



### BEQUEATHED BY

George Allison Bench

PROFESSOR OF

Germanic Languages and Literatures

IN THE

University of Michigan, 1896-1899.

1000-1000.







### GRUNDRISS

DER

## GERMANISCHEN PHILOLOGIE.

II. BAND, 1. ABTEILUNG.

## **GRUNDRISS**

DER

98507

# GERMANISCHEN PHILOLOGIE

UNTER MITWIRKUNG VON

K. VON ABIEN, W. AISHIT, O. BERINGHEL, A. BRANDEL, B. TEN BRING, H. JELLING-HUNS, K. TH. VON INDIA-STEREEGG, KR. KÄLUND, P. K. KLUPPARN, F. KLUE, R. KÖGEL, R. VON LAUINERON, K. LUICK, A. LINVIELL, J. MEIER, E. MOGK, A. NORREN, J. SCHIPPER, H. SCHÜCK, A. SCHILLE, TH. SIEBS, E. SREVER, B. SYMDIS, F. VOGT, P. B. WEGENER, J. T. W. WINKEL, J. WIGGENER, J. TE. W.

HERAUSGEGEBEN

VON

## HERMANN PAUL

II. BAND, 1. ABTEILUNG.

HELDENSAGE. - LITERATURGESCHICHTE. - NETRIK.

STRASSBURG.

KARL J. TRÜBNER.

1893.

Alle Rechte, besonders das der Übersetzung, worbehalten].

830 P32 1691 v.2 p+.\

## INHALT.

| Allgemeines                                                                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (Abgrenzung des Gebietes 1. Methode der Forschung 3. Grundlage                                                                 |      |
| und alteste Verbreitung 5. Übersicht über die Quellen 9).                                                                      |      |
| Die einzelren Sogenkreise                                                                                                      |      |
| (Beowulfsage 21. Nibelungensage 22. Wolfdietrich - Ortnitsage 34.                                                              |      |
| Sagenkreis von Ermanrich, Dietrich von Bern und Etzel 40. Hilde-                                                               |      |
| sige 51. Waltharisage 57. Wielandsage 50. Aultänge [Orendel.                                                                   |      |
| fron 62).                                                                                                                      |      |
| ABSORNIT: LITERATURGESCHICHTE.                                                                                                 |      |
| t. Gotische Literatur von EDUARD SHEVERS                                                                                       | 65-  |
| 2. Nordische Literatur.                                                                                                        | -    |
|                                                                                                                                |      |
| A. Norwegisch-isländische Literatur von E. MOGK                                                                                | 71-1 |
| t. Einleitung                                                                                                                  |      |
| 2. Eddische Dichtung                                                                                                           |      |
| (Überlieferung 76. Odinslieder 78. Lieder vom alten Himmels-                                                                   |      |
| gotte 81. Pérslieder 82. Chergangsgedichte zur Heldensog-<br>84. Gedichte der Siegfriedssage 85. Lieder der nordischen         |      |
| Heldensoge 80).                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                |      |
| 3. Die Skaldendichtung; die prosaische Edda                                                                                    |      |
| (Charakteristik der Skaldendichtung 93. Die Snorra-Edda 95.<br>Norweeische Periode der Skaldendichtung 96. Isländische Periode |      |
| 99, Verfall 107. Das Zeitalter der Sturlungen 110. Die geist-                                                                  |      |
| liche Drapa 113).                                                                                                              |      |
| 4. Die Rimurdichtung                                                                                                           |      |
|                                                                                                                                |      |
| 5. Die isländisch-norwegischen Sögur                                                                                           | 1    |
| (Allgemeines 115. Íslendingahók 117. Íslendingasögur 117.                                                                      |      |
| Historische Sögur 125. Sögur mythischen und sagenhaften<br>Inhalts 131, Sögur fremden Ursprungs 134. Erdichtete Sögur          |      |
|                                                                                                                                |      |
| <u>136).</u>                                                                                                                   |      |
| h. Die Gesetze                                                                                                                 |      |
| <ol> <li>Die mittelalterlichen Wissenschaften bei den alten Isländern und</li> </ol>                                           |      |
|                                                                                                                                |      |

|                                                                                                                | Seite.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Schwefisch-dinische Literatur von HESRIK SCHÜCK                                                             |           |
| A. Die Heidnische Zeit                                                                                         |           |
| B. Das Mittelalter                                                                                             | 144       |
| Deutsche Literatur.                                                                                            |           |
| A. Althoch- und Altniederdeutsche Literatur von RUDOLF KÖGEL                                                   | 159 - 244 |
| A. Die Poesie.                                                                                                 |           |
| t. Älteste Dichtung                                                                                            | 160       |
| (Zaubersprüche 160. Hymneu 165. Hochzeitslieder 167.                                                           | 100       |
| Gesänge bei der Leichenfeier 168. Uninileod 170. Spott-                                                        |           |
| lieder 171, Rätsel 172).                                                                                       |           |
| 2. Heldensang und geschichtliche Lieder ,                                                                      | 172       |
| (Alteste Zeugnisse 172, Hildebrandslied 174, Waltharius                                                        |           |
| 181. Sigmundssage 185. Ermanrichssage 186. Dietrichs-                                                          |           |
| sige 187. Rhapsoden 187. Historische Lieder [Lud-                                                              |           |
| wigslied, de Henrico] 188. Verlorene geschichtliche                                                            |           |
| Lieder 193).                                                                                                   |           |
| 3. Geistliche Dichtung                                                                                         | 195       |
| (a. Stabreimende Gedichte; Wessohumner Gebet 19%,                                                              |           |
| Heliand 198, Muspilli 210. b. Gedichte in gereimten                                                            |           |
| Versen: Otfrids Evangelichbuch 214, Petruslied 219,                                                            |           |
| Samariterin 220, Georg 220, Lobgesang auf Gallus 221,                                                          |           |
| Psalm 222. Kleinere geistliche Stücke 222. Stücke in                                                           |           |
| Reinversen nicht geistlichen Inhalts 223.                                                                      |           |
| 4. Überblick über die lateinische Dichtung des X. und                                                          |           |
| XI. Jahrhs.                                                                                                    | 223       |
| (Kleinere Gedichte 224. Roodlieb 227).                                                                         |           |
| B. Die Prosa.                                                                                                  |           |
| 5. Oberdeutsche Prosadenkmäler                                                                                 | 229       |
| (a. Alemannische Gegenden: St. Gallen 229 Notker                                                               |           |
| <ol> <li>Reichenau 235. b. Baiern 236).</li> </ol>                                                             |           |
| 6. Fränkische und sächsische Prosadenkmåler                                                                    | 238       |
| (a. Rheinfranken 238. b. Ostfranken 241. c. Mittel-                                                            |           |
| und niederfränkisches Sprachgebiet 242. d. Sächsisches                                                         |           |
| Sprachgebiet 243).                                                                                             |           |
| B. Mittellochdeutsche Literatur von FRIEDRICH VOGT                                                             | 245 -418  |
| Periode, Von 1050—1180. Herrschaft der geistlichen Dich-                                                       |           |
| tung                                                                                                           | 245       |
| (Allgemeines 245. Geistliche Poesie 246. Weltliche                                                             |           |
| Stoffe in den Händen der Geistlichen 253. Weltliche                                                            |           |
| Dichter, Epos 256. Aufänge des Minnegesanges 256.<br>Spruch-lichtung 261. Tierepos 262. Prosa 263).            |           |
|                                                                                                                |           |
| 11. Periode, Von 1180 bis um 1300. Herrschaft der ritterlichen                                                 |           |
| Olichtung  (Alleemeines 266). Das höfische Euos his auf Gottfried                                              | 266       |
| (Aligementes 200). Das nonsche Epos his ant Gottliffed<br>von Strassburg: Veldeke 2/8, Nachabmer Veldekes 200. |           |
| Hartmann von Aue 271, Schüler Hartmanns 275, Wolf-                                                             |           |
| ram von Eschenbach 276, Wirnt von Grafenberg 282.                                                              |           |
| Gottfried von Strassburg 282. Das höfische Epos macch                                                          |           |
|                                                                                                                |           |

| INHALT.                                                               | vn      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                       | Seite.  |
| Österreich 286, Alemannien 293, Mitteldeutschland 302.                |         |
| Das Volksepos: Allgemeines 305, Salman und Morolf                     |         |
| 306, Orendel 307, Oswald 307, Nibelungentied 308,                     |         |
| Gudrun 318, Übrige Dichtungen 319. Die Lyrik 324.                     |         |
| Das Lehrgedicht 344. Die Prosa 351).                                  |         |
| III. Periode. Das 14. und 15. Jahrh. Herrschaft der bürger-           |         |
| lichen Dichtung                                                       | 354     |
| (Allgemeines 354. Das ritterliche Epus 356. Kleinere                  |         |
| Erzählungen und Schwänke in Versen 360. Legenden                      |         |
| 362. Reimchronik und historisches Lied 363. Volks-                    |         |
| epos and Ballade 367. Volkslied and Minnesang 360.                    |         |
| Geistliches Lied 375. Meistergesang 378. Reimsprecher                 |         |
| 381. Ninnereden und Allegorieen 385. Fabeln 386.                      |         |
| Sentenzen 387. Biblische und theologische Dichtung                    |         |
| 388, Unifinglichere moralische und satirische Lehr-                   |         |
| gedichte 389. Drama 392. Prosa 400).                                  |         |
| C. Mittelniederdeutsche Literatur von HERMANN JELLINGHAUS             | 41 41.0 |
| Allgemeines                                                           |         |
| L. Poesie.                                                            | 419     |
|                                                                       |         |
| A. Die geistliche Dichtung                                            | 421     |
| (Erzählende Dichtungen 421. Allegorieen 422. Lehr-                    |         |
| gedichte 423. Lyrik 424. Schanspiel 426).                             |         |
| B. Weltliche Dichtung                                                 | 428     |
| (Erzählende Gedichte, Allegorieen 428. Lehtgedichte,                  |         |
| Satiren, Fabela 430, Spruchgedichte, Sprichwörter                     |         |
| 432. Lyrik 434. Drama 434.                                            |         |
| 2. Die Prosa.                                                         |         |
| A. Die geistliche Prosa                                               | 436     |
| (Bibel 436. Predigt 437. Heiligenleben 438. Geist-                    |         |
| liches Lehen 439. Glaubenslehre 442. Schriften über                   |         |
| Gottesdienst 444).                                                    |         |
| B. Die weltliche Prosa                                                | 444     |
| (Geschichte 444. Rechtsanfzeichnungen 448. Mora-                      | - 444   |
| lische Schriften 448. Heilkunde 449. Schulbücher                      |         |
| 449, Kalender 450. Seefahrt, Reisebeschreibungen                      |         |
| 450. Volkshücher 451. Untergang der niedenleutschen                   |         |
| Literatur 451).                                                       |         |
|                                                                       |         |
| 4. Niederländische Literatur von JAN TE WINKEL                        |         |
| 1. Einleitung                                                         |         |
| II. Der Ritterroman III. Moralische und geistliche Erzählungen        | 455     |
| W. Joseph von Mondort                                                 | 461     |
| IV. Jacob van Maerfant<br>V. Die Lyrik des 12. bis 14. Jahrlis.       | 404     |
| VI. Die Didaktik der 13. und 14. Jahrlis.                             | 407     |
|                                                                       |         |
| VII. Die mittelalterliche Prosa VIII. Die mittelalterliche Schambühne | 473     |
|                                                                       | 475     |
| IX. Die Rhetoriker                                                    | 478     |
| X. Die Lyrik des 15. und 10. Jalahs                                   | 484     |
| XI. Die Reformationspoesie                                            |         |
| All, Der randuss des Humpinsmas                                       | 189     |

|                                                                                                      | Seite.    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                      | 494 - 509 |
| A. Altfriesische Literatur                                                                           | 494       |
| (Álteste epische Dichtmg 494. Der althiesische Reim 496.                                             |           |
| Prosa 499),                                                                                          |           |
| B. Friesische Literatur seit dem 16. Jahrh.                                                          | 503       |
| 6. Englische Literatur.                                                                              |           |
| A. Altenglische Literatur von Bernhard ten Brink                                                     | 510 - 608 |
| Einleitung                                                                                           | 540       |
| t. Die altrationale Dichtung und ihre spätere Entwicklung                                            | 512       |
| Produktion und Reproduktion der Volksdichtung 512.                                                   |           |
| Kritik der Überlieferung 514. Der altenglische Vers                                                  |           |
| 515. Poetische Worte und Formeln 522. Satzhau 525.                                                   |           |
| Komposition 527. Typische Motive 529. Sogen 532.                                                     |           |
| Widsid 5:18. Kampf in Finnsburg 545).                                                                |           |
| B. Mittelenglische Literatur (1100—15:0) von ALOIS BRAMDI                                            |           |
| Einleitung                                                                                           | fan       |
| (Periodisierung 609. Lokalisierung 611. Hülfsmittel 613).                                            |           |
| I. Übergangszeit (1100–1250)                                                                         | 614       |
| (Fortleben der altenglischen Literatur 614. Kenter 616                                               |           |
| Sachsen 616. Südliches Mittelland 622. Nordüstliches                                                 |           |
| Mittelland 625, Nordengland 625).                                                                    |           |
| II. Von Lewis bis Crecy. Mitte des XIII. bis Mitte des                                               |           |
| XIV. Jahrhs.                                                                                         | 525       |
| (Sachsen 626. Kenter 623. Südőstliches Mittelland 625.                                               |           |
| Südwestliches Mittelland 641. Nordwesten 643. Nörd-                                                  |           |
| liches Mittelland 644. Norden 649.                                                                   |           |
| III. Vorspiel der Reformation und Renaissance. Mitte des                                             |           |
| XIV. Jahrlis, bis 1400.                                                                              | 654       |
| (William Langland 654. Balliden von Robin Houd                                                       |           |
| 657. Epische und lehrhafte Dichtung im südlicheren                                                   |           |
| England 658. Der Gawain-Dichter und seine Schule<br>661. John Barber 665. Das nördliche England 667. |           |
| Chaucer 672. John Gower 683. Scogan 684).                                                            |           |
|                                                                                                      |           |
| IV. Lancaster und York, XV. Jahrb.<br>(Allgemeines 685. Chaucer-Schüler 686. Volkstümliche           | 685       |
| Dichtung im südlicheren England 60%. Nordengland 70%,                                                |           |
| Schottland 712).                                                                                     |           |
| ANHANG: Chersieht über die aus mündlicher Cherlieferung                                              |           |
| geschöpften Sammlungen der Volkspoesie.                                                              |           |
| A. Skandinavische Folkspoesie von J. A. LUMDELL                                                      | 710 - 730 |
| A. Allgemeines und Einleitendes                                                                      | 719       |
| (Zur Geschichte der Volkspoesie 719. Allgemeine Ge-                                                  |           |
| schichte der Forschung 721. Methodologisches 724. Folk-                                              |           |
| locistische Zeitschriften 725).                                                                      |           |
| B. Lieder                                                                                            | 727       |
| C. Volksdrama                                                                                        | 736       |
| D. Prosaerzählungen                                                                                  | 738       |
| E. Sprichwörter                                                                                      | 744       |

## INHALT.

| B. Deutsche und niesterländische Volkspoesie von JOHN MEAFR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | Seite                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100  | 750                                   |
| L. Volkslieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 751                                   |
| (Begriff 751. Bibliographie des Volksliedes 752. Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                       |
| über das Volkslied 753. Das Volkslied in Sammlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |
| des 1417. Jahrlis, 757. Das Volkslied in Sammlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |
| des 18, und 10. Jahrhs, 762).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |
| II. Sagen und Märchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 771                                   |
| (Begriff 776 Bibliographie 777, Schriften über Sagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 11                                    |
| u. Märchen 778. Samnlungen 779).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |
| III. Sprichwörter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | Sot                                   |
| (Bezeichnung 808, Bibliographie 808 Schriften über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _    | 18.0                                  |
| das Sprichwort 800. Das Sprichwort in Samulangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |
| des 1418. Jahrles, 810. Das Sprichwort in Samminger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |
| hingen der modernen Zeit 815)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |
| IV. Ritsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 827                                   |
| (Bibliographie 828. Schriften über das Rätsel 828.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _    | 0.2                                   |
| Das Råtsel in Samulangen des 14 18, Jahrhs, 828,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |
| Das Ritsel in Sammlungen der 14 18. Jauris, 828.  Das Ritsel in Sammlungen der modernen Zeit 830),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                       |
| V. Volkscharspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 83                                    |
| (Bibliographie 832. Schriften über das Volksschutspiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       |
| und allgemeine Sammlungen 833. Nach Stoffen ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                       |
| schiedene Knumlungen 833)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                       |
| C. Fuglische Volkspoerie von ALOIS BRANDI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 837  | Stx                                   |
| (Lieder 837. Mätchen 856).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                       |
| A ABSCHNUT: METRIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                       |
| 1 Altgermanische Metrik von EDDARD SIEVERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 861  |                                       |
| A Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 861  |                                       |
| A Allgemeines (Vorbenerkung 8/11. Die verschiedenen metrischen Theorieen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 861  |                                       |
| A Allgemeines (Vorhemerkung 8/11. Die verschiedenen metrischen Theorieen über den Rau des Alliterationsverses 8/62. Funn und Vor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 861  |                                       |
| A Allgemeines (Vorbenserkung 801). Die verschiedenen metrisiehen Theorieen  über den Bau des Alliterationsverses 862. Form und Vor- trag der alliteriereiseln Dichtmagen im allgemeinen 863.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 861  |                                       |
| A. Allgemeines (Vorbenschung Wi). Die verschiedenen metrischen Theorieen über den Rus der Alliferafismserses. Wog. Feinen und Vor- trag der alliferieren-bei Dichtungen im allgemeinen 804, Versaten 806. Bass den Normalveres 806. Alliferation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Not  |                                       |
| A Allgemeines (Vorbenserkung 801). Die verschiedenen metrisiehen Theorieen  über den Bau des Alliterationsverses 862. Form und Vor- trag der alliteriereiseln Dichtmagen im allgemeinen 863.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RGI  |                                       |
| A. Allgemeines (Vorbensträung Wi). Die veschiedenen metriachen Theorieen über den Rou des Alliberafismserses, We; Feina und Vor- trag der allterierenden Dichtungen im allgemeinen 804, Versatten 806. Bau des Normalverse 806. Alliteration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 861  | 86                                    |
| A. Allgemeines  Vorbenersking Wol., Die vie sliedenes methichen Theorien ther den Ren des Allberdisserens 802. Form und Vor- trag des allberdisserens Bold. Form und Vor- trag des allberdisserens Bold. But allgemeines 803. Verstette 802. But des Nemadories 803. Alliteration 872. Vers und Statigheinem 873. In Sekulellen 873.  R. Almonitates Merik (Allgemeines 876. Die oblischen Meta 877. Die skal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 861  | 86                                    |
| A Allgemeines  Vorbenersking 801, Die versiliedenen mehinden Theoriem  über den Bau des Alliteralismerenes 802. Farm und Vor- trag der allteriertenken Dielbingen im allgemeinen 803.  Versitten 802. Ban des Kongulveres 804. Alliteralism  872. Vers und Sattgefolerung 874. Der Sedwerbers 8733.  8. Alteroiden Merili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 861  | 86                                    |
| A. Allgemeines  Vorbenersking Wol., Die vie sliedenes methichen Theorien ther den Ren des Allberdisserens 802. Form und Vor- trag des allberdisserens Bold. Form und Vor- trag des allberdisserens Bold. But allgemeines 803. Verstette 802. But des Nemadories 803. Alliteration 872. Vers und Statigheinem 873. In Sekulellen 873.  R. Almonitates Merik (Allgemeines 876. Die oblischen Meta 877. Die skal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 861  | 86                                    |
| A. Allgemeines  Vordenserlang Wol. Die vie elisiebene methichen Theories ther den Ren des Allberdinnerens 802. Fram und Vor- treg des allberdinnerens Mol. Bein allgemeines 803. Versatten Nol. Bein des Normalerens 896. Allflendin 872. Vers und Statigheimung NAI Des Neubellens 873. M. Almontineb Merill (Allemeines 876. Die oblischen Meta 877. Die skal- dischen Meta 883. Die vollkofmissienen Meta 888. Die Rimms 888).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 861  | 87                                    |
| A. Allegemeines  Vordenserfang Wol. Die vers hiedenen nachtiechen Dieutiens über den Rus des Alliterationserens Woz. Form und Vor- tung des Alliterationserens Woz. Form und Vor- tung des Alliterationserens Holdengen in all- gemeinen Woz.  Konnieren Woz.  Rus des Schriftensen Weit – Der Schwerferenset Woz.  Alliterations Sylo. Die erdelschen Meta NTJ. Lite skal- digenen Meta Sw. Die volkstenkeiten Meta NSS. Die Kleiner Meta Sw. Die volkstenkeiten Meta NSS. Die Kleiner Meta Sw. Die volkstenkeiten Meta NSS. Die Kleiner Meta Sw.  Archeitekteiste Metik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 861  | 87                                    |
| A. Allgemeinens  Vordemerkung Wol., Die vorsehiedenen metriachen Theorieus über den Run des Allberdinnerens Mol. Fram umd Vor- trag des allberdinnerens Bod. Ern umd Vor- trag des allberdinnerens Bod. Bulleration SEZ Vers und Statigheineren Sel. Bulleration SEZ Vers und Statigheineren Sel. Des Nederelbers SEJ.  R. Alborotische Merik  (Allgemeinen SEJ., Die volksofunischen Metra NEL. Die Skal- dischen Metra SEJ. Die volksofunischen Metra NEL. Die Rimus SSEJ.  (Angeleiten Sel. Metri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 861  | 87                                    |
| A. Allegemeines  (Vordenserkung Wol. Die verschiedenen methischen Theorieus über dem Run des Alliberationserness Wog. Fram und Vor- tung des Silberierenen Derkömigen im allegemeinen Wog. Verstellen No. Bru. des Narmarberest Wob. Alliteration Witz Vers und Straftgeberum Wei How Weischenber Styl.  (Allegemeinen Styl. Die abblechen Metra Witz. Die daß- Rimmt SWR. Die abblechen Metra Witz. Die daß- Rimmt SWR. Die abblechen Metra Witz. Die Silberieren Metra Witz.  (Allegemeine SWR. Die abblechen Metra Witz. Die Silberieren Metra Witz.  (Allegemeine SWR. Die abblechen Metra Witz. Die Silberieren Metra Witz.  (Allegemeine SWR. Die Normalweis Witz. Die Schweiffungs  W. Arep Schweifen Weischen Metra Witz.  Witz. Straftperhöher Weischen Weischen Weischen Metra Witz.  Witz. Straftperhöher Weischen Weisch | 861  | 870                                   |
| A. Allgemeines  Vorbenersking Wol., Die vies bliedenes methischen Theorieus ther den Rus des Allherdissucreus 802. Fram and Vor- trag des allebreisweise Dicklungen in digeneisen 803. Verstette, 802. Ban des Normabernes 805. Alliteration 872. Vers und Steripfendumg Nyl. Der Networleben 873. R. Almontische Merik (Allemenius 876. Die obliechen Metra 872. Die skal- dischen Metra 883. Die volksofunischen Metra 888. Die Rimus 8892.  "Are Sektischen Metrik  (Allgemeines 888. Dir Normabern 893. Der Schweitbers 894. Stepphenkildung 892. Reim 8021.  1. Allemeines 888. Dr. Normabern 893. Der Schweitbers 894. Stepphenkildung 892. Reim 8021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 861  | 87)<br>85)                            |
| A Allegemeines  (Vordenserkung Wol. Die verschiedenen methischen Theorieus über dem Run des Alliberationserness Wog. Fram und Vor- tung des Alliberationserness Wog. Fram und Vor- tung des Alliberationserness Theorieus and Augusteinen Wog. Verstatten No. Brun des Nermandverset Wog. Alliberations Witz Vers und Straftgeberum Wei Har Weischerlen Syl.)  (Allegemeines Wiss. Die abheiten Metra Wit. Die skale Rimmer SWS. Die abheiten Metra Wit. Die Schweiten Metra Witz Arte Stellen Straft Die abheiten Metra Witz Kimmer SWS.  (Arte Stellen bei der Metra Witz Allegemeines SWS. Der Normalvers Wei. Der Schweitlungs Witz Straftperhöherte Metra Witz  (Allegemeines SWS. Der Normalvers Wei. Der Schweitlungs Witz Straftperhöherte Metra Witz  (Allegemeines SWS. Der Normalvers Wei. Der Schweitlungs  (Allegemeines SWS. Der Schweitlungs)  (Allegemeines SWS. Der Schweitlungs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 870<br>880<br>800<br>800              |
| A. Allgemeinens  Vordenserkung Wol. Die vorschiedenen metriachen Theorieus über den Ren des Allberdinnerens Moz. Fram und Vor- turg des allberdenenen Deidentugen in "digemeinen Moz.  Versatten, Moz. Bau, des Neumaderens 20%. Alliteration 872. Vers und Statzgleinerum Wol. How Schwellens 875,  R. Almontiache Merik  (Allgemeinen 876. Die abbliechen Metra 877. Die skal- dischen Metra 20%. Die vollkoffmilieben Metra 808. Die Rimus 880;  Angelstelnsiche Metrik  (Allgemeine S88. Die Normalvers 841. Die Schwellens 804. Stepphenkildung 802. Reim 802)  1. Alletsbeische Merik  E. Zeit allhoelberstelm Merik  E. Zeit allhoelberstelm Merik  E. Zeit allhoelberstelm Merik  De treiche Merik in Universität politicken der die Schwellens  (Alletsbeische Merik  E. Zeit allhoelberstelm Merik  De treiche Merik in Universität politicken  (Alletsbeische Merik  E. Zeit allhoelberstelm Merik  De treiche Merik in Universität politicken  (Alletsbeische Merik  E. Zeit allhoelberstelm Merik  De treiche Merik in Universität politicken  (Alletsbeische Merik  E. Zeit allhoelberstelm Merik  De treiche Merik in Universität politicken  (Alletsbeische Merik  E. Zeit allhoelberstelm Merik  De treiche Merik in Universität politicken  (Alletsbeische Merik  E. Zeit allete Merik in Universität politicken  (Alletsbeische Merik  E. Zeit allete Merik in Universität politicken  (Alletsbeische Merik  E. Zeit allete Merik  (Alletsbeische Merik  De unterheit allete Allete  (Alletsbeische Merik  E. Zeit allete Merik  (Alletsbeische Merik  (All |      | 870<br>880<br>800<br>800              |
| A Allegemeines Vordenserkung Weit, Die verschiedenen methischen Theorieus über, den Rus des Alliberaliumsernes Meiz. Form und Vor- tung des alliberaliumsernes Meiz. Form und Vor- tung des alliberaliumsernes Deithongen in dilgemeinen Mei. Aug. Verstuden Meiz. Bou. des Namusberset Meiz. Alliberalium NTZ. Vers und Statigherlum NTZ. Her Neisterleinen NTZ. A. Almonituden Meirik (Alligemeines Mei. Des ebblichen Metra NTZ. Die skal- dielen Meiz. Meiz. Des obliechen Meizen NTZ. Die skal- dielen Meiz. Meiz. Des obliechen Meizen NTZ. Die skal- dielen Meizen Meiz. Des obliechen Meizen NTZ. Die skal- dielen Meizen Meize. Auftgemeines NNZ. Des obliechen Meizen NNZ. Des obliechen Meizen. Lätzenderingen NNZ. Des obliechen Meizen Meizen Meizen. Des Alligemeines NNZ. Des obliechen Meizen. Des oblie |      | 870<br>880<br>890<br>900              |
| A Allegemeines Vordenserkung Weit, Die verschiedenen methischen Theorieus über, den Rus des Alliberaliumsernes Meiz. Form und Vor- tung des alliberaliumsernes Meiz. Form und Vor- tung des alliberaliumsernes Deithongen in dilgemeinen Mei. Aug. Verstuden Meiz. Bou. des Namusberset Meiz. Alliberalium NTZ. Vers und Statigherlum NTZ. Her Neisterleinen NTZ. A. Almonituden Meirik (Alligemeines Mei. Des ebblichen Metra NTZ. Die skal- dielen Meiz. Meiz. Des obliechen Meizen NTZ. Die skal- dielen Meiz. Meiz. Des obliechen Meizen NTZ. Die skal- dielen Meizen Meiz. Des obliechen Meizen NTZ. Die skal- dielen Meizen Meize. Auftgemeines NNZ. Des obliechen Meizen NNZ. Des obliechen Meizen. Lätzenderingen NNZ. Des obliechen Meizen Meizen Meizen. Des Alligemeines NNZ. Des obliechen Meizen. Des oblie |      | 870<br>880<br>890<br>900              |
| A Allgemeines  Vordenserkung Wol. Die vie eliselemen mehtlichen Theoriem fleer den Ren des Allberafinnerenes Mog. Fram und Vor- trag des allbereinenene Deidungen in allgemeines Mog. Verstette, Mod. Bau des Normalerenes Mos. Alliteration MSZ. Vers und Statigherbung NSI Des Nederleiten Syl.  R. Almonitutes Merill (Allgemeines SSG. Die abblechen Metza NSZ. Die skal- dischen Metza SSG. Die vollkofinnlichen Metza NSX. Die Rimur SSS).  Angeleite in Metza SSG. Die vollkofinnlichen Metza NSX. Die Rimur SSS.  Angeleite in Metza SSG. Die zusähnlichen Metza SSG. Die Rimur SSSG.  1. Angeleite in Metza Allgemeines NSS. Die Normalvers Metz Der Schweilbers Moz. Stephenhälblung Wog. Reim Wort  E. Zeit alles delbartelem Metza.  2. Der aus den Metziel Metzik  Lithiologie ((undles NSX. Allgemeine NSX.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 870<br>880<br>890<br>900              |
| A Allegemeines  (Vordenserkung Wol. Die verschiedenen methischen Theorieus ther dem Rus des Alliberationserness Wol. Form and Vor- tung des alliberationserness Wol. Form and Vor- tung des alliberationserness Theorieus Williams (W. Rus des Neumatheuse Wol. Alliberation Williams (W. Rus des Neumatheuse Wol. Alliberation Williams (W. Rus des Neumatheuse Wol. Alliberation Williams (W. Rus des Neumatheuse Wol. De Schweitersen Sch.)  (Alligemeines Wol. Die vollschieden Metra Wil. Die Schweiterse Sch.  (Alligemeines Wol. Der Neumatheuse Wol. Der Schweitlung Williams (W. S. Schweiterse Wort)  (Alligemeines Wol. Der Neumatheuse Wol. Der Schweitlung Williams (W. S. Schweiterse Wort)  (D. Amstelesische Merik  E. Zen ählendebleitsche Merik  Der unter der Williams (W. Rus Wol.)  (Quellen Wol. Alligemeine Theorie des Verdauses Nors)  A. Epplann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No8- | 87)<br>85)<br>80)<br>80)<br>90<br>80) |
| A. Allgemeines  A. Allgemeines  Overhearschang Wol. Die vor einiedenen metrinelren Theoriers  ther den Ren des Allheredinnerenes Mol. Fram und Var- turg des allhererbeneten Diektungen in "digemeines Mol.  Allgemeines Mol. Bau des Neumaderene Mol. Alliteration  ST.2. Vers und Statigefordumg No. I Der Networlbers ST.3.  B. Almontinels Merilk  (Allemenines ST. Die sollsiechen Metra NT. Die skal- dischen Metra Sts. Die vollkoffmildene Metra 808. Die  Rimus SSS.  Angeleidenische Metrik  (Allgemeines NSS. Die Normalvers Stat. Die Schwellbers  Stat. Stapphenhildung Stat. Reim Str.)  D. Alleftweisieche Merilk  E. Zur allhoelsberstein Merilk  E. Zur allhoelsberstein Merilk  (Quellen SSA. Allgemeine des Verdauses Stra)  (Quellen SSA. Allgemeine des Verdauses Stra)  Allegemeines  Allgemeines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No8- | 80;<br>80;<br>80;<br>90;<br>80;       |
| A Allgemeines  Vordenerskung Wol. Die vor sliedenen methischen Theorieus über den Ban des Alläteraliumerens Mog. Form und Vor- tung des Alläteraliumerens Mog. Ernem und Vor- tung des Alläteraliumerens Derklungen in allgemeinen Mog. Vorsnetten Not. Ban des Narmadweren Son. Alläteralium MT.2 Vern und Statigherbung Wird Pur Swickerleinen Syl.)  A. Allmentinen Wis. Die abblieben Metra MT.7 Die skal- dikterentine MS. Die abblieben Metra MT.7 Die skal- dikterentine MS. Die abblieben Metra MT.7 Die skal- Klimit MS.9.  Are Statigher M. Die abblieben Metra MT.7 Die Schwelliumer Klimit MS.9.  Are Statigher M. Die abblieben Metra MT.7 Die Schwelliumer Minner MS.9.  Are Statigher M. Die abblieben Metra MT.7 Die Schwelliumer Minner MS.9.  Are Statigher MT.8.  De ausgeben Metra M.7.  De ausgeben Metra MT.8.  De ausgeben MT.8.  De ausgeben MT.8.  Allgemeine Theorie des Verdaues, Norsi Allgemeine Theorie des Verdaues, Norsi Allgemeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No8- | 87r<br>850<br>80c<br>80c              |

### INHALT.

|                                                |   |   | Seite       |
|------------------------------------------------|---|---|-------------|
| Volkslied seit dem 14. Jahrh.                  |   |   | 941         |
| Kunstdichtung des 1416. Jahrlis.               |   |   | 94          |
| Kunstdichtung der Neuzeit                      |   |   | 94          |
| Gleichklang,                                   |   |   |             |
| t. Reim                                        |   |   | 960         |
| 2. Assonanz                                    |   |   | 97          |
| 3. Alliteration                                |   |   | 97          |
| 4. Refrain                                     |   | • | 97          |
| Vers- und Strophenarten,                       |   | • | 24          |
| Altere Zeit                                    |   |   | 975         |
|                                                |   |   |             |
| Neuzeit                                        | - |   | 981         |
| lische Metrik.                                 |   |   |             |
| Geschichte der heimischen Metea von KARL LUICK |   |   | 994 1020    |
| Allgemeines                                    |   |   | 99          |
| 1. Die Entwickelung des nationalen Reinwerses  |   |   | Qui         |
| II. Der mittelenglische Stabreimvers           |   |   | 1158        |
|                                                |   |   |             |
| Frende Metra von J. SCHIPPER                   |   |   | 1021 - 1072 |
| Allgemeines                                    |   |   | 102         |
| Versrhythmus                                   | - |   | 1023        |
| Silbenmessung                                  |   |   | 1020        |
| Wortbetoning                                   |   |   | 1008        |
| Die verschiedenen Versarten                    |   |   | 104.        |
| Dec Stronbeshoo                                |   |   |             |

#### VII. ABSCHNITT.

### HELDENSAGE

VON

#### B. SYMONS.\*

ie Entstehung und Ausbildung der Heldensage und der epischen A Poesie ist bei allen indogermanischen Völkern, soweit früher oder später die Heldendichtung ihr Dasein schmückte, eng verknüpft mit dem grössten, entscheidendsten Zeitpunkte ihres nationalen Lebens. In jüngerer Zeit spiegelt sich in der Euik der Franzosen, der Spanier und der Russen die Gründung einer eigenen Nation, in der Epik der keltischen Bewohner von Britannien und Irland und der Serben der Untergang der nationalen Freiheit. Wie bei Indern, Iraniern und Griechen sind auch bei den Germanen Heldensage und epische Dichtung Ausfluss und Widerhall der grossen Umwälzungen und Machtverschiebungen, die zuerst das historische Bewusstsein und das Selbstgefühl des Kriegsadels weckten und einer neuen Entwicklung Raum schafften. Die Geburtsstunde der germanischen Heldensage ist die sogenannte Völkerwanderung; in der Heldensage hat sich das Andenken an jene grosse Bewegung erhalten, die das alte Europa zertrümmerte und den Germanen, welche in neuer Gliederung ihrer Stämme und zum Teil in anderen Wohnsitzen aus dem allgemeinen Schiffbruch hervorgingen, als der eigentliche Beginn ihres geschichtlichen Lebens erscheinen musste. Der Typus des Helden erhielt im fünften und sechsten Jahrhundert seine feste Gestalt, wie sie, in ihrem Kerne ungeschädigt, noch im mhd. Volksepos die Zeit ihrer Ausprägung nicht verleugnet, und die aus älteren mythischen Vorstellungen erwachsenen Heroen mussten sich unter der Pflege eines in den Kreisen der Fürsten und Edlen heimischen Sängertums dem neuen Typus anbequemen.

Der Begriff Heldensage' ist hisher noch nicht mit der wünschensworten Bestimmleit und in der wissenschafflich erforderlichen Festigkeit ausgeprägt, und ebensowenig lässt sich von der Forschung auf diesem Gebiete behaupten, dass sie sich zu einer allgemein anerkannten, ideutlich hervortretenden Prinzipien folgenden Methode bereits erhoben hätte. Jo nach dem Standpunkte, den der Forscher der Frage nach dem Unsprunge

Das Manuscript des Art. wurde Ostern 88 abgeschlossen. Später erschienene Schriften harden nur nachträglich und in seltenen Fällen noch hie und da benutzt werdeu; s. namenflich zu § 19, 22, 46, 50. — R. S.

Germanische Philologie II».

und dem Gehalte der Heldensage gegenüber einnimmt, schwankt die Bestimmung ihres Begriffes. Von dem Standpunkte, auf den sich der Verfasser des vorliegenden Abschnittes stellt und dessen Berechtigung aus seiner Darstellung sich ergeben muss, ist unter 'Heldensage' zu verstehen: der Gesamtschatz der Überlieferungen, welche sich im Heldenzeitalter eines Volkes oder Stammes gebildet oder dem Charakter dieses Zeitalters gemäss umgebildet haben und den Stoff zur cyklischen epischen Dichtnug, sei es des betreffenden Stammes selber, sei es der Nachbarstämme oder verwandter Stämme, abgeben. Aus diesem Versuche einer Begriffsbestimmung, die, obgleich allgemein gehalten, wesentlich aus der Betrachtung der germanischen Heldensage gewonnen ist, ergeben sich sogleich wichtige Abgrenzungen und Beschränkungen. Mit der wirklich beglaubigten Geschichte hat die Heldensage die örtliche Gebundenheit, die epische Form und das Menschliche der in ihr auftretenden Personen gemein; mit dem Mythus teilt sie aber den weit entscheidenderen Zug, dass beide Dichtung sind, d. h. dichterische Auffassung und Darstellung der Wirklichkeit, Dichtung und Heldensage sind so wenig getrennt zu denken, wie Dichtung und Mythus, und der wesentliche Unterschied zwischen der Mythologie und der Heldensage ist nur der, dass jene in ihrem Kerne ausschliesslich poetische Anschauung der Natur ist, während in dieser dieselbe, nur in anderen Formen auftretende, dichterische Verkörperung der Naturerscheinungen mit dem dichterisch ausgeschmückten Berichte von geschichtlichen Ereignissen vermischt erscheint. Der nationale Charakter der Heldensage schliesst nicht nur die Artus- und Gralsage und alle antikmittelalterlichen oder legendarischen Stoffe aus, sondern auch die Karlssage, welche, wenn auch sagenhafte Erinnerungen an den grossen Kaiser und seine strenge Gerechtigkeit sich in Deutschland erhielten, nur in Frankreich Stoffquelle der epischen Poesie geworden und erst auf diesem Umwege den Literaturen der germanischen Völker zugekommen ist. Aus ähnlichem Grunde fallen die Überlieferungen von Franken und Westgoten, welche die frz. und span. Dichtung erhalten hat, ausserhalb ihres Bereiches. Aus anderen, leicht ersichtlichen, Gründen gehören weder die historischen Sagen späterer Zeit, die, wie die Sagen von Herzog Ernst oder Heinrich dem Löwen, geschichtliche Personen mit dem Zauber der Romantik umweben, noch die Lokalsagen, die, dem Epheu gleich, um die verwitterten Trümmer einer alten Burg sich schlingen, in den Kreis der Heldensage, sondern sie fallen der Volkskunde zu. Endlich verzichtet die Heldensage auf die Behandlung derjeuigen zwar alten Stamm- und Geschlechtssagen, welche, wie einzelne gotische, viele langobardische und fränkische, offenbar nicht über den engeren Kreis der Stammesangehörigen hinausgekommen sind und keinen Eingang gefunden haben in den cyklischen Zusammenhang des Volksepos; für sie genüge an dieser Stelle die Verweisung auf den zweiten Baud der Deutschen Sagen, herausgegeben von den Brüdern Grimm (1818). Eine letzte Beschränkung der Aufgabe, wozu der Verfasser sich hat entschliessen müssen, ist prinzipiell freilich nicht geboten, findet aber ihre Erklärung in der Fülle des Stoffes und den noch sehr ungenügenden Vorarbeiten: die speziell nordischen Heldensagen, die der Anlage des 'Grundrisses' nach Berücksichtigung verlangt hätten, sind nach dem Stande der Forschung für eine knappe Behandlung auf beschränktem Raume noch nicht geeignet. 1 Wenigstens würde sie dem Verfasser in noch weit höherem Masse verfrüht erscheinen, als manchem der Versuch, den Inhalt der im engeren Sinne sogenannten deutschen Heldensage zu einem Gesamtbilde zusammenzufassen, vielleicht bereits

erscheinen dürfte. Es sind also die bei den Südgermanen im Zeitalter der Völkervanderung entstandenen oder umgelbilderen Sagen und Sagen-kreise, welche den Gegenstand der folgenden Erörterungen bilden: die Beöwulfsage, die Ünstheungensage, die Ornita-Wolfdietrich- oder Hartungensage, etter grosse Komplex der Sagen von Ermanrich, Dietrich von Bern und Etzel, die Hildesage und ihre Schösslinge, die Waltharksage, die Wielandsage nebst den Dierflieferungen vom Meisterschützen, einige Einzelsagen, wie etwa die Sage von Iron, von geringerer Bedentung, endlich die auf alter Sage beruhenden Bestandteile in den deutschen Spielmannsgedichten von König Rother, Oswald und Orendel.<sup>3</sup>

1 Eine schöne Übersicht über die nordische Heldendichtung bietet Sv. Grundtvig. Udsigt over den nord. oldtids heroiske digtu., 1867. - Ferner vgl. namentlich: Uhland, Schr. VII, 86-276. P. E. Müller, Sagahibliothek, Band II (1818). -<sup>2</sup> Das Hauptwerk für die Heldensage ist noch immer: W. Grimm, Die deutsche Heldenrage, Gött. 1829. 2. Ausg. Berl. 1867 [Hds.]. [3. Aufl. Gütersloh 1889]. Die von W. Grinnu gesammelten Zeugnisse, aus denen die älteste Geschichte germ. Sage und germ. Volksepik geschöpft werden muss, sind vermehrt von K. Müllenh of f. Zengwisse und Excurse zur deutschen Hildensage, ZfdA 12, 253 fl. 413 fl.; weitere Nachlese von O. Jacnicke, ZfdA 15, 310 fl. [ZE]. Die wichtigen Einzelarbeiten Müllenhoffs, auf denen der Fortschrift in der Erkennthis der Heldensage seit W. Grimm zum guten Teil beruht, sind zu den einzelnen Sagenkreisen angeführt. - Von anderen zusammenfassenden Arbeiten sollen hier hervorgehoben werden die durch wissenschaftlichen Geist und poetischen Sinn gleich ausgezeichneten Vorlesungen Uhlands (Sehr. Bd. I und VII), besonders das Kapitel über das Ethische in der germ. Sage (Schr. I. 211 fl.). — Endlich kommen an dieser Stelle in Betracht: Mone, Untersuchungen zur Gesch. der teutschen Heldensage, 1836 (als reiche Materialsammlung noch innner wichtig); Raszmann, Die deutsche Heldenrage und ihre Heimath, 1857/8 (18/13). Neuerdings hat W. Müller, Mythologie der deutschen Heldensage, 1886, das Gesamtgebiet der Heldensage einer erneuten Untersuchung unterzogen: trotz mancher beachtenswerten Einzelbemerkungen muss dieses Buch als Ganzes seiner Methode nach als versehlt bezeichnet werden.

2. In der im Jahre 1813 erschienenen Abhandlung Gedanken über Mythos, Epos und Geschichte' (Schr. 4, 74 ff.) hat Jacob Grimm das Wesen der Heldensage im Wesentlichen bereits richtig erkannt als die Durchdringung mythischer und historischer Bestandteile. Diesen wichtigen Satz hat die spätere Forschung, vor andern die Arbeiten Lachmanns und Müllenhoffs, bestätigt. Die Rücksicht auf den Raum verbietet den Irrwegen nachzugehen, auf denen die Sagenforschung vorher und nachher gewandelt hat und zum Teil auch heute noch wandelt: die Nibelungensage vorzugsweise ist lange Zeit das Obiekt gewesen für die verschiedenartigsten Versuche. Dem auf diesem Gebiete nicht ganz Unbewanderten mögen die Namen Trautvetter (1815, 1820), von der Hagen (1819), Mone in seiner älteren Periode, denen sich der sonst so hochverdiente P. E. Müller (Sagabibliothek II, 165 ff.) gesellt, die chemischen, astronomischen, moralischen, symbolischen Deutungsversuche verauschaulichen, während andererseits die euhemeristische Methode gleichfalls in Mone in seiner späteren Zeit, ferner in K. W. Göttling (1814), E. Rückert (1816), A. Giesebrecht (1837), A. Crüger (1841), die in Sigfrid die verschiedensten geschichtlichen Persönlichkeiten entdeckten\*, bekannte Vertreter fand. Als eine in threr Allgemeinheit freilich unherechtigte Reaction gegen solche Einseitigkeiten ist die Ansicht derienigen Gelehrten erklärlich, welche, wie namentlich Sv. Grundtvig (Udiet 1867), in der Heldensage rein poetische Schöpfungen der Volksphantasie, aus ethischen Grundanschauungen hervorgewachsen, erblicken. In Wahrheit haben alle drei Gesichtspunkte ihre volle Berechtigung: der mythische, der historische, der rein poetische; nur

Neuerdings hat G. Vigfüsson in seiner Schrift zum 'Grimm Centenary' Sigfrid wieder on Arminius hergeleitet; s. auch Modern Lauguage Notes, März 1888. Sp. 124 ff.

nicht in ihrer Vereinzelung, sondern mit und neben einander. Ausgangspunkt für eine methodische Erforschung der Heldensage sollte aber stets die Geschichte sein.

Das frühere Mittelalter betrachtete die Sage durchaus als wahre, wenn auch längst vergangene, Geschichte. Ekkehard von Aurach (Hds Nr. 23), Otto von Freising (Hds Nr. 24), Gottfried von Viterbo (Hds Nr. 32, ZE Nr. 37, 2) bemerken wohl, dass Theodorich, Ermanrich und Attila nicht Zeitgenossen gewesen sein können, bezeugen aber eben durch ihre Kritik die geschichtliche Geltung der Sage, und der zuletzt genannte Historiker scheut sich nicht, den Hermenricus und den Theodemarus auf Grund der Sage, nicht der Geschichte, als Veronensis zu bezeichnen. In der That nimmt die Heldensage, d. h. der Stoff der ältesten epischen Dichtung, die bei den Germanen, wie bei den Indern und Griechen, in ihrem Heldenzeitalter entstand, ihren Ursprung von der Geschichte, richtiger von dem Berichte über das Geschehene. Das erschütternde Ereignis, das den eigenen Stamm oder den Nachbarstamm trifft, an einem ruhmvollen Namen haftend, wird aufgegriffen und durch den epischen Gesang, das älteste Mittel der geschichtlichen Überlieferung, verbreitet, ohne Kritik und ohne Kontrole, zu Verwechslungen und Übertreibungen die Gelegenheit reichlich darbietend. Das Individuelle ist der Stoff des Epos, das sich erst später mehr verallgemeinert: symbolische Formen, wobei Helden und Heldinnen als Vertreter ihrer Länder erscheinen, sind der ältesten naiven Heldendichtung fremd. In den so gebildeten Kreis der historischen Heldensage treten Vorstellungen und Überlieferungen aus älterer Zeit, die wir mythische zu nennen pflegen, insofern sie ihrem Ursprunge nach auf dichterischer Auffassung der den Menschen umgebenden Natur beruhen, doch die vielleicht besser und treffender heroische zu nennen wären. Das Bedürfnis, die Helden immer strahlender erscheinen zu lassen und mit einem übernatürlichen Glorienscheine zu umgeben, erleichtert ihre Verschmelzung mit den älteren Heroen, welche sich in gleichem Masse vermenschlichen, als die historischen Helden eine Neigung zum Übermenschlichen zu zeigen beginnen. Der durch Jacob Grimm verbreiteten Meinung, die Helden der Sage, soweit ihr Ursprung nicht geschichtlich ist, seien verblasste Götter, haben sich schon Wilhelm Grimm und Uhland nur sehr bedingt angeschlossen und ist neuerdings besonders E. H. Meyer (Idg. Mythen I. II. · 1883 87) mit Erfolg entgegengetreten. Neben dem Göttermythus zeigt sich bereits in den ältesten Denkmälern der Indogermanen, in den Hymnen des Rgveda, im Avesta und in der Ilias, der Heroenmythus fertig ausgebildet, und die Ansicht, dass dieser nicht aus jenem, sondern unabhängig von ihm aus denselben Naturanschanungen hervorgegangen sei, wird zuversichtlich mehr und mehr Anhänger finden. Die Sagenforschung hat die historischen und die mythisch-heroischen Bestandteile der Epik zu sondern; aber die ursprüngliche Bedeutung der letzteren zu erforschen ist zunächst Aufgabe der Mywiologie, wenn auch die Sagenforschung sich derselben nicht immer entziehen kann. Die Heroenmythen haben in dem Augenblicke, wo sie in die epische Heldensage eintreten, bereits eine lange geschichtliche Entwicklung durchgemacht, und ebenso heftet sich an die Fersen der historischen Helden, sobald sie Gegenstand der Sage werden, die gestaltende und umgestaltende Kraft der Poesie, die, unerschöpflich in Variationen und Erfindungen, der Phantasie ihr gutes Recht lässt und auch ethischen Wünschen die Gewährung nicht versagt. Auch die epischen Sänger der Völkerwanderungszeit, wie sehr sie sich auch als treue Träger der Überlieferung fühlen mochten, waren vor allem

Dichter, und die Annahme, dass die Sage in ihrer Ausbildung nicht auch ihres Geistes einen Hauch verspürt hätte, wäre unnatürlich.

Erstes Erfordernis methodischer Sagenforschung ist eine sorgfältige Kritik der Quellen; in Verbindung mit gewissenhafter Verwertung der Zeugnisse bildet sie die notwendige Grundlage, auf welcher die Zerlegung der Sagenüberlieferung in ihre Elemente und der Wiederaufbau der ursprünglichen Sage sich erheben kann. In zweiter Linie steht die Verwendung des in mythischen Vorstellungen, Sagen und Märchen noch vorhandenen germanischen Volksglaubens. Die Vergleichung der Heldensagen anderer Völker darf nur mit äusserster Vorsicht und Zurückhaltung geschehen; es kann nicht genug betont werden, dass der vergleichenden Mythologie und Sagenkunde noch die sichere Methode abgeht, die nach bestimmten Kennzeichen zu entscheiden gelernt hätte, wo bei analogen Erscheinungen Urverwandtschaft, wo litterarische Entlehnung, wo unabhängige Ausbildung gleicher Motive und Formen anzunehmen ist. An die dritte Möglichkeit mögen auf unserem Gebiete nur die Sage von Hildebrand und Hadubrand und der Odysseus-Orendelmythus mahnen. Das Problem der Heldensage ist wesentlich ein historisches, jede Sage ist ein bestimmtes lustorisches Produkt und zunächst als solches zu erforschen. 1

Im Folgenden ist, nach einigen allgemeineren Bemerkungen über die Grundlage der Heldensage und hire älteste Verbreitung bis man Anheben unserer zusammenhängenden Quellen, zweierlei angestrebt: 1) eine kritische Ubersicht über das Quellemmateriaj; 2) eine Darstellung des gegenwärtigen Standes der Forschung in Berug auf die einzelnen Sagenkreise. Polenik gegen abweichende Ansichten ist mit seltennen Ausundhum ausgeschlossen.

1 Müllenhoff's Vorrede zu Mannhardts Mytholog. Forschungen: QF 51, V ff.

#### GRUNDLAGE UND ÄLTESTE VERBREITUNG.

3. Obgleich Tacitus neben anderen Liedern auch Heldenlieder der Germanen erwähnt, in denen Arminius noch nach einem Jahrhundert gefeiert wurde (Ann. II, 88), auch Anknüpfung der Heldensage an den Mythus durchblicken lässt (Germ. c. 2), so scheint sich doch von diesen frühen Überlieferungen in der epischen Poesie der gemanischen Völker nichts erhalten zu haben. Ihr historisches Bewusstsein datiert erst von der Völkerwanderung. Die ältesten geschichtlichen Helden, die in die Sage eingetreten sind, begegnen bei den Goten. Ostrogotha (um 250), der nach Jordanes c. 14 der dritte in der Genealogie der Amaler war und nach dem Zeugnisse Cassiodors Varior. XI, 1 (ZE Nr. 1) patientia enituit, ist dem Widsid bekannt, snielt aber sonst in der Heldensage keine Rolle. Mehr als ein Jahrhundert später gab der kriegerische König Ermanarich beim Einfall der Hunnen sich selber den Tod, und schon bei Jordanes ist er ein Held der Sage geworden. Vor Allem aber wurde der grosse Ostgotenkönig Theodorich (475-526), der Besieger Odoakers und Eroberer Italiens, der beliebteste Held der deutschen Sage; schnell verfällt das von ihm in Italien und den Donauläudern gegründete Reich. Die mit den Goten nahe verwandten vandilischen Burgunden, ursprünglich zwischen Oder und Weichsel sesshaft, erhielten unter ihrem Könige Gundicarius die Germania prima, wurden aber schon 435 und 437 in zwei Schlachten von Aëtius und den Hunnen fast vernichtet. Ein kleinerer Teil des Stammes gründete 443 ein neues Reich im alten Sabaudia (Savoyen) zwischen Genf und Lyon, wo sie 538 den Franken erlagen. Das Geschick der Ostgoten wie das der Burgunden ist mit den Hunnen aufs engste verbunden; in der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts herrschte Attila über ein weites Reich; Ostgoten, Gepiden, Heruler kämpfen unter seinem Banner, sein Hof ist gotisch eingerichtet, sein Name ist ganz oder zum Teil gotisch, in seiner Umgebung befindet sich der ostgotische König Theodemir, Mit der grossen Völkerschlacht in der catalaunischen Ebene (451) wendet sich Attilas Glück, und zwei Jahre später flog die Kunde von seinem plötzlichen Tode in der Brautnacht durch die deutschen Lande, Unter den Kämpfen seiner Söhne mit den Häuptlingen der unterworfenen Stämme stürzt das mächtige Hunnenreich zusammen (454). Von den westgermanischen Völkern haben namentlich die Franken an der Ausbildung der Heldensage einen entscheidenden Anteil gehabt. Etwa um dieselbe Zeit, wo Theodorich das ostgotische Reich in Italien stiftet, gründet der Merowinger Chlodowech (481-511) das frankische Reich. Sein ältester Sohn Theodorich erweitert die Grenzen seines Gebietes, Austrasiens, durch die Zerstörung des thüringischen Reiches (um 530). Das Andenken an ihn und an die Machtstellung seines Sohnes Theodebert, dem sich auch die Alemannen und Bajuwarier unterwerfen müssen, bewahrt die Sage von Hug- und Wolfdietrich. Aber auch das ags. Epos enthält Erinnerungen an die Zeit der Merowinger: in dem Geatenkönig Hyzelác des Beówulf hat man mit Recht jenen danischen König Chochilaicus gefunden, der gegen 520 plündernd in den Gau der Hattuarier einfiel, aber von Theodebert, an der Spitze eines Heeres von Franken und Friesen geschlagen und getötet wurde. Ein späterer Merowinger, Chilperich (561-584), der neben seinem Stammlande Neustrien durch die Ermordung Sigeberts Austrasien an sich riss, scheint wenigstens dem Namen nach in dem Hjalprekr, bei dem nach den nordischen Quellen Sigurd aufwächst, und in dem Helferich, der in den deutschen Gedichten von Dietrich von Bern eine Rolle spielt, fortzuleben. Von den Stämmen, die ursprünglich an der mittleren oder am linken Ufer der unteren Elbe sassen, haben die Langobarden spärliche Spuren im Epos hinterlassen. Im 6. Jahrh. in fortwährenden Kämpfen im Donaugebiete beschäftigt, besetzen sie 568 unter Alboin Oberitalien und dehnen ihre Macht weithin nach Süden aus. Lieder über Alboin, die auch bei Baiern und Sachsen gesungen wurden, bezeugt Paulus Diaconus, und unstreitig haben sich langobardische Elemente in der Sage von König Rother erhalten, wenn dieser auch mit dem langobardischen Könige Rothari (636-650) kaum mehr als den Namen gemein hat. Mit dem Ende des 6. Jahrhs, ist das Heldenalter der Germanen abgeschlossen.

Dies sind im wesentlichen die geschichtlichen Begebenheiten, von denen de Ausbildung der historischen Sage ausgegangen ist. Alsbald wurde Attila der poetische Vertreter alles hunnischen Wesens: er wird in Asse der Vernichter der Burgunden und sein Tod ein Racheach für diese Freevelhat. Deutlich irtit so das ethisiche Element dem geschichtlichen unnitelbar zur Seite. Der Gote Theodorich wird mit seinem Vater Theodorin verwechselt und an Attilas Hof versetzt. Die Gegnerschaft zwischen Theodorich word Odoaker wird zunächst von der Sage festgehalten, aber die Rollen der Gegner werden vertauncht: wiederum spiek ein ethisches Motiv hinen. Jede feste Chronologie ist aufgehoben. Und vor allem ist ganz vorgessen, dass die Bewegung gegen Rom gerchtlet war; selbst. Bieh von der aller Chosonologie studienden Gestalt, in welcher die Ereignisse und die Helden der Völkewanderung etwa zu Anfang des 1. Jahrhunderst im cisischen Gesnage lebten, sibit der ass. Widdid, der

bei Ermanarich dem Hrhdzyning gewessen ist, reiche Geschenke von dem Burgundenkönige Gunther empfangen hat und die Freigebigkeit Alboins preist, mit dem er in Italien war.

4. Allein die Sage, die sich an den gotischen Theodorich anlehnte, die Sage Dietrichs von Bern, scheint in ihrem Kerne rein historisch geblieben zu sein. Die Überlieferungen von der Vernichtung der Burgunden durch die Hunnen und von Attilas Tod sind mit dem Mythus von Sigifrid zum grossen Complex der Nibelungensage verschmolzen; die historische Niederlage des Geätenkönigs Hyzeläc verband sich mit dem alten ingvaeonischen Mythus von Beowa, der den Meerriesen Grendel bezwingt und im Kampfe mit einem Drachen den Tod gibt und empfängt; aus der Verbindung der geschichtlichen austrasischen Dietrichssage mit dem Mythus von den Berehtungen entstand die Sage von Hug- und Wolfdietrich, mit der in späterer Zeit ein alter vandilischer Dioskurenmythus zusammenfloss. In diesen Fällen erwächst der Sagenforschung die Aufgabe, die in der Überlieferung seit uralter Zeit verbundenen historischen und mythischen Bestandteile behutsam zu sondern und den Factoren nachzuspüren, die eine Verschmelzung beider ermöglichten. Die ausgeschiedenen Mythen überliefert sie der Mythologie als wertvolles Material. Sie selber aber verfolgt vor allem die geschichtliche Entwicklung der Sagen in allen ihren Phasen und richtet ihre besondere Aufmerksamkeit auf die späteren Umgestaltungen, die rein mythische oder heroische Sagen durch den Einfluss verschiedener historischer Ereignisse und Zustände und veränderter Sitte erfahren haben. Auf diesem Wege ergibt sich, dass die aus gemeinsamem Grundmythus entwickelten Sagen von Hilde und von Walthari nur äusserlich an die Geschichte geknüpft sind: jene, bei den Nordseeanwohnern episch ausgebildet, ist in jüngerer Zeit ein poetisches Bild der Dänen- und Normannenzüge geworden; diese, im deutschen Binnenlande gepflegt, ist im Grunde rein heroisch geblieben. In noch höherem Grade sind die Sagen von Wieland und von Orendel von historischen Einwirkungen versehont geblieben.

5. Als im fünften und sechsten Jahrhundert, dem germanischen Heldenzeitalter, mit der Ausbildung der Heldensage die epische Poesie die hymnische ablöste oder ihr zur Seite trat, muss dieselbe wesentlich in den Kreisen der Könige und Helden gepflegt worden sein, denen sie galt. Vielfach angeführte Zeugnisse lassen darüber keinen Zweifel bestehen. Der oströmische Gesandte am hunnischen Hofe Priscus erzählt von Gesängen auf Attilas Siege und Kriegstugenden nach dem Mahle beim Trunk. Jordanes c. 5 bezeugt von den gotischen Königen, dass die mächtigen Thaten ihrer Ahnen zur Zither von ihnen besungen wurden. Wenn derselbe Schriftsteller von Liedern zu Ehren des bei Châlons gefallenen westgotischen Königs Theodorich berichtet (c. 41) und wenn in ähnlicher Weise die Leiche Attilas geehrt wurde (c. 49), so ist es freilich unsicher, ob er epische Lieder oder chorischen Totengesang meint. Für die Burgunden sichert Apollinaris Sidonius (Carm. XII, 6), für die Franken Cassiodor den Heldengesang; dass zur Harfe oder Zither gesungen wurde, bezeugen ausser Jordanes auch Procop (d. b. Vand. II, 6) und Venantius Fortunatus (I, 1) in dem bekannten harbaros leudos harpa relidebat.1 Ein Bild germanischen Heldenlebens ist es, wenn im Beowulf 867 ff. ein Mann des Königs Hródgár, im Zuge der Helden reitend, von dem Drachenkampf Sigemunds singt, den er in die ruhmvollen Thaten des Beówulf einflicht. Eine traditionelle rhapsodische Poesie, durch wandernde Sänger, wie sie einen idealen Vertreter im Widsit fanden, vou Stamm zu

Stamm getragen, ist die älteste Überlieferung der Heldensage. Die 'alemannische Walthersage ist im 8. Jahrh, in England bekannt; die rheinfränkische Nibelungensage muss bereits früher sowohl zu den Sachsen und von ihnen aus weiter in den skandinavischen Norden, als in den Südosten Deutschlands gewandert sein; Lieder von Alboin werden auch bei Baiern und Sachsen im 8. Jahrh, gesungen (Paul. Diac. I, 27). Wie frühe die epische Heldendichtung auch in die Kreise des Volkes drang, lässt sich nicht bestimmen. Dass dies jedoch in Niederdeutschland wenigstens nicht zu spät geschehen ist, darauf deutet die eigentümliche Entwicklung der sächsischen Sage. Der Quedlinburger Annalist freilich, der um die Scheide des 10. und 11. Jahrhs, von Thideric de Berne, de quo cantabant rustici olim, spricht, braucht nicht auf längst vergangene Zeiten, sondern nur auf seine eigene Jugendzeit zu weisen.2

Unsere älteste Urkunde der dentschen Epik, welche vielleicht noch im 10. Jahrh. der Erzbischof Fulco von Reims kannte (Mon. Germ. SS III, 365), ist verloren. Wenn Einhard (Vita Carol. c. 29) von Karl dem Grossen mitteilt: barbara et antiquissima carmina, quibus veterum regum actus et bella canebantur, scripsit memoriaeque mandavit, so kann nach dem Zusammenhange -- es ist unmittelbar vorher die Rede von Aufzeichnung von Gesetzen - nur an eine Niederschrift alter Heldenlieder gedacht werden. Historische Heldenlieder von den Merowingern dürfen wir uns darunter vorstellen, womit die Nachricht von den vulgaria carmina beim Poeta Saxo V, 117 nicht in Widerspruch ist. Von Karls Sohn Ludwig dem Frommen erwähnt sein Biograph Theganus (Mon. Germ. SS II, 594), er habe die poetica carmina gentilia, die er in seiner Jugend gelernt, später verachtet, und das Verhalten des Königs mag als Fingerzeig gelten für den Kampf der Christlichkeit gegen den Heldensang. Wie erfolgreich dieser in manchen Gegenden geführt wurde, erhellt aus der auffallenden Thatsache, dass Otfrid, dem es doch so nahe gelegen hätte, lebendiger Volksepik bei den Franken mit keinem Worte gedenkt.3

Als einziges Überbleibsel der Epik jener Zeiten im inneren Deutschland kann das Fragment des Hildebrandsliedes, wie es um die Grenze des 8. und 9. Jahrhs. zwei niederdeutsche Schreiber nach einer oberdeutschen Vorlage wahrscheinlich in Fulda aufgezeichnet haben, nur eine ungenügende Vorstellung liefern von Form, Stil und Vortrag deutscher Heldendichtung. Es scheint unsere Phantasie hinzuweisen auf epische Lieder von mässigem Umfange, nicht mehr gesungen, sondern recitativisch vorgetragen, stabreimend, ohne strophische Gliederung in fortlaufenden Langzeilen vorschreitend, eine einzelne Episode aus der Sage hervorhebend, indem der Zusammenhang der Sage als dem Hörer bekannt vorausgesetzt wird, mit ähnlichen Liedern in Ton und Stil sich berührend; die Darstellung balladenartig, dramatisch bewegt, vorzugsweise dialogisch und nur an den Höhepunkten der Handlung erzählend. Ähnlich werden wir uns die alten fränkischen oder sächsischen Lieder von den Nibelungen zu denken haben, die in den Norden drangen. Und es scheint, dass die meisten germanischen Völker auf dieser Stufe der Epik stehen geblieben sind. Bei den Skandinaviern wurde nicht einmal diese erreicht; vielmehr scheint sich im Norden als Zwischenglied zwischen der ältesten hymnischen Dichtung und den erzählenden epischen Liedern eine aus Prosa und poetisch gefassten Einzel- oder Wechselreden gemischte Form der epischen Überlieferung entwickelt zu haben.4 Ein wirkliches Epos hat sich in dieser Zeit unter allen Germanen nur bei den Angelsachsen ausgebildet, aber auch diesen blieb die höchste Blüte der Heldenpoesie versagt,

Die Art der Üherlieferung und Verbreitung der Heldensage wurde entscheidend für ihre geschichtliche Entwicklung. Während einerseits die Stellung des epischen Sängers zur Gesamtheit seiner Stammesgenossen, für welche er auftrat und denen er verständlich sein musste, auf den Kern der Sage nur erhaltend wirken konnte, darf andererseits die Bethätigung des rein poetischen Gestaltungstriebes nicht zu gering angeschlagen werden. Griff der wandernde Sänger aus dem Zusammenhang der Tradition einen einzelnen Teil zu seinem Vortrage heraus, sang er seinen Hörern aufs neue das schon so oft Vernommene, so konnte er, so wenig auch der Gedanke an persönlichen Ruhm in ihm aufkommen mochte, auf neue Erfindung nicht ganz verzichten; dieselbe Thatsache konnte verschieden motiviert, verschieden eingekleidet, verschieden umrahmt werden, ein glücklicher Einfall konnte einer Lücke des Gedächtnisses entgegen kommen oder einem alten Stoffe neue Anziehungskraft verleihen. Gemeingut war nur der Stoff; seine dichterische Ausbildung war immer das Werk des Einzelnen, wenn es auch nicht sein geistiges Eigentum blieb. Wir können nun in der poetischen Entwicklung der Sage besonders häufig folgende, hier nur kurz zusammengestellte (dazu vgl. Hds 342-364), Vorgänge beobachten. Es wird éin Ereignis oder éin Sagenzug in mehrere gespalten, wodurch Wiederholungen und Widersprüche entstehen: so der Drachenkampf der Sigfridssage in der Überlieferung des Sigfridsliedes, Dietrichs Zug gegen Ermanrich in deutschen Dietrichsepen. Dasselbe Grundmotiv erfährt parallele Ausbildungen, die sich dann durch ihre Ähnlichkeit gegenseitig beeinflussen; so die Sage von den älteren Welsungen und die Sage von den Burgunden, die Sagen von Wolfdietrich und von Dietrich von Bern. Eine Sage wird umgestaltet oder erweitert durch Umwälzungen in den ethischen Anschauungen - man denke an Kriemhilds Verhalten nach Sigfrids Tod, an den Kampf zwischen Vater und Sohn in seinen verschiedenen Fassungen -; durch neue Einwirkung historischer Ereignisse oder neue Lokalisierung, wofür die Hildesage ein lehrreiches Beispiel ist; durch Einführung neuer Personen, wie das Eintreten Dietrichs und Rüdigers in die Nibelungensage; durch Aufnahme von Lokalsagen, wie der Laurin- und Eckensage in den Dietrichscyklus; durch Verbindung mit kleineren Heldensagen, wie etwa im Norden die Sage von den Welsungen die Helgensage in sich aufnahm. Zwei grosse Sagenkreise werden endlich verschmolzen: so hat sich im Norden die Ermanrichssage an die Nibelungensage, in Deutschland an die Dietrichssage angeschlossen, so sind in loserer Weise im Biterolf und in den Rosengärten Dietrichs- und Sigfridssage verbunden, so ist im Nibelungenliede sogar der Untergang der burgundischen Könige im Hunnenlande eine Episode in Dietrichs Heldenleben geworden.

Müllenhoff, Zur Grach, der Nib. Nöt s. 11. A. Köhler, Germ. 15, 27 ff. – 2 Mon. Germ. SS III. 31; vgl. Hdc 32 f. 378; Lachmann. Schr. 1, 430. – 4 Heinzel, Cher die Nübelungenage, S. 46. – 4 Müllenhoff, Zdd. 3, 151 f.

#### **OBERSICHT ÜBER DIE QUELLEN.\***

6. Von grosser Bedeutung sind urkundlich überlieferte Personennamen, um deren Sammlung und Sichtung sich namentlich Mone und Müllenhoff Verdienste erworben haben, für die Untersuchungen über Heinat, Ausbreitung, Bestand der Heldensagen oder für die Feststellung der Zeit

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Denkmäler selbstverständlich nur in ihrer Bedeutung als Quellen für die Heidensage betrachtet; alles rein Litterarhistorische ist ausgesehlossen, da es an anderen Stellen des 'Grundrisses' seine Behandlung findet,

ihres Bekanntseins in gewissen Gegenden. Namen der Heldensage sind schnell beliebt geworden als Personennamen, und zwar erscheinen nicht selten mehrere derselben in einem der Sage entsprechenden verwandtschaftlichen Verhältnisse der Träger in derselben Urkunde. So erscheint cin Sigifridus filius Sigimundus (1.-di) c. 750 im Elsass, so treten Sigifridus und Gunther neben einander auf in einer Urkunde aus der Wormser Gegend a. 774 (ZfdA 23, 160). In zwei Sanct Galler Urkunden a. 864 (ZE Nr. 14) kommen Witigo (Witigousso) und Wielant (Welant) zusammen als Zeugen vor: Waren sie, wie man vermuten darf. Sohn und Vater, so böte die Urkunde das früheste Zeugnis für die Verbindung beider Helden auf deutschem Boden. Auch Ortsnamen haben als Quellen für die Heldensage nicht geringen Wert. Beispielsweise sei hier auf den wichtigen Nachweis einer Brunichildis domus und ähnlicher Ortsbezeichnungen auf französischem Sprachgebiet hingedeutet (Konr. Hofmann, Zdf. 4 28, 143 f.). Eine Zusammenstellung von Ortsnamen, die an die Heldensage erinnern, gab neuerdings F. Grimme, Germ. 32, 65 ff. - Demnächst sind nicht nur für die Verbreitung der Heldendichtung (vgl. § 5), sondern auch für die Geschichte der Heldensage, die bei den Historikern des früheren und späteren Mittelalters erhaltenen Zeugnisse sorgfältig auszubeuten: für dieses Quellenmaterial kann hier nur auf die Sammlungen in W. Grimms Hds und Müllenhoffs ZE hingewiesen werden.

 Die ältesten zusammenhängenden litterarischen Quellen für die germ. Heldensage begegnen bei den Angelsachsen: sie liefern ein beredtes Zeugnis für das frühe Wandern der Sage. Die Grundlage des Widsid! scheint in eine Zeit zu fallen, wo die späteren Bewohner Englands noch ihre alten Sitze auf der kimbrischen Halbinsel und dem südlich angrenzenden Teile des Festlandes östlich von der Elbe inne liatten. Die Verhältnisse in diesem ältesten Denkmal germ. Epik reichen, sobald man es von den Interpolationen befreit hat, alle noch in's 6. Jahrh. zurück: in ihm hat der Weitgereiste die Überlieferungen des zu Ende gehenden germ. Heldenalters gleichsam katalogmässig zusammengefasst und um die Idealgestalt des wandernden Sangers gruppiert. Die Sage von Beöwulf, vermutlich von Angeln nach England getragen, bildet den Stoff des Beowulfepos, dessen älteste Teile, denen ältere Lieder zu grunde liegen, noch dem Ende des 7. Jahrhs. anzugehören scheinen. Wie sich aus dem Beowulf ergibt, waren damals oder doch wenig später auch die Sagen von Sigmund und Sinfjotli (Fitela), von Sigfrids auf seinen Vater übertragenem Drachenkampfe, von Wieland dem kunstreichen Schmiede, von Ermanrich und Heime den Angelsachsen geläufig. Ausserdem sind nur spärliche Reste der ags. Epik erhalten. Das Fragment vom Kampf um Finnsburg, dessen Zusammenhang erst klar wird durch das Lied, welches ein Sänger Hródgárs im Beówulf 1068 ff. in der Halle Heorot vorträgt, führt in den Kreis der alten Nordseeheldensage, die auch in Oberdeutschland im 8. Jahrh, bekannt gewesen sein muss. Man wird annehmen dürfen, dass die Sage von Finn und Hnæf dem Höcing auch bei den Friesen einst gepflegt wurde; freilich fehlen bestimmte Zeugnisse, allein der bekannte Bericht von dem blinden friesischen Sänger Bernlef, der im 9. Jahrh. antiquorum actus regumque certamina more gentis suae non inurbane cantare noverat (Mon. Germ. SS II, 412), und die Sprache der friesischen Rechtsdenkmäler sprechen deutlich genug für eine lange und kräftige Ausbildung der epischen Dichtung in Friesland. 2 Weit mehr noch als die bisher genannten Denkmäler zeugen die ags. Fragmente des Waldere, wohl aus der Mitte des 8. Jahrhs., für das schnelle Wandern der Sage, da in ihnen wesentlich die alemannische Fassung der Sage von Walthari und Hildegund, wenn auch mit eigentümlichen Zügen, die auf eine längere Unabhängigkeit der ags. Überlieferung deuten, vorliegt (vgl. § 46 ff.). Dass noch andere Heldensagen in England verbreitet waren, erhellt besonders aus dem strophischen Gedichte Deors Klage (Grein B.3 1, 278 ff). Der Sänger Deor, dem das Lied in den Mund gelegt ist, klagt, dass der liederkundige Heorrenda ihn aus seinem Sängeramte am Hofe der Heodeninge verdrängt habe; er tröstet sich in seinem Leide mit der Erinnerung an den von König Nidhad gefesselten Wéland, an die von Wéland geschwängerte Beadohild, an den gebannten Gotenkönig Deódríc und dessen unter dem Siege Eormenrics gebeugte Helden, und verrät so Kenntnis der Sagen von Hilde, Wieland und Dietrich von Bern3. Spuren von einheimischer englischer Sage sind noch aus späterer Zeit nachweisbar: so namentlich die auch in einer Episode des Beówulf (1931 ff) verwertete Sage von dem alten Angelnkönige Offa 4. Auf ein me. Gedicht von Wade, der wie sein Sohn Wéland sich in England grosser Beliebtheit erfreut haben muss, wird von Chaucer angespielt.

Ten Brink, Guch. der engl. Litt. 1, 15 fl. 30 fl. 76 f. 185. Litteratur in Wülckers Grandwin var Guch. der ags. Litt. § 228-327. – 1 Müllenhöff, ZfdA 11, 281 fl. ZE Nr. 9. Möllen. Allengi. Viduope S. 46 fl. 151 fl. – 1 Hds Nr. 8. ZfdA 11, 272 fl. – 4 Suchler,

PBB 4, 500 ff.

 Im inneren Deutschland ist das Hildebrandslied, der einzige Rest altdeutscher Heldendichtung (§ 5), zugleich ein wichtiges Zeugnis für die Entwicklung der Dietrichssage zu Anfang des 8. Jahrhs. Die vom Dichter vorausgesetzte Situation ergibt, dass Hildebrand, der an der Grenze des bernischen Landes mit dem Sohne zusammentrifft, im Gefolge Dietrichs nach dreissigjährigem Exil, von einem hunnischen Heere unterstützt, in die Heimat zurückkehrt. Und wenn es heisst, dass Dietrich zu den Hunnen geflohen sei vor Otachres nid, so erhellt, dass Odoaker damals in Oberdeutschland noch nicht durch Ermanrich verdrängt, somit die Verbindung von Ermanrichs- und Dietrichssage, welche doch in den ags. Walderefragmenten vermutlich schon vorliegt, noch nicht zu Stande gekommen war. Dagegen scheint der Kampf im Osten, welcher dem alten Hildebrand das Leben gekostet haben soll (vs. 42 ff.), Dietrichs Eintreten in die Sage von den Nibelungen bereits vorauszusetzen. Dass das Lied in seiner alten Fassung tragisch mit dem Tode des jungen Helden endete, kann nicht bezweifelt werden. Die Sagenentwicklung erfordert es, und ein bestimmtes Zeugnis dafür bietet eine Strophe der Asmundarsaga kappabana (FAS 2, 485), in welcher der sterbende Hildibrandr Hunakappi unter den von ihm erschlagenen Helden, die auf seinem Schilde aufgezählt sind, auch den eigenen Sohn nennt:

> liggr far enn svåse sunr at hoffe, epterfinge es eiga gatk, iviljande aldrs synjafak<sup>1</sup>,

Gleichen Ausgang haben die persische Sage von Rustem und Sohrab und die gaelische von Conlach und Cuchullinn<sup>2</sup>. <sup>1</sup> Uhland, Sohr. 6, 121 f. vgl. MSD<sup>2</sup> 294. — <sup>2</sup> Uhland, Sohr. 1, 164 fl.

7. 547 f. Lambel. Germ. 10, 338 f.; vgl. auch Herrigs Archiv 33, 257 fl.

9. Die Entwicklung des Heldensanges und des Epos wurde unterbrochen durch das Christentum. Ist sehn der Bedwulf 'ein halblertiges, gleichsam mitten in der Entwicklung erstarrtes Epos' (Ten Brink), so haben Friesen, Franken, Thäringer, Hessen, Alemannen und Baiern um nichts shniliches überlifert. Auch nicht die Sachsen, trotz hiere mähsannen

Bekehrung zum Christentum: der Hêliand zeigt das Epos in seinen letzten vergeblichen Versuchen, sich der neuen Lehre anzupassen. Der Heldengesang verstummt im neunten und zehnten Jahrhundert, die Heldensage weicht in die Kreise des Volkes zurück und findet dort ihre Pflege. In Süd- und Mitteldeutschland reicht dem Christentum die Renaissance des Mittelalters die Hand; der Pflege der heimischen Stoffe steht sie aber nicht wie jenes feindlich, sondern nur umbildend gegenüber. Dieser mittelalterlichen Renaissance verdanken wir eine der wichtigsten Quellen für die Heldensage, den Waltharius Ekkehard I, in dem um 930 in der Klosterschule von Sanct Gallen, in lat. Hexametern nach dem Muster Vergils, das germanische Heldenlied noch einmal auflebt. Wenn auch nicht gerade ein ahd. Waltherepos, so liegen doch jedenfalls ahd. Lieder dem Gedichte zu Grunde, wofür namentlich die zahlreichen Parallelen im Ausdruck mit dem späteren mhd. Epos sprechen 1. Spuren deutscher Heldendichtung in lateinischem Gewande zeigt auch der Ruodlieb, der wohl um die Mitte des 11. Jahrhs, in Baiern entstand. Eine besondere Heldensage von Ruodlieb anzunehmen, wie es Laistner thut (AfdA 9, 70 ff; dazu ZfdA 27, 338), ist kein ausreichender Grund vorhanden; vielmehr sind Züge der Heldensage auf ihn übertragen. Ein Zwerg, den er bezwingt (Alberich?), weist den Ruodlieb auf den Hort zweier Könige, des Immung und seines Sohnes Hartung; durch den Kampf mit ihnen soll er den Hort und die reiche Erbin Herburg, Immungs Tochter, erwerben. Dass ihm dies gelingt, zeigt später das Eckenlied Str. 82 f., und auch ein Spielmannsgedicht, das dem Berichte der Pidrekssaga c. 98 zu Grunde liegt, hat Kunde von ihm gehabt. Ruodliebs Sohn war Herbort, der mit dem Schwerte Eckesalis, das einst dem Vater von einem Zwerge gebracht war, den Riesen Hugebold erschlug: Bruchstücke alter Sagen, die leicht als spielmannsmässige Umgestaltungen älterer Sagen kenntlich werden.

Viel erörtert ist die Frage, ob es bereits im 10, Jahrh, eine lateinische Niederschrift der Nibelungensage gegeben habe. Nach der Klage 2145 ff. soll der Bischof Piligrim von Passau (971—991) durch seinen Schreiber Meister Konrad den wesentlichen Inhalt des zweiten Teils der Sage — so sind die Angaben doch wohl zu verstehen — in lat. Syrache haben aufzeichnen lassen. Die Nachricht hat gewiss keine Gewähr der Glaubwürdigkeit, lässt sich aber nicht kurzer Hand verwerfen und erhält durch die Anfahame Piligrims in das Nibelungenlied, sowie durch die Erwägung der geographischen Verhältnisse im Liede sogar eine gewisse Stütze. Die Frage, ob man sich eine prosaisiech Niederschrift oder ein Gedicht in der Art des Waltharius darunter vorzustellen habe, bleibt natürlich offen.

<sup>1</sup> J. Grimm, Lat. God. 1838, s. 99. Uhland, Schr. I. 430 f. — <sup>2</sup> Dümmler, Plügrim von Passan 1854, s. 87 f. Zarneke. Beitr. sur Erhl. und Gesch. des NL 1856, s. 168 ff.

10. Die alten deutschen Heldenlieder, deren Verlust durch die Ungunst der Zeiten wir zu betkägen haben, sind frish auf ihrer Wanderumg in den skandinavischen Norden gelangt. Die erste Einwanderung der Nibelungerasge hätte nach der herrschenden Annahme vor dem Ende des 6. Jahrhas in einem Zuge stattgefinnden. Dieser Ansicht stehen aber gewichtige Bechene entgegen. Denn einmal deuten die nerkwirdigen Übereitnstimsgeren. Denn einmal deuten die nerkwirdigen Übereitnstimsgeren der Nibelungensage, wie sie die Pädreksaaga kennt, auf eine längere selbstadige Ausbildung der Sage auch in ihrer Altseste Forum bei den Saclasen.

durch deren Mund sie dann in den Norden vordrang; andererseits machen manche Incongruenzen der Sagenfassung in den Einzelheiten der eddischen Überlieferung eine neue Einwanderung der inzwischen umgestalteten deutschen Sage im 9. Jahrh., welche dann neben der älteren Schicht im Norden bestand, wahrscheinlich. Die Möglichkeit, dass die älteste rheinfränkische Nibelungensage zunächst nur zu den Sachsen und von diesen aus erst im 8. Jahrh. in den Norden gelangt sei, dass aber sofort im folgenden Jahrh., nachdem mit dem Ende des 8. Jahrhs, wieder ein regerer Verkehr zwischen Deutschland und dem Norden begonnen hatte (vgl. K. Maurer, ZfdPh 2, 447 ff.), eine neue Einwanderung abweichender Sagenzüge stattgefunden hätte, ist nicht ausgeschlossen, kaun sich aber nur durch sorgsame Einzeluntersuchungen zur Wahrscheinlichkeit erheben lassen (vgl. \$ 22). Dass die Sage überhaupt aus Deutschland nach Skandinavien eingeführt ist, darf, obgleich die Thatsache von nordischen Gelehrten geleugnet worden ist, als erwiesen betrachtet werden; nicht nur aus dem Lokale der Sage (Hds 4 ff. ZdfA 23, 163 ff.) und den zum Teil unnordischen Namensformen geht dies hervor, sondern die Sage wird auch Volundarky, 14 und sonst deutlich als eine unnordische anerkannt, Trotz mancher eigentümlichen Weiterbildungen und Entstellungen ist im Norden die Nibelungensage in ihrer ältesten erreichbaren Form erhalten, die Sage von den älteren Welsungen im wesentlichen allein, ebenso die Sagen von Wieland und von Hilde in ihrer verhältnismässig ursprünglichsten Fassung und die Ermanrichssage in einer der gotischen noch nahe stehenden Gestalt.

Unsere älteste und wichtigste altn. Ouelle für die Heldensage sind die Heldenlieder der Edda, unter denen die ältesten in der zweiten Hälfte des o. Jahrhs, in Norwegen, die jüngsten um die Mitte des 11. Jahrhs, auf Island und Grönland gedichtet sein mögen. Während die Volundarkviba, nach wohlbegründeter Annahme das älteste der nordischen Heldenlieder, die Sage von Wieland überliefert, fallen alle anderen Lieder in den Kreis der Nibelungensage, in welche die Sage von Helgi Hundingsbani, die ihrerseits wieder eng mit der Sage von Helgi Hjorvarhsson verbunden erscheint, interpoliert und an welche die Sage von Jormunrekr (Ermanrich) äusserlich angeknüpft ist. Diejenigen Lieder, welche den Abschnitt der Sage von Sigurds Geburt bis zu Brynhilds Tode behandeln. scheinen, mit zusammenhängender und chronologisch fortschreitender Prosa untermischt, nach der Absicht des Sammlers eine Art Sigurparsaga zu bildeu, die vermutlich schon vor unserer Liedersannilnng existierte und ihr vom Sammler als Ganzes einverleibt wurde 1. In unserer einzigen Handschrift fällt gerade in diese der Forschung die grössten Schwierigkeiten darbietende Partie der Sage eine bedauernswerte grosse Lücke, Sehen wir von den Helgiliedern ab, so umfasst dieser Teil der Sammlung folgende Lieder und als selbständig bezeichnete Prosastücke; Frå dauha Sinfjotla, Gripesspo, Reginsmol, Fafnismol, Sigrdrifumol - (Lücke) - Brot af Sigorbarkvibu, Gubrúnarkviba I, Sigorbarkviba, Helreib Brynhildar; unter diesen ist die Gubrúnarkviba I wohl erst später in die Sigur parsaga eingeschoben. Es folgen, als eine Art Fortsetzung, zunächst: Drap Niflunga, Gubrunarkviba II und III, und weiter, ohne verbindende Prosa, Odrúnargrátr, Atlakviba, Atlamól, endlich, in die Ermanrichssage hineingreifend, Gubrunarhvot und Hambismól. - Diese unsere Hauptquelle wird durch einige Prosaquellen ergänzt. Die wichtigste derselben ist die Volsungasaga, eigentlich ein Teil der Ragnarssaga lodbrókar (um 1260), welche die Liedersammlung in eine zusammenhängende Prosadarstellung verarbeitet hat; besonderen Wert erhält sie einmal dadurch, dass sie eine im allgemeinen zuverlässige Paraphrase der durch die Lücke des Codex Regius verlorenen Lieder bietet, sodann aber durch die nur in ihr erhaltene Geschichte von Sigurds Ahnen?, Der als Teil der Óláfssaga Tryggvasonar erhaltene Nornagestsþáttr, ebenfalts noch dem 13. Jahrh. angehörig, beruht, wie die Volsungasaga, zu der sie gewissermassen eine Nachlese giebt, auf der Liedersammlung, hat aber von dieser vielleicht nur die Sigurfarsaga gekannt, auf welche sich der Sagaschreiber c. 5 (ed. Bugge 65 5) beruft. Aus der Snorra-Edda kommen besonders in Betracht zwei Abschnitte der Skáldskaparmál; in dem einen (e. 39-42: SnE 1, 352 ff. 11, 359 f.), der Snorres ursprünglichem Werke nur in seinem ersten Teile angehörts, wird zur Erklärung der Kenning otrgjold = 'Gold' eine Skizze der Nibelungensage; in dem anderen (c. 50: SnE 1, 432 ff. II, 355 f.) zur Erklärung der Kenning Hjafninga repr epa el = 'Kampf' die älteste Relation der Hildesage mitgeteilt. Aus der reichen Skaldenpoesie, deren Anspielungen für die Heldensage nur geringe Ausbeute gewähren, mögen hier speciell die Fragmente der Ragnarsdråpa Bragis des alten hervorgehoben werden. Die für die nordische Heldensage unschätzbaren Gesta Danorum des Saxo Grammaticus von der Scheide des 12. und 13. Jahrhs., deren Quellen in erster Linie dänische Heldenlieder waren, kommen für die in den Kreis unserer Betraehtung fallenden Sagen namentlich in Frage durch die beiden Abschnitte über die Hildesage (V, 238-242 ed. Müller-Velschow) und über die Ermanrichssage (VIII, 411-415). Endlich schliessen sich an die ältere nordische Gestalt der Nibelungensage auch einzelne dänische und färöische Lieder an (vgl. § 12), sowie das norwegische Lied von Sigurd svein.

<sup>4</sup> Edzardi, Germ. 23, 186 ff. 24, 356 ff. - <sup>2</sup> Verf., PBB 3, 199 ff. -<sup>3</sup> Verf., ZfdP% 12, 108 ff.

11. In Deutschland hatte sich, jedenfalls seit dem 9. Jahrh., die Heldensage in die Kreise der Bauern zurückziehen müssen (§ 9). Lieder ländlicher Sänger aus seiner Jugend über Dietrich von Bern meint vermutlich der Ouedlinburger Annalist von der Scheide des 10. und 11. Jahrhs. (§ 5). In den Kreisen der Vornehmen verdrängt den edlen Sänger der Völkerwanderungszeit der Spielmann, welcher, den Neigungen seines Publikums entspreehend, den grossen Ereignissen der Heldensage die kleinen Neuigkeiten der Tagesgeschichte vorzieht, und nur in der Abgeschiedenheit eines schweizerischen Klosters wagt sich in der ersten Hälfte des 10. Jahrhs. noch einmal eine antikisierende Bearbeitung germanischer Heldensage hervor. Erst im Laufe des 11. Jahrhs, tritt eine Anderung ein, deren äusserliche Symptome schon im Ruodlieb (§ 9) vorweggenommen wurden: die Heldensage erfährt eine Wiederbelebung durch die Spielleute, die als Erben ihrer vornehmeren Vorgänger aus dem Heldenzeitalter nun auch die Träger des Epos werden. Neue Figuren treten in die Sagenkreise ein, die Römerzüge bleiben nicht ohne Einfluss auf die erneute Beliebtheit der Dietriehssage. Aber mit dieser neuen Pflege beginnt auch ein neuer Widerstand der Geistlichkeit, dessen Spuren unverkennbar sind, wenn sich derselbe auch mehr in bedeckten als in offenen Angriffen äussert und trotzdem auch die Geistlichkeit den Figuren der Heldensage nicht immer den nötigen Abseheu entgegenbrachte. Ein merkwürdiges Zeugnis dafür bietet jener Brief, den vermutlich der Probst Hermann von Bamberg i. J. 1061 an den Bischof Günther von Bamberg richtete (ZE Nr. 18). Und ähnlich wie im 9. Jahrh. Otfrid, so tritt jetzt eine Dichtung der Geistlichen in eine bewusste Konkurrenz zur Epik der Spielleute, wie sich

aus dem Anfang des Annoliedes, der Kaiserchronik und anderen Zeugnissen klar ergilt (14th X. 5 d. EK n. 3.1). Scherer, QF 12.1 p (1). Freilich mit ungleichem Erfolge. Waitrend in Mitteldeutschland und Abmaulien und in geringeren Grade auch in den rheinischen Gegenden die Deutschland und Mitteldeutschland und Mitteldeutschland und Mittel und Baiern zwei Brenapiunkte der niederen und höheren Spielmannstellstung und Pflege der Fieldensse, die deren und höheren Spielmannstellstung und Pflege der Fieldensse, die deren und höheren Spielmannstells-

Für die im engeren Sinne sogenannten Spielmannsgedichte des 12. Jahrha, die, von wandernden Volksdichtern für die inderdern Kreise des Volkes berechnet, die Motive liner Fabeln den verschiedensten Stoffkreisen und Quellen entnahmen, bot auch die Heldensage wilknoumenes und keck verwertetes Material. Der gegen 1140 von einem rheinischen Spielmann fallem gedichtetet Konig Rother verbindet um Spurne langspoardischer Tradition und bairischen Lokalbeziehungen Elemente der Wolfdietrichs- and der Hildesage (vg. § 43); das Gedicht von Oswa'al misselt in eine ursprünglich englische Legende gleichfalls die wesentlichen Züge der allen Hildesage (§ 43); der un 1190e wahrechnilleh von einem Trieser allen Hildesage (§ 43); der un 1190e wahrechnilleh von einem Trieser den Hildesage (§ 43); der un 1190e wahrechnilleh von dienen Trieser der Spielmann in seiner Helienat vorfand und mit dem Berichke von den leuten Geschicken des Rönigreichs Jerusalem bis zur Eroberung durch Saladin verhnippte (§ 43).

12. In Niedersachsen muss die mündlich fortgepflanzte, durch wandernde Sänger besonders in den mittleren und unteren Ständen gepflegte, durch vielfachen Austausch auch mit fremden Bestandteilen durchsetzte Heldensage ziemlich früh eine eigentümliche Ausbildung gefunden haben. Für das frühere Mitelalter sind freilich die wenigen Eigennamen aus der Sage in westfälischen Urkunden (PBB 9,498 ff.) die einzigen Zeugnisse. Zum Jahre 1131 bezeugt Saxo Grammaticus (p. 638), dass ein sächsischer Sänger dem bedrohten Herzog Knud Laward von Schleswig speciosissimi carminis contextu notissimam Grimildae erga fratres perfidiam de industria memorare adorsus, famosae fraudis exemplo similium ei metum ingenerare tentabat: die auch für die Geschichte der Nibelungensage und Nibelungendichtung wichtige Notiz lässt der Situation nach und im Zusammenhang mit dem Berichte der Vita Canuti von einer dreimaligen Wiederholung des Liedes durch den Knappen oder Sänger, ein nd. Volkslied von nicht grossem Umfange vermuten (Hds S. 48. ZE Nr. 22). Erhalten wäre uns von dieser reich entwickelten sächsischen Heldensage nichts, hätte nicht um die Mitte des 13. Jahrhs, ein norwegischer Sagaschreiber auf Grund niederdeutscher Erzählungen und Lieder die Pidrekssaga (Ps.) zusammengestellt und um die Figur Dietrichs von Bern gruppiert. Den wiederholten Versicherungen der Saga zum Trotz dieselbe nur für eine durch niederdeutsche Übertragung und nordische Zuthaten vielfach entstellte Wiedergabe der mhd. epischen Gedichte halten zu wollen, wie es für die Niflungasaga namentlich B. Döring zu erweisen suchte (ZfdPh 2,1 ff. 265 ff.), ist entschieden unzulässig. Allerdings fehlt es noch an einer methodisch angestellten abschliessenden Untersuchung über Komposition und Quellen der Saga, allein ihr selbständiger Wert kann nicht zweifelhaft sein. In der Ps. haben in der That die im 13. Jahrh. in Liedern und Frzählungen umgehenden niederdeutschen Heldensagen ihren Niederschlag gefunden, welche dem Norweger durch niederdeutsche Männer - speciell für die Niflungasaga beruft sich der Verfasser (c. 394) auf Gewährsmänner aus Soest, wo Attila früh lokalisiert gewesen sein muss, Bremen und Münster -

vermittelt wurden; also eine zweite oder gar dritte (§ 10) Überführung deutseher Sage nach dem Norden. Daneben hat sich der Sagaschreiber allerdings durch die ihm bekannte nordische Gestalt der Sagen, sowie durch Sitten und Vorstellungen seiner Heimat beeinflussen lassen; auch scheinen einzelne, doch wenige, Partien der Saga unmittelbar aus süddeutscher Tradition geflossen zu sein. Alles zusammengenommen darf die Pidrekssaga trotz aller Missverständnisse und Widersprüche als eine ausserordentlich wichtige, der süddeutschen Sagenfassung oft an Ursprünglichkeit überlegene Ouelle für die Heldensage gelten. - Aber auch durch den lebendigen Volksgesang ist die sächsische Sage in den Norden gedrungen. Die dänisch-schwedischen Folkeviser gehen zum Teil unzweifelhaft auf dieselben oder ähnliche niederdeutsche Lieder zurück. wie sie die Ps. benutzte, desgleichen die Hvensche Chronik. Die färöischen Lieder, obgleich sie noch heute als Tanzlieder gesungen werden, sind nicht in dem Sinne Volkslieder, wie die dänischen: einige, die der nordischen Gestalt der Nibelungensage folgen, gehen in letzter Instanz auf die Volsungasaga zurüek (so Regin smidur und der erste Teil von Brinhild), andere, die sich der deutsehen Sagengestalt nähern, werden dagegen wohl auf nd. Volksliedern, wenn auch nieht unmittelbar, nicht auf der Ps., beruhen. Das färöische Högnilied und die Hvensche Chronik müssen dieselbe Quelle benutzt haben. - Ohne selbständigen Wert ist die Blomstrvallasaga (ed. Mübius, 1855), eine phantastische Rittersaga vom Ende des 14. Jahrhs., die viele Sagenzüge mit grösster Willkür aus der Ps. schöpfte.

Raszmann, Die Aiftungaraga und dar Nöhled, 1877. Edzardi, Gern. 23, 73 ff. G. Storm. Sagnkrotzene em Karl des store og Didrik af Bern har de mer-dikk Fikk, Chria 1874. Aarh, for nord. Oldk. 1877. S. 297 ff. Hollhausen, PBB 9, 451 ff. — Grundtvig und Bugge. Damm, gamte Fikker. 4, 586 ff.

13. In den Gegenden des Niederrheins ist erhöhte Pflege der Heldensage zu Anfang des 12. Jahrhs., wenn überhaupt, nur in wenigen Spuren wahrzunehmen. Man hat zwar neuerdings am Niederrhein, wo Deutsche, Niederländer und Nordfranzosen in ununterbrochenem geist gen Verkehre zusammenstiessen, die eigentliche Wiedergeburt des deutschen Heldenepos suchen und in dem mhd. Epos sogar thatsächliche Einwirkungen romanisch-niederländischer Dichtung nachweisen wollen, 1 Etwas richtiges kann in dieser über Gebühr ausgedehnten Ansicht immerhin enthalten sein. insofern dem rheinischen Spielmann, wie die sächsischen Lieder, so auch durch niederländische Vermittlung Motive der nordfranzösischen Epik zugekommen sein mögen. Allein, während Belege für germ. Sage auf frz. Boden nicht fehlen (ZfdA 12, 290 ff. 15, 310, 28, 143 f.), sind sichere Zeugnisse für die angedeutete Auffassung nicht vorhanden. Wie die mnl. Litteratur fast gar keine Erinnerungen an die germ. Heldensage bewahrt 2 und die späteren Auspielungen in den Niederlanden gewiss nicht aus einheimischen Ouellen stammen (ZE Nr. 27), so lässt sich auch für eine irgendwie kräftige Einwirkung auf die Sage von Frankreich aus kein genügendes Material beibringen: wenige frz. Namen mögen durch Spielleute in die Dichtung gekommen sein (ZE Nr. 26, 1), die aber für die Entwicklung der in allen Haustpunkten ausgebildeten Sage nicht in Betracht kommen. Dass die Sagen von Hilde und Kudrun in der zweiten Hälfte des 11. lahrhs, durch rheinische Spielleute aus den Niederlanden, wo sie lokalisiert und gepflegt waren, nach Oberdeutschland gebracht seien, ist allerdings eine wahrscheinliche Annahme (vgl. § 44).

Henning, QF 31, 19 ft. - 2 Jonekbloet, Gevh. der nl. Letterk, 14, 165 f.
 Die Wiedergeburt des dentschen Epos ist in Österreich und

Baiern erfolgt. Im Laufe des 11, und 12. Jahrlis, hat die Heldensage in diesen Ländern im fortwährenden Kampfe nit der gestältendern Dichtung bedeutende Wandlungen erfahren; durch neue Anlehnungen an die Geschichte, wonz auch die reich eutfaltere historische Spielmannsfelchung beigetragen luben mag; durch Zurückreten der mythischen und märchenhaften Bestandteile; durch veränderet Motivierung auf dem Boden veränderte Stite und Empfindung. In seinem innersten Kerne ist demuoch das mhd. Epos, dessen schriftliche Fixierung um die Scheide des 12. und 13. Jahrls. in Österreich beginnt, allen Umgestaltungen zum Trotz seinem Ursprunge in den Stürme der Völkerwanderung treu gehleben. Hier können nur in gedrängtester Kärze die Quellen, nach den grossen Sagenkreisen geordnete, angeführt werden.

Nibelungensage. Ausser dem Nibelungenliede, das, wie es uns vorliegt, auf der Grenze des 12 und 13. Jahrhs, auf Grund alter Lieder, von der Art des in § 12 erwähnten sächsischen von Kriemhilds Untreue gegen ihre Brüder, wahrscheinlich in Osterreich entstanden ist, hat für die Sage auch die Klage selbständige Bedeutung, da sich die Quelle dieses Gedichtes mit dem Nibelungenliede nicht durchaus deckt, wobei es unentschieden bleiben muss, ob dem Dichter eine ältere Gestalt des Nibelungenliedes oder einzelner Teile desselben, oder neben dem erhaltenen Nibelungenliede eine zweite verlorene Quelle vorgelegen hat. 1 Dem 13. Jahrh. wird auch noch das alte Sigfridslied angehört haben, Leider ist diese ausserordentlich wichtige Quelle, die einen besonderen Strang der Sagenentwicklung repräsentiert, nur durch fliegende Drucke des 16, Jahrhs, in einer aus verschiedenen Teilen zusammengeschweissten, überaus rohen und entarteten Gestalt erhalten (Hurnen Scyfrid), 2 Dass sie aber schon im 14. Jahrh, existierte, ergibt sich aus dem åventiuren-Verzeichnisse der sonst verlorenen Darmstädter Nibelungenhandschrift av (ZfdA 10, 142 ff.) aus dem Anfange des 15. Jahrhs., demzufolge die Geschichte vom hörnenen Sigfrid, d. h. offenbar das Sigfridslied in ausführlicherer Gestalt, schon damals in eine Bearbeitung des Nibelungenliedes eingeflochten war. Ein weiteres Zeugnis für dieses höhere Alter liefert die Umarbeitung des Nibelungenliedes in der Wiener Piaristenhandschrift (k).3 Die Anspielungen des Marners (Hds. Nr. 60) und des jüngeren Titurel (Hds. Nr. 79) brauchen natürlich nicht gerade auf unser Lied gedeutet zu werden; mit (lipridn im Reinfried von Braunschweig (Hds. Nr. 80) scheint aber der Riese Kuperan des Sigfridsliedes gemeint. - Eine Art Verbindung von Sigfrids- und Dietrichssage bieten die Gedichte von Biterolf und Dietleib1 und vom Rosengarten, ersteres zu Anfang des 13, Jahrhs., letzteres, das nur in jüngeren Bearbeitungen vorliegt, wohl erst um die Mitte des 13. Jahrlis, entstanden. Beide haben zum Hauptthema den Kampf Dietrichs und seiner Genossen gegen Sigfrid und seine rheinischen Helden und beruhen ihrer Fabel nach auf willkürlicher Erfindung. Der Biterolf ist trotzdem wegen der ausgedehnten Sagenkenntnis seines Verfassers eine sehr wertvolle Quelle für die Heldensage.

Dietrichssage, Die rahlreichen mbd. Gedichte aus dem Kreise der Dietrichssage wärden uns zu einem zusammenlängenden Bilde von diesem Sagenkreise nicht verhelfen, da sie meist bei Einzelheiten verweilen, wär nicht in der Phéressaga eine viellsch altere und volkstanligere Detreiferung bewahrt. Zum Teil schildern sie Dietrichs Jegendkämple mit Zwergen, Klesen, Drachen; so der auf einer an Dietrich geknipfen trülleiten Klesen, Drachen; so der auf einer an Dietrich geknipfen trülleiten dessen brothestung, der etwa ein Jahrhundert jüngere, gatu willkärlich Urmanischer Phologie IIb.

erfundene Walberan; ferner einige alemannische Dichtungen von der Mitte des 13. Jahrhs., Virginal, Eckenlied, Sigenot and das Bruchstück des Goldemar, von denen jedenfalls die drei letzten demselben Dichter, Albrecht von Kemenaten, angehören. Eine zweite Reihe von Dietrichsepen beschäftigt sich mit Dietrichs Flucht zu den Hunnen, Aufenthalt bei Etzel und Rückkehr in die Heimat. Unter ihnen das dichterisch wertvollste ist Alpharts Tod, in der besten Zeit des epischen Volksgesanges in Österreich entstanden, doch nur in überarbeiteter und interpolierter Gestalt überliefert; es behandelt eine Episode aus der Sage von Dietrichs Flucht vor Ermaurich. Sodaun Dietrichs Flucht und die Rabenschlacht, beide Gedichte in ihrer überlieferten Form wohl von demselben Verfasser, der sich Dfl. 8000 Heinrich der vogelare nennt, einem österreichischen Fahrenden vom Ende des 13. Jahrhs., doch beruht iedenfalls die Rabenschlacht auf älterer Grundlage, die der Dichter in Dietrichs Flucht benutzt und dann selbständig überarbeitet haben muss. Aus weit späterer Zeit überliefert, aber seiner Grundlage nach in diese Periode zurückreichend, darf auch das jüngere Hildebrandslied in diesen Zusammenhang gestellt werden. In hochdeutscher, niederdeutscher, niederländischer, dänischer Fassung ist es erst aus dem 15 .- 17. Jahrh. bekannt, allein ein sehr ähnliches Lied, das die lis. benutzte, beweist sein höheres Alter, und die Anspielung Wolframs von Eschenbach (11th. 439, 15) führt in den Anfang des 13. Jahrhs. 5 Ebenso fusst das merkwürdige ud. Volkslied von König Ermanrichs Tod (her, von Goedeke 1851 und in v. d. Hagens Heldenbuch in 80 2, 537), auf einem fliegenden Blatte des 16. Jahrhs, erhalten, auf sehr alter Grundlage; indem es die Bestrafung Ermanrichs durch Dietrich erzählt, von der die deutsche Sage sonst nur unvollständige Berichte bringt, erinnert es in einigen Zügen lebhaft an die eddischen Hambismöl. Anhangsweise seien hier aus dem Dietrichseyklus noch erwähnt: das Bruchstück von Dietrich und Wenezlan aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhs., das von Kämpfen Dietrichs mit einem Polenkönige zu berichten weiss (vgl. § 39), sowie die Gedichte von Etzels Hofhaltung oder Dietrichs Kampf mit dem Wunderer<sup>6</sup>, das, vollständig nur im Dresdner Heldenbuche, bruchstückweise auch in einem nahe verwandten Drucke erhalten, doch wohl Bearbeitung eines älteren Gedichtes ist und in seiner Erfindung an das Eckenlied anklingt, und vom Meerwunder, nur im Dresduer Heldenbuche, das vielleicht hierher gehört. Ortnit-Wolfdietrichssage. Dieser Sagenkreis ist im 13. Jahrh. ver-

schiedentlich behandelt. An der Spitze steht der Ortnit (1225/26), in welchem die Spielmannspoesie des 12. Jahrhs. in einer dem Volksepos nachgealmten Form neu auflebt. An seine Art schliessen sich die Wolfdietriche an, am engsten der Wolfdietrich A, dessen ursprünglicher Bestand (Str. 1-505) doch wohl dem Ortnitdichter gehört. Fin älteres Spielmanusgedicht, das Ortnit und Wolfdietrich umfasste (vgl. Dfl. 2109-2294), darf vorausgesetzt werden. Der ursprüngliche Wolfdietrich B mag ungefähr gleichzeitig sein mit dem Ortu. und Wolfd. A.: er besteht in unserer Überlieferung aus sechs Liedern, von denen jedoch nur das erste und zweite vollständig in ihrer alten Form, das dritte bis sechste bloss auszugsweise erhalten sind. Von einem Wolfdietrich C sind nur wenige Fragmente bewahrt, ebenso von einem als Einleitung hinzugedichteten Ortnit C. Eine vierte Bearbeitung, der Wolfdietrich D, stellt sich heraus als eine Compilation von B und C aus den letzten Jahrzehnten des 13. Jahrhs. Alle diese Gedichte weisen nach dem Südosten, nur der Wolfdietrich D nach dem Südwesten Deutschlands.

Waltharisage. Nur geninge Fragmente eines strophischen Gedichtes von Walther und Hildegunds nist gerettet (Zfdd 2, 216 ft. 12, 280 ft. vgl. 25, 181 ft. [s. jetzt Heinzel]. Uver die Walthersage S. 13—20]], aus der besten Zeit des unde Epos; man nimmt ohne genügenden Grund steirische Heimat am. Die in diesen Bruchstücken aufbreiden Sagenfassung weicht von der des Waltharius und der ags. Fragmente ab, ist dagegen wesentlich dieselbe wie in der Ps. (ygl. 5 40).

IIIIdesage. Einzige deutsche Quelle ist die Kudrun; das nur in der grassen Ambraser Handederffi erhaltene Gedicht, das um 1210 in Osterreich oder Baiern entstanden ist, hat in der auf nns gekommenen Gestalt starke Interpolationen und mehrfache formelle um diablitiche Überarbeitung erfahren. Die Vorgeschichte Str. 1—203 ist, wie der Anfang des Biterrolf 1—1088. Erfindung nach dem Vorbilde hößischer Gedichte.

Es kann nicht bezweifelt werden, dass neben den grossen Epen und Spielmanusgedichten auch kärzere Volkslieder im 13, Jahrta. das Andenken an die Heldensage erhielten. Nicht nur die Komposition des Sigfridatielets und die für das jüngere Hildebrandsleid und das Lied von Ermanrichs Tod zu erschliessenden älteren Lieder weisen darauf hin, sondem auch ausdrückliche Zengnisse. Der Marner und Hago von Trimberg im Renner (18th Nr. 60. 76) sind, chenso wie die Stelle des jüngeren Tütter! Si singert um die Folknich, das Zwrit körnie verze (18th Nr. 79), vollgrütige Belege für liedmässigen epischen Gesang. Darauf deuten auch die Anspielungen auf die Heldensage bei Wolffrau (Haft Nr. 42, in dem um die Mitte des 13, Jahrhs. in Österreich entstandenen Gedichte row dem übelen wirk (Haft Nr. 23, z. Heft nr. 89) und sonst.

\*Lischmann, Jone. 387, ff. Soumert, Zdd 3, 193 ff. Rieger, Zdd O, 244 ff. E. Kettner, Zdd'H. 329, 36 ff. — in v. d. Hagers Dutation Bildelmade in 4\* Bd. III. new Anuglie dringenlowtwendig. — \*P. Arnecke, Nikola Diegended\* NXIII. — \*Pomether Bildelmade, Bella 1106 – 1375. Shinke [Polify]: diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern School (1970); diese proposed von August 1100 ff. Southern

15. Nach der Mitte des 13. Jahrhs, beginnt die Heldensage in Deutschland langsam abzusterben. Neue Bearbeitungen finden sich seit dem 14. nicht mehr, Umarbeitungen und Verkürzungen älterer Dichtungen, seit der Mitte des 15, Jahrhs, auch durch den Druck verbreitet, treten an die Stelle spielmannsmässiger Erfindung, Ihren Abschluss fand diese entartende Heldendichtung in den sogenannten Heldenbüchern. Das wichtigere derselben ist das zuerst spätestens 1400 nach einer der Strassburger (Goedeke § 61, 12) ähnlichen Handschrift, dann innerhalb eines Jahrhunderts wiederholt, zuletzt 1500 gedruckte, das zunächst den Wolfdietrich D nebst dem Ortnit, ferner den Rosengarten und Laurin enthält. 1 Für die Sage von Wichtigkeit ist die prosaische Vorrede (auch als 'Anhang' citiert und ursprünglich wohl als solcher gemeint) zu diesem Heldenbuche, die auf anderen Quellen beruht wie das Buch selber; es sind rohe, dürftige, entstellende Sagenauszüge, die aber auf Volkssage fussen und manchen alten, sonst verschollenen Zug gerettet haben, somit zwar eine trübe, aber reichhaltige Quelle. - Das Dresdner Heldenbuch liegt vor in einer Handschrift des Jahres 1472, an deren Herstellung Kaspar von der Roen beteiligt war: es enthält das sonst unbekannte Meerwunder und das anderwarts nur unvollständig erhaltene Gedicht von Etzels Hofhaltung (§ 14) und ist dadurch von Bedeutung; ausserdem Bearbeitungen von Ecke, Rosengarten, Sigenot, Laurin; Ormit, Wolfdiebrich, Virginal, Hildebraudslied, endlich das Bänkelsängerlied von Herzog Ernst. \*\* Debrarachend genug treten därftige Zöge der Wielandsage, in Oberdemschland zum ersten Male, in plantastisch ritterlicher Ungestatung auf in dem Gedichte Friedrich von Schwaben, \*\* Anspielungen auf die Heldensage verfeiben dem allegerischen Gedichen Die Mörin des schwäbischen Rüttens Hermann dem allegerischen Gedichen Die Mörin des schwäbischen Rüttens Hermann und der schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\*) ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\*) ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze Mann\* (Zife Nr. 12)\* ist vielleicht ein der Schwarze

Auf dem Sigfridsliede und dem Rosengarten beruht die Tragodie des Hans Sachs 'der hürnen Seufrid' (1557); daneben aber scheint ihm für den dritten Teil seines Dramas, Sigfrids Ermordung, noch eine andere Vorlage zu Gebote gestanden zu haben. 5 Dagegen ist das Volksbuch vom gehörnten Siegfried, obwohl es ein französisches Original erlügt, nur eine Prosaauflösung des Liedes mit einigen eingeschobenen Auckdoten und Räuberszenen und romantisch entstellten Namen. Es ist der letzte litterarische Ausläufer der Heldensage aus dem Anfange des 17. Jahrhs. -Lange dauern neben den Quellen die Zeugnisse für eine nicht aussterbende Tradition und Beliebtheit der Heldensage, wie sie in W. Grimms Hds und Müllenhoffs und Jacuickes ZE beigebracht sind; am längsten erhielt sich die Kunde vom hörnernen Sigfrid und von Kriemhild, von Dietrich und vom getreuen Eckart. In den Possen des ausgebenden Mittelalters fand die Heldensage Verwendung, die Nürnberger Meistersänger pflanzten ihre Stoffe fort6, ohne dass die Sagenforschung viel Nutzen aus diesen gelegentlichen Andeutungen zöge.

Ausgabe von A. v. Keller, Lit. Ver. Nr. 87, — 2 in v. d. Hagens Deutschon Beldenback in 48. — 3 Auszug in Hagen Germ. 7, 95 ff. Uhland, Schr. 1, 481 ff. vgl. Hdr. Nr. 113b. — 4 Ausg. von E. Martin, Let. Ver. Nr. 137. — 4 Neudruck, Halle 1880. — 4 Stein meyer, ZfdPt 3, 241.

16. Eine Reihe sekundärer Quellen für die Heldensage bietet endlich das ausgedehnte Gebiet der Volkslitteratur: Volkslieder, Volkssagen und Überlieferungen, Volksmärchen, bei deren Benutzung die grösste Vorsicht geboten ist. Im Volksliede oder der Ballade des 15.-17. Jahrhs, ist hie und da, doch selten, eine Umwandlung halb unkenntlich gewordener Heldensagen zu spüren oder zu vermuten: so mag die Ballade 'Der Graf von Rom' (Uhland Nr. 299) eine dunkle Eriunerung an die nur aus der Ps. bekannte Ironsage enthalten, Anklänge an die Kudrunsage hat Schröer (Germ. 14, 327. 17, 208. 425) in Volksliedern aus Gottschee nachweisen wollen. Aus der Heldensage entwickelte Volkssagen sind nur spärlich bewahrt. Lokalisierungen der Nibelungensage auf der Insel Hven im Sunde, wie sie in der Hvenschen Chronik (Dann, gamle Folk, 1, 18) erscheint, der Wielandsage im Norden und in England (Hds Nr. 170, ZE Nr. 6) sind hier anzuführen. Als ein Schweinhirtenbube Säufritz lebt Sigfrid unweit Gemünden in Unterfranken fort (ZE Nr. 32); andere Lokalisierungen der Sigfridssage verdienen lebhaftes Misstranen. 1 Dietrich von Bern erscheint noch hie und da in Volkssagen als Teilnehmer an der wilden Jagd und vielleicht auch sonst (Myth. 177, 781 f. 11, 281, ZfdA 12, 436). Der deutsche Volksmärchenschatz ist etwas ergiebiger. In phantastischer Auflösung, namen- und heimatlos, wie im kindlichen Spiele, hat das Märchen freilich mehr verdunkelten Mythus als wirkliche Heldensage bewahrt. In den Sigfridsmärchen '- und die Sigfridssage kommt fast allein in Betracht - scheint der alte Sigfridsmythus, unverbunden mit historischer Sage, in Nachklängen fortzuleben. Die Vergleichung der Märchen mit den Fiolsvinnsmöl, in welchem Liede ebenfalls ein nabe verwandter, aber

bereits märchenhaft gestalteter Mythus vorliegt, führt zu auffallenden Übereinstimmungen unter sich und mit dem Sigfridsmythus,

1 Zarneke, Nibelungenlied a CV ff. - 2 Als solche gelten mit nicht nder minder Wahrscheinlichkeit: AHM Nr. 50, (57), 60, 90-93, (97), 111, Dazu: Raszmann, Heldens. 1, 3/63. Germ. 8, 373. Ein litauisches Sigfridsmärchen teilte Edzardi Germ. 20, 317 mil.

#### DIE EINZELNEN SAGENKREISE.

#### A. BEÓWULFSAGE.\*

17. Zwei Thaten Beówulfs bilden den Kern des Beówulfepos; sein Kampf mit Grendel und sein Kampf mit dem Drachen und Tod. Die erste hat das Gedicht auf die Insel Seeland an den Sitz der dänischen Könige verlegt: in die Halle Heorot, die Hrodgår, Healfdenes Sohn, sich erbaut hat, dringt Nacht auf Nacht der in den Mooren hausende Unhold Grendel, welcher die Insassen mordet und den Saal verödet, bis mit vierzehn Geäten Beöwulf über das Meer dem Könige zur Hülfe eilt, mit Grendel kämpft und den Unhold auf den Tod verwundet. Die zweite spielt im Geatenlande und in Beowulfs hohem Alter: der Held zieht aus, nachdem er viele lahre nach Hvzelács Tode über die Geåten geherrscht, einen feuerspeienden Drachen zu bezwingen, erlegt den Wurm mit Wiglafs Hülfe, wird aber selber zum Tode verwundet. Beide Hauptthaten des Helden führen auf einen Heros, der säubernd und segensreich wirkt, ohne dass es nötig erschiene, in ihm die Vermenschlichung eines Gottes zu suchen. Beiwulf oder Beiwig), Beiwig), wie er nach den ags. Genealogien in seiner mythischen Erscheinungsform hiess, ist weder ein Freysheld, wie Müllenhoff, noch ein Thorsheld, wie Mannhardt und Simrock meinten, obgleich er beiden Göttern nahe steht, sondern ein heroisches Wesen, das selbständig aus einer Naturvorstellung erwachsen ist. Diese zu Grunde liegende Vorstellung aufzudecken ist schwierig. Der Name Beitva Beitva ist noch unerklärt, denn weder Verwandtschaft mit ags. bei 'Biene' noch mit bedwan, got, us-baueian 'ausfegen' ist einleuchtend. Da aber Grendel, wozu an. Grindill unter den vefra heiti (SnE 11, 486. 569) zu vergleichen ist, den verwandten nordischen Sagen nach als ein Wasserdämon, nicht als ein Nebeldämon oder Sturmdämon aufgefasst werden muss, so wird sein siegreicher Gegner ein Lichtheros sein, der im Frühling das überflutende Meer zurücktreibt und so das Land befreit, im Herbste aber im Kampfe gegen den winterlichen Drachen den Tod findet. Auf Laistners abweichende sinnreiche Erklärung des Beowamythus sei jedoch ausdrücklich hingewiesen.

An diesen mythischen Kern haben sich früh verschiedene Zusätze angeschlossen. Der Kampf mit Grendel wurde erweitert durch einen zweiten Kampf mit Grendels Mutter, die ihren Sohn zu rächen kommt, doch von Beöwulf auf dem Grunde des Meeres erschlagen wird. Beide Kämpfe sind, auf den übermenschlich starken Grettir Asmundarson übertragen, auch erhalten in der isländischen Grettissaga c. 64-67, und auch die nordischen Sagen von Bodvarr Bjarki und von Ormr Störölfsson zeigen unverkennbare Alınlichkeiten mit dem Grendelmythus des Beówulf1.

Müllenhoff, Zfd. 7, 410 ff. 419 ff. [Borulf, 1889. s. 1-12]. Uhland, Schr. 8. 479 ff. Laistner, Nebelragen, 1879, s. 88 ff. 264 ff. - 1 G. Vigfüsson Sherlunga saga, 1878. Prol. (vgl. Gering. Anglia 3, 74 ff.) Bugge, PBB 12.55 ff.

<sup>\*</sup> Die litterarischen Nachweise zu den einzelnen Sagenkreisen bezwecken keineswegs Vollständigkeit. Ausser den Arbeiten, deren Resultate für den Text verwertet wurden, sind nur wenige, deren bleibende Bedeutung es wünschenswert erscheinen liess, angeführt,

18. Auch ein geschichtliches Ereignis hat der Beöwulf bewährt, wie zuerst von N. F. S. Grundrüg (18-1) naclegweisen ist; den Raubzug des difinischen Königs Chochilaiens (Ир-дий) in den Gau der Hatturaire (Инстрасно) an Niederfrehen, im zweiten platzelart des 6. Jahrls. Fränkische Chronisten berichten, dass Theodebert, des fränkischen Königs Theodorich Sohn, lim enigegernückte, jin schlug und tötete und die geranbte Beute zurückgewann. Auf diesem unglücklichen Zuge bergleitet im Epos den Getlenföutig Hygdeke sein Schwestzenoln, Bedwalf, Ecgleiwes Sohn, dessen historische Grundlage in diesem Zusammenhange unzweifelhaft ist. Fracilient sich im Kampfe aus, Bifichet sich einaum über das Meer und scheints schnell ein gefeierter Held unter seinen Landsluten gewonden 50 ff.) kann dem historischen Beöwulf von Huns aus zugehören. Sein Ruhm wachs mehr und mehr, bis er mit dem älteren Gerendelbezwinger und Drachenkäumfer, dem mitsich-heroischen Robwa von Beöwa er Gerendelbezwinger und Drachenkäumfer, dem mitsich-heroischen Robwa verschungen.

Der historische Beówulf ist ein Geâte. Der Name Geaters (auch Wedergeitas, Ségeitas im Gedichte genannt) ist spraehlich ideutisch mit isl. Gautar, schwed, Gotar, den Bewohnern der sehwedischen Landschaft Westergötland. Dennoch dürften unter den Geátas des Beówulf nicht diese, sondern die Jüten zu verstehen sein, und die Vertausehung des Namens müsste auf missverständlicher Entlehnung beruhen 1. Bei den lüten und Inseldänen, so dürfen wir demnach annehmen, sind die Heldenthaten des Beówulf zuerst besungen, und schon bei ihnen verschmolzen sie mit dem alten Beówamythus, der früh in Dänemark lokalisiert worden war. Von den Jüten drang die Sage zu den Angeln vor, und Angeln brachten sie nach Britannien. In der zweiten Hälfte des 6. Jahrhs. kann die Sage im wesentlichen bereits ihren Abschluss gefunden haben. Dann hat sie in England manche Zuthaten erfahren, ist in Liedern besungen und auf Grund derselben, wohl in der zweiten Hälfte des 7. lahrhs., von einem ehristlichen Dichter zu einem im Laufe der Zeit vielfach interpolierten Epos gestaltet worden. Dass die Sage in England lange lebendig blieb, geht aus Ortsnamen, w.e Beówan hamm, Grendles mere in Wiltshire, Grindles bee, Grindeles pytt in Worcestershire in Urkunden des 10. Jahrlis, hervor (ZE nr. 8).

Grein, Flotta John, a. 200 ff. Weiter Scatwerie in Will kern Grandring. 244, [b. jets of endiringenche Universation of reproduction Schumete in State of the Comment of the

#### II. NIBELUNGENSAGE,

19. Die Nibelungensage liegt in zwei Hauptgestaltungen vor, die vir, obgleich ihrem Ursprunge unde heide deutsch sind, herkömulicher Weise als die nordische und die deutsche unterscheiden. Die nor dische wird durch die Eddalieder und die mittellar oder unmittelbar davon abblängiegen Quellen (§ 10) vertreten. Die deutsche ist in dreifacher Tradition bertiefert; der nidordutarkschänichen in der Pfdrekssaga und der Mehrzahl der dänischen und färöischen Volksleieder (§ 12), der oberdutarkschen im Nibelungeniede und den anderen mah. Volksepen (§ 11), endlich derjenigen, welche im Sigfriidsliede (§ 11) und der Vorrede zum Holdenber (§ 15) erhalten ist und vielleicht de spätter rhörisch-frauktirk.

Überlieferung vertritt. Aus einer Vergleichung der deutschen Überlieferungen unter sich und weiter der zu erschliesenden deutschen Grundgestalt der Sage mit der nordischen ergibt sich die gemeinsame Grundlage beider umd lässt sich die geschieftliche Entwecklung der Sage in hirren Hauptzügen ermitteln. Von den deutschen Formen stehen sich die sächsische und dejeinige, welche beaunders das Seighrichstel bewahrt, sehr nahe, der und dejeinige, welche beaunders das Seighrichstel bewahrt, sehr nahe, der nurdische der fleren Eddallieder, die aus ahrer fränkschen Heinat vernauften durch sächsische Vermittlung zusch Standinavien kam, ist aber die verhältnissialssig ursprünglichste und hat den ersten Teil der Sage, die Sage von Sigunud, allein in zusammenhängender Fassung bewahrt.

Briefweched zwiechen Lachmann und W. Grisum über das Nübengeniben sien Jahren 1820 in 26072 i 1921 531 ff. 316 f. Lachmann, Arobie der mit der Schaffe der Schaffe

20. Den ältesten Teil der Nübelungensage bildet die mythisch-beroische Sage von dem Welsung Sigfrid, die friht, wem auch vielleicht in icht von allem Anfang an, das Seldussglied einer mehrere Generationen unfassenden Welsungensage bildete. Die Geschichte von Segfrisk Ahnen ist in zusammenhängender Erzählung nur in den zwölf ersten Kapitein der Volsungsage arhalten: sie führt den Stammbaum des Helden durch vier Geschlechter (Sigmundr-Vylsungr-Rerir-Sigi) bis zu Ojänn biauaf. Es handelt sich darum ferstastellen, inwieweit diese Sage won den älteren Welsungen auf alter Überlieferung beruht, inwieweit sie als nordische Zudichtung berathette werden muss. Des Verf's frühere Annfact über diese schwerige Frage (PHB 3, 28) fl) ist durch Müllenhoffs Untersuchungen (Zfd 23, 116 fl) in einigen Punkten ungestaltet.

Die Sigmundssage muss in der Gestalt, wie sie die Volss, bietet, im wesentlichen schon bei den Franken ausgebildet gewesen sein; im Norden ist sie nur durch die Einschaltung der skandinavischen Heldensage entstellt und an einer Stelle lückenhaft geworden. Die Sage von Sigmundr, Signý und Sinfjotli (Vs. c. 3-8) scheint auch den Angelsachsen in Verbindung mit der Sigfridssage bekannt gewesen zu sein, wenn der Beowulf 875 ff. den Drachenkampf Sigfrids auf dessen Vater überträgt. Im Norden ist sie durch Anspielungen im ersten Liede von Helgi Hundingsbani und durch die Eiriksmol (954) weiter bezeugt, während für eine einstige Verbreitung der Sage iu Deutschland der Name Sintarviszilo (ZE nr. 14. ZfdA 23, 161) in bairischen Urkunden des q. und der ersten Hälfte des 10. Jahrhs, spricht, woraus die au. Namensform Sinfjetli in ihrem ersten Kompositionsgliede entstellt scheint. Auch der Name Welisung (ZE nr. 10, 1) ist um dieselbe Zeit auf deutschem Boden belegbar und entspricht dem ags, Walsing, dem an. Volsungr; die nordische Überlieferung irrt aber darin, dass sie Sigmunds Vater Volsungr, also patronymisch, benennt; vielmehr

ist Sigmund, wie Sigfrid, ein Welsung, und der Vater Sigmunds kann in der alten Sage nicht anders geheissen haben als Walis, d. h. nach 1. Grimms schöner Deutung 'der echte, erlesene' (vgl. got, walis gawalis), wie denn auch der Beowulf Sigmund richtig Waltes eafera nennt. Die Sage von Sigmund und Signv ist, wie zuerst Rieger (Germ. 3, 196 ff) bemerkt hat, das Vorbild geworden, nach welchem die historische Sage von dem Untergang der Burgunden und Attilas Tod ihre epische Form erlangte. Da nun diese Ausbildung, wie sich aus den auch in der deutschen Gestalt des zweiten Teils der Nibelungensage sich findenden gemeinsamen Zügen ergibt, bereits in Deutschland begonnen haben muss, lässt sich auch aus dem zweiten Teile der Nibelungensage rückwärts der Beweis führen, dass die Sage von Sigmund einmal in Deutschland bekannt war; mit dem zweiten Viertel des 10, Jahrlıs, verschwinden dort ihre Spuren. Ebenso dürfen die Überlieferungen über Sinfiotlis Tod. der einst den Gegenstand eines alten nordischen Liedes bildete, von welchem uns in der Volss, c. 10 und in dem Stücke frå dauba Sinfiotla Prosaauszüge erhalten sind, Sigmunds Werbung um Siglind (an. Sigrlinn, wofür in den nordischen Quellen durch einen Namenwechsel mit der ersten Helgensage Hjordis eintrat), die Erzeugung Sigfrids und Sigmunds Ende (Vs. c. 11. 12) für die alte frankische Welsungensage in Anspruch genommen werden. Wenn aber Müllenhoff auch die Erzählungen von Sigi und Rerir (Vs. c. 1. 2) und die Abstammung des Heldengeschlechtes von dem höchsten Gotte als altfränkisches Sagengut betrachtet, so muss sich auch jetzt noch der Widerspruch regen. Davon abgesehen, dass in der deutschen Sage nicht die geringste Anknüpfung zu finden ist, sowie dass zur Erlangung eines verständigen Zusammenhanges eine Lücke in der Überlieferung angenommen werden muss, bedingt der Zusammenhang der Welsungensage die göttliche Abstammung keineswegs. Der ältesten Sage dürfen wir die in der nordischen Überlieferung zwar schön und wirksam hervortretende Teilnahme Oþins an den Schicksalen des Heldengeschlechtes kaum zuschreiben; lässt sich doch überall beobachten, dass die Nachrichten von göttlicher Abstammung der Heroen und deren Verbindung mit den Göttern verhältnismässig jung sind. Der ¿morrung des Geschlechtes, Walis, wird der ältesten Sage auch als der Stammvater desselben gegolten haben, und erst im Norden scheint es bis zu Obinn, nachdem dieser zum höchsten Gotte erhoben war, hinaufgeführt zu sein, dem dann die nordische Dichtung die einheitliehe Schicksalsleitung in die Hand gab.

Ohne Frage reicht der eigentliche Sigfridsmythus! in urgermanische Zeit hinauf. Die Hauptzüge des alten Naturmythus sind in den Fjolsvinnsm\(\phi\) und den deutschen Sigfridsm\(\text{archen}\) mit \(\text{uberraschender}\) Treue bewahrt. Aus der Vergleichung der verschiedenen Quellen ergibt sich mit Wahrscheinlichkeit etwa folgende Grundgestalt. Der Held wächst, ohne seine Eltern zu kennen, im Walde bei einem kunstreichen Alben oder Schmiede auf. Fr erlöst eine lungfrau, die auf einem Berge oder in einem Turne eingeschlossen ist, umgeben von flammender Lohe oder einem grossen Wasser oder einer Dornenhecke, kurz von Hindernissen, die jedem unüberwindlich sind, ausser dem Berufenen: diesem, der nebst einem trefflichen Rosse ein besonderes Schwert besitzt, womit er den hütenden Drachen oder Riesen erlegt, ebnen sich die Schwierigkeiten von selber. Mit der lungfrau erwirbt der Held einen unerschöpflichen Hort und den Besitz übernatürlicher Kräfte. Dann fällt er in die Gewalt dämonischer Mächte — die falschen Brüder des Märchens —, die ihn durch Zauberkünste in ihre Netze locken, die lungfrau für sich erwerben und den Hort

durch die Ermordung des Helden wieder an sich bringen. Die Überlieferung ist hier ergänzt. Die ältesten Besitzer des Hortes und die dämonischen Gegner Sigfrids sind offenbar im Grunde identisch, wie deutlich daraus hervorgeht, dass der Name Nibelunee (an, Niflungar) 'Nebelkinder nicht nur dem mythischen Nachtgeschlechte, das den Schatz ursprünglich besitzt, sondern auch den mit Sigfrids mythischen Gegnern verschmolzenen burgundischen Königen beigelegt wird, während Sigfrid und Kriemhild niemals so heissen, sodass die übliche Erklärung der Doppelheit, der Name hafte am Schatze und sei von den ersten Besitzern desselben auf die späteren übertragen, unstatthaft ist. Auch in Sigfrid braucht man, so wenig als in Beówulf, die Hypostase eines Gottes zu suchen; weder Baldr noch Freyr noch Wodan ist in ihm vermenschlicht. Vielmehr kann die Vorstellung des strahlenden Heros sich unabhängig von dem Göttermythus aus dem Anblicke des lichten Himmels entwickelt haben. Will man aber den Mythus von Sigfrid und Brünhild aus dem Göttermythus deuten, so würde derselbe jedenfalls in eine Zeit zurückreichen, da die Germanen Tius als Himmelsgott und die Sonnengöttin Frija als seine Gemahlin verehrten; ist doch in den Fjolsvinnsmol die erlöste Monglep 'die Halsbandfrohe' deutlich genng im engsten Zusammenhang gedacht mit der Ilalsbandgöttin Frija, an deren Stelle erst später im nordischen Halsbandmythus Freyja trat. Einen Lichtheros dürfen wir gewiss in Sigfrid schen, mag er nun in den nahe verwandten Formen des Tages- oder des Jahreszeitenmythus vor uns auftreten. Wenn wir als die zu Grunde liegende Naturanschauung aufstellen, dass der Lichtheros am Morgen den Nebeldrachen erlegt und die auf dem Himmelsberge schlafende Sonne weckt, die in der Morgenröte erscheint, am Abend aber den düsteren Nebelmächten erliegt, welche die Sonne wieder in die unterirdische Tiefe ihres Nebelreiches versenken, so soll damit weiter nichts gesagt sein, als dass die Deutung des Sigfridsmythus als Tagesmythus dem Verf. unter anderen Deutungen als die annehmbarste erscheint.

Jedenfalls hat sich der alte Mythus in unserer ältesten Überlieferung der Nibelungensage bereits völlig zur menschlichen Heroensage entwickelt, und diese Umbildung hat sich bei den Rheinfranken vollzogen. Noch in ihrer nordischen Gestalt, wie in den deutschen Gestaltungen, verleugnet die Sigfridssage diese ihre Heimat nicht, und die Namen Nibelung u. a., die ein Vater seinem Kinde nur geben konnte, nachdem ihre ursprüngliche Bedentung in der Sage verblasst war, erscheinen zuerst und am häufigsten bei den Franken (ZE nr. 10, 2. 61, 1-3; dazu ZfdPh 4, 349. 454), ebenso Sigifrid (ZfdA 23, 159). Auf die bekannte Stelle des Waltharius 555, wo von den Franci Nebulones die Rede ist, darf kein Gewicht gelegt werden. In ihrer heroischen Form werden aus den dämonischen Nibelungen rheinische Könige, aus der Albin, die durch einen Zauberoder Liebestrank den arglosen Sigfrid in ihre Netze lockt, eine schöne Königstochter. Doeh es haften einzelne dämonische Züge. Trugen in dem Mythus die nibelungischen Brüder zusammen die Schuld an Sigfrids Ermordung, wie sie auch nach der Ps. und dem Sigfridsliede dieselbe noch ziemlich gleichmässig teilen, so ging sie in der epischen Form der Sage mehr auf Hoguno (an. Hogni, mhd. Hogene) über. Er ist noch in der Ps. c. 169 f. (vgl. auch e. 361, 391) ein Albensohn und der Stiefbruder der rheinischen Könige, in der oberdeutschen Sage ihr måc oder Vassall; im Norden ist er der rechte Bruder, und der Mord wurde dort auf einen Stiefbruder Gotformr (vgl. Hyndl. 27) gewälzt, der erst nach der Verbindung der mythischen mit der historischen Sage in den Komplex eintrat,

Das dämouische Wesen der Alhin, das diese verlor, haftete in der alten fränkischen Sage an der Mutter, welche nun den zum Vergessenheitstrank gewordenen Liebestrank dem Helden reicht oder reichen lässt: mit dem Zauberwesen ging im Norden auch der Name der Tochter Grimhild, der diese als eine 'verhüllte Kämpferin', also eine Nachtdämonin, im Gegensatze zu der erlösten Jungfran Brunhild, der 'Kämpferin im Panzer', bezeichnet, an die Mutter über, während die deutsche Sage den alten Nauen für die Tochter behielt und der Mutter den typischen Namen der Heldennutter Ola (mhd. Uote) gab. Die nordische Sage hat für die Tochter den Namen Guprûn (Gofrûn!) vermutlich aus einer anderen Sage übernommen. Wenn im Norden dem fräukischen Sieifrid der Name Sierer Ar entspricht, woraus sich Sigorfr, Sigurfr entwicklen musste (vgl. Sievers, Arkie f. nord. Fd. 5, 135 ff.), so darf man annehmen, dass der fremdlåndische Name durch einen heimischen anklingenden und dem ersten Konipositionsgliede nach gleichen Namen ersetzt wurde. Wenn in dem Mythus sich die Nibelungen der von Sigfrid erlösten Jungfrau wieder bemächtigen, so hat die Sage daraus einen zweiten Flanmenritt gewacht. Sigfrid reitet zum zweiten Male durch die Waberlohe, um für die nibelungischen Brüder Brinhild zu erwerben, und aus dem Liebestrank wird ein Vergessenheitstrank, wie ihn die Sage branchte, um Sigfrids Handeln zu motivieren.

W. Müller. Vernak einer mythel. Erklärung der Nitz., 1841. K. Steiger. Die verschiedenen Gestallungen der Niefriedunge, 1873. Leipz. Dies. — Ferner ist auch zu diesem § die zu § 19 augeführte Litteratur zu vergleichen.

21. Der Sigfridsmythus bietet der Untersuchung besonders deshalb so bedeutende Schwierigkeiten, weil er in seinem zweiten Teile, also abgesehen von Drachenkampf, Schatzgewinnung, Besitz übernatürlicher Kräfte und Erlösung der Jungfrau, nicht in reiner Gestalt, sondern nur mit der historischen Burgundensage contaminiert erscheint. Im Jahre 437 drang in die rheinfränkische Heimat der Sigfridssage eine erschütternde Kunde aus dem benachbarten Reiche der Burgunden. Nachdem bereits zwei lahre vorher die Burgunden nach einem misslungenen Einfall in Belgien von Aëtius zu einem schmählichen Frieden genötigt wurden waren, wurden sie 437 in einer entscheidenden Schlacht von den Hunnen fast vernichtet; ihr König Gundicorius oder Gundaharius (an. Gunuarr., ags. Gúdhere, mhd. Guuther) fiel, 20 000 Mann verloren sie, ihre politische Existenz war gebrochen. Dieses Ereignisses bemächtigte sich die Sage, und in ihr wurde Attila, der Vertreter alles hunnischen Wesens, auch der Vernichter der Burgunden, als welchen ihn auch Paulus Diaconus kennt, Ausser Gunther gehören auch Gibica (an. Gjuki, ags. Gifica, mhd. Gibiche), den mit Ausnahme des Nibelungenliedes und sonst weniger Ouellen die germanische Sage als Vater der burgundischen Könige anerkennt, der in der nordischen Sage und in einigen andern Überlieferungen nicht vorkommende Giselher, und vermutlich auch der nordische Gotforner, wenn dieser Name, wie wahrscheinlich, aus "Gefmerr entstellt ist, wofür die deutsche Sage Gernöt einsetzte, der historischen burgundischen Überlieferung an. In der vor 516 erlassenen Lex Burgundionum tit. 3 (Mon. Germ. LL 3, 533) nennt König Gundobad seine Vorfahren; apud regiae memoriae auctores nostros, id est Gibicam, Godomerem [vax, Gundomarem, Gondemarum], Gislaharium, Gundaharium, patrem quoque nostrum et patruum... Wenige Jahre später (453) erregte ein anderes Ereignis alle germanischen Gemüter: Attila war plötzlich, als er in der Hochzeitsnacht trunken neben seiner jungen Gemahlin Ildico (d. i. Ilildiké) lag, an einem Blutsturze verschieden. So erzählt Jordanes c. 49 nach Priscus. Die näheren Umstände konnten das

Müdcheu leicht verdächigen, und in der That heisst es schon beim comes Marcelliuss, der etwa gleicherigi mil Jordanes schrieb, Attila habe in der Nacht durch die Hand eines Weibes seinen Tod gefinnden. Die Sage suchte den Gewanklatt zu notwireen, und es lag auf der Hand, dass man dort, wo der ungerochene verräterische Untergang der buggundischen Konige durch Aufta den Gegenstand des epischen fessanges bildet, Hildiko als eine buggundische Prünzessin und ihre That als Blatrache für ihre Verwandten aufhaste. Ansätze em dieser Aufmässung regt schon Jordanes c. 35, wenn er Attila dipermet erhite som ernshiftstir finden lisset, und anderstreckte und ernste sieden aus sied die Sache anders zurecht (Ha 9). Eine historische warts legten nam sied die Sache anders zurecht (Ha 9), Eine historische Gemald der Integrundischen Könige Genalden, der buggundischen Könige Genalden, Godomar und Gishlaari, Solme des Gibica, und findet durch die rächende Hand seiner Gattin den Tod.

Diese historische Ilurgundensage ist mit der Sigfridssage verschmolzen. Diese Thatsache darf nach den grundlegenden Arbeiten Lachmanns und Müllenhoffs als feststehend betrachtet werden. Auch dass die Sagenkontamination in der rheinfränkischen Heimat der Sigfridssage vor sich gegangen ist, kann als höchst wahrscheinlich gelten, wenn man erwägt, dass die Burgunden schon 443 die Wormser Gegend verliessen und überdies nicht ihre eigene Niederlage besungen haben werden. Wenn die burgundischen Könige im Waltharius Franken, im Biterolf (auch Klage 152) zwar Burgunden, aber auch Franken oder Rheinfranken heissen, so kann das freilich eine Korrektur auf grund der späteren geographischen Verhältnisse sein. Bald nach 453 wird die Nibelungensage also als Sageneinheit bei den ribuarischen Franken zu stande gekommen sein. Allein die weiteren Fragen, wie und wodurch die Verbindung beider Sagen sich vollzogen hat, lassen kaum Vermutungen, geschweige denn befriedigende Antworten zu. Nicht zu entscheiden ist, ob die Sage von Attilas Tod den Abschluss der schon verbundenen Sigfrid-Hurgundensage bildete, oder ob sich iene, bereits vor der Kontaminierung der historischen Sage mit dem alten Sigfridsmythus, mit der Sage vom Untergange der burgundischen Könige verbunden hatte, wenn auch letztere Annahme die grössere innere Wahrscheinlichkeit für sich hat. Vor allem aber schweben alle Vermutungen über die gemeinsamen Elemente in den beiden Sagenkreisen. welche ihre Verschmelzung veranlassten, notwendig in der Luft, da uns der Schluss des Sigfridsmythus nur in seiner kontaminierten Gestalt bekannt ist. Zwar ist im allgemeinen klar, dass die nibelungischen Brüder und ihre Schwester, in der mythischen Sage bereits am Rheine lokalisiert, mit den burgundischen Brüdern und deren Schwester Hild zusammenfielen, und wenigstens wahrscheinlich, dass der Name von Sigfrids Gemahlin, Grimbild, wenn dieser, wie oben vermutet wurde, schon in der unverbundenen Sage sich fand, das Verwachsen beider Sagenkreise erleichterte, Einen mythischen Günther vermutete Lachmann ohne genügenden Grund. Auch der Zwergkönig Gibich, der freilich unter verschiedenen Namensformen (Gübich Hibich Gäweke Gabke: vgl. 7dfA 1, 572. Germ. 3, 171) in Volkssagen nachgewiesen ist, erklärt die Verbindung der Burgundensage mit Sigfrid nicht. Heinzel hat neuerdings nachzuweisen gesucht, dass die Verbindung erst in Skandinavien zu stande gekommen sei und zwar in der Weise, 'dass man in den Helden beider Sagen Personen zu erkennen glaubte oder sich an Personen erinnert fühlte, welche in einer dritten Sage schon von vornherein in Verbindung gebracht waren'; er muss dann eine Rückwanderung der verbundenen Sage nach Deutschland annehmen (Uber die Nibs. S. 29 ff.). Der Nachweis scheint aber nicht erbracht

(vgl. Literaturbl. für germ. und rom. Phil. 1886, Sp. 449 ff.).

Fest ist die Verbindung beider Sagenhreise anfänglich nicht gewesender unbelvolle Hort, der nach Sigfrids Ermordung in die Gewalt der ursprünglichen Besitzer, der Nibelungen, zurückgelecht ist, bildet das Bindeglied, indem Attuil, der Sigfrids Wittwe heiratet, aus Gier nach demselben die mit den hurgundischen Königen verselmolzenen nibelungischen Brüder vernichtet. Eine weitere, ganz äusertliebt, Verführung, wedurch Plumhild vernichte Ausprüngung der historischen Sage innerhalb des Sagenkomplexes kau dann die ältere Welsungensage zur Hülfe (§2) zur Hülde (§2).

1 Waitz, Forschungen zur deutsch, Gesch, I. 1 ff. Jahn, Gesch, der Burgundionen I.

22. Aus ihrer frankischen Heimat ist die Nibelungensage, wahrscheinlieh durch sächsische Vermittlung, nach dem skandinavischen Norden gelangt. Diese Einwanderung, die man meistens noch in das Ende des 6. Jahrhs, setzt, darf man sich nicht als einen einmaligen Sagenimport vorstellen. Vielmehr lässt sich in den Eddaliedern eine ältere und eine jüngere Sagenschicht deutlich unterscheiden. Bereits in der älteren hat die deutsche Überlieferung eigenartige Umwandlungen und Weiterbildunger Durch die Anknüpfung der skandinavischen Sage von Helgi dem Hundingstöter, der zu Sigmunds Sohne gemacht wurde, an die Sigfridssage, kamen einzelne Züge aus iener in diese!: so vermutlich Sigurds Vaterrache und damit seine Erziehung durch einen Stiefvater Alf, während der ältere Zug, demzufolge er ohne seine Eltern zu kennen im Walde aufwächst, noch einmal unverstanden in den Fáfnismól Str. 2 durchbrieht; aus der ersten Helgensage stammt der nordische Name von Sigurds Mutter Hjordts, der den ursprünglichen Sigilind (an. Sigrlinn) durch Tauseh verdrängte. Die Figur der erlösten lungfrau, welche die Nibelungen für sich gewinnen, schon in der fränkischen Sage durch die Verdopplung des Flammenrittes verdunkelt, erleidet im Norden eine freilich nicht in allen Quellen konsequent durchgeführte Spaltung in eine Walküre Sigrdrifa, die Sigfrid erweckt und von der er Belehrung oder Liebe empfängt, und eine Walkure Brynhildr, die er für Gunnar erwirbt.2 Der Name Sigrdrifa, der nur einmal in den Versen vorkommt (Fáfn. 44), war vielleicht ursprünglich nur appellativisch gemeint als Siegspenderin (vgl., hringdrifi Ringspender Akv. 31). Ferner ist Hogni zum rechten Bruder Gunnars geworden, er råt ab vom Morde, den jetzt Gotbormr, der Stiefbruder der Gjukungen wie anfänglich Haguno, vollführt: ist Gotbormr der historische Godomar, so seheint er doeh erst im Norden die finstere Seite von Hagens Heldengestalt übernommen zu haben. Der jüngeren Sagenschicht, die vor allem in der ersten jüngeren Gubrunarkviba, den Atlamol, der erhaltenen Bearbeitung der Atlakviba, sowie in dem Liede, welches dem Verfasser der Volsungasaga für e. 25 über Gudruns Träume vorlag, zu Tage tritt, gehören besonders folgende Züge an: die Ermordung Sigurds im Freien, die Hogni selber der Gudrun meldet, während in der älteren Schieht der Held im Bette neben seinem Weibe getötet wird; der Saalbrand in Akv.; das Auftreten Dietriehs (Pjófrekr) an Atles Hof, wo er seine Mannen verloren hat, im dritten Gubrúnliede, in welchem sieh eine merkwürdige Mischung beider Sagenschiehten darin zeigt, dass es ein freundliches Verhältnis zwischen Atli und Gudrun voraussetzt, obwohl jener ihre Brüder ermordet hat; die Figur der Helche (Herkja); der nachgeborene Sohn Higgis Hniftungs nach Atlm. 88, den sonst nur die niederdeutsche Sage unter verschiedenen Namen (Aldrian, Ranke, Hogui Hognason) kennt. 3 Diese Züge, denen sich andere Einzelbeiten anreihen liessen, deuten auf eine erneute Einwanderung der in Deutschland umgestalteten Sage in den Norden, die nach dem Alter der unter ihrem Einflusse stehenden Lieder. sowie der Namensform Djöprekr (dagegen Pidrekr in der Ps., Tidrikur im fär, Högniliede), dem o. lahrh, oder etwas späterer Zeit angehören mag, Wo der Sammler der Eddalieder (Bugge p. 241) von den verschiedenen Versjonen über Sigurds Tod spricht, beruft er sich für die Ermordung im Walde ausdrücklich auf die Berichte deutscher Männer. Die erwähnten Züge sind unzweifelhaft ebensoviele Spuren der niederdeutschen Sagengestalt des 9. Jahrhs. [Eine ebenso unerwartete wie erfreuliche Stütze hat die hier vorgetragene Ansicht erhalten durch Zimmers wichtige Abhandlung Keltische Beiträge I (ZfdA 32, 196 ff.). Zimmer hat den Nachweis geführt (a. a. O. S. 290-324. 327 f.), dass die Iren die Nibelungensage im 9. oder in der ersten Hälfte des 10. Jahrhs, von nordischen Vikingern hörten und aus derselben einige halb verstandene Züge für ihre eigene formell abgeschlossene Heldensage verwandten. Diese Züge gehören aber zum Teil gerade der jüngeren Form der Sage an, wie sie im 9. oder zu Anfang des 10. Jahrlis, aus Deutschland nach dem Norden wanderte. Anders sucht sich Golther, Stud. zur germ. Sagengesch. S. 95 ff. die von Zimmer nachgewiesenen Berührungen zureeht zu legen, aber nicht ohne Willkür,

Den Zeitpunkt der ersten Einwanderung zu bestimmen sind wenig Anhaltspunkte vorhanden. Allerdings, liesse es sieh wahrscheinlich maehen, wie neuerdings ziemlich allgemein angenommen wird, dass auf die grosse Umgestaltung der Nibelungensage in Deutschland ein Ereignis des Jahres 538 entscheidend gewirkt hat, so wäre immerhin eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür gewonnen, dass die noch unumgestaltete Sage nicht später als zu Ende des 6. Jahrlis, in den Norden gekommen sei. Allein unmöglich wäre es nicht, selbst wenn jene neue historische Einwirkung zugegeben wird (§ 23), dass diese zunächst nur die Umgestaltung der oberdeutschen Sage zur Folge gehabt, dagegen die niederdeutsche einstweilen nicht berührt hätte. Manches, was in dieser Skizze nicht ausgeführt werden kann. spricht dafür, dass die Nibelungensage in ihrer ältesten, bald nach 453 bei den Rheinfranken ausgebildeten, Gestalt sieh bei den Sachsen bis ins 8. Jahrh. erhielt und erst damals in den Norden vordrang. Auch Müllenhoff erkannte später (ZfdA 23, 155) diese Mögliehkeit an. Beachtung verdient in diesem Zusammenhange der Umstand, dass Dietrich, der im alten Hildebrandsliede aller Wahrscheinlichkeit nach sehon in die Nibelungensage eingetreten ist, der älteren nordischen Sagenschicht noch fremd ist.

Um dieselhe Zelt wird auch die geotische Ermanrichssage (§ 34) von den Sachsen nach dem Norden getragen sein, wo sie dausseitlich und lose an die Nibelungensage geknüpft wurde, indem Gudrun, die in der älteren Sage mit Atil den Tod fand, in dritter Ehe sich mit Johark vermählt, während Svanhildt ihr und Sigurd als Tochter beigelegt wird. Die Anhupfung darf niehts später als in den Anfang des S. Jahriss, serettt werden, da die Ragnarsdräpa auß der ersten Hälfte des 9. Jahriss, seitett werden, nach Norwegen längere Zeit in Anspruch genommen werden muss. Die Ansbeutung der skaldischen Dichtung lat, ebenso wie die Personennamen

in den Urkunden des Nordens, für unsere Frage noch wenig von Bedeutung ergeben.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Verf., PBB, 4, 19b, ff. — <sup>2</sup> Verf., PBB, 3, 255, ff. Heinzel, Ker dir. Mig., S. 22, ff. (10) there, Sub, are gero. Suspengerick. S, 45, ff. — <sup>3</sup> Educardy, Mig., S. 22, 80, ff., 340, f., Verf., ZdIP, 12, 9b, ff. — <sup>3</sup> Frixner, Historic Tidder, 1, 179, ff. Gengende Verarbeiten felden noch, Über nordische hüldliche Darstellungen uns der Niletungensage, mm Feil sehr unsicherer Art, vgl. mm Gero. 15, 121, 72, 11, [Bugger, Souffer. 8, 294].

23. Die fränkische Nibelungensage, deren ursprüngliche Gestalt trotz aller Veränderungen und Weiterbildungen der Norden im wesentlichen bewahrt hat, erscheint in der deutschen Überlieferung bedeutend nugestaltet. Diese Umgestaltung ist, auch wenn neue historische Ereignisse sie beeinflusst haben sollten, tief in der Sage selbst begründet und aus ethischen und ästhetischen Bedürfnissen zu erklären. In der nordischen Gestalt bedingt das Verhältnis zwischen Sigfrid und Brunkild den notwendigen Abschluss des ersten Teils der Sage. Indem Sigfrid die ihm durch das Schicksal und durch ihren eigenen Eid bestimmte Brunhild für Gunther erwirbt und sich selber einer anderen vermäblt, macht er Brunhild eidbrüchig, und wenn diese, die ihn, trotzdem er an ihr gefrevelt hat, zu lieben fortfährt, des Helden Tod von ihrem Gatten fordert, dann aber dem Geliebten in den Tod folgt, so ist ein völlig befriedigender Abschluss gegeben. Die Bewirkerin seines Todes ist mit dem Helden gefallen, das Werkzeug ihrer Rache von dem Sterbenden getötet. Einer Versöhnung der Witwe Sigfrids mit ihren Brüdern stand somit nichts im Wege. Notwendige Folge war, dass die Anknüpfung der historischen Burgundensage an die Sigfridssage keine straffe Einheit herstellen konnte: an eine abgeschlossene Handlung trat eine neue, mit jener nur lose vermittelt durch den unheilvoll von Geschlecht zu Geschlecht fortwirkenden Hort, wozu die nordische Ausbildung der Sage noch die wenig glückliche Verbindung gefügt hat, dass sie Atli zu Brynhilds Bruder machte, der zur Sühne Gudrun als Frau erbält. Die nordische Grimhild-Gubrun des zweiten Teils der Sage bat mit der des ersten kaum mehr gemein, als dass sie in beiden die Schwester der Giukungen ist. Gerade durch diesen Mangel an strenger Einheit der Handlung erweist sich die in ihrem ersten Teile dem Mythus, im zweiten der Geschichte noch näher stehende nordische Sagengestalt als die ursprünglichere.

Die enger in sich zusammenhängende deutsche Sagengestalt, auf welche schon ästhetische Anforderungen führen mussten, findet offenbar ihren Keim in dem Zurückweichen des Verständnisses für die ursprüngliche heidnische Bedeutung der Sigfridssage in christlicher Zeit. Als die Walkürennatur Brunhilds immer mehr verblasste und an Stelle der Verletzung ibres schicksalbestimmenden Eides und getäuschter Liebe gekränktes Ehrgefühl und Eifersucht die Triebfedern zu Sigfrids Ermordung wurden, als seine frühere Verlobung mit Brunhild, wo nicht ganz vergessen, so doch völlig in den Hintergrund getreten war, und Sigfrid somit unschuldig fiel, trat das Bedürfnis der Rache für den Tod des herrlichsten Helden hervor-Ethische und ästhetische Rücksichten trafen darin zusammen. Nahe lag. dass Sigfrids ungerochener Tod dem Attila als Vorwand zu der verräterischen Einladung der Burgunden dienen konnte, während Habgier doch sein wirkliches Motiv war: eine Spur dieser Auffassung findet sich in der Volsungasaga c. 36, die hier wohl einem vollständigeren Texte der Atlamól folgt (Germ. 23, 411). Von da war der Übergang leicht zu der anderen Auffassung, dass Sigfrids Witwe Attilas Habgier benutzt zur Ausführung der Rache an ihren Brüdern: Spuren derselben treten in der Pidrekssaga c. 350, 423 ff, neben der jüngeren hervor. In dieser Sagenfassung liel die Rache an Attila dem nachgeborenen Sobne Hagens zu: so noch die Pidrekssaga, die freilich durch Mischung mehrerer Sagenformen dieselbe nur verdunkelt erhalten bat; deutlicher das färöische Hognilled, we die Rache an Grimbild und ihrem Werkzeuge Attila (Gudrun Jikadottir und Artola) durch Hogni Hognason in der Weise vollzogen wird, dass er die Schätzegierigen in den Berg lockt und bei dem Horte verhungern lässt, während in der Hvenschen Chronik und 'Grimilds hævn' diese Strafe allein Grimhild ereilt. Dass diese Fassung auch in Oberdeutschland einmal bekannt war, lebrt der Schluss der Klage Vs. 2150 ff., sowie die Zeugnisse Hds Nr. 126. ZE Nr. 73 (vgl. Myth.4 799). Endlich trat Attila ganz zurück und vollführt Grimbild die Rache an Sigfrids Mordern, ihren Brüdern, gegen den Willen des Gemahls und ohne seine Beteiligung. Die Strafe trifft jetzt sie allein, und sie fällt Dietrich von Bern zu, an dessen Stelle nur im Nibelungenliede der alte Hildebrand getreten ist.

Diese entscheidende Wendung, der zufolge Sigfrids Wittwe die Mörder ihres ersten Gatten an Attilas Hof lockt um sie zu vernichten, ohne dass Attilas Gier nach dem Nibelungenhorte noch eine Rolle spielt, hat die Nibelungensage, obgleich auch die jüngere niederdeutsche Sage diese Gestalt mit einer älteren vermischt kennt, unzweifelhaft in Oberdeutschland genommen. Auch ohne äusseren Anlass ist sie durchaus verständlich, und die zuerst von A. Giesebrecht (Hagen Germ, 2, 210 ff) geäusserte, dann oft wiederholte Vermutung, dass die Geschichte der Zerstörung des burgundischen Reiches in Savoyen durch die Franken im Jahre 538, wobei die burgundische Königstochter Chrodhild ihre Söhne zur Vernichtung ihres eigenen Geschlechtes trieb, die Umgestaltung der Sage erleichtert babe, ist zwar sebr möglich - umgekehrt nimmt Rieger Beeinflussung der Geschichtsschreibung durch die Sage an -, aber weder beweisbar noch notwendig. Nach Oberdeutschland weist vor allem das Vorkommen der umgedeuteten und verschobenen Namensform Criemhilt auch in Mittel- und Niederdeutschland, wohin sie durch oberdeutsche Lieder vor der Mitte des 8. Jabrhs, verbreitet sein muss (ZE nr. 12). In Oberdeutschland, wir dürfen genauer sagen in Osterreich, muss die Gestalt des edlen Markgrafen Rüdiger in die Nibelungensage gekommen sein, der zuerst zu Etzel, dann zu Dietrich und mit diesem zu den Nibelungen in Beziehung trat (vgl. § 39). Beide aber, Dietrich und Rüdiger, können ihre wirksamen Rollen erst in der Sage erhalten haben, als durch die letzte Umgestaltung des Stoffes Etzel, in dessen Schutze sie weilen, von dem Vorwurse der Habgier und der Treulosigkeit entlastet wurde und die Hauptbandlung von ihm auf Kriemhild überging. Kriembild bildet nun das verbindende Glied zwischen beiden Teilen der Sage, und die oberdeutsche Nibelungendichtung hat zu ihr in Hagen ein gewaltiges Gegenbild geschaffen, die glänzendste und zugleich unheimlichste Verkörperung der Vassallentreue. Dietrich von Bern, dem in der oberdeutschen Sage kein Held an Ruhm und Stärke gleichkam, übertrug sie die Bezwingung Gunthers und Hagens und ursprünglich auch das Strafgericht an Kriemhild, wie noch, nach oberdeutscher Überlieferung, in Ps. c. 392 und der Vorrede zum HB. Wie er das waltende Schicksal, so vertritt Rüdiger, dessen Sage in ihrer Ausbildung lediglich der Dichtung zufällt, der seinen Tod findet durch das eigene Schwert, welches er seinem Eidam Giselher, wie die Ps. c. 388 ursprünglicher als das Nibelungenlied erzählt, geschenkt, in der Nibelungendichtung die Macht des Charakters und der Persönlichkeit.

Welche Helden ausser Dietrich und Rüdiger dieser ältesten oberdeutschen Schielt der Nibelungensäge angehören, ist nicht zu entscheiden. Von Dankwart und Ortwin, die beide nur die süddeutsche Sage kennt, ist es ohne genügenden Grund behauptet: Gestalten der Spielmannsdichtung wird man in beiden sehen dürfen.

24. Es erübrigt, einige An- und Auswüchse der Nibelungensage in

gedrängter Übersicht zusammenzufassen.

In der gemeindeutschen Sage, doch dem Bittendf unbekanut, erscheint Volke'r, initg verbunden mit Hagen, dessen Verwanlter (Bs. c., 507) oder gar Bruder er zuletta geworden ist. Er ist in Alzey in der Pfalz, also unweit von Worms, lokalistet, wo seit dem 13, Jahrb. eine Fidel im Wappen eines Truchsessengeschlechtes, aber auch der Stadt selbst machweisbar ist, woher die Alzeyer auch seile Fielders hiessen (H&m. 17,22. Z.E. nr. 26, 5. 30). Vermutlich ist Volker eine Erfindung rheinischer Spielleute, welche das Wappen voraussetzt.

Von den beiden Markgrafen Gêre und Eckewart scheint der letztere hervorgezangen zu sein aus der Verschmelzung einer mytischen Gestalt, die ihre nesprängliche Stelle in der Harlungensage (§ 33) hatte und zum prjischen Warner in der Heidennage wurde, mit einer historischen Persönlichkeit, dem gleichnamigen Markgrafen von Meissen (985—1002)<sup>1</sup>, während in Gêre Lachmann (Asm. 336) gewiss richtig den aus den Sälwenkriegen Otto I. bekannten Markgrafen von Obstacksen gesehen hat.

An Etzels Hofe erscheinen zahlreiche Helden, die der Etzel- und Dietrichssage angehören. An dieser Stelle sind Irnfrid und Iring zu erwähnen. Widukind I, 9 ff. erzählt, anlässlich der Zerstörung des thüringischen Reiches durch den anstrasischen König Theodorich und die Sachsen, folgende offenbar sächsische Sage: Der thüringische König Irminfrid, des Theodorich Schwager, von den Feinden eingeschlossen, flieht mit Weib und Kindern, wird aber von Theodorich trüglich zurückgerufen, worauf dieser den Rat des unglücklichen Königs, Iring, durch falsche Versprechungen dazu zu bewegen weiss, seinen Herrn zu töten. Als aber Iring statt der erhofften Belohnung des Landes verwiesen wird. ersticht er den Frankenkönig. Hier ist der historische letzte König der Thüringer, der um 530 durch den frankischen Theodorich, welchen Widukind mit dem ostgotischen zusammenwirft, Reich und Leben verlor, bereits mit einem Mythus verschmolzen. Denn, so wenig Grund vorhanden ist, in Irminfrid ein ursprünglich mythisches Wesen zu erblicken, so sicher ist es Iring. Aus dem Schlusse von Widukinds Erzählung: mirari tamen non possumus, in tantam famam praevaluisse, ut Hiringi nomine quem ità vocitant lacteus coeti circulus usque in praesens sit notatus, sowie aus der Glosse via secta: Tringes unce (vgl. auch Myth. 1 297 f.) ergibt sich, dass die Milchstrasse nach ihm benannt war. In Iring (alid. Invaring - Euring!) erkennt man einen Lichtheros, der dem nordischen Heimdall seiner ursprünglichen Bedeutung nach nahe steht, ohne dass er aus ihm bervorgegangen wäre. Wie er zu Irminfrid in Verbindung trat, ist dunkel. Wir sehen nur. dass über beide Helden vom q. bis zum 12. Jahrh. fortdauernde sagenhafte Tradiționen în Mitteldeutschland bestanden, und in der Schrift de Succorum origine, die, obgleich erst aus dem 13. Jahrh. überliefert, ihrer Sagenfassung nach älter ist, finden wir sie, wie in der Nibelungensage, an Attilas Hof versetzt.2 In die Nibelungensage werden Irafrid und Iring, von denen die Ps. nur letzteren kennt, durch ind. Dichtung gekommen sein, nachdem sie bereits früher in die Etzelsage eingetreten waren. Der Kampf Irings mit Hagen, den er mit dem sonst Walther zukommenden

Schwerte Waske verwundet (Nib. 1988, 4), doch vor dem er im zweiten Gange fällt, kann ein alter Zug des Iringsmythus sein.

Neben neuen Personen treten neue Lokalisierungen auf. Den Vernichtungskampf gegen die Burgunden, welcher vermutlich auf dem linken Rheinuser stattfand, aber in der Sage schon früh aus einer offenen Feldschlacht zu einer verräterischen Einladung an den hunnischen Hof wurde, versetzte die niederdeutsche Sage nach Westfalen, die oberdeutsche nach Ungarn. Hagen wurde unter Einfluss der frankischen Trojasage, vielleicht seiner albischen Abstammung wegen, nach Troja benannt (schon Walthar, 28 veniens de germine Troiae, auch Ps. c. 389. 425 af Troja); in den deutschen Quellen heisst er von Tronege, Tronje (Hds S. 87), indem die Sage den Helden in der Wormser Gegend lokalisierte, vermutlich um sein bereits in den ags. Waldere-Fragmenten vorausgesetztes Vassallenverhältnis zu Gunther zu erklären. Auf der frankischen Trojasage beruht wohl auch die Lokalisierung der Welsungen in Xanten (ze Santen, ad Sanctos), wohin die frankische Sage nachweislich seit dem 11. Jahrh. die Troja Francorum verlegte. Nach späterer Überlieferung soll Hagen Xanten gegründet haben: im Xantener Bischofsrecht von 1463 heisst es Hector van Troien, den wij noemen Haegen van Troien (ZE 52, 1).3

Nicht vom Dichter des Nibelungenliedes erfunden, sondern ein siemlich aller, wohl bei den Franken entstandener, Armuchs der Sigfridssage ist der Sachsenkrieg, Sigfrids Kämpfe gegen Liudegêr von Sachsen und dessen Bruder Liudegast von Dänenark; wozu eine nordische Variante in den Kämpfen Sigards mit den Gandalfssöhnen und den nordischen in den Statschj vorblege, welche wolt an die Stelle skeissischer schröndlieden Statschj vorblege, welche wolt an die Stelle skeissischer Statschland und Stelle Statsch vorblegen der Statsch vorblegen der Statsch vorblegen der Statsch vor der Statsch vorblegen der Statsch vorble

Die Sage vom Rosengarten5 scheint sich ebenfalls aus einem alten, in unserer Überlieferung fast verschollenen, Zuge der Sigfridssage gebildet zu haben. In der nordischen Sage vermisst man das Motiv, weshalb Sigurd die erlöste Brynhild verlässt und nach Gjúkes Hof reitet; aus einzelnen Spuren der nordischen Überlieferung, sowie aus dem wenig friedfertigen Auftreten Sigfrids in der süddeutschen Sage nach seiner Ankunft in Worms (Nib. 106 ff.), darf geschlossen werden, dass es sich einmal für den verwaisten, länderlosen Recken darum handelte, sich das Land des Gibich zu erkämpfen. An dieses alte Motiv, das bald vor dem des Liebesverhältnisses zurücktrat, kann sich die Erfindung von dem Zweikampfe zwischen Sigfrid und Dietrich angelehnt haben, der im Biterolf ausgeführt, dann aber in den mythischen Rosengarten versetzt wurde, eine Art Elvsium, welches die Sage in die fruchtbare, reiche Gegend von Worms verlegte. In einer altertümlicheren Gestalt berichtet von diesem Zweikampf zwischen Sigfrid und Dietrich die Pidrekssaga c. 219 ff. Es muss eine Sage gegeben haben, der zufolge Dietrich von Etzels Hof auszog, um Sigfrid zu bezwingen, ihn zu seinem Manne machte und zu Etzel führte: diese Sagenfassung setzt die Überlieferung von des jungen Sigfrids Aufenthalt bei Etzel nach Bit. 9473 ff. (vgl. Nib. 1097, 3: Hds S. 73 f.) voraus, der Sagaschreiber setzte sie vor Dietrichs Flucht, nachdem sie schon eher mit der Sage von König Isung von Bertangaland und seinen elf Söhnen in Verbindung gebracht war. Die Sage von König Isung mag immerhin in sehr alter Überlieferung wurzeln (§ 28); Sigfrids Aufenthalt bei Isung aber als dessen radgjaft und sein Kampf für ihn mit Dietrich ist unzweifelhaft ein junger Auswuchs der Sage, war jedoch im 13. Jahrh, in Niederdeutschland wohlbekannt, da auch die dânischen Lieder Kong Diderik og hans kemper um Krog Diderik il Birtingsland (Danns, zamte Folk 1, 63, 123) ihn erzählen. Wenn demnach auch die Wettkämpfe in Bertangaland denen des Rosengarten entsprechen, so scheint doch die Vermutung, König Isung sei der ursprüngliche mythische Bestitzer des Rosengartens gewesen, nicht gemigend begründet.

A. Giesebrecht, Magen Gron. 2, 232. Henning. QF 31. 14 ff.—
 Müllenbert, Zdd 17, 37. ff. 39, 193 ff.—
 Dier die Kanische Tröpsage an anneellich Zurnete, Roy der nicht, Gro. der Wirz, 1866, 237 ff.—
 Mullenbert, Nordalt, Sander 1 (1882), 191 ff. Zer Gro. der Mör. Nort. 32 ff.—
 Uhland, Gron. 6, 307 ff.—
 Solv. 8, 504 ff. Eduratio, Germ. 66, 172 ff.
 Heinzel, Örwe 6, 307 ff.—
 In. Im. die der dangeführte Lätterden.

## C. WOLFDIETRICH-ORTNITSAGE ODER HARTUNGENSAGE.

25. Die Sagen von Ortnit und von Wolfdietrich liegen in der berkautsche Detreiferung, welche durch die mid. Gedichte von Ortnit und Wolfdietrich und den Auszug in Dietrichs Flucht 2109—2294 (§ 14), sowie durch den s
üdeutscher Sage folgenden Bericht der Püferkassag c. 416—422 vertreten wird, nur verbunden vor. Da in dieser Verbindung Wolfdietrich an die Stelle des j\u00e4ngeren Hartung getreten ist, kann dieser Wanne eigentlich nur einer \u00e4leren Sage geb\u00fchirt, deren obgelech dieter Name eigentlich nur einer \u00e4leren Sage geb\u00fchirt, deren ergint wird. Im Folgenden sist versucht, im Anschluss an Millenboffs grundlegende Untersuchungen, die historische Ausbildung der Hartungersage in gedringter K\u00fchirt zu entwickeln.

Müllenhoff, Zf2A 6, 435 ff. 12, 344 ff. (ZE Nr. 24). 30, 238 ff. — Amelung, DHB 3, XIX ff. Jaenicke, DHB 4, XXXVIII ff.

26. Entkleidet man die Wolfdietrichssage, deren vier Fassungen im einzelnen weit auseinandergehen, aller Zuthaten und löst man die Verbindung des Helden mit Ortnit und dessen Wittwe zunächst ab, so stellt sich als der Kern der Sage, wie sie sich im 12. Jahrh, gestaltet hatte, folgende einfache Erzählung heraus: Wolfdietrich, Hugdietrichs von Konstantinopel Sohn, dessen Jugendgeschichte in dreifacher Gestalt vorliegt. ohne dass sich die echte Überlieferung bestimmen liesse, wächst unter der Obhut des alten Berchtung von Meran auf. Bei Hugdietrichs Tode wird sein Reich unter seine Söhne geteilt, Wolfdietrich aber von seinen Brüdern, die ihm uneheliche Geburt vorwerfen, auf Anstiften des treulosen Rates Sabene aus seinem Erbe vertrieben. Berchtung und seine 16 Söhne stehen im Kampfe zu ihm, sechs von ihnen mit der ganzen Mannschaft fallen, die übrigen geraten in Gefangenschaft, nachdem der von ihnen getrennte Wolfdietrich ausgezogen ist, um fern von der Heimat Hülfe zu suchen. Nach vielen Abenteuern gelingt es ihm, indem er an der Spitze eines gewaltigen Heeres aus seinem unfreiwilligen Exil zurückkehrt, die treuen Dienstmannen - der alte Berchtung ist aus Gram gestorben - zu befreien.

In dieser Sage sind mythische und historische Bestandteile verwachsen. Eine fränkische Dietrichssage wird durch das bekannte Zeugnis der Quedlinburger Annalen (Mon. Germ. SS 3, 31), dessen angefochtene Echtheit H. Lorenn beuerdings (Germ. 31, 32 ff.) mit guten Gründen vertedigt hat: Hage Theodoricus . . . id est Franca, quia elim omnes Franci Hogones voranter a non quadom duct Hogone, erwiscen, durch Widukind, der seinen

Thiadricus zu einem Sohne des Huga macht (I, 9) bestätigt. (ags. Húzas Beów. 2502. 2014) war ein alter epischer Name der Franken, und die Notiz des poeta Saxo, dass der austrasische Theodorich (Theodricos . . . . canunt V, 119) in Liedern gefeiert wurde, bestätigt der Widsid Vs. 24: Pebdric weold Froncum. Mit diesem Hugo Theodoricus oder Hugdietrich kann nur gemeint sein Theodorich, der älteste und tüchtigste, aber vor keinem Frevel sich scheuende Sohn des Chlodowech, der zuerst die deutschen Länder unter dem Namen Austrasien vereint besass und das thüringische Reich zerstörte († 534). In Wolfdietrich sind Erinnerungen an Theodorichs Sohn Theodebert festgehalten, der tapfer, wie sein Vater, aber im Gegensatze zu diesem mild und gütig war, und dessen Machtstellung zu epischer Verherrlichung wohl Anlass geben konnte (+ 547). Theodorich war der Sohn eines Kebsweibes, er teilte nach Chlodowechs Tode das Reich mit seinen drei Brüdern, nicht ohne Streitigkeiten mit denselben. Gegen Theodebert sollen sich nach Theodorichs Tod seine Oheime erhoben haben, die ihm das Reich nehmen wollten, doch durch die frankischen Grossen soll er sich im Reiche gehalten haben. Der Kern der Wolfdietrichssage weist somit auf eine Verschlingung der Geschicke der beiden Merowinger Theodorich und Theodebert: die Sage hätte, indem sie den Namen des fränkischen Theodorich dem Vater zuwies, dessen aussereheliche Geburt auf den Sohn übertragen und aus, dem kurzen Kampfe Theodeberts gegen seine ländergierigen Oheime, den sie mit den Streitigkeiten bei Theodorichs Thronbesteigung verband, eine lange Vertreibung aus seinem Reiche gemacht, die Treue seiner Dienstmannen aber, die ihn im Reiche erhielt, zur treibenden ethischen Kraft der poetischen Ausbildung erhoben.

Andererseits sind mythische Elemente in der Sage unverkennbar. Berchtung, den sein Name, wenn auch die für den Stammvater eines Geschlechtes wenig passende patronymische Form nicht ursprünglich ist, als ein glänzendes, lichtes Wesen kennzeichnet, als der treue Erzieher und Vassall, und Sabene (ags. Scafola Wids. 115, mit Dietrich verbunden, and, Sauulo Sabulo; ZfdA 6, 450), d. i. der kluge, verschlagene'. als der ungetreue Ratgeber und Ränkeschmied, sind uralte mythische Gegensätze, die sich ebenso gegenüberstehen, wie Eckehart und Sibeche in der Harlungensage. Mythische Züge bewahren auch die Überlieferungen von Wolfdietrichs Geburt und Jugendschicksalen, die vielfach an die Sage von Sigfrids Geburt und Jugend nach der sächsisch-fränkischen Fassung und an verwandte Sagen gemahnen. Man darf daher vermuten. dass eine ältere mythische Sage der historischen Sage von dem fränkischen Dietrichspaare erst zu ihrer epischen Form verholfen hat. Dieser alte Mythus von den Berchtungen bleibt uns im Einzelnen freilich dunkel und entzieht sich einer physikalischen Deutung. Bedenkt man aber, dass in der Rothersage, welche Züge aus der Wolfdietrichssage entlehnt hat (§ 45), der treue Ratgeber nicht Berchtung, sondern Berchter heisst, so kann man sich der Vermutung nicht erwehren, dass das Patronymicum Berchtung einst den Wolfdietrich selbst in seiner mythischen Form als Lichtsohn bezeichnet habe. Der Name Wolfdietrich (der Wolf her Dietrich) kennzeichnet den Helden vermutlich als den verbannten Dietrich, und die Sage von seiner Auffindung unter den Wölfen könnte leicht nur etymologische Sagenbildung sein.

Die Wolfdietrichssage muss sich bald nach 534 oder 547 in der angedeuteten Weise gebildet haben, da sie dem Widsid bereits geläufig ist. Ihre fränkische Heimat ist kaum zu bezweifeln, da ihre historischen Elemente fränkischer Überlieferung entstammen. Eine dunkle Erinnerung an diese Heimat könnte in der verwirrten Anspielung in Dfl. 2347 ff. vorliegen (Hds S. 200); vor allem aber weisen einige Namen von Helden, die, obgleich in Verbindung mit Dietrich von Bern überliefert, vermutlich ursprünglich der Wolfdietrichssage angehören, nach Rheinfranken: Helferich von Lûne (Laon), über welchen bereits § 3 berichtet ist, sein Bruder Liudgast, Ortwin und Huc von Tenemarke, alle vier im Eckenliede Str. 55 ff. Dietrichs Gegner, aber wahrscheinlich, ebenso wie Sigestap (§ 37), erst mit ihm in Verbindung gebracht, als die Sage Dietrichs von Bern durch die Auffassung von Bern-Verona als Bonn an den Niederrhein gelangte. Ob auch die Verbindung der frankischen Dietrichssage mit den mythischen Bestandteilen bei den Franken zu Stande gekommen ist, lässt sich nicht entscheiden.

Um die Lokalisierung der Sage in Griechenland und den griechischen Küstenländern zu erklären, nimmt Müllenhoff in nicht recht überzeugender Weise eine Wanderung der deutschen Heldensage in den Osten an. Vielmehr kann auf die Versetzung des Wolfdietrich nach Griechenland und des treuen Berchtung nach Meran, d. i. Dalmatien und Kroatien, das als Stammland der Goten galt (vgl. Kchr. D. 424, 9 ff. und die Glosse Gothi Meranare ZE Nr. 36), der Wunsch eingewirkt haben, jenen zum Ahnherrn der Amelungen, diesen zum Stammvater der Wülfingen zu erheben (vgl. § 30). Sie kann sich aber auch lediglich unter Einfluss der Kreuzzüge in der Spielmannsdichtung vollzogen haben. Entscheiden lässt sich auch diese Frage nicht, da wir nicht wissen, wann und wo die uns erhaltene Gestalt der Wolfdietrichssage ihre Ausbildung erlangt hat: über die Heimat der mhd. Wolfdietriche vgl. § 14.

27. In Betreff der jungeren Bestandteile der Wolfdietrichssage können nur wenige Andeutungen gegeben werden.

Nur der Wolfdietrich B erzählt ausführlich die Fabel vom Vater des Helden, Hugdietrichs Brautfahrt. Hugdietrich erwirbt durch List, indem er sich als Mädchen verkleidet, die von ihrem Vater Walgunt von Salnecke, der sie keinem Freier gönnt, in einen Turm eingeschlossene Hiltburg. Eine besondere Gestalt der beliebten Frauenraubsagen tritt darin hervor: der Werber dringt zu der ängstlich gehüteten lungfrau in Frauenkleidern und schwängert sie. Eine alte, vielverbreitete Sage, die in der über den ganzen Norden verbreiteten Sage von Hagbard und Signy mit tragischem Ausgange, in dem Gedicht vom 'Sperber' (Altd. Bl. 1, 238, ZfdA 5, 426) und in dem Märchen 'Rapunzel' (KHM Nr. 12) ihre Parallelen findet, scheint auf Hugdietrich übertragen zu sein, von dem die ältere Überlieferung wohl kaum viel gewusst hat und dessen Schicksale sie nach Analogie anderer Sagen verschieden ergänzte.

Die Anordnung und der Inhalt der Ahenteuer, welche Wolfdietrich auf dem Wege nach Lamparten und auch später noch zu bestehen hat. sind in den einzelnen Bearbeitungen sehr verschieden. Die alte Anordnung scheint zerstört. Einige Hauptabenteuer stimmen aber in den Ilauptzügen in den verschiedenen Fassungen überein, und zu diesen hat Uhland (Schr. 1, 177 ff.) merkwürdige Parallelen aus den persischen Sagen von Rustem und Asfendiar nachgewiesen, während Jaenicke (DHB 4, XL111) zu einzelnen derselben neben anderen auch griechische beibringt. Die meisten dieser Abenteuer - so das mit Marpali und das Messerwerfen, die Gewinnung der Königin durch den Kampf mit einem Ungeheuer, dem der Held zum Wahrzeichen die Zunge ausschneidet, und wie er sich dann durch die Zunge und den Ring im Becher als Töter des Ungeheuers ausweist, die Erschlagung eines Seepant, der mit einem Löven künpft sied wold ursprünglich morgenfalndische Anekdoten, die erst im Zeitalter der Kreuzrüge zur Bereicherung des Stoffes von den Spielleuten aufgegriffen wurden. Älter scheint das Abenteuer mit der rauhen Des, derenner Reich zer alten Troye ist; das Fragment 'Abor und das Meerweib' (ZMA), 5, 6) stimmt vielfach dazu. Die in allen Fassungen begegennede Erzhähung von der Frau in Kindesnöten geht vermutlich zurück auf Apokalypse 12, z. f. 1, § f.

Wolfdietrich beschliesst der jängeren Überlieferung nach, wie Heime und Waltuer, sein Leben im Kloster: so erzählen der Wolfd. D und die Bearbeitung im Dresdner Hill. Er hat dort, auf einer Bahre liegend, einen Kampf mit den Geistern der von ihm Erschageen zu bestehen; nach demselben ist er ganz ergraut, lebt aber noch 16 Jahre im Kloster (D X, 23 K), während andere Überlieferungen ihn noch in derselben Nacht von den Testlein in die Politie fähren lassen. Ursprünglich kämpfte offenbar uns seine Seele über seiner Bahre zwischen Engeln und Teufeln geführt, wie von Lothar I. berichtet wird, der wenige Tage nach seinem Eintritt ins Kloster statt (vgl. Diff a. XIV K).

Wichtiger ist die Verbindung Wolfdietrichs mit Ortnit und dessen Witter. Nach der älteren Deteinferung zieht der von seinen Brüdern und Sabene schwer bedrängte Wolfdietrich aus, um bei Ortnit von Lamparten Hälfer zu suchen. Nach vielen Abenteuern fötet er den Wurm, der Ortnit das Leben genommen hat, gewinnt Ortnits goldene Brünne und Schwert und vermählt sich, nachdene er sich alb Drachentöter ausgewiesen, mit Ortnits Wittwe Lichgart (Subdi im D). Diesen Teil der Sage kennt auch die Bs. c. 147 ff. Wolfdietrich erscheint demanch als Rächer von Ortnits Tod an dem Drachen; diese Wendung hat die Wolfdietrichssage durch hie Verbründung mit der Hartungensage genommen.

28. Tacitus (Germ. c. 43) berichtet, dass die vandilische Völkerschaft der Nahanarvali ein göttliches Brüderpaar, die von den Römern dem Castor und Pollux verglichenen Alci verehrte, deren Kultus ein sacerdos muliebri ornatu vorstand. Dieser Kultus scheint einmal allen Vandiliern gemeinsam gewesen zu sein, da das vandalische Königsgeschlecht bei Jordanes c. 22 den Namen Asdingi führt, und bei Dio der Teil der Vandilier, der im Laufe des marcomannischen Krieges (um 170) südwärts über die Karpaten drang und sich im nördlichen Dacien niederliess, vermutlich weil dieser Zug unter der Führung jener Dynastie stattfand, Agrayyou heisst. Der Name wäre got. \*Hazdiggôs (zu \*hazds an. haddr ags. heord 'Haar einer Frau'), und ein Zusammenhang dieses Namens mit dem nahanarvalischen Brüderpaar ist kaum abzuweisen. Wir dürfen annehmen, dass die vandalischen Könige ihren Namen, der 'Männer mit weiblicher Haartracht' bedeutete, von einem Heroenpaare herleitete, das bei den östlichen Germanen göttliche Verehrung genoss. Im Norden finden wir das Brüderpaar wieder als die beiden jüngsten unter den zwölf Arngrimssöhnen, die Haddingjar (Hyndl. 23. Orv. s. c. 14. Herv. s. c. 2. Saxo p. 250), nach der Hervararsaga Zwillinge und zusammen nur soviel vermögend als éiner. In den verlorenen Kóruljób, deren die prosaische Nachschrift zur zweiten Helgakviþa Hundingsbana gedenkt, war offenbar an die Stelle des einen dieser Brüder der dritte Helgi Haddingjaskati (vgl. SnE I, 482, FAS II, 8) getreten. Auf Grund jenes Liedes weiter umgestaltet liegt die Sage vor in der Hrómundarsaga Greipssonar (FAS II, 372 ff.). Was hier erzählt wird von dem Kampfe der neun Greipssöhne mit dem haddingischen Helgi auf dem Eise des Vannenses (ygl. aus gibt. Szap p. 290 ff.), wobei die Walkire Kara über dem Haupte des geliebten Helden schwebt wir der Läuberheider seine Feinde klaunt, hälft Mällenhoff (2//dA 12, 351, 33, 137). Till wesenlich dei ein der Pa. c. 349 ff. nitz, eine die deutsche ein der Pa. c. 349 ff. nitz, eine deutsche deutsche von Hertnid Sampfung in dem seine Frau Ostacia inh durch Zauber schmitt, sogra als Biegender Drache en Frau Ostacia inh durch Zauber schmitt, sogra als Biegender Drache en fer Schacht teil-nimmt. Mag auch diese Vergleichung unsicher bleiben, unzweisfelhaft ist mit der nordischen Heldensage der alte vandlübsche Mythus von den Hazdensche Heldensage der alte vandlübsche Mythus von den Hazdensche Heldensage in norden nur lückenhaft überliefert: volkständie hat ihn aber die deutsche Heldensage erhalten.

In der niederdeutschen, durch die Pa. erhaltenen, Sage erscheint der ältere der beiden Brüder als Hertuid, wovon mid. Orbrid eine entsetlie Namensform ist. Die Saga kennt deren drei: der dritte, dessen unglicklichen Drachenhampf (- 4,17 berichtet, entstammt deutlich süddeutscher Überlieferung, und von seiner Identilät mit den beiden anderen hat der Sagaschreiber keine Ahnung gehabt. Der erste und der zweite Hertuid der Saga, der eine ein Enkel des anderen, sind nur Spaltungen eines ursprünglichen niederdeutschen Hörsdalt. Sein jüngerer Bruder ist nach Ps. Hirdir = nd. Herdir as. Herdiri. Hir gemeinsamer Name muss in der deutschen Heldensage Härmüng (mhd. Härmung) geween sein = got. \*Hendirge in A. Herdirige (mhd. Härmung) geween sein = got. \*Hendirge in A. Hardinge (juhr. Härmung) geween sein = deutschen Sage verzeichnet Häupt in der Vorrede zum Engelärd's S. IX, und in der auchweißschen Bearbeitung der Ps. findet sich neben Hertuid unter Härmlich.

In der oberdeutschen Sage ist an die Stelle des Hardheri Wolfdietrich getreten (§ 29). Ans einer Vergleichung der niederdeutschen und oberdeutschen Sage, unter Hinzuziehung der nordischen Berichte, gelangt Müllenhoff zu folgender Grundgestalt der Hartungensage, die, obgleich durch Rekonstruction gewonnen, grosse innere Wahrscheinlichkeit besitzt. Der ältere Hartung, Hartnit (Ortnit), erkämpft sich gegen ein riesisches Geschlecht (die Isunge) ein schönes Weib, das dem Geliebten im Kampfe gegen die Ihrigen beisteht. Später, mit einer goldglänzenden Rüstung angethan, bekämpft er einen Drachen, welcher ihn verschlingt. Aber er findet seinen Rächer in seinem jüngeren Bruder Hartheri (Wolfdietrich), der den Wurm erschlägt, des Bruders Waffen anlegt, sein Ross besteigt und von der trauernden Wittwe an des Bruders statt als Gemahl angenommen wird. Den ersten Teil der mythischen Sage, der bruchstücksweise in der nordischen und niederdeutschen Überlieferung bewahrt ist, hätte die süddeutsche Ortnitsage nach dem Typus der Brautfahrten und unter dem Einfluss der Kreuzzüge zu Ortnits Meerfahrt umgestaltet. Der zweite Teil ist nur durch die süddeutsche Überlieferung gerettet.

Jugendliche, streitbare Helden, wie die indischen Äryins und die grechsichen Dioskuren, sind also die alten vandlüschen Hazdinge, welche die nordische Mythologie als Balde und Vall kennt, während in der Be. 10 5f. und anderwärts, sowie als Volksage in der Schweiz überlieferen Sage von Balterum und Süstram derselbe Mythus in abweichender und einscherer Forun vorliegt. 1 Die Entwicklung des Dioskurenmythus zur Göttersage einerseits, zur Heldensage andererseits enzieht sich im einzelnen unserer Kenntsis; die Naturymbolik des Mythus, von welchem auch das Märchen von den zwei Brüdern (KHM Nr. 60) Züge erlalten haben mag, sit wesenlich dieselbe, unz weiter fortgestett, wie die des Sigfridsnythus.

W. Wackernagel, Z/dA 6, 158 ff. Müllenhoff, Z/dA 12, 329, 353; vgl. noch DHB 5, XXVI.

 Die niederdeutsche Spielmannsdichtung hat die Hartungensage in Russland lokalisiert: die Ps, macht den älteren Hertnid zum Beherrscher Russlands und fast des ganzen Ostens mit der Hauptstadt Holmgard (d. i. Nowgorod) und zu seinen Söhnen und Nachfolgern Osantrix von Wilzenland, Waldemar von Russland und Polen und den von einem Kebsweibe geborenen Jarl Ilias von Griechenland. Letzterer hat nach der Saga (c. 31) zwei Söhne, die wieder Hertnid und Hirdir heissen. Da in der süddeutschen Sage Ortnit der Neffe, früher jedoch der Sohn (vgl. noch Ortn. 55), des Ylias von Riusen, dieser aber mit dem Ilias af Greka der Ps. durchaus identisch ist, so liegt die Folgerung nahe, dass Hertnid nur durch falsche Vervielfältigung der Vater des Ilias geworden ist: ursprünglich war er sein Sohn, der ältere von zwei Brüdern. Waldemar, in dessen Gesellschaft llias auftritt, ist deutlich Wladimir der Grosse, der um 1000 über Russland herrschte. Ilias selber kein anderer als Wladimirs Hauptheld Ilija (Elias), den die niederdeutsche Sage mit Wladimir aus der russischen Heldensage entlehnte, was nicht wohl vor dem Ende des 11. lahrhs. geschehen sein kann. Die alte Hartungensage, die der Verfasser der Ps. noch vollständiger gekannt haben muss (c. 355), obgleich er nur einen Teil derselben aufnahm, ist dann in der niederdeutschen Spielmannsdichtung später in willkürlicher Weise mit dem Wilzenkönig in Verbindung gebracht.

Die Wanderung der Sage aus Niederdeutschland nach Oberdeutschland kann nach dem bisher Gesagten, da auch in der süddeutschen Sage Yijas von Riuren fest mit der Handlung verwachsen ist, erst zu Ende des 11. oder zu Anfang des 12. Jahrhas, vor sich gesagnen sein; um 1190 bedeutschland ist die Ortnisage nach der Lombard ei, Ortnis Resident nach deutschland ist die Ortnisage nach der Lombard ei, Ortnis Resident nach Kerzel am Gardase versetzt; wie Mällenhoff mit Recht anniumt, durch eine Verwechslung seiner alten Haupstadt Nowgorod (mnd. Nögerden Negarden mbd. Nögerden) mit dem oberitälenischen Garda. Weitere Anhaupfungspunkte für diese Lokalisierung fehlen; die Andeutungen Heinzels (Alfd. 9, 241 C) führen kaum weiter. Auch in Bergere, wohn die Bs.

Erst etwas später, etwa um die Mitte des 12. Jahrhas, scheint in der studieutschen Sage Wolfdiertich an die Stelle des jüngeren Hartung getreten zu sein, da noch der Dichter des Rother den Wolfdiertich ausser Beriehung zu Orntig ekannt haben muss und umgekehrt die niederdeutsche Hartungensage keine Beriehungen auf die frik. Dietrichsage aufweist. Als der jüngere Hartung, der Drachenbüter, in der Sage statz werbalsst war, konnte leicht ein anderer berühmter Drachenkämpfer ihn ersetzen. Die Verbindung der Ortnik- und Wolfdiertichsauge manste aber bei so gewaltsamem Anschluss eine lose bleiben; so nimmt es nicht Wunder, dass die Dichtung zu werschiedenen Mitten griff, dieselbe fester zu knipfen. Eines dieser Mittel ist es, wenn im Wolfdiertich B und D Ortnit von Wolfdietrich der dessen der Alexandersage.

Als der Dichter des uns erhaltenen Ortnit und Wolfdietrich A un 123 zur Bearbeitung des Stoffes schrift, war die eigennliche Ortnitage augenscheinlich sehon dürftig geworden. Er hat mit Zugrundelegung eines alteren, auch in dem Austuge Dh. 2100 fl. benutzten, Spielmansgedichtes des 12. Jahrhs. seine Fabel frei componiert und erweitert, besonders durch die geschickte Einflechtung Alberich, der an Stelle des litas zu Ortnits

Vater wurde. Die Einflechtung wird sich angelehnt haben an den alten Zug (vgl. Pt. c. 107), dass ein kunstreicher Zwerg für Ornit seine Waffen schmiedete. Die meisten anderen Züge können, sofern sie nicht reine Eirfindung sind, aus dem Honn de Bordeaus herübergenommen sein: an eine Kontaminanen se

1 Lindner. Cher die Beziehungen des Ortnit zu Huon de Bordeaux, 1872. Seemüller, ZfdA 26, 201 fl.

30. Die Sage von Wolfdietrich hat auf die epische Ausbildung der historischen Sage von Dietrich von Bern eingewirkt. Auch abgesehen von dem Berichte der Ps. c. 417 ff. und dem Eintreten fränkischer Helden in den Sagenkreis des Berners (§ 26), sind Berührungen zwischen beiden Sagenkreisen unverkennbar. Das Verhältnis des alten Hildebrand zu Dietrich scheint dem Berchtungs zu Wolfdietrich nachgebildet; nicht umgekehrt, denn letzteres wurzelt im Mythus. Beide Dietriche werden aus ihrem Lande vertrieben und müssen es mit fremder Hülfe zurückerobern nach langem, dreissig- oder zweiunddreissigjährigem Exil, und in einer Gestaltung der Dietrichssage kehrt auch die Gefangennahme und Befreiung der Dienstmannen wieder. Dass beide Helden einen Löwen im Wappen führen und Ähnliches der Art ist freilich ohne Gewicht (Hds S, 234 f.). Der Volkssage galt denn auch Wolfdietrich als der ältere Held, und die Wolfdietrichsdichtung macht Dietrich von Bern zu einem Nachkommen Hugund Wolfdietrichs, Hildebrand zu einem Nachkommen Berchtungs. Wenn der Wolfdietrich D IX, 212 ff. die treuen Meister der Heldensage Hildebrand und Eckehart von dem treuen Berchtung herleitet, so trifft die Überlieferung damit nicht nur den ethischen Sinn der Heldensage sehr schön, sondern sie erkennt zu gleicher Zeit auch das höhere Alter der Wolfdietrichssage an. Und, wenn man auch den verwirrten genealogischen Angaben in Dietrichs Flucht und den trüben Reminiscenzen eines späten Schriftstellers in der Vorrede zum Heldenbuch nicht mehr Bedeutung beilegen wird, als ihnen gebührt, so dürfen sie immerhin als Zeugnisse für eine festgewurzelte Tradition eine gewisse Beachtung beanspruchen. Andererseits möge bemerkt werden, dass im Bit, ein junger Sabene, der stets neben einem jungen Berchtung auftritt, als Sibeches Sohn gilt (10005).

## D. SAGENKREIS VON ERMANRICH, DIETRICH VON BERN UND ETZEL.

31. In den deutschen epischen Bearbeitungen des Dietrichscyktus (§ 12. 14) hat sich diese an die ältere Ermanrichssage angelehnt. Allein die Ermanrichssage hat auch in Deutschland einmal für sich bestanden. Wegen der äusserst fragmentarischen Übertieferung hält es freilich sehr schwer, eine Geschichte dereseben zu entwerfen: wird dies im folgenden dennoch versucht, so beansprucht dieser Versuch nur den Wert wissenschaftlicher Kombination.

M. Rieger, Zr. f. d. Myth. 1, 229 fl. W. Müller, Honneberger Jehrb. f. d. Liberathergenk. 1, 159 fl., wors jetzt Myth. der desutschen Hiddens, 148 fl., unterplander bestet Abschmitt dieses Werkes, 120 vergleichen ist. Uhland, Germ. 1, 304 fl. (Sehr. 8, 334 fl.) — Zur Orienterung ist dienlich: Karl Meyer, Die Districkunge in übere geschäftl. Estwicklung, 1668.

32. Der Ermenrich des mhd. Volksepos (an. Jormunrekr, älter Ermenrekr Ragnarsdr. SnE 1, 370, ags. Eormunre, got. \*Alrmanarciki) ist der mächtige König der Ostgoten Ermanarik, der um die Mitte des 4. Jahrhs. nach den Zeugnissen der Historiker ein weites Gebiet in seiner Gewalt hatte,

33.1 n Oberdeutschland, wohn die Sage früh gelangt sein muss, sind aus älterer Zeit nur spärliche Zeuginse, keine epischen Gestaltungen, erhalten. Ermanrich – so viel lässt sich erkennen – ist in der oberdeutschen Sage bald zum epischen Typus des Tyrannen geworden, und ihm zur Seite trat als sein böser Genitus, als der ungetreue Raugeber und Bewirker alles Unhelts, das dem Konig um des in Haus trifft, jener Bikka,

nord. Fil. 1. 1 ff. PBB 12, 69 ff.

dessen oberdeutscher Name \*Biccho nicht einmal auf uns gekommen ist. Die Sage motiviert seine bösen Ratschläge verschieden: nach Ps. c. 276 f. und der Vorrede zum HB hat Ermanrich seiner Frau Gewalt angethan oder anthun wollen, nach Saxo hat er seine Brüder getötet; gewiss war das alte, dann vergessene oder umgestaltete, Motiv der Sage Rachsucht wegen jener von Jordanes berichteten Gewaltthat, wodurch die Vermutung sich bestätigt, dass ursprünglich Bikka Sunildas Gemahl gewesen ist. Die Sage hat dann auf den König und seinen Rat eine Reihe anderer Schandthaten gehäuft. Ermanrichs einziger Sohn wird durch Bikkas Verleumdungen von dem erzürnten Vater in den Tod getrieben. Für Oberdeutschland bezeugen Anspielungen in Dfl. 2457 ff, vgl. 3847 ff. Kenntnis dieses Zuges: hier, wie in den Quedlinburger Annalen (Hds S. 31) heisst der Sohn Friedrich, in den nordischen Quellen Randter, bei Saxo Broderus, während die Ps. c. 278 ff. den einen Sohn zu dreien vervielfältigt hat. Weiter erzählt die Sage, wie Ermanrich auf Anstiften seines Rates seine Neffen überfällt und tötet; diese Wendung beruht auf Verschmelzung der Ermanrichssage mit einer ursprünglich selbständigen Harlungensage.

Die am ausführlichsten, aber in Einzelheiten vielfach entstellt, durch die Ps. c. 281 f. erhaltene, durch ags. und mhd. Ouellen, sowie durch die Quedlinburger Annalen bestätigte Sage von den beiden Harlungen (ags. Herelingas) Ambrica und Fridila (ags. Emerca und Fridla, mhd. Imbrecke und Fritele, in den Quedl. Ann. Embrica und Fritla) ist bei den Alemannen ausgebildet. In dem zu Grunde liegenden Mythus, dem der Mythus von den Berchtungen als Parallelbildung zunächst steht, hat es sich vor allem um den grossen Hort der Harlungen, dessen alter mythischer Name Brisinga (Brosinga Hs.) mene Beów. 1199 (an. Brisingamen) war, sowie um die Gegnerschaft ihres treuen Hüters Eckehart Hächensohn und des ungetreuen Ratgebers Sibeche (ags. Sifeca) gehandelt. Auf diesen Mythus, den zuletzt Müllenhoff (ZfdA 30, 217 ff.) erörtert hat, kann hier nicht eingegangen werden. Die mythische Harlungensage ist früh nach Breisach im Breisgau lokalisiert, wo Eckehard von Aurach (Hds S. 37) sie zu Anfang des 12. Jahrhs, kennt und Orts- und Personennamen sie genügend bezeugen (Mone Heldens. 80 f. ZE nr. 13. 26, 11. 65); Ursache der Lokalisierung war gewiss der Name des Harlungenschatzes. Bei den Alemannen hat sich dann die Harlungensage mit der Sage von Ermanrich verbunden, vor dem 7. Jahrh., denn dem Widsid ist die Verbindung bekannt. Die Sage, der Ermanrich längst als das Kolossalbild des grausamen und habsüchtigen Herrschers galt, welcher gegen sein eigenes Geschlecht wütete, unermessliche Macht und also nach der Anschauung jener Zeiten auch einen unerschöpflichen Hort besass, wie ja auch sein Reichtum lange sprichwört-lich geblieben ist (Dfl. 7854 ff. Hds nr. 56. 124), konnte leicht zu dieser Verbindung gelangen: Ermanrich überfällt aus Gier nach ihrem Schatze seine Neffen, die Harlungen, vermutlich, indem er sie unter dem Vorwande einer Verhandlung verräterisch zu sich lockt (vgl. Dfl. 2251), und lässt sie erhängen. Mit den Harlungen traten die alten mythischen Gegensätze Eckehart und Sibeche in die Ermanrichssage ein. Sibeche, den der Widsid noch neben Becca kennt, hat in der deutschen Sage seinen Doppelgänger bald verdrängt, wozu die Ähnlichkeit der Namen beider Ungetreuen (ahd. Biccho und Sibicho), welche auch die Verschmelzung der Sagen erleichterte, beitragen musste. Als Gemahl der Suonhilt scheint aber an Bicchos Stelle in der oberdeutschen Sage ein anderer Mann Ermanrichs, Heimo, getreten zu sein. Freilich gelangt man hier nur zu unsicheren Vermutungen, da Svanhilds Tod und die Rache ihrer Brüder an Ermanrich in der deutschen Sage früh vergessen

sind: dass die Sage einmal allgemein bekannt geween ist, bekunden, ausser jener alemanischen Urkunde vom Jahre 786, die Zeugnisse der Queellinhurger Chronik und des Ekkehard von Aurach, sowie Anspielungen auf Ermanichas Schwere Kranhkeit in Dl. und Ps. c., 280 für den Tod von Ermanichas Schware Kranhkeit in Dl. und Ps. c., 280 für den Tod von Ermanichas Schwaren Samson verwandt. Eine zeitlaus seichnit der getreue Ekkehart die Rolle des Rüchers übernommen zu haben. Nach der Verbindung der Ermanrichassge mit der Dietrichssage wurde aber Dietrich der Vollstrecker der Rache, und so erzählt mit merkwürdigen Anklängen an die nordische Überleiferung das nach Volkslief von Ermanicha Tod (§ 14), wie Dietrich mit seinen Helden in die Burg des Königs dringt und ihn samt allen seinen Mannen erschläter.

34. Während die gotische Sage, die Jordanes berichtet, in Oberdeutschland bald thre Beliebtheit verlor und auch in Niederdeutschland, wohin sie in Verbindung mit der Harlungensage gelangte, keine bedeutende Pflege gefunden zu haben scheint, ist sie im Norden in veränderter Form und eigentümlicher Entwicklung überliefert. Die nordische Jormunrekssage 1 liegt vor in den Eddaliedern Gubrúnarhvot und Hambismól, zwei isländischen Prosaberichten von selbständigem Werte (Vols. s. c. 40-42. SnE I, 368 ff.), einem Teile der Ragnarsdrapa und in der Erzählung des Saxo Grammaticus p. 413 ff. Alle nordischen Berichte gehen auf mehrere alte Lieder zurück, welche die Anknüpfung der Ermanrichssage an die Nibelungensage (§ 22), die auch andere Eddalieder kennen, bereits voraussetzen; die Erzählung Saxos steht aber den nichtnordischen Berichten noch näher, als die norwegisch-isländischen Quellen. Die Sage, welche wir aus der Vergleichung der einzelnen Überlieferungen als die älteste nordische erhalten, unterscheidet sich von der gotischen wesentlich dadurch, dass aus Svanhild die Braut oder Gattin des Jormunrekr geworden und dass die Gewaltthat an Svanhild verbunden ist mit der anderen an des Königs einzigem Sohne; beide werden das Opfer der Verleumdungen des treulosen Bikki. Der König lässt Svanhild durch Rosse zertreten und seinen Sohn, wie die Harlungen in der deutschen Sage, erhängen. Wie bei Jordanes rächen die Brüder der getöteten Frau, Sorli und Hambér, denen als Stiefbruder Erpr gesellt ist, die That an Jormunrekr, dem sie Hände und Füsse abhauen. Sie selber aber fallen, Die Sage können die Skandinavier nicht unmittelbar von den Goten übernommen haben, da sie sich bei diesen erst gebildet haben kann, als sie die Ostseegegend bereits verlassen hatten; vielmehr ist dieselbe aus Niederdeutschland nach Dänemark eingewandert, gewiss in poetischer Form, wie die Übereinstimmungen zwischen den Hambismól und dem nd. Liede von Ermenriks Tod darthun, und hat sich von Dänemark aus weiter nach Norwegen und Island verbreitet. Die Einwanderung darf nicht später angesetzt werden als in den Anfang des 8. Jahrhs., da die Ragnarsdrapa eine längere Entwicklung der Sage im Norden und ihre Anknüpfung an die Nibelungensage voraussetzt, ebenso die Kenning Jonakes bura harme - Steine in dem Ynglingatal des Pjópólír von Hvin gegen Ende des 9. Jahrhs. Das Nichtauftreten der Brechung in dem Namen Erpr, neben dem Adj. jarpr, kann für die Zeit der Einwanderung nichts beweisen. Die Verbindung mit der Harlungensage setzt Saxo voraus, wenn er berichtet, larmericus habe auf Biccos Rat seine in Deutschland geborenen und erzogenen Schwestersöhne gefangen nehmen und erhängen lassen; sehr fest kann sie aber noch nicht gewesen sein, da der ungetreue Ratgeber Bikki heisst, während aus einem as, Sibico ahd. Sibicho sich \*Sjuki ergeben hätte. Dagegen war die Verbindung der Ermanrichssage mit der Sage Dietrichs von Bern zur Zeit der Übertragung jener in den Norden noch nicht vollzogen,

Bugge, ZfdPh 7, 392 ff. [Ranisch, Zur Kritik und Metrik der Hamfismål, Berl. Diss., 1888, s. 3-29].

35. Die Sage Dietrichs von Bern ist in ihrem wesentlichen Gehalte durchaus aus der Geschichte zu erklären. An der Identität Dietrichs mit dem grossen Ostgotenkönig Theodorich (got. \*Piudarciks), dem Sohne des Theodemir (mhd. Dietmår), zweifelte das Mittelalter so wenig (ZE Nr. 5, 1. 30. 71), wie das die heutige Sagenforschung thut, trotzdem die Geschichte in der Heldensage völlig umgestaltet ist. Aus dem Eroberer, der im Auftrage des oströmischen Kaisers Zeno 488/89 nach Italien kam, nach verschiedenen Wechselfällen und Wendungen des Kriegsglücks in drei gewonnenen Schlachten (am Isonzo, vor Verona und an der Adda) seinen Zweck erreichte und nach einer dreijährigen Belagerung Ravennas Odoaker niederstiess (493), wurde in der Sage ein Vertriebener, der nach langem Exil und einem vergeblichen Eroberungsversuche endlich mit fremder Hülfe sein rechtmässiges Erbe wiedercrlangt. Ein Scheingrund der Geschichte, indem der oströmische Kaiser, in dessen Auftrage Theodorich handelte, sich als natürlichen Erben des weströmischen Reiches betrachtete, wurde von der Sage, die ihre Sympathien keinem Usurpator gönnte, willig aufgegriffen. Scheint auch noch in der ältesten historischen Sage Dietrich von Byzanz aus sein Land erobert zu haben - über Spuren dieser Sagenfassung vgl. Uhland, Germ. 1, 338; ferner Hds S. 206. ZfdA 15, 310 -, bereits früh ist an die Stelle Ostroms der Hof des Hunnenkönigs getreten, d. h. Attilas, den sich schon das Hildebrandslied unter dem Hunco truhfin gedacht haben muss; auf diese Wendung der Sage hat das Abhängigkeitsverhältnis, in welchem die Ostgoten zu den Hunnen standen, sowie die Verwechslung Theodorichs mit seinem Vater Theodemir eingewirkt. Die wechselvollen Schicksale des Gotenkönigs zwischen der Schlacht unter den Mauern Veronas und der entscheidenden Schlacht an der Adda, vor allem der Verlust des schon gewonnenen Mailand durch Tufas Verrat, bilden, verbunden mit der dreijährigen Belaggrung Ravennas, die Elemente der Rabenschlachtsage. Den deutlichsten Beweis aber dafür, dass Dietrich kein anderer als Theodorich ist, bietet der Umstand, dass in der ältesten Sage, nur mit Umkehrung der Rollen, die Gegnerschaft zwischen ihm und Odoaker festgehalten ist. Die Ausbildung der Sage von Theodorich, mag sie auch in ihren ersten Anfängen noch den Ostgoten zufallen, kann in ihrem vollen Umfange in den wenigen Jahrzehnten von Theodorichs Tod bis zum Untergange des ostgotischen Reiches (526-555) nicht mehr zustande gekommen sein, sondern sie muss befreundeten oberdeutschen Stämmen zufallen, am ersten wohl den verbundeten Alemannen. Dietrich von Berne (= Verona, als die erste bedeutendere Stadt Oberitaliens, die man von Deutschland aus betrat) als Personenname ist in älterer Zeit vornehmlich in Südwestdeutschland nachgewiesen (ZE Nr. 20). Bei den Alemannen, wo die Verbindung von Ermanrich- und Harlungensage vor sich gegangen war, ist später als diese auch die Verbindung von Ermanrich- und Dietrichssage vollzogen. Ermanrich, der weitherrschende, grausame, verwandtenfeindliche König der Goten wurde an Odoakers Stelle der Gegner Dietrichs, den die Sage immer mehr zum Typus des zugleich milden und kräftigen, selbst im Elend überlegenen Helden erhob. Die Verknüpfung der beiden gotischen Helden, an sich naheliegend, durch die Annahme eines verwandtschaftlichen Verhältnisses von Obeim und Neffe befestigt, ist dem Widsid und dem Hildebrandsliede noch fremd, auch der nordischen formunrekssage

unbekannt, scheint aber in den ags. Waldere-Fragmenten und in Deórs Klage vorausgesetzt zu werden (ZfdA 12, 279) und wird demnach in den Anfang des 8. Jahrhs. zu setzen sein. Die konfusen Berichte der Quedlinburger Annalen (Ithá S. 32 f.) sind nur ein misslungener Versuch, Geschichte und Sage in Einklang zu bringen.

36. Die verschiedenen Fassungen der Sage von Dietrichs Vertreibung, Flucht und Rückkehr, wie die Ps. c. 284 ff. und die mhd. Gedichte von Alpharts Tod, Dietrichs Flucht und der Rabenschlacht sie darbieten, zeigen das wachsende, bis zum Unverstand gesteigerte Streben nach Häufung seiner Thaten zur grösseren Verherrlichung seines Heldensinnes und Charakters. Floh Dietrich ursprünglich, gewarnt, vor dem anrückenden Ermanrich zu den Hunnen, wie noch in der Ps., so muss er sich später nach einer Niederlage seinem Oheim auf Gnade und Ungnade ergeben, während er noch später die Schlacht zwar gewinnt, aber dennoch ins Elend geht, um seine gefangenen Mannen zu befreien, In Dfl. sind beide zuletzt genannten Sagenformen ungeschickt verbunden; die dritte und unursprünglichste, die auch die Fortsetzung des Alph. und die Vorrede zum HB kennen, ist der Wolfdietrichssage nachgebildet, und selbst der alte Berchtung von Meran erscheint in typischer Rolle als Berhtram von Bôle (d. i. Pola in Istrien) wieder. Aus der Klage 993 ff. geht deutlich hervor, dass Dietrich der ursprünglichen, allein verständlichen Sage gemäss nach einem unglücklichen Wiedereroberungsversuch seines Landes zu Etzel zurückzukehren gezwungen wurde. Wenn die Rabenschlacht nach der Ps. siegreich für Dietrich endet, dieser aber freiwillig ins Exil zurücktritt, so ist dies bereits eine jüngere, durch den Tod der Helchensöhne ungenügend motivierte, Erfindung; aber damit noch nicht zufrieden, lässt die Überlieferung den Helden in der uns vorliegenden Form von Dfl. und Rab. in einer ganzen Reihe von Kämpfen siegen, aber dennoch sein Reich meiden und fremden Schutz suchen. Unursprünglich ist auch Dietrichs endliche friedliche Heimkehr, wie sie die Klage und Ps. c. 305 ff. berichten. Dass er der alten Sage nach an der Spitze eines hunnischen Heeres sein Reich eroberte, bezeugen das alte Hildebrandslied und die Quedlinburger Annalen. Die Niederlage in der Rabenschlacht, die erneute Zuflucht bei Etzel, endlich die Wiedereroberung des Erblandes: so hat die alte historische Sage gelautet.

An diesen Kern knüpften sich Episoden: in die Sage von Dietrichs Vertreibung aus Bern fällt die Tötung eines jugendlichen Helden durch Witege; mit der Rabenschlacht verbunden ist die rührende, gewiss einmal in eigenen Liedern besungene, Ermordung der beiden jungen Söhne Etzels und der Helche, Orte und Erpfe (so Bit. 3334, Orte und Scharpfe Rab., Ortoin und Erpr Ps.). Jener jugendliche Held, später Alphart, scheint anfänglich Dietrichs junger Bruder Diether gewesen zu sein, dessen Tod die Sage später mit dem der Helchensöhne verband; letztere Gestalt kennen die l'idrekssaga und die Rabenschlacht, sowie Anspielungen im Ecke 198 f. und im Meier Helmbrecht 76 ff. Die Vermutung aber, es habe bei der Sage von den Helchensöhnen eine dunkle Erinnerung an die Tötung der Söhne Jónakrs durch Jornunrekr vorgeschwebt (P. E. Müller, Sajabibl. 2, 248, DHB 2, XXV), ist nicht genügend begründet. An Dietrichs Rückkehr nach dreissigiährigem Exil (Hildebr. 50, vgl. Deórs Kl. 18) hat sich früh der uralte Sagenstoff von dem Kampfe zwischen Vater und Sohn geknüpft, der, anfänglich tragisch endend (§ 8), in der Fassung des jüngeren Hildebrandsliedes (§ 14), wovon in der Ps. c. 406 ft. eine ältere Gestalt benutzt ist, humoristisch ausgebeutet wurde. Dieser späteren Fassung nahe steht eine Szene in der Anssaga bogsveigis (FAS 2, 358 ff.).

Martin, DHB 2, XXIII ff. XLIX ff. Wegener, ZfdPh, Erginzungsbd.

37. Unter Dietrichs Helden steht in der Sage seinem Herm am anchatten der alte Waffenmeister Hildebrand, in welchen vermutlich mit einer Gestalt der ostgotischen Überlieferung (ZE Nr. 2) ein mythischer Heros zusammengeflossen ist. Um hin gruppiert die Sage das Heldengeschlecht der Wälfung (ags. Wyfinger an. Yfinger), dessen alter Name on der Dietrichsage urspringich unabhängig war und auf mythischen Ursprung weist; in densselben ragen Wolfhart, Hildebrands Schwestersonh, der Typus des jungen ungestämen Recken, und Wolfharts Bruder Alphart, an dessen erledigte Stelle danm Sigestap triti, hervor; aber unch der in der Rosengafene zur konsischen Haupfüger gewondene Mönch erwort und der in der Rosengafene zur keins dem Stelle der Schwesterschaftlichen Schwesterschaftlichen Schwester und der in der konsengafene zur kein scheint, den im Laurin der Zwergkönig zur Bekrung überfalsen werden solt (DHB 1, LIII), so scheint er trölischer Überlieferung zu entstammen und sein nahes verwandtschaftliches Verhältnis zu Hildebrand spätere Erfindung.

In Witege und Heime, die schon der Widsid als Gesellen unter Ermanrichs Ingesinde aufführt, hat die Heldensage den Typus des treulosen und käuflichen, kaltherzigen und finsteren Kämpfers doppelt verkörpert: bald stehen sie zu Dietrich, bald zu Ermanrich, ursprünglich aber wohl zu diesem. Die Gestalt des Witege findet in zwei historischen Persönlichkeiten einen Anhaltspunkt. Als Kämpfer Ermanrichs geht er ohne Frage zurück auf jenen Vidigoia Gothorum fortissimus, der nach lord, c. 34 Sarmatum dolo occubuit und nach c. 5 vom Volke in Liedern gefeiert wurde. Im Epos sind an die Stelle der Sarmaten die Hunnen getreten, und so trat Witege (and. Witigo ags. Widia Wudza an. Vidya, Kurzform zu got, \*Widigauja) in der gotischen Sage zu Ermanrich (ZE Nr. 3). Mit geringerer Sicherheit darf in dem Kämpfer Dietrichs eine Erinnerung an den historischen Gotenkönig Witigis gesucht werden, der in Ravenna, das in der Sage Witege an Ermanrich ausliefert, kapitulierte (539). Immerhin liesse sich durch die Annahme eines doppelten Ursprungs die epische Überläuferrolle Witeges ansprechend erklären. Heime scheint erst durch seine Verbindung mit Witege zum Überläufer geworden zu sein und von Hause aus mythisch. Aber auch ein mythisches Prototyp für Witcge kann es gegeben haben; aus den zerstreuten Nachrichten von Riesenkämpfen, die beide Helden zusammen bestehen, schöpfen wir die dunkle Einsicht, dass in einer alten, nur in Trümmern und ärmlichen Resten erhaltenen, gotischen Sage Witege und Heime Notgestalten waren, dass sie zusammen zu Ermanrich übertraten, indem Witege mit der geschichtlichen Heldengestalt des Widigauja verschmolz, später auch, sei es nnn durch die Berührung Witeges mit Witigis oder durch die Erinnerung an den Verrat Tufas, zu Dietrich. Auf weitere Züge einzugehen, durch welche Witege und Heime sich als halbmythische Wesen ausweisen, ist hier ebenso unthunlich, als die in Ps. c. 132 ff. nach einer munteren niederdeutschen Spielmannsdichtung erzählten Abenteuer von Witege und Wildeber zu erörtern.

Nur lose mit der Dietrichssage verbunden ist Dietleih, über dessen eigentliche Sage wir nur unvollkommen unterrichtet sind. In Süddeutschland, wo das Gedicht 'von dem übelen wibe' 692 fl. eigene Lieder von ihm bezeugt, ist er in Steiermark lokalisiert, während die Ps. c. 111 fl. von Petleift, dem Sohne Bituntifs, eine schone, offenbar echte Sage rählik. die zwar dort an der Ostseeküste spielt, aber ursprünglich in Süddeutschland zu Hause war (Hdz S. 103 f. ZE Nr. 23, 1. 28, 5. DHB 1, L L).
Dass einige Helden aus der Wolfdietrichssage in den Sagenkreis Diet-

Dass eilige rietem unt eer wordteeltenessage in den Sagenaren Diesrichs von Bern übergeteten sind, als dieser mit der Auflassung von Bern als Bonn an den Niederherben gelangte, sit in § 76 bemeekt worden. Auch 1965, 1) und den sie zu Diertsch allein unter allen seinem Mannen in von nahes verwandtschaftliches Verhältnis setzt, mag ursprünglich dem rheinischen Bern-Bonn angeloben: der Name secheint her ein mitf. (= 0.04. Sigenaty/), als ein obd., mit ahd. stob as. stof susammengesetzter, Name zu sein: 2E Nr. 26, 4.

Je mehr die Sagen sich um Dietrich zusammenballen, um so deutlicher wird das Streben, seine Helden zu einer Zwölfanh ist vereinigen. Hiess ursprünglich Dietrich selbst der Amelung (ze pleibrie west Amulinge bei Aelfreid: ZE 5, 1; Amuling Theoderix in den Queel, Annalen; der junge Amelun; noch Dil. 5655), so wird Amthuge oder Bernarer um Gesamtname für seine Rechen Die Zwölfanh kenn die Pürlerkssagn, Gesamtname für seine Rechen Die Zwölfanh kenn die Pürlerkssagn, Bitteroff ihre Zahl von sehn bis dreitenh schwankt und in den späteren Gedichten noch grösser Zahlerhangsben erscheinen.

38. Die Annahme eines mythischen Dietrich ist durchaus abzulehnen, auch in der von Uhland, Simrock u. a. vertretenen Form, als seien Mythen von Donar auf ihn übertragen, indem die Sage, auch des Friedensfürsten Theodorich eingedenk, alte Ueberlieferungen von dem durch seine Riesenkämpfe den friedlichen Anbau schützenden Gotte in ihm zu neuem Glanze erhoben habe. Man kann davon absehen, dass ein Donarkultus der südlicheren Germanen überhaupt nur aus dem skandinavischen Thorskulte gefolgert ist. Aber Dietrichs Kämpfe mit Ungeheuern, Drachen und Riesen, die ja in seiner Sage thatsächlich keinen Raum finden, sind zum Teil aus der Wolfdietrichssage herübergenommen, ein Vorgang, der in dem Berichte der Ps. c. 417 ff. klar vorliegt: zum Teil sind es wilde Schösslinge der entartenden Volkssage, wie die Kämpfe mit dem Wunderer, mit dem riesischen Paare Grim und Hilde (Ps. c. 16 f.), mit Sigenot und die Kämpfe mit Drachen und Riesen, welche den dürftigen Inhalt der Virginal bilden; zum Teil endlich sind es ursprünglich selbständige Lokalsagen, die sich an Dietrich angelehnt haben, und nur diese haben für uns an dieser Stelle Wert. Eine solche Lokalsage war die Zwergensage, welche dem Laurin und vermutlich auch dem Goldemar zu Grunde liegt. 1 Letzteres Bruchstück, das durch Zeugnisse in der Vorrede zum HB und im Reinfried von Braunschweig ergänzt wird (DHB 5, XXIX f.), scheint eine sehr ähnliche, wenn nicht dieselbe Sage benutzt zu haben, wie wir sie in weit hübscherer Gestaltung aus dem Laurin kennen. Möglicherweise hat erst der gewandte Spielmann, der zu Anfang des 13. Jahrhs. dieses Gedicht verfasste, die tirolische Sage von dem Zwergkönige Laurin (Luaran in einer salzburgischen Urkunde gegen Mitte des 11. Jahrhs, ZE Nr. 17) und seinem Rosengarten, den die heutige Volkssage in die Gegend von Meran oder von Bozen verlegt, an Dietrich geknüpft. In der Eckensage,2 welche in zwei Berichten, die mittelbar auf gemeinsame Quelle zurückgehen, dem Eckenliede Albrechts von Kemenaten mit seinen Umarbeitungen und einer Erzählung der Ps. c. 96 ff. vorliegt, ist eine mythische Überlieferung von Kämpfen mit Sturmdämonen auf Dietrich übertragen. Sie ist in der Ps. am Rhein, im Liede, von der ersten unechten Strophe abgesehen, in Tirol lokalisiert, von Hause aus aber eher in Tirol als am Rhein heimisch gewesen — noch in dem Berichte der Ps. c. c9 bindet Dietrich sein Ross an einen Olbaum — und erst später in der Gegend von Osning und Drachenfels angesiedelt, wo dann auch Züge der fränkischen Dietrichssage in sie übergingen.

Die Sage lässt Dietrich am Ende seiner Laufbahn geheimnissvoll verschwinden. In verschiedenen Variationen wird berichtet, dass der Held auf einem schwarzen Rosse so schnell entführt worden sei, dass keiner ihm habe folgen können (Hds s. 38 ff. ZENr. 21, 7, 30, 1b, 52, 2. 78.) Vermutlich ist diese Überlieferung, die in sehr ähnlicher Form im deutschen Texte der Gesta Romanorum von einem römischen König Antiochus oder Symmachus erzählt wird, in Italien auf Dietrich übertragen, hat aber in Deutschland schnelle und willige Aufnahme gefunden: nicht nur, weil von Dietrichs Ende in der alten Sage nichts verlautete, sondern auch in dem Bestreben, um den Hingang des herrlichsten Helden den Schleier des Geheimnisses zu weben. Dietrich stirbt nicht; er wird entrückt, um zur geeigneten Stunde wieder aufzuleben; nach der Vorrede zum HB führt ein Zwerg ihn hinweg, d. h. in den Berg, und die Volkssage reiht ihn als wilden Jäger in das grosse Heer ein oder lässt ihn als unheilverkündenden Warner in schwerer Zeit erscheinen. Die zu Anfang des 12. lahrhs, in Deutschland verbreitete Sage fasste die Kirche auf, deren Hass sich Theodorich durch seinen Arianismus, sowie durch sein Auftreten gegen Boethius und Symmachus zugezogen hatte; sie gestaltete sie in der Weise um, dass sie den Ketzer gleich bei seinem Tode in den Vulkan oder zur Hölle fahren lässt. So erzählt Otto von Freising (Hds Nr. 24), und er deutet, indem er hinzufügt; hinc puto fabulam illam traductam, qua vulgo dicitur: Theodoricus vivus equo sedens ad inferos descendit, die von seiner Quelle, einem Dialogus Gregors des Grossen, abweichende Volkssage an. Im Wartburgkriege Str. 168-173 (Simrock) erscheint dann die römisch-katholische Legende mit der Volkssage von der Entrückung Dietrichs durch einen Zwerg kombiniert. Eine weitere Konsequenz war die, dass die entartende Sage dem Helden teuflische Abstammung zuschrieb: Hogni schilt ihn einen Sohn des Teufels in der Ps. c. 301. die Vorrede zum HB weiss mehr davon (Hds S. 204.). Diese Überlieferungen von Dietrichs Geburt und Ende sind so wenig wie der Feueratem, der ihm, jedoch erst in der roher werdenden Volksdichtung, im Kampfzorne aus dem Munde fährt - in dem färöischen Högniliede ist Tidrikur Tatnarson vollends zum feuerspeienden Drachen geworden -, als Stützpunkte für eine mythische Dietrichssage verwendbar.

1 DHB 1, XLIII f. und die dort angef
ßhrte Literatur. — <sup>9</sup> Zur Eckensage vgl. H
ds 223 ff. Ze Nr. 26, 2, 30, 3. Zingerle, Germ., 1, 120 ff. Zid/% 6, 301 ff. Uhland, Germ. 6, 339, (Sebr. 8, 539). Zupitza, DHB 5, XLIII ff.

welche diesen Nauen nicht kennt, mag doch in dem Zuge, dass von vier Bridern Auft sewe im Kampfe, wie es scheint, im Bruderkriege, gefallen sind (Atlan. 55. vgl. 50), eine Erinnerung an den Tod Bledas dureh sienen Bruder und Mittegenten (144/445) bewähren. Etzels erste Gemahlin Hölbe Herde, Herby, Erbs: Fild 10, 170 f) ist ehenfalls historischt es ist der Name von Artilas eigentlicher Gemahlin, die Priscus Rojan nennt. Attilas Tod hat die alteste Gestalt der Nibelungensage (§ 21), nennt. Attilas Tod hat die alteste Gestalt der Nibelungensage (§ 21). Theodorich vorweckselte (§ 33), die Syge Dierrich so die Sage mit Theodorich vorweckselte (§ 33), die Syge Dierrich so die Suge und unsere süddeutschen Quellen Lennen Etzel überhaupt nicht ausser Beriehung zu den Nibelungen oder zu Dietrich vor

Eine reicher ausgebildete Etzelsage ist nur durch die Ps. für Niederdeutschland bezeugt, und in ihr ist vieles nachweislich jüngere speziell niederdeutsche Sagenbildung. Als alte Factoren einer selbstständigen Sage von Attila darf die Sagenforschung nur in Anspruch nehmen die Vorstellung von seinem glänzenden Hofe, der Zufluchtsstätte vertriebener Helden, seine Vermählung mit Helche, Oserichs Tochter, sein enges Verhältnis zu Rüdiger. Die Ps. e. 42-56 kennt eine ausführliche Sage von der Entführung Erkas, der Tochter des Königs Osantrix von Vilzinaland, für Attila durch dessen vornehmsten Dienstmann, den sie bald als einen Herzog Rodolfr, bald als den Markgrafen Rodingeir von Bakalar (Bechelåren) bezeichnet. Man erkennt unschwer, dass diese Brautwerbungssage nur Umbildung anderer, zunächst wohl der Osantrix- und Rothersage, ist, und aus den sparsamen Zeugnissen anderer Quellen ergibt sich mit Bestimmtheit wenigstens so viel, dass Öserich im Epos der alte Vertreter der Wilzen und Wenden war, von denen auch in Oberdeutsehland gesungen wurde (ZfdA 12, 340 ff.), dass seine Tochter ursprünglich Ospirin (Walthar, 123, 369) hiess, die einmal in der Sage neben der historischen Helche als Attilas Gemahlin galt, dann aber vor dieser verschwand, dass endlich Rüdiger zu Attila und dessen erster Gemahlin bereits früh in Verbindung gesetzt worden ist. Was aber lässt sich in Betreff Rüdigers ursprünglicher Geltung und Bedeutung vermuten?

Rüedegêr, dessen Name (ahd. Hruodigêr) nur den ruhmvollen Krieger andeutet, erscheint im Epos als Etzels mächtigster Vassall, das Ideal der Heldentugend einer milderen Zeit: freigebig, aufopfernd, pflichtgetreu, vater aller tugende. Als Hüter und Schutzpatron der österreichischen Lande unter der Enns, der alten deutschen Grenzmark gegen die Ungarn, früh anerkannt, zu Bechelåren an der Erlaf als Markgraf lokalisiert, trat er zu Etzel von selber in Beziehung; von seiner Herkunft weiss das mlid. Epos nichts, und es ist ohne alle Bedeutung, wenn es seine Heimat bald in Arabien, bald in Mailand sucht. Mit Etzel tritt er in die Dietrichssage, mit Dietrich in die Nibelungensage ein (§ 23), und die Dichtung wird nicht müde, das Bild des edlen Markgrafen mit ihren schönsten Farben auszuschmücken: indem sie Züge von dem getreuen Eckehart auf ihn überträgt, wird Rüdiger der Warner der Nibelungen und der Hüter der Helchensöhne, zweimal ist er Etzels Freiwerber, und sein tragischer Tod durch das eigene Schwert hat der Dichtung den Ausgangspunkt geboten für das ergreifendste und menschlich rührendste Seelengemälde, das die gesamte Poesie des Mittelalters kennt. Lieder, in denen Rocerius comes mit Dietrich gefeiert ward, erwähnt um 1160 Metellus von Tegernsee (Hds Nr. 31), und, wenn Aventin zu Anfang des 16. Jahrhs, die Notiz wiederholt, fügt die deutsche Übersetzung hinzu; Marggraff Rudinger . . . . von dem man noch viel singet vnd saget (Hds Nr.

Als junge Zuwüchse des Sagenkreises von Attila und Dietrich sind die Kriegsräftig eggen slawische Völker zu betrachten, die besonders ausführlicht die Dr. c. 291 – 315 erzählt, von denen aber auch söddeutsche Quellen und Zeugnisse, drauter das § 14 erwähnte mlud. Bruchstück von Dietrichs Zweikampf mit dem Polenkönige Wenezlah, zu berichten wissen (g.). Bit. 638 if. Klage 865, 1hf. Nr. 57, 60.) Der wichtigkte dieser Kännjön, gegen Waldemar von Russland und dessen Sohn Dietrich (Ps. c. 033 ff.). hat vielleicht Erhimerungen bewahrt am die Streitigkeiten Theodorichs mit seinem Namenswetter, dem Nohme des Triarius; fit den Kampfen um Wilken und Wilken und Russift alse dieren zweerschlich sichsische sagenhalte mit Villen und Millen und Russift alse die Ausgapen besteht und streit der Sagenbard in Niederdeutsschland sich mit den Sagen von Attila und Dietrich mischten und durch die Spielleute auch nach Oberdeutschland gelangten (vgl. 6. Storm, Aart, for north. Odik. 1877, 8. 341 ff.)

40. Werfen wir noch einmal einen Rückblick auf das Zusaumenwachsen der einzelnen Sagenkreise, so finden wir in Attila gewissermassen das Bindeglied zwischen Nibelungensage und Dietrichssage, Nachdem eine nahe Verbindung Rüdigers mit Etzel und Helche in der Sage bereits hergestellt war (§ 39), trat Dietrich von Bern zum Hunnenkönige in Beziehung (§ 35), welcher, als Vertreter alles hunnischen Wesens, in der historischen Burgundensage längst der Vernichter der burgundischen Könige geworden war (§ 21). Dietrich und Rüdiger, an Etzels Hofe lebend, sind dann in Osterreich zusammen in die Sage von den Nibelungen eingetreten; offenbar damals, als durch die grosse Umgestaltung dieser Sage alle Schuld an dem Untergange der burgundischen Helden von Etzel abgewälzt und der Kriemhild zugeschrieben wurde. In Dietrichs Hand wird nun die Entscheidung gelegt; er, der berühmteste uud stärkste Held der süddeutschen Sage, überliefert die burgundischen Brüder ihrem in der Sage von allem Anfang an fest bestimmten Schicksal und fibt dann auch an Kriemhild das Werk der strafenden Gerechtigkeit. Die oberdeutsche Sagenfassung gelangte weiterhin auch nach Niederdeutschland: dass Gunther nach Ps. c. 383 schon in der ersten Phase des Kampfes fällt. ist ebenso spätere Verwirrung, als dass im Nibelungenliede Hildebrand an Dietrichs Stelle Kriembild in Stücke haut. In wahrhaft grossartiger Weise hat die Sage Dietrichs Eingreifen in den Nibelungenkampf nicht durch seine Vassallentreue gegen Etzel motiviert, was der Vorstellung von seiner überlegenen Heldengrösse nicht entsprochen hätte, sondern durch Trauer und Grimm über den Fall seines nächsten Freundes Rüdiger und über das Unglück seiner eigenen Mannen. Ist aber diese Motivierung, wie sie unstreitig die schönste ist, auch die ursprüngliche, so müssen

Rüdiger und Dietrich gleichzeitig ihre Plätze in der Nibelungendichtung eingenommen haben.

Henning, AfdA 4, 62 f. QF 31, 7 ff.

## E. HILDESAGE.

41. Die Quellen, aus welchen die geschichtliche Entwicklung der germanischen Hildesage oder Hedeningensage ermittelt werden muss, zerfallen in zwei Gruppen; nordische und nicht-nordische. Unter den nordischen steht der Bedeutung nach an der Spitze der Bericht Snorres in den Skáldskaparmál c. 50 (SuE I, 432, II, 355), wofür neben einigen in der Überarbeitung der Snorra-Edda zum Beleg angeführten Strophen aus der Ragnarsdrapa Bragis des alten dem Verfasser Volkslieder zu Gebote gestanden haben müssen, die in seiner Prosa noch deutlich durchklingen. Neben dieser Erzählung sind die Berichte des Saxo Grammaticus (Lib. V, p. 238 ff.) und im Sorla þáttr, einer isländischen kleinen Saga des 14. Jahrhs., die in Verbindung mit der Óláfssaga Tryggvasonar zwischen 1370 und 1380 in die Flateyjarbók aufgenommen wurde (Flat. 1, 275 ff. FAS 1, 391 ff.), von untergeordnetem Belang. Die Verbreitung der Sage im Norden bezeugen jüngere Volkslieder; die dänische Vise von Hildebrand und Hilde (Dann. gamle Folk. 2, 390), auch in norwegischer und schwedischer Fassung bekannt, in anderer Gestalt ('Ribold og Guldborg': Danm. gamle Folk. 2, 338) auch auf Island verbreitet (Islanck Fornko. 1859, Nr. 16), zeigt neben den vorherrschenden Zügen der Hildesage im Einzelnen Berührungen mit den Sagen von Walther und von Helgi. Eine eigene Bewandtnis hat es mit der 1774 auf der Insel Fula oder Foul aufgezeichneten Shetlandsballade von Hiluge und Hildiua, deren Beziehungen zu unserer Sage P. A. Munch, Konr, Hofmann und Wilmanns aufdeckten und erörterten. Die zweite Quellengruppe wird, von einigen ags. Zeugnissen und der wichtigen Anspielung in Lamprechts Alexander zunächst abgesehen, vor allem durch die deutsche Kudrun vertreten; neben dem zweiten Hauptteil der Dichtung (Str. 204 -562), der die eigentliche Hildesage zum Vorwurf hat, kommt der dritte, von Kudrun handelnde, in Betracht, und auch in den Bearbeitungen der Herbortsage, der Rothersage und der Oswaldlegende sind alte Züge der Hildesage erhalten. Ein Fortleben der Kudrunsage in Mecklenburg und Gottschee in mündlicher Überlieferung und im Volksliede bis auf unsere Tage (vgl. § 16 und Verf.'s Kudrun S. 29) kann nicht als erwiesen betrachtet werden.

De Litteriur ibs 1883 findet sich verzichnet is Verf.'s Karlow-Nugs, Sz. Aum. Die wirdliche nosser des Einsteinungen und netknow-Nugstlers, it. P. E. Möller: Sogelabl. 2, 2504 is an Sare S. 158 ft. Ultimal, Soc. 7, 75 ft. Gold, 1881 (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982)

12. Ein urgermanischer Mythus, dessen Deutung den Mythologen überlassen werden unsus, hat sich bei den seesawohendende Germanen zu der Secheldensage von den Hedeningen (an. Higheimer, ags. Hedbrügen, unb.d. Hegefüger statt eines älteren Hedeninge, Hetteniger 1/Hd. 12, 314) oder von Hilde ausgebildet, die sowohl im Norden als bei den selücheren Seesawohenen beinische war. Hen im wesenflichen wohl ursprüngliche Gestalt, welche uur hie und da aus den anderen Überlieferungen einer Ergänzung oder Erdiaterung bedacht, bietet Somi't Der junge

schöne Hebinn (ags, Heoden Wids, 21 / Henden Hs.), mhd, Hetele), der Sohn des Hjarrandi (ags. Heorrenda), der Blutsbruder des älteren finsteren Hogni (ags. Hazena, mlnd. Hagene), wird später dessen Gegner, indem er seine Tochter Hildr (mhd, Hilde), zu der er in heftiger Liebe entbrannt ist, samt den Schätzen (des Vaters?), entführt. Hogni setzt dem Paare nach und ereilt es bei der Insel Haey (Hoy), einer der südlichsten Orkneys. Ein Versöhnungsversuch, wobei Hildr dem Vater von seiten Hebins ein goldenes Halsband zur Sühne anbietet, scheitert an Hognis starrem Sinne, und es entbrennt der Kampf, der bis zum Anbruch der Nacht währt. In der Nacht ziehen sich die Könige auf ihre Schiffe zurück, und die Gefallenen, mit ihren Waffen zu Stein geworden, liegen regungslos auf dem Wahlplatz, Der Kampf aber ist ohne Ende, denn iede Nacht erweckt die zauberkundige Hildr die toten Krieger zu neuem Leben; dann beginnt am Morgen das alte Spiel von vorne, und so wird es fortgehen bis zum jüngsten Tage. Der ewige Kampf, das endlose Hjafningavlg, ist offenbar der eigentliche Kern des alten Mythus, und, wenn Müllenhoff in seiner letzten Abhandlung (ZfdA 30, 220) darin 'ein Bild des unaufhörlichen, allgemeinen, aber nie entschiedenen Kampfes entgegengesetzter Mächte, des Aufgangs und des Niedergangs, des Entstehens und Vergehens, des Seins und Nichtseins' erblickte, so trifft diese Deutung den Gedanken der tiefsinnigen Sage ohne Zweifel richtiger, als der flache Euhemerismus, der auch den Hildemythus zu einem interesselosen Abklatsch historischer Zwistigkeiten herabwürdigen möchte. Auf die Entwicklung der Sage aus mythuschen Vorstellungen deuten auch klar genug die Gegnerschaft zwischen Hebinn und Hogni, der mit dem Gegner des Helgi und Vater der Sigrun, mit dem Mörder Sigfrids und Bruder der nibelungischen (Grim)hild, mit dem Gegner des Walthari und der Hildegund, auf dieselbe dämonische Grundlage zurückweist, sowie der Name und das Wesen der Hildr. Von einer festen Lokalisierung des Mythus sind in Snorris Erzählung nur erst Spuren wahrzunehmen: Hebinn hat bei ihm keinen bestimmten Wohnsitz, Hogni dachte er sich wohl, entsprechend der sonstigen nordischen Überlieferung, südlich von Norwegen. In den anderen nordischen Berichten sind verschiedene Mittel angewandt, Hebinn, über dessen Herkunft die Sage offenbar nicht unterrichtet war, zu lokalisieren: während Saxo, um die Sage seinen Zwecken gemäss mit der Geschichte zu vermitteln. Hithinus als König eines ansehnlichen norwegischen Stammes zum Frihfröhi kommen lässt, ist nach Sorla þáttr, wo die Sage mit dem Göttermythus verbunden erscheint, Hebinn aus Serkland, also aus Afrika (vgl. auch FAS 3, 284), nach Dänemark gelangt. Wie im Einzelnen die Hildesage sich im Norden weiter entwickelte, ist nicht mehr festzustellen: die Verbindung mit dem Halsbandmythus, in welcher sie allein im Sorla båttr auftritt, mit Müllenhoff als ursprünglich zu betrachten, scheint bedenklich. Dieselbe Quelle mag, indem sie aus dem bis zu den ragnarek dauernden Highningavig eine erst mit der Einführung des Christentums endende Spukgeschichte macht, der jüngeren Volkssage folgen. Unverkennbaren Einfluss hat die nordische Hjahningensage ausgeübt auf die skandinavische Sage von Helgi dem Hundingstöter: die Anspielung in Helgakviba Hund. 11, 29, besonders aber die Vergleichung des dänischen Liedes von Hildebrand und Hilde, wo Hillebrand den Vater der Geliebten und alle ihre Brüder bis auf den jüngsten erschlägt, ähnlich wie Helgi ju der Helgisage, lassen darüber keinen Zweifel.

Aus angelsächsischen Zeugnissen erhellt, dass die in ihrer ältesten Gestalt im Norden bewahrte Secheldensage bereits im 7. Jahrh., nicht unwesentlich umgebildet, in England hekannt gewesen sein muss. Die Umbildung ergibt sich aus der veränderten Stellung Herrandas, der, im Norden Hebins Vater, nach Deors Klage dessen Sänger geworden ist. Da auch die Kudrun Hörant, durch welchen seit der zweiten Hälfte des 11. Jahrhs, in Oberbaiern nachweisharen Namen (ZfdA 12, 313 f. 31, 87 f.) die deutsche Sage den Namen Herrant ersetzt hat, als Hetels nächsten måc und als ausgezeichneten Sänger kennt, ferner auch im Norden später ein Hjarrandahljóð genannt wird (FAS 3, 223), so darf angenommen werden, dass die Sangeskunst in der Sage von jeher an Hjarrandi (germ. \*Herranda : zu an. hjarri ags. heorra 'cardo'?) haftete. Die Aufstellung des Sängers aher als einer besonderen Person, die in der Kudrun durch seinen herrlichen Gesang alle lebenden Wesen bezaubert und die Liebe der Hilde für Hetel gewinnt, wie in der polnischen Fassung der Walthersage (§ 46) Walther selber durch zauberhaften nächtlichen Gesang die Liebe der Hildegund gewinnt, in der angelsächsischen und in der deutschen Sage setzt eine frühe epische Umbildung der alten Hildesage voraus. Ob sie dieselbe aber in England erfahren und von dort zu den Friesen und Franken an der Nordsee sich verhreitet hat, oder umgekehrt, ist kaum zu entscheiden.

Jedenfalls hat die Hildesage ihre vornehmste Pflege in den Niederlanden gefunden, vo für ihre weitere dichterüsche Ausbildung die Zeit der Dänen- und Normannenzüge massgehend geworden ist. Auf diese Epoche weist Hetels Machtstellung in der Kudrun. Die Hedeningenschlacht wurde auf dem Wälpenwerder an der südlichen Scheldemündung lokalisiert, und, bevor dieser in die Kudrunsage vorrückte (§ 43), mass er sehon in der Hildesage seine Stelle gehabt haben. Ein wichtiges, viellach misservandenes Zeugnis für eine allere deutsche Gestalt der Hildesage kertandenes Zeugnis für eine allere deutsche Gestalt der Hildesage Klächig, erklärt, denter die Anspielung auf eine deutsche Fassung der Sage, in welcher der Kampf um Hilde auf dem Wälpenwerder satufand, Hagen und Wate sich im Kampfe massen und Hagen (Hilder state) in denselben felt. Die Namen Herrecht und Hildyfiste 1326 gehören kaum derselben Situation an. Jedenfalls liefert die Stelle einen schlagenden Beweis für die Entwicklung der Kudrunsage aus der Hildesage.

<sup>1</sup> Auch in des Verf.'s Kadruw s. 19 f. ist die Stelle falsch erklärt. Vgl. zu der dort angeführten Litteratur noch Kinzel, Lampv. Alex. 459. Erdmann, ZfdPk 17, 223.

13. Aus der Hildesage hat sich durch Spaltung und Differenzierung die Kudrunsage entwickelt. Während einige charakteristische Züge der alten Hedeningensage der deutschen Hildesage verblieben, vor allem die Namen Hilde, Hagen, Hetel, Hôrant und die Entführung ohne Widerstreben, andere in beiden Fassungen gemeinschaftlich sich finden, so das Nachsetzen des Vaters und Einholen des Paares, sind wesentliche Bestandteile in die Kudrunsage vorgerückt: die Entführung in Abwesenheit des Vaters durch den Liebhaber (flartmust) selber, nicht durch List, sondern mit Gewalt. Der Versöhnungsversuch der nordischen Sage musste in der heiter endenden deutschen Hildesage notwendig zur wirklichen Versöhnung werden, und zugleich damit ist die endlose Hedeningenschlacht, welche schon die niederländische Hildesage in ihrer alten tragisch endenden Gestalt auf den Wüldenwerder, die Insel der nordischen Sage, verlegt hatte, in die Kudrunsage eingetreten; sie hat sich in dieser gespalten in die Schlacht bei Kudruns Entführung, in welcher Hetel, ursprünglich von Hartmut (vgl. noch Kudr. 1405, 3), dann von Ludwig erschlagen

wird, und in die Racheschlacht in der Normandie, in welcher ursprünglich Hetels Sohn Ortwin den Tod seines Vaters an Hartmut rächte. während in unserer Überlieferung freilich Herwig den Ludwig tötet, Hartmut aber, von Wate hart bedrängt, durch Herwigs Einschreiten gerettet wird. Als die zu vermutende Grundgestalt der Kudrunsage darf demnach folgende Erzählung erschlossen werden: Dem König Hetel von Hegelingen wird seine Tochter Kudrun von Hartmut gewaltsam entführt. Er setzt dem Räuber nach, holt ihn auf einer Insel ein und fällt im Kampf von Hartmuts Hand; mit ihm fällt der grösste Teil seines Volkes. Kudrun wird im fremden Lande, da sie Hartmut standhaft verschmäht, hart behandelt. Ihre Mutter Hilde erwartet das Heranwachsen eines neuen Geschlechts, um den Tod des Gatten zu rächen und die Tochter zu befreien. Erst nach langen Jahren kann sie das Heer entseuden. In der Racheschlacht erschlägt Hetels Sohn Ortwin den Töter seines Vaters und führt Kudrun ihrer Mutter zurück. Diese nur als Schössling der Hildesage verständliche Kudrunsage ist in unserer Überlieferung mit einer ursprünglich für sich bestehenden Sage verschmolzen, die wir, in Ermangelung eines passenderen Namens, als Herwigsage bezeichnen und deren sehr einfache Grundgestalt wir folgendermassen rekonstruieren dürfen: Der Seekönig Herwig wirbt um die Hand einer mächtigen Königstochter. Er gewinnt sie im Kampfe, allein, ehe er sich mit ihr vermählen kann, wird sie geraubt. Herwig verfolgt den Räuber und erschlägt ihn im Kampf, Selbständig liegt diese Sage, welche den Charakter einer nordischen Wikingssage an der Stirne trägt und wahrscheinlich von Dänen oder Normannen in die Niederlande gebracht wurde, vor in der Shetlandsballade von Hiluge und Hildina, wo Hiluge wie Herwig der unebenbürtige Freier einer Königstochter ist, wo ebenfalls der Raub vor der Vermählung in Abwesenheit des Vaters und des Verlobten stattfindet, wo auch der Orkneviarl von Hiluge erschlagen wird. Erst durch die Sagenkontamination ist in die Kudrunsage das Motiv des Nebenbuhlers gekommen, das allen Fassungen der Hildesage fremd ist; der Nebenbuhler, in der Ballade ein namenloser Orkneyjarl, kann in der Herwigsage von Anfang an Ludwig (an. Hlofver) geheissen haben, entspricht auf ieden Fall dem Ludevic der Kudrun, der zwar durch die Kontamination zu Hartmuts Vater wurde, aber noch Str. 1435 sehr auffallend als der Räuber von Herwigs Braut gilt.

Die Verschmelzung der aus der alten Hildesage durch Spaltung und Differenzierung abgezweigten Kudruusage mit einer aus dem Norden eingewanderten Wikingssage scheint in den Niederlanden nicht vor dem 10. oder 11. Jahrh. zu Stande gekommen zu sein. Die Ausbildung der Sage deutet durchaus auf die Zeiten der Danen- und Normannenzüge, die, verbunden mit verdunkelten Erinnerungen an die eigene Seeheldenzeit der Nordseeanwohner, in der Kudrun poetisch festgehalten sind. Nur die Phantasie der Wikingerzeiten konnte die Vorstellung eines Reiches zeitigen, das, wie Hetels, sich von Wales im Westen bis Livland im Osten erstreckt, nur diese Zeit konnte ehemals friesische oder frankische Seehelden zu Dänen umgestalten. Und auch thatsächliche Episoden aus den Kämpfen zwischen Friesen und Franken und den gefürchteten Nordleuten bewahrt das Epos: der Mohrenkönig Sigfrid, Herwigs Gegner, deutet auf den Dänenkönig dieses Namens, der in der zweiten Hälfte des q. lahrlıs, gegen die Franken heerte und im Kampfe gegen die Friesen das Leben verlor; auf anderes dieser Art weist W. Müller (Myth, der deutsch. Heldens, 233 ff.) bin.

44. In der Ausbildung der Sagen von Hilde und Kudrun haben sich

neue Motive entwickelt und sind neue Personen zu Bedeutung gelangt, die zum Teil auf lange Pflege des Stoffes in den Kreisen der Fabrenden deuten. Die listige Entführung der Hilde durch Hetels Recken, schon in alter Zeit durch die Abzweigung der Gestalt des Sångers vorbereitet, gab der deutschen Hildesage in ihrer heiter endenden Form von vornherein den richtigen Grundton, wurde dann verschiedentlich variiert, indem die Mannen des Königs bald als vertriebene Recken, bald als Kaufleute auftraten - in unserer Überlieferung beides verbunden (PBB 9, 56 ff.) -, und blieb in der Spielmannsdichtung ein stehendes Motiv (\$ 45). Die gewaltsame Entführung der Kudrun durch den verschmähten Liebhaber ist in Sage und Epos, im Gegensatz zu dem heiteren Verlauf der neuen Hildesage, der Ausgangsnunkt geworden für die ergreifenden Schicksale und Leiden der Kudrun, die erst nach langen Jahren durch ihre Befreiuung und die Bestrafung ihrer Peiniger einen befriedigenden Abschluss finden. Gewiss kann die Dichtung selbständig zu dieser Ausbildung gelangt sein. Aber möglich ist auch, dass sie Motive aus einer bereits vorhandenen Sage von der Königstochter, die in fremder Haft von einer bösen Herrin hart behandelt wird und Magddienste verrichten muss, benutzt hat. Im Norden bezeugt die Gubrûnarkviba I, q f. die Existenz einer derartigen Überlieferung. Aus ihr könnte sowohl die Figur der bösen Gêrlint als auch der Name der Heldin Güdrün Küdrün stammen, über dessen Ursprung sich freilich nichts feststellen lässt.

Den Fahrenden verdankt ohne Frage Fruote von Tenemarke seine Stelle in der Sage: durch sächsische Singer mag der sagenberbilmte Frijkfojk, an welchen der Norden die Vorstellung des glücklichen Zeitalters hüfplic, aus der dinischen Sage in die deutsche gekommen sein, kaum vor dem 12. Jahrh. Als Typus des freigebigen Helden ist er auch sonst sprichworltlich geworden, hat aber nur in der Kudrum leisten Fussgefasst: wo er sonst in der Heldensage erscheint, spielt er eine Statistenrolle!. Auch Wat seglort der Sage einkt einerfallen an. Ausser in der Kudrun-

sage, in welcher er auftritt als ein gewaltiger Greis mit ellenbreitem Barte, unwiderstehlich in seinem unbändigen Zorne, ein Heerborn blasend, bei dessen Schall das Land erbebt, das Meer aufbraust und Mauern umzusinken drohen, in einigen Zügen an den Hagen der Nibelungen, in anderen an Berchtung oder Hildebrand gemahnend, erscheint Wate (ags. Wada, an, Vafi: 'der Water') noch in zwei anderen Sagen. Von der ags. Sage, in der er über die Hælsinge herrschte (Wids, 22), wissen wir weiter nichts. Auch der Wielandsage, zu der die bs. ihn als Vater Wielands und Egils in Verbindung setzt, muss er anfänglich fremd gewesen sein. Aber sowohl die Kudrun- als die Wielandsage haben von Wate alte Züge bewabrt, aus denen seine ursprüngliche Bedeutung sich ermitteln lässt.2 Wade, der Sohn einer Meerminne, doch wohl jener Wachilt die in der Rabenschlacht ihren Urenkel Witege in ibren feuchten Schooss aufnimmt, der nach der Ps. c. 58 seinen Sohn Wieland über den Greenasund trägt, von dessen Boote und wunderbaren Fahrten noch die spätere englische Sage so manches zu erzählen weiss (§ 7, vgl. Myth.4 312), ist unzweifelbaft ein alter Meerriese. In der Epik der seeanwohnenden Germanen ist er zum meisterlichen Seemann geworden, und in dieser Eigenschaft ist er in die Kudrun- und weiter in die Hildesage eingetreten; Wates ursprüngliche Natur tritt noch in der Kudrun Str. 1183 und in dem an ihn geknüpften wazzermare (Str. 1127 ff.) zu Tage. Seine Mark ze Stirmen deutet vermutlich auf die Sturmi, in deren Gau Verden lag.

Aus den Niederlanden ist der Sagencomplex etwa in der zweiten Hälfte

des 11. Jahrhs, woll durch rheinische Spielleute, nach Oherdeutschland gebracht. Die auf Kenntnis der Sage weisenden Namensformen Cutzur Chutzur Gudzuw sind in batrischen Urkunden des 12. Jahrdis, nachweisbar, während die beuchdeutschen Formen Cutzur Gunderum Gunderum sehon aus dem 9. Jahrd. zu belegen sind (Vfd. 12. 315. 27, 312. 31, 80); auf jene selbe Zeit deutet das Vorkommen der oberbatrischen Merant (§ 42). Als oherdeutsches Gedicht muss wohl bereits die epische Hildedeltung aufgefasst werden, auf welche die Anspielung im Alexander (§ 42) um 1130 führt, und wenig später zeigt der Pfaffe Konrad im Rohandsliede 266, 179 Bekannschaft mit dem Wate der Kudren (MS 8.33). 34/34. 2, 5).

Haupt, Vorr. unn Engelhard S. XI f. Zfd. 4, 557. ZE Nr. 23, 2. J. Grimm, Schr. 4, 135 f. — Millenhoff, Zfd. 6, 62 ff. ZE Nr. 19, 3. Mannhardt, Zr. f. d. Myth. 2, 296 ff.

Auf die Reihe der Entführungssagen einzugehen, die unmittelhar oder mittelbar aus der Hildesage hervorgegangen sind, wäre eine cbenso lohnende wie wichtige Aufgabe, auf welche aber an dieser Stelle mit Rücksicht auf den zu Gebote stehenden Raum verzichtet werden muss, Eine rheinfrankische, au Dietrich von Bern(-Bonn) äusserlich angelehnte, Umbildung der Hildesage scheint die in der Ps. c. 231-230 und im Bit. 6451-6510, sowie in den isländischen Herburts rimur (Riddara rimur ed. Wisén, 1881, 65 ff.) erhaltene Herbortsage 1, von deren (alter?) Verbindung mit der Sage von Ruodlieb uns leider zu wenig bekannt ist. In der Sage vom König Rother?, welche eine Erzählung der Ps. c. 29-38 auf Osantrix häuft, ist eine alte langobardische Tradition, die auf den sonst wenig bekannten König Rothari (614-650) übertragene Brautwerbung des Authari um die bairische Prinzessin Theodelind (Paul. Diac. 3, 30), mit Elementen der Wolfdietrichssage und der Hildesage verbunden. Das charakteristische Motiv, dass der königliche Freier sich für den Boten ausgibt, ist der Rothersage eigentümlich, während in der älteren Fassung der Herbortsage zwei Motive, die listige Entführung durch den Liebhaber selber und die listige Entführung durch einen Boten, nur unvollkommen verknüpft erscheinen. Die wesentlichen Züge der Hildesage tauchen auch in der Oswaldsage3 wider auf: der Vater, der die Tochter nicht hergeben will, die listige Werbung durch einen Boten, welcher hier zum klugen, sprechenden Raben geworden ist, die listige Entführung, hier als besonderer Akt, das Nachsetzen des Vaters und der Kampf auf der Insel, und, vor allem merkwürdig, sogar das Wiedererwecken der Gefallenen. Träger der Sage ist der geschichtliche König Oswald von Northumberland († 642) geworden, dessen Leichnam 1038 nach Flanderu gebracht wurde und im 12. Jahrh. besonders im Luxemburgischen Verehrung genoss. Seine Legende, die von seiner Vermählung mit einer heidnischen Prinzessin berichtete, scheint bei den Kelten ausgebildet zu sein, ist aber doch wohl erst in niederrheinischen Gegeuden mit der Hildesage verschmolzen. In verschiedenen mlid. poetischen Bearbeitungen und Prosaauflösungen, sowie in einer an. Saga ist die Oswaldsage erhalten. Auf die in ihrem Kerne sehr ähnlichen Entführungssagen von Samson (Ps. c. I-13), von Erka und Berta (Ps. c. 42-56, vgl. § 39), von Apollonius und Herburg, König Salomons Tochter (Ps. c, 246 ff., vgl. § 53) muss der nackte Hinweis genügen, jedoch nicht ohne die ausdrücklich wiederholte Bemerkung, dass eine methodische Untersuchung der geschichtlichen Entwicklung der gesanzten germanischen Brantwerbungssagen zu den notwendigsten und anziehendsten Aufgaben der engeren Sagenforschung gehört.

1 Roediger, Zfd.131, 282 ff. = 2 Rückert, König Kooher s. XII ff. Heinzel, Afd.1 9, 248 ff. = 2 Berger, PBB 11, 409 ff.

#### F. WALTHARISAGE.

 Aus demselben Grundmythus, der bei den seeanwohnenden Germanen sich zur Hildesage herausbildete, hat sich hei germanischen Stämmen des Binnenlandes die Waltharisage entwickelt. Diese liegt uns vor in drei wesentlich abweichenden Gestalten. In der ersten, der alemannischen, die durch Ekkehards Waltharius (§ 0), die Anspielungen im Nibelungenliede und im Biterolf, sowie im Allgemeinen auch durch die ags, Waldere-Fragmente (§ 7) vertreten wird, kämpft Walthari, von den Hunnen heimkehrend, um seine Braut Hildegund und die Schätze, die er Attila entführt hat, zu behaupten, gegen Gunther und Hagen auf dem Wasgensteine, einer Höhe der Vogesen unweit der Grenze zwischen der Rheinpfalz und Elsass-Lothringen. Die zweite Fassung der Sage, vermutlich frankischen Ursprungs, ist hauptsächlich erhalten durch die auf niederdentsche Ouelle weisende Erzählung der Ps. c. 241-211: Valtari hat hier den Kampf um Braut und Schatz nicht mit den Burgunden oder Franken, sondern mit den verfolgenden Hunnen, unter diesen aber auch Hogni, zu bestehen. Auch die mhd. Bruchstücke von Walther und Hildegunde (§ 11) scheinen sich, soweit die dürftigen Reste einen sicheren Schluss zulassen, dieser Fassung anzuschliessen, und die Anspielung in dem österreichischen Gedichte von dem Übelen Weibe 305 ff. (ZE Nr. 28, 3). derzufolge die Liehenden fuoren durch din riche also behagenliche, wurzelt wohl gleichfalls in der durch sie vorausgesetzten Situation. Eine dritte Version, die polnische1, welche zuerst in der sogenannten Chronik des Boguphalus, ferner in polnischen Chroniken herichtet wird, zeigt die Sage in merkwürdiger slawischer Umbildung und durch eine späte, wohl ungermanische Fortsetzung entstellt. Der polnische Held Walczerz wdały entführt die frankische Königstochter Helgunda, deren Liehe er durch nächtlichen Gesang gewonnen, muss am Rhein mit einem alemannischen Nebenbuhler kämpfen, siegt und führt seine Braut nach seiner Burg Tynecz bei Krakau. Diese Lokalisierung Walthers deutet entweder auf Zusammenhang der polnischen Sage mit Sanct Gallen und der alemannischen Walthersage oder auf Einwanderung der Sage aus dem germanischen Norden nach Polen auf dem Wege des Handelsverkehrs. Die polnische Sage scheint aber nicht nur in Walthers nächtlichem Gesange (§ 42) Ursprüngliches bewahrt zu haben, sondern auch in dem bemerkenswerten Zuge, dass beim Zweikampf der Anblick der Helgunda die Kämpfer neu kräftigt, wo das Wesen der Kampfjungfrau und Totenerweckerin Hilde noch deutlicher hervortritt, als wenn im ersten ags. Fragmente das Mådchen den Geliebten zum Kampf mit Gunther ermuntert oder bei Ekkehard 1180 f. Hildegund in der Nacht zwischen beiden Kampftagen wacht und singt, d. h. ursprünglich wohl durch Zauberlieder die Gefallenen zu neuem Leben erweckte.

S. M. Millers hoff, 2564, 112, 275 ff. (ZE. No. 7), 20, 235, f. J. Grimm, Jed. G. J. (Sp. 8), no. 8, 2564, 5, e. R. [F. Dieter, Aggle to, 227 ff. Heinzel, Cler die Buldwarge, Wiener SB CXVII, No. 2 (separat Wien 1888). Den Ercheristen und Leitzeler Abhanding vernag der Verf. nacht leitzustimmen. H. sieht in der Waltersege eine historieche, nam weite von der Proposition von Verfage, der Verf. nacht leitzustimmen. H. sieht in der Waltersege eine historieche, nam weite von der Proposition von Millersege eine historieche, zu weiter der Proposition von Verfage, das die ursprünglische]. — U. Leitze ebs. Cr. der Proposition von Verfage, das die ursprünglische]. — U. Leitze ebs. Cr. der Proposition von Wiener von Verfage, der Sp. de 1, 11, 12 f. 25, 28 fl. Vergann auf Morello LXVIII (EBR) 3, 135. W. William 2018, 4564 2, 2008, Krischka, Verhälben der pole, Sage zum Wildgere under und der dentsten von Wiener und der Verfagen und der dentsten von Wiener von Verfagen und der dentsten von Verfagen und der dents

 352 f. [O. Knoop. Die deutsche Walthersage und die polnische Sage von Walther und Holgunde, 1887 und dazu v. Antoniewicz, Afd. 14, 112 fl. Heinzel. Über die Walthers. S. 28 fl. 88 fl.

47. Die wesentlichsten Zäge der Hildesage kehren in der Waltharisage wieder; die Enfihrung der Jungfrau mit den Schätzen und der Kampf um sie, der Name der Jungfrau Hildegund, gewissermasen eine Verdopping des Zamens Hilde, die frührere Blutschriderschaft der Gegner, der Name Hagen für den Gegner des fliebenden Helden in des alemannischen und fränklicher Fassung, der nichtliche Gesam Walthers in der polnischen; der endlose Kampf der Hedeninge ist zur zweitägigen Schacht geworden und Hildes Freeckung der Toten bleich noch dunkel durch. Die Annahme, dass beide Sagen aus einer gemeinsamen nythischen Gruntstages sich entwickelt haben, jene bei Anwohnen der Nordere, diese helden der der Sagen aus einer gemeinsamen nythischen der Sagen und der Sagen aus einer gemeinsamen heben der der Sagen der Sagen

Nennt die Ps., obgleich sie den Ort des Kampfes nicht bestimmt, den Helden Fultori af Vaskasteini, so setzt sie damit die alemannische, durch die ältesten Quellen vertretene, Sagenform voraus, welche den Kampf auf den Wasgenstein, in eine Gegend wo Alemannen und Franken zusammenstiessen, verlegt. Mit dieser offenbar alten Lokalisierung stimmt es sehr wohl ührrein, wenn in der alemannischen Sage die Burgunden, die bei Ekkehard zu Franken geworden sind, um Worms, Attila im Osten gedacht werden. Walther selber aber, durch seinen Namen (ahd, Walthari, ags, Waldere = Hald-here) als 'Herrscher' bezeichnet, der Sohn des Alphere (ags. Ælfhere, mhd. Alphèr Alkèr), hat der Sage nicht als westgotischer Held, sondern als Vertreter des romanischen Galliens gegolten. In den mhd. Gedichten (Bit. 2105, 5092, Alph. 77, 2, 307, 1 n, ö., auch in Dfl., Roseng, D und Vorr, z. HB) beisst er oft von Kerlingen und hat er seinen Sitz in Langres (Longres, Longers); Ekkehards Aquitania - ahd. Wascono lant rührt, ebenso wie af Vaskasteini in der Ps., von dem Kampforte her, wo Walther seine epische Berühmtheit erwarb. Über Hildegunds Heimat war die Sage nicht unterrichtet; wenn Ekkehard sie zur Tochter eines Königs Heriricus (Herrich) von Burgund zu Châlons sur Saone macht, so ist, da der Sage nach Gunther über die Burgunden berrscht, die Fiction augenfällig, und die Angabe hat keine grössere Gewähr, als wenn nach den mhd. Fragmenten Hildegand aus Arragonien stammt oder die Ps. c. 241 ihr den Jarl Hias af Greca zum Vater giebt. War aber bereits in der mythischen Grundsage Hagen der alte Gegner des mit Braut und Schatz fliehenden Helden, so wird die Anleimung der Waltharisage an die Burgundensage sehr erklärlich, und es ist kein Grund vorhanden, die Ursprünglichkeit der alemannischen Gestalt zu bezweifeln.

Die Umhildung der auch der Hildensage zu Grunde liegendem mythischen Sage darf dermach dem Alemannen zugeschrieben werden. Die Ekkehards Waitharius aus den ersten Jahrzehnten des to, Jahrts. auf älteren dal. Liedem beruitt und die ags. Waldere-Frangeunet von der Mitte des 8, Jahrls. auf eine längere Umabisängiebert der ags. Überlieferung deuten stande und Machter-faltinisse der attlänsichen Zeiten weisen, so kann diese alemannische Umbildung nicht später gesetzt werden, als in daz 7, Jahrts. Sind dann in der Fassung der Ps. und der österreichischen

Wahtherbruchstücke an die Stelle der angreifenden Burgunden-Franken die verfolgenden Hunnen getreten, ohne dass Hagen jedoch aufgegeben wäre, so liegt es gewiss nahe, diese Änderung den Franken zuzuschreiben, da für sie am ersten eine Veranlassung dazu vorhanden war, insofern sie ihre eigene Niederlage zu hesingen Anstoss nehmen mussten.

Offenbar war in der älberen Sage der Kampf am Wasgensteine Waltherseinzige bekannte That. Tapferer Thaten Walthers während seiner Geiselschaft am hunnischen Hofe, allein oder gemeinschaftlich mit Hagen, sowie ein freundschaftliches Verhältnis zu Rüdiger, schlossen sich leicht an (Haß 8, 88 ft.). Die Dietrichsepen kennen Walther bald auf Dietrichs, bald auf Ermanriches Seite oder der rheinischen Helden; ja, in Dil. ist er sogar in einen Walther von Lengers und einen Walther von Kerlingen espalaten, von denen jener zu Dietrich, dieser zu Ermannich steht. Nach der Ba. ist der Held Ermanricha Neffe, er hestelt einen Wetkampf im Specenverfen gegen Dietrich (e. 128 ft.) und sing später über Gerimhehen Specenverfen gegen Dietrich (e. 128 ft.) und sing später über Gerimhehen 1988, jürnünlicher Weise Iring führt, ist in dem ersten ags. Fragmente Jömning eingetreten, das beste aller Schwerter, das Wieland für seinen Sohn Witege schniedete (Hds. 8, 50. 278, E. ft. 7, 27, 6).

48. Eine besondere Überlieferung üher Walther's Alter, wovon die uit der glücklichen Heinkehr des Helden und seiner Hildegund abgeschlossene ältere Sage nichts berüchtete, hat das vor 1027 geschriebene weite Buch der Novaleser Chronik II., 7 af. (Mon. Germ. 88 VII. 85 ff.). Während dieselbe im übrigen die Walthersage wesenlich nach Elkehards Gedicht erzühlt, East sie den alternden Helden in das Kloster Novalese eintreten und einen gottseligen Lebenswandel führen, wobei Einzelheiten sehr lebshaft an den Bericht der Ps. c. 431 ff. über Heimes Kampf fürs Kloster gegen den Riesen Aspilian erinnern. Wälthers mosinge scheint am ersten aus der Legende vom helligen Wilhelm, wenn nicht gerachen aus einer Chauson Germann der Wester in Einzelsseln aus dem Helden hande einführt, übertragen. Doch muss andererensie zwischen Walthers und Heines Klosterleben ein Zusammenhang bestehen: nur entferntere Verwandtschaft zeigen Wolfdeitrich und Blaan.

Übrigens repräsentiert der Bericht des Chronicon Novaliciense keine elbatändige italienische Sagengestalt, sondern nur eine litterarische Verbindung des dem Chronisten aus Ekkehards Gedicht bekannten Walther mit einer Novaleser Lukalsage, die mit Zügen aus anderen Sagen ausgestattet wurde.

1 Peiper, Waltharius XLIV ff. [Heinzel, Cher die Walthers, S. 25 ff.]

# G. WIELANDSAGE.

deutsche Gedicht 'Friedrich von Schwaben' (§ 15) einen merkwürdigen späten Nachklang in ritterlicher Umgestaltung gewahrt. In der Volundarkviba ist ziemlich unvermittelt, nur durch die Namensgleichheit des Helden und durch den Ring zusammengehalten, mit dieser Sage eine zweite verbunden. Mfofr, König der Niaren, nimmt den kunstreichen Schmied Volundr gefangen, eignet sich sein Schwert und seine Kostbarkeiten an, lässt ihm die Knieschnen durchschneiden und ihn auf einer nahen Insel Geschmeide schmieden. Volundr rächt sich, indem er den jungen Söhnen des Königs die Häupter abschlägt und aus ihren Schädeln Trinkschalen für den König, aus ihren Augen Edelsteine für die Königin, aus ihren Zähnen Brustspangen für die Königstochter bildet, dann aber des Königs Tochter Bobvilde, nachdem er derselben einen Schlaftrunk gemischt, überwältigt. Hoch in der Luft schwebend, verkündet er Nibobr seine Rache. Von dieser zweiten Sage, der eigentlichen Wiclandsage, die auch, in Wielands Fesselung und der Schwängerung der ihrer Brüder beraubten Beadohild, Nidhad's Tochter, übereinstimmend, dem Dichter von Deors Klage' (§ 7) hekannt war, gibt die Ps. c. 57-79 einen weitschweifigen. durch verschiedene Episoden vermehrten, aber für die Erkenntnis der alten Überlieferung wenig ergiebigen Bericht. Velent, der Sohn des Riesen Vadi, treibt nach verschiedenen früheren Schicksalen, die seine grosse Geschicklichkeit erklären sollen und mit Motiven der Sigfridssage Berührung zeigen, in einem ausgehöhlten Baumstamme auf der Weser nach lütland, wird von Fischern des Königs Nidorer aus dem Wasser gezogen und von diesem als Schmied verwendet. Daran schliessen sich verschiedene unursprüngliche Erzählungen; so der Wettkampf mit dem Schmiede Amilias, die Episode von dem Siegstein und der Erschlagung des Truchsessen, und andere, für welche dem Sagaschreiber eine niederdeutsche Erzählung vorgelegen zu haben scheint, auf welche auch der Name Velent er Varingiar kalla Volond (c. 60) hindeutet. Nach einer freien Phantasie (c. 70-72) hebt aher mit c. 73 offenhar eine neue Quelle an, und zwar, wenn nicht alles täuscht, keine andere als die Volundarkviba, die dem Sagaschreiber wohl nach ungenauer mündlicher Überlieferung, doch in stellenweise noch vollständigerer Gestalt bekannt war. Nach ihr erzählt er Velents Lähmung und Rache: komef annars dags Vkv. 221, im Liede unmotiviert, wird wohl begründet durch Ps. c. 73. Die Einführung des Schützen Egill, deren innere Unwahrscheinlichkeit einleuchtet, scheint eine Ausmalung der Andeutung in der Vkv. 37: esat syd maer her, at bik af heste take, né svá oflogr, at fik nefan skjóte. Da von der verworrenen Notiz in der Vorrede zum HB Hds S. 288) füglich abgesehen werden kann, so ergibt sich für die Untersuchung der Wielandsage die alte Volundarkviba im wesentlichen als unsere einzige Quelle. Diese Untersuchung hat aber sehr grosse Schwierigkeiten. Im Folgenden können nur einige Andeutungen gegeben werden, da das Problem weniger sagengeschichtlicher als mythologischer Natur ist.

K. Meyer, Germ. 14, 283 ff. E. H. Meyer, AfdA 13, 23 ff.; vgl. auch Better, Arkir f. nord. Fil. 3, 309 ff. [Niedner. ZfdA 33, 24 ff. Golther, Germ. 33, 449 ff.].

50. Ihre eigentliche Heimat scheint die Wielandsage in Nieder-deutschland gehalt zu haben. Noch in der Erzälbung der Ps. c., \$8 deitst der Berg Rulder (Kallew), d. i. wohl das westfällsche Stättchen Ruler, beiter Baltwa (FPB 9, 48s), der Schauplatz von Wielands Lettracit; Gott-fried von Monmouth deutst die Stadt Sugew als Wielands Werkstatt an (Júl. Nr. 26); vor allem aber kennt der westfällsche und holsteinische

Volksglaube eine Reihe von merkwürdigen Schmiedesagen<sup>1</sup>, die es klar machen wie tief die sagenumwobene Gestalt des kunstreichen Schmiedes in nd. Anschauung wurzelt. Wielands Schmiedekunst war auch in England früh der Gegenstand des epischen Gesanges, W'élandes gewore (Beów. 455. Wald, A 2) auch dort hoch gefeiert und der Ruhm des Künstlers lange verbreitet (Hds Nr. 14. 26. 106. ZE Nr. 6. ZfdA 19, 130). Wie nach Britannien, wird die Sage auch nach den skandinavischen Ländern aus Niederdeutschland eingewandert sein; die Volundarkviba mischt mythisches und historisches Lokal, und auf die Angabe des Sammlers, Volundr und seine Brüder seien Söhne eines Finnenkönigs, ist kein Gewicht zu legen. In Oberdeutschland, wohin die Sage sich früh verbreitete - die Namen Wielant Welant finden sich in zwei Sanct Galler Urkunden vom Jahre 864 (ZE Nr. 14; vgl. noch Nr. 26, 7) -, scheint sie nur geringen Boden gefunden zu haben. Nach Frankreich wird die Kunde von dem berühinten Schmiede Galans durch die Normannen geführt sein.<sup>2</sup> Die Namen von Wielands Gegner Nibobr Gen, Nibabar (aus urn, \*Nib-habuK, ags, Ntlhad) und von dessen Tochter Bobeildr (aus urn. \*Babu-hildiR, ags. Bealohild) sind in ihrer allgemeinen epischen Bedeutung wenig charakteristisch. Der Name des Helden selber aber, Volundr, älter Volundr, wie metrische Erwägungen lehren, nicht Volundr, ist aus dem Nordischen in seinem Verhältnis zu ags. Welland ahd. Wielant nicht zu erklären, deutet vielmehr auf die Herübernahme einer nicht-nordischen Namensform, am ersten also eines niederdeutschen Wiland, in dem sich eine Partizipialbildung zu einem verlorenen Verbum vermuten lässt, das aber mit an. vil aus \*wihla- nichts zu schaffen gehabt haben kann. [Die Ausführungen Golthers über den Namen des Helden, insbesondere die Scheidung einer fränkisch-nordischen Form \*Waland und einer englisch-deutschen Weland, scheitern, von anderem abgesehen, schon an dem Umstande, dass, wie bemerkt, die Metrik der Velundarkviba an einer Reihe von Stellen Länge der ersten Silbe des Namens fordert. Eine nordische Form Völundr erklärt sich ohne Schwierigkeit aus älterem Vtlundr (e aus t vor l. wie e aus t in holzti, Holgi: vgl, z. B. Arkiv f. nord. Fil. 5, 124), und dieses kann nordische Umbildung eines nd. (oder ags.?) H'land sein.] Das Rätsel des Namens gibt aber der Forschung durchaus nicht das Recht, das Finnische zur Lösung zu bemühen oder gar an volksetymologische Umbildung aus Vulcanus zu appellieren f. wie neuerdings wieder von Golther. Germ. 33. 164 ff. versucht worden istl.

An der germanischen Grundlage der Sage darf nicht gerüttelt werden. In Wieland ist zunächst und vor allem der allweise, kunstgeübte Zwerg, dem die unterirdischen Schätze das Material zu seinen Bildungen geben, zur typischen Figur ausgebildet. Wie die Ivaldssöhne oder Brokkr und Sindri in der nordischen Mythologie, wird auch Wieland seinem Ursprunge nach als unterirdische Elementarmacht gegolten haben, eine Vorstellung, auf welche das Material des Schmiedes notwendig führen musste. Mit dieser Vorstellung haben sich in den an Wieland geknüpften Überlieferungen Albensagen gemischt, die allerdings merkwürdige Entsprechungen finden in den Mythen von den indischen rbhu's, doch kaum zu dem Schlusse berechtigen, die germ. Zwerg- und Schmiedesagen hätten sich aus Mythen von Luftgeistern und Wetterdämonen entwickelt. In der Volundarkviba erscheint der Schmied als mächtiger Albenfürst (alfa ljópi 10, visi alfa 13. 32), wie Alberich, der Gemahl einer Schwanjungfrau, einer von drei albischen Brüdern, der Flugkraft kundig, bedrängt durch einen neidischen Gegner und mit dessen Tochter buhlend, halb Dämon, halb Heros. Wielands Jálmang hat von jeher an Hephaistos gemalut, und es ist denkbar, dass dieser Zug von dem algegramaischen Feuergotte, dessen Verehrung Caesar (de tell. gall. 6, 21) bezeugt, auf Wieland übertragen sei. Die Annalune aber, dass amlite Erzählungen von Badialos suf die Ausbildung der Wielandsage eingewirkt hätten, muss abgewiesen werden, da dieselbe in ihren Hauptungen aus einer Vernischung von Zwergen- und Albensage, von Vorstellungen von unterirdischen Mächten und von Luftgeistern, wohl verständlich wird. 3

Kuhn, Sagen aus Westfalm 1, 42 f. Jahrb, des Ver. für nd. Sprachf. 1875
 103 f. = F. Kland te forgeom, Diss. par Depping et Fr. Michel. 1833.
 Vgl. Hdr Nr. 28-30. = F. Myth. 313 f. A. Kuhn, Zr. f. vergl. Spr. 4, 95 fl. Schrader, Sprachergel, and Urgersk. 228 fl. E. H. Meyer. Mg. Mythn. 2, 678 fl.

51. Die spätere Sage hat um Wieland, den besten Waffenschnied, eine Gallerie der besten Meister in allen Künsten und Fertigkeiten gruppiert: Wate, der beste Schiffer, ist nach der Ps. sein Vater, Egil, der beste Schiffer, sein fruger, met sein of heim Nordinan, der Vater des Riesen Aspilian und seiner Riesenbritider, ist woll kein anderer als der berühntet Biger uber Inomseige (§ 53). Dazu ist schon nach den ags. Waltere-Biger und Schiffer und der Schiffer der Schiffer der Schiffer und der Schiffer de

In die Erzählung der Ps. von Velent ist die Sage von dessen jungem Bruder Egill eingeflochten (c. 75-78), offenbar durch eine blosse Namengleichheit veranlasst, wenn nicht gar der Meisterschütze von Haus aus einen anderen Namen führte. Heisst derselbe c, 75 Qlrinar Egill. so zeigt sich deutlich die Aulehnung an die Volundarkviba, in welcher Olrun Egils Walkure ist. Der sagenberühmte Apfelschuss ist in der Ps. gänzlich unmotiviert und gänzlich ohne Folgen, und entweder nur an Egill angelehnt oder doch erst an denjenigen Egill geknüpft, der als Wielands Bruder galt. Bekanntlich verrichtet nach der Erzählung Saxos (p. 486 ff.) Toko den Apfelschuss auf Befehl des dänischen Königs Harald Blaatand; er muss später noch einmal eine gefährliche Probe bestehen im Herabgleiten auf Schneeschuhen von einem steilen Felsen; zuletzt fällt der König durch Tokos Pfeil. Die geschichtliche Existenz dieses Toko, der kein anderer sein kann als der Palna-Tóki der Jómsvíkingasaga, kann nicht geleugnet werden; allein der Apfelschuss ist auf ihn, wie auf andere nordische Helden in mehr oder weniger verschiedener Form, erst übertragen. Auch in England, sowie bei anderen verwandten und nicht verwandten Völkern, findet sich der Kern der Sage. Allein ihre bekannteste Erscheinungsform, die seit dem letzten Viertel des 15. Jahrhs. in Chroniken auftauchende schweizerische Tellsage1, ist nur eine Umbildung der skandinavischen Sage. Dass der Sage vom Apfelschuss ein Naturmythus zu grunde liegt, kann nicht bezweifelt werden; inwiefern dieselbe in ihren überlieferten Gestalten noch eine Deutung zulässt, ist eine Frage, die hier nicht erörtert zu werden braucht.

<sup>1</sup> Aus der ausgedehnten Litteratur über die Tellsage wird ausschliesslich hingewiesen auf Rochholz, Tell und Gessler in Sage und Geschichte, 1877.

### H. ANHANGE.

52. Or en dels ag e. Das niederrheinische rohe Spielmannsgedicht Orendel vom Ende des 12. Jahrls. (§ 11) enthält eine sehr alte sagenhafte Überlieferung in wirrem, fast zertrümmerten Zustande, deren Ergänzung bis zu einem gewissen Grade aus den Skåldskaparmål c. 17 (Sui: I, 276 f. II, 299) zu gewinnen ist. Dem Scharfsinne Müllenhoffs ist es geglückt, mit grosser Wahrscheinlichkeit die urgermanische mythische Sage zu rekonstruieren, die dem fränkischen Spielmanne wohl schon sehr entstellt vorlag, während in der norwegischen Göttersage ein Teil derselben früh verbunden wurde mit dem Thorsmythus. Auch nach wiederholter Erwägung der neuerdings gegen Müllenhoffs Deutung, mit Anwendung einer schwerlich zu billigenden mythologischen Methode, von L. Beer vorgebrachten Einwendungen glaubt Verf. an Müllenhoffs Ergebnis im wesentlichen festhalten zu müssen. Der Name Orendel, der in frankischen und bairischen Urkunden vom 8. bis 11. Jahrh. nachzuweisen ist, erscheint in ursprünglichster Form auf italienischem Boden in einer lanzobardischen Urkunde als \*Auriuuandalus (gen. Auriuuandali a. 720: K. Meyer, Spr. und Sprdm. der Langobard.n, 1877, S. 150) an. Aurvanddl ags. Eirendel alid. Orentid und kann, trotz des ags. Appellativums circuld 'jubar', nur mit an. aurr Feuchtigkeit, Nässe ags. eir zusammengesetzt sein. Der Held. durch seinen Namen als der auf dem Wasserschweifende, der Seefahrer bezeichnet und als solcher der Sohn des Ongel oder Ongel (aus \*awjo-, mlat. augia ahd. outea 'Wasserland' gebildet), muss den Germanen einmal als Träger eines Schiffermythus gegolten haben, der zwar in den Hauptpunkten dem griechischen Odysseusmythus entsprach, ohne jedoch aus diesem entstanden oder mit ihm urverwandt zu sein. In demselben geriet der Seeheld Orendel, von herbstlichen Stürmen verschlagen, in die winterliche Gewalt eines Eisriesen; im Frühjahr aber kehrte er zu seiner von unholden Freiern umbuhlten Frau in die Heimat zurück, in Bettlertracht und unerkannt. Ein Stern, Aurvandils tá, kündigte im alten Mythus seine bevorstehende Rückkehr an. Der Held erschlägt die Freier, vereinigt sich wieder mit der harrenden Gattin und tritt von neuem seine Herrschaft an, bis aufs neue die wilden Wetter ihn der Knechtschaft des Eisriesen überliefern. Dass in dieser aus der wüsten und lückenhaften Überlieferung wie dergewonnenen Sage wesentliche Züge eines Jahreszeitenmythus hervortreten, ist in der Natur der Sache begründet, berechtigt aber nicht, sie mit zahlreichen anderen Sagen, die von einer Heimkehr des Helden berichten, zusaumenzuwerfen; methodische Sagenforschung hat vielmehr die unterscheidenden Merkmale zu sondern, als alle entfernt ähnlichen Züge unterschiedslos zu vermengen. Die dänische Sage, welche Saxo (p. 135 ff.) von Horvendil, Gervendils Sohn, erzählt, erinnert nur durch den Namen des Helden an den germanischen Orendelmythus. Im deutschen Spielmannsgedichte hat der Mythus, dem stehenden Motive dieser Dichtungsart gemäss, die Form einer Brautfahrt angenommen und sich mit der Legende vom grauen Rocke Christi und mit Kreuzzugserinnerungen vermischt. Heisst aber in der Vorrede zum HB Orendel der erste Held, der je ge oren ward, so deutet diese Angabe immerhin auf alte Sagenüberlieferung; zu den ältesten germanischen Helden gehört Orendel gewiss,

Müllenhoff, Deutste Albertunsk 1, 32 ff. — I, Beer, PBB 13, 1 ff. —
[Berger, Einl. zur Ausgabe des Orendel, Bonn 1888].

53. Ironsage. Eine sehr ausfährliche Erzählung der Pidreksaga (c. 245—253) überliefert die Sage von dem leitenschaftlichen Jäger, dem Jad Iron von Brandenburg, den sie zu einem Sohne des Arus macht, in wirer Koutamination mit einer der beliebten Entführungssagen, der Sage von Apollonius und Herborg, Salomons Tochter, welche sich unselwer als Schössling der alben Hildesage herausstellt und vielleicht den Namen der Jungfrau erst aus der Herbort-ktundliebsage erhalten hat. Dem Sagschreiber war eine niederdeunsche Irondictung bekannt; er beruft sich

auf deutsche Lieder c. 258, und dass die Sage auch in Deutschland geläufig war, bezeugt eine Stelle im 'Weinschwelg' (Hds Nr. 58); der herzoge Iran der was gar ane wisheit, daz er einem wisent nachreit, er unt sin jeger Nordian (vgl. Ps. c. 263). Ungefähr um dieselbe Zeit erwähnt Enenkel den Herzog Iran mit Dietrich von Bern zusammen (Hds Nr. 50, 1. 2), und von Nordian muss schon im letzten Viertel des 12. Jahrhs, in Baiern gesungen sein (Mone, Heldens, 96, ZE Nr. 23, 4). Man glaubt als den eigentlichen Kern der Ironsage zu erkennen, dass ursprünglich Iron und sein gewaltiger Jägermeister Nordian auf der Wisentjagd ihren Tod fanden. Indem der Sagaschreiber Iron und Apollonius zu Brüdern machte, die lagdzüge ienes mit den Kriegsfahrten um die entführte Herborg verband, der Ironsage einen ungehörigen Schluss anheftete in der verbotenen Liebe Irons zu Bolfriana, der Gemahlin des aus der Harlungensage bekannten Åki Orlungatrausti (mhd. Hàche), endlich den kontaminierten Sagenkomplex äusserlich an Dietrich und Attila anlehnte, hat derselbe eine fast unlösbare Verwirrung angerichtet, jedenfalls der Kritik der Saga eine schwierige, noch ungenügend gelöste Aufgabe gestellt, F. Neumann, Germ. 27, 1 ff.

## VIII. ABSCHNITT.

## LITERATURGESCHICHTE.

## 1. GOTISCHE LITERATUR

YON

### EDUARD SIEVERS.

§ 1. Dichtung. 1 Die Geschicke der gutischen Vüller sind der Beadrang volkstümicher Dichtung nicht günstig gewesen. So reichen
Stoff die Perioden der kriegerischen Wanderungen für die Ambildung
einer gutischen Heldendichtung bieten mussten, so wenig waren diese
Zeiten dazu angethan, zur Aufzeichnung der von Mund zu Mund getragene
Gesänge anzuregen. Und sobald die Gotten, sesshaft geworden, mit der
antilen Kultur in innigere Berührung traten, wurden die gestigen Kräfe
des Volkes ums or rascher und leichter nach anderer Seite hin in Anspruch genommen, je grösser die Aufnahmefähigkeit für jene frende Kultur
war. Ein paar dürftige Notiten bei den zeitgenössischen Geschichtsschreibem sind daher fast alles, was wir über gutstel. Dichtung wissen,
und diese genigen nieht um ein deutliches Bild von dem Umfang und
der Eigenart der dichterischen Erzeugnisse, an denen das Gotenvölk gleich
ein übrigen allegemanischen Stümmen reich gewesen sein muss, zu geben.

Am besten sind Lieder sagenhaft-geschichtlichen Inhalts bei den Goten bezeugt. Die alte Sage von der Auswanderung des Volkes aus der Insel Scandza unter Ehrung des Königs Berig, deren Jordanes zu gedenkt, Fwird bebens olscher in poetfischer Form fortgepflant und verbreitet worden sein, wie es nach demelben Gevährsmann alte Lieder waren, erhölten. Elteder sind offenbar auch die Zahafe greeten, welche die Ahnenreibe der gottschen Füsten bis zu dem Ahnberrn Gapt binauf behandelten. Die Färsten selbst gingen in der Hochhaltung von Dicktung

Germanische Philologie IIa.

Vyl. M311evhoff, De antiquitina Germanem pari chrica, Kirl 1847, W. W. a ckernagel, Litteragerh, 17, 16, fix, so such die Zeospies Bett dei Baebe Bibliotung de verwonders Stames gesammelt sind. — 2 Jordanes Kap, 4, § 525, Er har ighter Sondan intela. , . . . mer german Berg Gold quandum en neur nature gereni. — 3 Jordanes Kap, 4, § 536, Germadoulium et in printis ervan carrinatus pous turieu in in commune recibier. § 536, Germadoulium et in printis ervan carrinatus pous turieu intela in commune recibier. In the commune carried and destruction of the commune carried and destruction of the commune carried and destruction. § 530 Germadoulium et in commune recibier.

und Musik ihrem Volke voran. An den Höfen der Amaler und Balthen erhängen unter Cütherbegleitung Lieder, welche die Thaten der alten Stammeshelden verherflichten, i und von Theodorich dem Grossen erbat sich der fränksiche König Ghlodwig worter (in ein) Jema pelleura ausdrücklich einen citharvoda. 2 Und wenn auch dieser eitharvoda, wie aus den bestienden Umständen bevorgseit, wohl kein Gote, sondern eher ein römischer Sklave gewesen ist, so bleibt doch die Thatsache als Zequais neue Kunts wertvoll, mit der er in talties in Empfängleitekte für die nose Kunts wertvoll, mit der er in talties ind dagegen an der schlichteren Art heimischer Nameawetter Theodorich II scheint dagegen an der schlichteren Art heimischer Kunt festgehalten au haben. 3

Sonst sind noch Schlachtlieder und Totenklagen ausdrücklich beseugt: belde wold meist Preisüderer geschichtlichen Inhalts. Fridigerus Goten singen in der Schlacht das Lob der Vorfahren', und die Leiche des in der Schlacht bei Clashon gefallenen Theodorieh. It zugen die Seinen confibit homenhom aus der Mitte der Peinde heraus. Publischenfillch darf auch bleirche berogen werden was Jordanes nach Priscus über die Leichenfeier Attilas berichtet. Wie der Name des Königs selbst und der seines Usprungs sich und wie eine Peier selbst gerannsachen Genebengen wird anch das Klagelied, das von den Elelsten des Hunnenvolkes angestimmt wird. ein stütsten gewesse sein.

Dagegen ist ein angeblich gotisches Weihnachtslied, das sogen. Γοτθων, das am Hofe des byzantinischen Kaisers Konstantinos VII. Porphyrogennetos angeführt wurde, nicht gotisch, sonderu verderbtes Latein. γ

§ 2. Gesetze. Nach dem Zeugnis des Isidor haben die Guten vor König Eurich (466-484) geschriebene Gesetze nicht besessen. Die hiermit in Widerspruch stehende Angabe des Jordanes, Kap. 11, § 69, dass Dichness, der Ratgeber des Königs Buruista zur Zeit Sullas die Goten Prisium bruiden nathralifer prieht geglaw twere ferd, quas sugue nunc conscription.

5) Jordanes Kap. 41, § 214. Minishe godeskt Procop. Bull. Get. 2, 2 der Farrengeren zusätze mannera gerän im Tode des Romania. — Jordanes Kap. 40, degren zusätze mannera gerän beim Tode des Romania. — Jordanes Kap. 40, der Grenzen der Getalen der Schaffen der Getalen der Getalen

<sup>1</sup> for danex Kop. 5, § 421. July spee of the center maintenan factor modulationalse cities represent another foregrouns, Handley Periligense, 1998 (see [16]) (see [16]) (see feeticles) (see Vinger feetings (les Winger feet destricts) (see feeting feeti

belagines nuncupant, enthält in ihrem ersten Teile sicher die irrtümliche Übertragung eines älteren, auf Geten bezüglichen Berichtes auf die Goten.1 Ob damit auch der zweite Teil, die Berufung auf geschriebene belagines (d. h. got. \*bilageinôs) fallen muss, ist zweifelhaft.2 Erhalten ist von gotischer Gesetzgebung in einheimischer Sprache nichts. Das Gesetzbuch der Westgoten in Spanien, die Lex Romana Wisigothorum, ist wie die übrigen sogen. leges barbarorum in lateinischer Sprache abgefasst.

§ 3. Wulfila und die gotische Bibelübersetzung.3 Fast alles was wir von gotischer Literatur besitzen, knupft an die Person des Wulfila

oder seine Bestrebungen an.

Nach Philostorgios' mit Unrecht angefochtener Angabe entstammte Wulfila einer christlichen Familie aus Sadagolthina bei Parnassus in Kappadokien, die zur Zeit des Valerianus und Galienus (267) mit vielen andern von plündernden Donaugoten in die Gefangenschaft geführt worden war, sich dann aber dem gotischen Volke ganz angeschlossen haben muss. Wulfila selbst ist ohne Zweifel unter den Goten geboren und aufgewachsen, wie

denn auch sein Name ihn diesem Volke zuweist.

Allgemein ist Wulfila als Bischof der Goten bezeugt. Nach Auxentius war er vorher bis zu seinem dreissigsten Lebensjahre lector gewesen. Die Bischofsweihe fand (nach Philostorgius) statt gelegentlich einer Gesandtschaft, welche den Wulfila nebst andern Goten zu Konstantius geführt hatte, und zwar durch Eusebius von Nikomedien, den Führer der antiorthodoxen Partei, der seit 330 Bischof von Konstantinopel war. Wulfila war der erste Bischof im Gotenlande nördlich der Donau. Sieben Jahre nach seiner Weihung führte er seine in Religionsstreitigkeiten hart bedrängte Gemeinde über die Donau nach Mösien, wo sie, von Konstantius freundlich aufgenommen und im Hæmus um Nikopolis angesiedelt wurde. Im Jahre 360 nahm Wulfila wahrscheinlich an der von Eudoxius und Acacius geleiteten Arianersynode in Konstantinopel Teil. Die orthodoxen Quellen

Müllenhoff in Monusen's Jordanes S, 181. — 2 Müllenhoff's Ansicht (a. a. O.), dass eine Bezeichnung wie 'bilageins' Anflage' ungotisch sei, wird durch alta. Ing. Pl. 'Gesetze' mindestens zweifelhaft gemacht, das nach nordischer Weise recht wohl aus einem älteren \*bi-lagu, got. \*bilaga Pl. verkürzt sein könnte. - 4 Vgl. die Einleitungen der Ausgaben 30-Agu, got. Maga Ft. verkutzt sein konne. — Yg. nie filmetungen der Auspacen von v. d. Gabelentz und Loebe, Massmann und Bernhardt. G. Waitz, Üb. d. Lebou u. die Lebre der Uffig, Ilam. 1840. W. Krafft, Die Kirchengench. d. germ. Velber 1. 18 ert. 1854. W. Bersell, Üb. d. Lebou der Uffig. Gött. 1860. G. Kaufmann, Krit. Unters. der Quallen uur Genck. Ufflag, ZisiA 27, 193 fl. W. Krafft in Herzog's Realencyel, 16, 140 ff. Ch. A. A. Scott, Uthlas, Apostle of the Goths, Combridge 1885. - Die genauesten und glaubwürdigsten Angaben über Leben und Thätigkeit des Wulfda bielet ein Schreiben seines Schülers, des arianischen Bischofs Auxentius von Dorostorum (Silistria), das den Randbemerkungen eingefügt ist, mit denen ein gewisser Maximinus in einer Jetzt Pariser Hs. (Suppl. lat. 594) die Akten des Konzils von Aquileja begleitet hat (hg. von Waitz a. a. O., wosellist auch die übrigen wichtigeren Quellenstellen abgedruckt sind). Weiteres bringt Photius' Epitome der Kuchengeschichte des Arianers Philostorgios aus Kappadokien (geb. um 368. Ausgabe von II. Valesius, Paris 1673, widerholt in Migne's Patrologia lat. Bd. 65). Auf Seiten der Ortho-doxen gewähren Sellständiges in erster Linie Sokrates (hg. v. R. Hussey, Oxf. 1853) und Sozonsenos (hg. v. denss., Oxf. 1860), die auf eine geneinsame Quelle zurück-gehes, in zweiter Linie Theodoretos (hg. v. Th. Gaisford, Oxf. 1860), säntlich um die Mitte des 5. Jahrh. Von den Lateinern kommen etwa noch I sid or und Jordanes in Betracht. Alle übrigen Quetlen (insless auch die Acta S. Nicetne, Acta Sanct. Sept. V. 40 ff.) sind abgeleitet oder sagenhaft. - 4 Diese Namensform ist, gegen Fick. ZfdA 27, 244, als die einzige echt gotische auzusehen. Die Form Ufila in seinem eigenen Testament bei Auxentius eiklärt sich wahrscheinlich durch Übertragung aus dem Griechischen. Die Griechen schreiben Orlopilas (Sokr., Soz., Theod.) oder Osopilas (Philost.), da tew- in ihrer Orthographie kaum auszudrücken war. Danach bildet Auxentius sein Ulpla (Hulfila einmal bei Maximin; dagegen schreibt Cassiodor Fulphilas und Isidor Vulfila resp. Gulfilas).

lassen ihn erst damals sich den Arianern anschliessen, in offenbarem Widerspruch mit Wulfilas eignem, bei Auxentius aufbewahrtem Glaubensbekenntnis, in dem er sich selhst als Arianer von Anfang an bezeichnet, Eine weitere Notiz bei Maximinus lässt dann Wulfila mit andern Genossen sich nach Konstantinopel begeben, um vom Kaiser ein Konzil zu erwirken, Dieser Versuch aber war erfolglos. Das gewünschte Versprechen erfolgte zwar, aber die orthodoxe Partei wusste nicht nur die Sache zu hintertreiben, sondern sogar ein Gesetz zu erwirken, das den Arianern jegliche Disputation in Glaubenssachen verbot. Dies Gesetz ist nach Bessell's evidenter Beweisführung der im Codex Theodosianus XVI, 5, 6 erbaltene Erlass vom 10. Januar 381 und nicht eines der beiden Gesetze von 388 und 386, welche Maximin fälschlich aus dem Codex Theodosianus seinem Berichte einfügte. Nach Auxentius endlich starb Wulfila 70 Jahre alt zu Konstantinopel, wohin er vom Kaiser Theodosius zu einer Disputation berufen war. Diese Berufung mit jener Bittreise des Wulfila zu identificieren, liegt an sich nicht der geringste Grund vor, da weder die Zwecke derselben identisch waren, noch die Zeitverhältnisse nötigen, die beiden Ereignisse zusammen zu legen. Trotzdem hat Bessell durch eine nichts weniger als beweisende Schlusskette und durch eine sachlich unzutreffende Ausfüllung einer Lücke der Pariser Hs. über den Zweck der Disputation (ad disputationem contra [Psathyropolistas]) darzuthun versucht, dass Wulfila kurz vor Erlass des Gesetzes vom 10. Januar 381 gestorben sein müsse, und darin sind ihm alle Neueren mit Ausnahme von Krafft 1 gefolgt. Aber einmal ist für die Wende des Jahres 380/81 gar keine Synode für Konstantinopel bezeugt, während Auxentius den Wulfila ausdrücklich zu einer solchen berufen werden lässt; vielmehr handelte es sich damals um private Versuche der Arianer, das Versprechen eines Konzils von dem Kaiser zu erlangen. Andrerseits konnte Wulfila im Jahre 380/81 nicht wohl zu einer Disputation gegen (contra Auxentius) die Psathyrianer (die überdies nirgends Psathyropolisten heissen) verwendet werden, weil diese gerade unter den Goten verbreitete Sekte (Wulfilas eigener Nachfolger, Selenas, war ihr Haupt) wie Bessell selbst zugibt erst 384 sich abspaltete. Dagegen passen alle Umstände vortrefflich auf die allgemeine Häretikersynode, die Theodosius im Sommer 383 aus eignem Antrieb als letzten Versuch veranstaltete, die Sekten vermittelst einer Disputation zur Einigung über das Glaubensbekenntnis zu bringen. Dies ist zudem die einzige offizielle Versamulung der Zeit, als deren Zweck geradezu die Disputation bezeichnet wird, und um so unmöglicher ist es, die Angabe des Auxentins von der Berufung des Wulfila zu einer Disputation von dieser einzig bezeugten Disputationsversamulung zu trennen. Ist daher Wulfila, was nicht unwahrscheinlich ist, wirklich im Winter 380/81 als Bittender bei Theodosius in Konstantinopel erschienen, so ist er doch sicher erst im Sommer 383 gestorben, als er abermals, auf Befehl des Kaisers, sich dorthin begeben hatte. Danach wäre Wulfila, wenn Auxentius' Angabe über seine vierzigiährige Wirksamkeit als Bischof buchstäblich zu nehmen wäre, 343 gewelltt; ist aber andrerseits Philostorgios im Rechte, wenn er den Eusebius ihm die Weihe erteilen lässt, so müsste sie spätestens in das Frühjahr 341 fallen, da Eusebius um diese Zeit starb. Indessen ist die absolute Genauigkeit der Zahlen-

¹ In Herzog\*s Radine. 16, 145 f. = ² Vgl, hierüber die ausülhrichen Berichte bei Sokrates 5.10. Sozomenos 7, 12. Überall steht die hänlige im Vordergrunde des Interesses. Zu beachten ich wie bereits Kraffl hervorgeholen hat, dass das von Auxentius nutgetellte vog. Testament Wolfilas sich am leichtesten verdehen lässt als eine der von dem Kaiser ausündschich geforderten Bekenantisschriften.

angaben des Auxentius einigermassen verdächtig, bei seinem sichtlichen Be- & L. t. 22 300 streben, die Lebensabschnitte seines Helden mit bekannten Epochen der hiblischen Geschichte zu parallelisieren. Es mag daher Wulfla immerhin, wie man seit Bessell annimmt, um 311 geboren und 341 geweiht sein,

sein Tod aber fällt sicherlich in den Sommer 383.

Als Führer und Bischof seines Volkes hat Walfils eine grossartige Daligkeit enfallete. Nicht minder bedeutend stand er als Gelehrter da. In greichischer, lateinischer und gotischer Sprache hat er, wie Ausentius berichtet, geprecitigt und geschrieben, und Soxiates, sozomenos und Theodorret bezeugen ausdrücklich, dass er die gotischen Buchstaben erfunden und die ganzel weitige Schrift übersetzt labe.

Von diesen gelehrten Arbeiten des Wulfila ist direkt unter seinem Namen nichts auf uns gekommen. Doch kann es keinem Zweifel unterliegen, dass die Bruchstücke einer anosymen Bibelübersetzung in dem seg. Coket argentaus zu Upsala, dem Coket Carolinus in Wolfenbürtel, dem Cokites Ambreismain im Malland und Rom nud dem Coket Zmirosensi in Turin. Teile jener Übersetzung sind, welche als das Werk des Wulfils bereichnet wird.

Diese Fragmente gewähren, zum Teil in doppelter Überlieferung, grössere oder geringere Stücke der Exagelein (Cod. arg., darunter dem Markus vollständig; Bruchstücke aus dem Matthaeus auch im Ambr. C) und der Briefe an die Römer (Cod. Car. und Ambr. A), Korinther 1. 2 (2. Kor. vollständig in Ambr. B), Epheser, Galater, Philipper, Kolosser, Thessalonicher 1. 2, an Timotheus 1. 2 und Timotheus 1. 2 und Film (einzige Morte aus Gal. und Kol. in Taur.). Als einzige rusammenhängende Rexts des altern Festamentes hat der Ambr. De einzige Bruchstücke aus Factra und Nehenia bewahrt, aussetzedem bezeugen einige abgerinsens Factra und Nehenia bewahrt, aussetzeich bezugen einige abgerinsens (und vielleicht dem Ezocheil und dem Makkaberückern) ernommen sind, dass noch weitere Stücke des alten Testaments shatsächlich übertragen worden sind.<sup>2</sup>

Die Grundlage der Übersetzung bildet im allgemeinen der griechische Bibeltext, und zwar für das alte Testament die durch die Hss. 19, 82. 031. 108 Holmes vertretene Recension der Septuaginta, <sup>7</sup>ir das neue ein Text der in der Mitte zwischen den asiatischen, alexandrinischen und tällsichen Texten stand. Daneben macht sich ein beträchlicher Einflüsse

<sup>1</sup> Mit Ausnahme der vier Bücher der Könige, um dem kriegerischen Sinne seines Volkes keine Nahrung zu geben, sagt Sokrates: was die Thatsache anlangt, vielleicht richtig, der Motivierung nach aber gewiss eine Fabel. - 2 Alle diese Handschriften stammen aus Oberitalien, die Ambrosiani aus dem Kloster Bobbio, und sind um oder nach 500 geschrieben, weisen also in die Zeit des Ostrolenreichs in Italien zurück. Die älleren Hauptausgaben von 11. C. v. d. Gabelentz und J. Loebe, Altenburg u. Leipzig 1843-46, und H. F. Massmann, Stuttg. 1855, beruhen noch auf den filteren, vielfach fehlerhaften Einzelausgaben. Nach neuer sorgfältiger Lesung sind dann sänstliche Texte von A. Uppström herausgegeben: Codex argenteus, Upsala 1854; Decem codicis arg. redivina folia, ib. 1857; Fragmenta gothica selecta, ib. 1861; Codices gotici Ambrosiani, Stockh. u. Leipzig 1864-68. Hierauf berühen wieder die neueren Handausgaben von M. Heynes, Paderb. 1885 und E. Bernhard1, Halle 1875 (kleine Ausgabe 1884). Noch zu Walafrid Strabus' Zeiten gal· es gotische Handschriften (De reb. eccl. 8: postmodson studiosi illius gentis divinos libros in suae locutionis proprietatem transtulerunt, quorum adhuc monumenta apud nonnulles extant), wie es scheint in Deutschland. Auch die Excerpte der Salzburg-Wiener Hs. (ZfdA 1, 296 ff.) weisen auf das Vorhandensein solcher hin. Zur Geschichte des Bekanntwerdens der got. Texte in neuerer Zeit vgl. ausser den Einleitungen der Ausgaben besonders Massmann, ZfdA 1, 294 ff. und J. W. Schulte ebda 23, 51 ff. 318 ff. 24, 224 ff. — <sup>3</sup> W. Grimm, Kl. Schr. 3, 102 ff. Massmann, Zdd. 1, 205 ff. — <sup>3</sup> A. Kisch, Monataschr. f. Gesch. n. Wissensch. des Judent, 22, 42 ff. 85, ff. 216 ff. Ohrloff, Zdfb 7, 726 ff.

der Itala bemerkbar, der richtiger mit Marold¹ auf prinzipielle Berücksichtigung dieses Textes durch den Überstetzer, als mit andern³ elsis auf urspringliche Verwandtschaft des benutzten griechtischen Textes mit der Itala, teils auf spätere Interpolationen italischer Krütker zurückzuführen ist. Solche Interpolationen sind jedenfalls nur in ganz vereinzelten Fällen anzunehmen, wenn auch thatschlich spätere krütker zurückzuführen dem gotischen Bihelteste durch die Ausführungen des dem Cod. Brixianus der Itala beigenheften Blattes über die mußper nachgewissen ist. 3

Dass es Wulfilas Absicht gewesen, seinem Volke die ganze Bibel durch eine Ühertragung zugänglich zu machen, ist wohl glaublich. Zweifelhaft dagegen ist es, wie weit er selbst allein diesen Plan durchgeführt hat. Die Bruchstücke des neuen Testaments zeigen eine derartig gleichmässige Kunst der Übersetzung, auch im rein Technischen, dass man sie notwendig einem einzigen Übersetzer zuschreiben muss, und zwar gewiss dem Wulfila selbst, dessen Interesse sich diesem Teile der heiligen Schriften zuerst zuwenden musste. Dagegen weisen die Stücke aus dem Esdra und Nehemia durch erhebliche Abweichungen im Sprachgebrauch auf einen anderen Bearbeiter hin.4 Ob man sich unter ihm einen Gehülfen oder einen Fortsetzer des Wulfila zu denken hat, bleibt wieder ebenso zweifelhaft wie der Umfang seiner Thätigkeit. Die gelegentlichen Übereinstimmungen seiner Übersetzung mit der erst nach Wulfilas Tode begonnenen Vulgata können für diese Frage nichts beweisen, da hier die Itala fehlt, welche denselben Text gehabt hahen könnte wie die Vulgata. Die Psalmen sind wohl sicher erst nach Wulfilas Tode in Angriff genommen worden, durch die beiden Geistlichen Sunnia und Fretela, denen Hieronymus in einem etwa um 300 geschriebenen Briefe Auskunft über Fragen der Textkritik und Übersetzungskunst erteilt.5

§ 4. Weitere Reste gelehrter Thätigkeit sind nur sehr spärlich erhalten. Den ersten Rang nimmt darunter ein das Bruchstäte, einer Erklärung des Johannesevangeliums im Cod. Ambr. E., die von Massmanné mit dem Namen Skeireins belegt worden ist und die jedenfalls in den Kreis der von Wulfila angeregten Bestrebungen gehört, aber sehwerlich von ihm selbst verfasst worden ist. Ein Fragment eines goüschen Kalenders hat der Cod. Ambr. A aufbewahrt. Was sonst noch auf uns gekommen ist; die Unterschriften der Urkunden von Neagel und Arezzo, die Worte in dem Epigramm der lateinischen Anthologie, die Runeninschriften usw, trägt keinen literarischen Charakter.

### VIII. ABSCHNITT.

# LITERATURGESCHICHTE.

## 2. NORDISCHE LITERATUREN.

A. NORWEGISCH-ISLÄNDISCHE LITERATUR

VON

# E. MOGK

### ERSTES KAPITEL.

### EINLEITUNG.

- Köppen, Librariotte Einfelmer in die nordisch Mykhologis. Bettin 1837. —
  E. Rosselet, "Midmidie Librariotte in Erch und Grobert II. Sekt. XXXI. 214.
  —314. N. M. Petersen, Eiding ill der delareliket Birriatur interde, Köhn
  A. (Auch in Ann. Lond. Olik. 1961.). 354.] K. Keyser, Nordischen
  Ann. Lond. Olik. 1961. 354.] K. Keyser, Nordischen
  C. Rossenberg, Nordiscrant dandlin fra Ulthiden 81 vorv Dage 318. Kyh. 1878. E.
  G. Nige Swin, Professona vor Swinnings. I. S. XVIII—CXXIV. Oli 1878.
   O. Brenner, Alterdischer Handbuck, Leifen 1982. S. 1—23. Histofan
  Linxvon, Hariotic Birariot Eidenbuck. Elifico 1982. Illimite el Lipsie Hologie III.
  Lips. MDCCLIVI. Th. Mobius, Fernicionis der auf den Gelois der albord.
  Lips. MDCCLIVI. Th. Mobius, Fernicionis der auf den Gelois der albord.
- § 1. Mit der Schlacht am Hafraförd (872) hatte Harald Hafraför die Versprechen eingelotis, welches er der Sage nach in seiner jugend der Gyda gegeben hatte: die letteten Gaukönige Norwegens waren unterworfen; er hatte die Alleihnerrschaft über das ganae Reich, der allen demokratischen Verfassung war der Todestoss gegeben, und wer seinen Verfügungen nicht nachkam, musste die Heimat verfassen, um in entfernten Lindern sich eine neue zu suchen oder als Vläingerfürst auf dem Merer seine Tage zu verbringen. Damals ware swo ein grosser Teil der Hersen, unwaudelbar in hær alten Gestimung und nicht gewillt, sich der Gewah eine neue Heimat und mit ihr ein eine en Kulturstätt germanischen Geistes schuf. Es beginnt auf Island die Zeit der norwegischen Kolonisation, die Indanshundt. In sigolf wird als der erste genannt, der im lahre 874 ausge-

sichts des isländischen Gestades die öndvegissülur, das geweihte Schmuckwerk des heimatlichen Hochsitzes, über Bord wirft, um dort seine neue Heimat zu gründen, wo diese ans Land schwimmen. Wohl haben Vikinger auf ihren Fahrten schon früher Kunde über die Insel nach Norwegen gebracht, aber keiner von ihnen fasste dauernd Fuss. Dem Ingólf folgt eine ganze Reihe norwegischer Hersen, es entsteht ein reges Leben auf dem toten Eilande, die Zeit der irischen Einsiedler ist vorüber. Nach Verlauf von nicht ganz einem lahrhunderte ist die Küste, namentlich im Westen, besiedelt und ein demokratischer Staat, abgeschlossen aber sich selbst genug, gelangt hier zur Blüte und erhält sich unabhängig, bis im 13. Jahrh. innere Zwistigkeiten die norwegischen Könige veranlassen, auch ihn ihrer Herrschaft einzuverleiben. Von Norwegen ist also Islands Besiedlung ausgegangen, an Norwegen fällt das Land zurück. Während dieser ganzen Zeit blieb gleichwohl der engste Verkehr zwischen Mutterund Tochterland. Wenn der Isländer auf Reisen ging, war sein nächstes Ziel Norwegen; nach Norwegen reisen heisst schlechthin fara utan, von Norwegen nach Island zurückkehren koma út. Angelegentlichst erkundigen sich die norwegischen Könige bei den neu angekommenen Isländern über Neuigkeiten in der Heimat; isländische Skalden nehmen am Hofe den ersten Rang ein und sind jederzeit gern gesehen. Als Ólaf Tryggvason mit eiserner Energie in Norwegen das Christentum zur Herrschaft brachte, sandte er den Pangbrand nach Island, damit auch hier das Evangelium gepredigt werde. Er erreichte, was wenige lahre vorher dem deutschen Bischof Friedrich nicht geglückt war. Und als die Isländer anfingen, Geschichte zu schreiben, da waren es die Erzählungen von den norwegischen Königen, die sie vor allem mit pflegten. Von einem norwegischen Könige hatten sich die Isländer losgesagt, im Grund ihres Wesens aber waren sie nach wie vor gute Norweger. Die heimischen Sitten, die heimische Verfassung, die heimischen Götter, die heimischen Lieder und Sagen waren mit hinüber gesiedelt nach dem fernen Westen; die besten des Landes hatten sie mit hinübergenommen. Hier wurden sie in alter Freiheit und Ahgeschlossenheit gepflegt und gross gezogen; hier hatte ihnen der Verkehr mit anderen Völkern neue Elemente der Dichtung zugeführt; in Norwegen dagegen verkümmerten sie immer mehr und mehr unter den Gewaltsprüchen der Könige und ununterbrochenen Fehden im Lande selbst. Norwegen ist die Heimat der Skaldendichtung, ihre Blüte aber hat sie auf Island erreicht. Und eine klassische Prosa, die auf Island fast ein Jahrhundert geblüht hat, hat in Norwegen nie recht Wurzel fassen können. Daher schauen die Isländer noch heute in vollem Rechte mit Stolz auf die mittelalterliche Blüteperiode ihrer Freiheit und ihrer Literatur zurück; ihnen gehört unbestritten der Löwenanteil an dem, was wir nach Rasks Vorgange altnordische Literatur zu nennen pflegen. Wir können dieses gemeinsamen Ausdruckes dessen, was man in neuester Zeit in Altnorwegisch und Altisländisch getrennt hat, nicht entbehren; wie die Sprachen des Mutter- und Tochterlandes in der Periode, mit welcher wir uns zu beschäftigen haben, nur dialektisch auseinandergehen, so hängt auch wie die ganze Kultur die Literatur beider Länder aufs engste zusammen, dass eine Trennung des einen Teiles vom anderen uns Verständnis und Würdigung beider Teile rauben würde.

Diese altnordische Literatur, wohl eine der reichhaltigsten und mannigfaltigsten, sicher die germanischste aller älteren germanischen Völker, steht vor dem Beginn einer zweiten Blütezeit, da ihre Vertreter das erste mal mit klaren Zügen uns in der Geschichte entgegentreten; erzeugt und gross gezogen ist dieselbe durch die grosse Zeit des Vläingertums, das auf die deutsche. Haraful Hafrageri hatte einen ganzen Kreis Dichter in seinen Gefolge, die zum Fell sehn estemen Vater Haffallan dem Schwarzen gedieut Gefolge, die zum Fell sehn en seinen Vater Haffallan dem Schwarzen gedieut sitz inne. Mit Nerdelfils Geschlecht kam zu derselhen Zeit die gewärdigte Kunst nach Island, sein Enkel Feil war der gewärdigtes und tiebet aller nordischen Dichter, die uns mit Namen bekannt sind. Skild heisen diese Dichter, die vort, das, seiner Etymologie nach dunkel, jedenfalla auch anderen germanischen Stämmen nicht unbekannt war. Die neutrale, im Pur. unumgelautte Foran stellt dasselbe neben god und anderen gertrale Perzeichtungen für gefürliche Wesen und setzt sehnen Ursprang in höhen der heilige Worte stabte.

Die Überreste dieser Skalden, welche auf uns gekommen sind, sind von nicht unbedeutendem Umfange. Wir haben sie aus verschiedenen Gegenden, aus allen Zeiten der Periode, die hier in Betracht kommt. la sie gehen mit ihren äussersten Ausläufern, den geistlichen Liedern, weit über dieselbe hinaus, wenn wir die Calmarsche Union (1397) als den Grenzstein der altisländisch-norwegischen Literatur setzen. Durch die Starrheit ihrer metrischen Gesetze, die in der Dröttkvættstrophe ihren Hauptvertreter finden, durch die oft zwei- bis dreifachen Umschreibungen einfacher Begriffe (kenningar), durch das Vertauschen sprachlich gleicher Wörter bietet uns die Skaldendichtung Schwierigkeit auf Schwierigkeit; durch ihren Inhalt -- es sind meist Lobgedichte auf nordische Fürsten -hat sie wenig Anziehendes. Die vereinzelten wirklich tief gefühlten und schönen Gedichte verschwinden unter der grossen Menge der formgerechten, aber inhaltlich ziemlich leeren. Gleichwohl muss es früher eine Skaldenpoesie gegeben und muss neben der Poesie, die wir heutzutage unter dem Worte verstehen, noch in historischer Zeit fortgelebt haben, die, fern einem toten Formendienste, ihr Hauptgewicht auf den Inhalt der Gedichte gelegt hat. Gegen 50 solcher Lieder sind uns teils vollständig, teils fragmentarisch erhalten. Man pflegt sie infolge literarhistorischer Misverständisse des 17. Jahrhs, Eddalieder zu nennen und sie wohl auch als Volkspoesie gegenüber der kunstgerechten Skaldendichtung zu bezeichnen. Im Grunde sind wir weder zu dem einen noch zu dem andern berechtigt, denn mit der Edda haben sie nichts zu thun und für ihre Volkstümlichkeit haben wir weder Zeugnisse noch Beweise. In Bezug auf das Alter gehört ihnen im Vergleich zur Skaldendichtung keineswegs der Vorrang: das älteste von ihnen geht nicht über die ältesten Überreste der Skalden hinaus. Auch im Hinblick auf die Form stehen die Lieder nicht im Gegensatz zu den skaldischen Gedichten, wie Sievers metrische Forschungen gezeigt haben, sie huldigen nur nicht den strengen Gesetzen des dröttkvætt und seines Gefolges. Gleichwohl setzt der Inhalt unserer Lieder wie eine Reihe Volkssagen Sangesweisen voraus, die vor der Zeit unserer ältesten Quellen bestanden haben; ihre Grossartigkeit und Bedeutung lassen uns die jüngeren Triebe ahnen. Diesem alten Stamme nordischer Poesie ist zweifelsohne auch die Skaldendichtung entsprossen; spätere Dichtung und Sage lassen uns das neue Reis in seinem Ursprunge erkennen. Als Finder und Lehrer des streng gebildeten Sechssilblers zeigen uns Überlieferung und Sage Bragi den Alten, eine historische Gestalt, die nach glaubwürdigen Quellen um 800 gelebt und gedichtet

hat (vgl. SE III. 307 ff.). Die Sagen, ja die Mythen, die sich an seine

Person geknüpft haben, sprechen für seine Bedeutung (vgl. Uhland Schr. VI. 277 ff.). Er weilte an verschiedenen Fürstenhöfen und scheint hier für seine neue Formenpoesie ein williges Ohr gefunden zu haben. Überall wird sie im Laufe des q. lahrhs, vor den norwegischen Königen gesungen; ihre Sänger waren gern gesehen und wurden reich helohnt. Sie waren am angesehensten unter dem königlichen Gefolge (Fg. s. c. 8, 12); was Wunders, wenn lahrhunderte darnach ein Epigone, der der alten Weise wieder die verlorene Gunst erringen wollte, die von diesem Dichterkreise fast ausschliesslich gebrauchte Form schlechthin als das Versmass des königlichen Gefolges (drittkvadr hättr) bezeichnete und so schon durch den Namen desselben iener Dichter enges Verhältnis zum Könige, dem dröttinn, andeutete?\* In dieser Stellung erhohen sich die Anhänger des Bragischen Formalismus über die anderen Dichter; sie glaubten die allein hegnadigten und allein berechtigt zu sein, den alten Namen Skald tragen zu dürfen. Damals war es wohl auch, dass der Name Pulr für die Anhänger der alten, schlichteren Dichtungsweise, die Demokraten der nordischen Dichter, auftauchte, der von Haus aus nur den Dichter von Zauberliedern hezeichnete. Seine Existenz und Bedeutung steht nach Müllenhoff (DAK V. 288 ff.) fest; allgemein freilich scheint das Wort nicht gehräuchlich gewesen zu sein, ja es hat zweifelsohne in mancher Kreise Mund etwas Herabsetzendes, wie das Beispiel vom Jarl Rögnvald zeigt, der sich im Gefühle seiner Niedrigkeit als pulr einer Halhstrophe hezeichnet (Flat. II. S. 187). Wenn nun der Stand der Pulir in den Loddfäfnismål besonders hervorgehoben, wenn hier Odin ihr Fimbulbulr, ihr Schutzpatron genannt wird, so bringt der Dichter einen Namen und einen Stand zu Ehren, der in seiner Zeit von anderen herabgewürdigt wurde. Und dies konnten nur die thun, welche sich jetzt allein 'skald' nennen zu dürfen glaubten, und die die Anhänger des einfacheren Gesanges verächtlich als 'pulir' brandmarkten. Diesen vom aristokratischen Elemente hingeworfenen Fehdehandschuh hebt der Dichter der Loddfäfnismäl auf und sagt sich im Namen seiner Standesgenossen von der alten Bezeichnung 'skåld' los: diese hlieben Skalden nach der alten Auffassung des Wortes, das letztere jedoch nahm eine veränderte Bedeutung an. Denn das Wort skild und seine Komposita ist alt und muss einst einen volkstümlicheren Kern gehabt hahen, als wir in ihm zu finden pflegen.

Die beiden Gegensätze in der Dichtkunst gingen eine Zeit lang neben einander het, bis die strengere Formenposeis, getragen von königlicher Gunst, der schlichteren Weise den Todesstoss gab; aus dieser aber sehwang sich phönitarig die vollestämliche Errählung, die Fraksag, die von allen germanischen Stämmen alter Zeiten allein der Isländer kennt und die er gepfengt und zur Blüte gebracht hat, dass man alle Zeiten seine Freude daran finden wird, solange man überhaupt Freude an natürlichen und einschen Gestisseshöpfungen findet. Möglich, dass man sehon in Norwegen vor der Besiedlung Islands neben dem Götter- und Heldengerange den Prossischen Vortrag kannte; sehn historische Entwicklung his zu seiner schriftlichen Aufzeichnung lässt sich nur auf Island verfolgen. Die Isländer waren auch die ersten, die diese Erfählungen niederschrieben, sie waren darin den Norwegern, wie diese selbst hekonnen, Muster und Vorbild, und das nicht nur in der Behandlung isländischer.

Das Wort dritthnett oder dritthnede håter findet sich nur bei Snorri und seinen Schülern. Es ist so recht aus dem elymologischen Ideenkreise dieses Dichterheroen hervorgegungen; man vgl. Hkr. S. 16, 5 f. dar edru feir (sc. komungar) drittmar kalladir, en 
hauer feira drittninger, en dritt kirdeväler.

sondem auch norwegischer und fremder Stoffe. Im 2. Jahrh. nach der Besirdlung der Innek, nar Zeit Snorris des Goden († 1031), fand man zuerst in den weitesten Kreisen Gefallen daran, die Thaten der Vorfahren und der lebenden Geschlichter zu erzühlen und sich erzählen zu lassen; ein anderer Snorri war es (der Sohn Sturfas), der im Beginn des 13, Jahrhs. das Vorbild gab, wie man diese Erzählungen in klassischer Schönbeit und Einfachbeit zu Pergament und dadurch auf die Nachwelt bringen müsse. Als dann später, im 14, Jahrh, die Pross ihrem Verfalle erutgeregnige, als die Quelle der Stoffe versiegte, da wandte sich der Isländer wieder zur Poesie und brachte die allen Stoffe in Kenie und Stoffen kenie und Stoffen, indem er

die Alliteration der Skalden mit dem Endreime der südlicheren Völker verknüpfte. So entstand die Rimurpoesie, das letzte Kind der altisländi-

schen Muse, das, in gewisser Ärmlichkeit geboren, die Zeiten bis in die Gegenwart überlebt hat.

§ 2. Cherlieferung der denkmaler. Ich habe bisher in wenigen Zügen die Entwicklung der altnordischen Literatur anzudeuten gesucht; es tritt die wichtige Frage an uns heran; wie ist diese Literatur auf uns gekommen? Wie an dieser selbst, so haben auch an der Überlieferung die Isländer fast ausschliesslich ein Anrecht. In ältester Zeit, bis ins 12. Jahrh. herab, ist zweifelsohne der mündliche Vortrag des Liedes oder der Saga der Hauptträger der Überlieferung gewesen. Wohl hahen wir verschiedene Zeugnisse, dass Skaldenlieder mit Runen in Stähe geritzt und so erhalten wurden, wohl wissen wir, dass auf gleiche Weise Könige ihre Briefe schrieben, wohl wurden hier und da amtliche Bestimmungen, möglicherweise gar auch die ältesten Gesetze in Runen aufbewahrt, dennoch lässt sich nicht beweisen, dass solche Runenüberlieferung die Quelle uns erhaltener Pergamente sei und dass dieselbe eine der literarischen Thätigkeit des isländischen Volkes auch nur nahe kommende Verbreitung gehabt habe. Der bei weitem grösste Teil der Lieder und vor allem der Sögur ist iedenfalls mündlich überliefert worden, wie eine genaue Vergleichung derselben mit den sozialen und rechtlichen Verhältnissen ihrer Entstehungszeit zur Genüge zeigt. Es ist daher bei allen Erzeugnissen, die vor der Zeit schriftlicher Aufzeichnung auf Pergament spielen, die Zeit der schriftlichen Fixierung von der Entstehungszeit scharf zu trennen. Diese liegt meist in der ältesten uns bekannten Periode, lene beginnt erst mit der 2. Hälfte des 12. Jahrhs., nach der Einführung der lateinischen Buchstaben, die um das Jahr 1150 erfolgte. Anfangs zeichnete man fast ausschliesslich Schriften geistlichen Inhalts auf, erst mit dem 1. Drittel des 13. Jahrhs. wurde der von Geistlichen eingeführte Brauch allgemeiner und am Schlusse desselben lahrhunderts sehen wir fast alle Werke von Bedeutung zu Pergament gebracht. Diese Thätigkeit setzt sich im folgenden Jahrhunderte fort, bis auch sie wie die literarische Produktivität erschlafft. - Hunderte von den Pergamenthandschriften jener Zeit sind uns noch erhalten, wenn gleich der grosse Brand in Kopenhagen (1728) den bei weitem grössten Teil vernichtet hat. Island, dem Mutterlande, sind sie freilich fast alle entwendet. Eine Sammlung schenkte der Bischof von Skálholt, Brynjólf Sveinsson (1605-75), Friedrich III. von Dänemark. Diese wurde später der königlichen Bibliothek zu Kopenhagen eingereiht. Einen andern Teil brachten Jon Rugmann (+ 1689) und Jon Eggertsson nach Stockholm, wo sie sich noch befinden, die bei weitem meisten aber führte Arni Magnússon (1663-1730), der sich mehrere Jahre als königlicher Kommissar auf Island aufhielt, nach Kopenhagen und vermachte dieselben bei seinem Tode der Universitätsbibliothek, wo sie sich noch heute als Arnamagnäanische Sammlung befinden. Auf diesen Bibliothecka zu denen sich die Universitätsbiliotheka zu Uspala gesellt, liegen fast ausschliesalich die Geistrspredukte der alten Isländer und korveger aufbewahrt, und aus hinen lernen wir, wie dieser germanische Stamm von seinem ersten Auftreten in der Geschichte an bis zur politischen Verriehungung der nordischen Reiche ununerbruchen die Dichtkunst pflegte, in der früheren Zeit die Poesie, in der spisteren die Prosa. We sich aber an letzere stofflich die Rimurporeis anaschloss, so setzt der Merschen der Schreibung der Schreibung der Schreibungen wurden, die aber den jüngeren an Gross-artikeit infelts nachraben.

Ant. Tiehkr. 1846,48 S. 89—118. — Ar wides on, Fortekning öfter kongl. biblishketti i Stockholm Isländiska handskrifter. Stocklu, 1848. — Astalog ver also Armanagnennske håndskriftsamling 1. IIel. Kbh. 1888. — O. Sk.æhne. Catalogue det manustriis damis, islandais, novelgiens et suideis de la biblishkeque nationale de Faris. Skalbol 1887.

#### ZWEITES KAPITEL.

### DIE EDDISCHE DICHTUNG.

Edda Sommather åter fröde. Editio Arm. Mags. III parter. Hafnise 1787—1898. — Hig. von Mauch. Christians 1898. — Hig. von Mauch. Christians 1898. — Hig. von Mauch. Christians 1894. — Hig. von Mauch. Christians 1894. — More of State 1894. — Mo

§ 3. Der cod. 2365 der kgl. Bibliothek zu Kopenhagen aus dem Ende des 13. Jahrhs. enthält 31 Lieder, teils vollständig, teils fragmentarisch oder in Prosaauflösung, die seit den ersten Tagen ihrer Aufindung wohl mehr als andere Quellen germanischen Altertums Gegenstand wissenschaftlicher und unwissenschaftlicher Streitigkeiten gewesen sind. Eine Unwahrheit empfing sie, als sie wieder zu Tage befördert wurden, Klarheit hat man heute noch nicht über sie. Die isländischen Gelehrten des 17. Jahrhs. beschäftigten sich viel mit Snorris Werke, dem dieser selbst oder einer seiner Schüler den Namen Edda gegeben hatte. In dem ersten Teile desselben, der Gylfaginning, fand man Lieder citiert, Lieder, die zweifelsohne die Quelle des prosaischen Werkes gewesen waren. Man erschloss daraus ein älteres poetisches Werk, welches ebenfalls, wie Snorris Werk, Edda geheissen haben müsse. Da fand im Jahre 1643 der gelehrte Bischof von Skålholt, Brynjólf Sveinsson, jenen Kodex; die Freude der Gelehrten war allgemein, denn das war die gesuchte Quelle Snorris. Und da man diese erschlossene Quelle bereits früher Sæmund dem Weisen (1056-1133), der fast alles geschrieben und verfasst haben sollte, was man irgend von Bedeutung fand, vindiciert hatte, ohne dass man sich recht

klar zu werden vermochte, ob er die Lieder verfasst oder nur gesammelt habe, so schrieb man den neuer Fund natürlich ihm zu und sein Besitzer gab ihm den Titel: Edda Semundi mulitirii. So war der Name Edda für dieses Werk in die Welt gekommen. Man vergass bald, dass er eigentlich nur einem bestimmten Kodex gelöbre und dehnte ihn auf alle Lieder aus, die durch Ton und Inlaitd enen des Kod. reg. älmlich waren. Und als es später galt, diesen Namen sprachlich zu deteun, da fand man ihn wieder in dem edda der Rigsmall und meinte schön und sännig, der Kodex erzähle wie das Grossnätterches am Spianrocken jüngeren Geschen Seichelmen Lieder und Sagen aus längst verhäungeune Zeiten. Das schöne Edda der Rigsmall and meinte schön und sännig, der Kodex erzähle wie das Grossnätterches am Spianrocken jüngeren Geschen Steller und Sagen aus längst verhäungeune Zeiten. Das schöne Lieden Leiest als Titel eines Werkes nich und Vertes alle Steller und Sagen annahmen und wie namentlich K. Gidason sprachlich erhärtete (Aarh. 1884, 143—156), und passt nur für das Werk, dem sein Verfasser sellst diesen Titel zah, d. für das Stonet.

§ 4. Solche alten Götter- und Heldenlieder sind in Hss. meist des 14. lahrlis, erhalten. Es sind Abschriften älterer Vorlagen, deren älteste aller Wahrscheinlichkeit nach um das Jahr 1250 entstanden ist. Vor dieser Zeit lassen sich keine Sammlungen solcher Lieder nachweisen: einzelne mögen wohl aufgezeichnet gewesen sein, die grosse Menge aber lebte nur im Munde des Volkes. Bei diesem muss es sie in reicher Fülle gegeben haben; die poetische Form späterer Sagas, der dänische Geschichtsschreiber Saxo Grammaticus, die einzelnen Strophen und Strophenteile der Prosa lassen uns schliessen, dass nur ein kleiner Teil von ihnen erhalten ist. Und was erhalten ist, ist unmöglich in seiner ursprünglichen Gestalt erhalten. Sind doch Jahrhunderte seit ihrem Ursprung verflossen: was Wunders, wenn wir Lücken fühlen, Interpolationen wahrnehmen oder Umstellungen erschliessen. Gleichwohl lässt sich bei den meisten von ilmen der alte Kern herausschälen: Sprache, Natur und sociale Verhältnisse führen uns hinauf zum Ursprunge jedes einzelnen dieser Lieder. Höher als bis zur ersten Hälfte des 9. Jahrhs. können wir freilich keines setzen, und wo und wann die jüngsten zuerst gesungen worden sind, wird wohl auch eine offene Frage bleiben. Wie ihr Geburtsiahr, sind auch ihre Verfasser ungenannt. Von einigen dieser Lieder war überhaupt nicht vielmehr als der Inhalt im 13. Jahrh. bekannt; ein trocknes Referat in ziemlich schlechtem Isländisch hat in unserem Kodex oder in den Sagas verlorene Strophen ersetzt. Durch ihre Überschriften werden sie hald als kvida (Ballade), bald als mál (Lehrgedichte), bald als ljód (Lied), bald als spd (Prophezeiung) oder grate (Klage) eingeführt. In ihrer Form weht ein freierer, demokratischer Ton: Die Reimstäbe sind nicht an bestimmte Silben gebunden, die Zweizahl in der ersten Hälfte des Verspaares steht ganz im Belieben des Dichters, Binnenreime sind wohl mehr zufällig, wenn sie auftreten; auch mit der Silbenzahl in den einzelnen Versen nahm es der Dichter nicht allzugenau. So gleichen die Strophen im Vergleich mit dem strengen Hofmanne, dem Drottkætt, dem legeren Fahrenden, Gemein baben sie mit jeuem nur die Strophenform, die bald aus vier Verspaaren (fornyrdislag) besteht, bald aus zweien, denen jedoch immer eine Langzeile mit zwiefacher Stabung folgt (bidshattr). Allein im Gebrauch dieser herrscht Freiheit und Willkür; zuweilen wechseln in einem Gedichte beide Strophenformen, nicht selten ist die normale Zahl der Verse überschritten. -Der Inhalt dieser Lieder nun - und dadurch sind sie für uns von solchem Werte - ist bald aus der germanischen, bald aus der nordischen Götter- und Heldeusage geschöpft. Nur teilweise freilich kann derselbe aus der Zeit ihres Ursprungs sein; auch nur einzelne Lieder behandeln altheimische Mythe oder Sage. Der ganze Cyclus der Sigurdslieder z. B. weist durch seine geographischen Anspielungen nach dem Rheine, wo zuerst die Franken einen dem alten Himmelsgotte entsprechenden Himmelsheroen besangen. Was aus den Ödinsliedern von hier gekommen ist, lässt sich schwer entscheiden, iedenfalls die Gestalt Ödins mit seiner Liederund Runenweisheit, mit seiner Kampfesweise und seinem Valhallreiche. Die Frische, die aus einem Teil der uns erhaltenen Lieder noch spricht, erheischt die Blüte des Mythos und der Sage. Letztere können wir aber unmöglich in eine Zeit setzen, wo die christlich abendländische Kultur schon überall ihre Souren zeigte. Da nun in alter Zeit das Lied der einzige Träger der Überlieferung war, so lassen uns die erhaltenen Lieder einen Sängerkreis erschliessen, dessen Vertreter Jahrhunderte früher lebten und die neben speziell nordischen Göttern und Helden auch südgermanische besangen und dadurch bei ihrem Volke einführten. Diese Erwägungen berechtigen, die Gedichte des 9. und der folgenden Jahrhunderte eine zweite Blüteperiode der nordischen Poesie zu nennen.

§ 5. DIE ÓBINSLIEDER. Völuspá.1 An der Spitze der Lieder, welche von Odin, dem jüngeren Himmelsgotte, singen und sagen, steht ohne Zweifel die vielumstrittene Völuspa, der Gesang der zauberkundigen Seherin über Einrichtung, Untergang und Widergeburt der Welt. Der Dichter lässt die Völva, d. h. die Trägerin des Zauberstabes, vor versammeltem Volke auf Geheiss des höchsten Gottes erzählen, wie in grauer Vorzeit die Welt entstand, wie die Götter frohe Tage verlebten, wie durch das Erscheinen der Nornen der erste Kampf in die Welt kam; noch einige andere Mythen deutet sie an, dann wendet sie sich zu den Vorzeichen, die dem Götteruntergange vorangehen, weissagt diesen selbst und schildert zum Schlusse die neue Welt, die Welt der Wonne und Freude, wo das böse, vernichtende Element, der Drache Nidhöggr, versinken wird. - Mit mehreren späteren Zusätzen, namentlich einem skaldischen Zwergverzeignisse, ist das Gedicht in dreifacher Überlieferung auf uns gekommen: Snorri benutzte und citierte es im ersten Teile seiner Edda, der Sammler des cod. reg. setzte es an die Spitze seiner Sammlung, ein anderer Isländer zeichnete es im 14. Jahrh. zuweilen etwas wüst in die später genannte Hauksbok (cod. AM. 544. 40) auf. Von diesen Texten ist der des cod. reg. der relativ beste. Man hat viel über das Gedicht gestritten; bald fand man es einheitlich und abgerundet (Bergmann, Simrock), bald lückenhaft und interpoliert (N. M. Petersen, Müllenhoff), bald erkannte man in ihm Fragmente verschiedener Lieder (Weinhold, G. Vigfusson); Weinhold findet in ihm christliche Bestandteile, ja die norwegischen Gelehrten Bang und S. Bugge glauben es als eine Nachahmung der alten sibyllinischen Gedichte erweisen zu können; Müllenhoff endlich sucht seinen Inhalt als heidnisch und gemeingermanisch zu retten. Entstanden ist unser Lied aller Wahrscheinlichkeit nach erst auf Island und zwar kurz nach der Besitznahme der Insel; es setzt die isländische Natur voraus, wurde aber bereits in Gedichten des 10. Jahrhs. benutzt.

Balder drammer.<sup>28</sup> Neben dem cod. reg, enthält einige Eddalieder eine arnimagnäanische Hs. (AM. 748. 4); in ihr allein ist uns das vorliegende Gedicht erhalten, ein ziemlich junges und infolge dessen gut überliefertes Denkmal, dessen Dichter die Vlsp. und Prymskv. benuste. Als Figtum, der Weggewohnte', geht Offu zu einer Völva und lässt sich von ihr Baldrs Träume, die die Asen beunruhigen, deuten. Mit gegenseitiger Beschimpfung endet das Gedicht, nachdem die Völva an der daulkeln Frage, was Odin

dem sterbenden Baldr ins Ohr gesagt habe, diesen als Gott erkannt hatte.

Das nur in späten 11ss. erhaltene Forspjallsljöd oder Hrafnagaldr Ódins<sup>3</sup> würde infolge der Åhnlichkeit des Inhalts hierber gehören, allein ich halte dasselbe wie das christliche Sölarfjöd mit Keyser, Bugge u. a. für ein Machwerk aus der Renaissanceperiode des 17. Jahrhs.

Vafprúdnismál, erhalten im cod. reg. und von der 20. Strophe an in AM, beginnen nach altepischer Weise mit einem Wechselgespräch Ödins und der Frigg. Trotz letzterer Warnung macht sich Odin auf, um in der Halle des Vafbrudnir, des allweisen Riesen, sich mit diesem in einen Wettstreit üher mythologische Dinge einzulassen und von ihm eine Reihe derselben zu erfahren. Als Gagnradr, der Widerpart im Deuten der Geheimnisse', heantwortet er Vafbrúdnirs Fragen über das Tages- und Nachtross, über den mythischen Fluss Ifing und den Ragnarökkswall Vigrid und erhält dadurch Sitz und Fragerecht in Vafþrúðnirs Hafle; darauf löst der Riese alle Fragen, die der Gott über kosmogene und eschatologische Personen an ihn stellt. Nur das Geheimnis weiss er nicht, das der Himmelsgott dem toten Baldr ins Ohr geflüstert hat; an dieser Frage erkennt der Riese seinen Gegner und erklärt sich als besiegt. - Riesen sind es und andere Gestalten, die in elementaren Naturmächten ihre Wurzel haben, deren der Dichter in unserem Liede vor allem, ja fast ausschlieslich gedenkt; mit einem Riesen streitet der jüngere Himmelsgott, der spätere Vertreter der geistigen Welt, und geht als Sieger aus dem Wettstreite hervor. Aus keinem Liede lassen sich die zwei Perioden der altnordischen Mythologie so klar erkennen, wie aus diesem. Die beiden Streitenden sind die geistigen Vertreter derselben; die Ödinische will der Dichter über die alte elementare siegen lassen; der Inhalt des Streits aber ist die ältere mythologische Auffassung des nordischen Volkes, die in seiner ganzen Ausdehnung nur ein Vertreter der älteren Periode zu lehren weiss, - Müllenhoff hat die Vermutung ausgesprochen, dass die Vafb. nur als Ergänzung der Vsp. gedichtet seien; ohne hier dieser Ansicht das Wort zu reden, möchte ich nur darauf hinweisen, dass die Vsp. eine ganz ähnliche Einkleidung voraussetzt, wie sie in den Vafb, vorliegt; wie hier begiebt sich dort der jüngere Ödin zu der Riesin Völva, der Verkünderin

vorodinischer Weltanschauung. Grimnismál,5 Eine alte Sage aus Gotland, von der noch heute das norwegische Volk weiss, hat ein norwegischer Pulr in Verbindung mit Odin gebracht. Von dem eigentlichen Liede ist nur ein Fragment erhalten: diese schlechte Überlieferung war Veranlassung, dass das Gedicht, wie es uns vorliegt, der Stapelplatz aller möglichen mythologischen Liederfragmente und Lausavisur geworden ist. - Hraudungs Söhne Geirrod und Agnar werden einst verschlagen und kommen zu einem Bonden und seiner Frau; diese nimmt sich des Agnar, jener des Geirrod an. Im folgenden Frühjahre kehren sie nach der Heimat zurück; am heimatlichen Strande angelangt, springt Geirrod aus dem Nachen und stösst diesen mit seinem Bruder ins Meer wieder hinaus. Da der alte Hraudung gestorben ist, wird der heimgekehrte Sohn König; seine Grausamkeit und Ungastlichkeit, die er auch dem Pulir gegenüber an den Tag gelegt zu haben scheint, stürzt ihn ins Verderben; sie bildet den Gegensatz zu dem trefflichen Charakter seines Sohnes Agnar, der ihm in der Herrschaft folgt.

Um diese Sage mit Ódin in Verbindung zu bringen, lässt der Dichter ihn und seine Gemahlin Frigg die Pflegeeltern der beiden Hraudungssöhne sein, lässt dann die beiden Götter über die Gastlichkeit des Geirrød streiten und lässt endlich den Ödin, als er die Wahrheit seiner Gemahlin hat fühlen müssen, seines Pleglings Tod veranlassen und den freigebigen Arnar an seine Stelle treten.

Als nämlich Geirrod den Grimnir acht Tage lang ohne Nahrung und Trank zwischen zwei Feuern hat sitzen lassen, erbarmt sich sein tojähriger Sohn des Alten und giebt ihm ein gefülltes Methorn. Zum Dank dafür offenbart sich ihm Odin und muss ihm infolge seiner Gewaltfülle Versprechen gemacht haben, die uns das Lied leider nicht erhalten hat. Dagegen bringt es uns eine Beschreibung der Göttersitze, der Valhöll, der Weltesche mit ihrer Verzweigung, der Sonnenrosse und -wölfe, der Weltschöpfung aus Ymirs Gliedern - zwei Strophen, die auch in den Vafþrúdnismál Aufnahme fanden -; in skaldischer Weise sind ferner aufgezählt eine Reihe Namen von Flüssen, die dem Brunnen Hvergelmir entströmen sollen, Hirsche und Schlangen, die an Yggdrasil nagen, Valkyren, die trefflichsten Gegenstände der Welt, eine Menge Namen für Ödin. In diesem bunten Durcheinander haben die Gr\((\mathbb{f}\)mnism\((\mathbb{f}\)) schon im Anfang des 13. Jahrhs, bestanden und waren eine der ergiebigsten Quellen für die Gylfaginning Snorris, der das Lied in ganz ähnlicher Gestalt kannte, wie es uns die codd, reg, und AM, überliefert haben,

Die Havamal6 sind uns der trefflichste Beweis, wie im Norden zur Zeit der Aufzeichnung unserer Lieder Verständnis für die einzelnen Lieder vergangener Tage geschwunden war und wie man zuweilen in einem Liede eine ganze Reihe von Liedern und Liederfragmenten verschnolz. Die Hm. sind eine Liedersammlung für sich, deren Sammler das Ganze nach der Schlussstrophe des einen Gedichtes, der Loddfäfnismal, als 'Sprüche des Hohen' d. i. Odins bezeichnete. Sechs Gedichte liegen in der Sammlung noch klar zu Tage; einige davon lassen wiederum mehrere erkennen. Gemeinsam ist ihnen die Verehrung Odins als des Schutzpatrones der Fahrenden, als des Fimbulbul. Von Odins Thaten singen die zwei Odinskvidur - v. 06 bis 102 von seinem Abenteuer mit Billings Tochter, v. 103 bis 110 von der Gewinnung des Dichtermethes — und Rünatal, das schöne Lied von der Erfindung der Runen (v. 138-145); zwei andere Teile sind Spruchgedichte, die die Lebensweisheit der alten Nordländer enthalten; eine Sammlung trefflicher Lebensregeln (v. 1-83) und die Loddfafnismal (v. 111-137, 164), der eigentliche Kern der ganzen Sammlung. Den Schluss bildet das Ljódatal (v. 146-163), das Lied eines Meisters in den Zaubersprüchen, der gegen alles Unglück im Leben sein Verslein weiss; hier blicken die altgermanischen Zaubersprüche durch; die v. 149 deckt sich ganz mit dem ersten Merseburger Spruche. - Diese Lieder, die in den Hávamál oft interpoliert, zuweilen unvollständig zu einem ganzen verschmolzen vorliegen, haben ihre Heimat in Norwegen und sind wohl vor der Mitte des 9. Jahrhs. entstanden; sie geben uns den schönsten Einblick in die Pulirdichtung und das Leben und Treiben der nordischen Fahrenden.

Zu den Ödmsliedern gehören auch die Hidrichtgahm, deren uns die Hervararsaga 7.3 überliefert hat, eine Rütselsmanlung, die sich in Jeder Beziehung neben die Vaff-, stellen kann. Als Gestumblindi erscheint ödin selbat vor König Heriefert und gibt ihm Ristel auf, deren Gegenstände bald aus dem Leben, bald aus der Mythologie genommen sind. Die Losungen des Königs gelebt die Saga in Prosa wieder; alle werden gelöst; da fragt Gestumblindi rubett, was Ödin seinom Sohne Baldr auf dem Scheiterhaften ins Ohr gesagt habe. Hierau scheinet Heidreis Weisheit, er zieht sein Schwert Tyrfing, um den Fremden zu töten, Ódin aber verwandelt sich in einen Falken und fliegt davon.

1 Bergmann, Prims de FEMA 1—230. Develhe: Weggeroback Liefu s., w. Krash, 1875. — Cyb., 1, 109 ft. 116 off. ft. — Weinhold, Ze Flough ZdA. Neglerot | Flough ZdA. September |

§ 6. DIE LIEDER VOM ALTEN HIMMELSGOTTE. Während die bisher behandelten Eddalieder Odin in seiner jüngeren Gestalt auffassen, als den Gott, der eingewandert ist und eine höhere geistige Bildung mitgebracht hat und vertritt, der sich selbst über die alten Mythen des Volkes bei Riesen und Völven noch Rat holt, kommen wir jetzt zu Gedichten, aus denen wir den alten Himmelsgott der Germanen, den Djaus-Zeus-Tius, bald unter diesem, bald unter jenem Namen kennen lernen. Hierher gebören die Skirnisfor1, das Lied von der Fahrt des Skirnir, Freys Genossen. zu den Reifriesen, damit er von ihnen die schöne Gerd, von deren Armen (Haar) Luft und Meer leuchten, für den Frey erwerbe. Unserem Gedichte, das alter Wahrscheinlichkeit nach noch in einer anderen und älteren Fassung existiert hat, liegt ein alter Frühjahrsmythos zu Grunde: die Erweckung der Natur durch die erwärmenden Strahlen des jungen Himmelsgottes im Frühlinge, derselbe Mythos, auf den die Sage von Siegfried und Brunhild zurückgeht, dem unser Märchen von Dornröschen entsprossen ist. Der Gott Frey kann kein anderer sein, als der alte Himmelsgott der Germanen; was aus der Odinsverehrung in das Lied gekommen ist, ist späterer Zuwachs, wie bereits Jessen angedeutet hat (aao. S. 70.). Zweifelsohne ist das Gedicht auch wie es vorliegt eines der schönsten Eddalieder,

Auf gleichem Mythenboden wie die Skirnisför ist ein Gedicht gewachsen, das wir nur aus Hss, des 17. Jahrhs, kennen, das aber entschieden älter ist. Christen haben es fortgepflanzt, die kein Verständnis für die alten Mythen hatten; daher ist es uns oft dunkel, wie alle anderen sogenannten Eddalieder aus der Periode der Paperhss. Es sind die Fiblreinnsmal, der grössere Teil eines Liedes, dem Bugge den Namen Sripdagsmil gegeben hat. Zu jenen gesellt sich nämlich der ebenfalls uns in späten Hss. erhaltene Grögaldr, und beide müssen einmal vereint gewesen sein, wie schwedische und dänische Volkslieder zeigen (Ungen Sveidal in Sv. Grundtvigs DgF, IL 230 ff. III. 841 ff. und bei Geijer og Afzelius Sv. Folky, I. 57 ff., bei Arwidsson, Svenska Fornsånger II. 284 ff.). Im Grøgaldr, dem Zaubersange der Gróa, ruft der Sohn seine Mutter Gróa, die ihm erscheint und durch Zaubersprüche gegen die Widerwärtigkeiten des Lebens feit; in den Fjölsvinnsmål, den Sprüchen des Vielklugen, hat Svipdag denn er ist der Sohn der Gróa — von dem Zauber Gebrauch gemacht und ist zur Burg der Menglöd, der Halsbaudfrohen, gekommen, deren Burgwart Fjölsvinn alle die mythischen Dinge erklärt, die mit der Wohnung der Menglöd zusammenhängen. Er ist der von der alten Himmelsgöttin Frigg

Erwartete; freudig öffnen sieh ihm die Thore als er seinen richtigen Namen nennt.

Ziemlich am Schlusse der jüngsten Membrane der Snorra Edda (Kod. Worm.) lindet sich auf dem ersten Blatte einer im Übrigen abhanden gekommenen Lage die Rigspuas, wie ein anderes Fragment desselben Kod. das Gedicht von der Entstehung der Stände nennt. Der Schluss, der mit den folgenden Blättern verloren ging, scheint noch im Ausgang des 16. Jahrhs, bekannt gewesen zu sein, wie aus dem Suplimentum Historiae Norvegieae des Arngrim Jónsson, der nach dem Zeugnis des Kod. selbst diesen besass, zu sehliessen ist. - Rig, unter dem nach der kurzen prosaischen Vorbemerkung zum Gedichte der Gott Heimdall, d. i. eine Apostase des alten Himmelsgottes, zu verstehen ist, kommt in verschiedenen Zeitabschnitten zu den Menschen; in grauester Vorzeit zeugt er mit der Edda (d. i. 'Urgrossmutter'), der Frau des Ai, den freel, von dem das Geschlecht der Knechte kam; später mit der Amma ('Grossmutter'), des Afi Gemahlin, den Karl, von dem die freien Männer sich berleiten; zuletzt mit der Mödir (Mutter), der Frau des Fader, den Jarl, den Ahnherm aller Edlen. Der jüngste Spross des Jarl ist Konr, der die Vorzüge des von Rig selbst belehrten Vaters im reichlichen Masse besitzt. Hier bricht das Gedicht ab; es kann keinem Zweifel unterliegen, dass Kon als Ahnherr des Königsgeschlechtes noch am Schlusse genannt worden ist, sein Name weist schon darauf hin und wir bedürften das Zeugnis dieser Sage nicht, das uns das 20, Kap, der Yngl. (Hkr. S. 163) bringt.

Unser Gedicht, das durch die Schilderung der einzelnen Stände eine wahre Goldgrube für die Kulturgeschichte ist, soll zweifelsohne einen norwegischen Gaugrafen verherrlichen, der im Siegesfluge das Land der Dänen unterwarf, die Fürstentochter heiratete und dann selbst als der erste der dänischen Fürsten den Titel 'konungr' annahm. Zur Verherrlichung dieses Geschlechtes liess der Dichter den alten Mythos vom Ursprung der Geschlechter als Eingang dienen; zielbewusst führte er den Ursprung seiner Helden auf den höchsten Gott zurück, wie der Verfasser der Ragnarssaga den des Ragnar.

Bergmann, Le Message de Shirnir 1871. - Cpb. I. 110 ff. - Niedner, ZfdA XXX 132 ff. - 2 Bergmann, Vielgewandts Sprücke und der Groa Zaubergesang 157 ff. 38 ff. - P. Cassel, Eddische Studien I. Weimar 1856. L 92 ff. - S. Bugge, Forbindelten mellen Grig, og Pjölten. Christ. 1861. -Justfi, Orient und Occident II. 45 ff. - Rupp, Eddische Studien 1 ff. - Möller, Germ. XX, 356 fl. - 3 Bergmans, Rigs Sprüche und das Hyndla-Lied. Strassb. 1876. S. 27 ff. - Cpb. I. 234 ff. 514 ff. - Bugge Ark. f. nord. Fil. I. 305 ff.

§ 7. DIE PORSLIEDER. Wir wenden uns zu den Liedern, die Por, den alten Nationalgott der Norweger, verherrlichen. An der Spitze derselben steht die Prymskvida 1, das Lied vom Prym d. h. dem Lärmer, der Pors Hammer acht Rasten unter der Erde birgt und ihn nur unter der Bedingung herausgeben will, dass man ihm Frevja zur Gemahlin gebe. Auf Heimdalls Rat macht sich Por selbst in Freyjas Gewande auf nach Riesenheim, begleitet von Loki; einen Ochsen, acht Lachse, drei Tonnen Met geniesst der Gott beim Mahle der Riesen; seine Augen funkeln wie Feuer; alles erklärt Loki dem Riesen aus der Sehnsucht der Freyja nach Riesenheim, Da bringt man den Hammer und legt ihn Por in den Schoss; dieser erfasst ihn und vernichtet das ganze Riesengeschlecht. - Das Gedicht, das der cod. reg. in untadelhafter Form erhalten hat, ist eines der schönsten Eddalieder; es besingt die Vernichtung der tobenden Naturgewalten durch den Donnergott. Die norwegischen, schwedischen und dänischen Volkslieder, die Jessen auf unser Lied zurückführen will, sind zweifelsohne Blüten desselben Mythos (vgl. Dg F. Nr. 1.). Dagegen scheinen die Prymlur, die Rimur von Prym, auf unser Gedicht zurückzugehen (Hrg. v. Th. Möbius, Edda S. 235 ff.)

Wie uns die Hymichielt in cod. AM, und reg, vorliegt, ist dieselbe ein sienlich junges Gedicht nach skaldischer Kunst zu Ehren der Kraft bers. Zwei an und für sich unabhängige Mythen sind bier vereinigt: die Gewinnung die Bierkessels aus der Gewalt des Riesen Hymir durch bör und Tyr und der Fang der Midgardsschlange, ein beliebter mythischer Stoff, den eine Reihe Skalden besangen (Bragi, Uff Uggason u. a.), und der selbst zu künstlerischen Darstellungen benatzt wurde (Laxd. S. 11,4). Der Dichter hat offenbar moßlichst wie zum Preise seines Gottes singen wollen: der Pang der Midgardschlange (v. 17-25) — nachdem der cod. erge überhaupt das same Lied enent – ist weing motivert, und mehr-fach zeigt es sich, dass der Dichter doch zu gern noch die Erzählung eine Gestelle der Gescher der Gescher und der Gescher der Gescher der Gescher des Perzen der Frankricht und bei diesem ursyrünglich Tyr die Hauptperson gewesen zu sein, der aber bier zu Gunster des Perzen der Frankricht zu Gescher zu Gescher des Perzen Gescher zu Gescher des Perzen Gescher zu Gescher des Perzen Gescher des Perzen des Perzen der Frankrichten uns der Zuster zu Gescher des Perzen Gesch

Eine Reihe Substantiva mit suffigiertem Artikel kennseichnen das Hishardikel als einest der jüngstenden der bluirfichtung. Der kommt von Osten;
ein Sund trennt ihn von Asenheim; auf dem jenseitigen Ufer desselben
seicht der Fenge Härband, der dem Gott übersetzen soll. Allein alle Bitten
sind vergrebens; Sjoütrechen ruft Härbard dem bör entgegen, die bald zu
sind vergrebens; Sjoütrechen ruft Härbard dem bör entgegen, die bald zu
fellen ist auf dem sonst nur zum kleinen Tell bekannt sind. — Nach
den Odfinsheiti der St. und Grima, ist unter Härbard Ödin zu verstehen,
lew weiten Reken, deren er im Wettureit erwähnt, und seine Liebesabenteuer passen ganz zu ihm. Der Dichter besingt ihn als Fergen, der dem
novegischen Bauerngott, dem Vertretter der ungestümen Karft, gesätig
überlegen ist und ihn von sich alweist. Da nun Ödin der Schirmhere
uber den in der Heimat sitzenderen norversiechen Bauer.

uber den in der Heimat sitzenden norwegischen Bauer.

Ausser der Einkleidung, die sich am besten mit Uhland (Thor S. 83) als ein Seitenstück des Hrungnirnythos auffässen lässt, sind die uns im cod. reg, überlieferten Absimult weiter nichts als ein trefliches Heistalt aus der Renaissanceperiode der Skaldendichtung, die an die Grenszcheide des 12. und 13. Jahrhs. zu setzen ist. — Der Zwerg Alvfs, d. h. der Allkundige, hat sich ohne des Vaters Einwilligung mit Pöer Tocher verlott, als er sie heinfulteren will, halt ihn Pör nut Fragen auf, wie Erde, betracht der State der der State der State der State der State der State der State der S

An das Hárbardslidó schliesst sich die rein äusserlich verwandte Lobavann<sup>3</sup> - Loks Wortstreit, ein Gedicht, das in den letzten Zeiten dies Heidentums entstanden ist. Die Asen sind zu frohem Gelage bei dem Meerriesen Ağır versammelt, so errählt uns die einleitender Prosa die cod. reg. Da stört Loki die Freude, indem er den einen Diener das Ağır, den ehen die anderen Gotter gepriesen laben, 10ste. Der Friedensstörer wird zwar aus der Halle verstossen, weiss sich aber wieder in dieselbe Einlass zu werchaffen, beiginnt alstann mit Gottern und Göttimen Händel und weiss bei dieser Gelegenheit einem jeden Hiebe zu versetzen, indem er ihre nicht immer Bolthen Abentuere an den Pranger stellt. — Wie das Hárbardshlód ist auch die Lokasenna eine reiche Fundstätte nordischer Mythen, die uns ebenfalls nicht selben dunkel sind. Was der Anfreichner des Liedes am Schlusse noch über Lokis Bestrafung ob seiner Freedworte sagt, ist mythologische Unwahrheit; die Bestrafung ob seiner Strafe für Baldrs Tod und gehört nicht am den Schluss des Gedichtes, dessen Verfasser sich die Geissung der heimischem Götter in früoster Art zur Aufgabe gemnett hatte. Der Einzige, der dem ungebührlichem Treiben Lokis ein Enden mecht, ist Pör; auch über Lok ist Geigert der Götter trägt er durch seine Kraft den Sieg dävon; das mag den Samnier der Lieder Vernahasst haben, dies Gedicht der Thorstiedem beiafungen.

Ausser den besprochenen mythischen Liedern finden wir Fragmente oder Hinweise auf Lieder, die uns nicht erhalten sind; auch aus der poetischen Sprache der Prosa, namentlich der SE, lässt sich eine Keihe verlumer Lieder erschliessen, wie sie am übersichtlichsten Jessen (a. a. o. S. 64 fl.) und Bugge (NF, 350 ff.) zusammengestellt haben

<sup>1</sup> Bergmann, Allowier Sprücke, S. 79, ff. — Cpb. 1, 175, ff. — \* Bergmann, Allowier Sprücke, S. 139, ff. — Cpb. 1, 219, ff. — Edvard Gern, XMII, 220, ff. Bergmann, Dat Grankettleid, Leptig 1872. — Cpb. I, 117, ff. — v. Littenton Edd XX, 180, ff. — Niedrac, Zbd XXXI, 71, ff. — F intern Jinevon, Allowier Sprücke, Shrock, 1878, 15, ff. — Cpb. I, 100, ff. — \* Bergmann, Allowier Sprücke, Shrock, 1878, 15, ff. — Cpb. I, 100, ff. — Weinhold Zhd XIII, 41.

§ 8. DIE ÜBERGANGSGEDICHTE ZUR HELDENSAGE. Schon die Rigsmål konnten wir als eine Brücke vom Mythos zur Sage auffassen; noch mehr gilt dies von dem Hyndluljód1, der Unterhaltung der Freyja mit der Riesin Hyndla auf dem Ritte nach Valhal, die uns eine ziemlich junge Membrane, die sogenannte Flateyjarbók, aus dem Ende des 14. Jahrhs. erhalten hat. In unserem Gedichte, wie schon Bugge richtig erkannt, liegen unzweilelhaft zwei Gedichte vor: das eigentliche Hyndluljod (v. 1-28, 45-49.), in dem die Hyndla der Freyja die Abstammung der Helden und Könige aufzählt, erfunden um das Erbrecht des jungen Ottar über Augantýr zu begründen und aller Wahrscheinlichkeit nach im Anfang des 8. Jahrhs. gedlichtet (Keyser a, a, o. S. 247), und die kürzere Völuspá (v. 29-44), Voluspá in skamma, wie die ausführlichere Redaktion der SE. diesen Teil noch nennt. Letztere enthält die Genealogie einer Reihe mythischer Personen und Wesen; die Ahnlichkeit des Inhalts kettete sie an das alte Lied, sie selbst kann nicht vor der 2. Hälfte des Q. Jahrhs. entstanden sein, da sie sich die alte Völuspá zum Vorbild nahm. Aus dem Liede ist zu schliessen, dass sie auch einen der Vsp. oder Baldrs Draumar ähnlichen epischen Eiugang hatte, der möglicherweise in dem Hyndluljód noch vorliegt.

Auch der Norden hat sein Schlaraffenlied, das die goldene Zeit besingt, von alles in Friede und Glück elbt. König Frödi III. von Dienmark ist es, an dem die Säge diese Zeit knipit; der Mythos aber lässt dieses Gold und Glück von den beiden Resenmädelner Frein und Berigs auf Gold und Glück von den beiden Resenmädelner Frein und Berigs auch den uns ein Kod. der Sk. (cod. reg.) erhalten hat, wo er in Skädisksparnal die Kenning Gold = Mehl des Frödi saggeneichtlichte belegen soll. Der Inhalt des Liedes let stellenweise dunkel; es will die verderbliche Macht des Goldses schildern. Die Riesenjungfranen, wie ühre Mülle von obertsen Gotte — denn Fjöhrir sowohl, von dem die Nädelnen kommen, wei Integrikjopt, der Frödi dur Milite schenkt, sind Beinamen Olms — wei Integrikjopt, der Frödi dur Milite schenkt, sind Beinamen Olms — Grotti, als aber der König immer mehr verlangt, feindliche Macht, die havenichete Die Resenjungfranen sind das dämonische, das dem Golde

2. DIE EDDISCHE DICHTUNG: ÜBERGANG ZUR HELDENSAGE. SIEGFRIEDSSAGE. 85

innewohnt; bezeichnend für sie und zugleich das Motto des ganzen Gedichtes ist v. 85.8;

Kauss at afte ok at álitom, en at ætterne etke spurber.

(Du wähltest nach Kraft und Ansehen, aber nach Herkunft fragtest du nicht.)

Volundarkrida3, die der cod. reg. allein vollständig überliefert, enthält die Sage von Wieland, dem germanischen Dädalus, die wir noch aus einem agls, Liede und der prosaischen Pidrekssaga kennen. Dem Aufzeichner ist mehr von der Sage bekannt gewesen, als er an Strophen hat finden können; prosaische Zusätze finden sich im Eingange und zwischen den Strophen. Das Lied ist eines der ältesten Eddalieder; es wurzelt noch in seiner erhaltenen Gestalt ganz in norwegischem Boden, wo Völund und sein Bruder Egil, der nordische Tell, die Hauptvertreter finnischer Kunst und Geschicklichkeit geworden waren. Zwei Lieder scheinen in demselben verschmolzen, von welchen das eine die Begegnung und Verheiratung der drei Brüder mit den Walküren enthielt, das die schwedische Volkssage noch kennt, während das andere von der Fesslung Völunds durch König Nidud und jenes Rache an dem goldgierigen und heimtückischen Gebieter besang; jenes steht mehr auf dem Boden des Mythos, dieses auf dem der Sage. Mit unleugbarem Geschicke ist der Inhalt beider Lieder vereint, und wie mit einem roten Faden knüpft der Dichter durch die Sehnsucht des Völund nach der entflohenen Gattin den zweiten Teil an den ersten. Gergmann, Rigs Speniche u. s. w. — Cpb. l. 225 ff. Il. 515 ff. Il. 629 f. — Bugge, Ark, f. nord. Fil. L 305 ff. — 2 Cpb. l. 184 ff. — 2 Cpb. l. 168 ff. — K. Meyer,

Germ. XIV. 293 ff. – Th. Wise'n. Milltudingerar i Simunderdat. Land 1986, 9 ff. – Nichert. 26th XXXIII. 24 ff. – De'11er. Ark. Lond: Fil. Ill. 395 ft. 9 ff. Editort. 26th XXXIII. 24 ff. – De'11er. Ark. Lond: Fil. Ill. 395 ft. 5 jnt de Skalde Porvald V e'll, mit den Seinen and einsame Insel verschlagen, eine neue Weise, dereu Inhalt die Sigurdur Sigu ist (SE I, 50/5). Es ist dies ein unzweidentiger Beweis, dass bereits im to, Jahrh. eine Prosaeraählung von Sigurd dem Drachentöter im Norden bekannt war; die äkesten Zeugnisse für diese liegen in einer jüdidek (liederbuch) vor, welche im cod. rg. Aufnahme fand und die hier durch Lieder desselben Sagenkreises, die aber jünger sind als jene, vernentett wurde.

war; die ältesten Zeugnisse für diese liegen in einer ljödabök (Liederbuch) vor, welche im cod. reg. Aufnahme fand und die hier durch Lieder desselben Sagenkreises, die aber jünger sind als jene, vermehrt wurde. Leider ist ein Teil dieser Lieder in der Membrane verloren gegangen, die uns doch die prosaische Wiedergabe der Völsungasaga nicht ganz ersetzen kann. Den Mittelpunkt all dieser Lieder bildet Sigurd, der Siegfried der deutschen Heldensage, der dem glorreichen Geschlechte der Völsungen entsprossen ist, das von Ödin seinen Ursprung ableitete und das jederzeit auf dessen Beistand rechnen durfte. In Niederdeutschland ist die Heimat dieser Sage; hier war es, wo eine dem alten Himmelsgotte ähnliche Sagen- und Heldengestalt erspross, hier war es, wo der alte Sturmgott zum Kriegsgotte, zum Träger einer neuen Kultur und als solcher zum obersten aller Götter erhoben wurde, hier war es, wo die neue Sagengestalt der Schützling der neuen mythischen Erscheinung wurde. Von hier aus kamen die Lieder nach dem Norden; in welcher Zeit und Form wird sich schwer entscheiden lassen, auf alle Fälle setzen die ältesten Skalden Bekanntschaft der Sage voraus und daher gebührt es uns nicht, die Einwanderung später als ins 8. Jahrh. zu setzen. Der Stoff wurde bald ein Lieblingsgegenstand der Dichter. Aus der Fülle der skaldischen Kenningar, die in ienen Sagen ihre Wurzel haben, muss ihre Verbreitung

auch in weiteren Kreisen geschlossen werden. So wurde der Stoff nordisch;

man hörte ihn bald als Lied, bald als Frásaga (Erzählung.) Gleichwohl konnte derselbe auch in dieser Gestalt seine südgermanische Heimat nicht verleugnen; Völsung und seine Nachkommen blieben Könige im Frankenlande, im Rheinstrom erprobt Sigurd das von Regin geschmiedete Schwert, am Rheine findet er seinen Tod, 'des Rheines Gold' heisst sein Hort, 'inn sudrani' (der südländische) wird er genannt, Giúkis Kinder sind die aus der lex Burgundionum bekannten Gibichssöhne und dgl. Die Sagen wurden bald der Mittelpunkt der nordischen Heldensage; sie verdrängten andere, einige aber, wie die Sagen von Helgi dem Hundingstöter, zogen sie an sich heran; die Dichter ketteten ihre Haupthelden an das Völsungengeschlecht und so entstand in der Geschichte der nordischen Sage der Knäul, dessen Entwicklung sich die Sagenforscher unseres Jahrhunderts zur Aufgabe gestellt haben.

Mehr als andere Teile der Liedersammlung sind die Sigurdslieder mit Prosastücken durchwachsen, die der Sammler aus den Frásögur schöpfte, um dunkle Stellen aufzuhellen oder fehlende zu ergänzen. Ihm kam es auf die Menge des Stoffes an, kritisch ging er dabei nicht zu Werke; die Gripisspå, die er an die Spitze des Ganzen stellt, war ihm gleichsam der Faden, an den er die folgenden Liedteile anknüpfte. Vor jenem Gedichte steht noch das Prosastück 'Frå dauda Sinfiètla' vom Tode Sinfjötlis, des Stiefbruder Sigurds, das unverständige Einfalt als Brücke zwischen der Helgi- und Sigurdarsage aufgeschlagen und Unkenntnis der Sage als Be-

standteil iener verzeichnet hat.

Die Gripisspa erinnert in ihrer Anlage an die Prophezeiungen der mythischen Lieder. Sigurd kommt in seiner Jugend zu seinem Oheim Gripir, der ihm nicht ohne Widerwillen seine Zukunft voraussagt. Die Einkleidung ist alter Sagenstoff; Gripir ist der Mutterbruder in den norwegischen und dänischen Volksliedern (DgF. I. 8), der gute Alte im Märchen vom Dornröschen. Die Weissagung selbst ist aus den folgenden Gedichten geschöpft, sodass das Ganze eines der jüngsten Sigurdslieder ist. (Cpb. I. 285 ff. - Edzardi, Germ. XXIII. 325 ff.)

Die Reginsmil enthalten Sigurds Aufenthalt bei König Hjälprek. Das Gedicht ist ziemlich wüst; Prosazusätze finden sich überall eingestreut. Drei verschiedene Lieder lassen sich in dem Gedichte finden; das erste enthielt die Erzählung von den drei Asen Odin, Loki und Hænir, die den Otr erlegten und als Busse dafür an seinen Vater Hreidmar und dessen Söhne Fáfnir und Regin den Schatz des Zwerges Andvari mit dem fluchbeladenen Ringe zahlen mussten. Dasselbe endigte mit Hreidmars Tode und der Aneignung des Schatzes durch Fáfnir. Das zweite Gedicht enthielt Regins Aufenthalt bei Hjälprek, seine Belehrung des Sigurd und die Anstachlung, dass Sigurd den F\u00e4fnir t\u00f6te, Das dritte endlich (v. 16 ff.) Sigurds Vaterrache an den Hundingssöhnen, wo Odin als Hnikar selbst eingreift und den jungen Völsung mit Rat und That unterstützt. Der Sammler hat die beiden ersten Lieder so verschmolzen, dass er dem Regin den Inhalt des ersten bald in Prosa, bald in Strophen dem Sigurd erzählen lässt, Einzelne Strophen fanden dabei Aufnahme, die nicht her gehören. Das dritte ist an das zweite ganz lose gekettet; Regin hat nichts dabei zu thun; Str. 17, die er nach dem cod, reg, gesprochen haben soll, gehört in Sigurds Mund. (Cpb. I. 30 ff. 155 ff.)

Die Fafnismal knupfen unmittelbar an das vorhergehende Gedicht an: Sigurd tötet den Fáfnir, der ihn noch sterbend vor dem Golde warnt, da er in Sigurd's That Regins Rat vermutet. Trefflich weiss darauf der Dichter die Ermordung des Regin einzuleiten; Sigurd versteht plötzlich die Sprache

der Vögel — nach der verbindenden Prosa —, weil das Blut des Drachenberzens seine Zunge berührt hat, und erfahrt von diesen, dass Regin seinen Tod plant. Sofort macht er sich auf und tötet den Regin. Auf derselben Vogel Rat nimmt er darauf den Schatz und lenkt seinen Weg nach Hindarfall, wo Odfins Schlachtenjungfrau Sigraffa schläft, — Das Gedicht macht einen durchaus einheitlichen Einfautzk; dass dasselbe Läcken enthält, steht ebenso fest, wie die Interpolation der Strophen 12—15. (Cpb. I. 31 ff. — Edatzdi, Germ. XXIII. 31.4 ff.)

Verbindende Prosa erzählt Sigunds Ritt zur Schildburg der Sigredrifa auf Hindarfall und leitet hinblier zu dem Gedichte, das die Eddaherratsgeber Sigredrifundt nennen. Dieses versetzt uns mitten in die Situation hinein: die Brinne ist getterent, die Jungfrau ist erwacht, Sigund giebt sich ihr zu erkennen, erhält den Minnetrank und damuf die ganze Ödinische Runnweisbeit gelehrt, worm sich Lebennergel knipfen, ähnlich wie sie in den Hävandt vorliegen. Beim 6. guten Rate (v. 30) brieft die Hs. ab, die Lücke bezinnt; was neuere Herausgeber nach Brigges Vorstandt, da diese alle auf den erhalbenen cod. reg. mit seiner Lücke zurückgeben. Ciph. 1. 188. 130 ff.)

Der Kod. beginnt wieder mitten in einem Liede, das Bugge nach der Vs. als Sigurdar krieida bezeichnet. Die gamze Entwicklung des Dramas liegt uns nur in der prosaischen Wiedergabe der VS, vor; hier ist bereits der Würfel gefällen, Brynhild hat liven Gemahl Gunnar angetrieben, den Sigud zu büben; Högni will seine Hand fern davon halten, und so war nach dem Liede Guthorm der eigentliche Mörder. Die That selbst wird nur angedeutet; der Eindruck aber, den dieselbe auf Brynhild machte, wird vom

Dichter grossartig geschildert, (Cpb. 1. 306 ff.).

Unmittelbar an dieses Gedicht schliesst sich die Gudrünarkvifa I., die Klage der Gudrun über den Tod ihres Geliebten. Anfangs hat sie kein Wort, keine Thräne; erst als ihre Schwester das Tuch wegnimmt, das die Leiche bedeckt, bricht sie in lautes Klagen aus. Brynbild ist zugegen; auch sie kann ihren Schmerz über den Tod des Einzigen, den sie geliebt hat, nicht verbergen: er treiht sie nach dem kurzen Prosazusatze am Schlusse des Gedichtes zur Verzweiflung, (Cpb. L 324 ff.). Bei dieser Thatsache ist verwiesen auf das Lied, das in der Hs. folgt, auf die Sigurdarkvida in skamma ('das kurze Sigurdslied'). Die Länge dieses Gedichtes (71 zum grösseren Teil regelmässig gebaute Fornvrdislagstrophen) hat Veranlassung zu allerlei Konjekturen über die Überschrift gegeben, und doch erklärt sich nichts leichter als diese. Alles, was bisher über Sigurd gesagt war, ist ein inhaltlich wohlgegliedertes Ganze, das Sigurds Thaten und Tod enthält. Als Ganzes hat es dem Sammler vorgeschwebt; es war ihm die Sigurdarkvida in mikla: neben diesem Epos, das ihm in Folge seines Umfanges öfter aus dem Gedächtnisse entschwunden war, kannte er noch ein kürzeres Lied über die Sage, das ihm besser gegenwärtig war und das er wegen verschiedener Abweichungen von dem anderen Liede ebenfalls der Sammlung mit einverleibte; dies ist das vorliegende. Ist in dem Gedichte etwas später hinzugekommen, so kann es nur die Weissagung der Brynhild, (v. 53-64) sein, die in die ganze Anlage nicht passt. Den Mittelpunkt des Gedichtes bildet Sigurds Tod und das Verlangen der Brynhild mit dem einzig Geliebten zu sterben und seinen Hügel zu teilen: die ersten Strophen deuten Sigurds frühere Thaten an und sind nötig; sie führen uns zum Verständnis des Ganzen und seiner Überschrift. Unter die jüngere Pulirdichtung vermag ich unser Gedicht nicht zu versetzen:

es ist in der Brennuöld, also vor der Mitte des 9. Jahrhs., entstanden. (Cpb. I. 293 ff. — Edzardi, Germ. XXIII. 174 ff.).

Eine refin nordische Pflanze späterer Zelt ist die Heried Brynklutür (Byrnhilds Todessug), Auf Jirem Todessuge begegnet der Brynklut, die vom Dichter mit der Sigrafifa zusammengeworfen wird, die Hel in Gestalt cinse Riesenweibes und will hir den Zuritt in hir Haus wehren; da verteidigt sich die Brynhild, indem sie ihr tragisches Schickaal erzählt und dadurch dass Riesenweib zum Schweigen bringt. (Cob. 1, 204 ff.),

Ein kurzes Prossatück über die weiteren Schicksale der Burgundenknige, die Dreip Myllunge, filter thinibler zur Gudrisarrektul I., von dem Sammler in früherer Pross das alte Gudrisnlied genannt, alt nämlich im Hinblick auf die Gudr, kv. l., in der dieses Lied aller Wahrscheinlichselt nach benutzt ist. Wer bldrek lässt der Sammler die Gudrin an Atlis Hofe in Schicksal beklagen, eine eitle Erindung, die aus dem J. Gudrisnlied und der Schicksal beklagen, eine eitle Erindung, die aus dem J. Gudrisnlied und der Schieden der

Schon durch das Auftreten des Pjöferek, des Haupthelden der deutschen Dietrichssage, beweugt die Gudwinnerhied III., dass sie einer jüngeren Sagenepoche entsprossen ist, als die vorhergehenden Gedichte. Ich kann dasselbe nicht wiel vor den Beginn der schriftlichen Aufreichnung setzen, auch wenn die Kesselprobe nicht dafür spräche. Gudvin reinigt sich durch diese von dem Vorwurfe des Ehebruchs mit Pjödrek, während die Anklägerin Herkfa durch dieselbe verurelit wird. (Cpb. I. 322 C)

Bald in schlichtester Form, bald in ausgeprägere Skaldenweise behandelt ent Oddrinargart, der Oddrin Klagelieh, eine Sage, die sonst fweder der Säden noch der Norden kennt. Borgný, Heidreks Tochter, wird durch der Säden noch der Norden kennt. Borgný, Heidreks Tochter, wird durch Zauber von der Oddrin, die des Lied zur Schwester Allis und zur heimilichen Geliebten Gunnars macht, aus firren Kindesnöten befreit; dafür klagt in Oddrin hir ganzes Geschick, wie sie den einzig geliebten Gunnar nicht habe erlangen können. Alte Strophen mit echt epischem Einganger zeigen sich in dem ziemlich späten, auf norwegischem Boden gewachsenen Gedichte; nicht ummöglich, dass Brynhilds Verhältnis zu Sigurd den unechten Spross der Sage herrorgebracht hat. (Ppb. 1. 300 ff.)

An den Oddrûnargråtr schliessen sich im cod. reg. die beiden Atlilieder: die Atlakvida und die Atlamál, beide in der Hs. als grænlenzku bezeichnet, was nach Benedikt Gröndals Deutung (Ant. Tidskr. 1861/63 S. 373) nur nach Grönland führen kann. Ursprünglich gehörte dieser Beisatz wohl nur dem jüngeren Liede, den Atlamál an, einem Gedichte, das mit neuen, aus Süden gekommenen Sagenzügen ausgeschmückt, von einem Isländer auf Grönland, also nach 984 gedichtet wurde. Beide Lieder behandeln den Untergang der Gjúkungen an Atlis Hof und Gudrúns Rache an ihrem Gemahle Atli, den sie in der Nacht nach frohem Versöhnungsgelage ermordet. Während aber die Atlakvida wie eine Reihe anderer Götter- und Heldenlieder verschiedene Schichten der Überlieferung zeigt, älteres ausgestossen, jüngeres hinzugefügt hat, im ganzen in der Weise der anderen Lieder, hier und da mit der Malahattzeile vermischt, gedichtet ist, haben die Atlamál, die fast ein tadelloses, wenn auch ziemlich junges Ganze bilden, ein mehr künstlich skaldisches Versmass, den durchgeführten 5 silbigen Málahátt, angenommen und zeigen auch in ihrer Sprache, dass ihr Verfasser ganz auf dem Boden der skaldischen Kunstpoesie steht. (Cpb. I. 44 ff. 331 ff.)

Am Schlusse seiner Liedersammlung verweist der Sammler des cod. reg.

auf die alten Hamdismal und weist uns dadurch auf ein Lied hin, das in seiner vollen Gestalt nicht mehr erhalten, dessen Inhalt aber in zwei jüngere Lieder übergegangen ist, in die letzten Lieder unserer Sammlung. Es sind dies die Gulrüngrhvot und die Hondismil. Beide Lieder behandeln z. T. denselben Stoff; die Veranlassung des Unterganges Königs Jörmunrek (Ermanrich) durch Sörle und Hamdir, die Söhne der Gudrun. Die Ermanrichsage ist hier durch die Svanhild, die Tochter Sigurd's und der Gudrun, mit der Sigfridssage verknüpft; Ermanrich hat die Svanhild, seine Gemahlin, auf Verleumdung Bikkis hin töten lassen; da stachelt Gudrun ihre Söhne an, die Schwester zu rächen; diese töten unterwegs ihren dritten Bruder Erp, schlagen dann dem trunknen Jörmunrek Arme und Beine ab, werden aber selbst von dessen Mannen erschlagen. Dies muss der Inhalt der Handismal in forna gewesen sein. Aus diesem Liede sind in jüngerer Fassung die noch dem 10. Jahrhunderte angehörenden uns erhaltenen Hamdismál hervorgegangen, die wenn auch hier und da schwer verständlich, die alten, epischen Teile enthalten, während die Gudrünarhvot (Gs. Anstachlung), eine nordische Schöpfung späterer Zeit, nur eine Episode, das Antreiben der Söhne zur Rache, aus dem alten Liede herausgreift und sich dann in Klagen der Gundrun über Sigurds Verlust ergiesst.

S. Bugge in Zöfffe Vill, 477 ff. – Kani-ch. Zur Fröße und Meirös der Jahrenden, Best 1, 1988. — Ober all Leder der Hollendenger Bergemann. Der Jahrenden, Best 1, 1988. — Ober all Leder der Hollendenger Bergemann. Der Jahrenden der Schaffe von der Kelte durch die Püdder Grisium. Berlin 1983. (Die Lieder der 188.) bis und erklitt durch die Püdder Grisium. Berlin 1983. — Der wirkingene Schilten zum Verstündus des ganzen Liederschuser. P. E. Maller, dagsdick ist und Auffahrenden der Schilten zum Verstündus des ganzen Liederschuser. E. Maller, dagsdick ist und Auffahren Zug ff. Will. (Sprinn. 1882 3 auf. – Rassumann, Der dansteht Zug ff. – Willer, dagsdick ist und Auffahrenden Zug ff. – Willer, dagsdick ist und Auffahrenden Zug ff. – Willer, dagsdick ist und Auffahrenden Zug ff. – Willer auf Leder Greiche der Schilten und der Sch

§ 10. DE LIERRE DER NORDSCHEN BELEDNAGE. Während die bishter besprochenen Liebert der Heldenbasse ihren Stoff deutschen Sagen enthahmen oder wenigstens an dieses anknüpften, kommen wir jetzt zu Liedern, die von nordischen Helden singen und sagen. An der Spitze stehen die Helgeliedert, die man ebenfalls zu den Edalaliedern rechnet und die sich in der allen Hs. weisehen den Altsissmall und der Liedern der Sigurdssage befinden. Sie sind der eigentliche Mittelpunkt der nordischen Heldensage und durch Helgi den Hundingstöter, dessen Vater aller Wahrschein-lichkeit nach gleichen Namen mit dem des Sigurd hatte, an die Sigurdsage geknipft. Der El Helgi kennt die nordische Lietentur Helgi, den Sohn des Hjörvard, Helgi den Hundingstöter und Helgi Haddingisbat, in dessen Gestalt die alte vandalische Hartungensage übergegangen ist. Drei Lieder behandeln tilese Sagen; das eine nach dem ersten Helgi, die anderen beiden nach dem Hundingstöter banath.

Die Higdwidst Hörrardswar enthält eine Reibe Liederfragmente, untereinander von dem Sammler verbunden durch Prosazusätze. Sie gehen rurick auf Lieder, die die Thaten und den Tod Helgis und sein Liebesverhältnis zur Valkyre Swava enthielten. Diesen Fragmenten hat sich ein möglicherweise vollständig erhaltenes Schümpigeichelt zwischen der Riesentochter Hrimgerd und Helgis Genossen Adli, die Hrimgerdarmil, beigesellt (Cpb. 1, 144 f. 151 ff. 154 fb.)

Ein zwar jüngeres, aber im ganzen gut erhaltenes Gedicht ist die Helgokrida Hundingsbana I, das Lied von Helgis Vaterrache an Hunding und von seinem Kampfe mit seinem Nebenbuhler Hödbrodd am Frekastein, wo nach dem Siege die Valkyre Sigrán erscheint und den jungen Heldeu als ihren Verlohten begrüsst. In dem Gedichte, das nicht vor dem 11. Jahrh, entstanden sein kann und das in der überlieferten Form nur wenig Lücken zeigt, ist die Verschmelzung der Helgi- und Völsungensage vollzogen: Helgi ist zum Bruder des Sinfiötli, des Sohnes des Völsungen Sigmund geworden, (Cph. I. 131 ff.)

Eine Sammelstätte mehrerer Helgilieder oder vielmehr Fragmente von solchen ist die Helgakvida Hundingsbana II. - Im 6, und 7, Kap, der Hrómundarsaga Greipssonar (FAS, II 374) lesen wir von einem Liebesverhältnisse einer Valkyre Kara mit dem Helgi, einem der Greipssöhne; diese Erzählung geht zweifelsohne auf ein Gedicht zurück, das nach dem Sammler am Schlusse unserer Helgilieder Karuliéd genannt wurde. Dieser Helgi war es wohl nun, mit dem sich die vandalische Dioskurensage von den Hartungen verband, woher er den Namen Haddingiaskati erhielt. Die Überreste eines solchen Liedes liegen in v. 1-13 unseres Gedichtes wahrscheinlich noch vor; der Sammler oder einer seiner Vorgänger glauhte in ihnen Helgi den Hundingtöter zu finden und so verschmolz er sie mit Veränderung mehrerer Namen mit den anderen Liederfragmenten dieses Helden. - An diesen Teil schliessen sich die Fragmente der Volsungakvida in forna (v. 14-24), wie der Sammler das Lied nennt, dessen Verfasser wohl zuerst bewusst die Helgisage mit der Völsungensage verknüpfte und auf das auch die HH L zurückgeht. - Auf ein anderes Lied zeigt der Schluss der HH II. (v. 25 ff.); es besingt den Tod Helgis des Hundingtôters und wie dieser auf seinem Grahhügel der Sigrin erscheint und sie hittet, von ihrer Trauer ahzulassen. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind auch in diesen Teil Strophen gekommen, die nicht zum eigentlichen Liede gehören.

Mit den Helgiliedern hatten wir den Boden der nordischen Heldensage betreten; sie sind die einzigen, die im cod, reg, erhalten sind, und doch hahen wir ausser ihnen noch eine Reibe, die sich weder inhaltlich noch der Form nach von ihnen trennen lassen und daher unmittelbar neben diesen erwähnt zu werden verdienen. Es liegt kein Grund vor, sie überhaupt von den Eddaliedern zu scheiden; was diesen charakteristisch ist, was sie von der Skaldendichtung absondert, haben jene auch. Man braucht nur die Lieder der Hålfssaga2 ins Auge zu fassen; Odin ist hier wie dort der Schutzpatron des Helden; derselbe frische, heldenhafte Zug durchweht sie in allen ihren Teilen; dieselbe einfache Sprache ist ihnen eigen. Wenn z. B. von Hálf gesagt wird:

pat mono segger at sögom gera at Hälfr konungr hlæiande do

so wüsste ich nicht, wie das die Dichter der sogen, Eddalieder anders ausgedrückt haben sollten. Dass sie das Unglück hatten, dem Sammler des cod, reg, unbekannt zu sein, darf uns nicht bestimmen, sie von ienen Liedern zu trennen; sie sind Pulirdichtung wie diese und sind nur als solche verständlich.

Der Verfasser der Hålfssaga hat eine Reihe Lieder vor sich gehabt, die vielleicht ursprünglich im südwestlichen Norwegen gesungen wurden. Sie sind noch deutlich aus der Saga zu erkennen; Fragmente, wenn auch in jüngerer Form, sind hier erhalten. Diese Lieder handelten von König Hålf von Rogaland, der allein dem trefflichen Sigurd in Gjukishalle gleicht, und seinen Recken. Die Lieder lehnen sich an die Sigurdssage an: wie in dieser ist auch hier Odin aufs Innigste mit Hálf verknüpft. Die Sprache ist einfach, ohne jegliche skaldische Künstelei. Von den fünf Liedern, die wir aus der Saga kennen lernen, handelt das erste von

Zur norwegischen Heldensage gehören ferner die in Malahatt verfassten Biarkamal in fornu, wenn sie sich auch in der Geschichte des Dänenkönigs Hrôlf abspielen. Biarki ist der Sage nach ein norwegischer Held im Gefolge Hrôlfs; durch jenes Lied weckt er die Helden und den König zu ihrem letzten Kampfe, wie uns Saxo Grammaticus im 2. Buche ausführlich erzählt (B. I. 90 ff.). Hier ist auch der grösste Teil des Liedes in lateinischer Übersetzung erhalten; Fragmente des isländischen Textes überliefert nur die SE, bei den Kenningar des Goldes (AM. I. 400-402) und die Sage von Olaf dem Heiligen (Hkr. s. 477), wo der Skalde bormôd durch dieses Lied die Königshelden am Morgen vor der Entscheidungsschlacht bei Stiklastadir weckt und zum bevorstehenden Kampfe anspornt; damach sollen die Krieger das Lied 'Hüskarlahvöt ('Aufreizung des Gefolges') genannt haben. - Während dieser letzte Teil eine Nachahmung des alten Liedes gewesen sein mag, kann es der erste unmöglich gewesen sein: wir haben in diesem nichts anders als eine bula der Kenningar des Goldes, wie sie im Ausgange des 12. Jahrhs, so beliebt waren (Cpb. I. 188 f.).

Ein Überrest aus altheidnischer Zeit ist auch die dreifach gegliederte Raludore, der Bitte und Zaubergeaung der Busk, von dem die Herraudssaga ok Bösa [Fas. III. 202 ff.) erzählt, dass er weit und breit bekamt gewesen sel. Die Buska zwingt durch denesben den König Hring von Datgautenland ihren Pflegesohn Bösi und des Königs eignen Söhn Herraud urettesseln. Von den der Eine, deren ersten die Saga vollständig überliefert zu haben urch in der Golgen Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Königs eigen der Schriften der Schriften der Königs eigen der Schriften der Königs eigen der Schriften der Königs eigen der Schriften der S

Ebenso wie die Halfasaga hat anch die Hervarranga<sup>2</sup> eine Rehe Lieder benutzt, die freilich nieht in einem solch engen Zusamenhange standen, wie die Gedichte jener. Auch von diesen Liedern sind uns, und um Teil recht umfangreiche Fragmente erhalten. Zwei Gedichte scheinen den Grundstock zu bilden: das eine, dessen Inhalt eine alte Bernerkage wur, let im Anfange der Saga, das andere, welches den grossen Vernichtungskampf der Hunnen durch die Goten enthielt, ist am Schlusse benutzt. An diese riehne sich dann noch jüngere Lieder an. Soweit wir aus der Saga und Saxo Grammaticus diese erschliessen können, behandelten sie folgende Stoffe:

1) Den Kampf auf Samsey, die grosse Schlacht der Arngrimssöhne

mit Hjalmar und Örvarodd, den auch die Örvaroddssaga mit ganz ähnlichen Visur enthält. Ganz besonders schön ist hier namentlich das Ende Hjalmars (Bugge II. s. 302 ff.)

2) Es folgen in der Saga vielleicht ursprünglich mehrere Lieder, die ihre die ältere Hervör handelten. Sie sind durchweg ziemlich jung, wohl die jüngsten der in der Saga henutzten Lieder, durchwelt schon von christlichen Auflässungen, wenn auch ganz in heidnischen Mythus gehüllt. In ganz unnatürlicher Weise lässt der Verf. die Hervör auftreten; das Haschen mach dem Heldenhalten widert oft geradera na, da man in allem das Gesuchte erkenut. Der Dichter besang Hervörs Abkunft und ühren Entschlüss, des Vaters Grabblige aufgrauchen (Bugge II, 311–31), sowie die nächtliche Serne auf Sanney. Leuteres ist die eigenüliche Hervarankannft sich sie ruft diesen und bittet und als vom Zwergen geschmischer, das er mit Fluch behadene Schwert Tyring (Bugge I. 211–222, II. 314–21).

 Nur ganz lose sind die folgenden Lieder mit den vorhergehenden verbunden. Von der Hervör stammt Heidrek ab. Seinen Rätselstreit mit Gestumblindi lernten wir schon kennen. Seine Person führt hinüber zu dem letzten, vielleicht zu dem ältesten Gedichte der Saga, zu dem Liede von dem grossen Kampfe auf der Dünheide (Bugge I. 277 ff.). Hlöd, der bei Humli von Húnaland aufgezogen wird, verlangt von seinem Halbbruder Angantér, Heidreks Sohne, die Hälfte des väterlichen Landes, wird aber als Bastard schnöde zurückgewiesen. In Folge dessen rüstet sich Humli mit seinen Hunnen zum Rachekampfe. Acht Tage dauert der Kampf auf der Dunheide, der mit Besiegung der Hunnen durch die Goten endet. - Es ist wohl mit Recht von Heinzel vermutet worden, dass diesem grossen Kampfe ein grosses Ereignis zu Grunde liege; er nimmt an, dass dies der Vernichtungskampf der Hunnen gegen die Goten und Römer 451 sei. Fränkische Sänger mögen die Lieder von dieser Schlacht zu den Angelsachsen gebracht haben (vgl. Widsid 116; wonach Heaporte and Sifera, Hibe and Ineventebre an Earmanriks Hofe weilten), von wo aus die Sage zu den Dänen wanderte (Saxo I. 231 ff.), bis sie im südlichen Norwegen umgestaltet und neu belebt wurde.

Einer späteren Zeit, in der man schon Gefallen am Romantischen und Fahelhaften fand, gehören die Liederfragmente der Orvaroddssaga an, die, abgeschen von den Strophen auf die Schlacht bei Samsey, nicht einmal auf ältere Lieder zurückgehen.

In der Orvarsdidaten, die die ganze Saga beschlierst, besingt der Heid, indem er durch den Biss der Schlange verwundet seinen sicheren Tode entgegen geht, sein ganzes Leben und seine Thaten, cherso fabelhaft, wie sie die Saga erzäldt, nicht sehen mit skaldischen Umschreibungen, ohne höheren poetischen Schwang und alter dichterischer Kraft. Das Gedicht ist einer der letzten Ausslärdt er der letzlen Heiner Bellen blier hier bei heine sich sich sie sein silvers Lied benutzt zu halben sehen Schwing und findet hier nur deshalb seine Stätte, weil es ein älberes Lied benutzt zu halben scheint, das Otds Flaten in slänlicher Weise besang, wie die Lieder der Hervarrasaga die ihrer Helden, [Fas. II, 301—321, Ausg. von Bort. Letzlen 1868, S. 196 fb.) Möglicherweise lieg den aus von Wonten unter dem Namen Sarbad Schrechtson\* kennt. Starkad Storverksson, schon unter dem Namen ande eine Gestalt der Volkstichtung, hat seine Heimat in Schweden und wanderts von bier aus nach Dänemark, vo his im to Jahrh die Dichnung wie Sazo lehtz ru höchsten Blüte sich enfalten less, und

nach Norwegen, wo er mit dem mythischen Wasserriesen Starkad verschmolz und dadurch selbst zum Riesen und zu Grosswerks Sohne' ward. Starkad ist der 'Repräsentant des alten Kämpewesens' im Nordeu in der Zeit vor dem Siege des neuen Glaubens über den alten. Acht Lieder knüpft Saxo Grammaticus an seinen Namen; sie gehören der dänischen Dichtung an. Von den isländischen Quellen schreibt ihm die Gautrekssaga den Vikarsbalkr zu, das Lied von Starkads Jugend bis zu Vikars Tode, das uns die Saga in 33 vv. überliefert. Auch das Lied von der Bravallaschlacht soll er nach Saxo (Hist, Dan. l. p. 376) und nordischer Quelle (Fas. I, 384) gedichtet haben; dasselbe, wohl eines der grossartigsten Lieder des Nordens, kennen wir aus dem prosaischen Sögubrot af nökkrum fornkonungum í Dana ok Sviaveldi (Fas, 1. 363-388); es ist aller Wahrscheinlichkeit von einem Norweger um das Jahr 1000 verfasst (G. Storm, Krit. Bidr. til. Vik. Hist. S. 207 ff.) und besingt den Untergang des alten Kæmpewesens in der Gestalt des sagenhaften Hönigs Harald Hilditand and seiner Recken.

Das Lied von der Bravallaschlacht ist das letzte Auflackern der alten Pulirdichtung. Schon über ein lahrhundert ging neben ihr die neue

Dichtungsweise: die jüngere streng formale Skaldendichtung.

<sup>4</sup> Cjab. I. 148 fi. 150 f. 151, 150 ft. 151, 150, 140 f. — Ober die Helginders, Symon PBB. V. S. 166 f. — Mollenhoff, ZMA XIMI, 113 ff. — W. Hahn, Miglend Migron, Bellin Nig. A. G. Kite, Kor Miglenge, L. Thereke, Migron, Bellin Nig. A. G. Kite, Kor Miglenge, L. Thereke, Migron, A. G. Land, M. La

### DRITTES KAPITEL.

## DIE SKALDENDICHTUNG! DIE PROSAISCHE EDDA.

Gerput potitions berealt ed. G. Vi gifa so a and Y. Powell 2. B. Oat. 1883, — Garnian Nerrone ed. Th. Wisen H. I. Lundl 1886. — Edd Sorrer Startmans, Ed. Ann. Magn. 3. B. Hafnise 1848—87. — Iditated Nover Startmans Up. von Th. Mölvius. Halle 1879—88. — G. Derliks son. Utilge were de northist landste Spialde fra o. 81 44. dr. Nbb. 1882. — Sv. Grundivig, Udige over den northist delikh krieske diging. Kbb. 1867.

§ 11. Es ist noch nicht viel Zeit verstrichen, dass man die formgerechte Skaldendichtung für einen freuden Eindringling in die nordische Poesie ansah und nach ährer Heimat suchte. Heute nimmt ihr wohl niemand mehr dass skandinavische Heimatsrecht; sie sie nichts anderes als eine Weiterbildung schon bestehender metrischer Grundsätze, wie sie in der Pulischtung vollegen. Ausgegangen ist diese Weiterbildung von einer habstalte einer Pulischen Pulischen der Bildung der Dröttsvertvisa. In dieser ist der Lieften von der Bildung der Dröttsvertvisa. In dieser ist der Kurzellen bestehendes Ganze, das sich in zwei algesehlossene Hälfen (visukehmiger) teilt; jedes Zeitenpan (visukehmiger) teilt; jedes Zeitenpan (visukehmiger) einte Jedes die zwei Allterschonstäbe, die zweiten den Hauptstah auf der ersten betonten Silbe tragen missen. In beiden Teilen der Langstelle tritt Gerner der an die vorletter Silbe gebunden

Binnenreim auf, der der Regel nach in dem ersten ein Halbreim (skothending) im zweiten ein Vollreim (adalhending) ist. Zu diesem geschraubten Gewande gesellt sich eine künstelnde Sprache: einfache Begriffe werden zwei-, dreimal umschrieben (kenning), seltene Worte und ungebräuchliche Namen ersetzen bekannte (heiti). - So erscheint die Dróttkvættvisa; sie ist das herrschende Element in der ganzen formalen Skaldenpoesie; wenn Strophen mit ähnlichem Bau aber geringerer Silbenzahl auftreten, so schliessen sich diese in jeder Weise an die gemeinsame Mutter an, wie denn auch Snorri Sturluson in seinem Háttatal die Dróttkvættstrophe zum Ausgangspunkte all seiner metrischen Betrachtungen macht.

Die Kenningar der Skaldendichtung, über die uns Snorris Skåldskaparmål die eingehendste Belehrung bringen, weisen uns auf die Zeit des Ursprungs der ganzen Dichtungsart: die nordischen Mythen und Sagen müssen noch in Blüte und allgemein bekannt gewesen sein, denn sonst hätten der König und seine Mannen nicht verstanden, was der Dichter andeutete. Nun ist im Laufe der Zeiten unter den Skalden neben dem alten Gotte der Dichtkunst, Odin, ein neuer Gott der Dichtkunst entstanden: Bragi. Ein Bragi ist es aber, bei dem wir die Dróttkvættstophe zuerst sicher nachweisen können, Bragi Boddason, mit dem Beinamen der Alte, der um das Jahr 800 an den verschiedenen nordischen Königshöfen lebte und dichtete. Alles dies zielt auf einen Punkt hin: die Dróttkvættvísa ist Bragis Erfindung; mit ihr hat er der Dichtkunst neue Bahnen gewiesen; sie hat erst mit der alten Weise gestritten, dann allein den Rang behäuptet, bis die ihr fehlende Volkstümlichkeit ihr den Todesstoss gab. Für diese Skaldengedichte hat sich nun kein Sammler wie bei den Eddaliedern gefunden; Snorris Thätigkeit besonders verdanken wir ihre Überlieferung und Erhaltung. In seiner Edda nahm er aus den Skalden die Belege, in seinen historischen Werken zeigte er, wie diese als Ouelle für historische Thatsachen zu benutzen seien. So sind nach seinem Beispiele die historischen Werke des 13, und 14, Jahrhs, angefüllt hald mit einzelnen Strophen, bald mit grösseren skaldischen Liederfragmenten; hier und da citierte der erste Schreiber nur den Anfang, ein zweiter liess der ersten Strophe das ganze Lied folgen. Ganz besonders reich an solchem Quellenmaterial sind die Konunga- und Skåldasögur. Das sind besonders die Quellen, aus denen wir die Kenntnis der Skaldendichtung schöpfen, wenn auch namentlich die letzteren mit Reserve zu benutzen sind, da viele Visur nachweislich erst im Laufe der Zeit zum Schmucke der Prosaerzählung entstanden sind. Zu diesen unhistorischen Erzeugnissen gehören auch die Draumvisur, Strophen, die einem Traum zu Grunde liegen sollen; diese scheinen im 12. und 13. Jahrh. in Blüte gestanden zu haben. Ihrem Inhalte nach decken sich wohl einige Skaldengedichte namentlich älterer Dichter mit mythischen und saggeschichtlichen Pulirliedern, die bei weitem meisten aber haben eine andere Richtung: sie gelten dem Lobe und Ruhme des Herrn und Königs, zu dessen Drótt sich der Dichter zählte. An der Spitze dieser Lobgesänge stand die lange drapa, deren einzelne Teile durch Kehrreim (stef) von einander getrennt waren; ihr gesellte sich das kürzere steflose Lobgedicht bei, der flokkr oder draplingr, wie es König Knút in seinem Zorne nennt, als borarinn Loftunga ein solches auf ihn gedichtet hatte (Hkr. 440). Besonders häufig ist die erfidrapa, ein Loblied zum Preise eines Verstorbenen. Neben diesen Lobesgedichten nehmen die Liebeslieder, der mansengr, eine stattliche Reihe ein, und erscheinen bald als ganze Gedichte, bald als einzelne Strophen. An seiner Hohnstange sang ferner der Skalde

seine Hohnweise, die auftius i beim Gelage dichtete er, wenn die Reibe an ihn kam, nach der Art unseren Singcomments, beim Tamze durfte das Lied nicht fehlen; und auch sonst wurde keine Gelegenheit vorübergelassen, um sich, wenn auch nur durch eine Jamestus (Einestrophie) als Beherrscher der Skaldenkunst zu zeigen. Das thaten aber nicht sum Manner, sondern nicht selten auch Frauen. Auf Island reillich scheint dieser allgemeine Gebrauch der Dichtkunst allein geblikt zu haben; zur bei fast; sich das einge Verwachensein der Skaldenkunst nich dem Wesen die Lied und der Scheine de

§ 12. DIE SNORRA-EDDA. Bevor wir uns zu den wichtigeren der norwegisch-isländischen Skalden wenden, muss eines Werkes gedacht werden, das sein Verfasser selbst zur Zeit des Verfalls als ein Handbuch für junge Skalden bestimmt hat, und das uns noch heute für diese Dichtungsart eine einzig dastehende Quelle ist, ich meine die Edda des Snorri Sturluson, auf den später noch zurückzukommen ist. Edda beisst Poetik: das Wort hängt sprachlich zusammen mit odr = die Dichtkunst (Gislason Aarb. 1884, 143-56) und ist als Titel eines Werkes im ganzen Mittelalter wie zahlreiche Stellen aus der Rimurdichtung zeigen unter keiner anderen Bedeutung bekannt gewesen (Cpb. I. XXVI ff.). Es bleibe dahingestellt, ob sein Verfasser das Buch selbst so genannt wissen wollte; fest steht, dass es schon der älteste Kod. so bezeichnet (SE. II. 250), und dass die kürzeren isländischen Annalen zum Jahre 1241 aufzeichnen, dass Snorri die Edda zusammengesetzt habe. - Um die Anlage und den Zweck dieses Werkes zu verstehen, ist es nötig mehr als bei anderen Werken einen Blick in die Überlieferung zu thun. Wir haben in Wirklichkeit zwei Edden, die eine, ein unausgearbeitetes Manuskript mit eingelegten losen Blättern liegt in einer Upsalaer Abschrift aus dem Ende des 13. Jahrhs, vor und ist allein Snorris Werk und teils von ihm selbst, teils unter seiner Leitung verfasst; die andere ist eine vollständige Umarbeitung des unfertigen Manuskriptes und liegt mit späteren Zusätzen versehen in einem Kod. der kgl. Bibl. und einem der Universitätsbibl. zu Kopenhagen vor. - Snorri war zweifelsohne der bedeutendste Skalde seiner Zeit; seine Kunst fällt aber in die Zeit des Verfalles der Dichtkunst; daher war es mehr eine historische, herangeschult an guten Vorbildern früherer Jahrhunderte. Als eine historische lehrt er sie auch seine Zeitgenossen. Nach seinem eignen Entwurfe zerfällt sein skaldisches Handbuch in drei Hauptteile; jeden begleitet eine Einleitung. Der erste, die Gylfaginning (Täuschung des Gylfi), enthält einen Abriss der nordischen Mythologie, wie sie zum Verständnis der Skaldensprache in christlicher Zeit nötig war, nach alten Liedern und Volksüberlieferung, doch reich an mythischen Misverständnissen und falschen Kombinationen; der zweite, die Skildskaparmal, der durch die Überlieferung am meisten in Verwirrung geraten ist, berichtet von den dichterischen Umschreibungen (kenningar) und poetischen Ausdrücken (heiti). Eine Reihe derselben wird beleuchtet durch die Mythe oder Sage, der die Umschreibung entsprossen ist; fast alle aber sind belegt durch Halbstrophen der Skalden aus den verschiedensten Zeiten, Beide Teile sind poetisch eingekleidet; im ersten erhält König Gylfi alles gelehrt von den aus Osten eingewanderten Asen, im zweiten bekommt bei fröhlichem Gelage der Meergott Ægir von Bragi über alles Aufschluss. Der dritte Teil der Edda ist das Håttatal, eingeleitet durch einen kurzen Abriss über die Sprache als die Grundlage aller Metrik. Das Håttatal ist ein aus drei Teilen bestehendes Jobgedicht auf den norwegischen König Häkon Häkonarson (i.) um seinen Jarl Sküll (II. III.), im welchem Rich König Häkon Häkonarson (i.) um seinen Jarl Sküll (II. III.), im welchem Shorri in 102 Visur ebensoviel in der nordischen Dichtkunst erlaubte Versarten (igktrij awwendet. Das Gedicht, zwischen 1221 und 1223 verfasst umd wohl der erste Keim der ganzen Edda, wird Strophe für Strophe für Strophe und einen Kommentar begleitet, der jedoch nach dem Schütssen in Immer own einen Kommentar begleitet, der jedoch nach dem Schütssen in Immer dicht dürftiger wird. — Von den Beilagen, die sich ausserdem noch in der Korrischen Edda finden, ist vor allen das Kähdulad von Bedeutung, ein Verzeichnis der vorzäglichsten Skälden (hersg. von Möhius, Kai. S. 169—176 und nach wießelster Unstellerung Sc. III. 270—86).

Shorris Entwurf blieb Erthreil seiner Familie; sein Brudersohn Ölfar Dördarson liese eine Abschrift desselben unarbeiten; der Oberarbeiter berdertet Vor- und Nachwort, brachte die Haustlöng, Dörsdräpa und andere Gedichte hineit; anch die ganze Nibelungensage wurde bis zu hieren Ende skizzenhaft angeflickt, der granmatische Traktat des Ölfar Abschniftte nach Gutülnken ungestellt, hier und da verändert, bald geskirzt, hald erweitert; so entstand um die Mitte des 13. Jahrlas, ein ganz anderes Werk, das mit eigemachtigen Zusätzen und Absügen litere Schreiber die übrigen Eddalsss, völlständig oder fragmentarisch überliefern. Von die Erthreit von um such zwei Hiss. ("od. AM, 748 und 757. St. 11. 428 ff. und 51 ff.) eine zweite Sammlung Konningar in sehlichter Auffahlung mit eine Greichen von der Schluss einer Kenningarreite hauser dien euse hervorgenten, wo der Schluss einer Kenningarreite hauser dien euse hervorgenten.

Eldd Sowert Shechanara Eng. von Rask, Stockh 1818. — v. Nv. Egitisson, Krylyvil 1848. — Das gante Marteil liefert die AM Mangelo. Ejh. 1838—87. — ing. von Porteift Jónsson. Ejh. 1875. — Ernst Wilken, Die promisent Zelde im Ausunge. Mit ausführlichen Glower. Pudert. 1877. 22. — F. E. Müller. Owe die Erkliedt der Analeise und den Werte Sowerischer Eddas, Kh. 1811. — Cher die Erkliedt der Analeise und den Werte Sowerischer Eddas, Kh. 1811. — Ower die Cherkenburgen und Self. — E. Mogk. 188 VI. 47. T. VIII. 202 d. E. Küllt-KVIII. 103 fl. — K. Müllenhoff. 104K. V. 165 fl. — Der Hättnad log. von T. M. Mülsin. 2. B. Lillet 1880.— El.

§ 13. DIE NOMWEGISCHE PERSOND DER SALDENDETTUNG. WIE İM HAİTLARİ SO İST ALUK İM SAĞİDALI SANDA'YON OLE İM TÜRÜME DE KALIKLARI SALDEN BALIKLARI 
Erst mit Bragi betreten wir den historischen Boden. Von seinem Leben erfahren wir weing, aber doch genug, um seine historische Existenz über allen Zweifel zu erheben. Er war der Sohn den Boddi und hatte aller Wahrenkenlichkeit nach seine Heimat am westlichen Gestade Nurwegens. Um das Jahr 800 und später finden wir ihn an den verschiedenen nordischen Konigaloffer: der Gemalhin des Königs Hjör von Hordaland offenhart er in einer Halbstrophe, dass ihr Gebeitmis des Kindertausche bekannt ist (Surd. 1. S. 2.); durch als Gemalhin des Kindertausche bekannt ist (Surd. 1. S. 2.); durch sie Gemalhin des Kindertausche bekannt ist (Surd. 1. S. 2.); durch sie Gemalhin des Kindertausche bekannt ist (Surd. 1. S. 2.); durch sie Gemalhin ist, verschießer des Schwedenbinges Björn Tell in der SE, Grialben ist, verherfieldet er die Mythen- und Sagengestalten, die sich auf dem prachtvollen Schilde befanden, den film König Ragnar von Diabennach geschenkt hat. Hier sight er von Thors Fong der

Midgardsschlange, vom Gefjomnythos, vom Hjädningenkampfe, von der Emanrichsage, aller in den anleigenden Gewand des Dröttsvert, nur bier und da mit etwas freierer Handhabung der Binnenreime. Hierin war er Schöpfer und Meister, hierdurch erwarb er sich sein Ansechn bei den Konigen und wurde so der Gründer des Standes, der die folgenden barbunderet in holsen Ansechen stand: des Standes der blightballe der Dichterfürsten, die im könlighlehen Gefolge den Ehrenplatz einnahmen. Anfänglich sind dies nur Konwegory seit dem 10. jahrb. an aber werden Anfänglich sind dies nur Konwegory seit dem 10. jahrb. an einer werden kaupten (Cph. II. 8. z. fl., C. N. S. z. f. — Sn.E. III. 307 fl. — Gering, Kwyla-Brot Braze ens gamla. Halle 1880.)

Newga-nord praga eins gannin, rimite 1600.

Von den anderen Skalden, die voor Ia kart 147 (533) necholt von den anderen Skalden, die voor Ia kart 147 (533) necholt voor de kart 147 (543) necholt voor diesem Königte an fliessen die Quellen reichlichter. Der Einiger der norwegischen Kleinsatene war seibst Dichter; die ausführliche Gulfassaga 
Trygsyasonar hat uns eine Visa seiner Snijdrinderderga erhalten, die er 
us Ehren seiner verstorhenne Gemabhlin sojiford dichtete (Fb. 1, 582); 
vor allem aher war er ein Freund und Gönner der Skalden, wie es sehon 
sein Vaster Hälfand ander Schwarze gewesen war, von dem Aud unt illskut die 
die sehlechte Dichter) auf ihn übergegangen war. Im Anfange seiner 
Regierung schätzte der König den Dichter, von deum auf 1/2 Stropbe 
erhalten ist (Sn.E. II, 96 f., 11I, 306 f.), seh hoch, als er aber einst ein Lobeerhalten int (Sn.E. II, 98 f., 11I, 306 f.), seh hoch, als er aber einst ein Lobeden wir seiter nichts wissen, als dasse er der Hauptheld einer verbrene 
gegangenen Saga gewesen ist, entnommen hatte, das fel Audum in Ungegangenen Saga gewesen ist, entnommen hatte, das fel Audum in Ungegangenen Saga gewesen ist, entnommen hatte, das fel Audum in Un-

Eine weitere Strophe, die ihm die Ftb. zuschreibt, gehört zweifelsohne dem Porbjörn Hornklofi, der sebon von Kindheit an im königlichen Gefolge verweilte. Möglich, dass seine Heimat die Orkneyen sind, oder dass er sich länger im Westen aufhielt; sieher hat er Haralds Grosstbaten, vor Allem die Schlacht im Hafrsfjörd (872), mit durchlebt. — Über den Fragmenten seiner Gedichte hat ein böser Geist geschwebt; die Quellen schreiben sie bald ihm, bald dem Hodolf or Hvini zu, doch gehören sie unstreitig Porbjörn. Die Gemeinsamkeit des Versmasses (malahattr) liess das Lied von der Schlacht im Hafrsfjord und die Haraldsmal, das Gedicht über Haralds Thaten und Treiben in Krieg und Frieden, ein Wechselgespräch zwischen Walküre und Raben, als ein gemeinsames Ganze auffassen, allein jenes ist wohl bereits im Anfang der 70 er, dieses grst im Ausgang der 80er Jahre verfasst. Wie die Fragmente dieser Lieder ist auch die der Glymbrapa, die Haralds Thaten, besonders die Schlacht bei Solskel in reinem Dröttkvætt besingt, in den verschiedenen Redaktionen der Haraldssaga enthalten (Cpb. 1. 254 ff., 1l. 27 ff. - CN. 11-15. -Sueti, Über die auf den König Haraldr Hárfagri bez. Gedichtfragmeute, 1881).

Der dritte Dichter, den die Egilssaga unter den Gefolgschaftsskalden Haralds nent, ist Olivit Harida, aus angeselneum Geschlechte im Firdagaue, der seine Jugend mit Egils Oheim auf Vikingerfahrten verbrachte, dam an Haralds Hof kam und hier den ständigen Vermittler zwischen dem Konige und den Kveldtifssöhnen, seinen Schwesterkindern, machte. Lieber zur Sölveig, der sechömer Tochter das Jarl alti mjövi, laste übn einst bestimmt, von seinen Heerfahrten abzulhssen; als sie ihm der Vater versige, machte er seinen Geffählen in Liebesliedern Linft (Eg. S. 6).

stefja) Ausdruck fand.

Ausser einer Lausavisa in der Skåldasaga (FMS. III. 69) haben wir von Ölvir nur noch zwei Zeilen eines Gedichtes, das vielleicht Thors Fang der Midgardsschlange besang (SE. I. 254. — Cpb. II. 26).

Alle diese Dichter übertrifft an Gelehrsamkeit und Dichterruhan Pjöd ölf inn hvinverski, aus Hvin in Gaue Agdi, im södwochtlechn Norwegen (c. 855—930), dem Harald die Erziehung seines Solmes Gudröd ausertaute, weil er aller Wahrzeleitlichkeit undes bebts aus angesehen Norwegen erstendig eine Betrug zuerst skaldische Gwissenhaltigkeit und Sprache auf die ältere Sangesweise und dichtete in ihr chenso gewandt wie im Drödtzvett. Der Jahrdunderte später kannte man noch die Gedichte, die er gesungen; Snorri besonders haben wir es zu vertauken, dass sie uns zum grossen Teil erhalten sich. Die Lobblecte auf den Jard der Hondelscheit hat die Pit. (1, 457 §) wenige Überreste, Zur Verberreichung des Konigs Köggwald von Vestfold, Haralde Vetter, dichtere bjödoff das Yngöngodid, das Lied von Rögnvalds Almen, die vom Gotte Frey ihre Abkunft herleiteten.

Die Ynglingsasga, der 1. Teil der Snorrischen Konungsaögur, ist finessen und Ganzeu eine Franzphrase des Gedichtets, von dem sie über 40 Visur überliefert, die 27 Könige verherflichen und eines jeden Tod erörtem (Cpb. 1. 42 fs., C.N. 3 ff. — G. Storm, 0m Ynglingstal. Hist. Tkiskx. III. 58 ff.). — Neben diesem in Fornyrdislag verfassten Gedichte haben wir in der ausführlichen Redaktion der SE, [1. 278 ff., 306 ff., III. 128) Fragmente der Hantlöng (Haustlaum?) über 20 vv. in tadellosem Dröttwert und alterfümlicher Sprache, woran sich freillich hier und da der Zahn der Überlieferung zeigt. Das Gedicht ist Bragis Ragnarsdräps anachgebildet: Pjödöff besingt die Bilder des film von Porteif im spaki geschenkten Schildes, auf dem die Mythen vom Raube der Idun, vom Kampfe Thors mit Hrungir, von Thors Fang der Migkardsschalage und vielleicht noch manche andere dargestellt waren (Cpb. II. 9 ff., CN. 9 ff., B. Gröndal, Am. 1860 23 gl. fr.

Als den letzten von Harald Schönhaars Skalden nennt das Skt. Gurtthormr Sindri, der sowbil auf Harald als auf dessen Sohn Häldfan eine Dräps gezülchtet hatte; als Lohn hatte er jedes Geschenk zurückgewiesen; er versöhnte Vater und Sohn, die mit einander in Streit lagen; die Einwilligung beider zur Versöhnung erbat er sich als Dank für sein Gedicht. Nach Haralds Tode finden wir inn bei Håkon dem Guten, zu dessen Preisse er glie Håkomränjen dichtete, deren Fragmente die Hür. und Ftb. enthalten. Das Gedicht ist offenbar erst nach der Schlacht bei Rastartklif (9,55) verfasst, wo Håkon mit Egüls Hälfe den Eirikssöhnen die grosse Nidedriage beihrentehte (Cpb. II. 3).

Gegenüber diesen Dichtern verschwinden die anderen, zu denen sich auch Dichterinnen wie die Jörunn skäldmar gesellten (Cpb. II. 322). Kaum dass wir ihre Namen oder hier und da eine einzelne Visa finden. Auch isländische Dichter lernen wir bereits im 0, Jahrh, kennen, doch scheint bei diesen die schlichtere Weise noch allgemein geherrscht zu nabelen. Auf den Orbaneyen war der ältzets stammlande Jar Einzt, der unreheilne Sohn des Jarl Kögnvald von Meert, zugleich Dichter (um 900). Dur den Tort alle ander den Scheinen Bei Dichter (um 900). Dur den Tort alle ander den Kanen Tort Finar erhalten, sondern zahlte auch seiner der den Kanen Tort Finar erhalten, sondern zahlte auch seiner het die bei Mark Goldes, die Harald den Bewohner der

Orkneyen für die Ermordung des Hälfdan hälegg auferlegte. Von dieser Sühne und seituen Käupfen mit den Norwegern sang Elnar in einer von dem regeelnässigen Dröttivett etwas abweichenden Weise, die Snorri den Torfeinarhätt nannte; die Hkr. (S. 68 ff.), Fsk. (S. 143) und Ftb. (L. 222 ff.) haben uns Fragmente davon erhalten (Cpb. L. 371 ff.).

<sup>1</sup> Arithumit lug. von Rafn. Kph. 1826. – Fas. I. 300 ff. Cpb. II. 339 ff. – C. N. 62 ff. – SE. III. 304 ff. – G. Storm, Krit. Bidrag til Vikingetidens hist.

§ 14. DIE ISLANDISCHE PERIODE DER SKALDENDICHTUNG. Fast zu derselben Zeit wie nach den Orkneven sollte die unter Harald in Norwegen zur Blüte gebrachte höfische Kunst auch nach Island kommen. Die Auswanderung Skallagrims (878) besiegelt diese Thatsache; seit er und sein Geschlecht Norwegen verlassen haben, versiecht dieselbe hier immer mehr und mehr, während sie auf Island sich lange erhält, ja eine Blüte erreicht, die die norwegische noch übertrifft. Skallagrim nahm das Land nördlich vom Borgarfiörd in Besitz, das nach dem Moorboden Mérar d. i. die Moore heisst; hier breitete sich sein Geschlecht aus, die Myramenn, eines der angeschensten Geschlichter der Insel, sicher das dichterisch begabteste und produktivste. Von ihrem Stammsitze Borg aus nahm die skaldische Kunst ihren Sicreslauf über die Insel, hier erreichte sie ihre Blüte und blühte mehrere Menschenalter hindurch. Und zwei Jahrhunderte später war es dasselbe Geschlecht und dieselbe Gegend, die die Geschichtsschreibung zur höchsten Entfaltung brachte: was die Mýramenn im 10. und 11. Jahrh. für die Dichtkunst, waren für diese im 13. Jahrh. die Sturlungen, die direkten Nachkommen der Mýramänner. So ist die Gegend des Borgarfjörds die eigentliche Heimat und Pflegstätte der mittelalterlichen isländischen Literatur, seit Skallagrim sich hier niederliess. Dessen Vorfahren hatten schon in Norwegen als Dichter Ruhm genossen; sein Grossvater mütterlicherseits, Ulf inn bargi ('der Kühne') hatte bereits seine Heldenthaten besungen, sein Vater Kveldulf war ebenfalls Dichter; von Skallagrint selbst überliefert uns die Egilssaga mehrere Strophen. Die ganze Grösse seincs Geschlechtes aber vereinigte erst in sich sein Sohn Egil, der Held der nach ihm benannten Saga, der echte Typus eines Skalden und Vikingers, rauflustig und unerschrocken, ernst und wahr gegen ledermann, fest in Verfolgung seiner Ziele, dabei unverbrüchlich und leitsam in seiner Freundestreue, liebevoll gegen die Seinen. Noch die Epigonen der Méramenn rühmten sich seiner Abkunft; die Verchrung für ihn hatte manclierlei sagenhafte Züge an ihn geknüpft. Schon seine äussere Gestalt war imponierend; sic prägte sich jedem ein, der sie einmal zu Gesicht bekommen. Noch in der Mitte des 12. lahrhs, erkannten alte Leute in dem übermenschlich grossen Gerippe mit dem mächtigen, fast unzerschlagbaren Schädel seine irdischen Überreste, die der Priester Skapti Pórarinsson beim Bau der Kirche zu Mosfell fand; er war eine einzige Gestalt: so hatten ihn die Zeitgenossen den Nachkommen überliefert. Bereits als dreijähriger Knabe übertraf er an Grösse und Kraft alle seine Gespielen; beim Gelage wetteiferte er mit Männern in der Sangeskunst und erwarb im Rundgesange den Preis; beim Spiele liess er sich von niemand überwinden. Mit 20 Jahren (924) verlässt er Island, um auf Vikingerfahrten auszugehen. In Norwegen knüpfte er das innige Freundschaftsverhältnis mit dem Hersensohne Arinbjörn, den er später besungen hat; hier säte er aber auch den Keim zu dem unversöhnlichen Hass, den ihm die ränkevolle Gunnhild, die Gemahlin des späteren Königs Eirik geschworen hatte. Von hier aus vikingerte er bald in Begleitung

seines Bruders Pórólf, bald allein in Kurland, in Norwegen, in Dänemark, In England trat er in die Dienste des Königs Adalstein; seinem Beistande verdankte der König den Sieg auf der Vinheid (927). Hier fiel er später dem Eirik in die Hände, den sein Missgeschick in Norwegen zum freiwilligen Vasallen des englischen Königs gemacht hatte, dem Eirik, dem er einst am norwegischen Gestade die Hohnstange errichtet und ewige Verachtung geschworen hatte. Es wäre um ihn geschehen gewesen, hätte er nicht auf den Rat und durch die Vermittlung seines Freundes Arinbjörn durch eine Drápa, die Hofullausn, sein Leben aus den Händen des Königs gelöst. Seine letzten Jahre verbrachte Egil auf Island; trübe Tage hatte er hier durchzumachen; mehrere seiner Kinder, seine Gemahlin verliert er; da übergibt er seine Besitzungen dem Sohn, den er am wenigsten liebt, und zieht sich nach Mosfell zu seiner Stieftochter Pordis zurück, wo er, ein Greis von 86 Jahren, blind und fast taub, aber noch mit dem alten festen Willen und dem klaren Verstande, im Jahre 900 stirbt. -Wie Egils ganze Gestalt sind auch seine Dichtungen; sie sind so recht der Spiegel einer grossen Seele. Leider ist es mit ihrer Überlieferung schlecht beschaffen; sie finden sich in den späteren Hss. der Egilssaga in oder nach dem Texte. Ausser den vielen Lausavisur, die unter Egils Namen überliefert sind und von deuen sicher ein Teil erst später entstand, wissen wir von 6 grösseren Dichtungen, die zum Teil erhalten sind. Von 3 Drapur kennen wir nur den Anfaug und zwar von der Drapa auf den englischen König Adalstein, von der auf den Schild, den larl Håkon dem Emar Skálaglamm geschenkt hatte, und von der Drápa auf den Schild. der dem Dichter von Porstein geschenkt wurde. Hofudlausn 1, gedichtet im Jahre 936, um dadurch sein Haupt aus Eiriks Händen zu lösen, ist das älteste in Runhent gedichtete Lied. Egil war der Geist dazu, dass man ihn als Finder dieses Versmasses anschen kann. Zum Lobe seines Freundes Arinbjörn dichtete Egil die Arinbjörndräta<sup>2</sup>; als sein Lieblingssohn Bödvar ertrunken war und Egil selbst den Hungertod erleiden wollte, bestimmte ihn seine Tochter Porgerd, dem Sohne noch ein Erfikvædi zu dichten; er sang die Sonatorrek3 und leitete dadurch, wie es seine Tochter bezweckt, die tiefe Erschütterung seines Gemütes von sich ab-

Zu derselben Zeit, wo auf Island unter Egil die Skaldendichtung zur Blüte gelangt, flackert sie auch in Norwegen noch einmal auf. König Haralds Urenkel Eyvind ist der letzte norwegische Skalde von Bedeutung. Aber es war, als ob hier die neues schaffende Kraft erlahut wäre; Eyvind dichtete nach vorhandenen Vorbildern und zog sich dadurch den Beinamen Skåldaspiller 'Dichterverderber' zu. An Bedeutung dagegen stehen seine Gedichte denen der älteren Zeit nicht nach, Zugeschrieben werden dem Eyvind die Hakonarmal,4 die uns die Hkr. erhalten hat. Sie sind ein Erfikvædi auf König Håkon den Guten (+ 961) und schildern, wie die von Odin entsandten Valkyren den König von der Wahlstatt bei Stord nach Valhöll führen. Das Gedicht ist in seiner ganzen Anlage und Ausführung den Eirlksmil nachgebildet, welche einst die Königin Gunnhild auf den Tod ihres gefallenen Gemahls hatte dichten lassen und von denen die Fgsk. (s. 16-17) ein Fragment enthält (Cpb. l. 250 ff. - CN. 15 f.) Unvollständig in den Königssagas und der SE, erhalten ist das Hälevgjatal,5 in dem Eyvind nach Pjódólfs Ynglingatal das rubmreiche Geschlecht des norwegischen Jarl Hákon (+995) besingt, das seinen Ursprung von Ödin ableitete. Nicht erhalten ist Evvinds Lobgedicht auf alle Isländer, die Islendingadrapa, vereinzelte Strophen nur von einem Liede über die Schlacht bei Stord (960), an der der Dichter selbst Anteil nahm.

Ein Zeitgenosse, aber als Ablänger der Eirikssölane ein politischer Gegner des Ryvind ist Gilun Geirason, der seine ursprünglichte Heimat, den Norden Islands, wegen Zwistigkeiten mit Vater und Bruder verlassen musste und von seiner neuen Heimat aus, der Gegend um den Kröksfjörd, wiederholt nach Norwegen führ. Hier befand er sich in König Eiriks Gefolge, dessen Tintater er besamgen hat, und schloss sich nach dessen Tod seinem Sohne Harald Gräfeld an, in dessen Gefolge er die Schlackt bei Stord mitgemacht zu halens seinen und den er selbst in einer fängeren

Drápa, der Grafeldardrapa, besang. (976 Cpb. II. 39.)

Neben Glum nennt das Skt. als Skalden Harald Grafelds den Kormak Ogmundarson (937-67), den Haupthelden der nach ihm benannten Saga, die seine Liebesgeschichte und Liebeslieder (mansongr) zur schönen Steingerd enthält, seiner Geliehten und einstigen Verlobten, die ihn Schicksal und Zauber nicht als Gemahlin erlangen lassen. Auf seinen Fahrten feierte er in einer Drapa den norwegischen König Harald, in einer andern den Sigurd Hladajarl (CN, 26, Cpb, II, 33); kaum 30 Jahre alt fand er an der schottischen Küste seinen Tod. - Auch Körmaks Hauptgegner, der eine Zeit lang der Gemahl der Steingerd gewesen war, Holmgongu-Bersi, wie er infolge seiner vielen Holmkämpfe hiess, war Skalde; eine ganze Reibe Gelegenheitsstrophen kennt seine Saga, die später mit der Kormakssaga vereint wurde und uns so erhalten ist. (Cph. II. 63 ff.) Überhaupt war nach der Mitte des 10. Jahrhs, die Skaldendichtung über ganz Island verbreitet: die Landnamahok erwähnt aus iener Zeit Gedichte oder Lausavisu aus allen Gegenden, (Vrgl. Porláksson Uds. 38 ff.) Hir schliesen sich aufs engste die Geschlechts- und Personensagas an, von denen wir wohl keine haben, die nicht verschiedener Skalden Erwähnung thut. Die Skaldendichtung ist zur Blüte gelangt; sie hält sich auf ihrer Höhe bis zur Mitte des 11. Jahrhs.; Harald Hårfagri hatte sie ihrer Blüte entgegengeführt, unter Harald Hardrådi flackert sie noch einmal auf, geht aber nach seinem Tode (1066) immer mehr und mehr zurück, bis sie in hoblen, geistlosen Formalismus ausartet. Der schroffe Gegensatz zwischen den Pulir und Skáld schwindet immer mehr und letzteres Wort umfasst wieder das, was in ihm liegt; alle Dichter, ja selbst der kunstgeübteste hält es nicht unter seiner Würde, die alte Volksweise zu gehrauchen, wenn er auch in der Sprache die skaldische Schulung durchblicken lässt. - Wir stehen an der Grenzscheide der heidnischen und christlichen Zeit. Wie zur Zeit Bragis, so verachtete man auch jetzt durchaus nicht, die alten Mythen des Volks zu besingen. Por, der alte Nationalgott des norwegischen Stammes, wurde besonders gefeiert; wir haben Fragmente von Gedichten, die seine Kämpfe mit Riesen, den Fang der Midgardsschlange besangen, ein beliebtes Thema der Skalden; ja selbst in Grönland dichtete Porhall veidimadr eine Dörsdrapa, (Cpb. II. 26 f.). Das bedeutendste nach dieser Richtung bin uns erhaltene Gedicht ist die Pérsdrépa des Eilif Gudrunarson, von der uns die 2. Redaktion der Edda einen grossen Teil erhalten hat, Das Lied besingt den schönen Mythos von Thor und Geirröd, Wir wissen über den Dichter nur, dass er in der 2. Hälfte des 10. Jahrhs. lebte und ausser dem obenerwähnten Gedichte ein Lied zum Lobe des norwegischen Jarl Håkon inn riki sang. (CN, 30, Cph. II, 17). - Nach einem Wandgemälde in der neuen Halle des Ölaf På, des Haupthelden der Laxdelasaga, dichtete ungefähr zu derselben Zeit Ulf Uggason seine Husdrapa; hierin sang er von Thors Kampf mit der Midgardsschlange, von Baldrs Tode, von Heimdalls Streit mit Loki um das Brisingamen. (Glsli Brynjulfsson, Nord og Syd 1858. 154 ff. - Edzardi, Germ. XXIII.

426 ff. — E. Mogk, PBB, VII. 310 ff. — CN, 20 f. Cpb, II. 22). — Ansser diesen mythischen Stoffen blühen auf Island namentlich die lausavisur, die bei ieder Gelegenheit gesungen werden, bei Kampf und Streit, bei Träumen, beim Spiel, wenn Neuigkeiten erfahren oder Ratschläge erteilt werden. Wohl sind eine Menge dieser Strophen erst mit der Zeit, vielleicht erst durch den Aufzeichner der Saga entstanden, ein Teil aber ist zweifelsohne echt, wie schon die Sprache lehrt. Zu jenen unechten Strophen gehören z. B. sämtliche der Hardarsaga Grimkelssonar (Isl. S. II. 1 ff.). die nicht vor dem 13. Jahrh. gedichtet sein können. (vgl. Cpb. II. 331 ff.). Auch die dem Gisli Sursson in seiner Saga zugeschrichenen Visur halte ich nicht alle für echt, obgleich sie älter als der Text der Saga und einige sicher ursprünglich sind. Dasselbe gilt von den Strophen des Glüm Eviölfsson, die bei den verschiedensten Gelegenheiten dem Haupthelden der Vigaglumssaga in den Mund gelegt werden, und denen des alten Havard im Isafjörd, der nach dem Verlust seines Sohnes noch Kränkung auf Kränkung empfängt, bis er hingerissen von tiefster Entrüstung seinen Gegner zu Boden schlägt (Brynjulfsson, Om Haavard og hans viser, als Anhang der Ausg. der Hav. S. S. 112-191). - Schon die historische Betrachtung der Eyrbyggjasaga nötigt uns, den Visur dieser Saga grösseres Vertrauen ihrer Echtheit zu schenken. Nach ihr besang Odd Breidfirdingr in der Illugadrapa die Händel zwischen Illugi svarti, Gunnlangs Vater, und Porgrim, Porarinn von Mafahlid die Mahltdingartsur, die Streitigkeiten zwischen ihm und Porbjörn digri. Pormöd Trefilsson in den Hrafnmål den llaupthelden der Saga, den Goden Snorri. Ausserdem enthält die Saga eine Reihe Lausavisur, namentlich von Björn Asbrandsson, den wir später als Häuptling der Indianerstämme Nordamerikas antreffen.

Mehr als in der Heimat haben aber die Isländer an den verschiedenen nordischen Königshöfen gedichtet. Durch eine Drapa, die sie auf den hetreffenden König gedichtet hatten, führten sie sich bei ihm ein; sie begleiteten ihn in Kampf und Frieden und waren nicht selten die treuesten Ratgeber. Dafür erhielten sie reichlichen Lohn, bald ein gutes Schwert oder einen herrlichen Schild oder Goldspangen oder kosthare Gewänder. Aber nicht nur im Gefolge der Könige, sondern auch in dem der Jarle, der Fürsten, befanden sich Dichter. So war weit und breit bekannt und gerühmt die Vellekla des Einar Helgason Skálaglamm, die derselbe vor dem mächtigen Jarl Håkon Sigudarson († 995) kurz nach der Schlacht bei Hiörungavág vortnig (986), von dem er schon früher einen prächtigen Schild für eine Drapa erhalten hatte. Einar war im Westen Islands zu Hause; ein jüngerer Zeitgenosse des Egil war er mit diesem durch das Band der Dichtkunst eng verbunden, als beide einst auf dem Pinge ihre Gedanken über Skåldskap ausgetauscht hatten. In seiner Vellekla besang Einar des Jarls Thaten, den er selbst in verschiedenen Schlachten begleitet hatte. (CN. 26 ff. Cpb. II. 41 ff. - A. O. Freudenthal, Einars Vellekla, Helsingfors 1865.)

Wie Einar nahm auch Tind Hallkelsson an Jarl Håkons Kampfe mit den Ömswikingern (86) teil; er aw vold jünger als jener, aus altberühmtem Geschlechte, ein Bruder Illugi des Schwarzen, des Vaters Gunnlaugs, Seine Drāga tiler jenen Kampf, die er zu Einen Håkons ang, ist uns zum grossen Teil erhalten. (Cpb. II. 49, f. — Finnur Jönsson Aarb. 1886, 8, 309—68). — Weniger freumschaftlich wie diese Skalden kam nach einer wenn auch hier und da sagenhaften Erzählung (Ptb. I. 207—15) Derleif Jarlsskåld zim Håkon ausseinander, der aus der Svarfdulssaga bekannte Sohn des Asgeir Raudfeld, der als Skald Ruf und Namen hatte, und ausser auf Håkon auch auf den Dänenkönig Svein Tjüguskegg († 1014) eine Drapa dichtete. (Cpb. II. 51. I. 361.) - Wie er stammte auch aus dem Norden der Insel Hallfred Vandrædaskåld, wohl die grossartigste Erscheinung aus der Zeit des Kampfes des alten und neuen Glaubens, Obgleich getauft, hielt er es doch für eine Schmach, der alten Götter zu spotten, unter denen die Vorfahren sich frei und glücklich gefühlt hatten. Eine Saga berichtet eingehend über sein Leben. In Vatnsdal ist seine Heimat. Hier verliebt er sich in die schöne Kolfinna und bringt ihr die ersten Blüten seiner Dichtkunst. Infolge dieses Verhältnisses von seinem Vater Ottar gezwungen, geht er nach Norwegen und führt sich beim jarl Hákon durch eine Drápa ein. Als er das zweite mal hierher kommt, ist Olaf Tryggvason König, der mit eisener Energie dem Christentume zur Herrschaft verhilft. Auch Hallfred lässt sich taufen, aber nur unter der Bedingung, dass ihn der König aus der Taufe hebe. Als ein andermal Olaf die auf ihn gedichtete Drapa Hallfreds nicht anhören will, sagt Hallfred, dass er dann den neuen Glauben vergessen werde; da nennt ihn der König Vandradaskald 'einen Dichter, der in Verlegenheit zu setzen weiss, und diesen Beinamen hat er behalten. (996 97). Eine Zeit darnach finden wir den Dichter beim Jarl Sigvald in Südschweden, zu dessen Lobe er einen flokk gedichtet hatte. Auch den Schwedenkönig Ólaf besucht und besingt er. Als er nach längerem Aufenthalte unter Heiden zu Olaf Tryggvason zurückkehrt, reinigt er sich durch ein Lied auf Christi Auferstehung (Uppreistardrápa). Bald darauf kehrte er nach Island zurück, wo ihn die Nachricht von Ólafs Tod, dem allein er sich in allem fügsam gezeigt hat, tief erschüttert und ihm Veranlassung zur Erfidråpa auf seinen Gönner gibt. Noch einmal ist er in Norwegen, um Ólafs Tod an Jarl Firik zu rächen; er lässt jedoch ab, als ihn jener im Traume davor warnt. Bald darauf finden wir ihn beim Jarle, ja er dichtet auch auf ihn eine Drápa. Als er ein andermal (1011) nach Island segelte, starb er unterwegs auf dem Schiffe. - Hallfred ist neben Egil das trefflichste Bild eines isländischen Skalden. Seine Gedichte zeigen in allem die höchste Blüte der Kunst. Nur von seinen Drapur auf Jarl Håkon und den zweien auf König Ólaf sind grössere Fragmente erhalten, denen sich viele Lausavisur anschliessen. (CN, 33 ff, Cpb, II, 87 ff, Fs, 205 ff.)

Anf Olaf Tryggvason dichtere ebenfalls Hall'ar-Stein. Man hat densehen nach Egilssons Vorgange (Script. hist. lsl. III. 224 ff.) mit dem Stein Herdisason zusaumengeworfen, der im 11. Jahrh. lebte. Diese Vernischung hat Finnar Jönsson (St. III. 608 ff.) als nichtig erwisesen. Hallarstein dichtete die Reht/ip, ene Verherlichung des Königs Olaf Tryggvason, die ihren Namen von dem gekünstellen Kehrreime lat, der sich ond er g. bis 32. Wisa auf je drei Strophen erstreckt, erst um 1200.

(Cpb. II. 294 ff, CN. 46 ff.)

Äls Hallfred 1005 von Norwegen nach Island fuhr, begleitete Inh Gunnlaug Ornstunga (Schlangenzunge), der damals zijährige Neffe des Tind Hallkelsson und die Hauptperson der nach ihm benannten Saga, der Verlobte der schönen Helga, der Enkelin Egils. Um seinen Character zu läutern, reiste er nach Norwegen, England, Irland, den Orkneyen Schweden. Dierall besingt er die Fürsten, kehrt dann nach Island zurück, wo unterdessen Hrafn-Skåld, mit dem er sich am schwedischen Hofe entweit, seine Verlobte beingeführt hatte. Die zwistigkeiten, die darauf zwischen beiden Dichtern spielen, erhalten durch den Zweikampf auf Dinganes in Norwegen, wo beide fallen, lit Fude (1000). (CDb. II. 100 ft)

Das tragische Ende Gunnlaugs gab schon den Zeitgenossen Stoff zur Dichtung, An deuselben Hofe des Jarls Eirik, wo er geweilt hatte, besang es Pord Kolbeinsson, (974-c, 1040) der nach der Bjarnarsaga dem Björn Hitdælakapp, gegenüber eine ähnliche Rolle spielte wie Hrafn gegenüber dem Gunnlaug, denn er heiratete infolge erlogner Nachrichten die Verlobte seines Freundes am norwegischen Hofe, Beide Nebenbuhler waren Skalden und augesehen an den nordischen Höfen. Ausser den vielen Lausavisur, die jene Saga von ihnen enthält, haben beide den Jarl Eirik Håkonarson mehrfach besungen; von diesen Liedern ist besonders die Belgskakadrapa zu erwähnen, die der 15 Jahre ältere Pord sang. (Cpb. II. 102 ff.) Björn (Cpb. II. 108 f.) ist einer der hauptsächlichsten Vertreter der Nidvisur, der Spott- und Hohnstrophen, die wir so oft bei den Skalden finden, nicht selten begleitet von Fluch und Runenzauber, wie damals auf Island Sitte, in der Art der Lokasenna und des 1. Helgiliedes. Schon bei Egil treffen wir diese Hohnstrophen; der Kampf zwischen dem alten und neuen Glauben hatte sie dann zur vollen Blüte gebracht. Als Verfasser solcher Nidvisur kennt auch die nach ihm benannte Saga den Grettir Asmundarson (996-1031), der während seines ganzen Lebens vom Unglück verfolgt schien. Die Strophen freilich, welche die Saga unter seinem Namen anführt, können, wie die meisten in ihr anderen Skalden beigelegten Strophen, nicht vor dem 12. Jahrh. entstanden sein. - Diese Nidvisur können wir bis ins 13. Jahrh, verfolgen; noch in der Sturlunga wird von Tann Bjarnarson (c. 1220) erzählt, dass er ein nidskar d. i. einer, der gern Spottverse dichtet, gewesen sei. - Seinen zukünftigen Schwager Gunnlaug bei Jarl Eirik eingeführt, seinen Pflegling und Verwandten an ihn empfohlen hatte Skuli Porsteinsson, Egils Enkel, der Freund und treue Ratgeber des Jarls, den er besang und an dessen Seite er die Schlacht bei Svöldr mitkämpfte, die er noch später in einem Flokk verherrlichte. - In Jarl Eiriks Gefolge befanden sich ferner Hall dor ókrístni, der ebenfalls der Schlacht bei Svöldr beiwohnte und sie in einer Drápa auf Jarl Eirík besang, und Eyjólfr Dadaskáld, der auf seinen Herrn die Bandadrapa dichtete, ein Gedicht, in dem kunstvoll die letzten Zeilen je zweier Strophen sprachlich verbunden sind.

Als unter Olaf Tryggvason (995-1000) das Christentum nicht nur in Norwegen, sondern auch auf Island Eingang fand, hatte die Skaldendichtung ihre höchste Blüte erreicht; über ein halbes Jahrhundert blühte sie, bis sie nach dem Tode Haralds Hardrádi (1066) allmählich ihrem Verfalle entgegengeht. Die bedeutendste Gestalt dieses Zeitraumes ist Sighvat, der treue Freund und Begleiter des eisernen Ólaf des Heiligen (1014-1030). Schon sein Vater Pord war als Dichter bekannt; er hatte mit Olaf die Vikingerzüge nach dem Westen mitgemacht. Noch vor der Schlacht bei Nesjar, durch die Ólaf König von Norwegen wurde, führte er seinen Sohn Sighvat bei diesem ein. Olaf wollte aufangs nichts von Gedichten wissen, später aber finden wir eine Anzahl Skalden in seinem Gefolge. Sighvat stand bald bei ihm in hohem Ansehen; er hatte in Norwegen seinen Hof, er war Gaugraf des Königs, er unternimmt für ihn eine Bussreise nach Rom (c. 1030), ja er hebt sogar den unchlichen Sohn des Königs ohne Wissen des Vaters aus der Taufe und giebt ihm den Namen Magnus. Selbst dass er Knút von Dänemark, Ólafs Gegner, besucht und besungen, erschütterte sein Ansehen nicht, und noch vor seiner letzten Schlächt verteidigt ihn Ölaf gegen die anderen Skalden, die mit Neid auf Sighvat blicken. Als er dann nach des Königs Tode aus Rom zurückkehrt, war es hauptsächlich sein Betrieb, dass Astrid, Olafs Witwe, die Norweger be-

stimmte, jenen Magnús zum Könige zu machen, dem Sighvat bis zu seinem Tode (nach 1040) treuer Freund und Ratgeber ist. Sighvat war kein Redner; die Rede wurde ihm nawillkürlich zum Verse. Von keinem Dichter ist uns soviel erhalten wie von ihm, und doch ist dies gering im Vergleich zu dem, was er gedichtet hat. Wir haben von Sighvat in den Konungasögur Überreste von nicht weniger als 11 Gedichten; ein Kvædi von Ólafs Thaten vor seiner Rückkehr nach Norwegen, einen Flokk über den Kampf bei Nesjar (1014), an dem Sighvat selbst teilnahm (die Nesjavisur), den Bericht über des Dichters Botschaft beim Jarl Rögnvald von Gautland (die Austrfararvisur, c. 1020), ein Abschiedslied von König Ólaf vor jener Fahrt (Hkr. S. 307), einen Flokk auf seine Fahrten nach der Normandie und England (die Vestrfararvisur), zwei Lieder auf Knút von Dänemark, das eine während seines Aufenthaltes bei ihm, das andere nach seinem Tode (1036) gedichtet, einen Flokk auf Erling Skiälgsson (+ 1028), die Erfidrate auf Olaf, in der er nach Hallfreds Vorgange die Auferstehung Christi zum Vorbilde nahm, ein Gedicht auf Ólafs Witwe Astrid und endlich die Bersöglivisur, durch die der Dichter seinen Täufling König Magnús warnt, die Gegner seines Vaters zu vernichten, und die ihn auf Milde hinweisen, infolge deren er den Beinamen 'der Gute' (inn gôdi) erhielt. Zu diesen Gedichten gesellt sich noch eine grosse Zahl Lausavisur. Verloren gegangen sind andere Gedichte auf Ólaf, auf Ívar von Uppland, auf den Schwedenkönig Önund. (CN. 38 ff. Cpb. II. 118 ff. - Kyhlberg, Om Skalden Sighout samt Tolkning of hans Vestretkingar - och Nesjavisur, Lund 1868. -Ternström, Om Sk. S. ok Tolkning of hans Austr fararvisur u.s. w. Lund 1871.)

Neben Sighvat treten die anderen Skalden Ólafs des Heiligen mehr in den Hintergrund. Sein bissigster Neider ist Pormod Kolbrunarskald, der im nordwestlichen Island seine Heimat hatte (998-1030). Hier schloss er mit Porgeir Havarsson die Blutbrüderschaft, die bis zum Tode beider die Frostbrædrasaga erzählt; hier dichtete er in Arnardal sein Liebeslied, die Kolbrunarvisur, auf die schwarzhaarige Porbjörg, deren Mutter ihm nach diesem Liede den Beinamen gab. Als sein Stallbruder Porgeir von dem Grönländer Porgrim erschlagen worden war (1024), dichtete er auf dessen ruheloses Leben die Porgeirsdrapa, begab sich dann nach Norwegen zu Olaf dem Heiligen, rächte mit dessen Erlaubnis seinen Freund und verweilte nach seiner Rückkehr aus Grönland bei seinem Könige, mit dem er in der Schlacht bei Stiklastadir fiel, nachdem er noch am Morgen vor der Schlacht Ólafs Mannen durch die alten Bjarkamál in neuer Weise zum Kampfe geweckt und angestachelt hatte, in einem Gedichte, dem der König selbst den Namen Hiskarlahvöt gab. Ein grosser Teil von Pormöds visur sind in der Fostbredras, und der Ölafssaga ins helga erhalten (Cpb. II. 172 ff.). - Ferner finden wir unter den Dichtern Ólafs des Heiligen: Bersi Skåld Torfuson (c. 990-1030), der, zu Lebzeiten des Jarl Svein ein Gegner des Königs, in der Schlacht bei Nesiar gefangen genommen wurde und sich durch einen Flokk frei sang (Cpb. II. 169 ff.); Ottar svarti, Sighvats Neffe, der sich erst am Hofe des Schwedenkönigs Ólaf sænski aufhielt und hier nicht nur den König, sondern auch seine Tochter Astrid, die spätere Gemahlin Ólafs des Heiligen, besang. Infolge dieser Mansöngsvisur wurde er in Norwegen gefangen genommen (1022) und löste sich durch Vermittlung Sighvats mit einer Drana auf Olaf den Heiligen. 1027 finden wir ihn bei Knút von Dänemark, zu dessen Lobe er die Kniltsdrapa dichtet. Seine Gedichte auf den Schwedenkönig Önund, den Dänenkönig Svein Tjågguskegg und Gudbrand von Dalir sind verloren gegangen. (Cpb. II. 150 ff.) - Nur wenig ist uns auch erhalten von Porfinn Munnr und Gizur Gullbrå, die ebenfalls an der Schlacht bei Stiklastadir teilnahmen (Cpb. Il. 170 f.). Auch von der Olafsdrapa Refs, des Pflegesohnes Gizurs, den er in einem Erfikvædi hesang, scheint nichts erhalten zu sein, obgleich man seine dunkeln und schwierigen Visur, die uns zum grossen Teil die SE, überhefert, nicht immer zu deuten weiss (Cpb. II. 166 ff.), Dasselbe gilt von der Ölafsdräfa des Skapti Poroddsson. des gesetzkundigsten aller Isländer seiner Zeit, die dieser seinen Sohn Stein lehrte, damit er sie dem Könige vortrage. Von letzterem, der ebenfalls Skalde war, erzählt ausführlich ein Kapitel der Saga Ólafs des Heiligen (Hkr. K. 148. Ol. helg. 53 K. 128. FMS, IV. 316 ff. Ftb. II. 261 f.). Er dichtete auf Knút den Grossen von Dänemark, an dessen Hofe wir ebenfalls eine Reihe hedeutender Skalden finden. Ausser den schon erwähnten sei nur noch Porarin Loftunga angeführt, den anfangs der König ungnädig aufnahm, weil er sich nur durch einen Flokk bet ihm einführen wollte. Er verwandelte diesen in eine Drapa (Hofudiausn), erhielt dafür reichen Lohn und blieb im Gefolge Knuts. Diesen begleitete er auch auf seinem Kriegszuge nach Norwegen, den er Knút zu Ehren in einer Toedrata besang. Auch Knúts Sohn Svein besang Pórarin in der

Nach kurzem Interim unter dem Dänenkönige Svein wählten die Nor-

Glalognskvida (1032. Cpb. II. 158 ff.).

weger Ólafs Sohn Magnús zu ihrem König (1035). Wir sahen schon, wie ihn Sighvat durch die Bersöglivisur zur Milde mahnte; er folgte seinem väterlichen Freunde und erbielt infolge dessen den Beinamen 'der Gute'. So war er durch die Verhältnisse zum Schutzherrn der Dichter geworden. Es hleibe dahingestellt, ob er selbst dichterisch thätig war, sicher war es sein Mitregent und späterer Nachfolger Harald Hardrádi, der Stiefbruder Ólafs des Heiligen, zweifelsohne der grösste Skaldenfreund aus der Dynastie des heiligen Olaf. Sighvat wird abgelöst von Arnor larlaskald, der seinen Beinamen erhielt, als er beide larle auf den Orkneven, Porfinn nnd Rögnvald, besungen hatte, obgleich sie Gegner waren. Arnor war der Sohn des Pord Kolbeinsson, der auf Gunnlang die Drapa verfasste und den wir unter den Skalden Olafs des Heiligen fanden. Im westlichen Island verlebt er seine lugend, die in die ersten Jahrzehnte des 11. lahrhs, fällt. Sein dichterisches Talent scheint sein Vater schon frühzeitig an ihm erkannt zu haben. Über die Orkneven, wo er länger verweilte und iene Dråpur auf die beiden Jarle dichtete, ging sein Weg nach Norwegen. Hier teilten Magnus und Harald gemeinsam die Herrschaft; beide besang er in mehreren Liedern, Magnús in einer Drápa in Hrynhent und in einer Erfidrápa (Magnusdrápa), Harald in der Rabendrápa (Blágagladrápa) und ebenfalls in einer Erfidrápa (Haraldsdrápa). Ausserdem hat er auch Gedichte auf angesehene Isländer verfasst; auf Hermund, Gunnlaugs Bruder, und auf Gellir Porkelsson, den Grossvater Aris († 1078). (Cph. II. 184 ff. - Die Hrynhenda auf Magnus CN, 44 ff.) - Neben Arnor lebte an denselben Höfen Pjodolf Arnorsson, eines armen Bonden Sohn aus Svarfadardal im nördlichen Island. Dass ihn Harald als den vorzüglichsten seiner Skalden ehrte, hat um so mehr Bedeutung, als dieser König nicht nur selbst trefflicher Dichter war - wir besitzen noch von ihm Bruchstücke der Gamanvisur, die er auf seiner Heinreise von Konstantinopel dichtete, - sondern die Gedichte auch streng und gerecht beurteilte. Als Pjódólf nach Norwegen kam, verweilte er bei Magnús und dichtete auf ihn einen Magmisflokkr über des Königs Kriegszüge, die der Dichter selbst mit durchgemacht hatte. Als treuer Vasal ging er nach Magnús Tode zu Harald, dem er während seiner Regierungszeit treu zur Seite

stand, bis er mit ihm in der Schlacht bei Stafnfurdubryggjur (1066) fiel. Zwei Drápur dichtete er auf Harald, die eine in Dróttkvætt mit sechsmaligem Stef (daher Sexstefja genannt), die andere mit Endreimen, in Runhent. Seine Dichtungen übertreffen entschieden sowohl nach Form als nach Inhalt alle gleichzeitigen. Ausserdem erwähnen die Konungasögur manche andere Drápa und führen eine grosse Menge Lausavisur von ihm an. (Cpb. II. 197 ff.) - Eine Erfidrápa auf Magnús gódi dichtete der sonst unbekannte Odd Kikinaskáld, auf Harald Hardrádi und Magnús gódi (Cpb. II. 212 ff.) der blinde Stúf, der Enkel Glúms Geirasons, die Stúfsdrápa oder Stúfa 1067, Cpb, II. 221 ff.) Weitere Drapur auf Harald verfassten Pjódólfs Bruder Bölverk, Illugi Bryndælaskáld, Sneglu-Halli aus dem Norden Islands, Valgard (nach 1047), Stein-Herdisarson. Nur von letzteres Gedichten sind grössere Bruchstücke erhalten (Cpb. II. 223 ff.); er dichtete auf Harald Hardrádi die Nizarvisur, in denen Haralds Kampf an dem Nizi (1062) verherrlicht wurde. Auch dem Ulf Ospaksson, auf dessen Seite sich der Dichter in iener Schlacht befand, widmete er einen Erfiflokk. Später finden wir ihn im Gefolge des Königs Olaf Kyrri (1066-93), den er in einer Olafsdrapa besingt.

Höfudlaum Cpb. l. 267 ff. CN. 20 ff. Per Sörensson, Lund 1868.
 Arindstendråpa Cpb. l. 272 ff. K. S. Björlin, Ups. 1864.
 S. Smaterrek Cpb. 276 ff. CN. 23 ff. — Cf. die Egiltsags, die Hauptquelle über Egils Leben.
 Håkonarndt CN. 16 ff. — Cpb. l. 262.
 R. Cederström, Stockh. 1866.

3 Háleygjatal, CN. 19, Cpb, I. 251, - Cpb, H. 33 ff. § 15. DER VERFALL DER SKALDENDICHTUNG. Mit Harald Hardrådi war die Blüte der Skaldendichtung ins Grab gesunken. Den Inhalt der alten Kenningar hatte man vergessen, sie waren zur blossen Formel geworden. Durch Formenkûnsteleien, wie wir sie schon bei Stein Herdisarson finden, suchte man fehlende Gedanken zu ersetzen; nur wenige Dichter erhoben sich über das Nivcau der leeren Phrase in möglichst schwerfälliger Form. Ausser den schon erwähnten Arnor Jarlaskald und Stein kennt das Skt. keinen Dichter von Bedeutung und Ruf unter der friedlichen Regierung Ólafs Kyrri (1066-93). Wie aber auch hier die Gefolgschaftsskalden nicht ganz aussterben, so finden wir sie auch an den anderen nordischen Höfen. Markús Skeggjason, auf Island allbekannt durch seine Gesetzeskunde, infolge deren er 23 Jahre Gesetzsprecher war (1084-1107), scheint über die erste Jugend hinaus gewesen zu sein, da er als Gefolgschaftsdichter auftrat: er besang an ihren Höfen den Schwedenkönig Ingi Steinkelsson (1080-1111), Knút den Heiligen (1080-86) und Eirík Sveinsson (1005-1103) von Dänemark (Eiriksmdl in Hrynhent CN, 50 ff, Cpb, II. 234 ff.), scheint also zweimal ausser Land gewesen zu sein, kurz vor und nach seiner Wahl als Gesetzsprecher. - Schon am Hofe Knúts des Mächtigen trafen wir mehrere Skalden; den Svein Ulfsson († 1074), einen seiner Nachfolger, besang Porleik inn fagri in einem Flokk (Cpb. II. 219 f.); auf Knút den Heiligen (1080-86) dichteten ausser Markús Kálf Mánason und Skuli Illugason. Von diesen drei Dichtern wissen wir wenig und haben wir wenig. Bedeutender sind die Skalden unter dem norwegischen Könige Magnús herfætti (1093-1103), dem kriegerischen Enkel Haralds Hardráði. Auf diesen König selbst haben wir Fragmente mehrerer Drapur: von Porkel Hamarskald, der sein Gedicht nach 1103 dichtete (Cpb. 11. 227), von Halldór skvaldri, einem Fahrenden in der eigentlichsten Bedeutung, der an den Höfen von neun Fürsten verweilte und dichtete und der mit König Sigurd Jörsalafari nach Palästina reiste, welchen Zug er in seiner Utfarardrapa verherrlichte (Cpb. 11. 249 f. 266 f.); von Björn Krepphendi (Cpb. II. 243 f.), von Gisl Illugason, der fast noch Knabe nach Norwegen kam (1095), den Mörder seines Vaters erschlug und dann gefangen genommen und hauptsächlich durch die Vermittlung des Jon Ogmundarson in Freiheit gesetzt und zum Mannen des Königs gemacht wurde. Gisl dichtete sein Erfikvædi auf Magnús in dem alten einfachen Versmasse, dem Fornvrdislag, das er zum erstenmale auf ein Lobgedicht anwendete, ein sicherer Beweis dafür, dass die alte einfachere Weise nie ganz geschlafen hat (Cpb. II. 240 ff.). - Nach Magnús Tode schlossen sich die ihn überlebenden Skalden mehr seinem jüngeren Sohn Sigurd an, Nur Ivar Ingimundarson, der ebenfalls auf Magnus eine Drápa gedichtet hatte, finden wir bei dem älteren Eystein; er scheint erst nach dessen Tode (1121) zu Sigurd übergegangen zu sein, den er wie den Vater und Bruder in einer Drapa besungen hat (Eysteinsdrapa). Als auch dieser gestorben war, ergriff er Partei für Sigurd slembi, der als Sohn Magnus des Guten, Anspruch auf den norwegischen Thron machte. Auch Ivar gehört zu denienigen, die zum Alten zurückkehren; von seinen Gedichten ist nur der Sigurdarbalkr auf Sigurd slembi erhalten; es scheint ein Liedercyclus gewesen zu sein, der sich in der Form vor allem an die alten Stakardslieder anschloss (Cpb. II. 261 ff.). - Ausser dem schon erwähnten Halldór skvaldri dichteten auf Sigurd Jórsalafari Þórarin Stuttfeldr die Stattfeldardropa (Cpb. II. 250 f.), Porvald Blonduskald (Cpb. II. 250) und vor allem Einar Skulason, der als Dichter die ganze damalige Zeit beherrschte, ein Fahrender von Hof zu Hof, der mehr Könige und Fürsten selbst als Halldór besucht hat. Er stammt aus dem alten Geschlechte der Mýramenn, in aufsteigender Linie mit Egil, in absteigender mit Snorri verwandt. Kaum 20 Jabre alt (1114), treffen wir ihn bei König Sigurd Jórsalafari, den er in einer Drapa feiert (Cpb. II. 252 f.). Nach Sigurds Tode finden wir ihn auf der Seite seines Stiefbruders Haralds Gilli, den er in einer Drapa in Drottkvætt und einer in Toglag besingt. Als er spåter (c. 1135) nach Island zurückkehrte, wurde er wohl zum Priester geweiht. Um 1145 finden wir ihn abermals in Norwegen und zwar bei den Söhnen Haralds Gilli: schon vor seiner Ankunft scheint er die vier Brüder gemeinsam verberrlicht zu haben (Cub. H. 269), jetzt widmet er dem Sigurd, Eystein, Ingi besondere Drapen (Cpb. II. 268, 269). Eystein vor allem ehrte den Dichter; er machte ibn zu seinem Thinggrafen und veranlasste ihn bei der Errichtung des Erzbistums Nidarós (1152) durch den römischen Kardinal Nikolaus in der Christuskirche an der Gruft Ólafs des Heiligen zu dessen Ehren die Geisli (d. h. Strahl, da Ólaf in der 1. Visa als Strahl der Gnadensonne bezeichnet wird) vorzutragen, ein kunstvolles Gedicht, dessen 71 vv. uns erhalten sind (CN. 53 ff. Cpb. II. 283 ff. hsg. v. Cederschiöld, Lund 1874). Bald darauf reiste Einar über Schweden nach Dänemark; dort dichtete er auf König Sörkvir Karlsson und Jarl Jon Sörkvisson, hier auf König Svein, der ihn ohne Dichterlohn liess. Ausserdem besitzen wir von Einar Fragmente der Elfarvisur, eines Preisflokks zu Ehren des norwegischen Edling Gregorius Dagsson (1159), ein Loblied auf eine reichverzierte Axt, die dem Dichter geschenkt wurde, manche Lausavisa (Cpb. II. 270 f.); ungewiss scheint mir, ob die Nafnabulur von Einar herrühren, die ihm die Laufásedda zuschreibt.

Abgesehen von den beiden grossen Sturlungen Snorri Sturluson und Sturla Pforfarson ist Finar der fetzte Gefölgschaftsskalde von Bedentung für die Literaturgeselteitete. Namen bat wohl das Skt. noch genung, allein nichts als Namen: Snorri hielts ise jedenfalls nicht für mustergüliere Vorbilder, und die Historiker hatten bessere Quellen, als die wenig sageuden Gedichte. An den norwegischen Konigshöfen lebben und dichtenen: auf lngi Haraldsson Porvard Porgeirsson, aus dem Norden Islands (+ 1207), der auch seinem Bruder Ari eineu Erfiflokk widmete, Kolli skåld (Cpb. II. 272); auf Sigurd Haraldsson († 1155), Bödvar balti (Cpb. Il. 272); auf Magnus Erlingsson (1162-84) Porbjörn Skakkaskáld (c. 1200), der wie Súgandi ebenfalls auch auf Jarl Erling Skakki eine Drapa verfasste (Cpb. II. 273 ff.), Hall Snorrason, Markús Stephansson, Pórd Hallsson, Skáld-Máni; auf Sverrir (1184-1202) nach dem Skt. nicht weniger als 13 Skalden, von denen wir nur verschwindende Fragmente eines Blakk besitzen. Auch die Dichter unter Sverris Nachfolgern Håkon und Ingi Bardarson sind sonst nicht bekannt; erst Snorri Sturluson unter Ilákon Hákonarson (1217-63) tritt wieder hervor und erscheint uns um so grösser, weil Alles um ihn her ode zu liegen scheint. - Aber anch an anderen nordischen Königshöfen sah es am Ausgange des 12, Jahrlıs, mit der Dichtkunst nicht viel besser aus. Nur auf den Orkneven war sie noch nicht so verwildert. Von hier aus ging die Parole; Wir müssen zum alten zurückgreifen, wenn unsere Dichtung Wert haben soll. Es war der Jarl Rögnvald kali, der sie gab, ein Norweger von Geburt, der Erste seit Eyvind, der als Dichter wieder Namen hat. Mütterlicherseits stammte er von den Orkneveniarlen ab, daher erhielt er vom König Sigurd Jórsalafari die Herrschaft über den Teil der Inseln, den sein Oheim Magnus inne gebabt hatte. Rögnvalds Hof war besucht von Dichtern, er selbst dichtete bei ieder Gelegenheit; wir haben von ihm eine grosse Reibe Lausavisur (Ftb. II. 458 ff. Cpb, II. 274 ff.). Als im Jahre 1142 der Isländer Hall Porarinson zu ihm gekommen war, wurde der Beschluss gefasst, einen Hättalykil zu dichten und ausgeführt: in je fünf Visur sollte das Gedicht alle bekannteu Versmasse (hettir) enthalten, in je zwei kam es zu Stande. Dieser Hittalykil ist das erste Werk, welches die alten Skaldenweisen wieder zu Ehren bringt, das Vorbild Snorris bei seinem Håttatal. Ein grosser Teil dieses Gedichtes ist erhalten (hrg. von Sveinbjörn Egilsson als Anhang seiner Edda Snorra Sturlusonar 1840.) — Später (1152) zog Rögnvald nach dem beiligen Lande; hier begleiteten ihn die Skalden Armod, Oddi Glumsson, Porbioru svarti, sein Stiefsohn Sigmund Ongul. von denen Fragmente im Orkneyjabáttr der Ftb. erhalten sind. Bald nach seiner Rückkehr wurde der Jarl von seinen Gegnern ermordet (1158).

 Zwanzig Jahre später wurde auf den Orkneyen Bjarni Kolbeinsson zum Bischof geweiht (1188-1223). Auch er stammte mütterlicherseits von dem alten Jarlgeschlechte ab und Dichterblut floss in ihm. Angeschene Isländer fanden in seinem Hause freundliche Aufnahme, er selbst war wiederholt wegen politischer Angelegenheiten in Norwegen. Nach altem Zeugnisse ist von Bjarni verfasst die Jömsvikingadrapa, das Gedicht vom Zuge der Jómsvikinger nach dem Norden und der Schlacht bei Hjörungavág, eingeleitet durch ein Klagelied über unglückliche Liebe. das die ganze Drápa in Gestalt eines künstlichen Stefs durchzieht. (Hrg. v. C. af Petersen Lund 1879, CN, 68 ff. Cpb. II. 301 ff.), - Dieselben Liebesklänge und Künstelei hat auch das Malshattakvadi (Sprüchwörterlied'); Möbius hat es daher mit gutem Grunde ebenfalls dem Bjarni zugeschrieben, zumal es sich in der Hs. unmittelbar neben jenem Gedichte findet. (Hrg. von Möbius ZfdPh. Ergänzgsb. 1-74. CN. 73 ff. Cpb. II. 363 tf.). Auch die Nafnapulur, die Namenreihen der verschiedensten Personen und Gegenstände, die der jüngeren Fassung der Edda angefügt sind, rühren möglicher Weise von Bjarni her (Bugge in den Aarb. 1875, 20q-246). - Eine einzelne Drápa, die wahrscheinlich sehon der 1. Hälfte des 12. Jahrhs. angehört, finde noch hier lluren Platz: es ist dies die Büadräja des sonst unbekannten Porkel Gislason auf den dänischen Ellling Båi digri und die Jómsvíkingerschlacht, ein Gedicht in fünfsilbigeu Runhent. (CN. 66 ff. Cpb. Il. 308 f.).

§ 16. Das Zeitalter der Sturlungen. So macht sich am Ausgange des 12. Jahrhs. immer mehr das Streben geltend, in der Form zum Alten zurückzugreifen. Auch der luhalt der Gedichte fängt an, vielseitiger zu werden; man findet Interesse nicht nur an der Gegenwart, sondern auch an Vergangenem und besingt es, ja selbst fremde Stoffe werden in Verse gebracht. Zu letzterer Art gehören vor allem die Hussvinnsmal, eine Übersetzung der Disticha de moribus des Cato aus dem Ende des 12. oder Anfang des 13. Jahrhs. (Hg. v. Scheving, Videy 1831), und die Merlimisspå, die Weissagung der Merlinus, eine l'araphrase nach dem Berichte des Geoffrey of Monmouth, ein zwiefaches Lied (68 und 103 vv.) in der alten schlichten Weise, verfasst vom Benediktinermönche Gunnlaug im Kloster Pingey im nördlichen Island (+ 1219, Ann. 1849, 14-75, Cpb. II. 372 ff.), zu ersterer die jungere Islendingadrapa des Hauk Valdisarson, ein Gedicht, von dem die ersten 26 vv. unverletzt erhalten sind und dessen sonst unbekannter Verfasser ein Loblied auf Islands Recken aus vergangeuen Zeiten sich vorgenommen hatte (Hrg. von Th. Möbius, Kiel 1874. -

CN. 78 ff. - Cpb. Il. 419 ff.).

Auch ein Konungatal der norwegischen Könige taucht wieder auf, ganz in der Form des alten Ynglingatal Piódólfs und diesem entschieden nachgebildet, zu Ehren des Jon Loptsson, des vielkundigen Eukel Sæmunds, als dessen Ahnenreihe der Dichter die norwegischen Könige ansieht, da Jón der Solm von Magnús' des Barfüssigen natürlicher Tochter Pora war. Das Gedicht, zwischen 1184 und 1197 gedichtet, führt uns in Jons unmittelbare Umgebung; es schöpft aus mündlicher Überlieferung und bildet gewissermassen den historischen Faden, der die Heimskringla durchzieht. Ich halte es daher für eine Jugendarbeit Snorris, der bekanntlich zu Oddi bei Ion auferzogen wurde, desselben Snorri, der seine Zeit beherrscht und ihr den Stempel aufdrückt (Ark. f. nord. Fil. IV. 240 ff.). In Snorris Familie war die Dichtkunst ein altes Erbgut gewesen, seit sie Skallagrim mit herüber auf die Insel gebracht hatte. Die hochangesehenen Mýramenn hatten die ganze Gegend um den Faxafiörd beeinllusst. Hier finden wir die Dichtkunst gepflegter und ausgebreiteter als anderswo; hier war es auch, wo sie noch im 12. Jahrlı, freudige Zustimmung fand, Die Sturlungasaga, das grosse Geschichtswerk über jene Zeit und Gegend, weiss eine Reihe gefeierter Skalden zu nennen und überliefert uns von ihnen Fragmente. Es ist nicht blosser Zufall, dass wir gerade in dieser Saga auch mehr Strophen haben, die in der alten kunstlosen Weise gedichtet sind; mehr als jede andere Saga steht hier die Aufzeichnung den Ereignissen nahe; wenn hier die schlichtere Weise öfter auftritt, so lehrt dies aber, dass sie trotz des skaldischen Hohnes nie geschwunden ist. Wir finden solche Visur schon in der Vorgeschichte der eigentlichen Sturlunga, in der Erzählung von Porgils Oddason auf Stadarhóll. Porgils († 1151) war selbst Dichter. Er war befreundet mit dem Priester Ingimund Einarsson, einem angesehenen Sagnamadr und Skalden seiner Zeit, der u. a. eine Saga des sonst unbekannten Dichters Orm Barreviaskåld verfasste, welche er am Schlusse mit einem Flokk versah. Auch Hrólf von Skalmárnes stand in Beziehungen zu Porgils. Er war ebenfalls Dichter und Sagaerzähler, ihm schreibt die Sturlunga u. a. die Hromundarsaga Greitssonar zu. Gewissermassen im Lehnsverhältnisse zu Porgils.

den er auch besungen hat, stand Pord Rufeyjaskald. Mit einem anderen bord (Porvaldsson), von dem ebenfalls Visur erhalten sind, lag Porgils in Streit. - Auch die mit der Sturlunga aufs Eugste verknüpfte Hrafnssaga kennt solche schlichte Strophen, sog. kvidlingar. In letzterer, die hauptsächlich im Nordwesten Islands spielt, finden wir weitere Dichter erwähnt und Strophen von ihnen angeführt. Der kunstgeschickte Hrafn Sveinbjarnarson, ein zweiter Völund und Freund des Orknevenbischofs Bjarni, war selbst Skald, Gudmund Svertingsson dichtete auf ihn eine Drápa, Grím Hjaltason, der Hrafn auf seiner Reise nach Norwegen begleitete, war ein guter Gelegenheitsdichter, ebenso der Priester Magnus Pordarson; Eyjölf Snorrason pflegte vor allem das alte Fornyrdislag. - Doch wenden wir uns zu den Sturlungen selbst. Unter ihnen übertrifft alle an äusserer Macht, Gelehrsamkeit und schaffendem Talente Snorri Sturluson, den wir schon als Verfasser der Edda kennen lernten, zu dem wir bei der Geschichtsschreibung nochmals zurückkehren. Im Jahre 1178 geboren, kam Snorri als fünfjähriger Knabe nach dem Tode seines Vaters Sturla nach Oddi zu dem angesehenen Jón Loptsson, Sæmunds Enkel, Hier fand sein reger, talentvoller Geist reiche Anregung und Nahrung, das wissenschaftliche Streben Sæmunds hatte sich auf dessen Nachkommen vererbt, Erst nach Jons Tode (1197) verlässt er mit Sæmund. Jons Soline, das ihm lieb gewordene Oddi und wird bald durch Heirat und Erbschaft der Reichste und Mächtigste nicht nur in der Gegend des Borgarfjörd, sondern auf ganz Island. In Reykjaholt schlug er seinen ständigen Wohnsitz auf, und hier entstand eine neue Heimstätte der Dichtkunst und Wissenschaft. 1218-20 weilte er das erste Mal in Norwegen, wo König Hákon und Jarl Skúli regierten, deren Truchsess (skutilspeinn) er wurde. Håkon hjelt ihn für das geeignetste Werkzeug seines Planes, Island unter norwegische Botmässigkeit zu bringen; er entliess ihn als seinen Lehnsmann, nachdem dieser ihm noch hatte versprechen müssen, seinen Sohn Jon als Geisel nach Norwegen zu senden, Vor seiner Abreise hatte ihn Skuli mit reichen Gaben und einem trefflichen Schiffe beschenkt; mit zwei kunstvollen Gedichten dankte ihm Snorri dafür. Auf Island suchte er nach Kräften die Plane des Königs zu verwirklichen; er wies durch geschichliche Werke auf den engen Zusammenhang Islands und Norwegens hin, er feierte die Feste nach norwegischer Sitte. Schon vor seiner Abreise war Snorri Gesetzsprecher der Insel (1215-18); ictzt wurde er es zum zweiten Male (1222-31). Als er 1237 wieder nach Norwegen gekommen war, hatte sich der unterdessen zum Herzog ernannte Skúli mit Hákon entzweit. Snorri hielt zu ersterem: als sein larl kehrt er nach Island zurück trotz der Nachstellungen, die König Håkon dem Heimkehrenden bereitete. Wenige Jahre darnach kam es zwischen ihm und seinen Stiefsöhnen zu Erbstreitigkeiten; Gizur Porvaldsson nimmt sich seiner Neffen an, seine Leute erschlagen Snorri in der Nacht des 23. Sept. 1241. - Vor den vielen Talenten, die Snorri entfaltete, tritt sein Dichtertalent etwas in den Hintergrund. Er ist keine Neues findende und schaffende Natur; er beherrscht Sprache und Form, letztere aus alten Zeiten wieder hervorgeholt, vermag ihr aber nicht den frischen Odem einzuhauchen, den wir bei seinen Vorbildern oft finden. Sein dichterisches Hauptwerk ist das Hattatal, ein dreifach gegliedertes Lobgedicht aus 102 Visur, dessen erster Teil König Hákon, die beiden letzten den Jarl Skúli verherrlichen. Die einzelnen Strophen des Gedichtes unterscheiden sich teils durch sprachliche, teils durch metrische Eigentümlichkeiten von einauder, sodass das ganze ein Schatzkästlein sämllicher Metren der nordischen Dichtkums bildet, was der Vernäser plannäsig angestrebt hat. Gedichtet ist das Gedicht zwischen 1221 und 23.—Ausser dem Hättatal sind uns von Snorri verschiedene Lausaväur und der Stof einer der oben erwähnten Drapen auf Skül erhalten; von seinen Lotspeckielst auf die Frau des Jad Häkon galin kennen Möhine 1870. – Vel. Vlaffisson, Prob. zur Sturt, 1, IXXIII die von Th. Möhine 1870. – Vel. Vlaffisson, Prob. zur Sturt, 1, IXXIII die

Als schaffender Dichter, besonders aber durch Anregung wirkte Snorri auf seine Umgebung. Auf seinem Gehöft zu Reykiaholt befand sich eine Anzahl begabter Isländer, darunter auch Dichter. Sein eigener natürlicher Sohn Órækja dichtete auf Waldemar von Dänemark (1236). Zum Snorri kam nach Hrafn Sveinbjarnarsons Tode der Dichter Gudmund Galtason, von dem wir einige Lansavisur besitzen. Auch Sturla Bardarson finden wir in seinem Gefolge; er scheint ihn nach Norwegen begleitet und dort seine Drápa auf Jarl Skúli gedichtet zu haben. Ganz besonderen Stoff zu dichterischen Ergüssen gab der grosse Überfall, den angeschene Vatzfirdinger auf Saudafell, dem Sitze von Snorris Neffen Sturla, ausführten (1220). Über diesen dichteten Sverting Porleifsson und sein Genosse Ölaf Brynjúlfsson; Sturla Sighvatsson selbst, Snorri und sein Schwiegersohn Arni Magnússon, Orm Jónsson und der feige Gudmund Oddsson (Sturl. 1, 288 ff.). Letzterer hat ausserdem den Jarl Skuli besungen und den Zug, den Sturla nach Grimsey unternahm, um seinen Bruder Tumi zu rächen, und an dem Gudmund selbst teilnahm (1222, Sturl. I. 254 ff.). Überall wirkte Snorri anregend, besonders aber auf seine beiden Enkel Olaf Hvitaskåld und Sturla, die Söhne seines Bruders Pord, Diese waren das eigentliche Werkzeug seiner dichterischen Ideen, die letzten der alten Gefolgschaftsskalden, die es verstanden, noch einmal dem erstarrten Formalismus Leben einzuhauchen. Olaf Pordarson (+ 1250) verlebte seine Ingendiahre bei seinem Oheim Snorri. Dieser impfte ihm den scharfen Formensinn ein, wie wir ihn aus seinen Gedichten und seiner grammatischen Abhandlung kennen lernen. 1236 verliess er Island; er reiste nach Norwegen, wo er König Håkon und Herzog Skúli. wohl auch nach Schweden, wo er König Eirik, nach Dänemark, wo er Waldemar II, in einer Dråpa besang. Bischof Porlåk dem Heiligen widmete er die Porlaksdrapa; ein anderes Lied, dessen Überreste uns die Saga dieses Mannes überliefert, widmete er dem Áron Hjörleifsson. Die Fragmeute seiner Dichtungen hat uns hauptsächlich die Hákonarsaga (FMS, IX) erhalten, als deren Verfasser sein jüngerer Bruder Sturla Pordarson (1214-1284) gilt. Wie Olaf verlebte auch dieser einen grossen Teil seiner Jugend bei Snorri, der bei ihm ganz besonders das Dichterund Erzählertalent gefördert zu haben scheint. Sturla war der eigentliche geistige Erbe seines grossen Oheims. Gegen seinen Willen wurde er in die grossen Fehden seiner Zeit verflochten; allein er kämpfte dieselben klug und wacker durch und hielt treu zu den Seinen. Infolge dieser Streitigkeiten musste er Island verlassen (1263); in Norwegen fand er bei König Magnús, der für seinen abwesenden Vater Hákon regierte, anfangs keine Anfnahme, da ihn seine Gegner auf Island angeschwärzt hatten. Allein sein Erzählertalent erwarb ihm bald Freunde im königlichen Gefolge; auch die Königin wünschte ihn zu hören. Ja selbst Magnús wurde bald milder gesinnt und gestattete Sturla auf Fürbitten seiner Gemahlin, dass er sein Loblied auf ihn und seinen Vater Håkon vortrage. Bald blühte dem Dichter die königliche Gunst, ja er wurde sogar des Königs Truchsess und erhielt den Auftrag, Hákons Leben zu schreiben,

der unterdessen auf den Orkneyen gestorben war. Auch musste er dem Magnös eine Saga versjrechen. Als er später mach Islanda zurückehrte, wurde er 1271 zum zweitenmal Gesetzsprecher. Wiederholt war er noch in Norwegen, bis er 1281, ein Greis von 70 jahren, allegemein geachtet, rahl Uberreste, die uns meist in der Häkonarsnaga Häkonarsonar (FMS, Nu und X) erhalten sind. Den Kampf seines Vervandlien Dioglis an der Peret besang er in den Peretrituur; demselben Dorgilis widmete er eine Erfürfspa, die Dergüldrufsp (1288); auf König Häkon dichtete er nicht weniger als 3 Gedichte; eine Hörphrehal, die Häkonarsnit in Fornyrdising, die Hörfamind, inder Hörkensthether, alle 1263 und 61; auch vom Magnürhödet besätzen wir Überreste, Nicht erhalten sind die zwei Gedichte auf 
Svein Skülsson in Safu til sögen Islands 1, 60 –60 und 62).

Sturia war der lettze Gefolgschaftsskalde; er war zugleich der lettze Dichter der alten Zeit. 1264 war das gesamte Island unter norwegische Herrschaft gekommen; von dieser Zeit an ist die Zeit der alten Skaldendichtung vorüber. Nur hier und da taucht noch während Sturia Leben einer nach altem Muster auf; der Jarl Gizur Porvaldsson, Snorris Gegner, der die Unterwerfung der Insel vorbereitet hatte, dichtete u. a. auf seinen Herm Hikkor, dieses Versandten hauf Kohleinsson von Stad, Skäld Hall in der Breunderdeje. Ingjald Geitmundarson in einem Brountijokhr (Sturi, II. 6) q. fl.). Lettsterer dichtete ausserdem auf den Kampf wässchen Kollein und Pourt zu flös den Alleygobber (Sturi, II. 55. 59).

§ 17. DIE GEISTLICHE DRAPA. Länger hält sich noch die Drapa in der geistlichen Dichtung. Wie auf dem europäischen Festlande bemächtigten sich auch auf Island seit dem 12. Jahrh, die Geistlichen der Dichtkunst und Wissenschaft. Wir finden eine Reihe angesehener Isländer anf Reisen, um von fremden Völkern zu hören und zu lernen. So kam die Verehrung der Jungfrau Maria, der Apostel, der Heiligen nach der Insel; sie treten jetzt an die Stelle der weltlichen Fürsten; ihnen zum Lobe und Preise lebt die Drapa fort. Schon Hallfreds Uppreistardrapa müssen wir zu diesem Kreise rechnen. Auch Björn Hitdælakappi soll den Apostel Thomas in einer Tomasdrapa gefeiert haben, als er ihm die Kirche zu Vellir weihte. Markús Skeggjason verfasste noch in demselben Jahrh. ein Lied auf Christum. Im 12. Jahrh. dichtete Nicolaus, Abt zu Pverá, die Jonsdrapa auf Johannes den Täufer. Sehon hierin zeigt sich das der religiösen Dichtung eigentümliche: in der alten Form eine mögliehst schlichte Sprache. Die Quellen dieser Dichtung sind meist mittelalterliche Legenden, die zu jener Zeit nach Island kamen; in den Heilagramannasögur ist ein grosser Teil derselben gesammelt. Nach gleicher Quelle wie Nicolaus dichtete noch in demselben Jahrhunderte der Kanonikus Gamli von Pykkvibær eine Jonsdrapa in Hrynhent; von demselben besitzen wir auch die Harmsol (»Sonne im Leiden«), die in 65 Drottkvættstrophen unverletzt erhalten ist. Auch das Lied über die Feier des Sonntags, die Leidarrisan (»Wegweiser«) gehört wohl der Grenzscheide des 12. und 13. Jahrhs. an. Jünger sind die Lieder zum Preise des heiligen Krenzes, die Liknarbraut, und des heiligen Geistes. die Heilagsandardsur. (Die letzten 4 Gediehte sind hrsg. von Egilsson: Fjögur gomul Kvædi 1844). Die Placitisdrapa, das Loblied auf den heiligen Eustachius, ist uns in einer fast gleichzeitigen Hs. aus dem Ende des 12. Jahrhs, erhalten (hrsg. von Finnur Jónsson in den Opusculis Philologicis, Kbh. 1887). Kolbein Tumason (c. 1200) dichtete auf den Apostel Johannes (Jonsvisur) und auf die Jungfrau Maria; Olaf Leggsson Svartaskåld (c. 1230) auf den heiligen Thomas eine Timasdrafa. Die vielen Marien- und Heiligendrapen des 13. und 14. Jahrhs, liegen fast alle noch in den Hss. Aus dem 14. Jahrh. hervorzuheben sind die beiden Gudmundardrapur auf Bischof Gudmund († 1237), die eine vom Bruder Arngrim Brandsson aus dem Jahre 1345 (hrsg. Bsk. S. II, 187-201), die andere vom Arni Jonsson, dem Abte zu Munkahvera (1371-79. hrsg. Bsk. S. II. 202-220), beide wie die meisten religiösen Dichtungen dieser Zeit in Hrynhent, dem achtsilbigen Drottkvætt, verfasst. Am bekanntesten und berühmtesten war aber in jener Zeit, die Lilia des Augustinermonches Eystein Asgrimsson von Munkabverå (+ nach 1360), ein Lied auf Christi Geburt, Leben und Leiden mit breiter Unterlage wie der Heliand. Alle Welt wünschte das Gedicht selbst verfasst zu haben, so angesehen und beliebt war es. Und in der That, es ist eines der edelsten religiösen Dichtungen, die das gesamte Mittelalter kennt (CN, 87 ff., brsg. v. Eirikr Magnússon, Lund, 1870). — Hinüber zur neuen Form der Rimur führt Einar Gilsson, 1367 Gesetzsprecher im nördlichen und westlichen Island, Wir besitzen von ihm den grössten Teil einer Gudmundardraba auf den schon erwähnten Bischof Gudmund. In der Arngrimschen Gudmundarsaga sind die Strophen erhalten (Bsk, S. II. 3 ff.). Wichtiger für die Geschichte der Dichtkunst ist die Olafsrima (1395) auf Olaf den Heiligen, die uns die Ftb. (1. 8 ff. hrg. Cpb. II. 393 ff.) erhalten hat. Mit dieser bricht für die gesamte isländische Dichtung eine neue Form und eine neue Zeit an. Die alte Form lebt in den Klöstern fort; so dichtete noch im Anfang des 16. Jahrhs. Hall Ogmundarson, Priester zu Stad im Steingrimsfjörd, den man fälschlicherweise ins 14. Jahrh. zu versetzen pflegt, eine Krossdrapa auf das heilige Kreuz, Marhavisur, einen Michaelsflokkr, Nad, ein Loblied auf Gottes Gnade, die Nikulasdrapa auf den beiligen Nicolaus von Mirrea in Lyeien (letztere brsg. von W. H. Carpenter. Halle 1881). Jon Arason, der letzte katholische Bischof zu Hölar aus der ersten Hälfte des 161 Jahrhs., war eine der bedeutendsten Erscheinungen seiner Zeit und wusste die geistliche Dichtung wieder zu Ehren zu bringen. Wir besitzen nicht nur von ihm zahlreiche Lausavisur und Gedichte, sondern auch über ihn nicht weniger als vier Drapen (Bsk. S. H. 478-505); sie sind der Grenz- und Schlussstein der alten religiösen Drápadichtung, schon durchweht von dem Odem einer neuen Zeit.

Jón Porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16. årh. Kbh, 1888, S. 21 fl. 211 fl.)

## VIERTES KAPITEL.

## DIE RIMURDICHTUNG.

§ 18. Seit dem Ausgrange des 14, Jahrha, wird der volkstimliche Skaldengesang durch eine neue Dichtungsart nerett; die römer, die wir mit den plattieutschen Rimels vergleichen können. Aus der Skaldenposse ist der strenge Skabrein und die Bildersprache der Kenningar herübergenommen, dasgegen ist der Binnenreim ersetzt durch den Euderin, der wohl nicht aus der Ruthentstrophe entnommen, sondern aus den mittelalterlichen Dichtungen frenader Völker entlehnt ist. Strophisch wie alle slähndische Poesie ist auch die Rimurdichtung; sie besteht aus vierzeiligen Visur, die sich metrisch mehr an die nordischen (dänischen) Kämpersken als an die alle Skaldenpossel amschlessen. Nur die älteren Einars Ólufsrima ist das älteste Gedicht, das wir in dieser Dichtungsart hesitzen. Nicht viel jünger kann die Skidarima sein, ein treffliches Spottgedicht auf die alten Götter- und Sagenhelden, wobei namentlich der romantischen Sagaliteratur mancher Hieb versetzt wird. Das Gedicht enthält den Traum des Bettlers Skidi, den bor von Island nach Asien zu Odins Valhöll führt, wo es infolge seiner Verlobung mit der Hilde unter den Einherjern zum heftigen Kampfe kommt, der schliesslich damit endet, dass ihn Sigurd Svein zur Thüre hinauswirft. Verfasst ist diese Rima im 14. Jahrh, von Sigurd fostri Pordarson, einem Manne, der in der Sagaliteratur ungemein bewandert war. (Maurer, die Skidarima, München 1869. — CN. 100 ff. — Срв. II. 396 ff. — Finnur Jónsson Ark. f. nord. Fil. II. 136 ff.). - Die Prymlur behandeln in drei Rimur den Stoff der eddischen Prymskvida, die sechs erhaltenen Rimur fra Volsungi hinum oborna des Kalf Skáld die ersten 8 Kap, der Völsungasaga (Möbius, Edda 235-254). - Wir besitzen weiter; Olafsrimur Tryggvasonar, Færeyingarimur, Skåld-Helgarimur, Grettisrimur, Konrådsrimur, Fridþjófsrimur, Hjálmtérsrimur, Saulusrimur u. s. w. Von diesen alleu sind nur die Filipo-, Herburts- und Konradsrimur von Th. Wisén als 'Riddara-Rimur' herausgegeben. Stücke aus ihnen finden sich bei Kölbing, Cederschiöld (Fornsögur Sudrlanda), Porkelsson. Auch die Tiersage hat im Norden Eingang gefunden. Vom alten Fuchse

singt der Skanfhalabálkr das 'Zottelschwanzlied', verfasst in altem Fornyrdislag von Svart, der im 14. Jahrh. zu Höfstadir lebte. (Köllbing, Beitr. S. 242 ff. – Cpb. II. 383 ff. – In ausführlicherer Fassung:

J. Porkelsson, Om Digtningen S. 229 ff.)

Wie unter den Geistlichen die religiöse Dråpa, so lebt unter dem Volke die Rima fort. Sie schlägt Wurzel im Mittelalter, überdauert dieses aber und hat auch in der neueren Zeit noch treffliche Frächte getragen.

Möbius, Edda IX fl. — Kölbing, Beiträge zur vergleichenden Geschichte der romanlischen Posië und Presa des Mittelatters 137 fl. — Wiskn, Riddararimur I. fl. — Cpb. 11. 392 fl. — Jón Porkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og. 16. drk. 116 fl.

## FÜNFTES KAPITEL.

## DIE ISLÄNDISCH-NORWEGISCHEN SÖGUR.

P. E. Müller, Sagabiblishek 3 B. Kibh. 1817.—28. (B. I. übers, von K. Lachmann, II. 1—430 von G. Lange.) — Konr. Maurer. Über die Austrikek: All-nordliche, altmorvegische und islöndische Spracke, München 1867. — G. Storm. Swores Sturdation: Historiadrisming Kib. 1873. —

§ 10. Zu derselben Zeit, wo man in Deutschland in asketischen Übungen der Wiederkunft Christi entgegenschaute und die Phantasie sich in Übersetzungen und wenig sagenden Gedichten erging, erblühte auf Island neben der Skaldendichtung in ihrer einfachen und kunstgerechten Form die Saga, die schlichte Prosaerzählung von historischen Personen und historischen Geschlechtern. Kein germanisches Volk kann den Isländern etwas Ähnliches an die Seite stellen; wer altgermanische Prosa und altgermanischen Stil kennen lernen will, der muss hier Einkehr halten, denn ohne jeden fremden Einfluss steht das alte Nationale unversehrt da. Es ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass die Norweger schon vor der Besiedlung Islands sich Mythen und Sagen vergangener Zeiten erzählten; im allgemeinen war aber damals noch die Überlieferung das Lied. Die Erzählung hat sich erst auf Island entwickelt und erhielt hier allein ihre Pflege und Blüte, dass isländische Sagaerzähler wie die Skalden an den norwegischen Königshöfen beliebt und angesehen waren. War doch der Skalde nicht selten zugleich sagnamadr, d. h. Sagaerzähler, der sich in dem Vortrag der Prosaerzählung, der fråsaga, ebenso geübt hatte, wie der Dichter im Gedicht. Kein Land war geeigneter als Islaud, solche Erzählungen von vergangenen und lebenden Personen und Geschlechtern zu üben und zu pflegen. In langen Wintern, wo die Insel nach aussen abgeschlossen war, kam man nicht selten zusammen, bald in der Familie, bald im Gelaghause des Thingheiligtums. Da galt es die Zeit zu kürzen. Der verflossene Sommer hatte den einen an den norwegischen Hof, den andern nach Dänemark, wieder andere auf die Orkneyen und Hebriden oder nach Saxland gebracht, während ein Teil zu Hause geblieben und hler der Thingversammlung oder einer Geschlechtsfehde beigewohnt hatte. Davou wurde jetzt im Winter erzählt; als fråsögn gab man es den Genossen wieder, die es aufnahmen je nachdem sie Anteil an dem Gegenstand des Erzählten hatten. Überhaupt war der Isländer jederzeit auf Neuigkeiten gespannt. Was giebts Neues? war seine erste Frage, wenn er einem Landsmanne begegnete, der nach der Heimat zurückkehrte oder fern von ihm geweilt hatte. Was Wunders, wenn es sich unter solchen Verhältnissen eine ganze Reihe von Männern geradezu zur Aufgabe machte, historischen Stoff zu sammeln und denselben abgeschlossen als Erzählung wiederzugeben.

So bildeten sich iene sagnamenn, deren Anfänge wir an den Schluss des 1. Jahrhs, der Besiedlung Islands setzen müssen. Sie erreichen die Blüte ihrer schaffenden Kraft im Zeitalter des Goden Snorri, des Haupthelden der Fyrbyggjasaga († 1031), denn keine der wichtigeren Íslendingasögur, in denen die historische Saga ihre Wurzel hat, spielt ienseits des lahres 1030, die Sturlunga ausgenommen, die aber mehr als Familienchronik aufzufassen ist. Ihren Anfang nehmen die meisten mit der Besiedelung der Insel, geben für die ältesten Zeiten oft nur genealogische Notizen über die Ahnen der Haupthelden, bis sie bei diesen angelangt sind und nun in edler, einfacher Sprache ganz objektiv die Handlungen derselben selbst sprechen lassen. Snorris Sitz war in jener Zeit die Heim- und Pflegestätte der Erzählungen. - Aber nicht nur isländische Stoffe wurden gepflegt, sondern auch von den norwegischen Königen und anderen Helden, von denen man gehört oder bei denen man sich aufgehalten hatte, wurde treulichst berichtet. Wie jene Erzählungen waren, können wir nicht mehr erschliessen; wir lernen sie erst aus einer Zeit kennen, wo der Isländer die lateinische Schrift sich zu eigen gemacht hatte, um die Geisteserzeugnisse seiner einsamen Insel der Nachwelt zu überliefern.

Fast zwei volle Jahrhunderte liegen zwischen Ursprung und Aufzeichnung, Zeit genug, hier und da die historische Wahrheit zu trüben und die l'hantasie neues hinzudichten zu lassen. Auf alle Fälle sehen wir, wie sich seit dem Beginn der schriftlichen Aufzeichnung die nordische Saga allmählich entwickelt: Anfangs fast in Annalengestalt knüpft sie in den späteren Zeiten allerhand interessante Bemerkungen und Beobachtungen an die nackten Thatsachen, bis sie der Sturlunge Snorri inhaltlich und sprachlich zu vollendeter literarischer Schönheit entwickelt. Ein volles halbes Jahrhundert (1220-70) hält diese Blüte an; nach dieser Zeit wird die Erzählung breiter, der Verfasser weiss nicht mehr zwischen Wesenthichem und Unbedeutendem zu scheiden, Skaldenstrophen, ein wesentlicher Bestandteil vieler klassischen Sagas, werden neu hinzugedichtet, die Sprache wird laxer gehandhabt, und fremden Einströmungen ist das Thor geöffnet. Auch der Stoff wird in der späteren Zeit zum grossen Teil ein anderer: während die klassische Zeit hauptsächlich die Islendingasögur und die nordischen Königssagas pflegt, also der Stoff fast ausschliesslich historisch ist, dringt seit der Mitte des 13. Jahrhs. aus dem Süden Heldensage und Romantik, Mit diesen Stoffen beschäftigt sich besonders die spätere Zeit. Diese ganze Entwicklung können wir aber nur in der Zeit der schriftlichen Aufzeichnung verfolgen. Wir erkennen in dieser eine Periode der Entfaltung der nordischen Prosa c. 1130-1220, eine Periode der Blüte, von Snorris epochemachenden Werken bis zur Niála und Sturlunga. (1220c. 1270), eine Periode des Verfalls, bis am Schlusse des 14, lahrhs, die Freude an der Prosaerzählung überhaupt schwindet und der alte Stoff. entgegengesetzt der Entwicklung der deutschen Literatur, noch einmal in Reimc, die rima, gegossen wird.

Der erste, der nach mehrfachem Zeugnisse der läländer selbst sich mit dem Aufscichem historischer Prosa beschäftigte, war der Priester Arl (1068—1148), aus altem, angeschenem Geschlichte, aus dem Westen der Insel, befreundet mit den Bischöfen Porläk und Keil und dem bekannten Sæmand Sigfüsson, dessen Gelehrsamkeit die Fabel entstehen liess, er sei der Verfässer der Eddalbeiter. Von Arl bestitzen wir die hitmängstak-) eine kurze Geschichte Islands von der norwegischen Besiedelung bis zun Jahre 1120. Verfässt ist diesse Werk nach dem Jahre 1134, doch ist es die zweite veränderte Reclaktion eines verloren gegangenen umfangreichen Werkes, das nach Aris eigener Aussage Geschiechtsregister und chronologische Bemerkungen nordischer Könige enthielt, die Werk, zwischen 1120 und 1230 verfässt, das im 13, Jahrh. noch gans bekannt war und vielfach namentlich von Snorri benutzt wurde. Ob Ari ausserdem noch besondere Königswagsag seschrieben hat, ist zum mindesten sehr unsicher.

Aris Islendingabók bildet die Grundlage der gesamten biländischen Geschichtsschreibung; nach der einen Seite hin gab sie den Impuls zu den Islendingasögur, nach der anderen dagegen veranlasste hie ausführliche Fassung de grosse Rechte der Konungasögur. Im einen wie im eine Fassung der grosse Rechte der Konungasögur. Im einen wie im der Saga pflegen; erst bei der romanischen Saga treffen wir häufiger Norveger an.

Ausg, der h.: Möblus, 1869. – In den ISI. (Islendingssögur 1843) – Finnur Jónsson Kph. 1887. – Vgl. K. Maurer, Germ. XV. 302 ff. – Henning und Hoffory, ZddA XXVI. 178 ff. – Björn Ölsen Aarb. 1888, 341 ff.

§ 20. DIE SELNDINGASGUR. Die Islendingasögur enthalten teils die Geschichte hervorragender Personen, teils die Geschichte angesehener Geschlechter, teils die der ganzen Insel oder wenigstens eines Teiles derselben. Die Ereignisse spielen meist in dem Zeitraume von 930—1030,

doch greifen die Genealogien bis zur Landnahmezeit zurück. Aufgezeichnet sind sie fast alle im Laufe des 13, Jahrhs, und zwar laut des Zeugnisses der Sturt, (I. 86) vor 1270, wenn wir die meisten auch nur in Hss. des 14, und 15, Jahrhs, besitzen. Lokal erstreckt sich die Sagaliteratur über die ganze Insed, doch hat auch sie wie die Poesie ganz besonders im Westen und en Pazafjerd ihrer Plügesstätze, hier, wo Egish Sacklommen, die Myramenn, wohnten, wo sie der Good Shorri erzählete und sich ervon den fünf griessen laksundigungspur spiehen mitst. Taufgeste bediefen dieser Gegend; eine grosse Anzahl klassischer kürzerer Sagas seldiessen sich fluen au.

sa. Alassischer Vollendung entstand hier die Egilissop, um das Jahr 12,00 die Geschehre des Skaden Egil (port – 940) um daeime Vorfahren, ein Week, mehr Dicktung als Geschichte. In fluren ersten Teile gewährt die Saga ein erfelliches Bild von dem Leben um d Treiben in Norwegen unter Harald Haftagri. Die Wärme und Grossartigkeit, mit der Egils Person und Charakter entworfen ist, der gegenüber dem Treiben am norwegischen Hofe unter Gunnhild um so schöner hervortritt, lässt den Myananan erkennen, der seinem Ahmen ein wirdiges Denhand errichtete. Die Syrache ist einfach und edel; die eingefügten Strophen, die namentlich Egil in den Mund gelegt werden, lassen verschiedene Zeiträume erkennen; ein Teil ist sicher erst unt der Suga entstanden, Jüngere Ilss. haben sogar ganze Lieder Egils aufgewenden, soll der ursprüngliche Passong nicht kennt, (1fgs. Kpb. 180).

6 ff. — Gjessing, Ark. 6. nord FR. 11. 289, ff. — Grinsson im Safo, 12. 251 ff.)

Landelsaga, die im erstew Viertel des 11. Jahrhas, spielt und zwischen 1220 und 30 aufgescheinet wurde, behandelt haupstehlich die Geschichte Olafs På, Egifs Schwiegersolmes, und das Geschiels seines Sohnes Kjartan, der durch seinen Pflegebruder Boll beintutkischer Weise um seine Verlebte Gudrin gebracht wird — ein Zug, der sich in einer ganzen Reihe Sögur findet — und dann infolge eifersichtiger aufsteanlung der Gudrin, die ihn noch immer liebt, durch Bolli den Tod findet. In Laxardal ist Olafs Wohnstätte und die seines Solnes. Unsere Saga, einst heitelst und viel gedesen, setzt die Kenntnis der Sigurdssaga voraus, denn die Worte, die die sterbende. Brynhild gesagt lant, äusserte die Nonne Gudrin über ihre Liebe zu Kjartan (s/m vur ek erzit, um ek num metzl.). (Hrg. AM. Kph. 1826. — Von 16n Derkelsson Aktureyri 1850. — Der Schluss in besserer

Fassung bei G. Vigdisson, Icelandic Reader 20 fl.).

Am süllchen Gestade des Breidifforf, wo einst Pérôff Mostrarskegg seinem norwegischen Pór eine gewehlte Stätte bereitete, spielt um das Jahr 1000 die Geschichte seines Urenkels, des Guden Snorri († 1031), die Erphyggisage, die hren Namen nach einer kleinen Episode aus der Fälle der Ereignisse trägt, nach den Kämpfen Snorris und seinere Gaugenossen mit den Eyrbyggiar, den Bewohnern von Eyrir. Die Saga gewährt uns einen Einbildte in den Perlegstätte der mindlichen Saga. Snorri mit seinem festen, entsehlossenen und kampfüssigen Charakter, mit dessen Tode die Saga endes, nicht in dem Vordergrund der Ereignissen. In 700et die Saga endes, nicht in dem Vordergrund der Ereignissen. In rode die Saga endes, nicht in dem Vordergrund der Ereignissen. In rode für Saga endes, nicht in dem Vordergrund der Ereignissen. In rode für Saga endes, nicht mehr vor der Saga endes, nicht mehr vor der Saga endes, nicht mehr vor der Saga endes, nicht mehr vor der Saga endes, nicht mehr vor der Saga endes, nicht mehr vor der Saga endes, nicht mehr vor der Saga endes, nicht mehr vor der Saga endes, nicht mehr vor der Saga endes, nicht mehr vor der Saga endes endes der Saga endes endes der Saga endes endes der Saga endes endes der Saga endes endes der Saga endes endes der Saga endes endes der Saga endes endes der Saga endes endes der Saga endes endes der Saga endes endes der Saga endes endes der Saga endes endes der Saga endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes endes en

Ausser diesen drei grossen Sögur spielte und wurde aufgereichnet im sweitlichen Island noch eine Reftie kleinerer. Die Gundingstages schildert. das Leben und die Fahrten des Skalden Gunnlaug Ornstunga und sein Liebesverhältigt zur sehönen Helga, Egilt Enkelin, die ihm sein Nebenbuhler am schwedischen Hofe, der Dichter Hrafn, abspenstig gemacht batte. Nie endet mit dem Tode der beiden Gegener auf einem Hollugang in Norwegen (1006) und Helgas letzten Tagen. Aufgezeichnet ist die Saga un 1250 in der Gegend des Borgrafford, Higt, El. H. 189 – 276. — O. Rygh, Christ. 1802. — Jön Porkelsson, Reykjav. 1880. — E. Mogk, Jallat 1886.)

In derselben Gegend wurde in der 2. Hälfte des 13, Jahrhs. auch de Ryamragen Hitselhabpy aufgrezeichen, ein Seitenstick zur Gunlaugssage, die wohl von dem Aufzeichner benutzt wurde. Sie behandelt das Leben des Stalden Björn Hitselakappi, Egils Schwestersshons, der von Pord Kolbeinsson auf ähnliche Weise bintergangen wurde, wie Gunnlaug von Hrafte. Hier ist es Björn allein, der schlessich von Dörd erschlagen wird. Die Streitigkeiten zwischen den beiden Nehenhahlern sind voller Michauften erkerbe Dichtungsart unsere Saga die wichtigte Quelle ist. (Ilrg. v. Fridriksson, NO. Kbh. 1847. — Vgl. Sigurdsson im Safn II. 307 fb.)

Exwas landeinwärts vom Borgarfjörd spielt die Hensu-Isbrinagen in der Mitte des 10. jalarbs, aufgezeichnet bald nach 1200, die Geschichte eines angeschienen Isländers, der durch Hülmerhandel — woher er seinen Zunamen Hirnen hatte — richt, geworden vanz. Eine Hauptepisode der Saga, alle der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard u

Etwas südlicher und wenige Jahre später spielt die Hardariaga, die Geschichte Hörd Grimkelssons, fast eine Schicksalstragödie, deren sagenhafte Erzählung vom fluchheladenen Ringe des Soti an die Nibelungensage erinnert. Aufgezeichnet ist diese Saga vor 1245. (Hrg. 18. II.)

Eine weitere Reihe von Sogar spielt auf dem nordwestlichen Zipfel der Insel, der nach Grönland himblerweist. Die Gulfgbrüngen oder Þorstprödugungen, wie sie die álteste Fassung des Landnáma nennt, ist die Geschichte des Islanders Gullforft, der seinen Name von dem Goldreichtum hat, den er sich in Finnmarken in der 1. Hälffe des 10. Jahrhs, durch Besiegung eines Drachen erworben haben soll. Die Saga ist durchwebt mit allerhand romantischen Zügen, die zu dem echt isländischen belenstülle nicht recht passen. Sie ist nicht vor 1270 außgeziechnet. (Hrg. von K. Maurer, Leipzig 1858. — Vgl. Kälund, Ark. f. nord. Fil. I. 179 ff.).

Die Glütange Sürzemer, aus der 2. Hälfte des 10. Jahrhs, und aufgezeichnet zwischen 1230 und 50, erzählt die Geschicke des ungfücklichen Skalden Glsli, der Jahrelang friedlos unherirrte, bis er in heldenhaften Kampfe seinen Tod fand. Für den Blutbund ist diese Saga die wichtigste Quelle. (Hrg. in zwiefacher Fassung von K. Gisłason NO, Khb. 1849.)

Ein anderes Dichterfeben schildert die Heuverkerunge Igfretungs, des alen Recken aus der Landmändig, der sich hochbetagt und krank aufraft, un den vorbeisegelnden Morder seines Sohnes zu erschlagen. Die Soga, die un das Jahr 1000 opplet, wurde im 1250 aufgeseichnet. Soga, die und das Jahr 1000 opplet, wurde im 1250 aufgeseichnet. Fallteradenzager, die sehon im Anfange des 13. Jahrh, niedergeschrieben wurde, un den fasfjord ihre Heinaat. Sie erzählt den Blutbund des Skalden Pormód Kolbrúnarskald († 1030) mit Porgeir Hávarsson und beider Thaten. Eine Menge Vlsur Pormóds finden sích in der Saga eine gestreut; sie ist dadurch eine Hauptquelle für seine Dichtungen (Hrg. von K. Gislason XO. Kbl. 1852. — In einer anderen Fassung

Ftb. IL q1 ff.)

Nāchst dem Westen ist der Norden der günstigste Boden für die islandische Saga. Hier verlebte der startköpfige Stalde Greitir seine Jugend, dessen trauriges Geschick, diss dem des Gibli ähnelt, die Grütiszage berichtet. Sie ist die vierte der grösseren Sagas, aufgeseichnet in einer Zeit, wo man sehon Freude am Romantischen und Fabelhaften fand um 1300). So ist der historische Kern durchwachsen mit alleriel Aberglauben, mit Anspielungen auf die Beowolf-, Tristam- und andere Sagen. Hr Stil ist daher oft breit, die dem Grettir zugeschrichenen Visur sind meist jung. (Hpg. von G. Magnüsson und G. Thórdarson NO. Rbh. 1833. – Vgl. Daas, Hist Tidskr. 1, 498 ff. — H. Gering, And. Ill. 74 ff.)

Eine interessante Prozessgeschichte, die um 1050 spielt, liefert die Bandamannasaga aus der 2. Hälfte des 13. Jahrhs.; es ist dies der Prozess der Bandamenn, mehrerer Höfdinge, gegen Odd Ofeigsson, der durch letzteres Vater zu Gunsten seines Sohnes endet. (Hrg. von Cederschiöld, Lund 1874; in einer zweiten Fassung von Fridriksson NO, Kbh. 1850.) Dieser Saga nachgebildet ist der Ölkofrafáttr, eine ganz ähnliche Prozessgeschichte gegen Porhall Ölkofri aus dem südlichen Island, (Hrg. Kph. 1866 und von H. Gering, Halle 1880.) - Die Heidarvlyasaga, mit der Vorerzählung von Vlga-Styr, des goden Snorri Schwiegervater, der sich rühnute, 33 Männer getötet, ohne auch nur für einen Busse gezahlt zu haben, berichtet von dem herühmten Kampfe, der 1014 auf der Tyldægraheide sich ereignete, die sich südlich vom Hr\u00e4tafj\u00f6rd hinzicht. Bardi Gndmundarson erwarb sich hier, als er seinen Bruder rächte, den Ehrennamen Viga-Bardi. Wichtig ist vor allem die Saga, die wohl die älteste aller İslendingasögur ist (aufgezeichnet bald nach 1200), durch die altheidnische Friedensformel, die Porgils Arason dem Snorri vorsagt (ansg. S. 370 bis 82), wie sie überhaupt reich an Altertümlichkeiten ist. (Hrg. nach dem Auszuge des Ion Olafsson und den Stockholmer Fragmenten IS. 1847. II.). - Wie diese Erzählung höchst wahrscheinlich, so ist die Kormakssaga sicher aus zwei ursprünglich getrennten Sagas zusammengesetzt: aus der Saga des Skalden Kormak († 967), in welche die vom Holmkämpfer Bersi eingeschoben ist (c. 7-16). Die Saga, in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhs. aufgezeichnet, zeigt schon die Spuren des Verfalls der Sagaliteratur: die Strophen überwiegen fast die Prosa, die Erzählung ist oft nur zu dürftig. Gleichwohl ist und bleibt die Saga unsere Hauptquelle für den altnordischen Zweikampf. (Hrg. von Th. Möbius, Halle 1886.) - Inhaltlich eine der ältesten (c. 890-980), der Aufzeichnung nach eine der jüngsten (kurz vor 1300) Sagas ist die Vatzdelasaga, die Geschlechtssaga des norwegischen Hersen Ingimund, den sein verschwundenes Freysbild nach der Finnenweissagung nach dem Vatzdal führte, seiner Söhne, seiner Söhne Kinder. (Hrg. von G. Vigfüsson in den Fs.) - In ihrem zweiten Teile hängt die Saga inhaltlich zuzammen mit der Finnbegasaga denn die Ingimundssöhne hatten mit Finnbogi dem Starken harte Kämpfe durchzustreiten. In einer lügenhaft angeschwollenen, ziemlich jungen Saga, die wohl ein erdichtetes Gegenstück der Vatzdœla ist, haben wir Finnbogis oft übernatürliche Thaten. (Hrg. von Gering, Halle 1878.) - In den letzten Abschnitten berührt sich die Vatzdæla mit der Hallfredarsaga, der trefflichen Erzählung vom Skalden Hallfred, in dessen Schwester Valgerd sich Ingimunds Enkel Ingolf verliebt hatte. Wir besitzen die Hallfr. S., die um 1250 ihre schriftliche Fixierung fand, in einer kurzen Fassung (hrg. in Fs.) und einer längeren als Teil der grossen Olafssaga Tryggvasonar (hrg. FMS, I-III und Ftb. I.). - Westlich vom Eviafjörd liess sich Porstein Svarfad aus Naumudal nieder; er und seine Genossen nahmen den Streifen Landes in Besitz, der nach ihm der Svarfadardalr heisst. Von ihnen berichtet die Svarsdelasaga, eine junge Saga aus dem Anfange des 14. Jahrhs., wohl hier entstanden nach alten Liedern und Erzählungen, die sich von Mund zu Mund fortgepflanzt und nicht selten der historischen Wahrheit Abbruch gethan hatten. (Hrg. von F. Jonsson in I. Fs. III.) — Die banptsächlichste skaldische Ouelle der Svarfd. S. ist Porleif Jarlsskald, des Asgeir Sohn, der in jener Saga selbst eine bedeutende Rolle spielt. Auch von Porleif besitzen wir einen Lebensabriss in der grossen Olaiss, Pryggv. der Ftb. (Porleifshättr hrg. von F. Jónsson I. Fs. III.) - Gewissermassen die Fortsetzung der Svarfd. S. bildet die Valla-Ljótssaga, die kleine Geschichte des Ljót Ljótólfsson, der im Anfang des 11. Jahrhs, in Svarfadardal angesehen war und das Godenamt versah. Die Saga ist um die Mitte des 13. Jahrhs. aufgezeichnet und hat zweifelsohne grösseren historischen Wert als die Svarfd. S. (hrg. von F. Jónsson in I. Fs. II.).

Die Ljósvetningasaga erzählt von den Streitigkeiten, die Gudmund der Mächtige von Mödruvellir am Eyjafjörd mit seinen Nachbarn, namentlich den Männern von Ljósavatn, hatte (Anfang des 11. Jahrhs.). Hieran schliessen sich die Streitigkeiten, die sein Sohn Eyjölf mit denselben Ljósavetningarn hatte, obgleich er sie anfangs gütlich beizulegen strebte (um 1050). Die Saga, die uns ziemlich unglücklich überliefert ist, wurde um 1 230 aufgezeichnet, scheint aher in ihrem zweiten Teile verschiedene Interpolationen zu haben (Hrsg. von Gudm, Porláksson in den I. Fs. I.). -Etwas östlich von dem Orte der Handlung dieser Saga spielen c. 960-90 die Zwistigkeiten der Reykdeelir, die wir in der Reykdelasaga lesen. Der erste Teil, nach dem unsteten Vemund Kögur auch Vemundarsaga genannt, endet mit der Ermordung des Goden Askel, den gegen seinen letzten Willen sein Sohn Viga Skúta (nach dem der 2, Teil auch Viga Skútasaga genannt ist) rächt (hrg. von F. Jónsson in I. Fs. II). - In diesem letzteren Teile benutzt der Verfasser die Viga Glümssaga, die zu derselben Zeit spielt, und mit deren Haupthelden, dem Glum Evjölfsson, Viga Skuta sich wiederholt streitet und versöhnt. Eine Zeit lang ist er sogar sein Schwiegersohn. Die Viga Glumssaga, angefüllt von dem thatenreichen Leben des Glum, ist eine der vorzüglichsten Sögur, lehrreich für die Kulturgeschichte und das Leben um den Eyjafjörd. Sie ist um 1240 niedergeschrieben, Ljósv. s. und die Reykd. s., die erst dem Ausgange des Jahrhs. angehört, haben sie benutzt. (IIrg. von G. Porláksson in I. Fs. I.)

Anhangsweise sei hier der berdarung. Hrota gedacht, die ebenfalls im Norden Islands und zwar um das Jahr 1000 spielt, bford Hreda, die Hauptperson der Saga, lässt sich sonst mirgend wiederfinden, und es ist deshalb sehr fraglich, ob wir überhaupt eine historische Saga vor uns haben. Außgezeichnet ist dieselbe im 14. Jahrh. (Hrg. von G. Vigfüsson NO, Khh. 1860).

Je weiter wir bei den Sagas des Nordlandes nach Osten kommen, desto mehr schwinden die eingestreuten Strophen, die wir in den Sagas des Westens fast durchweg finden. Schon von den letzten Sögur hatten meltrere gar keine Visur, fast vollständig fehlen sie in den Sagas des Ostlandes. Hier haben wir zumklest die Vejnigrängungsag, die Erzihlung von

den Kämpfen des Höfding Broddhelgi mit seinem Schwager Geitir und beider Tod. Die Streitigkeiten ihrer Söhne endigen schliesslich, nachdem heide von ihren schweren Wunden genesen, mit friedlichem Ausgleiche. Die Ereignisse gehören dem 10. Jahrh. an, die Niederschrift fand in der 1. Hälfte des 13. Jahrhs, statt, da die genealogischen Bemerkungen am Schluss der Saga bis um 1200 herabgehen (Hrg. von G. Pordarson NO, Kbh. 1848). Als Vorgeschichte der V\u00e4pnf, S. k\u00f6nnen wir die kleine -- eher P\u00e4ttr als Saga - Porsteinssaga Helta auffassen, die Geschichte von Broddhelgis Grossvater Porstein, die im Anschluss an jene entstand, wie sie sich auch am Schlusse auf die Vanfn, S. beruft (brg. von G. Pordarson NO. Khh. 1848). - Eine Episode aus dem Leben Bjarnis, des Sohnes Broddhelgis, ist die Dorsteinssone Stanvarhöges (hrg. von G. Pordarson NO, Kbh. 1848). - Aufs engste hängen ferner sachlich zusammen: die Hrafnkelssaga Freysgoda und die Droplaugarsonasaga. Erstere erzählt von dem Freysgoden Hrafnkel, der alles, was ihm lieh und teuer war, dem Frey weihte. Dadurch ist die Saga eine wichtige Quelle für die Freysverehrung. Hrafnkel lehte um 960, in der 1. Hälfte des 13. Jahrhs, wurde die Erzählung von ihm aufgezeichnet (Hrg. von K. Gislason NO, Kbh. 1847 - von K. Sommerfeldt Christ. 1879). - Mit den Streitigkeiten von Hrafnkels Enkel Helgi, die die Söhne der Droplang, Helgi und Grim, um 1000 mit ihm hatten, knüpft die ältere und historische Droplaugarsonasaga an jene. Sie gehört zu den ältesten Sagas, jedenfalls ist sie älter als die Hrafnks, ja sie ist höchst wahrscheinlich noch im 12. Jahrh. verfasst (hrg. von K. Gislason NO. Kbh. 1847). Neben dieser alten historischen Droplaugarsonasaga besitzen wir noch eine längere, ein aus allen möglichen Sagas zusammengetragenes Machwerk des 16. Jahrhs., ohne Kritik und Urteil, voll falscher Neuerungen. (Fljótsdæla hin meiri etler den langere Droplaugarsonasaga hrg. von Kr. Kålund Kbh. 1883). - Der Brandkrossafattr enthält zwei kleine Erzählungen über Hrafnkels Enkel Helgi und Grim, den mütterlichen Ahnherrn der Droplaugarsöhne, nach dessen buntgestreiften Ochsen (brandkrossötte) derselbe den Namen hat. Er ist ohne historischen Wert, fabelhaft, ein Produkt der jüngsten Periode der Sagaliteratur (hrg. von G. Pordarson NO. Kbh. 1848). — Als Beschützer des Norwegers Gunnar, der den angesehenen jungen Pridandi erschlagen hatte, tritt Hrafnkels Enkel Helgi auch in der Njardvikingasaga auf, einer kleinen Erzählung, die um den dem Njörd geweihten Niardvik spielt. Dieselbe gehört ebenfalls zu den ältesten Sögur; um 1225 war sie bereits im Westen bekannt (hrg. in der Laxdœla Kbh. 1826, s. 364 ff.). - Im Osten Islands spielt schliesslich noch die Porsteinssaga Sidu Hallssonar, eine ziemlich fragmentarisch überlieferte Erzählung von Porstein und seinen Streitigkeiten mit Porhadd um die Godenwürde. Wichtig ist diese Saga besonders deshalb, weil sie die Briansaga, die Geschichte des Königs Brian von Irland erzählt, die auch die Niala benutzt hat, (Hrg. in den Anal, norr. 1 169 ff. und in Gislasons Prover 42 ff.). — Von allen Gegenden Islands am ürmsten an Sagas ist der Süden. Nur zwei haben hier ihre Heimstätte, aber gleichwohl ist es eine, die alle anderen an Grossartigkeit der Charakterschilderung, an ethischem und ästhetischem Wert, an der reichsten Fülle interessanter Thatsachen übertrifft; die Nidlssaga, die Geschichte des alten Niål von Bergporshvall, der im labre 1011 mit den Seinen von seinem Gegner Flosi verhrannt wurde. Wie von einer Bluthochzeit sprach man von dieser Geschichte auf ganz Island; sämtliche Annalen erwähnen die Nialsbrenna, und sie gab Veraulassung, in Zukunft einen Brandstifter für friedlos zu erklären. Die volle Grösse seines edlen Charakters zeigte Nid vor allem

in seinem Freundschaftsverhältnisse zu Gunnar von Hlídarendi: über allen Streitigkeiten, die Weibertücke in beide Familien gebracht, reichte er dem Freunde die Hand, und als dieser durch die Geschosse seiner Feinde und die Hartherzigkeit seines schönen Weibes den Tod gefunden, übernahm Njáls Sohn die Rache. Die Saga ist um 1275 aufgezeichnet, ein Laokoonstück aus der Zeit, wo die Sagaliteratur zu sinken begann. Sie ist nicht leicht zu lesen; rechtsgeschichtliche Schwierigke ten erschweren den Genuss; die Sprache, im ganzen noch rein und klassisch, zeigt doch schon hier und da, dass die Zeit ihrer Blüte vorüber ist. (Hrg. in IS. III. Kbh. 1875 ff. Ebd. Textausgabe. - B. Döring, eine altisl. Brandlegung, Leipzig 1878. - Carsten Hauch, Afhandlinger og æsthetiske Betragtninger s. 411 ff. - Lehmann und Schnorr von Carolsfeld; die N. insbesondere in ihren juristischen Bestandteilen. Berl. 1883). - Wohl die jüngste Islendingasaga mit rein historischem Hintergrunde ist die Floamannasaga (2. Hälfte des 10. Jahrhs.), die Geschichte des Isländers Porgils und seiner fabelhaften Reisen nach den Hebriden, Norwegen, Grönland. Durch diese Saga weht schon ganz das Fabelhafte und Ungesunde der romantischen Nachahmungsliteratur. Die Saga kann deshalb nicht vor dem 14. Jahrh. aufgezeichnet sein. Trockne genealogische Notizen sind andersher, namentlich aus der Landnama, entlehnt; wo der Verf, selbst schildert, entwirft er ein ganz falsches Bild von Personen und Thatsachen (hrg. in den Fs.).

Während die bisher besprochenen Sagas über einzelne Personen, Familien oder Gegenden handelten, haben sich einige die Geschichte der ganzen Insel als Aufgabe gestellt. Hierher gehört die schon erwähnte Islendingabók Aris, Viel reichhaltiger als diese ist die Landnámabók, die Geschlechtergeschichte Islands von seiner Besiedlung bis herab ins 13. und 14. Jahrh. Ein grosser Teil dieses umfangreichen Werkes ist freilich nichts anderes als genealogische Reihen, daneben finden sich aber auch zahlreiche Bemerkungen über die Geschichte, die Religion, die Rechtsverhältnisse, das Leben der Insel. Es zeigt uns so recht, wie der isländische Schreiber zugleich Literat war: Die Redaktion der Ldn, ist unter jedes Abschreibers Händen eine andere geworden. So haben wir eigentlich mehrere Landnåmabækr (5). Der erste Entwurf einer Ldn, geht wohl auf Aris längere Islendingabók zurück, wobei ihm Kolskegg aus dem Ostland und sein Oheim Brand aus dem Breidfirdingergebiete mit lokalen Nachrichten ihrer Heimat unterstützten. Wie diese ist auch die Ldn, Styrmers des Weisen († 1245) verloren gegangen. Erst die des Sturla Pordarson († 1284) besitzen wir. Diese und die vorhergehende vereinigte Hauk († 1334) in der Hauksbok. Ein Auszug für einzelne Geschlechter schuf mit Zugrundelegung der Sturlaschen Ldn. der den Sturlungen verwandte Snorri Markusson von Melar († 1313): die Melabók. (Die Ldn. ist kritisch hrg. IS. I. Kbh. 1843. - Eine neue Ausgabe ist aus dem Nachlasse Vigfüssons zu erwarten.) - Die Geschichte Islands, namentlich zur Zeit der Sturlungen, umfasst die Sturlungasaga. Die Sturlungen spielten im Anfange des 13. Jahrhs, auf Island eine solche Rolle, dass ihre Geschichte zum grossen Teil die der Insel war. So heisst diese Saga auch schlechthin die grosse Islendingasaga nach dem eigentlichen Kern, den sein Verf. selbst Islendingasaga genannt zu haben scheint (Sturl, I. 86). Dieses ist der Sturlunge Sturla Pordarson, den wir schon als Dichter kennen lernten und der die eine Ldn. verfasste. Sturlas Werk behandelte die Zeit von 1196-1262. Es mag unentschieden bleiben, ob schon Sturla oder erst der Überarbeiter seines Werkes, der seine Arbeit, die uns allein erhalten ist, kurz nach Sturlas Tode vornahm, die schon vorhandenen Sagas in sein Werk aufnahm; auf alle Fille finden wir in der Sturlunga meist wörtlich: den kleinen föster von Görmund Helsprischn (c. 875), die Dergelingen
öb Hössida (1117—21), die Sturks- oder Hickstreigunge (1148—83), die
Gultumkeringe Gödel (1101—1203), die Gultumderage Diye (1188—1203),
den letzten Teil der Sige Hossinalung, Letztere Saga besitzen wir ausserden
noch in fürer vollständigen Gestalt. — Mit dem eigentlichen Kerne aufs
er Derstell mit der Sigerummüngen Letztere Secheluch Armon Hörelfsson,
rer Partel für Behörd Gud- ergeriffen Secheluch Armon Hörelfsson,
in Streitigkeiten verwickelt und friedles erklärt wurde. (Alle drei Sögur
sind hry, von G. Vigffässon; Surt. I. II. Oxford 1878).

Wenn auch nicht direkt, so behandeln doch indirekt die Geschichte der gamen lassel die Sagas, die von der Elinfährung und von der Pflege des Christentums bandeln. Als das Christentum auf dem Alþing des abres 1000 zur Staatsreligion erhoben war, waren die Bischöf die kirchlichen Vertreter des Staates und hatten eine Bedeutung für die game. Alles, was in diesers Richtung hin auf Bland geschrieben worden Rosel. Alles, was in diesers Richtung hin auf Bland geschrieben worden

ist, ist vereint in der trefflichen Ausgabe der Biskufasögur.

Den ersten Versuch, das Christentum auf Island einzuführen, machte Porvald Vidförli ('der Weitgereiste'), der den Bischof Fridrek aus Deutschland mit nach der Insel brachte (981). Wie wenig er im ganzen Anhang fand, zeigt uns der Porvaldshättr (BS, l. 34-50). Bei diesem ersten Versuche setzt auch die Kristnisaga ein, eine Erzählung über die Einführung des Christentums durch Pangbrand, der ein Abriss der isländischen Kirchengeschichte his 1121 angefügt ist. Die kleine Saga ist ein kompilatorisches Werk, vor der Mitte des 13. Jahrhs, von unbekanntem Verf. niedergeschrieben, dessen beste und hauptsächlichste Quelle Aris ausführliche Islendingabók war. (Hrg. in den BS. I., 1-32. - Vgl. O. Brenner, über die Kristnisaga. München 1878.) - Fast eine Fortsetzung der Krist. S. ist die Hungerraka, ein Büchlein über die ersten fünf Bischöfe von Skålholt (Isleif, Gizur, Porlák, Magnús, Klæng + 1176), dem sein Verf. den wunderlichen Namen 'Hungerweckerin' gah, weil er mit ihm dem Laien den Wissensdurst über die Lehensgeschichte der Bischöfe wecken wollte (brg. BS, l. 50 ff.). - Zeitlich schliesst sich hieran die Porläkssaga Porhallsonar (1178-93), von dem Verf. der Hgv. in den ersten Dezennien des 13. Jahrhs. niedergeschriehen (hrg. BS. I. 87 ff.). Porlák war der erste isländische Heilige; sein Leben fand öfter Bearbeitung, deren wir ausser jener noch zwei kennen (hrg. BS. I. 261 ff.). Ausserdem knüpften sich an dasselbe Aufzeichnungen seiner Wunder. Schon Bischof Pal veranlasste auf dem Albing von 1199 eine Sammlung derselben (hrg. BS. l. 333 ff.). - Das Leben dieses letzteren Bischofs (1195-1211) haben wir vom Verf. der Hungry, und Porl. S. in der Pálssaga Jónssonar (hrg. BS. I. 125 ff.). -Das Leben des heiligen Bischofs Jon Ögmundarson von Höhar (1106-1121) haben wir ebenfalls in dreifacher Fassung, von denen die folgenden die vorhergehenden an Menge der Wunderzeichen übertreffen. Eine derselben rührt vom Mönch Gunnlaug Leifsson ber und ist von diesem lateinisch verfasst, später aber ins Isländische übertragen worden (hrg. BS, L. 148 ff.). Auch die Saga Gudmundar Arasonar, des Bischofs von Hölar (1203—37), haben wir in dreifacher Fassung; keine jedoch hat uns die ursprüngliche Gestalt erhalten; selbst die älteste hat schon Zusätze aus anderen Sögur. Die jüngste verfasste um 1350 der Abt Arngrim (brg. BS. l. 405 ff.; Arngrims Redaktion BS, II, 1 ff.) — Das Leben seines Freundes und Gönners, des Bischofs Laurentius Kalfsson von Holar (1323-30), schrieb

um die Mitte desselben Jahrhs. der Priester Einar Haffidason (hrg. BS. I. pp. fp.). – Um das Jahr 1500 wurde ferner von einem Zeitgenossen das Leben des Bischofs Arai Portiktzen von Skällodt († 1298) aufgezeichnet (hrg. BS. I. 67) 76); nur wenige Züge aus seinem Leben enthält der ziemlich junge Ditte Jim Haldkeroner, des Skallodter Bischofs an erschlaft anden unter den Geinflichen der Trieb, die Geschadte der Bischofs niederzuschreiben; als er ungefähr 200 Jahre später wieder erwachte, was echno die neue Zeit heraugebruchen.

§ 21. DIE HISTORISCHEN SÖGUR. Seine Insel war dem historischen Sinne des Isländers zu klein. Wie er nach fremden Ländern fuhr, so strebte er auch darnach, die Geschichte dieser seinen Landsleuten zu erzählen und aufzuzeichnen. Natürlich war es hier in erster Linie die Geschichte des Mutterlandes Norwegens, aber auch die der benachbarten Inseln, Dänemarks, Schwedens wurde nicht ausser Acht gelassen. Noch halb auf isländischem Boden haben ihre Wurzeln die Erzählungen, die sich mit der Besiedlung Grönlands und Vinlands beschäftigen. Als Gunnbjörn die Nachricht über ein mit Reben bewachsenes Land im Westen von Island nach der Heimat gebracht hatte, segelte der friedlos erklärte Eirik Raudi 982 dahin und entdeckte hier ein Land, das er Grönland d. h. grünes Land nannte, um seine Landsleute durch den Namen zu locken. Seine Geschichte und die seines Sohnes Leif, den Ólaf Tryggvason nach dem fernen Lande sendet, damit er das Christentum einführe, ist als Eirtkspattr rauda eingeschaltet in die grosse Olafssaga Tryggvasonar (hrg. Ftb. I. 429 ff.). - In derselben Saga findet sich auch der jungere Granlendingafattr. Er knüpft bei Eirik an, erzählt aber namentlich die fabelhafte Reise von Porfinn Karlsefni nach der westlichen Küste (Ftb. I. 538 ff.) - Mehr historisches Interesse hat der altere Granlendingapattr: er erzählt von Einar Sokkason, der hinüber nach Norwegen segelte und bier König Sigurd Jórsalafari um einen Bischof für Grönland bat, den er auch erhielt (Ftb. III. 443 ff.). - Annutig ist die kleine Erzählung von Audun Vestfirzka (Ftb. III. 410 ff.), der all sein Vermögen opfert, um sich aus Grönland einen Eisbären zu holen und diesen dem Dänenkönig Svein Ulfsson zu schenken,

Alle Anexika und Gröhland betreffenden almordischen Erzählungen sind gesammelt in den Antiquitietse Americane, Ilafinise 1837 und in Gröbaland Historiek Mindesen marrker, solg, af det kongl, nord, Oldskrift Selskab 3 B. Khb. 1838 – 48. – Vgl, dazu K. Maurer; Geschichte der Endeckung Ostgröbalands in dem Weite: Die zweitendeutsche Nordpolisht in den Jahren 1869 70, I. 201 ff. — G. Storm, in den Aarb, II. R. 2, B. 203 ff.

Hier und da zerstreut in den beiden grossen Ölafssagas der Ftb. finden wir eine Reibe Ernählungen, die ums ein Bild von den ältesten Zuständen auf den Färbern geben. Man hat daraus eine Færpringe auga konstruiert (lege, von Rafn, Kbh. 1832), allein diesen hat es zweifelsohen gen richt gegeben. Das, was wir besitzen, sind Übertreste einer von einem Isländer verfassten Lebensgeschichte des Sigmund Brestisson, der anfänglich auf seine eigne Maeht vertrauend den alten Göttern Trotz bot, dann aber unter Did Tryggyavon das Christentum annahm, und der auf den Färbern ein

wackerer Verteidiger desseiben gegenüber seinem Vatermörder, dem Heiden Prand, wurde. (\*Pib. I. 122 ff. 36 fd. 54 54) ff. Il. 241 ff. 304 ff.). – Anders steht es mit den Orkneyen. Hier haben wir eine wirkliche Geschiehte der Inseln mud Hurer Jarle von Harall Härfagris Zeit bis zum Jahre 1222: die Orkneingestege. Von Haus aus besteht auch sie aus einer Reihe Heiner pottin, die sich Isländer erzählt und anfgeschrieben hatten. Diese wurden dann nicht vor der zweiten Hälfte des 13. Jahris, zu einer Gesangeschiehte vereinigt, die der Schrieber der Fth wiederum nach seinem Zwecke zerstückelte und den beiden Ölafssagas einreilhte (vrgl. Ftb. 1. 210 ff. 558 ff. II. 1756 ff. 404 ff.).

Über die Örkneyen führte den Isländer der Weg nach Norwegen, seinem Mutterhande, seiner zweiten Heimat. Nichts Iag näher, als dies Land vor allem in den Kreis der historischen Aufzeichnungen mit hereinzuiehen. Und so haben mas dem auch die Isländer norweigsber Geschichte überliefert, die den Geschichten ihrer Insel mindestens ebenschie überliefert, die den Geschichten ihrer Insel mindestens denschieft garz Seits steht. Wie der Norweger in vergangenen Jahrunderten befrit garz Seits steht. Wie der Norweger in vergangenen Jahrunderten so late ein auch kein deschick zum Erählten. Au besten gelühren ihm noch die Übersetzungsarheiten. Daher veranlassen norwegische Könige ständer, füre Thaten niederzasskeriehen, daher war der Isländische Sag-

namadr am Hofe ebenso beliebt und geehrt wie der Skalde.

So bildete sich wie auf Island auch in Norwegen eine Geschichtskunde, die sich wie das Skaldengedicht, wie die Saga auf Island fortpflanzte, von Isländern weiter erzählt bis sie ihre schriftliche Fixierung erhielt. Auch an dieser hatten die Isländer fast ausschliesslich Anteil, ja der Norweger hatte sich noch nicht einmal wie der Isländer dazu emporgeschwungen, seine Sprache nationalen Werken gefügig zu machen; die einzigen Überreste von Norwegern verfasster norwegischer Geschichtswerke sind lateinisch geschrieben; es sind dies das Werk des Theodoricus monachus De antiquitate regum Norwagiensium (in Langebeks Script, rer. Dan. B. V.), um 1178 nach schriftlichen (der Historia Normannorum, den Kirchenvätern u. s. w.) und mündlichen Quellen verfasst, und eine kurze Hysteria Norvegie eines unbekannten norwegischen Klerikers aus dem Ausgange des Jahrhs., der u. a. Piódólfs Ynglingatal benutzte. Letztere besitzen wir nur in einer Hs. des 15. Jahrhs., die natürlich mehrfache Zusätze bat. (Hrg. von Munch, Symbolae ad historiam antiquiorem Norvegiae, Christ, 1850). Ein Werk scheint freilich zu derselben Zeit in der Muttersprache geschrieben gewesen zu sein; die Vorlage des Agrip, des Fragmentes der ältesten nordisch geschriebenen Königsgeschichte von Halfdan dem Schwarzen bis Sigurd Jórsalafari (1103-1130), das wir in einer isländischen Hs. aus dem Anfange des 13. Jahrhs, besitzen (hrg. FMS. X. und von Dahlerup, Kbh. 1880). - Alle andere schriftliche Aufzeichnung gehört wie die Überlieferung den Isländern. Schon in Aris ausführlicher Islendingabók befanden sich Abschnitte über die norwegischen Könige. Der erste, der über dieselben ein zusammenhängendes Werk verfasste, war Eirík Oddsson, der um 1150 sein Hrykkiarstykki ('Rückenstück') schrieb; die Geschichte des Königs Harald Gilli und seiner Nachfolger (1130-1161). Dies Werk ist uns nicht erhalten; wir kennen es nur aus der Heimskringla und Morkinskinna. - Mehr als das Leben der anderen norwegischen Könige zog das der beiden Olafe an; des Ólaf Tryggvasonar und Ólafs des Heiligen, um die sich schon damals ein Legendenkranz gebildet hatte, der der Saga immer neuen Stoff zuführte. Die älteste Olafssaga Tryggvasonar († 1000) schrieb Odd Snorrason, ein Mönch

von Pingeyrir, in der 2. Hälfte des 12. Jahrhs. Das lateinische Original ist verloren gegangen; dagegen besitzen wir drei von einander unabhängige Übersetzungen des 13. Jahrhs., von denen zwei in Norwegen, eine auf Island entstanden ist. (Cod. Holm. und das Fragm. des Cod. Ups. sind hrg. von Munch, Christ. 1853. Cod. AM. hrg. FMS. X.). - Ein anderer Klosterbruder von Pingeyrir, Gunnlaug Leifsson, den wir schon als Übersetzer der Merlinússpá kennen lernten († 1218), schrieb ebenfalls eine Olofssaga Tryggrasonar lateinisch, nach ähnlichen Quellen wie Odd; nach Ari, mündlichen Erzählungen, Legenden, - ohne Kritik und eignes Urteil. Diese wurde nicht übersetzt; wir kennen sie nur aus der späteren Überarbeitung des Abtes Berg Sokkason von Pingevrir (um 1330), dem sie eine der wichtigsten Ouellen ist (FMS, I—III, Ftb. I.). -- Wie schon bei der Olafss, Tryggvas, so verdanken wir es noch mehr bei Olafssaga ins Helga P. E. Munch, den gordischen Knoten der Überlieferung gelöst zu haben, (Einleitung zur Ólafss, ens Helga Chr. 1853). Diese Olafss, besitzen wir in zwei ganz verschiedenen Werken; einem kleineren, das sich in seinem zweiten Teile auf den Legenden von Olaf aufbaute, die schon Einar Skúlason kannte, der legendarischen Olafssaga, und einem ausführlichen, der historischen. Die Legenden von den Wundern des beiligen Olaf (7 1030) geben den ersten Grundstock zu dieser Saga (Norsk Homiliubók hrg. von Unger. S. 146 ff.). Nach diesen schrieb aller Wahrscheinlichkeit nach ein Isländer die Saga; die ältesten Bruchstücke sind wenigstens isländisch (hrg. von Storm, Snorres Histskr. 232 ff.), und im Anfange des 12. Jahrhs, legte sie der Priester Styrmir inn frodi Kárason († 1245) seinem Werke zu Grunde. Styrmir war ein vielbeschäftigter Mann; seine Thätigkeit an der Landnáma lernten wir schon kennen; auch über die Sverrissaga und andere Sögur machte er sich. Aller Wahrscheinlichkeit nach aus Snorris Schule hervorgegangen, war und blieb er ein treuer Anhänger desselben. Wiederholt war er Gesetzsprecher; als er 1235 dieses Amt nicdergelegt hatte, wurde er Prior des Klosters Videy; als solcher starb er am 20. Februar 1245. Ruhmsucht war der Sporn bei seinen Arbeiten; sie waren fleissig, aber nicht genial; kritiklos und nicht ohne religiösen Beigeschmack. Seine Ólafssaga ist uns nicht mehr erhalten; wir kennen sie nur aus den späteren Bearbeitungen, namentlich der Ftb., und vor allem aus der um 1250 geschriebenen norwegischen Ólafssaga (hrg. von R. Keyser und K. Unger, Christ. 1849). Im Gegensatz zu dieser hat die historische, grössere Ólafssaga das legendarische Beiwerk abgestreift und so ist sie, die vielleicht auf Snorris Autorschaft zurückgehet, eines der trefflichsten historischen Denkmäler (hrg. FMS. IV. V. - von Munch und Unger, Christ. 1853). - Ich reihe gleich hier die Monographien über die späteren Könige an. Dahin gehören vor allem die Sverristaga, die Geschichte des Königs Sverrir († 1202), die der Abt Karl Jonsson von Pingeyrir (+ 1212) auf Veranlassung und unter Beistand des Königs Sverrir verfasste. Karl Jónsson reiste 1185 selbst nach Norwegen. Hier schrieb er den ersten Teil seines Werkes, das er dann später auf Island vollendete, wo wir ihn 1200 wieder als Abt von Pingeyrir antreffen. Dies Werk überarbeitete später Styrmir und versah es mit einem literarhistorischen Prolog. Schwer entscheiden lässt sich, was in der mehrfachen Überlieferung Styrmirs Werk ist; die ursprüngliche Saga des Karl Jonsson, ist jedenfalls nicht erhalten. (Hrg. FMS. VIII., Ftb, II. und in den KS). - Die Sverrissaga gab einem anderen unbekannten Isländer Veranlassung, das Leben der auf Sverrir folgenden

Könige zu schreiben: die Saga Hakonar Sverrissonar, Guthorms Sigurdarsonar

und Inga Bhrdursonar. Auch sie bezitzen wir in zwiefacher Fassung; die diere und kürrere schliesten it dem Jahre 1210 (lug. FMS. IX. und in den KS.), die jüngere, die wir nur aus dänischen Übersetzungen kennen, mit 1217. — In fast klassischer Reinhete schreib Sturla Pördarson (zwischen 1203–65) die Ihlbourargo i ibabonarspar auf Befeldt von Hiktons Schune Magnotis sein Werk ist uns erhalten in dene Erispennil (lug. KS.), der Prisolik (lug. von Unger, Clir. 1971) und der Pit. (fi. III.), Aussergeschichte aufgrachtenen und stellte ihn au diesen Zwecke die Urkinden zur Verfügung, die ihm nützen konnten. Von dieser Saga besitzen wir leider nur ein sam kelnen Frangenent (lug. FMS. S.).

Neben diesen Lehensgeschichten einzelner Könige haben wir noch eine Reihe isländischer Werke, die einen grösseren Zeitraum norwegischer Geschichte umfassen. Es sind Handschriften, die auch in den einzelnen Sagas ihre Selbständigkeit bewahren. Die älteren sind noch kurz; sie weichen nicht von dem gesteckten Ziele ab; die jüngeren werden immer breiter, kritikloser; sie zichen alle möglichen kleinen Erzählungen heran. deren Zusammenhang mit dem Hauptstoff manchmal gar nicht zu erkennen ist. Den fast annalistischen Abriss Agrip lernten wir schon kennen. Der Entstehungszeit ihm am nächsten steht die Morkinskinna, 'das vermoderte Pergament wie Pormód Torfason diese Hs. wegen ihres schlechten Zustandes nannte. Die ursprüngliche Hs. war um 1220 verfasst; wir besitzen sie nur in einer Abschrift aus der 2. Hälfte des 13. Jahrhs. Sie beginnt mit der Geschichte Magnus des Guten (1035) und reicht, soweit sie erhalten ist, bis kurz nach dem Tode Sigurds Haraldssonar (1157), doch ist sie aller Wahrscheinlichkeit nach wie andere Sammlungen bis 1177 gegangen, denn ihr Schluss ist verloren, wie sie auch in der Mitte mehrere Lücken zeigt. Schon der Verfasser der Morksk, liebt es, alle möglichen kleinen Erzählungen einzuflechten. Er geht dabei ganz kritiklos zu Werke und zieht alles herein, was er auftreiben kann. Die Sprache ist oft schwerfällig; Sinn für Überlieferung alter Gedichte zeigen die eingestreuten Strophen, die hier ziemlich gut überliefert zu sein scheinen, (Hrg. von Unger, Christ. 1867). - Benutzt ist die Morksk. in dem Noregskonungatal oder der Fagrskinna (d. h. dem schönen Pergament, wie derselbe Pormód die eine Hs. dieser Sammlung von Königssagas nannte), einer norwegischen Königsgeschichte von den ersten Anfängen norwegischer Geschichte, von Halfdan dem Schwarzen, bis zur Schlacht von Ré unter Magnús Erlingsson (1177). Das Werk ist zwischen 1220 und 30 verfasst, nach guten Quellen, vom Standpunkte des Verfassers, jedenfalls eines vielbewanderten, angesehenen Isländers, kritisch gesichtet und in einer edlen, fliessenden Sprache niedergeschrieben. Das Werk nimmt in manchen Punkten einen durchaus selbständigen Standpunkt ein und hat uns daher einzelne Strophen und Gedichte, wie die Eiriksmal, allein erhalten.

Die bochste Blüte erreicht die isländische Historiographie aber erst unter Sourri Sturl usson. In seiner Edda erkannten wir den vielbewanderten, gründlichen Kenner almorwegisch-isländischer Poesie, in seinen Getlichten sahen wir, wie der Epigone das Gelernie zu verarbeiten und die Theorie in die Praxis: werwandeln verstand, in seinen geschichtlichen Werken finden wir die ganze Grösse seines Genies, Storri ist ein Historiker der Neueit; keine trochen Amalstik, kein langeweiliges Anteihen von Ereig-

Seine beiden Membranen gingen in dem grossen Kopenhagener Brande verloren; zum Glück besitzen wir von ihnen gut erhaltene Abschriften.

(Hrg. von Munch und Unger, Christ. 1847).

nissen; die Personen sprechen und handeln und in dieser dramatischen Auffassung der Geschichte steht er selbst über Thukydides. Man fühlt sich zu ihm hingezogen, man muss weiter lesen. Dabei eine edle, reine Sprache; keine Verschachtlung der Sätze, nichts von den holprigen Wendungen, die uns bei den späteren Historikern öfter straucheln lassen, keine unnütze Breite, nichts, was vom Thema ablenkt und einer vollkommenen Characterschilderung Einbusse bringt: sie ist classisch in der eigentlichsten Bedeutung. Unmittelbar neben dem Geschichtsschreiber steht aber auch der Kritiker. Er lässt sich selbst in dem Prologe seiner Heimskringla über sein kritisches Verfahren aus. Die Gedichte der jemaligen Zeitgenossen sind seine erste Quelle, doch folgt er in den letzten Teilen, wo er seiner Zeit näher kommt, immer mehr mündlicher Tradition oder Aufzeichnungen gewissenhafter, belesener Männer. So kommt es, dass in den späteren Teilen die Skaldenstrophen immer seltener werden. Die historische Würdigung dieser und ihre Bedeutung als geschichtliche Quelle ist überhaupt Snorris hauptsächliches Verdienst. Wenn sie auch in früheren Werken nicht fehlen, so sind sie doch hier mehr nebensächliches Beiwerk, das zum guten Tone gehört und hier und da nicht einmal durch die Prosa begründet ist, da es etwas erzählt, was sich in dieser gar nicht findet. Snorri macht die Skaldenstrophen zu historischen Quelleu: mit ihnen will er die Wahrheit seiner Worte belegen. Dabei nimmt Snorri nicht alles auf guten Glauben hin; er streift ab, was er als Fabel oder spätere Zudichtung ansieht, er prüft jede einzelne Stelle und schreiht, was ihm am glaubwürdigsten scheint; er prüft die Gegenden, wo die Ereignisse spielen, und verbessert, wenn seine Quelle der geographischen Wahrheit nicht entspricht.

Das isländische Geschichtswerk, welches sich an Snorris Namen knüpft, ist die Heimskringla (d. h. Weltkreis), wie man dasselbe nach den ersten Worten genannt hat. K. Maurer (Altnord, S. 126 ff.) meint, dass dies Werk jünger als Snorri sei und dass dieser nur einzelne Königssagas verfasst habe. Ich kann mich mit dieser Annahme nicht befreunden, halte vielmehr mit Storm u. a. die Heimskringla für ein von Snorri durchweg verfasstes Werk, wozu ihm sein enges Verhältnis zum norwegischen Hofe und die Abstammung seines Pflegevaters Jón Loptsson Veranlassung gab. Das Werk mag ähnlich entstanden sein wie die Edda, stückweise. 1232 lag es jedenfalls fertig vor und erhielt wahrscheinlich durch Snorris Neffen Sturla Sighvatsson die abschliessende Redaktion, der er dann eigenhändig den Prolog beifügte. In diesem Prologe lässt sich Snorri über seine Quellen und seine historischen Grundsätze aus. Neben den Gedichten der Skalden und der Volksüberlieferung nennt er vor allem Aris historische Werke, die ihm wegen ihrer vorzüglichen Quellen am glaubwürdigsten erscheinen. Allein er hat aller Wahrscheinlichkeit nach auch andere Aufzeichnungen benutzt; so die Historia Norvegiae, den Agrip, die Fagrskinna, vielleicht auch die Morkinskinna; für die Olassaga Tryggvasonar benutzte er Odds, für die Ólafssaga ins helga Styrmers Werk; was er über dänische Geschichte wusste, stammte z. T. aus der Skjöldunga- und der Jomsvikingasaga, was über die Orkneyenjarle aus der Orkneyjasaga; auch die Egilssaga verwendete er an verschiedenen Stellen. — Das eigentliche Werk beginnt mit der Ynglingasaga, einer durch andere Quellen erweiterten Paraphrase von Pjodolfs Ynglingatal, welches dieser auf Rögnvald von Vestfold, den Neffen Halfdans des Schwarzen gedichtet hatte. In dieser Saga führte Snorri die Ahnenreihe der norwegischen Könige bis auf Frey; in des Rögnvalds Grosseltern war

Germanische Philologie IIa.

der Anknäpfspunkt gegeben, der dessen Ahnen mit denen Hälfdass des Schwarzen, des Vaters Hardal Härfagris, verbandt. Vom Hälfdan den Schwarzen und Haraful Härfagris durchläuft nun die Heimskringla die ganze norwegische Geschichte weit die Fgrab, und endet wie diese mit dem Jahre 1177, mit der Schlacht bei Ré. Buren Höhepunkt hat die Heimstringla in den beidien Ülafsspaass; der unerschrockene külne Effere für das Christentum, öllar Tryggrason, der nerschischeitige, harte Ölaf der Heilige, den sein Streben für des Christentum aber mit dem Heiligenschein ungeben hatte, sind zwei historische Charakters, die sich der trefflichsten Gestalt Haraful Härfagris, des siermen Efingers des norwegischen Riches, Mehr in den Hintergrand treten die der späteren Könige, des Magnös Berfett und seiner Nachfolger; die sätstletske Wert der einzelnen Bisgraphien entspricht der historischen Beckeutung fibrer Helden. (Heinstringla har, von C. &. Unger, Christ. 1868. – Vigl. Storm, a. o. O.)

Von den späteren Sammlungen und Bearbeitungen von Königssagas kommt keine der Heimskringla nahe. Hierher gehören: die Hrokkinskinna ('runzliges Pergament), von Magnús dem Guten bis 1177, die Gollinskinna ('goldenes Pergament'), von Ólaf Kyrri bis zu Hákon Gamli (1006 bis c. 1260), um 1275 verfasst, Eirspennill, von der letzten Zeit Olafs des Heiligen bis zu Hákon dem Alten (1029-1263), ebenfalls um 1275 verfasst (hrg. von Unger in KS.), vor allem aber die Flateyjarbók, ein mächtiges Sammelwerk, das nach der Insel Flatey nördlich von Island seinen Namen hat. Die Ftb. ist zwischen 1387 und 05 von den isländischen Priestern Jón Þórðarson und Magnús Þórhallsson meist sklavisch nach alten, z. T. verloren gegangenen Ouellen geschrieben; sie enthält eine Menge kleiner Erzählungen, pattir, die in den beiden grossen Sagas von Olaf Tryggyason und Olaf inum belga eingereiht sind; hier haben wir u. a: die Farevingasaga, die Orkneyingasaga, die Hallfredarsaga, die Exmundarsaga, die für die russische Geschichte von Bedeutung ist, die Föstbradrauga und viele andere wichtige kleine Erzählungen. In ihrem Eingange enthält sie den Geisli, die Olafsrima, die Hyndluljöd; an ihrem Schlusse Annalen, die bis zum Jahr 1304 berabgeben. Thre Sprache ist verschieden, oft recht schwerfällig, mit sichtbarem Streben nach Altertümlichkeiten. Die vielen eingestreuten Strophen sind oft gar nicht verstanden, ganz wüst. Gleichwohl bleibt die Ftb. eine der ergiebigsten Quellen norwegischer Geschichte und Kultur. (Hrg. von Vigfússon und Unger 3 B. Chr. 1860-68. - Vgl. G. Storm, Islandske Annaler indtil 1578. S. XXXIII ff.)

Während die Geschichte der schwedischen Könige bei den Isländen keine besondere Pfloge fand, besitzen wir mehrere Sagas, die sich auf die dänstehe Geschichte beziehen. Hierher gehört vor allem die Kryifingsag, die Geschichte der dänschen Könige von Harald Gormsson (um 950) bis zu den ersten Regierungsjahren des Knöts Valdimarssonar (1182–1202). Anfänglicht fast annalstätien, virt sie nannentlich mit dem Leben Knöts des Heiligen (bis 1086) aussührlicher. Dieses bühlet den Mittelbunkt der ganzen Saga (Ing. in den PMS-XI). — Aufs eugste mit der dänsichen Geschichte verbrunten is debenfüls der Somrödingstage, die danschen Geschichte verbrunten ist besenfüls der Somrödingstage, die darch den Dänen Pflandkit und des Vikingerstaates, der sich für bildete, und der Vikingernige nach Dänenark und Norwegen, die von hier aus unternommen wurden. Der Mittelpunkt der Saga ist der Zug der Vikinger nach Norwegen und die grosse Vernichtungsschlacht im Hjörungavig (944), die nach Skalden, die an der Schlacht einhalmen, geschrieben

Seit dem Ausgange des 13. Jahrhs. hörte auf Island die Freude an historischer Schilderung auf. Nach südländischem Muster begann man jetzt die historischen Thatsachen in Annalen aufzuzeichnen. Dieselben gehen alle auff eine gemeinsame Vorlage zurück, weichen aber im einzelnen nicht unbedeutend von einander ab, da jeder Abschreiber nach Gutdünken weggelassen oder Neues binzugefügt bat. Wir haben nicht weniger als zehn Annalenaufzeichnungen. Die wichtigsten sind die Annales regii, deren erster Schreiber 1306 schliesst und sich durch peinliche Genauigkeit in der Orthographie auszeichnet; ein Fortsetzer führte sie bis 1341 weiter, (hrg. von G. Vigfüsson in der Sturl. II. 348 ff.) Zu ihnen gesellen sich die Annales Reseniani (bis 1295), die Annales vetustissimi bis 1314, jedoch mit einer grossen Lücke von 1000-1270, die Annalen des Henrik Hoyer von 1000-1310, der Skalholts Annall bis 1356 (mit einer Lücke von 1012-1180), von dem eine zweite Hs., die wir nur aus Bruchstücken kennen, bis 1372 fortgeführt wurde, der Lögmannsannall bis 1430, die Gottskalks Annalen bis 1578, die Flateyjarbok Annalen bis 1394 (hrg. in Ftb. III. 475 ff.) und der Oddverja Annall oder die Annales breviores, die sich mit dem Lögmannsannal oft decken und an einigen Stellen fast chronikartig sind. (Islenzkir Annålar brg. Kbb. 1843, unkritisch. — G. Storm, Islandske Annalar indtil 1578. Christ. 1888, vortrefflich.)

Ferrenama Seper XII B. Kyla. 1825.—23; CHS).— Scripta historia Intudence of reduce getti celurum Berellium idine et adaptare cirilia internati, arusate Societat. Regia Ant. Sept. XII. Vol. 1815. 1828—40.— A Samaga Sept. Sept. 1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—1828.—18

§ 22. DIE SÖGER MYTHISCHUN END SÄGENHAFTEN INMATTS; DIE ERDICHTETTSSOUDE. WÄhrend die bisher besprochenen Sögur mehr oder weniger auf wirklichen Thatsachen aufgebaut sind, findet sich eine weitere Anzahl, die ihre Wurzel in der Sage und Mythe haben oder freie Erfindungen aus der Zeit des Verfalls der Sagaliteratur sind. Man bezeichnet die ersteren als Formoger, die letteren als Zigideur; jene sind für die Sagengeschichte und Mythologie nicht nur des Nordens, sondern auch Deutschanbt, für die Komantik des Mittelaters, für die Culturgeschichte und als Zeuguis des Wissenschanges der Isländer von grosser Bedeutung, diese haben zwar weniger ein allgemeineren Interesse, bieten aber totzt der frei schaltenden Phantasie zahlriche Züge, die ebenfalls in verklungenen Mythen, Sagen und Volksmärchen füre Wurzel laben.

I. Die Forniogur Nordrlanda behandeln Sagen, die einmal im skandinavischen Norden volkstimlich gewesen sind, mögen sie einem ganne Stamme oder nur einer Gegend angehört haben. Hierher gehört in erster Linie die Kagnarssaga Lodbrökar, die, in ihrem eigentlichen Kerne von

geringerer Bedeutung, durch ihre Vorgeschichte, die Völsungasaga, eine der wichtigsten Quellen germanischer Heldensage ist. Beide Sögur hat der Schreiber der erhaltenen Saga als gemeinsames Ganze aufgefasst und durch die Erfindung der Aslang, der Tochter Sigurds mit der Brynhild, die er als Kara zur Gemahlin Ragnars macht, die erste an die zweite geknüpft. Das Ganze ist um 1260 vielleicht am Hofe Hákons Hákonarsonar erzählt und aufgezeichnet worden. Die Völs. S. geht in ihren ersten Kapiteln, hier und da auch in späteren, auf alte Volkssage zurück, später schliesst sie sich aufs ongste an die Sigudrslieder der erhaltenen Eddalieder an; sie gewinnt hier namentlich an den Stellen grosse Bedeutung, wo die alte Liederhs, verloren ist. Die Ragn, S, gehört dem dänischen Sagenkreise an und macht den Ragnar zum Sohne des durch die Bravallaschlacht berühmten Dänenkönigs Hring. Spätere Sage nannte die Söhne der Lodbrók seine Söhne und brachte ihm so den Beinamen Lodbrók d. i. Fellhose, den sonst nur Frauen zu haben pflegen. (hrg. Fas. I. 113-310. - Wilken, die pros. Edda - N. Skr. II. - Vgl. Symons, PBB, III. 199 ff. - Übersetzung von Edzardi, Stuttg. 1880.) - Inhaltlich schliesst sich aufs engste an die Ragn. S. au die kleine Erzählung von Ragnars oder. wie es früher hiess, von der Lodbrók Söhnen: der Ragnarssonapattr (Fas. 1. 343 ff.), dessen Verfasser jene Saga benutzte, aber auch manchen alten Zug mehr kannte, - an die Völs. S. der Nornagestspättr, eine Episode aus der grossen Ólafssaga Tryggvasonar. Der Verfasser lässt dem König Ólaf den dreihundertiährigen Greis Odin als Nornagest erscheinen und ihm die Sage von Sigurd erzählen, zum grössten Teil mit einer freien Benutzung der Sage nach den Eddaliedern. Die mythische Einkleidung ist uralt und findet sich noch in einer Reihe anderer Savas (hrv. Fas. l. 310 ff. -Buyge N. Skr. I. - Wilken, Edda.) - Noch mehr als diese Sögur zeichnet sich durch Liederreichtum die Halfssaga aus. Sie erzählt die Thaten des jungen Hålf von Rogaland in Norwegen und seiner Recken mit einer Vorgeschichte seiner Ahnen. Die Prosa tritt zurück gegenüber den Strophen, doch ist sie das ältere und enthält namentlich in ihrem Eingange alte Sage, verknüpft mit dem Mythos von Odins Eingreifen in die Geschicke der Menschen. Aufgezeichnet ist die Saga um 1300; Isländer hatten sie aus Norwegen mit auf ihre Insel gebracht; dort mögen sie auch die Lieder namentlich der beiden Halfsrecken Innstein und Utstein gehört haben, die jedenfalls ihre Heimat haben, wo man sich die Sage erzählte. (Hrg. Fas. II. 22 ff. - N. Skr. I, 1 ff.) - Die Fridpjofssaga, die Hauptquelle der Tegnér'schen Dichtung, ist ein junges Erzeugnis aus dem 14. Jahrh. mit eingeflochtenen Strophen, die nicht viel älter sind. Eine norwegische Lokalsage aus der Landschaft Sogn mag den Grundstock zur Saga gebildet haben, die trotz der genauen Berichte über den Baldrscult nur mythisches, wahrscheinlich aetiologisches Beiwerk aus später Zeit enthält. Die zwei erhaltenen Redaktionen der Saga, von denen die kürzere die ursprüngliche ist, zeigen die Sagaliteratur im Verfall; nur Fridbjöfs Treue und fester Sinn kann uns einigermassen erwärmen (hrg. Fas. II. 488 ff. und 61 ff. — von Lüning in Ettmüllers Altn. Lesebuch. — Übers, von Mohnike Strals, 1830; von Poestion, Wien 1879; von Leo Heilbr, 1879; von Jäcklein, Straub. 1882. - Vrgl. Kölbing, Beitr. 207 ff. - Calaminus, zur Kritik der altn. Frithjófssage, Jena 1887 — Falk, Ark. f. nord. fil. VI. 60 ff.). - Schon mit der Ragnarssaga hatten wir den Boden der dänischen Sagengeschichte betreten. Ein kompilatorisches Werk, welches diese in weiterem Umfange umfasste, war die Skjöldungasaga, die noch Saxo vollständig gekannt zu haben scheint, jetzt aber bis auf ein Bruchstück verloren ist. - Ebenfalls

Dänemark gehört dem Stoffe nach an die Ithélfjangra, die sagenhafte Erählung von Hröff Kraki, von dem Sax offammatiens zu herichten weiss, dass er den alten dänischen Königssits Lethra erbaut habe, und dass er einer der berühlmtesten Sagenhelden des Nordens gewesen sei. Auch die SE, weiss von ihm zu erzählen, denn nach seiner Sage hahen die Skalden Kenningar gebildet, bei nas erhaltene Saga aus dem 12, Jahrh. ist mehr ein Sagenkomplex, dessen Mittelpunkt Hröff und seine Recken bilden: landläuigte Sagen seiner Vorfahren, wie des Frödi und Helgi, sowie seiner Helden sind an diesen geknöpft und nicht selten märchenhaft ausgesponnen. (Hrg. Fas. L. t. ff.)

Die alten Lieder, welche der Hervararsava ok Heidreks konungs zu Grunde liegen, sind früher besprochen. Dieselben hat der Sagaverfasser ausgebeutet und nicht selten mit romantischem Beiwerk versehen. Durch die jüngsten der Lieder, die Lieder von der älteren Hervör, hat er zugleich die verbindende Idee erhalten, die die ganze Saga durchzieht; es ist die Geschichte des mit dem Fluche beladenen Schwertes Tyrfing, das stets einem den Tod bringt, sobald es aus der Scheide gezogen wird, ein Werk der Zwerge, erst in Besitz des Svafrlami, dann des Angantýr, der es aus seinem Grabhügel heraus seiner Tochter Hervör ühergibt, endlich des Heidrek: stets bringt das Schwert auch dem Besitzer selbst den Tod. Diese Idee ist das einzige, was die sonst ganz verschiedenen Sagenstoffe verbindet; nur dass hier und da noch Übereinstimmung der Namen zweier ganz verschiedenen Sagengestalten dieselben in verwandtschaftliches Verhåltnis zu einander treten lässt. - Wir besitzen von dieser Saga zwei ganz verschiedene Fassungen, die keine gemeinsame schriftliche Quelle gehabt haben können. Beide sind leider nicht vollständig erhalten, sodass wir sie nach Papierhss, ergänzen müssen. Die ältere derselben in der Hauksbok ging wahrscheinlich nur bis zu Heidreks Tode, sodass sie die grosse Hunnenschlacht nicht mit behandelte. Nur dieser Fassung gebührt jener Titel; sie hehandelte die Thaten der Arngrimssöhne, der älteren Hervör und ihres Sohnes Heidrek. Mit dieser verband später ein Bearbeiter des alten Stoffes die in Norwegen umgestaltete Erzählung von dem Vernichtungskampfe auf der Dunheide, zu der ihm alte Lieder den Stoff gaben (hrg. ist die alte Fassung der Hksb. (I) von Bugge NSkr. 203 ff., die jüngere nach dem Cod. Reg. 2845. 40. (II) ebd. 290 ff., dsgl. Fas. I. 408 ff. - von Petersen in NO. Khh. 1847. - Vgl. Heinzel, Über die Hervararsaga, Wien 1887). - Wie von der Hervararsaga, so besitzen wir auch von der Orvar Oddssaga mehrere Fassungen, die jedoch auf eine gemeinsame Grundlage zurückgehen. Schon die älteste uns erhaltene Redaktion hat viele romantische Züge und geschmacklose Fabeleien, die auch zu den alten mythischen Sagas nicht recht passen. -Orvar-Odd, der Hauptheld der Saga, ist der Gegner der Arngrimssöhne in der Schlacht auf Samsey; daher berührt sich unsere Saga öfter mit der Herv, S., ja hat sogar teilweise dieselben Visur. Allein diese zeigen in der Herv. S. ein älteres Gepräge als in der Örv. S. - Odd. von einem Riesen wegen seiner Zauberpfeile Örvar-Oddr genannt, geht dreihundert Jahre auf Abenteuer aus, bis er nach alter Weissagung einer Völva durch einen Schlangenstich seinen Tod findet, nachdem er noch zuvor, wie die jungere Fassung berichtet, sein thatenreiches Lehen hesungen und mit Runen hat einschnitzen lassen. Nur ist dies Lied nicht die erhaltene Æfidrápa, da diese sich in keiner der beiden alten Hss. findet und nachweislich eine ganze Reihe junger Visur enthält. - Dass die Sage von Örvar-Odd alt ist, dafür zeugt schon, dass noch im 17.

Jahrh, die Einwohner auf Samsey von der Örvar Oddshöhle zu erzählen wussten, ebenso wie von dem Grabe der Arngrimssöhne (Hrg. ist die Saga Fas. II. 188 ff. 50.4 ff. — von Boer, Leiden 1888).

Aus einer Reihe alter Sagen, deren Hauptpersonen wir aus Saxo und dem Hyndbuliód kennen, war eine grössere Saga im Anfang des 14, Jahrhs, entstanden, von der uns ein Bruchstück in den Sogubrot af fornkonungum erhalten ist (hrg. Fas. I. 361 ff.). Alte sagenhafte Könige Dänemarks und Schwedens werden hier gefeiert; für die berühmte Bravallaschlacht, die der Dänenkönig Harald Hilditön gegen den Schwedenkönig Hring schlug und die mit seinem Tode endete, an der auch Starkad teilnahm, ist es unsere isländische Hauptquelle. Romantische Züge, wie Turniere, haben auch in diesen Sagenkomplex Eingang gefunden. - Von Skarkads jüngeren Jahren erzählt weiter der zweite Teil der Gautrekssaga (Kap. 3-7), der auf Grund alter Starkadslieder, des Vikarbalks, des Helden Jugendthaten berichtet. Der Eingang dieser Saga, die Geschichte von Gantreks wunderharer Abkunft, sowie der Schluss, die Erzählung von Gautreks schmuckem und freigebigem Schwiegersohne Ref, die Gjafa-Refssaga, gehören zu den Lygisögur; so ist uns diese Saga wie so manche andere ein treffliches Beispiel, wie heimische Sage seit dem 14. Jahrlı. nur zu oft mit willkürlicher Erdichtung vermischt wurde; nicht immer ist es daher möglich, die wirklichen Fornsögur von den Lygisögur zu trennen,

II. An diese Sögur reihe ich die Fornsögur Sudrlanda an, Sagas, die ihren Stoff aus den Sagen anderer Länder entlehnen. Es sind teils Nacherzählungen dessen, was Isländer oder Norweger im Auslande gehört hahen, teils mehr oder weniger freie Nachbildungen vorhandener Gedichte. Trotz des ausländischen Stoffes erhielten sie isländisches Gepräge; nur wenige Werke sind es, die sich sklavisch an ihre Quelle anschliessen. An Bedeutung steht hier allen voran die *þiðrekssaga* oder Vilkinasaga, wie man sie früher zu nennen pflegte, zweifelsohne das hedeutendste Sagawerk, das wir von einem norwegischen Verfasser besitzen. Laut seiner eignen Aussage hat derselbe seine Erzählungen, die er für historische Thatsachen hielt und deshalb chronologisch ordnete, aus dem Munde niederdeutscher Männer geschöpft, die sie auf ihren Handelsreisen in Norwegen in Lied oder Prosa erzählten. Die Saga muss um 1250 entstanden sein, da sie in der Völs, S. benutzt ist. Sie ersetzt uns die sächsischen Lieder unserer Heldensage und wird für d.ese eine unserer wichtigsten Onellen. König Pidreks Leben ist der Faden, der das ganze Werk durchzicht. An denselben sind angeknüpft die Sagen von König Samson, von Vilcinus und Osantrix, vom Schmied Velent (Wielant) und dessen Sohn Vidga, vom Dänen Pettteif, von Sigurd und den Völsungen, von Herburt und Hilde, von Valtari und Hildigunn, vom Jarl Iron, von Sifka, Attila, Erminrek, von Grimhilds Rache und dem Untergange der Niflungen u. m.1 - Nach französischen und lateinischen Ouellen bearbeitete noch in demselben Jahrh, ebenfalls ein Norweger den Sagenkreis Karls des Grossen; die Karlamagnitisaga, die wir in ihrer vollen Gestalt freilich nur in isländischen Abschriften besitzen, wahrscheinlich um 1300 auf Befehl des Königs Hákon Magnússon verfasst (hrg. von Unger, Christ. 1860. - Vgl. G. Storm, Sagnkr. om Karl den Store og Didrik af Bern, Christ, 1871). - Neben diesen Sagas können wir nur noch eine mit Bestimmtheit einem norwegischen Verfasser

<sup>1</sup> Hrg. von C, R, Unger, Christ. 1853. — Vgl. Rassmann DHS II. — Rassmann Die Nifl. S. 1877; — G. S 1 o r m Aarh. 1877, 297 ff. — Edzardi Germ. XXV. — Holtzhausen, PBB LX 451 ff. — Klockhoff, Stud. δíver Ps. 1880. — Dóving ZſdPh II. 1 ff. — Treutler Germ, XX. 151 ff. —

zuschreiben; es ist dies die theologische Erzählung von Barlaam und Josafat: Barlaumssaga ok Josaphats, verfasst von Hákon, dem Sohne Hákons des Alten (hrg. von Keyser und Unger, Christ, 1851). Andere sind Wahrscheinlich von Norwegern, wenn auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, dass auch bei dieser Arbeit Isländer, die sich am norwegischen Hofe aufhielten, neben den Norwegern thätig waren. Ganz besonders war es Håkon Håkonarson (1217-63), der diese Übertragungsliteratur pflegte, wie er ja auch Isländer veranlasste, norwegische Geschichte zu schreiben. Unter seiner Regierung lebte iener Abt Robert, - wir wissen sonst nichts von ihm, nicht einmal, welches sein Vaterland war. - der auf Håkons Befehl 1226 die Tristamssaga (hrg. nach den verschiedenen Fassungen von G. Brynjúlfsson in Ann. 1851; von dems. Kph. 1878; von Kölbing Heilbr. 1878) und die Elissaga ok Rosamundu (hrg. von Kölbing, Heilbr. 1881) anfertigte. Von ihm rühren vielleicht auch die nach französischem Originale niedergeschrichene İventssaga her (die Sage von Iwein, hrg. von Kölbing Rds, 73 ff.), ferner die Sage vom verzauberten Mantel, die Möttultsaga (hrg. von Brynjúlfsson in der Tristamss.; von Cederschiöld, Lund 1877), vor allem aber die Strengleikar oder die Ljödabók, eine Übertragung von mindestens 19 nordfranzösischen Lais der Marie de France (hrg. von Keyser und Unger, Christ, 1850). - Wir wissen ferner, dass die Königin Eufemia, die Gemahlin Håkon Magnússons (1299), eine deutsche Grafentochter, deutsche Gedichte in norwegische Sprache übertragen liess und zwar die Gedichte von Iwein, Herzog Friedrich und Flor und Blancheflor. Diese Übersetzungen sind in Reime gebracht und führen den Titel Eufemiavisur. Wir besitzen sie nicht nur in norwegischer, sondern auch in schwedischer und dänischer Übersetzung (G. Storm, Tidskr. f. Phil. og Paed. N. R. I. 23 ff.). - Schon von diesen Sögur besitzen wir einen Teil nur in isländischer Überlieferung, bei anderen ist es ziemlich sicher, dass sie auch von Isländern verfasst sind. Aus dem deutschen Sagenkreis - und zwar über die Harlungensage - handelt in ziemlich wüster Weise die Blomstrvallasaga (hrg. von Möbius, Leipzig 1855). Auf deutschem Boden spielen ferner die Konrádssaga (hrg. von Cederschiöld in FSS. 43 ff.), die Magussaga, die Erzählung von den Haimonskindern (brg. FSS, 1 ff., in jüngerer Fassung von Gunn, Pórdarson 1858. - Vgl. Germ. XX. 273 ff.), die Beringssaga, wohl nach norddeutschen Berichten über den kühnen Sachsenherzog Heinrich den Löwen (hrg. FSS, 85 ff.). In Frankreich spielt die Floventssaga, deren Verfasser das aus dem lateinischen übersetzte altfranzösische Gedicht des Simon von Sion zugrunde legte (hrg. in doppelter Fassung in FSS, 124 ff.). - Auf ein französisches Original zurück gehen auch die Partalopasaga (hrg. von Klockhoff, Ups. 1877) und die Floressaga ok Blankiflur, jene fast bei allen Kulturvölkern des Mittelalters bekannte Liebesgeschichte (hrg. Ann. 1850, 1 ff.). - Ferner fanden die Sagen von Artus' Rittern im Norden Aufnahme. Eine Reihe dieser, wie die Artussaga selbst, sind noch gar nicht herausgegeben. Andere berührten wir schon; wir besitzen weiter eine Parcevaltsaga (hrg. in Rds. 1 ff.), eine Erexsaga (lirg, von Cederschiöld Kbh. 1880), einen Valverspattr (hrg. in Rds. 55 ff.) u. a. - Irland ist die Heimat Duggals, der in der Duggalsleizla verherrlicht wird (hrg. in Hms. I. 329 ff.). - Eine englische Sagengestalt ist die Hauptperson der Beverssaga, von der auch englische Volksbücher zu erzählen wissen (hrg. in FSS, 200 ff.). Englands sagenhafte Vorzeit geben nach Geoffroys von Monmouth Historia Britonum die Bretasögur, wo die Ahnenreihe der brittischen Könige bis auf Aeneas zurückgeht. Dadurch fühlte sich der Sagaschreiber veranlasst, eine Geschichte des

trojanischen Krieges an die Spitze seines Werkes zu stellen, die Trójumannasaga (hrg. von J. Sigurdsson in Ann. 1848, 1 ff. und 1849, 1 ff.). Schon in dieser Saga finden wir Berührung mit dem klassischen Altertume. Ich nenne hier anhangsweise die Werke, welche dies noch mehr zeigen. So verfasste der isländische Bischof Brand Jonsson (+ 1264) nach der lateinischen Alexandreis des Ph. Gautier die Alexanderssaga (hrg. von Unger, Christ, 1848). Ein Stück römischer Geschichte nach Sallusts Ingurtha und Catilina und Lucans Pharsalia behandelt die Romverjasaga (hrg. von Gislason, Prever 108 ff.). Eine Art Weltchronik bis auf Friedrich Barbarossa mit Benutzung der heiligen Schrift ist die Veraldarsaga (hrg. von Gislason, Prover 64 ff.). Die Geschiehte des Volkes Israel zur Zeit der Makkabäer, die Gydingasaga, schrieb nach den alten Kommentatoren der Bibel und des Josephus derselbe Brand, der die Alexanderssaga verfasste (hrg. von G. Porláksson Khh. 1881). Hieran sehliessen sich die weiteren Werke religiösen Inhalts, ebenfalls von Brand auf Befehl Hákons V. (+ 1319) verfasst, Stücke von Bearbeitungen des alten Testamentes nach der Bibel, Petrus Comestor, Vicenz von Beauvais u. a. (Stjórn, hrg. von Unger, Christ. 1853-62 - Vrgl. Gudb. Vigfússon, Ný Fél. XXIII, 132 ff. - K. Maurer, Altn. 212 f.). Von Homilienbüchern besitzen wir vor allem zwei, die durch das Alter der Hss., in denen sie erhalten sind, besonders in sprachlicher Beziehung von Bedeutung sind; eine norwegische Hömiltubök, kurz nach 1200 geschrieben (hrg. von Unger, Christ. 1864), und eine islandische Hömiltubök, in einer Stockholmer Hs. aus derselben Zeit erhalten (hrg. von Wisén, Lund 1872). Bruchstücke anderer enthalten die Leifar fornra kristinna fræda íslenzkra des P. Bjarnarson (Kph. 1878). - Zahlreiche Legenden, die von den Aposteln handeln, sind gesammelt in den Postulasögur (hrg. von Unger, Christ. 1873); noch zahlreicher sind die Erzählungen von den Heiligen: in den Heilagramannasbgur (Hms, hrg. von Unger, Christ. 1877) finden wir deren über 50. Hierher gehören die Thomassaga erkibyskups (hrg. von Unger, Christ, 1869), die Osvaldssaga konungs hins helga, die Erzählung von dem halbinvthischen Könige Oswald (hrg. Ann. 1854, 1 ff.), die Jatvardarsaga, die legendenhafte Geschichte Königs Edward von England (hrg. Ann. 1852, 1 ff.). Auch Legenden von der Jungfrau Maria gab es eine grosse Reihe Sammlungen; sie sind verwertet in der Martusaga (hrg. von Unger, Christ, 1871),

Dass die Isländer so reichhaltige Sammlungen von Legenden besitzen, hat seinen Hauptgrund darin, dass dieselben besonders bei Predigten verwertet wurden. Von diesen sie getrennt und dadurch sie zu einem besonderen Literaturzweig erhoben zu haben, ist das hauptsächlichste Verdienst des Jon Halldorsson, eines geborenen Norwegers, der, aufgezogen im Dominikanerkloster zu Bergen, die Hochschulen zu Paris und Bologna besuchte und später Bischof von Skálholt auf Island wurde (+ 1339). Hier erzählte er Legenden und Märchen, die er im Ausland gehört hatte. So wurde er Impuls zu den Sammlungen der İslendek Æventýri (Legenden, Sagen und Märchen, hrg. von H. Gering, 2 B. Halle 1882-84), wie er selbst die Clarussaga nach einem in Frankreich aufgezeiehneten lateinischen Gediehte verfasste (hrg. von Cederschiöld, Lund 1879).

III. Während die bisher besprochenen Sögur sich an die Sage anlehnten, mochte diese im Volke noch fortleben oder aus anderen Ländern nach dem Norden gebraeht sein, giebt es eine weitere Reihe von Sagas, die nur der Phantasie ihres Verfassers entsprungen sind, mochte diesem auch hier und da eine andere Erzählung vorgeschwebt haben. Es sind dies die Ijgiogur, Lügensagas, wie sie schon König Sverrir nach der Sturlungasaga genannt haben soll, gut anzuhören, aber ohne irgend einen wahren Hintergrund, durchweg, soweit sie erhalten sind, von Isländern aufgezeichnet und wohl auch verfasst. Schon bei der Gautrekssaga sahen wir, dass Anfang und Schluss eigne Erfindung des Verfassers waren. Bei der üherarbeiteten Örvar-Oddssaga ist es nicht viel anders. Letztere Saga gehört den Sögur an, deren Helden auf der Insel Hrafnista ihre Heimat haben. Über Örvar-Odds Grossvater besitzen wir die Ketilssaga Hangs. Sie hat in ihren Abenteuern noch durchaus mythisches Gepräge; es sind hauptsächlich Kämpfe mit Riesen und Trollen, Märchen, wie wir sie ähnlich noch heute in Norwegen finden können (hrg. Fas. H. 107 ff.). Ähnlich ist die Saga Grims Lodinkinna, die Erzählung von eines Riesenweibes und jenes Sohn und Nachfolger auf Hrafnista (hrg. Fas. II. 140 ff.) - Im Anschlusse an die Fridbjößsaga entstand später die ganz fabelhafte Erzählung von Fridþjófs Vater, die Porsteinssaga Vikingssonar (hrg. Fas. II. 381 ff.). — An die Gautrekssaga schliesst sich inhaltlich an die Hrölfssaga Gautrekssonar, der fabelhafte Bericht über die Thaten eines Gautenkönigs Hrolf bei seiner und seines Zichbruders Asmund Brautwerbung (hrg. Fas. III. 55 ff.). - Einen Kampf zwischen Vater und Sohn mit friedlichem Ausgang erzählt die Ans saga Bogsveigis, zugleich die Geschichte eines berühmten Bogenschützen (hrg. Fas. II. 323 ff.). - Mit dem Eingange der Ragnarssaga im engsten Zusammenhange steht der Schluss der Herraudssaga ok Bésa, ein Märchen aus Ost-Gautland von Herraud und seinem Kampfbruder Bósi, das in dem Zaubergesange der Busla ihren Höhepunkt erreicht (hrg. mit willkürlichen Weglassungen Fas. III. 103 ff.). — Reich an mythischen Anspielungen und nordischen Sitten sind die Abenteuer Sturlaugs in der Sturlaugsaga Starfsama (hrg. Fas. 111, 592 ff.); mehr romantisches Gepräge hat die seines Sohnes Hrölf, den kein Pferd tragen konnte, weil er zu dick war und daher Göngu-Hrölf hiess, die Gongu-Hrólfssaga; sie ist wohl im Anschluss an jene entstanden. Beider Helden Helmat ist Norwegen (hrg. Fas. III. 237 ff.). - Ein Märchen nach der Weise der alten Föstbroedrasogur ist die Egilssaga ok Asmundar: sie erzählt die Verbrüderung heider Helden nach hartem Zweikampfe und ihre gemeinsame Reise ins Riesenland (hrg. Fas. III. 365 ff.).

Alte Sagen von Helgi und Kára sind verwertet in der Hrómundarsaga Greipssonar (hrg. Fas. II. 363 ff.); eine Fahrt nach dem Odainsakr, dem Lande der Unsterblichen, das auch in der Hervararsaga vorkommt, und den Aufenthalt in diesem Paradiese beschreibt die Eirikssaga Vidforla (hrg. Fas. III. 661 ff.); von Sigurd und Odin soll Halfdan, der Held der Halfdanarsaga Eysteinssonar (hrg. Fas. III. 519 ff.) stammen. Weitere märchenhafte Erzählung mit romantischem Beiwerke sind die ziemlich junge Sörlasaga sterka (hrg. Fas. III. 408 ff.), die Hälfdanarsaga Brönuföstra (hrg. Fas. III. 559 ff.), die Hjalmterssaga ok Olvis (hrg. Fas. III. 453 ff.), die Illugasaga Gridarföstra (hrg. Fas. III. 648 ff.). - Mit seiner mythischen Einleitung, die eine verblasste Darstellung des Kampfes um das Brisingamen enthält, seien schliesslich noch der Serlafattr angeführt (hrg. Fas. II. 389 ff.), sowie die beiden Bruchstücke, die vom Riesen Fornjot handeln, den die Mythe zum Stammvater des ersten Besiedlers Norwegens machte: Frå Formjöti (hrg. Fas. II. 1 ff.) - Es lässt sich nicht leugnen, dass in den meisten dieser Sögur uoch manch volkstümlicher Bericht oder Zug erhalten ist, der Bedenken wachruft, ob sie zu den Fornsögur oder zu den Lygisögur zu zählen seien: in der erhaltenen Form sind sie aber individuelle Märchen ihrer Verfasser. Sie bedürfen überhaupt noch einer gründlichen Durchmusterung, der freilich neue Ausgaben vorangehen müssten. (Über

einige vgl. Kölbing, Beitr. 159 ff.)

An diese Sögur, deren Gestalten die Verfasser ihre Heimat auf der skandinavischen Halbinsel haben liessen, reihen sich einige, die uns nach Island versetzen. Bei mehreren Islendingasögur fanden wir sebon märchenhafte Episoden; so in der Grettissaga, Finnbogasaga, im Brandkrossaþáttr u. a.; augefüllt damit ist die längere Droplaugarsonasaga. Bei anderen findet sich nur ein Hauch historischer Wahrheit; das fibrige ist gefabelt. Dahin gehört die Kjalnesingasoga, die ganz historisches Aussehen hat und durch ihre Schilderung des Tempels und Opfers (K, 2) für dieses neben der Evrbyggja unsere Hamptquelle ist, eine Saga, noch im 13. Jahrh. verfasst mit Anlehnung an historische Verhältnisse aus dem 10. Jahrh. (brg. in IS. II. 305 ff.) — Ganz jung ist der abentenerliche fökulsfättr, eine kleine Erzählung von Jökul, Båis Sohn, der Hamptperson der Kjaln, S.; er kann nicht vor dem 15. Jahrh, verfasst sein (hrg. in IS, II, 461 ff.). Auch die Krôka Refssaga, die teilweise in Grönland spielt, macht für den ersten Augenblik deu Eindruck einer historischen Erzählung; ja historische Personen scheinen dem Verfasser sogar vorgeschwebt zu haben. Allein chronologische und topographische Unmöglichkeiten und fabelhafte Übertreibung machen sie zu einem Phantasiestlick, das dem Ausgange des lahrhs, entstammt (hrg. von P. Pálsson, Kbh. 1883). Rübezahlmärchen mit mythischem Hintergrunde, indem der Bergriese Bard als Schutzgeist verherrlicht wird, ist die Bürdarsaga Snæfellsass (hrg. von G. Vigfússon NO, XXVII. 1 ff. Kbh. 1860). — Eine Liebesgeschichte nach alten Mustern, selbst mit eingestreuten Strophen, ist die Viglundarsaga, von drei Freunden verfasst, die am Schluss ihres Werkes das Heil ihrer Seele dem geneigten Leser zur Fürhitte empfehlen (hrg. von Vigfüsson NO. XXVII. 47 ff. Khh. (860). — Einige andere solcher Erzählungen lassen es zweifelhaft scheinen, ob sie überhaupt alt oder nicht vielmehr erst in der isländischen Renaissanceperiode und später entstanden sind: über solche isländische Apokrypha vel. K. Maurer, Germ, XIII. 50 ff. und XX, 207 ff.

Semider Sign Nordelands 31 Kyli, 1920.—32 2, Md. Rkj. 1828, ff. (Fr.), ...
Norman Steffer is ingularized halido, ulig. 3. S. 1929. [No.]. — My Norman Steffer is ingularized halido, ulig. 3. S. 1929. [No.]. — Nordist Evide Steffer
Nordisk Kenge Halveir vol Kafa 3. B. Kib. 1821.—6. Nordisk Evide Steffer
Rkafa 3B. Kib. 1832.—3. — Nordisk Hallemonium von 11, v. d. 1.4.gen.
Pland Steffer [M. 1822.—3. Modifier Mildemonium von 11, v. d. 1.4.gen.
Pland Steffer [M. 11]. — Spins Relationaryet. Telectron of Refered-veven of
Perdaravya Keckjav, 1832. — Relativa Norma Hig. von E. Köllning, Mansch,
Pland Steffer [M. 12]. — Nordisk Hallemonium von 11, v. d. 1.4.gen.
Perdaravya Keckjav, 1832. — Relativa Norma Hig. von E. Köllning, Mansch,
Pland Steffer [M. 12]. — Nordisk Martin Von E. Köllning, Mansch,
Pland Steffer [M. 12]. — Nordisk Martin Von E. Köllning, Mansch,
Pland Steffer [M. 12]. — Nordisk Martin Von E. Köllning, Mansch,
Pland Steffer [M. 12]. — Nordisk Martin Von E. Köllning, Mansch,
Pland Steffer [M. 12]. — Nordisk Martin Von E. Köllning, Mansch,
Pland Steffer [M. 12]. — Nordisk Martin Von E. Köllning, Mansch,
Pland Steffer [M. 12]. — Nordisk Martin Von E. Köllning, Mansch,
Pland Steffer [M. 12]. — Nordisk Martin Von E. Köllning, Mansch,
Pland Steffer [M. 12]. — Nordisk Martin Von E. Köllning, Mansch,
Pland Steffer [M. 12]. — Nordisk Martin Von E. Köllning, Mansch,
Pland Steffer [M. 12]. — Nordisk Martin Von E. Köllning, Mansch,
Pland Steffer [M. 12]. — Nordisk Martin Von E. Köllning, Mansch,
Pland Steffer [M. 12]. — Nordisk Martin Von E. Köllning, Mansch,
Pland Steffer [M. 12]. — Nordisk Martin Von E. Köllning, Mansch,
Pland Steffer [M. 12]. — Nordisk Martin Von E. Köllning, Mansch,
Pland Steffer [M. 12]. — Nordisk Martin Von E. Köllning, Mansch,
Pland Steffer [M. 12]. — Nordisk Martin Von E. Köllning, Mansch,
Pland Steffer [M. 12]. — Nordisk Martin Von E. Köllning, Mansch,
Pland Steffer [M. 12]. — Nordisk Martin Von E. Köllning, Mansch,
Pland Steffer [M. 12]. — Nordisk Martin Von E. Köllning, Mansch,
Pland Steffer

#### SECHSTES KAPITEL.

### DIE GESETZE.

Mergetzaule Leveludit 1397. 1—2 B. Hrg. von Keyser und Munch Chris. 1846—49. 4 B. von G. Strom 1898. (Nel). . . . Djönstraum Mergejam. Hrg. von Lange und Unger Christ. 1847 fl. — Gelgdit. Hrg von V. Finsen, 3H. M. 1841—85. — Djönstratium Hardelmon Kyh 1873 fl. — K. Maurer, Goldstraum G. Markelmon Kyh 1873. — K. Maurer, Goldstraum Hardelmon Kyh 1873. — K. Maurer, Life 1874. — Derts. Beinelge um Rechtigerichiebe der gern. Nordens. 1 III. Minchen 1852. — Wildst. Sowjected der Genname. — Finses, Um de übsnehel Lev. Anth. 1873. 8 101 fl. — K. Maurer, Udige over de undgermaniste Rechtiguelme in v. Holtendocht Eurychaphele 1. 2016. — Anth. 1872. — Derts. Therefore, Krist. 1864. Der der Genname. — Finse Christ. Krist. 1867. — Derts. Derts. 1867. — Derts. Derts. 1867. — Derts. Derts. 1867. — Derts. Derts. 1867. — Derts. Derts. 1867. — Derts. Derts. 1867. — Derts. Derts. 1867. — Derts. Derts. 1867. — Derts. Derts. 1867. — Derts. Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Derts. 1867. — Der

K. Maurer, Die Quellenzeugnisse über das erste Landrecht u. s. w. (Abh, der Kgl. bayr, Akad. d. Wissensch, I. Cl. XII. 1, Abt., S. 3 ff.) — Ders, Zur iständischen Rechtzgeschichte in der Überschau der deutschen Gesetzgebung. VI. 113 g.

§ 23. Während wir bei der ganzen Literatur, sowohl der poetischen als prossischen, die Isläuder fists allein thätig sahen, haben am Ausbau und an der Aufzeichnung der Gesetze sowohl Norweger als Isländer Austeil. Die Gesetze waren den nordischen Volkern etwas Ureignes wie ihre Poesie. Alliterierende Ausdrücke, stetig wiederkehrende Formeh waren bei diesen dem Nordländer in Pleisch und Blut übergegangen, so dass sie nie bei dem Gesetzesvortrag fehlten. Im Volke entstanden und durch das Volk erwiertet und verandert, wurden die Gesetze aufaucht bei der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Volkern der Vo

I. DIE NORWEGISCHEN GESETZE. Nach der Einteilung der altnorwegischen Gauverbände in vier Ping gab es in Norwegen in alter Zeit auch vier linglög. Wir kennen diese nur teilweise aus jüngeren Fassungen, die aus Privatsammlungen der alten Volksgesetze schöpften. Spätere aber wenig glaubwürdige Quellen schreiben sie alten Königen zu, so Håkon dem Guten († 961), Hålfdan dem Schwarzen († 860), vor allem aber Olaf dem Heiligen (+ 1030), der einen grossen Teil der alten Gesetze revidiert und das Christenrecht verfasst haben soll. Auch sein Sohn Magnús der Gute soll den Throndheimern die norwegischen Grägäs geschrieben haben. Ein solches gesetzgeberisches Recht haben jedoch die alten Könige nicht gehabt. - Die Aufzeichnung der norwegischen Gesetze erfolgte seit der Mitte des 12. Jahrhs. Es waren Privatarbeiten, aufgezeichnet nach dem Gesetzesvortrage des Gesetzsprechers. Noch in demselben lahrhunderte treten jedoch diese Arbeiten in den Hintergrund; die Geistlichkeit und der König erhalten Einfluss auf die Gesetzgebung, und im 13. Jahrh. finden wir Håkon den Alten († 1263) und seinen Sohn Magnús († 1281) gesetzgeberisch thätig. Die unter ihnen verfassten Gesetze behalten im allgemeinen Geltung bis zur Vereinigung des Landes mit Dänemark, bis zur Calmarischen Union. Die norwegischen Gesetze sind gesammelt in NgL I-IV; dazu kommen Bruchstücke der älteren Frostrupingslög, hrg. von Sievers, Tüb. 1886. Als Ergänzung der norwegischen Staatsgeschichte erscheint das bisher in 11 Bänden herausgegebene Diplomatarium Norvegicum, eine Sammlung von Verordnungen der Könige und Geistlichen.

Auf den älteren Pingesetzen hernhen; die Gulsbjingthg, vollständig erhalten aus dem Anfang des 13, Jahrhs, aufgezeichnet nach einer alten Privatarbeit und einer Revision des Gesetzes, die Magndus Erlingsson († 1184) veranbaste; die Freutshipptig mach der Revision Häkons des Alten (c. 1250). Das Christenecht lat auch hier wie in den andern Gesetzen sich besonderer Pikeg zu erfreuen gehabt. Ältere Fassungen der Fjl., die Grächt und Gullfpöde, sind nicht orhalten. Dagegen besitzen wir eine frühere Fassung in dem Tübinger Fingenneten, die vielleicht noch dem 1. Viertel des 13, Jahrhs, angehörte. — Von den andern zwei hingesetzen, den Borgarbingthg (aufgezeichnet um 1150) und den Edulfpiptigstäft (aufgezeichnet wim 1160) ist uns nur das Christenecht erpsprätze, namenlich für die alten Seostätte. — Einen Umschwung erheite die norwegische Gesetzgebung unter König Magnös Häkonaron, dem die

Geschichte infolge dessen den Beinamen 'Vagabeth' gab (1265,—81). Unter han zeitgt eich zurent das Streben, dem ganzen Reiche die Gesetz zu geben. So entstand das jüngere Christenrecht des Gulajung und Borgarbig. Der erste Versuch eines gemeinsamen Christenrechtes ging von ihm selbst aus: aus den Gjl-i und Fjl-, wurde ein neues geschaffen, das man später Konig Kweris zuschrieb. Das Gesetz fand aber nicht rechten Beitaflig daher sanktionierte der König dem von Errbüschof Jón verfassten Krufhurfür Jón serkhijs-könya (c. 1277). — Schon früher hatte derenbe König an einem menn Landesgesetze, den Landing hin nijht gearbeitet; Gjl-, und Fjl-, utennen dabei ebenähls besonden aus Unterlagen; die trefflichsten Pfl-, utennen dabei ebenähls besonden aus Unterlagen; die trefflichsten An dieses schloss sich dam das jüngere Stadtrecht, der Björleigstritte hän zugez. Auch die Hirdabrd, ein Gesetzbuch für das könnigliche Gefolge, entstand unter Magnås in den siebenziger Jahren nach alten Satzungen, wie sie sich von Geschlecht and Geschlecht fortgereth hatten.

und Ketil das Christenrecht aufgezeichnet.

Diese ältesten Gesetze sind uns hauptsächlich in zwei späteren Aufzeichnungen erhalten, den sogenannten Grägäs, d. h. Graugans; der Name ist wohl später als Gegensatz zu dem norwegischen Gesetze der Gullfjödr entstanden. Diese Grg. sind Privataufzeichnungen rechtskundiger Personen. Zwei solcher Sammlungen enthalten fast sämtliche isländische Gesetze: es ist dies die Konungsbok aus der Mitte des 13. Jahrhs, (hrg. von Vilh, Finsen Grágás I. Kbh. 1850 ff.) und die Stadarhölsbök aus dem Ende desselben Jahrhs, (hrg. von V. Finsen; Gragas II. Kbh. 1879); die übrigen Fragmente der alten Gesetze, namentlich des Christenrechts, finden sich in Grägäs III. hrg. von V. Finsen Kbh. 1883. - Als später Island unter norwegische Herrschaft kam, sollte es auch norwegische Gesetze erhalten. 1271 sandte Magnús die sogenannte Järnstda nach der Insel, ein compilatorisches Werk nach den altnorwegischen Gesetzen, das späteres Missverständnis dem Hákon zuschrieb und Hákonarbók nannte (hrg. Ngl. 1, 259 ff.). Dies Gesetz trug in jeder Beziehung den Stempel der Unfertigkeit und Unvollkommenheit. Daher fand es auf Island harten Widerstand und wurde auch bald durch ein neues verdrängt, durch die Jónsbók, die den isländischen Verhältnissen mehr Rechnung trug. Auch diese rührt von Magnus her; ihren Namen hat sie von dem Gesetzsprecher Jon Einarsson, der sie 1280 nach Island brachte. Nur mit wenigen Veränderungen wurde dieses Gesetzbuch hier angenommen und hat sich als solches lange gehalten (hrg. NgL IV. 183 ff.).

Schon etwas früher hatte Bischof Arni für die Insel ein neues Christenrecht ausgezorbeitet, das in den meisten Stücken dem des novergischen Erzbischofs Jön, mit dem ers sich zuvor henten hatte, gleich kam: es stützte sich auf die allgemeinen krichlienen Stetzungen und blieh Norm für die sich auf die allgemeinen krichlienen Stetzungen und blieh Norm für die tritt den Gesetzen das Diplomaterium Intendeum (kipl. 1857, B.) erginnered zur Seite.

Anhangsweise sei hier der staatsrechtlichen norwegischen Schrift Anec-

doton historiam Sverreri regis Norvegiae illustrans Erwähnung gethan, einer kleinen Streitschrift über die Stellung der Geistlichkeit im Staate, die angeblich König Sverrir verfasst haben soll (hrg. im Speculum regale Christ. 1838).

#### SIEBENTES KAPITEL.

DIE MITTELALTERLICHEN WISSENSCHAFTEN BEI DEN ALTEN ISLÄNDERN UND NORWEGERN.

§ 24. Wie die Literatur der verschiedensten Völker bei den Isländern und Norwegern ein Echo fand, so ist es auch mit der wissenschaftlichen Literatur der Fall. Fast alle Zweige, die mittelalterliche Gelehrsamkeit bearbeitete, fanden auch hier ihre Pflege. Die Bearbeitungen der Bibel und die im engen Zusammenhange damit stehenden Homilien lernten wir schon kenuen; ebensu die Werke, die lateinische Schriftsteller zu Grunde legten. Zwei alte geographische Werke, die Flos peregrinationis des Gizur Hallsson (+ 1206) und die Gripla, die noch Björn auf Skardså benutzte, sind uns verloren. Auch der Leidarvisir des Abtes Nikolás von Pingeyrir († 1159) ist uns nur in späteren Auszügen erhalten. (Hrg. von Werlauff, Symbola ad geographiam Kph. 1821.) Andere geographische Berichte nach mittelalterlichen lateinischen Quellen enthält die Hauksbók (brg. von Jón Porkelsson, Nökkur blöd úr Hauksbók, Rkiv. 1865.) - Über Astronomie, Zeitberechnung, den Kalender, Geometrie, hier und da auch über Geographie handelt die Kimbeela, die wir stückweise aus alten Hss, kennen (Ældsta delen of cod. 1812 hrg. von L. Larsson Kph. 1883), und ihre jüngere Nachahmung, die Bianda. Auch diese ist in verschiedenen Hss. auf uns gekommen. (Als Rimbegla hrg. von St. Björnson Kph. 1780). Stücke ähnlichen Inhalts enthält auch die Hauksbok, von welchen u. a. der Algorismus, ein Schriftchen über die Anwendung der arabischen Zahlen, hervorgehoben sei (hrg. von Munch, Ann. 1848, s. 353 ff.). - Auch das Bruchstück eines isländischen Physiologus hesitzen wir (hrg. von Möbius Annal. 246 ff.)

Reich an naturwissenschaftlichen und geographischen Bemerkungen ist schliesslich auch das norwegische Speculum regale oder Konungs-skuggsja, ein eigentümliches und fast einziges Werk, voller kulturhistorischen Dinge aller Art. Es ist ein Wechselgespräch zwischen Vater und Sohn; jener lehrt diesen das, was Kaufleute, was der König und sein Gefolge, was die Geistlichkeit, ja selbst was der gewöhnliche Mann wissen muss. Das muss der König alles wissen, wenn er gut regieren will; hier muss er hineinblicken bei seiner Staatsleitung wie in einen Spiegel, daher der Name. Vielerlei Belehrendes anderer Art, Geographisches, Naturwissenschaftliches u. dgl. findet sich dabei eingeflochten. Das Werk ist unter König Sverrirs Zeit, höchst wahrscheinlich von diesem Könige selbst verfasst und zwar nördlich vom alten Prandheim. (Hrg. in isländischem Gewande von Keyser, Munch und Unger Chr. 1848; nach den altnorw, Hss. von Brenner, München 1881. - Vrgl. Blom, Aarb. 1867, S. 65 ff. - Steenstrup ebd. 1871, 110 ff. - Geelmuyden, Ark. f. nord. fil. I. 205 ff.) - An dieses didaktische Werk reihe ich den Elucidarus, das bekannte scholastische Wechselgespräch zwischen Lehrer und Schüler über Gott und göttliche und biblische Dinge, (Die Bruchstücke einer alten und jüngeren Hs. sind hrg, von Gislason, Ann. 1858, 51 ff.) - Indem wir kleinere wissenschaftliche Sachen bei Seite lassen, seien nur noch die sprachwissenschaftlichen Abhandlungen hervorgehoben. Glossenliteratur finden wir bei den Isländern nur verschwindend wenig (hrg. von Gering Zfdl'h. IX, 385 ff. und in den Smastykker des S. t. U. a. g. n. L. s. 78 ff.) Dagegen besitzen wir mehrere Abhandlungen über die Alphabete und Figuren in der Sprache. In ihrer Gesamtheit finden sie sich im cod. Worm, als Teil der prosaischen Edda; der zweite dieser Tractate, der von Snorri selbst herrührt, war der Anknüpfungspunkt. Die erste dieser Abhandlungen entstand vor 1160; ihr Verfasser, ein gelehrter und wissenschaftlich gebildeter Mann, stellte sich als Aufgabe, hauptsächlich aus dem lateinischen und dem Runenalphabete des Porodd ein seiner Muttersprache bequemes zu schaffen, mit dem die Geisteswerke der Isländer aufgezeichnet werden könnten. - Der zweite Tractat liegt in zweimal überarbeiteter Gestalt vor, beide Überarbeiter legten Snorri Sturlusons Eingang zu dem Håttatal zu Grunde. In der älteren Fassung ist dieses ein Gemisch einer graphischen und phonetischen Auffassung der Buchstaben; neben den isländischen wird norwegischen ein Heimatsrecht verschafft. Die verwässerte Gestalt des Tractats im cod. Worm. rührt von einem Geistlichen her, der cod. Ups. allein hat die echtere Fassung. (Die 1. und 2. Abhandlung hrg. von Dahlerup und Jónsson, Kph. 1886. - Vrgl. Brenner Zfdph. XXI. 272 ff. F. - Mogk, ebd. XXII. 128 ff.) - Der dritte Tractat, verfasst von Olaf Pordarson, zerfällt in zwei Teile, einen grammatischen, der auf die Institutionen des Priscian zurückgeht und neben diesen ältere Arbeiten, namentlich über die Runen, benutzt hat, und einen rhetorischpoetischen, der auf Donats Ars major Lib. 3 fusst. An diesen Tractat schliesst sich inhaltlich unmittelbar der vierte, dessen Verfasser durchweg den Abschnitt 'de fuguris grammaticis' aus Alexanders Doctrinale benutzt. Die Abhandlung ist um die Mitte des 14. Jahrhs, verfasst, wohl von demselben, von dem der cod, Worm, der SE, herrührt. Nicht ohne guten Grund darf Bruder Arni, der unebeliche Sohn des Bischofs Laurentius, als Verfasser desseiben angenommen werden. (Den 3, og 4, grammatiske æfhandling brg. von Björn Ölsen Kbh. 1884. - Vrgl. dazu Björn Ölsen, Runerne i den oldislandske Literatur Kbh. 1883.)

Nach der Mitte des 14. Jahrhs, erlahmt bei den Isländern auch die Lust zu wissenschaftlichen Arbeiten. Hier und da flackert wohl die alte Flamme der Begeisterung für dieselben nochmals in den Klöstern auf. aber es fehlt der rechte Sinn und das Verständnis dafür; die geistige Trägheit ist auch bei den Isländern eingekehrt: wie diese wiederholt von aussen her Anregung erhielten, so scheint auch der Indifferentismus des europäischen Festlandes sich auf sie erstreckt zu haben. Öde herrschte in den Klöstern, kaum dass man sich hier und da zu einem geistlichen Liede emporschwang; kein Sagnamadr segelt mehr nach dem norwegischen Gestade, nur an den Winterabenden erzählte man im einsamen Stübchen wohl diese oder jene Geschichte aus alter Zeit, eine Legende, ein Märchen; kein Skalde begeisterte mehr die Schaaren, zu frohem Tanze nur sang der Rimurdichter seine Rima. Die Zeit der Blüte isländischer Literatur ist vorüber: sie war gediehen zur Zeit, da Island ein freier Staat war, sie zehrte noch von ihrer Grösse, als die Insel unter norwegische Herrschaft kam, sie war geknickt, als die calmarische Union die nordischen Reiche vereinte, und wie es die Insel bis heute zu keiner politischen Freiheit wieder gebracht hat, so hat auch nie die Literatur nur in annähernder Weise wie die alte geblüht.

## VIII. ABSCHNITT.

# LITERATURGESCHICHTE.

## 2. NORDISCHE LITERATUREN.

B SCHWEDISCH-DÄNISCHE LITERATUR

VON

### HENRIK SCHÜCK.

Die alle Literatur Disementek ist um ausführlichten belmodelt von N. M. P. et er sen. Birdorg it die nature Literature Plateir i 1819, 7. 2. Disemente um Setwerlens Literatur 1800, 7. 2. Disemente um Setwerlens Literatur 1800 unnen von C. R. o. sen her g., Nordhorner, Januarie 1111, 1878 – 1885, die von Setwerlen allein von II. Sech üle. N. Sentak Literaturhitent i 1885, 1889. Ein Verteichnis von Seinfeln üler schwedische Literaturgeschelte ist von Sein öch üler im "Sandaren" 1885 freutsagegehört.

Der Teil der Literaturgeschichte Schwedens und Dänemarks, dessen Grundzüge im folgenden dargestellt werden sollen, zerfällt in zwei Perioden: die heidnische Zeit und das Mittelalter, das sich bis zum Anfange der Reformation im zweiten Viertel des sechzehnten Jahrhunderts erstreckt,

### A. DIE HEIDNISCHE ZEIT.

In den siebtiger Jahren dieses Jahrhunderts enbraunte in Skandinavien in heftiger Stert über die nordische Literatur. Die Streiffrage war die: Waren die auf Island niedergeschriebenen Sagen und Edda-Lieder gemeinnordisch oder nut sießmüchen-horvegisch? Obgeleich man einrümmen muss, dass der Streit noch nicht entgültig entschieden ist, acheint man doch draiber einig zu sein, die Sagendiletatur als eine speziell isländische Erscheimung anzuschen. In Bezug auf die s.g. Eddalieder mag auch zugegeben werden, dass sie in der Form, in der sie jetzt vorliegen, wahrscheinlich als rein isländisch oder isländisch-norwegisch beurteilt werden müssen. Aber daneben wird man auch annehmen können, dass Dinemark und Schweden eine – jetzt allerdings verloren gegangene – alte Literatur besessen haben, die der Form und den hlaulte nach mit der isländisch-norwegischen im wesentlichen übereinstimmte. Dies geht aus folgenden Gründen hervor: Die Versformen, in denen die isländisch-porwegischen im wesentlichen übereinstimmte. Dies geht aus folgenden

findet man auch in einer Menge dänisch-schwedischer Runeninschriften angewandt; von diesen ist besonders merkwürdig die des Rökstens (Östergötland, Schweden),2 In demselben Versmasse sind auch die ältesten dänischen und schwedischen Gesetze abgefasst worden, und zahlreiche Spuren dieser alten metrischen Gesetzesvorschriften haben sich in den späteren schriftlichen Redaktionen erhalten. Das Werk des dänischen Geschichtsschreibers Saxo (siehe unten) fusst auch zum Teil auf dänischen Liedern. deren Versformen, wie sich mit mehreren Gründen leicht beweisen lässt, dieselben wie die der isländischen Gesänge gewesen sind. Dies, was die Form betrifft. Bezüglich des Inhalts kann man nicht mit Sicherheit beweisen, dass die mythischen Lieder, die in der sog, Sæmunds Edda aufgenommen worden, auch in Dänemark und Schweden bekannt gewesen, aber wir wissen, dass Südskandinavien Heldenlieder besessen hat, die ungefähr dieselben wie die isländisch-norwegischen gewesen sind. In der Vorrede der Pidreks Saga af Bern wird ausdrücklich erzählt von dem Reichtum der Schweden und Dänen an uralten Heldenliedern. Ausserdem kommen in Schweden mehrere auf Felsen und Runensteinen eingeritzte Abbildungen von Episoden aus der Geschichte des Sigurd Fáfnesbane vor. Die ausführlichste und beste ist die auf dem Ramsundsberg in Södermanland (Schweden). Aus Saxos Arbeit geht übrigens hervor, dass wenigstens Dänemark einen grossen Reichtum an Heldenliedern besessen hat, die in der jetzt bekannten isländischen Poesie nicht vorkommen.

Von dieser Literatur hat sich — wenn man die kurzgefassten Runeninschriften, die in späterer Zeit aufgezeichneten Gesetzstrophen und die lateinischen Parabhrasen des Saxo ausnimmt — nichts erhalten.

<sup>1</sup> Die Kontrovere wurde hervogerufen durch Keyser Nordmundente Flabensheligkod gilteratur i Middelideren (1866). Diese Schriften siche Möbius Versicheit p. 5-6. – <sup>3</sup> Burge, Tölming af Koninishriften på Költetnen (kolt. Tälker, År. N. V.), Leffler, on Robitson (kolt. Tälker, År. B. N.), Leffler, on Robitson (kolt. Tälker, År. B. N.), Leftler, of the Middeligen (1870), siehe nach Stephen s Volungsangun å or runtin (Upfpinds Formanisjeren. L. VIII).

#### B. DAS MITTELALTER.

Die skandinavischen Länder wurden erst spät der europäischen Kultur des Mittelalters teilhaftig, und zwar Dänemark im Laufe des 12. Jahrhs., Schweden erst um die Mitte des folgenden. Jedoch scheint man in Schweden der specifisch mittelalterlichen Literatur, und besonders der Theologie, ein grösseres Interesse gewidmet zu haben. Der erste theologische Verfasser von einiger Bedeutung, von dem man weiss, dass er in ostnordischer Sprache geschrieben hat, ist Magister Matthias, Kanonikus zu Linköping (Schweden) und wahrscheinlich im Jahre 1350 gestorben. Aus guten, wenn auch nicht vollständig beweisenden Gründen schreibt man ihm die älteste schwedische Bibelübersetzung oder richtiger Bibelparaphrase zu. Diese, die wohl auch von Anfang an nur den Pentateuch umfasste, existiert allerdings in keiner älteren Handschrift als ungefähr von 1430; sie wird aber schon 1340 erwähnt, und soll auf den Befehl der hl, Birgitta unternommen worden sein. 1 Gegen das Ende des Mittelalters folgten dieser Bibelübersetzung mehrere andere. So wurden übersetzt: Esther, Judith, das Buch Ruth und die Bücher der Makkabaer von Jons Budde, einem Monch im Birgittinerkloster Nadendal in Finland; Josua und das Buch der Richter von seinem Zeitgenossen Nicolaus Ragvaldi, Confessor generalis in Wadstena (Schweden) und schliesslich die Offenbarung Johannis und die Apostelgeschichte von einem unbekannten Übersetzer (sehon um 188). In den Anfang des 15. Jahrhs, fällt eine Übersetung des anbertphischen Ernorfülms des Afschamz. Auch in dänäscher Sprache hat sich eine mittelalterliche Bilebliversetzung erhalten, Diese stammt aus dem Birgitünerkloster Mariager, liegt in einer Handschrift aus dem Jahre 1480 (augef.) vor, und erstreckt sich von der Genesis bis in das zweite Buch der Chronik linien.<sup>3</sup>

Wie man sieht, sind alle diese Versuche, die Worte der hl. Schrift in der Muttersprache wiederzugeben, auf mittelbare oder unmittelbare Veranlassung der hl. Birgitta bewerkstelligt worden. Diese hochbegabte Frau wurde um das lahr 1303 im mittleren Schweden geboren. Sie gehörte einem der ersten Geschlechter des Reiches an, war aber weder eine schwedische Königin noch Prinzessin, wie man oft in ausländischen Schriften angegeben sieht. Kurze Zeit nach ihrer Rückkehr von einer Pilgerfahrt nach dem hl. Lande starb sie 1373 in Rom, wo sie seit 1350 gewohnt hatte. Schon von Kindheit an von schwärmerischem Gemüte, scheint sie aus Trauer über den Tod ihres Gatten in einen ekstatischen Zustand versetzt worden zu sein, in welchem sie Offenbarungen von Christus und der Inngfrau Maria zu empfangen glaubte. Wenn sie aus diesem somnambulischen Zustande erwachte, diktierte sie mit klarer und deutlicher Stimme die Worte, die Christus oder Maria zu ihr gesprochen hatten. Diese Offenbarungen wurden von ihren Freunden aufgezeichnet, und zwar in der ersten Zeit von dem oben genannten Magister Matthias, der ihr Lehrer gewesen war, später von Petrus, Prior in Alvastra, und dem Magister Petrus, der später Confessor generalis in Wadstena wurde; zuweilen schrieb sie diese Offenbarungen selbst auf; und in der kgl. Bibliothek in Stockholm verwahrt man noch ein geschriebenes Blatt, das man aus guten Gründen für ihr Autograph hält. Diese erste Aufzeichnung geschah in schwedischer Sprache. Darauf wurde der schwedische Text - gewöhnlich von Prior Petrus - ins Lateinische übersetzt. Kurz vor ihrem Tode übergab Birgitta den grössten Teil ihrer Schriften dem spanischen Bischof Alfonsus von Iaen, der sie in 8 Bücher ordnete. Mehrere Offenbarungen befanden sich jedoch noch im Besitze des ebengenannten Priors, Petrus, der sie dem Kloster in Wadstena übergab, wo sie in der Folge unter dem Namen Revelationes extravagantes verwahrt wurden. Ausserdem machte Petrus einige erklärende Zusätze zu den von Alfonsus kodificierten Revelationen, indem er diese Zusätze zum Teil aus den in seinem Besitz befindlichen Revelationen schöpfte. Diese so von Alfonsus und Petrus redigierte Auflage wurde zum ersten Male im Jahre 1492 von den Mönchen in Wadstena herausgegeben und bei dem bekannten Ghotan in Lübeck gedruckt. Schon vor dem Ende des 14. Jahrlis, wurden diese Offenbarungen ins Schwedische zurückübersetzt, doch weiss man nicht von wem. Diese Übersetzung, deren Original sich nicht unerheblich von demjenigen unterschieden haben muss, das der gedruckten Auflage zu Grunde gelegen, ist in 5 Bänden von Klemming (in S. F. S. S.) berausgegeben und enthält ausser den ebengenannten Revelationes (8 Bücher) und Revelationes extravagantes (1 Buch) auch Regula S. Salvatoris oder Klosterregeln für den von Birgitta gestifteten Orden, Sermo angelicus oder eine Sammlung Lectionen, die beim Morgengottesdienst von ihrem Orden benutzt wurden, und ausserdem noch einige Gebete u. s. w. 4 Wahrscheinlich gab es auch während des Mittelalters eine dänische Übersetzung der Revelationes, von der sich jedoch nur einige Fragmente erhalten haben. 5

Birgittas Schriften enthalten heftige Angriffe auf das sündige Leben des Papstes und der Priester, und deswegen wird sie auch von vielen

für eine Vorläuferin der Reformation gehalten. Das hiesse aber doch wohl die Bedeutung dieser Angriffe übertreiben. Wenn man genauer acht gibt, wird man leicht finden, dass Birgittas ganze Anschauungsweise in dem Mittelalter wurzelt. Sie ist eine der feurigsten und phantasiereichsten Mystiker dieser Zeit, aber die Ideen, die sie ausspricht, besitzen kaum die Originalität, die man ihnen hat beimessen wollen. Im Grunde ist sie viel cher eine Dichterin als eine religiöse Reformatorin, und besonders verdient der Bilderreichtum ihrer Sprache die grösste Bewunderung. Der Einfluss, den sie übte, war auch von überwiegend literarischer Art, und der von ihr gestiftete Monchs- und Nonnenorden, der 1370 vom Papste bestätigt wurde, wurde für den Rest des Mittelalters der eigentliche Träger der religiösen Kultur des Nordens. Klöster gab es sowohl in Schweden als auch in Dänemark, der Verkehr zwischen ihnen war lebhaft und bald entstand in diesen Anstalten eine Mischsprache, die sog, Birgittinersprache, in der schwedische und dänische Formen mit einander abwechseln. Doch gibt es nicht viele in dieser Sprache abgefasste Schriften.

Von den religiösen Schriften, die in nordischen Birgittinerklöstern übersetzt wurden, verdienen einige hier angeführt zu werden. Um das lahr 1400 wurden Bonaventuras Meditationes Vitae Christi ins Schwedische und aus diesem ins Dänische<sup>6</sup> übersetzt. Ungefähr hundert lahre später wurde die bekannte Arbeit des deutschen Mystikers Suso, Horologium acternae sapientiae, ins Schwedische übertragen; auch gibt es eine dänische Übersetzung, die aber ungefähr 50 Jahre älter und direkt aus dem lateinischen hervorgegangen ist.7 Nur auf dänisch findet sich eine Übersetzung von Thomas' a Kempis weltberühmtem Buche De imitatione Christi.8 Es verdient hier bemerkt zu werden, dass die beiden letztgenannten dänischen Handschriften nicht aus einem Birgittinerkloster. sondern wahrscheinlich aus Grindeslev, einem Augustinerkloster in lütland, stammen. In schwedischer, aber nicht in dänischer Sprache sind mehrere Übersetzungen von Schriften des hl. Bernhards bewahrt.9 Zu den eigentümlichsten Werken der mittelalterlichen Mystik gehören einige von dem dänischen Priester Michael verfasste Gedichte. 10 Das wichtigste derselben, iomfirto merie rosenkrantz, 1406 geschrieben, ist eine Bearbeitung der sensualistisch-mystischen Schrift des Dominikanermönches Alanus de Rupe Psalterium beatae virginis. Kurz darauf wurde diese Schrift auch ins Schwedische übertragen, aber die von einer Wadstenaer Nonne bewerkstelligte Übersetzung ist noch nicht heraus gegeben. Von der katechetischen Schrift Lucida ius gibt es zwei schwedische Redaktionen. aber nur eine dänische. 11 Ausserdem besitzen wir Übersetzungen von Henricus de Hassia, Gerson u. a.

Die heilige Birgitta hatte mit Eifer und Wärme Predigten in der Muttersprache empfohene, und in ihrem Orden soll es auch eine Menge herrorragender Prediger gegeben haben, aber die Predigtsammlungen, die in
alstelwedischer oder altdianischer Sprache bewährt sind, tragen leider
keinen Verfassernamen. Den Inhalte nach zu urteilen, sind wenigstens
die meisten von ihnen Birgittungerpredigten. EV von diesen ist während der
kaltolischen Zeit keine einzige im Drucke erschienen mit Ausnahme einer
dinnischen Folid (1435). Im Verfasser war der spiker als latterischer
dinnischen Broilfe (1435). Im Verfasser war der spiker als latterischer
von einer Menge Wahrzeichen (järreken) oder Wunder, durch welche
die Wahrheit der verfändigten Lehren bewiesen werden sollte. Sammlungen von solchen Wunderwerken waren sehr zahlreich. Eine der wichtigsten ist Sjülmen Freig<sup>14</sup> um 130 aus der miedersfachsischen Mirakeltigsten ist Sjülmen Freig<sup>14</sup> um 130 aus der miedersfachsischen Mirakel-

samulung der Selen Troyst im Selwedische übernetzt; diese Übernetzung war es, die gegen das Ende des Jahrlunderts im Bäusiche übertragen wurde. 

Alter ist ein grosses Legendarium, gewölmlich Ferunvuld (alseiwedisches) Legendarium genannt. 

Das Original hierus ist die bekannte Schrift des Jakobus de Voragine: Legenda aurea, und die Übernetzung duffte kurze Zeit mach dem Erscheinen des Originals verfasst sein, abso schon im 14. Jahrh. Die älteste Handschrift, der Codes Bureaums, stammt der verwrublenen Denkhafte absetwochlicher Sprache, die überlange eistieren. Eine andere berülmte Legendensamulung, Flüer Patrum, ist in einer alls selwedischen Handschrift von 1385 bewährt.

Die altdänische Literatur dagegen ist merkwürdigerweise arm an Legenen. Die größest Sammlung, <sup>18</sup> die in einer Handschrift von (umgef.) 1,550 vorliegt, enthält nur die Biographien von acht heiligen Frauen. Natürlich agba es sowohl in Dänemark als auch in Schweden nicht wenige Legenden, welche die nationalen Heiligen behandelten, aber die meisten dieser Biographien sind Hachinisch (geschrieben.

Verschiedene Schriften halten die Mitte zwischen Novelle und Legenden Hierber kann man die berühmten Erzählungen Erzähmen eb Josephen sowie Su rise mastere (die sieben weisen Meister) <sup>18</sup> und die metrische Beispielsammlung Schadhofriet Leit zählen. <sup>20</sup> Letterere Gedicht gelt, wie bekamt, von dem Ludus Scacchorum des französischen Dominikanermönchen Jacobus de Cassoli aus, aber das nächtete Vorbid war eine plattedusteche cobus de Cassoli aus, aber das nächtete Vorbid war eine plattedusteche genannten Schriften liegen mr in abschwedischer, nicht in akthänischer Sorache vor.

Wie aus obiger Darstellung hervorgeht, besteht die religiöse Literatur Dânemarks und Schwedens während des Mittelalters grösstenteils aus Übersetzungen. Eine grössere Selbständigkeit tritt auch nicht in der profanen Literatur zu Tage. Auch hier begnügte man sich mit Bearbeitungen ausländischer Originale. Wir wenden uns zuerst zum Epos. Am ältesten sind die Eufemiavisor, die ihren Namen nach der norwegischen Königin Eufemia führen. Um ihrem Schwiegersohne, dem schwedischen Herzog Erik, ein Vergnügen zu bereiten, liess sie drei Gedichte ins Schwedische übersetzen. Das erste, Ivan Leionriddaren (der Löwenritter), 21 ist wahrscheinlich 1303 geschrieben. Am Ende des Gedichtes erwähnt der Übersetzer, dass die Königin dieses Gedicht aus dem Französischen in »unsere Sprache« habe übersetzen lassen. Aus diesem Grunde hat man angenommen, dass das nächste Vorbild eine jetzt verlorene Redaktion von Chrestiens de Troyes bekanntem Romane Ivain oder le Chevalier au Lion gewesen. Dieser Meinung hat man aber eine andere gegenübergestellt. Ivan existierte schon vorher in norwegischer Prosa, und man hat daher für wahrscheinlicher gehalten, dass dieses Original, eher als ein französisches, dem schwedischen Gedichte zu Grunde gelegen. Das schwedische Gedicht enthält nämlich einige Züge, die nur in der norwegischen Sage vorkommen, aber in keiner bis jetzt bekannten französischen Fassung. Es lässt sich aber auch denken, dass der Übersetzer beide Quellen benutzt hat. Das zweite Eufemia-Lied, Hertig Fredrik af Normandie, 22 wurde 1308 übersetzt. Der Übersetzer gibt an, dass Kaiser Otto dies Gedicht aus dem Französischen ins Deutsche habe übersetzen lassen, und dass es daraus auf Veranlassung der Königin Eufemia in schwedische Reime gebracht worden sei. Auf norwegisch existiert das Gedicht nicht, und wir haben also keinen Grund, die Angabe des Übersetzers in Bezug

auf das nächste Vorbild zu bezweifeln. Dagegen ist es unentschieden, ob das Gedicht uspränglich auf ein frauzösches Original zurückgeln. Denn ein solches exisiert nicht, und wird auch sonst nitgends erwälne. Denn ein solches exisiert nicht, und wird auch sonst nitgends erwälne. Vielbeicht ist das Gedicht zuerst in niederdeutscher Mundart verfasst und aus dieser ins Schwedische überretzt worden. Das dritte der Fußenia-lieder ist das bekannte Gedicht von Florts ech Illusziger aus dem Jahre 1314, den zundichst ein norwegischer Roman im Prosa zu Grunde liegt. Baus dem Schwedische überträgen. 34

Das nächste ins Schwedische fibersetzte Gedicht ist Alexander<sup>25</sup>. Sein Vorbild ist die Historia de Proeliis des Pseudokallisthenes, ein lateinischen Prosaoriginal, das um 1,380 in schwedischen Versen unschrieben wurde.

Diesem folgte der Roman Carl Magnus, dessen nächstes Vorbild eine norwegische Sage war, die im zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts in schwedische Prosa übertragen wurde. Nur zwei Kapitel sind übrig geblieben; es ist jedoch möglich, dass überhaupt nicht mehr davon übersetzt worden ist.26 Vollständig, obwohl verkürzt, findet sich die Sage auf dänisch in einer Handschrift aus dem Jahre 1480,37 Ob ihr Vorbild die norwegische Sage oder eine jetzt verloren gegangene schwedische Bearbeitung hierauf scheinen einige Svecismen in dem dänischen Texte zu deuten gewesen, ist noch nicht näher untersucht worden. Eine zweite dänische Redaktion von Christiern Pedersen erschien 1534 im Druck, und hat grosse Verbreitung als Volksbuch gefunden 28; doch hat diese Auflage keine selbständige Stellung in der Carl-Magnus-Literatur, sie ist nämlich nur eine Revision eines älteren Druckes aus dem Jahre 1501.29 Dieser Druck enthält einen Text, der bis auf einige unwesentliche Abweichungen derselbe ist, wie der der obengenannten Handschrift. Derselbe Christiern Pedersen gab auch (1534) Olger Danskes Kronike 80 heraus, eine verkürzte Übersetzung des französischen Romans Ogier le Danois. Auf Carl Magnus folgte in Schweden eine ungefähr 1454 verfertigte Übersetzung 51 der norwegischen Pidreks Saga af Bern, und gegen das Ende des Jahrhunderts wurde der ursprünglich französische Roman Valentin och Namnlös 32 der schwedischen Literatur einverleibt. Obgleich der schwedische Text in Prosa geschrieben ist, so ist doch sein nächstes Vorbild ein plattdeutsches Original in Versen. Von diesen beiden zuletzt genannten Gedichten wurde keines ins Altdänische übertragen, dagegen wurden ungefähr 1480 einige kleinere Gedichte ins Dänische übersetzt, ohne dass sie daraus ins Schwedische übertragen worden wären, nämlich Dværgekongen Laurin, Persenober og Konstantinobis, und Den kydske Dronning. 33 Das erste ist natürlich eine Übersetzung des deutschen Gedichtes Laurin, das zweite giebt das im Mittelalter weitverbreitete Gedicht Partenopeus de Blois wieder. Nach einer Angabe aus dem 16. Jahrhundert soll das Gedicht von einem sonst unbekannten Manne, Hans Kristensen aus dem Deutschen ins Dänische übersetzt worden sein. Der dänische Herausgeber Brandt hält es jedoch für wahrscheinlicher, dass das Gedicht von dem weiter unten erwähnten Jep Jensen geschrieben worden, der nicht aus einem geschriebenen Original sondern aus mündlicher Erzählung geschöpft hätte. Das dritte Gedicht ist mit Bestimmtheit von Jep Jensen geschrieben, und behandelt einen der populärsten Gegenstände des Mittelalters, nämlich die Geschichte der unschuldig verleumdeten Königin, die der Reichsverweser in der Abwesenheit ihres Gemahls verführen will. Ob Jep Jensen ein bestimmtes ausländisches Vorbild gehabt oder nur die mündliche

Überlieferung bearbeitet hat, ist nicht bekannt. Auch von Genereru giebt es eine dänische Übersetzung, von der jedoch nur Fragmente erhalten sind. Sie stammt aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts und geht nicht von dem lateinischen Original des Petrarcha aus, sondern von einer deutschen Übersetzung desselben.<sup>34</sup>

Die Literatur, deren Werke hier aufgezählt worden, zeigt keine Originalität weder in der Erfindung noch in der Ausführung. Aher eine Poesie, der wir ohne Bedenken wenigstens das Verdienst der Selbständigkeit in der Ausführung zuerkennen, ist die Balladendichtung. Wann diese zuerst im Norden aufgetreten, ist eine noch ungelöste Frage, aber wahrscheinlich reicht die Ballade bis ins 12. Jahrhundert hinauf. Auch kann nicht mit völliger Sicherheit abgemacht werden, ob die Balladenform eine nordische Schöpfung ist, oder nicht.85 Das Wahrscheinlichste ist wohl, dass sie von volkstümlichen deutschen Sängern nach Dänemark geführt worden ist und sich von da nach Schweden verhreitet hat. Schweden und Dänemark haben eine sehr grosse Anzahl Balladen mit einander gemein, aber gewöhnlich sind die dänischen besser ausgeführt als die schwedischen. Sie haben auch einen altertümlicheren Charakter und machen überhaupt den Eindruck einer grösseren Ursprünglichkeit. In skandinavischen Literaturgeschichten pflegt man gewöhnlich diese ganze Dichtart in das Mittelalter zu verlegen, aber die Gründe dieses Verfahrens sind sehr unzureichend. In mittelalterlicher Handschrift ist erstens nur eine einzige (dänische) Ballade übrig, alle übrigen stammen aus den Liederbüchern des 16. und 17. Jahrhunderts, und ein nicht geringer Teil derselben ist erst in unseren Tagen aufgeschrieben worden, wie sie noch auf den Lippen des Volkes leben. Wenn man den regen Verkehr bedenkt, der zwischen Deutschland und Skandinavien während der Reformationszeit statt fand, scheint es sehr wahrscheinlich, dass solche Lieder und Balladen damals in grosser Menge von Deutschland nach Skandinavien gebracht wurden; einige schwedische, brische Lieder tragen auch ganz deutliche Spuren einer solchen deutschen Herkunft. Eine Ballade, welche das Leben und die Anschauungsweise des Mittelalters schildert und folglich ursprünglich auch zu dieser Zeit gedichtet worden ist, braucht deshalb nicht auch schon im Mittelalter auf schwedisch oder dänisch existiert zu haben. Dass einige Gedichte altnordische Gegenstände behandeln, ist auch nicht immer ein Beweis dafür, dass sie seit uralten Zeiten in Süd-Skandinavien fortgelebt haben. Balladen, in welchen mythische und heroische Gegenstände, die uns aus der alten isländisch-norwegischen Literatur bekannt sind, wiederkehren, sind wahrscheinlich erst in jüngerer Zeit aus Norwegen oder von den Färöern herübergekommen, wobei jedoch manchmal in dem dänisch-schwedischen Liede ältere Züge als in den jetzt bekannten norwegischen oder färöischen Liedern bewahrt sind. Inwiefern einige Balladen, welche solche Sagenstoffe behandeln, die zuerst bei Saxo und seinen Abschreibern vorkommen, als letzte Ausläufer der Gesänge zu betrachten sind, die, wenn auch in einer anderen Form, die Grundlage der Geschichte Saxos gebildet haben, oder ob sie vielleicht umgekehrt ihre Quelle grade in Saxos Werk haben und später nachgedichtet sind, das ist schwer zu entscheiden. Letztere Annahme dürfte wohl auch als allgemeine Regel mehr Wahrscheinlichkeit besitzen, und ist in einigen Fällen die einzig richtige.

Eine grosse Menge Balladen — besonders die d\u00e4nischen — geh\u00f6ren jedoch mit Sicherheit zur Literatur des Mittelalters, wenn sie auch von sp\u00e4teren Abschreibern in dieser oder jener Hinsicht modernisiert worden sind. Wie man weiss, war Sachsen w\u00e4hrend des 12. und 13. Jahrhunderts die Heimat einer blühenden volkstümlichen Dichtung, deren Spuren man in der norwegischen Pldreks Saga af Bern bemerkt, die ia, nach der Angabe der Vorrede, in niederdeutschen Sagen von Dietrich von Bern, Wittich, Siegfried und anderen Helden der deutschen Dichtung des Mittelalters wurzelt; und diese Sagen hahen ia eben ihre bestimmte Form dadurch erhalten, dass sie sich eng an die Volksdichtung anschlossen.36 Von Norddeutschland scheinen diese Balladen schon im 12. oder 13. Jahrhundert nach Dänemark gewandert zu sein und sich von hier nach Schweden verbreitet zu haben. Man hat allerdings den Versuch gemacht, sie als südskandinavische Umdichtungen der 1454 ins Schwedische übersetzten norwegischen Dietrichsage zu erklären, aber diese Erklärung dürfte wohl kaum richtig sein, wenigstens nicht was den Hauptteil dieser Lieder betrifft, wenn auch vielleicht diese oder iene Ballade aus dieser Ouelle hergeleitet werden kann. Diese ursprünglich deutschen, aber im Norden frei umgebildeten Gedichte sind also auch für die Geschichte der gemeingermanischen Heldensage nicht ohne Bedeutung, da sie auf verloren gegangene niederdeutsche Volkslieder hinweisen. Auch von anderen Gedichten des Mittelalters spiegeln die südskandinavischen Balladen einige wieder. Unter den Heldenliedern des karlingischen Sagenkreises wurde natürlich die Sage von Holger Danske aus nationalen Gründen sehr populär in Dänemark, und scheint auch in Schweden sehr verbreitet gewesen zu sein. Wie Grundtvig gezeigt hat, kann diese Ballade nicht auf Grundlage der dänischen Carl-Magnus-Chronik geschrieben sein, sondern muss sich von Frankreich über die Niederlande mündlich his nach Dänemark fortgepflanzt haben. Auch begegnen uns in den dänisch-schwedischen Balladen zahlreiche Gegenstände, die wir in bretonischen Lavs wiederfinden; vielleicht sind sie schon im Mittelalter den eben beschriebenen Weg aus ihrer Heimat nach dem Norden gewandert. Ausserdem bieten die älteren Liederhücher einen Überfluss an Balladen, mit denen man entsprechende englischschottische und auch slavische verglichen hat, und schliesslich giebt es auch eine nicht geringe Anzahl - wohl überwiegend dänischer - Balladen, die das spezifisch nordische Ritterleben des Mittelalters schildern, und die daher auch als selbständige südskandinavische Dichtungen beurteilt werden müssen. Diese Selbständigkeit lässt sich natürlich am leichtesten bei den Liedern heweisen, die Ereignisse schildern, welche mehr oder weniger enge mit der politischen Geschichte des Nordens zusammenhängen, Schweden besitzt eine ganze Klasse von Liedern, die eins der mächtigsten Adelsgeschlechter des 13. Jahrhunderts, die Algotssöhne, zum Gegenstand haben, und Danemark hat in den Balladen von König Erik Glippings ritterlichem, tief gekränktem Vasallen, Marsk Stig, einen ganzen Balladencyklus, der sich mit dem der Romanzen vom Cid vergleichen lässt, und der so umfassend und so reich ist, dass wir an den ersten Bildungsprozess eines grossen Nationalepos glauben denken zu müssen. Möglich ist ja immerhin, - wie Bugge 37 angenommen - dass die erste Veranlassung zu diesem Cyklus von einigen niederdeutschen Balladen gegeben wurde, die vom König Ermentrich und seinem Marschall Sibich handeln; aber wie dem auch sein mag, jedenfalls sind die Veränderungen und Umbildungen so gross, dass die Marsk-Stig-Balladen mit vollem Recht als Erzeugnisse des dänischen Dichtergeistes hetrachtet werden müssen.34

Auch die Verfasser, die religiös-lyrische Gedichte in ihrer Muttersprache verfasst haben, sind unbekannt geblieben. In Schweden kennt man nur Ericus Olai, in Dänemark nur Peder Ræff Little. Die Reste dieser Dichtung sind jedoch unbedeutend <sup>39</sup>.

Die dramatische Literatur ist beinahe noch unbedeutender. Dass dramatische Vorstellungen auch im Norden während des Mittelalters vorgekommen sind, kann man mit Sicherheit annehmen. So verpflichtet sich z. B. ein dänischer Prior 1117 »cum scolaribus . . . . . choreas et ludos carnispriviales publice . . . . celebrari« nicht zu lassen, und in Schweden werden zu Anfang der Reformation »Tragödien und Komödien auf öffentlichen Spielplätzen« als eine uralte Einrichtung erwähnt. Der einzige Rest von schwedicher Dramatik im Mittelalter ist jedoch nur ein kurzes Stück De uno Peccatore qui promeruit gratiam. Nach dem Prolog zu urteilen, scheint es wirklich aufgeführt worden zu sein. Vielleicht, aher kaum wahrscheinlich, hat man auch einen Dialog mit dem bekannten Inhalte; der Streit zwischen Weihnachten und den Fasten, gespielt. Ein anderer Dialog, Huru siùlin ok kroppin thratto (wie sich die Seele und der Körper zankten), der auch im Dänischen existiert, war dagegen nur zur Lektüre bestimmt.40 1501 wird zum ersten Male in Dänemark von der Aufführung eines Stückes berichtet, und aus katholischer Zeit hat man noch drei Schauspiele und das Fragment von einem vierten. Eins von ihnen ist aus dem lahre 1531, und die übrigen gehören derselben Zeit an. Dorotheae Komedie eine Heiligengeschichte - ist, wie die Handschrift berichtet, von Christiernus Johannis verfasst, der auch vielleicht das Fastnachtspiel Den utro Hustru und das ohengenannte Fragment geschrieben hat, das den Anfang einer Bearbeitung von Reuchlins Henne enthält. Das mythologische Stück Paris Dom (das Urteil von Paris) ist wahrscheinlich von einem Schüler des Christiernus Johannis geschriehen. 11

Von nicht reßgiöser Didaktik giebt es nicht viele Reste. Sie sind eigentlich auf vier Gedichte beschränkt 9, die von dem schwedischen Bischof Mexik Thlummi († 1500) verfasst sind. Auch die komische Literatur ist nicht viel besser repräsentiert. Auf der Græne des Didaktischen stehen einige Dyre-Rim (Tier-Reime)<sup>19</sup>, in denen die verschiedenen Lebensweisen der Vögel geschlicher werden, die Einleiung besteht jedoch aus einem scherzhaften Dialog wischen einem Knahem und einer Magd über dans einem scherzhaften Dialog wischen einem Knahem und einer Magd über dans die dem Jahre 1555 vorliegt 4, aber sicher dem Mittelatur angehört. Wenn an von einem etwas drausischen Liebeslied abs eht, so sie teine Klostersatire — Aff übelom über dem habet die Scher der siehe Repräsentant dieses Literaturgweiges in Schwedern währen des Mittelature.

Auch die geschichtliche Literatur ist in Dänemark wenn nicht reicher, so doch origineller als in Schweden. Sie fängt schon um 1100 an und zwar mit einigen halbgeschichtlichen Legenden, einigen dürftigen Chronologien und Syen Aagesens kurzgefasster lateinischer Chronik (ungefähr 1187) is. Alle diese Versuche werden von dem grossen, ebenfalls lateinisch geschriebenen Werke des Saxo Grammaticus Gesta Danorum oder Historia Danica, in den Schatten gestellt. Sonderbarer Weise fand diese Schrift während des Mittelalters wenig Beachtung, indem man sich mit einem um die Mitte des 14. Jahrhs. verfassten Kompendium begnügt zu haben scheint; dies Kompendium wird einem Mönche Namens Thomas Gheysmer 17 zugeschrieben. Eine vollständige Handschrift aus dem Mittelalter existiert nicht; nur unbedeutende Fragmente haben sich erhalten, worunter merkwürdiger Weise ein paar in der französischen Stadt Angers gefundene Blätter, die aller Wahrscheinlichkeit nach Saxos eigenhändiges Konzept zu seiner Geschichte enthalten. 48 Wir wären also dieser reichen Schätze von Sage und Geschichte verlustig gegangen, wenn sich nicht der oben genannte Christiern Pedersen mit grosser Mühe eine vollständige Handschrift verschafft hätte, die er im Jahre 1514 in Paris drucken liess, 4. Über Saxo wissen wir nicht viel. Wahrscheinlich war er Kanonikus in Roeskilde, andere haben ihn, jedoch mit weniger guten Gründen, zum Kanonikus in Lund machen wollen. Soviel steht fest, dass er einer angesehenen Familie angehörte, und dass er zum Erzhischof Ahsalon, dessen Sekretär (clericus) er war, in vertrautem Verhältnis stand. 50 Sein Werk zerfällt in 16 Bücher. Von diesen schildern die ersten neun die älteste Zeit bis Gorm dem Alten inclusive, das zehnte bis vierzehnte die Zeit bis auf Absalons Wahl zum Erzbischof (1178), die beiden folgenden führen die Geschichte weiter bis zum Jahre 1187. Nach einer von Paludan-Müller aufgeworfenen Vermutung<sup>51</sup> soll das Werk auf folgende Weise entstanden sein. Als Begleiter Absalons habe Saxo Notizen über die geschichtlichen Ereignisse, deren Zeuge er selbst gewesen, gemacht, und sei dann von seinem Herrn dazu ermuntert worden, diese Memoiren, die dieser zum Teil selbst inspiriert, fortzusetzen. Schliesslich habe Absalon ihn aufgefordert, aus diesen Aufzeichnungen eine Darstellung der jüngsten politischen Geschichte Dänemarks auszuarbeiten. Saxo habe die Aufforderung befolgt, und so sei das vierzehnte Buch entstanden, das hauptsächlich die Thaten des Absalon schildert. Als Einleitung habe Saxo eine kurze Darstellung der unmittelbar vorhergehenden Ereignisse gegeben. Diese Arbeit scheine zwischen 1170 und 1180 entstanden zu sein. Später habe er in dem 15. und 16. Buche die Geschichte seiner Zeit noch weiter fortgesetzt. Darauf (wohl bald nach 1187) habe er das 11., 12. und 13. Buch verfasst, von denen man annimmt, dass sie sich hauptsächlich auf Absalons Mitteilungen stützen. Als Einleitung hierzu habe er schliesslich die zehn ersten Bücher verfasst, welche die Geschichte Dänemarks von den urältesten Zeiten bis zur Mitte des 11. Jahrhs, behandeln. Um 1207 dürste das ganze Werk abgeschlossen gewesen sein. Für den zuletzt geschriebenen Teil konnte er nicht mehr Absalons Angaben benutzen, und wenn er angiht, dass - ausser Absalons Mitteilungen - Erzählungen von Isländern und alte dänische Lieder seine Quellen gewesen, so meint er wohl mit diesen Erzählungen und Liedern das Material, das er für den ersten mythischen, sagengeschichtlichen Teil seines Werkes benutzt hat. Für die letzten von Absalon inspirierten Bücher hatte er wahrscheinlich keinen Nutzen von diesen Quellen. Die Erzählungen der Isländer henutzte er wahrscheinlich hauptsächlich für die Übergangsperiode vom Heidentum zum Christentum, und gründete seine Sagengeschichte wohl überwiegend auf mündliche, prosaische Überlieferung und alte dänische Lieder ungefähr von demselben Charakter, wie wir ihn in der isländisch-norwegischen Literatur finden. Schriftliche Quellen scheint er nur spärlich benutzt zu haben. Die ersten Bücher bilden eine Sagengeschichte, deren Reichtum kaum übertroffen worden ist. Die meisten Sagen und Lieder des heidnischen Dänemarks kehren hier in historischer Form wieder, und daher wird Saxos Geschichte zu einer Quellenschrift, deren Wert für die Mythologie und Sagengeschichte des Nordens allerdings nicht den der isländischen Literatur vollständig erreicht, die aber doch in vielen Fällen geeignet ist, diese allseitiger zu heleuchten, 52 Aber was Erzählertaleut betrifft, kann Saxo nicht mit den Isländern verglichen werden. Der lateinische Stil — dessen Muster wohl vorzugsweise Valerius Maximus gewesen ist - ist verhältnismässig besser, als man es von einem Verfasser aus dem Anfange des 13, labrhs, erwarten sollte; er ist aber schwülstig und, obgleich nicht ganz ohne eine gewisse Lehhaftigkeit, doch weit von der

153

Prägnanz der isländischen Sagen entfernt. Mit Saxo scheint die dänische Geschichtsschreibung des Mittelalters ihre besten Kräfte erschöpft zu haben. Die folgenden Chronisten sind beinahe alle oline Bedeutung. Met Die folgenden Kimkronike siehe unten.

Schweden besitzt keinen dem Saxo ebenbürtigen Geschichtsschreiber. aber das Interesse für geschichtliche Literatur ist hier viel allgemeiner, was sich auch darin kund giebt, dass die Chroniken gewöhnlich in der Muttersprache geschrieben sind. Die älteste ist die sogenannte Erikskrönika, die, von einer kurzen Einleitung abgesehen, hauptsächlich den Streit zwischen dem König Birger und seinen Brüdern Erik und Waldemar beschreibt. Das Werk ist in schwedischen Knittelversen geschrieben und jedenfalls von einem Augenzeugen verfasst: es schliesst mit dem Jahre 1320. Die der Zeit nach nächste Reimchronik ist die sogenannte Nya Kronikan, welche die Zeit von 1389 bis 1452 schildert. Nach der Ansicht von der Ropps<sup>54</sup> zerfällt dieses Werk in drei verschiedene Teile. Der älteste ist die sog. Engelbrekts Kronikan (1389-1436), die von einem Bewunderer des Volkshelden Engelbrekt verfasst ist. Um 1440 wurde dessen geschichtliches Gedicht von einem Anhänger Karl Knutssons fortgesetzt, der ausserdem die Engelbrektskrönika umarbeitete. Darauf liess er seine Feder ruhen, bis er im Jahre 1452 die Geschichte der 12 letzten Jahre verfasste und von neuem die älteren Parteien des Gedichtes umarbeitete. Während der Regierung Karl Knutssons wurde anch Den Prosaiska Krönikan abgefasst, eine gedrängte und knappe Kompilation. Um dieselbe Zeit vereinigte man die Erikskrönika und die Nya Krönikan zu einem einzigen Werke, indem man die Lücke von 1320 bis 1389 ausfüllte. Auf diese Weise hatte man nun eine Reimchronik für die Jahre 1229 bis 1452. Eine spätere Fortsetzung derselben bilden die drei sog, Sturekrönikorna, welche die resp. Jahre 1452-1470, 1470-1487 und 1488-1496 behandeln. Mit der Prosaiska Krönikan gleichzeitig ist die sog. Lilla Rimkrenikan. Sie ist in Form von Monologen geschrieben, d. h. jeder König tritt redend auf und berichtet selbst in Versen über seine Regierung. Geschichtlichen Wert hat dieser Bericht nicht, da er nur eine metrische Umschreibung der Prosaiska Krönikan ist. Eine ähnliche Arbeit ist die Danske Rimkronike, die sich von den urältesten Zeiten bis zum Jahre 1478 erstreckt. Dieses Werk in Reimen, das schon 1493 gedruckt wurde und vorher schon ins Plattdeutsche übersetzt worden war, wird von Einigen in formeller Beziehung für das Vorbild der schwedischen Lilla Rimkrönikan gehalten; doch dürfte eher das Umgekehrte der Fall sein.55

Nehen diesen schwedisch geschriehenen Gedichten gab es weitläufige lateinisch verfasste Darstellungen der Geschichte des Vaterlandes. Ein solches Werk ist die von Ericus Olai um 1470 geschriehene Ghronize Gehberum, eine Kompilation ohne höheren Werk. Ein Auslande bekannter ist die posthume Historia de numitus Gehberum Svenumupie Regibus des Johannes Magnus (Kom 1554). Diese Arbeit, die ein Gewebe von patriotischen Märchen ist, übte durch litren Chauvinismus einen grossen Einfluss auf die folgenorde Geschichtsschreibung in Schweden aus. Der Verfasser auf die folgenorde Geschichtsschreibung in Schweden aus. Der Verfasser Magnus, der selbst die interessante Schrift Historia de rebus spientviouslibus (Rom 1554) "erfasset, hermasserechen.

Im Zusammenhange hiermit sel eine schwedische staatswissenschaftliche Schrift erwähnt, die wegen der Schönheit ihrer Sprache und wegen ihres gesunden Inhalts mit Recht ein grosses Ansehen erworben hat, nämlich Um Strytis Kummun ob Hoffingen, eine um die Mitte des 14. labrhunderts

verfasste Bearbeitung von De regimine principum des Egidius Romanus und von einigen anderen Schriften ähnlichen Inhalts, 58 Man hat lange die Schrift für untergeschoben gehalten, bis in den letzten Jahren ihre Echtheit bis zur völligen Evidenz bewiesen worden ist. Mit den übrigen Wissenschaften beschäftigte sich die Literatur nur unbedeutend. Ein schwedischer Mönch, Peder Månsson, übersetzte allerdings eine Menge Schriften über Medizin, Kriegskunst, Bergwerkswissenschaft u. a., 19 aber von Bedeutung sind diese Schriften nicht. Wichtiger sind die medizinischen Notizen, die den Namen des Klerikers Henrik Harpestreng († 1244) führen,60 und beinahe einzig in ihrer Art sind Peder Laules Ordsprog (Spriichwörter), eine Sammlung dänischer, mit lateinischer Übersetzung versehener Sprüchwörter von uraltem Charakter, im Jahre 1506 gedruckt. 51 Eine Sammlung ähnlicher Art, oder vielmehr eine Bearbeitung des dänischen wohl auch in schwedischen Schulen gebrauchten Buches liegt in einer schwedischen Handschrift vor, die dem Anfang des 15. Jahrhunderts angehört.62 Unter den bemerkenswerteren súdskandinavischen Werken des Mittelalters mag schliesslich eine dänische Übersetzung von Mandevilles von Faheln stark untermischter Beschreibung einer Reise in dem Orient angeführt werden, 53

Von der Literatur des Mittelalters sind mm noch die Gesetze zu erwähnen übrig. Obgleich erst in christlicher Zeit codifiziert, tragen sie dennoch den Stempel heidnischer Zeit und heidnischen Ursprungs, und im Vestgötalag hat sich sogar noch eine heidnische Schwurformel bewahrt. Diese vorchristlichen Gesetze sind wohl kamm schriftlich aufgezeichnet gewesen, sondern erhielten sich wohl nur im Gedächtnisse des Gesetzsprechers; um besser im Gedächtnisse hehalten werden zu können, hatten sie, wenigstens in der Regel, eine poetische Form. Allmählich fügte man neue Rechtsfälle, und zwar in Prosa, diesen alten Gesetzen hinzu, die natürlich auch den Anforderungen einer neuen Zeit gemäss geändert wurden, und auf diese Weise entstand das Bedürfnis eines geschriebenen Gesetzes. Die ersten lahrhunderte des Mittelalters werden auch von dem Bestreben charakterisiert, das überlieferte Recht genau festzustellen. Die Landschaftsgesetze, die wir noch besitzen, sind wohl in den meisten Fällen keine öffentlichen Urkunden, sondern gewöhnlich nur von verschiedenen Personen gemachte private Aufzeichnungen des in ihrer Heinat geltenden Rechts. Die ältesten skandinavischen Gesetze sind nämlich keine Reichsgesetze, sondern nur Provinz- (Landschafts-) Gesetze.

Das älteste unter diesen Provinzgesten ist das von Schonen, der Skonnte Leer, dessen dänische Fassung – mach Schlyter – sich aus den Jahren 1203—1212 herschreibt. Aber sowohl diese Redaktion als auch eine von ihr unabhängige lateinische Bearbeitung, die von Andreas Nunesson verfasst ist, deuten auf ein älteres jetzt verlorenes schonisches Gesettin, das wahrscheinlich zur Zeit Waldemars 1. entstanden ist. Keine von diesen Redaktionen scheint ihr Dasein einer königlichen Initiative zu verännen; weinigstens trägt der jetzt bekannte Text dere den Charakter einer für den Privatgebrauch genachten Aufzeichnung der schonischen einer die die Steinen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der Schonischen der S

wurde. Aber es ist möglich, dass auch dies nur eine Revision eines älteren jetzt verlorenen jütländischen Gesetzes ist.

Das älteste der schwedischen Provinzgesetze ist der Vestgötalag 67; dasselbe wurde wahrscheinlich im Anfange des 13, lahrbs, geordnet und ist sowohl in sprachlicher als auch in juristischer Hinsicht eins der hervorragendsten Werke der schwedischen Literatur während des Mittelalters. Die Sammlung wurde wahrscheinlich von Eskil dem Richter (Laguan) der Provinz geordnet, und mutmasslich bestand seine Arheit darin, dass er die alten Gesetze und Rechtsfälle in eine systematischere Form brachte und einige vervollständigende Vorschriften hinzufügte, worauf er schliesslich seinen Vorschlag dem »Thing« vorlegte, welches als einzige gesetzgehende Obrigkeit dem Vorschlage gesetzliche Kraft gab; die Bestätigung des Königs war damals noch nicht erforderlich. Die Handsehrift, die dieses Gesetz enthält, rührt aus dem letzten Jahrzehnte des 13. Jahrhs. her, und ist noch besonders dadurch bemerkenswert, dass sie die älteste schwedische Handschrift ist, die wir noch besitzen. Genanntes Gesetz wurde schon gegen Ende desselben Jahrhs, von neuem revidiert (der sog. Yngre Vestgotalag). Aus derselben Zeit stammen der Ostgötalag und die schwedische Redaktion vom Gutolog (von der Insel Gotland), ein in Folge seines altertümlichen Gepräges und seines kulturschildernden Inhalts auch in literarischer Hinsicht höchst hedeutendes Werk. Ausser in gotländischer Mundart, findet sich das Gesetz auch in däniseher Sprache, sowie in einer deutschen Übersetzung. Alle bisher genannten schwedischen Gesetze sind nichts anderes als Privatsammlungen des auf dem Thinge einer jeden Provinz angenommenen Rechts. Das erste mit königlicher Bestätigung verschene Gesetz ist der Uplandslag. Die alten aus heidnischer Zeit stammenden Gesetze waren, wie die Vorrede erzählt, nicht geordnet, sie waren dunkel und den Rechtsverhältnissen einer neuen Zeit nicht konform. Infolge dessen habe König Birger auf Wunseh des »Lagmans« einen Ausschuss, um das Gesetz zu revidieren, eingesetzt, und nachdem diese Revision vom Thing angenommen worden, habe der König derselben im Jahre 1296 seine Bestätigung erteilt. Als den eigentlichen Verfasser des neuen Gesetzes hat man den Domprobst Andreas And angesehen. Auch der Sodermanalag hat königliche Bestätigung erhalten, doeh erst im Jahre 1327, obgleich nach Schlyters Ansicht das Gesetz schon kurz nach 1296 ausgearbeitet gewesen sei. Vom Hestmannalag giht es zwei verschiedene Fassungen. Ob die ältere von ihnen - aus dem Anfange des 14. Jahrhs. -- eher als ein nur für Dalekarlien geltendes Gesetz anzusehen ist oder nicht, ist eine noch nicht gelöste Streitfrage 68. Die übrigen Provinzgesetze waren der Helsingelag, 1320-1347 verfasst und für Finland sowie für Schweden nördlich von Upland geltend, und der Smålandslag, von dem nur der Abschnitt vom Kirchenrecht (Kristnu-Balker) übrig ist; die Gesetzbücher für Närike und für Värmland sind verloren gegangen. 19

Infolge des Einflusses der müchtigen deutschen Handelsstädte fingen auch die nordischen Südde an, sich der Provin gegenülter zu immer selbständigeren Gemeinden zu ordnen, und für die diesen Städten eigentzuhlichen Rechtsverhältnisse Bildete sich bald eine besondere Rechtsträdition aus. Diese Tendenz, herrschende Rechtsgewohnheiten zu fürlere, die ja das Vorlenn und Aufzeichnen der Provingzeetze veranlasst hatte, machte sich auch in den Städten geltend. Am ältesten sind die dänischen Städtgesetze, das von Schleswige veistiert nur auf Latein und entstand um 1200, das von Flensburg wurde 1284 bestätigt und ist in einer heinabe gleichzeitigen Handschrift bewahrt; ausserdem gibt es noch Städtgesetze

von Hadersleben, Rihe u. a. <sup>70</sup> In Schweden hat man eigentlich nur das sogenante Bijekwartulen, das wahrrscheinlich im Anfange des 14. Jahrhs, verfasst ist. Ursprünglich galt dies nur in Stockholm, aber allmählich wurde es auch in anderen schwedischen Stüden angenommen, die vorher wahrrscheinlich ihr eigenes Recht beessen latten; von einem solchen Stüdtrechter "Stüdtrechter "S

Ausser diesen für die Gemeinden gültigen Gesetze, gab es auch Gesetze für die hesonderen Klassen. In Dânemark werden solche aus nahezu uralter Zeit erwähnt. So gibt Saxo einen Bericht über die Gesetze, die der mythische König Frode gestiftet haben soll, und von denen man ietzt bewiesen hat,72 dass sie Gesetze gewesen sind, die für ein dänisches, auf ausländischem Kriegszuge begriffenes Wikingerheer gestiftet waren, Ein anderes derartiges Klassengesetz ist Knuts des Grossen Witherlageret: es galt für das Gefolge oder Pingmannalid des Königs; eine ausführliche Inhaltsangabe desselben liefern Saxo und besonders Sven Aageson. Die dänischen Texte aus späterer Zeit sind dagegen weniger zuverlässig. Wenn man auch diesen Witherlagsret als ein Hofrecht ansieht, unterscheidet er sich dennoch dem Geiste nach sehr bedeutend von deuen, die dem späteren Mittelalter angehören. Das älteste uns erhaltene sog. Hofrecht (Gårdsrått) ist das schwedische, das, wie man glaubt, während der Regierung Magnus Erikssons in der ersten Hälfte des 14. Jahrhs. entstand; es weist aber auf ein älteres jetzt verloren gegangenes hin, das wahrscheinlich schon gegen Ende des 13. Jahrhs, verfasst wurde. 73 Dies von Maurer vorausgesetzte Hofrecht hat, wie man vermutet, die Grundlage von allen späteren norwegischen, schwedischen und dänischen Hofrechten gebildet. Ausserdem gab es eine Menge von Gilden- und Zunftstatuten. 74

Wie die Reichseinheit und deren Repräsentant, die Königsgewalt, erstarkten, stellte sich auch das Bedürfnis eines für das ganze Reich gemeinsamen Gesetzes ein. In Dänemark kam man nicht über den ersten Anfang hinaus - König Erik Menwed that manches hierfür - aber der beginnende Verfall der Königsgewalt machte jede weitere Entwickelung in dieser Richtung unmöglich, und erst im Jahre 1683 erhielt Dänemark ein allgemeines Gesetzbuch. In Schweden ging es schneller. Während der Regierung Magnus Erikssons wurde nämlich eine Kommission eingesetzt, die his 1347 einen Vorschlag zu einem für das ganze Reich zu geltenden Gesetze ausgearbeitet hatte, den sog, Magnus Erikssons Landslag. In Folge des Widerstandes der Geistlichkeit erhielt dieser niemals einen »Kyrkobalk«, wurde auch nicht vom Könige bestätigt, wurde aber allmählich von den verschiedenen Provinzen des Reichs angenommen. Auf Antrieb des Königs wurde auch ein für alle Städte des Reichs zu geltendes Gesetz ausgearbeitet, der sog, Magnus Erikssons Stadslag, der auch successive angenommen wurde, doch nicht in Wisby. Während der Regierung Christophs von Bayern wurde der Landslag noch einmal revidiert und 1442 soll dies neue Landesgesetz, der sog. Kristoffers Landslag, mit königlicher Bestätigung versehen worden sein, deren Echtheit jedoch bestritten wird.75 Ein gemeinsames sowohl für Stadt als auch Land geltendes Gesetz erhielt man erst mit dem Gesetzbuch vom lahre 1731.

1 Herausg. von Klemmiug in Svenska Medeltidens Bibelarbeten I (S. F. S. S.) 2 Die zwei letzteren sind von Klemming brsg. in Klosterläsning (S. F. S. S.), die vorigen ebenfalls von Klemming in Svenska Medeltidens Bibelarbeten II (S. F. S. S.) <sup>4</sup> Zunn Teil Jusg, von C. Molbech Den addste danske Bibeloversattelse (1828), \* Eine vollständige Birgitta-Bibliographie gibt K1e mm ing im Anhang seiner Ausgabe (S.F.S.S.). - 1 Gedr. bei Brandt Gammeldausk Lasthog (1857) und in Ny Kirkekistoriske Samlinger IV. - 6 Der schwedische Text hisg, von Klemming in S. F. S. S. Proben der d\u00e4nischen Ubersetzung bei Brandt Gammeldanzk Lazebog. -1 Der schwedische Text brsg. von Bergström in S. F. S. S., der dänische von Brandt in Dank Klotterlasning (1865). = \* Hrsg. von Rönning (1884-85). = \* Hrsg. von H. Wieselgren in S. F. S. S. = \* Hrsg. von Molliech (1836). = 11 Hrsg. von Brandt 1849. - 12 Die schwedischen Predigten, welche hrsg. sind, sind bei Rietz En Svensk Järteckens Postilla (Lund 1850) und Klemming Svenska Medeltids-Postillor (S. F. S. S. 1879-80) gedruckt, die dänischen sind von Brandt brsg. in Dansk Klosterlasning und in Kirkekist. Saml. J. - 13 Gedr. in Christiern Pedersens Danske Skrifter, hisg. von Brandt und Fenger I und II (1850, 1851). - 14 Hisg. von K1e mining in S. P. S. S. - 18 Proben des nur fragmentarisch erhaltenen danischen Textes sind in der schwedischen Ausgabe gedr. -- 16 Hrsg. von Stephens in S. F.S. S. - IT Hrsg. von Klemming in Klusterläsning (S. F. S. S.). - 18 De Hellige Kvinder, hrsg. von Brandt in Dansk Klosterlæsning. Fragm. von mehreren anderen Sammlungen, darunter auch I egenda aurea, in Gammeldansk Læsebog, Ny Kirkekist, Saml, III. IV, Tidskr, for Fil. VIII. und Bandninger I. — <sup>10</sup> Beide von Klemming hrsg. in Prosadikter från Medeltiden (S. F. S. S.). — <sup>10</sup> Hrsg. von Klemming in Svenska Medeltidsdikter och Rim (S. F. S. S.) - 11 Hrsg. Stephens m S. F S. S. - 29 Hisg. von Ahlstrand in S. F. S. S. - 24 Hisg. von Klemming in S. F. S. S. Ober die Eufemiavisor siehe Storm in Nord. Tidskr. for Pil og Pad. N. R. I., Gevte Studier rorande Sveriges ramantiska medeltids diktning (Upsala 1875), Kölbing Riddara sigur (Leipzig 1872), Klockhoff Studier ofver Eufemiavisorna (Upsala 1881; Rec. von Schröder in Gott, Gd. Ann. 1882.) 44 Hrsg. von Brandt in Romantisk Digtning fra Middelalderen (1864), - 25 Hrsg. von Klemming in S. F. S. S. - 26 Hrsg. von Rietz in einer Lund. Dissertation Fabula Caroli Magni 1847 (wird oft unter Brings Namen citiert, ist aber von Rietz ediert) und von K1emming in Provadikter från Medeltiden (S. F. S. S.) — <sup>11</sup> Hrag-von Brandt in Romantisk Digtuing. — <sup>23</sup> Von neuem hrag, in Certistern Pederora, Danske Skrifter V (1850). — <sup>29</sup> Diese Auflage ist wahrscheinlich verloren gien undatiertes Fragm, gehört mutmasslich einer zweiten von 1509(?) an. - 10 Hrsg. in Christiern Pedersons Danske Shrifter V (1856). - \$1 Hrsg. von Hylten-Cavallius in S. F. S. S. Vergl. Storm Sagnkredtene om Karl den store og Didrik af Bern (Kristiania 1874). - P Hrsg. von Klemming in S. F. S. S. Vergl. Seelman Valentin und Namelos (Niederdeutsche Denkmäler IV.) - # Hrsg. von Brandt in Komantisk Digtning. - 4 Ein Probestück bei Brandt in Gammeldansk Lessbog. - 35 Vergl. Storm Sagnkredsene p. 171 ff. und Rosenberg Nordbernes Aandslie II. p. 408 ff. - \* Eine davon verschiedene Ansicht wird von Döring Die Quellen der Niftungasaga (ZfdPk II) ausgesprochen, vergl. aber Storm Sagnkrelsene, Grundtvig Danmarks Gamle Folkeviser IV (Tillieg), Raszmann Die Niflungasaga und das Nibelungenlied (1877; rec. von Edzardi in Germ. XXIII.), Treutler Zur Thidrekssaga (Germ. XX.), Storm Nye Studier om Thidreks Saga (Aarlsoger 1877: rec. von Treutler in Germ. XXV.), Klockhoff Studier ofver Pidreks Saga of Bern (Upsala 1880; rec vun Edzardi in Germ. XXVI.) - 17 Bidrag til den nordiske Balladedigtnings Historie (Det philologisk-historiske Samfunds Mindeskrift 1879). Vergl. nuch Martensen Erik Glipping og Marsk Stig i Middel alderens Annater og Viser (Hist. Tidskr. 1873 – 74.) – <sup>40</sup> Die endültige Sammlung vom dänischen Balladen ist die von Grundtvig Dammarks Gande Esklewiser (1853 1883; die durch den Tod des Verfassers unterbrochene Arbeit enthält vier Teile und zwei Lieferungen des fünften. Die wichtigsten schwedischen Sammlungen sind Geijer und Afzelius Seenska Folkvisor? (hrsg. von Bergström 1880), Arwidsson Svenska Fornsånger (1834-1842), Noreen und Schück 1500- och 1600-talens Visböcker (1884 fl.). - 38 Brandt und Helwig Don Danske Psalmedigtning (1846), Brandt Gammeldansk Lasebog, Klemming Svenska Medeltidsdigming (1840), D'Andt Gomméddante Letting, Kiemning Stobies sitestation differe et Rim (S. F. S.), — W Klemning Stouche Medibaldister et Rim (S. F. S.), Vergl, Ljungren Stouche Dramat (1864). Den dinischen Text gills Brandt in Gammédiante Letting, — I I Irag, von Hirket Schmidt in D' Fre eldste Daniel Simply (1874). — 4 Irag, von Klemming in Sousses Medi-dialdister et Rim (S. F. S.) — 4 Irag, von Klemming in Sousses Medi-dialdister et Rim (S. F. S.) — 4 Irag, von Klemming in Sousses Medi-dialdister et Rim (S. F. S.) — 5. 4 Nur fragmentarisch vorhanden. Hrsg. von Bruun 1868. Vergl. Gering
Islendik Æventyri II 85. 4 Hrsg. von Klemming in Ur in Antichares Samlingar (1880 - 82). - \* Vergl. Jørgensen Den hist. Lit, i Danmark for Saxe (in Bidrag til Nordens Hist. i Middelald. Kopenhagen (871). Die im Texte erwähnten Arbeiten sind in Scriptores verum danicarum gedruckt. - 41 Scriptores ver. dan. 11. 46 Hrsg. von Bruun js. Lyckenskningsskrift til Kjebenhavns Universitet (1874). Vergl, auch Kall Rassmussen Om to nylig fundne Fragmenter af en Codes af Saxo (Aarberetninger fra det Kongl, Geheimearchiv I), Bruun Om det nylig fundne Fragment of en Codex of Saxo Grammaticus (Tidskr. for Fil. og Pæd. 1860). Pleaner Et Brudstykke af en Hidtil ukjendt Codex af Saxo (Aarsberetninger fra Det Kongl. Geheimearchin VI). — 40 Die beste moderne Ausgabe ist noch inner die von P. E. Müller und M. Velschow (1839—58) herausgegebene. Eine Hand-ausgabe ist die von Holter (1885). — 50 Vergl. Jorgensen Saxe, Abralons Klerke (in Bidrag etc.), Paludan-Müller Hivm var Saxo Grammaticus? (1861) und Mothech Saxo Grammaticu (Nyt Hist, Tidskr, 1854.) = \$1 Hist, Tidskr, 4st Keckke 5te Bund 1876. - \$4 P. E. Müller Critisk Undersögelse af Danmarks og Norges Sagnhistorie (1823). - 53 Vergl. Schäfer Dänische Annalen und Chroniken (1872), Ussinger Die Dänischen Annalen (1861) und Gammeldanske Kroniker hrsg. von Lovenzen (1887 ff.) - M Zur Deutsch-Shandinavisehen Geschichte (1876). -M Hrsg. von C. Molbech 1825. Ein photolithographischer Abdruck der zweiten gedruckten Ausgabe von 1495 erschien 1873. Die historische Literatur Schwedens im Mittelalter ist in Svenska Medeltidens Rimbronikor (hrsg. von Klemming in S. F. S S.), Sverges Krönika (hrsg. von Klemming in Smastycken S. F. S. S.), Svenska Medeltidsdikter och Rim (hrsg. von K1emming in S. F. S. S.) und Scriptores rerum svecicarum 1 111 (1818-1876) veröffentlicht. Vergl. auch von der Ropp a. a. und Munch Om Kilderne til Sveriges Historie (Saml. Afh. II 1874). - 4 Scriptores rer. Stee. II. - 11 Vergl. Hildebrand Olaus Magni och hans historia (Hist, Tidskr. IV.) — 16 Letzens (1878) von Geete hrsg. Vergl. Såder vall Studier öfter Konungastyrelsen (Lunds Univ. Arskr. XV). — 19 Zum Teil hrsg. von Hyltéu-Cavallius in S. F. S. S. - 46 Hisg von Molbech 1826. Der schwed. Text ist von Klemming in Lake-och ortebocker (S. F. S. S.) hrsg. Vergl. Danske Magazin III Rerkke II Bind und Lund in Tidster, for Fil. og Pavl. 1866 67. Siehe auch En dansk Kogebog fra det 14de Aarhundrede (Hist. Tidster. 1844). — 41 Hrsg. von Nyerup 1828. - 4 Hrsg. von Reuterdahl Gamla Ordspråk (1840) - 4 Hrsg. von Lorenzen 1881-82. - 4 1877 in photolithographischem Abdruck von Thorsen ling. — 44 Hrsg. von Thorsen 1852. — 44 Hrsg. von Petersen 1850 und Thorsen 1853. — 45 1889 in photographischem Abdruck von Börtzell und Wieselgren hrsg. - 44 Vgl. Sundström Lex Dalekarlica (1827), Schlyter Juridiska Afhandlingar (1836). Tengberg Den üldsta territoriala indelningen (1875) S. 67-8, Karlsson Aldre Westmannalag eller Dalalag (Hist. Tidskr. IX). - 6 Eine vollständige Sammlung der schwed. Gesetze des Mittelalters ist die von Schlyter herausg, Samling af Sweriges Gamla Logar (1827-77). Über die Geschichte der nor-dischen Rechte vgl. Maurer, Überblich über die Geschichte der nordgermanischen Rechtsquellen (1852; in Holtzendorffs Encyklopädie) und Maurer Udriet over de nordgermaniske Retskilders Historie (1878). - 10 Hrsg. von Thorsen in De med iyake Lov beslagtede Stadsretter (1855) und a. a. o. - 11 Hrsg. von Klemming in Vitt. Hist, och Ant. Akad. Handl. XXV. - 12 Steenstrup Inledning i Normannertiden (1876). - 11 Die sehwed, sind von Klemming in Småstycken (S. F. S. S.) hrsg., das dänische von Kolderup-Rosenviuge in Samling af gamle danske Love V (1827). Vergl. Maur er Das alteste Hofrecht des Nordens (1877). - 14 Die schwed. sind von Klemming in Smastycken (S. F. S. S) und Skrawrdningar (S. F. S. S.) hrsg. Vergl. Kofod Ancher Om gamle Danish Gilder (1780) und Hildebrand Aktel-tidigillena i Sverige (Hist. Bibl. 111.) - 16 Hjarne Forhållandet mellan Landslagens bada redaktioner (Ups. Univ. Arskr. 1884). Vgl. aber Karlsson in Hist. Tidskr. IV.

## VIII. ABSCHNITT.

# LITERATURGESCHICHTE.

## 3. DEUTSCHE LITERATUR.

A. ALTHOCH- UND ALTNIEDERDEUTSCHE LITERATUR

VON

#### RUDOLF KÖGEL.

Gesamt darstellungen (Gödeke 213). August Kobersteins Geschichte der deutschen Nationalliteratur bis zum Ende des 16. Jahrhs. Sychste umgearbeitete Auflage von Karl Bartsch. Leipzig 1884 (Bd. I des Grundrisses der Geschichte der deutschen Nationalliteratur). Zuerst 1827 erschienen. - G. G. Gervinns, Geschichte der deutschen Dichtung. 3. Auflage bestbeitet von Karl Bartsch. Leipzig 1871 ff. Zuerst 1835–36 n. d. T.: Geschichte der positischen Nationalliteratur der Deutschen. Vilmar, Geschichte der deutschen Nationalliteratur. Machang 1848 (eiset über 20 Auflagen). Zuerst 1845 u. d. T.: Vorlesungen über die Geschichte der deutschen Nationalliteratur. - Wilhelm Wackernagel, Geschichte der deutschen Literatur. Ein Handbuch, Basel 1848—53. 2. Auflage besorgt von E. Martin, I Basel 1887.
II. 1. Lieferung Basel 1885. 2. Lieferung 1889. — Ludwig Uhland, Geschichte der alldeutschen Poesie, Vorlerungen an der Universität Tübingen gehalten in den Jahren 1830 und 1931. Hrsg. von v. Keller und Holland. Stuttgart 1865-66. 2 Bile. (Schriften zur deutschen Dichtung und Sage Bil. 1 u. 2). - Karl Gödeke. Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung. 2. ganz neu bearbeitete Auflage. 1 Dresden 1884. II 1886. III 1887. Wird auf Grund der hinterlassenen Materialien fortgeführt. - Adolf Ebert, Allgemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters im Abendlande. Bd. 1 Leipzig 1874 (Geschichte der christlich-lateinischen Literatur von ihren Anstingen bis zum Zeitalter Karls des Grossen). Bd. 2 1880 (Die lateinische Literatur vom Zeitalter Karls des Grossen bis sum Tode Karls des Kahlen.) Bd. 3 1887 (Die nationalen Literaturen von ihren Anfängen und die lateinische Literatur vom Tode Karls des Kahlen bis sum Beginn des 11. Jahrhs.) - Wilhelm Scherer, Gerkichte der deutsehen Literatur. Berlin 1883 (seitdem mehrere Auflagen). - Paul Piper, Literaturgeschichte und Grammatik des altwechdeutschen und altsächsischen für Studierende bearbeitet. Paderborn 1880 (vgl. die Rezension ins Literaturbl. f. germ. u, roman. Philol. 1881 Nr. 5). - Derselbe, Die älteste deutsche Literatur bis sem das Jahr 1050. Berlin u. Stuttgart o. J. [1885]. Bd. 1 der Sammlung: Deutsche Nationalliteratur bisg. v. Kürschner. — Jac. Bächtold, Ge-schichte der deutschen Literatur in der Schweis. 1. Halbband (bis zum 16 Jh.) Frauenfeld 1889.

Quellen werke (Gödeke S. 2). J. G. Eccard, Veterum monumentorum quater Leipzig 1720. — Derselhe, Commentarii de rebus Franciae orientalis et episcopatus Wirechnegensis. 2 Ble. Wirzburg 1729 (besonders wieldig die Appendices, die jedem

der beiden Bände beigegeben sind). Der Verfasser schreibt sieh hier auf dem Titel Eckhart, .- Joh. Schifter, Thesaurus antiquitatum teutonicarum, 2 Bde. Ulm 1727 f. 1 Dazu als Bd. 3: Glossarium ad scriptores linguae Francicae et Alemannicae veteris, Ulm 1728. - Symbolae ad literaturam Teutonicam antiquiorem ex codicibus manu exaratis qui Havniae asservantur. Kopenhagen 1787 [ed. Erasmus Nyciup.] — Bern, Jos. Docen, Micellamen vir Gerchichte der teutschen Literatur, menanf-gefundene Denknälter enthaltend. 2 Ble. Minchen 1807. — Eberhard Gottlieb Graft, Distisca. Denkmälter deutscher Sprache und Literatur, aus alten Handschriften sum ersten Male teils herausgegeben, teils nachgewiesen und beschrieben. 3 Bde Stuttgart u. Tübingen 1826 - 29. - Derselbe in der Einleitung zum althochdeutschen Sprachsehatze. - 11. F. Massmann, Deukmäller deutscher Sprache und Literatur au Handschriften des 8. bis 16 Jahrhs. 1. Heft. München-London-Amsterdam 1827. – Heinrich Hoffmann, Fundgruben für Geschichte deutseher Sprache und Literatur. 1. Teil. Breslau 1830. 2. Teil (Her austriacum, Altdeutsche Gedichte grösstenteils aus österr. Bibliotheken) 1837. - Wilhelm Wackernagel. Deutsches Lesebuch, 5 Bde. 2 Ausgabe. Basel 1839-72. - Massmann, Die deutschen Abschwörungs., Glaubens., Beicht- und Beiformeln vom 8. bis zum 12. Jahrh. Quedlinburg u. Leipzig 1839. — Heinrich Hattemer, Denkmahle des Mittelalters. 3 Bde. St. Gallen 1844 - 49 (St. Gallens altdeutsche Sprachschätze). - Karl Müllenhoff u. Wilhelm Scherer, Denkmäler deutscher Poesie und Prota aus dem VIII.-XII. Jahrh. 2. Ausgabe. Berlin 1873 (zuerst 1864 erschienen). 3. Auflage wird von Steinmeyer bearbeitet. - Moritz Heyne, Kleinere altniederdeutsche Denkmäler, 2. Auflage. Paderborn 1877 (zuerst 1867 erschienen). -- Elias Steinmeyer u. Eduard Sievers, Die althochdeutschen Glossen gesammelt und bearbeitet, Bd. 1 Berlin 1879. Bd. 2 1882. Bd. 3 steht zur Zeit noch aus. -Wilhelm Braune, Althochdeutsches Lesebuch. 3. Auflage. Halle 1888. Zuerst 1875 erschienen.

### A. DIE POESIE.

#### KAPITEL I.

### ALTESTE DICHTUNG.

## t. Zaubersprüche.

§ 1. Seitdem Kuhn Zs. f. vgl. Spr. 13, 49 ff. 113 ff. nachgewiesen hat, dass gewisse germanische Zauberlieder schon bei den vedischen Indern im Gebrauch gewesen sind und somit in die indog. Urzeit zurückreichen müssen, darf diese primitive poetische Gattung als eine der allerältesten angesehen werden und wird deshalb hier an die Spitze gestellt. Die Zahl der Zaubersprüche war sicher von Alters her ungemein gross (vgl. Zimmer, Altindisches Leben S. 344). Soviel es unheilvolle Mächte gab, die Menschen und Haustieren und der Feldflur Schaden bringen konnten, soviel nameutlich Krankheiten Menschen und Vich heimsuchten, ebensoviele Zauberlieder zu Abwehr und Heilung waren vorhanden; dazu kommt die Gattung der aggressiven Sprüche, womit man einem Andern Schaden zufügen zu können glaubte. Allgemeine Benennung für Spruch oder einstrophiges Lied war lied, urgerman. \*leupa-, ein Wort von dunkeler Herkunst; bei den Angelsachsen auch gied gid (gen. giddes), St. \*gadja- (lit. gedu 'singe', gaidas 'Sänger' differiert in der Ablautsreihe). Mit beiden Worten konnte man auch den engeren Begriff des Zauberliedes ausdrücken, wie der Lateiner mit carmen. Doch gibt es auch eine spezielle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In meinem Exemplar tragen beide Binde die Jahresahl 1727. Dageger ist die von Bd. 1 stehende Dedikation vom 25, Aug. 1728 und diese Jahresahl weist auch der Haugttitel auf. Ich finde vielfach 1726 als Anfaugsjahr des Erstehnens angegeben z. B. bei Braume, Althochdeutschen Lesebuch <sup>3</sup> S. 162. Gibt es wirklich Exemplare des 1. Bandes unit dieser Jahresahl?

Bezeichnung dafür; ahd, galahr n. (übersetzt incontabs, contimen, prastigium, surchium), prastigium, surchium), ags. galahr n., wom ahd, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galahrin dah, galah

§ 2. Wie gross der Vorrat dieser Zauberlieder gewesen sein muss, lehrt die alte femilie de tearlijk, welche Caspari Christiania 1886 (Zuerst ZildA 25, 313 ff.) mit reichhaltigen Anmerkungen herausgegeben hat. Es heisst hier Kapitel 4; Quienque uper sanctum indumit er erstönen deumiciem eraribin auf incentationes pagenorum diei, in animalibus multi auf in hominitus eraribin auf terestationes pagenorum diei, in animalibus multi auf in hominitus eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin eraribin in eraribin in eraribin in eraribin in eraribin eraribin in eraribin eraribin in eraribin eraribin in eraribin eraribin in eraribin eraribin in eraribin eraribin in eraribin eraribin in eraribin eraribin in eraribin eraribin in eraribin eraribin in eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin eraribin

ad fileses

§ 3. Um den Zauber kräftig zu machen, war, wie es scheint, noch allerlei Beiwerk erforderlich. Wir hören sehr oft von ligaturae, Angebinden, die da angebracht wurden, wo der Zauber wirksam sein sollte. Diese waren das geheimnisvolle Medium, das den Zanber an die Stelle überleitete, wo er sich äussern sollte. Sie sind mit den Amuleten nahe verwandt. Die Fortsetzung der oben ausgehobenen Stelle lautet: Nam quicunque ad friguras non solum incantal sed etiam seribit, qui angelorum vel salamonis aut caracteres suspendit aut lingua serpentis ad collum hominis sustendit aut aliquid parvum cum ineantatione bibit, non christianus sed paranus est. Und in Kap. 6 heisst es: Quicumque salomoniacas scripturas facit et qui caracteria in earla sive in pergamena sive in laminas aereas, ferreas, plumbeas . . . . scribil t el hominibus vel animalibus mutis ad collum alligat, iste non christianus sed for anus est. Und gleich darauf: Et qui de annulo aureo vulnus circat vel qui propter dolorem oculorum annulum qualecumque sibi super ipsum oculum ligat, et qui cornu aut lorum cervunum propter effugiandos serpentes sibi ligat, iste granter peccat. Zauberspruch und ligatura gehören notwendig zusammen; eins ist nicht ohne das andere zu denken. Gl. 2, 05, 60 Philacteria scriptura diversa quae propter infirmos habentur vel carmina: zauparchiscrip. Von Wichtigkeit ist das Zeugnis des Burchard von Worms 4 (Emil Friedberg, Aus deutschen Bussbüchern Halle 1868 S. 84); Fecisti ligaturas et incantationes et illas varias fascinationes quas nefarii homines, subulci vel bubulci et interdum venatores faciunt, dum dicunt diabolica carmina super panem aut super herbas et super quaedam nefaria ligamenta et hacc in arbore abscondunt aut in bivio aut in trivio proiciunt, ut aut sua animalia vel canes liberent a peste et a clade et alterius perdant. Dazu noch Myth. 1126,

§ 4. Aus der Periode, deren Geschichte wir hier schreiben, sind von der grossen Anzahl damals vorhandener Zauberlieder nur wenige auf uns gekommen, die nun im einzelnen besprochen werden.

1. Die Merseburger Zaubersprüche (MSD IV, 1. 2). Aufgefunden 1841 von Georg Waitz, sind sie zuerst veröffentlicht und eingehend erfaltert worden von Jacob Grimm: Über zwei entleckte Gedichte aus der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Krampf (I. spasmum), — <sup>2</sup> Schwhr. — <sup>3</sup> ulceris vel cancri species, Ducange s. v. — <sup>4</sup> Durcháll. — <sup>3</sup> Fieber, Schüttelfrost. — <sup>6</sup> Leichdorn, Hühnerauge, — <sup>7</sup> Rose (asch Caspari a a. O. S. 29. — <sup>6</sup> Muss eine Geschwulst bedeuten, vgl. Duc. s. v. polenimus, Germanische Philologie II.s. — 11

Zül der deutschen Heldenbeus (1842) Kleine Schriften 2, 1—29. Sie sind einer Sammelhandschrift des Merseburger Domkapitels erhalten und stehen auf dem Vorsatzblatte des 0. Teiles derselben (Bl. 84) von einer Hand des 10. Jahrbs. aufgreischen. En grundheidnisches Gepräge kontrastiert seltsam mit dem Missale, welches den Italait dieses Teiles der stamten des den in der Missale, welches den Italait dieses Teiles der mittelt. Wenn auch die Hs. aus Fulda zu stammen selveint (vgl. Zucher mittelt. Wenn auch die Hs. aus Fulda zu stammen selveint (vgl. Zucher zu Gliff) 1, 40, 51, 50, 50 kam ich den Dialekt doch nicht mit Braume (Leseb, für ostfränkisch halten. Die unverschobenen d widersprechen dieser Annahme.

a) Der erste Spruch soll die Lösung eines Kriegsgefangenen herbeiführen, den die Feinde gefesselt haben. Es gehört zu den charakteristischen Eigenheiten der germanischen Zaubersprüche, dass der eigentlichen Formel, die hier in der vierten Zeile enthalten ist (entspringe den Banden, entgehe den Feinden) die Erzählung eines typischen Falles vorausgeschickt wird, in welchem sich der Spruch gleichsam zum ersten Male wirksam gezeigt hat. Man scheint durch die Erzählung des Präcedenzfalles die wirkende Macht sozusagen vinculieren zu wollen. So wird nun hier geschildert, wie eine Schar von Schlachtjungfrauen durch die Luft gezogen kommen und sich zur Erde niederlassen. Sie teilen sich in drei Gruppen. Die einen, hinter dem befreundeten Heere zu denken, legen den feindlichen Gefangenen Fesseln an; die zweiten hemmen das Heer der Gegner wohl wiederum durch Zaubergesänge; die dritten, hinter dem feindlichen Heere thätig, suchen die Knoten der Fesseln ihrer Freunde aufzunesteln, aber es gelingt ihnen nicht eher als bis sie den Spruch zur Anwendung bringen. Vgl. Hávamál 147 Hildebr.: Wenn mir die Männer anlegen Bande an die gekrümmten Glieder, so singe ich solche Zauberlieder, dass ich gehen kann; es springt mir von den Füssen die Fessel und von den Händen der Haft'. Grimnismal 36 heissen zwei Walkuren Hlokk ok Herfjotur 'Kette und Heerfessel'.

b) Der zweite Spruch bezweckt die Heilung eines lahmenden Rosses. Auch er wird mit einem epischen Eingange eröffnet, dessen Überlieferung aber im Anfange leider corrupt ist, wie die Störung der Alliteration zeigt. Darunter hat die Deutung des Ganzen zu leiden, denn das Verhältnis von Phol zu Balder bleibt im Dunkeln, Vgl. Bugge, Studien über die Entstehung der nordischen Götter- und Heldensagen Bd. 1, S. 296 ff. Es wird erzählt, wie eine bunte Schar von Göttern und Göttinnen auf die Jagd reitet; voran wie es scheint Phol und Uuodan, weiter zurück Balder in Gesellschaft der Sinthgunt und Sunna, der Frija und Volla. Da strauchelt das Fohlen Balders und verrenkt sich den Fuss. Die Göttinnen versuchen nach einander den Schaden durch Besprechung zu heilen, aber es will sich der gewünschte Erfolg nicht einstellen. Endlich wird Wodan, der zauberkundige Gott, zurückgerufen und ihm glückt die Heilung alsbald durch Anwendung des in den letzten Zeilen enthaltenen Spruches. Die Formel selbst ist uralt, denn sie findet sich bereits im Atharvaveda. Auf germanischem Boden ist sie weit verbreitet (Mythol, 1181, MSD 277, Germ. 8, 62. ZfdPh 4, 468. ZfdA 21, 211. 24, 68, 112.) Aber auch der erzählende Eingang hat sich lange erhalten, z. B. in Schottland, wo folgender Spruch gäng und gäbe ist: 'Unser Herr ritt, seines Fohlens Fuss glitt: ab stieg er, seines Fohlens Fuss renkte er ein: Bein zu Beine, Sehne zu Sehne, Blut zu Blute, Fleisch zu Fleische' (Germ. a. a. O.).

§ 5. 2. Der Wiener Hundesegen. Aufgefunden 1857 von Miklosich, herausgegeben mit einem Facsimile von Th. G. v. Karajan: Zwei

bisher unbekannte deutsche Sprachdenkmale aus heidnischer Zeit, Sitzungsberichte der Wiener Akademie phil.-hist. Kl. 25, 308-325. Die vielfachen Mängel seiner kritischen Behandlung bessert zum Teil die ausführliche Recension von Franz Stark Germ. 3, 123-128. Weitere Emendationen und Erklärungsbeiträge gibt Josef Diemer Beitrage zur alteren deutschen Strache und Literatur XVII Sitzungsber. a. a. O. 27, 337-348. Ferner zu nennen Müllenhoff, Der Wiener Hundesegen. An Herrn Theodor von Karajan. ZfdA 11, 257 ff. und MSD S. 277. O. Schade, Veterum monumentorum theotiscorum decas Weimar 1860 S. 1 ff. Der brauchbarste Text bei Braune 3 S. 81. - Der Spruch steht zusammen mit einem Abracadabra gegen Schlangen auf einer freigelassenen Stelle einer Sammlung von Heiligenleben, von anderer Hand als diese geschrieben. Karajans Vermutung, dass die Hs. aus Salzburg stamme, steht auf schwachen Füssen, ebenso seine Altersbestimmung des deutschen Stückes. Weit entfernt, gleichzeitig mit dem Muspilli zu sein, gehört es meines Erachtens erst der zweiten Hälfte des 10. Jahrhs. an. Der Dialekt ist entschieden bairisch. Aus der späten Zeit der Überlieferung erklärt sich der klägliche Zustand, in dem sich leider das Metrum befindet. Obwohl man sieht, dass alliterierende Verse zu Grunde liegen, scheitert doch jeder Versuch metrischer Herstellung an der modernisierten Form, in der der Spruch auf uns gekommen ist; ich wenigstens kann den dahin zielenden Versuchen keinen Geschmack abgewinnen und würde es mit Braune vorziehen, die alliterierenden Trümmerstückehen als Prosa zu drucken. Das Denkmal ist ein Segen, den der Jäger früh beim Auszug über seine Rüden spricht. Wegen Z. 2 läge es an und für sich näber, an einen Hirten zu denken. aber ein solcher würde doch wohl vor allem seines Viehes gedacht haben; ihm stehen die Hunde erst in zweiter Linie. Auch bleibt der Hirtenhund bei der Herde und läuft nicht durch Wald und Feld. Dazu kommt, dass ein tägliches Ein- und Austreiben des Viehes dabei vorausgesetzt würde, während doch die Heerde den Sommer über auf der Weide zu bleiben pflext. § 6. 3. De hoc quod spuriha[1]z dicunt ist die Überschrift eines

§ 0. 3, De noc quot s'pirrina [1] 2 dictini is riu et oberschnit eines alissichistichen Spruches, der susammen mit der niederdeutscheen Fassung des Segens nother verme und einigen latefinischen Formeln auf der letzten feste gegens nother vermer und einigen latefinischen Formeln auf der letzten ficher its. Erster Druck 1823, durch Massmann, dam bet Graff Ditt. 2, 185, MSD S. 10, Heyne, kl. and. Dm. S. 91, Braune Lesch: S. 158, Die pperhöht sie eine Art Lähme des Pferdes Auch dieser Spruch hat einen kurzen epischen Eingang, worin erzählt wird, wie ein Flich, dessen Flossen untaglich geworden waren, von 'unserm Herrn' geheilt worden ist. Rhythmischer Fall ist bis retherm unwerkennbar und Müllenhoff hatte Recht, den Artikel zu ütgen. Von da an aber tritt Prosa ein. Man sieht deutlich, dass nur zussammengeschrumpfte Reste einer älteren, volleren Fassung auf uns gekommen sind.

4. Contra vermes. In zwei Fassungen, einer hochdeutschen und einer niederleutschen überliefer, in enterer nit der Uberschrift yes zezin (vgl. Germ. 18, 46, 234, ZGIA 17, 560, 21, 209, 22, 246, Germ. 25, 69) bei niederdeutsche Fassung steht in der gleichen Hs. wie der vorige Sprach und ist an denselben Stellen wie dieser gedruckt. In hochdeutscher Gestalt überliefert uns das Sück der Clim. 1852, 42 zus Tegermse, der dem 9, Jahrh. angehört; zuerst gedruckt Myth. 23 1184 Anm. Der Sprach Gleich Gern der Reheunstämssu (Hexenschuss) belien, denn der Wurm mit den neun Würmchen, der herausgetrieben werden soll, wird im Knochenmak sitzend gedacht. Durch die Buschwörung wird der Wurm mit stelner

Begleitung aus dem Mark in die Sehnen (in der niederd. Fassung in den Knochen), aus den Sehnen in das Fleisch, aus dem Fleische in die Haus, und von da schliesslich in die Tülle eines Pfeils getrieben, den der Besprechende in der Hand hält, um ihn zuguterfetzt, wie Kuhn vermutet, in den Wald zu schiessen. Ein epischer Eingang ist bei diesem Spruche nicht mehr vorhanden.

- 5. In der Vorlage der eben crwänten Tegernseer Hs. waren wahrscheinlich noch andere deutste Sprüche aufgezeichnet. Dem es wird auf Rechnung der Trägleit des Alsehreibers zu setzen sein, wenn zu den vier bürigen Titeln 'alt vormes erchlundis,' and aper configurantisch,' onders zugittum diaboli die deutschen Formeln fehlen. Besonders zu bedauern ist der Verlusst des letzten Segens gegen Hesenstich, weil man geme wüsste, wie er sich zu dem schönen angels. Sprüche verhielte, der Myth. 1102 f. erlättert ist.
- § 7. 6. Der Strassburger Blutsegen, aufgefunden von Pertz in einer jetzt nicht mehr vorhandenen Strassburger Hs. des 11. Jahrhs., herausgegeben von Jakob Grimm im Anhang zu der Abhandlung aber die Merseburger Gedichte (kl. Schr. 2, 29). Zur Erklärung vgl. Jakob Grimm kl. Schr. 2, 147 und Müllenhoff Denkm. 280 ff. Der Spruch dient ad stringendum sanguinem, wie die Unterschrift darthut. Es scheinen drei verschiedene Sprüche, die nur in ihrem Zweck und ihrer Absicht übereinstimmten, oder vielmehr deren Überreste, hier verbunden zu sein'. So Müllenhoff, dem ich im wesentlichen beistimme, a) Genzan und Jordan gingen miteinander schiessen, da schoss aus Versehen Genzan dem Iordan in die Seite'. Nun eine Lücke, worin erzählt war, wie das fliessende Blut besprochen worden ist. 'Da hörte das Blut auf zu fliessen. So höre auch dies Blut auf zu fliessen: stehe Blut, stehe Blut fest'. Dieser Spruch ist von einem ganz ungeschickten alemannischen Schreiber aus einer niederdeutschen Vorlage abgeschrieben, wie nicht nur durch te, sondern vor allem auch durch die niederdeutsche Alliteration Genzan Tordan gieren (gingen) bewiesen wird. b) Einem zweiten Spruche scheint die völlig unverständliche fünfte Zeile anzugehören. Ich weiss damit schlechterdings nichts anzufangen, möchte jedoch nicht unerwähnt lassen, dass wohl die Möglichkeit vorhanden ware, die Zeile in der Lücke des ersten Spruches unterzubringen. c) Vgl. dazu Mythol. 495 und Nachtr. 153 f. Der Stumme sass auf dem Berge mit einem stummen Kinde auf dem Arme. Stumm hiess der Berg, stumm hiess das Kind: der heilige Stumme versegene diese Wunde'. Stumm = gefühllos, wie mhd. toub. Man thäte vielleicht am besten, geradezu so zu übersetzen, weil dann der 'stumme' Berg verständlich wird. Der Spruch muss in einer Gegend entstanden sein, wo eine groteske Bergformation der Phantasie Veranlassung zu der Vorstellung eines sitzenden Riesen mit einem Kind im Arme geben konnte. Die Fühllosigkeit des starren Steinriesen soll auf die Wunde wirken, damit auch diese fühllos, schmerzlos werde,
- 7. Contra malum malannum, überliefert in einer Bonner H-s, von der H. Hoffmann, Albeelduchte Glessen Bredau 1826 S. XXXI angibt, dass sie um 1070—00 geschrieben sei. Erster Druck von Wilhelm 1827 im Anhange S. 67—70; Ihm war eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift durch Hoffmann zur eine Abschrift d

et de vita pericilitærtur. Due orbit, ipsa supercilia nassuque spatium numa u humore excussom, itat facia itanjua estaberabati. Also eine unter Umständen lebensgefährliche Geschwulst am Auge. Im Spruche selbst steht dafür num, d. h. Blate, zu minimass d. i. eigentlich sich aufblaen, wie ehen der Schwinnende thun muss, um sich üher Wasser zu halten (das blosse sich dahintragenlassen vom Wasser heisst fluera.

§ 8. 8. Weingartner Reisesegen. Aufgefunden von Graff und ovon ihm herausgegehen Ditt. 2, 70. Die jetzt in Stuttgart befindliche befindliche Hs. gehört dem 12. Jahrh. an. Trotz der jungen Überlieferung briefte die Alliteration noch überall durch, abgeschen von dem prossischen weiten Teile. Grosse Innigkeit und Gefühlstiefe zeichnen das kleine Stück aus.

9. Lorscher Bienensegen. Aufgefunden von August Reifferscheid, berausgegeben und erklätt von Franz Pfeiffer Stüungsber, der Wiener Ab. 52 (1866) 3-10 (= Fortching und Kriik unf dem Gebiet der deutschaftenbar III), mit einem Fascimille. Der Segen ist von einer Hand des 10, Jahrha, auf dem unteren Rande einer ehemals Heidelberger Hs. der Vatienan, die aus Lorsch stammt und fin 9, Jahrh, geschrieben ist, nachgetragen, und zwar verkehrt vo dass man um ihn zu lesen die Hs. umderhen muss. MSD nr. 16.

10. Contra caducum morbum, aufgefunden von Keinz im Clm. 12/03 und herausger, von Müllenhoft MSD? S. 1,83. Eine zweite Hs. aus dem 12. Jahrh., die jetzt der Nationalbibliothek in Paris gehört, hat A. Morel-Falot Zidd. 23, 1,46 ediert. Zur Erklärung des Spruches vgl. Scherer, Sitzungsber, d. Berl. Ak. 1885, 8, 577 ff., wo auch eine Herstellung des Textes versucht ist. Dankcheiten belieben noch genng übrig, Der epische Eingang (bis zue zinwer zikdon) stammt aus der Zeit der Bechrung; ein beidnischer und ein christlicher Volksstamm wohnen nebeneinander nur durch einen Fluss getrennt; die verbindende Brücke, um die Streit entsanden ist, zerstört der Gott Dorar durch Blützschlag, da kommt der Sohn Adams und schlägt den Sohn des Teufels in den Wald zurück (Hüldebrand, Zs. f. d. deutschen Unterreit 3, 3,06 ff.).

In der ehen genannten Pariser Hs. sind noch einige andere Sprüche überliefert, von denen die beiden folgenden poetisches Gewand tragen.

11. Ad fluxum sanguinis narium; 'Christus und Johannes gingen

zum Jordan. Da sprach Christius: Stehe Jordan, bis ich und Johannes suber dich gegangen sind. Dann folgt Prosa; Wie der Jordan deutsche Sestende uß Bult. Dieser Schluss kehrt auch sonst wieder, s. Germ. 32, 454 f. Derselbe Segen lateinisch nach einer vatienischen Hs. MSD 162. Die erste langreite bestieren wir auch in niederfändischer Fassung (MSD S. 463); Die heilighe Kerst endt die gode sint Jun ghunghen over die Iprafam.

12. Ad equum errrhet. Vgl. Scherer a. a. O. S. 581. Noch nicht in MS1) und in Brames Leschuche. Nicht ohne poetischen Wert. Zwiegespräch zwischen dem Heiland und einem Manne, der sein lahmendes Ross am Zaume führt und Rat des ersteren, wie es zu heilen sei, Sprachliche Eigentümlichkeiten weisen auf eine Vorlage aus der Zeit Obfrids, wie Scherer darlegt.

## 2. Weltere Dichtung der Urzeit.

Friedrich Diez. Intiquissima Germanicae posteos vertiçia. Bonn. 1831 (Programni). § 9. Hymnen und Verwandtes. Vgl. Müllenhoff, Commentationis

de antiquissima Germanorum poesi chorica particula Kiel 1847 (Programm); diese Sehrift handelt von S. 6 an aussehliesslich über feierliche Aufzüge und die dabei gesungenen Lieder. - Götterverehrung und hymnische Dichtung gehen bei allen indogermanischen Völkern Hand in Hand, und wenn wir auch nicht mit Müllenhoff annehmen wollen, dass alle Poesie aus dem Kultus entsprungen sei, so lässt sich doch mit Fug behaupten, dass der rituale Verkehr mit den Göttern mit zu allererst Anlass zu gebundener Rede gegeben hat. Die gehobene Stimmung, in der man sich der Gottheit nahte, rief von selbst den poetischen Ausdruck hervor und der mit dem Opfer verbundene Tanz brachte den Rhythmus hinzu. Dass heilige Gesänge zu der ältesten germanischen Dichtung überhaupt gerechnet werden müssen ist demnach unzweifelhaft. Mit Tanz verbundene Gesänge beim Opfer beweist bereits für die urgermanische Zeit das Wort leich; zusammengehörig mit got. laikan 'hüpfen, tanzen' (in bilaikan auch 'singen') bedeutet laiks 'Reigen', and leich modus carmen, aber ags. lac daneben auch Opfer und Gabe. Es kann kein Zufall sein, dass die Begriffe Opfer, Lied und Reigen in diesem Worte zusammenfallen. Mythische Gesänge bezeugt schon Tacitus, wenn er der 'alten Lieder' gedenkt, in denen Tuisco der erdgeborene Gott und sein Sohn Mannus als Gründer des Stammes geseiert wurden. Es wird mit Recht angenommen, dass diese Lieder in irgend einer Bezichung zum Kultus gestanden haben, obwohl es Tacitus nicht ausdrücklich angibt. Unter hymnischem Gesange, der dem Gotte galt, zogen die Heere in die Schlacht. Der Tag des Kampfes wurde wie ein Fest begangen (vgl. die schöne Schilderung Müllenhoffs a, a, O, S, 12 ff.). Solche feierliche Schlachtgesänge werden ausser Germ, 3 (fuisse apud cos et Herculem memorant primumque mnium virorum fortium ituri in proclia canunt) auch Hist. 2, 22. Ann. 4, 47 erwähnt und aus diesen Stellen ergibt sieh, dass sie mit einer Art Waffenlärm verbunden waren, wahrscheinlich einem den Rhythmus markierenden Anschlagen der Schwerter an die Schilde. Ein ululatus der Weiber tritt Hist. 4, 18 hiuzu, vgl. Müllenhoff a. a. O. S. 11 und Tac. Germ. 7. Vielfach mag auch, wie in späterer Zeit sicher, ein Vorsänger vorhanden gewesen sein; Ludw, 46 Ther kuning reit kuono, sang lioth frano, ioh alle saman sungun ete.

§ 10. Aus der Zeit der Bekehrung werden Gesänge hymnischen, ritualen Charakters mehrfach bezeugt. Von besonderer Wichtigkeit ist die bekannte Stelle aus Gregors Dialogen (Scriptores rerum Langobard, ed. Waitz S. 524), aus der sieh hymnischer Massengesang beim Opfer, der mit Tanz verbunden war, für die Langobarden ergibt: Eodem quoque tempore, dum fere quadringentos captivos alios Langobardi tenuissent, more suo immolaverunt caput caprae diabolo, hoc ei currentes per circuitum et carmine nefando dedicantes. Cumque illud ipsi prius summissis cervicibus adorarent, eos quoque, quos ceperant, hoc adorare pariter compellebant. Man sollte denken, dass diese altheidnischen Opferreigen mit der Einführung des Christentums hätten verschwinden müssen. Aber dies geschah nicht, sie wurden vielmehr unbefangen in die ehristlichen Kirchen, die ja vielfach an Stelle alter Heiligtümer standen, übertragen. Die Geistlichkeit bemühte sieh lange vergeblich, sie von da zu vertreiben. Statuta Bonifacii e. 21 (aus dem Jahre 803 nach Scherer MSD 498); Non licet in ecclesia choros secularium vel puellarum cantica exercere nec convivia in ecclesia praeparare (Wackernagel S. 48). Man feierte also die alten Opfermahle auf gewohnte Weise weiter. Gegen Missbräuche verwandten Charakters richtet sich das Verbot in den sog. Statuta Salisburgensia (um 800) bei Boretius, Capitularia

regum Francorum 1, 229: Ut omnis populus honorifice cum omnis supplicationibus devotione humiliter et cum reverentia absque praetiosarum vestium ornatu vel etiam inlecebroso cantico et lusu saeculari cum laetaniis procedant et discant Kyrieleyson clamare. Also Gesang und Tanz in Festkleidung bei Prozessionen. Weiteres berichtet hierüber und über ähnliches eine Stelle der Kapitulariensammlung des Benedictus Levita VI, 96 (um 850) in den Mon, Germ. SS. IV, 2: Quando populus ad ecclesias venerit tam per dies dominicos quam et per solemnitates sanctorum, alind non ibi agat nisi quod ad dei pertinet servitium. Illas vero balationes et saltationes canticaque turpia ac luxuriosa et illa lusa diabolica non facial nec in plateis nec in domibus neque in ullo loco, quia hace de paganorum consuetudine remanserunt. Und weiter VI, 205: Ne in illo sancto die (am Sonntag) vanis fabulis aut locutionibus sive cantationibus vel saltationibus stando in biviis et plateis ut solet inserviant. Vielleicht schwebten dem Gesetzgeber hierbei abergläubische Gebräuche derart vor, wie sie der Indiculus superstitionum verzeichnet; 24 De pagano cursu quem yrias nominant scisis pannis vel caleiamentis; 27 De simulacris de pannis factis; 28 De simulacro quod per campos portant. Diese Umzüge, welche die katholische Kirche aus dem germanischen Heidentum übernommen hat, trugen in der Urzeit einen streng sakralen Charakter, wie sich deutlich genug aus der Taciteischen Schilderung der Nerthus-Feier ergibt. Hymnischer Gesang und festlicher Reigen waren dabei unerlässlich. Durch genaue Beobachtung der heute mit den Flurgängen und andern Prozessionen verbundenen Gebräuche wird sich die uralte Sitte noch weiter aufhellen lassen,

§ 11. Hochzeitslieder. In der Ilias 18, 491 ff. lesen wir eine anmutige Schilderung des althellenischen Brautzuges. Nachdem die Übergabe der Neuvermählten im Hause ihrer Eltern erfolgt ist und bei festlichem Mahle der Tag sein Ende erreicht hat, wird die junge Frau in feierlichem Zuge in ihr neues Heim geleitet. Unter Fackelschein geht die Brautleite vor sich. Ein volltönender Hochzeitsgesang erklingt, Jünglinge tanzen einen Reigen nach dem Klange der Flöte und Leier; der Zug bewegt sich durch die Strassen der Stadt und an den Thüren der Häuser stehen die neugierig zuschauenden Frauen. Wir werden nicht weit von der Wahrheit abirren, wenn wir uns den altgermanischen Brautlauf möglichst ähnlich vorstellen. Das Wort ahd, brût-hlauft (m. u. f.) bedeutet ganz wörtlich Brautzug; denn hlauft übersetzt cursus, d. h. Zug, Aufzug, Prozession. Der Ausdruck ist von Grimm RA 434 und soeben auch wieder in anderer Richtung von Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte 1, 73 missverstanden worden. Den feierlichen Brautzug bezeugt u. a. die lex Salica (cd. Behrend Berlin 1874) 13, 10 Zusatz 4: Si quis puella sponsata dructe ducente in via adsallierit etc., wodurch also für die geleitende Schar die Benennung druht gesichert wird (vgl. Hatt. 1, 261 a. ZfdA 5, 347a, wo die Schar, welche den Neujahrsumzug begeht, varenta trucht heisst). Die Brautführer - 'Geleiter der Neuvermählten', wir haben ja das Wort noch, wenn auch unverstanden - führen daher ahd, den Namen truhtingà alts. druhtingos (druhttingas procos appetitores Gl. 2, 717, 31), ahd. kommt auch truhtigomo vor (Graff 5, 517 ff.). Wenn es auch nicht ausdrücklich überliefert wäre, so würden wir doch Gesang für den Brautlauf als selbstverständlich voraussetzen müssen. Die bei solcher Gelegenheit gesungenen Lieder waren in der ältesten Zeit vermutlich sakraler Natur und mit mancherlei Gebräuchen verbunden (vgl. Weinhold, Die deutschen Frauen in dem Mittelatter" 1, 376). Überliefert sind uns eine Auzahl von technischen Ausdrücken, die auf die Sache einiges Licht werfen. Ahd. hilich conjugium, matrimonium, nuptiae Graft 2, 153 und kichod hymeneos Gl. 2, 636, 46 sowie ags. brýdlác beweisen, dass bei der Trauungsfeierlichkeit der leich, also ein mit Gesang und Tanz verbundener Zug, nicht fehlte, was bestätigt wird durch die von Weinhold Frauen? 1, 300 beigebrachte Stelle aus Athis: sus giengin die jungin hupfinde unde springinde, von den brûtin singinde, cinander werfinde den bal, wenn sich auch diese Stelle auf den Zug in die Kirche bezieht. Aus ahd. brûtesang (neutr. pl.) nuptialia carmina Graff 6, 252 = ags. brýdsang hymenaeus, epithalamium, brýdltod epithalamium ergibt sich ferner das Vorhandensein des Gesanges. In mhd. Quellen wird ausdrücklich bezeugt, dass die Heimleite der Neuvermählten 'mit süczem minnesange, mit den brûtleichen' durch ein 'hêrsteh gereite' erfolgte (Müllenhoff a. a. O. S. 24; mehr bei Wackernagel? S. 291). Während des Hochzeitsmahles - ein solehes ist im Heliand bei Gelegenheit der Hochzeit von Kana geschildert, V. 1994 ff. - wurde ohne Zweifel gleichfalls gesungen; bezeugt sind ausserdem mimische Aufführungen, schon aus alter Zeit (Müllenhoff S. 24) und dann wieder aus dem 16. und 17. lahrh. (Weinhold, Frauen? 1, 393).

§ 12. Gesänge bei der Leichenfeier. Totenklagen, in welchen des Verstorbenen Vorzüge gepriesen wurden, reichen in das graueste Altertum zurück, ja sie scheinen einen wesentlichen Bestandteil des indogermanischen Bestattungsrituals gebildet zu haben. Zu dem aufgebahrten Leichnam des Hektor treten nacheinander des Verstorbenen Gattin Andromache, seine Mutter Hekabe, seine Schwägerin Helena und singen in rührenden Worten, die durch Klagelaute der umstehenden Menge begleitet werden, des gefallenen Helden Gedächtnis (fl. 24, 719 ff.). Bei den Römern gehören die Totenlieder, nacniae (aus \*nexmia nach Osthoff), zu der Dichtung der Vorzeit wie sich aus Tacitus Ann. 3, 5 ergibt: Uhi illa veterum instituta, propositum toro efficiem, meditata ad memoriam virtutis carmina et laudationes et lacrimas vel doloris imitamenta? Genaueres über die Art der nacnia wissen wir nicht, doch lässt die Festusstelle (Teuffel, Gesch. d. rom. Lit. § 82, 2); nenia est carmen quod in funere laudandi gratia cantatur ad tibiam wenigstens erkennen, dass darunter ein Loblied auf den Verstorbenen, an der aufgebahrten Leiche vorgetragen, zu verstehen ist. An fremden Ursprung der naenia, der von einigen angenommen wird, ist durchaus nicht zu denken. Bei slavischen Stämmen, namentlich bei den Russen, hat sich die Totenklage bis heute erhalten und sie ist daselbst ein vollkommen unerlässlicher Akt der Bestattungsfeierlichkeiten. Die Totenklage wird hier von einem Verwandten in der Nacht vor der Beerdigung an der aufgebahrten Leiche gesungen und hat völlig die Form des epischen Liedes. Zuerst wird immer das Aussere des Toten, dann sein Charakter und seine Thaten gepriesen. Demnach dürfen wir wohl Lieder dieser Art auch unserem Altertum zutrauen, obwohl Tacitus Germ. 27 ihrer geschweigt, und müssen also das schöne Wort feminis lugere honestum est, viris meminisse nicht allzuwörtlich verstehen. Einen Begriff von der germanischen Art, Fürsten zu bestatten, erhalten wir durch die Schilderung, welche Jordanis von der Leichenfeier des Attila entwirft (Kap. 49, nach Priscus). Mitten auf freiem Felde wird der Leichnam aufgebahrt. Dann setzen sich die besten Reiter zu Pferde und indem sie das Paradebett im Kreise umreiten, singen sie die Totenklage, ganz wie Achill mit seinen Myrmidonen bei dem toten Patroklos II, 23, 13; of de τοίς περί νεκρόν εντριχας ήλασαν ἵππους μυρόμενοι (nur dass die Hellenen natürlieh nicht reiten, sondern fahren). Den Inhalt der Totenklage um den Attila hat nun Iordanis glücklicherweise mitgeteilt: Praccipuus Hunorum rex Attila, patre genitus Mundeucho, fortissimarum gentium dominus, qui inaudita

ante se potentia solus Scythica et Germanica regna possedit, nec non utraque Romani orbis imperia captis civitatis terruit, et ne praedae reliqua subderentur placatus precibus annuum vectigal aecepit; cumque haec omnia proventu felicitatis egerit, non vulnere hostium, non fraude suorum, sed in gente incolume inter vaudia laetus sine sensu doloris occubuit. Onis ervo hunc exitum putet onem nullus aestimat vindicandum? Wir dürfen diese Stelle als unmittelbare Paraphrasierung eines gotischen Liedes betrachten. Denn dass die gesamte Feier nach gotischem Brauche vor sich ging, lehrt nicht nur die Sache selbst, sondern auch das Wort stratu "Totenmahl', zu straujan; die Grundbedeutung desselben ist Aufbahrung, Paradehett, vgl. ahd. bettistrou pettistreuni lectisternium Graff 6, 759. Das Wort ist auch in das Slavische übergegangen: kleinruss, strava victus, cibus. Ganz wie Attila wird auch Beowulf bestattet. Seine Gauten errichten ihm am Strande des Meeres einen Grahhügel, der war hoch und breit, den Seefahrern weithin sichtbar; allerlei Kleinode geben sie ihm in das Grab mit. Dann reiten sie zu zwölft um den Hügel und stimmen die Totenklage an: cwédon det he were woruldcyning mannum mildust and monpwerust, Itodum Ildost and lofgeornost. Also wiederum ein Loblied auf den Abgeschiedenen. Der feierliche Ritt, der auch hier mit der Bestattung verbunden ist, scheint uralte Sitte zu sein und üher die Sondergeschichte des Germanenstammes in Anbetracht jener Iliasstelle hinaufzureichen. - Der altdeutsche Ausdruck für Totenklage ist sisuua. Belege: nenius siaua Gl. 1, 304, 13 (Wien 2723) sisua 310, 46 (Zf); nenias i. funchria carmina i. sisun Gl. 2, 559, 37

(Köln 81); tibicines tibia carmen lugubre canentes sueguelara sisesang Gl. 1, 711, 63 (Mainzer Gl.); nenius sesspilon Gl. 2, 576, 63 (Düsseld.); ik gihorda hêthinnussia endi unhrênia sespilon Sächsische Beichte (Denkin, LXXII, 29); de sacrilegio super defunctos id est dâdsisas Indic, superst, 2. Das Wort kommt auch nicht selten als erstes Kompositionsglied von Namen vor: Sisinand. Sisigis, Sisebut, Sisimir, Sesuald, Sesulf n. a. (Förstem, 1, 1108 ff.). Es scheint ursprünglich Spruch zu bedeuten und zu lat. sermo für \*sesmo (vgl. Casmena neben carmen) zu gehören. Von den übrigen Ausdrücken, die Müllenhoff poes. choric S. 25 zusammenstellt, wie klagesanc Gl. Salom., charasang chareleih N. Bo, kann schwerlich irgend einer auf Volkstümlichkeit Anspruch erheben; auch ist für die beiden letzten die Bedeutung nienia gar nicht bezeugt. Die Sitte der Totenklage wurde von der Geistlichkeit als heidnisch verfolgt, aber erst spät beseitigt: Admoneantur fideles, ut ad suos mortuos non agant ea, quae de paganorum ritu remanserunt. Sed unusquisque devota mente et cum compunctione cordis pro ejus anima dei misericordiam imploret. Benedictus Levita VI, 197 (Mon. Germ. SS. IV, 2). Ferner: Observasti excubias funeris, id est interfuisti vigiliis cadaverum mortuorum ubi christianorum corpora ritu paganocum custodiebantur et cantasti ibi diabolica carmina et fecisti ibi saltationes quas pagani diabolo docente adinvenerunt. Burchard von Worms bei Friedberg, Aus deutschen Bussbüchern Halle 1868 S. 89; vgl. Müller, Geschichte und System der altdeutschen Religion Göttingen 1844 S. 64. Neu ist hier die Erwähnung von Tänzen; man darf vielleicht vermuten, dass sie bei gewöhnlichen Leichenbegängnissen dieselbe Stelle einnahmen wie der Totenritt hei fürstlichen Bestattungen. - Von der Totenklage, die vor der Beisetzung an der aufgebahrten Leiche stattfand, ist scharf zu trennen der Klageruf, den die Leidtragenden während des Grabganges auszustossen pflegten: Quando cos ad sepulturam portaverint, illum ululatum excelsum non faciant . . . . Et super corum tumulos nec manducare nec bibere praesumant. Benedictus Levita (Fortsetzung der oben ausgehobenen Stelle VI, 197). Dieser Klageruf hat sich in manchen

Gegenden bis heute gehalten, z. B. in den sogen, cimbrischen Gemeinden in den venetianischen Alpen, wie Schmeller im Cimbr. Worterb. bezeugt. 134a Kartag: Tag an welchem ein Verstorbener unter Klagegeschrei beerdigt und dann das Leichenmahl gehalten wird: 136b Klagen; besonders um einen Toten bei der Beerdigung laute kadenzierte Wehklage erheben. Ähnlich klagen Nib. 341, 7 Z. Etzel und Kriemhild um den toten Rüdiger. § 13. Uniniteod, Müllenhoff, ZfdA 9, 128. MSD S. 363 f. Ich S 13. Uumileod, Müllenhoff, ZfdA 9, 128. MSD S. 363 f. Ich stelle die Belege voran, Kapitular Karls des Grossen vom 23. März 780 bei Boretius, (apit. reg. Franc. 1, 63: De monasteriis minutis ubi nonnanes sine regula sedent, volumus ut in unum locum congregatio fiat regularis, et episcopus praevideat ubi fieri possint. Et ut nulla abbatissa foras monasterio exire non praesumat sine nostra jussione nec sibi subditas facere permittat; et carum claustra sint bene firmata, et nullatenus ibi nuinileodos (all, uninileodes, uninilendos) scribere vel mittere praesumant: et de pallore earum propter sanguinis minuationem. Dazu die Glossen zu den Canones: Plebeios psalmos seculares cantilenas aut nuinileod Gl. 2, 83, 10, 85, 32, 86, 42, 92, 55, 140, 42 = Plebeios psalmos seculares cavillenas vel rusticos psalmos sine auctoritate vel cantus aut nuinileod 95, 73 = Plebeios psalmos rustigiu sane vel uninilioth 113, 28. - Plebeios psalmos cantica rustica et inepta odo uninileod odo scoficod Gl. 2, 100, 59. - Ich balte es nach dem Belegmaterial für zweifellos, dass unter den uniniteol zunächst nur Liebeslieder verstanden werden können. Es wird den Nonnen verboten, dergleichen zu schreiben oder zu schicken, auch wohl sich schicken zu lassen, und ihre Bleichsucht wird mit der Sache in Verbindung gesetzt. Daraus ergibt sich doch wohl, dass der Gesetzgeber an Liebesgedichte, die zugleich als Liebesbriefe dienten. gedacht hat, Müllenhoff a. a. O. hat auf die Stelle des Kapitulars nicht genug Wert gelegt und die Glossen einseitig bevorzugt. Aber auch diese widersprechen nicht; denn uninikod soll den lateinischen Ausdruck plebeji psalmi gar nicht erschöpfen (die Stelle 100, 50 lehrt ja, dass auch scofleod, also epische Gedichte mit darunter zu verstehen sind), sondern nur diejenige Art der volkstümlichen Gesänge hervorheben, welche am meisten Anstoss erregte und am nachdrücklichsten verfolgt werden sollte. Gerade die Canonesglossen sind oft nicht einfache Übersetzungen der lateinischen Worte, sondern haben die weitergehende Bestimmung, den Ausdruck der Quelle zu erläutern und zu ergänzen, ganz ähnlich wie die sogen. Malbergischen Glossen zur lex Salica. Uuini heisst nun zwar im ahd, auch sodalis (Hatt. 1, 304 a. ZfdA 5, 355), aber wenn auch nicht Williram in seiner Übersetzung des hohen Liedes gerade dieses Wort für amicus und dilectus der Vulgata verwendete, und das zugehörige Femininum unimi nicht ausschliesslich Geliebte, Gattin bedeutete, so würde doch die Verwandtschaft des Wortes mit lat. Venus ind. vanas Lust, Reiz ausser Zweifel stellen, dass dieser Sinn der ursprüngliche ist. Das afries. mit winnasangh Richth. 409, 28, wofür in der niederländischen Übersetzung mit socien sange gebraucht ist, hätte Müllenhoff ZfdA 9, 128 bei Seite lassen sollen, da doch teinna mit selnem Doppel-n notwendig = ahd. teunnia gesetzt werden muss, namentlich auch in Aubetracht des ahd. uuunnisangon jubilare Graff 6, 253 f. Diese uuinileod sind die ersten sicher bezeugten Spurën einer Liebeslyrik in Deutschland. Wilmanns, Leben und Diehten Walthers von der Vogehveide Bonn 1882 S. 16 durfte diese wichtigen Zeugnisse nicht unheachtet lassen. Abweichend von diesem Gelehrten, der die deutsche Lyrik erst in der Mitte des 12. Jahrhs, beginnen lässt, stellen wir uns ganz auf Seite Müllenhoffs, der sich ZfdA 9, 129 treffend folgendermassen ausspricht: Den Ursprung der Lyrik überhaupt später zu setzen

als das Epos beruht auf einem Irrtume. Das Liebeslied ist wie das Preislied und das Spottlied ein notwendiges Glied der uralten Stegreifdichtung. Was die Kunstdichtung des zwölften Jahrhunderts daran vervollkommnete, ist leicht einzuschen'. Den letzteren Punkt hier zu erörtern ist nicht unsere Aufgabe. Auch ich glaube, dass kunstlose Liebesliedehen zu keiner Zeit gefehlt haben und zweifele nicht, dass ein guter Teil dessen, was später zur Frühzeit des Minnesangs, dann bei Neidhart und zur Zeit der Blüte des Volksliedes an das Tageslicht tritt, uralten Keimen entsprossen ist, Weiteres bei Burdach, Das volkstümliche deutsche Liebeslied ZfdA 27, 343 ff., Richard M. Mever, Alte deutsche Volksliedehen ebd. 20, 121 ff. und Berger, Die volkstümlichen Grundlagen des Minnesangs ZfdPh 19, 440 ff. Wenn von solchen Liedchen aus alter Zeit nichts erhalten ist, so darf dies bei Stegreifdichtung nicht befremden. Erfunden von einem begabten Mitgliede cines in sich geschlossenen Kreises, vom Augenblicke eingegeben und für eine bestimmte Situation berechnet, waren diese flüchtigen poetischen Erzeugnisse ihrer Natur nach der Vergänglichkeit geweiht. Diese Liedchen wurden eine Zeit lang zum Tanze, in der Spinnstube, beim Mahlen und wo sonst Gelegenheit dazu war, gesungen, dann fielen sie der Vergessenheit anheim.

§ 14. Spottlieder. Das hohe Alter dieser Art von Gedichten steht ausser allem Zweifel. Sie sind schon für das 4. Jahrh, bezeugt durch die Mosella des Ausonius, wo 165 ff. erzählt wird, wie die Landleute an der Mosel, ungewöhnlich spät im Jahre noch mit der Bestellung des Feldes beschäftigt, von Wanderern und vorüberfahrenden Schiffern durch Liedchen verspottet werden (probra canunt seris cultoribus). Gesetzliche Bestimmungen gegen die Schelten (ahd. skella swf.) wie sie im Norden sich nötig machten (Weinhold, altnord. Leben 342 f.) finden wir zwar auf dem Kontinent nicht; wohl aber fühlte sich die Geistlichkeit veranlasst einzuschreiten; Qui in blasphemiam alterius cantica composuerit vel qui ca cantaverit, extra ordinem judicetur lautet ein Canon von 744 (Wackernagel S. 48). Es mag dies wohl seinen Grund darin haben, dass auch höhere Geistliche gegebenen Falls nicht verschont wurden. Gegen weltliche Grosse werden Spottgedichte mehrfach bezeugt. Thegan erzählt in der Lebensbeschreibung Ludwigs des Frommen c. 28 (Mon. Germ. SS. 2, 597): Sequenti anno habuit placitum suum generale, et ibi Hlutharius, filius suus primogenitus ex regina, suscepit in conjugium filiam Hugi comitis, qui erat de stirpe cujusdam ducis nomine Etih, qui erat timidus sufer omnes homines. Sic enim cecinerunt ci domestici sui, ut aliquando p.dem foris sepe ponere ausus non fuisset. Dieser Hig timidus (so wurde er nach c. 55 p. 602 zubenannt), Graf von Tours ist 837 gestorben (Lachmann kl. Schr. 1, 453). Als Heinrich II. an Stelle Ottos III. im Jahre 1000 hatte König werden wollen und ihm dies nicht gelungen war, sangen die Leute von ihm: Deo nolente voluit dux Heinricus regnare (Thietmar von Merseburg 5, 1 - Mon. Germ. SS. 3, 791) vgl. Lachmann a. a. O. Notker der Deutsche hatte über undankbare Klosterschüler zu klagen, die Verslein auf ihn machten (Zusatz zu der Übersetzung von Ps. 68, 13 bei Piper 2, 266, 26 ff.): In me psallebant qui bibebant vinum: sazzen ze unine unde sungen fonc mir. so tuent noh kenuoge, singent fone demo der in tro unreht uneret. Zuweilen mag sich das Spottgedicht dadurch, dass es der Erzählung einen hreiteren Raum gestattete, mehr der epischen Weise genähert haben. Solche mehr erzählende Spottlieder bezeugt Saxo Gramm. (490, 23 Holder): Inter cetera cantor Germanicus fugam Sucuonis exiliumque cantileua complexus, varias ci contumetias formatis in carmen conviciis objectabat. Quem ob hoc acrius a convivi inceptions Suron distinuishts moletish fortunas mas liberius resinere jubel, propum liberte 12 post ermanse malerum memisius confessus. Die epische Form dieses Liedes folgt schon aus der Art des Vortrags bei oder nach tem Mahle durch einen einselnen Berufusiagner, — Einen lurzen Spottvers aus St. Gallen hat uns die dortige Hs. 30 aufbewährt (Hatt. 1, 400a. MSD Nr. 28b). Ein Mann Namens Lindere (d. 1. Linder, Lindervein), freih, dass er seine Tochter unter die Haube gebracht hat, gibt ein gutes lenderstellere zurück. Das einheite Versehen hat Jak. Griman Hot sohn die Tochter zurück. Das einheite Versehen hat Jak. Griman Hold hoft nicht richtig gefasst; restzen beisst nichts weiter als geleen, spienden, wie man ja ein Fass Bier oder eine Bowle setzen bis auf den heutigen Tag sant; das 7ffik er- verleicht dem Verb nur die perfektive Beledung.

§ 15. Rätsel und Gnomen hahen der Urzeit sicher nicht gefehlt (vgl. Zimmer, Altind. Leben S. 345), aber poetisches Gut dieser Art besitzen wir nur in später Fassung. Unter den lateinischen Rätseln aus einer Reichenauer Hs. des angehenden 10. Jahrhs., welche MSD Nr. 7 herausgegeben sind, sind sicher manche von hohem Alter, denn sie kehren bei verschiedenen germanischen Stämmen in nationalem Gewande wieder, So ist z. B. die vierte Nummer volovit volucer sine plumis auf den Färöern aufgetaucht in folgender Gestalt: 'Ich weiss einen Vogel federlos, er setzte sich auf einen Platz graslos: kam eine Jungfrau gegangen, sie fing ihn handlos, briet ihn feuerlos und ass ihn mundlos'. Literatur über das Rätsel bei Gödeke 1, 305. - Deutsche Sprichwörter sind in zwei St. Gallischen Hss, aus der Zeit Notkers (oder wenig später) erhalten (MSI) Nr. 27, 1). Auch bei einzelnen von diesen lässt sich ein ziemlich hohes Alter vermnten, weil sie sich im Norden und anderswo wiederfinden. Allerdings muss in Betracht gezogen werden, dass diese Kleindichtung üheraus leicht von Stamm zu Stamm wandert. Urgut und Lehngut sind hier schwer zu unterscheiden,

## KAPITEL IL

# HELDENGESANG UND GESCHICHTLICHE LIEDER.

§ 16. Wir fassen die epische Dichtung des Heldenalters und die Gatung des historischen Liedes zusammen, weil wir einen prinzipiellen Unterschied zwischen beiden Arten nicht zu erkeunen vermögen. Auch als Heldenüled beralt auf der Geschichte und es wurde mit dem Anspruche vorgetragen und angehört, geschichtlich zu sein. Dass das zurte Gewebe der Sage, das die Zeit um alle Geschichte spinat, in dem einen Falle dichter, in dem anderen durchsichtiger sich um die besungenen Erginsies gelegt hat, kann einen grundskätzlicher Unterschied nicht bedrügen. Ausser dem Hildebrandsliede und dem Wählbarins behandelt Greichte verwandten Charakters.— Wilhelm Grimm, Die danke Hildebrange, zweite Ausgabe (von Müllenhoff) Berlin 1867, Dritte Ausgabe (von Stell) 1888.

§ 17. Eine bekannte Stelle der Annalen des Tacitus bezeugt das historisch-epische Lied bereits für die Urzeit der westgermanischen Stäumer: 2, 88. Arminus . dolo propinguerum ceidit, überalor haud dubis Germaniar et qui non primordia populi Romani sieut alii erges dueesque, sed florentissimum impérium haccisirelt, prodifis ambiguas, hello mo victus; septim et triçaba amos vitra, duodeim potentiar explerie nontueyar adua exbravas and petente. Diese bestimatte und unaweideutige Navhrietta nazuweiteln, liegt nicht der mindeste Grund vor. Epiche Lieder von den Thaten des Arminius existierten demmach noch zur Zeit als Tactius schrieb; da sie nicht lange nach den ermortette worden ist, damale bereits fast ein lahrlundert ülterdauert.

§ 18. Dass der Heldengesang bei den Goten entsprungen sei, ist demnach eine unhaltbare Annahme Müllenhoffs (de poes, chor. 15). Soviel muss jedoch zugegeben werden, dass das epische Lied bei den gotischen Stämmen früher als im Westen berufsmässige Pflege gefunden hat (denn Rhapsoden gab es selbst am fränkischen Hofe um 500 noch nicht) und dass die Blüte, welche der Heldengesang in den Zeiten der Völkerwanderung erreicht hat, hauptsächlich den gotischen Berufssängern zu verdanken ist. Nur aus der höheren Ausbildung des epischen Gesanges bei den Goten erklärt es sich, dass soviele ihrer Sagenstoffe nach dem Westen gewandert sind. Nicht weil man sich für diese Stoffe mehr als für die einheimischen interessierte, nahm man sie auf, sondern weil sie in vollendeterer poetischer Gestaltung auftraten. Für frühe Ausbildung des Heldengesanges bei den Goten sprechen gewichtige Zeugnisse aus Zeiten, wo der Mund westgermanischer Sage noch völlig schweigt. Jordanis erzählt von alten Liedern fast historischen Charakters, in denen berichtet war, wie die Goten an den Pontus gelangten; anderswo war von der Abstammung des Gotenstammes gesungen und gesagt; es gab ferner epische Lieder, deren Gegenstand die Ermanrichsage war: wie der grausame König die Swanhild an Pferde binden und so zerreissen lässt und wie dann ihre Brüder Sarus und Ammius ihren Tod rächen, indem sie dem Könige eine Wunde beibringen, an der er langsam hinsiecht (vgl. HS 1 ff.). Von gotischen Rhapsoden am Hofe Attilas, die beim Mahle Lieder von dessen Thaten singen, erzählt Priscus ed. Bonn. p. 205, 11 (deutsch bei Freytag, Bilder aus der deutschen Vergangenheit 1, 168). Dass auch die Westgoten im 5, Jahrh. das epische Lied pflegten, wird durch eine Stelle des Apollinaris Sidonius bezeugt . MG. Auct. antiquiss. 8, 4) Epist. 1, 2: Sane intromittuntur, quamquam raro, inter cenandum mimici sales, (sed) ita ut nullus conviva mordacis linguae felle feriatur: . . . nullus ibi lyristes choraules mesochorus tympanistria psaltria canit, rege solum illis fidibus delenito, quibus non minus mulcet virtus animum quam cantus auditum. Erinnert sei schliesslich noch an die bekannte Erzählung des Procop (Bell. Vand. 2, 6) von Gelimer (Brüder Grimm, Deutsche Sagen Nr. 376), aus welcher hervorgeht, dass auch Könige dichteten und ihre Gesänge zur Harfe selbst vorzutragen sich nicht scheuten.

§ 19. Auch die Burgunden gehören zu den Ostgermanen, wie die Forachreite unt hinreichenden Steicherbeit darthun, so dass also auch ein guter Teil des Stoffes, der im Nibelungenliede verarbeitet ist, den Ostgermanen zugesprochen werden muss. Auf die burgundische Sage hasen wir uns jedoch nicht ein, da sie besser der mittelhochdeutschen Abtellung dieser Iteraturgeschlicht vorbehalten beliet. Die eigentütie Steigfreitedsage gebört den Franken an und es ist nicht zu bezweifeln, dass sie bei illnen frühreitig in Liedern ausgebüldet worden ist. Von lang obstardischen Heldenliedern berichtet Paulus Diac. 1, 27 ed. Waltz p. 70: Albeit vore ist practeurum lenge Integrate num precedent, auch uns zu fenten den Ausgeschen gestellt der Steinen, sied ein die Jestia belleunge fellität at virtus in erum enzwinden zehre (gd. da-

zu Widstd 70-74). Zugleich ein interessantes direktes Zeugnis für die Wanderung der Heldenlieder von Stamm zu Stamm. Auch die Friesen freuten sich des epischen Gesanges, wie sich aus der Wundergeschichte von dem blinden Bernlef ergibt (Vita Liudgeri, MG, SS, 2, 412); Illo discumbente cum discipulis suis, oblatus est cecus, vocabulo Bernlef, qui a vicinis suis valde diligebatur, eo quod esset affabilis, et antiquorum actus regumque certamina bene noverat psallendo promere; set per triennium continua cecitate percussus est. Wenn Karl der Grosse uralte Lieder aufschreiben liess, in denen der alten Könige Kriegsthaten besungen waren (Einhart 20), so betrafen diese wohl die Vergangenheit des fränkischen Stammes und waren ähnlicher Beschaffenheit wie die der Ostgoten von der Wanderung three Volkes Charne historico ritu Iord.) und die langohardischen von Alboin. Es gab eben keine geschichtliche Überlieferung ausser in Liedform tearminibus antiquis, quod unum apud illos memoriae et annalium genus est Tac.) und Karl der Grosse glaubte der Geschichte, nicht der Poesie zu dienen, wenn er sich dieser Gesänge annahm,

## DAS HILDEBRANDSLIED.

Literatur. a) Ausgalen. Eckhart, Commentarii de rebus Franciae orientalis. Würzburg 1729, 1 864 ff. unter den Titel Fragmentum fabulae romanticae, Saxonica dialecto seculo VIII, conscriptae, ex codice Hasso-Casselano. Dies die editio princeps. Sie besteht aus einem Abdrucke des Textes nehst lateinischer Übersetzung; beigegeben ist ein Facsimile der ersten 13 Zeilen his forn her ostar. Eckhart erkannte die poetische Form des Stückes nicht. Diese Entdeckung nuchten erst die Brüder Grimm, Das Lied von Hildebrand und das Weissenbrumer Gebet tum ersten Mal in ihrem Metrum dargestellt. Cassel 1812. Wilhelm Grimm lieferte spater ein schönes noch jetzt ganz gut bruchbares Facsinile der Hand-schrift: De Hildebrando antiquissimi carminis teutonici fragmentum edidit Guilelmus Grimm, Göttingen 1830. Müllenhoffs Ausgabe MSD Nr. 2 leidet an dem Fehler, dass der überlieferte Text nach metrischen Theorien geregelt ist, deren Richtigkeit schweren Zweiseln unterliegt; der beigegebene Kommentar ist jedoch vortressel. Seit das photographische Facsimile von Sievers vorliegt (Das Hilde-brandstied, die Mersourger Zaubersprüche und das fränkische Taufgelöbniss. Halle 1872) besitzen wir alle ngend wünschensweiten Hülfsmittel für die Textkritik. Der gegenwärtig brauchbarste Druck des Textes in Braunes althochd. Lesebuche (3. Aufl. (888). b) Schriften über das Lied. Wir neunen nur das wichtigste. Lachmann. Über das Hildebrandslied, Kleine Schriften 1, 407 ff. Gelesen in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 20, Juni 1833. Olewohl diese Abhandlung nun über 50 Jahre alt ist, steht sie doch noch in erster Reihe. Einzelnes, namentlich was die Metrik betrifft, ist allerdings veraltet. - K. W. Grein, Das Hildebrandslied nach der Handschrift von neuem herausgegeben, kritisch bearbeitet und erlöutert. Marburg 1858, 2. Ausg. Kassel 1880. — Holtzmann, Zum Hildebrandsliede. Germ, 9 (1864), 289 ff. Hier ist erwiesen, dass die Schreiber unserer Hs. eine schriftliche Vorlage gehabt haben. Die weitere Annahme, dass die Schreiber Niederdeutsche, die Vorlage hochdeutsch gewesen sei, hat zwar Anklang gefunden, ist aber irrig, s. u. - Max Rieger, Benerhungen sum Hildebrandsliede, Germ. 9, 295 ff. Gerichtet gegen die Lachmann-Müllenhoff'sche Metrik und ihre daraus fliessende Behandlung des Textes. - F. Zarneke, Berichte der sächs Ges. d. Wiss. Phil.-hist. Cl. 1870, S. 197 f. — Otto Schrüder, Bemerkungen zum Hildebrandsliede. Berlin 1880 (Jenenser Diss.). — H. Möller, Zur althochdeutschen Alliterationspoerie, Kiel und Leipzig 1888, S. 53-108. Enthält vieles Gute, obwohl der Versuch einer strophischen Gliederung schwerlich Beifall finden wird.

§ 20. Überlieferung. Die erhaltenen Bruchstücke des Hildebrandsiedes sind um 800 von zwei wahrscheinlich Püldischen Schreibern auf die äusseren Umschlagsseiten einer theologischen Handschrift gemischten Inhalts, die bereits fertig vorlag, geschrichen worden. Sie lösten sich ab. Der erste schrieb zunächstid ing ganze erste Seite, die mit den Worten irminged upad schliesst (V. 30 Braune). Mit der zweiten Seite setzt der andere ein. Aber er erlahuten bald, noch nicht ganz acht Zeilen rühren

von ihm her, denn von ewin inwit (V. 41 Braune) an schreibt wieder der erste. Verse sind nicht abgesetzt (vgl. den diplomatisch getreuen Abdruck der Hs. in Müllenhoffs Altdeutschen Sprachproben S. 10). Lachmanns Ausicht (Kl. Schr. 1, 430) ging dahin, dass die beiden Schreiber das Lied aus dem Gedächtnisse aufgezeichnet hätten. 'Sie besannen sich mit einander aus ihrer weltlichen Zeit her auf die Worte eines Liedes, das sie sonst wohl von bäurischen Sängern gehört hatten'. Wenn diese Ansicht richtig wäre, so müsste auffallen, dass das vereinte Gedächtnis der beiden nicht weiter gereicht hat. Man sollte doch meinen, dass was der eine sich nicht gemerkt hatte, der andere hätte ergänzen können, und dass auf diese Weise ein lesbares Ganze zu Stande gekommen wäre. Das ist aber in keiner Weise der Fall. Denn was wir besitzen, stellt sich nur als ein Conglomerat von lose an einander gereihten Bruchstücken dar. Es ist vielmehr jetzt festgestellt, dass die beiden eine schriftliche Vorlage benutzt haben. Nur uuter dieser Voraussetzung erklärt sich das sechsmalige .braht für -brant in den Namen: denn wenn in der Vorlage das a nicht durch Ligatur mit dem n in der Weise verbunden gewesen wäre, dass jenes ein wenig über die Zeile erhöht war, würde das Auge nicht verleitet worden sein, ein h zu sehen. Nur so erklärt sich V. 43 (Braune) man für inan, nur unter dieser Annahme begreifen wir die Vermischung zweier Schreibweisen für to in dem Worte Puas V. 27 zweite Hälfte (Z. 22 der Hs.). Dazu kommt V. 13 min für mir. V. 15 gihueit für giuueit (h für u verlesen), die Dittographie det in Z. 18 der Hs., V. 26 unti für miti und die ganz wunderliche ein sehr mangelhaftes Verständnis verratende Zusammenschweissung der Worte und Wortteile. Dennoch lässt sich die seltsame Beschaffenheit unseres Stückes nur unter Voraussetzung einer weiter zurück liegenden Aufzeichnung aus dem Gedächtnisse befriedigend erklären. Fortgesetzte schriftliche Überlieferung führt, auch sorglos gehandhabt, nicht zu solcher Zerstörung. Es muss mangelhafte Erinnerung im Spiele sein. Wir müssen annehmen, dass unsere Handschrift von einer Vorlage abstammt, die thatsüchlich aus der Erinnerung niedergeschrieben gewesen ist.

§ 21. Mundart des Originals. Unser Denkmal ist in einer ganz singulären sprachlichen Form überliefert. Hochdeutsche und niederdeutsche Bestandteile gehen in bunter Mischung regellos durcheinander. Dieser Wirrwarr hat sonst nicht seinesgleichen. Dass ein so bunter, aller Konsequenz hohnsprechender Mischdialekt je irgendwo gelebt habe, ist völlig unglaublich. Wir müssen also die Überlieferung dafür verantwortlich machen. Man denkt natürlich zuerst an eine Mischung des Dialekts der beiden Schreiber mit demjenigen der Vorlage. Aber dass die beiden Fuldischen Mönche wesentliche Änderungen an ihrer Vorlage vorgenommen haben sollten, ist bei dem mechanischen Verfahren, das sie, wie die oben besprochenen Fehler beweisen, einhielten, und dem mangelhaften Verständnisse, mit welchem sie den Text, wie dieser selbst zeigt, kopiert haben, ganz und gar unwahrscheinlich. Abgesehen von Kleinigkeiten haben diese beiden meiner Überzeugung nach an dem ihnen überlieferten Texte nichts geändert. An der Verquickung zweier Sprachen muss vielmehr die Art der ersten Niederschrift schuld sein. Der Dialekt des Aufzeichners muss von dem des Liedes verschieden gewesen sein. Entweder war der Aufzeichner, der also aus dem Gedächtnisse geschrieben hat, ein Niederdeutscher und das Lied war hochdeutsch, oder ein hochdeutsch redender Schreiber suchte ein nur mit dem Ohre aufgefasstes niederdeutsches Stück aufzuzeichnen. Für welche von beiden Möglichkeiten haben wir uns zu entscheiden? Die Frage ist schwierig und sie wird verschieden

beantwortet. Die herschende Meinung ist seit Holtzmann, dass ein Niederdeutscher habe hochdeutsch schreiben wollen. Aber mit Unrecht wie mir scheint. Ich stehe vielmehr in der Hauptsache auf dem Standpunkte Müllenhoffs, der sich MSD S. IX in folgender Weise ausspricht: 'Der Schreiber wollte ein wesentlich niederdeutsches Gedicht zur Aufzeichnung bringen, aber nur an hochdeutsche Schrift und Rede gewöhnt, kam er in der Wiedergabe der abweichenden Laute und Formen nicht über eine gewisse Grenze hinaus'. Die Beweisgründe Müllenhoffs konnten freilich seiner Ansicht unmöglich die gewünschte Geltung verschaffen. Er beschränkt sich auf einige Bemerkungen über lautliche Erscheinungen; das vorgebrachte ist dürftig und nicht einmal durchweg stichhaltig. Richtig ist zweifellos, dass die orthographischen Sonderbarkeiten, an denen das Denkmal so reich ist, sich einzig und allein unter der Voraussetzung erklären, dass der Aufzeichner in sächsischer Orthographie völlig unbewandert war. Ein Sachse, der überhaupt schreiben gelernt hatte, hätte sich wohl schwerlich so unerhörte Fehler, wie sie hier begegnen, haben zu Schulden kommen lassen. Nimmer hätte ein Sachse, dem lebendigen Laute zum Trotz, Geminata statt des einfachen Konsonanten gesetzt in Worten wie hetti heittu motti muotti lettun huitte harmlicco, da ihm doch alle diese Worte vollkommen geläufig sein mussten und sie ihm nicht zum ersten Male in die Feder gekommen sein können; schwerlich hätte er anon hatti furlact ract geschrieben, da a ac im Präteritum der ehemals reduplizierenden Verben im sächsischen unerhört ist und für hochd, ai ei nur ganz selteu begegnet: kaum ware ihm ao für got, au entschlüpft, denn diese Lautgebung ist unseren sächsischen Ouellen fremd. Einem der sächsischen Schreibweise unkundigen Hochdeutschen dagegen würden diese Fehler wohl zu verzeihen sein, denn ihm blieb ia nichts übrig als sich an die hochdeutsche Lautgebung anzulehnen. Er hatte gelernt heizeu môzei harmlibbo zu schreiben; da lag nun doch der falsche Schluss für ihn nahe. dass er auch die gehörten niederdeutschen Formen mit Doppelkonsonanz zu schreiben habe. 1 Er war gewohnt, wie wir annehmen dürfen, ac und ao für späteres è δ zu setzen; was Wunders, dass er dies nun auch, mitunter über das Ziel hinausschiessend, in den aufzuschreibenden sächsischen Worten that? Wie sehr ihm überall das hochdeutsche Lautbild vor den Augen stand, lebrt die in dieser Hinsicht instruktive Form suasat V. 53. die dem sächsischen fremd ist; er brachte sie zu Stande, indem er die sonst gültige Gleichung hd. z = nd. / fälschlich auf das ihm gelänfige suåsaz anwandte, Vgl. Möller S. 50. Die Hauptsache ist aber doch der Wortgebrauch und die Phraseologie, zu deren Betrachtung wir uns nunmehr wenden.

§ 22. Wortschatz und Ausdracksweise des Gedichtes, Dinge, auf die der Aufscheiner keinen beträchtlichen Einlins ausgedich haben kann, tragen einen so ausgeprägt sächsischen Charakter, dass die Annahme eines sächsischen Originab meines Erachtens ganz unahweisher ist. Wir nuissen darauf etwas ausführlicher eingelten. — If I. hörter das erzähler, dass sich als Kümpfer allein begegent seien Hildebrand und Haubtrand was sich als Kümpfer allein begegent seien Hildebrand und Haubtrand verständlich sein, da hier arkeit Gefähnlis, dann Verschwörung, urkeits suspauss (G. K. & 25), 24) beteutet, wihd laber aus dem inderdetetischen Sprachkreise; und wenn das Wort auch alls, nicht belegt ist, was bei dem geringen Umfange der Überlieferung gewiss as Zufall betrachtet werden

<sup>1</sup> Möllers Auffassung dieser Schreibungen (S. 59 f.) vermag ich nicht beizutreten.

darf, so deckt sich doch urhêtte aus \*-haitje vollkommen mit dem ags. bretta Kämpfer und empfängt so vom Norden her die willkommenste Aufklärung, während uns der Süden im Stich lässt. Vgl. Paul PBB 7, 121. Desgleichen ist muofin ganz und gar niederdeutsch; es ist der Conj. Praet. des alts. muotian begegnen (Hel. 1698C) = ags. métan mnl. moeten nd. maten (got, gamôtjan begegnen). Dieses Wort gehört nicht etwa nur der Sprache der alliterierenden Dichtung an, sondern ist auf niederdeutschenglischem Boden auch der Prosa eigen. Ich erlaube mir darauf besouders hinzuweisen, um dem Einwande zu begegnen, dass die Eigenheiten der Sprache des Hildebrandsliedes sich aus einer von der Prosa verschiedenen 'Dichtersprache' erklären liessen. - 6 tô dero hiltiu. Das Wort hiltia Kampf = alts. fan is hildi 5043 M ags. hild (nur in Dichtungen) altn. hildr (ebenfalls nur in der Poesie) gehört allerdings zweifellos zu denjenigen Worten, die nur von Dichtern gebraucht worden sind. Denn es fehlt auch der angels, und altnord. Prosa. Mehr Gewicht darf auf to für ti zi gelegt werden, da zue als Prap, den alten ahd. Ouellen durchaus abgelst, während to nach Hel. 5052 C dem sächsischen von alter Zeit her eigen ist und im angels, als gewöhnliche Gestalt der Prap, erscheint. Entsprechend V. 65 to samane. - 7 und öfter gimahalta sprach = alts. gimahalda (36 gimâlta = alts. gimâlda, wie der Cott. 139. 914. 3136. 3993 schreibt) ags. madelode (I. Grimm, Andreas und Elene S. XLI). Im ahd. bedeutet mahalen gimahalen niemals sprechen, sondern ausschliesslich vermählen, verloben, aber ich will zugeben, dass dieser formelhafte Ausdruck auf Rechnung des poetischen Stils gesetzt werden kann und ihn demnach für die sächs. Herkunft nicht hoch in Anrechnung bringen. — hêrôre der ältere; ebenso 50 in sus hêremo man 'an einem so alten Manne'. Die beiden Stellen sind zuerst von Edzardi PBB 8, 485 richtig erklärt worden. Sie werden nur verständlich durch altn. harr ags. har ergraut, grau. In beiden Sprachen kommt diese Bedeutung dem Worte auch in prosaischer Rede zu, während es im ahd. (allerdings auch im Hel., aber man muss hier immer mit der Mangelhaftigkeit des Quellenmaterials rechnen) nur in der bekannten übertragenen Bedeutung erscheint (senior heriro BR 56 würde als Beleg nur herangezogen werden können, wenn nicht die sehr geringe Lateinkenntnis des Übersetzers die Befürchtung wach riefe, dass er hier senior in dem nicht seltenen Sinne von prior verstanden habe; in demselben Kapitel begegnen; herorin altiori; herirom priores; herorin priore). -10 fireo der Menschen, ausserdem noch im Wessobrunner Gebete und im Muspilli, = alts. firiho barn, mid firihon, ags. firas, altn. firar. Überall aur in Poesie und thatsächlich ein Wort der 'Dichtersprache'. Ich führe es nur deshalb mit auf, um zu zeigen, innerhalb welcher Grenzen ich der 'Dichtersprache' ihr Recht lasse, - 10 êr hina. Ähnliche Verbindungen fehlen dem Hochdeutschen, nicht aber dem Sächsischen: êr huuanna ehemals Hel, 11.12, ags. dr beforan. - 18 giveit profectus est = alts. giunet ging, ags, gewdt und hier auch in Prosa üblich, während ahd. giunizan imputare, anrechnen bedeutet (Graff 1, 1115). Berufung auf die Dichtersprache wurde hier von Übel sein. Interessant ist die unvollkommene Verhochdeutschung des Ausdrucks. - 20 f. her furlaet in lante luttila sitten trut in bure 'er liess im Lande clend (traurig, niedergeschlagen? vgl. lit. liúdnas traurig) zurück die junge Frau im Gemach'. Ich halte bûr im Sinne von Frauengemach, Kammer für unhochdeutsch; weder ahd, noch mhd. lässt sich diese Bedeutung belegen. Dagegen ist das Wort in diesem Sinne den nördlichen Sprachen geläufig, vgl. DWb 1, 1175 und Grein, Egilsson, Verwijs - Verdam. - 23 darba gistuontun hat nur im Sächsischen

Parallelen; iru thar sorga gistod Hel. 510; that iro uuari harm gistandan, sorga an iro selbaro dohter ebd. 2987; Nord-Denum stód atelic egesa Beow. 784. - 25 irri heisst im ahd, in Prosa und Poesic nur errans, irre; die hier geforderte Bedeutung 'zornig' ist eine Eigenheit der nördlichen Sprachen: alts, irri endi ênhard Hel. 5060, ags. corre iratus, iracundus Grein 1, 262 (nicht auf die Poesie beschränkt). - 31 dana halt hat schon Graff 4, 910 als unhochdeutsch erkannt; es ist das alts. than hald 'um so mehr' Schmeller 100 b. in Verbindung mit neo bedeutet es 'noch niemals', oder wie Schade 2 367 b übersetzt 'durchaus noch nic, bei Leibe noch nicht'. Dieses than vor einem Komparativ gehört bekanntlich zu den Eigentümlichkeiten der sächsisch-englischen Sprachen; die Erklärung aus einer Dichtersprache der alliterierenden Kunst versagt hier also völlig. Im got, entspricht in gleichem Sinne ni bê haldis. - 32 dinc ni gileitôs eine Verhandlung führtest. Ich weiss leiten in diesem Sinne sonst hochd, nicht zu helegen, es wäre aber möglich, dass es in der alten Rechtssprache, die wir ja so wenig kennen, üblich gewesen ist. Auf dem nördlichen Sprachgebiete vergleichen sich friesische Wendungen wie camp leda einen Zweikampf halten, strid leda u. a. (Richthofen 887b). - 35 dat. Dass-Sätze ohne vorhergehenden Hauptsatz begegnen zwar auch sonst, aber nicht in dem hier durch den Zusammenhang geforderten Sinne. Wo sie vorkommen (Grein 2, 572. DWb 2, 822), drücken sie gute oder böse Wünsche aus, oder sie haben den Sinn des Bedauerns, Beklagens. Ich vermute, dass an unserer Stelle im Original das ausrufende huat! gestanden hat (Schmeller 61a. Gramm. 4, 448 ff. I. Grimm zu Andr. 1); da dieses dem hochdeutschen Aufzeichner unbekannt war, so ersetzte er es durch das ihm geläufige, aber dem Zusammenhange widerstrebende dat. - 41 inwit. Die ahd. Form müsste inwitti heissen (belegt ist nur dat. inunitte dolo R 105, 35), vgl. ahd. firiwizzi gegenüber alts. firiwit u. ä. (PBB q, 531). Setzt man dieselbe ein, so verletzt man das Metrum. - 43 furnam hingerafft hat; im sächsischen und englischen hat das Verbum einzig diese Bedeutung und zwar auch in Prosa, während es im hochd, fast nur im Sinne von intellegere gebraucht wird. Doch könnte man sich damit helfen, dass sich in der Formel eine ältere Gebrauchsweise erhalten habe. - 51 sceotantero der Krieger, nach Form und Bedeutung nur aus dem ags. zu verstehen, denn weder existiert im ahd. ein Substantiv \*sciozzant, noch bilden hier die substantivischen Participia ihren Gen. Pl. nach pronominaler Weise. schotend ist im ags, nicht speziell Schütze, sondern überhaupt Krieger, vgl. die Stellen im Beowulf. - 54 ti banin werdan erklärt sich durch Hel. 644 horda he im te hanon unerdan und Rolandslied 237, 15 lagestu in des meres grunt, daz du dehainem christenman niemir mêre wurdest ze ban, was nicht heisst 'zum Mörder werden', sondern 'zum Verderben gereichen nach niederdeutscher Ausdrucksweise (vgl. uuerthan te frobru, te frumu, te gamne, te helbu, te scamu, te sorgun u. ä. Schmeller 130a), bano in der Bedeutung Tod, Verderben kommt ahd, nicht vor, wohl aber in den sächsischen Sprachen (vgl. Gallée PBB 12, 563) und im Nordischen. Die Doppelheit der Bedeutung wie bei scado. - 50 der dir nu wiges warne erhellt aus dem ahd, durchaus nicht, weil alts. unernian mit Gen. der Sache abschlagen, verweigern' - fries. werna, ags. wernan den hochdeutschen Mundarten völlig abgeht. Eine Beschränkung auf die Prosa findet nicht statt. Also ist auch hier mit der 'Dichtersprache' nichts anzufangen. -68 miti wambnum verrät das sächsische Original sehr deutlich; gemeint ist wamnum = ags, wemnum, durch Assimilation aus wapnum wabnum ebenso entstanden wie z. B. alts. cmnia plano (Essener Glossen) cmnista (Psalmenkommentar) aus con- zu ahd. coan got, ions. - Ich hoffe, dass das beigebrachte Beweismaterial genügt, um dem Hildebrandsliede sächsische Herkunft zu sichern. Gegen die Masse der rein niederdeutschen Spuren kann die hochdeutsche Alliteration in V. 48 Braune nicht aufkommen. Ein Sachse kann diesen Vers allerdings nicht so gebaut haben, das ist richtig; aber da auch sonst die echte Überlieferung vielfach beeinträchtigt und das Gedicht doch nun einmal durch hochdeutsche Hände hindurchgegangen ist, so dürfen wir wohl auch in diesem Falle eine Störung annehmen. Man brauchte übrigens für deseme nur mit Möller S. 64 ein mit w beginnendes attributives Nomen einzusetzen, um einen richtigen Vers zu erhalten; und dies wäre um so eher erlaubt, als ja doch nicht erhellt, worauf das Demonstrativ sich beziehen soll. Falls V. 53 zweisilbiges sudsat durch das Metrum gefordert werden sollte, so würde ich 176 4 4 4 4 4 1 1 1 vorschlagen, sudsa zu lesen, da die schwache Form sich hier syntaktisch schr gut rechtfertigen liesse.

§ 23. Epische Formeln. Vgl. Jac. Grimm, Andreas und Elene, Einleitung S. 40 ff.; L. Weinhold, Spicilegium formularum, Halle (1847); R. Heinzel. Uber den Stil der alteermanischen Poesie. Strassburg 1875; Sievers, Anhang zu der Ausgabe des Heliand; Otto Hoffmann, Reimformeln im Westeermanischen, Darmstadt 1885, Mit dem griechischen Epos hat das Germanische die Ausbildung eines umfänglichen Formelschatzes gemeinsam. Diese festen epischen Wendungen müssen als Ergebnis einer sehr langen Kunstübung betrachtet werden, in ihnen liegt ein nicht geringer Teil der Schönheit und des Glanzes, den der epische Stil ausstrahlt. Indem sich der Dichter ihrer bediente, stellte er sein Lied auf den Boden der Tradition; er erzielte durch ihre Anwendung den Eindruck des heimischen, altgewohnten, auch wenn sein Gedicht dem Stoffe nach neu war. Im Hildebrandsliede fehlen die epischen Formeln ebensowenig als in irgend einer andern alliterierenden Dichtung. Ich weise auf folgendes hin, ohne erschöpfend sein zu wollen. 5 gurtun sih iro suert ana = gyrde hine his swurde Finnsburg 13; 7 Hiltibrant gimahalta Heribrantes sunu = Wiglaf madelode Weohstanes sunu Beow. 2863 (mehr Beispiele Grimm Andreas XLI); 8 ferahes frôtôro, vgl. on ferde frod Grein 1,351; q f. her frâgên gistuont főhém uuortum, vgl. frágoda ina managon uuordon Hel, 5276 f. und ähnliche ags. Wendungen Sievers S. 410; 16 alte anti frôte - altêr inti fruatêr O. 2, 12, 24 (Verbindung zweier Adjektiva durch und liebt das Epos, Sievers S. 478); 21 barn umwahsan = ags. bearn umweaxen (J. Grimm a. a. (). XLII und mehr bei Weinhold Spicil. 27 f.); 33 wuntone bouga, vgl. wunden gold Beow. 1194. 3135, nundan gold Hel. 554 und ähnliches bei Weinhold Spicil, 26; A2 dat sagêtun mî seofidante donne sagdon dat sêlidende Beow, 377; 43 dat inan wie furnam = wig ealle fornam Boow. 1080, sume wig fornôm Wanderer 80, sume wig fornam El. 131; 40 waltant got = alts. unaldand god häufig, ags. wealdend god Grein 2, 671; 54 breton mit sinu billiu, vgl. ags. billum abreotan Grein Hildebrandsl. 34, his heafdes segl abruton mid billes cege Andr. 50; 55 ibu dir din ellen twee = gif is ellen deah Andr. 460, donne is ellen deah Beow. 571; diese Stellen sind gesammelt von I. Grimm Andr. XLII als eins der merkwürdigsten Beispiele 'für das beharrliche Festhalten uralter überlieferter Weisen'; 50 nu din es sô wel lustit = so thin es unvla lustit (), 1, 1, 14; 60 niuse de môtti 'es versuche der, dem es beschieden ist' (statt eines Satzes mit dass folgt eine Doppelfrage), häufige Formel, s. Rieger Germ. 9, 310, Sievers zu Hel. 224; 64 scarpen scurim = scarpun scurun Hel. 5135.

§ 24. Die Sage. [R. Heinze], Über die ostgotische Heldensage Sitzungs-

ber, d. Wiener Ak, Bd. 110 Nr. 3 Wien 1880 kommt mir erst während der Korrektur zu und kann nicht mehr benutzt werden]. Der im Hildebrandsliede verarbeitete Sagenstoff bildet einen Teil des ostgotischen Kreises, in dessen Mittelpunkte Dietrich von Bern steht. Dieser hat, wie das Lied berichtet, vor Zeiten aus seinem Reiche (Italien) weichen müssen, und zwar ist er nach unserem Liede daraus von Odoaker (Otacchar) vertrieben worden, nicht wie in der späteren Überlieferung von seinem Oheim Ermanrich. Es ist nicht zu hezweifeln, dass wir dieser Gestalt der Sage mit dem höheren Alter zugleich auch grössere Ursprünglichkeit zuzuerkennen haben. Immerhin weicht auch sie von der Geschichte in merkwürdiger Weise ab, Vielleicht lässt sich diese Abweichung jedoch erklären. Die Ausbildung der Sage fällt in eine Zeit, wo die Ostgoten in Italien bereitsfesten Fuss gefasst hatten. Es könnte sich nun sehr wohl bei ihnen die Vorstellung gebildet haben, dass Italien das eigentliche Vaterland, die richtige Heimat ihres Volkes sei, wo sie längst schon hätten wohnen können und sollen, wenn sie nicht daran verhindert worden wären. Die Konsequenz dieser Vorstellung war, dass man die Eroberung des Landes durch Theodorich als eine Rückkehr auf altheimischen Boden auffasste und darnach in dem entthronten Odoaker denienigen salt. der früher das Gotenvolk an der Besitznahme desselben gehindert, bez. es daraus vertrieben habe. Denn die Sage nimmt an, dass die Goten schon damals Herren des Landes waren, als Odoaker einfiel. An Stelle des Romulus Augustulus, den dieser vertrieb, setzt sie den jugendlichen Theodorich. Wenn sie diesen nach Osten in die Verbannung gehen lässt. so möchte wohl auf diese Vorstellung die Thatsache bestimmend eingewirkt haben, dass Theodorich in Konstantinopel, wohin er als Geisel geschickt worden war, erzogen worden ist. Doch zurück zu dem Inhalte des Hildebrandsliedes. Mit vielen seiner Degen, worunter als treuester Hildebrand Heribrands Sohn (V. 26 l. dehtisto, nach kideht devotus Graff 5, 162 f.), ist Dietrich ausser Landes gewichen. Er hat sich ostwärts zu dem Hunnenkönige gewendet, dessen Name als bekannt vorausgesetzt wird. Nach dreissigjährigem Aufenthalt in der Fremde (Deodric ahte britig wintra Meringaburg Des Sängers Trost 18 in Übereinstimmung mit Hild. 50; nach Didrekss. c. 306 sind es 32 Jahre) ziehen die Gotenhelden heim, beim Abschiede von Etzel reich beschenkt (V. 34), der dadurch die Kriegsdienste belohnt, die sie während des Aufenthalts in seinem Reiche ihm geleistet haben (vgl. V, 51, 52). Ob sie von dem Dichter als mithandelnd bei dem Schlussakte der Nibelungensage gedacht sind, lässt sich nicht ermitteln. Dem heimkehrenden Könige, der an der Spitze einer stattlichen Schaar heranrückt (nach dem Nibelungenliede 354, 3 Z. sind freilich alle Gotenhelden ausser Hildebrand und Dietrich selbst gefallen), tritt der Gegner mit Heeresmacht entgegen. Unter seinen Leuten befindet sich Hildebrands Sohn Hadubrand. Es kommt zu einer Schlacht, währeud welcher sich die Ereignisse unseres Liedes abspielen. Die erzählte Geschichte von dem Kampfe zwischen Vater und Sohn kann in vielen Hinsichten als das tragische Gegenstück zu der heiteren Iliasepisode von Glaukos und Diomedes (Z 119 ff.) betrachtet werden, die auch zwischen den beiden Heeren ('c uener nuger on r) zusammentreffen, um einen Einzelkampf auszufechten, den sie wie hier Vater und Sohn mit einem Wortwechsel eröffnen; freilich ist das Resultat ein anderes, erfreulicheres. Die Frage Hildebrands nach dem Vater des Gegners setzt nicht voraus, dass er weiss, wenn er vor sich hat; richtet doch auch in der Iliasepisode Diomedes vor allem die fragenden Worte an den Troer: rie de mi cam, migigte, xatubraring urbininum: Hadubrand gibt bereitwillig Auskunft; er ist sichtlich stolz auf den Heldenruhm des

Vaters, der in der Schlacht immer unter den ersten stand und dem nichts lieber! Myer als der Kampf. Aber sien Vater Hildebrand sei längst tot, meint er; Seefahrer, die von Osten her über das weite Meer gedommen sind, haben ihm berichtet, dass er in der Schlacht gefallen sei (das Nite-lungenlied 352, 5. 6 Z. weiss wenigstens von einer Verwundung, die bim von Hagen heigebracht worden ist). Alle Versuche des Alten, dem Sohne seinen Irrtum auszureden, erweisen sich als vergeblich; auch dargebotene Gaben vermögen inn nicht zu bestimmen (ygl. Walder A 28 f. Waltharius 613, 662). Vun kommt das Wehgeschick, der schmerzliche Kampf entbrenn; den Ausgang kennen wir nicht, wiel des Schreibem das Perganent ausging, aber die ganze Anlage des Liedes spricht daßtr, dass er trazisch endetei: der Sohn leit von Vatershand.

#### WALTHARIUS MANU FORTIS.

Literatur, a) Ausgaben. Wir nennen nur die jetzt noch zu brauchenden. Lateinische Gedichte des X. und XI. Jahrhs. herausgegeben von Jac. Grimm und Andr. Schmeller Göttingen 1838; hierin S. 1-126 der Waltharins mit wertvollen Anmerkungen und Exkursen. - Ekkehardi primi Waltharius edidit Rudolfus Peiper Berlin 1873. Sämtliche Handschriften sind neu verglichen, der Apparat ist daher sehr wertvoll und bis auf weiteres Jeder Untersuchung zu Grunde zu legen. Um so weniger Lob verdient der Text, der auf Grund eines ganz verkehrten Handschriftenverhältnisses konstruiert ist (dies hat W. Meyer nachgewiesen, s. n.). -Waltharius, lateinisches Gedicht des zehnten Jahrhs., nach der handschriftlichen Cherlieferung berichtigt, mit deutscher Übertragung und Erläuterungen von Joseph Victor Scheffel und Alfred Holder Stuttgart 1874. Die Übersetzung (neben dem Texte) ist die gleiche wie in dem Romane 'Ekkehard'. Beigegeben sind Erläuterungen, die auch auf die Überlieferung Rücksicht nehmen. Den Schluss bilden die angelsächsischen Bruehstücke, erläutert durch eine Übersetzung Weinholds. b) Schriften über Lied und Sage. Jac. Grimm, Die Heldenzage von Alphere und Walthere, ZidA 2 (1845), 2 ff — Aug. Geyder, Anmerkungen zum Waltharius, ZldA 9 (1853), 145 ff. - M 0 He n h off in dem Aufsatze Zur Geschichte der Nibehungewage ZfdA 10 (1856), 163 ff. - Derselbe, ZfdA 12 (1865, doch ist das Heft bereits 1860 erschienen), 264 ff (= Zeugnisse und Exkurse zur deutschen Helden-sage Nr. 7). — Wilhelm Meyer, Philologische Bemerkungen zum Waltharius, München 1873 (- Sitzungsber, d. Münchner Akad, phil.-hist. Kl. 1873 Heft 3). Eine den Gegenstand beträchtlich fördernde, scharfsinnige Abhandlung. - E. Müller, Zum Waltharius, ZhiPh 9 (1878), 161 ff. - G. Meyer von Knonau. St. Gallische Geschichtsquellen, HI, Ebkeharti (IV.) Casus sancti Galli S. 284 ff. (Ann. 959-962). [R. He in zel, Cher die Walthersage Sitzungsher, d. Wiener Ak. Phil.-hist, Kl. Bd. 117 Nr. 2 Wien 1888 ist für die nachstehende Skizze, die abgeschlossen war als das Heft erschien, nicht benutzt worden], e) Die wichtigen angelsächsischen Bruchstücke von Waldere bei Grein-Wülker Bibliothek der angels, Poesie, Bd. 1 (Cassel 1881), 7 ff. Literatur darüber in Wülkers Grundries zur Geschichte der angels, Literatur, Leipzig 1885, S. 315 ff. - Die mittelhochdeutschen Fragmente ZfdA 2, 216 ff. 12, 280 f.

 nach jener Geraldus, von dem die Casus c. 74 berichten, dass er 'ob adiekteenda usque restilm witze finne smept restlarum mugitur' greween sei, Gerald überreichte später das Werk mit einer von ihm selbst verfassten Wichnung in Versen dem Strassburger Bischof Ferkabsteld, (605—5091); in dee Handschriften zu Paris, Brüssel und Trier ist diese Wichnung erhalten und sie hat rither zu mancherteil Irtütuern Veranlassung gegeben. Über den Anteil Ekkeharts des IV. (gest. um 1060) sind die Akten noch nicht geschlossen; doch stells soviel fest, dass er geringer ist, als es nach seinen eigenem Worten scheint. Derjenige Ekkehart, der die Herzogin Hadwig auf dem hohen Twei im Latein unterrichtete, bas mit dem Walharins nichts zu schaffen.

§ 26. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, auf die philologischen Fragen einzugehen, die sich an das lateinische Gedicht als solches knipfen. Dies überlassen wir einer Geschichte der mittellateinischen Literatur. Uns interessiert der Wallbarius leicht als Gilled in der Kette der lateinischen Klosterdichtung, sondern nur inhaltlich in Berug auf seine nationale Grundlage. Besässen wir die Quelle des Gedichts, mag diese nun eine lateinische Besässen wir die Quelle des Gedichts, mag diese nun eine lateinische besässen wir des Literatur ohne Bedenken gänzlich übergehen. Da dies das Werk des Ekkehart ohne Bedenken gänzlich übergehen. Da dies nicht der Fall sitt, so muss das Werk hier jansowit behandellt werden.

als es für uns die Quelle einheimischer epischer Dichtung ist.

§ 27. Lied und Sage, Waltharius ist in Ekkeharts Werke der Sohn des Alphere, der über Aquitanien herrscht. Auch in der angelsächsischen Überlieferung heisst Waldere A 11 Ælfheres sunu, sein Schwert Ælfheres laf. Wenn in den mittelhochdeutschen Bruchstücken ZfdA 2, 220 und im Biterolf (HS 94) der Name des Vaters Alpkêr lautet, so liegt es auf der Hand, dass diese Gedichte hierin von der alten Überlieferung abgewichen sind; denn die Gemeinsanskeit des zweiten Kompositionsgliedes in dem Namenpar Alb-hari: Walt-hari bürgt für die Echtheit desselben, da das Verhältnis einer bekannten Regel der altgermanischen Namengebung entspricht (Weinhold, Die deutschen Frauen 2 1, 98). Vgl. J. Grimm, ZfdA 2, 3. Aquitanien war zur Zeit der Ausbildung der Sage, die sicher dem 5. Jahrh. angehört, ein Teil des westgotischen Reiches in Spanien; so erklärt es sich, dass Walther im Nibelungenliede (268, 3, 274, 4, 358, 2) von Spåne, im Biterolf (HS 94, vgl. 97) von Spånilant genannt wird. Walther ist also trotz Müllenhoff ZfdA 10, 163 ein gotischer, ostgermanischer Held. Noch ein Knabe, wird er mit Hiltgunt (Ekkehart gebraucht das Wort immer zweisilbig, vom Vers gezwungen, doch gewährt die Leipziger Hs. 379 die vollere Form Acc. Hiltigundem; got. \*Hildigunfi), der einzigen Tochter des Burgundenkönigs Heriricus verlobt. Man beachte die Alliteration mit dem Namen der Tochter (Weinhold, Frauen 1, 97); dadurch wird der Name des Königs gegen Müllenhoff ZfdA 10, 163 als sagenecht erwiesen. Nur ein Burgunde kann er schwerlich gewesen sein, weil dort für ihn kein Platz ist (im Waldere B 14 behauptet Gudhere die Stelle als wine Burgenda). Um den bedrohten Frieden zu erkaufen, vergeiseln die Väter ihre Kinder, noch ehe sie völlig erwachsen sind (vgl. Nib. 268, 3. Pidrekss. c. 241), an den Hunnenkönig Attila. Gleichzeitig mit ihnen muss auch der gleichfalls noch sehr junge Hagano ins Elend ziehen, als Friedenspfand des Frankenkönigs Gibicho. Seinen eigenen Sohn Guntharius kann dieser nicht senden, weil er noch zu klein ist. Hagano (de germine Trojae V. 28) ist hier kein Verwandter des Königs, wie im Nibelungenliede (HS 80). Er ist nach V. 629 der Sohn des Hagathie (in älterer Form Hagu-theo, Müllenhoff ZfdA 12, 298); auch dieses Verhältnis der Namen verdient Beachtung. weil es wahrscheinlich macht, dass der Name Hogu-no, nach der Regel von der Gemeinsamkeit eines der beiden Kompositionsglieder, nichts weiter ist als eine hypokoristische Form für Hagu-nid, Hagu-nand oder etwas ähnliches. Den Namen Hagathie verstand Ekkehart nicht mehr, deshalb liess er das th, das seinem Dialekte zuwiderläuft, unangetastet. Wenn Gibicho, der als Burgundenkönig geschichtlich bezeugt ist (HS 12), hier zu einem Franken geworden ist, so erklärt sich diese Neuerung wohl dadurch, dass man später nicht mehr begriff, wie Walther in den Vogesen mit Burgunden zusammentreffen konnte. Gemeinsame Kriegsfahrten im Dienste Etzels verbinden Walther und Hagen (vgl. Nib. 274, 4) und sie schliessen einen Freundesbund, den Hagen später nur infolge eines Konfliktes der Pflichten zu brechen gezwungen ist. Dieser Bund gehört der alten Sage an, da auch im Nibelungenliede darauf angespielt wird (358, 2). Ekkehart erzählt nun weiter, dass nach dem Tode König Gibiehs sein thatenlustiger Nachfolger und Sohn Gunther den Frieden mit Etzel gebrochen habe und auf diese Kunde hin sei Hagen aus dem Hunnenlande entflohen. Diese Darstellung wird man schwerlich als sagenecht ansehen können, denn nach den mittelhochdeutschen Quellen scheidet Hagen in Frieden und Freundschaft von Etzel; Hagenen sande ich widere Nib. 268, 3 Z. (entsprechend im Biterolf, HS q1); auch wird ein freundliches Verhältnis durch den späteren Besuch Hagens an Etzels Hofe vorausgesetzt. Es folgt nun bei Ekkehart die Erzählung der Vorbereitungen zur Flucht Walthers und ihre Ausführung, worin im wesentlichen echte Sage vorliegt. Zweifellos ist dies der Fall in Bezug auf das Gelage und die Trunkenheit der Hunnen, denn davon berichtet auch der Biterolf (HS 95). Was war aber das Motiv zu Walthers Entweichung? Ekkeharts Begründung derselben ist sehr schwach. Er beschränkt sich darauf (V. 230) den Helden zu der Geliebten sagen zu lassen 'exitium pariter patimur jam tempore tanto', was der alten Sago sicher nicht genügt hat. Sieht man schärfer zu, so zeigt sich, dass an dieser Stelle die alte Überlieferung mit eigener Zuthat des Dichters mehr als anderswo verquickt ist. Zwei verschiedene Pläne kreuzen sich hier und es gelingt dem Dichter nicht, sie in Einklang zu setzen. Wenn Hiltigund Walthers Braut war und ihm so herzlich zugethan, wie wir es dann erfahren, wozu brauchte es dann so vieler Mühe, um sie zur Flucht zu bewegen? Wie war es möglich, dass die lungfrau als die Verlobte Walthers es für Spott nimmt, als er ihr von der Ehe spricht? Und wie soll man im Munde einer Braut die Verse 237-30 verstehen, deren Sinn doch ist 'du meinst es nicht ernst und ich bin deiner nicht wert'? Wenn man die Verse 221-47 unbefangen liest, so wird man finden, dass sie nichts weiter sein können als eine erste Liebeserklärung Walthers, woraus sieh also ergibt, dass Hiltigund Walthers Braut vorher noch nicht gewesen ist. Er hat sie vielmehr, wie die Pidrekss. c. 241 bezeugt, erst am Hofe Etzels kennen und lieben gelernt. Diese Variation der Sage ist nun bei Ekkehart mit der jüngeren vermischt, die auch dem Weinholdschen Bruchstücke des mittelhochdeutschen Gedichts (ZfdA 12, 281) bekannt ist, wonach die beiden bereits als Kimler in der Heimat verlobt worden sind. - Die ängstliche Flucht des Paares, das zu Fuss durch unwegsamen Wald und über Berge wandert, gelingt; von einer Verfolgung der Flüchtlinge durch Etzel wird zwar gesprochen (V. 402 ff.), aber sie kommt nicht zur Ausführung, Iweil die Hunnen, wie Ekkehart meint, zu feige dazu waren.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach dem mittelhoehd, Gedichte scheint es wirklich zu einem Kampfe mit den verfolgenden Humten gekommen zu sein: wond er höt in erdagen an duer verte zil ir lichen neber Zeld. 2, 218. Und die Pidrekss. c. 243 lässt den Zwölfkampf mit den hunnischer Verlotgern, worunder Hagen, stattfinden.

Mehr als ein Notbehelf ist diese Begründung natürlich nicht. Der Vorlage war, wie es scheint, der wahre Grund nicht mehr bekannt und so erfand der Dichter seine schwächliche Motivierung frei hinzu. - Nach vierzig Tagen gelangt Walther an den Rhein, nicht weit von Worms. Den Fährmann belohnt er durch mitgebrachte Fische, die dieser an die königliche Küche verhandelt. Dadurch wird Gunther aufmerksam und erfährt auf seine Erkundigungen hin von den Flüchtlingen, deren Goldschatz zu erbeuten ihn alsbald gelüstet. Mit zwölf Mannen, worunter wider Willen auch Hagen sich befindet, reitet er den Fliehenden nach und erreicht sie in den Vogesen. Es lässt sich schwer ausmachen, wie weit im einzelnen die Darstellung Ekkeharts auf echter Sage bernht, da die übrigen Quellen hier versagen. Schlecht motiviert ist der Angriff der Franken auf Walther, aber dass in der alten echten Sage nicht die Hunnen, sondern Gunther mit seinen Leuten den Flüchtigen zum Kampfe zwangen, erhellt aus den angelsächsischen Bruchstücken, wo Waldere, der Ab Ætlan ordtryga genannt wird, ebenfalls den Gudhere und Hagena zu Gegnern hat, und wo gleichfalls Gunther der Urheber des ungerechten Kampfes ist, Einen Kampf mit den verfolgenden Hunnen hätte übrigens die Sage schwerlich soweit im Westen stattfinden lassen. Die Vogesen als Schauplatz der Kämpfe kennt auch das Nibelungenlied (358, 2 Z., nu wer was der ûfme schilde vor dem Waschensteine saz, do im von Spane Walther so vil der friunde shoc!) und die Pidrekss, c, 241 (Valtari af Vaskasteini); drei weitere Zeugnisse HS 97. Ich halte nach allem diesem an der auch von Müllenhoff ZfdA 12, 273 f. gehilligten Ansicht fest, dass wir den Wasichenwald als alten echten Schauplatz der Kämpfe und Gunther als Angreifer zu betrachten haben. Die Sage von den Einzelkämpfen mag bestanden haben, che man von Etzel wusste, und ursprünglich mögen wohl die Angreifer einen Anspruch auf die entführte lungfrau gehaht haben (vgl. die polnische Fassung in der Chronik des Boguphalus HS 160. Lat. Ged. 112 f.). Der Ort der Kämpfe ist bei Ekkehart so anschaulich beschrieben, dass man geglaubt hat ihn auffinden zu können; Die malerische Felskluft liegt in Waldeswildnis versteckt an der Strasse von Weissenburg nach Bitsch nahe der Pfälzer Grenze, etwa acht Stunden von Worms entfernt' (Bächtold 58, nebst Anmerk, S. 17, vgl. Meyer 375 ff.). - Den Glanzpunkt des Ekkehartschen Gedichts und zugleich zweifellos den Kern der Sage bildet die Schilderung der Kämpfe mit den Gefolgsleuten Gunthers, deren Namen, beiläufig bemerkt, sämtlich fränkisches, nicht ostgermanisch-burgundisches Gepräge tragen, was immerhin beachtenswert ist. Hagen, der alten Freundschaft mit Walther eingedenk und vom Könige beleidigt, sieht in einiger Entfernung den Kämpfen unthätig zu (638 f. collem tetiit mox ipse propinquum, descendensque ab equo consedit et aspicit illo). Das halt ihm später Meister Hildebrand vor (Nib. 358, 2 Z.). Wenn bei Ekkehart Walther dem Könige um Frieden zu erlangen armillas centum de rubro quippe metallo factas (V. 613) anbietet, deren Zahl er sodann verdoppelt (V. 662), so gehört auch dieser Zug der alten Sage an, denn er kehrt in den angels. Bruchstücken wieder: A 28 forsøc hê dam steurde and dam syncfatum, beaga mænigo. Nachdem die elf Genossen gefallen sind, entschliesst sich auch Hagen, höherer Pflicht gehorchend, zum Streite, indem er zunächst Walther aus seiner sicheren Stellung listig herauslockt. Des Kampfes zwischen Walther und Hagen, der erfolglos bleibt, wird auch in dem angels. zweiten Bruchstücke gedacht, über den Schlusskampf mit Gunther selbst erfahren wir daraus leider nichts. Von den Verwundungen, die sich in der Schlussscene des Ekkehartschen Gedichtes die Helden gegenseitig beibringen, ist diejenige Guntiers zweifellos hinzuerfunden, da ihrer alle übrigen Quellen geschweigen (Besonders das Nibelungenlied). Von Walther weiss die bifdrekss. c. 244 zwar, dass er sörr möße aus dem Kampfe geschieden sel, von dem Verlust einer Hand aber wich nijerends sonts berichtet. Als sagenecht erweist sich dagegen die Verstümmelung Hagens, denn auch in der Pidrekss. c. 244 muss er seinen hinterlistigen Angriff auf Walther mit dem Verluste des einen Auges büssen und seine Einäugigkeit wird hier späterhlin noch mehrech erwähnt (HS 94). — Was die Fronzi michubert V. 555 bertifft, so möchte ich doch zu Gunsten der Erklärung J. Grimms Int Grd. 115 = fränsiche Nibelungen (d. h. nach Lachmann Nebelkünder, dämonische Wesen des Totenreichs) auf zwei Glossen verweisen, die man so viel ich weiss noch nicht berangezogen hat; nöchte zwisch Schienuper-Sievers 2, 266, 53 und nehulmit schiakurgun Epinaler Gl. ed. Sweet 16b, 28; dazu montrum unspar vol seinich (6) Steinimper-Sievers 2, 366, 35 und heibelist ich beten.

§ 28. Über die Beschaffenheit der Qu'elle Kkkeharts fehlen noch alle Untersuchungen. In letter Instanz liegt wie es scheint eine Dichtung in alltierierenden Versen zu Grunde; einzehe Spuren durckschimmernden Stabreims hat Jacob Grimm Alt. Gr.d. 99 nachgewiesen und sie liesem sich durch eine methodische Untersuchung auf Grund einer genauen Kenntnät des alten epischen Sills, insbesondere der Formeln, leicht mehren. Die eigenen Zuthaten des Dichters charakterisieren sich durch Anlehung an Vergil und Prudentius, wie Meyer nachgewiesen hat. Über die Anfänge ist hier wie sonst das Studium des Gedichts noch nicht hinausgekommen; man kann nicht einmal satgen, dass ein vollständiges Verständnis des lateinischen Textes bisher erreicht sei. Nan sieht dies deutlich genug aus dem Aufsatze Merers, dem Nachfolte zu wünschen ist.

§ 29. Sigmundssage. Was die Völsungasaga in ihren ersten zwolf Kapiteln von Sigfrids Ahnen erzählt, ist abgesehen von der Einschaltung der Helgensage in der Hauptsache deutschen Ursprungs und muss eine wohlgegliederte, an poetischen Schönheiten reiche Dichtung gewesen sein, die in Deutschland selbst aber leider ganz verschollen ist. Vgl. Müllenhoff, Die alte Dichtung von den Nibelungen ZfdA 23, 113 ff. Dass dieselbe im 9. und 10. Jahrh. in Deutschland gesungen worden ist, beweisen die in dieser Zeit vorkommenden Personennamen Uuelisune und Sintarfizzilo, die der Sage entlehnt sind (Müllenhoff, Zeugnisse und Exkurse X, XIV). Ich halte diese beiden Namen mit Müllenhoff für vollgültige Zeugen, weil sie wie ihre Bedeutung ausweist, für die Sage erfunden, mit ihr entstanden sein müssen. Im Beowulf 876 ff. wird erzählt, wie Sigemund der Walsing (Walses eafera 898) mit seinem Neffen Fitela (dem Sohne seiner Schwester, die in nordischer Form Signý - ahd. Siginiu heisst; er hat ihn mit ihr gezeugt ohne sie zu kennen) Heldenthaten vollbringt; sie waren in allen Kämpfen unzertrennliche Gefährten, nur den Drachen, den Hüter des Hortes, erschlug Sigmund allein. Auf eine Kritik der Sigmundssage muss ich hier verzichten, Beiläufig bemerke ich, dass ich die Erklärung, die Müllenhoff ZfdA 23, 161 f. von Sintarfizzilo gibt, für falsch halte; durch die Glosse fizzelaz bicolor equus Gl. 2, 709, 5 in Verbindung mit jitihot Pferd, dessen Fuss gescheckt ist Gl. 2, 717, 44 und fitilofet petilus ebd. 716, 15, sowie fizziloeh petili qui albos pedes habent Graff 3, 426 erhalten wir genügende Aufklärung über die Bedeutung des von Müllenhoff missverstandenen Adjektivs fistil 'gefleckt, scheckig'. Sintarfizzilo bedeutet also 'schlackenscheckig', weiss und schwarz gefleckt wie Schlacke oder Hammerschlag; der Name bezieht sich auf die incestuose Abstanmung seines Trägers. Unelisune, Abkömmling des Unalis, ist von J. Grimm Zidal 1, 3 f. exklist; den Folgerungen, die Müllehnöt Zida 23, 119 aus dieser Erklärung zieht, kann ich indess nicht zuutimmen. War etwa Widti ein Beinauer Wotaus? Und Wittsung der Ahkömmling des Gottes selbst? Die echte alte Sage beginnt doch sichtlich erst mit Veitungr – dass Reiri und Sgrümprünglich nicht dazu gehörten, lehren sehon die Namen selbst – und Volunger geht durch den fruchtbar machenden Apled direkt auf den Gott selbst zurück.

§ 30. Für das Fortlehen der Nibelungensage im achten bis zehten Jahrhunder zuegen die läufigen Personennamen Niphulane (Werdungs) Högene Crienkilt Siglfred Zidd. 12, 289—302. 23, 159 f. Im zehnten Jahrhunder vernalnaste Bischof Fülgrim von Passau einen Erichfrey, meinter Kunwerl ein lateinisches Nibelungenlied zu verfassen; davon ist zwar nichts erhalten aler deshalb dieses bestimmte Zeugnis (Klage 2147 ff.) ganz au verwerfen, halte ich für unerhaltit. Vgl. HS 110 f. Ein sichsisches offenhar nicht sich lauges Lied (Psycinistimme carmen), worin der Versta Kreinildis (Grinislind) an ihren Brüdern erzählt war, trug an 7. Januar 1131 ein herünssiger Singer (une Laufer, Gerer Zesa), ab ihn die Verräredienste, die er leisteit, gereuten. dem Herzog Kinst Lavard von Schlewig vor, im also sicher in ültere Zeit zuräck und darf damm hier mit Erzeilmung finden (Saxo p. 427 f. ed. Holder, ycl. HS 190. Zarneke, Nibelungenlied S. V.). vol. dazu Müllenhord (Zezuire und Exkarer Xin. Michangenlied S. V.).

§ 31. Ermanrichssage. Flodoard (894—966) schrieb um die Mitte des 10. Jahrhs. eine Geschichte der Reimser Kirche (Wattenbach, Geschichts-

quellen 5 1 378), worin ein Brief des Erzbischofs Fulko an König Arnulf erwähnt wird (HS 31): Subiicit [se, Fulko] ctiam ex libris Teutonicis de rece quodam, Hermenrico nomine, qui omnem progeniem suam morti destinaverit impiis consiliis cujusquam consiliarii sui. Die Lieder von Ermanrich, der von einem bösen Ratgeber verleitet erst seinen Sohn Friedrich, dann seine Neffen, die Harlunge Embrica und Fridia (and. Ambritho Fritilo) zu Grunde richtet, waren also damals aufgezeichnet. Die Tragweite dieser Nachricht liegt auf der Hand, - Weiteres berichten die Quedlinburger Annalen IIS 31 ff., aber dem Werte dieser Nachrichten thut leider der Umstand Abbruch, dass sich das Werk (geschrieben in den ersten Jahren des 11. Jahrhs.) als eine kritiklose Kompilation aus allen möglichen älteren dem Verfasser erreichbaren Klosterannalen und anderen Büchern erweist (Wattenbach 5 1 319 f.). Ermanrich erhält die Prädikate 'astutior in dolo', largior in dono'. Die Tötung seines Sohnes Friedrich erfolgt mit seinem Wissen und Willen (vgl. Pidrekss. 278). Die Harlunge lässt er an den Galgen hängen (vgl. Pidrekss, 281 f.). Zur Vertreibung des Theodorich, der sein Neffe ist, veranlasst ihn Odoaker, der ebenfalls ein Verwandter, ein Vetter von ihm sein soll. Wir seben also, dass sich nunmehr die Verknüpfung der Dietrichssage mit der Ermanrichssage vollzogen hat; bei Iordanis und im Hildebrandsliede ist davon noch nichts zu spüren, und auch Saxo hält den Dietrich von der Ermanrichssage fern (HS 48). Aber der böse Ratgeber ist noch Odoaker, Sibich tritt erst spät an dessen

Stelle, das älteste Zeugnis staunut aus der ersten Hälfte des 11. Jahrlis. (Müllenhoff ZfdA 12, 308). Odoakers Brüder sind Hamidus und Serila, deren Vater Ermanrich ermorden lässt. Zur Rache dafür überfällen sie

ihn und hauen ihm Hände und Füsse ab. Bei Jordanis (HS 2) rächen die Brüder Strau und Ammins vielmehr die Ermordung ihrer Selvestert Swanihil und zwar auf eine veniger grausame Weise, indem sie den Ermantich 1 tgt. Brätut 8. Ermansier, weißer solrelagen. — Sänges Trost 21 nv. geätendam Ermansier solfenen gelikt.

187

nur in der Seite verwunden. Aber die nordische Überlieferung stimmt zu den Annalen: foetr str fu pina, hondum str pu pinum, formunrekr, orpit i eld heitan Hamdismal 24 und ferner Jarmericus, utraque pede ac manibus spoliatus, trunco inter exanimes corpore rotabatur. Saxo VIII p. 281 Holder. Was die Abweichung der Namen anbelangt, so ist von Interesse, was Ekkehard von Aura (Ende des 11. lahrhs.), der den lordanis kennt und benutzt, darüber bemerkt (HS 37, vgl. Wattenbach II 5 169 ff.); (SS. 6, 130) Ermenricum regem Gothorum . . . a duobus fratribus Saro et Ammio, quos conjicimus eos fuisse qui vulgariter Sarelo et Hamidiech dicuntur vulneratum, nachdem er vorher die vulgaris fabulatio et cantilenarum modulatio als Quelle genannt hat, wodurch er die Gesänge von Ermanrich als im Volke lebend bezeugt. Die Namensform Hamidisch begegnet auch sonst, wie überhaupt dieser Name (über seine Bedeutung J. Grimm ZfdA 3, 155) in althochdeutscher Zeit beliebt gewesen ist (Förstemann 1, 600 f.); Hamadisch Piper lib, confr. Aug. 572, 24; in älterer Gestalt Hamatheoh ebd. 518, 24; Hamadeoch ebd. 441, 17; Hamadeohe Wartmann Urkundenbuch v. St. Gallen Nr. 156, Hamedeoh ebd. 197. Wie sich die Form mit h im Auslaut zu der gewöhnlichen Hamadto (ohne Guttural) verhält, ist noch nicht aufgeklärt. Über Sarilo (alts. Sarulo Crecelius Coll. 3 , 20) = got. \*Sarwila, altn. Sörli vgl. Müllenhoff ZfdA 12, 305, we auch Belege für die ahd. Nebenform Sarhilo gegeben sind.

§ 32. Zeugnisse für das Fortleben der Dietrichssage. Der Reicht der Quedinburger Annalen enstreckt sich auch auf die Detrichssage, 118–33; es wird erzählt, dass Dietrich, der Amelung, mit Hülfe des Konigs Attila in das Gotenreichs rurdickgeführt worden sei. Die viel besprechene Stelle 4 lile full Thideric de Berne de que contabant rutdie dem ist eine ganz spale Interpolation und ist jodies Wertes bar und ledig der Vertreibung Dietrichs den Odoaker; durch ihn wird Ermanrich veransasst, seinen Neffen Dietrich, den Sohn des Dietmar, ins Siz un Attila va schicken. Ein weiteres wenig ausgelebiges Zeugnis aus dem Jahre 1051 briggt Millen Mond Zeugnisse und Extures XVII bei, jüngeres wird bier

übergangen; vgl. HS Nr. 24, 25, 25b, 31, 35, 35b,

§ 33. Rhapsoden. Der Heldengesang hätte seine hohe Blüte schwerlich erreichen können, wenn ihm nicht an den Höfen der Fürsten eine Pflegstätte bereitet worden wäre. Unsere alte epische Dichtung ist sogut wie die der Griechen eine Hofpoesie. 'Der Sänger und Dichter lebt in der Gesellschaft der Fürsten und Helden, ja er ist oft selbst ein Held und Gefolgsmann, und selbst die Fürsten und Helden nehmen an der Dichtung Teil' (Müllenhoff, Zur Geschichte der Nibelunge Not S, 11). Aus den Zeugnissen, die a. a. O. zusammengestellt sind, geht als Thatsache hervor, dass im fünften und sechsten Jahrhundert der epische Sänger an den Fürstenhöfen seinen eigentlichen Platz hatte; epischer Gesang beim Male ist für die Höfe der Goten und Burgunden sogut als der Bajern, Alemannen und Franken (cum rex Francorum convivii nostri fama pellectus a nobis citharoedum magnis precibus expetisset Cassiod. Var. 2,40) nachgewiesen. Über die Verhältnisse bei den Angelsachsen gibt der Beowulf die erwünschteste Auskunft (vgl. A. Köhler, Uber den Stand berufsmässiger Sänger im nationalen Epos germanischer Völker Germ, 15, 27 ff.). In der Königsburg des Dänenherschers Hrødgår, der Halle Heorot ertönte täglich der Klang der Harfe, die hellschallende Weise des Sängers (scopes, V. 90), bis Grendel die Freude stört; sie wird wieder angestimmt, als Beowulf den Unhold erlegt hat und nun trägt der Sänger das Lied von den Söhnen Finns vor, wie sie überfallen wurden (V. 1064 ff.). Das fröhliche Treiben am dänischen Hofe schildert

der Heodeninge nennt sich in einem Klageliede Deor, der viele Jahre die Gunst seines holden Herren genoss, dann aber dem Heorrenda weichen musste. Vieler Herscher Methbänke hat der Weitfahrer Widste gesehen. Erst mit dem Ablauf der heidnischen Zeit änderten sich diese Verhältnisse und der Stand der berufsmässigen Sänger verfiel. Von den Höfen vertrieben gingen sie unter den Fahrenden auf, so dass in den folgenden Jahrhunderten diesem wenig geachteten Volke die Aufgabe zufällt, den reichen Schatz der Epik des Heldenalters zu hüten. Vgl. Friedrich Vogt, Leben und Dichten der deutschen Spielleute im Mittelatter Halle 1876, Bei den Angelsachsen heisst wie erwähnt der Hofsänger scop (gen. scopes, das o ist kurz, Sievers PBB 10, 507). Dieses Wort kehrt im Ahd. wieder in der Kon & DL. IMO Doppelform scopf und scof (beruhend auf einer alten Flexionsweise scopf skoffes, s. Literaturbl, f. germ, Phil. VIII 1887 S. 110); scof vates Ic 254 Nyer.; marrer scopf egregius psaltes Rb 1, 427, 27; psalmscof psalmista Frg. 36, 26; dero salmscopho psalmistarum Gl. 2, 346, 53; scopfsanc poesis Gl. 2, 469, 63; scophsunch tragoedia Gl. 2, 599, 46; scophsanges tragoediae Gl. 2, 455, 37; scopfsange coturno Gl. 2, 754, 1; odo uniniteod odo scofteod plebejos psalmos cantica rustica et inepta Gl. 2, 100, 59. In den gloss. Salom. begegnet scoph auch als Abstractum in der Bedeutung porsis. Aus der Bedeutung Erdichtung ergibt sich weiter diejenige von Verhöhnung, Spott: scopfa ludibrio Gl. 2, 612, 30; ze scoffe probro Gl. 2, 608, 18, Dazu scophare comici ZfdA 5, 343 (Schlettst.). Weiteres im Mhd. Wb. II 2,75. Herkunft und Grundbedentung des Wortes sind noch nnermittelt; mit skapjan hat es nichts zu thun. Etwa zu hüpfen und ursprünglich - Tänzer? - Andere Ausdrücke gewährt das sog, Keronische Glossar als Übersetzung der lateinischen Glosse Bardus carminum conditor (1, 58, 27): leodslakkeo a (leodslaho b leodslago c) scapheo a (scaffo b). Dazu leodslekko comicus ZfdA 5, 355" (Schlettst.). Liedschläger, weil der recitativische Gesang oder die singende Rede mit Harfenakkorden begleitet wurde; antiquo etiam cantu maiorum facta modulationibus citharisque canebant. Jordan. 5; citharoedum arte sua doctum destinavimus expetitum qui ore manibusque consona voce cantando gloriam vestrae potestatis oblectet, Cassiod, Var. 2, 11; blaudat tibi barbarus harba Venant, Fortun, Carm. 7. 8; qui harpatorem qui eum circulo harpare potest, in manum concusserit u. s. w. Lex Angl. et Verin. 5, 20; donne wit Scitting sciran reorde for uncrum sigedryhtne song ahófan, hlúde bi licarpan hléopor swinsade. Widsid 103: Þér was hearfun swig, studol sang scopes. Beow. 8q. Unter Begleitung der Harfe halhsingend vortragen hiess got. liufôn, alıd. liudeôn Graff 2, 200.

#### HISTORISCHE LIEDER.

§ 3,4. Ein grundstürlicher Unterschied zwischen der alten epischen Dichtung, deren hauptskindlichster Gegenstand die Heldensage ist, und der später auftretenden Gattung des reinen historischen Liedes besteht nicht, wenn man den durch den Abstand der Zeit beseinigen Unterschied der Kunstform nicht in Amschlag bringt. Denn anch das Heldenepos beruh in letzten Grunde grossenteils auf Liedern, die geschichtliche Ferignisse und Personen zum Gegenstande hatten. Ich glaube nicht an eine starke Finnischung mythologischer Bestandtelle, Bestässen wir die Lieder zuf Albön, die Paulus Diaconus bereugt (rgd. § 19), oder die atten Lieder auf die Frankerhünge, die Kard der Grosse sammeln liess, so wirde es uns vernutlich schwer fallen zu entscheiden, ob sie dem Heldenepos oder Gefatung des historischen Gesages zuurerchens seien. Das augefäschische

Lied auf Byrhtnoths Tod in der Schlacht bei Mældun 991 (Grein-Wülker I 358), das ganz im Charakter eines alten epischen Heldenliedes gehalten ist, kann uns zeiten, wie nahe sich beide Gattungen berühren.

### LUDWIGSLIED.

Literatur. Erste Ausgabe von Schilter Strassburg 1696 nach einer Abschrift von I. Mabilion; dann auch im 2. Bande des Thesaurus Ulm 1727. Auf diesem überaus fehlerhaften Drucke beruht altes, was bis 1837 über das Ludwigshed geschrieben worden ist. Denn erst in diesem Jahre wurde die Linge verschollene Handschrift von Hoffmann von Fallersleben in Valeneiennes wieder aufgefunden (interessanter Bericht darüber von ihm selbst Mein Leben 3, 20 ff.) und in den Elnonensia Gest 1837 berausgegeben. Hoffmanns Vermutung, dass ein Teil der Handschriften der flandrischen Abtei S. Amand sur l'Elmon (dort hatte Mabillon das Lied entdeckt, vgl. ZfdPh 1, 474) sich in Valenciennes befinden müsste, wurde glänzend bestätigt. Das erste Worl der Zeile 56 hatte Hoffmann iak gelesen. Es entspann sich nun ein Streit zwischen Zacher ZfdPh 1, 247, 473 ff. und Müllenhoft ZfdA 14, 556 ff. darüber, ob jehan mit dem Accusativ möglich sei oder nicht; ersteres bestutt Zicher. Durch zwei neue Vergleichungen der IIs. von Holder (verwertet in MSD2) und Arndt (ZfdPh 3, 307 ff.) wurde nun festgestellt, dass die Hs. gar nicht iah hat, sondern ioh, wodurch der ganze Streit sich als gegenstandslos erwies. Nach der Amdtsehen Abschrift ist das Lied diplomatisch genau gedruckt ZfdPh 3, 311 ff; hierauf und auf der Holdersehen Absehrift berühen die Ausgaben MSD: Nr. XI und in Braunes Leschuche Nr. XXXVI. Ein Aufsatz von 1. Grimm über das Lied Germ. 1, 233 ff. gehört zu den weniger bedeutenden Arbeiten des grossen Gelehrten. Er wittert in dem rein historischen Liede mythische Spuren, worin ihm beute niemand folgen wird.

§ 35. Die Handschrift gehört dem 9. Jahrh. an. Sie ist von mehreren Handen geschrieben, deren vierte auf Bt. 14; bis 14,3 'unser Lied nach dem altromanischen Gesange auf die heilige Eulalia eingetragen hat. Die fast gleichreitige Übertlieferung muss als vorzüglich bezeichnet werden. Überschrift: Rithmus tentmirus üt pius momeriae Hushitze rege plie Hududie oper regit. Die gereinten Langeschen sind regelmässig abgesetat, die beiden geweigen der der die der die der die der die der die die der die die die prossen Anfangsbuchstaben. Eine Strophenabstellung finder sich nicht, Vgl. die ernaus Beschreibung der His. Züfth. 3, 105.

§ 36. Geschichtliches (Dümmler MSD S. 301 f.). Durch den Teilungsvertrag von Verdun 843 hatte bekanntlich Karl II der Kahle Westfranken erhalten, wozu auch Flandern gehörte. Ihm folgte 877 sein Sohn Ludwig H der Stammler, der aber schon am 10. April 870 dreiunddreissigiährig starb, Aus dessen Ehe mit Ansgard waren drei Kinder entsprossen, Ludwig, Karlmann und Hildegard. Die Geburt des ältesten, des Helden unseres Liedes, muss nach Dümmlers Berechnung in die Jahre 863-65 gesetzt werden. Er war mithin beim Tode seines Vaters höchstens 16 Jahre alt (kind unarth her fateries 3). Den 'Stuhl in Franken' (V. 6) hatte er zusammen mit seinem Bruder seit September 879 inne; schon im März 880 fand aber die Teilung zu Amiens statt (V. 7). Über die Normannenzüge handelt Zeuss Die Deutschen und die Nachbarstamme S. 520 ff.; vgl. bes. S. 528 ff. Während einer Abweschheit des Königs Ludwig (V. 10) waren die heidnischen Männer (V. 11) ins Land eingebrochen und verwüsteten es. Mutig zieht ihnen der König entgegen und schlägt sie, selbst am tapfersten fechtend (V. 50) in einer Schlacht, von der die Chronisten berichten, dass sie bei Sathulcurtis (heute Saucourt) stattgefunden habe. Dieser Ort begt südwestlich von der Mündung der Somme in der Nähe von Eu. Auch der Tag der Schlacht (3. Aug. 881) steht aktenmässig fest. Da Ludwig III bereits am 5. Aug. 882 gestorben ist, er aber im Liede selbst (V. 6, 50) als lebend dargestellt wird, so sind wir in der seltenen Lage, enser Denkmal ohne Hilfe sprachlicher Kriterien genau datieren zu können. Aus der

Beschaffenheit des Liedes selbst muss übrigens geschlossen werden, dass es unmittelbar nach dem besungenen Ereignisse verfasst ist, während die Aufzeichnung einer etwas späteren Zeit augebört, nach Ausweis der Überschrift, im welcher Ludwig als gestorben bereichnet wird. Verfasser des Gedichts ist ein Geistlicher, wie besonders die Verse 13—18 ergeben; er wird, der rheinfrähischen Mundart des Dealmais nach zu urteilen, zu des Königs Umgebung gehört haben; wenigstens war er sieber nicht in der Gegend zu Hause, wo sich die Ereignisse allegevieit haben.

§ 37. Form. Als Geistlicher offenhart sich der Dichter auch dachurch, dass er die Form des stabreimenden Langverses verschmäht und sich, zweifellos in Anlehnung an Otfrid, der gercimten Langzeile bedient. Es ist merkwürdig, wie schnell sich die neue Form Bahn gebrochen hat, da sie wenige Jahre nach dem Abschlusse des Otfridischen Werkes schon zu Gedichten volkstümlichen Charakters verwendet werden konnte, trotz der in der Gattung des historischen Liedes gewiss vorhanden gewesenen alliterierenden Vorbilder. Im Strophenbau weicht unser Dichter von Otfrid ab, indem er neben häufigeren zweizeiligen Strophen auch dreizeilige verwendet (33-35, 36-38, 39-41, 57-59), ohne dass man bis jetzt wüsste, nach welcher Regel. Der Ausdruck erinnert noch hie und da an die alliterierende Poesie: 2 gerno nicht 'freiwillig', sondern 'eifrig' wie im Hel. und ags. georne, also in dieser Bedeutung vielleicht in Anlehnung an die ältere Dichtung gebraucht (freilich so auch bei O. 1, 27, 33). -5 dugidi Gefolgschaft (dies ergibt die variierende Apposition fronisc githigini) wie in der ags. Dichtung; der Plural in dieser Bedeutung z. B. auch Andr. 682 pat is dugudum cud. - 11 obar sco lulan muss aus der epischen Sprache stammen, weil die ahd. Quellen fidan 'gehen' nicht kennen. - 27 gundfanon fehlt dem Hochdeutschen wie auch \*gund sonst in hochd. Quellen abgesehen vom Hildebrandsliede nirgends vorkommt, dagegen ist gubfana 'signum vexillum' ein in der ags. Poesie häufig gebrauchtes Wort und ist auch im Alts. zu finden (gutfanan signa Gl. 2, 718, 1). - 20 gode thancodun wie Beow. 227. 1627 gode pancodon, vgl. J. Grimm Andr. u. El. S. XLII. - 30 frô min sonst nur noch bei Otfrid, der es eben auch aus der altepischen Sprache hat; Beispiele für die überaus häufige Formel aus den ags. Quellen und dem Hel. sind unnötig. - 32 mine nôtstallon =: nýdgesteallan Beow. 883, im Ahd. nur noch bei O. 4, 16, 4 nôtigistallon; wenn der Ausdruck, der dem Gefolgschaftswesen entsprungen ist, auch in der nihd. Dichtung nicht selten vorkommt, so muss er eben auch da als ein Erbstück aus der alten Zeit angesehen werden. Der Prosa und den Glossen ist das Wort zu allen Zeiten völlig fremd. - 44 thô ni uuas iz burolang: ähnlich Beow. 83 ne wæs hit lenge på gen, 2592 næs bà long to bon. Hel. 315 thô ni uuas lang te thiu n. s. w. (Grinnu Andr. u. El. XI.II, Weinhold Spicilegium 7, vgl. auch Müllenhoff z. St.). - 51 snei indi kuoni kann ich aus der alliterierenden Dichtung nicht nachweisen, aber die Verbindung coordinierter, bedeutungsähnlicher Adjectiva gehört zu den Eigenheiten derselben. - 51 that unas imo gekunni: Beow. 2697 stod him gecynde wes 'cs war ihm angeboren, entsprach seinem Charakter' und danach ist vielleicht auch hier gekundi herzustellen, denn ein Adi, gekunni existicrt weder im Ahd, noch in einer andern germanischen Sprache, -Wegen des metrischen, das ich überall absichtlich übergehe, verweise ich auf die unten folgende Darstellung von Paul.

§ 38. Da unser Lied erwiesenermassen das Werk eines Geistlichen ist, so muss die Möglichkeit offen gelassen werden, dass die lateinischen Gedichte verwandten Charakters nicht ohne Einfluss auf fin geblieben

sind. Es sind deren eine Anzahl erhalten, die ich hier aufführe, ohne mich näher auf sie einzulassen. Man findet weiteres bei Ebert. Sie sind sämtlich rhythmisch, nicht metrisch gebaut, d. h. die Silbenzahl, nicht die Quantität der Silben ist massgebend. Das gesamte Material jetzt bei Dümmler, Poetae latini acvi Carolini 2 Bde. Berlin 1881. 1884 (Monumenta Germaniae, Quartausgabe). Vgl. § 77.

1) Lied auf den Sieg Chlothars II von Franken über die Sachsen im Jahre 622. In der Lebensbeschreibung des heiligen Faro, des Bischofs von Meldae (Meaux bei Paris), welche freilich erst zu Karls des Kahlen Zeit verfasst ist (wahrscheinlich von Hildegarius, Bischof von Meaux, + 875) und deren Zuverlässigkeit deshalb starken Zweifeln unterliegt (Wattenbach I 107), findet sich folgende Stelle: Ex qua victoria carmen publicum juxta rusticitatem per omnium paene volitabat ora ita canentium, feminaeque choros inde plaudendo componebant, worauf sieben rhythmische, lateinische Languerse als Probe mitgeteilt werden (M. Edelestand du Méril, Poésies populaires latines antérieures au douzième siècle Paris 1843 S. 234). Von cinigen ist behauptet worden, die Verse seien von Hildegarius nur aus dem Romanischen übersetzt und durch die einleitenden Worte wird in der That dieser Schein erweckt; aber da der eigentliche Held des Liedes ein Geistlicher ist, nämlich eben jener Faro, so hat die Annahme ursprünglich lateinischer Abfassung doch einiges für sich.

 Lied auf den Sieg Pippins, des Sohnes Karls des Grossen, über die Avaren im Jahre 796. Dümmler I 116. Das Gedicht zeichnet sich zwar durch eine gewisse volkstümliche Frische aus, steht jedoch an poetischem Werte, besonders hinsichtlich der Lebhaftigkeit der Schilderung und der Energie des Ausdrucks beträchtlich hinter dem Ludwigsliede zurück. Mit dem deutschen Gedichte berührt es sich jedoch dadurch, dass hier wie dort Gott selbst in die Handlung eingreift. Vgl. Ebert 2, 86 f.

3) Klagelied auf den Tod des Erich, Markgrafen von Friaul, der 799 in Dalmatien getötet wurde. Dümmler I 131. Weich und volltönend, aber antikisjerend und weit entfernt von aller Volkstümlichkeit. Vgl. Ebert 2, 87. Nach ihm und Dümmler ist der Verfasser Paulus von Aquileja, der Freund Alcuins.

4) Klagelied auf den Tod Karls des Grossen. Dümmler I 435. Auch dieses an und für sich nicht unbedeutende Gedicht trägt keinen volkstümlichen Charakter. Vgl. Ebert 2, 311 f., der vermutet, dass es von einem Mönche des Klosters Bobbio verfasst sei.

5) Zwei Begrüssungsgedichte, deren Verfasser wahrscheinlich Walahfrid Strabus ist: In adventu Hlotharii imperatoris (830-40) und In adventu Caroli

filii Augustorum. Dümmler II 405. 406.

6) Gedicht auf die Schlacht bei Fontanetum (jetzt Fontenay) 25. Juni 841. Dümmler II 138; vgl. Ebert 2, 312. Karl der Kahle und Ludwig der Deutsche siegten in dieser Schlacht über Lothar und Pippin. Das Lied ist von einem gewissen Angelbertus verfasst, der in der Schlacht mitgefochten hat (Str. 6). Poetisches Talent lässt sich dem Verfasser nicht absprechen, aber volksmässige Züge fehlen gänzlich. Es ist ein Klagesang auf die Niederlage Lothars, auf dessen Seite der Verfasser stand; ihm ist Ernst um sein Leid, aber er weiss auch weiter nichts als eitel Klagen vorzubringen. Welcher Abstand von dem angelsächsischen Gedichte auf die Schlacht bei Brunnanburh und selbst vom Ludwigsliede!

 Klag elied auf den Tod des Hugo, Abts von St. Quentin (214, Juni 844). Dümmler II 130, vgl. Ebert 2, 313 f.

§ 39. De Heinrico. MSD XVIII (bearbeitet von Scherer). Das Lied

erzählt 'von einem Herzoge, dem Herren Heinrich, der mit Ehren der Baiern Reich beschützte'. Er schickt einen Boten an seinen kaiserlichen Bruder Otto (den Grossen) und lässt ihm sein Kommen verkünden, dessen Zweck auf Friede und Freundschaft gerichtet ist. Alsbald erhebt sich Otto 'unser guter Kaiser', geht dem Bruder mit stattlichem Gefolge entgegen und empfängt ihn mit grossen Ehren. Auch Heinrich ist von Begleitern umgeben und mit sich führt er sein gleichnamiges Söhnchen (ambo vos aequivoci V. 13). Nachdem eine feierliche Begrüssung stattgefunden hat, geleitet Otto den Bruder in das Gotteshaus und sodann in die Versammlung, wo er ihm seine Lehen bestätigt, doch unter Vorbehalt gewisser Königsrechte 'die Heinrich nicht begehrte'. Von da an waren die Brüder ein Herz und eine Seele. Die sprähha, d. h. die Verabredung, stand fest bei Heinrich, er hielt sie jetzt besser wie früher und was Otto that und liess, das fand seine Billigung (die Stelle ist ohne Zweifel richtig erklärt von Schade, Feterum monumentorum decus S. 7). Edle und Freie haben dem Berichterstatter bezeugt, dass Heinrich gegen Jedermann nach Recht und Billigkeit verfuhr, jedem das Recht liess, das ihm zukam -- eine Bemerkung, die einen bedenklichen Rückschluss auf die Vergangenheit erlaubt. Lachmann meinte (kl. Schr. 1, 335), dass sich das Gedicht auf die zweite Versöhnung Ottos mit Heinrich beziehe, die zu Weihnachten 041 stattfand, aber der Inhalt des Liedes stimmt gar wenig zu den historischen Ereignissen, die uns der Fortsetzer der Chronik des Regino (wahrscheinlich Adalbert, der spätere Erzbischof von Magdeburg, vgl. Wattenbach I 342) folgendermassen erzählt. Heinrich befand sich als Gefangener in Frankfurt, wo Otto das Weihnachtsfest 041 verlebte. Unterstützt von dem Mainzer Diakon Ruodbert versucht er, die Gnade des Bruders wiederzuerlangen. Er entflicht nachts faus seiner Haft und als Otto früh zur Kirche geht, wirst er sich ihm zu Füssen und fleht ihn um Verzeihung an, die ihm in der That gewährt wird. Über die handgreiflichen Widersprüche des Gedichts mit den Ereignissen des Weihnachtsfestes 941 hilft keine Interpretationskunst hinweg. Ehe man dem Dichter mit Scherer (S. 326) zutraut, dass er die Wahrheit einfach bei Seite geschoben und das gerade Gegenteil dessen berichtet habe, was sich wirklich zugetragen hat, mochte es vorzuziehen sein, die von Lachmann angenommene historische Beziehung abzuweisen und das Lied mit Seelmann, Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 12 (1886), S. 75-89 vielmehr an eine Zusammenkunft anzuschliessen, die zwischen den Brüdern 052 auf dem Reichstage zu Augsburg stattfand, wobei Heinrich sehr wohl sein kleines 051 geborenes Söhnchen gleichen Namens mit sich geführt haben kann.

§ 40. Das Denkmal ist in der berühmten Cambridger Liederhandschrift überliefert nod ist von den dasierbaren Gedichten derseiben das älteste (vgl. Jaffe, ZfdA 14, 449 ff). Wie so vieles andere hat es Eckhart zuerst zugünglich gemacht (Vierrum monumenterum quateruis, Leipzig 1720, Nr. III, S. 49 ff.). Auf Grund dieses unzureichenden Abdruckes versuchte Wackernagel in Hoffmanns Fandgruhen (1890), 340 eine "Herstellung", die vielfache Besserungen des Textes enthält, aber das Lied irrig als Fragment behandelt und die strophische Gliederung unbeachtet lässt, Lachmanns Verdienste um das Denkmal zählt Schade, Decas S. 5 auf und vermehrt sie durch eigene, die sich namentlich auf Erklärung schwieriger Stellen beziehen. In dieser Richtung bleibt noch einiges zu thun übrig. Merkwürdig ist die Mischung von Latein und Deutsch. Mit einer einzigen Ausnahme sind alle ersten Halbzeilen lateinisch, alle zweiten deutsch, es reimt also immer ein lateinischer mit einem deutschen Ausgange, meist allerdings in sehr unvollkommener Weise. Drei- und vierzeilige Strophen werden promiscue verwendet. Den Dialekt des Stückes hält Braune im Leseb, für thüringisch, aber mit Unrecht. Es muss vielmehr die gleiche Heimat wie die Kantener Glossen und der Leidener Williram haben, mit denen es in allen wesentlichen Punkten übereinstimmt, und diese Denkmäler gehören in die Lahngegend. thus de Heinr, 5 begegnet im ahd. nur noch Xantener Gl. 1, 714, 20; 10 inde wiederholt sich ebd. 717, 7, desgleichen 15 fane ebd. 717, 51; 8 ze sine lässt sich, wenn es mit MSD = ze sehenne zu nehmen ist, mit siist respicis ebd. 716, 33 vergleichen (ähnlich anfr. Ps. gesian begian, Essener Heberolle tian u. s. w.). Mit dem Leidener Willir, berührt sich unser Denkmal durch 20 hafode (= abd. habèta), 25 hafon (= ahd. habèm), vgl. ich hauo Leid. Willir. 9. 15, inf. behauon 12 u. s. w.: sowie durch is = ist 26, das dort durchsteht und auch in den Xantener Gl. 1, 711, 31 begegnet.

## VERLORENE GESCHICHTLICHE LIEDER.

§ 4.1. Die beiden besprochenen deutschen Gedichte haben Geistliche ur Verfassern und es ist nicht zu bezweifen, dass geistliche Federn auch sonst noch vielfach auf dem Gebiete des historischen Liedes thätig gewesen sind, objeich nichts weiter erhalten ist. Aber es gelang der Geistlichkeit nicht, sich dieser Gattung ganz zu bemächtigen. Vielnehr blieb das spiche Einzellied geschichtichen Inhalts nach wie vor in den Händen berufsmässiger Dichter, die sich wie die alten zeuffä, deren verannt: Erlon eis sind, a Prätsen und Herren anschlossen, um ihnen zu dienen nach dem Grundsatze wes Brot ich esse, des Lied ich singe. Diese Zahrenden, wie man sie neuer werden auch dem Grundsatze wes Brot ich esse, des Lied ich singe. Diese Zahrenden, wie man sie neuer werden den der metalsatze ablechen sie den der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle der stelle d

Cumque hace dieta ad aures Karoli percenissent, accersivit illum a se, et cuncta quas quesivit aare illi post victoriam repromisti.

the Hard mog

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie treten sehon zu Karls des Grossen Zeit auf. Einen charakteristischen Beleg für ihr Gebaren gewährt die Novaleser Chronik III, 10: <sup>1</sup> Com verw harr per dier singulatu gezentur [es ist von den Heldenslaten des Afpi, Sohnes des Deviderius die Rede], contigli jorniatieren er Laugebarderum genite ab Aurelum venive et etwasinerullum az ecompetitus die saden reraiven dien neuem producte austimate des nahmen einem senum producte austimate.

Quod dabitur vira premium Qui Karolum praduxerii in Italiae regnum, Per quue quaque tituera Nulla erit contra se hasto levata, Noque clypeum repercussum, Nee aliquod recipietur ex suis dampnum?

Begebenheiten in den Mund der Leute zu bringen. Es gab noch keine Zeitungen, früger der Neuigkeiten waren vielmehr eben die Fahrenden und ein Teil der Macht, die heute der Presse zufällt, lag in lürer Hand. Vgl. Weithorld, Die deutschre Frauen in dem Mitteidatr 31 II 31 II; Friedrich Vogt, Leben und Diehten der deutschen Spielleute im Mitteidate Halle a. S. 1870. Leider ist von der historischen Diehtung der Fahrenden, die nach den Zougnissen von neunten bis zum eilten Jahrhundert eine reiche Bilde entfallet haben mass, nichts erhalten. Aber die Quellen gsreiche Bilde entfallet haben mass, nichts erhalten. Aber die Quellen gswichtigste auf. Besonders ausgiebig sind Ekkeharts IV. Gaust saneti Galli, die ich nach der Ausseabe Werer von Konona citiers.

§ 42. 1) Lied auf den Verrat des Erzbischofs Hatto von Mainz an seinem Gegner Adalbert von Bamberg. Adalbert, in der Burg Thares am Main eingeschlossen, liess sich durch falsche Versprechungen verleiten, die Feste zu übergeben, wurde aber alsbald festgenommen und am 9. September 906 enthauptet. Ekkehart Kap. 11, der das Ereignis irriger Weise nach Bamberg verlegt, hält sich einer ausführlichen Erzählung des Sachverhalts für überhoben quoniam vulgo concinnatur et canitur, weil davon auf allen Strassen gesungen und gesagt wird. Der Inhalt dieser Lieder wird von dem sagenhaften Berichte, den Liudprand überliefert (frei wiedergegeben bei Grimm, Deutsche Sagen Nr. 468), nicht weit abgestanden haben. Die Lieder gingen lange von Mund zu Mund, denn noch im 12. Jh. waren sie nicht vergessen, wie Otto von Freising Chron. 6, 15 bezeugt: Cum viribus se non posse proficere videret (sc. der König Ludwig das Kind), Hattonis Moguntini archiepiscopi consilio ad dolum se contulit. Itaque ut non solum in regum gestis invenitur, sed etiam ex vulgari traditione in compitis et curiis hactenus auditur. Hatto Albertum in

castro suo Babenberg adiit etc.

2) Lieder auf den Grafen Konrad von Niederlahngau, genannt Kurzibolt (gestorben 948). Von ihm erzählt das 50. Kapitel der Casus so, dass wir auf einen ganzen Liedercyclus, der sich um ihn gruppierte, schliessen müssen. Nachdem Ekkehart berichtet hat, wie dieser Chuono, der wegen seiner gedrungenen Gestalt Churzibolt genannt wurde. bei Breisach den Herzog Gisilbert von Lothringen überfallen und ihn. der auf ein Schiff geflüchtet war, mitsamt seinen Begleitern in den Fluten des Rheins ertränkt habe, fährt er folgendermassen fort: Erat quidem angusto in pectore audax et fortis, qui leonem eavea effracta se et regem solos inventos in consilio insilientem, rege, grandi quidem viro, gladium, quem Chuono tunc ut moris est gerebat, arripere volente, ipse praesiliens incunctanter occidit. Diffamatur longe lateque, Henrici regis militem leonem se insilientem gladio occidisse. Dieser Held, der den Löwen bezwungen hatte, scheute sich vor Weibern und Apfeln: Mulieres ille et mala arborum naturali sibi quodam odio adev execratus est, ut ubi in itinere utrumvis inveniret mansionem facere nellet. Aus dem vielen, das von ihm gesungen und gesagt wurde (mults sunt quae de illo concinnantur et canuntur) hebt Ekkehart nur noch folgendes heraus: quod provocatorem Sclavum, giganteae molis hominem, e eastro regis prorumpeus novus David lancea pro lapide straverat. Die Erinnerung an den 'mutigen Curtzipoltz' scheint noch im 17. Jhd. bei Christian Weise dunkel nachzuhallen (Haupt ZfdA 3, 188).

3) Lieder auf den Bischof Uodalrich von Augsburg (geb. 890, Bischof 923-73) sind ebenfalls durch Ekkelart Casus Kap. 60 bezeugt: Hace de pluribus quae apud Sanctum Gallum commanns gesül, tribus vidae ejus seriptoribus non pracjukeants seriptomus. Neque enim miramur, 605 cum quibus

105

in seculo versatus est, ea quae cum spiritatibus gessit, quia minus sciverant, non scripiiste. Sed plura eos quae de eo concimantur vulço et canuntur, tacuisse, cum infima quaedam cjus magna fecerista, etiam miramur.

- 4) Lied auf die Schlacht bei Eresburg (915). Widukind 1, 23: Inito certamine [Saxones] tanta cache Francos mulctati sunt, ut a mimis declamaretur, ubi tantus ille infernus esset, qui tantam multitudinem carsorum captere posset.
- 5) Erbo auf der Jagd von einem Wisend getötet (um 900). Chronik des Eckehart von Aura MG. SS. 6, 65: Serho et Bobs, illus famosi Erbonis posteri, quem in venatu a bisonte bestia confossum vulgares adhuc candilenae resonant (adhuc, d. i. um 1100, Wattenbach 2, 172).
- 6) Lieder auf Benno, Scholastieus zu Hildesheim (späteren Bischof von Onahrick). Norbert († 1117) erzählt im Leben Bennos (MG. SS. 12, 63): Ült gunnter ibb militati, quanto honori, quanto denique viinte tulmini er peracitio funchi (nämlich dem Bischof Ezelin während des Feldungs gegen die Ungarn 1052), populares chismune albue notae fubulae anteriar ibard et antilitaes vulque.

# KAPITEL 19.

# GEISTLICHE DICHTUNG.

# a) Stabreimende Gedichte.

## DAS WESSOBRUNNER GEBET.

Literatur. Editio princeps: Pez, Thesaurus anecdotorum I (1721). Erste wissenschaftliche Ausgabe durch die Brüder Grimm 1812 (zugleich mit dem Hildebrandsliede, vgl. S. 174); sie haben die Alliteration entdeckt. Noch ietzt behauptet ihren Wert die Ausgabe von Wackernagel. Das Wessobrunner Gebet und die Wessobrunner Glossen Berlin 1827, mit einer vortrefflichen Einleitung und Anmerkungen (die Glossen besser bei Konrad Hofmann, Metrologisches und Geographisches aus dem Wessobrunner Codex Germ. 2, 88 ff.). MSD Nr. 1, mit reichhaltigem Kommentar von Müllenhoff, aber seine Behandlung des Textes ist verfehlt. Braune, Leseb.3 Nr. 29 (brauchbarster Druck des Textes). Gutes Facsimile in Königs Literaturgeschichte. Mallenhoff, De carmine Wessofontano et de versu ac stropharum usu apud Germanos antiquissimo Berlin 1861 ist eine Vorarbeit zu der Ausgabe in MSD, worin der Versuch gemacht wird, für den ersten Teil des Denkmals die altnordische Strophenform Ljódaháttr nachzuweisen und den prosaischen Schluss in Verse zu zwingen; beide Hypothesen därften jetzt nur noch wenige Anhänger zählen (vgl. die Rezension von Bartsch Germ. 7, 113 fl.). W. Scherer, Zs. f. d. 6, G. 1870 S. 53 fl. Wackernagel. Die altsächsische Bibeldichtung und das Westobrunner Gebet ZellPh 1, 201 ff. (wertvoll wie alles von Wackernagel, aber der versuchte Beweis, dass das Wessohrunger Gebet ein Teil des altsächsischen alten Testamentes sei, ist miss-Jungen).

dass ai nur in Jugiera Oza erhalten ist, soost ist ei eingetreten; prégire lout (I. 0.2 m. meine mbhénig: serie niem getate hieles Wess. Geber; in majoret kerzte §8a steht bereits ? für altbairisches ar; der Umlaut ist vollständig durchgefülltr, natürlich abgeschen von narei Arabes Gl. 61 bu und dimuhtice Wess. Geb. Der Vokalstand beweist, dass das Denkmal nicht mehr in das 8. Jahrhundert gehören kann; man vergleiche die Casseler Glossen und lasse sich nicht durch die nur abschriftlich erhaltenen Freisinger Urmenden irren. Anf der auderen Seite unissen allerdings auch alterdimithete Formen wie n. pl. krinderiorev §80 (kinderhilter, aus sewpie, vgl. Kluger 1918 1.3, yg.) Prigriew Och, n. sg. fem. Cobewer (Colin) 62b. junitive enthe erhaltene Abschrift nicht gar zu tief in das 9, Jh. hinabrücken dürfen, leinfestig ist erhaltene Abschrift nicht gar zu tief in das 9, Jh. hinabrücken dürfen Eind der Handschrift thatsichlich überlückert (Gessert, De collier Wetapfontene in Naumanns Serapeum 1841, s. 63.

§ 44. Original. Unser Denkmal trägt die Keunzeichen des bairischen Dialekts an sich:  $\delta = \text{got. } \delta, \, \text{ga-, for-.}$  Aber das Original, auf welches der poetische Teil zurückgeht, war nicht in dieser Mundart verfasst, auch nicht in einem andern hochdeutschen Dialekte, sondern vielmehr in altsächsischer Sprache wie das Original des Hildebrandsliedes (§ 21). Die Beweise dafür MSD S. 253 ZfdPh 1, 298 ff. Vor allem kommt das zweimalige dat in Betracht. Ferner kann in gafregin nur eine Umgestaltung des alts, gifragn (ags, gefragn) vorliegen; mit firahim meint das alts, mid firihon (unter den Sterblichen, d. h. auf der Erde), obwohl allerdings dieses Wort auch im Muspilli vorkommt und mit = unter dem hochd, nicht fremd ist (mit mannum in hominibus Frg. theot. in Weinholds Isidor 47,9); cro hat den einzigen sicheren Anhalt in einem altn. Worte jorri sandige Landstrecke = ahd, ere aus \*erwo gen, \*erwin (vor o und u musste te ausfallen, vgl. PBB 9, 513, Literaturbl. f. germ. Phil. 1887 S. 109) und ist spurweise im sächsischen (Bremer ZfdA 31,205 f.) und mittelniederl, (Mnl, Wb, s, v, ere) nachgewiesen; es ist ein Masculinum und darf nicht mit dem ere der Genesis zusammengeworfen werden, welches Müllenhoff und Wackernagel richtig als ari zu arian fassen; ufhimil (das Längezeichen auf dem u ist nicht zu rechtfertigen) deckt sich mit alts, uphimil ags, upheofon altn. upphining and ist dem boold, fremd; cute ni uuente ist aus dem bochdentschen nicht zu verstehen, weil hier uuant nur paries bedeutet, dagegen sehr wohl aus dem sächsischen: went (mit Umlauts-e, aus Grdf. \*wandiz) heisst im Lippischen noch heute Grenze und im alts, liegt giuuand Ende vor (dazu bu Trierer Capitular innene unendiun, üzzene unendiun innerhalb der Grenzen, ausserhalb der Grenzen; der Dat. Pl. des i-Stammes ist nach sächsischer Weise gebildet); vgl. auch MSD S. 255. - Zu den sprachlichen Beweisen für sächsische Herkunft unserer Verse tritt das sachliche Moment, das die Erwähnung des weiten Meeres V. 5 an die Hand gibt, denn ein Binnenländer würde an dieser Stelle schwerlich auf diesen Begriff. der ihm fretad ist, verfallen sein. Auch die einleuchtende Ergänzung suigli (Müllenhoff) oder stegal (Wackernagel) würde für ein altsächsisches Original sprechen.

§ 3.5. Form. Nachdem die Brüder Grimm 1812, im ersten Elfer über des Zielb inhausschiessend, das gauer Stück von der erstem bis zur letzten des Zielb inhausschiessend, das gauer Stück von der erstem bis zur letzten Ziele in Verse gegliebert hatten, wies Wackernagel 1827 überzeugend nach, dass alss Geber dass Pouss just der Prosa zustammengesetzt ist. Die Geruze beider Teile erkannte er damals noch nicht gran richtig, wohl aber später; mit mit oft abite gelst das poersteiche Stück zu Beder Ziell<sup>21</sup> 1, 308 (1860), 308 (1860).

In MSD ist trotzdem auch später noch der Versuch gemacht worden, die klare Prosa des Schlusses zu Versen zu stempeln; Müllenhoff hat aber damit wenig Anklang gefunden und seine Ansicht darf jetzt ebenso als überwundener Standpunkt angesehen werden, wie der gewaltsame Versuch, im poetischen Teile des Denkmals die altnordische Strophenform Ljódaháttr herzustellen (vgl. Bartsch Germ. 7,113 ff., 9,66 ff.). Vielmehr besteht das poetische Stück aus neun gewöhnlichen alliterierenden Langzeilen, die zwar durch die Überlieferung hie und da gelitten haben, aber im ganzen doch recht wohl erhalten sind. Man lese V. 3 noh paum ni stônt noh pereg ni uuas (in der alts. Vorlage stôd, was der Baier vielleicht nicht verstand); V. 4 scheint unheilbar, obwohl in der ersten Halbzeile gewiss das von Müllenhoff und Wackernagel ergänzte alts. Wort gestanden hat; ni suegalstern ênig zu schreiben scheint zu kühn zu sein, obwohl die Form stern dem niederdeutschen gewiss zugetrant werden kann nach dem mnd. und den lebenden Mundarten, und Composita mit swegel- im ags. thatsächlich vorliegen (die Bedeutung wäre dann Himmelsstern, nach Massgabe von ags. swegeleyning, swegelwulder, swegelbosm u. s. w.); im V. 6 ist entweder mit Grein Germ, 10,303 innuiht zu lesen (resp. da diese Form zwar alid. oft, aber nicht alts. belegt ist, iouuiht oder ĉouuiht) oder uuenteo ni enteo umzustellen, so dass ni uuiht mit w alliterierte; beides ist möglich und die Entscheidung schwer, - Das angefügte Gebet in Prosa (von cot almahtico an) berührt sich vielfach mit anderen ähnlichen Stücken, besonders mit dem Emmeramer Gebete (MSD Nr. 78, Z. 12 ff.) und dem sogen, fränkischen Gebete (MSD Nr. 58), dessen Hs. gleichfalls früher dem Kloster St. Emmeram zu Regensburg gehört hat. Auch manches andere weist darauf hin, dass entweder unsere Handschrift selbst oder doch ihre unmittelbare Vorlage in St. Emmeram entstanden ist, worauf ich hier nicht weiter eingehen kann. Bemerken will ich nur noch, dass die in unserem Stücke begegnenden Abkürzungen für enti und ga sich beide zugleich nur noch in einem einzigen Denkmale finden, den Canones-Glossen bei Steinmeyer-Siev, 2, 140 f.; und auch diese jetzt dem Britischen Museum gehörende Handschrift scheint aus einem bairischen Kloster zu stammen, wenigstens trägt ihre Sprache durchaus bairischen Charakter.

§ 46. Inhalt des poetischen Teils. Die erhaltenen neun Verse bildeten den Eingang eines vermutlich längeren Gedichts, worin die Weltschöpfung im Anschluss an die Bibel besungen war. Der geistliche Dichter, Wie wir gesehen haben ein Sachse, benutzte seine Vorlage in derselben freien Weise wie der Werdener Mönch, der den Heliand aus dem neuen Testamente (genauer der Tatianischen Evangelienharmonie) geschaffen hat; indem beide Dichter der alten epischen Tradition mit ihrem Formelwerke treu blieben, verliehen sie, vielleicht ohne es zu wollen, ihren Werken ein Kolorit, das mit der bihlischen Vorlage nicht immer harmoniert und hie und da an das Heidentum gemahnt. Wirkliches Heidentum, kosmogonische Vorstellungen der beidnischen Germanen, die Grimm und Müllenhoff in unserem Denkmale zu finden geglaubt haben, vermag ich so wenig zu entdecken wie Wackernagel, der schon 1827 sich dalun äusserte (S. 17), dass nicht nur keine Gründe für diese Ansicht, sondern die stärksten dagegen sprächen. Denn die Welt aus dem Nichts durch Gottes mächtigen Willen allein hervorgehen zu lassen, wie es doch in unseren Versen geschieht, entspricht nicht der Vorstellung des Heidentums, das an den Anfang der Dinge ein Chaos setzt, sondern kann nur auf der alttestamentlichen Darstellung in der Genesis beruhen. Die Abnlichkeit unserer Verse mit Voluspå 6 beruht entweder auf Zufall, indem Kosmogonien sich naturgemäss in gewissen Punkten gleichen müssen, dordr die Strophe des nordfaschen Gedichts steht ebenfalls unter biblischem Einflusse; dies ist gar nicht unmöglich, da ein solcher Einfluss für andere Strophen feststelt (PBB 12, 269 f., yg.l. Zamche Berichte d. sächs. Ges. d. Wiss. 1866, S. 224). Wackernagels Hypothese, gleichzeitig auch von Scherer aufgestellt (Zs. I. d. östr. Gynn. 1868, S. 837—53), aber von diesem bald wieder zurückgenommen (ebd. 1870, S. 35—59), scheitert aufgestellt (Zs. I. d. östr. Gynn. 1868, S. 837—53), aber von diesem bald wieder zurückgenommen (ebd. 1870, S. 35—59), scheitert hallein schon an chronologischen Schwierigskeiten, denn während der Heiland nicht vor 822 verfasst ist (der von dem Dichter benutzte Kommentar des Hrahan ist erst. 821 ernchienon), gehört unser Denkmal sicher noch der Regierungszeit Karls des Grossen an und das zu Grunde liegende Original der Verse kann leicht noch in das 8. lh. fallen.

#### DER HELIAND.

Literatur. 3) Ausgaben. Heliand oder die altsächsische Evangelien-Harmonie hrsg. von J. Andreas Schmeller. Erste Lieferung: Text. Zweiter Titel: Heliand, Psema saxonicum seculi noni. Accurate expressum ad exemplar Monacense etc. nunc primum edidit Sohn. München, Stuttgart und Tülsingen 1830 (Jacob Grimm gewichnet) Jetzt veraltet infolge der Ausgabe von Sievers Halle 1878 (Zachers Germanistische Hamibibliothek IV), die in jeder Hinsicht als mustergültige Leistung bezeichnet werden niuss (Paralleltexte von C und M nach neuer Vergleichung der Hss., Abdruck der Quellen unter dem Texte, wertvolle Formelverzeichnisse, Anmerkungen). Nachträge zum Texte von C. von Bartsch Gemi. 23, 403 ff. und Sievers ebd. 24, 76 ff Ausführliche, gehaltreiche Anzeige der Sievers'schen Ausgabe von Rödiger, AfdA 5 (zu Bd. 23), 267- 89. Die Hs. P war damals noch nicht aufgefunden. Dieser Ausgabe gegenüber, die zu wissenschaftlichen Zwecken allein brauchbar ist, treten alle anderen zurück. Heynes Ausgabe behauptet einen unhestreitharen Wert durch ihr Glossar, aber sonst sind die neueren Auflagen hinter der Wissenschaft zurückgeblieben (abfällige Kritik der 3. Aufl. 1883 von Sievers ZfdPh 16, 106 ff.). Rückert (Leinzig 1876: Deutsche Dichtumen des Mittelalters IV) hat nie recht aufkommen können, ohwohl in den Anmerkungen manches gute steckt. Für Schulzwecke leistet der kleine Text von Behaghel Halle 1882 alles erforderliche. Anzeige von Sievers ZfdPh 16, 110. - b) Worterhücher. Ganz vorzüglich Schmeller, Glossarium saxonicum cum synopsi grammatica München 1840, ein noch jetzt ganz unentbehrliches Hülfsmittel, das ebenbürtig neben den besten Leistungen auf lexikalischem Gebiete steht. Die Synopsis ist zwar äusserst knapp gehalten, aber doch eine Fundgrube für den, der damit umzugehen weiss. Ausserdem sind nur noch Hevnes Glossare zu nennen, die von vielen dankbar benutzt werden. - c) Grammatiken. In Jacob Grimms Deutscher Grammatië ist die altsächsische Flexionslehre vollkommen veraltet, ebenso die Darstellung des Consonantismus. Hingegen ist der Vocalismus in der 3. Bearbeitung des 1. Bandes (Göttingen t840) wegen der reichen Beispielsammlungen noch immer sehr brauchbar. Was in Bd. 3 und 4 abgehandelt ist, ist noch unübertroffen, wenn auch die Syntax durch mancherlei kleinere Arbeiten, die bei Behaghel S. IX f. aufgezählt sind, erhebliche Ergänzungen erfahren hat. Holtzmann« Altdeutsche Grammatik I Leipzig 1870 ist leider Bruchstück geblieben; sie wiederholt meist nicht, was Grinne 1 (1840) gewährt, so dass sich also nuf dem Gebiete des Vocalismus beide Bücher ergänzen, während der altsächsische Consonantismus Holtzmanns eine durchaus neue, wertvolle Arbeit ist, die einzige vollständige Dorstellung dieses Kapitels die wir besitzen. He yn es Kleine altsächrische und altniederfränkische Grammatik Paderborn 1873 muss jetzt als völlig antiquiert bezeichnet werden (vgl. die Rezensionen von Paul Gernt ty, 217 ff. Cosijn, Taal- en Letterbode 5, 72 ff.), Galler, Altsächnische Laut und Flexionslehre, I. Die kleineren westfällschen Denkmiller Haarlem und Leipzig 1878 enthält eigene Beobachtungen ist aber dürftig und nicht frei von starken Versehen (Anzeige von Steinmeyer AfdA 6. 133 ff). Dens Lernenden sind die Paradigmen von Sievers zu empfehlen (Halle 1874).

§ 47. Übersicht über die Geschichte des Textes. Für uns hat den Heliand der auch sonst um die deutsche Philologie hochverdiente Gelehrte Franciscus Junius entdeckt. Bei seinem Suchen nach alten Handschriften lernte er auch den Cottonianus kennen und kopierte ihn

zum Teil. Seine Abschrift befindet sich jetzt in der Bodlejanischen Bibliothek zu Oxford. Nur durch sie erhielt ein Mann vom Heliand Kenntnis, der sich auch sonst in den Spuren des Junius bewegt, der Engländer George Hickes (1642 zu Yorkshire geboren). Näheres über ihn bei Raumer Gesch. d. germ. Phil. S. 129 ff. Hickes erwähnt die Londoner Heliandschrift zum ersten Male öffentlich 1680 in seinen Institutiones (genaueres bei Sievers S. XV), teilt aber dann in verschiedenen Werken, im Thesaurus und seinen Grammatiken, auch Textproben mit, die sich zusammen auf etwa 320 Verse belaufen. In der angelsächsischen Grammatik macht er auch bereits darauf aufmerksam, dass man es mit einem Gedicht zu thun habe. Eine weitere Veröffentlichung von Teilen des Cottonianus geht wie Sievers gezeigt hat auf keinen Geringeren als Klopstock zurück. Dieser kannte den Heliand aus den Mitteilungen des Hickes, fand Interesse an dem Gedicht und wollte es ganz herausgeben. Er wandte sich deshalb an seinen hohen Gönner, den König Christian VII, von Dänemark und dieser liess durch einen seiner Begleiter während seiner englischen Reise 1768 zunächst eine Anzahl von Stücken abschreiben. Zu weiterem kam es nicht, da Klopstock 1770 Dänemark verliess und nach Hamhurg übersiedelte. Die abgeschriebenen Stücke wurden aber doch gedruckt und zwar in Nyerups Symbolac ad literaturam Teutonicam antiquiorem Kopenhagen 1787 S. 130 ff. Es sind ungefähr 430 Verse, die sich z. T. mit den von Hickes veröffentlichten decken. - Die erste Nachricht von einer in Deutschland befindlichen Handschrift taucht 1720 in Eccards Quaternio veterum monumentorum auf. Hier heisst es S. 42: '[Die Vermutung, dass die Evangelienharmonie der Cottonianischen Bibliothek ebendicienige sei, von welcher die praefatio berichtet], bestärkt der Umstand, dass sie sich auch in Deutschland vorfindet. Dies ergibt sich aus einer Textprobe, die mir aus einer sehr alten Würzburger Handschrift von M. R. P. Pez übersendet worden ist'. Er macht dann weiter auf den Zusammenhang zwischen Würzburg und Paderborn aufmerksam und gibt der Vermutung Raum, dass Badurad, der zweite Bischof von Paderborn, das Werk entweder selbst verfasst habe oder doch auf Anregung Ludwigs des Frommen habe verfassen lassen und dann ein Exemplar nach Würzburg geschenkt habe, aus Dankbarkeit für seine dort empfangene Ausbildung. Diese Mitteilnog wiederholt Eckhart grossenteils wörtlich in den Commentarii de rebus Franciae orientalis II, 324 ff. (vom Jahre 1729). Er fügt hier noch folgendes ein hinter a Fezio transmissum: Diese Handschrift hatte Georg Konrad Siegler eingesehen, der erst Fuldischer Archivar, dann Universitätsbibliothekar und consilii ecclesiastici sceretarius zu Würzburg war. Aber da sie sich unter den Handschriften der Domkirche nicht mehr vorfindet und Siegler zu Lebzeiten es unterlassen hat anzugeben, wo er sie gefunden hat, so ist sie noch nicht wieder entdeckt worden. Doch ist es sicher, dass sie in Würzhurg oder doch wenigstens in der Nachbarschaft aufgefunden worden ist'. Nun findet sich bei Schmeller im Prooemium zu Band 2 S. X die merkwürdige Notiz, dass die Textprobe in der Zeile 3, 14 = Sievers 94, 95 a bestanden habe. Er verweist dabei auf die oben ausgehobenen beiden Stellen Eckharts, ich kann aber versichern, dass in den mir zugänglichen Exemplaren auf den von Schmeller angegebenen Seiten von der Textprobe nichts zu finden ist, Wie kommt aber auch Schmeller zu der seltsamen Titelangabe Joannis Georgii ab Eckhart veterum monumentorum eatecheticorum theotiscorum quaternio! Dentsch ist ja von den vier Denkmälern nur das Gedicht de Heinrico, katechetischen Inhalts aber kein einziges. Seine Notizen müssen ihm

hier durcheinander gegangen sein. Woher er den Vers haben mag, war mir unmöglich festzustellen, ich zweifle jedoch nicht an der Zuverlässigkeit seiner Angabe, weil man so etwas nicht aus der Luft greift. Aus dem einen Verse aber, den wir noch dazu nicht einmal vor uns haben, mit Sievers schliessen zu wollen, dass die fragliche Handschrift mit dem Monacensis identisch sein müsse, scheint mir doch sehr gewagt zu sein. Der Unistand, dass der Vers gerade der erste der zweiten Fitte ist, scheint cher gegen die Identität zu sprechen, da ja M die Einteilung in Fitten nicht kennt und es nicht abzusehen ist, warum Siegler eine Zeile mitten aus der Seite herausgegriffen haben sollte. - Die Bamberger ietzt zu München befindliche Handschrift hat der lothringische Abbé Gerard Gley im labre 1704 aufgefunden und ihre Verwandtschaft mit dem Cottonianus alsbald erkannt. Die von ihm geplante Ausgabe verlief aber wieder im Sande, trotz tüchtiger Vorarbeiten, die im wesentlichen der durch sein Freundschaftsverhältnis zu Schiller bekannte Reinwald geliefert hat. In seinem Nachlasse hat sich alles zu einer Ausgabe Erforderliche vorgefunden; die Mühe ist aber umsonst gewesen, denn es sind nur kleine Stückchen des Textes zur Veröffentlichung gelangt: das grösste, 180 Verse umfassend, durch Docen in den Miscellaneen 2, 7 ff. (1807). Also standen Grimm zu den ersten Bänden seiner Grammatik (I 1819, 1822, II 1826) nur ganz dürftige Bruchstücke des Heliand zur Verfügung, zusammen noch keine 1000 Verse. Der Schmellersche Text erschien 1830; er besteht in einem zeilengetreuen Abdrucke von M (die Handschrift war 1804 nach München gekommen) mit Angabe der Abweichungen von C nach den Materialien Reinwalds, die in diesem Falle sich als nicht ganz genügend erwiesen haben. Diesem Mangel hat erst die Ausgabe von Sievers abgeholfen; erst durch sie ist der Cottonianus vollkommen zugänglich geworden. Die Ausgaben von Heyne und Rückert sind für die Geschichte des Textes ohne alle Bedeutung, denn auch die richtige Abteilung der Verse verdanken wir erst Sievers.

§ 48. Die Handschriften, M = Monacensis (Cgm. 25) befand sich früher (sicher schon 1611) in der Dombibliothek zu Bamberg, wohin die Hs. angeblich von Heinrich II. 1011 geschenkt ist. Nach manigfachen Verstümmelungen sind noch 75 Blätter übrig. Schmeller und ihm folgend Sievers setzen die Hs. in das q. lahrh. Entstehungsort unbekaunt. Heyne rat auf Münster (ZfdPh t, 288), aber ein exacter Beweis ist nicht geführt. Jedenfalls ist sicher, dass M keiner Grenzgegend entstammt, denn der Dialekt ist rein sächsisch, - C = Cottonianus, im britischen Museum zu London; wie die Hs. dahin gekommen ist, weiss man nicht. C ist sicher jünger als M, sie muss vielleicht auf die Grenzscheide des 10. und 11. Jhs. herabgerückt werden, womit aber über das Alter der Überlieferung an sich nichts entschieden ist, da offenbar eine weit ältere Vorlage sehr treu copiert ist. Dieser Fall kommt ja öfter vor. z. B. bei der Pariser Hs. des Keronischen Glossars. Nach Heyne ZfdPh 1, 289 stammt C aus dem Kloster Werden a. d. Ruhr. Obwohl diese Vermutung nur so hingeworfen ist und einer hinreichenden Begründung entbehrt, so halte ich sie doch für vollkommen zutreffend. Ihre Richtigkeit ergiht sich aus der Übereinstimmung von C in Sprache und Orthographie mit den von Crecelius publizierten Werdener Heberegistern und den Werdener Urkunden bei Lacomblet I. Nur in Werdener Denkmälern begegnet intervokalisches f = b: Cott. gifa 654, düfün 988, ofar 5240, ofer 5376; Homilie gêfi; Essener Gl. ofarsagia; Werdener Urkunden: Ffurgêr 4, Efuruaini Efurhard 17, Hrafangrim 9. Auslautendes b finde ich ausser

im Cott. (forgab 2783, 1404; liob 1332; leob 1458 n. s. w.) nur noch in den Werdener Registern, z. B. Riklib Crec. 2', 9; Folelèb Thiatlèb Meginlèb 11; Liabbern 15; Albrûn 68 u. s. w.), wie denn überhaupt das Zeichen digellet de Shad b ausser dem Heliand nur noch diesen Registern eigen ist, was für die Beurteilung der Heimat des Gedichts nicht ausser Acht gelassen werden darf. Ferner finde ich e vor hellen Vokalen ausser im Cott. (folce 2197. 3791; stercid 5049; ecid 5645; micil 1946) nur noch in Werdener Quellen: Diapanbeci Lac. 1 11, 12, 13, 17, Billarbeci ebd. 48, Bladriceshêm Crec. 3' 18. Gegen diese und zahlreiche andere Berührungen mit den Werdener Quellen fallen die Einwendungen von Kauffmann, PBB 12, 356 ff. nicht schwer ins Gewicht. Ich halte Werden als Heimat von C für gesichert, ja es ist mir ziemlich wahrscheinlich, dass wir das Gedicht überhaupt einem Mönche dieses Klosters verdanken. - P = Prager Bruchstück, 1881 von einem Prager Bibliotheksbeamten von einem Büchereinband abgelöst und herausgegeben von Lambel, Ein neuentdecktes Blatt einer Heliandhandschrift Wien 1881 = Wiener Sitzungsberichte 97, 613 ff. Germ. 26, 256. Das Bruchstück enthält die Verse 958-1106. Sprachlich steht es C näher als M, d. h. es ist wie C der Mundart des Originals treu geblieben, scheint aber beide Hss, an Alter zu übertreffen. Kritisch behauptet es eine selbständige Stellung neben CM. Als unabhängig von M erweist es sich beispielsweise durch die Verse 961. 962, die in M fehlen; auf Unabhängigkeit von C deuten die Verse 976. 979 hin, wo P

\$ 49. Sievers ZfdPh 19 (1876), 39-75 hat das Alter und den kritisich en Wert der beiden grossen Heliandhandschriften zum ersten Male ernstlich untersucht. Er kommt zu dem Resultate, dass C als die jüngere Hs. auch den schlechteren Text habe; während dem Schreiber von M etwa 47 Lücken und 7 Interpolationen zur Last fallen, hat sich C etwa 90 Lücken und 19 Interpolationen zu Schulden kommen lassen, nur das zweifellose gerechnet. Im übrigen leidet der Text von C an etwa 100, der von M an etwa 50 Verderbnissen, doch sind die Störungen in C meist bedeutender. In Bezug auf die Wortstellung gebührt C sicher der Vorrang vor M und auch die Sprachformen sind, wie die Metrik ausweist, in C vielfach dem Originale treuer geblieben (Kauffmann, PBB 12, 286 ff.). Wenn die oben geäusserte Vermutung richtig ist, dass C am Entstehungsorte der Dichtung selbst geschrieben ist, so muss C überhaupt in Bezug auf den Dialekt kritisch in erste Linie gestellt werden. Ob die beiden Hss. direkt aus dem Originale geflossen oder durch eine Mittelstufe y hindurchgegangen sind, lässt sich nicht mit Sicherheit entscheiden, da die Zahl der gemeinsamen Fehler so gering ist, dass sie unbedenklich schon dem Originale dürfen zugeschrieben werden, Anders Behaghel Einleit, S. VIII, Die gemeinsamen Fehler bestehen darin, dass 1322 und 1554 metrisch unrichtig gebaut sind und dass 4261 der zweite Halbvers fehlt.

die bessere Lesart mit M gegen C teilt.

§ 50. Die praefatio und die veraus. Der Dichter des Heliand diese Benenung räht von Schmeller her - hat in sein Werk keinerlei 
Andeutungen über seine Person und seine Zeit einfliessen lassen. Er 
steht auch darin auf dem Boden des alten volksmässigen Epos, wo der 
Dichter nur der Mund ist, durch den die Sage spricht. Wir würden nun 
hinsichtlich dieser Fragen gan auf Rückschlüsse aus dem Alter der Handschriften und ihrer Sprache angewiesen sein, wenn uns nicht ein böchste 
merkwärtigtes Schriftstäck überleifert wäre, das den Titte [faltr. Praefatio 
in löbrum antiquum lingus saxwira constriptum. Viele und schwierige Fragen 
handen sein dan dasselbe an. Noch ehe von der Existens der Heliandten der Heliand-

handschriften irgend etwas bekannt war - soweit wenigstens unsere Kenntnis reicht -, veröffentlichte in der Reformationszeit Matthias Flacius Illyricus, dem es darum zu thun war Zeugnisse für die reformatorischen Bestrehungen vor Luther zu sammeln, in der 2. Ausgabe seines Catalogus testium veritatis (1502) dieses Schriftstück nebst den versus de poeta et interprete hujus codicis. Nun hat er aber leider unterlassen anzugeben, wo er es gefunden hat oder woher es ihm zugekommen ist, und es ist bis heute noch nicht gelungen, eine handschriftliche Quelle für die beiden Stücke aufzufinden. Eine kürzere Fassung ohne den letzten Absatz der pracfatio und ohne die versus bei du Chesne, Historiae Francorum scriptores Paris 1636 beruht auf Flacius, vgl. Schulte ZfdPh 4, 49 ff. In der praefatio wird in schwülstigem, phrasenhaften Stile erzählt, dass Ludwig der Fromme in seinem Eifer um Ausbreitung und Vertiefung des christlichen Glaubens dem Volke die Kenntnis der heiligen Schrift habe vermitteln wollen. Zu diesem Zwecke befahl er einem Manne sächsischen Stammes, der bei seinen Landsleuten den Ruf eines nicht unbedeutenden Sängers genoss, das alte und das neue Testament in Versen zu übersetzen. Dieser machte sich auch sofort ans Werk. Er begann von der Schöpfung der Welt, ging dann die gesamte biblische Geschichte durch, immer die Hauptsachen heraushehend und wo es sich angehracht zeigte quacdam mystico sensu depingens (d. h. er streute mystische Erklärungen ein, wie Otfrid) und führte das Werk auch glücklich zu Ende, 'Und dieses Werk dichtete er so lichtvoll und kunstreich, indem er es dem Charakter der sächsischen Sprache appasste, dass es jedem der es hört oder liest durch seine Schönheit einen hohen Genuss gewährt. Wie es aber bei Gedichten dieser Art üblich ist, teilte er das ganze Werk in Fitten ein (per vitteas distinxit), die wir Leseahschnitte (tectiones vel sententias) nennen können'. Auf diesen ersten Hauptteil (A) folgt nun noch ein Stück (B), worin etwas ganz anderes berichtet wird. 'Man sagt, dass ehen dieser Sänger, der bis dahin in dieser Kunst völlig ungeüht war, im Traume aufgefordert worden sei, die heilige Schrift in die Muttersprache poetisch zu übertragen'. Dass dies wahr sei, soll dann durch eine phrasenhafte Lobrede auf das Gedicht bewiesen werden.

§ 51. Es ist das Verdienst Zarnekes (Berichte der sächs. Gesellsch. 17, 104 ff.), Ordnung in diese Verwirrung gehracht zu haben. Er hat gezeigt, dass der zweite Abschnitt der praefatio nur zu dem Zwecke von einem Interpolator angefügt ist, um eine Brücke zu den versus zu schlagen. In diesen wird folgende Legende erzählt. Ein Bauer hahe Nachts im Traume eine Stimme von oben vernommen, die ihm zurief (V. 24): 'Was thust du, Sanger, warum verlierst du die Zeit des Sanges? Beginne die göttlichen Satzungen der Reihe nach zu erzählen, zu übertragen in die heimische Sprache die hochberühmten Lehren'. Der Bauer gehorcht, er ist mit einem Male der Dichtkunst mächtig und beginnt nun von der Weltschöpfung an die bihlische Geschichte zu erzählen, bis er zu Christus kam. Diese Geschichte schien dem Interpolator mit dem Inhalte der praefatio nicht im Einklange zu stehen, mit Recht wie man sieht, und um die Widersprüche einigermassen auszugleichen, hängte er zunächst der pracfatio das vermittelnde Stück B an und fügte ausserdem einige Sätze in den Text von A ein, nämlich nach Zarneke 1) Sievers 3, 15 atque imperii bis mirabiliter 2) 4, 7 nimirum bis prius. Ausserdem tilgt Sievers noch 3) 4, 4 quatenus bis panderetur aus einem stilistischen Grunde 4) 4, 9 polius bis parvitatis, weil obtemperantia hier nur vom Gehorsam gegenüber der göttlichen Aufforderung verstanden werden könne, mithin auf die versus Bezug nehme. 5) 4, 14 Quod opus bis praestet, wiederum aus Rücksichten auf den Stil. Noch weiter geht in der Zerfaserung Rödiger AfdA 5, 278.

§ 52. Zarncke hat fernerhin auch ermittelt, woher der Dichter der versus den Stoff zu seiner Erzählung geholt hat. Die Geschichte von dem Bauer, dem Nachts im Schlafe die Gabe der Dichtkunst verliehen wird, stammt nämlich zweifellos aus Bedas Kirchengeschichte IV 24 und ist nichts anderes als eine veränderte Fassung der bekannten Legende von Cædmon. Man lese die Bedastelle bei Sievers S. XXVI f. nach. Die Erzählung der versus stimmt in allen Hauptzügen mit dieser Legende überein. An Zufall kann schlechterdings nicht gedacht werden. Die Übereinstimmung erstreckt sich bis auf den Wortlaut, z. B. deckt sich V. 22 cum somno tradidisset membra quieto mit Bedas Satze dum membra dedisset sopori und die Beziehung der in V. 25. 26 gebrauchten, dem Sinne schlecht entsprechenden Ausdrücke leees und doemata auf die Stelle Bedas historiae sive doctrinae sermonem macht Sievers mit Recht geltend. Aber der Verfasser der versus hat seine Ouelle sichtlich mit Rücksicht auf seinen Zweck, den Helianddichter zu feiern, vielfach geändert und ergänzt, denn es fehlt nicht an recht bedeutenden Abweichungen.

§ 53. Praefatio und versus verhalten sich darnach wahrscheinlich in folgender Weise zu einander. Ursprünglich existierte nur die echte alte noch nicht durch Interpolationen erweiterte praefatio. Diese hat thatsächlich vor einer Heliandhandschrift gestanden. Ein Verehrer des Dichters verfasste sodann, um dessen Ruhm noch zu erhöhen, die versus unter freier Benutzung der Legende von Cædmon. Aber diese Geschichte passte schlecht zu den Angaben der praefatio und so entschloss sich entweder der Dichter der Verse selbst oder auch ein späterer, die praefatio im Sinne der versus einigermassen umzugestalten. Er interpolierte daher das Stück B und einige Sâtze in A, die eine Brücke nach den versus hin bilden sollten. -- Wir haben es demnach allein mit den echten Teilen der praefatio zu thun. Über den Verfasser des Gedichts und über dieses selbst schöpfen wir aus ihnen folgende Nachrichten. 1) Das Epos ist abgefasst auf Anregung Ludwigs des Frommen zu kirchlichen Zwecken. Der Dichter desselben hatte bereits vorher einen nicht unbedeutenden Ruf. 2) Das Werk umfasste das alte und das neue Testament, von der Schöpfungsgeschichte an. 3) Es war in Fitten eingeteilt. Die Schreibung vittea ist ein Fehler. Fittea ist die echt altsächsische Form des ags. fit cantilena; es bedeutet eigentlich 'Gebinde' und ist in dieser Bedeutung im ahd. fisza Faden, Gebinde Garn erhalten (verwandt fessera Fessel und fasson). Wenn Schulte ZfdPh 1, 10 ff. die praefatio für eine Fälschung des Flacius hat erklären wollen, so scheitert diese Hypothese schon allein an diesem deutschen Ausdrucke, den damals niemand gekannt haben kann. Dazu kommt die Latinität der Prosa und die Prosodie der Verse (Wagner, ZfdA 25, 173 ff.), die mit ihren Eigenheiten durchaus auf das 10 .- 11. lahrh, hinweist,

§ 54. Verfasser und Quellen des Gedichts. Die Angabe der praefatio, deren Beziehung auf den Heliand schon Eccard im Quaternio erkannt hat 1), dass der Verfasser des Epos ein Volkssänger von Ruf (totte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dan skimmten bei Grimm Worrele zu 11 der Grommuß, Lachmann, Über dar Elderberachtlicht (S. Sehr, 2.44), Zara des Sehle, Breichte 27, tot. 48, Sehrer Zas. I. dass Gymn. 1868, S. 847 ff., Heyne und Wuckernagel Zellba, 1, 275, ff. 201 ff. Sehrer Zas. I. dass Gymn. 1868, S. 847 ff., Heyne und Wuckernagel Zellba, 1, 275, ff. 201 ff. Sehrer Zas. Indigent und nuter mehr. Hingeren erhitet sich sehre leier nuter Vorlehalt gegen der Zusammenbung mit dem Heiland tilt. S. XIV) und Wesen. Hente word de Zugebrügsleit zum Heiland Sam necht von riesel laum debrütten.

apud suos non ignobilis) gewesen sei, schien zu dem ganzen Habitus des Gedichts so gut zu stimmen, dass man ihr lange Zeit hindurch unbedenklich Glauben geschenkt hat. Man stellte sich den Heljanddichter als einen jener berufsmässigen Sänger vor (scot), denen die Pflege der epischen Dichtung in alter Zeit oblag, und glaubte, dass dieser sich nur ausnahmsweise einmal, infolge der Bitte seines königlichen Herrn, einem geistlichen Stoffe zugewendet habe. Daran ist nun das eine zweifellos richtig, dass der Helianddichter, mag er sein wer er wolle, mit der seit der Völkerwanderung ausgebildeten Technik des altgermanischen Epos genau vertraut ist. Er steht durchaus innerhalb der alten volksmässigen poetischen Tradition. Ein stop hätte die von Ludwig gestellte Aufgabe schwerlich besser lösen können als er. Aber ein Volkssänger ist er dennoch nicht gewesen, wenigstens damals nicht mehr, als er den Heliaud dichtete. Dies ist nachgewiesen von Windisch, Der Heliand und seine Quellen Leipzig 1868. In dieser gründlichen und resultatreichen Schrift ist gezeigt, dass der Helianddichter zu seinem Werke lateinische Bücher benutzt hat, worans mit Notwendigkeit folgt, dass er ein Geistlicher gewesen ist. Über die Quellenfrage handeln noch ausser Windisch: Grein, Die Quellen des Heliand Kassel 1869 und Sievers ZfdA 19, 1-39 sowie in der Einleitung zu seiner Ausgabe. Diese Untersuchungen, die auf dem behandelten Gebiete nicht mehr viel zu thun übrig lassen, haben zu folgenden Ergebnissen geführt. 1) Der Dichter benutzte nicht den Vulgattext der lateinischen Bibel, sondern die Evangelienharmonie des Tatian. Den Beweis dafür hat schon Schmeller 2, XI f. geführt, indem er zeigte, dass die Reihenfolge der einzelnen Erzählungen im Heliand und im Tatian nahezu dieselbe ist (während Otfrid, dem die Vulgata selbst vorlag, ganz anders anordnet) und dass nichts vorkommt, was nicht in der Auswahl des Tatian enthalten ist. Damit hängt der Umstand zusammen, dass das Matthäusevangelium im Heliand so sehr überwiegt, denn bei Tatian bildet dieses die Grundlage. Doch hat der Dichter keineswegs den ganzen Tatian verarbeitet. Um sein Werk nicht allzusehr anschwellen zu lassen, überging er von den 184 Kapiteln seiner Vorlage 60 ganz und 40 zum Teil (Grein S. 55). Dabei leiteten ihn mancherlei Rücksichten; vor allem suchte er natürlich alle Wiederholungen zu vermeiden, das Wichtige bevorzugte er vor dem relativ Untergeordneten, manches liess er aber auch fort mit Rücksicht auf die Anschauungsweise seines sächsischen Publikums, z. B. wie Iesus auf einem Esel nach Ierusalem hineinreitet (T. c. 118), da dieses zu dem Charakter eines berühmten Volkskönigs wenig zu stimmen schien, oder die Vorschrift T. c. 32 si quis te percusserit in dextera maxilla, prache illi et alteram, da er damit bei seinen Sachsen wenig Anklang gefunden hätte. Auch sonst folgt er seiner Vorlage nicht sklavisch, sondern verfügt mit künstlerischer Freiheit über den Stoff. So erzählt er gleich im Anfange die Geschichte des Johannes erst zu Ende, ehe er die Verkündigung des Engels an Maria bringt. Weiteres bei Windisch S. 32 ff. Dass wie Grein will die Kasseler Recension des Tatian dem Dichter vorgelegen habe, ist nicht sicher erweislich, aber doch möglich, weil zu V. 5020 eine Stelle als Ouelle gedient zu haben scheint, die sich nur im Cass. findet, nämlich die Worte et occurrit ut tangeret eum. Als möglich muss Grein auch zugegeben werden, dass an einigen Stellen die Vulgata direkt benutzt sei, da sich ja bei Tatian überall Verweisungen auf die Bibel finden. 2) Der Heljanddichter hat zu seinem Werke die damals geläufigen gelehrten Kommentare zur Bibel herangezogen. Dies hat Windisch festgestellt. Es lagen ihm vor: zu Matthäus Hraban, zu Johannes Alcuin,

zu Lucas und Marcus Beda. Es sind dieselben Werke, die auch Otfrid benutzt hat. Der Helianddichter hat einen ziemlich ausgibigen Gebrauch von diesen Hülfsmitteln gemacht, wie aus Sievers Ausgabe ersichtlich ist. Die Resultate von Windisch suchte Grein insofern zu modifizieren, als er die Ansicht vertrat, dass der Dichter nicht den Kommentar des Hraban, sondern die Quellenschriften desselben vor sich gehabt habe. Hrabans Werk ist nämlich eine Kompilation aus verschiedenen älteren Kirchenschriftstellern, Beda, Augustin, Hieronvinus, Gregor u. s. w. Greins Auffassung entsprang aus dem Wunsche, den Heliand höher hinaufzurücken, als es nach der Darlegung von Windisch möglich ist, der gezeigt hat, dass Hrabans Kommentar nicht vor 822 erschienen ist. Grein suchte nämlich mit aller Gewalt die Entstehung des Gedichts mit dem Reichstage zu Paderborn 815 in Verbindung zu bringen, wozu aber Windisch's Resultate nicht stimmen. Nun hat aber der Dichter bei den drei übrigen Evangelien, wie Grein zugibt, nur je einen Kommentar benutzt, es ist also von vornberein wahrscheinlich, dass dies auch beim Matthäus der Fall ist. Und dann ist es unglaublich, dass er eine so grosse Anzahl von Büchern, die doch recht unbequem zu handhaben waren, um sich her ausgebreitet haben sollte. Vor allem aber hat Grein Windisch's Hauptgründe ganz übersehen oder absiehtlich bei Seite geschoben. Es sind nämlich im Heliand auch Stellen benutzt, die Hrabans Eigentum sind, die also der Dichter nirgends anders herhaben kann, und vor allem finden sich sämtliche Stellen, die der Dichter aus den älteren Werken geschöpft haben soll, samt und sonders auch im Kommentar des Hraban vor, obwohl dieser aus seinen Vorgängern nur auswählte. Den verfehlten Ausführungen von Grein ist Sievers mit Recht scharl entgegengetreten. Es steht demnach fest, dass der Helianddichter den Kommentar des Hraban benutzt hat, und damit ist für die Zeitbestimmung ein terminus a quo gewonnen. Der terminus ad quem ist durch das Todesjahr Ludwigs gegeben, folglich ist der Heliand zwischen den Jahren 822 und 840 entstanden. § 55. Das alte Testament, Der Heliand ist ein durchaus abgerundetes.

gänzlich in sich geschlossenes Kunstwerk, nirgends bemerkt man eine Spur fragmentarischer Beschaffenheit und namentlich wird im Gedicht selbst nirgends auf einen etwa verlorenen Teil Bezug genommen. Auch deutet der Anfang mit keinem Worte darauf hin, dass etwas fehle. Wenn zufällig die praefatio nicht erhalten wäre, würde nie ein Mensch darauf verfallen sein, die Frage aufzuwerfen, ob der Dichter etwa auch das alte Testament bearbeitet habe. Nun meldet aber die pracfatio ausdrücklich, dass der Dichter sein Werk ad finem totius veteris ac novi testamenti geführt habe, nachdem er vorher schon dasselbe gesagt hatte mit den Worten igitur a mundi creatione initium capiens. Und das gleiche berichten die versus 31 ff.; Coeperat a prima nascentis origine mundi, quinque relabentis percurrens tempora saecli venit ad adventum Christi. Wie weit diesen Angaben Glauben zu schenken sei, bez. wie man sie zu interpretieren und mit den Thatsachen in Einklang zu bringen habe, darüber gehen die Meinungen auseinander. Zarncke hatte die Worte ad adventum Christi so verstanden, dass der Sinn sei 'er kam bis zur Ankunft Christi und hatte aus der Stelle den Schluss gezogen, dass dem Verfasser der Versus eine Handschrift vorgelegen habe, die nur das alte Testament umfasste. Aber der geforderte Sinn lässt sich doch nur gewaltsam aus den Worten herauslesen und wenn sich eine andere bessere Erklärung bietet, wird man diese, die doch nur ein Notbehelf ist, gerne fallen lassen. Eine solche ist nun von Windisch S. 14 ff. gegeben worden. Er sucht mit guten Gründen zu beweisen, dass die vier

letzten Verse, als Machwerk eines flüchtigen und des Altsächsischen nur unvollkommen mächtigen Lesers, ihre Quelle in den Versen 38-53 der Einleitung des Heliand hätten, die der Verfasser der versus irriger Weise als eine ankündigende Übersicht des Inhalts des Epos augesehen habe. Und in der That kehren die Gedanken der vier Verse allesamt in der Heliandstelle wieder. Besonders schwer fällt der 32. Vers für die Hypothese von Windisch ins Gewicht; quinque relabentis percurrens tempora saecli, weil er einen Irrtum enthält, der sich aus Heliand 47 mit Leichtigkeit erklären liesse; thin fei nuarun agangan bezieht sich hier ia auf die Zeitalter der Weltgeschichte und so muss auch der lateinische Vers gemeint sein. Da nun aber der Helianddichter eine Geschichte der sechs Weltalter keinesfalls verfasst hat, so fragt es sich, wie der Verfasser der versus zu seinem Irrtume gekommen ist, und da liegt es denn in der That nahe, dessen Quelle eben in jener Heliandstelle zu suchen. Diese Ansicht Windisch's über den Ursprung der vier Verse teilt auch Wagner ZfdA 25, 177 ff. -Nun bleibt aber noch das Zeugnis der praefatio selbst übrig, und dieses wiegt natürlich weit schwerer. Es mit Windisch gleichfalls als Missverständnis der Heliandeinleitung zu betrachten geht nicht an. Auch die Ausführungen von Wagner ZfdA 25, 178 ff., der die fragliche Stelle als interpoliert ausscheiden will, überzeugen in keiner Weise. Mit einer noch weitergehenden Zerfaserung des Stückes ist überhaupt niemandem gedient. Wenn man die praefatio nicht vollkommen verwirft und ihre Beziehung auf den Heliand prinzipiell ablehnt, so muss dieselbe als ein vollgültiges Zeugnis für die Thatsache angesehen werden, dass der Dichter des Heliand auch alttestamentliche Stoffe in einem oder in mehreren Gedichten behandelt hat, Mit dem Heliand haben diese freilich sicher keinen Zusammenhang gehabt, aber der Verfasser der praefatio mag eine Handschrift gekannt haben, in der einige der alttestamentlichen Gedichte dem Heliand vorangingen. Der Irrtum, dass sie mit demselben eine Einheit bildeten, wäre wohl zu begreifen.

§ 56. Einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit hat diese Erklärung der praefatio-Stelle durch eine überraschende Entdeckung von Sievers erhalten (Der Heliand und die angelsachsische Genesis Halle 1875). Dieser stiess nämlich in der alten angelsächsischen Genesis (Grein 1.1 ff.) auf ein offenbar jüngeres, von einem späteren eingeschobenes Stück (V. 235-851), das sich bei genauerem Zusehen als Umarbeitung einer altsächsischen Vorlage crwies. Die weitgehende Verwandtschaft dieses Stückes mit dem Heliand, die sich bei Untersuchung des Stiles, speziell des Formelschatzes herausstellte, führte alsbald auf die Vermutung, dass das Stück B der ags. Genesis aus ienem Werke des Helianddichters stamme, von dem die pracfatio berichtet. Dass die Genesis B aus einer altsächsischen Vorlage geflossen ist, beweisen zunächst stehen gebliebene sächsische Formen wie bedrör 602 (ags. drioran hat eine völlig abweichende Bedeutung), bren siebenmal (ags, fyec), strid dreimal (fehlt dem ags.), suht 472 (ags, "syht existiert nicht), hof 771 wehklagte (ags. "heaf, das Wort fehlt aber), sceada damnum 549 (ags. nur latro), odieteest 540 entstellt aus atieteest d. i. alts. âtôgis (im Heliand zufällig nur gi-tigian belegt, aber vgl. got. ataugjan, ahd. zougen, im ags. fehlt das Wort). Ferner trägt der Formelschatz ein Gepräge, das fort und fort auf den Heliand hinweist. Zuweilen finden sich sogar ganze Sätze fast wörtlich im Heliand wieder, z. B. 353 weelt him on innan hyge ymb his heortan = 11cl, 3688 thes nuell im an innan hugi um is herta; 484 secolde hine yldo beniman ellendéda - Hel. 151 habad une eldi binoman elleandadi: 614 mi scined be light fore = Hel, 1708 than skinid thi HELIAND.

207

lioht biforan. Die Formel 237. 742 hnigan mid hlafdon fehlt dem ags., begegnet aber im Heliand 4830. 5503. Ebenso ist 250 ht im gewit forgeaf im ags. sonst nicht belegt, wohl aber im Hel. 2280 im is geunit fargaf; desgleichen 286, 561 rad gefeneean - Hel. 723 rad githenkien; 295 dièd ongyldan = Hel. 4418 dâd antgelden; 323 wite foliau = Hel. (häufig) uuiti tholoian; 436 after to aldre - Hel. 142 after an aldre; 681 worum wordum = Hel. (14mal) uudrun uuordun (ags. sod). Worte wie giongorseipe Gottesdienst, geongordom Dienst, hygeseeaft Denken, begnseipe, hearmstearu sind altsächsische Ausdrücke in angelsächsischer Lautform, weiter nichts. - Nach alledem kann es keinem Zweifel unterliegen, dass die Gen. B aus einer altsächsischen Vorlage in das ags. übertragen ist. Und wenn es sich auch nicht zwingend beweisen lässt, so muss es doch der weitgehenden Stilverwandtschaft wegen zum mindesten als äusserst wahrscheinlich betrachtet werden, dass das zu Grunde liegende altsächsische Original ein Werk des Helianddichters ist. Es ist nun umsoweniger Grund vorhanden, der Nachricht der praefatio, dass jener non ignobilis vates, wahrscheinlich ein Mönch des Klosters Werden wie wir gesehen haben, auch das alte Testament bearbeitet habe, in irgend einer Weise mit Misstrauen zu begegnen.

§ 57. Der Heliand als Kunstwerk. Ich habe nicht die Absicht. mich in eine fruchtlose Auseinandersetzung über ästhetischen Wert und Unwert des Gedichts zu verlieren. Alles, was sich in dieser Hinsicht sagen lässt, ist subjektiver Natur. Nur auf die Art und Weise der Behandlung des Stoffes und auf die Mittel der Darstellung möchte ich mit einigen Worten eingehen. Vgl. Vilmar, Deutsche Altertümer im Heliand als Einkleidung der evangelischen Gesehiehte Marburg 1845. Heinzel, Uber den Stil der altgermanischen Poesie Strassburg 1875. Materialien auch in den Arbeiten über die epischen Formeln. - Der Dichter bemächtigt sich seines fremden Stoffes künstlerisch dadurch, dass er ihm das gewohnte heimische Gewand der weltlichen epischen Dichtung überwirft. Auf einige Gewaltsamkeit kommt es ihm dabei nicht an. Nun fällt bekanntlich die Ausbildung des germanischen Epos in die Jahrhunderte der Völkerwanderung, in jene Zeit, da alle Ideale der Nation sich auf das Heldentum des Mannes konzentrierten, da der unerschrockene Gefolgsmann, der sein Leben für den Führer einsetzte, und der Gefolgsberr, der für die Seinen in den Tod ging, einzig des Nachruhms im Liede würdig schienen. Neben furchtlosem Mute im Kampfe und klugem Sinne in der beratenden Versammlung war unverbrüchliche Treue die Haupttugend des wahren Helden. Nimmt man dazu, dass nur der edelgeborene Mann, ja der Fürst den höchsten Grad des Ruhmes erreichen konnte, der dem Helden im Munde des Sängers erblühte, so wird man die eigenartige Färbung, die der Helianddichter seiner Erzählung verleiht, leicht begreifen. Er stellt den Heiland als Volkskönig, die lünger als seine Gefolgsleute dar und überträgt unbesorgt alle Eigenschaften, die diesen zukamen, auf seinen Helden und dessen Leute, gleichviel ob sie ganz passten oder nicht. Christus tritt demgemäss als drohtin Gefolgsherr auf, oder auch als thiodan, thiodcuning Volkskönig. Er ist sogar euningo rikeöst oder eraftigöst. In seiner Eigenschaft als König wird er als burgo hirdi, landes hirdi, landes uuard. liof lindeo unard bezeichnet und die Epitheta eines ruhmreichen Helden bald endi strang, måri endi mahtig werden ihm unbedenklich verlieben. Im Zusammenhange damit steht es, wenn Johannes der Untergebene des Heilands ist, der als gesendeter Bote die baldige Ankunft seines Herren meldet: ik bium forabodo fråon mines, liobes herron. Er ist seinem Herrn durchaus

nicht gleich, wie er selbst sagt, denn dieser ist mit seinen Thaten so kraftvoll, so herrlich und so mächtig. Die fünger werden bezeichnet als gesithus, Gefolgsleute, eigentlich Begleiter auf der Kriegsfahrt, oder als snelle thegnos kühne Helden, wofür 4675 thit helitho fole steht, und obwohl sie aus den niedrigsten Volksschichten stammen, heissen sie doch 4003 erlos adalberana. Da Klugheit im Rate den Ruhm eines Mannes wesentlich mit bedingte, so wird auch diese Eigenschaft den lüngern zugeschrieben, indem sie an zwei Stellen als uuordstäha uueros bezeichnet werden. Von besonderem Interesse ist die Erzählung von der Erwählung der Jünger (Vilmar 56). Matthäus z. B. wird dargestellt als ein Mann, der sich bereits im Herrendienste befunden hat: uuas im ambahtee edikre manne 1103. Und obwohl er auch dort reiche Geschenke (rcha managa, durie medmos) erhalten hat, wird er doch üses drohtines man, weil er von ihm mehr erhofft. Es erwählte sieh der Königsdegen Christ zum Herren, einen milderen Ringspender, als sein bisheriger Herr gewesen war'. Der Königsschatz also ist es, der ihn und ebenso die übrigen anlockt. Die Bergpredigt, eine der schönsten Partien des Gedichts (1279 ff.), wird in diesem Rahmen zu der Rede eines deutschen Königs in der Volksversammlung. Die Leute sammeln sich und stellen sich um den König herum, seiner Worte gewärtig; heiliges Schweigen berscht (thâhtun endi tharodun. vgl. RA 53) 'sie lauschen, was ihnen der Völker Herr, der Herscher selbst mit eigenen Worten künden würde, dem Volke zur Freude'. Von dem Könige aber heisst es mit einer gewiss uralten Formel; sat im thô endi suuîgôda endi sah sie an lango, bis sich endlich sein Mund ersehliesst und er den Männern, die er zur Verhandlung (språca) entboten hatte, viele herrliche Dinge mit klugen Worten verkündet. Das Treueverhältnis tritt an mehreren Stellen in höchst bezeichnender Weise hervor. Zunächst da. wo die lünger Jesum abhalten wollen, nach Judäa zu gehen, weil ihn die Juden steinigen wollen. Joh. 11, 86 steht nur folgendes; dixit ergo Thomas ad condiscipulos suos 'eamus et nos ut moriamur eum co'. Diese Stelle konnte sich der Dichter nicht entgehen lassen, denn er war hier des Beifalls seiner Sachsen gewiss. Er lässt den Thomas sich auf das nachdrücklichste aussprechen: Nieht dürfen wir ihm die Absicht tadeln, ihn nicht hindern an seinem Willen, sondern wohlan, wir wollen ausharren bei ihm, dulden mit unserem Könige. Das ist des Gefolgsmannes Rulim, dass er zur Seite seines Herren Stand halte ohne zu wanken, für ihn freiwillig sterbe. Wir wollen alle so bandeln, ihm zu der Fahrt folgen und unser Leben dabei nichts gelten lassen. Denn nur wenn wir vor dem Feinde mit unserem Herren sterben, dann folgt uns Ehre nach, guter Leumund unter den Menschen. Umgekehrt musste es höchst anstössig erscheinen, dass die Jünger ihren Herry verlassen und flichen (Matth. 20, 56). Das musste wenn nicht entschuldigt so doch begründet werden und dies thut der Dichter dadurch, dass er die früher geschehene Prophezeiung, dass es so kommen werde herbeizieht. 'Es war lange vorher der Wahrsager Wort, dass es so geschehen sollte, deshalb konnten sie es nicht vermeiden' (4931 ff.). Man kennt die Macht des altgermanischen Glaubens an ein unabänderliches, vorher bestimmtes Geschick. Ähnlich 5006 ff., wo Petri Verläuguung erzählt ist, doch fällt hier die Motivierung noch sehwächer aus. Zur Schilderung von Heldenthaten bietet die evangelische Geschichte bekanntlich wenig Gelegenheit; das einzige Vorkommnis, das an das Heldenhafte streift, wird darum auch mit Eifer ergriffen und breit ausgemalt, das ist die Geschichte, wo Petrus dem Malchus das Ohr abhaut (4865 ff.). Die Helden wussten aber auch die Freuden eines Trinkgelages gebührend zu schätzen.

HELIAND, 209

wie schon Tacitus berichtet, und auch hierin suchte der Dichter den Erwartungen seiner Sachsen zu entsprechen. Eine passendere Gelegenheit zur Schilderung einer fröhlich zechenden Heldenschaar als die Hochzeit zu Kana kounte sich ihm aber nicht bieten. Er weiss denn auch dieselbe (2005 ff.), indem er die reiche Fülle seines epischen Talents voll entfaltet, mit so lebhaften Farben zu malen, dass sich dieser Abschnitt zu einem selbständigen kleinen Kunstwerke gestaltet, das in seiner Art zu dem besten gerechnet werden darf, was nicht nur dieser Dichter, sondern die altgermanische Epik überhaupt geschaffen hat. Aber auch auf andere Verhältnisse, die nicht mit dem Heldentum direkt zusammenhängen, werden altgermanische Anschauungen unbefangen übertragen. Da im germanischen Altertum die Strafe der Kreuzigung völlig unbekannt war — die zum Tode verurteilten Unfreien und Kriegsgefangenen wurden vielmehr gehenkt oder in Sümpfe versenkt --, so wird dementsprechend auch die Passionsgeschichte umgestaltet, freilich nicht ganz konsequent. Denn neben den deutschen Ausdrücken galge und rueda kommt doch auch crūci vor und der Dichter sucht den biblischen Bericht mit der heimischen Sitte in undurchführbarer Weise zu verquicken. Obwohl 5535 ff. das Einschlagen der Nägel lebhaft geschildert worden ist, so denkt sich doch der Dichter den Gekreuzigten am Stricke hängend, denn einer der Schächer ruft ihm 5583 ff. zu; Wenn du König bist, Christ, Gottes Sohn, so steige von dem Kreuze nieder, winde dich lus von dem Stricke', und 5659 steht zu lesen 'sobald der Schützer des Landes an dem Stricke gestorben war'. Ganz klar mag freilich der Sachverhalt den sächsischen Lesern und Hörern des Gedichts auf diese Weise nicht geworden sein. - Selbst der Natur wird ein heimisches Kleid übergeworfen und der Schauplatz der Handlung gewissermassen in das Sachsenland, an die Meeresküste verlegt. Aus einigen Stellen des Gedichts weht uns frische kräftige Seeluft an, wie in der Odyssee und der Gudrun. Prächtig ist die Schilderung des Seesturms 2238 ff., die an Odyssee 5, 291 gemahnt: 'Die Segel hissten auf die wetterkundigen Männer, sie liessen sich danach vom Winde treiben über den Meerstrom, bis sie in die Mitte kamen. Da begann ein heftiges Wetter, ein Sturm aufzusteigen, die Wellen wuchsen, es schwang sich schwarzes Gewölk durcheinander, die See ward aufgewühlt, es rangen Wind und Wasser' (die Formel wan wind endi water findet sich fast genau so auch im Beowulf 1132 holm storme weel, twon wid winde). Auch mit der Fischerei ist der Dichter genau vertraut, wie eingehende, auf lebendiger Anschauung beruhende Schilderungen beweisen (1152 ff. 3203 ff. 2629 ff.). Weiteres bei Vilmar a. a. O. und Otto Lüning, Die Natur in der germanischen Epik Zürich 1889. - Am merkwürdigsten ist, dass sogar einige der im Sachsenvolke damals noch gangbaren heidnischen Anschauungen in das Gedicht übergegangen sind, trotz des biblischen Gegenstandes und geistlichen Dichters. Dahin gehört z. B. die Vorstellung einer Mehrzahl von Göttern, die aus den Ausdrücken metodo giscapu und regano giscapu hervorbricht (= Bestimmungen der abmessenden, Schicksal fügenden Mächte) und die 2354 hervortretende Anschauung, dass die Gestorbenen zur Hel fahren: fargaf fegiun ferah, them the fusid unas helid an helsid (vgl. altn. fara til Heljar Myth. 289). In Deutschland kamen auch die Helden zur Hel, ihr Reich wird aber nicht als lichtlos und schauerlich gedacht wie bei den skandinavischen Völkern, sondern als ein jenseits des breiten Meerstromes gelegenes phione nedior, das mit allem ausgestattet war, was den alten Germanen im Leben lieb und wert war. Auch dies tritt im Heliand hervor, wenn das Himmelreich bezeichnet wird als die strahlenden Wohnungen (blin mahaman him 538), die grüne Aue Guttes (gröngoder nange), Vig. Müllenhord, DAK 5, 11, 8; E. Sei snoch der Stelle 5797 gedacht, wo der Engel vom Hümmel im Federheund, an felherhamen gefologen kommt. Dass dieses Wort (gg. laht, afpiarham) nichts weiter bedeute als Fläged, wie Schmeller und Rückert wullen, gelt nicht au, weit Alams eben Hälle, Gewand beisst, Vichmelt kommt der Engel in Vogelsgestalt gefologen, wie Loki in der Prymetrida 3; flö på Loki, fjadrham dunfil, oder wie die Schwanjungframe. Vgl. Meta, 3pl. Jobi, fjadrham dunfil,

§ 58. Mittel der Darstellung. Der Helianddichter wendet in ansgedehntem Masse die altgermanische Form der Variation an, um einen Gedanken zu vertiefen, aber dieses mehr der Lyrik (vgl., die Psalmen) als dem Epos zukommende, offenbar aus der Musik stammende Kunstmittel verführt leicht zur Breite. Der Helianddichter ist in der That dieser Gefahr nicht genügend aus dem Wege gegangen und von dem Vorwurfe der Weitschweitigkeit und allzugrosser Wortfülle kann sein Werk nicht freigesprochen werden. Dass sich die Variation auch massvoll anwenden lässt, zeigt der Beowulf und das Hildebrandslied; in der knappen Sprache der Eddalieder ist ihr nur ein ganz geringer Raum vergönnt. Mit der Freude an Wiederholung desselben Gedankens hängt die Vorliebe für Appositionen zusammen und zwar werden diese gern von ihrem Worte weit getrennt, z. B. u8 thâr sie uualdand god sunado theolico thiggean scoldun, hêrron is huldi; 103 that uuerod ôthar bêd umbi thana alah ûtan, Ebreo liudi. Bei den Angelsachsen kommt dies auch vor, aber bei weitem nicht so häufig wie im Heliand. Etwas ähnliches ist es auch, wenn der eigentliche Hauptbegriff auf den es ankommt erst am Schlusse erscheint, während ihn au seiner Stelle ein Pronomen vertritt, z. B. 5 that uuolda thô uuisara filo liudo barno lobon, lèra Cristes. Wer die homerischen Gedichte zum Vergleiche heranzieht, dem fällt bald der gänzliche Mangel an Bildern und Vergleichen auf. Im Heliand komut fast nichts derart vor, ohne dass es in der Quelle vorgezeichnet wäre, aber auch das angelsächsische Epos ist überaus arm daran, denn selbst im Beowulf fehlt dergleichen fast gänzlich. Von Umschreibungen nach Art der nordischen kenningar findet sich im Heliand nur böggebo Ringspender - König, boguuini Ringfreund - Gast, uuapanberand (4810) oder helmberand (765) -: Krieger, unaragtree (5563) = Galgen, Kreuz,

### NUSPILLI.

§ 59. Überlieferung. Die in München als Cimelium 2t, IX ausgelegten Handschriftenstücke, welche das Muspilli enthalten, sind von Docen aus einem jetzt mit Clm. 14098 bezeichneten Codex Iosgelöst

worden, der aus der Bibliothek des ehemaligen Reichsstifts St. Emmeram in Regensburg stammt. Dieser Codex enthält zwei erst snät durch den Buchbinder vereinigte Handschriften, nämlich Bl. 1-60 lateinische Traktate des Bruders David von Augsburg von einer Hand des 14. Jahrlıs, und Bl. 61 -1196 den Sermo S. Augustini de symbolo contra Judaeos. Am Schlisse desselben auf Bl, 120° stehen folgende Widmungsverse; Accipe summe puer parvum Hludouuice libellum, quem tibi devotus optulit en famulus, scilicit indignus Juvavensis pastor ovilis, dietus Adalrammus, servulus ibse tuus. Das Büchlein ist also ein Geschenk des Erzbischofs Adalram von Salzburg an Ludwig den Deutschen und muss, da Adalram 821 erwählt, 830 gestorben ist, zwischen diesen Jahren geschrieben sein. Auf freigelassenen Stellen dieser sanberen Handschrift ist nun, äusserlich sehr zur Unzierde derselben, von einer viel gröberen Hand unser Gedicht eingetragen, und zwar die ersten 21 Zeilen auf dem Bl. 618, der ersten Seite des ursprünglichen Codex, derjenigen, auf deren Rückseite der lateinische Text des sermo beginnt, dann 5 Zeilen auf Bl. 1203 hinter der Widmung, das übrige auf den freigebliebenen Blättern 120h-121h, und zwar so, dass nach dem Ende zu immer mehr Zeilen auf die Seite gepresst werden, weil der Raum knapp wurde. Wenn nun Anfang und Schluss des Gedichts fehlen, so können diese nirgends anders gestanden haben als auf den Inneuseiten des ursprünglichen Einbanddeckels, der vielleicht längst verloren war, als die beiden Codices zusammengebunden wurden. Piper vermutet mit viel Wahrscheinlichkeit, dass im Anfange nicht viel weniger als 21 Zeilen verloren seien und am Schlusse nur so viele, als im besten Falle die Innenseite des Deckels hat fassen können (ZfdPh 74). — Wie es scheint, schrieb der Schreiber nach Diktat oder aus dem Gedächtnisse, wenigstens finde ich keine für das Vorhandensein einer Vorlage entscheidende Stelle, obwohl das Stück von manchen als Abschrift betrachtet wird (nicht von Müllenhoff, vgl. MSD S. 269, 272); aber in der Orthographie seiner Muttersprache war der Schreiber schwach, doppelte und einfache Konsonanten weiss er nicht zu scheiden, lässt Buchstaben aus, zieht Wortkomplexe nach dem Gehör in ein Wort zusammen (z. B. 18 pidist für pidiu ist, 63 demanne für demo manne, 72 mannohhein für manno nohhein) und hat von geordneter Interpunktion keine Almung. Von Schmeller rührt die Vermutung her (S. 6), dass das Gedicht vielleicht gar von der Hand Ludwigs des Deutschen in die Handschrift eingetragen sei, weil kein Anderer als der hohe Besitzer seibst es hätte wagen dürfen, das schmucke Buch in solcher Weise zu verunstalten. Diese Vermutung hat Anklang gefunden (vgl. z. B. MSD S. 272, 284) und man pflegt demgemäss die Aufzeichnung imseres Gedichts zwischen die Jahre 820, wo Ludwig Herzog von Baiern wurde (seit 828 war seine Hofhaltung zu Regensburg) und 876 zu setzen. Aber die Sache hat ihre grossen Bedenken. Einmal war doch Ludwig ein Franke und wenn er überhaupt schreiben gelernt hatte, so schrieb er doch wohl seinen beimatlichen rheinfränkischen Dialekt, wie er in den Strassburger Eiden vorliegt, deren Vorkandensein eigentlich allein genügt, um die Schwellersche Vermutung zu widerlegen. Dann aber erhebt der Lautstand des Gedichts selbst gewichtigen Einspruch, denn durch ihn erweist sich das Gedicht als zu inng für die Lebenszeit Ludwigs. Dies hat schon Wüllner, Das Hrabanische Glossar und die altesten bairischen Sprachdenkmäler Berlin 1882 S. 136 ausgesprochen. Eine Untersuchung der St. Emmeramer Urkunden aus dem Ende des u. Jahrlis, bei Ried. Codex chronologico-diplomaticus chiscobatus Ratishonensis I Regensburg 1816 würde die Beweise Wüllners nur bestätigen

and verstärken. Besonders muss der Stand der Vokale bedenklich machen. Wenn im Muspilli die Spaltung des alten ê zu den Diphthongen uo ua durchgeführt ist, so steht dies unter Annahme der Schmellerschen Hypothese im Widerspruch zu den St. Emmeramer Urkunden, in deuen é bis 900 und später noch nehen den jüngeren Gestaltungen sich findet: Ödalrih Rôdolt Frôtolf Sigimôt Rôdmunt Trôgo Rodkêr Rôdhart Ried Nr. 72 a. 800; Odalhart Anamôt Rôza ebd. Nr. 88 a. 901. Ebenso steht es mit den im Maspilli bereits nicht selten vorkommenden in für en; die jüngere Gestalt dieses Diphthongen finde ich in den St. Eumeramer Urkunden nicht vor 1000, vgl. Deotpato Deotrik Nr. 78 a. 900; Engildeo Deotilo Nr. 84 a. 901. Auch die ou und ki- stimmen nicht zu der angenommenen Zeit. Wenn der Dialekt des Gedichts rein bairisch ist und ich sehe zunächst nichts, was dagegen spräche -, so kann die uns vorliegende Aufzeichnung kaum vor dem Jahre 900 gemacht sein. Dass das Gedicht selbst älter ist, beweist ausser der freilich verwilderten Alliteration auch der Umstand, dass es Otfrid gekannt hat: er hat einen Langvers daraus wörtlich in sein Gedicht übernommen (14 (), 1, 18, 9).

§ 60. Inhalt. Das Gedicht erzählt die Schicksale der Seele nach dem Tode, wobei von Anfang bis zu Ende christlich-mythologische Anschaugngen zu Grunde liegen. Dies hat Zarncke durchaus überzeugend nachgewiesen. Nichts in dem Gedicht mit einziger Ausnahme des Wortes mûspilli 1 wurzelt noch in dem Boden des Heidentums. Wenn sich die Seele aus dem Körper entfernt, kommen die Heerscharen des Himmels und der Hölle und kämpfen um sie. Die Freuden des Himmels, die Schrecken der Hölle werden mit vielen Worten und ohne besonderen Schwung geschildert; hier kann sich der geistliche Dichter am wenigsten verleugnen, und der pfäffische Beigeschmack stört hier fast ebenso wie gegen den Schluss hin, wo Almosen und Fasten hereingezogen werden. Am Ende der Tage steht aber der Seele, gleichviel ab sie im Himmel oder in der Hölle weilt, ein zweites Gericht bevor; es ist dies das eigentliche jüngste Gericht, welches im Unterschiede von jenem ersten Kampfe der mit dem auferstandenen Leibe wieder vereinigten Seele gilt. Dies ist das mahal, von dem das Gedicht spricht, zu welchem des mächtigen Königs Bann jeden ruft, damit er sich für seine Thaten verantworte. Diesem mahal geht der Kampf des Antichrists mit Elias voraus; in der Schilderung dieses Kampfes wird die Sprache des Gedichts kräftiger, der Ausdruck poetischer, Wenn der Dichter seine Erzählung mit den Worten einleitet 'Das hörte ich die weisen Manner erzählen', so hat dies nichts weiter zu bedeuten, als das häufige gifragn ik des Helianddichters, der doch nach der lateinischen Evangelienharmonie und gelehrten Kommuentaren zur Vulgata dichtete. Es ist eben eine epische Formel, aus der durchaus nicht mit Müllenhoff gefolgert werden kann, dass der Dichter ein ungelehrter Laie gewesen sei. Von dem zweiten Kämpfer Enoch, dem Helfer des Elias, schweigt

1 Der erste Teil des Komponiums keint wurder in dem Warte zihlt, auferen? Maufwarf – Endunfwerter Guil, 1 1,100 z. der Berkering Erzie ergist sein am dem Synniums underwarf Guil 1, 1 1,100 z. in swildt get. Auf erste Stein erste Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stein der Stei

unser Gedicht, steht indes hierin nicht vollkommen allein (so auch Lactanz, s. Zarncke S. 219). Nach der christlichen Mythologie besiegt der Antichrist den Elias und Enoch; beide werden getötet und diese Anschauung geht ganz folgerichtig aus der biblischen Erzählung hervor, wonach Elias mit dem Körper gen Himmel gefahren war; er musste vor dem jungsten Gericht erst sterben, weil dieses ja die Auferstehung zur Voraussetzung hat. In unserem Gedichte dagegen wird nach V. 46 f. Braune (er bezieht sich auf Satanase, wegen des Gegensatzes V. 43) vielmehr der Satan verwundet und geschlagen und Elias bleibt am Leben, obwohl er eine Verletzung davon trägt. Der Dichter beruft sich hinsichtlich der Verwundung des Elías auf 'viele Gottesmänner', die diese Ansicht begen; es muss also kirchliche Autoritäten gegeben haben, die dieser dem Dichter wie es scheint auffälligen Auffassung buldigten, die in der That in den uns erhaltenen theologischen Schriften keinen Ausdruck gefunden hat. Auch davon schweigen demgemäss die kirchlichen Quellen, dass das müspilli beginnt, wenn des Elias Blut auf die Erde träuft; nur dass der Weltbrand dem jüngsten Gericht kurz vorhergeht, ist biblische Anschauung. Woher unser Dichter seine Darstellung schöpft - dass er auch hierin einer Quelle folgt, glaube ich zuversichtlich - ist bis jetzt unermittelt; hier könnten am ehesten beidnische Erinnerungen vorliegen, aber obschon auch in der Voluspå der Weltuntergang unmittelbar auf die tötliche Verwundung des Porr durch die Midgardsschlange folgt, so ist doch von einem Herabträufen des Blutes dort mit keinem Worte die Rede. - Die folgenden Verse 51-55, worin der Weltuntergang geschildert wird, bilden den Höhepunkt des Gedichts und sie übertreffen an dichterischer Schönheit zweifellos die analoge Beschreibung im Heliand (4312 ff.), die an allzugrosser Breite leidet. Mit Vers 63 verfällt der geistliche Dichter wieder in seinen Predigtton, der nun leider bis zum Schlusse anhält. Dieser dritte Teil beginnt mit einer Ermahnung an die Richter, gerecht zu urteilen und sich nicht bestechen zu lassen, weil der Teufel unsichtbar neben ihnen stehe und ihre Sünden genau buche (vgl. dazu Wackernagel, Der hellegräve ZfdA 6, 149 f.). Das mahal in V. 63 ist natürlich das irdische. Mit V. 73 setzt die Beschreibung des jüngsten Gerichts ein. Wenn das himuliche Horn ertönt, kommt der Herr mit seinen Heerscharen zu der abgesteckten Gerichtsstätte; die Engel geben, um die Völker zu erwecken und zum Gerichte zu rufen. Die Auferstandenen können nichts verheimlichen, jedes Glied bis auf den kleinen Finger muss seine Sünden bekennen, keine noch so schlau ausgedachte Lüge hilft etwas! Nur wenn einer seine Unthaten auf der Erde mit Almosen und Fasten abgebüsst hat, dann kann er mit Rube der Entscheidung entgegenschen.

§ 61. Form. Der Dichter des Muspilli verstand es nicht, das alliferierude Versunss kunstgemäss zu handhaben. Wahrscheinlich war zu seiner Zeit diese Form überhaupt bereits verfallen; wäre noch ein bekendige. Gefühl dafür vorhanden gewesen, so hätte man sich eine solche Stünperei selweillich gefällen lassen. Auch abgewehen von den zahlerchen groben Verstössen gegene die Grundregeb der alliterierunden Langenzele sind seine Verse grossentrits solche Grundregeb der alliterierunden Langenzele sind seine Verse grossentrits sehn Reicht und der Versendung des grischen Formelsen der Professon und den Verzeicht auf Versendung des epischen Formelsensen zusar von, besonders in dem mitteen Teile, der überhampt besser ist (einzelnes seheint darin auf einer älteren Grundlage zu bernhen), aber tam sicht doch deutlich, dass der Dichter die alte epische

Tradition nicht mehr kennt. Es war aus mit der Alliterationsdichtung; das zeigt auch die unwillkörliche Einmischung gereimter Verse (bi. 62, 78, 79, 87, 282). Wie stark der Versbau des Muspilli verfallen ist, legt Hom PBB 5, 189 ff. dar; ich unterlasse es nm so mehr, das dort gesagte zu wiederholten, als ich überhaupt alles meträsche möglichts bei Seite lasse, indem ich auf die Darstellung von Slevers in diesem Grundrisverweise.

# b) Gedichte in gereimten Versen.

#### OTI-RIDS EVANGELIENBUCH.

Literatur, Vollständig verzeichnet in Pipers Ausgabe S. 268 ff. Hier nur dis Wesentlichste. a) Für Ausgaben ist mehr als hinreichend gesorgt. Grammatischen Zwecken dient am besten Piper Paderborn 1878 wegen der Ausführlichkeit seines kritischen Apparats, während der Text selbst unter dem schweren Fehler einer falschen Beurteilung des Handschriftenverhältnisses leidet (vgl. die ausführliche Anzeige von Erdmann, ZidPh 11, 80-126). Die bequeniste Ausgabe, worin aber die Lesatten nur in Auswahl gegeben sind, hat Erdmann bergestellt (Halle 1882 -Zachers germanistische Handbibliothek V). Auch Kelle Regensbaug 1856 ist noch ganz gut zu brauchen, während Graffs Ausgabe (Königsberg 1831), eine für jene Zeit sehr verdienstliche Leistung, jetzt veraltet ist. wie auch der Name Krist, den er dem Gedichte gegeben hat. Textausgaben zu Studjenzwecken von Piper Freiburg 1882. 1884 und Erdmann Halle 1882. Den Begründern unserer Wissensthaft Jacob Grimm und Lachmann standen bis 1831 nur die alten schlechten Drucke von Gassar-Flacius Basel 1571 und Schifter-Scherz Ulm 1726 zu Gebote. die für sich allein niemals branchlag gewesen sind' (Lachmann). Die Person des Dichters hat zuerst in Tritheims Catalogus illustrium virorum 1405 Beachtung gefunden, kurze Stellen aus seinem Werke sind zuerst gedruckt worden in des Belatus Rhenanus Libri tres rerum Germanicarum 1531, nach der Freisinger Handschrift. b) Auch für grammatische und metrische Hülfsmittel ist gut gesorgt Kelle hat die Formen- und Lautlehre der Sprache Offrids umständlich behandelt (Regensburg 1860) und ein gutes Glossar der Sprache Offrids Regensburg 1881 geliefert, eine Arbeit, die Piper Freiburg 1884 nicht hötte noch einmal zu machen brauchen / Steinmeyer AfdA 29, 183). Einen Teil der Otfridischen Syntax hat Erdmann dargestellt Halle 1874, 76. Für die Metrik grundlegend sind Lachmanns beide Abhandlungen Über althochdeutsche Belonung und Verskunst Kl, Schr. 1, 358 ff. (I 1832 II 1834, aber die zweite ist eist in den kl. Schr. gedruckt worden). Unter den zahlreichen Arbeiten, die sich auf diesem Gebiete bewegen, hebe ich nur noch hervor als die wichtigsten Sievers Die Entstehung der deutsehen Reimwerses PBB 13. 121 ff. und Wilmanns, Der altdeutsche Reimvers Bonn 1887. c) Biographisches. Noch unübertroffen auf diesem Gebiete ist der Artikel Lachmanns über Offrid in Ersch und Grubers Encyklopädie, wiederabgedruckt in den kl. Schr. 1. 449 ff. Was Spätere Lachmanus Resultaten hinzugefügt haben ist unbedrutend. da er wenig zu thun übrig gelassen hat. Wackernagel, Die altdeutschen Dichter des Elsasses | Otfrid von Weissenburg (1847) Kl. Schr. 2, 193 ff Martin, Allgem. deutsche Biographie 24, 529 ff. Kelle, Piper und Erdmann in den Einleitungen zu ihren Ausgaben,

§ 62. Mållenhoff hat an der Hand des von Zeuss berausgegebenen Weissenburger Clarduals (Tradiame pseusionengen Wienburgeaus Speier 1842) nachgewiesen (MSD S. XVI), dass sich fütfid der süderheinfränsischen Mundart, die in Weissenburg an der Lauter gesprochen wird, bedient hat. Daraus ist mit der grössten Wahrscheinlichkeit zu schliessen, dass er dasselbst oder in der Nähe dieses Ortes geboren ist, etwa im Jahre 800, doch hat diese Zeithestimmung keine unmittelbare Gewähr für sich. Seine erste Bildung mag er in dem hochberillinten Kloster seiner Heimat, in das er spitter als Mönch eintrat, empfangen haben. Dam bezog er die Schule zu Fülda, um den berühmtsend Gelelretne seiner Zeit, den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nu mill ik scriban instr heil, evangeliono deil. . . in frenkinga zunglin 1, 1, 113; that mir iono hiar giangen in frenkinga tunglin 1, 1, 122; that mill ik hiar graellen . . muorton frenkingen 1, 3, 46. South in frenkingen mill in der laktinischen Vottede frankin.

Hrabanus Maurus zu hören, der auch als Abt noch (was er 822 wurde) die Klosterschule leitete. 'A Rhabano venerandae memoriae . . . educata parum mea parvitas est' bezeugt er selbst in der lateinischen Vorrede zu seinem Werke. Möglicherweise hat er dort zusammen mit seinen St. Gallischen Freunden Hartmust und Werinbert studiert, die Tritheim gleichfalls als Schüler Rabans bezeichnet und die mit Otfrid ungefähr gleichaltrig gewesen sein müssen. Die Studien- und Wanderjahre führten Otfrid auch in die Umgebung jenes Salomo, der später, als ihm Otfrid in dankbarer Erinnerung an die empfangene wissenschaftliche Förderung sein Evangelienbuch mit einem Widmungsgedicht in Suâbo rîchi übersendete, Bischof von Konstanz war (Salomo I 830-71): ther bixed ist nu ediles Kestinzero sedales. Wo er den Unterricht dieses Mannes genossen hat, ist unbekannt, schwerlich aber in Konstanz, weil dort eine Schule damals noch nicht bestanden zu haben scheint (Kelle 1, 12). Ob Otfrid auch in St. Gallen studiert hat, bleibt zweifelhaft, weil er das Interesse, das er für dieses Kloster hegt, auch bei den Besuchen empfangen haben kann, die er seinen Freunden Hartmut und Werinbert gewiss dort gemacht hat. In die Heimat zurückgekehrt wurde Otfrid Mönch (etwa 825, s. Piper Libri confraternitatum S. 72) und erhielt später die Priesterweihe. Auf die Bitte einiger Brüder von Namen und einer veneranda matrona nomine Judith, die er nicht mit quaedam eingeführt hätte, wenn sie die Wittwe Ludwigs des Frommen (gestorben 19. April 843 zu Tours) gewesen ware, nahm er dort sein grosses Werk in Angriff und zwar wie ich nicht zweifele ziemlich früh, da man dem Gedichte die Mühseligkeit ansieht, mit der es geschrieben ist. Es hat Zeit gebraucht, ehe er sich in die damals ganz neue Technik des vierhebigen gereinten Verses hineingearheitet hat. Um 868 - ein Jahr, worauf in Verbindung mit anderen Daten die Betonung der fridosamo zîti Ludw. 29 bindeutet, wie Graff erkannt und Lachmann gebilligt bat - war der Abschluss erreicht; seinen Lehrer Salomo traf die pietätvolle Widmung, mit der der Dichter das Dedikationsexemplar begleitete, noch am Leben und Hartuut empfing das ihm mit einer poetischen Zueignung gewidmete Exemplar noch ehe er Abt geworden war, also vor 872. Das vollendete Werk überreichte Otfrid seinem Könige Ludwig dem Deutschen (gestorben 12. Aug. 876) zu einer Zeit, als dessen Gemahlin Ennna noch lebte, also vor Weihnachten 875 und zugleich schickte er es mit einem lateinischen Sendschreiben an seinen Vorgesetzten, den Erzbischof Liutbert von Mainz, den höchsten Geistlichen des Reichs und Rat des Königs, der sein hohes Amt von 863 bis zu seinem 88a erfolgten Tode bekleidet hat. Hierin spricht er sich über den Zweck seiner Dichtung aus. Es war ibm darum zu thun, den ihtu anstössigen weltlichen Volksgesaug (laicorum cantus obscenus) zu verdrängen. Er rechnete darauf, dass seine Verse gesungen würden, und Musiknoten, die in V und P zu einigen Zeilen überliefert sind, scheinen zu beweisen, dass dies auch wirklich geschehen ist (Kelle 1, 40). Ferner gibt Otfrid an, denjenigen dienen zu wollen, die, ohne des Lateinischen binreichend mächtig zu sein, doch die heilige Schrift (sanctissima verba deique legen) so verstehen wollen, dass sie nicht vom rechten Wege abirren. Hier bewegt er sich wie es scheint in den Babnen seines grossen Lehrers Raban, der auf die Verdeutschung des Evangeliums drang tzu seiner Zeit ist in Fulda die Tatianübersetzung entstanden) und als Erzbischof auf dem Konzil zu Mainz 847 eine auf Übersetzung lateinischer Predigten hinzielende Bestimmung des Konzils von Tours 813 erneuern liess (Raumer, Fimeirkung 252 f.), wie er denn überhaupt sich der Muttersprache mit Eifer annahm (Wackernagel 2 66 ff.).

§ 63. Otfrid hat seinen Liber evangeliorum theotisce conscriptus in fünf Bücher eingeteilt, obwohl der Evangelien nur vier sind, mit Bezug auf die Fünfzahl der menschlichen Sinne, Nicht die Evangelienharmonie des Tatian legte er wie der Helianddichter seinem Werke zu Grunde, sondern er schöpfte direkt aus der Vulgata, indem er sich daraus selbst eine Harmonie herstellte: inter quatuor evangelistas incedens medius. Das mittelste Buch De miraculis domini verfasste er zuletzt (hoc enim novissime edidi) und hier musste er seinen Stoff bedeutend kürzen, weil das Gedicht sonst zu umfangreich geworden ware. Dass er wie Lachmann wollte das erste und fünfte Buch zuerst gesondert herausgegeben und ienes den St. Gallern, dieses dem Salomo mit den erhaltenen Widmungsgedichten vor Vollendung des Ganzen überschickt hätte, ist eine zwar von vielen acceptierte, aber doch nur sehr schwach gestützte Hypothese, an deren Richtigkeit Erdmann S. LXI mit Recht zweifelt. Durch die von Olsen ZfdA 29, 342 f. entwickelten Gründe für die Gleichzeitigkeit der Abfassung aller drei Widmungsgedichte werden diese Zweifel noch erheblich verstärkt. Einen Massstab zur Beurteilung des Alters der einzelnen Bücher gibt die Verstechnik ab; je näher ein Stück noch der Alliterationsmetrik steht, für desto älter ist es zu halten, Vgl. Sievers PBB 13, 138. Zur ältesten Schicht gehören zweifellos einige Kapitel des ersten Buches, namentlich 5 und 18, wo noch Verse mit Stabreim vorkommen (1, 18, 9 kehrt im Muspilli wieder), ferner auch I, 7. I, 15. Hauptcharacteristica höheren Alters sind Reimlosigkeit 1 und zweihebiger (dipodischer) Rhythmus. Auf Grund der metrischen Forschungen von Sievers und Wilmanns wird sich das Alter der einzelnen Teile genauer ermitteln lassen als es bisher möglich war. Man sieht dies daran, dass Erdmann S. LXII, der sich noch ohne diese Untersuchungen behelfen musste, gerade das altertümlichste Stück I 5 von seiner Aufzählung der ältesten Partien ausschliessen konnte.

§ 64. Von den vier Evangelien hat Otfrid das des Johannes mit besonderer Vorliebe herangezogen, möglicher Weise durch das Studinm Alcuins angeregt, während er den Marcus auffallend vernachlässigt. Man ühersieht die Art der Quellenbenutzung bequem in Erdmanns Ausgabe. Auch das alte Testament und apokryphe Evangelien werden hie und da berücksichtigt. In bedeutend grösserem Umfange als der Helianddichter benutzt Otfrid die gelehrte theologische Literatur seiner Zeit, besonders in den moraliter, spiritaliter, mystice überschriebenen Kapiteln. Die Kommentare des Beda, Raban und Alcuin hat er beständig nachgeschlagen; dass er Schriften des Gregor und Augustin gekannt hat, wäre anzunehmen auch wenn er es nicht ausdrücklich sagte (5, 14, 25, 27); die Benutzung der Homilien des ersteren ist zudem an einigen Stellen klar ersichtlich. Seine Abhängigkeit von dem Vorbilde der christlichen lateinischen Dichter Invencus. Arator, Prudentius gesteht Otfrid selbst ein und sie ist ihm jetzt evident nachgewiesen (Olsen, ZfdA 29, 342 ff. 31, 208 ff., namentlich aber vgl. Marold Germ. 32, 385 ff.). Wahrscheinlich hat er sogar den Titel seines Werkes dem gleichbenannten Werke des luvencus entlehnt (Liber evangelierum, s, Marold Germ. 31, 119). In der Art der Behandlung seines biblischen Stoffes, den er vermittelst der seit Origenes üblichen dreifachen Erklärung der Bibelworte (wörtlich, moralisch, mystisch) lehrhaft aufschwellt, folgt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie ist zuweilen durch die Schreiber verdeckt worden, die den richtigen Reinuvokal gegen die bebedige Sprache einführen, z. B. 1, 4, 6 und 7, wo die Grammatik fullomi nuirbendi fordert (oder die flektierte Form), 1, 4, 62, wo kundent zu lesen ist, 1, 5, 11, wo es unirbent, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben, 16 wo es zuhraben

er dem Arator und Sedulius, ohne indes in sklavische Abhängigkeit von diesen Dichtern zu verfallen. Auch in einzeinen weist Marold viele Anklänge an diese Dichter sowie an Juvencus nach, doch kann manches durch das Medium theologischer Schriften, namentlich der Kommentare des Ilrahan, die nicht alle auf uns gekommen sind, hindurchgegauges ein. Von Prudentius hat Offrid namentlich das Diptychon gekannt und hat diesem, wie Oisen wahrscheinlich zu machen sucht, die tetrastichtische Forne meltent, die er in gewissen Abschnitten seines Gedichts angewendet hat. Dass diese Partien freilich gerade die ättesten seien, wie Olsen meint (Zfd.4) 41; 208 fl.), glaube ich nicht.

§ 65. So sehr nun auch Otfrids Evangelienbuch das Werk eines Mannes ist, der sich von der Weise der alten Dichtung grundsätzlich emanzipiert, das Werk eines Mönchs, dessen dichterische Begabung man unter dem erstickenden Wust seiner Gelehrsamkeit und dem Schwalle seiner Worte schwer erkennt und wirklich oft verkannt hat - sie tritt an Stellen mit lyrischer Färbung am besten hervor, z. B. 1, 18, 25 ff. 3, 1, 31 ff. 5, 23, 35 ff. - so hat er doch die Fäden, die ihn mit der alten stabreimenden Poesic verknüpften, nicht völlig zerreissen können. Sein Werk wurzelt tiefer im nationalen Boden als es ihm selbst und auch uns lange Zeit erschienen ist. Schütze hat in seinen Beiträgen zur Poetik Otfrids Kiel 1887 die Abhängigkeit Otfrids von der Technik der Alliterationspoesie überzeugend nachgewiesen, ohne übrigens seinen Gegenstand erschöpft zu haben, und erganzt damit in dankenswerter Weise die Ergebnisse, zu denen Sievers auf anderem Wege gelangt ist. Wie Otfrids Vers auf der alliterierenden Langzeile beruht, deren vier Hebungen er (nach fremdem Muster wie man jetzt glaubt) durch ebensoviele Nebenhebungen vermehrt, ohne doch den alten gewohnten zweihebigen Rhythmus gleich überwinden zu können, wie ihm zuweilen noch die Alliteration 1, ja sogar einmal ein ganzer Vers eines stabreimenden Gedichts entschlüpft, so weist auch seine innere Technik noch deutlich auf den laicerum cantus obscenus hin, den er verachtet und verdrängen will. Er bedient sich beispielsweise noch in recht ausgedehntem Masse der Form der Variation, deren Wesen § 58 erläutert ist, liebt es wie die älteren Meister den Hauptbegriff hinzuhalten und ihn zunächst nur durch ein Pronomen vertreten zu lassen (vgl. § 58), schiebt gern in Anlehnung an die stabreimenden Gedichte kurze Sätze parenthetisch ein und verwendet sogar noch, wenn auch zu seinem eigenen Schaden nur in eingeschränktem Masse, das alte epische Formelwerk. So sind alliterierende Nominalpaare bei ihm keine Seltenheit (Schütze S. 25); houbit joh thie heuti, kind noh quena, mit muate joh mit mahtin ( nióde and morgene Elen. 1223), and sorgun joh ser ( ne sar ne sorg Gudl. 1065), suht joh sucro manager, in wahsmen joh giwizze, then hugu joh that herza ( - hugi endi herta Hel. 1654), mit fleisge joh mit felle, noch viel häufiger aber kommen derartige Verbindungen ohne Stabreim vor, und nuch darunter ist viel uraltes poetisches Gut, ich erinnere nur an alter inti fruater 2, 12, 24 = Hild, alte anti-frôte. Otfridischen Antitheseu mit nales wie zoton nales manne, algiteis nalas wân, gidougno nales ofono, heil nales foralita stehen angelsächsische Parallelen wie oft nalles one Beow. 3020, soil nules llus Julian. 356, mouge nales fea Crist 1171 zur Seite. Unendlichkeit der Zeit und des Ranmes drückt Otfrid ganz mit den hergebrachten Formeln aus; số wit số thisu

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Z. B. steering steins 1, 5, 5; voga volking 1, 5, 6; volkery duachs werk wirkendo 1, 5, 11; faraman ni menti, fel bitta gotes entil? 1, 5, 18. Ebenso V. 23, 24, nu intjang deskitu cirilat sinan 1, 7, 19; deskitu cirilat sinan 1, 7, 19; deskitu cirilat sinan 1.

worolt sî, sô wâr sunna lioht leitit, so wara sô in erdente sunna sih biwente, só wîto só gisîge der himil in den sê, wozu die altfriesischen Rechtsquellen schöne Seitenstücke gewähren; also langh soe di wynd fan da wolkenen wayd ende dyoe wrald stoede Richthofen 440, 25; also langh als landen lidse ende tioed (Volk) se ebd. 29, 21; alsoe langhe soe di reynd fan da vikenum wayth ende gers grovt ende baem blovt ende die sonne uptvocht ende die wrald steet ebd. 491. 3. Mit Wendungen wie obar thesan woroltring vergleicht sich z. B. Hel. 5622 obar thesa werold alla, 405 obar thesan middleard. Das innerlich notwendige einer Handlung oder eines Zustandes wird in hergebrachter Weise durch sculan gegeben; so Frankôno kuning scul, sô guat thegan scolta, sô man hêreren scal, sô man zi frouteûn scal; man halte dazu aus den alliterierenden Dichtungen so man nuidar fundun scal Hel. 1883, so man is muoder scal ebd. 5618 und ags, sted scal man don Beow, 1173, sted scal még don ebd. 2167 (Weinhold Spicil, S. 6). Die Formel sôs er wola konda 1, 27, 31 findet sich im zweiten Merseburger Spruche wieder: sô hê unola konda; ähnlich steht auch Otfrid 4, 27, 18 số sie thổ fastôs mohtun neben Hel. 2727 sô sia uuela mahtun. Altererbt ist auch die Redeweise 2, 3, 13 their ni unas boralang, thaz . . . , die schon beim Ludwigsliede, wo sie auch vorkommt, hesprochen ist (§ 37). Weitere Beobachtung des Otfridischen Stiles wird seine Abhängigkeit von der alliterierenden Poesie zweifellos in noch helleres Licht setzen.

§ 66. Die Überlieferung des Otfridischen Gedichts ist eine ganz vorzügliche. Wir besitzen drei vollständige (resp. nahezu vollständige) Handschriften, von denen zwei ersten Ranges sind, eine vierte, die an und für sich ebenfalls ausgezeichnet ist, hat sich leider nur in Bruchstücken erhalten. Vgl. Erdmann, Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Offrid Berlin 1880 (Aus den Abhandlungen der Akad, d. Wiss, 1870). sowie in der Einleitung zu seiner Ausgabe S. I ff. - V = Vindobonensis 2687, die Haupthandschrift. Der deutsche Text ist in der Hauptsache von zwei Schreibern geschrieben und von einer dritten Hand, der auch die letzten 62 Verse der Widmung an Hartmut angehören, sorgfältig durchkorrigiert und dabei mit den metrischen Accenten versehen worden. Die grosse Selbständigkeit, mit der dieser Korrektor durchweg verfährt er regelt nicht nur die Schreibung sondern glättet auch den Vers und bringt stilistische Besserungen an, ja er scheint sogar erst die endgültige Kapiteleinteilung getroffen zu haben - berechtigt zu dem Schlusse, den zuerst Kelle bestimmt gezogen hat (worin ihm heute fast alle beistimmen), dass Otfrids eigene Hand dieses Exemplar durchkorrigiert hat. Er legte damit die letzte Hand an das Werk und gab ihm seine definitive Fassung. Es leuchtet ein, dass dieser einzigartige Umstand der Wiener Handschrift einen kritischen Wert verleiht, der sonst nicht leicht irgendwo erreicht wird. Von einer besonderen Hand, die aber ebenfalls Otfrids Korrekturen sich hat gefallen lassen nunssen (durch Korrektur ist z. B. der wichtige Satz eingefügt; hoc enim novissime edidi) rührt in V die lateinische Vorrede her. Diese Hand ist vielleicht die gleiche, welche die Urkunde Nr. 254 (vom lahre 851) des Weissenburger Chartulars, deren nicht mehr vorbandenes Original Otfrid geschrieben hatte, durch einige Zusätze erweitert hat. Der Mann muss also wohl Otfrids besonderes Vertrauen besessen haben. So wird es sich auch erklären, dass er die Stelle der lateinischen Vorrede über r & z (Z. tr. 3 - 66 Erdm.) wie es scheint selbständig in den lateinischen Brief einfügen konnte. Ob die von Kelle behamptete Identität des Korrektors der erwähnten Otfridischen Urkunde (der aber nicht zu verwechseln ist mit dem Verfasser der Zusätze) mit

dem Korrector von V - so dass Otfrid also auch diese Abschrift seiner Urkunde korrigiert hätte -- aufrecht zu erhalten sei, muss nach Erdmanns Urteil (S. X Anm.) bezweifelt werden, Nur wenig wird der kritische Wert von V dadurch eingeschränkt, dass an einer Reihe von Stellen sich spätere unberufene Hände durch Rasuren, sowie durch Hinzufügung von Vortragszeichen an dem Texte vergriffen haben, denn hier treten die andern Handschriften ergänzend ein. Auf die Wiener Handschrift, die unter des Dichters Augen aus den Konzeptblättern hergestellte Reinschrift des Werkes, gehen wie jetzt feststeht die übrigen erhaltenen Handschriften ohne Mittelglieder zurück. So zunächst D. der codex discissus, dessen Fragmente (meist von Büchereinbänden losgelöst) in Berlin, Wolfenbüttel und Bonn aufbewahrt werden; das erhaltene ist von ein- und derselben Hand schön und sorgfältig geschrieben, wahrscheinlich in Weissenburg und sicher noch im q. Jahrh. Dass ferner auch P. der Palatinus, aus V hervorgegangen ist, bat schon Kelle gezeigt und Erdmann mit neuen Gründen gestützt. Die Heidelberger Handschrift erweist sich auch sonst der Wiener gegenüber als minderwertig, denn sie ist an mehreren Stellen verstümmelt. Hergestellt ist sie von zwei Schreibern, die noch im 9. Jahrh. und wahrscheinlich gleichfalls in Weissenburg thätig waren. Was schliesslich die Freisinger Handschrift (F) anlangt, so gibt sie selbst Auskunft über ihre Entstehung durch die am Schlusse stehende Bemerkung; Unaldo episcopus istud erangelium peri jussit, Ego Sigihardus indignus presbyter scripsi. Der Erzbischof Waldo von Freising (884-906) hatte mancherlei Beziehungen zu den Klöstern, in denen Exemplare des Otfridischen Werkes vorhanden waren, und zu den Persönlichkeiten, denen Otfrid sein Buch gewidmet hatte; er war ein Grossneffe Salomos I, von Konstanz, kannte den Erzbischof Liutbert von Mainz, war ein St. Galler Schüler Notkers des Stammlers und vor allen Dingen ein enger Freund des Hatto, der seit 902 Abt von Weissenburg war. Durch dessen Vermittelung scheint Waldo die Handschrift V von Weissenburg nach Freising zur Abschrift erhalten zu haben, wenn auch an der Stelle des alten Ausleihekatalogs, wo ein erangelium theodiscum als verborgt verzeichnet wird, gerade die entscheidenden Worte episcopus Frisingensis nicht ganz sicher lesbar sind. Kelle hat in der Vorrede zu Bd, II S. XIII ff. diese Verhältnisse mit dankenswerter Genauigkeit erörtert. Wenn wirklich Hatto der Vermittler war, so muss die Kopie zwischen 902 und 906 angefertigt sein. Auf Freising weist mit Entschiedenheit der ausgesprochen bairische Dialekt der Handschrift hin. Die Widmungen hat der Schreiber als unwesentlich bei Seite gelassen. Dass V zu Grunde liegt, hat Kelle bewiesen; ob wie Piper will auch P zu Rate gezogen worden ist, muss dahingestellt bleiben. Dass ausser den erhaltenen Handschriften weitere nicht vorhanden gewesen seien, ist nicht anzunehmen und wird durch mancherlei Nachrichten, die Piper S. 240 ff. verzeichnet, doppelt unwahrscheinlich. Doch sind die Spuren verlorener Handschriften undeutlich und nicht recht greifbar.

# MEINERE GEREINIE GERROID.

§ 67. Das Petruslied. MSD Nr. 9. Erhalten in Clm. 6260 aus Freising aus dem 9, Jahrh, merst berausgegeben von Doccan Risc, 1460; 1460; 1460; 1460; 1470; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480; 1480;

das Lied von Otfrid sei, hat schon Laclmann mit guten Gründen zurückgewiesen (ils. Sch.r. 1, 64). Den Vers daz er zus girthen glunden gindlin – O. 1, 7, 28 fatz er uns freidnie ginnerle gindlin mögen beide, wie Millenhoft vernutet, aus einer gemeinsamen alleren Queile haben. Bei Otfrid steht er in einem der albertümlichsten Abschnütte seines Werkes, wo weder Vierhenbigkeit noch keim durchgeführt sind. Auf bairische Herkunft weist der Dalekt des Denkmals und sein Fundort hin, dass es dem 9, Jahrh. angebört ist ebenfalls klar, aber die zir zeingen ma, es nabe an das Fade dieses Zeitraums zu setzen. Über die Neumen der Handschrift handelt Scherer im Exkurz zu MSD Nr. 6.

§ 68. Christus und die Samariterin MSD Nr. 10. Die alten fehlerhaften Drucke verzeichnet Hoffmann, Funderuben 1, 1 (ed. princ. 1669) und gibt zugleich das Denkmal nach der Hs. neu beraus. Am genauesten ist der Abdruck von Graff Diut. 2, 381 f. Das Gedicht schliesst sich in der Wiener Hs., in der es erhalten ist, unmittelbar an die Annales Laureshamenses an, die bis zum lahre 800 reichen. Die lahreszahl DCCCVIII, die über dem Worte fartmuodi steht, hat mit dem Gedichte nichts zu thun, denn dieses ist viel jünger, es gehört frühestens dem Ende des 9. Jahrhs. an. Dass es Otfrid 2, 14 gekannt und benutzt habe, wie Müllenhoff will, ist nicht zu erweisen und nicht einmal wahrscheinlich (vgl. Erdmann, ZfdPh 11, 117). Zur Erklärung der Übereinstimmungen in der Fassung und im Ausdruck, die zweifellos vorhanden sind, genügt Annahme gemeinsamer Tradition der Klosterschulen, wo die Geschichte (Ev. Joh. Kap. 4) ja gewiss oft erzählt wurde. Hie und da mag auch der Zwang des Verses beide Dichter auf die gleichen Worte geführt haben. Übrigens überwiegen die Abweichungen. Das Gedicht ist von einem Alemannen verfasst, aber unsere Überlieferung ist durch den Lorscher Schreiber stark fränkisch gefärbt. Auf das alemannische weist besonders der Wortschatz bin: lipleita, uuielih, keeprunno, buzza, heimina (bei N. heimenan), sprangôn gehören ganz oder vorwiegend dieser Mundart an, Auch die Konstruktion von ze c. accus, (V. 2) ist abgesehen von ac sih ahd, nur für das alem. Gebiet nachgewiesen. Andere Merkmale haben die Herausgeber der Denkmäler gesammelt. Mit Otfrid teilt das Gedicht einige Wendungen und Formeln wie uuissun thas 2, tû dih anneuuert 23 (O. 1, 17, 45 giduet mih anauuart thut mir zu wissen, klärt mich auf), sein suegan gewahr werden 28 (Graff 1, 657), die jedoch nicht hinreichen, um Kenntnis des Otfridischen Evangelienbuches zu erweisen, weil sie beiden Dichtern aus älteren Liedern oder auch aus ihrer beimatlichen Mundart bekannt gewesen sein können. Der Dichter der Samariterin war vielleicht ein Elsässer, wenigstens darf er sicher nicht für einen Angehörigen des hochalemannischen Gebiets gehalten werden, weil die schwachen Casus auf -an wie queeprunnan, brunnan dort nicht gebräuchlich waren. - Was die strophische Gliederung anlangt, so wechseln zwei- und dreigliedrige Strophen ohne Regel miteinander ab wie beim Ludwigsliede. Auf vier zweizeilige folgen vier dreizeilige, von den letzten fünf Strophen ist nur die mittelste dreigliedrig. Die Darstellung ist knapp und lebhaft und ein Vergleich mit Otfrid, der auch hier seine breite, redselige Manier nicht verläugnet, fällt sehr zu dessen Ungunsten aus.

§ 69. Das Lied vom heiligen Georg lat eine Hand des in 11. Jahrbs, auf die letzten Seiten der Offridhandschrift P eingetragen. Der Schreiber war seiner Aufgalte in keiner Weise gewachsen, wie er durch sein nogwe Unisof am Schlusse (er bricht damit ab, so dass er um sur ein Fragmenhinterfassen hat) selbs friehntatig bekennt, Wir missen nach der Att, wir

er die deutschen Worte widergibt, annehmen, dass er deutsch zu schreiben und wohl auch zu sprechen nur wenig gelernt hatte. Da er das Lied nun noch dazu aus dem Gedächtnisse anfzeichnet und sich dieses gegen das Ende hin immer mangelhafter erweist, so lässt sich denken, dass das Denkinal in einem unglaublich schlechten Zustande auf uns gekommen ist. Eine kritische Herstellung unternahm zuerst Haupt Berichte der Berliner Akad. 1854, S. 501 ff.; dieser Aufsatz ist mit einigen Zusätzen vermehrt' zu MSD Nr. 17 wieder abgedruckt. Gegen Haupts vielfach aufechtbare Behandlung wandte sich Zarneke Berichte der sächs. Akademie 1874 S. 1 ff.; in dem von ihm festgestellten Texte ist das Lied in Braunes Lesebuch aufgenommen. Gegen Zarneke in Bezug auf den Strophenbau Scherer ZfdA 19, 104 ff. Wir lassen uns auf diese schwierige Frage, die noch nicht endgültig erledigt ist, nicht ein. Es steht fest, dass die regelmässigen Strophen, die meist vier- und fünfzeilig sind, durch refrainartige Verse, die eine Art von Jubilationen darstellen, erweitert und abgeschlossen werden. Diese sind meist einzeilig, in der Mitte aber steigen sie bis zu drei Zeilen an. Durch ihren Inhalt, der die Erzählung nicht fortführt, heben sie sich von den eigentlichen epischen Teilen scharf ab, Näheres bei Zarncke S. 15 ff. Über die Quelle lässt sich nur sagen, dass das Lied schliesslich auf der lateinischen Georgslegende beruht, ohne dass indes eine genau übereinstimmende Fassung bis jetzt nachgewiesen ware. Die von Arndt aufgefundene und herausgegebene Possio Saucti Georgii Ber, d. süchs, Gesellsch, 1874 S. 43 ff, kann nicht unmittelbar zu Grunde liegen. Dass das Lied auf der lateinischen Redaktion der Legende, nicht auf der griechischen bernht, lehrt der Name des Tyrannen Tacianus, der als Kaiser der Perser in der lat. Legende über 72 Könige herscht (V, 7 kuningha só mancho); in der griechischen Redaktion spielt die Handlung unter Diocletian und Maximian, zu deren Zeit übrigens ein Dacianus, der in Spanien und Gallieu die Christeu gewaltsam unterdrückte, wirklich existiert hat. Bereits der ältesten lateinischen Redaktion gehört die Bekehrung der Königin Alexandra (im Liede Elossandrio) und der Sturz des Götzen Apollo (im Liede Abollin) an. Auch stimmt das Lied darin zur lateinischen Redaktion, dass die dreimalige Tötung und Auferstehung vor der Bekehrung der Königin stattfindet. Anderes aber weicht wieder ab, so dass doch eine direkte Benutzung der lateinischen Legende nicht angenommen werden kann. Was die Zeit der Abfassung anlangt, so ist es bei der verwilderten Überlieferung schwer, darüber ein Urteil zu gewinnen, doch weisen die Reime wie Zaracke gezeigt hat mit Entschiedenheit in das q. Jahrh, zurück. Wir nunssen das Georgslied, das nahezu ganz rein reimt, eher vor als nach Otfrids Krist ansetzen (Zarncke S, 24),

§ 70. Ratperts Lobgesang auf den heiligen Gallis hat sich leiden um in der lateinischen Übertragung Ekchaurs IV, erhallen. Diese ist mehrfach edient: Jac. Grimm und Audreas Schmeller, Lateinich Godiethe dr. Xund X. John, Göttingen 18§8. XXXI if. Hattemer, Denkmahle 1, 340 ff. MSD Xr. 12. In der Haupthambschrift Sg. 393 geht dem Liede folgende orientierende Einleitung vorans: Ropertum onnachus, Nöteri (sc. Belbuli, c. 830 – 6. April 1/12) quen in sequentis insrammen condicipilar, forti errore bertraierun popule in band Santi Gadie innendum, Abertraierun in delmur beratutalmur. Aber Ratpert (aus Zürich gebinfel) ist bereits bald nach 883 gestorben und zwar keinewseçs in jungen lahren, er kann also kein Altersgenosse des Notker Balbulus gewesen sein. Desen Lehrer 1so (f. 12. Mai 87) uw vielmelr Ratpert Zeitgenosse und beide

erlehen die Blütezeit des Klosters im 9, Jahrh. (Meyer v. Knonau, A. D. Biogr, murt he und Ratyerd, Raupert, der Verfassor der Gunz S. Galif, Belut sich in dem Gedicht auf die Thaten des Begründers seines Klosters an die alte rieht 8. Galif, andech folgt er ihr nicht sklavisch, sondem lässt auch der mündlichen Klostertradition ihr Recht und an ein paar Stellen scheint er sogar seinen stoff mit dichterischer Freiheit zu gestalten. Doch ist der Ton trocken und die Erzählung chronikenhaft, ohne positischen Schwung, wobei freilich in Abzag zu brügen wäre, was die lateinische Übersetzung dem Originale genoamen hat. Die lateinische Fassung besteht aus 17, Strophen von 19 fülf Langzeilen mit Blünenreini, die Aptimisch, nicht metrie gelaum sind. — Anlangsweise erwähne ich bier, Prithmisch, nicht metrie gelaum sind. — Anlangsweise erwähne ich bier, dass auch der Sk. Galter Zubeit, ein Zeitzensse des Nüter Baltudus, dass der Schaffen der Schaffen der Schaffen zu der des erweine Mittel hat er zu nach Elkecharts IV. Worten (Guzz Kap. 34) enerhannen in den Anlangsweise (2004)

§ 71. Übersetzung des 138. Psalms. Eine freie Übertragung des 138, Psalms (mit Verwertung wie es scheint von Gedanken des 130, Psalms) in Strophen von zwei, teilweise auch von drei Langzeilen (diese sind in MSD Nr. 13 gewaltsam beseitigt, bei Braune Nr. 38 mit Recht beibehalten, jedoch ist auch da mehrfach geändert, wo es mir nicht nötig scheint) ist in einer Wiener Hs. des ausgehenden 10. Jahrhunderts erhalten und zuerst 1557 sehr mangelhaft, dann besser von Denis 1795 bekannt gemacht worden. Genau nach der Hs., die die Strophenanfänge kenntlich macht, ohne innerhalb der Strophe die Verse abzusetzen, in Graffs Diutisca 2. 374 f. Die Überschrift in MSD 'Stücke einer Psalmenübersetzung' kann leicht zu dem Irrtum verleiten, als wäre das Erhaltene der Überrest eines vollständigen gereimten Psalters, woran nicht zu denken ist. Der Dialekt des Denkmals weist auf bairische Herkunft: inneres p in hapest, hapet, nupe, auslautendes ch in ucch Weg mach tach. Ein alem, Kennzeichen würde die Form enes sein (ener jener kommt bis auf eine Glossenstelle nur alem, vor), aber die überlieferten Worte ze enti ie enes sind schon aus dem Grunde in se enti ienes meres herzustellen, weil die Erhaltung des j in entic für das 10. lahrlı, unerhört wäre. Der Locativ enti begegnet z. B. noch Frg. theot. 8, 21 in demo galidontin enti und O. 1, 15, 6 er sines dages enti; anderes derart ZfdA 26, 110, PBB 14, 121, Kenntnis des Otfridischen Sprachgebrauchs verrät der Gebrauch von trof (O, drof) in noh trof ih des ne longino sowie das zweinualige megih mit jener Umlautung durch ein Enklitikon, die über das frankische nicht hinausreicht. Da das Denkmal bairisch ist, so muss sowohl die in MSD versuchte Einführung von Pluralnominativen starker Feminina auf -ø als auch die Vermutung Bächtolds ZfdA 31, 197 entschieden zurückgewiesen werden. Die ganz roben Reime rücken unser Stück weit von Otfrid ab und tief in das 10. Jahrh. hinein.

§ 72. Kleinere Stäcke. 1) Augsburger Gebet, NSD Nr. 13, zers 1833 von Schmeller bekaunt gemacht, as wire greeinten Langszellen bestehendt; sprachlich merkwürdig durch die ht. die aber auch in andem seitbatrischen Sprachlichmeren auftreten. 2) Gebet des Sigifabrit, MSD Nr. 15. Überliefert am Schlusse der Freisinger Orfrühandschrift durch eben jenen Sigifart, der die auf Befehl des Bischols Waldo im 900 hergewellt hatt (§ 60). 3) Zwei sog. Leiser, ASD Nr. 29, aus Amesendieth lanber Geistlichen zu Prag (67) und zu Klön 14.7 gesungen worden seien; inhal. die aus bericht gelt auf eben das Sprie depres zurück, das um wenige deutsche Gebekowrte vermehrt den hahatt dieser Zeilen

ausmacht, die nur als Zeugnis für geistlichen Volksgesang einigen Wert haben. 4) Vers eines St. Gallischen Schreib ers am Schlusse einer Justineshs., MSD Nr. 15°: 'Chimo kiscrib filo chimor kipril. Dazu die Randnotiz in einer andern St. Gallischen Hs. chumo kilorit (ohne lateinisches Lemma) Gl. 2, 441, 13.

#### STÜCKE IN REDIVERSEN NICHT GEISTLICHEN INHALTS.

§ 73. Beispielverse in der lateinischen Rhetorik Notkers des Deutschen, MSD Nr. 26. Notker bageg, von Piper 1, 673 f. Zeilengetreuer Abdruck des einschlägigen Teils der Rhetorik von deutselben ZfdPh 13, 465 f. Beachtenswert Schade Germ. 14, 40 ff. (Lachmanns Ansicht über die Verse). Notker führt drei Strophen an, von denen die beiden letzten möglicherweise aus demselben Gedichte stammen. a) Wenn ein Kühner einem andern Kühnen begegnet, so wird schnell der Schildriemen zerhauen, d. h. wenn Helden auf einander treffen, geht es heiss her. Dies ist ein Sprüchwort, das au und für sich einer Rede in einem epischen Gedicht entlehnt sein kann, es aber nicht zu sein braucht, b) Der Eber geht auf der Berghalde, er trägt den Speer in der Seite: seine kühne Kraft hält ihn aufrecht'. Im dritten Fragmente c) werden dann die gewaltigen Füsse, Borsten und Zähne des Ebers hyperbolisch geschildert. Wackernagel ZfdA 6, 281 hat beobachtet, dass diese Beschreibung an Ovids Metamorph. 8, 282 ff. anklingt, wo der kalydonische Eber ganz āhnlich geschildert wird; imo sint burste ebenhô forste = setae similes rigidis hastilibus horrent; unde zene sîne zuuelifelnîze = dentes aequantur dentibus Indis, Aber das Vorbild ist doch keineswegs bloss übersetzt, sondern ganz frei und in echt volksmässiger Weise umgebildet. Mit Recht bestreitet Müllenhoff den gelehrten Charakter dieser markigen, aus wahrhaft dichterischem Geiste geborenen Strophen, die auch in ihrem Metrum — die Nebenhebungen fehlen noch, die Halbzeile ist also zweihebig gewessen wie im alliterierenden Verse - den volkstümlichen Charakter nicht verläugnen. An Resten wie diesen ist zu erwessen, ein wie reicher Schatz von Poesie aus iener Zeit uns verloren ist. - Nahe verwandt diesen St. Gallischen Strophen ist eine offenbar gleichfalls einem Gedicht entlehnte, vielleicht auch als Beispiel verwendete Zeile, die Bethmann (ZfdA 5, 204) in einer Brüsseler Hs. des 10/11, Jahrhs, aufgefunden hat (MSD Nr. 6); Hierez runeta hintun in das ora uildu noch hinta. Martin hat Anzeichen gefunden (MSD S. 286), dass auch diese Hs. aus St. Gallen stammt, wodurch das Fragment also auch äusserlich in den Kreis jener Verse der Rhetorik einrückt. Es ist ausserordentlich zu bedauern, dass von einem offenbar so aumutigen Gedichte nur 11 g Verse erhalten sind. Auch hier sind die gereinsten Halbzeilen noch der Zweihebigkeit treu geblieben.

## KAPITEL IV.

## ÜBERBLICK ÜBER DIE LATEINISCHE DICHTUNG DES X. UND XI. JAHRHS.

§ 74. Nachdem der Waltharius bereits oben § 25 ff. in anderen Zusammenlange behandelt ist, erübrigt es, damit keine Lücke bleibe, die kleineren Gedichte des 10. und 11. Jahrlus, die Lachnau unter dem Namen "Lateinische Hofpoesie in deutschen Formen" zusammengefasst hat (B. Schr. 1, 335) und den Ruoulieb wenigstens im Umrisse zu behandeln. Alles auf die Tiersage bezügliche bleibt dem mhd. Abschnitte vorbehalten und die rein gelehrte lateinische Dichtung der sächsischen Nonne Hröthsutht von Gandersheim miss ganz ausgesehlossen werden.

Literatur: Lachmann, Über dir Liche (1820) Kl. Schr. 1, 325 fl. bes. S. 334 fl. Grimm und Schmeiler. Lat. Geleicht S. 333 fl. Fröhner, Zur mittallarinischen Hofdichung (24A) 11 (1887) fl. MSD Nr. 19—25. Jaffe. Cambridger Lieder ZdA 14, 440 fl. (vgl. dazu ZdIA 30, 186). Literatur des Russlichs n.

#### KLEINERE GEDICHTE.

- § 75. a. Gedichte in Sequenzenform. Es hatte sich der Gebrauch entwickelt, das zweite Alleluia im Graduale der Messe jubilierend auszudehnen, so dass eine längere textlose Tonreihe auf der letzten Silbe des Wortes, dem ja, gesungen wurde, Die Melodien dieser lubilationen (lat. jubilus) waren schon am Ende des 8. Jahrhs. ziemlich mannichfaltig und ihre Zahl wuchs allmählich immer mehr an, so dass es schwierig wurde sie alle im Gedächtnis zu behalten. Da kam ein Priester aus dem 862 zerstörten Kloster lumièges nach St. Gallen und brachte ein Antiphonarium mit, worin den Melodien der Jubilationen Texte untergelegt waren. Diese Neuerung machte sich Notker Balbulus zu Nutze und dichtete nun, zunächst auf die alten Melodien, dann aber auch auf eigene neue, eine grosse Reihe solcher Jubilustexte, auf die nun der Name sequentia, der früher nur dem picuma,2 dem gedane åne wort, zugekommen war, übertragen wurde. Solcher Sequenzen sind eine grosse Anzahl erhalten (Wilmanns, ZfdA 15, 267 ff.). Da sie den freibeweglichen Tonreihen genau folgten, so fehlt ihnen die dem strophischen Liede eigene feste rhythmische Gliederung und in älterer Zeit auch der Reim. Die Unregelmässigkeit des metrischen Baues ist das eigentlich charakteristische für die Sequenz. Diese Notkerische Sequenzenform wurde nun bald nach ihrer Erfindung auch auf weltliche Gedichte übertragen und zwar sind folgende in ihr verfasst:
- 1) Modus qui et Carelmanninc, in A (Wolfenbüttel) und B (Cambridge) überlückert. MSD Nr. 19. ZfdA 1., 17.). Die Uberschrift bedeutet Weise wie in der Sequenz auf Karlmann, also nach der gleichen Melodie wie diese zu singen. Diese muss beiebt gewesen sein, dem unde Ekkehart hat einen hälia Charromanica verfasst (Cana Kap. 80), der sich erhalten hat; er trigt die Überschrift De austitime Brait apushla es gedinm decker in communicationin einem segments. Läti Karlomanick wesen ist, auf den die Uberschrift per den der Verschrift wesen ist, auf den die Uberschrift per hat. Westen west ist, auf den die Uberschrift per hat. Westen wirt nicht. Das vorliegende Denkmal ist geistlichen lahalts und ohne weitergebendes Interesse.
- 2) Modus (foram, in A mul B, MS) Nr. 20, ZfhA 14, 471. Die Blumen-wisz' lässt sich nicht weiter verfolgen. Das ällense Litgenmärelen. Wer wisz' lässt sich nicht weiter verfolgen. Das ällense Litgenmärelen. Wer so bligen kann, dass ihn der König selbut als Litgene bezeichnet, erhält desselben selönie Tochter zur Fran. Ein Selvanbe löst die Anfgabe, indem er in der erepåle nummar condar eines auf der Jagd erlegten Hasen, dem er in der erepåle nummar condar eines auf der Jagd erlegten Hasen, dem er in der erepåle numderbare Eigensechaften hat, eine König-der auch sonst noch allerlet wunderbare Eigensechaften hat, eine König-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bonaventura. De expositione missae bei Bäumker, A.D. Biogr. 24, 36: Solemus longam part alleluia prolixius decantare, quia gandium sanctorum in coetis interminabile et inclubile est.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In ahd. Form niumo modulatio canticum sonus, niumon jubilare psallere, beide nur bei Notker (Graff 2, 1089 f.).

liche Urkunde gefunden zu haben behauptet, die bezeuge, dass der König sein Sklave sei. Das ist dem Könige doch zu arg und er lässt sich zu dem Ausrufe hinreissen Mentitur carti et tu. Auf diese Weise wird der Schwabe des Königs Eidam.

3) Modus Liebinc, ebenfalls in beiden Hss. überliefert. MSD Nr. 21. ZfdA 14, 472. Wer der Liebo war, auf den die Weise sich ursprünglich bezog, wissen wir nicht sicher, doch trifft Scherer vielleicht das richtige, wenn er an Thietmar 3, 12 anknupft, wo erzählt ist, wie ein egregius miles Namens Liuppo dem Könige Otto II. am 13. Juli 982 das Leben rettete. Dass das vorliegende Gedicht mit Recht zur Hofpoesie' gerechnet wird, lehrt ein von Haupt beigebrachtes interessantes Zeugnis des Sextus Amarcius (11. Jahrh. vgl. Traube AfdA 33, 195 ff.), der dasselbe thatsächlich durch einen Spielmann (jocator) vor einem vornehmen Herren singen lässt (MSD S. 336). Das Gedicht erzählt die Geschichte vom Schneekinde, Ein Schwabe, der in Koustanz wohnt, fährt über Meer und wird verschlagen. Der Gattin wird es zu Hause allein zu langweilig und sie lässt sieh mit mimi jurenes ein. Als ihr Mann nach zweijähriger Abwesenheit endlich heimkehrt, findet er sie mit einem Knaben an der Hand. Gefragt woher sie ihn habe, erzählt sie, sie habe einmal oben auf den Alpen vom Durste gepeinigt Schnee gegessen und sei davon leider schwanger geworden, Nach fünf Jahren macht der Kaufmann wieder einmal eine Scereise und er nimmt das Schneckind mit. Unterwegs verkauft er es für hundert Pfund. Als er nach Hause kommt, erklärt er höhnisch der Gattin das Verschwinden des Knaben. Ein Sturm verschlug uns an heisse Küsten und dort ist das Schneckind an der Sonne zerschmolzen'.

a) Modus Ottine, gleichfalls in beiden Hss. MSD Nr. 22. Hier klärt uns das Geidicht selbst über die Bedeutung der Überschrift auf durch die Anfangsworte: Megnus carar Otts, guem hir modus refert in momin Ottie deten. Otto der Grosse hat also der Weise den Namen gegeben, und zwar, wie die folgenden Zeilen berichten, weil man ihn einst damit bei einer Feuerbenunt (tama getraute sich nicht ihn zu berühren) aus dem Schalfe geweckt habe. Das Gedicht ist historischen Inlalts. Die ernst grössere fällste handelt von dem Einfalle der Ungern und ihrer Beschafe geweckt habe. Das Gedicht ist historischen Inlalts. Die ernst grössere fällste handelt von dem Einfalle der Ungern und ihrer Beschafe geweckt habe. Das Gedicht ist historischen Inlalts. Die der gestellt der Vergen und ihrer Beschafe geweckt habe. Das Gedicht sich sieder Vergen der die der Ungern und ihrer Beschafe werden der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Vergen der Verg

Kl. Schr. 336).

3) De Lawifrido et Cobbone, nur in B. Zida 14, 470. MSD Nr. 23, 20 ette Kneive der Froundschaftserhähungen gehörig, sie Athis und Pophilias, Amieus und Amelius u. s. w. Lanffid und Cobbo sind ein Here and eine Seele. Jeden Bestig Laben sie gemeinsam, was der eine that billigt der andere, beide denken und fülsten dasselbe. Da kommt es dem Cobbo in den Sim, in die Heistenst zurückknere zu wollen, um seine Verwandten zu besuchen, die nach ihm verlangen. Lantfrid will ihm mit seiner Gatin dalin begeiten, aber am Moeresstrande hält ihm Cobbo zurück. Kehre zurück, doch ein Andenken gib dem Freunde. Überlass mit delne Gattin, att fünnter frauer just ambezus dem Gegern gewährt Lamffid auch diesen Freundschaftsdienst und besteht die harte Probe. Aber klagend seitler am Gestade und stigte dem abfahrenden Freunde nach. Halte die bisher bewahrte Treue und brieb nicht dein Gelübde um einer unsemilichen Leitenschaft Millen. Lange singt er und als er jenen mit den

Augen nicht mehr erreichen kann, zerschlägt er die Harfe am Felsen. Cobbo aber, der den Kumuer des Freundes nicht ertragen kann, kehrt alsbald um und gibt ihm die Gattin zurück ante amoris experimentum. Die genlante Reise auterheitst nunmehr.

 De Proterii filia, ZfdA 14, 467. Åltester Beleg f

ür den Bund mit dem Teufel, der dann in die Faustsage übergegangen und dort weiter ausgebildet ist. Proterius, ein reicher Bürger von Caesarea, hat eine einzige Tochter, die er für das Kloster bestimmt. In diese verliebt sich ein Sklave. Da er sieht, dass er sie auf gewöhnlichem Wege nicht erlangen kann, wendet er sich an einen Zauberer. Er erhält von diesem eine beschriebene scedula, die er in finsterer Nacht subra ventilen tumbam vorlesen soll. Es geschicht und es erscheint eine Schar von Teufeln (daemonum), die ihn zu ihrem Oberherrn führen. Diesem übergibt er die seedula des Zauberers und setzt ihm seine Wünsche auseinander. Er muss den Christenglauben und die Taufe abschwören, und zwar schriftlich, Nun reizt der Teufel die Jungfran, bis sie sich in den Sklaven verliebt und ihrem Vater erklärt, dass sie ohne ihn nicht leben könne. Der Vater will natürlich erst nichts davon wissen, als er sie aber nach und nach hinsiechen sieht, willigt er auf Anraten der Freunde ein und übergibt nun dem puer die Tochter mitsamt seinem ganzen Vermögen. Bald erfährt die junge Frau, dass ihr Mann kein Christ ist und hört nun nicht eher auf zu klagen als bis er ihr seine traurige Geschichte ganz erzählt hat. Sie erwirkt Busse für ihn und als er diese gethan hat, soll er wieder in die Kirche aufgenommen werden. Ehe es noch geschehen ist, erscheint der Teufel und will seine Rechte geltend machen. Da er nichts ausrichtet, wirft er dem Basilius, der die Feierlichkeit leitet, das Schriftstück mit den Worten herab: hoc. Basili, manu scriptum coram deo restitues mihi meum. Es wird bis aufs letzte Stäubchen vernichtet und der Sünder von neuem getauft.

§ 76. b. Gereimte Gedichte in regelmässigen Strophen.

i) Die Eselin der Alveråd. MSD Nr. 24. Nor in B überlifeert. Eline komische Klostergeschlichte, die in Honburg a. d. Unstatt (bei Langensalza) spielt. Die Eselin der Nonne Alveråd verläuft sich auf der Weide und wird von einem Wolfe zerrissen. Durch das Geschrei der Bedrängten aufmerksam gemacht ruft die Besitzerin die Schwestern at Hülfe, die denn auch erscheinen, um einen gemeinsamen Racherag gegen den Unthäter zu übernehmen. – Wir werden ein Spottgedicht auf die Alveråd vor uns haben, die sich durch hire Eselikelbe lächerlich gemacht hatte, wohet auch die übrigen Nonnen, die ähnliche altjüngferliche Negengen, gelabet hilber mögen, hr ist erfatten. Das keitsche Talent Negengen, gelabet hilber mögen, hr ist erfatten. Das keitsche Talent bekannt gewesen sein muss, da er eine Merige Nonnen mit Namen nennt, sit unwerkennisch.

2) Vom Erzbischof Herigêr von Mainz. MSD Nr. 25. ZfdA 14, 455. Nur in Bürelifectn. Heiteren Charakters. Ein ligenhafter Mensch kommt vor den Erzbischof und gibt vor, dass er in die Hölle hinabgefahren sei; diese sei auf allen Seiten mit dichten Wälderen ungeben. Heriger antwortet lachend: 'Da will ich doch meinen Sauhirten mit den magern Schwedenen hinstelicken'. Noch nicht zufrieden mit dieser Abfertigung erlügt der Mensch weiter, dass er in den Himmel emporgetragen worden sei, wo er mit Christur zusammen gespeist habe, Johannes der Täufer als Mundschenk habe allen geladenen Heiligen sehr guten Wein gereicht. Heriger sagt: Übesch nat Christus deshabl zum Schwelken ge3) Sacerdos et Lupus. MSD1 Nr. 25 S. 37 (in der 2. Anfl. leider fortgelassen). Grimm, Lat. Ged. S. 340. Nur in B (vgl. ZfdA 14, 452). Eine lustige Geschichte von einem altersschwachen Priester, der einen Wolf fangen will. Er macht eine tiefe Grube, in diese setzt er ein Lämuchen als Lockspeise hinein und deckt sie oben mit Zweigen zu. Der Wolf fällt natürlich hinein. Am nächsten Morgen kommt der Alte und freut sich seines Fanges, wie er aber auf den Wolf losschlägt, beisst dieser in den Stock fest hinein und zieht den schwachen alten Mann zu sich in die Grube hinab. Nun entwickelt sich eine ergötzliche Scene. 'Hine stat lupus, hine, presbiter, Timent sed dispariliter'. Der Priester betet in seiner Todesangst mehrere Psalmen und singt Hymnen und Psalmen für Tote und Lebende, da ihm alle seine Unterlassungssünden mit einem Male schwer aufs Herz fallen. Wie er aber eben im Schluss-Paternoster zu der Stelle kommt: Sed libera nos a malo, nimmt der Wolf die Gelegenheit wahr und springt hinaus, indem er den Rücken des Alten als Leiter benutzt. Die Nachbarn befreien dann den Priester aus seiner unfreiwilligen

- § 77. Anhang. Anschliessend an § 38 führe ich hier noch einige historische Lieder auf, ohne indes mehr als die nackten Titel geben zu können.
  - a) In Sequenzenform.
- In obitum Heinrici II. (1024). Eccard, Quaternio S. 55. Danach Fröhner ZfdA 11, 10 ff.
- In Conradum Salicum. Eccard a. a. O. Fröhner S. 12. Behandelt die Krönung Konrads zum Kaiser, die am 26. März 1027 stattfand.
   b) In revelmässiern Strobhen.
  - In Heribertum, Eccard S. 59, Fröhner S. 6. Heribert war 999
     1021 Erzbischof von Köln. Das Lied beklagt seinen Tod.
  - 2) In obitum Heinrici II. (1024). Grimm Lat. Ged. S. 333.
- In coronationem Heinrici III. Sie fand in Aachen am 14. April 1028 statt. Eccard S. 57, Fröhner S. 15.
  - 4) In obitum Conradi Salici (1039). Eccard S. 50.

#### RUODLIEB,

Literatur: Bruchstücke des Ruodlieb hat zuerst Docen aufgefunden und seines Fundes in den Miscellanen I, 69 (1807) öffentlich Erwishnung geltan: So labe ein noch unblanget ein Fragment aus einem Rittergediett in leoninischen Versen enledeckt, wo die Namen Ruodlieb, Immunrak und der Kampf des ersten mit einem Zweige

(namus) vorkommt'. Nach Docens Tode kamen diese Bruchstücke in die Hände Schmellers und dieser erkannte alsbald, Woher sie stammten. Sie waren von Büchereinbänden abgelöst und Eigentum der Münchner Bibliothek. Weiteres Suchen förderte noch mehr zu Tage, so dass Schmeller zuletzt filer 34 Münchner Frag-mente verffigen konnte. Alle die Bücher, von denen die Bruchstücke abgelöst sind. stammen aus Tegernsee und dort ist die Handschrift wahrscheinlich als Konzeptheft von des Dichters eigener Hand geschrieben (Seiler S. 9, vgl. AfdA 27, 73). Em ferneres zu dieser Kladde hinzugehöriges Blatt hat sich 1840 in einer Privatbibliothek zu Dachau gefunden (hsg. von Schmeller, ZfdA 1, 401-23). Dagegen ist das Bruchstück zu St. Florian (zuerst von Haupt 1834 ediert) das Überbleibsel einer Rein-schrift, die direkt auf die Kladde zurückzugehen scheint; freilich sind beiden Hss. nur ein paar Verse gemeinsam. Die erste Ausgabe des Ruodlieb veranstaltete Schmeller in Grimms Lat. God, 18:38 S. 120 ff.; mit Ausnahme des Dachauer Blattes sind also hier bereits alle bis heute aufgefundenen Bruchstücke verwertet. Lange hat dann das Studium des Gedichts gänzlich gernht. Um so verdienstlicher war die auf gründlichen Studien beruhende neue Ausgabe von Seiler, Rusdlieb, der älteste Roman des Mittelalters, nebst Epigrammen, mit Einleitung, Anmerkungen und Glossar Halle 1882. Auf die sehr ausführliche, entschieden fördernde Anzeige dieses Buches von Laistner, AfdA 27, 70 ff. replicierte Seiler nicht eben glficklich ZfdA 27, 332 ff. Die Anordnung der Ruodliebfragmente und der alte Ruodliebur'; gegen ihn wieder Laistner, Die Lücken im Ruodlieb Zeld. 29, 1 ff. Die Fragmente werden von Laistner ohne Zweifel richtiger geordnet; seine Gründe, die namentlich aus der erst gegen Ende hin erfolgenden Einführung des Namens Rundlieb geschöpft sind (AfdA 27, 73) - vorher wird der Held nur mit allgemeinen Ausdrücken wie miles bezeichnet - halte ich für durchschlagend. Die Nummern IX-XV bei Seiler sind also folgendermassen umzustellen: XII-XIII. IX-XI. XV. XIV. Ruodlieb Marchen in Russland behandelt Laistner ZfdA 29, 443 ff.

§ 78. Der Dichter des Ruodlieb ist zwar nicht jener Froumund, den man Schmeller S. 225 folgend eine Zeit lang dafür gehalten hat, wohl aber ein der Zeit nach etwa um ein Menschenalter von Froumund abstehender jüngerer Klostergenosse desselben. Denn dass der Ruodlieb in Tegernsee verfasst ist, unterliegt keinem Zweifel (Schmeller S. 224. Seiler S. 2). Da der Dichter ein historisches Ereignis des Jahres 1023 benutzt (die Zusammenkunft Kaiser Heinrichs II. mit Robert von Frankreich, vgl. Seiler S. 76), so dürfen wir sein Werk von diesem Jahre nicht allzuweit abrücken; Seiler entscheidet sich für 1030, wobei er gewiss von der Wahrheit nicht weit entfernt ist. Über die Quellen des Gedichts sind wir nur unvollkommen unterrichtet, trotz der dankenswerten Forschungen von Köhler (bei Seiler Kap. 111) und Laistner. Denn wenn es auch feststeht, dass in einer weitverbreiteten Märchen- und Novellenliteratur nicht wenige Züge der Erzählung von Ruodlieb wiederkehren, so wissen wir doch durchaus nicht, in welcher Gestalt und auf welche Weise dieser Märchen- und Novellenkreis dem Dichter bekannt geworden ist. Mir scheinen die Untersuchungen, die über die novellistischen Bestandteile des Ruodlieb bisher geführt sind, noch gar wenig den Charakter abschliessender Forschung zu tragen. Dass es Fahrende waren, die dem Dichter den Stoff, den er dann verarbeitete, vermittelten, dürfen wir wohl annehmen, da er der mimi und joculatores mehrfach gedenkt. Ein Hereinspielen der deutschen Heldensage ist in Frgm. XVII uud XVIII (Seiler) nicht zu verkennen, aber was von dem Könige Immunch und seinem Sohne Hartunch berichtet wird, die Ruodlieb töten, sowie von der schönen Heriburg, der Schwester des Hartunch, der Erbin des Reichs, die er erwerben soll, steht vereinsamt und ohne Anknüpfung an Bekanntes da.1

§ 79. Von einer Erzählung des Inhalts kann ich absehen, da eine

<sup>1</sup> Dass der Rauditö des Eckenliedes, mit dem er viele Manner erschligt, sein Vater hat es von dem Zwerge Alfrier crhalten. der en unter bei Banner erschligt, sein Vater hat es von dem Zwerge Alfrier crhalten. der es aus dem Berge gestoliehe hat, wo es geschmielet worden – mit unserem Helden identisch sei (Schmeller S. 220), lässt sich aus der dürftigen Dereiferung nicht genügend erweisen.

RUODLIEB. 220

solche sowohl Schmeller als auch Seiler ihren Ausgaben beigegeben haben. Auch Piper, Die alteste deutsche Literatur S. 304 ff. berichtet sehr ausführlich über den Gang der Handlung, den wir trotz der fragmentarischen Überlieferung im ganzen und grossen verfolgen können. Zu einer vollkommenen Einheit hat der Dichter die verschiedenartigen Stoffe seiner Quellen nicht zu verarbeiten vermocht. Auch wenn das Gedicht unversehrt erhalten wäre, würden wir kein geschlossenes Ganze vor uns haben. Die Haupterzählung, die den Charakter eines Romans trägt, ist mit der Schlusspartie, die der Heldensage entstammt, nicht hinreichend verbunden (vgl. besonders Laistner, AfdA 27, 89). Ja Laistner meint sogar, dass der heroische Teil (Frgm. XVII f.) ein Gedicht für sich gebildet habe (er nennt es den alten Ruodliebus), das mit nur geringen Änderungen äusserlich an den Roman angeschweisst sei. Darin geht er allerdings wohl etwas zu weit, so beachtenswert auch die Eigenheiten sind, die er an den beiden letzten Fragmenten bemerkt hat (AfdA 27, 71 f. ZfdA 29, 16 ff.). Für erwiesen halte ich aber, dass den Dichter erst seine heroische Quelle auf den Namen Ruodlich geführt hat, den er dem Helden nach seiner Rückkehr in die Heimat, also am Schlusse des novellistischen Teils, beilegt.<sup>1</sup>

§ 80. Was die Stellung des Ruodlieb innerhalb der Entwickelung unserer Literatur anlangt, so muss dieselbe als eine sehr bedeutende bezeichnet werden. Wir sehen im Ruodlieb die Richtungen vorgezeichnet, in denen sich später der Ritterroman bewegt. Die Freude am Phantastischen, die Lust an seltsamen Abenteuern tritt hier zum ersten Male hervor, wenn auch noch bescheiden und weit entfernt von aller Masslosigkeit. Ein Reichtum des Lebens entfaltet sich, der bis dahin von keinem Dichter erreicht, allerdings wohl auch nicht erstrebt war. Der Dichter lässt seine Subjektivität frei walten, während vorher die schöpferische Kraft der Dichter eingeengt, in hergebrachte Formen gezwängt war. Der Ruodlich ist das erste Werk unserer Literatur, durch das ein Hauch der modernen Zeit weht. Das Gesicht der Dichtung schaut nicht nach rückwärts, sondern ist nach vorn, der kommenden Zeit der Blüteperiode entgegen gewendet. Dies zeigt sich u. a. auch darin, dass hier zum ersten Male der Minnesang gleichsam wie aus der Ferne anklingt. Im XVII. Fragmente schickt die Dame dem Ruodlich, in dem Wahne, dass er um sie werbe, den bekannten mit deutschen Worten durchsetzten Liebesgruss, der auch in MSD Nr. 28 Aufnahme gefunden hat: 'Sage ihm so viel freundliches, als die Bäume Blätter tragen, so viel liebes, als die Vögel Lieder singen, so viel chrendes, als Blumen auf der Wiese wachsen'. Und es ist eine vornehme Dame aus adeligen Kreisen, eine frouw, die sich dieser anmutigen Verse bedient, welche den kommenden Frühling des Minnesanges leise aber vernehmlich ankündigen.

B. DIE PROSA.

KAPITEL V.

OBERDEUTSCHE PROSADENKMÄLER.

a) Alemannische Gegenden.

ST. GALLES.

§ 8t. Pater noster und credo in deum, überliefert im Sangall. 911, auf den zwei letzten Blättern der Hs., hinter dem sog. Keronischen

t In Fig. V. V. 23 (ührt der Näme von modernet Händ her (Laistner ZfdA 20, 45).

Glossar, Nach Steinmeyer ZfdA 17, 448 bildeten die beiden letzten Ouaternionen (S. 201-323) ursprünglich eine besondere Hs. und sind erst später dem Keronischen Glossar angebunden worden. Editio princeps von Marquard Freher 1609, MSD Nr. 57. Piper ZfdPh 13, 452. Die Übersetzung verrät ebenso grossen Mangel an Kenntnis des Lateins als Ungesehick in der Handhabung des Deutschen, so dass sie zu den ersten Versuchen auf dem Gebiete der Übersetzungen überhaupt gerechnet werden muss. Wenn creatorem als creaturum verstanden und Pontio ganz unsinnig mit potentia verwechselt wird, wenn der Übersetzer peccatorum falsch von peccator statt von peccatum ableitet, so sind dies Fehler, die auf eine weitgehende Gleiebgültigkeit gegen den Zusammenhang hindeuten. Dennoch war diese Übersetzung dazu bestimmt, das Verständnis des Vater nuser und des Glaubensbekenntnisses bei den Mönchen zu fördern, von denen eben manche noch weniger im Latein beschlagen sein mochten als der Verfertiger dieser Arbeit, Scherer MSD2 S, 517 stellt mit Recht den Satz auf, dass bei Werken, die einem praktischen Bedürfnis ihre Entstehung verdanken, der Nachweis, wann dieses Bedürfnis eingetreten, für die Bestimmung ihres Alters entscheidend sef. Nun ist die vorliegende Verdeutschung so wie eine Reihe von anderen älteren althochdeutschen Übersetzungen, wie mit ziemlicher Bestimmtheit angenommen werden kann, hervorgerufen durch die berühmte Admonitio generalis Karls des Grossen, wo es in c. 70, das an die Priester gerichtet ist, heisst (Boretius Capitularia regum Francorum 1, 59): Ut episcopi diligenter discutiant per suas parrochias presbyteros, corum fidem, baptisma et missarum celebrationes, ut et fidem rectum teneant . . . et dominicam orationem ipsi intellegant et omnibus praedicent intellegendam, ut quisque sciat quid petat a deo. Und c. 61: Ut fides catholica ab episcopis et presbyteris diligenter legatur et omni populo praedicetur. Also ist das Denkmal nieht vor 789, aber gewiss auch nicht lange nachher entstanden. Eine Vergleichung des Lantstandes desselben mit den gleichzeitigen St. Gallischen Urkunden hat ergeben, dass 793 der äusserste mögliche Termin ist (Henning, St. Gall. Sprachdenkm. S. 152). Wir sind also hier in der glücklichen Lage, von zwei verschiedenen Seiten aus zu einer übereinstimmenden Datirung zu gelangen. Damit ist ein fester Punkt für die Aufstellung der altalemannischen Lautgeschichte gewonnen.

§ 82, Interlinearversion der Benedictinerregel in der 11s. 916 der Stiftsbibliothek. Umfängliches Sprachdenkmal aus dem Anfange des Jahrhs., von besonderer Wichtigkeit dadurch, dass die Längen auch in Schlusssilben häufig durch Doppelschreibung bezeichnet sind. Editio princeps in Schilters Thesaurus Bd. 1 von Scherz nach einer Abschrift des St. Galler Bibliothekars Bernhard Franck: Keronis, nunachi S. Galli, interpretatio regulae S. Benedicti theotisca Ulm 1726. Dann bei Hattemer 1, 26-130 (dazu die Kollation von Steinmever ZfdA 17, 131 ff.). Wie die wenigsten althochd. Sprachdenkmäler als Autographa ihres Verfassers erhalten sind, so hahen wir auch hier eine alte Kopie vor uns, deren Original nach Massgabe des Lautstandes (Henning S. 153 ff.) den ersten lahren des Q. lahrhs, angehören muss. Dazu stimmt das capitulare missorum speciale c, 33 (Boretius S. 103): Ut abbates regulares et monachi regulam intelligant et secundum regulam vivant verglichen mit dem vorhergehenden Schriftstücke, das sicher dem Jahre 802 angehört (Boretius S. 100): De abbatibus, . . . si regulam ant canones bene intellegant, wodurch das Jahr 802 auch für jenes undatirte Kapitular wahrscheinlich wird (das nähere bei Boretius S. 102). Auch durch das mangelhafte Latein wird das Deukmal in eine frühe Zeit verwiesen. Die Übersetzung, die von Fehlern wimmelt, wird gegen das Ende zu immer dürftiger und hört schliesslich ganz auf. Statt Übersetzung würde man übrigens besser Glossirung sagen, denn es sind nur die einzelnen Worte ohne Rücksicht auf den Zusammenhang verdeutscht. Früher wurde als Verfasser ein St. Gallischer Mönch Namens Kero angeschen (daher Graffs Chiffre K, wofür jetzt BR üblich geworden ist). Eine Persönlichkeit dieses Namens hat zwar existiert (ein Kere erscheint als Zeuge unter der Urkunde Wartmann Nr. 157 a. 799), aber seine Autorschaft beruht auf Erfindung Goldasts (vgl. Scherer ZfdA 18, 145 ff.). Nach Steinmeyer (ZfdA 16, 131 ff, 17, 132) lassen sich in der Übersetzung neun verschiedene Partien unterscheiden, die sich auf zwei Verfasser verteilen. Ob das letztere richtig ist, muss nach den Bemerkungen Seilers PBB 2, 169 zweiselhaft bleiben; eher scheinen die 9 (oder nach Seiler 10) Teile auf ebensoviele Übersetzer zurückzugehen, was bei einer solchen Handlangerarbeit, zu der nur die allermässigsten Kenntnisse erforderlich waren, doch im Bereiche der Möglichkeit läge. - Grammatische Analyse des Denkmals von Seiler PBB 1, 402 ff. Nachtrag 2, 168 ff.

Von der Benedictinerregel bis auf Notker ist keine St. Gallische Übersetzungsarbeit erhalten. Man sollte nun meinen, dass die relative Vollkommenheit der Prosa Notkers, die von den unbeholfenen ersten Versuchen aus der Zeit Karls des Grossen gewaltig absticht, nicht auf ein Mal durch einen Sprung könnte erreicht worden sein. Aber der Annahme von verlorenen Arbeiten, durch die während des 9, und 10, Jahrhs, allmählich die Höhe der Prosa Notkers gewonnen worden sei, steht das bestimmte Zeugnis Notkers selbst entgegen, der in jenem überaus wichtigen, von Jacob Grimm in einer Brüsseler Handschrift entdeckten lateinischen Briefe dem Bischof von Sitten schreibt (J. Grimm, Kl. Schr. 5, 190); Ausus sum facere rem paene inusitatam, ut latine scripta in nostram conatus sim vertere und dazu stimmt Ekkeharts IV, Meldung in den als Quelle für Notkers Leben und Thätigkeit auch sonst wichtigen Versen bei Meyer v. Kuonau Einleitung zu der Ausgabe der Casus S. LXXXVIII; Primus barbaricam scribens faciensque saporam. Die Übung muss also mündlich und durch die zahlreichen

Glossierungen lateinischer Texte erlangt worden sein,

§ 83. Nôtkêr III Laheo sive Teutonicus (dieser letztere Beiname wurde ihm aber erst nach seinem Tode beigelegt) wurde 952 wahrscheinlich nicht weit von St. Gallen geboren. Sein Oheim Ekkehart I., der Dichter des Waltharius, veranlasste ihn in das Kloster St. Gallen einzutreten. zu dessen ersten Zierden er in der Folge gehörte. Besonders gilt er als einer der hervorragendsten Leiter der Klosterschule und mit dieser seiner Amtsthätigkeit hängen seine Übersetzungswerke unmittelbar zusammen. Er wollte Hülfsmittel für den Unterricht schaffen, wie er in seinem Briefe an den Bischof von Sitten mit deutlichen Worten sagt; Sunt enim ecclesiastici libri et praccipue quidem in scolis legendi, quos impossibile est sine illis praelibalis ad intellectum integrum duci. Ad quos dum accessum habere nostros vellem scolasticos, ausum sum etc. (folgt die oben angezogene Stelle). Entsprechend Ekkehart in der Glosse zu dem vorhin citierten Verse; Tentonice propter caritatem discipulorum plures libros exponens. Wann er mit seinen Verdeutschungen begonnen hat, ist nicht bekannt, duch scheint seine Blütezeit erst unter Abt Purchard II. (der ein Vetter von ihm war) zu fallen, also in das 11. lahrh. Mit vielen anderen, worunter auch Purchard war, wurde Notker 1022 von der Seuche hingerafft, die durch das Heer Heinrichs II. auch nach St. Gallen gebracht worden war. Das Necrologium gedenkt seines Hinscheidens unter dem 29. Juni mit den Worten (St. Galler Todtenbuch und Verbrüderungen brsg., von Dünnnler und Wartmann S. 45); Obitus NOtkeri doctissimi atque

benignistimi magistri. Dass er 70 Jahre alt war, als er starb, meldet eine Glosse Ekkeharts IV., seines berühmtesten Schülers, zu den Versen In natule S. Olmari (Meyer von Knonau zu den Casus S. 291, Anm. 965).

§ 84. Früher sprach man gerne von einer St. Gallischen Übersetzerschule, aus der unter Notkers Leitung die Werke, die seinen Namen tragen, hervorgegangen seien. Man glaubte, dass die Masse der Arbeiten für einen Mann zu gross sei. Diese Ansicht hat zuerst Wackernagel außgestellt in seiner Basler Antrittsvorlesung 1833 Die Verdienste der Schweizer um die deutsche Literatur, vor der Auffindung des Briefes an den Bischof von Sitten; er hat dann trotz des Briefes in der Literaturgeschichte<sup>2</sup> S. 103 daran festgehalten. Aber das klare und unzweideutige Zeugnis dieses Briefes reicht allein hin, um sie als unhaltbar zu erweisen. Ich hebe die wichtige Stelle, die über Notkers Thätigkeit alles nur zu wünschende Licht verbreitet, hier aus: Quod dum agerem [es ist eben von der Übersetzungsarbeit für die Schüler die Rede] in duobus libris Boetti qui est de consolatione philosophiae et in aliquantis de sancta trinitate, rogatus [sum] et metrice quaedam scripta in hanc candem linguam traducere, Catonem scilicet et Bucolica Virgilii et Andriam Terentii; mox et prosam et artes tentare me voluerunt et transtuli nuptias philologiae et cathegorias Aristotelis et perì ermenias et principia arithmeticae. Hinc reversus ad divina totum psalterium et interpretando et secundum Augustinum exponendo consummavi, Job quoque incepi, licet vix tertiam partem exegerim. Nec solum haec, sed et novam rhetoricam et computum novum et alia quaedam opuscula latine conscripsi. Die hier als begonnen erwähnte Übersetzung des Buches Hiob führte Notker unmittelbar vor seinem Tode zu Ende: Ipsa die qua obiit Job finivit opus mirandum (Ekkehart IV, bei Meyer v. Knonau Casus S. LXXXVIII). Neuerdings ist zu dem Zeugnisse des Briefes ein Beweis getreten, den Kelle aus der Sprache der erhaltenen Schriften mit Glück geführt hat. Vgl. folgende Schriften von ihm: Die St. Galler deutschen Schriften und Notker Labes München 1888 (= Abhandl, d. bair, Ak, Bd. 18); Verbum und Nomen in Notkers Boethius Wien 1885 ( -- Wiener Sitzungsberichte Bd. 109); Verbum und Nomen in Notkers Capella ZfdA 30, 295 ff.; Das Verbum und Nomen in Notkers Aristoteles ZfdPh 18, 342 ff.; Verbum und Nomen in Notkers de syllogismis, de partibus logicae, de rhetorica arte, de musica ZfdPh 20, 129 ff.; [Untersuchungen zur Uberlieferung, Übersetzung, Grammatik der Psalmen Notkers Berlin 1889 ist soeben erschienen]. Kelle hat gezeigt, dass die von ihm grammatisch behandelten Schriften in allen Einzelheiten des sprachlichen Ausdrucks so sehr unter sich übereinstimmen, dass sie von éinem Verfasser herrühren müssen. Auch die Art und Weise der Behandlung des lateinischen Grundtextes ist überall die gleiche. Überall wird der Text nicht bloss übersetzt, sondern zugleich auch mit Rücksicht auf die Schüler durch eingestreute Bemerkungen erläutert, unter Heranziehung der damals geläufigen Kommeutare zu den betreffenden Schriften, 'Bei allen Kommentaren, den der Psalmen der Natur des Inhalts nach ausgenommen, sind die Topica des Cicero und des Boethius Kommentar zu denselben verwertet' (Die St. Galler d. Schr. S. 43). Einzig und allein der Psalter weicht sprachlich von den übrigen Werken Notkers ab, das liegt aber nur daran, dass unsere Haupthandschrift nicht auf das Original selbst, sondern auf eine 1027 hergestellte dialektisch überarbeitete Abschrift zurückgeht. Wir wenden uns dazu, die Schriften Notkers einzeln zu besprechen.

§ 85. Schriften Notkers. 1) Boetius, De consolatione philosophiae, 5 Bücher. Überliefert in dem cod. Sangall. 825, einer Hs. aus dem Anfange dess 11. Jahrbs., in der aber nicht das Original vorliegt. Gedruckt bei Hattemer 3, 11-255, dazu die Kollationen Steinmeyers ZfdA 17, 449 ff. 504 und Pipers, ZidPh 13, 305 ff. Bruchstück einer zweiten Hs. in Zürich, die nach Piper Sprache und Literatur S. 106 gleichfalls aus St. Gallen stammt (herausgegeben von Piper ZfdPh 13, 461 ff.). Neue Ausgabe des Boethius wie auch aller übrigen Schriften Notkers von Piper, Die Schriften Notkers und seiner Schule 1, 1 ff. Diese neue Ausgabe ist zwar im ganzen eine tüchtige Leistung, aber man muss vor der Benutzung die Änderungen, die der Herausgeber vielfach ohne zureichenden Grund an den Texten vorgenommen hat, erst mit Hülfe des Apparats, der unpraktischer Weise in die Einleitung verwiesen ist, wieder entfernen. Auch fehlen die Seitenzahlen Hattemers. Über die vielfach misverstandene Stelle des Briefes, wo von den duo libri des Boethius die Rede ist, vgl. Kelle, Die St. Galler d. Schr. S. 48. Gemeint sind nicht die heiden ersten Bücher der Schrift de consolatione, sondern zwei Schriften des Boethius. 2) Marcianus Capella, de nuptiis philologiae et Mercurii, zwei Bücher. Erhalten in der St. Galler Hs. 872, aus dem 11. Jahrh. Hattemer 3, 263 ff. Dazu Steinmeyer ZfdA 17, 464 ff. 504. Piper 1, 685 ff. 3) Des Boetius Commentar zu den Kategorien des Aristoteles, 4 Bücher, und Desselben Bearbeitung von Aristoteles Schrift de interpretatione (περί έρμηνείας). Bei Graff unter der Chiffre Org. citiert. Zwei Hss. A Sg. 825, worin auch der Boethius, unvollständig, B Sg. 818, danach bei Hattemer 3, 377 ff. (dazu Steinmeyer ZfdA 17, 474 ff., wo zugleich die Varianten von A vollständig mitgeteilt werden, und 18, 160; Piper ZfdPh 13, 322 ff.). Ausgabe nach beiden Hss. bei Piper 1, 365 ff. 4) Die Psalmen, nebst Anhängen (Cantica, oratio dominica, symbolum apostolorum, hymnus Zachariae, fides Athanasii). Dieses Werk ist sehr verbreitet gewesen, wie die verhältnismässig grosse Zahl von ganz oder teilweise erhaltenen Hss, beweist. Das Verhältnis und die Geschichte derselben untersucht Kelle, die St. Galler d. Schriften sehr genau und gewissenhaft, aber mit unrichtigem Resultate wie ich meine. Ausgabe nach allen Hss. bei Piper Bd. 2. Wir müssen die Hss. in zwei Gruppen scheiden, a) Zurückgehend auf das Original und ohne Glossen, Nur Bruchstücke vorhanden, deren Sprache sich in nichts von der der übrigen Werke Notkers unterscheidet. Hierher gehören 1. die Basler Bruchstücke, herausgegeben von Wackernagel, Die altdeutschen Hss. der Basler Universitätsbibl. Basel 1836 S. 9 ff. Von Büchereinbänden losgelöst. Die zwei ältesten der sechs Blätter stehen dem Originale ungemein nahe, ja sie können vielleicht als Überrest der ersten aus der Kladde hergestellten Reinschrift betrachtet werden; von Notkers eigener Hand sind sie jedoch nicht geschrieben. Jünger sind die 4 übrigen Blätter, doch mögen sie immerhin mit der Haupths, des Boethius gleichaltrig sein. 2. Blatt aus Seon, jetzt in München, ebenfalls von einem Buchdeckel losgelöst. Alt und gut, scheint den vier jüngern Basler Blättern an Alter nicht nachzustehen. Hrsg. von Massmann, Denkmäler deutscher Sprache und Literatur München 1827 S. 120. 3. Wallersteinisches Blatt, bei Hattemer 2, 532 ff., weit jünger, in der Accentuation stark verwildert. b) Zurückgehend auf die Abschrift, die in St. Gallen zurückblieb, als 1027 die Kaiserin Gisela das Original zum Geschenk erhielt. Dieses Apographon lässt sich zunächst bis 1606 verfolgen; es befand sich zuletzt in den Händen Goldasts. Ein par kleine Stellen sind damals daraus abgedruckt worden (wiederholt bei Piper 2, S. XIV ff.). Das Charakteristische dieser Hs. und ibrer Descendenz sind die deutschen Interlinearglossen des 12. Jahrhs., die ein von dem Texte stark abweichendes dialektisches Gepräge tragen. Ferner ist das Accentuationssystem zerrüttet und der deutsche Text dia-

lektisch überarbeitet. Diese Merkmale treffen zu 1. bei der Haupthandschrift cod. Sang. 21, die erst um 1700 aus Einsiedeln nach St. Gallen übergeführt worden ist. Es liegt kein Hindernis vor, diese Hs. direkt aus der verlorenen Kopie von 1027 abzuleiten. Hrsg. von Hattemer Bd. 2; dazu die Kollationen von Steinmeyer AfdA 3, 138 ff. und Piper ZfdPh 11, 275 ff. Ein Teil des Anhangs u. d, T. Nothers Katechismus MSD Nr. 79 A. 2. Bei dem Schilterschen Drucke Thesaurus Bd. 1. Dieser ist nach einer Abschrift hergestellt, die Simon de la Loubere 1675 zu Solothurn von einer St. Gallischen Hs. genommen hat. Dieselbe kann, wie Kelle darlegt, nicht mit dem cod. Sg. 21 identisch sein, weil Schilter vielfach bessere Lesarten hat als diese Hs. und weil an korrigierten Stellen oft bei Schilter die schwer lesbare Grundlesart erscheint. Au gemeinsamen Fehlern zwischen Sg. 21 und Schilter ist jedoch auch kein Mangel, so dass Abkunft aus der gleichen Vorlage gesichert ist. Weshalb nun Kelle sich so sehr sträubt, die Vorlage von Schilter mit dem Goldastschen Codex zu identifizieren, leuchtet nicht ein. Ein einziger ernsterer Grund ist mir erkennhar, das ist der Umstand, dass die Verse über die verschiedenen Notker, die allerdings in der Goldastschen Hs, gestauden haben, sowohl in Sg. 21 als bei Schilter fehlen. Aber die Verse standen am Schlusse und haben keinen Bezug auf den Text, so dass ihre Auslassung gar nichts wunderhares an sich hat, und ausserdem sind im Sg. 21 die drei letzten Blätter weggeschritten, auf denen sie gestanden haben können. Dass die Goldastsche Hs. die Glossen enthielt, ist festgestellt (Kelle S. 74) und schon dadurch allein wird ihre Beziehung zu Sg. 21 und Schilter erwiesen. Vgl. Literar, Centralbl. 1880 Nr. 38 S. 1313 f. 3. Scheinen hierber die St. Pauler Bruchstücke aus St. Blasien zu gehören, die Holder Germ, 21, 120 ff. heransgegeben hat (auch bei Piper 2, S. V ff.), doch stimmt die deutsche Interlinearglossierung nur hie und da zu Sg. 21, so dass möglicherweise Descendenz von der noch unglossierten 11s. (die Glosse gehört ja erst dem 12. Jahrh. an) anzunehmen ist. Vgl. Heinzel, ZfdA 21, 160 ff. -Eine besondere Stellung nimmt die Wiener Überarbeitung ein (Wiener Hs. 2681 aus Wessobrunn). Mit der Umsetzung in den bairischen Dialekt ging die Verdeutschung von Notkers lateinischen Erklärungen Hand in Hand, so dass nur der Psalmtext noch lateinisch ist. Accente und Interlinearglossen sind nicht vorhanden. Es fehlen die mittleren 50 Psalmen. Hrsg. von Heinzel und Scherer, Notkers Psalmen nach der Wiener Handschrift Strassburg 1876 und bei Piper Bd. 3.

§ 86. Kleinere Schriften Notkers sind 5) Die Rhetorik, die wahrscheinlich nicht in ihrer ursprünglichen Fassung erhalten ist, weil das wichtige Kapitel über die Schlüsse fehlt. Sie ist in drei Hss. überliefert 1. Züricher Hs. aus St. Gallen, hrsg. v. Wackernagel ZfdA 4, 463 ff. 2. Münchner Hs. aus Benedictbeuern, noch aus dem Anfange des 11. Jahrlis. Nach diesen beiden Hss. ist die Ausgabe bei Hattemer 3, 560 ff. bergestellt. Die deutschen Bestamtteile beider Hss. gibt Piper ZfdPh 13. 464 ff. in zeilengetreuem Abdrucke. 3. Hs. in Brüssel, die sich durch ihre Überschrift Excerptum rhetoricae Notkeri magistri als unvollständig ankündigt. Die Stelle die das deutsche enthält ediert Schade Germ. 14, 40 ff, mit mancherlei Anmerkungen. Nach allen drei Hss. bei Piper 1, 623 -84. "[Piper, Zu Notkers Rhelorik ZfdPb 22, 277 ff. konnte nicht mehr benutzt werden]. 6) De syllogismis, in einer Züricher 11s, aus St. Gallen, derselben die die Rhetorik enthält. Nach Kelle St. Galler d. Schr. S. 52 Teil der Rhetorik, aus dem Abschnitte über die Schlüsse. Gedruckt bei Hattemer 3, 541 ff. Piper 1, 596 ff. 7) De definitione, in der Wiener Hs. 275. MSD Nr. 81. Piper 1, S. CXLIX Anm. Gehört nach Kelle St. Galler d. Schr. 54 vielleicht zur Rhetorik, 'auf alle Fälle stammen die in dem Bruchstücke enthaltenen deutschen Sätze aus St. Gallen und von Notker'. 8) De partibus logicae, eine nicht ins deutsche übersetzte Schrift, die aber hier deshalb Erwähnung finden muss, weil eine Reihe von Beispielen darin aus dem Deutschen genommen sind. Auf diese Weise haben sich eine Anzahl deutsche Sprüchworte gerettet. Erhalten in der mehrfach erwähnten Züricher IIs. aus St. Gallen, die dem 11. Jahrh. angehört; gedruckt bei Hattemer 3, 537 ff. (dazu die Kollation von Piper ZfdPh 13, 459 ff.). Ferner liegt das Stück in der genannten Brüsseler Hs. vor (G bei Piper, beschrieben bei ihm 1. S. XII ff.) und Fragmente auch in Sg. 2.12 und Vindob, 275, Nach allen Hss, bei Piper 1, 501 ff. o) De musica, weicht dadurch von allen andern Schriften Notkers ab, dass sie ganz deutsch verfasst ist. Der Grund davon ist noch nicht ermittelt, vgl. Kelle S. Gall. d. Schr. 56 ff. Ganz oder teilweise in einer Reihe von Hss. erhalten, die in Pipers Ausgabe (1, 851 ff.) verwertet sind. Nach der St. Galler Hs. 242 bei Hattemer 3, 586 ff. (dazu ZfdA 17, 503. ZfdPh 11, 257). Die München-Tegernseer Bruchstücke ediert Schmeller ZfdA 8, 108 f. -Nichts weiter als ein specimen eruditionis eines der Klosterschüler Notkers ist der sog, Brief Ruodperts von St. Gallen (MSD2 Nr. 80, Piper 1, 861 ff.), vgl. Bächtold ZfdA 31, 189 ff. Kelle S. Gall. d. Schr. 58 f.

§ 87. Ni. Gallische Prosa aus der Zeit nach Notker bis zum Schlusse der Periode ist umr gans sjedrich vorhanden. Mit drei einander sehr ähnlichen Nummern ist die Reihe erschöpft. 1] Glaube und Beichte in der Hs. 323, in die Hs. von einer Hand des 11. Jahrts, eingetragen. MSD Nr. 88. 2) Glaube und Beichte in der Saumelhs. 3943 benkmal auf einem Blatet des 11. Jahrts, das von einem Blechreriband losgeföst ist. MSD Nr. 89. 3) Glaube und Beichte, in die Hs. 338 von eher Hand des 12. Jahrts, eingetragen. MSD Nr. 92. Am die Ausbildung und das gegenseitige Verhältnis der Formeln, worüber Scherer in den Annerkungen au MSD handelt, lasse ich unich hier nicht ein.

# REICHENAL

§ 88. Die Hymnenübersetzung. Zuerst zugänglich gemacht von Jacob Grimm Göttingen 1830 nach einer Abschrift, die auf jene Kopie des Franz Junius zurückgeht, die sich in der Bodlejana zu Oxford befindet. Man hielt damals das Original für verloren. Nach diesem selbst, das aus dem Nachlasse des lunius an die Bodleiana gelangt ist, hat erst Sievers Die Murbacher Hymnen Halle 1874 das wichtige Denkmal herausgegeben. Die Hs. lun. 25 entbält ausser den 26 Hvmnen auch die sog. Innius'schen Glossen Ja Jb Jc. Derjenige Teil der IIs., der die Hymnen gewährt, ist von zwei Schreibern im Anfange des 9, Jahrhs, hergestellt worden. Der eine schrieb Hymnus 1 - - 21, der andere 22 - · 26 und zugleich das Glossar Ic. Durch eine Notiz auf Bl. 103b des Codex erfahren wir, dass er sich 1461 in Murbach befand. Ich zweifele nicht, dass es Murbacher waren, die uns die deutschen Stücke der Hs. überliefert baben, aber verfasst sind dieselben nicht in Murbach, sondern, wie zu vermuten erlaubt ist, in Reichenau, dem Mutterkloster von Murbach. Denn zu mehreren Glossaren der Hs. sind Reichenauer Vorlagen thatsächlich vorhanden und dass in Reichenau auch die Hymnenübersetzung existiert bat, ergeben die ältesten Bücherverzeichnisse dieses Klosters, deren carmina theodisca schwerlich etwas anderes meinen als misere Hymnen (vgl. Sievers S. 4 Ann. und die Auszüge aus Beckers Catalogi bibliothecarum antiqui Bonn 1885 Germ. 22, 127 f.). Auf Reichenau weist auch der hochalemannische Dialekt unseres Denkmals hin, der von der südelsässischen Sprache der Murbacher Gegend sich beträchtlich unterscheidet (vgl. Socin Strassburger Stud. 1, 273). Andererseits begegnen in den Hymnen mancherlei orthographische und formelle Eigenheiten, die wieder den Reichenauer Quellen fremd sind, und da sich dieselben nun zum grössten Teile in den Murbacher Urkunden wieder finden (wie wir aus der citierten Abhandlung Socins S. 266 ff. lernen), so brauchen wir sie nicht, wie PBB 9, 325 geschehen ist, auf rheinfränkische Einflüsse zurückzuführen, sondern dürfen in ihnen die Spuren der Murbacher Schreiber erkennen. Entstanden ist die Interlinearversion im Anfange des 9. Jahrhs., und zwar wohl in den ersten Jahren desselben, obwohl die Lateinkenntnis bereits fortgeschrittener ist als in den ältesten St. Galler Arbeiten. Irgend welche Übung im Übersetzen ist jedoch noch nicht zu verspüren. Bemerkenswert ist, dass an mehreren Stellen zwei Übersetzungen für ein einziges lateinisches Wort vorkommen, ähnlich wie in den ältesten Glossaren (Wilken, Germ. 20, 82).

§ 89. Bruchstücke einer interlinearen Psalmenübersetzung. Losgelöst von Büchereinbänden, herausgegeben von Schmeller an schwer zugänglichen Orten 1851, deshalb wiederholt von Pfeiffer Germ. 2 (1857), S. 98 ff. Vollständig auch in Müllenhoffs Sprachproben S. 18. Wo die Handschrift, die wahrscheinlich einen grossen Teil des Psalters enthalten hat (der also schon vor Notker verdeutscht worden ist), entstanden ist, wissen wir noch nicht gewiss, doch trage ich kein Bedenken die Übersetzung selbst nach der Sprache den Reichenauer Arheiten beizuzählen, richtiger der Reichenau-Murbacher Gruppe, denn mir ist nicht unwahrscheinlich, dass wir eine Murbacher Abschrift einer Reichenauischen Vorlage vor uns haben. Dies zeigt der Dialekt, denn frôôn exultabo, in ĉuuûn in acternum und anderes begegnet sonst nur in den Hymnen und dem Glossar Rb, die unsynkopierten Präterita wie uuîhitumês 128, 8 erkeilidiu 130, 1 haben Seitenstücke in den lunius'schen Glossen (PBB q, 322) und auch andere Berührungen mit dem fränkischen machen eine elsässische Gegend wahrscheinlich, so der Genit, des suntieen 108, 1, die unverschobenen Laute in fona slippe 114, 8 unfardragansih 123, 4, die Form her er 120, 8, wozu sich noch manches aus dem Wortschatze gesellen liesse. Der Zeit nach dürfte die Psahnenübersetzung etwa ein Jahrzehnt jünger als die Hymnen sein.

## b) Baiern.

§ 90. Exhortatio ad plebem christianam, Auforderung eines Priesters and Geoueinde, das Glaubensbekentnis und das Vaterunser zu lernen und den Taufpaten zu lehren. Mit Hülfe der Kapitularien lässt ehd diese Überestung mit ziennlicher Sicherbeit datieren. In denn Capitale as sacredoliten proposita vom Jahre 802 heisst ts c. 5 (Boretius S. 106): Ut auurquisigen sacredo ordinene dominican of zumbelam popula bit commisse carios initiust, was dann der Kaiser in verschiedenen Rundschreiben nachreiklich unterstütt (MSD § 5, 503). In der Eukontatio wirdt daller des nandatum dominationii norther ausstrücklich gedacht. Also ist das Sück 802 oder kurz nachler verfasst und zwar wahrscheidlich in Friesing. Zwei Ilss. sind vorlanden. A in Kassel aus Fulda, wo sie albei fiber strug bairischen Dialekts wegen nicht entstanden sein kann, hrsger, von W. Grimm Abh. d. Berl. Akad. 18,8 S. 125 ff. mit Facsimile und grammatischer Abhandlung. B in Mijnichen aus Freising, fünger als A.

etwa 820 zu datieren (vgl. l., Wüllner, Das Hraban, Glossar und die altesten bair, Sprachtenkunder Berlin 1882 S. 135), herausgeg, von Docen Miscellancen 1, 6 ff. Nach beiden Hss. MSD Nr. 54.

§ 9.1. Freisinger Auslegung des Pater noster, ebenfalls eine Ubersetzung deren lateinischer Grundtert jedech nicht erhalten ist. Sie ist höchstwaltracheinlich in Freising entstanden. Zwei Hss., vorhanden. A in München am Freising, von Scherer in die ersten Jahre des 9. Jahrls. gesetzt, aber nach Wälher S. 1,31 beträchtlich jünger (810 – 20). Einen diplomatisch genauen Abdruck gibt Piper Züffeh 15, 87. Bit München aus ehen Kloster St. Emmeraun in Regensburg, wesentlich jünger als A (Piper Züfich austrache Zuf. S. 9) erit and das plair 860) end in Texte von Proper in der Scharfe der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Scharfe von der Sc

§ 92. Carmen ad deum, Übersetzung eines lateinischen Hymnus, der beginnt Sancte sator suffragator; erhalten in Clm. 19110 aus Tegernsee, derselben Hs., in der auch die von Graff mit Tg. I bezeichneten Glossen stehen. Wenn sie, wie Scherer angibt, aus der zweiten Hälfte des q. lahrhs, stammt, so ist sie sicher sehr treu aus einer älteren Vorlage kopiert, denn die Sprache weist auf den Anfang des 9. Jahrhs. hin (Wüllner S. 134). Weshalb das carmon und die Glossen nicht in Tegernsee entstanden sein sollen, sehe ich nicht ein, denn was in MSD 2 S. 530 über eine Beziehung der Übersetzung des Carmen zu Reichenau vermutet wird. scheint mir gänzlich in der Luft zu schweben. Dass auch unsere Hs. auf eine Vorlage hinweist, in der wie bei den Hymnen das Deutsche zwischen den Zeilen stand, lehrt allerdings die eigentümliche Art, in der sich Latein und Deutsch ablösen (MSD Nr. 61), aber so waren eben in der ältesten Zeit alle oder die meisten Übersetzungen und Glossierungen beschaffen, und dass man nicht bloss in Reichenau Hymnen übersetzt haben wird, darf wohl angenommen werden. - Erster Druck in Docens Miscellaneen 1, 17 ff.

§ Q3. Bairische Beichten und Gebete. a) Erste bairische Beichte, vor der Hand nur in einem Drucke von 1700 nachgewiesen von J. Schwarzer, ZfdPh 13, 355 f.: Martene, De antiquis ecclesiae ritibus IV 650 ex ms. Floriacensi'. Mit Verbesserung der offenbaren Fehler des Druckes in Braunes Leseb.3 S. 50. Die Handschrift selbst, auf der der Druck beruht, kann auf hohes Alter keinen Anspruch machen, da sie bereits zahlreiche & aufweist, aber ihre Vorlage war desto älter, wie namentlich die Erhaltung des i hinter Konsonanten ergibt (suntiono tâtio gahukkiu meinsuartio -lustio uualtantio). Sie darf wohl getrost in den Anfang des q. Jahrhs, gesetzt werden. b) St. Emmeramer Gebet. Den ersten Teil desselben bildet die eben besprochene Beichte, die sozusagen in das Gebet eingeschaltet ist (vgl. Braune Lesch. 3 S. 166). In zwei Hss. erhalten. A in Stift Tepel (Böhmen), aus St. Emmeram stammend, wie Franz Pfeiffer, der Entdecker und erste Herausgeber dieser Fassung (Forschung und Kritik 2, 20 ff.) nachgewiesen hat. Er hat auch festgestellt, dass die Hs. während der Regierung Ludwigs des Deutschen geschrieben ist. Eine genauere Daticrung will vorläufig noch nicht gelingen, doch dürfen wir, glaube ich, diesen Text nicht über 830 hinabrücken, denn die Sprachformen sind noch sehr altertümlich. B in München aus St. Emmeram, schon 1825 durch Docen (Einige Denkmaler S. 6) zugänglich gemacht, jetzt in diplomatisch genauem Abdrucke von Piper ZdfPl, 5, 84f. Die Ib. gehört dem 10. Jahrb. an, die Sprache weist auf den Anfang dieses Zeitraums. MSD Nr. 78. Parallelezet bei Pfeiffer a. a. 0. c) Zweite bahrische Beichtet, unz in Sebastian Münsters Cosmographei Basel 150 reflaiten und von Massmann Abginwörungsformeis. S. 13) hermagegeben. MSD Nr. 77, 'Die Sprache verweist dieses Denkual mindestens in das Ende des 10. oder den Anfang des 11. Jahrts.'
Scherer S. 5,61.

§ 94. Gebet des Örtlöh. Es trägt in der Haudschrift (Clm. 14400 aus St. Emmeram), die eine Sammlung von Werken Otlobs von dessen eigener Hand dargestellt, die Überschrift Orthie biedundies ex superiori oration offen, mit Bezug auf das unmittelhar vorausgelende lateinische Gebet, auf welchem die deutsche Zassung beraftt. Zuerst herausgegeben von Seit der Verleichen der verleichen Bestellt von der Seit der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen Bestellt von 1667, dem Jahre der Rückkelt Otlobs nuch St. Emmeram, verfasst sein lassen. Dier Otlot um deine schriftstellerische Thätägkeit vygl. Wattenbach, Geschichtigudfur 28, den G. Otlots, gehoren im Sprengel von Freising, ist in blaiem und darüber hinaus viel herungskebunnen, voraus sich manche Inkonsequenten seines Dialekts erklären dürften (Bezzenberger, Göttinger als von Vogt PBB 2, 26 ft.

## KAPITEL VI.

# FRÄNKISCHE UND SÄCHSISCHE PROSADENKMÄLER.

# a) Rheinfranken.

# DIE ISIDORÜBERSETZUNG UND IHRE SIPPE.

§ Q5. Übersetzung eines Briefes des Isidorus Hispalensis an seine Schwester Florentia De nativitate domini. Isidor von Sevilla + 636. Von der Verdeutschung existieren zwei Hss. A in Paris (der sogen. Pariser Isidor), die Haupthandschrift, eine der allerwichtigsten Quellen althochdeutscher Sprache und auch nach anderen Richtungen hin von der grössten Bedeutung. Der Forschung steht hier ein weiter Spielraum offen, da zahlreiche Fragen, die sich an das Denkmal anknüpfen, noch der Erledigung harren. Beste und noch ietzt einzig brauchbare Ausgabe von Holtzmann, Karlsruhe 1836. (Nachträge Germ. 1, 462 ff.). Auf ihr heruht diejenige von Weinhold, Paderborn 1874, die durch mancherlei Zugaben ihren Wert erhält. Zu beiden Ausgahen ist die Kollation der Hs. von Kölbing Germ. 20, 378 ff. heranzuziehen. Die deutsche Übertragung steht neben dem lateinischen Texte am Rande der ersten 22 Blätter; späterhin fehlt das Deutsche trotz des dafür freigelassenen Platzes infolge der Trägheit des Schreibers. Also besitzen wir nicht das Original, sondern eine Abschrift. Da am Rande von Blatt 25 b ein lateinisches zum Singen bestimmtes Lied auf den Bischof Anjanus von Orleans eingetragen ist, so hat die Vermutung, dass die Kopie in Orleans hergestellt sei (Holtzmann S. 3. MSD S. 526), allerdings einige Gewähr, aber für die Herkunft der Arbeit selbst ist damit nichts gewonnen. Aus dem Charakter der Schrift (es ist die sog. Merowingische) bestimmt Holtzmann das Alter der Handschrift auf spätestens Ende des 8. Jahrhs., wozu die Sprachformen stimmen.

B in Wien aus Monsee, cin Teil der sog, Fragmenta theodisca, die unter diesem Titel zuerst 1834 von Endlicher und Hoffmann, dam 1831 von Massuann herausgegeben sind (Nachträge ZfdA 1, 503—71). Es sind Buchstützlec (meist Streifur) einer Handschrift des beginnenden Q, Jahrhs, die zu Büchereinbänden zerschnitten worden war. Die Isidorfragmente (S. 18 u. 19 der 2. Aufl.), erlüfeten noch Zuwachs durch zwei weitere Streifen, die Joseph Haupt aufgefunden und Germ. 14, 66 ff. herausgechen iat. Das der Monseer Ils. zu Grunde liegende rheinfränksische Original hat bei der Kopierung durch einen oder nehrere bairtsche Germannen und der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schauser der Schause

§ 96. Übersetzung des Matthäusevangeliums. Davon haben sich einelich umfängliche Bruchstöche in Berhalten, ganze Blätzer und einzelne Streifen, hageg, Fragm. theot. \* S. 1-13. Die beiden Blätzer Eccards, von denne er nur eines im Dudternie S. 42 i Batte drucken lassen, waren lauge verschollen, bis sie Friedländer wieder auffand und in der Züffb, 541-02 (intl. Ammerkungen von Zacher) hertausgab. — Ubersetzung einer Homilie De vocatione gentlum, Fragm. theot. \* S. 14-17. MSD S. 50-12. MSD N. 60. — Übersetzung einer unbekannen lateinischen Vorlage; nur ein kleines Bruehstück erhalten. Fragm. theot. \* S. V. Anm. MSD S. 525.

§ 07. Ausser der Pariser und der zerschnittenen Monseer Ha. haben wir auch noch Spuren einer dritten, die sich in Reichenau oder Murbach befunden haben muss. In das Glossar Je (überliefert in der Ha., die die Hymne enthält) sind nämlich merkwürdiger Weise kleine Bruchstücke aus den hier in Rede stehenden Übersetzungen eingereiht worden. Es said Stückehen aus Isidor, Mathäus und De venzünen gentum; man hadet sie nach dem Vongange Holtzmanns (Germ. 1, 408) von dem Verf. von dem Verf. der dem Vongange Holtzmanns (Germ. 1, 408) von dem Verf. von dem Verf. der dem Verfangen auch dem Vongange dem Verfangen dem Verfangen und von dem Verf. von dem Verf. dem Verfangen am Orte der Entstehung oder Kopjerung des Glossars vorausetzen, jietzt auf der Hand. Mit Hilfe von Je last sich an einer Stelle

die Lesart des Pariser Isidor verbessern, woraus sich ergibt, dass die verlorene Hs. von der Pariser kritisch unabhängig gewesen ist.

§ 98. Meiner Meinung nach rühren alle Übersetzungswerke dieser Gruppe von demselben Verfasser her. Abgesehen davon, dass sie sich im Charakter cbenso gleichen wie die Arbeiten Notkers, muss es als äusserst unwahrscheinlich betrachtet werden, dass es in so früher Zeit, in den letzten Jahrzehnten des 8. Jahrhs, mehrere Männer gegeben habe, die mit vortrefflicher Lateinkenntnis eine so bewundernswerte Fertigkeit in der Handhabung der Muttersprache verbanden, wie sie in allen diesen Ubersetzungen zu Tage tritt. In ahd. Zeit sind die Leistungen dieses hochbegabten rheinfränkischen Geistlichen nicht übertrollen, ja kaum erreicht worden. In Anbetracht der frühen Zeit der Entstehung müssen diese Werke als That des Genies bezeichnet werden. Es wäre vom höchsten Interesse, die Heimat dieser Arbeiten zu kennen. Nur an einer Bildungsstätte ersten Ranges waren sie überhaupt möglich, aber es ist noch nicht gelungen, im Bereiche des rheinfrankischen Gebietes einen Ort ausfindig zu machen, auf den man mit einiger Wahrseheinliehkeit raten könnte. Alle Versuche in dieser Richtung sind bis jetzt gescheitert.

§ 99. Der Weissenburger Katechismus, gleichfalls eine Quelle von beträchtlicher Wichtigkeit, besonders auch deshalb, weil wir aus ihr den Weissenburger Dialekt der vorotfridischen Zeit kennen lernen. Die Hs., die aus dem Peter-Paulskloster zu Weissenburg stammt, befindet sich jetzt mit anderen Hss. dieser Abtei in Wolfenhüttel. Erste Ausgabe (mit reichhaltigen noch jetzt sehr hrauchbaren Zugaben) von Eccard Incerti monachi Weissenburgensis catechesis theotisca see, IX conscripta nunc vero primum edita etc. Hannover 1713. Von neuem nach der IIs, bei Hoffmann v. Fallers leben, Althochdeutsches aus Wolfenbüttler Hundschriften, Breslau 1827. MSD Nr. 56. 'Die Hs. gehört wahrscheinlich noch der Mitte des 9. Jahrhs.' (Hoffmann S. IX), dem Denkmal selbst gebührt aber ein weit höheres Alter. Scherer (S. 516) knüpft das Denkmal mit guten Gründen an die Admonitio generalis vom 23. März 789 an (Boretius S. 52 ff.) und dazu stimmt auch die Sprache, über welche Socin Strassb. Stud. 1, 257 f. einen Überblick gibt. Entstehungszeit also etwa 790. Der von Scherer sogen. 'Katechismus' besteht aus folgenden Teilen 1) Oratio dominica cum expositione, durchaus deutsch 2) Peccata criminalia, lateinisches Verzeichnis mit deutscher Glossierung 3) Symbolum apostolicum, ganz deutsch wie auch die folgenden Teile 4) Symbolum Athanasii (am Schlusse; explicit fides catholica) 5) Gloria in excelsis. Sie rühren alle von dem gleichen Verfasser her, der damit in vortrefflicher Weise den Anweisungen des oben genannten Kapitulars gerecht geworden ist. Der zunächst ins Auge gefasste Zweck war Predigt in der heimischen Sprache. - Die Vermutung Scherers, dass zu den Randglossen, die Varianten der Verdeutschung darstellen, das sogen. Keronische Glossar benutzt sei, ist abzuweisen, wie sich mir bei einer Prüfung des Sachverhalts ergeben hat.

§ 100. Kleinere Stücke. 1) Frankisches Gebet, überliefert in einer Münchner Hs. aus St. Emmeram, von Docen 1825 zuerst bekannt gemacht. MSD Nr. 58. Boretius, Capitularia regum Francorum 1, 224. Mischung zwischen frankisch und bairisch, ein Baier kopierte eine rheinfränkische Vorlage. Die Hs. ist im Jahre 821 geschrieben. 2) Die Strassburger Eide, aus dem Geschichtswerk des Nithard, von dem nur eine Hs. des 10.-11. Jahrhs. existiert, die sich in Paris befindet und aus der Vaticana stammt (Brakelmann, Die Nithardhandschrift und die Eide von Strassburg ZfdPh 3, 85 ff.). MSD Nr. 67; neuester sehr genauer Druck in Holders Nithardausgabe (III, 5). Die Eide sind am 14. Februar 842 zu Strassburg geschworen; die Fürsten bedienten sich jeder der Sprache des Andern, also Ludwig der Deutsche der romanischen, Karl der Kahle der deutschen, mit Rücksicht auf die beiderseitigen Kriegsvölker; diese selbst aber schworen jedes in seiner eigenen Sprache. Den Lautstand der deutschen Eide weisen auch die bei Nithard vorkommenden deutschen Namen auf. Die Sprache der Eide ist also diejenige Nithards, der ein Sohn Angilberts und Enkel Karls des Grossen war. 3) Lorscher Beichte, MSD Nr. 72b (S. 630). Die vaticanische Hs. stammt aus Heidelberg und ist dorthin aus Lorsch gekommen, wo sie um 882 geschrieben ist (Dümmler, ZfdA 18, 308). Ohne Berücksichtigung des Druckes in MSD noch einmal publiziert von Bartsch Germ. 20, 1 ff., dazu Scherer AfdA 1, 63, Dziobek ZfdA 19, 392. Das Stück steht der sächsischen Beichte nahe, wie Scherer zeigt. 4) Mainzer Beichte, in einer Wiener Hs. des 10. Jahrhs. überliefert, schon seit 1779 bekannt. MSD Nr. 74 a. Die Hs. ist wahrscheinlich im St. Albanskloster bei Mainz um 950 entstanden. 5) Pfälzer Beichte, Hs. des 9. 10. Jahrhs. in der Vaticana, unbekannter Herkunft. Nach Abschriften von Massmann und Reifferscheid mit Erläuterungen herausgeg, von Scherer Germ. 13 (1868), 388 ff., dann MSD Nr. 74.b. hera nächsten Verwandten hat die Formel in der Mainzer Beichtet, die sich ihrerseits wieder nahe zur Fuldaer stellt. 6) Reichenauer Beichte, ein einer Wiener Fis. des 9; (to. Jahrls», die aus Reichenau stammt, wo sie nach Müllenhoff MSD S. XXIII von einem Südfranken vielleicht aus dem Speiergau geschrieben sein soll. Mit ist es wahrscheinheher, dass eine rheinfranksiche (resp. sädfränksiche) Vorlage zu Grunde liegt, die der Reichenauer Schreiber sehr ein soll. Mit ist ASD Xr. 75, 27) Bruch-Gelden Huet Ribbindupe de Prout kopier hat. MSD Xr. 75, 27) Bruch-Gelden Huet Ribbindupe de Prout einer Bei, die (1885). Die 18s. in Paris behöldlich, soll der Grenzachsieh des 9, und 11s. Jahrls. augebören. Die Sprache des Denkmals weist aber auf eine jüngere Zeit hin. Auf den erhaltenen zwei Blätten sind Teile der Cantica überliefert. Wie in dem Windburger Paalter, mit dem unsere Fragmente manche Ähnlichseit haben, sit die Übertratgang wörlich und afüsserlich.

## b) Ostfranken.

§ 101. Tatian. Die Übersetzung der Evangelienharmonie des Tatian 1 rührt von einem Fuldischen Mönche her, der sie in den Jahren 830-35 vielleicht auf Anordnung des Raban herstellte. Heimat und Zeit der Arbeit hat Müllenhoff MSD S, XIV ff. mit Hülfe der Fuldischen Urkunden ermittelt. Dazu Kossinna, Uber die altesten hochfrankischen Sprachdenkmaler Strassburg 1881 S. 97; er will das Denkmal etwas früher setzen, um 823, aber ohne durchschlagende Gründe. Handschriften: A in St. Gallen aus der zweiten Hälfte des q. Jahrhs., zweispaltig, links das lateinische, rechts das deutsche. 'Die Handschrift ist von sieben Händen geschrieben, von denen sechs auf den Text kommen' Sievers S. 2. Wenn sie in St. Gallen selbst kopiert ist, was nicht viel für sich hat, so müssen die Schreiber ihrer ostfränkischen Vorlage sehr genau gefolgt sein. Erste Ausgabe der Stücke aus Matthäus (ohne das lateinische) von Schmeller Evangelii secundum Matthaeum versio Francica u. s. w. Stuttgart und Tübingen 1827, jetzt ganz veraltet. Dann vollständig von demselben Wien 1841: Ammonii Alexandrini quae et Tatiani dicitur harmonia evangeliorum in linguam latinam et inde in francicam translata. B, die noch nicht wieder aufgefundene Hs. des Bonaventura Vulcanius, dessen Abschrift der Kapitel 1-75 und 153 bis zu Ende, jetzt in Oxford befindlich, uns Kenntnis davon gewährt. Danach die Ausgaben von Palthen, Greifswald 1706 und Schilter-Scherz Thesaurus Bd. 2. B ist unmittelbar aus A kopiert, hat also für die Feststellung des Textes keinen Wert (Sievers S. 8). C, die Pariser Bruchstücke, herausgegeben von Suchier und Sievers ZfdA 17, 71 ff. Auch diese gehen mittelbar auf A zurück. Die erhaltenen Blätter gewähren zugleich auch die sogen, 'altdeutschen Gespräche', die Wilhelm Grimm zuerst bekannt gemacht hat. Die Handschriften, die sich in Langres (Sievers S. 5) und in der Vaticana befunden haben (Bartsch Germ. 31, 245), sind z. Z. verschollen. Mit Benutzung alles vorhandenen Materials bis auf die Pariser Fragmente ist die jetzt einzig brauchbare Ausgabe von Sievers Tution lateinisch und altdeutsch mit ausführlichem Glossar, Paderborn 1872 hergestellt. Was die Güte der Übersetzung anlangt, so hält sie keinen Vergleich mit dem rheinfränkischen Matthäus aus. Gröbere Fehler sind zwar vermieden, aber bis zu einer freien der Eigenart der Sprache nachgeben-

Germanische Philologie II a.

16

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die lateinische Harmonie beruht in der That auf dem Diatessaron des Syrers Tatian, der im 2, Jahrh, lebte. Vgl. Braune Leste, <sup>3</sup> S. 165.

den Übertragung vermag der Fuldaer nicht durchzudringen. Er überträgt Wort für Wort in engem Anschlusse an den lateinischen Grundtext. Aus der Beschaffenheit der Übersetzung darf man, glaube ich, den Schluss ziehen, dass sie im Original zwischen den Zeilen gestanden hat.

§ 102. Kleinere Stücke. 1) Das fränkische Taufgelöbnis. Zwei Hss. A in Merseburg aus Fulda, dieselbe, deren 6. Teil die Zaubersprüche enthält. Die Formel von einer Hand des angehenden o. lahrhs, (vgl. MSD S. XV, Kossinna Q1, die das Denkmal in die lahre 801-3 setzen) auf Bl. 16a des ersten Teils, überschrieben Interrogatio sacerdotis. Erste Ausgabe von Jacob Grimm zugleich mit den Zaubersprüchen (Kl. Schr. 2, 28), photographisches Facsimile von Sievers, s. o. S. 174. B befand sich in Speier, ist z. Z. verschollen; wir sind auf eine Abschrift von 1007 angewiesen. Erster Druck in Massmanns Abschworungsformeln S. 68, wo S. 28 das nähere über die alte Abschrift. MSD Nr. 52. Scherer S. 408 knüpft das Denkmal an die sog. Statuta Bonifacii c. 27 an: Nullus sit presbyter qui in ipsa lingua qua nati sunt baptizandos abrenunciationes vel confessiones [sc. fidei] aperte interrogare non studeat, ut intelligant quibus abrenunciant vel quae confitentur. 2) Kleines Bruchstück einer Interlinearversion, auf S. 52a der genannten Merseburger Hs. aus Fulda, im 5. Teile derselben, aus dem Ende des o. lahrhs. Im Dialekt ganz zu Tatian stimmend. MSD S. 273. 3) Bruchstück einer Übersetzung der Lex Salica, abgelöst von dem Deckel eines Buches, das einem Kloster bei Trier gehört hat; Buch und Handschrift ietzt in der Stadtbibliothek daselbst. Aufgefunden und zuerst bekannt gemacht von Mone 1850, MSD Nr. 65, Merkwürdig ist der ostfränkische Dialekt des Stückes, da das salische Recht im Gebiete dieser Mundart nicht in Geltung war, soviel wir wissen. Auch diese Übersetzung scheint dem praktischen Bedürfnisse ihren Ursprung zu verdanken, denn die Behörde verlangte Kenntnis der gesetzlichen Bestimmungen auch von den nicht lateinkundigen Laien; Laicos etiam interrogo, quomodo legem ipsorum sciant vel intellegant Boretius Capitularia S. 234 f. Da die Reihe dieser Fragen für Bischöfe bald nach 803 zusammengestellt ist, so werden wir damit auch eine ungefähre Datierung für unser Denkmal gewonnen haben, dessen Sprache trotz einiger Seltsamkeiten einen sehr altertümlichen Charakter trägt. 4) Fuldaer Beichte. MSD Nr. 73. Drei Hss. A in Göttingen aus Fulda; zuerst in der Otfridausgabe des Gassar, dann nach Wiederauffindung der lange verschollenen Hs. bei Pfeiffer, Forschung und Kritik 2, 39 ff. Dieser gibt an, dass die Hs. noch dem 9. Jahrh, angehöre, während sie Scherer S. 553 in das 10. Jahrh. setzt. B nur in dem Drucke des Brower von 1612 zugänglich, da die Fuldaer Hs., die er benutzte, verschollen ist. C in der Vaticana aus dem 11. Jahrh., herausgeg. von Pfeiffer Germ. 13, 385 ff. mit Anmerkungen von Scherer. Kossinna S. 95 lässt das Denkmal um 830 entstanden sein, was wohl etwas zu früh ist. 5) Würzburger Beichte. Die Hs. des 9. Jahrhs, ist bis heute in Würzburg verblieben, wo auch das Denkmal entstanden ist. Zuerst publiziert von Eckhart Francia orientalis 2, 940. MSD nr. 76, Kossinnas Datierung um 855 (S. 96) beruht auf den Fuldischen Urkunden, die für ein Würzburger Denkmal nicht unbedingt massgebend sein können.

# c) Mittel- und niederfränkisches Sprachgebiet.

§ 103. Trierer Kapitular, d. h. Trierer Interlinearversion eines Teiles eines Kapitulars Ludwigs des Frommen von 818/19 (bei Boretius Captiolarius regume France, S. 280 ff.). Die Ha, ist verschollen. Wir sind angewissen auf den alten Druck des Brower Anhquitater Terricorius 1626, von dem Piper ein Exemplar auf der Münchner Bilbiothek aufgefunden hat; danach zeilengetreuer Abdruck Die dulten durche Eliteratus S. 126 ff. Scherer (MSD Nr. 66) musste einen sekundären Druck hentaten. Browers Druck nebts Jacob Grümms kritischer Herstellung des Textes und seinen Ammerkungen (aus der alten Pertaschen Ausgabe wiederholt) bei Boretius (gridufuris 1, 378 ff. Naheur das entrige Denkund mittelfränkscher-Mundart aus sind. Zeit. Das Stück mag in lothringsfehrbririscher Gegend um den estim eine Jacob Grümm, aber des Synaches weist die die Mar ein Jacob Grüm, aber des Synaches weist die die Mar die jüngere Zeit im. Mancherlei Pelter des Überstetzen verraten einen für das 10. Jahrh bedenklichen Mameel an Lacienkomntnis Scherer S. Svol).

§ 104. Altniederfränkische Interlinearversion der Psalmen. Die verschollene Hs. des 9. Jahrhs. enthielt wahrscheinlich den ganzen Psalter. Es stehen nur junge Abschriften und Drucke zur Verfügung, die von Fehlern wimmeln. Die Konjekturalkritik hat hier einen weiten Spielraum, a) Psalm 1, 2 und 3 V, 1-5 sind 1823 in einer sehr fehlerhaften Abschrift zu Deventer aufgefunden und 1827 von dem Entdecker Hiddes Halbertsma zuerst veröffentlicht worden. Die Sprache dieser Hs. nähert sich sehr stark dem mittelfränkischen. b) Psalm 18 liegt nur in einem Drucke von 1612 vor. der auf einer Abschrift des Lipsius beruht. Über die Hs. erfahren wir nichts. c) Psalm 53, 7 bis 73, 9 tauchten in einer Abschrift zu Berlin auf, nach der sie v. d. Hagen 1816 publizierte. Die Abschrift 'höchstens aus dem 17. Jahrh.', stammt aus Leyden; Angaben über die zu Grunde liegende Hs. fehlen auch hier. Sämtliche Bruchstücke bei Heyne Kleinere altniederdeutsche Denkmaler 2, Paderborn 1877, S. 1 ff. Daselbst S. 41 ff. auch die sog. Glossae Lipsianae, das sind Notizen des bekannten holländischen Gelehrten Lipsius, die er sich aus der Hs. des hier in Rede stehenden Psalters, die er in Leyden bei Arnold Wachtendonck kennen lernte, herausschrieb. Er notierte sich vorwiegend diejenigen alten Ausdrücke, die vom holländischen seiner Zeit abwichen. Man sieht daraus, dass die Bezeichnung Glossen irreführend ist. Aus diesen Notizen des Lipsius, die vor einigen lahrzehnten wieder auftauchten (nicht von seiner eigenen Hand geschrieben, aber doch korrekter als die Psalmenabschriften), lassen sich nun eine Reihe von Stellen der Psalmenfragmente berichtigen und darin liegt die Bedeutung dieser Auszüge. Herausgeg. (von wem?) ZfdA 13, 335 ff., dazu Kollationen von Cosijn und Kern Taal en Letterbode Bd. 5 und 6. Mit Benutzung dieses Materials bei Hevne a. a. O. Sehr genaue Darstellung der Sprache der erhaltenen anfr. Reste von Cosijn Taal- en Letterbode Bd. 3 und 4, auch separat u. d. T. De oudnederlandsche Psalmen Haarlem 1873.

### d) Sächsisches Sprachgebiet.

§ 105. Das sächsische Taufgelöbnis ist überliefert in einer pfälzischen Hs. der Yaticana, die den ersten Jahren des 9. Jahris, angehört. Es ist die gleiche, die den sog, Indikulus unpertülinum (Heyne ht. Dm. Ne, 9. Boretius Griptdarin S. 23) enthält. Nach Steinungers Ermittelungen AfdA 32, 287 sind beide Denkmiler 1652 von Ferdinand von Fürstenberg in Rom aufgefunden und wahrscheinlicht noch im gleichen Jahre von seinem Freunde L. Holstenius auf einem fliegenden Blatte zusammen mit wei sächsischen Kapittaliere Karls publikiert worden. Hieraf beruhen

die ersten deutschen Drucke von Paulik-Böcler 1664 und Conring 1665, Neuere Ausgaben MSD Nr. 51, Heyne & D. Dm. Nr. 8, Boretales (apfinteria 1, 222. Die Hs. befand sich früher in Mainz, ihren Ursprung scheint sie aber in Falda zu haben, wo sie, wie Scherer S. 496 ausführt, 727 oder bald darauf unter Abt Sturm für die Sachsenmission zusammengestell sein könnte. Sicher ist, dass wir unser Denkmal zu den alleriliseten der altsächsischen und althochdeutschen Sprache zu rechnen haben. Dass der in MSD eingelkammere Pissass mit den Götternamen auf spätzerer Züsschlebung berühe, wie Scherer will, ist mir durchaus unwahrscheinlisch denn sein?

§ 106. Ausserdem sind nur noch drei Stücke hier zu nennen. 1) Sächsische Beichte, in einer Düsseldorfer Hs. des 9. Jahrhs., die aus Essen stammt, wo sie aber nicht entstanden sein kann, weil Essen erst um 860 gegründet ist, während das Denkmal durch seine Sprache sich als älter erweist. Vielleicht gehört es noch der Regierungszeit Karls des Grossen an, sicher aber übertrifft es an Alter den Heliand. Der ersten durch Lacomblet veranstalteten Ausgabe (1832) widmete J. Grimm eine ausführliche Rezension (Kl. Schr. 5, 125 ff.). MSD Nr. 72, Heyne Nr. 7. Unter allen erhaltenen Beichtformeln scheint diese einer vorauszusetzenden Urgestalt am nächsten zu stehen. Dass sie faktisch die älteste ist, ergibt ausser der Sprache auch der kulturgeschichtlich interessante Inhalt, der 'die sächsischen Zustände nicht allzulange nach der Bekehrung voraussetzt' (Scherer S. 553). 2) Bruchstücke eines Psalmenkommentars, zwei sehr zerstörte Pergamentblätter aus der ehemaligen Frauenabtei Gernrode am Harz, jetzt in Bernburg: vgl. Hoffmann von Fallersleben Germ. 11, 323 f., wo das Denkmal zuerst publiziert ist. Die Blätter gehören der Grenzscheide des 9. und 10. Jahrhs. an. MSD Nr. 71, Heyne Nr. 3 (dazu eingehende Erörterungen in der Vorrede). Keine Übersetzung, sondern deutsches Original; der Verfasser hat zwar den Kommentar des Cassiodor und das Breviarium Sancti Hieronymi in Psalterium in ausgiebiger Weise benutzt, wie Hevne erkannt hat, aber die Gestaltung des Stoffes ist doch sein Eigentum, man müsste denn annehmen wollen, dass eine verlorene lateinische Bearbeitung iener Kommentare zu Grunde liege. Dafür fehlt aber ieder Anhalt. Hevne vermutet Werden als Entstehungsort. 3) Homilie Bedas, d. h. freie Übersetzung eines Stückes der Homilie Bedas zu Allerheiligen, erhalten in einer Hs. der Homilien Gregors des Grossen, die aus Essen stammt und sich ietzt in Düsseldorf befindet; es ist die gleiche, die auch die Essener Heberolle gewährt. Die Hs. gehört der Zeit um 000 an. Erster Druck der altsächsischen Stücke durch Kindlinger 1790. MSD Nr. 70, Heyne Nr. 5.

### VIII. ABSCHNITT.

# LITERATURGESCHICHTE.

# 3. DEUTSCHE LITERATUR.

B. MITTELHOCHDEUTSCHE LITERATUR

# FRIEDRICH VOGT.

1, PERIODE. VON 1050-1180, HERRSCHAFT DER GEISTLICHEN DICHTUNG.

§ 1. Seit der Mitte des 11. Jahrhs. tritt in Deutschland eine lebhafte literarische Bewegung zu Tage, für welche sich ein einzelner Ausgangspunkt nicht bestimmen lässt. In den österreichischen Ländern, in Alemannien und in Franken tauchen ziemlich gleichzeitig geistliche Dichtungen in deutscher Sprache auf, welche als ein Ausfluss des allgemeinen religiösen Aufschwunges jener Zeit gelten müssen. Es ist das Zeitalter Gregors VII. und Bernhards von Clairvaux mit seinen nicht allein dem Mönchswesen und der Hierarchie, sondern auch der Laienwelt gewidmeten Reformbestrebungen, welches diese Poesie ins Leben rief. Die biblische Geschichte, die Elemente christlicher Sitten- und Glaubenslehre sollten dem Laien vertraut gemacht, ja sollten seine einzige geistige Nahrung werden; und wiederum schien der schon in der Karolingerzeit betretene Weg am besten zu diesem Ziele zu führen; die Kirche musste die deutsche Dichtung für ihre Zwecke gewinnen. Aher Otfrids und seiner Genossen Werke waren längst verschollen, und nicht nach ihrem Muster, sondern aus den Traditionen der deutsch-volksmässigen und der lateinischen Poesie, der Predigt und der Liturgie bildeten sich die geistlichen Dichter des 11. Jahrhs. ihren Kunststil, der nun je nach dem stärkeren Hervortreten des einen oder des anderen Elementes ein recht verschiedenes Gepräge zeigt. -Verschiedenartig ist auch die metrische Form dieser Dichtungen. Die Strophe ist über das alte Mass der zwei oder drei Reimpaare hinausgewachsen; neben der gleichmässigen Strophenform wird der metrische Satz wechselnden Umfanges mit grösserer Freiheit als chedem gehandhabt, teilweise im Anschluss an die lateinische Sequenz, teilweise ohne ein bestimmtes Ordnungsprinzip. Bei denienigen Dichtungen, welche nicht für den musikalischen Vortrag bestimmt sind, Jösen sich jene ungleichen Versgruppen mehr und mehr in die gleichmässig forthaufenden Reimpaare auf, eine Form, welche für die erzählende Dichtung allmählich die allgemein biliche wird. Der Versbau ist nachlässig zwar liegt, wo nicht etwa die lateinische Sequenz nachgeahnt wird, derselhe Verstyns zu Grunde welchen schon Urftra dawandte, aber er wird viel regelioser und inkonsequenter durchgrührir; angleich begrügt man sich statt des Reimes mit Form alleemieures Gehune.

Kein luchd-utscher Stamn ist von dieser literarischen Strömung nuberlut gelülleben. Am leberaligisen sehen wis ein Westen und im änsserstem Sädosten, am Rhein und in den österreichischen Ländern; hier erfährt die biblische Dichtung, dort die Legende besondere Pilege. Aber nigends ist diese Literatur landschaftlich beschränkt. Schon früh zeigt sich gegenseitige Beeindinssung in den poetischen Erzeugnissen der verschiedenen Stämme; in der grössten und wichtigsten Sännbung von Gedichten dieser Periode, wehet im steierischen Stiffe Vorau bald nach dessen Grindung (1163) veranstaltet wurde<sup>1</sup>, ist Mitteldeutschland so gut wie Oberdeutschand vertreten; ein Gedicht steierischen Utspringes tritt um sicht lauge nach seiner Abfässung in fränkischer Unschrift entgegen; fränkische Dichter die hier in Stein in Pre Kunst und wettelfern dort mit der Gesitelischeit in

der poetischen Behandlung weltlicher Stoffe.

Denn auf das weltliche Gebiet führen schliesslich den Geistlichen jene Bestrehungen, welche den Laien auf das geistliche ziehen sollten. Neben Dichtern, welchen es beiliger Ernst ist mit der christlichen Belehrung und sittlichen Reformierung aller Stände, treten bald andere auf, welche dem Geschmacke des Publikums weitzebende Zugeständuisse machen, geistliche Gegenstände ganz im volksmässigen Stile mehr zur Unterhaltung als zur Unterweisung und Erbauung behandeln und schliesslich sogar mit der Bearbeitung weltlicher Stoffe dem Interesse der höheren Gesellschaftskreise entgegenkommen. So führen denn die Geistlichen zuerst französische Epen in Deutschland ein und mit ihnen die Gattung der umfänglichen, zum Vorlesen in hößscher Gesellschaft bestimmten poetischen Erzählung. Sie helfen dadurch selbst eine neue Literaturperiode ins Leben rufen, welche ihnen das Szepter entreisst, die Periode der ritterlichen Dichtung. - Nicht als ob damit der eigentliche Zweck dieser literarischen Bemühungen der Geistlichkeit überhaupt gescheitert wäre. Wenn mit Recht behauptet ist, dass die eigentliche Christianisierung des deutschen Volkes erst seit der Mitte des 11. Jahrhs. erfolgt sei, so hat auch die deutsche geistliche Poesie dieser Zeit dabei ihren Anteil gehabt; und wenn sie schliesslich zum besten der Dichtkunst bei einem anderen Ziele anlangte, als es ihr ursprünglich gesteckt war, so hatte sie doch auf dem Wege dahin nicht wenig geleistet im Dienste jener Reformbewegung, durch welche sie ins Leben gerufen war.

<sup>4</sup> Brig, von Diemer deutsche Geifelder des 11. n. 12. Jahrle. Wien 1849. Vgl. PBB 11. 77. – Zur Likerturd übers Zeitzumer im allegemeinen vgl. Scherer, Gerekickte d. daubechen Dichtung im 11. n. 12. Jahrle, i. 14. 12. van Geithale Puton der daubelen Kaiserzekt 1. 2. (= QF 1. 7.) Diener, Klütner Beitrige use allemen deutschen Sprache n. Litteratur. Wien 1851–67 (meist Abdrücke aus den Sitzungsbeirichten der Wiener Abdemüß).

#### GEISTLICHE POESIE.

§ 2. Memento mori ist das Thema eines der ältesten Gedichte dieser Periode (Braune LB XXXXII) und dieser Mahnruf gibt gewissermassen den Grundton an für die gesamte asketische Dichtung der Zeit. An die Vornehmen wendet sich Noker, der alemanische Verfasser jener stro-phischen Sittenpredigt, mit seiner Warnung. Er verwirft die Standesunterschiede der Menschen, die doch alle von einem Manne hatsammen und nach Gottes Gebot alle geleich sein sollen; er verfielt das Recht des Armen gegen den kaüfchen Richter; der Rechtum ist ein Hindernis auf der Unterschiede und der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der

Aber auch weltlicher Gesinnte wurden von der religiösen Begeisterung der Zeit ergriffen. Bischof Gunther von Bamberg, ein ritterlicher Herr, der das Schwert der Feder und deutsche Heldensagen den Kirchenvätern vorzog, vereinigte sich im lahre 1064 mit mehreren Standesgenossen, um einen grossen Pilgerzug ins heilige Land zu führen; und die Kreuzzugsstimmung fand ihren Ausdruck in einem Liede von den Hauptthatsachen der christlichen Heilsgeschichte, welches einer seiner Geistlichen, der scolasticus Ezzo nach späterer Überlieferung auf dieser Fahrt, nach einem älteren Berichte schon vorher auf des Bischofs Geheiss dichtete 1. Mit dem Anfang aller Dinge, dem Anegenge, beginnt Ezzo, kirchlicher Tradition folgend, seine danach Angenge benannte strophische Dichtung. Nacht breitet sich mit Adams Sündenfall über die Menschheit; nur einzelne Sterne blitzen durch das Dunkel, die Gottesmänner des alten Bundes; der Morgenstern Johannes Baptista führt endlich Christum, die Sonne des Heiles herauf. Kurz werden die Hauptmomente des Lebens, Leidens und der Verherrlichung Christi herausgehoben, Kreuz und Opfertod eingehender in mystisch-allegorischem Sinne behandelt, und der lubel über die vollendete Erlösung klingt mit Tönen der Schnsucht nach dem Himmelreiche, unserer Heimat, in einen Schlussakkord zusammen, - Die Wirkung des von Wille, einem Genossen Ezzos, komponierten Liedes war gross, und Spuren seines Einflusses lassen sich noch lange in der geistlichen Dichtung verfolgen.

An einem ähnlichen Stoffe versuchte sich einige lahrzehnte später ein frankischer Dichter, aber nicht mit dem gleichen Glück. Er gibt mehr eine Heilslehre als eine Heilsgeschichte, und er verbindet damit eine Erforterung von den Personen der Gottheit, eine christliche Anthropologie und eine Knappe Tugendlehre — kurz, es ist ein gedrängter aber gedankenreicher Inbegrüff der christlichen Lehre, eine Sommon Theologieu die hier in metrischer Form, aber nicht in poetischer Anlage und Darstellung gebotten wird (MSD XXXIV).

1 Ånere Fasung urwollständig in einer Starsburger II. 25th 32, 316. Braunt LM MLH. Everyterbe Benterlung in der Varmer II. Diener, D. 666, 319. M. 617, 319. Braunt D. 666, 319. G. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677, 319. Braunt L. 677

§ 3. Dankbareren Stoff gewährten den geistlichen Dichtern die billischen Geschichten, vor allem die Erzählungen des alten Testamentes. Hier war die Gelegenheit zur Entfaltung einer geistlichen Epik
geboten, die es versuchen mochte der volksmässigen die Spitze zu bieten,
indem sie sich zugleich die Traditionen derselben zu eigen machte. Die

kecke, springende, formelreiche Manier rheinischer Spielmannsporsie blickt in drei geistlichen epischen Liedem Fränkischen Ursprunges durch, welche dem Anfange des 12. Jahrba, angehören mögen (Die A. G. ed. 107–23. MSD XXXV—XXXVIII). Das eine singt das Loo Kolomora in isteiltlichem Wohlgefallen an der äusseren Fracht seiner Umgebung, aber auch nicht nom Einnischung allegorischer Schriffderung; in einer Schilderung der glücklichen Friedensperiode unter Salomon scheint sich das Ideal der auf den Gottesfrieden gerichtenen Bestrebungen der Zeit wiederungslegelt. Der Trimuph jüdischer Gottesverehrung über das Heidentum in vorzheitlicher Zeit wird in den helden anden, von vormheren zusammengelöhigen oder nachträglich zusammengeschweissen Liedern behandelt. Der Steg unlich der zeit "Signe um fangen Offen über den Konig Nulnetondensom milich der zeite "Figne um fangen offen über den Konig Nulnetondensom jenen geneciusamen Geschstpunkte mit den wentgen, greilen Farhern, welch einer Steichmansfelchung zur Verfügeur seihen, lebah darezestlit.

Eine ebenere und ausführlichere Erzählungsweise hat sich indes im Südosten in der Behandlung biblischer Stoffe ausgehildet. Elemente eines ernsteren, altgernanischer Kunsttradition getreneren nationalepischen Stiles treten in diesen österreichischen Gedichten zu Tage, welche, nicht zum Gesange soudern zum Vorlesen bestimmt, von geistlicher Seite hauptsächlich durch die Predigt beeinflusst werden. Deutlich zeigt sich diese doppelartige Einwirkung an einer etwa gegen 1070 entstandenen poetischen Bearbeitung der Genesis I. Der geistliche Verfasser versäumt nicht, wo sich eine besondere Gelegenheit bietet, im Predigertone die Hauptsünden zu geisseln, Busse und Beichte einzuschärfen und unter gelegentlicher Heranziehung von Bibelkommentaren die geläufigsten Beziehungen auf das neue Testament hervorzuheben; aber dabei kommt auch die Erzählung zu ihrem vollen Rechte. Ohne je weitläufig zu werden, ohne sich ängstlich der Bihel oder den stellenweise daneben benutzten Gedichten des Alcimus Avitus anzuschliessen, berichtet er die alttestamentlichen Geschichten frisch und frei im Geiste seiner Zeit. Soviel wie möglich sucht er Fühlung mit der Gegenwart und mit den Auschauungen und Verhältuissen weltlicher Kreise. Natürlich war einem solchen Dichter auch die weltliche Poesie nicht fremd, deren Einfluss denn auch im Stil, in einzelnen Formeln durchblickt. - Weit enger aber lehnt sich an das Volksepos eine um mehrere Dezennien jungere Bearbeitung der Exodus2, deren Verfasser, alle theologischen und moralischen Auslegungen meidend, einem vornehmeren Laienpublikum seine Erzählung in regelrechten Versen vorträgt unter reichlichster Verwertung altnationaler poetischer Ausdrucks- und Schilderungsweise. - In ähnlicher Manier, aber mit weniger Geschick und in schlechteren Versen behandelte später (gegen 1150?) ein Dichter, dessen Heimat noch zu bestimmen bleibt, die Geschichte der fudith3, ein mitteldeutscher das Maccabaerbuch (Fragment Germ. 28, 267), während eine viel dürrere und kompendiösere, mehr auf sinnbildliche Auslegung als auf ansprechende Erzählung gerichtete Darstellungsart einem österreichischen Bearbeiter mosaischer Geschichten eigen ist, welcher in sein Werk die Geschichte des Joseph aus der älteren Genesisdichtung unverändert aufnahm und der bis auf losua geführten Erzählung ein Marienlob and ein Gedicht vom Bikam als weitere fremdartige Elemente anfügte.

Der Einfluss dieser nicht vor 1110 entstandenen Dichtung macht sich schon in einer poetischen Gesthichte des neuen Bundes? geltend, welche zunächst das Leben Jesu, die Wirksamkeit des heiligen Geistes, den Antichrist und das jüngste Gericht jumfasste und machträglich um eine Vorgeschichte von Johannes dem Täufer vermehrt wurde. Frau Ava, welche sich am Schlusse des Stückes vom jüngsten Gerichte als Verfasserin wohl nicht nur der letzten Teile, sondern des ganzen Cyklus nennt, und mit einer 1127 in Osterreich verstorbenen Klausnerin dieses Namens identificiert wird, wendet sich mit ihrer ebenfalls etwas gar zu kargen und knappen Erzählung an eine höhere weltliche Zuhörerschaft, aber nicht um sie zu unterhalten, sondern um sie durch eingestreute Moralisationen zu bessern und durch hin und wieder hervorbrechende Ausserungen warmer religiöser Empfindung die Herzen zu bewegen. - Das gleiche umfassende Thema behandelte ungefähr um dieselbe Zeit eine fragmentarisch überlieferte hessische Dichtung in ähnlich schmuckloser, kurzgefasster Darstellung, der Friedberger Christ und Antichrist (MSD XXXIII). -Andere beschränken sich darauf, einzelne Teile der neutestamentlichen Heilsgeschichte nach den Evangelien und der Apokalypse auszuführen. Zwei österreichische Priester, deren einer sich Adelbrecht nennt, dichteten jeder einen Johannes Baptista 6, ein fränkischer führte in eindringlichem Predigtstile die Schrecken des jüngsten Gerichtes? der sündigen Welt vor Augen, ein Stoff, dem eine oberdeutsche Dichtung vom Schicksale der Seelen nach dem Tode verwandt ist 8 und dem ein mitteldeutscher Dichter eine Schilderung des Paradieses 9, wie es nach einem Apocryphum der heil. Paulus gesehen, als tröstliches Gegenbild zur Seite setzt. Auch von allen diesen Dichtungen liegen nur Bruchstücke vor, während eine gegen das Ende dieses Zeitraums fallende farblose und weitläufige gelehrte Dichtung vom Antichrist 16 durch eine Gleinker (steirische) Handschrift, ein Gedicht vom himmlischen Jerusalem 11 durch die Vorauer Hs. vollständig auf uns gekommen ist.

Die in dem letztgenannten Gedichte besonders stark hervortretende allegorische Schriftauslegung behandelt vielfach die mystischen Beziehungen der Zahlen, die denn auch den Stoff für selbständige Bearbeitungen hergeben. So erörtert ein österreichischer Priester Arnold unter reichlicher Verwertung fremden Gutes alle denkbaren Arten und Bedeutungen der Subertahl zum Lobe des heiligen Geistes 12. Ein anderer behandelt denselben unfruchtbaren Stoff sogar in einem Liede von regelmässigen Strophen (MSD XLIV) und ein Gedicht vom Vaterunser (MSD XI.III) unterlässt nicht den 7 Bitten auch die 7 Gaben des heil. Geistes und die 7 Tugenden parallel zu setzen. Die vier Ruder am Wagen des Amminadib kombinierte ein mittelfränkischer Pfaffe Wernher 18 mit allerlei anderen Vierzahlen, um sie auf die vier Hauptmomente des Lebens Christi, Geburt Tod Auferstehung und Himmelfahrt zu deuten, die er dann unter Einflechtung weiterer allegorischer Beziehungen vorzugsweise dogmatisch und apologetisch erörtert. Er verarbeitet da also einen Teil jenes schon von Ezzo behandelten Stoffes, der dann noch einmal am Ende dieser Periode (nach 1173) seiner ganzen Ausdehnung nach in dem Anegenge 14 eines österreichischen Geistlichen mit viel Gelehrsamkeit und wenig Poesie weitläufig in Reime gebracht wird.

<sup>1</sup> Horg, nich einer Wiener Hs. v. Hoffmann, Fundgruben II, 9; c. ine Jonger Berleitung in Graun in Exedum wich Mildlitter Hi. Np., v. Diemer, H. I. II. Wann 1962. — Vgl. PHB II, 284; Scherer Uff J., Scherer vermister für die Lung in Scherer 1971. — Vermister Berleitung von Lind in Scherer 1971. — Vermister Berleitung von Lind ist einem Vermister Scherer Vermister Graund Berliner Dass, 1983, und ZidA 29, 26, 26, 159 sucht teils Scherers Theorie van rechtleritungen in segerificate. Per Journey 11 Best 26, 286. Leiterbacht. Gegren v. row. Philol. 1888. S. S. — Usvroblandig in der Wiener II. het III der Deutster 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888. — Vermister 1888

OF 51 vortunichen. — \* Diemer. D. God. 127—80. Vgl. Frije, D. Jünger. Padili Bann 1881, (1985). \* Thirms a. D. 1. \* 83, 25, 65 polych he Diego, Tadili Bann 1881, (1985). \* Thirms a. D. 1. \* 83, 25, 65 polych he Diego, Tadili Bann 1881, (1985). \* The State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of Stat

§ J. Wie das Paternoster, so werden auch andere Stücke der kirchlichen Liturgie zur Grundlage dichterischer Versuche gemacht. An die Beichtformel knüpfen poetische Sündenklagen an. Schon für den Ausgang des t. lahrhs, ist eine solche zu erschliessen als gemeinsame Grundlage einerseits eines Gebetes, welches ein Rheinauer Fragment dem Apostel Paulus bei seiner Bekehrung in den Mund legt (ZfdA 3, 510) und andererseits einer Milstatter Sündenklage, welche in dieselben Anrufungen der göttlichen Barmherzigkeit ausläuft (ZfdA 20, 255). Inständige Bitten an Maria und Christus schickt ein in der Vorauer Hs. überliefertes fränkisches Gedicht dieser Gattung 1 dem Sündenbekenntnis voraus, während ein anderes sich auf eine mangelhafte Umreimung der kirchlichen Beichte beschränkt (Genn, 31, 99). Die kirchliche Litanci benutzte ein steirischer Geistlicher (gegen 1170) als den Zettel eines Gewebes von Gebeten, Sündenbekenntnissen und kurzen Lebensskizzen der angerufenen Heiligen; ein von warmer Religiosität belebtes Gedicht, welches sowohl in einer älteren kürzeren, als in einer vom Verfasser selbst nachträglich erweiterten Fassung fiberliefert ist; erstere in einer Grazer Hs. ", an deren Schluss sich ein Heinrich nennt, die letztere in einer ehemals zu Strassburg 3 befindlichen fränkischen Redaktion ohne jenen Namen. Auch das in der Vorauer 11s. fragmentarisch überlieferte poetische Gebet einer Frau (Diem. 375) knüpft in gewisser Weise an die Form der Litanei an,

Das Nicānische Symbolum erörterte der mittelfränkische Geistliche Hartmann in einer lebhaft bewegten, mehr auf seelsorgerische als auf theologische Ziele gerichteten Rede vom Glauben 4, stellenweise mit hohem Pathos und mit einer Fülle des Ausdruckes, der auch stilistische Mittel altnationaler Poesie nicht fremd sind. Dem auf das anschaulichste geschilderten weltfrohen Treiben des emporblähenden Rittertumes setzt er mit erschütternder Beredsamkeit das memento mori entgegen, darin ein völlig ebenbürtiger Genosse des österreichischen Satirikers Heinrich, welcher, nach der herrschenden Annahme als Laienbruder im Kloster Melk um 1160, ein Memento mori und ein Priesterleben 5 dichtete. Auch Heinrich stellt dem Glanze eines der Ehre und Minne dienenden Rittertunnes die Schrecken des Todes gegenüber, die er mit einem gewissen grausamen Behagen ansführt, und die Schwächen aller weltlichen Stände greift er rücksichtslos mit zornigem Eifer an. Aber er schont auch den Priesterstand nicht; er deckt dessen Sünden und Gebrechen mit derselben Offenheit auf und er bekämuft sie mit derselben Energie, ja mit noch berherer Satire, die sich stellenweise zu schneidendem Hohne schärft,

So beliebte Themata auch die Mahnung an den Tod und die Klagen

über die Schäden der Welt sind, nur Heinrich von Melk behandelt sie in der bestimmt ausgeprägten Form der Satire. Ein wenig älteres, gleichfalls österreichisches Gedicht, die Wahrheit 6, begnügt sich, den Gegenstand ohne jedes Eingehen auf Individuelles im ganz allgemein gehaltenen Tone einer kurzen Busspredigt zu behandeln; ein kärntisches Fragment knüpft eine solche an eine allegorische Auslegung der babylonischen Gefangenschaft 7. Ebenfalls wohl aus Kärnten ertönen die Mahnungen eines Geistlichen, der sich mit seinem Gedichte von göttlicher Ordnung und menschlichem Leben (vom Rechte) \* besonders an die Adligen wendet, aber ohne alle satirische Schärfe, in mildem Tone und toleranter Gesinnung, nur mit der bestimmten Tendenz das Recht des dienenden Standes ähnlich wie der Dichter des alemannischen Memento mori gegen den Herrenstand in Schutz zu nehmen und dabei die hohe Geltung priesterlicher Würde zu betonen. Er ist vielleicht auch der Verfasser einer nach Geist und Form eng verwandten Parabel, welche unter dem anschaulich ausgeführten Bilde der Hochzeit9 eines Vornehmen die Verbindung des heiligen Geistes mit der menschlichen Seele schildert. Das volksmässige Element hat seinen Stil ähnlich beeinflusst wie den des Genesisdichters und an diesen erinnert auch die Anschauungsweise mehrfach. - Ein einzelnes Laster, die Hobgier, bekämpft ein mittelfränkischer Dichter, der Wilde Mann in einer gleichfalls mit allegorischen Bildern aus dem menschlichen Leben durchflochtenen Ausführung 10, auf welche in der Handschrift Stücke einer anderen, von mystischen Bibelauslegungen strotzenden Dichtung desselben Autors 11 folgen.

Von Byerner, D. Gold. 265—316. ab. Leblor any Morio brevancy, vg. A. Moller, Dr. Former, Sondollage, T. B. Bechan 1887, 1988. — I Blog. Fonder, Moller, Dr. Stermer, Sondollage, T. B. Bechan 1887, 1988. — I Blog. Fonder, Ph. B. L. Bol. Zelid, Vo. 241, Life, Centralla, 1976, S. 988. — I Blog. S. 1988. — I Blog. S. 1988. — I Blog. S. 1988. — I Blog. S. 1988. — I Blog. S. 1988. — I Blog. S. 1988. — I Blog. S. 1988. — I Blog. S. 1988. — I Blog. S. 1988. — I Blog. S. 1988. — I Blog. S. 1988. — I Blog. S. 1988. — I Blog. S. 1988. — I Blog. S. 1988. — I Blog. S. 1988. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I Blog. S. 1989. — I

§ 5. Aber die Bibel, der kirchliche Kultus, die christliche Glaubensund Sittenlehre blieben nicht ausschliesslich die Quellen der geistlichen Dichtung. Eine Fülle ergiebigsten Stoffes führte ihr die reich entfaltete und üppig fortwuchernde christliche Sage zu. Stoffe deren Behandlung neben der Verfolgung asketischer Zwecke auch die Befriedigung des Unterhaltungsbedürfnisses geistlicher und weltlicher Kreise gestattete. Die Rheinlande, welche bald die weltliche Unterhaltungsliteratur des Westens der deutschen Dichtung übermitteln sollten, sind auch in erster Linie an der Ausbildung der Legendenpoesie beteiligt. Ein kölnischer Bischof, der herühmte Anno († 1075) ist der Held der ältesten überlieferten Dichtung der Art, Wohl nicht lange nach seinem Tode, vermutlich schon im lahre 1077-8, hat ein fränkischer Geistlicher das Annolied1 verfasst, welches einen in der Verherrlichung Kölns gipfelnden Abriss der Weltgeschichte mit dem Panegyricus auf den grossen Bischof verbindet. Die hastig fortschreitende, skizzenhafte Darstellung erhebt sich bei der Schilderung kriegerischer Scenen und bei dem Labe des Helden zu dichterischem Schwunge, wo denn neben dem Tone epischer und panegyrischer Spielmannspoesie auch Reminiscenzen aus Vergil und Lucan durch den geistlichen Gesang klingen. Den Stoff der eigentlichen Legende hat das Gedicht zum Teil mit einer nach 1105 verfassten Vita Annonis, den wehgeschichtlichen Abschnitt hat es mit der deutschen Kaiserchronik gemein. Dass lettere oder die fru sugrande liegende Reimchronik diesen Abschnitt dem Annoliede entlehnte, dass die Übereinstimmungen des Liedes mit der Vita aus der Benutung einer beiden gemeinsamen älteren Quelle zu erklären sind, ist die Voraussetzung für die obige Bestimmung der Abfassungszeit der deutschen Dichtung.

Aus jener in der Kaiserchronik bearbeiteten alten Reimchronik floss eine gegen Mitte des 12. Jahrhs, anzusetzende mitteldeutsche Dichtung vom heiligen Papste Silvester, dessen Legende den Sieg des Christentums über Heidentum und Judentum in der mit dogmatischen Disputationen durchflochtenen Bekehrungsgeschichte des Kaiser Constantin und seiner Mutter Helena feiert (ZfdA 22, 145. Germ. 26, 57). Daneben aber existierte schon ein anderer poetischer Cyklus von Legenden aus der ältesten christlichen Geschichte, den ein mittel/rankischer Geistlicher im Anfange des 12. Jahrhs, mit geringer Kunst zusammengereimt hatte (ZfdPh 10, 129 etc. 11, 12). Dem dort behandelnden Kreise gehört auch die Erzählung von der Veronica und dem Vespasianus an, welche der oben erwähnte Wilde Mann daneben selbständig dichtete", ebenso die in einem mitteldeutschen Fragmente verarbeitete Marter des Apostel Androis (Germ, 12, 76) und die Pilatuslescode, die ein hessischer Dichter ganz am Ende dieses Zeitraumes in ein so gefälliges Gewand zu kleiden wusste, dass man das formgerechte Gedicht, von dem leider nur der Anfang überliefert ist, schon als ein Denkmal des Überganges zur ausgebildeten hößischen Kunst betrachten muss (ZfdPh 8, 253). - Ganz rob noch in der Form, aber dem Inhalte nach weltlicher Dichtung schon verwandt ist ein älteres mittelfränkisches Fragment der Legende vom heil, Albanus, einem christlichen Ödipus (Lachmann kl. Schriften I, 523), während die weitläufige Erzählung vom gottgefälligen Leben des heil. Egidius', welche ein oberfränkischer Dichter (um 1160?) in weit besser gebaute Verse brachte, doch nur ein erhauliches Interesse bieten konnte. - Die wunderlichsten Ausgeburten religiöser Phantasie traten in einer Vision zu Tage, welche der irische Ritter Tundalus im Jahre 1149 von den Schrecken der Hölle und den Freuden des Himmels gehabt haben sollte. Die aufregende Legende fand zunächst in lateinischer Fassung schnell weite Verbreitung und wurde dann von einem oberfrånkischen Geistlichen wohl noch vor 1180, von einem bairischen Priester Albero etwas später in deutsche Verse gebracht 4.

In Österreich scheint die Legende hinter den anderen geistlichen Stoffen sehr zurückgestanden zu hahen: der Eingang eines Frif (Anz. 6. Kunde d. M.A. 8, 53) und eine poeitisch unhedeutende Marter der hell, Juliona<sup>2</sup> vom Priester Arnold, dem Autor des Gedichtes von der Siehenzahl (53, 12) ist alles was uns von dort überliefert ist, wenn sicht etwa auch die Originale zweier späterer Bearbeitungen der mit der Juliane eng verwandten Marzerstrütgende" oneh hierhergehören.

Aus Augsburg stammen vahrscheinlich die im Jahre 1172 verfassten drei eigsichen Marindider, in welchen ein Priesert Wernher nach dem apokryphen liber de infamiu Marine das Lehen der heiligen Jungfrau bis un itrer Heimkehr aus Ägypten erzählt. Wernhers Stil zeigt sich in vielem noch der Art der älteren biblischen Dichtungen verwandt; aber ein grössere Wortreichtum in Redeu und Schilderungen, eine gewisse Weichheit und Zierlichkeit der Darstellung und eine zurtere Auffassung weiblichen Wesens bilden bei ihm sehon die Vorborten hößesher Dichtungsweise, welcher also in Oherdeutschland so gut wie in Mitteldeutschland die geistliche Poesie schliesslich vorarbeitet. Freilich ist manches moderner Element erst in

den beiden auch formell ändernden Bearbeitungen <sup>7</sup> hinzugekommen, welche allein das Gedicht vollständig überliefern, während dessen ursprüngliche Gestalt sich nur unvollkommen aus einigen Fragmenten <sup>8</sup> erschliessen lässt.

<sup>1</sup> Nach Martin Opilærs Abdruck der seidem verlorenen Handschrift heraug, v.

with Aurin Viplices a Sorbick out established vivolents (1998). The Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of the Sorbick of th

§ 6. Dem Marienkultus sind auch die einzigen rein lyrischen Erzeugnisse der geistlichen Dichtung dieses Zeitraumes gewidmet. Sie alle nehmen sich die Formen des lateinischen Kirchengesanges zum Muster; den Hymnus das in gleichmässigen Versen und Strophen gebaute Melker Marienlied (MSD XXXIX), die Sequenz der Arnsteiner Marienleich (MSD) XXXVIII) und die Mariensequenzen aus Lambrecht und Muri (MSD XI.I. XLII), deren erste den Text der lateinischen Sequenz Ave praeclara maris stella benutzt, während die letztere die Melodie derselben zu Grunde legt. Die Dichtungen aus Melk und Arnstein werden noch in der ersten Hälfte des 12. Jahrhs. verfasst sein, die aus Lambrecht und Muri nicht vor 1170, Bestimmte symbolisch gedeutete Stellen des alten Testamentes, bestimmte allegorisch verwertete Bilder aus der Natur bilden in diesen Dichtungen und in späteren der Art die gemeinsame Grundlage des Lobes der heiligen Jungfrau und der Apologie ihrer unbefleckten Empfängnis. Im Arnsteiner Leiche schliesst sich ein ausführlicheres, inbrünstiges Gebet an. in welchem ein bussfertiges Weib sich als Urheberin verrät,

Christi

#### WELTLICHE STOFFE IN DEN HANDEN DER GEISTLICHEN.

§ 7. Das Gebiet weltlicher Dichtung, von der Legende schon hie und da gestreift, wurde bald auch in weiterer Ausdehnung in den Bereich der poetischen Bestrebungen des Klerus gezogen. Noch im 11. Jahrh, versuchte sich ein vielleicht nach Würzburg gehöriger Geistlicher an einer gereimten Hydrographie, welche, unvollständig überliefert, einer umfassenderen Weltbeschreibung angehört haben mag und mit Rücksicht darauf von dem ersten Herausgeber Merigarto genannt ist (MSD XXXII). Nach Isidors Etymologieen und anderen abenteuerlichen Traditionen wird von den verschiedenen Gewässern der Erde allerlei in behaglichem Tone fabuliert auch hie und da eine kleine Erzählung eingeflochten. Es ist ein an sich nichts weniger als poetischer Gegenstand, der einem naiven Interesse an den Wundern der Gotteswelt gleichwohl in der allein populären Form des Reimverses sehr willkommen gewesen sein mag. Ein dichterisch wirklich bedeutender Stoff aber, welcher nebenbei ähnlichen Interessen entgegenkam, sollte nicht viel später der deutschen Dichtung zugeführt werden, als der erste Vorbote einer neuen, epochemachenden literarischen Strömung.

Sehr mannigfaltige, von sagenhaften Bestandteilen reich durchsetzte Traditionen über Leben und Thaten Alexanders des Grossen waren schon im 3. Jahrh. n. Chr. in Alexandria zu einem griechischen Werke verschmolzen, welches man Kallisthenes1, dem Begleiter des Alexander, zuschrieb. Eine lateinische Übersetzung desselben durch Julius Valerius und besonders ein Auszug aus dieser 2 übermittelten dem Abendlande jene abenteuerlichen Beriehte einerseits, während andererseits eine lateinische Bearbeitung derselben Quelle, welche ein neapolitanischer Erzpriester Leo im 10. Jahrh, verfasste, bald nicht geringere Geltung erlangte.3 Schon im 11. Jahrh, wurden die beiden lateinischen Versionen von Alberich von Besancon zu einer französischen, uns nur in geringen Bruchstücken überlieferten Dichtung frei und geschickt im mittelalterlichen Geiste verarbeitet, und gegen 1130 brachte ein mittelfränkischer Priester Lamprecht Alberichs Gedicht in deutsche Reime; sein Alexanderlied 4 ist das erste Denkmal einer deutschen Epik nach französischem Muster. Die Grösse der dargestellten Begebenheiten und die realistischere Zeichnung der Hauptcharaktere ist geeignet dem Alexanderliede mehr als der grossen Masse der späteren höfischen Epen das moderne Interesse zuzuwenden. Aber das ist das Verdienst der Quellen, Lamprecht selbst ist meist ein ziemlich trockener Erzähler, der, soviel sich nach dem kleinen Fragmente seiner nächsten Vorlage urteilen lässt, nicht sowohl neue poetische Momente als biblische und andere gelehrte Beziehungen in die Übersetzung des französischen Textes einfügt. Nur seine Schlachtschilderungen zeichnen sich durch Leben und Bewegung aus; sie verraten den Einfluss nationalepischer Kunsttraditionen, wie denn hier auch Reminiscenzen aus der deutschen Heldensage neben den sonst beliebten gelehrten Anspielungen durchbrechen. Die älteste und relativ ursprünglichste Überlieferung des Gedichtes 5 sehliesst mit einem augenscheinlich stark gekürzten Berichte vom Entseheidungskampfe zwischen Alexander und Darius, Eine um mehrere Decennien jüngere, glättende und erweiternde Redaktion6 enthält auch die Erzählung von Alexanders weiteren Schieksalen, von den Naturwundern die er im Orient geschaut und von seiner Fahrt zum Paradiese, deren demütigender Ausgang ihn, den himmelstürmenden Titanen, schliesslich die Grenzen der Menschheit kennen und achten lehrt. Lamprechts Dichtung wurde sehr bald auch in Oberdeutschland verbreitet; aber schon hatte auf anderem Wege die französische Epik auch dort Eingang gefunden.

Herzog Heinrich der Stolze hatte, vermutlich auf einer Reise nach Frankreich, die er im Jahre 1131 unternommen, das hervorragendste Erzeugnis der Karl den Grossen und seine Helden verherrlichenden frauzösischen Volkspoesie, die Chanton de Roland, kennen gelernt und dieselbe einem bairischen, vielleicht Regensburger Priester Konrad mitgeteilt, der sie denn alsbald ins Lateinische und auf des Herzogs und seiner Gemahlin Geheiss auch in deutsche Verse umsetzte,7 Konrad beansprucht in seiner Dichtung keinen weitern Ruhm als den eines treuen Übersetzers; trotzdem hat er sich nicht durchweg streng an seine Quelle gebunden. Das spezifisch französische Element der Chanson, der lebhafte Ausdruck französischen Nationalbewustseins ist in seiner Bearbeitung verwischt, dafür das geistliche Element viel stärker zur Geltung gebracht, und hie und da sind vaterländische, speziell bairische Beziehungen hineingetragen. Karl ist ausschliesslich das Ideal des christlichen Fürsten, dessen Frömmigkeit Konrad als nachahmenswertes Beispiel gewiss in erster Linie dem eigenen Landesherrn hinstellt; Roland ist das Muster des ehristlichen Ritters, der sich mit seinem Schwerte die Mittyrkrivene erstreitet; die Kämpfe der Franket geselb die spanischem Mahammedanes sind Abbild und ideales Vorbild der Kreuzzige. Bei keinem anderen Dichter tritt in der Best beitung eines wellichen Stoffes die rein geistliche Tendenz so in den ner Vordergrund wie bei Konrad; und doch hat auch er sich den Einflüssend vorder auf vonder pijk keineswege entzogen. Sein Stil zeigt das weltliche volksmässige Element im Dienste der spisitlichen, wie sein Heldenideal das Ritterum im Dienste der Kriche darstellt.

Mannigfache Berührungen des Rolandsliedes mit einer Bearbeitung und his zum Jahre 1147 geführten Fortsetzung jener verlorenen alten Chronik der römischen Kaiser und Päpste (§ 5) lassen vermuten, dass der Urheber dieser überlieferten Fassung der Kaiserchronik, welcher iedenfalls zur Regensburger Geistlichkeit und zu den Anhängern Heinrichs des Stolzen gehörte, kein anderer als eben jener Konrad war der den Roland dichtete. Auch die Kaiserchronik trägt ein entschieden geistliches Gepräge, welches hier freilich schon durch Stoff und Quellen bedingt war. Die Heiligenlegende drängt sich in breiten Episoden zwischen die mit Romulus beginnende Geschichte römischer Könige und Kaiser hinein. Zur Herabwürdigung des Heidentums, zur vermeintlichen Verherrlichung des Christentums wird der wüsteste Wunderspuk in Scene gesetzt, werden den heidnischen Kaisern die ärgerlichsten Geschichten angehängt. Unter den deutschen erscheint Ludwig der Fromme als der beste, Heinrich IV. als der böseste. Theodorich, der wutgrimme Dietrich, wird, weil er den Papst umgebracht hat, von Teufeln in einen feurigen Berg geführt; was aber das Volksepos von ihm und Etzel erzählt sind eitel Lügen. Denn das Bewusstsein schriftlicher Tradition bei seiner Geschichtsfabelei zu folgen lässt diesen Geistlichen hochmütig auf die nationalen Sänger herabblicken. deren Kunst sogar das Seelenheil gefährdet. Und dabei zeigt sich doch auch hier, dass er selbst von dieser gefährlichen Kunst gelernt hat: ihr Stil, ihre Formeln, treten genugsam in seiner Dichtung zu Tage. Ritterliches Treiben und ritterliche Anschauungen sind dem Dichter nicht fremd; er vertritt dem Bauerntum gegenüber einen schroff aristokratischen Standpunkt, und in seiner hohen Achtung von der Würde des Weibes zeigt sich schon die sittliche Vorbedingung des höfischen Frauenkultus. Die Frau spielt eine ganz hervorragende Rolle in dieser Dichtung. Todesmutige Verteidigung weiblicher Ehre gegen männliche Begehrlichkeit ist ein Lieblingsthema der eingelegten novellistischen Erzählungen, unter welchen die von der tugendsamen Lucretia und von der keuschen Dulderin Crescentia besonders gelungen sind. Wie sehr das Ganze mit diesem bunten, aus verschiedenartigen Quellen zusammengeflossenen Inhalt dem Geschmacke des Mittelalters entsprach, beweist die weite Verbreitung, die das Werk auch durch die Folgezeit hindurch fand. Ein mittelmässiger Dichter hat es später in reine Reime gebracht und bis zum Jahre 1250 fortgeführt; ein besser begabter, der noch mehr als dieser Vorgänger unter dem Einflusse Wolframscher Kunst stand, hat eine Fortsetzung his zum lahre 1276 angefügt; schliesslich wurde die Dichtung in Prosa aufgelöst.

<sup>1</sup> J. Zacher, Pombeellitheau Halle 1967, Pombeellitheau nach der Leiben, 1967, und Leipi, 1871 (au. S. Jarle, P. Phile. 1969, Suppl. V., 701).
<sup>2</sup> J. Palerii rjoinen lung, v. Zacher Halle 1867, " Die Fits Altensele Alge, and der Archiperlopier Lee (Hairei der Jerrille Huge, v. Landig al. Erlange 1888, ' Langereld dikenster nach den 3 Treiten wird den Fragmen der Alberie v. Ernagen 1888, ' Langereld dikenster nach den 3 Treiten wird den Fragmen der Alberie v. Ernagen 1888, ' Langereld dikenster nach den 3 Treiten wird den Fragmen der Alberie v. Ernagen 1888, ' Langereld dikenster nach den 3 Treiten wird den Fragmen der Alberie v. Ernagen 1888, ' Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld der Langereld

arbeitung des Gedichtes in einer Baseler Weltchronik, brsø, v. Werner Stuttgarter

LV CLIV. - 1 Hrsg. v. W. Grinim, Ruelandes liet Göttingen 1838 und v. Bartsch in Deutsche Dichtungen des M.4. III. 1874. Vgl. Golther. Rolandslied des Pfaffen Konrad München 1887. ZidA 27, 70. – \* Hrsg. (mit den Fortsetzungen) v. Massmann, Der keiser und der kunige bisch 3 Bde. Quedlinh. u. Leipz. 1849-54. Die Kaiserchronik nach der ältesten, Vorauer Hs. hrsg. v. Diemer 1 Urtext. Wien 1849. - Das Chronicon Wireiburgense als eine Quelle nachgewiesen von Welzhofer, Untersuchungen über die Kaiserchronik München 1874. Ober das Verhältnis zum Annoliede u. zum Silvester s. § 5.

# WELTLICHE DICHTER. EPOS.

§ 8. Wenn somit die Geistlichkeit auch die Sorge für die literarische Unterhaltung der vornehmen Kreise übernahm, so durften die weltlichen Dichter von Gewerbe dem nicht unthätig zusehen. Sie waren die Pfleger des nationalen epischen Gesanges geblieben, und Lieder auf hervorragende historische Persönlichkeiten und Ereignisse, auch schwankartige kleinere Erzählungen waren von ihnen nicht nur vor einem geringeren Publikum, sondern auch an den Höfen vorgetragen. Ein bestimmter formelreicher poetischer Stil hatte sich in diesen Gesängen ausgeprägt, und die Geistlichen hatten sich denselben so zu Nutze machen können, dass wir aus ihren Dichtungen wenigstens einig en Aufschluss über den Charakter jeuer gleichzeitigen weltlichen Poesie gewinnen, deren Erzeugnisse wohl ausschliesslich in mündlicher Tradition umliefen. Aber die Geistlichen waren über den Kreis der von den weltlichen Sängern gepflegten Gattungen hinausgeschritten zu umfänglichen, nicht mehr für den freien Vortrag, sondern für das Vorlesen hestimmten erzählenden Dichtungen auch weltlichen Inhaltes. Dieses neue Genre fand Anklang, und die berufsmässigen Dichter mussten sich auch in ihm versuchen, wollten sie sich nicht durch die geistlichen verdrängen lassen. So unternahmen sie es denn zunächst die alten epischen Lieder zu ausführlichen Erzählungen auszuweiten, indem sie die Motive iener älteren Dichtungen mit oft nur geringen Variationen wiederholten oder den Inhalt derselben mit ursprünglich fremden Traditionen kombinierten, durch die sie dann, einer durch die ersten Kreuzzüge angeregten Geschmacksrichtung Rechnung tragend, besonders Beziehungen auf den Orient hineinzubringen suchten.

Das älteste Epos dieser Gattung, seit dem Hildebrandsliede überhanpt wieder das erste Denkmal epischer Poesie weltlicher Kreise, ist der um die Mitte des 12. [ahrhs, (1152-60?) von einem mittelfränkischen Dichter in Baiern verfasste Konig Rother 1 Jene verschiedenen Elemente des Stoffes lassen sich hier gut unterscheiden. Eine vermutlich durch ein altes episches Lied überlieferte Brautwerbungs- und Entführungsgeschichte, in der Pidrekssaga vom König Osantrix, hier aber von dem in Bari residierenden König Rother eraählt, wird zum Teil an den Hof des byaantinischen Kaisers verlegt und gibt so Gelegenheit, in Baiern umlaufende Reminiscenzen au die Kreuzfahrt des Herzog Welf vom Jahre 1101 einzuflechten. Nachdem die eigentliche Erzählung mit der glücklichen Gewinnung der Kaisertochter einen befriedigenden Abschluss erreicht hat, wird die Fabel in einer abermaligen Entführungs- und Wiedergewinnungsgeschichte variiert, wobei verwanchte Sagen benutzt und zugleich die beliebten Erzählungen von Sarrazenenkämpfen eingeflochten werden. Die Auffassung des Stoffes ist eine echt nationale. Das sittliche Grundmotiv der deutschen Heldensage und Dichtung, die Idee der Treue, ist auch hier für die Handlung von fundamentaler Bedeutung, und sie wird in dem greisen Herzog Berther, dem Typus des königstreuen Vasallen, wie im Rother, dem Typus des vasallentreuen Königs, auf das schönste verkörpert. Auch der Sill rulu tursekennbar auf nationaler Überlieferung, und zwar trägt er mit seinem grossen Reichtum an epischen Formeln und mit seiner nechrlach durchbrechenden Neigung zum Birtelsen die bessuheren Kenuechten einer aufschat vorzogsweise au Rheine ausgebildeten ulehterischen Manier der Sjelcheute von der der Scheine und der Spielenten seine State der Spielenten sein Werk wie andere Spielmannstächtungen für ein niederes Publikum gedichtet war. Er last es für Gesellschafskreise berechnet wie diejenigen, im welchen das Kolandsbild und die Kaiserbronik vorgetzene wurde, und er lässt sich ehenso wie jene die Verherrikelung hairischer Arischstatie, aber nicht der wellschen, augelegen sein, Manches, was den Rother nach in nalzere Beziehung zu diesen betden Detkungen briggt, besonders Zuthat.

Ähnlich wie der Stoff des Rother setzte sich der des Gedichtes vom Herzog Ernst zusammen. Den Grundstock bildete auch hier nationale, gewiss auch im epischen Liede lebende Tradition, und zwar eine Sage, welche in der Person ihres Helden die Geschichte zweier gegen ihre königlichen Väter aufsässigen Herzüge von Schwaben vermischt hatte, die Geschichte Ernsts II., der sich gegen Konrad II., und die des Ludolf, der sich gegen Otto I, empörte. Die der Auflehnung folgende Verbannung gibt dann Gelegenheit das Lieblingsthema des Zeitalters der Kreuzzüge herbeizuziehen: Herzog Ernst kommt in den Orient, sieht dort allerlei Wunderdinge, wie sie in den geographisch-ethnographischen Überlieferungen des Mittelalters lebten und wie sie schon im Merigarto und im Alexander auftauchten, kämpft mit Ungetümen und mit Heiden und wird schlieslich von seinem Vater wieder in Gnaden aufgenommen. In Bajern hat sich die Ausbildung der Sage vollzogen; zum bairischen Herzoge ist der Held geworden; ebendort sehen wir auch schon vor 1186 ein deutsches Gedicht dieses Inhaltes verbreitet, vermutlich dasselbe welches, um 1175 entstanden, nur in unbedeutenden Fragmenten mittelfränkischer Mundart auf ons gekommen ist. Es wird also auch der Herzog Ernst, wiederum wie der Rother, von einem rheinischen Dichter in Baiern verfasst sein; aber von einem Dichter anderer Art; denn die charakteristischen Merkmale der Spielmannspoesie, zu welcher man das Gedicht ohne Grund zu rechnen pflegt, sind in dem Stile der alten Bruchstücke durchaus nicht vertreten. In höfischen Kreisen sehen wir dasselbe von vornherein verbreitet und zwei spätere vollständige Bearbeitungen der alten Dichtung tragen das Gepräge hößscher Kunst. Beide werden nach Baiern zu setzen sein, wo die eine, nur in zwei Redaktionen des 15. Jahrlis, erhalten, wohl noch im Ausgange des 12. Jahrhs., die andere, welche deutlich den Einfluss Wolframscher Manier verrät, jedenfalls mehrere Jahrzehnte später, aber vor 1287 entstand.5 Auch lateinisch wurde die beliebte Dichtung in Poesie wie in Prosa bearbeitet; aus der lateinischen Prosa ging das deutsche Volksbuch hervor, welches ebenso wie ein im 14. [ahrh. verfasstes Spielmannslied die Sage der Neuzeit übermittelte.

§ q. Eine schmucklose, kräftige und etwas spröde, von ritterlichen Anschauungen beeinflusste Darstellungsweise, welche sich volksmässig traditioneller Stilmittel bedient, ohne den formelhaften Charakter und die possenhaften Elemente der Spielmannspoesie anzunehmen und ohne andrerseits geistliche Tendenzen hervortreten zu lassen - das ist das gemeinsame Kennzeichen der ältesten Bearbeitung des Herzog Ernst und einiger anderer Epen, welche ebenso wie sene zum Vorlesen in ritterlichen Kreisen bestimmt waren. Welchem Stande die Verfasser derselben auch angehören mochten, jedenfalls müssen wir in diesen Dichtungen die eigentlichen Anfänge einer höfischen Erzählungspoesie sehen, welche sich von der Geistlichkeit emanzipiert hat und doch teilweise die von derselben gebahnten Wege wandelt. Denn neben den aus nationaler Überlieferung stammenden und mehr oder weniger frei erweiterten Stoffen, liefert die von den Pfaffen Lamprecht und Konrad eingeführte französische Epik auch diesen weltlichen Dichtern die Vorlagen. Ein verlorenes französisches Gedicht, welches die sagenhaft umgestaltete Geschichte eines Grafen Hugo von Puiset behandelte, diente dem um 1172 in Thüringen verfassten, fragmentarisch überlieferten Epos vom Grafen Rudolf 1 wenigstens teilweise als Quelle. Bei den Erlebnissen dieses Helden im Morgenlande spielen neben den Kämpfen zwischen Christen und Heiden auch Liebesabenteuer schon eine hervorragende Rolle, und in ihrer Schilderung kommt die einfache Anmut der Erzählung am vorteilhaftesten zur Geltung.

Die Liebesgeschichte bildet jetzt einen wesentlichen Bestandten], ja auch schon das eigentliche Thema des poetischen Romans; so in einem gleichfalls nur in Bruchstücken überlieferten niederfränkischen Gedicite vom Florir und der Rhundighe, einem Liebespar, welcher sich schon in der Kindleit zugethan ist, gettennt und auf die härtesten Proben gestellt seine Treue bewährt und schliesslich glücklich wereint wird. F. in französisches Gedicht gab den Stoff her, den der deutsche Dichter (um 1170) frü, schlicht und kannp erzählte, allertie ischnächends Beiverek der Vor-

lage verschmähend.

Aber nicht nur eine bis in den Tod getreue, reine Liebe, auch die dämonisch verzehrende, des Rechtes und der Sitte spottende Leidenschaft findet ihre poetische Verherrlichung. Es ist der Tristan des Eilhart von Oberge, mit welchem die Vorstellung von der übernatürlichen, menschlichem Willen und menschlichem Gesetze überlegenen Gewalt der Minne zuerst ihren Einzug in die deutsche Dichtung hält. Die Sage hat diese Idee in jenem Zaubertranke versinnlicht, dessen Genuss den Tristan und die Isolde widerstandslos in eine Leidenschaft hineinzwingt, welche sie in Betrug und Ehebruch und schliesslich in den Untergang stürzt. Rein sinnlich bleibt auch die Auffassung dieses Motives in allen Behandlungen des Stoffes; es ist eine völlig ausserhalb der Handelnden liegende Macht die sie treibt, ein Zauber der sie selbst jeder Verantwortlichkeit überhebt. Dass Tristan das Ehebett seines Herren und Oheims schändet, war keine Untreue' sagt Eilhart 'er that es ohne seinen eigenen Willen; der unselige Zaubertrank brachte ihn dazu.' Den psychologischen Konflikt zwischen Leidenschaft und Pflicht als tragisches Motiv zu verwerten, daran denkt keiner der Bearbeiter, am wenigsten Eilhart, der, von rein stofflichem Interesse geleitet, lediglich eine Reihe von Helden- und Liebesabenteuern treu nach seiner französischen Vorlage erzählen will. Diese, allmählich aus verschiedenen Elementen unter den Händen der Jongleurs entstanden, trug keinen streng einheitlichen Charakter; grossenteils stimmte sie mit der in Fragmenten vorliegenden Dichtung eines Berol überein. Die normannischen Beziehungen Herzog Heinrichs des Löwen mögen dem Dichter zu der Ouelle verholfen haben, denn als Dienstmann Heinrichs ist Eilhart von Oberge urkundlich seit 1189 bezeugt. Seinen Tristan aber hat er iedenfalls früher, noch vor 1180 gedichtet und zwar bemerkenswerter Weise nicht in der niederdeutschen Mundart der hildesheimischen Gegend. aus der er stammte, sondern mitteldentsch. Auf die ursprüngliche Fassung seines Werkes gehen nur einige alte Fragmente und eine tschechische Übersetzung zurück; aus den vollständig überlieferten späten Haudschriften lässt sich nur eine Bearbeitung des Originales rekonstruieren, welche jedoch noch im 12. lahrh, verfertigt wurde.3 Im 15. Jahrh, löste man die Dichtung in Prosa auf. 4 - Eilharts Stil trägt entschieden die Kennzeichen icuer ältesten hößschen Erzählungsart, das volkstümliche Element tritt dabei noch recht stark hervor; aber danchen ist schon eine wenn auch nur beschränkte Einwirkung der französischen Darstellungsweise zu bemerken. welche sich am vorteilbaftesten im Dialog, in der dramatisch belebten, schuell wechselnden Rede und Gegenrede äussert.

<sup>4</sup> Hreg, v. W. Grimm, 2. Auft, Götingen 1844, Zur Quelle vgl. Adh. 11, 122, dl. 3p. 375, – <sup>2</sup> Hreg, Zdd. 3p. 375, – <sup>2</sup> Hreg, Zdd. 3p. 476, – <sup>2</sup> Hreg, Zdd. 3p. 476, – <sup>3</sup> Diese zussumen mit den alten Bearletinngen des Stoffes, S. Gern, 20, 137, – <sup>3</sup> Diese zussumen mit den alten Ergunenten hege, V. Lichtentertein (Php. — Chevering des Stoffenbeischen Tristan Zdd. 2x. 2d1. – Zd. Ex. französischer Quedle vgd. Gelther, Dds Suger v. Tristan, Auft. Allentein 1867, Kap. 2–<sup>3</sup> Hige, von Pfolf. Lit, Ven. 13x. vgd. Gern, Auft. Allentein 1867, Kap. 2–<sup>3</sup> Hige, von Pfolf. Lit, Ven. 13x. vgd. Gern.

### ANFANGE DES MINNEGESANGES.

§ 10. Während sich so der französische Einfluss in der Epik des Keiderheins, Balerns und Mitteldeutschlands allmählich geltend macht, bleibt ihm Osterreich noch verschlossen. Hier wird neben der geistlichen ausschliessliche die nationale Poesie gepflegt, und zugleich mit der inberen Ausbildung des epischen Heldenliedes vollzieht sich die Entwickelung einer ritterfleichet Lyrik auf volkstmilieher Grundlage. Dass in Deutschland von alterslier auch ein nichtepischer Volksgesang existierte, ist zweifellos. Lots, Spott, Sechleider und lenpvorsäusienen verschiedenster Art sind achon früh bezugt; poetische Liebesgrässe und Liebeslotschaften wirden übersandt; beim Tanze sang nam Leder, in denen die sichöne wirden übersandt; beim Tanze sang nam Leder, in denen die sichöne Versen, einstruhptig, die Tanzüleder auch in ungleichen Versrenpunger; alles auch einfacher metrischer Form gedichtet, in kunstloset Versen, einstruhptig, die Tanzüleder auch in ungleichen Versrenpunger; alles auch einem bestimmten Zwecke dienend, Gelegenheitsdichtung im eigentlichen Sime.

Aus dieser Dichtungsgattung entwickelte sieh jetzt eine Liebuslyrik als estelständige Kunstgattung, indem man data forstehritt, persönlichen Euspfündungen aus dem Liebusleben einen dichterischen Ausdruck zu geben, welcher daran angethan war, ein von der besonderen Gelegenheit unablängiges, allgemein poertsiehes Intervase zu befriedigen und anch in dem persönlich unbeteiligten Hörer eine verwandte Sümmung anzus-hlagen. Um die Mitte des 12. Jahrhs, sehen wir in Österreich unter den Häuden des Ritterstandtes diese Entwickelung sich vollzelen. Schom Henrich von Melt bezieht sich auf die ritterlichen Liebeslieder (frählich wie auf etwas anzu bekannes, und ungefähr zu seiner Zeit dichtete der älteste Minnesänger dessen Name um süberliefert ist, der Kürenberger, Angehöriger iries bei Ling oder bei Melk ansässigen ritterlichen Geschlieches. Seine Lieder (MF II) verraten in dem deutlichen Hervortretn der zu Grande legendon Anlässe und Stitustionen nocht den Zeammenhang mit der alten

Gelegenheitspoesie. Die Gattung der Liebesbotschaft ist mehrfach vertreten, und wie sie die Gelegenheit bietet, auch den Empfindungen der Frau Ausdruck zu leihen, so werden denn nach dieser Analogie auch andere, monologische Strophen der Liebenden in den Mund gelegt. Die Sehnsucht nach dem entfernten Geliebten, die Trauer über seine Entfremdung spricht sich dabei in so schlichter Naturwahrheit aus, dass man wirklich auf weibliche Antorschaft schliessen möchte, wenn nicht andere Sänger dieser Zeit in ganz gleichartigen Liedchen die Frau ausdrücklich erst redend einführten, und wenn nicht der Kürenberger selbst in einer seiner Frauenstrophen doch auch weibliches Verlangen zu recht unweiblichem Ausdrucke brächte (8, 1). Der Dichter seinerseits tritt der Liebenden selbsthewust und stolz, ja sogar abweisend gegenüber; aber auch wo er sie seiner Treue versichert, ihr seine herzliche Neigung bekennt, liegt ihm jede Unterordnung, jedes Schmachten und Werben fern; vom Minnedienste findet sich noch keine Spur. Hingebende Sehnsucht und ängstliche Sorge um das Bestehen der Liebe werden nur als Empfindungen des Weibes dargestellt. Das gilt für Kürenbergs Lieder wie für die rein nationale ritterliche Lyrik überhaupt, von der uus noch einige Anonyma (unter MF I), zwei hesonders schöne unter Dietmars von Eist Namen irrig überlieferte Strophen (MF 37, 4-29) und die wenigen Lieder des Burggrafen von Regensburg (MF IV)2 erhalten sind.

Dass diese kleinen Gedichte nicht mehr lediglich für den Verkehr zwischen den Liebenden bestimmt waren, wenn sie demselben auch die poetischen Motive verdankten, dass sie vielmele vor einer grösseren Zuhörerschaft vorgetragen wurden, wird uns ausdrücklich bezeugt, wenn der Kürenberger sich selbst vorführt, wie er im Burghofe Abends vor versammelter Menge seinen Gesang erhebt. Dabei sind die poetischen Mittel in allen Liedern dieser Gattung noch sehr einfach, aber um so wirksamer, Die Empfindung wird nirgend analysiert oder ausführlich abgeschildert; sie wird mit wenigen, keineswegs erschöpfenden Worten ausgesprochen; oder eine bestimmte Situation, der sie entspringt, in der sie sich äussort, ' ein Bild, welches sie versinnlicht, wird lebendig vor Augen gestellt, sie selbst nur leise angedeutet; und so wird der Horer überall zu selbstthätiger, ergänzender Mitempfindung angeregt. Schön wird in einzelnen anonymen Strophen die Grundstimmung in Parallele oder in Kontrast mit einem Naturbilde gesetzt. — In der metrischen Form berühren sich diese Lieder auf das engste mit der auch innerlich verwandten epischen Dichtung. Der Kürenberger bedient sich derselben Strophe wie das Nibelungenlied, andere gebrauchen den paarweis gereimten Vierhebungsvers, wiederum andere eine Strophenart, welche den Übergang zwischen diesen beiden Formen oder eine Weiterentwickelung der ersteren bezeichnet. Einstrophigkeit gilt fast durchgängig.

Zim grossen Teile gebören dieser Klasse auch die Lieder eines jüngeren Landsmannes des Kürnbergers, des Dietunst von Eris (MF VI) an, darunter eines welches in einem überaus schlicht und knapp gehaltenen Gespräche die Tennung zweite beim Anbrech des Tages durch den Gesang eines Vögleins geweckten Liebenden behandelt, das älteste und einfachette Beispein für eine später unter Einfans der romanischen Lyrik reich entwickelte Dichumgsgattung, das Tagelleid. 3 in andern Liedern die modernerer Annehaungen eines durch fürandische Stilte beierfünststen Rittertums. Neben der entgegenkommenden Liebe des Weibes wird auch schon das Werben, Schnen und Trauern des Mannes dargestellt, neben

den schlichten Empfindungsausdruck tritt schou die Reflexion über die Minne und litte Leiden, alles Feiflich noch in sehr einfacher Ausführung und ohne dass sich irgendwo bestimmter Anschluss an romanische Vorbilder nachweben liesse, wie denn auch die metrische Form dieser Lieder trotz ihrer grösseren Mannigfaltigkeit aus den nationalen Grundtypen eintwickt werden kann. In ähnlicher Weise treten mis in Batern und Schwahen ans der ritterlich-volksmässigen Lyrik die ersten Anflänge des Minnedienstes entgegen, dort in den Liedern des Burggrafen von Ritetenburg (IIF V), hier in denne des Meirindin von Sevelingen, eines bei Ulm ansässigen Ritters, der in ziemlich einfachen Meren wölstenste der in den Liedern des Burggrafen von Finnes bei Ulm ansässigen Ritters, der in ziemlich einfachen Meren wölsten die sich Mannes schu jen moderner Auflassung verraten und tellweise verstandesmässige Regeln für den fredlich noch derh realistisch zefänsten Minnedienste Anhalten (AIF 1).

Die Erzeugnisse der mittethochdeutschen Lyrik sind durch Sammelhandschriften besonders des 13. - 14. Jahrlis, auf uns gekommen. Die wichtigsten sind: die Heidelberger Hs. (A). deren Hamptbestand nuch im 13. Jahrh. geschrieben ist, abgedr. v. Pfeiffer Lit. Ver. 9; die Weingarten-Stuttgarter Hs. (B) aus dem Aufange des 14. Jahrhs., "digedr. v. Pfeiffer Lit. Ver. 5; und die bei weitem mufänglichste, noch viel reicher als B mit Bildern und Wappen der Dichter geschmückte ehedem Pariser jetzt Heidelberger Hs. (C) aus dem 14. Jahrh., die, aus der Schweiz stammend, früher nach einem Züricher Ratsherren Rüdiger Manesse, der mit seinem gleichnamigen Sohne im Beginn des 14. labrlis. Liederbücher sammelte, die Manessische IIs genannt wurde, C ist nicht ganz volfständig abgedruckt von Bodmer. Minnesinger aus dem sekwäbischen Zeitfunkte. Zürich 1758 -9. 2 Bände; Ergänzungen gab Benecke. Beiträge 1. Göttingen 1810. Mit manchen Textänderungen nach anderen Hss., mit den Lesarten und Ergänzungen aus letzteren, sowie mit biographischen Notizen über die Dichtei wirole C herausgeg, von v. d. Hagen, Minneringer (Bd. 1, 2 Hs. C. Bd. 3 Erganzungen u. Lesarten. Bd., 4 Biographisches u. Sangweisen). Leipzig 1838. Facsimileprobe von Mathieu. Minnesänger aus der Zeit der Hohenstaufen. Leipzig 1866. Photolithographische Wiedergabe sämtliches Abbildungen von Kraus, Die Miniaturen der Manesseichen Liederhandschrift. Strassburg 1887. Über die Einrichtung der Hs. Germ. 26, 213. - Kritische Ausgabe aller Lyriker vor Walther in Minnesangs Frühling brsg. v. Lachmann u. Haunt, 4. Aufl. Leipzig 1888 (zitiert als MF), Die dort zu den einzelnen Dichtern gegebenen Literaturnschweise werden hier nicht wiederholt. Auswahl von Liedern der ganzen mittelhochdeutschen Zeit von Bartsch. Deutsche Liederdichter des 12. - 14. Jahrhs. 2. Aufl. Stuttgart 1879, Schweizer Minneninger brsg, v. Bartsch, Frauenfeld 1886. - Zur Geschichte der 5lteren Lyrik vel. bes. Scheter. Deutsche Studien 1, 2, (aus den Wiener SB 64, 77), 1870, 1874, PBB 2, 406 ff, 7, 408-30. Burdach, Reinmar und Walther Leipz, 1880. Becket. D. altheimische Minnegesang Hatle 1882. Wilmanns, Leben Walthers v. d. Vogeltoeide. Bonn 1882: Einleitung. Neuere mkundliche Nachweise zu den Minnesingern Germ. 32, 367 f. 411 f. 33, 47 f. 1 Gegen die vor allem von Scherer gegen Kürenbergs Autorschaft erhobenen Bedenker vgl. PBB 2, 406. - 2 Manfred Mayer. Geschichte der Burggrafen von Regensburg. Münchener Diss. 1883. - 3 W. de Gruyter, Das deutsche Tagelied Diss. Leipz. 1887.

#### SPRUCHDICHTUNG.

§ 11. Die Liebeslynis war und blieb in ihrer kunstmässigen Ausübung durchaus auf die ritterlichen Kreise beschräukt. Aber neben ihr wurde auch die alte Gattung des Schelt- und Lobliedes und des lehrhäften Spruches weiter ausgebildet, und lier Plieger waren die bingeriftiene Fahrenden. Am Hofe jener Bunggrafen von Regensburg, deren einem wis ab Minessigner kennen bernete, innen unter auferen Lennen dieses. Gereker werden wir ihn nach einer von ihm selbst gegelenen Andeutung numen die fin, wirden die landsschriftliche Überliferung seine Dicktungen einem

'Spervogel' genannten jüngeren Kunstgenossen beilegt. Hergers Dichtungen (MF 25, 13-40, 33) lassen sich bis nach 1175 verfolgen. Das Lob seiner Gönner und persönliche Beziehungen anderer Art, Klagen vor allem über das schwere Schicksal des vom Alter gebeugten heimatlosen Spielmannes, bilden das Thema eines grossen Teiles seiner Strophen; andere bieten allgemeinere Sentenzen, eingekleidet in die Form der Parabel oder auch der Tierfabel, und wiederum andere behandeln geistliche Gegenstände; alle sind in ein und derselhen Strophenform verfasst und in der Überlieferung zu einzelnen, durch den Inhalt bestimmten Cyklen gruppiert. Die auf sittlich religiöser Grundlage rubende Lebensanschauung eines durch reiche Erfahrung gereiften Mannes wird mit der herben Einfachheit der älteren Dichtungsweise zu ansprechendem Ausdrucke gebracht, und iene verhüllte, mehr andeutende als ausführende Art ältester Liebeslieder kehrt hier in einer durch die lehrhafte Gattung bedingten Variation wieder: wird dort die Nachempfindung, so wird hier das Nachdenken der Zuhörer zur Ergänzung des Vernommenen angeregt, und die Pointe so mauches Spruches wird nicht ausgesprochen, sondern sie bleibt zu erraten.

Scherer, Deutsche Stud. 1. PBB 2, 427. Der Germ, 28, 214 gemachte Versuch, auch die Herger-Strophen dem Spervogel zuzuweisen, scheint mir nicht geglückt.

#### TIEREPOS.

§ 12. Die Tierfabel, bei Herger durch mehrere Sprüche und vor ihm bereits in der Kaiserchronik (Diem. 210, 13) durch ein Beispiel vertreten, war schon früh durch antike Tradition den germanischen Stämmen überliefert. Eine äsonische Fabel, dieselbe welche der Erzählung der Kaiserchronik zu Grunde lag, finden wir schon im 7. Jahrh, in selbständiger Fortbildung auf fränkischem Boden. Eine andere wurde im 8. lahrb. am Hofe Karls des Grossen in lateinischen Versen behandelt; es war Asops Erzählung vom kranken Löwen, den der Fuchs durch die Haut des Wolfes (bezw. des Bären) heilt; sie begegnet uns wieder ums Jahr 940 als Einlage in einem lateinischen Gedicht von der Flucht des Kalbes, der Echasis captavi (ed. Voigt QF 8), in welchem ein dem Kloster entronnener und wieder zugeführter lothringischer Mönch die eigenen Schicksale im Bilde des Tierepos erzählt; und weiter krystallisiert sich an sie eine Reihe anderer Tierfabeln und Tierschwänke, die teils an Asop, teils an den Physiologus (vgl. § 13) anknüpfen, teils aus anderen Quellen sich freier heraus entwickeln. Dass diese Überlieferungen sich in ihrer weiteren Ausbildung auch durch populäre Elemente bereicherten, zeigt schon die Individualisierung der Tiere durch deutsche Eigennamen, welche mindestens schon um 1100 und wahrscheinlich zuerst in Flandern erfolgte. Dort, und zwar in Gent, wurde auch in den Jahren 1146-8 von einem Geistlichen, vielleicht einem Magister Nivardus, das ältere Epos vom Wolf und Fuchs in lateinischen Distichen verfasst, der Isengrinus 1, in welchem ausser der Geschichte vom kranken Löwen noch elf andere Tierschwänke erzählt werden, das Ganze mit überaus scharfen und treffenden Ausfällen auf Laster und Gebrechen des geistlichen Standes durchflochten. Daueben hatten sich dieser Stoffe auch schon die französischen Jongleurs bemächtigt, aus deren Dichtungen allmählich ein grosser epischer Cyklus erwuchs, welcher uns in den 27 Branches des Roman de Renart<sup>2</sup> vorliegt. Ein älterer Bestandteil dieser Sammlung bildete, in einer vom Roman abweichenden Ordnung der einzelnen Erzählungen, die Grundlage des ersten deutschen Tierepos, des Reinhart Fuchs, den Heinrich der Glichezare, ein

elsässischer Dichter von Gewerbe, um 1180 verfasste. Nur ein geringer Teil dieses Werkes ist in seiner alten Gestalt auf uns gekommen; vollständig ist nur eine im 13. Jahrh. verfasste Bearbeitung desselben überliefert, welche sich jedoch wesentlich auf Regelung der Verse und Einführung reiner Reime beschränkte3. Die Komposition des Gedichtes ist im Anfange, wo der Fuchs regelmässig als der von schwächeren Tieren betrogene Betrüger erscheint, eine sehr nachlässige. Besser gliedert sich dann weiterhin die Darstellung, indem sie von den Streichen, welche Reinhart dem Wolfe spielt, allmählich aufsteigt zu der geschlossenen Erzählung von iener Krankheit des Löwen, seiner Gerichtshaltung, Reinharts Vorladung und der auf Kosten aller seiner Widersacher durch ihn bewirkten Heilung des Königs, seines Wohlthäters, den der Treulose dann schliesslich doch noch vergiftet. Der Vortrag ist knapp und trocken; augenscheinlich ist die Vorlage stark gekürzt; andererseits fehlt es auch nicht an selbständigen Zuthaten; Sprichworte und lokale Beziehungen, didaktische und satirische Ausführungen sind hin und wieder eingemischt; der deutsche Reinhart ist demnach keineswegs eine blosse Übersetzung, 1 Hrsg. v. Voigt Halle 1884. Der Isengrinus wurde früher, so auch von

J. Grimm, Reinardun genamt. Das von Grimm bengrims genamte und in weiner Knishart Fulch S. 11. fl. permyegeders Gefelt kit in sicht, wie man his auf Voigt pfaulde, das älter von heiden, sondern ein erheldelt spherer Absurg ans dem seiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner Treiffel im Gegenate im Grimme, Anzahme erher trades eines der Steiner Treiffel im Gegenate im Grimme Anzahme erher trades eines der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Steiner der Ste

#### PROSA.

§ 13. Im Gegensatze zur Poesie dieses Zeitraums bleibt die Prosa durchaus auf gesitüche Nofie beschränkt; das Artsehen nach Pupularisierung des Christentums komunt auch für zugute; ausser liturgischen Sükcken in deutscher Sprache treten die ersten Aufseichungen deutscher Predigten zu Tage, und auch theologischen und asketischen Schriften wird allmählich eine gemeinverständlicher Form gegeben.

Auf dem Standpunkte Notkerscher Prosa steht noch die Ubersetzung und Erklarung des Hohenliedes, welche der in der Wormser Gegend geborene, in Fulda ausgebildete Abt Williram von Ebersberg in Oberbaiern gegen 1063 verfasste 2. Der geschickten Übertragung des Bibeltextes wird die hauptsächlich an den Kommentar des Haimo angelehnte allegorische Auslegung oder Paraphrase in jener Mischung von Latein und Deutsch eingeschaltet, wie sie Notker für die Klosterschule, Williram für weitere gelehrte Kreise als angemessen erachtete. Aber so grossen Anklang auch Willirams Arbeit fand, seine Sprachmengerei entsprach keineswegs sonderlich dem Geschmacke seiner oder wenigstens der nächstfolgenden Zeit, und wie man noch am Ende des 11. lahrhs. Notkers Psalter einer Bearbeitung unterwarf, bei welcher man die lateinischen Worte seines Kommentars in deutsche verwandelte, so ersetzte man im 12. lahrh, Willirams Werk durch eine vollständige und im eigentlichsten Sinne deutsche Behandlung des Hohenliedes, welche vollständig in einer Handschrift des alemannischen Benediktinerklosters St. Trudpert und danehen zu geringem Teile in einem älteren Fragmente überliefert ist3. Willirans Übersetzung ist dabei teilweise, sein Kommentar selten benutzt; vielmehr weicht die in flüssigstem und belebtsetem Stile vorgetragene Auslegung schon in ihren Grundprinasjien ab. Die Liebe des Salomon zur Salamith wird nicht alleim wie bei William auf Christus und die Kirche, sondern auch vor allem auf die Beziehung des heit Geistes zur Jungfram Maria, und auf Gottes Verhältnis zur menschlichen Seele gedeutet. Die Seelen, welche Gott lieben und zu han hinstreben sind seine Briatte; dieses Buch aber sollen jenen Briatte und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der Stellen und der

Ein weit weniger ansprechendes, aber im Mittelalter sehr beliebtes und

verhreitetes Erzeugnis allegorischer Auslegung ist der Physiologus, Welcher die wunderlichen Eigenschaften gewisser Tiere teils nach Andentungen der Bibel, teils nach antiker Tradition schildert und denselben simbildliche Beziehungen auf Christus, auf den Menschen und auf den Teufel beigibt. Schon im 2. Jahrh. n. Chr. in griechischer Sprache verfasst, fand das Werk früh in die orientalischen, später, durch lateinische Redaktionen vermittelt, auch in die abendländischen Literaturen Eingang, und selbst in der bildenden Kunst des Mittelalters hat es zahlreiche Spuren hinterlassen. Ins Deutsche wurde es ans ein und derselben lateinischen Fassung zunächst im 11. Jahrh. von zwei alemannischen Übersetzern unvollständig<sup>5</sup>, dann im 12. Jahrh, von einem Österreicher vollständig 6 übertragen, und letzterer Text wurde bald darauf gleichfalls in Österreich mit geringen Änderungen in mangelhafte Reime gebracht<sup>2</sup>, - Nicht viel höher als des Physiologus Auffassung und Kenntnis von der Natur steht die des Lucidarius, cines in die beliebte Form von Frage und Antwort gekleideten encyklopädischen Werkes, welches unter Benutzung hauptsächlich der Imago mundi, nebenbei auch des Elucidarium des Honorius Augustodunensis noch im 12. Jahrh. in deutscher Sprache verfasst und wahrscheinlich Herzog Heinrich dem Löwen gewidmet wurde s. Dieser leicht fassliche Abriss einer echt mittelalterlichen Weltbeschreibung, verbunden mit einer Glaubenslehre, fand weite und bis tief in die Neuzeit hineinreichende Verhreitung. Ein Abschnitt über das jüngste Gericht wurde besonders vervielfältigt. Denn die letzten Dinge, die Herrlichkeiten des Paradieses und die Schrecken der Hölle waren, wie schon die Dichtung dieser Zeit zeigte, ein gesuchtes Thema. - Dasselbe erfubr auch schon im Anfange dieser Periode zu derselhen Zeit und in derselben Gegend wie Ezzos Anegenge eine ganz eigenartige Behandlung. Es ist eine schwungvolle, glänzend bilderreiche Schilderung von Himmel und Holle (MSD XXX), welche gewissermassen zwischen Poesie und Prosa mitten inne steht. Des wesentlichsten Elementes der poetischen Form jener Zeit, des Reimes, entbehrt das Denkmal, aber die Sprache ist nicht nur poetisch belebt, sie hat auch rhythmischen Fall und fügt sich fast durchweg zwanglos dem Schema des Vierhebungsverses. Ob das Stück etwa für den öffentlichen Vortrag in der Kirche bestimmt war, kann man nicht wissen; überliefert ist es im Zusammenhange mit einem jedenfalls für diesen Zweck abgefassten liturgischen Texte, einem Bamberger Glaubens- und Sündenbekenntnisse. Denn die Liturgie wurde znm Teil dentsch gehalten; alemannische, bairische und bairisch-fränkische Handschriften des 11. und 12. Jahrhs, überliefern in dentscher Sprache Glauben und Beichte, beides in kürzerer oder ausführlicherer Fassung, beides allein oder in Verhindung mit der Absolution, mit einem allgemeinen Kirchengebete, mit dem Väterunser, mit Einleitungen und Zwischenstücken, alles für den gottesdienstlichen Gebrauch (MSD 87-97. Piper, Notker 3 IV f. 389 f.). Im Stile dieser Denkmäler zeigen sich Abstufungen von der

sklavisch latinisierenden Übersetzung bis zu völlig freier und gewandter Handlabung der Sprache in der Frorterung schweireigte dognatischer und mannigfach nuancierter ethischer Begriffe. — Das Gebet, tellweise ein Bestandteil dieser deutschen Liturgie, kommt dannehen anch in sebtbafündiger Form vor, aber doch nicht ganz ohne Beziehung auf den Gottesdienst; ein Altetzendaugzer Gohz (MSD LXXXIV) berährt sich mit den auf die Beichte folgenden Bitten, drei Grazer Gehzt (Diemer d. Ged. S. 379) sind owr und nach dem Genusse des Abendmahles zu sprechen, während in dem anch 1007 verfassten Gehzt des Regensburger Mönches Otloh (MSD LXXXIII) dass Schema der Litural durchblicht.

Die öffentliche Hersagung der erwähnten deutschen Glaubens- und Beichtformeln erfolgte durch den Priester unmittelbar nach der Predigt. Einen notwendigen Bestandteil des sonntäglichen Gottesdienstes bildete freilich die letztere noch nicht, aher die Bischöfe pflegten sie schon im 10. und 11. Jahrh. eifrig, und seit dem Ende des 11. Jahrhs. nahm sich auch die Pfarrgeistlichkeit mehr ihrer an. Muster und Stoff gaben meist lateinische Homiliarien her, obwohl vor der Gemeinde dentsch gepredigt wurde, und nach und nach tauchen neben den lateinischen Samulungen auch deutsche auf9. Noch aus dem 11. Jahrh, sind uns einige Bruchstücke von solchen überliefert, die bedeutendsten aus dem Kloster Wessobrunn in Baiern 10, von den Monseer Fragmenten abgesehen die ältesten Predigten in dentscher Sprache; sie lehnen sich eng an lateinische Vorbilder, besonders an Homilien Gregors des Grossen. Im 12. Jahrh. werden die dentschen Predigtbücher häufiger, aber sie bleiben abhängig von lateinischen Mustern. Viel benutzt wurde ein homiletisches Hülfsbuch, welches Honorius von Autun (1. Hälfte des 12. Jahrhs.) unter reichlicher Verwertung patristischer Quellen zusammenstellte und als ein speculum ecclesioe bezeichnete, ein Titel der dann auch einer Benedictbeurer Sammlung deutscher Predigten von ihrem Herausgeber beigelegt wurde, weil sie ein deutsches Seitenstück zu dem lateinischen Werke des Honorius bildete 11. Die Homilien des Honorius selbst wurden darin nur stellenweise und neben verschiedenen anderen Vorlagen ausgebeutet. Je nach den verschiedenen äusseren Umständen, unter denen der Prediger zu sprechen hat, werden ihm, einer Anweisung des Honorius entsprechend, ganz kurze Ansprachen oder ausführliche Reden als Muster vorgelegt, letztere teilweise blosse Übersetzungen; besonders wird Gregorius Magnus wieder stark benutzt.

Auf eine Homilie desselben geht auch ein kleineres Denkund des 11. lafelts, zurück, dessen lahalt besser durch den Tittel bildirkel berhilder als durch den Zida 2, 811 MSD 85 (Piper, Notker III, 414) gewählten grütliche Kanthiege bezeichnet wird: Persönlichkeiten des alten und nenen Testamentes werden als vortbildliche Vertreter der einzelnen christlichen Tugenden und gestütlenen Gaben hingestellt. — Eine ausführlichere Tugendelher wird in einer freien und Bliessenden, hie und da mit Reinuen geschmückten Urzetzung einer Titels der Traction de Franklung 2 gebuten, welchen der berühmte Prediger und Stüter des Pfämonstrateuser Ordens Erzbischoft Ortspert vom Machelung († 1142) verfasst hatte. Wie die beiden letztgenannten Schriften der privaten Erhauung dienten, so wird auch eine in Brachstücken überlieferte Ersengefünderstragen 3 am sehen Fade des 11. Jahrlss, ehrer für diesen Zweck als für die kirchlichen Lektionen bsstung gewessen sein.

Mannigfaltig sind die Berührungen dieser geistlichen Prosa mit der gleichzeitigen Dichtung. Sie beschränken sich nicht auf jene Einwirkungen, welche die leutrer namentlich von der Predigt und Liturgie erfubr, auch ungekehrt hat sich die Prosa dem Einflusse der Poesie nicht entzogen. Anklänge an deutsche geistliche Dichtungen der Zeit sind in einzelnen Predigten nachtgewiesen (Afd. 2, 215), und sebhs der poetischen Form sehen wir stellenweise die Prosa sich nähern. Aber gerade dieser Umstand zeigt, dassa alse die kunstmässige Gestalt der Rede doch allein die Poesie galt; die Prosa diente ausschliesslich praktischen Zwecken, und sie sollte noch lange in dieses engen Grenzene eingeschränkt beliben.

Die einzige, unbedeutende Ausnahme bildet eine wohl aus dem Lateinischen ülsersetzte ganz kurze Augsburger Schenhungsurhunde Wackernagel LB 1 S. 147 (uns 1070). Die Urkundensprache war sonst durchaus das Lateinische. Eine sektrübische Verlobnisformel und einen Erfurter Judeneid (MSD 90-1001) vor 1180 zu setzen. hegt kein Grund vor. — : Hrsg. v. Seem filter QF 28; dasellet weltere Literaturachweise. Vgl. ZfdPh 10, 214 — 3 Das hohe Lied, ubers. v. Willeram, erklärt von Rilindis und Herrat, Abtissinnen zu Hohenburg im Elsass bese, v. 1. Haupt, Wien 1864. Die dort aufgestellten, teilweise auch von Scherer vertretenen Vermutungen übet die Entstehung des Werkes bestätigen sich nicht, vgl. PBB 3. 491. - Das Fisgment ZidPh 9, 420. 

\* Dies nach Honorius, speculum ecclesiae (Migne Patrol, T. 172) col. 815-6. 

\* MSD LXXXII. 

\* Zwischen Wiener Genesia u. Exodus überliefert: Hoffmann, Fundgruben 1. 22. - 7 Zwischen Milstätter Genesis u. Exod, überlieferi: Karajan, *Spruchdenkim*, S. 71. — Über das Verhältnis der drei Texte unter einander und zur Quelle s. PBB 11, 310. — <sup>8</sup> Ålteste Fiagmunth Ast. (Kunde d, MA 1834 Sp. 311. Die Widmung am Herzog Heinrich Gernt, 17, 408 Zahlreiche Hss. und Drucke aus späterer Zeit. Zur Geschichte des Lucidarius vgl. Brandt, Lucidarius Kjohenhavn 1849, ZidPh 12, 387. - 9 Cruel, Geschichte der deutschen Predigt im Mittelalter. Detmold 1879. Linsenmayer, Geschichte der Predigt in Deutschland von Karl d. Gr., bis zum Ausgange des 14. Jahrh. Müncher 1886. - Wackernagel, Alideutsche Predigten und Gebete. Basel 1876. AliA MSD LXXXVI, ZfdA 26, 176. Piper, Notker 3, 399. Unbedeutende Fragmente ZfdPh 11, 418. Oh die ZfdA 23, 345 f. und ebenda 15, 439 f. herausgegebenen Fragmente zweier Predigthandschriften des 12, Jahrhs, wirklich aus einer dem 11. Jahrh. angehörigen Vorlage stammen, wie J. Haupt vermutet, scheint zweifel-haft, — <sup>11</sup> Speculum eccleriae altdeutsch lag. v. Kelle. München 1858. Andere deutsche Predigtsammlungen des 12, Jahrhs s. in Riegers bis z. J. 1250 gehendem Verzeichnisse bei Wackernagel a. a. O. S. 331 Anm. Eine genauere chronologische Bestimming der einzelnen Sammlungen des 12. Jahrhs, fehlt noch; vgl., bes. AfdA 7. 182. Die Grundlagen der von Schönligch, Altdeutsche Predigten 1. Graz 1886 berausgegebenen grossen Leipziger Predigtsammlung aus der ersten Hälfte des 14. Jahrbs. werden ebenso wie die a. a. O. Bd. II mitgeteilte Oberaltacher Sammlung (13.–
14. Jahrh.) zum Teil in diese Periode zurückreichen. — <sup>19</sup> Brsg. Diutisca 1. 281. <sup>18</sup> Münchener SB 1869 1, 549; Germ. 14, 440 vgl. ZfdPh 14, 257.

II. PERIODE. VON 1180 BIS UM 1300. HERRSCHAFT DER RITTERLICHEN DICHTUNG.

§ 14. Schon seit der enten Hälfte des 12. Jahrbs, verrieten sich hin und wieder in der Jäteratur die Spuren eines aufbähenden Kittertumes, welches, von den gestülchen Dichtern in seinen Amsprüchen und Anselauungen bier bekännft, dern anerkannt und berücksichtigt, seldtessächs selbssändig in die literarische Bewegung eingriff. Das deutsche Rittertum var allmählich zur Häufigen Teinlanne am geistigen Leben der Zeit hernagereift. Seit den Kreuzzigen konnte die Kirche nicht mehr als die aussehliessliche Vertretrein istelart nuressen gelten, dem zur Verwirklichung ihrer kälmsten Pläne hatte sie sich auf die Rittenschaft angewiesen gesehen. Der Verfechung und Verbreitung göttlicher Warbreit diente das Schwert des Rittens jetzt so gut wie das Wort des Priesters, und auf die himmlische Krone verschafte der Kampf gegen die Unglänbigen nicht schlechteren Auspruch als geichliche Bussübungen. So war das Walfenhandwerk durch before Ziele selbst enumgedenben, und es bildete sich ein ritterliches

Standesbewusstsein und Standesideal, welches als eine selbständige gelstige Macht auch auf dem Gebiete der Dichtung Geltung und künstlerischen Ausdruck zu gewinnen suchte.

Frankreich war in dieser Beziehung vorangegangen. Erst am zweiten Kreuzzuge hatte sich auch die deutsche Ritterschaft in grosser Masse beteiligt, und etwa 20 Jahre nach demselben sahen wir in Deutschland die ersten ritterlichen Dichter auftreten. Bald übernimmt nun das Rittertum die literarische Führerschaft, und die Bildungselemente, welche es von den französischen Nachbarn aufgenommen hat, gewinnen für die deutsche Dichtung massgebende Bedeutung. Die Hebung jenes Standes hatte sich in Frankreich äusserlich vor allem in einer Verfeinerung seiner Lebensformen bethätigt, welche von den Deutschen bald als Muster guter Sitte angestaunt und nachgealmt wurde. Nicht Mut und Kriegstüchtigkeit allein, auch ein elegantes Aussere, Feinheit und Anstand der Bewegungen, gewandtes Benehmen beim Waffenspiele wie in der Gesellschaft, im Verkehr mit den Frauen wurde jetzt vom Ritter verlangt. Die Damen ihrerseits sollten die Ritter durch zierliche Anmut an sich zu fesseln und doch wieder durch Mässigung und Besonnenheit in Schranken zu halten wissen; sie vor allem sollten die Bewahrerinnen und Pflegerinnen der obersten bößschen Lebensnorm, des guten Tones sein. In der Auffassung bedeutenderer Naturen erweitert und vertieft sich dies Gesetz des guten Tones zu einem Ideale weisen Masshaltens in allem Handeln und in allen Affekten. Verständig anmutige Veredelung weltfrohen Geniessens schwebt den einen, harmonische Verschmelzung ritterlichen und christlichen Strebens schwebt den andern als Lebensziel vor. Aber in den breiten Schichten des Ständes bleibt doch die höfische Bildung eine lediglich formale. Der Sinn für die gefällige, wohlanständige Form ist es, der überall durch den romanischen Einfluss geweckt wird; und dieser ausgebildetere Formensinn kommt nun wie dem gesellschaftlichen Leben so auch der Dichtung zu gute. Aus Frankreich eingeführte poetische Romane, in deren Helden und Heldinnen sich die Ideale höfischer Sitte verkörpern, werden in einer so gewandten und zierlichen Sprache, in so flüssigen und wohllautenden Versen bearbeitet, wie sie die deutsche Dichtung bis dahin noch zu keiner Zeit gekannt hatte. Regelmässiger Versbau und reiner Reim wird endlich zum allgemeingültigen Gesetz, und kunstvolle Strophenformen finden Eingang in die Lyrik, welche auch inhaltlich durch den modernen höfischen Ton des Verkebrs zwischen Ritter und Dame, durch den Frauendienst nach französisch-provenzalischem Muster umgestaltet wird.

 die literarische Überlieferung gesichert. Mächtig überragen ihre Charaktere und Motive die grosse Masse der französischen Abenteuerromane, und die Form, welche man diesen nationalen Stoffen gibt, entspricht metrisch den gesteigerten Anforderungen der Kunst nicht minder als die der höfischen Epen; aber man sucht sie auch durch allerlei weitere Zugeständnisse an den modernen Geschmack hoffähig zu machen, ohne doch eine innerliche Durchdringung höfischer und volksmässiger Darstellungsweise zu erzielen, und es gelingt nicht einen einheitlichen und festen Kunststil der nationalen Epopoeie zu schaffen. Bald wendet sich auch in Oesterreich das Interesse der Gehildeten dem französierenden Romane zu; die Volksepik fällt Dichtern niederen Schlages anheim, unter deren geringem Kunstsinn sie mehr und mehr verkümmert. Aber auch die höfische Dichtung geht bei höchster Formentechnik doch schliesslich an ihrer Entfremdung vom nationalen Wesen und wirklichen Leben zu Grunde. Dieser Widerspruch mit der Wirklichkeit tritt um so schärfer hervor, je mehr das Rittertum seinen Idealen untreu wird, je mehr, namentlich in der friedlosen Zeit des Interregnums, die feine höfische Sitte in der Verrohung des Standes wieder untergeht. Die geistigen Interessen beginnen in diesen Kreisen zu schwinden, und hürgerliche Dichter suchen sich der Traditionen ritterlicher Kunst zu bemächtigen.

### DAY HOFISCHE EPOS HIS AUF GOTTFRIED VON STRASSBURG.

§ 15. Ab den Vater der kunstgerechten ritterlichen Poesie verebrien höhsche Dichter des 13. Jahrhs. den Heinrich von Veldeke. Den moderneren Ton der höhschen Erzählung und die strenge metrische Form fand man hei ihm zurert ausgebildet, und dass von ihm die neue Kunstform auf die späteren übergegangen, dass damit durch ihn eine neue Epusche der deutschen Dichtung heraufgeführt sel, war der Folgezeit eine geläufige Vorstellung. Die Leistungen seiner Vorgänger gerieten vor dan zur verfahlen, lanting, oder Vergessenheit, awiel er auch welbst hinen aus verfahlen, lanting, oder Vergessenheit, awiel er auch welbst hinen

Nicht gar lange mach dem Nervatius wird Heinrich die Envide begonnen haben. Als er das Gedicht zum grössen Trelle vollendet und seinen Gönnerin, einer Gräfin von Cleve, mitgeteilt hatte, wurde es ihm bei deren Hechreit unt dem Landgrafen Landsig von Thüringen entwendett. Nem Jahre musste er es missen, ble er selbst unch Thäringen kam und dort das ihm vicher zugestellte Werk auf das Geleiss des damilgen Pfalzgrafen Hermann, des zugestellte Werk auf das Geleiss des damilgen Pfalzgrafen Hermann, des

vielgepriesenen Mäcen, zu Ende führte. Das geschah vor 1190, wo Hermann seinem Bruder Ludwig in der Landgrafenwürde folgte, aber längere Zeit nach dem Jahre 1184, wo Heinrich zu Mainz jenem grossartigen, vom Kaiser Friedrich bei der Schwertleite seiner Söhne veranstalteten pfingstlichen Hoffeste beigewohnt hatte, in welchen man das frisch emporgeblühte deutsche Rittertum zum erstenmale seinen vollen Glanz entfalten sab, und welches der Dichter gegen Ende des Werkes mit begeisterten Ausdrücken preist. - Nicht Virgils Aeneis, sondern ein französisches Gedicht bildete Heinrichs Quelle; der vielleicht von Benoît de Ste. More verfasste Roman d'Encas, eine Umgestaltung der antiken Dichtung im Geiste der Romantik. lm Kostüm des 12. Jahrhs, erscheinen hier Virgils Helden und Heldinnen; in ritterlicher Ausrüstung und nach ritterlichem Brauche werden die Kämpfe ausgefochten; höfische Galanterie beherrscht die Liebesscenen, Venns wird zur Frau Minne, und ihre verzehrende Gewalt zu schildern hieten die Diduund Lavinia-Episoden eine willkommene und nach allen Richtungen bin ausgenutzte Gelegenbeit. In alledem folgt Heinrich seinem Vorbilde treulich, aber nicht sklavisch. Er scheut sich nicht manches, was ihm unwahrscheinlich oder überflüssig dünkt, auszuscheiden. Hie und da sucht er Motivierung und Folge der Handlung zu bessern und in weiterer Ausführung von Situationen und Seelenzuständen der Hauptpersonen das Original zu überbieten. Virgil, Ovid und Statius scheint er zu kennen, ohne dass doch durch ihre gelegentliche Benutzung der mittelalterliche Charakter seiner Erzählung irgendwie alteriert würde; weit mehr macht sich noch der Einfluss der volksmässigen Dichtung in seinem Stile geltend, aber den Grundton der Darstellung gibt trotzdem eine exklusiv höfische Anschauungsweise und Geschmacksrichtung an. Wenn es ihm auch keineswegs gelang diese zu einem künstlerisch vollendeten Ausdruck zu bringen, wenn auch seine Darstellung vielfach au Unbeholfenheit und Weitschweifigkeit leidet, so übertraf er doch in der Schilderung von allerlei höfischer Pracht und Herrlichkeit, in der Ausführung artiger Dialoge, der Ausmalung der Herzensleiden minnesiecher Helden und Heldinnen die älteren Dichter nicht weniger als in der metrischen Technik. Daher erschien er den jüngeren als ein nachahmenswertes Beispiel, welches jedoch von den bedeutenderen unter ihnen bald überholt wurde.

<sup>1</sup> Nach einer Hs, des 15. Jahrlt, breg, v. Bormanns, Masticht 1858. Geringe Buchstücke einer Hs, des 12. Jahrlt, Zdd A. 27. 140. — <sup>28</sup> Moriz von Crâun hage, v. Haupt 1156 ff. — <sup>3</sup> Heg, v. Behaghel Heilbronn 1882, daselbst weitere Literaturnachweise.

Die Aeneis wurde von Heinrich von Veldeke ebenso wie von seinem Gewährsmanne als Fortsetzung des trojanischen Krieges aufgefasst, und so bemühte sich der für Heinrichs Werk so interessierte Landgraf Hermann auch den ersten Teil jener antiken Sagengruppe der deutseben Dichtung zuzuführen. Ein Graf von Leiningen verschaffte ihm eine französische Bearbeitung des grossen trojanischen Kreises, den Roman de Troic des Benoît von St. More, und ein junger hessischer Gelehrter, Herbort von Fritslar, wurde beauftragt das Werk in deutsche Verse zu bringen (1140-1217). Benoîts Quelle war eine lateinische, dem Cornelius Nepos untergeschobene Erzählung vom Untergange Tro, as, die sich als Übersetzung cines vom Phryger Dares verfassten authentischen Berichtes ausgab; daneben hatte er für den letzten Teil seines Werkes ein angeblich aus den Aufzeichnungen des Kretensers Dictys von einem Lucius Septimius ins Lateinische übersetztes Tagebuch des trojanischen Krieges benutzt3 und das Ganze wieder in die Form eines echt ritterlichen Romanes gegossen. Herbort kürzt denselben erheblich und gestattet sich auch einige selbständige Äuderungen, teilweise zu Gunsten einer idealeren Auffassung von Treue und Heldenchre als er sie in der Quelle vorfand. § Sonst streits er nach realistischer Darstellung und gerät dabel hie und da über die Greuven nicht allein des bößenben sondern auch des gruten Geschmacks binaus. Von seiner eigenen Kunst denkt er bescheiden, eher thut er sich verwa unf seine gelehrte Bildung zugute, die er auch in ein paar Hassischen verwa unf seine gelehrte Bildung zugute, die van auch in die paar Hassischen ganz im Tune der romantischen Labese weit der der geschen der verweisten, wie sein Vorbild Heinrich von Veldeke, auf dessen Encide er verweist.

Das Gefallen welches Hermann von Thüringen an antiken Sagenstoffen fand, wird auch nicht ohne Einfluss auf die Entstehung einer poetischen Bearbeitung von Ovids Metamorphosen gewesen sein, deren Verfasser, Albrecht von Halberstadt, scholasticus des thüringischen Klosters Jechaburg (als solcher urkundl. 1217.8) den berühmten Landgrafen mit sichtlichem Stolze als seinen Landesherrn nennt. Albrechts im Jahre 1210 begonnene Dichtung schliesst sich ohne französische Vermittelung direkt dem Ovid an und bewahrt dementsprechend den antiken Charakter mehr als Eneide und Trojanerkrieg, aber den Anschauungen seiner Zeit trägt doch auch er Rechnung. Durchaus Fremdartiges - darunter auch manches abgeschmackte Ovidische Gleichais - lässt er fort; anderes bequemt er nicht ohne Geschick mittelalterlichen Verhältnissen an, so dass er selbst einzelne antikmythologische Begriffe in Vorstellungen des heimischen Volksglaubens umsetzt, und hie und da versucht er eine freier ausgeführte Schilderung im Tone höfischer Liebespoesie; einzelne andere Zusätze verraten deutlich den Einfluss von Heinrichs Eneide. Bei alledem war die klassische Dichtung doch noch nicht genügend modernisiert, um den Beifall der Zeitgenossen zu finden. Albrechts Werk geriet bald in Vergessenheit, und erst die Bemühungen des 16, lahrhs, um die Popularisjerung der wiederauferstandenen Klassiker brachten auch den alten mitteldeutschen Ovid wieder ans Licht. Jörg Wickram von Kolmar liess ihn in einer recht freien und recht schlechten kürzenden Neubearbeitung i. J. 1545 drucken, aus welcher das Original nicht mehr herzustellen ist. Nur der Prolog, den er unverändert liess, und zwei Bruchstücke einer alten Handschrift lassen noch die ursprüngliche Gestalt der Dichtung erkennen, 5

Abor die durch Veldekes Beispiel angeregte und beeinflusste höfische Epik Mitteldeutschlands beseichnikste sich nicht auf die seiner Eneide verwandten Stoffe. Den Inhalt eines verlrorenen byzantinischen Romans aus dour grossen Kreise der Freundeschaftsagen führte ein frauzösisches Episvon Abbi und Prophilise einem mit Albrecht etwa gleichzeitigen Dichter zu, dessen nur in Bruckstücken überlieferte Bestehelunge durcht gewandte, fakte und ansprechentle Darstellung einen entschiedenen Forschrift gesen betrieferte Roman d'Abbir's seine Vorläger, so hat er sie mit grösser Freiliek benutzt und namontlich seelische Vorgänge in selbständigen Ausführungen zu Gebendigen Ausdrucke zu bringen gesucht.

In cinfacherer, schmuckloserer Weise erzählte ein mittelfrähkischer Dichter (um 1200 ?) nach einer umbekannten Chanson de Goste ein Stück der Karlssage, die Geschichte von Karls Gemahnlicht, dien, welche der Untereun it dem Grafen Mensund fläcklicht bestehtigt wird und sehliesstich über die Verläumder triumphiert. Das in älterer Gestalt gleichfalls nur fragmenartsch überliefertse Gelicht<sup>2</sup> wurde später in eine konpilatorische Bearbeitung verschiedener Epen dieses Kreises, deu Karlmeinet (§ 56) aufgenommen.

Dass Veldekes Einfluss sich auch auf oberdeutsches Grenagebiet errecekt, zeigt das kleine Gedicht vom Morie zuor Erzon\*, dessen Verfasser
den Heinrich, und ihn allein, als einen Meister hößscher Erzählung kennt
und nennt, danbeen aber auch von der hößschen Lyrki seitlichte beeinflusst wird. Ein ritterliches Liebesahenteuer jenes Morit, eines 1150 zuerst
urkundlich bezeugten, 1210 verstorbenen nordframzösischen Minnesäugers,
bildet den Inhalt dieser Novelle in Versen, die, mit einer abenteuerfüchen
gauten phantastischen Treiben und den Frauendienst in seiner ganzen
Trugmoral vorfüllt und verherrficht.

moral vortuler una venerrucus.

Il Her horst von Fritstlaf ale ton Trope luge, v. From man, QuedinikLeipt, 1887. — \(^1\) Körting, Dory n. Dorer Hills 1874. Dunger, Do Suymer nejna, Nega, Leipt, 1896. — \(^1\) From man in QuedinikLeipt, 1887. — \(^1\) Körting, Dory n. Dorer Hills 1874. Dunger, Do Suymer nejna, Nega, Leipt, 1896. — \(^1\) From man in Genz. — Clean Fischer.

Greif, Die mid. Burkelungen der Trojimerage. Marks 1886 (\(^1\) Aug. San. — Hart Sch.

d. God. d. mom. 1866. 03. — \(^1\) Trojimer spranger. Marks 1888 (\(^1\) Aug. San. — Hart Sch.

d. God. d. mom. 1866. 03. — \(^1\) Trojimer spranger. Marks 1888 (\(^1\) Aug. San. — Hart Sch.

d. God. d. mom. 1866. 03. — \(^1\) Trojimer spranger.

France of the Dictional Periode Leipt Leipt Sch. Vin Modelleise untermoments have

vower bettere der allen Dictional Periode Genz. (10. 27) algebruckten Fragmentes.

¹ Hirg. n. untersodet von W. Ori nam, AZ. Sahr-3, 212—296. — \(^1\) Bis V. 206.

V. 202 (3. A. v. W. cher. Affahr. Dr. J. Aug. - \(^1\) Heyer, V. La chara na. AZ. Sahr.

Manacheri z. Zürcher See (Sellutweiga) 1888. — \(^1\) Heyer, La chara na. AZ. Sahr.

(2. Sah. — \(^1\) Horz, V. Juspi in a. Flegolov f. Out. Homory bell 1851; vgl. 30 strita.

§ 17. Während alle diese Dichter, mit einziger Aumahme etwa des Verfassers von Athis und Prophilias, noch wesentlich auf dem Standpunkte Veldekescher Kunst stehen, war inzwischen im südwestlichen Deutschland die ritterliche Epit sehon auf eine ganz neue und höhere Zhiwicklungssufe emposgehohen. Hartmann von Aue ist es, der dort noch im Ausgange des 12. und in den ersten Jahren des 13. Jahrs. in einer Keiherzühlender Dichtungen die poetische Vorm au grösster Keinheit und beit und Ammel wirchtlichte, die Auffassung ert ritterlichen Ideale genältwolf veredelt und zugleich der hößeschen Dichtung eine Gattung neuer, hen eine Gestüng heuse die Standpunkten Westen ganz besunders entsprechender Stoffe zuführt.

Hartmann war Dienstunam eines Geschlechtes feeler Herren von Aue in Schwaben. Er hatte eine verhältnismissig unde Schulbildung genossen, und er war zugleich in den ritterlichen Fertigkeiten genugsam geübt um – gegen Nitte der neumiger Jahre des 12. Jahrls. — die Ritterwürde zu erhalten. In sein weder an freudigen noch an sehmerzlichen Erfahrungen erheites Leben griff zur ein Ergeins itsfer ein, der Tod seines Herren, der für ihn die wesentliche Veraulassung wurde, sich, vermutlich im Jahre 1975, einer Kreuzulant annaschlessen: nur zu einer Häftle benapprachte vollen der Seele des Verstorbenen zu gute kommen. Nach der Heinkeben der Seele des Verstorbenen zu gute kommen. Nach der Heinkeben der Seele des Verstorbenen zu gute kommen. Nach der Heinkeben im 1210 gelebt, wie die Art seiner Fersähnung in Gottfrieds Tristan ergibt; Heinrich von Türlin gedenkt seiner in der 2115- zo gedichteten Krone als eines Verstorbenen 1.

Gleich mit seiner ersten epischen Dichtung, dem bald nach 1fgt verlasten Erz. verpflanzte Hartmann eine Erzählung aus jenem so ganz vom Geiste des modernen Rittertums belebten Stoffgebiete, aus der Artusage, nach Deutschland, und mit seinem letzten Werke, dem vor 1202 solichteten Irevin, kehrt er zu dieser Gattung zurück. Auch bei der Derführung dieser Ihrem Ursprunge nach keitschen Stoffs spelte die

französische Dichtung die Vermittlerin. Altnationale Traditionen, in denen sich Mythen mit Reminiscenzen aus den Kämpfen der Briten gegen die im 6. Jahrh. andringenden Germanen verschmolzen, waren unter den auf Wales zurückgedrängten Kelten poetisch fortgebildet. Ihre Sänger und Erzähler hatten diese Sagen, die sich mehr und mehr um die Person des König Artur sammelten, besonders dem normannischen Hofe in England vermittelt. Teilweise von dort, teilweise aber auch auf direktem Wege kamen die Stoffe nach Nordfrankreich, wo sie einerseits als kleinere Gedichte (Lais) und Prosaerzählungen fortlebten, andrerseits aber zu umfänglichen Epen höfischen Stiles frei ausgestaltet wurden, Epen die nicht sowohl die Thaten des Artus selbst als diejenigen der um ihn in der Tafelrunde vereinigten Ritter verherrlichten. Vor allem behandelte seit der Mitte des 12. Jahrhs, Chrétien von Troyes die Abenteuer der hervorragendsten Helden dieses Kreises in einer Reihe von Dichtungen, welche schnell auch in Deutschland Eingang fanden. An sich war der Kunstwert dieser Artusromane gering genng. Hire Komposition ist nachlässig, die Motive sind äusserlich und willkürlich, oft verletzend, die Charaktere oberflächlich und selten schärfer individualisiert. Aber den Anschauungen und dem Geschmack der höfischen Kreise entsprachen gerade diese Stoffe mehr als alle anderen. Die französischen Dichter hatten Artus Helden zu lebendigen Idealen des Rittertuns verkörpert. Hir ganzes Leben, ihre glänzenden Waffenthaten, an sich oft so ziel- und zwecklos wie möglich. waren in den Dienst der einen Idee der ritterlichen Ehre gestellt, deren strengen Geboten nur noch die übermenschliche Gewalt der Frag Minne den Rang streitig macht. Und in der Schilderung der nur von diesen beiden Triebfedern bewegten Helden- und Lichesabenteuer entrollte sich nun ein so märchenhaft prächtiges und dabei ganz in den Farben der Zeit gehaltenes Bild höfischen Lebens, dass das Höchste was sich ritterliche Phantasie nur irgend erträumen konnte an Reichtum, Heldenruhm, Frauenschönheit und Liebesglück hier Ereignis geworden schien.

Hartmann griff aus diesem Erzählungskreise zwei Dichtungen Chrétiens 5 heraus, in welchen der Konflikt iener beiden das ritterliche Leben bestimmenden Mächte, der Heldenehre und der Minne, als treibendes Motiv verwertet wurde. Erec verzisst über seinem Weibe die Pflichten des Ritters; Iwein vergisst über dem Jagen nach ritterlichem Ruhme sein Weib. Erec muss erst von seiner Gattin daran erinnert werden, was er seiner Ritterchre schuldet, und, von ihrer Vorhaltung im Innersten gekränkt, verbindet er mit einer Ritterfahrt, welche seinen Ruf glänzend wiederherstellt, für sie eine Reihe der härtesten Prüfungen, auf die dann doch die endliche Aussühnung folgt. Iwein, gleichfalls erst durch sein Weib au seine Versämunis, sein Verschulden in der Minne, gemahnt, aber zugleich auch ihrer Huld verlustig erklärt, gewinnt erst nach schwerem Leiden und mancherlei ritterlichen Wunderthaten die verlorene Liebe zurück. Die Idee ienes Konfliktes hat Hartmann klar erfasst und im Iwein hat er sie sogar viel dentlicher zum Ausdruck gebracht als Chrétien. Durch sie nun aber auch eine straffere Einheit der Handlung herzustellen liegt ihm fern. Das Interesse an den einzelnen ritterlichen Abenteuern seiner Helden überwiegt auch bei ihm zu sehr, als dass er sich der Komposition zuliche zu grösseren Ausscheidungen entschliessen sollte; und so erspart er uns denn im Erec nicht die lange Erzählung der weiteren Thaten, die der Held noch verrichtet, nachdem die eigentliche Handlung in der Wiederversöhnung mit Eniten schon ihren natürlichen Abschluss erreicht hat. Überhaupt folgt Hartmann in allem Thatsächlichen seiner Quelle ziemlich treu; Ausnahmen im Erec mögen wenigstens teilweise durch Abweichungen seiner Vorlage von dem uns überlieferten Texte der Dichtung Chrétiens zu erklären sein. Viel selbständiger verfährt er in der Schilderung. In der Dekorationsmalerei, der frei ausgeführten Beschreibung höfischer Ausstattung, wie in der Seelenmalerei ergeht er sich im Erec bis zu ungemessener Ausführlichkeit, während im Iwein ein gereifter Kunstsinn ihn auf die erstere ganz verzichten, die letztere nicht über alles Mass ausdehnen lässt. Aber dem Seelenleben seiner Helden und Heldinnen gilt gerade auch im Iwein sein ganz besonderes Interesse, und er strebt sichtlich nach psychologischer Vervollkommnung der überlieferten Motive und Charaktere. Besonders sucht er in seinen Dichtungen die Frauengestalten zu veredeln: weibliche Herzensgüte steht ihm höher als aller äussere Reiz, und wo er nur kann, preist er sie und bringt sie zu rührendem Ausdruck. Alles Harte, alles Verletzende und sittlich Anstössige strebt er in der Charakteristik wie in der Erzählung zu mildern oder zu beseitigen, wodurch seine Darstellung an Reinheit und einschmeichelnder Anmut gewinnt was sie gegen Chrétien an kräftiger Realistik einbüsst. Der Ton ist im Iwein noch zierlicher, noch höfischer und dem Volksmässigen noch ferner als im Erec, zugleich auch die Handhabung der metrischen Form weit gewandter. In stilistischen Kunstmitteln, wie im bildlichen Ausdruck, in geschickten Antithesen, in lebhafter Stichomythie thut Hartmann es schon im Erec dem Chrétien zuvor; im Iwein wird die Kunst namentlich in gewissen Wort- und Reimspielen schon bis zur Spitzfindigkeit gesteigert. Und doch wird die Erzählung nie kalt und langweilig, denn der Dichter ist überall mit seinem Herzen dabei, und gern lässt er mit liebenswürdigem Humor die eigene Person zwischen die Erzählung treten.

Erec und Iwein bezeichnen Ausgangs- und Endpunkt von Hartmanns künstlerischer Entwicklung. Zwischen beiden stehn nach Art seiner Kunstübung, also gewiss auch zeitlich die Bearbeitungen zweier legendarischer Stoffe, Gregorius und der arme Heinrich. Von Gewissensangst wegen des allzu weltlichen Charakters seiner lugenddichtungen bewegt und in dem Bewusstsein, dass man die Busse nicht auf ein ungewisses Alter hinausschieben dürfe, suchte Hartmann noch in jungen lahren die vermeintliche Sünde durch eine fromme Erzählung gut zu machen, die als ein Beispiel für die rettende Macht wahrer Reue ihm selbst Trost gespendet hatte. Es war die Geschichte des von Bruder und Schwester in Blutschande gezeugten, dann unbewusst durch dieselbe Sünde mit der eigenen Mutter befleckten Gregorius, der in jahrelanger übermenschlicher Bussübung die durch das Schicksal auf ihn und die Mutter gehäufte Schuld sühnt und schliesslich durch Gottes Gnade auf den päpstlichen Stulil berufen wird. Den Stoff entnahm er auch hier einem französischen Gedichte, dessen Redaktionen mehr oder weniger von derjenigen abweichen, welche Hartmann, übrigens wesentlich nach den für seine Artusdichtungen, besonders den Erec massgebenden Grundsätzen benutzte. Auch sonst berührt sich der Gregorius nahe genug mit diesen weltlichen Epen. Bei allem Ernste der religiösen, naiv-gläubigen Auffassung ist der Stoff doch entschieden im höfisch-ritterlichen Sinne behandelt, und ritterliches Wesen und Treiben wird, wo sich nur die Gelegenheit bietet, mit lebhafter Wärme geschildert nnd gepriesen. Mit dem Erec zeigt sich manche besondere Übereinstimmung, und an ihn klingt der Ton, der von volksmässigen Formeln noch nicht ganz befreit ist, am meisten an. Diese kunstgemässe Behandlung der Legende, mit ihrer geschickten Verbindung des Erbaulichen und des Unterhaltenden, des Weltlichen und des Geistlichen, fand in höfischen Kreisen Beifall. Herzog Wilhelm von Läneburg liess das Gedicht (1210—2) im die dem gebildeten Niederdentschen damals noch gelatüfgere Form der lateinischen Poesie bringen<sup>5</sup>, und auch die deutsche Legendendichtung schlug mehr und mehr die Bahn ein, die Hartmann im Gregorius betreten, im armen Heinrich weiter verfolgt hatte.

Nach unbekannter schriftlicher Ouelle erzählte der Dichter die Geschichte dieses armen Heinrich<sup>7</sup>, eines vermutlich zu den Vorfahren seines Dienstherrn gehörigen freien Herrn von Aue, der, vom Aussatze befallen, durch den frommen Opfermut einer reinen lungfrau anfangs sich drängen lässt in ihrem Herzblut seine Heilung zu suchen, im entscheidenden Augenblick aber auf dies unwürdige Rettungsmittel verzichtet, nun durch göttliche Gnade gesundet und das treue Mädchen, eines freien Bauern Tochter, zum Weibe nimmt, - Der kunstvollere Stil rückt die ausprechende kleine Dichtung dem Iwein näher als dem Gregorius. Das Kolorit ist ein eigenartig idvllisch-legendarisches; das idvllische Element tritt in der Erzählung von der Pflege des kranken Herra durch die braven Bauersleute und seinem traulichen Verhältnis zu ihrer unschuldigen Tochter recht anmutig hervor; das legendarische wird besonders in den überweisen, weltverachtenden und himmelssehnsüchtigen Reden des 11 jährigen Töchterleins etwas weitschweifig und auf Kosten der psychologischen Wahrheit herausgehoben.

Der in solchen Auseinandersetzungen behandelte Gegensatz zwischen den Ansprüchen des ewigen und denen des irdischen Lebens war in der geistlichen Literatur der Zeit mit Vorliebe in der Form eines Gesprächs zwischen Seele und Leib erörtert. In einer Jugenddichtung, welche Hartmann bei seinem Sündenbekenntnis im Gregorius besonders im Sinne haben mochte, hatte er die fromme Einkleidung für ein profanes Thema umgemodelt: Leib und Herz beschuldigen sich gegenseitig des Dichters Liebesleiden veranlasst zu haben; das Herz lehrt, wie die Not am besten zu tragen sei, entwirft dabei eine Art Ethik des Minnedienstes und lässt schliesslich den Leib als Fürbitter in einer zierlich geformten Ansprache die Huld der Geliebten ersiehen. Ein Büchlein, d. h. ein poetisches Sendschreiben mag man, wie bräuchlich, das Werkehen im Hinblick auf diesen Schluss nennen. Einem inhaltlich eng verwandten, später entstandenen Gedicht hat der Verfasser selbst diesen Namen gegeben. Es ist eine diesmal monologisch gehaltene Liebesklage und -Bitte, die er an eine ihm ehedem zugethane, jetzt entfremdete Jungfrau sendet, als ein Vademecnin, welches sie überall an seine treue Liebe mahnen soll. Eine derbere, sinnlichere Ausfassung der Minne unterscheidet dies zweite Buchleins von der idealeren des ersten; aber enge Berührungen mit anderen, besonders lyrischen Dichtungen Hartmanns stellen seine Autorschaft sicher. Die Form ist kunstvoll hier wie dort, aber beiderseits ist auch der Reichtum an Worten und Reimen grösser als der an Gedanken, und Hartuann kommt nicht erheblich über den allgemeinen Ideenvorrat des Frauendienstes hinaus. - Das Gleiche gilt im Wesentlichen für seine Lieder , in denen er nur originell wird wo er sich im Gegensatze zu den Gesetzen des Minnedienstes befindet, sich selbst des Wankelmutes zeiht, den höfischen Frauen den Rücken kehrt um sich mit armen wiben besser zu vergnügen, oder auch in ernsterer Stimmung dem leeren Treiben der Minnesänger die hohe Aufgabe des Kreuzfahrers gegenüberstellt. Einen bei aller Einfachheit so ergreifend wahren Empfindungsansdruck, wie ihn der Tod seines Herrn dem Dichter in einem seiner Kreuzlieder abringt, hat ihm der Frauendienst nirgend eingegeben.

So ruht denn auch Hartmanns Bedeutung für die weitere Entwickelung der Literatur nicht in seinem Minnesange, sondern in seiner Epik, Die reine und zierliche Form, der anmutig heitere, sinnige Ton seiner höfischen Erzählung wurde das viel bewunderte und nachgeahmte, nie ganz erreichte Vorbild für die Folgezeit.

1 Ludw. Schmid. Des Minnesängers Hartmann v. A. Stand, Heimat u. Geschlecht, Tüb. 1874. — ZidA 22, 25 ff. — Hartmann v. Auc hrsg. v. Bech \* 1 - III Leipz. 1871.—3 (Klassiker d. M.A.) - \* Erec hrsg. v. II aupt \* Leipz. 1871. — forin hrsg. v. Benecke u. Lachm. 4 Berlin 1877; dazu Worterbuch v. Benecke 2 Göttingen 1874. Zur Artussage u. -Dichtung vgl. bes. Histoire lit. de la France T. XXX. p. 1 f. - Chrétiens Erer brsg. v. Bekker Zfd. 10, 373; über Hartmanns Verhältnis zur Quelle Germ. 7, 141. - Christian v. T., Letoonritter (Youin) hrsg. v. W. Foerster Halle 1887. F. Settegast, Hartmanns Invin verglichen mit seiner Quelle Marburg 1879 (Diss.); G. Gartner, Hartmanns Iwein u. d. Chevaliers au lyon. Breslau 1875. (Diss.) - 4 Schmuhl, Beiter, z. Würdigung d. Stiles Hartmanns v. A. Halle 1881. Progr. - ZfdA 24. 1. - Roetleken. cp. Kunst Heinricht v. Veldeke u. Hartmanns v. A. Halle 1887. - 5 Krit. Ausg. v. Lachmann Berlin 1838; v. Paul Halle 1873, dazu der nachträglich aufgefundene Anfang des Gedichtes 1876. Der vollständige Text hrsg. v. Paul, Atd. Textbibl. 2. Halle 1882; ebenda Literatur über die franz. Quelle; dazu O. Neussel, Über die afra. mhd. me. Bearb. d. Sage vom Gregorius Halle 1886 (Diss.) - Arnoldi Lubec. Greeorius ed. v. Buchwald Kiel 1886. - 7 Hrsg. v. Haupt, Hartmanns Bichlein u. a. H. Leipz. 1881, v. Wackernagel-Toischer 1885, v. Paul Halle 1883 (Texthibl. 3). — Beide hrsg. v. Haupt u. Bech a. a. O. O. Jacob, Das 2. Büchlein ein Hartmannisches. Leipt Diss. 1879. — BMF XXI. H. Kauffmann. Hartmanns Lyrik. Danzig. Progr. 1885.

§ 18. Schon Hartmanns Erec hatte schnell Anklang gefunden, und der erste nach ihm gedichtete Artusroman, der Lanzeld des Ulrich von Zatzikhoven verrät bereits seinen Einfluss; freilich nur in bescheidenem Masse. Denn die Grundfarbe der ziemlich knapp und schmucklos gehaltenen, von Elementen des volksmässigen Stils reich durchsetzten Erzählung erinnert noch mehr an die ältere Dichtungsweise. Zwar gefällt Ulrich sich schon in der ausführlichen Beschreibung höfischer Ausstattung, aber die Darstellung seelischer Zustände, wie sie sich doch sogar schon in der sonst von ihm gleichfalls benutzten Eneide fand, liegt ihm, von einem kurzen und unbeholfenen Liebesmonolog abgesehen, noch fern. Viel weniger denkt er an eine Idealisierung seines Stoffes in Hartmanns Geist. Die Motive der abenteuerlichen Lebensgeschichte seines Helden lässt er so verletzend, die beteiligten Frauencharaktere lässt er so lüstern und niedrig, wie er sie in seiner Ouelle, einer in dieser Version jetzt verlornen französischen Dichtung vorgefunden haben wird. Diese war ihm durch Hugo von Morville zugegangen, einen der englischen Edeln, die für den gefangenen Richard Löwenherz im Jahre 1194 als Geiseln gestellt wurden. Nicht viel später wird Ulrich an die Bearbeitung der Dichtung gegangen sein, und zwar, wenn wir ihn mit einem 1214 als Pleban von Lommis im Thurgau nachgewiesenen Kaplan Uolricus de Cecinchovin wirklich identifizieren dürfen, doch wohl ehe er die Priesterwürde erhielt. Immerhin würde die Behandlung eines derartigen Stoffes durch einen angehenden Geistlichen ein bemerkenswertes Zeugnis dafür sein, dass die neue literarische Richtung, selbst wo sie sich von der allerweltlichsten Seite zeigt, keineswegs auf die weltlichen Kreise beschränkt bleibt.

1 Hrsg. v. Hahn Frankf. 1845. - Bächtold, Der Lannelet des U. v. Z. Frauenfeld 1870. Sch ütze, Das volkstäml. Element im Stile des U. v. Z. Greifswald. Diss. 1883. — Über die Quelle Romania 10, 405 fl.

§ 19. In andrer Weise zeigte sich die Berührung geistlicher und weltlicher Elemente in der durch Hartmann so charakteristisch ausgebildeten höfischen Legende. Eine der höfischen Technik entsprechende Vervoll-

kommnung der Form lässt sich schon in der wohl noch vor dem Erec verfassten oberdeutschen Servatiusdichtung 1 wahrnehmen, in welcher die auch von Heinrich von Veldeke benutzte lateinische Legende geschickt und nicht ohne eine gewisse Neigung zu Schilderungen im weltlichen Geschwack erzählt wird; ebenso in einer Übertragung von Bernos Vita des heil. Ulrich, welche ein Augsburger Priester Albert vielleicht schon um dieselbe Zeit mit stellenweise lebendiger Schilderung der in die Erzählung hinein verflochtenen Kämpfe Ottos I, und unter Verwendung höfischer Ausdrücke dichtete.<sup>2</sup> Aber die Glätte und Leichtheit höfischer Diktion eigneten sich die Legendendichter doch erst unter dem mittelbaren oder unmittelbaren Einflusse Hartmanns an. So zunächst der Österreicher Konrad von Fussesbrunn (urk. 11827), der in unverkennbarer Nachalmung Hartmannscher Erzählungsweise und mit mancherlei Anklängen besonders an den Gregorius die Geschichte der Kindheit Jesu nach einem lateinischen Apokryphon, dem Evangelium des Pseudo-Matthäus, anmutig darstellte." Eng verwandt sind dann seiner Manier die vielleicht auch schon durch Gottfried von Strassburg mitbeeinflussten beiden Dichtungen des Pfatten Konrad von Heimesfurt, deren erste in entschieden höfischer Weise, aber noch mit geringerer Gewandtheit das Ende und die Himmelfahrt der Maria 1 berichtet, während die andere, din urstende 5, mit fortgeschrittener Kunst Christi Passion, Höllenfahrt und Auferstehung unter Einmischung dogmatisch-moralischer Ausführungen erzählt. Beidemal liegen wiederum neutestamentliche Apokryphen als Quelle zu Grunde.

Auch in Mitteldeutschland nimmt die Legende mehr oder weniger die hötische Form an; weniger wo die asketische Tendenz so in den Vordergrund tritt, wie in der von dem Erfurter Ebernand im J. 1216 ziemlich trocken erzählten Wundergeschichte Kaiser Heinrichs II. und seiner Gemahlin Kunigunde;6 um so mehr aber wo schon der Stoff so stark mit weltlichen Bestandteilen versetzt ist, wie die Legende des Kaiser Eraclius, welche ein bairisch-fränkischer gelehrter Dichter, Otto mit Namen, (vor 1204?) nach einer französischen Dichtung des Gautier von Arras anfangs in nahem Anschluss, dann in freierer Weise und unter Mitbenutzung der Kaiserchronik bearbeitete. 7 Der eigentliche legendarische Teil der Erzählung, die Auffindung des heiligen Kreuzes durch den Eraklius, verschwindet fast hinter der im Geiste des byzantinischen Romans gehaltenen Lebensgeschichte des Helden, die durchaus im Tone der ritterlichen Epik mit manchen Anklängen an Hartmanns Erec und mehr noch an Veldekes Eneide erzählt wird; ja die eingeflochtenen Liebesszenen sind bei Otto in viel sinnlicheren Farben ausgeführt als bei diesen seinen weltlichen Vorbildern, und doch will er sein Gedicht als ein Gott wohlgefälliges Werk betrachtet wissen, für welches er des heiligen Geistes Beistand erbittet.

<sup>1</sup> Breg meh einer Hr. d. 14 Jahrb. ZdA 5, 75; Bleve Burchsteke Gern Br. 438. O. Greifeld, Sermide (Berline Diss. 1888) sert die Abdiesung un 1885 und march Angelong. — V. C. Urbeit Leben beng. N. Schmitzel Pr. Minches (M. 1884) and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmitzel and M. Schmi

§ 20. Mochten also in den zunächst nach und neben Hartmann entstandenen weltlich-geistlichen Dichtungen diese beiden Elemente sehon im Stoffe neben einander liegen, oder mochte der geistliche Inhalt nur formal nach dem Vorbilde weltlicher Epik gestaltet werden, eine wechselseitige Durchdringung und Verschmelzung geistlicher und weltlicher Ideen findet sich nicht in ihnen; sie wird erst in der Aufstellung eines Ideales christlichen Rittertumes vollzogen, wie es in den beiden Hauptdichtungen des gedankenvollsten mittelalterlichen Epikers, Wolframs von Eschen-

bach, 1 künstlerischen Ausdruck gewann.

Wolfram stammte aus einem ritterlichen Geschlechte, welches seinen Namen nach dem südöstlich von Anspach gelegenen Städtchen Eschenbach trug. Mit dieser seiner bairisch-fränkischen Heimat ist er dauernd in Verbindung geblieben, obwohl er einen Teil seines Lebens am Hofe des Landgrafen Hermann von Thüringen zubrachte, wo er von den 16 Büchern seines Parzival sicher das 6. und 7., letzteres nicht lange nach dem Sommer des lahres 1203 dichtete, und wo er vom Landgrafen die französische Quelle des Willehalm erhielt, dessen letztes Buch er nach Hermanus im April 1217 erfolgten Tode verfasste. In Eschenbach zeigte man im 15. Jahrh. und später sein Grab.

Ohne gelehrte Bildung, lediglich für den ritterlichen Beruf erzogen, sah Wolfram in diesem seine vornehmste Lebensaufgabe. Und doch schen wir ihn, der sich sogar des Lesens und Schreibens unkundig nennt, in seinen Dichtungen emsiger als irgend einen seiner Kunstgenossen den Geheimnissen des Daseins nachspüren - wenngleich oft auf gar wunderlichen Wegen - und sehen ihn im Parzival einen Stoff bemeistern, dessen ldeengehalt bedeutender war, oder unter seinen Händen bedeutender

wurde, als der irgend eines anderen höfischen Epos.

In der Parzivaltradition hatte sich eine der Artnssagen, welche wie der Lanzelot die ganze Lebensgeschichte des betreffenden Helden umfassen, mit der Legende vom Gral verbunden.2 Der Gral ist hier ursprünglich Christi Abendmahlsschüssel, in welcher bei der Kreuzigung Joseph von Arimathia des Heilandes Blut auffing, und welche dadurch übernatürliche Eigenschaften erhielt; unter anderm wurde sie auch durch Verknüpfung mit einem bekannten Märchenmotiv zu einer unerschöpflichen Speisespenderin und damit zu einem Gral oder Gradale, d. i. eine Schüssel, welche gradatim, reihenweise, verschiedene Speisen neben einander enthält. Die Vorstellungen vom Wesen des Grales sind dann in den einzelnen Behandlungen der Sage verschieden ausgebildet und mehrfach verdunkelt; die Beziehung zum Abendmahl aber blickt überall bewusst oder unbewusst noch durch; so anch bei Wolfram, der, oder dessen nüchste Quelle den Gral im übrigen irrtümlich für einen kostbaren Edelstein ansicht, die geheine Kraft desselben aber tiefsinniger denn andere als den Inbegriff göttlicher Gnade und irdischen Glückes auffasst. Hüter dieses Heiligtumes ist - wiederum nur nach Wolframs Version - der ntterlich-streitbare, keusche und demütige Orden der Templeisen, an ihrer Spitze der Gralkönig, dessen Würde als die beseligende Krone ritterlicher und geistlicher Vollkommenheit erscheint. Der gegenwärtige Inhaber dieses hohen Amtes, Anfortas, ist wegen einer Versündigung seiner unwürdig geworden und mit schwerem Siechtum bestraft. Ihn zu ersetzen ist bestimmt, wer, durch göttliche Gnade auf die dem menschlichen Auge sonst entrückte Gralburg geführt, angesichts der Wunder die er dort schaut die rechte Frage thut - letzteres ein den verschiedenen Versionen gemeinsames, auch sonst verbreitetes märchenhaftes Motiv, welches bei Wolfram eine ethische Wendung dadurch erhält, dass es sich um eine Frage nicht nur nach der Bedeutung jener Wunder, sondern vor allem auch nach dem Leiden des Anfortas handelt, also um eine Frage menschlichen Mitgefühls.

In der Lebensgeschichte jenes Artushelden, des Parzival, spielt der Gral nirgend sonst eine so bedeutsame Rolle wie bei Wolfram. Und doch ist auch ihm diese Lebensgeschichte selhst durchans die Hauptsache. Die naive, von unbestimmten Regungen, Ahnungen und Wünschen hewegte Kindheit, das mutig und unbeholfen auf ein verkehrt aufgefasstes Ziel losrennende Knaben- und fünglingsalter kommt in Parzivals Jugendgeschichte zu lebenswahrstem Ausdrucke. Durch Erfahrung und Unterweisung zu hesonnener Männlichkeit herangereift, erwirbt sich der Held durch die ersten zielbewussten Grossthaten Herz, Hand und Reich eines edlen Weibes, dessen treue Liebe ihm ein Leitstern in allen Lebensstürmen bleibt. Das Glück scheint sein ganzes Füllhorn über ihn ausschütten zu wollen, als es dem Ahnungslosen die verborgenen Wunder des Grals in greifbarste Nähe rückt. Aber er versäumt die entscheidende Frage, und zu spät muss er unter öffentlich entehrenden Vorwürfen erfahren, dass er das eigene Lebensglück und die Erlösung des gequälten Anfortas verscherzt habe. Sich selbst keiner Schuld bewusst, verhittert durch den jähen Wechsel seines Geschickes, lehnt er sich gegen Gott auf; er will gewaltsam und durch eigene Krast den Gral erringen, der ihm nun zum unverrückbaren Lebensziele geworden ist. Erst nach jahrelangem vergeblichem Kämpfen und Suchen geht ihm in den Lehren eines welterfahrenen Frommen, des Einsiedlers Trevrezent, die Erkenntnis eigener Verschuldungen, eigener Unzulänglichkeit und der Überlegenheit göttlichen Willens auf. So wird er denn, geistig geläutert und zugleich in neuen Heldenthaten erprobt, im Vollbesitz männlicher Thatkraft und innerlicher Klarheit, des Gralkönigtumes für würdig befunden; und als er nun auch mit seinem geliebten Weibe wieder vereint wird, hat er endlich den lange erstrebten, durch Heldenruhm, Seelenfrieden und Liebesglück verklärten Giofel des Daseins erreicht.

Diese Entwicklungsgeschichte des Heiden ist der leitende Faden der beichtung, der um freilich in die manigfaligisten Darstellungen eines bewegten ritterlichen Lebens umd Treibens verschungen wird. Ja die umgebende Handlung nimmt mit den Abenteuen des dem Partival eng befreundeten Gawan stellenweise einen gar zu breiten Raum ein, ehenou ein die Vorlache mit der Geschiche vom Parriade Varie Gablien. Die der die Vorlache mit der Geschiche vom Parriade Varie Gablien bei den die Geschiche vom Parriade Varie Gablien Dichtung nachzuweisen sind allu klimstlich. Jedenfalls ist in diesen Partieen das wire Gefallen des Dichtungs and den Weiter des Schichtes an dem bunten Reichtung seines Stoffes

stärker gewesen als die Rücksicht auf die Komposition.

Auf welchem Wege ihm dieser Stoff zugeführt wurde, ist noch nicht lar gestellt. Der Hauptteil seines Werkes stimmt nicht zur im allgemeinen Gange der Handlung, sondern auch in vielen Einzelheiten mit einem Percard des Chriétien von Troyes so überein, dass eine Benutzung desselben nicht abzuweisen scheint. Wolffam selbst aber führt als seine Gewährstamen einen Provenalsen Kyot an, welcher die Geschiete vollständiger und richtiger erzählt habe als Chrétien. Und in der That fehls ie letzteren uicht nur die Vorgeschichte, sondern auch der game sichtige Schlussteil, in welchem Parrival den Gral erwirbt; in dem sonst überstümmende Haupstäche vermisst som abei him neben überscheinen sowie die eig damit zusammenlängende Vorstellung vom Templresenarder. Parrival Arbeit von Guts, einer gestliche Beletzung und Bekehrung wird bei Chrétien uur oberfächlich angedeutet. Ob nun die ettische Verfeung werd seine sowie oder das einer Geschie Beletzung und Bekehrung wird bei Chrétien uur oberfächlich angedeutet. Ob nun die ettische Verfeung werd as einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das einer das e

von Chrétien abweichenden und ihn ergänzenden Vorlage ist, kann man nicht wissen. Irgendwoher muss ihm ein gewisses Material an Namen und Sagenmotiven ausserhalh des Perceval zugeflossen sein; sicher aber ist, dass nicht alles, was er vor Chrétien voraus hat, aus ein und derselben Quelle stammt. Zahlreiche persönliche Auspielungen Wolframs, Zwischenhemerkungen, Reflexionen, die ganze durchaus subjectiv gefärbte Darstellungsweise zeigt von vornherein, wie selbstäudig der Dichter seinen Stoff behandelte. Und nun finden sich neben den wunderlichsten französisch klingenden Namenbildungen auch deutsche und antike Namen, welch letztere ihm erwiesener Massen nicht aus französischer Ouelle, sondern durch gelehrte Überlieferung zugingen. Und mit diesen steht wieder die Einmischung allerlei phantastisch-mystischer Gelehrsamkeit in gewissem Zusammenhange, wie sie sich ähnlich auch stellenweise im Willehalm und da sicher als Wolframs eigene Zuthat findet. Weiter sehen wir dann den Dichter im Willehalm eine von der französischen Quelle offenkundig abweichende Auffassung des Stoffes mit Bewusstsein durchführen, sehen ihm dort Namen in die Geschichte einführen, die er nachweislich aus dem Parzival entnommen hat und sehen ebendort seine Erzählung mehrfach ganz ihre eigenen Wege gehn. Kurz, Wolfram zeigt vielfach dem überkommenen Stoff gegenüber eine solche Unabhängigkeit, dass man für die Erklärung der Differenzen zwischen seinem und Chrétiens Parzival nicht überall gleich mit der verlorenen Dichtung des Kyot bei der Hand sein darf, Dass dieses Werk, ja dass überhaupt ein provenzalischer Dichter Kvot existiert habe, bezeugt niemand ausser Wolfram, und seine Augabe ist mit Widersprüchen und Unwahrscheinlichkeiten verbunden, für welche eine befriedigende Lösung noch nicht gefunden ist,

Die Verschmekzung ritterlicher und christlicher Ideale gewinnt, wie in der Person dies Parizval, so auch in der des Willdahm Gestalt. Parizval will 'des libes prås und ouch der sieb pardis bejagen mit schilt und ouch mit sper', und zur Erlangung des Grallköniguns wird er durch jenen frommen Trevrizent vorhereitet, der hin von sänden schiet und im doch therelichen riet'. Willehalm erreicht durch manhaften Streit im Dienste Gottes ein entsprechendes Ziel. Er ist ein Held und ein Heiliger zugleich, ein Nothefer zu dem kein Rittersaman in der Bedrängnis des

Kampfes vergebens fleht.

Die Geschichte dieses Wilhelm lernte Wolfram aus einer französischen Chanson de Geste, der Bataille d'Aliscans kennen, Graf Wilhelm von Orange hat eines heidnischen Königs Weib, die Arabele, entführt, die zum Christentum übertritt und den Namen Gyburg erhält. Gatte und Vater der Abtrünnigen greifen Wilhelm mit weit überlegener Macht an und schlagen ihn bei Alischanz, Während Gyburg mit den Trümmern des Christenheeres in Orange eingeschlossen wird, wirbt Wilhelm beim römischen König Löys um Unterstützung, entsetzt die Belagerten und bereitet den Sarazenen - wiederum bei Alischanz - eine vollständige Niederlage. Unter seinen Helden zeichnet sich besonders der riesige junge Rennewart aus, von Geburt ein Sarazene und, was noch verborgen ist, Bruder der Gyburg; nach der Schlacht wird er vermisst, und Wilhelm versucht alles ihn aus der Gefangenschaft, in der er ihn vermutet, zu erlösen. Damit endigt das Gedicht, in welchem zwar die Haupthandlung, nicht aber die Geschichte des Rennewart einen Abschluss findet. Wolfram hat es nicht vollendet.

Kampf auf Leben und Tod zwischen Christentum und Heidentum, fanatischer Hass gegen das letztere ist das treibende Motiv der franzö-

sischen Dichtung. Nicht so bei Wolfram. Zwar erwerben sich auch bei ihm die christlichen Ritter durch Verteidigung ihrer Religion die ewige Seligkeit, aber ein blindes Wüten gegen die Heiden hält er weder für christlich noch für ritterlich. Und hier scheut sich Wolfram nicht eine seiner Quelle geradezu entgegengesetzte Anschauungsweise zur Geltung zu bringen. An Stelle des Fanatismus setzt er die Toleranz. In eingelegten Reden, in selbständigen Reflexionen, ja auch durch Änderuugen und Erweiterungen der Handlung verficht er die menschlichen Rechte der Heiden, setzt er auch ihre ritterlichen Tugenden in helleres Licht, lässt er den heidnischen Standpunkt gegenüber dem christlichen zu Worte kommen, und eine dem eigenen Ideale entsprechende Duldsamkeit gegen Andersgläubige sucht er auch seinem Helden unterzulegen. Durchführung dieser sittlich höheren Auffassung musste freilich das ursprüngliche Motiv des unversöhnlichen Gegensatzes zwischen den beiden Religionen notwendig an Bedeutung verlieren. Wolfram schuf einen Ersatz, indem er die Gyburg als Gegenstand des Kampfes mehr in den Mittelpunkt der Handlung rückte. Er hat diese Rolle zu einer ganz anderen Bedeutung herausgearbeitet. Aus Überzeugung Christin und doch voll Pietät gegen ihre heidnischen Angehörigen, ist sie, die eigentliche Ursache des mörderischen Streites, zugleich die berufene Vertreterin jener versöhnenden Ideen. Diesem Zuge weiblicher Milde, dem ihre zärtliche Liebe und Fürsorge für den Gemahl aufs nächste verwandt ist, gesellt sich andererseits eine heldenmütige Festigkeit und Thatkraft, eine Umsicht und Besonnenheit bei, welche sie zur geistig ebenbürtigen Beraterin ihres Mannes erhebt. So ist sie allerdings ein würdiger Preis des Kampfes, und die unwandelbare Zuneigung zu ihr spornt den Willehalm nicht weniger als der Glaubenseifer zu seinen Heldenthaten an. Treue eheliche Liebe bildet einen Grundzug des Helden- und Frauenideals wie es Wolfram im Willehalm sowohl wie im Parzival aufstellt.

Aber auch die Glut und Überschwänglichkeit jugendlicher Minne hat cine seiner Dichtungen zu lebendigstem Ausdruck gebracht. Es sind die Fragmente des Titurel, deren eines das Aufkeimen der Liebe zwischen der kindlichen Sigune, der Urenkelin des Gralkönigs Titurel, und dem jungen Schionatulander meisterhaft schildert, während das andere mitten aus dem Zusammenhange der Fabel heraus ein Abenteuer behandelt, welches Schionatulanders tragischen Untergang im Minnedienste einleitet. Vielleicht versteckt sich in einer jüngeren Dichtung, welche diese Bruchstücke mit verarbeitet (§ 27, 3) noch einiges Wolfram'sche Gut, darunter möglicherweise eine Strophe, aus welcher hervorgehen würde, dass auch der Titurel erst nach des Landgrafen Hermann Tode (1217) verfasst ist;6 iedenfalls scheint der Parzival als bekannt vorausgesetzt zu werden, mit dessen Vorfabel der Titurel in engstem Zusammenhange steht. — Die Form dieses Gedichtes hat mit der Tradition der höfischen Epik vollständig gebrochen. Statt der Reimpaare schuf Wolfram sich eine vierzeilige Strophe, deren lange, durchweg in weiblichen Reimen voll ausklingende Verse dem Pathos der feierlichen Reden und glübenden Gefühlsergüsse gewisser Partieen vortrefflich anstehen, nicht aber dem unbedentenderen erzählenden Teile; und Wolfram liess es bei dem genialen Versuche bewenden.

Wie sich im Titurel Wolframs Epik der Lyrik nähert, so umgekehrt in seinen Liedera die Lyrik der Epik. Von den wenigen Erzeugnissen seines Minnesanges, die wir besitzen, gehört der bedeutendste Teil der Gattung des in Gespräch und Erzählung verlaufenden Tageliedes an. Das Heraufdämmern des Morgens, der Mahnruf des Wächters, das Zögern der Liebenden, die letzten Zärtlichkeiten und der Trennungsschmerz — das alles vereinigt Wolfram zu merkwürdig stimmungsvollen Gesambildern. Und doch stellt er schliesslich auch hier wieder dieser verstohlenen Minne, die er so meisterhaft darzustellen weiss, die offien eheliche Liebe als die

allein wahrhaft heglückende entgegen.

Überall verschafft sich eben die höhere sittliche Lebensauffassung Geltung, durch die Wolfram seine Kunstgenossen überragt. Für einen Moralprediger darf man ihn freilich nicht halten. Er lässt der Sinnlichkeit ihr volles Recht und er ist nicht zaghaft wo er ihr das Wort gibt. Geistliche wie hößsche Prüderie liegt ihm fern. Seine Erzählung und seine Charakterzeichnung ist von kräftigerer Realistik als sie dem Kunstepos sonst eigen ist. Er berührt sich darin mit der Volksepik, der er überhaupt näher steht als andere höfische Dichter: er flicht Beziehungen auf die nationale Heldensage ein, scheut sich nicht vor der Verwendung mancher volksmässigen Formel, benutzt im Willehalm ein französisches Volksepos als Quelle und versucht im Titurel den sonst nur in der nationalen Dichtung üblichen strophischen Bau. Die der letzteren noch weniger entfremdete, ältere höfische Erzählungsweise ist ihm sympathischer als die neuere, verfeinerte Form. Heinrich von Veldeke nennt er mit Verehrung, Hartmann von Aue nicht ohne eine gewisse Opposition. Bei alledem ist seine Kunst eine entschieden höfische, sogut wie die Veldekes. Er dichtet wie dieser ausschliesslich für ein adliches Publikum, und eine spezifisch ritterliche Anschauungsweise durchdringt seine Poesie nach allen Richtungen. Das Lebensideal, welches er in ihr aufstellt, zeigte sich als ein religiös verklärtes Rittertum; aber auch die ganze Darstellungsart bewegt sich im ritterlichen Ideenkreise. Seine überaus bilderreiche Sprache? schöpft ihre Vergleiche und Metaphern mit einer höchst charakteristischen Vorliebe aus dem ritterlichen Leben. Eine überraschende Fülle sinnlicher Anschauung gibt sich in den Bildern dieser und anderer Art kund. Nicht selten macht seine Phantasie dabei die tollsten Sprünge und verbindet das Allerentfernteste. Teilweise um eine humoristische Wirkung zu erzielen. Denn ein in der idealistisch-realistischen Doppeluatur des Dichters wurzelnder Humor tritt bei seiner durchaus subjektiven Auffassung und Behandlung des Stoffes in mannigfaltigen Formen allerorten zu Tage.8 Aber Wolfram sucht auch das Entlegene, Ungewöhnliche um seiner selbst willen. Er verschmäht geflissentlich den einfachen Ausdruck und spielt durch verdunkeinde Umschreibungen mit dem Leser Versteck. Diese Richtung auf das Seltsame, Rätselhafte lässt ihn auch jene abenteuerliche Gelehrsamkeit in seine Dichtung einmischen, lässt ihn an den wunderlichsten Namenbildungen und Namenhäufungen Gefallen finden und mancherlei Andeutungen vou Sagenmotiven geben, welche in ihrer Abgerissenheit seinem Zuhörerkreise unverständlich bleiben mussten. Planheit und Gefälligkeit ist nicht Wolframs Sache; weder im Stile noch in der Metrik. Seine Verse sind im Parzival oft genug recht holprig, im Willehalm schon besser, aber von dem leichten Flusse Hartmannscher Poesie sind alle seine Dichtungen weit entfernt. Trotz alledem bleiben Wolframs Werke mit ihrem tieferen Ideengehalt, ihrer kräftigen Charakteristik, mit der Sinnlichkeit und fesselnden Originalität ihrer Darstellung weitaus die bedeutendsten Erscheinungen auf dem Gebiete der höfischen Epik.

<sup>1</sup> Bötticher, Die Wölfran-Literatur seit Lachmann. Berlin 1880. Belger, Haupt als akad. Lehrer Berl. 1879. S. 272 ff. Belfran v. E. hrsg. v. Lachmann <sup>4</sup> Berlin 1879. Wolfram se Parsival u. Titurel hrsg. v. Bartsch <sup>2</sup> 1875 – 7 (Deutsche Klanifer des M.A.). – <sup>2</sup> Gralsage: PBB 3, 304; Birch-Hirsehfeld, Sage v.

töral Leipe. 1877. Martin QF 42. - 3 Hrsg. (mit den Fortsetzungen) von Polivin Perceval le Gallois T. II.—VI Mons 1866. Über Wolfrans Verhöltnis zu Chr. Germ. 3. 81. 4. 414. ZfdPh 17. t. - Zur Komposition des Parzival: Bötticher, Dar Hobelied vom Rittertum. Berlin 1886, - ' Kvot wird erst im 8. Buche zum erstenmole genannt; er soll aus den fabelhaftesten Quellen geschöpft haben; er, der Provenzale', müsste nicht provenzalisch, auch nicht, wie Bartsch germ, Studd. 2, 114 nachzuweisen suchte, in einem provenzalisch-trangösischen Mischdialekt, sondern französisch gedichtet haben (Romania 1875, S. 148). Dass Wolfram mit seinem Kvot von Provence den Franzosen Guiot von Provins meine, suchte besonders San Marte A. Schulz) Parzinalstudien I nachznweisen; aber auch von Guiot ist nirgend bezengt, dass er einen Parzival gedichtet habe, und die Beziehungen zwischen seinen von San Marte a, a. O. heransgegebenen didaktischen und lyrischen Dichtungen einerseits und Wolframs Alsweichungen von Chrétien andrerseits sind nicht angetan die Hypothese zu stützen. - 2 Hrsg. v. Jonek bloet, Guillaume d' Orange La Haye 1854; von Guessard, Anciens poètes de la France X, 1870. San Marte, Wolframs Wilhelm u. sein Verhältnis zu den afrz. Dichtungen gleichen Inhaltes. Quedlinb.-Leips. 1871. Saltzmann, Wolframs Willehalm u. seine Quelle, Pillauer Progr. 1883. 4 ZfdA 18, 293, 26, 145. Bartsch (Germ, t3, 1 fL), der wie vor ihm Pfeiffer den Titurel vor den Parzival setzt, ändert die Strophe, so dass sie auf den lebenden Landgrafen geht und socht aus der jüngeren Dichaung als Wolframs Werk zwei grössere Stücke herzustellen, die er in seine Ausgabe als 2. und 4. Fragment aufgrössere Mücke herzustellen, die er in seine Ausgabe als 2. und 4. Fragment auf-genommen hat. — B ock, Wolfeam Bildie, für Freud u. Leid QF 33. — K au i., Schers und Humor bei Wolfram Heiller, 1878. Start ck, Durntulingsmittel den Wolf-ramschen Humors Schwerin 1879. Progr. Ferner zum Stilt. ZhiPh 5. 1. Germ. 21, 257. P. T. Förster. Zur Sprache u. Peris Wilframs Leipz. Diss. 1874.

§ 21. Die beiden so grundverschiedenen Stilarten Hartmanns und Wolfranis hat ein Landsmann des letzteren, Wirnt von Grafenberg in seiner ersten und soviel wir wissen einzigen Dichtung, dem nach 1204 und wohl nicht später als 1210 gedichteten Wigalois, nachgebildet. zösische Quelle, der bel Inconnu des Renauld de Beaujeu floss ihm nur durch unvollständige und ungenaue Mitteilungen eines Knappen zu, welche Wirnt nicht ohne mancherlei Änderungen, Kürzungen und erhebliche frei erfundene Zuthaten benutzte. Dabei lag es ihm jedoch fern, in diesem hiographischen Arturroman etwa die fortschreitende Entwicklung des Helden zur Darstellung zu bringen, wie es Wolfram im Parzival gethau, oder der Handlung ein bestimmtes psychisches Problem unterzulegen nach Art von Hartmanns Erec und Iwein; er beabsichtigte nichts weiter, als eben eine Reibe von Ritter- und Lichesabenteuern zu erzählen; aber er erzählt sie in gebildeter, ansprechender, wenn auch wenig origineller Darstellung, und er sucht den Gehalt seines Werkes durch Einstreuung von Sentenzen und lehrhaften Betrachtungen zu heben, welche von ernsthafter Auffassung der Ziele des Rittertums, von gesunder Moral, von hiederem und bescheidenem Sinne zeugen. Seine Anschauungsweise wie sein Stil ist Hartmann am nächsten verwandt, dessen Erec, armen Heinrich und Iwein er benutzt hat. Erst in der zweiten Hälfte seiner Dichtung zeigt sich auch der Einfluss der sechs ersten Bücher des Parzival, teils in Reminiszenzen, teils anch in der Ausdrucksweise, die trotzdem auch hier viel mehr das Hartmannsche als das Wolfrausche Gepräge trägt. 3 Von den Traditionen der volksmässigen Poesie hat Wirnt sich nicht ganz losgesagt. Der Brauch mancher älteren Dichtung, bei Anwendung der Reimpare doch grössere Versgruppen verschiedenen Umfangs durch die besondere metrische Form des Schlusses abzurunden, mag bei ihm noch nachwirken, wenn er die einzelnen Abschnitte seiner Erzählung jedesmal mit einem Dreireime abschliesst.

Hrsg, mit Wörterbuch v. Benecke Berlin t819; von Pfeiffer Leipz. 1847.
 Ingenau hrsg. v. Hip pe au Paris 186a. Vgl. Bet hge Wirnt. r. G. Berlin t881.
 Genn. 20. 421, 332. M. Irrg aug. Zum Wigdeit Halle 1887. Diss.

§ 22. Wenn Wirnt zwischen Hartmann und Wolfrau eine Brücke schlägt, so hat dagegen ein schärfer urteilender Zeitgenosse den Unterschied zwischen den Kunstrichtungen der beiden grell beleuchtet und sehr ensschieden für Harmann und gegen Wolfram Partei genommen. Es ist
Gottfried von Strassburg, der an einer viel bewunderten, von den
ezitgenösischen Dichtern handenden Stelle seines Trittam die Reinheit
und Klarheit, den gefälligen Schmuck und die zuthaliche Ammut Hartmannscher Dichtung fein charakterister und begeistert lobt, während er einen
unberufenen Nebenbuhler seines Lieblings oh seiner abenteuerlichen Geschichten, seiner holperigen, baracken, unverständlichen Darsetzlung and
seiner schwindelhanten Gehemburert auf das hartselsen kann, zeigt ausser
bestimmten Anspfelungen auf dies Werk besonders der Umstand, dass der
herbe Tadel thatsächlich und ausschliestlich die oben hervorgehobenen
Schwächen Wolfmanscher Mainer trifft.

Aber Gottfried charakterisiert hier nicht allein Hartmann und Wolfram, er charakterisiert auch damit zugleich sich selbst. Der tiefe Widerwille gegen den letzteren, die lebhafte Sympathie für den ersteren deutet schon auf eine Kunstauffassung hin, welche durch seine eigene Dichtung, den Tristan, durchaus bestätigt wird. Gottfried hat vor allem ein sehr feines Formgefühl. Glatte und leichte Verse mit wohllautenden Reimen, durchsichtige Verständlichkeit und zierliche Anmut der Erzählung sind ihm die ersten und notwendigsten Erfordernisse der Poesie, die er bei Wolfram vernachlässigt, bei Hartmann erfüllt fand, und die er selbst mit gesteigerter Kunstfertigkeit im vollsten Masse befriedigt. Ia er thut darin des Guten zu viel. Er gefällt sich allzusehr darin, zum Beweise seiner Meisterschaft über die Sprache mit Worten, Wortanklängen und Reimen zu spielen; er liebt es allzusehr, ein und denselben Begriff in synonymen Worten, ein und denselben Gedanken in mannigfachen Wendungen geschickt zu variieren, oder verschiedene Begriffe und Gedanken neben einander zu stellen und zu kontrastieren, zu teilen und wieder zu vereinigen, und seine Rede wird eladurch bei aller Zierlichkeit eine übermässig wortreiche, wie ihn denn andererseits auch das Streben nach Deutlichkeit leicht zur Umständlichkeit führt. So geht Gottfried mehr in die Br. ite. Wolfram mehr in die Tiefe.

Und nicht nur die Darstellungsweise, auch die Lebensanschauung der beiden ist eine grundverschiedene. Das Wolframsche Ideal eines christlichen Rittertumes ist Gottfried ganz fremd; dem Christentum wie dem Rittertum steht er recht kühl gegenüber; gegen jenes gestattet er sich einmal einen freigeistigen Spott, diesem lässt er zwar in seiner Erzählung so viel Raum wie es eben der Stoff an die Hand gah, von eigener Bcgeisterung für ritterliche Ideale aber und von einem Erfülltsein durch ritterliche Anschauungen findet sich bei ihm keine Spur. Gottfrieds Lebensideal ist ein gemütvoller Genuss des Daseins, welcher nur durch jenes höfische Gesetz des guten Tones, des gefälligen Anstandes eingegrenzt wird; sein Gipfel ist die Minne; nicht aber das von Wolfram gefeierte ruhige eheliche Glück, sondern die des Gesetzes nicht achtende freie Liebe, die durch Gefahren und Leiden nur an Glut und Reiz gewinnt. Von dieser Anschauung ist Gottfrieds Dichtung durch und durch erfüllt, und wenn man Wolframs Parzival als das Hohelied vom Rittertume bezeichnet hat, so kann man Gottfrieds Tristan nicht minder treffend das mittelalterliche Hohelied von der Minne nennen.

Als eine Erzählung für Liebende lässt Gottfried selbst nach Worten der Einleitung sein Gedicht hinausgehen, und das dort angegebene Grundmotiv desselben, Seligkeit der Liebe auch im Leiden, durchklingt schon deutlich genug die Vorgeschichte von Riwalins und Blancheflurs heimlicher,

tragisch ausgehender Minne, deren Frucht der Held des Gedichtes ist. Wenn nun weiter zunächst Tristans Jugendgeschichte, seine Erziehung beim treuen Rual, seine Entführung, der erste Aufenthalt an seines Oheims Marke Hof, ausser unmittelbarem Zusammenhange mit jenem Grundmotive steht, so ist es doch auch hier vor allem ein psychologisches Iuteresse was die Erzählung in Anspruch nimmt; denn die Charakteristik dieses echt höfisch gewandten, artigen und über seine Jahre klugen Musterknappen fesselt mehr als der Bericht von seinen Erlebnissen. Von Tristans erstem Zusammentreffen mit Isolden an aber bildet das Verhältnis der beiden die eigentliche Seele der Handlung. Tristan hat im Kampfe für Markes Land Morolt, Isoldens Oheim, erschlagen, von ihm selbst aber eine Wunde erhalten, welche niemand als Morolds Schwester, Isoldens Mutter, heilen kann. Als Spielmann verkleidet, führt der sieche Tristan sich bei ihr ein. und während er die Tochter in seiner Kunst unterrichtet, findet er durch die Mutter die gesuchte Genesung. Da wir aber gleich bei seiner ersten Begegnung mit der jungen Isolde auf die spätere Liebe der beiden hingewiesen werden, so erhält dadurch schon das Interesse, welches wir an Lehrmeister und Schülerin nehmen, seine ganz bestimmte Richtung. Mit wachsender Spannung sieht man danu Tristan für Marke um Isolden werben, sieht Isolden gegen den endlich erkannten Mörder ihres Oheims von einem tödlichen Hasse erfüllt, der in einer äusserlichen Versöhnung nur gedämpft, nicht gestillt wird, bis dann plötzlich, während Tristan sie dem Marke als Braut beimführt, durch den Genuss des Minnetrankes der Umschwung eintritt und der Hass sich in heisse Liebe wandelt. Das Aufsteigen, Bewusstwerden und zögernde Bekennnen der wechselseitigen glühenden Neigung wird mit so vollendeter Kunst geschildert, dass man darüber fast das Ausserliche dieser Inokulation der Liebe durch den Trank vergisst. Von da an verfolgen wir dann die Entwickelung dieser Leidenschaft an einer langen Kette von Betrügereien, mit denen Marke schon von seinem Hochzeitabend an hintergangen wird, durch einen steten Wechsel von Gefahren und Genüssen hindurch. Des Dichters begeisterte Hingabe an die Idee von der Allgewalt der Minne und seine Meisterschaft in der Schilderung ihrer psychischen Wirkungen muss dabei immer wieder hinweghelfen über den verletzenden Stoff und über die sittliche Stumpfheit, die in der rückhaltlosen Parteinahme für das ehebrecherische Liebespaar und in den wunderlichen Versuchen dem guten Marke anch noch möglichst die Schuld an seinem Unglück aufzubürden, offen zu Tage tritt. Auf die Darstellung der leidenschaftlich hingegebenen, in allen Anfeindungen beständigen Liebe, sollte der Schlussteil ein neues psychisches Problem bringen: Tristans Leidenschaft für seine Isolde wird durch die liebende Hingebung einer anderen Isolde, welche ihre Neigung erwidert wähnt, auf die härteste Probe gestellt. In der Schilderung der inneren Zweifel und Kämpfe, welche sich dabei des Helden bemächtigen, bricht die Dichtung ab.

Das beit Ellhart allein herrschende stoffliche Interesse ist bei Gottfried durch das psychologische zurückgerdingt; bare die von jeme abserliende Auffassungs- und Behandfungsweise der Fabel ist nicht ausschliesslich Gottfrieds gestigtiges Eigentum. Er wurde auf sie sehon durch seine französische Quelle geführt. Gottfried seibst sagt, dass er der Version des Thomas und Brahaje folge. Von der frausosischen Fristandichtung eines Thomas liegen Fragment ein roch mit dem letzten Teile von Gottfrieds unwellendeter Erzählung deckt. Die Überreinstinnung ist so gross, dass

hier an der Benutzung dieser Dichtung durch Gottfried kein Zweifel walten kann. Andererseits steht nun eben dies Bruckstück und weiter auch der übrige Teil der Fragmente, welcher den von Gottfried nicht mehr bearbeiteten Teil der Sage enthält, in genauem Einklange mit einem altnordischen und mit einem altenglischen Tristan, so dass auch ihnen diese französische Dichtung als Quelle gedient haben muss. Da nun aber jene vollständig überlieferte altnordische und altenglische Tristanversion auch in dem ganzen vorangehenden Teile nicht nur in der Hauptsache, sondern auch in zahlreichen Nebendingen mit Gottfrieds Erzählung derartig übereinstimmt, dass hier für die drei Texte eine gemeinsame Quelle notwendig vorauszusetzen ist, so ergibt sich die Aunahme, dass diese Quelle eben auch hier wieder jenes französische Gedicht des Thomas gewesen ist, welches von den dreien an den vergleichbaren Stellen erwiesener Massen benutzt wurde. Da das Werk des Thomas auf einer Bearbeitung verschiedener kleinerer Tristandichtungen und Sagen beruhte, so trug der Inhalt desselben keinen völlig einheitlichen Charakter, wohl aber die Behandlung des Stoffes, welche im Gegensatze zu der von Eilhart benutzten spielmannsmässigen Version durchweg im höfischen Geschmack und Stile gehalten war. Dieser seiner Vorlage hat Gottfried sich in allem Thatsächlichen so genau angeschlossen, dass er selbst Widersprüche der Erzählung dabei mit in Kauf nahm. Aber auch in der Art der Darstellung, in der Hervorkehrung des Seelischen, in dem feinen höfischen Tone der Charakteristik, der Erzählung und der Reflexion, selbst in gewissen Eigenheiten des Stils liess er sich durch sie beeinflussen, wie er denn auch mit französischen Floskeln seine und seiner Helden Rede reichlich verschnörkelt. - Doch hat Gottfried die durch Thomas empfangenen Anregungen auch selbständig fortgebildet. Die aus der Vorstellung von der Allgewalt der Minne fliessenden Betrachtungen, die Seelenmalereien und gewisse allegorische Deutungen und Wendungen sind zweifellos zum Teil ebensowohl sein freies Eigentum wie jene von feinem Kunstsinn zeugende Beurteilung der deutschen Dichter. Die Färbung der Erzählung ist decenter und uoch um einen Grad höfischer als in der Vorlage. Und die vollendete llerrschaft über Sprache und Vers bleibt natürlich sein unbestreitbar selbståndiges Verdienst,

In Gottfrieds Tristan hat die spezifisch hönfsche Bildung mit ihrem verinneren Formgefühl, ihrem gesteigerten Empfindungsleben, hiere äusserlichen Moral und ihrer Abhängigkeit von den framönischen Mustern ihren vollendeten Ausdarduck gewonnen. Dass seine Kumst nach der formalen es Seite hin die des Wolfram übertrifft, hat dieser selbst in seinem Willehalm anerkann; für die eigenartigen Vorzige der Dichtung Wolframs hatte dagegen Gottfried kein Verständnis; nichtselestsoweniger wird er so gut wie seine übrigen Kunstgenossen durch sie in Schatten gestellt.

Dass Gottfried auf den Parzival, und Wolfram im Willehalm wiederum auf den Tristan Berusp innium, remöglicht um sie de Mrässung des letzteren in die Zeit um 1210 zu setzen. An der Vollendung seines Werkes wurde Gottfried nach dem Zeugnis eines Fortsetzers durch den Tod verhindert. Erwas weiteres lässt sich über seine Lehensgeschiehte nicht ermätteln. Von des der die Tod verhindert einigen Iyrischen und dichtaktischen Dichtungen die unter seinem Namen überüfert sind, scheinen nur zwei, nicht sonderlich charakteristische Sprüche wilklich von ihm herzurültren.

Gottfrieds Tristan hrsg. v. Groote Berlin 1821; von v. d. Hagen Breslau 1823; von Massmann Leipz. 1843. von Bechstein 3. A. Leipz. 1890 (deutsche Klassiker des MA.) — Eingebeude Charakteristik Zfd visters. Gymn. 19, 533 ff. Still: Strausburger Studien 1. 1; Heidingsfeld. Goffried v. St. als Schüler Hartmannu Leign, Diss. 1887. — Die Fragmente des Thomas in Teistan publ. p. M. ichel Vol. III. II. Londre 1835. 9. Verbildins an Quelle ZfdA 14, 222. AfdA 8, 211; besonders K. 61bing, Die moedische und die engle Version der Trittanage I. H. Heibronn 1878.—83. Gotther. Die Sage von Trittan u. Indde I. II. München 1887, Die beiden Sprüche Zfd die, Gymn. 19, 560.

# DAS HÖFISCHE EPOS NACH GOTTFRIED VON STRASSBURG.

§ 23. Gottfrieds einseitiges Urteil über Wolframs Kunst wurde von den Dichtern der Polgezeit nicht geteilt. Sie vereiren Hartunann, Wolfram und Gottfried neben einander als die grössten Meister höfsicher Dichtung und sich selbst füllen sie als deren Epigienen. Die Gegensätze welche wir vorhin so scharf hervortreten sahen sind damit abgeselwücht, aber sie sind deshalb noch nicht aufgebehene. Zwar der Einfluss von Hartmannsweniger scharf ausgeprägter Kunstweise verbreitet sich zienlich gleichmässig über gann Oberedeusschand, aber die Verschiedenheit der Richtungen Gottfrieds und Wolframs lässt sich in wesentlichen Zügen an der Dichtung ihrer Stammesgenossen verfolgen.

Der feinere höfische Ton und der zierlichere, an rhetorischen Kunstmitteln reichere Stil wird bei den alemannischen Dichtern gepflegt; eine dem Volksepos näher stehende, derbere, realistischere und nüchternere Auffassungs- und Erzählungsweise ist bei den bairisch-österreichischen zu beobachten. lene beschränken sich auf die Form der gleichmässig fortlaufenden Reimpaare; diese lassen daneben auch Gliederung in Strophen oder in Absätze mit dreireimigem Schlusse eintreten. Jene bearbeiten fremde Stoffe, und gewissenhaft folgen sie ihren französischen oder lateinischen Quellen. Wo diese dagegen wirklich eine französische Vorlage benutzen, schalten sie damit so frei wie Wolfram und Wirnt; aber sie setzen sich auch selbst ihre Erzählung zusammen, unter Erdichtung einer französischen Quelle und unter Verwertung von Motiven, die sie besonders Hartmann, Wolfram und Wirnt entlehnen; oder sie greifen weiter in die heimische Literatur zurück, um Dichtungen des 12. lahrhs. (Ernst, Kaiserchronik, Roland) neu zu bearbeiten und fortzusetzen; vielfach folgen sie auch mündlicher Überlieferung, oder sie entnehmen der Gegenwart Stoffe, die dann teilweise auch wieder mit anderweitig überkommenen Sagenelementen verschmolzen werden.

Dass demnach das Wesen der hößischen Epik in Alemannien Gotteid, in Bäseri und Österreich, Wolfam näher steht, ist klar. Es sind vielfach, nur ganz indirekte Einflüsse und Nachwirkungen der Kunstibung jener beiden, welche sich da geltend machen; ide Eigenart der Stammescharaktere, die besondern landschaftlichen Verhältuisse, welche die Berührung um Frankreich dort erleichtern, hier erschweren, also Bedingungen, donen sowohl die Meister sist die Epigonen unterliegen, komen zur Erklärung ihrer Beziehungen mit in Betracht. Aber auch als ummittel bare Vorbilder gelten die beiden grossen Dichter zunüchst und vor alleinen Stammesgenossen, und ihrer cheftstetleich, auf der anlern zu einer geschraubten und dunkeln, von gelehrtem Bombast strotrenden Ausdrucksweise übertrieben den Ausdrucksweise übertrieben.

#### BAIERN UND ÖSTERREICH.

§ 24. In den österreichischen Ländern findet die höfische Epik zuerst an Heinrich von Türlin einen Vertreter, der vermutlich einer kärutischen Familie dieses Namens angehörte und um 1215 20 sein Hauptwerk, einen umfangreichen, recht planlosen Artusroman, die Krone (näml. der Abenteuer) dichtete. Ursprünglich auf eine Geschichte des Artus angelegt, geht das Werk bald in eine mit Chrétiens Perceval vielfach übereinstimmende Erzählung der mit der Gralsage verbundenen Abenteuer Gaweins über. Sein Stoff ist angenscheinlich aus recht verschiedenen Elementen gemischt; gewiss hat Heinrich ihn nicht, wie er glanben muchen will, einem einzigen umfangreichen, von Chrétien verfassten Gedichte entnommen, sondern verschiedene französische Überlieferungen sowie eigene Erlindangen und Reminiscenzen haben daran ihren Anteil. Gewisse Motive stammen aus Wirnts Wigalois; Wolframs Parzival hat auf den Inhalt wie auf die Darstellung eingewirkt; vielfach ahmt er Hartmann nach, dessen Tod er lebhaft beklagt und den er vor allem als einen Lehrer höfischer Zucht und Frauenverehrung preist. Wie äusserlich freilich bei Heinrich diese Verherrlichung edlerer höfischer Sitte und wie wenig er selbst dem Harimann geistesverwandt ist, zeigen die Derbheiten und Obscönitäten in dencu sich seine Dichtung gefällt. Vor allem steht die Erzählung von der Keuschbeitsprobe an Artus Hof im grellsten und verletzendsten Gegensatze zu allem seinem hötischen Gerede von Frauentugend und Frauenverebrung. Und gerade dies Motiv sagte ihm so zu, dass er es in der Krone zweimal behandelte, nachdem er es vorher schon einmal in einer anderen Dichtung ausgeführt hatte. Der Anfang der letzteren liegt uns in der unvollständig und anonym überlieferten Erzählung vom Mantel vor. 2 welche sich zunächst dem französischen Fabliau du mantel mautallié anschliesst, dann aber andere Wege einschlägt.

<sup>1</sup> Hosg, v. Scholl Lit. Ver, XXVIII. Vgl. Reissenberger, Zur Krone Heinricht v. T. Graz 1873. — <sup>2</sup> Ais Heinrichs Werk analogewiesen und hog, von Warnattech in Grom. Abhandlungen II Bredau 1883.

Während Heinrich von Türlin also doch teilweise noch aus französischen Quellen schöpfte, hat ein nicht viel jüngerer Dichter, Stricker, der wenigstens zeitweilig in Osterreich das Gewerbe des Fahrenden trieb, cine überaus abenteuerliche Artusdichtung aus eigener Phantasie, wenn auch unter Verwertung einzelner überlieferter Motive geschaffen. Daniel rom blühenden Tal ist der Held dieser Erzählung, in welcher das unglaublichste Wunder- und Zauberwerk eine hervorragende Rolle spielt. Neben erfundenen Heldennamen treten auch die aus den älteren Dichtungen bekaunten Erec, Iwein, Gawein, Lanzelot und Parzival auf. Als Gewährsmann fingiert der Dichter den Alberich von Besancon, also den Verfasser des französischen Alexander, dessen Namen er aus Lamprechts deutscher Bearbeitung kannte. Denn die Dichtung des 12. Jahrhs, war ihm nicht fremd. Konrads Rolandslied hat er als Grundlage eines Gedichtes von Karl dem Grossen 1 benutzt, in welchem er das 'alte mære' aus eigener Sagenkenntnis namentlich am Anfang und gegen das Ende erweiterte und dasselbe sonst weniger inhaltlich als formell nach den gesteigerten Anforderungen der Technik umgestaltete. Der Ton seiner Erzählung ist einfach, teilweise nüchtern, in dem durch das alte Vorbild beeinflussten Karl wold noch mehr als im Daniel, wo er mehr Fühlung mit Hartmann zu suchen scheint; der Stil des Volksepos klingt in beiden Dichtungen durch, Von der Minne und ihren seelischen Wirkungen weiss er nicht viel zu berichten, seine Reflexionen sind mehr moralisch-lehrhafter Art, wie denn der Fahrende als des Frauendienstes und der Minuedichtung nicht würdig galt, während die Didaktik ihm von altersher ein vertrautes Gebiet war. Auch Stricker hat letzteres in selbständigen kleinen Reimpaar-Dichtungen

bebaut, in denen er vom Standpunkte österreichischer Verhältnisse aus das Schwinden einer weltfrohen, kunstsinnigen Zeit, das Hereinbrechen roher Genusssucht und gemeiner Laster beklagt und dem gegenüber das alte Ideal eines durch Frauenverehrung und Kunstförderung veredelten Rittertumes hochhält.2 In diesen moralisch-satirischen Ausführungen tritt schon mehrfach ein symbolisches Element hervor, welches in einer besonderen Gattung von Dichtungen durch den Stricker charakteristisch ausgeprägt wurde. Es ist eine andere Form der schon von seinem Standesgenossen Herger gepflegten Fabel und Parabel, welche der Dichter selbst bispel nennt. Ein kleines Bild oder auch eine mehr oder weniger ausführliche Erzählung aus dem menschlichen Leben, aus der Tierfabel wird vorangestellt, daran aber in der Regel nicht eine Auslegung der einzelnen Züge oder eine kurzgefasste Moral, sondern eine meist recht umständliche lehrhafte Auseinandersetzung angeschlossen, die oft schlecht genug zu dem Vorausgegangenen passt. Viel besser gelingt hier meist die Erzählung, und von der vorteilhaftesten Seite zeigt sich des Dichters Kunst wo er die Moralisation kurz und nebensächlich behandelt, oder ganz auf dieselbe verzichtet. In lateinischer Form schon der Ottonenzeit geläufig, von den Spielleuten gewiss auch längst in mündlicher Überlieferung gepflegt, tritt mit diesen kleinen Dichtungen die Gattung des poetischen Schwankes zuerst in den Kreis der deutschen Literatur, und der leichte gefällige Vortrag wie die humoristische Pointierung lässt sie als eine entschiedene Bereicherung derselben erscheinen. Ausser einigen kleineren Stücken der Art sind diese Vorzüge besonders einem Cyklus solcher komischen Erzählungen eigen, welchen der Stricker um die Person des Pfaffen Amis,3 einen Vorläufer des Eulenspiegel, vereinigte.

Strickers Dichtung blieb nicht ohne Einwirkung auf die Folgezeit. Rudolf von Ems nannte in dem 1231-38 gedichteten Wilhelm von Orlens den Daniel vom blübenden Thal mit Anerkennung, und im Alexander bemerkte er, der Stricker könne, wenn er wolle, vute Erzählungen dichten. Einem österreichischen Artusroman diente der Daniel mit zum Vorbilde. Der Karl wurde handschriftlich stark vervielfältigt und in späteren Weltchroniken benutzt. Vor allem aber wurden die Beispiele und Schwänke verbreitet und nachgeahmt, und Strickers Vorgang hat wenigstens dazu beigetragen, dass die kleinere poetische Erzählung von nun an dem höfischen Epos den Rang streitig macht. In grosser Anzahl treten diese kleinen Dichtungen scherzhaften und ernsten, novellistischen und legendarischen, obsconen und moralischen Inhaltes in der Folge zu Tage. Stoffe, welche teilweise vom Orient aus das ganze Abendland durchwandern und mit grösseren oder geringeren Wandelungen bei den verschiedensten Nationen auftauchen, werden teils nach mündlicher Überlieferung, teils nach lateinischen Aufzeichnungen, teils im Anschlusse an französische Fabliaux in deutschen Versen bearbeitet. 4 Die Namen der Verfasser sind nur zu geringem Teile überliefert; aus dem bairisch-österreichischen Gebiete gehört zu ihnen Herrand von Wildonie, ein vornehmer Steiermärker (urkdl. 1248/78), der ausser einigen Minneliedern vier Erzählungen der Art dichtete, darunter zwei welche dieselben Stoffe wie Strickersche Dichtungen behandeln, 5

Mehr den Charakter einer Sammlung von Novellen, Schwänken und Anekdoten als den eines historischen Werkes trägt die Welterbronis welche der Wiener Bürger Jans genannt Jansen Enikel gegen Ende des Jahrhunderts (nach 1277) unter Benutzung der Kaiserchronis in derbem, der niederen Volkspoesie vielfehr verwandem Tone kunstlos genug zusammen-

Ein in ähnlichem Geiste und Stile gehaltenes Fürstenbuch von Osterreich 6 liess er bald darauf folgen.

Ein düsteres, aber augenscheinlich treues und anschauliches Sittenbild aus seiner Zeit entwarf ein bairischer Dichter Wernher der Gartenære in seiner 1236 50 verfassten kleinen Erzählung vom Helmbreht, einem Bauernsohne, der ein Rittersmann werden wollte und als Wegelagerer ein grausiges Ende fand. Das über seinen Stand hinausstrebende Bauerntum und ein uuter seinen Stand versunkenes Rittertum wird derb naturalistisch und mit schonungsloser Härte, doch zugleich mit einem wehmütigen Rückblick auf eine vergangene bessere Zeit dargestellt.7

Dass aber thre Ideale auch damals noch begeisterte Verfechter im Ritterstande fanden, zeigt am besten eine andere Erzählung aus dem Leben der Zeit, der 1255 verfasste Frauendienst des Ulrich von Lichtenstein. Der Dichter, um 1200 aus einem angeschenen Steirischen Geschlecht geboren, spielt in der Geschichte seines Heimatlandes als ein gewandter, berechnender und bis zur Gewaltthätigkeit thatkräftiger Mann eine nicht unbedeutende Rolle. In jener poetischen Darstellung seines Liebelebens zeigt er sich als ein sonderbarer Schwärmer, der die phantastische Welt der Artusromane in die Wirklichkeit übersetzt und zu Ehren seiner Dame in den abenteuerlichsten Verkleidungen turnierend die Lande durchzieht, als ob der Frauendienst eigentlich den ganzen Inhalt seines Lebens ausmachte. Ansprechende, formgewandte Lieder und poetische Büchlein nach Hartmanns Art sind, meist als Minnebotschaften, in den entsprechenden Teilen der Liebesgeschichte mitgeteilt, die übrigens recht realistisch und nüchtern vorgetragen wird. Dieser erzählende Teil, in Strophen von acht gleichen Zeilen verfasst, zeigt im Stile eher den Einfluss des volkstümlichen Epos als den des höfischen, trotz einigen Reminiscenzen und Anklängen an Hartmann und Wolfram. Auf den Inhalt scheint an einer Stelle der Tristan nach Eilharts Version, daneben ein bekannter Schwank eingewirkt zu haben, so dass wir das Ganze als Wahrheit und Dichtung auffassen müssen. --Der Zwiespalt zwischen Ulrichs Ideal des höfischen Lebens und der wachsenden Entartung des Ritterstandes kommt schon im letzten Teile des Frauendienstes, mehr aber noch in dem 1257 gedichteten Frauenbuche zum Ausdruck, welches nur in anderer Form und von anderem Gesichtspunkte aus wesentlich dieselben Klagen bringt die schon der Stricker erhob. Die eigene Darlegung seiner höfischen Moral, an der er bei alledem unentwegt festhält, zeigt freilich am besten, wie wenig in solcher Lehensanschauung ein ernsthafter Halt gegen die Verderbnis der Zeit zu finden war, 8

Eine Fülle lebendiger Zeitbilder bietet die umfangreiche Reimehronik des im Dienste von Ulrichs Sohne Otto von Lichtenstein stehenden Ottokar<sup>9</sup>, welche die steirisch-österreichische Geschichte seit dem Tode des letzten Babenbergers (1216), dazwischen die Reichsgeschichte seit dem Tode Kaiser Friedrichs II, behandelt und mit dem lahre 1300 schliesst, Schüler des Konrad von Rotenburg, eines der zahlreichen Meister, die sich seinerzeit um den Freund der Sänger und Spielleute, König Manfred von Sizilien, geschart hatten, war Ottokar auch mit der älteren deutschen Dichtung vertraut; vor allem mit Hartmanns lwein, aus dem ihm zahlreiche Entlehnungen nachgewiesen sind; und wie für die Ausdrucksweise, so hat er natürlich auch für den Inhalt seines Werkes mancherlei Ouellen benutzt. Doch auch was er schbst gehört, erlebt und beobachtet hat, weiss er anschaulich zu berichten, und die kräftige Realistik der Darstellung erleidet durch die Anlehnung an den Stil der höfischen Erzählung keine Einbusse.

§ 26. Sehen wir in diesen Dichtungen die höfische Epik in Baiern und Österreich sich mehr dem wirklichen Lehen zuwenden, so gibt sie andererseits doch auch die romantische Wunderwelt der Artussage nicht auf; und neben und nach Strickers Daniel treten andere erfundene Dichtungen dieser Art dort zu Tage, Zwischen 1210 und 1250 dichtete ein bairischer oder österreichischer Fahrender einen Wigamur i, dessen abentenerliche Geschichte er hauptsächlich nach dem Vorbilde des Wigalois und unter Verwertung von Motiven aus Ulrichs Lanzelet, Hartmanns Iwein und Wolframs Parzival ersann; aber er erzählt sie nicht in hötischer Weise, sondern ganz im Geiste und im Stile der niederen volksmässigen Dichtung. Einfluss der Volksepik verraten auch die folgenden Artusgedichte, aber ihr Ton steht doch der höfischen Erzählung näher, und die berühmten Muster blicken nicht nur im Stoffe, sondern auch im Stile durch; so Wolfram und Heinrich von Türlin in einem etwa um 1250 in Österreich gedichteten, nur fragmentarisch überlieferten Edolanz"; so Hartmann, Wirnt und vor allem wiederum Wolfram in den etwa 1260-80 verfassten drei Dichtungen des Pleiers3. Es sind das der Garel vom blühenden Tal, der zugleich nicht nur in dem Beinamen des Helden, sondern auch in einzelnen Motiven schon den Einfluss von Strickers Daniel zeigt und nebenbei auch Überlieferungen aus der Volkssage verwertet; ferner der Tandarvis und der Meleranz, für welche wieder eine französische Quelle fingiert wird. Übrigens hält sich bei allen diesen Dichtungen die Nachahmung des Stiles der älteren Meister in gewissen Grenzen; die Erzählungsweise ist im ganzen sehr einfach und keineswegs maniriert. Am weitesten ist sie von Gottfrieds zierlicher Kmst entfernt, und was man von des letzteren Einfluss auf den Pleier hat nachweisen wollen, ist ohne Bedeutung.

In der Art der Beuutzung Hartmanns und Wofrans wie in der eigenen Darstellung ist eine anonyme barisch- öberstellichsche Dichtung vom Mof und der Reifber den Epen des Pleiers so mannigfach verwaudt, dass una sie diesem als ein jugendwerk zuschreiben zu Konnen meint", obwohl es auch an bemerkensweren Unterschieden in Form und Inhalt nicht fehlt verzweigten, andt von Einlied episodisch verwereteten Suge an, die dem Dichter durch unfunflichte Überlieferung zuging als die Geschichte einer Königstochter, welche durch die verleunderischen Ränke einer bösen

Schwiegermutter ins Unglück gestürzt, aber aus allen Gefahren errettet und schliesslich gerechtfertigt wird.

Verschiedene Motive dieser Erzählung, wie das Buhlen des Vaters um die Tochter, die Trennung und die nach allerlei Fahrten und Abenteuern erfolgte Wiedervereinigung der Ehegatten, finden sich auch in einem sehr verbreiteten Romane griechischen Stiles, dem Apollonius von Tyrus<sup>5</sup>, der in lateinischer Version schon im 9. Jahrh. vorhanden war und wohl erst nach 1312 von dem in diesem Jahre urkundlich bezeugten Wiener Arzte Heinrich von Neustadt in deutschen Versen bearbeitet wurde. Aber nur Aufangs- und Schlussteil dieser umfänglichen Dichtung schliesst sich dem Original an; ein sehr ausgedehntes Mittelstück spinnt selbständig die Abenteuer des Apollonius aus, seine Heldenthaten und Liebeserlebnisse, seine Reisen und seine Begegnungen mit den unglaublichsten Ungeheuern und Wunderdingen. Romantische Sage im Stile der Artusdichtung, wie gelehrte Überlieferung im Stile der Alexander- und Ernst-Traditionen, hat zu diesen Fabeleien beigesteuert. Auch in der Darstellung zeigt sich cinerseits der Einfluss der höfischen Epik, insbesondere wieder Wolframs und Wirnts, andererseits das gelehrte Element, und der Dichter liebt es, hier seine medizinische und naturhistorische Wissenschaft anzubringen, wie er ein Zeugnis seiner geistlichen Kenntnisse in einem Gedichte von gotes Zuokunft, einer aus dem Anticlaudianus des Alanus ab Insulis und anderen Quellen geschöpften Heilsgeschichte vom Sturze Lucifers bis zum jüngsten Gerichte, an den Tag legtes. Mit seinem nicht unbedeutenden formellen Geschick, seiner etwas nüchternen aber anschaulichen, entschieden realistischen Darstellungsweise und seiner massvollen Nachahmung Wolframs kann Heinrich von Neustadt als der letzte Vertreter der guten Traditionen des bairisch-österreichischen hößischen Epos gelten.

<sup>1</sup> Hreg in Denicte Gold, A. M.A. v. v. d. Hagen in Busching Bd. I. Ober Goldels Sarrain QF 35; Zelh 24, 97, — <sup>1</sup> Hag, And. Bl. 2, 148, Zelh 25, 271 — <sup>2</sup> Zelh 142, 479. — Gord ausugeveic brig v. Wall Progr. d. shell 25, 271 — <sup>2</sup> Zelh 142, 479. — Gord ausugeveic brig v. Wall Progr. d. shell 25, 271 — <sup>2</sup> Zelh 142, 270. — Gord ausugeveic brig v. Waller Progr. d. shell 25, 271 — Very Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain Sarrain

Weit enger als die genannten Werke, enger auch als die Neubearbeitung des Herzog Ernst (§ 8, 2) und die Fortsetzung der Kaiserchronik (§ 7 a. F.) schlossen sich inzwischen einige andere bairisch-österreichische Dichtungen an Wolfram an. Ganz unverkennbar wandelt in seinen Spuren Reinbol von Turn, ein Baier, der nach unbekaunter französischer Quelle das Leben des heiligen Georg im Auftrage Herzog Ottos des Erlauchten (1231-53) und seiner Gemahlin dichtete 1. Sein Werk, dem des Verfassers grosses Selbstbewusstsein eine Verbreitung über ganz Deutschland verspricht, soll ein Seitenstück zu Wolframs Willehalm sein, Auch Georg ist der ritterliche Heilige, und Reinbot weiss die framme Legende von ritterlichem Geiste zu erfüllen und mit ritterlichen Schilderungen zu beleben. Seine Darstellung ist bewegt, kräftig und bilderreich; seine Vergleiche und Metaphern wollen an Kühnheit die Wolframschen womöglich noch überbieten; er sucht in ihnen das Grossartige und versteigt sich dabei bis zum Bombast. Auch das Auskramen geheimnisvoller theologischer und naturhistorischer Scheinkenntnisse und auf der anderen Seite die stellenwels hamoristische Einmischung von Beziehungen auf die

Gegenwart und nächste Umgebung zeigt deutlich genug die Einwirkung von Wolframs Manier.

Andere Dichter schöpfen auch den Inhalt litter Werke aus Wolfraus-Epen und suchen was der Meister unvollendet liess oder was weiterer Ausführung fälig schlein in litter Weise fortzuspinnen. Ulrich von Türlin, vielleicht aus demselben Geschlechte wie der Verfasser der Krone, dichtete zwischen 1261 und 1275 für König Ottokar von Böhmen eine Perzenthichte zum Wilhelmalt, indeme er die von Wolfman zugedeuteten Motive zu einer Erzählung von Wilhelms Jugend, seiner Gefangenschaft bei den Heiden und der Enführung der Arabele aussarbeitete. Auf die Bildung des Stoffes scheinen niehenbei auch Traditionet der Spielmannspoessi erhe ergenen, einfacheren Weise erzählt; zie wird gesucht und unnarhrich, wu er ihr Besonderheiten des Wolframselnen Stiles aufzwingt, die, im Gegenssten ihr Besonderheiten des Wolframselnen Stiles aufzwingt, die, im Gegensste

Bis zur vollständigen Copie ist die Nachahmung Wolframs durchgeführt in der jedenfalls vor 1272 verfassten Titureldichtung eines bairisch-österreichischen Dichters Albrecht<sup>3</sup>. Unter Verwertung der Wolframschen Fragmente, die er interpolierte und mit Cäsurreimen versah, erzählt er in der so nach seiner Meinung verbesserten Strophenform den vollständigen Roman Sigunens und Schionatulanders, indem er denselben mit einer Geschichte des Gralkönigtums bis auf Parzival verbindet und das Ganze mit unendlich weitläufigen Erzählungen von Heidenkämpfen, Tjosten und Hoffesten, sowie mit nicht minder weitschichtigen Moralisationen, mystischen und allegorischen Ausführungen durchflicht. Wolframs Dichtungen lieferten ihm in erster Linic den Stoff; ausgebreitete Literatur- und Sagenkenntnis und eigene Erfindung thaten das Übrige. Den Kyot gibt auch er als Ouelle an - mit demselben Grade von Recht, mit dem er für sein eigenes Werk Wolframs Autorschaft in Anspruch nimmt. Wirklich hat man auch dieser Fabelei lange Glauben geschenkt, obwohl er es sich nicht versagen kann, ausser Wolframs Namen, in dem er für gewöhnlich spricht, schliesslich doch auch noch den eigenen anzubringen. Die Mystifikation wurde durch zahlreiche direkte Entlehnungen und durch eine bis ins Kleinste geführte Nachbildung der Ausdrucksweise seines Vorbildes unterstützt, so sehr auch die armselige Wiederholung derselben Gedanken und Bilder und die öde Weitschweifigkeit der Darstellung von Wolfram absticht. Auch die Anschauungsweise der beiden ist eine sehr verschiedene. Das geistliche Element tritt bei Albrecht viel stärker und viel schroffer hervor, besonders auch in der Auffassung des Gralkönigtums; an Gelehrsamkeit ühertrifft er seinen Meister, und so überbietet er ihn auch in geheimtluerischem Prunken mit derselben. Immerhin ist anzuerkennen, dass er seinem Werke einen tieferen Gedankengehalt zu geben sucht, als es bei den meisten seiner Kunstgenossen üblich ist, und für die Bildungsgeschiebte der Zeit ist dieser Versuch in einer mit den Vorstellungen des Rittertums verflochtenen Laientheologie von hohem Interesse, Wirklich wurde dieser 'jüngere Titurel' denn auch in der Folgezeit als eine Art Laienevangelium, als das tiefsinnigste Werk Wolframs verehrt und dementsprechend verbreitet.

Neben Wolframs echten Dichtungen wird auch Albrechts Tüturel sehon nachgealmt in einer gleichfalls strophischen Erzählung von Parzivals Sohn Lohogrin<sup>1</sup>, die zwischen 1276 und 1250 in Baiern entstand. Nach dem Schlussberichte im Wolframs Parzival wird Lohengrin von der Gralburg in dem vom Schwame gezogenen Schilfe gen Brabant entstendet, um dort

Hand und Land der Herzogin zu erwerben, die ihn dann schliesslich nach Jahren glücklicher Ehe durch die verbotene Frage nach seiner Herkunft zwingt, zum Grale zurückzukehren. Diese von Wolfram nur kurz angedeutete Geschichte führt der jüngere Dichter mit einigen Änderungen und Zusätzen ins Einzelne und legt, um nach dem Vorbilde des jüngeren Titurel und des Willehalm seinen Helden auch in Heidenkämpfen sich auszeichnen zu lassen, die Erzählung von Kriegen Heinrichs I. gegen Ungarn und Sarrazenen ein, an denen Lohengrin teilnimmt; worauf er dann noch die weitere Geschichte der sächsischen Kaiser folgen lässt. Das ganze Gedicht aber knüpft er, um es - wiederum nach der Weise des Titurel dem Wolfram in den Mund zu legen, an ein altes Stück der auch in der Strophenform nachgeahmten Dichtung vom Wartburgkriege (§ 47, 11); im Streite mit Klingsor erzählt Wolfram zum Beweise seiner höheren Kunst die seinem Gegner unbekannte Geschichte des Lohengrin. Wie diese Partie dem Wartburgkriege, so scheint der Dichter auch den Anfang der eigentlichen Erzählung einem älteren Werk entlehnt zu haben, welches später eine zweite, von der seinigen unabhängige Bearbeitung im Lorengel<sup>5</sup> erfuhr. Für den historischen Teil benutzt er die Repgauische Chronik. Seine Erzählungsweise zeigt neben der gelehrt gespreizten, an gesuchten Umschreibungen und Bildern reichen Manier des Warthurgkrieges und des jüngeren Titurel eine kräftig realistische Färbung, Berührung mit dem Stile der Volksepik und Neigung zum Humoristischen, so dass auch vorteilhaftere Seiten der Wolframschen Richtung hier zu Tage treten, so gering auch im ganzen des Dichters Kunst ist.

<sup>4</sup> Hing, von v. d. Hagen u. Basching, Demothe God, d. Mol. 1. Zur Queller, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2014, 2. f. com. 2

### ALEMANNIEN.

 Vorbilde die Geschichte von der guten Frau2, die im Eingang ähnlich wie Flekes Gedicht die Liebe eines zusammen aufwachsenden jungen Paares behandelt, dann aber eine ganz andere Wendung nimmt, indem sie nach einer in verschiedenen Versionen weit verbreiteten Überlieferung berichtet, wie die beiden nach Jahren glücklicher Ehe freiwillig um Gottes willen ins Elend gehen, von einander und von ihren Kindern getrennt, und nach den wunderlichsten Zwischenfällen wieder vereint werden. Ein genealogischer Schluss bringt den Stoff in Zusammenhang mit der Karlssage, wie das wiederum auch im Flore schon geschah. - Viel weniger natürliche Grazie als Fleke zeigt auch bei gleichwohl unverkennbarer Nachahmung des Gottfriedschen Stiles Ulrich von Türheim, der den Tristan seines Vorbildes auf Anregung eines schwäbischen Kuustfreundes, des Schenken Konrad von Winterstetten († nach 1242) zu Ende zu führen unternahm<sup>8</sup>. Er folgte dabei nicht der von Gottfried, sondern der von Eilhart henutzten französischen Version, und dem Geiste dieser Vorlage entsprechend ist auch seine eigene Auffassung des Stoffes eine rohere. Aber mit den zierlichen Floskelu Gottfriedscher Redeweise sucht er hier wie auch sogar in einer Fortsetzung von Wolframs Wilhelm<sup>4</sup> seinen Vortrag zu schmücken. Letztere dichtete Ulrich mit der grösseren Redseligkeit höheren Alters nach dem Jahre 1242, im Anschlusse an den von Wolfram nicht behandelten letzten Teil der bataille d'Aliscans und deren Fortsetzungen. Ein Augsburger, Otto der Bogener, verschaffte ihm das 'wälsche Buch'; in Augsburg ist auch Ulrich im Jahre 1236 und 1266 urkundlich nachgewiesen. Die Geschichte eines aus Griechenland stammenden Artushelden Cliges legte Rudolf von Ems im Alexander dem Konrad Fleke, im Wilhelm von Orlens dem Ulrich von Türheim bei. Kürzlich aufgefundene unbedeutende Fragmente der deutschen Bearbeitung eines gleichnamigen Gedichtes des Chrétien v. Troyes zeigen nach Sprache und Reim mehr des Türheimers als Flekes Art5. Da sie der zweiten Hälfte der Erzählung angehören, so würde Lachmanns Hypothese, Ulrich habe einen unvollendeten Cliges Flekes fortgesetzt, damit vereinbar sein.

<sup>1</sup> Hing, v. Sommer Quellinh-Lipz. 1836. Blachtold LG '92. Sundmacher. Die alfrienn. an Alb. Barviriumg of Nager. Flere v. Blackelsfür Götlingen 1873 Diss. – Zur Sage Germ. 29, 137. – <sup>3</sup> Hing, Zidl 2, 285. – <sup>3</sup> Hing, in Grootes, Hagers u. Massmann Augsaher von Gottfrieds Tristan. – <sup>4</sup> Ils auf einzelne stöcke noch ungedruckt. Inhalt und Verhältnis zu den Quellen: ZdfPh '13, 129, 277. Lohme yer, Die Hin. das Wildeland Urleich v. T. Hallitich Divs. 1882. – <sup>3</sup> Zidl '32, 123.

§ 29. Der Gönnerschaft jenes Konrad von Winterstetten hatte sich auch ein bedeutenderer Zeitgenosse Ulrichs zu erfreuen, Rudolf von Ems (Hohenems in der Schweiz), der, gleichfalls ein begeisterter Verehrer und Nachahmer Gottfrieds, doch eine wesentlich andere geistige Richtung in seinen Werken verfolgte. Dienstmann zu Montfort, hatte Rudolf bei seinem ritterlichen Berufe zugleich eine ziemlich umfängliche gelehrte Bildung erworben, welche für den Charakter seiner Dichtung Bedeutung gewann. Nicht als ob er in seinen Werken mit allerlei geheimnisvollen Kenntnissen renommierte wie Wolframs Nachfolger; ihre abstruse und geschraubte Art ist ihm völlig fremd; aber er hat eine offenbare Vorliebe für gelehrte und geistliche, aus lateinischen Quellen fliessende Stoffe, und er behandelt sie in einer sittlich ernsten und religiös lehrhaften Art, welche von Gottfrieds weltfroher Sinnlichkeit weit genug absteht. Und doch hat ihn Gottfrieds Kunst so bezaubert, dass er ihn als den ersten aller deutschen Dichter feiert und durch Gottfrieds stilistische Kunstmittel die eigene, zwar klare, formgerechte und leichte, aber an sich etwas trockene Darstellung zu beleben sucht; wobei denn freilich jene beliebte variierte Wiederholung von Worten und Gedanken eine Weitschweifigkeit noch erhöht, zu welcher seine Erzählungsweise von vornherein neigt. Aber auch der Inhalt seiner Poesie wird durch das Vorbild beeinfinst, und so scheut er sich nicht, Gettrieds bekannte Charakteristik der Diehtungs seiner Zeit sogar zweinal, im Alexander sowohl wie im Wilhelm, zu kopieren, indem er, heidemal allerdings ohne das feine Urteil des Meisters, einen Üherblick über seine Vorgänger und Zeitgenossen gibt, der wenigstens als literarhistorische Querle vom Bedeutung ist.

Das erste seiner erhaltenen Gedichte, durch einen 1209-21 urkundlich nachgewiesenen Rudolf von Steinach veranlasst, erzählt, vermutlich nach lateinischer Quelle, die Geschichte des guten Gerhard<sup>1</sup>, eines kölnischen Kaufmannes, der ein ereignisreiches Leben in den Dienst selbstloser christlicher Nächsteuliebe stellt. Sein anspruchsloses, auf irdischen Ruhm und Lohn verzichtendes Wohlthun wird der selbstgefälligen Werkheiligkeit des Kaisers Otto als ein Spiegel vorgehalten, in welchem der Weltherrscher die sittliche Überlegenheit des einfachen Bürgers erkennen muss. Die edle Auffassung, die einheitliche Komposition und die meist ansprechende Erzählung des gehaltvollen Stoffes lassen hier Rudolfs Kunst von der vorteilhaftesten Seite erscheinen. In viel breiterer Ausdehnung und in grösserer Einförmigkeit drängt sich das geistlich lehrhafte Element hervor in dem zunächst nach dem Gerhard verfassten Gedichte vom Einsiedler Barlaam und dem heidnischen Königssohne Josaphat2, welcher durch jenen zum Christentum bekehrt wird, schliesslich auch seinen lange widerstrebenden Vater für den wahren Glauben gewinnt und in Askese sein Leben beschliesst. Durch den Abt Wido von Kappel (urkundl. 1222-323) hatte Rudolf die lateinische Quelle erhalten, Übersetzung eines griechischen, dem Johannes Damascenus zugeschriebenen Werkes, welches eine Indische Buddhalegende in christlicher Umgestaltung wiedergab. Der durch die mittelalterlichen Vulgärliteraturen weithin verbreitete, auch in Deutschland noch zweimal dichterisch behandelte 4 Stoff galt mit seiner Verteidigung der christlichen Lehre gegeuüher dem Heidentum und mit seiner Verherrlichung frommer Weltentsagung für ganz besonders erbaulich und belehrend. Auch Rudolf will mit seiner Dichtung die Leute nicht unterhalten, sondern bessern; aber er sucht doch auch hier dem Vortrage eine gefällige, stellenweise zierliche Form zu geben, und die Erzählung der Parabeln, welche die weit ausgesponnenen didaktischen Ausführungen glücklicherweise mehrfach unterbrechen, ist meist wohl gelungen,

Gam das Geblet ritterlicher Unterhaltungslüteratur betrat Rudolf mit seinem 11/Ehrber von Gebra, einem umfanglichen Abenteuerroman, den er salf Auregung jeues Konrad von Wintersteiten zwischen 12,31 und 12,38-8 und zwar eigeneme Zeugnisse zurößen kand en Gerhard und dem Barlaam verfasste, Auf Grund einer sonst unbekannten französischem Quelle, die ihm Johann von Ravensburg verschäufte, berüchtet Rudolf die mit den üblichen Turzieren, Käupifen und Ritterfahrten ausstaffierte Liebesgeschichte jenes Willehm und der Analie von England, die, wie Flore und Bancheflor, Steune und Schionatulander, einander schon als Kinder lieben, und nach mancherlei Schicksalen endlich glücklich mit einander vereint werden. Willehm wird Herrior von Brabant und später auch König von England; ein Schickmung kel ymer Gutfried von Brabant, der das beitige Grab er Schickmung kel ymer Gutfried von Brabant, der das beitige Grab bedome sweie in den folgenoden Werken Rudolfs ein Süllstand, einer arbeiten der oder abeteigende Eutwicklung scher Kunst zu Benuerken ist, lässt sich gegenwärtig, wo noch keines dieser Gedichte herausgegeben ist, nicht beurteilen. Nachdem der Dichter mit einer jetzt verlorenen Eustachiuslegende noch einmal zur geistlichen Poesie zurückgekehrt war, wandte er sich in seinen

letzten Werken den grossen welthistorischen Stoffen zu, welche nie ganz aus dem Gesichtskreise der mittelhochdeutschen Dichtung schwanden: dem Alexander und der Weltchronik.8 Der Alexander ist unvollständig wenigstens auf uns gekommen, die Weltchronik blieb unvollendet; mit der Geschichte des Salomon bricht das weitläufig angelegte, mit der Weltschöpfung anhebende Werk ab. Ganz im Gegensatze zu seinen bairischösterreichischen Kunstgenossen, welche die Dichtungen des 12. Jahrhs. benutzten, neu bearbeiteten und fortsetzten, verhält Rudolf sich hier vornehm ablehnend gegen die alte ungelenke Poesie. Er sucht sich selbst seinen Stoff aus den lateinischen Quellen zusammen; für den Alexander 4. Builty 18 vor allem aus der historia de praeliis und aus des Petrus Comestor historia scholastica, daneben aber zicht er noch in beiden Werken anderweitige gelehrte Literatur herbei. 7 Seine Aufgabe fasst er mehr als Historiker denn als Dichter auf; um Richtigkeit und Vollständigkeit seines Berichtes ist es ihm in erster Linie zu thun, und die Anektodenjägerei der Kaiserchronik und des Jansen Enikel liegt ihm fern, wenngleich auch bei ihm die Kritik und das Verständnis seiner Quellen immerhin noch ziemlich mangelhaft bleibt. Nicht in der Auswahl und Anlage des Stoffes, sondern in der gebildeten und fliessenden Form der freilich wiederum recht weitläufigen Erzählung liegt das poetische Verdienst dieser Werke. Im Gegensatze zum Alexander fand die Weltchronik weite Verbreitung; aber zum Teil in einer wesentlich anderen Gestalt als der Verfasser sie ihr gegeben hatte.8 Nach dem Vorbilde von Rudolfs Werk wurde nämlich wenig später derselbe Gegenstand unter stärkerer Benntzung von Gottfrieds von Viterbo Pantheon durch einen Dichter behandelt, welcher seine nur bis ins Buch der Richter geführte Arbeit Landgraf Heinrich dem Erlauchten von Thüringen (1247/88) widmete. Diese, nach den Anfangsworten gewöhnlich die Christ-Herre-Chronik genannt,9 wurde dann mit Rudolfs Gedicht contaminiert, 10 mit Zusätzen versehen und fortgesetzt, eine Arbeit, der sich besonders Heinrich von München (nach 1300) unter Benutzung von Jansen Enikels Weltchronik und allerlei anderen Dichtungen unterzog, 11 Schliesslich wurde Rudolfs Chronik mit ihren späteren Umformungen in Prosa aufgelöst. Auf Wunsch König Konrads IV. hatte der Dichter sein Werk unternommen, dessen letztes Stück ihn zwischen 1250 und 1254 beschäftigte; an der Vollendung hinderte ihn der Tod, den er nach Angabe seines ältesten Fortsetzers 'in wälschen Reichen' fand.

> 1 Hrsg. v. M. Haupl Leipz. 1840. - 2 Hrsg. v. Pfeiffer Leipz. 1843. -Bachtold, Gesch. d. d. Lit. d. Schweit S. 102 u. Ann. - Fragmente der \* Bå Chi Old, Grith. d. d. Lit. d. Scients S. 102 u. Ann. — \* requireme or cinen Bescheidung ZMA 1. 127, bleet die andere, von cinen Bischeidung ZMA 1. 127, bleet die andere, von cinen Bischeidung ZMA 1. 127, bleet die note vok angedruchte måd. Beschelung de B. m. 7. Giessen 1890. — \* Gerns. 180 th. 1, 5. f. halbit des Willelm Ant. f. Anniel d. d. M.d. 1895. S. 27, u. C. as pars on, h'illelm von Orante S. VIII. — \* Anniel volten freilich den Mescunder vor dem Wilhelm. Underigt entscheidende. Gründe liegen weder für die eine noch für die andere Annahme vor. Jedenfalls nennt Rudolf im Wilhelm als seine Werke nur den Gerhard und den Barlaam, im Alexander ausserdem noch den Eustachius; sich sellist bezeichnet er im Wilhelm als einen Knappen. Vgl. Germ. 24. 1. - 7 ausfeld, Cher die Quellen zu Rudolfs v. einen Knappen. Vg. Germ. 24, 1. — A utst. d., over au Cuitars in Aussyst v. E. Mexander. Donauschingen 1884 Progr. O. Zinger le, Di Quillon X, diksander d., R. v. E. (Germ. Albh. IV) Breslau 1885. — \* Vilmar, Die z Resentionen n. die Handschriftenfamilite der Weltkromik d., R. v. E. mit Aussigen. Mathurg 1839. — ZidPh 9, 401; [12, 257, 387; 13, 29, 165]. — \* Einzelne Stücke daraus z. B.

germ, Studd, 2, 178. — 10 Eine solche Mischredaktion hrsg, v. G. Schütze, Die histor. Bücker des AT in einer gereimten Chersetsung Hamburg 1779.

§ 30. Wenige Jahre nachdem Rudolf von Ems seine lette Dichtung abgebrochen hatt, trat der hervorragendste unter den Nachfogern Gott-frieds mit seinen Erstlingswerken hervor. Es war Konrad von Würzburg, ein bilgreicher Dichter von Beruf, der, wenn er den Zunansen witklich von seinem Geburtsorte trug, seine Kunst doch jedenfalls in Alemannien aussthet. Denn von deipienigen unter seinem Gedichtun, für 2 (Otte und ein Lobspruch) aus Strassburg, alle übrigen aber aus Basel, wo Konrad bis zu seinem 1382 erfolgten Tode wohnte.

Die am 17. Mai 1257 in Aachen mit grossem Glanze und unter zahlreicher Beteiligung deutscher Fürsten und Ritter gefeierte Krönung des freigebigen Richard von Cornwallis und dessen Rivalität mit Alfons von Castilien scheint Konrad auf den Gedanken gebracht zu haben, in seiner ersten Dichtung (oder wenigstens einer der ersten), dem Turnier von Nantes, einen König Richard von England an der Spitze deutscher Fürsten dem Könige von Spanien und anderen romanischen Fürsten, die unter Frankreichs Führung fechten, im Kampfspiele gegenüber zu stellen. Das mit einem gewiss nicht tendenzlosen Loh der Freigebigkeit Richards beginnende und endigende kleine Gedicht gibt ausser den Kampfschilderungen vor allem eine ausführliche und heraldisch genaue Beschreibung von den Wappen der Beteiligten. Aber dieser überaus dürftige Inhalt wird immerhin schon in reiner, fliessender und gefälliger Form geboten, wenn auch noch ohne zierlichen Vers- und Redeschmuck. 1 Viel ansprechendere Gegenstände behandeln einige zeitlich vielleicht zunächst folgende kleinere poetische Erzählungen Konrads; die nur fragmentarisch überlieferte vom Schwanritter,2 welche den Kern der im Lohengrin bearbeiteten Sage ohne Verknüpfung mit der Gralsage und sonstiges Beiwerk, auch ohne die dort genannten Namen berichtet; ferner die nach unbekannter lateinischer Quelle für den Dompropst von Tiersberg bearbeitete, auch in verschiedenen Chroniken berührte Geschichte vom Kaiser Otto und dem schwäbischen Ritter Heinrich von Kempten, der sich in schlimmer Bedrängnis am Kaiser vergreift, von diesem verbannt und schliesslich, da er ihm das Leben rettet, wieder zu Gnaden aufgenommen wird; endlich das Herzemare, welches einen sehr verbreiteten, insbesondere durch Uhlands Castellan von Couci wieder bekannter gewordenen Stoff behandelt, und zwar in trefflicher, nicht nur durch Gottfrieds Stil beeinflusster, sondern auch vom Geiste des Gottfried'schen Minnekultus durchwärmter Darstellung.3 Eben diese Vorzüge zeichnen auch die umfänglichere Dichtung von Engelhart und Dietrich aus,4 eine nach lateinischer Quelle verfasste Erzählung aus jenem grossen Kreise der Freundschaftssagen, welchem auch die Geschichte von Athis und Prophilias angehörte. Die Freundestreue, welche Dietrich dem Engelhart bewährt, indem er sich für ihn dem Gottesurteil unterzieht, und welche dieser jenem vergilt, indem er ihn durch das Blut der eigenen Kinder vom Aussatze heilt, wird als Grundmotiv der Fabel hervorgehoben und festgehalten, so dass hier, trotz der besonders in der Liebesepisode von Engelhart und Engeltrut weiter und breiter ausgesponnenen und mehr ins Detail geführten Art der Erzählung, doch die Einheit der Anlage so gut wie in jenen kleineren Gedichten gewahrt bleibt.

Dagegen fehlt dem Dichter die Gabe auch weitschichtigere und verwickeltere Stoffe künstlerisch zu beherrschen und zu gliedern. Das zeigen

seine heiden grossen ritterlichen Romane Partonopier<sup>5</sup> und der Troianische Krieg. Den ersteren bearbeitete Konrad wahrscheinlich im Jahre 1277 auf Veranlassung des Baseler Patriziers Peter Schaler im Anschluss an eine französische Dichtung des Denis Pyramus,6 welche die auf einer Umformung des Amor-Psychemythus bernhende Liebesgeschichte des Partonopeus von Blois und der Fee Meliur in Verbindung mit allerlei ritterlichen Abenteuern behandelte. Heinrich Marschant, gleichfalls ein Baseler (urkdl, 1273 96), verdeutschte ihm das Werk, und zwar scheint das stückweise während der Arheit geschehen zu sein, so dass Konrad, als er ans Werk ging, noch keinen dichterischen Plan für dasselbe, ja noch nicht einmal einen Überhlick über seinen Stoff hatte. So lag es ihm denn natürlich auch fern, die Haupthandlung deutlicher über das verwirrende Beiwerk zu erheben, welches dieselbe in seiner schon durch einen Fortsetzer bearbeiteten Vorlage umgab; ja er bringt sogar noch Widersprüche hinein, und während er im einzelnen Motive bessert und durch Einfügung hühscher Bilder und Gleichnisse, durch kunstvolle, besonders dem Seelischen zugewandte Ausführungen von Schilderungen und Reden die Darstellung zu beleben und zu schmücken sucht, wird die Gesamtanlage eher verschlechtert; zumal Konrad bei seinen Zuthaten nicht Mass zu halten weiss und so das Missverhältnis zwischen dem Inhalt der Fabel und dem Umfang der Erzählung nur noch steigert. - Nicht anders ist es mit der Bearbeitung des Trojanischen Krieges,7 bei welcher es Konrad mehr auf die Anhäufung als auf die Sichtung des Stoffes anzukommen scheint. Wie Herbort folgt er in erster Linie dem Benoît, neben dem er nur noch den Dares nennt; aber was er zur Ergänzung seiner Hauptquelle an Traditionen des trojanischen Kreises zusammenträgt, stammt aus Ovids Heroiden und Metamorphosen und aus Statius Achilleis. 8 Die Verbindung wird teilweise nur ganz äusserlich hergestellt, und über der hübschen und behaglichen, mit den bekannten Kunstmitteln ausgesehmückten und ausgesponnenen Behandlung des Einzelnen geht wieder der Blick auf das Ganze verloren. Das in seinen letzten Lebensjahren auf Veranlassung des Baseler Singers Dietrich an dem Orte begonnene Werk hat Konrad bis auf mehr denn 40 000 Verse gebracht, ohne es zu vollenden; ein unbekannter, weniger gewandter Dichter hat es mit einer anderen Quellen folgenden, kürzer gehaltenen Fortsetzung abgeschlossen. Konrads Trojanerkrieg ist ein durchaus höfisch-ritterliches Gedicht. Was der Verfasser antiken Quellen entnahm, wird genau in dasselbe mittelalterliche Kostüm gesteckt, welches schon Benoîts Erzählung trug. Die Götter werden zu zauherkundigen Menschen, die Heroen zu Rittern, deren Tjoste und Liebesahenteuer im Geiste der Artusromane geschildert werden. Der Verherrlichung des Rittertums und der Minne ist dies Epos so gut wie die anderen weltlichen Dichtungen Konrads gewidmet.

Aber auch das geistliche Element ist seiner Poesie nicht freund. Eine Verschmelzung desselben mit den ritterlichen Hokalen in Wolffams Sinnlag freilich dem Nachfolger Gottfrieds fem; aber er suchte doch getremt den einen wie dem andern gerecht zu werden. In einer kleinen wohl noch vor der lässeler Zeit verfassten Erzählung, der verde blin,<sup>38</sup> hatte er berichtet, vie dem Wint von Grafenberg, einem Aluster aller urterlichen Togend die Frau Wolfen der Schriften der Schriften der Schriften der Jassen, woranf sie ihm s'enn liren von greutlichen Üngericher wimmelnden und zerfressenen Rücken gezeigt, ein Memente mori, welches dem Wirst getrieben halbe, in einer Kreutschaft sein wellches Leben zu büssen. Basel bearbeitete Konnad dann auf Veranlassung verschiedener Gönner mehrere Heiligenlegenten nach lateinischen Quellen; die des Alexius, 100 welche schröffeste Weltensagung, die des Fentholon, 11 welche christliches Maryrertum, und die des Papses Sibriate, 70 welche mit hertberen dogmatischen Ausführungen den Sieg der christlichen Lehm der Ernen der Sieg der christlichen Lehm der Sieg der Gestellen der Sieg der Dichter in einem lang ausgesponnenen Paungrücus, der gedrum Schmiede in Dichter in einem lang ausgesponnenen Paungrücus, der gedrum Schmiede im steinen Lehe wie mit einem kunstvoll aus Gold und Edelsteinen gewirkten Geschmeide zieren; und alle jene herkömmlichen, zumeist aus Bield und Physiologus stammenden Bilder, mit welchen mittealnerliche Poesie und Theologie die Alysterien jungfraulischer Mutterschaft und götlicher Alexschwaren grunbolizierte, ercht er denn um wie in füre schusstlicher Alexschwaren grunbolizierte, ercht er denn um wie in füre schusbländige Zuthaten sehr in gleichmissig flüessender, gewandter und wohllautender Form.

Eine seinen erzählenden Dichtungen fremde theologisch-mystische Gelehrsamkeit, wie sie dieser in die epische Versform gekleidete Hymnus zeigt, ist in Konrads Lyrik11 vielfach zu verfolgen. Denn auch da fehlt das geistliche Element nicht. Einem Tanzleiche, der die entschlafene Venus und den bogenbewehrten Amor auffordert der Herrschaft des Mars ein Ende zu machen, steht ein Leich an Gott gegenüber, welcher sich ganz in den Bildern der in der goldenen Schmiede vertretenen Gattung bewegt, und ähnliche Sprüche geistlichen Inhalts sind neben solchen vertreten, welche weltliche Frauen- und Rittertugenden, Freigebigkeit und Kargheit der Vornehmen, persönliche Beziehungen und Verwandtes, teilweise in der Form des bîspel, behandeln. Den Sprüchen stehen die Lieder schr nabe. Auch sie haben meist etwas Lehrhaftes; neben der schönen Jahreszeit preisen sie die Minne als solche, das weibliche Geschlecht im allgemeinen; das persönliche und damit das eigentlich lyrische Element fehlt ihnen; und wenn nun gar an die herkömmlichen Naturschilderungen die beliebten Strafreden gegen die geizigen Herren geknüpft werden, so ist da die Grenze zwischen Lied und Spruch vollends verwischt. -Kargheit und mille spielen eben naturgemäss wie im Leben so im Dichten des auf den Erwerb aus der Poesie Angewiesenen eine hervorragende Rolle, Nicht nur das eigene Wohl und Wehe, auch das Schicksal der Kunst hängt von dem guten Willen, dem Interesse und dem Verständnis der Gönner ab. Mit den letzteren ist es zur Zeit schlecht bestellt: Dichterlinge werden gefördert, wahre Künstler müssen darben. Aus diesem Gedankenkreise heraus hat Konrad ausser den bezüglichen Liedern und Sprüchen auch, vermutlich schon ziemlich früh, eine strophische Klage der Kunst 15 gedichtet, in welcher die verkörperte Kunst in formlicher Gerichtsverhandlung ihre Beschwerden vorbringt. Die in der Folgezeit sehr beliebte Gattung der weltlichen Allegorie leitete er mit dieser Dichtung ein.

So zeigen auch Konrads Klagen deutlich genug, wie die höfsche Powie allmählich den Boden unter ihren Füssen schwinden fühlte. Er selbst liess sich dadurch nicht irre machen. Er dachte hoch genug von der Kunst, um schon in ihrer blossen Aussühung reichen Lohn zu finden, auch wenn der äussere Erfolg mangelte (Troj. Kr. 178 fl.). Die Powie gilt ihm als eine erhebende Gottesgabe, welche kein Mensch lehren noch lernen könne (das. 69 fl.). Ihm selbst war dies Talent zur Teil geworden. Er hat unzweifelhaft mehr nathriche Empfindungs und Darstellungsgabe als Rudolf von Erns. Das Vorbild Gottfrieds von Strassburg blickt auch in seinen Dichtungen allerorten durch, aber er ist nicht nur ein Nach-

ahmer sondern in gewisser Weise ein Geistesverwandter desselhen. Seine Liebesepisoden erinnern an Gottfrieds Auffassung von der Minne; über seinen Naturschilderungen liegt etwas von der heiteren Anmut Gottfriedscher Darstellung; in der sichern Beherrschung der metrischen Form ist er seinem Meister völlig ebenbürtig, und die Mittel des Redeschmuckes, welche er ihm absah, machen bei Konrad nicht den Eindruck des Angelernten, sie harmonieren mit seinem von Natur Gottfried verwandten, behaglich und leicht fliessenden, zierlichen Stil. Ihre Anwendung, welche schon bei Gottfried einen übermässigen Wortreichtum zur Folge hatte, leistet freilich bei Konrad, der sie weniger geistreich handhabt, einer ermüdenden Breite Vorschub. Insbesondere übertreibt er jene Zerdehnung ein und desselben Begriffes in verbundene Synonyma, ein und desselben Gedankens in Parallelsätze, und Gottfrieds farbenreiche Variation verblasst hier bis zu leerer Tautologie. Diese Breite seiner Erzählung wird noch gesteigert durch den Mangel des Kompositionstalentes, durch die Unfähigkeit das dichterisch Bedeutende vom Nebensächlichen und Zerstreuenden zu scheiden. Selbst um das poetisch Unbrauchbare, ja auch nur , das Abstossende durchweg zu vermeiden, fehlt es ihm an der Feinfühligkeit des Geschmackes. Einen solchen Turnierbericht, wie er ihn zum Gegenstande einer besonderen Dichtung machte, überliess Gottfried den Garçons, welche die Speertrümmer aufsammeln. Die Beschreibung des Aussatzes vermied Hartmann im Armen Heinrich mit gutem Takt; Konrad schenkt sie uns im Engelhart nicht, so wenig wie an anderem Orte die ekle Schilderung der Frau Welt, oder die der Martern des heiligen Pantaleon. Freilich ist er weit entfernt von dem rohen Behagen, mit welchem spätere Legenden dergleichen darstellen; aber eine Vernüchterung und Abstumpfung des ästhetischen Gefühls ist doch auch schon bei ihm gegenüber den grossen Epikern nicht zu verkennen. Selbst in der Behandlung der metrischen Form, deren Technik er doch so vollendet handhabt, geht er bis über die Grenzen des guten Geschmackes hinaus. Nicht in den epischen Dichtungen, obwohl der Eingang des Engelhart schon eine etwas gekünstelte Form zeigt; aber wenn Konrad lyrische Strophen baut, in welchen jede Silbe jedes Verses reimt, so opfert er schon die Poesie dem Virtuosentum. Den späteren Lyrikern werden zwar dergleichen Kunststückehen neben seinen geistlich-gelehrten Produktionen ganz besonders imponiert haben, und ihnen wird er es zumeist verdanken, dass jene ihn als einen der 12 grossen Meistersinger feierten. Aber auch seine besseren Leistungen fanden Anerkennung und Nachahmung. Seine besonders wohlgelungenen kleineren Erzählungen wurden ähnlich wie die des Strickers ein Vorbild für andere Dichtungen dieser Gattung, die teilweise unter seinem Namen eingeschwärzt wurden; und auch seine grösseren Werke blieben nicht ohne Einfluss auf die Epik der Folgezeit.

M. Korriska V. W. Internoption a. Melline. Theory was Nandelic. Some Vicelaus (Q.)

23. Al (9, 232) Inform and Specials. Higs. V. Barts & Wine 1847. — 2630, 183 – 18 ling. v. F. R orth Frankf. 1861. — 3 Otts and Hersenser b. L. am beel, Erald. it showing Nr. 6, 7 — 8 Nach eigens all the Ducke highs the properties (H. a. p. 1844. — 18. Ann. 1. — 4 ling. v. C. rapelet Pais 1884. §26 Germ. Smd. 2. 55 – 1884. — 18. 4 — 18. 4 Germ. Smd. 2. 55 – 1881. — 18 ling. v. Keller Lik V. 4-44, dam Annav. Nat 18 ch. 18 ling. v. 8 Keller Lik V. 4-44, dam Annav. Nat 18 ch. 18 ling. v. 8 keller Lik V. 4-44, dam Annav. Nat 18 ch. 18 ling. v. 8 ling. v. 8 keller Lik V. 4-44, dam Annav. Nat 18 ch. 18 ling. v. 8 ling. f. 18 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 ling. v. 8 lin

§ 31. Sowohl in der weltlichen wie in der gelstlichen spätalemannischen Epik zeigt sich dieser Einfluss, dem jedoch auch der des Rudolf von Ems zur Seite tritt und der hin und wider durch das Einwirken der bairisch-österreichischen Dichtung durchkreuzt wird. So in der Legende von der heiligen Martina, welche der schwäbische Deutschordenskomthur Hugo von Langenstein (urkdl. 1282 98) nach einer im Jahre 1293 empfangenen lateinischen Quelle dichtete. 1 Durch breite Darstellung und Einflechten von weitläufigen theologischen und moralischen Exkursen brachte er sein Werk auf 33 000 Verse. Konrads Erzählungsweise gibt den Grundton an, und die goldene Schmiede hat Hugo nachgeahmt; aber auch Reinbots Georg schwebte ihm vor, und die Anwendung dreifachen Reimes am Schlusse der Absätze mag gleichfalls auf den bairisch-österreichischen Einfluss zurückzuführen sein. - Durch Stilmittel, die er dem Konrad von Würzburg abgesehen, sucht auch der Schweizer Walther von Rheinau seinem wohl noch im 13. Jahrh, aus der vite beatae Mariae virginis et salvatoris metrica übersetzten Marienleben? hie und da eine etwas lebendigere und anmutigere Form zu geben; Rudolf von Ems, vielleicht auch schon geistliche Nachahmer desselben, mögen daneben den geringen poetischen Zuwachs beeinflusst haben, welchen die deutsche Darstellung gegenüber der sonst sehr getreu befolgten lateinischen Quelle aufzuweisen hat, - In viel freierer Weise gestaltet nach 1298 ein unbekannter Alemanne die Geschichte Johannes des Täufers und der Maria Magdalena zu einem ganz im höfischen Geschmacke gehaltenen Epos aus, welches dem Tristan und Wigalois Konkurrenz machen soll und daher auch dem Unterhaltungsbedürfnis durch Schilderungen im weltlichen Stile nach Kräften entgegen zu kommen sucht.3

Mit ausgebreiteter Kenntnis der höfischen und der volksmässigen Epik und doch wiederum besonders nach dem Vorbilde Konrads erzählte ein gelehrter alemannischer Dichter von Beruf nach 1201 die weitläufige Geschichte eines Reinfried von Braunschweig, auf den er eine durch die Herzog-Ernst-Dichtung stark beeinflusste Sage von der Orientfahrt und wunderbaren Heimkehr Herzog Heinrichs des Löwen mit freier Umgestaltung und Erweiterung übertrug.4 Klagen über die Verrohung der Sitten, über das Schwinden des Kunstsinnes, über schlechte Aufnahme der Dichtung eröffnen auch hier wieder den Blick auf ein den Idealen und der Poesie des Rittertums mehr und mehr entfremdetes Zeitalter. Dass aber trotzdem die alten romantischen Stoffe auch jetzt ihre Anziehungskraft noch nicht ganz eingebüsst hatten, zeigt der nach dem Vorbilde von Hartmanns lwein erfundene, aber auch durch Stricker und Pleier beeinflusste Artusroman Gauriel von Muntabel,5 Der Verfasser, nach der Angabe einer Handschrift Meister Konrad von Stoffeln genannt und vielleicht einem Hegauischen Geschlechte dieses Namens angehörig, jedenfalls aber ein Alemanne, hatte freilich nicht die poetische Begabung um diese Gattung aufs neue zu beleben. Wenn er auch noch leidlich zu erzählen versteht, seine Erfindung ist geschmacklos genug, und selbst seine Berufung auf eine spanische Quelle, mit der er derartige Fiktionen der bairisch - österreichischen Romanfabrikanten überbietet, hat seinem Werke kein Anschen zu verschaffen vermocht. - Wie der Gauriel und der Reinfried so bietet auch der im Jahre 1314 von Johann v. Würzburg zu Esslingen vollendete Wilhelm von Österreich einen Beleg dafür, dass schliesslich auch die alemannischen Dichter von dem treuen Anschluss an fremde Vorlagen zur Bildung ihrer Stoffe nach einheimischen Mustern übergehen.6 Mancherlei Sagenmotive hat Johannes für diesen bunton, vorgeblich aus der lateinischen Anfacichunug eines seiner Helden geselchöpfen Abenteuer- und Leibersoman benutzt, mit welchem er den Herzägen Friedrich und Leopold von Osterreich eine Haldigung darbrachte. Besonders hat Rudolfs von Eras Wilhelm auf den Inhalt eingewirkt, und auch in dem Streben nach zierlicher, geschmielter Darstellung zeit sich sein sewie Grofffende Einlüss. Der Wilhelm von Osterreich section von der Streben der Streben der Streben der Streben der Streben dessen Form sich die dort im 13. Jahrla, ausgebildete Tradition noch elbendig zeigt.

<sup>4</sup> Blog v Keller Lii, Ver. 28. - <sup>4</sup> Blog v Keller in a Thlagger University programmer 189, 75. ~ Very Ellin, \*\*Elliner\*, 86. \* Rivard, Disc. 1898. ZMA 23, 237. The lat Upselb bog v Vergitin Lii, \*\*Ver, 180. . \*\*Anong coop i Raviple Additional Coop in the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of the Coop of th

#### MITTELDEUTSCHLAND.

§ 32. In Mitteldeutschland zeigt die ritterliche Epik meist nähere Verwandtschaft mit der bairisch-österreichischen als mit der alemannischen Dichtungsweise, wie sie denn auch nicht sowohl in den westlichen als in den mittleren und östlichen Gebieten genflegt wird. Die Darstellung entbehrt des eleganten Redeschmuckes; sie lehnt sich mehr an den volksmässigen Stil, und wo daneben ein hölisches Vorbild befolgt wird, ist es vor allem Wolfram von Eschenbach. Neben der Form der gleichmässigen Reimpaare wird auch hier dreireimiger Schluss der Absätze stellenweise durchgeführt, und die strophische Form ist wenigstens durch ein Beispiel vertreten. Die Fragmente eines sonst nicht nachgewiesenen Artusromanes von Segremors 1 zeigen jene dreireimigen Abschlüsse, die eines solchen von Blanschandin,2 welchen eine französische Quelle zu Grunde liegt, verraten Wolframs Einfluss, Letzteres gilt auch für die Dichtungen des Berthold von Holle, eines hildesheimischen, also niederdeutschen Ritters (urkdl. 1251-70), welcher überhaupt, wie im Stile so auch im Versbau und in den Reimen, die Einwirkung der hochdeutschen Dichtersprache kundgibt. Unter stellenweiser Anlehnung an den Inhalt anderer Epen verfasste Berthold seine drei ausserhalb des Artuskreises stehenden, mehr historisch gefärbten Erzählungen von den Heldenthaten und Liebeserlebnissen des Demantin,3 des Cran.4 und des Darifant. Motive aus Volksepen, aus Wolframs Parzival und auch aus Hartmanns Iwein fanden in den Demantin, solche aus dem Graf Rudolf fanden in den auf mündliche Mitteilung des jungen Herzogs Johann von Braunschweig zurückgeführten Inhalt des Crane Eingang. Die Komposition jener ersten Dichtung ist eine ziemlich zerfahrene, während die des Crane durch festere Verkettung mit der sittlichen Grundidee der nationalen Epik, der Idee der Treue, schon einheitlicher und fester gestaltet ist. Vom Darifaut haben sich nur unbedeutende Bruchstücke erhalten. - Eine Mischung von Elementen volksmässiger und Wolframscher Dichtung im Stoffe wie im Stile charakterisiert auch die geringen Fragmente des strophischen Epos von Twol und Fridebrant, 5 welches sich jedoch entschiedener als Bertholds Diebtungen an Wolfram angelehnt laben wird; die Rolle des Fridebrant selbst stammt augenscheinlich aus dem Parzival. Reicheres Material zur Verfolgung von Wolframs Einfluss bieten die umfänglichen Werke des Böhmen Ulrich von Eschenbach, der am Hofe König Wenzels H. (1278-1305) lebte, Diesem seinem Gönner widmete Ulrich eine vor 1284 begonnene, nach 1284 vollendete Alexanderdichtung,6 welche er nach der Alexandreis des Gualtherus de Castellione unter Mithenutzung der historia de praeliis und anderer Quellen, aber auch unter Einmischung von selbständigen Zuthaten und Entlehnungen aus Wolframs Gedichten in to Büchern ausarbeitete. Ein elftes Buch fügte er erst hinzu, nachdem er inzwischen (nach 1287, vor 1294) den König Wenzel unter dem Bilde des Wilhelm von Wenden? m einer Dichtung verherrlicht hatte, deren Stoff er sich aus Erlebnissen Wenzels und einer Version eben jener Sage zusammensetzte, welche in dem Gedichte von der guten Fran (§ 28, 2) behandelt war. - Einen historischen Helden wählte sich auch ein schlesischer Dichter, indem er des thüringischen Landgrafen Ludwigs des Frommen Krausfahrt8 vom Jahre 1190 nach einer bunten Mischung schriftlicher und måndlicher, historischer und sagenhafter Tradition poetisch bearbeitete. Die im Auftrage des Herzogs Bolko II. von Münsterberg zwischen 1301 und 1305 verfasste, recht ungeschickte und trockene Erzählung hat stellenweise geistliche Färbung; daneben aber verrät, wie bei Ulrich, die Darstellungsweise wiederum die Nachahmung des vom Dichter mehrfach erwähnten Wolfram auf das Deutlichste.

Dass jedoch dieser ausgebreitete Einfluss Wolframs auf die mitteldeutsche ritterliche Poesie der Gottfriedschen Richtung nicht ganz den Eingang sperrte, zeigt die entschieden in Gottfrieds Geist und Stil gedichtete Fortsetzung seines Tristan durch Heinrich von Freiberg. 9 Der wahrscheinlich aus dem obersächsischen Freiberg gebürtige, in Böhmen wirkende Dichter hatte schon zwei unbedeutende kleinere Stücke verfasst - eine wohl zwischen 1303 und 1306 entstandene Beschreibung der Ritterfahrt des böhmischen Herrn Johann von Michelsberg nach Frankreich 16 und eine Legende vom hl. Kreuz: 11 - als er auf Wunsch eines anderen böhmischen Edeln, des bis zum Jahre 1317 nachweisbaren Raimund von Lichtenburg, Gottfrieds Werk zu vollenden unternahm. Auch Heinrich folgt wie Türbeim der Berol-Version, obwohl er den Thomas als Ouelle fingiert; auch bei ihm ist die Auffassung und Behandlung einzelner Motive dementsprechend eine etwas derbere; in seine Sprache fanden volksmässige Formeln und einzelne Wolframsche Ausdrücke und Wendungen Eingang. Aber bei alledem ist doch Gottfried zweifellus das eigentliche und höchste Vorbild seiner Kunst, und neben Konrad von Würzburg ist es niemand so wie ihm gelungen, jenes anmutig beitere Kolorit der Erzählung, jene zierlich spielende Redeweise, jenen leichten Fluss der Verse des Meisters zu treffen, Wie in Osterreich Heinrich von Neustadt, in Alemannien Johann von Wiirzburg, so ist in Mitteldentschland Heinrich von Freiberg der letzte Vertreter des höfischen Epos in ausgebildeter Kunstform; und er ist der Gewandteste unter den Dreien.

1 Hrsg. Alid. Bil. 2, 152; ZhIA 11, 490; Germ. 5, 461. Vgl. Germ. 18, 115. <sup>8</sup> Hrsg. mit Vergleichung der französischen Quelle Germ. 14,68. — <sup>8</sup> Hisg. v. Barts ch Lit, Ver. 123. Vgl. A6IA 1, 256 (Germ. 23, 507, 27406). - 1 Hrsg. mit Frigmenten des Demintin und denen des Darifant von Bartisch, Berthold v. Holle Nürnb, 1858. - 5 Hrsg. ZfdA 1, 7. - 6 Hrsg. v. Tolischer Lit. Ver. 183, vgl. Wiener SB, 97, 311 f., wo S, 404 f. eine genauere Zeitbestimmung versucht wird: sterons oft, 97, 311 t., wo 5, 404 l. time genomer Zeilit-climaning versuelst wird: Buch 1–V in den Jahren 1270–8, VII—VII 1278—8, VIII—VI 2269–7, — 1 Three, v. Torsycher Prig 1876. — Hrey, von v. d. Hagen Leipz, 1854. Vgl. Zeilith 8, 379. — 1 Hrey, v. Hechtschi Lipz, 1877. Ammerkungen daar Gern, 32, 1. — 11 Hrey, in v. d. Hagens Germania 2, 92. — 11 Hrey, v. Felez Progr. d. Gyam. v. Cilli 1881. v. Kill 8, 302.

§ 33. Von naturgemäss ernsthafterer und einfacherer Färbung, steht die mitteldeutsche Legende gleichwohl mit ihrer klaren und glatten, auch gewisser Formen des Vers- und Redeschmuckes nicht entbehrenden Darstellung ebenfalls der Gottfriedschen Richtung näher als der Wolframschen. Das Leben der heiligen Elisabeth von Thüringen erzählte in dieser Weise uach 1297 ein hessischer Dichter, der vermutlich schon früher eine poetische Geschichte der christlichen Erlösung in bestimmter hervortretender Nachahmung Gottfrieds verfasst hatte. In der Elisabeth schloss er sich seiner lateinischen Vorlage, der Vita des Dietrich von Apolda, ziemlich getreu an, doch nicht ohne mancherlei Missverständnisse und aufänglich auch nicht ohne freie Erweiterungen im höfischen Geschmack; ein Rückblick auf die kunstfrohe Zeit des Landgrafen Hermann und die aus der Quelle übernommene Verknüpfung der Legende mit der Tradition vom Sängerkriege ist von besonderem Interesse, - In bestimmten Gegensatz gegen Leben und Dichtung des weltlichen Rittertums setzt sich dagegen das umfänglichste aller Legendenwerke, das Passional. Und doch ist auch hier der Anschluss an die Kunstform der ritterlichen Poesie und insbesondere die Nachahmung des Rudolf von Ems nicht zu verkennen. Die Lebensgeschichten der Begründer und Zeugen der christlichen Kirche wollte der Dichter, ein unbekannter Prediger, zu einem umfassenden poetischen Cyklus verarbeiten; und so behandelte er denn in einem ersten Buche das Leben Jesu und seiner Mutter nebst einer ganzen Anzahl von Marienlegenden, in einem zweiten die Geschichte der Apostel und Evangelisten, des Johannes Baptista und der Maria Magdalena, und in einem dritten die Legenden der Heiligen nach der Folge ihrer Tage im Kirchenjahr. 2 Die legenda aurea, ein vom Jacobus a Voragine wahrscheinlich zwischen 1270 und 1275 verfasstes Sammelwerk, bildete seine Hauptquelle, 4 neben der er jedoch noch verschiedene lateinische und deutsche Einzelvorlagen benutzte. Auch die poetische Bearbeitung der nach den Anfangsworten vitas patrum genannten, unter Hieronymus Namen verbreiteten Geschichte der ersten Mönche, das deutsche Buch der Väter, sit stellen- 3 weise für das Passional verwertet; augenfällige Übereinstimmung beider Werke in Sprache, Metrik und Darstellung geben die Veranlassung, das Väterbuch für eine frühere Arbeit des Passionaldichters zu halten. Die in der weltlichen Epik mehrfach bervorgetretene Vorliebe der Epigonenzeit für die Behandlung möglichst grosser Stoffmassen ist auch bei diesem geistlichen Dichter nicht zu verkennen, und die Zusammensetzung und Gliederung derselben ist hier sowenig eine kunstvolle wie dort. Aber gerade weil das Passional sowohl wie das Väterbuch einer festeren Zusammenfügung der einzelnen Stoffelemente entbehrt, wirken diese beiden Dichtungen weniger ermüdend. Sie lösen sich in eine lange Reihe kleiner Legenden auf, welche, jede für sich betrachtet, in der stellenweise recht lebendigen, nicht zu weitläufigen, klaren und formgewandten Darstellung dieselben Vorzüge aufweisen, welche die kleinere poetische Erzählung dieser Zeit auszeichnen. So wurden denn jene in sich abgeschlossenen Bestandteile auch einzeln verbreitet, so gut wie selbständige Gedichte dieser auch in Mitteldeutschland in Legenden, Novellen und Schwänken vertretenen Gattung, aus welcher eine Marienlegende Heinrich Klausners und die von köstlichem Humor belebte Wiener Meerfahrt des Freudenleeren5 als besonders beachtenswerte Beispiele der geistlichen und der weltlichen Richtung hervorgehoben werden mögen.

<sup>1</sup> Elisabeth hrsg. v. Rieger Lit. Ver. 90. Erförung hrsg. v. Bartisch Quedhab. Lpz. 1858. — <sup>2</sup> Die beiden vesten Bücher hrsg. v. Hahn. Das alte Partional Frankf. 1845; die dort unvollständigen Marienlegenden berg, v. Pfeiffer, Marienlegenden Weien 1863; das, Buch Brug, v. Ko lye, D. zh. Patriand Queellinb.-Jpz. 1852; — Mittelingen von Haupt Wiener Sh. 66, 109. Der Anlang brg, v. Franke, Dar reterkibe, I. Jfg. Paelection 1860. Mdd, 7, 164. — 4 Higs, v. Bartsch, Mitteldentische Geleichte Lit. Ver. 53. — 3 Higg. v. Lambel, Erz. zs. Schwinke Nr. V. — Z61A, 20, 124.

§ 34. Jener Richtung auf die grossen, unerschöpflichen Stoffe folgten auch die poetischen Weltchroniken; wie in Baiern und Österreich Jansen Enikel und die Bearbeiter und Fortsetzer der Kajserchronik, wie in Alemannien Rudolf von Ems, so in Mitteldeutschland die Christ-Herre-Chronik (§ 29,9). Aber wie in Österreich daneben auch schon beschränktere historische Themata behandelt wurden, so berichten auch mitteldeutsche Dichter die Spezialgeschichte ihrer Zeit oder ihrer engeren Heimat, nur nicht in der anekdotenhaften Manier eines Enikel, sondern ernsthafter und wahrheitsgetreuer. Im einfachen und sachlichen Tone des Chronisten erzählte der kölnische Stadtschreiber Gottfried Hagen 1 zwischen 1277 und 1288 aus rigener Anschauung und vom Standpunkte der Partricierpartei die politischen Wirren, welche seine Vaterstadt in den Jahren 1250-70 durchzukämpfen hatte, vor allem den Zwist der Bürgerschaft mit den Erzbischöfen Konrad und Engelbert. Die Darstellung der Ereignisse ist gut komponiert, dient aber mehr einem historischen als einem poetischen Interesse. Mangelhafter ist die Gliederung eines viel umfänglicheren Stoffes in der Livländischen Reimchronik<sup>9</sup>, in welcher die Besiedelung und Bekehrung Livlands und speziell die Kämpfe des deutschen Ordens von einem Angehörigen desselben anfangs in aller Kürze, vom Jahre 1250 an aber, wo des Verfassers eigene Erinnerungen einsetzen, in sehr ausführlicher Schilderung dargestellt werden. Das ursprünglich bis zum Jahre 1290 geführte Werk wurde nachträglich mit einem Anhange versehen. Wie diese Dichtung schon einem im 14. Jahrh, weiter ausgebauten Kreise angehört (§ 60), so reihen sich in eine besonders von der Folgezeit reichlich gepflegte Gattung auch zwei mittelfränkische Fragmente<sup>3</sup> ein, welche die Böhmenschlacht vom Jahre 1278 und die Schlacht bei Göllheim sehr lebendig im höfischen Stile und mit Anklängen an Wolfram erzählen; bei ihrer panegyrischen Färbung und ihren Wappenschilderungen sind sie, gleich dem Bruchstücke eines oberdeutschen Gedichtes auf das zweite Ereignis, nicht als Teile einer Reimchronik sondern als Heroldspoesie aufzufassen.

<sup>1</sup> Hrsg. v. Cardauns, Chroniken der deutschen Städte Bd. XII. 1875. — <sup>1</sup> Hrsg. v. Leo Meyer, Paderborn 1874; vgl. ZidPh 4, 407. — <sup>3</sup> Die fränkischen Fragmente bei Liffeneron hiter. Volktieder Bd. 1 Nr. 2, 5; das oberdeutsche von einem Fahrenden Hirselin elenda Nr. 4.

## DAS VOLKSEPOS.

§ 3,5. So verschiedene Stoffe in dem hößischen Ejene nuch schliesslich behandelt warden, inmer varen es doch Gegenstände welche das litteresse der gebildeten Gesellschaft in Auspruch nahmen, und sie wurden in eine un Geschnacke dieser Kreise entsprechenden, mehr oder weniger gewählten Form bearbeitet. Frauzösischen Bustern folgten diese Dichtungen musichtst; an hinnen bildete sich die hößische Kunstweise, und so wirkte der freunde Einflusse mittelbar auch da, wo nicht unmittelbarer Anschluss an die ausländischen Vorbilder stattfaul. Nehenher aber verrieten schon gewisse Elemente vor allem der balrisch-österreichischen Kunstepik, dass ausser der hößischen Dichtung auch eine Volksposeis fordelbet und dass es an Berührungen zwischen den beiden keineswegs fehlte. Diese Bendrungsponkte waren natürlich um so zahlreicher, je mehr die Volksunässige

Dichtung sich die ritterlichen Kreise zu gewinnen wusste, sie waren geringer oder fehlten, wo dieselbe sich vor der modernen französierenden Richtung auf die niederen Volksschichten zurückzog.

Aus den Rheinlanden sind uns zwei solcher volkstümlichen, von höfischem Einflusse kaum berührten Epen niederer Gattung in später und ungenauer Überlieferung erhalten, der Orendel und der Salman und Morolf. Bei keinem der beiden reicht die nächste gemeinsame Grundlage der vorliegenden Handschriften und Drucke über das 14. Jahrh, zurück; aber dieselbe trägt schon deutlich die Spuren der Überarbeitung, und sprachliche und metrische Erscheinungen wie der Grundcharakter der Darstellung und des Inhaltes zeigen noch Merkmale der Kunst des 12. Jahrhs. Zu einer Zeit wo sich in Westdeutschland die vornehmeren Kreise den französischen Stoffen und einer gebildeten Kunstform zuwandten, setzten diese Spielmannsepen die seiner Zeit durch den Rother vertretene Dichtungsgattung in einer niederen Sphäre fort. Auch bei ihnen gibt das Zeitalter der Kreuzzüge den historischen Hintergrund ab. Eine im Orient spielende, mit den üblichen Kämpfen zwischen Heiden und Christen verbundene Brantwerbung oder Entführung macht die Handlung aus. Die eigentliche Fabel scheint ursprünglich nur auf ein kürzeres episches Lied zugeschnitten. Aber durch jene variierende Wiederholung ihres Hauptinhaltes und durch Einflechten und Repetieren nebensächlicher Motive wird der nötige Umfang für die romanartige Erzählung erreicht, die dann durch die entsprechende Arbeit von andern Spielleuten, welche das Gedicht in Pflege nehmen, fernere Erweiterungen und Wandelungen erfährt. Die Darstellung ist reich an Formeln, teilweise denselben welche sich im Rother zeigen, aber in ihrer Verwendung gehen diese Dichter weit über die dort beobachteten Grenzen hinaus, und die Ausdrucksweise ist ihrem ganzen Charakter nach eine typische. An selbständiger und sorgfältiger Ausführung des Einzelnen fehlt es durchaus, in der Schilderung wie in der Erzählung und Rede; mit den feststehenden Wendungen wird das Meiste obenhin abgethan. Das Possenhafte drängt sich stärker hervor als im Rother, Spässe aller derbester Art werden nicht verschmäht. Denn während der Rother in höfischen Kreisen Teilnahme suchte, ist es hier auf den Beifall eines Strassenpublikums abgesehen. In welcher Gesellschaft sich diese Dichter bewegen und welchem Stande sie selbst angehören, geben sie selbst deutlich kund durch die sichtliche Vorliebe, mit welcher sie dem fahrenden Volke eine Rolle in ihren Erzählungen zuteilen. Der Figur des Heimat- und Besitzlosen, des Bettlers, des Pilgers, des Spielmannes gilt ihre ganze Zuneigung; die Gahen welche diese von edlen und gutherzigen Leuten erhalten, die schlechte Behandlung, welche ihnen von den Hofbeamten wiederfährt und dann fürchterlich gerächt wird, das bildet ein wichtiges Kapitel dieser Art von Poesie. Höchst charakteristisch sind alle diese Züge im Salman und Morolf ausgeprägt, entschieden dem besten Gedichte der ganzen Gattung, welches in sehr lebhafter, flotter und mit den lustigsten Possen außgeputzter Erzählung die Geschichte der zweimaligen Entführung und Wiedergewinnung der heidnischen Frau des König Salman behandelt. 1 Die Sage wurzelt in jüdischen Überlieferungen von Salomons Verhältnis zu seinem heidnischen Weibe und zu dem Dämonenkönige Aschmedai, der ihn auf kurze Zeit seines Reiches und seiner Frauen beraubt; sie verbreitete sich, vermutlich von Byzanz aus, in verschiedenen Versionen, au welchen sich ihre allmähliche weitere Ausgestaltung verfolgen lässt, über das ganze Abendland von Russland bis Portugal; auch in Deutschland erhielt sie verschiedene Fassungen; eine kürzere und ursprünglichere Sagenform benutzte der Verfasser des Spruchgedichtes von Salomon und Marolf (§ 96), eine durch fremde Bestandteile schon erweiterte liegt demgepischen Gedichte zu Grunde. In der bekannten Manier ist hier die Fabel noch weiter ausgedehnt, und sie wird echt spielmannsmässig zugerichtet, indem sie in die Verhältnisse der Kreuzzugszeit gerückt, Salman in einen christlichen König von lerusalem umgewandelt, Morolf, sein vielgewandter Bruder, der in den mannigfaltigsten Verkleidungen der entführten Königin nachsuürt, zum klassischen Vertreter der verschiedenen Typen des fahrenden Standes gemacht wird. Das in einer einfachen Strophenform verfasste Gedicht kann, wie besonders die im Gegensatze zur älteren Metrik streng durchgeführte Unterscheidung des stumpfen Versausganges vom klingenden

zeigt, nicht vor dem Ausgange des 12. Jahrhs, entstanden sein.

Viel plumper und abgeschmackter als der Salman und Morolf, aber augenscheinlich auch mehr durch die Willkür später Überlieferung verandert und entstellt ist das Gedicht vom Orendel,2 Der Hold, der auf einer Meerfahrt Schicksale erlebt wie ein zweiter Odysseus, wird ursprünglich der Träger eines Naturmythus gewesen sein; hier ist er zu einem Könige von Trier geworden, der die Hand der Erbin des Königreiches von lerusalem gewinnt, das heilige Grab zweimal aus der Gewalt der Heiden befreit und den heiligen Rock Christi nach Trier bringt. Mit dieser legendarischen Beziehung ist denn auch der Dichtung, ganz im Gegensatze zum Salman und Morolf, ein geistlicher Beigeschmack gegeben. Der Held und sein Weib üben fromme Entsagung, und aus den Gefahren und Verlegenheiten, in die sie geraten, muss sie jedesmal die Fürbitte der heiligen Jungfrau und die Dazwischenkunft eines Engels erretten. Aber den burlesken Einfällen der Spielmannslaune entgehen selbst solche frommen Scenen nicht. In den Beziehungen auf das heilige Land scheinen sich, so verworren sie auch sind, Reminiscenzen an die letzten Zeiten des Kenigreiches Jerusalem und den Verlust der heiligen Stadt zu bergen, und so mag das vorauszusetzende aber nicht mehr herstellbare Originalgedicht etwa um 1190 entstanden sein. Seine Heimat ist aller Wahrscheinlichkeit nach die Trierer Gegend, die des Morolf etwa das südlichste Rheinfranken; so zeigt sich in diesen Dichtungen die spätere Entwickelung jener rheinischen Spielmannspoesie, deren erste Spuren uns in den alten geistlichen Gedichten von Salomon und von Nabuchodonosor entgegentraten.

Mit dem Morolf und mehr noch mit dem Orendel nahe verwandt, aber späteren Ursprunges sind zwei Gedichte vom heiligen Oswald3. Das ausführlichere der beiden lässt den possenhaft-spielmännischen Charakter mehr hervortreten, während das andere, knappere und trockenere, das geistliche Element strenger zur Geltung zu bringen sucht. Der Inhalt der beiden Versionen ist derselbe. Auf den northumbrischen König Oswald, der den christlichen Glauben annahm und gegen beidnische Nachbarn siegreich verfocht, eines heidnischen Königs von Westsachsen Tochter heiratete und auch diesen bekehrte, wurde die typische Brautfahrt in den Orient mit den zugehörigen Heidenkämusen leicht übertragen, indem die Ungläubigen. mit welchen der Oswald der Legende zu thun hatte, dem Vorstellungskreise der Zeit entsprechend als Sarazenen aufgefasst wurden. Ein Rabe, der auch ursprünglich in der Legende schon eine Stelle gehabt zu haben scheint, muss bei der Brautwerbung den Liebesboten spielen, und das grössere Gedicht benutzt diese Rolle, um in ihr den beliebten Typus des schlauen, gewaudten und begehrlichen Spielmannes mit gutem Humor darzustellen. Beide Bearbeitungen enthalten nichts entschieden Altertümliches,

und die kürzere, welche gewiss nicht vor dem 14. Jahrh. entstand, gibt einen Beleg dafür, dass die Traditionen der niederen Spielmauusdichtung auch über den hier in Rede stehenden Zeitraum hinaus lebendig fortwirkten.

<sup>1</sup> Hrog. v. Vogt Lidle 1880. Añd 7, 224. PBB 8, 313. Achiv 6, six pl. 18, 512. H. v. Pt. Ferger Bom 1888. I. sett als original am 1166 und meint, dass demethen 2 übere Dichtungen zu Grunde legen. Vgl. d. Revinal 1166 und meint, dass demethen 2 übere Dichtungen zu Grunde Legen. Vgl. d. Revinal 1166 und 1895. eine des klaueren 255d. 3, 22. Über andere Hos. Poussaufbourgen und über die Sage. a. Bergger PBB 11, 366, der 3 servorausten. Vgl. 2540 pb. a. S. Dichtungen. S. Dichtungen 255d. 3, 22. Über andere Hos. Poussaufbourgen und über die Sage. a. Bergger PBB 11, 366, der 3 servorausten. Vgl. 2540 pb. a. S. Dichtungen.

§ 36. Eine vornehmere, der nationalen Heldensage gewidmete Gattung der Volksepik hat sich inzwischen im Südosten entwickelt. Wir sahen, wie in Österreich seit der Mitte des 12. Jahrhs, aus der Lyrik des Volkes eine solche des Ritterstandes erwuchs. Dieselbe Gegend aber, für welche Heinrich von Melk die ritterlichen t. ütliet bezeugt, wurde in derselben Zeit (um 1160) nach einer Angabe des Metellus von Tegernsce (Grimm HS 31) durch epischen Gesang vom Heldentum des Bechlarer Markgrafen Rüdiger und des Dietrich von Bern verherrlicht. Die ältesten Denkmäler jener österreichischen volksmässig-ritterlichen Lyrik sind die Lieder des Kürenbergers. In ihrer Vers- und Strophenform, der 'Kürenberges wise', ist auch dasjenige österreichische volksmässig - ritterliche Epos verfasst, welches unter anderm die Geschichte jenes Rüdiger in ihrer Verbindung mit Dietrich von Bern besingt, das Nibelungenlied. In der uns vorliegenden Fassung, welche geraume Zeit nach dem Zeugnis des Metellus und den Liedern des Kürenbergers entstand, ist das Nibelungenlied eine umfängliche, zum Vorlesen bestimmte poetische Erzählung. Dass erst für diese die Form der Kürenberges Wise gewählt worden sei, ist schon deshalb unwahrscheilich, weil iene Form ihrer Natur nach nicht sowohl für eine solche Erzählung, als für ein sangbares Lied geeignet lst. Man wird also annehmen müssen, dass in unser Nibelungenlied zugleich mit dem Stoffe auch schon die strophische Form aus der notwendig vorauszusetzenden älteren Poesie dieses Kreises übernommen wurde und dass diese letztere zur episch-lyrischen Gattung gehörte. Da nun ferner auch aus dem auf uns gekommenen Gedichte von den Nibelungen noch zu erkennen ist, dass in demselben ein ursprünglich einfacherer Inhalt beträchtliche Erweiterungen erfahren hat und dass ferner einzelne Bestandteile seiner demnach zu erschliessenden Grundlage eine grössere Selbständigkeit haben, als es die auf zusammenhängende Erzählung ausgehende gegenwärtige Fassung beabsichtigt, während sie andrerseits doch in fester Beziehung zu der Hauptfabel stehen, so spricht alles dafür, dass ein alter Cyklus singbarer Lieder als Grundlage für die uns überlieferte ausführlich erzählende Dichtung benutzt wurde. Von den vorhin geschilderten Eigenheiten niederer Spielmannspoesie können jene Lieder nichts gehabt haben: was sich aus der vorliegenden Überlieferung entnehmen lässt, weist ihnen entschieden eine Vorstellungs- und Ausdrucksweise, eine Verbindung volksmässigen und ritterlichen Elementes zu, wie sie dem Charakter der altösterreichischen Lyrik entspricht. So dürfen wir schliessen, dass in Österreich die Ausbildung des volksmässig-ritterlichen Minneliedes mit der eines volksmässig-ritterlichen Heldenliedes Hand in Hand ging und dass in den ritterlichen Kreisen, in welchen nachgewiesenermassen die Strophen des Kürenbergers erklangen, in der nach ihm benannten Weise auch Lieder aus der Nibelungensage vorgetragen wurden. Nach Anhaltspunkten die sich einerseits aus literarischen Zeugnissen, andrerseits aus der Kritik

Wie in den Anfängen, so waltet auch in den weiteren Geschicken der ritterlichen Lyrik und Epik in Österreich ein gewisser Zusammenhang, wenn auch in anderer Weise als in den übrigen deutschen Ländern. Am Niederrhein, in Mitteldeutschland und in Alemannien tritt die formgerechte höfische Erzählung nach französischen Vorbildern zugleich mit einer höfischen Lyrik auf, welche sich hie und da unmittelbar an bestimmte provenzalische oder französische Lieder anlehnt, häufiger deren Weisen nachabmt und noch allgemeiner in der künstlicheren Ausbildung der Form sowohl wie in dem durch den Ideenkreis des Frauendienstes beherrschten und bestimmten Inhalte romanischen Einfluss verrät. Auch in Österreich dringt diese neuere Richtung von Westen ber ein. Schon in den Liedern des Dietmar von Eist nahmen wir die Berührung des nationalen mit dem romanisierenden Minnegesange wahr; noch vor 1190 wurde vermutlich der letztere durch Reinmar von Hagenau an den Wiener Hof verpflanzt und bald zu vollster Blüte entwickelt. Zwar bat sich diese höfische Lyrik in Osterreich wie in Baiern im weiteren Verlaufe wiederum stärker aus dem Volksliede bereichert als in anderen Ländern, aber die Anschauungsweise sowohl wie the metrisch und gewiss auch musikalisch einfachere Form jener früheren, ritterlich-volksmässigen Lyrik veraltete und wenn man in den höfischen Kreisen keinen Geschmack mehr an den alteinheimischen Liebesliedern fand, so hatte der Gesang der denselben nach Form, Stil and Auffassung so nabe verwandten Heldenlieder sich dort gewiss keines grösseren Beifalles zu erfreuen. Der kunstvollere, moderne Minnegesang beherrschte jetzt die Unterhaltung der vornehmen Gesellschaft auch in Osterreich, und eine Ergänzung dazu hätte das Vorlesen hößscher Erzählungen nach französischen Mustern bilden müssen, wenn die Verhältnisse in Osterreich den in West- und Mitteldeutschland berrschenden durchaus entsprochen bätten. Aber dass schon zu Reinmars Zeit französische Epen im Südosten bekannt gewesen wären, ist durch nichts zu erweisen. Um 1215-20 tritt uns hier in Heinrichs von Türlin Krone die erste Bearbeitung eines französischen Stoffes entgegen, und sie bleibt die einzige. Nicht als ob man keinen Geschmack an dieser Dichtungsgattung gefunden hätte; Strickers und Pleiers Artusgedichte bezeugen mit ihrer Fiktion französischer Quellen das Gegenteil; sie zeigen aber auch zugleich, dass es in Österreich an französischen Vorlagen, bezw. an ihrem Verständnisse mangelte, dass dagegen deutsche Nachdichtungen französischer Romane, die Epen Hartmanns, Wolframs, Wirnts, dort wohlbekannt waren. Und zwar müssen die letzteren, wie die Nachabmung Hartmanns schon durch Konrad von Fussesbrunn und Reminiscenzen an jene Dichtungen in den älteren Volksepen zeigen, nicht lange nach ihrer Abfassung in Osterreich Eingang gefunden haben. Es wurde also hier zu der Zeit, wo der modern höfische Minnesang aufblühte, auch die moderne höfische

Erzählungskunst bekannt; und auch sie musste die einheimische dichterische Produktion anregen. Da aber eben französische Quellen dort nicht zugänglich, die nationalen Stoffe dagegen auch den höfischen Kreisen vertraut waren, so betrat man denselben Weg, den wir anderswo schon früher verfolgen kounten: man sebuf aus den alten, für den Gesang bestimmten epischen Liedern umfängliche auf das Vorlesen angelegte Erzählungen. die jedoch, für die ritterliche Gesellschaft berechnet, nun auch den gesteigerten Anforderungen der metrischen Technik sowie der neuen hößschen Anschauungsweise und Geschmacksrichtung gerecht zu werden suchten. Dabei sebloss man sich teilweise näher an iene Lieder an und übernahm auch ihre strophische Form; teilweise versuchte man sich unter freier Benutzung von Motiven, welche jene überlieferten, in selbständigen Kompositionen und brachte in diesem Falle Gedichte aus dem Kreise der nationalen Heldensage in ähnlicher Weise zu Stande, wie Stricker, Pleier und Genossen ihre Artusdichtungen. Anch nach der Einführung dieser französischen Kunstepik behauptete dann jene modernisierte höfisch-

ierenden KA 918

nationale Epik ihr Dasein. Zu der ersten der beiden Gattungen dieser volksmässigen Dichtung in höfischer Ausbildung gehört das "Vibelungenlied, welches nun erst, zugleich mit seiner Neugestaltung zu einem grossen, geschlossenen Werke und vermöge seiner neuen Bestimmung für das Vorlesen in höfischer Gesellschaft, auch zu schriftlicher Aufzeichnung gelangte; denn dass solche jenen epischen Heldenliedern jemals zu Teil geworden sei, ist in keiner Weise bezeugt. Dagegen beweist die stattliche Anzahl teils vollständiger, teils fragmentarischer Handschriften des grossen Nibelungenepos die bedeutende Verbreitung, welche dieses Werk bis tief in das 15, lahrh, hinein fand. Aber bei seiner Vervielfältigung hatte dasselbe auch mancherlei Wandelungen zu erfahren, und die vorliegende Überlieferung leitet, von Übergangs- mid Mischhandschriften abgesehen, auf drei verschiedene Redaktionen zurück, welche schon sehr früh neben einander bestanden haben müssen. Die eine wird durch eine ehedem im rhätischen Hohenems, jetzt in München befindliche Hs. (A), die beiden anderen werden durch grössere Gruppen von Hss. vertreten, an deren Spitze einerseits eine in St. Gallen (B), andrerseits eine früher ebenfalls in Hobenems, gegenwärtig in Donaneschingen aufbewahrte Hs. (C) steht. In der letzteren wird die Dichtung am Schlusse der Nibelunge liet, in den beiden ersten wird sie oder ihr letzter Teil ebenda der Nibelunge not genannt.

Dass unter diesen drei Rezensionen die kürzeste, (A), auch die ursprüngliche sei, wurde von demjenigen welcher zuerst die Nibelungendichtung kritisch behandelte, von Karl Lachmann als zweifellos angesehen. B, welche ausser mancherlei Abweichungen auch eine beträchtliche Anzahl in A nicht überlieferter Strophen enthält, galt ihm als die erste, der an Plusstrophen noch viel reichere Text C, der sich wiederum von B noch erheblich weiter entfernt als B von A, galt ihm als die zweite Überarbeitung der Dichtung, Aber auch in A sind nach Lachtuann schon ältere und jüngere Elemente gemischt; denn was dort vorliegt ist ihm kein einheitliches Gedicht, sondern eine Sammlung einzelner, mit Interpolationen versebener Volkslieder. Über die Beschaffenheit der letzteren und über die Art ihrer Zusammenfügung hat Lachmann zu verschiedenen Zeiten sehr verschiedene Ansichten gehegt. Er begreuzte die einzelnen Lieder und 'Abschnitte' in seinen Untersuchungen zur Geschichte der Nibelunge nôt (1816, Kl. Schr. 1, 1) wesentlich anders als in seinen Anmerkungen zu den Nibelungen und zur Klage (1830) und in seinen Ausgaben des Gedichtes seit 1841. In jener Erstlingsschrift nimmt er eine viel stärkere Veränderung der ursprünglichen Bestandteile durch die Überlieferung an, als er sie später zugesteht. Auch in seinem Briefwechsel mit Wilhelm Grimm aus den Jahren 1820-21 (ZfdPh 2, 195 ff., bes. S. 196, 204, 213, 211) hegt er noch die Ansicht, dass die 'Ordner' der alten Lieder, deren er dort drei unterscheidet, die Sprache hie und da geändert, die Assonanzen weggeschafft, manches fortgelassen haben, ja sogar 'ilass eben so oft Lücken als Einschiebsel zu finden sind' - Annahmen welche natürlich das Zugeständnis einschliessen, dass die Originallieder sich nicht mehr berstellen lassen. In den Anmerkungen dagegen erkennt er diese Schranken der Kritik nicht mehr an. Zu der Annahme dass unreine Reime beseitigt seien, liegt, so meint er jetzt, kein Grund vor ; Lücken innerhalb der Lieder sind nicht wahrzunehmen; mit Ausnahme des Anfanges von zweien sind die Lieder vollständig überliefert, und sie lassen sich noch durch blosse Ausscheidung von grösseren und kleineren Zusätzen und Fortsetzungen wieder herausschälen; nicht mehr und nicht weniger als zwanzig solcher Lieder bilden den echten Bestand; sie wurden in der Zeit von 1190 bis 1210 gedichtet, erweitert und von einem 'Ordner', der nur wenig Eigenes einschob, in den vorliegenden Zusammenhang gebracht; in die folgenden zehn Jahre fallen die weiteren Veränderungen, welche das Ganze zunächst in der Version B, dann in C zu erfahren hatte.

In dieser ihrer letzten Gestalt wurde Lachmanns Nibelungenkritik für seine Nachfolger massgebend. Dass er die ursprünglichen alten Lieder völlig wiederhergestellt habe, wurde von ihnen teilweise sogar mit noch grösserer Bestimmtheit behanptet, als es Lachmann selbst gethan hatte; vor allem von K. Müllenhaff in seiner Schrift Zur Geschichte der Nibelunge not 1855. Hatte Lachmann angenommen, dass seinem 7. Liede der Anfang fehle, so erklärte Müllenhoff es für vollständig; hatte Lachmann in einer Anmerkung zum 1. Liede die Annahue offen gelassen, dass der Schluss desselben verloren sei, so fand Müllenhoff darin ein völlig in sich abgerundetes Lied mit deutlich markiertem Schlusse; war Lachmann allmählich zu der Überzengung gekommen, dass für die Annahme von Veränderungen des Textes durch Beseitigung älterer Assonanzen nirgend Raum sei, so erklärte Müllenhoff solche Annahrue geradezu für thöricht. Neben einer Bestätigung von Lachmanns Kritik durch metrische und stilistische Beobachtungen über die ersten zehn seiner Lieder machte sich Müllenhoff a. a. O. vor alben die Erklärung der von Lachmann nicht überall genügend berücksichtigten Beziehungen zwischen denselben zur Aufgahe, und er bestimmte anter jenen 10 Liedern drei als die Ausgangspunkte, an oder um welche sich die übrigen in der Weise angesetzt hätten, dass zunächst drei von inander mulbhängige Liedercyklen entstanden. Entsprechend erklärte er später in einer von R. Henning (Nibelungenstudien OF 31) geführten Fortsetzung seiner Untersuchungen das Zustandekommen des zweiten Teiles der Dichtung. Die Annahme eines letzten Ordners der ganzen Sammlung liess Müllenhoff hier (8, 95) fallen: 'das Ganze ist fertig geworden, indem zuerst einzelne Liederbücher entstanden, die nach und nach durch verschiedene Hände mit einander verbunden wurden,

In seiner eigenen Schrift hatte Millenhoff Lachmanns Kritti sehon gegen zwei Angritie zu verteidigen gelehlt; gegen A. Hollztmann, etr in seinen Unterschangen über das Michagenhof (1854) die Belauptung aufgestellt abzte, dass das Michagenhoff (1854) die Belauptung aufgestellt abzte, dass das Michagenhoff ein einheitliches Gedicht, C die ursprüngliche Verstom, B und A Verschiechterungen derselben seien, und gegen E-Zaria kei, welcher in einem Vortage den Michagentorie (Leitzig 1854)

die gleiche, jedoch von Holtzmanns abenteuerlichen Hypothesen über die Vorgeschichte der Dichtung unberührte Ansicht entwickelt hatte. Zur weiteren Verteidigung derselben liess Zarneke Beiträge zur Erklarung und Geschichte des Nibelungenliedes folgen (Berichte d. sächs, Gesellsch, d. Wsch, ph. hist. Kl. Bd. 8 (1856) S. 153 ff.), welche als Probestücke eines gründlichen Sachkommentars eine über die Grenzen der Handschriften- und Verfasserfrage hinausgehende Bedeutung haben. — Mit einer neuen, gleichfalls von der Einheit der Dichtung ausgehenden Hypothese trat K, Bartsch in den Untersuchungen über das Nibelungenlied (1865) hervor. Indem er eine von Franz Pfeiffer ausgesprochene Vermutung aufnahm, nach welcher der Kürenherger der Verfasser der urspränglichen Nihelungendichtung gewesen sein sollte, suchte Bartsch nachzuweisen, dass letztere gegen 1150 verfasst und um 1170 umgearbeitet worden sei. Aus dieser noch unrein reimenden Umarheitung seien unabhängig von einander die Versionen B und C geflossen, welche, jede in ihrer Weise, die Assonanzen heseitigten. C gestaltete den Text freier um als B; A ist nur eine Verschlechterung der Version B, welche letztere dennach den Ansgaben zu Grunde zu legen ist. Bartschs einseitig und, wie H. Paul (PBB 3, 373) zeigte, mangelhaft auf metrische Beobachtungen gegründete Bearbeitungshypothese hat sich weniger Anhänger erworben, als seine Ansicht über das Handschriftenverhältnis, der sich später auch Zarncke genähert hat. Bartsch selbst hat sich nachträglich auf die Annahuse einer einmaligen Bearbeitung be-

Gegen die Einheitstheorie, aber zugleich auch gegen Lachwanns Liederhypothese hatte sich zuerst Wilhelm Müller (Uber die Lieder von den Nibelungen 1845; aus den Göttinger Studien) und hat sich in neuerer Zeit W. Wilmanns (Beitrage zur Erklarung und Geschichte des Nibelungenliedes 1877) erklärt. Aus einigen grösseren Liedern, welche Hauptteile der Sage ursprünglich in knapper Form behandelten, erwuchs nach Müllers Meinung durch mannigfache Erweiterung und durchgreifende Überarbeitung die vorliegende Dichtung. Wilmanns Untersuchungen erstrecken sich nur über das letzte Drittel des Gedichtes; sie zeigen, dass Lachmanns Kritik für die Erklärung von mancherlei Inkonsequenzen der Erzählung nicht ausreicht und führen dieselben auf das Übereinanderliegen mehrerer Schichten von Bearbeitungen zurück, welche unter Benntzung verschiedener poetischer Darstellungen vom Ende der Nihelungen, also durch Kontamination zu Stande kamen. - Auf eine einheitliche, erweiternde Neubearbeitung einer älteren Dichtung, vielleicht einer Sammlung einzelner Lieder, führt Kettner (Zur Kritik des Nibelungenliedes ZfdPh Bd. 16, 17, 19) das Nibelungenlied zurück, indem er die wesentlich Lachmanns 'echteni T'exte entsprechenden Teile desselben als das Werk eines 'mittleren' Dichters, in welchem nur stellenweise die alten Quellen noch hervortreten, einerseits von diesen letzteren, andererseits von späteren Interpolationen unterscheidet, welche wiederum wesentlich im Anschluss an Lachmann bestimmt werden.

Dichtung historisch zu begreifen. Bei der Verfolgung dieses Zieles darf man vor allem ebensowenig ihren inneren Zusammenhang wie die Verschiedenheit und die besondere Art der Zusammensetzung einzelner ihrer Teile ausser Acht lassen. Es wird sich dann herausstellen, dass in dem vorliegenden Gedichte zwar Lieder benutzt sind, dass aber der Grundstock derselben schon viel enger zusammenhing und dass ihre Bearbeitung einerseits eine weit durchgreifendere, andrerseits eine einheitlichere war, als Lachmann annahm. Die Stücke, welche Lachmanns Kritik aus der l berlieferung herausschält, sind, mit Ausnahme etwa des Liedes von der Werbung um Brünhild, nicht Gedichte die ein Sagenmotiv von selbständigem Interesse in abgeschlossener Darstellung behandeln; das einzelne Lied behandelt die Vorbereitung von Dingen die erst ein anderes berichtet, es geht von Voraussetzungen aus und kniipft unmittelbar an Umstände an, über die man nicht aus ihm selbst sondern nur aus dem Vorangegangenen Aufschluss erhält; kurz diese vermeintlichen Lieder stehen in einem Zusammenhange, wie er sich mit Lachmanns kritischen Voranssetzungen und dem von diesen aus angewandten kritischen Verfahren nicht verträgt, sie bilden zusammen ein Ganzes, wie es auf dem von ihm angenommenen Wege niemals hätte zu Stande kommen können.

Mölleuhoffs Hypothese trägt dem unselbständigen Charakter der Lachmannschen Lieder in manchen Pällen mehr Rechunng, in andern verkenut auch sie film, und diejenigen Stücke, welche er als Fortsetzungen gelten isst, können wenigstens zum Teil für den beschränkten Zusammenhang, welchen ihnen seine Cyklenthevrie zuweist, unmöglich so gedichtet sein sie se vorliegen. Nicht minder mibogriffich wird nach dieser Hypothese, die ja sogar den Lachmannschen Ordner schliesslich ablehnt, der inner Zusammenhang der Dieltung als Ganzes. In einem Cyklus von Siegfriedsliedem z. B., der sieh ganz selbständig zusammenfand, hätte dreis sicher sich Siegfrieds echte fügendigsechliette, sein Kampf mit dem Drachen, der Siegfrieds seine Siegendigsechliette, sein Kampf mit dem Drachen, blängig von den Liedern über fehr. Statt dessen Bilder unschaftige von den Liedern über fehr.

Zweifellos ist hier vielmehr ans den Überlieferungen von Siegfried nur das herausgehohen, was in den Rahmen dieser in der vorliegenden Fassung durch hölische Auschauungen sehon stark beeinflussten Liebesgeschichte passt. Sie selbst aber bildet wiederum nur den ersten Teil der grossen Tragodie von Kriemhildens Liebe, Leid und Rache, welche den Inhalt des Ganzen ausmacht, und deren folgerechte Entwickelung nur verkennen kann, wer über der Verschiedenartigkeit einzelner in ihr verarbeiteter Elemente den Blick auf die grossen Züge der Komposition verloren hat. Durch den Beginn der Erzählung mit Kriemhildens ahnungsvollem Traum wird Kriemhild von vornherein in den Vordergrund des Interesses gerückt, wird die Geschichte ihrer Liebe und des tragischen Ausganges derselben als das eigentliche Thema für das Folgeude hingestellt. Die alte Überlieferung von Siegfrieds Reckenfahrt nach Worms ist zu einer Brautfahrtgeschichte ungestaltet; der Kampf, den der Held für Gunther gegen die Sachsen auslicht, läuft nur auf die Erwerbung der Gunst Kriemhildens binans und zieht die im Geiste höfischer Minnepoesie geschilderte erste Begegnung der beiden Liebenden nach sich. Das Lied von der Gewinnung der Brünhild fügt sich von vornherein fest in den Zusammenhang, da Siegfried gleich im Anfang die Hand der Kriemhild als Kampfpreis fordert,

und so wird denn auch seine Vermählung die Folge der glücklich durch ihn gelösten Aufgabe. Aber mit der doppelten Täuschung der Brünhild, bei ihrer Erwerbung und ihrer Überwindung im Beilager, mit der unbedachten Auslieferung der Zeugnisse ihrer Erniedrigung an Kriemhild hat Siegfried selbst das Schicksal gegen sich heraufbeschworen. So ist schon mit der Erringung Kriemhildens eng der Beginn der tragischen Verwicklung verknüpft, deren Höhepunkt der durch Brünhildens Eifersucht auf Siegfrieds glücklichere Gattin hervorgerufene Streit der beiden Königinnen bildet. Kriemhildens unbesonnen erkämpfter Augenblickssieg zieht den Zusammensturz ihres Glückes nach sieh. Brünhildens tödliche Kränkung macht die Katastrophe unvermeidlich, die mit Siegfrieds Ermordung auch über Kriemhild hereinbricht. Denn an Kriemhild bleibt das Interesse auch nach Siegfrieds Tode haften, der keineswegs als ein abschliessendes, sondern als ein folgenschweres, Sühne heischendes Ereignis hingestellt wird, und so bildet denn Kriemhildens Rache das notwendig aus dem ersten Teile folgende Grundmotiv des ganzen zweiten Teiles. Die alte Tradition von der Versenkung des Nibelungenhortes in den Rhein wird für die Steigerung ihres Ingrimmes gegen die Mörder verwertet, zugleich als ein Motiv, welches der aller Hilfsquellen Beraubten fremden Beistand willkommener machen muss. So nimmt sie denn Etzels Werbung an, weil sie keinen anderen Weg zur Ausführung ihres Racheplanes sieht, und Rüdigers Geschick wird durch sein Gelöbnis von vornherein fest in diesen verflochten. Der Verwirklichung ihres finstern Vorhabens gilt ihre erste That an Etzels Hofe, die Einladung der Nihelungen; dass die Annahme derselben diese ihrem Verhängnis entgegentreibt, ist ein Gedanke, welcher die Erzählung, vom Aufbruch der Helden aus Worms an bis zu ihrer Ankunft in Etzelburg, immer wieder durchbricht und sie lediglich als Vorhereitung der kommenden Ereignisse erscheinen lässt. Die Episode vom freundlichen Empfang der Burgunder bei Rüdiger und Giselhers Verlobung mit Rüdigers Tochter dient dazu, die Tragik des nun an Etzels Hofe losbrechenden Rachekampfes zu steigern. Kriemhildens Absieht, Hagen allein zu opfern, wird vereitelt; es gelingt nicht, den Dienstmann von seinen treuen Herren zu trennen; so wird sie hineingetrieben in den Vernichtungskampf gegen ihr eigenes Geschlecht, der zahllose Unschuldige verschlingt, ehe ihr endlich als die letzten Überlebenden die beiden Schuldigen überantwortet werden; und als sie dann die langerschute Rache an ihnen genommen hat, muss sie die schwere Blutschuld, die sie, um Blutschuld zu sühnen, auf sieb geladen hat, nun selbst mit dem Tode büssen.

der Darstellung geführt. Der Grundcharakter der letzteren ist weit schmuckloser und enthaltsamer als in der höfischen Erzählungsweise; der Bildervorrat ist ziemlich gering; manche Stileigenheit der altgermanischen Epik findet sich wieder; ein bestimmter Schatz an poetischen Formeln liegt vor, aber er wird mit Mass gehandhabt und nicht entfernt in der Ausdehnung wie in den Spielmannsepen; allzu Triviales wird sichtlich gemieden, nicht minder alle niedrige Komik. Die farhenreiche Schilderung und vor allem die eingehende Ausmalung nud Zergliederung seelischer Zustände feblt im entschiedenen Gegensatze zum höfischen Kunstepos. Die Motive und die Seelenstimmung der Handelnden werden in einer mehr andentenden Weise behandelt, welche an den Charakter der alten Lyrik erinnert; wo denn aber einmal der Gemütsbewegung Ausdruck geliehen wird, ist er in seiner gehaltvollen Einfachheit von um so grösserer Wirkung. Nicht spezifisch höfische Ideale, sondern das Hauptmotiv der deutschen Heldensage, die Idee der Treue leitet die Handlung, die über den Tod hinaus gewahrte Gattentrene und die his in den Tod festgehaltene Mannen- und Herrentreue, beide mit zäher Leidenschaftlichkeit bis in ihre letzten Konsequenzen, bis zur Hinterlist und Treulosigkeit gegen die Widersacher des in Trene Verbundenen durchgeführt. Statt des modernen Rittertums waltet noch das alte Reckentum mit seinem todesfreudigen Heldentrotz, seiner ungefügen Tapferkeit, seiner alten Kampfweise mit Ger und Schwert. Aber dazwischen mischen sich modernere Elemente hinein; die Erzählung gibt Anschauungen des Minnedienstes Ansdruck; die Helden treten in hofischem Benehmen, in höfischer Ausstattung und Kampfart auf. Schilderungen von Hoffestlichkeiten und ihrer Vorbereitung, von prächtiger Kleidung, von Ritterspielen, hößschen Butschaften und Reisen durchbrechen mit öder Breite die gehaltvolle sagenmässige Erzählung. Das sind Versuche in höfischer Manier, die ohne die Gewandtheit der höfischen Meister und ohne Beherrschung des Stiles der Kunstepik unternommen, doch in keinem der modernisierten Volksepen fehlen. Im Nibelungenliede tragen sic, wie Kettner nachwies, grossenteils ein so einheitliches Gepräge, dass sie in der Hauptsache ein und demselben Dichter zuzuweisen sind, wenn sich auch nach ihm noch verschiedene Hände in Zuthaten teils ähnlicher, teils anderer Art versuchten.

Solche späteren Einschiebsel hat Lachmann zweifellos in vielen Fällen tichtig bezeichnet; in anderen ist freilich seine Entscheidung zwischen 'echt' und 'unecht' der Liederhypothese zu Liebe erfolgt, oder sie ist auch auf Grund der von seinen Anhängern teils unglücklich verteidigten, teils stillschweigend aufgegebenen Voraussetzung getroffen, dass der 'echte Strophenbestand eines jeden Liedes (sogar der eines verstütumelten!) durch 7 teilbar sein, aus einer Anzahl von Heptaden hestehen müsse. Mit der nutwendigen Aufgabe dieses Kriteriums wächst die Schwierigkeit in der Bestimmung der Interpolationen. Denn da im Nibelungenliede so gut wie in den strophischen Volksepen überhaupt jede Strophe nicht nur metrisch, sondern auch syntaktisch ein in sich abgeschlossenes Ganzes bildet, so lässt sich natürlich jede Strophe ausscheiden, die nicht eben inhaltlich unentbehrlich ist; da sich aber die Poesie zu keiner Zeit auf das Unentbehrliche beschränkt hat, da Wiederholung und Variation, Vorwegnahme und Zurückgreifen in der Erzählung von jeher zu den wesentlichen Merkmalen volksmässigen Stiles gehört haben, so müssen bei den fraglichen Strophen noch besondere Kennzeichen ihres früheren oder späteren Ursprunges binzutreten, um über diesen entscheiden zu können, und solche sind zwar nicht selten vorhanden, fehlen aber noch häufiger,

Überdies lehrt uns schon ein Blick auf die Entwickelung der handschriftlichen Überlieferung der Volksepen, wie sie besonders auch in den Nibelungenrezensionen A und C vor Augen liegt, dass mit starker Interpolation auch starke Veränderungen des alten Textes Hand in Hand gehen, und es würde aller Analogie widersprechen, wenn die Volksepen und wenn insbesondere wieder das Nibehingenlied durch die vor den erhaltenen Handschriften liegende Überlieferung zwar die bedeutendsten Erweiterungen, aber keine irgend erhebliche Textänderung erfahren hätte, Und so haben denn vollends die Versuche, aus diesen Gedichten noch den Wortlaut ihrer alten Ouellen herzustellen, die allem Anschein nach nur in mündlicher Überlieferung existierten, zu keinem irgend zuverlässigen und dauernd befriedigenden Ergebnis führen können. So gewiss sich noch vielfach erkennen lässt, wie in ihnen verschiedene Schichten der Überlieferung übereinander gelagert sind, so gewiss ist es nicht gelungen und kann es nicht gelingen, diese Schichten in der Weise vollständig von einander loszulösen, dass ein unverschrter Grundbestandteil übrig bliebe, welcher für die Literaturgeschichte den Wert eines selbständigen Denkmals hätte. Ein ursprünglicherer Text als die gemeinsame Grundlage der vorliegenden Handschriften lässt sich nicht mit Sicherheit herstellen. Beim Nibelungenlied ist diese Grundlage meines Erachtens verhältnismässig am getreuesten in der Handschrift A wiedergegeben, zwar mit mancherlei Versehen und einzelnen Auslassungen, aber ohne planmässige Anderungen. Aus einer sorgfältigeren, aber schon überarbeiteten und erweiterten Rezension des Archetypus floss einerseits B in getrenerem Anschluss an dieselbe, andererseits C mit neuen, durchgreifenden Textänderungen und Interpolationen, welche jedoch stellenweise eine Kenntnis älterer, vom Archetypus nnabhängiger Ouellen verraten, wie denn einzelne Lieder von Siegfried und den Nibelungen mündlich noch lange im Umlauf blieben 1. Das Streben nach Besserung des Zusammenhanges, nach Glättung und Ausschmückung des Inhaltes wie der Form und nach Anpassung an den höfischen Geschmack, welches schon für die Vorgeschichte des Textes zu erschliessen war, zeigt sich in weiterem Fortschreiten an der gemeinsamen Grundlage von BC und hat in C seinen Abschluss erreicht. Nach 1205 wird der Archetypus, vor 1225 wird die Rezension C entstanden sein2. Für die schriftliche Verbreitung der Dichtung war man besonders in Tirol thätig.

Unmittelhar auf das Nibelungenlied folgt in seinen drei Versionen, folgte also auch schon im Archetypus die Klages, ein Gedicht in Reimpaaren, welches den Schmerz der an Etzels Hofe Hinterblichenen über die gefallenen Helden und deren Begräbnis schildert, dann die Überbringung der Trauerbotschaft nach Bechelaren, Passau und Worms nebst den dort aufs neue erhobenen Totenklagen ausführt und dabei den Hauptinhalt des Nibelungenliedes verschiedentlich rekapituliert. Das Werk gehört in den Kreis jener Dichtungen, welche aus überlieferten Sagenmotiven eine frei kommonierte Erzählung aufbauen. Die Unselbständigkeit und Dürftigkeit des Stoffes wirkt hier, wo statt der Handlung wesentlich nur Rückblicke auf bekannte Ereignisse gegeben werden, besonders unbefriedigend. Neben dem volksmässigen Element ist der Einfluss der hölischen Dichtung unverkennbar, besonders in metaphorischer und umschreibender Ausdrucksweise, aber der Grundton der Darstellung bleibt einförmig, ärmlich und unbeweglich. Die zusammenhängende Nibelungendichtung, nicht, wie behauptet wird, nur einzelne Bestandteile derselben hat der Dichter gekannt; aber er weiss von verschiedenen dentschen

Dichtungen des Inlaites, und er neunt als die gemeinsame Grundlage derselben eine lactinische Aufreichnung, welche der Olieni der Burgundischen Könige, Bischof Plitgrim von Passau, nach den Erzählungen des heunischen Spielmannes Sveremelln von Meister Konrad dem Schreiber habe machen lassen. In wie fern diese Fabelei einen tlatsächlichen Kern erdalaten mag, ist ebenso zweitelhaft wie die Bedeutung von des Dichters Berufung auf eine Quelle seiner eigenen Erzählung. Die vertreitete Ausicht ist, dass er eine ältere deutsche Dicktung bearbeitet; nach Lachmann und Rieger sollen sogar auch seinem inhaltleeren Werke einzelne alte Lieder zu Grunde gelegen laben 1.

Für die Geschichte der hier in Betracht kommenden Stoffe verweise ich auf Al-

sehn. VII dieses Grundrisses

Das Nichtungsgehich unsch der Hickenens-Minicharter (Br. (3) im photopierier Nobellang under Drohm et Br. B. Br. (x. v. L. L. L. 1812), Williachen 1806. — Aussilang under Drohm et Br. B. Br. (x. v. L. L. 1812), Williachen 1806. — Aussilang und Drohm-enger 1839. — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807 — Aussiland 1807

Nibelangenlied Paderborn 1877.

Wenn der Marner (um 1250) den Leuten seine Lieder sang, so wollten sie lieber hören wen Kriemhilt verriet, Sifrides ald hern Eggen tot oder anderes aus der nationalen Epik: Grimm HS 60; vom hörnenen Siegfried sangen nach dem jüngeren Titurel die Blinden HS 79; SIfrides wurm, Kriemkilden mort, der Nibelunge hort sind die Gegenstände verschiedener Dichtungen nach II v. Trimbergs Renner HS 76. -2 Lachmann wies darauf hin, dass ein Zusatz von C (Zarneke 173.7) des blühenden Zustandes des Klosters Lorsch gedenkt, während dasselbe 1225 sehon sehr in Verfall war. Freilich stammt der wesentliche Inhalt jener Interpolation aus der Klage, aber die Schriftzüge von C denten auch auf jene Zeit. Für die Datierung des Archetypus ist die Erwähnung von Zatamane 353 entscheidend, welches dem Verfasser dieser Strophe, soviel sich nachweisen lässt, nur aus dem ersten Buche des Parzival bekannt sein konnte (Lachmann Ann. z. 353, 2). - 8 Hrsg. nach A in Lachmanns Nibelungenausgaben, nach der hier weniger abweichenden Version B von Bartsch Leipz. 1875. B und C parallel hrsg. v. Edzardi Hannover 1875, die beiden letztgenannten Ausgg, mit vollständigem kritischen Apparat. Phototypische Nachbildung zusammen unt dem Nibelungenliede von Laistner a. a. O. - Vgl Bartschs n. Edzardis Einleitungen, Grimur HS 118, Luchmann Ann. S. 287, ZfdA 3, 193, 10, 241.

§ 37. Für die weitere Entwicklung des Volksepos ist das Nibelungenlied von massgebender Bedeutung, sowohl für die erweiternde Umdichtung älterer Lieder, als für freiere Kompositionen ähnlicher Art. Auf Baiern und Osterreich bleibt diese Dichtungsgattung zunächst beschränkt, erst in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhs, sehen wir sie auch in Alemanuien vertreten, während für ihre Pflege in Thüringen, Rheinfranken und Ripuarien kein einziges Beispiel vorliegt. Das Metrum ist nur ausnahmsweise das in der Klage gewählte der höfischen Reimpaare, herrschend ist die strophische Form, zunächst Variationen der Nibelungenstrophe, später diese selbst, jedoch mit häufiger Kürzung der letzten Halbzeile um eine Hebung, dann neue, abweichende Strophengebilde. Dem vornehmeren, gemesseneren Tone des Nibelungenliedes stehen die ältesten dieser Dichtungen am nächsten, aber mehr und mehr dringt die weniger ernsthafte, nachlässigere Art der Spielmannspoesie mit ihren bequemen typischen Wendungen ein, und je nach dem Vorwiegen des einen oder des anderen Elementes, zugleich auch je nach dem Mehr oder Weniger an höfischem Aufputz der Darstellung zeigen sich verschiedene Abschattierungen des epischen Stiles.

Die hervorragendste Stelle unter allen diesen Gedichten, die nächste nach dem Nibelungenliede gebührt der wohl nicht lange nach ihm in Österreich oder Baiern verfassten Gudrun. Deutlich macht sich in ihr der Einfluss der Nibelungen geltend, und einzelne Stellen sind ihnen direkt nachgebildet. Aber auch die Gudrun ist nur in stark überarbeiteter und interpolierter Fassung auf uns gekommen, die allein in einer Handschrift aus dem Beginne des 16, labrhs, vorliegend, vollends nicht mehr eine sichere Scheidung älterer und jüngerer Bestandteile ermöglicht. Den Kern des schon dem Pfaffen Lamprecht bekannten Stoffes bilden die vermutlich auf Variation ein und desselben Sagenmotives zurückzuführenden Entführungsgeschichten der Hilde und der Gudrun mit den zugehörigen Kämpfen zwischen dem Vater der Geraubten und ihrem Entführer, sowie Gudruns Leiden im Hause des verschmähten Bewerbers und ihre endliche Befreiung durch den in standhaftem Dulden getreulich erwarteten Verlobten. Auch hier steht also ein weiblicher Charakter im Mittelnunkte der Handhmg jedes der beiden Teile, die jedoch durch die Verbindung der beiden Heldinnen als Mutter und Tochter nur äusserlich zusammengehalten werden. und eine innere Einheit der Fabel ist daher hier nicht in dem Grade wie im Nibelungenliede vorhanden. Festgefügt und folgerecht entwickelt ist jedoch in ihren Grundzügen die eigentliche Geschichte der Gudrun. Auch in ihr ist die Trene wieder das Grundmotiv, und wiederum steht in enger Verbindung damit das Motiv der Blutrache. Denn die unerschütterliche Festigkeit, welche Gudrun allen Leiden und allen Versuchungen am normannischen Hofe entgegensetzt, wurzelt in der Unwandelbarkeit nicht allein der Liebe zu ihrem Verlobten, sondern auch des Hasses gegen den Mörder ihres Vaters, und die glückliche Lösung erfolgt, indem Herwig nicht allein seine Braut befreit, sondern auch den Tod ihres Vaters rächt. Aber dadurch, dass Gudran selbst nicht als Rächerin, sondern nur als heldenmütige Dulderin erscheint, bleibt ihr Charakter in den Grenzen der Weiblichkeit, über die Kriembild durch das Schicksal hinausgerissen wird, und ein Zug weiblicher Herzensgüte wird dieser starken und stolzen Frauennatur beigemischt, wie denn üherhaupt der ganzen Dichtung mit ihrem versöhnlichen Ausgange eine mildere und heiterere Färbung eigen ist als dem Nihelungenliede. Auch das höfische Element tritt nehen dem altnationalen schon etwas stärker bervor. Den alten riesenhaften Reckengestalten eines Wate und Hagen von Irland stehen die höfischen Figuren der im Frauendienste erfahrenen Horant, Herwig und Hartmut gegenüber wie die neue der alten Zeit. Die Ansdrucksweise ist schon eine gewähltere, ia gesuchtere als im Nibelungenliede; die künstlichere Strophenform des Gedichtes war dabei nicht ohne Einfluss. Romanhaft ist der Absehluss der Erzählung durch eine vierfache Hochzeit. Aber dieser Ausgang ist durch die Haupthandlung schon in einer Weise vorbereitet, dass er nicht erst später anhangsweise hinzugefügt sein kann, und so wird denn eben der Dichter, welcher in diesem Sinne ein älteres Hilde - Gudrunlied frei umgestaltete, demselben auch schon die unter Benutzung der Herzog-Ernstsage erfundene Jugendgeschichte König Hagens vorausgeschickt und fremdartige Sagenmotive, darunter ein dem Rother verwandtes, eingefügt haben, um eine umfängliche epische Erzählung zu Stande zu bringen, die dann noch mancherlei Interpolationen, teilweise in der Form der Nibelungenstrophe, sowie auch andere Veränderungen erfuhr, ehe sie die vorliegende Gestalt gewann.

Dass jener Dichter in seiner Arbeit zwei, vielleicht gar drei verschiesene Paralleichtungen kontaminierte, suchte Wilmanns Eduziektung der Kadrundichtung, Halle 1873 uns den Widersprüchen und der stellenweisen Vervorrenheit des überlicheren Textes zu erweisen, während Mollenhoff Kadrun, die echten Teile des überlicheren Textes zu erweisen, während Mollenhoff Kadrun, die echten Teile des Golekter, Kiel 1845) meh das alte, echte Hilder Golekter, Werk durch einen Abschriften von ein und demsellen Verfasser gedichtetes Werk durch einen Auszug aus der überlicheren Dichtung berstellen zu können meintet.

Einfluss des Nibelmagenliedes ist auch voraussussetzen für die barirsche besterreichischen Fragmente eines der Gudrun (was gleichzeitigen, in einer anderen Variation der Nibelungenstrophe verfassten Gedichtes von Walther Mellen welche, dem Schusschie des Gauen angelofier, Walthers Heinschr in seines Vaters Land und die Vorbereitungen zu seiner Hoebe ein int Hölsegunden berichten und eine Bestätigung dafür bieten, einen wie wesentlichen Bestandtell dieser volksmässig-höfsschen Poesie die umsändliche Nehlderung höfsscher Festlichkeiten bildet ?

<sup>1</sup> Emer gotz zoberen Irestellungsversich hatte Ettin d. Her Gutennichte Leitzung, 2004. im Medifikation des Millioloffechen hat P. Falanier & Marine, Chernique auf Greek Leitzun, 2004. im Germannen, Ausstellung hatt bei dem Artisch hatte der Schallen und Kristian der Schallen und Kristian der Schallen und Anzeigele von Brattsch \* Leitzung kristian der Schallen und Anzeigele von Brattsch \* Leitzung kristian der Schallen und Anzeigele von Brattsch \* Leitzung kristian der Schallen und Anzeigele von Brattsch \* Leitzung kristian der Schallen und Anzeigele von Brattsch \* Leitzung kristian der Schallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen und Anzeigele von Brattschallen

§ 38. Ein besonders ergiebiges Feld bot sich den Bearbeitern nationaler Stoffe in der Dietrichsage, und eine Reihe von erzählenden Dichtungen erwuchs auch hier teils durch erweiternde Umgestaltung alter Lieder, teils durch freie Kombination und selbständige Ausführung überlieferter Sagenmotive. Zu letzterer Gattung gehört das in Reimpaaren verfasste Gedicht vom Biterolf und Dietleib, welches eine gründliche und ausgebreitete Kenntnis der nationalen Heldensage, zugleich aber auch deutlich das Vorbild der höfischen Erzählung verrät. Wie ein Aventiure suchender Artusheld verlässt Biterolf heimlich seine Residenz Toledo, um sich an Etzels Hof zu begeben, wo sich wie in Artus Tafelrunde die Blüte der Ritterschaft vereint hat; wie ein anderer Wigalois zieht dann später sein Sohn Dietleib aus, den unbekannten Vater aufzusuchen; und mangelhaft motiviert und zwecklos wie in jenen Romanen sind die ritterlichen Thaten, welche die Helden verrichten, auch der den eigentlichen Hauptteil der Dichtung bildende Kampf, welchen Etzels Helden, unter ihnen Dietrich Rüdiger Biterolf und Dietleib, mit den rheinischen, Siegfried Gunther Gernot Hagen und anderen, vor Worms aussechten, Vollständige Ausbildung des Turnierwesens wird in diesen Schilderungen vorausgesetzt. Auch der Stil zeigt höfische Elemente, bewegt sieh der Hauptsache nach aber in den Bahnen der höheren Volksepik, und der Einfluss des Nibelungenliedes ist im Ausdruck wie im Inhalt ganz unverkennbar; ganze Stellen sind daraus entlehnt1. Nach Form und Erfindungsweise andererseits ist die Klage so nahe verwandt, dass Lachmann und Wilhelm Grium beide Dichtungen ein und demselben Verfasser zuschrieben, während der Herausgeber des Biterolf (Janicke, Deutsches Heidenbuch I, Berlin 1866) die Übereinstimmung derselben aus ihrer Entstehung in der gleichen Zeit, Gegend und Dichterschule erklärt. Nicht lange nach 1200 wäre nach seiner Meinung die Originaldichtung, etwa 10 Jahre später die überlieferte, um die einleitende Geschichte von Biterolfs Ausfahrt vermehrte und auch sonst überarbeitete Fassung entstanden. Die Heimat der Dichtung ist zweifellos eines der österreichischen Länder; wahrscheinlicher das Donauthal als das früher vermutete Steiermark?,

Das Muster des Biterolf wird einen anderen österreichischen Dichter zu einer fragmentarisch überlieferten Erzählung in Reimpaaren vom Kampfe des Dietrich mit dem Polenkönige Weneslan angeregt haben. Andertungen im Biterolf über Kampfe des Bühmenköniges Witzlan oder Wineslan mit Etzels Recken gaben das Motiv her; höfische Poesie, speziell die des Wolfram von Eschenbach, beeinflusste die Darstellung (DHB V, 267).

Ein tirolisches Märchen wurde mit der Dietrichsage in der kleinen, gleichfalls in Reimpaaren gedichteten Erzählung vom Zwergenkönig Lurin verbunden, in welche auch der junge Held der Biterolfdichtung, Dietleib von Steier, Eingang fand. Die Kämpfe Dietrichs und seiner Genossen mit Laurin in dessen sorgfältig gebegtem Rosengarten und dann in seinem unterirdischen märchenhaften Reiche bilden den Hauptinhalt; sie werden im Unterschiede vom Biterolf ganz in dem launigen, rascheu, überaus formelreichen Stile der Spielmannspoesie, aber doch in einer durch höfischen Einfluss etwas verfeinerten Weise erzählt. Die gemeinsame Grundlage aller Handschriften und Drucke des Gedichtes, in welcher dieses schon mit einer schwachen Fortsetzung, dem Walberan, versehen war, geht nicht über das Ende des 13. Jahrhs, zurück, stammte aber nach des Herausgebers3 Meinung aus einem 1195-1215 in Tirol verfassten Original.

Den Einfluss des Biterolf, auch wohl des Laurin verraten neben dem des Nibelungenliedes die Gedichte vom Rosengarten. Wie im Biterolf so werden auch hier die um Dietrich von Bern gruppierten Helden den rheinischen mit Siegfried an der Spitze gegenüber gestellt. Worms ist wieder der Schauplatz der Handlung, ein Rosengarten ähntich dem im Laurin geschilderten das Feld dieser willkürlich erfundenen Einzelkänupfe. die in den verschiedenen poetischen Bearbeitungen des Stoffes sehr verschieden berichtet werden. Eine derselben (F), nur in geringen Bruchstücken überliefert, trägt hötisches Gepräge, während die beiden vollständig erhaltenen Versionen (A und D) und eine aus ihnen kontaminierte (C) eine spielmännische Vergröberung des Nibelungenstiles zeigen, deren Neigung zum Burlesken besonders in der Rolle des kriegerischen Klosterbruders Ilsan mit ihrem komischen Kontraste zwischen Mönchtum und Reckentum Gelegenheit zur Ausserung findet. Die metrische Form ist iene meist in der letzten Halbzeile um eine Hebung verkürzte Nibelungenstrophe. Um 1300 war der Stoff der Dichtungen in Steiermark bekannt, während eine von ihnen (A) im nördlichen Schwaben wenn nicht verfasst, so doch bearbeitet wurde; vor der zweiten Hälfte des t.3. Jahrhs, ist keine von ihnen entstanden 4.

<sup>1</sup> ZfdPh 16, 345. = <sup>2</sup> ZfdA 21, 182. — <sup>2</sup> (Mfillenhoff) DHB L. Auch separat gedruckt. - \* Bruno Philipp, cum Rosengarten Halle 1879 mit einem Textabdrucke nach 2 Hss. der Version A. W. Grimm der Rotengarte Göttingen 1836 mit einer Ansgabe von C und der Probe einer kritischen Bearbeitung von D. Eine Hs. der Version D. abgedruckt Germ. 4, 1. Ein aus 2 Hss. derselben Version gemischter Text in v. d. Hagens u. Büschings, Deutschen Gedichten des M.A. Bd. H. Die Bruchstücke von F in den phil. hist. Abhandlungen der Berliner Akademi. 1859, 483 (vgl. Germ. 8. 196) u. ZfdA 12, 530. [G. Ho]z. Zum Rosengarten. Leipz. Diss. 1889].

§ 10. Einen sagenmässigeren Kern bieten unter teilweisem Anschlusse an ältere Volkslieder drei Dichtungen aus dem Kreise der Überlieferung von Dietrichs Kämpfen mit Ermanrich. Die Ermordung des jungen Alphart durch die von Dietrich zu Ermanrich übergegangenen Witege und Heime und den darauf folgenden Rachekampf zwischen Dietrichs und

Ermanrichs Heeren erzählt ein Gedicht, welches sich selbst in einer dem Nihelungenliede nachgeahmten Schlussformel das Buch von Alpharts Tod nennt1. Auch sonst verrät er die Einwirkung des Nibelungenliedes, dessen Strophenform hier in noch etwas weniger veränderter Gestalt als in den Rosengärten angewandt wird; die Darstellung jedoch zeigt wieder den Übergang in die formelhafte, aber lebendige und grelle Darstellung der Spielmannsdichtung. Auch diejenigen Teile des Gedichtes, welche der Herausgeber aus der vielfach verworrenen und widerspruchsvollen Überlieferung unter Beseitigung erheblicher Erweiterungen als den alten Kern auszusondern sucht, und welche den tragischen Untergang des Helden zu rührender Darstellung bringen, stehen jener Manier viel näher als das Nibelungenlied; sie in die beste Zeit des epischen Volksliedes, in die nächsten Jahre vor oder nach 1200 zu setzen, wie gemeinhin angenommen wird, bietet weder ihr luhalt noch ihr Stil, noch ihre sprachlichen und metrischen Formen Veranlassung. Doch ist aus ihnen m. E. die alte Fassung des Liedes überhaupt nicht mehr zu erkennen?. Die überlieferte Bearbeitung reicht jedenfalls nicht über die zweite Hälfte des 13. Jahrhs. zurück; das bairische Franken wird ihre, vielleicht auch des Originales Heimat sein,

Eine sehr ungeschickte Mischung volksmässiger und höfischer Elemente kennzeichnet die heiden anderen Dichtungen dieses Kreises, Dietrichs Flucht und die Rabenschlacht, welche ein Österreicher, Heinrich der Vogler, nach des Herausgebers Vermutung nicht lange nach 1282 verfasste3. Selber ohne jede poetische Fähigkeit, sucht dieser Fahrende an einzelnen Stellen durch Entlehnungen aus Hartmann, an anderen durch solche aus dem Nibelungenliede seiner ungeschickten Erzählung aufzuhelfen; hier verwertet er Reminiscenzen aus Wolfram von Eschenbach und Walther von der Vogelweide, dort aus der Gudrun und anderen Volksepen; er hascht nach höfischem Schmuck der Darstellung und verwendet doch dabei die bequemen Formeln der Spielmannspoesie, ja auch Flickverse der allerelendesten Sorte in reichstem Masse. Die Übereinstimmung der beiden Dichtungen im Ausdruck, in den Sprach- und Reimformen ist so gross, dass man nicht umhin kann, dem Verfasser der Flucht auch die Rabenschlacht zuzuweisen, obwohl er sich nur in der ersteren neunt, diese in Reimpaaren, die Kabenschlacht dagegen in einer sonst nicht belegten Strophenform gedichtet ist, und der Inhalt der beiden sich mehrfach widerspricht. Das buoch von Berne nennt er selbst das erste Gedicht, das er damit wohl als eine Art Chronik bezeichnen will, wie er denn auch eine durch sieben Generationen geführte fabelhafte Geschichte der Vorfahren Dietrichs von Bern der auf echter Sage fussenden Erzählung von des Helden Vertreibung aus Italien durch Ermanrich, seinem Aufenthalte bei Etzel und der Wiedererkämpfung seines Reiches vorausschickt. Für die Behandlung der beiden letzten Motive hat ihm augenscheinlich schon hier eine Quelle gedient, die er auch in seinem zweiten Werke, der Rabenschlacht, wieder benntzte. Denn teilweise sind es die schon in der Flucht erzählten Ereignisse, welche in ihrer Fortsetzung, der Rabenschlacht, noch einmal in veränderter Gestalt ausgeführt werden; so vor allem die vor Ravenna (Raben) zwischen Dietrich und Ermanrich geschlagene Schlacht, welcher jedoch nur hier die schon im Meier Helmbrecht (1236-50) erwähnte, mit der Alphartsage verwandte Erzählung von Witeges Erlegung der jungen Söhne Etzels, Ort und Scharpf, und des jugendlichen Diether, Bruders des Dietrich von Bern, einverleibt ist, eine Episode, deren reicher poetischer Gehalt selbst unter dieser plumpen Bearbeitung nicht ganz verloren ging. Eine Herstellung der Vorlagen des Dichters, ja auch nur eine bestimmte Begrenzung ihres Inhaltes ist nicht möglich, und so muss auch dalun gestellt bleihen, uwieweit die Widersprüche zwischen den heiden Gedielheu und innerhalbderselben aus der Beschaffenheit der Quellen zu erklären sint und inwiweit sie dem Ungeschick des Diehters in ihrer Benutzung und Erweiterung sowie in ihrer Koudhination mit auderen Überlieferungen zur Last fallen!

<sup>1</sup> Hoge, v. Martin Dille II. — <sup>1</sup> Wilhelm Grimm III. 321 vennuter Komministion zweeter Texts. Vg. Germ. 25, 204. L. berhann (M. Self. I. 200 Ann.) behamptet and hier die Eutstelung aus einzelem Liedem, Vgl. 229h. Ann.) behamptet and hier die Eutstelung aus einzelem Liedem, Vgl. 229h. Ann.) behamptet auch liedem die Eutstelung dem Kraimpten von dem Kraimpten von dem Kraimpten von Kraimpten von Kraimpten von Kraimpten von Kraimpten von Kraimpten von Kraimpten von Verlage aus dem Kraimpten von Verlage dem Verlage dem Verlage dem Verlage dem Verlage verbeit.

§ 40. In viel frischerem, munterem Spielmannstone behandeln vier in einundderselben dreizelinzeiligen Strophenform (der Bernerweise') verfasste Gedichte des jungen Dietrich Kämpfe mit Riesen, Zwergen und Drachen. Das älteste unter ihnen ist das Eckenlied, wenigstens seiner Grundlage nach, die schon gegen die Mitte des 13. Jahrhs. in Oberdeutschland wie in Niederdeutschland verbreitet war. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts war es eines der beliebtesten epischen Lieder, und einer der von Ecke singt gilt dem Konrad von Würzburg als Typus des Bänkelsängers. Der eigentliche Kern der Dichtung, Dietrichs Kampf mit dem jungen Riesen Ecke und des letzteren Tod, wurde schon früh mit einem Anhange vom Kampfe Dietrichs mit dem Riesen Fasolt, dann auch mit einer Einleitung und mit weiteren Fortsetzungen versehen, in denen die verschiedenen Versionen stark auseinander gehen. Solche Bearbeitungen sind uns allein überliefert, die älteste in einer Leipziger Handschrift, 1 cine andere in Drucken,2 eine dritte im Dresdener Heldenbuche (§ 61,6); das Original lässt sich aus ihnen nicht mehr herstellen. - Unter dem Einflusse des Eckenliedes stehen die anderen Dichtungen dieses Kreises. Eine naiv volksmässige, an das Märchenhafte streifende Erzählungsart. durch hübsehe Naturschilderungen belebt, hie und da etwas höfisch aufgeputzt, charakterisiert die älteste der erhaltenen Eckendichtungen; dieselbe Manier mit vielen Übereinstimmungen im einzelnen, doch mit weit stärkerer Ausprägung des höfischen Elementes im Stil wie in der Erfindung zeigt die Virginal. Unter Benutzung überlieferter, teilweise dem Eckenliede entlehnter Sagenmotive frei komponiert, handelt dieser weitläufige Roman von den ersten Abenteuern, welche Dietrich mit dem alten Hildebrand gegen Heiden, Riesen und Drachen besonders im Dienste der Bergkönigin Virginal besteht. Auch hier ist die Originaldichtung nicht erhalten; die älteste der allein überlieferten Bearbeitungen hat sich im ersten Teile derselben euger angeschlossen, während sie in den späteren Teilen, die auch metrisch die Kennzeichen späteren Ursprunges tragen, ihre eigenen Wege geht;3 eine zweite Bearbeitung ist nur auszugsweise im Dresdener Heldenbuche und teilweise in einem gleichfalls jungen, aus beiden Bearbeitungen kontaminierten Texte 4 erhalten. Am Schlusse jener ersten der überlieferten Redaktionen wird ein anderes Gedicht dieses Kreises vorbereitet, vielleicht das Eckenlied. Einen direkten Hinweis auf dasselbe enthält am Anfang und am Ende ein Gedicht von Dietrichs und Hildebrands Abenteuer mit dem Riesen Sigenet, 5 welches, in der ersten Hälfte aus einer verlorenen älteren Dichtung gekürzt, seinerseits wieder einer späteren Bearbeitung als Vorlage gedient hat, die jenen verkürzten ersten Teil nach dem Vorbilde des Eckenliedes erweiternd umdichtete. Weder der Inhalt noch die Darstellung der älteren Bearbeitung des Sigenot zeigt höfischen Einfluss, im Gegensatz zum Ecke und besonders zur Virginal,

während das Bruchstück von Dietrich und dem Zwergenkönige Goldemar is den Berner zwar wie in der Virginal ein Abenteuer im Dienste einer Frau bestehen lässt, im Stile aber gleichfalls nichts Höfisches hat. Duch ist der Umfang dieses Fragmentes viel zu gering um den Charakter des ganzen Goldemarliedes und sein Verhältnis zu den verwandten Gediehten sicher bestimmen zu können, und so lässt sich denn auch die Frage nicht entscheiden, ab Albrecht von Kemenaten, der hier als Verfasser des Gedichtes oder seiner Vorlage genannt wird, etwa Ecke, Sigenot und Virginal oder eines derselben gedichtet oder hearheitet bahen möge. In ihrer urstrünglichen Gestalt ist keine dieser Dichtungen überliefert oder herzustellen; ihre Bearbeitungen zeigen nehen bedeutenden Übereinstimmungen auch mancherlei Verschiedenheiten, welche es rätlicher erscheinen lassen, die ersteren auf eine nach dem gemeinsamen Muster des Eckenliedes ausgebildete und auf gemeinsamen Traditionen der Spielmannsdichtung fussende Manier, als auf einen gemeinsamen Verfasser, beziehentlich Bearbeiter zurückzuführen. Sicherlich geht keine dieser überlieferten Bearbeitungen mit ihren silbenzählenden Versen über die zweite Hälfte des 13. Jahrh. zurück, und sie können daher mindestens nicht von demjenigen Albrecht von Kemenaten herrühren, welchen Rudolf von Ems im Wilhelm and im Alexander als einen weisen und kunstvollen Dichter lobt. Selbst dass alle diese Dichtungen aus dem oberen Alemannien stammen, scheint mir nicht ausreichend erwiesen.

<sup>4</sup> Knitsch Ireg, v. Zupjitan DHB V. 210. — <sup>4</sup> Aldruck eines solchen von Ste had & Zeben Agarter Hausever Habb. Vigl. Will minns in "dibblierte Sanden Ste had & Zeben Agarter Hausever Habb. Vigl. 201A. 15. 2014. — <sup>4</sup> Debrickte eine daufgaber Ireg, v. Shark Lid. Ver. 52. — <sup>4</sup> Debrickte eine daufgaber Ireg, v. Shark Lid. Ver. 52. — <sup>4</sup> Hose Z. Verpjitan DHB V. 2027. Vigl. Stein ein Sey. Abd. Studien St. 65. — <sup>4</sup> Hose Z. Verpjitan DHB V. 2027. — <sup>4</sup> Abd. Studien St. 65. — <sup>4</sup> Hose Z. Verpjitan St. 65. — <sup>4</sup> Hose Z. Verpjitan St. 65. — <sup>4</sup> Hose Z. Verpjitan St. 65. — <sup>4</sup> Alle Ver. <sup>4</sup> Knie Knie St. 65. — <sup>4</sup> Alle Ver. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie St. <sup>4</sup> Knie Knie

Einen von der Sage vom Berner Dietrich ursprünglich unabhängigen, wenn auch in einzelnen Traditionen mit ihr verbundenen oder vermischten Stoff behandeln die Gedichte von Ortnit und Wolfdietrich. Wolfdietrichs Vertreibung durch seine Brüder, die trene Mitleidenschaft seines alten Meisters Berchtung, die Gefangenschaft der Söhne desselben, Wolfdietrichs Waffenbrüderschaft mit König Ortnit, des letzteren Tod durch einen Drachen, den dann Wolfdietrich erlegt, Wolfdietrichs Ehe mit Ortuits Wittwe, seine sjegreiche Heimkehr und die Erlösung seiner gefangenen Dienstmannen - das sind die Grundmotive dieser Sage, die aber in den verschiedenen noetischen Behandlungen, derselhen nach Suielmannsweise durch fremdartige Elemente erweitert werden. Dem Ortnit wird die typische Brautfahrt in den Orient angedichtet, bei welcher der Zwerg Alberich dieselbe Rolle spielt wie der Rabe im Oswald; der Geschichte Wolfdietrichs wird in einem dieser Gedichte die seines Vaters Hugdietrich vorangeschickt, der sich in Mädchenkleidung zu der streng bewachten Geliebten Zugang verschafft, ein weit verbreitetes Sagenmotiv; auch der Erzählung von Wolfdietrich selbst wird eine Orientfahrt und daneben mancherlei Märchenhaftes eingeschaltet. Das Gedicht vom Ortnit gibt sich selbst als eine Einleitung zum Wolfdietrich; in seiner ursprüngbehen Gestalt nach des Herausgebers Ansicht 1225 6 von einem bairischosterreichischen, vielleicht tirolischen Diehter verfasst, ist es nur durch stäte, teilweise stark auseinanderzehende Handschriften überliefert. Ieue

im Ortnit vorbereitete Wolfdietrichdichtung liegt im Wolfdietrich von Kunstenobel (A) vor. und zwar ist der Zusammenhang zwischen den beiden Dichtungen ein so enger, die sprachliche, stillistische und metrische Übereinstimmung eine so grosse, dass man trotz einigen unbedeutenden Differenzen kein Bedenken zu tragen braucht, beide ein und demselben Verfasser zuznweisen. Doch ist der Text der einzigen Handschrift welche den Wolfdietrich A überliefert, von der 12. Aventiure an durch eine andere Wolfdietrichdichtung (B) beeinflusst; mit der 16. Aventiure bricht sie ab, und von da an liegt nur ein schlechter Auszug dieses Textes im Dresdener Heldenbuche vor. Nicht durch den Ortnit, vielmehr durch iene Liebesgeschichte des Hugdietrich wird der Wolfdietrich von Salnecke (B) eingeleitet, von welchem nur die beiden ersten Abschnitte in ihrem ganzen Umfange, die andern vier in einer kürzenden Bearbeitung erhalten sind. Letztere meint der Herausgeber in die Mitte des 13. Jahrhs., die Originaldichtung B etwa in dieselbe Zeit wie A und nach Baiern setzen zu können. Ein drittes, nur in einzelnen Bruchstücken überliefertes Gedicht, Wolfdietrich von Athen (C), wurde dagegen in den Handschriften wieder mit dem Ortnit verbunden und ebenso, trotz seinem widersprechenden Inhalte, ein viertes, der grosse Wolfdietrich (D), das umfangreichste von allen, welches aus Bund C unter freien Auderungen und Erweiterungen kontaminiert wurde. C soll nach einer B und A etwa gleichzeitigen Vorlage nicht vor 1250 im bairischen Franken, D hald nach 1280 im nördlichen Schwaben entstanden sein.

Sämtlich in der korrumpierten Nibelungenstrophe (§ 37) verfasst, zeigen alle diese Dichtungen die Rücklehr vom edleren Stiel der Nibelungen zur Spielmannsmanier. Während jenem der Ortnit und vor allem der zu den besseren Dichtungen der Zeit gehörige Wolfdiertich A noch etwanäher steht, berährt sich die Version B und besonders D in der massenähern Verwendung der altüberlieferten Formeln, in der munteren, saloppen Erzählungsweise, in der Neigung zum Wunderbaren und Übertriebenen wieder sehr nahe mit der älteren Spielmansposeis, wemgelich die dazwischen liegende Entwickelung der hößschen umd der höheren volksmäsigen Epik auch an ihnen nicht ganz patrons vorübergegengen ist.

Orinit und die Wolfdietriche nach Müllenhoffs Vorarbeiten hrsg. v. Amelung u. Jänicke DIB 3. 4.

## DIE LYRIK.

§ 42. Es ist bereits darauf lungewiesen (§ 36), wie der in Österreich erblühten ritterlich-volksmässigen Lyrik vom Rheine her eine Lyrik nach französisch-provenzalischem Muster begegnete, welche auch im Südosten bald die Herrschaft erlangte. Ein längeres Nebeneinander der beiden Richtungen, welches etwa dem Verhältnis des ritterlichen Volksenos zum Kunstepos entspräche, ist auf diesem Gebiete nicht zu verfolgen. Sind doch auch von vornherein die Gegensätze hier nicht so bestimmt wie dort. Denn es handelt sich bei der romanisierenden Lyrik nicht wie bei der Epik um Einführung fremder Stoffe neben der abweichenden Anschauungsweise und Formgebung, sondern nur um diese letzteren allein. Der Stoff bleibt derselbe, die ritterliche Minne; aber ihre Auffassung wird durch den romanischen Einfluss wesentlich verändert, indem die Dame jetzt als die Herrin, der Ritter als ihr Minnevasall gedacht wird, der in förmlichem Dienste um die Huld der Gebieterin wirbt. Dem Wesen dieses durch die höfische Etikette beherrschten Verhältnisses entsprechend, geht die natürliche Unmittelbarkeit des Ausdruckes verloren, und es ist weniger die Empfindung selbst als die Reflexion über die Empfindung, was in dieser Eine wesentliche Einwirkung auf die deutsche Lyrik der Zeit hat man auch der mittellateinischen zuschreiben wollen. 1 Für die geistlichen Lieder and Leiche, in denen sich jetzt auch weltliche Dichter neben der herrschenden Gattung der Minnepoesie hie und da versuchen, ist sie zuzugeben, wenn sie auch teilweise nur indirekt stattfand, durch die ältere deutsche geistliche Diehtung vermittelt. Aber auch eine weltliche Lyrik iu lateinischer Sprache hatte sich bereits seit dem Ausgange des 11. Jahrhs. in geistlich gebildeten Kreisen entwickelt, und sie läuft dann das ganze Mittelalter bindurch der deutschen parallel, besonders gepflegt von den fahrenden Schülern, den Vaganten, welche diese ihre rhythmisch gebauten und gereimten, teils in Liedform teils auch in Leichform verfassten Dichtungen an den geistlichen Höfen um des Erwerbes willen, oder auch bei gemeinsamen Zusammenkünften zu eigener Ergötzung vortrugen. Eine im 13. lahrh, angelegte, im 14. fortgeführte Sammlung des bairischen Klosters Benediktbeuren enthält neben geistlichen auch mannigfache Lieder dieser Art, die zum Teil bis in die zweite Hälfte des 12. lahrts, zurückreichen: Satiren, Lob- und Scheltgedichte, Trink- und Bummellieder, und, was vor allem in Betracht kommt, zahlreiche Liebeslieder.2 Häufig ist diesen lateinischen Gedichten eine einzelne deutsche Strophe angehängt, die ihnen meistens in der metrischen Form, seltener auch im Inhalte entspricht. In einigen Fällen ist die deutsche Strophe zweifellos das Original, 3 in anderen ist das Verhältnis das umgekehrte, oft ist eine sichere Entscheidung für das eine oder für das andere nicht möglich; aber wenn man auch annimmt, dass deutsche Lieder viel häufiger nach Vagantenweisen gedichtet und gesungen wurden, als es sieh jetzt noch erkennen lässt, so kann doch der Einfluss, den der Charakter unserer Lyrik von dorther erfuhr, gegenüber dem von Frankreich ausgehenden und gegenuber ihren pationalen Elementen kein bedeutender genannt werden. Denn jene lateinische Dichtungsgattung hat selbst angenscheinlich erst mittels der Lyrik der Vulgärsprachen, der deutschen volksmässigen wie der franzosisch-provenzalischen, diejenige Ausbildung erfahren, in der sie uns aus der Beurener Handschrift entgegentritt. Was ihr dagegen selbständig eigen oder durch die ältere lateinische Dichtung überliefert ist, die rege Beziehung zum klassischen Altertum, die sinnliche Fülle der Anschauung und Darstellung, die Lascivität, die bildungsstolze Verachtung des Laientums, der Hass insbesondere gegen den Ritterstand das alles hat in die deutsche Lyrik nicht Eingang gefunden, ja es steht zu ihrem ausge-

sprochen ritterlich-romantischen Charakter in direktem Gegensatze.
Die Ritterschaft ist med bleibt zumächst ausschliesslich die Pflegerin
des Minnegesanges, und die mannigfachen Abstufungen dieses Standes

vom ärmsten Adlichen bis zum Kaiser berauf sind auch unter den Minnesängern vertreten.

Vgl. § 10 Aum. — <sup>3</sup> Mart (in ZfdA 20, 46. Vgl. Burdach, Remmar n. Waltier S 455 ff. Meyer ZfdA 29, 177 f. — <sup>2</sup> Carmina Barana Ineg. v. S chin el'ler Lit Ver. 16; 2. Abdr. Breslau 1882. — <sup>3</sup> So cine Strophe des Efectiolitées (Curn. Bin. N CLAVA), detra latenische, fast ganz genam Nachfoldung (cherda N. 1801 balter übersehen scheine).

§ 43. Den Heinrich von Veldeke preist Gottfried von Strassburg als den Vater der kunstmässigen Dichtnig auf Grund seiner Lyrik nicht minder als auf Grund seiner Epik. Und Heinrich mag in der That der erste gewesen sein, iler die deutsche Liederdichtung nach französischem Geschmacke umzubilden suchte. Seine Lieder (MF IX) zeigen noch ebenso wie seine Eneide volkstümliche Elemente. Auflassung und Ton ist teilweise ziemlich derb und realistisch; er neigt hier zum Humoristischen, dort zum Lehrhaften und Sprichwortlichen; er liebt die Parallelisierung oder Kontrastierung der Stimmung mit der Jahreszeit und er weiss dabei lebendige Naturbilder zu entwerfen oder anzudenten; nicht wenige seiner Lieder sind noch einstrophig. Aber im Versbau wie in der Reimtechnik, in daktylischen und mehr nach der Silbenzahl als nach dem Rhythmus gegliederten Versen wie in durchgereimten Strophen, blickt deutlich das unmittelbare Vorbild der frauzösischen Lyrik durch. Den Inhalt eines Liedes entlehnt er dem Chrétien v. Troyes, und Frauendienst und honsche Etikette beherrschen seine Anschauung,

Vollständig abgestreift ist die volksmässige Manier schon bei Friedrich von Hausen, 1-denn Zeitgenssen des Veldeters, der einem vorrehmen, bei Worms aussässigen Geschlechte angehörte, in der Ungebung Kaiser Friedrichs I. und seines Solnes Heinrich ab eine angesehene Frenönlichkeit nrkandlich bezeugt ist und im Jahre 1190 auf Barbarossas Kreuzuge fiel. Den persöhlichen Verhältnissen des Dieltters entsprechend sind seine Lieder in rein höfschem Tone gehalten; es ist eine Reflexionspossis, die sich im Spielen mit Vergleichen, Auftihesen und Frandsoisen gefällt, das Naturbild verschmält und nicht nur im allgemeinen durch die Formen der romanischen Lyrik beeinflusst wird, sondern diesellen stellenwisse auch, wie das in zwei Fällen nachgewiesen ist, provenzalischen Vorlagen genan nachbildet.

Auf Grund des allgemeinen Charakters der feineren hötischen Bildung und auf Grund des Auschlusses an den romanischen Minnesang, teilweise auch durch numittelbare Einwirkung der Lieder Friedrichs von Hausen, wurde die durch ihn vertretene Richtung zunächst die herrschende. Wenn Heinrich VI, vor seinem Regierungsantritt ein Lied, welches die Begebrenswürdigkeit seiner Geliebten über die der ihm beschiedenen Krone stellt, in romanisierender Form dichtete,2 so liegt bei seinen persönlichen Beziehungen zu Friedrich von Hausen die Annahme nahe, dass er dessen Anregung und Beispiel folgte, während bei zwei Liedern ritterlich volksmässigen Stiles, welche nach der herrschenden Annahme fälschlich unter Kaiser Heinrichs Namen überliefert sind,3 immerhin an die Verbreitung iener älteren lyrischen Gattung unter dem sehwäbischen Adel erinnert werden mag, wie sie durch Mein!ohs Dichtmag bezeugt wird. Nachahmung Hausens, zugleich aber auch unmittelbare Abhängigkeit von der romanischen Verstechnik zeigt der Rheinpfälzer Ulrich von Gutenburg (MF X) in seinen Liedern. Ein umfänglicher Leich auf seine Geliebte ist das erste Beispiel für die Übertragung dieser bis dahin nur für geistliche Stoffe verwendeten metrischen Form auf deu Minnegesang, und auch hier bietet die romanische Lyrik in dem Übergange der dem Leiche

entsprechenden Form des Descorts von der geistlichen auf die erotische Poesie ein Analogon.

In der Schweiz findet die neue Richtung ihren ersten Vertreter in dem Grafen Rutdolf von Fenis, "der am weitesten von allen in der direkten Nachbildung provenzalischer Lieder geht, in Schwahen in Bernger von Horheim (MF XIV) und in Heinrich von Rugge, "Die auch in Berngers Liedern nech hervortretende Preundartigkeit der romanischen Kmistforn hat Heinrich von Rugge sehen übersennden, und die detusche Verstetonung führt er auch bei metrischen Formen freunden Ursprunges sorte. An Velebet eriment das leichtaft Spruchartige einiger wie verStophen, sorten. Auf Scheite eriment von Leinrich von Verstenden, der Versteten verfeinerte löffische Ton. Eine ermeren Auffassung des Rittertuns tritt in einem leiche zu Tage, durch den er zum Kruerzuge aufforderte, nachdem die Kunde vom Tode Barbarossa nach Deutschland gekommen war (Ende 1106).

Wie die von Westen eindringende Strouung sich auch in Baiern verbreitete, zeigen die Lieder des Albrecht von Johannsdorf (MF XII). Auch sie enthalten Bezielungen auf einen Kreuzzug dem der Dichter sich ausschloss, vermutlich den vom Jahre 1169, und das Motiv wird ähnlich wie es sehnen bei Friedrich von Hausen geselahl durch die Eröterung des Konfliktes zwischen Kreuzzugsgelüble und Praemedienst für dem Minusker Konfliktes zwischen Kreuzzugsgelüble und Praemedienst für dem Minuszielich, Iehendigen Liehengespräche bekundet, zeichnet neben Ehrlichkeit und Wärm der Emmontung ein Lieder dieses Dichters uns.

Weitaus der bedeutendste unter allen Lyrikern vor Walther von der Vogelweide ist aber der erste Thüringische Minnesänger von dem wir wissen, Heinrich von Morungen,6 der in höherem Lebensalter als Dienstmann des Markgrafen Dietrich von Meissen durch eine zwischen 1213 und 21 ausgestellte Urkunde historisch bezeugt wird. Heinrichs von Morungen Poesie ist nach Form und Inhalt durch die provenzalische beginflusst; er hat eines seiner Lieder einer Canzone nachgebildet; auch von Hausen wird er Anregungen empfangen haben; der typische Inhalt der rein höfischen Lyrik, schmachtendes Werben um die Huld der Gelichten, Freude über ihre Gunst, Jammer über ihre Härte, Klagen über Ampasser und Spötter, bildet auch das Thema seiner Lieder. Und doch ist es ein höchst eigenartiges und bedeutendes dichterisches Talent das in diesen Liedern zum Ausdruck kommt. Durch eine ungewöhnliche Stärke und Leidenschaft der Empfindung, durch eine höchst bewegliche Einbildungskraft bringt er neues, warmes Leben in die überlieferten Typen. Alles gewinnt bei ihm sinnlich anschauliche Form. Er begnügt sich nicht mit dem üblichen allgemein gehaltenen Lobe seiner Dame, er liebt es sie auch in ihrer änsseren Erscheinung und in bestimmten Situationen vorzuführen; selbst wo er von ihr getrennt ist, wo sich nur seine Plantasie mit ihr beschäftigt, sieht er sie in greifbarer Gestalt an sieh herantreten. Besonders aber werden jene aus den allgemeinen Verhältnissen des Frauendienstes fliessenden typischen Empfindungen und Reflexionen in einer Fülle von Bildern und Vergleichen verkörpert, deren überraschende Lebendigkeit, Originalität und Külmheit am meisten an Wolfram von Eschenbach erinnert, wie denn auch Wolframs lyrische Lieblingsgattung, das Tagelied, schon bei Morangen darch ein hervorragendes Beispiel vertreten ist. Von der gedrängten Schwere des Wolfrauschen Stiles aber ist er weit entfernt. Seine Ausdrucksweise ist eine viel planere. Die metrische Form seiner Lieder ist mannigfaltig und kunstvoll, von stellenweise sehr gefälligem Rhythmus und wohllautenden, durchaus reinen Reimen. Von einem solciene man wohl einen bestimmenden Einfluss an die weiterere Entwisse als die weitere Entwissel die weitere Entwisselsen der Livik erwarten; aber derselbe blieh im wesentlichen auf seine engere Heiman Insekrinfak, und nur in sagenhafer Verdunkelung nul ebet die Erinnerung an den Morunger auch in weiteren Kreisen noch laftrunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte Gallarhunderte

In Oberdeutschland galt ein anderes Vorbild. Als Gottfried von Strassburg im Tristan den Minnegesang seiner Zeit preist, da nennt er als des vielstimmigen Chores Leiterin die Nachtigall von Hagenau, die nun leider für die Welt verstummt sei, aber durch die von der Vogelweide ersetzt werden solle. Es herrscht kein Zweifel darüber, dass Gottfrieds Lob nur auf einen Minnesänger bezogen werden kann, welchen die Handschriften ohne Hinzufügung eines Geschlechtsnamens Herrn Reimar, oder auch zur Unterscheidung von späteren gleichnamigen Dichtern Herrn Reimar den Alten nennen. 7 Von diesem wissen wir aus seinen Liedern nur, dass er sich im Jahre 1195 am Wiener Hofe aufgehalten und dass er einen Kreuzzug mitgemacht hat; aus Gottfrieds Angaben ist zu entnehmen, dass er vor 1210 gestorben ist und dass er, oder wenigstens sein Geschlecht, aus Hagenau (im Elsass) stammte. Vermutet wird, dass Reinmar lange am Österreichischen Hofe weilte und bereits von dort aus im Gefolge des Herzogs Leopold den Kreuzzug vom Jahre 1190 mitmachte, dass er also schon vor dieser Zeit aus dem Elsass nach Österreich kam und die romanisierende Lyrik dorthin verpflanzte. Die Formen derselben beherrscht Reinmar mit vollendeter Leichtigkeit; das spezifisch höfische Element ihrer Anschauungs- und Darstellungsweise erhält durch ihn die reinste und einseitigste Ausbildung. Die Empfindung ist bei ihm in das Joch der höfischen Sitte gespannt, deren oberstes Gesetz Mässigung lautet. Alles Natürlich-Leidenschaftliche ist aufs strengste verpönt. Der Kummer über die Gleichgültigkeit der aus gemessenster Entfernung angebeteten Fronce bildet das Grundthema dieser Lieder; aber nicht der lebendige, Phantasic und Herz bewegende Ausdruck desselben ist dem Dichter Ziel und Bedürfnis; als höchste Aufgahe seines Gesnuges erachtet er es, jedermann die Anerkennung abzunötigen, dass doch niemand so schön, so verständig und gefällig sein Leid zu ertragen wisse wie er allein. Im Gegensatze zu Morungen fehlt seiner Poesie durchaus das Körperliche. Konkrete Vergleiche finden sich nur ganz ausnahmsweise, und selten nur liegt einem Liede eine bestimmte Situation zugrunde. Wo sich aber einmal Ansätze dazu finden, wie in einem Klageliede der Herzogin von Österreich um ihren verstorbenen Gemahl, oder wie in einem Gespräche zwischen der Dame und dem Liebesboten, da ist der Zuwachs an poetischem Gehalt gleich ein so bedeutender, dass man die einseitige Pflege einer allgemein gehaltenen Reflexionspoesie bei diesem gewandten Dichter nur umsomehr bedauern kann. Denn auf ein spielendes Ausspinnen, ein geschicktes Hinund Herwenden, ein zierliches Zuspitzen der Gedanken läuft doch im wesentlichen seine Dichtung hinaus. Wie wenig er die Wirkung echter Lyrik, die Erregung lebendigen Mitempfindens zu erreichen vermag, bezeugt er, der stets um das Urteil der Welt, das heisst der höfischen Gesellschaft Besorgte selbst am besten, wenn er sich immer wieder gegen die Zweifel seiner Zuhörer an der Echtheit seines Liebeskummers verwahren muss. Aber in einer Zeit, welche von der Poesie vor allem Vertretung des höfischen Lebensideals, elegante Darstellung und glatte Form erwartete, fand diese gedankenblasse Salonlyrik gleichwohl grosse Bewunderung und eifrige Nachfolge. Selbst bei dem bedeutendsten aller Liederdichter des Mittelalters, bei Walther von der Vogelweide.

§ 44. Freilich was für Reinmar ein und alles ist, der rein höfische Minnesang, das bildet bei Walther nur einen geringen Teil seiner vielseitigen Kunst. Aus ritterlichem Geschlechte stammend, aber erbelos und auf den Erwerb ans der Dichtung angewiesen, vereinigte Walther in seiner Person die beiden Stände, deren Kunstgebiete bis dahin getrennt waren, das Rittertum, welches den Minnegesang, den Stand des Fahrenden, welcher die Spruchpoesie geoflegt hatte. Und indem Walther sich der einen wie der anderen Gattung widmete, bereicherte er, der aus den Überlieferungen der hößischen wie der volksmässigen Kunst schöpfte, jede der beiden. Die Fühlung des Minnesanges mit der Volkspoesie stellte er her, indem er sich nicht auf das streng hölische Lied Reinmarschen Stiles beschränkte, sondern auch der nideren minne, der von den Fesseln höfischer Etikette freien Neigung zu einem Mädchen niederen Standes, naturwahren Ausdruck lich. Die Spruchpoesie rückte er umgekehrt in eine höhere Sphäre, indem er zu dem alten Repertoir der Spielleute zuerst den politischen Spruch hinzufügte, der das Treiben des Papstes, des Kaisers und der Fürsten, die wichtigsten Fragen, welche das Reich in einer stürmischen Zeit bewegten, vor den Richterstuhl der öffentlichen Meinung zog.

Die persönlichen und historischen Beziehungen seiner Sprüche bieten auch fast die einzigen Anhaltsnunkte für die Bestimmung seines Lebensganges. Ob Walther wirklich, einer populär gewordenen Annahme entsurechend, von einem in Tirol gelegenen Hofe Vogelweide seinen Geschlechtsnamen trug, lässt sich nicht ausmachen; sicher ist nur, dass er in Osterreich singen und sagen lernte und dass dort auf seine künstlerische Ausbildung Reinmar wesentlichen Einfluss ausübte, dem aus dem Schüler bald ein Nebenbuhler erwuchs. Als aber der junge Sänger mit dem Tode Herzog Friedrichs (April 1148) seinen Gönner verlor, gab es für ihn kein dauerndes Bleihen mehr am Wiener Hofe. Friedrichs Bruder und Nachfolger Leopold versagte ihm die ersehnte und nichtfach erbetene Aufnahme in seine Umgebung. Nur auf kürzere Zeit hat Walther sich noch wiederholentlich dort aufgehalten; so im Jahre 1203, wu er nach dem einzigen urkundlichen Zeugnisse das wir über ihn besitzen in der Begleitung des auf der Reise von Wien nach Passau begriffenen Bischof Wolfger auftritt, nachdem er vermutlich der Hochzeit Leopolds beigewohnt und seine Freigebigkeit genossen hatte; so ferner im Jahre 1219, wo er den vom Kreuzzuge beimkehrenden Herzog willkommen heisst. Walthers Loos war seit Herzog Friedrichs Tode ein unstätes Wanderleben, das ihn von Oberitalien bis Niederdeutschland, von Ungarn bis nach Frankreich führte und ihn mit so mancher politischen Persönlichkeit in Berührung brachte. Zunächst schien sich ihm für das, was er in Österreich verloren hatte, ein willkommener Ersatz bieten zu wollen, als er im Jahre 1198 mit seinen beiden ersten politischen Sprüchen lebhaft, energisch und geschickt für Philipos von Schwahen Krönung und allgemeine Anerkennung eingetreten war. Philipp liess es an einer angemessenen Belohnung nicht fehlen, und juhelnd konnte Walther verkünden 'mich hat

das Reich und die Krone an sich genommen'. In der Umgebung des Königspaares wolmte er dann auch im Jahre 1199 zu Magdeburg der unter vollster Entfaltung königlicher Pracht begangenen Weihnachtsfeier bei, die er poetisch verherrlichte, und als später der Papst für König Otto Partei nahm, gegen Philipp und seinen Anhang aber den Bann schlenderte (8. Juli 1201), richtete er einen zornigen Spruch gegen die Kurie. Aber soviel wir wissen ist dies das letzte Gedicht, mit welchem Walther für die Sache des Staufers gewirkt hat. Er wird sich zmächst an den Hof des Landgrafen Hermann von Thüringen gewendet haben, denn nicht lange nachher (nm 1202) ist er dort mit Wolfram von Eschenbach zusammengetroffen. An den gemeinsamen Aufenthalt der beiden grössten Dichter des Mittelalters am Hofe des berühmten Kunstfrenndes knüpfte später die Sage vom Wettstreit der Sänger auf der Wartburg. Walther hat die gastliche Stätte mehr als einmal aufgesneht, und eine Zeit lang hat er zum 'Ingesinde des milden Landgrafen' gehört. Auch Hermanns Schwiegersohn, Markgraf Dietrich von Meissen, der Dienstherr Heinrichs von Morungen, und verschiedene andere Fürsten und Edele haben dem fahrenden Sänger vorübergehend ihre Gunst erwiesen. Beziehungen dieser Art werden ihn veranlasst haben, in drei Sprüchen, deren einer in das Jahr 1204 fällt, dem König Philipp und seinen Räten Wohlwollen und Freigebigkeit gegen die Fürsten ans Herz zu legen. So verwendet er sich denn anch später für Dietrich und Hermann offen bei deren Gegner, dem Kaiser Otto, in zwei Sprüchen, mit deren einem er den Welfen, von dem nach Philipps Tode und nach seinem Bruche mit dem Papste allein das Heil des Reiches und dessen Verteidigung gegen die Hierarchie zu erwarten war, im Jahre 1212 bei seiner Heimkehr aus Italien begrüsst. Der Verlechtung der Rechte des Kaisertums und einer schneidigen Polemik gegen Rom als Quelle alles Elendes in Staat und Kirche sind die Sprüche gewidmet, welche Walther unter Ottos Herrschaft dichtet. Dass er dabei zu dem Kaiser selbst in ein näheres Verhältnis getreten, ist nirgends zu bemerken. Er machte die auch von anderen ausgesprochene Erfahrung, dass Otto gross im Versprechen, klein im Erfüllen sei, und so wurde es ihm nicht schwer, als Friedrich von Stanfen nach seinem Erscheinen in Deutschland sehnell die Anerkennung der meisten Fürsten fand, sich mit zwei satirischen Sorüchen von dem kargen Welfen offen loszusagen und sich dem auch zuvor niemals von ihm angegriffenen Stanfer zuzuwenden (zwischen 1213 und 1218). Eine eindringliche Bitte des bedürftigen Sängers erfüllte Friedrich noch bevor er im Jahre 1220 zur Kröming nach Italien zog, durch die Verleihung eines kleinen Lehens, vielleicht eines in Würzburg gelegenen, später Vogelweide genannten Hofes. Während seiner Abwesenheit sehen wir dann Walther in engerer Beziehung zum Reichsverweser, dem Erzbischof Engelbert von Köln, dessen persönlicher Rat ihn bei seiner den öffentlichen Angelegenbeiten gewichneten Dichtung unterstützt; nm das Betreiben des Krenzzuges, dessen Verzögerung wieder einen schweren Konflikt zwischen Kaiser und Papst heranfzubeschwören drohte, wird es sich dabei gehandelt haben. Engelbert fiel am 8, November 1225 der Rache seiner Gegner zum Opfer, und dem im Leben Gefeierten rief der Dichter eine in der Verwünschung des Mörders gipfelnde Klage nach. Die Krenzzugsangelegenheit aber blieb der Mittelpunkt seiner politischen Dichtung. An die Ritter, an die Fürsten, an den Kaiser selbst richtet er seine Mahnrufe, und als diesen nach dem jumer wieder erneuerten Anfschube des Zuges endlich der Bannstrabl trifft (18, Nov. 1227), råt er ibm, sich nicht irre machen zu lassen, schnell die Fahrt auszuführen und nach der Rickkehr mit seinen gestilchen Widerascheru gründlich Abrechung zu halten. In dem weitexten Kreisen aher macht er Stimmung für das Unternehmen durch zwei für den Gesung der Pilger bestimmte Kreuzzugelsielt, deren eines deun vom Amblick des heiligen Landes seilbst geweckten Empfandungen Ausdruck gibt. Ob diese Stituation eine mir gedachte oder eine erlebte ist, ob Walther selbst nach Palastina kan oder nicht, lässt sich nicht entscheither: wenn es geschah, so kann er infelt im Jahre 1227 mit dem Herer, sondern erst im Jahre 1228 mit dem Kasiser die Fahrt angetreten haben. Vom das ascheinten die Sprare seines Lebens und Delchein. Die betrettere Zeitzum erstreckte, bezeugt Wulther selbst, wenn er in einem Liede sagt, et habe schon da Jahre oder Tänger gesungen. Sen Tucksjelder also ist unbestimmt. Dass er in Würzburg begraben ist, meldet eine glaubwürdige Nachricht aus dem 14. latterhindert.

Durch seine Lebensschicksale und durch seine Lebensstellung ist der Charakter von Walthers Spruchpoesie stark beeinflusst. Von der Freigebigkeit der Grossen ablängig, nimmt er so wenig wie ein Vugant oder Spielmann Anstand, dieselbe offen für sich in Auspruch zu nehmen, den Milden zu preisen, den Kargen zu tadeln und zu verspotten, Leuten die thm bei Hofe im Wege sind scharf zu Leibe zu gehen. Aber niemals erniculrigt er sich zu henchlerischer Liebedienerei und Schmeichelei; er ist immer ein offener Freund oder eine rückhaltloser Gegner. Das christliche Gebot der Feindesliehe zu erfüllen, erklärt er sich selbst freimütig ausser Stande. Es ist eine külme und selbsthewusste Sprache die aus den meisten seiner Lob- und Scheltsprüche redet, denn er kennt die Wirkung seines Gesanges und er weiss, dass es weder den Fürsten noch dem Kaiser gleichgültig sein kann, ob er für oder gegen sie Stimmung macht. Aber es sind nicht nur persönliche, sondern nicht zum wenigsten patriotische Interessen die er dabei verfolgt. Hineingestellt in die Zeit des heftigsten Konfliktes zwischen den beiden obersten Gewalten, ist und bleibt er unter Philipp wie unter Otto und unter Friedrich ein energischer und unerschütterter Kämpfer für das Kaisertum gegen das Papstlum, Die scharfen Sprüche, die er gegen die Kurie richtet, sind erfüllt von patriotischem Zorn über den heuchlerischen Wälschen, der die Deutschen zum Vernichtungskampfe gegen einander hetze, während er sich mit ihrem Gelde die Taschen fülle; es spricht aus ihnen die Emporung des religiösen Gewissens über die Vergiftung des Christentums durch die weltliche Macht des Papstes, über den Widerspruch zwischen der Lehre und dem Lehen der Geistlichkeit, über den Missbrauch der mit dem Banne, den Schacher der mit den geistlichen Gaben getrieben wird. Die weltliche Herrschaft gebührt allein dem Kaiser, und er schreckt vor dem Gedanken der Säkularisierung des Kirchengutes nicht zurück. Aber auch für die Gebrechen des Staates und der weltlichen Stände hat er einen offenen Blick und beredte Worte. Von der Zerrissenheit des Reiches weiss er ein ebenso auschauliches wie beschämendes Bild zu entwerfen; sehmerzlich beklagt er die robe Gewalthätigkeit, die Fried- und Rechtlosigkeit seiner Zeit, den Kultus des Geldes, der auch im Rate der Fürsten und Könige eine Rolle spiele, die Lüge, Heuchelei und Untreue, den Verfall der hofischen Zucht, die Frechheit der Jugend. Dem gegemüber stellt er ein weltliches Tingend- und Lebensideal auf, dessen einzelne Züge er in goldenen Lehren für die Jugend, für die Frauen, für die Ritter und Fürsten andeutet oder ausführt. Die höchste und betzte Lebensaufgabe aber wird auch für ibn durch die Lehren des Christeratums bestimmt, Gottes Huld ist das grösste 
Gu, die Sorge für das Ende die grösste Weisheit; wer das Christenum 
nur mit den Worten, nicht mit den Werken bekennt, sist ein halber Heiste, 
was man in der Erfüllung der getütlichen Gebote versäumt, kam nur durch 
wahre Reue gut gemacht werden. Bei alledem ist Walther in siene 
religiösen Vorstellungen antärlich ein Kind seines Zeitalters. Die Jungfrau 
Maria ruft er in einem in die typischen Bilder geleideten Leiche, der 
vorzugsweise ihrem Lobe gewünder ist, als Frühltiern bei Gott an, und 
als das sielerste Mittel durch welches der Ritter sielt den himmlischen 
Lohn verdienen könne, als die vorzellunste Aufgabe die Gott dem Kaiser 
Lohn verdienen könne, als die vorzellunste Aufgabe die Gott dem Kaiser 
gestellt habe, als das hüchste Ziel seines persönlichen Verlangens feiert 
er die Kreufshrt und die Befreibur des heiligen Landes.

Von den alten Gattungen der lehrlaften Dichtung der Fahrenden, den persäulichen, dem allgemein moralischen und dem geistlichen Spruche geht Walther aus; aber durch die Berichung auf die politischen, kirchlichen und sozialen Verhältinsse seiner Zeit führt er die erste Gattung mehr aufs Allgemeine, die beiden letzten mehr aufs Besondere und verfelt dieser-wie jener dadurch eine erhölte Beeleutung, ein behendigeres luteresse. Von den sonst bräuchlichen Arten der poetischen Erikheldung verschmält er die Tierfahle ganz, behandelt er die Paralen landet, andetstend als ausdührend; wo er seine Lehre erzählend einheket, stellt er lieber der er selbst sich befunden hah, au die Spikter; uneh sonst tritt er gern in einer bestimmten Rolle vor seine Zuhörer und gibt so seinen Sprüelen eine besonders ausschaltliche, Ebhaff individuelle Färbung.

Auch Walthers Liebeslyrik knüpft an die überlieferte Kunst an. Reinmars höfische Reflexionspoesie ist hier zunächst sein Muster, welches er oft bis in Einzelheiten hinein nachbildet. Aber in einer so einförmigen und abstrakten Manier konnte ein so reiches, ein so gegenständlich denkendes und empfindendes poetisches Genie nicht den befriedigenden Ausdruck finden. Es drängte ihn vom höfisch Konventionellen zurück zum natürlich Einfachen, und so verschmäht er es denn nicht statt des respektvollen Werbens um die Huld einer vornehmen Dame auch die trauliche Neigung zu dem herzelieben frouwelin zu besingen, dessen Liebreiz er allem Reichtum und aller Schönheit, dessen gläsernes Ringlein er dem Gold einer Königin vorzieht, oder das schöne Kind vorzuführen, das mit schamhaftem Erröten den Kränz von ihm entgegenniumt, der es zum Tanze schmücken soll, oder ein anderes das stille Glück ansulaudern zu lassen, das es unter der Linde auf der Heide mit dem Liebsten genossen. Die harmonische Verbindung der zierlichen Formen hüfischer Kunst mit dem lebenswarmen Geiste der Volksnuesie hat in den Liedern dieser Gattung die Meisterstücke nicht allein der Waltherschen, sondern der gesamten mittelalterlichen Lyrik gezeitigt. Für den Vortrag in höfischer Geselbschaft waren auch sie bestimmt; alles Derbe und Bäuerische wird in ihnen strengstens vermieden, und sie bezeichnen daher keineswegs etwa einen Bruch mit der höfischen Kunst, sondern nur eine Bereicherung derselben durch neue, poetisch fruchtbarere Motive. So bleibt denn auch daneben der Francendienst nach wie vor das Thema von Walthers Lyrik; aber auch da gewinnt dieselbe gegen Reinmar bedeutend an Anschaulichkeit und simlicher Frische; die bestimmtere Zeichnung der Situation, der grössere Bilderreichtum rückt sie der Poesie Morungens näher, an die sich auch einzelne Anklänge finden; das Herbeiziehen des Lehens der Natur, der Jahreszeit und die Behandburg dieses Motives in annutigen, durch sinnige

Personifikation des Leblosen Ioseeclein Bildern zeigt wiederum ein wollschrimbieles Element in selbsändig Kinstlerischer Augestaltung. Auch Verwandtschaft nit der Spruchpossie macht sich geltend. Der Dichter ersortent die Ehlis der Minne, er staft Ritter und Frauen die deren Iolealen untreu geworden sind, er wendet sich mit förmlicher Lehre an die Jugend, er durchsetzt auch die Liedern mit gehaltvollen Sentenzen und weiss jeute so gut wie die Sprüche durch überraschende Schlusspointen trefflich abzurunden. So sehr die kunstvolle metrische Porm und die hößschen Ausschaungen seiner Lyrik die von Frankreich ausgegangenen Anregungen voraussetzen, nijrend zeigt sich doch bei Walter Nachalmung romanischer Muster, nitrgend auch Nachahmung oder Bewunderung französischen Westeri. Deutschland gett him über alles, und das schöne Lied, welches er zu Ehren der deutschen Frauen gedichtet, stellt sich seinen patriotischen Sprüchen wärdig zur Schte.

Ausgelen: Lachmann 1827. A. Auft. 1975. Wackernagel. h. Rieger 1965. Pfeiffer 1964. A. Auft. 1990. (a. Dentark Kattaite d. 36.4.). Wil-manns 1869. 2. voil-t. uniquent. Auge. 1993. (\*\* germeint. floathformed \*\*). Textuayles 1985. (Samile, germaint Ill.flumint V). — Hiographic: Uhland 1982. (Schrifter s. Garch d. Deleje, n. Sege V, 1). Kieger Giessen 1960. Wilmann. Auftramed V). English and 1982. (Schrifter s. Garch d. Deleje, n. Sege V, 1). Kieger Giessen 1960. — Burdach, Kömmer 1964. (Schrifter vom 1964. 1964. (Schrifter vom 1964. 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter vom 1964. (Schrifter v

§ 45. Walther klagt einmal, dass bei Hofe die wahre Kunst durch ungefügen Gesang beeinträchtigt werde, und er wünscht diesen dahin zurück woher er gekommen, zu den Bauern. Es kann nicht wohl zweifelhaft sein, wohin sich die Spitze des Vorwurfes richtet. Eine Gattung der Lyrik hatte sich in höfischen Kreisen Eingang verschafft, welche, aus dem bäuerlichen Tanzliede erwachsen, das bäurische Leben mit derbster, ia bis zur Roheit hinabsteigender Realistik abbildete, im Gegensatze zu Walthers idealisierender Behandlung des Volkstümlichen und im Gegensatze zu der ganzen verfeinerten Empfindungs- und Ausdrucksweise des Minnegesanges. Die Unfuge schien hier über ienes Ideal edeler und gefälliger Sitte zu triumphieren, welches die höfische Dichtung vertrat, und der Verfall der Kunst schien hereinzubrechen. Schöpfer und klassischer Vertreter dieser von Lachmann als höfische Dorfpoesie bezeichneten Gattung ist Neidhart von Reuental. Er trug seinen Beinamen nach einem unbedeutenden bairischen Lehen, dessen dürftiger Ertrag den armen Adelichen mit Neid auf den Reichtum seiner bäuerlichen Nachbaren blicken liess. Im Wetteifer mit ihnen um die Gunst der Dorfschönen zu buhlen, verschmähte er nicht, und bei ihren Tänzen übernahm er gerne die Rolle des Vorsängers, ohne jedoch deshalb in seinen Liedern sein Standesbewusstsein gegenüber dem plumpen Bauernstolze zu verhehlen. Als er in den lattren 1217-19 Leopold VII. von Österreich auf der Kreuzfahrt folgte, war er schon in weiteren Kreisen als ein Dichter bekannt, der die bäurische Nachäffung des Rittertums verspottete. In die Heimat zurückgekehrt, zog er sich durch seine satirischen l'anzlieder ernsthafte Anfeindungen seitens der Bauern zu, und dieselben werden sicherlich nicht ohne Einfluss darauf gewesen sein, dass er schliesslich bei seinem Lehensherren in Ungnade fiel und sein Gut verlor. Er suchte und fand die Unterstützung Herzogs Friedrich von Österreich, der ihn mit einem Hause in Melk belehnte. Bis in das lahr 1236 lässt sich sein Dichten verfolgen.

Der ländliche Tanz ist der Lebensboden der gesamten Neidhartschen Poesie. Selbst auf dem Kreuzzuge denkt er an die heimatlichen Reihen

und selbst seine Bitt- und Danksprüche an den Herzog, sowie seine wenigen und unbedeutenden Strophen im Stile des höfischen Minnegesanges dichtet er nach seinen Tanzweisen. Wie sich der im Sommer auf dem Anger gesprungene Reihen von dem im Winter in der Stube aufgeführten Tanze unterscheidet, so sondern sich auch seine sämtlichen Lieder dementsprechend in zwei nach Form und Inhalt verschiedene Gattungen. Ein Jahrzeitbild ist bei beiden der herkömmliche Eingang, jedenfalls im Anschluss an den alten Typus des volksmässigen Tanzliedes. Bei den Sommerliedern folgt, vermittelt durch eine Aufforderung des Dichters zum Reihen oder auch unmittelbar eine Gesprächseene, welche das zum Tanze sich rüstende Mädchen vorführt: die Mutter will die Tochter mit Gewalt zurückhalten, oder die Alte drängt sich im Wetteifer mit der Jungen zum Tanze, oder zwei Gespielinnen machen sieh vor dem Beginne desselben Herzensbekenntnisse. Die Einleitung, die Vorbereitung zum Tanze macht den Inhalt dieser Lieder aus. Das Mädchen steht in ihnen im Vordergrunde; im Hintergrunde taucht in der Regel aus ihrem Gespräche der von Riuwental als ihr Abgott auf, der die bäuerlichen Bewerber aus dem Felde schlägt. Frische, ausgelassene Frühlings- und Tanzlust kommt hier zu lebhaftem Ausdruck; die Streitseenen zwischen Mutter und Tochter geben Gelegenheit zur Entwickelung eines derben Humors, der sich iedoch nicht zur persönlichen Satire zuspitzt. Ein flotter Rhythmus bewegt die aus volksmässigen Formen mannigfaltig entwickelten unteilbaren, bezw. in zwei ungleiche Teile gegliederten Strophen. - Bei den Winterliedern, die durchweg in dreiteiligen Strophen gebaut sind, schliesst sich an das lahrzeitbild die Einladung zum Tanz in eines Bauern Stube und daran die Erzählung irgend eines Vorganges beim Tanze selbst, in welchem sich das täppische Gebahren der stolzen Bauernburschen gegen die Mädehen zeigt. Oder der Dichter knüpft an das Bild der erstorbenen freudlosen Natur unmittelbar eine Klage über Unglück in der Liebe oder sonstiges Unheil, das ihm widerfahren ist, und die bäurischen Nebenbuhler und Widersacher, die das verschuldet haben, werden wiederum in ihrem Protzentum und in ihrer plumpen Nachahmung ritterlichen Aufzuges verspottet. Die persönliche Satire und Invektive bildet im Gegensatze zu den Reihen ein wesentliches Element dieser Winterlieder. Das ins Lächerliche gezeichnete Bild der mit Namen genannten dörper drängt sich hier in den Vordergrund, und nicht im Dialog, sondern in der Erzählung oder Schilderung entwickelt es sich; dahinter steht auch hier der Dichter selbst, aber er ist meist der unghickliche Liebhaber, der schlecht behandelte, abseits gedrängte Rival der Bauern. Der alte Parallelismus zwischen Sommerlust und Liebesglück, Winterleid und Liebeskummer ist augenscheinlich in den Liedern der beiden Gattungen noch wirksam, und auch der Dialog des Midchens in der einen, die Verspottung des Nebenbuhlers in der andern wird auf altvolkstümlicher Tradition ruhen. Für den Tanz der Bauern hat Neidhart zweifellos ursprünglich seine Lieder gedichtet; aber als seine aufänglich harmlosen Hänseleien mehr und mehr zu ernsthaften Händeln ausarteten, musste er jene Kreise meiden. Er belustigte nun die höfische Gesellschaft mit seinen drastischen Bilderu aus dem Dorfleben, und seine Verhöhnung der verhassten üppigen Bauern, die es wagten sich wie Ritter zu gebärden, fand bier ein dankbares Publikum. Die metrische Technik der Lieder entspräch auch den Anforderungen höfischer Kunst, die derbe Komik und manche Zote nahm man als einen Rückschlag gegen den allzu gefühlsseligen Minnegesang gern mit in Kanf. So fand denn Neidharts Poesie nicht nur Beifall, sondern auch Nachfolge.

Während die Bauern seine Angriffe mit Trutzstrophen gleichen Tones ersiderten, schwärzten die Spielleute, welche seine Lieder verbreineten, eigene Nachlaumugen, dammer auch recht schmutziges Zeug, muter deu berühnten Namen mit ein, und auch vornehmere Dichter pllegten neben dem bößschen Minnesam die Lyrik Neidlaufstehen Stilles.

Über hölische Dortpoesie Gosches Zahrbuch f. 1.G. 1. 44. Neidhart von Kenthal Irsg. v. M. Haupt Leipzig 1858. Irsg. v. Keinz Leipz, 1889. [EDN Neidhart Záld A. 66.) 20, 61. Rich Meyer. Die Reitenfage der Lieder Neidharts.

Berliner Diss. 1883.

Neidhart ist der letzte epochemachende Lyriker. Nicht als ob die Sänger der Folgezeit sich nun darauf beschränkt hätten, ihn oder Walther von der Vogelweide oder dessen Vorgänger nachzuahmen. So zahlreich auch die Reimschmiede sind, die sich begnügen das überkommene Material an Gedanken und Formeln in neue Strophen zu giessen, so fehlt es doch keineswegs auch im weiteren Verlaufe dieser Periode an hübschen Talenten, welche manche eigenartige Empfindungen und Ideen, manche neue poetische Motive und Situationen in ansprechende Form zu kleiden wissen. Insbesondere wird das volkstümliche Element keineswegs lediglich nach dem Neidhartschen Schema behandelt. Aber es findet sich unter allen diesen zahlreichen Dichtern doch keiner, welcher der Lyrik ein durchaus neues und fruchtbares Gebiet gewonnen oder sie auf einem schon erschlossenen Felde erst zu voller Blüte gebracht hätte. Immerhin legt die grosse Fülle der erhaltenen Lieder ein erfreuliches Zeugnis ab für die weite Verbreitung des Interesses an der Sangeskunst und an zierlicher netrischer Form, wenn auch der poetische Gehalt mit der geschickten Behandlung der letzteren nicht gleichen Schritt hält. Aus den alemannischen wie aus den bairisch-österreichischen und aus den ostmitteldeutschen Ländern erschallen in vollem Chore die Stimmen der Minnesänger; selbst aus Niederdeutschland erklingen sie hie und da, nur die fränkischen Rheinlande haben aus dem 13. Jahrh. nennenswerte Denkmäler des Minnesanges so wenig aufzuweisen wie solche des höfischen oder volksmässigen Epos.

Als der beste Vertreter der späteren rein hönschen Lyrik auf bairischösterreichischem Gebiete verdient Ulrich von Lichtenstein auch hier genannt zu werden (s. § 25). Seine meist als Tanzweisen gedichteten Lieder verraten stellenweise lebhafte Empfindung, und sie haben ebenso wie ein Minneleich leichte, gefällige Formen; seine Ausdrucksweise ist meist frisch und anschaulich und in der Verwendung von Bildern manchmal auf Kosten des guten Geschwackes originell. In seinen üzreisen, welche die zum Turnier Ziehenden zum Kampfe um Ritterehre und Frauengunst begeistern, geht er über die geläufigen Gattungen des Minnesanges hinaus; dem nach Dietmars, Morungens, Wolframs und Walthers Vorgang in dieser Periode vielfach gepflegten Tageliede gibt er wenigstens in einem nebensächlichen Motive eine neue Wendung, indem er aus höfischen Rücksichten an Stelle des bäurischen Wächters eine Vertraute der Dame treten lässt. So gehört Ulrich, so wenig er sich natürlich dem Einflusse der älteren höfischen Lyrik entzieht, doch auch auf diesem Gebiete entschieden zu den selbständigeren Dichtern und er wiederholt lieber sich selbst als andere. - Wie indess jene Vorbilder auf minder originelle Naturen wirken, zeigt der durch Walther stark beeinflusste Tiroler Rubin, (hrsg. v. Zupitza) oder Walther von Metz (MSH. N. 53), vermutlich des letzteren Landsmann, der ganz nach Reinmars Weise über sein erfolgloses Werben rellektiert. Beider Tod wird von dem bairischen Minnesänger Reinmar von Brennenberg (MSH, N. 61) beklagt, der vor 1276 ermordet wurde. Der Brennen-

berger nennt Walther von der Vogelweide seinen Meister, macht den von diesem einmal berührten Streit zwischen liebe und schene zum Gegenstand cines Liedes und singt das Lob seiner Herrin meist in spruebartigen Tönen. Neben solchen Lyrikern rein höfischen Stiles fehlen in diesen Gegenden die Nachfolger Neidharts nicht: Der Baier von Stamheim (MSH 88), der Kärntner von Scharpfenberg (Kummer, Herrand von Wildonie S. 181). der österreichische Bettelsänger Herr Geltar (MSH 111) der auf die Minnesänger schimpft, sie alle dichten Lieder nach dem Neidhartsehen Reihentypus, und weiter geht noch die Nachahmung in jenen Dichtungen, die unter dem Namen ihres Vorbildes verbreitet wurden. - Mit einer neuen Mischung höfischer und volksmässiger Elemente thut sich dagegen der Tannhäuser (MSH 90) hervor, ein Sänger von Gewerbe, der wie Neidhart besonders Herzog Friedrichs von Österreich Gunst genoss und nach dessen Tode (1246) die Freigebigkeit vieler andern Fürsten und Edeln pries und in Anspruch nahm, deren Namen bis in die Zeit um 1270 führen. Seine Sprüche zeigen etwas vom Geiste der lateinischen Vagantenweise, wenn er mit gutem Humor über seine Dürftigkeit und über sein liederliches Leben klagt und scherzt. In seinen Tanzleichen schickt er der typischen Aufforderung an die mit Namen genannten Mädelien zum lustigen Reihen unter der Linde einen ganz fremdartigen Hauptteil voraus, ein ausführliches Lob seines Fürsten, oder die nach dem Muster des altfranzösichen Pastourels zugesehnittene, mit Fremdworten parodistisch überladene Erzählung cines Liebeserlebnisses, oder ein überlanges Register von Namen und Andeutungen aus der deutschen und französischen Erzählungsliteratur, oder auch ein solches von allerlei bunten geographischen Angaben. Komische Namenhäufung scheint die volksmässige Tanzpoesie von ieber geliebt zu baben: literarische und geographische Anspielungen sind schon seit Ulrich von Gutenburg in den Minneleichen mancher höfischen Dichter (Hotenlanben, Rotenburg, Gliers) tynisch; aus diesen Ausätzen entwickelte sich Tannhäusers kuriose Manier, die auch in einzelnen seiner Lieder und Spräche durchblickt.

Wie in Schwaben die hößsche Lyrik höheren Stiles diese ganze Periode hindurch fortlebt, zeigen z. B. einerseits die Lieder des Hiltbolt von Schwangau (Hohensehwangau am Leeh), deren noch stark unter romanischem Einfluss stehende Form es zweifelhaft erscheinen lässt, ob der Dichter mit einem erst t221-63 urkundlich bezeugten Dichter jenes Namens identifiziert werden darf (MSH. N. 36), andererseits am Ende dieses Zeitraums ein Lied des in der Landesgeschichte bervorragenden Grafen Albert von Heigerloh († 12. IV. 1298. MSH 15), welches neben zwei Lieders Konradins von Hohenstaufen (MSH 2) zugleich ein Beispiel dafür liefert, dass auch die höchsten Kreise sich an der Pllege dieser Kunst fortdauernd beteiligen. Reich an originellen und lebendigen Empfindungen und Bildern sind die höheren Minnelieder des seit 1226 in Urkunden auftretenden Burkhart von Hobenfels (bei Überlingen am Bodensce), der daneben auch einige frische Tanzlieder nach volksmässiger, stellenweise an Neidharts Reihen anklingender Weise dichtete (MSH 38). - Überhaupt pflegen die hervorragendsten schwäbischen Minnesänger sowohl die höfische wie die volksmässige Gattung. So vor allem Gottfried von Neifen, ein in den Jahren 1234 55 urkundlich nachgewiesener Dichter aus vornehmem Geschlechte. Wie Burkhart von Hoheufels und ein ostfränkischer Kunstgenosse, Graf Otto von Botenlauben, hat auch er sich zeitweilig in der Umgebung des leichtlebigen Sängerfreundes König Heinrichs VII, aufgehalten, der an seinen Liedern Gefallen fand. Und in der That

sind dieselben mit ihrer gefällig leichten Behandlung der verwickeltsten Wortspielereien, der schwierigsten Reimstellungen und Reimhäufungen Erzeugnisse rines ungewöhnlichen Formtalentes. Die Technik der höfischen Kunst zeigt sich hier in überaus manigfaltiger und feiner, ja schon überteinerter Ausbildung; nicht so ihr Inhalt. Eine Bereicherung desselben durch geistvolle Reflexionen, durch lebendiges Erfassen der höfischen ldeale, durch eigenartige Behandlung der Motive des Frauendienstes darf man bei Gottfried nicht suchen. Ihm ist es mit dem Frauendienste gar nicht so heiliger Ernst wie einem Reinmar oder einem Ulrich von Lichtenstein. Er nimmt keinen Anstand, gelegeutlich eine Bauerndirne im Stile der hohen Minne zu feiern, oder auch das Volkslied, teilweise in naivem, teilweise in burleskem Tone unmittelbar nachzuahmen, und selbst das Obscöne meidet er nicht. Durch die ständige Kröffnung seiner höfischen Minnelieder mit einem Jahrzeitbilde mischt er denselben ein für allemal ein anmutiges Element der volksmässigen Dichtung bei. Darin berührt er sich mit Neidhart, ohne iedoch die charakteristischen Liedertypen desselben nachzuahmen. - Neifens Lyrik nahe verwandt ist die des Schenken Ulrich von Winterstetten2 (als solcher urkdl. 1241 und 44, als Canonicus von Augsburg 1258 60). Auch in ihr findet sich die künstliche metrische Form, der feststehende Natureingang, der höfisch- conventionelle Inhalt, den hin und wieder dörperliche Töne unterbrechen. Aber das Volksmässige zeigt bei Winterstetten mehr Berührung mit Neidhart und dem Tannhäuser; an des ersteren Reihen erinnert ein komisches Gespräch zwischen einer Mutter und der in den Gesang des Dichters vernarrten Tochter, während er mit dem letzteren den volksmässigen Schluss der Tauzleiche teilt. Die Gattung des Leiches hat er überhaupt vor Neifen voraus, ebenso das Tagelied und in der Metrik die ständige Verwendung des Refräns beim Minnelied.

Besonders reich ist natürlich die Schweiz in der dort entstandenen Hauptsammlung der Minnesänger (§ 10 Anm.) vertreten, und von Ulrich von Singenberg, einem jüngeren Zeitgenossen Walthers von der Vogelweide (urkdl. 1209-28 Bartsch Schweizer MS Nr. II) bis auf den ritterlichen Grafen Werner von Homberg (geb. 1284 † 1320 Bartsch a.a. O. Nr. XXVI), ist vor allem die Pflege der edleren höfischen Lyrik durch eine stattliche Reihe von Liedern und Leichen bezeugt. Aber auch die niedere Gattung findet bald ihre Verehrer: Schon bei Ulrich von Singenberg, der in seinen zahlreichen Liedern auf Reinmars und Walthers, in seinen Sprüchen auf des letzteren Bahnen wandelt, klingt einmal aus einem Gespräche, in welchem er einen Alten, vielleicht sich selbst, und seinen Sohn, das Rücdelin, als Nebenbuhler im Minnesang und Minnedienst gegenüberstellt, die burleske Art der Dörfpoesie. - Nachahmung Neidharts, und zwar nicht seiner häufiger nachgebildeten Reihen, sondern seiner gegen die Bauern gerichteten satirischen Lieder, verrät deutlich der Baseler Ritter Die the lu von Baden genannt Goeli (nrkdl. 1254-76),1 jedoch mit Übertragung dieses Typus vom winterlichen auf den sommerlichen l'anz. Andere parodieren den höfischen Minnesang, indem sie mehr nach Neifens Art eine Dirne aus dem Volk als ihre Herzenskönigin besingen, wie der l'aler (Bartsch Schw. MS, Nr. IV) und vor allem Steinmar, d. i. aller Wahrscheinlichkeit nach ein urkumflich in den Jahren 1251-90 nachgewiesener Ritter Berthold Steinmar von Klingenau<sup>4</sup>. Steinmar verfasste selbst eine ganze Reihe von Minneliedern des höheren Stiles in frischem, sangbarem Tone, mit lebhaften, kecken Bildern. Aber wenn schon in den letzteren hie und da ein derber Naturalismus hervorbricht, so wird derselbe nun vollends in seinen Liedern der niederen Minne in recht offen-

Vartreter 4 19 418

kundigem Gegensatze zum ritterlichen Frauendienste auf den Schild erhoben, sei es nun, dass der Dichter statt des conventionellen Liebesjammerns seine Schnsucht nach einer Dienstmagd klagt, deren Gunst nur durch ein paar neue Schuhe zu gewinnen wäre, oder dass er in einem Tageliede nicht den Ritter und die Dame durch den Gesang des Wächters, sondern den Knecht und die Magd durch das Kuhhorn aufschrecken lässt. Ähnlich stellt er einmal dem üblichen Lobe des Frühlings das des Herbstes ontgegen, indem er statt der Blumen und des Vogelgesanges Braten, Würste und Wein, statt der Minne die Schlemmerei preist - das erste Beispiel einer bald ziemlich verbreiteten Gattung. - Allen verschiedenen Richtungen der Lyrik seiner Zeit sucht der im Jahre 1,302 als Hausbesitzer in Zürich urkundlich nachgewiesene Meister Johannes Hadloub gerecht zu werden. Er besingt wie Steinmar die herbstlichen Gelage, feiert in Ernteliedern die ländlichen Liebesfreuden, erzählt den lächerlichen Streit zweier Dörper um ihre Dirne; aber au höchsten steht ihm doch der höfische Minnesang, und so verfasst er nicht nur eine stattliche Auzahl von Liedern edleren Stiles, Minneliedern Tageliedern und Leichen, sondern er hängt auch seinen Schlemmerliedern Strophen an, in denen er sich seinerseits ausdrücklich zur Partei der Minner bekennt, und er vermeidet jegliche Persiflage des Frauendienstes. Hadloub ist ein bürgerlicher Genosse des Ulrich von Lichtenstein; seiner Herrin dient er mit nicht minder schwärmerischer Hingabe; den Verkehr vermitteln auch hier dritte Personen; der Erfolg ist beiderseits ein recht bescheidener, und wie Ulrich seine Liebesgeschichte im 'Frauendienst' crzählt, so berichtet Hadloub sie in einzelnen Liedern, Diese Beziehung auf das persönlich Erlebte gibt denselben mehr Gegenstand und Farbe als man es sonst vom höfischen Minnesang gewohnt ist; aber auch wo der Dichter sich in dessen gewöhnlichen Geleisen bewegt, spricht er doch vielfach durch etwas lebendigere und bestimutere Zeichnung an, und seine Poesie bezeichnet nicht ein ganz unvermitteltes Nebeneinander, sondern in gewissen Grenzen einen Ausgleich idealistischer und realistischer Manier.

Unberührt von der 'höfischen Dorfpoesie' bleibt indess das mittlere Deutschland. In Thüringen gewinnt besonders Heinrichs von Morungen Lyrik für lange Zeit massgebende Bedeutung, wie die Lieder des weuigstens wahrscheinlich hierher gehörigen Kristan von Hamle (MSH 31), die des Kristan von Lupin (urkdl. 1292-1305)6 und noch weit über den hier behandelten Zeitraum hinaus die des Hetzbold von Weissensce (urkdl. 1324 -45 MSH 74) zeigen. Und wie hier so werden auch in den nördlicheren und östlicheren Gegenden die alten Traditionen des vornehmeren Minnesangs festgehalten, und die edelsten Geschlechter beteiligen sich thätig an dessen Pilege. So der 'Herzog von Anhalt', jedenfalls Heinrich L (reg. 1212 bis wahrsch. 1245, 1251 2. MSH Nr. 8), des kunstliebenden Landgrafen Hermann Schwiegersohn, der noch unter dem Einfluss der älteren romanisierenden Richtung steht. So Markgraf Heinrich III. von Meissen (geb. 1218 † 1288, MSH Nr. 7), der Sohn jenes Dietrich, dessen Gunst Heinrich von Morungen und Walther von der Vogelweide genossen, er selbst durch Walthers Dichtung beeinflusst. So ferner Herzog Heinrich IV. von Breslau (reg. 1270-90; MSH Nr. 5), König Weuzel II. von Böhmen, den wir schon als Ulrichs von Eschenbach Gönner kennen lernten (MSII Nr. 4) und Markgraf Otto IV. von Brandenburg (reg. 1266-1308; MSH Nr. 6). Es ist nicht viel und nicht Bedeutendes, was uns diese fürstlichen Sänger hinterlassen haben, aber ein edlerer höfischer Ton ohne Künstelei in Gedanken und Form und dieser oder jener leb1180 -C. 1300. SPATERE MITTELDEUTSCHE LYRIKER, SPRICHDICHTUNG, 339

hafte und anschauliche Zug lässt sich den meisten ihrer Lieder nachgiltmen

Schon seit Walther von der Vogelweide hatten ober- mul mitteldeutseite Fahrend eden Minnesang bis an die Gestade der Oktsee getragen. Am Ausgange dieses Zeitrams versucht sich dort einer ihrer Beschützer selbst mer Kunst. Wirlard III., Fertst von Rügen (reg. 1320—1335, bewegt die in seinen wenigstens zum Teil vor seinem Regterungsautritt geschien seinem wenigstens zum Teil vor seinem Regterungsautritt geschien Sendergenossen. Er bevorzugt die besonderst durch Seinen ausgebildete Manier mit ihren kinstilcheren Formen, ihrem Auschluss am die Tanzweise, hem lustigeren Tone, ohne jedoch die niedere Minne zu besiegen oder die hohe zu versjotten, und anch ein den Genüssen des Herbstes geschutzes Lied, von welchem und der Anfang vorleigt, wird sekweellich eine Werdung in letzteren Sinne mach Steinmas Art gerommen balben. Mie die behor linkluss seit Wiraka ganz vereinzelt nurel den fürstlichen Dielstern.

<sup>4</sup> Hugg, v. Haupl. Leipt. 1831. Ngl. Kun of. Gatterder, N. Tollingen, 1871. Add N. 2, 20. U. H. Cowlate de Norde (Gattigue Pauler, V. — <sup>3</sup> Huge, v. Marc Velt Nelmerine St. 12, Vel. Leine, S. Marc Velt Nelmerine St. 12, Vel. Leine, S. Marc Velt Nelmerine St. 12, Vel. Leine, S. Marc Velt Nelmerine St. 12, Vel. Leine, S. Marc Velt Nelmerine St. 12, Vel. Leine, S. Marc Velt Nelmerine St. 12, Velt Nelmerine St. 13, Velt Nelmerine St. 13, Velt Nelmerine St. 13, Velt Nelmerine St. 13, Velt Nelmerine St. 13, Velt Nelmerine St. 13, Velt Nelmerine St. 13, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St. 14, Velt Nelmerine St

denzbl. d. Vereins f. niederd. Sprachforsch, 9, 64

§ 47. Auch die grosse Menge der adlichen Dilettanten bleibt diesem Gebiete fern. Ulrich von Singenberg bietet das einzige sichere Beispiel eines Vornehmen der sich neben dem Minnesange auch in der Sprüchdichtung versucht. Sonst bleibt diese Gattung nach wie vor in den Händen der Sänger von Beruf, aber seit Walther nicht nur der bürgerlichen sondern auch der adlichen. Sie pflegen den durch ihn geschaffenen politischen Spruch und daneben die alten, von persönlichen, gesellschaftlichen, allgemein menschlichen und religiösen Verhältnissen handeluden Gattungen des Bitt-, Lob- und Scheltgedichtes, des moralischen und geistlichen Spruches; sie wählen als Einkleidung teilweise die Form der Allegorie, der Parabel, der Tierfahel, des Rätsels, der Priamel und behandeln die beiden letzteren auch als selbständige Dichtungsarten, teilweise, ebenso wie das hie und da auftauchende Lügenmärchen, mit humoristischer Wendung. Einstrophigkeit des Spruches bleibt eine Regel, die nur vereinzelt durebbroeben wird. Für geistliche Stoffe wird auch die Form des Liedes und des Leiches gewählt.

Wie Walther von der Vogeberide hält sich eine Aurahl dieser Syrudahaber – unter übere von allen die Adlichem – von gelehren Prätensinen frei. Sie vertreten eine auf der christlichen und ritterlichen
Eläk ruhende Lacindidung und behandeln gemeinverstäudlicher Themata
in gemeinverstäudlicher Form, wenn auch im Zusammenhange mit der
Verliche für das Rätsel die Ausderneksweis hin und wieder etwas verdankelt wird. Reinmar von Zwetterl ist der Bedeutenbate unter diesen,
Nach eigener Augabe vom Reinen geboren und in Osterreich aufgewachsen, hat er bier, vernauflich unter Walthers unmittelbaren Hindusse
im Jahre 1234 im Böhmen an König Wenzel I. einen Gömer fand. Seit
ein Jahre 1214 aber musste er seine bisiering günstigere Stellung mit
dem Gewerbe des Fahrenden verrauschen, welches ihm an verschiedene
Hofe, nuter anderen auch an den des Erzibsichofs Stegfried von Mainz
Hofe, nuter anderen auch an den des Erzibsichofs Stegfried von Mainz

führte. In die Zeit um 1217 reicht sein letzter datierbarer Spruch; bis um 1260 mag er gelebt haben. In seiner politischen Dichtung verlicht Reinmar die Sache Kaiser Friedrichs, der er jedoch durch dessen zweite Bannung (1239) für einige Zeit untreu wird. Das Ziel seiner Wünsche ist ebenso wie bei seinen dichtenden Zeitgenossen die Beilegung der endlosen inneren Kämpfe, die Herstellung eines gerechten, starken und friedlichen Regimentes in Staat und Kirche, und ein Wechsel der Ausicht über den Weg der dahin führe, kann immerhin mehr als persönliche Rücksichten Reinmars schwankende Parteistellung bedingt haben. Für das sittliche Leben gilt neben Gottes Geboten dem ritterlichen Sänger die Ehre als vornebmste Richtschutt. Der Frau Ebre Gespielinnen sind alle Tugendeu, die sich wo sie einkehrt als Hofgesinde einstellen; froun eren ton ist auch die metrisch-musikalische Form genannt, in welcher alle seine bestbeglanbigten Sprüche von Gott und der Welt, mit wenigen Ausnahmen auch die teils persönlich teils allgemein didaktisch gehaltenen von der Minne gedichtet sind, und als der Ehrenbote lebte er selbst im Andenken der Nachwelt fort. - Reinmar ist ein sittlich ernster Charakter, dem es in seiner Dichtung mehr um seine Ideale als um seine persönlichen Augelegenheiten zu thun ist. Stärker tritt die Eigenschaft des Gehrenden schon bervor in den Reinmars Art sonst verwandten Sprüchen eines gleichzeitigen Fahrenden, des Bruder Wernher? (gegen 1220 bis um 1206), der wie Reinmar zeitweilig in Österreich, unter Friedrich dem Streitbaren, dichtet, wie er zunächst dem Kaiser Friedrich anhängt, dann aber gleichfalls dessen Sache aufgibt und ihm chenso viel Schuld am Unglücke des Reiches beimisst wie dem Papste. Von ernsthafter politischer Überzeugung ist überhaupt nicht mehr die Rede bei dem tirolischen Dichter Friedrich von Sonnenburg" (um 1247 bis nach 1275). Seine Politik läuft auf das Lob freigiebiger Fürsten hinaus, und aus der Feilheit seiner Poesie macht er kein Held; im übrigen hängt er ganz von den kirchlichen Anschauungen seiner Zeit ab, die er auch mit dem als gottlos verschrieenen Stande der Fahrenden auszusöhnen strebt. - Wie er des verstorbenen Kaisers Friedrich als eines vor Gott Verdammten gedenkt, so verurteilte den Lebenden (um 1245) ein schweizer Sänger, der Herr von Wengen,4 dessen wenige Sprüche jedoch eine edlere Haltung zeigen, ebeuso wie die seines Konrad dem IV, ergebenen Ländsmannes Hardegger (um 1237, MSH 95). Zugleich mit der von den Genannten ausschliesslich gepflegten Spruchpoesie wird von anderen süddeutseben Fahrenden auch der Minnesang geübt, und zwar nicht allein von adlichen, wie dem Herrn Pfeffel,5 vermutlick einem schweizer Ritter, der jedoch zeitweise in Osterreich (vor 1240) diehtete, sondern auch von bürgerlichen, wie dem Meister Walther von Breisach (MSH 97), dem wilden Alexander (MSH 135), dem Schulmeister Heinrich von Esslingen (urkundl. 1279-81, MSH 96), der in seinen Sprüchen den König Rudolf von Habsburg besonders wegen seiner auch von anderen Sängern gerügten Kargheit in unverschämter Weise angreift.

§ 3.j) sammt im wesendtichen ihre theologisch-matursissenschaftliche Weiselt, dies ein möglichst gespreitert und geschranhter Form vorfrügen. Mit lächerlicher Efferankt streben sie es einander darir auvorzutum, und die gewönliche Begleitung des Gelehren- mit Kunstlerduncks, klenlicher Kowkarrenmeid, Zanksucht, Grobbeit und Bradsschneiderei, macht sehr geschen, der Serfreigescheten, mit welchen sie sich gegenweitig zu halbe geleb.

In Süddeutschland ist besonders Boppe (1275 bis nach 1287)6 ein charakteristischer Vertreter dieser Kunst der Meister mit jener ungehobelten Polemik und mit jener geheimtbuerischen Gelehrsamkeit, die er unter anderm auch durch massenhafte Anhänfung von Namen nach Tannhäusers Vorbilde zu zeigen sucht, wie er denn auch in dem einzigen Minneliede welches wir von ihm besitzen, ganz einem Tannhäuserschen Muster folgt. Bei dem Tannhäuser selbst, bei Konrad von Würzburg, bei dem Kanzler, gleichfalls einem Süddentschen der Spruchdichtung und Minnesang vereinigte, tritt jene Richtung mehr nebenbei hervor, stärker schon bei dem Marner<sup>7</sup>, einem gelehrt gebildeten schwäbischen Fahrenden, der nachweislich seit 1231 dichtete und zwischen 1267 und 1287 als blinder Greis ermordet wurde. Der Marner kann als das Muster eines vielseitigen Fahrenden dienen. Von den seiner Zeit fiblichen Dichtungsarten ist ihm keine ganz fremd. Er sucht als Vagant die Höfe der Prälaten auf, feiert sie in lateinischen Liedern und ärntet in einer Chronik das Lob eines egregins dictator;8 im Wetteifer mit den ritterlichen Dichtern verfasst er Minnelieder, Tagelieder und Tanzlieder, teilweise in künstlichen Formen, aber ohne natürliche Grazie; auch den Vortrag von Gedichten ans der dentschen Heldensage verlangte sein Publikum von ihm, und nicht minder weiss er von Stoffen der höfischen Epik zu singen; vor allem aber pflegt er die verschiedenen Gattungen der Spruchpoesie, indem er teilweise noch auf Walthers Bahnen wandelt, andrerseits aber auch schon wie iene Meister seine Gelehrsamkeit nach Kräften lenchten lässt und seine Konkurrenten heftig befehdet. So schlendert er gegen Reinmar von Zweter einen wittenden, bis zur Albernheit ungerechten Streitspruch und wird selbst wieder von einigen Berufsgenossen mit nicht geringerer Grobbeit bedient, während andere ihn als bedentenden Dichter loben. Sehr charakteristisch für die Art der Polemik und die Art der Gelehrsamkeit wie sie auch in Mitteldeutschland bei diesen Spruchdichtern zu Tage tritt, ist ein Angriff des Meissners,9 eines durch Reimmar von Zweter beeinflussten, aber von meisterlicher Weisheit übersprudelnden Sängers (1260 -- 84), der den Marner einen aller Kunst baren Lügner schilt, weil er nicht richtig angegeben babe, auf welche Weise der Strauss seine Eier ausbrüte, der Phönix sieb verjünge und die Jungen des Pelikan getötet werden, was er selbst denn nun mit überlegener Kunst alles besser berichtet. Ein anderer Gegner des Marner, der Niedersachse Rümezland (1273 87), 10 versucht nicht mit derartigen Kenntnissen zu prunken, ist aber darum in seinen Streitsprüchen nicht weniger grob und bissig.

Es sind nicht ausschliesdich Anlässe persönlicher Art, ams welchen selbengen entspringen; auch das hutersess für die Gattung des Streitgedichtes als solche ist dahet mit im Spiele. Ihm werdankt auch das nittelsdeutsche Gedicht vom Sängerkriege auf der Wartburg 19 seine Entstehung. Wie die auf freier Komblination ruhenden Epen vom Biteroff und deut Rosengarten die Hauphteldeut der Nationalsage im Kampfe einander gegenüber seilten, ähnlich so wollte man die alten herifilmten Sanger im Liederstriete auftreten lassen, mud es entstarden zwei im In-

halte wie in der Strophenform verschiedene Reihen von Wechselgesängen, in welchen sich dieser an den berühmten Hof des Landgrafen Hermann von Thüringen verlegte Wettkampf abwickelte. Ein 'geteiltes Spiel', das Lob des edlen Fürsten von Österreich auf der einen, das des Thüringers auf der andern Seite, bildet den Gegenstand des ersten Teiles; jenes wird durch Heinrich von Ofterdingen, einen aus verlässlichen und selbständigen Quellen sonst nicht nachweisbaren Dichter verteidigt, dieses durch den tugendhaften Schreiher, von dem uns einige Minnelieder erhalten sind. Den Schreiber unterstützen der mit Reinmar von Hagenau verwechselte Reinmar von Zweter, Wolfram von Eschenbach und Walther von der Vogelweide, welcher letztere durch eine geschickte Wendung den Ofterdinger schliesslich besiegt. Ein Biterolf 12, welcher gleichfalls für den Landgrafen eintritt und mit dem Lobe desselben das cines Grafen von Henneberg verbindet, wäre nach Wilmanns Vermutung (ZfdA 28, 206 ff.) der Verfasser dieses als Festsingspiel zu Ehren zweier Enkel Hermanns, nämlich des Markgrafen von Meissen und Landgrafen von Thüringen Heinrichs des Erlanchten (1247-88) und des Grafen Hermann von Henneberg († 1290), in den sechziger Jahren gedichteten Stückes 18. In dem zweiten Teile, einem Rätselstreite 11, wird Wolfram von Eschenbach einer Gestalt seiner eigenen Dichtung, dem im Parzival auftretenden Zauberer Klingsor, sowie einem teuflischen Helfershelfer desselben, gegenüber gestellt, um als grösster Held in jener mystischen Weisheit zu glänzen, in der sich die meisterlichen Sänger selbst hervorzuthun suchten und von der sie manche Probe auch wirklich in Wolframs Werken fanden. Es zeigt sich hier deutlich, wie diese Richtung der Spruchpoesie nicht minder als die geheinsthuerisch geschraubte Manier der Epik durch Wolfram beeinflusst war. Einen unmittelbaren Zusammenhang der beiden bemerkten wir demi auch schon in der Anknüpfung der Lohengrindichtung an den wahrscheinlich ältesten Bestandteil dieses Rätselstreites, an welchen sich dann andererseits in der weitauseinandergebenden und ang verworrenen Überlieferung des Wartburgkrieges mannigfache, teilweise ganz fremdartige Bestandteile angesetzt haben; unter ihnen auch ein gegen die Besteuerung der Sakramente gerichteter Abschnitt Aurens Pfenning, dessen historische Voraussetzung Beschlüsse einer Mainzer Synode vom Jahre 1233 bilden. Für das Motiv des Sängerkrieges selbst existierte, soviel wir wissen, keine weitere thatsächliche Grundlage, als das hohe Ansehen, welches Leopold VII. von Osterreich und Hermann von Thüringen als Kunstgönner bei den Dichtern ihrer Zeit genossen, und der Verkehr der letzteren am Hofe des Landgrafen, insbesondere auch Wolframs und Walthers dortiges Zusammensein. Aber schon im Ausgange des 13. Jahrhs, wurde der Dichtung der Wert eines urknodlichen Zeugnisses beigelegt, und die Tradition vom Wartburgkriege fand alsbald in die thüringische Geschichtsschreibung Eingang.

So sehr sich auch die Manier der Meister in diesem fingiernen Sängerstreite breit mehrt, es war doch ein Gefühl der Elffurfeit und Bewunderung für die fiberlegene Kunst der alten Dichter, welches bei dieser Fiktion einen wesendlichen Anteil batte. Andere dachten weiniger jelektroll. Als Heinrich vom Merissen, genannt der Frauenlob 2, das geteilte Spiel, bei Frau oder Weib der eultere Name sei, mis seinem Nebenbühler Regenlogen in einem laugen Liedvestreit vom der Gatting des Wartburgkrieges ansicht, da beweichnet er Reimung, Waltber und Wolffam, and die jener sich berufen hat, als Leute, die hren Gesang aus dem Schaume gesehörlich haben, sich selbst daggen als deinejnen, dessen Kunst am des KesselsGrunde gehe und der sie alle übermeistere. Sein Gegner erklärt ihn zwar darauf hin für einen grossen Narren, aber vom Gesichtspunkte damals verbreiteter ästhetischer Begriffe aus hat Frauenlob nicht Unrecht. Er steht in der That auf dem Gipfel iener meisterlichen Knnst, welche in der korrekten Bewältigung schwieriger metrischer Formen, in gesuchter Ausdrucksweise und in gelehrtem Prunke die höchsten Leistungen der Poesie erblickt. Theologische Kenntnisse standen ihm in verhältnismässig reichem Masse zur Verfügung; dass er sich die Dichtung seiner Vorgänger sehr wohl zu Nutze zu machen wusste, zeigen zahlreiche Reminiszenzen an jene grossen Meister, über die er sich so erhaben dünkte; ihm selbst fehlt es nicht an Phantasie und Formgeschick, und so beherrscht er mit Virtuosität die verschiedenen lyrischen Gattungen, den geistlichen und den Minne-Leich, das Liebeslied und vor allem die verschiedenen Arten der Spruchdichtung. Was ihm fehlt, ist nur der Geschmack und die natürliche poetische Empfindung. Alles ist hei ihm auf den Effekt berechnet, ganz besonders der geschraubte, an rhetorischen Kunststücken reiche Stil, der in seiner Überladung mit auffallenden Umschreibungen, Hildern, sagengeschichtlichen und gelehrten Anspielungen wiederum die Ausartungen der Wolframschen Manier vor Augen führt. Schon in jungen Jahren muss sich Frauenlob als Dichter hervorgethan haben. Dem frühreifen Wunderkinde liess ein älterer Meister, Hermann Damen, eine wohlwollende Ermahnung zuteil werden, welche den damals schon, nicht erst von dem Streite mit Regenbogen Frauenlob genannten vor allzu hohem und stolzem Fluge warnt 16. Seit dem Jahre 1278 können wir Frauenlob an der Hand zahlreicher Lobsprüche auf voruchme Gönner an den Höfen verschiedener Könige und Fürsten, auf Sängerfahrten von Kärnthen bis an die Ostsee verfolgen. In Mainz, wo er die letzten Lebensjahre zubrachte, starb er im Jahre 1318; einige Decennien später wusste man zu berichten, dass er von Frauen zu Grabe getragen sei. Denn auch sein Nachruhm übertraf den seiner Kunstgenossen, und wie er selbst schon jüngere in seiner Kunst schulmässig ausbildete 17, so steht auch später sein Name obenan unter den bürgerlichen gelehrten Sängern des 13. Jahrs., deren Lieder und Sprüche in den Singsehulen vorgetragen und nachgebildet werden und deren ganze Dichtungsweise im Meistergesange des folgenden Zeitalters ihre unmittelbare Fortsetzung fand.

<sup>9</sup> Hong, und einer für die Geschichte der Spruchlichtung überkungst wirktigung teiler den Einleitung von Kerche Leigen. 1887. – <sup>9</sup> NSII N. 1717. Kar II Neyer, et Gebrundungung über des Leiden Rimmurz v. Z. a., Ender Wirzeher Boeil 1966. – <sup>9</sup> Histog. 18, v. 0. Ein ger ib eines, 1985 dafere Theordon Dioden II. 3). – <sup>9</sup> Histog. 1816. v. 1816. v. 1817. – <sup>9</sup> Histog. 1816. v. 1817. – <sup>9</sup> Histog. 1816. v. 1817. – <sup>9</sup> Histog. 1817. v. 1817. – <sup>9</sup> Histog. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 1817. v. 181

## DAS LEHRGEDICHT.

§ 48. Die Behandlung didaktischer Gegenstände beschränkt sich nicht anf die knappe Form des Spruchgedichtes. In dem loseren und bequemeren Gewande der Reimpaare, selten nur in der Form grösserer zusammenhängender Strophenreihen werden daneben teils dieselben Themata in ausführlicher Darstellung, teils auch viel umfassendere Stoffe lehrhafter Art erörtert. Zunächst bleibt diese Gattung noch in den Händen der Geistlichkeit, aber in der reineren metrischen Form zeigt sich auch hier die aufsteigende Entwickelung. So setzt um 1187 ein bairischer Mönch oder Klosterschüler mit gewissenhaftester Kleinmalerei alle Herrlichkeiten des Himmelreiches in einem umfänglichen Gedichte von sechshebigen, klingend ausgehenden Versen auseinander, in denen man eine Nachalnunng des Hexameters erkennen will 1. So preist und erörtert ein niederrheinischer Priester voll ausstischer Gefühlsseligkeit die göttlichen Eigenschaften, die Leiden und Freuden und die himmlische Verklärung der Jungfran Maria". Ein frommer Büsser hat durch Flucht aus dem Strudel weltlichen Treibens den Trost in Verzweiflung 3 gefunden und beginnt in einem fragmentarisch erhaltenen Gedichte die Geschichte seiner Bekehrung zu erzählen, mit manchen Anklängen an Hartmann, besonders an den Prolog zum Gregor. Ein alemannischer Geistlicher erteilt poetische Lebensregeln für Nonnen und stellt für die Befolgung derselben die sinnlich ausgeführten Himmelsfreuden in Aussicht - wenn anders dieser in einer Handschrift des 14. Jahrhs, überlieferte geistliche Rat 4 wirklich, wie nan vermutet hat, ins 12. fabrb, zurückreicht.

Wie aber die Geistlichen auf dem Gebiet der erzählenden Dichtung seinerzeit selbst mit der Behandlung weltlicher Stoffe den Aufaug machten. so auch jetzt auf dem der Didaktik. Um dieselbe Zeit etwa als Heinrich von Veldeke in Thüringen die deutsche Acneide vollendete, noch bevor eben dort Herbort von Fritzlar zur Behandlung des trojanischen Krieges veranlasst wurde und Albrecht von Halberstadt die Bearbeitung des Ovid begann, dichtete in dem thüringischen Heiligenstadt der Kaplan Wernher von Elmendorf eine ausschliesslich auf den Sentenzen lateinischer Klassiker aufgebaute weltliche Tigendlehreb. Horazens Satiren und Episteln, Senecas Briefe und seine Schrift de beneficiis, Cicero de officiis und Juvenals Satiren hat er nachweislich benutzt, daneben auch wohl noch Lucan, Sallust und Boethius de consolatione philosophiae. Seine Disposition lehnt er an Ciceros Scheidung der vier Hampttugenden im 1. Buche der Pflichtenlehre an, freilich ohne scharfe Fassung und Durchführung der Begriffe der cognitio veri, der justitia, fortitudo und temperantia. Aber dafür ist er auch kein Sklave seiner Quellen. Er weiss die antiken Sentenzen den Verhältnissen seiner Zeit anzupassen, die er mit gesundem, weltoffenem Sinne beurteilt. -- Ciceros temperantia ist die mâze, jene weise Selbstbeschränkung, wie sie den Hauptvertretern echt höfischer Anschaumgsweise, einem Hartmann, einem Reinmar als Lebensideal vorschwebt. Aber auch schon vor diesen wird din mâte in einer besonderen kleinen Dichtung den Rittern wie den Franen aus Herz gelegt", Welchen Ritter die Dame ihrer Minne würdigen darf, ist ein wichtiges Kapitel weiblicher Lebensregeln, welches dabei mit berührt wird. Es wird auch in einem in Briefform gehaltenen poetischen Fragmente erörtert, das man Ratschlage für Liebende genannt hat?, obwohl in demselben auf die bezügliche an die Frau gerichtete Belehrung, für die Männer nur allgemeine Lebensregeln folgen.

<sup>3</sup> Hrsg. ZfdA 8, 145. — <sup>2</sup> Hrsg. ZfdA 10, 1. — <sup>3</sup> Hrsg. ZfdA 20, 346. — 4 Hrsg. Altd. Blåtter 1, 343. - 4 Fragmente aus dem 13. Jahah. Altd. Bll. 2, 207. Am Schluss unvollständige Hs. des 14. Jahrh. ZidA 4, 284. Vgl. ZidA 26, 87. 1. [Schönbach zeigt jetzt ZfdA 34, 55, dass W, seinen Stoff in Hildeberts v. Mans Moralis philosophia schon beisammen fand]. — 4 Hrsg. Germ. 8, 97. — <sup>7</sup> Hog, Docen Mirc. 2, 366-7. Vgl. AfdA 2, 239. — Ober alle Stücke handelt Scherer QF 12.

§ 49. In grösseren Lehrdichtungen gewinnt die moderne höfisch-ritterliche Bildung erst Ausdruck, als Epik und Lyrik schon längst in voller Blite stehen, Im labre 1215-16 verfasste Thomasin von Zirchere aus Friaul, urkundlich bezeugt als Kanonikus von Aquileja, in fast 15000 Versen eine Tugendlehre, die er als wälschen Gast, d. h. als den aus Wälschland kommenden Fremden in die deutschen Lande entsandte 1. Durch geistlich-gelehrte Schulstudien einerseits, durch den Verkehr in höbschen Kreisen andererseits hat Thomasin sich die verschiedenen Elemente der höberen Bildung seiner Zeit völlig zu eigen gemacht und so einen Standpunkt gewonnen, von dem er das geistige und gesellschaftliche Leben derselben überschaut. In den höfischen Epen ist er ebensowohl bewandert wie in der geistlichen Literatur und in einigen lateinischen Klassikern, Unter Heranzichung von Vorbildern ans jenen ritterlichen Dichtungen lehrt er im ersten Buche seines Werkes die adelichen lunker und Fräulein die auf Verbindung edler Sitte und korrekter gesellschaftlicher Form ruhende höfische Zucht, wie er demselben Gegenstande schon früher eine jetzt verlorene wälsche Schrift gewidmet batte. Eine tiefer greifende Behandlung der menschlichen Tugenden und Laster mit stetem Hinblicke auf die Zustände seiner Zeit bieten die übrigen 3 Bücher. Aus der unstate, der sittlichen und religiösen Haltlosigkeit, werden die Laster, aus der stete die Tugenden abgeleitet; aber selbständig daueben werden doch wieder die maze und unmaze, sowie auch das reht (die Gerechtigkeit) und die mille in besonderen Büchern erörtert. Weltliche und geistliche Historien, Sinnbilder die teilweise aus dem Physiologus stammen, Tierfabeln, Beispiele aus der Zeitgeschichte werden zur Veranschaulichung und Bestätigung der Lebren eingellochten, und wie sich Thomasin hier mit den Spruchdichtern nahe berührt, so behandelt er an einer andern Stelle in einer eindringlichen Aufforderung zum Kreuzzuge ein auch der Lyrik geläufiges Thema mit den berkömmlichen Mitteln. So wird die übrigens in einer klaren, einfachen und edlen Sprache gehaltene Darstellung mannigfaltig belebt. Freilich von einer wirklich poetischen Gestaltung des Gegenstandes ist bei alledem nicht die Rede, und das kann bei einem Schriftsteller nicht Wunder nehmen, der alle Dichtung lediglich nach ibrem moralischen Werte beurteilt. Wie die Eigenschaft als Didaktiker, so schränkt auch die streng kirchliche Gesinnung Thomasins Standpunkt ein, und wenn er die Anwendung rohester weltlicher Gewalt gegen die Ketzer mit Schadenfreude begrüsst, so zeigt sich, wie doch auch bei dem sonst feingebildeten und weitherzigen Manne der Blick über den Horizont seiner Zeit und seines Standes nicht hinausreicht,

Ganz auf die einfache Religiosität und praktische Lebensweisheit des vornehmeren Laien sind die Lehren gegründet, welche in einem der Winsbeke überschriebenen strophischen Gedichte ein alter Ritter seinem Sohne erteilt?. Jene Überschrift ist auf den Verfasser zu deuten, einen Angehörigen des bairischen Geschlechtes der Herren von Windesbach, über dessen Person sich nichts weiter feststellen lässt, als dass er nach Wolframs Parzival, auf den er Bezug ninnnt, und vermutlich vor dem Freidank, also etwa nm dieselbe Zeit wie Thomasin dichtete. Eine gemütvoll und ethisch vertiefte Auffassung der Minne und des Schildesamtes, eine schöne Ver-



bindung von Frömmigkeit und Weltsinn, von körperlicher und sittlicher Tüchtigkeit, von edlem Benchmen und edler Gesimnung, kommt in dem Musterbilde ritterlicher Lebensführung zum Ausdrucke, welches sich aus den Einzellebren des erfahrenen Alten zusammensetzt. Die Idee des Rittertumes zeigt sich bier in reinster Ausbildung, etwa auf der Stufe Wolframscher Anschauungsweise. Wie wenig freilich eine solche der geistlichen Bevormundung entwachsene Laienethik klerikalen Ansprüchen genügte, beweist eine alberne Fortsetzung, in welcher mönchische Gesinnung die ganze Tendenz jener ritterlichen Lehren in ihr Gegenteil zu verkehren sucht. Gleichfalls recht schwach, aber doch dem alten Gedichte nicht so offenkundig widersprechend ist eine andere, die Winsbekin überschriebene Fortsetzung, eine im Gespräche zwischen Mutter und Tochter entwickelte weibliche Tugendlehre, die in der Hauptsache auf eine Rede von der Munne hinaus läuft. Die echte Dichtung erinnert mehrfach an die Belehrung des jungen Parzival durch Gurnemanz bei Wolfram, welcher andrerseits wieder eine solche des Wigalois durch seinen Vater Gawein bei Wirnt zur Seite steht. Als Abschnitt aus einem Epos, wie diese Stücke, könnte man ein dem Winsbeken nach Inhalt und Ausführung verwandtes, gleichfalls durch den Parzival beeinflusstes Gedicht auffassen, die Lebren des Königs Tirol von Schotten an seinen Sohn Fridebrant8. Wenigstens ist es in derselhen Strophe gedichtet wie das epische Tirolfragment (§ 32), zeigt mit demselben manche Berührung und würde inhaltlich ganz wohl in einen solchen Zusammenhang passen. Die handschriftliche Überlieferung freilich weiss nichts von solcher Zugehörigkeit des Lehrgedichtes, dagegen schickt sie demselhen noch ein geistlich gelehrtes Rätselspiel zwischen Tirol und Fridebrant voraus. Letzteres ist augenscheinlich Fragment und mag aus einem von derartiger mystischer Rätselweisheit erfüllten Buche von König Tirol stammen, welches der in dieselbe Gattung gehörige zweite Teil des Wartburgkrieges und der Spruchdichter Boppe erwähnen.

<sup>1</sup> Hreg. v. Rückert Quedlinh.-Leipz. 1852. Vgl. ZfdPh 2, 431. — <sup>2</sup> Winsbeke n. Winsbeke hreg. v. Hanpt Leipz. 1845. von Leitzmann Halle 1888 <sup>2</sup> Hreg. v. Leitzmann ebenda.

§ 50. Von altersher war in Deutschland ein Schatz von Spruchweisheit in Umlauf, teils einheimischen Ursprunges, teils auch anderen Quellen, besonders der Bibel entstammend. In mannigfach wechselnden Formen von Geschlecht zu Geschlecht überliefert, wurde derselbe schon früh in lateinischen Sammlungen benutzt, und in der mittelhochdeutschen Periode tritt er sowohl aus der epischen wie aus der lyrischen und didaktischen Dichtung vielfach zu Tage. Einen sehr wesentlichen Bestandteil aber bildet er vor allem in dem verbreitetsten mittelhochdeutschen Lehrzedichte, der Bescheidenheit des Freidank!, Verständigkeit, Einsicht und einsichtiges Handeln in geistlichen und weltlichen Dingen ist nach dieser Benennung das Ziel der Lehren, die Freidank meist in lose aueinander gereihten Sentenzen erteilt, zum guten Teil eben in Sprüchwörtern, denen er selbst doch erst die besondere Form gab. Neben diesen finden sich dann auch Proben jener biblischen und naturgeschichtlichen Weisheit, wie wir sie bei den Sprüch- und Rätseldichtern kennen lernten, aber sie werden ansprüchslos und mit naivem Wohlgefallen an derlei Wunderdingen vorgetragen; ferner Gebete, deren eines, schon in einer Hamlschrift des 12. Jahrbs. nachgewiesen<sup>9</sup>, ein Beispiel dafür liefert, wie auch abgesehen von den Sprüchwörtern keineswegs alles was der Dichter bietet, wirklich sein Eigentum ist. Die kirchlichen und politischen Zustände seiner Zeit behandelt er vor allem in einem gegen die romische Pfaffenwirtschaft gerichteten Stücke und in einem Abschnitte von Akers, der lebhaft die heillosen Verhältnisse des halbheidnischen halbchristlichen Landes schildert, wie sie Freidank auf Friedrichs II. Kreuzfahrt vom Jahre 1228 zu seiner großen Enttäuschung kennen lernte. Dieser im Anfange des Jahres 1220 verfasste Teil bildete ursprünglich den Schluss des vom Dichter in verschiedenen Zeiten und ohne bestimmtes Ordnungsprinzip niedergeschriebenen Werkes. Später stellte man die Sprüche dem Inhalte nach gruppenweise zusammen3. -Eine Verbindung allgemein menschlicher, volkstümlicher Lebensweisheit mit ritterlichen und geistlichen Anschauungen bildet die geistige Signatur dieser reichhaltigen Dichtung. Mit seiner religiösen Überzeugung steht Freidank ganz auf dem Boden der Kirche, aber er hat sich dabei einen offenen Blick für ihre Schäden und Übergriffe und ein freies Urteil über die nichtehristlichen Religionen gewahrt. In dem grossen Kampfe zwischen weltlicher und kirchlicher Gewalt vertritt er mit Entschiedenheit die Rechte von Kaiser und Reich. Er verdammt wie Walther von der Vogelweide die weltliche Herrschaft des Papstes nicht minder als den Missbrauch seiner geistlichen Machtmittel, insbesondere des Ablasses und des Bannes, olme darüber die Ehrfurcht vor der Stellung des Oberhauptes der Christenheit zu vergessen. Die Exkommunikation des Kaisers Friedrich hält er für ungerecht, aber dessen Politik findet darum noch nicht seinen ungeteilten Heifall. So zeigt er selbst, wie die Weisheitlehren des Volkes, welche er wiedergibt, ein bedächtiges Urteil, klare und sinnige Beobachtung der Dinge, einfache Frömmigkeit und gesunde Moral. Seine Darstellungsweise ist simplich anschaulich und hie und da trägt sie eine gemütlich humoristische oder ironische Färbung.

Eine Sammlung locker aufgereihter Sprüche wie Freidank, in der Form der Lehre des Vaters an den Sohn wie Winsbeke und Tirol, bietet nach lateinischer Quelle der deutsche Cato 4, eine gereimte Übersetzung der seit dem 4. lahrh, n. Chr. bezeugten und im Mittelalter sehr beliebten Disticha Catonis. Die nicht lange nach der Bescheidenheit verfasste, etwa Zweidrittel der lateinischen Vorlage wiedergebende Originalübersetzung wurde in der Folgezeit vielfach erweitert und überarheitet. Unter den späteren Interpolationen befindet sich ein in älterer Fassung auch selbständig überliefertes Gedicht die Hofzucht, dessen Grundlage ein Excerpt aus dem t. Buche des Welschen Gastes bildet. Hier, im erweiterten Cato, ist es noch vermehrt durch Stücke aus einem verwandten Gedichte, der Tischaucht, von welchem verschiedene Versionen überliefert sind, darunter eine die des Taunhäusers Namen trägt5. Eine höfische Sitten- und Anstandslebre, wie diese Reimereien, gibt auch der Österreicher Konrad von Haslan in seinem Gedichte der Jüngling<sup>6</sup>, aber er wählt die besondere Form der Strafreden gegen die einzelnen jugendlichen Unsitten, die er höchst anschaulich nach dem Leben zu schildern weiss, - Mit der ritterlichen Lebensauffassung und dem höfischen Geschmack muss jetzt selbst die geistliche Lehrdichtung rechnen. Ein die Warnung überschriebenes bairisch-österreichisches Gedicht behandelt wie einst Heinrich von Melk das Memento mori7. Es stellt wie er der Weltfreude die Schrecken des Todes gegenüber, hält wie er der irdischen Liebe die gransige Entstellung der zur Leiche verwandelten geliebten Gestalt entgegen, aber an Stelle der wuchtigen, rauben, um die äussere Form unbekümmerten Rede des alten Satirikers ist bier die glatte, breit ausgeführte Behandlungsweise der hötischen Poesie getreten, mit ihren gefälligen Versen, sogar nicht ohne ihre Wortspiele und Reimhäufungen. Die geselligen Verguügungen der höfischen Gesellschaft, ihre Freude an der Natur, der Begriff der Ebre,

Frauendienst und Minnesang werden mannigfach beleuchtet; der Minnegesang hat die Ausdrucksweise des Dichters stellenweise beeinflusst; es scheint sogar als ob er, der selbst einst dem weltlichen Leben ergeben war, auch in seinen Anschauungen sich jener in den Lehrdichtungen vertretenen ritterlichen Ethik nähere, wenn er die måze empfiehlt, die Ehe als einen heiligen Stand lobt, und ein mit den täglichen Versuchungen der Welt siegreich ringendes Leben über das Mönchtum stellt; aber schliesslich ist es doch weniger die Veredelung als die Verachtung des Lebeus worauf seine Moral binausläuft. Alle Schönheit der Welt ist nichts wert: Blumen und Gras. Weib und Vogelsang und die lichten, langen Tage alles vergeht; memento mori ist der Inbegriff aller Lebensweisheit. - Ziemlich farblos und allgemein sind die gereimten Strafpredigten auf alle Stände gehalten, welche ein alemannischer Geistlicher im Jahre 1275-6 aus einem etwa 50 Jahre älteren lateinischen Reiugedichte, den sermones nulli parcentes frei übersetzte\*. Jene scharfe Beobachtung und kräftige Zeichnung der Wirklichkeit dagegen, die sehon die älteren bairisch-österreichischen Satiriker, Heinrich von Melk, Neidhart und Werner den Gärtner auszeichnet, begegnet uns jetzt nicht allein bei Konrad von Haslan, sondern vor allem auch bald nach ihm in den 15 Gedichten eines unbekannten niederösterreichischen Ritters, die nach unberechtigtem Herkommen unter dem Namen einer gelegentlich darin auftretenden Persönlichkeit Scifriel Helbling gelm9. Der Dichter selbst hat mit Bezugnahme auf den bekannten, in Frage und Antwort zwischen Schüler und Lehrer gehaltenen Lucidarius (§ 13) den in die entsprechende Form eines Gespräches zwischen Ritter und Knecht gekleideten Hanptbestandteil den kleinen Lucidarius genannt. In den Jahren von 1283--1299 verfasst, entwerfen diese Satiren ein sehr charakteristisches Bild von den österreichischen Zuständen in der ersten Zeit der habsburgischen Herrschaft. Anfänglich ein entschiedener Gegner der Habsburger mit ihrem schwäbischen Gefolge und den schwäbischen Sitten, die den altösterreichischen Brauch verdrängen wollen, söhut sich der Dichter allmählich mit der neuen Dynastie aus, nicht aber mit den sozialen Zuständen seiner Zeit und seiner Heimat. Mit beissendem Spotte weiss er seinen Landslenten ihre Nachäfferei aller möglichen deutschen und nichtdeutschen Stämme vorzurücken, weiss er die Torheiten und Laster der verschiedenen Stände und Geschlechter aufzudecken, nicht in allgemeinen Reflexionen, sondern unter greifbar anschanlicher Vorführung persönlicher Vertreter der einzelnen Typen, in kleinen Bildern aus dem Leben, in Seenen voll dramatischer Bewegung. Er beobachtet um so genauer, je enger ihm der Gesichtskreis durch Stammes- und Standesgefühl eingegrenzt ist. Überall merkt man den Österreicher und den Einschild-Ritter, der sich nach oben wie nach unten, gegen die kargen Dienstherren wie gegen die aufstrebenden Bauern zur Geltung zu bringen sucht. Dass ihm dabei gewisse Elemente geistlicher Bildung nicht fremd sind, zeigen die religiösen Stücke, welche sein Werk beschliessen. Von den Dichtern des 13. Jahrh, sind ihm neben den genannten Vertretern der bairisch-österreichischen Satire Walther von der Vogelweide und vor allem Wolfram von Eschenbach bekannt, dessen Idealgestalten er der grob materiellen Gesimming des Adels seiner Zeit schroff gegenüber stellt. Das Beste aber verdankt er doch sich selbst, der Gabe scharfer Beobachtung und lebhaft realistischer Zeichnung, durch die seine Gedichte unter die besten ihret Gattung gerückt werden.

J. Hog, v. W. Gyimm, 155ttingen 1834, 2. Auft, 1800; v. Bezzzenberger Hall, 1872. Agl. W. Gyimm, Kl. Scher, 2 (1904) 13. Pfer(fig., Zuedentellen Literatus).

§ 51. In derselben Zeit als der österreichische Ritter seine letzten Satiren verfasste, sass in dem Bamberger Vororte Teuerstadt ein alter Schulmeister, Hugo von Trimberg, über einem riesigen Lehrgedichte, welches in seiner bürgerlichen Nüchternheit und geistlichen Sittenstrenge der ritterlichen Lebensanschauung vollig fremd gegenüber steht. nannte es selbst den Renner, weil es die Krenz und Quer über die verschiedensten Gebiete des menschlichen Lebens hinschweift als eine Strafrede wider alle Laster und wider alle Stände. Eine Allegorie gibt ihm die Disposition her. Die Menschen sind wie Birnen an einem Baume; wenn Fürwitz der Wind sie schüttelt, so fallen sie nieder, in die Dornen, in den Brunnen, in die Lache, auf das Gras. Die Dornen bezeichnen die Hoffart, der Brunnen die Habgier, die Lache die Schlemmerei. Das sind die drei ersten von den sieben Todsünden, die in umfänglichen Abschuitten abgehandelt und denen die vier anderen, Unkenschheit, Zorn, Neid und Lassheit als untergeordnet angefügt werden. Das Gras endlich ist die Reue, die zum Himmel führt -- wie das geschicht, soll auseinandergesetzt werden, aber wie schon vorher aller Orten, so schweift auch hier der Dichter bald von seinem eigentlichen Thema ab. Das Streben, unter einem Kapitel eine einzelne Sünde und zugleich möglichst vollständig die Schwächen der jener Sünde besonders ausgesetzten Stände zu behandeln, verwischt schon vielfach die Grenzen der Disposition; die Redseligkeit des Alters, die Mannigfaltigkeit der Quellen, die besondere Art der Entstehung des Werkes trägt ein Übriges dazu bei. Denn dem im Jahre 1296 begonnenen, im Jahre 1300 vollendeten Gedichte hat Hugo noch bis zum Jahre 1313 allerlei nachträglich eingefügt, und schon in die erste Gestalt hatte er Teile eines im Jahre 1266 verfassten aber unvollendeten Gedichtes aufgenommen. Es war das der Sammler, eines der acht deutschen jetzt verlorenen Büchlein, die er ausser fünftehalb lateinischen vor dem Renner nach eigener Angabe geschrieben hatte. Fleissiges Zusammentragen scheint von je seine besondere Neigung gewesen zu sein; der Sammler und ein Registrum multorum ouctorum, ein Verzeichnis alt- und mittellateinischer Schriftsteller in lateinischen Reinversen vom Jahre 1280, deutet schon-darauf, nicht minder aber der Renner selbst. Eine ganze Reihe lateinischer Klassiker, Kirchenvåter und späterer Antoren hat er in diesem seinem Hamptwerke herangezogen, vor allem aber hat er die Bibel, und von deutschen Dichtern den Freidank in ansgiebiger Weise benutzt, danehen auch mündliche Tradition. So flicht er denn allerlei Sprüche und Priameln, lebhaft vorgetragene weltliche und geistliche Historien, naturgeschichtliche Notizen, Fabeln, Erzählungen, Beschreibungen und satirische Bilder aus dem Leben seinen im Tone der volkstibulichen Predigt gehaltenen und stark durch sie beeinflussten Strafreden ein. Bei aller Gelehrsamkeit liegt ihm jede anmassliche Geheimthuerei fern; sein Sinn ist auf das Gemeinverständliche und Praktische gerichtet. Von den Idealen des Rittertmus will er nichts wissen; der Krieg ist ihm ein Greuel, Waffenspiele und andere hölische Lustbarkeiten sind ihm Torheit und Sünde, die Frauen verschont er nicht mit härtestem Tadel. Gegen die weltliche Epik nimmt er schon wieder einen ähnlichen Standounkt ein wie die geistlichen Dichter des 12. Jahrhs.. während nicht nur die Spruchdichter sondern merkwirdiger. Webe auch die ätteren Minneskaper (naulet vor seinen Augen finden Der Geist welchter die Literatur der Folgezeit beherrscht, latt hier schon den Sieg ibher die hößende Romanikt deung getragen; kehn Winnder dass der Renner bits tief in das Reformationszeitalter blitein eins der gelesensten elentschen Bücher war.

Der Renner ist aus einer Erlanger IIs, abgedruckt vom histor. Verein z. Banderg 1803-44. Vgl., ZiblA 28, 145 ff. Germ, 30, 120 ff. — Dax Registrum multorum auctorum histo, mit Enderlung v. Humer Wiener SB 116, 145 f.

§ 52. Das allegorische Element, auf welches wir schon die Anlage des Renners gegründet sahen, gewinnt in anderen Dichtungen des Zeitalters noch breiteren Spielraum. Als ein selbständiges Gedicht dieser Gattung lernten wir Konrads von Würzburg Klage der Kunst (§ 30,15) kennen; wenigstens einem wesentlichen Bestandteile nach gehört ihr das Büchlein von der minne lère an, welches Heinzelin von Constanz, Küchenmeister des schon als Minnesänger genannten Grafen Albrecht von Heigerlob († 1298) verfasste. Eine mit Liebesbriefen durchflochtene Erzählung seines Minnewerbens leitet der Dichter bier durch ein ausführlich geschildertes Traumbild ein, welches dem in das Land der Venus Entrückten allerlei Wunderdinge von sinnbildlicher Bedeutung vorspiegelt. Mit dieser allegorisch-lehrhaften Behandlung der Minne lenkt Heinzelin ebenso wie mit zwei Diehtungen von der Gattung des geteilten Spiels (ob der Ritterschaft oder dem geistlichen Stande der Vorzug gebühre, und ob Johannes der Täufer oder Johannes der Evangelist der Heiligere sei) in eine Richtung der Poesie ein, die besonders im 14. und 15. Jahrh. verfolgt wird. 1 Im 13. Jahrh. wird wie im 12. die Allegorie vor allem im geistlichen Lehrgedichte gepflegt, wie sie denn überhaupt im wesentlichen aus der symbolisierenden theologischen Exegese in die Dichtung übergegangen ist. So hat der Dichter der schon erwähnten Erlesung (§ 33, 1) nach einer besonders durch Bernhard von Clairvaux verbreiteten Vorstellung die Menschwerdung Christi an eine eingehend erzählte prozessartige Verhandlung der Gottheit mit den allegorischen Figuren Gerechtigkeit, Wahrheit, Barmherzigkeit, Friede angeknüpft, ein Motiv welches auch in einem selbständigen Gedichte behandelt wurde und in die geistlichen Spiele überging. So hat ferner Heinrich von Kröllwitz aus Meissen eine weitschweifige Auslegung des l'aterunsers 2, die er Ende 1252-55 dichtete, reichlich mit allegorischen Bildern und Deutungen gesimclet. Diese gehen teilweise auf Bibel und Physiologus, teilweise auch auf die Lapidarien zurück, jene weitverbreiteten mittelalterlichen Lehren von den Edelsteinen mit ihrer symbolischen und magischen Bedeutung, die im symbolischen Sinne seinerzeit schon im Vorauer Moses und im 'himmlischen Jerusalem' (§ 3) verwertet waren, während sie jetzt mit Beschränkung auf das Magische etwa gleichzeitig mit Heinrich von Kröllwitz von einem alemannischen Dichter Volmar in einem poetischen Steinbuche3 erörtert werden. - Neben der auch in jenem Vaterunser und in den Lapidarien besonders benutzten Apokalypse hat von jeher vor allem das Hohelied eine reiche Fundgrube symbolisch-allegorischer Beziehungen gebildet. Die Deutung dieser hebräischen Erotik auf die Brautschaft Christi mit der menschlichen Seele, wie sie neben anderen Auslegungen besonders wiederung durch Bernhard von Clairvaux bekannt geworden und in Deutschland schon im St. Trutperter Hohenlied (§ 13) aufgetreten war, bildet den eigentlichen Keim der mystischen Phantasieen von der minniglichen Vereinigung der Seele mit Jesus, die jetzt in Visionen und Dichtungen Ausdruck gewinnen. In

Magdeburg, wo in den Jahren 1250-65 die Begine Mechtild ihre von diesem Gedanken durchlebten poesievollen Betrachtungen und Offenbarungen in niederdeutscher Sprache aufgezeichnet hatte, verarbeitet im Jahre 1276 ein vornehmer Bürger Brun von Schonebek das Hohelied 4 zu einer Erzählung von Salomons Brantwerbung und Hochzeit, in die er das Gespräch der beiden Liebenden einlegt und die er dann ausführlich erst auf Maria, sodann auf die minnende Scele und weiterhin auf die Christenheit ausdeutet. Alles ist ohne poetisches Talent ausgeführt, mit Freiheiten im Versbau, die dem Niederdeutschen geläufig waren, und in einer augenscheinlich als Hochdeutsch beabsichtigten Mischsprache. -Ganz auf das Motiv der Brautschaft der Seele mit Christus ist eine lateinische allegorische Prosaerzählung, die filia Syon, gegründet, aus welcher zwei deutsche poetische Behandlungen der Tochter Syon erwachsen sind, eine kürzere, die von einem ungenannten alemannischen Dichter5, und eine weit ausführlichere, die von einem Regensburger Franziskanerbruder Lamprecht verfasst wurde. Schon vor der Tochter Syon, auch schon che er in den Orden trat, nicht lange nach 1237, hatte Lamprecht ein Leben des heiligen Franciscus gedichtet. War er in diesem der vom Thomas von Celano geschriebenen Vita S. Francisci treulich gefolgt, so geht er in seiner Tochter Syon weit über den Inhalt jener lateinischen Quelle hinaus; und doch ist er auch hier nicht selbständig, sondern er folgt den zuündlichen Mitteilungen seines Provinzialministers Gerhard, die er ebenso wie the Franzlegende ohne viel Phantasie und poetische Emplindung in eine keineswegs kunstvolle, aber doch durch Reimhäufung am Schlusse der Abschnitte etwas herausgeputzte metrische Form bringt 6. - Das Gebet, die personifizierte Oratio, geleitet mit der Minne zusammen die Tochter Syon zu ihrem himmlischen Bräutigam. Wie die liebende Seele durch immer inbrünstigeres Gebet stufenweise zu ihm emporsteigt, führt das Golicht von den sieben Graden aus, welches, stark beeinflusst durch die Lehren des h. Bernhard, dagegen noch unberührt durch Meister Eckharts Mystik, noch an das Ende dieses Zeitraumes zu setzen sein wird. Mit durchschlagenden Gründen hat man es einem Mönche des zwischen Ansbach und Nürnberg gelegenen Cisterzienserklosters Heilsbronn zugeschrieben, der als Verfasser einer mit gereimtem Vor- und Nachwort verschenen Prosa von den 6 Namen des Fronleichnams bezeugt ist. 7

1 Hinstelli von Contana v. Fr.a. Pfe/ffer Lája. 1832. — 3 Plug. v. List Elisenburgh (2008). — 3 Plug. v. Lambet (Heilburgh 1872). dei in die Elisenburgh (2008). — 3 Plug. v. Lambet (Jack 1982). — 3 Plug. v. Lambet (Heilburgh 2008). — 4 Plug. v. Plug. Pfe/fine (2008). — 4 Plug. Pfe/fine (2008). — 4 Plug. Pfe/fine von der debte Spor ed. O. Schade (Illd. 1988. — 4 Plug. Pfe/fine von der debte Spor ed. O. Schade (Illd. 1988. — 4 Plug. Pfe/fine von der debte Spor ed. O. Schade (Illd. 1988. — 4 Plug. Pfe/fine von der debte Spor ed. O. Schade (Illd. 1988. — 4 Plug. Pfe/fine von der debte Spor ed. O. Schade (Illd. 1988. — 4 Plug. Pfe/fine von der debte Spor ed. O. Schade (Illd. 1988. — 4 Plug. Pfe/fine von der debte Spor ed. Pfe/fine von der debte Spor ed. Pfe/fine von der debte Spor ed. Pfe/fine von der debte Spor ed. Pfe/fine von der debte Spor ed. Pfe/fine von der debte Spor ed. Pfe/fine von der debte Spor ed. Pfe/fine von der debte Spor ed. Pfe/fine von der debte Spor ed. Pfe/fine von der debte Spor ed. Pfe/fine von der debte Spor ed. Pfe/fine von der debte Spor ed. Pfe/fine von der debte Spor ed. Pfe/fine von der debte Spor ed. Pfe/fine von der debte Spor ed. Pfe/fine von der debte Spor ed. Pfe/fine von der debte Spor ed. Pfe/fine von der debte Spor ed. Pfe/fine von der debte Spor ed. Pfe/fine von debte Spor ed. Pfe/fine von debte Spor ed. Pfe/fine von debte Spor ed. Pfe/fine von debte Spor ed. Pfe/fine von debte Spor ed. Pfe/fine von debte Spor ed. Pfe/fine von debte Spor ed. Pfe/fine von debte Spor ed. Pfe/fine von debte Spor ed. Pfe/fine von debte Spor ed. Pfe/fine von debte Spor ed. Pfe/fine von debte Spor ed. Pfe/fine von debte Spor ed. Pfe/fine von debte Spor ed. Pfe/fine von debte Spor ed. Pfe/fine von debte Spor ed. Pfe/fine von debte Spor ed. Pfe/fine von debte Spor ed. Pfe/fine von debte Spor ed. Pfe/fine von debte Spor ed. Pfe/fine von debte Spor ed. Pfe/fine von debte Spor ed. Pfe/fine von debte Spor ed. Pfe/fine von debte Spor ed. Pfe/fine von debte Spor ed. Pfe/fine von debte Spor ed. Pfe/fine vo

## DIE PROSA.

§ 5,5. Treten auf dem Gebiete der Pousie due Leistungen der Geistlicheit gegenüber der reich und kunstvoll entwickleite welltichen Isteratur sehr in den Hintergrund, so sind sie dagegen für die Aushildung der Prosa von um so grösserer Bedeutung. In der ersten Hälfte diesess Zeitzames noch von den lateinischen Vorbildern abhängig, gewinnt soit der Mitte des 1,5 jahrlis, von allem die Fredigt und neben für auch selson Mitte des 1,5 jahrlis, von allem die Fredigt und neben für auch selson Mitte des annen Lebens Christi und der Apostel umlerwanderunden Volkspreniger von Orden der Franziskunz. Die Bethältigung dieses Wirkens in der

dentschen Literatur ist an zwei eng verhundene Namen geknüpft, David von Augsburg und Berthold von Regensburg. David ist (etwa awischen 1230 und 40) als Novizenmeister im Minoritenkloster zu Regensburg Bertholds Lehrer gewesen; er hat den predigend Reisenden zeitweilig begleitet und unterstützt; seine Thätigkeit galt wie die des Berthobl der religiös sittlichen Reform seines Volkes. Und doch ist das Wesen und Wirken der beiden ein sehr verschiedenes. Davids milde Lehre stelt uuter dem Einflusse der älteren Mystik, mehr noch in seinen lateinischen als in seinen drei deutschen Schriften, einem Traktate von den 7 Vorregeln der Tugend, dem Spiegel der Tugend und einer der Schrift des Anselm von Canterbury cur deux homo nachgebildeten Abhandlung von der Offenbarung und der Erlosung des Menschengeschlechtes 1. Gegen die mystischen Excentricitäten freilich verhält er sich ablebnend. Traumgesichte und Wahrsagungen', so ruft er, 'gehen in einem Tone und sind gar oft gelogen, oder mögen von hohen Begnadigungen prahlen die da wollen, rechte Demut slänkt mich höher als alle ihre Hegnadigungen'; und nicht theosophische Spekulationen sondern praktische Ethik, eine Ethik christlicher Entsagning, Demut und Nächstenliebe trägt er in seinen deutschen Schriften vor. Aber die Vereinigung der Seele mit Gott gilt ihm mit der Mystik doch als Ziel schon des irdischen Lebens, und so trägt ihm die Nachfolge Christi schon ihren Lohn in sich selbst, so braucht er nicht erst die Freuden des Himmels und die Schrecken der Hölle in Bewegung zu setzen um seine Leser zu ihr anzuspornen. Es sind die Lehren eines über alle Leidenschaften binaus zu innerem Frieden gereiften Mannes, die bier in einer schlichten, klaren und warmen, durch treffende Bilder vielfach belebten Sprache geboten werden. Von Davids Predigten ist unnichts erhalten; sie werden sich von denen seines Genossen erheblich unterschieden haben.

Denn Bruder Berthold ist aus härterem Holze geschnitzt. Sein Gott ist ein starker, eifriger Gott, dossen Strafgericht er immer wieder in seinen Busspredigten dem Sünder vor Augen führt, um ihn zur Reue und Besserung zu scheuchen. Höllenpein oder Himmelslohn - das ist es um was es sich handelt, und beides weiss er mit den sinnlichsten Farben, in den kühnsten Hyperbeln auszumalen. Erbarmungslos verfolgt er das Laster bis in seine dankelsten Winkel. Vor allem ist es die Habgier gegen die er zu Felde zieht. Wer nicht allen ungerechten Erwerb wieder herausgibt bis auf den letzten Pfennig, ist auf ewig verloren, mag er sonst fromme Werke verrichten so viel er will. Aber auch was zu weltlicher Ergötzung und zum heiteren Schmucke des Lehens dient, verfolgt er mit asketischem lugrimm. Turnier und Tanz verabscheut er, und die Spielleute gelten ihm als rettingslos dem Teufel verfallen. Trotzdem beurteilt er die Welt nicht von der Klosterzelle aus. Er steht mitten inne im wirklichen Leben, aus dem er immer diesen oder jenen ganz bestimmten Prockt in seinen Predigten herausgreift, um ihn mit eindringender Kenntnis der menschlichen Gesellschaft zu erörtern. Niemals bewegt er sich in Allgemeinheiten, immer geht er auf das Individuelle. So liebt er es demi den Vertreter eines bestimmten Lasters, den Angehörigen einer besonderen von ihm gerade angegriffenen Menschenklasse persönlich anzureden, und gegen sich selbst erhebt er Einwendungen und Fragen im Namen eines der Zuhörer. Wird so seine Predigt dramatisch helebt, so weiss er weiterhin auch dadurch die Spannung seines Publikums zu erregen, dass er einen wichtigen Begriff anfänglich unbestimmt, dann immer bestimmer umschreibt, his dann endlich die Benennung erfolgt; und mancherlei andere wirksame rhetorische Mittel stehen ihm zu Gebote. Aber alles das ist nicht künstlich ausgeklügelt, sondern der Ausfluss einer mächtigen inneren Erregung. Die Sprache ist von natürlicher Kraft, volkstümlich in ihren Wendungen, Bildern und Redensarten; manche seiner Stileigenheiten, wie der Gebrauch typischer Formeln, Wiederholungen und Variationen, erinnern geradezu an das Volksepos. Kein Wunder, dass solche Predigtweise eine unerhörte Wirkung ausübte, dass Tausende zusammenströmten wo der schnell berühmte Mönch unter freiem Himmel seine gewaltige Rede erhob, dass unter dem unmittelbareu Eindruck seiner Worte offene Schuldbekenntnisse abgelegt, unrechtmässiger Besitz zurückerstattet, modischer Putz und Schmuck fortgeworfen wurde. So durchzog Berthold predigend ganz Oberund Mitteldeutschland. Im Jahre 1253 tritt er in Niederbaiern auf, dann am Rhein, in der Schweiz, in Schwaben, wieder am Rhein, in Osterreich, Mähren, Böhmen, vermutlich auch in Ungarn, Schlesien, Thüringen, in Franken und wieder in Baiern, wo er am 14. Dezember 1272 zu Regensburg starb. Am 19. November desselben Jahres (nach anderen schon am 15. Nov. 1271) war ihm sein Lehrer und Gefährte David von Augsburg im Tode vorangegangen. Lange noch wussten die Chroniken von dem grossen Prediger und seinen mächtigen Erfolgen zu erzählen, die von der Tradition einer wundersüchtigen Zeit bald ins Übernatürliche, Legendenhafte gesteigert wurden. 2

Für die weitere Entwickelung der deutschen Predigt konnte Bertholds wirken nicht ohne Bedeutung bleiben. Wie sein Einfluss und seine praktück-populäre Richtung neben den scholastisch-theologischen und mystischen Traditione zur Geltung kommt, zeigen die dem Ende des 13, Jahristaagschörigen Predigten eines Schwarzwälder Ordensgestülchen. Aber kein Volksredien von seiner Bedeutung ist neben oder nach ihm aufgestunden. Seine Schwarzwälder Ordensgestülchen. Aber kein volksredien von seiner Bedeutung ist neben oder nach ihm aufgestunden. Seine Grade wie Bertholds Predigten sehon durch die Diktion ein selbständiges, über den Stoft hinausgehenden Interesse besässe.

Zwar wird der Bereich der deutschen Prosa nicht unbeträchtlich erweitert; sie erstreckt sich jetzt mehr und mehr auch auf das weltliche Gebiet, aber sie dient hier erst recht lediglich praktischen Zwecken. Insbesondere wird das heimische Recht jetzt zuerst in deutscher Sprache schriftlich aufgezeichnet, zunächst das süchsische Land- und Lehenrecht von Eike von Repgow (urkdl. 1209-33), als ein spiegel der Sassen, wie der Verfasser selbst in einer gereimten Vorrede sein Buch nennt. In einer ausserordentlich grossen Anzahl mitteldeutscher und niederdeutscher Hss. verbreitet, durch Glossen erläutert, erweitert und ausgezogen, ist der Sachsenspiegel für das norddeutsche Rechtsleben von grosser Bedeutung, ist er überhaupt die bekannteste und am meisten benutzte deutsche Rechtsquelle geworden 4. War Eike schon hie und da, besonders in der Heranzichung des Reichsstaatsrechtes, über das speziell sächsische Rechtsgebiet hinausgegangen, so suchte man nun in Oberdeutschland auf der Grundlage seines Werkes ein allgemeines deutsches Recht aufzubauen; eine Aufgabe, welche teilweise in dem Spiegel der deutschen Leute (nach 1235)5, vollständiger dann im Anschluss an diesen in dem sogenannten Schwabenspiegel ausgeführt wurde. Dass letzterer von David von Augsburg oder von Berthold von Regensburg verfasst sei, hat man früher aus Berührungen mit den Schriften derselben ohne genügende Berechtigung geschlossen. Auch die herrschende Annahme, dass der 'Schwabenspiegel' in Augsburg entstanden sei, ist nicht genügend begründet; Ostfranken, speziell Bamberg und Würzburg wird eher als seine Heimat gelten können?. Seine Entstehung wird von einer Seite noch in die Zeit vor 1268<sup>4</sup>, won anderer auf 1275 deret eines der nichstoftgenden plater gesetzt<sup>1</sup>. Während der Deutschenspiegel nur in einer einzigen Hs. erhalten ist, hat der Schwabenspiegel ausserordentliche Verbreitung gefunden. — Neben diesen unfassenden Rechtsbüchern gehen seit der Mitte des 13. Jahrhs. auch deutsche Aufseichnungen der Sautrechte einher, und auch Urhanden in dem Seiche seine Seite der Mitte des 13. Jahrhs. auch deutsche Aufseichnungen der Sautrechte einher, und auch Urhanden in dem Seiche sehen in der ersten Hälfte des Jahrhunderts stellenweise auf getaucht sind (vgl. diesen Grundt, Bd. 1, S. 264/5).

Dagegen wird für die Unterhaltungsliteratur auch jetzt noch durchaus die poetische Form gewählt, und es ist eine ganz vereinzelte Erscheimung, wenn einmal im 13, Jahrh. eine französische Lanzelotprosa auch in ungebundener Rede übersetut wird. Erhalten ist dieser älteste hochdeutsche Prosaroman nicht, aber er ist als die gemeinsame Grundlage eines um untern erhaltenen Texte einmersie und absüteren bescheidenstehe Hiss, anderwunden erhaltenen Texte einmersie und absüteren bescheidenstehe Hiss, ander-

seits mit Sicherheit zu erschliessen 9.

<sup>1</sup> Pfeiffer, Dentote Mynther, I., 303-11, ZifiA, 9, 8, 6. Preger, Gook, 4. depth, 1, 201, GAAO, 9, 1185. — \* Herrhold von Regenback, Media I., 201, GAAO, 9, 1185. — \* Herrhold von Regenback, Media I., 201, GAAO, 9, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 201, GAAO, 2

# III. PERIODE. DAS 14. UND 15. JAHRH. HERRSCHAFT DER BÜRGERLICHEN DICHTUNG.

§ 54. Schon gegen Ende der vorigen Periode sahen wir den ritterlichen Charakter der Dichtung stark beeinträchtigt. Neben den adelichen Minnesängern sahen wir die Meister mit ihrer lehrhaften und gelehrten Lyrik mehr und mehr Boden gewinnen, und gleichzeitig mit den letzten höfischen Epen in ausgebildeter Kunstform sahen wir schon ein so durch und durch unritterliches Werk entstehen wie den Renner des Bamberger Magisters. Den Nebenbuhlern und Gegnern des Rittertums gehörte die Zukunft. Wie im 14. und 15. Jahrh. so oft die Scharen der Ritter im Kampfe vor den Heeren der Bürger und Bauern unterlagen, wie das Rittertum für die Kriegführung allmählich seine Bedeutung verlor und durch die Soldtruppen verdrängt wurde, wie sich Macht, Reichtum und Luxus von den Burgen auf die Städte zog, in denen sich konzentrierte was die Zeit an aufstrebendem und aufblühendem Leben besass, so wurde auch auf geistigem Gebiete das Rittertum durch das Bürgertum verdrängt. Wohl wird auch in diesem Zeitraum das Unterhaltungsbedürfnis noch vielfach durch die fleissig abgeschriebenen alten Ritterepen befriedigt, wohl taucht noch hie und da ein ritterlicher Dichter auf, und nach der Mitte des 15. Jahrhs, scheint noch einmal an den Höfen, am pfälzischen, am bairischen und an dem des Kaisers Maximilian, das Interesse für die deutsche Poesie wieder aufzuleben; aber von einer leitenden Stellung der höfisch-ritterlichen Kreise und von der Bestimmung des Gesamtcharakters der Literatur durch eine eigenartig höfisch-ritterliche Bildung kann nicht mehr die Rede sein. Die nichtritterlichen Stände beherrschen die Literatur; gelehrte, bürgerliche, volkstümliche Anschauungen, Neigungen und Eigenheiten geben ihr das charakteristische Gepräge. An Stelle des romantischen Idealismus der ritterlichen Periode tritt ein nüchterner Realismus; an Stelle des Hanges zum Phantastischen die Richtung auf das Nützliche und Lehrhafte; an Stelle zierlicher Etikette derbe Natürlichkeit, aber auch widrige Robeit; an Stelle des feinen Formensinnes völlige Abstumpfung des Gefühles für alles Anmutige und Gefällige. Ein rohes Stoffinteresse beherrscht die erzählende Dichtung. Die mit kunstvoller Seelenmalerei, mit Bildern und sonstigen rhetorischen Mitteln reich geschmückte Darstellung der älteren höfischen Epik wird durch eine unbeholfene und troekene Erzählungsweise verdrängt, welche die prosaischsten Wendungen, die elendesten Flickverse nicht scheut und im besten Falle durch eine treuherzige Naivetät und Urwüchsigkeit des Ausdruckes anspricht. Im Reime wird der Gleichklang, im Versbau die Silbenzahl oder der natürliche Rhythmus wieder vernachlässigt. Unter dieser Verwahrlosung der Metrik hat auch die Überlieferung der alten Gedichte zu leiden, und so kann man es nur als einen Fortschritt begrüssen, wenn schliesslich der Prosaroman die unerträglichen Verse dieser Epen verdrängt. Mit mehr Glück als das Epos wird die kleinere poetische Erzählung gepflegt, und wenngleich es auch hier nicht an Robeiten des Inhaltes und der Form fehlt, die geringeren Anforderungen, welche diese Gattung an die Kunst der dichterischen Gestaltung stellt, der geeignetere Spielraum, den sie der Richtung der Zeit auf das Derbkomische und Satirische. auf das Lehrhafte und Allegorische bietet, ermöglicht hier wie auf dem gesamten, reich angebauten Gebiete der didaktischen Poesie bessere Leistungen. Gegenüber diesen vom Epos bis zum Reimspruch mannigfach abgestuften erzählenden und lehrhaften Gattungen, die sich der in jener nachlässigen Weise behandelten Reimpaare bedienen, ist die an die Musik gebundene Lyrik auf strengere Formen angewiesen. Die kunstgerechte Handhabung derselben wird den bürgerlichen Berufsdichtern, den Melstern, von deren Standesgenossen aus dem 13. Jahrh. überliefert. Mit pedantischer Sorge um die äusserliche metrische Regel, aber wiederum ohne alles wirklich poetische Formgefühl wird dieser Meistergesang treulich nach den alten Traditionen gepflegt und schulmässig fortgepflanzt. Und auch als er dann von den gewerbsmässigen Sängern auf die sesshaften Bürger übergeht, schliesst er sich als eine Schulkunst vom Gesange des Volkes ab. Nähere Fühlung halten mit dem letzteren die vereinzelten ritterlichen Lyriker dieses Zeitraumes, und umgekehrt hat auch das Volkslied Elemente des ritterlichen Minnesanges in sich aufgenommen, als es jetzt in die literarische Überlieferung eintritt. Dem Volkstümlichen drängt auch die geistliche Dichtung zu. Die religiöse Lyrik stimmt in den Ton des Volksliedes ein, das geistliche Spiel vertauscht endlich das lateinische Gewand mit dem nationalen, und so wird die deutsche Literatur um die Gattung des Dramas bereichert. - Bedeutend erweitert sich das Gebiet der deutschen Prosa. Historische und unterhaltende, gelehrte und erbauliche Stoffe werden in immer weiterer Ausdelmung in dieser Form behandelt. Übertragungen von Schriften des klassischen Altertums und der italienischen Renaissance spiegeln die Anfänge der humanistischen Bewegung in Deutschland wieder. Die Bibelübersetzung rückt den Laienkreisen die Ouelle der christlichen Religion näher; die deutschen Schriften der Mystiker machen ihnen die Idee vom unmittelbaren Verkehre der Seele mit Gott vertraut. So wird jener Emangipation des Laientumes in Wissenschaft und Religion vorgearbeitet, welche die Signatur der Neuzeit bildet.

#### DAS RITTERLICHE EPOS.

§ 55. Unter den älteren poetischen Romanen, welche noch das 14. und 15. Jahrh. hindurch als Unterhaltungslektüre dienten, genossen Wolframs und seiner Nachahmer Werke das grösste Ansehen. Das macht sich auch in den neu entstehenden Werken dieser Gattung geltend. Eine massige Erweiterung von Wolframs Parzival steht an ihrer Spitze, eine treue gereimte Übersetzung der von einem Anonymus, von Ganthier de Dourdans und von Manessier herrührenden Fortsetzungen des Chrétienschen Perceval, welche Claus Wisse und Philipp Colin, (letzterer ehemals Goldschmied in Strassburg), nach Anleitung ihres Dolmetschers, des Juden Samson Pine, für Herrn Ulrich von Rappoltstein in den Jahren 1331 6 verfertigten.1 Sie schoben dieses Werk von mehr als 36000 Versen zwischen das 14. und 15. Buch des Wolframschen Parzival ein und erweiterten überdies denselben besonders in den beiden letzten Büchern durch einige Zusätze nach der französischen Vorlage. Einen ebenfalls aus dieser entnommenen Prolog fügte Wisse an Wolframs zweites Buch; ein von Colin zu Ehren seines Gönners, jenes Ulrich von Rappoltstein, gedichteter Epilog beschliesst das Ganze. Hier sucht sich Colin zu höfischer Zierlichkeit der Gedanken und der Sprache nach Art der Gottfriedschen Schule zu erheben, aber wenn er zwischen eine in diesem Stile gehaltene Verherrlichung der Minne und der Milte eine genaue Kostenberechnung seiner Arbeit einlegt und mit dem Wunsche schliesst, dass ihn der Lohn für sein Werk in Stand setzen möchte, sein Geschäft als Goldschmied wieder aufzuthun, so bricht doch da die natürliche Nüchternheit dieses Banausen in ihrer ganzen Krassheit wieder hervor. Und so zeigt denn auch die Übersetzung keine Spur von poetischer Befähigung. Nicht nur, dass auf ieden Versuch verzichtet wird, sich in der Darstellung des überkommenen Abenteuerwustes über die Quelle zu erheben und eine Annäherung an Wolframs Behandlungsweise seines Stoffes zu suchen, auch die metrische Form ist gröblich verwahrlost, und die vielen über das regelrechte Mass hinausgehenden Verse, die elenden Notreime dieses nicht etwa in schlechter Überlieferung, sondern in der Originalniederschrift vorliegenden Werkes legen ein sprechendes Zeugnis dafür ab, wie sehr sich schon in der ersten Hälfte des 11. lahrhs, das dichterische Formgefühl abstumpft.

Beziehungen auf Wolfram zeigt auch ehn nach dem Wilhelm von Österich (1314) und vor Füeterers Buch der Abentuere (s. u.) verfasstes Gedicht von den Helden- und Liebessbentuem Herzog Friedricht von Schwadzen. Volkstümliche märchen- und asgenhalet Überlieferingen sind hier mit Motiven der älteren hößschen Epen und eigener Erfindung des Delichters eine merkwürlige Mischung eingegangen. Aus dem in Kourads Partonopier und Melinr (§ 30, 5) behandelten Stoffe stammt der exte Teil der Geschichte des Helden, aus der Wielandasge ein späteres, sihnlich in der Edda vom Völund erzähltes Abentuere desselben, wie denn auch Herzog Friedrich auf seinen Ritterfahren den Namen Wieland annimmt. Zwischendurch tauchen dann Reminiscenzen aus den verschiedensten Unterland und Namen. Augenscheinlich aus Veldekes Turnus und Eneas setzt sich er Verfasser den Namen eines Helden Turneaz zusaumen; wie den

Tristan die Brangäne, so ist dem Friedrich eine Prangenet in seiner Lichesangelegenheit behälflich; wie im Lohengrin die Ekan von Brabant, so wird hier eine Osan von Brabant durch den Helden von ihrem Bedränger einet. Mit besonderer Vorliebe wird Wolframs Willehalm mit Tuflins Vorgeschichte herangezogen, aber von Wolframs Geist oder auch nur von weiter Mamer ist auch hier briegengene, Ferlich bit ander her weiter der weiter der betreitung derselben bisher auf fragmentarische Mitteilungen aus schlechten Handschriften angewiesen, 2

Auf eine ähnliche Verhindung von Motiven aus der Volkssage und aus höfischen Abenteuerromanen war der Seifried von Ardemont des Albrecht von Scharfenberg gegründet, ein Epos von welchem uns ebenso wie von dem nach einer französischen Prosa gedichteten Merlin desselben Verfassers nur ein Auszug in Ulrich Füetrers Buch der Abenteuer3 erhalten ist. In München, vo Meister Ulrich als Maler lebte und auf Veranlassung Herzog Albrechts IV. in den Jahren 1478-81 eine bairische Chronik in Prosa schrieb, fehlte es nicht an Anregung für die Beschäftigung mit den alten romantischen Epen. Der eifrigste Freund und Sammler derselben, Ritter Jakob Püterich von Reicherzhausen, hatte sich in seinen letzten Lebensjahren (bis gegen 1470) am Hofe ehen jenes Herzogs aufgehalten. Was er alles an alten Rittermären nach rastlosem Bemühen auf ehrliche und unchrliche Weise zusammengebracht hatte, herichtete Püterich im Jähre 1462 der als Beschützerin von Kunst und Wissenschaft rühmlich bekannten Pfalzgräfin hei Rhein und Erzherzogin von Österreich Mathilde in einem Ehrenbriefe<sup>4</sup>, den er, der begeisterte Verehrer Wolframs und seines vermeintlichen Meisterwerkes, des jüngeren Titurel, des hauptes ob teutschen puechen, in der Titurelstrophe dichtete. Schon aus der Verwendung dieser pomphaften metrischen Form für einen wesentlich aus einem Bücher- und Geschlechterverzeichnisse bestehenden Brief tritt hier die geschmacklosmechanische Handhabung der alten Traditionen zu Tage. Sie zeigt sich in Verbindung mit demselben Interesse für die ältere höfische Literatur und mit derselhen Lust am Sammeln auch bei Ulrich Füetrer, der durch Püterich persönliche Anregung erfahren hatte. Füetrer unternahm in seinem um 1490 wiederum für den Herzog Albrecht gedichteten Buche der Abenteuer eine Bearheitung des ganzen grossen Cyklus der Artus- und Gralsage in engem Anschluss an die älteren Einzeldichtungen dieses Kreises und besonders auf Grundlage des jüngeren Titurel, nach dessen Strophenform auch er, so gut oder schlecht es eben gehen wollte, das ganze Werk zuschnitt. So behandelte er zunächst den trojanischen Krieg, den Merlin, Parzival, die Krone und den Lohengrin, indem er sie mit dem Titurel als dem eigentlich leitenden Faden verknüpfte. Dann fügte er den Seifried de Ardemont, Melcranz, Iwein, Persihein, Poytislier, Flordimar hinzu und schliesslich noch den umfänglichen Lanzelet, für welchen ihm eine von ihm selbst früher redigierte Prosa als Quelle diente. 5

<sup>1</sup> Hrsg. v. Schor'hach (Editatinich Elieraturdenbudler P) Strassh, London 1886sk.
<sup>2</sup> Aussäge: Brague 6. 1, 181. 6. 2, 100. 7. 1, 200. Adelung, Add. Gebra, Commis 7, 96.
Uhland, Schriffen 1, 481. – 2 Noch ungerinck: vgl. ber. 7, 161. 2 7, 162. 2 2, 202. Hamburger, Unternchungen aler Fisterers Dichtung, Statsch, Diss, 1882. – 4 Hrsg. Z6IA 6, 31. – 3 Hrsg. v. Peter, Lid. Ver. 175.

§ 56. Während hier die N\u00e4chternheit und Unbeholfenheit des 15. Jahrhs, mit der Kinnstweise einer entschwundenen Epoche die wunderlichste Verbindung eingeht, hat in den Rheinlanden der h\u00f6\u00e4sche Roman eine andere Richtung genommen. F\u00e4r das Reimepos gibt dort die niederl\u00e4ndlichtighte.

Poesie, deren derbe Realistik viel mehr dem Geiste der Zeit entspricht, das Vorbild her, und vor allem ist es der die Karlssage betreffende Inhalt der französischen Chansons de Geste, welcher durch niederländische Bearbeitungen den Deutschen vermittelt wird. Auch hier macht sich dabei der Haug zum Zusammenbringen grösserer Stoffmassen geltend. Ein mittelfränkischer Dichter des 14. Jahrhs, schweisst verschiedene niederländische und deutsche Diehtungen zu einem cyklischen Epos von Karl dem Grossen 1 zusammen, ähnlich wie später Füetrer seinen Artuscyklus. Aber er macht sich nicht wie dieser die Mühe, den Stoff in eine neue Form zu giessen; er gibt die Gedichte wieder, wie er sie vorfindet, unter nur ganz unvollkommener Beseitigung der seiner Mundart nicht gemässen Sprachformen, und er fügt selbst verhältnismässig Weniges binzu. Nur auf den ersten Bestandteil dieser Kompilation, ein niederländisches Gedicht von Karls Jugend, passt eigentlich der vom Herausgeber für das Ganze gewählte Titel Karlmeinet (d. i. der kleine Charlemagne). An diese lugendgeschichte knüpft der Bearbeiter zunächst die ältere mittelfränkische Dichtung von Morant und Galle (§ 16, 8); daran ein längeres Stück eigener Mache; an dieses schliesst sich wieder eine niederländische Dichtung von Karl und Elegast, und an sie eine Bearbeitung von Konrads Rolandslied, deren letzter Teil jedoch jüngeren Texten der Chauson de Roland folgt, und in die überdies ein aus anderer Quelle stammendes Stück Ospinel eingeschoben ist; den Schluss hat der Kompilator selbst hinzugefügt. Auch seine verhältnismässig geringen eigenen Beigaben lehnen sich eng an fremde Darstellungen an, besonders an des Vincenz von Beauvais Speculum historiale und, was für die Datierung der Kompilation wichtig ist, an die brabantische Reimchronik des lan Boendale, deren Hauptteil im Jahre 1316 vollendet wurde. - In die Achener Gegend setzt man die Abfassung des Karlmeinet. Im südwestlichen Deutschland ist die niederländische Epik um die Mitte des 15, Jahrhs, bekannt. Nach Püterichs Ehrenbrief vom lahre 1462 befanden sich damals ein Malagis, ein Reinalt (so zu lesen statt Reinhart) und eine Margareta von Limburg in der Büchersammlung der Pfalzgräfin Mathilde, und im Jahre 1474 kam in den Besitz ihres Sohnes, des Grafen Eberhard von Wirtemberg, eine deutsche Handschrift der beiden ersten Werke, die jetzt ebenso wie die einer gleich zu nennenden Übersetzung der Margareta von Limburg und eine solche des Ogier (Hs. v. l. 1470) der Heidelberger Bibliothek angehört. Die nur fragmentarisch auf uns gekommenen niederländischen Epen vom Reinout van Montalbaen, Malagiis und Ogier waren Bearbeitungen frauzösischer Chansons de Geste, welche sich ebenso wie ein Teil der in den Karlmeinet aufgenommenen Gedichte um die Feindschaft und die Kämpfe Karls des Grossen mit seinen Vasallen drehten. Es ist ein recht roher und ungeschlachter Geist der in dieser Poesic lebt. Das Gebahren der Helden spottet der Regeln der Courtoisie; Prügelscenen, Misshandlung von Frauen, Grausamkeiten aller Art sind nichts Seltenes; in der Darstellung werden die grellsten Farhen aufgetragen, possenhafte Elemente werden eingemischt, bequeme Reimformeln reichlich verwertet - kurz, der Charakter dieser Epen ist der Spielmannsdichtung viel näher verwandt als der höfischen Poesie. Die Arbeit des deutschen Übersetzers ist wenigstens in dem bisher allein veröffentlichten Reinold2 eine überaus flüchtige und ungeschickte, die sprachliche und metrische Form völlig verwahrlost,

Einem anderen Kreise gehört die Margareta von Limburg an, ein Heldenund Liebesroman, der von Heinrik van Aken 1280—1317 in niederlandischer Sprache gedichtet, von dem Heidelberger Singermeister, nachmaligem Doktor der Medizin, Johann von Soest für seinen derzeitigen llerren, den Pfalzgrafen Philipp, ins Deutsche übersetzt und ihm im Jahre 1480 überreicht wurde. Erinnerungen an antike Sagen, Motive des byzantinischen Romans, der Artusdichtungen, der Chansons de Geste, der allegorischen Poesie seiner Zeit haben die Phantasie des Niederländers befruchtet, als er diese wüste Abenteuermasse ersann. Die eigentliche Handlung, Margaretas Entführung, ihre Liebesgeschichte, ihre Wiedervereinigung mit den Angehörigen, wird ganz erstickt unter allen den abenteuerlichen Episoden, die ein robes Stoffinteresse, unbekümmert um künstlerische Komposition, darüber aufgehäuft hat. In welcher Weise der deutsche Bearbeiter seine Quelle behandelt hat, lässt sich nach dem Auszuge,3 durch den allein sein Werk bisher bekannt ist, nicht bestimmen. Nach seinen kleineren Dichtungen zu urteilen, unter denen neben einem Lobspruche auf Frankfurt und geistlichen Stücken vor allem eine gereimte Selbstbiographie 1 zu nennen ist, fehlt es ihm zwar durchaus an Phantasie und geschmackvoller Formgebung, nicht aber an lebendiger Auffassung und der Gabe naiv-realistischer Erzählung. Bei seinen Versen achtet er wenigstens auf die Silbenzahl, so wenig er auch bei aller seiner musikalischen Bildung ein Ohr für metrischen Wohllaut besitzt.

<sup>1</sup> Arminiord Ing., List, Ver. 45, von Keller. Bartsch. Über Arminiord Ninth. 1801. 2<sup>3</sup> Hirgs, v. Pfelf List, Ver. 142, v. Qs. Add N. 3, 397. Germ. 33, 34. — Malagis yd. Bartsch. Buddierger Bar. Nr. 150, 168; über Opjet eleved Nr. 100, — der, f. Admirch Verz. 1805, N. 151, Vel. Bartsch. Hindlerger Bar. Nr. 132, — der, f. Admirch Verz. 1805, N. 151, Vel. Bartsch. Hindlerger Bar. Nr. 132, 247. von 1. a. such der Diekters Neigung in behalden Ausführungen in der Martin von 1801. Schaffen wird. — § Pfechards Frendy, Feder Ball. 8, 7, 78, 84. Hit eines inter Salet registers and Am. I. deutsche Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinter Vorz. 1805, S. 456. — Gerinte

§ 57. Aus der durch den letztgenannten Roman hie und da gestreiften antiken Sage werden auch die alten beliebten epischen Stoffe aufs neue poetisch bearbeitet. Den Trojanischen Krieg behandelt im 14. Jahrh. ein Nachahmer Wolframs von Eschenbach, der sich bald selbst für Wolfram ausgibt, bald diesen als seinen Gewährsmann nennt und in einer fast 30 000 Verse umfassenden Erzählung den Stoff ganz willkürlich und abenteuerlich, stellenweise unter Verwertung von Namen und Motiven aus den Artusdichtungen umgestaltet. 1 Die Geschichte des Alexander erzählt ein Osterreicher Seifried im Jahre 1352 nach der historia de proeliis; soweit man nach den geringen Mitteilungen über das Werk 2 urteilen kann, in recht trockener Weise und ohne Beeinflussung durch die ältere Epik, obwohl auch hier einmal Wolfram von Eschenhach erwähnt wird. Demselben Gegenstande widmete vor 1307 und vermitlich nach 1380 ein alemannischer Dichter eine äusserst unheholfene Reimerei, die sich ziemlich treu an eine von Quilichinus von Spoleto im Jahre 1236 in Distichen verfasste Alexandreis anschliesst. 3

Fine durch den antikisierenden Roman wenigstens mit beeinflusste Sage, m 13, Jahrh. in der Erzählung von Mai und Banför poetisch behandelt (§ 20), wurde gleichfalls in diesem Zeitraum erneuert durch des Eläsissers Hans von Bühel im Jahre 1,000 gedichtete Kenigstehter von Frandreick. 4 Der Büheler komt seinen Vorgänger nicht und er folgt einer abweichenden Quelle. Dem Stile der älteren höfschen Fight ist er schon ganz entfremdet, während ihm die volksmässigen Formeln geläufig sind. Seine Darstellung entbehrt aller feinerne Kunsmittelt; sie leidet an ganz unge-

schickten Übergängen, an Wiederholungen und namentlich gegen das Ende hin an breitem Ausspinnen unbedeutender Motive. Bei alledem spricht die Erzählung durch eine gewisse naive Herzlichkeit des Tones an, mehr als durch die bis zum Abgeschmackten übertriebenen Rührscenen, mit denen der Verfasser seinem Publikum so stark zusetzt, dass er es erst durch den tröstlichen Hinweis auf einen guten Ausgang wieder beruhigen muss. - Zwölf Jahre später brachte der damals zu Poppelsdorf bei Bonn im Dienste des Kölner Erzbischofs Friedrich von Sarwert stehende Dichter die deutsche Prosaübersetzung einer der beliebtesten lateinischen Novellensammlungen, der Historia septem sapientum in Verse. Dioelecianus Leben<sup>5</sup> nannte er selbst sein Gedicht nach dem Helden der Rahmenerzählung. Dieser, eines römischen Kaisers Sohn, wird von seiner Stiefmutter verleumderisch angeklagt. Durch ein Sternenorakel zu siebentägigem Schweigen verurteilt, vermag er sich zunächst nicht zu rechtfertigen. Seine sieben weisen Lehrmeister jedoch wissen jeder durch eine auf die Unzuverlässigkeit der Weiber zielende Erzählung den Kaiser zu veranlassen, die Vollstreckung des über den Sohn verhängten Todesurteils je um einen Tag zu verschieben, während dieselbe von der Kaiserin Jedesmal durch eine Erzählung entgegengesetzter Tendenz gefordert wird, bis endlich der Tag kommt, wo nun Dioclecianus seine Unschuld und die geheimen Verbrechen der Stiefmutter aufdecken darf. Aus Indien stammend, über den Orient und in Griechenland verbreitet, hat diese Tradition sich auch das Abendland in verschiedenen lateinischen Fassungen erobert, aus denen dann poetische und prosaische Bearbeitungen in den Nationalsprachen hervorgingen. Neben dem Büheler hat auch ein anderer Dichter, spätestens in der ersten Hälfte des 15. Jahrhs., dieselbe lateinische Version, welche jenem durch die deutsche Prosa vermittelt wurde, direkt in deutsche Verse übertragen, mit noch geringerer Kunst und mit noch häufigerer Verwertung formelhafter Reime und dürftiger Flickverse. 6

<sup>1</sup> Ungedrucki, Göttveiher Hs. d. 14, Jahrh. Vgl. MSII. 4, 22.12. Dunger, Sage vom röyl, Arige S. 70 ff. — <sup>9</sup> Wiener Jahrh. 57 Anzeigeh. S. 19/124, Zdd. 4, 248. — <sup>5</sup> PBB 10, 315. — <sup>4</sup> Hrsg. v. Merzdorf Oldenburg 1897, — <sup>5</sup> Hrsg. v. Keller Ouglibb. Leipz. 1841. Ober beite Werke und die Proxavorlage vgl. Strasdurger Studien 3, 243. — <sup>6</sup> Hrsg. v. Keller, Altd. Gedirdæ, Tob. 1846. Vgl. Anzeiger de deutsches MA, 1894. Sp. 59. 1.

## KLEINERE ERZÄHLUNGEN UND SCHWANKE IN VERSEN.

§ 58. Solche Erzählungen wie sie im Dioclecian zu einem Cyklus vereint sind, wurden nach wie vor auch einzeln bearbeitet. Sie behandeln teilweise ähnliche Stoffe wie der poetische Roman, von dem sie sich dann nur durch knappere Anlage und Ausführung unterscheiden: so der Staufenberger, 1 der Busant, 2 Schondochs Königin von Frankreich, 3 Gedichte, deren Inhalt den späteren Volksbüchern von der Melusine, der schönen Magelone, der Königin und dem ungetreuen Marschall verwandt ist. Andere beschränken sich mehr auf ein einzelnes und einheitliches Motiv, wobei denn Frauenlist und Buhlerei, wie schon in den Geschichten der sieben weisen Meister, das beliebteste Thema bilden. Dahin gehören z. B. die wohl aus dem Ende des 14. Jahrhs. stammenden, nach Form und Darstellung nicht ungeschickten Reimerzählungen des Kaufringer4, eines dem Augsburgischen Gebiet angehörigen Dichters, der trotz der laxen Moral, die er in solchen Ehebruchsgeschichten kundgiht, doch zeitweilig auch eine fromme Miene aufsetzt und erbauliche Stoffe, darunter eine Predigt des Bruder Berthold, in Reime bringt. Allmählich schwindet in den

Novellen und Schwänken die zierlich gefällige Erzählungsweise zusehends, und immer unverhüllter bricht die roheste Obscönität hervor. Aber in anschaulicher Darstellung des wirklichen Lebens, in urwüchsiger Komik und treffender Satire zeigt doch gerade diese Dichtungsgattung auch vorteilhaftere Seiten. Wird wie bei Kaufringer mit der Erzählung die Lehre verbunden, so berührt sich der Schwank mit der in dieser Periode besonders beliebten Form der didaktischen und satirischen Rede in Reimpaaren; wird ein solcher Gegenstand, eine solche Scene ganz in Gesprächsform behandelt, so ist das Fastnachtsspiel hergestellt, und die auf diesen drei Gebieten besonders thätigen Nürnberger Dichter Hans Roseuplüt und Hans Folz (§ 66 und 74) bieten genug Belege

dafür, wie leicht das eine in das andere übergeht.

Ein Gegenstand des Gespöttes bleibt auch in dieser Periode der Bauernstand, in dessen Verachtung sich Städter und Ritter vereinen. So nimmt sich auch die satirische Erzählung den derper zur Zielscheibe. Ein schwäbischer Dichter des 14. Jahrhs. berichtet von Metzen, der Bauerndirne, Hochseit5 und schildert die Fresserei, den Tanz und die Schlussprügelei der Bauern ganz im Stile Neidharts und seiner Nachfolger. Ein Schweizer, Heinrich Wittenweiler, erweitert in der ersten Hälfte des 15. Jahrhs. diesen Stoff zu einem satirischen Epos der Ring, 6 welches einen lehrhaften Zweck vorgibt, thatsächlich aber doch nur durch die Erzählung von einem Bauernturnier, vom Minnewerben des Bertschi Triefnas und von einer Hochzeit mit zugehörigem Fressen. Tanzen und Raufen wiederum den Bauern. der ein Junker sein will, verspottet. Das Ganze ist roh nach Inhalt und Form, aber voll drastischer Komik und kecker Phantasie, die schliesslich gar die Helden und Riesen der volksmässigen und höfischen Epen in Bewegung setzt, um den Kampf der Dörper ausfechten zu helfen. Neidhart selbst tritt im ersten Teile dieses Gedichtes in seiner typischen Rolle als witziger Bauernfeind auf. Er war allmählich zu einer sagenhaften Persönlichkeit geworden. Andeutungen, die er selbst in seinen Liedern gegeben, waren von seinen Nachahmern willkürlich ausgeführt und ergänzt, bekannte Schwankmotive wurden auf ihn übertragen. Er verhöhnt jetzt noch mehr durch Thaten als durch Worte die Bauern, und seine Gestalt gewinnt mehr und mehr Ähnlichkeit mit der in dieser Periode schon beliebten Figur des höfischen Lustigmachers, des Hofnarren. Sein Verhältnis zum Wiener Hofe wird festgehalten, aber in eine ganz andere Zeit, in die Herzog Ottos des Fröhlichen († 1339) versetzt; er selbst erhält durch eine noch nicht genügend aufgeklärte Übertragung den Beinamen Fuchs. Und so stellt denn am Ende des 15. Jahrhs, ein Ungenannter ein lyrisches Schwankbuch vom Neidhart Fuchs? aus einer grossen Anzahl von Liedern zusammen, in welchen die grobkomischen Streiche des Helden teils durch diesen selbst, teils in dritter Person erzählt werden. Tanzlieder werden hineingemischt, wie denn diese 'hübschen und abenteurigen' Gedichte kurzweilig zu lesen und zu singen sein sollten.

In einem Nachwort vergleicht der Kompilator den Neidhart mit dem Pfarrer von Kalenberg, und das Beispiel des um die Figur dieses Schelmenpfaffen konzentrierten Schwankcyklus mag ihn zu seinem Unternehmen angeregt haben. Auch der Kalenberger soll unter jenem österreichischen Herzog Otto seine Schalksstreiche getrieben haben, bei denen wiederum die Übervorteilung und Verhöhnung der Bauern wie die Belustigung des Hofes eine besondere Rolle spielt. Die zunehmende Roheit der Dichtung nach Form und Inhalt tritt bei einer Vergleichung dieser von Philipp Frankfurter zu Wien in Reime gebrachten Kalenberg-Schwänke 8 mit den

Frzählungen des Strickers vom Pfaffen Amis in ein grelles Licht. Freilich ist das Gedicht sehen in der älletsten um erlahtenen Überlieferung, einen um 1400 zu Nirnberg verfertigten Drucke, in entstellter, teilweise gam um 1400 zu Nirnberg verfertigten Drucke, in entstellter, teilweise gam umsinnig verstummelter Gestalt wiedergegeben, während die unbedeutstellen Tragmente einer miedendeutschen Umreimung und eine aus dieser dem Pfarstende den Pfarstende dem Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende den Pfarstende

#### LEGENDEN.

§ 59. Auch in den kleineren und grösseren gereimten Erzählungen geistlichen Inhaltes, in den Legenden, wird die Darstellung mehr und mehr vernachlässigt. Es ist eine Ausnahme, wenn einer der Vertreter dieser Gattung sich noch an höfische Vorhilder anschliesst, wie der Osterreicher Lutwin, der eine aus vorchristlich jüdischer Quelle geflossene lateinische Legende von Adam und Eva in freierer Weise und unter Entlehnung von mancherlei Wendungen, besonders aus dem Wigalois, behandelt. 1 Selbst dass einer dieser Dichter sich durch näheren Anschluss an volksmässige Überlieferung zu einer lebhaften und anschaulichen Erzählungsweise aufschwingt, wie sie bei aller Roheit der Verse und Reime einen im 14. Jahrh. verfassten bairisch-österreichischen Christophorus? auszeichnet, ist unter den überlieferten Denkmälern eine seltene Erscheinung. Die Regel ist vielmehr, dass sich die Legendenschreiber mit einer trockenen und mehr oder weniger unbeholfenen Wiedergabe ihrer lateinischen Quelle begnügen und dass sie nicht poetische sondern ausschliesslich geistliche Interessen verfolgen.

Mit besonderer Vorliebe werden jetzt Frauenlegenden behandelt. So zweimal im 14. Jahrh, das Leben der Maria nach jener schon von Walther von Rheinau bearbeiteten metrischen Vita (§ 31), das einemal von Bruder Philipp, 8 der, seinem Dialekte nach ein Westmitteldeutscher, in der Karthause zu Scitz in Steiermark schrieb und mit seinem nüchternen, wenn auch nicht ungeschickten Werke, nach dessen handschriftlicher Verhreitung zu schliessen, grossen Anklang fand; das anderemal, vor 1382, von einem Schweizer Werner, 4 So ferner die teilweise in ganz verschiedenen Bearbeitungen erhaltenen und noch im 16. Jahrh. durch den Druck verbreiteten brutalen Martergeschichten der Margareta, Dorothea, Katharina. Barbara b, und in besonders verwilderter metrischer Form die von der Cacilia. 6 Ein gereimtes Leben der heiligen Elisabeth? dichtete nach 1421, unter Benutzung der bezüglichen Abschnitte seiner eigenen thüringischen Chronik (§ 76), im Anschluss an die Vita des Dietrich von Apolda und lokale Tradition, der auch als Dichter eines Pilatus und einer Passion sowie als Didaktiker und besonders als Geschichtschreiber thätige Eisenacher Domherr Johannes Rothe († 1434); und ein alemannischer Dichter des 14. lahrhs, stellte die Legende der Maria mit denen von 10 Märtyrerinnen in einer Dichtung zusammen, die er der maget krône 8 benannte, weil Maria die Krone über alle Frauen, jene heißigen Jungfrauen aber die Marterkrone tragen. Ein unfassender Legendeuryklus, ein Butch der Martyrer wurde in der ersten Hälfte des 14. Jahrlus auf niederschwäbischer franklichen Gebiete für eine tröffin von Rossenberg meh der Legendra auren gedichtet, in streng kirchlichen Sinne mit um bestig geringerer Kirchlichen Sinne mit um bestig geringerer Kirchlichen Sinne mit um bestig geringerer Kirchlichen Sinne mit um bestig geringerer Kirchlichen Sinne mit um bestig geringerer Kirchlichen Sinne mit um bestie geringerer Kirchlichen Sinne mit um bestie geringerer Kirchlichen Sinne mit um bestie geringerer Kirchlichen Sinne mit um bestie geringerer Kirchlichen Sinne mit um bestie geringerer kirchlichen Sinne mit um bestie geringerer kirchlichen Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben bestieben Sinne mit um bestieben bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinne mit um bestieben Sinn

Mehr Interesse können einige Legenden beanspruchen, welche in weltliche Stoffkreise übergreifen. So behandelt das in einer mitteldeutschen Handschrift des 14. Jahrhs. überlieferte, aber der Grundlage nach ältere Gedicht von den Abenteuern des irischen Mönches St. Brandan einen in lateinischer Fassung wie in den Vulgärsprachen weit verbreiteten geistlichen Reiseroman, 10 Die wunderlichen Fata dieses heiligen Seefahrers berühren sich teils mit den Visionen des Tundalus, teils mit den Erlebnissen des Herzog Ernst, und in ihrer Darstellung wird der kurze, trocken legendarische Bericht durch manche lebhaftere Schilderung weltlichen Stiles, hin und wieder sogar durch einen humoristischen Versuch unterbrochen. - Viel weitschweifiger, langweiliger und strenger nach der lateinischen Quelle crzählt ein sehr umfängliches, vermutlich Regensburgisches Gedicht aus dem Anfange dieses Zeitraumes in fabuloser Verschlingung die Bekehrungskriege Karls des Grossen und die Gründung der Schottenklöster in Regensburg, sowie die Legenden einzelner dieser 'schottischen' (irischen) Mönche und Missionare, 11 — Eine sehr viel gelesene Reimerei von Sibyllen Weissagung verbindet sogar die Legende vom Holze des heiligen Kreuzes und die Begegnung Salomons und der Königin von Saba mit den Geschicken der deutschen Kaiser, indem sie die Sibylle, d. i. jene Königin von Saba, den Gang der christlichen Weltgeschichte bis zum Ende der Dinge prophezeien lässt. Unter Benutzung eines Meistergesanges vom lahre 1321, der später manche Erweiterung erfuhr, wurde zu Karls IV. Zeit dies erzählende Gedicht verfasst, welches dann bis ins 17. Jahrh. gedruckt wurde. 12 Daneben war sein Inhalt schon früher für eine gleichfalls oft aufgelegte Prosa von den Weissagungen der 12 Sibvllen mit verwertet, wie denn auch Brandans Abenteuer und die Schottenlegende später als prosaische Volksbücher verbreitet wurden.

1 Hing, v. K. Hofmann u. W. Meyer Lii, Ver. 153; vgl. Add. 8, 222. — 1 Hugh 240 A 17, 83; Scholadel, vgl. 93, 82, — 1 Hugher Macindicke Incg. v. 240 A 17, 83; Scholadel, vgl. 94, 82, — 1 Hugh 240; Macindicke Incg. v. 160; Macindicke Incg. v. 160; Macindicke Incg. v. 160; Zid. M. 10, 165. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 160; M. 1

## REINCHRONIK UND HISTORISCHES LIED.

§ 60. Der Zusammenhang mit der ritterlichen Epik geht in dieser Periode auch der Reimehronik verloren, die sich jetzt mit Ausnahme jener Kompilation des Heinrich von München (§ 29, 11) und kurzer Summarien der

Weltgeschichte auf engere Stoffgebiete beschränkt. Am längsten sucht noch im Deutschordenslande die in der ersten Hälfte des 14. Jahrhs, dort ziemlich reich entwickelte geschichtliche und geistliche Dichtung wenigstens gewisse Traditionen höfischer Kunst zu wahren. Die um 1340 verfasste Deutschordenschromk des hochmeisterlichen Kaplanes Nikolaus von Jeroschin 1 und die Fragmente einer Legende vom heiligen Adalbert desseiben Verfassers? zeigen ebenso wie die geistlichen Dichtungen des Heinrich von Hesler (§ 70), dass man dort die höfische Sprache und das Beispiel der alten Meister noch als massgebend anerkennt. Jerosehin wie Hesler stellen bestimmte metrische Kunstregeln auf, aber heiden gilt wenigstens theoretisch die Silbenzählung schon als das Grundprinzip des Versbaues, und die reichen rhetorischen Mittel des epischen Knnststiles sind auf ein bescheidenes Mass beschränkt. Jeroschins geschiehtliche Dichtung ist eine im ganzen recht schmucklose Übersetzung der lateinischen Chronik des Peter von Dusburg; seine Legende, eine wohl etwas freiere Bearbeitung einer Vita des Adalbert, sollte, wie es scheint, eine Lücke des Passionals ausfüllen, welches letztere er denn auch hauptsächlich im Auge gehabt haben mag, wenn er von kunstvollen deutschen Gedichten redet, denen das seine nicht gleichkommen könne. Und auch diese bescheidene Kunst gerät hald in Verfall. Eine von Wigand von Marburg, vermutlich einem hochmeisterlichen Wappenherolde, gedichtete Chronik der Kriegszüge des deutschen Ordens in Preussen von den Jahren 1311-94, die, ursprünglich sehr umfangreich, nur in Bruchstücken erhalten ist, 3 bezeichnet in dem Ungeschick der Darstellung wie der metrischen Form schon einen erheblichen Rückschritt gegen Jeroschins Werk. Wie schnell sich anderwärts der Bruch mit den höfischen Traditionen vollzog, zeigt sich, wenn in Böhmen noch um 1310 ein kunstvolles Epos wie Heinrichs von Freiherg Tristan, um 1345 aber ein in Ausdruck, Versbau und Reim so verwildertes Machwerk wie die gereimte Übersetzung der tschechischen Chronik des Dalimil entstehen konnte.4 Auch auf diesem Gebiete herrscht eben wieder lediglich das Interesse für den Stoff, und der Sinn für eine gefällige Gestaltung desselben geht verloren. Eine Appenzeller Reimehronik,5 welche Ereignisse der Jahre 1401 a behandelt, und die zu Breisach im Jahre 1480 verfasste gereimte Erzählung von den Thaten des burgundischen Landvogtes im Oberelsass, des verhassten Peter von Hagenbach, 6 gibt ein weiteres Beispiel dafür.

Bei diesem Mangel an Formensinn mag es wunderlich erscheinen, wenn in der zweiten Halffe des 15, Jahrbs, enige Chronisten sieh die Möhe machen, ihren meist nicht minder ungeschiekten Erzählungen doch eine strophische Form zu geben. Das ist weder Zufall noch Lauen, sondern ein Ergebnis der besonderen Entwickelung der historischen Dichtung dieses Zeitzunde.

Ebensowohl wie das romantische Epos wird jetzt auch die umfängliche Krinchronik, von deur Vordringen der Prosa ganz abgesehen, durch die kleinete poetische Erzählung in den Hintergrund gedrängt. Geschlichten des Altertuns wie der neueren Zeit, Lokal- und Personalhistorie werden in dieser kanppen Form behandelt, teilweise rein episch, teilweise auch mit Hervorkehrung einer bestimmter Tendeura, besonderen der Verterrückung oder Herndeste bestimmte Tendeura, besonderen der Verterrückung oder Herndeste kann auch hier wiederun der Überzung zur Reich in Reimparens sich fast unmerfelich vollzielt. Aber nicht nur in letzterer Form, auch in Strophen werden diese kleineren historischen Dichtungen verfast. Und swoodl der Medistegesang als auch die Volks-

lyrik bemächtigt sich dieser Gattung. Zwängt jener historische Stoffe der verschiedensten Art, besonders solche aus der älteren Geschichte, gewaltsam in die Form weitschichtiger und teilweise verwickelter Strophengebäude, so behandelt diese Ereignisse der Gegenwart oder einer näher liegenden Vergangenheit in einfacheren und natürlicheren Formen. Berührungen zwischen den beiden Gattungen bleiben nicht aus, denn neben den Personen verschiedenen Standes, welche an den Ereignissen die sie besingen, selbst teilgenommen haben, fehlt es auch nicht an meisterlich geschulten Dichtern, die gleichfalls auf Grund eigenen Erlebnisses oder nach dem Hörensagen solche Lieder für das grosse Publikum verfertigen. So ist denn auch der Charakter dieser sogen, historischen Volkslieder ein recht verschiedener. Nicht alle sind in jenem naturfrischen, lebendige Mitempfindung weckenden Toue gehalten, den wir vom Volksliede erwarten. Pedantische und trockene Berichterstattung ermüdet bei den einen, während bei den anderen anschauliche, aus der Fülle des Lebens gegriffene Züge erfreuen. Episch ausgeführte Darstellung und Schilderung ist den meisten fremd; die Ereignisse werden oft nur bildlich angedeutet, für Personen und Parteien werden z. B. scherzhaft ironisch ihre heraldischen Abzeichen eingesetzt. Auch die epische Objektivität fehlt diesen Liedern. Die Verherrlichung der eigenen, die Verspottung der gegnerischen Partei ist ihnen Hauptzweck; so gehören sie zum grossen Teil mehr in die Gattung der politischen als in die der erzählenden Dichtung. Die inneren Zwistigkeiten der Bürgerschaften, die zahllosen Fehden der Städte, Ritter und Fürsten, insbesondere auch die Kämpfe der schweizer Eidgenossen bildeten die Anlässe, aus denen diese Lieder in immer wachsender Fülle im Laufe des 14. und 15. Jahrhs. entstanden. 7

Die Geschichte einzelner dieser Dichtungen bildet Analogieen zur Entwickelung der Volksepik. Aus kurz gefassten Liedern entstehen hie und da grössere Gedichte durch erweiternde Bearbeitung eines einzelnen oder mehrerer auf denselben Gegenstand bezüglichen Gesänge. So wird in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhs, das unter Halbsuters Namen gehende grosse Lied von der Sempacher Schlacht mit Verwertung einiger kleinerer. teilweise bis unmittelbar an das Ereignis selbst (1386) heranreichender Gedichte verfasst (Liliencron N. 32/4), so unter Benutzung eines kurzen Liedes von der Schlacht bei Nafels (1388) eine ausführlichere Behandlung desselben Gegenstandes (Liliencron N. 35/6). Die Grundlagen herauszuschälen würde auch hier, wenn die erweiterten Dichtungen allein überliefert wären, nicht möglich sein. Und wie dann endlich im Kreise der Volksepik auch umfängliche, wesentlich für das Lesen berechnete Werke entstanden, welche, selbständig gedichtet, doch die durch die älteren Lieder üblich gewordene strophische Form übernahmen, so führte hier die entsprechende Entwickelung zu jenen strophischen Reimchroniken.

Eine suche ist Erhart Turch im Jahre 1477 nu Strasburg gedruckte Bergunditch Historie, ein entsetzliches Geleier in mohr als 600 Strophen von Karls des Kühnen Feldrägen. Weit geschickter ist des Neussischen Studiescherfart ertrat Geschickte ist des Neussischen Studiescherfart ertrat Geschickte der Belagerung von Wesst derch eben jenen Herzog Karl (1474), ein Gedicht, welches durch die Verwendung wechschender Stupplenformen für versichiedene Abschaltte der Erzähung noch deutlicher den Zusammenhang dieser metrischen Form der Keinschrom im it dem intstrischen Lieder verrität. Und so schmiktet Merken der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen der Stupplen

fassten Kriegsliedern. Der Hauptvertreter jener Gattung aber ist Michael Beheim.

Im lahre 1416 zu Sulzbach in Würtemberg geboren, vom Vater zunächst zum Weberhandwerk angelernt, hat Beheim, nachdem er dies Gewerbe aufgegeben, tells als Kriegsmann, teils als Meistersinger, teils als beides zugleich, im Solde verschiedener Fürsten gestanden. Feldzüge und Sängerfahrten führten ihn bis an die Grenzen der Christenheit, ostwarts bis Belgrad und nordwärts bis Drontheim; schliesslich scheint er in seinem Heimatorte Schultheiss geworden und in den siebziger Jahren dort ermordet zu sein. Unter seinen überaus zahlreichen Liedern, welche die herkömmlichen geistlichen und weltlichen Stoffgattungen der Meistersingerei behandeln, finden sich insbesondere auch alle Arten der vom persönlich Erlebten oder Gehörten ausgehenden historischen Dichtung in strophischer Form vertreten. Er verfasste kleinere und grössere geschichtliche Lieder, in denen teils das Lob des Brotherren, der Tadel der Gegner, teils die Erzählung selbst Hauptzweck ist; mit einigen derselben, wie mit den Gedichten von König Ladislaus Kampf gegen die Türken und von den Türkenkriegen der Jahre 1453/6, nähert er sich schon der strophischen Reimchronik, und zwei umfängliche Werke dieser Art liefert er dann in seinem Buch von den Wienern und in seiner Geschichte Friedrichs von der Pfalz. Im Wienerbuch erzählt der Dichter aus eigener Anschauung den Aufruhr der Stadt gegen den Kaiser Friedrich, in dessen Dienst er damals stand, insbesondere die Belagerung der Hofburg vom [ahre 1462 und daran sich anschliessende Ereignisse der nächsten drei Jahre. Durch die groben Angriffe auf die Wiener Bürgerschaft, von denen das Buch voll ist, wurde er genötigt die Stadt zu verlassen. Er trug kein Bedenken, bei einem alten Widersacher seines Kaisers, dem Kurfürsten Friedrich von der Pfalz, ein Unterkommen zu suchen und unter Beihülfe des Matthias von Kemnat, in Anlehnung an eine Prosachronik die dieser verfasst, jene von Lobhudeleien überströmende gereimte Geschichte des Kurfürsten zu schreiben (1469/72). - Beheims Dichtungen bieten meist nichts anderes als einc mit den rohesten Gewaltmitteln in das metrische Schema gezwängte Prosa. Rücksichtslos zählt er seine vielfach sprachwidrig gereckten und verstümmelten Silben in die Verse und Strophen hinein, nicht allein unter Vernachlässigung der natürlichen Betonung, sondern auch ohne alles Gefühl für Harmonie zwischen Satzbau und metrischer Gliederung; und dass zur Poesie auch eine poetische Ausdrucksweise gehört, scheint ihm vollends nicht bewusst zu sein. Möglich dass die in den Handschriften zum Teil mitüberlieferten Melodien seiner Lieder mehr Lob verdienen. Selbst dem mehr als 2000 Struphen ein und desselben Toues umfassenden Buche von den Wienern gab er eine Melodie bei, damit man es nach Belieben als ein Lied singen oder als einen Spruch lesen könne. In derselben Form, der Wiener Angstweis ist auch die pfälzische Chronik verfasst 11.

 

### VOLKSEPOS UND BALLADE.

§ 01. Grössere epische Dichtungen aus dem Kreise der nationalen feldensage hat das 14. und 15. Jahrh. nicht mehr erzeugt. Man begnügt sich mit der handschriftlichen Verwiefältigung und Neubearbeitung der Jahren. Die No wird das Nibelenngeinfeld in einer Handschrift des 15. Jahrh. auf den Ton der niederen Volksporsät berantergeschrante und im ersten der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und seinen Kaupf mit dem Drachen kontannisiert. 3 – Lieder aus diesem Teile der Schaffeld und seinen Kaupf mit dem Drachen kontannisiert. 3 – Lieder aus diesem Teile der Schrifteldage warten sehn ein 15. Jahrh. bekannt Lin aus zwei verschiedenen bestantleilten auf ungeschickteste ausammengeflicktes und nehrfach internet der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und nehrfach internet der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaffeld und der Schaf

Die Neigung der Zeit zum cyklischen Zusammenfassen der älteren Einzeldichtungen führte auch dazu, versehiedene Volksepen in mehr oder weniger modernisierter Gestalt zu vereinigen. Die unter Durchführung des Cäsurreimes durch gleichmässige Verkürzung der letzten Halbzeile auf das Mass des 'Hildebrandstones' gebrachten Gedichte vom Ortnit, Wolfdietrich und dem Rosengarten wurden mit dem in Reimpaaren belassenen Laurin unter Hinzufügung einer prosaischen Auseinandersetzung über Zwerge, Riesen und Helden zu einem Heldenbuche zusammengestellt, welches zuerst ohne Ort und Jahr, vermutlich in Strassburg, dann 1491 zu Augsburg, und weiterhin wiederholentlich bis zum Jahre 1500 gedruckt wurde. 5 --Einen grösseren Kreis umfasst ein teilweise von Kaspar von der Roen im Jahre 1472, teilweise von einem Ungenannten geschriebenes, auf der Drudener Bibliothek befindliches Heldenbuch, 6 nämlich den Ortnit, Wolfdietrich, Ecke, Rosengarten, das Meerwunder, den Sigenot, Etzels Hofhalt (auch 'der Wunderer' genannt), Herzog Ernst, Laurin, Virginal (oder 'Dietrich und seine Gesellen') und das Hildebrandslied. Die beiden ersten Stücke und die Virginal, alle von der Hand des Ungenannten, sind rücksichtslos gekürzt, damit man 'auf einem Sitzen Anfang und Ende hören könne'; der Laurin liegt hier zuerst in strophischer Form vor und zwar in jenem Hildebrandstone, der auch für die übrigen Dichtungen durchgeführt ist, soweit dieselben nicht in der dreizehnzeiligen Bernerweise verfasst sind. Um der auf einen gleichmässigen Leierton gebrachten Verse und der Reime willen wird die Sprache nicht selten gemishandelt; der Ausdruck ist in den meisten Stücken platt und nüchtern; wo die Bearbeitung auch in den Inhalt der teilweise guten Vorlagen eingreift, wird sie konfus und abgeschmackt. Die nur hier üherlieferte kleine Dichtung vom Merrounder verarbeitet eine alte dunkele Sagenerinnerung? mit ganz besonderer Geschmacklosigkeit, und nicht höher steht das breit und matt ausgeführte Lied vom Wunderer, 8 welches ein gleichfalls altes Motiv unter Verwertung von Reminiscenzen aus der nationalen Heldensage, aber die neben auch unter Fluwirkung der Artusdichtung behandelt. Ein in Reinpaaren verfasstes Spielmannsgedicht desselben Inhaltes, von welchem zu der Anfang erhalten und als Spruch vom König Eitzl herausgegeben ist, von der Anfang erhelten unter der Spruch vom König Eitzl herausgegeben ist, von der Anfang erhelten unsammengesstückt ist, der Ernählung immer noch viel mehr Leben und Frische verleihen, als eine Reimerei vom Schlage des Dresselener Heldenbuckes es vermaag.

Wie an diesem Fragmente, so können wir auch an der Oswalddichtung und an den Umgestaltungen des Orendel und Morolf das Fortleben der erzählenden Spielmannspoesie verfolgen (§ 35). Beliebter aber scheint jetzt wieder das kürzere Gedicht in sangbarer strophischer Form, und Spielleute sowohl wie Meistersinger pflegen diese Gattung. Dabei ist die Behandlungsart eine verschiedene. Die sagenhaften Stoffe werden teilweise in zusammenhängender epischer, wenn auch wenig ins Detail gehender Weise erzählt; so in dem ausser durch Kaspar von der Roen auch noch in zwei etwas umfänglicheren Versionen überlieferten Gedichte vom Herzer Ernst 10 und in dem inhaltlich aufs engste damit verwandten von Herzer Heinrich dem Löwen, welches Michael Wyssenhere vor 1474 verfasste. 11 Bei anderen aber tritt, wie im historischen Liede, das Epische stark in den Hintergrund; die einzelnen Vorgänge werden wieder mehr andeutend behandelt, mehr in dem Eindrucke, den sie auf die Personen der Handlung machen, in den Reden und Gebärden derselben abgespiegelt, ab ausdrücklich berichtet; manches wird übersprungen und der stillschweigenden Ergänzung des Hörers überlassen, dessen Teilnahme lebhaft in Anspruch genommen wird. Das Hildebrandslied, von welchem das Dresdener Heldenbuch anderen in Handschriften und Drucken verbreiteten Texten gegenüber eine erweiterte Fassung bietet, 12 ist das einzige hochdeutsche Beispiel für die Behandlung eines Stoffes aus der nationalen Heldensage in dieser lyrisch-epischen Weise. Die heitere Wendung, welche das durchweg in munterem Tone gehaltene Lied dem ursprünglich tragischen Stoffe gibt, indem der Kampf zwischen Vater und Sohn mit der beiderseitigen Namennennung, Versöhnung und Heimkehr zur Frau Ute abschliesst, muss sich schon in einer bis in die erste Hälfte des 13. Jahrhs, zurückreichenden Fassung gefunden haben, deren Inhalt die Pidrekssaga wiedergibt; doch ist die Erzählung des Kampfes dort noch eine viel eingehendere. Das Zurücktreten des epischen Elementes wird also hier erst im 14. und 15. Jahrh, erfolgt sein. - Aber auch selbständige Dichtungen dieser Stilgattung entstehen jetzt in erheblicher Anzahl. 13 Nur behandeln sie sagenhafte Überlieferungen anderer Art. So erscheinen in diesen Balladen historische Persönlichkeiten oder Ereignisse in sagenhafter Umgestaltung. in Verknüpfung mit uralten Traditionen teilweise mythischen Ursprunges. Das Interesse der Spielleute und Meistersinger für die alten Dichter, aus dem seiner Zeit schon das Gedicht vom Wartburgkriege und später der Neidhartevklus erwuchs, bewirkte, dass Sänger des 12. und 13. Jahrhs. jetzt als solche Sagenhelden in den Liedern jener Leute auftreten. So wird in der Spielmannsballade vom edelen Moringer 14 eine alte, auch in dem Gedichte von Heinrich dem Löwen behandelte Heimkehrsage auf den Minnesäuger Heinrich von Morungen übertragen; in Meistergesängen und in einem Volksliede vom Tannhauser 15 wird dieser leichtfertige Poet des 13. Jahrhs. mit der Sage vom Venusherge in Verbindung gebracht, und die traurige Liebesgeschichte, welche einst Konrad von Würzburg im mare von der minne behandelt hatte, wird jetzt in Erinnerung an den vor 1276 ermordeten Lyriker Reinmar von Brennenberg in dem Liede vom Brennberger besungen 16. Andere herichten märchen- und sagenhafte, novellistische und schwankartige Begebenheiten, ernsthafte oder komische Liebesabenteuer von historisch nicht bestimmbaren Persönlichkeiten, die mehr oder weniger undeutlich benannt oder nur nach dem Stande bezeichnet werden, wie der Herr von Falkenstein, der Graf von Rom, der Ritter und die Herzogstochter, die Müllerin und der Reiterknabe, der Bettler und des reichen Mannes Frau. So treten statt der Individuen die Typen ein; die in der ganzen Gattung schon an und für sich so wenig ausgeführte Erzählung geht dadurch noch mehr ins Unbestimmte und Allgemeine; es kommt noch mehr die Situation auf Kosten des Ereignisses, das lyrische auf Kosten des epischen Elementes zur Geltung. Nicht nur berufsmässige Sänger, auch Dilettanten der verschiedensten Stände beteiligen sich an dieser Dichtungsart, und eine kleine Liebesballade, welche in ihrem engen Zusammenhange mit dem Tageliede die nahe Berührung der Gattung mit der Lyrik besonders veranschaulichen kann, ist durch die Überschrift als Bauerngesang bezeichnet 17.

1 Das Nibelungenlied nach der Piaristenhandschrift husg. v. Keller Lit. Ver 142. - 2 In der chemals Hundeshagenschen, jetzt Berliner Ils. b. Vgl. Barlsch. Nibelunge not I S. XIII; II, t S. 289-92. - 8 Hs. m; vgl. Bartsch, Abelunge me I. S. XXV f. = 4 Nur in Drucken des t6. u. 17. Jahrhs. überliefert; hrsg. von Golther (in Braunes Neudrucken 81-2) Halle 1889. - 1 Hrsg. v. Keller Lit. Ver. 87. - 6 Hrsg. in v. d. Hagens u. Büschings Deutsche Gedd. d. MA. Bd. tl. Vgl. Germ. 1. 53 ff., ZfdPh 3. 241 f. - 7 Mallenhoff, Die merovingische Stammsage ZfdA 6, 430 f. - \* Fragment eines vielfach abweichenden Druckes desselben Gedichtes hrsg. in v. d. Hagens Heldonbuck (Leipz, 1855) H. S. 531 f. Vgl. Zimmerstädt. Programm des Luisenstädtischen Realgymnasiums zu Berlin 1888. - \* Keller. Ertählungen aus olideutschen Hes. Lit. Ver. 35. - 10 PBB 4. 476 f. - 11 Hrsg. v. Massmann, Denkmiller deutscher Sprache u. Lit. München 1828, Heft 1. S. 122 ff. - 19 Germ. 19, 315. - 15 Uhland. Alte hock- und niederdeutsche Volkslieder Stuttgart 1844-6; Abhandlung und Annierkungen dazu in Uhlands Schriften Bd. 2. 3. - Bohme, Altdeutsches Liederbuck Leipzig 1877. - Liliencrons Sammlung deutsches Leben im Volkslied um 1530 (Kürschners Nationalliteratur 13) enthält auch manches altere Lied und eine wichtige Einleitung . - 14 PBB 12, 431. - 15 B & h m e. Nr. 21; ebenda Verweisungen auf Meisterlieder des 15. Jahrhs.; ein solches auch Germ. 28, 44 f. Uhland, Volkel. 297, Schriften 4, 259 f. Grässe, Tannkluser u. der ewige Jude Dresden 1861. Vgl. auch Keller. Fastnackterpiele Nachlese Nr. 124 Tannhäusers Gespelich mit der Frau Welt, welchem Scherer wohl mit Recht besondere Bedeutung für die Entwicklung dieser Tradition beilegt. - 18 Böhme. Nr. 23; daselbst auch Nachweis von Meisterliedern des Inhaltes u. weitere Literatur. - 17 Bohme Nr. 18.

#### VOLKSLIED UND MINNESANG.

§ 62. Auch während des 12. und 13. Jahrhs. hat in den niederen Vollskreisen eine nach Ursprung und Wesen nationale Jyrik eristiert; wir lernten sie durch Vermittelung einzelner Gattungen der Kunsdyrik kennen, welche durch sie angeregt und beeinflusst waren, wie der alfolsterrechischen Minnegesang, die Vagantendichtung, die Lieder der niederen Minne, die bissche Dorfonsele. Jetzt tritt sie uns unmittelbar in schriftlichen Auf-reichnungen entgegen; und zugleich gewinnt das volksmässige Element er Izrik bei dem Aufstreben der niederen Stände einerseits, bei dem Sinken des Rittertums andererseits eine weltere Ausdehnung und tiefergreifende Wirkung. Alle Gesellschaftsklässen, die gebüldten nicht ausgeschlossen, nehmen jetzt Teil an einer Liederülchtung, welche in schlichteren meträchen Formen und mit jenne niefachen doch wirksamen poetischen Mitteln, wie sie sich in der ältesten, aus dem Volksgesange eben herausvaksenden ritterlichen Lyfix feigten, alligemein menschlichen, durch keine

Standesetikette mehr beengten Empfindungen Ausdrucke leiht, Auf der anderen Seite haben sich auch Traditionen des höfischen Minnegesanges diese ganze Periode hindurch lebendig erhalten. Seine verwickelteren Strophenformen, seine Reimkinste und seine Phrasen werden noch häufig genng angewendet; ja Lieder dieses Stils sind uns auch aus dem 14. und 15. Jahrh. in weit grösserer Anzahl schriftlich überliefert als echt volksmässige. Aber das Geschick in der Handhabung der Form, die Zierlichkeit der Worte, das feine Spiel der Gedanken schwindet in ihnen; die Ausdrucksweise wird einfacher, teilweise recht hausbacken, teilweise aber auch natürlicher und herzlicher und dadurch wiederum mehr der Volkslyrik angenähert. Vor allem aber sind nun jene Überlieferungen der höhischen Kunst nicht mehr an eine ritterliche Standespoesie gebunden, sondern auch sie sind Gemeingut geworden sogut wie die Überlieferungen der Volksdichtung, und ausser den Meistern, welche neben der von ihnen mehr begünstigten lehrhaften und erzählenden Lyrik auch den künstlichen Minnesang pflegen (§ 65), bedienen sich sogut wie adeliche auch bfirgerliche Dilettanten der aus der alten höfischen Dichtung entwickelten Kunstmittel. Gewiss werden ganz in diesem Stile gehaltene Lieder nur selten über die gebildeteren Kreise hinausgedrungen sein; aber in eben diesen Kreisen folgte man daneben auch der einfachen Weise des Volksliedes, und zwischen beiden Gattungen finden sich so mannigfaltige Übergänge, dass eine durchgreifende Scheidung nicht möglich ist; wie denn auch die alten Sammlungen, welche uns Volkslieder überliefern, diese unterschiedslos zwischen jenen auch meist ohne Verfassernamen mitgeteilten Hof- oder Gesellschaftsliedern, wie man die künstlichere Gattung genannt hat 1, aufnehmen. Alle Volksklassen sind an der aus dieser Zeit auf uns gekommenen Lyrik beteiligt. Das Interesse am Gesange ist ein so allgemeines, dass die Limburger Chronik es für wert hält, zu einzelnen Jahren anzugeben, welche Lieder damals aufgekommen und mit Vorliebe gesungen seien?. Spielleute und Mönche, Bürger und Bauern, Studenten oder Schreiber, läger, Reiterbuben und Ritter sind die Dichter; auf der Strasse, unter der Dorflinde, beim Tanze, in der Trinkstube, im Hause des Bauern, des Bürgers und auf der ritterlichen Burg werden ihre Lieder gesungen. Was uns davon vorliegt ist teils durch verstreute Niederschriften, teils durch Sammlungen auf uns gekommen, unter denen namentlich eine aus der Mitte des 15. Jahrhs, stammende, ehemals Herrn v. Fichard in Frankfurt gehörige Handschrift<sup>3</sup>, sowie das im Jahre 1471 von der Augsburger Nonne Klara Hätzlerin geschriebene Liederbuch 4 neben den künstlicheren Gedichten ritterlicher und bürgerlicher Verfasser auch Volkslieder enthält; ebenso, wenn auch mit spärlicherer Berücksichtigung des Volksmässigen, das 'Locheimer Liederbuch' 5, das des Nürnberger Arztes und Historikers Hartmann Schedel (geb. 1440, + 1514)6 und ein auf der Berliner Bibliothek befindliches?, welche drei zu den Texten auch Melodien in dreistimmigem Satze überliefern. Seit dem Anfange des 16. Jahrhs, treten neben Einzeldrucken, fliegenden Blättern, auch gedruckte Liedersammlungen mit vierstimmigen Melodien hinzu, die vieles aus früherer Zeit mit übernehmen. Populäre Lieder hatten durch die mündliche Überlieferung häufig die mannigfachsten Wandelungen zu erfahren, ehe sie zu der uns vorliegenden Aufzeichnung gelangten. Wer das Lied nur unvollständig kannte oder es durch einen guten Einfall bereichern zu können meinte, nahm keinen Anstand es selbständig zu ergänzen oder zu vermehren; war der Wortlaut einer Strophe nicht genau erinnerlich, so gab man ihr nach eigenem Ermessen eine andere Form; auch Anklänge an andere Lieder

beinfussten oft unbewusst die Überlieferung, und Unzusammengeböriges wurde mit einander verschundern. So gehen diese Lieder, die sich nicht selten über ganz Deutschland und weiter verbreiten, in den verschiedensten Versionen un, und bei so manchem laben Verstümmelungen, Frendartige Ergänzungen und Umgestaltungen den inneren Zusammenhang verdunkelt Ergänzungen und Umgestaltungen den inneren Zusammenhang verdunkelt einer Nickteinungseit der einzelnen Gedichte dieser Art such nur ungefähr ich eine Verstümmelung den den Verstümmelsten der State den von der State der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten der Verstümmelsten

Der Charakter dieser populären Lyrik trägt wieder in weit höherem Grade als der hößische Minnegesang die Merkmale der 'Gelegenheitspoesie'. Meist tritt der bestimmte Anlass, dem das Lied entsprungen, die besondere Situation, der es gilt, lebendig hervor. Oft geht es geradezu von einer kleinen Erzählung aus, oder es geht in eine solche über, so dass es sich dann aufs nächste mit jenen Volksballaden berührt. In anderen Fällen wird die zu Grunde liegende persönliche Erfahrung, das Erlebnis, nicht ausdrücklich ausgesprochen, aber es lässt sich aus dem Zusammenhange erraten oder es wird auch bildlich angedeutet. Reich und bis ins Einzelne ausgebildet ist die symbolische Verwertung des Naturlebens; die einzelnen Farben und Blumen, die Vögel und ihr Ruf haben ihre besondere Bedeutung. Das Gefühl eines persönlichen Zusammengehörens mit der Natur macht sich auch da, wo solche bestimmten sinnbildlichen Beziehungen fehlen, gerne geltend; sie wird zur Zeugin und Teilnehmerin der meuschlichen Empfindungen gemacht, ausdrücklich oder stillschweigend durch das Nebeneinanderstellen der Scenerie und des Stimmungsausdruckes.

Das ergänzende Mitempinden, die ausgestaltende Phantasie des Hörers wird durch diese Eigenheiten, sowie durch dies ehlichte Knapheit des Ausdruckes, durch das häufige Forthassen von Zwischengliedern auch hier wiederum lebendig augeregt; been diese eigenhamiliet reizvolle Weise des Volktliedes aber wird durch jene sorglose Überlieferung leicht ins Unverständliche und Sinnlose georgen.

Nicht nur einer noch erkennbaren Gelegenheit entsprungen, auch für cine bestimmte Gelegenheit gedichtet sind viele dieser Lieder. Die alte Gattung des Liebesgrusses kehrt unter anderm auch in poetischen Neujahrsglückwünschen an die Geliebte wieder; bei der Hochzeit zicht man vor die Thür der Braut und des Bräutigams, singt jedem Lobpreisungen und Glückwünsche und heischt eine Gabe dafür (Böhme 240); und vor allem wird der Tanz nach wie vor mit Gesang begleitet, teilweise mit einfachen kleinen Versreihen einer Gattung wie sie verkümmert noch in den Ringelreihen-Liedern der Kinder fortlebt, teilweise mit längeren Liedern, die auch von Spielleuten gedichtet und vorgetragen wurden (Böhme 291). Mit dem Tanze verbindet sich auch das Kranzlied, in welchem der Sänger die Jungfrau um ihr Rosenkränzlein bittet und dasselbe durch die richtige Beantwortung einer Reihe von Rätselfragen erwirbt (Uhland 2). Es ist das eine besondere Form des Rätselstellens und -lösens, welches wie in der Dichtung der Meister so auch in der Volks- und Spielmannspoesie von altersher gepflegt wurde; und so lässt denn ein aus dem 14. Jahrh. überliefertes Spielmannslied dieser Gattung die typische Gestalt des Falirenden, deu Meister Traugemund, als den unüberwindlichen Rätsellöser auftreten (MSD 48). Auch eine andere Art des Wett- oder Streitgedichtes, das geteilte Spiel, ist in verschiedenen Wendungen vertreten; und wenn in dieser Form von jeher der Streit um den Vorzug dieses oder jenes Standes mit Vorliebe ausgefechten wird, so wird anderensits auch ein einzelner Stand verspottet, wie denn das satirische Element in der Volkspesie überhaupt zich vertreten ist; oder es wird das Lob eines besonderen Gestellt und der Stande von der Stande von der Stande von der Geste der Vaganstenlyrik fort, das fröhlich stoles Standesbewansstein, die aufleten die Uberlieferungen und der alte Gesist der Vaganstenlyrik fort, das fröhlich stoles Standesbewansstein, die Ausgelassenheit, die selbst die Verspottung des Heiligen nicht scheut, die komische Mischung deutscher Verse um Strophen mit lateinischen, bei der selbst Worte der Bibel und der Liturgie parvolstisch für Bubi-dund Trinflicher verwertet werden. Dem Trinklied gesellt sich das Schlemmerlicht, das fetwiese dem Lobe der Schmausereien des Marinischen der Schlemmerlich, das fetwiese dem Lobe der Schmausereien des Marinischen der Verschung die Gelegenheit gewichnet ist.

Mit der älteren höfischen Lyrik berührt sich diese Poesie natürlich am nüchsten da, wo jene selbst schon in eine niedere Sphäre hinabgestiegen war. So setzt sich im Schlemmerlied unmittelbar die schon durch Steinmar und Hadloub vertretene Gattung fort, und das Tanzlied hat mit Neidhart Fühlung. Der Typus des Wortstreites zwischen der Mutter und der gum Tanz eilenden Tochter, wie er Neidharts Sommerreihen entspricht, lebt noch im 16. Jahrh. im Tanzliede der Ditmarsischen Bauern fort, gewiss nicht lediglich in Anknüpfung an die volksmässige Grundlage der Neidhartschen Poesie, sondern unter Einwirkung dieser selbst, wie die Einführung des Ritters als des begünstigten Tänzers und Liebhabers zeigt (Uhland 37, Böhme 292). Bestimmtere Nachahmung Neidharts tritt in satirischen, gegen die plumpen Bauern gerichteten Tanzliedern hervor, die teilweise unter Neidharts Namen (vgl. § 45 a. E. 58, 6), teilweise auch selbständig während dieses Zeitraums und noch weit über ihn hinaus auftreten (Fichard 57, Uhland 245 ff.). Besonders hat sich ein oberbairischer Dichter Hesenloher 10 in dieser Gattung hervorgethan, entweder Hans oder sein Bruder Andre, die beide urkundlich 1455-1493 nachgewiesen, beide auch als Dichter bezeugt sind; des letzteren Kunst wird von Ulrich Füetrer rühmlich erwähnt, und eines jener dörperlichen Tanzlieder des Hesenloher wurde weit verbreitet und in der Folgezeit vielfach benutzt.

Von den ernsten Gattungen des hößischen Minnegesanges wird vor allem das Tagelied! in dieser Periode gepflegt, und in manigfachen Abstufungen lässt sich hier die Wendung zum Volkstümlichen verfolgen. Neben künstlichen Formen ureten die einfachsten Volksliedstrophen auf; an Stelle des Ritters oder des 'Helden' und der Frouwe bilden schon weit häufiger der Knabe und das 'Fräteiln', das minnigkten Mägdlein und der gute Gesell, manchmal auch der Dichter selbst neben dem Wächter die Personen der Handlung oder des Gesprächs. Aber auch in rein fyrischen schilchten Volksliedern lässt manches Motiv und manche Wendung einen Nachsall hößester Kunst vernehmen.

Vel. die Literaturapplere § 61. 13. Verzeichnies von alten Sammlungen bei blands & 973 f. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5. 771. H. O'han x. 5.

Hoffmans. In duti jahlie (1884) S. 15. 2,4 f. — 18 'Uhland Nr. 240, 324 S. 104's, Seriirie 4, 8. 224 C. Zida 72, 369, 1— 11 Vgi. hes Hallerin 1—36. § 6,5. So zeigen denn nun andererseits auch die ritterlichen Lyriker dieses Zeitzums nahe Berührung mit dem Volkmässisgen. Wenn ein verlorenes Lied 'Ich weiss ein blaues Blümelein', welches Graf Johann von Habburg bald nach 1,350 den Chroniken zufolge im Gefängnis verfasst haben soll', einem späteren Liede' weiss mir ein blümil blaue' 2 zu Grunde gelgen hat, so ist es sicher im Tone und aus dem Bildertreise der Volksiedes heraus gedichtet gewesen, und die beiden einzigen ritterlichen Sänger 6st 1,4—15, Jahrhs, von welchen uns grösser Liedersamulungen über lieder sind, Graf Hugo von Montfort (im Vorarlberg, geb. 1357, † 1423) 3 and O swald von Wolkenstein (in Tirol, geb. un 1367, † 1443) stehen unter dem gleichen Einfluss, wenn auch derselbe nicht das wesentlichste Element ihrer Kunst bildet.

Gar mancher verwandte Zug lässt sich im Leben und im Dichten dieser beiden Minnesänger verfolgen. Angesehenen Adelsgeschlechtern angehörig, spielen sie beide ihrer Zeit eine nicht unbedeutende politische Rolle; ritterliche Abenteuerlust treibt sie auf Kriegsfahrten über die Grenzen ihres Vaterlandes hinaus. In der Jugend schwärmen beide in ritterlichem Frauendienst, später aber bringen sie - eine für die Zeit sehr charakteristische Wendung des Minnegesanges - ihren Gattinnen poetische Huldigungen dar. Die persönlichen Erlebnisse finden, im Gegensatz zu der ungewissen und allgemein gehaltenen Art der älteren höfischen Lyrik, in ihren Gedichten bestimmten Ausdruck. Wie im Inhalt so ist auch in der Sprache ihre Poesic eine weit realistischere, übereinstimmend mit dem Volksliede und mit der allgemeinen Richtung der zeitgenössischen Literatur; aber da sie daneben zugleich den geschmückten Stil der alten Kunstpoesie anstreben oder selbst zu überbieten suchen, so ergibt sich nicht eben selten jene wunderliche Mischung von Schwulst und Trivialität, von Pathos und Pedanterie, wie wir sie, wenn auch in weit stärkerem Masse, bei Püterich und Füctrer vorfanden. Auch die teilweise an das Liebeslied sich anschliessende geistliche und lehrhafte Dichtung pflegen die beiden; und so treffen die verschiedenen Hauptrichtungen der Literatur ihrer Zeit in ihrer Poesie zusammen.

Und doch ist ihre Kunst und ihr Charakter recht verschiedener Art. Anders als im Leben, erscheint Hugo in seinen Gedichten als eine etwas zaghafte Natur. Er schwärmt noch für das alte Rittertum; Parzival ist sein Ideal; Albrechts Titurel und Hadamar von Laber (§ 67) beeinflusst seine Anschauungen und seine Ausdrucksweise. Aber der freudigen Hingabe an den Gegenstand seiner Verehrung stellen sich auf Schritt und Tritt geistliche Bedenken entgegen; über die lugendtorheiten, die er im Minnedienste verbrochen hat, macht er sich als guter Ehemann schwere Vorwürfe, und doch mag er vom Minnegesange nicht lassen. So schwankt er denn ewig hin und her zwischen weltlichen Neigungen und frommen Erwägungen des bösen Ausganges, zu dem sie führen; er wiederholt sich in der Aufführung von allerlei Beispielen für die trügerische Natur der Welt und der Minne, gelobt sein weltliches Singen aufzugeben, aber neben seiner jenen Reflexionen entsprossenen geistlichen und didaktischen, teilweise allegorisch ausgeschmückten Poesie sucht er dann doch auch die Liebeslyrik wenigstens in einer für das Seelenheil möglichst ungefährlichen Weise fortzusetzen. Am besten sind ihm einige frische Lieder aus der Zeit gelungen, wo er sich solche Skrupel noch nicht machte; durch seinen ehrlichen und herzlichen Ton spricht bei allen sonstigen Schwächen ein

und der andere poetische Liebesbrief an, den der dreimal glücklich Verheiratete an sein geliebtes Ehegemahl richtet; auch in der Umbildung des Tageliedes ins Geistliche hat er sich nicht ohne Glück versucht, aber als er den Versuch macht, auch seine Hausfrau in ihrem eigenen Auftrage durch ein Tagelied zu verherrlichen, verfällt er ins Abgeschmackte und muss seine Unfähigkeit selbst bekennen. Es fehlt ihm eben doch die Gabe, die verschiedenartigen Einflüsse, die er auf sich wirken lässt, zu der von ihm angestrebten Einheit zu verarbeiten und sie künstlerisch zu beherrschen. Es fehlt ihm auch sehr an formalem Geschick. Die musikalische Komposition seiner nicht zahlreichen Lieder überliess er seinem Knechte Burk Mangold; der schwierigeren Form dieser Gattung zog er die an musikalische Begleitung nicht gebundene des zwischen Lied und Büchlein stehenden Briefes und der Rede in Versen vor. auf die ihn freilich auch schon seine Neigung zur lehrhaften Betrachtung hinführte; aber selbst die einfachen Metren, die er für solche Gedichte wählte, freie vierzeilige Strophen und Reimpaare, bereiteten ihm Schwierigkeiten, und von den berufsmässigen Vertretern der poetischen Rede, den Reimsprechern in dieser Kunst beeinflusst, blickte er zu einem Suchenwirt wie zu einem überlegenen Dichter auf.

Anders Oswald von Wolkenstein. Er besitzt ein für seine Zeit ganz hervorragendes Formtalent. Des Spielens musikalischer Instrumente und ebensowohl des Gesanges kundig, hat er augenscheinlich eine meistersingerische Ausbildung genossen; so bedient er sich denn auch fast ausschliesslich strophischer und zwar teilweise sehr langatmiger, künstlicher und reimüberladener Formen. Wie Michel Beheim behandelt er in dieser Gestalt auch die eigene Lebensgeschichte und historische Ereignisse seiner Zeit, aber mit ganz anderem Geschick, lebhaft, mit kräftigem Humor, So verfolgt man denn mit Interesse die meist freilich nur andentenden, selten eingehenden Berichte von den abenteuerlichen Geschicken dieses Mannes, der als Knabe schon in die Fremde läuft, der als Pferdejunge und als Ritter, als Pilger und als ein von Fürsten und Königinnen ausgezeichneter Sänger mit der Zeit ganz Europa und den Orient durchschweift, der, ein Parteigänger und Vertrauter des Kaisers Sigismund und zugleich ein Widersacher seines Landesherren, des Herzogs Friedrich von Österreich, dem Zorn des Herzoges, der Feindschaft und Gewinnsucht einer ehemaligen Geliebten preisgegeben, Jahre lang angekettet im Kerker schmachtet, dann wieder befreit, bis zu seinem Lebensende noch mannigfache Wechselfälle des Schicksals zu bestehen hat. Die allerverschiedensten Stimmungen vom tollsten Übermut bis zur beweglichen Klage unerträglichen Elends finden dementsprechend in seinen Liedern Ausdruck, mit weit grösserer Anschaulichkeit und Mannigfaltigkeit als bei Hugo von Montfort, Sein derberer Sinn lässt ihn unter den älteren Vorbildern vor allem an der höfischen Dorfpoesie Gefallen finden; seine Tanzlieder, seine Erzählungen von Abenteuern niederer Minne neigen stark zum Obscönen, teilweise auch seine lebhaft realistischen Tagelieder; der unmittelbare Einfluss des Volksliedes ist bei ihm noch deutlicher als bei Hugo; dazwischen zeigt sich auch Meistergelehrsamkeit und ein bizarres Gefallen am Anhäufen von Namen und Fremdworten nach Tannhäusers Art; aber alle die höfischen, dörperlichen und meistersingerischen Anregungen, die er empfangen, weiss der originelle und gestaltungskräftige Dichter selbständig fortzubilden. Seine geistlichen Lieder verraten wie in der Form so teilweise auch in der Art und Färbung des Inhaltes wiederum den Einfluss des Meistergesanges; einige schliessen sich dem Minnegesange an, und wie Hugo das Wächterlied vergeistlicht, so preist er nicht nur in Anknüpfung an das Tageiled, sondern auch in der Gestalt des Tanzliedes die heltige Jungfrau und ihren Sohn; andere verfolgen die Bahnen des älteren moralischen Spruches, und die persoliche Erfahrung, die Leiden seiner Gefangenschaft, die reumfütgen, um das Seelenheil sorgenden Gedanken, die sie in ihm aufsteigen flästz, gewinnen stellenweise lebhaften Ausdruck. So ist seine Dichtung auch auf diesem Gebiete eine recht mannigfaltige, wie denn Owsald überhaupt als der Reichste und poetisch Begabtetes seines Zeitalters gelten muss, wenngleich auch seine Kunst die Schwächen desselhen keineswegs verleugent.

<sup>4</sup> Uhland, *Solviften*, 4, 40; I. = <sup>4</sup> Uhland, *Volkiloter* Nr. 64. = <sup>3</sup> Hog. v. Warker and Humburdu 1881; G. Giber Throbker Diber Hill, Mildhauding their der Dickter Leben und Kaust, daseilet such die weiteren Literatumsdeweise. Dickter Leben und Kaust, daseilet such die weiteren Literatumsdeweise. Dickter Leben und Kaust, daseilet such die weiteren Literatumsdeweise. Dickter Leben und Leben 1882 im der Solvier 1882 im der Solvier 1882 im der Bereit Zufahr et enden 1894. Wierer Sh. 64 S. 610; L. 2003, 24, 280; L. 27, 170; L. Zeitsche, L. Ferdinausdemannen, Trond. a., Vosaller, 1982. S. 10; H. 1983, S. 1; M. Huttlengen d. Verein Gesch.

#### GEISTLICHES LIED.

§ 64. Wie in der weltlichen so gehen auch in der geistlichen Lyrik kunstmässige und populäre Dichtung neben einander her. Erstere ist, abgesehen von den Meistern (§ 65), wie im 13. Jahrh, so auch in dieser Periode noch durch ritterliche Sänger vertreten. Neben dem Montforter und dem Wolkensteiner bietet Graf Peter von Arberg mit seinen geistlichen Tageweisen 1 ein Beispiel. Vor allem aber war natürlich auf diesem Gebiete auch die Geistlichkeit thätig, und ihre Kunst wurde sowohl durch die lateinische kirchliche als auch durch die deutsche weltliche Poesie heeinflusst. So verfasste im 14. Jahrh. Bruder Hans vom Niederrhein in der Titurelstrophe fünf Bücher eines Marienlobes, jedes aus 100 Strophen bestehend, deren Anfangshuchstaben nach dem Vorbilde der laus b. virginis des Bonaventura die lateinischen Worte des englischen Grusses ergeben; ein sechstes Buch mit dem gleichen Akrostichon fügte der versgewandte Dichter in einer noch schwierigeren, reimreicheren Strophenform hinzu, und um die Künstelei auf die Spitze zu treiben, schickte er dem Ganzen 15 mit den einzelnen Worten jenes Grusses eingeleitete Strophen voraus, in denen deutsche, französische, englische und lateinische Verse regelmässig abwechseln 9. Das Werk ist trotz lehrhaften und erzählenden Partieu entschieden lyrisch gehalten, und warme, auf persönlicher Erfahrung ruhende Empfindung bricht durch die künstlichen Formen hindurch; aber natürlich war es bei seinem Umfange nicht sowohl zum Singen als zum Lesen bestimmt.

Slugbare deutsche Lieder geistlichen Inhaltes entstanden zunfüchst auch jetzt noch durch Übersetzung oder freiere Behandlung lateinischer Hymnen und Sequenzen. Der Mönch Hermann oder Johannes von Salzburg, der auf Veranlassung seines Erzbischofes Pilgrüm († 1360) dichetet, hat besonders diese Gattung gepflegt, ohne freillich der Schwierigkeiten recht Herr zu wertien, welchei mit die lateinischen Vorlagen nuferligten? —. Besser steht der religiösen Lyrik das deutsche Gewand an wo sie entweder selbständigere Bahnen wandelt oder sich der wellichen ausschliesse.

Wir sahen schon die ritterlichen Sänger dieses Zeitraums den Typus des Tageliedes und den des Tanzliedes für geistliche Gegenstände verwerten. Dieser Wendung des ersteren kam das geistliche Morgen- und Wecklied entgegen, welches in latenischen Hymnen schon seit dem

4. Jahrh, vertreten ist. Dasselbe berührte sich leicht mit der Vulgärdichtung, wie ein mit provenzalischem Weckruf als Refrain versehener, aus dem 10. Jahrh. stammender Hymnus dieser Art zeigt; im 13. Jahrh. tritt es auch in deutscher Sprache auf, seit dem 14. schliesst es sich bestimmter an die Kunstform des weltlichen Tageliedes an, und Denkmåler dieser Gattung werden nun immer häufiger4. - Die Anlehnung der geistlichen Lyrik an das Tanzlied und überhaupt an den Minnegesang wurde insbesondere durch jene vom Hohenliede ausgehenden mystischen Vorstellungen von der Brautschaft der Scele mit Christus vorbereitet, wie wir sie schon früher in der didaktisch-allegorischen Poesie hervortreten sahen. So wird denn auch vor allem in den Kreisen der Mystiker eine fromme Erotik ausgebildet, deren Formen und Vorstellungen sichtlich unter dem Einfluss der weltlichen Lyrik stehen 5. Andererseits gab zur Berührung mit der letzteren auch die dem Frauendienste so eng verwandte Marienverehrung Anlass, die mancherlei im Sinne des Minnegesanges verwertbare Motive bot, sodass z. B. die Verheissung der Empfängnis an Maria geme nach Art einer Liehesbotschaft ausgeführt wurde. Aber nicht nur solche allgemeinere Beeinflussung durch Geist, Fornuen, Gattungen und Motive der weltlichen Liederdichtung empfing die geistliche; es wurden auch geradezu bestimmte profane Lieder in religiöse umgedichtet. Dabei schloss man sich vorwiegend volksmässigen Liedern an, denn deren beliebte Melodien sicherten den auf diese gedichteten und mit Anklängen an die populären Originale durchflochtenen Texten die weiteste Verbreitung. In manchen Fällen beabsichtigte man sicherlich die weltlichen Vorbilder durch diese geistlichen Parodien oder Contrafacta zu verdrängen, und die von Otfried bis in das Reformationszeitalter immer wieder hervorbrechende Konkurrenz der geistlichen Dichtung mit der Volkspoesie tritt hier in einer besonders charakteristischen Form zu Tage; doch darf man auf diese bestimmte Tendenz keineswegs die ganze Erscheinung zurückführen. In immer wachsender Anzahl lassen sich durch das 14., 15. und 16. Jahrh. hindurch derartige Lieder verfolgen, die bald den Inhalt der weltlichen Originale oder wesentliche Teile desselben ins Geistliche travestieren, bald nur an ihre bekannten Eingangsworte anknüpfen oder auch allein ihre Melodie übernehmen 6.

Diese wie die übrigen Arten des geistlichen Liedes finden wir besonders bei dem Schweizer Heinrich Laufenberg vertreten, der, anfänglich Priester und Dekan in Freiburg und Zofingen, i. J. 1445 als Mönch in das Strassburger lohauniterkloster eintrat, seit 1413 dichtete und 1460 starb. Er war ein ziemlich fruchtbarer Schriftsteller. Ausser einer Predigtsammlung verfasste er gereimte Verdeutschungen des speculum humanae salvationis (1437) und eines Opus figurarum des Konrad von Alzei (1441): ienes eine umfassende, von symbolisch gedeuteten biblischen und weltlichen Historien durchzogene Heilsgeschichte, dieses ein noch umfänglicheres, der Marienverehrung gewidmetes Werk, welches die biblischen Geschichten des alten Testamentes als Figuren oder Symbole auf die heilige Jnngfrau deutete: beide sind ebenso wie die Predigtsammlung jetzt verloren, während die i. J. 1429 verfasste poetische Bearbeitung einer lateinischen Gesundheitslehre, des regimen sanitatis, und seine zahlreichen geistlichen Lieder sich erhalten haben. Diese letzteren sind zum Teil wiederum Übertragungen lateinischer Hymnen und Sequenzen, zum Teil sind es frei gedichtete, von mystischer Jesusminne und überschwänglichem Marienkultus erfüllte Lieder. besonders aber auch Contrafacta von Volksliedern, in denen denn die verschiedensten Arten weltlicher Lyrik, Liebes- und Tagelieder, Neujahrsminnegrüsse, Fastuachts- und Martinslieder durchscheinen. Die Übersetrungen sind nicht frei von Latinismen, teilweise auch aus lateinischen und und deutschen Versen gemischt; in den selbständigen Gedichten, namentlich dem Marienliedern, finden sich nicht selten aktrostichsiche und Abnilche het K\u00e4nstellerin; am ungehemmtesten und lebbaftesten bringen die einfachen Lieder im Volksone seine innige Religioidist zum Ausdruck?

Schen wir so eine volksmässige geistliche Lyrik im Anschlusse an die weltliche entstehen, so hatte sich eine solche andrerseits auch schon in viel früherer Zeit auf anderem Wege, aus dem kirchlichen Gesange entwickelt. Freilich war und blieb der lateinische Gregorianische Choral der liturgische Gesang, und dieser wurde von den Geistlichen ausgeübt. Aber das innerhalb desselben verschiedentlich wiederkehrende Kyrie eleison wurde bereits im 8. Jahrh. auch vom Volke gesungen.8 Allmählich ward dieser bei mancherlei Gelegenheiten angestimmte Gebetruf durch deutsche Zusätze erweitert, teilweise durch wenige Worte, wie das für das 10. Jahrh. und mehrfach später bezeugte »Christe ginado! die heiligen alle helfen uns!« (MSD 20), teilweise auch durch kurze Versreihen, die sich zu Strophen gliederten und in das Kyrie eleison als Refrain ausliefen, eine Gattung die zuerst durch das aus dem 9. Jahrh. stammende Petruslied (MSD 9) vertreten wird; man nannte nun solche von Laien im Chore oder unter Beteiligung desselben gesungenen geistlichen Liedchen ihrem Ursprunge aus dem Kyrie eleison entsprechend Leise. Bei den verschiedensten Anlässen waren diese Gesänge zu vernehmen. Vor der Schlacht lässt schon das Ludwigslied den König ein heiliges Lied singen, das Heer mit Kyrie eleison einfallen, und aus dem 12. his 15. Jahrh. liegen weitere Belege für die Verwendung der Leise als Schlachtlieder vor.9 Auch bei Wallfahrten wurden sie angestimmt, wie das schon durch Gottfried von Strassburg bezeugte in gotes namen varen wir', ein sehr beliebtes Lied, welches auch bei Kreuz- und Kriegsfahrten erklang. 10 Ueber die verschiedensten Gegenden Deutschland hin verbreiteten sich die Lieder volksmässigen Stiles, mit welchen die im Pestjahre 1349 auftretenden Geisler ihre Umzüge und Kasteiungen begleiteten11, und nicht minder bekannt wurde das im 15 Jahrh. verfasste, im 16. vielfach umgedichtete Lied der nach St.-Jago de Compostella wallfahrenden Pilger, 12 welches aus dem Kreise der Leise herans ganz in den Ton der Volkshallade übertritt. Aber auch in der Kirche fand der deutsche Laiengesang seinen Platz. Ein Weihnachtsleis »syt willekomen heirre kirst«, der sich mit einstimmiger Melodie in einem Evangeliar des Kaisers Otto III.13, mit dreistimmiger in einer Hs. v. J. 1389 14 findet, wurde im Aachener Münster vom Schöffenmeister und den Schöffen während der Christnacht gesungen. 15 Zu Ostern und Pfingsten sang man bereits im 13. Jahrh. die Leise 'Christ ist erstanden' und 'nu bitten wir den heiligen geist', die sich beide ebenso wie der auf die Melodie des ersteren gedichtete, seit dem Beginne des 16. Jahrhs, überlieferte Himmelfahrtsleis 'Christ fur gen himele' his in die Gegenwart erhalten haben (Böhme N. 552, 566 7). Mit ihnen begleitete das Volk die in der Kirche üblichen symbolischen Darstellungen des Grabesbesuches, der Ausgiessung des heil, Geistes und der Himmelfahrt, oder es sang die einzelnen Strophen dieser und anderer deutscher Lieder zwischen den einzelnen Absätzen der an den hohen Festen von der Geistlichkeit vorgetragenen Sequenzen (Bäumker 2, 11 f.); doch waren wenigstens jener Oster- und Pfingstleis auch sonst im Volksgesange bräuchlich. In den geistlichen Spielen wurden nicht nur schon frühe von den Darstellern deutsche Lieder gesungen (§ 73), unter denen besonders die beim Kindelwiegen in der Christnacht üblichen, seit dem 14. Jahrh, bezeugten volkstidmilches Gepräge tragen, es werden auch mehrfach die Zuschaser zum Austimmen eines solchen aufgefordert, "Und selbst ohne diese ausserordentlichen Anlässe ist schon im 12. und 13. Jahrh. der deutsche Gemeindegesang beim Gottsediente dadurch bezeugt, dass verschiedenlich am Schlusse von Predigten dieses Zeitraums die Horer zum Singeniens nach seinen Eingangsworten bezeichneten Leises veranlasst werden, "I
Dass derartige Gesänge nicht nur nach sondern auch vor der Predigt
erhoben wurden, ist wenigstens für das 15. Jahrh. verbürgt. Doch hat
sich dieser gottsedienstliche Gemeindegesang wohl im wesentlichen auf die
einfachsten mit bekanntesten kleinen Leise beschränkt,

Hauptsonnnlung: Das deutsche Kirchenlied von der öltesten Zeit bis zu Anfang des Jahrhs. von Phil. Wackernagel. Bd. 1-V. Leipzig 1864-77. Der 2.16. enthält die hier in Betracht kommenden Lieder. Vgl. Böhnie Nr. 511-660, Uhland Nr. 30t ff. (Heinr.) Hoffmann von Faller sleben, Geschichte des deutschen Kirchenliedes bis auf Luthers Zeit. 1 Hannover 1854. W. Baumker, Das katholische deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen von den frühesten Zeiten bis gegen Ende des 17. Jahrks. Bd. 1. Freiburg 1886. II. das. 1883. - 1 Bartsch, Lieder der Kolmarter Hz. (Li), Ver. 68) S. 179, 578 f. Germ. 25, 210 f. — \* Bender Hanzen: Marios-lieder lusg. v. Minzloff, Hannover 1863, Vgl. ZidA 24, 373, 25, 127, — \* Hvg. bei Wackernagel a. Q. III S. 409 ff. — \* W. de Gruyter. Das destrois Tagelied S. 127 f. - B Hoffmann a. a. O. S. 91 ff. - Verzeichnis bei Böltme S. 8to f. - 7 Laufenbergs Lieder bei Wackernagel H S. 528 f. - Vgl. E. R. Müller, Heinrich Loufenberg Strassburger Diss, 1888. — \* Bäumket L. S. 7. — \* Hoffmann S. 42—6, 68 f. Wackernagel LG. 1\*, 330. — \* Bölme Nr. 568. Hoffmann Nr. 12. 97-9. - " Mitgeteilt in Fritsche Closener-Strassburgischer Chronik (Chroniken der deutschen Städte VIII, S 105 f.); In der Limburgischen Chronik (MG. Deutsche Chroniken IV S. 31 f.). Ferner in der mehr. Chronik des Hugo v. Reutlingen Forsch. z. d. Gesch. 21, 54 f. Germ. 25, 40 f. Vgl. Horniger, Der schwarte Tod 1882 S. 12 f. Hoffmann S. 130 f. 19 Uhland Nr. 302, vgl. Schriften 4, 310 f. Bäumker II, 9 Ann. 3. - 18 Viertijahrsschr, f. Musikwissensch. 1888 (4) S. 158. Aus welcher Zeit die Eintragung stammt, ist nicht angegeben. - 14 Gregoriusblatt 1889 N. 11, - 15 Hoffmann S. 29 f. Noch im Antwerpener Gesangbuch von 1648. - 16 So Fdgr. 2 S 285. 14 f. 336, 4 f. - 17 MSD S. 366 f. - 18 Bäumker II S. 13.

#### MEISTERGESANG.

§ 65. Die eigentlichen Pfleger der Traditionen und strengeren Regeln der mittelalterlichen Kunstlyrik sind in diesem Zeitraume die Meistersinger. Sie sind die unmittelbaren Nachfolger jener kunststolzen Berufsdichter des 13. Jahrhs., deren poetische Manier wir in Frauenlob ihren Höhepunkt erreichen sahen. Sie singen die Lieder, Leiche und Sprüche dieser alten Meister und dichten neue Texte auf ihre Töne. Aber auch ihre eigenen Erfindungen bewegen sich in dem alten Geleise fort; nur gilt jetzt an Stelle der ursprünglichen Einstrophigkeit des Spruches die Regel, dass mehrere, gewöhnlich 3 oder 5, auch 7 dieser umfänglichen und teilweise sehr verwickelten Strophen zu einem Ganzen, einem Bar vereinigt werden. Der Vers wird genau nach der Silbenzahl gemessen; der Reim wird vielfach unreiner, oder der Sprache mit Gewalt aufgezwungen, obwohl diese 'Nachmeister' in künstlichen Reimhäufungen, Verschlingungen und sonstigen Spielereien keineswegs hinter ihren Vorbildern zurückbleiben. Dass ihre Technik auf die kunstmässige erotische und geistliche Lyrik der Dilettanten wesentlichen Einfluss ausgeübt hat, ist zweifellos. Aber ihr eigenstes Gebiet ist nicht das rein Lyrische. Themen des Minnegesanges lieben sie mehr in didaktischer als in eigentlich lyrischer Weise zu behandeln, eine Mischgattung wie sie besonders Meister Suchensinn (urk. 1392) in seinen Liedern pflegte. Auch ihre geistlichen Gedichte sind viel seltener Ausdruck religiöser Empfindung, als lehrhafte und gelehrte Erörterungen

bblüscher und dogmatischer Stoffe mit den üblichen mystischen Ausdeutungen und scholatsischen Spittfindigkeiten. Derartiger theologischer und nicht minder mancherlei weltlicher, natur-, welt- und sagenhätstorischer Wissenskram wird mit der alten Geheimhuteret und Prätension vorgebracht. Aus den sieben freien Künsten leiten sie die Anforderungen an Inhalt und Form des regelrechten Melstergesanges ab; seine Regeln erörtem sie und Form des vorgelrechten Melstergesanges ab; seine Regeln erörtem sie in ihren nach wie vor üblichen Kampf- und Wettgesängen unter den gröbsten Angriffen streitjen.

als die vornehmste, auch bei solchem Wettsingen bevorzugte Gatung gelten die Lieder aus der Schrift, von Gott und seiner Mutter, oder auch von den Geheimnissen der Astronomie. Aber auch die übrigen von den dieren Dichtem behandelten Ichristen behandelten Ichristen werden nicht verschmält, and auch die Einkleidung in Bispel und Fabel bleibt dabei noch in Brauch. Wo sie angewandt wird, gestattet die piett übliche Abertsrophigkeit eine weitere Ausdehnung des erzählenden Teiles; dieser kann auch all Hauptsache betrachtet werden, ja die Schümssnoral kann gazu fortbiehen, und so entstehen jene meistersingerlichen Seitenstücke zu den in Reinpararen behandelten Historien, Novellen und Schwänken, oder zu den Reinpararen behandelten Historien, Novellen und Schwänken, oder zu den wird die gewöhnliche Strophenzahl des Bar mehrfach überschriften, so z. B. in Beheinm historischen Liedern. Wird dann auch statt der weischichtigen und komplizierten eine einfachere und kürzere Strophenra gewählt, so her-tiht sich diese Gatunn wenigstens formell mit der volkmässigen Dichtum.

Sänger von Beruf sind zunächst diese Meister so gut wie die des 13. Jahrhs. Auch sie suchen ihr Brot an den Höfen der Fürsten und Herren, wo je nach der Verschiedenheit ihrer Bildung und ihrer Leistungen natürlich auch ihre Stellung eine sehr verschiedene war. Wenn einer dieser Leute, Gilgenschein, der sich selbst wenigstens für einen wohlbekannten Dichter hielt, auf den Pfalzgrafen Friedrich (i. J. 1462) zwei Lieder im Tone und in Strophenformen des Volksgesanges verfasst 2 und das eine mit einem nicht misszuverstehenden Hinweis auf seinen ewig leeren Beutel beschliesst, so unterscheidet er sich in nichts mehr von einem armen Spielmann; und doch wird er von Hans Folz und Kunz Nachtigall unter den Meistersingern aufgezählt. 8 In ganz anderm Ansehen stand jedenfalls ein Sänger wie Heinrich von Mügeln aus Meissen, 4 der längere Zeit im Dienste Karls IV. zu Prag dichtete und ähnliche Beziehungen mit anderen Höfen pflegte. Er hatte wirklich eine gelehrte Bildung genossen, von der er Proben ablegte, indem er die Erläuterungen des Nikolaus von Lyra zu den Psalmen, eine ungarische Chronik und den Valerius Maximus (1360) aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzte und andererseits eine ungarische Chronik wesentlich im Anschluss an seine eigene Verdeutschung in lateinischen Reimversen und Strophen schrieb. So paradiert er denn auch in seinen deutschen Dichtungen mit seinen Kenntnissen. In einem grösseren allegorischen Gedichte, dem Kranz der meide, erörtert er das Wesen der hier zur Zwölfzahl erweiterten freien Künste und der Tugenden, wobei er die ersteren als Jungfrauen vor den Kaiser treten und von ihm das Urteil empfangen lässt, welche unter ihnen die vorzüglichste sei. Ähnliches findet sich in seinen Liedern, die auch im übrigen die üblichen geistlichen und weltlichen Themen mit besonders reichem Aufwande phantastischer, besonders astronomischer Meistersingerweisheit behandeln, falls nicht, wie in seinen Fabeln und einigen Minneliedern, schon der Gegenstand eine einfachere und anspruchslosere Art

der Ausführung mit sich brachte. Er steht denn auch nach dem Urteil der Folgezeit obenan unter den späteren Meistern,

Nächst ihm wird Muskatblut besonders geschätzt, ein aus Nordbaiern stammender Meister, der in der ersten Hälfte des 15. Jahrhs. an den Höfen seine Kunst ausübte, 5 Von seinen datierbaren Gedichten ist das erste im Jahre 1415, das letzte 1437 verfasst; da er sich schon im Jahre 1433 einen alten Mann nennt, so wird er mit einem in den Jahren 1453 und 58 vom Erzbischof Dietrich von Mainz vermutlich als Sänger besoldeten Konrad Muskatblut nicht identifiziert werden können. 6 In seinen zahlreichen geistlichen Gedichten lässt auch er es an Gelehrsamkeit nicht fehlen; besonders zum Lobe der Maria setzt er wie Frauenlob und Mügeln den ganzen Apparat mystisch-allegorischer Schriftdeutung und Natursymbolik in Bewegung, und er mischt stellenweise lateinische Sätze zwischen den deutschen Text. Sein Minnegesang zeigt in den langatmigen Strophenformen und oft auch in der lehrhaften Wendung die meisterliche Färbung; aber es fehlt bei ihm doch auch nicht an rein persönlich gehaltenen Liebesliedern, und die häufige Verwertung des Naturbildes, die Anknüpfung an die Jahreszeit, mit der er sogar einzelne geistliche Lieder einführt, erinnert an die Volkslyrik. In seinen moralisch-satirischen Sprüchen findet sich manche lebendige Beziehung auf die Verhältnisse seiner Zeit. Die Anerkennung die seinem Talente gebührte, hat er gefunden. Dass er bei hohen Fürsten und Herren reichen Lohn geerntet habe, erfahren wir durch Michael Beheim, der seiner als eines begünstigteren Vorgängers gedenkt.

Wenn dagegen Beheim mit seiner ungeschickten und handwerksmässigen Massenproduktion (§ 60) nicht den gewünschlen Erfoljs hatte, so dünkt uns das erkläftlich genug. Er selbst fühlt sich gleickwohl den übrigen Nachmeistern gewachsen, und seine Wett- und Streitgerdichte stehen in der groben Herabsetzung seiner Nebenbuhler hinter dem Ton der Polemik den er im Buche von den Wienern anschlug, nicht zurück. F

Dezgleichen bis ins 13, Jahrh. zurückreichende Liederstreite setzen gelegentliche Zusammenklünde der Meister zu geneinsamer Kunstübung voraus, und diese werden mit der Zeit ähnlich bestimate Formen angenonmenhaben, wie sie im 16, Jahrh. für die Haupt- und Freisingen in den Singschulen durch schriftliche Ordnungen festgestellt wurden. Wie bei diesen, so mag auch schon bei solchen Wetklümpfen der Berufssänger, wenn sie in einer Stadt aufgeführt wurden, das Publikum gegen ein bei beibiges Eintritusgeld zugelassen sein. Die am Orte weilenden Sänger stritten dabei um einen Preis, einen Kranz; oder ein fremder Meister musste vor ihnen eine Probe seiner Kunst ablegen, che er diese am Orte ausübtz. So finden sich auch die Ansätze zu zunfumässiger Organisation schon unter den berufumässigen Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersingeren Meistersinger

Dass seit Frauenlob, der auch andere schulmässig in der Kunst ambildet, Maine eine Hauppflegestätte des Mestergesanges bilbe und dass dorther die später in Kolmar befindliche grosse Meisterliederhandschrift des 15, Jahrbs, stammt, daff man späterer Überlieferung wohl glauben. Die älteste bestimmte Angabe über die Einrichtung einer städtischen Siegeschale aber bestiff Augsburg, wo eine solche nicht lange von 1400 geschlie darbe der im 1400 geschlie der bestiff Augsburg, wo eine solche nicht lange von 1400 geschlie der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schale der Schal

haben, doch lässt sich über die Organisation desselben nichts bestimmtes seststellen. Der älteste hisher bekannt gewordene Stiftungsbrief einer städtischen Singerbrüderschaft wurde zu Freiburg im Breisgau im Jahre 1513 ausgestellt; 10 die älteste Tabulatur, d. h. schriftliche Aufstellung der Kunstregeln und der Ordnung der Meistersingerschule, ist der Schuelzettel zu Nürnberg' vom Jahre 1540. Dass schon die Augsburger Singschule nicht lediglich Berufssänger einschloss, lässt sich mit Bestimmtheit annehmen. Wenn wir schon um 1300 in dem Schmied Regenbogen und später in dem Weber Michel Beheim Leute kennen lernen, die ihr Handwerk mit dem meistersingerischen Gewerbe vertauschen, so zeigt dies, dass sich schon damals Vertreter bürgerlicher Berufszweige mit der Erlernung kunstmässigen Gesanges abgaben; im Verlaufe des 15. lahrbs. wird es allmählich üblicher geworden sein, dass dergleichen auch aus Liebhaberei geschah, dass sesshafte Bürger, insbesondere Handwerker, den Meistergesang nicht als Erwerbsquelle, sondern lediglich zu eigenem Ergötzen neben ihrem Gewerbe pflegten, sich zu gemeinsamem Betriebe desselben vereinigten und der Richtung der Zeit entsprechend sich zunftmassig organisierten. Damit wurde diese Kunst mehr und mehr zur Schulübung, die Dichtungen wurden auf den Kreis der Zunftgenossen eingeschränkt und vom öffentlichen literarischen Leben abgetrennt. Die Form aus der sich die ganze Gattung entwickelt hatte, der strophische Spruch, war in ihrer besonderen Ausbildung auch immer ungeeigneter geworden, das allgemeine Interesse zu beanspruchen. Je unnatürlicher und schwerfälliger sie in den meistersingerischen Baren wurde, um so mehr wurde für die populäre Behandlung lehrhafter Themen die auch für die erzählende Gattung in dieser Periode so beliebte Form des kleinen Gedichtes in Reimpaaren bevorzugt, die denn schliesslich auch mancher Meistersinger wählte, wo er sich an ein grösseres Publikum wandte, während er seine Bare für die Schule dichtete.

Aus der Lieratur über den Meistergewag kommt für diere Periode bes. in Bette Grinden Meistergemag (Ostigen 1811. U. hinzel. der Auffahren Meistergemag (Ostigen 1812. U. hinzel. des Auffahren Meistergemag (Deutsche Meistergemag 1872). Parc bis 14. S. XIX (; Schnorr v. Carolsfeld, Z. Gand. & Meistergemag 1872). Parc bis 14. Meistel. Biskap der Meistergemag 1872. Auffahren Staden 18. S. XIX (; Schnorr v. Carolsfeld, Z. Gand. & Meistergemag 1872). Parc bis 14. Meistel. Biskap der Meistergemag 1846. Auß Meistellen Meistergemag 1847. Meistellen Mager (Gartes, Albertaufe Meistergemag 1847. Meistellen Mager (Gartes, Albertaufe Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen Meistellen

#### REIMSPRECHER.

§ 66. Es giebt kaum ein Gebiet des physischen und geistigen, des politischen und sittlichen Lebens, welches nicht in dieser Gattung von Gedichten, der gereimden Rede, erörtert wäre, und neben der einfachen Lehre treten denn auch hier alle die besonderen Formen auf, welche

schon in der strophischen Spruchdichtung bräuchlich gewesen waren; Bispel, Allegorie, Fabel, Priamel, Rätsel, geteiltes Spiel. An den Höfen und in den Städten suchten und fanden neben den Sängern die Vertreter dieses Kunstzweiges, die Reimsprecher, ihre Zuhörerschaft, mochten sie nun eine bestimmte Persönlichkeit, ein historisches Ereignis, eine Festlichkeit verherrlichen oder sonst zur Belehrung und Unterhaltung ihre Sprücke hersagen oder improvisieren. Oft handelt es sich dabei lediglich um ein Spiel des Witzes; der Gegenstand kann ein ganz gleichgültiger, ja ein lächerlich unbedeutender sein, wenn ihm der Reimsprecher nur irgend etwas abzugewinnen weiss, Im geteilten Spiel war dergleichen von altersher ühlich gewesen. So hatte schon im 11. Jahrh, Hermann von Reichenau die Vorzüge des Schafes gegen die des Flachses in einem lateinischen Gedichte abgewogen, so Walther von der Vogelweide den Wert des Komhalmes gegen den der Bohne verteidigt (Lachm, 17, 25), und ganz ähnlich wie er, wenn auch ohne einen solchen Gegensatz, hatte Spervogel die Ähre gepriesen (MF 23, 29). Im Anfang des 14. Jahrhs. machte ein Fahrender, der König vom Odenwald, d. h. wohl ein Oberster der Spielleute jener Gegend, ein sog. Spielmannskönig, dergleichen Reimereien zu seiner Spezialität. (Germ. 23, 193, 292.) Er verherrlicht das Stroh auf Kosten der Seide, das Huhn zu Ungunsten der Singvögel, das Schaf, die Kuh u. s. w. Die geflissentliche Hervorkehrung des derb Materiellen gegenüber der alten höfischen Anschauungs- und Empfindungsweise und andrerseits das Zusammentragen und Ausbreiten möglichst vieler Einzelheiten ist ihm die Hauptsache dabei. Auch später findet sich dergleichen nicht selten, wie das Aufzählen von 'allerlei Hausrat' und Ähnliches. -Viel ernstere und höhere Gattungen vertritt Heinrich der Teichner, ein Osterreicher, der etwa in der Zeit von 1350-75, anfänglich als Fahrender, dann in günstigeren Lebensverhältnissen, mehr als 700 Reimreden geistlichen, moralischen und satirischen Inhaltes dichtete 1. Seine Darstellungen aus dem Leben seiner Zeit sind bei weitem nicht so anschaulich realistisch wie die jenes älteren österreichischen Didaktikers im Seifried Helhling, welchen Teichner kennt; seine Beispiele sind nicht so hübsch abgerundet wie die des Strickers, des ältesten Vertreters der Rede in Reimparen. Er ist eine beschauliche, in sich gekehrte Natur, die gern über sittliche und religiöse Probleme reflektiert, und dabei etwas tiefer eindringt, als man es von einem Ungelehrten jener Zeit erwartet. Bei aller Strenge seiner moralischen Grundsätze ist doch sein Urteil, wo es sich nicht um Gegner des kirchlichen Glaubens handelt, ein mildes; seine zahlreichen Strafreden auf die Unsitten des Zeitalters sollen nicht Personen, sondern die Sache treffen. Ein friedfertiges, bürgerlich elirbares und frommes Leben ist sein Ideal; ritterlichem Wesen ist er abhold, nicht nur dem wüsten Treiben des Raubrittertums, sondern auch dem Frauendienste, den Turnieren und Ritterfahrten. Seine Sprüche fanden Anerkennung und Verbreitung; sie eroberten sich ihren bescheidenen Platz neben jenen Werken eines Thomasin, Freidank, Trimberg, welche dem Zeitalter als weltliche Sittenlehren dienten. - Dass Teichners Leben seinen Lehren entsprach, erfahren wir durch seinen jüngeren Landsmann und Kunstgenossen, den Peter Suchenwirt († nach 1395)2, der in einem poetischen Nachruf den edlen Charakter des Verstorbenen ebensosehr wie seine Dichtung preist. Auch Suchenwirt ist ein Reimsprecher, wenn er sich auch neben den Reimparen in einigen Gedichten der Kreuzreime mit vierzeiliger Gliederung bedient; und auch er behandelt in der Form der Rede teilweise moralische und religiöse Gegenstände wie der

Teichner. Aber er hatte sich zugleich ein besonderes Gebiet gewählt, welches ihm eine ganz andere Stellung zum Ritterthum anwies, als dem Freunde. Er war einer von den Leuten, die er selbst einmal die knappen von den wappen nennt, die von den wappen tichtens phlegen.3 Dieser Heroldspoesie, der sich schon Konrads von Würzburg Turnei von Nantes näherte und die wir schon in den Gedichten auf die Schlachten bei Dürnkrut und Göllheim vertreten fanden, gehören zum grossen Teile Suchenwirts Gedichte an. Es sind Ehrenreden auf verstorbene Fürsten und Edele, die mit einer kurzen Erzählung ihrer Thaten eine Totenklage und eine Beschreibung ihrer Wappen verbinden. Ein solcher Dichter ist natürlich ein entschiedener Anhänger des Ritterthums; der Verherrlichung ritterlicher Tugenden und der Minne alten Stils oder der Klage über ihren Verfall widmet Suchenwirt mit Vorliebe auch die nicht unter jene heraldischen Nekrologe fallenden Reden, für die er gern eine allegorische Einkleidung wählt. Andererseits führt die Heroldspoesie mit ihrer Verherrlichung der Verdienste einer geschichtlichen Persönlichkeit leicht auf das Gebiet jener historischen und politischen Reimreden, eine Gattung, die uns schon als ein Seitenstück zum historischen Volksliede entgegentrat (§ 60) und die wie von anderen Reimsprechern so auch von Suchenwirt gepflegt wird.

Aber nicht nur in den Dienst der Fürsten und Herren, auch in den der Städte stellen solche Dichter ihre Kunst. Beides geschieht in den Gedichten des Hans Schnepperer genannt Rosenplüt.4 Er bezeichnet sich selbst einmal als einen höfischen Wappendichter, und diese Eigenschaft blickt in manchen allegorischen Beziehungen seiner Gedichte durch; aber unter seinen historischen Reimsprüchen, die sich v. J. 1427 bis 1460 verfolgen lassen, enthält nur der vom Herzog Ludwig von Baiern (1460) das Lob eines Fürsten in Verbindung mit der Beschreibung seines Wappens; in den andern findet er genug an Fürsten und Rittern zu tadeln. Den eigentlichen Lebensboden seiner Poesie bilden auch nicht ritterliche sondem städtische Verhältnisse und Anschauungen. Erst in späterem Alter wird er sich in der gewerbsmässigen Wappendichtung versucht haben, im übrigen ist er nach Neigung und Lebensstellung ein Bürger. Wir dürfen ihn sicherlich mit einem Hans Schnepperer in Nürnberg identificiren, der, früher als Gelbgiesser bezeugt, i. J. 1444 als Büchsenmeister (d. i. Geschützmeister) dort angestellt wurde und auch in den folgenden Jahren als solcher auftritt. So hat er denn auch i. J. 1450 in der Schlacht bei Hembach auf Seiten der Nürnberger gegen den Markgrafen Albrecht gestanden, und er verherrlicht den Sieg seiner Mitbürger in ebenso entschieden städtischer Gesinnung, wie er sie in einem Lobspruch auf die Stadt Nürnberg, auf ihren Rat, ihre Bürgerschaft, ihre Einrichtungen an den Tag legt. In Nürnberg hat er hauptsächlich gewirkt. Sein poetisches Eigentum ist noch nicht überall hinreichend festgestellt; jedenfalls ist es weit mehr, als was er selbst durch Nennung seines bürgerlichen Namens Schnepperer oder seines Dichternamens Rosenplüt als solches zu erkennen giebt, Neben den teilweise unstrophischen, teilweise in einfachen Strophenformen verfassten historischen Gedichten hat er noch die verschiedensten Arten der kleineren Dichtung in Reimparen gepflegt: geistliche Reden im Tone des Volkspredigers, Sprüche von Sitten und Unsitten der Zeit, aber auch Erzählungen und Schwänke in grosser Anzahl. Die Gesprächsform, die er schon für einzelne seiner moralisch-satirischen Erörterungen wählt, bildet er besonders im Fastnachtsspiele aus (§ 74). Unter den besonderen Arten des kurzgefassten Spruches, zu denen auch Weingrütste gehören, behandelt er die Priamel mit grosser Vorliebe und nicht ohne Geschick. Wie er hier aus dem nationalem Sprüchwörterschatze schöpft, so macht et sich auch sonst die kräftige und derbe Ausdrucksweise des Volkes zu Nutze. Seine Darstellung ist bilderreich und voll sinnlicher Anschauung, vielfach mit kräftigem Humor gewürzt, aber seine Derbieit sinkt nicht selten bie um Schmutz. Seine Veres sind frei; er scheut sich nicht die regelrechte Silbenzahl des Verses weit zu überschreiten, aber er schliesst sich mehr als unaches erseiner Zeitgenossen dem natürlichen Tonfall der Rede an.

Rosenplüts Dichtungsweise wird in Nürnberg durch den Barbier (Chirurgus) Hans Folz fortgesetzt, der, aus Worms stammend, im Jahre 1461 in Würzburg, seit 1479 in Nürnberg nachgewiesen ist und vor 1515 starb.5 Auch er dichtet Reden, Schwanke und Fastnachtspiele, auch er behandelt geistliche und komische, moralische und obscone Stoffe. Die historische Dichtung liegt ihm ferner als dem Schnepperer; er erzählt wohl einmal von einem Feste, welches Kaiser Maximilian zu Nürnberg abgehalten, gibt einmal einen gereimten Abriss von der Geschichte des römischen Reiches, aber sein Interesse richtet sich mehr auf das private als auf das öffentliche Leben. Schilderungen von menschlichen Thorheiten, von einzelnen Ständen und ihren Gebrechen, von häuslichen Zuständen, Einrichtungen und Bedürfnissen sind seine Lieblingsthemen, bei denen er denn auch seine medizinischen Kenntnisse und Neigungen zu Worte kommen lässt, auch wohl bis zu so unbedeutenden Gegenständen hinabsteigt, wie sie der König vom Odenwald behandelte. Er bevorzugt in den didaktisch-satirischen Dichtungen noch mehr als Rosenplüt die Gesprächsform; von der kleineren Spruchgattung verwertet er den bei Rosenplüt in einem hübschen Gedichte vertretenen Klopfan, den poetischen Neujahrsgruss, in derbsatirischer Weise. Aber Hans Folz ist auch ein Meistersinger. Er dichtet Bare geistlichen und weltlichen Inhaltes in mancherlei Tönen; und wenn seine sonstige Dichtung inhaltlich durch die ernstere Richtung des Meistergesanges wenig genug beeinflusst wird, vielmehr an Unanständigkeit das Mögliche leistet, so verrät doch die Metrik derselben mit der im Gegensatze zu Rosenplüt durchgeführten Silbenzählung die Einwirkung meistersingerischer Technik.

Viele Gedichte dieser Gattung in Lassbergs Liedersal. Historische Sprüche in Reimpaaren in Lilienerons Volksliedern. Handschriften b. Keller, Fastwachtsspiele 3. (Lit. Ver. 30) 1326 f. Nachlese (Lit. Ver. 46) 324. - 1 Teilweise brsg mit Abhandlung über d. Dichter v. Karajan: Denkschriften der Wiener Akad. 6, 85 f. - 2 P. Suchenwirt's Werke hrsg. v. Primisser Wien 1827. Gedichte die sich auf den Deutschen Orden beziehen: Scriptores rer. Pruss. 2, 155 f. -5 Ehrenreden Wiener SB. 88. 99 f. [F. Kratochwil, P. Suchemoirt, sein Leben u. seine Werke. Krems Gymnasialprogramm 1871]. (Koher stein, Spracke Suchmwirts, Quaestiones Suchemwirtianae, Betonung mehrsilbiger Worter in Suchemwirts Veren Naumburger Programme 1828. 42. 43.) - 9 Primisser VII, 11. 13. Sie wurden nnt zu den Spielleuten gerechnet, vgl. Karlmeinet 287, 13 'mynistrere de wir nennen speleman ind van wapen sprechen kan'. 

4 Rosenplüts historische Gedichte in Liliencrons Välkelidern Nr. 61. 68. 93. 109-10. Mitteilung u. Nachweisung anderer Gedichte bes. bei Keller. Fattmachtpide 3, 1077-1195. Nachkei Ders., Erukhlungen aus altd. Hss. (Lit. Ver. 35) 365, 426, ZfdA 32, 436, Der Lobspruch auf Nürnberg hisg. v. Lochner. Nürnberger Progr. 1854. Weingrüsse Altd. Blatt. 1, 401 f. - Zu R.s Leben: Wendeler im Archiv f. Gesch. deutscher Spracke u. Dicktung 1, 97. 385. wo auch die Oberlieferung nach welcher R. schliese lich Dominikaner geworden sein soll. als sehr mangelhaft verhürgt erwiesen wid. - ADB 29, 222 f. (Roelhe). - Übersicht über die Gedichte, in denen er sich nennt. bei Goedeke Grundr, I 2 327 f. Über sonstiges Eigentum R.s und besonders henni, dei O'deve e Guiani. 132/2 Ook sonsogs Eigenom Ke fin needen her seine Priameln St. Liller auf deutsche Priameln Göttinger Studien 1885. – 8 Archiv f. Literaturgesch. 3, 324 f. AfdA 15, 145. Mitteilung und Nachweisung Folk'scher Gedichte bes. bei Keller, Fantanchipteld. 3, 1195–1324. Nachlers 395/

# MINNEREDEN UND ALLEGORIEN.

§ 67. Der naturalistischen Derbheit und Roheit eines Rosenplüt und Folz steht in den Reimreden anderer Dichter noch die alte idealistische Auffassung der Minne entgegen. Erörterungen von der Minne in der Form der Reimpare lernten wir bereits in Hartmanns Büchlein und mit allegorischer Einleitung in Heinzelins Minnelehre kennen; im 14. und Iahrh., wo sie uns schon bei Montfort und Suchenwirt entgegentraten, bilden sie eine ganz besonders beliebte Dichtungsgattung, die auch sonst sowohl von Dilettauten als von berufsmässigen Reimsprechern gepflegt wird. In Reden und Briefen, in Monologen und Gesprächen werden persönlich oder allgemein gehaltene Gegenstände aus dem Minneleben, Erfahrungen und Fragen, Lehren und Regeln abgehandelt, teilweise noch ganz aus dem ritterlichen Anschauungskreise heraus, teilweise in jener allgemeingültigen Form, die auch in der Liederdichtung verbreitet war, teilweise vom bürgerlichen Parteistandpunkte. Sehr häufig erhält dergleichen eine erzählende Einkleidung, ähnlich wie bei Heinzelin und in Konrads von Würzburg Klage der Kunst. Bestimmte Typen setzen sich dafür fest. Dem Dichter erscheint die Liebste im Traum, oder er kommt auf einsamem Spaziergange in einen tiefen Wald, auf eine schöne Aue, und in der mehr oder weniger ausführlich geschilderten Naturumgebung begegnet ihm irgend eine typische Gestalt aus dem Leben oder aus der Sage; oder, was besonders beliebt ist, eine allegorische Figur, die Minne, die Verkörperung irgend einer Tugend u. dgl. erscheint, und nach diesem einleitenden Teile entspinnt sich nun ein lehrhaftes Gespräch. Didaktische Themen verschiedener Art, vor allem aber immer solche, die sich auf die Minne beziehen, werden in dieser Form erörtert. Dahin gehört neben vielen kleineren Stücken besouders ein umfängliches, in hochdeutsch gefärbtem Niederdeutsch geschriebenes Gedicht des Eberhard Cersne aus Minden, der Minne Regel (1404),1 welches in einem von einer Rahmenerzählung eingeschlossenen Gespräche zwischen dem Dichter und der Minne sowohl die allgemeineren Vorschriften als eine detaillierte Casuistik der Minne entwickelt, übrigens nicht selbständig, sondern in freiem Anschluss an den lateinischen Tractatus amoris eines Caplans Andreas, der später von Johann Hartlieb in deutsche Prosa gebracht wurde (§ 75). Überwiegt bei den einen die direkte Lehre, so überwiegt bei anderen die Ausführung der allegorischen Erzählung oder Schilderung. Das beste unter den grösseren Gedichten dieser mehr beschreibenden oder erzählenden Art ist die in Titurelstrophen verfasste Jagd des vornehmen bairischen Ritters Hadamar von Laber (um 1335-40),2 welches in einer ins Einzelne geführten Allegorie berichtet, wie der Liebende als Jäger, von dem Herzen auf die Fährte geleitet, der Geliebten, dem Wilde, nachspürt, unterstützt von den Hunden Glück, Lust, Liebe, Trost, Treue u. s. w., gefährdet von den Wölfen, den Merkern. Gespräche und Lehren werden freilich auch hier vielfach eingeflochten. Hadamars Dichtung fand grosse Verbreitung und Verehrung; sie wurde mehrfach nachgeahmt, und auch in freier Weise benutzte man ihre Motive, wenngleich die auch in der Lyrik dieses Zeitraumes beliebten Beziehungen zwischen Minne und Jagd nicht überall auf sie zurückgeführt werden dürfen, sondern älteren Ursprungs sind.

uberain auf sie zurückgenung werden durfen, sondern auteren Ursprings sind. Die Minne-Allogorie in Reimparen ist neben Erzählungen wie das Minne-Alberte in Keimparen ist neben Erzählungen wie das Minne-Alberte (Lassberg LS N. 124) und den Gedichten des Elsässers Meister Altswert<sup>3</sup> besonders in den Werken des schwäbischen Ritters Hermann von Sachsen heim vertreten<sup>4</sup>. Ein ziemlich abenteuerliches, mit Reminis-

cenzen aus der hößschen, besonders der Wolframschen Epik reich ausstaffiertes Märe dieser Gattung, die Mohrin, widmete er im Jahre 1453 der Pfalzgräfin Mechtild und deren Bruder Friedrich von der Pfalz. Ein Abenteuer vom Spiegel, mit welchem er vermutlich ein lahr früher der Mechtild eine Huldigung dargebracht hatte, ist der Möhrin auf das allerengste verwandt, während er in seinem Gedichte vom Schleierlein eine überempfindsame Liebesgeschichte wenigstens in die für die allegorische Poesie typische Rahmenerzählung einfügte. Auch bei Sachsenheim drängt sich die bei den späthöfischen Dichtern schon mehrfach gemachte Wahrnehmung wieder auf: zwischen einem aus der alten ritterlichen Poesie angelernten, geblümten oder hochtrabenden Stil, scheint die hausbackene und derb zugreifende Art der Anschauung und des Ausdruckes durch, welche dem Zeitalter die geläufigere war. Die stellenweise humoristische Behandlung seines Themas erweckt bei Sachsenheim schon den Verdacht, dass es ihm überhaupt mit der alten höfischen Auffassung der Frauenverehrung nicht recht ernst war; und so parodien denn der auch sonst zur Selbstverspottung neigende Dichter gelegentlich einmal den Minnedienst und sich selbst aufs gröbste in einer schmutzigen Gesprächserzählung (von der Grasmetten), die der rohen Art eines Folt nahe genug verwandt war, um diesen zur Nachahmung anzuregen. Wo sie sich im Kote finden, da verstehen sie sich gleich, der höfische und der bürgerliche Poet. Der Geschmack am Obscönen hinderte freilich den einen so wenig wie den anderen, nebenher auch geistliche Themata zu behandeln; und so verherrlicht denn auch Hermann von Sachsenheim, wiederum unter Verwertung der Allegorie, die lungfrau Maria in einem Gedichte der goldene Tempel (1455) und Christus in einem Liede Jesus der Arst.

Sammlung von Gedichten dieser Gattung bes. in Lassbergs Liedersal und im Lieden bede der Hätzlerin. Reimsprecher: under onde die van minen ind iere spektens under beiere Krunnienseit 20; 16.—1 Huge v. W. Die er Wiss 1051. Vij ergeben under beiere Krunnienseit 25; 16.—1 Huge v. W. Die er Wiss 1051. Vij erfekte siener Zeit und Virlei, der Minner Alleren Weiter 1050. von 25 der Hiller Lit. Ver. 20. Jugd herg v. Stejskeller der 1050. von 25 der Hert 11 Ver. 20. Jugd herg v. Stejskeller 1050. von 25 der Hiller Litt. Ver. 20. Jugd herg v. Stejskeller Kind, der Tagendom Sehan u. der z. Spiege K. N. Mey er, Minist Alleren Giller Litt. Virleis v. Stejskeller Stejskeller von 25 der Tagendom Sehan u. der z. Spiege K. N. Mey er, Minist Alleren (1056. – Mersonan v. Sachneskon (Klörin, Tempel, Jesus) hrag. v. Martin Lit. Ver. 105. – Mersonan v. Sachneskon (Klörin, Tempel, Jesus) hrag. v. Martin Lit. Ver. 105. – Ministrative Ver. Ministrative Lader J. Hillstein Vergal v. Martin Lit. Ver. 105. – Ministrative Vergal v. Martin Lit. Ver. 105. – Ministrative Vergal v. Ministrative Lader J. Hillstein Vergal v. Martin Lit. Ver. 105. – Ministrative Vergal v. Schleiner Vergal v. Ministrative Lader J. Hillstein Vergal v. Martin Lit. Ver. 105. – Ministrative Vergal v. Martin Lit. Ver. 105. – Ministrative Vergal v. Martin Lit. Ver. 105. – Ministrative Vergal v. Martin Lit. Ver. 105. – Ministrative Vergal v. Martin Lit. Ver. 105. – Ministrative Vergal v. Martin Lit. Ver. 105. – Ministrative Vergal v. Martin Lit. Ver. 105. – Ministrative Vergal v. Martin Lit. Ver. 105. – Ministrative Vergal v. Martin Lit. Ver. 105. – Ministrative Vergal v. Martin Lit. Ver. 105. – Ministrative Vergal v. Martin Lit. Ver. 105. – Ministrative Vergal v. Ministrative Vergal v. Ministrative Vergal v. Martin Lit. Ver. 105. – Ministrative Vergal v. Ministrative Vergal v. Ministrative Vergal v. Ministrative Vergal v. Ministrative Vergal v. Ministrative Vergal v. Ministrative Vergal v. Ministrative Vergal v. Ministrative Vergal v. Ministrative Vergal v. Ministrative

# FABELN,

§ 68. Die Einkleidung praktischer und sittlicher Lehre in das Gewand er Fabel ist seit Hergrer in der strophischen, seit Stricker in der Reinpardichtung durch zuhäreiche Einzelbeispiele vertreten. Zu einem grossen (Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag der Auftrag

regelrecht, seine Darstellung einfach und klar, hie und da durch harmlosen Humor belebt, ohne den rhetorischen Schmuck aber nicht ohne die Geffüligkeit der älteren Erzählungsweise. Er sucht weder das Künstlichen, noch das Gelehrte, noch das Tiefstänige; er will vor allem gemeinverständlich sein. In seinen Moralisationen, die er den Beispielen nicht ausschliesslich anhängt, sondern mehrfach auch noch voranschickt und einflicht, verleugnet er nicht den geistlichen Standpunkt; aber er bringt in ohne Härte und Bittercheit gegen das welltehe Leben zur Geltung, und er bereichert seine Lehren, viellach unter Anlehung an Freidard, seine Sprache, die offen die Konnzeichen seiner selweiterischen Mundar zur Schau trägt, verschunkt die enge Fühlung mit dem Vollsstämlichen nicht. So wurde denn der Edelstein bald poulär, in Handscräffen weit verbreitet und schon im Jahre 1401 als eins der ersten deutschen Bücher gedruckt.

<sup>1</sup> Auch bei Teichner und dem König vom Odenwald (§ 6/6) Pfeiffer, Auft. Übungtbuch S. 155. Anderes z. B. in Lassbergs J. S. Aldo Ill. 1, 11, 21, K. Celter, Erzühlungen aus alld. Hir. 49/5 [. - <sup>1</sup> Bonerius, Der Editatish busg, v. Benecke
Berlin 18/6); hrg. v. Pfeiffer Leipz. 1844, Vgl. Lessing, Werbe (Lachu),
9, 1-65. Gottschick, Zuifafge i. d. Abfarung v. Br. Fabelm Halle Diss. 1879;
Ders. Charlottenburger Progr. 1886. Bå & Chi old. Id. 6. Schweise S. 172 u. Aun.

#### SENTENZEN.

8 60. Nicht nur als Bestandteil anderer Dichtungen, wie in Boners Fabeln, in Rosenplüts und anderer Priameln, in mancherlei sonstigen didaktischen und erzählenden Gedichten, lebte das Sprichwort und die biblische oder gelehrte Sentenz in der Literatur dieser Zeit, auch selbständig wurde vieles derart aufgezeichnet, und die grösseren Spruchdichtungen des 13. Jahrhs., Freidank und Cato, werden jetzt häufig vollständig oder stückweise vervielfältigt und in mancherlei Weise ausgenutzt. Von den mittellateinischen Spruchsammlungen wurde eine der am frühesten und weitesten verbreiteten im 14. Jahrh. zum erstenmale in deutscher Sprache bearbeitet, die Wechselreden des Salomon und Markolf. 1 Jenem Sagenkreise von Salomon und den Dämonen, aus welchem der Stoff des Spielmannsepos Salman und Morolf erwuchs, gehörten auch die Überlieferungen von Salomons Gesprächen mit dem Dämonenkönig an, auf welche vielleicht schon eine im Jahre 496 für apokryph erklärte Contradictio Salomonis bezogen werden darf. Im 9. Jahrh. behandeln zwei angelsächsiehe Gedichte Gespräche zwischen Salomon und dem Dämonenfürsten Saturnus, im Beginn des 11. Jahrhs, ist dem Notker Labeo die Tradition schon in der besonderen Wendung bekannt, welche in Deutschland die allgemein gültige bleibt, nämlich als ein von den Proverbia Salomonis ausgehender Wortstreit zwischen Salomon und Markolf, und Freidank weiss, dass Salomons Weisheitslehren durch Marolf parodiert wurden. Die nur in späteren, aber zahlreichen Handschriften und Drucken erhaltene lateinische Prosa dieses Inhaltes verbindet mit den Sprüchen, in welchen Salomons Weisheit gegen des bäurischen Markolf derben, oft unflätigen Witz den Kürzeren zieht, einzelne Rätsel und Schwänke der gleichen Tendenz. Ein mittelfränkischer Mönch bearbeitete im 14. Jahrh. das Büchlein in deutschen Versen, unter Beseitigung des schlimmsten Schmutzes, aber unter Wahrung des grobkomischen, oft genug auch des cynischen Tones der Quelle, und mit mancherlei selbständigen Zuthaten. Zu diesen gehört auch ein Anhang, welcher eine ältere Fassung der im Spielmannsgedichte erzählten Geschichte von der Entführung und Wiedergewimung der Frau des Salomon auszugsweise wieder gibt. — Es war ganz im Sinne des Zeitalters, den weisen König durch den sehlauen Rüpel, das Ideale durch das Gemeine, das Erhabene durch das Lächerfelder übertumpft zu sehen, und so wurde dem die lateinische Frosa immer wieder aufs neue deutsch bearbeitet, um 1450 in Versen Vorgänger, mehrfeld auch in demantischer Frongand auseidenst sie einer Vorgänger, mehrfeld auch in demantischer Frongand in endelse sie einer Prossübersetzung, die, als Volksbuch verbreitet, noch bis in die klassische Literaturperiode hinen die Erinnerung an den Markolf am Leben erhielt.

Ilrig, bei v. d. Hagen u. Bösching, Deutsche Gelichte der Mittellure Bd. I. Vgl. PBB 2, 1. — 2 Hisg. in Bobertags Narvenbuck. Vgl. E. Schaubach. Hayden S. n. M. Leipsiger Diss, 1881.

# BIBLISCHE UND THEOLOGISCHE DICHTUNG.

§ 70. Während in Salomons und Markolfs Streit biblische Überlieferungen arg parodiert erscheinen, gibt auf der anderen Seite nach wie vor auch die ernsthafte Behandlung biblischer und theologischer Schriften Stoffe für die lehrhafte Dichtung her. So brachte schon im Jahre 1300 zu Wien ein Priester des Johanniterordens, Johannes aus Frankenstein in Schlesien, die Passionsgeschichte, unter Einlegung von Erklärungen, ohne poetisches Talent in die seinem Dialekte gemässen Verse und Reime;1 besonders aber war in der ersten Hälfte des 14. Jahrhs. der deutsche Orden in dieser Richtung thätig. Jener Heinrich von Hesler, der wie Nikolaus von Jeroschin noch die alten Meister verehrte und wie er metrische Gesetze konstruierte (§ 60), verarbeitete die Offenbarung Johannis zu einem umfänglichen Reimwerke,2 desgleichen das apokryphe Evangelium Nuodemi3 und in einem nur fragmentarisch überlieferten Gedichte die Geschichte der Erlösung.4 Einen ähnlichen Gegenstand wie den letztgenannten behandelte für den Hochmeister Luther von Braunschweig, der selbst eine jetzt verlorene Barbaralegende gedichtet hatte, der Schulmeister Thilo von Kulm in seinem 1331 beendeten Buche von den sieben Siegeln, d. i. von den sieben Hauptmomenten in Christi irdischem und überirdischem Wirken, welche durch eine Geschichte des Sündenfalles eingeleitet werden. 5 Von demselben Verfasser rührt vermutlich eine poetische Paraphrase des Buches Hiob vom Jahre 1338 her6, und eine solche des Buches Daniel entstand in den Jahren 1331/5 gleichfalls im Kreise des Deutschordens.7

Auch im weiteren Verlaufe stirbt die Poesie dieser Art nicht aus, sie die sehon erwähnten Dichtungen des Johannes Rothe vom Pilatu und der Patsion<sup>8</sup> sowie Heinrich Laufenbergs Höltspiegel und Figurenbuch zeigen (gel. § 64). Das Spealand humannes tadströms war schon vor Laufenberg mehrfach, in Mitteldeutschland wie in Alemannien und in Osterreich, in deutschen Versen bearbeitet worden, so wohl um 1400 von dem Bischofszeller Chorherren Konrad von Helmad ort? und um dieselbe Zeit von dem steinschen Gleiterinsenemönde Andrea as Kurzman nich vor 1436, der auch andere gefüllich Retinereien verfässte. <sup>92</sup> Auch deutsche Prosabbersetzungen die benso wie die Obertraugungen vielfach mit Bildem gesiert sind, beweisen, wie sehr das Buch dem Geschmack der Zeit für das Simbildliche um Gleitübl-Lehrhafte entsprach. <sup>11</sup>

<sup>1</sup> Johannes v. Frankenstein, Dor Kromigor Ing, v. Khull Lit. Ver. 160. (1882). — Auszug: v. d. Ilageos Germ. 10, 81 f. — Abdruck einer unvollständigenlis in Pfeiffers alld. Übungsland: S. 1 f. K. Amers bach. Die Identifit des Verlauers des gereinsten Evangelium Nicolaus und Heiner, Heiler. Konstant Progr. 1883. – 4. – 2 ZdA 32, 111. f. 446 f. — 2 ZdA 12. d. 156.— Strehlis Corridora ero. Prair.

646 f. — \* W. Miller, Cher die md, poet, Paraphease das Bucket Rick Halls
 838 f. — \* Steph eer, Parat, 1645, Pfeitfert, Nichiaux v. Grennia S. XXVI.
 \* Ausziger f. deutsche Vorz. 1864 Sp. 364 f. Germ. 9, 172 f. Vgl. § 56, 7.
 8 cher er, Versichnia der Mar. der Padiamorken Mikholde in St. Giller S. W. I.
 8 cp. — W Schnerha etc., Wiener SR 88, 8, 867 fl. — W. P. Popper, Cher adaptive der deutsche St. Miller S. W. I.

## UMFANGLICHERE MORALISCHE UND SATIRISCHE LEHRGEDICHTE-

§ 71. Mehr in das Leben der Zeit greift jedoch die moralisch-satirische Lebrdichtung ein, bei der gleichfalls allegorische Einkleidung vielfach verwertet wird. Die Figuren des Schachspiels hatte im Ausgange des 13. Jahrhs, der lomhardische Dominikaner Jacobus de Cessolis in einer Reihe von Predigten auf die einzelnen Stände gedeutet; er hatte auf diese Weise eine populäre Form für seine lehrhaften Ausführungen über die Pflichten der verschiedenen Gesellschaftsklassen gewonnen, und durch Einflechten einer grossen Fülle von Erzählungen mit moralischer Pointe wusste er die Kost seinen Zeitgenossen noch schmackhafter zu machen. Sein so entstandenes Schachbuch wurde denn auch sowohl im lateinischen Original als auch in poetischen und prosaischen Übersetzungen im ganzen Ahendland eine heliebte Lecture. In Deutschland haben es im 14. Jahrh, vier Dichter unahhängig von einander in Verse gebracht; um 1300 der Alemanne Heinrich von Beringen, im Jahre 1337 der schweizer Mönch und Leutpriester Konrad von Ammenhusen, im Jahre 1355 ein mitteldeutscher Pfarrer vom Hechte,3 zwischen 1357 und 75 ein niederdeutscher Schulmeister Stephan. Das lose Gefüge der Vorlage machte es den Bearbeitern leicht, dieselbe nach Belieben zu kürzen oder zu erweitern, und so ist denn auch bei ihnen allen, mit Ausnahme des mitteldeutschen Pfarrers, die Behandlung eine freiere. Beringen lässt so manche Partieen ganz fort und führt andere breiter, teilweise auch ganz selbständig aus; insbesondere gilt das letztere von Erzählungen und Erörterungen, die sich auf die Minne beziehen, wie er denn das Ganze noch im Stile der höfischen Kunst und besonders in Nachahmung der Ausdrucksweise Wolframs behandelt. Ammenbusen ist es dagegen lediglich um den Stoff zu thun, und er vermehrt ihn beträchtlich durch Belehrungen und Erzählungen, die er aus mancherlei anderen Quellen zusammenträgt. Er hatte mit seinem Werke den grössten Erfolg; es wurde weit verbreitet und von Späteren mehrfach

Während im Schachbuche alle Stände der Reihe nach durchgenommen werden, fehlt es auch nicht an Gedichten, welche sich mit den Pflichten eines einzelnen Standes beschäftigen, wie Johannes Rothes Ritterspiegel und sein Gedicht von den städtischen Beamten und den Ratgebern der Fürsten (des râtis zuht)5, oder auch der 1497 von dem pfälzischen Hofmeister Johann von Morsheim gedichtete, 1515 und mehrfach später gedruckte Spiegel des Regimentes<sup>6</sup>, der unter Benutzung von Ammenhusens Schachbuch und von Brants Narrenschiff das Leben bei Hofe charakterisiert. Andere erörtern einzelne Tugenden oder Laster, wie wiederum Rothes Buch von der Kenschheit? und manches kleinere Stück derart, Eine ausführliche und zusammenfassende Tuzendlehre bieten die von dem vornehmen Tiroler Hans Vintler i. l. 1411 vollendeten Blumen der Tugend8, eine gereinte Übersetzung der angeblich von Tomaso Leoni um 1320 verfassten prosaischen fiori di virtu. Wie bei Cessole die einzelnen Stände, so werden hier die einzelnen Tugenden und das jedesmal entsprechende Laster vorgeführt, und die betreffenden Lehren werden hier wie dort durch zahlreiche Sprüche und Erzählungen illustriert, bei denen denn Vintler wie Ammenhusen dem sonst ziemlich treu übersetzten Originale mancherlei einschaltet was ihm aus anderen Quellen zufloss. Auch er wendet der Form wenig Sorgfalt zu, weiss jedoch in seinen freieren satirischen Ausführungen die Lebensverhältnisse seiner Zeit leidlich anschaulich zur Darstellung zu bringen. - Die Erörterung der Hauptsünden verbindet mit einer durch das Schachbuch beeinflussten Satire auf alle Stände ein wahrscheinlich zwischen 1415 - 18, jedenfalls vor 1441 entstandenes alemannisches Gedicht des Teufels Netz 9, welches den Teufel im Gespräche mit einem Einsiedler, dem Verfasser selbst, berichten lässt, wie er in seinem von den sieben Todsünden als Knechten gezogenen Netze die Angehörigen der einzelnen Stände wegen ihrer ausführlich dargestellten Fehler und Laster fängt. Die fast gleichmässige gallige Anschwärzung aller Stände vom Papst bis zum Mistträger wirkt um so monotoner, als diese massig aufgehäuften Sittenschilderungen oder Karrikaturen nicht wie in jenen anderen Lehrgedichten von Erzählungen unterbrochen werden. Die Einkleidung ist ziemlich ungeschickt durchgeführt; der Einsiedler hat fast nur stereotype Fragen zu stellen, während der Teufel oft genug aus seiner eigentlichen Rolle in die des Sittenpredigers fällt; die Verse sind eben so roh wie die Sprache; aber der derb volktümliche Ausdruck und manche Detailschilderung besonders aus dem Treiben der niederen Stände bringt doch hin und wieder Farbe in das sonst unerfreuliche Einerlei.

<sup>4</sup> Hug, w. Zimayer un an Lik Ver, 16h. — <sup>4</sup> Hug, finit der Quelle V. Verlite Ergelmungsbaue un Elisküde ditense Sadvingsbar der andersten Sadvin) 1885 [.— <sup>4</sup> Hug, Zida A. 7, 16z. f.— <sup>4</sup> Hug, v. Bartisch Lik Ver, 2d. S. 6f. — <sup>4</sup> Jen der sitte anspire und der Jenten sellgen hug, v. Villara Marbung 1883. [Gennasidiproge]. — <sup>4</sup> Hug, v. 6d e ke Lik Ver, 2d. Verwallelies über der Heiter andersten 1985 [... 200]. Ander der Jen 1985 [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [... 200]. [.

Nets. Leipzig Diss. 1889].

§ 72. Wo die Satire des ungehobelten und weltverachtenden Einsiedlers den Teufelsbraten wittert, da sieht die des klassisch gebildeten Doctor iuris und Universitätslehrers Sebastian Brant den Narren. Sebastian Brant ist der einzige deutsche Dichter dieser Periode, der an der humanistischen Bewegung Anteil genommen hat. Im Jahre 1458 zu Strassburg geboren, bezog er im lahre 1475 die Universität Basel, wo damals der Streit zwischen den beiden scholastischen Parteien, der realistischen und der nominalistischen, mit Heftigkeit geführt wurde. Brant schloss sich dem Führer der Realisten, Johannes a Lapide, an, der neben dem Kampfe für seine theologisch-philosophischen Prinzipien auch für das Studium der klassischen Autoren eifrig wirkte und in dieser Beziehung bei Reuchlin, Jakob Wimpheling und anderen, unter ihnen auch Brant, Unterstützung fand. Als lateinischer Poet war Brant schon im Jahre 1480 in Basel bekannt, und auch seitdem er, im Jahre 1489 zum Doctor utr. jur. promoviert, als Rechtslehrer an der dortigen Universität wirkte, vernachlässigte er über den Berufspflichten nicht die humanistischen Neigungen und Beschäftigungen. Als Dedikationen und Schlussschriften zahlreicher unter seiner Mitwirkung gedruckten Ausgaben meist theologischer und juristischer Schriften, aber auch selbständig, liess er seine den antiken Mustern nachgebildeten Poeme persönlichen, politischen, moralischen und geistlichen Inhaltes ausgehen. Das Lob der heil. Jungfrau, die Verteidigung ihrer von den Realisten mit grosser Energie vertretenen unbefleckten Empfängnis, die Verherrlichung des von dem Baseler Freundeskreis als berufener Retter des Reiches und der Christenheit verehrten jungen Königs Maximilian illess er sich unter anderm angelegen sein. Fellweise brachte er seine lateinischen Gedichte auch in deutsche Reime, und auch in der poetischen Chertragung anderer Dickungen, der Marinschenzent zer practient amerit und der Protection und der Protection werden der Protection werden der Protection werden der Protection werden der Protection und der Theorephogo, versuchte er sich, ehe er sein Hauptwerk, das im Jahre 1444 erschienen Narrachtif vollendete.

Auch den Inhalt des Narrenschiffs bildet die Satire auf die allgemein menschlichen Schwächen und die Satire auf die einzelnen Stände, ohne dass jedoch eine Scheidung dieser beiden Gesichtspunkte versucht würde, Eine Disposition hat Brant überhaupt nicht durchgeführt. Ähnlich seinen einzeln als fliegende Blätter unter Beigabe eines Holzschnittes veröffentlichten lateinischen Gedichten stellt er hier durch eine Abbildung und durch die gegenüberstehenden zugehörigen Reime die Vertreter eines bestimmten sittlichen Gebrechens, der Fehler eines bestimmten Standes, als eine Klasse von Narren dar und vereinigt das Ganze in beliebiger Ordnung. Auch die aussere Einkleidung, unter der er alle diese Narren zusammenbringt, ist keine streng einheitliche; sie erscheinen als die gemeinsamen Insassen eines Schiffes oder einer Flotte, oder überhaupt als eine Reisegesellschaft, deren Ziel Narragonien, nach der bitteren Auffassung einzelner Abschnitte aber auch die Hölle ist. Weder dieses zusammenfassende Bild noch die Darstellung menschlicher Fehler als Narrheiten war Brants eigene Erfindung, aber die Einkleidung wurde doch hier zum erstenmale für eine grosse satirische Dichtung verwertet und sie war zweifellos besser dafür geeignet als die in den älteren Lehrgedichten gewählten Formen, da sie im Gegensatze zu diesen dem humoristischen Element der Satire zu seinem Rechte verhilft, Auch die Lehren und die hier nicht ausführlich erzählten, sondern nur kurz angedeuteten Beispiele aus der Geschichte sind grossenteils nicht des Dichters Eigentum, sondern aus der Bibel und den klassischen Autoren zusammengetragen; aber gerade eine solche gelehrte Sammelarbeit imponierte seiner Zeit mehr als selbständiges Schaffen. Dem Volkstümlichen stand Brant ziemlich fern, doch nicht so fern, dass er nicht durch Aufnahme von Sprichwörtern, drastischen Ausdrücken Bildern und Wendungen, durch Beziehungen auf lokale Neckerejen seine Darstellung bereichert hätte. Seine Sprache ist klar und ungezwungen; seine Verse sind streng nach der Silbenzahl gebaut, zugleich aber doch auch mit dem sichtlichen Bestreben, die natürliche Betonung so wenig wie möglich zu verletzen. Der Richtung seines Zeitalters auf das Lehrhafte und Satirische kam der Inhalt seines Werkes entgegen, der Vorliebe für die kurzgefasste Reimpardichtung die Gliederung desselben in die kleinen selbständigen Abschnitte; das Interesse auch der Ungebildeten fesselten sehon die trefflichen Abbildungen, das der Gelehrten die vielen Remituscenzen aus der klassischen Literatur und die gebildete Form der Dichtung; alle sahen in ihr ein lebendiges Spiegelbild der zeitgenössischen Gesellschaft. An die sittenrichterliche Auffassung war man in der Lehrdichtung gewöhnt, den etwas bänglichen Beigeschmack, den für uns die Vermischung der Begriffe Narrheit und Verworfenheit hat, empfand der härtere Sinn jener Zeit nicht; kein Wunder, dass das Narrenschiff überall als ein literarisches Ereignis begrüsst wurde. Brants Baseler Studienfreund Geiler von Keisersberg hielt in Strassburg eine lange Reihe von Predigten über die einzelnen Kapitel des Gedichtes; die humanistischen Genossen Tritheim, Wimpheling, Locher ergingen sich in den kühnsten Lobpreisungen; sie, wie noch später Ulrich von Hutten, sahen in Brant

den Neubegründer der deutschen Poesie. Beispiellos sehnell verbreitete sich das Buch in Nachdrucken und Neuauflagen; jin Jahre 14pf wurde es ins Niederdeutsche und durch Locher ins Lateinische, später auch ins Niederländisches, Englische und Framzösische übersetzt; bis ins Jahr 1629 lassen sich die Neubearbeitungen und Auszäge des Werkes verfolgen, welches auf die Literatur des 16, Jahrls. ausgebreiteten Einfalus gewann.

In der That hat das 15. Jahrh. keine Dichtung aufzuweisen, in welcher die Anschauungen der massgebenden Gesellschaftsklassen, des Gelehrtenund Bürgerstandes, einen ähnlich treffenden Ausdruck gewonnen hätten, Aber über diesen Gesiehtskreis geht Brant auch nirgend hinaus. So eifrig er sieh mit dem Studium des klassischen Altertums beschäftigte, gegenüher den freigeistigen Neigungen der jüngeren Humanisten bleibt er in strengkirchlicher Rechtgläubigkeit befangen. So sehr er eine Reform der Kirche wünschte, an einen Brueh mit der Tradition hat er doch nie gedacht, und dem humanistischen Kampf gegen die Dunkelmänner steht er so fern wie den Anfängen der Reformation, die (er starb im Jahre 1521) in seine letzten Lebensjahre hineinreichen. Mit seiner grossen Satire hat er den Höhepunkt seines literarischen Wirkens erreicht. Nachdem er im Jahre 1501 in Strassburg durch Verwendung Geilers das angesehene Amt cines Stadtschreibers erhalten, hat er in deutscher Sprache nichts mehr von annähernd ähnlicher Bedeutung gedichtet; eine Reihe poetischer Vorund Nachreden und sonstiger Reimsprüche, sowie eine flüchtige, mit einigen eigenen Zusätzen verseheue Bearbeitung des Freidank - das ist alles was aus iener Zeit stammt; und auch die lateinischen Gedichte dieser Periode bilden keine erhebliche Bereicherung der im lahre 1408 erschienenen Sammlung seiner varia carmina.

Seb. Brant, Narrouskiff hrsg. v. Zarneke Leipt. 1854 (mit reichen Beigaben auch aus Brants anderen Schriften). Hrsg. v. Goe deke (Deutsche Dichter des 16. Jahrhs. 7). Leipt. 1872. Verzeichnis der Drucke seiner Schriften in Goedekes Grundr. 17. S. 383—92. ADB 3, 256 (Steinnever).

## DRAMA.

§ 73. In den gottesdienstlichen Festgebräuchen der christlichen Kirche ruhen die Anfänge des mittelalterlichen Dramas. Am Ostermorgen wurde nach altem Brauch ein aus dem Festevangelium hervorgegangener Weehselgesang von wenigen Sätzen aufgeführt, welcher in Rede und Gegenrede zwischen dem Engel am Grahe und den Frauen, welche den Gekreuzigten suehen, die Verkündigung der Auferstehung enthält. Durch die entsprechende Kostümierung der Sänger, durch Andeutung des Grabes, zu welchem die Frauen im Zuge schreiten, kam zum Dialog das scenische Element: das Gespräch wurde mehrfach erweitert, Hymnen und Sequenzen wurden damit verbunden. Diese immerhin noch einfachste Form der lateinischen Osterfeier! lässt sich vom 10, bis ins 18. Jahrh. nachweisen. Daneben treten aber bald andere Fassungen auf, welche durch neue dramatische Scenen, den Wettlauf des Johannes und Petrus zum Grahe, oder die Erscheinung des Auferstandenen vor der Maria Magdalena (beides nach Ev. Joh. 20) bereichert sind. - Auch das Passionsevangelium enthielt in seinen Wechselreden dramatische Keime, ebenso eine an die Kreuzigung geknüpfte lateinische Sequenz, die Klage der Maria angesichts des am Krenze hängenden Sohnes, welche zu einem Wechselgesange zwischen Maria und Johannes erweitert wird und seit dem Ausgange des 12. Jahrhs, vielfach in deutscher Bearbeitung, zunächst selbständig, später auch innerhalb der geistlichen Spiele auftritt.2 - Wie hier die Ansätze

su einem dramatischen Passions- und Ostercyclus vorliegen, so erwachsen aus den kirchlichen Weihanchts- und Epiphanisagerbaüchen die Withtanchtspfelde. Der evangelische Bericht von der Verkündigung der Geburt Christi 
durch den Engel an die Hirten, von der Anbetung des in der Krippe 
liegenden Kindes durch die Magder, von den Nachstellungen und der Krippe 
Ründermorde des Herorde gestaltete sich frih zu kleinen dramatischen 
Kindermorde des Herorde gestaltete sich frih zu kleinen dramatischen 
tr. Jahrhs. vereinigt, deren eine überdies noch die Anbetung der Hirten 
und die Klaze der Rahel un die ermordeten Kinder enthälte.

In ihrer weiteren Ausbildung bleiben diese Darstellungen nicht ausschliesslich auf die Kirche beschränkt, auch Schulaufführungen sind schon aus der Zeit um 1120 bezeugt: Gerhoh von Reichersberg liess damals als Vorsteher der Augsburger Domschule seine Zöglinge im Refectorium des Stiftes Herodes den Kindermörder und andres derart vor den Brüdern spielen. 4 So überschritt man denn auch bald den unmittelbar aus den kichlichen Feiern erwachsenen Kreis. Wohl nicht lange nach der Mitte des 12. Jahrhs. wurde das lateinische Tegernseer Spiel vom Erscheinen und Untergange des Antichrist gedichtet,5 gleichfalls für einen gebildeten Zuhörerkreis, denn es geht weit über die dem grossen Publikum geläufigen und aus der blossen Handlung verständlichen Traditionen hinaus, indem es dem Stoff einen politischen Hintergrund giebt und dabei die Idee einer christlichen Weltmonarchie deutscher Nation zum Ausdruck bringt, wie sie damals, in Friedrich Barbarossas Glanzzeit, neue Nahrung gewann. Freilich wurde die Geschichte des Antichrist zu jener Zeit auch schon in der Kirche aufgeführt, aher jedenfalls in populärerer Darstellung und mit gröberen scenischen Effekten, wie Teufelserscheinungen und dgl. Derselbe Gerhoh, der sich früher an jenen Augsburger Spielen so thätig beteiligt hat, eifert i. J. 1161/2 gegen die Entweihung der Kirchen durch solche Antichristspiele mit ihren Teufelslarven und Totenerweckungen ebenso wie gegen die Weihnachtsspiele mit der Darstellung des schreienden Christkindes, der Maria als Kindbetterin, des feurigen Sternes der Magier, des Kindermordes, des wütenden Herodes, der klagenden Rahel.<sup>6</sup> Man muss daraus auf eine weitere Verbreitung und reichere Entwicklung der geistlichen Spiele in jenem Zeitraume schliessen, als sie sich aus den spärlich überlieferten Denkmälern erkennen lässt, eine Entwickelung, welche mit dem Aufschwunge der geistlichen Dichtung seit der Mitte des 11. Jahrhs, und mit den populären Bestrebungen des Klerus, welche deuselben hervorriefen, sicherlich im Zusammenhange stand. Auch über die neutestamentlichen Stoffe griff man schon im 12. Jahrh. hinaus; am 7. Februar 1194 wurde zu Regensburg ein Spiel aufgeführt, welches die Erschaffung der Engel, den Sturz des Luzifer, die Schöpfung und den Sündenfall des Menschen und die Propheten behandelte; die Eintragung dieses Ereignisses in die Regensburger Annalen zeigt, dass es als eine wichtige öffentliche Angelegenheit betrachtet wurde.7

 nen diese beiden Stücke unter den Händen der fahrenden Kleriker ihre hesondere Gestalt angenommen zu haben. Dabet irägt das Weilmachtsspiel mit seinen teilweise dem Tegernseer Antichrist entlehnten Disputationen zwischen den Vertretern der verseinledenen Religionen mehr den geleinten Charakter eines Schuldramas, während dem Passionsspiel durch das Jänigene nachzener deutscher weltlicher und gestelletter Lieder in das Jänigene nachzener deutscher weltlicher und gestelletter Lieder in uns vorliegenden Überlieferung nach zu urfeilen, der erste Versuch die Nationalszorache wenigstens stellenweise im Drama zu verwenden.

Viel weiter geht sehon der Dichter einer sehweizerisehen, gleiehfalls noch dem 13. Jahrh. angehörigen Passion, indem er sieh durchweg der deutschen Spraehe bedient und die reinen Formen, die gebildete Spraehe, selhst die Etiketterüeksichten der höfischen Poesie auf diese geistliehe Dichtungsgattung überträgt.9 Ob das ein ganz vereinzeltes Unternehmen war, können wir bei der dürftigen Überlieferung der dramatischen Literatur dieser Zeit nicht entscheiden; jedenfalls ist kein weiteres Denkmal dieser Art erhalten, und soviel ist sicher, dass ein deutsehes höfisches Drama, zu welchem hier der Ansatz gemacht seheint, nicht zur Entwickelung gebracht ist, weder von der geistliehen noch von der weltliehen Dichtung aus; denn auch für die Fortbildung des weltlichen Wettgesanges zum Singspiele liegt neben dem Wartburgkriege kein anderes Beispiel vor, Auch das volkmässige Drama in deutscher Sprache ist im 13, Jahrh. nicht über die allerersten Anfänge hinausgekommen, und wenn sich stellenweise auch Laien an den geistlichen Aufführungen beteiligten, so werden sie teils als stumme Personen, teils durch das Spreehen oder Singen einzelner deutscher Verse mitgewirkt haben, die, wie in der Benediktbeurener Passion, dem lateinischen Texte eingestreut wurden.

Erst im 14. und 15. Jahrh., mit dem Vordringen des volksmässigen Elementes auf den versehiedensten Literaturgebieten, ist auch das deutsche Drama zur eigentliehen Ausbildung gelangt. Wenngleich auch in diesem Zeitraume das Lateinische noch nicht durchweg aus den geistliehen Spielen verbannt ist, so hat doch entschieden die Nationalsprache schon die Oberhand, und aus allen Gegenden Deutschlands tauchen jetzt Stücke in dieser Form auf. Einmal und vor allem sind unter ihnen wieder die Weihnachts-, Passious- und Osterspiele vertreten, die sich nun teils auf die Darstellung der in den alten kirchlichen Feiern behandelten Motive beschränken, teils dem Stoffe iene grössere Ausdehnung geben, welche er schon in den Benediktbeurener Stücken gewonnen hatte; in beiden Fällen aber wird die Handlung breiter ausgeführt und durch mancherlei Details hereichert. Dabei blickt der alte Kern noch durch; teilweise werden die Bibelworte und die Hymnen sogar noch in lateinischer Form heibehalten; aber auch die Erweiterungen und Fortbildungen des alten Bestandes tragen in den einzelnen Spielen kein eigentlich individuelles Georäge. Es bilden sieh auch hier bald bestimmte Traditionen unter der Einwirkung der Bibel, des Kirchengesanges, der geistlichen lehrhaften und erzählenden Diehtung in deutscher Sprache, vor allem aber durch die gegenseitige Beeinflussung dieser Dramen selbst, die in den verschiedensten Gegenden Deutschlands verbreitet und benutzt wurden. Häufig finden sich wörtliche Entlehnungen, wie z.B. ganze Partien des lateinischen Textes jener Benediktheurener Passion später in ein auf der Wiener Bibliothek befindliches, im 14. Jahrh. aufgezeichnetes Passionsspiel ühergegangen sind, welches übrigens die deutsche Sprache schon in viel grösserer Ausdehnung anwendet als jenes, 10 und ähnliche Beziehungen sind zwischen deutschen Stücken nachzuweisen. Auch typische Scenen, Reden und Lieder welltichen und grossentelis possenhafen Inhalles dringen in die gestlichen Spiele ein, als diese die Gelehrtensprache mit der Volksprache volkschen; 1<sup>th</sup> uie in jenen lateinischen Stücken die Vaganten, so haben in diesen deutschen die Spielleute deutliche Spuren ihrer Beteiligung an dieser Dichtungsgetztung hinterlassen. 1<sup>th</sup>

Ansätze zu solcher Komik finden sich schon in früher Zeit. Von jener bereits durch Gerhoh getadelten Darstellung des schreienden Christkindes ist kein weiter Schritt zu dem für das 14. Jahrh, sicher bezeugten, mit dem Absingen eines deutschen Wiegenliedes begleiteten Kindelwiegen,13 das sich als Weihnachtsbrauch bis weit in die Neuzeit herein erhalten hat, and um welches sich bereits in einem vielleicht noch demselben Jahrh. angehörigen hessischen Weihnachtsspiele derbkomische Tanz- und Prügelscenen angesetzt haben, in die selbst der Vater Joseph hineingezogen wird. 14 Die Einführung der sündigen, der Weltlust ergebenen Maria Magdalena gab schon der Benediktbeurener Passion Gelegenheit zum Einlegen eines deutschen Liebesliedes, und die bezügliche Scene wurde dann weiterhin mit weltlichen Gesängen und Tänzen ausgeschmückt. Es wird Sitte, dass die Soldaten, die das Grab des Heilandes zu hüten haben, sich in ihren Reden als Typen des miles gloriosus darstellen; ihre Furcht bei der Auferstehung tritt dann in komischen Gegensatz zu ihrem vorherigen Bramarbasieren. Der Salbenkauf der zum Grabe ziehenden Frauen wird zur Herbeizichung eines Salbenkrämers verwertet, dessen Rolle als die eines Scharlatans mit besonderer Vorliebe in komischem Sinne ausgeführt, durch Beigabe eines lustigen Knechtes und eines Weibes erweitert und zu Prügelscenen ausgenutzt wird. Die wiederum bereits durch Gerhoh bekämpfte Einführung von Teufelslarven wird gewiss schon früh eine Wendung ins Lächerliche erhalten haben; wie dort in den Antichristspielen so treten die Teufel jetzt auch bei der in die Auferstehungsspiele hineingezogenen Höllenfahrt Christi oder bei mancherlei andern Anlässen auf; sie werden zu einer bis zur Obsconität derben Satire auf einzelne Stände. die ihnen wie in des Teufels Netz (§ 71, 9) zulaufen und zu allerlei Narrenspossen verwertet. Die Verspottung der Juden, ihres Glaubens, ihrer Sprache, ihrer Rassenfehler, bietet einen weiteren Beitrag zu der groben Komik dieser Stücke.

Während in einzelnen Spielen solche Possen geradezu die Hauptsache ausmachen, wird ihnen in anderen gegenüber den ernstreligiösen Scenen eine ganz untergeordnete Stellung angewiesen; auf alle Fälle aber war bei der volksmässigen Umbildung und Fortbildung der geistlichen Dramen im 14. und 15. lahrh, die Kirche noch weniger als zu Gerhohs Zeit der passende Ort für ihre Darstellung. Während die alten Osterfeiern und selbst kleine, komisch gehaltene deutsche Weihnachtswechselgesänge mit Scenerie noch bis weit in die Neuzeit hinein dort aufgeführt sind, 15 wurden die grossen Spiele, teils kirchlichen Verboten<sup>16</sup> zufolge, teils auch aus scenischen Gründen in der Regel ins Freie verlegt. Frühe schon hatte man neben dem Innern der Kirche auch die Kirchhöfe für die Aufführungen benutzt; jetzt wurde auch wohl der Markt oder ein anderer offener Platz gewählt. Eine grosse Bühne wurde dort aufgeschlagen, auf welcher an verschiedenen Stellen durch höchst einfache, feststehende Dekorationen die einzelnen Orte angedeutet waren, an welchen sich der betreffende Teil der Handlung abspielen sollte.17 Meist zogen dann die Darsteller in feierlicher Prozession unter Leitung des Präcursor auf, und jeder nahm seinen bestimmten Platz ein, den er nur zu verlassen hatte, sobald es die Handlung erforderte. Beim Wechsel der Scene begabes sich die Betelligten von dem einen jener auf der Bühne markieren Orte zum andern. Da der Umfang der Spiele mit der Zeit mehr und mehr anschwoll, namentlich seitdem man die Passion mit der Auferstelbung vereinigt hatte, <sup>18</sup> so erstreckte sich die Auführung in manchen Fällen über mehrere Tage. Auch die Zahl der Darsteller wurde immer grösser, sodass z. B. bei einem Passionsspiele, welches I. J. 1498 zu Frankfurt gegeben wurde, 265 [bersonen mibrikuten.] Schaller, Lehrer und Gestliche waren aber auch Bürger und unter diesen in späterer Zeit vor allem die Meistersinger ib.

raum noch selbständig gepflegten Spiele vom Weltende.

Ausserhalt der Heilsgeschichte liegende Erzählungen des alten Testamentes werden selten dramatisiert sein; wir wissen nur, dass im L. 1264 von jüngeren Mönchen in Heresburg eine Comoedia de Josepho vendito et exaltato gespielt wurde25 (über eine Susanna s. § 74). - Auch für die Bearbeitung neutestamentlicher Parabeln existiert, abgesehen von dem unhedeutenden Fragmente eines Stückes vom reichen Mann und armen Lazarus,26 nur ein Beispiel, das berühmte Drama von den klugen und torichten Jungfrauen, welches im Jahre 1322 von Schülern und Predigermönchen in Eisenach vor dem Landgrafen Friedrich aufgeführt wurde.27 Lyrische Partien dieses Stückes sind in der Nibelungenstrophe und in der aus den Fragmenten von Walther und Hildegund bekannten Erweiterung derselben gedichtet. Die in diesen Formen gehaltene Klage der vom Bräutigam verstossenen Törinnen und ihre Verurteilung zu ewiger Verdammnis trotz der Fürsprache der heiligen Jungfrau wirkte so erschütternd auf den Fürsten, dass man ein tödliches Siechtum, welches ihn wenige Tage darauf befiel, damit in Verbindung brachte. - Andere Stücke sind einer grösseren und einseitigeren Verehrung der Gottesmutter gewidmet. 1hre Vergöttlichung wird in einem Spiele von Marien Himmelfahrt aus dem I. 1301 gefeiert;28 die alles überwindende Kraft ihrer Fürhitte wird in dem i. J. 1480 von dem Mülhäuser Geistlichen Theoderich Schernberg verfassten Spiel von Frau Jutten verherrlicht. Frau Jutta ist die Papstin Johanna', das Weib, das, vom Ehrgeiz und durch Teufelseingebungen verlockt, Männertracht anlegt und unter dem Namen Johannes zu den höchsten geistlichen Würden emporsteigt, ja sogar trotz ihren geheimen Sünden zum Papste gewählt wird; schliesslich entlarvt, niumt Jutta willig die öffentliche Schande auf sich, und aus den Höllenqualen, denen sie verfallen ist, wird sie

durch die Intervention der heiligen Jungfrau erlöst. 

Le gendarische Stoffe werden auch sonst mehrfach dramatisch vernrbeitet, so im 15, Jahrh. die Auffinhung der heiligen Kreutes 

und das Lebes des heiligen Gerentes 
schon im 11, Jahrh. die Legenden der Krähnsing 

und den Deutschen 

in denen die Vorführung der Martern dieser Heiligen auf der Bühne 

einen nuch roheren Geschmuck verät als ihre Behandlung in erzählenden 

Gedichten, — Berüglich des dramatischen Aufbaues, der Charakteristik, der 

spychologischen Motivierung stehen alle diese Dichtungen auf niederer 

Stafe. Was sie poetisch Wirksames besitzen liegt einerseits in einzehen 

durch die Tradition gegebenen, hie und da gliechlich verwerten Sitaa
tionen, autherseits in den lyrischen Tartieen, in denen die religiese Ean
kunstlose Auchtanderreiben der einschen Secuen, häufig auch das Hin
undluespringen vom Heiligen zum Lächerlichen lässt es zu keinem ein
beitlichen und einen Bindrock kommen.

Pichler, Cher das Drama des Mittelatters in Tirol. Innebruck 1850. Hasse, Das geistl. Schauspiel. Leipz. 1858. Wackernagel, Kl. Seitr. 2, 69. Reidt, Das geistl. Schauspiel des M.L. i. Deutschl. Frankt. 1868. Wilken, Gesch. geittl. Spiele i. Deutschl. Gott. 1872. - Froning (Bernh.). Zur Gesch. u. Beurteilung d. geistl, Sp. d. M.A., insbes, der Passionsspiele, Frankt. 1884. Wackernell. Die ältesten Passionsspiele in Tirol. Wien 1887 (= Wiener Beiträge zur deutschen u. engl. Philologie II). L. Wirth, Die Oster- und Passionsspiele bis zum 16. Jahrh. Halle 1889. - Weinhold, Weilmachtroiele und elieder aus Süddentschland u. Schlesien, Gräz 1853. Weitere Literatur zu den Weihnachtsspielen ZfdA 29, 104. - Sammlungen: H. Hoffmann, Fundgruben H. 239 f. Mone, Altd, Schauspiele, Quedlinh, Leipz. 1841. Mone, Schauspiele des Mittelalters, Karlsruhe 1846. Erlauer Spiele brsg. von Kummer, Wien 1882. - 1 Ka. Lange. Die lat. Osterfeiern. München 1887. Milchsack: Die Oster- und Passionsspiele 1, Wolfenbüttel 1880. — 2 Schön-bach, Cher die Marienklagen, Graz 1874. — 2 Beide in Müncheser, ehemals Freisinger Hss. (vgl. Catal, cbm, 6264 a, 6264) abgedruckt bei Weinhold a. a. O. S. 56 f. Ein lat. Dreikönigsspiel in einer weil. Strassburger, jetzt Londoner Hs. v. J. 1200 hrsg. ZfdA 32, 412. — \* Gerhoh. Comment, in Pralmer Migne Patrologia Ser. II. T. 194, p. 890 D f. - \* Hrsg. von v. Z. e. z. ch w i. 12. Vom römischen Kaisertum 1877 und u. d. T.: Das mal, Drama vom Ende d. röm, Kaisertums 1880. Vgl. ZfdA 24, 450. = 6 Gerhoh. De investigatione Antichristi (Opera hact, ined, cur. Scheibelberger T. 1. Linci 1875). Cap. V. Vgl. auch die ähnlichen Beschwerden Herrads: Engelhardt, Herrad v. Landperg S. 104. — 7 MGSS, XVII, 550. — \* Carm. Bur. N. CCII/III. — 9 Hrsg. Germ. 8, 284. — 10 Hrsg. im Archiv f, d. Gesehichte deutseher Sprache u. Dichtung 1, 355. Der Herausgeber (]. Haupt) meint, m. E. nicht mit Recht, es gehe aus dem Gefüge der Verse mit aller Sicherheit hervor, dass das Spiel dem 13. Jahrh, und zwar nicht erst dem Ende desselben angehöre. - 11 Weinhold, über das Komische im alld Schauspiel, lahrb, f. Lit. Gesch. 1. 1 f. - 12 Wirth, Oster- u. Passionsspiele S. 144 f. - 12 Hoffman, Kirchenlied S. 417. - 14 Ein Weihnachtsspiel aus einer Hs. d. 15. Jahrhs. hrsg. v. Piderit, Parchim 1869. Weitere Beispiele für grobe Komik besonders in Kummers Erlauer Spielen, 15 Weinhold, Widmacktepitel S. 78 f. — 16 Vgl. Hoffmann, Fundgruben H. 241 f. — 17 Plan einer Bilme ans einer Hs. des 14 Jahrb. bei Mone, Schausp. d. M.A. 2, 156, ein solcher aus dem Aufange des 16. Jahrb. bei Pichler S. 63. 18 Vgl. namentlich das umfängliche Alsfelder Passionsspiel (hrsg. v. Grein, Cassel 1874), dessen Überlieferung auch verauschaulicht, wie solche Stücke allmählich erweitert worden. - 19 Fichard, Frankf. Archiv III, 133 f. Über Darsteller und Regie vgl. auch Froning a. a. O. Wackernell a. a. O. S. 5 f. (Für das 16. Johrh. Brandstetter Germ. 30, 205 f., 325 f., 31, 249 f. Ders, Die Regen: bei den Luterner Osterspielen. Luzern Progr. 1886). - Brüderschaften zur Pflege der geistlichen Spiele seit der Mitte des 15. Jahrhs. nachgewiesen ZfdA 32, 3 f. (Meistersinger vgl. Germ, Stad. 2, 197 f.). — <sup>39</sup> Plichler S. 51 f. Mone, Schausp. d. MA. 1, 254. — <sup>31</sup> Fundgruben 2, 242. Mone 2, 307 ff. — <sup>32</sup> Mone, Add. Schrp. S. 145. — <sup>23</sup> Hrsg. v. Mileh sa ck Lit. Ver. 156. — <sup>24</sup> Auszug Germ. 4, 238. — <sup>25</sup> Fundgr. 2, 242. — <sup>26</sup> In dem aus verschiedenen Stücken geistlicher Spiele zu-sammengestellen Spiegelbuch Germ. 16, 173 f. bes. 178, 195 f. — <sup>27</sup> Hrsg. v. L. Bechstein (Wardungbildiothek 1), Halle 1855. Vgl. Germ. 10, 311 f., 11, 129 f., — \* Mone, Ald. Schip, S. 22. — \* Hrsg. Keller, Faitmachtip, 2 S. 900, — 80 Hrsg. a. a. O. Nachjese S. 54. - 11 Ebenda S. 130 und Germ. 1, 171. - <sup>32</sup> Hrsg. Stephan, Neue Stofflieferungen z. deutsch. Gesch. 2, 173. — <sup>33</sup> Hrsg. Fundgt 2, 285.

Eine vermummte Gesellschaft zieht, von Pfeifern begleitet, von Hass zu Haus. Beim Eintrit begrätsst einer, der Präcursor oder Ausschreier, in Versen den Hausswirt und fordert die Versammelten zum Zuhören auf; unn sagt jede der Masken ihren Reimspruch her, eine komische Schilderung des Typus den sie vertritt, oder die Erzählung eines lächerliches Erlebnisses, mit dem Bru Verkeldung in Zusammenhang gebracht wird; eine Aufforderung zum gemeinsamen Tanz, eine Ansprache an Wirt und Gätze beschliesst das kurze Stück.

Aber auch mit bestimmten Handlungen verbinden sich die Reden. Die Spieler treten als Verkäufer auf, die ihre Waaren anpreisen, oder eine lustige Kauf- und Feilschscene spielt sich zwischen zwei Personen ab; ein Quacksalber schreit seine Kunst aus und betrügt oder kuriert einen herbeigebrachten Kranken unter allerlei Narrenspossen; eine Kupplerin sucht eins ihrer Geschäfte zu machen; zwei Eheleute keifen mit einander; eine junge Dirne soll an den Mann gebracht werden und ihre kuriose Mitgift wird aufgezählt, ihre Vorzüge werden im einzelnen dargelegt, oder die Werber suchen die ihrigen um die Wette hervorzukehren, wobei denn wohl ein Stand auf Kosten des andern herausgestrichen wird. Ganz besonders beliebt sind Gerichtsscenen, in denen vor allem wieder Eheleute und Brautpare als streitende Parteien auftreten. Denn um geschlechtliche Verhältnisse dreht sich hauptsächlich die rohe Komik des Fastnachtsspiels, und sie versinkt dabei nur allzu oft in einen geradezu unergründlichen Schmutz. Zugleich gewinnt die Satire auf die menschlichen Torheiten und Fehler und die auf einzelne Stände wie in der didaktischen Dichtung so auch in diesen dramatischen Scenen und Typen ihren Ausdruck. Jene nimmt besonders den Liebesnarren, diese den Bauern zur Zielscheibe, und der städtische Charakter dieser Dichtungsgattung zeigt sich dann uicht minder in der groben Verspottung und Verachtung des Dörpertums, als in ienen aus dem Strassen- und Marktleben, aus der Gerichtsstube und dem Bürgerhause herausgegriffenen Situationen. Nur selten ziehen die Dichter der Fastnachtsspiele politische Ereignisse herbei, wie z. B. einer (Rosenplüt) eine Verhandlung zwischen dem nach Deutschland gekommenen Grosstürken und seinen Räten einerseits und den Abgesandten des Kaisers und des Papstes andrerseits vorführt, um seinem Groll gegen den Feind der Christenheit, aber auch zugleich dem Unmut über die Zustände im Reiche Luft zu machen (Keller Nr. 39). Recht nahe ist die Berührung des Fastnachtsspiels mit der didaktischen Poesie. Die Priamel wird häufig angewendet, das Rätselstellen und -lösen, das sich Überbieten in komischen Übertreibungen u. dgl. wird wie im Streitgedichte so auch hier weübt. Auch die Allegorie spielt eine Rolle. Frau Venus erscheint als Richterin über die Liebesnarren; die Fastnacht hat mit dem Fasten einen Streit auszufichten, oder sie hat sich gegen die Anschuldigungen verschiedener Stände zu verantworten; die siehen Farhen streiten unter Erörterung ihrer symbolischen Bereitungen um den Voruge – alles Formen, die durch die einfachste Umwandelung der allegorischen erzählenden oder lehrlaften Gatung zu gewinnen waren.

Auf die Darstellung einer einzelnen Situation oder Scene beschränkt sich das Fastnachtspiel in der Regcl, wie denn ja jene besonderen Verhältnisse, unter denen die Aufführung gewöhnlich stattfand, eine längere Ausdehnung derselben verboten. So wird denn auch wohl aus dem Stoffkreise der geistlichen Spiele ein einzelnes Motiv herausgegriffen, eine Teufelsscenc, oder der Streit zwischen Christentum und Iudentum, der unter unsäglich gemeiner Verhöhnung des letzteren ausgeführt wird; oder aus der Bibel wird das Urteil Salomons über die beiden streitenden Weiber entnommen. Selten nur wird eine Folge von Begebenheiten vorgeführt, und auch hier schliesst man sich teilweise dem geistlichen Drama an; so wenn die Disputation zwischen Juden und Christen nach der Silvesterlegende in Verbindung mit der Bekehrungsgeschichte des Kaisers Constantin ausgeführt oder wenn sie mit dem Auftreten des Antichrist in Zusammenhang gesetzt wird (Keller Nr. 106. 20); ja es wird auch geradezu ein Antichristspiel ohne die üblichen Possen für die Fastnacht hergerichtet (Nr. 68), und auch die ernstgehaltene dramatische Legende der Susanna (Nachlese Nr. 129) scheint als Fastnachtspiel gegeben zu sein, da am Schlusse derselben zum Tanz aufgefordert wird. Auch die weltliche Literatur gab sowohl einzelne Scenen, wie die Keuschheitsprobe an Artus Hof (Nr. 80, 81), das Urteil des Paris (Archiv f. Literaturgesch. 3, 5 ff.), als auch umfassendere Stoffe her. Leicht war es, den grossenteils schon dialogischen verdeutschten Salomon et Marcolfus in ein Stück derart umzusetzen (v. Folz Nr. 60), und auch sonst werden zu solchem Zwecke Erzählungen und Schwänke gewählt, in denen das Gespräch schon stark bervortritt, wie das Gedicht vom Wunderer (62 vgl. § 61, 8), oder der Schwank von Neidhart und dem Veilchen (21), oder auch die umfassendere Geschichte von Neidharts Händeln mit den Bauern (53), ein Stück, welches mit seinen mehr als 2000 Versen schon weit die Ausdehnung des gewöhnlichen Fastnachtspiels überschreitet und in den blumenreichen Reden der auftretenden Ritter und Damen Nachklänge der höfischen Dichtung neben den üblichen Roheiten bietet, die wir aus Neidharts und der Bauern Munde vernehmen. Einen bemerkenswerten Ansatz zum wirklichen Lustspiel mit cinem einheitlichen, in zusammenhängender Entwickelung durchgeführten Motive finden wir in dem schweizerischen Spiele von dem klugen Knechte, der seine Herrin, seinen Herrn, einen Kaufmanu und schliesslich gar den Anwalt betrügt, der ihm vor Gericht durchgeholfen hat. Der Stoff war schon früher in einem italienischen Volksschauspiel und nach diesem in dem französischen Monsieur Pathelin behandelt, den Reuchlin bei seinem 1497 aufgeführten und wohl später als das deutsche Stück verfassten lateinischen Henno benutzte, während dieses in keiner direkten Beziehung zum Pathelin steht. I

Diese grösseren Stücke können nicht unter den beschränkten Verhälten nissen der gewöhnlichen Fastnachspiele aufgeführt sein, man wird sie vor grösseren Publikum an einem besonders dazu bestimuten Ort dargestellt haben. Dasgegen sind die ersten Übertragungen klassischer Stücke, die wir aus diesem Zeitraum besitzen, Albre-Chts von Eyb Prosaübersetzungen von Plautus Manachwi und Barchkide ebensowenig wie seine Verdeutschung von Plautus Manachwi und Barchkide ebensowenig wie seine Verdeutschung von Ugolinos Philogenia für die Aufführung, sondern lediglich für das Lesen bestimmt gewesen (§ 75, 18); und nicht anders wird es sich mit den in den Jahren 1486 und 1490 erschienenen Terenzübertragungen verbalten, deren erste, von einem Nythard verfasst, den Eunuchus wiederglist, während die andere alle 6 Komöddien enthält. 2

Nur in den Städten konnten jene grossen Fastnachtsumzüge gehalten werden und in den Städten entwickelte sich demgemäss auch das Fastnachtspiel, welches, wie wir sahen, überall den Lebenskreis, das Standesbewusstsein und die Standesvorurteile des Bürgertumes verrät. In der Schweiz war Luzern, im hairischen Schwaben und Franken war Augsburg und Bamberg, allen voran aber Nürnberg eine Pflegestätte dieser Kunstgattung. Bei der nahen Berührung des Fastnachtspieles mit Reimrede und Schwank ist es natürlich genug, dass wir iene beiden Nürnberger, welche in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhs. hauptsächlich diese Gattungen vertraten, Hans Rosenplüt3 und Hans Folz4, auch als Fastnachtspieldichter wiederfinden. Und es sind dies die beiden einzigen Verfassernamen, welche diese ganze Literaturgattung, soweit bisher bekannt, aufzuweisen hat. Ein Stück ist uns als Rosenplüts, 5 sieben sind uns als Folzens Eigentum<sup>6</sup> ausdrücklich überliefert; mindestens dem ersteren ist noch gar manches andere zuzuweisen; das meiste aber ist und bleibt auonym, und die unbekannten Verfasser dieser Stücke, die sich in typischen Situationen und Witzen bewegen, die ohne Bedenken einer dem andem ganze Partien entlehnen, werden so wenig wie andere Volksdichter ein Eigentumsrecht beansprucht haben.

Manufacina Maria (1994) and den 15, Takok, (1925, v. Keller). T. I.-III.

M. Noldhes, L. M. ver, 28 – 29, 46, Higgs Stuke and Archive f. Ed. Geods. 3, 1.

Die Sürzinger Spiele Beg. v. O. Zingerie Bal. 1, 2 (Wen 1896), L. d. J. Siw. —
1. Liter, Similar is, Geods. 4, Marwayer Frantachiguth, Lelip. Dies. 18, 180

– I. Liter, Similar is, Geods. 4, Warwayer Frantachiguth, Lelip. Dies. 190, 1.

I. Liter, Similar is, Geods. 4, Warwayer Frantachiguth, Lelip. Dies. 190, 1.

I. Liter, Similar is, Geods. 4, Warwayer Frantachiguth, Lelip. Dies. 190, 1.

In Liter, Similar is, Geods. 4, Warwayer Frantachiguth, Lelip. Dies. 190, 1.

In Liter, Similar is, Geods. 4, Warwayer Frantachiguth, Lelip. Dies. 190, 1.

In Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

I. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

I. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

I. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

I. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Similar is, Geods. 190, 1.

J. Liter, Si

#### PROSA.

 alles vereinigte sich, um auch in Deutschland im Laufe des 15, Jahrhs, die Epoposie durch den Prosaroma allmählich zu verdrängen, ein Prozess, der schon im Beginne des 16, Jahrhs, seinen Abschluss erreicht, nachdem im Jahre 1517 mit deur Theuerdank das letzte Epos erschienen ist, wenn anders diese an den allegorischen Fache kümmerlich aufgereihte Sammlung kleiner Erählungen einem Namen noch verdfent.

An den Höfen werden belde Gattungen, die abstrehende wie die aufbilbiende gepflegt, und hößes his der Charakter auch der prozsischen Erzählungen. Aber durch den Druck leicht zugänglich gemacht, verbreiten sich die letzteren bald auch in die nittleren Gesellschaftsschiehn, und schliesslich, als der Geschmack der gebildeten Klassen längst eine andere Richtung eingeschlagen hat, bild tas Volk noch an den alten, immer aufs neue, teilweise bis in unser Jahrhundert aufgelegten Historien fest, die denn in diesen Sinne nicht unferhöte ab Folkhiehrbe bezeichnet werden.

Der Lanzelotroman wurde im 15. Jahrh. in den vornehmsten Kreisen

gelesen. Püterich weiss im labre 1462 unter verschiedenen, teils erhaltenen, teils verlorenen Romanen 'fünf Lanzelundt' im Besitz der Erzherzogin Mathilde, darunter vermutlich vier Texte oder doch Bände in Prosa, und jene alte, aus dem 13. Jahrh. stammende, durch Hss. des 15. und 16. auf uns gekommene Version wurde von Füetrer für Herzog Albrecht von Baiern wiederum in Prosa nen bearbeitet, ehe er an die poetische Behandlung des Stoffes ging. Fürstliche Frauen beteiligten sich jetzt sogas als Schriftstellerinnen an der neuen Literaturgattung. Im Jahre 1405 hatte die Gräfin Margareta von Widmont, Gemahlin Herzog Friedrichs von Lothringen, eine abenteuerliche Erzählung von Loher (Lother), einem natürlichen Sohne Karls des Grossen, und von seinem treuen Genossen Maller aus dem Lateinischen ins Französische übersetzt; zwei lahre später. oder nach anderer Angabe im Jahre 1437, übertrug ihre Tochter Elisabeth Gräfin von Nassau-Saarbrücken das Werk ins Deutsche.2 Hss. aus dem 15. Jahrh, und Drucke aus den Jahren 1513- 1613 haben uns ihre Arbeit überliefert. Dieselbe Elisabeth bearbeitete nach einer Abschrift, welche ihr Sohn Graf Johann von Nassau aus Paris mitgebracht hatte, die romanhafte Geschichte von Hug Schapler, d. i. Hugo Capet, also wiedermu einen Stoff aus der französischen Nationalsage, in deren Kreise sich auch jene poetischen Übersetzungen in den Rheinlanden während dieses Zeitraumes bewegten (§ 56). Der erste Druck des handschriftlich nicht erhaltenen Buches erschien im Jahre 1500, die letzten 1604 und 1794. Besonderer Beliebtheit hatte sich der Liebes- und Abenteuerroman von Pontus und Sidonia zu erfreuen, den die Herzogin Eleonore von Vorderösterreich (1448 - 80) aus dem Französischen übertrug und der sich in Hss. seit dem Jahre 1465, in Drucken bis zu den Jahren 1670 und 1769 vorfindet. Aber noch weiter verbreitete sich die Erzählung von der schönen Fee Melusine, welche Herr Türing von Ringoltingen, Schultheiss zu Bern, für den Markgrafen Rudolf von Hochberg Neuenburg nach einem französischen Gedichte und anderen Quellen im Jahre 1456 bearbeitete; sie wurde zu einem der bekanntesten Volksbücher und bis weit in die Neuzeit hinein immer wieder aufgelegt. 3 Unbekannt ist der Verfasser des Romanes vom Herzog Herpin und seinem Sohne Low; jedenfalls ist aber auch dieses in einer Heidelberger Hs, des 15. Jahrhs, überlieferte, vermntlich schon in Erzherzogin Mathildens Sammlung vertretene und zuerst in Strassburg (1514) gedruckte Werk ebenso wie die vorhin genannten im westlichen Deutschland entstanden, welches wie ehedem den poetischen so jetzt den prosaischen Roman aus dem Nachbarlande einführte,

Aber auf Übersectzungen aus dem Französischen beschräukte sich diese Literatur nicht. Einerseits schlug man auch in Deutschland den in Frankreich schon früher betretenen Weg ein: man löste die Verse der alten Epen in Proas auf, eine Erscheinung, die nun am deutlichsten zeigt, wie man jetzt diese Form der poetischen vorzog. So wurde aus einem niedereutsch verfassten, dann in siltuteideutsche umgeschriebenen Gedichte die in einer mitteldeutschen Hs. vom Jahre 1455 vorliegende prosaische Erzählung von Fizientis sund Ammeine verfertigt, welche wiederum dem kanlingischen Kreise augebört. So wurde ferner im Jahre 1432 Wirnts Wigsden zu einer auseit in Jahre 1439, zuletzt in Jahre 1604 gedruckten Tross auch eine zusers in Jahre 1439, zuletzt in der als Buch der Liebe 15% und 1589 veröffentlichen Komansammlung erschien, 9 währen die Prosauflösung von Johanns v. Wärzburg Wilhelm von Überreich nur einnal, im Jahre 1438 gedruckt wurde.

Andrerseits schloss man sich auch lateinischen Quellen an, denen man nun teilweise dieselben Stoffe entnahm, welche früher in deutschen Versen bearbeitet waren. Aus einem lateinischen Texte vom Herzog Ernst. der selbst erst aus dem deutschen Gedichte entstanden war, floss im 15. Jahrh. die deutsche Prosa (§ 8); aus den lateinischen Grundlagen mittelhochdeutscher Epen erwuchsen die deutschen Erzählungen vom trojanischen Kriege, von Alexander dem Grossen, von Apollonius von Tyrus, von den 7 weisen Meistern, alle in mehr als einer Fassung vertreten. Eine solche des letztgenannten Werkes sahen wir schon durch Hans von Bühel benutzt;6 zahlreiche spätere, auf ihr gegenseitiges Verhältnis noch nicht geprüfte Texte treten hinzu; denn die sieben Meister wurden ein sehr beliebtes, bis in unser Jahrhundert hinein gedrucktes Volksbuch. Teilweise vereinigte man es mit einer anderen, schon im 14. Jahrh. übersetzten Sammlung von Erzählungen, den verdeutschten Gesta Romanorum,7 und wiederum wurden auch Einzelhandschriften und Drucke der 7 Meister als Historien aus den Geschichten der Römer bezeichnet. Unter den deutschen Bearbeitungen des Trojanerromans hat sich diejenige, welche Hans Mair von Nördlingen im Anschluss an Guidos von Columna historia de excidio Trojae (1287) im Jahre 1302 verfasste, am meisten verbreitet,8 unter denen des Alexander die von dem herzoglich bairischen Leibarzt und Rat Dr. Johann Hartlieb 9 wohl im Jahre 1444 geschriebene, in den Jahren 1472 bis 1514 elfmal gedruckte. Hartlieb, den Herzog Ludwig VII. von Baiern vermutlich in Wien hatte studieren lassen, wo er dann zum Hofe Herzog Albrechts VI, von Österreich Beziehungen hatte, tritt vom Jahre 1440 bis zu seinem zwischen 1471 und 74 erfolgten Tode in der erwähnten Stellung am Münchner Hofe auf. Er ist ein fleissiger Übersetzer, der auch seine schriftstellerischen Bemühungen seinen Herren und Gönnern, erst den beiden genannten, dann Herzog Albrecht III, von Baiern und seiner Gemaldin, und schliesslich dessen Sohn, dem Herzog Siegmund widmet. Mit seinen Schriften astrologischen, chiromantischen, mnemotechnischen und gynaekologischen Inhaltes, mit einer Übersetzung der Brandanlegende, einer Abhandlung von Unglauben und Zauberei, steckt er noch recht in den mittelalterlichen Traditionen, Auch ein Albrecht VI, gewidmetes Buch von der Liebe und den Heilmitteln wider sie hat er nicht, wie der Titel desselben glauben machen will, aus dem Ovid, sondern aus einem mittelalterlichen Autor geschöpft; es ist eine Übersetzung ienes schon von Eberhard Cersne poetisch bearbeiteten Tractatus amoris des Kaplans Andreas und einer dazu gehörigen Abhandlung de fuga amoris.

Kiner anderen, moderneren Richtung gehört dagegen der Verfasser der am meisten gelesenen Apolloniusübersetzung, ein Zeit- und Berufsgenosse Hartliebs an, Heinrich Steinhöwel (geb. 1412 + gegen 1482), Arzt in Esslingen, seit 1150 in Ulm und zugleich Leibarzt der Grafen von Württemberg, 10 In Italien für seinen Beruf ausgebildet, im Jahre 1442 in Padua zum Doktor promoviert, tritt Steinhöwel in einen Kreis von Schriftstellern, welche sich als Übersetzer die Verbreitung italien ischer Renaissanceliteratur in Deutschland und die Pflege eines mehr der Antike zugewendeten Geschmackes angelegen sein lassen. Es ist das eine populäre Nebenströmung der humanistischen Bewegung, deren gelehrte Seite wir schon gelegentlich Brants lateinischer Dichtungen streiften. Die klassischen Autoren selbst werden freilich mit Ausnahme des Terenz und Plautus (§ 74) von diesen Übersetzern kaum berücksichtigt: so wählt sich auch Steinhöwel keine klassischen Vorlagen. Aber mit seinem Apollonius (verf. 1461, gedr. zuerst 1471 zuletzt 1556) 11 hringt er doch einen Roman antiken Stils ohne die früher übliche Beseitigung des antiken Kostüms unters Publikum, und in seinem dem Herzog Siegmund von Österreich gewidmeten Esopus (gedr. zuerst zwischen 1476 und 1480 zuletzt 1676)12 bietet er nicht nur eine selbständige Kompilation von lateinischen Bearbeitungen und Nachahmungen äsopischer Fabeln mit beigefügter Übertragung, sondern er gibt ihr in der Vita Acsops und ihrer Verdeutschung auch wieder eine Erzählung bei, die sich in antiken Lebensverhältnissen bewegt, und dem Ganzen hängt er -- gleichfalls lateinisch und deutsch -- einige Geschichtchen an, die er teilweise allerdings einer mittelalterlichen Sammlung, der disciplina clericalis des Petrus Alfonsi, teilweise aber auch einem in Deutschland wohlbekaunten italienischen Humanisten, dem Poggjo entlehnte. Erzeugnisse der italienischen Renaissance hatte er schon vor dem Esopus durch Übertragung der durch Petrarka latinisierten Grischlis des Boccaccio 18 (Hs. vom Jahre 1468 gedr. 1471) und der Schrift des letzteren De claris mulieribus (gedr. zuerst 1473 zuletzt 1576) der deutschen Literatur zugeführt. Dies Buch von den sinnrychen erluchten soyben widmete Steinhöwel der Gattin Herzog Siegmunds von Vorderösterreich, eben jener Eleonore welche den Roman von Pontus und Sidonia übertrug. Denn das Interresse für diese neuerschlossene Literatur vereinigte sich bei diesen fürstlichen Damen mit demjenigen welches sie den Rittermären alten Stiles zuwendeten. Erzherzogin Mathildens Bibliothek umfasste Erzeugnisse beider Gattungen. und nicht nur mit Leuten wie Püterich und Hermann von Sachsenheim stand die vielseitige Frau in Beziehung, sondern auch mit dem Hauptvertreter der auf die deutsche Literatur gerichteten humanistischen Bestrebungen dieser Zeit, mit Niklas von Wvl. 14

Dieser, aus schweizerischem Adelsgeschlechte gedürtig, war, nachdem er kurze Zeit das Amt eines Ratschreibers in Nörnberg versehen hatte, im Jahre 1449 in gleicher Eigenschaft zu Esslingen augestellt, von wo ernit der zu Rottenburg residierenden Mathilde eggen 140 in perönlichen Verkehr und geistigen Austausch trat. Im Jahre 1450 wurde er Kanzler des Grafen Ultich von Württenberg und seines Sohnes Eherhart, und als solcher tritt er zuletzt im Jahre 1478 auf. Die Neigung für den Humaniss wird im Wyl zuerst durch seine Bekanntschaft mit dem gelehrten Zürcher Chorherren und Schifftsteller Felix Hemmerlin geweckt sein; Die Deutschlaft dem Schifftsteller Felix Hemmerlin geweckt sein; Silvius Piccolomini, nachherigem Papste Pius II., und durch wiederhote Gesandtschaftsreien hach Iulien wurde er weier in dieser Richtung

gefördert. Von Aeneas Silvius selbst angefeuert, die verhannte Wohlredenheit in Deutschland wiederherzustellen, suchte er durch genaue Nachbildung des lateinischen Stiles in der Übersetzung humanistischer Autoren eine deutsche Mustersprache und Literatur zu schaffen, und er interessierte vor allem den ihm zunächst erreichbaren fürstlichen Kreis, Mathilden und ihre Verwandtschaft, für seine Bestrebungen. Er übersetzte, teilweise im Auftrage seiner Gönnerin, lateinische Originalschriften und Übertragungen des Acneas Silvius, des Poggio, Petrarka, Lionardo Arctino, des Felix Hemmerlin und er fügte einiges wenige selbständig hinzu. Diese Translationen, 13 deren älteste vom lahre 1461 datiert ist und deren 3 Püterich bereits im folgenden labre in Mathildens Bibliothek wusste, liess er zunächst einzeln ausgeben, bis er sie dann, 18 an der Zahl, im lahre 1478 in eine Samınlung fasste. Den Inhalt bilden teils lebrhafte, teils novellistische Stoffe, in der Form von Gesprächen, Erörterungen, Briefen und Erzählungen. Aus dem Altertum stammt nur der goldene Esel nach Poggios Übersetzung des Lucian; das andere ist Renaissanceliteratur; darunter vor allem die Novelle von Euriolus und Lucretia, welche Aeneas Silvius im labre 1111 in Wien lateinisch verfasst hatte. Ein galantes Abenteuer seines Freundes und Gönners, des kaiserlichen Kanzlers Kaspar Schlick mit einer Dame aus Siena hatte Acneas seiner Erzählung zu Grunde gelegt. Der Inhalt erinnert in seinen Hauptzügen an Tristan und Isolde; das Liebesverhältnis mit der Gattin eines anderen, die Betrügereien gegen den Ehemann, die belauschte und verfolgte Liebe, die Trennung und nach ihr der Tod der in Gram verzehrten Frau; aber die similich plastischere Darstellungsweise, die feste Concentrierung der Novelle um das eine psychologische Motiv, das durch die Behandlung des allmählichen Sichanspinnens des Verhältnisses und durch die Hereinziehung des Konfliktes zwischen Leidenschaft und Pflicht bereichert, durch Beiseitelassen alles Abenteuerwesens zum alleinigen Gegenstand des Interesses erhoben wird - das alles steht dem modernen Geschmack schon näher. Ist auch die Erzählung von Lüsternheit, der Stil von Überschwenglichkeit nicht frei, man freut sich doch in dieser sonst so am Stoffe klebenden Zeit wieder ein Denkmal zu finden, in dem die künstlerische Gestaltung die Hauptsache ist; und das Gleiche gilt zum guten Teile für die übrigen Translationen, zumal solche, bei welchen, wie in Poggios Tischgespräch von der Gastfreundschaft, der Gegenstand als solcher nichts, die Behandlungsweise alles ist. Zweifellos hat sich auch Wyl hauptsächlich von diesem Gesichtspunkte aus seine Vorlagen ausgesucht. Aber was seine eigenen formalen Leistungen betrifft, so sind dieselben gegenüber der Art wie ein Gottfried von Strassburg seinen Stoff umzudeutschen wusste, unerfreulich genug. Nicht aus Unvermögen, aber aus verkehrtem Grundsatze bildete er seinen Stil sklavisch dem lateinischen nach, bediente er sich latinisierender Wortstellungen, Wendungen und Wortbildungen in einer Ausdehnung, dass dadurch seine Sprache ein recht undeutsches Gepräge erhält. Und so sehen wir denn hier schon gleich mit den Anfängen der humanistischen Bewegung jenen Wahn von der ununuschränkten Mustergiltigkeit antiker Rede und Kuust seinen Einzug halten, der den reichen Segnungen der neuen Bildungselemente noch schwere Schädigung für unsere Sprache und Literatur zugesellen sollte.

Von Bocaccios Novellen hatte Wyl die seinerzeit sehr beliehte tragische Liebesgeschichte von Guiterrde und Sigimonda nach Lionardo Arctinos lateinischer Übersetzung einer seiner Translationen zu Grunde gelegt; seine Verdeutschung der von Petrarka latinisierten, vielbehandelten Gritidilist verdroren gegangen. 16 Auch der alte Stoff von Flore und Blandschlor wurde noch in einem zuerst 1499 erschienenen Drucke nach Boccaccios Erzählung im Fibeoph von einem Unbekannten erneuert, nachdem schon vorher sein gesamtes Dizemerone durch einen Arigo, den man früher mit Steinblöwel identifizieren zu missen glaubte, wiederum in ein ziemlich stark latinisierendes Deutsch gebracht war. if

Einen viel freieren und natürlicheren Stil weiss der Würzburger Archidiakonus und Bamberg-Eichsteter Domherr Albrecht von Eyb zu handhaben (geb. 1420 1475). Er hatte in Bologna und Pavia die Rechte studiert, hatte an letzterer Universität daneben auch Plautusvorlesungen gehört, war ebendort zum Dr. jur. promoviert und stand mit Bologna noch später in Verbindung. So ist auch in ihm das Interesse für die Literatur der Renaissance und des Altertums rege geworden, und auch er sucht sie unter seinen Landsleuten heimisch zu machen. 18 Aber er verfährt selbständiger als Wvl und Genossen mit seinen Vorlagen und er bringt seine Verdeutschungen italienisch-lateinischer Erzählungen in einen lehrhaften Zusammenhang, fügt sie didaktischen Schriften ein und an, für welche er seine auch durch eine Chrestomathie der Stilistik und Rhetorik, die Margarita poetica, bewiesene Belesenheit in der lateinischen Literatur reichlich verwertet. So schrieb er nach 1459, vor 1470, eine dem Boccaccio-Petrarka recht frei gegenüber stchende Grisardis (Griseldis) mit einer einleitenden Disputation über Heiraten und Nichtheiraten und unter Einlegung moralischer Exkurse, 19 Das Thema jener Einleitung Ob einem manne sey zu nemen ein celichs weyb oder nicht crörtert er dann ausführlich in einem besonderen Buche, welches er zu Neujahr 1472 erscheinen liess und in welches er eine kürzende Übersetzung wiederum der Novellen von Guiscardo und Sigismunda und von der Marina, sowie eine solche der Albanuslegende aufnahm. Im lahre 1474 verfasste er einen auch wesentlich auf seine Excerptensammlungen gegründeten Spiegel der Sitten, in welchem jedoch mehr als im Ehebuch die kirchlichen Schriftsteller auf Kosten der weltlichen bevorzugt werden. Auch hier legte er die Übersetzung einer in Wyls Translationen ebenfalls verdeutschten Schrift ein, die einer von Hemmerlin herrührenden Disputation zweier romischen Jünglinge über den Vorzug des Geburtsadels oder des Gemütsadels; und der erst nach Eybs Tode (1511) erschienenen Druckausgabe wurden iene § 71 erwähnten 3 Übersetzungen lateinischer Komödien angehängt, in welchen er nun unter Einsetzung deutscher Namen an Stelle der lateinischen, unter Einführung volksmässiger Redensarten, unter Ersetzung fremdartiger Vorstellungen durch geläufige die Vorlagen nit als ear von worten verdeutscht sunder nach dem synn und mainung der materien, als sy am verstendlichsten und besten lauten mügen,

Der lehrhafte Dialog war eine beliebte Gattung der humanistischen Prosa, und häufig kehrten in ihr dieselben Themen wieder. Nicht nur den Streit über den Adel der Geburt und den des Gemittes, auch die Frage, oh es besser wei zu heiraten oder ledig zu bleiben, hat wie Albrecht von Eyb so Niklas vom Wyl, und zwar im Anschluss an eine Schrift des Poggio (in der 6. Translation) behandelt. Ein gern ausgeführer Gergenstand, wie dieser, war auch die gespielehweise Enwickelung vom Klage und Trost einens vereittuten Mannes. Diesem von Hugo vom Montfort auch poetisch verwerteten Motive ist eine der Wylschen Translationen, die 15, aus einem Dialog des Peteraks übertragene gewörtmet, uns den im Jato 1300 hatte Johannes Acker mann aus Saaz in Böhmen den bei Petrarka-Wyl zwischen Ledd und Vernmaft erörterten Vorwurf einem kunstvollen Gespriche zu Grunde gelegt, welches der seiner Gattin berauhte Verfasser selbst mit dem Tode führt; "der lebalafte, blütende Still ditten interestelbst mit dem Tode führt;" der lebalafte, blütende Still diterer interestelbst mit dem Tode führt; "der lebalafte, blütende Still diterer interesten.

santen Schrift steht der späteren deutsch-humanistischen Prosa schon nahe. Und wiederum ist in die Form eines Dialoges, zwischen Melibeus und seinem Weibe Prudencia, ein Rat und Trost in den Widerwärtigkeiten des Lebens gekleidet, der sich wesentlich auf Sprüchen und Lehren aus biblischen und klassischen Schriften auf baut. Das lateinische Original war als liber consolationis im Jahre 1246 (oder 1248) von Albertanus von Brescia verfasst,22 die deutsche Übersetzung ist in Handschriften und Drucken des 15. Jahrhs. überliefert. - Auf eine indische Quelle geht dagegen durch ein hebräisches und ein arabisches Zwischenglied hindurch - das Directorium humanae vitae des Johannnes von Capua zurück, eine Sammlung von Erzählungen, Fabeln und Sentenzen in dialogischem Rahmen, welche Antonius von Pforr (urk. 1455-77) als Buch der Beispiele der alten Weisen verdeutschte. 23 Und doch ist auch diese geschickte Übertragung von humanistischem Einfluss berührt, wie denn auch der Verfasser, erst als Rat Siegmunds von Österreich, dann als Kaplan Mathildens, mit jenen vom popularisierten Humanismus berührten Höfen in Verbindung stand. Für Mathildens Sohn aus erster Ehe, den Grafen Eberhart von Württemberg, hat er denn auch sein Werk geschrieben, welches, um 1470 zuerst gedruckt, grosse, selbst über die Grenzen Deutschlands hinausreichende Verbreitung fand.

Mit Erzählungen illustrierte Lehren, wie Pforrs Buch, bietet auch der Ritter vom Turn, jedoch nach französischer Vorlage, dem Livre du Chevalier de la Tour Landry; der Übersetzer Markuard vom Stein, den der erste, 1403 erschienene Druck Landvogt zu Mömpelgart nennt, 24 hatte als solcher gleichfalls Beziehungen zum württembergischen Hofe. Und wiederum in denselben Kreis führen uns die für eben jenen Eberhart, Grafen von Württemberg und Mömpelgart, im Jahre 1486 geschriebenen Facetien Augustin Tüngers, in Deutschland das erste Beispiel dieser durch Poggios Facetiae angeregten Gattung, vom Verfasser sowohl in lateinischer als in deutscher Fassung aufgezeichnet.25 Doch ist auf Poggios Vorgang nur das Interesse humanistischer Kreise für die Veranstaltung derartiger Sammlungen, sowie die dabei beliebte Art der Auswahl und der Darstellung zurückzuführen, die Bevorzugung der knapp gefassten Anekdote mit witziger Pointe, bei Späteren auch das Gefallen am Frivolen, von dem sich der mehr zu ernster Lehre geneigte Tünger noch frei hält. Dagegen waren natürlich kleine Erzählungen und Schwänke von jeher neben den Gedichten dieser Gattung auch in prosaischer Fassung mündlich in Umlauf, mochten sie nun ursprünglich aus schriftlichen Quellen stammen, auf freiere Ausbildung und Variation alter Motive zurückgehen, oder auch aus dem Leben gegriffen sein, wie denn auch Tünger sagt, dass er nach Erinnerungen aus seiner Jugendzeit erzähle. Schon seit dem 13. Jahrh. wurden solche Märlein auch von Predigern als Beispiele verwertet; 26 noch im 11, ward ans derartigen Exempeln eine erbauliche Sittenlehre, Der Seele Trost, zusammengestellt, die in der Folgezeit in Handschriften und Drucken verbreitet wurde; 27 an einen geschichtlichen Faden wird eine Sammlung von Erzählungen in einer deutschen ungereimten Chronik aufgereiht gewesen sein, aus welcher Herrand von Wildonie (1248 78) den Inhalt eines Gedichtes schöofte, 28 und ein ähnliches, wenn nicht dasselbe Werk wird dem Dichter des Mai und Beaflor seinen Stoff geliefert haben (Mai 3,14 f.). Aber auch einzeln oder in ganz beliebiger Zusammenstellung wurden deutsche Novellen und Erzählungen in Prosa aufgezeichnet, wie z. B. in einer aus dem 15. Jahrh. stammenden Leipziger Handschrift, die

in mitteldeutscher Mundart unter mancherlei kleineren Stücken dieser Gattung auch eine Griseldis und einen Apollonius enthält. 29

Wie sich andererseits in mündlicher Überlieferung lebende Schwänke allmählich um eine bestimmte Persönlichkeit konzentrieren, zeigt als prosaisches Seitenstück zum Amis, Kalenberger und Neidhart Fuchs jetzt das Buch von Till Eulenspiegel, einem Bauernsohne aus dem Braunschweigischen, der im 11. Jahrh, wirklich gelebt haben wird und dessen Schalkstreiche in die Volkssage übergingen, wo sie nun variiert und mit ähnlichen Erzählungen vermischt wurden. Die so entstandene Sammlung wurde in niedersächsischer Sprache nach glaubwürdiger Angabe eines Druckes im Jahre 1183 aufgezeichnet; doch ist sie nicht in der Originalmundart, sondern nur in zahlreichen hochdeutschen Ausgaben auf uns gekommen. unter denen jetzt als älteste eine zu Strassburg im Jahre 1515 erschienene vorliegt, 30 während schon um 1500 ein Druck existiert haben muss. Unter den prosaischen Volksbüchern ist das vom Salomon und Markolf (§ 69) dem Eulenspiegel am nächsten verwandt. Beide stellen den Triumph des groben aber schlauen Bauern über Leute die sich ihm überlegen dünken dar. Der beliebteste Typus der Eulenspiegelschwänke, nach welchem der Schalk durch wörtliche aber nicht sinngemässe Ausführung eines Auftrages den Auftraggeber narrt, findet sich auch schon in zwei Streichen Markolfs, und einen Schwank anderer Art hat der gereimte Marolf mit dem Eulenspiegel gemein. Aber - von anderen Differenzen abzusehen - während Markolf sich nur die höfische Gesellschaft zum Ziel seiner Narrenspossen wählt, hat Eulenspiegel es vor allem auf die Handwerker abgesehen, und die tollen Streiche, die er ihnen spielt, während er in ihrem Dienste steht, scheinen den Spott heimzuzahlen, mit dem die Bürger den Bauernstand bedachten. Übrigens waren auch die Geschichten vom Amis und dem Kalenberger nahe genug verwandt, um aus ihnen einiges in die Drucke des Eulenspiegel mit aufzunehmen, die nun eine viel weitere Verbreitung fanden, als jene gereimten Schwanksammlungen und die Erinnerung an Eulenspiegels Namen und Thaten in und ausser Deutschland bis auf die Gegenwart fortleben liessen.

Die älteste Sammlung von Prosarommen ist das Buch der Liebe, Frankfurt 1578. wiederholt 1587. Das Buch der Liebe von v. d. Hagen u. Büsching Berlin 1809 enthält aus der alten Sammlung nur den Tristan und Pontus u. Sidonia, ausser-dem den Fierabras. — Modernisierte Texte bietet die 57 flefte (aicht nur Romane) enthaltende Sammlung von Simrock, Deutsche Volksbücher nach den ächtesten Ausgaben hergestellt. Berlin n. Frankfurt 1839 fl. (Auch unt. d. T. . . . in ihrer urspr. Echtheit hergest, in 13 Bänden, Frankf, 1845-67). - Zur Geschichte u. Bibliographie: Görres, Die teutschen Volksbücher, Heidelberg 1807, Bobertag, Geschichte des Romans u. der ihm verwondten Dichtungsgattungen i. Deutschl. Abs. 1. Bd, 1, Breslau 1876. Scherer, QF 21. Goedeke, Grundriss 1º S. 339 f. Bezüglich der Originaldrucke der in diesem § genannten Denkmäler verweise ich ein für allenial auf Goedekes bibliographische Nachweise, auf welche sich auch meine Augaben über die ersten, bezw. letzten Drucke stützen. - 1 Germ. 28, 141 f., wo Obrigens stillschweigend - ich weiss nicht aus welchem Grunde - das sonst allgemein 'um 13xx' angesetzte niederdeutsche Fragment unter den IIss, des 15, Jahrhs, aufgeführt wird. Vgl. auch § 53, 9, — 2 Loher u, Maller encuert v, Sim-rock, Stuffg, 1868, — 3 Vgl. Bächtold LG, d, Schweiz S, 240 f. u, Ann, — Hrsg, v. Scelmann in Niederdeutsche Denkmiller hrsg, v. Ver. f. miederd, Sprachforsch, Bd, IV. 1884, — h. Hrsg. v. Pfaff, Lit, Ver. 152, — h. Vyl, Strauburger Studien 3, 3119 f. — Gesta Romanorum d. i. der Romere dit hrsg. v. Keller. Quedlinb. - Leipz, 1841, ...ber die Vereinigung mit den 7 Meistern vgl. Görres, Volkubileher S. 157 f. Ausg. der lat. Quelle (mit Verzeichnis deutscher fiss. S. 197 f.) von Oesterley 1872. — \* Dunger, Sage vom troj, Ar. S. 65 f. — \* ADB 10. 670 (Oefele). Die der Erzherzogin Mathilde und ihrem Kämmerer Jörg gewidmeten Übersetzungen der Epistel des heil. Bernhard vom Haushaben und der Ratschläge der athenischen Rate, welche Kiezler, bairische Geschichte 4, 868 dem Hartlieb zu(1872). S. 85 f. St.s Autorschaft n. die Abfassungszeit ergibt sich aus einem von Bartseh, Germ. Stud. 2, 366 f, gewiss richtiger als von Scherer QF 21, 76 gedeuteten Akrostichon. - 18 Hrsg. v. Oesterlev, Lit. Ver. 117. Vgl. ZfdPh 19. 197 f. - 13 Vgl. Schröder a.a. O. S. VH f. Scherer QF 21, 12, 73 f. Drucke bei Goedeke S. 365 unter Niklas v. Wyl. - 16 Vgl. Stranch. Pfalzgröße Mechhild. Tübingen 1883. Über Wyl das. S. 14 f. Bachtold LG 224 f. n. Ann.

18 Hrsg. v. Keller. Lit. Ver. 57.

18 Eine aus italienischem Original geflossene latein. Novelle Marina übertrug wie A. v. Eyb so auch nach eigenem Zeugnis Wyl; Strauch meint in dem ZfdA 29, 325 f. von ihm heransgegebenen Texte Wyls Werk zu erkennen. [Eylis Aufzeichnung der lat. Quelle ist jetzt Vierteljahrschr. f. Literaturgesch. Bd. 3. 1 f. von Herrmann herausgegeben, der auch auf die Unterschiede zwischen Wyls Stil und den der von Strauch veröffentlichten Fassung hinweitel. — 11 Hrvg. v. Keller, Lit. Ver. 5.1, Vgl. Ann. 10, Arigo verdienschen unch die fori di trivita (§ 7.1, 8) in Pross, vgl. Zidd, 10, 26st. — 18. 0. Günther, Plantuserneuerungen i. d. dentisch. Lit. d. 15–17, Takrhr. Leipz. Diss. 1886. J. Fey. Atbrecht v. Eyb als Chersetter. Halle Diss, 1888. AfdA 14. 108. 1004. J. F. EV., America E. Ego an Constitute, Table 1108, 1000. AGA, 14, 17, 1.— Illeg. ZMA 29, 323.1.— 50 Vgl. a. U. S. 432. — 10 The Adversama an Edition Imag. v. Kutieschek, Prog. 1877. Vgl. Add. 4, 352.1.— 4 Vgl. Gaspary, Gord. d. ibid. Lit. 1, 169, 191, A Hertlanus Brixineissis, dier condition ed. Sun d. by. Hawnise 1873. Dher deutsche Drucke (o. ]. und 1473.— 1520. Shundley S. XVIII. Proton lei Vetter, historiale Lid. d. p. n. 15, 7 Johns. S. 456 f. Unter den Hys. ein Cgm. (756) v. J. 1465. - 29 Hrsg. v. Holland, Lit. Ver. 56. Vgl. Stranch. Mechild S. 26 f. n. Ann. - 24 Er kann daher nicht, wie Gödeke will, mit dem Archiv f. Lit. Gesch. 7. 451 nachgewiesenen gleichnamigen Angsburger Kanonikus /geb. 1476. † 1559) identifiziert werden. — 23 Hrsg. v. Keller, Lit. Ver. 118. — 34 Germ 3, 407 f., wo auch Proben aus einer mitlinglichen Sangulung des 15. Jahrlis,; für den gleichen Gebraueh mag eine ältere Sammlung kleiner deutscher, ans dem Vitas patrum gezogener Erzählungen bestimmt gewesen sein: hrsg. v. Palm, der reter bwek Lit, Ver. 72. - 17 Eine niederd, IIs, schon v. J. 1407: 1. Druck 1474; umfängliche Proben aus einer niederrhein. Ils Zeitschr. f. deutsche Mundarten 1, 174 f., 2, 1 f., 289 f.: vgl. Auz, f. deutsche Vorz, 13 (1866) S. 307. Z61Ph 6, 424. — \*\* Kummer, Herrand v. Hildonic S. 138. V. 44. — \*\* Alad. Blatter 1, 113. C. 300 f. Grischiv m. Apollonius brsg. v. Schröder in der Ann. 11 geannites Schrift S. 1 – 81, — \*\* Hrsg. v. Knust, Noubrucke deutsther Literaturwerke des rb. u. 17. Jahrhs. Nr. 55-6 (1885). Vgl. Scherer QF 21. 26 f., 78 f. Dr. Thomas Murners Uleuspiegel brsg. v. Lappenberg. Leipz. 1854.

§ 76. Auch die deutsche Iristorische Prosa lehnt sich wie die Unterhaltungsliteratur noch mehrfach an lateinische Vorlagen uder an die alten Reingseidisthe an. Su werden im 1; und 15. Jahrh. die Kaiserchronik, Radolfs von Ems. Ennekles, Heinrichs von München Weltbronien teilweise in engerem Anschluss an die Originale, teilweise in freierer Weiswisse und unter Herbeitsbung anderer Quellen prosasieh bearbeitet, und auch das Alexanderlied und Strickers Karl werden für die Chroniten dieser Art verwertet. <sup>1</sup> Andressetts aber geht man doch hier schon früher und in ansgedehnterem Masse als auf dem Gebiete der Unterhaltungsliteratur zu selbständigserz Produktion über.

Im Jahre 1335 settzt Christian Küchenmeister aus St. Gallen die alten Canz des St. Gallenc Klosters unter Berücksichigung der Reichsgeschichte für die Zeit von 1218–1339 in deutscher Sprache fort,<sup>2</sup> und ein Strassburger Geistlicher, Fritsche Closener, verhandet niener bis zum J. 1362 geführten deutschen Chrond die Geschichte seiner Heimatstalt mit derjenigen der Kaster und Plajaste.<sup>2</sup> Die erste deutsche Weltstalt mit derjenigen der Kaster und Plajaste.<sup>2</sup> Die erste deutsche Weltschaft und der Schreiber und Plajaste.<sup>2</sup> Die erste deutsche Weltschaft und der Schreiber und Plajaste.<sup>2</sup> Die erste deutsche Weltschaft und der Schreiber und Plajaste.<sup>2</sup> Die erste deutsche Weltschaft und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Betragen und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schreiber und der Schrei

ringen bis zur Mitte des 14. Jahrhs., in Baiern viermal im Laufe des 14. und 15. Jahrhs, fortgesetzt und gewann auch sonst auf die oberdeutsche Geschichtschreibung Einfluss. Auch Closener hat sie neben anderen Quellen verwertet; und wiederum ist Closeners Werk nicht nur benutzt sondern ausgeschrieben in der Chronik seines jüngeren Landsmannes Jakob Twinger von Königshofen, der auf breiterer Grundlage dieselbe Aufgabe wie Closener verfolgt und seine an die allgemeine Welt- und Kirchenhistorie geknüpfte Darstellung der strassburgisch-elsässischen Geschichte in drei verschiedenen Fassungen entwarf, deren ausführlichste, jüngste und verbreitetste bis zum J. 1415 reicht.4 Twinger hat es schon mehr auf die Unterhaltung seiner Leser abgesehen, und seine viel umfänglichere Erzählung ist mit allerlei frommen und weltlichen, ernsten und kurzweiligen Histörchen reich ausgestattet. Das Bestreben, auch in die engere und engste Lokalgeschichte erst von dem allgemeinen Entwicklungsgange der christlichen Weltgeschichte aus einzuführen, zeigte sich, wenn auch in viel engerem Rahmen, schon im Annoliede. Und wie dort, so wird auch jetzt wieder, aber in ganz anderer, viel umfassenderer Ausführung, Kölns Geschichte in diesen grossen Zusammenhang gestellt in der 1400 gedruckten Cronica van der hilliger Stat van Collen, die unter anderm auch Twingers Werk benutzt, in der Darstellung der Lokalgeschichte für die von Gottfried Hagen behandelten Ereignisse dessen Reimchronik umschreibt und auch andere historische Gedichte verwertet.' Auch im übrigen mittleren und oberen Deutschland treten im Laufe des 14. und 15. Jahrhs. städtische Historiographen auf, die teils ebenfalls unter Beigabe einer weit zurückgreifenden Einleitung, teils unter Beschränkung auf das was sie selbst erlebt und gehört haben, die Geschichte ihrer Heimat behandeln; abgesehen von der schon erwähnten, bis zum J. 1398 reichenden Limburger Chronik des Tilemann Elhen von Wolfhagen, sind besonders Bern, Augsburg, Nürnberg, Breslan durch die eine oder die andere Gattung der Geschichtschreibung in deutscher Sprache vertreten. - Die halbgelehrte Geschichtsfabelei, die schon in den Erzählungen vom Ursprung der Städte eine Rolle spielt, wuchert am üppigsten in den Darstellungen ältester Stammes- und Landesgeschichte, wie sie für Schwaben Thomas Liver von Rankweile in einer Sammlung von legendarischen, sagenhaften und historischen Erzählungen liefert, welche, bis in die Mitte des 14. lahrhs, reichend, besonders die schwäbischen Adelsgeschlechter betreffen, wie sie ferner für Osterreich im Auftrage und mit Unterstützung Herzog Albrechts III. Gregor Hagen in einer bis zum J. 1398 geführten Chronik hietet, deren Kritiklosigkeit und Willkür schon im 15. Jahrh. übel berüchtigt war,7 und wie sie endlich für die Schweiz zum Gegenstande einer besonderen Abhandlung vom Herkommen der Schwyzer8 durch Eulogius Kiburger († 1506) gemacht wird, der auch in einer Chronik des Geschlechtes der Herren von Stretlingen\* allerlei Sagen und Historien zusammentrug. Anch in einer Welt- und Landesgeschichte verbindenden thuringischen Chronik, welche Johannes Rothe im J. 1421 vollendete,3 mischt sich die Geschichte mit der Stamm- und Lokalsage; aber Auffassung, Anlage und Darstellung ist bei ihm eine verständigere und gebildetere, und die ansprechende und kunstvolle Art der Erzählung rückt die Prosa Rothes auch über das was er selbst auf poetischem Gebiete geleistet hatte. Sein Werk wurde vielfach benutzt und ausgeschrieben. 10 Eine fabulose Urgeschichte leitet dann wiederum jene bairische Chronik ein, die Ulrich Füetrer auf Veranlassung Herzog Albrecht von Baiern im Jahre 1478 begann und unter Benntzung eines von seinem Zeitgenossen Hans Ebran

von Wildenberg verfassten Werkes gleichen Inhaltes im Jahre 1481 vollendete. 11

Andere griffen ein bestimmtes Thema aus der Geschichte ihrer Zeit heraus. So gab der Constanzer Bürger Ulrich Reichenthaler als Augenzeuge eine vortreffliche Schilderung und Erzählung vom Concil von Constanz12 und Eberhard von Windeck behandelte das Leben Kaiser Sigismunds, dessen Gefolge er zeitweilig angehört hatte, in einem umfänglichen, aus eigenen Erinnerungen und gesammeltem Material mangelhaft zusammengestellten Werke. 13 - Solchen biographischen Denkwürdigkeiten stellen sich die Erzählungen von Reiseerlebnissen zur Seite, die sich im 15. Jahrhundert bereits grosser Beliebtheit erfreuten. Es sind das wiederum teilweise Übersetzungen, wie die Bücher von der Orientreise des Venezianers Marco Polo (1271-95) und der des Engländers Johannes Mandeville (1322-55), letzteres mit den abenteuerlichsten Fabeln ausgeschmückt und in Deutschland in verschiedenen Fassungen weit verbreitet;14 teilweise sind es Originale, wie der auf Grund eigener, in den Jahren um 1338-48 gewonnener Anschauungen verfasste Bericht eines unbekannten Kölners über den Orient, 15 oder die Aufzeichnungen des Müncheners Johann Schiltperger über das was ihm in den lahren 1395-1427 als Gefangenem und als Reisendem im Morgenlande widerfahren ist;16 und ebenso werden auch mancherlei Berichte von Jerusalempilgern aus dem Lateinischen übersetzt oder deutsch niedergeschrieben. 17

Wissen schon diese Reisebeschreibungen von mancherlei Naturmerkwürdigkeiten zu erzählen oder zu fabeln, so werden nun andrerseits naturgeschichtliche Gegenstände auch in besonderer Darstellung behandelt. Das bemerkenswerteste Beispiel bietet das aus des Dominikaners Thomas v. Cantimpré liber de naturis rerum durch Konrad von Megenberg i. I. 1340/50 frei übersetzte, dabei auch selbständig gekürzte und erweiterte Buch der Natur 18, welches, in Handschriften und seit 1475 in Drucken stark vervielfältigt, auch excerpiert und in einem solchen unter Albertus Magnus Namen gehenden Auszuge zum Volksbuche wurde. -- Die Heilkunde wird in diesem umfänglichen Werke mit der Naturlehre vereinigt; was sonst im 14. und 15. Jahrh. an medicinischen Schriften in deutscher Sprache verfasst wird, kann, wie alles was lediglich praktischen Zwecken dient, bei dem Reichtum dieser Periode an literarhistorisch weit wichtigeren Prosadenkmälern bier nicht weiter herücksichtigt werden. Und so genügt es auch bezüglich der Urkunden- und Rechtsliteratur darauf hinzuweisen, dass schriftliche Aufzeichnungen in deutscher Sprache auch auf diesen Gebieten im 14. und 15. Jahrhundert immer häufiger werden. (Vgl. Abschnitt XI. A § 9-17 dieses Grundrisses.)

Name of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control o

cgm. 332 von 1409. Eine andere von Otto von Diemeringen. — <sup>13</sup> ZhlPh 19. H, — <sup>16</sup> Hrig. Lit. Ver. 172. — <sup>11</sup> Deutsche Flyereriem nach den heit, Lande 185g. v. Röhr-icht u. Meisner Berlin 1880. (Daselhst auch weitere literar. Nachweise). Reisebuch der Familie Rieter Lit. Ver. 1788. — <sup>18</sup> Hisg. v. Pfeiffer Stutg. 1801. (Vgl. auch ADB 16, 648. f.)

§ 77. Ganz besonders wächst in diesem Zeitraume die deutsche Prosa geistlichen Inhaltes nicht allein an Ausdehnung sondern auch an Bedeutung. Die Wahrnehmung, dass in der Behandlung derselben Stoffe, welche man früher in poetischer Fassung hören wollte, jetzt die prosaische Form vorgezogen wird, drängt sich wiederum bei zahlreichen Prosalegenden auf, welche teilweise aus älteren Gedichten aufgelöst, teilweise aus deren lateinischen Quellen übersetzt werden; und auch in dieser jüngeren Gattung treten dann neben die Einzellegenden die grossen, nach dem Heiligenkalender geordneten Cyklen, zunächst in Handschriften (eine Heidelberger trägt das Datum 1419), dann auch in Drucken, die nun das alte gereimte Passional verdrängen; und ebenso wird das poetische Leben der Altrater jetzt durch prosaische Übertragungen seiner lateinischen Quelle ersetzt, welche in Schrift und Druck überliefert werden. Die biblische Prosaerzählung sahen wir schon in den Historienbibeln vertreten, welche neben Rudolfs Weltchronik und anderen Quellen auch unmittelbar die Vulgata benutzten.2 Aber auch durch selbständige Übertragungen wird die heilige Schrift den Laien zugänglich gemacht; nicht nur durch solche der Perikopen und einzelner biblischer Bücher, besonders der Psalmen und Evangelien: schon im 14. Jahrh. entstand in Böhmen eine vollständige Verdeutschung des neuen Testamentes,3 welche im Jahre 1466 von Joh, Mentel in Strassburg zusammen mit dem ebenfalls schon vor dieser Zeit aus der Vulgata übertragenen alten Testamente als erste deutsche Bibel gedruckt wurde, und in schneller Folge schlossen sich dieser bis zum lahre 1518 dreizehn neue hochdeutsche Auflagen an, deren Text seit dem vierten, um 1473 erschienenen Drucke einer durchgreifenden Revision unterzogen war.4

Schon bevor so durch die Bibelübersetzung den Laien die Möglichkeit gegeben vurde, ohne priesterliche Vermittelung sich mit den Bliesten und echtesten Urkunden der Religion bekannt zu machen, waren theosophische Spekulationen und war insbesondere die Idee von einem unmittelbaren Erfassen und Erleben der Gottleit durch die deutschen Schriften der Mystiker popularisiert. Es ist eine reichte Literatur von Predigten und Trakateca, religiösen Herzensgeselichten und Briefen, Visionen und Grandiete erhölbte. In den Frauenklöstern, wo die Vorrellung von der Brautschaft der Seele mit Gott von je am lebendigsten wirkte, war auch der mehren der Gelechten und Briefen für gestellen. Der der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der Gelechten der G

Seit gegen Ende des 13, Jahrls, den Dominikanerra die Seelsorge und imbesondere geleirten Brüdern die Predigt unter den Ordensschwestem übertragen war, entwickelte sich zumächst in diesem Kreise die auf einer Vermittelung seholautischer Spekulation mit den Bedürfnissen religiösen Empfindungsdranges rubende mystische Predigtweise und Schriffstellereid, Aber die Erscheinung bleibt nicht auf jenen Berüfr beseträmkt. Zu den Predigten der Douinikaner hatten auch Laien Zutritt, und auch Weltpriester, Beginen und andere fromme Frauen, welche keinem Orden angehören, Männer die im Gefihl imiger Gemeinschaft mit Gott sich Gottesfreunde nennen, empfangen und plögen die mystischen Leitene. Die grossen westdeutschen Stüdte, Köln, Strassburg und Basel sind die Centren dieser Bewegung.

Der spekulative Ausbau der deutschen Mystik ist vor allem das Werk Meister Eckharts, eines Dominikaners, der, aus Hochheim bei Gotha stammend, in den letzten Jahren des 13. Jahrhs, als Prior in Erfurt und Vikar in Thüringen fungierte, i. J. 1300 die Universität Paris bezog, dort i. J. 1302 die Licentiatenwürde erhielt, i. J. 1304 als Provinzialprior von Sachsen bestätigt wurde, 1314 als Magister und Professor der Theologie in Strassburg auftritt und in der gleichen Eigenschaft in Köln wirkte, wo er i. J. 1327 starb. In seinen lateinischen Schriften, deren einige kürzlich ans Licht gezogen sind,8 geht Eckhart von scholastischen Lehren aus und operiert mit scholastischen Begriffen, zeigt sich zugleich von neuplatonisierenden, durch Augustin vermittelten Ideen beeinflusst und bildet das Übernommene selbständig fort, In seinen deutschen Predigten und Traktaten, die eine philosophische Terminologie in der Nationalsprache schaffen,9 sucht er nicht nur durch populärere Ausführung seiner Spekulationen das religiöse Denken weiterer Kreise zu vertiefen, sondern auch im unmittelbarsten Zusammenhange damit das religiöse Leben zu verinnerlichen und eines wie das andere vom Haften am Äusserlichen, an der Materie zu hefreien. Gott ist das Sein, welches auch das Sein der Kreatur bedingt; aber er ist das absolut einheitliche Sein, dem als solchem die Mannigfaltigkeit, das Zerteilte, die Besonderheit der Dinge entgegengesetzt ist; in der menschlichen Seele ist Gott anch mit seinem Wesen, ohne dass dadurch an seiner Einheit etwas geändert würde, vielmehr ist auch am Menschen das Besondere, Persönliche, das Selbst dasjenige was ihn von Gott trennt. Alle Vorstellungen die wir uns von Gott machen, sind irreführend, da sie von dem hergenommen sind, was dem Wesen Gottes nicht entspricht, von den Dingen und dem Selbst. Vielmehr ist Gott gerade die Negation alles dessen, und wir kommen ihm um so näher, ie mehr wir 'in ein Vergessen aller Dinge und unseres Selbst kommen', alle unsere Krafte nach innen, nicht nach aussen kehren; gelingt das vollständig, so erfolgt auch die völlige Vereinigung mit Gott. In diesem Sinne lehrt Eckhart verstehe nichts von dem ungeworteten Gott (d. h. suche nicht vermittels deiner stets unadæguaten Begriffe das in Worte nicht zu fassende Wesen Gottes zu ergründen). Du sollst allzumal entsinken deiner Deinheit und sollst zerfliessen in seine Seinheit und soll dein Dein in seinem Mein ein Mein werden, so vollkommen, dass du mit ihm verstehest ewiglich seine ungewordene Istheit und seine ungenannte Nichtheit' (d. h. das Unbenennbare, alle menschlichen Vorstellungen Negierende). Die Einschärfung dieses allen anthropomorphistischen Vorstellungen entgegengesetzten, durchaus formlosen und darum unmessbaren Wesens Gottes lässt Eckhart sich immer wieder und unter Anwendung der kühnsten Paradoxien angelegen sein, ebenso wie er gegenüber der Werkheiligkeit das nach innen gekehrte Streben zur Vereinigung mit Gott als den Kern alles wahrhaft religiösen Lebens in den verschiedensten Ausführungen und Variationen auf das eindringlichste betont. Obwohl Eckhart seinen Gottesbegriff mit der Trinitätslehre in Einklang zu bringen suchte, obwohl er seine religionsphilosophischen und ethischen Theorien auf Bibel und Kirchenschriftsteller zu gründen strebte, seine Auffassung vom Wesen Gottes und von Gottes Verhältnis zur Kreatur, vor allem zum Menschen, näherte sich in einigen Punkten doch pantheistischen Vorstellungen; seine zahlreichen, als energische Negation von ihm bekämpfter Vorstellungen gemeinten Paradoxien konnten selbst im Zusammenhange seiner Ausführungen irreführen, wenn er sie, wie das nach ausdrücklichem Zeugnis geschah, in seinen Predigten auch vor einem Laienauditorium vorbrachte; wurden sie aus dem Zusammenhange herausgegriffen, so konnten sie geradezu als Blasphemien erscheinen. So ist es kein Wunder, dass er sieh einen Inquisitionsprozess zuzog. Die Zuständigkeit eines durch den Erzbischof von Köln i. J. 1326 gegen ihn eingesetzten Gerichts bestritt er, indem er gleichzeitig an den Papst appellierte. Ehe die Entscheidung erfolgte, erklärte er am Schluss einer Predigt (13. Febr. 1327) in feierlicher Form gemäss einer noch erhaltenen Urkunde, dass er stets die Glaubensirrtümer verabscheut habe und dass er das, was man ihm als solche nachweisen würde, zu widerrufen bereit sei. In drei Punkten suchte er dabei die Deutung, welche seine Aussprüche gefunden hatten, zu berichtigen. Bald darauf starb er. Zwei lahre nach seinem Tode erschien eine päpstliche Bulle, in welcher 26 Sätze, die Eckhart nach eigenem Geständnis gelehrt hätte, und 2, welche ihm ausserdem vorgeworfen wurden, teils als ketzerisch, teils als der Ketzerei verdächtig verdammt wurden; zugleich wurde in derselben behauptet, Eckhart habe, wie durch eine darüber ausgesertigte Urkunde beglaubigt sei, bei seinem Lebensende iene 26 einzeln aufgeführten Sätze und was er sonst Glaubensgefährliches gelehrt und gepredigt, widerrufen. 10 - Der kirchliche Urteilsspruch vermochte der Verbreitung von Eckharts Lehren in Deutschland nicht Einhalt zu thun. Man sammelte Aussprüche von ihm, die teilweise aus seinen lateinischen Schriften frei übertragen wurden und man vervielfältigte die Traktate und die Predigten des meister Eckhart, dem got nie niht verbare. Was unter ihnen auf deutsche Originalaufzeichnungen zurückgeht, wieviel überhaupt als sein Eigentum betrachtet werden darf, darüber herrscht noch wenig Gewissheit. Mancherlei wurde in Sammelwerke aufgenommen; so ist er z. B auch in einer Sammlung mitvertreten, welche nach 1323 wahrscheinlich der Dominikaner-Lesemeister Giselher von Slatheim in Erfurt aus eigenen und fremden Predigten mystischer Richtung veranstaltete, ein Werk, dem Giselher im Auftrage Hermanns von Fritzlar eine Sammlung von Heiligenpredigten folgen liess, welche mit einigen Zuthaten Hermanns i. J. 1343-49 als buch von der heiligen lebine niedergeschrieben wurde, 11

Deutlich verraten Eckharts Einfluss die beiden nächst ihm bedeutendsten deutschen Mystiker. Seuse und Tauler, die in Köln den Meister selbst gehört hatten. Heinrich Seuse, geb. 1295/1300, hat den grössten Teil seines Lebens dem Dominikanerkloster zu Konstanz angehört, nur die letzten lahre brachte er im Ulmer Kloster zu, wo er am 25. Jan. 1366 starb. In einer nach seinen Mitteilungen von der schweizerischen Nonne Elsbeth Stagel aufgezeichneten, dann von ihm selbst überschenen Geschichte seines geistlichen Lebens hat er ein schönes Bild von dem seelischen Zustande und den inneren Erfahrungen einer edlen Natur gegeben, die ganz in jenen mystischen Drang nach der unmittelbaren Vereinigung mit Gott aufgeht. Und sein poetisches Gemüt kleidet diese geistliche Liebe in Formen, die lebhaft an den weltlichen Minnegesang erinnern. Er widmet sich dem Dienst einer 'hohen Minnerin', der ewigen Weisheit; er weiss, dass der Minne von altem Rechte Leiden zugehört und er nimmt es willig auf sich; von Sehnsucht getrieben, sein Lieb einmal zu sehen und zu sprechen, wird er durch eine Erscheinung begnadigt, die sie seinem Auge 'bisweilen als eine weise Meisterin, bisweilen als eine weidliche Minnerin' vorführt; wenn die weltlichen Minner Abzeichen ihrer Dame an der Kleidung tragen, so sticht er die Zeichen des Namens Iesu über dem Herzen in seinen Leib; singen in der Neujahrsnacht die Jünglinge bei ihren Liebsten um einen Kranz, so singt und sagt er vor dem Bilde der Maria mit dem Kinde das Lob der ewigen Weisheit, indem er sie über alle schöneu lungfrauen

törichten Leute dieser Welt die Fastnacht mit Ausgelassenheit begehen, so feiert er eine geistliche Fastnacht, und als der Mai kommt, setzt er einen geistlichen Maibaum, das Kreuz, und preist es in einem schönen Liede über alle Blumen, über aller Vögel Sang und über alle Zier, die je einen Maibaum schmückte. So vollzieht sich hier vor unseren Augen die geistliche Parodie der weltlichen Lyrik, und das ganze Büchlein, wohl das poesievollste Prosadenkmal dieser Periode, ist gewissermassen das fromme Contrafactum der Darstellung einer sich selbst belauschenden irdischen Minne, eine geistliche vita nuova. - Durch harte Askese den sinnlichen Begierden abgestorben, durch mancherlei Lebensprüfungen als geistlicher Ritter bewährt, zieht er nun auch andere Seelen auf den von ihm beschrittenen Weg zur völligen 'Gelassenheit seiner selbst' und zur minniglichen Vereinigung mit der ewigen Weisheit. Von dem geistigen Austausch, den er mit der Elsbeth Stagel in Briefen und Unterredungen über diese Dinge gepflogen, gibt uns das zweite Buch seines Lebens schöne Proben; zwei in Gesprächsform gehaltene Büchlein, von der ewigen Weisheit und von der Wahrheit, und eine Sammlung seelsorgerischer Briefe, die er an die Stagel und andere seiner geistlichen Kinder gerichtet, sind den gleichen frommen Bestrebungen gewidmet und von ihm selbst mit dem Lebensbilde um das Jahr 1362 zu einem Buche vereinigt, 18 Seine Spekulationen, wie er sie besonders im Buche der Wahrheit und auch im Verkehr mit der Stagel entwickelt, stehen in steter Beziehung zu Eckhart, dem seligen Meister, der ihm im Leben Trost gespendet hatte, der ihm nach dem Tode erschienen war und ihn belehrt hatte, wie nun seine Seele vergottet sei in Gott und wie man zu der Eingenommenheit in die unmessbare Abgründigkeit Gottes gelange. Aber das Charakteristische in Seuses Schriften ist doch die Vertretung nicht sowohl der philosophischen, als der poetischen und ethischen Seite der Mystik. - Das Ethische steht auch in des Dominikaners Johannes Tauler (geb. um 1300 + 1361) hauptsächlich in Strassburg gehaltenen Predicten 13 entschieden im Vordergrund. Ziel und Höhepunkt des religiösen Lebens bildet auch für ihn das sich Verlieren, das minnigliche Versinken in den unaussprechlichen Abgrund der Gottheit: aber weniger das phantasicvolle Ausmalen dieses Zustandes, weniger das Spekulieren über die damit verbundenen philosophischen Probleme, als die praktische Lehre, wie man den 'Kehr' von allem Kreatürlichen zur Gottheit hin vollziehe, betrachtet er als seine Aufgabe. Übertreibungen ist er feind. Er warnt auf das entschiedenste vor dem Ausarten der kontemplativen Richtung ins Quietistische, dem dagegen ein ihm früher mit Unrecht zugeschriebenes Buch von geistlicher Armut nicht fern steht, 14 und er scheidet nachdrücklich die Vereinigung der menschlichen Seele mit Gott von einer Wesensvermischung der beiden. So hält er sich mehr auf dem Boden des kirchlich Zulässigen, und die kühn bis zum Äussersten dringende Art Eckharts, die keinen Anstoss scheut, wo es gilt den Bann beschränkter Vorstellungen zu brechen, ist ihm fremd. - Einer gemässigteren und vorsichtigeren, zugleich recht schlichten und schmucklosen Sprache bedient sich auch das von Luther zuerst in Druck gegebene Büchlein eines Priesters und Custos des Hauses der Deutschherren zu Frankfurt, die deutsche Theologie, in welchem Tauler einmal zitiert wird. welches auch in besonnener Weise einzelne Ausschreitungen des Mystizismus bekämpft, im übrigen aber mit Eckharts Lehre in allen den oben dargelegten Punkten wesentlich übereinstimmt. 15

von Nördlingen, der in den Jahren 1332-51 in verschiedenen Gegenden Deutschlands, besonders in seiner Heimat und in Basel als Prediger wirkte. Eine überschwengliche Natur, fand er besonders in weiblichen Kreisen viel Anklang, scharte eine ganze Anzahl von Gottesfreundinnen um sich und zollte selbst wieder visionären Frauen eine schwärmerische Verehrung. Den niederdeutschen Offenbarungen jener Mechtild von Magdeburg (S. 351) gab er die hochdeutsche Fassung, in der sie allein auf uns gekommen sind; mit den Dominikaner-Nonnen Margareta und Christina Ebner (1201 - 1351 und 1277 - 1355), die gleichfalls Berichte über ihre geistlichen Erlebnisse und Verzückungen hinterlassen haben, stand er in persönlichem Verkehr, und an Margareta, den 'liebsten Schatz der seiner Seele von Christo gegeben', richtet er eine Reihe empfindsamer Briefe, die einen lebendigen Einblick in diese mystischen Seelenbündnisse und zugleich eine Vorstellung davon gewähren, welche Bedeutung den Hallucinationen frommer Dulderinnen von den Gottesfreunden, wenigstens von einem so leicht erregbaren wie Heinrich von Nördlingen, beigemessen wurde, 16

Wenn man so den Höhepunkt nicht allein religiösen Empfindens, sondern auch religiöser Erkenntnis in der unmittelbaren Vereinigung der Seele mit Gott und der daraus fliessenden inneren Erleuchtung suchte, so lag es nahe genug, dass auch gottergebene Laien vermöge solcher Begnadigungen eine leitende Rolle im geistlichen Leben übernehmen zu können meinten. Ein solcher war Rulman Merswin, ein wohlhabender Strassburger Bürger (geb. 1308 + 1382), der, Taulers Beichtkind, auch mit Heinrich von Nördlingen und Margareta Ebner Beziehungen unterhielt. Ohne in ein Kloster zu gehen, hatte er sich, der Welt abgewandt, in ein fromm beschauliches Leben zurückgezogen, und nachdem er im Jahre 1371 für die Strassburger Johanniter ein Haus gegründet hatte, verbrachte er in und bei dieser Stiftung den Rest seines Lebens. Nach seinem Tode kam ein Bericht von den vier Jahren seines anfangenden Lebens zum Vorschein, in dem er erzählte, wie er durch Entsagung und Askese, durch allerlei Versuchungen und Verzückungen hindurch zu Gott gelangt sei, und zugleich fand sich sein Buch von den 9 Felsen, d. i. von den 9 Stufen, auf welchen die Seele durch verschiedene Reinigungsprozesse hindurch bis zu jenem Höhepunkte emporsteigt, auf dem die kleine Schar der wahren Gottesfreunde, der Grundpfeiler der Christenheit, steht und auf dem die Gottheit sich der Seele erschliesst; eine Vision, welche durch Strafreden wider die Verderbnis aller Stände eingeleitet wird. Aber es genügte Rulmann nicht, seiner Entrüstung über die Gebrechen der Zeit und seiner Ansicht über den Weg der allein zur Vereinigung mit Gott führe in dieser Weise Ausdruck zu geben. Ganz von religiösen Interessen erfüllt, von unüberwindlichem Drange beseelt, in geistlichen Dingen Einfluss zu üben, schuf er sich die Phantasiegestalt eines grossen Gottesfreundes, der, ein frommer Laie wie er selbst, von einem Bunde gleichgesinnter Genossen umgeben, durch göttliche Offenbarungen und durch innere Erleuchtung wunderbar begnadigt wird und nun die Gemüter derartig beherrscht, dass selbst ein berühmter Prediger und Meister der heiligen Schrift sich demütig seiner Leitung unterwirft, dass hohe geistliche Würdenträger sich bei ihm Rats erholen, dass er mit seinen Reformvorschlägen vor den Papst selbst treten darf - kurz, diese Idealfigur erfreut sich eines Einflusses auf die Christenheit und sogar auch auf ausserhalb derselben Stehende, wie Rulman Merswin ihn jedenfalls am liebsten selbst ausgeübt hätte. Aber er weiss sich auch seinen Anteil daran zu verschaffen. Jener grosse Unbekannte steht nach seiner Darstellung mit ihm in engstem Verkehr, er besucht ihn insgeheim, er schickt ihm Briefe und Büchlein, in denen er seine und seiner Genossen Bekehrungsgeschichten erzählt, von seiner grossartigen Wirksamkeit berichtet, seine Offenbarungen mitteilt, Vorschläge oder Vorschriften gibt, die teilweise Rulmanns nächste Umgebung, die Strassburger Johanniter betreffen, und indem Rulmann diesen letzteren die Schriften mitteilt. welche von dem Gottesfreunde herrühren sollen, sorgt er auch dafür, dass jene seinem eigenen Kopfe entsprungenen Auweisungen befolgt werden. Denn man schenkte seinen Fälschungen Glauben, damals wie bis auf die neueste Zeit. Schon früh sah man in jenem grossen Prediger, dem erst in den Lehren des Gottesfreundes das wahre Licht aufgegangen sein sollte. Tauler und schickte daher diese Bekehrungsgeschichte seinen Predigten in den Druckausgaben voran, bis neuerdings Denifle das Irrige iener Bezichung und weiterhin den ganzen literarischen Betrug Kulman Merswins aufdeckte, 17 Rulman hat mit seiner Schriftstellerei einen Beweis geliefert, zu wie hochfliegenden Phantasien sich das religiöse Selbstbewusstsein des Laientumes gegenüber dem Priestertum im Verfolge der mystischen Lehren steigern konnte, und somit verdienen seine Produktionen als merkwürdige Zeugnisse einer für die weitere kirchliche Entwickelung sehr bedeutsamen Geistesströmung alle Beachtung; als literarische Leistungen stehen sie auf ziemlich niedriger Stufe. Er ist arm an eigenen Gedanken, dürftig und ungelenk im Ausdruck. Von der Feinheit, dem Reichtum und der Lebendigkeit einer aus inbrünstiger Überzengung und Empfindung quellenden Darstellung wie sie den grossen Mystikern eigen ist, von der Poesie wie sie besonders Seuses Schriften verschönt, findet sich nichts bei ihm,

Diese Vorzüge kehren auch in der Folgezeit in den Schriften mystischer Richtung nicht wieder; weder in dem Buche die vierundswanzig Alten oder der goldene Thron, einer aus Sentenzen der Bibel sowie kirchlicher und einiger weltlicher Schriftsteller aufgebauten christlichen Sittenlehre, welche der Franziskaner Otto von Passau, weiland Lesemeister in Basel im Jahre 1386 allen Gottesfreunden, geistlichen und weltlichen. Männern und Frauen widmete, 18 noch in den diesem Werke nachgeahmten vierundswanzie goldenen Harfen des Dominikauers Johannes Nider († 1438), der Seuse benutzt ohne ihm ähnlich zu sein. 19 Jenes mystische Schwelgen in empfindsamer Contemplation wird dem realistischen 15. Jahrh. fremd. Auch die Predigt wendet sich, wo sie nicht die scholastisch gelehrte Richtung verfolgt, mehr den Verhältnissen und Bedürfnissen der Wirklichkeit zu. Die Ausdrucksweise wird derber und volkstümlicher; um recht lebendige Beziehung auf konkrete, den Zuhörern geläufige Vorstellungen zu gewinnen, zugleich unter dem Einfluss der jetzt wieder in Blüte stehenden allegorischen Schriftauslegung, werden mitten aus dem täglichen Leben herausgegriffene Dinge geistlich umgedeutet, und es entsteht dann auch hier jene merkwürdige Mischung von Hohem und Trivialem, die wir an der Dichtung dieser Zeit mehrfach zu bemerken hatten.

Der bedeutendste Vertreter dieser Gattung ist Johann Geiler von Keisersberg, der, au 16. März 1145. In Schaffhausen geboren, in Freiburg studierte und zum Magister promoviert wurde, dann dort, in Basel und viederaus in Freiburg als Universitätscheren, seit 1,178 aber in Strassburg als Prediger wirkte, wo er am 10. März 1510 starb. Seine Predigen schribe Geiler selbst lateinisch auf. Von deutschen Sammlungen ist unter schribe Geiler selbst lateinisch auf. Von deutschen Sammlungen ist unter genosse Jak. Offiter als der unden paradiß Strassb. 1510 erseicheine liese; auf Weinung und Unterweisung eigener Handschrift Geilen berein sich der self Meinung und Unterweisung eigener Handschrift Geilen berufen sich der

selbe Otther in der Basel 1512 herausgegebenen Sammlung Christenlich bilgerschafft, welche er der ohne Geilers Zuthun nach Aufzeichnungen von Zuhörern und Zuhörerinnen Augsburg 1494 veröffentlichten Der Bilger und cleren Wiederholung in Predigen teutsch und vil gutter leeren Augspurg 1508 als besser verbürgte Fassung gegenüberstellt. Das meiste ist erst nach Geilers Tode, teilweise wiederum auf Grund von Niederschriften seiner Zuhörer, teilweise als Übersetzung aus seinen lateinischen Aufzeichnungen erschienen. 20 - Gelehrt gebildet, dem Humanismus nicht fremd, ein Freund Brants und Wimphelings, ist Geiler doch ein echter Volksprediger. Er bedient sich gerne sprichwörtlicher Redensarten und scheut keine Derbheit des Ausdruckes, er liebt ein halb scherzhaftes Etymologisieren und Spielen mit den Worten und er ist unerschöpflich in der überraschenden. oft überaus seltsamen Anwendung von Bildern und Vergleichen aus dem gewöhnlichen Leben. Hatte schon lakob von Cessolis das Schachspiel moralisch und geistlich ausgelegt, hatte schon ein älterer Strassburger Prediger, der Dominikaner Meister Ingold unter Benutzung von Cessolis-Ammenhusen in seinem Buche das guldin spil (1132'3) an die versehiedensten Arten von Spielen fromme Deutungen und Strafreden geknüpft, 21 so legt nun auch Geiler ein Kinderspiel einem Cyklus von Predigten zu Grunde, deutet die Einzelheiten des Kartenspiels auf die Zustände der Zeit und leitet anderwärts mit besonderer Vorliebe aus Dingen und Ereignissen der unmittelbaren Gegenwart und Umgebung seine geistlichen Erörterungen al. Die Strassburger Messe gibt ihm Gelegenheit und Unterlage für eine Reihe von Predigten über den Kaufmannstand; ein Löwe wird auf der Geiler legt in einem Cyklus die wunderbaren Eigenschaften des Tieres geistlich aus; in der Fastenzeit beschenkt man sich mit Lebkuchen - als die einzelnen Partikel eines solchen bietet er seinen Zuhörern Betrachtungen über die einzelnen Momente der Passion dar: seine Predicten über Brauts Narrenschiff wurden sehon erwähnt. Selbst vor den Klosterfrauen legt er seine populäre Art nicht ab; so bildet z. B. in einer Reihe vor ihnen gehaltener Predigten der Has im Pfeffer den Mittelpunkt seiner Betrachtungen, indem er den Eigenschaften des Hasen die der Christen und besonders der Klosterleute parallel setzt, den Einzelheiten seiner Zubereitung die verschiedenen Stadien geistlichen Lebens und schliesslich gar seiner Verspeisung die himmlische Vereinigung der Scele mit Gott vergleicht. So barock Geiler in diesen und ähnlichen Allegorien und in mancherlei Bildern und Wendungen erscheint, er verfolgt doch dabei sehr ernsthafte Ziele. Angeregt vor allem durch Gersons, des Pariser Kanzlers Schriften, aus denen sieben deutsche als Predigten verwertete Traktate Geilers stammen und die er auch sonst mehrfach benutzte, vertritt er bei aller Gegnerschaft gegen ketzerische Bestrebungen eine Regeneration des religiösen und kirchlichen Lebens. Er sieht mit dem Mysticismus nicht im Dienen um den himmlischen Lohn, sondern in der selbstlosen Liebe zu Gott den Kern der Frömmigkeit; aber mit aller Energie dringt er auf eine ernsthafte Bethätigung derselben im Lebenswandel. Mit Ironie, Satire und zornigem Eifer verfolgt er die Unsitten der weltlichen und nicht am wenigsten auch der geistlichen Stände. Denn er hat ein offenes Auge für die schlimmen Schäden der Kirche. Den Schacher der mit geistlichen Ämtern und Pfründen getrieben wird, die Misbräuche die in die geistliehe Rechtsprechung und in das Ablasswesen eingerissen sind, die betrügerische Erfindung von Wundern, und vor allem die Verweltlichung, die Hoffahrt und Unsittlichkeit des gesamten Klerus vom Papst bis zum Pfarrer und Mönch greift er ohne Scheu und Schonung

an; mit Ernst ermahnt er jeden, nach seinen Kräften zu bessern was zu bessern ist; aber an der Möglichkeit einer allgemeinen Reformation verzweifelt er, da die Konzilien eine solche nicht haben zu Wege bringen können.

Freilich war sie nicht möglich ohne einen rücksichtslosen Bruch mit den Traditionen, auf welchen die geistige Verfassung des Mittelalters ruhte. <sup>1</sup> Nöhere Angaben über diese Legendenliteratur bei Wackernagel 1º 451 f. (über das dort erwähnte Veter Eusek hrsg. v. Palin s. oben § 75. Ann. 26). v Vgl. § 76. Ann. 1. — <sup>3</sup> Codex Teplensis, Augslaug n. München 1881—4. eine nahe verwandte Hs, M. Rachel, Freiberger Progr. 1886, . + W. Walther, Die deutsche Bibelübersetzung des Mittelalters. T. 1. Braunschweig 1889, - 8 Deutsche Mystiker des 14. Jahrhs. htsg. v. Pfeiffer Bd. I. II. Leipz, 1845-57. W. Preger. Geschichte der deutschen Mystik im Mittelalter T. I. II. Leipzig 1874-81; vgl. AfdA 9, 113 f. - 6 Denifte im Archiv f. Literatur- u. Kirchengesch, des Mittelalt, Bd, 2 S, 641 f, = 1 A, a, O, Bd, 5 S, 349 f, Bd, 2 S, 211 Nr. 51 u, Ann. = 8 Mit-teilungen aus ihnen a. a, O, S, 417 f. = 8 Eckharts deutsche Schriften bei Pfeiffer a, a, O. II. Weitere Predigten ZfdA 15, 373 f. Seine Terminologie ZfdPh 16, 1 f. Auderweitige Literatur ADB 5, 625 f. (Preger), Goedeke 1º 209 f. - 10 Die Prozessakten bei Denife a. a. O. 627 f. — II Preger, Mystik II, 103 f. AfdA 9, 123/130. 144 f. Pfeiffer Mystiker I, 1 f. — II Ilrag, v. Deniffe, Die dautsken Schriften der H. Seute B. I. Monchen 1880 (in modernisierter Spache). — II Neuhochdeutsch hrsg. v. Hamherger Frankf. 1864. Weitere Literatur bei Goedeke II 210 f. Vgl. Preger in Herzogs theol. Realencyklopädie Bd. 15. S. 261 f. - 16 Hrsg. v. Preger in Heitogs, inco. Reasencystopsine Bil. In. S. 2011. — 11195. v. Deni fle Minchen 1877. — 19 Neu Insg. v. Pfei ffer Stuttg. 1883 in. 55 (unch einer IIs. des 15. Jahrh.) — 18 Ausg. u. Untersuchung v. Strauch, Margartika Ebner u. Heinrich v. Nirdlingen, Freih. u. Toh. 1882. Lochner, Leben und Geschichte der Christina Ebnerin Naruh, 1872. Berichte Christinas öb. d. geistliche Leben ihrer Klosterschwestern zu Engeltal in bair, Franken in Der Nonne von Engelthal Büchlein von der genaden überlast hisg, v. Schröder Lit, Ver. 108. Aus demselben (fränkischen) Kloster die Offenharungen der Ade Ihe i d Lang mann (hrsg. von Strauch QF 26), Anderes der Art s, AfdA 5, 260, - 17 Buch von den 9 Felsen hrsg. v. Ka. Sehmidt. Leipz. 1859. Von den 4 Jahren des anf, Lebens in Ka. Schmidt, Die Gottesfreunde im 14. Jahrh. Jena 1854. Schriften des Gottesfreundes etienda und bes, in K.a. Schmidt, Nibidau von Bazel Wien 1866. — Über Taulers Bekehrung Den ifte QF 36. — Über Ruhmanns weitere Fälschungen ders. Zild. 24, 200. f. 280. f. 493. f. 25. 101 f. — 18 ADB 24, 741 f. (Sirauch) — 30. A. Q. S. 743 u. 23. 645. — 30 Dach eux. Un reformateur catholique à la fin du XV siècle. 7. Geiler de Kaysersberg, Strassb. 1876 (deutsch bearb, v. Lindemann Freib, 1877). ADB 8, 509 f. (Martin). Charles Schmidt Histoire litt, de l'Alsace 1. 335 f. Paris 1879. Cruel. Gesch. der deutsch. Predigt S. 538 f. 573 f. 589 f. - Die ältesten Schriften Geiters v. K. (hrsg. v. Dacheux) Freiburg 1877 u. 82, Geilers v. K. Ausgewihlte Schriften (übersetzt) nebst einer Abhandlung über G.s Lehon v. Ph. de Lorenzi Bd. 1-4. Trier 1881-3. - Bibliographie der Ausgaben bei Goedeke 1º 398 f.; vgl. Centralkt. f. Bibliothekmeem 5, 79 f. -

### BERICHTIGUNGEN,

S. 25.1 § 6 a. E. I. Christi hinter Empfängnit. — S. 296 Z. 15 v. o. ist hinter und aus ausgefallen: dem Gurtiur Rufus, für die Weltekronik aus der Bibel und aus. — S. 30.4 ist <sup>8</sup> hinter Witer Z. 2 v. u. <sup>4</sup> hinter Klaumers Z. 4 v. u. zu setzen. — S. 310 Z. 1 v. o. bies frankönterinden st. frankönischen. S. 33 Z. 1 v. v. o. lies Verteiter st. Verekrer.

## VIII. ABSCHNITT.

# LITERATURGESCHICHTE.

# 3. DEUTSCHE LITERATUR.

C. MITTELNIEDERDEUTSCHE LITERATUR

VON

## HERMANN IELLINGHAUS.

s kann nicht die Aufgabe dieses Aufsatzes sein, die mittelniederdeutsche Literatur, deren poetischer Teil nur in beschränktem Sinne
national war und deren prossischer noch niemals im Zusammenhange behandelt ist, den Lesern des Grundrisses in derselben Weise darzustellen,
wie es etwa für dei mittelhochdeutsche passt. Eine kurze Übersicht der
literarischen Produktion, für die Prosa unter ausgedelutterer Berückschäftigung des bibliographischen Moments, wird willkommener, serien müssen,

Quellen: Kinderling, Geschichte der niedersächsischen Strache, Magdelung 1800 (Kind.) - Scheller, Bucherkunde der niedersächtischen Sprache, Braunschweig 1826 (Scheller). - Spangenherg in der Allgemeinen Literaturzeitung, 1827. Nr. 91-92. (Spang.). - Oesterley, Ndd. Dichtung im Mittelalter. Dresden 1871. (Oesterley). - Lübben, Verzeichnis der Quellen zum mid Wörterbuch. S. I-XX. (Lühben, Verz.). - Gödeke, Grundriss, besonders Bd. 1, 457-84, Tahrbuch des Vereins für ndd. Sprachforschung. Bremen 1876-89 (Ib.). - Korrespondentiblatt des Vereins für ndd. Sprachforschung, 1877-89 (Kbl.) - Syelen, Selecta litteraria. Lüheck 1726 (Seelen). - Bruns, Beiträge zur Bearbeitung alter Handschriften und Drucke, Braunschweig 1803 (Bruns, Beitr.), - Bruns, Gedichte in altstaticuteker Spracke. Berlin 1798 (Bruss, Ged.). — Gefficken, Der Bilder-hatechimus des 15. Jahrât. Leipzig 1855 (Gefficken). — Ph. Wackeringel. Das deutsteh Kirchentied (Wack. Kl.) und Bollographie. e. Gesch. d. A7. 1855 (Wack. Millione Arrentated (Noch. N.). una tomograpuse 5. Greek N. N. (2003) (Noch. M.). Bibl.). — I. oh be n. Mod. Godeker, Obbeburg 1886 (Lüblen, Ged.). — I. oh bi en. Mitteliungen aus nidt. Handickriften. Oldenburg 1874. Progr. (Lüblen, Mitt.). Le h be n. Mad. Grannathik nicht Christomathik. Leping 1882 (Lüblen, Gra.). — Feuerlein, Wat Plandlitcher. Göttingen 1752 (Feuerl.). - Die Buchdrucker-geschichten von Münster (Niesert 1828). Lübeck (Deecke 1834 Progr.). Hannlung (Lappen berg 1850) dazu Serapeum 28, 193-209 u. 208-14 (Serap.) und von Magdeburg (L. Gatze 1872). - Wiechmann, Mecklenburgs altniedersüchsische Literatur. 3 Thle. Schwerin 1864-85 (Wiechns.). - Die Kataloge über die Handschriften der K. Bibliothek in Hannover (Bodemann 1867), Wolfenbüttel (Heinemaun 1886 ft.), und der Gymnasialbibliotheken in Osnabrück (Thyen 1875-79 Prer.) und in Hildesheim (1 Müller 1876 Prer.).

Zwei Mal, in den lahren 0-16 und im lahre 785, war im Herzen Niederdeutschlands das Geschick des Nordens für lange lahrhunderte entschieden worden. Die Poesie, welche Armins Thaten hervorgerufen haben, kennnen wir nicht. Der zweite Kampf schlug dem sächsischen Volke so bittere und tiefe Wunden, dass eine aus eigenem Geiste quillende Nationaldichtung und Literatur für immer unmöglich gemacht zu sein schien. Das einzige bedeutende Denkinal der sogenannten altsächsischen Literatur, der Heliand, ist gewiss nicht nach der Unterwerfung der Sachsen für dieselben gedichtet1. Wenn in der Zeit vom Ende des 10, bis zur Mitte des 12, lahrbs, in niederdeutscher Sprache etwas geschrieben wurde, so ist es nicht erhalten. Die Geistlichkeit wird aus Furcht vor den noch das ganze Volksleben durchziehenden Empfindungen und Gedanken der alten Zeit das Nationale vernachlässigt und ihre Liebe den klassischen Studien zugewandt, das Rittertum hochdeutschen Tonen gelauscht haben. Die Zustände der Sachsen in diesen Zeiten werden durch eine Stelle der Sachsenchronik gekennzeichnet: Karl der Grosse, heisst es »let se ane heren, dat se Godde horsam weren unde eren bischoppen unde geven eren, tegeden. Dat stont lange tite. Das Volk hatte sich der Kirche gefügt aber sein weltliches Empfinden, alles was es noch sein eigen nannte, kam nicht zur Verschmelzung mit der in ihrem Kern aristokratischen hochdeutschromanischen Welt. Aus der ausdrücklichen Versicherung des Verfassers der nordischen Thidreksaga und aus Andeutungen in Chroniken weiss man, dass in Sachsen eine Fülle von Liedern und Erzählungen, die sich auf die Heldensage bezogen, bis ins 13. Jahrh. lebendig gewesen ist.2

Seine letzte grosse Stunde hatte das Volk, als es mit den Franken vereinigt, die Unterverfung und Besiedelung der Wendenländer vollbrachte und diese That it es gewesen, welche ihm eine eigene Literatur, die mittelniederdeutsche gebracht hat. Je mohr mit der fortschreinden Eroberung der Osten in den Vordergrund trat, je mehr dort unter Mitwirkung von Flamen und Niederländern ein neuer Verkerbaßlickt seine feste Gestalt erhielt, je mehr, nachdem im Norden und Osten die harte Arbeit gethan war, literarische Bestrebungen anfrommen konneten, desto unbeliebter wurde die aalbsichsisches Sprache, bis zuletzt, vor dem Jahre 1300, die neue sostersches Sprache selbst in den Stüdten Westfaless zur Hernschaß Gelangt war.

Die neue Literatur ist demnach nicht Fortsetzung der altsächsichen. Die Anschauungen der Stadtbürger und des niederen Klerus haben ihr die Richtung gegeben. Dass das Rittertum auch jetzt noch der hochdeutschen Poesie zugewandt war, ist wohl ausser Zweifel gestellt. Das Hochdeutsche, im besonderen das Fränkische hat bis ins 14. Jahrh. eine gewisse vornehme Rolle in Niederdeutschland gespielt. Nicht unbedeutend ist die Zahl der niederdeutschen Ritter, die sich an seiner Dichtung beteiligt haben. Hochdeutsche Spielleute und Dichter sind bis an die Küsten der See und nach Holstein herein gern gesehene Gäste.3 Walther kam bis zur Trave. Reinbot rechnet für seinen Georg auf Leser von Tirol bis Bremen. Eilhard von Oberge und Albrecht von Halberstadt schreiben hochdeutsch, während Berthold von Holle und Brun von Schönebeck ihre Mischsprache möglichst hochdeutsch zu färben bestrebt sind. Aus Sachsen stammten die hochdeutschen Minnesänger Eberhard von Zerssen, Meister Rumesland, Reinhold von der Lippe und Hermann Damen. Anch Fürst Witzlaw III. von Rügen wird seine Lieder und Sprüche mitteldeutsch abgefasst haben. 4

In den meisten Punkten steht die mittelniederdentsche Literatur der hochdeutschen weit nach. Nur in der Geschichts- und Rechts-Prosa muss man ihr den Vorrang zusprechen. Hier allein befindet sie sich ganz auf eigenem Boden. Daneben ist auch die gestältliche Lyrik hingig und ziemlich reich, aber fast ebenso formlos, wie die weltliche, die sich inhallich agnat der niederleindischen und hochdeutschen anschliests. Diese Formlosigkeit, die im graden Gegensatze zu der strengen siehtsischen Volkstiet steht, zeigt, wie der Zusammenhang zerrässen war, wie die Sachsen mit ihrer nationalen Freiheit die Kraft verloren hatten, das Neue an den eieremen Besitz aunzuknitöfen.

Während die altudd. Denkmläer fast alle aus Westfalen stammen, taucht aan neue Schriftwesen au anderen Ende Altsachsen swieder auf: in der Gunkerhäumer Reinachronik (1216), im Suchnungiegel und der Suchtichen Wichronik (vor 1237) und in dem Gedichte vom Kaland. Dem 13. Jahrh. gehören dann noch eine Freckenhorster Legonks sowie die ältesten Teile des Ründunger Ordellwöße, des ihluschen Rechts und der Läherker Aronik an. Den kleineren Teil der vorreformatorischen Schriften stellt das 143, die breite Masse das der Pross zugeneigte 15. Jahrh. Insoferns is gestütlichen oder moralischen Charakters sind, sind die Denkmäler aus dem letzteren meist unter dem Einflasses der Brüderschaften des geneinsamen Lebens entstanden, welche in jenen Zeiten die christliche Belehrung des Bürgers unternommen hatten. §

<sup>1</sup> Vgl, Ebrard, Iroschottische Missionskirche 389, 281–303; Gödeke 1, 72. — <sup>3</sup> Nierdaling, Studies 2, 91 – 102. — <sup>4</sup> Nol. von Ettun 11 er Quedling 1852. Vgl, AM, 9, 44. — <sup>5</sup> Über die Enstehung der mad. Literatur Seelmaan, Gerh. v. Minden IX fl. Eine Charakteristik derselben von I. übben im 39. 1. 5—14.

# DIE POESIE.

## A. DIE GEISTLICHE DICHTUNG.

§ 1. Erzählende Dichtungen. Erzählende Dichtungen, welche biblische Stoffe behanden, sind nur spärlich bierliefert. Altestamentliche gar nicht, denn das Bruchstöck einer Stannen, welches Otterley s. 1; abdruckt, ist hochdeutsch, unter Elminischung niederdeutscher Fromen. Wertvoll ist der Lobgesang Fan der ber Christ, 410 V., woll noch im 1; Jahren Ennfindung, Hebendiger Darseldung, in altertimisch kräftiger Sprache<sup>1</sup>.

Ein Gedicht von der Kreuzigung und Auferstehung Christi, 19 Bl., findet sich in einer Königsberger Hs. des 14. Jahrhs. 2. Die in mehreren Hss. erhaltene Bearbeitung der Apokalypse, von welcher Massmann in Hagen's Germ. Bd. 10 Bruchstücke aus dem 13. -- 14. Jahrh. veröffentlichte, ist wohl ursprünglich niederdeutsch. Wahrscheinlich von demselben Verfasser wie diese stammen die ebenda abgedruckten Gedichte vom Antichristus, von der Auferstehung, vom neuen Jerusalem und vom Baume des Lebens. Sie stehen der hochdeutschen Bibeldichtung des 12. Jahrhs. durchaus nicht nach 8. Eine Sibille zeigt in der Sprache mitteldeutsche Beeinflussung 4. In St. Anselmus Fragen vom Leiden Christi 1253 V., nach der fälschlich dem Anselmus von Canterbury zugeschriebenen Interrogatio St. A. gedichtet, enthüllt Maria dem Fragenden, wie es bei dem Leiden ihres Sohnes zugegangen sei. Die geschmacklose Einkleidung lässt keine echte Empfindung aufkommen 5. Den Übergang zur eigentlichen Legende bilden; Van dem holte des hilligen cruces 776 V., fast wörtliche Übersetzung des niederländischen pseudomaerlandischen Boer van dem houte, einer Parallele zwischen dem Lebensbaum im Paradiese und Christus am Kreuze 6. Eine vielfach abweichende Regension ist Van dem holte darane starf Marien sone, 807 V.7 Ein Gedicht

vom Leben der Apostel, niederländischen Ursprungs, steht vor der Apokalypse in Hagen's Germania, ein anderes, der Ehren Tafel, befindet sich handschriftlich in Wolfenbüttel. 8 Von Philipps Marienleben sind zwei rein niederdeutsche Texte und mehrere in gemischter Mundart bekanut. 9 Marien Himmelfart im Harteboke schliesst sich seiner Art nach demselben an. 10 Schwungvoller ist ein anderes Benedyet systu sonerinne 11. Ein drittes steht in einer Königsberger Hs. 12

Die versificierten Heiligenleben sind fast alle im 15. Jahrh. abgefasst; Von S. Autor 13. Mehrere von S. Catharina 14. Van S. Ilseben levent unde van S. Maria Magdalenen 15. Anmutiger in ihrer einfachen Erzählungsweise und ihrem sanften Redefluss ist die Legende Van der hilgen Junefrutoen Sunte Marinen 329 V. 16 Die Legende von Zeno, der, vom Teufel ausgewechselt, denselben besiegt und die Leiber der heil, drei Könige gewinnt, ist aus zwei Hss. veröffentlicht 17. Eine Passion der h. Barbara 532 V. erschien Magdeburg 1500. Ein anderer Druck S. B. passye Lübeck 1521. 18 Eine passio Dorotheae in einer Hs. des 15. Jahrhs.; ein Druck S. Dorotheen passien 478 V. Magdeburg 1500, ein Druck des 16. Jahrhs. Veer Leeder von S. Dorothea 19. Viel schlichter und gewandter erzählt eine Margaretenpassion 876 V. Magdeburg 1500. Eine andere, welche eine Art Harmonie der Margaretenlegenden sein will, ist nicht frei von hd. Einmischungen 20, Eine Übersetzung von Regenbogens Veronica 63 Str. ist aus dem Jahre 1400 vorhanden 21. Die Erzählung Van dem h. S. Brandan, 1165 V., der ein Buch mit Wundergeschichten verbrannt hat und nun das Wunderbarste auf langer Seefahrt selbst erleben muss, schliesst sich einem hd. Texte an, dessen ndl. Vorbild wieder auf eine ndd. Bearbeitung zurückgehen mag 22. Die in religiöser Weichlichkeit schwimmende Geschichte Van einer Begine 554 V. lautet in ihrer sansten overysselschen Mundart nicht ungefällig 23.

v. J. 1462 Bl. 23-50 "Apokalipsis is dyt eyn boch genant." Heinemann 3, 112. v. J. 1992 19, 23—39 . Appasament v. vov. v. n. 1993 (2) no deciring frame. Treatment 3, 114. Vgl. noch charge, f. dautoch Vor. 1893, 498 ft. — 4 Hs. in Hamover. Bo denuan 613. — 5 Nach der Oblesburger Hs. hrg. von Löhben als Abhang zu seinem Zoos. Elime andere in Kopenhagen. Vgl. 7½ 7, 12. Bruchstück einer dritten im Mecklenb, Tahrhach 23, 136—38. Lübecker Bruck: Dit is de frage mote shaubai, zuletzt 1521. 32 Bl. Vgl. Germ. 17, 231 f. und Gödeke 1, 467. - \* Hrsg. von K. Schroeder. Erlangen 1869. Vgl. Tideman, J. v. Maerlant I, 2. - 7 76. 2. 88 - 109. - " Hagen's Germ. 10, 127-37; Wulfenbütteler Hs. aus Helmstedt 1121 Bl, 100-107. 15. Jahrlt. Vgl. Heinemann 3, 66. - 3 Gödeke 1, 470. Vgl. noch Wolfenbütteler Hs. aus Helmstedt Nr. 894 S. 95 - 209 und Nr. 937. <sup>10</sup> Wark, A7, 2, 399 ff. — <sup>11</sup> Auszüglich Germania 15, 394-74. — <sup>12</sup> Zfd.4. 13, 524. — <sup>18</sup> Scheller Nr. 308 und 497. — <sup>14</sup> Wolfenbätteler IIs. aus Helm-

1 Aus dem Hartelok hei Wack, Kl. 2, 395 ff. - 2 ZfdA 13, 523. - 9 Apolalypse handschriftlich in Hannuver. Bod. 619 und in der Wolfenbüttel-Helmstedter Hs. 1211

steht 1086 Bl. 48-68; Hs. in Hannover. Bodemann 620. - 15 Wolfenbütteler Hs. aus Helmstedt Nr. 894. Bl. 60 h - 73 a. — 16 Hrsg. in Schroeder's Veneunlof Erlangen 1869. — 17 Bruns. Ged. 1 - 106 und von Lübben, Bremen 1876 — 18 Erstere bei Ph. Wegner, Prgr. des Paedagogiums in Magdeburg 1878 S. 1-77 Ans. f. d. V. 2. 46. - 19 Wegner 8 -14; Bodemann 620; Allg Lit. Zt. 1827 Nr. 91-2. - 20 Wegner 14-23; Pu. BB 1, 263-87. Eine dritte in der Wolfenbütteler Hs. aus Helmstedt 1231 Bl. 214—224 n. 231. Eine vierte in Hannover. Bodennann 620. — <sup>21</sup> Herrigs Jerófie 81, 391—464, — <sup>21</sup> Hrg. von K. Sehroeder, Erlangen 1871 S. 127—52. — <sup>21</sup> Lübben, God. 1—17. Vgl. Schade, Gentl. Ged. 333-60.

§ 2. Allegorien. Die geistlichen Allegorien sind nicht zahlreich, Die frischeste, wohl aus dem Hd. stammende, ist Fan cynem eddelen Krutgarden 218 V. Der Mensch soll sein Herz zu einem Garten machen, an dem Beständigkeit die Mauer, Glaube das Thor, Hoffnung der Schlüssel dazu ist. Da wachsen die Liebe und viele andere geistliche Gaben, Christus mag das rechte Kraut sein. Auch ist noch eins nötig, das Maria

besass 1. Van dem dische, den Gott im Himmelreiche bereit hält 1. Die geistliche Rüstung von Friedrich von Hennenberg 201 V. 3 Vom Kloster. welches alle geistlichen Gaben einschliesst, die redend auftreten 4. Von Kloster der Tugenden (»Eyn tempel unde eyn closter fyn-buwet god in deme herten myne) 5. Dat hus der dogeden 317 V. in gefälliger Sprache, von der besten Art niederdeutscher Frömmigkeit beseelt 6. Von der Erlosung 7. Hieran schliessen sich einige Gedichte über Tod und Ewigkeit, zum Teil von tiefer Empfindung. So die Visio Philiberti (»Wo de sele stridet mit dem licham«) 736 V.8, mit welcher die claghe unde droffenisse der vordomeden selen, gedr. Magdeburg vor 1500 zusammenhängt.9 Dann ein Fragment der Sündenklage eines Verstorbenen 41 V.10 und ein Gesprach zwischen dem Leben und dem Tode, gedr. nach 1484: »Wo bistu gruwelike deger« 76 V., seiner Zeit gewiss von mächtiger Wirkung 11. Durch die Reime zu den Totentanzbildern 12 wurde das Gedicht des Dodes danz 1686 V., gedr. Lübeck 1489 und 1496 veranlasst. Ein ziemlich ungeschickter Auszug aus demselben in sechszeiligen Strophen erschien Lübeck 1520. 13

§ 3. Lehrgedichte. Die Lehrgedichte, von Sünde, Erlösung und christlichem Leben, zeigen durch ihren zum Teil bedeutenden Umfang die Freude der Niederdeutschen an dieser Dichtungsart. Einige kürzere Belehrungen über die zehn Gebote1 und die Messe2 sind von gähnender Trockenheit. In dem 7958 Verse langen Gedichte eines Josep, Von den 7 Todsünden sind die eingestreuten Erzählungen lesbar,3 Ein Spieghel der zonden, hs. in Münster, 130 Bl., eine Betrachtung der Hauptsünden und Angabe der Heilmittel dagegen, ist mehr niederländisch.4 Bedeutender ist der Kuland, von den Pfaffen Konemann zu Dingelstedt wahrscheinlich in der ersten Hälfte des 13, Jahrhs, verfasst, 1422 V. Von drei Hs, ist eine, die Osterwieker, rein ndd. Er übertrifft an innerer Wahrhaftigkeit und Glaubensfreude alle späteren Gedichte weit. Zuerst wird der Kaland als ein Band der Liebe und Trene gefeiert, darauf die Erlösung und die letzten Dinge mit reichlichen Citaten aus der Bibel und den Kirchenvätern besungen.5 Des Engels Unterweisungen, über Glauben und heiliges Lehen, an einen Mann, der Schnsucht nach dem Himmel hat, etwa 1000 Verse von geregeltem Bau und ziemlicher Reinheit der Reime, aus dem Jahre 1409.6 Weite Verbreitung - es sind mindestens 4 ndd. Hs. und 1 Druck vorhanden ... hatte der Spegel der mynsliken salieheit, aus dem Lateinischen, eine Art Heilslehre im Rahmen der biblischen Geschichte, die besonders beim Leiden Christi verweilt. Die älteste ins Niederländische schimmernde Hs. in Kopenhagen gehört dem 14. Jahrh. an.7 Der Spiegel der Laien. stammt von einem ndl. Originale vom Jahre 1415 ab. Er handelt in 3 Büchern von der Sünde, der Bekehrung, von Laufe der Welt und christlichen Leben. Der Inhalt ist ohne Tiefe, die Darstelluung schwunglos und breit, dabei naiv, mit Einfürung von Sagen und Legenden. Die

Sprache hat die holländische Färbung der münsterländischen Klosterschriften iener Zeit, ist aber im Kern westfälisch."

Viele einzelne geistliche Sprücke finden sich in Handschriften religiösen Inhalts aufgezeichnet."

Eins abgedr. lei Geffeken, Bilderhat. 175 f., ein anderes 7b. 2, 30 f. Auslegung der 10 Gebote und der 10 Plagen für ihre Übertreter: "Tiene sint der gehode - Her horent dre to gode" in einer Königsberger Hs. 6 Bl. Vgl. Z. f. d. d. 13. 524. Ferner in den Wolfenbüttel-Heinstedter Hs. Nr. 1138 Bl. 11-13. Nr. 1207 Bl. 135-142 und Nr. 1255 Bl. 139 - 142. Vgl. Scheller S. 46. - 2 Wolfen-hüttel-Heimstedter Hs. Nr. 1211 Bl. 51-79: "Vader leue berychte my — wo de bedndingbe der mysse sy". Wolfenb.-Helmst. Hs. Nr. 1233. Wolfenb.-Blankenburger lis, Nr. 127 a Bl. 76 ff. Vgl. Scheller S. 46 n. 486. Van der Misse bedudinghe, 11s. in Hildesheim mit Versen eingeleitet und geschlossen. Vgl. Müller S. 6. — Anszugsweise hrsg. von Bahucke. Programm Norden 1874. — Beschrieben von Löbben im 76. 4. 51—61. — Auszugsweise von W. Schaltz. Progr. Halberstadt 1851. — Auszugsweise alsgelt: im 76. 8. 66–722. — Eine Probe bei Nyerup, Symbolae 446-52. Ein zweiter Text in der Wolfenhüttel-Blankenburger 18. 127a 46 Bl. 1-75. Vgl. Kosegarten, Ludof von Sudhen, Eine dritte Hs. auf der königl. Bibliothek in Hannover 68 Bl. in 8° 15. Jabrh. Von einer recht verschiedenen Übersetzung auf der königt. Bibliothek in Kopenhagen teilt Nyerup 453-59 eine Probe mit. Ausserdem enthält die Alte königliehe Handschriftensammlung dort Nr. 17 in Folio Bl, 1-82 a einen niederdentschen Spegel der mintliten saliebeit aus dem 14. Jahrh. Über einen 0, 0, 3: J. gedruckten Spegel der mynschilben behaltniste 460 Bl. sgl. Nyerup 147 –160. – \* Auszugsweise veröffent-licht von B. Höl's cher Progr. Recklinghausen 1861. ykgl. Die Vries, de teken spieghel III, 341 und ZfdPh 6, 422 f. - Finige sind abgedruckt im 76, 2, 30-1; AN, 6, 15, 24 u. 7, 48; bei B. Holscher, Geintliche Lieder 130 f.; bei Wiechmann 2, 30 u. 134 ff.: Bruchstück aus O. v. Passan, die 24 Alten im Aus. f. d. Vors. 1874, 40-44 u. 80; bei Lübben, Mitt. 1-4. Sprüche in der Wolfenbütteler Hs. aus Blankenburg 127 Bl. 83 ff. und Aug. 23, 22 in 4º Bl. 293-99.

§. 4. Die Lyrik. Das geistiche Lied der katholischen Zeit weicht dem keiner andern Literatur an Kraft, Tiefe und sprachlichem Wohllaut. Die eigentümlichsten Lieder, wie »Criste du byst dach unde licht«1, das Karfreitagslied »der werlde wollust du vorlate«2 und »dat en es nicht alweghe vastavent 3 scheinen von der Ostseeküste zu stammen. Schön sind auch das Sterbelied »Her God, hyr velt eyn scheyden«4, Christus und die Seele: «Heff up dyn cruce myn leveste brut«5, das Osterlied »Nu wil we keren al usen vlit«6, das Mühlenlied «Ein Mol ik buwen wolde«7 und das Marienlied »Ave Morgensterne«\*.

Eine Sammlung von 66 Liedern aus dem Münsterlande nach Hs. des 15. und 16. Jahrhs, gab B. Hölscher heraus.9 Aus einer Ebstorfer Hs. führt Gödeke (1, 472) 11 ungedruckte Lieder an. Ausserdem haben sich eine Anzahl einzelner Liederstrophen und Anfänge erhalten,10

Das evangelische Kirchenlied hat bereits in der lutherisch-orthodoxen Periode seine eigentliche Heimat im östlichen Mitteldeutschland. Doch ist in der Zeit der ersten Frende an dem nen errungenen Glauben der Anteil der Niederdeutschen an demselben nicht gering. Einzelne Dichter reichen bis in den Ausgang des 16. Jahrhs. An einer eigenen Untersuching darüber, welche Lieder ursprünglich ndd. abgefasst wurden, fehlt es. Die neueste Zusammenstellung findet sich hei Gödeke 2, 203 ff. Die wichtigsten Dichter sind Nic, Decius (Hovesch), nach seinem deutschen Namen wohl aus dem Osten stammend, Andr. Knöpken aus Cüstrin, Hermann Bonn aus Quakenbrück, Johannes Freder aus Cöslin, Hermann Vespasins, Otto Musaenius und Nic. Gryse aus Mecklenburg,11 Von ihren Liedern haben sich nur drei bis in unsere Zeit behauptet: »Alleyne Godt yn der hoege sy eere« und »O Lam Gades unschildich» von Decius, «Och wy armen sünders» von II. Bonn. Niederdeutsche Reime erscheinen auch in Luther's »Eine feste Burg«

und »Aus tiefer Not schrei ich zu dir«. Es sind 67 Ausgaben lutherischer Gesangbücher bekannt.12 Ausserdem wird ein baptistisches 18 und ein katholisches Liederbitch<sup>14</sup> erwähnt. Das erste Gesangbuch erschien bei Dietz in Rostock 1525 und 26, nach einem lid. Originale von 1525. Von den übrigen sind das Rigaer (Rostock 1530), das von J. Slüter (Rostock 1531), die von H. Bonn vermehrte Ausgahe desselben (Lübeck 1545) und das Rostocker Gesangbuch von 1577 die wichtigsten. Fast alle ndd. Gesangbücher erscheinen in den wendischen Städten. Das einzige lutherische Gesangbuch westlich der Elbe ist das Dortmunder von 1585. In Magdeburg wurden zwischen 1534 -96 zwölf, in Rostock zwischen 1525-1618 acht, in Lübeck 1545 - 78 zwölf, in Wittenberg 1529 - 80 vier, in Hamburg 1565-1630 sieben, in Greifswald 1587 1626 fünf, in Stettin 1576 1611 drei, in Lineburg 1611 und 1654 je eins und je eins in Parchim (1541), Barth (1586) und Riga (1502) gedruckt. 15 Das letzte war das Kercken und Huss-Psalm-Bocck für die deutsche Gemeinde auf Amak bei Kopenhagen 1732.16 Dazu kommen die Liederbücher von Chr. A. Nystad, 17 H. Vespasius, zur Hälfte Travestien weltlicher Lieder,18 von G. Barth,19 von Fr. Elcr,20 des O. Musaenius, Pastor des Klosters Lüne, Gesange für Kinder, 21 ein Kort Psalmbökeschen, Hamburg 1508,22 Gesänge in der Neuenrader Kirchenordnung und in I. Habermann, Christlicke Gebede und in den Liedern gegen den Türken in der Harnischkammer, Hamburg 1597.24 Eine grosse Sammlung von gereimten Gebeten ist das Paradies des Klausners Johannes, um 1450 geschrieben.25 Zu den ausdrucksvolleren Gebeten gehören; »O allmechtige god unde here«, 49 V.26 »Horet heren al ghemeyne« 127 V.27 »Almechtige kum, sume nicht«29, »lck dancke dy benediede here Ihesus Christ. «29

Von lutherischem Reimgeheten sind das des Erasums Alberns, Meinertische Bezarleiung der Occomonie Caritians, des J. Mathesius 1 und diejenigen in L. Jacobs, Einfeldige Retrachtunge<sup>28</sup> zu erwähnen. Unter den Marienandschen sind die selvenugroölsten die Marienbaler alls sad allene an eynem dagher und das Abelied Morienwosekranz im Hutzlock<sup>28</sup>. Die Segensprütele, unter welchen eine S. J. photomorismin<sup>28</sup> und ein Reitstagen<sup>29</sup> die lebendigsten sind, erhielten sich fast alle nur in späten Aufzeichungen,<sup>28</sup>

1 Libbers, God (y), Bis L. 88, ... + Wack, &Z. 2, 760 and von Frey be, Leping 1873. ~ "Oversterly of E. ... + Bis Joset, 7, Fight 297, 1211 u. 1229. ... + "Oversterly of E. ... + Bis Joset, 7, Fight 297, 1211 u. 1229. ... + "Witerbannan 2, 228 ft. — Zünfelm. 18, 1152, 1211 u. 1229. ... + "Witerbannan 2, 228 ft. — Zünfelm. 18, 1152, 1211 u. 1229. ... + "Witerbannan 2, 228 ft. — Zünfelm. 18, 1152, 121 u. 1229. ... + "Witerbannan 2, 228 ft. — Zünfelm. 18, 1152, 121 u. 1229. ... + "Witerbannan 2, 25 ft. 1, 27 s. 1, 25 ft. 1, 27 s. 1, 25 ft. 1, 27 s. 1, 25 ft. 1, 27 s. 1, 25 ft. 1, 27 s. 1, 25 ft. 1, 27 s. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28 ft. 1, 28

nagel: J. Geffeken, die Hamburger nds. Gesangbücker Hamburg 1857 und desselben K.-Ordnung der Stadt Riga Hannover 1862; Wiechmann, J. Sliters Restocker Gesangbuch Schwerin 1858; Pauli, die Lübecker Gesangh. Lübeck 1875; Bachmann, der et. Kirchengesang in Mecklenburg Rostock 1881. - 15 Ministerische Gesehichten S. 227 f. -14 Nieser1 125. - 15 Bachmann 22,60,82: Wiechmann 3,117ff. - 16 Scheller S. 363. — 17 Wack. 3. 906 ff — 18 Wack. 4, 737 ff.; Krause. Progr. Rostock 1868. — 19 Wack. 1, 791, 843, 844 und III, 801 ff. — 20 Wack., Bibl., 418; Feuerlein 36. - " Wack. 4, 720 ff. u. 1, 874 ff. - # Geffeken, die Hanb, Gesangh, 193 f. = \*\* 7h, 6, 114 = \*\* A. Lit. Zi. 1827 S. 182, - \*\* 7h, 7, 80 = 100. - \*\* Mone, Qualita 123, - \*\* Libben, God, 55 fl. - \*\* Kinderli, 343, - \*\* Gotze 166 und 7h, 7. 8. Andere sind, Gegrotet sy, due deleg garde, Wolfenh. Helmst, Hs. 1084 Bl. 202 — 73. "Eddele ymnighe zele" elenda Bl. 278 – 286. "Grote bre Jhesu Christ du war God vade mynsche lydt", Wolfenb. Helmst, Hs. 1231 Bl. 213 – 14. — 3 Wack 3. 885. — 3 G3d ecke 2. 181. — 3 Wicchman n. 21,3 ab., Auster Reimpebre abged: lee Labbe n. Ged. 39-33. Zeitzele: f. likelen Gené. 3, 398-22. Zeitzele: f. likelen n. Ged. 39-33. Zeitzele: f. likelen Gené. 3, 398-22. Zeitzele: for you fix russe: Rostock 1875. Vgl. noch Kin derstall n. 3, 398-22. Zeitzele: for you fix russe: Rostock 1875. Vgl. noch Kin derstall n. 3, 398-22. Zeitzele: for you fix russe: Rostock 1875. Vgl. noch Kin derstall n. 3, 398-22. Zeitzele: fix noch fix russe: Rostock 1875. Vgl. noch Kin derstall n. 3, 398-22. Zeitzele: fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch fix noch Bl. 30-38. Mariengrüsse verzeichnet bei Gödeke 1, 470, 9. Von den 7 oder 12 Freuden der Maria: Lübben. God. 20-27; 78, 7, 88 f.; Wolfenb.-Helmst. 14, 114; Bl. 138-49. Von den 7 Betülbnissen: Lübben. God. 528 fl.; Lübben. 118. 11.7 Bi. 136—30. von den 7 petruotiscen: 1. to to e. n. 5cd. 326 n.; 1. u. b e e. n. del. 326 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. b e e. n. del. 426 n.; 1. u. del. 426 n.; 1. u. del. 426 n.; 1. u. del. 426 n.; 1. u. del. 426 n.; 1. u. del. 426 n.; 1. u. del. 426 n.; 1. u. del. 426 n.; 1. u. del. 426 n.; 1. u. del. 426 n.; 1. u. del. 426 n.; 1. u. del. 426 n.; 1. u. del. 426 n.; 1. u. del. 426 n.; 1. u. del. 426 n.; 1. u. del. 426 n.; 1. u. del. 426 n.; 1. u. del. 426 n.; 1. mithle Novement 1, 116. Blutsegen 76. 2, 32. Pferdesegen 76. 2, 33 und Korrbl. 10, 5 f. Nu sitte ik bier unde wachte 19 V. Bremisches 76. 1, 314. "De craft des vaders mi beware" Zeitzehr. J. Bibische Grach. 3. 571. Noch andere im Golbaer Arzneibueb, in Uhlands Vulkstiedern, Germ, 32, 452 f. und in der Wolfenb.-Helmst. 118, 1172 Bl. 17, Ils segene my myt der handt. – dar Godt syne vieude mede bandt.

§ 5. Das Schauspiel. Die geistlichen Schauspiele, welche uns erhalten sind, gehören zu dem besten, was das Mittelalter in dieser Gattung ge-

schaffen hat.

Der Sündenfall 3953 V., mit dem Falle Lucifers beginnend und bis zur Weihung der dreijährigen Maria gehend, wurde von Arnold Immessen (aus Goslar?) um 1460 gedichtet.1 Um dieselbe Zeit entstand nach hochdeutschen Quellen die Wolfenbütteler Marienklage 464 V. Sie war zur kirchlichen Aufführung als Passionsspiel am Karfreitage bestimmt und enthält auch Lieder.2 Die Marienklage aus Bordesholm bei Kiel ist eine der reichsten und schönsten. Eigentümlich berührt der zeilenweise eintretende Wechsel zwischen der Klage und dem Dank für die Erlösung. Sie zeichnet sich durch eine genaue Spielordnung, durch das Einflechten lateinischer Hymnen und durch die mit der musikalischen Komposition verknüpften Wiederholungen aus.3 Das Osterspiel aus Redentin bei Wismar v. J. 1464 ragt durch Einheit der Handlung, tiefgedachte Gruppierung der Personen, ernste Komik, Frische und Volkstümlichkeit vor fast allen geistlichen Spielen hervor, Die Auferstehung wird dargestellt als der göttliche Sieg über die menschliche Klugheit und die teuflische Bosheit. In den ersten vier Handlungen, dem ernsten Spiel, wird die menschliche Klugheit zu Schanden. In der fünsten Handlung, der Komödie, muss die Hölle ihre Niederlage bekennen.4 Der Theophilus (qq3 V.), dessen Held, eine Art Faust, sich um Bischof zu werden, dem Teufel verschrieben hat, aber bekehrt und von Maria erlöst wird, ist in drei Recensionen erhalten.5 Ein Fragment eines Dramas von Simson 61 V, ist abgedruckt im Ib, 6, 137 ff. Im Jahre 1205 wurde in Riga ein geistliches Spiel aufgeführt, in welchem Gideon, David, Herodes und die ganze Lehre des A. und N. Testamentes vorkamen.6 In Rostock wurde Anfang des 16, Jhs. zur Aufführung angekündigt: »Van dem State der werld unde soven older der minschen«. Zum Beschluss Vorführung einer Figur der ewigen Fröhlichkeit. Das einzige geistliche Drama nach der Reformation ist der Elias von dem Pastor J. Kock in Geesthacht 1630,8

Bedeutend sind auch die zumeist nicht zur Aufführung bestimmten polemischen geistlichen Dramen der Reformationszeit. Eine eifrige Verteidigung der neuen Lehre enthält der Cais Bar von M. Ba do aus Minden 1523 und 24 o. O. gedruckt, 661 V. Die klare Sprache zeigt östlichen Dialekt unter Einmischung westfälischer Worter.<sup>5</sup>

Viel höher steht Der verlerus Sohn, Riga 1527, 2036 V. von Burkhardt Waldis, der damals als Zinngiesser in Riga lebte. Der Grundgedanke ist, dass Gott zu aller Zeit hereit ist selig zu machen. Der älteste Sohn erscheint als katholischer Geistlicher, der jüngste als der evangelische Gläubige, welcher die Gnade empfangt. Das Spiel, sagt Gödeke, eröffnet einen Blick in eine ungesänte Welt. Was musste damals an ritter-licher und gefüger einfehn Ern Riga Leben. Die dramatische Form ist licher und gefüger sich generatie werden. Beine volletzuhreiter, lebendierer, sichtlicher und gefüger sich gesehrt werden. Beine volletzuhreiter, lebendierer, sichtlicher nicht geschlich werden. Be

Ein Gedicht auf die *Schlacht bei Drakenburg* 514 V., in welchem ein katholischer Lanzknecht einem Fremden zu Nienburg a. Weser den Verlauf des Krieges verkündet, zeigt gewandte Verse und lebendigen Dialog, aber unreime Sprache.<sup>11</sup>

Die Korte berychtynghe von J. Crützeberg (pseudonym), Rostock 1526, in dialogischer Form sich gegen die Feinde der Reformation besonders in Stralsund richtend, zeichmet sich durch ungezwungene Reime und originelle Wörter aus. 12

Auf katholischer Seite steht Daniel von Soest. Ein vemeine bieht der predicanten to Soest 3700 V.; im Jahre 1534 geschrieben, 1539 in Köln gedruckt und Ein Dialogon (zwischen Daniel und Philochristus) 1726 V. hs. vom lahre 1537. Verfasser war vielleicht der spätere Kölner Erzbischof Johannes Gropper. Wie weiland Daniel die Buberei der beiden lästernden Alten gegen die Susauna ans Licht gebracht, so will der Verfasser in der gemeinen Beichte das Treiben der Praedikanten an den Pranger stellen. Das Gedicht ist etwas hastig in der Darstellung, schlottrig in den Reimen. Aber der Stoff ist künstlerisch gestaltet in sehr derber, volkstümlich gefärbter Sprache mit eingestreuten Liedern nach beliebten Volksweisen. Die Schilderung der Hochzeit des Superintendenten gehört zu dem vorzüglichsten auf dem Gebiete der satirisch-dramatischen Burleske, 13 Ein satirisches Drama gegen die lutherischen Bauchpfaffen im Schleswigschen, voll glühenden Hasses, in lebendiger grobrealistischer Darstellung ist De denische Dörppape von der Sektirerin Anna Owena Hovers, 1650 gedr. 451 V. 14

<sup>3</sup> Hing. S. Chöne mann Hamower 1885, Oester 1ey 72 ff. — Phis S. Chöne mann Simbordyn. — 3 ffeld 13, 298-2016. A. S. Chön hach. Die Marienblegen 35.— 39. — Am besten bei Mone, Schaupielte 2, 1—107. Ausülleich behaudelt 35.— 39. — Am besten bei Mone, Schaupielte 2, 1—107. Ausülleich behaudelt 35.— 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39. — 39.

#### B. WELTLICHE DICHTUNG.

§ 6, Erzahlende Gelichte. Allegorien. Stoffe aus der deutschen Heldensage behandeln einzelne Volkslieder, meist in Drucken des 16. Jahrhs. erhalten. Das älteste ist ein Bruchstück eines Rosengartens vom Jahre 1470 aus Westfalen (»Man vindet in allen landen«). 1 Wertvoll ist das Lied Van dem Olden Hildebrande, um 1560 gedruckt, wohl auf eine ältere niederdeutsche Quelle zurückgehend? und Ermenrichs Tod: »So vern yn yennen Franckriken« 2.1 Str. 5 Die Sprache und die Diktion beider weisen nach dem Westen. Ein Druck von c. 1545 enthält drei Lieder von Sigenof 196 Str., Van dem Hiernern Sifride 179 Str., und den kleinen Resengarten.4 Epische Lieder romanischen Ursprungs sind: Van dem Graven van Rome 31 Str., 1560 in Hamburg gedruckt. Von Trinumitas und Floredebel Bremen 1581 8 Bl. Van der Eddelen Lucretia, gedichtet von Ludwig Binder. Das Lied Vam Danhiser ist in zwei Drucken des 16, Jahrhs, erhalten, Die historischen Volkslieder 6 des 14. 16. Jahrhs, stehen durch Einfachheit und Klarheit des Ausdrucks fiber den hochdeutschen, dagegen fehlt auch ihnen die Ausgestaltung. Überdies lassen die ewigen Schmähungen von Personen, der Hass gegen die Nachbarstadt, die wüste Rauflust, die aus ihnen spricht, den Leser nicht zum Genusse gelangen. Zu den wichtigsten gehören die Soester Fehde,7 der Lüneburger Praclatenkrieg,8 die Lieder der Ditmarschen auf die Schlacht bei Hemmingstedt 9 und die Gedichte über die Hildesheimer Stiftsfehde. 10 Lieder auf Seeränber sind Claus Kniphof und Martin Pechlin,11 während das auf den berühmten Klaus Stortebeker nicht erhalten ist. 12

Die polemischen Lieder der Reformationszeit erregen kein ästhetisches Interesse. Aus dem Hochdeutschen überszeit ist des Ersamus Alberus grote Woldenft, eine Aufsählung und Beschimpfung der Gegner, die Lather besigt labe. 3D Die Spothitie der ersugefeitien Stratunder aus dem Jahr 1524 sind nur in hochdeutscher Übertragung erhalten. <sup>18</sup> Noch trister sind die Reimerefeln der katholischen Gegenpartei. <sup>19</sup>

Die Reimchroniken zeigen geringe dichterische Kraft und euthalten meist nichts als die Darstellung der gemeinen Wirklichkeit. Die ältesten sind die Gandersheimer 16, von dem Priester Eberhard vor 1229 nach Sagen und lateinischen Chroniken niederdeutsch abgefasst und Blarenbergers Reimchronik von Goslar, 17 Auch von der Braunschweiger existiert ein ndd. Text, 18 Dann die Holsteinische Reimehronik, zwischen 1381-1433 geschrieben. 19 Hamburgisch-Holsteinische Rehr. über die Jahre 1199-1231, 516 V. Bruchstück einer Chr. vom Leben Adolf IV. von Schauenburg, 130 V. Hamburgische Rehr. 240 V. 20 Dortmunder Rehr. von Reinold Kerkhörde über die Jahre 1401-99. 21 Rehr. über die Rostocker Domhandel 1487 91, 384 V. 22 Das Schichtspiel von Reynerus Groningen handelt in klarer behaglicher, aber unpoetischer Darstellung über den Aufstand der gemeinen Bürgerschaft in Braunschweig gegen den Rat (1488- 91), 23 Aus späterer Zeit hat man ]. Renners Bremer Chr., sin düdesche vers vervatet«, gedruckt Bremen 1583.24 [. Klinkhamers Rehr. der Bischöfe von Osnabrück 1588, 25 des H. Grestius Rehr. von Harlingerland 1555 26 und Nicolaus Mareschalk, Rettr. von den Königen der Obotriten. 27 Eine Weltchronik 902 V., schrieb Johann Statwech. 28

Die romanische Epik mit ihrer erheuchelten Empfindungswelt blieb dem Niederdeutschen fremdartiger als Niederländern und Hoebdeutschen. Die Bearbeiter der ndel, Gedichte dieser Art laben wohl alle starke BeNovellenartige Erzählungen, sämdich den Ehebruch fefernd, sind: De dief rum Brugeb 754 V, in welchem sogar der Diebstahl geadelw wird. We dief rum Brugeb 754 V, in welchem sogar der Diebstahl geadelw wird. We welcher der Fran eines Schiffers von allen Gestütchen, am die sie sich wegen ihres Seelenheites wendet, nachgestellt wird. We Zwei Bruchstüche wegen ihres Seelenheites wendet, nachgestellt wird. We Zwei Bruchstüche Pranutruzer zoo. V. und für Fran der Bindin 51, Vi. in der Jütischen Sammlung. We Die treum Mugd, welche die Scheune anzändet, um ihre eherbrecherische Herrim vor Endeckung zu seichtigen. 35

Die allegorische Dichtung musste in der Blütezeit der mnd. Literatur, wo das Epos als Lüge oder als Bauernvergnügen gehasst wurde, zur Befriedigung des Erzählungstriebes willkommen sein. Es hat sich eine verhältnismässig beträchtliche Anzahl von Allegorien erhalten. Zuerst Uruteenlof, aus dem 14. Jahrh, stammend, in ebenmässiger, wohllautender Sprache, aber voll weichlicher welscher Empfindung, 86 Des Monners Anklagen, unvollständig, 831 V. nach mhd. Vorlage. 37 Ein albernes Gespräch über Verliebtheit, 210 V. 38 Januar und Mai, unvollständig. 39 Die Bedeutung der Farben in der Liebe, 580 V., nach hochdeutscher Vorlage. 40 Zwei andere über die Farben und das Lanb in einer Wiener Hs. 11 Der guden farwen krans, nach hochdeutschem Original, vergleicht die Farben der Lilie, Rose, Aklei, Zeitlose mit den Eigenschaften der Frauen. 42 De Kranelials im Hartelok, 314 V., und in kürzerer Fassung bei Bruns, Gcd. 107 -- 110 als der Baumgarten, 177 V., vergleicht die Eigenschaften des Liebenden mit dem Halse des Kranichs. 43 Van dren koningen, Fragment von 300 V. Dieselben finden im Walde an einem Lindenaste drei Tote, ihre Väter, und hören ihre Klagen, dass die Geistlichen die Fürsten zum Bösen verführen und in die Hölle bringen, 44 Lan dem vreven van Hollant, in welchem die Rittertugenden den Verlust Wilhelms III. (1304 -37) beklagen. 45 Mehr niederrheinisch ist das in 2 Hs. erhaltene Gedicht De berchfrede der leffden. 46

<sup>1</sup> Effeld 5, 366-70. — Germ. 7, 284 ff. Vgl. Ed and il in Grow. Bet. 109-21. Plays con Goldes I. Hamoret 1846, licherhold in de Bouch Liederhold 57. f. — And set Kircherholdstock in Celle. 19 Rt. in 8°. Vgl. Goldest. D. d. Christophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilosophilo



Archiv 2, 51. - 18 Hrsg. von Scheller. »De Kronike fan Sassen in Rimen- Braunschweig 1826. 8°. Vgl. Scheller S. 47-60; Weiland, D. Chroniken II; Leibnitz, Scr. rer. Brunzv. III. - 10 D. Chroniken 2, 615-31. - 10 Abgedt. bei Lappenberg, Hamburgische Chroniken 103-217. — <sup>31</sup> Abgedt, Zische, für Bregische Gesch. 10, 1-31. — <sup>31</sup> Mechlenburg, 7b. 45, 33-52. — <sup>32</sup> Chroniken der mdt, Säddle II Leipzig 1880 S. 101-235. — <sup>32</sup> Wiederholt. 1580 und 17/17. — 45 Mitt. des histor. Vereins in Osnabrück 7, 3-22. Vgl. Scheller S. 279. Hing, von Möhlmann, Stade 1845. — Westphalen, Momm. Confe. 1, 562. — Mestphalen, Momm. 22 Mestphalen, Momm. 22 Mestphalen, Momm. 22 Mestphalen, Momm. 22 Mestphalen, Momm. 22 Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphalen, Mestphale hagen. Vgl. Staatsbürgerliches Magazin vor Falck Vl. 601 ff. Reimchronik von Klestes by dem Hye auf der Bibliothek in Hannover. Vgl. Spiel's Vaterl. Archiv. 4. 64. — <sup>29</sup> Hrsg. von Seelmann. Norden 1884. Vgl. Kbl. 8, 82. — <sup>20</sup> Beide brsg, von Waelzold. Bremen 1880. Vgl. Germ. 29, 137. - \$1 Probe bei Gölze, Buchdr, in Magdeburg 74 - 7, - 3 Abgedt, 25/4/5, 385-404, - 3 In Waerlold's Alove, - 3 Oesterley 37-39. - 3 Bei Eschenburg, Denkmäler 233-54. <sup>34</sup> Hrsg. von K. Schröder. Erlangen 1869. — <sup>37</sup> Abgedr. 78. 8, 42-63. — Maggett, bei Exchenburg, Denkender 257-64; Oesterley 36. — Sta Dasent's Theophilus. — N Im 76, 8, 73-84. — Wiener Hs. 2940 Bl. 110 und 121. — Im 76, 10, 54-8. — Staphorst 4, 222—27 und nach beidee Hs. von Ettmüller, Bibl. d. Nationallit. 33, 56-63. — "Staphorst 4, 263 f. Vgl. 76, 11, 104. — "Hagen's Germ. 6, 251 ff. — "Hagen's Germ. 7, 328-36 und Pfeiffer. Altd. Chungsbuch 165.

§ 7. Lehrgedichte, Satiren, Fabeln. Die grösseren Lehrgedichte aus dem Bereich der Moral und der Naturkunde sind meist Umarbeitungen lateinischer Werke. In der leyen doctrinal, c. 5800 V., dessen Original 1345 von Jan Deckers in Antwerpen verfasst wurde, werden die einzelnen Tugenden und Laster, die Kräfte und Schwächen der Seele unter vielen Citaten aus der Bibel und aus Lateinern besprochen. 1 Das Schachbuch des Jakob von Cessolis wurde von Stephan, Schulmeister des Dorpater Bischofs Johannes von Vyffhusen (1346-73) in Verse übertragen. Er behandelt den Stoff frei in lebendiger, frischer Sprache und zeigt genaue Kenntnis des Volkslebens, 2 In Eyne gude lere van einer junchtrouwen, 1541 von einem Skandinavier nach älterer Vorlage geschrieben, 121 V., gibt eine Mutter ihrer Tochter Ratschläge, wie sie sich gegen ihren Mann, die Welt und ihre Hausgenossen verhalten solle, 3

Ein medizinisches Lehrgedicht, eine populäre Diätetik für die höfische Gesellschaft ist der Spegel der naturen c. 2500 V. von Everhard von Wampen, 1335 in Schweden verfasst, aber nur in einer um 1500 geschriebenen Gothaer Hs. erhalten.4 Van den eddelen ghestenten ist eine kürzere Bearbeitung des hochdeutschen Steinbuches aus dem 13. Jahrh. 5 Ein Gedicht vom Sternkreise, von der Bestimmung der heiligen Tage und von der Macht der Planeten ist in einer Petersburger Hs. vom Jahre 1428, ein anderes in einer Wolfenbütteler und ein drittes Von der Weltschöffung und der Kraft der Gestirne in einer Gothaer Hs. erhalten. 6 Probst Weddergang zu Lunden in Ditmarschen dichtete Van den Festen dat jar over."

Die Satire und die Fabel bildeten das Gebiet, auf welchem sich die literarischen Kreise Niederdeutschlands gemäss ihrer Geschichte seit Karl dem Grossen am meisten heimisch fühlen mussten. Ihr charakteristischer Zug ist kühle Ruhe.

Die Satire hat ihre Blüte naturgemäss zur Zeit des Zusammenbruchs des mittelalterlichen Wesens. Nur das kleine, aber kraftvolle Gedicht Des Wucherers Paternoster 98 V, ist älter. Indem der betende Wucherer die einzelnen Bitten spricht, gehen seine Gedanken von einem wucherischen Geschäfte zum andern weiter.8 Sehr lebendig und von dem groben altholsteinschen Witze beseelt ist Van dem drenker 247 V., 1541 nach älterer Vorlage geschrieben, in der jütischen Sammlung. Es schliesst mit einem Ausfalle

gegen die trunksüchtigen Pfaffen. Auch die Weiber tränken.9 »Van velem rude bin ick eyn bock unde segge van der werlde lop« gedr. Lübeck 1509 80 64 S. ist eine Schilderung der Laster und bösen Sitten der einzelnen Stände. 10 Der Bruder Rausch, in einem Drucke aus dem Ende des 15. Jhs. erhalten, scheint auf ein dänisches Volksmärchen, welches sich an das Kloster Esrom auf Seeland knüpft, zurückzugehen. Der niederdeutsche Dichter erzählt unter Einwirkung einer wirklichen Volkssprache, der dänischen, leichter und anmutiger, als wir es im Niederdeutschen gewöhnt sind. Auch durch die Verknüpfung der Begebenheiten, selbst eine Art von dramatischer Steigerung und Katastrophe ragt dies Gedicht hervor. 11 Von einem nach 1500 gedr. Pfaffen vom Kalenberge sind einige Blätter erhalten. 12 Von Seb. Brants Narrenschiff giebt es zwei Uebersetzungen, eine von 1497, die andere von 1519.18 Als erstes makaronisches Gedicht, das von Niederdeutschen in niederdeutschem Idiome ausging, ist die wohl in Hamburg gedichtete und 1503 gedruckte Floia zu erwähnen, welche den niedrigen Stoff mit angemessenem munteren Witze behandelt.14

Nach 1600 sind mit Einschluss der Komödie die Humoreske und Satire die einzigen Gattungen, welche noch in der Sprache gepflegt werden. Das wichtigste Werk sind des in Danemark als Professor lebenden Mecklenburgers Johann Laurenberg Veer Scherts Gedichte, von 1652-1750 in 14 Ausgaben erschienen, auch ins Dänische und Hochdeutsche übersetzt. Sie sind in Niederdeutschland der letzte ernsthafte Versuch, die Poesie auf nationale Grundlagen zurückzuweisen. Ihr Witz ist treffend, die Schilderung wahr, die Darstellung von klassischer Ruhe. Aber über dem Ganzen liegt die grundgemeine Luft, die die Versumpfung der kirchlichen Bewegung besonders dem niederdeutschen Volke gebracht hatte. 15 Eine nicht eben schmeichelhafte Schilderung von Land und Leuten ist Gories Peerse's Gedicht Van Island 269 V.16 Dem Charakter der niederdeutschen Schwänke unserer Zeit nähert sich des Bürgermeisters von Dransfeld Georg Grünewald Histohrge von den Hasenmelkers un Asinus-Freters.15 Kleine humoristische, meist zu Hochzeiten verfasste Gedichte des 17. Ihs. hat Lappenberg als Anhang zu seinem Laurenberg veröffentlicht, Sie enthalten unter widerlicher Bezugnahme auf die biblische Geschichte gemeine Reflexionen über das eheliche Leben und süsslich-lüsterne Anspiclungen. Alles plump und platt. Das lebendigste ist das von den "Stimmen so in der Bungen und Gigeln vorborgen sind." Zwei andere witzigere, im Anschluss an Possen gedichtete, sind: Hans Höhn, eine Schilderung einer Bauernhochzeit, aus Holstein, und Tewesken wasset de Bart,18 Um 1600 gab der Drucker Paul von der Aelst Ovids De Arte amandi Dat yst Van Kunst der Leue heraus, 19 Als letzte Poesien dieser Gruppe sind diejenigen Caspar Abels aus Hindenburg in der Altmark (1676-1763) anzusehen. Seine Übersetzungen der Eklogen Vergils und einiger Episteln des Horaz werden gerühmt. Sein Gespräch von bösen Weibern zeigt volkstümliche Sprache und hat viel von Laurenbergs Weise. In der halflosen Sassine beklagt die ndd. Sprache in steifen Alexandrinern wehmütig ihr Missgeschick gegenüber der fränkischen.20

In der Tierfabel befinden sich die Niederdeutschen auf vertrautem Boden. Haben sie und ihre Ostlichen Nachbarr doch immer lebhafter für die Tierwelt empfunden als etwa die Hochdeutschen oder gar die Romanen und Relten. Der Magdedurger Ausp. 10st Fabeln, fälstellich dem Gerhard von Minden zugeschrieben, ist 1402 nach dem Anonymus des Nevelet und andern Quellen gedichtet. Die Darstellung ist etwas breit

und redselig. Auch der Wolfenbütteler Aesop ist ursprünglich niederdeutsch, der Abschreiber hat Nieder- und Hochdeutsch gemischt.21

Eigentümlich ist die Ratstersammlung der Tiere, 66 V., in welcher Vögel im Beisein des Wolfes und Fuchses dem Könige der Tiere Ratschläge geben, die zuletzt ironisch werden. Sie gehört zu den sogenannten Vogelsprachen, welche sämtlich Weiterbildungen oder Nachahmungen eines ndd. Gedichtes des 13. 14. [ahrhs, zu sein scheinen,22 Die Fabel 'de vos unde de hane', 227 V., ist nach 1500 in Nachahmung des R. Vess in lütland geschrieben und schliesst mit Spott über den Ablass, 20 Der Reincke de Vos, zuerst 1498 in Lübeck, wahrscheinlich durch Matthäus Brandis gedruckt, bis 1662 in 14 ndd., 2 hd., 7 lateinischen, 3 dänischen und 1 schwedischen Ausgaben oder Bearbeitungen erschienen, hat lange fast allein das Wissen um die Existenz der alten niederdeutschen Literatur in weiteren Kreisen wachgehalten. Der unbekannte Verfasser muss, als er sein Werk nach dem holländischen Texte des Hinrek van Alkmer schuf, schon lange in und um Lübek heimisch gewesen sein, mag er auch, wie es seine Orthographie anzudeuten scheint, aus einem andern Teile Sachsens stammen. Sein Verdienst und die Erklärung seines Erfolges beruht darin, dass er die Sage, deren niederländischen Bearbeitungen noch immer ein gewisser sich in Steifheit kleidender Respect vor der Ungerechtigkeit und Dummheit des herrenmässigen Weltwesens anhaftete, nun da der alte Popanz fallen zu wollen schien, ganz im Geiste seiner lübeckisch-holstelnischen Heimat mit souveräner Heiterkeit an den Lesern vorüberziehen lassen konnte.24 Eine wohlgelungene Nachahmung ist Hennynk de Han, etwa 1300 V. von K. Fr. Renner aus Münden, gedr. Bremen 1732. Das Gedicht erzählt in etwas archaisierender Sprache die Geschichte des Hahnes und Fuchses am Hofe des Löwen bis zum Tode Reinckes, den ihm Ryn, Hennings Bundesgenosse, zufügt. Er stirbt vor Schreck am Schlage.25

1 Hrsg. von Scheller Braunschw. 1825. Der ndl, Text von Jonk bloet 1842. 2 Hrsg. von Schlüter. Verh. d. gel. estnischen Ges. Bd. 11 u. 13. Lpz. 1883 u. 80. Vgl. AM. 9-32. - 8 76. 8. 33-6. - 4 Auszüge im 76. 10, 114-18 u. 11. 118-25 - Abgedr. 76, 2.57-75.704 V. - Proben bei Minzloff, Die altd. Hs. in Petersburg 1853: Mscr.-Ausg. 23. 27 in 4°. 6 Bl., Gothaer Hs. 980 Bl. 127-42. Von der Natur der Planeten gedr. 1519 bei Wiechmann 7.69—71. Aus des Aralos von Soli Phaenomena übersetzte J. Macromarinus 1563: Wolfenh-Helmst. Hs. 1016. 45 Bl. — <sup>b</sup> Fr. Pfeiffer, Ald. Obungshuch 171. - \* 7b. 8. 36 ff. - \*\* Kinderling 380 f. - \*\*

11 Abgedr. Weimar. 7b. 5, 357-414. - \*\*

12 7b. 1, 67-71 u. 2, 145-48. - Z/dA 9, 380; Zarncke, Narrenchiff 205-10; Wiechmann 1, 54-9.
 Heilbronn 1879 vor Sabellieus. Vgl. Wiechmann 3, 169.
 Iltsg. von Lappenberg. Lit. Ver. und von Braune. Halle 1879. - 16 Aligedr. 7h. 9. 110 ff. u. 143 f. - 17 Hrsg. von C. Nordhusia nus Sondershausen 1835. - 18 Lappen-1. 1431. — "Hisg. von C. Auf annus annus sonnermansen 1133. — Impressible per go 1-148. Andere Gelegenbeitsgelichte jener Zeil leit Weichmann, Petit der Niederandum II. von J. Grupe und Brockes: bei Radlof, Matternalt I. Mundartin II. 200. — 82; bei Renner, Eine Hendroll Knittherus Brennen 1738. Vgl. noch Korrbl. 12, 18 ff. und Schellers Bücherhande. — 19 Weimar. 78. 2. 354. Lappenberg B. 68. - 20 76. 8, 1-23. - 21 Ersterer "Hemmer, Jo. 2, 354, Lappenberg B. 08. — "Jo. 8, 1—23. — Erwiere Ining von Seelmann Bremen 1878, Iteleter tellweise von Hoffmann v. F. Berlin 1870. Vgl. Sprenger im "Jó. 13, 69—14. — " Hrsg. von Seelmann D. 14, 126—45. — " Life. 440. 12. — " Hrsg. von Prien. Halle 1887, Vgl. Gödeke 1, 481—84 und über die Mindart Walter im "Jó. 1, 92—101. 35 Hrsg. von Meyer. Bremen 1817.

§ 8. Spruchgedichte, Sprüche und Sprüchwörter. Eine Übersetzung des Freidank existiert in einer Hs. der Magdeb. Stadtbibliothek v. J. 1460 und in einer andern v. J. 1462. Die Sprüche des Dionysius Cato sind in einer Hildesheimer Hs. aus dem 14. Jahrh. und unvollständig in einer Rostocker erhalten. 2 Von der unter dem Namen Facetus gebeuden Sammlung von Regeln der Lebensklugheit und Wohlanständigkeit gibt es zwei Redactionen, die eine in der Stadtbibliothek in Magdeburg, vor 1470

geschrieben, 140 Str., die andere im Dousymassium in Magdeburg mit ht. Formen, in schwerfälligen Reimen. 3 Erweiternde Umarbeitung einer ht. Tisckaucht ist der Kindere Heverschit, 15, Jahrh., Das Spruchbuch Kimbokin, dessen Originalausgabe verloren ist, erschien 15,8 in Lübeck<sup>2</sup>, ein Aussug aus demselben bis 1601 öfters unter dem Titel: Schom standische Werhepoke. Die Lebereim des Johannes Junior wurden 1601 und 1604 gedruckt<sup>2</sup> Unter den publicierten sleineren Symtow aus dem den der Berneim des Johannes Junior wurden 1801 und 1604 gedruckt<sup>2</sup> Unter den publicierten sleineren Symtowischen Schomen 1802 und 1604 gedruckt<sup>2</sup> Unter den publicierten sleineren Symtowischen den durch karen trefineden Ausdruck ausgezeichnen. So der Iom Güsterned streich 1430 der von den Mauera eines Reiches und der Zrinktpruch aus Wisman.<sup>2</sup> Prämets sind selten. Die vorhandenen zeichnen sich durch rienen Sinn und Knappleit aus. 16

Die Sprichwörtersammlungen sind sämtlich nicht aus dem reichen Born der Volkssprache geschöpft, sondern aus deutschen und lateinischen Büchern kompiliert. Eine Übersetzung der ndl. sehon 1434 vorhandenen Proverbia communia, 703 Sprüche, wurde 1486 im Kl. Bordesholm bei Kiel gefertigt. 11 Die Sprüche des Antonius Tunnicius, Lehrer an der Domschule in Münster, 1362 Nummern, aus den Proverbia Communia und einer unbekannten Collection zusammengeschrieben, erschienen 1513 zu Deventer in halbniederländischer Sprache, 1514-1515 zu Köln, ebenfalls in einem Mischdialekte. 12 Eine Übersetzung von J. Agricola's Sprichwörtern erschien 1528 in Magdeburg. 13 Ausserdem ist noch A. Husemann's Sammlung vom Jahre 1575 zu nennen. 14 Der Koker, etwa 2000 offenbar vor der Reformation aus dem Volksleben geschöpfter und zu einem Gedichte in Kettenreimen verflochtener Sprichwörter und Redensarten wurde 1711 von dem Helmstedter Professor Hackmann als Anhang zu seinem Reinke de Vos in braunschweiger Mundart herausgegeben. Der Ausdruck erinnert an den in den Schriften des angehenden 16. Jahrhs. 15

<sup>1</sup> Wiggert, Sologhia 2, 7u. 8; Loreshach, Archive 2, 185 ff.; W. Geimm, D. Holdmager 231; Goledes, Kapiridel, Bo. 101; Elisardes Spellenen in einer D. Holdmager 231; Goledes, Kapiridel, Bo. 102; Elisardes Spellenen in einer Vegl. Mellon, F. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 201; Goledes 2, 7u. 2

Invarion English

Zeitschr. d. hist, V. f. Bremen u Verden 1, 129-133. - 10 Sieben im 7b. 2, 29; 3, 64 u. 7, 9. Eine im Ald. 8, 80 und eine in der Kieler IIs, 316 Bl. 139 und der Effutter IIs, 4º Nr. 48: "Prelsten de God nicht enseen". — <sup>11</sup> Hrsg. von jell ing haus. Progr. der Kiele Realschule 1880. — <sup>12</sup> Prolen in Suringars 1880 mil 76. 7. 15. Einen normalisierten Text geb Hoffmann v. Fall., Berlin 1850 her-13 Gödeke 2, 7. - 14 Hrsg. in Picks Monatuschrift 1875 S. 465 ff. 11. 576 ff. Vgl, noch Gödeke 2, 8 (Tappe) und Scheller Nr. 1130 u. 31. Aus nmd, Quellen gesammelte Sprichwörter in Herrigs Archiv 43, 411 ff. u. 44, 337 ff. Über die Paruemien in den Rechtsbüchern vgl. Graff u. Dietherr, D. Rechtstprichworter. - 18 Vgl. KW, 6, 67-70. - 18 A. Lit. Zeit 1827 S. 733. KW, 10, 35. - 17 Hausinschriften sind gedruckt im Brem. Jh. 1. 68-93: Zeitsehr. f. Niedersachsen 1849, 282 ff., 78. 9, 125 f. Grabinschriften: Zeitschr., f. homburg. Gesch. 5, 35 und f. schlerw-holst, Geich. 16, 151 f.; Mehl. 7b. 9, 417 448. Glockeninichr.: Mehl. 7b. 9, 453-55. Misegaes, Chr. von Bremen 2, 129 ff.; Ber. des Altmärkischen V. f. Geich, 12, 32-40; Lübke, die ma. Kunst in Westfalen 416-19. Auf Bildern und Geräten: Zeitschr. f. hamburg. Gesch. 5, 248 u. 310. Jb. 5, 175. Auf Kanonen: Brem. Jb. 12, 86—107; Ziegler, Grechitziuschriften Berlin 1886, Vgl. ausserdem die provinziellen Sammlungen der Baudenkmäler. Vol 18 ZfdM, das Meblenb. Urkundenbuch und Am. Jür deutsche Vor. 1869, 5 5. Hausmarken Michelsen, Jena 1853. Zeitschr. f. Hamburgische Gesch. 4, 391-435; Meklenb, Jb. 20, 132 f. Bremisches Jb. 6, 266-319 u. 7, 318-31. Zeitschr. f. westfülische Guch. Bd. 31. Emdener 76. 1873. 1-32. Die Hofmarken in Danzig bei Th. Hirsch. Weinreichs Chronik Berlin 1855. Beilage IV.

§ 9. Lyrische Dichtung. Die weltliche Lyrik ist fast nur durch das Volkslied vertreten. Zwar sind hochdeutsche Minnelieder vielfach nach Norddeutschland herübergedrungen, 1 aber kaum ein einziges scheint in niederdeutscher Sprache gedichtet zu sein. Der sächsische Ministeriale war wohl teils zu roh, teils zu volksmässig in seinen Empfindungen, der Bürger andrerseits zu ernst, um an derlei weichlichem Gefühlserguss Gefallen zu finden. Ein Niederdeutscher des 15. Jahrhs, dichtete auf die Minne hochdeutsch die grimmige Satire Minnemaere. 2 Auch die Erben der Minnedichtung, die Meistersinger, scheinen nordwärts nicht über Magdeburg hinaus ihr Wesen getrieben zu haben. Das Volkslied hat gewiss eine ebenso reiche Blüte gehabt wie im Süden. Selbst von den Resten, die man in unserem Jahrhundert gesammelt hat, dürften die kräftigsten und zartesten Lieder ursprünglich niederdeutsch gedichtet sein. Es ist noch weniger davon aufgezeichnet als in Oberdeutschland. Nur wie zufällig haben sich ein Liederbuch und ein Fragment eines solchen aus dem 16. Jahrh. erhalten. Viele Lieder in denselben sind, da sie ja für Städter, die bereits in geistiger Abhängigkeit von Mitteldeutschland standen, gedruckt wurden, nur Umschreibungen aus dem Hochdeutschen.3 Einer der beliebtesten Volksgesänge des 15. Jahrhs, war der Henneke Knecht. Ein Trinklied derselben Zeit ist Rummeldeus. 5 Ein nicht unwitziges lat.deutsches Mischlied, aus Südwestfalen, ist »Asellus in mola nam orlouff to syn heren«,6 Das schönste heimische Lied »Et wassen twee koningskinders ist nur in neuerer Aufzeichnung erhalten.

<sup>1</sup> Göde ke 1, 465 filhet 14 Lieber saf, deri siehen noch in der Wollendinet. His 183a. 18. 26. 8. – 8. † Oct sterley 35. – 10 Li Idatevisieher von Chland und de Bouel, Irag, Handurg 1893. Vgl. Aft. 7, 57. – 61 u. 10. 39.—89. – 19kg, von Hieftnann v. F. Bertin 1872. Vgl. Gerra, 24, 45. – 7, 19. 3, 67. – 79. 3, 67. – 79. 3, 67. – 79. 3, 67. – 79. 3, 67. – 79. 3, 67. – 79. 3, 67. – 79. 3, 67. – 79. 3, 67. – 79. 3, 67. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 79. – 7

§ 10. Das Drama. Das Drama hätte in und nach dem Zeitalter der Reformation der Ruhm Niederdeutschlands werden k\u00f6nnen, wenn es dem Lande verg\u00f6nnt gewesen w\u00e4re, unbek\u00fcmmert um die Br\u00fcder im S\u00fcden sein eignes politisches und soziales Leben neu auszugestalten. So wie das Volk war, widerwiltig sich von dem Alten trennend und mürrisch, ohne Hoffnungen und edle Ziele der Zukunft zutreibend, konnte nichts Grosses entstehen. Aber die ihrem Inhalte nach so niedrigen Bauernkomödlen und Possen zeigen, was hier in der Zeit Shakespeares au Gestaltungskraft vorhanden war.

Drei Fastnachtsspiele: Wo men böse Fruwens frame maken kan, 487 V., Burenbedregerie, 189 V. Van dem Dode unde van dem Levende von Nicolaus Mercatoris 203 V., erstere um 1550, letzteres um 1500 gedichtet, und eine auf die Hildesheimer Stiftsschde bezügliche historische Komôdie de Scheve Klot oder de brilmaker unde de tein boven 338 V., 1520 gedichtet, sind von Seelmann, Fastnachtsspiele, Norden 1885 berausgegeben. Henselyn, c. 360 V., um 1498 in Lübeck gedichtet, ist eine Nachfrage nach der personifizierten »Rechtferdicheyt«, die bei allen Ständen abhanden gekommen sei. 1 Ausserdem sind einige Verzeichnisse der Titel von Fastnachtsspielen, die in Lübeck zwischen 1430 und 1515 von Patriziersöhnen aufgeführt wurden, auf uns gekommen.2 Matthaeus Forchem verfasste für seine Schüler eine fünfaktige Komödie Van dem Papyrio praetextato syn Ryme gebracht . . ex Noct. A. Gelhi I, 23°, welche um 1551 in Lübeck gedruckt wurde.3 Das Ehegericht des Nic. Manuel, 1530 in Bern gespielt, erschien 1508 o. O. als Ein schon nye Spill Van Elsabe Knaben unde Hans Spelmann. Wichtiger ist der dudesche Slomer von Iohann Striker, Pfarrer in Grube, später in Lübeck, gedruckt Lübeck 1581. Das Stück, welches als ein geistliches Spiel bezeichnet wird, ist eine gegen die Ausschweifungen des ostholsteinischen Junkertums gerichtete freie Bearbeitung des dem Every-man zu Grunde liegenden Gedankens. b Eine Übersetzung von Holbergs politischem Kannegiesser, ersehien 1713.6 Fastnachtsspiele sind auch die in Prosa geschriebenen Bauernkomödien Teweschen Hochtydt und seine Fortsetzung Teweschen Kindelbehr, zuerst Hamburg 1640, welche von der Wildheit und Unflätigkeit der damaligen Bauern ein höchst anschauliches Bild geben. Beide sind von 1661 ab auch in Holland wiederholt gedruckt und 1701 als Haatse Gribberts Brilloft ins Westfriesische übersetzt worden. Sie sind auch in dem Westfaelschen Speelthuyn, Amsterdam 1661 und Utrecht 1687 enthalten, 7

In diesem befinden sich noch zwei andere Stücke in westfälischer und eins in sächsiech-overlijsscherte Volkssprache: Sienner-Infache Landlaup, Hillenwaut un Juften-Ipfik, zwischen 1630—190 (von einem Herrn von Bevervororde?) verfasst, ist eine höchst treffende Charakteristik der Lebens-, Denk- und Redeweise der westfälischen Bauern, die in Holland mit Recht hohen Mar gehabt hat und his 170 rid abgedrusekt sis. \*Viel unbedeutender ist de historie von Lukevant, 1634 in Zuhphen zum zweien Maie gedruckt. 7 In ein zahmeres Volksleben lässt die Overgischet Beere-179ager, zuerst Amsterdam 1641, blicken. \*\*Nach Westfalen gehört auch das satirische Possenspiel Almerische Nachs-Pulat, '100 Keilwerser, gedruckt das satirische Vossenspiel Almerische Nachs-Pulat,' 100 Keilwerser, gedruckt

In cinzelnen hochdeutschen Dramen des 16-17, Jahrls, finden sich niederdeutsches Scenen, in denen Bauern die Spassmacher bilden und welche grösstenteils in Abhängigkeit von einander stehen. So in Fr. Omekens Domos und Ph. Berharchschyf, il un Reifune Withonshipsel von 1589, il in Degeerchen Richer, il in des J. Butovius Jane, il in Dedection-Bechmanns Christischen Ritter, in J. Schluses Jane, in In Lessus der Stehen Stehen Richer, in Description of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the

- in J. Laurembergs Comedia de Raptu Ortilipian, 2º Bei Heinrich Julius von Braunschweig spricht der Narr eine Art Niederdeutsch, wie das ja auch der Spassmacher der englischen Schauspielertruppen zu thun pflegte. Auch noch die Humburger Opern des angehenden 18. Jahrlis. hatten niederdeutsche Bestandteile. 2º
  - <sup>1</sup> N. 3, 9 − 23 und 5, 172 ft. − <sup>1</sup> N. 6, 1 ft. Medical, N. 10, 70 − 26, 4 ± 2, 341. − <sup>1</sup> ling, von J. holte, − <sup>1</sup> Gaclert; Dur side, Drome 184. − 2, 341. − <sup>1</sup> ling, von J. holte, − <sup>1</sup> Gaclert; Dur side, Drome 184. − 2, 400. − <sup>1</sup> Utotan, Medicandez Machagiard 2, 231. − 22. Em Sinches in Horder and Archiver and 1840. Horder and Archiver and 1840. Horder and Archiver and 1840. Horder and Archiver and 1840. Horder and Archiver and 1840. Horder and Archiver and 1840. − <sup>1</sup> Holten Into Archiver Ministry Ministry 1847. − <sup>1</sup> Witchmann 2, 224. − <sup>1</sup> Zuche, f. Michaeskawa 1852, 275. − <sup>1</sup> Archiver and Witchmann 3, 10, 26. − <sup>10</sup> Scheller No. 290. Vgl. Z. f. Nedersonius Witchmann 3, 25. − <sup>10</sup> Algobr in 97, 100. − 72. − <sup>10</sup> Algobr 198. 2, 91 ft. 01. 11, 145. E. Vgl. P. 13, 45. − 97. 8, 115. 6 o.

#### DIE PROSA.

#### A. DIE GEISTLICHE PROSA.

Die Aufzeichnungen der katholischen Zeit wenden sich mit Vorliebe den Heiligenleben, den Gebeten, den Lehren und Betrachtungen über den Weg des geistlichen Lebens und den Erklärungen der Evangelien, sparsamer der Erfäuterung der beiligen Schrift, der Predigt und der Lehre vom Glauben zu. Seit Luther stehen die beiden letzteren neben den Gebet- und Troatbüchern im Vordergrunde.

§ 11. Die Bibel. Handschriftliche Übertragungen der ganzen Bibel scheinen nicht zu existieren. Aus dem Alten Testament gibt es ein ziemlich freie Übertragung der Bücher Samuels und der Könige, <sup>1</sup> die zu Anfang des 15. Jahrhs, entstand. Ein Neuer Tethament soll sich in Minster befinden. <sup>2</sup>

Die gedruckten vorlutherischen Bibeln 3 gehen nach Geffcken (Bilderkatechismus 6) alle auf einen um 1400 entstandenen Text zurück. Die vor 1480 erschienene Kölner Bibel ist niederrheinisch, aber mit entschiedener Tendenz sich dem Reinniederdeutschen zu nähern. Dann folgt die Lübecker von 1494, mit Glossen und Erkärungen von Nic. de Lyra u. A. Die Halberstädter »Biblia dudesch«, 1520-22 ist ohne Kenntnis von Luthers Übersetzung nach einem älteren ndd. Texte geschrieben. 4 Einige Psalter kamen in Lübeck nach 1473 heraus. 5 Die erste vollständige Übersetzung der lutherischen Bihel von J. Hodderssen aus Beckum a. d. Unterweser erschien 1534 in Lübeck, mit Anmerkungen von Bugenhagen und wurde dann 1536 und 30 in Magdeburg gedruckt. Im Jahre 1541 wurde sie unter Entfernung der nun besonders gedruckten Randglossen von Bugenhagen revidiert und durch L. Dietz in Lübeck berausgegeben, 6 Dieser sogenannten Bugenhagenschen Bibel folgen alle späteren Drucke. 7 Bugenhagen erklärte, die alte (katholische) Übersetzung sei gegen diese Narrenwerk und nicht wert, »dat se dudesch heten sall«. In Wirklichkeit ist die Hodderssen-Bugenhagensche nichts als der hochdeutsche Text Luthers mit ndd. Vokalen und Konsonanten. Sie ist eine Hauptursache der Verwüstung sächsischer Sprache geworden.

Die letzte Bibel ist die Goslarer »in vorlegginge Hans Sterne Boekhendler tho Lüneborch« 1614 Folio, 1618 in 40 und 1621 Folio. Häufig sind einzelne Teile veröffentlicht, die von den abschnittweise erscheinenden Ausgaben der Gesamtbibel schwer zu scheiden sind.<sup>8</sup>

Von Emser's Id. N. Testamente erschienen 1530 die Evangelien und die Apostelgeschichte ndd. in Rostock.<sup>9</sup> Auch Dat nye T. the dude, Hanburg 1523 soll manche Eigentümlichkeiten besitzen.<sup>10</sup> Von katholischer Seite wurde 1026 in Minster bei Michael van Dale Dat Beeck Eicteisatki, in distus Sprake aeregestelle traussegeeben.<sup>11</sup>

Die Auslegung von Teilen der Bibel beschränkt sich vor der Reformation auf den Psalter, das hohe Lied, den Jesus Sirach und die Apokalypse, 12 Reichlicher sind die Plenarien (Evangelienbücher) vorhanden. Neben 8 handschriftlichen des 15. Jahrhs, existieren aus den Jahren 1488-1506 13 gedruckte. 18 Ein Evangelienbuch »na dem olden gebrucke geholden» wurde noch 1628 in Münster und 1600 in Lingen weröffentlicht. 14 Luthers Austegung der Evangelien und Episteln wurde zwischen 1526-30 drei Mal gedruckt, seine Kirchenpostille 1563, seine Hauspostille 1550 und ofters. I. Spangenberg's Postille wurde Magdeburg 1550 und 86 übersetzt. Melanchthon's Anweisung in die h. Schrift erschien 1525 zu Wittenberg. 15 Michael Sachse's biblisches Rätselbuch wurde von D. Wolder übersetzt: De christlike Tydtwerdriver, 2 Tle, Hamburg o. I. und 1507. 80 130 und 322 Bl. 16 Ein christlik Radtbokeschen vor de Kinder kam 1593 heraus. 17 ]. Moth veröffentlichte noch 1622 in Hamburg Biblisch uthtoch. 80 511 S. und J. Moller 1641 ebenda: Consonans. Sprock Bock, 8 167 Bl.18

1 Hrsg. von Merzdorf. Oldenburg 1857. - 2 Vgl. Zeitsehr. f. westfällische Gesch. Bd. 8. Über eine angeblich im Jahre 1200 verfertigte ndd. Übersetzung der Bibel vgl. ndd, A'M, 13, 28. Eine Übersetzung der 5 Bücher Moses auf der Universitätshibliothek in Kopeshagen. Arno-magn. Sammlung in Folio Nr. 530. - 8 Goetze. die nds, Bibelübersetzung 56-147 und Seelen, Sel fit. 211-49. - Seelen, 398-426; 7b. 8, 108-15. - b Theolog. Studien u. Krit. 1889, 573-89. - c A. D. Biogr. 12, 537; G o et ze 204-72. - T Bis zum Jahre 1599 mindestens 12 Drucke. Vgl. Goetze 272-94, 365-72 v. 386-91; Wiechmann 2, 103; Lappenberg, Buchdr, 95; Thyen 4, 5. - \* Goetze 150, 182, 392 ff.; Gödecke 3, 181; Kinderling 393; Wiechmann 1 178, 2 9, 3 40. Feuerlein 19-23; Sengeum 28, 293-97; Scheller S, 246. — Wiechmann 3, 199-206. — 1 Lappenb, B. 16 f. Goetze 166 ff. Scheller S, 165. — 11 Niesert 120. Erzählungen aus der Bibel in einer Hs. des Klosters Loccum, aus dem Anfange des 15. Jahrhs, 58 Bl. Folio. - 19 Auf den Bibliotheken in Rostock und Wolfenhüttel aus Helmstedt Nr. 389, 803 u. 1142: Deecke Nr. 33. Lors bach. Archiv Marburg 1794 5.59 – 2244. — <sup>19</sup> Hs. Evangelienbücher in Königsberg. Wolfenhültel. Kopenhagen und Kiel. Vgl. Serapeum 28, 2011 und McMemb. 7b. 10, 375. Die gedruckten sind bei Alzo g, die d. Plenarien und bei Falck, d. Druckkunst im Dienste d. Kirche verzeichnet. -Niesert 124 und Nachtr. 53. — 15 Vgl. Scheller und Kinderling 87; Lapp. Buchdr. 57 v. 92; Scrapeum 28, 274; KW. 1, 73 f. v. 12, 26. — 16 Lapp., Buchdr. 96 und Scrapeum 28, 261 f.; Scheller 294. — 17 Lappenberg, Buchdr. 86. — 16 Serapeum 28, 281 u. 291. Im Jabre 1576 erschien o. O. 8° 7 Bl.: Biblia alphabetaria. De Kinder Bibel . . . dorch M. Wilhelmum Megalen Francum.

§ 12. Die Predigt. Aus der kanloüschen Zeit sind eine Reihe Predigtsammlungen vorhanden, von denen die durch die Schwestern des Klosters Niesink in Münster aufgezeichneten Predigten des Paters Johannes Veghe, swischen 1481-1504 Rektor der Häuser der Brüder vom gemeinsamen Lehen in Münster und Rostock, allen anderem weit voranstehen. Ihre Särke lögt in ihrer vollstämlichen Sprache und in here felnen Kenntnis des menschlichen Herens. Ihre Redeveihe ist nüchtern pranktos und belagisch hert wie die Halt Produkt. Die der der sich in Münster. Aus dem Jahre 1350 stammen die Sermones dominicales nebst Kaetchismspredigten auf der K. Bibliothek in Koronbagen.

Je eine Sammlung aus dem 15. Jahrb. besitzen die Bibliotheken in Wol-1 fen bützle, Kassel und Kiel. Eine Predigt des Andreas Proles von der fen bützle, Kassel und Kiel. Eine Predigt des Andreas Proles von der Klauder den Australie von der State Bestellung von 15. ju Hanburg. 7 laulers Predigten wurden 15.33 in Halberstadt veröffentlicht. 8 Katolische Predigteu von Rupertus Werlensis, Dockant in Minster, wurden 15.92 zu Baderbom gedruckt. 6

¹ Hog van Jostes, Balle 1863. – ² ?p. der Gieregen, 6. 3g8. Zeitzer, purefille Gork, b. 1. 2-47; and /p. 6, 14. 3. ~ ³ 18. nos Belusskeit 183; bil. 1/12°. Cosseler Man, Brech Folia 45; 1.6 bben. Müt 2.5. Seelen in Morneis Suderinian 1806. 1897. Eine Freiligt ans Weelsian allegele. 29.2, 14. 18. ° 1. 1. 19. purperheer; b. 1. 2. ° ½g. Seelen in 1806. 1897. Eine Freiligt ans Weelsian allegele. 29.2, 14. 18. ° 1. 19. purperhee; b. 1. ° ½g. Seelen 18. 19. ° ½g. Seelen 29. ° ½g. Seelen 29. ° ½g. Seelen 29. ° ½g. Seelen 29. ° ½g. Seelen 29. ° ½g. Seelen 29. ° ½g. Seelen 29. ° ½g. Seelen 29. ° ½g. Seelen 29. ° ½g. Seelen 29. ° ½g. Seelen 29. ° ½g. Seelen 29. ° ½g. Seelen 29. ° ½g. Seelen 29. ° ½g. Seelen 29. ° ½g. Seelen 29. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. ° ½g. °

§ 13. Die Passionale und Heiligenleben, Drei Patzionale des I.S. Jahrlas befinden sich handschriftlich auf den Bibliotheche in Hannover und Wolfenbittel. Die ältesten gedrackten sind eins aus den Jahren in einer und volkstämliches Sprache. S. Noch älter ist das Parisonal bzw. Jacon und Martin levendt. Lübeck 1478. Die Passion Christ ist in zahlreichen Handschriften erhalten.

Unter den evangelischen Leidensgeschichten wurde Bugenhagen's Historia der Lydrader unde der Upstandinge die verbreitetste. Luther's Passional wurde 1583 von Knuflok in Lübeck übersetzt und mehrere Male abgedruckt.

Literarisch wichtiger sind die Einzelleben der Heiligen. Das älbeste it das von Bornifacius und der hl. Thiatildis, aus dem Kloster Freckenborst in einer Handschrift des 13. Jahrlas. Die meisten gehören 15. Jahrla. aus. S. Aguden berwal 1450, nach Ambrosius. S. Einbere Frause vom 1. 1402. Dat devest van S. Huben Planie. S. Einbere Frause vom 1. 1402. Dat devest van S. Huben der S. Einbere Frause vom 1. 1402. Dat devest van S. Huben der S. Einbere Frause vom 1. 1402. Dat devest van S. Huben S. Einbere S. Einbere Frause Jahren. Verginia. Jehre und Frause der K. Einbere in derei Handschriften. Margareten pausich. Frau S. Pauls. Ein Leben des h. Frausicause und seiner Gesellen aus dem Kloster Herzerboch in West-dere S. Erne der S. Einbere der S. Erne der S. Einbere der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne der S. Erne de

falen vom Jahre 1471. <sup>17</sup> Leben des h. *Benedict* von Nursia und der h. Männer und Frauen seines Ordens. <sup>18</sup>

In Drucken: S. Anna. Braunschweig 1507. S. Marien Magdalenen bekerynghe. Lübeck o, J. 20 Das Leben des h. Hieronymus, aus dem Hochdeutschen. Lübeck 1484. Eben des h. Bermeard von Hildesheim vom I. 1540. 22

Hieran schliessen sich Schriften über wunderbare Begebenheiten und Offenbarungen: Eine Pilatukzeufen, 1434 in einem Kloster bei Flensburg geschrieben. 

2 Arnt Buschmung\* Mirakt, aus Westfalen, in welchem ein Hund sich als eine auf Erkönung harrende Seele entpuppt, eine Reklame für die Seelenmessen. 

3 Analiehen Schlages ist die Geisterbeschwörung dabe rom Affel? und die Legende des Kindes Symon, welches augeblich 1475 in Trient von den Juden gemartert wurde. 

3 Das Wunder der Mal, hargen der Schloppenstecht. 

3 Das Hünderbüt au Wilmark. 

4 Nach von den Bernard und der Bernard und der der Mal, auf der Mirakt. 

4 Nach von der der Ander der Mirakt. 

5 Nach Birger der Schloppenstecht. 

5 Nach Birger der Schloppenstecht. 

5 Nach Birger der Schloppenstecht. 

5 Nach Birger der Schloppenstecht. 

5 Nach Birger der Schloppenstecht. 

5 Nach Birger der Schloppenstecht. 

5 Nach Birger der Schloppenstecht. 

5 Nach Birger der Schloppenstecht. 

5 Nach Birger der Angele der Luxus richtend, nebst dem Leben der heiligen Birgitta und ihrer Tochter, in zwei Lübecker Drucken o. J. und 1450. 

1450.

Auf die letzten Dinge beziehen sich noch; eine Sibille, 31 ein Entechristleren nebst Vorzeichen des jüngsten Gerichtes 32 und eine Bearbeitung des Cordiale vel Precordiale quattror novissimorum 1 un den veer ütersten, 33

Ans lutherischer Zeit gehört hierher: Bas. Faber, Van den latesten handelingen der Werft und Van den Seelen der Vorstervenen, Hamburg 1591-38 1988 von Jahr 1472. – 3 Wiech-

mann 3, 98 - 104; Proben des Lübecker bei Lübben, Mitt. 14-18 u. Gramm. 191-3. Vgl. Falck. Druckkunst; Deecke Nr. 28 u. 49; AW. 9, 50; Maltzan. Bucherschatz 1452; Müller 16; Gödeke 1, 473. - 3 Deecke Nr. 8. - 4 Auf den Bibliotheken in Hannover, Wernigerode (Forstemann 111), Hildesheim (Müller 11) und Wolfenbüttel (Heinemann HI, 72, 79, 87) Proben bei Wiggert, Scherf- 1cin 1, 38-54; Scheller 124-26 und bei Martens, Prgr. Bremen 1883. —
 Wiechmann 1, 210 n. 3, 211. — Filtrg. von Schulte. Warendorf 1852. — Magdeb. Geschichtol., 1867, 312-19. Vgl. 7k. 6, 69. - 8 Hs. in Wolfenbüttel aus Helusteit 1086, Bl. 75-82. - \* Wfb-Helmst, Hs, 894 Bl. 211-57. - 10 Wfb-Helmst. Hs. 1136 Bl. 141-213. - 11 Hs. in Hannover v. J. 1479. 71 Bl. in 40. Vgl Bodemann 237. - 12 Wolfenbüttel-Helmst, Hs. 704. - 13 Wfb.-Helmst, Hs. 704. - 14 In Wolfenblittel aus Helmstedt 1086, 1121 u. 1228. - 15 Hs. in Wolfenbûttel aus Helmstreit 1228 und in Hannover, - 16 Hs, in Wolfenbûttel aus Helmstedl 1233, Bl. 66—72. — <sup>17</sup> Ein Abschnitt abgedr, bei Pfeiffer, Alld, Leubuch 200—206, — <sup>18</sup> Bibliothek in Greifswald. — <sup>17</sup> Wasck, Bibl. 15. — <sup>28</sup> Auch hand-schriftlich in Hannover, Ex, des Druckes in Libbeck und Hibliotheim. — <sup>18</sup> Bruns, Beiträge 94-102. Lübben, Vers. S. IV. - 22 Scheller 891 f. - 25 Zfd./ 17. 147-60. - 24 Abgedr. 76. 6. 40-67. Vgl. 76. 7 u. 9 und Heinemann 3. 95. -- 25 Abgedr. 76. 13. 81-96. - 25 Stadthibl. in Stratsund. - 27 Wolfenb. | Helmst, Hs, 1240 Bl, 81 - 88, - 28 Riedel, Col., dipl. Branchest. 1, 2, 216 ft and 1, 1, 463 ff Vgl, Ma deb. Gereloll, 15, 188 und 78, 3, 57, 1 - 28 Vgl, 78, 10, 28 und 78, 26, 37, 17 - 28 Respectively von Kienming, K. Eibl, Samlingar Stockholm 1883 S. 39-41; Bruns *Beitr.* 197-208; Wiechmann 1, 15 n. 3, 187 f. — <sup>34</sup> Gedr. Hamburg, Ende des 15, Johns. Vgl. Lappenberg 118. — <sup>3</sup> Lappenberg B, 113. "Wolfenblittel-Helmsteller Hs. 1182 H. 123-250. Gedr. Ham.ong 1510 und o. J. u. O. Vgl. Lappenberg B. 13 f. and Müller 16. - 34 Lappenberg B. 70 und Serareum 28, 250. Kleinere legendenartige Erzählungen u. A. bei Lübben Mill, 11-23; Germ 9, 257 ff.; Wigand, Archiv für Westfalen 4, 322-25; KM.

§ 14. Geistliches Leben. Die Schriften, welche das geistliche Leben behandeln, zeigen in Gedanken, Empfindung und Ausdruck genan denselben Charakter wie die altnieder f\u00e4ndisben. Hure klar und rein dahinfliessende Sprache ist klassisch in der völligen Übereinstimmung zwischen Gedanken und Wort. Fast alles, was vorhanden ist, stammt aus dem 15. Jahrh. Von einer zur Zeit des Aufkommens des Mittelniederdeutschen blübenden einheimischen Mystik gibt es kaum eine Spur, 1 Zu dem Vorzüglichsten, was die Prosa aufzuweisen hat, gehört der Wyngarden der Seele, in einer defekten Hs. vom Jahre 1502 in Münster erhalten, und die geistliche Jagd, beide vielleicht von Johannes Veghe. »Die Kraft des Verfassers liegt in seiner gesunden Auffassung des Lebens, innigen Betrachtungen, grosser Kenntnis des menschlichen Herzens und in seinem vertrauten Verhältnisse zur Volkssprache«. Am reinsten ist die Betrachtung im Wyngarden, während in der anderen, wo das Bild der Jagd mit grosser Kenntnis des Waidwerkes verwandt wird, um einem Fürsten freimütige Lehren für sein Leben zu erteilen, die Allegorie sich oft in die Weise Geiler von Kaisersberg's im »Hasen im Pfeffer« verliert. Die Sprache ist westfälisch, doch macht sich ein leiser Einfluss des Niederländischen geltend, 2 Von der Nachfolge Christi sind handschriftlich die meisten Kapitel vorhanden. Sie ist dann zwischen 1480 und 1507 sechs Mal in Lübeck und Magdeburg gedruckt worden.3 Alles, was sonst noch der eigentlichen Mystik näher steht, ist wohl ebenfalls Übersetzung aus dem Lateinischen. So eine Bearbeitung von Bonaventuras stimulus amoris und ein Soliloquium animae. 4 Sprachlich wichtig ist das aus den vier grossen Kirchenvätern gesammelte boec van der joncfrouscap.b Auszüge aus St. Augustinus, betrachtvnehe und de bong conscientia,6 St. Bernhard, de strid twischen den van Babilonien vnde den von Jhesus. 7 Van deme palmbome des Christenmenschen." Van der revsinge unde bynnenwendigen beweginge.9 Dann vicle Todesbetrachtungen. So Van der kunst to stervende, in viclen Handschriften. Dat bock der lesten noit. 10 Das horologium sapientiae. 11 De vorsmak unde vorkost des hemmelschen paradises. 12

Die älteste gedruckte Erhauungsschrift ist ein Spegel der Contienten 19 der im wesendlichen Heiligendehen enthält und ein Spegel der Schmbalkörk, beide Läbeck 1487, 14 Dann der spegel aller leftheiber der unsägen werdte, Magdeburg 1493, eine Schälderung der Welt, des rechten Weges und der leuten Diuge. 4 Der Spegel der somitische (d. h. des Gewissens) Läbeck 1590 enthält sässliche Betrachtungen für Nonnen, die sich an die Gebesstunden und Feste anktüpfen. 14 Aus dem Lateinischen stammen: sich 148 und Hamburg 1490, ein Gemisch vom Gleichnissen und Chaten unter 148 und Hamburg 1490, ein Gemisch vom Gleichnissen und Chaten unter 1900 ge. 14 Demochab fragtewer Magdeburg 1400, ein Gemisch 1700 gemische Progression und Chaten unter 1900 ge. 14 Demochab fragtewer Magdeburg 1400, ein Cernisch 1700 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge. 1500 ge.

Unter den zählreichen Marienandachten sind: de krone unter Ivrov frauven. Merientorit, (von Johannes Veglich) und reu den Reirbählisten die Merien. Bei Gedruckt ist: Jobi der bedreffenius unde hertelogie ... Merien, erbeit vielen Dirinkelt und Gebeten. Maglechburg 1.486. D Davon ist ganz verschieden: "Den Hob der Medelyngde Meriew Lübeck: 1904, später 1496 und 1504 als Bed eine der bedreffenius ... Merien, in Hamburg 1500 unter dem Tittel der Egeber und 1553 zu Lübeck unter seinem ersten Titel heraufvon I. Lauerbeit in Restock, übersetzt. E.

Zwischen 1520-1550 liess die Polemik kaum Andachtsbücher auf-

kommen. Nach 1560 wurden einige Übersetuungen hochdeutscher Heilsameisungen eiftig gelesen: U. Regius, Szeten-Arteldy 1558 M. Boc k, Krudergarduben, zwischen 1558—1611 acht Mal gedruckt. V. Heylandt, Arteldy wedder dat Herzdenn 1559 und Örtütüch underrichtige 1587. 129 Die sogenannten Trottheklich lassen bei tiefer Seelennot wenig gelstliche Freude erkennen. Sie fallen fast sämtlich in die Zeit des Ösdesten Staatskirchentums nach 1550. Die verbreitesten, wie das von B. Gule und das von J. Pfeffinger sind Überseitungen. 249

Eine grosse Zahl von katholischen Gebetbüchern besitzen die Bibliotheken in Wolfenbüttel, Kopenhagen, Oldenburg und Osnabrück. Zu den lehrreichsten gehören ein Hildesheimer Osterbrevier vom Jahre 1478 (Müller 9), ein Kopenhagener vom Jahre 1370 (Ib. 7, 1) und die beiden Germania 2 und 20 bechriebenen. Das älteste gedruckte Lübeck 1485, 120 256 Bl. Dann Leyen tydebock, 1500 verfasst, gedr. Lübeck 1508 bei M. Brandis. 2) Unter den protestantischen ist das älteste das Bedebökeschen Münster und Hamburg 1523, nach Luthers Bettbüchlein. 26 Am häufigsten wurden das Rostocker Ghebedebokelin, zuerst 1526, das von G. Schmaltzing, das aus Kirchenvätern gesammelte, das von 1. Knuflock, das von 1. Habermann aus Eger (übersetzt von H. von Hagen) das von D. Herlitz und von Ph. Kegel, beide aus dem Hd., abgedruckt.27 Das letzte ist: Ein nitte Bedebökesehen Lüneburg zwischen 1647-1653,28 Für besondere Gelegenheiten die Neujahrsgebete von P. Eber. Hamburg 1564. 29 Reisegebete. Hamburg 1598,30 Withvengebete von J. Monrad 1600,31 Harnischkammer wedder den Torken. Hamburg 1507.82

In Münster erschienen einige katholische; Oldtredder-Boick von Joh. a. Detten 1593 und so spät wie 1686; Ein klein Beddeboeckeschen vor dat

junge unde simple Volk, 33

Das fliessende Licht der Gottheit der Meichthild von Magdeburg soll ursprünglich niederdentsch abgefasst sein, — 2 Auszüglich von Fr. Jostes im 36 der Görresger, 6, 345 - 412. 2 Wolfeub.-Helmst. Hs. Nr. 1084, 1233, 1240, 1155; weisung zur Keuschheit in der Wolf.-Helmst. Hs, 1121 Bl. 1-27. Wo S. Bernard tyne iuncfruwen gheheten Truta lerede. Wolfenb.-Helmst. Hs. 1246 u. 1233. 22 Bl. \* Scheller 277; K. Bibl. in Kopenhagen, A. K. Sammlung Nr 94 Folio, 1448 vor J. Meyn-dorp in Luckentondern geschrieben. — \* Wolfenb-Helmst. Hs. 704. — \* Wolfenb-Helmst. Hs. 1207 Bl. 75—133. — \* Wolfenb-Helmst. Hs. 1187 Bl. 87—129. — \*\* He'inemann. 3, 100. — \*\* Hs. in Oldenburg aus Kloster Bentlage. 18 Wolfenb Mscr.-Aug, 12, 26, 8 in 46, Geistliche Lehren in einem sehr abweichenden mnd, Dialekte befinden sich in einer Hs. der Bibliothek in Hannover. 103 Bl. in 4º. Vgt. Bodemann 1, 65. — <sup>10</sup> Geffeken. *Bilderbat.* 122 u. Seelen 607. – <sup>10</sup> Götze 58. — <sup>15</sup> Wiechmann 1, 19. Ein Speigel der ynkere tagede. Br.schw. 1508. Vgl. Scheller 539. - 16 Geffcken 126-140; Cruel, D. d. Preligt 4601-63. - 17 Goetze 65. - 18 Bruns, Beitr, 360-65; Wack, Bibl. 15. Wiechmann 1, 33 f; Schelter 571 u, 583. - 10 Schelter 434; Wolf-Helmst, Hs. 458 u. 474; Fabrit, der Görerger, 6, 345 ff.; Wiggert, Scherftein 1, 38-54.

Biruns, Beitr, 103-09; Gödeke 1, 473. — # Katal Thot, 7, 242; Decek 48 u. Serapeum 1866, 209-14, — B Wiechmann 1, 49 f. — B Literatur bei 49. u. Sergenia 1908. 503–14. — Vicetiman 1, 49.1. — Literatu 6.2. Scheller, Luppenherg B. 50 und Sergenia 28, 251, 250, 275, Hierbeigehöt auch B. King wald, Pan den trimene Echart Hamburg 1598. — W. Liferatur 6.2. Scheller, Wickelmann, Lappenherg B. 42, 54, 100, 110; Sergenia 38, 254, 256; Kbl. 4, 95, — B. Deccke 16; Scheller 552, 673; Möller 16, — W. Niesert 20 und Ander, 57-60; Lappenherg B. 17–19. — "Zur Literatur der Geletbücher vgl. Wiechmann 1, 96 u, 193; 3, 43 u, 133 - 37; Lappenberg B. 55; bücher vgl. Wiechmann 1, 90 u. 193; 3, 43 u. 133 – 37; Lappenberg B. Asi-Seraprium 28, 47, 264, 273 fl. 280, 280; Scheller 887, 808, 900; 1012, 1152. 1242; Wack, Kl. 1, 403 u. 558; Pauli, Grangh, in Liblech 19; Wiechmann Das kl. Corpus doctrinae 87; Zitcher, f lübliche Gesch, 2, 350; 78, 6, 114; KM, 8, 83. Bachmann, Kirchengesung in Mecklichung 82. — 32 Feueriein 37. — Lappenberg B. 100, - <sup>38</sup> Wiechmann 3, 28 u 226, - <sup>38</sup> A. Lit. Zt. 1827,
 Niesert, Nachträge 16 u. 51.

§ 15. Glaubenslehre. Reicher als die asketische, aber nicht viel unabhängiger steht die dogmatische und katechetische Literatur da. Zu den vorreformatorischen Schriften über die Glaubenslehre gehören: Eine Übersetzung des Enchiridion von Augustinus, handschriftlich in Hamburg und Wolfenbüttel; »Dat hantbok S. Augustini«, Nicolaus Rutzes loheken van deme Repe, godt, vot 15001. Eyne schone uthlegginge des gelovens erschien Magdeburg 14932. Durch einfache, kräftige Sprache zeichnet sich der 1472 von Ludolfus Gottingen geschriebene sprigel des cristen gheloven kl. 10 178 Bl. aus. Ein Auszug daraus wurde o. O. u. J. (in Köln?) gedruckt3. Davon ist Dederich Coldes Kerstenspegel zu unterscheiden, der erste dentsche Katechismus vor der Reformation, weit verbreitet, zuerst in Lübeck o. J., dann in Rostock vor 1507 erschienen 4. Ein speygel der dogede, Lübeck 14855 und der Speggel der legen, Lübeck 1496, welcher Gespräche über den Glauben, die Messe, die Feste und die 10 Gebote enthält6, Lehrreich sind eine Art Katechismus in einer Kopenhagener, ein anderer in einer Wolfenbütteler Hs. und eine Rostocker Kinderlehre 7. Die Schrift Dyt sint de seuen dotsunde erschien zuerst Magdeburg 1490 s, eine Auslegung der 10 Gebote vor 1500 in Rostock s. Sehr verbreitet war der Sede Trost, ein aus allen möglichen Schriften zusammengestelltes, nach den 10 Geboten eingeteiltes Werk. Es ist um die Mitte des 14. Jahrhs, in Niederdeutschland entstanden und in 8 Hs. und einem Drucke erhalten. Der älteste Text, der Oldenburger, ist vom Jahre 1407 14. Der sogenannte kleine Seelentrost, welcher von den 7 Sakramenten handelt, findet sich in zwei Wolfenbüttel-Helmstedter 11ss. Nr. 255 Folio (239 Bl.) und Nr. 380 11. Ein Beichtbuch erschien Lübeck 1485 u. 87 und Braunschweig 1507 12. Abhandlungen über das Abendmahl sind handschriftlich in Münster, Kopenhagen und Emden 13, Auslegungen des Vaterunters in einigen Wolfenbütteler und einer Rostocker 11s. 14,

Zahlreich sind die lutherischen Schriften über diese Materien 15. Die älteste ist dat dopebokeschen von Luther, Wittenberg 1524, die letzte von 1. Kock: Vormaninge an Confitententen und Communicanten, Hamburg 1650. Luthers Katechismus wurde zuerst 1529 in Wittenberg und Hamburg übersetzt, nachdem schon 1523 ein Hamburger Katechismus mit einem Gebetbüchlein und eyn Bokeschen vor de leyen unde Kinder, Wittenberg 1525 vorausgegangen waren 16. Viel Originelles hat die Korte vervatinge der christliken lere von II. Bonnus, Magdeburg 1539 17. Später war Das kleine corpus doctrinae des M. Judex, vom Verfasser hochdeutsch niedergeschrieben, sehr verbreitet. Zwischen 1565-1603 erschienen 10 Ausgaben 18. Das allerletzte religiöse Buch war ein Katechismus; Ordnung des Heils durch den Catechismum Lutheri; tom Gebruck der dütselten Gemene to Hollanderdörp op Amack von F. C. Schmitto, Kompastor dort, Kopenhagen 1788, 80 155 S, 19 Für Braunschweig erschien noch 1550 ein katholischer Katechismus von Lambert Balve, für Paderborn der kleine Katechismus von I. à Detten, Paderborn o. I. 30 Bl. 120, in Münster 1627 der kleine K. des P. Canisins 20.

Luthers genier Katchimus warde Magebarg 153,1\*4, Melanchthons Gepus detrina, Wittenberg 156,7\* die Morganis theologie von poh. Spangenberg, Mageburg 154,2\*2, die Theologie deutsch, Rostock 153,8 überstit\*4, Aus dem Hd. sind auch N. Hermann, Fyn Mandel Henc Kristi, Mageburg 1530, Er. Alberus, Fan Hintersegel Halyon, Hamlung 153, and die vilegleisenen Schriften des C. Hubertiuss. Fan zurüm Fredmit

nisse Gades, zuerst Magdeburg 1527 und Vam Torn unde der güdicheyt Gades, zuerst Hamburg 1529 25. Niederdeutsch sind dagegen abgefasst: J. Acpinus. Van dem begreffenisse Godtloser Lude, Lubeck 1547. J. Leonysius, aus Parchim, Wegewiser der waren Religiou, Hamburg 1585. F. Dame, Fedt- und Bothvormaninge. N. Gryse, Leien Bibel, in Fragen und Antworten, Rostock 1604 26. Luthers Streitschriften scheinen fast alle nur in einem einzigen Drucke (zwischen 1520-31) bekannt zu sein 27. Von andern Schriften aus der Zeit des Kirchenstreits müssen genannt werden: G. Cruse, Wierumme he gheweken uth synem kloester o. O. u. J. 28 Seb. Pol, Godtliker unde Pawestliker rechte gelikformige rede und beweringe, Rostock 152929. Aepinns, Bekentnisse und Erkleringe up dat Interim, Hamburg 1548. N. Gryse, Spegel des Antichristischen Pawestdomes und Lutherischen Christendoms, eine plumpe an die ffinf Hauptstücke anknüpfende Polemik, wichtig durch manche literarische Bemerkungen 30. Aus dem Hd. des Paul Elias stammt die Schrift: Vam olden unde nyen Gade o. O. 1529 81. Gegen die Reformierten schrieben; Ulrich von Dornum, Bugenhagen und D. Penshorn3', eine Apologie ihrer Lehre gab G. Faber in Emden 38, A. Vossenhol übersetzte 1575 ein Gespräch mit den Wiedertäufern aus dem Niederländischen 34.

Fast der einzige baptistische Schriftsteller ist Bernhard Rothmann aus Stadtlohn. Zwischen 1532-35 schrieb er in Münster: Eyn kortte Bekantnis der leere. Eyne Restitution . . . rechter leer, gelovens unde levens. Van der Wrake. Van erdesscher und tyttiker gewalt. Van verborgenheit der Schrift des Rykes Christi35, Melchior Hoffmann schrich 1526; An de gelofigen versambling inne Liftand 36. Nach hundertjährigem Schweigen wagte sich 1628 eine baptistische Schrift ans Licht; Ein korte Bekanteuisse des Gelovens so Christus gelehrt heft door H. K. 37 Gegen die Reformation polemisierten: Liborius Swichtenberg in Stralsund, Chr. Ad. Stenerensis in Osnabrück, der Verfasser des Soester Daniels in seinem Apologeticum und L. Naaman in Flensburg sin klarer, gewandter und populärer Darstellung 88. Gegen die Juden schrieb Urbanus Regins: Tho bewisende uth den Propheten dat Ihesus Christus van Nazareth de rechte unde ware Messiah sy 39,

1 Das Manuale Helmstedter Hs, 1240 Bl. 1-72, Über Rutze vgl. K. Nerger. Prgr, Rostock 1886 und Geffeken 159-66, - \* Goetze 68 - \* Geffeken 88-98 u, 109, - 4 Geffeken 150-7; Wiechmann 3, 47 ff; Zichr, f. weit-fälliche Geich, 44, 9, - 5 Geffeken 140-48, - 5 Bruns, 208-14; Geffeken 148 ff. = 7 Zischr, f. d. Philol, 15, 20-28; Wlfb, Helmstedter Hs, 1233 BL 388-98 v. J. 1493; Programm Rostock 1873, 13-20, = 8 Goetze 56; Müller 19. Wiechmann 1, 1 ff.; Andere bei Geffcken 42 ff. u. Müller 16. — 10 Lübben. Gr. 177-80; Berlin Mser, Germ, in Folio 78; Wolfenb, Helmst, Hs. 418, 389, 134; Germ, 24, 127; Bodemann 68 f.; Katal, Thott 7, 278 Nr, 58; Wiechmann 3. 96; 78. 11, 101, = 11 In den Wolfenblittel-Helmst, Hs. 255 (239 Bl.) u. 389 (Bl. 74 - 205). — 11 Geffeken 123 ff.; Scheller 272 u. 532; Jansen. (B), (4 - 2/5), (7 - 2/5), (8 - 1/5), (8 - 1/5), (9 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1/5), (1 - 1 Helmst, Hs. 458 (44 Bl.). 134 (34 Bl.). 1291 (197 Bl.) vom J. 1453; Rostocker Hs. (167 Bl. in 124); Scheller 674. — 15 Scheller 607, 739, 760 f., 782, 911, 988, 1206; Lapp B 24—36; Scrafeum 28, 242 f. u. 265; Wiechmann 2, 117. 16 Hrsg. von Mönckeberg. Hamburg 1851. Vgl. Wiechmann 1, 134 u. Lapp, B. 17 f. — 13 Spiegel, H. Bonnus 60-67. — 15 Hrsg. von Wiechmann, Schwerin 1865. — 15 Ober udd, Ausgaben der Schriften von U. Regius, B, Gretzinger, J. Brenz u, A. vgl. Scheller: Lapp. B. 37: Serap. 28 243 u. 275; Heimburger. U. Regius S. 270-74. = 20 Scheller 955 u. Niesert 121, - \* Scheller 830 807; A. Lit. Zt. 1827, - \* Fenerlein 23 f. -\*\* Scheller 90, - 24 Wiechmann 3, 208 f. - 25 Vgl, Scheller, 26 Serap. 28, 260; Lapp. B 60; Wiechmann 3, 4 u. 7-14. Andere Schriften verzeichnet bei Fenerlein 26 n. 41 f.; Wiechmann 3, 70 u, 150 f.; Lapp.

B. 44. — V. V. Scheller (264-779. Wicchmann 3. 177. — Birgy und Bastelmann. Weigels, 1897. — Wicchmann 3. 177. — Birgy und Bastelmann. 1. 188 (E. — Wicchmann 2. 178 (E. — Wicchmann 2. 178 (E. — Wicchmann 2. 178 (E. — Wicchmann 2. 178 (E. — Wicchmann 2. 178 (E. — Wicchmann 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 174 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E. Scheller 2. 178 (E.

§ 16. Schriften üher die Ordnung des Gottesdienstes, sowie des klösterlichen und kirchlichen Wesens. Aus der katholischen Zeit existieren einige Regeln und Anweisungen für das klösterliche Leben: So eine Bendichnerzget', eine Ordnung der Klamanerhönet, dem Schrift der Schriften und der Schriften und der Schriften und der Schriften und 15, Juhrh. Wohl ganz vereinzelt stehen ein auf. Officiam erformet und der Bericht der ercommin der Olden und. Wym Tettamenter, Labek 1 50<sup>8</sup>.

Die Brandenbergisch-Niendergisch-Agende wurde Maglerburg 1531 und Rossock 1515 biervestet. Eine Agende für die pommersche Kirche ersehien 1508 in Stetin, eine Ordeninge der Gugfrandisse deler Ferninge Hannover nach 1531, das Trendebesches von Aepinus noch 1603 und ein Kreikersdand Beleckede von P. Walther noch 1635 in Hamburg<sup>2</sup>. Die vangelischen Kirchenordnungen, welche zwischen 1525-74, meist im Druck, erschienen, sind grösstenteils wiedergegeben bei A. E. Richter, die unzug Kirchenordnungen der S. Jahrkin, in Urknahm und Rogerian, Weimar 1842 gr., 4° 2 Bde. Die Braunchweiger vom Jahre 1528, welche das Muster für andere wurde, ist vom J. Bugenhagen 1. Unter seinem Einflusse sind auch die für Hamburg 1520°, Lülech 1531 11°, Pommern 1535. Schlenig-Heldenis 1532 11 um für Hälterkein 1534 redigiert. Die letzte war die für Rögo, Lülneck 1531 um 6 Hälterkein 1541 redigiert. Die letzte war die für Rögo, Lülneck 1531 um die Richterkein 1540-800, Mehrer, Wittenberg 1563. 11°

Über Kirchenvisitationen gibt es die Schrift von Melanchthon Ünderrichtinge der Listatoren an de Parheren, Magdeburg 1528 und G. Omcke, Van der Fisitation, Rostock 1557<sup>11</sup>, Vom Kirchenrecht handelt: Ejen horth uththöge ath den Pausettiken rechten (saweit sie dem Evangelium nicht widerstreben), Magdeburg 1543<sup>11</sup>, Schulordnungen stehen bei J. Müller, Vor-

reform, Schulordnungen, Zschopau 1885 f.

Wolfeshelmer Mer., Aug. 20, 2.— 3 Wolfesh-Jelms, H. S. 1187 B. 17. 97.
 Wolfesh-Jelms, H. S. 123 B. H. 1962 20... \* \* Hernes, Rindger Bl. Oxfonergeln de R. m. Bard het Wiepholms, Momm inc. U. C. 033; Kontercepten de R. m. Bard het Wiepholms, Momm inc. U. C. 033; Kontercepten de Bellest, H. 1296.
 See Lee, Nachelt was de Richard and C. See Lee, Nachelt was de Bickere de Wieshnamm, J. 204 E. See Lee, Nachelt was de Bickere de Wieshnamm, J. 204 E. See Lee, Nachelt was de Bickere de Wieshnamm, J. 204 E. See Lee, Nachelt was de Bickere de Wieshnamm, J. 204 E. See Lee, Nachelt was de Bickere de Wieshnamm, J. 204 E. See Lee, Nachelt was de Bickere de Wieshnamm, J. 204 E. See Lee, Nachelt was de Bickere de Wieshnamm, J. 204 E. See Lee, Nachelt was de Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204 E. Wieshnamm, J. 204

### B. DIE WELTLICHE PROSA.

§ 17. Geschichte, Geschichte und Recht sind die Seele der mittelniederdeutschen Literatur, Hier ist Fülle nach allen Seiten hin, nach einigen ein Reichtum, gegen den die hochdeutsche Literatur nicht aufkommen kann. Hier, wo der hansische Bürger und das ganze Volk seine eigensten Interessen sah, zeigt sich überall sichere Beherrschung des

Stoffes, musterhafte Sorgfalt in der Darstellung.

Niederdeutschland ist ungemein reich an Urbanden. Die Syrache der Rechtshandlungen ist in allen Tellen Sachsens erstaunlich gleichfornig, Sie ist national im Wortausdruck, aber im Satzgefüge stark vom Lateinischen beeinflust. Die meisten Sammlungen hat H. Ostet rely in seinem Wizreviere darch die Literatur der Urbandensimmtungen, Berlin 1885 verziechnet. Dazu kommen eine Anzahl Urkandenbischer eufer Familien. Ass Westfalen die der Herren von Hövel, von Meschede und von Boelobt (durch Fahne), von Oyhnkausen (durch L. Graf (dyynhausen), aus Medienburg und den die der Herren von Hövel, von Meschede und von Boelobt (durch Fahne), von Oyhnkausen (durch L. Graf (dyynhausen), aus Medienburg und den (durch L. v. Berch), von Kibite (durch Milyter), von Behr, Halin, Maltzan und Ortzen (durch Lisch), von Kamptz (durch Kan pt.), von Kandard (durch Masch), von Zepelin (durch Fram), von Kleist (durch Kratz),

Chroniken sind in Fülle vorhanden. Unter den Weltchroniken ist die Sächsische oder Repgowische die älteste und zugleich der erste Versuch prosaischer Geschichtsdarstellung überhaupt. Sie wurde nach 1237 von cinem von Repgau (bei Aken im Anhaltschen), einem Geistlichen, verfasst. Die Sprache ist offenbar die ihrer Entstehungsgegend, die Orthographie lehnt sich teils an altsächsische, teils an mitteldeutsche Vorbilder an I. Aus ihr und anderen Chroniken schöpfend, schrieb Konrad Bote zwischen 1489-93 in Braunschweig seine Bilderchronik, eine Geschichte von den Kaisern, Fürsten und Städten der Sachsen, mit einer Einleitung von Adam bis zur Herkunft des Volkes. Sie wurde 1492 in Mainz als Chroneke der Sassen gedruckt9. Auf dieselben Quellen geht eine Weltchronik aus Halberstadt (bis 1438) zurück 8. Des Lübecker Dominikaners Hermann Korner Chronik wurde 1431 zur Unterhaltung der Laien verfasst. Inhaltlich kirchlich beschränkt, voll Wundergeschichten, unter denen auch Sagen und Märchen sind, erfreut sie durch klare, ehenmässige Darstellung und Reichtum der Sprache 4. Eine Übersetzung der 1133 abgeschlossenen Chronik des Pfarrers Dietrich Engelbus aus Eimbeck findet sich handschriftlich vom Jahre 1435 in Wolfenbüttel 5.

Eine prosaische Weltchronik des Johann Statwech aus Poppendick veröffentlichte Liebnitz \* Eine Ubersetzung der hd. Chr. des J. Carion erschien Magdeburg o. J. und 1534.\* So spät wie 1615 veröffentlichte Chr. Sollinas, Prediger in Ctempe, eine Chromologia, von Anfang der Welt die 1614 saugn der Instendierhen Chromiker, nachtdem er schon der Verbeite der Verbeiter der Auftrag der Verbeiter der Auftrag der drucken lassen \* der Verbeiter der Metzelen Aryer hate in Hamburg drucken lassen \* der Verbeiter der Metzelen Aryer hate in Hamburg drucken lassen \* der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Verbeiter der Ve

Provinitielle Chroniken sind, wenn man von Pommern und den Marken absielt, aus allen Teilen Nicederdeutschlands richlicht vorhanden. Aus Münster hat man die Buthofichronik nebst Arnt Bevergerns Chr. (15, jahrh.) welche sich durch sehnen Sprache ausseichnen. Nach Dorrmund gehören die Chr. des libbischen Burgermeisters G. von Hovel über horde 10. Erdwin Erdmann Cor. der Bitchlöfe von Ornshricht ist in § 11s. erhalten 11. Wichtiger ist der ndd. Text der Schaumburgischen Chronik des Dominikanen Hermann von Lerbeck 12.

In Ostfriesland hat man des Eggerik Beninga († 1562) Chr. von Ostfriesland, mit niederländischen Anklängen 18 und die kleine Ostfriesische Chronike von 1558 - 1605 des Pastors Gerard Oldeborch 14. Eine Jeversche Chr. (11,18-1583) befindet sich auf der Bibliothek in Hannover 18.

Bedeutender ist die Bremische Chr. des Gerhard Rynesberg und Herbord Schöne, um 1366 begonnen 16. Johann Renners Bremische Chr. geht bis 1583 17, eine Bremer Hauschronik des Detmar Kenckel fällt ins 16. lahrh. 18. Einige Lüneburger Chr. des 14.-15. lahrhs. veröffentlichte Leibnitz 19. Die Braunschweiger Chroniken über die Streitigkeiten in der Stadt zwischen 1413-15 und den Aufruhr von 1514 (»dat Schiehtboke) zeichnen sich durch lebendige Darstellung und treuherzige Redeweise aus 20. Der staed croneke to Helmstede wurde 1400 von Bruder Henninges Hagen geschrieben 21. Goslarer Chroniken sind bei Abel, Sammlung alter Chr. und bei Weiland, D. Chr. 2, 501-604 abgedruckt. Bedeutender ist die Magdeburger Schödbenehronik, vielleicht von dem Stadtschreiber Heinrich von Lamspringe verfasst 22. Die Chronik der nordelbischen Sassen vom Jahre 1486 gab Lappenberg heraus (Kiel 1865). De denseke kroneke wurde in Lübeck nach 1481 gedruckt 23. Die tiefste Erniedrigung der ndd. Sprache bezeichnet Johann Adolfs, genannt Neocorus (+ 1630 im Alter von 80 Jahren) Chr. von Dithmarschen 1525-1620 mit einer Fortsetzung Hans Detleffs historische Relation. Als Einleitung steht eine Schilderung der ditmarsischen Sitten nebst eingestreuten Liedern. Neocorus zwingt der von Natur so schmiegsamen und knappen Sprache unglaublich lange, steife Perioden auf. Er schreibt ein schlechtes Hochdeutsch in ndd. Lauten 24. Ausserdem hat man aus Westholstein einen neld. Text von Karsten Schröders Dithmarscher Chr. 25 und eine Eiderstedtsche Chronik 26. Hamburgische Chroniken gab Lappenberg 1861 beraus-Die Lübecker Chr., insbesondere die Detmar-Chr. (1105-1400), zeichnet sich bei trockener Darstellung durch Gleichförmigkeit und Sicherheit im Ausdrucke und in der Rechtschreibung aus 27. Dem 16. Jahrh. gehören Hans Reckemanns Chronik (nach 1550) 28, sowie die des Lübecker Predigers H. Bonn (bis 1538) gcdr. Magdeburg 1559 29 und des R. Kock (1540) an 20,

Das Chronicon slavicum parochi Susclensis erschien nach 1485 in Lübeck als de wondrick Krowke'. Am Sukkelndung gibt es eine Keiteker Chrowik, in ihrer ersten Hälfte ein Auszug aus der hd. von Kirchberg 22, und die des Al. Réblewit von dem Framiskamer Lambert Slaggshert (1210—1518)<sup>28</sup>. Aus Dommern J. Berckmanns Chr. von Straltund (11124—1560)<sup>28</sup>, Gentstehe von Tageboch und Th. Kantzows Chrowik, 1538 geschrieben, deren ungezwungene, ja frische Syrache sich bereits ganz dem Hd. anjusati 24. Aus Livland hat man die kindmidisten Historien (bis 1582) des Notars Johanu Renner aus Teklenburg in Westfalen. Seine Darstellung berult zum Teil auf eigener schafter Beodochtung. Sein Sul ist halb meissnisch 56. Balthasar Rüsson wans Reval veröffentlichte Rostock 1578 eine Chronic der Provintie Leffenah<sup>28</sup>.

An die Chroniken schliessen sich Berichte über einzelne Begebenheiten, wie der Fan dem quaden bysamen Dracké Wyla, nach 1477; Gedruckt.\*, die Erzishlengen von Kar's und Wittehui, Berichte über die Einführung der Reformation in Labech\*\* und Handung\*\* und der des Schrichenmeistens H. Gressbeck von der Wiedersatte in Münster in auschauflicher, natie-licher, dur gebr humoristischer Darstellung, E. C. Healton, Zerdenung von International der Kondinkirchtung ab. W. German ab.\*\*

Dann die »Zeituugen« des 16. Jahrlis., 15 die Gedenk- und Rechnungs-

bücher<sup>16</sup> und einige Biographien, wie Franz Wessels Leben von Gerhard Drüge, Rostock 1570, Joachim Shilter von N. Gryse, Rostock 159,1<sup>47</sup> Ndd. Briefsammingen scheinen auffallend wenige zu existiren.<sup>18</sup> Lehrreich sind die witzigen, absichtlich unorthographisch geschirfebeuen erdich-

telen Liebesbriefe aus Göttingen (1458),19

Eine Specialität des 17—18 Jahrlas, sind die Bauernegsprach über politische Begebenheiten: eins aus Münster über den Bischof Bernhard von Galen,<sup>20</sup> eins über den Anteil der Läneburger am Türkenbrigy, eins filter die ersten Jahre des siehenjahrigen Krieges und eins über den Krieg vom Jahre 177,045.

<sup>1</sup> Hrsg. von Weiland. Hansaver 1877. – <sup>2</sup> Abgedr. Lei Leibnitz. Script. rev. Brunreic 3, 277 423. Vgl. Schaet. K. Botés Chronit, Hannover 1880. Eine Fortsetzing von Bote ist Johannes Kerkeners Chionik, bei Leibnitz elenda 423 ff. - 3 Verstümmelt bei Abel, Samulung alter Chr., Braunschweig 17:12. 1-25). Vgl. Schaer a. a. O. - 4 Proben bei Eccard, Corp. hist. 2, 431 ff. 1—25.1. Vgl. Schner a. n. O. — <sup>9</sup> Proben ber Eccard, Corp. hist. 2, 431 ft. and Germatin 9, 257, 80 (Sugn und MaxCelen), — <sup>5</sup> ARI, 12, 50; N. Archie f. d. Getch. 13, HeRt. — <sup>8</sup> Serift, rev. Brauer. 3, 263—76. Uber andeie Weltchroniken vgl. Rodemann. 115 n. 151; 7h. 6, 74. — <sup>8</sup> Scheller N. 794 n. 895. Seraptum 28, 278; Lappenberg B. 106. — <sup>9</sup> Host, von Fielser, Minister. 1851 (s. 92 -187 u. 244-345). - 10 Hovel: hosg. von Fahne, die Herren von Hovel III; Westhof: Vgl. Rübel, Bate. z. Gesch. Dortmunds 1, 64-72; Keikhorde, Vgl. Mallinckrodt, Magazin für Dertmund 20 ff. - " Zwei Ils, in Osnabrück, Vgl, Thyen 2, 12 u, 22. Eine dritte auf der Hamburger Bildjothek, Vgl. Archiv f. Niedersachsen 1832, 139. - 11 Hrsg. von Fuchs. Progr., Bückelung 1872 Vgl. Bodemann 320 und 76. 6, 73 Über udd, Mindener Chroniken des 16. Johns, vgl. Budemann 292, Spiel, Archiv 4, 65 und Kletke 523 ff. -<sup>13</sup> Hisg. von Harkenroth, Euslen 1723. Vgl. Emdoner 7b, 1874, 3 S. 1 32. Eine Probe bei Lübben, Gra. 198-204. — <sup>14</sup> Abgedr. im Emdoner 7b, 1881. 75 -95. Eine andere aus dem 16 Jahrli, ist abgedruckt in Ehrentrauts Fries, Archiv 1, 316-37. - 12 Scheller Nr. 1094. - 16 Hrsg. von Lappenberg. Bromitch Geschichtqu. 54-176. 17 Vgl. Lappenberg. Br. Gesch. 7 n. 23. 19 Abgedt. Bremitches 76. 7. 4-36. - 19 Script. rev. Brunruic 3, 172-93. Vgl. <sup>10</sup> Augele, Bermitter 19, 7, 4, -3, - 2, \*\*Seeple, Fee, Branner 2, 172-99, Vg, Hoderman 8X, 29, 59, 76, 72, 72, when, Libblem, Verzeichier 20 ther ambient for the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the propert 1441 ff. - # Hrsg. von Grautoff 1820 und teilweise von Koppmann, Lpa. 1884, Vgl, A'M, 10, 31 f. - 25 Vgl Hamirke Geeskichtell, Bd, Vl, - 25 Scheller 1004, - 26 A, D. B, 16, 415 f. - 25 Hrsg. von Laspeyres, Lüheck 1866, Vgl, Ztichr. f. Schl.-Holst. Geick. 7, 30 ff. - 12 Hrsg. von Schroeder, Rostock 1826, Vgl. Mehl, Jb. 8, 185 ff, und Schulprograms, Rostock 1880, - 33 Eine Probe im Mekleré. 76, 3, 96 ff. - 11 Hrsg. von Mohnicke, Stralsund 1833, Gentzkow in den Stralsunder Chroniken Bd. III. 1870, - 22 Hrsg. von Böhmer, Stettin 1835, - 14 Hrsg. von Hausmann. Göttingen 1876 8° 426 S. - 17 Im Jahre 1578 in Rostock neu als Nye L. Chronics und am vollständigsten Barth 1584 4 º 142 Bl. Sie ist herausgegeben in der Sammlung zum Cir. zum Liv-, Est- und Kurland 1st. II Riga. Ein Auszug aus der Deutschordenschronik in der Saundung 1, Riga 1853 S, 833 -66, = <sup>38</sup> Algedr, bei Engel. d. Wellgeich, 49, 4 S. 75-80, = <sup>39</sup> Algedr. Mitt. der hirt. Ver. in Ornabriick 7, 353-71. <sup>40</sup> Hreg von Petersen, Lübeck 1830. — 4 Bei Staphorst 5 und Lappenberg. Chroniken 4, 479-570. 4 Al-gelr, bei Cornelius, Münsterische Geschichtegn. 2, 1-214. – 4 Scheller 477. — " Serapeum 28, 292. Abaliche Schiften in der Zische, f. tubische Gesch. 4, 287 310. Liebbndisches Archiv 7, 151-84 u. 8, 113-80. Vgl. Scheller 1291, 1626. 1686. - 42 Vgl. Scheller 930, 1059; Lappenberg B, und Scrapeum 28, 258, - Mantels, Memorial des Kramers Daubelgut, Lübeck 1866; Koppmann, — "A antels, Memoras der aromors (museign), Libre's 1991; Noppman, Chimmericetomagon, Humburg 1978. Napierests, Embañgerer, am Roja Ing. 1981; Schâfer, dar Bach der Inbincher Fogt: any Schmon, Halle 1987, 1—98. Krieret im Bernischer 79. It u. III; Emderer 79. 1873 u. 77. Zitche, f. Harguck, XIII. Zur ubd, Managerchielte vgl. Beaumedwaig. (dem., hog., von Hauselgeck, XIII. Zur ubd, Managerchielte vgl. Beaumedwaig. (dem., hog., von Hauselmann 2, 414 ff. u. 546 ff. - " Wessel's Leben in Mohnickes Sastroto 3, 2/14-324. Wiechmann 2, 124-8. - " Ztrehr. f. lubische Gesch. 2, 296-347. Ober neld,

Originalbriefe Luthers in Kiel vgl. Nordalbingische Studien 2, 13h, .. 4 Abgedt,

Germania 10, 385-94. — 50 Münster "by Hans Jurige" 1661 6 Bl 46. — 51 Scheller Nr. 1291, 1626 und 1686.

§ 18. Rechtsaufzeichnungen. Über die niederdeutschen Rechtungfreidungen wij, den Abschnitt Recht. Hier sind noch einige Redactionen des Serechter zu erwähnen. Das älteste und berühnteste war das Häppele. Im 15. Jahri. In Standinavien zusammengestellt, zusterst 1505 in Litteck und Hamburg. Dann dat denücke Serecht, nach einer Kopenlaguer Originalungsgale 1523 in Rostock gedrauck;

Auf dem Gebiet der Rechtspillosophie sind fast nur die Schriften des Reformators und Naturechtsleheures Johannes Oldendeurp, geb. 1480 in Hamburg, zu nennen: Il'alt philos und recht yz. Rostock 1530, 25 Bl. und Van nathingende, Rostock 1530, 30 Ert Artz J. Wolmer in Labbeck galt 1544 eine Vorhäringe der Herbaunt von aller Overhäryt, 28 Bl., heraus. Pom Illaiten nach viel nubri eine Processordnung nach kanonichen Recht eine Processordnung nach kanonichen Recht gegen 18 hochdeutsche, zeigt, dass Sachsen dem Buche wenig Geschmack abzugewinnen vermochte. 3 Als Belehrungen aus dem gestellene Rechte und teilweise auch aus deutschem ist die Nammu Confessorum des Joh. von Frei burg anzussehen. Die nold Redaction, reichaltalig für den Syrachforscher, schliesat sich dem hochdeutschen Excerpte des Bruder Barthold (um 1400) an. Sie wurde zusert Lübeck 1487, später öfters gedruckt. S

<sup>1</sup> Hrsg. von Schlyter, Grop. Jur. Sougeshiei VIII, Lund 1853. - <sup>2</sup> Vgl. Wiechmann 2, 71, - <sup>3</sup> Vgl. Wiechmann 1, 123 ff. u, 138 ff. - <sup>4</sup> Sorgeom 28, 242. - <sup>3</sup> Goetze 119-29. - <sup>4</sup> Seelen 605 f; Goetze 111 f.; Nyerup 27 f.

§ 19. Moralische Schriften. Eine Mischung von Weltkunde und Moral ist des Wysen Syderak Pock, eine umfangreiches Werk in Fragen und Antworten. Ein Lucidarius wurde Lübeck 1485 und 1520 gedruckt. 2 Der byen boeck, eine Übersetzung des liber apum von Th. von Chantimpré, enthalt eine fabelhafte Beschreibung des Bienenstaates mit moralisierenden Betrachtungen für den Mönchstaat unter Anführung vieler Beispiele und Geschichten.3 Über Ehe und Hauswesen handeln J. Freder Loff unde Unschuld der Frouwen, gegen Sebastian Franck gerichtet und das Gespräch »Ich will Huss holden«4. Aus dem Hd. wurden die einschlägigen Schriften von L. Culman,5 von Erasmus von R., J. Spangenberg, E. Alberus und C. Melissander6 übersetzt. L. Martini schrieb der christlichen Junckfrowen Ehrenkrantzelyn, Hamburg 1604.7 N. Gryse einen Wedewen Spegel, Rostock 1596.8 Vom Wucher handeln J. Brentz Van den Kornekopers, Magdeburg 1535 und Joh. Peperkorn, Jodenspeigel, Braunschweig 1507.9 Der Brief des Rabbi Samuel ist, wohl nach dem Hd. des Fremhart in einer Rostocker Hs. (89 Bl.) vorhanden. Gegen die Hexen schrieb Samuel Meigerius, Pastor zu Nortorf, De panurgia lamiarum. Van der Toverschen geschwinden list. Hamburg 1587 40 224 Bl.19 Von der Trunksucht handelt Seb. Franck's Schrift Van dem grunveliken Laster der drunckenheit. Rostock 1542, aus dem Hochdeutschen und J. Freder, Van dem vollensupende. Rostock 1553.11

Vom Armenwesen handeln eine Übersetzung des liber vagatorum<sup>12</sup> und J. Schröder Van der Armen-Vorsorginge, Rostock 1582.<sup>13</sup>

Gegen den Luxus schrieb J. Bugenhagen Van den Kösten. Hamburg 1557. 8 20 Bl. Auch des A. Musculus Honntruft wurde übersetzt. M. Einen Einblick in das Bürgerleben und viele seltenere Wörter bieten einige gedruckte Luxusordnungen aus den wendischen Städten. 18 Eine sittengeschichtlich lehrreiche Tischzucht, <sup>16</sup> eine Schrift Van horischen reden, <sup>17</sup> eine Übersetzung von L. Culman's Zuchhmeister!<sup>18</sup> und des Grobianus und Grobianu<sup>19</sup> bilden die Literatur der Anstandslehre.

Ygl, and, 7h. 14, 70. — Deceke Nr. 17; Wack, AZ, 2, 70; Labber, Perz. A. Meishen, 7h. 5.
 Meishen, 7h. 5.
 Meishen, 7h. 5.
 Meishen, 7h. 5.
 Meishen, 7h. 5.
 Meishen, 7h. 5.
 Meishen, 7h. 5.
 Meishen, 7h. 5.
 Meishen, 7h. 5.
 Meishen, 7h. 5.
 Meishen, 7h. 5.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.
 Meishen, 7h. 6.</

§ 20. Heilkunde. Unter den meist aus dem 14. Jahrh. stammenden Arznei- und Kräuterbüchera ist das Gothacr das umfangreichste. Die Hs., 172 BL, vom Anfango des 15. Jahrh. enthält zuerst (Bl. 1-85) die dudesche Arstedye, welche aus nach den Körperteilen geordneten Heilvorschriften besteht, dann (bis Bl. 103) das Bok des Meisters Bartholomaeus, dann Wetterregeln u. A. Der Bartholomaeus ist auch in einer Kopenhagener Hs. erhalten. 1 Ganz unabhängig von dem Gothaer ist das Wolfenbütteler, 125 Bl.2 Andere besitzen die Bibliotheken zu Kopenhagen und Rostock und das Archiv in Hannover.3 Diese Schriften »geben von den abergläubischen Vorstellungen, den rohen Heilmethoden, dem phantastischen Charakter der Medizin ein reiches Bild und sind eine Fundgrube für Pflanzen- und Tiernamen«. Das älteste gedruckte Arzneibuch ist Eyn schone Arstedyge Boeck. Lübeck 1483 kl. folio 127 Bl. Es handelt von den Pflanzen, den Kräften der Wasser, der Ole, den medizinischen Gewichten und den Namen der Krankheiten. Ein Promptuarium medicinae erschien Lübeck 1484. Es enthält auch des Bartholomaeus von Benevent Schrift Van gebrannten Wateren und ein Regiment gegen die Pest,5 Der Gaerde der suntheit des J. Cuba, nebst dem boeck van den Eddelen stenen und Van allen Varwen des Waters der Mynschen wurde Lübeck 1402 u. ö. gedruckt.6 Die Krudtlade kam zuerst in Hamburg nach 1510 und noch 1617 heraus, 7 eine Übersetzung der hd. Chirurgie des II. Braunachweig erschien 1518 in Rostock, B Die Tierheilkunde berührt die Schrift Wedder alle krankheyt der peerden.9

Aus dem 16. Jahrh. existieren gedruckte Kochbücher: Van kakende, sedende unde bradende, koken bradende, Hamburg bei J. Löw 80 16 Bl. W Vom Gartenbau handelt: Menningerley ardt und wyse van Böme the plantende und berysende von J. Balhorn Läbek 1572 8° 8 Bl. II

§ 21. Schulbücher. Die Schulbücher! sind noch wenig hervorgezogen. Fins der letzten ist wohl H. Lambeck's Diedesche Orthographia, Hamburg 1633, kl. 89 107 S. Zu denselben gehören auch die lateinisch-nieder-deutschen oder ndcl.-lat. Werterbicher. Vierzehn handschriftliche sind in L. Diefe nbach's verschiedenen Glossarien benutzt, eff bei Lübben

Verzeichnis S. 19. Andere Hss. befinden sich auf den Bibliotheken in Erfurt, Zeitz, Ebstorf, Lüneburg, Kopenhagen und Hamburg. 2 Die ältesten gedruckten sind wohl zwei zu Leipzig 1501 - 1503 erschienene Gemmen. 3 Nathan Chytraens' Nomenclator latino-saxonicus, eine mechanische Umschreibung hochdeutscher und lateinischer Wörter ins Ndd. kam zwischen 1582 - 1650 in 12 Ausgaben heraus.4

Als Verfasser von Rechenbüchern treten auf Achatius Dörinck, G. llülsingk, Fr. Brasser, Brandan Daetri, H. Lambeck, Il. Friesenborch. Das letzte ist R. Friese's Arithmetica Emden 1658, 89,5 Eine Grammatik vom Jahre 1451 abgedr. 76, 3, 36-56, Vgl, Serap, 28, 250.

278 f., 291, - 2 76, 1, 18-42; ZidPh 16, 223 f. - 3 Scheller Nr. 547; Scrat. 28: Goetze Lof; Wiechmann 2, 102, - 4 Meklenb. 76, 23, 134 f; noch 1633 in Lübeck: J. Schmalhertz. Nedder Sachsisches Handthoek, - 5 Das älteste: Rychteslich unde Weghenyser in allerley Kopenschop Rostock 1527, Vgl. Wiechmann 1, 111; Scheller 1129; Lapp. B, 106; Abl. 4, 96; Moller, Hamburg.

Gelehrtenlex, 1, 66 ff.; Ndd. 76, 14, 99 f.

Unter den gedruckten Kalendern sind der § 22. Kalender, Astrologie. Lübecker von 1519 und de schapherders Kalender Rostock 1523 (mit ansführlicher Physiognomik) die ältesten. 1 Eine Anzahl Praktiken und Prognostiken,2 eine Geomantia nebst Wetterbüchlein, Hamburg 1566,3 einige Drombökelin, 4 ein ustrologischer Tractat Lüheck 1550 und ein Planetenbok (»Ock van Aderlaten, Köppe setten und badende«) Hamburg 1504.

1 Wiechmann 1, 69 ff, u. 2, 96; Lapp B. 47; Scheller S. 237 u. 317. <sup>2</sup> Scheller 475 u. 529; Wiechmann 3, 127 (Gril von Killelperg's Satire auf die Praktiken). Einige nach 1577 in Stettin erschienene enthalten auch schon romanhafte und lustige Geschichten, - 3 Vgl, 150ch 7k. 7. 52, - 4 Lapp, A. 88,

Vgl. noch AH, 13, 35 ff. und Serateum 1858 ii. 1860,

§ 23. Seefart. Reisebeschreibungen. Die Nautik der älteren Zeit ist in dem Seebuch enthalten, welches in Flandern unter Benutzung französischer Ouellen entstanden, in den Hansestädten nen bearbeitet und im 15. Jahrh. in vielen Abschriften verbreitet wurde. Es enthält Segelanweisungen für die nordeuropäischen Küsten und Meere. 1 De Seekarte Ost und West to segelen erschien Hamburg 1571 und öfters. 2 Noch 1655 gab H. Tangermann in Hamburg einen Wechwyser the der Kunst der Servart heraus, während Peter van der Horst' Beschreibung von der Kunst der Seefahrt Lübeck 1673, 10, 96 S. zum Teil schon hd. ist.

REISEBESCHREIBUNGEN. Eine Reise nach dem h. Lande, die er in den Jahren 1336-1341 gemacht hatte, beschrieb Ludolf, Pfarrer zu Sudheim bei Paderborn. Sie ist in 3 vollständigen zwischen 1400-1471 geschriebenen und in drei auszüglichen Hss. bekannt. Ludolfs Darstellung ist schlicht, etwas monoton, aber doch ansprechend. An seine Schrift schliesst sich in mehreren Handschriften eine Beschreibung der sieben Hauptkirchen Roms und eine Aufzählung der in ihnen zu verdienenden Ablässe.8

Kürzer als Ludolf ist Hans Porner's Meerfahrt nach dem h. Lande (1418)4. Des Johann von Mandeville Reise nach dem Morgenlande existiert in drei Übersetzungen.5 Daniel Egli's aus Aarau Reise zum h. Grabe wurde in Hamburg 1595 übersetzt.6 Eine Beschreibung der

Strassen nach St. Jago di Compostella von Gerdt Helmich erschien Braunschweig 15187.

Karsten Smeding aus Lüneburg beschrieb eine Reise nach Indien. die er vor 1548 gemacht hatte. 8 J. Wolder veröffentlichte eine Korte Beschryvinge van Westindien Hamburg 16123; David Fabricius aus Escus verfasste Van Islandt unde Grönlandt o. O. 1616.10

Hrsg. von Koppmann u. Breusing Bremen 1876. Vgl. 76, 2, 80 f. -Vgl. Seebuck 6 u. 41; Scheller 1076, - 2 Ober die Düsseldorfer Ils, Devks. Pilgerfarten, Münster 1848 S. 28-34; über die Wernigeroder Kinderling 341 f.; die Wolfenbütteler hasg, von Kosegarten Greifswald 1861, 80, 51 S. Über andere Texte: Müller 6 und Lübben, Ferzeichnis, Wolfenh, Helmst, Hs. 1246 Bl. 107 -167 welck mynsche de dar wel in dat hillghe land nnd Nr, 1293 Bl, 72-89, Vgl. noch Ztichr, f. westfül, Gesch, 20, 1-22 und R. Röhrichl, Die Pilgerreisen nach dem h. Lande, 1889. - 'Abgedr. Ztichr, f. Niedersachten 1875, 130-152, Vgl. 1876, 284. - SWiggert, Scherftein 2, 78 f. u. Kinderling 325. - SAllg. Lit. Zt. 1827 - Scheller 581. - Zum Teil abgedr, in der Ztichr, f. Niedertackten 1879 S. 285-92 Ein anderer Teil wurde 1594 gedruckt: "Besehrievinge ethker wilden Minschen und Deerten in Indien\*, Vgl. Allg. Lit. Zt. 1827. Lappenberg B. 50, - 10 Hrsg. von Tannen Biemen 1890. Auf der Kieler U.-Bibliothek: J. Petrejus, Korte Beschribung des Landleins Nordstrandes 1597.

§ 24. Volkshücher. Die Volksbücher! sind wohl sämtlich Übersetzungen aus dem Hochdeutschen oder Französischen. Fünf wahrscheinhich zu Rostock im 15. Jahrh, gedruckte sind in einem Foliobande der Hamburger Bibliothek vereinigt. 2 1. Melusine, 60 Bl. 2. Griseldis, 11 Bl. 3 3. Van der verstoringe der stat Troye, 86 Bl. 4 4. Van Alexandro deme groten koninge, 71 Bl. 5. Van den soven wysen meisteren, 76 Bl. b Zur selben Zeit noch Van Sygismunda, Hamburg 1502. Historie van veer koepluden, Hamburg 1510. 40. 10 Bl. Marcolphus myt synem Wive, o. O. u. J., 40, 16 Bl. Nach langer Pause erscheint 1588 in Lübeck eine Übersetzung des Faust von J. Spiess: Historia Van D. Johann Fausten, dann im Jahre 1601 in Hamburg II. Steinhöwels Apollonius, die Historia van der schonen Magelona, Pontus und Sidonia, Van Thedaldo unde Ermelina, von Martin Montanus. G. Wickram's Gabriotto und Reinhard. Im Jahre 1602 ebenda der Fortunatus. Hans Clawers weerkliche Historien von B. Krüger waren 1580 übersetzt und wurden noch 1640 in Erfurt neu aufgelegt. 6 Die Anekdotensammlung von Martin Montanus Hegekörter erschien 1502 o. O.7

Das einzige nationale sächsische Volksbuch, der Eulenspiegel, 8 (- Narrenspiegel? Vgl. westfälisch ûlig, ungezogen und ulk, Kobold?) ist uns nur in hochdeutschen, niederrheinischen und niederländischen Drucken erhalten. Er ist offenbar das Erzeugnis einer ganzen Volksklasse, welches ein einzelner, vielleicht 1483 in Hildesheim, vollends ordnete. Wenn in den Fastnachtsspielen die Bauern von den Bürgern verspottet werden, so ist hier umgekehrt der die Städter verhöhnende Abenteurer aus dem Bauernstande der Typus, an welchem das sächsische Volk sein Gefallen hatte. Der Eulenspiegel ist der Ruf des in seinem innersten Rechtsgefühl vom romanisierten Städter und von einem fremdartigen Fürstentum gekränkten Bauern, der durch die Welt kommt, indem er die Befehle der Herren misversteht und lacht, wo er weinen soll, schmutzig in Druck und Elend, aber moralisch nicht so unsauber, wie es die städtischen Handwerker

waren. 1 Vgl, Gödeke 1, 466-7. - 2 Beschrieben bei Wiechmann 3. 79-96. -3 Über eine handschriftliche vgl. Tijdschrift v. Ndl. Taalk. 4. 1-45 und über eine spätere Ausgabe Serapeum 1, 209-21, - 4 Ferner Magdeburg 1492, Vgl, Magdeb.

Godecke 2, 559, — \* Allg. Lit. Zt. 1827. — \* Vgl. Lappenbergs Ausgabe des hd. Eulenspiegel. Leipzig 1854; Neudrucke Nr. 55-6. Halle 1885; Göáeke 2, 344-47.

<sup>\$ 25.</sup> Untergang der niederdeutschen Literatur. Um die Mitte des 17. Jahrhs. hört die ndd. Sprache auf, im literarischen Verkehr zu ernsthaften Zwecken verwendet zu werden. Länger erhielt sie sich selbstverständlich im mündlichen Gehrauch bei öffentlichen Handlungen. So wurde z. B. die Lübecker plattdeutsche Bibel in Osnabrück bei den öffentlichen Betstunden bis zum Jahre 1773 gebraucht, während die ndd. Predigt, die ja teilweise bei Strafe der Absetzung verboten war, überall schon im 17. Jahrh. verschwunden zu sein scheint. Bis ins jetzige galt es bei den

dem Volke verbliebenen Rechtsgebräuchen, auf Holzgerichten, bei Versteigerungen. Jetzt mögen ein Paar Ausrufer in kleinen Städten und Priester im Beichtstuhle die einzigen sein, welche in dieser Sprache von Amts wegen reden.

Die nächste Ursache ihres Verschwindens aus der Literatur waren die Zustände der protestantischen Kirchen nach 1529. Alles was noch frei vom Einflusse der reformatorischen Schriften, deren hochdeutscher Teil von jungen Leuten mechanisch und schlecht übersetzt war, geschrieben wurde, ist verhältnismässig frisch, frei und lebendig. Von da ab wird die Buchsprache platter und stumpfer, die Darstellung affektierter, die syntaktischen Fügungen, früher gefällig und durchsichtig, werden schwerfälliger. Es ist von nun ab immer die eine Tendenz vorherrschend grade das Eigentümliche, Ursprüngliche abzustreifen. Welch ein Niedergang von der Lübecker Chronik bis zu Neocorus! Als dann das 17. Jahrh. anbrach, war Erstarrung alles geistigen Lebens die Signatur der Zeit. Da konnte es niemand gelingen neue volkstümliche Bahnen einzuschlagen. Je weniger Dinge man respektierte, je mehr sich das Leben des idealen Gehalts entblösste, desto mehr suchte man die Leere durch schwülstige hochtrabende Sprache zu decken und da war denn die spitzere, schreiende hochdeutsche Mundart willkommen. Absonderung vom Volke im religiösen, wirtschaftlichen und geselligen Leben wurde die freilich lange vorbereitete Tendenz der neuen höheren Latifundien bildenden Gesellschaft und ihres studierten Anhangs. Das Niederdeutsche kam ab, weil man sich von der Masse unterscheiden wollte. Die Kirche z. B. hatte ja geradezu Angst vor jedem volksmässigen Christentum. Scheller hat Recht, wenn er sagt, dass die ndd. Sprache grade um ihrer Deutlichkeit willen aus dem öffentlichen Leben verbannt wurde. Und er hat auch weiter Recht, wenn er hinzufügt, dass die einzig dastehende Erscheinung, dass das Stammvolk zu Gunsten eines Teiles seiner Kolonien - denn den Oberdeutschen zu Liebe ist es nicht geschehen - seine Sprache aufgibt, durch zureichende politische Gründe bewirkt wurde. Die Geschicke der Sprachen werden von der Politik bestimmt. Hätte eine lebendige Kirche, z. B. die iroschottische von Utrecht aus, den Kern des niederdeutschen Volkes erreicht, ehe der romanisierte Franke seine Hand darauf legte, so wäre der Baum der Weltliteratur um einen schönen Blütenast reicher geworden. Aber es war schwer in Sachsen Fuss zu fassen. Die Bekehrung hätte mit einem Schlage vor sich gehen und das Christentum in öffentlicher Landesversammlung angenommen werden müssen, weil nirgends die beimische Religion so völlig mit dem heimischen Rechtsstaat zusammenfiel als in Sachsen.

## VIII. ABSCHNITT.

# LITERATURGESCHICHTE.

# 4. NIEDERLÄNDISCHE LITERATUR

VON

## JAN TE WINKEL.

Hauptweber, W., J. A., Jorek Morer, Gewistens des sul Linnaded, Dichtschan Anna 1841—1841. B. Gewistenderie des Aladel, I. Dichtschan, J. G. Linnader, J. Linnader, J. Linnader, J. Linnader, J. Linnader, J. Linnader, J. Linnader, J. Linnader, J. Linnader, J. Linnader, J. Linnader, J. Leipzig, 1870. J. Jan 1878. B. J. Linnader, Leverward Lever, J. A., M. von Wills, Berry (Front Linnader, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, Leverwards, L

## · I. EINLEITUNG.

§ 1. Anfang der niederl. Literatur. Von einer niederl. Literatur kann eigentlich erst die Rede sein, nachdem sich eine von den anderen niederdeutschen Mundarten kenntlich verschiedene niederländische Schriftsprache gebildet und genügende Autorität gewonnen hat um allmählich die Herrschaft zu erringen in allen Gauen, welche jetzt das Königreich Niederland und den niederdeutsch redenden Teil Belgiens ausmachen. Wenn wir aber keinen zu grossen Wert legen auf die dialektischen Eigenheiten der ältesten niederl. Schriftsteller, so sind wir berechtigt zu sagen: mit dem ersten Versuch, den ein Niederländer machte, seine poetischen Gedanken nicht mehr lateinisch, sondern in seiner Muttersprache niederzuschreiben, that er zugleich den ersten Schritt auf der langen Bahn, welche die niederl. Literatur von dieser Zeit an weiter verfolgte. Demzufolge dürfen wir Heinric van Veldeke den ersten niederl. Schriftsteller nennen, seitdem es erwiesen, 1 dass er nicht nur Niederländer, (Limburger) war, sondern auch seine Gedichte in der, zwar stark südlimburgisch gefärbten, niederl. Sprache schrieb. Er lebte in der zweiten

Hälfte des 12. Jahrhs.; der Geschichtsschreiber der niederl. Literatur hat also auch mit dieser Zeit seine Geschichte anzufangen. 1 Vortfleich von W Braune, Zeifth IV 249—394.

§ 2. Niederl, Sagenstoff, Die niederl, Literatur ist nicht auf spontame Weise entstanden aus dem Drange des Volkes, die Vorstellungen seiner Einbildungskraft, die Gedanken seines Geistes oder die Empfindungen seines Herzens aussasprechen in der Versform, der einzigten Form der niederl. Schriftsprache während des ersten Jahrhunderts litere Geschichte. Debensowenig entspross sie dem Verlangen, den Sagenstoff der Vergangenheit in einer dauerhafteren Form vor dem Untergang zu schlütten. Die Niederlande sind sagenarm, wie es die ganne spättere Literatur beweist. Zweifelhaft ist es sogar, ob die im Norden und in Deutschland so kräftig entwickelte Siegfriedsage wohl jemals hier bekannt gewessen sein.

Wir besitzen freilich 141 Verse eines niederl. Nöchungenlicht, welche zum Teil Siegfrieds Bärenfang und sein Begräbnis erzählen, 2 es sind aber die dürftigen Reste einer ziemlich getreuen, wiewoli nicht sehr gelungenen Übersetzung der Vulgärredaktion des deutschen Epos, und sie beweisen also nicht, dass die Sage auch hier je im Umlauf gwesen ist.

Die Gudrunsage hat auf ihrer Reise vom Norden über England nach Deutstchland zwa eine Zeit lang in den Niederlanden sich aufgehalten, doch war sie, als die niederl. Literatur emporkam, augenscheinlich schon vollig verschollen. Werigstens ist keine Spur von Bekanntschaft mit für zu entdecken, chensoweilg wie mit der Beowulfage, obgleich diese nicht met einen Zug gegen die Franken erwähnt, sondern auch wirklich gelebt nur einen Zug gegen die Franken erwähnt, sondern auch wirklich gelebt schaft mit den Angebachen, welche uns die Sage in ihrem Epos überliefert haben, ist erwisen ist,

Die deutsche Heldensage war also im 12. Jahrh. in den Niederlanden vollig erstorbeni pur wissen wir, dass die Egmonder Mönche damals den Malharius lasen, und dass das Pferd Scimmine und das Schwert Mimmine nebst Weilande, dem Schmiede, noch nicht gans vergressen waren, 2 während der Heldensage die Namen Espriaen und Germout angehören, welche sich inden in den Brachstücken der eigentimlichen, wahrscheinlich originalen, halb enjeschen, halb komischen Dichtung Die Bert Brustlame. 3 Wiewohl dies Dichtung dann um dwam an die Diettrichsage und namentlich an den Bauther mahnt, stammt sie doch, wie mich dünkt, vielmehr aus dem Brazantinischen.

Die vielleicht einzige walthaft niederl. Sage, welche der Erwähnung verdient, ist die Sage vom Schwamzeithr, dem Brabanter oder Lothringer (Loherengrin); doch erhielt sogar diese ihre literäre Form zusert im Französischen. So war es sauch mit anderen Sagen, welche, aus der Zeit der Merowinger oder Karolinger herrührend, zum Teil auf niederl. Boden selbst entstatuden, z. B. der terrienen, der Vier Henzekhnern und des Ögier vom Ardeneen. Nordiranzosen oder französisch reclende Belgier bescheiten sie zu Komanen, welche von niederl. Diehem übersetzt wurden, arteiten sie zu Komanen, welche von niederl. Diehem übersetzt wurden dichte verfasst wurden, wirklich darin seelne nationalen Überlieferungen erkannte.

<sup>1</sup> Hrsg. von C, P, Serrure, Vol. Museum I 27-33, G, Kalff. Mal. opiche Fragmenter, Gron, 1895 1-8, - <sup>2</sup> Vgl. Veldekes Emide 5729. Limberto, VI 177, 1057, f. - <sup>3</sup> Hrsg. von C, P, Serrure, Vol. Museum II 265-284; G, Kalff. Mal. op. Fr. 9-22; E, Martin, New Fragmente, u. s. w. Strassburg 1899.

§ 3. Einfluss der franz. Literatur. Die ältesten niederl. Dichter

haben bloss geschrieben um das von den Frauzosen gegebene Vorbild unchruahmen, und diese Nachshumug bestand anfangs nur noch in Übersetzung. Es war dazu auch Veranlassung genug. Am brabantischen Hofe, vorstiglich unter Heinrich III., der auch seber franz. Lieder dichetet, lebten sehr viele franz. Jongteur [Adence I i Rois u. s. w.]; und besonders am Hofe Flanderns, des einzigen niedent. Lehnstaates von Frankreich, dessen Grafen sogar Pairs von Frankreich waren, waren sie immer erwünschte Gäste, von Phillipy vom Elsass an [1168—1191] bis auf den Tod Guidos von Dampierre [1279—1304] und auch noch später. Bedenken wir nu, dass am Ende et 12. Jahrba, diesen Dichterns ogar ein Chrestien de Troyes angehörte, so begreifen wir leicht, dass der Einste der hens der franz. Poesie auf die niederl: ein gaste bedeutender sein musste.

im Entstehen wa

Von chronologischer Auordnung der niederl. Ritterromanliteratur kann also gar nicht die Rede sein. Man muss diese Dichtungen dem Stoffe nach in Gruppen einteilen, und nur dieses bemerken, dass den Übersetzungen etwas später halb ursprüngliche Nachbildungen folgten.

### II. DER RITTERROMAN.

§ 4. Klassische Ritterromane. Der älteste mnl. Ritterroman behandelt den Stoff der Andri, wie dieser von Biönoti de St. More (?) in seinem Koman d'Eniza eingekleidet war in der Form der galanten hößschen Poesis des Mittelalters. Geschictt und geschmackool, z. B. durch lobenswerte Auslassung und Umstellung einiger Einzelheiten, jedoch mit einer werte Auslassung und Imstellung einiger Einzelheiten, jedoch mit einer werte Auslassung und Imstellung einiger Einzelheiten, jedoch mit einer werte Neuen inbautgrieben Edelmann Heirnir van Veldeke im Maastrichter Dialekt ungedichtet unter dem Titel Endid [en. 13500 vv.·]. Veldeke begann seine dichterische Landhan indem er auf Veranlassung des Maas-

tricher Kanouikus Hessel die Legoule van St. Servau [Patron der Haugherber un Maarstrial] aus dem Lateinischen benertate und der Gräfin Agnes van Loon widmete [6228 v.²]. Als er um 175 seine schon um grösseren Fels vollendete Easid erforfein Margareths von Clevo, danals Braut Ludwigs III. von Thüringen, geliehen hatte, wurde die His. him vom Grafen Heinrich [Raspe III.] erwendet, und erst neum jahre später, als er im Dienste Ludwigs von Thäringen war, erhielt er dieselbe zurück, und vollendete sein Gedieldt. Im lettzeen Teil erwähnt er den grossen Hoftag zu Maint 1184, so dass man nicht ohne Recht dieses Jahr für das Jahr der Abfassum hält. Mittlerveile latte Veldeke in Deutschland sich berähnt gemacht durch ca. 30 Liebeslieder, auf welche wir später zurückkommen (§ 46).

Ob diese Lieder auch in den Niederlanden bekannt gewesen sind, daoon wissen wir nichts; die Endzie jedoch ist Offenhar von Jacob van Maerlant gelesen, der auch ein von Segher Dengotyaf in der ersten Iläffe des 13. Jahrks. augefangenes aber nicht vollendetes Gedicht benutzt hat. Das Werk Seghers [1312 vv.] zerfällt in drei Teile: 1. Het Pried von Tropar galante Liebesgepräche im Garten Prians, wovon wir kein Original kennen, z. † Burdement zum Tropar zegenseitige Aufforderung zum Kampfe von Hiector und Achilles, teils surprünglich, teils überseitzt aus dem Bosans dr. Troe von Benoit de St. More, am welchen Seitt. 1831–14472 von Segher übersetts sind als 3. Die zenoute Seit. 1831–14472 von Segher übersetts sind als 3. Die zenoute

Die Verse Seghers sind von Maerlant mit aufgenommen, als er um 1:64 den ganzen Roman de Troie unter dem Titel Historie von Teopen übersetzte, wobei die Verszahl auf ez. 40 coo stieg, <sup>3</sup> durch Einschaltung einer Übersetzung der Advilleis des Papinius Statius und grösserer Stücke der Matmurpheten und der Ameris. Ohne die romantische Schilderung Benoits ganz zu berichtigen hat Maerlant dadurch versucht — obgeleich nattlicht vergebens — ein treues Geschichtsbald des troinischen Krieges

und der Irrfahrten der griechischen und trojanischen Helden bis zur Gründung Roms in seinem Werke zu geben.

Ein anderes Gedickt, von Maerlant zwischen 1357 und 1360 der klassischen Welt entnoumen, beisch Akzandreis Gestate [Ca. 1500 ov. 4]. Es ist eine Übersetzung der Alexandreis Gauthiers de Chastillon, aber um Vieles vermehrt durch Finschiebung eines ausfühlichen georgraphischen Überblicks der ganzen Welt, der später auch in die Historie von Treyon om Maerlant mit aufgenommen ist, netst einer Übersicht der biblischen Geschlichte, der bekannten Freundschaftgeschielte aus der Diziphisa Gericht und vielen längeren oder künzene Biemechungen und Mittellungen, Akzandrei vorfand, welche aber dem weiten Kreise von Fabel- und Wündererzählungen angehören, deren Hauntquelle der Prunds-Kallinken war,

Diesem Fabelkreise ist auch der Casamus entsprossen [1800 vv.<sup>3</sup>], ein im 1.1 Jahrfi, mit Geschick gemachter Auszug von der, nur aus wenigen Fragmenten bekannten, ausführlicheren Übersetzung von Letz Vorux du Paon ou le roman de Casamus. Verdienstvoll ist vorzüglich der letzte Teil, der

uns ein »Conincspel« und ein Schachspiel vor Augen führt.

Newste Ausg. von Otto Behaghel. Heilbronn 1882. — 2 Ausg. von J. H. Bormans, Meszitchi 1838. — 3 Fisiodes and Mentant Hinter von Trepte (11071 vv.) sind von J. Verdam breg. Gron. 1874; von einer Ausgabe des Gaucen von Nap, de Pauw und Edw. Gaillard erchiene alse erabe Drittel, Geal 1889. — 4 Ausg. von F. A. Snellaert, Brussel 1860—61. J. Franck, Gron. 1882. — 4 Ausg. von E. Verwijs, Gron. 1869.

§ 5. Fränkische Ritterromane. Französische Rittergedichte. in welchen fränkische Überlieferungen erzählt werden, sind in ziemlich grosser Anzahl übersetzt. Der Zufall aber hat uns nur eins der kürzesten vollständig auf bewahrt, nämlich den Carel ende Elegast [1414 vv. 1]. Es ist die ziemlich komische Erzählung eines nächtlichen Raubzuges, den Karl der Grosse mit Widerwillen, aber auf das Geheiss eines Engels unternimmt und wodurch er in den Stand gesetzt wird, eine Verschwörung seines Schwagers Eggheric gegen ihn zu vereiteln und zugleich das Unrecht wieder gut zu machen, womit er vorher einem seiner treuesten Vasallen, Elegast, eines geringen Fehlers wegen verbannt und dadurch veranlasst hatte Raubritter zu werden. Offenbar ist auch dieser Roman am Ende des 13. Jahrhs, aus dem Französischen übersetzt. Das Original iedoch, in welchem Elegast Basin und Eggheric Gerin geheissen haben müssen, ist noch nicht aufgefunden, weshalb wir es nicht nachweisen können, ob die kunstvolle, geistreiche Behandlung des Stoffes dem uns unbekannten Übertrager oder dem Dichter des Originals zu verdanken sei.

Von Turolds berühmten Chanson de Rahauf [in etwas jüngerer Bearbeitung] ist eine mnl. Übersetzung da gewesen. Es sind von diesem Rochandliche jedoch nur Fragmente übrig geblieben [ausammen 1033 w. 2], welche fast den ganzen mittleren Teil, die Schilderung der Schlacht von Roncevaux, emhalten.

Aus dem Cyclus von Guillaume Drange scheint nur LI Monigers (injungerer Fassung) ibertragen as sein, wenigerens sind uns nur davon zwei bleine Fragmente erhalten [128 vv.²]. Der Übersetzer ist wohl der nämeiche Clays van Haerlem Aver Brechten Sones-, dessen Hällen von Greigen Maerlant [5], Hift IV. 29, v. 41—76] der Form wegen preist, des Inhalts wegen aber tadelt.

Viel bedeutender sind die grossen Fragmente des Roman der Lorritane [15, ansammen en. 10000 vv. <sup>3</sup>). Darin wird nut grosser Breite in Einzelheiten die Geschichte der riesenhaßten Blutvehde der Lothringer mit den Bordelosen erzählt, welche schon unter Pepin hiren Anfang nimmt, und erst mit Friedrich I. aufhört. Unsere Fragmente gebören nur zum geringeren Teil der ersten, im Französischen vollständig erhaltenen, Partie an. Die Mehrzahl aber gehört der zweiten, nur ein kleines der dritten Partie an, welche im Französischen noch nicht wieder aufgefunden sind.

Bedeutende Fragmente des Renout von Monthloor [2007 vv.<sup>2</sup>] und eine Fortsettung davon, Monlefoly (1655 vv.<sup>6</sup>), scheinen noch aus dem 13. Jahrh. zu stammen; und aus dem 14. Jahrh. kürzere Fragmente eines Oxfer von Ardonnen [187 vv.<sup>2</sup>]. Zweimal soogar ist der Adie of Mirobol übertragen.<sup>8</sup> Vor kurzem sind Bruchstücke [506 vv.) eines, bis jestt nur aus einem deutschen Volksbuche bekannen, Gedichts Luchier rade Maliori nachgewiesen.<sup>8</sup> Zum Merowingbehen (Vyclus gehören swel Fragmente einer noch besitzen wir noch Fragmente eines schor in Revrigeov [515 vv.). Genot von Fisure [102 vv.). Genotlektijn van Sature [109 vv.] und Jan van Larvidot (9) [27 vv.<sup>3</sup>]. Jale offenbar aus dem Fragnosischen pilorestett, nicht aber aus dem Oxfer jeden von State [102 vv.) Genotlektijn van Sature [103 vv.] und Jan van Larvidot (9) [27 vv.<sup>3</sup>]. Jale offenbar aus dem Fragnosischen pilorestett, nicht aber aus dem Oxfer jeden von Gesen Helden erzählen.

Von den niederl. aus dem Französischen übersetzten Romanen Galitendt Morant und Karel endt Gulie bestehen nur niederrheinische Übersetzungen in dem Karlmeinet. 12 Einen ehemaligen Roman von Komingin Shihlte kennen wir aus einem niederl. Volksbuch. 13 Schliesslich wird noch ein jetzt verforener Roman von Firzabrat und Misander, wovon die Erzählung des Kampfes bei Mautriple einen Teil ausmacht, erwähnt von Maerlant, 14

1 Ausg von Hoffmann von Fallersleben, Herae Belgicae IV, Lipsiae 1836; W. J. A. Jonekbloet. Amst. 1859: eine halb mhd, halb niederrheinische Übersetzing des al. Gedichts findet sich im grossen Sammelwerke Karlmeinel, 575-606 der Ausg, von Adalbert von Keller, - \* Ausg, von J. H. Bormans. Bruxelles 1864. G Kalff, Mal, op Fr. 33-98. - 1 Ausg. von J. F. Willems, Refg. Maximum VII 186-248; G. Kallff. Mal. ep. Fr. 999-119. — Ausg. von W. J. A. Jonekbloet. Kard de Groate en zijne XII. Paire, Leiden 1844; J. C. Matthes, Gron, 1876; M. de Vries. Tijdschrift voor Not lad en lett. III. 1-50; J. F. Willems, Belg Mus, VII 441 - 450; das letzte unter dem unrichtigen Namen Gaidon: vgl. Jan te Winkel. Tijdschrift IV 291 - 290 und G. Kalff. Mnl. ch. Fr. 120-137. - 5 Ausg. von J C. Walthes, Gron, 1875; eine niederrheinische Ubersetzung des gamen Bedichtes, von Johan Grummelkut um 1474 genacht, gab F, Pfaff, Töbingen 1885, heraus, – Ausg, von J, Verdam, Teath, VI 113-147; eine meite, vollständigere Ausgale von Nap, de Paut werschien Gen 1889, - Ausg. von I. C. Matthes. Tenles, VI 241-267, - 4 600 vv, der einen Übersetzung veröffentlichte J. Verdam zuerst hinter Foersters Aid und später, mit noch 1200 vv. der zweiten Übersetzung, Tijdzehrift II 2003–288; – 3 Von Jan te Winkel. Tijdzehrift IV 3000–413; spätere Ausg. von G, Kalff, Mul. ep. Fr. 261–289. – 3 Ausg. von K. Barlseh, Germ. IX 407–461 und G. Kalff. Mnl. et. Fr. 180 - 203. - 11 Resp. hrsg. von L. Ph. C. van den Bergh, N. E. van W. v. d. Maatick, der Ned. Lett. VII: (1852) 120-141; W. Bilderdijk, Taal- en Dichth, Verscheidenholen IV (1823) 126-133; J. H. Bormans, Bulletin de la Comm, royale d'histoire de Brux, XVI (1848) 262-268; Ph. Blommaert, Annales du conité flamand de France V (186x) 89 - 103; alle zusammen von G, Kalff, Mnl, et. Fr. 138-179. - 12 Ausg. von A, von Keller, Stutig, 1859 1, 1-293, 38, 18 s. Ferd, Wolf. Cher die beiden wieder aufgefundenen ul. Volkebücker von der Königin Sibille und Huon von Bordeaux, Wiea 1857. — 14 Sp. Hist. IV 1, 1 v. 48 ff. IV 1, 29 v. 7 ff. 21 ff. und Boendale, Brab. Renten II 1714 ff. 4126 f. 4140 f.

§ 6. Brittische Ritterromane. Im Kreise der niederländischen Adeligen, welche im 13. und 14. Jahrh. sich bemülten, durch glänzende Festlichkeiten und Ritterspiele das Rittertum zur möglichst grossen Blüte zu hringen, fanden die brittischen Romane eine überaus günstige Aufnahme. Als Jacob van Maerlant noch am gebildeten Hofe der Herren von Voorne lebte, da wählte er sich deshalb zum Übersetzen den Doppelroman des Robert de Borron, dessen Prosa von ihm um 1261 umgedichtet wurde zur Historie van den Grale und zum Merlijns Boeck [10400 vv.], aber sein kritisches Verfahren bei der Bearbeitung, seine historischen Berichtigungen und lehrhaften Exkurse [z. B. ein ausführlicher Satansprozess; Maskaroen], verraten schon dieselhe Liebe zur Wahrheit und dieselbe Neigung zum Lehren, welche ihn später besonders kennzeichnen 1. Eine ausführliche Fortsetzung seines Werkes gab Lodewijc van Velthem, 1326, in seinem Boee van Conine Artur, einer getreuen Übersetzung des Prosabuches Le livre du roi Artus [25800 vv.]2.

Velthem scheint bereits vor dieser Zeit eine grössere Anzahl übersetzter brittischer Romane gesammelt zu hahen in einer uns bewahrt gebliebenen Hs. mit der Einschrift dat boeck dat heren Lodewijcs es van Velthem3, Die Hs. enthält den zweiten Teil des Lancelot nebst den Fortsetzungen Graalqueste und Arturs Doot (zusammen ca. 61000 vv.), nach der franz, Prosa [von W. Maps?]. Auch der erste Teil des Lancelot ist mittelniederländisch dagewesen, aber verloren bis auf ein kurzes Fragment, eine Episode aus der Geschichte vom Ritter mit dem Karren 4. Überdies finden sich in der Hs, noch sechs andere Romane; 1. der Roman von Perchevael [5500 vv.], eine Übersetzung von Li Contes del Gral von Chrestien de Troyes d. h. von dessen zweiter Hälfte, in welcher hauptsächlich die Abenteuer Waleweins erzählt werden. Es soll aber auch eine vollständige Übersetzung gegeben haben; 2. Die Wrake van Ragisel [6176 vv.], eine teilweise Übersetzung und Ausbreitung von Raouls Vengeance de Raguidel,

der schon im Franz, eine dem Fabliau du mantel mautaillié entnommene Episode enthält; 3. der Roman von Walewein ende Keye [3668 vv.], in welchem die beiden Ritter nicht ungeschickt einander gegenüber gestellt werden; 4. der Roman Van den Ridder metter Moutven [4020 vv.], wahrscheinlich ein Originalgedicht, geschrieben unter dem Einfluss von Chrestions Erec und Chevalier au Iyon. Der Held, Miraudijs, ist ein Findling, dem es gelingt nach einander seine beiden Eltern aufzufinden und der noch dazu verschiedene Abenteuer besteht aus Liebe zu Clarette, der Nichte Waleweins, die er auch heiratet: 5. der Roman von Moriaen [4704 vv.] 5, die Geschichte eines Mohren, welcher, um die Ehre seiner treulos verlassenen Mutter zu retten, seinen Vater Acglovael - in einer früheren, jetzt verlorenen Fassung des Romans offenbar Perchevael aufzufinden sucht und dazu sich dem Lancelot und dem Walewein anschliesst, als auch diese auf Arturs Bitte ausgeritten sind, um Perchevael zu suchen. Auch dieser Roman ist wohl eine Originaldichtung, obgleich eitige Episoden anderswo hergenommen sind. Der Dichter hat jedoch fremden und eigenen Stoff so kunstvoll zu einem Ganzen verbunden, dass der Roman unter den besseren Gedichten der mnl. Literatur eine Stelle beansprucht; 6. der Roman von Torce [in verstümmelter Überlieferung doch noch 3840 vv.]6, von Jacob van Maerlant nach dem Merlijn verfasst, eine sonderbare märchenhafte Dichtung, aus dem jetzt verlorenen franz. Original übersetzt7, aber wichtig im Betreff der Episode: hoe Torce int Scip van Aventure quam, in welcher das Sittenverderbniss jener Zeit und die verschiedenen Liebesverhältnisse besprochen werden.

Noch zwei Ritterromane, welche sich nicht in der grossen Lancelothschr. finden, gehören dem brittischen Kreise an: 1. der Roman von Ferguut [5589 vv.]8, eine Übersetzung des Roman de Fergus von Guillaume li Clers, mit Geschick von einem unhekannten Dichter angefangen, aber von einem anderen nachlässig und übereilt vollendet, und 2. der Roman von Walewein [11100 vv.] 9, mutmasslich eine Originaldichtung, aber gewiss zum Teile aus kürzeren Erzählungen oder Romanen geschöpft von Pennine, der denselben anfing, und von Pieter Vostaert, der ihn vor 1350 vollendete. In diesem Gedichte unternimmt Walewein, Artur zu Willen, eine Irrfahrt um das wunderbare Schachbrett zu gewinnen, das König Wonder besitzt. Er macht dadurch Bekanntschaft mit dem König Amorys, mit dem Swaert metten tween Ringen, mit dem in einem Fuchs verzauberten Prinzen Roges und mit Assantijn und dessen Tochter Isabele, die er mit sich führt nach Arturs Hof.

Ein Gedicht von Madoc und ein anderes von Lenvale sind uns bloss dem Namen nach bekannt. Auch der Tristan Chrestiens scheint übersetzt zu sein, ist aber, wie das Original, verloren. Alle diese Romane stammen aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhs. oder aus der ersten des 14. Jahrhs.

1 Vgl. Jan te Winkel. Tijdschrift 1 305-363. - 8 Sammt dem Gedichte Maer-Yel, Jan te Winkel, Tifidrolrift 1895—3905. "Sammt dem Gediche Maerlants brigs, von J. van Vloten under dem unichtigen Titel fjæde som Maerlant, Merlin, Leiden 1890—82. "Die ganze Ib. ist hrig, von W. J. A. Jonckblot unter dem Titel Roman ran Landols, -franv. 1816—49. "Ausg. von C. P. Serrure, Fad. Mausem IV 300—323. "Ausg. von Jan te Winkel Gron. 1870; vgl. G. Paris, H.It. litt. et la France XXX (1888) 247—254. " <sup>6</sup> Ausg. von Jan te Winkel, Leiden 1875. — <sup>7</sup> Ein franz "Torrez rimé, bien historié et escript" war 12. Nov. 1392 noch in Besitz der Königin Isabeau de Bavière, 1411 aber schon verschwunden; G. Paris, Hist. litt, de la France XXX 263-269, Ausg. von E. Verwijs, Gron. 1882. - Ausg. von W. J. A. Jonckhloet, Leiden 1846-49.

§ 7. Orientalische Ritterromane, Keine Erzählungen waren in den Niederlanden so beliebt als diejenigen, welche aus dem Morgenlande her-

rührten oder sich auf die Kreuzzüge bezogen, an welchen die Fläminger so grossen Anteil genommen hatten. Schon in der Mitte des 13. Jahrhs. wurde der Partonopeus van Bloys aus dem Franz, des Dénis Piramus übersetzt samt einer Fortsetzung, welche im Mnl. vollständiger bewahrt geblieben ist als im Franz., obgleich wir von dem ganzen Gedicht nur grosse (19) Fragmente besitzen [zusammen 8859 vv.] 1. Der Floris ende Blancefloer [3983 vv.] 2 ist in der Mitte des 13. Jahrhs, übertragen von Diederic van Assenede, der 1262 zuerst als Clerc des Städtchens Assenede, später auch als Verwalter der gräflichen Domainen urkundlich bezeugt ist, und zwischen 1290 und 1293 verschied. Aus dem Franz, des Adenez li Rois wurde der Roman von Beerte metten breden voeten übersetzt; wir haben davon jedoch nur noch 159 vv. 3

Etwas mehr, 800 vv., sind uns erhalten von einem aus dem Franz. übersetzten Huge van Bordeeus 1; die Übersetzung eines anderen franz. Romans von Huon de Bordeaux ist in einer Prosaumarbeitung als Volksbuch bewahrt geblieben 5. Grössere Bruchstücke besitzen wir von dem Gedichte De Borchgrave van Couchi [3284 vv.] 6. Sie gehören der um 1350 verfassten Übersetzung einer franz. Bearbeitung der Geschichte an, welche zur Histoire du Chatelain de Coucy des Jakemou Sakesep in nur überaus

loser Beziehung steht.

Nur einige sehr verstümmelte Fragmente sind gerettet von einer Übersetzung der Romane aus dem Kreise des Schwauenritters, namentlich des Gedichtes Les Enfances Godefroi de Bouillon?. Wir haben rechtmässige Ursache zur Vermutung, dass auch der Athis et Prophilias, der Amadas et Idoine und ein Olyvier de Castille mnl. im Umlauf gewesen sind, beweisen können wir es aber nicht. Noch 300 vv. besitzen wir von dem Valentiin ende Nameloos 8, deren Geschichte besonders später bekannt geworden ist in dem aus dem Franz, übersetzten Volksbuch jüngeren Datums,

Ist der Valentiin offenbar aus dem Franz, übertragen, ein Originalgedicht hingegen scheint der Flandrijs zu sein 9, im Anfang des 14. Jahrbs. gedichtet. Der unbekannte Verfasser [wohl nicht Hein van Aken, noch dessen sogenannter Mitarbeiter Michiel] hat aus allerlei Dichtungen Motive zusammengetragen; eigener Erfindung jedoch ist die Geschichte selbst mit den darin auftretenden Personen: Flandrijs, der Held, der Sarazenenkönig Justiniaen, der Gerechte, dessen Sohn Fallax, der Verräter, dessen Tochter Isabele, Aligorant von Köln n. s. w. Durch das Wunderschwert, den Wunderschild und den Zauberspiegel zeigt das Gedicht den Charakter eines orientalischen Romans,

Denselben Charakter hat der höchst fantastische, üheraus alberne Scghelijn van Jherusalem, verfasst von einem gewissen Loy (d. h. Eligius) Latewaert [11986 vv.] 10, ein wunderbares Gemisch von Rittertum und Mystik, Sinnlichkeit und Asketismus, und voll der sonderbarsten Anachronismen. Dreissig Jahre nach dem Tode Jesu trat der Held als Ritter auf; er war unbesiegbar durch verschiedene kostbare Reliquien, die er besass, wurde Vater der sieben Weisen Roms, diente Konstantin dem Grossen, begleitete die Kaiserin Helena nach Jerusalem, heiratete Koustantins Tochter Florette, lebte nachher als Einsiedler und endigte sein abenteuerliches Leben als Pabst unter dem Namen Benedictus I. Offenbar ist Loy Latewaert bekannt gewesen mit einer Redaktion der urspr. indischen Historia septem sapientium sive de calumnia novercali oder sogar mit dem Dolopathos von Joannes de Alta Silva 11. Im 14. Jahrh, ist jedoch auch eine jetzt verlorene franz. Bearbeitung 12 dieser berühmten Geschichte unter dem Titel Van den VII vroeden van binnen Rome [4513 vv.] 18 in nl. Versen, der Sprache nach zu urteilen, von einem Limburger oder Ostbrabanter übersetzt.

Grossen Ruhm erntete unter seinen Zeitgenossen Hein van Aken von Brüssel, Pastor von Cortbeke bei Löwen, gest, im ersten Viertel des 14. Jahrhs. Sein Gedicht Huge van Tyberien 14 ist eine verkürzte Übersetzung des Fabliau de l'Ordene de Chevalerie. In 14000 Versen übertrug er mit lobenswerter Abkürzung den Roman de la Rose 15, und mit gutem Grunde wird ihm auch eine Originaldichtung, der Roman von Limborch, zugeschrieben [22000 vv. in 12 B.] 16, vermutlich 1291 unternommen und 20. Jan. 1318 vollendet. Die Dichtung hat, auch der Sprache nach, einen nationalen Charakter, wenn auch der Einfluss fremder Romane darauf nicht verkannt zu werden braucht. Sie ist insofern ein Roman d'aventures als Heinrich von Limburg allerorten herumirrt, um seine als Sklavin nach Athen, später nach Konstantinopel geführte Schwester Margaretha aufzusuchen, und als der Athener Grafensohn Echites aus Liebe zu ihr allerlei ritterliche Abenteuer besteht. Liebesgeschichten treten jedoch mehr in den Vordergrund als Ritterthaten. Auch zeigt das Werk eine gewisse Hinneigung des Dichters zu einer psychologischen Behandlungsweise der Verhältnisse, zu Naturmalerei und Didaktik, bisweilen in allegorischer Form, wie es im Übersetzer der Rose uns nicht befremdlich erscheinen kann. Den historischen Hintergrund des Romans bildet der Streit der Christen von 1227 bis 1230 unter dem limburgischen Herzoge Heinrich IV. gegen die Sarazenen, während des Sultanats von Coradin, im Roman Karados genannt.

<sup>1</sup> Aung, von 17 Fr. v. J. II. Bormans, Brived 1871, Fr. 18 gab E. Verwijs-Berna, Handré en Modeloft, v. d. Mer Nott. Mr. 1872, 11—14, Fr. 19 W. Scelmann, Jobbs das Irocan for midred, Spredyreining XI (1886) 17 H. — <sup>4</sup> Aung. No. Scelmann, Jobbs das Irocan for midred, Spredyreining XI (1886) 17 H. — <sup>4</sup> Aung. Noltzer, Gron, 1879, ... — <sup>4</sup> Aung. von Noltzer is einer Aung. des Frênds, Gron, 1879, ... — <sup>4</sup> Aung. von Noltzer is einer Aug. des Frênds, Gron, 1879, ... — <sup>4</sup> Aung. von W. Scelmann in seiner Aug. des Frênds, 1879, ... — <sup>4</sup> Aung. von W. Scelmann in seiner nol. Indome and Amartin, Norther, Leiping 1884, and G. Kalff, I. I. — <sup>4</sup> Aung. von W. Scelmann in seiner nol. Indome and Amartin, Norther, Leiping 1884, and G. Kalff, I. I. — <sup>4</sup> S. Frigna, 1791 vv. siel ling, von J. Franck, Strassberg 1955, ein Frigment von 168 versfammellen Leiden 1878, — <sup>4</sup> Effe 1872, and G. Kalff, I. I. — <sup>4</sup> S. Frigna, 1791 vv. siel ling, von J. Franck, Strassberg 1955, ein Frigment von 168 versfammellen Leiden 1878, — <sup>4</sup> Effe 1872, and K. A. Scellarett, Gret 1890, — <sup>10</sup> Aung. von L. Frigna, 1872, and 1872, and 1872, and 1872, and 1872, and 1873, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, and 1874, an

### III. MORALISCHE UND GEISTLICHE ERZÄHLUNGEN.

§ 8. Die Tiergedichte. Hatten die Ritterromane offenbar keine didaktischen Zweck, der Röman de Is Rose vas elone eine moralsche (in diesem Falle eher unnoralische), jedenfalls didaktische Erzählung unter allegorischer Forn. Der Allegorien alse verwandt war das Tiergedicht, das seinen Höhepunkt im sogenannten Tierepos erreichte. Das Tiergos Ausstellung unter den Verwalten den Verwalten den Verwalten den Verwalten den Verwalten den Verwalten den Verschiedenen, dem Orient entsprossenen, Redaktionen des alexanderinischen Päytiebegst, und aus den Aesopischen Tierfabeksammlungen, von

welchen der Romulus im Mittelalter die bekannteste war. Von diesem Romulus ist eine mnl. Übersetzung aus der Mitte des 13. Jahrhs., welche wohl mit Recht dem Calfstaff und dem Novdekijn zugeschrieben ist! zum Teil bewahrt geblieben unter dem Namen Esopet [67 Fabeln]?

Aus den orientalischen Erzählungen, den Physiologus und den Aesopischen Tierfabeln entwickelte sich zuerst in den Klöstern ein lateinisches Tierepos, hauptsächlich vertreten durch die Echasis Captivi (10. Jahrh.) und den Isongrimus, um 1148 verfasst vom Magister Nivardus aus Gent<sup>8</sup>. Diesen schliesst sich eine grosse Anzahl französischer Romane an 4. nebst dem aus dem Französischen übersetzten Isenerînes Auf von Heinrich dem Glichesaere.

1 Vgl, Maerlant. Sp. Hist. I 1, 3 v, 1-12, - 2 Ausg. von Jan te Winkel. Gron. 1881, - Ausg. von Ernst Voigt. Halle 1884, - Ausg. von Ernst Martin, Strassburg 1882-87.

§ o. Der Reinaert. Eine Branche von diesen franz. Romanen 1 ist mit ziemlich grosser Freiheit durch Auslassung und Einschiebung verschiedener Einzelheiten und durch Hinzudichtung einer ausführlichen Schlussszene (v. 1883-3476) mit feinerem Geschmack und grösserer Objectivität als der franz. Dichter besass, in ausgezeichneter Sprache mnl. übertragen von einem gewissen Ostfläming Willem, der in der Mitte des 13. Jahrhsgelebt haben muss, weil sein Werk bereits vor 1280 lateinisch übersetzt

wurde von einem gewissen Baldwinus?,

Dieser Roman van den Vos Reinaerde 3 wird mit Recht das Meisterstück aller Tierenen sämtlicher europäischer Sprachen genannt. Überaus ergötzlich ist darin die auf einem Hoftage des Königs Nobel gegen Reinaert vorgebrachte Klage, wobei vorzüglich der Aufzug mit der Leiche der von Reinaert totgebissenen Henne Coppe mit komischer Anschaulichkeit beschrieben ist. In geistvoller Weise erzählt der Dichter hierauf, wie erstens Bruun, der Bär, und weiter Tibert, der Kater, abgeorduet um Reinaert vor den Hof zu laden, vom schlauen Fuchs an der Nase herumgeführt werden. Kunstvoller und geistreicher noch als bei allem Vorhergehenden zeigt sich der Dichter bei der Beichte, welche Reinaert dem Dachse, Grimbert, gegenüber ausspricht, als dieser ihn dem Hofe zuführt, wo er sich zu verantworten hat, aber gleich zum Tode verurteilt wird. Hier hört die Dichtung auf eine Umarbeitung des Französischen zu sein.

Der Dichter erzählt nun weiter, wie Reinaert, als der Galgen bereits aufgestellt ist, schlau und frech eine ehemalige Verschwörung Bruuns und Isengrims gegen den König erdichtet und einen geheimen, aber erlogenen Schatz dem König aufzuweisen verspricht, wenn er ihn begnadigt und ihm erlaubt, eine Pilgerfahrt nach Rom zu machen. Der König lässt sich betören. Cuwaert, der Hase, und Belijn, der Widder, begleiten Reinaert zu seinem Schloss Maupertuus, wo er Cuwaert verzehrt, indem er Belijn an den Hof und in sein Verderben schickt. Mit einer allgemeinen Empörung am Hofe über Reinaerts Verruchtheit und Verschlagenheit schliesst die Dichtung, welche zugleich und vorzüglich als Parodie der Ritterromane sehr ergötzlich ist.

Um 1375 veranstaltete ein- uns unbekannter westflämischer gelehrter Dichter eine Umarbeitung des Reingert, zu welcher er noch einen zweiten Teil (ca. 4300 vv.) dichtete, der jedoch zum Teile eine blosse Nachahmung des ersten Gedichts, zum Teile eine sehr freie Umdichtung einer franz. Branche 4 ist. Die Schlussszene, der gerichtliche Zweikampf Reinaerts und Isengrims, ist der wichtigste und gelungenste Teil; doch ist diese zweite Reinaertdichtung oder Reinaerts Historie', ihrer didaktischen und

satirischen Tendenz wegen, und in Folge der zu grossen Subjektivität des Dichters, der ersteren durchans nicht ebenhürtig. Durch Einschaltung von Tierfabeln (zum Teile dem *Eispet* entnommen) und kurzen Erzählungen verfat der Dichter Bekanntschaft mit der Kompositionsmethode der orientalischen Novellisten.

<sup>4</sup> Ber Martin 1 = 1-602, — <sup>3</sup> Aueg von M. F. A. G. Campbell, Bagnet, Com. 1859 und W. Nerry. Unit 1884; — <sup>3</sup> Aueg von W. J. A. Jonetki, Gron. 1856, Erast Martin, Faderbon 1954; W. L. van Hetten, Gron. 1887, 1975, Erast Martin, Faderbon 1954; W. L. van Hetten, Gron. 1887, 2718, 2023.—2718, 2023.—2718, 2023.—2718.
Partin, Partin, Paderbon 1954; V. H. Willer, Development Information of the Computer Section 1952; V. M. Willer, Development on den figures Research non-den Knizert, Aust. 1984. — <sup>3</sup> Merick Aug. Edireck 1995, Jupinet von Aug. 1987; V. M. Willer, Development 1975; V. M. P. Prices, Phys. Rev. Bert. 1995, 1996; V. M. Willer, Development 1975; V. P. Prices, Phys. Rev. Bert. 1995, 1996; V. M. Carlon, P. Prices, Phys. Rev. Bert. 1997, 1996, 1997; V. M. P. Prices, Phys. Rev. Bert. 1997, 1997, 1997.

§ 10. Geistliche Frzählungen. Neben den Rütterromanen stehen die gestlichen Erzählungen int Gott und seinen Heiligen ab Heileden und Maria als geistlicher Ginevra. Unter den Gedichten dieser Art nimmt das Gedicht Tim den Zerun ein Herra [2000 w.] die erste Stelle ein. Die erste Hälfte dieses Gedichts, den Evangelien ennommen, ist durch aus trocken und langweißig die zweite, welche u. a. breit, aber plastisch der Jehren der Stelle ein. Stelle einer grossarigen der Stelle einer Großen der Stelle einer großen der Stelle einer großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der Großen der

Maerlant entualun dem Speculum Hinteriale von Vincentius eine Sammlung von Marinamischker 3; sie stehen aber tief unter der einfachen, schönen Erzählung eines Marienmirakels, der Sproke von Heatrijs [10,38 vv]-4. Es ist die rithernde Geschichter einer Nonne, die, von weldicher Hebe gertrieben, dem Kloster entlicht und später, in der tiefsten Armut versanken, genötigt sie im Heatraelben zu führen, nach vierzelin jahren aber ins Kloster zurücklehren darf, wu niemand sie vermisst hatte, da Maria selbst wilrend der gazenen Zeit hier Seitle vertrat, um ihr die ihr immer beschien der sie der Seitle vertrat, um ihr die ihr immer berius von Heisterhach vorkommi, ist im 14, Jahrb. verfanset bet Gazenrius von Heisterhach vorkommi, ist im 14, Jahrb. verfanset werden, Legende von Thophikui [18]st, vv.]<sup>3</sup>, dem verkannten Veretrer Mariena, der seine Seele dem Teufel verschrieb, von seiner Gönnerin aber gerettet wurrde.

Wunderbar fantastisch ist die Reits von St. Rranden 6, hearbeitet nach einem deutschen Original, das auch der Prototypus eines midt. Texts und des oberdeutschen Prosavolksbuches sein soll<sup>1</sup>. Eine Samulung trockener Apostellegenden besitzen wir in Der Interien Bleeme [1282 vv.]<sup>8</sup>, mutmasslich aus der Auren Legenda geschöpft.

Überdies sind noch die folgenden aus dem Latein übersetzten Legenden bewahrt geblieben: 1. Legende van St. Servars (s. § 3), 2. Leven van St. Franciscus (s. § 14), 3. Leven van St. Amand [und St. Bavo], 1367 abgefasst von Gillis de Wevel [12450 vv.]<sup>9</sup>, 4. Leven van St. Kerstinen, Ende 464

des 14. oder Anfang des 15. Jahrhs, aus dem Latein von Thomas Cautimpratensis übersetzt vom Klosterbruder Ghernert [1949 vv.] <sup>10</sup>, der aus dem Latein desselben Verfassers ein nur teilweise übrig gebliebenes Leven von St. Lutgardir übertrug [noch ca. 3800 vv.] <sup>11</sup>.

<sup>1</sup> Aung, von P. J. Vermeu'len, Utrecht 1832. — <sup>1</sup> Aung, von J. Tideman, Leiden 1844. — <sup>1</sup> Auch in der Auge 64. Sp. Hört, 17, 55—91. — <sup>1</sup> Aung, von W. J. A. J. en ek höret, Verder, Nahl, 1859. deutsche Übersteinig vom Wilhelm Herr, Hong 1852. — <sup>2</sup> Aung von J. Verd inn, Aund. 1852. — <sup>2</sup> Aung, von P. Herr, Hong 1852. — <sup>3</sup> Aung, von P. Herr, Hong 1852. — <sup>3</sup> Aung, von P. Herr, Hong 1852. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card. — <sup>3</sup> Aung, von Card.

## IV. JACOB VAN MAERLANT,

§ 11. Bedeutung der Macrlantschen Dichtung! Mit der wachsenden Blied erd flänischen, brabantischen und holländischen Handelsstädte und der vermehrten Teilnahme aufgeklärter Fürsten, wie Jan I. von Brabant, Floris V. von Holland und ihrer Ritterschaft, an der Verbreitung praktischer Kenntnisse und volkstümlicher Wissenschaft erhoben sieh im 13. Jahrt. den Minsterlen [geneiterten Konnandichtern] gegenüber die Clerken, selbständige Bereitler von gemeinnitzlichen Kenntnissen, welchen es darun nisse zu verbessen. Stiltlichkeit und Wahrheitsliche zu beförndern. Ihre Beziehung zu den dichterischen Dienstleuten des Adels ist treffend gesehüldert in der Sumnaprasuk von Solk nut Kurn.

Unter diesen Clerken steht an erster Stelle Jacob van Maerlant, von seinem Schiller Boendalle, welcher die Minstelle nicht als Dichter auerkannte, selen Vader der dietscher dichtren algadere genamt<sup>3</sup>. Von ihm datlert in der mml. Literatur eine neue Richtung, welche man das grösste Recht hat gegenüber der der franz. Romandichter die volkstimiliche zu beissen.

<sup>1</sup> Monographien; C. A. Serrure, Janob van Maerlant en tijne worken 2. Aufl. Gent., 1867; Karel Vernaneyen, Javob van Marchant en tijne worken, Gent. 1861, Jan te Winkel, Maerlant Werken berchanted at Spligel van de 13 teuw. Leiklen 1877; vgl. Ferd, von Hell van Alf, Javob von Maerland, in Kulturbild det XIII/Jahrb. Alfg. Zeilung. 1878. Belinge 13, 15. — <sup>1</sup> Aung, von M. de Vries, A. W. de Mastrik, der Ad, Leit, Vl. (9kd.) 122–196. — <sup>2</sup> Lip. Hil 5 v. 116.

§ 12. Macriants Jugendwerke. Maerlant ist, wahrscheinlich um 1235. geboren in »Bruxambacht« oder dem »Brugsche Vrije«. Er war also Flaming, scheint aber schon sehr bald nach dem später mit Brielle auf der Insel Voorne zu einer Stadt zusammengewachsenen Flecken Maerlant gezogen zu sein. Da war er Küster und anfangs Romandichter. Ob er seinen ersten Roman, den Alexander, welcher zwischen 1257 und 1260 abgefasst und einer von ihm hochverehrten Edelfrau Glieile gewichnet ist, bereits in Maerlant geschrieben hat, wissen wir nicht genau. Wohl dichtete er daselbst drei andere Romane; 1. Die Historie van den Grale und Merlijus Boeck, Herrn Albrecht van Voorne um 1261 gewichnet, 2. Torec and 3. Die Historie van Troyen, um 1264 (s. \$ 4, 6), und überdies zwei kurze jetzt verlorene Schriftchen, Sompniarijs (ein Traumbuch) and Lathdariis, ein vielleicht aus dem Lat, von Marbodus übersetztes Büchlein über die Zauberkraft der Steine und Gemmen, das er später ganz oder teilweise in sein Noturen Bloeme (als zwölftes Buch) aufgenommen zu haben scheint,

§ 13. Maerlants erste strophische Gedichte<sup>4</sup>. Noch schrieb
Maerlant, mutmasslich zu Maerlant, das umfangreichste und wichtigste
seiner strophischen Gedichte, den Eersten Martijn, gewöhnlich nach dem
Aufang Hafene Martijn genaamt.

Es ist, wie fast alle seine strophischen Gedichte, verfasst in Chuntho von 13, Versun [Keinschenn; ababanabanbh] und bildet den Übergang von der ersten Leisensperiode Maerhauts, der romantischen, zu seiner späteren, didaktischen oder, wie er selbst es in seinen Rijmehofet aust, von seiner Jugend, in welcher er sich an leichtsinnigen Lügenerzählungen verstautete, zu seinem späteren Aller, in welchen er seinen Fulleren Wellbiche Kenntnisse zu verbreiten strebte, gute Sitten lehrte und Unsahrhafigkeit und Unstilichkeit rütterlich zum Kample herausforderte, ohne dabei Adel und höhtere Geistlichkeit zu sehonen, obgleich er niemals jenand mit Namen an den Parnger stellte.

Der Errit Martjin, der mit einer Klage über die Verdorbenheit der Welt anfäugt, besteht eigenübel, aus zehn Godichen, in welchen Probleme sehr verschledener Art [Quodlbrid] aufgeworfen und geföst werden in einem Zeisegoprach von Jacob, dem Dichter Seibet, und seinem Freunde einem Zeisegoprach von Jacob, dem Dichter Seibet, und seinem Freunde kern der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der Seiber der

Dander (der zweite) Martija ist ein Kreigespräch, in welchem, niedt ome Subdillät, vom folgenden Problem gekandelt wird: zwenn ich eine Frau lieber, die mieht vernachlässigt, und geliebt werde von einer Frau, die mir gleichgiftig ist, welche der beiden Frauen soll ich dann retten, wem sie beide in Lebensgefalur sich befinden und ich aur eine retten ann? E. Die Anwort ist: 3ch soll Gott machfolgen, der diejenigen rettet, welche ilm liebense. Dunder Martija ist bereits in Damme, der Hafenstadt on Brugge, geschrieben, wo Maertalut nach 250 sich indechliess und

wo er, der Überlieferung nach, Kanzleischreiber der Stadt war. Da verfasste er also auch den Derden Mortijn oder das Gedicht Van der Dricvoudichede, eine dichterische Paraphrase des Symbolum Pseudo-Athonasianum.

Andere strophische Gedichte Maerlants sind: Van ons Heren wonden?, Van den vijf Vrouden [Mariens] und Die Clausule van der Bible, eine Reihenfolge allegorischer Bibelstellen des Alten Testaments auf Maria angewendet, vor welcher er lebenslang die höchste Ehrfurcht hegte und deren unbefleckte Empfängnis er feierte.

1 Sie sind sämtlich brsg. von E. Verwijs, Gron, 1880; eine Liteinische Übersetzung der drei Martingedichte von Jan Bukelare gab C. P. Serrure, Vol. Museum I 116-199 heraus; eine unvollständige franz, Chersetzung Paul Fredericq. Tijdschrift IV 275-291, - 9 Moltzer veröffentlichte dieses Gedicht nach eines

neugefundenen Hs, Tijdschrift VIII 1 - 6,

§ 14. Maerlants didaktische Werke. Sein erstes eigentlich didaktisches Werk hat Maerlant indessen wahrscheinlich noch in Maerlant verfasst, wie man glaubt zu Nutzen Floris des V., als dieser 1260 Graf von Holland wurde. Es ist die Heimlicheit der Heimlicheden [2510 vv.], 1 eine Art von Staatslehre, dessen mittelster Teil von einer Art Gesundheitslehre gebildet wird. Das Original war der, auch von Maerlaut selbst dem Aristoteles zugeschriebene, Traktat Secreta Secretorum.

Bald nach seiner Abreise nach Damme bearbeitete Maerlant in 13 Büchern sein zweites Lehrgedicht, die Naturgeschichte des Thomas Cantimpratensis De Natura Rerum unter dem Titel Der Naturen Bloeme [16000 vv.]2 für Herrn Nicolaas van Cats: und nachber verfasste er sein berühmtestes Werk, die Übersetzung der Scolastica von Petrus Comestor, später unter dem Namen Rimbijbel bekannt geworden, und auf Veranlassung eines Freundes noch vermehrt mit einer, 25. Martii 1271 vollendeten, Fortsetzung, Die Wrake van Iherusalem, aus dem Geschichtsbuche des Flavius losephus geschöpft [mit dem Rijmbi;bel zusammen 34892 vv.].8

Auf die Anklage, dass er den Laien die Geheimnisse der Bibel offengelegt hätte, musste er seiner kirchlichen Obrigkeit [wohl dem Bischof von Utrecht] gegenüber sich rechtfertigen, und dieses veranlasste ihn in seinen späteren Schriften mit theologischen Betrachtungen sparsamer zu sein. In Utrecht machte er, wahrscheinlich im Jahre 1271, die Bekanntschaft des Bruders Alaert, des Guardians der Franziskaner, auf dessen Bitte er das Leven van St. Franciscus aus dem Latein von Bonaventura buchstäblich übersetzte [10540 vv.]4, nachdem er schon ein jetzt verlorenes Leven van St. Clara verfasst hatte.

Im Jahre 1283 begann Maerlant sein Hauptwerk, das ihn vorzüglich zum Geschichtsschreiber stempelt, den Spiegel Historiael, eine Umarbeitung des Speculum Historiale von Vincentins Bellovacensis [91000 vv.] 5, das er in vier Partien einteilte, von welchen ihm nur gestattet wurde die erste, die dritte und den Anfang der vierten Partie zu bearbeiten. Er beschränkte sich nicht auf buchstäbliches Übersetzen, sondern liess mit Geschick vieles weg, indem er auch vieles, was die Frucht eigener Untersuchung war [ca. 10000 vv.] hier und dort einfügte, u. a. eine berühmte Bestrafung der franz. Romandichter [Borderer) und eine ausführliche Schilderung des ersten Kreuzzuges, aus dem Thomas Aquensis geschöpft.

1 Ausg. von J. Clarisse. Dordrecht 1838 und E. Kausler. Denkmäler II 1844. - <sup>2</sup> Ausg. von E. Verwijs, Gron. 1878. - <sup>3</sup> Ausg. von J. David. Brussel 1858-69. - <sup>4</sup> Ausg. von J. Tideman. Leiden 1848. - <sup>5</sup> Ausg. von M. de Vries und E. Verwijs, Leiden 1857-63.

§ 15. Maerlants letzte strophische Gedichte. Dass Maerlant für die Kreuzfahrt schwärmte, geht auch hervor aus seinem strophischen Gedicht Dipphateir van outer Fronton en die van den hifghen Crues, in welchem Christus redont eingeführt wird mit einer dichterischen Klage diere die beslanerliche Lage der Christenheit im Morgenlande, als die Folge der Sittenverderbuis in der erbeitlichen Kirche, die Binn auch sein scharftadelhades straphisches Gedicht Dre Kerken Über in der Weise von Rustelbarefs straphisches Gedicht Dre Kerken Über in der Weise von Rustelbarefs schraphisches Gedicht Dre Kerken Über in der Weise von Rustelbarefs schraphisches Gedicht Dre Kerken Über in der Weise von Rustelbarefs schraphisches Gedicht Dre Kerken Über in der Weise von Rustelbarefseinen Schwangersang, Tan der Lunde ten Orvere, ein gefühlswiche Klaggelied und einen begeisterten Aufraf zu einem neuen Kreuzzuge nach dem Verlust von St. Jean d'A' Arce, 122. Mai 1241.

Ob Maer lant nach diesem Liede noch welter etwas gediehtet hat, wissen in nicht. Sein Trudesjahr ist nicht bekannt. Aus der notdärftig überliederten Luschrift eines Grabsteins, der wenigstens hundert Jahre nach
seinem Tude auf sein Grab in Damme gelegt wurde, hat unan gesehlossen,
dass er 1300 verschieri), das Gedieht Liede Marijah aber, das 12494
verfasst wurde, und ihn redend rinfulter, rechtfertigt die Vernutung, dass
er danals bereits gestarben war.

Ausg. von C. P. Serrace. Fad. Museum IV 55 - 90.

# V. DIE LYRIK DES 12, BIS 14, JAHRHS.

§ 16. Die Lyrik des 12. Jahrhs, Veldeke. Der älteste mol. Romandichter Vehleke ist auch der erste mil, Liederdichter. Er hinterliess uns ca. 30 Lieder in manuelhafter deutscher Umschreibung, 1 welche ursprünglich jedoch in Versifikation, Manier und Begriff der höfischen Minne den Liedern der provenzalischen Trobadors nachgebildet sind, wie es auch der Fall war mit den Liedern der späteren dentschen Minnesänger. Die Liebe ist ihm ein Kultus, das Weib ist ihm eine Hallgöttin, die man im Stillen feiert und der man mit anspruchlosem Eifer dient, obne je einen grösseren Lohn zu fordern als ein freundliches Wort vom holden Mund. Wer weiter noch etwas von ihr begehrt, ist ein unverschämter Narr, sagt Veldeke seiner Erfahrung zu Folge. So wie er von der Minne singt, singt er auch vom Lenz mit seinen Blunen und seinem Vogelgesang. Diesen verdankt er seine Fröhlichkeit, die ihn nur selten im Stiche lässt. Sein Lebeusspruch scheint zu sein; »Wer Freude ohne Reue hat mit Ehre, der ist reich; das Herz, worin die Reue wehnt, das lebet kümmerlich. Edel und vernünftig ist, wer mit Ehre seine Freude erhöhen kann, denn das ist gute.

<sup>4</sup> Ausg, von F. H. von der Hagen, Minneinger I 35-50, vgl. IV 72-79; L. Ettaöller, Heinrich von Veldekt, Leipzig 1852, 1-44, MF 56-68.

§ 17. Die Lyrik des 13. Jahrlas Jan van Brabant. In ebendemselben Tos mit anch deuselben Verbilde wir die Lieder um Velteke sind auch neun, nur in sehr verleutselter Kasung bewahrt gebliebene Lieder, welche ein jahrhundert später gesungen wurden vom Herzuge Jan I vom Brabant (geb. 1732 oder 1253) † 1241], dem Ihelatliter joner Zeit, Jonergeschott and dem Turniphatze um herfaltnt durch den glützenden Sieg von Woeringen im Jahre 1288. In seinen Liedern isngt nuch er vin der Milme; aber um in einem Liedehen ist er Singer der Natur. Durch echt heiteren Ton und Wohlklang ragt unter seinen Liedern eine Pastourelle berzor, in welcher mit unr einigen Zügen ein verfelbtes Liebesabeuteuer mit drei Mädelhen in winen Banngarten lustig gezeichmet ist. Dass es im 11, lährh, noch andere Milmeldere gegeben hat, daff nan

wold schliessen aus den Worten Macriants shet seget al, vist here, eist knecht, vrouwen ende jonefrouwen, in sange ende in rime slecht, dat si met minnen sijn verplechte?. Keines jedoch scheint bewahrt gebliehen zu sein.

Am Ende des 13. Jahrlis, lebte »die goede vedelare Lodewije van Vaelbeke«, von Boendale<sup>3</sup> loblich erwähnt als Dichter von *Stampien* oder Tanzliedern, die jedoch jetzt wohl verloren sind.

Eine Dichterin von 77 geistlichen, sehr mystischen Liedern war in 15, Jahrt, die Klosterschwester Had ewij ich ', aber Wohlkang und poetische Fassung einzelner Strophen sind nicht im Stande die Einfrungkeit des Intalits und die kränkliche Lebensanschaung der Dichterin gut zu machen. Es sind vielmehr musikalische Variationen über ein und dasselbe Thema als sinnreiche Gedichten.

Ausg. von F. H. von der Hagen. Minneiinger I 15-17. vgl. IV 38-47;
 J. F. Willems. Onde Vlaensch. Liederen. Gent 1848. 11-25. — 2 Marciants Martijn I 444 ff. — 2 Brab. Verten V 633 ff. — 4 Ausg. von J. F. J. Heremans and C. J. K. Ledeganck, Gent 1876.

§ 18. Die Lyrik des 14. Jahrlus. Während des 14. Jahrlus. nahme die masklaische Bildung in den Niederlanden inmer mehr zu. Zu welcher Höhe ist damals schon gestiegen war, beweisen Namen wie H. de Zee-landis und Guil laume Dufay! Underall in Mittel-Kurona, ja sogar in Syanden und tailen, waren die nl. Musiker gechtr und gesucht, und die in Plandern und tailen, waren die nl. Musiker gechtr und gesucht, und die in Plandern bin ausgeführt. Doch gelangte die Lyrik nicht zu einer dementsprechenden Höhe. Neuw Medodien wurden asch beliebt, den Worten gegenüber war man gleiche gültiger. Jedenfalls sind nur wenige Lieder mit Gewissheit dem 14. Jahrlus zususchreiben. §

Zu den erhaltenen geistilchen Gedichten gelören Übersetzungen von Krichenliedern, wie das Subah mader, das Dies til kultibis, us. w., weiter einige nach dem ursprünglichen Refrain skyrie eleisone sogenannte Leysu, zum grösseren Teil Weilmachtsieler, und unter diesen ande heinige halb latefnisch, halb niederländisch abgefässte<sup>3</sup>, die Glossenlieder, u. a. von Jan van Hulst ein Suber Regimun die in der Mariz, und geistliche Lieder, vorzüglich zu Ehren Mariens, u. a. die weitläufigen strophischen Gedichte vom Klosterbruider Hanzen, <sup>4</sup> u. s. w.

Die weltlichen Lieder sind zum grösseren Teil im Tone des hößechen klinnensangs geschrichen, wenn auch der galante Idealismus schon allmällich von der Stimme der Natur übertönt wurde. Minuteit [von Ministerium, Dienat] sind Dienalteute] an den Höfen der Färsten und der grossen Herren, und andere Sänger, welche sohne Wappene herunaogen, finden sich in grösserer Anzald in den Rechnungen der holkindlichen Grafen sich in grösserer Anzald in den Rechnungen der holkindlichen Grafen sich in grösserer Anzald in den Rechnungen der holkindlichen Grafen jenigen der Grafen von Blois, und unter diesen viele, welche aus Deutschland herkämen und u. a. Lieder Walters von der Vogelweide sangen.

Von den urspringlichen Liedern verdienen besonderer Erwähung das schalkalte Liedelijn nav din Hockel, das rührende Het digket in da Outen, « Klügelicher auf den Tod von Wenzelaus von Brahant [1,383] und Lodewijnav hale [1,343], gedichet von Jan Kaibbe, ?Wappengelicher von hollanderen Wappenkönig Gelt er med unter diesen das berehnen Lied Linlanderen Wappenkönig Gelt er med unter diesen das berehnen Lied Lin-Geschichtslieder, wie das kräftige Kerthild [1,11] un 1,352], das Lied von Gerschichtslieder, wie das kräftige Kerthild [1,137], und das Lied von Gersert van Fetzen, der 1,259 den Grafen Floris V. ermordete, il

<sup>1</sup> S. Edmond van der Straeten. La musique aux Pays-Ras VI, - \* Man findet sie in den Oudvlaumsche Liederen, Aug, von C. Carton, Gent 1849; in der Hulthemschen Hs, zum Teil gedruckt im Vadert, Museum; in der Haager Hs, zum

Tell gedirekt in der Diethok Barande, → \* s. Hoffmann von Fallersieben, darbei nicht, 2. Aug. Ham, 1801. — \* slag, von K. Mind (off. Hilm., 1802. Fr. Geres 2/dPS M. 2. Aug. Ham, 1801. — \* slag, von j. F. Willems, Oder Kr. Geres 2/dPS M. 2. Aug. Ham, 1802. — \* slag, von j. F. Willems, Oder Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande, Barande,

## VI. DIE DIDAKTIK DES 13. UND 14. JAHRHS.

§ 10. Reimchroniken. Velthem. Heelu. Stoke. Der unvollendet geblichene Spiegel Historiael Macriants wurde fortgesetzt von Philipp Utenbrocke aus Damme, der buchstäblich, wiewohl kürzend, die zweite Partie übertrug [36000 vv.] und von Lodewijc van Velthem, der 3. Aug. 1315 für eine Antwerpener Edelfrau, Maria van Berlaer, die Ubersetzung der vierten Partie vollendete.2 Velthem war Brabanter, wird in Paris studiert haben, und war, wenigstens bereits 1304, Kaplan von Sichen in der Nähe von Diest, und später, wenigstens von 1312-1316, Pastor zu Velthem in der Nähe von Löwen. Da verfasste er 1316 eine Fortsetzung des Spiegel Historiael [30000 vv.]3, welche in einem lebhaften, iedoch nachlässigen Stile die Weltgeschichte von 1256-1316 enthält. aus Mitteilungen von Augenzeugen und aus allerlei schriftlichen Quellen geschöpft, bisweilen buchstäblich nachgeschrieben ist und dem Herrn [Geraert?] von Voorne gewidmet wurde, dessen Hauspriester er damit zu werden verhoffte. Vielleicht gelang ihm dieses auch; wenigstens vollendete er 1326 die Übersetzung des Littre du roi Artus als Fortsetzung des von Maerlant dem Albrecht van Voorne gewidmeten Merliins (s. § 6). Velthem war Brodschreiber, aber nicht ohne Talent; und seine romantische Thätigkeit zeigt, dass er jedenfalls kein ernstlicher Anhänger der Schule Macrlants genannt werden darf, obgleich er dessen Hauptwerk vollendet hat,

Seinem Spiegel Hinteriad hat er einen Auszug einwerleibt aus der Josten der Sog vom Werziger (Bagis Vv.) 4, zwischen 1288 und 1231 gedichtet vom Brabanter Jan van Heelu, einem Bewunderer des Herzogs Jan 1 von Brabant, dessen gläusenden Sieg bei Woeringen [1288] er dragt mit grosser Anschaulichkeit und Begeisterung erzählte. Als Einleitung gab er einen ziemlich ausführlichen und klaren Überblick der brabantischen Geschichte zwischen 1261 und 1288. Das Gedicht ist der Schwiegertschette von England, gewünden, damt ist die daran die der Sterviegertschet von England, gewünden, damt ist der daran die die jedoch valurscheifflich aus dem 14, Jahrt, sannt und in romantischen nur zu weitläußigem Süle den Heldenkampf der Herren von Grünbergen nur 2 jahrt, erzählt.

Eine, in historischer Himsicht überaus wichtige, Reimbrouist van Hollande ist verfasst vom Meil ist 70 s., einem Freunde und Bewanderer des Grafen Floris V., spister Geheimschreiber des Grafen Willem III. Der eeste Teil 15,000 v.,) ist eine Übersetzung des Chreinien Reimandizum, untühlt die 15,000 v., ist eine Übersetzung des Chreinien Reimandizum, untühlt die 15,000 j. ewidmet. Der zweite wiel ausführlichten Teil 17,000 v.,) flührlich die Geschlichte fort bis auf 15,000 und ist vom grosser Wichtigkeit, besoulders

vom Jahre 1256 an, da der Verfasser, der 1305 als sehon hetagtet treuer Diciere sein Werk dem jungen Grafen Willem III mit einer enstlichen Aarede darhot, in seinem gazzen Buche als ein politisch nielat unhedentender, siewohl nielst durchaus umpartischer Augenzeuge erscheint. Klarbeit und historische Wichtigkeit wiegen im Buche der Trockenheit des Stüls mehr als hinreichend auf.

Eine Vlaemsche Rijmkronick [10569 vv.] 7, welche die flämische Geschichte bis auf 1405 fortführt, hat des Inhalts wegen nur wenig, der Form nach

gar keine Bedeutung.

<sup>4</sup> Amg, von Ferd, von Herliw Ald, M. de Vries and E. Verwijs, Leiben 1870, — <sup>2</sup> Nur zigyt ve sidd hig, in Maverlant von Uterabroekes Sy, Hot, 2194 vv., Riegen noch magedruckt in einer Hs, der stödlichen Hild, in Gentz, S. W. Lay Branch, and G. R. Vilannich choicin il (1988), 28, M. Bas Ubige ist noch nicht wirden aufgefunden — <sup>2</sup> Amg, von I ie Long, Ams, Das Ubige ist noch nicht wirden aufgefunden — <sup>3</sup> Amg, von I ie Long, Ams, Das Ubige ist noch nicht wirden aufgefunden — <sup>3</sup> Amg, von I ir Broyderoper 1872, — <sup>3</sup> Amg, von E. Ribyteroper 1874, 1772, W. G. Brittl, Texted 1885, — <sup>3</sup> Amg, von E. Kanader, Tolkingen Med.

§ 20. Maerlants Schule, Jan Boendale. Der von Maerlant angewissenen Richtung folgten im La Jahrb. bald vilee andere, nuter welchen Jan (van) Boendale der vorzäglichste war. Erwurde zwischen 1280 und 1290 gehoren in Teruveren, war ein halbes Jahrlundert lang, wenigstens von 1312 – 1338, Kanaleischreiber der Stadt Antwerpen, und ist 1565 gestorhen. In seinem Werken ergelt sich am besten der Geist der Maerlantschen Schule, und niewand verehrte mehr als er den grossen Meister, den er bestumat allen Dichtem als Muster vorstellte, da er in film die, seiner Mehnung nach notwendigsten, Erfordernisse für den wahren Dichter vereinigt vorfandi, Gewalt über die Sprache, Wahrleitsliebe und Uneigennützigkeit [s. Lp. III 15] der erste, kurze Versuch einer Kanstlehre in 1. Sprache).

Von seinem Werke Dr. Brobantako Yentor [15,120 vvl] ist der erste samführlicher Etil 1316 oder 1317 verfasts auf Veranlassung des Schultheissen von Antwerpen, Herrn Willem Bornecelve, und zum grösseren Tell fast bneistablich dem Sp. Him. Maerlants endlehnt. Es mufasst die brabantische Geschichte bis 1316. In einem zweiten, viel wichtigeren und ursprünglichen Teil führte Boen dale die Geschichte Weiter bis 1317. Ein mibekannter Diener des Herzogs Jan IV fügte, 1312 und 1441, noch zwei weistelweitige Fortsetzumgen dem Werke Boen dal es biusig 19, 10 few. 17.

welche die Gesehichte Brabants bis 1430 enthalten.

Boendales zweites und vorzüglichstes Gedicht war Der Lekenspiegel [21 818 vv.]3, eine kurze Enevclopädie der Kirchengeschichte, Liturgic und Sittenlehre, zwischen 1325 und 1330 verfasst für Rogier van Leefdale (1 1333), dem er auch, vermutlieh 1331, sein in fesselndem Stile geschriebenes Gedicht Jans Teesteye, d. h. Jan Boendales Uberzeugung widmete [4102 vv.]4, ein Zwiegespräch, in welchem er seine frühere Behamptung von dem sozialen und moralischen Fortschritt verteidigt, es jedoch nachdrücklich betont, dass er für die Verbesserung des menschlichen Daseins mehr erwartet von den Grosshändlern und Bauern als von dem entarteten Adel und der verdorbenen Geistlichkeit, indem er - diesmal im Widerspruch zu seinem Meister Maerlant - das weibliche Geschlecht furchtbar tadelt und hinter das männliche weit zurückstellt. Schliesslich haben wir im Gedicht Van den derden Edewaerd [2018 vv.]5 ein wichtiges Fragment eines grösseren Dichtwerks, in welchem Boendale den Kriegszug Ednards gegen Frankreich, wenigstens von 1338-1347, erzählt haben wird.

Noch schreibt man mit grösserem oder geringerem Recht Boendale den Mitheux zu, ein Buch ihrer kluge Selbsteherrschung im Unglück, 1,142 in Antwerpen aus dem Latein von Albertanus von Brescia übersetzt, und das Rove von der Worben, zwischen 1,351 und 1,356 in Antwerpen verfasst mit der Absicht aus der früheren und besonders auch schaften der Steinen und Vikter bestraft. Se öhr wahrechenlich ist nicht von Hoendale die Dietzieh Deutrinde, eine, 1,45 aus lateinischen Quellen geschöptige, Reigions- und Sittenhehre in der übehern [doc) zwi? .

compare, acongenius until Stiffententre in Gret Dutchern [6073] vt] 1.

Laux on J. F. Willens, Binded 1859, a "Ang, von J. F. Willens, Binded 1854, a "Ang, von J. F. Willens, Binded 1854, a "Ang, von F. A. Snellsert, Ned Goldrichten sich et genen, Briede 1854, a "A. "Aung, von F. A. Snellsert, Ned Goldrichten sich et green, Briede Werke sind Iriga, von F. A. Snellsert, Ned Goldrichten ut der 17 genen, Briede der Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, and Norden 1854, an

§ 21. Übrige Schüler Maerlants. Jan Praet, Jan de Weert, Von den anderen Lehrgedichten evrelinen noch Erwähmug der Dietzhe Lucidirius, bereits vor 1353 aus dem Latchischen von Anselmus übersett [6332 vv.], die Neutwehm des Gebetcht, zum grösseren Teil aus dem Ammegel von Ptolemäus-Alferghani geschöpft [1850 vv.], und etwa dem Ammegel von Ptolemäus-Alferghani geschöpft [1850 vv.], und etwa leiberbe nach Vridancs Lendenderh übersetus sind. Schom in 13, Jahrh, war Maerlant! eine noch jeut in verschiedenen Redaktionen erhalten alter nicht seht gelungene Übersetung der Dietzh Calonii bekannt.

Andere Lehrdichter aus Macriants Schule, welche die Strophenform wählten, waren Jan Praet mit seiner, besonders der künstlerischen Form wegen hervorragenden, zum grösseren Teil bewahrt gebliebenen Leeringhe der Zulicheide [noch 4030 vv.] 6, Gielijs van Molhem, der in der Strophenform des Ursprünglichen eine nicht sehr gelungene Uebersetzung des satirischen Gedichts Miserere des Rengtus de Moiliens begann, welche später mit mehr Geschick fortgesetzt wurde von einem gewissen Henric, aber entweder auch von diesem nicht vollendet wurde oder uns nur unvollständig erhalten ist [1451 vv.]7, und Jan de Weert, ein »Clere in surgyen te Ypre«. Letzterer verfasste drei strophische Zwiegespräche, Disputacie van Rogiere ende van Janne [1872 vv.]8, die, was die Form und den Inhalt angeht, Maerlants Martins nachgebildet sind und handeln von den Mitteln, die der Mensch anwenden muss um mitzuarbeiten zu seiner Seligkeit, welche Gottes Gnade ihm verleiht. Vor dieser Dichtung, wohl im Jahre 1351, hatte De Weert bereits ein scharf tadelndes aber unterhaltendes Straf- und Lehrgedicht geschrieben, Nieuwe Doctrinael oder Spiegel der Sonden [3000 vv.]9, das uns ein überaus hässliches Sittenbild des 14. Jahrhs gibt.

<sup>§</sup> Aung, von Ph. Blommartt, Ombritanente Gelichen, H. Gent 1851, → \* Aung, von Pl. Calisiase, Leifen 1843, → \* Aung von W. H. D. Strit page, T. B. D. Strit page, T. B. D. Strit page, T. B. Strit page, T. Strit page, T. B. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Strit page, T. Str

§ 22. Boerden und Sproken. Die meisten von diesen Lehrdichten, vorzüglich Boendale in dem dritten Buche seines Lekenspiegels,

bemähten sich fären Lehren Nachdruck zu verleihen und sie dem Volke zugänglich zu machen durch Einschaltung von Murzen Erzählungen, welche sie Bigele oder Exemple nannten. Dergeleichen moralische Erzählungen wurden auch für sich allein vorgetragen von denjenigen Minstrele, die unter dem Namen Spreker (Sprecher) oder Zegzer bekaunt sind. Distante dem Namen Spreker (Sprecher) oder Zegzer bekaunt sind. Distante dem Namen spreker (Sprecher) oder Zegzer bekaunt sind. Distante dem Namen spreche (Sprecher) oder Zegzer bekaunt sind. Distante haben spreche dem Namen spreche (Sprecher) der im Bürgerkeise mittlim hierarch, wenn sie dem ernsten der Bereich von sie einem ernsten hierarch, wenn sie kombeler Art waren, und Spreke, wenn sie einem ernsten habit hatten. Melstens sind es Gebenstexungen von fram. Dis oder Fieldel.

Die Boerden sind nicht viel mehr als oft sehr rohe, unzüchtige Anckdoten, welche durch derhen Witz zu gefällen suchen. Die besten sind: Wien Rad van Verowen von Pieter van Iersele, das den Stoff von Boccacio's Decamerone III. 3 behandelt<sup>2</sup>, Van drie Gesellen die den Bake

stalen3, Van drien papegayen4 und Van Lacarise.5

Unter den ernsten Sproken verdienen Erwähnung: Die Borcherwinne van Fergi, nach dem Franz.<sup>6</sup>, Van tween kinderen die droeghen en stavek Minne [Pyranus und Thisbel]<sup>7</sup>, De mantel van Eren<sup>8</sup>, Van den negen beiten<sup>8</sup>, und Fan der Feesten<sup>88</sup>, ein Lehrgedicht über die Liebe in der Form einer Sproke.

Historischen Wert hat das Gedicht De Maghet van Ghoad, um 1381 verfasst von Bouden van der Lore, der auch ein satirisches Gedicht, Dit Tijherdiet, und ein ergötliches Wanseligedicht, Arhe personn weuten. Strinch! Anderes Spruchdichter sind Willem van Delft, erwähnt von 1331 bis 1337, Pieter Vreugdergaer von Breda, 1362—66, Jan van Mechelen, 1365—88, Jan van Raems donch, 1385—93, Jan van Hollant und vorzüglich Augustijnken van Dordt, der ca. 1355—66 dichte vortrug, zum grössten Teil allegorischen Inhalts, wie n. a. Van den Septe [ein politisches Klagegedicht]. De Berch van Verscher vie Verscher in Verscher ig Eugensische Beschreibung des Kopfes einer Jungfrau]. Vijf psenten van Eeren v. s. w. 12

Noch grösseren Ruhm als dieser erntete Willem van Hildegaersberch, von dem 120 Gedichte chalkus sind, und der von ca. 1375 bis zu seinem Tod, 1408 oder 1409, öfters am Hofe von Holland svor Albrecht und Willem VI sprache. Seine Gedichte 23 sind meistens religiöse und moralische Betrachtungen, oft in allegorischer Weise vorgestellt. [Jan den Dezerne ende von der Linde, fan den Arcuter, Tom Ere, I and der vonkörler Brugche, Fan der deirechande Shate der Herlt u. s. w.] oder politische Gedichte [Jan der Rebeinghe, Ein den Greenoper u. s. w.], oder bistorische Erzählungen [Fin den Shetel, Fan begrennt von geden Heren. Lim derin Cerera, Holle derette Brugen in Helbaut guman, Lim der Wirde Gordt u. s. w.]. Elinge sind sattischer Art [Jan der Melgher Kerriken, Tom mere, Fin den Merbalde u. s. w.], auttere sind Terefabel [Jan der Lim et al. 1916] derette Brugen in Helbaut sind Terefabel [Jan der Lim et al. 1916] derette Brugen in Helbaut sind Terefabel [Jan der Lim et al. 1916] derette Brugen in Helbaut sind Terefabel [Jan der Lim et al. 1916] deret between derette derette der helbaut. Ein den Hopkel.

<sup>1</sup> Die Meiste befinden oleh im Fadert, Manum, Bolg, Manum, in der Dietzels Ramande oleh ei B., V. ev wij.), D. B. gin X. geole berook, Sefex, 1990., ~2 Aveg, von J. F. Willems, Bolg, Manum II 108—114., —<sup>3</sup> Aveg, von J. F. Willems, Bolg, Manum II 108—114., —<sup>3</sup> Aveg, von J. F. Willems, Bolg, Manum II 108—114., —<sup>3</sup> Aveg, von J. Willems, Bolg, Manum II 108—114., —<sup>3</sup> Aveg, von J. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Willems, B. Will

von J. F. Willems, Belg. Mar. X 64-66. — ? Ausg. von E. Kausler, Problembler III 144-161. — @ Ausg. von E. Verwijs, Pau Frances under um Minne, Gious 1871, 1-33. — !! Ausg. von Ph. Blom nacrt, Ouderlauende Gelichten II 105, 113. — !! Ausg. von Ph. Blom nacrt, Ouderlauende Gelichten II 105, 113. — !! Ausg. von Ph. Blom nacrt, Ouderlauende Gelichten III 105, 113. — !! Ausg. von Ph. Blom nacrt, Ouderlauende Gelichten III 105, 113. — !! Ausg. von Vieren II 105, 113. — !! Ausg. von Vieren II 105, 113. — !! Ausg. von W. Hisschop und K. Verwijs, 's-biran, 1850.

Dass Potter seine Leser zu fesseln vermag, verdankt er den 57 kurzen Geschichten, die als «Exemple» die Lehre bestätigten sollen mut zur Bläfte den Ihrender mit Altamerphotes Orbids entnommen sind. Die Quellen der auderen Geschichten sind das klassische Altertum und die Bibed, bisweilen auch ein Konan oder eine Sproke [z. B. von Die Berchgreitung von Verzi und von Griefalb), Jasweilen eine Beerde oder eine Überlieferung, wie es der Fall ist mit zwei Erzählungen, welche wir später im Voklsbuche vor Vergil wiederheiden. Die klurzen, lehlaht erzählten Geschichten machen die Dichtung zu riner der besten in der ni. Literatur des Mittelalters. Aus seiner Ehe mit Lysbeth van der Does hatte Potter einen Soln Geryt, dem wir später gleichfalls als Schriftsteller begegnen werden (s. § 20).

J Amg, von P. Leendertz Wz. Leiden 1845--47. Vgl. Jan ten Brink, Nederland 1888 H 357-404.

## VII. DIE MITTELALTERLICHE PROSA.

§ 24. Die ättesten Urkunden, Die Prossi ist in der mal. Literatur viel j\u00e4nger als die Poesie, und nur dem Einfluss der Renaissance verdanken wir es, dass sie alm\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\u00e4h\

Die älteste mnl. Prosa finden wir daher in den Urkunden, in Holland von 1254 an, jedoch erst regelmässig um 1287, in Brabant von 1277 an, regelmässig jedoch mur um 1297, in Gelderland erst tregelmässig seit 1326, in Flandern niemals regelmässig, sondern seit dem Anfange des 14. Jahrhs, abwechschul mit franz, Prosa,

1 Eine gute Auswald gab J. van Vloten, Leiden und Aust. 1851.

§ 25. Die geistliche und didaktische Prosa, Jan van Ruustroce. Von den anderen Prosaschriften verdienen einig didaktische Werke wegen der Sprache und der Erzählungsart Erzählung, wie eine Prosabiled des Li Jahrbs, frei anch der Händeris Solutifie des Comestor bearbeitet, gedruckt 1477, und ein durch Einfalt fesselndes Leben flux, 1332 oder führe verfasse.

Die schönste Prosa schrieben die Mystiker mit Jan van Ruusbroec an der Spitze<sup>2</sup>. Er wurde 1294 geboren im Dorfe Ruusbroec, zwischen Brüssel und Halle. Nachdem er als Kind seiner Mutter entlaufen war, wurde er 1318 Priester und bald darauf Kaplan bei der St. Gudelakirche in Brüssel. Im Jahre 1344 wurde eine Kapelle im Walde von Soignies, unweit Brüssel, in dessen Nähe Ruusbroec mit einigen Freunden eine Hermitage eingenommen batte, geweiht, und 1349 erblühte daraus das Chorherrenkloster Groenendael, wo er als Prior bis zu seinem Tode [2. Dec. 1381] ein musterhaftes Leben führte, seiner Frömmigkeit wegen berühmt und von vielen in- und ansländischen Mystikern, wie z. B. Tanler von Strassburg, besucht, welche zu ihm hingezogen wurden durch seine in fesselndem, fast dichterischem Stile verfassten mystischen Werke, von denen uns ein Dutzend bewahrt geblieben ist3, Sein Hauptwerk ist Die Chierheit der gheesteleker Brulocht [1350], seine ausführlichste Schrift Dat Boec van den gheesteliken Tubernacule. In seinem Boec van den twaclf Beghinen trat er der Sittenverderbnis in der Kirche entgegen. In Dat Bocc der hoochster Wijsheit oder Samuel verteidigte er die Grundsätze seiner Mystik.

Einer seiner liebsten Schüler, der monatelang bei ihm verbrachte, war der berühmte Geryt de Groote [geb. in Deventer Oct. 1340, daselbst 20. Aug. 1384], der Stifter der »Brüderschaft des gemeinsamen Lebeus«, auf dessen Veranlassung auch die, 1305 vom Papste befestigte, Windesheimer Congregation gestiftet wurde4. Als Sittenlehrer machte er sich vorzüglich bekannt, beliebt und verhasst, aber durch seine Übersetzung liturgischer Schriften5 veranlasste er seine Nachfolger auch ihre eigenen religiösen Schriften niederländisch abzufassen. Eine ergiebige und wichtige mystische Literatur war davon im 15. Jahrh, die Frucht,

Zwölf devote Büchlein in der Schreibart Ruusbroecs verfasste Hendrik Mande, bis 1395 Geheimschreiber Wilhelms von Oostervant und 1431 als Windesheimer Mönch gestorben. Acht schöne Collatien besitzen wir von Jan Brinckerinck, um 1359 in Zütsen geboren, seit 1393 Priester und Rektor des »Meester-Geertshuis« in Deventer, wo er am 26. März 1419 verschied, nachdem er 1403 den Frauenkonvent zu Diepenveen gestiftet hatte. Neben ihm erwähnen wir Dr. Dirck van Delft, Dominikanermönch und Hauspriester des Herzogs Albrecht, der 1404 seine Tafel ean der kercken ghelove schrieb, und vorzüglich Johannes Brngman6, den seiner Beredtsamkeit wegen noch immer sprichwörtlich gebliebenen Minoriten. Dieser wurde um 1400 in Kempen bei Köln geboren, war später Mönch im Observantenkloster zu St. Omer, predigte von + 1450 an in den Niederlanden, wurde 1462 Pater provinzial der Minoritenmovinz Köln, und starb 1473 im Kloster zu Nijmegen. In der Volkssprache schrieb er nur eine Devote Ocfening der kijnsheit, des middels ende des cyndes ons Heren Christi und zwei liebliche devote Lieder mit dem Anfang »Ick heb ghejaecht al mijn leven lanc al om een joncfrou schone« und »Met vreuchden willen wi singen ende loven die Triniteyt.1

Sehr gute Prosa bieten uns noch die folgenden übersetzten Werke; Passionael of gulden Legende nach der Aurea legenda von Jacobus de Voragine [zuerst gedruckt 1478], das Vaderboeck oder das Leven der Heiligen Vaderen in der Woestinen, nach einer latein. Übersetzung aus dem Griech. des Hieronimus (zuerst gedruckt 1480), das Boeck van den proprietesten der dinghen von Bartholomaeus (de Glanvilla) Engelsman (gedruckt in Haerlem 1485), Des Coninx Somme, von Jan van Rode übersetzt nach dem Somme le Roy von Laurent [zuerst gedruckt 1478], Der Bien Boec. nach dem Bonum universale de Apibus von Thomas Cantimpratensis [gedruckt 1488] und Van den Scaecspul nach dem Solatium ludi Schaeorum

von lacobus de Cessolis [gedruckt 1479].

<sup>1</sup> Along von G. J. Meijer, Giom. 1833, will Malningen, Gron. 1898, \* 18. Friedrich Boltfuringer, Die dunttien Applieb, 70466–1855, 442. 601 and A. A. van Utterloo., Tokume Raysbook, Mant. 1874, \* \* \* Amy von J. 12avl. of Gotol 1857, 6 1917, \* \* 18. A. J. M. Beller Lieberthy von G. Grotel, v. R. Meller Lieberthy von G. Grotel, v. Amy von J. Mel Kleiner in Honder Utterland, v. A. W. Meller, \* \* N. Mell, Technol. dee R. Acquio, \* Mel Kleiner in Honder Utterland, v. \* \* N. Mell, Technol. dee R. Acquio, \* Meller in Honder Utterland, v. \* \* N. Mell, Technol. dee Roman, Amst. 1864. \* \* \* Angelon, Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Meller and Mell

§ 26. Reisen, Chroniken, Volkshücher, Sehr belieht waren im Mittelalter die Reisehücher, meistens phanatsischer Att und von orienalischen Märchen beerfulusst. Das weituns berühmteste war das Werk der in Lüttich 17. Nov. 1372 gestorbenen Englanders John Mandeville, aus diesem Französisch die Rejien von Jin von Monkridt [gedrackt un Ubersetung eines lateinischen dienerhalten des Utreichter Prestexts Johannes Witte de Hese, dessen Original Im 15. nnd 16. Jahrh. mindestens sieben Mal gedrackt ist.

Die wichtigsten in. Chroniken sind: die [Utrechter und holländische]. Krouisk van Jeka, aus dem Latenischen, und weiter fortgeführt his 1426<sup>2</sup>, und die Kronick van den Gree uten tegen Innde hi der zer<sup>2</sup>, aus dem Latenischen von Beck an der Gesen Übenezung geschöpft. Der um 1335 ersten von Schrieben von Sein von Arten Erstet (z. § 23), anfallen Gereit und 1340 als Baljuw von 'S-Graverande urkundlich bereugt ist, beheretzte, matmasslich um 1430, die berühnte Chronik Froissarts, aber nur die letzter Hälfte dieser Übenezung ist ums handscriftlich bewahrt gehlieben und neuerdings wieder aufgefunden. \(^4 Am Ende des 15. Jahrhs, und im Anfange des 16. Jahris, wurden allenthalben in den Niederlanden Chroniken oder lahrhicher verfasst. Die behannteste ist die grosse Dieizien den der Balthicher schreiben der Gerendet, eine ausführliche Commitation, istende doss das Gerichte, den ausführliche Commitation ischen der nach der Sachriche wert.

Im 15, und 16, Jahrh, kamen auch allerlei Volksbücher<sup>5</sup> in Umlauf; Prosabearbeitungen von fränktichen und orientilischen Romanen oder Übersetzungen von franz. Volksbüchern, von welchen die meisten noch bis in unser Jahrh, neugedruckt wurden, gewöhnlich aber sehr verstummelt, da sie im 16, Jahrh, fast alle auf den index gesetzt wurden und unr sein 16, Jahrh, fast alle auf den index gesetzt wurden und unr sein Cussur untervorfert, gewessen und mit grösserer oder gerünferver Sorge castigirt waren. Daher meistens Exemplare mit Approbation aus dem 16, Jahrh.

A lang, wor M, de Vijes, Fredger in Richlan der Vermi, wer und Ard.
Lit. 13-42. — 2 lang, wor M. Att thas us, Steiner Joel, Johnstell H. 1728.

– 408. — 3 lang, von R. J. L. de Geer van Jutphans, Utrecht 1967.

– 8. J. W. Malter, Tjörleight 1911 264. 265. Behangsde er Rämischen Geschiede um dieser Chronick wird vorbereitet von der Alen, Plannische Joelsenke, Steine Lange, Steine Lange, der Rämischen Geschiede um dieser Chronick wird vorbereitet von der Alen, Plannische Joelsenke, Von Aufgebrechten, Amel. 1887.

– 504. Föhrtenman, Amel. 1887.

#### VII. DIE MITTELALTERLICHE SCHAUBÜHNE.

§ 27. Die weltliche Bühne. Die mittelalterlichen Schauspiele können eingeteilt werden in weltliche und geistliche Spiele. Die weltliche Bühne' ist in den Niederlanden früher emporgekommen als irgendwo in Westen, nur Frankreich ausgenommen. Vielleicht hatte die franz. Bühne darauf einigen Einfluss; jederfalls aber dirfen wir die Zwiegespräche der Sprecher, von welchen wir noch jetzt einzelne hesitzen, als die ersten Vertreter der weltlichen Bühne betrachten. Diesen entsprossen die Tafdspeelkens, welche an den Höfen der Herren nach der Mahlzeit von zwei oder drei Personen gespielt wurden.

Schliesdich entstanden die eigentlichen Schauspiele, und diese bereits am Ende des 14, Jahris. Am dieser Zeit sind mus wier ernste Draune erlasten, welche abete Sydem genannt wurden. Drei dieser Spiele, der Emmeri [100 ev.], der Gleiment [1130 ev.] und der Lanstehe von Draumarken [949 vv.] sind einfache, lebhafte, frische, dichterische, jedoch mit Ricksicht auf die Charakterzeichnung met Verweichlung noch zu sehwache Draume, deren Inhalt durch den höfischen, einigernassen sentimentalen Charakter auf morgenländische Romane als Quellen hiweist.

Im Emoriit ist die Geschichte eines siellinischen Prinzen dramatisier, der von seinem Vetter Robbrecht geraubt und Meister Platus, einem Abgesandten des damascenischen Königs, verkauft wird, welcher in den Sternen gelesen hatte, dass der Prinz im Sarazenischen Keich das Christentum stiften und den König töten würde. Esmoreit wird am Hofe zu Damas erzogen von Damiette, der Tochter des Königs, welche sich in hin verlicht, Als Esmoreit erfährt, dass er nicht der Sohn des damascenischen indig zu machen, was ihm auch gelingt. Die verlichte Damiette reist lindig zu machen, was ihm auch gelingt. Die verlichte Damiette reist linn mit Meister Platus nach, und das Stück endigt mit der Verlobung der beiden Gelicheten und der Bestrafung des hössen Robbrechleiten.

Das Spiel von Lantabet ist dietherischer und interessanter als die beiden anderen. Es ist die dramatisierte Geschichte eines Ritters (Lausebeet), der von seiner hochmütigen und doch niederträchtigen Mutter so weit gebracht wird, dass er seine Gelichte, die sehöne Sanderijn, reströsst, nachden er seine Lust an ihr gehöst hat. Bald aber bereuet er seine Roheit und sendet er seinen Diener Reinaut aus, um Sanderijn wieder aufzusnehen, die aus Scham entwichen ist, aber später glücklich verheiratet ist mit einem Manne, dem sie vorher aufrichtig ihre Geschichte in alle-gerischer Weise erzählt hatte. Reinout findet sie verheiratet, fürchtet Zwei-hampf zwischen ihrem Gatten und seinem Herru mid sagtt diesem delsalb, dass er Sanderijn sterhend gefunden hat. Als Lanseloet das gehört, tötet er sich in Verzweifung.

Das vierte Spiel, Van den Winter ende van den Somer [625 vv.] ist cine ziemlich spasshafte Allegorie, nur mehr Zwiegespräch als Schauspiel. Überdies laben wir noch drei ziemlich pöbelhafte Possen, welche Sot-

trains, Khielder oder (Inyta gemant wurden, vollständig erhalten [Lgypis trains, Khielder oder (Inyta gemant wurden, vollständig erhalten [Lgypis traj war, Bakherlaturz, 208 v.] und noch dreit andere zum grösseren Teile [Drie duche Here, Transaut und Here]. In vier von diesen seichs Possen ist der Held der Geschichte ein einfältiger Graubart, der von seinem jungen, dreisten und treulosen Weibe betrogen und beschinpft wird.

Aus späterer Zeit stammen die viel ergötzlicheren Possen von Au nuch noch eimal Jajo vw. Jund von Päterreuter [Popusaser] [Lrt yv.]. Letztere hat ebendenselben Inlaht wie zwei franz. Pabliauz? und wie das deutsche Gedicht Der Mann im Korbe<sup>2</sup>. Alle dieses Spiele sind augenscheinlich ohne bedeutende Dekoration und Kostümierung von den Spree-hern aufterführt.

1 11. E. Mc11zer, Gerkielenis van het werdellijk Tonert, u. s. w. Leiden 1952 und J.H. Gall ver, Bijderge ist de Gerkielenis der denn Vertweinigen, n. w. Haarlen 1873. Alle nud, welliche Schaupiele sind arsammen mit einer ausführlichen Einleitung Irsey, von H. K. Mc11zer, And. demantisch Peiri, Gron, 1980. ¬75. – 3 Die pauses dere und dieut lei, Le Grand ul'Aussy, Fallianz et Conte III 39 ff. 394. – 3 L. Ultaland, Alle Volkinder Nr. 287.

§ 18. Die geistliche Bühne. Neben der weltlichen steht die geistliche Bühne), veleche, wie in Frankreich, Deutschaland und Eighand, ihren Ursprung laat in den Ketponsevien, anfangs lateinisch in den Kirchen von den Priestern und Choerängeren vongetragen, später in der Landessprache auf Marktplätzen von Laien, welche Gestellen von den Syche genaamt wurden und zum Teile gestiliche Choeränger, zum Teile Mitglieder gestilicher Brüderschaften waren. Im 15, vorzäglich im 16. Jahrh, aber waren es die Rhetoriker, welche dieses Steleie darstellten.

Von diesen Mytterien oder liturgischen Spielen ist nur ein einziges Weinauchtsspiel n. bewährt gebieben. Die erzit Blütage von Maris [2226 wv], in der Mitte des 15, Jahrhs. in Brüssel aufgeführt. Das Spiel läugt an mit dem Südnetähl, erntilät weiter die Prophezeiungen der Erlösung und den Streit von «Ontfermicheite und «Gerechtlicheite von Gottes Thron. Als Gottes sohn sich hereit erklätt hab, Mensch zu werden, folgt die Geschichte von Joachim und Anna und die Verlobung von Maris, Mit der Buschaff Gabriels schliesest abs Stück, voran sich seels andere schlossen, welche die Geschichte der anderen seels Freuden Marisandarstellen; jur das letzte, De verseute Blütage pun Maris [121 vv.], das ihre Himmelfahrt auf die Bülne führt, ist vor kurzem wieder ans Licht gezogen.<sup>3</sup>

Zahlreiche andere Weihnachts-, Passions- oder Osterspiele werden in den städtischen Rechnungsbüchern des 15. und 16. Jahrlas. erwähnt; nur ist von diesen nichts erhalten, ausser einem grossen Fragment [1500 vv.] eines Passions- oder Osterspiels in Maastrichter Mundart.<sup>4</sup>

lm 15. Jahrh. kam in den Niederlanden auch das Mirakelspiel empor: die dramatisierte Vorstellung von Wundergeschichten, welche mit den Patronen oder Reliquien einzelner Kirchen verbunden waren. Nur zwei der späteren sind uns übrig geblieben: 1. das Spiel Van den heiligen Sacramente van der Nyeuwervaert [1325 vv.]5, um 1500 von einem gewissen Smeken verfasst und in Breda aufgeführt; die Geschichte einer miraculösen in einem Acker gefundenen Hostie, welche trotz den komischen Bestrebungen der beiden Teufelchen »Sondich Becoren« und »Belet van Deughden« allerlei, in kleinen mit einander nicht dramatisch zusammenhängenden Scenen dargestellte, Wunder verrichtet, und 2. das Spiel Van Sinte Trudo,6 eigentlich zwei zueinander gehörende Spiele [1800 und 1770 vv.], in der Mitte des 16. Jahrhs. verfasst von Christiaen Fastracts7: die dramatisierte Geschichte des Heiligen von seiner Taufe bis auf seinen Tod. Auch in diesem Stücke spielen die Teufel, Lucifer, Baälberith und Leviathan, ihre komische sogenannte »duvelrye«. Ihnen gegenüber erscheint hier auch Gott der Vater auf seinem Throne, von seinen Engeln umgeben auf der Bühne. Diese beiden Mirakelspiele sind von Rhetorikern gespielt.

<sup>4</sup> S. H. Gallver, Bibliogeted of Giral, Inc. Jones Jones, Perkonninger, Banden 1872, A. W. Wyber and S. Madher on Highlogue von Molt and De Hoop Scheller, II 1913–93 und H. S. Moltzer, End. van Jul demonstratus Feise, Gron, 1872, Juney on J. F. Willemer, J. Oley, Johnson W. 37 – 199 und H. E. Moltzer, Gron, 1873, and Juney J. S. Williams, J. W. Willems, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W. Williams, J. W.

### IX. DIE RHETORIKER

§ 29. Die Rhetorikerkammernd. Die skederijkerskameres oder Cameru van Rhetorica- fangen an sich an bilden gegen das Fahe des 1, Jahrles, mid sind direffacten Ursprungs. Sie entstanden nämiden 1, aus den Narrenglichen, 2 aus den kinfelichen Uranglagesellschaften mid 3, vorzüglich aus dem gesätfelsem Briderschaften, welche miter dem Patronat dem Tude Seelemmesse zu verbürgen. Aufangs beschränkte ihre literarische Hutigkeit sich hamptschlicht and Verfassung und Aufführung von geistlichen Spielen; albutählich aber dehnte sie sich auch führe Judes aber Feld der Rhoterio (al. h. Pueste und Vortrag) aus, und von dieser Zeit an erhinkten die Mitglieder den, von Volksetymologie aus Rhoteria entstellen, Namen Rarbeigher. Sie bildeten dehmach Vereine, welche in den Niederlanden für die Poesie auf gleiche Weise thätig waren wie in Deutschland die Meistersinger für die Musik.

Die Kammern unterschieden sich von einander durch ein Blatzen oder Wappenschild mit symbolischer Bedeutung, biswellen ganz in der Form der Charade, wozu immer ein dementsprechender Denkspruch /Zinspreuk uder Derici] gehörte.

Namen und Sprüche der berühntetsten und zum Teile auch ältesten Kammern in den süldichen Niederlanden sind; D. elphy an Omga [Spr. sSpirat ubi vulte] in Yperen, bereits in 14, Jahrh.; De Visideren [Spr. sZult jonsten versamelt zu Andwerpen [seit 1,007]; Hot Hoeke [Spr. sZult jonsten versamelt zu Andwerpen [seit 1,007]; Hot Hoeke [Spr. sZult jonsten versamelt] zu Brüssel [seit 1,407]; No Barbara [Spr. sZult past tol suppetitive] zu Gent [seit 1,48]; Die Rose [Spr. sZult jonst tol suppetitive] zu Gent [seit 1,48]; Die Rose [Spr. sZult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten [spr. szult jonsten

In den uördlichen Niederlanden gehören zu den bekanntesten, zum Teile nuch Sitzesten Kammern [Int Howenke piere [Sys. 4m minnen groe-yender] zu Miardlingen [seit 1430]; De Aberbeom [Syr. Acessiet liebler] zu Wharrllingen [seit 1433]; De Komubbiom [Syr. Wu 17 junste begrepen zu Gunda [seit 1433]; De Kopubbiom [Syr. Wy rapen geneuchtel] zu Deldt [bereits 1487], P. Promobod [syr. aWy vaten geneuchtel] zu Breda Dereits 1491]; De Pellitare [Sys. a From more thijkener] zu Harden [seit

15.93]; De Hijngaustranskon [Sp., «Jaeft hoven al»] zu Haarlem [seit 15.93]; De Ighatus [Sp., «In Lieff Hovender] zu Austerdam [hereis 14.77]; Mojyas Dorra [Spr., «In vierichey grocycude"] zu Herzogenbusch [s., 15.93]; De blaine Ardorfoy [Spr., shit minne versaente"] zu Rotterlant, De roe Route [Spr., «Actaste de junckluyt"] zu Schiedun, Provinci vollet designe [Spr., acknowled and De Southeron [Spr., »Novi meeriter verschieft zu Rotterlan und De Southeron [Spr., »Novi meeriter verschieft zu Rotte.

Nach der Besetzung der sädlichen Niederlande durch spanische Truppten und vorräglich nach dem Fall Antwerpens stifteten die ausgewichenen Südniederländer in vielen Städten der neuen nordniederländischen Republik eigene Kammern, welche als Vlaumitzh oder Parkantele Kammer beständ. Die hervorragendsten waren De Orangie Lelle [Spr. 3n] liefel' groevendee] zu Leiden, De teitte Angieren [Spr. 3n] liefel' getrouwe? It landem und VIII Zurendel [Spr. 3u] tweeter jonstee] zu Amsterdaun.

Im Laufe des 15. Jahrlas, bildeten sich in jeder Stadt der südlichen Niederlande und in den meisten Städten des südlichen Teils der nördlichen Niederlande Rederijkerskamers und im 16. und 17. Jahrla wurden diesellnen sogar in verschiedenen Dörfern gestiftet. Mehr als 250 waren damals bekannt.

damais bekannt

Jede Kammer war völlig selbständig und frei sich einzurichten wie sie wollte, abgeschen von der Genelmigung ührer sädistischen Obrigkeit; die Einrichtung war jedoch für alle Kammern eine zienlich gleiche. Die Führung war, wie bei den Gildlen, enligen Ohnammen Hobelfinden Janvertrant, mit einem Debm an der Spitze, mit einem Bamnerbeger, einem trant, mit einem Debm an der Spitze, mit einem Bamnerbeger, einem Kammerner und einem Selben, der nicht und ein gewöhnlichen Plichten eines Gelteimschreibers erfüllen musste, sondern auch Alles was ihm anfertagen wurde in Reime zu bringen batte, der also der Hauptdichter der Kammer war. Den Mitgliedern war es swar nicht untersagt, freiwillig ihm sein Amt zu erfelchtern, doch waren sie eigentüllsch bloss dazu verpflichter, die ihnen von den Obmännern übertragenen Rollen auf der Bühne zu spielen.

Überdies wählte Jede Kammer sich einen angesehenen Edelmann oder eine Magistrasperson als Patron oder Ehrenvorsitzer, und als später auch der Landesherr selbst es nicht verschmählte diesen Tielt von den Kammern anzunehnen, wurde es allmählich sitte und Branch Jeden Schrinberrn Prinz zu nenton, ja zuwellen sogar Aciter, seitdem Knierr Karl V das Patronat au nenton, ja zuwellen sogar Aciter, seitdem Knierr Karl V das Patronat Refränigschiektes war immer an den Schrinberrn gerichtet, und also verraten alle Gedichte, in deren letzter Strophe das Wort Prinz sich findet, sich gleich als Rhetorikergedichte.

 jedoch unterwarfen sich diesen ganz einfach nicht, und somit war der Versuch völlig gescheitert.

<sup>1</sup> Liu, Willem Kops, Weehou v. J. Maateck, der Not. Lett. II 1774, 218—331; Dp. III Ommaret, Govidendu der Rabergbehauer de Kentien, Gest 1847; C. K. Dle III om nava, Gerbiedeni der Rebergiber in Norde Bookun, 5-41ectony-abosch 1867; G. D. J. Schot et Gerkeledeni der Rebergiber in Norde Bookun, 5-41ectony-abosch 1867; der J. Irva et en. Tekster villagerie en Flander, 2. Aug., Bruxelles 1881; und versetheren Monographien einzelber Kanmern im Reb. Maturum, Fasterl, Maturum, 1844; Maturum, 1844; Maturum, 1844; Maturum, 1844; Maturum, 1844.

§ 30. Die Dichtvertkänpfe der Rheiteriker. Wie sehne her merk, blotten die Dichtvetkänpfe für die Kammer das wielchiger Bund. Aufangs waren sie nur den grossen Schiltzenfesten untergeordnet, welche die St. George und St. Sebastianglich au llerorten feierten. Die Rheiteriker begleiteten die Schützen dorthin und kämpfen wie diese unter einander all füre Weise, n. hm. Hufmentpfein, wie nan damals sagte. So war z. B. der erste beglaubigte Dichtwettkampf, der 1408 zu Audemacrde gebalten wurde, eigenflich ein Schützenfeis. Im Laufe des 15, Jahrs, jedoch machten sich die Rhetoriker allmählich unableängig von den Schützenglich ein Schützenfeis. Im Laufe des 15, Jahrs, jedoch machten sich die Rhetoriker allmählich unableängig von den Schützenglich en und feieren hier eigenne Feste. Bald war est die eine, bald die audere Kammer, welche das Fest aus freien Stücken veranstatiete. Allmählich Preis bekommen hatte, ju folgenden Jahre oder doch nach inkt au lameer Frist die befreundeten Kammern zu einem Feste einhach musste. Die stätischen Verwalungen stätzten diese Feste durch reiche Befräge.

Die Einladung geschal durch die Charte [gewöhnlich in Versen], auf der die Bedingungen des Kamples, das Thenad aer Dichtungen und eile ansgesetzten Preise verzeichnet waren. Die Preise waren meistens silberne, später auch zituerne Gefässe; und wegen dieser Juneden [Kostbarkedern], welche für das ganze Lund als Preise aufschungen [ausgesetzt] wurden, hiesesn die Wettkämpfe Lundjurceden. Wurde bloss eine beschränkte Ausali von Kammen in einem bestimmten Gas zu den Pesten eingeladen,

dann hiessen diese Hagespelen.

Der erste Preis fiel dem besten Schanspiel [Sinnespel, s. § 31] zu, über ein gegebenes Thema verfasst. Auch durch die vorzüglichste Darstellung eines Schauspiels war ein Preis zu gewinnen. Wurde, wie es später oft geschah, das ausführliche Schauspiel bei Seite gelassen, dann wurde der Wettkampf ein Refereinfeest genannt wegen der bei den Rhetorikern beliebtesten Dichtungsart, des Referein: ein Gedicht in einem von den Veranstaltern des Festes vorbedingten Strophenzahl, jede Strophe [Snede] von vorgeschriebener Länge [von 10 bis 20 Zeilen], und zum Schluss eine immer wiederkehrende Refereinregel oder Stokregel, eine schon vorherverzeichnete Verszeile, welche das Thema des Gedichts möglichst knapp zusammenfasste. Weiter wurden Preise ausgesetzt für Lielekens int Sotte, int Vroede en int Amoreuse, und später auch für das Kniedicht oder Schnellgedicht, das in möglichst kurzer Zeit während des Festes selbst verfasst werden musste, indem Sinnespel, Referein und Liedekens bereits vor dem Feste hinnbergeschickt wurden und schon bekränzt waren bevor sie gespielt, vorgetragen oder gesungen wurden.

Allmählich wurde es eine Gewolanleit, Preise aussusetzen für Sachen, welche sich nur von weinen auf die Dichtunst bezogen, z. B. für das aus der grössten Entfernung Hinüberkommen, für den geistreichsten Narrenspruch, für das elegantetes Schwingen der Fahne, für das schouste Falmenhöld, für das Sconnte Incomen, den prachtvollen Einzug der reichsostämierten Kammernutglieder, für das Sconnte Horn oder Illuminiteren der Hirbergu (Basthöfe), wo die Ritertigker Wahrend des dreis oder vier-

tägigen Festes logierten, u. s. w. Durch den Wetteifer, die beiden letzten Preise zu gewinnen, wurden die *Landjuneelen* allmählich überaus kostspielig: das Land aber war reich und die städtischen Obrigkeiten trugen gerne und freigebig zu den Kosten bei.

Im 15. Jahrh. sind mir vierzig grössere und kleinere Wettkämpfe in den südlichen Niederlanden bekannt gegen nur vier in der jetzigen Provinz Zeeland. Der Antwerpener von Mai 1496 ist der berühmteste. Von 1500 bis 1565 habe ich in den südlichen Niederlanden sechzig grössere oder kleinere Wettkämpfe verzeichnet gefunden gegen nur drei [1507 in der später vom Wasser verschlungenen Stadt Reimerswaal, 1555 in Breda und 1501 in Rotterdam] im jetzigen Nordniederland. Das merkwürdigste Landjuweel wurde Juni 1539 in Gent von den Fonteinisten veranstaltet, das glänzendste Aug. 1561 in Antwerpen von der Kammer De Violieren. 1 Da gewann die Rose von Löwen den ersten Preis mit ihrem Sinnspiel über die Frage »Dwelck den mensche aldermeest tot consten verwect«, und Moyses Doorn von Herzogenbusch mit ihrem Ebatement [»Cluyte van den Patroon van den Alven» 2. Zwischen 1565 und 1600 war durch die Kriegsereignisse in den südlichen Niederlanden kein einziges Landjuweel mehr möglich. In den nördlichen Niederlanden dagegen wurden diese Wettkämpfe 1580 wieder eröffnet. Zwischen diesem Jahr und 1600 sind mir sechs dieser Wettkämpfe da bekannt, und nach 1600 noch viele, und dann auch wieder einige in den spanischen Niederlanden.

Die notwendige Gleichförmigkeit der Schauspiele und Refraine, die alle des Wettkampfes wegen strengen Forderungen unterworfen waren, lähmte die Dichter in der freien Ausserung ihrer dichterischen Begeisterung. Der Zwang, der durch den Wettkampf den Dichtern aufgelegt wurde, setzte das Dichten zu mechanischer Arbeit herab, wobei Glut und Individualität sich nicht geltend machen konnten. Überdies waren die vorgeschriebenen -Themata meistens moralische, theologische oder politische Fragen, welche durch eine spitsfindige Rhetorik gelöst werden mussten. Die Rhetoriker haben uns deswegen nicht viel anderes überliefert als conventionell gereimte Prosa, welche im besseren Falle einigen Witz zeigt, aber fast ohne jede Erfindung und iede dichterische Glut. Dazu kam noch, dass die Bestrebung. einander in Reichtum der Reime zu überbieten, die Dichter zwang sich einer Menge französischer Wörter zu bedienen, welche doch schon während der burgundischen Herrschaft in grosser Anzahl in die Sprache, namentlich die Schriftsprache, eingeführt waren, so dass die Verse der Rhetoriker oft um mehr als die Hälfte aus franz. Wörtern bestehen, zum Teil nach den Regeln der franz. Syntax zusammengestellt. Dies alles macht ihre Gedichte für uns heut zu Tage ungeniessbar, ja fast unlesbar. Eine grosse Menge ihrer Dichtungen ist uns bewahrt geblieben, weil es im 16. Jahrh. der Branch wurde, gleich nach dem Feste alles was da vorgetragen war gesammelt herauszugeben.

 S. Edw, van Even, Itel Landjuvorel te Antwerpen in 1561, Leuven 1861.
 Neu gedruckt von C. R. Hermans, Gerchied, der Rederijkers in Noord-Braban. Il 280-295.

§ 3.1. Die Bühne der Rhetoriker. Ausser geistlichen Spielen führen die Rhetoriker biblische Spiele und sogenannte Sümetpelen auf, beide den Mysterien eutsprossen!. Die meistens symbolischen biblischen Spiele waren Erweiterungen der Szenen im Prophetenvorspiel der Mysterien, in welchem das Wunder der Erböung in parabolischer Weise vorher verkündet wurde, oder es waren allegorische Dramatisirungen der neutestamentischen Gleichenses, wie z. B. Hat Syel van d. 1. erweite und ver und 1. dwarez Mengdar?

Germanische Philologie II a.

482

worin die weisen Jungfrauen auftreten unter den Namen »Vreese, Hope, Caritate, Gheloove und Ootuweedigheite, die thörichten aber unter den Namen »Tijtverlies, Roeckeloose, Hoverdie, Idelglorie und Zottecollatie«, und das mit einer »duvelrve» schliesst.

Die Syden van Sonne, die bei den Landjurseelen am beliebtesten waren, waren dempienjen Teil id en Mysterien nachgebildet, in welchen Gerechtigkeit, Gnade mod Wahrheit vor dem Throne Gottes über die Erfösung des Menschen streiten. Hren Naunen entlehaten is dem Sonne, d. h. dem in einer oder zwei Verszeilen ausgedrückten Gedanken, der biswellen sprüchwirtlich war und das Thema des Spiels bildete. Die in den Sinnspielen auftretunden Darsteller waren bloss symbolische Figuren, personitiziert Tagenden mud Untugenden. Die Spiele selbst waren gereinten Abhandlungen über moralische, theologische und politische Fragen, in welchen die Angument in selbsteigener Person aktierten aut von Schriffsteller ausgesprochen zu werden. Die allegorischen Figuren, die das komische Element vertraten, wurden Sömden genannt, und traten zuwelen wie die englischen Chown oder spanischen Grutiava auf in einem Zwischenspiel derh komischer Natur, wie es auch die Dartverpn [Diabstrier] in dem Mysterien waren.

Auch viele kleinere Possen [Chyira oder Khuhha, und auch wohl Edshiramata genaun] wurden van den Rhetorikera verfasst. Am bekanntesten ist die Posse von Moorkouwel. Eigentlich welliche Spiele oder Ritter-damen werden nur selten erwähnt und sind uns auch nicht bewahrt gebleben. Wohl finder man öfter Spiele verzeichnet, anfgeführt zum feier-lichen Empfang fjeyaur aufter) der Fürsten, und zur Feier eines ruhmvollsten Seiges oder eines gewäuselben Friedens. Dearrt ist eine brüte oft Systema den Führten binnen aufwerpen geigert den 25. Febr. 355 üb terchnighingte und gehannten der de hößte führige des Bretannts, gedichtet von Peeter

de Herpener.

Die Äurahl berühnter Rhetoriker, deren Namen uns erhalten sind, ist sehr gering, weil die Dichter ihre Werke um mit dem Sinnspruch der Kammer oder ihrem eigenen Wahhspruch unterschrieben. Unter allen jedosch ragte Anthonis de Roovere von Brügge [2] fi. 6. Mai 1482 hervor, dessen Retheriente Hirreha 1562 zu Antsverpen herausgegeben wurden von dem Rhetoriker Eduard de Dene, Faktor der Kammer De die Studien der Sammer des Sambanen in Brügge, Dichter der Harrarbüge Fischen der Dürra [Bungge 1567] und des Langen deher. Beneits 1465 erhielt De Roovere von der Obragkeit zu Brügge eine ehrenvolle Belohnung für seine vielen Abhaben zu der Sambanen sich seine Weben inlehe Anschen wirden sich Sambanen sind, so wie mehn sein Diaby Fan Psystak Ordrope, gedruckt zu Antwerpen 1557, und 1578, in der Sammlung fehlt. Sein Tod wurde mit einem Klagegedicht betrauert von seinem Preunde Jan Bartoen. Aus derselben Zeit datiert De Spiegel der Jongers von Lambertus Goottman, um 1488 in Antwerpen gedruckt.

Eins der herülintesten Schauspiele des 16. Jahrlas war die aus dem bleudeutsche übersetzte Comeier von Hömdin [Nimmegen 1536]. Das buchdeutsche Spiel aber war eine freie Übersetzung einer, vermutlich von Christianus Ischyris aus Masstricht, laterinisch verfasste Gemeint Hemalu Peter Direthomi - Antverpie quondam in publico eivitatum brabanti-carum conventu vulgarier actae [Conini et 35.0]. Das laterinische Spiel ist also einem niederfändischen von Petrrus Diesthemius entlehnt. Jetzt in andrewiesen, dasse sei nei Umarbeitung ist von Den Spielptel der Salicheit von Hekriji [1395], das einem Menschen schildert, der nach allerdi, allegorisch vorgestellien, Versuchungen sehlieselt durch Bekennt-

nis, Beichte, Marienkultus u. s. w. zur Seligkeit gelangt. Der Stoff ist offenbar dem bekannten Roman von Barlaäm und Joasaph entlehnt.

Mit seinen Theaterstücken, von denen um 3,3 in einer autographischen Ibs, orlanten sind, zeichnete sich von 1500—1533 der Fäktor der Kammer Dt. drie Sontinmer zu Brügge aus, nl. Cornelis Everaert [7 1566]? Dieser war ein verlienstvoller Schausspieldlichter, annentlich berrorragend in der Posse. Die Darstellung verschiedener seiner Schauspiele jedoch wurde von der Obrigkeit untersagt, weil er darien zu aufrichtig die Wahrheit sagte. Die bekanntesten sind Ebikument von den Vizeder <sup>10</sup>, Ebikument von der Vizeder <sup>10</sup>, Ebikument von der Vizeder <sup>10</sup>, Ebikument von der Vizeder <sup>10</sup>, Ebikument von der Vizeder <sup>10</sup>, Ebikument von der Vizeder <sup>10</sup>, Ebikument von der Vizeder <sup>10</sup>, Ebikument von der Vizeder <sup>10</sup>, Seit von der begeben Virut [4]. L. Frankreich] on den zoeden Royn [Rogen, d. b. Karel V.], 1552, verfasst zur Feler der Schlacht von Pavia.

In seiner Zeit schrieben noch Jan van den Berge, mit dessen Ebdurt vom Hunden Lekerharff (21de Anwerpener Füderen 154) den hütesten Pries in Diest gewonnen, und Colljn van Kljssele, dessen Spigel der Munnen, 156 von Haarlen gedruckt, in see Saltenmen-Spielen die seer amoreuse Historie van Dierick den Hollandere ende Katharine Sheermertens, eertijs gheschie binnen Middelburche enthält.

Fiwas später schrieb Lourens Jansz, Faktor der Haarlenmer Kammer Millengerholden in Millengerholden, der sich auszeichnet durch wenigsens 15 noch landschriftlich erhaltene Sinnespelen und ergötzliche Possen, u. a. das gegen die Komanfährler gerichtete Sinnsjell Fin \*Teorn\* 3., Now. 1505, verfasst, und die freilich etwas profane, doch jedenfalls nicht uninteressante (Just mo neum liezen Herrs minnezwer, 1833, 14.

<sup>1</sup> S. Jan t. W. Win ke J. Budnjelm mit de Gerchied. der Not. Litterchand, Bastlem MI, 1994. 1992. 48–215. a. "Note met De de D. Jahren beng von der, Vlammelen MI, 1994. 1994. 48–215. a. "Note der He der D. Jahren H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner H. Gerner

§ 32. Matthijs de Castelein. Der berühmteste und fruchtbarste aller Rhetoriker war unbestreithar Matthijs de Castelein, geb. in Pamele Andenaerde] 1485, 1550, seit 1508 Priester und später Diakonns der Pfarrkirche von Pamele, seit 1530 Notarins apostoliens, und Faktor der Kersouwieren und Paxvobianen in Andenaerde, für welche er 36 Esbatementen, 38 Tafelspelen, 30 Wagenspelen und 12 Sinnespelen schrieb, welche jedoch niemals gedruckt und jetzt wohl alle verloren sind, ausser dem von ibm für das Geutener Landjuweel 1539 verfassten Sinnspiel, und dem ausführlichen rhetorischen Drama Historie van Pyramus en Thisbe.1 Weiter sind von ihm noch berausgegeben die Balladen van Doornycke (Gent 1571), in welchen er die verschiedenen Schicksale der Stadt Doornik mit grosser Gelehrsamkeit und Gekünsteltheit erzählt. Ein Band mit 30 Diversche Liedekens [erste Ausg. Gent 1574] ist, trotz der grossen Menge von Fremdwörtern, des Wohllants und Witzes wegen lobenswert, und zeigt, dass dieser Geistliebe dem weltlichen Gennss und der sinnlichen Liebe gegenüber bei weitem nicht so gleichgiltig war als man seinem Stande nach erwarten sollte. Dass er Vater eines Kebskindes war, gestand er ohne Scham,

Seine 1548 abgefasste Hauptarbeit ist De Const van Rethoriken, 1555 und 1571 zu Gent herausgegeben,2 Es ist eine vollständige Dichtungslehre, die er mit eigenen Dichtproben [18 Baladen, 38 Refereinen und manchen Rondeelen und Dichtungen anderer Art] erläuterte. Wer den Charakter der Rhetorikerdichtung überhaupt und alle Arten und Gattungen ihrer künstlich gebauten Strophen besonders zu kennen verlangt, braucht nur dieses Werk von Castelein gründlich durchzustudieren; der Verfasser war seiner Zeit der hoch verehrte Gesetzgeber im Reiche der Dicht- und Reimkunst,

1 Zuerst brsg, bei Henrick Peeterssen van Middelburch in Antw. ohne Jahr. -\* Mit seinen anderen Werken 1573-74 in Gent. 1612 und 1616 in Rotterdam neugedruckt.

## X. DIE LYRIK DES 15, UND 16, IAHRHUNDERTS,

§ 33. Die Lyrik der Rhetoriker. Das 15. und 16. Jahrh. war reich an Liedern allerlei Art. Man kann sie einteilen in weltliche und geistliche, die jedoch an Ton und sogar an Inhalt nicht so sehr verschieden sind, wie es jetzt wohl der Fall sein würde.

Die weltlichen Lieder i sind entweder bloss lyrisch oder lyrisch-episch, und unter beiden Arten finden sich nicht wenige, welche von den Rhetorikern verfasst sind. Diese verraten sich gleich nicht nur durch das Wort Prinz in der letzten Strophe, sondern auch vorzüglich durch die französisch gefärbte Sprache, den mehr galanten als sentimentalen, mehr moralischen als lasciven Inhalt, und öfters auch durch Refrain und gekünstelte blumige Gleichnisse,

Es sind Minnelleder [int Amoreuse], Trinklieder [int Sotte] und ernst-

liche Lieder [int Vroede], unter welchen die Neujahrslieder eine vorzügliche Stelle einnehmen, und die Geschichtslieder besonders hervorragen. Letztere, welche meistens durch Frische und Anschaulichkeit anziehen, dürfen jüngere Ausläufer des alten Stammes der epischen Poesie geuannt werden. Schr viele von diesen könnten als wertvolles Material verwendet werden von demjenigen Geschichtsforscher, der ernstlich sich bestrebt, einzudringen in den Geist des Volks während der Regierung Maximilians und Karls V.

Bisweilen gehört der Inhalt dieser epischen Lieder nicht der eigentlichen Geschichte, sondern der Chronique scandalense der Zeit an, wie z. B. der Fall ist mit dem Lied von Gerrit van Raephorst, 2 worin der Raub von Katharina de Grebber durch Gerrit van Raephorst, 11. Sept. 1508,

zwischen Wassenaar und Leiden, erzählt wird.

1 Lit.: G. Kalff. Het Lied in de Middeleenven, Leiden 1883; Jan te Winkel. Tildspiegel 41, 3 (1884), 194-211, 286-310. Liedersammlungen sind: Een Schom Tophysics 4.1, 3 (1984), (19.4—211, 290—310). Inchernamulingen und i. Een Schwin-Gelderheider, 20 für Rodunt, Artu, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelm un n. von Gelderheider, 20 für Rodunt, Artu, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, (Ed.) [unce Ang. von Hoffelmen, Oudt-Liedboeck,

§ 34. Die Reiterlieder. Neben diesen nationalen Liedern, zu denen noch diejenigen Volkslieder gehören, welche beim Pflanzen des Maibaumes gesungen wurden, haben wir die sogen, Reiterlieder, zum grösseren Teil von deutschen Söldnern [Reitern und Landsknechten] aus Deutschland eingeführt.

Es sind heitere Trinklieder, welchen sich Schelmen- und Vagantenlieder anschliessen, oder leichtfertige Minnelieder, wie sie ein herumziehender

Söldner zu singen pflegt. Einige sind Abschiedslieder oder Wächterlieder, in welchen oft kleine Manchilder lielblich gemalt sind. Andere sind kurze Erzablungen von Liebesabenteuern, nicht grade alle in delicatestem Worten mitgetellt. Oft sind es wahrlathe Romannen oder Balladen, wie z. B. Ir etwort op hoghe kerghon!, das Hero- und Leanderlied: Het vouren twee Guitzest sinderen 2 und das Wächterlied von lielden event groat fijlen?, das an die Pyramuse und Thisbegeschichte erinnert; oft nur kurze Dialoge, wie das liebliche Dare une ein mentelt vorge outstant.

Flüige sind im 16, Jatch. Volksbächern entnommen, wie z. B. das Liede von Margrieße un Limberth. von Florit und Bluncifler, von Talutinje ein Zultuije ein Zultuije ein Zultuije ein Zultuije ein Zultuije ein Zultuije ein Zultuije ein Zultuije ein Zultuije ein Zultuije ein Zultuije ein Zultuije ein Zultuije ein Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuije zu Zultuij

Viele von diesen Liedern leben mit ihren frischen, einigermassen melancholischen Melodien in den sädlichen Niederlanden noch heute im Munde des Volkes fort, wie das auch der Fall ist mit verschiedenen geistlichen Liedern.

10. M., In Jieldendeck von Jan Roden, N. 87, 1164 in sun, Heren Rg. 1 Nr. 19, Willems, O. A. Nr. 65, — 2 Aug. Bellemann, J. R. 18, Nr. 77, Willems, O. L. Nr. 65, — 3 Aug. Lieldendeck von Jan Radium, Nr. 18, 19, 116 in sun J. L. 21 Nr. 59, Willems, O. J. Nr. 65, — 4 Nug. Bellems, O. 18, Nr. 64, Willems, O. L. Nr. 65, — 4 Nug. Bellems, Nr. 18, Willems, O. R. Nr. 64, Marg. 10 finann, J. R. 19, Nr. 13, Willems, O. A. Nr. 67, — 8 Aug. Bellemskerk von Jan Roden, Nr. 85, 10 finann, J. R. 61, Nr. 13, Willems, D. 62, Marg. Willems, O. 18, Nr. 19, Willems, D. 62, Marg. Willems, D. 63, Nr. 19, Willems, D. 63, Nr. 19, Willems, D. 64, Nr. 19, Nr. 19, Willems, D. 64, Nr. 19, Nr. 19, Willems, D. 64, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 19, Nr. 1

§ 55. Die geistlichen Lieder. Die geistlichen Lieder¹ sind bald Urersetzungen laeinischer Kirchenlieder, bald Lepur [meistens Weihnachtslieder mit Refrain] und sogen, geratelijke Liehken, welche Jesus, vorröglich aber Maria und hiswellen auch andere Heiligen feiem, und oft durch Gefühl und Wohlbatt sich anszeichnen. Der grössere Teil ist devot und mystisch, einige jedoch sind naiv, einfach und plastisch. Sehr berühmt wurde das allegorisch-epische Lied Das Souduns Dochter, 2 das aus Deutschladen dieneführt ist.

Namen von vorzüglichen Lyrikern kennen wir fast nicht. Nur kennen wir den Rektor der Zwolschen lateinischen Schule Dir kv an Herste af [† 1,157] als Dichter von zwei Liedern mit dem Aufang; »Mi lust te loven hoochelic die reinlichte so purse [ca. 1,30] und s\chol here, die hemelen Stichter-\(^3\), und sich here, die hemelen Stichter-\(^3\) und sich beste green genen Stichter-\(^3\) und sich beste green wir hen von acht gef\(^3\)hivollen frommen Liedern die Dichterin ums hekannt, n\(^3\)mille hem genen gedruck am Ende einer Prosaschrift von \(^3\)hr, die in Leiden 15,18 herungsgeben wurde.

1 Jali; J. G. R. Acquoy, Archige vow York Archgenichtenbur II (1880) 1–112.
1 All, J. G. R. Acquoy, Archige vow York Archgenichtenbur II (1880) 1–112.
1 All, Lett. And Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Archield vom Ar

exempel, for dal Jesus een heydensee maghet, een Sondaenslochter, wech leyde wit haren lander. Pelli bi Frans Sonderdanck (ca. (340)). \* Das erste Insg. von W. Ha'un kee L. K. (35, Mar xwelle von H. Gir Tuna int. H. R. XX, (5,9) belde von E. de Coursema kee, Dittele Wienende III, Irans, Teil, 28 – 36 und A cq u o y. M. geest. Liederen on Lien. 4, -1.

#### XL DIE REFORMATIONSPOESIE.

§ 36. Religiöse Streitgedichte. Anna Bijns. Dass ein so tief eingreifendes Ereignis wie die Reformation Luthers auch unter den Dichtern manche Feder in Bewegung setzen würde, bedarf wohl keiner weiteren Erklärning. Eine Sammlung von 144 Refereinen, afgeschreven door Jan de Bruyue! ist zum Beweis da. Man findet in derselben Geelichte von Anhängern der Reformation vor 1584, wie z. B. von Willem van Haecht, Faktor der Antwerpener Kammer De Violieren, der n. a. 1579 ein gereimtes Psalmbuch berausgab, das während eines ganzen lahrbs, in den lutherischen Gemeinden der Niederlande das gebränchliche war; vom Antwerpener Frans Fract [geb, 1505 & 1558], Dichter des Paloys der gheleerder Ingienen, 1556; von Jan Fruytiers, Requestmeister Wilhelms von Omnien, Dichter des Ecclesiasticus ofte de wyse Sproken Jesu des Soons Syrach, Antw. 1565, von Het Leven der Roomsche ende Constantinopelsche keyseren int cort in dicht ghestelt, Antw. 1566 und von Den Sendbrief Pauli tot den Romeynen of Stichtsanghen gheset, Leyden 1582 n. s. w.; und von Peeter Heyns [geb. in Antwerpen 1537, † 1598 in Haarlem, wo er seit 1588 Schulmeister war], Dichter des Spieghel der Werelt, Antw. 1577 [noch Antw. 1579, 1583, Amst, 1506]. Es finden sich in dieser Sammlung von De Bruyne auch Gedichte von Katholiken und Spanischgesinnten, wie das ausschliesslich der Fall ist mit der Sammlung von 67 Politicke Balladen, Refereinen, Liederen en Spotdichten der XVI Feuw. 2

In beiden Sammlungen finden sich verschiedene Befrähre der berührerste miederflänischen Dichtern flurge Zeit, der niederflänischenen Sapphe, wis sie noch in ilterne Leben genanut wurde, Anna Blijns, geboren 1431 in Antwerpen, wu sie sett 1536 Schulmeischen war und in April 1573 merchheratet gesturhen sein soll. \* Ihre erste Sammlung [23 Referenien] sereinen 1537 in Antwerpen; and bereits 1520 gade Eligius Recharins Referenien] gals sie 1548 in Antwerpen; herans [nen gedruckt 1505]; eine diete [76 Referenien] plessgrate für sie, 1550, Hernick Flypinchen. Später sind alle diese Reference oft gesammelt neu gedruckt. \* Schliessikn sind nach chier 183. in Brügge noch 94 liber Reference heransgegeben. <sup>6</sup>

Alle diese Gedichte gehiren der gelänstelten Furn und der ziemieht unreinen Sprache wegen noch vollig dem Zeitalter der Rheterifer au; die Glitt und Begelsterung aber, wolurch sie sich auszeichnen, stempeln sie ganz zu Künden einen neueren Zeit. Teils sind es Klagen über hire unt zu weltliche Lebensweise in der Jugend, teils Aufforderungen zur westen die Glittigkeit ihres Wählspraches; smere sunst dan soeite, indem sie in denselhen die Ketzerei der Lutheraner mit einer seharfen Zuchsrutte geisente.

Vorzüglich unter den Rhetorikern fand diese Ketzerei grossen Auhang. Das Zeitalter der Reformation hatte kaum angefangen und sehen wurden ihre Kammern in Städten und Dörfern die Brempunkte der neuen Bewegung. Mit belieger Empörung und schneidendem Spott griffen sie in ihren Refereinen — wie z. B. Fun twoe platten die reformieren weuden ein

nonnencloester 7 -- und Sinnspielen -- wie z. B. Den boom der Schrifturen, 1. Aug. 1530 in Middelburg aufgeführt8 - zuerst die Priesterschaft und allmählich auch die Kirchenlehre an, indem sie dieselbe mit Stellen aus der Bibel bestritten oder in scharfen Satiren an den Pranger stellten.

Der Geist der Widersetzlichkeit zeigte sich bereits ganz deutlich auf dem Landjuweel zu Gent im Jahre 15399, wo die Frage der Fonteinisten, »Welc den Mensche stervende meesten Troost es« fast von allen Kammern in protestantischem Geiste gelöst wurde; er sollte aber nachher noch gewaltiger emporkommen bis die spanische Regierung und hesonders Alba die Zusammenkünfte der Rhetoriker untersagte oder wenigstens strengen Bedingungen unterwarf.

Schon vor Albas Landvogtei, schon während der Regierung Karls des fünften, waren zahlreiche Märtvrerlieder erklungen, welche bisweilen von den zum Scheiterhaufen verurteilten Lutherauern und Anabaptisten am Vorabend ihres Todes im Kerker verfasst waren. Man findet sie in verschiedenen erbaulichen Liederbüchern, z. B. in dem reformierten Liederbuch Veelderhande gheestelijke gereformeerde Liedekens wit den Ouden en Nieuwen Testament, gestelt op A. B. C. Embden 1558 10 und dem Liederbuch der Anabaptisten, 1560 von Nicolaes Biestkens herausgegeben und zwei Jahre später vermehrt mit Een men Liedenboeck van alle nieuwe gedichte Liedekens wit den Ouden en Nieuwen Testamente, und vorzüglich in Een geestelyck Liedt-Boecken: inholdende veel schoone sinrijcke Christelijcke Liedekens: oock troostrijcke Nieuwe-jaren, clarch- unde Lot-Sanghen ter eeren Godes. Deur D. L. und deshalb dem nahmhaften Propheten und Wiedertäufer David Joris von Delft zugeschrieben, obgleich darin doch auch Lieder von Märtvrern selbst verfasst mit aufgenommen sind. Die meisten Lieder darin sind zwischen 1520 und 1536 geschrieben. Spätere Märtvrer [hingerichtet zwischen 1545 und 1561] wurden beklagt in 25 Liedern, gesammelt in Een Liedtboecken tracterende van den offer des Heeren aenghaende der slachschaepkens Christi, die de stemme haers Herders J. C. getrouwelyck gehoorsaem zijn gheweest, hinter Het Offer des Heeren (1502-63) 11

Als durch Albas strenges Verfahren die religiöse und soziale Empörung ein allgemeiner Aufstand, bald auch ein regelmässiger Krieg geworden war, da feblte es auch den Dichtern nicht an dichterischer Begeisterung, Die Ereignisse des Tages lieferten ihnen die wichtigsten Stoffe und daher die Volkslieder, die unter dem Namen Geusenliedekens bekannt sind. 12 Es sind zum geringeren Teil Schimpf- und Spottlieder, zum grösseren Teil aber Geschichtslieder, welche zusammen eine deutliche Übersicht des Aufstandes geben zwischen den lahren 1561 und 1600, und welche, trotz ihrer mangelhaften Form, vorzügliche Proben satirischer und zugleich religiöser Volkspaesie genannt werden dürfen.

1 Ausg. von K. Ruelens, Antw. 1879. - 2 Ausg. von Ph. Blommaert, Gent o. J. - 3 Man lese über ihre Gedichte Paul Fredericg, De Nederlanden onder Keizer Karel (Gent 1885) I 97-134. - 4 Neu gedruckt 154), 1548, 1564. 5 In den Jahren 1602, 1611, 1620, 1623, 1646, 1668, immer in Antwerpen, zuletzt 1875 in Rotterdam von W. L. van Helten, Refereinen van Anna Bijns naar de nalatenschap van Mr. A. Bogaers, - Von W. J. A. Jonckbloet und W. L. van Helten (Gent 1886), der auch eine Ausgabe anderer Retereinen nach eine Brüsseler Hs. vorhereitet. - . . Ausg. von J. F. Willems, Belg. Mur. IX 183--186, - \* Es kommt vor auf nem Index librorum prohibitorum, Antw. 1570, wie auch das Spel van zinnen op 't derde, vierde ende tvijfste Capittel van 't Werek der Apostelen, und ist wie dieses zu finden in Veel schoone chrstlijeke (siv) en schriftuerlijcke Referennen, etc. Dordrecht 1592. Beide Spiele sind auch gedruckt Gorinchen 1008 und stüter, mit noch einem Gentener Spiel Van den Vader die het Volek sant om in den Wijngaert te wercken, in Belg. Museum X 322-338. Noch ist Den Boom der Schrifturen litsg. von G. D. J. Schotel, Utrecht 1870, - Die Spelen van Some wurden 1359 in Gert und Autwerpen gefunkt, aber gleich verloein, 1504 in West ein Kentland, 1524 in West ein Kentland, 1524 in West ein Kentland, 1524 in West ein Kentland, 1524 in West ein Kentland, 1524 in West ein Kentland, 1524 in West ein Kentland, 1524 in West ein Kentland, 1524 in West ein Kentland, 1524 in West ein Kentland, 1524 in West ein Kentland, 1524 in West ein Kentland, 1524 in West ein Kentland, 1524 in West ein Kentland, 1524 in West ein Kentland, 1524 in West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West ein West e

§ 37. Philips van Marnix, Keines von den Geusenliedekens wurde namhafter als das Wilhelmus van Nassouroc, 1568 oder 1569 gedichtet von Philips van Marnix, Herrn von St. Aldegonde [geb. in Brüssel 1538, 7 15. Dec. 1598]. Dieser gelehrte Edelmann, welcher in Genf unter Calvin und Beza studirt hatte, erwies sich in seinen zahlreichen Schriften als einen gründlichen Humanisten und Theologen und schloss sich kräftig dem Aufstand gegen Spanien an, bereits im Jahre 1566, indem er den Bund der Edlen förderte und eine Schrift zur Verteidigung der Bilderstürmerei verfasste. Im Jabre 1567 wanderte er aus, zuerst nach Emden, später nach Heidelberg, wo er Friedrich III. diente, und seitdem war er als Staatsmann die rechte Hand Wilhelms von Oranien. Im Jahre 1572 kehrte er in sein Land zurück, indem er Oranien auf der in Dordrecht abgehaltenen Sitzung der Generalstaaten vertrat, 1573 erschien er auf dem Kriegsschauplatz, wurde jedoch Kriegsgefangener; im Jahre 1576 beteiligte er sich an der Gentener Pacifikation, im Jahre 1577 förderte er die Abschliessung der Brüsseler, im Jahre 1579 die der Utrechter Union. Im Jahre 1575 wirkte er für Oranien in Krakau und London, im Jahre 1578 war er Abgeordneter zum Reichstage in Worms, im Jahre 1580 Gesandter am franz. Hofe, Von 1583 bis 1585 war er Bürgermeister von Antwerpen, Nachdem er die Stadt aber dem Herzog von Parma übergeben musste, fiel er [Wilhelm von Oranien war 1584 ermordet] in Ungnade bei den Staaten, and seitdem lebte er ohne Amt auf seinem Landgut West-Sonburg in Zeeland, und seit 1501 in Leiden, wo er vorzüglich beschäftigt war mit einer, unvollendet gebliebenen, Übersetzung des alten Testaments aus dem Hehräischen.

Schon vor 1506 hatte er eine gelehrte frauz. Schrift gegen die kattlische Kirche verfasst, die er 1500 manchrieten und iederfändisch herausgah unter dem Titel Dr. Bienkorf der Heitige Romathe Krecke. Diese nambete Schrift ist eine scharfe Stufte gegen die katholische Kritche, geschriehen unter dem Einfluss des Eras mus und Rabelais, jedoch mit grösserem Ernste. Unter dem Vorwand, die Mutterkirche verteidigen zu wollen, setzte er darin mittels einer Fülle gelehrter und zuschlagender Citate das Unwahre und Ungenfigende ihrer Lehre in das klarste Licht und zwar in einem reinen, kernlaßten und geistreichen Stil, wie ihlu vor hun noch keine niederländische Prossschrift aufzuweisen hatte. Durch seinen Bienberf wurde Marnix der Vater der neueren niederländischen Pross.

Am Ende seines Lebens überarheitete er seine frührer franz. Schrift und erweiterte sie. Nach seinem Tode erschien sie zu Leiden 1599 als Tableau des différens de la religion. Auch auf dem Felde der Poesie zeichnete er sich unter allen seinen Zeitgenossen aus, indem er 1574 die Psalmen zuerst aus dem Hebräischen in fliessende, dichterische Verse übersetzte. Diese Übersetzung erschien zuerst 1580, 3

1 s. W. Broos, Filly van Marini, hijmaler aan de hand van Willen I, Antel Sie Mei, a. S. De villent, Marine de handstedligende, Pent 1982; Th, 16 stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell stell s

§. 38. Die gereimten Psalmen. Marnix liess mit seiner gereimten Psalmübersetzung alle seine Vorgänger hinter sich zurück, nämlich 1. Willem van Zuylen van Nyevelt [+ 1543], dessen nicht unverdienstliche Soulerliedekens, Antw. 1539,1 nach der Vulgata übersetzt und weltlichen Sangweisen angepasst waren; 2. Jan Utenhove von Gent<sup>2</sup>, der 1551 eine niederländische Gemeinde in London stiftete und dessen Psalmübersetzung erst in seinem Todesjahr, 1566, in London vollständig herausgegeben wurde; 3. den Maler Lucas de Heere [geh. 1534, 1584], der 1565 zu Gent eine Übersetzung von 37 Psalmen, nach den Melodien der Psalmen Clement Marots gedichtet, veröffentlichte; 4. den schon (§ 36) genannten Willem van Haecht und 5. den rührigen Prediger Petrus Datheen [geh. 1531 zu Casselberg, + 1590]3, dessen von Fremd- und Flickwörtern entstellte, platte Übersetzung der französischen von Marot nachgereimt war, 1566 erschien, und, trotz ihrer grossen Mängel, offiziell in den reformirten Gemeinden eingeführt wurde, wo sie erst 1773 einer besseren weichen musste, nachdem sie während zweier Jahrhunderte vielfach und heftig angefochten war.

Nene Ausgaben in den Jahren 1540 (zwei), 15/64, 1584, Utrecht 4613.
 P. Pijper, Jan Utenhow Zijn Leven en zijne Werken, Leiden 1883.
 B. ter Haar, Specimen kitz-bloch Peter Datheni einen zehibene, Traj. ad Rh. 1858.

### XIL DER EINFLUSS DES HUMANISMUS.

§ 3,9. Die Humanisten. Der Humanismus, welcher die Reformation vorhereitete und später mit het Hand in Hand fretschritt, verfehlte natärlich auch nieht, machhaltig auf die niederländische Literatur einzwirken, wenn auch dieser Einfluss vor dem 17, Jahrh. bloss bei Minnere wie Narnix von eingreifender Natur war. Das Strudium der klassischen lateinischen Schriftsteller war zwar niemals ganz vernachläsiet, im Mittelatter war es jedoch viel mehr Mittel als Zweck gewesen, und dazu machten es zuerst die Humanisten, wie z. B. in eine Niederlanden Wessel Gansfort von Groningen, Rudolf Agricola von Ballo, Alexander Hegins von Deventer und Desiderius Erasmus von Rotterdam. Diese Männer strehten danach, die Schriften der Klassiker so viel als möglich in ihrer ganzen Reinheit kenner zu lernen und lateinisch nachtaulangen, entweder in Pross oder in Poesie. In ihren Kreise entstand eine neue lateinische Lytik; in ihren Scholen bildte das lateinische Schriftena meinor. Schiffen, wie



Erasmus Colloquia und sein Laus Stultitiae wurden mustergültig und fanden bald, wie auch noch später, Übersetzer.

§ 40. Übersetzer und Nachalmuer der Klassiker. Sehen den gelehrten Hamanisten kamen auch Männer ompro, welche es versuchten treuere Übersetzungen der klassischen Schriften zu verfassen, als man im Mittelalter bessess. Freilich erstrette man im 16. Jahrh, mech bei weltem nicht die fast peinliche Genaufgledt, welche wir heutzutage fordern. Folglich befriedigen, ungeachtet des grossen Fortschritts, uns doch die zienlich reinen Übersetzungen nicht mehr, welche Cornelis van Ghistele, Miglied der Autwerpener Kammer De Gündlehon, verfasste von Wirgist Joseph [Autw. 1553] im den Autwerten des Sabinus Landen welchte Breider [Autw. 1553] im den Autwerten des Sabinus [Autw. 1550], von Ordés Ars umandt [Autw. 1551] und Horaz Satirez [Autw. 1509 und Leiden 1599].

In ebenderselben Zeit schenkte uns Johannes Floreanus, gelehrter Prediger in Brissel, geboren 1522 oder 1523 und in Jahre 1548 nach der Besetzung Brüssels durch die Spanier gefaugen und als Ketzer ertränkt, eine Cebersetzung von Orids Meimerphous [Antw. 522], während der Gentener Guillaume Berlund [geb. 1535] 7 [856] Excillent Figuerin aus Orids Mehmerpheur 1557 veröffentlichte in Lyon, wohim er in demselben Jahre ausgewandert was

Als Nachfolger der Klassiker erscheinen Marcus van Vacrnewijck geb. in Gent 1; Doc. 1518; 7. 20. Febr. 1; 509] mit der Diemste audizermäghert, Gent 1; 500 (auch Gent 1; 50), 15(3) und seiner Hamptarleit, der grossen Hünteir van Beigli outer Das Subjecht der nederhalmter Andihört, Gent 1; 508. 4 und anderen Werken; der Edelmann und poeta kurerint 1; 500 in Antwerpen gesammelt herausgegelem wurden; und worzüglich der Edelmann fan Baptista Houwaert [geb. 1; 53; 4 1590] 3. 4 conseiller ende Meester ordinaris van de Rekeninglien des Herturdudoms van Brabant, der sich, ohne dem Katholicismas den Ricken zumzwenden, anbant, der sich (auch eine dem Katholicismas den Ricken zumzwenden, anfügte. Unter seinen Zeitgenossen reseaft er sich den Namen sienbantischer Homer-, den Klassikern aber eutlehnte er bloss den Stoff und besonders die methologischen Verzierungen seiner Werke, ohne in den Geist der Klassiker indaren eutlehnte er bloss den Stoff und den Klassiker indaren eutlehnte er bloss den Stoff und den Geist der Klassiker indarendringen.

Die wielzigsten seiner vielen weitselweißigen, von Fremdwortern einstellen Werke sind: Mitma darthe [Autw. 1578] und Dordrecht 1598]. Sommitte Beicheyzinghe van de triumpheijerke Iucomite van den Aerts-Aertege Matthiais timme Baustele, 1578 [Autw. 1573]. Die Enwisser van den Aerts-Aertege Kuthiais timme Baustele in Deinigmen himme Baustele in jace 1578 [Autw. 1570]. Die Enweise Van den Prince van Orsingnen himme Baustele in jace 1578 [Autw. 1570]. Die Enweise der Erfelie, in intalijne bestehen den Deinig Autw. 1579 [Autw. 1570]. Die Enweise 1583], vermechter Nordreck, Brassel 1583], vermechter Nordreck in Stessel 1583], vermechter Autw. 1582 – 83, Nendrack Leiden 1608, 1611, Delle 1615, 1612, 1623, 1634, 1644, 1645, 1612, 1624, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634, 1634,

Unter seine Werke gehört noch: Den Hundel der Ammeracher [Brussel 158, Nendruck Rotterdam 1612], eine Sammlung von vier Schauspielen:

1. Von Aeneus und Dilde, 2. Von Narcissus und Echo, 3. Von Mars und Venus und 4. von Leander und Hero. Mit dieser Sammlung erscheint Houwart jedoch als Plagiarius. Er hat nämlich muter seinem Namen unt um sehr geringen Auderungen die noch handschrifflich bewahrt geschlichen Spiele für Ernes ende Dilde und Hur Mars zu Venne Insteme bereich herausgegeben. Das erste war 1552 verfasst vom Antwerpeuer Faktor der Kaumer De Goudblowe, Ja cob der Mel, das zweite war geschen Anfang des 16, Jahrba, oder seinem Sohn. Weil anch ein Spiel Jan Narcissus ende Echo 15, 3 vom samorösen Collips oder Collijn Keyaert verfasst ist, darf mas wohl vermaten, dass auch das drifte Spiel nicht von Honwart ist, und wer wird fin nach dieser Entdeckung noch für den Dickter des vietens Spieles hälten!

<sup>4</sup> Neu gedrucki 1584, 1580, 1705. — <sup>2</sup> Neu gedrucki 1584, 1505, 1509, 1504, 1505, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 150

§ 44. Karel van Mander. Viel grösseres Lob gebührt dem Maler Karel van Mander. 1530 zu Muelebeke [In Plandern] geboren, der zuest unter Lucas de Heere, apiter [1573 – 1577] in Italien die Malerei tieb und, nachdem er in sein Wartelmal zunkeigkeicht war aund sich verlertatet hatte, seines Glauleunbekenntnisses wegen gewößigt war 15% nach 1500 verseiheid!. Matterdam, we der 1500 verbeited!

Als eifernder Protestant und erbaulicher Dichter verfasste er einige bilbische Trancespiele, eine Parphrases von Dat hooge Lédit Sidom (Haerlem 1955, 1598, 1601). Olijfbergh ofte Poeus von den hetzten Dogh [Haerten 1604). Nelhehm d. I. Boddings inbudned den Kermacht en de Klagelieden Jeremin []? Nendruck Haertem 1677] und vorzüglich seine Schöfvernecht ternassgewichen miert dem Titel De Galden Harpe [Haertem 1597]; in welcher viele wohlklingende, bliweilen in echten Psalmton gesungene Leider sich finden.

Als gelehrter Maler schrieb er ein trockenes aber wichtiges Lehrgedicht, De Grondt der Schilderonst, gedruckt als Einleitung zu seinem berühmten Schilderbaeck oder Het Lewen der onde anycke, indinarniche, nichriandliche en hoogdoptehr Schilders [Haerlem 1604]<sup>3</sup>, das noch immer die Hamptqueile für die Geschichte der flämischem Malerschule zwischen 1366 und 1604 ist.

Als Humanist übersetzte Van Mander Virgils Bucelion en Georgien [Lucrlem 1597] und De erstet 12 Bucelon van de Plynder [Haschem 1511], jedoch aus einer franz. Chersetzung. Wichtigen Einfluss auf die niederl. Dicklusma verschaffte er den Klassiken durch sein merkwirdiges Buch Vallegende op den Metamorphesis Deb. Ordin Namoni [Haschem 1651]. Es van Nature Maher und Dichere verfasst, damit sie die vanholisten flein an Nature Maher und Dichere verfasst, damit sie die vanholisten flein an Nature Maher und Dicher verfasst, damit sie die vanholisten flein an Nature Maher und Dichere verfasst, damit sie die vanholisten flein an Nature darüber anwendeten zu hirer gerneinsamen Arbeit, den Endehmats oder Sannbedden, allegerischen Knipferstichen mit passenden Beischriften in Prosa und Poesie. An die Stelle der mittel-allerichen Spinholis, die jetzt ansgelebb hatte, trat damit im Anfang des

17. Jahrhs, eine allegorische Mythologie. Nur die grossen Dichter des 17. Jahrhs, begriffen, dass die klassische Dichtung durch ihre realistische Natur Bewanderung einflösst und eben deswegen Muster und Vorbild sein soll,

<sup>1</sup> S. Seine ausführliche, vermultielt vom Maler und Lausbepfeldelcher G. A. Z. Bre-derorefasse, Bioggaphie histor V. S. Man der S. Schliebeck, Aust. 1618, und vgl. Pr., v. an Duyve, Big. Automa VI 3—35. L. Plettia ek, Soulien wer K. van Mander, J. Auf. Gent 1887, — J. Vermelter Neudruck, Harbert 1667, und nach 18ef 1887, und Vermelter vermelter vermelter, Breiter 1887, in Deriver, von H. I. Hymans erichien 1886, in Parit, — J. Norch Annt, 1616, 1643, 1645, 1658, 1652 (nobeledeste Nov. 10 zoch in Sandrari, Namberg 1887).

§ 42. Dirck Volkertsz Coornhert, 1 Keine charakteristischere Figur hat die niederländische Literatur des 16. Jahrhs, aufzuweisen als Dirck Volkertsz Coornhert, geboren in Amsterdam 1522, zum Kaufmann erzogen, aber 1542 gegen den Willen seiner Altern in die Ehe getreten und deshalb von ihnen verstossen. Da lies er sich in Haarlem nieder als Kupferstecher, widmete sich dem Studium der lateinischen Sprache, der Jurisprudenz und der Theologie und wurde daselbst 1561 Notar, 1562 auch Sekretär der Stadt. Im Jahre 1567 wurde er seiner politischen Bemühungen und ketzerischen Gesinnungen wegen im Haag eingekerkert, widmete sich jedoch im Gefängnis seinen Studien und vorzüglich auch der Dichtkunst nud schrieb da u. a., den Scheiterhaufen vor Angen, das Gedicht Lof van de Ghevanghenisse und die Comedie van Lief ende Leedt. der später noch sieben biblische Schauspiele, in der Weise der Rhetoriker gedichtet, folgten. Eins dieser Schauspiele, Abrahams Uytgangh, verfasste er während seiner Verbannung, 1568, nachdem er aus der Haft entlassen war auf Grund seiner nur handschriftlich im Brüsseler Reichsarchiv bewahrt gebliebenen Verteidigungssehrift, in welcher er vorzüglich nachwies, dass er in Haarlem die Bilderstürmerei verhütet hatte,

Bis 1572 wohnte er in Deutschland, zurerst in Cleve, später in Xanten, indem er telis als Kupferstecher thätig sar, telis in Auftrag Wilhelms von Oranien allerorten Unterhandlungen ankaüpfte. Auf Wilhelms Veranlassung wurde hun 1572 das Amt teines Griffits der Sanaten von Holland ubertragen, in ebendemselben Jahre aber wanderte er nochmals nach Xanten aus, weilt or sich den barbarischen Geustenmital Lamey van der Marck, aus, weilt or sich den barbarischen Geustenmital Lamey van der Marck, gemacht batte. Nicht vor 1577 behre er in die Metelsfande zurück, wo er in Ilsaafen wieder Notar wurde.

Seitdem folgten seine theologischen und politischen Streitschriftlehen, vorzüglich gegen die harten, herreskischtigten Prediger verfasst, eins dem anderen in grosser Anzahl nach. Niemals schloss er sich einer bestimmte Krichengemeinschaft au und vorzüglich bekünghe er die Dogamist Calvins und forderte Freiheit des Gottesdienstes auch für Katholiken. Schon zu Marz 1500 natte er im Beileiln abgefasst, Firzthomingfer aus & Romenhe Mjestryn, das 1502 von Calvin persönlich bestritten war. Diese Liberatikt machte han bei vielen verhasts in einer Zeit, das es akt ein Vorbrecken war, selbständig aussert und über den Faktionen zu archen. Er eitstigen [1578 a. 1 eiden, 1589 im Haag] und als er sich 1588 in Delft niederlassen wollte, wurde ihm auf Antrieb der Geistlichkeit der Aufmahlt in dieser Stutt untersagt. Er fand eine Rubestätte in Gouda, wo er 20, Oct. 1500 starb, von vielen gehasst, von vielen jedoch geehrt wegen seiner Gelebrasskeit, seiner Beregie und seines männlichen Simsakti, seiner Beregie und seines männlichen Simsakti, seiner Beregie und seines männlichen Simsakti, seiner Beregie und seines männlichen Simsakti, seiner Beregie und seines männlichen Simsakti, seiner Beregie und seines männlichen Simsakti, seiner Beregie und seines männlichen Simsakti, seiner Beregie und seines männlichen Simsakti, seiner Beregie und seines männlichen Simsakti, seiner Beregie und seines männlichen Simsakti, seiner Beregie und seines männlichen Simsakti, seiner Beregie und seines männlichen Simsakti.

Sein diehterisches Talent war nicht gross. Sein Liedboeck [1575] ist ebensowenig poetisch als seine Schauspiele und Deerste tweelf boecken

Odyssav nten Latijav in rijm verdaystik [Haerlem 1501, Neudruck Delft 1593, 1598, 1606, Amst. 1607, 1609]; doch finden sich kernhafte didaktische Gedichte in seiner aus dem Latein von Furmerius übersetzen mit Kupferstichten geschmückten Schrift Recht Ghebrayek ende Misbrayek van tijdlick Hare [Leiden 1588, Amst. 1610, 1620].

Von seinen Prosaschriften hahen die theologischen und politischen Streitschriften bloss einen relativen Wert. Viel höher stehen seine didakischen Werke, namentlich sein ursprüngliches systematisches Handbuch der Sittenlehre: Zeleknut dat is Wellerenkunst [Gouda 1886. Neudruck

1596, 1630], ein Muster klarer, kerngesunder Prosa.

Diesen Stil hatte er sich zu eigen gemacht durch seine Übersetzung von Vijftich lustighe Historien Joannis Boccatii [Haerlem 1564, Amst. 1597, 1607], von Officia Ciceronis [Haerlem 1561, Leyden 1589, Delf 1604, 1614], Scneea van der Weldaden [Haerlem 1562, auch Amst. 1644], Herodianus uit het Latijn van Ang. Politianus [Arnhem 1609] und Boethius van de Vertroostinch der Wiisheit. Diese letzte Übersetzung widmete er 1585 »aen de Gildebroeders der Rederijcx Kamer tot Amstelredam In Liefd' Bloeyende«, die ihn als ihren Meister erkannten. Sie hatten eben im Jahre 1584 ein von ihrem Wortführer Henrick Laurensz Spieghel [geb. 1549 † 1612] verfasstes Zwiegespräch: Twespraack der nederduytsche Letterkunst herausgegeben, das die erste niederländische Sprachlehre genannt werden darf: eine Schrift, in welcher mit Talent und Überzeugung dargethan wurde, dass die niederländische Sprache sich ebensogut wie die lateinische eignet zur Behandlung von allerlei poetischen und wissenschaftlichen Stoffen, wenn nur vorher die Fremdwörter gehannt wären, welche sie zu einem erbärmlichen Kauderwelsch machten.

Diese Schrift wurde nun von Coornhert mit einer merkwirdigen Vorrede beim Publikum eingeführt, und von dieser Schrift sind die Geschichtsschreiber der niederfändischen Literatur gewohnt eine neue Periode anrufangen. Petrus Scriverius sehno deutete auf die Kammer-sh Liefd! Bloeyende\* bin als auf den klassisch gebildeten Kreis, in wechem die niederfändische Dichtkuns eine neue Blitte erhangen wirde, und gläumend

ist diese Weissagung des Scriverius im 17. Jahrh. erfüllt.

<sup>1</sup> Lit.; Jan Len Brink, D. F. Germbert in Jim Willemenbaut, Aust. 1862; Carl Locentare, Dieijfe Vollemenbaum Conseling, the Venlagier der Remanutaum. Persuch inner Biographie, Jean 1866; F. D. J. MOOTTEES, D. F. Cornekert de Libre, Jewessen and Australenda, Schoolwein 1887. Eine last volletning kenner. der Australenda, Schoolwein 1887. Eine last volletning kenner. Der Germber der Libre Folio in Conseller St. Wirken nicht einer Biographie ersellen in der? Teiler Folio in Conseller der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germber der Germb

# VIII. ABSCHNITT.

# LITERATURGESCHICHTE.

# 5. FRIESISCHE LITERATUR

VON

### THEODOR SIEBS.

### A ALTERIESISCHE LITERATURI

§ 1. DIE ALTESTE BESCHE DICHTYNG DER TRIESEN. Kein zusammenbängeten Denkmal alliterierender Poesie in allfriesischer Sprache ist uns überbiefett: die ältesten Reste epischer Dichtkunst überhaupt besitzen wir in gereinten Versen, deren Entstehung nicht über das 13. Jahrh. binauferieb. Dennoch sind wir berechtigt, dir das frübe Mittelalter – wohl mindesten bis zum 8. Jahrh. — eine reiche Blüte der epischen Poesie, des Heldetsanges und der Heldensage? voranszusetzen.

Freilich lehrt uns nur ein einziges sicheres Zeugnis der Geschiebestreiber, dass für jene frihen Zeiten die bekannten Worte schriste seinerber, dass für jene frihen Zeiten die bekannten Worte schrist we austut. Frühe ratheimtars in literen ersten Teile keine Geltung haben, het Wils Lindigeri (Mon. Germ. Ser. II, 42) erzült uns Aldrid von dem blinden Friesensänger Bernief, som a reinns mit vallde dügebatur es spott at dibblid en dampourum autne zegumpte erheimta ben merste Judiciel prometers und in einer Jüngeren, Casseler Handschrift beisst es veralligen erheimte mener gentils som minnehme einnehe morterle.

Dieses alleinstehende Zeugnis aber ist durch mehrfachte inn ere Gründe greitlitz. In den meisten angelsiehsischen Genealogien wird als direkter Nachkomme des Weden ein Finn Godwalfung genannt, bei Nennius und Henricus Hundindun, aber erscheint statt desem der berühnden Friesekolig Finn<sup>4</sup>, der Föhrseldien nome des Beowalfiliedes, der Finn Folewalding, om dem es im Widsh friests werdel Friese prome. Dass dieser Friesers und dem es im Widsh freists werdel Frieser prime. Dass dieser Friesers der Gründen der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften der Schaften des Beowalf (Vers 1056 – 1160) und die Bruckstück der Schlacht von Finnsbarh bestignen, nicht anch bei seines Stammesgenossen durch das Lied verherrlicht sein sollte, ist kaum desbar, Ja, Müllenhoff nahm an, dass jene Sage megnringlich nur der Friesen

eigen und von ihnen erst nach der Besiedlung Britanniens zu den Angeln und Sachsen getragen sei. Müllenhoff freilich scheint uns hierin zu weit zu gehen, weil der enge Zusammenhang der Sage mit dem Freyrmythus vermuten lässt, dass sie sehr alt war und zum mindesten den Nordseevölkern einst gemeinsam gewesen ist; dass sie aber sicherlich bei dem Friesenstamme lebendig war, ist schon deshalb anzunehmen, weil sie sich auf der Insel Sild in deutlichen Spuren bis auf unsere Tage erhalten hat.4 - Darauf dass die Namen Huohhing und Nebi, die sich zu dem ags. Höcing und Hnaf in Vergleich stellen lassen, vereinzelt in Urkunden Oberdeutschlands vorkommen, gründet Müllenhoff<sup>5</sup> den Schluss, die Sage müsse dort im 8. Jahrh, bekannt gewesen sein, sich also durch die Friesen rheinaufwärts verbreitet haben; doch dürfen wir aus dem Erscheinen solcher Eigennamen, bei denen die Annahme alter Gemeinschaft nicht einmal ausgeschlossen ist, meines Erachtens weitgebende Schlüsse auf die oberdentschen Sagenverhältnisse ebensowenig ziehen, wie aus Namen der Werdener Heberegister (Bieva Biva, Sibuko Siuokanashem Siuukeshem) auf diejenigen Frieslands. Diese Annahmen Müllenhoffs, welche sich auf den Sagenkreis des Beowulf beziehen, können wir nicht als erwiesen ansehen; weit sicherere Ergebnisse aber gewährt uns die Wanderung der Gudrunsage. Die schwerlich zu bestreitenden Thatsachen, dass dieselbe einerseits im Bereiche der Friesen ihre Heimat hat, anderseits in Oberdeutschland während des 11. und 12. Jahrhs, bekannt ist, lässt mit grosser Wahrscheinlichkeit ihre Verbreitung durch die Friesen vermuten. Die zahlreichen Einfälle der Dänen und Normannen 6 haben auf die Ausbildung der Sage Einfluss geübt; sie werden aber auch viel zur Verbreitung der an den Küsten der Nordsee bekannten Sagen- und Mythenstoffe gewirkt haben, indem sie die Friesen zur Auswanderung in fremde Gebiete veranlassten. Und vor allen Dingen müssen wir berücksichtigen, dass der zweite Teil des bekannten Spruches, das »Frisia ratiocinatur« für das Mittelalter volle Geltung bat, denn Schiffahrt und Handel, binnenländischer nnd überseeischer, standen in Blüte. Viele friesische Ansiedlungen sind über den Kontinent verbreitet: wir finden sie nördlich der Elbe, wir kennen sie in Mitteldeutschland und in der Schweiz. So ist nicht zu verwundern, dass von den Friesen Lied und Sage über die See und über die Lande getragen sind. Im 8. lahrh, war die Nordsceküste wahrscheinlich bis zum Rhein? noch in ihrer Hand; im q. lahrb, batten sie sogar das altbatavische Gebiet Testarbant (Annal, Fuld. zum lahre 885; »Frisiones qui vocantur Destarbenzon») zwischen Rhein, Waal und Maas in Besitz 8; so mögen sie die Sagen rheinaufwärts nach Oberdeutschland gebracht haben. Und ebenso ist es wahrscheinlich, dass das seekundige Volk zur Vermittlung von Sage und Mythus an den skandinavischen Norden beigetragen hat: der Beziehungen giebt es verschiedene, man denke nur an den Forsetikult der Helgolander Friesen und an den Fosætte der Norweger, sodann an die späte Erwähnung Frieslands in der Vilkinasaga 9 (c. 300), wo Thidhrekr sagt; serinnerst Du Dich, wie unsere Pferde in Friesland so gewaltig tranken, dass das Wasser verschwand?«

Und endlich zwingt uns noch ein weiterer innerer Grund zur Aunalaue allterierender Epik für das Alfreissiche. In den uns überlieferten Prossieher Ausführung vielfach benutzt, imd gewisse Teile der allgemeines Rechtsbücher, z. B. die Schilderungen der Fälle echter Not, sind wertvolle Erzegnisse allgermanischer Poesie. Die Allteration ist hier nicht um stehenden Fornach in augewandt, wenngleich derseiben sehr viele sind,

sondern sie ist auch oft im einfachen Texte unverkennbar. Aber die Annahme, dass wir die Rechtsdenkmäler als Verstümmelung alliterierender Dichtungen zu betrachten oder in ihnen nur Reste stabreimender Gedichte erhalten hätten, ist durchaus nicht zu erweisen. Iede Regelmässigkeit fehlt, und versuchen wir aus gewissen Stücken allitterierende Verse zu gewinnen, so müssen wir im besten Falte an vielen Stellen Halbverse entfernen, an anderen mehr denn zwei Halbverse zusammenordnen, z. B. R. 61, 11 ff.; »sâ hwêr sâ ên dêde edên werth fon harses hêve tha fon (h)rîtheres hôrne | tha fon hûndes tôthe | tha fon hôna itsile | tha fon stoines tuske | and hì thenne wili bisêka | thet thì nât sîn is« ]. Wir erkennen das Vorhandensein einer Menge von alliterierenden Formeln; aus dem Bestreben, einen gehobenen Stil zu schaffen, erklärt sich ferner die häufige Hervorhebung höchstbetonter Worte durch gleichen Anlaut und die häufig zu einem gewissen Rhythmus führende Zusammenordnung zweier hochbetonten Worte; jede Regelmässigkeit müssen wir leugnen. Aber wir gewinnen den Eindruck, dass ein Volk, dessen Rechtbücher so sehr vom Geiste der altgermanischen Dichtung durchdrungen sind und so reiche Spuren alliterierender Verskunst zeigen, der Stabreimpoesie nicht bar gewesen sein kann.

1 F. J. Mone, Übernicht der niederlind, Vonkülteratur älterer Zeil. Tübinger 1888 8, 327, ff. – ½4, done 81) mons. B, Heldersog, Grüris Bd. Ha, 10, – Müller hoff, Korf. Beroulf, Use, öber das ags. Epos und die Bleete Gesch, der George, der George, der George, der George, der George, der George, der George, der George, der George, Viert Ausg., Anlang, 8, 330, – Miller hoff, K., Zur Kritik des ags. Volksepos. Kiel 1883, S, 74 ff. – <sup>3</sup> Müller hoff, K., Zur Kritik des ags. Volksepos. Kiel Na. 1982. – Der st., Zenguise u. Excurse, deutschen Holdensger, Edd. M. 29 der. Der st., Zenguise u. Excurse, deutschen Holdensger, Vall M. 1983, – 3 Siehe J. M. 1983, – 3 Siehe J. M. 1983, – 3 Siehe J. M. 1984, does l. Bond S. 27, – 3 Siehe J. M. 1984, does l. Bond S. 27, 3 – 4 Jac. Grünm, Grech d. 4, Sprache 4, Ausg. II, 412. Ebends N. 405 yanch die Eymologie der Friesenmanns – ein oben L. 273 derde Zadiel vergeseere Zial. — Will in Grünm, De 4, Helsber, 3, Auff. Liquis legalos lingan fisien cousciple schricher etc. Habschrift Halle 1864. – 40 Feb. Albeiter Vere um Kleine in den fis. Kerbeltspulles, Georgia, M. 363–40.

§ 2. DER ALTFRIESISCHE REIM . Bereits in den ältesten Quellen, den allgemeinen Rechten, finden sich vereinzelt neben den alliterierenden auch reimende Formeln2, z. B. hende and bende H 31, 3; in rede ende in dêde W 102, 12; mith finchte tha ôres mith nurinchte R 129, 27; thene berena ief thene kerena B 164, 24; ende ghers groyt ende baem bloyt S 491, 5. Das Gefühl für derartige vokalische Alliteration konnte vorhanden sein. ohne dass dadurch eine kunstmässige Ausbildung des Reinverses bedingt war; finden wir doch auch in althochdeutschen Denkmälern vereinzelte Reime zu Zeiten, wo an eine solche noch nicht zu denken ist. So mag denn für mehrere Fälle, in depen reimende Verse vorkommen, vielleicht nur eine Verbreiterung reimender Formeln anzunehmen sein, z. B. and ênis skel hi rêda | and [Verbreiterung: ênis skelre] kêtha R 156, 4; in anderen Fällen glaube ich, nicht mit Heyne a. a. O. einen Reim, sondern blosse Wiederholung eines und desselben Wortes erkennen zu müssen, z. B. R 123, 17 steltma tô thâ mêna gôde, sô skilmat iêlda fon thâ mêna gôde u. a. m. (vgl. auch S 488, 10 sê hit an quickrâwe, sê hit an sciprâwe, sê hit an schaeckrawe; S 441, 6 dae dat breef reed was, hoe froe dat manich Fresa was!)

Kleinere Reste gereimter Gedichte.

a) In den vor dem Interregnum (vor 1250) abgefassten Prologen (vgl. unter § 13) kommen einige Reinwerse vor. Sie lauten im Rüstringer Dialekt: (Pšppig thi kynig and sin sunu thi minra Kerl), hi was minra (Konapar. von minne = ahd. gaminni gelieht) | and hi was bettro | hi stifte and stêrde |

traura andurvich §. Der Reim muss hier gegenüber den neueren Fassungen der Emsigeer Texte, wo man zirde (Prät. zu zitra < \*ziérijan stärken) nicht mehr verstand und darum zierlich schrieb, und gegenüber WS, wo man die Worte gedankenlos übernahm und dem falschlich als »mindere empfundenen minra ein ende vorst dech bettra entgegenstellte, das ältere sein; wir haben es hier wahrscheinlich mit Versen auf Karl den Grossen zu tuhn, die in Friesland gäng und gäbe waren.

b) In den Hss. Hii und Ei finden sich - das deutet wie manches Andere auf Abhängigkeit der frs. Hss. nicht nur von einem gemeinsamen lateinischen Original, sondern auch von einander hin zehn frs. Verse. Lateinische Reinverse waren nicht selten: man denke nur an die Abschreiberverse in den Rüstringer Manuskripten (Rq. XIII XIV); so haben wir hier den Versuch eines Schreibers zu erkennen, in friesischer Sprache ein gereimtes Gedicht zu machen. Ich glaube, dass es (Rq. 81) ursprünglich in Prosa hiess: ût send thâ riucht [Einfügung des reimenden Schreibers; »and ik bem self tuera en godes kniucht]; thise riucht keren [alle E.] Fresa, and båd him thi keneng Kerl [statt dessen thêr thi kening Kerl båd E] ti hebbane and te hâldane to helpe and to nêthum alle [cristene E] Fresum«. Der letztere frs. Reim mag den Schreiber, der hier an das Ende der Hs. einige Verse zu setzen beabsichtigte, zu der obigen reimenden Einfügung und zu einem Zusatze in friesischer Sprache veranlasst haben. Diese Fortsetzung lautet: »forth scele wi sê hâlda, | and god scel ûr sê wâlda, | thes teddera and thes stitha, and alle unriuchte thing scele wi formithae. | Diese Verse müssen — der Hunsingoer Hss. halber, vgl. § 3 Anm. 2 – in das Ende des 13. Jahrhs. gesetzt werden.

c) Aus derselben Zeit stammen einige Scherzreime (H 337, 13). Im Text der Busstach nicht sich "Abba in höh öf erübend, hielbit in Heiner alberte is farde nicht seitlingen. Dem fügt der Schreiber humoristisch himzuskü irt al geht merha []. Hälls w. Richthofen hier gegenüber Hentem and text al geht merha []. Hälls w. Richthofen hier gegenüber Hentema oft verursacht verden []. Geht in "dans him darüber kink kummer meihr verursacht verden []. Schreiber him den der der der der der der der der verursacht verden [].

Von grösseren gereimten Gedichten kennen wir nur zwei Stücke, und beide bezeichnen wir als Reimprosa;

d) Das un echte Privilegium Karls des Grossen. Dasselbe stammt angeblich aus dem Jahre 802 und ist in vielen lateinischen Texten überliefert, welche nach v. Richthofen (Uss. ü. f. R. II, 160 ff.) im wesentlichen auf drei Redaktionen zurückgeben: einen Hunsingoer, einen Arnheimer und einen Brüsseler Text, denen eine Abfassung ans dem Schlusse des 13, Jahrhs, (zwischen 1276 und 1287) zu Grunde liegt. Dieselbe ist eine blosse Erfindung, sie ist wie auch das Privilegium des Königs Wilhelm und des Königs Rudolf eine den friesischen Staats- und Rechtsverhältnissen durchaus widersprechende Urkunde, zu dem Zwecke gefälscht, gewisse Rechte der Friesen zu proklamieren, die thatsächlich ihnen niemals verliehen worden sind: sie hätten keinen Grundzins zu zahlen, sie ständen als «freie Friesen» unter keinem Landesberrn, in sofern sie sich nicht freiwillig unterwürfen, und sie könnten jährlich einen Podestà wählen, der statt des Landesherrn die Regierung führe. Wie auch die 17 allgemeinen Küren (siehe § 3a) erweisen, lebte in Friesland die Sage, von Karl seien den Friesen Freiheiten verliehen worden - eine Sage, die ihren Kern in dem Erlasse der Lex Frisionum haben mag. Auf diese Sage und auf die oberflächliche Kenntnis des erwähnten gefälschten lateinischen Privilegs gründet sich eine aus 78 gereimten Versen bestehende friesische

Erzählung in den Hunsingoër Rechtsquellen (v. Richthofen Rq. 351—356, Hettema of W I., 78—83). In geschickter Weise werden schwungvoll die Kriegstaten der Friesen für König Karl erzählt; dann wird berichtet, wie sie mit Gold und Privilegien belohnt werden. — In formeller Hinsicht kann man das Werk als Reimbrosa bezeichnen.

Ammerkung. Für das grammatische Studium sind die Reine von Weldigkeit, nieden sie um Biller die wegen des Fehlens der Accente oft unseichern Volkalquanditäten aufkläten. Sie liefern z. B. einen enighligen Beweis für afra. Jehung kurzer Volkale in dorter Sille und vor gewieren Konsomaterheindungen. E. B. Zer sehr "einer (Fesel, vgl. von dorter Sille und vor gewieren Konsomaterheindungen. E. B. Zer sehr "einer (Fesel, vgl. von dem Siller von dem Siller und von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Siller von dem Sill

e) Ähnlich wie das eben erwähnte Privilegium ist das aus älteren Rechtsaufzeichnungen und unter Verwertung des in den Prologen (siehe § 4a) üblichen biblischen und historischen Materials zusammengestellte Rudolfsbuch zu beurteilen, welches im westerlauwerschen Friesland verfasst und in W (Rq. 424-434) und S (Hettema of W H, 156-177) überliefert ist. Angeblich soll es ans dem Jahre 1276 stammen; die wirkliche Abfassungszeit lässt sich nicht sicher bestimmen, doch muss es vor der Zeit der Fivelgoër Rechtshandschrift liegen, da es in dieser (Hettema pag. 144) erwähnt wird. Wir können mit Sicherheit zwei Teile scheiden. Der erste derselben scheint dem 14. Jahrh. anzugehören. Er sagt, die Friesen sollen Heerfolge leisten zum Schutze des beiligen Landes, des römischen Reiches, des Bistums Utrechts und um ihre eigene Freiheit zu wahren gegen die Normannen; sodann gibt er sechs angeblich von Rudolf gesetzte Rechte. Das in vielen Rechtsaufzeichnungen übliche historische Moment ist mehrfach prologartig eingefügt; Reimverse finden sich nur selten und sind leicht als spätere Zusätze kenntlich. Der zweite Teil (§ 14 ff.) hingegen ist uns

– abgoselten vun einem eingefügten Banne – als ein sicht verstümmeltes, am Steinpaaren bestehendes Gedicht überliefert, welchts – der Syrache nach zu urteileu – keinesfalls vor dem 15. Jahrh, abgefasst ist und in der Hauptsache eine Bearbeitung des ersten Sückes zu sein scheint. Aus den beiden ums überlieferten Texten (W und S) lässt sich eine gemeinsame Quelle rekonstruieren, welche ziemlich korrekte Keinwese bot.

1) Als wertlos sind die 1671 Verse zu bezeichnen, die unter dem Titel sthet freske Rijm« von J. van Leeuwen (mit Anmerkungen aus dem Nachlasse E. Epkema's) herausgegeben sind (Werken uitgegeven door het friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde II. 1 ff. Leuwarden 1853). Sie enthalten eine Chronik, die in einem von Widersprüchen strotzenden Mischdialekt verfasst ist, wie er nie und nimmer geredet sein kann. In dem erwähnten Bande (pag. 309-376) ist ein Traktat des Alvinus gedruckt, welcher in rein niederdeutschen Reimen die Verse 465 ff. von »thet freske Rijm« wiedergibt. Mag nun auch die Mitteilung des - sonst durchaus unzuverlässigen - Suffridus Petri (de scriptoribus Frisiae, pag. 69), dass Alvinus friesische Reime ins Niederdeutsche übertragen habe, richtig sein; keineswegs kann ihm »thet freske Rijm« als Vorlage gedient haben, denn dieses Werk ist eine Übertragung niederdeutscher Verse. Die Vermutung Ottema's, sie sei eine Sprachprobe, die Simon Abbes Gabbema (Werken etc. II, 203) an Franciscus Junius gesandt habe, ist ansprechend; nur ist man nicht berechtigt zu glauben, dass Junius den Wert jenes Machwerks nicht zu schätzen gewusst hätte.

g) Nachdem sich Franciscus Junius längere Zeit zu Sprachstudien in Westfriesland, besonders in Bolsward bei Gijsbert Japicx, aufgehalten hatte, schenkte er der Bodleiana in Oxford eine Anzall von Handschriften, unter denen Wassenbergh (Catal. Mss. Angliae et Hiberniae, vgl. van den Bergh in de Jager's Taalkundig Magazijn II, 451) einen »Hymnus ad virginem Mariam, Frisice« nennt. Man sollte darunter Verse vermuten; oder ist etwa fälschlich als Hymnus eine Zahl von altwestfriesischen Busstaxen bezeichnet worden, welche in häufiger Wiederholung die Worte »Gode fi love and ti êrem and S. Maria« und schliesslich eine kurze Apostrophe an die »milde moder sante Maria« enthalten? Dieses Denkmal kenne ich aus einer sehr unzuverlässigen, in Leeuwarden befindlichen Abschrift einer Hs. Junius.

h) van den Bergh a. a. O. nennt »Hymni XXVI, canendi per circuitum anni, in lingua Frisica, cum interpretatione interlineari latina manu at Francies Junii«. Leider ist mir noch nicht Gelegenheit geworden, in Oxford diese Aufzeichnungen einzuschen.

ic Musback Munen

1 Den folgenden Abselmitten sind die Texte zu Grunde gelegt, welche gedruckt sind in Richthofen, K. Frh. von, Altfrs. Rechtsquellen. Göttingen 1840 (abgekürzt Kq.); Hettema, M. de Ilaan, Oude Friesche Wetten, 3 Stukken. Leeu-warden 1845-51 (ofW); Ders., het Fivelingoër en Oldampster Landregt. Dockum Vor Allem ist berücksichtigt Richthofen, K. Frh. von, Untersuchungen über frs. Rechtsgesch, (Uss. ü. f. R.) I Berlin 1880; II, 1. 2 Berl, 1882; III, 1 Berl, 1886. — 2 Heyne, Mor., Germ, IX, 449 ff.

§ 3. PROSA: ALLGEMEINE GESETZE. In der prosaischen Literatur der Friesen kommen - abgesehen von dem wahrscheinlich in das 11./12. Jahrh. zu setzenden Bruchstücke einer Interlinearversion der Psalmen, welche hauptsächlich grammatischen Wert hat 1, und von einer späten Chronik? - nur Rechtsdenkmäler in Betracht. Wir unterscheiden allgemeine Gesetze. welche für das gesamte Friesland Geltung hatten, und Gesetze einzelner frs. Gemeinden3. Zu den ersteren zählen wir

a) Die siebzehn Küren (keran) und die vierundzwanzig Landrechte (\*Küren« ist die Übersetzung von lat. petitio, electio d. h. Forderungen, Rechtsbestimmungen, die bei den Friesen gelten müssten, da sie ihnen König Karl verliehen habe). Diese Küren und Landrechte (londriucht) sind lateinisch aufgezeichnet gewesen, dann hat man diesen Text - das ist eine Ansicht, die zu v. Richthofen Uss. ü. frs. R. I. 20 in einem gewissen Widerspruche steht - ins Friesische übersetzt; späterhin ist diese friesische Redaktion in die Mundarten der einzelnen Distrikte übertragen und gemäss dem Rechte der einzelnen Landschaften verändert und ergänzt worden. Die uns überlieferten niederdeutschen Texte (Groningerland, Ostfriesland, Wursten, Würden) sind erst aus der frs. Vorlage übersetzt und wieder nach dem jedesmaligen Rechte umgearbeitet. Den lat. Originaltext kennen wir nicht, jedoch ist uns (aus 2 Hunsing. Hss. vom Ende des XII. Jahrh.) das Vetus jus Frisicum bekannt, welches deuselben in gewissen Punkten geändert und gekürzt wiedergibt. In den frs. Quellen finden wir manche genauer erklärenden Zusätze, die im lat,

Anmerkung 1. Trotzdem der Text es mehrfach behanptet, sind die allgemeinen Käten keineswegs, wie die alte lex Frisionum und deren additio, auf Karl den Grossen zurückzuführen. Die Vorlage des "Vetus jus frisieum" ist nicht wie jene ein Rechtsbuch, sondern nur eine Rechtszusammenstellung gewesen. Später suchte man, wie wir es auch bei den Privilegien kennen gelernt haben, die Rechte, die man erwerben oder wiedergewinnen wollte, fälschlich als Institutionen Karls des Grossen kinzustellen; in Wirklichkeit aber scheinen die allgemeinen Rechte im 12. Johrh. - nach v. Richthofen's Annahme die Küren um 1156, die Landrechte einige Jahre später - von den friesischen Landdistrikten vereinbart und nach etwa 100 bis 150 Jahren in die Mundarten der einzelnen Gebiete übertragen zu sein.

Rechte fehlen.

Aumerkung 2.4 Wir kennen diese Küren und Landrechte zunächst in der Rüstring er Sprache, und zwar vollständig nus einer (von Wiarda das "Asegabuch" genannten) Pergamentlis, des Staatsarchivs zu Oldenburg, welche aus dem Ende des XIII. Jahrhs, stnmmt und im Folgenden als R1 bezeichnet wird; ferner alle Küren und das erste Landrecht aus einer auf der Königlieben Bilbilothek zu Hamorer hefindlichen Abschrift eines Ms. von 2027 (Rill). Dem Em si goft Trab bettet eine Pregnemelte, aus der Mitte des 15, Jahrlus, (El) im Besitze des "Genoubschop pro excolendo ürre patrior zu Groningen; den Fivelger eine in der Bibliothek des werden Karl Preliener von Richtlofter zu Damodorf lebefielen sich geltz und der sog, Scaliger-Schon (Hal) Pregnamenths; beide beiden sich geltz in der "Kielthoften-Weben Bilbilothek, Leiset sammen aus dem Ende des 13, oder Anfang des 14, Jahrlus, und geben auf eine gemeinsume, nach 12/2 abgefautse Vorbage aufelts, beide auch endaben den für Tett der Sog, "Versi use Frisseum". Per verstehen der sich der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar der Scholar

b) die allgemeinen Zusätze oder Wenden zur 16. K\u00e4re, welche Ausnahmen der durch Geld \u00e4hnbaren Verbrechen feststellen, und zur 17. K\u00fcre, welche die Ansnahmef\u00e4lle von dem vorgeschriebenen wih\u00e4ht verzeichnen: erstere besitzen wir in E und H, letztere in R E HFWS. Sie sind wohl zur zleichen Zeit wie die 21 Landrechte verfasst.

c) die allgemeinen Busstaxen.

d) die sog. Überküren, überliefert in HFE und in der Abschrift einer verlorenen Emsigoër Hs. ürkere bedeutet vermutlich eine den übrigen später hinzugefügte Küre; darum sind sie jünger als die 17 Küren. Ihr lat. Urtext ist nach 1156, wahrscheinlich nach 1212 vereinbart; die frs. Texte sind vermutlich nach 1252 anzusetzen.

e) die Upstalsbomer Gesetze, welche von den »gretmanni, judices,

prelati et cleruse des Westergo im Jahre 1323 mit anderen friesischen Landdistrikten zum Zwecke der Aufdehung gegen die Landetsloheit des Grafen Wilhelm von Holland beschlossen wurden. Sie sind uns in vier lat. Texten überliefert; die fris. Übersetzung, welche aus dem Ende des 12. Jahrhs, stamma, kennen wir aus dem von Hettema als »pirisprudentia frisicae (hrsg. Leeuwarden 1834—35. 3 Stukken) benannten Manuskriptum Roorda aus dem Ende des 15. Jahrhs.

<sup>1</sup> Birg, von J. H. Gallée in Zifo XXXII, 417 ff. — <sup>2</sup> Birg, von Hettema, M. de Bham, "Chrowippe fan Friedund" in "de vrije Vries" deel II Leeuw, 1842 pag. 117 ff.; man vgl. auch die Angaben der afts, Textdrucke in Siehs, Th., Z. Geeth, d. engl-fre. Spr. Halle 1889. Seite 352 ff. — <sup>3</sup> Vgl. v. Amira im Grundriss Ilb, 66, — <sup>3</sup> Vgl. Siebs in Grundriss, 1744 und 725.

§ 4, GENTZE DER ENZELNER PES, GEMINDEN. Den Rechtsaußeichnungen, welche nur innerhalb gewisser Landesdistrikte galten und gegenüber den allgemeinen Rechten vielfache Veränderungen zeigten, sind in der Regel die Prologe und Traktate historischen und sagenhaften Inhalts vorangestellt oder eingefügt; dieselben sollen deslalb hier besprochen werden.

a) Prologe und Traktate, 1. Eigentlich als eine allgemeine fra Aufzeichnung ist der Traktate von den sieben Seelanden zu bezeichnen, obselon wir ihn nur in westerlauwerscher Sprache kennen (W in Rq. 10-112, vgl. Uss. d. fr. Rl. 14, -40.). Die Seelande werden in Friesland nicht vor Ende des 13. Jahrlas erwähnt; der genannte Traktat weist und 1417 hin. – In späterer Zeit sind die Seelande werden in dem fra-SGesta Fresonum («Dude friesche Kronijkens» in »Werken uitgegeven door het friesche Genouschape II, 119 ff.; in inderderdeutscher Ubersetzung, welche keineswegs unabhängig von dem fra Texte aus einer mit diesem gemeinsamen lat. Quelle übertängen sieh lann, als "Gesta Frisorumsebenda II, 283 ff.). Dieses Machwerk, das eine bune Zusammentungen eine State in der Schale der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schale von der Schal

svon den Königen, die das Recht setzten (Ri in Rg. 132 und 134. Hill in Rq. 342, Et in Rq. 246, F Seite 6; so auch W in Rq. 588 und S in ofW II, 80). In der Regel wird hier erzählt, dass Gott das Recht dem Moses gegeben habe, dieser den Propheten; darauf werden Könige der luden vor Christi Geburt genannt, sodann eine grössere oder kleinere Anzahl rötuischer Kaiser, ferner Theoderich, verschiedene deutsche Könige und Kaiser, unter denen sich stets Pipin und Karl der Grosse befinden, und endlich Friedrich II. (1212-1250) - das gibt einen Terminus ad quem für die Entstehungszeit. Bisweilen werden auch die vier Apostel der Friesen (Bonifacius, Willibrord, Willehad und Liudger) eingefügt, und es wird auf die Verleihung der Freiheit durch Karl den Grossen angespielt, (dazu vgl. man aus Hs. S das wertlose Reimgedicht: »hoe dae Fresen toe fridôm kômene in »de vrije Vries« Bd. I, 263--269). 3. Einen ganz andersartigen Prolog bietet ein Stück, welches wir in F, in W, S und im Ms. Roorda überliefert haben; »was ist Recht?« Es handelt über Begriff und Zweck des Rechtes; im Westfrs, sind sodann Exkurse über die Fragen; swer schrieb zuerstdas Recht?« und »woher kam das Recht?« angeknüpft; weiterhin findet man eine Erörterung über die Bekehrung der Friesen durch Willibrord and endlich die zehn Gebote. 4. Die Sage von König Karl and Redbad -- sie ist in WS überliefert und in der frs. Chronik wiederholt. König Karl und Redbad - letzterer erscheint als König von Dänemark und Gegner der Friesen -- landen bei Franeker und erheben beide den Anspruch auf Besitz des Landes; schliesslich kommen sie überein, dass es demjenigen gehören solle, welcher länger still stehen könne. Nach geraumer Zeit (nach einigen Ogellen ein ctmel, d. h. 24 Stunden) lässt Karl einen Handschuh fallen, Redbad hebt ihn auf und hat damit das Land verloren. Nun will Karl für jenes gewonnene Gebiet das Recht kiesen lassen, die Asegen aber erklären, sie könnten es nicht; da werden sie in einem Schiffe ohne Steuer aufs weite Meer hinausgesandt, und in ihrer Not gesellt sich zu ihnen ein Unbekannter und weist ihnen das Recht. 5. Die Sage von Magnus (FWS), welche den im westerlauwerschen Friesland anstatt der Überküren geltenden »sieben Küren des Magnus« als Prolog dient. Als Fahnenträger, d. h. als Führer der Friesen hat Magnus für Kaiser Karl die Burg zu Rom erobert; als Lohn wird ihm durch Papst Leo der Brief über die Freiheit der Friesen gegeben, den er in der Kirche St. Michael zu Almenum niederlegt. 6. Vereinzelt stehen der schwungvolle Bericht von den fünfzehn Anzeichen des jüngsten Gerichtes (Ri in Rg. 130) und die Worte über die Erschaffung des Menschen (Et in Rq. 211); ferner als erklärende Zusätze zu den Rechten die Aussage des Augustinus über die Entwicklungsstadien des Embryo (El Ell in Rg. 240) und die Angabe der verschiedenen Grade des Priesters und der entsprechenden Bussen (Et Ett in Rg. 242).

b) Küren der einzelnen Landesdistrikte: Rüstringer Küren und neue Küren (Ri in Rq. 115 – 118), Hunsegöre Küren Hui in Rq. 326—331 vgl. Hettena, FOL 150 ff. und Uss. ü. f. K. 1, 67). In den einzelnen Dēlen des westerlauwerschen Frieslands machen sich Verschiedenheiten geltend, und zwar kann der Begriff der Willküren sehr spezialisiert sein, wie sich aus der folgenden Angabe der Texte ergheit: wir kennen die Willküren der J Dēle (Rq. 473, vgl. das alda Wilkeran toe Opstallishasen S 149 ff.). Willwirther Willküren von Willsprende (Lamo 145 vgl. 8 pag. 316 Kg. 800), die Willküren von Wilnbritzeradi (anno 149 in Rq. 500 S. 205). 30 dann sind hier zu verzichienne gewisse Spezialgesette, z. B. Wilker thes

nija landes von 1242 (»de vrije Vries« XIV. deel III. reeks pag. 433 ff.), Willkure für den Tollegrietman von Pingjum (anno 1504 SII, 325) u. a. m.

c) Busstaxen: Rüstringer Busstaxen (und Priesterbussen) in Rt, Emsiger (Etum), Hunsegoër (Hu) und Frieqder (Rq. 306 F66 ff). Aus dem westerlauverschen Friesland stammen die Busstaxen von 1276 (W in Rq. 38 f S 22.9), die Busstaxen von Ferverderadel und Dongendel (Rq. 412 S 197), von Leeuwarderadel (Rq. 451 S 246), von den 5 Délen nebst Wonseradel und Wimbritzeradel (Rq. 452 S 24.4 ml letzteres bezieht sich Rq. psg. 373, §§ 74, 75), von Wimbritzeradel (Rq. 492 S 185), von den Hemmen (Rq. 495 S 213 ff).

d) Ergânzende ostfrs, Satzungen: zwólf Emsigoër Dômen von 13;1 (Emn); Fwelgoer Dômen (F 44), yel, die westerlauwerschen Dômen (W in Rq. 420 S 115—118); Rüstringer Rechtssatzungen (Rin) und süber Erhanbur derieb Pfüdere (Em Rg. 244); der Röbmerbire (B in Rd, 154 ff.). Derselbe geht mit dem Emsigoër Pfennigschuldbuch (Em in Rq. 154 ff.). Derselbe geht mit dem Emsigoër Pfennigschuldbuch (Em in Rq. 154 ff.). Brokmerlandes vom Emsigo verfasst ist, und welcher der Text von Ea am nachsten kommen düffde.

e) Eidesformeln: ein Flacht (d. h. cidliche Erhärtung des Besitzes, in Em, vgl. Mone, Anzeiger f. K. d. deutsch. Ma. III, 145); sodann Eides-

formeln aus Wimbritzeradêl (Rq. 488 S 299).

f) Send briefe. Im Jahre 1276 ward zu Faldern bel Emdeu von Bischof Ehrehard von Minster mit Emzige, Redmerhand, Oldampt und Rheyderland ein Vergleich geschlossen über den Prieden, der bei einem Besuche des Bischofs in jenen Gebieten sattlinden soll, aber Banngelder und Bussen sowie über Bestrafung mwürdiger Geistlicher: wir bestitzen diesen Eberschriefe der die Bischofschulen in lat. und für Sprache (Ez in Rq. 140), unterhalbei der die Bischofschule in lat. und für Sprache (Ez in Rq. 140), (lung. v. Hettema in den Bijdragen der Groninger Gesellsch, pro exchl. unre patrio 1872, pag. 327 (ff.).

g) Sendrecht (ininthrindt ins synodale). Der Bischof von Utrecht halt jedes vierte Jahr in den Hauptürchen des Landes drei Tage laug Sendgericht und ernents sodam einen Dekan als Stellvertreter; ihm zur Sendgericht und ernents sodam einen Dekan als Stellvertreter; ihm zur Selte stehen soalbin der Sendschöffen (härwaren). Die Statuten dieses Stell stehen sollt in der Sendschöffen (härwaren). Die Statuten dieses das der Sendschöffen (härwaren). Die Statuten dieses das spezielle Statutugen (hir den Sindatal von Francker (anno 1476 in Rq. 178 S. 1874). In die Til Leuwarden (anno 1412 in Rq. 1495. S. 13, 314 und Charterboek 1, 375). In den übrigen Diöcesen waren die Sendgerichte anders eingerichtet, in fra. Syrache ist uns nur aus der Diöcese Breuen ein Sendrechtet, in fra. Syrache ist uns nur aus der Diöcese Breuen ein Sendrechtet, in fra. Syrache ist uns nur aus der Diöcese Breuen ein Sendrechtet, in fra. 1918. Syrache ist uns nur aus der Diöcese Breuen ein Sendrechtet, in fra. 1918. Syrache ist uns nur aus der Diöcese Breuen ein Sendrechtet, in fra. 1918. Syrache ist uns nur aus der Diöcese Breuen ein Sendrechte in Sendrechtet, in fra. 1918. Syrache ist uns nur aus der Diöcese Breuen ein Sendrechtet, in fra. 1918. Syrache ist uns nur aus der Diöcese Breuen ein Sendrechtet, in fra. 1918. Syrache ist uns nur aus der Diöcese Breuen ein Sendrechtet, in fra. 1918. Syrache ist und der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaff

h) Kleinere Satzungen aus dem Fivelgo und dem westerlauwerschen Priesland, die in afrs. Sprache verfast sind: eine Fivelgoër Verordnung von 1385 (Rq. 308); ein Freigoër Erbrecht (Rq. 304) und ein im freisch-neiderdeutschen Mischäldelt geschriebenes Erbrecht von Humsterland (Rq. 362, vgl. het oudste Lande en Dijkregt van Humsterland imag, von j. de Rhose, Groningen 1791); das Schulzenschul in Rq. Hand imag, von j. de Rhose, Groningen 1791; das Schulzenschul in Rq. Roorda); der Schulzenbann in S. II, 118 ff, worlt das in W (Rq. 416 ff, gedruckte Sücke vonu Wergeldee eingefügt ist; das zerzte krankfare und

»da toucheragfe W in Rq, 423 und S II, 145 ff.; Marktrechte: allgemein westerlauwersches (W in Rq, 421 S II, 141), Fenrer das von Francker (anno 1402 Rq, 148) und von Haskerland (anno 1406 Rq, 513). Deichertelte: sha departelteren (Lucewarden in der Aberliff (entre Oxforder 15-), Overvenhomst usselnen de Zijivesten der Dongeratelen anno 143 (entre 15-15). Overvenhomst usselnen de Zijivesten der Dongeratelen anno 143 (entre 15-15). Overvenhomst usselnen de Zijivesten der Dongeratelen anno 143 (entre 15-15). Overvenhomst (entre 15-15). Overvenhomst (entre 15-15). Overvenhomet (entre 15-15). Overvenhomet (entre 15-15). Overvenhomet (entre 15-15). Overvenhomet (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15 (entre 15-15). Over 15-15

Für die speziellen Gesetze, die wir in diesem Abschnitte angegeben haben, ist natirich in manchen Fällen die Abdassungszeit nicht mit Sicherheit zu bestimmen; da können wir im allgemeinen mur als Datierung die Zeit annehmen, welche zwischen der oben eröretene Entstehung der allgemeinen Rechte und der Abfassung der jeweiligen IIss, liegt, in denen uns inen speziellen Gesetze hürelifert sind.

## B. FRIESISCHE LITERATUR SEIT DEM 16. JAHRHUNDERT).

§ 5. OSTERIESLAND. Zu der Annahme, dass uns die alten Rechtsquellen mit ihrem tiefen poetischen Gehalt von einer längst entschwundenen Blüte friesischer Dichtkunst die letzte Kunde geben, sind wir umsomehr berechtigt, als sie in dieser Hinsicht keinen Zusammenhang mit Irgend einem Werke aus der Zeit, in der sie aufgezeichnet wurden, oder mit einer späteren Dichtung erkennen lassen. In ihnen klingt die friesische Poesie aus. - Das zeitlich den Rechtsquellen am nächsten stehende Denkmal ostfriesischer Sprache ist ein in ästhetischer Beziehung wertloses Gelegenheitsgedicht in Alexandrinern, welches 1632 im Emsgebiete von einem gewissen Imel Agena von Upgant2 verfasst ist. Und das ist alles; es ist wohl eine einzig dastehende Tatsache, dass wir trotz reichlicher historischer Nachrichten bei einem geistig hochstehenden Volke etwa fünf Jahrhunderte hindurch kaum von einem Liede oder auch nur von einem literarischen Erzeugnisse wissen. Und wir haben hier nicht mit Verlusten zu rechnen. Der Verfasser des »Memoriale Linguae frisicae«, Pastor Cadovius-Müller zu Stedesdorf im Harlingerland, berichtet uns zu Ende des 17. Jahrhs, in seinem Werke", welches ein Vokabular, einige Übersetzungen biblischer Texte, Anekdoten und drei kleine in Alexandrineru abgefasste Gelegenheitsgedichte enthält: »Es müssen auch die alten Oistfriesen gahr keine Francoisische Curtisanen gewest sein, weil man nicht mehr alsz ein eintziges recht Oistfrisisches Lied in ihrer Sprache findet, welches ich alzs die eintzige reliquiae der alten Oistfrisischen Poeterey benebenst seiner eigenen melodia habe beyfüegen wollen. Sie haben zwar alte niedersächsische Lieder in ihrer Frisischen Sprache vertiret alsz; Störtehekker uhn Gödeke Michael etc. und dergleichen mehr, aber von ihren eigenen Landesliedern habe ich ausser disz eintzige keines erfahren können. Wan sie ia eine zugetragene Sache in Reimen bringen wollen, ist es alle Zeit nach dem metro und melodia ihres eintzigen bucolici: Buhske di Remmer etc. eingerichtet worden. So haben auch die alten Oistfriesen nach diesem eintzigen Lied ihren eintzigen und eigenen Oistfriesischen Tantz gehabt« u. s. w.

liedes gewesen sei, ist vor allem wegen der Melodie und der Wiederholungen durchaus glaublich; mit der Ansicht jedoch, dass es in Chor und Wechselgespräch einzuteilen sei, kann ich mich nicht einverstanden erklären: Strophe 1 ist Einführung in die Situation, die weiteren Strophen aber sind alle von der verlassenen Frau gesprochen zu denken. »Sie beklaget sich sehr seiner Untrew und führet als eine Bawerinne artig ein dasz Mitleiden der unvernünfftigen Thiere, so sie mit dieser vermeineten Braut getragen« u. s. w. — Firmenich (Germaniens Völkerstimmen III, 11) gibt die erste Strophe in der Mundart von Wangeroog; ich habe trotz aller Bemühungen auf der Insel keine Spur weder dieses noch irgend eines anderen frs. Liedes entdecken können. Von wangeroogischer Literatur ist gar nichts zu sagen, man müsste denn die dankenswerten Aufzeichnungen Ehrentrauts (Frs. Archiv I, 414; II, 1-84) hier erwähnen wollen. - Fast ebenso steht es mit dem Saterländischen. Einige wenige Verse habe ich vorgefunden, deren saterld. Ursprung möglich ist, z. B. das von Strackerjan<sup>4</sup> in plattdeutscher Sprache aufgezeichnete »häzzbö"kn 2fassalizn«, d. h. hagehüchen Evangelium; ferner einige Sagen und Erzählungen. Die wenigen Lieder, die im Volke leben, sind allesamt frühere oder spätere Übersetzungen aus dem Hochdeutschen: einige derselben, deren gütige Mitteilung ich dem um das Stl. hochverdienten Professor Minssen in Versailles verdanke, werde ich baldigst veröffentlichen.

<sup>1</sup> Zu den folgenden Abschnitten vgl. man die Literaturübersicht in Engl.-frs. Sprache Seite 364 ff. — <sup>2</sup> Breydloffts Gedicht to Eren anda Weelbehagen, die Erentfesten monnhafften anda Foernemen Eggerick Ulricken, Breygdgom anda Diso Eerdudentrycke Junffer Tialda Haiunga Breyd, Ulben Hayunga, Drusta to Nedds acinige Dochter in Zwitzer's ostfrs. Monatsbl. III. 354. — 3 Nach einer Auricher unter Benutzung einer Leeuwarder Hs. hrsg. als "Memoriale linguae Frisicae" von Dr. L. Kükelhan, Leer 1875. Verbesserungen nach einer Jever'schen Originalhs, finden sich in Zwitzer's ostfrs. Monatsbl. III., 289 ff., vgl. auch ebenda III., 221 ff. — 4 L. Strackerjan, Aberglaube und Sagen aus dem Herzogtum Oldenburg. 2 Bde.

Oldenbg, 1867. Daselbst findet man auch einige stl, Texte.

§ 6. NORDFRIESLAND. Auch in Nordfriesland können wir von eigentlicher Literatur kaum reden: die Stücke, welche uns im Folgenden nennenswürdig erscheinen, haben ihren Hauptwert als Sprachproben, und nur ganz selten finden wir eine Aufzeichnung, in welcher der Stoff dichterisch überwunden ist. Zunächst die Gebiete des nordfrs. Festlandes. 1

a) Die vereinzelten älteren Gedichte, welche uns überliefert sind, können natürlich an dieser Stelle nicht namentlich aufgezählt werden. Ich erwähne hier vor allen einen smiren songh« und «een songh« (Morgen- und Abendlied) des Chronisten Heimreich2; sodann ein im Jahre 1749 in Alexandrinern verfasstes Hochzeitslied von Bendixen3 in der Mundart der Wiedingharde; ein Lied des Pastors Petreus zu Deetzbüll aus dem

Jahre 1732 und ein Lied auf König Friedrich V. (1748).

b) Sammlungen. Abgesehen von den bei Firmenich (Germaniens Völkerstimmen III, 448 ff.) und in anderen Dialektsammlungen mitgeteilten Stücken, von denen ja in den seltensten Fällen die Gewähr vorliegt, dass sie nicht Übersetzungen sind, finden wir sehr wenige Zusammenstellungen in festländischer Sprache: vermischte Poesie und Prosa in Mor. Nissen, de freiske sjemsfin (d. h. Spiegel) Altona 1868; eine Sammlung aus dem Hochdeutschen übersetzter Lieder enthält das Liederbuch des nordfrs. Vereins zu Niebüll; eine reiche Sprichwörtersammlung in verschiedenen Mundarten bietet M. Nissen, de freske Findling, dat sen freske sprikwurde. Stedesand 1873-83. Der Gelegenheitsgedichte, die ich in Nordfriesland vorgefunden habe, geschieht hier keine Erwähnung, da ihnen nur der Wert der Sprachprobe beizumessen ist. Man vgl. auch die pag. 509 unten erwähnten Sammlungen von J. und A. Leopold.

Die nordfriesischen Inseln haben, wie schon oben (§ 1) erwähnt, grosse Sagenschätze bewahrt, die wir aus dem reichhaltigen Werke Müllenhoffs kennen; a) die Aufzeichnung derselben in friesischer Sprache verdanken wir C. P. Hansen, der lange Jahre Küster zu Keitum auf Sild war (geb. 1803 in Westerland, gest, 1879 zu Keitum), Sagen sind verstreut in verschiedenen Büchern gedruckt, z. B. in »Chronik der friesischen Uthlande 2. Aufl. Altona 1868«, »dus Schleswigsche Wattenmeer und die nordfriesischen Inseln. Glogau 1865« (hierin ist auf Seite 271 auch ein Gedicht in Helgolander Mundart enthalten) und »Altfriesischer Katechismus in Sylter Mundart. Hamburg 1862«; wertvolleres und reicheres Material aber bieten; "Uald" Sofring Tialen, Tondern 1858« und "Beiträge zu den Sagen, Sittenregeln, Rechten und der Geschichte der Nordfriesen. Deetzbüll 1880«. Wie hier die Silder Sagen ansprechend in echt volkstümlicher Weise erzählt sind, so Amrumer und Föhringer Überlieferungen in den» Erzählungen des alten Besenbinders Jens Drefsen« (Johansen, Chr., die nordfrs. Sprache nach der Föhringer und Amrumer Mundart. Kiel 1862).

b) Gedichte in der Sprache der nordfrs. Inschn sind bei Firmenich (III, 455, ft. ], i. ft. III, i. ft. III, i. ft. ), zusammengestell; von Helgoland besitzen ein (III, 455, ft. ], i. ft. III, i. ft. III, i. ft. ), susammengestell; von Helgoland besitzen wir cinige Sprachproben in Prosa; Lieder der Inseln Föhr und Amroun bat Bremer in Serrorg an benorg Stacken in Riman. Halle 1888 verecinigt. Dieselben haben sämdlich nur als Sprachproben Wert, ausgenommen ein vielleicht aus dem 15, Jahnh, stammendes Tauzilei an sehi über eroglev (in welchem ich nicht wie Bremer bewusste Verwendung des Stabreimes sehen möchte; charakteristisch sit der sekwere Refräin, der sich auch in sBuluske di Remmere findet) und ein «Hochzeilsiled» (beide auch gewarten in der Sprach in 1888 sehen mere findet) und ein «Hochzeilsiled» (beide auch gewarten schaften).

c) Das einzige wirklich verwülle Literaturdenstwal in nordfre. Sprache, desem Verfasser wir kennen, ist das mit kerzigene Humor und in echt volkstünlicher Form gedichtete Lustspiel s Di Gütthalt of de Skring Beferzeite von J. P. Hansen (der Vater des oben genannten C. P. Hansen, geb. 1767, war Seemann und später K\u00e4ster und Dannebrogsmann zu Keitum, gest. 1855). Es ist im Jahre 1809 zu Plensburg erschienen; in der 2. Auflage (unter dem Titel Ablarung für Leselnst in nordfre, Sprache, Sonderburg (Keiter) dem Titel Ablarung für Leselnst in nordfre, Sprache, Sonderburg (Enterleiten) in Siber Sprache intagreffigt, Lustfälle; sind die etter handen der Stephen in Siber Sprache intagreffigt, Lustfälle; sind die etter phonetischen und orthographischen Beuerchungen, die in der Vorrede stehen]. Auch das von dem Sohne des Genannten unter dem Pseudomy Krisjan Jappen verfasste Gedicht sid bridfischegber up Solth of dit Morahi fra Elime's verlient der Erwähnung. — Zu eingehenderen Studium verweise ich auf

die Angaben Bremers im Jahrbuch f. niederd. Sprachforschg. XIII, 1 ff., XIV, 155-157; ferner EFS Seite 388 ff.

<sup>1</sup> Bende Benden, die nordin, Sprache nach der Moringer Mundarl, Irag, von M. eb Vries, Leiden 1962. — <sup>3</sup> Hei unt reich, An Inno, Erneuerte nordins, Chronik, Iranik, Irag, v. Falek, Tondern 1842. S. 27—39. — <sup>3</sup> Abgedruckt in "Huble am Gijterieber, V. Falek, Tondern 1842. S. 27—30. — <sup>3</sup> Abgedruckt in "Huble am Gijterieber, S. 2004. — <sup>3</sup> Sabse der Michael and Gijterieber, V. Alex, Leiger, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gijterieber, V. Alex, Leiger, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982. — <sup>3</sup> Michael and Gipterieber, 1982

§ 7. LITERATUR WESTFRIESLANDS IM XVI., XVII. UND XVIII. JAHRHUNDERT. I Gleichwie uns für die Sprachgeschichte Westfrieslands — im Gegensatze zum Ostfrs. — seit dem 15. Jahrh. ein, wenn auch nicht reichhaltiges, so doch kontimierliches Material zur Verfügung steht, so auch für die Lärenturgeschichte. Aus den westers Kechtsquellen und den Urkunden des 15. Jahrls. hören wir noch die kraftvolle Weise der alten allgemeinen Rechte ertonen; sie verklingt im 16. Jahrls. häd die letzet Spur ist das Abhlumer Tescklaow<sup>2</sup> zu betrachten, ein Recht von 1550, in welchem die Dreschortung bestimmt wird. — In sprachlicher Hinsicht steht diesem Stücke eine gereinte Prophezeiung der Geschicke Frieslands durch einen gewissen "Jessens" am päckstem — dieselbe ist angeblich bereits 1110 verfasst, kann aber aus syrachlichen Gründen keineswegs in so frühe Zeit binanfereirkt ür zerden.

Die Werke, die uns aus der nun folgenden Zeit überliefert sind, tragen ein durchaus anderes Gepräge: es sind volkstümliche Dichtungen, grossenteils zum Gesange bestimmte, in das Gebiet des Burlesken schlagende Liebeslieder. Eine besonders beliebte Gattung scheint der komische Dialog gebildet zu haben: so seen tsamensprekinghe van twee boersche Persouen, Wouter en Tialle etc. Anno 1609« und das in sehr derber Komik gehaltene Stück plattfriesischer Sprache »vermaecklijck sotteelucht von een Advocact ende een boer«, in welchem in sehr ergötzlicher Weise der Prozessschwindel eines Advokaten gegenüber den Bauern gegeisselt wird. Der Verfasser, J. J. Starter (Leeuwarden 1618), war ein Engländer, der in Friesland die Rechte studierte; einzelne friesische Gedichte von ihm sind gedruckt in seinem »Friesche Lusthof, CAmsterdam 1620-1621.« In ähnlichem Tone ist eine Anzahl von Liedern verfasst, welche aus dem Nachlasse des Franciscus Junius stammen und handschriftlich auf der Bodleiana in Oxford aufbewahrt werden: sie sind (De Jager's Taalkundig Magaziin II, 152) als »Carmina Frisica, cum notis Iunii, in chartis lucerise hezeichnet'. Dass sie von Gijsbert gedichtet seien, ist nicht glaublich.

Beherrscht wird die neufrs. Literatur durch den Namen Gijsbert lapiks<sup>5</sup> (d. h. Jacobs). Er ward als der Sohn Jacob Gijsbert's, velcher Schreiner, Gemeinderat und Bürgermeister war, zu Bolsward im Jahre 1603 geboren. Wir wissen, dass er dort die lateinische Schule besucht und sich, unter dem Einflusse des Stadtschreibers Siceama, mit dem Studium des Friesischen befasst hat. Er hat dann längere Zeit ausserhalb Bolswards gelebt, bis er 1637 als Lehrer an der niederdeutschen Schule und Vorsänger der reformierten Gemeinde dahin zurückkehrte. Im Jahre 1666 starh er an der Pest. - In ihm verehrt Friesland einen wahrhaft bedeutenden Dichter; die Niederländer stellen den Namen des während seiner Lebenszeit wenig gekannten Mannes heute neben den eines Joost van den Vondel. In seinen Gedichten behandelt Gijsbert hauptsächlich Scenen aus dem Leben der Bauern und der Seeleute - alles volkstümliche Stoffe; und in ihrer Darstellung eint er urwüchsige Kraft mit zarter Empfindung. In den Liebesliedern - den bedeutendsten Werken - ahmt er bisweilen griechischen und lateinischen Mustern, Anakreon und Catull, nach; andere Dichtungen, die das beliebte Wechselgespräch bieten, klingen stark an die Schäferpoesie des 17. Jahrhs. an; niederländische Vorbilder sind ihm vor allen P. C. Hooft und van der Veen. Gijshert's Werke zeigen geistige Schärfe, weise Lebenserfahrung und gelehrte Bildung; für letztere ist eine Übersetzung beweisend, die aus einer Zeit stammt, wo den Dichter schwere Schicksalsschläge, der Verlust von fünf Kindern, betroffen hatten - es ist die Schrift »fen libbjen in fen stearrene7. Für Gijsberts wissenschaftliche Bedeutung mag auch zeugen, dass sich der berühmte Franciscus Junius drei Jahre lang zum Studium des Friesischen bei ihm aufgehalten hat. - Die Liebeslieder, auch wenn sie glühendem Gefühle Ausdruck geben, sind von keuscher Reinheit und natüriicher Einfachheit; von einfacher Schönheit ist auch die Sprachet: sie zeigt uns seltene Formgewandtheit und heherrstelt dem Wortschatz im erstamlicher Weise (man vgl. z. B. np de mied-mundehjende pate-trijmme fen Simon Abber Gobbonnes in Eipkema's Naug. II, 61). Späterlini schloss sich Gijsbert zu eng an holländische Vorbilder an, und, beeinflusst durch seine gelehrten Freunde Hilarides und den bekannten Gabbenn, verfell er auf jene manierierte Zusammenschweissung von Worten, die in Gezwungenheit und Spitzfündigkeit ausartet. Das sehen wir in den früheren Gediehten nicht; namentlich aber gilt es von der Übersetzung von §2 Psalmen, welche im übrigen eine musterhafte Bearbeitung darböten.

Diese Paalmenübersetzung ist uit grossem Geschicke von cinem anderen feiseischen Dichter, einem eifrigen Nachalmer des Gijsbert, verwulstandigt worden: Jan Althuyseu (geb. 1715 zu Francker, studierte daseibst an der Universiät, ward 1750 Paster zu Joures-browwert, gest. 1763). Von ihm sowohl als von seinem Vater S. Althuysen (S. A., von dem wir zichts wissen, als dass er 84 jahre alt kerovden ist und seinen Soln therfeib hat) besitzen wir eine grosse Zahl von Gedegenheitsgedichten und Paalmenüberschaften wir eine grosse Zahl von Gedegenheitsgedichten und Paalmenüberschaften bytende, wieße ist erzeit sybrit va feigriergerspunne, beiden phytende, wieße ist erzeit sybrit va feigriergerspunne, beiden fysikende, wieße ist erzeit sybrit va feigriergerspunne, beide grosse in gesche Darin den geb zoer ließengen, one Liewend 1751 st. auch dy 150 Paulmen geb Darin den geb zoer ließengen, one Liewend 1751 st.

Die übrigen geringen Reste, welche in der neufrs. Literaturgeschichte bis zum 19. Jahrh. genannt zu werden verdienen, können wir kurz in zwei Gruppen zusammenfassent: einmal Gelegenheitsverse und kleinere, namentlich in den beliebten Almanachen überlieferte Dichtungen, anderseits Lustspiele.

a) Kleinere Dichtungen. Es würde zu weit führen, die einzelnen Stücke (vgl. EFS 365 ff. 385 ff.) hier zu besprechen. Es mag nur ein Gedicht von Arcerius aus dem Jahre 1659 erwähnt werden (Wassenbergh, Ev., Taalk. Bijdr. 11, 54); ferner der »Brcda'sche Almanak voor 1664,« welcher viele gereimte friesische Sprichwörter enthält; eine in gewandter Prosa geschriebene chronikartige Vorrede »Prognosticatie our de Friesche Boere Almanach, vor't Schrickelijer uus Heeren 1070; der »Hijnlepre Seemansalmanak op it 1679 jeer; verschiedene »Epithalamia (Francker 1756)« in friesischer Sprache sowie kleinere Gelegenheitsgedichte in allmein landfrs, sowie in Hindelooper Mundart (von Hilarides); eine Schrift » Vrymoedigheyt van en Huisman« im Dialekt des Zuidkoek (Wassenbergh, Taalk. Bijdr. I, 151 ff.) und zwei plattfrs. » Deuntjes« in Versen. In schr trockenem Tone ist "de burkerij of it boere bedriet. Dokkum 1771" geschrieben, ein grösseres nach den Jahreszeiten eingeteiltes Gedicht, in welchem sich die Familie eines Bauern über die Landwirtschaft beredet. - In die letzte Hälfte des 18. Jahrhs, sind auch die 7 Gelegenheitsgedichte von Ev. Wassenbergh zu setzen, die derselbe in Taalk, Biidr. Il, 219 ff. veröffentlicht hat.

b) Die Lustspiele, die wir überkommen haben, sind von kräftigen, gesunden Humor erfüll; is seinlidern Seenne aus dem Bauerelben, und die Komik gipfelt meistens in der Gegenüberstellung städtischer und häurischer Gebräusele. Vor allem ist zu nennen: In Hibber In Anglie Inbennt, of dy freisek bevinne. Debkom 1770s (von Eelke Meinderts). See Lumbrib korzono. Lituaris 1778s; ik nelig In Muicks plaktis. Liuwird 1778s und shet junge liente boots. Harfüngen 1780s. Das inhaltlich wervollste Stück ist das in plattirs, Sprache geschriebene 3 Manute Grib.

berts bruvloft, 1701«, welches sich in seiner Art an die oben (Seite 506) erwähnte svermaecklijck sotteclucht etc.« ansehliesst,

Mone, F. J., Übers, der udl, Volkslit, Tülingen 1838, S. 384 ff. — Hettema, M. de Ilaan, Beknopte Opgave der Handschr, en gedrukte Werken in de oudere en latere friesche Taal, in de Jager's Taalk, Magazijn II, 202 ff. — van den Berg h. Bijdragen tot de friesche Taal- en Letterkennis, ebenda 452 ff. - Hette ma, F. Buitenrust, Bloemlezing mit middelfriesche Geschriften. Leiden 1887. - 2 v. Richthofon, Rq. 506; Scheltema, J., Geschied- en letterkundig Mengelwerk. Utrecht 1823. III. 2 pag, 57, wo auch ein gereimtes Dreschlied, Trinksprüche und kleine frs. Bemerkungen über das Leben der im Dreschrecht erwähnten Personen hinzugeschgt sind; J. H. Halberts na, Hulde aan G. Japiks H. 253 ff. Hettema, F. B., a. a. O. Seite 47 ff. — \* Bei Schotanus, Chr., Beschryvinge ende Chronyck van de Heerlyckheydt van Frieslandt etc. Fran. 1655, pag. 359. — 4 Vgl. Halbertsma, J. H., Letterkundige naoogst. 2 voll. Deventer 1840. — 5 Die Ausgaben und die Werke filer das Lehen des Gijsher Japiks s. Sie be, EFS 266. – Grössere Dichtungen sind: "Nijeglerige Jolle in Haitse-yent"; "Reamer in Sape"; "Egge in Haitse-yent"; "Reamer in Sape"; "Egge in haitse-yent"; "Reamer in Sape"; "Egge in haitse-yent"; "Reamer in Sape"; "Egge in Haitse-yent"; "Reamer in Sape"; "Egge in Haitse-yent"; "Reamer in Sape"; "Egge in Haitse-yent"; "Reamer in Sape"; "Egge in Haitse-yent"; "Reamer in Sape"; "Egge in Haitse-yent"; "Reamer in Sape"; "Egge in Haitse-yent"; "Reamer in Sape"; "Egge in Haitse-yent"; "Reamer in Sape"; "Egge in Haitse-yent"; "Reamer in Sape"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Reamer in Sape"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Reamer in Sape"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Reamer in Sape"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Reamer in Sape"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Reamer in Sape"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Reamer in Sape"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Reamer in Sape"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Reamer in Sape"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Reamer in Sape"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Reamer in Sape"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Reamer in Sape"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Reamer in Sape"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Reamer in Sape"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Reamer in Sape"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "Ers general sape in Haitse-yent"; "E ien newnerlinge forhanlinge fen libbjen in fen stearren, forfriesche trog Gijsbert Japiks."

§ 8. LITERATUR WESTFRIESLANDS IM XIX. JAHRHUNDERT. 1 Während der letztvergangenen siebzig lahre hat sich im niederländischen Westfriesland eine recht umfangreiche Unterhaltungsliteratur entwickelt; einige wenige Schriftsteller habeu die Bahn ihrer Vorgänger verfolgt und auf dem Gebiete des volkstümlichen Liedes und des Schwankes selbständig Anerkennenswertes geschaffen, die Mehrzahl aber hat sich an fremde Muster angeschlossen und durch Übersetzungen, freie Bearbeitung oder auch durch unbewusste Nachahmung ausländischer, namentlich holländischer und deutscher Schriftsteller, im eigenen Lande grosses Interesse an der Muttersprache erweckt und gepflegt. So ist denn dem Inhalte der meisten Schriften die Originalität abzusprechen; nicht aber der Form. Selbstverständlich kann es unsere Aufgabe nicht sein, an dieser Stelle den einzelnen Autoren, unter denen gar viele nicht einmal des Nennens wert sind, gerecht zu werden; es kann nur darauf ankommen, diejenigen Namen zu verzeichnen, deren Träger jene Literatur ins Leben gerufen hahen oder die Vertreter ihrer einzelnen Gattungen sind.

Vor allen Dingen, falls eine gemeinverständliche Literatur entstehen sollte, war es notwendig, die alte, dem Volke unzugängliche Orthographie, deren sich Gijsbert Japiks bedient hatte, und auch die willkürliche Schreibung Späterer zu beseitigen; und das machten die Gebrüder Halbertsma zu ihrer Aufgabe. Freilich ist man bei ihrem System der Rechtschreibung, welches ebenfalls viele Mängel aufwies, nicht stehen geblieben. Wie das »Friesch Genootschap van Geschied- Oudheid- en Taalkunde« eifrig das Studium der altfriesischen Sprache zu fördern bestrebt gewesen ist, so hat sich das »Selskip for fryske Tael en Skriftenkennisse« zu Leeuwarden die Einführung einer »fryske Bockstavering« angelegen sein lassen, die zwar an grossen durch willkürliche Mischung des phonetischen und historischen Prinzips entstandenen Inkonsequenzen krankt, jedoch heute fast allgemein angenommen ist. Um die Sache der neufriesischen Sprache hat sich besonders Johan Winkler (geb. zu Leeuwarden 1840, Arzt zu Leeuwarden, seit 1875 in Haarlem; Verlasser des sallgemeen nederduitsch en friesch Dialecticon, 2 Bde. Haag 1874) hemüht; im hesonderen um die Rechtschreibung H. S. Sytstra (auch Zijlstra, 1817-1862), G. Colmjon (1828--1884; Herausgeber der » Beknopte friesche Spraakkunst. Leeuw. 1863. 2. Aufl. von Ph. van Blom 1889), T. R. Dijkstra (1820-1862) und J. van Loon lz, (geb. 1821, lebt zu Leeuwarden). Das Hauptverdienst um das Neufrs. aber haben sich die Gebrüder Halbertsma erworben.

Joost Hiddes Halbertsma (geb. 1782 zu Grouw, Dr. phil. zu Leiden, gest. 1869) hob, wie es lange vorher Everwijn Wassenbergh gethan, die hohe Bedeutung Gijsbert's 2 gebührend hervor und trug dadurch Grosses zur Würdigung der heimatlichen Sprache in den Augen seiner Landsleute bei. Gemeinschaftlich mit seinem Bruder Eeltje (geb. 1797 zu Grouw, Dr. med, daselbst, gest. 1858), der ein begabter Dichter war, gab er zahlreiche Schriften in Prosa und Versen heraus, die sich wegen ihres tiefen warmen Empfindens und der wahren volkstümlichen Darstellung bald grosser Beliebtheit erfreuten und zur Nachahmung anregten; besonders sind »De Lapekoer fen Gabe Scroar. Dimter 1822« und »Rimen en Teltsjes. Dimter 1868« zu beliebten Volksbüchern geworden. Tatkräftig wurden die Gebrüder Halbertsma in ihrem Bestreben durch ihren Freund Rinse Posthumus (1700-1850, Prediger zu Waaxens und Brantgum) unterstützt, der in seiner »Pricuweke fen friesche Rimmelerije, Grins 1824« den »greate friesche Sjonger Gijsbert Japiks« pries und religiöse Dichtungen und Balladen veröffentlichte - Gedichte, wie sie ähnlich zu jener Zeit auch P. C. Salverda (fitlijeke friesche Rijmekes. Snits 1824) verfasst hat. Die grosse Menge der späteren Schriftsteller hat sich dieser Gattung der Poesie wenig gewidmet; sie haben — von Gelegenheitsreimen abgesehen — hauptsächlich das volkstümliche Lied und »Läuschen« und das Drama gepflegt. Da sind vor Allen die Verfasser von Liedern aus dem Volksleben (J. G. van Blom, 1706-1871, »Blommekoerke, canbean can syn lanzljue. Dokkum 1860«) und Dichter von Kinderliedern zu nennen: J. F. van der Wey-Rutgers (Memmeboekje foar litse bên), H. G. van der Veen und besonders C. Wielsma. - Grössere dramatische Werke hat zuerst Posthumus geboten, indem er Shakespeare'sche Dichtungen übersetzte, nämlich »De keapmen fen Venetien«, » Julius Cesar«, »As jimme it lije meie« und »De Storm«). Diese standen vereinzelt da; erst in neuester Zeit, seitdem die Aufführungen friesischer Theaterstücke rege betrieben werden, sind viele Lustspiele gedichtet worden: ich erwähne hier besonders Waling Dijkstra (geb. 1821, lebt zu Holwerd), den produktivsten der friesischen Schriftsteller, welcher seit 1850 eine Menge von Gedichtsammlungen, Erzählungen und Dramen hat erscheinen lassen; ferner T. G. van der Meulen und T. Velstra. Als feinsinnigster der neufrs. Schriftsteller ist sonder Zweifel Pieter Jelles Troelstra (geb. 1860; lebt als Advokat in Leeuwarden) zu beurteilen. welcher in der gemeinsam mit O. Sytstra herausgegebenen Sammlung »It jonge Frijslân« (Leeuw. 1881) erfolgreich als lyrischer Dichter hervorgetreten und jetzt als Herausgeber der frs. Monatssehrift »For Hüs en Hiem« (mit T. E. Halbertsma zu Grouw) tätig ist.

<sup>1</sup> F. Bulterust Hetterna, Bloemlering út néiverfrieche Geschriften. Leiden 1888. — Hier mögen nach ravid Samulings von Diabletgeichne Ererdunning inderst. 1888. — Hier mögen nach ravid Samulings von Die Leiden 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. — Hier mögen 1888. —

1824. Il. Stuk (door J. H. Halbertsma) Lecuw. 1827.

### VIII. ABSCHNITT.

# LITERATURGESCHICHTE.

## 6. ENGLISCHE LITERATUR.

A. ALTENGLISCHE LITERATUR

VON

### BERNHARD TEN BRINK.\*

ndem ich es unternehme, einen Gegenstand, den ich bereits vor Bingerer Zeit — im ersten Buch meiner Geschichte der Englischen Literatur — behandelt habe, von neuem darzustellen, laufe ich notwendig Gefahr, mich selber in mehreren Stücken zu wiederholen. Denn so ausserordentlich rege die Forschung in der seither verflossenen Zeit gerade auf dem betreffenden Gebiet auch gewesen ist und so sehr ich selber nach Kräßen bemitht war, meine Enisischt in die Materie zu berichtsteen und zu

Die Bearbeitung der altenglischen Literatur hatte ursprünglich F. Kluge übernommen. Nachdem derselbe zurückgetreten war, erklärte sich Herr Prof. ten Brink im März 1801 bereit, an dessen Stelle einzutreten. Ein unerwarteter frühzeitiger Tod hat ihn am 30. Jan. 1892 dahingerafft. In seinem Nachfasse fand sich das hier zum Abdruck gebrachte Manuskript. Dasselbe enthält leider nur die Einleitung und das erste von den drei brabsichtigten Kapiteln, auch dieses unvollständig, allerdings gerade diejenige Partie, an welcher der Ver-storbene mit besonderer Liebe gearbeitet hat. Es seltien dem Verleger und mir eine Pflicht der Pietät, das Hinterlassene vollständig und unverändert zum Abdruck zu bringen. Anfangs dachten wir daran, die feldenden Partieen durch einen andern Bearbeiter erganzen zu lassen. Aber einerseits liess die eigentümliche Beschaffenheit des Fragmentes kaum eine Ergänzung durch eine fremde Hand zu, wenigstens innerhalb des ersten Kapitels, anderseits war es nicht möglich jemand zu gewinnen, der die Arbeit in kurzer Frist hätte liefern können, während es doch im allgemeinen Interesse dringend wünschenswert ist, dass der Abschluss des Grundrisses nicht zu lange mehr hinausgeschoben wird. Diese Notlage wird für die Unvollständigkeit des Gehotenen als Entschuldigung dienen. In einer zweiten Auflage wird das Versäunde nachgebolt werden. In dem Abdruck ist auch die abweichende Orthographie des Altenglischen beibehalten, einerseits, weil sie nicht geändert werden konnte, ohne in manchen Punkten die Auffassung des Verf, von den Lautverhältnissen durch eine audere zu ersetzen, anderseits, weil der Akut von ihm vielfach zur Angabe der Accentuation verwendet ist, und daher nicht gleichzeitig wie in den anderen Abschnitten als Längezeichen gebraucht werden konnte. Auch die Zahlen im Text, welche auf heabsichtigte, aber nicht ausgeführte Anmerkungen weisen, sind beibehalten. H. P.

vertiefen, so haben sich doch die Grundlinien des Bildes, wie ich es vor vierzehn Jahren hinzuzeichnen versuchte, für meine Augen nicht verschoben. Freilich lud der Umstand, dass ich als Mitarbeiter au diesem Grundriss mich einem zum Teil andern Leserkreise gegenübersehe als damals, dazu ein, die zweifellos auch für mich vorhandene Möglichkeit, dem Gegenstande neue Gesichtspunkte abzugewinnen, voll auszunutzen; jedoch es bleibt hierbei die Thatsache bestehen, dass ich eine grosse Menge von Dingen, die ich früher gesagt, auch jetzt noch für richtig und ihre Erwähnung noch immer für unentbehrlich halte. Will ich daher der Versuchung widerstehen, mich öfter selber auszuschreiben oder - was schlimmer - zu paraphrasieren, so wird mir kaum etwas anderes übrig bleiben, als manchmal auf iene frühere Darstellung zu verweisen. Im gegenwärtigen Fall wird solches Verfahren um so eher auf milde Beurteilung rechnen dürfen, als der Leser eines Grundrisses darin nicht nur die eigene Ansicht seines Autors, sondern auch sein Verhältnis zu den Ansichten anderer wenigstens angedeutet zu finden erwartet, und überhaupt die Grundlage kennen zu lernen wünscht, worauf sich die von ihm gegebene Darstellung stützt. Diesen durchaus berechtigten – Wünschen habe ich selbstverständlich im weiteren Umfang zu entsprechen gesucht; doch hielt ich in der Vorführung der wissenschaftlichen Literatur, zumal im Hinblick auf Wülkers Grundriss, eine gewisse Beschränkung für geboten. Mit wenig Ausnahmen, die ihre Rechtfertigung in sich selber tragen müssen, werde ich nur solche Erscheinungen namhaft machen, welche für den Fortschritt unsrer literarhistorischen Erkenntnis sich wenigstens einigermassen fruchtbar erwieseu haben. Blosses Hin- und Hergerede ohne Ergebnis, blosse Meinungen ohne Hintergrund und ohne Folge und bloss verwässernde Wiederholungen haben für die Geschichte kein Interesse. Wenn irgendwo, so ist vor allem in der Philologie und gar in der Anglistik das Wort Carlyles zu beherzigen: »Afflicted human nature ought to be, at last, delivered from the palpably superfluous; and if a few things memorable are to be remembered, millions of things unmemorable must first be honestly buried and forgotten!«

2. Der wesemliche Inhalt der altenglischen Geschichte lässt sich überschtlich auf dere jorses Monnent zurückführen; a) auf die Ansiedlung der englischen Stämme in Britannien; b) auf die Einführung des Christentums bei dienselben; c) auf die Einführen gelischen Einheitsstaates im Kampfe mit den Diamen und Nordmannen. Auf literarhitotrischen Gebiete Manghe mit den Diamen und Nordmannen. Auf literarhitotrischen Gebiete der der der Zeit der Zeit der Jehr der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen de

Die Estwicklung der alten Heldendichtung hebt selbstverständlich geraume Zeit vor der Einführung des Christeatuns an, ihren Höberpunkt jedoch — nicht etwa ihren Endpunkt — erreicht sie in demselben Jahrhundert, welches die Thäugkeit des von Berda so hoch gepriesenen Cadimon erlebte (dem siebenten); und eine zeitliche Grenzlinfe zwischen der Bilde des Epos und der Blitte der christlichen Diktung lässt sich zwar für einzelne Sännne und Reiche, nicht jedoch für ganz Englande ziehen, gemende Epoche in Bleratsichen Beziehung als sein siehen Bergemonte begiennende Epoche in Bleratsichen Beziehung als sein siehen Bergemonte kegemende Epoche in Bleratsichen Beziehung als sein siehen Bergemonte bekeineswege ausschliesslich — durch prossische Produktion gekennzeichnete fassen. Indem wir aber unsern Stoff in der angedeutstem Webs auf drei den Stoff der Stoff und der Stoff in der angedeutstem Webs auf drei den Stoff der Stoff und der Stoff der der angedeutstem Webs auf drei den Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff und der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der Stoff der St Kapitel verteilen, bleibt die Hauptschwierigkeit die, im wiefern die weltliche Diehtung der späteren Zeit dem ersten oder dem zweiten Kapitel einzuverleiben sein wird. Diese Schwierigkeit, durch Einführung eines neuen Einteilungsgrades zu umgeben scheint mir jedoch weniger nützlich, als der Versuch, sie zu bewältiere.

#### ERSTES KAPITEL.

#### DIE ALTNATIONALE DICHTUNG UND IBRE SPÄTERE ENTWICKLUNG.

3. Die Mehrzahl der in diesem Abschnitt zu behandelnden Denkmale sind uns in einer Gestalt überliefert, welche verrät, dass zwischen ihrem ersten Ursprung und ihrer ersten Aufzeichnung ein beträchtlicher Zeitraum verflossen ist. Eine Literatur erhielten die englischen Stämme erst im Gefolge des Christentums. Als sie Britannien besiedelten, besassen sie zwar Schriftzeichen (Runen, worüber vgl. E. Sievers im vierten Abschnitt dieses Grundrisses) und bedienten sich ihrer zu verschiedenen Zwecken: zur Weissagung durch das Loos, zum Zauber, um irgend einen wertvollen Gegenstand mit einer bestimmten Erinnerung zu verknüpfen, mitunter auch zum Zwecke heimlicher Verständigung. Nicht jedoch bedienten sie sich jener Zeichen um Bücher damit zu schreiben, nicht um Lieder und Erzählungen, um den Inhalt von Recht und Sitte, von Glauben und Lebensweisheit durch Niederschrift aufzubewahren und Vielen zugänglich zu machen. Dass der in sprachlicher Kunstform lebende geistige Besitz erhalten und fortgepflanzt werde, dafür hatte das Gedächtnis, hatte die Reproduktion im Singen oder Sagen zu sorgen.

Es verlohnt sich der Mühe, ja es erscheint im Himblick auf die besonderen Schweirigkeiten, welche die ältesten Denkmale englisicher Poesie einer kritischen Betrachtung bieten, geraderu erforderlich, dass wir uns jenen vorliterarischen Zustand des gekeitigen Lebens, der zwar als einst vorhanden von allen anerkannt, in seiner Eigentümlichkeit jedoch nur von wenigen recht gewürdigt wird (1), etwas lebendiger zu vergesenwärtigen suchen. Es mag dies am leichtesten durch Vergleichung mit den Verhältnissen einer literarischen Periode gelingen.

Wir Heutigen pflegen zwischen dem Vortrage eines vorhandenen Dichtwerks und der Produktion eines neuen auf das schärfste zu unterscheiden. Von jenem verlangen wir vor allem Treue in der Wiedergabe, d. h. mögliehst grosse Abhängigkeit, von diesem dagegen möglichst grosse Selbständigkeit. Dieser Unterschied, dieser Gegensatz ist für eine nichtliterarische Zeit undenkbar. Denn in solcher hat der Hörer, um die Treue eines Vortrags im einzelnen zu kontrollieren günstigsten Falls kein anderes Mittel als das eigene Gedächtnis, und in unzähligen Fällen gar kein Mittel. Ebenso entzieht sich die Frage nach der Originalität in der Regel seiner Beurteilung. Die Anforderungen, die man an beide Eigenschaften stellt, sind daher auch sehr geringe. Treue verlangt man von dem diehterischen Vortrage nur insofern als ein wichtiges Interesse - idealer oder praktischer Art -- dabei im Spiele ist: daher in solchen Liedern oder Sprüchen, welche die Religion oder das Recht betreffen, welche durch uraltes Herkommen geheiligt und allgemein bekannt sind, folglich auch in den Hauptumrissen einer bekannten Sage, in der Schilderung eines Charakters, von dem man eine bestimmte, liebgewordene Vorstellung hat. Allein was dem einen bekannt, ist dem andern fremd und erträgt oder bedarf gar der Veränderung; und so kann der Fall eintreten, dass einem Stamme, einem

Gau Eigenes, aus der Freunde zurücklehrend, in veränderter Form wie etwas Neues entgegengebracht wird. Originalist aber verlangt der Hörer von dem Sänger, der sein Ühr zu fesseln sucht, nur insofern als jedes Publikum, auch das bescheidentse, eine gewisse Abwechslung in seinem Vergrüßen beansprucht. Mit welchen Mitteln diese erreicht wird, ist ihm zienlich gleichglitig in och weinger kimment ihn die Frage; wessen geistiges Eigentum flun schliesslich den Genuss, dessen er froh wird, verschaft. Es felt ihm der Begriff des Buchs, des fertigen, vollendeten Sprachkunstwerks, und damit felht ihm notwendig auch der Begriff des literarischen Eigentums, die Begriff aut und Dichter.

Zwar gibt es Künstler, Sänger, die beides: Dichter und Virtuosen sein können und in der Regel sind; aber man scheidet nicht an linen diese doppelte Eigenschaft. Worauf es einzig ankommt, wonach allein gefragt wird, das ist die Gesamtwirkung des Vortrags. Es wird ein Lied gesungen: wer kennt den Namen des ursprünglichen Dichters deeselben, und wer Künmert sich darum? und in wiefern kann überhanps ein einem nichten wer Künmert sich darum? und in wiefern kann überhanps ein einem nichten er mit dem Erbe seiner Vorgänger in ebenso freier Weise geschaltet hat wie seine Nachfolger mit dem seinigen schalten.

Dies ist also ein gestiger Zustand, wo fast jede Reproduktion etwas von eigener Produktion und wo jede Produktion ohne Ausnahme ein gut Tell blosser Reproduktion in sich enthält. Es gibt eine unendliche Stufenleter – zwischen der Leistung, der auch wir befanab die Bedeutung einer Originalschöpfung beilegen würden, und der Leistung, die wesentlich im Vortrag eines bereits vorbandenen Dichtwerks besteht; über es ist eine ununterbrochene Stufenleiter, die uns an keiner Stelle einen äusseren Einschultz un anchen gestattet.

Eine merkwürdige Verbindung von Erhaltung des Überlieferten und von Veränderung desselben! eine Verhindung, die wir etwas näher ins Auge fassen müssen. Die Erhaltung wird ermöglicht durch das starke Gedächtnis unliterarischer Zeiten; sie wird begünstigt durch Bequemlichkeit, Interesse, Pietät. Die Veränderung geht einerseits aus kleinen oder grossen Irrtumern, Gedächtnislücken oder falscher Auffassung hervor. Anderseits beruht sie auf dem Bedürfnis nach Abwechslung oder dem Wunsch nach lebendiger Aneignung des Fremdartigen, vielleicht durch sein Alter fremd Gewordenen; auf der Tendenz nach Vervollkommnung, nach Verwirklichung einer Idee, oder dem Streben einem hestimmten Kreise zu gefallen; auf dem künstlerisch produktiven oder dem praktisch spekulativen Trieb. Mit einem Worte: sic hat ihre Wurzel teils in der Verlegenheit, teils im Überfluss. Die Veränderungen, welche aus der Verlegenheit entspringen, haben in der Regel geringere Tragweite als die, welche aus dem Überfluss hervorgehen; sie betreffen gewöhnlich einen kleineren Teil der Überlieferung und gewinnen sich Geltung nur im engeren Kreise. Da aber die Überlieferung, wie uns besonders hier zum Bewusstsein kommt, keine einfache, einheitliche, sondern schon wegen der Vielheit ihrer Träger eine vielgestaltige ist, so kann man sich denken, auf wie mannigfaltige Weise das Prinzip der Erhaltung und das der Veränderung zur selben Zeit neben und gegen einander wirken können. Die eine Gattung, das eine Gebiet der Poesie kann in völliger Umwälzung begriffen sein, während andere sich wesentlich noch im alten Geleise fortbewegen. Diese Sage kann sich so ziemlich unverändert erhalten, während iene die eingreifendsten Modifikationen erfährt; ja die eintretende Veränderung kann bloss einen Teil, eine bestimmte Gruppe von Zügen in einer Sage ergreifen, andere Züge derselben Sage Fordert daher die Beschaffenheit dieser Denkmale zu einer auf das Ganze gerichteten kritischen Betrachtung gehieterisch auf, so wird anderseits die Kritik, wenn sie von den richtigen Voraussetzungen ausgeht - und ohne solche lässt sich so wenig hier wie auf irgend einem wissenschaftlichen Gebiet etwas leisten - sich nicht der Hoffnung hingeben, es werde ihr gelingen, in einem solchen Denkmal das »Echte« von dem »Unechten« reinlich zu sondern und so das »Ursprüngliche« lückenlos und ohne Beimischung ans Licht treten zu lassen. Denn sie weiss, dass die Begriffe »echt« und »unecht« hier keinen Sinn haben und dass es um den Begriff »ursprünglich« nicht viel besser hestellt ist (2); sie weiss ferner, dass die Verbindung zwischen zwei heterogenen Elementen mit der Zeit eine so feste werden kann, dass es nicht möglich ist, sie aufzuheben ohne beide zu verstümmeln; sie weiss endlich, dass die mündliche und schriftliche Überlieferung, an deren Ergehnis sie sich versucht, vielfach auch durch den Zufall bestimmt worden ist und dass gar kein Grund zur Erwartung vorliegt, darin alles das zu finden, was zur Herstellung eines vollendeten Ganzen erforderlich wäre. Alles, was sie hoffen darf, ist, dass es ihr gelinge -- bis zu einem gewissen Grade und trotz fortgesetzten Irrens immer besser — Zusammengehöriges und Nichtzusammengehöriges, Alteres und lüngeres von einander zu sondern und eben dadurch das Zusammengehörige sich enger an sich zusammen schliesseu zu lassen.

 man möge sich doch »bescheidnere Ziele« setzen (3). Am wenigsten wird man letztere Mahnung von Seiten solcher acceptieren können, welche sich selber vielfach mit einem Gegenstande beschäftigen, der noch bei weitem schwieriger als Kritik des Exos ist, hämlich mit Kritik der epischen Sage (4).

Die Literatur über die Theorie der Volkspoesie ist so ausgedelnst und dahei so zeisterd, dass sie hier nicht angeführt werden kann. Leh bemerke dahen zur, dass ich über den Gegestand am neisten aus Steinhabs Aufsatt über das Volksepos (2s. für Volksepos) eber 18 gebern hähe. In meinem Beworlt (1888) war ich zu, a. bemüllt, gewisse Hudernisse, welche vielen das Verständnis der Steinhabschen Aussicht erschweren, hinwegzurtumen und zugleich dieselbe in einigen Stöteken fortatsbilden bezw. zu ergänzen.

t) Mit Recht sagt W. Scherer (Jacob Grimm 2 S. 146), "der Hauptunterschied" zwischen Volksdichtung und Kunstdichtung bestel:e wohl "in der mündlichen und in der schriftlichen Oberlieferung"; aber was er dieser Bemerkung folgen lässt, zeigt, dass er die ungeheuere Tragweite dieses Unterschiedes sich nicht klar gemacht hat. Anderseits bemerkt Heinzel (Anz. f. D. A. XV, 154), "die Abweichungen der Erzählungsweise in Gedichten wie dem Beowulf und den Nibelungen von den so genannten Kunstdichtungen\* seien "nicht gross genug, um darauf die Hypothese einer von diesen vollkommen verschiedenen Ent-stehung . . . . zu bauen." Es schien mir daher wichtig, in obigem § zu zeigen, dass die Annahme einer verschiedenen Entstehung beider Gruppen von Dichtungen schon aus allgemeinen Erwägungen nicht abgewiesen werden kann. 2) Über den Begriff "ursprünglich" im Epos habe ich mich Beowulf S. 105 ff. eingehender ausgesprochen. 3) Vgl. z. B. Heinzel, Anz. f. D. A. XV, 153, 181. (4) Dass die von der epischen Komposition und einer bestimmten Darstellungsform losgelöste Sage sich in ihren Wandlungen noch viel schwerer verfolgen lasse als das Epos in den seinigen, würde von Niemanden bezweifelt werden, wenn es unter Philologen üblich wäre, auf die Formulierung allgemeiner Ausserungen über Kulturzustände etc., Geschichte der Ideen u. s. w. die gleiche Sorgfalt zu verwenden wie auf Ausserungen, die sich auf den Wortlaut irgend eines Textes beziehen. Diese jede andere übertreffende Rücksicht auf den Text und alles, was möglicherweise seine Gestallung beeinflussen könnte, wäre begründet, wenn beispielsweise eine Konjektur die Eigenschaft hätte, die überlieferte Lesart für alle Zeit zu vernichten, oder wenn das Erscheinen einer neuen kritischen Ausgabe den Untergang ihrer Vorgängerinnen und der Handschriften selber zur notwendigen Folge hätte. Da aber solches nicht zu befürchten, so erklärt sich die Sache nur aus Buchstabenanbetung, wie sie dem materialistischen Geist des Zeitalters entspricht.

5. Als ein solches Element haben wir zunächst den altenglischen Vers, eine Form des altgermanischen Verses zu erkennen. Die Schwierigkeiten, welche die allitterierende Langzeile jeder Auffassung darbietet, dürften, wie ich das bereits früher ausgesprochen (1), ihre Lösung einzig und allein in der Unterscheidung des rhythmischen von dem metrischen Gesichtspunkt finden können. Was aber die Möglichkeit betrifft, zu einer sicheren Anschauung von der Art und Weise zu gelangen, wie die altenglischen (und überhaupt altgerm.) Dichter Metrik und Rhythmik in Einklang brachten, so ist sie uns durch die vortrefflichen prosodischen Untersuchungen von Sievers (2) eutschieden näher gerückt worden. Sievers selber freilich, der von der Prosodie ohne weiteres auf den Rhythmus schliessen zu können glaubte und dabei einer irrigen Vorstellung von dem metrischen Verhältnis der kurzen zu den langen Silben huldigte (2), gelangte zu einem System, nach welchem es ebenso unmöglich sein dürfte, Verse zu lesen, wie es unnioglich gewesen sein muss. Verse darnach zu bauen (3). Anderseits ging der von Möller nach dem Vorgange Jessens und Amelungs angestellte Versuch, eine streng rhythmische Auffassung mit den thatsächlich überlieferten Versformen in Einklang zu bringen, zwar im ganzen von richtigen Grundsätzen, in einzelnen sehr wichtigen Dingen jedoch von unberechtigten Annahmen aus und gewann kein fruchtbares Verhältnis zu den von Sievers gewonnenen Resultaten (4). Unter diesen Umständen seien hier folgende kurze Andeutungen über die Art, wie Verf, die Sache an-

sight, gestattet.

Was man allitterierende Langzeile nenn, umfasts eine Mannigfaltigkeit verschiedener Metren, die jedoch durch die Gleichheit des ihnen zu Grunde liegenden rhythnischen Schemas zur Einheit verknüpft werden. Um eine anhernde Vorstellung vom dem netrischen Charakter eines altenglischen (oder altdeutschen) Gedichts zu gewinnen, denke man sich etwa eine griechischen Chitung, in der Hexameter und Pentameter in hunter Reihenfolge miter einander gemischt auftreten, oder noch besser eine Sibelungsenstrophe, in welcher Kurzverse von der Gestalt der zweiten, vierten, sechsten Häbzeile mit solchen vom Bau der achten und mit solchen von der gevöhnlichen Form der erste, dirticut, (mitten, sebensen Häbzeile an beliebiger eine Sibelungsenstrophen sich eine Sibelungsenstrophen sich eine Sibelungsenstrophen sich eine Sibelungsenstrophen sich eine Sibelungsenstrophen sich eine Sibelungsenstrophen sich eine Sibelungsenstrophen sich eine Sibelungsenstrophen sich eine Sibelungsenstrophen sich eine Weise gestört, wovon jeder, der mit solcher Verballhornung die Probe macht, sich leicht überzeuen kann (5).

Rhythmus, Das rhythmische Schema des altgerm, Verses umfasst in historischer Zeit für die Langzeile acht, für die Halbzeile also vier zweiteilige Takte von der Form × \*. Doch deuten gewisse Spuren darauf him, dass in einer älteren Periode der Gesamtvers vier, der Halbvers also zwei vierteilige Takte (××××) enthielt. Solche Spuren sind vor allem: 1. der Umstaud, dass auch in historischer Zeit der Rhythmus der Halbzeile stets zwei Haupt- von zwei Nebenhebungen zu unterscheiden gestattet; 2. der Umstand, dass eine der dipodischen Messung untsprechende Ordnung der Hebungen insofern bevorzugt wird, als man an ihre sprachliche Realisierung geringere Anforderungen stellt denn bei anderen Ordnungen üblich. Gestatten wir uns also die jene Ordnung aufweisende Gestalt des rhythmischen Schemas (für den Halbvers: ×××× | ×××) als die Grundform (α) zu bezeichnen, so werden wir, ausser dieser, vier Variationen zu unterscheiden haben, je nachdem die Ordnung von Haupt- und Nebenhebung an erster Stelle (#) oder an zweiter (1) oder an beiden (3) invertiert wird, oder endlich - wenn es der Kürze halber so ausgedrückt werden soll -- die zweite Dipodie mitten in die erste hineingeschoben wird (+: x x x x x x x x) (6). Beispiele der erwähnten rhythmischen Formen:

a. Gewât him på tô warode; β. ofer lagustræte; γ. ædelinga gedryht; δ. ofer geofenss begang; ε. gladum suna Frôdan.\*\*

Es sind aber nicht nur Haupt- und Nebenhebungen, sondern uuter tien Hauptheungen stärkere und schwächere zu unterspheiden(?). In der zweiten Halbzeile ist die erste Haupthebung notwenfüg die stärkere von beiden; und eben diese Hehung, an welche der Hauptstab gehöpft ist, dürfte als die stärkste des ganzen Langverses anzusehen sein — eine Annahme, bei der man von der begründeten Voraussetung ausgebt, dass die Kangabstufung der Hebungen nur im Bereich der Halbzeile der utstirlichen Abstuffung in der Tonstärke der Silhen zu entsprechen braucht. Der strengere Bau des zweiten Halbwerses im Verhältnis zum ersten bedingt einerseis eine gewisse Freiheit in der Anwendung der Satzenogesetze,

Wohl generkt: der Rhythmus — nicht das Metrum, welches häufig eine der beiden Nebenliebungen durch die Pause ersetzt. — Man sieht überigens, dass der Rhythmus des allgennau. Verses auch in historischer Zeit einen Charakter hat, der nach Nievers Synachie gebrauch dipodisch genannt werden müsste, da S. ja dem Reimvers dipodischen Charakter

heilegt.

Von Sievers (Beitr. X. 250 Anm.) falsch betont: nicht Frödau, vondern zuma trägt die zweite Hauptheibung, da es nicht beisst: "der freundliche Nohn, der Fröda gehörte", sondern: Frödar Sohn, der freundlich war.

(vgl. unter Betonungsregel a), anderseits vielfach eine grössere Kargheit der sprachlichen Umkleidung.

### VERHALTNIS DER SPRACHE ZUM VERSRHYTHMUS.

A. Quantitätsregel. a) Zur Ausfüllung einer More (x) ist im allgemeinen die kurze wie die lange Silbe geeignet (x), b) zur Ausfüllung zweier Moren nur die lange (-), c) zur Ausfüllung einer halben More nur die kurze Silbe (~)(8).

Zu dieser Regel sei aber noch in Kürze folgendes hemerkt. Zu a). In einigen bestimmten Fällen ist die Anwendung einer langen Silbe für die betonte Einzelmore wenigstens viel weniger üblich als der Gebrauch einer

kurzen Silbe (9).

Zu b). Solcher Silben, welche ihre Länge den sie auslautenden Konsonanten verdanken, gibt es in der gebundenen Rede mehr als in der Sprache des alltäglichen Lebens. Die altenglische Konsonantendehnung, welche sonst nur die im Wortinlaut, jedoch im Auslaut einer betonten Silbe stehenden Konsonanten ergriff (vgl. Chaucers Sprache und Verskunst § 97), erstreckt sich in der Poesie auch auf den konsonantischen Auslaut eines kurzen unter dem Ictus stehenden Monosyllabums: regelmässig dann, wenn das folgende Wort konsonantisch anlautet, dem Vers zuliehe aber auch wohl dann, wenn es mit einem Vokal beginnt. Ferner wird in Worten von der Prosodie hrêdevninges oder heofenevninges, wo dieselbe eine Halbzeile ausfüllen sollen, ein einfacher inlautender Konsonant zwischen betontem und unbetontem Vokal statt als Anlaut zu letzterem, als Auslaut zu ersterem gezogen und demgemäss gedehnt(10).

Zu c). An die kurze Silbe, welche nur eine halbe More ausfüllen soll, werden vielfach noch besondere Anforderungen gestellt; anderseits wird die Regel, welche Kürze verlaugt, unter gewissen Bedingungen - so. wenn es sich um den Auftakt handelt - oft übertreten. Ein näheres Eingehen auf dies sehr schwierige mit den heikeln Fragen der Elision und Krasis sich berührende Gebiet, ist an dieser Stelle nicht thunlich.

B. Betonungsregel. Als hebungsfähig sind anzusehen: 1. sämtliche Monosvilaben mit Ausnahme von  $n\epsilon$  (welches nicht mit  $n\hat{\epsilon}$  zu verwechseln): 2. an Polysyllaben diejenigen Silben, welche nicht auf kurze betonte Silben folgen oder unbetonte einsilbige Präfixe bilden. Die Rangabstufung der Hebungen entspricht im Bereich der Halbzeile im allgemeinen der natür-

lichen Abstufung in der Tonstärke der Silhen,

a) Im besonderen fallen die beiden Haupthebungen des Halbverses mit den zwei stärkstbetonten Silben zusammen, und sofern nur eine Hebung in der Halbzeile durch die Allitteration ausgezeichnet wird, soll diese Hebung auch dem stärksten Tone entsprechen. (Gelegentlich aber findet sich in der zweiten Halbzeile der gewöhnlichen Betonungsweise entgegen das dem Nomen vorangehende Verbum durch den Hauptstab ausgezeichnet; wunôde mid Fin, (undôde vorecca.)

b) Für die Nebenhebungen wird die betreffende Regel eingeschränkt durch die andere Regel: Eine hebungsfähige Silbe, welche vor oder nach einer schwächer betonten, jedoch fürsich eine More ausfüllenden Silbe steht, wird wirklich gehoben. Es steht daher in der Hebnug einerseits die mittlere Silbe in Burgendum im Vers; Burgendum Gifica, die zweite Silbe von folca in folcà geondférde, anderseits die Silbe -rîc in Eormannic Gotum.

c) Eine hebungsfähige Silbe vor der Verspause (d. h. am Ende der Halbzeile) wird gleichfalls regelmässig gehoben, so z. B. die letzte Silbo in hélm Scéldingà oder Sigescéldingà (die vorletzte Silbe steht nach b) in der Hebung). Dagegen wird eine hebungsfähige, jedoch an sich nicht betonte, Silbe nach der Verspause (d. h. am Anfang der Halbzeile) nur dann gehoben, wenn der Vers es verlangt, wie z. B. die Konjunktion in åmt Hilge all.

d) Eine hebungsfähige Silbe zwischen zwei stärker betonten steht ja nach Bedürnis in der Senkung oder der Nebenbehung. Handelt es sich um ein Suffix, so tritt die Silbe nur dann in die Hebung, wenn sie ienem anch der Ordnung a (Grundschenz) gebauten Verse mit der vorbergehenden Silbe zur selben Dipodie geliört; daher z. B. die zweite Silbe in Merja Hondin, nicht jedoch die dritte Silbe in tredty vorber-specialen.

Die Metren. Absolut vollständig wire der Vers, wenn auf jedes Zeitcil eine Silbe käme (wie gezuht ihm j 3 ür arzundt, gehölde under hedreusteit eines Silbe käme (wie gezuht ihm j 3 ür arzundt, gehölde under hedreusne hölde hir jeden der sie eine der Grandform vollständig. Nur zunahmsweise wird allen achlechten Zeitteilen (zumal gilt dies vom Auftabl
eine besonderer Silbe gewichten, viril häufiger geschieht es, dass keine
drückung einer Senkung nennt, besteht nun darin, dass das schlechte Zeitdrückung einer Senkung nennt, besteht nun darin, dass das schlechte Zeiteil entweder deruch die Pause (A) ausgefüllt wird (wie auch seine Auftät
und in der Ordnung er manchmal in der Mitte) \* oder, was sonst die Regelsich mit dem vortregelenden getur. Zeittell in derselhen Silbe (-) teil.
Nach germanischem Begriff können alle diejenigen Verse für vollständig
gelten, in denne sämtliche gut zeittellen durch Silben gedeckt sind,
mit anderen Worten; in denne anf gledes gute Zeittell ein Silbennaffags kommimit anderen Worten; in denne anf gledes gute Zeittell ein Silbennaffags kommi-

Vollständige Halbverse gibt es in allen fünf Ordnungen (die grösste Zahl der Fälle kommt auf das Grundschema) mit verschiedenen Abstufungen

in Betreff der Behandlung der Senkungen.

Unvollständige Halbverse. In allen unvollständigen Halbversen sind die beiden Hampthebungen wie in den vollständigen behandelt, und in der ungeheuren Mehrzahl zugleich eine der beiden Nebenhebungen. Mit ganz verschwindenden Ausnahmen lassen sich daher die unvollständigen Halbverse als solche definieren, die um eine Nebenhebung gekürzt sind. Das dieser Nebenhebung entsprechende Zeitteil wird a) gewöhnlich durch die Pause ausgefüllt und zwar I. in den drei, bezw. sechs katalektischen Formen, welche die letzte Hebung mit oder ohne vorhergehender Senkung durch die Pause (A bezw. A) ersetzt zeigen. Diese katalektischen Formen entsprechen den Ordnungen  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\epsilon$ , d. h. denjenigen, in welchen eine Nebenhebung das rhythmische Schema abschliesst. H. in der um die erste Hebung gekürzten Ordnung &, wobei die folgende Senkung, nun scheinbar Auftakt bildend, stets realisiert ist, eine Form, die in der ältesten Zeit fast nur in der zweiten Halbzeile und in der Regel nach akatalektischer erster eintritt. b) in einem Fall findet Zerdehnung einer langen Silbe auf drei Moren statt, in der sich daher die Nebenhehung mit der Haupthebung zu teilen hat. Die betreffende Silbe, in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle durch langen Vokal oder Dauerlaut leicht zerdehnbar, beginnt zugleich mit der ersten Haupthebung des Grundschemas (a) gewöhnlich in der zweiten Halbzeile, also unter dem Hauptstab, während die Senkung vor der zweiten Haupthebung stets realisiert ist,

Beispiele nach den fünf Ordnungen:

α1) vollständig. Erste Halbzeile: ne hêdde hê pies heafolan, wîge under westeri. gewât på of er wegholm, myneliene måddum, ongunnen on geogode in mêg da gehwêre.

<sup>\*</sup> In Versen von der Gestalt l\(\text{lofnit}\) \(\text{plodie}\) allemal dann, wenn die zweite Hebung = wir in dem Beispiel — auf einer kurzen Silbe ruht: \(\text{\Left}\) \(\perp \times \times \text{\Left}\) \(\perp \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \times \tin \times \times \times \times \times \times \times \times \times

webx under wolcnum, hordburh hæleda, fehsceaft funden, gomban gyldan. Zweite Halbzeile: dugude ond geogude, healwudu dynede, flota was on y dum, fond oferstwyded, folcum gecyded, Hrodgår sohton, hyran seolde. u2) katalektisch mit Pause statt der letzten Hebung. A. Vers schliesst mit selbständiger Senkung ab. Erste Halbzeile; gestöh fin fieder  $(\times 11 \times \times \Lambda)$ , magodriht micel  $(\Lambda \times 11 \times \Lambda)$ , helpegnes hete (A 2 × × × A), wyrd oft nered, snotor ccorl monig, frumcyn witan (A . 1 × x A), prydern Dena. Zweiter Halbvers; Healfdenes sunu, gudrine monig, sigerôf cyning, Hrunting nama. B. Vers schliesst mit der Hebungssilbe ab, wobei zweifelhaft sein kann, ob diese (stets lange) Silbe die folgende Senkung mit deckt, oder ob letztere in die Schlusspause fällt. Erste Halb-heallærna mæst, murnende mod; åledon få (x + x A + A oder x + x A x A), gecyste på, ne dorste på. Zweite Halbzeile: fifeleynnes eard, Scedelandum in, wordhord onlene, sagrunde neith, Suddena folc, a 3) unvollständig, erste und zweite Hebung durch dieselbe Silbe ausgedrückt: A \*\* \* \* zweite Halbzeile; ôr âstelida (Cædmons Hymnus), hâm gesôhte, menn ne cunnon, prymgefrûnon, landgemyrcu, eft gewinigen; ör geworden, folc unenawan, manfordadlan, wilgesidas.

#1) vollständig. Erste Halbzeile: in hyra grýregtatoùm, st pê wateregesan, ofer logustrate, oft Scyld Scefing, mid Wylfingum. Zweite Halbzeile: in coverum gudgetowum", peah he him leof ware, ic pas wine Deniga, pa wid gode wunnon, mid Hruntinge, ie pe nú pà\*\*. \$2) katalektisch mit Pause statt der letzten Hebung: A. Vers schliesst mit selbständiger Senkung ab. Erste Halhzeile: hwat wê Gârdena (A ×× 4×× A), wê purh holdne hige, purh rûmne sefan, of feorwegum. Zweite Halbzeile; pat mîne breist wered; sohte holdne wine, pat was god cyning, ofer landa fela, on bearm scipes. B. Vers schliesst mit der Hebungssilbe ab. Erste Halbzeile: him på Scyld gewät, hat hone hilderas, hat fram ham gefragn, burh word geweard, sum heard gesteine. Zweite Halbzeile: him on bearme læg, end his môdgidane (Cædmons Hymn. 2), ymb finne sid, ond Hålga til. \$3) unvollständig mit Pause statt der ersten Hebung. Zweite Halbzeile: gewaden hafde, ögifan pencep, tobrocen swide, gehrour dohte. Erste Halbzeile: gemyne mardo, beloren libfun, geboren betera.

y) vollständig. Erste Halbzeile: Wêlandes geweore, seeuluhelma gesceapu ( A \* \* \* \* \* \* \* ), winarnes geweald. Zweite Halbzeile: adelinga gedryht, Sigemunde gesprong, fæstrædne geföht.

d) vollständig. Erste Halbzeile: pat was ftohleas geftoht, forleton eorla gestrein, på of wealle geseah, ponne wêne ic to pê, ofer geofenes begang, under næssa genipu ( \( \times \times \times \times \times \times \). Zweite Halbzeile: ic on Hygelåce (lies: Hyglåce)

wit, mid his hæleda gedryht, he bæs frôfre gebâd.

s 1) vollständig. a) Dritte Hebung die schwächste, Erste Halbzeile; átol ýda gespring, wóm wündörbebódum, eald enta geweore. Zweite Halbzeile: deial ungemete neith, cyning ealdre beneit, seeg weorce gefeath. b) Vierte Hebung die schwächste. Erste Halbzeile: bonan Ongenpeinwes, hroden hildecumbor, geseah på sigehredig, gelocen leoducræftum, onband beadurûne, hladen hereweddum, side sancestas, setton samade, min mondrihten, lindhabbende. Zweite Halbzeile: hroden ealotvåge, sele Hrödgåres, dohtor Hrödgåres, unlifigende, landbucndum, på secg toîsôde, påra ymbittendra. £2) katalektisch. A. Vers schliesst mit selbständiger Seukung ab. Erste Halbzeile: stoutol sang scopes, brego Beorhtdena, leof landfruma. [Verse wie mêre mearcstapa, âlêton lândagas, ædele

<sup>&#</sup>x27; So ist Beow. 308 mit den alteren Herausgebern und mit Bugge zu lesen. Sievers, der um einem imaginaren Fehler zu entgehen, gudgeatwum liest, verstösst damit gegen die sehr reale Regel vom Hauptstab.

<sup>\*\*</sup> Sievers betom ie pi nû på statt ie pi nû på. Vgl. aber me. nupe, noupe.

ord/ruma sind zweifelhaft: «1 mit '> in letzter Hebung oder (2) A.] Zweite Halbzeile: «vôj úp åhafen, hider wilcuman, löst etall tela, bearn Healfdene: B. Vers schliesst mit der Hebungssilbe ab. Erste Halbzeile: miedmorgenstég, flata fämighealt, fyrst ford genöft. Zweite Halbzeile: feuder eller hwearf, holm storm evold. Mord erod geforg, holm ip atbere.

Bei den unvollständigen Versen lag die Gefahr einer falschen Auffassung näher als bei den vollständigen. Man begreift daher, dass sie mit besonderer Sorgfalt gebaut wurden und in der Regel eine relativ grössere Sprachfülle aufweisen (zuweilen sogar eine absolut grössere Fülle) als die vollständigen Metren. So ist es leicht einzusehen, warum in a 2 A (im Unterschiede von a 1) die weit überwiegende Zahl der Fälle eine Wurzelsilbe in der zweiten Hebung aufweisen. Während nämlich ein Vers wie ltofnè ptodèn auf den ersten Blick verständlich sein musste, konnte man sich bei Hrunting nama A fragen: Warum gerade so? warum nicht Hrunting náma? - Die gewöhnliche Beschaffenheit der an jener Stelle stehenden Silbe (z. B. in gûdrine monig, wyrd oft nered) lässt solche Frage nicht aufkommen (13). In ähnlicher Weise erklärt es sich, warum in \$2B und \$ 2 B zwischen der zweiten und dritten Hebung stets die Senkung realisiert ist (14), während in a 2 B nur die Fälle, wo der Auftakt sprachlichen Ausdruck gefunden hat, von derselben Regel ausgenommen sind. Wenn aber in \$2, A wie B, für die schwache Hebung (hier die dritte) wiederum - und zwar diesmal ausnahmslos - (15) eine Wurzelsilbe erfordert wird, so hat dies seinen Grund in dem Bedürfnis, dem an sich etwas lendenlahmen Metrum, welches katalektisch mit einer Nebenhebung abschliesst, dadurch aufzuhelfen, dass man dieser letzteren sprachlich möglichst kräftigen Ton verleiht (16). Auch die Vorliebe, welche die betonte Einzelmore bald für die kurze, bald für die lange Silbe zeigt, dürfte ihre guten Gründe haben. Ein Vers wie fifelcynnes eard (a 2 B) ist darum so selten, weil die Länge der ersten Silbe Unsicherheit über den Bau des Verses hervorruft(17), ein Vers wie side sanæssas (s 1) dagegen gar nicht ungewöhnlich, weil hier jeder Zweifel ausgeschlossen ist. In \$2B ist Länge der auf die erste Hebung (vor realisierter Senkung) kommenden Silbe ausgeschlossen; denn träte sie ein, so wäre mit Notwendigkeit ein akatalektischer Vers und zwar von der Form a 1 auzuerkennen. - Anderseits trifft die zweite Hebung in a 2 B höchst selten (Süddena fole) und in & 2 B wohl nie auf eine kurze Silbe, weil jeder Zweifel ausgeschlossen werden soll, dass die folgende (in Senkung stehende) Silbe für sich eine More ausfüllt.

Wichtig ist die Versform  $\beta$ 's  $(\overline{\Lambda}_L$  geneden  $hb/dr^2)$  für das Verhältnis des resten num zweiten Halburers und für die Einlicht der Laugseile. Unsprügglich dürfte jene Form nur im zweiten Halburers erhälter. Seine wir sindlicht den Beowulf ins Auge, so kommt der betreffende Typus in der zweiten Kurzellei nicht weniger als 48 bis 49, in der ersten Vershälte dagegen nur dreimal vor. Unter jenen 48 bis 49 Fällen aber finden sich sur 10 Verse, deren erste Hälte klatektisch ist (TU) Verse, deren erste Hälte klatektisch ist (TU) verse, deren erste Hälte klatektisch ist (TU) verse, deren erste Hälte klatektisch ist (TU) verse, deren erste Hälte klatektisch ist (TU) verse, deren erste Hälte kantalektisch ist (TU) verse, deren erste Hälte kantalektisch ist (TU) verse, deren erste Hälte kantalektisch ist (TU) verse, deren erste Hälte kantalektisch ist (TU) verse, deren erste Hälte kantalektisch ist (TU) verse, deren betraften der verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse verse ve

Im gauzen scheint die Kombination verschiedenarig gebauter Kurzverse in- der Langreile durch kein klares Prinzip geregelt, wenn auch genauerer Beobachtung, die bisher ja niemals das Ganze ins Auge gefasst hat, noch manche verborgeue Gesetmässigkeit sich enthüllen dirfrie. Massgebend für die Entwicklung der allitterierenden Langzeile zum gereinten Verspaar aber ist eine Regel, welche die hier vorgetragene Theorie zu bestätigen, anderseits auch über manche zweifelhafte Punkte der altengglischen Versleher Licht zu verbreiten gezignet ist. Wenn nämlich der

Endreim beide Hälften der Langzeilen verknüpft und zugleich trennt, pflegen beide vollständig oder beide in gleicher Weise katalektisch zu sein. Die Ordnung der Hebungen ist hierbei gleichgültig und auch eine innere Dehnung stört das erforderte Ebenmass nicht, sodass #3 wie ein vollständiger Vers behandelt wird; dagegen scheint die Form #3, welche einen engern Zusammenhang der Langzeile voraussetzt, sich mit dem leoninischen Reim - wenn dieser Ausdruck der Kürze halber gestattet ist nicht zu vertragen (19). Beispiele, wobei die Auftaktpause nicht bezeichnet wird, die Endpanse nach der Hebungssilbe mit A, nach der selbständigen Senkung mit A: Bêow. 735 wistfylle wên A | ne wirs piet wyrd pa gên A 2258 gê swýlce sèo hérepad sèo æt hilde gebád; Elene 114 f. pær wæs bórda gebrée | ond beornà geprée, | heard handgeswing | ond herga gring | : Crîst 591 ff., stoù helle hiendu stoù heofones mârdu stoù pat leohte leoht 🕺 stoù på lådan nihi | swa prýmmes práce A swa prýstra wráce A n. s. w. Verschiedene Versformen wurden auf diese Weise der mittelenglischeu Zeit überliefert. Wie aber die Sprache, durch die Strenge der alten Allitterationsregel nicht mehr heengt, von sich aus zu der viertaktigen Form der Kurzzeile hinneigte (dieses zeigt sich bei Aelfric und andern Homileten), so begreift man, wie schon bei Lagamon der katalektische Vers selten ist und im King Horn fast gar nicht mehr vorkommt,

Die Allitteration ergreift die wuchtigsten Hebungen des Verses, die in der älteren Zeit den stärks betonten Silhen entsprechen. Ziemlich früh aber finden sich in der zweiten Halbzeile gelegentliche Abweichungen beim

Hauptstah (das dem Nomen vorangehende Verbum).

Die Allitteration ist einfach und ergreift dann im ensten Hallwers eine oder besser zwei, im zweiten nur eine Hebung, oder sie ist zweifach und ergreift dann in entsprechender fordnung die Haupthebungen in beiden Halbzeiten (ab; ab). Zwei Stäbe im zweiten Halbwers bei einfacher Alliteration kommat in der guten Zelt kaum vor. Nehenhebungen allitterieren bisweien zufälig mit, ohne die Wirkung zu fördern oder zu beeinträchten.

Die Annahme, dass der Aufschwung der epischen Dichtung im siebenten Jahrhundert unter der anerkannten Herrschaft der vierzeiligen Strophe gestanden, verträgt sich nicht mit der Gestalt, in welcher die Reste iener Epik uns überliefert sind. Denn die Üherlieferung zeigt, dass - wenn jenes wirklich der Fall war - in verhältnismässig kurzer Zeit sogar die Erinnerung an solchen Zustand geschwunden sein musste. Im Beowulf tritt ein epischer Sänger auf, um vor Hrothgar und seinen Gästen von Hnaef und Hengest und Finn zu singen. Diese Episode wurde, wie man auch sonst über ihr Alter denken möge, doch vermutlich zu einer Zeit eingefügt. wo derartige Vorträge noch wirklich stattfanden. Warum lässt die Überlieferung diesen Sänger nicht in vierzeiligen Strophen singen? - Beweist dieses Beispiel auch etwas zu viel, insofern das Finneslied mitten in einem Langverse aufhört, was in Wirklichkeit kaum geschehen konnte, so zeigt, meine ich, diese Abweichung von der Wirklichkeit um so deutlicher, wie entschieden der Einschieber der Episode unter dem Eindruck stand, dass die Epik sich in stichischer Form fortbewege.

Deutlicher noch ist das Zeugnis der Lyrik. Was uns an lyrischen Produkten aus altengischer Zeit überliefert ist, zeigt entweder gar keine strophische Gliederung oder doch eine solche in ungleiche Absätze. Mag dies zum Teil auf Verderhnis, auf Interpolation und Umarbeitung hernlien, so hewelst doch Cedmons Hymnus, andem sich weder etwas härzusetzen noch streichen lässt, dass schon in der zweiten läßte des seisenten Jahrlunderts der Lyrik streng die strephische Komposition nicht

mentbehrlich war. Aber auch die Verwischung ursprünglicher Systeme durch die Überlieferung ist in diesem Falle ebenso bezeichnend wie alte Systemlosigkeit es wäre. Wenn das Gefühl für lyrische Gesetzbildung sich allmählich verlor, so wird solches durch den überwiegenden Einfluss der epischen Dichtung zu erklären sein, und dieser kann sich nur zu einer Zeit geltend gemacht haben, wo die Epik noch wirklich lebendig war.

Schliesslich ist für die Praxis, d. h. für die Kritik der epischen Reste das Wesentliche, dass zwischen den Vertretern der Strophentheorie und deren Gegnern ein Kompromiss zu Stande komme. Auf jener Seite gesteht man ein, dass die ursprünglichen Strophen nicht überall mehr nachweisbar zu sein brauchen und dass auch ein fünfzeiliger Satz wohl einmal den einfachen epischen Stil zeigen kann.\* Hierin liegt eine Mahnung, das Kriterium der Stronke nur mit grösster Vorsicht anzuwenden. Von der andern Seite kann man die Berechtigung, es überhaupt anzuwenden, unter bestimmten Bedingungen wohl zugeben, nämlich in solchen Partieen, welche sich zum grössten Teil von selbst zu Strophen gliedern, so iedoch, dass auch hier die aus dem Inhalt und dem Ausdruck geschöpften Gründe den eigentlichen Ausschlag geben, vor allem aber so, dass etwas wirklich Befriedigendes zu Stande kommt, dass uns keine unmögliche oder auch nur unwahrscheinliche Interpunktion geboten wird, keine sprunghaften Übergänge und keine Verse oder Versteile, welche zwischen den Strophen. man weiss nicht wie stehen und obwohl klein gedruckt, um nichts weniger mentbehrlich erscheinen. \*\*

6. Nicht nur eine an bestimmten rhythmischen Gang gewöhnte und zu mannigfachen (teils geregelten, teils freien) Laut - und Klangwirkungen abgestimmte Sprache brachten die Angeln und Sachsen mit nach Britannien herüber, sondern in dieser zugleich einen reichen Schatz von fertigen, für die höheren Zwecke der Rede verwertbaren Ausdrücken und Meinungen, einen Schatz von poetischen Worten und Formeln, d. h. von hörbaren Zeichen geistiger Errungenschaft. Aus der Sprache des alltäglichen Lebens heraus und mit ihr im engsten Zusammenhang und in lebendigster Wechselwirkung hleibend hatte sich so eine Sprache höherer Art gebildet, wie

<sup>\*</sup> H. Möller, Engl. Studien XIII, 255, 251.

<sup>\*\*</sup> Der Unterschied zwischen den von Möller bergestellten und den als solchen überlieferten Strophen stürfte, wenn auch anders geautet, nicht minder erheblich sein als der seinen Ausführungen nach zwischen manchen strophischen und nanchen unstrophischen Partieen des Beowulf existierenden. Nehmen wir den Eingang des ersten Abenteuers, so ist gleich der Beginn der zweiten Strophe (24) sprachlich und stillstisch anstössig: apele and eitem gehört eben an den Schluss des vorheigehenden Satzes. Mögen 196 f. immerlinn einen alten Strophenschluss hilden, so doelt nimmer in einer Dichtung, in der auf V. 197 der überlieferte 198 folgte. Zwischen der dritten und vierten Strophe (25 und 26) findet sich eine Lücke, wie wir sie zwischen zwei echten Beowulfstrophen schwerlich autreffen werden. Es fehil die Angabe, dass sie am Landungsplatz ankannen, bezw. dass das Schiff seefertig treisefertig) da lag. Das ist Balladenstil, nicht Darstellung des Epos. Am Schluss der vierten Strophe fehlt dem Verhum (ût) scufon das Objekt. Unter den seltenen Beispielen für intransitiven Gebrauch dieses Verbums findet sich keines, welches zu der Annahme, es dürfe an dieser Stelle so gebraucht werden, herechtigte. Der letzte Vers (225) der fünften Strophe (27) ist von dem vorhergehenden (219) aus wiederum nur mittelst eines Sprungs zu erreichen. An eine nüchterne Angabe der Abfahrt kann man sotort die Zeitbestimmung für die Ankunft knüpfen. Lässt sich aber ein epischer Dichter auf eine Schilderung der Seefahrt ein, dann aflegt er auch das Sichtharweiden der Köste, der zugesteuert wird oder sonst das Landen des Schiffs zu erwähnen. Und so geht das weiter. Überall stösst man an, auch wenn man sieh nur an das Resultat hält. Fragt man aber, was aufgegeben wurde, um dieses Resultat zu erreichen, so dürfte es ausser Möller nur sehr wenige geben, die den Preis auch für ein minder fragwürdiges Ergebnis dieser Art nicht zu hoch bemessen fänden. Und hierbei ist die eigentlich entscheidende Frage nach einer sachlichen Begründung des besprochenen Verfahrens noch gar nicht erhoben.

iene ein Eigentum der Gesamtheit, aus dem ieder frei schöpfen, welchen jeder Fähige auch vermehren durfte, in dessen blosser Verwendung aber sich bereits die schöpferische Kraft des Geistes offenbaren konnte. Da gah es zunächst eine ausserordentliche Menge von synonymischen Ausdrücken für die verschiedensten Substantivbegriffe; belebte und unbelebte Wesen, Abstrakta und Konkreta, - und darunter eine Fülle von uneigentlichen Bezeichnungen, von jenen in der nordischen Kunstlehre unter dem Namen Kenningar bekannten Wortfiguren. lede solche Kenning bedeutet den Versuch, sich eines Begriffs oder einer Anschauung sei es durch Analyse, sei es durch Vergleichung zu bemächtigen und sie mittelst der Umschreibung oder des Bildes im Worte festzuhalten. Der Krieger z. B. wird einerseits durch Erwähnung der Waffen, welche er führt, jetzt des Schildes (lind-, rond-, bordhæbbend) oder des Helms (helmberend), dann wieder des Speeres (går-, ascherend) oder endlich allgemeiner, der Rüstung (searohæbbend) charakterisiert. Anderseits ruft die grimmige Kampfeswut, die er entfaltet, das Bild eines Wolfes wach und so heisst er Kampfwolf (hildewulf, wigfreea, gudfreea u. ahnlich) - oder mit gleichzeitiger Heranziehung jenes andern Motivs der mit dem Schilde oder dem Schwerte bewaffnete Wolf (scildfreca, heorowulf). In allen Fällen wird durch die Kenning - und das Gleiche gilt schliesslich von dem ganzen Gebiet der Tropen und Metaphern - eine bestimmte Seite des Gegenstandes, um den es sich handelt, stark hervorgehoben und so der Anschauung oder aber der Empfindung näher gebracht. Manche jener Kenningar und überhaupt jener poetischen Synonyme waren den englischen mit andern germanischen Stämmen gemeinsam angehörig; manche aber auch scheinen den Angelsachsen eigentümlich gewesen zu sein, und seit deren Ansiedlung in Britannien entstanden eine grosse Anzahl neuer. Der Grundcharakter der poetischen Weltanschauung, wie sie der altenglische Wortschatz abspiegelt, scheint jedoch - und das ist sehr bemerkenswert - durch jenes gewaltige Ereignis nur geringe Änderung erfahren zu haben. Sehen wir von den zur Religion in Beziehung stehenden, und durch die Einführung des Christentums notwendig beeinflussten Vorstellungen ab, so scheint die Neubildung der Kenningar sich nicht nur wesentlich nach alter Weise und im Anschluss an vorhandene Vorbilder vollzogen zu haben, denn dies ist selbstverständlich. - sondern vornehmlich auch innerhalb derienigen Vorstellungskreise, die sich schon früher als die fruchtbarsten erwiesen hatten, Man darf annehmen, dass unter den zahlreichen Bezeichnungen für den Begriff König einige jüngeren Ursprungs und die Frucht der in Folge der Eroberung Britanniens ausserordentlich gestiegenen Macht des Königtums sind; zweifellos aber ist, dass die Mehrzahl iener Ausdrücke und wohl ausnahmslos die Anschauungen, die ihrer Bildung zu Grunde liegen, in graues Altertum hinaufreichen. Am merkwürdigsten ist die grosse Fülle der Bezeichnungen für das Meer und das Schiff in der altenglischen Poesie, Sie gibt ein Bild der Vergangenheit wie der Zukunft des Volkes, weniger der Gegenwart, welcher die Mehrzahl der in Betracht kommenden poetischen Denkmäler angehören. Und wie ärmlich im Verhältnis zum Meere ist das Land mit seinen Wundern und Reizen bedacht! Auch zur Zeit, wo seine Seetüchtigkeit auf das tiefste Niveau herabgesunken war, gab das englische Volk in seiner Dichtung sich als ein Seevolk zur' e soynv zu erkennen. Ein Beweis für die traditionelle Gebundenheit der angelsächsischen Dichtung, vielleicht aber auch ein in Gemüt und Schicksal tiefer begründeter Zug. - Die grammatische Form, in welcher die Kenningar gerne erscheinen, ist zunächst die der Komposition. In der Bildung von Zusammensetzungen bekundete die altgermanische Zeit vorzugsweise ihre sprachschöpferische Gewalt, und deren ausgiebige und zweckmässige Verwertung bildete einen Hauptschmuck poetischer Darstellung. Manchmal wird der Reiz der aus zwei alten Teilen eine neue Einheit darstellenden Wortgebilde durch den Silbenendreim gehoben, welcher die beiden Teile verknüpft (wordhord, weniger vollkommen; grundwong). Anderseits vollzieht sich die Neubildung ausdrucksvoller Komposita vielfach unter der Mitwirkung des Reimtriebes nach dem Muster bereits vorhandener (hranråd, swanråd als Bezeichnung für Meer, wundenstefna, bundenstefna für Schiff). Zu den Zusammensetzungen treten manche Verbindungen loserer Art -- in der Regel Substantiv mit anderm Substantiv im Genetiv - auch diese manchmal durch den Reim in ihrer Bildung begünstigt (hringa fengel, hringa pengel). Selten dient die Verbindung von Adjektiv und Substantiv dazu, einen neuen Begriff auszudrücken, - naturgemäss fast nur da, wo es sich um Einzelwesen und Einzeldinge handelt. Immer war in solchen Fällen das Adjektiv für sich allein ursprünglich das eigentlich malende und charakterisierende Element. Das malende Adjektiv spielt jedoch in der Frühzeit der altenglischen und altgermanischen Dichtung eine verhältnismässig untergeordnete Rolle. Christliche Dichter verwenden es häufiger zumal in pathetischen Stellen: denn weniger der Anschauung als der Empfindung pflegt es in dieser Poesie entgegenzukommen.

Viel weniger oft als Substantivlegriffe sehen wir Verbalbegriffe im Amdruck variiert und folglich Verba auch viel seltener als Substantiva verwendet werden. Eigentlich poetische, oder was dasselbe heisst uneigenliche, auf Unschreibung oder Bild beruthende Audrücke gibt es nur für wenige wichtige Verbalvorstellungen; geboren werden, leben, sterben, reden, schweigen, gehen oder reisen. Am reichsten ist das Sterben bedacht. Vielfach aber ist der Kern der poetischen Anschauung auch hier in einem Substantiv ausgedrückt, mit dem sich ein entsprechendes Verbun verbindet

(svordhord onlûcan für »reden«).

Es haben nun aber nicht bloss solche Wortverbindungen, welche eine Umschreibung darstellen, formelhaften Charakter, sondern Kombinationen mannigfachster Art, deren jedesmaliger Inhalt sich freilich zumeist anch unter einen zusammenfassenden Begriff bringen lässt, treten uns als Formeln entgegen. Die wichtigste Gruppe bildet ohne Zweifel die der Parallelformen. In diesen zeigen sich je zwei Worte derselben Klasse, welche in Folge Verwandtschaft oder Gegensatz der Begriffe sich leicht zusammenfinden, durch eine Konjunktion verbunden, Allitteration oder Silbenendreim pflegt die Verbindung zu fördern und zu festigen. Hierher gehören Formeln wie light and lif, wer and wif, ord and ecg, word and weore oder wie hand and rond, wordum and ordum (bezw, bordum); wie idel and unnyt, triof and lod (und no loif no lad) oder wie frod and god; wie habban and healdan, singan and seegan; wie innan and utan. Substantivische Formeln dieser Art gibt es weit mehr als adjektivische, die adjektivischen sind ein wenig stärker vertreten als die verbalen; Verbindungen zwischen sonstigen Redeteilen lassen sich nur wenige aufweisen. Aber auch viele Substantive, the zn einander im Abhängigkeitsverhältnis stehen, wie hearpan swêg, und anderseits Worte verschiedener Gattung können Verbindungen eingehen, welche als formelhaft empfunden werden (wie wir das is bei den Kenningarn bereits gesehen haben): môg oder ides ælfscôno (ælfscînu), hæled hygerôf headurôf cyning, bearn unweaxen, ofstum miclum; ellen fremman oder cydun, hearpan grêtan. So treten schliesslich ganze Sätze, durch eine bestimmte Situation und manchmal zugleich durch den Stabreim hervorgerufen (denn

7. Die Beschaffenheit des angelsächsischen Wort- und Formelschatzes, vor allem das Vorherrschen des Hauptworts vor dem Verbum, weist schon deutlich genug auf die Richtung hin, in der sich die angelsächsische Poesie

vermöge der Anlage und Neigung des Volksgeistes - vorzugsweise bewegte. Sie ist mehr um die Darstellung von Personen und Gegenständen oder auch von Situationen als um die Darstellung von Begebenheiten bemüht, besser zum Schildern als zum Erzählen befähigt. Zu dieser Eigenart stimmt auch der Charakter der rhetorischen Syntax. Es sei hier zunächst an den meist parataktischen und dabei gewöhnlich asyndetischen Satzbau sowie an den nicht seltenen Gebrauch der Paranthese erinnert. - Diese Stilformen sind recht wohl da angebracht, wo es sich darum handelt, verschiedene Momente, welche zu einem Gesamtbild zusammeufliessen sollen, zur Geltung zu bringen, weniger gut da, wo das Nacheinander der Momente in ihrem ursächlichen Zusammenhang und in ihrer Gewichtsabstufung zur klaren Anschauung gebracht werden soll. Dasselbe gilt von der Wiederholung, der Häufung, welche ein beliebtes Mittel der Hervorhebung und Schilderung bildet. Wenn dem eigentlichen Ausdruck oder der Umschreibung, die ihre Stelle vertritt, eine Anzahl anderer Umschreibungen nachgeschickt werden, so werden wir bei dem Gegenstand, der gerade bezeichnet werden soll, festgehalten, und mit der Handlung, die durch mehrere Verbalsynonyme ausgedrückt wird, ist es nicht anders. Manchmal wird auf diese Weise auch wirklich der Zweck einer allseitigen Beleuchtung erreicht; aus der Verbindung mehrerer einseitig charakterisjerenden Kenningar entsteht eine Art von Gesamtbild. In andern Fällen aber wird durch solche Häufung der Gegenstand nicht unserer Anschauung, wohl aber unserer Empfindung näher gebracht, wie sich - zumal in der Anrede - vielfach die Gefühle des Redenden äussern. Es kann sich aber auch um ein bloss officielles Empfinden, um Etikette handeln, wie dort, wo man zu oder von einem König spricht.

Auch hier findet schliesnlich eine Art, wenn auch nur indirekter, Schliderung statt: nicht eines Gegenstanden, sondem eines Verhälmisses. Oft genug aber tritt Wiederholung ein, ohne sei es unsere Anschauung oder unsere Empfindung zu beleben. Indeme nun femer sillsüsche Neigung und die Bedürfnisse des Stabreims die Appositionen von einander und von dem Wort, zu dem sie gehören, durch andere Worter zu ternene plügen, entsetht ein Satzgefüge, welches dazu aufzufordern scheint in verweilenden Rechblicken em Bild in sich aufzunehmen, dagegen ein gefstiges Fortschreiten unserer Gedanken ausserordentlich fördert. Noch deutlicher weiterholt in verschiedener Weise ausgedrückt werden, von Satzglieder von ähnlichem Inlaht in paralleler Ordnung auf einander folgen. Wie durch diese Form der Varätion, so wird der Fortschrift der Darstellung auch

durch die Neigung aufgehalten, sogar das Selbstverständliche und das für die grammatische Logik Nebensächliche soviel wie möglich zu betonen und auszumalen. In der bekannten Stelle aus Beowulf (28 ff.), welche Scylds Bestattung einleitet - hi hyne på æthåron to brimes farode, swase gesidas, swâ hê selfa bæd, penden wordum woold wine Scyldinga - ist, von anderem zu geschweigen, nicht nur das wine Scyldinga statt eines einfachen Pronomens für unser Gefühl auffällig (der Angelsachse würde übrigens hier auch des Pronomens entraten können), sondern die ganze dritte Zeile, welche ja nur Selbstverständliches aussagt, erscheint uns wie eine unnötige

Beschwerung der Periode, die sie beschliesst,

Auf der andern Seite ist der Mangel an Partikeln zur Vermittlung der Übergänge charakteristisch und stimmt zu einer gewissen Unbeholfenheit der Erzählung. Soll der Eintritt eines neuen Momentes in der Handlung angedeutet werden, so verfügt man im allgemeinen nur über die Partikel på. Diese ist sowohl dort am Platze, wo das neue Moment durch das vorhergehende direkt vorbereitet ist - z. B. die Wirkung durch ihre unmittelbare Ursache, die Ausführung durch den Entschluss -- wie dort. wo der Zusammenhang ein nur mittelbarer ist oder das neue Moment gar überraschend eintritt. In letzterem Fall verfährt man wohl auch folgendermassen: mittelst eines sted oder sted på leitet man einen kurzen Rückblick auf das vorige Moment, den bestehenden Zustand u. s. w. ein und lässt dann das neue Moment entweder ohne Bindeglied oder mit einem ôf fat angeknüpft darauf folgen. Ohne Bindeglied: Beneulf 559 ff. Swå mer gelôme lûdgetebnan preutedon pearle: ic him pênode debran sweorde, swâ hit gedife was. (Über den Zusammenhang, der die Stelle angehört, vgl. Beowulf, Untersuchungen S. 37). Mit op pat: Biono. 99 ff. Swå på drihtguman dreamum lifdon eadiglice, od pat an ongan fyrene fremman, feond on he(a)lle. Diese Stelle ist Variante zu einer andern, welche mit fd anhebt: 86 ff. på sê ellengêst earfodlice prâge gepolôde u. s. w. (Vgl. Beow. Unters. S. 9 fl.). Das ôd pat crweist sich auch sonst als ein bequemes Stilmittel, wo es sich darum handelt rasch zur Sache zu kommen, vor allem, wo man den Wunsch hat, über einen Zustand oder auch eine Entwicklung, eine Reise oder was immer, leicht hinweg zu gleiten, vgl. Bear. 66. 119 u. s. w. Sehr bequem, jedoch entschieden etwas schwerfällig; die Hauptsache kommt gleichsam hinterhergehinkt. (Wie viel leichter ist da z. B. das Homerische avrap έπει (oder -επειτα), welches einem ähnlichen Zwecke dient, jedoch syntaktisch einleitet anstatt abzuschliessen\*.) Noch schwerfälliger erscheint uns der gelegentliche Gebrauch von pat = »indem« oder »so dass«. Zuweilen wird diese Partikel auf verschiedener Subordinationsstufe mehrere Male hinter einander gebraucht - gerade dort, wo für unser Gefühl die gewöhnliche, parataktische Satzordnung besonders angezeigt gewesen wäre (z. B. Beine. 2699 ff.)

Bezeichnend für die Verlegenheit der Erzähler ist der Umstand, dass sie manchmal die negative Ausdrucksweise (eben weil diese von der gewöhnlichen abweicht) zur Vermittlung eines Übergangs benutzten, z. B. Bene, 202 ff. (lýthreén). 562 ff. 2697 ff. Am bezeichnendsten, dass der Fortschritt in der Erzählang gelegentlich durch Wendungen angedeutet wird, welche der Sprache verstandesmässiger Erörterung eher anzugehören scheinen als einer Darstellung, welche vor allem auf die Anschauung wirken soll, vgl. hwadre mê gyfede weard, hwadere mê gesêlde (Bêsw. 555. 574).

<sup>\*</sup> Dass die Partikel zidden dem altenel. Erriker keineswegs dieselben Dienste leistet. braucht hier nur angedeutet zu werden.

der geistigen Kräfte und sprachlichen Mittel, über die sie verfügt, ihre Aufgabe im Epos zu lösen sucht. Ihre Methode erscheint hier - trotz der aus Ähnlichkeit des Kulturzustandes und Gleichheit der Dichtgattung fliessenden Übereinstitumung in grundlegenden Dingen - doch vielfach der Homerischen, wie Lessing sie dargelegt hat, gerade entgegengesetzt. Während Homer die Bilder äusserer Dinge in Handlung umzusetzen sucht. uns die Gegenstände dadurch anschaulich vertraut macht, dass er sagt, wie sie entstanden sind, ist das altenglische Epos vielmehr bemüht, die Handling in eine Anzahl Bilder aufzulösen. Suchen wir uns das Typische dieses Verfahrens an einigen Beispielen klar zu machen. Es handle sich um eine kürzere oder längere Reise, um die Zurücklegung irgend eines Wegs. Will man solche anschaulich machen, so bleibt nichts übrig als sie in einzelne Momente zu zerlegen. Bei Homer zeigen sich nun die verschiedenen Momente in der Regel fest verknüpft, kein wesentliches Glied fehlt, die Kette ist geschlossen, die Kontinuität der Handlung gewahrt, und eben dadurch wirkt seine Darstellung so anschaulich. Im altenglischen Epos sind nur die Hauptmomente ausgewählt, diese möglichst selbständig lungestellt und jedes für sich, wo es angeht, ausgemalt. Zum Malen bedient man sich verschiedener Mittel: variierende Wiederholung, bildlicher Ausdruck, der Gebrauch sinnlich wirkender Nebenzüge. In letzterem Falle wird das als Bild gefasste Moment der Handlung seinerseits in zwei (oder mehr) - gleichzeitige - Momente, sagen wir Züge, aufgelöst; und die sinnliche Wirkung kann unter Umständen weniger auf der Beschaffenheit eines der beiden Züge als ebenso auf der Verbindung beider beruhen, zumal wenn sie eine Art Gegensatz zu einander bilden. Dabei geschieht es nicht selten, dass die Darstellung, bei dem Bilde verweilend, diese Züge wiederholt, zwischen ihnen wechselnd, berührt. - Fassen wir Beowulfs und seiner Gefährten Seefahrt von der Heimat zum Dänenlande ins Auge (210-228). Ihre Darstellung, der Niemand frische Anschaulichkeit und Leben absprechen wird, zerfällt in folgende Momente: 1. Einschiffung. 2. Abfahrt. 3. Fahrt. 4. Land wird sichtbar. 5. Ausschiffung. Das erste Moment ist nach der Methode der wiederholt wechselnden Berührung verschiedener Züge behandelt: Flota was on sdum, båt under beorge; beornas gearwe on stefn stigon; streimas wundon sund wid sande; seegas beron on bearm uacan beorhte fratue, gudsearu geatolic. Das zweite, am kürzesten abgemacht, schliesst sich dem ersten direkt an: Guman út scufon, weras on wilsid wudu bundenne. Das dritte Moment wirkt durch Metapher und Gleichnis: Gewät på ofer wægholm, winde gefýsed, flota fâmigheals fugle gelicost. An das vierte Moment, zwar syntaktisch, aber nicht für die Anschauung mit dem dritten verknüpft, wird durch die Variation des Ausdrucks zu einem Bilde; (êd pet ymb antid ôdres dôgores wundenstefna gewaden hæfde) pet på lidende land gesawon, brimclifu, blican, beorgas steupe, sade samessas. Im fünften ist ein sinnlich wirkender Nebenzug glücklich verwertet: på was sund liden codores æt ende.\* fanon ûp hvade Wedera lêsde on wang stigon, sæwudu sældon: syrcau hrysedon, giulgewado. Dann aber auch ein Zug, der uns die Stimmung der Gelaudeten anschaulich macht; Gode panerdon pas pe him gdlade ende wurden. Da es sich schwerlich um ein feierliches Dankgebet handelt, ist auch dieser Zug dem vorhergehenden gleichzeitig zu denken, so dass

<sup>\*</sup> So lese ich statt des handschriftl. eoletes und erkläre; Da war das Meer gewachsen bis hart an das äussere Vorwerk der Strandbefestigung, von deren wealt aus der Strandwart die landenden Gauten erblickt. Es war also Flutzeit, und dieser Umstand erklärt die leichte und glückliche Landung der Seetahrer (224 f.).

innerhalb der einzelnen Momente von einem eigentlichen Fortschritt nicht die Rede ist, wenn wir das einzige sösende sötliche (im fünften Moment) aussehmen.

König Hrothgars Ritt nach dem Grendelsee (1399-1417) lässt sich passend in drei Abschnitte zerlegen:

 Anfbruch, Hrothgars Pferd, dem Ross mit gelockter M\u00e4hne wird der Zaum angelegt; der K\u00f6nig reitet stattlich daher; seine Kriegerschaar marschiert.

2. Ritt. Hier wird in bekanntem Wechsel je zweimal des Weges und des Reiters gedacht. Der Hauptnachdruck aber liegt auf der Schülderung des Weges; zuerst erfahren wir von den weitlich sichtbaren Spuren, welche Grendels Mutter zurückgelassen (die sich assehliessende Abschweifung, 1494—1407, brauchen wir — weil jüngeren Ursprungs — hier nicht zu berücksichtigen); sodam wird die natürliche Beschaffenheit der durchstittenen Gegend beschrieben; sing stähnhöhde, stige nourwe, enge ûnpudus, nucid grild, möster ausst, sinorihas flesh.

In Kampfbeschreibungen pflegt der Dichter häufiger Halt zu machen, um die Empfindungen, Absichten, Entschlüsse der Kämpfer darzulegen oder um eine Reflektion über ihre Lage n. dgl. einzustechten (z. B. von Grendel heisst es: pat was zeicor sip, pat se hearmscada to Heorute ateah. Bear. 768 f. vom Schwert, womit Beowulf den Drachen schlägt: båt unswider fonne his beedeyning bearfe hafde bysigum gehaded 2578 ff.). An sinnlich wirkenden Nebenzügen und an Bildlichkeit des Ausdrucks fehlt es. wie sich denken lässt, auch hier keineswegs; besonders das schöne Fragment des Finnsburgkampfes ist reich an derartigem Schmuck, der hier auch seinen Zweck erfüllt. Denn das Fragment ruft, als Ganzes genommen. durchaus die Anschauung eines heissen Kampfes, eines gewaltigen Getümmels hervor. Bei den Kämpfen Beowulls mit Grendel und mit dem Drachen aber (weniger beim Kampfe auf dem Seegrund) haben wir das Gefühl, dass die Erzählung sich zu langsam fortbewege und wohl auch, dass der entscheidende Moment nicht wirkungsvoll genug hervortrete. Letzteres gilt zumal vom Kampf mit dem Drachen, wo Wiglafs grosse That (vgl. 2607 ff.) in einem Nebensatz untergebracht ist.

Dieseble Komposionsweise aber, welche sie im einzelnen befolgt, selbeint ein altenglische Ejiki nach ihren Resten und ihrem Algalam in der geistlichen Dichtung zu urteilen, auch im grossen angewendet zu hahen. Auch 
ihre wird es ihre Übung gewesen sein, die Handlung in eine Auzah Bidler, 
gleichsam Seenen aufzulösen, deren Zusammenhang vielfach keinen sprachlichen Austrack, gefunden haben mag, so energisch er an sich sein meetite. 
Und vor allem nahm auch hier die Darstellung des Zusändilchen vermatisch einen verhältnismissig bereihen Raum in Ampruch. Dieses Zusändiche denn verhältnismissig bereihen Raum in Ampruch. Dieses Zusändiden den Ampruch auf der Schreiben der Schreiben der 
zusändigen der Schreiben der 
zusändigen der 
Zeit und Erregung der Illusion, es bildete nicht nur den Hintergrund, von 
den sich die Handlung albeite; seine Vorführung diente vichuser auch 
tazu, den idealen Zweck der Erzählung zu fürlern. Die Ideen, welche 
uns nähre gebracht werden sollen, verkürer sich wesentlich doch in

epischen Helden, und zu ihrer Charakteristik tragen diejenigen Partien der Dichtung, während deren die Handlung keine sichtbaren oder doch nur recht langsame Fortschritte macht, oft sehr erheblich bei

Die Art, auf welche Weise die Epik ihre Helden charakterisiert, ist namich eine sehr mannigfaltige und zeugt vielleicht mehr als ingend etwas anderes von einer bereits entwickelten Stufe der Kunst und Kultur.

Die Helden geben sich sowohl in ihren Worten wie in ihren Werken zu erkennen, und auf beiden Gebieten ist das Wie nicht minder bedeutsam als das Was. Ihr Wesen oder dessen Äusserungen erscheinen aber auch reflektiert in der geistigen Welt, die sie umgibt; und auch dieser Reflex gelangt in Worten wie in Werken, zuweilen mit grosser Feinheit des Ausdrucks, zu uns. Endlich aber spricht der Dichter sich bei fast jeder Gelegenheit -- man darf sagen überall da, wo es sich der Mühe lohnt und wo er seiner Sache sicher ist - über ihre Gefühle, Wünsche und Absichten aus, wie er auch mit charakterisierenden Epitheten für sie nicht kargt. In allem diesen äussert sich eine auf das Geistige gerichtete Tendenz, welche, wie sehr sie auch durch die Einführung des Christentums gesteigert werden mochte, doch schon viel früher bei den englischen Stämmen sich geltend gemacht haben muss. Hierzu stimmt iene bei Schilderungen äusserer Dinge nicht selten geübte Methode, die wir soeben kennen lernten: das Wirken auf die Anschauung durch Vermittlung des Gefühls. Und aus demselben Grunde fliessen Prägung und Gebrauch so manchen Ausdrucks, so mancher bildlicher Wendung, von denen sich sagen lässt, dass sie ihren Gegenstand vergeistigen,

In diesem Zusammenhang wird auch die hohe Bedeutung verständlich, welche den Reden im altenglichenen Pizos utkommt, sowie die Mannigfaltigkeit ihres Inhalts, welche es ausserordentlich erschwert, die Technik ihrer Komposition zusammenfassend zu charakterisieren. Es soll dies hier denn Gliederung den Dialogs sich motst auf Rude und Gegenrede beschränkt, seltener eine Dupik (428° ff. 350 ff.) mitumfäst.

q. Manches Formelhafte und Typische hat die bisherige Betrachtung uns teils in der Fompositionsweise der altenglischen Epik erkennen lassen. Formelhaftes und Typisches begente uns aber auch in grosser Fülle, wenn wir uns den in jener Dichtung zur Verarbeitung kommenden Motiven zuwenden. Typisches zeigt sich zumal in dem Mottven, durch welche die Handlung sich entwickelt, auf deren Verbindung die dichterische Fabel beruht. Formelhaftes wor allem in dem Motiven, die bei der Ausgestaltung gegebener Stuationen

sich wirksam erweisen.

Ein Motiv der Handlung eutsteht, wenn eine psychische Triebfeder (Leidenschaft oder ettsische Euspfindung) eine. That veranlasst oder eine andere Triebfeder an der Veranlassung einer Tlat verhindert. Die Lage, welche die psychische Triebfeder in Bewegung oder Spannung setu, kunn selber durch den Zafall hervorgerufen, sie kann aber auch das Resultatiense andem Handlungsmotivs sein. Typisch ist das Motiv dann, wenn die Leidenschaft oder die ettische Empfindung dem allgemeinen Bewusstein und der Stitte der Zeit geläufig, ihre Wirkung aber eine solche ist, dass sie aus jenem Bewusstein heraus mit Wahrscheinlichkeit vorausgesagt werden könnte. Typische Motive der Handlung in der altenglischen — und altgermanischen Epik sind z. B. ein Kriegszug, Einfall in feindliches Gebiet veranlasst durch den Wunsch nach Bestiz (bew. Macht) oder auch

durch Rachbegier, durch das Verlangen nach Ersatz und Sühne; Franenliebe, welche eine Entführung veranlasst; die Pflicht der Blutrache unerfüllt bleibend, weil der Mörder selber dem, der sich zum Rächer berufen fühlt, durch die engsten Bande verknüpft ist (der tragische Fall des Gautenkönigs Hrethel); Mitgefühl, Treue, Dankbarkeit bewirkend, dass man einem andern in der Not Hülfe leistet, und anderes mehr - vieles darunter von der Art, dass es altgermanisch nur weil allgemein menschlich ist. Wie Leidenschaften und ethische Empfindungen samt den Erfolgen machen auch deren Träger, die Charaktere in der Regel typischen Eindruck um so entschiedener, als sie in ihrer einfachen geistigen Struktur - gewisse Grundrichtungen deutlich erkennen lassen. In Charakter und Geschick seiner und zumal des Helden verkörpert der Dichter am energischsten die ihn erfüllenden sittlichen Ideen. In ihrer Gestaltung und Gruppierung lässt er sich aber vielfach von dem Gesetze des Gegensatzes leiten. So stehen sich gegenüber der alte König und der junge Held (Hrothgar und Beowulf), der junge Fürstensohn und sein graubärtiger Mentor (Ingold und der cald asewiga, Brine. 2042), oder König und Held verschmelzen sich in dem alten siegreichen Volksfürsten, dem ein junger, feuriger Degen zur Seite steht (Beowulf im Drachenlied und Wiglaf). Andere Gegensätze bilden: der edelmütige, grossgesinnte, seinem Selbstgefühl freimütig Ausdruck gebende und der vorwiegend gescheite, geistig gewandte, auf fremde Vorzüge leicht eifersüchtige und sie herabzusetzen bemühte Held (Beowulf und Unferth), der von freundlich milder Gesinnung erfüllte und der rauhe, unbändiger Kriegslust fröhnende, harte und grausame Held (Beowulf und Heremod), und in ähnlichem Verhältnis das weiblich geartete, sich sanft anschmiegende und das mit jungfräulicher Reinheit Härte und Grausamkeit verbindende Weib (Wealhtheow, Hygd-Thrytho); der selbstverleugnende, treue und die auf eigene Rettung bedachten, feigen Degen (Wiglaf und Beowulfs Manneu im Drachenlied). Die Gegensätze finden sich aber auch im Leben eines Individuums vereinigt, wie es an germanischen Helden - auch der Volksmärchen - ein häufig vorkommender Zug ist, dass sie in ihrer frühen Jugend untauglich erscheinen und von ihrer späteren Grösse nichts ahnen lassen (so im altengt, Epos Offa und - wohl nach jüngerer Auffassung - auch Beowulf, vgl. 2183 ff.).

Das grosse Interesse des Tages für den Helden wie für den Dichter und sein Publikum bildet der Kampf, den man dalner mit Behagen schildert und gerne mit formelhaften Zügen ausstattet. Es sel hier zunächst an die stehende Rolle der Raubtiere — Wolf, Adler und Rabe — erinmet welche beim Anblick des zum Kampf aufziehenden Kriegshecres ihre Beute wittern und, dem Heere folgend, in wilder Freude das Kampflied anstimmen, welche auf der Walstatt sich an der bultigen Beute sättigen. \*\*

Was die geistliche und spätere historische Dichtung an solchen Zügen bringt, geht — wie die Vergleichung unt altnordischer um doch mit mittelhochdeutscher Dichtung lehrt — im wesentlichen in graues Ahertum hinauf, Auch in Beowilf aber werden Kriegeszeiten in folgender Weise vorhergesagt (30-14); as it wome herfu (xeol) für der fegum für reordan, name zegen, hit han ut étt oppies, produm ilt wit weigt wort neighet. In Finnsunter den Vogeln, die V. 5 sippen (fagelar ingend), doch auch wohl Adler und Rabe zu verstehen sind.

<sup>\*</sup> Vgi. Jakob Grimm Andreas u. Elene S. XXV ff.

Die Schlachtheschreibungen zerfallen in solche, welche in allgemeinen Äugen den Massenkampf schildern, — von der Art sind die in den geistlichen und chronistischen Dichtungen anzutreffenden wohl ohne Ausnahme und in solche, welche in ausgeführterem Bid die verschiedenen Phasen des Kampfes, sowie Kinzelgestalten und ihr Thätigkeit zur Geltung bringen,

des Kampfes, sowie Einzelgestalten und ihre Thätigkeit zur Geltung bringen, wie im Finnsburgfraguent, für spieter Zeit im Bythnoth. Jene haben violfach geraderu Insburgfraguent, für spieter Zeit im Bythnoth. Jene haben violfach geraderu Insburgfraguent, für spieter Zeiter im Insburgfraguen verschlungen eigen. Letzeres gilt auch von der Darstellung des Kampfes beim Rabenlod und des Todes Köntes von der Darstellung des Kampfes beim Rabenlod und des Todes Köntes Manches Typische findet sich auch in den Einzelkünpfen, obwohl bier mitunter die Individualität des den Helden als Gegner gegenübertretenden z. B. ein Ungeleuer von bestimmter Beschäferheite i. die Abnlichkeit

vor der Verschiedenheit zurücktreten lässt.

Eine wichtige Rolle vor wie nach dem Kampfe und auch während desselben spielen die Reden. Der Held, der einen Einzelkampf zu unternehmen im Begriff ist, pflegt wohl über die Art, wie er sich dabei verhalten wolle, sich mit Selbstgefühl zu äussern (so spricht Beowulf vor dem Grendelkampf gylpworda sum, 675) oder aber er nimmt feierlich Abschied von seiner Umgebung (Beowulf von Hrothgar vor dem Secabenteuer) und ergeht sich in Erinnerungen an die Vergangenheit (Beowulfs erste Rede vor dem Drachenkampf); leicht verbinden sich auch Trotzund Erinnerungsrede (Beowulfs zweite Rede vor dem Drachenkampf). Beim Massenkampf spielt eine ähnliche Rolle die Rede, wodurch der Führer seine Krieger zum Kampfe anseuert (vgl. Finnsburg 3 ff. insbes. 10 fl.; in Byrhtnoth, we senst die direkte Rede eine grosse Rolle spielt. wird hier nur die indirekte gebraucht: 17 ff. und ebenso 101 ff. und mitten im Kampf 160 f.). Anderseits hat die Verhandlung zwischen dem Führer und dem Abgesandten des Feindes hier ihre Stelle (im Epos kein Beispiel erhalten, doch vgl. Byrhtnoth 29 ff. 45 ff.).

Während des Kampfes oder in den ruhigen Intervallen zwischen seinen verschiedenen Plassen tritt die Rede in mannigfachen Formen und Funktionen auf; als Aufforderung an den Gegner sich zu ergeben (wie allem Auschein nach die verstümmelten Worte Güntheres in Währer H. i. fl.), als Trottrede (Walderes Entgegnung B. 1, 1 fl., Stgefertis Worte Funnburg keit ist er der Wälgel zu Bewordt, dem er zu Hilfe eilt, zöld, fl. Hildgult zu Waldere, 4), endlich als Frmahnung an die Gefolgsmänner, Intern Herrn zu helfen oder seinen Tod zu züchen (Wighal Bowe. 2013, fl.; Aelfwine, Offa, Dunbere, Byrhuvold im Byrhm. 212 ff. 231 ff. 258 ff. 312 ff., meist in Verbündung mit der Trottrede).

Nach dem Kampf begegnet der Bericht (Born. 9,58 ff. 1652 ff.), die Lob- und Dankrede (Born. 9,28 ff. 1700 ff. Var. 1709 ff.), der Abschied des totwunden Helden vom Loben (Born. 2794 ff. und 2813 ff.), die Klage um seinen Tod (im Beowulf mehrfach vertreten, meist in Verbindung mit anderen Motiven), die Scheltrede an die feigen Gefährten (Born. 2805 ff.).

Bezeichnend für die typische Anschauung der alten Zeit, welche fruilch gerade in dieser Hinsicht bis zum Ende der angelsichsischen Periode andauert, sind insbesondere die «Gefolgschaftsreden». Sie enhalten in einzelnen manche formellafte Züge; daber denn nicht nur die englischen unter einander (vgl. die erste mit der zweiten Rede Wiglafs und jeme wiederum mit dem Worten Aeffisienes in Byrthuoth), soudern auch englischen

und skandinavische (die Worte Hjaltis - Healtes - bei Saxo ed. Holder

S. 50 ff., bezw. Hrelfssaga C. 49) sich sehr ähneln.

Nächst dem Kampfe übt das Zechgelage, zu dem man sich täglich versamuelt, die grösste Anziehungskraft. Es bildet gleichsam den fassbaren Kernpunkt in der freundlichen Gewohnheit des Daseins. Ged eft st pe môt tổ medo môdig, siddan morgenleiht ofer ylda bearn ôbres dôgores sunne sterrivered sudan scined!« sagt Beowulf (603 ff.) vor dem Grendelkampf. Manche Dinge werden während des Gelages verhandelt, wichtige Entschlüsse kommen da zu Reife. Aber auch soweit es bloss der Erholung und Ergetzung dient, spielt das geistige Element darin eine grosse Rolle. Der fyle (vgl. Unferd im Beowulf) sucht ein interessantes Gespräch in Gang zu bringen, etwa dadurch, dass er einen der Anwesenden, am besten cinen Neuangekommenen, durch bissige Bemerkungen zum Reden reizt, ein Held erzählt von seinen Abenteuern; vor allem aber - dies scheint das Gewöhnlichste und Unentbehrlichste - lässt sich ein Sänger vernehmen (Beoto. 90, 496 f. 1063 ff.).

Wie nun in diesen und allen oben berührten Dingen die Poesie das Leben abspiegelt, wie die das Leben beherrschenden Ideen und Sitten der Dichtung typische und formelhafte Motive liefern, so gilt Solches in vorzüglichem Sinue von den gewöhnlichen Formen des Verkehrs und von jeder Art vou Ceremoniell. In dieser Beziehung liegt es nun freilich auf der Hand, dass jener entwickelte dugude beine, wie er im Beowulf aur Geltung kommt (vgl. V. 359) - und zwar in gleich hohem Grade die Thatsache und die Art der Darstellung wie der Charakter des Dargestellten - ein Ergebnis und sprechendes Zeugnis der Culturentwicklung ist, welche die englischen Reiche in Britannien seit dem siebenten Jahrhundert charakterisierte und vor allem an den Fürstenhöfen in die Erscheinung trat.

11. Auf unserm Wege fortschreitend, gelangen wir von den typischen Motiven zu den konkreten Sagengebilden. Gewissen zur Zeit herumspukenden Vorstellungen gegenüber empfiehlt es sich, die älteren Überlieferungen der englischen Stämme, von deuen wir Kunde haben, wenigstens die wichtigern unter denselben im Fluge zu überblicken.

Au der Spitze stehen die Überlieferungen, die zum uralten Stammesmythus der Ingävonen, dem Mythus vom Gotte Ing gehören. Welches die ursprüngliche Bedeutung des von den seeanwohnenden Germanen als »Herr« (Frei, Frô, Freyr) verehrten »Ankömmlings« (1) gewesen sein möge, soll hier nicht untersucht werden. Die bekannten Verse des altengl. Runenliedes (67 ff.) scheinen, wie manches andere Stück der weitschichtigen Überlieferung, wie insbesondere der Eber, auf einen Sonnengott zu deuten. Die Ostdänen, bei denen Ing zuerst gewesen sein soll, bezeichnen vermutlich einfach den östlichen Himmelstrich vom Standpunkt der alten Heimat der Angeln. Dieselbe Auffassung würde auch recht wohl zu der Annahme stimmen, welche sich dem Forscher fast unvermeidlich aufdrängt, zu der Annahme nämlich, dass Ing zu einer gewissen Epoche als Sohn der Nerthus gefasst worden sei, jener chthonischen Göttin, deren feierliche Umfahrt bei den Völkern das Erwachen der Natur im Frühling symbolisierte. Mutter und Sohn verhalten sich so zu einander, dass iene ihrem Wesen nach unsichtbar ist, dieser solange seine Gegenwart andauert als sichtbar gedacht wird, ohne dass man jedoch wüsste,

woher er kommt noch wohin er geht. Hierin liegt die nächste Rechtfertigung der emphatischen Bezeichnung als »Ankömmling« (Ing), welche dem Gott gebührt. Bei den Angeln steht der aus der Ferne gekommene Herrscher im Mittelpunkt einer Überlieferung, welche naturmythische und kulturmythische Vorstellungen in innigster Weise verschlungen zeigt. Der Kulturmythus versinnbildlicht in der Geschichte Sceafs und seiner Nachkommen - Scyld, Beitte, Tettera - die Einführung des Ackerbaus und des Leben und Besitz schirmenden Königtums, sowie die darauf beruhenden Segnungen des gesicherten Ansiedelns und Wohnens und eines in behaglicher Fülle heiter sich fortspinnenden Daseins. Wie aber die geheimnisvolle Ankunft Sceafs - als neugebornes Kind, schlafend, auf einem steuerlosen Schiffe \* und sein geheimnisvolles, der Ankunft entsprechendes Scheiden auf eben jenem Schiffe, in den naturmythischen Hintergrund deutet, so weist ebendahin auch jene Überlieferung, welche naturgemäss an der dritten Hypostase des Gottes, nämlich an Beaw (oder Beowa) haften geblieben ist; nämlich die Sage von der siegreichen Bekämpfung des Meerriesen Grendel (samt seiner Mutter) sowie des das Land verwüstenden Drachen. d. h. die Rettung der menschlichen Wohnsitze und Acker vor der Gewalt des im Frühling und Herbst die Küsten überflutenden Meeres. Später wurde ein Mythus, den man vermitlich den Norwegern verdankte; von der Schwimmfahrt in das Polarmeer und der Bekämpfung der Seeungeheuer gleichfalls auf den Heros Beaw übertragen. Es mag dahingestellt bleiben, ob anfänglich etwa Breca, der Fürst der »Brondinge«, der einzige Held dieses Abenteuers gewesen, sodass das Wettschwimmen zwischen ihm und Beaw (bzw. Beowulf) erst die Folge jener Übertragung war. Gehörte das Wettschwimmen dem ursprünglichen Mythus au, so hätte dieser in ungeschickter, aber keineswegs unerhörter Weise den unterliegenden Gegner unter zwei Gestalten zugleich dargestellt; zuerst als kalte, raube Meeresströmung, samt den Ungeheuern der Tiefe, und dann als Breca.

Wie die Reihe: Seeaf und seine Nachkommen sich in der Stammtafel der westsächsischen Könige vorfindet, so haben zahlreiche andere Mythen und Sagen in den altenglischen Königsgenealogien ihre Spuren hinterlassen. Aber so deutlich und vertraut auch manche darin begegnende Namen uns sein mögen - wie z. B. Woden, auf den alle angels. Dynastien ihren Stammbaum zurückführen, oder wie Geat, ein Beiname, der den höchsten Gott als Schöpfer bezeichnet, - so sind wir doch nur selten in der Lage, den Gedankenzusammenhang, den eine Reihe ausdrückt, mit völliger Sicherheit zu deuten. Und wo dieser Zusammenhang aus inneren Gründen nicht zweifelhaft sein kann --- wie etwa in der ostsächsischen Stammtafel bei den Nachkommen des Seaxneat, deren Namen die Thätigkeit des Gottes in den verschiedenen Phasen der Schlacht bezeichnen, so fehlt uns doch auch hier die epische Erzählung, welche für die Angelsachsen die Namensreihe von Seaxneat und seinen Nachkommen zweifellos ebensognt wie die von Sceaf und seinen Nachkommen mit Leben erfüllte. Und so ist in ienen Stammtafeln schliesslich Poesie, sehr alte Poesie aufbewahrt, freilich eine auf den allerkürzesten Ausdruck gebrachte (ganz so wie in den Namensverzeichnissen des Widsid), aber doch anch formell, durch die Allitteration, als solche gekennzeichnete Dichtung.

Die Garbe, auf der er ruht, sowie die Waften auf Kleinodien, von denen er amgeben ist, deuten jene auf den Ackerbor, diese auf das Königtum hin, gehören also den Kulturmythus an.

Von den Sagen, die auf historischer Grundlage ruhen, hat ein günstiges Geschick uns die den alten Angelnkönig Offa betreffenden - wenigstens zum Teil - erhalten. Der unter den Ahnen der mercischen Könige von den Genealogien aufgeführte Offa scheint - seinem Platz im Stammbaum nach - in den sechziger Jahren des vierten Jahrhunderts geblüht und - Widsid 41 ff. zufolge - die Machtstellung seines Erblandes (des Angelnreiches auf der kimbrischen Halbinsel) durch energische Abwehr nordsuchischer Angriffe fest begründet zu haben. Die epische Sage - zu deren Rekonstruktion aus ältern und jüngern, englischen und dänischen Quellen Züge zusammenzutragen sind - stellt ihn durchaus im Lichte einer idealen Königsgestalt dar. Auch er erweist sich in früher Jugend als untauglich: er ist stumm, wohl auch stumpfsinnig. In der Stunde der Not aber, als sein Vater Wiermund von übermütigen Feinden hedrängt und herausgefordert wird, erlangt der Jüngling (eniht wesende) das Gehör wieder und offenbart seine Heldennatur. Er hesiegt seinen Feind - oder seine Feinde - im Zweikampf (auf der Eiderinsel) und behauptet das väterliche Reich in den durch ihn bestimmten Grenzen gegen die Myrginge oder Sueben (die Myrginge also als ein nordsuebischer Stamm gefasst). Er herrscht da mit Weisheit, wegen seiner Kriegsthaten und seiner Milde weithin geehrt. Dem idealen König hat die englische Sage, welche hier wieder durchaus mythisch zu werden scheint, das ideale Weib an die Seite gegeben: die sehöne, stolze Prydo, den Typus der bis zur äussersten Härte und Herbheit gesteigerten Kraft jungfräulicher Keuschheit. Der Mann, der sie nur anzublicken wagte, wurde auf ihren Befehl in Fesseln geschlagen und zum Tode geführt. So war sie früher, bevor sie über die fahle Flut zu Offa kam, um sein Weib zu werden: in der Ehe hat sie ihre wilde Grausamkeit ahgelegt und ist dem Heldenkönig eine liebende treue Gattin geworden. Der späteren Überlieferung ging dieser Zug von Prydos Besserung, wodurch sich ihr Bild erst vollendet, verloren - vielleicht unter dem Eindruck des Treibens mercischer Königinnen, welche zugleich durch den Namen (Ostrid, Cynchrid), und durch ihre Handlungen an der mythischen Prydo Grausamkeit erinnerten. In Beowulf steht neben dem verstümmelten noch das vollständige Charakterbild. Da aber Cynejrŷd des jungen Offa Gattin war, jenes grossen Königs, der für Mercien das wurde, was sein epischer Namensvetter für das alte Angeln gewesen, so begreift man, dass die epische Sage vom ersten Offa im Laufe der Zeit auf den zweiten übertragen wurde. Die Erinnerung an den ältern König dieses Namens ging darüber zwar nicht unter, verdunkelte sich jedoch immer mehr, indem sie teils Züge vom Bilde des jüngern annahm, teils solche davon verlor. Auch der erste Offa wurde jetzt nach Britannien verpflanzt, wo sein Vater über die Hwiccas und Mêgsêtan geherrscht haben soll (d. h. das Gebiet, wo der jüngere Offa vermutlich als Nebenkönig regierte, bevor er König von Mercien wurde); und während der Heldenkampf sich in seiner Sage behauptete (so dass auf diesem Gebiet die Vitae der beiden Offae vollständige Doubletten bilden), wurde die Geschichte von Prýdo hier durch eine andere - Genovevaartige - Überlieferung ersetzt.

Becoult (1944 wird der epische Offia als Heminiger [184. Heminiger] mögbereichnet und denselhen Namen führt da auch inner hampfüchtige Einsteit-(homon Kinnter wich helchlum to helps, Heminiger [18s. Heminiger] mög, noß-Grämunder, dies erzeich von der heminiger angeführten Stelle als Offias Sohn, in der mercischen Genealogie aber als sein Enkel erscheint. Von Heminiges – einst olner Kweifel berühntem – Namen ist, abgesehen von Beowull 1944, 1961, nicht die geringste Kunde auf uns gekommen, under was die Sage – nach der letzterwähnten Stelle zu urteilen – über Edmicreit und Heldenhaten zu berichten wusste, ist für uns verschollen. Diejenigen, welche sich darin gefallen, die Sagenamut der Angelachsen hervorranheben, be- denken nicht, dass uns der Zufall uur einzelne Fäden und Fetzen eines gerrossen Gewebes erhalten hat.

Unter den kontinentalen Nachbarn der englischen Stämme standen ihnen die Friesen am nächsten, mit ihnen zur Amphiktyonie der Ingävonen gehörig. Die Nationalsagen der Friesen werden den Angelsachsen nicht nur früh bekannt geworden sein, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach zum Teil erst von ihnen eine reichere Ausbildung erfahren haben. Dass der an der Scholle klebende, hartnäckig konservative Teil der Ingävonen - trotz aller Tiefe poetischen Gefühls, wie solches sich in den friesischen Rechtsdenkmälern offenbart - im Gegensatz zu den regsameren, thatendurstigen, welteroberungslustigen Stämmen der Angeln und ingävonischen Sachsen eine gewisse Trägheit der epischen Phantasie bekundet haben wird, ist nicht etwa nur aus dem bekannten Sprüchwort, sondern aus der ganzen friesischen Literatur und Geschichte zu schliessen und wird durch die berühmte Notiz über den alten Berlaf eher bestätigt als widerlegt. Die Angelsachsen aber soweit wir sehen können -- jeder germanischen Sage, die sie aufnahmen, ihr eigenes Gepräge aufzudrücken. Ganz besonders wird dies mit der Sage von dem Friesischen Urkönig Finn dem Sohne Folcwalds der Fall gewesen sein. Dass der typische Vertreter des friesischen Königtnms im Grunde eine mythische Gestalt war, kann nicht bezweifelt werden, und die Identificierung dieser Gestalt mit dem Gotte Ing liegt, wo es sich um das Königtum bei einem ingävonischen Stamme handelt, nahe genug, Die Finnsage ist uns jedoch zu nnvollständig bekannt, als dass es gestattet sein könnte die zwischen ihr und dem nordischen Freyrmythus bemerkbare Analogie - zu ihrer Ergänzung - ins Leere zu projicieren. Mit grosser Wahrscheinlichkeit zwar lässt sich annehmen, dass die lange andanernde, trotz beschworener Verträge immer neu ausbrechende Fehde zwischen König Finn und den Höcingen ihren letzten Grund in der Entführung der Tochter Hôces, Hildburg, durch Finn hat. Die Folgerung jedoch, die man aus dieser Annahme im Hinhlick auf den Freysmythus ziehen möchte, dass der Name Estenas in der Finnsage das Geschlecht Höces bezeichnet habe, hält nicht Stich, da eine genaue Prüfung der Finnepisode im Béwulf vielmehr zu dem Schlusse führt, dass dort der Friesenkönig und die Seinigen ienen Namen tragen. Wenn aber die Sage an ienem gewaltigen Kampf zu Finnsburg, der den Höhepunkt der Fehde bildet, wie es scheint, »fast alle Völker diesseits der Nordsee« sich beteiligen liess, so wird hierfür doch wohl eine historische Grundlage - eine grosse kriegerische Bewegung unter den ingävonischen Stämmen (etwa in der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts) - anzunchmen sein. Ingävonisch aber bedeutet englisch und friesisch; die Kämpfer von Finnsburg sind Vertreter teils des friesischen, teils solcher Stämme, die wir mit Rücksicht auf die spätere Übung als englische zusammenfassen dürfen. Unter diesen Umständen wird die Schlussfolgerung kaum abzuweisen sein, dass die Finnsage in iener Gestalt, deren Trümmer uns in altenglischer Dichtnng vorliegen, wesentlich von den Augelsachsen ausgebildet worden ist. Die Annahme, dass die Sage als ein fertiges Produkt von den Friesen nach dem englischen Britannien verpflanzt worden wäre, ist nicht nur völlig grundlos, sondern hat in der That keinen rechten Sinn.

Aufs engste der Sage von Finn und Hildburg, sofern diese richtig gedeutet wird, verwandt ist die von Huden (ac. Heoden, altn. Hefinn. mbd. Hetele) und der durch ihn eutführten Hild, Hagenas Tochter. Der durch diese Entführung hervorgerufene Kampf dauert der ursprünglichen Auffassung nach bis zum jüngsten Tage - jede Nacht erweckt die zauberkundige Hild die gefallenen und zu Stein gewordenen Krieger zu neuem Leben; nach späterer Auffassung erstreckt er sich durch zwei Generationen, In der Hildsage (von der sich später die Kudrunsage ablöste: tritt der mythische Gehalt schon aus dem Grunde reiner als in der Finnsage hervor. weil historische Erinnerungen sich ihm nur schwankend und wechselnd angeschlossen haben. Dieser Umstand macht es aber auch unmöglich zu entscheiden, bei welchem Stamme unter den seeanwohnenden Germanen die Sage zuerst ausgebildet worden ist. Den Angeln war sie iedenfalls noch in ihrer alten Heimat bekannt geworden, und die älteste englische Überlieferung deutet in den paar Namen, welche sie bietet, eine Lokalisierung der Sage an der Ostsee an. Die spätere deutsche Überlieferung zeigt den Schauplatz des um Hild geführten Kampfes an die südliche Scheldemündung verlegt.

Die etwa in der zweiten Hälfte des fünften lahrhunderts vor sich gehende Gründung des dänischen Inselstaats musste zumal den auf der kimbrischen Halbinsel lebenden Angeln einen gewaltigen Eindruck machen. Bemerkenswert aber ist, dass die älteste englische Kunde oder wenigstens die älteste uns erhaltene Äusserung englischer Kunde von dänischen Dingen nicht die Begründer des Inselreichs, nicht das Königsgeschlecht der Halfdaninga betrifft, sondern märchenhafte, oder wenn man will mythische Königsgestalten, mit denen die Phantasie des voll kriegerischen Sinn und Geistesschwung auf die Bühne der Geschichte tretenden dänischen Stammes die öden Räume seiner geschichtlichen Vorzeit zu bevölkern suchte: Gestalten wie Siechere, der am längsten über die Seedänen geherrscht haben soll. und Alewich, der mutigste aller Männer, der gleichwohl - sagt der englische Dichter - den Offa nicht übertraf (oder nicht besiegte?). Sigehere ist unter dem Namen Sigarr der nordischen und insbesondere dänischen Sage wohlbekannt, hat iedoch sin dem chronologischen System der dänischen Urgeschichte erst spät eine Stelle und nur eine sehr ungewisse gefunden« (Müllenhoff); von Alewich kann man mit Wahrscheinlichkeit vermuten, dass er den Angeln gleichfalls aus dänischer Sage bekannt wurde. In Betreff Heremôds dagegen, der im Beowulf als dänischer König aus der Vorzeit genannt wird, ist es sehr möglich, dass erst die englische Phantasie seine Gestalt aus dem Mythus (vgl. in der nordischen Mythologie Hermödr, den Sohn oder Diener Odins) herangezogen und auf den dänischen Thron gesetzt hat, wie sie ihm anderseits eine Stelle unter den ältesten Ahnen englischer (westsächsischer) Könige gönnte. Heremôd, dessen Sage aus den zwei ihn betreffenden Beowulfstellen (in einer dritten scheint übrigens noch eine Anspielung auf ihn vorzuliegen) nur ungenügend erhellt, wiederholt zum Teil die Gestalt Sigeheres. Wenn dieser, wie der Name andeutet, das kriegerische Wesen in seinen glücklichen Erfolgen bezeichnet, so bedeutet Heremôd die kriegerische Gesinnung nach der guten wie nach der schlimmen Seite. Daher ist Heremôd einerseits ein thatenfroher, ruhmreicher Held von gewaltiger Körperkraft; anderseits aber und mit zunehmendem Alter sich immermehr als solcher entwickelnd ein finsterer, karger, blutgjeriger Tyrann,

Breiteren Raum als jene mythischen Gestalten nehmen die historischen,

wenn auch von der Sage umsponnenen, der Halfdaninga in der altenglischen Überlieferung ein, und trotz des Schweigens der ältesten Urkunde, welches sich auch so wohl erklärt, muss die Kunde von ihren Thaten früh zu den englischen Stämmen gedrungen sein. Um das Jahr 530 dürfen wir bei denjenigen Angeln, welche noch ihre alte Heimat bewohnten, eine im wesentlichen fertige Vorstellung von jenem Geschlecht voraussetzen. Mehr im Hintergrunde steht da der Stammvater Healfdene (Halfdan), dem die englische Sage - wie später und vielleicht schon damals auch die dänische - mythische Ahnherren gibt; mehr im Hintergrunde auch sein ältester Sohn Heorogår sowie sein jüngster Sohn Hålga (Helgi). Den Mittelpunkt aber nimmt Healfdenes zweiter Sohn Hrodgår ein und nächst ihm, jedoch erst in zweiter Linie dessen Neffe, Hålgas Sohn, Hrödwulf. der in der spätern dänischen Sage als Hrölfr Kraki fast den ganzen Glanz des Geschlechts an sich gezogen hat. Hrôdgår ist der Erbauer der Halle Heorot, welche die Erinnerung an einen wirklichen Königsbau in Hleidra auf Seeland bewahren mag, in der englischen Sage aber wohl nur desshalb zu solchem Ruhm gelangt ist, weil der glänzende Herrschersitz als ein weitbin sichtbares Zeichen (lixte se lebma ofer landa fela Benu.) der Macht des jungen Dänenreichs empfunden wurde. -- Bei dem Angelnrest auf der kimbrischen Halbinsel werden in der angedeuteten Epoche (um 530) oder doch nicht viel später dänische Lieder verbreitet gewesen sein, welche den Kampf zwischen Dänen und Headobearden zum Gegenstande hatten. Solche Lieder in englischer Umdichtung wanderten mit den letzten Angelnzügen nach Britannien, und im Béwulf (2032 - 2066) erscheint eines derselben stark benützt, der Zusammenhang der Begebenheiten ist folgender. Im Kampfe zwischen Dänen und Headobarden ist der König der letzteren Froda gefallen, seine Waffen sind eine Beute der Feinde geworden. Um die Fehde zwischen beiden Völkern dauernd beizulegen verlobt König Hrödgår seine Tochter Freawaru dem Sohne Frödas, Ingeld. Die Vermählung findet später statt, ihr Zweck wird jedoch nur vorübergehend erreicht. Als Begleiter der Freawaru ist ein junger, vornehmer Däne, der Sohn desjenigen, der Froda erschlagen, am headobardischen Hofe erschienen und stolziert nun in der Rüstung des Erschlagenen einher, mit seinem Schwerte bekleidet. Ein alter grimmiger Krieger, der den ganzen Kampf zwischen beiden Völkern mitgemacht hat, lenkt Ingelds Aufmerksamkeit auf diese Dinge und hört nicht auf, ihn zu mahnen und aufzureizen. Schliesslich wird das Rachegefühl in der Brust des jungen Königs mächtiger als die Liebe zu seinem Weibe; der vornehme Dänensohn fällt von der Hand eines Headobarden, der sich durch die Flucht der Verfolgung zu entziehen weiss; die Eide zwischen beiden Völkern sind nun gebrochen, und die Fehde entbrennt von neuem. Dass der Kampf mit der vollständigen Niederlage der Headobearden schloss, erfahren wir aus Widsid 45 49, we Hrôdgår und Hrôdwulf als Sieger und als die treu zusammenhaltenden Verwandten erscheinen. Sind die Headobearden wirklich, wie Müllenhoff vermutet, mit jenem Teil der Herulergruppe zu identificieren, durch dessen Vertreibung aus seinem Sitze die Dänen ihr Inselreich begründeten. so werden wir doch schwerlich der Ansicht beitreten können, wonach Headobeardenfürsten und Dänenfürsten, während der Zeit, wo die Fehde ruhte und in diese Zeit fällt dem Bowulf zufolge die Gründung Heorots samt dem ganzen Grendelabenteuer meinschaftlich auf der Insel Seeland gehaust hätten. Wir werden uns vielmehr den Herrschersitz Ingelds auf einer andern dänischen Insel oder

irgendwo an der Ostsee zu denken haben. Wahrscheinlicher aber ist ersteres, weil die Auflassung der systemet dinäche-hordischen Dberifferung, gewonach Fridi und Ingialde Ingellui) als einheimische dinische Könige erscheinen, sich so besser erklätt. Selwer begreiffich beleit freißeh auch konig erscheinen, sich so besser erklätt. Selwer begreiffich beleit freißeh auch so eine Verschiebung, wobei nicht nur Frende, sondern Feinde zu Volksgenossen und zugleich die eigenen Volksgenossen zu Frenden und Feinden geworden sind (nämlich die Dänen zu Sachsen); und unter diesen Umgenosen und zu der dinäschen Diehtung, wie wir aus Saxos sechstem Buche ersehen (od. Haldder S. 188 ff. insbesondere son-erzi), an den typischen Motiven der Handlung, u. a. an dem alten Krieger, der den jungen Fürstensohn zur Rache aufreit, lestgerlahten hat

Von zahlreichen anderen skandinavischen und Ostsee-Völkern, ihren Firsten und Überleiferungen ging den Angelsachsen frühzeitig vollere oder dürftigere Kunde zu. Hierbei fällt einigermassen auf, dass in ihrer Dichtung (Hi/k.) 31) der Name der Schweden und ihres Königs Dozenstöm früher als der der Gauten (Grista) erscheint; doch ist freilich zu berücksteltigen, dass die Schweden – Sinhlich wie bei den Westgermanen die Sueben – als das eigentliche skandinavische Urvolk anzusehen sind, dessen Name von altersher den volleren Klanz gehabt haben muss.

Der Widsid zerfällt in eine Einleitung (V. 1--9) und in mindestens drei ursprünglich selbständige Dichtungen.

Die erste und älteste derselben bildet in ihrem Kern (V. 18—34) ein Namerverziechnis sagenberühmter Könige (unter denen birgens auch »Kasiser als
Herrscher über die «Griechen» aufritt) und der von ihnen beherrschten Völker.

Dieses Verzeichnis wird — von etwaigen kleinera. Zusätzen und Anderungen
abgesehen — mindestens bis in die Mitte des sechsten Jahrhunderts, einzelne
relie vermutlich noch erheiblich höher Inianglehen. Es sind untalte verzus
momerischt, die ursprünglich zu zweizeiligen Strophen segliedert gewesen
sein mögen; wenigstens deutet die sprachliche Fügung nur auf soche und
nicht auf vierzeilige Systeme hin. Gegen den Schluss des Verzeichnisses
hin ist jedoch strophische Form gegenwärtig nicht mehr erkennbar, und
wenn sich leicht die Vernutung einstellt, dass V. 31 hinter Schred das
Wort reed/d zu ernänzen ist, so beliebt anderes dafür um so sweischlafter:

z, B, ob V. 30 späterer Zusatz oder ob vor ihm ein anderer Vers ausgefallen sei. - In der Anordnung der Namen wurde kein strenges System, weder ein geographisches noch irgend ein anderes befolgt. Naturgemäss reihte man zunächst das als zusammengehörig Empfundene - sofern es sich mit der Allitteration vertrug - an einander. So gut aber wie man zahlreiche fingierte Namen einschob - darunter solche, die man genauer zu lokalisieren kaum versucht hatte - so nahm man auch, wenn es sich bequem so machte, keinen Anstand zusammengehörige Reihen durch Namen entlegener Völker zu unterbrechen. Die angeführten Königsnamen sind in der Regel die ältesten, welche der Sage bekannt waren; jedoch tritt V. 31 der Schwedenkönig Ongenfriste (§ 11) und V. 24 der fränkische Dietrich auf, welche beide zumal der letztere - der Entstehungszeit des Verzeichnisses ziemlich nahe standen; und diese Namen auszuscheiden ist man nicht berechtigt, so lange man keine Ahnung davon hat, welchem Anlass sie ihre Aufnahme in das Verzeichnis verdanken mochten. Am allerwenigsten aber darf man V. 28 Sigehere lengest Sådenum tveold (vgl. § 11) verdächtigen; da sich schlechterdings nicht einsehen lässt, aus welchem Grunde man diesen Vers später eingefügt haben sollte: ganz besonders von der Zeit an, wo der - einen unzweifelhaften Zusatz ein-Vers 35 (Offa twistd Ongle, Alexeih Denum) seine jetzige Stelle einnahm; denn warum hätte man das Bedürfnis empfunden, gerade den Dänen und nur den Dänen eine zweimalige Erwähnung zu gönnen? V. 35 aber ist samt den neun folgenden Versen nicht Alewihs, sondern Offas wegen hinzugesetzt worden. Es ergibt sich also folgendes. In dem ursprünglichen Verzeichnis, dessen Einrichtung sich am leichtesten vom Standpunkt des alten Angelns aus begreift, war der Name dieser Landschaft und ebenso der Name des Angelnvolks nicht enthalten. Später aber empfand man das Bedürfnis diesem Mangel abzuhelfen und versuchte solches durch Hinzufügung von zehn gewiss nicht zu diesem Zweck erst gedichteten - Versen (35 -44) zu erreichen, in denen nun beiläufig die Dänen zum zweiten Male und zwar unter einem neuen Könige figurierten, die aber wesentlich der Verherrlichung Offas und seiner grössten Heldenthat gewidmet waren. Aus diesem Sachverhalt aber ist zu schliessen, dass iones alte Namenverzeichnis im alten Angeln selbst entstand und dass jene zehn Verse ihm ebenda oder aher in Mercien angefügt wurden. In Mercien wird dann auch ein weiterer Zusatz (45 49), der sich mit Hrôdgårs und Hrôdwulfs treuem Zusammenhalten und ihrem Siege über die Headobearden beschäftigt, hinzugekommen sein; die betreffenden Verse selber aber waren vielleicht gleichfalls noch in Angeln entstanden, wo jedenfalls die in ihnen ausgedrückte Anschauung ihren Ursprung nahm. Aus dem Umstande, dass die Offa wie Hrodgår und Hrodwulf betreffenden Stellen in fünfzeilige Absätze zerfallen (auf Offa kamen zwei, auf Hrôdgâr und Hrodwulf ein solcher Absatz) lässt sich für ihre Entstehungszeit schlechterdings nichts schliessen. Denn warum sollte man im sechsten Jahrhundert nicht ebenso gut wie im achten sich jener Form haben bedienen können? -- Von weiteren Zusätzen sind nun zunächst die Verse 10-13 zu betrachten, welche das Namenverzeichnis nicht unpassend einleiten, schwerlich aber auf ein blosses Namenverzeichnis ohne jede weitere Beigabe berechnet sind und daher die Offa betreffende erste Fortsetzung - vielleicht auch die zweite Fortsetzung über die dänischen suhtorgefieder an (Hrôdgâr und Hrôdwulf) - wohl schon voraussetzen. V. 11 und 12 müssen, nach Möllers Vorschlag, unbedingt die Stelle wechseln, also:

Fela ic monna gefregn mögdum wealdan, corl after ödrum idle rekdan; sceal phisha getwork peirwum tifgan, si bi his peindanstl getron wile.

V. 14--17 passen schlecht zum Verzeichnis, jedoch nicht übel zu den vorhergehenden Versen:

Påra was Hwala hwîle sêlast, and Alexandrias catra ricost monna cynnes, and hê mêst gefâh bîra be ic ofer foldan petrween habbe.

Zu 14-17 aber stimmen fhrem Geiste nach wieder recht gut V. 131-134, die, wie ich annehmen möchte, ursprünglich hinter V. 49 ihre Stelle hatten:

Swå ie foet symle oufond ou fêtre firinge, fost så bid leisfast loudbûnedum, så fê him god syled gumena råce to gehealdenne, fenden hê hêr leofad.

Der Gedanke ist thöricht, lässt sich jedoch mit etwas kühner Logik durch Umderlung aus V. 11 g. gewinnen: Wer lange und glücklich regieren will, soll Milde und Gerechtigkeit üben [/söwum hl/gan]; wer also lange und glücklich regieren hat Milde und Gerechtigkeit gelüch und sich folglich bei den Menschen beliebt gemacht. Ob der Dichter von 131—133 argumentiert hat, weiss ich nicht; es ist aber währscheinlich, dass er zugleich V. 141–17, und möglich, dass er auch V. 10—13 gedichtet oder den Manneverzeichnis vorgestett hat. Bemerkenswert ist, dass alle drei Absätze vierzeilige Strophen bilden. Das erste Wildsdlied, wenn man es so nennen darft, lag also dem Ordner des Ganzen in folgender Gestalt vor: 10—49. 131—134, und enthieth nicht weniger als drei verschiedene, briggens sämlich isomerische, Strophenformen. Die Worte un herr fringer 131 deuten darauf hin, dass man es, als die letzten Zusätze gemacht wurden, bereits als Monologi eines fahrenden Sängers auffässetz.

Die beiden anderen Lieder lagen dem Widstöordner wohl schon contaminiert war. Sie sind in so eigentimlicher Weise durch einander gewirt, dass man zum Teil in Zweifel sein kann, was dem einen und was dem andern zuzweisen sei. Durch solchen Zweifel wird das eine der beiden Lieder – wir wollen es das Ealhhildlied nennen – nur äusserlich herühtt, da uuf jeden Fall sein Kern sich klar herausschält und uns, wie es secheint, vollständig erhalten ist. Für die Beutrellung des andern dagegen – wir nennen es den Eormanrickatalog – hängt, da es sich nur unvollständig wiederherstellen lässt, von der Genauigkeit der Teilung manches ab.

Wir fassen zunächst den Eormanfekatalog ins Auge, dem wir einen grösseren Umfang zuerkennen als üblich ist. Er besteht u. E. aus zwei Teilen, die zwar vielleicht nicht von jeher ein Ganzes bildeten, jedoch seinelich früh zusammengetreten sein missen: aus einem Völkerverzeichnis und einem Verzeichnis von Helden des Eormanfte. Von jenen sind uns 5)–5, 08 f. 55–81 erhalten, darunter 75–81 als jüngerer, aber nicht einheitlicher Zusatz anzussehen; von diesem 109–130. Die Zusammengehörigkeit der beiden Teile geht hervor: 1. aus dem Metram.

nicht einheitlicher Zusatz anzusehen; von diesem 109–130. Die Zusammengehörigkeit der beiden Teile geht hervor! 1. aus dem Metrum. Sehen wir von den Zusatzzellen (75–81) ab, wo zwar dieselbe Tendeuzwirksum ist, aber zuweilen nicht ans Ziel gelangt oder auch darüber hinausschleisst, so haben die Verse des Völkerverzeichnisses sämtlich

den Charakter von Schwellversen und zwar ohne Ausnahme der Form 6 . 1. Eben dieselbe Form aber finden wir auch im Verzeichnis von Eormanics Helden stark vertreten - nicht constant, weil hier die eigentlich aufzählenden Verse, denen jene Form gebührt, durch andere unterbrochen werden und weil ein paarmal (116 , 124) die Wortchen sohte ie ausgelassen zu sein scheinen. 2. Aus der Darstellung, sofern von solcher hier die Rede sein kann; die Wiederholung der Formel ic was spielt im ersten Teil dieselbe Rolle wie im zweiten die Formel sehte ic. Nichts kann zwar leichter sein als mit Müllenhoff und Möller jenes ic teurs und dieses söhte ie an allen Stellen, wo Schwellverse dadurch hervorgerufen werden, zu streichen. Solches Verfahren ist iedoch nicht nur willkürlich, sondern nachweisbar unerlaubt. - Dass anderseits die als zum Völkerverzeichnis gehörig bezeichneten Verse mit dem Ealhhildlied nichts zu schaffen haben, ergibt sich 1) gleichfalls aus dem Metrum: Schwellverse kommen im Ealthildlied nicht vor, vgl. insbesondere die dazu gehörigen Verse 57. 58. 64; 2) darans, dass durch die Verse aus dem Völkerverzeichnis die Symmetrie des Plans im Falhhildlied beeinträchtigt wird; 3) daraus, dass durch ein paar Gruppen jener Verse der Zusammenhang der Darstellung im selben Lied teils gelockert, teils zerstört wird. Jenes gilt vom Zusammenhang zwischen 67 und 70, dieses vom Zusammenhang zwischen 74 und 90. 4) daraus, dass V. 80b nach vorhergegangenem V. 70 ff. ganz unpassend, ja lächerlich ist.

Betrachten wir also die Zusammenge-hörigkeit der beiden Verzeichnisse in Eormanrickatlog als coviesen, so werden beide durch die Vene 88 f. and is wer mit Eormanrick culte freige, sher mit Gostnat syning gloße diehte nur ungenügend verämipt; a) ohne diese Verse wurde die Verbindung eine befriedigendere sein. Man wird mit Möller, der an dieser Stelle das Eorden der Wicht vor V. 88 ein paar Zeilen auslies, well er diese bereitis für seine Einleitung zum Gauzen benutzt hatte; vgl. V. 6 ff. forman side Hrkdywinger hähe gridhte, dieten of Ougle.

Anderseits fehlt auch der Anfang des Völkerverzeichnisses; diesen aber wird bereits der Contaminator des Ealbhildliedes mit dem Eormanrickatalog aus guten Gränden weggelassen haben.

Der Kern des Eormanrickatalogs ist vermutlich – wie das Pürstenverzeichnis V., 98 f. in Angehn, also noch im sechsten Jahrhundert entstanden, so manches auch seither daran geändert worden sein mag, Ob aber damals schon die belden Teile des Katalogs (das Verzeichnis der Völker und das der Helden Eormanrics) zu einem Ganzen verhunden waren, lästs sich nicht entseichieden.

Das Heldenverzeichnis bekundet eine grosse Vertrautheit mit der Ermanrichsage, sowie mit manchen anderen Sagen, die in ihren Kreis gezogen wurden.

Die Namenaufzählung wird hie und da unterbrochen durch die kurze Charakteristik eines Helden oder eines Volkes (Geschlechts!) sowie durch die Erwähnung des Kampfes, den die Gothen am Weichselwald gegen die Hunnen unter Etzel zu bestehen hatten. Zum Schluss wird die Kriegs542

tüchtigkeit Witeges und Heimes (Windça [Waldere Winia] und Häma 124. 130) rühmlich hervorgehoben. Man kann diesem Teil des Gedichts einen gewissen Schwang nicht absprechen.

Der Eormanfickatalog als Ganzes mag vor seiner Verquickung mit dem Ealhhildlied folgende Gestalt gehabt haben; Anfang nicht überliefert. Dann: 59-63, 68 f. 75-81. Darauf einige ausgelassene Verse. End-

lich: 88. 89. 109-124.

Das Eathhildlied setzt sich aus folgenden Versen zusammen: 50 (l. Hwat

statt 5:00} — 58. 0.1—0.7, 70—7.4, 90 (l. M' statt N') — 108. 13.5—13.5

Es bildet ein vollkommen befriedigendes Ganes, and em vir Nichts vermissen und dem vir etwas hinzaussetzen kein Bedürfnis empfinden. Der Fahrende, der hier seine Erlebnisse erzählt gibt — im Gegensatz zum Eormanrickatalog, wo mau solches zu erraten hat — seine Eigenschaft als Sänger nicht nur deutlich zu erkennen, sondern stellt seine Kunst gir mit ein Siene Siene siene Kunst er uns nicht, owworden stellt seine Kunst grund. Seinen Namen nennte eru uns nicht, owwold net eines Kunstgenossen (Scilling 103); aber es ist sehr denkbar, dass nam ihn Widstöm namte, Jedenfalls gebührte him sehwerlich ein anderer Name; denn — wie schon aus der Behandlung der Chronologie sich ergibt (der Burgunderschaft), den und der Longodardenkönig Albuin sind beidel als Zeitze-

nossen des Dichters gedacht) — ist es kein wirklichter, sondern ein idealer Sänger, der hier zu uns redet: gleichsam der typische Vertreter des fahrenden Sängertums der epischen Zeit. Der Eingang des Liedes schlägt, wenn auch leise, den elegischen Tou an, der für die altenglische Lyrik (vgl. Wanderer und Secfahrer) charakteristisch ist:

Ic geondfêrde fela fremdra londa geond ginne grund; godes and yftes pår ie cunnåde, enoste bideèted, freumågum feor, folgåde volde.

Der Weitwanderer aber, der so anhebt, beabsichtigt nicht etwa ein langes Völkervereichnis zum Besten zu geben. Sein Zweck ist vielmehr von der Milde edler Fürsten, wie er sie für sich selber erfahren, zu singen:

> Forpon it mag singan and stegan spell, ménan forz mengo in mesdukealle, hû mê cynegôde cystum dohten.

Die Liste der Völker, von denen er nur bemerkt, er habe sie besucht, ist daher sehr kurz: sie umfasst Hunnen und Goten, Schweden, Gauten und Dänen, Thüringer und Throwende. Darauf erwähnt er die Burgunder, deren König Gunther ihm zur Belohnung für seinen Gesang ein schönes Kleinod, einen Ring verehrte. »Das war ein wackerer König!« Sofort hieran knüpft der Sänger die Erwähnung seines Besuchs in Italien bei Albuin, den er als den freigebigsten aller Menschen preist. Auch Albuin gab ihm einen Ring, einen sehr kostbaren, an dem lauteres Gold im Wert von 600 Schilling war. Bei seiner Rückkehr in die Heimat schenkte der Sänger dieses Kleinod seinem eigenen Fürsten Eådgils dafür, dass dieser ihm ein Grundstück, das Erbe seines, des Sängers, Vaters, verliehen - und bei dieser Gelegenheit erfahren wir (V. 96), dass Eådgils über die Myrginger herrschte, dass demnach der zu uns redende Dichter als ein Myrgingischer gedacht werden will. Eadgils' Gemahlin aber, Fallshild entschädigte den Sänger für das verschenkte Kleinod durch einen andern Ring, und wir erfahren hier (98) dass sie döhter Eadteines, die Tochter Auduins, folglich die

Schwester Albuins war. -- Ihr Lob verkündete der Sänger weit und breit, feierte sie als die trefflichste der goldgeschmückten Königinnen, welche Gaben verleihen. Diesem Lob seiner Gönnerin gegenüber glaubt der Sänger sich selber nicht vergessen zu sollen und fährt in einem für uns. aber sehwerlich für seine Hörer, etwas abrupten Übergang fort: »Wenn ich und Scilling mit heller Stimme vor unserm Siegesherrn Gesang erhoben, laut zu der Harfe das Lied ertönte, da sprachen manche stolze Männer, die sich wohl darauf verstanden, dass sie niemals besseren Gesang vernahmen (103-108).« (Also: Die Königin war die Milde selber, besonders gegen mich, aber ich war ihrer Güte durch meine Kunst würdig.) Einen passenden Abschluss erhält das Lied durch eine Reflexion über das Loos der Sänger, welche durch das Vorhergehende wohl motiviert ist und dem Tone nach auf den Anfang (50 ff.) zurückgreift: »Also wandern, wie es der Menschen Geschick will, die Spielleute durch viele Lande, geben ihr Bedürfnis zu erkennen, sprechen Worte des Dankes; stets finden sie im Süden oder Norden irgend Einen, der sich auf Lieder versteht, mit Gaben nicht kargt, der vor seinen Helden seinen Ruhm erhöhen will, Mannheit üben - bis Alles schwindet, zugleich Licht und Leben. Wer da Lobeswertes wirkt, hat unterm Himmel hochfesten Ruhm (135-143).«

In merkwürdiger Weise zeigt dieses Lied das epische und das lyrische Element verschnolzen. Fast auffallend aber jat set, dass es nicht in gleichen Strophen gedichtet scheint; denn eine Gliederung in leicht übersichtlichen und auch ins Ohr Allende Absätze ist darin nicht zu verkennen. Wer aber durchaus Strophen herstellen wollte, könnte ebensogut — ja vieleicht noch besser — sechseitige Systeme heraubringen als vierzellige,

wie sie Möller konstruiert.

Es ist nicht leicht sich die Bedingungen zu vergegenwärtigen, unter ehenn das Lied entstanden sein mag. Es sett den Zug Albuins nach Italien, der 568 stattfand, voraus, lässt aber das Reich der Myrginger nach jennen Jahre in alter Weise ruißig fortbestehen, was schwerlich der Wirklichkeit entspricht (Müllenhoff D. A. II, 100; Beowulf 100 f.). Konnte ein myrginsiecher Nänger die Dinge so dargestellt haben, oder wie kan man sonst siecher Nänger die Dinge so dargestellt haben, oder wie kan man sonst Fachgrie und Enland, obwohl aller Wahrscheinlichten ach geschlichten Personen, sind weder der Historie noch der deutschen Sage behann, und es ist sehr zweifelhaft, ob die englische Sage – algesehen von unsern Liede — sieh mit ihnen, zumal mit ersterne beschäftigt hat.

Vielleicht hat man sieh die Sache folgendermassen vorzustellen. Er wird frühzeitig Lieder gegeben haben, in denen Sänger ihre Erlebnisse erzählten — in diese allgemeine Gruppe gehört auch Deors Klage — und im besondern solche, in denen sie iber ihre Reisen und den Empfang an verschiedenen Fürstenhöfen berichteten. An letzteren werden in Laufe der Zeit, wie manches Andere in Form und Inhalt, auch die Namen geändert werden, jüngere Namen zu älteren getreten sein. So dürfen wir uns eine ältere Gestalt unseres Liedes denken, deren sehematische Grundlage der vorliegenden ziemlich entsprach; ich denke namentlich auch an das Motir des von einem auskändischen Fürsten rachenalt und was sich baren Rüge, den ein Sänger seinem eigenen Fürsten schenkt und was sich konlig Günther gewesen sein (m. dem Albuni in vorliegenden Text sich wie eine gesteigerte Wiederholung ausnimmt). Nehmen wir nun an, dass, wie unner Liede berichtet, eine launobrardische Prinzessin (Etabhid) Tochter 544

des Auduin, wirklich als Gentahlin des Königs Eadgils bei den Myrgingen - eben im mittleren und östlichen Holstein - geherrscht und sich wie ihr Bruder Albuin, von dem uns solches auch sonst bezeugt ist (Paul. Diac. 1, 27), durch ihre Freigebigkeit berühmt gemacht habe, so wird die Kunde von ihrer Milde auch zu den Angeln gedrungen sein, und von den wenigen anglischen Sängern, die damals noch nördlich von der Eider heimisch waren, werden Einzelne zweifellos diese Milde an sich selber erfahren haben. Da bedurfte es nur noch der Nachricht von Albuins Zug nach Italien und der Gründung des langobardischen Reichs daselbst um einem englischen Sänger den ganzen für die Umgestaltung des alten Liedes nötigen Stoff zu liefern. Am einfachsten war die Sache dann, wenn wie sehr wohl denkbar - jenes alte Lied selbst aus dem Land der Myrginge stammte. Ob die vorliegende Gestalt des Ealhlüldlieds - es wird hierbei nur an die wesentlichen Momente, nicht an alle Einzelheiten der Darstellung gedacht - noch in Angeln oder erst in Mercien zum ersten Male gesungen wurde, lässt sich nicht entscheiden. Zweierlei aber ist höchst wahrscheinlich: einmal dass sei es unser Lied sei es der Stoff dazu im Gefolge des -- etwa um 575 stattfindenden letzten Angelnzugs, und so wohl im Gefolge des altanglischen Königsgeschlechts (Müllenhoff D. A. II, 98 f.) nach Britannien verpflanzt wurde; zweitens dass die Verschmelzung jener Elemente jedenfalls noch vor dem Ende des sechsten lahrhunderts stattfand.

Die Contamination des Ealhähildliedes mit dem Eormanrickatalog, bei dem die Anfangsverse des letzteren beseitigt wurden, wird schwerlich vor der zweiten Hälfte des siebenten Jahrhanderts stattgefinden haben. Die Moties, welche die Art und Weise der Vermischung bestummers, sind zum 70), zum Teil, wie bei der grossen Einschiebung zwischen 74 und 50. beiten sie dunch

Die Verbindung des Eormantic-Ealthildliedes mit dem erweiterten Fürstenverzeichnis fällt vermutlich ins achte Jahrhundert. Der Ordner begnügte sich im wesentlichen damit, dieses jenem voranzustellen. Nur der Schlussstrophe des erweiterten Fürstenverzeichnisses (13t -t34) wies er eine Stelle unmittelbar vor dem Schlussabsatz des Falhhildlieds (135-143) an, der so von dem Schluss des Eormanrickstalogs wieder getrennt wurde. Ferner aber liess er - wie bereits bemerkt wurde - vor V. 88 einige Zeilen weg, die er in seiner Einleitung verwendete. Hat er den Inhalt dieser Einleitung mit Ausnahme des Namens Widsid, der in dem Liede nicht vorkam - ausschliesslich dem Eormanric-Ealthildlied, das er auf seine Weise interpretierte, entnommen? Oder konnte er hier aus der mündlichen Überlieferung schöpfen und hätte vielleicht sogar jene wunderliche Contamination von Lied und Katalog ihren tieferen Grund gehabt? Wir müssen die Frage mentschieden lassen. Unklar ist übrigens, was V. 8 die Worte eistan of Ongle, die in des Ordners Vorlage sich schwerlich genau so fanden, besagen sollen? Dass sie nicht söstlich von Angeln« bedeuten können, hat Sievers in diesem Grundriss I, 408 mit Recht hervorgehoben, aber svon Osten, von Angeln her« gibt keinen Sinn, der Verfasser des Prologs müsste denn das Land der Myrginge mit Angeln verwechselt haben. Das Epithet, welches Eormanric erhält (V. q), entspricht mehr dem allgemeinen Eindruck seiner Sage als dem, was der Eormanrickatalog über ihn berichtet haben wird.

Wie so vieles andere, so muss schliesslich auch dies unentschieden

bleiben; ob V. 82 87 mit ihren biblischen, vielfach so wunderlich entstellten Namen erst nach der Gesamtordnung des Wildsid oder schon vorher eingeschoben wurden.

13. Die Geschichte des Widsél hat uns von dem alten Angeln nach Mercien gediärte. Einen anderen Ursprung diritte das Gedicht von dem Kampf in Finnsburg gehabt haben, von dem ein kurzes Bruchstück uns erhalten ist. Scheint freilich die Finnepis ode im Böswiff zu beweisen, dass auch die mercische Ejik in der zweiten Hälfte des siebenten Jahrunderts sich mit dem Noft) beschäftigte, so dirfte doch aus der Art der Behandlung und Auffassung, von der die Ejisode Zeugnis ablegt, zu exlibiessen sein, dass der Noff in Mercien nicht eigentlich ehemisch war.

Die Kürze des Finnsburgfragments und die Dunkelheit der Episode gestatten auch bei genauester Vergleichung beider Quellen nicht, zu einer vollkommenen klaren und sicheren Deutung der einen oder der andern zu gelangen; daher die grosse Verschiedenheit der Ansichten unter den

Interpreten sich nur zu leicht erklärt.

Ziemlich sicher dürfte es sein, dass der Kampf in Finnsburg, den das Bruchstüte schlicher, mit dem Kampf dentiste ist, dessen m. Anfang der Episisode gedacht wird und der dem Führer der Höcingen (Hanc) das Leben bostetz. Wäre dies nicht der Fäll, so hätte die Episode den Finnsburgkampf entweder gar nicht erwähnt oder kaum angedeutet (je nach dem Sinn, der mit höwe, 11.2 ff. 2. urebinden ist); überdies wäre einstehedener Widerspruch zwischen Fragment und Episode insofern zu konstatieren, als jenes den Höcingen in Hengest lenn König gegeben hätte (Finnsb. 2.) zu einer Zeit, wo sie nach der Episode – trott Hengests

Gegenwart »herrenlos« waren (febdenleise Behw, 1103).

Die von dem Bruchstück vorausgesetzte Lage scheint folgende zu sein. Hinsel befindet sich mit seinen Mannen in Finnsburg, wohin er vermutlich geladen war, um einen Sühnevertrag mit Finn zu stande zu bringen oder zu bekräftigen. Dieser Zweck, wenn es Finn ernst damit war, ist jedoch nicht erreicht worden, im Gegenteil die unter der Asche glimmende Feindschaft durch die Berührung der Gegner in helle Flammen ausgebrochen, und Finn hat beschlossen, die günstige Gelegenheit zum Angriff auf seine Gäste zu benutzen. Diese scheinen - etwa durch drohende Worte, hasserfüllte Blicke, vielleicht auch durch Thätlichkeiten - auf das Kommende vorbereitet. Sie haben sich zur Nacht in der Halle mit ihren Waffen zur Ruhe gelegt, cinige von ihnen aber (von Anfang an Hnæf und Hengest?) halten Wache. Da wird ein seltsames Leuchten und Strahlen, zugleich wohl auch ein auffallendes Geräusch bemerkbar. »Ist das schon der heranbrechende Morgen? - oder fliegt etwa ein feuriger Drache einher? oder brennt der Giebel dieses Hallturms, sodass die Glut in die Nacht strahlt?« so etwa mag Hengest gefragt haben, von dessen Rede unser Bruchstück die letzten Silben an seinem Anfang aufbewahrt. »Nichts von dem allen!« erwidert der kampfjunge König, »gerüstete Feinde bewegen sich gegen uns heran (vgl. die Ergänzung von V. 5 in Riegers Leseb. 61 oder in Greins Ausg. von 1867); man hört die Heervögel singen, das Heimchen zirben, es ertönt das Kampfholz, der Schild antwortet dem Schaft. Nun scheint der Vollmond hinter Wolken; nun steigen schwere Thaten empor denen (l. V. 10 fâm fe statt fe) die diesen Volkshass zum Austrag bringen wollen«. Er weckt nun und ermahnt seine Mannen. Die goldgeschmückten Degen erheben und bewaffnen sich; man ist zunächst auf Verteidigung der Thüren bedacht. Der Saal hat deren zwei, an die eine Thüre begeben sich

Sigeford (vgl. Soferd Wids. 31) und Eaha (statt Edwa oder - Eda bzw. La d. h. ĉ-at), an die andere Ordlaf (l. Oslaft) und Gudlaf, denen Hengest selber sich anschliesst. Gegen die von Sigeferd gehütete Thüre führt auf friesischer Seite Garulf seine Schaar heran; aber er fordert sie auf Halt zu machen und tritt allein näher herzn, indem er mit lauter Stimme fragt, wer die Thüre verteidige? »Sigeferd ist mein Name, spricht dieser, ich bin Fürst der Segger, ein weithin bekannter Flüchtling; manche Beschwerden, harte Kämpfe habe ich ausgehalten. Dir ist das eine oder das andere hier noch beschieden, je nachdem du selber mich um dieses oder ienes angehen willst.« (Er stellt ihm also scherzend die Wahl zwischen Leiden und harten Kämpsen). Alsbald entspinnt sich der Kamps, an dem trotz der Absicht des Führers - auch Gärulfs Schaar ohne Zweifel teilnimmt. Kampflärm ertönt [V. 30 »an der Mauer«? doch wohl besser sin der Hallee nach der ursprünglichen, freilich metrisch bedenklichen Lesart], Schilde und Helme gehen in Stücke, der Boden erdröhnt. Das Ende dieses ersten Kampfes um die Thüre ist, dass Gârulf fällt - er »zuerst von allen Menschen« - und dass viele wackere Helden an seiner Seite fallen. Der Rabe fliegt, schwarz und dunkelfarb, umher, von den funkensprühenden Schwertern geht ein Glanz aus, als ob ganz Finnsburg in Feuer wäre. Niemals kämpften sechzig Helden besser, niemals vergalten Knaben den süssen Meth reichlicher als er Hnæf von seinen Mannen vergolten wurde. Sie fochten fünf Tage, ohne dass Einer von den Gefolgsmännern fiel, sondern sie behaupteten die Thüren. Da begah sich ein verwundeter Held hinweg -- vermutlich einer der Verteidiger - er sagte dass seine Brünne zerbrochen und sein Helm durchlöchert sei. Bei ihm erkundigt sich der Hirte des Volkes -- vermutlich Hnæf, der etwa in der Mitte der Halle das Ganze überschauend, aber nicht alle Einzelheiten sehend zu denken wäre - wie die Krieger ihrer Wunden ungeachtet den Kampf fortsetzten oder ob von den Knaben . . . . Hier schliesst das Bruchstück.

Die einzige wirkliche Schwierigkeit, die man der vorgetragenen Deutung entgegen halten könnte, ist die, dass Gârulf V. 35 als der Sohn Gudlâfs bezeichnet wird, der doch nach V. 18 (vgl. auch Beow. 1148) auf Seiten der Höcinge steht. Es liegt hier entweder ein uns verborgener, tragischer Zug der Sage oder eine Textverderbnis vor. (Möller änderte V. 35 Gudlafes in Gudulfes). Der Schwierigkeit dadurch auszuweichen, dass man Gårulf als Mitverteidiger der Halle ansfasst - wie neuerdings wieder geschehen ist -- gibt es keine vernünftige Möglichkeit. Denn, ganz abgesehen von stilistischen Gründen - so handgreißlicher Art, dass es auch auf der lagd nach »der nicht genug zu betonenden« Form ABAB (vgl. Beiträge XV, 430) nicht erlanbt ist sie zu übersehen - wird solche Möglichkeit durch folgende sachliche Erwägung ausgeschlossen. Wenn Gârulf, der nach V. 34 als ealra êrest eordbuendra fallt, auf Seiten der Höcinge gestanden hätte, so müsste man aus V. 43 ff. folgern, dass durch fünf Tage nicht nur von den Verteidigern (wie dort gesagt wird), sondern ebenso von den Angreifern Keiner gefallen Ware, wodurch dann auf den Ernst des Kampfes und den Eifer der Kämpfenden ein ebenso seltsames Licht fiel, wie auf die Zurechnungsfähigkeit des Dichters, der da geglaubt hätte, die Mannen Hnæfs ganz ausserordentlich preisen zu müssen, weil sie in einem offenbar mit Kinderwaffen geführten Kampfe sich so lange zu behaupten vermocht hätten.

Aus der Finnepisode im Bowulf (1068-1159) erfahren wir nun über

den Verlauf der Begebenheiten weiter Folgendes. Im Kampfe auf der Friesenwahlstatt fällt schliesslich Hnæf; er wird aber von seinen Mannen unter Hengests Fübrung blutig gerächt, nur wenige von den Degen Finns bleiben am Leben, auch Finns und der Hildeburg Sohn ist im Kampfe gefallen. Finn gewinnt die Überzeugung, dass er die Feinde, deren Reihen wir uns gleichfalls wohl stark gelichtet zu denken haben (vgl. 1084, 1008 (på teodófe), 1112, 1123 f.) nicht zu bewältigen vermag und bietet daher Hengest einen Vertrag an, wonach er die Hûcinge an seinem Hofe aufnehmen will und ihnen gleiche Rechte und Vorteile wie den Friesen cinräumen. Der Vertrag kommt zu Stande, wird von heiden Seiten bekräftigt, und Finn schwört Hengest teuere Eide, dass er die Hôcinge in Ehren halten und sie auch vor Heleidigung seitens der Friesen schützen werde; der Tod erwartet dann indes den Friesen, der durch Erinnerung an den Kampf, der stattgefunden, zu neuer Feindseligkeit reizen sollte. Nunmehr schreitet man zur Bestattung der Gefallenen. Hnæfs Leichmann raht auf dem Scheiterhaufen umringt von Waffen, sowie von den übrigen Toten beider Völker und auch ihren eigenen Sohn hat Hildeburg auf den Holzstoss legen lassen. Das arme Weib erhebt die Leichenklage, die Flamme lodert empor und verschlingt alle, tlie der Kampf auf beiden Seiten dahingerafft hatte. ... Finn und die Seinigen kehren nun in ihre Heimat, Friesland zurück, von den Höcingen begleitet. [Wir erfahren hier (1125 f.), dass der Kampf, in welchem Hnæf fiel, nicht in Friesland stattfand, und da wir den Kampf in Finnsburg mit jenem identificieren zu müssen glaubten, scheint der Schluss unvermeidlich, dass Finnsburg nicht im Stammlande Finns, sondern etwa in einem von ihm eroberten oder durch sonstigen Vertrag ihm zugefallenen Gebiet gelegen sei. Durchaus zwingend ist jedoch dieser Schluss nicht, da immerhin denkhar ist, dass die Vorstellung von dem Ort des Kamufes in der durch die Episode bezeugten Uberlieferung sich geändert bätte. Den Winter über bleibt Hengest bei Finn, der Heimat gedenkend, jedoch wegen der Unfahrbarkeit des Meeres ausser Stande heimzukehren. Als aber der Frühling gekommen ist, verlässt er eilig den Hof des Friesenkönigs (fundôde . . . of geardum 1137 f.); jedoch steht sein Sinn mehr auf Rache als auf die Secfahrt, ob es ihm gelingen müchte, eine kriegerische Auseinandersetzung mit den Feinden herbeizuführen. [Dies heisst vermutlich: Er kehrte nicht in die Heimat zurück, sondern suchte mehr in der Nähe Anhänger zum Kampfe gegen Finn zu werben. In den folgenden, sehr dunkeln Versen (1141 -1145) scheint nun ausgedrückt, dass Hengests Plan durchschaut und er selber getödtet wird.] Dessen gedachte innerlich der Friesenkönig, so dass er es seiner Gefolgschaft nicht wehrte, als Hun [in deren Namen] ihm den Läfing, der Schwerter bestes, in den Schooss legte, dessen Schneide hei den Friesen wohlbekannt war. [Als Hengest getötet war, überreichte Hun im Namen der Gefolgschaft Finn dessen Schwert, der durch Annahme desselben die an Hengest verübte That billigte, Auch Finn aber findet schliesslich den Tod durch das Schwert.

Gaddáf und Ósláf sind [nach Hengests Tod?] in die Heimat gereist und nun [vermulich mit einer Kriegerschaar] zurückgelschrt. Sie erregen, da sie [beim Anblick des Feindes] litera Zorn nicht zu bemeistern vernögen, [vielleicht früher als beabsichtigt war] den Kampt, in dem Finn und ein grosser Teil der Friesen fallen. Finns Gattin, Hloser Techter, wird dam von den Höchigen wieder belmgeführt zusamt dem Schatz des Friesenkönigs.

Unaufgeklärt bleibt, wie die Friesen zu dem Namen Fotenos gelangt sein mögen. Unter der Annahme, dass hier eine - durch die Ähnlichkeit von cotena und Eôtna hervorgerufene - Vermischung von Eôtan und eotenas vorliege, liesse sich die Sache vielleicht folgendermassen erklären. Der dem ae. Eôtan (fetan) entsprechende Name mag bei den Franken dazu gedient haben, Bewohner der deutschen Nordsecküste in weiterem Umfang zu bezeichnen, so dass er auch speziell auf die Friesen Anwendung finden konnte und fand. [Der weiteren Anwendung des Worts scheint der Gebrauch des lat. Enthiones in der Reihe Danns, Enthio, Saxo, Britannus bei Venantius Fortunatus Carm. IX, 1, 73 zu entsprechen.] Eine dunkle Erinnerung an die Rolle, welche den cotenas ursprünglich in der Finnsage zukam, konnte dann einem englischen Stamm, der von der fränkischen Form der Sage und der fränkischen Namengebung Kunde erhielt, wohl Anlass dazu geben, gerade den Friesen, denen er ursprünglich nicht zukam, den Namen Fotonas beizulegen. Abnlich dürfte es sich mit der Bezeichnung der Höcinge und der mit ihnen verbündeten Stämme - bezw. deren Führer - als Dene verhalten. Die Franken, welche die um 515 ihren Raubzug nach der Rheinmündung machenden Gauten »Dänen« benannten (Dani beissen die Schaaren des Checilacius bei den fränkischen Chronisten), können jenen anderen Schaaren, welche zu einer früheren Zeit gleichfalls als Feinde der Friesen und gleichfalls von Osten - für den fränkischen Standpunkt von Nordosten herangekommen waren, leicht denselben Namen gegeben haben. Nahm die Dichtung eines englischen Stammes diese Bezeichnung für die Gegner der - als Estenas getauften - Friesen auf, so folgte daraus naturgemäss der Versuch irgend einer Anknüpfung der Höcingensage an die dänische Geschichte, wo sich dann der Name des ältesten historischen Dänenkönigs Healfdene von selber darbot. Healfdenes hildereisa heisst daber Hnaf (Bênv. 1065), er und seine Mannen zusammen haled Healfdenes (eb. 1070). Der englische Stamm aber, bei dem solche Änderung der ursprünglichen Auffassung vor sich gehen konnte, wird die Finnsage in älterer Zeit wenig gepflegt, vielleicht in der ursprünglichen Heimat weitab von den Friesen gewohnt haben, dafür den Dänen geographisch und geistig umsomehr zugekehrt; ferner musste in seiner Mundart (wegen Eôtna statt Jêtna) i-Umlaut des ô sich nicht bemerklich gemacht haben. Dieses alles würde auf die Angeln des alten Angelns, bezw. ihrer Nachkommen in Mercien aufs beste-Anwendung finden, und in Mercien liessen Erwägungen, die einem ganz anderen Zusammenhang angehörten, uns (Beoteulf S. 231) den Ursprung der die Finnepisode enthaltenden Partien des Beowulf suchen.

Sohr lehrreich ist die Episode insofern als sie zeigt, wie die epischen Rhapsoden an einem beliebigen Punkt des epischen Gefüges einsetzen, beliebige Teile desselben in den Vordergund stellen und ihre Dastellungs beliebig kürzen konnten. Die unmittelbaren Folgen des grossen Kampfes, in dem Hnaf fielt die vielen Toten, der Schmerz Hildeburgs, der Vertrag, die Bestattung — diese bilden den eigenütlichen Inhalt der Partelluns,

die weiterfolgenden Begebenheiten - Hengests Tod, der Kampf, in dem Finn fällt, und was dazwischen liegt - werden nur angedentet; höchstens die Schilderung des Winters, der Hengest an der Rückkehr in die Heimat verhindert, zeigt noch eine gewisse Fülle. Freilich ist zu bedenken, dass wir es hier nicht mit einer wirklichen Rhapsodie, sondern mit dem Bilde einer solchen innerhalb eines grössern epischen Vortrags zu thun haben: daher denn in dieser sogut wie in andern Episoden des Beowulf z. B. im Kampf beim Rabenholz und Ongentheows Tod - die Darstellung im ganzen gekürzt und zum Teil etwas abgedämpft erscheint.

Das Fragment vom Finnsburgkampf gestattet uns, so kurz es ist, die lebhafte Darstellung, die glückliche, sinnlich-symbolische Vergegenwärtigung der Situationen, wodurch diese Dichtung sich auszeichnet, zu würdigen. Seiner Grundlage nach reicht das Lied zweifellos in sehr frühe Zeit hinauf: die Behandlung des Verses aber weist Licenzen auf, wie sie erst seit dem Ausgang des neunten Jahrhunderts üblich wurden. Beiläufig mag bemerkt werden, dass eine bereits in den besten Texten vorkommende Freiheit (dass nämlich in der zweiten Halbzeile das dem Nomen voranstehende Verbum allitteriert) hier verhältnismässig oft angewandt wird: 7. 11. 13. 17. Aber V. 11 finden wir dasselbe Verhältnis auch in der ersten Halbzeile; denn von den vorgeschlagenen Emendationen dürfte nur die Buggesche, welche den metrischen Anstoss bestehen lässt (linda statt landa, vgl. Beitr. XII, 23), annehmbar sein. Zweimal trifft sodann im zweiten Halbvers der Hauptstab mit der zweiten statt mit der ersten Haupthebung zusammen: 8 (denn die zweite Silbe in årîsad ist stärker als die entsprechende in tweidelda). 41 (wo für die Annahme einer zwei Halbverse umfassenden Lücke ausser dem metrischen Fehler nicht der geringste Grund vorliegt). In V. 28 (fri) was on healle walslihta gehlyn) finden wir den an sich berechtigten Reim ab : ab fehlerhaft so angewandt, dass in der ersten Halbzeile a eine schwächere Silbe anlautet als b. (Die Änderung von healle in wealle scheint mir sinnlos, vgl. oben). Da nun der Kreuzreim auch V. 23 - hier vollkommen korrekt -- vorkommt, so kann man sich des Verdachts kaum entschlagen, dass er auch V. 12 beabsichtigt sei (windad on orde, wesad onmôde), wo dann in beiden Vershälften die schwächere Reimsilbe voraustehen würde.

Endlich ist auch dies ein Fehler, dass V. 45b die beiden letzten Silben des Verses (helm pyrl) die Haupthebungen tragen müssen.

Die besprochene Erscheinung dürfte sich weder durch eine späte Umdichtung in litterarischem Sinne noch durch gedankenloses Freveln der Abschreiber befriedigend erklären lassen. Für jene gäbe es bei einem derartigen Stoff kein Beispiel und keine Analogie; eine solche hätte auch man denke an Produkte wie das Lied vom Brunnanburg - schwerlich

gerade durch metrische Fehler sich bemerklich gemacht. Abschreibersünden würden in diesem Fall mit der Form zugleich den Inhalt geschädigt haben. Man wird daher wohl annehmen müssen, dass die Fehler sich bei wiederholtem mündlichen Vortrag zugleich mit manchen Änderungen, die sich uns nicht verraten, in den Text eingeschlichen haben,

Fragen wir nun, in welchem Teile Englands die Bedingungen für ein so langes Fortleben, wenn auch nur Fortvegetieren, des Epos gegeben waren, so dürfte in erster Linie an Ostsachsen zu denken sein. Die politische wie die kirchliche Geschichte des kleinen Reichs erklären vollkommen ausreichend die unleugbare Thatsache, dass christliche Gelehrsamkeit, literarische Kultur und geistliche Poesie hier keine irgend erhebliche Rolle gespielt haben; während weltliche, volkstümliche und zwar gerade epische Dichtung hier noch in spätester Zeit kräftig bühlter. Dass Ostssachsen noch am Ende des zeituten Jahrhunderts ein Lied wie das saf Byrhtunds Fall hervorgebracht hat, wird dem nicht als ein zufälliger Umstand erscheinen, der betehrkt, dass der Beginn der mittelengheichen Periode in eben dieser Gegend das his seiner Art ebenso einzige. Lied von König Horn entstehen salb.

Wenn um Möller aus ganz anderen Gründen gerade die Ostsachsen, in denne ret die Nachfolger der aften Seggen (Wzgang zehlicht, für die eigentlichen Pfleger der Finnsage von jeher ansieht, und wenn sehon die dietstem ostsichsischen Urkunden Namen wie He, Nigen, Güralf enthalten, saw sird man solchem Zusammenhaufen verschiedener Fäden in einem Mittelbunkte eine gewisse Bedeutung nicht wold absprechen Können. Bis auf weiteres dürfte die Annahme herechtigt sein, dass die Dichtung vom Kampf zu Finnsburg, von der mis jenes Bruchstück erhalten ist, sich bei den Ostsachsen entwickelt und fortgepflanzt und hier -- etwa in der zweiten Hälfe des zehuten Jahrtunderts - zur Nieders krift glenhigt sei, "

#### VIII. ABSCHNITT.

# LITERATURGESCHICHTE,

### 6. ENGLISCHE LITERATUR.

B. MITTELENGLISCHE LITERATUR (1100-1500)

YON

### ALOIS BRANDL.

§ 1. Die Volkselebnisse, welche die Entwicklung der mittelenglachen Literatur bedingten, weren auert der Kumpf un die nationale Esistena gesember den somminischen Eroberen; weitens, seit em Esisten Sisten von Monfort und ere Hannen über das absolute Königstena 126a, der um die nationale Gleichberechtigung drittens, seit dem Auftreten des schwaren Todes 1349 und dem Mutte of Johner 1350, der aus die nationale Gleichberechtigung drittens, seit dem Auftreten socialen Mächten, indem plebejische Interessen sich selbstibewusst den fendalen und kirchlichen gegenberstellten; entdich im ganzen XV. Jahrh. der zwischen dynastischen Parteien, zwischen Lancaster und Vork. Nicht für die Gescheinisse selbst, wohn aber für die Stimmungen, welche so nach einander im Lande herrschten, haben wir bei den Dichtern den lebendigsten Ausgruck zu erwaren. Demanch Könne wir vier Perioden untercheiden:

I. Von 1100 bis Mitte des XIII. Jahrhs. Unter den ersten Normannenkönigen wurden die heimischen Traditionen milisam verteidigt. Voran von den Geistlichen; denn mit ihrem Streben nach Immunität standen sie dem Throne oft gegerenke, als Seekonger aber dem Volke ferundlich gegernüber. Daher ist aus dieser Zeit in der Volkssprache vorwiegend kirchiehe Literatur nach lateinischen Mustern überliefert, und zwar aus den städlicheren Gegenden, wo Dichtung und Bildung auch in spätaltenglischer Zeit ihren Haupptist gehalbt hatten.

II. Von Mitte dies XIII. bis Mitte des XIV. Jahrhs. Unter dem Eindruck der Magen Charta, sowie der darand folgenden Käupfer zu ihrer thatsätelhichen Durchführung gewannen die Engländer den Ehrgeit, es den Normannen in der Poesle, wie überhaupt in Schmuck des Lebens gleichzultum. Sie nahmen deren Dichtungen massenladt in ihre Sprache herden der Bernel und der Bernel der Bernel und der Bernel der Bernel der Gernelste Pobliste ib. 610

Höfische Stoffe, Vorbilder und Tendenzen herrschten vor und kamen zugleich den geistlichen Schriftstellern zu gute. Die literarische Bewegung ergriff auch Nordengland.

III. Mitte des XIV. Jahrhs. bis 1400. Während Edward III. kostspielige Feldzüge that, der Adel auf den französischen Schlachtfeldern blutete und die ersten Kanonen erdröhnten (Crecy 1346), wurde daheim das Recht des Parlaments auf Steuerbewilligung praktisch und die Leibeigenschaft unhaltbar. Die reine Lehensverfassung, wonach die Vasallen eines Lehnsmannes nur diesem unterstanden, war in England ohnehin nie eingeführt worden; dem Könige hatten immer Alle zu gehorchen. Früher als anderswo konnten sich daher die unteren Stände befreien. Als vollends der schwarze Tod die Arbeiter rar machte, begannen sie sich derart zu fühlen, dass gegen ihre Überforderungen das Statute of labour 1350 nötig wurde. Hiermit war die demokratische Bewegung entfesselt. Der Wiclifismus gesellte sich seit 1368 dazu und brach die Achtung vor der Geistlichkeit; denn hauptsächlich gegen deren Gier und Vorrechte, erst in zweiter Linie gegen ein Dogma war die Reform gerichtet. Die wilde Revolution des Wat Tyler 1381 war ausgesprochen communistisch. Richard II., ohwohl er sich für nationale Sprache und Dichtung interessierte, wurde durch die parlamentarische Revolution von 1300 beseitigt, wegen schlechter Geldwirtschaft. In dieser Periode drängte sich das Eigenempfinden der Nation in ihrer vollen Breite, in den niedrigen und höchsten Schichten, in England und Schottland, auch in die schöne Literatur; bedeutende Persönlichkeiten übernahmen die Führung; es entstanden die Volksballaden von Robin Hood und eine neuartige, gelehrt angehauchte Hofpoesie durch Chaucer. Wenn die feudalen und kirchlichen Ideale des Hochmittelalters von Franzosen, Italienern und Deutschen am besten verherrlicht wurden, hat die demokratische Bewegung zu Ausgang des Mittelalters bei diesen Engländern den originellsten Ausdruck gewonnen,

IV. Das XV. Jahrh. war voll ideenarmer Bürgerkriege. Ein plutokratischer Zug kam auf, und während die geistig regsamen umsomehr dem Studium des Altertums sich ergaben, huldigten die andern einer entfesselten Erwerbs- und Genusssucht. Gebildete und volkstümliche Kreise fielen stärker als je auseinander; jene pfiegten die neue Hofpoesie, diese die alteu höfischen Gattungen; dort wie hier ging die Entwicklung eigentlich nicht mehr aufwärts, sondern in die Breite. Es herrschte ein Schulen und Popularisieren, welches für die literarischen Grossthaten des Cinquecento mit bescheidenem Fleiss den Boden vorbereitete.

§ 2. Bei der Einreihung der Denkmäler in diese Zeitabschnitte schien es mir, wenn äussere Zeugnisse oder geschichtliche Anspielungen fehlten, am gerathensten, die Abfassungszeit einige Jahrzehnte vor die älteste Handschrift zu setzen. Gewiss kein ideales Verfahren. Aber sprachliche Merkmale sind bei dem gegenwärtigen Stand der Forschung noch misslich, weil sie in verschiedenen Dialekten um Jahrhunderte früher oder später auftauchen. Während z. B. altenglisches å neben Formen des Südens und südlichen Mittellands nur bis Mitte des XIII. Jahrhs, unverdumpft vorkommt, hielt es sich in nördlicheren Gegenden bis ins XV. Jahrh. Der Zeitbestimmung durch die Reime muss die Ortsbestimmung vorangehen. Auch individuelle Besonderheiten mögen hereinspielen. Abschwächung der Bildungssilben z. B. wird erst um und nach 1400 häufig, begegnet aber in vereinzelten Reimen schon im Anfang des XIV. Jahrhs. in mehreren Epen des Auchinleck Manuscripts; desgleichen unreine Bindungen wie î:e, û:e. Der wachsende Procentsatz romanischer Wörter ist oft ein relatives Hilfsmittel: verwenden gewagt.

§ 3. Innerhalb der Zeitabschnitte habe ich bis 1350 zunächst nicht nach Poesiegattungen eingeteilt, wie es hesonders in der französichen Literaturgeschichte Sitte ist, sondern nach der Heimat der Dichter, die ja so lange aus den Reimen mit leidlicher Sicherheit zu bestimmen ist. Die Triebfedern des Schaffens liegen in der Anlage und den Erfahrungen der Dichter; Stoffe und Formen sind nur die Geleisc. Eine wirklich geschichtliche und nicht bloss descriptive Darstellung wird daher vor allem jene Lebensumstände ins Auge zu fassen haben. Oder wie, wenn jemand von Goethe, Schiller und ihren Zeitgenossen erst die Epen insgesamt betrachten wollte, dann ihre ganze Lyrik, dann die Dramen u. s. w.? Und im Mittelalter, wo sich die Personalien der Dichter, meist sogar ihre Namen uns entziehen, ist es um so wichtiger, ihre Stammesart und politischen Verhältnisse durch die Anordnung zu betonen. Haben wir nicht die Individuen, so können wir doch jeden Dialekt als Individuum fassen und gewissermassen seine Biographie zu schreiben versuchen. Da sind, entsprechend den alten Stämmen bei der Einwanderung: 1. die Kenter, sowohl auf und gegenüber der Insel Wight als im südöstlichen Winkel des Landes. ein heissblütiges Völkchen, einerseits von dem höfischen London bedingt, an das es heraufragt, andererseits vom Erzbistum Canterbury in seiner Mitte. In den Reimen verrät sich ein Kenter gegenüber andern Südländern besonders dadurch, dass er nicht bloss mit ziemlicher Consequenz y (aus germ. u + i), sondern auch oft j mit e bindet. 2. Die Sachsen, genauer Süd- und Westsachsen, sesshaft südlich von der Themse bis hinüber zu den Kelten in Devonshire, überdies am untern Severn bis oberhalb Worcester (vgl. Green, Hist. Engl. pcop. S. 11 12 u. 14), konnten ihren König Alfred, ihre alte politische und literarische Führerrolle lange nicht vergessen. Auch sonst werden wir sie conservativ, beschaulich, lyrisch finden. Von den sprachlichen Besonderheiten, die sie den nördlich anstossenden Nachbarn gegenüber haben, ist am verlässlichsten das Vorkommen der Endung cp im Präsens Plural Indicativ (ausser bei Hilfszeitwörtern, die auch im südlichen Mittelland oft ch haben); sowie dass ü (ac. y, ý) in der Regel unter sich reimt, weit seltener mit i und e, d. h. wohl, dass sich der ae. y-Laut hier erhielt, wenn er auch bei der graphischen Gleichstellung des y und i sein bisheriges Zeichen verlor. Einc Besonderheit der hiesigen Kopisten ist es, dass sie u regelmässig für den i-Umlaut von u, manchmal auch für co, to setzten, 3. Das Mittelland, d. h. die Gegenden von der Themse bis zum Humber, von Hereford bis Lancaster, hatte eine sehr gemischte Bevölkerung. Neben den Angeln, welche hier im nördlichern Teil einst das Königreich Mercien, in Norfolk und Suffolk das Königreich Ostangeln besassen, waren Sachsen, genauer Ost- und Mittelsachsen im Südosten vorhanden und sächsische Elemente wohl auch im Südwesten der Wattinga-strát (ungefähr Chester-London), bis zu der einst das Reich Alfreds heraufgereicht hatte; dänische Einwanderer besonders im Nordosten; ein walisischer Grundstock im spät germanisierten Westen; dazu London, der Allcrwelts-Port, der zugleich in die beiden vorgenannten Dialekte übergreift. Fremde Gedanken und Formen fanden hier am leichtesten Eingang; der Sinn der Leute war mannigfacher, beweglicher, weltlicher; das Drama hatte hier seine Wiege. Im einzelnen machte sich gegen die Themse zu die Urbanität der Residenz fühlbar, im Nordosten die skandinavische Derbheit, im Westen die walisische Fabulistik. Die Grenzen dieser drei Teile sind freilich sehr schwer zu bestimmen. Die Endung es der

und 3. Person des Präsens Singular Indikativ, die man gewöhnlich für den Westen gegenüber dem Osten in Anspruch nimmt, besagt gewiss nichts, wenn es sich um Gegenden des nördlichern Mittellands handelt; berrscht sie doch bei Robert von Brunne im südlichsten Lincolnshire und in einem bei Peterborough lokalisierten Gedicht (ed. Böddeker, Ms. Harley 2253 S. 215). Höchstens neben südmittelländischen Merkmalen mag sie nach dem Westen weisen, und auch dann nicht, wenn ein Konsonant davor steht; denn Formen wie he spedes, he dightes, he springes, begegnen sogar in Denkmälern mit südlichem Plural-es und kentischem f : c. z. B. in den Auchinleck-Versionen des »Alisaunder« und der »Sieben Weisen von Rom«. Eine Menge Anzeichen haben wir dagegen, um das nördliche Mittelland von südlichen zu trennen; zwei Unterdialekte, welche überhaupt mehr divergieren als das südliche Mittelland vom Süden, das nördliche vom Norden. Die auffallendsten im Reime sind mir gewesen; alte. und altn. d bleiben auch nach 1250 häufig unverdumpft (was in den südlicheren Gegenden fortan nur vor w und ht begegnet), und ebenso bleibt oft die Endung en bei zweisilbigen starken Partizipien Präteriti (ausser wenn dem # schon eine Nasalis voranging, wie in sunge, bunde, cume); ferner endet der Plural des Präsens Indicativ (ausser nach pronominalem Subjekt) gelegentlich auf s; der Stammvokal der 2. 3. Singular Präsentis gleicht sich dem Plural an, der Ablautvokal des Plurals Präteriti aber kann aus dem Singular genommen werden; das Partizip des Präsens endigt manchmal auf and. Dass Präfixe mit i fehlen und das End-e oft verstummt ist, verrät der Rhythmus. Die genaue Sphäre dieser und mancher anderer Unterscheidungsmittel wird nach der folgenden, wenn auch groben Zusammenstellung aller zugänglichen Denkmäler eber bestimmt werden können als bisher. Dieser nordmittelländische oder mercische Dialekt geht im Osten herab bis Peterborough und Leicester, umfasst im Westen Lancashire und scheint in der Mitte bis gegen Warwickshire zu reichen, wo sich überhaupt die Dialekte seltsam berühren; denn es gibt Denkmäler, welche südliches barouns goth mit west- oder nordmittelländischem de gos verbinden, südliches oder südmittelländische bai beb mit zahlreichen unverdumpften d u. dgl., und zwar findet sich derlei besonders in den zwei ältesten Versionen des »Guv von Warwick«, welche vielleicht in dieser Gegend durch das Lokalinteresse veranlasst wurden; wenn es nicht etwa Mischversionen sind. 4. Bei den Angeln Nordenglands, nördlich von Humber, Ouse und Lancashire, sind die genannten Kriterien des nördlichen Mittellands in gleicher Art, nur mit durchgehender Konsequenz entwickelt: eine Uniformierung, die allerdings nicht ausschliesst, dass å manchmal verdumpft wird, dass r. sogar v vereinzelt auf e reimt und ein Yorkshirer ausnahmsweise einen mittelländischen Plural des Präsens Indicativ ohne s bildet. Auch die Produktion hat bei den Nordhumbrern wenig individuelle Mannigfaltigkeit und viel Energie; Lyrik ist in sehr geringem Mass vorhanden, wohl aber ein scharfer Hang zur Didaktik; lange begegnen überhaupt keine poetischen Aufzeichnungen und dann plötzlich Massenwerke. - Viele Fehler werden mir bei diesem Versuche, nach Dialektmerkmalen einzuteilen, passiert sein; teils weil einige hunderttausend Reime innerhalb einer bestimmten Frist durchzugelien waren; teils wegen der Unvollständigkeit des bisherigen Publicierens, welche im Mittelenglischen um so schwerer ins Gewicht fällt, als selbst ein Reim von den Abschreibern häufig geändert wurde und eigentlich nur dann verlässlich ist, wenn ihn zwei unabhängige Handschriften übereinstimmend bieten; und dabei liegt oft noch nicht eine in verlässlichem Abdruck vor! Aber das Unternehmen muss einmal gewagt werden, wenn bei dem anschwellenden Material ein erschöpfendes Vergleichen des wirklich Zusammengehörigen ermöglicht bleiben soll.

§ 4. Nach 1350 verwischen sich die Merkmale und Grenzeu der Disicker, soweit weingistens die Reime zu urteilen erlauben. Südliches Mittelland ist vom Süden oft nicht mehr zu scheiden, und während westliches (?) er der z. 3. Person Singular bet Langland (aus Skropskin): Pickli, steht es wiederholt beim Londoner Chaucer (Epgl. St. XII 175). Der Vorkshirer Wiell vergass in Conford vollenda seine heimische Mundart. — In XV, Jahrh. breitete sich die Londonere Sprache alimslich bis nach Schottland aus, so man längsten biellen, in der Literatur alimslich har mehr Schottland aus, so man längsten biellen, in der Literatur alimslich nur mehr Schottland volgkürprache zu sondern sind. Wird somit die Einstellung nach Stämmen menr hinfälliger, so lassen zugleich die Dichter, deren Seltstegfeith mit dem Studium der Alten zunahm, desto mehr von ihrer Persönlichkeit durchblicken, so dass eine individuellere Einstellung Platz greifen kand

§ 5. Von den vorhandenen Darstellungen ist Th. Warton's History of English poetry I-III 1774-81 ein grundlegendes und für jene Zeit ausgezeichnetes Werk, welches noch heute in Hazlitt's Neuausgabe (I-IV 1871) wegen seines grossen Materiales stets nachzuschlagen ist. Ein Verzeichnis der Schriftsteller, nach Jahrhunderten geordnet, gab J. Ritson, Biographia poetica 1802, bei aller Unvollständigkeit noch heute eine Fundgrube. Englische und lateinische Autoren der ersten Periode wurden behandelt von Th. Wright, Biographia Britannica II 1849. Sämtliche Schriftsteller Englands unternahm II. Morley darzustellen; von seinen English writers gehören Band III-VII 1888 u. ff. hierher; ein reiches Material ist da mit wenig Ordnung und wissenschaftlicher Zielbewusstheit popularisiert. Die geschichtliche Literatur ist aufgezählt von Th. Hardy, Descriptive catalogue (Rer. Brit. script. XXVI) und kritisiert von Lappenberg - Pauli in den Beilagen zur »Geschichte Englands« II-V. Ein Nachschlagehuch ersten Ranges für Dichter, von deren Leben wir etwas wissen, ist das Dictionary of national biography, Neuausgabe von Leslie Stephen, das freilich gerade auf mittelalterlichem Gebiete, wie bei Chaucer, nicht immer mit der Forschung auf dem Laufenden ist. Speziell mit schottischer Literatur beschäftigten sich J. Pinkerton, Einleitung zu Ancient Scotish poems 1786; D. Irving, Lives of the Scotish poets 1804 und in der ausführlicheren History of Scotish foctry 1861; etwas dilettantisch, doch mit lebendiger Heranzichung der Kulturgeschichte, J. Ross, Scottish history and literature 1885. In Deutschland ist der Pietät halber der Göttinger B. Bouterwck als der erste zu nennen, der eine Gesamtdarstellung versuchte (Gesch. d. Poesie u. Bereds. VII 1800). Über die Dichter der ersten Periode handelte R. Wülker (PBBeitr. I 57). Eine Bibliographie unternahm G. Körting (Grundriss d. Gesch. d. engl. Lit. 1887). Methodisch und stilistisch ausgezeichnet ist ten Brink's »Geschichte der englischen Literatur« I 1877, II° 1888. Aus eigenem Antrieb hätte ich mich schwerlich mit einem Versuch auf demselben Gebiete daran gereiht. Raum war daneben vielleicht insofern gegeben, als ten Brink nach der ersten Periode sich immermehr auf die Haupterscheinungen beschränkt, auch die Literatur nur gelegentlich anführt. Ich machte mich daher an eine stilistisch anspruchslose, aber möglichst crschöpfende und systematisch geordnete Zusammenstellung aller namhaften Poesie- und der wichtigeren Prosawerke, welche wenigstens teilweise gedruckt vorliegen; verbunden mit Angaben der neueren Arbeiten darüber, so dass es leicht ist, über ieden Punkt die ganze Literatur nachzuschlagen und weiter zu forschen. Wie zahlreiche Dissertationen zeigen, ist es im Mittelenglischen schon selten geworden, für ein sprachliches Thema das Vergleichungsmaterial zu überschauen, und umfassendes literarhistorisches Vergleichen ist noch



seltener. Diese Orientierung möchte ich bequemer machen, zugleich auch die landschaftlichen Strömungen und das Wirken politischer Verhältnisse auf die Massen breit durchfühlen lassen und so zu mancher notwendigen Untersuchung anregen, z. B. wie der germanisch-alliterierende Stil verdrängt wurde vom lateinisch-reimenden, dieser vom französich-spielmännischen, dieser vom französisch-reflektierenden des Chaucer u. s. w. - Eine dankenswerte und nützliche Arbeit endlich ist J. Schipper's »Englische Metrik« I 1881. Alle diese Bücher seien hiermit ein für alle Mal citiert. Detailabhandlungen werden an der bezüglichen Stelle erwähnt, möglichst wortkarg, doch so, dass jeder Anfanger den vollen Titel mit Hilfe des Jahresberichtes für germanische Philologie 1879 u. ff. ohne weiteres finden kann.

## I. ÜBERGANGSZEIT (1100—1250).

§ 6. So rücksichtslos die Normannen seit 1066 die Engländer sich unterwarfen - selbst der Name Engländer ward Schimpfwort -, haben sie doch direkte Schritte gegen die einheimische Sprache und Literatur nicht unternommen. Sie hatten schon in Frankreich die Fähigkeit bewiesen, auf eine fremde Sprache und ein fremdes Recht (Ficker, Untersuch. 1891 S. 181) einzugehen. Wilhelm der Eroberer versuchte noch in Mannesjahren das Englische zu lernen, liess es bei seiner Krönung zu Worte kommen und soll es in einer Bestätigung der alten Londoner Rechte gebraucht haben (Lib. costum., in RBS. XII 504). Auch war der literarische Eigenbesitz, den die Normannen mitbrachten, gering im Vergleich mit der Masse und Reife des Spätaltenglischen. Aber indirekt hemmten sie zunächst durch Knechtung und Plünderung den dichterischen Schwung; dann durch die Einführung romanischer Bischöfe und Schulen die höhere nationale Bildung. Ihr Französisch wurde die Sprache der höheren Gesellschaft. Endlich forderte die Bequemlichkeit des Regierens, dass lateinisch geurkundet wurde. Dies alles unterbrach allmählich die Traditionen der Schreiberschulen, so dass nach hundert lahren die alte Schriftsprache samt den darin niedergelegten Produktionen den Engländern entfremdet wurde.

§ 7. Im Laufe dieser Zeit, bis um die Mitte des XII. Jahrhs., finden wir fast nur Abschriften und Fortsetzungen altenglischer Prosawerke, wobei deren künstlich conservierte Sprache mehr oder minder mit den monophthongierten Accentyokalen, abgeschwächten Flexionsvokalen und anderen Eigentümlichkeiten der fortgeschrittenen Mundarten des Mittelenglischen, versetzt wurde; ein gewiss niemals in der Conversation gebrauchter Jargon, den man neuangelsächsisch nennen mag. - Derartige Abschriften besitzen wir namentlich vom Altenglischen Cato, einer Spruchsammlung aus dem Lateinischen (ed. Nehab 1879; vgl. Angl. III 383); von der westsächsischen Bibelübersetzung (Gospels, ed. Skeat 1871-87 vgl. Reimann 1883); von zwei Homilien des Alfric, welche mit anderen von unsicherer Herkunft zu einer Sammlung vereinigt wurden (Ms. Lambeth 487 n. Vespasian 22, ed. EETS. 29 u. 34, vgl. Cohn 1880). Aus dem Anfang des XIII. Jahrh. noch stammt eine solche Umschrift der Benediktiner-Regel für die Nonnen von Winteney, Hampshire (ed. Schröer 1888, vgl. Gött. gel. Anz. t888 S. 1013). Begegnen Dialektspuren, so sind es nie nördliche; die Bibelübersetzung wurde sicher von einem Kenter kopiert; innerhalb des einstigen Reiches von Alfred dem Grossen hat offenbar seine Sprache am besten sich erhalten.

§ 8. Fortgesetzt wurde vor allem die Sachsenchronik (ed. Thorpe,

RBS, XXIII, Angl. I 195); nicht zwar in Canterbury, wo 1070 seit dem Streite des neuen französischen Erzbischofs Lanfrank mit dem nationalen von York der englische Text aufhörte, um später einem lateinischen Platz zu machen; wohl aber in Worcester, wo der kühne Wulfstan allmählich als letzter sächsischer Bischof wirkte, kein Normannisch lernte und auch von den römischen Kirchentendenzen der Eroberer nichts wissen wollte; sowie zu Peterborough, wo die Mönche anlässlich der feudalen Greuelthaten unter König Stephan zu einer kräftigen Protestschilderung sich erschwangen und erst 1154 abbrachen, als mit Heinrich II. mehr Ordnung einzog. Bemerkenswert ist an der Peterborough Version in sprachlicher Hinsicht, dass der Verfasser des letzten Stücks seit 1132 stark die jüngern, mundartlichen Formen einfliessen lässt (vgl.Bchm 1884, Heinr, Meyer 1889). — Ferner wurden die alten Homilieusammlungen weitergeführt, wie die der Handschrift Trinity College Cambridge B. 14. 52 aus der zweiten Hälfte des XII. Jahrhs., welche fünf Homilien mit der obgenannten Sammlung teilt, im übrigen aber auf einer in Frankreich entstandenen lateinischen Vorlage zu beruhen scheint (ed. SpP. II 41, EETS. 53, vgl. Vollhardt 1888). Der Einfluss der aufstrebenden französischen Theologie mit ihrer begeisterten Gottesminne und ihrem wissenschaftlichen Anhauch, der sich freilich am liebsten in abstrusen Etymologien, Thier- und Steinvergleichen äusserte, macht sich fühlbar. Unwillkürlich begannen die Eroberer die heimische Produktion zu stacheln.

§ 9. Um die Mitte des XII. Jahrhs, verlor sich das Verständnis des Altenglischen. Die lateinischen Geschichtschreiber Heinrich von Huntiggdon unter König Stephan und Hugo Candidus um 1160 begingen Übersetrungsfehler, wenn sie die Sacheschenonik berüntten. Ein Abschreiber setzungsfehler, wenn sie die Sacheschenonik berüntten. Ein Abschreiber 286). Zwar hielten sich altenglische Formen in Urkundenabschriften, z. B. im obgenannten Rechtsbrief Konig Wilhelms and die Londoner Bürger (ed. RIBS. XII 25, 146, 227), bis in das XIV. Jahrh. hinab; aber das wan uri nden Kantuleien. Bald merken die Leute, was sie durch diese Unterbindung der geistigen Tradition verloren. Ein Fragment aus der Kathedralbildiothek von Worcester, welches inhalitich die Erinne-Kathedrich und der Schreiber und der Stahen zu bewahren sich mührt, klagt ergreifend über den Verfall der nationalen Schale (ed. Angl. III 424):

[Nu is] beo leore forleten, and bet folc is forloren, Nu beob opre leoden beo læ[reb] ure folc, And feole of ben lorbeines losiæb and bet folc ford mid.

§ 10. Zu neuen Dichtungen zwang schon das Bedürfnis der Seelsorge und Volkserziehung welche unter solchen Bildungsverhältnissen auf die leicht fassliche Kraft des Reimes doppelt angewiesen war, Reden der Seele na den Leichnam hatten schon im Altenglischen als praktisches Predigstehens gedient. Unabhängig von jenem Texte wurden sie vielleicht um die Mitte des XII. Jahrbs. in zwei mit einander verwandten Gedichten behandelt, welche eine verworrene Alliteration aufweisen, mit leoninsichen Endreinen und Assonanzen untermisch, wie sie die Engländer schon vor der Normannenzeit angenommen hatten (ed. Eränger Beit, VI, vgl. Wilker, Grundr. III 182). — Strophen mit Endreinen, welche deutlicher den Enfluss des lateit auch Kirchwalders verrahren, bewohl der Rythuns noch vielew allateit auch Kirchwalders verrahren, bewohl der Rythuns noch vielew eine Steinen God dric, eines Einsiedlers aus Nordhik (Engl. St. XI, 401). Dieser erste mit Namen bekannte Dichter mittelenglischer Zeit begeisterte sich aus Cutther, baute sich nach Grossen Reisen God ein Rasenhälter bei Durham

und lebte darin unter unglaublichen Abtödtungen fünfzig Jahre bis 1170. Seine Verse geben ein Beispiel der ärmlichen Poesie, welche zu dieser Zeit bei religiösen Anlässen beliebt war.

- § 11. Voll wagten sich dann in der zweiten Hälfte des XII. Jahrhs, die Dialekte hervor. Was zunächst die Kenter betrifft, begannen sie, entsprechend der strengen normannischen Theologieschule in Canterbury, mit Predigten (ed. EETS. 49 S. 26) und einem allegorisierenden Traktat Laster und Tugenden (ed. EETS, 80). Wenn sie etwas später zu Versen übergingen und in einem Memento mori (oder Long life, ed. EETS. 49 S. 156, vgl. Angl. I 410, III 67) die Schrecken des Todes besangen, geschah es vielleicht auf Anregung lateinischer Strophenmuster (Wilh. Meyer, Lud. Antich. S. 163) und zugleich ihrer westlichen Nachbarn.
- § 12. Bei den Sachsen nämlich, im Südwesten irgendwo zwischen den Flüssen Stour und Avon, war mit dem Poema morale ein eigenartiger Aufschwung erfolgt (ed. Lewin 1881). Inhaltlich knüpft dies erste namhafte Erzeugnis der mittelenglischen Poesie zwar an spätaltenglische Predigtgedichte an, z. B. Be domes dage. Aber die Satire auf alle Stände ist schärfer, wie denn überhaupt die Weltverachtung das Lieblingsthema dieses Kreuzzugsjahrhunderts war. Gleich der Anfang ist eine Selbstkritik, welche von dem aristokratischen Hochgefühl auch der geistlichen Dichter in früherer Zeit mönchisch absticht. Statt des Heldenideals wird ein frommer Eigennutz gelehrt. Die Komposition, weit entfernt von der energischen Sprunghaftigkeit germanischer Poesie (vgl. Anz. f. d. Alt. XV 156), folgt einem verstandesmässigen Gedankengang, von eigener Hinfälligkeit zu Nichtigkeit alles Irdischen, von Tod, Gericht und Hölle zu Bussermahnung und anspornender Schilderung der Himmelswonnen, ungefähr wie in den Versen Heu, heu; mundi vita, welche dem hl. Bernhard zugeschrieben werden (du Méril, Carm. Lat. S. 108). Die heldenhaften Ausdrücke, früher so beliebt (vgl. Richard M. Meyer, Altg. Poesie beschr. 1880), sind vertauscht mit den Tropen und Abstraktionen der theologischen Lateiner; Gott z. B. erscheint nicht mehr als Vater des Volkes, als Tröster der Leute, wie sogar noch um dieselbe Zeit auf weltlichem Gebiet in den »Sprüchen Alfreds«, sondern als die wahre Sonne, der Tag ohne Nacht, das Leben ohne Tod. Statt der Alliteration mit ihren hochbetonten Kraftwörtern und verschlungenen Parallelaus drücken ist der parweise Endreim durchgeführt, der dem Versinnern das Wuchtige und Knorrige entzieht; und zwar verbindet er zwei Septenare, so dass die bei den zeitgenössischen Lateinern höchst beliebte Vagantenzeile entsteht (vgl. W. Meyer, Lud. Antichr. 1882 S. 112 und 165). Die Regelmässigkeit des Rhythmus, obwohl durch einige nationale Freiheiten nach Art der Langzeile, ähnlich wie bei den Anglonormannen (vgl. Gnerlich 1880), erleichtert, drängte zu einem geraderen, gemesseneren Satzbau. Ein neuer Stil war hiermit eingeführt, welcher herrschte, bis nach einem Jahrhundert die weltliche Spielmannsdichtung der Franzosen in Mode kam. Zahlreiche Handschriften, darunter eine kentische, zeugen von der Beliebtheit und Verbreitung des Stückes. - Auffallend ist die Abneigung gegen höfisches Wesen. Nicht als der geringste Vorzug des Himmels erscheint es, dass dort kein König und kein Hermelin existiert. Wenn der Dichter, wie aus Gründen der Sprache und Überlieferung vermutet wird, um 1170 schrieb, that er es wohl nicht ohne Zusammenhang mit dem Kreis von Thomas Becket, dem Reformator der Geistlichkeit, dem Vorkämpfer der Theokratie und zum Teil auch des Sachsentums gegen das Königtum,

der gerade in diesem Jahre in seiner Kathedrale zu Canterbury zum grossen nationalen Märtvrer wurde.

§ 13. Das Poema morale machte Schule, zunächst natürlich bei den Sachsen. Das Predigtgedicht Sünder, hütet euch (EETS. 49 S. 72) redet besonders gewöhnlichen Leuten wie Soldaten und Krämern mit Tod-Hölle und Himmel in's Gewissen, desgleichen den schlechten Mönchen und Nonnen, wie es die Freunde Thomas Becket's gerne thaten. Zum ersten Male begegnet hier die sechszeilige Sehweifreimstrophe aabaab, eine Weiterbildung des Septenarpars, indem die ersten Halbzeilen verdoppelt und ebenfalls durchgereimt wurden; wieder eine Lieblingsform lateinischer Dichter seit der ersten Hälfte des 11. lahrhunderts (W. Meyer, Lud. Antich. S. 167). Wie ein Gegenstück dazu ist Tod (ed. EETS. 49 S. 168) für die Reichen gedichtet; selbst einzelne Ausdrücke wiederholen sich. Aber auch das Poema morale klingt nach (Lewin S. 47), und in der Strenge, mit welcher diesen Leuten eine Rede der Seele an den scheusslich gewordenen Leichnam zugemessen wird, verrät sich abermals eine antihöfische Tendenz. Die Strophe besteht aus vier durchgereimten Septenaren: ein weiteres Metrum aus der zeitgenössischen Lateinpoesie (W. Meyer S. 168). Milder und feiner ist der Ton, wenn sich die Weltverachtung mit der Verehrung des Seelenbräutigams oder dem Lob der Jungfrau verbindet; so in einem Gebet von unserer Frau (ed. EETS, 40 S. 158) und besonders in einem Guten Gebet von unserer Frau (EETS. 34 S. 191). Der Dichter gibt sich da mit individueller Unmittelbarkeit, als Mönch, welcher der Gottesmutter alles geopfert hat und sie dafür seine liebe Frau nennt. Er sehnt sich nach ihr, will sich von ihr waschen und kleiden lassen, schenkt ihr sein Herzblut und sagt dafür, zif ich der seggen: mit leove leafdi, pu ert min! Es ist Minne, wie sie gleichzeitig in Frankreich und Deutschland erblühte, aber geistliche; erst ein Jahrhundert später fand die weltliche bei den Engländern Aufnahme und nie so innige. - Mit der Empfindung verfeinerte sich auch die Form. Die Septenarpare des Poema morale erscheinen hier in Gesätzen nach Art der Sequenzen gruppiert, die Reime des ersten Absatzes assonieren durchaus, und zierlich wiederholt sich am Schluss der Anfangsvers. In Bezug auf Stil kommen einerseits manche Vorstellungen der germanischen Heldenpoesie wieder zu Ehren; der Himmel ist ein Methsal, Maria sitzt auf dem Königsstuhl, theilt Spangen und Goldringe aus, lässt die Engelein singen und den Getreuen ewige Liebe einschenken. Sogar ein direkter Anklang an das altenglische Gedicht vom »Phönix« scheint vorhanden (Engl. St. I 169). Andererseits ist der Dichter, wie schon die letztgenannte Metapher verräth, auch mit der Rhetorik und dem allegorisierenden Geiste der neuen Lateinpoesie vertraut (Vollhardt 1888, S. 21). Die Nachwirkung des Poema morale ist selbst im Wortlaut zu spüren, wie bei manchen anderen Gedichten dieser Gruppe (Lewin S. 44). Dass aber daneben auch weibliche Elemente thätig waren und dass allmählich der Mendikantenorden, der 1226 nach England kam, mit seinem Franziskus-Eifer auf diese Lyrik einging, ergibt sich aus einem Minnesang (Luve ron, ed. EETS. 49 S. 93), verfasst von dem Franziskaner Thomas de Hales (wohl das heutige Halesowen in Worcestershire) zur Einkleidung einer vornehmen Nonne, welche das Gedicht auswendig lernen und fleissig singen sollte.

§ 14. Um 1200 begann sich dieselbe geistliche Minne in der umfangreicheren Gattung der Legende zu äussern. Die lateinische Legende war im Laufe des XII. lahrhunderts unter Aufnahme keltischer und orientali-

scher Heiliger so aufgeblüht, dass sie die Geschichtschreibung überwucherte, besonders bei William von Malmesbury, Henry von Huntingdon, Geoffrey von Monmouth, also in der Nachharschaft des bardenreichen Wales. Mittelenglisch wurde zuerst wohl das Martvrium der hl. Katharina behandelt (ed. EETS. 80, vgl. Knust, Leg. d. Kath. u. Margar. 1890 S. 11). Sie steht nach Auffassung und Form den altenglischen Rhapsodien von gottbegnadeten Heldenjungfrauen noch am nächsten. Ihre Glaubensstärke ist mehr betont als ihre Liebe zum Seelenbräutigam, allerlei Reflexionen der lateinischen Quelle sind weggelassen, die Himmelsfreuden glänzender ausgemalt, die Charaktere mit einer vornehmen Milde gezeichnet. Es fehlt nicht an abstrakt personifizierender Rhetorik lateinischer Art (z. B. V. 1520); aber auch heldenmässige Sitten und Ausdrücke begegnen noch häufig, besonders bei Beschreibung der Himmelsburg (1642 ff.). Das Alliterationsmetrum ist wenigstens im Rhythmus noch deutlich zu erkennen, obwohl der Stabreim vor dem Endreim zurückweicht und sich auf die gehobenen Stellen beschränkt; eine Erscheinung, die bereits in den Gedichten Älfrics und der Sachsenchronik zu beobachten ist. Ähnlich ist dies dem Otfried'schen oberflächlich verwandte Metrum (vgl. Angl. VIII Anz. 56) behandelt in St. Margarethe und St. Juliane (ed. EETS. 13, vgl. Krahl 1889, Knust 1890), wo zugleich die geistliche Minne dieser Blutzeuginnen mehr in den Vordergrund gerückt, ihre Frömmigkeit zur Verzücktheit gesteigert, Betrachtungen und Gebete noch der lateinischen Ouelle beigefügt sind. Auch in Bezug auf Stil zeigt ein Vergleich mit Cynewulf's »Juliane«, wie das energische Ineinander der alten Schilderungsweise sich zu einem Nacheinander schlichtet; die Charakterzeichnung wird nicht mehr mit dem Hauptmoment eingeleitet, sondern mit dem Namen; die substantivischen Epitheta, vom Stabreim nicht mehr begünstigt, werden Adiektiva.

\$ 15. Gleiche Stimmung herrschte in der ersten Hälfte des XIII. lahrh. in mehreren Erbauungstraktaten, welche ungefähr dieselbe metrische Form zeigen, nur zum Theil mit entschiedenem Übergang zu rhythmischer Prosa, und, wenn vielleicht nicht alle derselben Gegend, so doch derselben Schule angehören. Heilige Jungfrauschaft (Hali meidenhad, ed. EETS. 18) verbindet mönchische Erniedrigung der Ehe mit schwungvoller Verherrlichung Mariae. Die Regel der Einsiedlerinnen, verfasst für drei junge vornehme Nonnen, wohl in Tarente, Dorsetshire, sondert zwischen seelischer und körperlicher Liebe; Christus selbst wirbt um die reine Seele; lateinische Citate sind untermischt mit französischen und mit Anklängen an das Poema morale (Ancren ritole, ed. Mätzner SpP. II, vgl. Eng. St. III 535, IX 116, Angl. III 34, PBBeit. I 209). Die Homilie Seelenhut (Sawles warde, ed. EETS. 29 S. 245) wägt die beiden Besserungsmittel, die das Poema morale einschärft, die Höllenfurcht und die Himmelsliebe, gegen einander ab. Sie beruht wesentlich auf einem lateinischen Prosawerk von Hugo von St. Victore (Vollhardt S. 26, Engl. St. XII 459) und malt, statt epischer Gestalten, die Allegorien der christlichen Tugenden und das Treiben der Teufel lebendig aus. Ein Gleichnis (An bispel, EETS. 29 S. 231) ist eine Erweiterung von Anselmus, De similitudine inter Deum et quemlibet regem suos judicantem. Auf französisch-lateinischen Quellen beruhen auch vier lyrische Prosagebete (Lofsong of ure lefdi, Ureisun of oure loverde, Lofsong of o. lo., Wohunge of o. lo., ed. EETS. 29, vgl. Augl. V 265, Vollhardt 1888), von welchen die drei letzteren die zärtlichste Liebe einer weiblichen Seele zum Gottesbräutigam athmen. Die Gemüthsweichheit, welche der altenglischen Poesie mehr als jeder kontinentalen eigen war (Heinzel, QForsch. X 30), lebte ehenfalls bei den Sachsen am meisten fort, günstiger für die Entwicklung der Lyrik als der Epik.

§ 16. Wenn die sächsische Geistlichkeit in der ersten Hälfte des XIII. Jahrhs. anch zu einer neuen Art Epik sich erschwang, geschah es wohl im Hinblick auf die Erfolge weltlich-französischer Erzähler, welche das feine englische Publikum zu fesseln drohten. Warnend spricht Thomas de Hales von Paris und Helena, Tristan und Isolde, Hektor und Cäsar, Amadas und Dideyne, den beliebtesten Heldenfiguren der französischen Hofromane, als von Beispielen für die Eitelkeit irdischer Macht und Licbe (EETS. 49 S. 95). In ausdrücklichem Gegensatz zu den Geschichten von Charlemagne und den Douzepers schrieb ein Mönch die Leiden Christi, die sog. Südliche Passion (ed. EETS. 49 S. 37). Er verschmähte zwar die kurzen Reimpare der französischen Rhapsoden und hielt sich an die Septenarpare des Poema morale, nur dass diese, wie fortan öfters, mit einigen Alexandrinern untermischt wurden (Angl. X 105). Auch der Wortlaut erinnert manchmal an ienes Grundwerk sächsischer Predigtdichtung. Aber zugleich zeigt der Dichter eine spielmännische Frische, welche bei so ergreifendem Inhalt doppelt auffällt. Besonderes Gewicht legt er auf die Ausmalung der Seelenvorgänge, z. B. der Trauer Christi und der Apostel beim Abendmahl, gegenüber der Frechheit des Judas; auch auf predigtmässige Betrachtungen. Gleiches Metrum zeigen Jesus und die Samariterin (ed. EETS. 49 S. 84) und ein Fragment Judas (ed. Mätzner SpP. I 113), beide schon etwas kühler im Ton und weltlicher in den Personen. Sie mögen als Vorstufen zu der grossen Epenschule von Gloucester gefasst werden. Wenn in den Elf Höllen qualen, einer Predigterzählung nach der Visio S. Pauli (ed. EETS, 49 S. 147, Archiv LXII 403, vgl. Brandes 1885), das kurze Reimpar endlich auftritt, ist zugleich der französische Einfluss stark fühlbar; Einleitung und Enilog sind direkt in dieser Sprache abgefasst, und die Visionen selbst werden mit modischer Glätte und Frische ausgemalt. Eigentümlich ist an dieser Version, dass nicht der hl. Paulus sie erzählt, wie in der Vorlage, sondern eine abgeschiedene Seele, aufgefordert vom Satan: eine ganz unpassende Einkleidung, welche aber zeigt, wie zäh das uralte Motiv des erbaulichen Streitgedichtes mit der abgeschiedenen Seele als Warnerin, trotz sonstiger notgedrungener Neuerungen, festgebalten wurde. - Von der Predigt zur politischen Satire leitet über das Gedicht Heilige Kirche in Knechtschaft (EETS. 49 S. 89), um 1244, in septenarischen Gesätzen. Es verweilt auf dem Gegensatz von Simon Petrus und Simonie, auf der Käuflichkeit der Prälaten, auf dem allseitigen Ansturm der Weltleute, ungefähr wie eine lateinische Satire, welche dem Thomas Becket zugeschrieben wird (ed. du Méril, Carm. Lat. S. 177).

§ 17. Von der weltlichen Dichtung der Sachsen aus dieser Periode sind nur drei, allerdings bedeutsame Werke vorhanden, welche durchaus

für adelige Hörer oder Leser berechnet sind.

Voll altenglischer Traditionen sind die Sprüche Alfreda (ed. EFTS. 49. 5. 10.2 PiBleit, L. 137, Angl. III J. 370, vgl. Gropp 1879). Sie reihen sich den ac. Spruchdichtungen sSalomon und Marcoll+, Adrianus und Ritheuss an und sind ebenfalls als Unterwellungen eines Königs eingekeldete. Dass es gerade König Alfred, der Dinenbesieger, ist, welcher da in glanzender rechnet. Weisbeit predigt, musset in der haten Normannenzeit als erhebender patriotischer Zug wirken. Mchrere Sprüche (x, 3, 5—11) liefen sechon altenglisch unter seinem Namen, an Salomo und Marcolf mahnt ein direktes Citat (25). Das Metrum ist noch wesentlich dasselbe an Otfried erinnernde Mittelding zwischen alliterierender Langzeile und kurzem Reimpar, nur dass das französisch-höfische Reimpar immer mehr sich einmengt und den Stabreim aus seiner Nähe verscheucht. Die Ermahnungen gehen im Kerne noch auf das Heldenideal hinaus; zugleich mag es für Zuhörer aus der Umgebung und ersten Regierungszeit Heinrichs II. (1154-89), des wohlgebildeten Gemahls der reichen, lüsternen Eleonore von Poitou, ein aktuelles Interesse gehabt haben, wenn Buchgelehrsamkeit für einen König als notwendig bezeichnet, der Besitzer überseeischer Schätze vor Stolz gewarnt, der Gatte einer glänzenden, störrischen Frau zu ihrer Bändigung angetrieben wird. Eine wahrscheinlich interpolierte Strophe (4, vgl. PBBeitr. I 240) streift die Frage der geistlichen und weltlichen Gerichtshöfe; der Verfasser, obwohl fromm, ist mit seinem König nicht unzufrieden. Mit dem 12. Spruche scheint ein zweiter Teil zu beginnen, der eine mönchische Welt- und Frauenverachtung zeigt. Der 30. Spruch bringt eine neue Einleitung; Alfred hat fortan nur seine Söhne vor sich, was an die altenglischen »Lehren des Vaters«, an den »Cato« und an lateinische Lehrbüchlein (RelAnt, I 15) erinnert. Er redet ihnen zu, dem Volke ein Vater zu sein, der Jugend Gesetze zu geben, den alten Leuten das Land zu lassen u. dgl.; wir sind offenbar in einem vornehmen Haus. Die Existenz von Alfred-Sprüchen ist für das XII. lahrhundert direkt bezougt. Drei Handschriften der vorliegenden Sammlung deuten auf grosse, die starken Textabweichungen wohl auf mündliche Verbreitung; die Sprache des zweiten und dritten Teils ist mehrfach mittelländisch. Das Ganze mag, als das Verständnis des Altenglischen aufhörte, im Laufe von Jahrzehnten zurecht gedichtet worden sein.

§ 18. Brittisch in der Grundstimmung ist eine Chronik Englands bis herab zum sagenhaften König Athelstan, genannt der Brut, von Layamon, einem Priester, der zu Arley in Worcestershire lebte und gegen 1205 schrieb (ed. Madden 1847, SpP. I 19, vgl. Arch. LVII 317). Sie beginnt mit Vergil's Brutus, den die Britten mit wortspielender Sagenbildung als ihren Stammvater bezeichneten, um so ihre Nation auf die gefeierten Trojaner zurückzuführen: eine rein gelehrte Erfindung, welche im XI. Jahrhundert bei den Interpolatoren des Nennius auftauchte und dann erst in Wales popularisiert wurde (Heeger, Trojanersage 1886). Am bedeutsamsten aber wurde das Werk Layamons, weil es zum ersten Mal in englischer Sprache von Arthur erzählte, dem Mittelpunkt einer neuen chevaleresken Mythologie, in welcher das spätere Mittelalter für die verlorene germanische Ersatz fand. Der geschichtliche Arthur war im V./VI. Jahrhundert ein Heerführer der Nordbritten, wahrscheinlich gegen die vom Süden vordringenden Angeln gewesen, der seinen Hauptsitz in Carlisle hatte und dessen sagenhafte zwölf Schlachten längs des Römerwalles zwischen Edinburg und dem Clyde lokalisiert sind (Skene, 4 Anc. books of Wales I 50). Noch bei Nennius im X/XI. Jahrhundert heisst er dux bellorum. Zu mythischer Grösse wuchs er erst in der Erinnerung der Britten, welche nach dem Siege der Angeln aus jener Gegend auswanderten, teils nach Wales, wo bisher Iren sassen, teils nach der Bretagne. Dort, mehr in der Nähe der alten Kampfplätze, hielt sich die Sage von Arthur als dem tapfersten König in mehr historischer Art. In der Bretagne aber, wo ein reger Verkehr mit Franzosen und Normannen herrschte, erfuhr sie eine romantische Ausbildung: König Arthur wurde der Gründer nobelster Ritterlichkeit; wie Charlemagne ist er von zwölf Pairs umgeben, überwindet den Kaiser von Rom und kann nur durch einen Judas in seiner nächsten Umgebung zu

Fall kommen; selbst dann stirbt er nicht, sondern wird auf die Märcheninsel Avalon entrückt. Diese Fassung wurde einerseits in den französischen Prosaromanen und noch freier, symbolischer, mystisch-chevaleresker von Christian de Troyes ausgesponnen, durch den sie nach Deutschland gelangte. Andererseits verschmolz sie Geoffrey von Monmouth im südöstlichen Wales, der 1154 als Bischof von St. Asaph starb, in seiner Historia regum Brittanniae mit der walisischen Tradition, zeigte Arthur in Verbindung mit dem walisischen Nationalheiligen Kentigern, dem Gründer von Glastonbury, fügte historische Erinnerungen, z. B. an die Landverteilungen von Wilhelm dem Eroberer, ein und häufte auf Arthurs Hof alle ritterliche Herrlichkeit, welche damals, unter Heinrich I. (1100-35), in London und Rouen nach Anregungen des ersten Kreuzzugs erstrebt wurde (vgl. GöttGAnz. 1890 Nr. 12 u. 20; H. Ward, Cat. Rom. S. 203; Förster, Erec S. XXXVI). Ähnlich bunt mag Geoffrey die Figur des Merlin, des Propheten beim letzten Brittenkönig Vortigern, zusammengestellt haben, mit Elementen aus der Legende von St. Germanus, aus druidischer Mystik, ans Daniel und den XV Signa ante judicium, nach deren Art Merlin schliesslich den Weltuntergang weissagt. All das schmeichelte dem chauvinistischen Patriotismus der Waliser und war auch den Normannen nicht unangenehm, welche gewissermassen deren Bundesgenossen gegen die Sachsen waren. Als Geoffrey starb, übertrug bereits Wace die zeitgemässe Geschichte in normannische Sprache und kurze Reimpare, knüpfte überdies an mündliche Traditionen der Bretagne an, indem er eine Erwähnung der Tafelrunde einschob, von welcher die Bretonen noch sängen. Länger liessen sich naturgemäss die Engländer Zeit, die Fabeln von der einstigen Grösse ihrer unruhigen, raubsüchtigen Nachbarn sich anzueignen. William von Newbury (gegen 1200) und Giraldus Cambrensis (1204), obwohl beide sonst sehr leichtgläubig, ziehen Geoffrey der Lügenhaftigkeit. Unser Wolfram hatte bereits den »Parzifal« gedichtet, die tiefsinnigste Ausgestaltung des Stoffes, als erst in Arthurs Heimatsinsel fern im Westen unweit der walisischen Grenze, gedrängt vermutlich vom Lokalinteresse, Layamon mit beachtenswerter Vorsicht sein Werk schrieb. Nicht eine der zahlreichen glänzenden Romandarstellungen wählte er sich zur Ouelle, sondern eine Chronik mit gelehrtem Anstrich. Nicht dem übel beleumundeten Geoffrey ist er wesentlich gefolgt (vgl. Kölbing, Arthur u. M. S. CXXVII), sondern dem berühmten Meister Wace, indem er im Vorwort betonte, dass dieser der englischen Königin Eleonore sein Werk gewidmet. Als Autoritäten führte er ferner die populären Heiligen Beda, Albin und Augustin an und borgte in der That wenigstens von Beda, der ihm vielleicht durch die historische Schule von Worcester nahe gerückt war, eine wichtige Anekdote: die von St. Gregor und den angelsächsischen Gefangenen in Rom. Das Gerücht, wonach Arthur eines Tages widerkehren sollte, stellte er so hin, als ware er ein Helfer der Angeln (V. 28,651), wobei noch zn bemerken ist, dass er seinem Normannenkönig Johann Ohneland (1199 -1216) wegen Abschaffung des Peterspfennigs gram war (V. 31,980). An vielen Orten schob er ein, was ihm von Legenden und Wundergeschichten aus dem Volksmund bekannt war, wie es denn zu seiner Zeit schon eifrige Sagensammler gab, z. B. Giraldus Cambrensis. In stilistischer Hinsicht fällt eine gemeinverständliche Breite auf: Wace hat 15,300 Verse, er mehr als doppelt so viel, so dass bald eine kürzere Redaktion veranstaltet wurde (vgl. Zessack 1888). Er redet ferner noch gerne in altbeimischer Manier vom »Volkskönig« und von »Kraftmannen«, lässt bei Kampfesscenen die Knochen krachen und die Keulen brechen, so dass

man an Boowulf denkt (PBBeitr, III 551), und liebt die temperamentvolle Figur des Vor- und Zurückgreifens. Er lente zwar von Wasee manche technische Neuerung, überbot ihn sogar in anaphorischen Wiederholungen und detaillierenden Aufzählungen, in Sentensen und Vergleichen, schöpfte aber doch möglichst aus dem nationalen Leben; so die erste Erwähnung der Fuchsjagd (Angel. 1 19), Krauwald 1857). Sein Metrum ist wieder die Langzeile im Übergang zum kurzen Reimpar, ungefähr wie in den Sprüchen Alfreds, gegen Schluss ebenso mit immer under Endreimen (Angl. VIII nalistieren, und dennoch scheint er ein Jahrhundert lang keine Hearbeitung in englischer Sprache mehr gefünden zu haben.

§ 19. Französisch-höfisch in Tendenz und Form ist das Streitgedicht Eule und Nachtigall, gedichtet gegen 1220, als nach König Johanns Tod unter dem jungen Heinrich III. (1216-72) der sächsische und der normannische Adel die Beruhigung des Landes in glänzenden Versammlungen feierten (ed. Stratmann 1878, SpP I 40, vgl. Nölle 1870, Börsch 1883). Die Eule vertritt die alte heimische Sangesweise. Stark an Genossenschaft und fest eingesessen ist sie doch gröberer Art und Sitte, will nichts wissen von Frauenfreiheit und Minne, sondern handelt mit rauliem Ernste von Ernte, Kampf und religiösen Dingen. Dabei wird besonders auf die polischen Weissagungen hingedeutet, deren Existenz in lateinischer Sprache durch Geoffrey von Monmouth, dann 1100 in englischer Sprache und zwar in Alliteration erwiesen wird (Here-prophecy, vgl. Academy 1886 Nr. 761, auch EETS, 49 S, 184, 192). Die Nachtigall dagegen ist ein leichter Wandervogel mit frohem, zierlichem Gesang, ein Troubadour. Der Eule zum Neide ist sie nach England gekommen und will nicht nach Schottland oder Irland weiter ziehen, weil ihr die Leute dort zu wild sind. Sie preist Frühling und Minne. Täppisch ist ihr der Zorn des Mannes, der darob eifersüchtig wird, wie nach dem Vorgang des Neckam, De naturis rerum, und wohl auch im Hinblick auf thatsächliche Vorkommnisse ausgeführt wird. Die Entscheidung des Streites wünscht die Nachtigall nicht von der Gewalt, sondern von einem feinen Kenner, einem Meister Nicholas de Guildford (südwestlich von London), der noch nicht nachgewiesen ist. Das Gedicht importiert eine Fabelgattung, die sich nach lateinischen Vorbildern in Frankreich entwickelt hatte (vgl. Selbach, Streitged. in afz. Lyrik 1886, Knobloch, Streitged. im Prov. u. Afz. 1886; auch Fabl. ed. Méon-Barbazan IV 35.4). Es zeigt zum ersten Mal den leichten Humor und die schümmernde Landschaft, gewöhnlich immer, wo sie fortan in der englischen Literatur hervortreten, mit romanischer Einwirkung verbunden sind, und das kurze Reimpar französischer Art in voller Ausbildung. Es nimmt ferner entschieden die Partei des Hofes gegen die reichen Bischöfe; Meister Nicholas ist ein Vertrauensmann des Königs, der längst von der Kirche eine bessere Stelle verdient hätte; die ebenfalls königlich gesinnten »Sprüche Alfreds« werden häufig angezogen. Ein humanistischer Gedanke wie fe mon wif his crafte overcumen al corpliche shafte (V. 787) verräth hohe Bildung. Der Dichter wandte sich offenbar an die feinsten Kreise der Sachsen, um sie für den neuen Geschmack zu gewinnen, welchem die anstossenden Angeln bereits fügsamer entgegengekommen waren.

§ 20. Das südliche Mittelland lat in der Erbauungspoesie das kurze Reimpaar schon verwendet, als im Süden eben das Septenarpar durch das Poema morale eingebürgert wurde; so in einer predigtmissigen Umschreibung des Vater unser (ed. EFTS. 29 S. 55, vgl. Cohn 1880 S. 81), dessen Verse durch Mangel an althationaler Rhetorits sowohi als an neuer

lateinischer eine seltene Kahlheit bekamen, und mitten zwischen Prosa in einer Rede der Seele an den Leichnam (ed. EETS. 53 S. 183). Daneben hielt sich die germanische Behandlung des klingenden Ausgangs, als zweitaktig, in der Betrachtung Zeichen des Todes (ed. EETS. 49 S. 101), in welcher ebenfalls der Conflictus inter corpus et animam anklingt, und zugleich wirkte das Poema morale mit seinen Septenarparen herüber im Jüngsten Gericht (ed. EETS. 49 S. 163). Septenar und Alexandrinerpare, welche an einer gehobenen Stelle mit kurzen Reimparen untermischt sind, hat Eine kleine wahre Predigt (A lutel sop sermun, ed. EETS. 49 S. 186), welche den Krämern, Bäckern und Wirten, den Priesterweibern und Liebhabern ins Gewissen redet, aber so realistisch, dass man aus der Predigt allmählich die weltliche Satire herauswachsen sieht. Zum politischen Tendenzstück neigen zwei Gedichte auf den Märtvrer von Canterbury: Anthem auf Thomas Becket in kurzen Reimpaaren und vornehmem Ton (ed. EETS. 49 S. 90) und Über den Dienst Christi in septenarischen Gesätzen, zugleich mit Ausfällen auf höfische Vergnügungen wie schöne Kleider, Jagdhunde, Krieg (EETS. 49 S. 90). Wärmere Lyrik begegnet in Gebeten an die Gottesmutter (Mätzner SpP. 1 51-55), mit welchen die prächtige lateinische Rhetorik und die strophische Metrik hier erst einzuziehen scheinen. Eines davon, Quinque gaudia - in England sind es regelmässig fünf, auf dem Continent sieben -, ist überdies bemerkenswert, weil es bereits die verdoppelte Schweifreimstrophe (aab aab ccb ccb), allerdings mit lauter vierfüssigen Versen, aufweist, welche, lateinisch im Ursprung (vgl. W. Meyer, Lud. Antich. S. 179), in der nächsten Periode bei allen Angeln die Lieblingsform volkstümlicher Epik werden sollte.

§ 21. Wenig schöpferisch in der Lyrik spielten die Südangeln in der ersten Hälfte des XIII. Jahrhunderts eine führende Rolle als Erzähler. Das Bestiarium war eine Art Vorstufe (ed. SpP. 1 55, vgl. Angl. IX 391, Lauchert 1888). Es ist eine Bearbeitung des Physiologus von Theobaldus, welchen bereits vor einem Jahrhundert Philipp de Thaun ins Anglonormannische übertrug, und eines Prosaphysiologus und erzählt Fabeleien von Adlern, Schlangen, Ameisen u. dgl., um nicht minder abenteuerliche Beziehungen auf Christus, die Kirche, den Menschen herauszuklügeln; trocken und bizarr zugleich. Das Metrum ist noch im Übergang von der nationalen Langzeile zum kurzen Reimpaar der Franzosen. Letzteres ist durchgeführt und nur mehr mit schmückender Alliteration oft versehen in der Genesis (ed. SpP. I 75, EETS, 7, vgl. Angl. VI Anz. t, Engl. St. III 273), in der zugleich ein höherer Stil durchbricht, wie ihn die sächsischen Erzähler nicht zeigen. »Vom Berg des Glücks, vom Thal des Kummers« will der Dichter singen, von Gott und dem Teufel, von Sündenfall und Erlösung. Er beginnt die Schöpfungsgeschichte mit einem Gebet an den Allmächtigen, der mit Weisheit alles vorbedacht. Zweimal schildert er, wie das erste Licht erschien, schön gleich den Engeln, die daraus gebildet wurden, herrlich wie Christus in der Vorhölle. Kaum nennt er Adam und Eva, so kündigt er schon in echt epischer Weise ihren Fall an. Im Leben der Patriarchen hebt er die menschlichen Momente und besonders die Liebesscenen glücklich hervor. Nachträglich scheint er die Exodus hinzugefügt zu haben (Angl. V 43). Seine Quellen sind noch lateinisch, hauptsächlich die Historia ecclesiastica des Petrus Comestor, und auch in stilistischer Hinsicht liebt er die lateinischen Metaphern und Personifikationen. Zugleich aber weiss er die Beteuerungen, Zergliederungen und anderen Figuren französischer Spielleute zu gebrauchen, sowie manches

von der Poetik des altnationalen Epos, z. B. wenn er den Teufel als Drachen schildert, der früher ein Ritter gewesen, oder wenn er für »Erde« die Kenniug dis middil walkne gebraucht, für »Glück« seli sid, für »sterben« he fel dun in dedes bond. Er beherrscht die mannigfachen Kunstmittel seiner Zeit, freilich mit allerlei trockenen Zwischenpartien. Gleichmässig schön und warm ist erst die Assumptio Mariae, ein klassisches Stück geistlicher Epik in kurzen Reimpaaren (Vers. Camb. Gg 4, 27, 2, cd. EETS, 14 S. 44, vgl, Gierth 1881, Schwarz 1884, Retzlaff 1888 S. 37). Lieblich wird hier ausgemalt, wie die Gottesmutter nach der Himmelfahrt Christi einträchtig mit den Aposteln lebte, bis sie ein Engel zu ihrem Sohn emporrief; wie die Apostel ihr traurig den Abschiedskuss gaben, während Christus mit seinen Heerscharen ihr glorreich entgegenzog; wie sie den wohlbewachten Leib zu Grabe geleiten wollten und statt dessen schon die Verklärte gen Himmel schweben sahen. Auch ein Anflug von Humor mischt sich mit französischer Eleganz in die fromme Wehmut; denn Thomas, der Ungeschickte, kommt nach Gewohnheit zu spät dahergelaufen, worauf die Selige dem Bestürzten lächelnd ihren Gürtel herabfallen lässt. Dazu stimmt es, dass als Quelle sowohl die lateinische Apokrypha, als das normannische Marienleben des Meisters Wace diente; sowie dass um dieselbe Zeit der geistige Führer und strengste Reformator der englischen Kirche, Robert Grosseteste, Bischof von Lincoln 1235-53, als französischer Dichter in demselben höfischen Metrum sich auszeichnete. Der Klerus vertauschte überhaupt die theokratischen Bestrebungen jetzt mit ästhetischen, welche ihn selbst ebenso entnerven sollten, wie sie die Literatur förderten. Wie sehr das neu erwachsene Epos gefiel, ergiebt sich aus den weiten Wanderungen dieser Assumptio; sie wurde im Norden in den »Cursor Mundi« aufgenommen, im nördlichen Mittelland interpoliert (Hs. Addit. 10,036, EETS. 14 S. 75). für das nördliche Legendar modernisiert (ed. Horstmann, Ac. Leg. 1881 S. 112) und für das südliche in Septenare umgegossen (ed. EETS, 87).

§ 22. Vor Mitte des XIII. Jahrhs, noch trat hier auch ein weltliches Epos zu Tage: King Horn (ed. SpP. I 207, Wissmann 1881, vgl. Wissmann, Unters. 1876, Angl. IV 342, Litbl. 1883 Nr. 4, Eng. St. XII 323, H. Ward, Catal. 447). Es ist nicht mehr eine Chronik, wie Lavamons »Brut«, sondern eine Romanze; wahrscheinlich auch nicht Übersetzung, sondern Original; nicht gelehrt angehaucht, sondern so recht aus der damaligen Stimmung des eroberten, aber nicht sich verloren gebenden Engländervolkes geschöpft. Horn ist ein Königssohn, verschlagen in untergeordnete Verhältnisse; aber kraft seines edlen Blutes, das sich ja nach mittelalterlicher Vorstellung immer durchringt, wird er zum Helden, zum Geliebten einer Prinzessin, zum Wiedergewinner seines Erbes. Ähnliche Sagen liefen von manchem historischen Outlaw um, von Hereward, von Fulk Fitz Warrin; Verbannung und Rückkehr blieben auch fortan das Lieblingsmotiv der mittelenglischen Romanzen. Freilich ist die vorliegende Geschichte von King Horn gleich dem »Brut« mit allerlei Märchenzügen versetzt. Sarazenen sollen ihn als Kind entführt haben. Nachdem er einmal schon die Geliebte vor einer gezwungenen Heirat schier wunderbar gerettet hat, muss er es nochmal thun, wobei er als Spielmann verkleidet zur Hochzeitsfeier erscheint u. del. Durch die Normannenund Kreuzzüge war eben zu den alten englischen Vorstellungen eine bunte Masse phantastischer gekommen, aus welchen der Spielmannsdichter nicht minder frei schöpfte als der Chronikbearbeiter. Aber keine legendaren Züge begegnen im »King Horn«, wie vielfach beim Geistlichen Lavamon; sondern teils althationale, z. B. wenn die Liebhaberin den Helden sucht; teils modern hößsiche, namentlich wenn die rittermässige Erzielung des Helden betom wird. Wie dies inhaltliche Moment deutet auch die Synache auf die Nähe der Residenstadt als Entstehungsort. Das Metrum zeigt kurze Reimpaare mit germanischem Blythmus, namentlich mit sweitaltsicher Behandlung des klingenden Auslauts, allnlich wie bei Layamon, nur mit regelrechten Reimen und durchaus auf das Singen, nicht bloss auf das Lesen berechent; zilt bev yz höße, fat to my zong libe; wom es stimmt, dass die vorhandenen drei Handschriften alle Synare der Zersungenheit an sich tragen. Hiemit hatte der englische Spielmann ein Stück auf dem Repertoire, das sich selbst vor französch gewönhen Adelskreisen hören liess und das Kraftgefühl wecken musste, es ihrem verfeinerten Geschmack auch auf andern Gebieten der Poesie gleich, zu tunn.

§ 23. In das nordöstliche Mittelland ist mit Wahrscheinlichkeit ein einziges Werk zu versetzen, welches bereits den Charakter eines verstandesmässigen Massenproduktes hat: das Orrmulum, eine Evangelienharmonie (bloss 20,000 V. erh.) von der Verkündigung Mariä bis zur Apostelgeschichte, genannt nach dem Verfasser Orrm, einem wohlgeschulten Augustinermönch dänischer Herkuuft, der wohl um 1200 schrieb (ed. Holt 1878, SpP. I 3, vgl. Engl. St. I 1, Il 494, Kaphengst 1878, PBBeit. X 1, EETS. XXVI Anm. zu V. 9529). Die lyrische Gemütsteilnahme sächsischer Erzähler fehlt: dafür wird der gewaltigste Stoff, den ein geistlicher Dichter nur wählen konnte, das Leben und Wirken des Welterlösers, kühn angepackt und mit nachdenklicher Didaktik, mit moralisierender Auslegung für jede Evangeliengeschichte vorgeführt, so dass man beim Sonntagsgottesdienst, wenn die Predigt aussiel, daraus vorlesen konnte. Während die Sachseu kaum Prosa schreiben konnten, ohne in halbe Verse zu geraten, ist hier das schlichteste lateinische Metrum, der reimlose Septenar, gewählt und mit strammer Regelmässigkeit behandelt, pedantisch wie die Orthographie, welche ieden beim Lautieren gelängten Kousonanten verdoppelt. Der Stil geht nur auf Thatsächlichkeit; die Klostertheologie wird mit schulmässiger Sorgsamkeit, selbst die bizarren Tierparabeln des Physiologus von Theobaldus exakt dargelegt (vgl, Engl. St. VI 1, Angl. VI Anz. 166). Dafür gönnte sich Orrm, als er die Feder niederlegte, in der Widmung einen behaglich mitteilsamen Ausdruck von Befriedigung. Die erziehende Tendenz ist in diesen Gegenden von vornherein stärker als die künstlerische.

§ 2.3. In Nordengland kann man in dieser Periode noch gar kein proteisches Denkman mit Sicherheit aufweisen. Die literarischen Praditionen aus der spätenglischen Zeit waren schwach; die Einfallie der wilden Schotten sorten öhres die Entwicklung eines materiellen Wohlstander; die Normannen fassten hier von vornherein weniger festen Fuss als an der Themse, und hier Geislichkeits sites auf den Unabhängigkeitssin des Ersbätum Vork. Das Volk wird seine Reime gejahlt haben, wie die Gebetsprüchte des bei das lebahafe Interesse am Aufreichunen scheinen gefehlt zu haben, so dass es den Nordleuten in portischer Hinsicht nicht zum Vorteil gereichte, dass es den Nordleuten in portischer Hinsicht nicht zum Vorteil gereichte, dass lichnen die grossen Kämpfe und Erlebnisse des Sudens erspart blieben.

## II. VON LEWIS BIS CRECY.

## MITTE DES XIII. BIS MITTE DES XIV. JAHRHUNDERTS.

§ 25. Mit dem Verluste der Normandie 1205 begann das Normannische in England zu einer Hof- und Adelssprache zu erstarren. Es wurde zwar Germanscher Philologie III.



eben deshalb jetzt in Urkunden und Regierungsdokumenten häufig verwendet. Aber auch da trat ihm wenigstens in einem Fall, in der Proklamation von 1258, in welcher Heinrich III, der vom Parlament eingesetzten Regentschaft zu gehorchen befahl, das Englische an die Seite (ed. SpP. II 57, Acad. Nr. 521-7, vgl. Morsbach, Schriftsp. S. 161) und zwar ein Englisch, welches aus einer offiziellen Londoner Kanzlei stammt. Wenige Jahre später wurde der Sieg bei Lewis, den die Normannen- und Sachsenbarone unter Simon von Montfort, dem Bruder des Königs, über die Königlichen 1264 erfochten, allsogleich in einem englischen Spielmannslied gefeiert, schwerlich ohne Einverständnis und Beifall von Simons Umgebung, während man früher politische Ereignisse lateinisch oder französisch besungen hatte. Der gewandte, witzige Ton, die wohlgebaute Strophe mit dem Refrain, sowie zahlreiche Reimwörter verraten französische Schulung; die Laxheiten des Rhythmus aber, der häufige Stabreimschmuck, die grimmige Satire auf die Königs- und Fremdenpartei sind national (ed. Böddeker S. 98, SpP. I 152). Und so lernte man jetzt auf allen Gebieten die Normannensänger aus, bis sie überflüssig wurden.

§ 26. Bei den Sachsen erblühte jetzt, wie es scheint, eine weltliche Liebeslyrik. An das Streitgedicht von Eule und Nachtigall reihte sich hier das von Drossel und Nachtigall, welches ebenfalls in lieblicher Sommerlandschaft spielt und die Verteidigung chevaleresker Minne durch die Sängerin der Nacht zum Gegenstand hat, aber ohne weitere Ausblicke und in volkstümlichen Schweifreimstrophen (ed. RelAnt. I 241, vgl. Angl. IV 207). Noch sangbarer ist das berühmte Kukukslied, in Septenarparen suit durchgehendem Endreim und Refrain, mit häufigen Binnen- und Stabreimen, wie denn diese ganze Gattung nach wohlklingendem Zierrat strebt. Es beginnt ebenfalls mit lustigem »Sommer ist gekommen«, um dann zur Liebe überzugehen und zwar nicht ohne Schalkhaftigkeit: Bulle sterteth, bucke verteth, murie sing cuceu (ed. mit Melodie Philol. Soc. 1868 9, EETS. VII 419). Die Eingangsverse von »Drossel und Nachtigall» und die Form der Schweifreimstrophe wiederholen sich ferner in einem Gedichte des Manuskriptes Harley 2253, eines Sammelbands aus dem Aufang des XIV. Jahrhunderts, der den weitaus grössten Teil dieser Lyrik enthält (ed. Böddeker 1878 S. 164, vgl. Arch. LXX 153, LXXI 253, Engl. St. II 499). Auffallend ist dabei das Wiederaufblühen der Alliteration, nicht bloss als Schmuck, sondern mit dem Rhythmus der Langzeile; zugleich mit Endreimen, welche Strophen mit Stollen und oft künstlichem Abgesang runden, als hätte die französische Modepoesie mit volkstümlichen Traditionen einen Kompromiss geschlossen. Hiemit war der Minnesang in englischer Sprache aufgetreten, ein Jahrhundert später als in französischer oder deutscher, obwohl die Liebeslyrik in England am frühesten sich angekündigt hatte, schon lange vor der normannischen Eroberung, welche die dafür geeigneten Kreise teils materiell störte, teils zunächst mit französischen Versen befriedigte. Die Folge war, dass sich die verspätete Pflanze hier bei weitem nicht so reich, noch mit solch jugendlichem Schwung entfaltete wie auf dem Kontinent. Skeptisch stellte sich der sächsische Ernst vielfach der Liebesschwärmerei entgegen. Verse auf die Liebe warnen pathetisch; Love is sofft, love is swet, love is goed sware - love is muche tene, love is muchel eare (RelAnt. I 96). Ein schlechtes Weib gibt es gar nicht, heisst es spöttisch in Des Dichters Reue (Böddeker S. 151). Es kam auch vor, dass die hübsche Technik dieser Lieder auf nicht erotische Stoffe angewendet wurde, wie in dem Zecherlied An den Mond (Böddeker S. 176, vgl. Angl. II 137). Immerhin war jedoch die religiös-didaktische Einseitigkeit der älteren Sachsenlyrik jetzt durchbrochen und zwar hauptsächlich von den Schülern der Geistlichkeit selbst; denn so oft in englischen Dichtungen dieser Zeit der Liebhaber näher bezeichnet wird, ist er ein Clericus.

§ 27. Das kam alsbald wieder der geistlichen Lyrik zu gute. Mancher Kleriker wird ja, besonders nach durchschwärmter Jugend, seine Kunst in den Dienst Gottes und Mariae gestellt haben. Weltliche Liederanfänge wurden benützt, um Gebete und Betrachtungen anzuheben. »Sommer ist gekommen« beginnt z. B. ein Gesang von Christi Leiden (EETS, 40 S. 197), als hätten wir einen neuen Minnestreit von Drossel und Nachtigall zu erwarten. Ein Wiegenliedehen (Lullaby, RelAnt, II 177) gab die ersten Verse her zu einer contemptio mundi. Zugleich wurden die Strophen zierlicher. Im Gesang des Gefangenen, einem ergreifenden Gebet mit individueller Haltung, wechselt sogar die Struktur in jeder Strophe, genau entsprechend der französischen Vorlage, so dass wir für die Herkunft der Neuerung einen Wink erhalten (ed. Philol. Soc. 1868/9, EETS. VII 428). Für den Süden spricht in den genannten Fällen wenigstens die Schreibung. Welche Stücke des Manuskripts Harley 2253, die zum Teil nachweislich vom Kopisten versüdlicht wurden, hieher gehören mögen, ist noch schwerer zu entscheiden. Sie bewegen sich gerne in der langen Schweifreimstrophe, die sie zum Teil mit Kreuzreimen untermischen. Deutlich verrät die Geistlichkeit eine Neigung zum Künstlichen, gleichwie sie im praktischen Leben seit Heinrich III. auf festliche Aufzüge und herrliche Kathedralbauten begierig einging. - Daneben starb hier der alte, schlicht ernsthafte Ton nie aus, wenn er auch mehr für den Volksgebrauch zurücktrat. Sächsisch war vielleicht der Verfasser von vier Predigtgedichten, alle in Strophen von vier vierfüssigen Versen abab, von welchen eines, XV signa ante judicium, sicher bloss auf lateinischer Vorlage, auf Petrus Comestor, beruht (ed. Mätzner SpP. I 115-130, vgl. PBBeit. VI 413). Eine Verdopplung dieser predigtmässigen Kreuzreimstrophe begegnet in Deus caritas (Angl. VII 201). Die kurze Schweifreimstrophe ist gebraucht in Ceremonienversen für Palmsonntag, welche Kaiphas in der Kirche zu sprechen hatte, um den Palmenaufzug zu erklären und einzuleiten; ein Ansatz zu geistlichen Spielen, der aber mit eindringlicher Aufforderung zur Osterbeichte schliesst (RelAnt. II 241). Der Franziskaner William Herebert übertrug um 1330 das lateinische Popule mi, quid feci tibi in Septenarparen, offenbar auch, damit sie beim Gottesdienst gesungen würden (ed. RelAnt. I 86, Jacoby 1800 S. 30). Das Lob frommer Jungfräulichkeit setzt sich fort in einer Nonnenpredigt in Prosa, nach dem Lateinischen des Ailred von Rievaux (ed. Engl. St. VII 304).

§ 28. Noch mehr half die neue Technik der weltlichen Satire, welche eigentlich erat in dieser Periode zu Tage trat. Ein Spottgedicht Auf die Leute von Kildare in Irland (ed. Relaht. II 174) ist nicht mehr als Busspredigt, sondern als Geschlechafsläde diengelediett, es redet ganz keck von St. Michael mit dem langen Speer, von den herumlaufenden Bettelmönschen, den früh und spat trünkenden Klosterherren und sehlechten Sonnen, um schliesslich die Krämer, Bräuer und Handwerker des Städens au hechelen. Die sechnetige Struphe mit herum germanisch holperi-denn zu hechelen. Die sechnetige Struphe mit herum germanisch holperischen zu der der Stüdenschaften der Spielmann besonders feri hervortritt, erinnert im manchem an die französisch angebauchte Ballade auf die Schlacht bei Lewis. Kurze Reimpare auf die fallschen Kleriker, welche beim Disputieren immer Nge o sagen, verraten die Edisten kleriker, welche beim Disputieren immer Nge o sagen, verraten die Edisten kleriker, welche beim Disputieren immer Nge o sagen, verraten die Edistens einer Oppositionspartei

unter den Klerikern selbst; denn ein Mitdisputant hatte am ehesten Anlass, über diesen dialektischen Unfug und in solch gebildeter Form sich zu ärgern (ed. Th. Wright, Pol. Songs, Camden Soc. 1830 S. 210). Jetzt wirkten auch die lateinischen Waffen dieser demokratisch reformatorischen Kleriker ein, die Goliardenlieder, genannt nach dem Golias der Bibel, der gerne als das Urbild eines üppigen, gierigen Mönches persifliert wurde (»Apokalypse des Golias«, »Beichte des Golias,« u. dgl. ed. Th. Wright. W. Map, Camden Soc. 1841). Aufgebracht wurden sie wohl besonders durch den Franzosen Walther de Lille, der 1167 als fahrender Kleriker an den Hof Heinrichs II. kam und Thomas Becket sehr zugethan war: gepflegt von den Anhängern des Simon von Montfort und u. a. auch in Dorsetshire von einem Schulmeister (Allg. Monatsschrift f. Wiss. u. Lit. 1853 S. 381). Sie richteten sich gegen die Habsucht Roms, die Wilkür geistlicher und weltlicher Despoten, die Erschlaffung der Klöster, die Verderbtheit der Bürgersleute in den aufstrebenden Städten. Als einzig braver Mann gilt noch der Bauer, welcher arm und gedrückt, doch redlich und fleissig seine Arbeit thut. Seine Person wurde zuerst in einem lateinischen Gedicht als Christi Liebling und Grundlage des Staates in die Mitte gerückt (W. Map S. 235). Englisch ward sie als Sprecher vorgeschoben in der Klage des Ackermanns (Ms. Harley 2253 ed. Böddeker S. 102), geschrieben vermutlich um 1297, als Edward I. (1272-1307), der für seine ruhmreichen Eroberungen bereits viel Geld verbraucht hatte, zum Verdruss der Stände neue Subsidien verlangte und fast in allen Grafschaften Getreide mit Beschlag belegen liess. Der Ackermann klagt, die Jahre seien schlecht, der König und seine Steuerbeamten unersättlich, die Geistlichkeit zu wenig geachtet: Dichter war also wohl ein Kleriker in der Provinz und zwar nach der Schreibung wenigstens im Sachsenland, wo ja die frommgefärbte Erbitterung gegen den Normannenhof nie ausgegangen war. Willkür, heisst es, wandelt im Reich, Gesetz ist gesunken, Falschheit vermählt sich mit Macht: Allegorien ganz nach Goliardenart. Das Metrum besteht aus alliterierenden Langzeilen, welche durch Endreime zu schlichten dreiteiligen Strophen verbunden sind, wie sie ähnlich auch in der ernsten geistlichen Lyrik neben den septenarischen Formen vorkamen (vgl. RelAnt. II 210). Ähnlicher Art, nur künstlicher in der Form und derber im Ausdruck, als wären die Dichter dem Spielmann näher gestanden, sind die Satiren auf den Luxus der Weiber und die Diener der Grossen (Böddeker S. 106 und 135). Gegen die Klerikalen und Curialen zugleich eifert ein Gedicht Über die Zeit unter Edward II. 1307-27 (ed. Th. Wright, Pol. S. 195), welcher das Geld an übermütige Günstlinge vergeudete und noch den Misserfolg im Felde gegen sich hatte, während das Papsttum durch die Übersiedlung nach Avignon 1305 sich ebenfalls grosse Blössen gab. Die Tierfabel ward dabei herangezogen, wie sie den sächsischen Predigern bereits im XII. Jahrhundert geläufig war. Der lügnerische Fuchs und der verläumderische Wolf mit der breiten Glatze kommen vor das Tribunal des Löwen und verschaffen sich Freisprechung; der unschuldige Esel aber wird verurteilt und zerrissen. Überall ist Habgier und Bestechlichkeit; nicht einmal die Kirche hilft mehr dem Ackermann gegen seine Räuber; nicht einmal der Bettler ist mit dem Brot zufrieden. Denkt an die Schrecken des Grabes! Form und Tendenz sind verwandt mit der damaligen lateinischen Schulpoesie (K. Francke, Gesch. d. lat. Schulp. 1879) S. 75). Die achtzeilige Kreuzreimstrophe ist uns bereits aus der geistlichen Lyrik bekannt. Ein zweites Gedicht Auf die übeln Zeiten unter Edward II. (Auchinleck Manuskript, ed. Th. Wright, Pol. S. 323),

vielleicht aus mehr mittelländischer Gegend, greift wieder die Strophe mit allierierenden Langzeilen, verbrümt mit Korn und Abgesamg, auf und benutra abermals den Ackermann als Sprecher, um die verschiedenen Stände zu geisseh, Hungerantot und Därre als Sträfen Gottes hinzustellen und statt der korrumpierten Beschaulichkeit die eine auftrag der Verfasser, ein bäuerlich empfichendere Gestlicher, erzählt ausgebüldete Allegorien, z. B. wie Dame Bestechlichkeit und Simonie am 106e zu Rom herrschen, dessen Pfrömer die Walthreit und Christum nicht 106e zu Rom herrschen, dessen Pfrömer die Walthreit und Christum nicht den Normannen eitgederungene Wilhärergünent von König und Papt nimmt in all diesen Dingen immer mehr die Gestalt an, in welcher sie während der nächsten Periode bei dem in der Nähe liefmischen Laienreligiosen William Langland zu grosser, aktiver Bedeutung gelangen sollten.

§ 29. Zur Lyrik neigen auch gerne die Novellen, mit welchen hier noch im XIII. Jahrh. eine über die Chronikform hinausgehende weltliche Epik einsetzt. Sie geben nicht die Biographie eines Liebeshelden, wie die Romanzen, sondern malen satirische oder erotische Situationen aus. Als Dichter haben wir uns zum Theil wieder junge Kleriker zu denken. Ihre Sangeslust war so gross und zügellos, dass die Universität Oxford 1292 gegen die cantilenas sive fabulas de omasiis vel luxuriosis aut ad libidinem sonantibus eine Verwarnung erliess (Munim. Acad., in RBS, L 60). Die Stoffe sind von denen der germanischen Epik so verschieden wie möglich. Orientalische Märchen, antike Mythologie, Äsopische Fabeln, abendländische Sagen, heimische Histörchen waren durch die Normannen- und Kreuzzüge in Berührung geraten und bereits in lateinischen Novellensammlungen teilweise niedergelegt, in der Historia septem sapientum Romac, in der Disciplina clericalis 1106, in den Latin stories (ed. Percy Soc. 1842), in den gegen 1300 auf englischem Boden zusammengestellten Gesta Romanorum (vgl. EETS. XXXIII, Erl. Beit. VII). Muster poetischer Emkleidung lieferten die feinen französischen Lais, wie sie namentlich die Marie de France am Hofe Heinrichs II. schrieb. Wie diese bewegen sich auch die sächsischen Novellen in kurzen Reimparen. Fuchs und Wolf (ed. Mätzner, SpP. I 130) knüpft zugleich noch deutlich an Streitgedichte à la »Eule und Nachtigall« an. Tiere sind wieder die Figuren, aber sie handeln. Der Fuchs ist in einen Brunnen geraten und lockt den vorbeikommenden Wolf mit ergötzlicher Predigtdialektik, als ware in der Tiefe unten das Paradies, in den absteigenden Eimer. Während er an ihm vorbei emporfährt, verspricht er ihm noch Seelenmessen zu singen. Der Wolf wird von den herbeieilenden Mönchen unbarmherzig geprügelt. Die Satire geht offenbar auf heuchlerische Pfaffen. Dies sowohl als die Heranziehung der Fuchsfabel erinnert an das Gedicht »Auf die Zeit unter Edward II.« Das Histörchen selbst steht bereits in den »Latin stories«; die Tendenz, die schlauen humoristischen Züge, die ganze Kunst der Gestaltung aber sind erst in der Novelle dazu gefügt. Noch grotesker wurde dann das Treiben der Mönche und Nonnen ausgemalt im Schlaraffenland (Land of Cokargne, ed. Mätzner, SpP. I 147), wo zugleich Streitgedicht und Erzählung vor der baren Sittenschilderung zurückstehen. - Erotischen Charakters sind die Lais von Sir Orfeo (ed. Zielke 1880, übers. Hertz, Spielmannsbuch) und Von der Esche (Lai le freine, ed. Angl. III 415), beide im Auchinleck Manuscript (c. 1330 40) erhalten, beide in verwandter Sprache und mit einer gemeinsamen Einleitung, welche zuerst für »Sir Orfeo« aus verschiedenen Stellen der Marie de France zusammengelesen wurde (Engl. St. X 41). Beide handeln von hingebungsvoller Liebe mit wunderbaren Abenteuern und chevalereskem

Reiz, »Orfco« floss vermutlich aus einer französischen Vorlage, in welcher die antike Sage von Orpheus und Eurydice bereits mit keltischen Elementen durchzogen war (Am. Journ, Philol. VII 176). Die Schatteuwelt ist nicht in die Hölle, sondern in das Elfenreich bretonischer und walisischer Volksmärchen verwandelt, wo in ewigem Dämmerschein gespielt und getanzt wird. Die Zuthat, dass der heimkehrende Orfeo sich als fahrender Sänger verkleidet, um die Treue des Stewart zu erproben, erinnert an »King Horn« und deutet vielleicht auf einen Spielmanndichter. Das »Lai von der Esche« ist eine direkte Übertragung aus der Marie de France. Der Fund eines ausgesetzten Mädchens in einer Esche durch Nonnen, die es dann erziehen, und die Entführung dieser Klosterschülerin durch einen Ritter ware leicht satirisch zu wenden gewesen. Die Nonnen sind aber ganz naiv, und der Ritter wird schliesslich der Gemahl der Entführten. Die Geschichte mit ihrer vornehmen Zartheit appelliert an adelige und wohl auch weibliche Kreise, denen bisher an der Literatur in der Volkssprache nur eine religiöse Anteilnahme nachzuweisen war.

§ 30. Die Romanze begegnet hier nur vereinzelt und mit breit ausgeführten heldenhaften Abenteuren in der Art der Charlengagne-Epen; Bevis von Hampton, extliert durch Verrat, gewinnt zur Liebhaberin eine Sultanstochter, die sich für ihn taufen lässt; und, abgesehen von der Rückeroberung seeines Erbes, kämpft er viel für die Gerechtigkelt. Dieser erbaulichen Nebenrücksicht entspricht es, dass der Dichter in kurzen Schweif-reimstrophen anhob, wie sie zu Anfang dieser Periode in der gesitlichen Erzählung beliebt waren, und erst mit V. 475. zum hößsehen Kurzerimpar überging (Auchinleck Vers. ed. EETS. XI-VI/VIII, vgl. Schmirgel 1886). Der eintönig vorgetragnen lahalt stämnt zu einem frauzösischen Banzet de Hunstown, der aber ohne Weiteres in Southampton lokalisiert wurde, so dass in südlicher Dichter vielfach auf ein Lokaliturerses rechnen konnte.

§ 31. In der geistlichen Enik entstand durch die Fortschritte der Lyrik und der weltlichen Epik eine eigentümliche Unruhe. Die bisherige Art der Sachsen. Stoffe des neuen Testaments in Septenarparen erbaulich vorzutragen, wird uns nochmals vergegenwärtigt durch ein Fragment Leben Jesu, welches seine Lehrthätigkeit und Wunder behandelt (ed. Horstmann 1873 aus Ms. Laud 108). Ein Advents- und Weihnachtsgedicht Geburt le su (ed. Horstmann, Ac. Leg. 1875) zeigt die Septenarpare bereits stückweise mit Binnenreimen geschmückt. Es zieht auch das Vorleben der Gottesmutter heran und verbindet andächtige Rhetorik mit Ausfällen auf den Luxus der jetzigen Frauen. In der Magdalena des Manuskripts Laud 108 (ed. EETS, 87, Arch. LXVIII 52, vgl. Knörk 1880) dehnen sich die Binnenreime über jedes, oft über zwei Septenarpare aus, so dass 4-8 zeilige Kreuzreimstrophen entstanden wie in der Lvijk. Der Inhalt verrät mehr Streben nach Spannung, und der Text ist vielfach verwandt mit dem der Legenda aurea, welche um dieselbe Zeit (1270-00) die lateinische Legendenliteratur mit einer ebenso gewandten wie gewaltigen Kompilation abknotete. In der Kindheit Jesu desselben Manuskripts versuchte sich ein geistlicher Erzähler in der hößschen Form der kurzen Reimpare, wobei ihm jedoch die Reime oft sehr unrein ausfielen (ed. Horstmann, Ac. Leg. 1875, vgl. Arch. LXXXII 167). Zugleich hat er die Eulenspiegeleien des apokryphen Kindheitsevangeliums, wahrscheinlich nach einer französischen Zwischenstufe, weiter ausgemalt, um interessant zu wirken (vgl. Engl. St. II 115). Besser gelangen die Kurzreime dem Autor der Höllenfahrt Christi, bearbeitet nach dem Evangelium Nicodemi (Ms. Magd. Coll. Camb. 2014. priv. mir beschr. von K. Breul; vgl. Wülker, Ev. Nic. 1872 S. 18/9), und dem Autor einer Version

der XV Signes de domes day, nach dem normanuischen Text: ein Predigtstoff, der ja ebenso episch wie lyrisch zu fassen war (ed. Stengel, Ms. Digby 86 S. 53, vgl. Angl. III 543, XIII 360, PBBeit. VI 413). An Stelle dieser mannigfachen Bemühungen, die Gattung qualitativ zu heben, trat aber zu Ende des XIII. Jahrhs. ein quantitativ imposantes Unternehmen, welches in Gloucester, wie man vermutet, sein Centrum hatte und den englischen Kathedralen jener Zeit gleicht, mit ihren breitmächtigen Verhältnissen, gleichförmigen Riesenfenstern und zahlreichen Heiligenstatuen ohne besonderen Ausdruck. Gloucester war um 1300 das reichste und kunstsinnigste Kloster im Sachsenland. Abt John de Gamages (1284-1306), getragen von der Gunst Edwards I., spendete grosse Summen für Bauten und Bücher, förderte die Studien seiner Kleriker, und obwohl in seinen persönlichen Bedürfnissen frugal, entfaltete er eine Pracht und Gastlichkeit, welche seinem Nachfolger durch Erlass des Erzhischofs eingeschränkt werden musste; er sollte z. B. beim Ausritt auf die Landprioreien nicht mehr als neunzehn Pferde mitführen (Dugdale, Monast, Angl. 21 534; Cart, Gloc. in RBS. XXXIII ad 1308). Bei den Mahlzeiten war erbauliche Lekture vorgeschrieben, und wo so viel für den Schmuck des Lebens geschah, lag auch dafür die poetische Form nahe. So dürfte der Plan zu einem grossen Reimepos über das Leben lesu und der wichtigsten Heiligen entstanden sein, zu den sg. Südlichen Legenden (ed. EETS, 87, SpP. 1 136, 170, vgl. Mohr 1888). Künstlerische Feinheit ist bei einem solchen Massenprodukt nicht viel zu erwarten; das alte Septenarpar und ein leidlich fliessender Stil mit gelegentlichen Ausdrücken ruhiger Teilnahme genügten. Inhaltlich ist es bezeichnend, dass der biblische Teil in der ersten Redaktion sehr summarisch abgethan wurde, mit einer Passion, welche unter dem Titel »Fragment des Leben Jesu« vorliegt, und mit Einfügung der oben erwähnten »Kindheit Jesu«. Heiligengeschichten sind dagegen 57 vorhanden, vermutlich weil sie mehr stoffliches Interesse boten; darunter eine Adaptierung der obgenannten »Magdalena«, Besonders stark sind die nationalen Heiligen vertreten, entsprechend der alten Blüte der Geschichtschreibung am untern Severn, und bei jedem wird noch Eingangs betont: Dunstan in Glastonburv, Kenelm in der wälschen Mark, Brandan in Irland waren Engländer u. dgl. Zu der Politik wird kräftig Stellung genommen; in der Legende des Thomas Becket, dem Glanzstück der Sammlung, wird der Sieg der Kirche über das Königtum gefeiert; in »St. Wulstan« erklärt der Dichter als guter Sachse sämtliche Normannenkönige für Fremde und ungerechte Erhen; eine Klage über den vielen Verrat, den es damals gab und noch gebe (S. 73), ist vielleicht auf das eklatanteste Zeitereignis dieser Art gemünzt, auf den Abfall des schottischen Vasallenkönigs Baliol 1296. Auch gelehrte Abhandlungen fanden Platz: bei St. Kenelm werden uns die englischen Grafschaften und Diöcesen, bei St. Michael sogar die Elemente und die Menschennatur beschrieben. Leicht verloren die Sachsen den rein epischen Ton; sobald sie der Lyrik sich entschlugen, streiften sie an das Lehrgedicht. - Eine zweite Redaktion (Ms. Harley 2277) vermehrte die Zahl der Legenden um die Hälfte, nahm die (südostmtl.) »Assumptio Mariae« auf, stellte dazu ein neues systematisches Leben Jesu (sg. Temporale) und ordnete das Ganze nach den Evangelien des lahres. Eine weitere Redaktion steht im Manuskript Vernon, einem riesigen Sammelbande (beschr. v. Horstmann, Ac. Leg. 1875 S. XIX), der um 1370-80 in dieser Gegend geschrieben wurde und die geistliche Literatur der verschiedensten Dialekte umspannt, wie sie damals geläufig, meist aber schon in der ersten Hälfte des XIV. Jahrhs. entstanden war. Schon dies wiederholte Variieren, sowie das ausgedehnte

Kopieren mittelländischer und nördlicher Irhauungsliteratur ist ein Symptom sinkender Schaffenskarft. Dass homm, dass ausser jenem Legendar die wenigsten Denkmäler des Manuskripts Vernon sädliche Reine aufweisen. Von jenen aber, die est hun, fallt dass Betrachtungsgedicht Boten des To des auf durch die Bewahrung der altertämlichen Predigstrophe abab und durch engen Anschluss an das uralte Predigstrophe abab und durch engen Anschluss an das uralte Predigstrophe abab und durch engen Anschluss an das uralte Predigstrophe abab und sten besonders solche Menkmärer vermuten, die Legen St. XIV 182, Angl. XIII 359, Arch. LXXIX 342). Einfluss dieser Schule nach aussen lassen besonders solche Denkmäler vermuten, die das einfache Septenarpar exglegen, das für die Sachsen geradezu charakteristische Metrum; z. B. der westmittelländische Disput zwischen einem guten Mann und dem Teufel, ein Traktat über die Lübee Cottes und die sieben Todsinden å la slpotis«, welcher ein eigentümliches Schwanken zwischen Septenarpar und kurzem Reich Enges auf den Zeich Eng. St. VIII 250).

§ 32. In engem Zusammenhang mit den südlichen Legenden, ebenfalls um 1300, in gleichem Dialekt, Metrum und Stil, in der Geschichte manches Nationalheiligen sogar wörtlich übereinstimmend, entstand die Chronik des Robert von Gloucester (ed. A. Wright, RBS, LXXXVI, SpP. I 154, vgl. Angl, X 308, XIII 202). Wie bei Lavamon werden die Geschicke Englands vom fabelhaften Brutus an vorgetragen; zunächst bis 1154, dann in zwei Fortsetzungen bis 1270/2; gelegentlich wird noch die Heiligsprechung Ludwigs IX, 1207 erwähnt. Streng genommen nennt sich nur der Autor der längeren Fortsetzung Robert; er wird auch das Hauptwerk verfasst haben. Wahrscheinlich lebte er um 1263 zu Oxford, wie sein Lokalwissen beweist. Dass er aus Gloucester war, ist eine ähnliche Vermutung, der seine autohiographischen Andeutungen aber ganz gut entsprechen und auf welche sich die weitere Vermutung stützt, dass das obige Legendenwerk aus derselben Gegend sei. Layamon, der ebenfalls am Severn gelebt hatte, ist benützt, und manche Versreihe von ihm erscheint in septenarischer Umgestaltung. Hauptsächlich sind Geoffrey von Monmouth und andere lateinische Historiker zu Grunde gelegt (vgl. A. Wright's Einleitung, Angl. X 1. Brossmann 1887); aber einiger Fortschritt an Gelehrsamkeit bietet wenig Ersatz für die Abnahme an volkstümlicher Kraft und Frische. Statt der Freude an den alten Heldengestalten macht sich ein konfessioneller Eifer geltend. Die Stiltradition des germanischen Epos geht aus, und dem neuen französischen steht der nationale Sinn entgegen; denn wie das Legendar verhält sich die Chronik skeptisch gegen die Normannenkönige. und der Tag der Schlacht bei Evesham 1265, wo Simon von Montfort fiel, ist für Robert eine trübe lugenderinnerung. - Etwas später folgte eine neue Chronik von England, welche in einer Version bis zur Hinrichtung von Edwards II. Günstling Gaveston 1312 reicht (ed. Ritson, AM Rom. II. vgl. Engl. St. XV249), in einer zweiten, (Auchinleck Ms.) bis zum Regierungsantritt Edwards III 1327. Für die ältere sagenhafte Zeit sind als Quellen wieder die heimischen Lateingeschichtschreiber des XII. Jahrhs., Geoffrey von Monmouth und William von Malmesbury, benützt; doch ist dieser Chronist kürzer und noch trockener als Robert. Im weiteren legt er besonderes Gewicht auf die Grabstätten der englischen Könige, was damit zusammenhängen mag, dass Edward II. in Gloucester beigesetzt wurde und der Autor, wie die Reime zeigen, in der Nähe heimisch war. Dazu würde stimmen, dass er in der Aufzählung der englischen Grafschaften Kent als ferne und den Humber als einen dem Leser unbekannten Fluss behandelt. Wenn er König Alfred lobt, weil dieser den armen Geistlichen und armen Kirchen viel Land gab, ist dies bezeichnend für seinen Stand. Er nimmt auch Partei

für Erzbischof Stephan Langton gegen König Johann; aber er tadelt König Elnehvolf, das er drei Jahre in Röm lebte und dem Lande viel Peterspfennig entzog, was an die volksfreundlichen, schon halb reformatorischen Satiren gewisser Landkleriker erinnert. Sehn Wert bestimmt er ausstrücklich nicht für die gottlosen dieuur, seggers, harpours, sondern zur Auftlätung des gemeinem Mannes, und wenn er auch den hößschen Epikern das kurze Reimpar abgelernt hat, behandelt er es doch in Bezug auf die Senkungen mit grosser Feribeit.

§ 3,3. Das Resultat der literarischen Bewegung bei den Sachsen war dermands zu Eined dieser Periode, dass die Gestlichkeit im Ganzen und Grossen das Feld behauptete, indem namentlich die jungen Kleriker von den Franzosen das Nötigste leriten. Sie entwicklete, unterstüttt durch die politische Denkart des Stammes, einen überkonservativen Zug, der uns Achtung abnötigt, künstlerich aber trotz grossen Fleisses und kleiner

Meisterwerke nicht im höhern Sinn befruchtend wirkte.

§ 34. Was als kentisch zu erkennen ist, dient zum Teil wieder ernster kirchlicher Zucht. Eine Version von St. Patrick's Fegefeuer, die freieste, die wir in englischer Sprache besitzen, mag hierher gehören; glatt und mit guter Motivierung wird sie in der kurzen Schweifreimstrophe vorgetragen, einem Metrum, das in der geistlichen Epik des südöstlichen Mittellands in dieser Periode sehr beliebt war und um so eher als von dort entlehnt zu betrachten ist, als zugleich wörtliche Übereinstimmungen mit solchen älteren mittelländischen Dichtungen vorkommen (Ms. Auchinleck, ed. Engl. St. I 98, vgl. Angl. III 60). Wenig später, unter Eduard II., brachte William von Shoreham, Vikar in Chart bei Leeds, das Wichtigste über die Sakramente, die zehn Gebote, die sieben Todsünden, kurz einen Katechismus der damaligen Populartheologie in Septenarpare oder verwandte Strophen. Seelsorgsrücksichten leiteten seine nicht sehr gelenke Feder, Erzbischof Simon von Canterbury verlieh dem Leser seiner Abhandlung über die Todsünden einen Ablass von vierzig Tagen. Lyrischen Schwung versuchte er auf Wunsch einer vornehmen Nonne in einem Marienlied. Ein zweites scheint übertragen aus Grosseteste, dem vielstudierten Normannenbischof von Lincoln (ed. Percy Soc. 1840, SpP, I 250, vgl. Konrath 1880, Angl. IV 200). Auch eine Disputation zwischen dem Knaben Jesu und den Schriftgelehrten, erhalten im Manuskript Vernon, dürfte kentisch sein (ed. Horstmann, Ac. Leg. 1875 S. 212, vgl. S. XXVII). Sie bietet eine Episode aus dem Kindheitsevangelium, aber in durchaus würdigem Ton. Das Versmass besteht aus achtzeiligen Kreuzreimstrophen, wie sie gleichzeitig in der geistlichen Poesie des Mittellandes zu herrschen begannen. In Prosa haben wir den umfangreichen Gewissensbiss von Dan Michel aus Northgate, Kent, wohl um 1340 (Agenbite of inwit, ed. EETS. 23, SpP. II 58, vgl. Engl. St. II 27, Evers 1888). Es ist eine Bearbeitung der Somme des vices et des vertues vom Franziskaner Lorens. Kenntnis der älteren kentischen Kirchenlyrik verrät Dan Michel, indem er einige Verse des »Memento mori« (vgl. oben § 11) einfügte, und zugleich benützte er die lateinische Quelle zu »Seelenhut«, Hugo von St. Victor (vgl. oben § 15 und Engl. St. XII 459).

§ 35. Andererseits verband sich das lebhafte Temperament der Kenter mit der Nähe der Hauptstadt, um die glänzenden Kriegsthaten Eduards I. gegen Wales, Schottland und Frankreich in weltlichen Dichtungen zu sniegeln.

Bei der Menge Minstrels, welche in den gastlichen Häusern des Adels umgingen, so dass 1315 die Regierung gegen den Unfug einschritt



(Pauli, Gesch. IV 253), wird es auch zahlreiche Gesänge über die polilitischen Ereignisse gegeben haben. Doch ist es schwerlich ein Zufall, dass von den zwei, die wir besitzen, der eine, vom Sieg der flandrischen Bundesgenossen über die Franzosen bei Courtray 1 302, durch die Sprache (prude : rede bei südl. Charakter) sieh als kentisch verrät, der zweite, von der Hinrichtung des Simon Fraser mit anderen schottischen Aufständigen 1306, an Zuhörer sich wendet, welche die abgehackten Köpfe der Schotten auf der Londoner Brücke, also nahe der kentischen Grenze, mit Augen sehen konten (ed. Böddeker, Ms. Harley 2253 S. 112, 121). Da ist kein Predigtton wie in den politischen Gedichten der Sachsen, sondern Worte der Warnung an den jungen übelberatenen Papst, der zu den Franzosen hilft. Kein gedrückter Ackersmann klagt über Willkürherrschaft und Geldvergeudung, sondern begeisterte Hingebung wird ins Volk geworfen für »den mit den langen Schenkeln«, den offenbar alle kennen: König Edward Longshanks. Statt ländlicher Geistlicher verraten sich überall höfische Spiellente als Dichter, auch in der Wahl der Strophen, welche durch den Wechsel von lax gebauten Langzeilen mit prägnanten Kurzzeilen an das Lied der siegreichen Baronspartei nach der Schlacht bei Lewis 1264 erinnern.

§ 36. Zu dieser Stimmung des hiesigen Adels wollten Romanzen à la »King Horn«, von exilierten Fürstenkindern und ihrem harten Emporstreben zu der ihnen gebührenden Höhe, nicht mehr passen. Er fühlte nicht mehr ein Vorrecht der Normannen, sondern den gemeinsamen Gegensatz zu den äusseren Feinden. In der Umgebung des siegreichen Königs gewann er ein Selbstgefühl, welches die Thaten der grössten Eroberer hören wollte, ausgedehnte heroische Romane, wo Exil und Liebe höchstens als Episoden vorkommen. Solche waren bisher auf englischem Boden nur in französischer Sprache vorhanden und besassen eine pädagogische Bedeutung als Erzichungsmittel für die streitbare Jugend, als Begeisterungsmittel für die Männer. Als König Robert Bruce 1306 nach einer Insel floh, las er, wie Barber berichtet, auf seinem kleinen Boote unausgesetzt im »Fierabras«, um sich und seine Begleiter bei Mut zu erhalten (vgl. Angl. VII 160). Um 1300 hegann man aber diese Schulbücher der Ritterschaft in die Nationalsprache zu übertragen, natürlich mit Beibehaltung des kurzen Reimpars, und manche Vorrede zeigt, dass dies als eine patriotische That mit Stolz empfunden wurde, Mit Recht hat man dabei dem Alisaunder (ed. Weber, AMRom. II, SpP I 242, vgl, Engl. St. XIII 145, Neuausg, von mir vorbereitet) stets eine hervorragende Stelle eingeräumt, sowohl wegen der Grösse des Stoffes, als wegen der Schönheit der Ausführung. In Alexander bewunderte das Mittelalter seinen ersten weltlichen Helden. Der Dichter hat an ihm nur zu beklagen, dass er nicht als Christ gestorben. Entmutigten und Bedrückten hält er ihn in der Vorrede als hehendes Beispiel vor, die lugend aber bedeutet er, dass auch dieser riche kyng dude be his maistres techyng. Zur Rast für den Zuhörer flicht er zu Anfang jedes neuen Kapitels einige Verse mit lieblichen Landschaftsschilderungen und weisen Sentenzen ein, ohne besondere Rücksicht auf den Zusammenhang, wie ein lyrisches Intermezzo; gelegentlich verlangt er dabei auch nach einem frischen Trunk - sehr passend für den Vorleser in gastlicher Halle. Quelle ist im Wesentlichen der Roman de toute chevalerie von Eustace de Kent, einem Geistlichen, der gegen Mitte des XIII. Jahrhs. den französischen Alexander-Roman in Alexandrinern mit mehreren spätlateinischen Pseudohistorikern verquickt hatte; seine kentische Herkunft verleiht den Reim-anzeichen, welche auch die englische Brarbeitung nach Kent

weisen, eine gewisse Bekräftigung. Ausser dieser Fabelliteratur hat aber der Engländer mit der Vorsicht seiner Nation noch lateinische Autoren von mehr realem Charakter herangezogen (vgl. Paul Meyer II 294). Erhalten ist das Denkmal z. T. auch im Auchinleck Manuskript, in dem um 1330/40 die Blüte der damaligen weltlichen Poesie zusammengetragen wurde (beschr. Engl. St. VII 178). - Zwei moderne Eroberer von direkt patriotischer Art gesellten sich dem antiken zur Seite. Am nächsten verwandt ist der Roman von Arthur und Merlin (Auchinleck Ms., ed. Turnbull 18381), wobei der Dichter, wie einst Layamon, Britten mit den Engländern schlechtweg identifiziert: the Bretouns, pat beth Inglisse nou (V. 119). Wie Alexander vom ägyptischen Zauberer Nectanabus soll auch Arthur von einem dämonischen Vater herstammen, und wie dort wird die Schilderung seiner Kampfesthaten durch kleine lyrische Spielmannsepisoden unterbrochen. Das nationale Gefühl äussert sich bei diesem Bearbeiter eines heimischen Stoffes besonders stark. Englisch, sagt er im Prolog, soll mein Reden sein, nicht mehr Französisch, noch Latein. Wer geboren ward im Land, dem sei Englisch auch bekannt. Französisch sprech' der Edelmann, doch jeder Engländer Englisch kann. Manchen Edeln sah ich schon, der sprach Französisch keinen Ton. - Noch näher lag die Geschichte von Richard Löwenherz, dem ebenfalls ein Dämonenvater angedichtet ist, obwohl er, der Grossonkel Edwards I., kaum ein Jahrh. im Grabe lag (ed. Weber, AMRom II, Engl. St. VIII 115, krit, vorb. v. Hausknecht, vgl. Needler 1890). Sein frühzeitiger Tod erweckt die besondere Teilnahme des Dichters. Bezeichnend heisst es wieder in der Vorrede: unter hundert Rittern kann kaum einer Französisch, und doch wollen sie Alle Romane lesen von tüchtigen Rittern aus England; hört also die Geschichte vom besten Kämpen, übertragen aus dem Französischen! - An diese eigentlichen Romane schloss sich in derselben Gegend eine Novellensammlung, welcher wenigstens die Beziehungen auf Rom etwas Heroisches geben: Die sieben Weisen von Rom, Auchinleck Version (ed. Weber, AMRom. II, SpP I 253, vgl. Petras 1885, Engl. St. VI 442, X 279). Kaiser Diokletian wird durch seine zweite Gemahlin gedrängt, seinen Sohn erster Ehe hinrichten zu lassen, indem sie sieben Geschichten von unverlässlichen Untertanen erzählt. Die Lehrer des Prinzen aber widerlegen sie durch je eine Geschichte von einem bösen Weibe oder einem irregeleiteten Mann. Gegenüber der französischen Quelle, deren Kern durch einen reich verzweigten Stammbaum auf das indische Märchenbuch Sendabad zurückgeht (Gaston Paris, Sept sages 1876), hat der englische Bearbeiter manches vereinfacht und seinen Landsleuten näher gebracht, namentlich aber den Zauberer Vergil in den nationalen Merlin verwandelt. Die Bewunderung für die juridische Grösse der Römer, wie sie dem Roman zu Grunde liegt, hat am Emporkommen der Rechtswissenschaft unter Edward I., teilweise durch Italiener, eine bedeutsame Parallele. Dem germanischen Epos sind diese Romane in Stil und Motiven fremd; ienes werden wir gelegentlich noch in der Romanze nachwirken sehen; mit diesen aber war eine neue fruchtbare Gattung in die Volkssprache aufgenommen, welche vornehme Mode blieb bis Chaucer,

§ 37. Das südőstliche Mittelland erschloss sich ihr mit gewohnter Beweglitchkeit. Eine zweite Version der Sieben Weisen von Rom in kurzen Reimparen ist hier entstanden (Ms. Camb. Dd. 1 17, ed. Percy Soc. 1845). Auch ein französischer Held wurde so gefeiert, Sir Otuel (Ms. Auchhielek, ed. EETS. XXXIX, yd. Engl. St. V 97), das erste Beit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Soehen auch von Köllsing 1890, mit dessen Dialektresultaten übereinzustimmen ich nich freue.

spiel eines Charlemagne-Romans im Englischen. Aber Otuel ist als Sohn eines Sultans eigentlich Charlemagnes Gegner, er ist der französischen Ritterschar an Tapferkeit überlegen und bekehrt sich nur aus Liebe zur schönen Tochter des Kaisers. Man merkt, dass der Engländer zu dieser Zeit und besonders in der Nähe der Residenz den Franzosen als politischen Gegner betrachtete, obwohl er ihm litterarisch nie ergebener war. Die Form ist derber als in der französischen Version; Züge von Kampfesungestüm sind beigefügt und zugleich solche von höfischer Noblesse; durch warme Auffassung und Erziehungslust ersetzt der Engländer, was ihm an Feinheit abgeht, - Neigt schon »Sir Otuel« vom Eroberertypus etwas zum Romanzenhaften und zum Christlich-religiösen, gleich dem sächsischen »Bevis von Hampton«, so ist dies noch mehr der Fall bei Guy von Warwick. Einerseits erschwingt er sich wie König Horn aus niedriger Stellung - Sohn eines Steward - durch eigene Kraft zum Schwiegersohn seines Grafen. Andererseits empfindet er nach einer lagd - dem typischen Rittersport - plötzlich eine Zerknirschung wie der hl. Eustachius der Legende: er verlässt alles und pilgert in's gelobte Land, um zur Busse für sein Blutvergiessen - Heidenblut zu vergiessen. Erst nach der Rückkehr thut er sein Grösstes, indem er dem guten König Athelstan gegen den Däncariesen Colbrand hilft, was auf Geschichtssagen von einem Däneneinfall des XII. Jahrhunderts beruht (H. Ward, Catal. S. 471). Dann lebt er wie ein zweiter Legendenheld, St. Alexius, in der Nähe der Seinen als unerkannter Bettler bis an sein seliges Ende. So wurde der Roman im üblichen kurzen Reimpar in einer Gegend zwischen Süd- und Westmittelland, vielleicht im südlichen Warwickshire selbst, nach französischer Vorlage bearbeitet (Ms. Auchinleck V. 1-5997, ed. EETS. XLII, XLIX, vgl. Zupitza, Wiener Ak. 1873, Tanner 1877). Eine zweite Version, welche in einer wenig nördlicheren Gegend entstand - Nordhumbrien erscheint dem Dichter ful for in the north cuntre - enthält zugleich die Geschichte von Guys Sohn Rembrun und ist in zwölfzeiligen Schweifreimstrophen verfasst (ed. Turnbull 1840 v. 5008 ff.). Diese Form, die gleichzeitig aus der Lyrik auch in die Romanze, später in die Legende übertragen wurde (vgl. Wilda 1887), mit ihrer schwerfälligen Gliederung, mit den vielen Kehrreimen, welche den Dichter ebenso zu formelhafter Flickarbeit verführten, wie sie das Gedächtnis des Recitators unterstützten, war fortan in Süd und Nord ein Merkmal volkstümlicher Epik, während die vornehmere beim kurzen Reimpar blieb. An ihrem Umsichgreifen kann man verfolgen, wie die höfischen Modestoffe alsbald in die Massen und auf die Strassen herabsanken, was oben naturgemäss wieder neue literarische Erfindungen veranlasste,

§ 38. In der Romanze schloss sich an die Art des »King Horne die Geschichte von Floris und Blaun-cheffur (ed. Hausknecht 1885, vgl. Engl. St. IX 92), wo aber von germanischer Liebesderhieht, von altertünischer Bleandrung des kurzen Reimpars und von Sangharkeit wenig mehr ze incher Bleandrung des kurzen Reimpars und von Sangharkeit wenig mehr ze weise Blauncheflur; und nicht Tapferkeit, sondern die zarte Hingebung der Lebenden für einander bewegt hren Herrn, den Sultan, zur einem Akt der Grossmut. Zugleich mischt sich ein erbauliches Moment ein: der gerührer Sultan wird seher Christ. Der Text stimmt oft wörtlich zu der französischen Quelle; der Stil ist durch Kürzungen, direkte Reden u. dgl. popularisiert. Auf demselhen Geleise bewegt sich der König von Thar zus wieder eine schöne christliche Prinzessin in die Hände eines Süttans gefatt aber statt durch ihren Liebevedelmut wird er durch eines Süttans gefatt aber statt durch ihren Liebevedelmut wird er durch eines Süttans gefatt.

Himmels bekehrt, im Gestall eines missgeborenen Kindes. Zu diesem moralisierenden Motiv stimmt ein Ausfall auf die Minstrels mit Harfe und Rotter, derem verführerische Lieder die edle Königin nicht beachtet able (V. 306). Die Gattung nimmt ihre retwas tenden- und buchnässiges ab, währendt zugleich die Vähl der langen Schweffreitusstrophe vernät, wenden begennen.

§ 39. Auch die Novelle in kurzen Reimparen, welche bei den Sachsen entweder komisch-satirisch oder rein fabulistisch klang, kehrt hier verstandesmässige Absiehten heraus. Kluge Moral lehrt ein Fabliau Um einen Pfennig Witz, wo nach französischer Quelle erzählt wird, wie ein Kaufmann, der eine Geliebte hatte, sich als flüchtiger Verbrecher verkleidete, um zu erfahren, dass er nicht von ihr, sondern von der Ehefrau treue Ergebung zu erwarten habe (Ms. Auchinleck, ed. Engl. St. VII 111, vgl. VIII 496, Montaiglon, Recueil gen. 1878 S. 88). Dynastische Stimmung suchen die Fünf Träume über Edward II. zu machen, welche der Hofmarschall Adam Davie, wohnhaft in der Londoner Vorstadt Stratford-at-Bow, bei der Thronbesteigung des Königs 1307 verfasste (cd. EETS, 6q). In visionärer Einkleidung prophezeit er ihm Kaisertum und Kreuzzug; denn Visionen waren durch die kirchlichen Schriftsteller längst eingebürgert, lateinische Prophezeiungen bildeten seit Geoffrev von Monmouth am englischen Hofe eine merkwürdig beliebte Form des politischen Glückwünschens (vgl. Th. Wright, PolPS, I 123 in RBS, XIV, H. Ward; Catal, S. 202 ff.), und wie sehr auch die Leute, für welche man in kurzen Reimparen schrieb, darauf achteten, beweist die Existenz eines regelrechten Traumbuchs in demselben Metrum (ed. RelAnt. I 261), während die populäre Siegesprophezeiung, die unter den englischen Soldaten vor der unglücklichen Schlacht bei Bannockburn 1311 umlief, noch die einfache alliterierende Langzeile bewahrt (vgl. Thomas v. Erceldoune ed. Brandl S. 16). Ausdrücklich bemerkt dabei Adam Davie, er habe sein Werk nicht für Bezahlung gedichtet, sondern um es dem König zu zeigen; es mag also bereits ein Königs-Englisch gegeben haben, und soweit die Reime ein Urteil gestatten, trägt es auch die Merkmale der späteren Schriftsprache, - Weiterhin verstummt hier die politische Dichtung; unter Edward II. folgte ein Misserfolg dem anderen, so dass man in seiner Nähe keinen Anlass hatte zum Singen, und als mit Edward III. (1327-77) wieder glückliche Zeiten kamen, war der Schwerpunkt der Literatur mehr nach dem Norden gerückt.

§ 40. Die geistlichen Epiker, hier bereits im Besitz der besten Traditionen, entwickelten eine besonders fruchtabrae und forsteirtlitiche Thätigkeit. Sie borgten aus der Lyrik zwei Strophen, um den Stoff fassicher zu gliedern, als das kurze Reimpar erlanbate; sie näherten sich in der Wahl retrevoller Stoffe möglichst den weltlichen Erzäldern, und sesthen eine Lehrelschung, die own Epos nur mehr ein Stück interessanter Einkleidung beibehält. Zunächst nahmen sie 4) die sechnseilige Schweifreinstephe auf 1) in einer neuen Version der Assumptiv Martiae (Ms. Auchlinick ed. Engl. St. Vill. 24) v.g. noben § 20), und die zwei Englisch und ihre zwei kurz absettenden Schweifreinwers bereiche dem Justien, vollen Pluss der Darstellung, während sie allerdings manchen erbaulichen Pauk eindringlich hervorheiben. 2) in einer Legende von St. Eu zut acht ist, deren Verwandstehaft mit "Güy von Warwicks bereits betom twurde: der hohe Kasther rede Salsses Trajan sielht auf der Jagd ein Bild Christi,

geht in sich, wird Taglöhner, verliert auf einer Bussfahrt nach Ägypten Weib und Kinder durch fahulose Raubtiere und findet erst viele Jahre später die herangewachsenen Söhne wieder durch ein Turnier (ed. Horstmann, Ae. Leg. 1881 S. 211, vgl. Angl. III 400). 3) In dem gleichfalls mit »Guy« verwandten St. Alexius: Sohn eines Patriclers von Rom verlässt er mit noch krasserer Asketik sein Weib in der Hochzeitsnacht, verbirgt sich im hl. Lande als Bettler und kehrt nur in die Heimat zurück, um dies Leben unter der Treppe des eigenen Hauses fortzusetzen bis an sein wunderreiches Ende (Hs. Laud 463, ed. Schipper, Wiener Ak. 1887). 4) Im Psalter der Muttergottes (ed. Horstmann, Ac. Leg. 1881 S. 220, Mod. lang. not. IV 274) und 5) in einer Höllenvision St. Pauli, welche wieder an die Stelle einer Version in kurzen Reimparen trat und dann südwärts auf das bereits \$ 34 erwähnte »Fegefeuer des hl. Patrick« wirkte (Ms. Laud 108, ed. Arch. LII 33). Welche praktische Predigttendenzen dabei durch die neue Strophe und Stilbehandlung gefördert werden sollten, liegt auf der Hand. -B) Eine zweite Strophe aus der Lyrik, mit Kreuzreimen, wurde um 1300 in mehreren Legenden des Auchinleck-Manuskripts eingeführt, welche zugleich ein inniges, naives Vertrauen auf die Himmlischen einprägen: St. Gregorius teilt die grässliche Schuld des Ödipus; aber ein Christ vermag selbst diese durch Busse zu sühnen und dann durch Gottes Wink noch Papst zu werden (ed. Arch. LV 407, LVII 50, Schulz 1876, über d. frz. Ouelle vgl. Neussell 1886). Die keuschen Blutzeuginnen St. Margaretha und St. Katharina überwinden glorreich alle Martern durch die Gnade des Himmels (ed. Horstmann, Ac. Leg. 1881, S. 225, 242, 489, Arch. LXXIX 411, über die Ouellen vgl. Anz. f. d. Alt. VIII 08, Krahl 1880, Knust 1880). Sind hier die Kreuzreimstrophen achtzeilig gewesen, so begegnen zwölfzeilige in einer Marienlegende des Achinleck-Manuskripts, die bei G. Keller stehen dürfte; ein Kleriker will mit leiblichen Augen die Muttergottes schen, obwohl Blindheit darauf steht. Schlau thut er es zuerst nur mit einem Auge: dann, begeistert, auch mit dem zweiten, was ihm vollen Strafnachlass einträgt (ed. Horstmann, Ac. Leg. 1881 S. 499, vgl. Arch. LXXXII 465). Vierzeilige Strophen mit durchgehendem Reim, wie öfters in der geistlichen Lyrik, stehen in einer Evangeliengeschichte (ed. Engl. St. VIII 251). Endlich hält sich daneben () die alte Manier, Legenden mit schlichtern, an die Bibel anklingendem Stoff in kurzen Reimparen vorzutragen; so in einer St. Magdalena und im Canticum de Creatione, welches die apokryphe Geschichte von Adam und Eva behandelt (beide aus Ms. Auchinleck ed. Horstmann, Ae. Leg. 1878 S. 139, 163); ferner in einer Neubearbeitung der Visio St. Pauli (Ms. Vernon, ed. EETS. 49 Anh. 3). Doch neigte gerade diese Richtung mit dem höfischen Versmass im XIV. Jahrhundert am meisten zur Profanierung. St. Euphrosyne, eine Einzellegende des Manuskripts Vernon (ed. Horstmann, Ac. Leg. 1878 S. 174), handelt von einer gottseligen Jungfrau, welche als Mann verkleidet 38 Jahre in einem Mönchskloster lebte, um erst im Sterben sich von ihrem Vater erkennen Trentalle St. Gregorii, ursprünglich lateinisch (Vernon Vers., ed. Engl. St. VIII 275, Angl. XIII 105, 301, EETS. 15 S. 83. Kaufmann, Erl. Beitr. III), lässt die Mutter des Papstes, der durch die Gregoriuslegende berühmt geworden, Buhlschaft und Kindesmord begehen; gestorben erscheint sie als höllischer Geist ihrem Sohne bei der Messe und bittet um ein Trental, d. h. 30 Messen an gewissen Festtagen. In der That wird sie gerettet; seht die Wirkung der Seelenmessen! An das Bedenkliche streifen manche Mariengeschichten des Manuskripts Vernon (ed. Arch. LVI 221, vgl. LXXXII 465), eine Sammlung, an der wohl mehr

als eine Hand thätig war, wie sie denn auch zum Teil in Kreuzreimstrophen geschrieben ist. Eine dieser Geschichten, von einem Knaben, den die Juden wegen seiner steten Mariengesänge mit durchschnittener Kehle in eine Senkgrube warfen, ohne ihn doch - o Wunder! - zum Schweigen zu bringen, wurde später von Chaucer, dem bewussten Schalk, für seine delikate Priorin bearbeitet (Chaucer Soc., Orig, a. An. 281). Nicht mehr als Legende, sondern als erbauliche Erzählung ist anzusprechen der König von Sizilien, der seinen Hochmut eine Weile als Bettler und Narr büssen muss, während ein Engel seine Krone trägt (ed. Horstmann, Ae. Leg. 1878 S. 209, vgl. Nuck 1887). Endlich reihen sich im gleichen Metrum scheinbare Romanzen an, welche aber nach kurzer Einleitung als religiöse Traktate sich entpuppen: Ipotis, die Geschichte von einem Himmelsknaben, der zum Kaiser Hadrian kommt, um dessen absonderliche Katechismusfragen zu beantworten (ed. Horstmann, Ae. Leg. 1881 S. 347, 511, Gruber, 1887, Herlet, Würzburg 1889); Chateau d'amour, die Übertragung von Bischof Grosseteste's berühmter Allegorie der Erlösung (ed. Weymouth 1864, vgl. Angl. XII 311). Die Stationen von Rom sind vollends nur ein Bädeker der hl. Stadt für ablassbedürftige Pilger (EETS, 15, 25). Immer deutlicher kommt hinter der Verzierung eine didaktische Populartendenz zum Vorschein.

§ 41. Die Lyrik steht hier in zweiter Linie. Auf weltlichem Gebiet begegnet ein Lob der Frauen (Ms. Auchinleck, ed. Engl. St. VII 101, vgl. VIII 394), ironisch, welches an Aufzählungen und Geschichtsbeziehungen so reich ist, dass es ebenfalls an das Lehrgedicht streift. Beachtenswert ist die elfzeilige Strophe mit starkem Einschnitt in der neunten Zelle zur Markierung des Abgesangs; offenbar ist sie lyrischen Ursprungs, wenn wir sie auch fortan öfters in der Epik treffen werden. Eine Satire auf die Schmiede (ed. RelAnt. I 240), rein alliterierend, mit stabreimender Nachäffung ihres ununterbrochenen Hämmerns, mahnt an das Aufkommen der Ganzharnische zu dieser Zeit. Vom Gesellschaftslied ist der Abschied eines fahrenden Spielmanns ein ausnehmend schönes Beispiel: er segnet die Herren und Frauen, die hohen und frohen, sagt ihnen Dank für Speise und Trank, wünscht ihnen Gottes Gnade. Hütet euch vor der Sünde; denn wo bleiben nach dem Tode die Freunde? Nun habt guten Tag, ihr guten Leute; ungern ziehe ich von hinnen; cinmal muss geschieden sein (ed. Ritson, ABall, a. Songs 8 S. 65, Angl. VII 289). Jede der achtzeiligen stabreimreichen Kreuzreimstrophen schliesst mit demselben Worte ("scheiden"), was sonst erst zu Ende des XIV, jahrhunderts Mode wird. Waren wir bisher in hößschen Kreisen, so führen uns die Zuchtbüchlein; Wie der weise Mann den Sohn lehrte und Wie das gute Weib die Tochter lehrte (ed. Fischer, Erl. Beitr. II, EETS. 32 S. 36, VIII S. 44. Hazlitt, RemPPoet, I 168) in entschieden bürgerliche. Der junge Mann wird vor Tavernen und Dirnen gewarnt. Er soll sich ein liebes and gescheites Weib nehmen, sei es auch arm; und freundlich soll er sie behandeln, denn »obwohl nur Dienerin an Rang, steht sie dir gleich in manchem Punkte. Die Tochter sei ruhig und zurückhaltend gegen ihre Freier; sparsam als arme Frau, freigebig, wenn reich; ihre heiratsfähigen Töchter trachte sie selbst wieder klug an den Mann zu bringen. Dem volkstümlich unverblümten Ton nach stehen diese Gedichte bereits an der Schwelle der nächsten Periode, und es ist charakteristisch für die achtzeilige Kreuzreimstrophe, dass sie darin Verwendung fand.

 schen trocken erörtert (Jacoby 1890 S. 39) oder die Verläugnung der Welt in recht ungalanter Weise gepredigt wurde (Böddeker, Ms. Harley 2253 S. 181). Bezeichnend ist es, dass eine solche ciselierte Verkündigung Mariä genau einer lateinischen Vorlage folgt (lacoby S. 35) und dass eine Hymne auf Jesus in verschlungenen zehnzeiligen Strophen von einem Franziskaner Michael Kildare herrührt (RelAnt. Il 190). Ein weltlicher Liedanfang ward benützt in einem Gedicht auf Mariae fünf Freuden (Böddeker S. 218). Daneben blieben die einfachen kurzen Schweifreimstrophen bei tief ernstem Inhalt, z. B. Sprüche des hl. Bernhard (Angl. 111 59, 285), Wechselrede zwischen Seele und Leichnam, Mätzner SpP, 1 92, Linow, Erl. Beitr, 1), Klage Mariä unter dem Kreuze (Böddeker S. 206, Angl. II 252). Später, als die Sachsen erlahmten, wurden acht- und zwölfzeilige Kreuzreimstrophen beliebt wie bei den geistlichen Erzählern, z. B. in mehreren Predigtgedichten des Manuskripts Vernon (Angl. VII 280), und überdies die Betrachtungslyrik ausgesponnen zu langen Traktaten: Reine Jungfrauschaft, Christi Gebote (ed. EETS, 24 S. 106 u. Anh.), Übertragung einer Compassio Mariae angeblich vom hl. Bernhard, mit Zuthaten aus dem Johannesevangelium (ed. Engl. St. VIII 67). Nehmen solche Traktate noch das kurze Reimpar an, wie Testamentum Christi (ed. Arch. LXXIX 424) und Bonaventurae meditationes über das Abendmahl und Leiden Christi (EETS, 60, vgl, Hellmers 1885), so ist das Lehrgedicht lyrischer Herkunft von dem epischer Herkunft nicht mehr zu sondern.

§ 43. Mehr gegen das nördliche Mittelland zu war als wichtigste Neuerung zu Anfang dieser Periode ein geistliches Spiel aufgetaucht. Ein anglonormannisches Mysterium »Adam« stammt zwar schon aus dem XII. lahrhundert, und ungefähr ebenso alt sind die lateinischen Mirakelspiele des Engländers Hilarius, sowie die ersten Aufführungen, welche in London und dem nahen Dunstable bezeugt sind (vgl. Klein, Gesch. d. engl. Dr. I 203. Toulmin Smith, York Pl. S. LXIV, darnach Stoddart 1887). Unter Heinrich III. wuchs aber die Theaterfreude der Geistlichen derart, dass man 1258 den Äbten und Mönchen verbieten musste, den Vorstellungen der histriones beizuwohnen (A. W. Ward, Hist, Eng. dr. lit, I 20). Aus dieser Zeit etwa stammt das erste Stück in der Volkssprache, die Verheerung der Hölle (Harrotoing of hell, ed. Mall 1871, Böddeker S. 264). Es knüpft im Eingang an die alten Streitgedichte (strife) an, und auch im Weiteren gipfelt das Interesse im scholastisch scharfen Wortgefecht zwischen dem Auferstandenen und dem Satan am Thor der Vorhölle. Aber zugleich ist die Theatertechnik, wie sie fortan dieser Gattung zu eigen blieb, schon gut ausgeprägt: ein Prolokutor bereitet auf die Handlung vor; Christus erscheint und schildert sich selber mit einer epischen Haltung, wie sie die Tragödie des Mittelalters überhaupt charakterisiert (Cloetta, Trag. u. Kom. 1890 S. 109); Satan spielt dem echten Triumphator gegenüber die später überaus beliebte Rolle des Maulhelden, und neben ihm steht bereits als Ansatz zu einer komischen Figur der Höllenpförtner, der davonläuft, sobald Christus von Worten zum Ernst übergeht. Schliesslich treten die befreiten Altväter hervor, um jeder dem Erlöser zu huldigen. Der Stoff steht an sich den kirchlichen Osterceremonien, aus welchen diese Spiele vor einem halben Jahrtausend entsprungen waren (Milchsack 1880, Lange 1887), sehr nahe und ist so würdevoll behandelt, als hätten wir uns noch die Aufführung vor einer Kirchenthüre zu denken. Metrum ist das kurze Reimpar, wie gewöhnlich bei den älteren Dichtern des Mittellands. - Diese Spiele fanden bald solchen Anklang, dass uns zu Anfang des XIV. Jahrhunderts grosse

Cyklen begegnen, wobei nicht bloss, wie auf dem Kontinent, Christi Geburt und Lehren, Leiden uud Verklärung dargestellt wurden, sondern auch Anfang und Ende der Welt. Umständliches Gepränge ward entfaltet, wozu die Einführung des Frohnleichnamsfestes 1264 mit beitrag, welches ja mit Absicht in den Vorsommer verlegt wurde, damit die reich gewordene Kirche in der schönsten Jahreszeit ihren Glanz zeigen konnte. Die Spiele von Coventry an der Grenze des westlichen Mittelfandes, gedichtet z. T. nach französischer Vorlage, scheinen ihrem Kerne nach bieher zu gehören, wenn auch der erhaltene Text im XV. Jahrhundert stark umgearbeitet worden ist (ed. Halliwell, Shaksp. Soc. 1841, vgl. Angl. XI 210, Münchner Beitr. I). Der Prolocutor hat noch manches zu erzählen, was nicht agiert wird; die Figuren stellen sich gerne mit altertümlicher Naivetät selbst vor; der Ton ist erbaulich, oft liturgisch, mit vielen lateinischen Citaten. Fortschritt hat namentlich die Theatertechnik gemacht: die Gerüste, der Umfang der Rollen, die Kostüme. Mit der Erweiterung des Stoffes kamen auch legendare und apokryphe Personen auf die Bühne, Hirten und Henkersknechte, hochmütige Klerisei und tyrannische Richter, was wieder zu realer Lebensnachahmung einlud. In metrischer Hinsicht herrscht die achtzeilige Strophe vor, entsprechend der jüngeren Mode in der geistlichen Dichtung überhaupt. Die Phantasie der Leute aber muss es gewaltig ergriffen haben, wenn sie die heiligen Personen mit leibhaftigen Augen sahen, in der eigenen Sprache hörten, ihr Thun und Dulden wie das von ihresgleichen mitempfanden. Unmittelbarer als irgend ein anderer Litteraturzweig mochte dieser ursprünglich kirchliche zur Humanisierung der Zeit beitragen. In den verschiedensten Städten sind uns fortan solche Aufführungen bezeugt, vereinzelt von Bettelmönchen, meist von den Zünften, die sich in die Szenen nach deren technischen Anforderungen teilten (vgl. Sharp, Dissertation 1825, Lemckes Jahrb. I 44, York Pl. S. LXIV). Wenn Coventry in dieser Tradition etwas vorans hatte, blieb es wohl nicht ohne Nachwirkung auf den in der Nähe geborenen Shakspere. § 44. Das südwestliche Mittelland, d. h. die Gegend von Here-

§ 3.4. Das sudwesstiche Mitteiland, d. h. die Gegend von Herefordshire bis Birmingham und Chester, ward erst in der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts vor den Einfallen der Wallser gesichert und so zu gedeihlicher litterarischer Entwicklung befähigt. Es nimmt die Strömungen des Sädens und des Ostens willig auf, um ihnen eine möglichst phan-

tastische Färbung zu geben.

§ 45. In der weltlichen Lyrik finden wir das Liebeslied südlicher Art. Johou nennt ein Minnesinger seine Dame. Eine Anspielung auf den Fluss Wye verrät seine Gegend; die vielen Vergleiche der Angebeteten mit Edelsteinen, Blumen, Vögeln, aus denen das Gedicht besteht, haben etwas Bizarres (Ms. Harley 2253 ed. Böddeker S. 145, vgl. S. 168). Die Schöne von Ribbesdale (bei Ribbesford in Worcestershire?) wird ebenso überschwänglich, mit Aufzählung ihrer äusseren und inneren Vorzüge, gepriesen, worauf es aber mit gar seltsamer Frömmigkeit heisst: he myhte sayen fat Crist hym sege, fut myhte nyghtes neh hyre lege (ed. Böddeker S. 155). - Auch in die politischen Lieder, die sich sonst höfisch halten wie im Südosten, mischt sich krause Religiosität. Eine Elegie auf den Tod Edwards L, des Eroberers von Wales (+ 1307), übersetzt aus dem Französischen, schildert den Eindruck der Todesbotschaft auf den Papst. Dem neuen König wird als »Edward von Carnarvon« Weisheit und Kriegserfolg gewünscht (ed. Th. Wright, PPS, I 215). Eine Klage auf das Ableben des Sir Piers von Birmingham, der 1308 im Kampfe gegen die Irländer fiel (ed. Ritson, ABall.a.S.3 S. 60), beginnt mit der Verkündigung Mariae!

Ger manische Philologie II a.

- § 46. Umgekehrt nimmt die geistliche Lyrik allerlei sinnliche Reize zu Hilfe. In einer Übertragung der ersten lateinischen Elegie von Maximian, in langen Schweifreimstrophen, sieht ein alter Mann reuevoll zurück auf seine höfischen lugendthorheiten und Liebessünden, auf denen doch dieser Erbauungsdichter gerne verweilt. Zur Busse schwört er jetzt sogar seiner Frau ab (ed. Böddeker S. 211, Angl. III 275). Eine abermalize Debatte zwischen Seele und Leichnam (ed. Böddeker S. 235, Stengel, Ms. Dighy 86, vgl. Angl. II 227), in achtzeiligen Kreuzreimstrophen, begnügt sich nicht mit den Schaudern des Grabes; das jüngste Gericht und die XV siena ante judicium werden noch herangezogen. Mystik klingt an: Jesus am Kreuz (ed. Böddeker S. 208) mit seinen weitgeöffneten Wunden wird als Kamerad und Bruder angeschen. Glänzender noch werden die Farben um die Mitte des XIV. Jahrhunderts in zwei Gedichten des Ms. Vernon. Im Disput zwischen Maria und dem Kreuz (ed. EETS, 46 S. 131, 197) erinnert sich die Gottesmutter, wie sie einst ihr Kind, ihre weisse Rose, ihr Vögelchen eingelullt und gewiegt hat, das jezt zerrissen vor ihr hängt, und sie macht dem Kreuze Vorwürfe. Das Holz aber freut sich, dass es diese blutige Blume trägt, dass es die Stange ist für die Rebe, die Kelter für die Traube, die Schlachtbank für das weisse Lamm der Erlösung, ein Pfeiler der Welt und am jüngsten Tage das Zeichen der Verklärung. Maria gibt ihm Recht und küsst es. Der Dichter verfügt über eine grausame Pracht, eine erhabene Rührung, eine versinnlichte Theologie. Seine Quelle war gewiss eine der zahlreichen lateinischen Marienklagen (vgl. Mone, Schausp, d. Mittelalt, S. 39). Seine Strophen sind dreizehnzeilig, nahe verwandt mit denen im oberwähnten »Lob der Frauen« (§ 46), aber untermischt mit sechszeiligen. In den »Festtagen der Kirche« (ed. EETS. 46 S. 210) wiederholt sich jene dreizehnzeilige Strophe mit viel alliterierendem Schmuck, dieselben apokalyptischen Bilder, sogar charakteristische Reimwörter; vermutlich ist auch der Dichter derselbe. Eine nördlichere Marienklage zeigt achtzeilige Strophen (ed. RelAnt. II 263). In dieser Umgebung bildete sich der Dichter der »Perle«.
- § 47. Geistliche Spiele sind in Chester seit 1329 bezeugt. Soweit die erhaltenen Chester Spiele (Hs. XVI. Jahrh. ed. Th. Wright, Shaksp. Soc. 1843, vgl. Deimling 1890, Münchner Beit. I) darauf zu schliessen erlauben, entstand ein Teil fast nach derselben Quelle wie die Conventry Spiele, Als Metrum diente eine Art kurzer Schweifreimstrophen, wie sie bereits in der Lyrik vorlag (Böddeker S. 168). Im XV. Jahrhundert wurden sie von andern geistlichen Spielen ans Nord und Ost stark beeinflusst.
- § 48. Die geistliche Epik ist hier durch die verfänglichste Legende des englischen Mittelalters vertreten: St. Marina (ed. Böddeker S. 256; Horstmann, Ac. Leg. 1878 S. 171, vgl. Basel 1889). Die Heilige lebt nicht bloss wie St. Euphrosyne als Mönch in einem Manneskloster, sondern wird überdies von einer Dirne für den Vater ihres eigenen Bastardes ausgegeben. Demütig büsst sie vor dem Thore, bis sie stirbt und die Unmöglichkeit ihrer Schuld unter Wunderzeichen sich herausstellt, -Dazu tritt später noch eine fromme Erzählung, Barlaam und Josaphat (Ms. Vernon, ed. Horstmann, Ac. Leg. 1875 S. 215; vgl. Braunholtz 1884), worin buddhistische Religionsweisheit zu einer christlichen Parabel gewendet ist. Das Metrum ist in beiden Fällen das kurze Reimpar, wie in den nächstverwandten Dichtungen des südöstlichen Mittellandes.
- § 49. Freie Liebe und möglichste Bizarrheit in Stoff und Form ist auch der Typus der hiesigen Novelle. Aus dem XIII, Jahrhundert stammt noch die Geschichte von Dame Siriz (ed. SpP, 1103, vgl, Engl. St. V 378, Zschr, f. vgl,

Literaturgesch. II 221), von einer scheinheiligen Kupplerin, welche einem Kleriker die Frau eines Kaufmanns zu Willen macht, indem sie ein Hündchen mit Pfeffer zum Weinen bringt und es für ihre eigene verhexte Tochter ausgibt; traurig verhext, weil sie einen Kleriker abgewiesen. Der Stand des Dichters ist klar genug. In metrischer Hinsicht bewegen sich die Wechselreden, welche stark hervortreten, in kurzen Reimparen, das übrige in sechszeiligen Schweifreimstrophen; beide Metra verstärken die Erinnerung an verschiedene Streitgedichte des Südens, wo ebenfalls Thiere mitspielen, obwohl nicht so fabulistisch. - Wie auch das Lieheslied herüberwirkte -Mischung mit der Lyrik ist der hiesigen Erzählungskunst überhaupt eigen mag man an der Ballade Begegnung im Walde beobachten (ed. Böddeker S. 158). Der Werbende ist wieder ein Fahrender, locker und von Gott zum Tanze geschaffen, rasch im Begehren, vom Mädchen aber vorsichtig abgewiesen. Wieder wechselt das Metrum, zwischen acht- und vierzeiligen Strophen. Der alliterierende Rhythmus der Verse, in dieser Gegend besonders beliebt, hat ein Haschen nach seltsamen Ausdrücken begünstigt. Noch phantastischer ist ein etwas nördlicheres Novellenfragment Liebeswerbung um die Elfin (RelAnl. II 19), welches mit dem Eingang der späteren Romanze »Thomas von Erceldoune« verwandt und wohl zum Teil darnach zu ergänzen ist. Sinnliches Verlangen kokettiert mit religiösen Anspielungen. Acht alliterierende Langzeilen mit Kreuzreimen, dazu als Abgesang drei kürzere Zeilen, sind verbunden zu einer neuen, breiteren Strophe von elf Zeilen, die sich wie ein Übergang zu den Gesätzen des »Gawain« ausnimmt, in welchen wir die Alliteration in noch freierer Herrschaft finden werden.

§ 50. Die Romanze von Sir Degaree bestätigt nur die Beobachtungen über den literarischen Charakter dieser Gegend (Ms. Auchinleck, ed. Abbotsford Club; Percy Fol. Ms. III 16). Der Held, dessen Vagantentum schon der Name verkündigt, ist von Haus aus der Sohn einer verführten Prinzessin. Ausgesetzt und von einem Einsiedler erzogen thut er doch kraft seines edlen Blutes solche Thaten, dass er die Hand einer Königstochter erringt; es ist aber seine Mutter. Abermals reitet er in die Fremde. kommt in ein Schloss mit einem grüuen Zwerg, vielen Mädchen und einer wunderschönen Fee und wird nach einer gastlichen Nacht gescholten, dass er sich um keine Dame kümmert. Er tödtet den Riesen, welcher die Freier der Fee umzubringen pflegt, und erntet von ihr bräutliche Küsse. Er findet beim Jagen einen Mann, der ihm ins Gehege kommt, ficht mit ihm und entdeckt seinen Vater: ein schönes altgermanisches Motiv. Rückgewinnung des Erbes und glückliche Heimkehr sind vorhanden, aber das Interesse ruht mehr auf den seltsamen Nebenumständen. Erzählt wird frisch und kräftig, in kurzen Reimparen; mit einer ungeheueren Gleichgiltigkeit gegen reale Lebensverhältnisse, was bei prosaischer Inhaltsangabe (G. Ellis, Specimens of EEMet. Rom. 1811 III 458) doppelt Don Quixotisch wirkt. Manches in der Fabel deutet wieder auf den Dichter des »Gawain« voraus.

§ 51. Mehr in den Mordwesten ist die grosse Romanze Sir Tristrem ur verweisen (M. Auchilneck, ed. Köhingi 1882, EScotTS, 1885, 59, Fl. 123). Man lidelt sie lange für schottisch, für ein Werk des sagenberühmten Sängers Thomas von Erzeidoune (in Bervickslier, †. 1203), bloss well dieser an mehreren Stellen der Romanze als ein ausserhalb stehender Gewähsmann vertreiten der Schotten der Schotten (S. Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schotten von Schott

tale) und künstlichen Strophen; und als Beispiel, wie leicht ihre Werke deshalb von den rezitierenden Spielleuten verderbt wurden, zitiert er unsem "Tristreme": Over gestes it has the steem, if men it sayd, as made Thomas. Erceldoune ist als Quelle von der Autorenfrage ausgeschlossen; Kendal bleibt, und auch die Reime, sowie das lebhafte Interesse des Dichters an einem Siege Englands über Irland, das 1316 infolge schottischer Unterstitzung sehr bedrohlich sich aufraffte, liessen sich mit Westmoreland oder dem nördlichen Lancashire als Entstehungsort wohl vereinbaren (Engl.St. X 287). Thomas von Kendal hat nach Robert Manning noch ein Heldengedicht von zwei Brüdern verfasst, die mit der Vorgeschichte von Scarborough zusammenhingen. Es ist aber verloren, so dass wir seine Eigenart nur aus dem »Tristrem« entnehmen können. Bedeutsam ist zunächst die Stoffwahl; Vertreibung und siegreiche Heimkehr des Helden steht noch mehr im Hintergrund als im »Sir Degaree«; um so mehr herrscht die Liebe, die oft mit lyrischer Situationsmalerei vorgeführt wird, besonders beim Waldleben des weltentflohenen Pares. Dazu ist es eine Liebe voll Hingebung, aber rein instinktiv, ohne, ja gegen jedes Pflichtgefühl; von religiösen Anklängen, wie sie manche Romanzen der Themsegegend haben, nicht zu reden; eine wilde, heidnische Liebe, die nur durch einen Zaubertrank zu erklären schien. So ist die Sage aus französischer Quelle geschöpft und zwar nicht aus der volkstümlichen Version, sondern aus der höfischen eines Thomas, der irgendwie mit dem als Gewährsmann zitierten Thomas von Erceldoune identisch oder identifiziert sein mag (Kölbing S. XVIII, Röttiger 1882, Anz. f. d. Alt. X 331, Golther 1887, Germ. XXXIV 187, Förster's Erec S. XXIV). Enger Anschluss an diese Quelle hinderte den Dichter oftmals nicht, vom Stil des altgermanischen Epos vieles beizubehalten. Sprunghaftigkeit, Vor- und Zurückgreifen, seltsame Ausdrücke, alliterierende Wendungen: eine Altertümlichkeit, welche in solch abgelegener Provinz etwas Natürliches hat. Als Strophe ist eine elfzeilige, gebaut ungefähr wie im »Lob der Frauen-(§ 11), verwendet, eine schwere, höfische, ehrgeizige Form, und wenn sie der Dichter auch nicht immer geschickt behandelt, zeigt doch sein und der anderen westmittelländischen Dichter Streben nach Reiz und Schwung, dass hier eine höhere Kunst im Hervorbrechen ist (vgl. auch Engl. St. XIII 1 33).

§ 52. Sonst neigt im nördlichen Mittelland die Romanze zu volkstümlicher Schlichtheit und Derbheit, oft zum Grotesken. Scharfe Könfe lebten in dieser halb dänischen Gegend; Lincolnshire, men full of mightes sagte ein alter Volksreim (RelAnt, I 260). In Grimsby und Lincoln war die Sage von Havelok dem Dänen lokalisiert, und hier wurde sie auch wahrscheinlich gegen 1300 nach französischer Ouelle dargestellt, in kurzen Reimparen, die bereits französische Gleichstellung von klingendem und stumofem Versschluss, aber noch schr holperigen Rhythmus zeigen (ed. EETS, IV, vgl. Angl. 1468, XIII 186, Engl. St. 1423, III 533, Rom. St. IV 411, H. Ward, Catal. S. 423, Hohmann 1886, Athenaum 1889 I 244, Woldfeil 1890). Verglichen mit »King Horn« erscheint Havelok als eine ähnliche Verkörperung des Exilund Rückkehrmotivs, aber gröber und realistischer: statt in höfischer Zucht wächst er als Fischer und Küchenjunge auf; statt durch Rittertum zeichnet er sich durch ungefüges Steinwerfen aus; die Wunderflamme, die seinen vornehmen Stamm verrät, hat genau die Stärke von 107 Kerzen; Handabhacken, Vierteilen und gewaltiges Dreinschlagen ist dem Dichter ein Spass, während er die Liebe der Königstochter zum vermeintlich niedrigen Havelok sehr wenig betont; schliesslich lässt er den Helden 100 Jahre alt werden und 15 Kinder bekommen. Dafür hat er Humor; namentlich die Beschäftigung des unerkannten Königssohnes als Küchenjungen führt

er behaglich aus, was an eine verwandte Szene in der Sage Herewards von Brunne (im südlichen Lincolushire) erinnert. Ferner hat er kräftige Sprüchwörter, Flüche auf Verräter, Formeln und Hyperbeln, gelegentlich auch einen Ruf nach Bier. Das Ganze war für ein minder feines Publikum bestimmt als »King Horn« und nicht mehr zum Singen, sondern zum Vorlesen. Die zwei nächsten Romanzen, beide etwas nördlicher und im Auchinleck Manuskript erhalten, zeigen bereits die zwölfzeilige Schweifreimstrophe, welche in diesen Provinzen überhaupt besonders beliebt war (Wilda 1888), weil die Epik einen volkstümlicheren Zug hatte. Am is und Amiloun (ed. Kölbing 1884, vgl. Engl. St. XIII 134) sind so bingebend in der Freundschaft, wie Tristrem und Isolde in der Liebe; aber die Probe ist krasser: Amiloun setzt Leben und Gewissen ein, Amis das Blut seiner Kinder. Auch im Einzelnen begegnen derbe Züge. Das Haupt eines Erschlagenen wird auf einer Stange daher getragen. Als Amiloun nichts zu essen bekommt, geht er mit seinem Knappen betteln. Zugleich strebt aber der Dichter nach Verfeinerung; er folgt einer französischen Vorlage, fügt sogar Feinheiten der höfischen Sitte lunzu und borgt manchen zierlichen Ausdruck aus dem »Tristrem« (vgl. Kölbing S. XXXI) und »Guy« (Engl. St. IX 477). Abnliches gilt von Horn Childe (ed. Engl. St. XII 323), wo das derb Volkstümliche durch den engen Vergleich mit »König Horn« noch mehr in die Augen springt. Die alte Wikingersage ist im nordenglischen Binnenland, also in der Nähe, neu lokalisiert und mit mythologischen Elementen, einem Welandschwert, einem Wunderbrunnen, vermischt, ohne besondere Rücksicht auf den Zusammenhang des Ganzen. Wenn Horn Childe den Hof nicht verlässt, soll er von Pferden zerrissen und an den Galgen gehängt werden. Bei der Rückkehr verkleidet er sich als Herr von 60 Bettlern und lässt sich bei Tisch für einen Narren halten. Daneben läuft aber wieder das Streben nach chevaleresker Zier; Tristrem wird zitiert als Muster inniger Liebe; gleich ihm muss sich der Held vor dem König als Meister der Hirschjagd, d. h. der Höfischkeit, bewähren, wird im Kampfe mit Irländern gefährlich verwundet und von einer Königstochter zärtlich gepflegt, die doch nicht die Seine werden kann. Einzelne Ausdrücke sogar erinnern an jene Romanze und an »Amis und Amiloun«, und vielleicht ist auch eine französische Version mit benützt (vgl. Engl.St. I 351, Angl. IV 342). Das germanische Epos ringt in diesen Produkten noch mit dem romanischen, während in der Gegend der Residenz der Kampf bereits entschieden war. § 5.3. An den Heldenromanen spezifisch französischer Art, welche jetzt

auch bier eindrangen, fällt auf, dass, is weit das erhaltene Material zu urteilen erlaubt, lauter Kämpen gegen die Heidene gefeitert wurden, als wäre hier das gefalliche Moment in der Volkssprache stärker gewesen als das höfstehe, und dass es dieselhen Kämpen sind, deren Geschichte uns bereits in städlicherer Sprache begegnete. Roland und Vernagu, der Kampf von Charlemagne's erstem Elir int einem spanischen Riesen (Ms. Auchileck, ed. EETS. XXXIX, vgl. Wächter 1885), lät eigentlich nur Teil eines grössern Epps, das mit Charlemagne's Zug nach Jerusalen begann und dann wohl in eine zweite Bearbefung der Gutesage überging. Reliquien- und Quelle, das Metrum ist die lauge Schweiferinstrophe. Ferner begegnen hier wieder ein Guy von Warwick (Ms. Addit. 14,08, ed. Turnbuil 1840, vgl. Zuplitza, Wiener Ak. 1873) und ein Bevis von Hanton (ed. EETS, LXVI VIII), beide durchaus in kurzen Reimparen. Nord- und Südelteut waren eben dialektisch so weit auseinauder, dass eine einzige Version

dieser Modestoffe nicht ausreichte, und auch der Wille zu gegenseltigen Verstähndis wen nicht immer vorbanden. Mancher Spottyfell flog hin und wider. Der tückische Steward z. B. im südlichen "Beviss kommandiert, sobalde es zum Überfall kommt, auf nördlich akter (V. 850.). Auf den Universitäten wurde der Gegensatz oft sogar mit den Fäusten ausgefochten.

§ 55. Für die geistliche Lyrik sehe ich kein sicheres Beispiel. Um so stärker ist bei den Stammesgenossen Orrm's das Lehrgedicht entwickelt. Die Sprüche Hendyngs, deren erhaltene Redaktion wohl an den Anfang dieser Periode gehört, sind der Sprache nach am ehesten hicher zu rechnen (ed. Mätzner, SpP, I 304, vgl, Angl, IV 180, V 5). Sie decken sich vielfach mit denen Alfreds. Aber nicht mehr ein sächsischer König trägt sie vor, sondern ein Typus des lebensgewandten Spielmanns. Sie richten sich an eine minder feine Zuhörerschaft, enthalten nicht mehr spezielle Vorschriften für die obersten Stände und mahnen um so eifriger zu bürgerlichen Tugenden wie kluges Zuwarten, Sparsamkeit, Häuslichkeit, auch zum Reisen. Zeit und Gegend sind demokratischer. Auch metrisch haben wir nicht mehr Alliteration mit Neigung zum höfischen Reimpar, sondern sechszeilige Strophen, nur mit einem alliterierenden Extravers und dem steten Refrain quoth Hendyng, -- Noch bürgerlicher klingen die Disticha Catonis des Manuskripts Vernon (ed. Goldberg 1883), basiert auf das lateinische Original und die normannische Übersetzung des Everard. Sie stammen vermutlich von einem Geistlichen, welcher einerseits zu den Anstandsregeln der Zuchtbüchlein berabsteigt, andererseits mit gelehrtem Anstrich Landwirtsehaft nach Vergil, Kriegskunst nach Lucan, Liebe nach Ovid lehrt, Charakteristisch für die mittleren Gesellschaftskreise, an die er sich wendet, sind auch die Vorschriften »gib den Grossen nach« und »verachte nicht den kleinen Mann«. Auffallend ist das Metrum; Septenarpare sächsischer Art. Auch findet sich ein Spruch bereits im südlichen Legendar (Wülker's Leseb, I 13 V. 43 f.). Möglicherweise wurde eine ältere Version aus jener Gegend nur umgemodelt. - Geistliehe Didaktik wird gepflegt in einer zweiten, sehr freien und populären Version von Bischof Grosseteste's Erlösungsgeschichte Chateau d'amour, verfasst von einem Möuch zu Sallav im westlichen Yorkshire, in Septenarparen, die zu Anfang mit vierhebigen Versen untermischt sind, als hätte ein südliches Denkmal mit Vernachlässigung der End-e annähernd in kurze Reimpare umgegossen werden sollen (ed. Caxton Soc. 1852, vgl. Angl. XII 311). Ferner in einem Traktat von der Messe (Ms. Vernon, ed. EETS, 71

S. 128, RelAnt. I 59), der sich durch moralische Rücksichtslosigkeit auszeichnet. Wenn mein Vater in der Hölle wäre, sagt der Katechetdichter, ich würde nicht mehr für ihn beten als für einen toten Hund. Vom Gebet sündhafter Priester glaubt er, dass es nicht so schnell zu Gott dringe wie das sündenloser; doch ist dies wohl nur ein entfernter Vorklang von Wiclif. Als Metrum dient die zwölfzeilige Schweifreimstrophe, zu deren populärer Haltung die eingeschalteten Erbauungsgeschichten, z. B. von den schwatzhaften Weibern und dem Teufel in der Kirche, wohl stimmen. Ein frommes Lehrgedicht in grossem Umfang haben wir endlich von Robert Manning aus Brunne im südlichen Lincolnshire, welcher Gilbertiner Mönch im nahen Sampringham wurde und dort vermutlich die Novizen unter sich hatte. 40 Jahre alt übertrug er 1303 das Manuel des Pechies von seinem Landsmann William von Waddington in's Englische, unter dem Titel Handlvng Svnnc (ed. Furnivall, Roxb. Cl. 1862, vgl. Hellmers 1885, Acad. 767). Es ist eine populäre Unterweisung über die Gebote, Todsünden und Sakramente, wie sie uns mehrfach in Kent begegnete, aber in ganz anderem Ton. Wie bei der ganzen hiesigen Litteratur überwiegt das weltliche Interesse. Statt allgemeiner Tugenden gibt Manning konkrete Sittenschilderungen, viel mehr noch als im französischen Original, während er Gebete und Predigtstellen oft auslässt. Er zeigt uns Fürsten und Ritter beim Raube und die Armen im Leide, den Richter in seiner Grobheit und den Priester mit seiner »Mähre«, den Krämer mit seinen Kniffen und die Dirnen mit ihren gepuderten Gesichtern, aber auch die braven Hausfrauen. Demokratisch eifert er gegen die Turniere, ironisch gegen die Weiber: they do no wrong except all day. Selten war bei den Kentern etwas wie eine Erzählung eingefügt worden; Robert Manning liebt wunderliche Histörchen, besonders wenn sie drastisch vom Teufel handeln. Dort herrscht die Allegorie, hier die Detailfreude; dort die blosse Aussicht auf den Himmel, hier zugleich ein vernünftiger Sinn für praktische Volksbildung; dort die Theologie, hier ein humanistischer und humoristischer Zug, der bereits auf Chaucer vorbereitet. Den gemeinen Mann mit »Geschichten und Reimen« nützlich und fröhlich zu unterhalten, war auch der Zweck von Robert Manning's Chronik, vollendet 1338. Der erste Teil, hauptsächlich nach Wace, reicht vom sagenhaften Brutus bis Cadwalader (ed. Angl. IX 43, RBS XLVII, vgl. Zetsche 1887); der zweite Teil, hauptsächlich nach Pierre de Langtoft, bis Edward I. (ed. Hearne 1725, SpP. I 206). Es ist charakteristisch, dass die Chroniken bei den Sachsen stark zur Legende neigten, während Robert Manning viel mehr Züge aus weltlichen Epen einmischt, von Athelstan und Havelok, Guy von Warwick und Richard Löwenherz (Engl. St. XV 241). Auch die Tendenz war dort eine klerikale, manchmal sogar antihöfische; Robert Manning aber ist königstreu bis ins Mark und kennt nach Arthur keinen Grösseren in England als seinen gnädigen Herrn Edward III. In metrischer Hinsicht schrieb er zuerst mit Wace kurze Reimpare, dann mit Pierre de Langtoft Alexandriner, um schliesslich zur zwölfzeiligen Romanzenstrophe mit Schweifreimen zu greifen. - An der Grenze des Nordens, wohl bei Pontefract, hatte inzwischen ein anderer Mönch, der Benediktiner Thomas Castelford, eine ähnliche Chronik in kurzen Reimparen verfasst (Göttinger Hs., vgl. Perrin 1890), die von Brutus bis zur Absetzung Edward's II. (1327) geht, dessen Tod aber noch unbekannt ist. Wieder sind Athelstan und Guy von Warwick mit behandelt, während die Legende nur schwach hereinspielt. Der erzbischöfliche Stuhl von York wird verherrlicht, aber nicht im Gegensatz zum König, sondern zu dem von Canterbury. Bei der Entdeckung der Insel Britannien durch Albion werden die Ansprüche der englischen Könige auf Schottland ins Licht gestellt. Dem oppositionellen Kirchentum der Sachsen steht wieder ein kräftiger Patriotismus gegenüber, der die Wirklichkeit zu nehmen nnd zu nützen weiss.

§ 56. Was von weltlicher und zwar zunächst erotischer Lyrik dem nördlichen Mittelland zuzuweisen ist, zeigt weder überreiche Schwärmerei, noch schlüpfrige Phantastik, sondern eine männliche Frische. Gern wird mit einer Maienschilderung begonnen, welche in einem Fall (Böddeker S. 164) wörtlich zum Eingang des südlichen Streitgedichts »Drossel und Nachtigall« stimmt. Wenn in einem zweiten Gedichte Lincoln, Lindsay (für Leicester?). Northampton und London, in einem dritten Leicester und London erwähnt werden (S. 166 u. 174), mag dies für Heimat und Hauptverkehrsrichtung der Dichter bezeichnend sein. Ein warnendes Wort an die Frauen, ein Vergleich aus dem Kriegsleben ist beliebt. Dramatische Bewegtheit herrscht in einem Wechselgespräch zwischen einem Kleriker und einer Dame, welche zuerst ebenso misstrauisch als am Schlusse hingebungsvoll ist (Böddeker S. 172). Zeuge für das Auftauchen einer wirklichen Komödie, für welche ja hier der beste Boden war, ist das Fragment Interludium de clerico et puella (RelAnt. I 145) in kurzen Reimparen nach Art der ältesten Streitgedichte. Inhaltlich ist es eine Dramatisierung der Novelle »Dame Siriz«, und es gibt zu denken, dass dieser Anfang einer Komoedie aus einem privaten Dialog entspringt, während die Anfange der Tragödie (§ 27 und 42) eine Art Chorversammlung voraussetzen. Dass aber eine solche Personengruppe und Fabel aus dem angeblich gewöhnlichen Leben gewählt wurde, ein übernaives gutes Weib nebst professioneller Kupplerin und schamlosem Liebhaber, dazu eine schmutzige Intrigue mit unglaublicher Verwandlung, ist ganz und gar im Stil der damaligen lateinischen Schulkomödien (Cloetta, Kom. u. Trag. S. 76, 88) und ihres Vorbildes Terenz, der in England schon im XII. Jahrhundert transcribiert wurde (Reinhardstöttner, Einfl. d. Schriftst. d. Altt. I 74). -- Erwähnenswert ist noch die Klage des Mönches, dem die Erlernung des Singens schwer fällt; eine groteske Selbstironie, abgefasst in vierzeiligen Strophen a a a a von alliterierenden Versen (ed. RelAnt. I 291).

§ 57. In der politischen Lyrik prägt sich der hiesige Volks- und Literaturcharakter noch besonders scharf aus. Das Verfahren dergeistlichen Gerichtshöfe unter Edward I. ward in einer derben Satire lebendig, wie auf der Bühne, veranschaulicht (ed. Böddeker S. 107). Wir sehen den Richter, der selbst ein alter Sünder ist, in schwarzer Kutte und mit hängenden Ärmeln. Er will ein Weib, das er selbst gehabt, dem Sänger zur Heirat aufzwingen. Dieser redet in eigener Person, in Gesätzen, denen die volkstümliche Schweifreimstrophe von zwölf Zeilen zu Grunde liegt, aber mit alliterierendem Rhythmus in den Langzeilen und mit einem Abgesang von sechs Kurzzeilen, wie es auch im westlichen Mittelland in der ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts Mode wurde. In die Hölle auf einen Haken wünscht er das Konsistorium! Da blickt kein kirchliches Reformbestreben durch, wie bei den Priestersatiren der Thomas Becket-Partei im Süden, sondern bürgerliches Selbstgefühl und Zorn und Hass. Dort war das religiöse Gefühl stärker, hier das politische. Daher wurden etwas später die Kriegsthaten Edward's III. gerade hier eifrig und systematisch gefeiert. Lawrence Minot widmete ihnen 11 Balladen (ed. SpP. 1 320, Scholle 1884, Hall 1887, vgl. Dangel 1888), die Hauptereignisse von 1333 bis 1352 betreffend, so dass sie, gesammelt, ein kleines Epos bilden.

Freude und Segenswünsche für den König, Fluch und Hohn über die Feinde beherrschen seine Darstellung. Er verraft Beziehung zu den HofLeitartiklern, wenn er nach Art einer lateinisch und französisch vorhandenen Merilher-Poptezeiung (Ward, Catal. S., 300) Edward III. als den 
Eber von Windsor verherrlicht. Er gebraucht das hößische Reimpar und 
für kunstmittel der Minstrels mit Gewandnteit; einmal schliester sogar 
jede Strophe mit demselben Wort, wie es später die Chaucer-Schule liebte. 
Aber er hat zugeleich die ernien Alliteration, die sich gerade im Sodiatenlied erhalten hatte (vgl. § 36), wieder zu Ehren gebracht, die alte Figur
etwe Vorgningens und Zurückgreifens bewahr und das volkstümliche Hineles Vorgningens und Zurückgreifens bewahr und das volkstümliche Hinten vorgningen, som der Zurückgreifens bewahr und das volkstümliche Hinund wert den der dem den der Schule der Schule der 
und der dem den der dem bei hin bei pieck auf 
Temperament und die bildenden Einflüsse aus dem Süden, speziell aus 
London, kommen bei ihm treiste zum Ausdruch und 
mit der dem bei him breiste zum Ausdruch und 
mit der dem bei him breiste zum Ausdruch 
mit der dem bei him breiste zum Ausdruch 
mit der 
mit dem bei ihm breiste zum Ausdruch 
mit der 
mit dem bei ihm breiste zum Ausdruch 
mit der 
mit dem bei ihm breiste zum Ausdruch 
mit der 
mit dem bei ihm breiste zum Ausdruch 
mit der 
mit dem der 
mit dem der 
mit dem der 
mit dem der 
mit dem der 
mit dem der 
mit dem der 
mit dem der 
mit dem der 
mit dem der 
mit dem der 
mit dem der 
mit dem der 
mit dem der 
mit dem der 
mit dem der 
mit dem der 
mit dem der 
mit dem der 
mit dem der 
mit dem der 
mit dem der 
mit dem der 
mit dem der 
mit dem der 
mit dem der 
mit dem der 
mit dem dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem 
mit dem

§ 38. Im Norden ist in der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts von dem englisch redenden Teile Schottlands noch immer abzusehen. Wir besitzen zwar einige Spottreime, welche sich die schottlischen und englischen Soldaten bei der Belagerung der Grenstadt Berwick 120/2 zuriefen (Pierre de Langtoft, ed. Th. Wright, Fol. Songs S. 286 ft.), aber sie verraten nicht viel mehr als die Beliebheit verschiedener Schweiferinstrophen mit alliterierendem Schmuck in den unteren Kreisen. Die traurige Lage des Landes nach dem Tode Alexanders III. ward beklagt in einem Sprüch, welcher die Aufnahme der achtzeiligen Kreuzreimstrophe bereugt; doch sie er schwandend und spät überliefert (Murray, Dial Kouth Scott S. 28). Die Dichtungen des obgenannten Thomas von Erzeldoune (§ 51) sind gam verleren. Kriege und Umwälungen absorbieren noch das Interesse.

§ 50. Auch im nördlichen England ist aus dem XIII. Jahrhundert in der Volkssprache lauter geistliche Litteratur erhalten. Der Adel war sehr zahlreich. – Vorkhirer Juli of bnight sagte der Volksreim (RelAnt. 1 260, 1141) – und bewahre um so ziher sein Framzösisch. Die Geistlichkeit standt stramm um den erzhischoflichen Stuhl von York und fühlte bei solcher Geschlossenbeit wenig Berüt zu schreiben oder abzuschreiben, was nicht in hirer Sphäre lag. Sie herrachte um so energischer, je weniger sie, wie die scholssher, durch Gemütsweichheit oder politischen Druck beengt war. Als das Seelongebeitürfnis sie zu Anfang dieser Feriode zum Engwart im Stüten, alter verstandschaussiger und gewandter; nicht mit dem Märtyrergeist des Thomas Becket, dafür von Anfang am nit glatter französischer Technik; weder sahr förmellen Reiz, noch auf derben Humor bedacht, aber mit einem kräftigen sittlichen Imperativ.

§ 60. Das ålteste Denkmal, abgeschen von einer Umschreibung der Antern Rönd (§ 15, vg.) Lemke's Jahrb. XV 179), ist vielleicht einer be altertüber setzung, bearbeitet nach der Vulgata in kurzen Reimparen, noch mit niegne mittelländischen Anklängen in der Sprache und mit einer Steifheit des Stils, wie sie bei einem literarisch ungepflegten Dialekt begreiflich ist (ed. Stils, wie sie bei einem literarisch ungepflegten Dialekt begreiflich ist (ed. Stries Soc. 1844, spb.) 1.266, gd.) Wendet 1883), Haupwerk aber ist der Cur avor Ni und (, ein Epos von 12,000 Versen, welches die Weligeschichte behandelt, Schopfung his Salmono, vom Maria Geburt his zu herr Himmelfahr, daar das jüngste Gericht: Curser e sevil men aght it oull, for abmati it eversome all (ed. EETS, 57, 59, 6, 6, 6, 68, 9g.), and XIII Mitht. 133). Jayamon

ist ein Weltmeusch im Vergleich mit diesem rein geistlichen Chronisten. Der Verfasser hatte zugleich doch ein Herz für sein Volk. Es verdross ihn, dass nur die Franzosen mit ihren Chroniken von Brutus, Casar und Arthur, mit ihren Romanen von Alexander, Tristrem und Charlemagne wissen sollten, wie es um den Menschen in früheren Zeiten bestellt war. Er wollte es in der Nationalsprache darlegen, for the love of Inglis lede of Ingland, zur Erziehung seiner Landsleute in England - also im politischen Gegensatz zu den englisch redenden Südschotten. Zugleich war Einfluss der geistlichen Dichtung im südlicheren England mit im Spiele. Wie der Verfasser selbst sagt, hat er die älteste Version der Assumptio Mariae (in kurzen Reimparen) einfach übertragen, in langage o northrin lede pat can non oiper englis rede (V. 20.063). Vielleicht hat er auch die sächsischen Epiker gekannt; denn in ihren Septenarparen ist die Passion Christi geschrieben, während sonst in der Erzählung das kurze Reimpar herrscht. Hauptsächlich aber sind französische Vorlagen benützt: Waces »Marienleben«, Grosseteste's »Schloss der Liebe«, der normannische Text der XI' signa ante judicium; der Plan des Ganzen war bereits im Roman de Sapience des Hermann von Valenciennes vorgezeichnet. Von lateinischen Quellen ist Petrus Comestor's Historia ecclesiastica herangezogen (Hänisch 1881). In der Darstellung tritt individuelles Wesen zurück vor einem gleichmässigen, klaren, etwas nüchternen Fluss, der am ehesten bei Predigtstellen Schwung annimmt. Die Wirkung erstreckte sich u. a. auf mehrere geistliche Spiele (vgl. Münchner Beitr. I). - Angehängt wurden einige Erzeugnisse der frommen Lyrik; zunächst eine Marienklage und cine Invocatio zum hl. Johannes, Mariens treuem Pfleger (V. 23945-21730); ferner ein Gebet von der Dreifaltigkeit und Metten vom Kreuz (V. 25403-25618); alles in den sechszeiligen Strophen der ernsten altertümlichen Kirchenlyrik. Aber auch ein erzählendes und ein didaktisches Gedicht finden sich in der ältesten Handschrift angereiht und illustrieren die Weiterentwicklung der hiesigen geistlichen Poesie. Jenes ist eine Legende von lokalem Interesse, über das Fest Maria Empfängnis, wie es die Gottesmutter selbst den Mönchen von Ramsay (auf Man) während eines Sturmes zu halten gebot (V. 24731-24968). Dabei kommt es einmal vor, dass König Wilhelm zwar als ein ungerechter Eroberer bezeichnet wird, aber als ein tüchtiger und verständiger (V. 21765); der Thron, den er stürzte, war eben für den Norden auch nur ein halb fremder gewesen. Andererseits drängt sich strenge Lehrhaftigkeit auf, besonders in einer Abhandlung über die Beichte (V. 25684-29555) für Seelsorger mit mangelhafter Lateinkenntnis. In beiden Dichtungen, wie in der hiesigen Erzählung und Didaktik überhaupt, herrscht das kurze Reimpar. Auf einmal ist hiemit eine Schule von staunenswerter Fruchtharkeit und Reife aufgetaucht. - Ein zweites Bibelepos entstand, wie es scheint, noch im XIII. Jahrhundert, in demselben Dialekt und Metrum: die Nördliche Passion (z. T. ed. Arch. LVII 78). Auch ein Gebetbuch, welches im XII. Jahrhundert ein Archidiakon von York, Jeremy, normannisch geschrieben hatte, für vornehme Laien, wenn sie der Messe beiwohnten, wurde ins Englische übertragen, um 1293, offenbar weil sich um diese Zeit die gute Gesellschaft vom Französischen zur Volkssprache wandte. Wieder sind kurze Reimpare verwendet, bis auf einige Gebete, welche lyrische Metren aufweisen: sechszeilige Schweifreimstrophen, jetzt auch modifiziert zu nennzeiligen (a a b a a b b a a), sowie eine Art Septenarpar, bei welchem der zweite Halbvers nur zwei Takte hat (Lay folk's massbook, ed. EETS. 71). Einflüsse aus südlicheren Gegenden sind dabei

andauemd zu vermuten. Eine kleine Betrachtung, Feinde des Menschen (ed. Engl. St. IX. 440). zeigt nange Schweifenistrophen, und ein Evangelium Nicodemi (ed. Arch. Lill 380 und LXVIII 207, vgl. Wülker, fx. Nic. S. 10) zwölfzeilige Kreuzreinstrophen, deren Ausbreitung wir bereits im Mittelland verfolgt haben. Wie gleichzeitig die Heersesäulen Edward's L. zur Eroberung Schotulands zog auch die Likeratur nordwärzi.

§ 61. In der ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts wurde die kirchliche Didaktik fortgesetzt in einem Gedicht über die Todsünden (Lemke's Jahrb. VI 332, vgl. Horstmann, Ac. Leg. 1881 S. LXXVIII) und auf den Höhepunkt gebracht durch Richard Rolle, den Eremiten von Hampole. Geboren in Thornton, gerade westlich von York, studierte er Theologie in Oxford, eine Generation vor Wiclif, legte aber bald alles Irdische von sich, machte sich ein Bettlergewand und durchwanderte als wortgewandter Bussprediger die nördlicheren Grafschaften, bis er 1349 in Hampole bei Doncaster starb, im Geruche der Heiligkeit. Ein Franziskus-Eifer brannte in ihm, liess ihn Ekstasen erleben und an die Grenzen des Wahnsinns streifen und bewahrte ihn trotz aller Erfolge bei redlicher Demut. Vita contemplativa war ihm das Höchste; Schauer der Gottesfurcht wollte er den Leuten ins Herz pflanzen, ohne politische oder künstlerische Nebenzwecke, ohwohl er gelegentlich auf die Sünden des jetzigen Adels, auf die schwere Lage der Prälaten hindeutet und die trockene Unterweisung mit einer lebendigen Schilderung, einem verzückten Schwung, einer fasslichen Parabel untermischt. Sein Hauptwerk ist der Gewissensbiss (Pricke of Conscience, cd. Morris 1863, SpP. I 285, vgl. Andreä 1888). Da malt er die Unbeständigkeit der Welt, den Verfall des Menschen im Alter, das Gericht, Hölle und Himmel mit ergreifender Realistik, nach theologischen Klassikern (Lemckes Jahrb. VI 106), in höfischen Reimparen. Manches verwandte Werk wurde noch unter dem Namen des grossen Einsiedlers in Umlauf gesetzt (vgl. Engl. St. VII 115. VIII 67). Am chesten scheinen einige Prosawerke von ihm zu sein: Traktate, welche gleichfalls zur Beschaulichkeit anleiten, aber zugleich vor Übertreibung warnen (EETS, 20; Mätzner SpP, II 118); ein Commentar zum Psalter, bearbeitet nach dem Lateinischen des Petrus Lombardus, verfasst zu Ende der unruhigen Regierung Edward's II. oder bald darauf (gegen 1330) und zwar auf Wunsch einer frommen Nonne, wie überhaupt die an das Mystische streifende Litteratur öfters von Damen angeregt wurde (ed. Bramley 1884, vgl. Middendorf 1888, Angl. VIII Anz. 170); Die drei Pfeile beim jüngsten Gericht u. a. Es ist eine Richtung von nordischem Ernst, ohne die Ansätze der sächsischen Poema Morale-Schule zu anmutiger Lyrik, auch ohne die konkrete Gestaltenfreude eines Robert Mannyng, dafür von einer Wucht und Strenge, welche auf den 1324 in Yorkshire geborenen Wiclif gewiss nicht ohne Einfluss blieb.

§ 62. Danebem blöhte die gefstlich-epische Gattung weiter und zwam it zunchmender Vorliebe für interessantere Legendenstoffe, wenn auch direkt weltliche Motive, die sich im Mittelland so gerne einmischten, zunächst noch verbannt blieben. Um 1300 entstand, natürlich im kurzen Reimpar, eine Homilien sammlung auf die Evangelien der Sonntage und Marienfeste von Advent zu Advent, in noch engeren Anschluss an den Kalender und die Bedüffnisse der Kirche als das Orrmulum, aber nicht mehr bloss mit einer morräuten zu jedem Evangelium, sondern zugleich mit einer morräute zu jedem Evangelium, sondern zugleich mit einer morräute, einer frommen Beispielgeschichte (ed. Small, Metr. Hom. 1862, SpP. 1278, Vg. LArchiv LVIII 244, Horstsumn, Ae. Leg. 1883 I. XIII). In einer zweiten Redaktion kamen die Feste Peter und Paul und Johannes (Täufer hinvar; als morräute zum letzteren dient ein St. Alcksius (ed.

Horstmann, Ac. Leg. 1881 S. 174, vgl. LIX and LXV). Fine dritte Redaktion (Hs. Tib.F. VII and z, T. Harley 4196, vgl. Horstmann 1881 S. LXXVIII und Retzlaff 1888) vergrösserte die Sammlung namentlich durch Aufnahme der nördlichen »Passion« und durch eine Homilie über das Frohnleichnamsfest (ed. Archiv LXXXII 167). Der Schwerpunkt wurde von der Erklärung mehr auf die Erzählung gerückt. Ausserdem kam zu diesem Temporale noch ein ganz neues ebenfalls Nördliches Legendar (ed. Horstmann, Ac. Leg. 1881 S. 1, vgl. Engl. St. I 28), wozu die zu Ende des XIII. Jahrhunderts verfasste Legenda aurea des Jacobus a Voragine direkt oder indirekt das Material an die Hand bot. Noch mehr Freiheit nahm sich dann ein südlicherer Redaktor (Harley 11969), indem er u. a. die Geschichte eines Nationalheiligen, wie sie sonst hier im Gegensatz zum sächsischen Legendar keine Rolle spielte, und zwar die des Thomas Becket einschaltete und am Schluss die Parabel von Barlaam und Iosaphat anhängte. Es wimmelte von Heiligenleben. Jetzt wirkte auch die geistliche Poesie des Nordens auf die ermattende des Südens. Die Homiliensammlung, die selbst noch in dem Kapitel Assumptio Mariae den entfernten Einfluss des südöstlichen Mittellands verrät, wurde in das Manuskript Vernon und möglichst in dessen Dialekt umgeschrieben, vermehrt um ein eigenes Legendar Proprium sanctorum (ed. Archiv LXXXI 83 u. 299, vgl. Horstmann, Ae. Leg. 1881 S. LXXI), welches ebenfalls noch manche nördliche und nordmittelländische Elemente hat. Fleissig ritten die Mönche mit ihren sehweren Pergamentbänden über das Land, lasen Wunder der Askese vor. malten um ihren Beruf den zierlichsten Goldgrund und ahnten wenig, welchen übermenschlichen Ansprüchen sie sich dadurch selbst aussetzten.

§ 63. Einen weiteren Schritt zur Verweltlichung bezeichnen die geistlichen Spiele von York, welche um 1330, wie es scheint, in dieser blühenden Bischofsstadt aufkamen. Der ursprüngliche Cyklus ist verloren bis auf fünf Stücke und einige Fragmente, welche die jüngere Version der York-Spiele und die noch jüngeren Towneley-Spiele mit einander gemein haben (vgl. Herttrich 1886, Augl. XI 257, Arch. LXXXV 41, auch Acad. 1890 S. 10). Aber aus diesen Resten ergibt sieh bereits, dass die liturgischen und dogmatischen Elemente in der Abnahme sind, während die grobkomischen Rollen des prahlerischen Tyrannen Pharaoh, der Henkersknechte und der Teufel sich bedenklich ausbreiten. So wird z. B. Christus beim Eintritt in die Vorhölle vom Satan mit »harlot« und Flüchen empfangen: wie anders in der »Verheerung der Hölle«! Ein Zug von demokratischem Selbstbewusstsein macht sich fühlbar, wenn Joseph auf der Suche nach dem zwölfjährigen Jesus zögert, in den Tempel vor die Schriftgelehrten hinzutreten, denn »ich kann mich nicht krümmen noch knieen«; oder wenn unter den Leuten, welche Jesus aus der Hölle nicht befreit, hauptsächlich angeführt werden »die Tyrannen alle, die mich und die Meinen quälen«. Reiche Dekorationen wurden von den Zünsten beigestellt. Musik bewirkt an gehobenen Stellen, z. B. bei der Auferstehung, eine melodramatische Stimmung. Verschiedene Strophenformen sind den einzelnen Stücken angepasst, meist zwölfzeilige mit Kreuzreimen wie im nördlichen Evangelium Nikodemi, aber auch sechszeilige aaab ab, wie sie vorher in der Kirchenlyrik und noch in moderner Zeit oft bei Burns vorkommen (vgl. Böddeker S. 218). Der Inhalt verlor an Würde, die Darstellung gewann an Kunst. In der jüngeren Version der York-Spiele, die frühestens an das Ende dieser Periode fällt, ist dies noch deutlicher (ed. Toulmin Smith 1885). Bühnenkräftige Rollen werden ziemlich frei angestrebt; namentlich der

§ 64. Im XIV. Jahrh. wird hier auch die weltliche Poesie in der Volkssprache greif bar. Wieder ist Schottland nichts mit Sicherheit zuzuweisen als eine vielgesungene spöttische Schweifreimstrophe über die bei Bannockbourn 1314 geschlagenen Engländer (bei Fabyan, vgl. Irving, Hist. Scot. Poet. S. 80). Bemerkenswert ist dabei die Wendung, dass die englischen Jungfrauen jetzt wohl ihre Liebhaber beklagen mögen, die nicht mehr wiederkehren; in späteren Balladen eines der häufigsten Motive. Hauptsächlich scheint die Aufmerksamkeit der Schotten dem grossen Kampf um die Unabhängigkeit gegolten zu haben; es war die Zeit der Helden, und auf diese folgte naturgemäss erst die der Sänger. - Nordenglisch scheint eine Version der Sieben weisen Meister zu sein (Hs. Galba E. ed. Weber, AMRom. III 1-134, 2780-4002, vgl. Petras, 1885 bes. S. 10). Sie ist allerdings vielleicht aus einem südlicheren Original übertragen, wie die vielen überflüssigen Partikeln verraten, welche die durch das Verstummen des End-e entstandenen Lücken offenbar verstopfen sollen: wieder ein bedeutsamer Fingerzeig für die Herkunft der literarischen Anregungen. Auch der südliche »Bevis von Hampton« ist nordwärts gewandert (EETS, XLVI VIII Hs. C.). Eine neue Richtung aber bezeichnet Ywain und Gawain (ed. Schleich 1887, vgl. Schleich 1889, Engl. St. XII 139). In den bisherigen Romanzen war die Liebe dem Tapfern ohne weitere Verpflichtung zugefallen; selbst im »Tristrem«, wo doch die leidenschaftlichsten Töne angeschlagen werden, darf der Held ungestraft einer zweiten Isolde sich zuwenden. Ähnlich will es Ywain seiner Dame machen, nachdem er ihren Verteidiger besiegt und sie selbst mit Hilfe ihrer Zofe Lunette gewonnen hat. Lange ist er über ihren Urlaub hinaus auf Abenteuer herumgeritten. Da sagt sich die Frau von ihm los, und er selbst verliert den Verstand. Er ist ein Muster von Treue gegen König Arthur und Freund Gawain; ein Spiegel von Kraft und Sitte im Gegensatz zu dem vordringlichen Pechvogel Kay; aber das genügt nicht: auch Zartheit gegen die Frauen gehört zur Ritterpflicht. Er muss daher einen Riesen erschlagen, als das Sinnbild roher Gewalt; einen Löwen vor einem Drachen retten, d. h. edle Tapferkeit vor böser; drei Ritter niederstrecken, weil sie Lunettens Tugend bezweifeln; eine Menge Jungfrauen aus dem »Schloss der schweren Sorges befreien, in einem Erbstreit zwischen zwei Schwestern für die jüngere einstehen und schliesslich in Liebessehnsucht bei der Verlassenen wieder vorsprechen, am mit Lunettens Hilfe begnadigt zu Eine verfeinerte Noblesse wird hiermit empfohlen, natürlich in höfischen Reimparen, während von volkstümlicheren Epen in der langen Schweifreimstrophe hier wenigstens noch keines mit Sicherheit nachzuweisen ist. Die Romanze nimmt einen allegorisch-reflektierenden Zug an, unter

## 654 VIII. LITERATURGESCHICHTE. 6, B. MITTELENGLISCHE LITERATUR.

## III. VORSPIEL DER REFORMATION UND RENAISSANCE.

MITTE DES XIV. JAHRHS. BIS 1400.

§ 65. Seit 1362, wo befohlen wurde, die Gerichtsakten in englischer Sprache zu führen, wich das Französische auch aus dem Gebrauch der Vornehmen und Regierenden zurück. Langland 1377 geisselt «Corcüliese, der nur nech Französisch aus dem äussersten Ende von Norfolk kennt, als einen ungebildeten Burschen. Kurr vor 1385 wich es aus den Schulen, als einen ungebildeten Burschen. Kurr vor 1385 wich es aus den Schulen, als einen Englische ser Schuler eine Froirin in einer Londoner Vorstadtmanier sprechen, welche mit ihrem sonstigen Feinthum in komischem Gegenstatekt. In den Parlamentsakten ward sein ausschliesslicher Gerbarch 1386 durchbrochen, wenn es hier auch mündlich noch ein Jahrhundert in vorherrschender Geltung blieb. Jetter etw wurde das Englische so recht das gewölnliche Verständigungs- und Kampfmittel für Hoch und Nieder, die Gebilstätung auf Kampfmittel für Hoch und Nieder, die Gebilstätun auch Gestalten und Vorgänge des Lebens in die Darstellung auf, welche bisher miemals pocsiefätig geschienen haten.

§ 66. Unter den Dichtern, welche in dieser Periode gross wurden, weil sie die Erlebnisse ihres Volkes mit feiner Bildung und rückhaltloser Wärme mitempfanden, besitzt William Langland noch den mittelalterlichsten Charakter. Heimisch in Shropshire, unter bäuerlichen Verhältnissen aufgewachsen, dann Student der Theologie (in Oxford?), fasste er die bäuerlich-klerikalen Oppositionselemente des Südwestens gegen Hof und Prälaten zusammen und gab ihnen eine Prägung, die bis tief ins XVI. lahrh, gangbar blieb. Während er aufwuchs, schrieb der gefeierte Occam (1349), der nominalistische Schüler des Realisten Duns Scotus, für Ludwig den Baier gegen den Papst in Avignon und erbot sich trotz Excommunication noch mehr zu schreiben: ein bedeutsames Beispiel. Als der schwarze Tod 1348/9 so viele Priester hinraffte, dass an vielen Orten die geistliche Tradition unterbrochen wurde, mag Langland die Ansicht geschöpft haben, dass jedes tüchtige Familienoberhaupt ebenso zur Heilsvermittlung berufen sei. In reiferen Jahren teilte er die wachsende Erbitterung der Nation gegen die Bettelmönche, welche nur zu oft aus dem Nichtsthun eine Profession machten oder der Weltgeistlichkeit eine streberische Konkurrenz bereiteten, so dass Richard Fitz-Ralph, der Erzbischof von Armagh, 1357 öffentlich gegen sie auftrat. Er selbst scheint nur die untern

Weihen genommen zu haben und wurde dann Beter, natürlich für bescheidene Bezahlung, wie es alte Leute in katholischen Gegenden noch heute manchmal thun, setzte wohl auch Rechtsstücke auf, um Weib und Tochter zu ernähren. Lang und hager, mit dem Rosenkranz am Gürtel, wanderte er bald über die einsamen Malvern Hügel, bald durch die Strassen Londons, in der Kleidung und Art der Lollardenprediger, mit denen er aber doch nur in der Abneigung gegen die Hierarchie, nicht gegen die Kirche selbst übereinstimmte; eine Stufe über dem Bettler und doch steif gegen Höhere; in Zerknirschung über eine angeblich vergeudete lugend und zugleich nicht ohne Tugendstolz gegenüber der verkommenen Welt ringsum; der erste Puritaner. Er war schon in Mannesjahren, als er 1362, kurz nach einem verheerenden Orkan und einer zweiten Pest, mit seinem Hauptwerk hervortrat, mit den Visionen Peters des Pflügers. Anknüpfend an das »Gedicht auf die üblen Zeiten unter Edward IL« führt er die herrschenden Stände in ihrer Verderbtheit vor und zwar versammelt auf einem Felde beim Thurme der Wahrheit, wozu ihm wohl ein Lollardengedicht die Anregung bot (Traum des Golias, in Th. Wright's W. Map, Camden Soc. 1841; »turris alithic«). Dramatische Bewegtheit kommt hinein durch »Dame Bestechung«, die auf Wunsch des Königs von »Gewissen« geheiratet werden soll. Gegenfigur ist der Pflüger: da die Gesellschaft den Weg zur Wahrheit nicht weiss, reckt er den Kopf aus dem Kornfeld heraus, wo er für die Seinen im Schweisse des Angesichtes arbeitet, und will sie führen. Er predigt ihnen ein Evangelium der vita activa, sehr im Gegensatz zum Richard Rolle des Nordens, der noch ganz in mittelalterlicher Beschaulichkeit gesteckt hatte: thu gut, d. h. erfülle deine Mannespflichten; thu besser, d. h. übersetze die Bibel und übe Werke der Barmherzigkeit; thu best, d. h. widme dich der Seelsorge. Dem Zorne des Volkes gegen zwecklose Adelige und faule Taglöhner, vagabundierende Bettelmönche und Ablasskrämer ist glühender Ausdruck geliehen. Aber auch viel gelehrte Didaktik floss ein, denn Langland war wohl bewandert in Bibel und Kirchenschriftstellern, Cato und Boethius, Grosseteste's Chateau d'Amour und im Roman de la Rose, einem Lieblingswerke dieser ganzen Periode, weil es die Psychologie der Liebe und der Laster ebenso glänzend wie scharf auseinander setzte. In technischer Hinsicht ist die Alliteration, die ja seit der angelsächsischen Zeit nic ausgestorben, in letzter Zeit sogar mehrfach wieder in Mode gekommen war, ohne Endreim in volkstümlicher Schlichtheit verwendet; nicht ein künstlerisch feines, aber ein eindringliches Metrum, bei dem sich der überwallende Eifer des Dichters manchmal eine Störung des Rhythmus erlauben konnte (Angl. XI 4 30, XIII 140). Das Werk ist eine geistige Rebellion des Sachsentums gegen die aristokratischen Schöpfungen des Normannentums, religiös-sozial im Inhalt, archaisierend in der Form (ed. SpP, I 327, Skeat 1886 EETS. 17, 28, 38, 54, 67, 81; vgl. Kron 1885, Teichmann 1887, Wandschneider 1887, Günther 1889, Klapprott 1890). - In einer zweiten Redaktion 1377 hat es Langland noch um die Hälfte vermehrt. Im Prolog schaltete er die Fabel von den Mäusen ein, die der Katze, d. h. dem König, gern die Schelle anhängten, wenn sich nur eine getraute. Solche Einkleidungen aus der Tierfabel waren gerade den sächsischen Satirikern längst geläufig; der Inhalt war angesichts der Willkürwirtschaft unter dem alten schwachen Edward III., der theoretischen Proteste des Parlaments und eines wilden, fruchtlosen Auflaufs in London 1377 leicht zu deuten. Der Pflüger aber, der nicht umsonst Petrus heisst, erwächst in mystischer Art zum Stellvertreter Christi auf Erden, ja zum Erlöser selbst. Ergreifend ist die Vision vom Palmsonntag, wo der Dichter die Passion an seinem Auge



vorüberziehen sieht, mit dem Geläute der Osterglocken erwacht und Weib und Tochter zur Kirche sendet, um den Erstandenen anzubeten. Aber die Theologie wird zu breit und ergiesst sich in scholastischen Episoden. Die dritte Redaktion (1393) ist noch gelehrter, in autobiographischer Hinsicht noch mitteilsamer, in den Ausfällen auf den König - jetzt Richard II. (1377--99) -- noch schärfer. Eine zweite Dichtung Langlands war eine direkte Anklage- und Warnungsschrift an diesen Richard den Ratlosen (ed. Skeat, vgl. Ziepel 1874), auch in Alliteration. Er begann sie, als der Monarch gefangen genommen wurde (August 1300), und als schon am 30. September die Absetzung folgte, liess er sie in einen Willkomm für Heinrich IV. auslaufen. Allegorie und Tierfabel haben sich darin zu einer Wappentier-Symbolik verbunden, wie sie bei den politischen Dichtern dieser wappenfrohen Zeit immer beliebter wurde, um die Phantasielosigkeit der Erfindung phantastisch zu überkleiden. Mitten im Spott auf das schwache Parlament, welches dem Könige seine Verschwendung nicht zu beschränken gewagt, mitten im Satze schloss der Tod den Mund des Eiferers, der sich einst mit einem frommen Lobe der Armut geöffnet hatte. Mit ihm hat sich England im Laufe dieser Periode überhaupt ernüchtert. Der Mensch verlor den Glauben an eine Obrigkeit und Priesterschaft, die sich mit Wunderworten auf Gott berief und in Eigennutzthaten schwelgte. Er stellte sich mehr auf eigene Füsse, lernte selber denken und sich selber helfen, in der allgemein angenommenen Volkssprache.

§ 67. Langland übte seiner ganzen Natur nach zunächst einen sachlichen Einfluss. Auf geistlichem Gebiete bahnte er der Reformation die Wege. Wenige Jahre, nachdem die erste Redaktion von »Peter dem Pflüger« erschienen war, trat Wiclif im nahen Oxford auf und wies die Lehensansprüche des Papstes auf England zurück (1366). Kaum war die zweite Redaktion in Umlauf, als Wiclif den Wunsch nach einer Übersetzung der Bibel erfüllte. Er vollendete sie um 1382, hauptsächlich mit Hilfe des Dr. Nicolaus von Hereford (knapp westlich von den Malvern Hills), der den grössten Teil des alten Testaments beitrug. Die Sprachgewalt eines Luther ist zwar nicht darin, so dass sie John Purvey bereits 1388 revidierte, namentlich durch Entfernung von Latinismen. Aber sie rückte doch die Laien im Wissen um eine Stufe näher an die Geistlichkeit, das Englische im Ansehen au das Lateinische (ed. Forshall und Madden 1850, vgl. Lechler, Biogr. I 116; SpP, H 213; Buddensieg 1881, Vattier 1886, Gassner 1891; Wyclif Society). Viel Prosalitteratur schloss sich daran. Wichif selbst schrieb Traktate über Prälaten und Bettelmönche, Herren und Diener, falsche vita contemplativa und gute arme Wanderprediger u. dgl. (ed. Arnold 1871, EETS, 71), Seine Anhänger eiferten Gegen die Mirakelspiele (ed., SpP. II 222), gegen die Römische Korruption 1395 (ed. Forshall, vgl. Pecock's »Repressor«, RBS, XIX 1 S, XXVII), und verteidigten ihre Lollarden-Doktrinen (ed. Todd, Camden Soc. 1842). In Beziehung zu dieser Schule standen vielleicht auch zwei weltliche Prosaisten: der anonyme Übersetzer von Sir John Maundeville's angeblicher Reise nach Jerusalem, aus dem Französischen (ed. Halliwell, 1866 SpP, 11 152, vgl, Schönborn's Bibliogr. Unters. 1840, Vogels 1886, Bovenschen 1888) und John Trevisa. Letzterer stammte aus Cornwall, ward Vikar und Kanonikus in Gloucestershire und starb wohl nach 1408. Er übersetzte den Dialogus des Wilhelm von Occam über die geistliche und weltliche Macht: die Oxforder Predigt des Erzbischofs von Armagh 1357 gegen die Bettelmönche; 1387 Higden's Polychronicon (ed. RBS, XLI; SpP, H 341); die Encyclopädie des Bartholomans de Glanvilla »De proprietatibus rerum», die er 1398 beendigte;

vielleicht Vogetius »Dr ex militarie. Ein vielseitiges Interesse, das woh im nahen Oxford seinen Ausgangspunkt hatte. Nach einer Tradition im nahen Oxford seinen Ausgangspunkt hatte. Nach einer Tradition Einer Trevisa auch an Wieliß Bibeleverk beteiligt. Auf politischem Gebiete Langland manchen Knittel für den Aufstand der steuermüden Bauern unter dem Kenter War Tyler 1381. »Dew vælf auf divier wurde ein Lossungswort zum Erschlagen köntglicher Beamten sowohl, als des Erzbischofs von Canterbury (Percy Soc. 1: Prentieres' songs S. 1-re.

§ 68. In formeller Hinsicht wirkte die vorzüglich eingeführte und ausgeprägte Figur des Pflügers. Sie bildet den Kern der Einkleidung im Credo Peters des Pflügers, einer offenbaren Nachahmung, gedichtet um 1393--1400 in Stabreimen (ed. EETS. 30). Peter steht in groben Arbeitskleidern mit Weib und Kind am Wege und bringt dem, der bloss das Vaterunser, d. h. die praktische Religion, kennt, das Credo bei. Den professionellen Predigern geht es schlecht; Carmeliter, Augustiner, Jakobiner und Minoriten werden nach Wiclifs Vorgang zum Fluchworte Caim zusammengefasst. Von demselben anonymen Dichter ist die Klage des Pflügers (ed. Th. Wright, PPS, I 304), die später äusserlich an Chaucer's "Canterbury Geschichten« angelehnt wurde, in der Hauptsache aber wohl schon gegen 1400 (im westl. Mtl.?) entstand. Der Ackersmann stellt wieder in der Mitte; neben ihm liegen die Ochsen im Grase. Die Kirche mit ihrer Hierarchie, Gelehrtenschaft und Macht erscheint ihm als böser Greif, dem der milde Pelikan in einem Wortgefecht das wahre Christentum entgegenhält. Die Alliteration ist achtzeiligen Strophen gewichen, wie sie die weltlichen Didaktiker überhaupt den geistlichen gern abborgten. In ähnlicher Einkleidung, Strophe und Sprache fordert eine Satire Auf König Richard's Minister 1300 zum Niedermähen der Übelthäter auf (ed. Th. Wright, PPS. 1363). Selbst Chaucer, als er von höfischer Modepoesie zu Typen des wirklichen Lebens herabstieg, schilderte nach Langland's Muster die Vertreter der verschiedenen Stände auf einer Pilgerfahrt und verlieh dem Pflüger eine Ehrenstelle.

§ 69. Neben Langland drückte sich die gehobene Volksstimmung mit naiver Weltlichkeit in den Balladen von Robin Hood aus. Sie werden zuerst erwähnt von Langland 1377, tadelnd, als Faullenzerlieder, und um dieselbe Zeit von Chaucer, lächelnd und mit sichtlicher Weltfreude (Troilus V 168). Der sagenhafte Outlaw, den sie besingen, wurde von späteren Fabelbiographen in die grosse Zeit der Outlaws, das XII. Jahrhundert, zurückdatiert und von Forschern unseres Jahrhunderts sogar mit Woden in Verbindung gebracht. Andererseits sind die ältesten Balladen erst in Kopien aus den Jahren 1450-1500 erhalten, und die Balladensammlung »Geste von Robin Hood« wurde um 1500 gedruckt (ed. Child, Pop.Bail. V 39, 94, 108; vgl. Lemcke's Jahrb. IV 1 u. 297, Fricke 1883, Folk Lore Soc. III 44, Ballad Soc.). Wahrscheinlich entstanden sie zu Anfang die ser Periode irgendwo im Mittelland, etwa zwischen der Gegend Langland's und Chaucer's, die sie zuerst nennen, und Nottinghamshire, wo sie lokalisiert sind. Jedenfalls stimmen sie zum Geist der Lollarden und des Landvolks vor dem kommunistischen Aufstand von 1381. Robin Hood und seine Getreuen im grünen Sherwood besorgen die Gerechtigkeit und Frömmigkeit auf eigene Faust, dem elenden Sheriff von Nottingham zum Spott und auf Kosten der fetten Geistlichkeit. Obwohl Räuber, sind sie voll Ergebenheit gegen Gottesmutter und König, voll guter Laune und Teilnahme für die Armen. Züge von Legenden, Romanzen und historischen Outlaws, z. B. aus den Gesta Herctcardi, mögen auf diese demokratische Gestalt übertragen sein. Auch der Outlaw von Brunne fängt und brandschatzt

Germanische Philotogie IIa.

Town Livery

einen Abt, drischt den Oftizier des Königs und stirbt in Waffen. Seine adelige Liebhaberin hatte im Volksepos freilich keinen Raum; um so mehr wurde die groteske Verkleidung als Töpfer, in der er sich bei den Königlichen einschmuggelt, in einem der ältesten Robin Hood-Fragmente aufgenommen und ausgeführt. Selhst die Balladenstrophe, wie sie jetzt auftaucht, ist nichts weiter als das zersungene Septenarpar der sächsischen Epiker. - Romanzentypus und septenarisches Metrum sind noch besser bewahrt in der Geschichte von Gamelyn, welche in einer ziemlich südlichen Redaktion des späteren XIV. Jahrhunderts vorliegt und nach Chaucer's Ableben als Erzählung des Kochs in die »Canterburv -Geschichten« eingereiht wurde (ed. Skeat 1884, vgl. Engl. St. II 94, Shaksp. IB. XXI 69). Gamelyn ist ebenso scharf gegen den ungerechten Sheriff und die herzlosen Äbte. Aber zugleich wird noch erzählt, wie er aus der Heimat vertrieben wurde, durch Schneidigkeit zum Outlawführer vorrückte und mit kühner Hand sein Erbe zurückgewann. Manche derbe Krafttat erinnert direkt an »Havelok«. Ein Vers ist aus dem »Gedicht auf die übeln Zeiten unter Edward 11.« wiederholt. Von diesen Anfängen revolutionärer Poesie geht durch Lodge's »Rosalinde« und Shakspere's »Wie es Euch gefällt« ununterbrochen eine Kette literarischer Tradition herab zu Schiller's Erstlingsdrama in tyrannos,

§ 70. Auf dem Gebiet des höfischen Epos finden wir im südlicheren England — genauere Dialektvermutungen werden hier fortan misslich — einen kurzen Arthur (EETS, 2), eine Belagerung von Troja (Arch. LXXII 11 vgl. Zietsch 1883, Granz 1888), eine Belagerung von Jerusalem (Ms. Addit, 10,036 vgl. Kopka 1888), alle noch in kurzen Reimparen, doch ohne künstlerisches Aufstreben. Die Freude der besseren Gesellschaft am spielmännisch-französischen Stil war im Ermatten, und immer mehr verfiel er dem Volksgeschmack, sowie die alten Adelsmoden zu Bauerntrachten herabsanken. Die Novelle Launfal von einem gewissen Thomas Chester (ed. Erling 1883, vgl. Münster 1886, Kolls 1886, Am. Journ. Phil. X 1) erinnert an das »Lai von der Esche« (§ 20), insofern wieder in der Hauptsache eine lockere und wundersame Liebesgeschichte aus dem Französischen der Marie de France übertragen wurde. Aber statt des kurzen Reimpars ist die lange bänkelsängerische Schweifreimstrophe verwendet: die Armut des Ritters, die Geschenke der Fee, das Souper, die Turnierkämpfe sind realistischer ausgemalt, auch ein Riese und ein Knappe beigefügt, teils nach dem stoffverwandten »Lav de Graclant«, teils in Übereinstimmung mit den beiden folgenden Romanzen. Der schöne Unbekannte (Lybraus disconus, ed. Kaluza 1800, Percy Fol. Ms. II 415, vgl. Engl. St. I 121. Rom. XV) ist ein Bastard Gawains, im Wald erzogen, erringt aber kraft seines edlen Blutes die Gunst Arthur's, Kampfesruhm und eine verzauberte Dame mit vielen Schlössern. Gegenüber der französischen Vorlage ist wieder Manches vulgärer; ein stattlicher Ritter ist in einen ungefügen Riesen verwandelt; statt der Edlen hat das Volk über die schönste Jungfrau zu entscheiden u. dgl. Das Metrum ist wieder die zwölfzeilige Schweifreimstrophe. Die sechszeilige Strophe aaab ab, die uns in der geistlichen Lyrik und dann in den Yorkspielen begegnete, wiederholt sich im Octavian (ed. Sarrazin 1885). Es ist eine Geschichte in der Art des »St. Eustachius« »Guv von Warwick«, »Isumbras«, mit Orientwanderung, Kinderraub durch Wundertiere und späterem Wiederfinden. Hatte sie schon im Französischen einen bürgerlichen Anhauch, insofern der eine Sohn des Kaisers Octavian von einem Metzger erzogen und zum Ochsenhandel abgerichtet wird, muss im Englischen die nach Jerusalem verschlagene Kaiserin sogar durch eine Nähschule ihr Brot verdienen, der Mettger wird, hoch gecht, und ein Rieie erschlägt alle zwörl Pairs von Frankreich auf einmal! Sir Feru m bras hat zum Teil die Septenarpare des AGamelyne, um mit Binneureinen, zum Teil sechszelige Schwieffeinstrophen, vie vorher der stüdliche "Beeis von Hannton» (ed. EETS, XXXIV, vgl. XXXVIII). Einl., Carstens 1884, Augl. IV, 365]. Inhaltich is es eine schalchenfrohe Charlemagne-Romanze und mit einer oft sklavischen Tiene aus dem Französischen die Aufragen. Die Sprache selwankt zwischen stüdlichen und nord-mittellindischen Figentfamlichkeiten, als wäre das Denkmal unweit der beiden alltesten Versionen des Geur von Warwische §§ 30. 43. portstanden.

§ 71. Ein gröberer Volkston ist hier auch in einigen geistlichen Er-

zählungen zu spüren. Das grosse südliche Legendar zwar blieb davon unberührt, obwohl es abermals umredigiert und mit vielen Zusätzen vermehrt wurde, darunter mit einem (3.) Barlaam und Josaphat (Ms. Bodley 779, vgl. Horstmann, Ac. Leg. 1875 S. 113, Arch. LXXXII 307). Aber ein Bibelepos in demselben Versmass, in Septenarparen, behandelt die interessanten Partien des alten Testaments und dazu das jüngste Gericht mit der Sprunghaftigkeit einer Balladensammlung. Salomon's »Buch der Weisheit« enthält da recht niedrige Lebenspraktiken, z. B. »liebe kein Weibe oder »hab' nicht viele Kindere. Für den Stand des Dichters ist es charakteristisch, dass die Bettelmönche verteidigt werden, und dass es einmal wie als Antwort auf Langland's häufige Angriffe gegen die Studierten heisst, nur ein Narr könne behaupten, that elerkes schullen forde this werld (z.T. ed. EETS, 69 S. 82-97). Der Flitter populärer Romanzen spielt herein in einer neuen Version des St. Alexius (Ms. Laud 622, ed. EETS, 69), in zwölfzeiligen Schweifreimstrophen, indem z. B. an diesem höchst ungalanten Helden die Ritterlichkeit und Turnierkunst gerühmt wird. In demselben Metrum wird im Eremiten und Outlaw erzählt, wie der schlimmste Räuber durch eine fromme Regung zur Busse und so in den Himmel kam, wobei der wilde Stand der volkstümlichen Balladenhelden eine auffallend milde Behandlung erfährt (ed. Engl. St. XIV 165). Nicht mehr ein Geistlicher, sondern ein besserer Kammerdiener erscheint als Autor einer Legende in achtzeiligen Strophen: St. Christina (ed. Horstmann, Ae. Leg. 1878 S. 183). William Paris, Dienstmann des Sir Thomas Beawchaump, Grafen von Warwick, dichtete sie, während dieser 1397—9 auf Befehl Richard's II. gefangen in Man sass, um ihn zu trösten; denn die hl. Jungfrau hat ja unter drei Tyrannen gelitten, zerfleischt ist sie worden und gesotten! Von einem Lollarden könnte herrühren eine Narratio de virtute missarum (ed. RelAnt. I 61). Ein armer Bauer, der mit Schweinen zu Markte fährt, wird von seinem Dorfpfarrer durch geschenkte Messen vor Selbstmordplänen geschützt; ein Klerikus oder gelehrter Priester jedoch, der ihm auf dem Wege für eine Messe den Rock vom Leibe nimmt, wird dafür zum Selbstmörder. Bedeutsam ist auch, dass der Bauer nicht eine Messe vom hl. Geist oder von der Mutter Gottes will, sondern von der Dreifaltigkeit. Die Geschichte ist offenbar für Leser demokratischen Sinnes berechnet, trotz der kurzen Reimpare. Ein verwandter Oppositionsgeist und eine krasse Teufelei zeichnen auch die Legende von St. Colestin aus (ed. Angl. 167), abgefasst in einer fünfzeiligen Strophe aus der geistlichen Lyrik (vgl. Böddeker S. 195) und, gleich der nächstfolgenden Dichtung, etwas gegen das nördliche Mittelland zu entstanden. Cölestin ist als Taugenichts durch Hilfe des Teufels Papst geworden - sehr im Unterschied von St. Gregorius, dem gottbegnadeten Büsser. Zwölf Monate predigt er gegen den Glauben, bis ihn 42 \*

§ 72. Die reine Didaktik bewahrte naturgemäss einen höheren Ton. Die Regeln der Freimaurer (Constitutions of masonry, ed. Halliwell 1844), gedichtet in kurzen Reimparen von einem Geistlichen, führen die Maurerverbindung auf Euclid und den sagenhaften König Athelstan zurück, um dann eine gute Kinder- und Tischzucht, Kirchenbesuch und Marienverehrung, Pflege der sieben freien Künste und allgemeine Artigkeit zu empfehlen. Wurde auch das eigentliche System der Freimaurerei erst zu Ende des XVI. Jahrhunderts in England eingeführt, so finden wir doch Verbindungen jener, welche den Frei- oder Zierstein bearbeiteten, bei den grossen Kathedralbauten schon seit 1350 erwähnt, und mancher Deutsche war darunter (l. Findel, Gesch. d. Freim, S. 71). In der verschiedensten Weise begann sich in dieser Periode der vierte Stand in der Literatur fühlbar zu machen. Um dieselbe Zeit schrieb Johannes Myrc. als Kanonikus im Augustinerkloster Lilleshul (Shropshire) bis gegen 1420 nachzuweisen, eine Anleitung für Seelsorgspriester, d. h. ein Handbuch der Pastoral in Reimparen nach lateinischer Vorlage (ed. EETS, 31). dem er in Prosa eine neue Sammlung Homilien und Legenden, das Festial folgen liess (vgl. Horstmann, Ac. Leg. 1881 S. CIX). Er legt Zeugnis ab. wie die Kirche noch immer eine volkserziehende Wirksamkeit entwickelte. u. a. gegen Hexenglauben und unnatürliche Laster.

§ 73. Eine eigentümliche Art von Volkstümlichkeit nahm das weltliche Epos im südwestlichen Mittelland an. Gleich dem Satiriker Langland und schon etwas vor ihm holte man die reine Alliteration, die nie ausgestorbene Form der Soldatenlieder u. dgl., wieder hervor und verband sie nach westmittelländischer Gepflogenheit mit einem hochromantischen Märchenreiz oder einer mystischen Symbolik, so dass der Eindruck absichtlichen Archaisierens entsteht. Dies Zurückgreifen auf eine altgermanische Dichtungsform, welches bei uns erst im XIX. Jahrhundert erfolgte, ist im konservativeren England zuerst an der Romanze William von Palermo zu erweisen, geschrieben für Sir Humphrey de Bowne, Graf von Hereford 1355-61 (ed. EETS, I, vgl. Engl. St. IV 280, Schüddekopf 1886, Pitschel 1890). Der ausgesetzte Königssohn William und die flüchtige Kaiserstochter Melior, verbunden durch einen Zaubertrank, führen ein Liebesleben in der Wildnis, welches an »Tristrem« erinnert. Aber ganz bizarre Motive stehen daneben, Durchschwimmen eines Meeresarms, Verkleidung mit Bärenund Hirschfellen, Rettung durch einen Werwolf. Der demokratische Zug der Zeit prägt sich aus in der Gestalt eines hilfreichen Kuhhirten, der schliesslich zur Belohnung Graf wird. Gegenüber der französischen Vorlage sind

Reflexionen und Festbeschreibungen gekürzt, Natur, Jagd, Essen und Trinken aber breiter dargestellt, William mit naiver Sympathie bedacht. die Vertraute der Melior mit magischen Künsten ausgestattet (Engl. St. IV 197). Ähnlich märchenhaft ist der (ziemlich spätere?) Schwanenritter. in dem es sich auch um Verwandlung in Tiere, um tückische Aussetzung des künftigen Helden durch ein Familienmitglied, um einen schützenden Genius und endgiltigen Sieg der Unschuld handelt; eine uralte Mythe, von dem englischen Dichter aber nach dem französischen Chevalier au signe kurz hingeworfen (ed. EETS, VI, vgl. Archiv LXXVII) 160, Biblioth, Norm. III S. LXX). Religiös angchauchte Mystik stellte sich in Begleitung der Alliteration und des damit verbundenen seltsamen Stiles ein in Loseph von Arimathia, der Wundergeschichte vom hl. Gral, welche im nahen Glastonbury lokalisiert war (ed. EETS, 44), hearbeitet hauptsächlich nach dem Grand St. Gral mit Betonung der Geheimnislehren (Birch Hirschfeld's Gralsage S. 12); ferner in der etwas nördlicheren Prophezeiung des Thomas Becket, einer politischen Legende, welche vielleicht während der Miserfolge in Frankreich nach dem Siege von Poitiers (1356) geschrieben wurde, um das Vertrauen auf den alternden Edward III. im Volke aufzufrischen (EETS, 42 S, 23, vgl. Horstmann, Ac. Leg. 1881 S. 527). Hierher gehört auch der alliterierende Alexander, der freilich nur in zwei Fragmenten erhalten ist; das eine erzählt die Herkunft des Eroberers noch fabulistischer als der alte reimende »Alisaunder« des Südostens (§ 36), das andere stellt ihn als Vertreter der vita activa dem beschaulichen, von Romanzen und Blumendust lebenden Brahmanenvolke des Königs Dindymus bedeutsam gegenüber (ed. EETS, I S.177, XXXI). Zu diesem philosophischen Interesse des Dichters stimmt es, dass er lateinische Quellen benützte, besonders die Historia de Proeliis (vgl. Trautmann, Üh. d. Verf. einiger allit. Ged. 1876, Becker 1889, Hennemann, Üb. d. Wars of Alexander 1889). Eine Zerstörung Jerusalems in Stabreimen schliesst sich wenigstens insofern an »Josef von Arimathia« an, als neben Josephus Flavius wieder eine apokryphe Legende zu Grunde liegt, die » Vindicta Salvatoris« (vgl. Kopka 1887).

cashire, ein Mann zu origineller Entwicklung gelangt, welcher alsbald diese Form des Epos gedankenhaft aufgriff, künstlerisch verschönte und hiemit eine neue Schule hegründete. Der Gawain-Dichter, wie man den Anonymus nach seinem Hauptwerk genannt hat, ist vielfach mit seinem Zeitgenossen Chaucer verwandt, hält die höfischen Ideale hoch und verherrlicht sie mit einer dekorativen Pracht, welche doch das Gefühl durchschimmern lässt, dass es eigentlich schon eine Traumwelt ist. Aber Chaucer war Londoner und dieser aus einer entlegenen Provinz, wie auch die Verbreitung seiner Schule verrät. Jener verfügt über eine grossstädtische Gewandtheit, Freidenkerei und Laune; dieser ist empfindungsschwer, religiös und immer pathetisch. Jener geniesst die mannigfachsten Anregungen aus Frankreich und Italien, welche ihn künstlerisch weit über seine Zeit hinaus zur Renaissance fortschreiten lassen; dieser ist viel mehr durch die literarischen Traditionen seiner engeren Heimat bedingt und bringt mit seiner naivern Individualität eher die mittelalterliche Dichtungsweise zu einem letzten, merkwürdigen Aufflackern. Das Älteste, was wir von ihm haben, ist wohl die Perle, und deutlich knüpft sie an den westmittelländischen Disput zwischen Maria und dem Kreuze an (ed. EETS, 1, vgl. Angl. I 118, Fick 1885, Knigge 1885 und oben § 46). Es ist auch eine Elegie auf den Verlust eines geliebten

§ 74. Inzwischen war im nordwestlichen England, vermutlich in Lan-

Kindes, angestimmt an dessen Grab; doch das Kind ist das zweijährige Töchterchen des Dichters selbst, so dass das Ganze menschlicher, persönlicher wird. Der Klagende nennt es ebenfalls seine Rose und weint in bitter-süsser Erinnerung, wird aber ebenso vom Kinde zurecht gewiesen durch einen biblischen Vergleich mit den Weinbergsarbeitern in elfter Stunde, durch den Hinweis auf den Gewinn, den es früh durch den Tod erfahren, denn es lebt jetzt verklärt im Paradiese. Er bekommt ebenso einen Ausblick auf die apokalyptische Herrlichkeit, mit welcher »das Lamm« am jüngsten Tage wiederkehren wird, so dass er mit Gottes Ratschluss in mystischem Entzücken sich aussöhnt. Dabei entfaltet er einen wahrhaft romantischen Glanz der Schilderung. Nicht bloss die Offenbarung Johannis mit ihrem neuplatonischen Zauberhauch ist henützt, sondern auch ein höfisches Vorbild, der Liebesgarten im »Roman de la rose«, indem der Paradiesesgarten hier ausgemalt wird als eine grüne Wiese mit singenden Vöglein und einem Wasser, von dessen Grund die Steinchen emporglitzern. Am Schluss bei der Beschreibung des neuen Jerusalem geht ein göttliches Licht auf, heller als der Mond, Sterne und Sonne, und bescheint die lungfrauen, welche vor dem himmlischen Lamme aufziehen, in weissen Gewändern, mit Perlen geschmückt, durch Thore schimmernd wie Glas. Das Metrum ist ähnlich wie im »Disput Mariac«, dreiteilige Strophen mit Endund schmückendem Stabreim, wenn auch mit einfacherem, vierzeiligem Abgesang: aber ein Reim des Abgesangs spinnt sich immer durch eine Reihe von Strophen fort, so dass eine kunstvollere Gliederung im Grossen entsteht. Ahnliche Vorliebe für das Herrliche, verhunden mit dem Gefühl, wie weit doch das Menschliche darunter liegt, verrät sich im Epos Sir Gawain und der grüne Ritter, gedichtet um 1370 (ed. Madden 1830, EETS, 42, Sp. P. I 311, vgl. Thomas 1883, Schwahn 1884, Steinbach 1886, Fuhrmann 1886). Gawain, der allbekannte Idealritter, der Mann ohne Furcht und Tadel, wird von einem unbekannten Ritter in grüner Rüstung auf die Probe gestellt und besteht sie nicht ganz. Zwei Episoden aus dem »Perceval« des Gautier de Douleus (Fortsetzer des Christian von Troves) sind dabei eigenartig verknüpft. Die eine bot die Gestalt des herausfordernden Fremden, dem niemand an Arthur's Tafel den Kopf abhacken will, weil man sich nach lahresfrist von ihm Gleiches gefallen lassen soll. Nur Gawain wagt es. Die andere lieferte die Beschreibung von der Burg und der Dame dieses Ritters, bei welcher Gawain, als er sich nach einem Jahr zur Enthauptung einstellt, eine weitgehende Gastlichkeit geniesst unter der Bedingung, alles mit diesem grünen Ritter zu teilen. Beide Geschichten sind beim Engländer zu einer sittlichen Fabel verbunden: Gawain verliert durch den Schlag des Ritters nicht das Haupt, weil er wenigstens die äusserste Gunst der Dame -- widersprechend der französischen Fassung - rechtschaffen abgelehnt hat. Weil er aber einen Gürtel von ihr angenommen und bänglich verhehlt hat, um sich durch dessen angebliche Wunderkraft zu schützen, wird ihm die Haut geritzt. Mit dem Schreck kommt er davon, beschämt und zornig kehrt er zu Arthur zurück. Die alten Romanzen gingen auf im Preis der Tapferkeit und Liebe, zwischen denen erst im »Ywain« ein Gemütskonflikt geschildert ward; hier wird gefragt und gezweifelt, oh die Liebe zu Leben und Frau ein strammes Worthalten erlaubt; man erkennt die Schwäche der Menschennatur; humanistisches Denken vertieft die Poesie. Die wärmsten Sympathien des Dichters, der offenbar adelig war, gehören der chevaleresken Sache; aber die Kanonen von Crecy haben eine skeptischere Zeit eingedonnert. Um das fabula docet zu betonen, hat er allerlei symbolische Züge angebracht: der her-

ausfordernde Ritter trägt die grüne Farbe des Friedens; Gawain führt einen fünfeekigen Schild mit der Muttergottes in der Mitte, was auf die Reinheit seiner fünf Sinne, auf die fünf Freuden Mariae u. s. w. geht; das Ganze soll eine Anstiftung der Fee Morgan sein, welche Arthur's lockere Frau ermahnen will. Um zugleich den lehrhaften Gehalt zu verhüllen, sind reiche Schilderungen eingestreut; so von einer Hirschjagd, bei der sich Gawain gleich Tristrem u. A. als Muster höfischer Erziehung bewährt, und von den vier Jahreszeiten, was wohl auf lateinische Muster weist. Das neuerstandene kräftige Versmass des Westens, die Alliteration, ist adoptiert, aber so, dass auf eine Reihe solcher Langzeilen ohne Endreim stets ein Abgesang von fünf reimenden Kurzzeilen entfällt, der offenbar aus der dreizehnzeiligen Strophe stammt. Der Tugendritterroman ist hiemit mehr originell, gedankenhaft und national geworden als im »Ywain«, zugleich etwas skeptisch, was in Chaucer's »Troilus« alsbald zur Ironie ausschlagen sollte. -- Einfach alliterierend sind die späteren Werke des Gawain-Dichters, zunächst Reinheit und Geduld (ed. FETS. 1), beide an biblische Parabeln gelehnt und offenbar als Gegenstücke gemeint, «Reinheit» wendet sich an die oberen Stände; der falsche Priester denke an das Gleichnis vom unsauberen Hochzeitsgast, die üppige Gesellschaft an die Sintflut, die stolzen Maclithaber an Belsazar! »Geduld« redet zu den Armen und Gedrückten; die sieben Seligkeiten werden ihnen tröstlich vorgehalten; als Beispiel dient Jonas, dessen Zorn, obwohl nicht nnberechtigt, dem Herrn der Gnade doch misfällt. Manche Stelle klingt, als wäre sie im Hinblick auf den kommunistischen Aufstand von 1381 entstanden. Einzelne Anspielungen in »Reinheit« verraten auch, dass der Dichter mit »Peter dem Pflüger« Text B bekannt war; aber sein Evangelium ist milder und vornehmer als das des Eiferers Jonas-Langland, seine Tugendauffassung aesthetischer und mehr im Sinn des Boethius, seine Alliteration glatter (Angl. XI 572). - Endlich scheint er sich auch in einer Legende versucht zu haben. St. Erken wald (ed. Horstmann, Ac. Leg. 1881 S. 265, vgl. Knigge 1885), Bischof von London, ward einst zu einem Grabe gerufen, das man bei einem Neubau von St. Paul's entdeckte. Der Leichnam lag in reichen Gewändern mit Krone und Scepter da, rosig wie im Schlaf. Auf Befehl des Bischofs öffnet er den Mund und erzählt, wie er ein Jahrtausend vor Christus Richter war im neuen Troia und deshalb so unversehrt blieb, weil er nicht nach der Person, sondern stets nach der Sache geurteilt habe. Er war als Heide gestorben; aber eine Trane, die jetzt aus dem Auge des Bischofs auf ihn fällt, wirkt wie Taufe, so dass er in den Himmel eingeht. Der Leib zerfällt, die Anwesenden preisen den Herrn, ziehen in Prozession von dannen, und alle Gloeken erklingen. Die Dichtung fiel wohl in das Jahr 1386, als ein jährlicher Festtag für St. Erkenwald eingeführt wurde und Richard II. wegen seiner Willkür, Verschwendungssucht und Günstlinge vom Parlament unter Controle gestellt wurde. Chaucer nahm sich auch die Missgriffe seines Königs zu Herzen; aber während er zur Erfrischung den volkstümlichen Realismus der »Canterbury-Gesehichten« anschlug, erbaute sieh der mehr konservative Gawain-Dichter an der mystischen Pracht des alten Kirchentums.

§ 75. Im nördlicheren England und weit über das englisch redende Schottland hin, das hiemit in die Literatur eintritt, ist der Kiniluss dieses Autors oder doeh dieselbe Richtung zu spären. Zur sPerles steht in maher Beziehung die Epistelt von der Sussanna, ein sicheres Werk des Huchown vom Königlichen Hofe of the ander spiels, genauer vielleicht Sir Hugh von Eglintom, der aus Ayrshire stammte, 1367 als Friedens664

vermittler nach England ging, die Schwester des späteren Königs Robert II. zur Ehe nahm und 1381 todt war (aus Ms. Vernon ed. Angl. I 93, Archiv LXII 407, LXXIV 339, vgl. Angl. I 109, XII 437). Huchown schwelgt auch in paradiesischer Beschreibung des Gartens, in welchem die liebliche Susanna zum Bade sich anschickt. Trauer kommt über sie durch die zwei Alten, Agefährliche Priester«, wie es zeitgemäss heisst. Reich gekleidet und rot wie die Rose hört sie die Anklage; mit Unschuldsbeteuerung, Kniefall und Handkuss nimmt sie Abschied vom Gatten, fleht zum Himmel um Hilfe, und wirklich sendet Gott den rettenden Daniel, so dass sich, wie in der »Perle«, die Prüfung in religiöse Wonne auflöst. Die Strophen vereinen wieder Stabreim und Endreim, sind aber nach alter lyrischer Art dreizehnzeilig. Verwandt, obwohl bei weitem nicht so schön, warm und wahr, ist ein Disput zwischen einem Christen und Juden, wobei der Christ ein Edelmann aus Berwick ist (aus Ms. Vernon ed. Horstmann Ac. Leg. 1878 S. 204), und eine Invocatio zu St. Johannes dem Evangelisten (aus dem Ms. Thornton, c. 1430-40, ed. EETS, 262 S, 28 und Horstmann Ae, Leg. 1881 S, 467), beide vermutlich von Schotten. Nachdem der Unabhängigkeitskrieg seit 1206 durch ein halbes Jahrhundert gewütet hatte, war eben eine längere Pause gefolgt, welche der Kunst und den Kopisten den Weg über die Grenze öffnete.

- »Gawain« hat zunächst gewirkt auf den (rein) Alliterierenden Tod Arthur's (Ms. Thornton, ed. EETS, 8, vgl. Angl. VIII Anz. 170), einen Roman, welcher möglicherweise zu den Werken desselben Huchown gehört (doch vgl. Lühke, Über die Abenteuer Arthur's 1883 S. 30, Angl. XI 585). Mitten zwischen die bekannten Ereignisse der Arthurgeschichte, welche da wesentlich aus den Chroniken des Gottfried von Monmouth und des Lavamon frei zusammengewoben sind, mischt sich wieder eine Mutprobe Gawain's: ein fremder Ritter schlägt ihm auf einem Abenteuer eine Ader durch und stillt sofort das Blut, indem er ihm beichtet. Gawain soll sich ihm auch zu erkennen geben, thut es aber zuerst nur mit halber Wahrheit. Die Szene (V. 2513-2716) ist eine Originalzuthat des Dichters und verrät zugleich gelehrte Neigungen; der Ritter heisst nämlich Priamus, vom Geschlechte des Hector und Alexander. Eine andere Episode schildert die Fortuna in der Art des Boethius; sie erscheint Arthur auf paradiesischer Wiese mitten im Walde und zeigt ihm warnend das Geschick der neun edelsten Helden, von denen er ja selbst einer ist, damit er sein Gewissen erforsche. Seltsamer Tiefsinn, Glanz und Wärme der Schilderung wird so überall angestrebt, oft auf Kosten der Einheit, wie gerne bei Nachahmern. In Nordengland schlossen sich daran die Abenteuer Arthur's am Sumpfe Wathelain (ed. Madden im »Gawain« 1830 und Robson, 3 MRom, 1842, vgl. Lübke 1883, Angl. XII 453), welche bei der alten Arthurstadt Carlisle, Cumberland, lokalisiert und wohl auch in der Nähe entstanden sind. Das erste Ahenteuer ist von der Königinmutter - wie beim Gawaindichter von der Fee Morgan - angezettelt, welche der Frau Arthur's in Gegenwart Gawain's erscheint, als düsterer Geist aus dem Fegefeuer, um sie zu Seelenmessen zu bewegen. Das zweite Abenteuer zeigt Gawain im Kampf mit einem seltsamen Ritter um dessen Erbe Galloway, welches damals (um 1380?) zwischen England und Schottland in der That strittig war. Gawain siegt, das Gebiet gehört also zum Brittenreiche Arthur's; dieser aber überlässt es grossmütig dem Ritter, welcher fortan zur Tafelrunde gehören soll. Die religiöse und politische Tendenz liegt auf der Hand. Von der symbolisierenden Romanze zur tendenziösen war es ein leichter Schritt. Das Metrum ist wieder die halballiterierende dreizehnzeilige

Strophe. Einzelne Ausdrücke klingen direkt an »Gawain« und »Arthur's Tod« an. Die Erscheinung einer anderen Frau, der Fortuna, steht im Mittelpunkt in zwei nordmittelländischen Dichtungen: Das Parlament der drei Menschenalter (Ms. Addit. 31.042, Ed. vorb. v. Morsbach), rein alliterierend, zeigt den jungen Mann als Liebhaber, den reifen als besitzfroh, den alten aber voll des Bewusstseins, wie vergänglich auch die grössten Liebhaber und Helden der Welt gewesen sind; Fortuna (ed. RelAnt. II 7, vgl. Angl. I 92), meist in dreizehnzeiligen Strophen, handelt von einem traurigen König, der eben vom Glücksrad gestürzt ist, und von einem frischen, der nach der Krone emporlangt, als hätte der Dichter den Übergang des Throns von Richard II. auf Heinrich IV. 1300 im Auge gehabt. Ritterprobe ist auch das Thema in zwei nordenglischen Romanzen, die allerdings sonst weiter abstehen und namentlich im Gebrauch der langen Schweifreimstrophe noch alten Stiles sind; Das Gelübde von Arthur, Gawain, Kav und Sir Bawdewyn zwingt den letzteren zu einem nicht sehr zarten Beweis, dass ihm Eifersucht fremd ist (ed. Madden, Gawain 1839; Robson, 3 M Rom.); Sir Amadas zeigt Noblesse in der Art Gawain's, indem er die Leiche eines bankerotten Kaufmanns - wieder ein bürgerlicher Zug - loskauft und hegraben lässt. Dafür hilft ihm der dankbare Tote (vgl. Sinrock, Gut. Gerhardt, 1847, Arch, LXXXI S. 141) bei einem Tournier zu Sieg und Königstochter. An die »Abenteuer Arthur's« erinnert das Vorkommen eines Geistes; an »Gawain« seine Forderung, Amadas solle das Gewonnene, d. h. die Königstochter, mit ihm teilen; an die alte Romanze von Amis und Amiloun aber die schauerliche Treue, mit welcher Amadas wirklich zum Messer greift. Es war also kein Zufall, dass die Geschichte, welche auf ein orientalisches Märchen zurückgeht, gerade hier anflog (ed. Weber, AMRom. III, Robson 3 M Rom.). - Als Beweis, dass neben dieser anspruchsvolleren Schule die ursprüngliche einfache Mystik der Marienklagen im westlichen Mittelland noch fortlebte, mag eine zweite Version des Canticum de creatione dienen, in sechszeiligen Schweifreimstrophen 1375 gedichtet, worin das Leben Adams und Evas nach der Vertreibung aus dem Paradies in apokrypher Seltsamkeit erzählt und namentlich betont wird, wie der Baum der Erkenntnis später zum Kreuzesbaum wurde (ed. Horstmann, Ae. Leg. 1878 S. 124 u. Angl. I 287).

§ 76. Den volkstümlichen Neuerungen des Mittellands und dem höfischen Fortschritt des Westens steht hoch oben in Schottland eine späte Aufnahme und Blüte des alten heroischen Epos in kurzen Reimparen gegenüber, sowie auch im deutschen Hochgebirge, in der Heimat des Oswald von Wolkenstein und des Hugo von Montfort, erst jetzt der Minnesang sich recht entfaltete, während die Ebene längst von neuen Moden über-Eine starke Persönlichkeit war wieder im Spiel: John Barber, auch Barbour geschrieben, was aber weder die ältesten Urkunden, noch Wyntown's Reime bestätigen. Als Erzdiakon von Aberdeen finden wir ihn 1357 und 1364 auf Reisen nach Oxford, 1365 und 1368 nach Paris, um zu studieren und zu wallfahren. Damals schon ein angeschener Mann mit berittener Begleitung erscheint er seit 1372 als clericus probacionis des Hofes und war als solcher einmal in einer Finanzkommission Kollege des Sir Hugh Eglintoun. Zu seinen gelehrten Interessen stimmt es, dass er einen Trojanerkrieg dichtete, und wenn die zwei Fragmente eines solchen, welche ein Kopist des XV. Jahrhunderts ihm zuschreibt, wirklich von ihm herrühren, hat er die lateinische Darstellung des Guido de Colonna treu und fliessend in kurze Reimpare übertragen, obwohl noch

ohne poetischen Schwung (ed. Horstmann, Barb.l.eg. II 215, vgl. Anz.f.d.A. XI 334, Angl. IX 493, Engl. St. X 373). Aber welch höheren Vorwurf hätte es für einen Schotten jener Zeit, wo eben der Unabhängigkeitskrieg in seinem Sinne beendigt schien und England unter dem altersschwachen Edward III. sogar die Besitzungen in Frankreich einbüsste, gegeben als die Geschichte vom abenteuerreichen König Bruce, mit welchem die schottische Heldenperiode vor zwei Generationen begonnen hatte? Jeden Tag konnte man die Mädchen die historischen Lieder noch singen hören (XVI 520). Die letzten Veterauen, die den Nationalheros gekannt hatten, standen am Rande des Grabes, als Barber um 1375 seine Thaten in zwanzig Gesängen verewigte, und nach der Vollendung 1378 ward er vom Hof mit einer erblichen Pension von 20 Shilling belohnt, die er fromm seinem Domkapitel vermachte. Eine zweite Pension von £ 10 fiel 1388 dem Manne zu, der dem patriotischen Hochgefühl seiner Landsleute so glücklich Ausdruck lieh. Denn volkstümliche und höfische Kunstmittel. Begeisterung und Fleiss hat er in seinem Robert Bruce vereinigt. Gleich zu Anfang hat er eine Zeile aus einem alten Liede (I 37), obgleich er das vornehme Metrum des kurzen Reimpars gewählt hatte. Stolz hebt er seine heimischen Helden durch Vergleiche mit Hektor, Alexander und Cäsar, mit Arthur und den Maccabäern, ohne doch den Gegnern eine noble Achtung zu versagen. Es freut ihn, wenn tüchtig drein geschlagen wird; mit dem grimmigen Humor altgermanischer Epiker neunt er es eine grausame Zuspeise, wenn Douglas die Engländer beim Essen überfällt; aber würdig stützt er die Kampflust auf das Rechtsgefühl und betont die Zartheit seiner Tapferen gegen die Frauen, selbst gegen eine arme Wäscherin, welcher der König auf dem Marsch ein Zelt aufschlagen lässt, weil sie in Kindsnöten ist. Er liebt direkte Reden, spannende Vorankündigungen und politische Weissagungen, wie sie damals populär waren, weiss aber zugleich Vogelsang und Wiesengrün, sowie die Nichtsnutzigkeit der Fortuna zu schildern, wie es eben besonders durch den Rosenroman bei den Gebildeten Mode geworden. Neben dem schwungvollsten Preis der Freiheit, neben Sprüchwörtern, Anspielungen auf die Tierfabel und die Sage von Fingal stehen weise Sentenzen über Liebe und Ehe, Citate aus Cato und Vergil. Nach diesem Hauptwerk (ed. EETS, XI, XXI, XXIX, LV, SpP. I 371, vgl. Regel 1877, Henschel 1886, Baudisch 1886) soll er, wie aus den Ausserungen Wyntown's hervorgeht, einen »Brut« und »Ursprung der Stuarts« geschrieben haben. Starb er doch erst 1395 in seinem stillen Aberdeen, also am Ende des Jahrhunderts, an desseu Beginn seine literarische Gattung, der Heldenroman, im Süden Englands Aufnahme in die Volkssprache gefunden hatte. Nicht ohne bestechende Gründe hat man auch die Schottische Legendensammlung für ein Werk seines Alters gehalten, obwohl die Reime auf einen etwas späteren Dichter deuten (ed. Horstmann 1881, ScotTS, 1887 8, vgl. Angl. IX 493). Jedenfalls rührt sie von einem greisen, versgewandten, welt- und menschenkundigen Geistlichen aus ungefähr gleicher Gegend her. Hauptquelle ist die Legenda aurea; doch waren ursprünglich auch ein Temporale und die Marienseste dabei, während zugleich neben dem religiösen Interesse das nationale stand und zwei schottische Lokalheilige in den Kreis zog. Auffallend ist eine humanistische Milde der Lebensanschauung. An Terenz mahnt die realistische Breite, mit welcher das Treiben der Kupplerin in St. Theodora geschildert wird. Die Sammlung war auch nicht für den Kirchengebrauch bestimmt, sondern zum Lesen für Herren, welche Land und Kirche regieren, manche müssige Stunde haben und gelegentlich ein satirisches Intermezzo

lieben, z. B. über den Eigenwillen der Frauen. Im Gefolge der Freiheiskimpfe war Einheit, Ordnung und Strebsamkeit in das viel-elanige Land gekommen, die schottlische Jugend studierte elftig in Paris, Bücher wurden gesammelt, und Gruppen feingebildeter Männer scharten sich um Hof- und Kirchensitze, während das Volk partotische und wohl auch andere Lieder sang.

§ 77. Im nördlichen England haben wir, abgesehen vom Gawain-Dichter, keine hervorragende Persönlichkeit, welche Schule gebildet hätte, sondern eine breite Volkstümlichkeit überflutet die Literatur. Was die Leute bewegt, sehen wir am besten in der politischen Lyrik. Dieselben lollardischen und demokratischen Tendenzen springen auf wie im Süden; nur nicht so stark, ohne einen Langland oder Robin Hood-Dichter an der Spitze, weil sich hier die nationale Unzufriedenheit überhaupt nie so eingenistet hatte wie im Sachsenland; dafür untermischt mit einem königstreuen Kriegseifer, der sich aus der Nähe der feindlichen Schotten sowohl als aus der Entfernung von den Wirren der Hauptstadt erklärt. An der Themse klang es zuerst: »Als Adam grub und Eva spann, wo war damals der Edelmann?« Dies Losungswort des kentischen Aufstandes von 1381 verwendete dann ein Geistlicher des Nordens als Eingang zu einem Moralgedicht (ed. EETS. 262 S. 80), um daran eine Mahnung zu Geduld, Askese und Todesgedanken zu knüpfen, so sehr in Richard Rolle's Manier, dass es in einer Handschrift diesem zugeschrieben wurde, Die Abwehr zeugt für den Angriff. Auf die Mönche selbst, auf Wielif's C -- A -- J -- M, hefen Strophen um (ed. Th. Wright PPS. I 263), wonach sie den Landmann durch ihr Schachern mit Ablass und Reliquien herunterbringen und ihm, wenn er weg ist, das Weib verführen. Andere Satiren eiferten gegen die Rechtsverdrehung und Verblendung Richards II., gegen den Kleiderluxus der Reichen, gegen den Übermut des Pfennigs, der ein kleines Ding sei und doch die Welt beherrsche (ed. Th. Wright, PPS, I 270 und W. Map S. 359; Percy Soc. XXVII 1849; Satir. Songs S. 43). - Auch historische Lieder in vierzeiligen Strophen begegnen jetzt; nur sind hier die vier Zeilen gleich lang, nach Art des kurzen Reimpars, während in den südlichern Balladen nach alter Tradition septenarischer Rhythmus herrschte. Stofflich ranken sie sich ähnlich an den popularisierten Romanzen empor wie »Robin Hood«, dessen Sage sich, zugleich mit andern Outlaw-Balladen, im Norden immer weiter verbreitete (vgl. Child, Pop. Ball. V 12, 14). Aber neben die demokratische Tendenz tritt dabei stark die äussere Politik. Nur als tröstendes Schlusswort begegnet jene in einer patriotischen Prophezeiungsfabel Auf die schottischen Kriege, welche zwischen Wyltinden und Walle, d. h. in der Gegend von Newcastle und Durham, spielt (ed. in Piers de Langtoft, RBS, XLVII 1868 II 452, Ritson ABall. a. Songs 5 S. 35). Zuerst werden da die bereits gelieferten Schlachten von einem Elf vorausgesagt, der sich, wie Havelok, durch Steinwerfen als ungewöhnliches Wesen dokumentiert. Nachdem so die Zuhörer in Wundergläubigkeit gelullt sind, wird weiter prophezeit, dass in langwierigen, unentschiedenen Kriegsläuften -- der Dichter schrieb wohl unter dem alternden Edward III. -- der Adel dabin sinken soll. Dann mag der Kaufmann regieren und ruhig mit seinen Päcken ziehen; Vernunft und Weisheit werden einkehren und der Ackermann Ruhe geniessen. Rein dynastisch ist die grössere Geschichte Thomas von Erceldoune, bestimmt, um für den neugewählten Heinrich IV., der nicht umsonst gerade hier an der Nordostküste 1300 eingefallen war, Stimmung zu machen. Der sagenhafte Thomas, seit mehr als einem Jahrhundert todt, soll von einer Elfin bereits den Ausgang der Schottenschlachten erfahren haben, die bis 1300 wirklich stattfanden, und überdies die

sicher chenso verlässliche Prophezeiung von wunderharen Erfolgen des neuen Königs, welche leider fromme Wünsche bliehen. Die Einkleidung erfinnert im Kerne deutlich an die vorhergenannte Dichtung. Die Begegnung mit der Elfin ist aber in einer errotischen Weise ausgeschmicht, welche mit der Verstulttellundischen «Begegnung im Walder (§ 49) verwandt scheint; die Darstellung ist gelehrter und höfischer; zum "Voll sogar achswungvoll. Das höhrer Könmen des Dichters verralt sich auch ämserfiels, indem sein Reim oft durch mehrere Strophen durchgeit (ed. Err. S. 6.) Brandt 1881; Ein Talent scheint durch die Rücksicht auf Vollstünlichkeit von freier Enfaltung abgehalten zu sein. — Eringe Gebete in vier- bis achtzeiligen Strophen mit gekenzten Reinen markieren daneben die Wetkerestistunz

einer einfachen geistlichen Lyrik (ed. EETS, 26 S. 72).

§ 78. Nur im geistlichen Epos und Lehrgedicht hielt sich unter solchen

Umständen die hößsche Form des Reimpars. Eine schöne Legende ist darin abgefasst, von St. Christopher, dem starken Heiden, der nur dem Höchsten dienen will und so zuerst zum Teufel, dann durch diesen selbst zu Christus geführt wird (Ms. Thornton, ed. Horstmann, Ac. Leg. 1881 S. 454). Wenn sich hier in der Wahl des Stoffes von einem geprellten Teufel, sowie in einer Anspielung auf das Hexentum, die Derbheit jüngerer Zeit erst ankündigt, bricht sie klar hervor in einem Miraculum beatae Mariae (ebds S. 503), worin ein gottloser Ritter, ein Verführer von Frauen und Jungfrauen, lange dem Zuspruch eines Bettelmönchs trotzt, bis ihn eine dreitägige Marienandacht zur Beichte bewegt, Der Diehter trug wohl selbst die Kutte. Der Inhalt mahnt an »Robert den Teufel«, den wir alsbald in der Nähe eingebürgert finden werden. Das Metrum ist hezeichnender Weise die zwölfzeilige Schweifreimstrophe. Daneben treffen wir nochmals die zwölfzeilige Kreuzreimstrophe des »Evangeliums Nicodemi« in einer teilweisen Übertragung des Alten Testaments (vgl. Engl. St. X 204, Arch. LXXIX 447). Fromme Lehrdichter blieben, wie im Süden, dem kurzen Reimpar am trenesten. So hahen wir eine neue Version der XV signa ante judicium (ed. Angl. III 534, XIII 360); eine Benediktinerregel für Frauen, denn Männer sollten sie lateinisch lesen (ed. Engl St. II 61); ferner einen Traktat von 16.000 Versen, Speeulum vitae, über die sieben Bitten des Vaterunsers, die sieben Gaben des hl. Geistes, die sieben Hauptsünden u. s. w., welcher zuerst lateinisch verfasst wurde von John de Waldenby, einem Augustiner Provinzial aus Yorkshire und strammen Gegner Wielifs, dann ins Englische übersetzt von William Nassington, Proktor am Yorker Kirchengericht um 1380, wie wenigstens ein Teil der Handschriften sagt, während eine den Meister dieser Gattung, Richard Rolle, selbst als Autor bezeichnet (vgl. Engl. St. VII 415, XII 463). Geringschätzig werden in der Einleitung die weltlichen Minstrels erwähnt mit ihrem eitlen Rezitieren, besonders bei Festlichkeiten, von Octavian, Isumbras, Bevis von Hamton, Guy von Warwick u. a. (Ein eigenes Werk ähnlicher Art soll ein Traktat über das Paternoster sein, aus dem Lateinischen des Richard Rolle ins Englische übertragen von einem John Kylyngwyke; so sagt wenigstens ein Ms., beschr. in J. Jarvis' Cat. of Mss. Nr. LXXIV, 1890). Auch in Prosa gingen aus der Schule Richard Rolle's Predigten und Abhandlungen hervor, welche gelegentlich ihm selbst zugeschrieben wurden (Engl. St. VII 416, EETS, 26 °S, 1 u. 49), sowie umgekehrt sein »Psalter« von den Lollarden zu einem Werke ihrer Partei gestempelt wurde (Bramley's Ed. S. 2),

§ 79. In der weltlichen Épik ist im nördlichen Dialekt nur mehr die zwölfzeilige Schweifreimstrophe zu erweisen. Ein Tugendritter, der

weungstens ausofern an »Ywain« anknupft, als er zur Tapferkeit auch noch Frauenrücksicht hinzulernen muss, ist Sir Perceval (ed. Halliwell, Thornton Rom. 1844, vgl. Ellinger 1880). Aber die derben Streiche, wie sie der im Walde aufgewachsene lunge in den Arthurkreisen anstellt, sind in den Vordergrund gerückt. Groteske Züge, z. B. dass er in Ziegenfellen an den Hof ritt, sind beigefügt; auch Märchenhaftes, wie eine Hexe und ein Zauberring. Der hölische Stoff, wie ihn abermals Christian von Troyes bot, ist nach der volkstümlichen Romanzenformel von frühem Exil, niedriger Verkleidung und sieghafter Rückkehr eines edlen Sprösslings zugeschnitten, während die gedankenhaften Elemente, z.B. das Abenteuer mit Dame Lufamour aus Maidinenland, wo schon die Namen zum Deuten einluden und der hochgebildete Gawain-Dichter in Symbolik geschwelgt hätte, unausgenützt blieben (vgl. Nutt 1888, Gött, Gel. Anz. 1890 Nr. 12). Verwandt ist die Geschichte von Sir Degrevant (ed. Halliwell ebds.), der am Arthurhofe weilt, ohne sich um die Liebe zu kümmern, und erst durch kräftig ausgeführte Abenteuer zum Verständnis der Damen gelangt. Während aber Percevals Abenteuer durch seine närrische Unerzogenheit ihren Hauptreiz erhalten, ist hier ein Wilddiebstahl vorangeschoben; Degrevant findet seinen künftigen Schwiegervater mit sechzehn erlegten Hirschen in seinem Forst, besiegt ihn im Massengefecht und fordert ihn noch zum Zweikampf, was einerseits auf die westmittelländisch phantastischere Romanze "Sir Degaree« zurück, andererseits auf die patriotische Schlachtenballade »Chevy Chaces, welche im Laufe des nächsten lahrhunderts hier auftaucht, voraus deutet. Ein zweiter Stoffkreis der weltlichen Epik, die Charlemagne-Romanze, ist vertreten durch die Belagerung von Mailand, mit viel christlichem Schwertergerassel (vgl. Dannenberg 1801, Engl. St. XIII 156), und in Herzog Roland und Sir Otuel (ed. EETS, XXXV), dessen Dichter sich wieder einen Ausfall auf die Torheit weltlicher Minstrels gestattet. Engländer beteiligten sich damals auch thatsächlich an den Kreuzzügen gegen die Preussen. Verwandten Inhalts ist La Bone Florence (ed. Ritson, AMRom. III. vorb. v. Victor, vgl. Wenzel 1800), die rührende Geschichte einer römischen Kaisertochter, welche von dem hundertjährigen Garcy aus Konstantinopel mit den Waffen begehrt und in heftigen Kämpfen um Rom verteidigt wird. Statt Heldenthaten gegen die Heiden erzählt aber dann der offenbar geistliche Verfasser, wie Maria die Arme wiederholt aus der ärgsten Schändungsgefahr rettet, bis diese Nonne wird und selber an Kranken Wunder thut. Die Frommfärbung der Romanzen, im südöstlichen Mittelland schon um 1300 erweisbar, riss hiemit auch hier ein, wie denn London gewöhnlich das literarische Wetter für den Norden signalisierte. Nur ist am Humber die Zeichnung gerne schärfer: Florence schlägt einem Verführer die Zähne aus und schneidet einen Räuber vom Galgen, um ihn zu ihrem Diener zu machen. Die Quelle ist französisch, die Bearbeitung meist eine kürzende.

Eine dritte, sehr beliehte Gattung sind Rittergeschiehten, die nach Art der St. Eustachius-Legende einen Orientzug mit Kinderraub unteru plantaatische Tiere behandeln. So begegnet hier eine zweite Version des Octavian, wohl nach einem anderen fransösiehen Original, weniger bitrgerlich und lebensfroh, aber markanter in den Charakteren und Ifommer (Ms. Thornton, ed. Sarrauni 1868), ugl. Edul (1869). In Sir Egl am our was an skir Degarcee erimert (ed. Hallivell, Thornton Rom., vorb. v. Schleich, ugl. Percy Pol. Ms. Il 33, Edick 1880). Besonders aber gefel Sir I aumbras (ed. Halliwell eldes, krit. Ed. vorb. v. Zupitraj; denn da werden richt weniger als drei Kinder und das Geld des Vaters von vier Bestien 670

geraubt, Isumbras selbst wird als gottvergessener Ritter vor unseren Augen seiner adeligen Attribute entkleidet, und siehen Jahre muss er Schmied sein, bis er durch Tapferkelt gegen die Sarazenen wieder zu Ehren gelangt. Das befriedigte offenbar die derhe Phantasie der Nordleute.

§ 80. Nordmittelländische Denkmäler landschaftlich von den nördlichen trennen sei noch gewagt, obwohl vielleicht das Eindringen der Londoner Sprache schon die Grenzen zu verwischen begann. Abgeschen von den bereits erörterten Werken des Gawain-Dichters scheint ein neuer Guy von Warwick in Reimparen hierher zu gehören (ed. EETS, XXV VI, vgl. Engl. St. XIII 136). Ferner mehrere Romanzen in langen Schweifreimstrophen; Inomedon muss sich auf Befehl seiner Dame in lagd. Turnier und tugendhafter Frauenbehandlung Ruhm verdienen, wobei viele antike Namen wie Nestor, Meleager, Kreon, Antenor u.s.w. mit Gelehrtheit kokettiren, während die Verkleidung als Narr, die der Held eine Zeitlang annimmt, ein altheimisches Sagenmotiv dieser Gegend ist (ed. Kölbing 1889, vgl. Engl. St. XIV 371, 386). Die Vorlage ist französisch, die Ühertragung sorgsam mit allerlei Streben nach Verfeinerung. 2) Auf ganz volkstümlichem Niveau wie vorher »Florence« steht die eng damit verwandte Romanze von Emare, auch einer viel misshandelten und weit verschlagenen Kaiserstochter, wobei aher ein Teil der hösen Männer durch eine verleumderische Schwiegermutter und den Teufel selber als Verführer ersetzt ist (ed. Ritson, AMRom, II, vgl. Engl. St. XV 2.18). Wieder betont der Erzähler, anlässlich der Busse ihres Gatten in Rom, den frommen Charakter seiner Geschichte im Gegensatz zu den weltlichen Minstrels. 3) Athelston (ed. Engl. St. XIII 331), der sagenhafte König, der gern zu litterarischen Fiktionen verwendet wurde (vgl.Gray-Birch, Cartul.Ags, II 325 u. XXII), soll, als er seinem kinderlosenVetter in der Regierung gefolgt war, einen seiner geschworenen Brüder voreilig für einen Verräter gehalten und samt seiner Familie gröblich mishandelt haben. Erst durch die Dazwischenkunft eines Erzbischofs und eines Gottesurteils wird er von seinem Unrecht überzeugt. Den Verläumder zerreissen fünf Pferde: möge Gott jeden so strafen! 4) Eine politische Tendenz gesellt sich zur Volkstümlichkeit im Grafen von Tolouse (ed. Lüdtke 1881). Er rettet eine unschuldige Kaiserin, welche nach Art der fränkischen Kaiserin Judith 831 und der keuschen Susanne von zwei Edelleuten verleumdet ist, und indem er für ihre Ehre kämpft, gegen den Kaiser selbst die Sache der Gerechtigkeit hoch hält, wird er zuerst sein Stellvertreter, dann nach dessen baldigem Ableben durch Wahl der Lords sein Nachfolger auf dem Thron: denn er hatte die Kraft, die Feinde abzuwehren. Zu keiner Zeit hatte eine solche Romanze so viel Sinn als bei der Thronbesteigung Heinrich's IV. 1399 1400, den der Dichter als ein offenbar kirchlich gesinnter Mann zu preisen auch guten Grund hatte, weil Heinrich gegen die Lollarden war. 5) Klerikale und Lancasterfreundliche Stimmung äusserte sich gleichzeitig noch greitbarer im Sir Gowther, einer Umbildung der Sage von Robert dem Teufel (ed. Breul 1886, vgl. Anz.f. d, Alt. XIV 205). Zugleich fand die alte Freude dieser Gegend am Grotesken Befriedigung in der Speiseszene, wo der Held mit den Hunden um die Knochen rauft, was den Küchenjungen Havelok und den als Bettler verkleideten Horn Childe noch ühertrifft. Freilich macht es der Vergleich erst recht deutlich, wie sehr die naive Gestaltungslust jener alten Epiker jetzt mit Tendenzrücksichten sich mischte.

§ 81. Ein sicheres Erzeugnis von der Südseite des Humber und voll des hiesigen Volksgeistes sind die Towneley Spiele (ed. Surtees Soc. 1836, SpP. I 357, vgl. Angl. XI 218). Fünf ganze Stücke und verschiedene

Fragmente haben sie mit den York Spielen gemein, welche offenbar die Anregung gaben; bei den Zünften der Stadt Wakefield knapp neben Townelev jedoch, terner ab vom Sitz des Erzbischofs und der hohen Klerisei, wueherten namentlich die humoristischen Elemente mit zuchtloser Uppigkeit auf, während Bibelstellen mit gedankenloser Treue zitiert werden. Frau Noah macht sich breit, als resolutes Bürgerweib, mit der Kunkel in der Hand, an Wehrhaftigkeit den Männern überlegen. Der prahlende und schliesslich doch ohnmächtige Tyrann ist eine so beliebte Rolle, dass sie nicht bloss allen aktiv beteiligten Obrigkeiten, dem Herodes, Pilatus, den Hohenpriestern u. s. w. auf den Leib geschnitten wurde, sondern auch dem Cäsar Augustus, obwohl er nach seiner Rasselrede gar nichts mehr zu sagen oder zu thun hat. Beide Figuren sind wieder in der lateinischen Komödie schon im XII. Jahrhundert nachzuweisen, z. B. im » Miles gloriosus« von einem Nachahmer des Matthaus de Vendôme, und hielten sich auf der englischen Bühne in wachsender Bedeutung bis zu Shakspere's »Lustigen Weibern von Windsor«. Auch die komische Person im zweiten Weihnachtsspiel - das ernste allein genügte hier nicht -, der schlaue Schafdieb, der seine Genossen während des Schlafes bestiehlt und sich dann herauslügen will, hat in einer lateinischen Komödie des XII. Jahrhunderts De clericis et rustico z. T. ein Vorbild (vgl. Cloetta S. 79, 86, 93 153, auch Anz. f. d. Alt. XVII 47) und reicht andererseits hinab bis zum Ausplündern des Sehäferjungen im »Wintermärchen«. Wenn dabei der Viehdieb den schottischen Namen Mack führt; wenn er als grosser Herr in südlichem Dialekt sich einzuführen versucht; wenn die Schäfer über die Bedrückung des Bauernstandes klagen; wenn der gestohlene Hammel, von Mack als Säugling in der Wiege versteckt, für ein so gutes Kind ausgegeben wird, dass kein Graf ein besseres haben könnte, und wenn anderswo (XXX 310) der Teufel sich einen Lollarden nennt, hören wir einen lauten Widerhall der politischen, sozialen und religiösen Tagesfragen, wie ihn die würdevolleren, aber auch steiferen Spiele der vorhergehenden Periode noch nicht kannten. Neben solcher Ungebundenheit des Inhalts füllt es doppelt auf, dass als Versmass die komplizierte dreizehnzeilige Strophe gewählt ist, wie sie die Umgebung und Schule des vornehmen Gawain-Dichters liebte, als träte der Bürger auch in künstlerischer Beziehung jetzt dem Adeligen auf die Ferse, § 82. Während in den Provinzen der französisch-spielmännische Stil,

der im XIII. Jahrhundert aufgenommen und guter Ton geworden war, teils beim Eindringen in die Massen vergröbert, teils mit der altheimischen Alliteration zu einem seltsamen, kurzlebigen Archaismus verschmolzen wurde, fand in London eine zweite Aufnahme eines höfischen Stils aus Frankreich, zum Teil auch aus Italien statt, der wesentlich reflektierend ist. Statt des Klerus und der Minstrels übernahm eben der frisch unter dem Südhauch der Renaissanee erwachsene Stand der lateinkundigen Laien die geistige Führung. Die mittelalterlichen Ideale wichen antikisierenden; die Heiligen nicht bloss allegorischen, sondern mythologischen Figuren; der gläubige Preis heldenhafter Tapferkeit und Liebe einer gedankenhaften Charakteristik oder sehmeiehlerischen Huldigung oder zweiflerisehen Kritik. Die Komposition wird dahei eine wohl berechnete; Schönheit in unserem Sinn und humanistische Weisheit stellen sich ein, aber auch eine hisher verschmähte Thatsäehlichkeit, Ironie, Zotenfreude. In metrischer Hinsicht charakterisiert sieh die neue Kunstpoesie durch die Einführung des fünffüssigen Jambus, vor dem die kurzen Reimpare binnen wenigen lahrzehnten aus den vornehmen Kreisen fast versehwanden. Der Fünffüssler wurde die Uniform der ganzen Schule. Er kam aus Frankreich; italienischer Einfluss hat wohl nur auf die grössere Freiheit des Rhythiuus gewirkt. Er wird entweder parweis gereimt wie im Rolandslied und den älteren, chansons de gestes, auch bei Machault (heroic couplets); weit häufiger -- zu Stanzen verbunden, in der Lyrik oft von acht Zeilen, sonst gewöhnlich von sieben (rhyme royal), ungefähr wie bei den datuals modernen Pariser Dichtern Machault, Deschamps u. a., von welchen überhaupt eine mächtige Anregung nach London herüberspielte. Die Beliebtheit des Metrums beruht wohl hauptsächlich darauf, dass fünf Füsse leichter der klappernden Monotonie entgehen als die vier des bisher bei der feineren Gesellschaft üblichen kurzen Reimpars; sie bieten überdies mehr Raum zur Entwickelung von Gedanken; sie können mehr Worte in einem Zuge ins Licht der Aufmerksamkeit rücken und begünstigen so statt des sinnlichen Taktgefühls ein vergleichendes Auffassen und feines double entendre; sie klingen getragener im Pathos und natürlicher bei realistischer Darstelluug. Der alten Richtung gehören noch zwei politische Hofgedichte in achtzeiligen Kreuzreimstrophen an, natürlich mit Versen zu vier Füssen, doch schon mit durchgehender Wiederholung des Strophenschlusses. Das eine beklagt den Tod Edward's III. 1377 und fordert die Lords auf, fest zu Richard II. zu halten. Das andere ist eine Warnung zu politischer Eintracht unmittelbar nach dem Aufstand von 1381 (ed. Th. Wright, PPS. I 215 u. 250). Verfasst hat sie wohl ein Geistlicher im Interesse und in der Umgebung des Königs. Gründer der neuen Richtung und sofort auch ihr bedeutendster Vertreter war ein Weltkind, mit dem die englische Literatur auch für heutige Leser ohne weiteres geniessbar wird, der darum auch ihr Vater genannt wird: Geoffrey Chaucer.

§ 83. Dieser Bedeutung entsprechend ist er von jeher im Zentrum der mittelenglischen Forschung gestanden. Die erste Gesamtausgabe, von Speght 1597, rief bereits einen Kommentar von Thynne hervor (ed. EETS, o). Eine Ausgabe mit Ouellennachweis, Glossar, sprachlicher und metrischer Abhandlung lieferte Tyrwhitt 1775, während »Beowulf« noch 40 Jahre ungedruckt blieb. Eine kritische, wenigstens von einzelnen Stücken, haben versucht ten Brink (Chauc. Soc. Ser. II S. 165), Zupitza 1882, J. Koch 1883. Neben dem handlichen Abdruck einer Handschrift von Morris, der sog. Aldine Edition, nach der man zu zitieren pflegt, gibt es kommentierte Teilausgaben von Morris und Skeat in der Clarendon Press (auch SpP. I 356, II 373). In Buchform erschienene Übersetzungen haben wir von Hertzberg. J. Koch und Düring, Skizzen seiner äusseren Entwickelung von A. W. Ward (Men of Lett. 1879) und Furnivall (Prolog, Clar. Ed. 1886), ein meisterhaftes Bild seiner inneren von ten Brink (Ch. Studien 1870, Gesch. d. Engl. Lit. 11º 1889), der auch seine »Sprache und Verskunst« 1884 behandelt hat (vgl. Gräf 1888, Erl. Beit. IV). Die Chaucer Society, gegründet und geleitet von Furnivall, erstrebt vollständige Mitteilung des handschriftlichen Materials, der Quellen und Ana.oga, der Lebensnachrichten und der wertvolleren Aufsätze über ihn, ist daher stets nachzuschlagen. (Zum Hss. Verhältnis vgl. Angl. III 184, IV Anz. 93, VI Anz. 91).

§ 84. Geboren um 1340, denn Anno 1386 nannte er sich selbst 40 Jahre und darüber alt, sah der kleine Chaucer bei erwachender Vernunft gerade die ersten Verheerungen des schwarzen Todes 1348 9, welcher Zerknirschung und apathische Leichtlebigkeit zugleich in die Massen trug. Vater und Grossvater waren Weinhändler in London; das eigene Schänkhaus in Thames Street mag dem Knaben manchen sehr realistischen Eindruck geboten haben. Aber höfische kamen dazu und erwiesen sich als stärker, so dass jene nach einer langen dichterischen Entwickelung erst

hervortraten. Die Familie war normannischer Herkunft — chaucier = Strumofwirker -, hatte ein Wappen und mancherlei Beziehungen zum Hochadel. Vater John Chaucer batte die Fahrt Edward's III, und der Königin nach Flandern und Köln 1338 mitgemacht; er starb 1366. Die Mutter, Agnes, war die Nichte eines Hamo de Copton. Geoffrey lernte Französisch. Latein und Italienisch in guter Schule; dazu feine Sitte als Page in schwarzen und roten Hosen am Hof einer Prinzessin (1357). Einige warme Erinnerungsverse an die Mutter abgerechnet hat er auch lange Zeit nur Damen von schier unnahbarer Hoheit geschildert, um später zu ebenso grotesken Buhlerinnen überzugehen. Er nahm ferner Teil an einem Feldzug gegen Frankreich (1359-60), der mit grossem Glanz begonnen wurde, aber mehr mit Falkenjagden und Proviantmangel verlief als mit Heldenthaten. Wenn er schon damals die nachdenkliche Haltung mit den am Boden suchenden Augen hatte, die er später an sich selber lächelnd hervorhob, ist es kein Wunder, dass er bei einem unbedeutenden Anlass gefangen wurde. Der König kaufte ihn am 1. März 1360 los, für £ 16, während gleichzeitig für ein Pferd £ 16. 13. 8 gezahlt wurde. Die zuhöchst gepriesenen Dinge der Erde von der komischen Seite zu betrachten bekam er weitere Gelegenheit als Kammerdiener des Königs, der nach einer Periode der Thatkraft und Popularität rasch gealtert war und einmal vom Parlament aus der Umstrickung einer törichten Maitresse befreit werden musste. Da besorgte er Tisch und Bett, trug die Fackel, that Botengange u. dgl., wofür er 1367 eine Pension von 20 Mark jährlich bekam, eine Spende, welche natürlich nicht ausreichend war, den bald Dreissigjährigen zu versorgen. § 85. In diese Zeit scheinen die ersten Werke zu fallen, die wir von

ihm besitzen. Pathetisch und panegyrisch ist ihr Charakter; angelernte Motive aus der französischen Modepoesie, mit sentimentaler Überschwänglichkeit behandelt. Der Dichter schwebt noch in einer Traumwelt hoch über der Wirklichkeit. Der Gegenstand seiner Gefühle ist eine Dame, welche alle äusseren und inneren Vorzüge mit einer unerbittlichen Grausamkeit verbindet. Die Klage über den Tod des Mitleids (VI 285) gibt ihnen den klarsten Ausdruck. Der Frau Mitleid wollte er eine Bittschrift überreichen an seine Angebetete, die Krone aller Tugenden, die »Königliche Hoheit«, die geborene Güte; aber Mitleid findet er auf der Leichenbahre, und Grausamkeit regiert. Die beiden Allegorien waren schon im Rosenroman vorhanden (vgl. VI 108 und Statius XI). Die siebenzeilige Strophe von fünffüssigen Versen ababbcc (rhyme royal), die hier zuerst in der englischen Literatur auftritt, ist ebenfalls eine Variation französischer Muster (Kissner, Ch.'s Bez, z. ital. Lit. 1867). Vielleicht war auch die heissersehnte Liebe dieser königlichen Dame so gemeint, wie oft bei französischen und englischen Anhängern der neuen Schule; als Freigebigkeit. Denn als Chaucer schon längst verheiratet war, behauptete er noch immer, an der Liebe, so fleissig er sie auch verherrlicht, keinen Teil zu haben (IV 51, V 228), In erotischen Ausdrücken besang er später auch die Königin Anna, um ihre Fürsprache zu gewinnen (V 277). Bemerkenswert ist endlich, dass diese Liebe, nachdem sie Chaucer acht Jahre krank gemacht, mit dem Tode der Herzogin Blanche von Lancaster vorüber war (Sept. 1360, vgl. V 150). Diese Dame hatte sich John von Gaunt, der ehrgeizigste Sohn Edward's III., mit Rücksicht auf ihre grossen Besitzungen zur Gemahlin genommen. In Beziehung stand Chaucer zu ihr; soll er doch auf ihren Wunsch ein Mariengebet von de Deguileville übersetzt haben, Chaucer's ABC, worin zum ersten Male achtzeilige Strophen von fünffüssigen Versen ababbebe begeguen (V 78). Dieselbe Stimmung sehnsüchtiger, verhimmelader und doch unerhörter Liebe atmen ein Roundel und ein Virelay (VI 304. 305), in denen wir möglicher Weise Reste von Chaucer's lugendlyrik (vgl. V 228, 289, auch Academy Nr. 987) haben. Die Strophen sind zierlich und etwas künstlich nach französischer Mode gebaut. Als die Herzogin starb, wandte er sich an den mächtigen Witwer und Erben mit einem elegischen Epos zu ihrem Preis, mit dem Buch von der Herzogin (V 155.vgl. Angl. VI Anz. q1). Es ist eine Vision, worin das verlorene geliebte Wesen in herrlicher Landschaft und Gesellschaft dem Hinterbliebenen entgegentritt, so class sich sein Schwerz in Bewunderung und Wehmut auflöst. Eine gewisse Verwandtschaft mit der »Perle« ist insofern nicht zu verkennen. Aber die Quelle ist eine französische, Machault's » Dit de la fontaine amoureuse« (Chaucer Stud, S. 197), vermehrt um ein gut Teil glänzender Beschreibung, allegorischer Liebesmaschinerie und antikisierender Figuren aus dem Rosenroman. Auch das Metrum — kurze Reimpare mit einem lyrischen Einschiebsel in Strouben weist auf Machault. Der Traum von König Seix und der treuen Alevone. der schon in dieser Quelle als vorstimmende Parallelgeschichte mit feiner Kompositionskunst angebracht ist, wurde von Chaucer direkt nach Ovid's Metamorphosen erweitert. Individuell ist namentlich die herzhafte Wärme, mit welcher er die kleinen Vögel auf den Dachziegeln über seinem Zimmer singen lässt, und die launige Anspielung auf sein Kämmereramt, indem er dem Traumgott für ein bischen Schlaf gern das heste Bett und Zimmer herrichten will; endlich die Andeutungen von eigenem »Liebeskummer«. Ob die Trauer des Witwers wirklich so tief war, wie sie Chaucer beschreibt, mag man bezweifeln. Herzog John, der Begründer der Dynastie Lancaster, die mit seinem Sohn erster Ehe, Heinrich IV., den Thron usurpieren sollte, war ein ehrgeiziger, frivoler Machthaber, der schon bei Lebzeiten seiner unersetzlichen Blanche eine anerkannte Maitresse mit mehreren Kindern hatte, die er wieder erst nach dem Zwischenspiel einer zweiten Geschäftsbeirat au dritter Stelle ebelichte. Gewiss aber ist, dass Chaucer alsbald in ehrenvollem königlichen Auftrag 1370 nach auswärts, 1372-3 nach Italien geschickt wurde, womit für ihn eine zweite Kunstperiode begann.

§ 86. Chaucers Berührung mit der italienischen Renaissance, durch Handelsinteressen veranlasst, wurde für die englische Literatur ein Ereignis ersten Ranges. Vorber schon war zwar Richard d'Aungerville, der einstige Lehrer Eduard's III., dann Bischof von Durham, ein Büchersammler und Verfasser einer Apologie der Dichtkunst († 1345), mit Petrarca (1304-74) persönlich zusammengekommen, auf die schöngeistigen Interessen des damals noch jungen Laura-Sängers aber wenig eingegangen (Voigt, Wiederbel. d. kl. Alt. 2 II 251). Chaucer erfuhr (bei persönlichem Zusammentreffen?) von dem ausgereiften Laureatus in Padua die Geschichte der Griseldis, die er später genau nach dessen lateinischer Version übertrug (Il 279). Auch Boccaccio und Dante hat er gründlich studiert (vgl. Ch. Soc. 11: Trial Forwords S. 76), wobei erwähnt werden mag, dass knapp nach Chaucer's Anwesenheit in Florenz Boccaccio seine Dante-Professur antrat (Okt. 1373) Die Wirkung zeigte sich bald nach der Heisukehr in einer Reihe von Werken, zu denen er sich allerdings die Zeit zwischen allerlei Amtsgeschäften stehlen musste. Denn Gesandtschaften - darunter 1378 eine dritte nach Italien - und einträgliche Vormundschaften wurden ihm zugeteilt und namentlich eine Zolleinnehmerstelle im Hafen von London, die er 1374-84 mit allen Schreibereien persönlich führen musste. Dabei finden wir ihn 1374 im Besitze cines Hauses beim Aldegate- Tor und einer Frau Philippa, welche im Haushalt der Königin gewesen war, von deren Sohu, dem obgenannten Herzog

075

vou Lancaster, manches schöne Neujahrsgeschenk, und dazu mit ihrem Gatten für geleistete Dienste eine Pension von £ 10 bekam. Mit adeligen Herren erscheint er mehrfach in guten Beziehungen (Athenaeum 3144, 3161).

§ 87. Das Problem seiner inneren Entwicklung in dieser Periode ist, wie er zuerst zu höherem Denken und dann durch diese befreiende Zwischenstufe zu einer humoristischen Lebensauffassung kam. Hilfreich trat Dante's Einfluss auf; so in der Legende der hl. Cācilie. Chaucer übertrug sie aus der Legenda aurea des Jacobus a Voragine und aus den Acta Sanctorum (vgl. Engl. St. 1 215), im gehobenen rhyme royal, ganz in würdiger Gläubigkeit, und gab ihm zum Eingangsakkord den Preis Mariens aus dem »Paradiso«. Später ward sie den »Canterbury Geschichten« einverleibt als Erzählung der zweiten Nonne (III 29). Auch zwei Betrachtungswerke hat er übersetzt: Innocenz, De contemptu mundi, woraus wir wenigstens mancherlei Fragmente als Einschaltungen in seinen späteren Dichtungen besitzen (Arch. LXXXIV 405), und Origines, Homilia de Maria Magdalena, die bis auf eine Erwähnung im Protog zur »Legende den guten Frauen« (V 289) ganz verloren scheint. Zu solch ernster Stimmung passte das Epos von Palamon und Arcite, wie er es nach der Tescide des Boccaccio in erster Version schrieb. Wieder besitzen wir nur wenige Fragmente, welche aber doch über das Metrum - rhyme royal - und die pathetische Auffassung keinen Zweifel lassen. Die beiden athenischen Jünglinge, edle Freunde in gemeinsamer Kerkernot, werden durch den blossen Anblick einer fern auftauchenden Dame, in deren Schönheit sie sich sofort verlieben, die grimmigsten Gegner. Der Haft entronnen schlagen sie sich wild im Walde und gesittet im Turnier, bis Arcite, der Sieger, vom eigenen Pferd erschlagen, gen Himmel fährt; und nun, hoch über der Erde, lernt er das Ringen der Menschen nach der blinden vergänglichen Lust belächeln (V 76). In Zusammenhang damit steht es wohl, dass Chaucer um dieselbe Zeit in einer Prosaübersetzung des Boethius, De consolatione Philosophiae, gerade jene Stelle mit einer begeisterten Anmerkung markierte, wo von dem hebenden, befreienden Vertrauen auf das eigene Denken die Rede ist (III. B. 2. Metr.). Waren Chaucer's Ansichten bisher dogmatische gewesen, so wurden sie durch die noch halbheidnischen Ausführungen des Spätrömers über Naturlauf und Vorsehung humanistisch gefärbt. Der höfische Begriff der Liebe, wie er in den Dichtungen der ersten Periode ausschliesslich herrschte, verband sich mit einem platonischen, wonach die Liebe das Band ist, das die Elemente und die Welt zusammenhält. Priesterglauben und Damengunst schienen Chaucer jetzt, vom philosophischen Standpunkt aus, klein.

§ 88. Indem er den Kosenroman übersetzte, eine Arbeit, welche von Deschamps gerühmt (Veuv. II 138), aber nur z. T. (VI 1 v. 1 - 1794, vgl. Acad. 951) erhalten ist, lernte er diese Hauptideale des christilichen Mittelalters wohl noch skeptischer betrachten; denn der Roman hat einen Januskopf: in den ersten 2070 Versen hatte G. de Lorris die Liebe gefeiert, in dem viel unfangreichem Rest sher lieferte sein Forstster Jona de Weung die schärfste Satire auf die Geistlichkeit und Frauen, und gerade die letzteren Fartien scheint Chaucer mit unföschem Elfer in Licht gestellt zu baben (V 280). — Dass auch Umgebung und Erfebnisse beitrugen, um ihn allmählich sehr tief in die Wirklichkeit sehen zu lassen, ist nicht unwahrscheinlich. In der Klag ed es Mars (VI 260, vgl. Metamorph. IV 167) besaug Chaucer im Geierlichen \*hyme röyn einen skandalösen Liebesbandel, der ben (1379, Vgl. Angl. IK, 382) zwischen John Holland, einem Urenkel Edward's I. (Mars), und lasbelta, einer Schwägerin des Herzoge von Lancaster (Uenus), vorgefallen war, und zwar sichtlich

zum faurischen Vergnügen des Herzogs selbst. Im nächsten Jahr entband ihn eine gewisse Geitlie Chaumpayne von allen Rechtsfolgen de raphizue. Gewiss ist, dass Chaucer bald nach der Abfassung von aPalamon
und Arciter eine Simesänderung durchmachte, von pathetischem zu
hamoristischem Denken; denn er stiess das Epos um und verwandelte esspäter in eine wenn auch nicht ganz konsequente Persiftige der heroischen
Liebe, wobei er sich die Umstimmung durch die Wall eines andern
Metrums erleichterte. So ward es dann, nicht ohne Ironie, in den Canterbury-Geschichten dem sehr idealen Kreuzzugsritter in den Mund gelegt,
ein Jahrhundert vor Artosto (vgl. Chaus. St. 40, Engl. St. I Jahr.

§ 8q. Ein aristophanischer Zug blieb daher selbst dem panegyrischen Parlament der Vögel (IV 51) nicht fremd, einer Gelegenheitsdichtung im rhyme royal zur Vermählungsfeier des prachtliebenden Richard II., welcher sich ja für englische Dichtung interessierte, mit der deutschen Kaiserstochter Anna von Böhmen 1382. Die Vögel, vor deren Versammlung der Adler (König) gegen zwei Mitbewerber (Baiern und Meissen, vgl. Engl. St. I 288) sein Weibchen gewinnt, waren zum Teil wohl satirische Masken für Leute des Hofes. Zur Schiedsrichterin ist nach einer Anregung des Alanus de insulis, De planctu Naturae, die Dame Natur bestellt, der aber Chaucer eine viel philosophischere Bedentung verlieh, die sie auch bei seinen Schülern dauernd beibehielt; sie heisst die »Stellvertreterin Gottes«, wie bereits einmal im Rosenroman; sie knüpft und ordnet die Elemente, gleich der Liebe bei Boethius (H. B. 8, Met.). An dem Garten der Frauenliebe - ein typisches Bild aus dem Anfang des Rosenromans - hat dagegen Chaucer den Geschmack verloren; über dem Eingang sicht er die hoffnungslose Aufschrift von Dante's Höllentor, und nur mit einem schätzenden Führer in der Art des Vergil, mit dem hoch in den Sphären wohnenden Africanus aus Cicero's »Somnium Scipionis«, wagt sich der Dichter hineln.

§ 40. In solchen Erwägungen und Empfindungen, nicht etwa bloss in Leichtlebigkeit, wurzelte sein Humor, der frei von den Rücksichten des Gelegenheitsdichters heraustrat in Troilus und Criseide (IV 108, vgl. Acad. 926). Hier, wie in »l'alamon und Arcite«, hatte Chaucer eine italienische Ouelle - Boccaccio's Filostrato - und eine pathetische Liebesgeschichte des Altertums, die er aber sofort schalkhaft ausdeutete. Troilus, beim Italiener ein Mann der Leidenschaft, ist bei Chaucer ein Schwärmer, welcher der Natur doppelt erliegt, weil er sich über sie erheben wollte. Criseide ist nicht mehr ganz naive Hingebung, sondern ein halb bewusstes und fast kokett sich sträubendes Opfer der Fortuna, einer zweiten Lieblingsgöttin des Dichters, die sich zur Dame Natur verhält wie Zufall zu Ordnung. Pandarus, der Gelegenheitsmacher, ist aus Criseide's Vetter in ihren Onkel verwandelt, in einen alten, durchtriebenen Realisten, in den Träger der Ironie (Lemcke's Jahrb, IV 92). Wie Criseide nach ihrer, ach! so harten Trennung von Troilus und Auslieferung an die Griechen sich gleich dem galauten Diomedes, der sie abholt, nicht zu entziehen vermag, wird mit sarkastischem Mitleid geschildert. Bei der Himmelfahrt des verzweifelten Troilus, der jetzt endlich über die kleine, eitle Welt zum Lachen kommt, verwendete Chaucer bereits ein Fragment aus »Palamon und Arcite«, als wäre ihm dieser Gedanke besonders wertvoll gewesen. Die Handlungen sind ärger geworden als im Italienischen, die Menschen aber zugleich entschuldbarer. Die Selbstheuchelei der Leidenschaft wird scharf erfasst und doch mit einer Art Wehmut dargestellt. Das Motiv der Frauenprobe taucht auf, reicher als das der Ritterprobe beim Gawain-Dichter. In der kompakteren Composition, in den gedankenhaften Eingängen der Gesänge

und in manchem schönen Laudschaftsbild verrät sich Einfluss der Divina comedia.

§ 91. »Geh, kleine Tragödie«, sagt Chaucer zu dieser Geschichte in einem bescheidenen Geleitwort, einem erweiterten erwey, wie es dann auch bei seinen Schülern beliebt war; »gebe Gott mir noch eine Komödie zu schreiben«, d. h. nach gemein mittelalterlichem Sprachgebranch, eine glücklich ausgehende Dichtung überhaupt, mit welcher aber hier nach ten Brink's ansprechender Vermutung das Haus der Fama gemeint ist (vgl. Acad. Nr. 887-893, Engl. St. 111 209, Angl. VII Anz. 24, 203, XIV 184). Das ist ebenfalls eine Vision, aber mit noch engerem Anschluss an Dante; ein Gelegenheitsgedicht, aber zugleich ein tiefsinniger Ausdruck von Chaucers Auffassung der Poesie und der Poeten; wenn man will, der erste kunsttheoretische Versuch in der englischen Sprache. Das Datum ist bis auf den Tag zu bestimmen: 10. Dezember 1383. Chaucer hatte seine Zolleinnehmergeschäfte gründlich satt; er sehnte sich nach Muse für seine Phantasie. Müde ist er von einer Pilgerfahrt zurückgekehrt und verfällt in einen Traum, der von dem Wunsche eingegeben ist, öfter eine solche Fülle von Menschen und Leben zu sehen. Zuerst findet er sich im Tempel der Venus, der mit der Geschichte des Aeneas (nach Vergil), des ebenso ungetreuen als heroischen Liebhahers, ausgemalt ist, wieder mit Anspielung auf die Höllenqualen der Verliebten, wobei diesmal Dante ausdrücklich zitiert wird (V 222). Aber dieser prächtige Tempel ist nur von Glas, nur erdichtet und ohne reale Stätte. Dagegen ist die Welt der Wirklichkeit, in welche der Dichter alsdann heraustritt, eine öde Wüste. Hier schliesst das erste Buch, welches dem »Inferno« entspricht. Im zweiten, gleichsam dem »Purgatorio«, erscheint der Adler der Philosophie und wird des Dichters Führer, teils in der Art des Boethius, teils der Dante'schen Beatrice, teils des Ovid'schen Ganymed, Er hebt ihn auf Jupiters Befehl und zur Belohnung für seine Arbeit im Dienste Cupidos in die Lüfte, um ihn zum Hause der Fama zu hringen, bei der alle Laute zusammentreffen, alle wahren und falschen Neuigkeiten, unerhörte Geschichten von Streit und Liebe, von Lustigkeit und Verstellung, Auf dem gestirnten Wege dahin sehwelgt Chaucer auch in astronomischen Genüssen. Das dritte Buch gilt seinem Aufenthalt bei der Fama selbst, bei der er sich wohl fühlt, aber nicht in ihrem glänzenden Thronsaal, wo sie den grossen antiken und modernen Sängern und Helden Ruhm austeilt, der ehrsüchtige Haufe sie umdrängt und die Art des Rufes von ihrer Glückslaune abhängt; sondern nebenan im laubigen Haus der Gerüchte. Labyrint genannt: da fliegen durch so viel Thüren, als Blätter an Bäumen sind, Nachrichten von allem herein, was auf der Welt geschieht, getreue und gefärbte durcheinander; da kann er die volle Breite des Lebens sehen; da will er glücklich und fleissig beobachten, wenn ihm der König Musse giebt. Dante hat eine religiöse Stufenleiter von Sehnsucht, Annäherung und Ideal entwickelt, Chaucer eine künstlerische, von schmerzlich enttäuschender Liebesillusion auf den Flügeln humanistischen Denkens zu einem frischen Realismus, dem auch die Wahl des Metrums - leichte. kurze Reimpare - entspricht. Ein Bekenntnis dessen, was ihn im Innersten bewegte, liegt im Gedicht. Gegen vieles, was die Menschen hochschätzen, war er gleichgiltig; er hatte wenig geselligen, noch weniger asketischen Ehrgeiz, machte sich selber lustig über seiner Leibesfülle behagliches Anschwellen und verriet im elfischen Ausdruck seines Gesichts ein nihil a me alienum (vgl. 1II 130). Aber wo es sich um Nahrung für die Phantasie handelte, wurde das Weltkind ernsthaft. Einsiedlerisch sass er Abends über seinen Geschichtenbüchern, und kein Morgen war ihm zu

früh, um in die Natur hinaus zu wandern. Möge ihm sein sirdischer Jupiters zum Lohn für den Preis seiner Gemahlin Befreiung von der lästigen Schreiberei in der Zollstube gewähren, und der bunte Zug der Lebenspilger mit ihrem verschiedensten Empfinden und Reden wird an Chaucer einen allseitigen, klaren und freien Zeichner finden.

§ 92. In der That gewährte ihm der König im November 1384 eine zeitweilige, im Februar 1385 eine ständige Amtsvertretung, und hiemit begann eine dritte Periode seines Schaffens, mit viel Musse und zwei umfangreichen Rahmenerzählungen. Die Canterbury Geschichten, sein Hauptwerk, nehmen sich wie eine unmittelbare Durchführung des realistischen Programms aus, das er im »Haus der Fama« entworfen hatte, bis auf die Einkleidung mit dem Pilgerzug; während die Legende von guten Frauen (vgl. Kunz 1889) einen Rückschritt in den Glastempel heroischer Liebe bezeichnet. Auch das Versmass, welches Chaucer durch diese beiden Dichtungen einführte - heroic couplets, beweglicher als der rhyme royal -- ist mehr auf die humoristisch charakterisierenden »Canterbury Geschichten« gemünzt als auf die pathetische Legende. Vielleicht hat nur ein äusserer Anstoss die »Legende« veranlasst. Die Königin, obwohl sie für Chaucer's Entlastung gesprochen hatte, nahm es ihm übel, dass er im »Troilus« und in der Übersetzung des Rosenromans viel Ungalantes auf die Frauen gehäuft, und trug ihm zur Sühne auf, über gute Frauen zu schreiben. Chaucer hatte, wie um vorzubeugen, schon im »Haus der Fama« bei der Dido-Geschichte die Oualen der Liebe auf Rechnung der treulosen Männer gesetzt. Jetzt stellte er die Frauen vollends als Märtyrerinnen der Liebe hin, deren er, abgesehen von der Königin selbst, neunzehn auswählte, alle aus dem Altertum, um in der halb christlichen, halb antiken Manier der Frührenaissance ihre »Legenden« zu schreiben. Für die Anlage einer solchen Sammlung schwebte ihm wohl Boccaccio, De mulieribus claris, als Muster vor (Angl. V 313), In einem Prolog voll feiner Entschuldigung preist er die Königin als Chorführerin, sowohl unter dem Bilde der treuen Alceste, als des Massliebchens, in welches Alceste nach Froissart verwandelt worden. Mit grosser Sorgfalt auf Bau und Zusammenhang hat er diesen Prolog sogar ein zweites Mal redigiert (Kunz 1889). Dagegen sind von den Legenden selbst nur neun vorhanden, was auffallend den neun Jahren entspricht, welche die Königin noch lebte. Auch die Art, wie er die Quellen bearbeitete, zeigt mehr Lateinkenntnis und Stilgewandtheit als Teilnahme, und am Ende ein deutliches Ermatten. Sein Herz war bei den Canterbury Geschichten, deren Abfassung nebenher lief und die wohl aus ganz anderen Gründen unvollendet blieben.

§ 9,3. Für ihre Einrahmung bot wohl wieder Boccaccio das Vorbild. Wie ne Decamerones werden die Geschichten an einer lestemunten Stelle und Stunde von einer Gesellschaft erzählt, welche froh ist, der Krankheit entronnen zu sein und sich die Zeit zu kärzen. Aber sie bleibt nicht ruhig in einer Villa bestammen, sondern reitet mit allerlel Internuezros zum Walliahrtsort Canterbury, dessen historische Erninerungen (vgl. Dean Stanley, Hist. meuor. of Cant.) 1868) mit dem Charakter der Schaar bedeutstam Gestamen. Ferner sind die Personen selbst bet Chancer von verstam ober der Reich nach beschrieben. Das ist zuerst des meingehende Problem der Reich nach beschrieben. Das ist zuerst des meiner der Reich and der Geschen met der Reich nach beschrieben. Das ist zuerst des mit der Benannan. Es folgen Geistliche und Nonnen; dann Leute des dritten Standes: Kaufmann, Scholar, Rechtsmann, Festasse; endlich las Arbeiter fün Hand-mann, Scholar, Rechtsmann, Festasse; dem Handen and Festasse; der fün Handen.

werker, ein Koch und ein Matrose. Nach diesen Typen der Stände kommen, abgestuft nach Charakteren, ein schwindelhafter Doktor und das lockere Weib von Bath; die Idealfiguren des Pfarrers und des Pflügers; Clowns (Müller, Konviktsschaffner, Verwalter, Büttel, Ablasskrämer) sorgen für Abwechslung und der Wirt zum Heroldsrock in Southwark, wo die Gesellschaft zusammentrifft, für Ordnung. Chaucer selbst schliesst sich nicht aus; er lässt überhaupt mehr als irgend ein früherer Dichter sein individuelles Wesen hervortreten, entsprechend dem Selbstgefühl, welches erhöhte Bildung und Kunst dem Einzelmenschen geben. Solche Mannigfaltigkeit der Erzähler batte grosse Vorteile; Pathos oder Ironic einer Geschichte wird oft erst durch die dahinter stehende Gestalt des Vortragenden recht wirksam; Stoff und Ton können sich bunter entfalten; die Fabulistik des Italieners wird durch nordische Charakteristik ersetzt. Die Menschenkenntnis, die dazu gehörte, hatte sich der Zöllner im Welthafen von London fast erwerben müssen. Die Anregung zu einer so systematischen Deputation der Stände kam wohl von Langland, wie denn Chaucer gerade in diesem nationalsten seiner Werke des öftern an die heimischen Literaturgattungen anknüpft; aber statt der Allegorien haben wir hier Individuen. Gleich Langland führt Chaucer seine Leute auf einer Pilgerfahrt zusammen; aber nicht zu einer Abstraktion, zur Wahrheit, sondern zum specifisch englischen Volksheiligen Thomas von Canterbury. Er wiederholt die Lollarden-Figur des Pflügers, stellt ihr aber einen ebenso braven Pfarrer brüderlich zur Seite, denn der Humanist steht über den religiösen Parteien (vgl. Simon 1879).

§ 94. Die Reihenfolge der Erzählungen beginnt mit dem erstgenannten Erzähler, dem Ritter, befreit sich dann aber von der Standes- und Charakterordnung und gehorcht hauptsächlich dem Gesetze des Kontrastes, Ein Muster dafür lag bereits in dem weitverbreiteten Novellencyclus von den »Sieben weisen Meistern« vor. wo abwechselnd für und gegen den Glauben an die Frauen plaidiert wird. Eine dieser Geschichten ist sogar aufgenommen (die des Konviktsschaffners), Aber Chaucer liess nicht sechszehnmal ununterbrochen über ein und dieselbe Frage handeln, sondern bildete kleinere Gruppen, über deren Verbindung er sich freilich noch nicht endgiltig klar war, als ihn der Tod vom Torso abrief. Kaum hat der Ritter, ein ehrenhafter Haudegen mit einem zarten Mädchenherzen, von dem romantischen Liebeskampf des Palamon und Arcitas erzählt, so drängen sich einige Naturbursche vor; der Müller schildert ein sehr unchevalereskes Liebesduell im Hause eines Zimmermanns mit grotesker Unflätigkeit, und der Verwalter, selbst ein Zimmermann, antwortet mit einer doppelten Hanreigeschichte von einem Müller (vgl. Angl. 11 135, VII 38, Engl. St. IX 240, Zs. f. vgl. Litgesch. H 182). Auch der Koch sollte seinen Senf dazu geben; in der Überlieferung ist hier aber eine Lücke. - Vereinzelt kommt dann die Legende von der hl. Constance, einer edlen Dulderin, welche vor der Ungerechtigkeit ihrer wechselnden Männer und Schwiegermütter immer nur durch ein Wunder gerettet wird. Wenn dies gerade der Rechtsmann erzählt, noch dazu mit einer Einleitung über die Nachteile der Armut (vgl. Arch. LXXXIV 406), die seine eigene habsüchtige Rechtsgleichgiltigkeit gewissermassen als Prinzip begründet, liegt die Satire auf der Hand. -Das nächste Fragment beginnt dafür mit einer sehr ungeduldigen und lüsternen Wallfahrerin, der Frau von Bath. Sehr bewandert in theologischen Satiren auf die Frauen (Angl. XIII 175) erörtert sie das Problem der Herrschaft über den Mann sowohl an den Erlehnissen mit ihren eigenen Gatten und Liebhabern, als an einer Feengeschichte, die mit Ritterproben à la »Gawain« verwandt ist. Nicht minder gierig sind zwei Männer, noch dazu in kirchlicher Stellung, der Bettelmönch und der Büttel vom geistlichen Gericht, beide zugleich unter einander in Streit. -Eine Gruppe feinerer Leute befasst sich dann mit dem Problem der ehelichen Treue. Der Scholar, ein braver, dem Leben entrückter Gelehrter, schildert die ideale Hingebung der Griseldis, während der Kaufmann, selbst ein Windbeutel, eine junge Frau gegen ihren törichten alten Manue den gröbsten Ehebruch treiben lässt (vgl. Angl. VII 155). Der höfische Junker erzählt umgekehrt von einem jungen Manne königlichen Geblüts, der sein liebendes Weib plötzlich verlässt, und zwar mit einer Märcheneinkleidung von orientalischem Zauber, viel bewundert von Spenser und Milton (Engl. St. XII 161 und 323). Der Freisasse aber bringt ein Beispiel von Edelmut auf männlicher und weiblicher Seite zugleich. - Unklar scheint sich Chaucer über den Moment geblieben zu sein, wo die (zweite) Nonne zum Worte gelangt. Ihr hat er die flingst vollendete Legende von der hl. Cäcilie zugewiesen, gegen deren würdevolle, Danteske Mystik die Enthüllungen scharf abstechen, welche darauf der Diener des Kanonikus vom alchemystischen Treiben seines Herrn macht. Dieser Diener schliesst sich erst auf dem Wege der Gesellschaft an, wie um die systematische Aufzählung des Prologs auch in Bezug auf die Zahl der Personen natürlich zu durchbrechen. - Eine weitere Gruppe eröffnet der Wirt mit der Aufforderung, etwas Anständiges zu erzählen. Das erweist sich aber als unerwartet schwierig. Der Doktor, an Blut gewöhnt, gerät auf die Notzuchtgeschichte von Appius und Virginia (vgl. Rumbaur 1890). Der Ahlasskrämer predigt gegen allerlei Begehrlichkeit, der er sich doch selber höchst schuldig zeigt. Dem Pfarrer, der jetzt daran kommen soll, entreisst der Matrose das Wort zu einer schmutzigen Mönchsfarce. Selbst die Priorin, obwohl sittig bis zur Zimperlichkeit, briugt nichts Säuberlicheres vor als die Legende des ftommen Knaben Hugh von Lincoln, der wegen seines steten, hellen Gesanges Alma redemptoris mater von den Juden ermordet und am übelriechendsten Orte versenkt ward; aber noch mit durchschnittener Kehle singt er da unaufhörlich seine Hymne, so dass der Gesellschaft ganz nüchtern zu Mute wird. Jetzt greift der Dichter selbst ein. Auf die unmittelbar vorhergehende Verspottung kindischer Legenden setzt er die der vulgarisierten Romanzen. Im tollsten Bänkelsängerton leiert er vom tapfern Ritter Sir Thopas, wie er schwitzend auf Abenteuer herumsprengt, als schöner Mann mit safrangelbem Bart von der Liebe einer Elfenkönigin träumt, für sie mit einem Riesen kämpft u. s. w. Die Parodie geht zum Teil direkt auf den »Lybeaus Disconus« und den »Launfal« des Thomas Chestre, welche ja beide vor nicht sehr langer Zeit und im südlichen Mittelland entstanden waren; mehr aber noch im allgemeinen auf die läppische Formelhaftigkeit, die äusserliche Beschreibungssucht, die elende Komposition und zersungenen Strophen der Strassenrhapsoden, bei welchen der vor zwei Jahrhunderten höfische Romanzenstil inzwischen degeneriert war (Engl.St. XI 495, Sarrazin, Octav. S. XXX). Mit edler Volkstümlichkeit, mit »Robin Hood«, mit »Peter dem Pflüger« stand Chaucer auf dem besten Fuss; nur die literarische Kunstlosigkeit hat er gegeisselt, hier sowohl als in gelegentlichen Ausfällen auf die gedankenlos rasselnde Alliteration manches nördlicheren Dichters oder die rohe Bramarbasrolle des Pilatus in geistlichen Spielen (II 96, III 262). Unterbrochen im Sir Thopas durch den Protest des Wirtes schlägt der Dichter endlich einen weisen, allerdings etwas trockenen Ton an mit dem Prosadialog von Melibeus und dessen Frau Prudentia über die Versöhnlichkeit (vgl. Arch. LXXXVI 20). Auch

der Mönch gibt eine Reihe tragischer Charakterskizzen aus der Weltgeschichte, in gelehrter Epigrammatik und einer feierlichen Strophe, der achtzeiligen Stanze. Die Wohlanständigkeit erweist sich aber nicht als ergötzlich, wird daher vom Wirte abgebrochen. Viel besser weiss ein behagliches Pfafflein, der Nonnenpriester, die Leute zu fesseln, indem er mit verräterischer Wärme die Daseinslust des Hahnes Chanticlere schildert inmitten seiner sieben Hennen. Die alte satirische Tierfabel des Südens spielt hiemit herein; aber Chanticlere, vom Fuchs geholt, weiss ihm, dem Argern und Dümmern, doch zu entrinnen; memento Jack Straw's Communistenaufstand 1381! - Im Übrigen ist nur noch das Schlussfragment vorhanden. Der Konviktsschaffner handelt von der ehrlichen Krähe, welche dem Phöbus die Untreue seiner Gattin verrät und dafür gezaust und verstossen wird; suche niemand die Männer offen aufzuklären! Inzwischen ist die Gesellschaft nach Canterbury gelangt, und der Pfarrer rundet das Ganze mit einem religiösen Prosatraktat ab, um den Erdenpilgern den Pfad ins himmlische Jerusalem zu weisen (Angl. V Anz. 130). Ursprünglich waren jedem Fahrtgenossen - 31 laut Prolog, dazu Dichter, Wirt und Diener des Kanonikus — noch zwei Geschichten für die Rückreise zugedacht (II 25); davon scheint aber Chaucer später abgekommen zu sein (III 261). Auch von den zwei Geschichten auf der Hinreise ist nicht die Hälfte vorhanden, im Ganzen bloss 24, und selbst diese nicht in endgiltigem Gefüge. So sollte der Koch nach einem Entwurf an vierter Stelle sprechen; nach der Einleitung zur vorletzten Geschichte hat er noch immer nicht gesprochen, und gleich darauf in der fest angegliederten Einleitung zur letzten wird bemerkt, dass ietzt alle Geschichten erzählt seien bis auf die des Pfarrers (vgl. Eilers 1882). Was bei genügender Reifezeit und -stimmung wohl ein Meisterwerk der Komposition geworden wäre, wie sie das Mittelalter in England nicht gekannt hatte, ist aus Stücken und Lücken mehr ahnungsweise zusammen zu konstruieren, als sicher zu erkennen (vgl. Bradshaw, Collect. pap. 1889).

§ 95. Wenigstens von 1388 an, welches das wahrscheinliche Datum des Prologes sein soll (Engl. St. XII 469), haben wir uns Chaucer vorwiegend an dieser Arbeit zu denken. Ein Dutzend Jahre in sorgenloser Musse wäre dafür keine zu grosse Frist gewesen. Für die »Legende von guten Frauen« hatte er sechzig alte Bücher zusammengetragen, wie er selbst in der älteren Fassung des dazu gehörigen Prologes sagt; wie viel mehr las er wohl für die weit umfangreicheren und mannigfaltigeren Canterbury Geschichten! Eine ganze Series der Chaucer Society dient der Mitteilung seiner Quellen (vgl. Zs. f. vgl. Lit, II 182, Angl. XIV 174). Es kam auch vor, dass ihm eine Figur besonders ins Interesse und über den Rahmen hinauswuchs; so wurde das Vorwort der Frau von Bath zu einem grossen Excurs voll Weibersatire, den er separat mit einem launigen Begleitschreiben (VI 299, vgl. Litbl. 1883 S. 425) an einen Freund sandte, um ihn vom Heiraten abzuschrecken. Äussere Unterbrechungen, welche ihm Zeit und Stimmung raubten, mussten daher die Vollendung des Ganzen sehr in Frage stellen. Kaum war er 1386 als Mitglied für Kent ins Parlament und hiemit in den Kampf der Parteien eingetreten, so verlor er, noch im Dezember desselben Jahres, seine Einnehmerstelle. Seine Frau starb 1387 oder kurz darauf. 1388 verpfändete er seine Pensionen. Wohl ward er im Juli 1389 durch den Einfluss der Lancasters zum kgl. Hofbaubeamten ernannt, hatte für das hübsche Einkommen von 2 Shilling täglich die Bauten in Westminster, Windsor, an der Themse zwischen Woolwich und Greenwich zu überwachen und konnte sich vertreten lassen. Aber schon Ende 1391 ging ilm der Posten wieder verloren. Eine kgl. Pension von £ 20, die er seit 1394 hatte, aber unregelmäsige genfing, hewalter lin nicht vor Schulden, so dass er 1398 einen Sicherheitsbief vor seinen Glüubigern brauchte. Klehards II. Rachackt und Wildlick, sein Leichtsim und Niedergang mechten ihm Kummer; noch im Oktober 1398 bekam er von ihm jährlich eine him Kummer; noch im Oktober 1398 bekam er von ihm jährlich eine cin jahr später willig den Staatsstreich Heinrichs IV. anerkannte und sich von diesem Sohne seines alten Partons John von Laneaster eine Unterstützung ausbat (Begleitstrophe zur «Klage an die leere Börse», VI 924). Zu sehen alten Pensionen von 20 M. und £ 20 kamen jetzt noch 20 M.; am Wellmachtsahend 1396 kaufte der Dichter ein Haus im Garten der Marienkapelle, Westminster, für 53 Jahre, als sollte ein langes, gedelnliches Schaffen beginnen; aber am 25. Oktober 1400 war er tot, kaum 60 Jahre alt. So bileb sein hauptwerk ein Bandel Fragment.

§ 96. Was er in den neunziger Jahren daneben schrieb, ist nicht viel und trägt durchaus den Charakter des Gelegentlichen an sich. Königin Anelyda und der falsche Arcyte (V 196), halb Epos und halb Klagegedicht der von ihrem kriegerischen Gatten verlassenen Königin, scheint sich auf denselben Fall zu beziehen wie die Geschichte des Junkers, mit der sie auch die äussere Ähnlichkeit hat, dass sie plötzlich abgebrochen wurde. Erleichtert hat sich Chaucer die Aufgabe, indem er die erste, umgestossene Version von »Palamon und Arcite« teilweise hineinwoh (ten Brink, Chaucer Stud. S. 48, Engl. St. It 230). Fine Klage der Venus (VI 271), welche der Franzose Granson (Rom. XIX 411) gediehtet hatte, verwandt mit der »Klage des Mars«, musste Chaucer auf Wunsch der darin beteiligten Herzogin Isabella (+ 1394) ins Englische übersetzen. Nicht gerne that es der alte Mann, und machte sich's möglichst bequem durch Aufnahme auffallend vieler Reimwörter aus dem Französischen. Eine sehöne Ballade von Chaucer (VI 275), gerichtet an seine mother of norture, die als Tochter des Phöbus und als Massliehchen gefeiert wird, reiht sieh wohl als Entschuldigungsgedicht gegenüber der unwissentlich beleidigten Königin an den Prolog zur »Legende von guten Frauen«. Vielleicht gehört auch ein Preis der Frauen (VI 278) in diesen Zusammenhang. Ein populär wissenschaftliches Prosawerk über den Gebrauch des Astrolabiums stellte er zum Teil nach dem Lateinischen des Messahala für seinen zehnjährigen Sohn Lewis 1301 zusammen, als Einführung in die damals viel hetriebene Sternkunde. Der zärtliche Vater war zugleich ein guter Bürger, indem er Richard II. in zwei Balladen, Beständigkeit und Vornehmheit, warnte (VI 202, 206). Er spricht da wie ein in Ehren ergrauter Patriot, dessen Stimme Gewalt hat. Die übrige Lyrik der dritten Periode umfasst scherzhafte Sendschreiben an Freunde, höfische Bittgesuche, schwermütige Betrachtungen über den Wechsel des Glücks und der Welt. Boethius ist vielfach benützt, zum Teil direkt übersetzt. Das Versmass schwankt zwischen sieben- und achtzeiligen Stanzen, oft mit Wiederholung des letzten Verses oder Wortes, wie es besonders französische Sitte war und auch bei seinen Schülern Sitte wurde. Schöpferisch ist er in der Lyrik weniger aufgetreten; die Hauptdomäne seiner Kunst war das Epos, und als Epiker hat er am fruchtbarsten weiter gewirkt. Für die ungewähnliche Anerkennung, welche Chaucer in diesem letzten Jahrzehnt genoss, ist es bezeichnend, dass jetzt auch seine kleineren Gedichte sorgsam auf bewahrt wurden, während wir von seiner Jugendlyrik kaum Proben hahen und aus der zweiten Periode nicht einmal die Absalon-Ballade, in welcher die Königin bedauerte ausgelassen zu sein (V 292); ferner dass Heinrich IV, sein Gesuch schon vier

Tage nach der Thronbesteigung gewährte; endlich die Achtungsbeweise von literarischen Männern verwandter Richtung wie Gower und Scogan. § 97. John Gower, armiger, war etwas älter als Chaucer, wahrscheinlich ein Kenter, aber begütert in drei Grafschaften; eine strenge Natur und fähig zu heftigen Ausfällen. Er hatte in vornehmem Französisch «Cinquante ballades« gedichtet (ed. Stengel, Ausg. u. Abh. 1886), in siebenoder achtzeiligen Stanzen mit Schlusswiederholung, voll platonischer Liebe wie es höfische Pariser Mode war, mit Majenlandschaft und Vogelsang, Allegorien und antiken Beispielen, nur von vornherein gelehrter und lehrhafter als Chaucer. Französisch war auch sein »Speculum meditantis«, welches verloren ist. Lateinisch hat er die Schäden der Zeit, besonders der Geistlichkeit, bloss gelegt in der grossen Satire » Vox clamantis« (ed. Roxborough Club 1850), welche hauptsächlich den Aufstand des Wat Tyler 1381 behandelt, mit Anlehnung an die Traumgesichte des Daniel, so dass eine interessante Parallele mit dem Gawain - Dichter entsteht. Chaucer kannte ihn bereits 1378 und machte ihn während der dritten italienischen Reise zu seinem Bevollmächtigten. Dann eignete er ihm den lockern »Troilus« zu, als dem »moralischen Gower« (V 77), schalkhaft, denn das Moralisieren war Gowers literarische Stärke und poetische Schwäche. Aber erst zu Anfang der neunziger Jahre folgte Gower dem erfolgreichen Beispiele Chaucers, sowie einem Winke Richards II., der ihn einmal auf der Themse zu sich in die Barke nahm, und schrieb auf Englisch seine Confessio amantis (ed. Pauli 1857, vgl. SpP. I 347, EETS. II S. 347, Karl Meyer 1889, Höfer 1890). Es ist eine pathetische Rahmenerzählung, nach Art der »Legende von guten Frauen«, ebenso vor dem mythologischen Liebeshof insceniert, zu Ehren der Liebe geplant und fast aus lauter Geschichten des Altertums zusammengesetzt (Angl. V 365). Freilieh feiert er nicht so sehr die natürliche als die himmlische Liebe, die caritas. Er ist christlicher als Chaueer, warnt vor Sinnlichkeit und den sieben Todsünden, hat daher statt der Legendenform eine Beiehte als Einkleidung gewählt, welche ein unglücklicher Liebhaber vor einem Priester der Venus, Genius genannt, ablegt. Seine Geschichten sind mit noch grösserer Belesenheit zusammengetragen, wogegen die Komposition des Riesenwerks - über 30,000 V. - weniger Kunst zeigt. Statt Humor hat er Zitate aus den Kirchenvätern. Während Chaucer vielfach ein volkstümliches Gefühl verrät, in der Wahl seiner Canterhury-Wallfahrer, in Sprüchwörtern (vgl. Erl. Beit. VIII) und realistischen Ausdrücken, in direkten Aussprüchen zu Gunsten der unteren Stände (vgl. bes. III 301 u. 332-4), ist Gower durchaus aristokratisch, kennt für das Volk nur obeisaunce under the reule of governaunce und sehwelgt in französischen Wörtern, namentlich im Reim (Tiete 188q). Zu diesem konservativern Wesen stimmt es, dass er meist beim kurzen Reimpar bleibt und sein mundartliches Partizip Präsens auf ende noch schreibt, welches sonst aus der Schriftsprache bereits verschwunden Wenn er der Liebesgöttin einen Gruss an Chaucer in den Mund legt, als an ihren liebsten Schüler und Dichter, kann er es nicht lassen, im Hinblick auf dessen Alter freundschaftlich den Wink beizufügen, er solle jetzt endlich über seine Liebe Testament machen; worauf Chaucer im Vorwort des Rechtsgelehrten (II 172) fein erwiderte, so blutschänderische Geschichten wie die von Canacee oder Tyrius Apollonius in der »Confessio amantis« trage er doch nicht vor. Freilich, eigentliche Unterordnung des selbständig gereiften Gower unter den jungeren Chaucer war nieht zu erwarten. Als der Regierungswechsel von 1300 kam, waren auch die beiden wieder einig in der Anerkennung Heinrichs IV. In der Adresse,

welche Gower dem neuen König widmete (ed. Th. Wright, PPS, II 4),

wandte er wie Chaucer englische Stauzen zu sieben Zeilen an. Eine Ballade von gutem Rat in demselben Metrum, welche ihm wenigsens eine Handschrift zuspricht (Karl Meyer S. 71), lehnt sich im Eingang sogar wörtlich an einen Vers in Chaucers »Vornehmheit« (VI 295 Z. 18), wo er sich durch den Zusammenhang als ursprünglich erweist. Nach dem Tode Chaucers liess Gower iu einer zweiten Redaktion der »Confessio amantis» den Gruss der Venus natürlich weg. Jetzt kehrte er auch zum Latein zurück, lieferte in der »Chronica tripartita« eine heftige Verurteilung seines früheren Gönners Richard II., sehr host festum, denunzierte in einem anderen lateinischen Pamphlet die teuflische Schlauheit der Lollarden, welche ohnehin von den Lancaster-Königen verfolgt wurden (ed. Roxburgh-Club 1850), ging überhaupt auf die orthodoxe und konservative Richtung des Usurpators leidenschaftlich ein. Die Geistesclasticität des Freundes fehlte ihm: mürrisch klagte er oft über Alter, Krankheit, Blindheit. Er starb 1408 mit Hinterlassung einer spät (1307) geheirateten Frau und eines grossen Vermögens und wurde ein Jahrhundert lang als Meister der Rhetorik neben Chaucer gepriesen.

§ 08. Scogan wird in einer launigen Epistel des alten Chaucer (VI 207) als ein Dichter beschrieben, der ebenfalls grauhaarig, beleibt und gar nicht mehr nach Liebe angethan ist. Er hat einen so lästerlichen, übermütigen, im Liebeskodex verbotenen Ausspruch Cupido selber in den Mund gelegt, dass Venus darüber in eine Thränenflut ausgebrochen ist - Auspiclung auf die Wassernot von 1303. Er steht bei Hof in hoher Gunst, möge sie also für seinen vergessenen Freund Chaucer gebrauchen. Die Angaben passen auffallend auf den Hof der Liebe, eines der sog. unechten Chaucer-Epen; ein höchst obscönes Statut wird da vom Liebesgott vor versammeltem Hofstaat verkündet (IV 16); wiederholt kommt der Dichter auf diesen Kapitalspass zurück (IV 35 und 43); er selbst ist über die Jahre der Liebe hinaus; seine Beliebtheit bei Hof rückt er stark ins Licht. Auch dass Chaucer zu Ende seiner Epistel auf die Freundlichkeit des Tullius als Vorbild hinweist, hat da seinen guten Bezug; denn der »Hof der Liebe« beginnt mit einer Erwähnung der frischen (Rhetorik-) Blumen, welche im Garten des Cicero stehen. Ist Scogan der Verfasser, so weicht er von Chaucer ebensoweit nach der derben Seite ab, wie Gower nach der moralisierenden. Er schreibt in Chaucers rhyme royal. aber mit minder reinen Reimen. Hauptsächlich angeregt durch den Rosenroman, gefällt er sich zugleich in Anspielungeu auf den »Tod des Mitleids«, die »Klage des Mars«, »Troilus«, »Parlament der Vögel«, »Haus der Fama«, »Legende von guten Frauen«, »Anelida und Arcite«. - Sicher beglaubigt ist von Henry Scogan eine Adresse in demselben Metrum An die Lords des königlichen Hauses (ed. Chalmers, Brit. Poets I 552), d. h. an die Söhne Heinrichs IV., geschrieben im Auftrag ihres Vaters, wohl gegen 1413, um sie zur Tugend zu ermahnen. Darin erscheint Scogan als altes Hausmöbel der Lancasters; vielleicht hatte schon sein früheres Werk, gleich Chaucers »Klage des Mars«, dem alten Herzog John Spass gemacht. Seinem »Meister« Chaucer zollt er ein warmes Wort der Er-

innerung, § 99. Jüngere Talente, welche in den neunziger Jahren mit Chaucer bekannt wurden, gingen fast auf in seinem Einfluss. Jodgate sählte einem lin die Begeisterung alle Werke auf, die er von ihm kannte. Hoetelve terauchte seine Zuge in einer Federskizer fest un tallen. Belde verwachte seine Zuge in einer Federskizer fest un tallen. Belde verwachte seine Zuge in einer Federskizer fest von halten. Belde Kunstellichter des XV. Jahris. sauden in seinem Bann; noch bei Shakspere, Spenser und Miltou, Dryden und Pope, Chatterton, Walter Scott und Longfellow ist sein Geist zu spären.

## IV. LANCASTER UND YORK.

## XV. JAHRHUNDERT.

§ 100. Seit Heinrich IV., der sich anfangs um so nationaler gab, ie schwächer sein Rechtstitel war, so dass schon Schotten und Waliser 1400 ihm englische Briefe schrieben (RBS, XVIII 23 und 35), wichen nicht bloss die fremden Schriftsprachen vor der neuentstandenen heimischen zurück, sondern auch die Dialekte. Die südlicheren haben ihre alten Merkmale gegen die Mitte des Jahrhunderts im literarischen Gebrauch so gut wie ganz aufgegeben. Die Nordengländer lernten, wie aus ihren Parlamentsreden und Testamentsacten hervorgeht (Morsbach, Schriftspr. S. 10, EETS, 78, Surtees Soc. 2, 20, 30, 45, Blume, Paston Lett, 1882), immer besser die Londoner Umgangssprache, während sie umgekehrt auch ihr schon zur Zeit Chaucers und später noch mehr ihren Stempel aufprägten. Dialektzeichen sind nur mehr insofern beweisend, als sie von dieser, freilich noch ziemlich schwankenden xorr sich abheben. Die landschaftliche Gruppierung der Denkmäler wird sich daher darauf beschränken müssen, die als mehr oder minder nördlich noch erweisbaren von den übrigen zu sondern, den Rest aber nach den Kategorien; reinere und vulgäre Gemeinsprache einzuteilen, d. h. praktisch: Chaucer-Schule einerseits, altertümliche und volkstümliche Richtungen andererseits.

Zu dieser sprachlichen Zentralisierung kam eine politische. Die Kirche bezahlte das Verbrennen der gefürchteten Lollarden, welche ihr Heinrich IV. (1309-1113) und Heinrich V. (-1422) willig überlieferten, mit ihrer Beliebtlicit und Unabhängigkeit. Der Adel verpuffte sich in den Kriegen der roten und weissen Rose, wie sie die Sage nicht ohne Ironie nannte; denn was war der Nation Lancaster, was York? Bürger und Bauer liessen gerne ihre Freiheiten für den Schutz der Krone, die sich allmählich einen starken Artilleriepark beilegte, ein nicht im Handumdrehen nachzumachendes Ding, womit endlich Heinrich VII. (1485--1500) die Aufständischen niederknallte. Mehr als je gab daher der Hof den Ton an, und seine Gunst galt durchaus der Chaucer-Schule: überhaupt den Renaissancebestrebungen. Ein typisches Beispiel dafür ist Humphrey, Herzog von Gloucester, der Bruder Heinrich's V.; aus Italien liess er sich Lehrer kommen für Latein, Poesie und Rhetorik, Aristoteles und Plato; er sammelte eine stattliche Bibliothek von einschlägigen Büchern, die er der Universität Oxford vermachte; selbst sein Hausmarschall John Russell schrieb Küchenverse und suchte die modischen Chaucer-Formen nachzuahmen (vgl. unten § 133, Pauli, Bilder aus Altengl. S. 322; Voigt, Wiederbel. d. kl. Alt. 2 II 254). Dieser Schule wandten sich alle gebildeten Talente zu, nicht bloss aus Honorarsucht und Ehrgeiz, sondern auch aus Rücksicht auf einen möglichst grossen und verständnisvollen Leserkreis. Trockene Gelehrte und vornehme Dilettanten drechselten wetteifernd ihre Stanzen; nur Frische und Humor waren hier selten.

Andererseits starben auch die alten Gatungen beim Volke nicht aus, In den Bürgerkriegen wurde nicht geplindert. Die Sense klaug neben dem Schlachtleld. Die Bürger verausschen ihre Hütten mit Häusern, genossen ihren Reichtum in ungeheueren Gelagen und glaubten sich durch Kleiderpracht dem sinkenden Adel gieichusstellen. Bei dem zunehmenden Wohlstand und Schmuck des Lebens verbrauchten die unteren Stände Sogar melnr Verse als frihter. Frische und Humor baben diese Dichter, ganz anders als unsere Meistersinger; nur selten Bildung und Form. Reim und Rhythmus verwildern. Herrscht oben die Konventionalität, so wuchert unten die Roheit.

Eine Ausgleichung zu edler Volkstümlichkeit fand zunächst nur im Drama und in Schottland statt, unter Verhältnissen, welche in eigenem Zusammenhang zu behandeln sind. Da zeigt sich auch der beste Fortschritt der Poesie.

§ 101. An der Spitze der Chaucer-Schüler - denn nicht mehr grosse Meister stehen jetzt voran - ist John Lydgate zu nennen, als der fruchtbarste und typische. Geboren bei Newmarket (Suffolk, um 1371), schwankte er eine Weile zwischen Pflug und Kirche, fand aber bald ein Heim im nahen Kloster Bury unter der milden Regel St. Benedikts. Er wurde Subdiakon 1389, Priester 1397, Gelesen hat er viel, geschen London und Frankreich, verehrt vor allem Chaucer, zum Patron gewonnen den Herzog von Gloucester. Er bedauerte gelegentlich die Schäden der Kirche, ohne doch ein Mitleid mit den Lollarden zu empfinden; beugte sich vor den Grossen und sympathisierte mit den Schwachen; häufte auf die Frauen bald Komplimente, bald Satiren, wie es Sitte war. Charakteristisch für ihn ist es, dass er um 1420 zu Bury eine Schule gründete, um jungen Edelleuten Literatur und die Kunst des Versemachens beizubringen. Selten erhebt er sich über die brave, tüchtige Mittelmässigkeit. Sein Fleiss drückt sich in einer Unmenge von Werken aus, deren blosse Aufzählung schon 1802 in Ritson's »Bibliographia Poetica« zehn Seiten füllt (vgl. Chaucers Minor P. ed. Skeat 1888 pass.). Thre Gliederung in Perioden wird durch seinen Mangel au Erlebnissen und die Gleichmässigkeit seiner Form noch erschwert.

§ 102. In der Jugend, die nach seinem »Testament« zu schliessen, etwas locker war, scheint er besonders Liebe und Satire behandelt zu haben, mit engster Anlehnung an Chaucer. So im Tempel von Glas um 1400-3, wo die Venus berühmten Liebesparen des Altertums und Mittelalters, schliesslich auch einem ungenannten Ritter der Gegenwart die Geschicke zuteilt, ähnlich wie Chaucers Fama (vgl. Schick 1889); in der Klage des schwarzen Ritters, welche früher Chaucer selbst zugeschrieben wurde (Ald. Ed. V 235, vgl. Acad. Nr. 834/5); in der Blume der Höfischkeit (ed. Chalmers, Brit, Poets I 515); in der Moral der Legende von Dido (Minor Poems, ed. Percy Soc. 1840). Ferner in der Fabelsammlung Asop (Angl. IX 1, Arch. LXXXV 1), in Schilderungen vou den grossstädtischen Lotterbuben lack Hare und London Lickpenny, von unterwürfigen Ehemännern, putzsüchtigen Frauen, diebischen Müttern u. dgl. (Minor P.); die Auffassung ist manchmal so unmönchisch, dass man an Lydgate's Autorschaft zweifelu mag. Sicher wurden ihm, wie die minder reine Sprache beweist, als Kukukseler untergeschoben ein »Rat für emen alten Herrn, der ein junges Weib wollte« und die »Geschichte von der Frau Oberin mit den drei Freiern« (vgl. § 114).

§ 103. Ernster sind die Werke der zweiten Periode. Er selbst datiert eine Sinnesänderung von dem Tage, wo lin der Amblick eines Christusbildes an der Klosterwand erschütterte. Mancher Erguss frommer Lyrik ung hierber gebrien (Minor P). Seine wärmste Seite kehrte er in einem Martienleben in Stanzen heraus, das er Heinrich V, wilmete. Eine Prostbersetzung der Petkringer d. ist ir hansein von G. de Deguliville 1413, unternommen auf Wunsch des Grafen von Salisbury, ist vermehrt um ein Aspitel (34) aus diesem »Marienlebens und eine welmütige Erimerung an Chaucer, welcher pflegte is anneale and correct the twonge tracts of my rade Armer (Watron III § 88 und 67). Verschiedenen Invectationen mögen ge-

folgt sein, an St. Giles, St. Margaretha (ed. Horstmann, Ac. Leg. 1881 S. 371 und 446, vgl. Krahl 188q), selbst an Guy von Warwick, als wäre er ein wirklicher Legendenheld (ed. Zupitza, Wiener Ak. 1873, vgl. Tanner 1877 S. 64, Germ. XXI 355 und 365). Lauter Religiosität enthüllt sich da freilich nicht. Wie bei Chaucer werden die Märtyrinnen des Cupido neben denen der Kirche gefeiert. Maria wird mit Helena, Lucrezia und Dido verglichen. Der Geist der Renaissance durchdrang selbst bei diesem Mönchsdichter den des Christentums. Auf weltlichem Gebiet begleitete Lydgate die Regierungszeit des Siegers von Agincourt mit umfangreichen antikisierenden Epen. Das Trojabuch, entstanden zwischen 1412 und 1421, ist eine Übertragung der Historia Trojana des Guido de Colonna mit Hilfe einer französischen Zwischenstufe. Die Widmungskopie für Heinrich V. liegt auf der Bodleiana (vgl. Warton III 81). Dann übertrug er 1421 2 den Roman von Theben aus einer französischen Prosaversion (ed. Brit. Poets I 570, vgl. Köppel 1884). Schon der astronomische Eingang und die heroic couplets - Lydgate hat sonst regelmässig 7 oder 8zeilige Stanzen erinnern an die »Canterbury Geschichten«. Zum Überfluss hat Lydgate diesen Roman in das unvollendete Werk seines Lehrers direkt eingefügt und sich selbst in den Mund gelegt, wobei er seine Person als lang und hager beschreibt, auf dürrem Gaul und mit bäurischem Zügel. Sein dekoratives Talent ergeht sich dabei in einer Menge mythologischer Züge, glitzernder Naturbeschreibung, konventionellen Frauenlobs, Er prunkt mit Gelehrsamkeit, mit Anziehung lateinischer und italienischer Autoren, obwohl er von letzteren nur lateinische Werke, Dante nur von Hörensagen kennt. Indem er nach lebendiger Ausmalung des Altertums strebt und doch über die eigene Zeit nicht recht hinaussieht, begegnen ihm komische Anachronismen, welche nicht mehr, wie bei Chaucer, durch Genialität sich adeln. Hektor z. B. wird neben dem Hochaltar im Dom von Troja begraben; Troja selbst mit Kanonen belagert; Iason auf Kolchis in einem gotischen Schloss beherbergt.

§ 104. Alter, der frühe Tod seines Heldenkönigs und die Wirren unter dem gekrönten Kinde Heinrich VI. verdüsterten in der letzten Periode ihn und seine Dichtungen. Er schrieb 1121-33 einen eigenen Epen-Cyclus, Fall der Fürsten, der in der Idee wohl auf Chaucers »Erzählung des Mönches«, in der Ausführung gewiss auf Boccacio's De casibus virorum et teminarum illustrium und auf dessen französischer Übersetzung von Laurent de Premierfait beruht (vgl. Köppel 1885). Er stieg selbst zur Zeit der Jungfrau von Orleans in die politische Arena hinab mit einer Abhandlung in heroic couplets Über die englischen Ansprüche auf die Krone Frankreichs, übersetzt aus dem Französischen im Auftrag cles Grafen Warwick 1426 (ed. Th. Wright, PPS, II, 131), und noch eine zweite, viel spätere Genealogie zu gleichem Zweck im rhyme royal, Chronik der englischen Könige, wird ihm zugeschrieben (Warton III 141). Als trotz jenes papierenen Protestes und des Todes der Jungfrau die Dinge in Frankreich schlecht gingen, schien es frommen Engländern tröstlich, den Blick auf ihre uralten Gotteskämpen zurückzulenken. Zum Besuche Heinrichs VI. in Bury 1433 brachte Lydgate die Legende von den Nationalheiligen St. Edmund und St. Fremund in Stanzen, um ihm das Beispiel eines kirchentreuen Königs und - es klingt wie unwillkürliche Prophezeiung - Märtyrers vorzuhalten (ed. Horstmann, Ae, Leg. 1881 S. 376, vgl. 530). Ahnlich entstand 1430 St. Albon und St. Amphabell für den gelehrten Abt von St. Albans, J. Whethamstede, der für die literarische Arbeit, das Absoluteiben und Illustrieren zusammen 100 Shilling bezahlte. Aber immer

näher rückte das Unglück, und die wiederholten Pamphlete Lydgates für den verachteten Mönchskönig und seine gefürchtete Margarethe blieben vergebens (Th. Wright, PPS, II 200, Minor P, 152, Warton III 54). Schmerzlich ergoss sich der greise Benediktiner in Satiren auf die Eitelkeit der Welt (Minor P, und EETS, 15 S, 25), welche oft interessant eingekleidet sind: bald als Testament, eine Form, die schon zu Chaucers Zeit durch die Franzosen bekannt wurde; bald als Totentanz (Dance of Machabree), womit zum erstenmal wieder ein deutscher Einfluss, allerdings durch eine französische Zwischenstufe, nach England kam (Köppel 1885 S. 84); bald als Narrenorden, worin sich ein beliebtes Motiv des XVI. Jahrhunderts ankündigt (Herford, Lit. Relat. of Engl. a. Germ. S. 326). Möglicherweise fällt auch allerlei trockene religiöse Didaktik in seine älteren Tage; z. B. ein Kalender auf alle Feste des lahres (ed. Arch. LXXX 114) und ein Traktat Kraft der Messe (vgl. EETS, 71 S. 163, 167, 233). Gelebt hat er nachweislich noch 1446 (Angl. III 532, vgl. Burhenne 1889). Für ihn selber wurde diese Leichtigkeit des Versemachens verhängnisvoll. Aber für die Entwicklung der englischen Literatur war es nicht unwichtig, dass er die Würde und Glätte Chaucers in lebendiger Tradition bis in die Mitte des XV. Jahrhunderts trug, an dessen Ende ihn daher mehr als ein Schüler zweiten Ranges über den nicht ausnahmslos würdevollen Meister setzte.

§ 105. Neben Lydgate, ungefähr gleich an Alter und Verehrung für Chaucer, steht Thomas Hoccleve; oft freier und temperamentvoller, mitteilsamer und wohl auch reicher an Erlebnissen, nicht so überfruchtbar, aber weniger gebildet, weniger ausgeglichen als Mensch wie als Dichter. Er ward zum Geistlichen erzogen; doch zog es ihn stärker in das lockere Londoner Treiben, in die Kneipen, auf die schiffsbelebte Themse und, wenn nicht zu einer Leidenschaft, so doch zu mancher tändelnden Liebschaft. Er wurde Schreiber im Privy Seal, wofür er das lächerlich geringe Einkommen von sechs Mark jährlich bezog. Eine Pension, die er von Heinrich IV. 1399 erhalten, ging 1405 durch allgemeinen Parlamentsbeschluss ein. Geheiratet hat er »nur nach Liebe«. Während seine lugendarbeiten besonders durch sein warmes Verhältnis zu Chaucer und Gower bedingt sind, war er daher später mit Eifer bemüht, durch Verse sich Gönner und Geschenke zu schaffen. Die derberen Seiten Chaucers sagten ihm besonders zu. Im Briefe des Cupido 1102 (ed. Brit. P. 1512, Arber, Engl. Garner IV 54) sagte er den Frauen, unter dem Scheine sie zu verteidigen, so bose Dinge nach, dass er im Planctus proprius, gleich seinem Meister, abbitten musste. Er ahmte dessen launige Klage »An die leere Börse« nach und knüpfte in einer Satire auf die langen Ärmel der Modeherren an die Scogan-Epistel an (Brit. P. I 555, EETS. VIII 105). In der Art der »Canterbury-Geschichten« schrieb er das Märchen von Darius und dessen magischem Vermächtnis, die Erzählung von der keuschen, fälschlich verleumdeten Frau des Kaisers Gernutus und, wie ein Gegenstück dazu, die von Jonathas und einem bösen Weibe; lauter Stoffe aus den »Gesta Romanorum« (vgl. Warton III 276, 295). Dem Streben nach Hofgunst und Pension entsprang sein Hauptwerk De regimine principum, gerichtet an den Prinzen, späteren König Heinrich V., also gegen 1413 (ed. Roxb.-Club 1860, vgl. Aster 1888, Buchtenkirch 1889). Es ist ein lehrhafter Erzählungscykus im rhyme royal; der Plan stammt aus dem gleichnamigen Werk von Columna, die meisten Geschichten aus dem Schachbuch des jacobus de Cessolis, einzelnes aus dem sq. »Brief des Aristoteles an Alexander« und aus Legenden. Nach Darlegung der verschiedenen Regententugenden rät Hoccleve zum Frieden mit Frankreich, was ebenso wohl berechnend als patriotisch sein kann; denn im Frieden blieb mehr Geld frei. Als Heinrich V. zum Thron gelangt war, rührte Hocckeve eifrig die Feder zu seinem Lobe, huldigte him bei der Krönung und beklatschte die Gefangennahme das follardischen Märtyrers Sir John Oldcastel 1415 (Augl. V. 9). Daneben und späterher liefen religiöse Gediehte, in welchen namentlich die Brüsse der Mutter ottes möglichten oft vorkommen (ygl. Anglis VI 104); Saiten, Lebensregeln, Bettelvense an Herzöge, Lords und Bischöfe (Minor Foems, ed. Mason 1796), vgl. Wülker, Leseb. II 53, Chaucers Minor P. ed. Skeat 1888, Academy Nr. 836). Das lettre, was wir von ihm erfahren, ist, dass er sich gegen 1450 an Richard Herzog von Vork wendete. Das grösste Glück für ihn und manchen Mitstreber war, dass ihmen Chaucer dien Fechnik vererbt hate, an der seich England nich satt lesen konnte.

§ 106. Auch zahlreiche anonyme oder doch vereinzelte Werke in Chaucers Sprache, Vers und Stil sind vorhanden, die nur nach Stoffen zu ordnen sind. Hauptsächlich blühte auf weltlichem Gebiete die Allegorie. Es gab 1. allegorische Liebesepen wie Kukuk und Nachtigall, gedichtet in der Art von Chaucers »Parlament der Vögel« für ein Fest in Woodstock vor dem Fenster der Königin und ausnahmsweise in fünfzeiligen Strophen abgefasst, während sonst siebenzeilige herrschen (Chaucers Ald. Ed. IV 75, vgl. Chauc. Stud. S. 168, Minor P. ed. Skeat S. XXVIII); oder das Parlament der Liebe (EETS, 15 S. 48), wo eine Dame vor dem Hofstaat der Venus statt der Messe eine Ballade singt und der Dichter wieder am Schluss auf die Königin als Leserin rechnet. - 2. Allegorische Lehrgedichte erotischen Inhalts, wie Heilmittel der Liebe (Brit. P. I 538) und die Zehn Gebote der Liebe (Brit. P. I 580). Die Prosa wäre bereits zu solchem Zweck entwickelt genug gewesen, wie das »Testament der Liebe« (ed. Brit. P. I 466) beweist. Aber das rhythmische Gewand Chaucers schien jedem Stoff zu passen und Schmuck zu leihen. 3. Allegorische Lehrgedichte, in welchen das Problem weniger erotisch als philosophisch ist. So übersetzte Kaplan Johannes Walton 1410 den Boethius in achtzeiligen Strophen (vgl. Wülkers Lesebuch II 56, Warton III 39). Frauen griffen jetzt auch schaffend ein, nachdem sie lange schon die Gönnerrolle gespielt hatten. Zunächst scheuten sie sich wohl, direkt in Liebesthemen sich zu ergehen. Die Versammlung der Damen (Brit. P. 1 526) beginnt mit einer Vision der Dichterin, welche die »Perseverance« sieht, wohnhaft im Palast der »Loialte«. Höfische vita activa und contemplativa sind ebenfalls von einer Dame einander gegenüber gestellt in Blume und Blatt (Chaucers Ald. Ed. IV 87, vgl. Mod. Lang. Not. 1889 S. 402, Academy Nr. 805) und zwar mit einer Pflanzensymbolik, die sich bei Deschamps und Chaucer erst in Balladen zeigte. Der Hof der Weisheit (Warton III 60) ist wohl von einem Gelehrten; er enthält eine scholastische Verherrlichung der Wissenschaften. In dieser Richtung bewegte sich dann gegen Ende dieser Periode Stephen Hawes weiter, der weltmännisch gebildete Kammerherr bei Heinrich VII., ein Bewunderer von Lydgate noch mehr als von Chaucer, mit einem ausgezeichneten Gedächtnis und Vortragsvermögen für englische Verse (Wood, Athenae Oxon.). Sein Hauptwerk, der Zeitvertreib des Vergnügens, handelt ebenfalls von vita activa und contemplativa, von den Wissenschaften und vom Leben des Menschen überhaupt (ed. Percy Soc. XVIII 1845). Humor und reale Beobachtung kommen der höfischen Poesie um so mehr abhanden, je einseitiger sie solch philosophischer Romantik sich zuwendet; aber immer deutlicher treten auch die Elemente zu Tage, aus welchen Spenser die »Feenkönigin« schaffen sollte.

§ 107. Ohue Allegorie begegnen Lehrgedichte, welche die Stanze oft zu den nüchternsten Stoffen missbrauchten. Sogar das Lehrbuch des Palladius (Aemilianus) über die Landwirtschaft wurde um t420 so übersetzt, wahrscheinlich in Colchester (ed. EETS, 52 u. 72, vgl. Struever 1887, Athenaeum 1888 II 386 u. 664). Die Aristokratie des Geldes sowohl wie die der Sitte sah darin ein feines Ausdrucksmittel für Alles. zwei neue Spruchsammlungen borgten das modische Metrum: Peter Idle's (aus Kent) Lehren an seinen Sohn (vgl. EETS. VIII S. 109) und Meister Benet Burgh's Neubearbeitung der Disticha Catonis, letztere direkt nach dem Lateinischen geschrieben, um 1461 - 5, für den Erben des Grafen von Essex (vgl. Goldberg 1883, Engl. St. VII 197). Atmen diese Moralbücher schon einen utilaristischen Geist, so stehen die Anstandspiegel, die jetzt, im lahrhundert schulmässiger Formalität, überhandnehmen, noch eine Stufe tiefer: Das Kinderbuch (Babees Book, ed. EETS, 32) war für Prinzen und Pagen bestimmt, und das von Caxton 1478 gedruckte Buch der Courtoisie, verfasst von einem Schüler Lydgates (ed. EETS. III, vgl. Burhenne, Stans Puer 1889 S. 16), für die aristokratische Jugend überhaupt, wobei charakteristischer Weise die Lektüre von Chaucer, Gower und Lydgate als Erzichungsmittel kräftig empfohlen wird. Endlich wurden politische Aufrufe, Pamphlete. Leitartikel unter Heinrich VI. und Edward IV. gerne in Stanzen geschrieben, teils von Geistlichen, um dem Mönchskönig zu rateu und zu helfen (Th. Wright, PPS. II 141, 238), teils auch von Bürgerlichen, um für das Haus York Stimmung zu machen, der neuen Monarchie zu huldigen und den Interessen der reichen Kaufleute zu dienen (PPS. II 215, 267, 27t, 282). Dabei kam es nach dem Muster von Chaucer's »Parlament der Vögel« vor, dass, als Ersatz für die Allegorie, Tierliguren als Einkleidung verwendet wurden, wie in Ross, Schaf und Gans (von spät. Hand Lydgate zugesch., ed. Roxb. Club 1822, EFTS. 15 Heroic contlets erscheinen in einem höchst prosaischen Libell der englischen Staatskunst um 1436, welches die Behauptung von Calais als notwendig für den englischen Seehandel empfiehlt (ed. Th. Wright, PPS. 11 t57; Pauli 1878).

§ 108. Epeu ohne Allegorie finden sich in Stanzen seltener. Naive Fabulistik scheint diesem gebildeten und bildungssüchtigen Publikum weniger zu passen oder wählte das bescheidenere Gewand der Prosa. Was hieher gehört, sind heroisch-abenteuerliche Liehesgeschichten, wie sic Chaucer in »St. Constance« und »Griseldis« vorgetragen hatte, Boccaccio's Rührnovelle von Tancred und Sigismonda, wo der Vater das Herz des Liebhabers der Tochter in einem Becher schickt, wurde nach einer französischen Zwischenstufe hearbeitet von Gilbert Banister (vgl. Geiger's Vierteljahrschr. f. vgld. Litgesch. 1 63t). Wie Generides, der uneheliche Sohn eines indischen Kaisers, kühn und tugendhaft die sehöne Clarionas gewann, erzählte ein Schüler Lydgate's (ed. EETS, 55 u. 70, vgl. Zirwer 1889). Partenay or Lusignen ist die Übertragung einer französischen Melusinengeschichte (ed. EETS, 22, vgl. Hattendorf t887). Hält man diese modernen Romanzen für vornehme Kreise mit dem gesund-realen »King Horn« zusammen, so ist deutlich zu spüren, wie sehr sich der höfische Geschmack seit zwei Jahrhunderten versüsslicht hatte.

§ 109. Die Lyrik, soweit sie sich in Stanzen bewegt, verherrlicht grösstenteils die platonisch angebetete Herzenskönigin; unterstützt von der Sitte, die jetzt in der adeligen Gesellschaft herrschte, die Galanterie mit Balladen zu betreiben, namentlich zu Neuiahr und am Valentinstag. Die Sprache und Reimkunst war dafür binreichend entwickelt; die Franzosen

gaben das Beispiel; Deschamps hatte um 1400 sowar eine förmliche Auweisung zur Balladenmacherei geliefert; wir finden also einen üppigen Dilettantismus, der von den höchsten Kreisen ausgeht. Ein Complaint betont von sich selbst, dass es in der kgl. Residenz Windsor entstand (ed. Skeat, Chaucers Minor P. S. XXII). Sir Richard Ros übersetzte 1422-31 die Belle dame sanz mercy von Alain Chartier, um der Angebeteten begreiflich zu machen, wo Schönheit sei, müsse auch Güte sein (ed. EETS. 15 S. 52, vgl. Gröhler 1886, Engl. St. X 206). Charles d'Orleans, der Vater von Louis XII., gefangen bei Agincourt 1115 und dann bis 1440 in englischer Haft, schrieb während dieser Zeit neben vielen frauzösischen auch zwei englische Liebesgedichte (ed. G. W. Taylor, Roxb. Cl. 1827, Champollion-Figeac 1824 S. 455). Ein Auonymus besang seine Dame zu Neujahr mit Anspielungen auf den durch Chaucer berühmt gewordenen Schwärmerhelden Palamon (EETS, 15 S. 38). - Neben solch erotischen Modeballaden (vgl. Brit. P. I 562; Halliwell, Nugae Poet. S. 39) stehen reflektierende und lehrhafte Gedichte. Bald werden die Frauen kritisiert, sogar die Mutter Heinrichs VII 1464/5 (Chaucers Minor P. ed. Skeat S. XV, Brit. P. I 557 u. 565, Hazlitt Rem. I 68, IV 73, Arch. LXX 90). Bald wird eine Kleidertracht mit Hörnern, die eben Damenmode war, verspottet und das Produkt einer Prinzessin gewidmet (RelAnt. I 79). Bald ertönen Klagen über die Fortuna (Chaucer Soc. II. Ser. Anhang) oder ein Lob auf London und seinen Lord-Mayor (RelAnt, I 205). Die Sprüche auf den Zimmerwänden der Familie Percy zeigten Stanzen (Warton III, 269); desgleichen eine burleske Anweisung für Wäscherinnen, welche die Kleider der Geliebten zu reinigen haben (RelAnt. I 26). Je geringer dabei das poetische Interesse, desto grösser oft das kulturhistorische. - Aber im Unterschiede zum Epos und Lehrgedicht beschränkte sieh die Lyrik nicht auf die Stanze, wahrte sich überhaupt mehr Freiheit der Form und fand daher am ehesten wieder einen Zusammenhang mit dem Volkstümlichen. Verse mit fünf Füssen werden auch zur terza rima oder zu zehnzeiligen Strophen verbunden (Skeat, Chaucers Minor P. S. XXI). Der rhyme royal wird umgekehrt aus vierfüssigen Versen gebaut in einer Liebeselegie, welche gleich Chaucers »Virelai« mit »walkyng alone« beginnt; am Schlusse steht A. Godwhen, vielleicht nur der Name des Schreibers (ed. RelAnt. I 26). Achtzeilige Strophen von vierfüssigen Versen, wie sie die geistliche Lyrik seit langem geliebt hatte, zeigt eine Warnung an die Mädchen vor dem Kloster: Warum ich keine Nonne sein kann, augenscheinlich von einer Dame verfasst (ed. Philol. Soc. 1862 S. 138). Das Gedicht gibt sich als eine Vision in einem schönen Garten à la Rosenroman, beginnt mit einem Appell an die Erfahrung wie die Autobiographie der Frau von Bath, führt noch andere Allegorien, Stolz, Scheinheiligkeit u. dgl. vor und preist die Segnungen des Familienlebens. Nach dem Titel möchte man einen derbern Ton erwarten. Der Einfluss der Dichterinnen war jedenfalls ein veredelnder. Häufig begegnen auch Strophen aus vierfüssigen Versen untermischt mit drei- oder zweisilbigen, aber so, dass die echte, unmittelbar aus dem Septenar hervorgegangene Schweifreimstrophe vermieden wird (RelAnt. I 24, 25, EETS. VIII S. 86). Lauter zweifüssige Verse mit gesehweifter Reimordnung stehen in einer Ballade über die Unbeständigkeit der Fortuna, geschrieben von Anthony Woodville Earl Rivers während seiner Gefangenschaft 1483 (ed. Ritson ABS, 1877 S. 149); in der Klage einer Frau über die Unbeständigkeit der Männer (RelAnt. I 23); in Continuance of remembrance, gezeichnet von demselben A. Godwhen, welcher, mag er Schreiber oder Dichter sein, ein typisches Beispiel für dies Streben

nach Mannichfaltigkeit ist (RelAnt.125). Sicher von einem Dichter beabsichtigt war solche Mischung in der Venus-Messe, einer burlesken Nachahmung der Messgesänge zu Ehren des Gottes Cupido, wo die achtzeiligen Strophen der alten Kirchenlyrik neben achtzeiligen Stanzen stehen und kurze Reimpare neben zehnzeiligen Schweifreimstrophen (Hs. um 1470, vgl. EETS, 71 S. 390). Man mag dabei an das gleichzeitige Aufblühen der Vokalmusik denken. Wenn als Autor der »Venus-Messe« Lydgate genannt wird, ist dies beinahe wie eine Fortsetzung der Karikatur. - Annäherung der Chaucer-Metren an die volkstütulichen ist sonst in England mit Sicherheit erst in der zweiten Hälfte des XV, Jahrhs, zu konstatieren. Die Folge war alsbald ein originelles Aufblühen der weltlichen Lyrik. Ihre feine und herzliche Seite gelangte zum schönsten Ausdruck in der Ballade vom nussbraunen Mädchen, abgefasst in zweifüssigen Miniaturversen mit Schweifreimen, wie sie Chaucer im »Virelai« gebaut hatte, die aber zu achtzehnzeiligen Strophen kunstmässig weiter gebildet sind. Inhalt ist der Gegensatz zwischen treuer Liebe und untreuer Fortuna, wie er diese ganze höfische Lyrik beherrscht; doch nimmt er hier die Einkleidung einer volkstümlichen Ballade an. Die Liebhaberin ist eine reiche Baronstochter, der Geliebte erscheint als armer Squire, als Outlaw. Jede Strophe von ihm schliesst mit a banished man; jede von ihr mit I love but zou alone. Sie will mit ihm flichen; da erst enthüllt er sich als der reiche Sohn des Lord Westmoreland. Die Griseldis-Figur, wie sie bereits Chancer einführte, ist national und zugleich markiger geworden. Glaubt, ihr Männer, heisst es am Schluss, an treue Liebe und liebt auch Gott! Das Gedicht braucht nicht von einer Frau herzurühren, hat aber weibliche Gefühlswärme an Stelle der Galanterie gesetzt. Es war schon weit und lange populär, als es der Londoner Chronist Arnold 1502 in sein Buch aufnahm. Mehrmals modernisiert, ward es im XVIII. Jahrh. ein Hauptanhaltspunkt, an welchem sich der Geschmack der Romantiker ins Mittelalter zurückschob (ed. Th. Wright 1836, Hazlitt, Rem. II 271, vgl. Perev Folio Ms. III 171). — Gröber, männlich ist die Lyrik von John Skelton (ed. Dyce 1843, vgl. Schöneberg 1888, Arch. LXXXV 429). Geboren um 1460, in Cambridge und Oxford versiert, zum Laurcatus (Grammatik, Rhetorik, Metrik) graduiert, als Übersetzer des Cicero (Epistolae) und Diodor Siculus schon 1400 gefeiert, hatte er die Blüten des lateinischen Stiles zur Hand wie kaum ein Anderer. In glänzenden Hofgedichten begann er sie zu verwenden, in einem Klagegesang des 1483 Verstorbenen Königs Edward IV., in einem Panegyricus auf den Herzog von Nordhumberland, beide in Stanzen. Aber zweifarbnes Schalkstuch trug er auf dem Leibe. Die Stanze musste ihm auch zu dreisten Weibersatiren herhalten, voll vulgärer Redensarten; die zweifüssigen Verse zarter Liebeselegiker, zu Knittelversen verlottert, meist parweis, oft aber auch zu dreien durch Reime gebunden, wurden ihm ein origineller Rahmen für politische und private Pamphlete. So gab er der Chaucer-Schule einen Ruck weiter ins Gelehrte und ins Realistische, entsprechend dem Tone Heinrichs VIII., unter dem er seine Haupthätigkeit entfalten sollte.

§ 110. Die geistliche Dichtung musste sich schon mit Rücksicht auf tie einen Leuter, welche nur meihr auf fünfüssige Verse horchten, den Traditionen Chaucers ansehliessen. Kirchliche Stoffe nahmen sich auch in Stanzen sehr würdig aus. Dazu kam der albewährte religiöse Sinn der Engländer, der die hiesigen Humanisten lange nicht soviel Heidentum annehmen liess, wie die italienischen (Voigt, Widechethe. Il 126.) Mors amara wurde geschildert (Angl. VII Anz. 83), die Rede der Seele an den Leichtam nochmals modernisiert (ed. Warton Klulu 1855 S. 121). Eine

Paraphrase der zehn Gebote ergeht sich in heftigen Ausfällen gegen die Frauen und ihre Kleiderpracht (RelAnt. II 27). Die ta Sanctorum empfehlen fleissiges Messehören (vgl. EETS, 1 S. 368). Lyrischer ist ein Monolog über die Passion, Klage des Erlösers (Helmington Ms., Ed. vorb. v. Fleischhacker) und eine Ballade von Jesus (RelAnt. I 227), welche an die Widmungsstrophe am Schluss von Chaucers »Troilus« anknüpft. In einem envoy ruft der Dichter den Segen des Himmels auf den jungen Heinrich VI, und seine Mutter herab. Wie die weltliche Liebeslyrik herüberwirkte, ist an einer Ballade zu Ehren Unsrer lieben Frau und einer Klage der Maria Magdalena zu ersehen (ed. Brit. P. I 546. 532; vgl. Chaucer Stud. S. 3). Die Mystik der westmittelländischen Schule ist nicht ausgestorben, aber sie wird im Stil und Metrum Chaucers fortgesetzt. Veni coronaberis ist ein herrlicher Hymnus lesu an seine Mutter, voll männlicher und kindlicher, schmerzlicher und süsser Erinnerungen (ed. EETS. 24 S. 1). Die Feste Beschneidung Christi, Hl. drei Könige und Mariae Reinigung wurden mit gleicher Innigkeit und Bilderfülle besungen, woneben sich antike Anspielungen recht seltsam ausnehmen, z. B. wenn Maria mit den stolzen Frauen früherer Zeiten verglichen wird, mit Isolde und Esther, Helena, Polyxena und Dido. Wie demütig sass sie mit ihrem süssen Kinde auf dem Boden! Wo trug sie Goldschmuck oder seidene Kleider? Denkt daran, ihr Frauen mit den reichen Steinen und Perlen! (ed. Turnbull, Vis. of Tundale 1843 S. 85). Wieder wendet sich also der Dichter an ein vornehmes Publikum. Rossetti hätte an diesen heimischen Praeraphaeliten seine Freude gehabt. - Zur geistlichen Epik leiten einige Invokationen über: St. Dorothea (ed. Horstmann, Ac. Leg. 1878 S. 191), St. Anna (ungedr. vgl. Engl. St. VII 196) und Maria als Königin des Psalters (Chaucer Soc. Ser. II Nr. 15). Als erbauliche Erzählung gibt sich Robert der Teufel, bearbeitet nach der euglischen Prosa, die aus der Fie du terrible Robert le Dyable (gedr. schon 1107) stammt, aufgeputzt mit klassischen Anspielungen und predigtmässiger Tendenz (ed. Hazlitt, Rem. I 217, vgl. Breul, Sir Gowther S. 99). Eine eigentliche und sehr schwunghafte Legende, St. Katharina, schrieb Capgrave, ein gelehrter Augustiner, geboren 1393 in Norfolk, einer der vielen Protegés des Herzogs Humphrey von Gloucester, ein Anhänger des Hofes unter Edward IV. sowohl als unter Heinrich V., monarchisch gegen die Lollarden und national gegen den Papst, bekannt zugleich als Verfasser einer Chronik in englischer Prosa (ed. RBS. I, vgl. Knust, Leg. d. hl. Kath. 1890 S. 95). Ein ganzer Legendencyklus, nämlich zwölf Lebensbeschreibungen heiliger Jungfrauen und ein Prolog, wie nach dem Plane von Chaucers »Legende von guten Frauen«, wurde in den vierziger Jahren von Osbern Bokenham verfasst (ed. Horstmann 1883, vgl. Engl. St. VIII 200, XII 1, Willenberg 1800, Knust S. 110). Bokenham war ungefähr ebenso alt wie Capgrave, ebenfalls Augustiner und Doktor der Theologie, kannte auch seine »Katharina«. Er hatte Venedig, Rom und St. Jago gesehen, mit hohen Damen verkehrt und schrieb u. a. das Leben der Magdalena für die Schwester des Herzogs Richard von York. Sein Hauptbestreben war, die frischesten Blumen der Rhetorik, wie sie Chaucer, Gower und Lydgate besassen, in wohlberechneter Anordnung auf seinen aus lateinischen Quellen geborgten Erbauungsstoff zu verpflanzen; denn den weltlichen Dichtern sei es mit der Verehrung ihrer Damen doch nicht recht Ernst. Nach ihrem Beispiel hat er viel von Dame Natur, heldnischer Mythologie und hößischen Beschreibungen eingemischt, freilich nur dekorativ. Von seiner Persönlichkeit erzählt er weit mehr als Chaucer,

sie ist aber nicht bedeutend. Mehr Redseligkeit als Individualität. schreibt im allgemeinen die Sprache Chaucers, doch mit etlichen Volkstümlichkeiten after je langage of Suffolk speche. Metrisch beschränkt er sich ebenfalls nicht auf die sieben- und achtzeiligen Stanzen, sondern hat auch sechzehnzeilige Strophen und kurze Reimpare. Er trug das Kleid höfischer Poesie aus Moderücksichten, nicht aus angeborner Vornehmheit, war daher froh, es gelegentlich aufzuknöpfen. In Prosa übertrug er ein Stück von Higdens Polychronicon, Mappula Angliae (ed. Engl. St. X 1) und, wie es scheint, von der Legenda aurea. Die Kirche hatte noch die Lebenskraft, die Renaissancebewegung in ihren Dienst zu stellen, wenn sie mit solch antik sinnlicher Auffassung göttlicher Dinge bei den Nordvölkern auch nicht den Erfolg erntete wie im Süden. - Verwilderten Rhythmus zeigt der rhyme royal, nach allgemeiner Art des späten XV. Jahrhs., in einer Legende von Thomas Becket, welche Laurentius Wade, ein Klostermönch von Cauterbury, 1497 im Stile Lydgates verfasste (ed. Engl. St. III 400). Dafür wimmelt das Gedicht von lateinischen Wendungen. So wurden antikisjerende Legenden von katholischen Engländern noch lange weiter geschrieben, im XVI. Jahrh. z. B. von Henry Bradshaw (Warton III 140) und William Forrest (vgl. Kiene, Kempten 1885), im XVII, von Thomas Robinson (ed. Sommer 1887).

§ 111. Die Prosa ist am besten als Anhang zur Poesie der Gebildeten und Gelehrten speziell im südlichen und mittlern England zu behandeln, denn diese haben sie gepflegt, und zwar jetzt weniger in Anlehnung au die Universitäten - Oxford kam durch die Bettelmönche und die Kriege sehr herunter - als vielmehr an den Hof. Chaucer selbst und viele Dichter seiner Schule haben sich, wie gelegentlich erwähnt wurde, zugleich in ungebundener Rede versucht. Das »Astrolab« des Altmeisters war ein Muster klarer wissenschaftlicher Prosa, und so folgten alsbald die Gründungsgeschichte der Bartholomaeuskirche in London. im Jahre 1400 aus dem Lateinischen übertragen (ed. Norman Moore 1886), chirurgische Abhandlungen (zu ed. für d. EETS.), Kochbücher (EETS. 91), Jagdbücher (RelAnt. I 293), das Buch von der Quintessenz (EETS. 16) u. a. Shirley, bekannt als Abschreiber von Chaucer, übersetzte um 1110 aus dem Lateinischen und Französischen (Warton III 160). Auf theologischem Gebiete zeigt sich neben allerlei Legenden und Traktaten (EETS. 85 u. XIX, Angl. III 293, IV 109, VIII 102, X 323, Arch. LXXVI 33, LXXIX 454), sowie einer Übersetzung der Legenda aurea 1438, ein bedeutender Autor in Reginald Pecock, einem gebornen Waliser, Fellow in Oxford 1417, durch Herzog Humphrey von Gloucester 1431 zum Rektor von Whittington College, London, gemacht, 1444 Bischof von Asaph. Mit Bedauern sah er die Angriffe der Lollarden auf die Kirche über das Ziel hinausschiessen und setzte ihnen eine freimütige Abwehr entgegen im Repressor 1449 (ed. RBS. XIX). Freilich, rationalistisches Denken war der Orthodoxie auch nicht von einem Verteidiger erwünscht, und seine weiteren Schriften trugen ihm vollends demütigenden Widerruf und öffentliche Bücherverbrennung ein, bis sich endlich die Pforte eines Klosters hinter ihm schloss. Unter den Juristen ragt Sir John Fortescue hervor, geboren um 1394, Lord Oberrichter seit 1442, ein Anhänger Heinrichs VI., solange dessen Sache noch einen Funken Hoffnung erlaubte. Als er endlich 1471 nach der unglücklichen Schlacht bei Tewkesbury Edward IV. anerkennen musste, gab er den ersten englischen Traktat im konstitutionellen Sinne heraus: Unterschied zwischen absoluter und beschränkter Monarchie (ed. Plummer 1885, vgl. Stubbs, Const. Hist. III 240). Selbst die Philo-

sophen liessen sich zur Gemeinsprache herab! Wilhelmus Worcestrius, Herold und lateinischer Historiograph, soll 1473, also noch vor Skelton, eine Schrift von Cicero, De senectute, übertragen haben (Pauli, Gesch. Engl. V 602), — Wieder begegnet eine Dame als Autor; die Mutter Heinrichs VII. übersetzte aus dem Französischen (Skelton ed. Dvce S. XXV). - Besonders stark aber tritt die Geschichtschreibung in englischer Prosa auf. Eine Landeschronik, gleich der metrischen von Lavamon Brut genannt, reicht mit ihren Fortsetzungen bis zur Thronbesteigung Edwards IV, 1461 (ed. Camden Soc. 1856). Darstellungen spezielleren Charakters, wie der ersten Schlächt bei St. Albans 1455, der Regierung Edwards IV. (vgl. Pauli, Gesch.Engl. V 603), des Aufstands in Lincolnshire 1470 (Camden Misc, IV 1847), crführen durch den Gegensatz der Häuser York und Lancaster Anregung und Färbung. Eine zweite Übertragung des Polychronicon, unter Heinrich VI. (RBS, XLI), und die Geschichtskonkordanz von Robert Fabyan, einem Londoner Kaufmann, der 1493 Sheriff wurde und die Bürgerschaft so in den Vordergrund des Interesses stellte, dass er alle Lordmayor aufzählt, obwohl er diese Würde für seine eigene Person aus ökonomischen Gründen ablehnte (+ 1513), haben insofern zugleich ein poetisches Interesse, als sie gelegentlich in rhyme royal ausbrechen, um the Geschicke eines Königs nach Art von Chaucers Mönch zusammenzufassen. Die Klage Edwards II. bei Fabvan (ed. 1811 S. 131) geht sogar in heroische Verspare und dann in kurzzeilige Strophen über, ist also ein Übergangsglied zu Sackville's berühmtem, auch für Shakspere wichtigen »Mirror for Magistrates». Douglas von Glastonbury mischte in seine Chronik -- die Grundlage für Caxtons Sammelchronik von 1480 --Lieder über die Kriege der Schotten mit den Engländern im XIV. Jahrh. (nngedr., vgl. Lappenberg, Gesch. Engl. 1 S. LXIX). Das meiste Prosaische, was man früher lateinisch schrieb, wurde jetzt englisch geschrieben; manchmal vermisste man aber doch den Reimschmuck, wie er in den vorausgehenden Perioden dem Historiker in der Volkssprache durchaus vorgeschrieben war. — Neben die Prosageschichte stellte sich leicht der Prosagoman. Aus dem Lateinischen wurde ein Leben Alexanders des Grossen übersetzt (vgl. Halliwell, Thornton Rom, S. XXVI) und die Gesta Romanorum (EETS. XXXIII); aus dem Französischen ein Merlin (nach Robert de B.'s Prosa, vgl. Kölbing, Arthur a.M. CLXXX; EETS, 10, 21, 36), ein Ipomedon (ed. Kölbing 1889) und eine Melusine (zu ed. f. d. EETS.). Originalwert hat Le Morte d'Arthur von Thomas Malory, Ritter, nach mehreren französischen Quellen mit Benützung des einheimischen, alliterierenden Morte Arthure von Huchown verfasst 1469 oder 1470 (ed. Caxton 1485, Sommer 1889 ff.). Es ist ein gross und mystisch empfundenes Buch, ein Schatzkästchen mittelalterlicher Märchenpracht, aus welchem Milton, Walter Scott und Tennyson (vgl. Wüllenweber 1889) romantischen Stoff und Ton geschöpft haben. Malory ist der Klassiker des Jahrhunderts. - Bei solch anschwellender Popularliteratur, hei so wachsendem Bedürfnis der Vervielfältigung wurde es allmählich unvermeidlich, die Buchdruckerkunst aus Deutschland einzuführen. William Caxton, ein geborner Kenter, der in London seit 1438 die Kaufmannschaft gelernt und dann als Vertreter der englischen Kaufleute in den Niederlanden eine angesehene Stellung eingenommen hatte, begann 1469 in seinen Musestunden Le recueil des histoires de Troye zu übersetzen. Als er sie auf Drängen der Herzogin von Burgund, einer Schwester Edwards IV., vollendet hatte, war die Nachfrage so gross, dass er die Mühe und Auslagen nicht seheute, das Buch selber drucken zu lernen. Kaum hatte er dann die Presse 1477 nach London gebracht und sein Atelier in West-

minster im Almosenhaus südwestlich an der Abtei, eingerichtet, so ergoss sich daraus eine grosse Menge Folianten über England, bis zu seinem Ableben 1491 (vgl. Blades, Bibliogr. of Caxton 1877; Römstedt 1890). Das meiste von Chaucer und Lydgate war fortan fast um denselben Preis wie gute Ausgaben von heute zu haben. Die beliebtesten Werke der Erbauung und Geschichtschreibung, der Pädagogik und Sage, die Legenda aurea und das Polychronicon wurden auch dem mittleren Mann zugänglich. Vieles hat Caxton mit fahriksmässigem Fleiss selbst übersetzt, darunter die Äneide (EETS. LVII) und ein Stück Ovid, den niederländischen Reinart Fex (ed. Arber's Reprints), die französischen Romane von Karl dem Grossen (EETS. XXXVI, XXXVII) und Blanchardyn (EETS. LVIII), Alain Chartier's Curial d. h. Betrachtungen üher die Nachteile des Hof- und Vorteile des Landlebens (EETS, LIV), die französische Bearbeitung von Steinhöwel's Aesop (cd. Jacobs 1889). Zu anderen Ausgaben lieferte er oft Vorreden, interessant und originell, fast wie die von Dr. Furnivall. Dabei erfreute er sich der höchsten Gönner. Das erste Buch vermutlich, das auf englischem Boden herauskam, die Dicta und Sprüche der Philosophen 1477 - das Jahr ist epochemachend für die englische Literatur, sowie durch den Tod Karls des Kühnen für die europäische Politik -, hatte ihm Earl Rivers übersetzt, der Bruder der Königin. Edward IV. setzte ihm eine Pension aus, Richard III. liess sich den »Orden der Ritterschaft« widmen, Heinrich VII. erbat sich eine Ausgabe der »Waffenthaten«, und seine Mutter, die Gräfin Richmond, lieh ihm seltene Handschriften. In der Druckerwerkstätte fand sich erlauchter Besuch ein. Noch bei Caxtons Schülern, bei Wynkin de Worde und Copland, hat die Prosa eine aristokratische Haltung, sowie sie auch mit dem Kern vieler Hofdichtungen verwandter war als mit dem der Volksliteratur.

§ 112. Je mehr die Chaucer-Schule gelehrte oder konventionelle Verse bervorbrachte, desto verwahrlotter wurden in den Händen der minder gebildeten die allen Possiegattungen. Die Form, dort oft das einzig Poetische, ward hier oft ganz vernachlissigt. Derbe Stoffe und Auffassungen wucherten auf; freilich wurden auch Hunderte von Mutwen erst in solcher Zerlumpteht für die Mussen zugänglich und wirksam. Chaucer hat auch auf diese Kreise gewirkt, aber durch seine vulgärsten Geschichten. Das nationale Trelhen hötr man hier noch sätzer beraus als bei den Kunstellnern, für den Vertrich der Londoner Modeliteratur thätig, an wich eine Vilksie mess zurück, um erst nach dier glarbunderten durch die Konnanker aus dem Dunkel handschriftlicher Balladensammlungen wieder an den Tag gezogen zu werden.

§ 13. Im Süden und südlicheren Mittelland oder genauer in cheme Englisch, welches war nehr oder under vulgär, aber ohne nördliche Dialektspuren ist, finden wir zunöchst manche Ausläufer des alten hößischen Pisch. Roland, in Frankrisch am Anfang, hier finstat am Ende des mittelalterlichen Heldenromans, wurde mit freier Benützung französischer Versönnen und des Beude-Tupin erzählt, nie dener Provingsgend swischen Süd- und Mittelland, ungefähr wie frithers Freumbrass, diessen Schlächtenreute mehräche anklängt. Chalendangen ist den Kartenkönig, Gandom ein reute mehräche anklängt. Chalendangen ist den Kartenkönig, Gandom ein deutet auf einen gestälchen Verfasser. Als Metrum dirent eine Art Mitteldig von alliteirerendet Langseile und kurzem Reimpa, wie fortan öfters (ed. EFTS. XXXV, vgl. Angl. IV. 307, Wichmann 1880). Unter Heinrich VI. brachte daum Henry Lonelich, Kfärschurt, die Prosageschichte

»Jibraus Discouss, der am Eingang direkt angezogen wird. § 144. Das edle Pattos flicht, die Posse zieht ein. Manches der folgenden Lotterstückchen dürfen wir uns wohl in den Londoner Schänken vorgetragen und beklatscht denken. Die Herkunft von den Romanzen sit bei jenen am klarsten, welche an Arthur's Hofe spielen. Sir Cleges 69

(ed. Weber, AMRom. I) bestraft die Schranzen, welche ihn mit seinem Geschenk - Kirschen zur Weihnachtszeit - nicht ohne Trinkgeld zum König lassen wollen, indem er jedem einen Teil des Lohnes verspricht und sich dann Prügel ausbittet. Der Hanrei-Tanz (Cockwold's daunce, ed. Th. Wright, Karajan's Frühlingsgabe 1830 S. 17, Hazlitt, Rem. I 38, vgl. Child, Pop. Ball. II 264) ist eine groteske Keuschheitsprohe, die zur Beschämung des ganzen Hofes ausschlägt; das verräterische Trinkhorn begiesst einem Würdenträger nach dem anderen die Kleider, Als Quelle dienten wohl französische Fabliaux. Die feine Ritterprobe des S. Gawain verkehrt sich also in eine derbe Frauenprobe, -- Andererseits wird auch die Tölpelei der Bauern und Handwerker verspottet, wenn sie mit vornehmen Dingen oder Persönlickeiten sich einlassen. Die Hasenjagd (ed. Weber, AMRom. III) zeigt ein ganzes Dorf auf der Hetze hinter einem Hasen, wobei doch nur die Nimrode Schaden nehmen. Der Schmied und seine Dame (ed. Hazlitt, Rem. III 200, vgl. Horstmann, Ac. Leg. 1881 S. 322) ist ein Histörchen von Christus in Ägypten, der dem eingebildeten Meister eine Kunstprobe gibt, indem er ihm die Grossmutter jung schmiedet; schnell versucht es der Schmied ebenso mit seinem Weibe. Während sonst in diesen Geschichten die einfachste Schweifreimstrophe aabecb herrscht, ist hier mit burlesker Getragenheit die sechzehnzeilige gebraucht. - Schlecht geht es den Bettelmönchen; ihnen sind die zwei übelriechendsten Farcen gewidmet, beide in Form eines Wunschmärchens: Der Mönch und der Knabe, in sechszeiligen Schweifreimstrophen (ed. Halliwell, Miscell. S. 46, Hazlitt, Rem. III 54, Percy Fol. Ms. Loose songs S. 9) und die Geschichte vom Topf (Tale of the Basin, ed. Hazlitt, Rem. III 42), letztere in Strophen von vier durchgereimten Zeilen und fünfzeiligem Abgesang, als wäre die populäre dreizehnzeilige Strophe gekürzt worden. Dasselbe Metrum wiederholt sich in der Frau Priorin und ihren drei Freiern (ed. Percy Soc. II: Lydgate's Min. Poems 1840 S. 107), wo aber die Liebhaber von der Dame listig in der Totenkammer zusammengeführt und durch den Schreck ernüchtert werden. Die Frauen erscheinen überhaupt in besserem Licht als die Männer. Adam Cobsam, ein etwas nördlicherer Dichter, erzählte vom keuschen Weib des Zimmermanns, wie es ebenfalls drei Freier in eine Falle stürzen und dann spinnen liess, bis ihnen der Gatte bei der Heimkehr derb heimleuchtete (in Schweifreimstrophen von wechselnder Länge; ed. EETS. 12 u. 84). Der Streit der Tischlerwerkzeuge, von einem ziemlich südlichen Autor, in kurzen Reimparen und voll feinen Humors, stellt dem guten Willen der Werkzeuge, welche doch schliesslich dem bierfrohen Meister davongehen wollen, die Treue des Weibes gegenüber; ich bin an ihn gebunden, nehmen wir uns lieber zusammen (ed. Halliwell, Nugae Poet.; Hazlitt, Rem. I 70). Ein gesunder Bürgersinn waltet vor; das darf für das Verständnis des ganzen Jahrhunderts nicht unterschätzt werden. Ohne den wäre auch die realistische Schwenkung Chaucers in seiner dritten Periode schwerlich eingetreten. - Chaucers Einfluss hat zugleich diesen Literaturzweig gefördert. Den «Canterbury Geschichten« wurde direkt eingefügt die Geschichte von Berin, wo ein Kaufmannssohn nach Falsetown verschlagen und durch lügnerische Anklagen in die schwerste Bedrängnis gebracht wird, bis ihn ein Krüppel durch noch gewandtere Lügen glänzend herausredet (aus dem Französischen); und, als Prolog zu dieser dem Kaufmann beigelegten Erzählung, ein diebisches Abenteuer zwischen Ablasskrämer und Kellner im Wirtshaus zu Canterhury. Beide Stücke sind in Septemarparen und Alexandrinern geschrieben, also im Balladenmetrum (ed. Chaucer Soc. Il Nr. 24, Britl? I, 634, 641). Ein lustiger Spass vom Müller zu Abpytton, bei Cambridge, behandelt wenigsensen dasselbe französische Fabliau wie Chaucer in der Geschichte des Verwalters, nur noch größer. Die Sprache ist etwas nördlicher, das Metrum sechzehnzeilige Schweifreimstrophen (ed. Hastlit, Ren. III 68; Engl. St. IX 240). Eine Geselhgieksi, Trink- und Ichensfreude wie nie zuwor ging jetzt durch die mitteren Stände. In Humor machte auch zuweisen (in Septemarparen, od. RehAnt. I 81, 83). Ihre Fabulierlust füllte die Jücken, welche durch das Zurücktreten der alten Epen und Legendensamlungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Literatur entstandtungen in der Lit

§ 115. Die populäre Lyrik nahm unter solchen Umständen einen begreiflichen Aufschwung. Satiren sind den unteren Klassen immer sehr geläufig. Sie gelten bald den feinen Landratten, welche auf dem Schiffe sofort seekrank werden (Percy Soc. II 1841: Naval Ball.; RelAnt, I 2); bald den Stutzern, welche ihren Zierdolch - Baselard - verlieren, wenn sie ein Fuhrmann anrempelt (Percy Soc. XXVII 1849; Satir. Ball. Nr. 8); bald der »Liebe« nach höfischem Stil, welche doch nur Thorheit sei (RelAnt. 1 22, 75, 202, 248); besonders aber den Frauen, auch den bürgerlichen, wenn sie heimlich beim Krug zusammenkommen, vom Harfner sich vorspielen lassen und hinterdrein den Verdruss über die Dienstboten ausgiessen (Lytyll thanke, ed. Ritson A. Ball. a. S. 3117). Als Metrum sind dabei am liebsten achtzeilige Schweifreimstrophen verwendet, während bei anderen Arten der Lyrik die Form sehr wechselt. Liebeslieder bewegen sich selten im Lob der Frauen (RelAnt. I 275); viel öfter in Anzüglichkeiten. Wenn einmal mit dem Worte pere (= Birne oder Vater) gespielt wird, liegt französische Herkunft auf der Hand. Die Beschreihung des Chanticlere aus Chaucers Geschichte des Nonnenpriesters hat ebenfalls deutlich gewirkt, und auch Kirchengesänge werden nach dem Beispiel der höfischen »Venusmesse« zu erotischen Parodien missbraucht (Th. Wright, Songs a. Carols 1856 Nr. 26-29, 31, 54, 74; RelAnt. I 1; Halliwell, Nugae P. S. 43). Finden sich ernste, sehnsüchtige Liebesklagen wie in der Kunstpoesie, so scheinen sie von Dichterinnen herzurühren (RelAnt. I 70, 160). Am übermütigsten aber wird das Gejohle der Männer im Gesellschaftslied. Von allen heiligen Zeiten des Jahres tönt uns das Echo der Gelage und lustigen Bräuche entgegen. Weihnachten und Neujahr wurden mit hacchantischem Welcome yule und Noel, noel begrüsst (Sandys, Christmastide S. 218; vgl. Engl. St. XIV 401). »Hey, hey, hey, hey, The borys hede is armyd gay« scholl es da mit nationaler Fleischlichkeit, wenn der garnierte Schweinskopf hereinschwankte (RelAnt. II 30). Daneben manchmal ein Anflug von Weltverachtung, wie um die Tollheit zu begründen, z. B. »Lasst uns singen wohlgesellt: Gott erhalte uns das Geld! Freunde hab' ich dann genug - Trug und Gold beherrscht die Welt« (Wright's Carols a, S, 1856 Nr. 11). Lasst die Grossen scheinen und fallen; wir sind zufrieden im niederen Stande (RelAnt. 1 73, 77). Die Renaissance entfesselte in den Sitten, wie in den Versen eine Sinnenlust, die sich bei arbeitenden Leuten natürlich an den Festtagen austobte und so mit der mittelalterlichen Askese in doppelt grellen Gegensatz trat. Das Christentum musste noch Hirtenspiele und Dreikönigsaufzüge beisteuern, deren Musikeinlagen oft von köstlicher Frische sind (RelAnt. I. 203, Ritson A. Ball, a. S. 3 120). Ganze Sangbücher als Repertoire für den Kreislauf des Jahres wurden gesammelt (Percy Soc. IV 1841, XXIII 1848, Wright's Car. a. S. 1856, Angl. XII 225), so dass man den Eindruck be700

kommt, erst in der Periode der Rosenkriege sei durch die Befreiung der arbeitenden Klassen und die Popularisierung der Genüsse merry old

England recht aufgeblüht. § 116. Die volkstümlich-politische Dichtung wurde bei diesem demokratischen Selbstgefühl und Temperament zwar gedankenarm, aber schneidig. Zunächst lagen sich noch die Anhänger Wielif's und die Bettelmönche öffentlich in den Haaren. Jack Upland, offenbar ein Wanderprediger, wirft den Himmelsverkäufern ihre Verbrechen vor; Friar Daw Topias antwortet mit einer Brandrede, welche um 1401 keine leere Drohung war. Einer schilt den andern Antichrist und sucht den weltlichen Arm in den religiösen Streit zu ziehen. Beide borgen von Langland ihre besten Waffen, während seine Allitteration bei ihnen verwildert (ed. Th. Wright, PPS. II t6). Die Lollarden warnen vor der Mönche Scheinheiligkeit, Weibersucht und Mirakelspielen, bald in maccaronischen Reimparen, bald in Strophen mit dem geheimnisvollen Refrain With an I and an O. (PPS. II 249, RelAnt. I 322, vgl. Lechler, Wielif Il Anh.). In sarkastischer Nachäffung des »Credo von Peter dem Pflüger« fielen andererseits die Orthodoxen über sie her, als Sir John Oldcastle, der kühne Verteidiger der Wanderprediger, bei einem missglückten Putsch 1415 dem Arm des Königs verfiel, eiferten gegen Bilderstürmerei und Bibellesen und behaupteten in Opposition zu Langland, dass gerade dadurch der Bauer von seiner Arbeit abgehalten werde (PPS, II 243). Da jedoch die Lancasterkönige, obwohl mit Hilfe der Lollardenbewegung zum Throne gelangt, in eigennütziger Ängstlichkeit gegen dies unruhige Element einschritten und seit 1401 die Widerspänstigen zu Märtyrern brannten, verschwand bald die Gottesfrage, wenigstens von der Oberfläche. Die volkstümliche Reformationsbewegung, in England durch die normannische Eroberung vorfrüh gezeitigt, ward zu Boden geworfen. Mit einer oft brutalen Weltlichkeit ergab sich die Nation den politischen Interessen. Beim Sturze Richards II. hatte man die Macht der öffentlichen Meinung erfahren, und jede Partei bemühte sich fortan, sie literarisch zu gewinnen. Die Königlichen besangen die Hinrichtung des Erzbischofs Scrope, welcher bei dem Aufstand der Percy gegen Heinrich IV. 1405 gefangen wurde, mit frivoler Ironic in Form eines Marienliedes (ed. EETS, 24 S, 128). Die Bürgerlichen baten Heinrich V., als er das Parlament 1115 um Geld zum französischen Feldzug anging, in einer alliterierenden Visionsdichtung à la Langland, betitelt Der gekrönte König, er möge vernünftig und selbstständig sein und auf die Klagen seiner Unterthanen achten (ed. EETS, 54). 1m Interesse des Königs wurde der Sieg bei Agincourt 1417 geseiert, in achtzeiligen Kreuzreimstrophen mit durchlaufendem Schlusswort, aber bolperig, mit viel Formeln und Stabreimen, wie etwa ein besserer Soldat, der dabei gewesen, dichten mochte (PPS, II 123). Unter Heinrich VI. verlor freilich die Hofpartei wegen ihrer äusseren und inneren Miserfolge die Stimme des Volkes. Die Gedichte, welche für sie wirken, gehören durchaus der Chaucer-Schule an. Je mehr aber das Haus York hervortrat, desto fleissiger liess es die untereu Klassen in seinem Sinne bearbeiten, so dass es namentlich die Londoner Bürger zu festen Anhängern hatte. Als die verleumdete Herzogin von Gloucester 11.11 mit einer Kerze in der Hand durch die Strassen der Hauptstadt geführt und dann verbannt wurde, erregte ein Minstrel das öffentliche Mitleid und die Unzufriedenheit gegen die Regierung mit einem Abschiedsgedicht in ihrem Namen: etwas bankelsangerisch, vielfach alliterierend und am Schlusse jeder Strophe mit dem Refrain: "Ihr Francu, seid gewarnt durch michs

(ed. 178, II 205). Der Herzog von Suffolk, der unglückliche Minister Heinrichs VI., wurde mit verstecktem Hass, unter dem Bilde des falsehen Fuchses angegriffen, sein Sturz 1150 mit einem wilden Halali begrüsst, sein Tod mit spöttischen Begräbniszeremonien bejubelt; sein lustiges Placebo und Dirige singt ihm das Volk von England« (RelAnt. 1 4, PPS, II 224 und 232). Im nächsten Jahre richteten die Aufrührer unter Jack Cade ein offenes Drohlied an die Ratgeber des schwachen Königs (PPS, Il 229). Bürgerliche und demagogische Kreise ergingen sich in zornigen Klagen über die allgemeine Verderbuis der Zeit (PPS, II 235 und 251). Immer deutlicher wiesen die Yorkisten in scheinbar phantastischen Wappentierfabeln auf einen anderen Herrscher hin (PPS, II 221, FETS. 15 S. 1). Mit abstrus klingenden Prophezeiungen, in verworrener Allitteration wurden die abergläubischen Irländer und Waliser zum Losschlagen aufgefordert oder der Einzug des Yorkischen Protektors in St. Paul's 1458 vielversprechend gefeiert (PPS. II 249, 254). Die Verse gleichen oft Illustrationen zu den Volksscenen in Shakespeare's »Heinrich VI.« Nie war die Poesie ein so mächtiges Streitmittel, ein so direkter Ansdruck des nationalen Lebens gewesen; nie war sie aber auch so formlos auf die Gasse gezerrt worden. Zwischen den Trümmern der Alliteration wucherte der Knittelvers in die Höhe. Einzelne Anspielungen auf Langland, besonders seine Eingangsworte »In einer Sommerszeit« wurden als Schlagworte fast sinnlos wiederholt. - Erst unter Heinrich VII. kam in diese Gattung wieder etwas Ordnung. Wie der Pflüger sein Vaterunser lernte stellt in Langland's Geist, obwohl in kurzen Reimpaaren einem bloss wortfrommen Geistlichen einen mildthätigen Bauern gegenüber (ed. Hazlitt, Rem. I 200, vgl. Angl. 11 388). Gott segne den Pflug (EETS. 30) bedeutet nach Form und Inhalt ein glückliches Zurückgreifen auf das »Credo von Peter dem Pflüger«, und ebenfalls in achtzeiligen Kreuzreimstrophen bewegt sich ein erzählendes Gedicht von Lady Bessy d. h. Königin Elisabeth, bis zu ihrer Thronbesteigung 1485, verfasst von ihrem true esquire Humphrey Brereton, einem Bediensteten des Lord Stanley (ed. Percy Soc. XX 1847).

\$ 117. Die volkstümliche Didaktik gefällt sich in einer Derbheit, als wäre das Leben der Leute, für die jetzt gedichtet wird, wirklich auf der Stufe ihrer Schwänke gestanden. An die ältere Unterweisung »Wie lehrt das gute Weib die Tochter« reiht sich, ebenfalls in achtzeiligen Strophen mit Abgesang, eine jüngere: Das gute Weib wollt' pilgern geh'n, welche den Frauen u. a. einschärft, nicht ihr Fleisch zu zeigen wie der Metzger im Laden (EETS, VIII 39). In Knittelversen schlimmster Art schrieb Frau Juliane Barnes oder Berners, Priorin der Benediktinerinnen zu Sopwell, ein Buch über Jagd und Vogelbeize, welches ein Schulmeister von St. Albans 1486 mit einer Heraldik zum Buch von St. Albans vereinte (ed. Wynkyn 1496, Blades 1881). Sie hat manchen obscönen Ausdruck, stellt überhaupt den vornehmsten Sport nicht für Kreise von vornehmer Bildung dar. Neben die höfischen Anstandsspiegel treten bürgerliche, die gewöhnlich eine Tisch- und Bettzucht für ein sonst schr ungeniertes Publikum bieten; in einem Falle ausdrücklich für Kinder, die nicht lange zur Schule gehen (EETS, 32, Engl. St. IX 51). Dem Inhalt entspricht das Metrum: holperige Reimpare oder achtzeilige Strophen, im ABC des Aristoteles sogar noch blosse Allitteration. Man sieht, wie die Höflichkeit mit der Freihelt in die untersten Schichten dringt und zwar, wie manchmal ausdrücklich betont wird, weil sie nützlich ist, Fällt daneben in einem Spruchgedicht manchmal ein Wort von ernsterer

Weisheit (RelAut. I 56, II 165, EETS. VIII 68), so ist die Spitze religiõs.

§ 118. Die Geistlichkeit machte diese Demokratisierung der Poesie ebenso mit, wie gleichzeitig die verfeinerte Richtung der Chaucer-Schule; besonders auf erzählendem Gebiet. Freilich war es ein anderer Teil der Geistlichkeit, welcher dem Geschmack der Menge gehorchte und durch drastische Scenen verstandesmässige Zwecke verfolgte. Eine Geschichte von einer blutschänderischen Tochter (ed. Horstmann, Ae. Leg. 1881 S. 334, Arch. LXXIX 421, vgl. LXXXII, 204) und die Frau in Verzweiflung (Hartsborne, AMT ales S. 134) behandeln greuliche Unthaten, um schliesslich die Macht der Reue und öffentlichen Beichte zu verherrlichen, ungefähr wie früher die Legende vom Papst Cölestin, nur dass hier statt des Kirchenfürsten gewöhnliche Menschen in der Mitte stehen. Ähnlich wird in der Marienlegende vom Guten Ritter (ed. Horstmann, Ac. Leg. 1881 S. 329) die Frau des Ritters, nachdem sie aus Eifersucht ihre Kinder umgebracht, von 60 000 Teufeln angegriffen, mit Schwänzen, Klauen, Nägeln, Hörnern; aber die alte Verehrung des Ehepars für Maria macht alles wunderbar wieder gut. Die Einschärfung des Messebesuchs wird fortgesetzt in einer zweiten Version des Trentall St. Gregorii, nach derselben lateinischen Quelle, wieder in kurzen Reimparen, doch diesmal ohne ausdrückliche Nennung des Papstes Gregor (Erl. Beit. III). Festum omnium sanctorum erzählt von der Gründung der Seelenmessen auf der Stätte des alten Pantheon (Arch. LXXIX 435), und Virtutes missae ist eine ganze Sammlung einschlägiger Geschichten, welche in der Einleitung auf Lydgates »Kraft der Messe« ausdrücklich Bezug nimmt and ibm wohl deshalb falschlich zugeschrieben wurde (vgl. EETS, 71 S. 367). Das Sakrament der Ehe, welche beim Volk eben erst die alten Zivilgebräuche verdrängte, ward mit Höllendrohung eingeschärft im Unzüchtigen Falmouth Squire. Eine Anspielung auf den Sturz Richards II. setzt das Gedicht kurz nach 1300 (ed. Horstmann, Ac. Leg. 1881 S. 368, Arch. LXXIX 419, EETS, 15 S. 93). Vaterunser beten, Almosenspenden und Kerzenaufstecken werden in einer Invocatio zum hl. Erasmus als sichere Mittel bezeichnet, um nicht bloss den Himmel, sondern auch langes Leben, Gesundheit und ein leidliches Einkommen zu erlangen (ed. Horstmann, Ac. Leg. 1878 S. 198, Archiv I.XII 413), Der Kaufmann und sein Sohn handelt von einem Geizhals, der die Zehnten der Kirche vorenthielt, nach seinem Tode in glühenden Teufelsketten sich zeigt und nur gerettet wird, indem der Sohn das ganze Erbe und sich dazu an Kirchen und Arme verschenkt; thut desgleichen! (ed. Hazlitt Rem. I 132). Gebrauchte man hier noch Septenarpare, so wurden die der alten St. Margaretha des Auchinleck-Manuscripts in schlechte Reimpare umgegossen, um die Legende am Sterbetag der Heiligen vorzulesen; ähnlich scheint es einer St. Katharina gegangen zu sein (ed. Horstmann, Ac. Leg. 1881 S. 236, 260, vgl. Krahl 1889). Besser ist eine predigtmässige Vision von St. Patrick's Fegefeuer, die ein Owayn miles gehabt haben soll (ed. Engl. St. I 113, IX 1); auch stehen wir hier ausnahmsweise wieder auf rein erbaulichem Boden. Eine Romanze von Christi Auferstehung macht sich sehr über die alten Ritter lustig, welche am Grabe so jämmerlich Wache hielten (ed. Archiv LXXIX 441). Wieder andere Legenden behandeln Lokalheilige, um Wallfahrer heranzuziehen und zu belehren. St. Editha und St. Etheldreda, gedichtet um 1420 in Wiltshire (ed. Horstmann 1883, Ac. Leg. 1881 S. 282, vgl. Angl. XI 175); St. Wolfade in Stafford und das hl. Blut zu Hayles in Worcestershire

jed. Horstmann, Ac. Leg. 1881 S. 308 und 275). Die Stationen von Jerusalem dirigieren unternehmende Pilger in noch grössere Ferne als ehedem die »Stationen von Rom« (ed. Horstmann, Ac. I.eg. 1881 S. 355). Auf das Franziskanerkloster in Jerusalem ist dabei direkt hingewiesen. Die ganze Gattung ist innerlich kalt und prosaisch geworden und bewegt sich auch äusserlich in den einfachsten Strophen und Reimparen mit einem holperigen Rhythmus, der namentlich in den letztgenannten Lokallegenden wie Reimprosa sich ausnimmt.

§ 119. Auf lyrischem Gebiet bewahrte sich die Geistlichkeit ein höheres Niveau. Wir haben geistliche Gesänge mit der vollen Frische und Naivetät der weltlichen Gesellschafts- und Liebeslieder, oft sogar mit ihren Eingäugen. Ein Wiegenlied an der Weihnachtskrippe wendet sich zu einem schönen Gebet an Jesus (RelAnt, II 76). St. Nicolaus wird gerühmt, weil er drei Mädchen Männer verschaffte. »Als ich lag in stiller Nacht, Hab' ich einer Maid gedacht«, fängt ein Preis Mariae an (Wright's Car. a. S. 1856, Nr. 64, 73; vgl. RelAnt. II 255). Die einfachen, sangbaren Strophen des Volksliedes, besonders die Form aaab, sind auch hier am beliebtesten. Mitten unter profanen Scherzen begegnen oft in den Sangbüchern solche religiöse Lieder, und besonders bei den Weihnachtsliedern ist es schwer, die Gränze zu ziehen (vgl. Engl. St. XIV 401). Selbst Predigten schmuggeln sich mit einem erotischen Anfang in die Geneigtbeit der Hörer, z. B. Die weiberfeindliche Nachtigall (Misogynic nightingale, ed. Halliwell, Nugae Poet. S. 27), ein Streitgedicht in Balladenstrophen, wo dieser typische Vogel der Liebessehnsucht seiner alten Rolle untreu wird und dem Clericus, der die Töchter Eva's wegen Mariae lobt, Flatterhaftigkeit und Geldsucht vorwirft. - Daneben hielten sich aber auch die streng ernsthaften Gebete zum leidenden oder süssen Jesus, die zerknirschten Sündenbekenntnisse, die eindringlichen alliterierenden Betrachtungen über die Nichtigkeit der Welt (EETS. 15 und 24, RelAnt. I 197). Wir haben wieder Predigten, die sowohl an die rücksichtslosen Reichen sich wenden als an die Armen, welche nicht viel arbeiten und doch guten Lohn fordern (EETS, 24 S. 35, RelAnt, I 197). Zweimal wurden die XV signa ante judicium neu bearbeitet (Angl. 111 543, XIII 361; EETS. 24 S. 118). Stark blühte die Allegorie. Wie früher (§ 40) schöpfte sie Nahrung aus Bischof Grosseteste, von dessen Chateau d'Amour der Anfang, De principio creationis mundi, eine neue Übertragung in kurzen Reimparen erfuhr (ed. Horstmann, Ac. Leg. 1881 S. 349). Die sieben Todsünden und die zehn Gebote sind beliebte Motive (z. B. Halliwell Nugae Poet. S. 64, Arch. LXXXV 44). Gnade geht über Rechtschaffenheit, betitelt sich ein dialogisches Betrachtungsgedicht, wo einerseits ein Sünder zu verzweifeln droht, andererseits aber »Gnade« ihn zu Messe, Beichte, Busse und Gottvertrauen ermuntert (ed. FETS, 24 S. 95). Der Spiegel des menschlichen Lebens schildert von Jahrzehnt zu Jahrzent, wie der Mensch von den Sünden verführt und von den Engeln gewarnt wird, wie Welt und Gesundheit ihm Versprechungen machen und schliesslich doch nur Gewissen, Hoffnung und Glaube ihm gegen die Verzweiflung beistehen, so dass die eben auftauchenden Moralitäten hinreichend vorbereitet erscheinen (EETS, 24 S, 58). Die Politik spielt mit entsetzlicher Härte herein in der Paraphrase der sieben Busspsalmen von dem Franziskaner Thomas Brompton, Doktor Theologiae (ed. Percy Soc. VII 1842, vgl. Adler 1885), welcher Heinrich V. verherrlicht, weil er den Ketzer Oldcastle verbrennen liess. Wohlthuend hehen sich davon ab die mystischen Liebesreden Jesu vom Kreuze herab an die mensch-

liche Seele und die Klagen Mariae unter dem Kreuz, eine Lieblingsgattung des Westens, welche, wie die Reime zeigen, möglicherweise in derselben Gegend fortlebten, in den gewohnten langen Strophen mit Alliteration (EETS. 15 S. 111, 148, 150, 160, 204; 24 S. 126). Sicher gehören in den Westen Thomas de Castre, von dem wir eine Oratio um Frieden haben, wie sie an der walisischen Grenze in der unruhigen Zeit Heinrichs IV. nur zu begreiflich ist (EETS. 24 S. 15), und John Audelay, Kaplan im Kloster Haghman in Shropshire. Er dichtete Gebete und Predigten (ed. Percy Soc. XIV 1844), auch eine neue Bearbeitung der Visio St. Pauli (EETS, 49 Anh, 2). Die mannigfachen Metren der Gattung sind ihm geläufig, von der kunstreichen dreizehnzeiligen Strophe bis zur einfachen Alliteration herab, und während er durch lateinische Überschriften seine theologischen Quellen und Kenntnisse verrät, beruft er sich zugleich auf die volkstümlichen Weisheitsträger Salomon und Marcolf. In der Jugend etwas frei, ward er später, als ihn Blindheit und grosse Schmerzen heimsuchten, ein eifriger Gottesknecht, wetterte gegen die ungläubigen Lollarden, geisselte aber auch den stolzen Pfartherrn, der die Harfe spielt und singt und einen silbernen Gürtel trägt. Seine Thätigkeit fiel hauptsächlich in die Jugendzeit Heinrichs VI., auf den er gleich anderen Mönchsdichtern inbrünstig den Segen des Himmels herabrief, wie in Vorahnung, dass der Glanz der Kirche an ihm den letzten warmen Gönner auf dem englischen Königsthrone fand. - In der zweiten Hälfte des lahrhunderts beginnen sich endlich höfische Formen einzumengen; so bei dem Franziskaner lak ob Ryman. Er schrieb eine Ode auf Heinrich VI, in siebenzeiligen Strophen, die sich vom rhyme royal nur durch die vierfüssigen Verse unterscheiden. Sein Liber ympnorum et canticorum ist 1492 datiert und enthält Übertragungen lateinischer Kirchenhymnen in Strophen von köstlicher Schlichtheit und feiner Kindlichkeit (Zupitza's Übungsb. 4112; Arch. LXXXII 467). Die Gattung hat auch unter Heinrich VIII, weiter geblüht, gefördert vom Humanismus, der sich überhaupt zuerst in der Lyrik mit der volkstümlichen Poesie zu durchdringen vermochte.

§ 120. Wenig gehemmt von der Kluft zwischen Renaissance-Gebildeten und Volk vermochte sich das Drama zu entwickeln. Denn bei der grossen Häufigkeit der geistlichen Spiele, die wir uns jetzt teils einzeln, teils in Cyclen in den verschiedensten Städten Englands und in Dublin zu denken haben, war bereits ein eigener Theaterstand im Aufkommen. Hätten die englischen Bischöfe zu Konstanz 1417 nicht besonders geschulte Schauspieler gehabt, so wäre deren Austreten vor dem versammelten Konzil nicht eine Merkwürdigkeit gewesen (du Méril, Orig, du theat.). Wie sehr sich dabei, schon um feinere Rollen zu liefern, das Interesse den Empfindungen zuwandte, ist aus zwei Bearbeitungen von Abraham und Isaak zu sehen, wo schon die Stoffwahl auf einen dramatischen Herzenskonflikt geht. Besonders die Version im »Buche von Brome«, Norfolk (Hs. um 1470-80, ed. Angl. VII 316, vgl. XIII 361, Mod. Lang. Not. V4. Münch. Beit. I 128) malt ergreifend den Kampf zwischen Gottesfurcht und Kindesliebe im Vater, zwischen naiver Ergebenheit und Todesfurcht im Knaben, der sich schliesslich, als schon alles entschieden ist, noch vor dem blossen Schwert fürchtet und auch der fernen Mutter warm gedenkt. In der Version von Dublin, aufgeführt von der Weberzunft, tritt die Mutter sogar in Person auf (vgl. Angl. VII 321). Ein Versuch, auf der Bühne eine Tagesfrage zu erörtern und so das Drama direkt in das nationale Leben hereinziehen, ist das Spiel vom Sakrament (ed.

Philol. Soc. 1860 1 S. 101). Juden mishandeln eine geweihte Hostie und stecken sie endlich in den Ofen. Der aber platzt, Jesus erscheint leibhaftig, die Juden bekehren sich, Christus wird wieder zu Brot: wer kann da noch an der Richtigkeit der orthodoxen Abendmahlslehre gegenüber der Wichif'schen zweifeln? Das Stück wurde nach 1461 in Croxton (Norfolk?) aufgeführt. -- Zu Ende des Jahrhunderts, in den Dig by Spielen (ed. N. Shakespeare Soc. 1882, vgl. K. Schmidt 1884, Angl.VIII 371), zeigt sich bereits Einfluss der klassischen Komödie, deren Studium durch den Fund von zwölf Plautusstücken 1428 9 sehr gefördert worden war. Der Miles gloriosus des Plautus hat in »Mariae Lichtmess und Kindermord von Bethlehem« einen Doppelgänger an Watkin, dem Boten des Herodes, der sich für gar kühn ausgibt und doch vor einem Weibe mit der Kunkel davonläuft. In »Maria Magdalena« sind die längst eingebürgerten Prahlhänse - Imperator, Herodes und Pilatus, immer noch mit alliterierenden Langzeilen vermehrt um Cyrus, den Vater der Heiligen, »glitzernd von Gold«, und den König von Marseille und um den »König der Welt«. Letzterer wird von den sieben Todsünden begleitet und gepriesen, wie der Bramarbas von seinem Parasiten. Das Tavernen- und Hetärentreiben der antiken Komödie wird kopiert bei der Verführung der Magdalena durch einen Teufel, der als Galan verkappt ist, für sie bestellt und »gerne Haar an Haar legt« - offenbar hatten auch die Schilderungen von Lotterbuben bei Chaucer und Lydgate vorgearbeitet. In der »Bekehrung des hl. Paulus« ist der Held zu Anfang wieder ein Grossmaul; vielleicht wurde der Stoff sogar mit Rücksicht darauf gewählt. Sein Diener hat mit einem Hausknecht ein Clown-Intermezzo, welches an die Sklavenszenen in der römischen Komödie gemahnt. Zu solch gelehrter Aneignung stimmt es in formeller Hinsicht, dass man jetzt manchmal einen Prolog im rhyme royal voraussandte, während die Stücke selbst meist achtzeilige Strophen aufweisen, deren Rhythmus zwischen Knittelversen und Fünftaktigkeit schwankt.

§ 121. Eine neue Art von geistlichem oder doch erbaulichem Spiel kam schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts dazu, wird uns aber erst in diesem greifbar: die Moralität. Sie stellt nicht mehr eine biblische Person in die Mitte, sondern eine Personifikation des Menschen überhaupt, der einerseits von guten, andererseits von bösen Eigenschaften in Gestalt von Allegorien umkämpft wird. Im Französischen schon im XII. Jahrhundert vorhanden (Klein, Gesch, des Dramas XIII 1) wurde sie beim Eindringen durch die vielen Allegorien bei den geistlichen Didaktikern vorbereitet. Sie kam dem echt humanistischen Bedürfnis der Leute entgegen, auf der Bühne nicht bloss Bibelhelden und Heilige samt einigen Episodenfiguren zu sehen, sondern ihresgleichen. Als Erbin der Mysterien in Bezug aut Theatertechnik liess sie ihre Elemente vielfach schon in diesen auftauchen. Die Figuren von Betrachtung, Friede, Tod, Gerechtigkeit u. a. begegnen in der erhaltenen Redaktion der Coventry Spiele. Die Magdalena der Digby Spiele hat einerseits den guten Engel, wie er fortan, balanciert von einem bösen, bis zu Marlow's »Faust« herab sich hielt, andererseits den höllischen Hanswurst der Moralitäten, den »Vice«. Indem sie zwischen beiden wählt, geht die dogmatische Situationsmalerei der Mysterien über in einen dramatischen Konflikt. Die älteste reine Moralität, die wir besitzen, ist das Schloss der Beharrlichkeit, aus der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts (z. T. ed. A. W. Pollard, Engl. Miracle Pl. 1890 S. 64, vgl. Collier, Engl. Dram. Poet. " Il 200). Der Held ist Humanum Genus, umgeben vom guten und bösen Engel, verführt von Mundus, Stultitia und Voluptas, von Belial und den Todsünden, bekehrt von Pœnitentia,

Confessio und den Haupttugenden, welche auch nach seinem Tode Gottes Urteil zu seinen Gunsten lenken. Ego cogito cogitationes pacis, sagt der Herr mit bezeichnender Humanität, non afflictionis. Der Dichter ist ein frommer Mann der Kirche; aber zugleich ist er streng gegen die Fehler der Geistlichkeit und lässt mit einer Anspielung auf den Fuchs, der den Gänsen predigt, den bösen Engel vom sheiligen Papste« reden. Die Aufführung erfolgte Nachmittags im Freien, on the grene; 36 Figuren kamen vor, wobei natürlich ein Schauspieler mehrere übernahm. Metrisch herrscht die künstliche Strophe der Marienklagen vor; alliterierende Stollen und fünfzeiliger Abgesang. - Ähnlich, nur gröber ist die Moralität Menschheit (Mankind, vgl. Collier, ebds.) Das Treiben der Teufel ist die Hauptsache; die Verse haben schlechten Rhythmus und sind meist zu Schweifreim- und Balladenstrophen gefügt. Natur, die älteste gedruckte Moralität, verfasst von Henry Medwall, Caplan beim Erzbischof von Canterbury Johann Morton (1486-1500) und vor diesem aufgeführt, nähert sich beträchtlich dem Typus der lateinischen Schuldramen vom verlornen Sohn: Mensch wird von Natur zwischen Vernunft und Sinnlichkeit gestellt, folgt lange der letzteren und den sieben Todsünden, wird aber endlich vom Alter zu Vernunft und Reue gebracht (Warton III 292, Collier II 149). So wurde die Gattung vom XVI. Jahrhundert übernommen und gipfelte alsbald in »Jedermann« (Everyman, ed. Gödeke 1865 u. z. T. Pollard, Engl. Mir. Pl. S. 77), der ergreifenden Bearbeitung der Parabel von den Freunden in der Not.

§ 122. Rein weltlüche Spiele sind daneben zweifach zu erweisen. Die interhulente, welche bei Hofe seit 1494 begegenen, mögen Patonimen und Circuskunststäcke gegeben (Klein XIII 5), aber auch die Darstellung von Schwänken fortgesetzt haben (vgl. § 56). Derart besitzen wir drei Inscenierungen von Robin Hood-Balladen (ed. Child V 99, 114 127), deren roher Vers und sonstige Räppelhaftigkein incht die Bedeutung der Thatache abschwächt, dass neben den wesentlich ernsten Mysterien und Moralitäten bereits eine Komödie für sich existerie und eine Fabel zu verkörpem wusste. Es gelt nicht an, die Anfänge des regelnässigen Lustspiele sinicha vass den sittenschliderenden Partieun der Moralitäten, die sich unter Heinrich VIII. als zWischenspieles (interludi) selbständig machten, berutelten. Possen mit eigenülcher Handlung hat es seit dem XIII. Jahrh. gegeben; sie warteten nur der Verredlung nach latenischen Musstern – Anderresiers hatten auf dem Gebiete des feierlichen Dramas die

Mysterien das Theaterinteresse, die Bühnentechnik und das Schauspielerwesch so entwickelt, dass es Mode wurde, fürstliche Persönlichkeiten in Aufzügen — pageants — zu begrüssen, deren Rollen schon vielfach der Geschiehte entlehnt wurden. Derart feierte die Stadt Coventry den Besuch der Königin Margarethe 1455, des Königs Edward IV. 1474, des Prinzen Arthur 1494. Das eine Mal vereinen sich Hektor, Alexander und Arthur mit gewohnten biblischen und allegorischen Gestalten, mit Isaias und Icremias, Rechtschaffenheit und Klugheit, um Glück zu wünschen, worauf St. Margarethe den Drachen erschlägt. Ein andermal treten altenglische Könige auf, oder die Neun Musen, oder Dame Fortuna mit ihren Jungfrauen (Sharp, Dissert, S. 145; Percy Soc. X 1843). Metrum ist der rhyme royal, freilich mit überlangen, zerrütteten Versen, als hätten Leute von sehr einseitiger Bildung sich bemüht, zu ihrem Herrscher in höfischer Weise zu reden. Nachdem so weltliche Figuren bühnenfähig geworden, war es nnr konsequent, reale Persönlichkeiten, z. B. Kardinal Wolsev oder König Johann, zum Mittelpunkte von Moralitäten zu machen, wie es Skelton und Bischof Bale alshald versuchten, und so das Historiendrama zu schaffen, Das XVI. Jahrhundert hatte zunächst nur die mittelalterlichen Einfassungen und Abstraktionen fallen zu lassen, um die Errungenschaften des XV. mit Ruhm zu geniessen.

§ 123. Ab Eigentum des nördlichen Mittellands oder des Nordens ergitt sich aus den Inmer vereinzelteren Dialekspurren der Keine (häufiges 8, Ptup. Prs. auf and, Pl. Ind. auf s. & und zw sind noch die versielsslichten) eine Literatur, velche veniger als in einer vorausgegrangenen Periode von der südlicheren abweicht. Mit dem Vordringen der Schriftsprache wurde auch das Dichten mehr uniform.

§ 124. Höfischen Stils ist eine Übersetzung des Rosenromans, die man lange ganz für die Chaucer'sche hielt (Ald. Ed. VI 1; vgl. § 85, Engl. St. IV 1. XIII 528). Ferner ein allegorisches Huldigungsepos auf Heinrichs V. Verlobung und Vermählung mit Katharina von Frankreich 1420, gewöhnlich Chaucers Traum betitelt (Ald. Ed. V 86, vgl. Engl. St. XII 161, XIII 24). Beide Denkmäler zeigen noch kurze Reimpare. Rhyme royal erscheint in einer umfangreichen Chronik Englands bis Edward IV von John Harding, welcher 1378 geboren, in der Familie des Percy Heisssporn von Nordhumberland erzogen wurde und nach dessen Fall vom Hofe sich verwenden liess, um die Rechtsansprüche Englands auf Schottland literarisch zu unterstützen. Seine Chronik schrieb er so zuerst für Heinrich VI. um 1445 und setzte sie etwa zwanzig Jahre später für dessen Gegner Edward IV. fort (ed. A. Ellis 1812). Etwas provinzialistisch Unelegantes charakterisiert diese Nachahmer der Hofmode, welche doch die Hofsprache nicht ganz beherrschten. Zu einer selbstständigen Entwicklung des Renaissancestils fehlte es hier an einem glänzenden politischen Centrum. Der Nordengländer, der seinen Chaucer künstlerisch erfasste, schrieb auch gern in dessen Londoner Reimen. Die York Horae enthalten ein Gebet zur Mutter Gottes in Prosa und rhyme royal, welches ebenso gut an der Themse geschrieben sein könnte (vgl. EETS, 71 S. 199).

§ 125. Die älteren Gattungen der Epik halten sich hier etwas besser als in der Nähe der Residenz, wie ja die Provinz gewöhnlich konservativer ist. Die alliterierende Dichtung scheint sogar erst jetzt aus dem Westen kräftig einzudringen mit einer Zerstörung von Troja, übertragen aus der Historia Trojana des Guido von Colonna mit deutlicher Nachahmung Chaucers (ed. EETS, 39, 56, vgl. Bock 1883, Engl. St. VIII 398); und mit den Kriegen Alexanders, welche auf einer erweiterten Fassung der Historia de procliis zu beruhen scheinen und der Sprache nach so rein nördlich sind, dass sie schottisch sein könnten (ed. EETS. XLVII, vgl. Hennemann 1889, Academy Nr. 819). Der Rhythmus ist in der »Zerstörung von Troja«, sogar regelmässiger als in den älteren Stabreimdichtungen (Angl. XI 393). Viel Eigenes haben die Bearbeiter freilich nicht hinzugefügt ausser Beschreibungen, besonders von Kampfesscenen; denn glänzende Bilder wollte man haben zum Vorlesen für edle Leute nach festlicher Mahlzeit. -In kurzen Reimparen begegnen neue Versionen des Ipomedon (ed. Kölbing 1888, vgl. Engl. Stud. XIV 1) und der lehrhaften Novelle Um einen Pfennig Witz oder »Wie ein Kaufmann sein Weib betrog« (ed. Engl. St. VII 118). -Der Schule des Gawain-Dichters gehören an; 1) Gawain und der Mann von Carlisle, wo Gawain wieder als Muster der Höflichkeit sich zeigt. Er gewinnt den ungastlichen Schlossherrn, der seine herbergsuchenden Begleiter sehr unsanft behandelte, indeu er ein Fohlen des Wirtes nicht bloss zu seinem Pferd in den Stall nimmt, sondern auch mit dem eigenen 45

Mantel deckt. Die Geschichte stimmt zum Cheralier a l'epite (ed. Meon's Recueil 1823 I 127), ist aber nur als Fragment erhalten (ed. Madden, Gawain S. 187). 2) Der Türke und Gawain (ed. Madden und Percy Fol. Ms. 188), wo der grüne Ritter, dem der Kopf abgeschlagen werden soll, in einen Türken - nach 1.453? - und der Schauplatz in die Insel Man verwandelt ist. Wunderliche Riesen- und Elfenmotive, wie sie auf der Insel gang und gäbe waren, kommen vør, und auch die Reime sprechen nicht gegen einen Verfasser aus dieser Gegend. Beide Romanzen sind in Schweifreimstrophen mit häufiger Alliteration geschrichen, ähnlich wie die gleichzeitigen Produkte der Schule mehr im Süden, und auch der Inhalt neigt ebenso zum Grotesken. - Weitere verwilderte Ausläufer, welche das Foliomanuskript des Bischofs Percy enthält, sind wohl ins XVI, Jahrhundert zu setzen, die Aussterbezeit der Minstrels. - In langen Schweifreimen bewegt sich die Romanze Torrent von Portugal, eine abenteuerliche Liebesgeschichte, verbunden mit Kinderraub durch einen Greif und einen Leoparden, also nach Art des »Octavian« und »Eglamour« (cd. TEES, Ll, vgl. Engl. St. XV 1). - Ein Charlemagne-Epos in der vierzeiligen Balladenstrophe, ungefähr wie »Sir Ferumbras« und auch inhaltlich mit diesem verwandt, ist Der Sultan von Babylon (ed. EETS, XXXVIII), gedichtet von einem Nachahmer Chaucers nach französischer Vorlage. Eine Verdopplung dieses Metrums zu achtzeiligen Strophen, wie sie oft in der geistlichen Poesie durchgeführt und in der weltlichen Erzählung des Nordens wenigstens im »Thomas von Erceldoune« angebahnt war, findet sich in einem Tod Arthur's, der den letzten Teil des französischen Prosaromans von Lancelot du Lac wiedergibt (ed. Furnivall 1864). Das Epos steht hier also in einem Schwanken zwischen archaisierender Alliteration und volkstümlicher Strophe, wie im südlicheren England schon im XIV. Jahrhundert.

§ 126. Wie dort wachsen aber jetzt auch Balladen aus der zerbröckelnden Heldendichtung. Die Schlacht bei Otterburn, in welcher die Schotten über die Engländer nach hartem Widerstand 1388 siegten, wurde später in einem historischen Lied besungen, als das Ereignis schon in sagenhaftes Dunkel sank und der Phantasie Raum liess (cd. Percy, Reliq. 1 1 Nr. 2; Child, Pop. Ball. V1 289). Dass der Kampf zu nächtlicher Zeit, während der Mond schien, mit einem Überfall begann, dass der schottische Führer Douglas durch drei Speere fiel und auf englischer Seite die Brüder Percy beide gefangen wurden, hatte schon auf die Chronisten ungewöhnlichen Eindruck gemacht. Hinzu gedichtet wurde dann im Romanstil, dass dem Treffen eine offene Herausforderung voranging; dass Douglas gerade von Percy erschlagen wurde; dass die Schlacht durch Tag und Nacht bis zum nächsten Morgen währte, und dass von den Schotten nur 18, von den Engländern nur 500 zurückkehrten. Noch freier und romantischer sind die Zuthaten bei der Ballade lagd in Cheviot (Chevy Chase, ed. Percy 1 1 Nr. 1; Child VI 303), die auf dasselbe Erciguis hinzuweisen scheint, mit der »Schlacht bei Otterbourn« wenigstens mehrfach verwandt ist. Der Streit entbrennt da wegen eines stolzen Wildererzuges von Percy im Gebiet des Douglas, was an »Sir Degrevant« erinnert. Als Douglas nach kühner Rede vom tötlichen Pfeil getroffen wird, zollt ihm Percy eine bewundernde Klage, wie Mordred im alliterierenden »Tod Arthurs« dem Gawain, den er eben erstochen. Percy selhst überlebt seinen Gegner nur kurz, wie auch Arthur beim Nicderschlagen des verhassten Mordred tötlich verwundet wird. Die geschichtlichen Daten, die verwirrt hereinspielen, reichen bis 1424 herab. Die Ritterlichkeit der alten hößschen Epen, welche nm die Mitte des XV. Jahrbunderts in Prosa sich auflösten, surde gerade um diese Zeit mit patrinischer Begeisterung an einem realen Stoffe festgehalten. Waren die sehelmischen Robin Hood-Balladen dem mittleren England entsprossen, so schuf der Norden mehr die pathetische Ballade um draw in derselben Strophe. Dort war der Grundton demokratisch, hier aristokratisch. Dort überrog die inmere Politik, hier, an der gefährleksten Grenze, die äussere.

§ 127. Der Schwank, die erzählende Hauptgattung des XV. Jahrhunderts allerorts, stellt sich wieder hauptsächlich in Form der Parodien auf die höfischen Epen ein. Das Turnier von Tottenham, Middlesex, hat zum Helden Perkin, den Töpfer, zum Preis die Tochter des Verwalters; gekämpft wird mit Dreschflegeln. Den Schluss macht ein Hochzeitsschmauss, an dem alle Verwundeten mit grimmigem Humor teilnehmen. Die Strophe ist noch ganz romanzenhaft: vier Langzeilen mit Stab- und Endreim, dann fünfzeiliger Abgesang (ed. Hazlitt, Rem. III 82). Die Saujagd der Mönche von Richmond (Felon sowe and the freeres of Richmonde, ed. Robson, 3 MRom. S. 105) äfft die Jagdabenteuer Arthurs am Sumpfe Wathelain nach, spielt auch in derselben Gegend und zeigt zwölfzeilige Schweifreimstrophen. Graumähre (Lyard, ed. RelAnt. 11 210) schildert die Weiberjagden der Bettelmönche derb in Septenarparen. Feinere, sechszeilige Strophen hat John der Verwalter oder königliche Pächter (John de Reeve, ed. Percy Fol. Ms. 11 557), eine köstliche Geschichte von einem Bauer in entlegener Waldgegend, der reich ist, ein stattliches Haus mit Kerzenbeleuchtung und guter Küche hat, mit Stolz auf die Hofleute herabsieht und zugleich seine Wohlhabenheit vor jedem königlichen Aufseher vorsichtig verbirgt. Aber zufällig verirrt sich König Edward I. selbst auf der Jagd und nimmt unerkannt seine Gastlichkeit in Anspruch, was nicht ohne groteske Verletzung der Tischzucht abgeht. Ein Motiv mehrerer Gawain-Romanzen ist hiemit ins Bäuerliche travestiert. Umgekehrt wird der Pächter vom König an den Hof geladen. Er streitet sich mit dem Pförtner wie Cleges. Er reitet zu Ross in die Halle und erschreckt die Königin, wie es auch im »Sir Gawain« und »Perceval« vorkommt. Die Scene, wo er vom König trotz seines Wilderns, wie Robin Hood, belohnt wird, ist der Höhepunkt. Die Schlechtigkeit der königlichen Beamten dient nicht, um Selbsthilfe zu rechtfertigen, wie bei den revolutionär augehauchten Robin Hood-Balladen, sondern mehr, um eine komische Situation zu schaffen. Der Dichter beruft sich auf einen Clerk aus Lancashire; er kennt erst drei Edwarde, schrieb also in der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts und offenbar für ein Publikum vom behaglich demokratischen Schlage seines Helden. Ähnliche Histörchen folgten massenhaft: zunächst wohl Edward III, und der Schäfer (ed. Hartshorne, AMTales, 1820); später »König und Gärber« (ed. Ritson, Piec. of Pop. Poet. 1791); »König und Einsiedler« (ed. Hartshorne 1829; Hazlitt, Rem. I 11), »König und Müller« (Percy, Rel. III 2 Nr. 20). Fin Bild ganz aus dem gewöhnlichen Bauernichen ist Der tyrannische Ehemann (Fragment, ed. RelAnt. II 196). Vier Langzeilen, meist mit Stabreim, sind durch einen durchgehenden Endreim gebunden. Bald sollte die Reformation diese Spassliteratur noch mehr mit Tendenzgedanken ausstatten.

§ 128. In der politischen Dichtung verät sich der Einfluss der mächigen Adelshäuser, im Gegenatz zum Süden, wo Krone und Bürgertum vorherrschten. Als die Percys 1403 den Aufstand gegen Heinrich IV. unternalmen, in welchem der Heissporn fallen sollte, wurde eine Merlin-Prophezeiung in kurzen Reimparen in Umlauf gesetzt, um dem Drachen, d. h. Percy, dem Wolf aus dem Westen, d. h. den verbündeten Walisern,

und dem Löwen von Irland Sieg zu versprechen gegenüber dem Maulwurf, wie Heinrich IV. bei diesen Propheten zu heissen pflegt (ed. Hall, L. Minot S. 97). Eine ältere Merlin-Prophezeiung in französischer Sprache, von den sechs Königen, welche auf Johann Ohneland folgen sollten (vgl. H. Ward, Catal. S. 300), wurde zu Grunde gelegt und nur der Schluss zweckentsprechend geändert, wie es später in den verwirrenden Läuften der Rosenkriege, wo der gewissenhafteste Mann oft nicht mehr seinen rechten König kannte, immerfort wieder geschah. Aus dem Wuste dieser halb alliterierenden, halb prosaischen Ratsel- und Schwindellitteratur (vgl. Thomas of Erceldoune S. 10) sei nur noch die Weissagung vom Hahn des Nordens hervorgehoben, der seine Vögel fliegen lasse, während der Mond - d. h. Nordhumberland - aufgeht, der Lowe losgebunden wird, ein schrecklicher Drache sich aus der Höhle wälzt u. s. w. - alles für einen jungen Ritter, dem Fortuna und Christus den Sieg zugewendet haben: offenbar für Edward IV. bei dessen Schilderhebung 1460/1 (viele Hss., vgl. The whole Prophecy of Scott. 1603 S. 3, EETS. 42 S. 18). - Daneben wurde in kurzen Reimparen mit höchst holperigem Rhythmus die Einnahme von Rouen 1418'q gefeiert, von einem Augenzeugen, der die Kanonen redend einführt, doch mehr im Ton einer Chronik als einer Ballade schreiht (ed. Archaeologia XXI 48, XXII 361, Percy Fol. Ms. III 532). Septenarische Verse gelten der Krönung Heinrichs VI. 1420. wobei den mächtigen Adeligen besondere Rücksicht erzeigt wird (ed. Th. Wright, PPS, II 146). Sechszeilige Schweifreimstrophen verherrlichen die Belagerung von Calais 1436, oft recht lebendig, z. B. »St. Barbara war das Feldgeschrei, wenn der Stein die Steine schlug zu Brei« (ed. Th. Wright, PPS. II 151). Klingt hier schon der Eingang von »Peter dem Pflügers an, so ist Sir Pfennig, in demselben Metrum, eine Satire von ausgesprochen demokratischem Charakter gegen alle höheren Stände und ihre Bestechlichkeit (RelAnt, II 108). Vollends vom Standpunkt Langlands aus ist das Trutzlied gegen den Bischof Boothe gedichtet, der sich 1453 an einem Aufstand beteiligte: Simon Petrus wird gegen die Simonie der Bischöfe aufgerufen, die Wahrheit gegen die Begehrlichkeit, die Nation und - mit humanistischer Abschweifung - sogar Tullius Cicero gegen die Hierarchie, während das Metrum aus alliterierenden Langzeilen besteht, von denen je sieben durch Endreime zu einer volkstümlichen Abart der Chaucer-Stanze verbunden sind (ed. Th. Wright, PPS, II 225). - Unter Edward IV, hören dann die politischen Gedichte mit nördlichen Dialektspuren auf. Vielleicht nicht die Dichter, wohl aber der literarische Gebrauch der volkstümlichen Mundart verliert sich. Der neue Monarch selbst, obwohl dem Norden entsprossen. gibt das Beispiel für das geistige Aufgehen der Provinz in der Hauptstadt.

§ 129. Die volkstümlich-religiöse Dichtung ist hier Anfange vertreten durch Liebeshynmen an Jesus und Maria, deren mystiche Tonart und Verbindung achtstelliger Strophen mit häufiger Alliteration an die Schule des westlichen Mittellands erinnert (EFTS. 2, 8.4, 2.2). Von geistlichen Geschichten scheint eine zweite Version von Kaufmann und Sohn (§ 121) hieher zu gehören, in langen Schwieffemistrophen (Child of Brishe), ed. Hazlitt Rem. I 110, Horstmann, Ae. Leg. 1881 S. 3,15); von Didaktik ein Traksta Merita missac (EFTS. 7, 18.18). Er ist in kurzen Reimparen für solche Laien verfasst, die nur ihr Paternoster und Credo kennen, und wurde flähelchle unter dem Namen Juydaste verbreitet. Wem sich die Gattung hier so spärlich ausnimm, ist dies wohl so zu erklären, dass die Gestülchen zu den Ersten gehörten, die sich die Schriftsprache aneigneten.

in kurzen Reimparen, aus dem Anfang des Jahrhunderts, bestimmt besonders für Leute, welche in einem vornehmen Hause eine Beamten- oder Dienerstelle anstrebten (ed. EETS. 32 S. 299, Percy Soc. IV 1841). Noch drillmässiger ist das Erziehungsbuch (Boke of norture, ed. EETS, 32, vgl. Engl. St.VII 200) von John Russell, Marschall bei dem Herzog Humphrey von Gloucester, † 1447, dessen Poesiefreude demnach sogar auf seine Beamten überging. Russell gibt ein vollständiges Handbuch höfischer Sitte, in welchem auch die Küchenleute und noch niedrigere Dienstboten ihre Pflichten auswendig lernen konnten. Er beansprucht nicht Originalität, An seiner Vorlage will er nur das Metrum gebessert haben. Zu gerne hätte er sich die Künstlichkeit der Hofdichter angeeignet. Als Einkleidung gibt er einen der beliebten Morgenspaziergänge im Wald, wobei ihm ein Jüngling begegnet, verzweifelt, weil es ihm an Erziehung mangelt, Obwohl für gewöhnlich mit rohen Septenarparen zufrieden, erhebt er sich bei den Feinheiten der Speisezettel zu strophischen Gebilden. Am Schluss fügt er ein emer voll modischer Bescheidenheit bei. Wie eine vor kurzem noch blühende Volksliteratur in falschem Ehrgeiz sich selbst untreu werden und zerfallen kann, ist hier greifbar zu verfolgen.

§ 131. Mysterien sind hier nachzuweisen in Leeds, wo zwei Frohnleichnamsschauspieler, Cutler und Standyke, eine Passion schrieben, z. T. in achtzeiligen Strophen (Sharp, Dissert, S. 141); in York, we die Zunft der Gastwirte eine Krönung Mariae aufführte, voll hoher Rhetorik und in achtzeiligen Stanzen, die freilich durch ihre übergreifende Reimordnung noch an die verfeinerte Balladenstrophe des »Thomas von Erceldoune« erinnern (ed. Toulmin Smith, York Pl. S. 511); und in Newcastle. An letzterem Ort ist das Spiel von Noah erhalten (ed. Bourne, Hist. of Newcastle 1736 S. 138, freundlich für mich kopiert von Dr. R. Fischer). Es bewegt sich in den einfachsten Strophen von Kurzversen, die ausserdem zerrüttet sind, und fällt auf durch eine originelle Verwendung der zänkischen Frau Noah, indem ihr Widerstreben durch den Teufel veranlasst wird. Das Mysterium nähert sich hiemit der Konstruction der Moralität: Mensch zwischen gutem Engel und Vice. Dagegen ist Christi Begräbnis und Auferstehung (ed. N. Shakspeare Soc., Digby Pl. S. 171) in Stoff und Stil ein Zurückgreifen auf die älteste Art der Mysterien. Das Vorkommen dreizehnzeiliger Strophen und die stark entwickelte Marienklage stimmt zu den Traditionen der nordmittelländischen Lyrik. Eine reine Moralität, welche wenigstens an derben Stellen nördliche Dialektspuren zeigt, ist endlich Weisheit, auch Mind, Will and Understanding betitelt (ed. N. Shakespeare Soc., Digby Pl. S. 139, vgl. Collier, Engl. Dr. Poet. 2 II 157, 207). Diese drei Seelenkräfte stehen in der Mitte, rechts belehrt von Weisheit und Anima, links vom Teufelsgalan versucht und verführt, so dass Anima auf der Bühne von sechs Todsunden entbunden wird; wer denkt nicht an das Narrenschneiden der gleichzeitigen Satiriker in Deutschland? Was Metrik betrifft, leben hier zu Ende der Periode noch immer die zwölfzeiligen Strophen fort, die uns einst im nördlichen Evangelium Nicodemi begegneten (§ 60); freilich untermischt mit achtzeiligen. - Hiemit verschwindet das nordenglische Drama aus der Litteratur. Das Monopol ging über auf London, wo die humanistischen Mäcene sassen, die Druckerpressen arbeiteten und die professionellen Schauspieler ausgebildet wurden. Nördliche Formen bei Elisabethinischen Dramatikern kommen vor (Pannier, Halle 1884), aber nicht weil der Dichter, sondern weil der Stoff eines Stückes dort wurzelte, oder der Setzer. Fast nur im Sang und Marktvortrag des wandernden Balladenmannes hielt sich noch die Mundart.

§ 132. Schottland hatte im XV. Jahrhundert leidliche Ruhe vor England. Zunächst mussten zwar die Pfeile der Engländer bei Homildon Hill 1402 den Raubzügen der Gränzclans ein Ende machen. Die Gefangennahme des unmündigen James I. 1405, der bis 1424 an der Themse festgehalten wurde, verminderte nicht den Hass gegen England, wenn sie auch mit einer Heirat mit einer Stiefbase Heinrichs V. ausging. Aber die Leute nördlich vom Tweed konnten jetzt doch die Früchte des Unabhängigkeitskrieges, der sie eigentlich erst zu einer Nation zusammengeschweisst hatte, geniessen. Das Land wimmelte von Sängern und Fiedlern. Während der Adel seiner Fehdelust fröhnte, der sogar der tüchtige James I. 1437 zum Opfer fiel, wurde der Bürger reich und angesehen. James III. (1460-88) war selbst Kaufmann und sandte Schiffe aus. Die Luxusgesetze von 1458, wenige Jahre nach dem Aufstand des Jack Cade, markieren ein starkes Hervortreten des dritten Standes, das auch die Literatur ergreift, so dass es sich empfiehlt, die Zeit vor und nach der Mitte des Jahrhunderts zu trennen.

§ 133. Bis zu den fünfziger Jahren hielt sich die höfische Dichtung alten Stils noch ziemlich würdig. Sie griff mit Vorliebe zu patriotischen Stoffen, welche freilich leicht zu Tendenzschriftstellerei verführen konnten, vor kurzem aber durch Barber künstlerisch geadelt worden waren. Auf den Wegen des letzteren wandelte zumeist Andrew von Wyntown. Er war gerade in den empfänglichen Jünglingsjahren, als der »Bruce« erschien, den er verehrte und dessen Metrum - kurze Reimpare - er später in seiner Urchronik von Schottland auch verwendete (Orygynale Cronykil, ed. Laing, Historians of Scotl, H 1872). Wie Barber war er Geistlicher, regulierter Chorherr in St. Andrews, und stand 1395, als Barber starb, der Dependenz St. Serf im Loch Levin als Prior vor. Dreissig Jahre später, als Greis, begann er seine Chronik. Wie der »Bruce« enthält sie allerlei Volkssagen, z. B. die von Macbeth und den Hexen; daneben aber statt des hoch epischen Tones viel Gelehrtes und Kompendienartiges. Sie geht von Adam und Eva aus, zieht griechische Mythologie, Römer- und Papstgeschichte, nur möglichst wenig Englisches heran und steht überhaupt mit dem gleichzeitig in Latein geschriebenen Scoti-Man merkt, dass Schottland inchronicon von Fordun in Parallele. zwischen eine Universität bekommen hatte, gerade in St. Andrews 1411. der Glasgow 1450 und Aherdeen 1494 folgten. Etwas akademisch klingt auch eine Aufzählung der neun grössten Helden, denen Bruce als zehnter angereiht wird, betitelt De novem nobilibus, in sechszeiligen Strophen von einem unbekannten Verfasser (ed. Laing, Select Rem. of Anc. Pop. Poetry 2 1885 S. 185). - Die Schule des Gawain-Dichters ist deutlich zu spüren in der Romanze Golagrus und Gawain (ed. Angl. II 395, vgl. Noltemeier 1889). Wieder handelt es sich um eine Ritterprobe, und soweit wird die chevalereske Zartheit getrieben, dass der Sieger Gawain sich für besiegt ausgibt, damit Golagrus sich ihm ergeben kann, ohne die Ehre zu verlieren. Wieder stammt der Stoff aus Christian's »Perceval«, wieder begegnet die dreizehnzeilige Strophe, und wörtliche Anklänge an die »Abenteuer Arthur's am Sumpf Wathelain« (vgl. § 73, Lübke S. 26) lassen vermuten, dass die Dichtung nicht sehr lange später entstand. In dem Freiheitstrotz, den Golagrus gegen König Arthur entwickelt und den er durch dessen Noblesse am Ende auch behalten darf, verrät sich der Schotte. - Von Erzählungen rein fabulistischen Inhalts ist nur eine Umschreibung der Novelle Launfal (vgl. § 116) in den schottischen Dialekt zu nennen (Hs. c. 1612, ed. Furnivall, Capt. Cox 1871 S. XXXI, vgl. Amer. Journ. Phil. X 4); wie denn noch lange

die Kunsteinflüsse aus England kamen. - Dagegen ist die Didaktik besser ausgeprägt. Kurze Sprüche erscheinen in den altbeliebten achtzeiligen Strophen (EETS, 43 S, 9 and 11). Umfangreichere zeigen kurze Reimpare; so die Thorheit der Thoren (The foly of fulys, ed. EETS. 43 S. 77-102). Der erste Teil setzt ungelehrten Leuten den Unterschied zwischen einem klugen und einem dummen Manne auseinander, worauf der zweite Teil die aus der englischen Literatur (§ 41) bekannten Ratschläge an den Sohn, der dritte Teil die an die Tochter variiert. Von demselben Dichter rührt vielleicht das Lehrgedicht Eindringliche Ratschläge her (Ratis raving, ed. EETS. 43 S. 26-70), denn es zeigt gleiche Sprache, gleiche Metrik und zum Teil sogar gleichen Inhalt, z. B. dass der junge Mann sich eine gute Schwiegermutter aussuchen solle. Es ist mehr religiös; aber neben der Tugend wird fleissig die Vernunft empfohlen, neben Glaube, Hoffnung und Liebe der Handel um baares Geld und der Eigennutz gegen Freunde, wie es die bürgerliche Richtung in England längst eingeführt hatte. Als Quellen werden neben frommen Autoren auch Aristoteles, Plato und die Naturgeschichte des Albertus angezogen. Von sich selbst bemerkt der Dichter ausdrücklich, dass er weder Mönch, noch Minorit sei; überhaupt kein Beichtvater. Die Geistlichkeit hat auch in Schottland bereits das Erbauungsmonopol verloren. Als rein kirchliches Produkt ist hier vielleicht nur ein lyrischer Versuch von Glassinberry anzusprechen: Gottes eigene Klage (ed. Laing, Metr. Tales 1826 S. LVII 297), in den zwölfzeiligen Strophen des »Evangeliums Nicodemi«; dazu einige Prosatraktate; Kunst zu sterben, Weisheit Salomons, Kraft der Messe (EETS. Zwischen dem ungebändigten Adel und dem noch nicht konsolidierten Bürger hatte der Klerus in Schottland, obwohl er den dritten Teil des Bodens besass, sich sogar weniger geistige Leistungskraft und literarische Stellung bewahrt als südlich vom Tweed. Damit mag es zusammenhängen, dass die erste Aufführung eines Mysteriums, von dem wir in Schottland wissen, erst ins Jahr 1442 fällt (Aberdeen, vgl. York. Pl. S. LXV). Auch class man hier um 1400 gerade die Gesetze in die Volkssprache übertrug (Acta Parim. Scott. I), in England aber die Bibel, zeugt von einem materielleren Interesse und lässt für die Folgezeit einen stärkern Realismus als im südlichen Nachbarreich erwarten. § 131. Im Gegensatz zu diesem nationalen und praktischen Zug der alten

poetischen Gattungen wurde der neue höfische Stil Chaucers von James L mit einer warmen Hingebung nach Edinburg verpflanzt, die bei seinem Lebensgeschick doppelt auffällt. Der Reiz der Renaissancedichtung überwog den Groll gegen den Erbfeind seines Landes, gegen den Räuber seiner Person. Der junge James lebte sogar, wie es Phantasienaturen oft passiert, eine Situation nach, die sein Meister Chaucer nachdrücklich geschildert hatte: gleich Palamon und Arcitas verliebte er sich als Gefangener in den Anblick einer schönen Dame, der Joan Beaufort, die er auch mit romantischer Konsequenz 1424 zu seiner Gemahlin machte und dabei in einem allegorisch-autobiographischen Epos feierte, im Buch des Königs (The Kingis quair, ed. Scot TS. I). Es ist voll Motive aus Chaucer: Schlaflosigkeit und Lekture des Boethius; schöne Dame in schönem Garten; Palast der Venus; Erhebung über die Erde zu den Sternen; Fortuna mit dem Rad; am Schluss das bescheidene Envoy an Chaucer und Gower, adie auf den Stufen der Rhetorik sassen«. Neben lyrischen Ergüssen von origineller Schönheit stehen wörtliche Nachahmungen (vgl. Anglia III 223, Wischmann 1887). Das Metrum ist die siebenzeilige Stanze, angeblich nach diesem hochgebornen Schüler rhyme royal getauft. Selbst die Lon-

doner Schriftsprache hat James L., obwohl er den schottischen Dialekt verstand und 1412 zu Croydon einen eigenhändigen Brief darin schrieb, mit kaum merklichen Abweichungen im Gebrauch des End-e angewendet und hiermit eine Kulturübertragung eingeleitet, welche im XVI. Jahrh. durch die Annahme der englischen Bibel vollendet wurde bis zum Verschwinden des Schottischen aus der Literatur. - Von den artificiosae cantilenae, welche ihm ausserdem bezeugt sind (Major, De gestis Scot. 1521), ist wenigstens ein Gedicht erhalten, wie zu erwarten, in Stanzen; Guter Rat (ed. Scot TS. I 51, EETS. 43 S. 10). Es ist eine Ermahnung zu Treue und Gottesfurcht, ähnlich den spätern Sprüchen Chaucers. Dass er mit solcher Einführung der neuen höfischen Poesie nicht vereinzelt dastand, verraten Umschreibungen von Stanzen-Dichtungen in den schottischen Dialekt, z. B. von Chaucers »Wahrheit« (Chaucer Soc. Ser. I Nr. 60 S. 291) und von einer Gesundheitsregel (EETS, XXIX 537); sowie ein von einem Schotten verfasstes Lehrgedicht in heroic couplets, Bernardus de cura rei familiaris (cd. EETS. 42), die Übersetzung eines lateinischen Briefes von Abt Bernhard 1001-1153 an einen Ritter über Familienzucht, Sparsamkeit u. dgl. Zugleich soll sich James I. in volkstümlichen Versen versucht haben, was in England bis gegen Ende des Jahrhunderts von keinem Chaucer-Schüler zu erweisen ist; freilich sind die Gründe für seine Autorschaft wenig stichhaltig. Schottland war damals voll lustiger Gebräuche, Musik, Schützenfeste, Maispiele, welch letztere erst 1555 vom Parlament verboten wurden. »Am Maitag, wenn sich Alles drängt nach !Peblis zu dem Spicle (aus dem Maitland Ms. ed. Sibbald, Chron, Scot. Poet, I 120 u. ö.) hebt eine solche Sittenschilderung an, die uns das Treiben im Wirtshaus und auf dem Tanzplatz fast schon im Stil von Burns' » Iolly Beggars« vorführt. In ähnlich idvllischer Derbheit wird ein Volksfest zu Christ's Kirk gefeiert (Baunatyne Ms. ed. Hunterian Club S. 285, auch Chron, Scot, Poet, II 350). Beide Gedichte sind von urwüchsiger Frische, ausgelassen, dem Ton und dem Metrum nach - achtzeilige Strophen, dazu Korn und Refrain - entschieden zum Singen bestimmt.

§ 135. In der Mitte und zweiten Hälfte des lahrhunderts drängte sich aber der Volkston auch in den Formen- und Motivenkreis der Kunstdichtung, so dass eine für Schottland charakteristische Mischung entstand, in welcher Chaucers Humor weit besser gedieh als hei seinen englischen Schülern. Was zunächst das epische Gebiet betrifft, wurde der Ritterroman der Gawain-Schule, die ja hier sich früh eingebürgert hatte, parodiert in der Geschichte von Ralph Köhler (Taill of Rauf Colycar, ed. EETS. XXXIX). Der Köhler beherbergt den unerkannten Arthur am Sumpf Wathelain, ungefähr wie Iohn der Verwalter in der englischen Ballade den König Edward I. Später, bei seinem Gegenbesuch am Hof, boxt er sich mit dem Portier, was an »Sir Cleges« und die York-Spiele erinnert. Dann wendet sich die Parodie auch gegen die Charlemagne-Romanzen in der Art von »Roland und Otuel«: Ralph, der schon bei Hof den geputzten Roland in den Schatten stellte, schlägt sich auf einer Heide gewaltig mit einem Sarazenen herum. Diesen bekehrt der heranreitende Roland durch Bestechung, indem er ihm die Hand einer Herzogin verspricht; der Köhlersmann aber kehrt stolz zu seinem Weibe heim. Wie hier der Naturbursch an der Tafelrunde, nimmt sich der Dichter auf dem Parnass aus. Das Metrum ist die dreizehnzeilige Lieblingsstrophe der Gawain-Schule. - Die Chaucer-Schule, reicher wie sie ist, erfährt noch stärkere Einmischungen, wobei sie freilich auch fest eingebürgert wird. Das Buch von der Eule, das Werk eines Holland, der noch im XVI, lahrh, gerühmt wird (Bannatyne

Ms. S. 867, auch Chron. Scot. Poet. I 62), ist eine politische Tierallegorie à la »Parlament der Vögel« von Chaucer, den Holland direkt anzieht. Wie dort steht in der Mitte der Adler, welcher der unzufriedenen Eule ein neues Gefieder verleiht, worauf sie so stolz wird, dass Dame Natur es ihr wieder nehmen muss; ein deutlicher Angriff auf das Haus Douglas, welches, eine Weile mächtiger schier als der König, 1450-5 endlich vom Adel gestürzt wurde. Aber statt der Chaucer'sehen Stanzen haben wir die dreizehnzeilige Strophe, deren alliterierende Stollen und sangbarer Abgesang sie leicht populär gemacht hatten. Neben herrlichen Naturschilderungen stehen sehr ungenierte Satiren auf Papst und Geistlichkeit, einer begeisterten Marienhymne folgt das Zerrbild eines irischen Barden, einer Anspielung auf Aristoteles ein Vergleich mit dem Teufel. Der Dichter hat studiert, rechnet aber zugleich auf den Mutterwitz eines phantasjefrischen Plebejerpublikums. Gelehrte und Gassenleute standen sich an den eben gegründeten Universitäten Schottlands offenbar viel näher als im altkultivierten England. - An dieselben Hörer wandte sich Harry der Minstrel um 1460 in seinem patriotischen Epos von William Wallace, worin er auch einmal auf die stolze Eule direkt anspielt (ed. ScotTS, 1884-88, vgl. Ges. X V. 130). Er schrieb in Chaucers heroic couplets, die freilich nicht glatt klingen und gelegentlich mit Strophen untermiseht sind. Er will nach einer lateinischen Ouelle gearbeitet haben, vergleicht auch seinen Helden mit Hektor, Alexander, Casar u. a., was auf Bildung deutet. Andererseits soll er von Jugend auf blind, also fast nur mit Mutterwitz ausgestattet gewesen sein, und jedenfalls erwarb er sich seinen Lehensunterhalt als Minstrel; so empfing er bei Hof bis 1492 Spenden von 5 bis 15 Shilling. Nach Art der Chaucer-Schule hat er am Schluss ein höfisch bescheidenes Envoy und sagt zugleich von sich selbst; sich bin ein Bauersmanne. Barber ist ihm ein verehrter Meister; während aber dieser den hohen König Bruce gefeiert hatte, erkor sich Harry den noch sagenhaftern Outlaw-Ritter zum Helden, der die Masse des Volkes gegen die Engländer aufgewühlt und bei Sterling 1297 zum ersten Siege geführt hatte. Sind die Abenteuer des Bruce romantisch, so werden die des Wallace ins Unglaubliche und Groteske getrieben; wie Robin Hood siegt er allein üher eine ganze Schar und kommt durch eine verräterische Geliebte in Gefahr; doch entflieht er in Weihskleidern; ein ander Mal entkommt er, indem er sich für tot über die Mauer werfen lässt. Die Weissagungen, die Barber einflicht, steigern sich bei Harry zu einer Vision des Himmels. Hatte Barber der Tapferkeit der Gegner noch chevalereske Anerkennung gezollt, so lieh Harry der nationalen Wut ungezügelten Ausdruck, wozu auch das Schicksal seines Helden, der 1305 zu London gehängt und gevierteilt wurde, einen Freibrief zu geben schien. Formell ein teilweises Streben nach Chaucer'scher Kunst, inhaltlich eine viel stärkere Neigung zum Populären und Krassen. - Zwei Rahmenerzählungen, die mehrfach an die Canterbury-Geschichten erinnern, haben ähnliche Tendenzen. Von den Geschichten der fünf Tiere (ed. Laing Sel. Rem. 2 S. 278), die das Ross, der Hirsch, das Einhorn, der Bär und der Wolf vor dem königlichen Löwen vortragen, verherrlicht eine den Mut des Wallace (in achtzeiligen Strophen); eine zweite (gleich dem Rest in heroic couplets) handelt von der Rache eines Hahns, dem ein Übermütiger durch einen Steinwurf ein Bein gebrochen hatte - nach dem Speculum stultorum -, um den Reichen Rücksicht auf die Armen einzuprägen u. s. w. Cockelbies Sau lehrt mit bürgerlichem »non olet« eine gut bürgerliche Wertschätzung des Kleinen (ed. Bannatyne Ms. S. 1021; Laing, Sel. Rem. 2 S. 238). Die drei Pfennige, welche Cockelbie, ein Buser in Ayrshire, für seine Sau löst, werden in drei Geschichten als kiene Uranchen prosses Dinge hingestellt; den ersten Hessig infact ein Weib und kauft ein Perkel, das zu einem Eber heranwächst, so gross wir der des Melenger. Dieser Gesang ist, dem niedrigen Inhalt entspreched, in einem Mittelding zwischen kurzem Reimpar und Knittelvers, abnikh des Skeloniadien, abgefasst; alles andere in Aeroit conplett. Der zweite Heinsig gewinnt die edle Andria dem Sohne Cockelbies, Flanmerlie, zur Frau, mot so gut gefüllt das Paar dem Konig von Frankerich, dass er hinnen Flandria selnenkt. Der dritte, in Eier umgessetz, dient als Patengeschemk für eins Nachbar, dessen Weib die Gabe verselnnish, vorauf Cockelbie durch Hüßerzucht ein Riesenvermögen erzielt. Der Dichter verrät Bekanntschaft mit Albrum und Grammatik, moralisiert aber für Gewetter Schuster um 6 Schneider.

§ 136. Auf epischem und lyrischem Gebiet hat sich Robert Henrison bethätigt, gewählter in Stoff und Form, ein feinerer Denker, doch immer wenigstens mit volkstümlichem Unterton. Aus Fife entsprossen studierte er auswärts, vermutlich in Paris, Philosophie und kanonisches Recht, kam 1462 schon als Graduierter an die junge Universität Glasgow, um sich noch des Civilrechtes zu besleissen, wirkte in den siebziger Jahren als Notar und Schulmeister zu Dunfermline, hat aber trotz solcher Gelehrsamkeit seinen Heimatsdialekt nie aufgegeben. Selbst arm gebrauchte er seine für iene Zeit hohe Philosophie und Rhetorik stets im Sinne der Genügsamkeit und Dankbarkeit, zum Lob und Schutz des niederen Standes, und liess so seine Stimme auch über den Forth hinüber in der Residenz erklingen (ed. Laing 1865, vgl. Diebler 1885, Angl. IX 337 mit Bibliographie). In jüngeren Jahren, etwa 1450-62, baute et gern die altertümlichen Strophen von acht Versen, eigentlich von vier Septenaren mit Binnenreimen. So in der Ballade vom blutigen Hemd (Bludy serk), einer romantischen Rührgeschichte von einer Dame, die stets diese Reliquie ihres verunglückten Befreiers betrachtete und darüber keinen anderen nahm; laut der beigefügten moralitas ist unter der Dame die Menschenseele, unter dem Befreier Christus zu denken. So auch in der köstlichen Ekloge von Roben und Makene, wo Schäfer und Schäferin, beide mit Liebhabernamen, die schon im XIII. Jahrh. typisch waren (§ 20% in abwechselnder Sprödigkeit sich nicht kriegen. In der zweiten Periode, ctwa 1162-88, sind die Hauptwerke in siebenzeiligen Stanzen abgefasst und gehören auch inhaltlich zur Chaucer-Schule. Testament und Klage der Criseide ist eine Fortsetzung von »Troilus und Criseide«; die arme Ungetreue wird aussätzig; der einstige Geliebte schenkt ihr im Vorbeigehen eine Börse Gold, worauf sie einen ergreifenden Monolog anhebt. Tritt hier der Humor vor der lehrhaften Absicht zurück, so ist das Gleichgewicht ein sehr glückliches in den Moralfabeln des Åsop. Ausser dem lateinischen Pseudo-Äsop lag ihm zunächst Lydgate vor, von dem z. B. die Darstellung der Gasterei bei der Mühlenmaus auf die berühmte Fabel von der Dorf- und Stadtmaus herüber gewirkt hat. Aber auch reale Lebensbeobachtung und ein freier Märchenton hatten offenen Einlass. Nach dem Erscheinen von Caxton's »Reynard« 1481 wandte er sich mehr den Fuchsromanen zu, besonders unter französischem Einfluss. Daneben stellten sich Züge aus Chaucer ein, z. B. aus der Geschichte des Nonnenpriesters in der Fabel von »Sir Chantecler und dem Fuchse, und aus James I. Caxton's »Asop« 1484 regte ihn noch zu einer Erzählung an, liess ihm aber dann, wie es scheint, die Fortsetzung des Werkes als überflüssig erscheinen. Was er in den letzten Iahren noch schrieb, ist fromme Reflexion; z. B. Der Abtei Spaziergang (Chron.

Scot. Poct. 1183), wo jede der achtzeiligen Strophen schliests Gehorch 'and danke Gott für Allese; oder Das Gespräch zwischen Jugend und Alter (ebds. 1186), wo der Endwers der achtzeiligen Stanzen abwechselnd zu frischem Blüten ladet, an rasches Welken mahnt. Henrison ist nichts ov telseitig, gelehrt und würdevoll wie Jogate, hat aber der Kunstpoeste eine gesundere, natürlichere Richtung gegeben und so den Aufsehung, den sie hier zu Anfang des XVI. Jahrt, nahm, mit angebahnt.

§ 137. Was von gleichzeitiger Lyrik erhalten ist, trägt ein sehr gemischtes Gepräge. Zwei Balladen auf die Gesunkenheit der Zeit unter lames III. (ed. Chron. Scot. Poet. I 153, 199), beide in achtzeiligen Stanzen, die eine mehr auf die Geistlichkeit, die andere auf die Regierung zugespitzt, sind ernst, glatt und rhetorisch. Umgekehrt ist der Fluch des Sir John Rowll (ed. Laing, Sel. Rem.2 207), wo Pfarrer Rowll alle religiösen Schrecken auf die Diebe seines Federviehes häuft, eine grobe, vierhebig polternde Satire auf den habsüchtigen Klerus. Auf erotischem Gebiete zeigt ein Gedicht von locker aristokratischer Tendenz, Der Farmer und seine Tochter (ed. Laing, Sel. Rem. 2 364), wo der Bauer zum Gatten einen Nachbarssohn empfiehlt, während die Tochter fest auf einem Gentleman beharrt, eine ländliche Realistik des Stils, Anklänge an »Peter den Pflüger« und recht verballhornte Stanzen. Master John Clerk sang von niederer Minne, bald in kecker Ausmalung eines nächtlichen Stelldicheins, bald mit weltschmerzlichem Rückblick und frommer Warnung vor den Weibern; in Strophen, deren Rhythmus an das Volkslied, die Wiederkehr der Schlussworte an die Hof-Schule gemahnen (Bannatyne Ms. VIII Autoren Index S. CXXXIX). Von Mersar besitzen wir u. a. (vgl. ebds.) eine schalkhaft angehauchte Warnung vor den unbeständigen Männern, wo die Strophen zugleich die Reimordnung der achtzeiligen Stanzen aufweisen (ed. Chron. Scot. Poet, I 195). Ein Anonymus (ebds. I 197) stellt edle Jungfräulichkeit und schlechte Weiberschaft einander gegenüber, in klassischem rhyme royal, mit biblischen Beispielen und hochmoralisch. Andere Lyriker von glänzendem Ruhm sind uns nur dem Namen nach bekannt, weil sie Dunbar in elegischem Überblick erwähnt (im Death of the makars). Was England zur Normannenzeit an Minnesang versäumt hatte, holten jetzt die Schotten reichlich nach, wahrer und launiger. Das Temperament der »ungemein liebenswürdigen Schottenmädchen«, wie der spanische Gesandte 1407 sich ausdrückte, blitzt durch, und wer sich von der Aufrichtigkeit der Dichter durch Illustrationen aus dem Leben überzeugen will, mag den jugendabenteuern Königs James IV. nachgehen, der 1488 zum Thron gelangte.

§ 1,8. Unter dissem jungen, glinzenden, dichterfreundlichen König, deun slettern Kittere Britamiens, dessen Lautbahn so vielversprechend begann, um bei Flodden 1513 tragisch zu enden, erreichte die schottische Dessie den Hohepunkt. Im Palast zu Holyrood, den er ausbaute, gab es Turniere wie an Arthurs Hof; kein Wunder, dass der französische Frosaroman von Lan cel ot in Merzie copptit übersetzt wurde, offenbar für hößsche Leser berechnet, wie denn der Dichter auch die Londoner Schriftsprache zu gebrauchen verseucht (ed. EETS. 6). Ein Herold, Willam Cumyng von Inverallochy, der wohl bei manchem Feste dem geschmäckten Monarchen den Stab vorantung, schrieb eine Belagerung von Theben, ein Troja-Buch, einen Brut, die alle verloren zu sein sekediene, und dann (1494)? ein Ge dich tü ber H teral dit im rhyme ryoul (ed. EETS, VIII 93); er verfolgt die Wappenzeichen bis auf Hektor und Achlies zurück und legt liter volle Wichtigkeit angesichts der Zunahme von

Volk und Laster dar. Zu einem Maskenspiel oder Interlude, wie es der König liebte, besitzen wir einen Prolog, in achtzeiligen Schweifreimstrophen, gesprochen von »Reichtum«, der aus der vom Franzosenkönig 1495 verwüsteten Lombardei nach dem lustigen Edinburg geflohen ist und seine Freunde Wohlbehagen, Übermut und Sport mitbringt (ed. Laing, Sel. Rem, 2 206). Strassensänger wie Kunstdichter waren am Throne willkommen. Zwei Fiedlern liess James IV. 1497 neun Schilling auszahlen, weil sie »Grav Steil« sangen: vermutlich die Rühr-Romanze von Eger und Grine, dem Liebhaber einer stolzen Turnierdame, welchem vom überstarken Sir Graysteel Sieg und Dame geraubt wird, und dem treuen Freunde, der ihm zu beidem wieder verhilft (Percy Fol. Ms. 1 341). Es machte bei Hof aber auch Spass, wenn ein gelehrter Poet wie Walter Kennedy mit seinen Kollegen in pointierten Streitversen sich balgte (ed. Chron. Scot. Poet. 1 351). Die üppigste Lebenslust der Renaissance half hier eine Brücke zwischen Hoch und Nieder, zwischen Studierten und Laien, zwischen Chaucer-Schule und Volksdichtern schlagen, auf welcher als typischer Vertreter William Dunbar steht (ed. Scott TS. 1883 ff., vgl. Schipper's schöne Biogr. 1884), während in England, abgesehen vom Drama, eine Vorherrschaft der Kunstrichtung sich befestigt hatte, von welcher selbst ein führender Mann wie Skelton nur abwich, um formlos und tendenziös zu werden. Dunbar vereint beide Seiten mit einer Originalität, welche ihn, obwohl er erst gegen 1460 geboren wurde, mehr in das nächste Jahrhundert rückt, an die Spitze der Cinquecentisten. Seine Verhältnisse waren dazu günstig. Er stammte aus einem der vornehmsten Häuser; Armut jedoch wies ihm eine Stellung zu, die vom Hofpoeten zum Hofwitzbold sich neigte. Wenn er am Neujahrstag vor den König trat, konnte er so feine und feierliche Glückwunschgedichte vorbringen wie Chaucer; aber zugleich stieg er in eigener Person viel tiefer in burleske Wirklichkeit herab, schilderte z. B. mit Frivolität sein Vagabundieren als entsprungener Franziskaner in der Kutte, brachte ein Liebesabenteurer seines Gebieters, bei dem er den dienstbereiten Merkur gespielt, in eine Art autobiographischer Tierfabel - »Fuchs und Lamm« und führte die Klatschreden dreier Gevatterinnen à la Weib von Bath so vor, als hätte er sie selbst belauscht. Ausgelassener in der Jugend, so dass er einmal in Überbietung der englischen »Venusmesse« das Totenritual parodierte, um seinen König aus einer Anwandlung ländlicher Zurückgezogenheit in das lustige Edinburg zurückzulocken, ist er in späteren Jahren auch kleinmütiger zum Kreuz gekrochen und in den verlachten Priesterstand selber eingetreten. In der Metrik ist er so virtuos wie sein englischer Meister, gebraucht aber neben dessen fünffüssigen Versen mit Vorliebe die anspruchslosen Strophen von viertaktigen Versen. Er besitzt Gelehrsamkeit und Rhetorik, steht aber allem hochgeschraubten Wesen mit der humoristischen Skeptik des Naturburschen gegenüber. Der Londoner Schriftsprache passt er sich etwas an, bleibt aber im allgemeinen bei seinem Dialekt (vgl. Kaufmann 1873). Seine Nachwirkung ist zunächst bei Lindsay, dann nach fast zweihundertjährigem Verstummen der schottischen Muse wieder bei Ramsay und besonders bei Burns zu spüren, dessen gut populärer Zug den englischen Lyrikern und Epikern neuerer Zeit trotz eifrigen Bemühens nicht mehr erreichbar war,

#### VIII. ABSCHNITT.

# LITERATURGESCHICHTE.

ANHANG: ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS MÜNDLICHER ÜBERLIEFERUNG GESCHÖPFTEN SAMMLUNGEN DER VOLKSPOESIE.

### A. SKANDINAVISCHE VOLKSPOESIE.

VON

## J. A. LUNDELL.

### A. ALLGEMEINES UND EINLEITENDES.

Über den Begriff der Folklörietik, über Atten, Unppung und Geschichte der Folklörer A. W. 1904 nur Munther Schler, im Nord, tidsky, 1888. R. Bergart Om: En sy retandsy, in "Litt, och natur", Stockh, 1889. II. F. Feilberg: Folker die Volksichtstung landeln ausführlich: C. Rosen berg, Nordkowner, Annahm frei Volksichtstung landeln ausführlich: C. Rosen berg, Nordkowner, Annahm frei Volksichtstung landeln ausführlich: i. Bei en gleicht Synache W. u. M. I do witt! II. Schleck, Swenich dierenbehören I. in englischer Synache W. u. M. I do witt! Lis Schleck, Swenich dierenbehören Zupp L. Loud, 1832 (viels Microben und Leider darin Generations of Volkserher Ausper). Loud Kist, (viels Microben und Leider darin Generations of Volkserher auf volkserher und Leider darin Generations of Volkserher auf volkserher und Leider darin Generations of Volkserher und Leider darin Generations of Volkserher und Leider darin Generations of Volkserher und Leider darin Generations of Volkserher und Leider darin Generations of Volkserher und Leider darin Generations of Volkserher und Leider darin Generations of Volkserher und Leider darin Generations of Volkserher und Leider darin Generations of Volkserher und Leider darin Generations of Volkserher und Leider darin Generations of Volkserher und Leider darin Generations of Volkserher und Leider darin Generations of Volkserher und Leider darin Generation der Volkserher und Leider darin Generation und Volkserher und Leider darin Generation und Volkserher und Leider darin Generation und Volkserher und Leider darin Generation und Volkserher und Leider darin Generation und Volkserher und Leider darin Generation und Volkserher und Leider darin Generation und Volkserher und Leider darin Generation und Volkserher und Leider darin Generation und Volkserher und Leider darin Generation und Volkserher und Leider darin Generation und Volkserher und Leider darin Generation und Volkserher und Leider darin Generation und Volkserher und Leider darin Generation und Volkserher und Leider darin Generation und

§ 1. Zitz Geschichtte der Volksforste. Bis tief im das 10. Jahrh. stand in den skand, Ländern die Masse des Volkse, wie in Glauben und Sitten, so auch in ihrer Dichtung wesentlich auf mittelalterlich-katholischem oder heidnischem Boden. In Aberghauben und Sage oleh noch die heidnische Weltanschauung fort, nur spärlich mit christlichem Firnis übertüncht. Die prosaische und potsische Unterhaltungsliteratur wurzelt im Mittelalter (das seinerseits vom Morgenlande abhängig ist). Auch Sprichwort und Rätselseiter und der Jahrhunderte der Renaissance und der Reformation, teilweise noch im 17. Jahrh. dem ga nær en Volke gemeinsam. Später wurde es alleiniger Besitz der Massen, die bis in unsere Tage von der europäischen Bildung der neuen Zeit wesentlich unberührt blieben und deren inneres wie äusseres Leben in den alten Bahnen weiter fortging. Hauptschilich im Wege der mündlichen Überlieferung kam das alte Erbe an jüngere

Geschlechter. Die s. g. »Volksbüeher« und die poetischen Flugblätter, die vieles Neue von aussen her brachten, datieren freilich sehon aus dem 16. Jahrh. Auf das Volk haben sie aber unmittelbar nur wenigen Einfluss üben können zu einer Zeit, wo das Volk nicht lesen konnte. Noch am Ende des 17. Jahrh, gab es beispielsweise in Schweden kaum ein halbes Hundert Volksschulen, erst nach dem Kirchengesetz vom J. 1686 wurde allmählich - in Folge der Bemühungen der Geistlichkeit - die Fertigkeit des Lesens weniger selten. Das 18, und die erste Hälfte des 19. Jahrh. durften also als die eigentliche Blüteperiode der Volksbücher und der Flugblätter gelten können. Die Hauptmasse dieser Literatur (schwed., auf Grund des gewöhnlich niedrigen Preises, skillingstryck), oft »in diesem Jahr gedruckt«, ging aus einigen wenigen Druckerejen hervor, denen die Produktion solcher Schriften Hauptaufgabe war. Die Heftchen und Blätter wurden in Tabakbuden (daher snushodrisor), in Krambuden, von Hausierern, Jungen, alten Weibern (dan. visekjærlinger), besonders auf den Jahrmärkten an den Mann gebracht. In Dänemark befanden sich bis auf die Mitte des 17. lahrh, die Buehladen in den Kirchen, und da wurden gar in den Kirchen »auch verschiedene unnütze Bücher wie Eulenspiegel u. dgl., so auch leichtfertige Hurenlieder und andere nichtsnutzige Lieder, Gedichte, Fabeln, Abenteuer und schamlose Liebesbücher« feil geboten.2 Neben der gedruckten Literatur lebte die mündliche Überlieferung in ungeschwächter Kraft. Wohl eiferten hie und da Regierung und Geistlichkeit gegen die Volksdichtung und die volkstümlichen Unterhaltungen. So heisst es in einer für Island herausgegebenen Königl, Verordnung vom I. 1746, man solle Kinder und Dienstboten vermahnen, sich mit sunnützen Geschichten, oder sogen. Sögur, und leichtfertigen Gedichten oder Reimen nicht zu hefassen«, 3 Gesangbuch (1612) und Katechismus (1691) ziehen ihrerseits gegen »Sagen und Märchen, leichtfertige Lieder und Amorsweisen«, ins Feld.' Dies alles nützte natürlieh nichts. Hatten sieh die Heidebewohner lütlands zum Strieken in einer Bauernhütte versammelt, sollte durch Tauscharbeit die Wolle gekämmt (Kartegilde, kardgille), der Flachs gebrochen oder geschwungen werden, sass die Hausmutter mit den Mägden um den Herd bei den schnurrenden Rocken, hatte man sich - im mittelschwed. Eisenwerkdistrikt - faulenzend oder arbeitend auf dem Kranze des Massofens zusammen gefunden: mau liebte es sich die langen Winterabende mit Märchen und Sagen, Liedern und allerlei Scherz zu verkürzen.5 Erst um die Mitte des 10. Jahrh, beginnt für das Volksleben eine neue Epoche; die alte Tradition ist im Hinsterben, das 20. lahrh, wird sie nur noch in den entlegensten Winkeln lebendig finden. Die Neugestaltung wird von mehreren Faktoren bewirkt. Seit der Mitte des lahrh, ist der Volksschulunterricht für alle obligatorisch (das schwed. Gesetz vom l. 1812, die norwegischen von 1848 und 1860; das dänische Gesetz datiert aus 1811, konnte aber erst nach 1819 zur vollen Wirkung kommen). Durch die Entwickelung des Verkehrswesens ist den Zeitströmungen auch in die Provinz der Zutritt geöffnet, die überhandnehmende Bewegliehkeit der Menschen hindert das Vertrautwerden mit den örtlichen Überlieferungen. Die Maschinenarbeit hat der Hausindustrie, welche die Pflegerin der alten Erinnerungen war, so ziemlich ein Ende gemacht. Endlich waren in Schweden die pietistischen Regungen, die tiefer in das Gemüt griffen als das officielle Christentum der Staatskirche, jeder weltlichen Zerstreuung feind: ein Märchen erzählen, ein Liedchen singen ist schwere Sünde (während sich freilieh in Dänemark der nationale Grundtvigianismus zu den Volkserinnerungen ganz anders verhält). Auf Island hatte die Volkspoesie von jeher eine andere Stellung als in Dänmark, Schweden und Norwegen. Die mittelalterlichen Sögur dienen
auch jetzt unter dem Volke zur Unterhaltung. Die kunstmässigen »Rimurr
erretten die sogen, Volkslieder des Festlandes und wurden in gedrückten
Flughlättern über das Land verbreitet (die ersten auf Island gedrückten
swen die Ufgerstmur von P. Gudbrandsson und A. Bödvarsson,
Hrappsey 1775). Im 19. Jahrh. befassten sich indessen die Gelebrten
unr selten mit skimure; solche wurden noch von dem gemeinen Mann
gedichtet, aber in der lettten Zeit verlieren sie immer mehr Boden und
werden bald der Geschichte angehören. Die «Volksbüchere gelagnten nicht
nach Island, was sich aus sprachlichen und geographischen Gründen erlätzen lässt.)

<sup>1</sup> Bergström in Sv. landsm. VI. s. CNAL — <sup>2</sup> Kön. Verordnung v. J. 1638. — <sup>3</sup> Stephensen und Sigurdson. Levianding for Illand II, S. 609. — <sup>4</sup> Vgl. Davidsson. III, Jul. og skent. S. 11. + 17, 203. — 23. — <sup>3</sup> Feilberg, Fra Heden; Säve, skerns sagor; Wigström, Allmogsseder; Bore. Bärgsmanslöf, u. A.

§ 2. Allgemeine Geschichte der Forschung. Schon dem alten Ve del galten ohne Zweifel die Volkslieder als historische Dokumente, wenn auch zur Ausgabe der Wunsch der Königin Sophie den Anstoss gab. Vedel sammelte auch Sprichwörter. Der im 17. Jahrh. in Schweden und Dänemark, sowie auf Island, aufblühenden nationalen Geschichts- und Altertumsforschung galten, neben den Runensteinen, den Provinzialgesetzen und der altisländischen Literatur, auch Lied, Sage, Sprichwort als bedeutsame Reliquien der Vorzeit. Schon Joh, Messenius (1579-1636) wollte >die ältesten und schönsten Heldenlieder Schwedens« herausgeben. 1 Joh. Buræus (1568-1652) hat Volkssagen aufgezeichnet (Sumlen in Sv. landsm. Bih. I). O. Rudbeck beschäftigt sich in der Atlantica (1679-1702) viel mit Liedern, Sagen und Märchen, Sprichwörtern und alten Volkssitten.2 Der bekannte Ole Worm liess im J. 1639 fünf färöische Lieder aufschreiben. Bürgermeister Grnbb und P. Syv sammelten die Sprichwörter. Peder Syv, der Grammatiker und Bibliophile (1631-1702, Rektor in Nestved, dann Pfarrer in Hellestad), gab eine auf das doppelte vermehrte Auflage von Vedels Liedern heraus, zeichnete auch allerlei Volksaberglauben und Zaubersprüche auf.3 Auch die beiden Isländer Torfæns und Arne Magnusson beschäftigten sich mit der Volksdichtung. Sogar die Obrigkeit war interessiert. In der Instruktion der schwedischen Reichsantiquare v. J. 1630 wurde diesen Beamten zur Pflicht gemacht, zu samueln »allerlei Chroniken, Historien, uralte Sagen und Gedichte von Drachen, Lindwürmern, Zwergen, Riesen, item Sagen von berühmten Personen, alten Klöstern, Burgen auf denen Könige ehedem gesessen, alte Helden- und Reimlieder, ihrer Töne nicht zu vergessen« (wiederholt 1667 in der Instruktion des Antiquitätenkollegiums).

Vorrede zu Swanhuita 1613. — \* Klemming, Anteckn. om Rudbecks Atland, Sthlm 1863. — \* Winkel Horn, Peder Syr, Koph. 1878.

§ 3. Dem pseudoblassischen Geschmack des 18. Jahrh., dem nüchternen Verstand der Auffälrung konnte es nicht einfallen, der Dichtung oder der Denkweise des Volkes irgend eine Aufmerksamkeit zu wirdnen. Erst die manstischen und nationalen Strömungen, die den Anfang unserers Jahrh. auszeichnen, hrachten zunächst die Volkslieder — eigentlich nur die alten Lieder — wieder zur Ehre. Alte Bücher und Handschriften wurden on Nyer zu und Rahbek ausgezogen, Rääf und Afzelius (beide Misglieder des» Gödischen Bundess) schöpften auch aus der mindlichen Überleferung. In J. 817 erliess die danische Anfaquarische Kommission, im

 1830 die Isländische Literaturgesellschaft (\*Hid isl. b\u00f3kmentaf\u00e9lag \u00e4). im I, 1846 auf Antrag von Stephens die Gesellschaft für nordische Altertumskunde an Priester, weltliche Beatuten und Andere auf Island Aufruse, über allerlei Altertümer zu berichten, Volks- und Kinderlieder, Sagen und Aberglauben, Rätsel, Sprichwörter, Spiele und Tänze, Volksmusik u. s. w. aufzuzeichnen. 1 Mehr fruchtete indessen die Wirksamkeit Einzelner. In Dänemark sammelte seit den vierziger Jahren Svend Hersleb Grandtvig (1824 = 1883, Prof. der skand, Sprachen in Kopenhagen2) Lieder, Märchen, Sprichwörter u. s. w. Sein Sammelwerk Gamle danske Minder i Folkemunde konnte vorläufig eine Zeitschrift ersetzen. Hauptsächlich aus den vierziger und fünfziger Jahren stammen die reichen Ernten, die Gunnar Olof Hylten-Cavallius (1818-1889, nach einander Bibliotheksheamte, Theaterdirektor, Diplomat und Grundbesitzer 3) zum Teil im Verein mit seinem Freunde, dem Engländer George Stephens, zusammenbrachte. In den dreissiger Jahren begann Rikard Dybeck (1811-77, vom Fach Iurist) seine Wanderungen um Runensteine und audere Denkmäler aufzusuchen und zu beschreiben. Lieder und Melodien, Sagen und Märchen, Sprichwörter und Rätsel aufzuzeichnen, die Denkweise und Gemütsart, Sitten und Trachten des Volkes zu studieren. Nur ein Teil seiner Sammlungen fand in den verschiedenen Folgen seiner Runa ihren Platz. Dybecks Altersgenosse Per Arvid Säve (1811---1887, Gymnasiallehrer) brachte in seinen gedruckten Schriften und seinen ungedruckten Gotlandska samlingar« die Bausteine zu einer vollständigen Encyklopädie des Volkslebens der geliebten Geburtsinsel zusammen. Viele der Altertumsvereine, von denen der erste, der Nerkische, von Diurklon im L 1856 gestiftet wurde, haben auch für die Aufzeichnung der Volksdichtung gewirkt. Dybecks musikalische Abendunterhaltungen (you 1844 an) in Stockholm, Upsala and Västeras lenkten die Aufmerksamkeit des gebildeten Publikums auf die Volkspoesie in Lied und Melodie, Tanz und Spiel. In den vierziger Jahren begann Gymnasial-Oberlehrer Raucken in Österbotten die Lieder, Märchen und Sagen zu sammeln, die ietzt im Begriff sind veröffentlicht zu werden. In Norwegen leiteten, immer noch in den vierziger Jahren, Asbjornsen's und Moe's Märchen- und Sagen-Publikationen eine neue Literatur- und Kunst-Epoche ein, bestimmten gewissermassen die ganze neuere Entwicklung der norwegischen Literatur, die seitdem den schönsten Aufschwung genommen. Wie in Schweden Dybeck, P. A. Säve and Djurklou, so bereisten in Norwegen in den vierziger bis sechziger Jahren, in öffentlichem Auftrage oder mit öffentlicher Unterstützung, Asbjørnsen, J. Moe, Lindemann, S. Bugge, H. Ibsen und andere kreuz und quer das Land um die Erzeugnisse der Volksdichtung durch Aufzeichnen der Vergangenheit zu entreissen. Im J. 1845 begannen auf Island M. Grimsson und lon Arnason (1819-88, Bibliothekar an der Landesbibliothek zu Reykjavík<sup>4</sup>) ihre Sammlungsarbeit. Endlich bereiste V. U. Hammershaimh (geb. 1819) in den J. 1847-48 und 1853 die Färöer um deren Mundarten und Traditionen zu studieren, seit 1855 hatte er als Pfarrer und Probst daselbst die beste Gelegenheit das begonnene Werk weiter fortzuführen.

Einer jüngeren Epoche gehören die studentischen Dialektvereine (Landsmahsforeningare) an, die sich von J. 18/22 un in Upsala, Land und Helsingfors bildeten. Die Signale waren fortwährend national, aber die Anregung verdanken sie wesentlich der neuen Synchwissenschaft. Dazu kam später das ethnographisch-folkloristische Interesse, das sich in den achtiger Jahren über Europa vertreitete. Die Vereine balben achtungssendigen der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten der Stepten de

werte Materialsammlungen aufgespeichert, bahen durch öffentliche Vorstellungen die Teilnahme weiterer Kreise zu gewinnen gesucht, und sie haben die Zeitschrift Svenska landsmålen (1878 ff.) ins Leben gerufen. Unabhängig von diesen Vereinen sammelten der Schmied Ericsson in Södermanland und Fran Eva Wigström in Schonen. Schon seit den sechziger Jahren veröffentlichen die studentischen Landsmannschaften in Helsingfors in ihren Kalendern Lieder und Märchen. Seit dem J. 1870 sandte die Nyländische Studentenabteilung Stipendiaten aus zur Aufzeichnung der Volkstraditionen. Das Interesse an dem Volkstum wurde in Finland durch die nationalen Gegensätze zwischen schwedisch und finnisch gesteigert. Die Sammlungen, welche einerseits die Nyländische Landsmannschaft, andererseits der schwedische Dialektverein an der Universität Helsingfors zusammengebracht, bilden den Grundstock des stattlichen, auf sechs Bände herechneten Sammelwerkes, das unter dem Titel Nyland die »Nyländische Abteilung« herausgieht (bis jetzt I-IV). Die im J. 1885 gestiftete Schwedische Literaturgesellschaft in Finland hat sieh auch das Sammeln von Liedern und Märchen zur Aufgabe gestellt. In Norwegen bildete sich unter den Auspieien von Asbjørnsen, Aasen, Bugge, M. Moe, J. Storm u. A. ein Verein für norwegische Mundarten und Volkstraditionen, der Verein sollte eine Zeitschrift Norvegia herausgeben. Leider ist die ganze Sache ins Stocken geraten: der Sprachstreit und die politischen Wirren legen dermassen auf die geistigen Kräfte Beschlag, dass für die Volksüberlieferungen nichts übrig bleibt. Seit 1886 besitzt indessen die Universität zu Christiania einen Lehrstuhl für norwegische Mundarten und Volkstraditionen (zur Zeit von M. Moe hesetzt). In Dänemark bildete sich im J. 1879 » Universitetsjubilæets danske Samfund«, zu dem Zwecke das Studium der dänischen Sprache und deren Mundarten zu fördern. Seit 1890 giebt diese Gesellschaft eine Zeitschrift Dania heraus. Der Plan der drei eben genannten Zeitschriften ist identisch; sie sind der Folklore gewidmet, beschäftigen sich also ausser mit der Volkspoesie (mit Einschluss der Volksmusik), auch mit Sprache, Glauben und Sitten des Volkes. Die Aufgabe einer zweiten Gesellschaft, der »Dansk Samfund til Indsamling af Folkeminder«, die sich im J. 1883 auf Einladung von Kristensen bildete und die unter seiner Redaktion die Zeitschrift Skattegraveren herausgab, war insofern eine engere, als die Sprache hier in den Hintergrund trat. Die Gesellschaft löste sieh im J. 1889 wieder auf. Ihr Stifter, Volksschullehrer Evald Tang Kristensen (geb. 1843), setzt indessen seine schon früher begonnenen Aufzeichnungen und ihre Veröffentlichung unermüdet fort. Als letztes Glied im Bunde der skandinavischen Folklorezeitschriften wird die isländische Huld gelten können. 1 Bodsbrif til Islandinga um Fornrita-skýrslur og Fornsigur, in Antiqu. tidssk. 1843-

<sup>1</sup> Botherf B Hamilings um Fernrila-skyritur og Ferningur, in Antiqu. 1688; 1843—45. — Barfod, S. H. Grundleg, Koph. 1883; G. Stort in in Ark. 1; Lieberd in Germ. XXIX; Bergström in Sv. Indian. VII. 1. — <sup>2</sup> Über Hyltin-Cavallina A Ramm in Ark. VI. — <sup>4</sup> Über J. Amason. G. Vigfüsson. Vorrede zu 14, Pjödsögur etc. (auch in Lehmann-Filhes' 2. Samml.): K. Maurer in ZidPh. XXI; a. 2. in Ark. V.

Bibliographisches und geschichtliches: S. Grundtzig, Modelbau, Gewenn jorg af itze. In Arth 1822. — E. Lag ses, Du führer midste en Feinland, Hlorn 1801. — I. A. Lund ell. De remait witnindran zehrabushef, hömen om felbau der fehlb / Servige a nache länder in Se, huben, I. 11 (1801). — I. K. Nyrop, Nyer folkter-klieratur in Tüsker, Fried NR VI (1802), jungsschlich wie der Sentia (1804). — New York, James 1804. — New York, James 1804. — New York, James 1804. — New York of the Sential Service (1804). — New York of the Sential in der Zeitung Federa-heimen Series (1804). — Il Venial ell. (1804). — M. Appello propulation in der Zeitung Federa-heimen Series (1804). — Il Venial ell. (1804). — M. or profession for profession for Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sential Sen

Jamel in Nyl, Alb. VII (1878). — Bibliographie u. Amerigen in Sv. Insdom. (I, II) Austrian II. Danis: — Reisberriche von Dybreck, Save. Djurke, IV. In Ou. n. A. in Aut. Biblir. I. Sv. und im Archive der schwed. Antiquilitatshad, von Wige. scriton in Sv. Indom. VIII, von B. Noe. Ashiparrase, L. indem. ann n. A. in Norske Units. og Skole-Ann. 2 R. V und VII (Moe's north Sant. Skr. 2) und in Norske Units. og Skole-Ann. 2 R. V und VII (Moe's north Sant. Skr. 2) und viii. Parke Villed Denn. 11. Parketing skrive Ellerativi in Game Villed Villed Str. 1 Spike Skoles. 11. Parketing skrive Ellerativi in Game Villed Skrivery Folio det menta Ontrotten. 1 Parketing skrive Ellerativi in Game Skr. 1 Spike Skrivery Folio det menta Ontrotten.

landsmålsföreningarne 1872-81 in Sv. landsm. 11. 1.

§ 1. METHOMOGASINS. Um auch Personen ausserhallt der Kreise der eingermassen geschulten Mitarheiter zum Anteielnen von Vollspoesie zu vermögen, hat man (wie auch in andern Ländern) Fragebogen ausgesandt. So geltz schon der Aufruf der Geselbechaft für nordische Altertumskunde aus dem J. 1440 sehr ins Detail. Die schwedische Litertumskunde aus dem J. 1440 sehr ins Detail. Die schwedische Litertumgesellschaft in Finland hat ein Citchauf über die Einsammlung von Volkschieftung, Volksmusik etc. mit Anleitung zum Aufzeichnen veröffentlicht. Jupsal Landsmalsforenigne hat einen Aufruf zum Sammeln von Beiträgen zur Charakteristik von Ländern, Landschaften, Ortlichkeiten und deren Bewohnerm und ein Rundschreiben über die Tiere in Glauben und Dichtung des Volkes ausgesandt. Solche Aufrufe engingen auch von Einzelnen (e. B. Raucken, Grundrig, Amason, Nordlander).

Dass Lieder, Sprichwörter, Rätsel u. s. w., deren Form fixiert ist, genau so aufgezeichnet (und veröffentlich) werden müssen, wie sie gehört wurden, der Grundsate ist schon seit geräumer Zeit Gemeingut aller, die sich mit der Volkspossels besehäftigten. Mit dem Mirchen und der Sage verhält est gestellt der der Schalbergen, die in jeder Hinsteln befreidigen, wer hab eine auf tersographischen der Sage verhalt est der Sage verhalt est jetzt sicht. Alle sist Wiedererzählung, aus dem Gedichniss oder nach

Notizen, die sich der Sammler als Zuhörer gemacht.

Es war in Skandinavien (wie anderswo) Sitte, in den Sammlungen von Volksdichtung oder in Anzeigen von solchen allerlei Nachweise über verwandte Stoffe in andern Sammlungen zu geben. So z. B. in der Märchensammlung von Hyltén-Cavallius und Stephens; einige beschränkten sich, wie z. B. Bondeson, Djurklou, Hofberg, darauf Parallelen aus der eignen oder den zunächst verwandten Literaturen zu geben. Man meinte wohl, dass solche Angaben an sich der Sammlung einen höheren wissenschaftlichen Wert gaben. Aber solche Nachweise sind ja erst Materialien zur wissenschaftlichen, geschichtlich-vergleichenden Bearbeitung der Stoffe. Wer einmal diese Bearbeitung selhst vornimmt, der wird doch über die einschlägige Literatur eben so gut (oder besser) Bescheid wissen, als der Sammler. Man sollte sich merken, dass Sammeln (resp. Veröffentlichung und Bearbeitung zwei verschiedene Aufgaben sind; beide sind wissenschaftlich, setzen aber ziemlich verschiedene persönliche Qualifikationen voraus. Wer zur geschichtlich-vergleichenden Behandlung des Stoffes eine Vorarbeit liefern will, der gebe vollständige Nachweise für die eigene Literatur. die er besser als ein anderer kennen kann, oder gebe nur solche Parallelen an, die der Fachmann nicht leicht finden würde (z. B. in Zeitungen, in populären oder nichtfachmännischen Zeitschriften und Einzelwerken vorkommende).

Für die Methodologie der folkloristischen Forschung sind von grundlegender Bedeutung das Liederwerk S. Gru utd virg's und die Forschungen der beiden Finnen Krohn, des Vaters über die Kalevala, des Sohnes über versehledene Micchengruppen. Die Hypothesen über Ursprung und Entwickelung der Volksdichtung, von Grimm, Benfey, Lang u. a., bleiben vorfäusig bein Hypothesen. Es mass durch Spezialnetroschungen über dieserlier Lieder, Märchen u. s. w. oder Gruppen von solchen erst fester Boden geschaften werden. Nur induktives Vorgehen kann hier fruchten, kann die Hypothesen und Theorien durch Resultate ersetzen.

J. A. Lundell, Om diskletturdier in Nr. Junkan, Ill. 1 (1881; Sur Pitude det patrix in Techner's Sci. 1, 1884). S. Grund Uvig, Damarker gande Felderier (s. unterp), J. Krohu, Finisks litteraturens int. 1: Kalevala, Illors 1891 (die finn. Orig. Augg. 1888), K. Krohn, Bir (Hist) jum Flack, Illors 1888 (nat Nazag aus der Diss, dev Verfassers Illors 1887; diese unit Fortsetz, finnisch in Suomi Ill: 1, 2); ders. Mamm und Fisich, Illors 1891.

§ 5. FOLKLOSETSCHE. Zeitschriften: Novre bideng till kannadom om de scansha bradmind och zenstif hälft from B. NI als Rideng till etc.], hrgs. von J. A. Lundell, B. I. -., Sthim (m. Uspain) 1879 G.; vom J. 1884 ab 25-ao Druckboogen jährlich. Sokategraveren, hærg, von F. T. Kristensen, Jahrg. 1--6, Kolding 1883.—89; mit skliterslete 1890. Novregå Thäthrift for det nærbe földt Mad og Minder, hrgs. von M. Moe und J. Storm, B. 1. Krist. 1884. (sprachhichen hindales, nicht im Handel). Donie Tale B. 1. - Kropt. 1890 ff.; vonding zwei Heel gibrilch. Had. Syn aktjeltgras færda filærkra, hrsg. von J.H. Dorsteinsson, J. Dorkelsson, O. Davidesson, P. Pålsson, V. Asmundasson [J]. Rekjavid 1890.

Sammelwerke: Gamle danske Minder i Folkemunde, hrsg. v. S. Grundtvig, koph. 1854; Neue Samml. 1857; 3; e- Samml. 1861. Sgener fran Bygdom, hrsg. v. det norske Samlaget', 1, 11, 1V, Krist. 1871-79.

Einzelpublikationen: R. Bergström u. J. Nordlander, Sagor, sugner ock visor in Sv. landsm. V. 2 (1885). G. Djurklou, Ur Nerikes folkspråk och folklif, Orebro 1860. H. F. Feilberg, Fra Halen, Haderslev 1863; ders. Dansk Bondeliv, saaledes som det i Mands Minde førtes, navnlig i Vestjylland, Koph. 1889. F. L. Grundtvig, Fuglene i Folkets Digtning og Tro. Fire Foredrag, Koph. 1883; ders. Svenske Minder fra Tjust. Anders Eklunds Fortællinger, Koph. 1882. (), L. Grønborg, Optegnelser på Vendelbomál, Koph. 1884. V. U. Hammershaimb, Farosk anthologi, Koph. 1886 ff. J. Henriksson, Plagseder och skrock bland Datslands allmoge fordomdags jemte en samling sagor, gåtor, ordspråk, folkvisor och lekar från namda landskap. Amil 1889. J. Kamp, Danske Folkeminder, Aventyr, Folkesagn. Gaader, Rim og Folketro, Odense 1877. P. A. Lindholm, Hos tappbonder. Skildringar, sugner och sagor från södra Lappland, Sthlm 1884 (auch Lieder). [N. Lovén =] »Nicolovius«, Folklifwet i Skytts harad i Skåne wid borjan af detta århundrade, Lund 1847 (2. Aufl. 1868). J. Madsen, Folkeminder fra Hanved Sogn ved Flensborg, Koph. 1870. K. V. Müllenhoff, Sagen, Marchen und Lieder der Herzogthämer Schleswig, Holstein und Lauenburg, Kiel 1845 (Dänisches eigentlich nur unter den Sagen). 1. P. Møller, Folkesagn og andre mundtlige Minder fra Bornholm, Koph. 1867. O. Sande, Frau Sogn. Segner og annat. I, Bergen 1887 (Sagen und »Lokkar«). J. Sundulad, Gammaldags seder och bruk, Stilm 1881 (neue Aufl. 1888); aus Vestergötland. K. O. Tellander, Allmogelif i Vestergötland, Sthlm 1891; aus den Sammlungen des vestg. Dialektvereins in Upsala. H. Waltman, Lidmål in Sv. landsm. XIII. 1 (1892), aus Jamtland. E. Wigström, Folkdiktning, samlad o. upptecknad i Skåne, Koph. 1880 (vgl. Liebrecht in Germ. XXVII); 2: e Samml., Göteborg 1881 (vgl. Liebrecht in Germ, XXVIII; als 3; e Samml, gilt Sv. landsm. VIII, aus verschiedenen Provingen; dies. Skanska visor, sagor och sagner, Land 1880, teilweise mit »Folkdiktn. 1880« identisch. Teckningar och toner ur skönska allmogens lif. hrsg. von »Skånska landsmålsföreningen», Lund 1889.

Sprachproben: Firmenich, Germainu Volkenimow, B. Ill, S. 796 18i 932, Nacht. S. 1—81, Landamblfpreningenze trofig allm, tet i Upps. in Sv. landsm. I. 11 (1880); Från solars Sverge in Sv. landsm. II. 9 (1883). Sagen, Sprichvorter u. dgl. finden sich in vielen Dialektmonographien als Sprachproben. Rietz' und Feilberg's Worterbücher enhalten nicht wenig, das letzte Werk ist für lütland eine wahre Encektonöndie der Volksunde.

Massenbafte handschriftliche Sambhugen von Volksliedern, Sagen, Marchen und andern welkspecitseben Erzeugnissen liegen noch in öffentlichen und prävaten Bübliotheken, des Herausgebers harrend; so diejenigen von Räfaf, Hyltich Cavallius in der Kön. Bibl. zu Stockholm und Stephen s. Dybeck, P. A. Säve fin Upsala Universitäsbibl.) die Aufzeichnungen des Schniedes G. Erics som (das meiste im Archiv der Antignitäts-Atademie zu Stockholm), Rancken's Samminugen, die Nachlassenschaft von Assibiornsen u. J. Moc, von S. Grund virg (in der Kön. Bibl. zu Kopenhagen), von J. Arnason und J. Sigurdson, die färöiselnen Liederaufschriften; endikh auch die Aufzeichnungen, die im Beist der Dialektwerine zu Upsala, Jand und Helsingfors, der schweck Literaturgesellschaft in Finland und der släden. Literaturgesellschaft sich finder

§ 6. ZUR VOLKSUNDE (mit Einschluss der materiellen Ethnographie): Ur de nordiska folken lij. Skildringar, hrsg. v. A. Hazelius, 1. . . [= »Bidr. t. vår odlings hålder«, 2:e Serie], bis jetzt nur 2 Hefte, Sthlm 1882. Einiges auch in andern ans dem Hazelischen Museum hervorgegangenen Publikationen: Meddelande (von 1886 an). Seza (1883). Runa (1888).

Archäologisch-ethnographisches; R. Dybeck, Runa. En skrift for fäderneiknutet forwänner H. 1-4, Sthlm 1842-43; Runa. Antipv. tidkrift, 1844-45; Runa. Svenska fornamlingar, 1847-50; Runa. En skrift för Norden formänner, Sthlm 1865 bis 1873; 2: v Samml. 1874-76.

Die Zeitschriften der Altertums-Vereine: des schwedischen (1—1870 fil), des schwischen (Δmilligen fil) Schwin zihr, Jernkunsch wich der Artyfung, 1868 7;3), des westgötischen (1—5, 1869—88), des ostgötischen (1, 1873), des Sodermanlandschen (18bet. Schwenzuhalen Jehre kalberheit. des westmanlandischen (1—111, 1867—184, 1bi jetzt nur eine Sage), des swettmanlandischen (1—111, 1867, 1—84, 1bi jetzt nur Sagen), des fonnischen (1—111, 1867, 1—82, 1bi jetzt nur Sagen), des fonnischen (1—1, 1874, 1—90.) Zmilliger ült jehzt Hattei eg Töppgraß 1—, Alihorz 1860 ff. (bis jetzt nur Sagen), Swelniyelds Aarbeger 1—, Flemburg 1860 ff. (bis jetzt nur Sagen), Swelniyelds Aarbeger 1—, 1860 ff.), singles auch im Adhum ng. d'yflondloger (1—1, 1860 ff.), singles yflondloger (1—1, 1860 ff.), den (1886 ff.) — Ein Schwichen Literaturgesellschaft in Finland (1886 ff.) — Illi mit Kallender est Freunde der Volksschuller (1886 ff.)

Topógraph.-etnograph. Arbeiten von Rääf (Ydre här in Smaland 1-5, 1856—75), Werner (Westergötl. 1868), Hofberg (Nerike 1868), Lundin-Strindberg (Gamla Stockholm 1882), Axelson (Wermlands Elfdal 1852, Vesterdalame 1855), Fagerlund (Korpo u. Houtskár im s. w. Finland 1878), Russwurm (Edisfolkk in Estahand, 1--2, Reval 1855), u. a.

Historisches: A.A.Afzelius, Swenska folkets sago-häfder, dler faderneslandets historia, sådan hon leftwat och till en del annu leftwer i sägner, folksinger och andra minesmärken, 1-11, Stillm 1830-70 (Quellennachweise nur spärlich); J. Espolin: Islands Arbækur 1-XII, Koph. 1821-55 (Sagen).

Von den germ. Skandinavern ist schon in alter Zeit eine grosse Menge volkspoetischer Elemente unter Finnen und Lappen geraten. Vielleicht fanden auch in der entgegengestzten Richtung Strümungen statt. Jedenfalls ist auf die vorzöglichen finnischen Publikationen Rücksicht zu nehmen: Kolevadan leininnet (Les verzägliches) Addressia, Jeng. v., J. Krolin (n. K. Krolin) 1—. Hisrs 1885 ft. [the Limmorstee Relation is fit in wisenesshiftled access in the neglecture). Autotate Principe Relation is fit in wisenesshiftled access in the neglecture of the New York (New York) and the New York (New York). The Relation of the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York). The New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York). The New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York). The New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York). The New York (New York) and New York (New York) and the New York (New York). The New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York). The New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York). The New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York). The New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York). The New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New York) and the New York (New Yo

#### B. LIEDER.

§ 7. QUELLEN. Unter a Volksliederne werstelt man Lieder, die in den unterne Schichten der Gesellschaft, also unter dem a Volker mändlich fortgepflanzt wurden; auch solche die mit diesen nach Form und Inhalt versundt sind, wern sie auch nicht im Volksmunde gefunden sind. Die der Forschung jetzt zugänglichen Quellen solcher Lieder sind: a) alte Aufzeichnungen, b) alte gedruckte Samulnungen, c) gedruckte Plugblüter, d) die mändliche Tradition (und in unseren Tagen gemachte Aufzeichnungen nach solcher).

Von Aufzeichnungen aus dem Mittelalter ist uns nur sehr wenig erhalten; ein Stück eines Gryfutwedt und Bruchstücke von Tanzliedern in der Sturlungasaga (13. jahr.); die Hälfte eines Einleitungsverses (vielleicht der Anfang eines lyrischen Gedichtes?);

Dromde mik eu drom i nat

Cm rilki ok crilk pet in einer Handschrift aus d. J. 1296-1319 (Sv. landsm. VI, S. ci); eine Strophe eines Tanzliedes im Cod. Bildst. (1120-1150);

Kedhu kompana redhobone jwer thiokka skogha Oc gildo mz synd

venisto jomfrao Hwi standom vi, kwi gangom wi ey;

7 Verse des dänischen Liedes skilderen i Iljorrehame in einer Handschrift aus der Mitte des 15. Jahrh. (Grundtv. Nr. 67); endlich aus demselben Jahrh. die Kehrreime zu den Liedern von Holger danske ("Afaligere dansk han wan siger af Durman"), unter einer Malerei in Floda Kirche) und Marsk Stig ("Afferthy atual danhi j voand"), in einer Handschr. von 1433.

§ 8. Die ALTEN AUFZEICHNUNGEN, teils in Liederbüchern (risböcker), teils einzeln, stammen hauptsächlich aus dem 16.-17. Jahrh. Zu den ältesten der etwa vierzig dänischen Liederbücher, die uns bewahrt sind, gehören Karen Brahe's Foliohandschrift von 1550, Sten Billes Handschrift (um 1555), Svanings und Rentzels, beide von Vedel benutzt. Das älteste der schwedischen Liederbücher, Harald Olofsson's, datirt aus den Jahren 1572-73. Die bedeutendste isländische Sammlung ist diejenige Gissur Sveinsson's von 1665. Die Mehrzahl der dänischen und schwedischen Lieder wurden von adeligen Damen aufgezeichnet, wohl teils nach mündlicher Überlieferung, teils nach älteren Büchern. Die Liederbücher enthalten übrigens vieles, was in keinem Sinne als Volkslied gelten kann. Die Besitzer führten eben von ihnen begegnenden poetischen Erzeugnissen das ein, was ihnen zusagte. - Ältere gedruckte Sammlungen, hauptsächlich auf älteren (z. Teil noch bewahrten) Liederbüchern, wohl nur ausnahmsweise auf mündlicher Überlieferung beruhend, giebt es nur aus Dänemark, eine vom Übersetzer Saxos, dem Königlichen Historiographen Anders Serensen Vedel (1542-16161) besorgte: Et hundrede Viser 1501; die zweite aus seinem Nachlass von anderen herausgegeben: Tragica 1057; eine dritte von Peder Syv 1695. Vedels erste Sammlung, räksmpeloogens (das Heldenbuch), wurde sehr beieht und fand allgemeine Verbreitung, auch ausserhalb Dänemark's und Norwegen's. Vieles ging aus dem Buche in die Tradition, um dann später von neuem aufgezeichnet zu werden. Die Lieder, die in Norwegen und auf den Färöern däusisch gesungen werden, sind wohl in der Regel entweder den Vedel-Syvichen Büchern oder Flugblätten entlehten. — Von auf nus gekommenen poeitschen Erstellungstekt scheint in Dänemark Broder Rut 1355. in Schweden Fan in Plige unt en auf der der geglesom Quinnt j. Rom woldt nampn Laurend v. j. 1383, die allesten zu sein (nicht Volksteiner v. j. 1484), die allesten zu sein (nicht Volksteiner v. j. 1484), die allesten zu sein (nicht Volksteiner v. j. 1484), die allesten zu sein (nicht Volksteiner v. j. 1484), die allesten zu sein (nicht Volksteiner v. j. 1484), die allesten zu sein (nicht Volksteiner v. j. 1484), die allesten zu sein (nicht Volksteiner v. j. 1484), die allesten zu sein (nicht Volksteiner v. j. 1484), die allesten zu sein (nicht Volksteiner v. j. 1484), die allesten zu sein (nicht Volksteiner v. j. 1484), die allesten zu sein (nicht Volksteiner v. j. 1484), die allesten zu sein (nicht Volksteiner v. j. 1484), die allesten zu sein (nicht Volksteiner v. j. 1484), die allesten zu sein (nicht Volksteiner v. j. 1484), die allesten zu sein (nicht Volksteiner v. j. 1484), die allesten zu sein (nicht Volksteiner v. j. 1484), die allesten zu sein (nicht Volksteiner v. j. 1484), die allesten zu sein (nicht Volksteiner v. j. 1484), die allesten zu sein (nicht Volksteiner v. j. 1484), die allesten zu sein (nicht Volksteiner v. j. 1484), die allesten zu sein (nicht Volksteiner v. j. 1484), die allesten zu sein (nicht Volksteiner v. j. 1484), die allesten zu sein (nicht Volksteiner v. j. 1484), die allesten zu sein (nicht Volksteiner v. j. 1484), die allesten zu sein (nicht Volksteiner v. j. 1484), die allesten zu sein (nicht v. j. 1484), die v. j. 1484 v. j. 1484 v. j. 1484 v. j. 1484 v. j. 1484 v. j. 1484 v. j. 1484 v. j.

Die neuen Aufzeichnungen, die in diesem Jahrh, Massen teils früher in Schrift oder Druck nicht bekannter Lieder, teils Varianten der in älterer Zeit aufgeschriebenen geben, verdanken wir dem antiquarischen Interesse der romantischen Strömung oder dem ethnographischen einer noch späteren Zeit. Von der romantischen Strömung unabhängig war der Naturforscher J. C. Svabo (geb. 1746), der schon i. l. 1781 - 82 färöische Lieder aufzeichnete (3 Quartbände in der Kön. Bibl, zu Kopenhagen). Die reichsten Ernten brachten später in Schweden L. F, Rääf2 (1786-1872) und A. A. Afzelius (1785-1871), Hylten-Cavallius und Stephens, G. Ericsson und E. Wigström, in Norwegen der Psalmendichter Pfarrer M.B. Landstad (1802-80) und Sophus Bugge, auf den Färöern zwei Bauern, Johannes Klemmentsen auf Sando und Hanus Hanusson auf Fuglo, Pfarrer J. H. Schroter und Probst V. U. Hammershaimb, beide (wie Svabo) auf den Inseln geboren, endlich in D\u00e4nemark E, T. Kristensen. Wegener, Om .I. S. Vedel, Koph, 1846. - Ahnfelt, L. F. Kaaf as Småland, Sthim 1879.

§ Q. VOLKSLIEDER IM ENGEREN SINNE nennt man wohl nur die aus dem Mittelalter stammenden lyrisch-epischen »Balladen«. Dem Mittelalter gehört ohne Zweisel die Hauptmasse der 315 Lieder an, die in Grundtvig's Werk Aufnahme fanden. In schroffem Gegensatze zu der älteren (altskandinavischen) Volks- und Kunstdichtung (Eddaliedern, Skaldenpoesie) hat das Volkslied in seiner typischen Form weder Stab- noch Binnenreim, aber Endreim (typisch abcb), seine Metrik hängt vom Accente ab, die Grundform war ein jambischer Dimeter (dessen Jamben von Chorijamben oder Anapästen ersetzt werden konnten). Der Bau ist strophisch, die Strophe 2- oder 4-zeilig. Die Sprache ist einfach, ohne «Kenningar« (ausser auf Island und den Färöern). Der Inhalt ist erzählend (in 3:r Person); das lyrische Element wird äusserlich vom Kehrreim (omkvade) repräsentiert, das bisweilen - und vielleicht ursprünglich - aus einer lyrischen Einleitungsstrophe geholt ist. Dieser Kehrreim, gewöhnlich eine oder zwei nach jeder Strophe wiederholte Zeilen (seltener findet sich auch in der Mitte der Strophe ein »omkväde«), geben der allgemeinen Stimmung des Ganzen Ansdruck, Wort und Melodie sind enge verbunden, Das Lied wurde ursprünglich (in Schleswig noch im 19. lahrh.) und wird auf den Färöern noch jetzt von Tanz (Promenad-, Ring- oder Kontratanz) begleitet (isl. geradezu dans = Lied, vgl. englisch ballad); der Vorsänger sang die erzählenden Zeilen, in den Kehrreim stimmten alle ein, Der Inhalt der Lieder ist der skandinavischen (resp. germanischen) Götterund Heldensage - in welchem Falle sich diese Lieder mit den seddischene Götter- und Heldenliedern berühren - oder der niederen Mythologie

(selten der christlichen Legende) entlehnt, oder der mittelalterlichen Geschichte Dänemarks und Schwedens entnommen, oder aus dem Leben des mittelalterlichen Adels geholt. Sie werden demnach von Grundtvig in Heldenlieder, Zauberlieder (wo alter Volksglaube eine wesentliche Rolle mitspielt), geschichtliche Lieder und Ritterlieder eingeteilt. Diese »Volkslieder« können im Mittelalter, wenigstens ihrem Ursprung nach, nur zum Teil volkstümlich gewesen sein. Das »Volkslied« scheint spätestens im 13. Jahrh. in Dänemark unter fremdem Einfluss entstanden oder aus der Fremde eingewandert zu sein (schon im 13. Jahrh. finden wir es auf Island). Das 14. und 15. Jahrh. können als dessen Blütezeit gelten. Dänemark war das Hauptland dieser Dichtung, Dänemark ist noch an alten Liedern am reichsten. Von Dänemark haben sich diese Lieder über die anderen skandinavischen Länder bis nach den entlegenen Färöern verbreitet. Es giebt aber in Schweden, in Norwegen, auf Island auch eine nicht geringe Zahl eigener Lieder, einheimischen Ursprungs, z. B. solche, die Begebenheiten aus Schwedens Geschichte von schwed. Standpunkt aus behandeln. Dem Ende des Mittelalters (15. Jahrh.) gehören die Romanenlieder an, die durch ibre Länge und durch ihren sentimentalen Ton von den übrigen abstechen. Unter den isländischen und den färöischen, jedenfalls nicht ganz jungen, Liedern behandeln viele Episoden aus den geschichtlichen Islendingasögur (z. B. Nialssaga, Asmundar s. Kappabana, Finnboga s.); andere schöufen ihren Inhalt aus den romantischen Sagen des Nordens oder des Südens (da figurieren z. B. Tristram, Ivan und Gavian, die Helden Karls des Grossen u. s. w.). Auf Island konnte indessen das Volkslied zu keiner rechten Blüte gelangen, da hier die »Rimur« mehr dem ererbten Geschmacke zusagten. Ihrer Form nach sind die isländ. (und fär.) Lieder stark von älteren Kunstformen beeinflusst (Stab- und Binnenreim, »Kenningar«).

§ 10. Im 16. und 17. Jabrh. fand der Adel noch an diesen Liedern Gefallen, wie die Liederbücher beweisen. Gewiss wurden noch neue Lieder nach den alten Mustern gedichtet oder solche Lieder in skandinavische Sprachen übersetzt. Die Liederbücher enthalten aber ausser den Balladen mittelalterlichen Stils viele rein lyrischen Gedichte: Psalmen, Liebeslieder, satir. und didakt. Lieder; teils einheimischen Ursprungs - die Lieder geben oft in den Initialen der Zeilen über den Namen des Dichters oder über den des »Gegenstandes« Aufschluss teils aus andern Sprachen, vor allem aus dem deutschen, mit mehr oder weniger Geschick (wenigstens zum Teil wohl von Studenten, die fremde Hochschulen besuchten) übersetzt. Einzelne lyrische Lieder mögen schon aus dem späteren Mittelalter stammen. In der letzten Hälfte des 17. Jahrhunderts gewinnt unter den höheren Klassen der Gesellschaft ein neuer Geschmack immer mehr Boden. Die Volkslieder werden alleiniges Eigentum des Volkes; von dem Volke gehegt und gepflegt blühen sie noch ein paar Jahrhunderte fort.

§ 11. Um die Gunst des Volkes wetteifert in dieser Zeit mit den dieren Liedern auch eine Menge jüngeren, under oder weniger volkstündleter, poetfischer Erzeugnisses. Die neuen Lieder beschränken sich nicht auf die altererbten Formen. Ihr Bau ist der neueren Kunstdichtung entlehnt, dech sind vierzeilige Strophen mit Kreuzrein (absh) vorherrschend; die entstand der die Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen

den fliegenden Blättern zahlreich vertreten sind die Lieder, welche Aufsehen erweckende zeitgenössische Ereignisse, Unglücksfälle, Mordthaten, Schiffbrüche u. dgl. behandeln. Bisweilen verriet der Dichter in der letzten Strophe seinen Namen oder wenigstens Stand und Herkunft. Vieles ist der neueren Kunstdichtung entlehnt, manches von Dutzendliteraten aus fremden Sprachen übersetzt. In der mündlichen Überlieferung werden die alten Lieder kaum die ietzige Generation überleben. Der gegenseitige Austausch der skandinavischen Länder ist weniger bedeutend als in alten Tagen, dennoch z. B. fiber die schwedisch-norwegische Grenze auch ictzt ziemlich lebhaft.

§ 12. An die eigentlichen, regelmässig vielstrophigen Lieder reihen sich verschiedene Gruppen kleinerer poetisch-musikalischer Erzeugnisse; A. Für Norwegen (und die Färöer) eigentümlich sind die »Stev«, vier-

zeilige Strophen, die mit den spanischen Coplas und den süddeutschen Schnadahüpfeln Verwandtschaft zeigen. Es giebt ältere und jüngere »Stev«, nach Form, Inhalt und Melodie verschieden; die ülteren sich an die Balladen anlehnend oder aus ihnen hervorgegangen, ein für alle mal fertig, die jüngeren meist satirischen Inhalts, für improvisiert geltend, oft neu gedichtet, gewöhnlich Variationen auf früher gehörte oder gar Reproduktionen von solchen. Es giebt Wechselgesänge und »einsame Stev«. In den Gegenden, wo die Stev noch gang und gäbe sind (hauptsächlich Sätersdalen und Telemarken), ist fast Jedermann im Stande stehenden Fusses ein solches zu machen, oder ist ihm allenfalls ein solches für die Situation passendes zur Hand (es heisst dies sterjast) 1. Mit diesen Steven verwandt sind die Isländischen hüsgångar, Einzelverse (»lausavisur«), die in den poetischen Wettkämpfen neben mehrstrophischen »Rimur« verwandt werden. Auch von den Islandern heisst es, dass »es auf Island kaum einen erwachsenen Mann gebe, der nicht irgendwann eine Weise zusammengestoppelt«. In diesen Wettkämpfen (isl. sópur und skandfring, vb. ad kvedast i) kommt es indessen nicht sowohl darauf an, dass das Lied, womit geantwortet wird, inhaltlich zum eben vorgetragenen Liede des Gegners passe, als darauf, wer mit dem grössern Vorrat von Liedern inne sitzt. Verschiedene Arten von »Lausavisur«, die überhaupt improvisiert werden, sind Spottverse (hiddrisur), Pferdeweisen (hestavisur), Wettverse einem andern zur Vollendung hingeworfen u. s. w. ?

B. »Grötrim«, nur aus Schweden bekannt; s. Nordlander, Småplock in

Sv. landsm. VII. 8 (1889), S. 15 ff.

C. KINDERREIME (barnrim, banctullar): Wiegenlieder, Worte die zu verschiedenen Spielen gesungen werden, Neckereien u. s. f. (Hauptwerk von Nordlander s. unten).

D. SPIEL- UND TANZLIEDER (in beschränktem Sinne): Worte und Melodien zu Ring- und Kontratänzen und andern Spielen (die grösste Sammlung bei Arwidsson).

E. HIRTENLIEDER (schwed, vallvisor, norw, hjurdingvisur, huldrelokk); oft von alter Naturmystik durchhaucht (gesammelt von Dybeck). Und noch

An die Tanzlieder schliessen sich endlich die Musikstücke ohne Worte, die, auf der Violine oder sonstigen Instrumenten ausgeführt, die Springtänze oder volkstümlich gewordene Rundtänze begleiten, Märsche u. s. w. (norw. slått, schwed, ganglat etc.); an die Hirtenlieder die Melodien, welche Hirten und Hirtinnen in »Lur« oder Horn blasen. Der Ursprung und die Geschichte dieser Kinderreime, Tanzlieder, Hirtenlieder ist noch unerforscht teinen ersten Beitrag zur Untersuchung liefert die Zusammenstellung von Feilberg: Bro-brille-legen in Sv. landsm. XII. 4), Natürlich fliessen die verschiedenen Arten in einander über.

1 J. Moe, Besog i et Bondebryllup, in "Saml. Skr." II (Krist, 1877); Steffen, Norsk folkdikining i vira dagar in Nord. tidskr. 1891. — 2 Davidsson, Ist. Juliar og skent., S. 223 ff.

Im Volksliede gehören Wort und Melodie enge zusanunen. Nur in der Vereinigung beider Elemente kommt es zur vollen Wirkung auf das Gemüt, kann es begriffen werden. Von den unten aufgeführten Liedersammlungen geben viele auch Melodien, zumeist mit Pianoaccompagnement; so diejenigen von Nyerup-Rahbek, Rasmussen - Nyerup, Geijer-Afzelius, Arwidsson, Hylten-Cavallius und Stephens, Lagus, Carlheim-Gyllenskiöld, Dybeck, Öberg, Landstad. Ausserdem gieht es aber eine Menge Sammlungen, die hauptsächlich ausskalische Zwecke verfolgen, wo gewöhnlich nur diese oder jene Strophe den Noten unterlegt ist, selten die Lieder vollständig mitgeteilt werden. Für die Liederforschung können auch solche Werke von Nutzen sein, indem sie Lieder oder wenigstens Varianten von solchen bringen, die sonst unbekannt sind. Es sollen im Folgenden unter besonderer Rubrik die musikalischen Sammlungen mit verzeichnet werden und zwar - da die Liederforschung ohne allseitiges Studium der Volksmelodien nicht gut gedeihen kann - auch solche, die nur Musik ohne Worte geben. Die einzigen Sammlungen, die rein wissenschaftlich gehalten, sind wohl die von Andersson und Boltlin in Sv. landsm.; die einzige Abhandlung über skand. Volksnusik: K. Valentiu, Studien über die sehwed. Volksmelodien, Leipz. 1885. § 13. METHODOLOGISCHES, Die älteren Herausgeber der Volkslieder be-

schränkten sich nicht darauf die Lieder, so wie man sie vorgefunden hatte, zu reproduzieren, sondern sie haben die Lieder bearbeitet. Das gilt noch von Afzelius und Landstad, der älteru nicht zu gedenken. Man brachte mit Hülfe verschiedener überlieferter Varianten eine ganz neue Redaktion zu stande; man stellte wohl Bruchstücke zusammen, die ursprünglich nichts mit einander zu thun hatten. Man tauschte ältere unverstandene (und daher bisweilen verdrehte) Worte gegen andere aus und verdarb so die alte prägnante Präzision des Ausdruckes; man besserte willkürlich an den Versen, nach den Forderungen des »gesunden Geschmacks«. Svend Grundtvigs Riesenwerk, Danmarks gamle Folkeviser, wurde nicht nur für die Behandlung der skandinavischen Volkslieder epochemachend, es wurde für die Wissenschaft überhaupt bahnbrechend (wie es auch das anerkannte Muster für die neue Ausgabe von Child's English and Scottish Ballads wurde). Er will eine volls tän dig e Ausgabe zu stande bringen, keine blosse Auswahl; er will »das Überlieferte ohne modernisierende oder antikisierende Umformung geben«. Alle nur vorhandenen Aufzeichnungen (Redaktionen) sollten, nach ihrer innern Verwandtschaft geordnet, gedruckt, die von verschiedenen Abschreibern herrührenden Lesarten verzeichnet werden. Er wollte so seinen Einblick in die innere, geistige Geschichte der Volksdichtung und des Volkes gewähren«, Die alten Handschriften sollten, in der ganzen Buntheit ungeregelter Buchstabierung und mundartlicher Formen, wiedergeben werden - zu einer Zeit wo »normalisierte« Ausgaben der alten Schriftwerke noch als höchste Weisheit galten. Nur offenbare Fehler sind berichtigt worden und in Anmerkungen über die Änderungen Rechenschaft gegeben. Die verwandten Lieder der übrigen skandinavischen und nicht-skandinavischen Völker werden vom Herausgeber zum Vergleich angezogen. In den Einleitungen verfolgt er mit grosser Gelehrsamkeit den Stoff durch Geschichte und Dichtung verschiedener Länder, um auf seinen Ursprung zu kommen. Die Pedanterei ist, wie ein Kritiker herabsetzend bemerkte, »zu einem Grade getrieben, der sich dem Ideale nähert«. Der Gegensatz zwischen der ältern, ästhetisierenden Auffassung und dem neuen, rein wissenschaftlichen Standpunkt tritt in der Diskussion über Grundtvig's Plan klar hervor. C. Molbech, der Vielschreiber, der doch als bedeutende Autorität galt, erklärte den Vorschlag «die verdorbenen, unorthographischen Liedertexte der alten Liederbücher anstatt der Lieder selbst abzudrucken« für unwissenschaftlich. Er wollte den besten Text gedruckt wissen, »der sich durch gesunden Geschmack, richtige Urteilskraft und ausgebildeten Sprachsinn zu stande bringen liesse«. Viele Aufzeichnungen eines Liedes seien mehr geeignet die Auffassung desselben beim Herausgeber zu verwirren als zu klären. Der überlegenen Sachkenntnis Grundtvig's gelang es doch beim Verleger, der »Gesellschaft zur Förderung der dänischen Literatur«, für den grossartig entworfenen Plan Billigung zu finden, und so entstand ein Nationalwerk, dessen Gleichen bis jetzt keine andere Literatur aufweisen kann. - Als hervorragende Liederforscher im Grundtvigschen Sinne wären noch der Norweger Sophus Bugge, der Schwede R. Bergström, die Dänen J. Steenstrup und A. Olrík besonders zu nennen.

Die Akten des "Liederstreits": N. M. Petersen, Om Behandlingen af Kjæmpeviterue in Ann. f. Oldk. 1842-43 (1842), jetzt auch "Saml. Afh." III; S. Grundtvig, Plan til en ny Udgave af Danmarks gamle Folkeviser (847 (Febr.); ders. Proce paa en ny Udgave af Danmarks gamle Folkeviser (847 (Sept.); dass. in 2. Aufl. mit Abdruck des "Planes" und weiteren Benerk.; N. F. S. Grundtvig, Om Kompe-vise-Bogen, en Stemme imod Hr. Levins, Hr. Liebenbergs, o. s. v. 1847; C. Molbech. En Beschkning over den bebudede nye Udgave af en Material-Samling til Danmarks gamle Folkeviser 1847 (Okt.): overs. Et hundrede udvalgte danske Folkeviser hidtil utrykte 1847 (Dec.); ders. Om de gamle danske Folkevisers Beskaffenhed og Forhold, deres Skikkelse i Haandskrifter og trykte Udgaver, og om Grundsatningerne for deres Udginette in "Hist.-biogr. Saml." und sep. 1848 (hrsg. Dec. 1847); []. Homann.] For Kampeviserne. Et Stridsskrift, 1847; P. Hjort, Forhandlingerne om Hr. Grundtvig juniors Brugbarhed til at udgive vore Kjempeviser nu strax 1848; N. M. Petersen, Om udgivelsen af kompeviserne 1848; C. Molhech, Krit. Bemerkninger og Resultater ang, den Grundtrigske Udgave, Materialsamling, og Kildesamling af gamle danske Folkeviser in "Hist.-biogr. Saml." und sep. 1848 (Febr.); S. Grundtvig, Etatsraad Molbech og Kampeviserne, et Stridsskrift, 1848, eine vernichtende Antikrifik, welche die Überlegenheit Grundtvigs an wissenschaftlicher Begabung. Kennt-nissen und Genauigkeit gläuzend hervorthut; C. Molbech, Elleve dauske Ridderviser fra Middelalderen; meddettte efter gamle Haandikrifter, med et Forord, in "Hist-biogr. Saml." (1851); dann eine Unzahl von Zeitungsartikeln (von P. F. Barfod. F. Dyrhand, S. Grundtvig, O. Lehmann, I. Levin, F. L. Liebenberg, J. N. Madvig, C. Molbech, U. Paludan-Müller u. A.). Den Molbech'sehen Standpunkt vertritt noch 1. Levin, De danske Folkeviser og Herr Svend Grundtvig 1861

§ 14. Auswahl und Proben skandinavischer Volkslieder in: J. N. Ahlström, 300 nordiska folkvisor, harmoniskt behandlade for en rost och pianoforte, Sthlm 1855 (neue Aufl. Sthlm 1878), die schwed. Melodien teilweise nach mündlicher Überlieferung; »Talvj« [Frau Robinson], Versuch einer geschichtl. Charakteristik der Volkslieder germanischer Nationen, Leipzig 1840; O. I., B. Wolff's Braga. Sammlung deutscher [etc.] Volkslieder in ihren urspr. Melodien mit Klavierbegl, und deutseher Übersetz. Hh. 10-11, Bonn (12 schwed., 11 dan. Lieder); russisch in N. Berg's Пасин разпыхь народовъ, Moskau 1854.

§ 15. Danische Sammlungen: A. S. Vedel, It Hundrede vduaalde Danske Viser, Om allehaande Merekelige Krigs Bedrift, oc anden seldsom Euentyr, som sig her vdi Riget, ved Gamle Kemper, Naffnkundige Konger oc ellers forneme Personer begiffuet haffuer, Ribe 1591 (dann Koph. 1609, 1619, 1632, 1643, 1655, 1671 und Kristiania 1664). V:s handschriftliche Quellen sind z. Teil noch vorhanden; einiges wohl nach mündlicher Überlieferung. [A. S. Vedel,] Den 1. Part. Tragica eller gamle danske historiske Elskoffs Vjser, som ere lagde om saadan Kjærligheds offvelse som haffver taget en tragisk eller sorgelig Ende, Koph. 1657; aus Vis Nachlass von anderer Hand herausgegeben (unter den Einleitungen A.S. I.), enthält 30 Lieder. [P. Syv,] 200 Viser om Konger, Kamper og audre (== Ft Hundrede Udvalde Danske Viser, Om Allehaande merkelige Krigs-Bedriet [etc.] Forogede med det Andet Hundrede Viser Om Danske Konger, Kumper og Andre) Koph, 1695 in drei verschiedenen

Ausg., dann 1739, 1764, 1787), enthält Vedels 100 Lieder (mit Änderungen), dann im 4. Teil andere 100 nach Liederbüchern, Flugblättern und mündl. Überlieferung. [B. C. Sandvig und R. Nyerup,] Levninger af Middel-Alderens Digtekonst, Hh. 1-2, Koph. 1780-84 (1 von Sandvig, 2 von Nyerup). Abrahamson, Nyerup und Rahbek, Udvalgte danske Viser fra Middelalderen, efter A. S. Vedels og P. Syts trykte Udgaver og efter haandskrevne Samlinger, 5 Bde, Koph, 1812-14; »Schreib- und Druckfehler sind berichtigt, an vielen Steilen ist an der Meinung gebessert worden entweder mit Hilfe von Codices, oder aus kritischen Gründen«. P. Rasmussen und R. Nyerup, Udvalg af danske Viser fra Midten af det 10de til henimod Midten af det 18de Aarh., Koph. 1821. Die beiden letzten Publikationen enthalten zusammen fast alles, was sich in den Vedel-Syv'schen Sammlungen und in Sandvig-Nyerups »Levninger« findet, kausu 30 Liefter sind neu hinzugekommen. S. Grundtvig, Danmarks gamle Folkeviser, 1-5, Koph. 1853-90 (die 2. Hälfte des 5. Bandes von A. Olrik besorgt; sep. aus 4: Elveskud, Koph. 1881). Die nachgelassenen Sammlungen Grundtvigs sind der Kön. Bibl. in Kopenhagen übergeben worden und enthalten Stoff für weitere fünt Bande. E. T. Kristensen, Jyske Folkeviser og Toner 1871; Gamle jyske Folkeviser 1876; too gamle jyske Folkeviser 1884; Gamle Viser i Folkemunde, 4:e Samml. 1891, alles Koph. (= lyske Folkeminder 1, 2, 10, 11), aus dem Volksmunde.

Spezialsammlungen (populär): Ride Ranke! 3. Aufl. Helsingör 1889.

A. Curdts, Remser og Lege for Born, 5. Aufl., Ronne 1886.

Neuere Ausgaben (resp. Bearbeitungen) zu ästhetischen oder pädagogischen Zwecken von Obelhenschläger 1840, Schaldemose 1840, N. F. S. Grundtvig 1847, S. Grundtvig: Folketening. Damik Kompevier og Folkerange fra Middelaldeen, fornyole i gammel Stif. Koph. 1867 (dazu Svemper Tacturuus», Folkevier i gammel Stif. En imile Kritik, Koph. 1868) und Dammerks Folkevier i Übrügk, Koph. 1882. Die Lieder von Marsk Sig (mid Musik) von S. Grundtvig und A. P. Berggreen Koph. 1861.

Übersetzungen: Auf Vedels umd Syvs Sammlungen bernhen W. Grimm's Midden Höbelicher, Holladen und Marchen, Heicherberg 18t1, und Jamiesan's englische Übersetzungen in Popular Ballade und Nonge, 1—II, Edinb. 1860, und in Häusteilnen of Norther Anbiquitier, Edinb. 18t4, Auf Grundvigs-Werk bernhen die deutschen Übersetzungen von Rosa Warrens, Don. Schlieber der Dereich Hanh, 1854, wesenlich auch die englischen om Schliebergen von Schliebergen der Schliebergen und Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der Schliebergen der S

Musik werke: A. P. Berggreen, Dante Felle-Sange & Meldier, note & Tilleg of hindred op freshets, made of potalet for Basic potantia for Basic potantia for Basic for Songier (Soph 1842); (A. odl. 1869); Text rum Tell. Metolein rumeris note mindlicher Uterlieferum mit Angelone, Balleton und Hoffenhilder, and Bagilton and Balleton and Balleton and Balleton and Balleton and Balleton and Balleton and Balleton and Balleton and Balleton and Balleton and Balleton and Balleton and Balleton and Balleton and Balleton and Balleton and Balleton and Balleton and Balleton and Balleton and Balleton and Balleton and Balleton and Balleton and Balleton and Balleton and A. F. Wind an Space (Soph). 1810.—421. Texte dama large, von Ch. Winther and A. F. Wind rains, Rogle, 1810.—342. Texte dama large, von Ch. Winther and A. F. Wind rains, Rogle, 1810.—342.

§ 16. Schwieder (UND PERLAMSCHE) SUMMUNGER: E. G. Geljer und A. A. Afzelius, Szenaka folkvior från fornálden, 3 lide, Stalin 1814—16 (neue Facsimile-Ausg, vom t. Bd. 1846), neu hrsg. von R. Bergström und L. Höjer, Sthlam 1850 (Text, Anmerk, Musik); grössteneils nach mindlicher Überleferung, die Mehrald der Aufzelchungen von Afzelius. In der neuen Auflage (106 Lieder) sind öffenbare Fehler vernebesert worden, die Orhungs ist eine andere, wederter Varianten, neue Unterbesert worden, die Orhungs ist eine andere, wederter Varianten, neue Unter-

Stılım 1830 (= Sv. landsım VII, 6). V. Carlheim Gyllenskiöld, Viorock melodier, Stılım 1892 (= Sv. landsım, VII, 7).
S822aLSASMUL KORN: J. Nordlander, Szends karmiser eek karmine
Stılım 1886 (= Sv. landsum, V. 5); sehr reichlatlige Sammlung, bis jett
mur Texte (verzl, Anmerkungen und die Melodien werden später gegeben
werden). A. Bondeson, Frim juljille och kikinga, Szends folklantsr 1-2.
Stulm 1884—86. R. Dybeck, Svenska vallivier eeh kornillar, Stullum 1836.

Ausgaben (resp. Bearbeitungen) mit as the tischem Zwecke von Th. Óberg (pseud. A. J. Stahl), Fülktromen, 9 Hh., Sthlm 1850-05 (auch früher nicht gedrucktes); ders. Ädre ech mare av. folkniore, 1: e Samml. Sthlm 1855 (mit den Mel.); E. v. Qvanten, Sveriges skönaste folkniore, Sthlm 1882; und Musikwerk (s. unten).

Übersetzungen. Hauptsächlich oder ausschliesslich auf Geijer-Aßechus berühen die deutschen Übersetzungen von J. L. Studach, Nöchedisch Volksharft, Sthm 1826; G. Mohnike, Födklider der Schweden 1, Berlin 1830, und Abschwol. Balladen, Möhrehen und Schwausk, Stuttge. u. Tüb. 1836; O. L. B. Wolff in Halle der Velder II, Frankf. 1837 (J. Lieder); Ross Warrens, Schwal. Völkbiede der Orteit, Leise, 1837 (und Norwez, [etc.] Lieder 1806, im Anlaung); F. W. Weber, Schwod. Lieder, Paderborn [1873]. A. F. Lind blad. Der Nordannta, 2 Hh., Berlin (Schlesinger).

Musikwerke, J. N. Ablitton, 20 ments foldams on the fortifician.

2 Bit; dev. o. P. C. Boman. Wide counts foldams on the fortifician.

New And. "9 Ilb. N. Andersson, Shlenks melodic in Sv. Indom. NV. I. Bagge, 72 politic on the foldams. And the foldams. Proc. P. Bagge, 72 politic on the foldams. Proc. Bagge, 72 politic on the foldams. Proc. Bagge, 72 politic on the foldams. Proc. P. Bagge, 72 politic on the foldams. Proc. Bagge, 72 politic on the foldams. Proc. Bagge, 72 politic on the foldams. Proc. Bagge, 72 politic on the foldams. Proc. Bagge, 72 politic on the foldams. Proc. Bagge, 72 politic on the foldams. Proc. Bagge, 72 politic on the foldams. Proc. Bagge, 72 politic on the foldams. Proc. Bagge, 72 politic on the foldams. Proc. Bagge, 72 politic on the foldams. Proc. Bagge, 72 politic on the foldams. Proc. Bagge, 72 politic on the foldams. Proc. Bagge, 72 politic of the foldams. Proc. Bagge, 72 politic of the foldams. Proc. Bagge, 72 politic of the foldams. Proc. Bagge, 72 politic of the foldams. Proc. Bagge, 72 politic of the foldams. Proc. Bagge, 72 politic of the foldams. Proc. Bagge, 72 politic of the foldams. Proc. Bagge, 73 politic of the foldams. Proc. Bagge, 74 politic of the foldams. Proc. Bagge, 74 politic of the foldams. Proc. Bagge, 74 politic of the foldams. Proc. Bagge, 74 politic of the foldams. Proc. Bagge, 74 politic of the foldams. Proc. Bagge, 74 politic of the foldams. Proc. Bagge, 74 politic of the foldams. Proc. Bagge, 74 politic of the foldams. Proc. Bagge, 74 politic of the foldams. Proc. Bagge, 74 politic of the foldams. Proc. Bagge, 74 politic of the foldams. Proc. Bagge, 74 politic of the foldams. Proc. Bagge, 74 politic of the foldams. Proc. Bagge, 74 politic of the foldams. Proc. Bagge, 74 politic of the foldams. Proc. Bagge, 74 politic of the foldams. Proc. Bagge, 74 politic of the foldams. Proc. Bagge, 74 politic of the foldams. Proc. Bagge, 74 politic of the foldams. Proc. Bagge, 74 politic of the foldams. Proc. Bagge, 74 politic of the foldams. Proc. Bagge, 74 politic of

§ 17. NORWEGISCHE SAMMLUNGEN: M. B. Landstad, Northe Folkeriser, Krist. 1853; enthält auch »Stev«, Spiele, Kinderreime, Rütsel u. dgl. S. Bugge, Gamle norske Folkeviser, Krist. 1858, und in der Zeitschrift »Folke 1 (sep. Koph. 1859). Sowohl Laudstads wie Bugges Sammlungen berühen ausschliesslich auf m\u00e4ndlicher Überliefering in Telemarken.

Spezialsammlungen; »Stev» in Landstads Sammlung, in *De norske studenters Tischog*, Krist, 1871 (von H. Ross mitgeteilt); eine grosse Sammlung aus Sätersdalen, von R. Steffen aufgezeichnet, in Sv. landsm. (XV. 1).

Ausgaben für praktische Zwecke! J. Moe, Samling of Sange, Folkevier og Ster i norske Abmuelialekter, Krist. 1840 (2. Auff. Norske Fior og Ster v. P. A. Munch 1848, 3. Auff. v. H. Ross 1866); teils Volkslieder, teils Lieder bekannter Verfasser in Volksmundart. J. M. Moe n. I. Mortenson, Norske Fornkrøde og Folkevier I. Krist. 1877.

Übersetzungen aus Landstad in Rosa Warrens, Norweg., Island.,

Faroische Folkslieder der Vorzeit, Hand, 1866,

Islands formkredi, 1-2, Koph. 1854—95 (der Schluss, S. 217—331, brsg. von P. Pálsson), fast alle aus Handschriften geschöpft.

Kinderreime in O. Davidsson, pulur og skentanir (= Isl. gåtor, pulur og skent. II), Koph. 1888 -90, S. 175 -203.

§ 10. Frádiscus Samulysons: H. C. Lyngbye, Ferrité Groder om Sigual Fópartone og hant Afr. Randers 1822; nach eigenen Anfelchnungen und nach Mitteilungen von Pastor J. H. Schroter and Probst Hentze. V. U. Hammershaimb, Ferritá Kroder, kendervade il Hervarra Sege u. andere für Lleder in d. Ant. Tilsskr. 1849—51 (1853); dees. Sjöriche Kronf, Koph. 1831, mil dänischer Ubersteit. in Prosa danach die schlechte Ausg. der Lieder von Regin Smidur von Vongler, Paderborn 1877, vgl. Symons in Germ. XVII, 430 ff., Müllenhoff im Auz. f. d. Alt. IV); dees, Ferreté Kroder (2:es H.), Koph. 1855; vgl. dess. Ferreté Autholgi. S. Grundtvig, Cropus carrimin Ferrentium. (Urdey), Thordwan 1886; wew vinsige Hefte.

— Sämtliche bis jetzt hekannte Aufzeichnungen färöischer Lieder fiesen Sernndtvig mid J. Bloch in kritisch berichtigten Abschriften, inhaltlich geordnet, in 15 Quarthände eintragen. Diese Sammlung, betitelt Ferrejek Kredi: Greyne cinnium foreschium, mit 214, Liedern in 800 900 Aufzeichnungen, gehört jetzt der Kön, Bibl. in Kopenhagen am (vgl. A. Ollrik, Om. S. Grundtrigt og 1, Flukel Ferrejischen die ferreik Orden in Art.

VI, 1890).

Übersetzungen isländischer und fär. Lieder; P. T. Willatzen, Allislaml. Volkballaden und Heldenbieler der Feringer, Bremen 1805 (vgl. Maurer in Germ. II, 1869); Rosa Warrens, Norweg., Island., Farbische Volkslieder der Forzeit, Hamb. 1866.

Musik in Berggreens Danske Folke-Sange og Mel. (s. ohen).

§ 20. Zes Gescherte von Karm der Ladder, A. A. Afredius, Biskrallingerund folksingerund hit. in Afsked af sw. folksharpane Sthlim 1848. R. Bergstein, Undersklæinger von zwenda folksiner in Framtidien Nyf. 1 (1877), über das Staffansliede u. Alten Karine; ders Antechningen unsviral hit, folksine in Hits. blbl. III, IV (1877)—29), über Ascel und Valborge und Alblisis visas. 1, Bolte, Doublek folkhilder in Schweden, in Zs. 1 vgl. Lit.-Gesch. NF. III (1890). S. Burge, Affabel, Oblysinger iil Dramaekvoli in



No. Tidsskr, f, Vid, og Litt, 1851-55; ders, Bidr, til den nord. Balladedigtnings Hist. in Det phil.-hist. Samfunds Mindeskrift«, Koph. 1879 (Marsk Stig, Holofernes). C. Eichhorn, Om den nyare folkvisan och folkmusiken i Sverige in »Svenska Stud.« Sthlm 1869. C. G. E[stlander], Om folkvisans vagar i Norden in Nyl, Alb. VIII (1881). P. Friis. Udsigt over de danske Kampeviser og Folkesange fra Middelalderen, Koph, 1875; eine Übersicht für die Schule, E. G. Geijer, Om omgvädet i de gamla skand, visorna in »Sv. Folkvisor« III (1816). W. Golther, Die nordischen Volkslieder von Sigurd in Zs. f. vgl. Lit.-Gesch. NF, II (1880). P. A. Gödecke. Studier ofver vára folkvisor från medeltiden t, in Framtiden IV (1871), aus Anlass von Hauch's Schrift (s. unten). J. C. Hauch, Bemærkninger over nogle ved Christendommen modifieerede Oldtidsminder i vore Viser fra Middelalderen, med et kort Tillag om disse l'isers senere Skiabne og l'irkning, Univ,-Progr. Koph. 1866. A. D. Jergensen, Bidr. til Nordens Historie i Middelalderen. Koph, 1871; behandelt die Lieder von Tovelille, Marsk Stig, Nils Ebbesen, »Middelalderens Folkeviser om hist, Personer« (als Anhang die Lieder von Erik Glippings Tod und von Nils Ebbesen): ders. De hist, Folkeviser og Nils Ebbesen in d. Hist. Tidsskr. 6 R. III (1891). E. Kölbing, Beitrage zur Kenntniss der fordischen Poesie in Germ. XX (1875). E. Lagus, Den svenska folkvisan i Nyland in Finsk tidskr. XXIV (1888). J. Martensen, Erik Glipping og Marsk Stig i Middelalderens Annaler og Viser in d. Hist. Tidsskr. 4 R. IV (1873). C. Molbech, Nogle Bemarkninger over vore gamle danske Folkeviser, in Det Skand, Lit. Selsk, Skrifter XIX und sep. Kbh. 1823; ders. Om vore gamle Folkeviser, deres nationale Art og Charakteer, og deres Forhold til den danske Dietekonst in »Bland, Skr.« IV und sep. Koph, 1856. A. Olrik, Om Sonderjyllands folkeviser in »Sonderjydske Aarb.« 1 (Flensborg 1889); ders. Middelalderens vandrende spillemand i Norden og deres visesang in »Mindre Afh. udg. af det phil.-hist. Samf.«, Koph. 1887. C. Rauch, Die skand. Balladen des Mittelalters, Gymn.-progr., Berlin 1873. H. Schück, Om den svenska folkvisan in Nord, tidskr. 1882, aus Anlass der neuen Auflage von Geijer-Afzelius. J. C. H. R. Steenstrup, Vore Folkeviser fra Middelalderen. Studier over Visernes . Esthetik, rette Form og Alder, Koph. 1891; wichtiges Werk (vgl. Kr. N[yrop] in Dan. I, H. Schück in sv. Hist. tidskr. 1891). G. Stephens, Viser om Christi Barndom in Dansk Kirkedidende 1852 u. 1861. G. Storm, Den hellige Kong Haakon og Folke-Visen om hans Ded in n. Hist. Tidsskr. IV (1877). O. Toppelius, Felkvisorna om marsk Stig, akad. Abh., Hfors 1801. L. S. Vedel Simonsen, Kampevisernes Skildring af Middelalderens Riddervæsen, eller den danske Adels Skikke og Sæder i den eatholske Tidsalder in Nord. Tidsskr. f. Hist., Lit. og Konst III (1829). H. Vendell, Om hufvudmotiven i Nylands aldre riddarevisor in Finsk tidskr. 1890, XXVIII. - Über die Metrik der Lieder: Rosenberg in Nordboernes Aandslit und To nordiske Versarter in Nord. tidskr. 1883; E. v. d. Recke, Principerne for den danske Verskunst, Koph. 1881, und Dansk Verslære, Koph. 1885.

#### C. VOLKSDRAMA.

Vgl. im Alig. Ljunggren, Svenska dramat intilt slutet af 17. århund., Lund 1864.

§ 21. Mystraussøgele. Die auf kirchlichem Grund entwickelten Weihnachts und sonstigen Volksschauspiele, die in Südeldeutschland bis vor nicht lange vorkannen — tillweise noch jetzt vorkommen — und uns in den Sammlungen Weinholdts, Schröers, Hartmanns und Anderer entgegentreten, haben in Skandlandeue, no viel jetzt bekannt ist, nur ein einziges Gegen

stück. Es ist dies ein Dreikbeitgepfel (Arw. III, S. 5,13 ff.), das übrigens wohl aus Deutschland eingewandert ist. Wie es noch zu unsern Tagen in Narike agiert wurde, fing es mit dem Stephansliede an, was natürlich auf Vermeinung un Dreikbnigspell und sönfghanstråre beruht. Die Personen waren Herodes mit seinem Bedienten und zwei Soldaten, die drei Könige, der Steintäuger und Judas. In Dismenark traten ausser den eben genannten Personen auch Maria mit einem Wieglein aus Schilf, Joseph, Simcon und Ama und. In Norwegen enthielten die Verze (nach Angabe von 15,90) eine Menge plattdeutscher Ausdrücke. Das Stück wurde von Kindern oder Erwachssene in den Bauernstuchen gespielt (e.g. mot Ertubausgräginans»), und die Spielenden wurden bewirtet. – Aus Deutschland stammt eine in Schweden besannte Kinderkomodie, Rubert Aust erk Kindern der

Upmark, Julvinorna om Jesus och Maria, om Bellehemsstjernan och Sankte Staffan, in »l.Asn. f. folkete, 36 (1870). -- Bore, Bärgsmanslif (Sv. landsm, V. 7).

S. 30 f. Feilberg, Dansk Bondelin, S. 251-254.

§ 22. FESTSPIELE. Dramatische Elemente enthalten viele, wahrscheinlich uralte, z. T. schon aus heidnischer Zeit stammende Aufzüge, womit das Volk die Weihnachten, das Neujahr, die Woche vor den Fasten, den Beginn des Frühlings und des Sommers feiert. Am Tage nach Weihnachten wurde im südlichen und mittlern Schweden bis auf Helsingland das »Staffanssked« (vgl. isl. skeid) geritten und das Staffanslied gesungen (G.-Afz.2 n. q1, Thom, n. 13, auch in Flugblättern; übrigens dasselbe Lied, das zuweilen als Einleitung zum Dreikönigspiel verwandt wird). Zu den Karnevalsvergnügungen (die jetzt hauptsächlich nur in Dänemark bekannt sind) gehören: Ringrennen, den Kater aus der Tonne schlagen (auch in Schonen), «Königsspiel», Bärentanz («Biornestadsen»; Personen: Bär, Führer mit seinem Aufwarter, Affe, zwei Paare »Geputzte«, Narr), Bacchus auf der Tonne (woran u. A. auch »Sommer« und »Winter« und »der ewige Jude« Teil nehmen). Sicher kamen im Mittelalter und noch im 17. Jahrh. zur Karnevalszeit auch in Schweden allerlei Scherz und Spiel vor. Dänemark und den alten dan. Provinzen (Schonen und Bleking) gehören die Maifeste (dan. »ride sommer i bye, das Lied bei Lovén s. 109 ff. und Thom. n. 14) und das Pfingstfest (»Pfingstbraut«) an. Ein schwedisches Maifest wird von Olaus Magni erwähnt. Die meisten dieser Spiele sind mit Bewirtung und Tanz verbunden.

Nicolovius I, o v èn S. 101—104, 109—113. Dy becks Runa 2 (1842), S. 66. Hansen, Gamle Minder II, S. 214—219. Feilberg, Danie Bondelie, S. 258—290. Wigs1 r 6m, Allmograder (in Sv. landsm. VIII. 2), S. 20.

§ 23. Gesellschaftliche Spiele. Es ist oben bemerkt worden, dass die mittelalterlichen Balladen von Tanz begleitet wurden und auf den Färöern es noch werden. Wie sich aus dem erzählenden Bibeltexte das Mysterium des Mittelalters entwickelte, so kann sich aus der epischen Ballade ein Stück Volksdrama entfalten. So wurde das Lied vom »Herrn Carl oder dem Klosterraube« (G.-Afz.2 n. 24) von den jungen Leuten in mimischem Spiel dargestellt. Schweden besitzt eine ausserordentliche Menge von Singspielen (118 Nummern bei Arwidsson), wo Gesang mit Action verbunden ist. Der Text eines solchen Spieles kann bisweilen aus einer Ballade losgelöst sein, und das Spiel bildet so ein Mittelglied zwischen der mittelalterlichen getanzten und gesungenen Ballade einerseits und den Spielen jüngern Ursprungs andererseits. Die Teilnehmer bilden einen Ring, oder zwei Reihen oder eine Reihe. In den Ringtanzen tanzen die eigentlich Agierenden innerhalb des Rings, sie stellen gewöhnlich zwei Liebende vor, die sich gefunden. Das Motiv wird mit grosser Erfindungsgabe in Unendlichkeit variiert; nicht selten wird das Verhältnis weiter ausgesponnen, z. B. der Liebhaber tötet durch einen unglücklichen Zufall die Geliebte, der Nann schligt seine Frau und sie enläuft hun, kommt aber zurück und alles wird wieder gut. Andere Spiele stellen verschiedene Beschäftigungen des Landelbens vor, z. B. den Hafer sähen oder schneiden, die Handmähle drehen, Tuch weben (\*1970 radmale mit bis zu 10 Touren). Auch in den Spielen, die incht mit Gesang verbunden, tritt das darmatische Element oft stark hervor. Die Kinderspiele sind oft ausgeprägt dramatisch (z. B. das Brückenspiele).

Unter dem Festen des jahres ist an Bedeutung für das Volksleben kein zweites mit dem Wehlmachtsabend vergleichbar. Da kommen auch kleine Dramen vor, wenngleich einfachster Art. Über ganz Skandinavien bekannt ist der "plüecke" (Arv. Ill. S. 52.5, Personen: Vater, Sohn, Bock). In Schonen wurden Begebenheiten aus der Ortschronik dramatisch, off auf statischem Amstrich, wiedergegeben. Wenn jemand sich schlecht bekanne, Es waren improvisierte Stücke, ganz wie die improvisierten Volksseenen in der Schulkomödie.

Nicolovius-Lovein S. 70 f. Arwidsson, Sv. formanger III, S. 163—436 (Kinderspiele bei Arw. III, S. 492—540, bei Nordiander in Sv. landsm. V. 5, Nr. 188—218).

§ 24. Gespectus. Zur dramatischen Volksliteratur müssen auch die Gespräche, satirischen oder schernbaften Inhalts, gezählt werden, die in Flugblättern und Handschriften unter dem Volke verbreitet sind, wenn sie auch kaum rein volkstümlichen Ursprungs sind. Sie sind oft stark vom Volkshumor gefärbt. In Schonen cirkuliert z. B. ein «Weiberklatsche (karizganzed), worin zwei alte Weiber einander Ihre Eriebnisse ernählen (Sv. landam, H. 19, S. 83 ff., auch in einem Flugblatt). In einer andem "Schüngerrcher Mette, der "Sprechere, der Frierly. Von in Flugblättern gedruckten Gesprächen sind ein par Dutrend bewahrt (das älteste aus dem 17. Jahrh), die Mehrzahl das Leben der Dienstmägde behandelnd.

Volkstümlich gehalten sind einige ältere Komödien, die als Karnevalspiele bezeichnet werden und deren Stoffe aus der traditionellen Literatur geschöpft sind; zwei dämische: Den uter harter (aus kathol, Zeit, hrug, v. Smith 1874) und Kan ach 's Karrig Nilling (vor 1607, mehrmals gedruckt); vier schwedische: En Lutigh t. omedia om Doctor Simon aus d. 16. Jahrh. (vgl. Germ. XXII), Alth Relagenoma Specia 1613, Eth hange Nursberg (vor 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 1614, between 16

vicen var nagot atderstigen 1700.

Strindberg, Spår af svensk folkkramatik, in "Kulturhist, Studier" (Shlim 1881). Båckström, Öfverligt af rvenska folklitt. (in Sv. folkböcker II), S. 178 ff. Birket Smith, Studier på det gamle danske Skueplit Område, Koph. 1883.

### D PROSAERZÄHLUNGEN.

§ 25. ARTEN. Die im Volke umlaufenden Prosacrzählungen sind nach Ursprung und Inhalt ziemlich verschieden. Märchen und Schwänke (schwed. sager, dän.-norw. eventyr), Tierfabeln, Legenden frommen Inhalts, mythische und historische Sagen (schwed. sagene, dän.-norw. sagen); dazu kommen noch, den Märchen am nächsten verwandt, die »Volksbücher».

§ 26. MITTELALTERLICHE QUELLEN. Die wandernden Märchenstoffe des Mittelalters fanden schon früh ihren Weg nach Norden. Nicht nur die späteren mythischen und romantischen »Sögur« (u. die légiégur), sondern auch die wesentlich historischen Geschlechts- und Königssagen zeigen mit ihnen Bekanntschaft (vgl. Cederschiöld. Kalfdråbet och vanpröfningen. Lund 1800, und gelegentliche Hinweise auf Stiefmuttersagen in der Ólafssaga Tryggvasonar von Oddr Snorrason und in der Hrôlfs s. Kraka). Wichtige Transportmittel waren natürlich die Übersetzungen teils einiger profaner Schriften, wie die Strengleikar (nach Marie de France), teils einer umfangreichen geistlichen Literatur: Heiligensagen (isländische in Marinsaga, Postulasogur, Heilagramannasogur u. a., die schwedische Übersetzung der «Legenda aurea« des Jacobus de Voragine in Ett fornsvenskt legendarium, die der »Vitae patrum« u. Anderes in Klemmings Klosterlusning, dänische in Brandts Klosterlæsning og Gammeldansk Læsebog), Barlaams und Josaphats Sage (schwed, und isl.), Die sieben weisen Meister (schwed.). Eine Hauptquelle der mittelalterlichen Erzählungen sind bekauntlich die in die Predigten (der Dominikaner und Birgittiner) eingelegten »Exempla« oder » fartecken« (Svensk jarteckens postilla hrsg. v. Rietz 1850, Christ, Pedersens Postille gedr. 1495). Von Sammlungen solcher »Exempla«, zum Behuf der Prediger angelegt, fanden sich im Norden in schwed. (und dan.) Cbersetzung: Sjalinna trost und ein » färteckens«-buch (in Klemmings Klosterlasning), lateinisch die berühmten Gesta romanorum, Disciplina clericalis und Dialogus creaturarum. Eine verwandte Sammlung einheimischen Ursprungs ist die Copia exemplorum des Magister Matthias (Handschr. in Upsala), wovon Schück eine Ausgabe in Aussicht gestellt hat. Auf Island hat man sich auch, schon im t4. Jahrh., Sammlungen für profane Zwecke, zur Unterhaltung, angelegt; hrsg. von H. Ge ring: Islendzk Æventýri, Legenden, Sagen u. Marchen 1-2, Halle 1882-84 (vgl. Liebrecht in Germ. XXIX, Symons in ZfdPh. 15, Cederschiöld Eine alte Samml, islandischer Æfintýri in Germ. XXV; aus Gerings Sammlung, aus Mariusaga, Postula sögur und Clarus saga in schwed. Übersetzung von G. Cederschiöld; Medeltidsberättelser in Sv. landsm. V. 6). Die Erzählungen beruhen teilweise auf bekannten lateinischen und englischen Quellen, viele dürften aber auf mündlichem Wege nach dem Norden gebracht sein. Vieles kann auf |on Halldorsson (gest. 1339 als Bischof von Skálholt), der als gewandter Erzähler bekannt war, zurückgeführt werden. - Von Romanen, die später als »Volksbücher« Verbreitung fanden, sind in dän. Übersetzung schon aus dem Mittelalter bekannt: König Laurin, Persenober und Konstantianobis, »Die keusche Königin« von Jep Jepsen 1483 (alle von Brandt herausgegeben), Karl Magnus (von Ghemen und Ch. Pedersen gedruckt).

§ 27. VOLKSBUCHER. Die Reformation machte der Heiligenverehrung und der Exempelpredigt ein Ende. Im mündlichen Verkehr konnten aber fortwährend neue Stoffe aufgenommen werden. Seit dem 16. Jahrh. öffneten sich neue Quellen in den zahlreichen Romanen, Novelleu und Schwänken des Mittelalters und der Renässance, die in dänischen und schwedischen Übersetzungen durch die Buchdruckerpresse verbreitet wurden. Diese »Volksbücher«, wie man sie jetzt nennt, waren damals (wo ja unter dem Volke das Lesenkönnen gewiss zu den seltensten Fertigkeiten gehörte) noch auf die Unterhaltung der höhern Stände berechnet. Unter den Büchern, die Stiernhielm in seinem Hercules (1668) Frau Wollust dem jungen Wüstling als Lektüre empfehlen lässt, finden sich z. B. »Amadis, Markolfus und andere, die insgemein auf dänisch gedruckte, weiter: »Melusina, Kaiser Oktavian, Ritter Fincke, die schöne Magelona«, und »Eulenspiegel«. Die meisten sind aus dem Deutschen zuerst ins Dänische übersetzt worden. Schon im 16. Jahrh. wurden in Dänemark gedruckt: Karl Magnus und Holger Danske (beide von Ch. Pedersen), Persenober (Partenopeus), Kaiser Oktavianus, Griseldis, »Vor Herre og Sancte Per« etc. Die dänischen Auflagen fanden auch

in Norwegen und Schweden Verbreitung. Im 17. Jahrh, wurden viele aus dem Dänischen ins Schwedische übersetzt (Auflagen von Grisilla 1622, Die Siebenschläfer 1626. Markolphus 1630. Apollonius von Tyrus 1633, der ewige lude 1643u.s.f.). Vieles war dem Inhalte nach auch früher in Norden bekannt. Seit dem Ende des 17. Jahrh, las sie wohl nur der gemeine Mann. Später wurde vieles auch unmittelbar aus andern Sprachen als dem Deutschen übersetzt. Unter den Volksbüchern ist übrigens bei weitem nicht alles fremdes Gut (was ohne Zweifel auch von den Märchen gilt). Einheimischen Ursprungs sind allerlei Spukgeschichten (z. B. Kjege Huskers, von 1607-08, gedr. 1674 und später, Salans grasserande i Roslagen 1729), Sagen (wie z. B. Hobargsgubben, Liungby horn och biba). Geschichten von Räubern, Dieben, Mordthaten u. dergl. Bäckström kennt (bis 1848) mehr als dritthalb hundert schwedische Volksbücher erzählenden Inhalts (vieles in mehreren Auflagen). Vieles ist aus den Volksbüchern in die mündliche Überlieferung übergangen (und umgekehrt), auch längere Geschichten. So hat z. B. Bondeson nachgewiesen, wie ein von ihm in Dalsland aufgezeichnetes Märchen »vom redenden Vogel, dem goldgelben Wasser und dem spiclenden Baume« seine Quelle hat in einem Flugblatte, dessen Inhalt Gallands Übersetzung von »Tausend und einer Nacht« entnommen ist (En saga från Dal o. hännes källa, Ups. 1885).

§ 29. Aufzeichnungen. Schon im 17. Jahrh. begann man auf Island, zur Zeit des Wiedererwachens eines regeren geistigen Lebens auf der Insel, allerlei Sagen aufzuschreiben (Jon Gudmundsson gest. 1650, Olafr Gamli), und ältere Sammlungen wurden abgeschrieben (eine Übersetzung der »Disciplina clericalis« in Handschrift von 1690). Der bekannte Arni Magnússon sammelte neben Anderem auch Sagen und Märchen. Dem 18. Jahrlı, gehört Jon Ólafsson (1705 - 1779) an, etwas später sammelte Eirikr Laxdal Eiriksson (gest, 1816) isländische Volkssagen. Schweden und Dänemark ist von ältern Märchenaufzeichnungen, ausser einem schwedischen Fragmente aus dem Anfang des 17. Jahrh. (Schück in »Samlaren« 1887), nichts bekannt. Sagen gab es freilich von jeher in der geschichtlichen und topographischen Literatur (die topographische besonders in Schweden reich vertreten) genug; wie auch spätere topographische Werke an Sagenaufzeichnungen reich sind!. Erst in unserm Jahrhundert, und zwar durch die Werke der Gebrüder Grimm angeregt, fing man an, mit klarer Einsicht in den wissenschaftlichen und nationalen Wert der Sache, in allen Skandinavischen Ländern Märchen, Sagen und Verwandtes zu sammeln und zu veröffentlichen. Als fleissige Sammler gelten vor anderen in Dänemark Thiele und Kristensen, in Schweden Hylten-Cavallius, Stephens, Frau Wigström und Bondeson, in Finland Rancken (u. sein Helfer J. E. Vefvar), in Norwegen P. Chr. Asbjornseu (1812-85, Forstbeamte<sup>2</sup>) und der spätere Bischof Jörgen Moe<sup>3</sup>, auf Island Jon Arnason. Als gewandte Erzähler sind bekannt; Asbjørnsen, S. Grundtvig, N. G. Djurklou (geb. 1829, Kön. Kammerherr und Grundbesitzer), August Bondeson (geb. 1854, Arzt) und Emil Svensen (geb. 1850, Schriftsteller).

<sup>3</sup> Verzeidenis der selverek, topographischen Literatur von R. Tengherg in St. ikidek, 1876. — Über Adsjörner A. Larsen, Ber Bierer-biegergik beite, Krist. 1872 (mit Bibliographie von J. B. Haborsen, in Iranz, Übersteiner Krist. 1873). Garton Paris in Melsnie 1878. [1, 1, 2 ger., Adjörnerin og Bibliographie von J. B. Haborsen, in Iranz, Übersteiner Krist. 1873). — Svericke Ferfalt. Keph. 1883; and in Sc. habsin. VII. 1, Advances feitheref Publication of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of the Computer of t

§ 10. Metrionstorie, itse, Stenographische Aufnahmen nach dem Vortage des gemeinen Mannes gieht es noch nichte. Sur in den allessewster Marchen-Sammlungen (aus Finhand), in der Nyländischem von Aberg und die "sterhottnischen von Rancken, auchte man die Märchen nach ihrem Inhalt in gewisse Gruppen zu ordnen (Aberg); heldnische untdehen, Finhand), in der Nabentiere, Schwähne, wohet nach die Gruppe Abenti-ners sigentlich das Residuum befasst, das in den anderen Gruppen keinen Platz fand). Die Sagen werden von Maurer, Arnason und Kristensen nach ihrem Inhalt in Gruppen geordnet (Kristensen: von Berggeisten und Elben, von Königen, Kriegeleuten, Räubern, Priestern u. dgl., von Gewjenstern, von Hexen, Zauberei und dem Teutel, von Krankheim, Vorzeichen, Schätzen, Sagen religions Inhalts).

§ 31. NAMMINISKI VON VOIKSMUCHENS: K. I. RABDOK (H. F. Thaarup). Danis & most Nidiosalveck (if a diabindity delicamed Mostrabathening, 1—III, Kuph. 1828—30. C. Elberling, Danisk Folkboyer 1, Kuph. 1838—30. C. Elberling, Danisk Folkboyer 1, Kuph. 1869 (Karl Maguns, Graschi); En Doctoro Datter of Bononia, Fortunatus, Melasina). [I.-] Ill ammarsköl Jd u. I[mne liu Js. Nevnkin folkboyer, 1, Sulin Isity (Helena Antonia af Konstantinopel, Melmins, Pelle Balsaman). P. O. Bäckstrom, Nevnkin folkboyer. Sagon, geender sek alpontyr, für alber application of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing of the Charlesing

MARCHEN UND SAGEN AUS MEHREREN LANDERN: R. Müldener, Nordisches Murchenbuch, Langensalza 1803 (5. Ault. 1876, hamptsächlich nach Asbjorniscen n. HyltenCavallius-Stephens). C. Berg u. E. Gwedecken, Nordische Sagu, Koph, 1808, nach gedruckten Ouellen (nur 3 nach mündl. Mitteilung).

I. Bondesen, Arentyrets Dyreverden, Koph. 1887.

§ 32. DANSCHI SAMBLEMEN, Märchen; K. Berntsen, Folke-Erruty, 1–2, Others (1873, 84), [L. C. h. Bros boll), pseud. Carit Etalle, Niegelok, En Sambing of doubt Folkerwitz, Kopit, 1848 (1847); ohne Quellenanden. S. Grund (vig.), Danbe Folkerwitz, efter unysite Kilder, Koph. 1870 (2. Aufl. 1881, deutsch v. W. Leo, Lebp. 1878); Danbe Folkerwitz, W. W. Leo, Lebp. 1879, Schwedisch von R. J[ergström] Stillu 1879); ders. Danbe Folkerwitz, V. W. Leo, Lebp. 1879, Schwedisch von R. J[ergström] Stillu 1879); ders. Danbe Folkerwitz, 1881, Schwedisch v. G. af Geijerstam Stillu 1879); ders. Danbe Folkerwitz, L. T. Kristens en, Ærenty fen Jilland, undele af Folkenmad, Koph, 1881; 2. Samml. 1884, [=] lyske Folkenmider, S. n. 7); ders. Danke folkerwitz, H. 1–3. Viborg 1834, –88. O. Rye, Eventy of Fortellinger fen Samkripland, Aarhus 1886. M. Withter, Danbe Folkerwitz, I. Samml. Koph. 1823.

Märchen und Sagen: [J. C. Ch. Brosholl, pseud. Carit Etlar,] Exemptr og Folksagn fra friland, Koph. 1847; aufgezeichnet während Reisen in jultand und saus einer alten handschriftlichen Chronik, die

einem Kaufmanne in Varde zugehört hate.

Sagen: H. Brunn, Gomle danke Minder eller Skildringer, Fortellinger og Sign om Danmarks gamle Byer, Kirker, Klotte, Kongeborge, Stotte, Herregenride og minderærlige Stoter i ældre Toler, Koph. 1869. F. Fischer, Stævigisk Sagn, samded og bearbelidd, Koph, 1857; Suppl. 1860; Stævigisk Folknagn, 3, Aud. Sperrade 1890; Girmillich frei behandel). E. T. Kristensen, Iptik Folksagn, Koph. 1876; Sagn Ira Jilland 1880; Sagn og Overtre Ira, Iptikan 1883; Sasn 2: 1-2, 1887–88. [\*] sykke Folkeminder 3, 4, 6, 8, 9]; Iptikan 1883; Sasn 2: 1-2, 1887–88. [\*] sykke Folkeminder 3, 4, 6, 8, 9]; ders, Mikkel Skraddert listorier, Viborg 1890. Ch. C. Lorenzen, Gamle og ny Minder fra Saunderd, Haderber 1859. ]. Mr. Thiele, Prove og Idanske 1818–23; newe, vermelute Auguste: 128mm/st. Fikhragn, 1-2, 183, 3 (im. 3, Tell: 3 Den danske Almues overtroiske Meningerer, 1860). [N. P. Wiwel]. Merdelid: Sasn er Fertellinger, Ing. v. H. P. 1018, Koph. 1837.

§ 33. Schwedische und finlandische Sammlungen. Märchen: A. Bondeson, Hallandska sagor, samlade bland folket och berattade på bygdemål, Lund 1880 (vgl. Liebrecht in Germ. XXVI); ders. Svenska folksagor från skilda landskap, Sthim 1882 (vgl. Nyrop in Sv. landsm. II, Liebrecht in Germ. XXVIII). G. Djurklou, Sagor och åfventyr berättade på svenska landsmål, Sthlm 1883 (norwegisch v. N. Rolfsen, Krist. 1887). G. O. Hylten-Cavallius und G. Stephens, Svenska folk-sugor och afventyr, 1: 1-2, Sthlm 1844-49 (deutsch v. C. Oberleitner, Wien 1848; das Material für zwei weitere Teile in der Kön. Bibl. zu Stockh.); Auswahl mit Ill. Sthlm 1875 (deutsch v. B. Turley, Leipz. 1881; englisch u. d. T. Old norse fairy Tales übers, v. A. Alberg, Lond. 1882); vgl. F. Wolf in Jahrb. d. Lit. 119 Wien 1847. J. O. I. Rancken, Osterbottniska sagor, in Sv. landsm. XI. A. Segerstedt, Svenska folksagor och afventyr, Sthim 1884; nach mündlicher Überlieferung. E. Svensen, Sagor från Emddalen, in Sv.landsm. II. 7 (1882). E. Wigström, Sagar ock afventyr upptecknade i Skåne, in Sv. landsm. V. 1 (1884, vgl. Liebrecht in Germ. XXX), G. A. Aberg, Nytändska folksagor, Hfors 1887 (= Nyl. II); enthält auch Sagen. Schwedische Schwänke und Aberglauben aus Norland, in Kountabia II, Heilbronn 1884.

Märchen und Sagen: A. Bondeson, Historiquibor pd Dal, dera sagev och signer m. m., Sthm 1886. E. Bore, Bergiaghusturier, Berüteler pd byglondi tamt sägner från Bergiagen, Lindesberg 1889. H. [Lundel] und E. [Zetterqvist], Fokkimaen, in Sv. landsm. IV. 1(880 ff). [J. A. Lundel]], Sagev, signer, legender, offenter eck skildringer of folkett franksist pl alundmid, in Sv. landsm. III. 2 (1888 ff), as aden Sammlungen

der Dialektvereine.

Sagen; N. P. Erlén, Hallindiko folkugor, Halmatal 1880; die Mehrahl leider verläftiert! H. Hofberg, Senska felkigure, StMu 1882; vgl. A. Ramm in Sv. landsm. II, S. exvuj—exxx. G. O. Hyttén-Cavallius, Wierend och eischarne, 1—2, StMin 1803—68. P. A. Säve, Hafrett och fisheren sugor, somt spridad deug ur Gelland; ollingusgor och strandallmograff, Vishv 1880. Servige, Fosterindisch bilder, StMin 1872—78 (22 Sagen,

die meisten oder alle von Hofberg mitgeteilt).

8 44. Noswersche Sanativens: Marcheni P. Ch. Asbjørnsen und J. Moo. Northe Fothercorpt I [3 Hh.] u. II [H. 1], Krin. 1842—141; 2. (bedeutend vermelurle) Auft. 1852 (weltere Auft. 1856, 1858, 1854; seltwed no H. Hörner, Sthlin 1866 u. 1842; deutsch von F. Bresemann, Berlin 1847, vgl. F. Wolf in Jahrh. d. Lit. 119 Wien 1847; englisch von G. W. Dasent, Edinb. 1858, 1859, 1877; in Auswall 1850 u. 1863; 2 sert. Lond. 1874; art Mirchen. die meisten nach A. u. M., framößisch in Contr. psp. 4 Auswall Petern, 1874; diener, v. S. M. Makarov Petersh. 1889). Neue Samml. von Asbjørnsen mit Beltrigen von J. Moe. Krist. 1871 (enthält auch die Märchen, die in Julietzeck waren veröffenlicht worden). A. Auft. Koph.

1876 (schwed, v. H. Hörner 1875). Vgl. M. Müller in »Chips from a German Workshop 2 Chap. XXIII. K. Janson, Folke-Eventyr, uppskrivne i Sandeherad, Krist, 1878 (»landsmaal«; aufgezeichnet von S. Sørensen). J. Storm Vang, Ti norske Æventyr, Drontheim 1869. [11. Ross], Ein Soge-Bundel, hrsg. von Det norske Samlaget, Krist. 1869. Norwegische Marchen und Schwinke in Kneuradia I, Heilbronn 1883. - Pop. Ausg.: Norsk Eventyr-Skat v. Th. S. Hankenæs, Bergen 1888.

Märchen und Sagen: P. Ch. Asbjørnsen, Juletraet for 1850-52, 1866 (1.-3. Aufl.), Krist. 1850-66; Norske Folke- og Huldre-Eventyr i Udvalg, Koph. 1879 (nichts neues; schwedisch von E. Lundqvist, Sthlm 1881; deutsch von P. Denhardt, Leipz. 1881). I. Aasen, Prover of Landsmoodet i Norge, Krist. 1853. [H. E. Bergh], Nye Folke-Eventyr og Sagn fra Valders, Krist, 1879; Nve Folke-Eventyr og Sagn fra Valders og Hallingdal, 3. Samml, 1882 (als 1. Samml. gilt »Segner fraa Bygdom« IV); 4. Samml. 1886. P. Fylling, Folkesagn, Aalesund 1874; 2. Teil 1877. O. Nicolaissen, Sagn og eventyr fra Nordland, Krist. 1879, 2. Samul. 1887; meist Sagen. P. M. Socguard, / Fjeldbygderne, Krist, 1868. A. E. Vang, Gamla Reglo au Rispo, ifraa Valdris, Krist, 1850; ders, Gamla Segner fraa Valdres, hrsg. v. F. Nielsen I, Krist. 1871. — Auswahl f

ür Kinder von Knutsen, Bentsen u. Johnsson: Askeladden, Krist. 1864 (2. Aufl. 1877).

Sagen: P. Ch. Asbjørnsen, Norske Huldre-Eventyr og Folkesagu, 1-II, Krist, 1815 48 (neue Aufl. 1850-66 u. 1870). L. Daae, Norske Bygdesugn. 1, Krist. 1870 (2. Aufl. 1881); 2, 1872; aus Büchern, Zeitungen und Handschriften. A. Faye, Norske Sagn, Arendal 1833 (2. Aufl. 1844), nach schriftlichen und mündlichen Quellen. M. B. Landstad, Gamle Sagn om Hjartdølerne, Krist. 1880; historisches. J. E. Nielsen, Søgner fraa Hallingdal, Krist. 1868. A. P. Stabfors, Om Overtro, Forvarsler og Gjengangerhistorier i Nordland, Bergen 1882. J. Th. Storaker u. O. Fuglestvedt, Folkesagn samlede i Lister og Mandals Amt, 1, Flekkefjord 1881, S. Sørensen, Lidt om Sandcherred for i Tiden, Krist. 1872. O. A. Overland, Fra en stunden Tid. Sagn og Optegnelser, Krist. 1888. - Pop. Ausg.: Norske Sagn, nach gedr. Quellen von V. Vislie, 2. Aufl. Krist. 1889.

§ 35. ISLANDISCHE SAMMLUNGEN. Märchen: I. Arnason u. M. Grimsson. Islenck æfintýri, Reykjavík 1852; zum grossen Teil von Schülern der gelehrten

Schule zu Bessastader geliefert.

Märchen und Sagen: J. Arnason, İslenzkar fjödsögur og æfintýri, 1-2, München 1862-64 (mit einer belehrenden Vorrede von G. Vigfüsson; engl. v. Powell u. Magnusson, London 1864; deutsch v. M. Lehmann-Filhés, 2 Bde, Berlin 1889-91; Auswahl dänisch v. C. Andersen Koph. 1862 u. 1877; andere dänisch in Ant. Tidsskr. 1801-63 [1864]; Isl. Marchen übers, von J. C. Poestion, Wien 1884). Vgl. Liebrecht in Germania XXI (und »Z. Volkskunde« S. 362 ff.), Maurer in Germ. VII u. IX. K. Maurer, Islandische Volkssagen der Gegenwart, vorwiegend nach mundlicher Uberlieferung, Leipz, 1860; in deutscher Übersetzung. — Auswahl aus den Sammlungen Arnasons, Maurers und anderer in norweg. Übersetzung von G. A. Krohg, Krist, 1863.

§ 36. FARÖISCHE SAMMLUNGEN. V. U. Hammershaimb, Faroiske Folkesagn, in d. Ant. Tidsskr. 1849-51 (1852), and in der Anthologie. J. II. Schroter, Faroiske Folkesagn, in d. Ant. Tidsskr. 1849-51 (1852). P. A. Holm, Skildringer og Sagn fra Færocene, Koph, 1856; 2. Aufl, 1860.

§ 37. ZUR KRITIK UND GESCHICHTE: E. Kölbing, Uber island. Bearbeitungen fremder Stoffe, in Germ, XVII. J. More, Fortale og Indledning til » Morsk Fishkovadys « 2. Auff.) Om Festellianadan of Forothe og Saga Lfor Fankring og af Breutyr, digt det er, alles in « Sanla Skrift» « 1 Krist. « 187.) R. Nyev up. Amindelg Merkeboltaning. I Dannal, Scille « 1 Krist. « 187.) R. Nyev up. Amindelg Merkeboltaning» I Dannal, Scille (1 Krist. « 187.) Pandrelor, Kople, 1816) then the Volkshicher, K. Nyev, Ngage om Observat og Polyphon, in Tfil. NR. 5 (1880–88); Fortsetrung der bekannten Absandlung Grinnins". A. Olelt, Nr. double folkeren, in Danial (1 Krist); ibber eine Startadsage, dem Tishund-Stein, Dannevirke und Könighn Tyre. L. Plu, Suget am Holger Dansk, dat Olikerichte og Forbald if Mythologin, Kopla. 1860, H. Schick, Den vandromle Juden, in Nyev, tilskx, 1880, G. Storm, Der Ferrielor Suga om Hispandel Kriston og Kong Worter (1 golden, in Nit. Tüleskx, 2 R. IV (1884). J. Wahlfis k, Gristleh-Sigan i textil fromtidiling å duk Stremma Krytoniana in Bullet, i Södin, Kult VII (1880).

### E, SPRICHWÖRTER.

§ 3,8. AKTEN. Die Grenze awischen Sprichwörtern und sonstigen Redensarten mit mehr oder weniger feststehender Formist schwankend. Man scheidet gern: a) eigentliche Sprichwörter (ordprog, ordproß, Assen: ordbosh, die heiner Anpassung und keiner Angabe des Urehbers oder der Situation bedörftig, vollkommen selbständig sind (z. B. » für fert kockur, ju samer spiner); h) 30-704stäfe (Kristensen: stjörenfreyer, Assen: hterniert), die einem Urheber (in irgend einer Situation) zugeschrieben werden (z. B. skilder) and kehnlich, skin hich, in him helt i gulder); c) Recharsarten (dän, zunächst mundheld), die bei der Anwendung den Uruständen augesatt werden missen (z. B. st. j. ligar, de u. s. w. j. har flack, f. or. s. w.] besondere Gruppen ausgeschiebete werden: d. Vergfere bleiche Grenz der der gegebe könn, ju und c) Schrichtor und hofwische). — Die Sprichwörter haben oft metrische Form, laben nicht selten Stabreim, oder Endreim seltener Silmerenie).

§ 39. Ordnung. Bietet schon die Einteilung Schwierigkeiten, so ist es dann auch eine heikle Frage, wie in einer Publikation die Sprichwörter innerhalb der Gruppen geordnet werden sollen. In den bisherigen Sammlungen wurde diese Frage hauptsächlich in dreierlei Weise gelöst. 1) Die Ordnung war alphabetisch nach dem Anfange (so z. B. Bresemann, Grubb, Rhodin, Wensell, die schwedischen Sammlungen von 1865 und 1889, Scheving, G. Jónsson) - die einfachste Art, die aber oft zwingt, wenig verschiedene Varianten desselben Sprichwortes an verschiedenen Orten unterzubringen. Übrigens ist dieses Prinzip auf die Redensarten nicht gut anwendbar. 2) Die Ordnung war alphabetisch nach Haupt- oder Schlagworten. Als Hauptwort gilt das Wort des Spruches, woran seine Bedeutung sich vorzugsweise kund giebt (so Smidth, Grundtvig, Mau, Kristensen, Aasen in seiner 2. Aufl., Lind u. a). Da hängt es aber leider nicht ganz selten vom Gutdünken ab, welches Wort man als Hauptwort fassen soll, und von vielen Sprichwörtern giebt es Varianten mit verschiedenen Hauptwörtern (d. h. derselbe Gedanke wird in übrigens gleicher Form an verschiedenen Subjekten exemplifiziert). Diese Art des Ordnens dürfte doch vor den andern den Vorzug verdienen (auch von Wander und Harrebomee acceptiert). 3) Man ordnet die Sprichwörter sachlich, nach den verschiedenen Seiten des menschlichen Lebens, in Gruppen, wobei solche in eine Gruppe zusammengeführt werden, welche denselben Gegenstand behandeln (z. B. die Liebe, das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, die Dummheit, den Fleiss, die Krankheit) oder denselben Grundgedanken ausdrücken (so Syv, Kok, Aasen in der 1. Aufl.). Die Ordnung in den Gruppen kann dann wiederum alphabetisch oder sachlich sein.

§ 40. ALTERE QUELLAN UND SYMMUNGEN. Der Geschmack an Sprichwörters renchiedener Art war zu keiner Zeit und in keinem Stande erloschen, wen sie auch der mehr abstrakten Bildung unserer Zeit mehr freund und jettt unter dem Ävolkes mehr zu Hause sind. Sprichwörter finden sich mehr oder weniger vereinzelt in den alten isländischen Sagen!, bei Saxo (kesunders im Munde Erliss siede Beredtere, im 5. Bucher), in der legendarischen Interatur und in Predigten, im Baulet Um styrillt kauunge ub hoffinge, in den Gesetzen!, in der edistichen und skaldischen Dichtung. Zusammensestellt finden sich Sprichwörter sehm in den Heivandl, im Hittatal Smorris (condskidhäufer) und in dem om Möbins kerangegerbenen Möhafhattsvord und Schreiber Thomas im Marginal einer Handsleicht Sprichwörter bewahrt, denne ein Schreiber Thomas im Marginal einer Handsleicht der Ammangnanschen Sammung ein Utterkommen bereitet hat. Neuere handschriftliche Sammlungen aus dem 17.—18. lalleth, hat G. [Jönsson verwerfelt.]

Der Grenzscheide zwischen dem Mittelalter und der neuen Zeit gehört die dänisch-schwedische Sammlung an, die unter dem Namen Peder Laale's bekannt ist; ein mittelalterliches Schulbuch, worin lateinische Sentenzen durch inhaltlich entsprechende dänische oder schwedische Sprichwörter Die 1. dänische Auflage vom J. 1506 (aus der verdolmetscht sind. Officin v. Ghemen's) führt den Titel: Incipit iustissimus legifer et diuinarum virtutum optimus praeceptor Petrus Laade; von dem Urheber ist sonst nichts bekannt. Diese dänische Version liegt nur in Drucken vor (Koph. 1506 und 1508, Paris 1515 von Chr. Petersen besorgt und mit Erklärungen versehen, der dän, Text von Skaaning, Aalborg 1614 und 1703; nach der 1. Ausg. wiederholt mit Erklärungen von R. Nyerup, Koph, 1828, nur der clan, Text brsg. von S. Lev. 1812). Die schwedische Version (Handschrift in Upsala), die eine altertümlichere Sprachform als die dänische zeigt, gab zuerst Reuterdahl beraus; Gamla ordspråk på latin och swenska, Lund 1840. Neue Ausgabe beider Versionen; Östnord. och latinska medeltidsordspråk von A. Kock u. C. af Petersens (bis jetzt 2 Hh., Koph. 1889 l.).

<sup>1</sup> Spicielweferte aus der allist, Lit rassumbenegestellt von Vig f\( a\_{3} \) on \( P \) over \( 1 \) . We fil. Prox \( Red \) \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \( F \) on \

§ 11. Neurar Samulars. Schom in den von Olaus Petri (great 1532) vorfassten sikichterregelne, die bis in unsere Zeit den Auflagen des sehwed. Gesetzbuchets von 1734 heigefügt zu werden pflegten, sind einige s\(^1\) ffentalmen and allgemeine Sprichwörtere zusammengestellt, s\(^2\) ein als Gesetz gelten und nach denen man sich beim Rechtsprechen richten kanne. Nach der Grub b\(^1\) schom Sammlung, die jedenfalls w\(^1\) wissenschaftlichen Wert beansprutchen kann, lag in Selweden das \(^1\) feld mir als ein Jahrhundert vollstandig brach, und die spittern Einzelpublikationen waren his auf die letzte Zeit nur auf die Unterhaltung herechnet. Mehr Aufmerksankeit wurde den Sprichwörtern in Diamenark zu 'Teil. Nach den Sammlungen von Syy und Moth (die letztere nicht gedruckt) erschieuen w\(^2\)arender in 19, Jahrts, solche Minner wie K. Nyerup und C. Mothech mit den Sprichwörtern besch\(^2\)arender in 19, in 19, Lind siche Minner wie K. Nyerup und C. Mothech mit den Sprichwörtern besch\(^3\)tägt.

lungen von Kok, Kristensen, Lind (und etwa Aasen), sodann natürlich diejenigen, die in der Fachliteratur (folkloristischen und topographischen Werken und Zeitschriften) sind verößentlicht worden.

Skandinavische Sprichwörter sind Vergleichs halber in grosser Zahl — und zwar in den Originalsprachen — in Wander's Deutsches Sprichwörter lexikon (und in das Werk I. und O. von Düringsfeld's: Sprichwörter der german. u. roman. Völker 1—2, 1872—75) aufgenommen; übersetzt kommen solche vor in Strafforello's La uspinena del mondi, Turin 1871—83.

§ 42. DANISCHE SAMMLUNGEN: [L. Jensen Pauch?], Problemata et proverbia moralia, det er Nyttige og artige Fragstykker og Ordsprog, Koph, 1611 u. 1624; ungefähr 1600, teilweise nach P. Laale. P. Syv, Almindelige douske Ordeproge og korte Lærdomme, I-II, Koph. 1682-1688; mehr als 10,000 aus P. Laale, Pouch und handschriftlichen Sammlungen, darunter vieles, das nicht als Sprichwort gelten kann. C. D. Hedegaard, »Jurisprudentia proverbialise im Trifolium juridicum desselben Verfassers, 1748. [J. Meyer], Ord-Bog over Danske Ordsprog [auch mit französ. Titel], Koph. 1757; mit französ. Übersetzungen. C. D. Hedegaard, Ordgvader, betragtede deels som Levninger af den uskvevne, deels som Grundsætninger til den nu gieldende skrevne Lov, og ellers i Almindelighed som fordum Tids Sæde- og Leveregler, Koph, 1776; wenig neues, höchst die Hälfte Sprichwörter, H. W. Lundby c, Adskillige Ordsprog (400), in »Iris og Hebe« IV (1796), nach einer Handschrift aus dem 18. Jahrh. R. Nyerup, Peder Syrs kiernefulde Ordsprog, Koph. 1807; etwa 500, nicht genau wiedergegeben, mit einer geschichtlichen Einleitung über ältere Sammlungen. J. H. Smidth, Danske Ordeprog og Talemader, nur ein Hestehen (bis »Brød«), Odense 1822; ders. Mundheld og Meninger om Landvæsen og Bondehandel, Koph. 1840. F. Bresemann, Danske O. dsprog og Mundheld, Koph. 1843; aus älteren Sammlungen und nach Gehör (auch Übersetzungen aus dem Isl. und dem Deutschen!). N. F. S. Grundtvig, Danske Ordsprog og Mundheld, Koph. 1845 (2. Aufl. 1875); teils vom Herausgeber gehörte, teils aus älteren Sammlungen, C. Molhech, Danske Ordsprog, Tankesprog og Rimsprog, af trykte og utrykte Kilder, Koph. 1850; hauptsächlich nach älteren gedruckten und handschriftlichen Sammlungen mit genauer Quellenangahe. F. Sneedorff-Birch, Trehundrede og halvtredsindstyve skjæmtsomme Ordsprog, Odeuse 1858; grossenteils aus dem Volksmunde, ohne jedwede Ordnung. P. Schjorring, Juridiske Ordsprog, in Tidsskrift f. Retsvæsen, IV (Koph. 1866); aus Syv, Hedegaard, P. Laale, Molbech, Bresemann, Grundtvig und ungedruckten Quellen. Danske Ordsprog og Talemåder fra Sønderjylland, Koph. 1870; 2000. E. Mau, Dansk Ordsprogskat, eller Ordsprog, Skjæmtesprog, Rimsprog, Mundheld, Talemauder, Tankesprog [m. m.], efter trykte og utrykte Kilder, I-II, Koph. 1879; über 12,000, will als neue Ausgabe von Syv betrachtet werden. E. T. Kristensen, Danske ordsprog og mundheld, skjæmtsprog, stedlige talemåder, ordspil og samtalcord, Koph. 1890; mehr als 16,000 aus den Sammlungen des Herausgebers und S. Grundtvigs und nach Aufzeichnungen der Mitglieder des «Folkemindesamfund» und andern Quellen, Kleinere Sammlungen in Zeitschriften, z. B. «For Lit. og Kritik», IV (von Fenger), »Fylla», VII., »Nord, Månedsskr.« 1882 (von J. Kamp), »Fiskeritidende« 1889.

§ 4,3. Schwiedsehr Smallisten: Swentk Ordichter, Eller Ordingher, Stillin 1604; New Ault.; Swentk Ordigivité, éléte Ordinghor, 1636. C. I. Grubb, Prun Procerbiate, Thet är: Ett Yunigt Foreid aff allehonda Gumble och Nyc Swentke Ordister och Lärespräk, Linköp. 1669 (auch Übersetrungen aus dem Lat. und Deutschen, mit Erklärungen und Parallelen); New Ault.

Med en ny Tilokning v. L. Törning, Sthlm 1677. L. Rhodin, Samling af swenska ordspråk, Sthim 1807; teilweise gehörtes, mit Parallelen aus andern Sprachen. C. Rabe, Elfva hundra elfva latinska och swenska sentenser, Götch. 1807; die lat. Sentenzen die Hauptsache, die Übersetzungen oft gemacht, nur die Minderzahl volkstümlich (in der 2. Abt. auch entsprechend französ, und deutsche Sprüche). E. G. Wensell, 2000 ordspräk, Gefle 1863; teilweise gehörtes. Den svenska ordspråksboken, Sthlm 1865; 3160, teils nach gedruckten und handschriftlichen Ouellen (ohne genauere Angabe), teils aus dem Dan, übersetzt. C. Marin, Ordspråk och talesatt på svenska, latin, franska, tyska, ital. och eng., Sthlm 1867. J. G. Schultz, Sex hundra svenska ordstaf. Sthlm 1870. G. A. L-n. Ordspråk, sanna språk. 6500 bevingade ord ur folkets mun, Karlshamn 1880. E. H. Lind, Ordspråk, ordståv ock talesatt uppteeknade i Varmland, in Sv. landsm. XIII. 6. G. H-m, Sa' han och sa' hon. Ordstafsbok, Sthlm 1876 (neue Aufl. 1880, 1890); über 1200. -Handschriftlich eine grosse Sambling aff Swenske Ordspråk von N. Celsius (in 12 Bd., Univ.-Bibl. zu Upsala), aus dem Anfang des 18. Jahrh.

§ 44. NORWEGISCHE SPRICHWÖRTER: I. Aas en, Norske Ordsprog, Krist. 1856,
2. Aufl. 1881; teilweise mit Quellennachweisen, das meiste in »Landsmâl«.

§ 15. ISANDISCHE SPERLIWÖGTER: G. JÖRSSOR, Sofra of Interktim ordiratidum, formandum, helizedum, millifyamu, nummelum og maligyrimum, Koph. 1830; hrsg. von der Isl. gelehrten Gesellschaft, enthält viel fremdes oder reus erfundense, vieles was nicht volkstimlich. H. Scheving, fitandahr mathachtir, 2 Hh., Videy Kloster u. Reykjavik, 1843—47 (Schulprogr.); aus der alten Lit. (Kögur, Gesetze), handschriftlichen Sammlungen und nach Gehör, zum Teil mit Nachweisen über das Vorkommen der Sprichwörter. FARDISCHE SPRICHWÖRTER; V. U. Hammer-shainb, Ferziek Orthiroz

in d. Ant. Tidsskr. 1849-51 (1852) und in der Anthologie.

§ 47. Den Sprichwörtern mehr oder weniger nahe stehen einige andere Arten der Volksweisheit oder des Volkswitzes:

A. WETTERROGIN: I.H. H. Hildebrandsson, Samling of bomirkchologur, teckten, mirken, ordspråk och krook rörande vaderleken, in Ant. tidske, f. Sv. VII. 2 (1883); der Verfasser, Meteorologe vom Fach, bespricht auch den praktischen Wert dieser Regeln und Vorzeichen. Hierher gehörendes auch bei Kristensen, Sagn III. 2, S. 1—79 und in Spirichwörtersammlungen.

B. Volkstümliche Charakteristiken von Örtlichkeiten und deren Bewohnern, (Kristensen: »Steditge talemåter«, Gaidoz und Schillot; »Plasen populair«); gesammelt von Kristensen, Sagn 1, S. 312 — 352, II: 2, S. 94—160, Ordsprog S. 472—531. Eine schwedische Sammlung wird in Sv. landsm. erscheinen.

C. Nachahmungen (in Worten) des Geschreis der Tiere, des Klanges der Glocken, des Geräusches der Wagen u. s. f. (schwed. hirm, laten): Kristensen, Sagn I, S. 205 – 311, Ill: 2, S. 79 – 94; Nordlander, Barnvisor (in Sv. landm. V. 9). S. 158 – 173. Sie berühren sich nicht selten mit Märchen und Legenden.

D. Typische Antworten, um unbequeme Fragen abzuweisen oder in Scherz zu wenden, unbegründete Ansprüche zu strafen u. s. f.; Kristensen Ordspr. S. 536—555; Nordlander, Barnvisor S. 254—280; Bidr. t. Nödml. Kult. I, S. 94—99; VI, S. 86—92.

§ 48. Zur Geschrichte und Kritik der Sprichwörter; M. O. Beronius (præs. J. Upmark), Dist. de protechit, Ups. 1716. V. Granlund, Nemska Johlet i sin ardspråk, in Forms-fort tidskr. I. und sep. Stilm 1870. J. Hiro, 1975., de adaglis Suiogothicis, Ups. 1709; Cont. I—II, 1770—71 (sprichw.

Redensarten). H. J. Smidth, Om danske Ordsprog og Talemaader, in »Nyt Aftenblad« 1826.

### F. RATSEL,

- § 1,0. Einventuse. Nach dem Vorgehen von Novaković (Igneze 19, 1870-1871), sollte man zwischen 3) eigentlichen Rästeln, b). Ritselfragen, z. B. 4Was sicht ein König selten und ein Bauer alle Tage; e. Seinesgleichen, e. Rästelmfaren und geschichten finis Rästel, z. B. Hyfrin-Cav. Nr. 87-94) scheiden. Die eigentlichen Rästel können einfach oder unsammengesetts ein: itte Lösung der letztern enthält underrec koordinierte Glieder. So hat auch Rüssel worm zusammengesetzte Rästel und Rästel-möchen unter besonderer Rabeik aufgeführt. Hyfrin-Cavallijus hat verschiedene Gruppen, darunter die historischen und die arithmetischen, aus der Menge der tührigen ausgeschieden. Sande hat nur die zweideutigen bei Seite gestellt (No. 171-196, vgl. Liebrecht im Jahrb. für rom, und engl. Lit. XII, S. 338 fl.).
- § 50. ORDNING. Gewöhnlich wurde alles durch einander geworfen. Ärnason ordnete seine Sammlung alphaletteich nach dem Anfange, was kaum Nachfolge verdient. Waltman ordnete (wie Novakowić und »Demódiboe Machado y Ahvare) alphaletteich uach der Lösung; so bekommt una eine Übersicht der Rätsel, die einen gewissen Gegenatand behandeln, und Vergleichungen der Rätsel verschiedener Sprachen werden bedeutend erleichtert. Freilich lassen sich so nur die einfachen Rätsel ordnen, deren Lösung aus einem Worte (mit oder ohne Bestämmung) besteht
- § 5.1. In der MATEN LATENATUR dienen die Rätsel lauptsächlich dazu, den Scharfsinn und die Kenutnisse eines Gegners zu priffen; so in Wafpridmismäl und Alvismäl, so im bekannten Rätselkampfe König Heidreks mit Olin-Gestumblinde in der Herarasaga, in der Völsungsauga (Kap. 18) und der Ragunssaga Lodhrökar (Kap. 4). Einen Rätselkampf schildert uns noch das Volkslied von Sere Vonved oder Seen Svanehvil (Grundtv. No. 18). Auch in den geschichtlichen Sagen kommen Rätselreden vor. Besjulee von Rätselserzählunges sind Eriks des Beredten erstes Gespräch mit Frode hei Saxo (ed. Holder S. 150) und Narf-Ref's Meldung vom Tode Granis in der Krisk-Ref's Saga (Plässors Aufl. S. 3, 4f 3). In der Meldung Ref's kommt die Verwandtschaft des Rätsels mit den skaldischen Umschreibungen (skenningar») deutlich zum Vorschein.
- § 5.2. NACH DER KETORMETION seheint man erst in diesem Jahrhandert den Ritsten irgend eine Aufmerkankeit gewöhnet zu haben. Die Saumblung Arnason's ist indessen, nächst der russischen von Sädovnikov und der funischen von Löhnrut, die reichste die es gielet. Aus Norwegen ist bis ieut nur sehr wenig bekannt. Die unter dem Volke kursierenden gedruckten Ristelbilcher sind auf firen Ursyrungt hin noch nicht untersucht worden. Ein achwedisches Sphyrmodit-flok aus d. J. 1691 ist wohl aus dem Deutschen übersetzt.
- § 5.3. Danische Sammungen: in Grundtvigs Gamle da. Minder, in Skattegraveren und bei Kamp.
- Schwederer: G. O. Hylten-Cavallius, Galor ock spormal fran Vorend, in Sv. laudsm, H. 8 (1882). C. Russwerm, Schwedische Rathuel, in ZfdMyth. III (1850); ders. Dunamengesette Rathuel in, Rathielmarcher ibun, (aus Dybecks Runa und estschwed. Volksüberlieferung). P. A. Sandén, Giber från Frehöling is Melforf prominger i Wart I fathub bin, i Tatarpellund, in Sv.

landsm. VII. 4 (1887); dann in Dybecks Runa, in Bidr. t. Södm. Kult. I—V (264), und in einigen folklor. Sammlungen.

Nowwerschie; W. F. K. Christie, NorikaGontor, Irag, v. K. Janson, Bergen 1868; dann in Landstads »Norske Folkevisere und in a-Segner fra Bygdome IV. ISUNDISCHIE; J. Armason, Idenzkar galur, Koph. 1887 (\*\* 18. gåtur, pulur og skemtanir I); enthålt 1194 (darunter auch ein längeres Gedicht aus dem 17. Jahrh.).

FARÖISCHE: in Hammershaimbs Anthologie.

K. Müllenhoff, Nordische, engl. u. deutsche rathsel, in ZfdMyth. 111 (1855).

# VIII. ABSCHNITT.

# LITERATURGESCHICHTE.

ANHANG: ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS MÜNDLICHER ÜBERLIEFERUNG GESCHOPFTEN SAMMLUNGEN DER VOLKSPOESIE.

# B. DEUTSCHE UND NIEDERLÄNDISCHE VOLKSPOESIE

VON

### JOHN MEIER.

§ 1. Die Formen, in denen das Volk seinem Drange nach gekritger Gestaltung seines Lebens und Träumen Luff macht, sind sehr verschieden-artig, sowohl in Bezug auf den inneren Kern, wie auf die äussere Hüller und Liederm, in Sprichen, in Sprichen, in Ristseln und endiklel in dramatischen Spielen findet dies Streben seinen Ausdruck. Es ergielt sich ihremach leicht eine Gilederung des Stoffes in find Abreilungen: I. Volksschaussiele.

#### VORBEMERKUNG.

§ 2. Ehe ich die Übersicht der Volkspoesie gebe, erübrigt mir noch einige Worte über die Art der Anlage und Ausführung meiner Arbeit vorauszuschicken. Dass in beiden Punkten grosse Mängel vorhanden sind, ist mir nicht verborgen. Die Hallesche Universitätsbibliothek, auf die ich ausschliesslich angewiesen war, besitzt auf den in Frage kommenden Gebieten nur sehr wenige der einschlägigen Werke, und selbst von den bekanntesten Büchern sowie den Zeitschriften blieben mir mauche hier unzugänglich. So war ich denn mehr, als es bei Benutzung einer reichhaltigeren Bibliothek der Fall gewesen, auf die bibliographischen Hülfsmittel angewiesen, und ich habe nur einen kleinen Teil der angeführten Werke selbst gesehen und in Händen gehabt. Diese Sachlage führt naturgemäss zu manchen Unzukömm-lichkeiten: einmal werden öfter die Titel der nötigen Genauigkeit ermangeln, da, wie jeder weiss, die Bibliographieen nicht sehr zuverlässig in diesem Punkte sind, dann aber werden, weil die Werke oft nur nach ihrem Titel beurteilt und eingereiht werden mussten, manche Bücher an falsche Stelle geraten, manche irrig genannt sein und gar nicht hergehören (vgl. hierzu auch K. Barack, Zs. f. deutsche Kulturgeschichte 2 [1857], 412). Eine Abmessung nach dem wissenschaltlichen Werte ist nicht versucht worden, da sie von vornherein als unmöglich und unthunlich erklärt werden musste. Doch habe ich insofern willkürlich gehandelt, als ich rein Umnützes stillschweigend lortgelassen habe, so z. B. Mürchen f. Kimler von 7-10 Jahren, wo sie sicher auf Quellen zweiter Hand zurückgingen, so bei den Kätseln die Charadenbücher als durchaus kunstmässige Produkte.

Im grosen und garars in Volkthonligheit ausgestreht für die meisten Partiere, wo nicht 
kav, wie z. B. für da lieter Volktlich, allegenie nagsöngliche gute Hüldsorpheien vonkerv, wie z. B. für da lieter Volktlich, allegenie nagsöngliche gute Hüldsorpheien vontenten untwalleit in seite, ab. die is nicht gut und konsequert dierefühlteber ist, des zeite 
untwalleit in seite, ab. sie nicht gut und konsequert dierefühlteber ist, des zeite 
und darbeiten Lander und Volkt/perchang S. 447—450 (Stuttigent 1869), die 100t verben 
unseten Bisst, linegeren weiserer Weistlies zufühler. Das sühgleiter Element tillt bei solehen 
Verfahren zu stati, in den Vordergrand. Bei unsem Versuch wird inholsen die angestehet 
ver von praktischen Gesichtspunkten bestimbat, und durch diese wurde auch der Wechsel 
im Anordnungspräng der einzelnen AMerlängung (Gerosologischer, georgabische, alphabettsche 
kann inne geder Verhandungen einzelne Merlängung (Gerosologischer, georgabische alphabettsche 
Merlängung der Verhandungen einzelne der Verteile erheichtigsmillen alle untwallen 
der der Geren 
und der Schreibungen einzelne der Verteile erheichtigsmillen zu an verteile 
und der der Kentenkennen geder Verhandungen einzelne Merlängung (Gerosologischer, groupphische alphabettsche 
und der Verteile erheichtigsmillen und der 
kennen geder Verteile erheichtig und 
und der Kenten
kennen geder Verteile erheichtig und 
und der Kenten
kennen geder Verteile erheichtig und 
und der Kenten
kennen geder Verteile erheichtig und 
und der 
kennen geder Verteile 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und der 
und d

Es war mir ummöglich im einzelnen anzugeben, wieviel ich meinen Vorgängern für gewisse Partieen verdanke: die gebrauchten Quellen finden sich mit andern mir nicht zugäng-

lichen in dem jeweiligen Abschnitte »Bibliographie« vereinigt.

Indem ich eine zuchsichtige Beutrellung diese rerten zusammentbasserden Versurles auf em gazuen Geleife der detruchen und indelenfahriehen Volkstlerturt erfolder, füge ich die dringsode flüte hänn, nir Berichtigungen und Nertheige zugeben zu Lussen. Arm für die die Verfasser von Abhandlungen in Zeitschriften der provinziellen und Altertunsverzien wirden mich durch Über-nedung eines Exemplara über Arbeiten oder eine kurze Norit erforden verfelden und auch der Schoe den werunftlige Profestung zu Fell werden lassen.

denn grade dieses an entlegenen Orten publizierte Material entgelt zu leicht der Beachtung. Für das Niederländische hat mir G. Kalff auf meine Bitte in liebenswürdigster Weise einige Ergänzungen zur Verfügung gestellt, wofür ich hün auch hier daußen möchte. Die le-

treffenden Titel sind mit einem Stern bezeichnet.

#### I. VOLKSLIEDER.

§ 3. Der Name l'oblatind ist nicht alt. Meines Wissens hat ihn Herder (Von deutscher Art und Kunst 1773, S. 27) geprägt; jedenfalls ist er erst durch ihn gangbare Münze geworden. In früherer Zeit heisst es immer nur ein neues, ein habsches Lied, ein habsches Gesellenlied, Buellied, Reuterlied, Bergerhohn u. s. w.

§ 4. Was verstehen wir unter »Volkslied«? Diese Frage ist notwendig. weil durch ihre Beantwortung zugleich eine Begrenzung unseres Stoffes gegeben wird. Ich glaube, wir müssen sagen, Volkslied im allgemeinen ist jedes Lied, das vom Volke gesungen wird, und zwar gesungen ohne Noten und ohne den Taktstock des Kantors oder Lehrers. Theoretisch kann man weiter scheiden in das Volkslied im engeren Sinne und das volkstümliche Lied. Beide sind aber nur bezüglich der Art ihrer Entstehung verschieden. Sobald das Volk das Kunstlied aufgenommen hat, behandelt es dieses dem eigentlichen Volksliede ganz gleich. Beide unterliegen denselben Veränderungen und Wandlungen. Das Volkslied im engeren Sinne unterscheidet sich vom volkstümlichen Liede hauptsächlich dadurch, dass der oder die Verfasser desselben bei seinem Schaffen, resp. seiner Verbreitung in keiner Weise eine literarische Wirkung bezweckten. Alte übrigen Kennzeichen des Volksliedes eignen auch dem volkstümlichen Liede: in Inhalt, Form und Melodie muss es, wie das Volkslied, einfach gehalten sein und darf weder zu künstliche Empfindungen und Reflexionen aufweisen, noch in Sprache, Metrik und Musik zu grosse Feinheiten verwenden. Wo das volkstümliche Lied noch im Stil oder Melodie vom Volksliede abweicht, wird es vom Volke umgemodelt: Verse werden ausgelassen, Wendungen geändert, Neues wird hinzugefügt. So wird es bald, wie das Volkslied, »zersungeu«. Trotz allem aber sind beide Arten doch in Anlage und Stil nicht ganz gleich. Allein es fehlen darüber noch alle Untersuchungen, die gewisse Kenuzeichen und Unterschiede aufstellten, so dass man bei der Beurteilung nur auf das Gefühl angewiesen ist, das jedoch den Kundigen selten täuscht,

Die volkstümlichen Lieder sind hier nicht zu behandeln, da wir eine «Ubersicht der aus mündlichen Quellen geschöpften Sammlungen der Volkspoesie« zu geben haben. Derselbe Gesichtspunkt würde eigentlich die meisten sogenannten historischen Lieder ausschliessen; indessen sind sie aus praktischen Gründen mit aufgeführt. Dagegen ist das geistliche Lied

und das Kirchenlied mit Absicht meist übergangen.

Eine Gattung, die vielleicht noch hätte berücksichtigt werden sollen. da sie strenggenommen hierher gehört, sind die Volkslieder der grossen Städte, die sogenannten Gassenhauer. Der Vers »Mutter, der Referendar ist da« u. s. w. ist ebenso gut Volkslied wie »Ich stand auf einem Berge«. Die Entstehungsbedingungen und die organischen Veränderungen sind hier dieselben, wie beim sonstigen Volkslied. Ebensogut wie man die Stadtdialekte als wirkliche Mundarten betrachtet, hat man diese Gassenhauer, dies Missingsch in der Poesie, unter die Volkslieder, allerdings unter eine besondere Rubrik zu subsummieren. Hier lassen sie sich deshalb nicht behandeln, weil sie bis ietzt viel zu wenig Berücksichtigung gefunden haben und keine grösseren Sammlungen ausser den lahrmarktsblättern existieren.

 Der Abschnitt über das Volkslied gliedert sich in vier Teile: 1. Bibliographie des Volksliedes, 2. Schriften über das Volkslied, 3. Das Volkslied in Sammlungen des 14.--17. Jahrhs. a) Handschriften, b) Fliegende Blätter, c) Gedruckte Sammlungen, A. Das Volkslied in Sammlungen des 18, u. 10, Jahrhs. a) Die allgemeinen Volksliedersammlungen (ohne die historischen Lieder und die landschaftlichen Sammlungen), b) Die historischen Volkslieder, c) Die Volksliedersammlungen der einzelnen Landschaften.

# 1. BIBLIOGRAPHIE DES VOLKSLIEDES.

§ 6. K. Goedeke, Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung 11. \$108-112, \$131; I, \$86, 2; II, \$142. Dresden 1884 ff. E. Weller, Volkslieder und Volksreime. Serapeum 1867 No. 22 ff., 1868 No. 1-5. Derselbe, Historische Lieder und Gediehte. Serap. 1867 No. 10 ff. L. Uhland, Alte hochund niederdeutsche Volkslieder 1 L 073-1042. Stuttwart u. Tübingen 1844-15. Frz. Böhme, Altdeutsches Liederbuch 769-820. Leipzig 1877. R. Eitner, Bibliographie der Musik-Sammehverke des XVI, und XVII. Jahrhunderts. Im Vereine mit Frz. Xav. Haberl, Dr. A. Lagerberg und C. F. Pohl bearbeitet und hrsg. Berlin 1877. K. von Bahder, Die deutsche Philologie im Grundriss 278-291, 328. Paderborn 1883. Bibliographie des Jahres 1870, zusammengestellt von der Gesellschaft für deutsche Philologie zu Berlin ZfdPh. 9 (1878), 110-128; Nachtrag 381. Des Jahres 1877 ZfdPh. 9 (1878), 347-381. Des Jahres 1878 ZfdPh. 10 (1879), 327-381. Juhresbericht über die Erseheinungen auf dem Gebiete der germ. Philologie, hrsg. von der Gesellschaft f. deutsche Philologie in Berliu. Berlin 1880-1891. K. Bartsch, Bibliogr. Ubersicht des Jahres 1862. Germ. 8 (1863), 228-256. K. Bartsch, Bibliographische Übersicht der Erscheinungen auf dem Gebiete der deutschen (germanischen) Philologie. Germ. 9-30. 1864-1891. Literatur des Jahres 1890. Zs. des Vereins für Volkskunde K. Bartsch, Beitrage zur Quellenkunde der altd. Literatur. Verzeichniss altdeutscher Gedichte, A-Al S. 359 ff. Strassburg 1886. H. Hayn, Tugendhaffter Jungfrauen und Jungengesellen Zeit-Vertreiber etc. Nachweisungen der Quellen von K. H. Gr. Frhr, von Meusebach. Als Beitrag zur Gesch. d. deutschen Folksliedes hrsg. Köln 1890. Hoffmann v. Fallersleben, Unsere volkstümlichen Lieder. 3. Aufl. Leipzig 1869. Fr. Hofmann, Rundschau über die Schnaderhüpfelsliteratur. Frommann's Z. 4 (1857), 73 ff. 369 ff. 513 ff. Gustav Meyer. Zur Literatur der Schnaderhiofel in Meyer. Essays und Studien 332-365. Berlin 1885. Ph. Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied. Stuttgart 1841 S. 718 ff. I'h. Wackernagel, Bibliographie z. Geschichte des deutsehen Kirchenliedes im 16. Jahrhundert. Frankfurt 1855. Ph. Wackernagel, Das deutsche Kirehenlied 1, 363 ff. Leipzig 1862. Meister-Bäumker, Dus katholische deutsche Kirchenlied 1, 5 ff. 35 ff. 2, 20 ff. 26 ff. 3, 19-118. Freiburg 1802-1891. W. Bäumker, Das katholische deutsche Kirchenlied 1, 40 ff. 51 ff. Freiburg 1880. Frz. Jos. Mone, Chersicht der Niederland. Folks-Literatur alterer Zeit. Tübingen 1838. W. Baumker, Niederland. geistliche Lieder nebst ihren Singweisen (Literatur). Vierteljahrsschrift f. Musikwissenschaft 4 (1888), 108 f. 350. Louis D. Petit, Bibliographie der Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. Leiden 1888. J. H. Scheltema, Verzameling van Liedbockjes aanwezig ter koninklijke Bibliotheek te 'S-Gravenhage in seinen Nederlandsche Liederen uit vroegeren tijd. Leiden 1885, S. 201-417. Catalogus der Bibliotheck van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1, 249 -295. Leiden 1887. Calalogus van dien Bibliotheken van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst en der Vereeniging voor Noord-Nederl. Muziekgeschiedenis 93-103. Amsterdam 1884.

## 2. SCHRIFTEN ÜBER DAS VOLKSLIED

(ausser der Behandlung, die das Volkslied in den landfäufigen Litteratur- und Musikgeschichten gefunden hat).

§ 7. Dr. J. G. R. Acquoy, Het geestelijk Lied in de Nederlanden voor de Hervorming. Aanwijzingen en wenken. Archief voor Nederlandsche kerkgeschiedenis. Tweede deel. 's-Gravenhage 1886. Dr. J. G. R. Acquoy, Kerstliederen en Leisen. Verslagen en Mededeelingen der K. Akad. van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, 3 de Reeks, Deel 4. Amsterdam 1887. I. G. R. Acquoy, Het onde Pauschtied Christus is opgestuun. Archief voor Ned. Kerkgesch. I, I, I - 36 's-Gravenhage 1884. \* J. G. R. Acquoy, Eene Kerstleis, ibid. II, 4, 393 ff. 1887. B. Auerbach, Andeutungen über Zustand und Zukunft des Folksliedes im Volke selber. Vortrag, in Auerbach,

Deutsche Abende. NF. Stuttgart 1867, S. 237-252. (), B., Volkslied und Strassenlied. Die Gegenwart 32 (1887), 203 ff.

W. Baumker, Zur Geschichte der Volksliedermelodien. Monatshefte f. Musikgesch. 16 (1884), 29-32, 92 --95. Al, Baldi, Das deutsch-patriotische und nationale Lied and seine Bedeutung 1813-70. Bamberg 1871. A. Baumgartner, Der Verfall der deutschen Volkslitteratur und Kunst im 16. Jahrh. Stimmen aus Maria-Laach 30, 2. Bechstein, Deutschlands historische Folkstieder und ihre Melodien. Bll. f. lit. Unterhaltung 1871 Nr. 18, H. J. Bestmann, Das dentiche Folkstied. Mölln 1888, Otto Böckel, Deutsche Folkslieder aus Oberhessen, Einleitung, Marburg 1885. O. Böckel, Kriegslieder, Ersch und Gruber, Allg. Encykl. d. Wiss. und Künste II, 40, 6-15. Franz M. Böhme, Attdeutsches Liederbuch. Einleitung. Leipzig 1877. Franz M. Böhme, Geschichte des Tanzes in Deutschland. Beitrag zur deutschen Sitten-Litteratur-, und Musikgeschichte. Nach den Quellen zum erstenmal bearbeitet und mit alten Tanzliedern und Musikproben hrsg. 2 Bde. Leipzig 1886. \* I. Bolte, Tijdschrift voor Nederl, Taal- en Letterk, 10 (1891), 175-202. J. Bolte, Berlin in der Folksdichtung. Mitth. d. Vereins f. d. Gesch. Berlins Nr. 5, 1890, J. Bolte, Deutsche Folkslieder in Schweden. Zs. f. vgl. Littgesch, n. Renaissancelitt, 3 (1890), 275-303. R. Boxberger, Unsere Folkshieder. Neue Jahrb, f. Philologie u. Padagogik 120, 288-295. Germanische Philologie IIa.

F. Th. Bratranck, Beitrage zu einer Aesthetik der Pflauzemeelt. Leipzig 1853.
K. Burdach, Das volksthümliche deutsche Liebeslied ZfdA 27, 343 ff.

Chrysander, Danker Volkgeweg im 14, Johrk, in Chrysander, Johrb, f., maik. Wissensch. 1 (1863) Leipzig. E. C. Courad, Humor im sieben-burginch-suchischar Volktiede. Die Heimatk (1882), 8, 9. W. Crevelius, Dargenkhilliche Liel und die Zeitung im 10. und 17, Jahrh. Z. d. Berg, Geschichtsvereins. 24 (1888), 1—22.

E. von Diracklage, An Vokkilo des Eustlandes. Der Salon 9, 370 – 380. P. Druffel, Urber eine rhythmiche Eigenhämdichkeit in alten deutschen Vokkiloten. Musikal. Wochenblatt 1890, Nr. 9 f. Herm. Dunger, Über Duidekt und Tokkilod des Tegilands. Vortrag, Planen 1870. H. Dunger, Ramdis und Keinspriche um den Vefelunde. Einleitung, Planen 1870.

Th. Ebner, Distabilistic lathified in Frequence desiration from the Democracy Billium, 14, 606—610. Dassed by (remedit) Barmen 1889, 75.8. 12.9. Ellinger, Oler die Inteldening des marces destitated Valkiloles. Vortage in d. Ges. f. democrack Litt. in Berlin; vgb. D. L.-Zug. 1890, Sp. 930. Ellinger, Dar Valkilole in Tred. Die Nation 1896 [9], Nr. 13. L. Ettienne, L. Ashisse et as ballodes. Ewen eds des monodes 1808, 76, 701 ff. 77, 81 il.

H. R. Ferber, Die Gesellschafts- und Volkslieder in Hauburg an der Wende des vorigen fahrhs. in K. Koppmann, Aus Hamburgs Vergangenheit S. 27-75.

Hamburg 1885.

Tin. Gelbe, Das deutsche Febbilde. Deutscher Sprachwart 9 (1875)
Nr., K. von Gerstenberg, Das deutsche Edukhol. Glauns 1891 (49.85).
A. Goorth, Einfelterung in des Stadelum der Dichtkunst. Bd. 1: Das Studium der Lyrk. Leiping und Wien 1883. J. W. v. Gootte, Das Kabalom bem von Arritan und Greintun (Recension) Jenner Litt. Zig. 1886). Nr. 18 Leibing von der Studium der Benerick (Recension) Jenner Litt. Zig. 1886). Nr. 18 Leibing von der Studium und der March. Brung a. 197–28. Leibing von J. Grutbe, Authentieker Fortröge Bd. II: 1) Deutsche Fakkider so. 196, 1887. Iserfach (1886).

Hallensleben, Zur Geschichte des patriotischen Liedes. 1. 2. Zwei Progr. Arnstadt 1855, 1862. B. Hartmann, Das volkstlinmliche dentsche Kinderlied. Annaberg 1885. Ad. Hauffen, Leben und Fuhlen im deutschen Folkslied. Verein z. Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse, Prag 1890. [Herder,] Volkslieder L. Leipzig 1778. Vorrede (Herders Werke hrsg, von Suphan und Redlich Bd. 25, 1885). Rudolf Hildebrand, Ein Scherzspruch aus Tolksmund, all und neu; Ein Kinderlied mit tiefem Hintergrunde; Metrisches aus dem Kinderliede in seinen Ges. Aufsatzen und Vortragen z. deutschen Philologie und z. deutschen Unterricht. Leipzig 1890. F. Hinrichs, Die poetische und musikalische Lyrik des deutschen Folkes 1. Preussische Jahrb. 11, 594-616. R. Hinterhuber, Ueber Poesie der Alpenlander. Z. d. österreich. Alpenvereins 1882. S. 367-370. Fr. Hirsch, Das deutsche Folkslied. Schorers Familienblatt. 1890 Nr. 41. Albert Hoefer, Die Liebe als Gegenstand der volksthumlichen deutschen Poesie. Germ, 30, 401-410. | L. Hoffmann, Das deutsche Volkslied, seinem Wesen nach geschildert. Album d. litt. Vereins zu Nürnberg 1854 S. 67-86.

H. Jayer, Dar Velkheld in Thériagne. Der Salon 1874, S. 1306—1408.
K. Janieke, Jan deather Krighteld. Ein literarchistorische Shufen, Berlin 1871.
Jeittelen, Zur Chrehberühl der dentehm Tolktieder in Shiermark. Archiv LittleGesch (1886), 350—30.
J. C. W. Ie Je une, Kuterbundig werengt en perever von de Nobelmark Delktangen, sedent de NI<sup>the</sup> cours. SeGravenlage 1828.

O. Kade, Die deutsche weltliche Liedweise in ihrem Verhaltnisse zu dem mehrstimmigen Tonsatze. Vortrag. Mainz 1874. O. Kaemmel, Eine sangreiche Landschaft in Mitteldeutschland (Vogtland). Grenzboten 1875, S. 61 ff. G. Kalff, Oude Liederen. Tijdschrift voor Nederl, Taal- en Letterkunde 5 (1885), 68 - 91. \*G. Kalff, ibid. 4 (1884), 188-195; 9 (1890), 176 182. G. Kalff, Het lied in de middeleeutven. Leiden 1884. H. Karstens, Die Schwalbe im Volksmunde und im Kinderliede. Am Urdsbrunnen 6, 240-242. C. M. Kertbeny, Volksliederquellen in der deutschen Litteratur. Halle 1851. K. Kinzel, Das deutsche Volkslied des 10. Jahrhs. für die Freunde der alten Litteratur und zum Unterricht eingeleitet und ausgewahlt. Berlin 1885 (63 S.). C. Kipke, I'm dem Witz der Volkslieder. Lyra 1885 Nr. 4 ff. J. Knipfer, Das kirchliche Volkslied in seiner geschichtlichen Entwickelung. Bielefeld 1875. K. Knortz, Die deutschen Volkslieder und Marchen. Zürich 1889. R. König, Deutsche Weihnachtslieder und Weihnachtsspiele. Daheim 19. Jahrgang (1882) Nr. 12. J. de Koo, Het Volkslied in Nederland. De Gids 1877 3, 225 ff. Krejei, Das charakteristische Merkmal der Volkspoesie. Z. f. Völkerpsychologie Bd. 19, 115-141. E. Küsel, Polkslied and Drama von 1870-71. Vier Vorträge. Gumbinnen 1882.

Laugewiesche, I'on der [deutschen] Folkspoesie. Barmen 1860 [Pseudonvm: R. Wager. 2. Aufl. 1870. Pseudonym: Dr. E. Kleinpaul. 3. Aufl. u. d. T.; K. Leimbach, Zur Einfuhrung in d. deutsche Volkslied. Austrahl und Erlauterung von 92 Volksliedern alterer und neuerer Zeit. Als Erganzung zu 'Kleinpauls Poetik', und unter Berucksichtigung d. 2. Aufl. d. Werkes Kleinpauls Von d. Volkspoesie'. Bremen 1800]. H. Lettau, Das Volkslied als Gesangsstoff in der Elementarschule. Samml. pädagog. Aufsätze. 6. Heft. Danzig 1884. R. Frh. von Lilieneron, Die hist. Volkslieder der Deutschen vom 13. bis 16. Jahrh. Bd. 1. Einleitung. Leipzig 1865. Derselbe, Uber das erste Anftreten selbständiger Musik als Gegenstand der Unterhaltung in Deutschland. Sitzungsber, der Münchener Akad, d. Wissenschaft, phil.-philol. und hist. Cl. 3 (1873), 660 ff. Derselbe, Deutsches Leben im Volkslied um 1530. Einleitung. Berlin und Stuttgart o. [. [1885]. Albert Lindner, Das deutsche Volkslied. Ergänzungsblätter 5, 605-613.

]. J. S. May, Die Liebes- und Volkspoesie. Westermann's illustr. Monatshefte 1871 Sept. S. 663 ff. Gerold Meyer v. Knonau, Die Schweizerischen hist. Volkslieder des 15. Jahrhs. Vortrag, Zürich 1870. Gustav Meyer, Studien über das Schnaderhupfel 1 - 3 in Meyer, Essays und Studien zur Sprachgeschichte und Volkskunde. Berlin 1885. S. 332 ff. G. Meyer, Zur Volkskunde der Alpenlander. Globus 59 (1891), 49 ff. R. M. Meyer, Alle deutsche Folksliedehen. ZfdA 29, 121 ff. R. M. Meyer, Uber den Refrain. Z. f. vergl. Littgesch. 1 (1886), 34-47. Mk., Vom schlesischen Volkslied, Schles. Ztg. 1890, 157 f.

A. A. Nauff, Das deutsche l'olkslied in Oesterreich. Lyra 1884. Nauff, Das deutsche Volkslied in Steiermark. Lyra 1885 Nr. 8. A. Nagele, Kurnthner Liebe in Liedern. Europa 1883 Nr. 7-8, 25-26. A. Nagele, Die Vogel

im Volksliedc. Europa 1885, 29-31.

Th. Odinga, Das deutsche Kirchenlied der Schweiz im Reformationszeitalter. Frantenfeld 1889. G. Oertel, Deutsche Folkslieder aus Bohmen. Leipz. Ztg. 1891, 298. [u]. O. Opel, Die hist, Volkslieder der Deutschen. Hist, Z. 25 (1871), 1-48. H. Otto, Das deutsche Volkslied und seine Bedeutung für die nhd. Kunstdichtung. Budweis 1885 (30 S.).

11. Pröhle, Das Gesellschaftslied und das volksthümliche Lied. Voss. Ztg. Sonntagsbeil, 1885, Nr. 89 u. 101, R. E. Prutz, Die politische Poesie der Deutschen. Leipzig 1815 (aus Litt.-hist, Taschenbuch besonders abgedr.; z, T. abgedruckt in seinen Kl. Schriften 2, 91-135). H. Prutz, Dic histor. Folkslieder der Deutschen, 1-3. Deutsches Museum 1867 Nr. 19-21.

A. Re iszmann, Das slutche Lied in seiner histor, batheleckung, dangelelli, M. Manikheiligen, Cassel 1864. A. Reissmann, Greichicht des slutchen Liedes, Berlin 1874. Albert Richter, Urber dautiche Kindereines, Kaltzerhotzieke Skeise, Milth. d. deutschen Gesellschaft z. Erhaltung startfand. Sprache und Alberth, in Leipzig 18t. 6. Leipzig 1877. A. Richter, Uber zie Virzu der Leibzpeige, Gallecon d. d. Lit, d. Austalantes 1866 No. 13. W. II. Richt, Lobergeing, Cultoniadien aus der Jahrh. Suntgent 1773. S. 349.— S. M. Peldellore. Illaste, Familichende, 1862, W. S. S. 264 H. Jul. Rodenberg, Illamitche Statikan. 1. Zur vlamischen Litteratur. Deutsche Rundschan 1888. April, S. 117 ff.

Sachse, Ucher Tolks- und Kinderdichtung nebst einigen Westfalischen Tolksund Kinderliedern. Progr. Berlin 1800. Schatzmaver. Einiges über die 'Pleppdliedlan'. Frommann's Z. 4, 523ff. Das Schauerliche und Unheimliche im Volksliede. Europa 1868 Nr. 26. B. Scheinpflug, Uber das deutsche Lolkslied. Mitth, d. Vereins f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen 2 (1804), 123, 162. W. Scherer, (Über vergl. Volkspoesie und Stil des Volksliedes) AfdA. 1, 197 ff. 2, 322 ff. A. Schlossar, Bergwerkslieder der Steiermark 1. 2. Wiener Abendpost 1878 Beil. 293 f. A. Schlossar, Weihnachtslieder in den steirischen Alpen. 1, 2. Wiener Abendpost 1879. Beil. 295 f. K. E. Schneider, Das musikalische Lied in geschichtlicher Entwickelung übersichtlich und gemeinfasslich dargestellt. 3 Bde. Leipzig 1863-65. L. Schmitt, Das deutsche l'olkslied. Eine Studie. (Frankf. zeitgemässe Broschüren. NF. hrsg. von P. Haffner, Bd. 7, Heft 10), Frankfurt a. M. 1886. Ed. Schure, Histoire du Lied ou la chanson populaire en Allemagne avec une centaine de traductions en vers et sept metodies. 2 me éd. augmentée d'une préface. Paris 1870. Deutsche Ausgabe u. d. T.: Edouard Schure's Geschichte des deutschen Liedes. Eingeleitet von Adolf Stahr. 3. Aufl. Mit einem Vorwort von Oskar Schwebel. Minden 1884. F. Sievers, Die Entstehung des deutschen Reimverses. PBrB. 13, 121 ff. R. Sprenger, Bemerkungen zu dentschen Volksliedern. Zs. f. d. deutschen Unterricht. Bd. 5 Heft q. H. Steinthal, Zur Volksdichtung. Mit Nachtrag, Z. f. Völkerpsychologie 11 (1879), 28-42, 139 f. E. Stolte, Metrische Studien über das deutsche Volkslied. Progr. Crefeld 1883. [. Strolz, Ueber die Schnaderhaggen oder Schnaderhäpft. Sammler f. Gesch. und Statistik von Tirol 2. Innsbruck 1807.

Talvj [Therese Albertine Luise, geb. von Jacob], Versuch einer geschichtlichen Charakteristik der Volkslieder germanischer Nationen. 1.eipzig 1840. George Tarenne, Recherches sur les rans de vaches on sur les Chansons pastorales des Bergers de la Suisse avec musique. Paris 1813. Fr. Teicher, Ucher Kriegspoesie. Ein Beitrag zur Betrachtung des Krieges von der idealen Seite. München 1887. Ad. Thimme, Die Blumen und Baume im Tolkstied. Daheim 17. Jahrg. (1881) Nr. 43. Tiesmeyer, Das deutsche Folkslied. Eine Mahnung an Deutschlands Lehrer für dessen Pflege und Wiederbelebung in Schule und Hans. Osnabrück 1881 (10 S.). A. Tille, Die deutschen Volkslieder vom Doktor Faust. Halle a. S. 1890. A. Tille, Volkslieder vom Doctor Faust in Oesterreich und Steiermark. Neue Freie Presse 1891, 9350. L. Tobler, Ucher die hist. Folkslieder der Schweiz. Archiv d. hist. Vereins zu Bern 6, 305 -362. L. Tobler, Schweizerische Volkslieder. Bd. 1 und 2. Einleitung. Frauenfeld 1882-84. W. Toischer, Die Lieder der Landsknechte und die Soldatenlieder. Prag 1881 ( Samml, gemeinnütziger Vorträge brsg, vom Dentschen Verein z. Verbreitung gemeinnütz. Kenutnisse

in Prag Nr. 92); vgl. Mitth. d. V. f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen 22 Beil. S. 97 ff.

L. Uhland, Alte hoch- und niederdentsche Volksieder mit Abhandlung und Amerekungen. Bd. II Abhandlung hrsg. von Frz. Pfeiffer, Bd. III Annerkungen hrsg. von L. Holland (-\* Schriften z. Geschichte der Dieltung und Sage

Bd. 3 mnd 4). Stuttgart 1866 und 1869.

J. Verdam, Over de Ombelsomele lichtern en under gelichten der 14th en giv "com. Tijlschen vom Nederl taal en letterk, 9, 273,—301. A. F. C. Vilman, Handhicklein J. Frennde des dutschen Febbisches. Marburg 1867. 3886 brage, Ne Creeclius, mit Einleitung von O. Bockel. F. Vogt, Nadional-hrmm und Febbischer. Neue Züricher Zig, 1887, Nr. 291—295. Febbisch und Strasserlich. Der Kunswartt Nr. 2. Das dutsche Velkstied und strasserlich. Der Kunswartt Nr. 2. Das dutsche Velkstied und sin Refrais. On Bagani 6. d. lå. d. Auslanders 1866 Nr. 4.7. Das Febbische überglichen Europa 1860 Nr. 43. Der Febbische überglichen Europa 1870 Nr. 13. C. Viretxeck, Der Paradleliuma im deutschen Velkstied. Deutsches Dichterheim 9, 8. 9.

J. E. Wackernell, Das deutsche Volkslied. Vortrag. Hamburg 1890 ( = Sammlg.gemeinverständl.wissenschaftl.Vorträge Heft 106). A. Wäber, Kuhreihen. Ersch-Gruber, Allg. Encykl. d. Wiss. und Künste II, 40, 203 f. 11. F. Wagner, Die Volksdichtung in Salzburg. Salzburg 1882 (29 S.). M. Wagner, Die Soldatendichtungen d. Kriegsjahres 1870-71. Allg. konserv. Monatsschrift f. d. christl. Deutschland 1890 (Juli), 684-692. A. Waldau, Die Vogel in den böhmischen Kinderliedern. Magazin f. d. Lit. d. Auslandes 1868 Nr. 23. M. Frh. von Waldberg, Die deutsche Renaissance-Lyrik. Berlin 1888. Derselbe, Die deutsche Lyrik vor zwei Jahrhunderten. Vossische Ztg. 1888, 15. Januar. Sonntagsbeil. Nr. 3. Derselbe, Goethe und das Volkslied. Berlin 1889. W. von Waldbrühl, Der Vogelgesong und das Volkstied. Die Natur 1805. 6. Ergänzungsheft. [Wober,] Das patriotische Volkstied. 73. Neujahrsbl. d. allg. Musikges. in Zürich auf 1885. Zürich 1886. J. B. Weckerlin, La chanson populaire. Paris 1886. F. H. Otto Weddigen, Geschichte der deutschen Volkspoesie seit dem Ausgange des Mittelatters bis auf die Gegenwart. München 1884. K. Weinhold, Ueber das deutsche Volkslied in Steiermark. Mitth. d. hist. Vereins f. Steiermark 9 (1859) (24 S.). O. Wetzstein, Das dentsche Kirchenlied im 16., 17. u. 18. Jahrh. Literarhist. Betrachtung seines Entwickelungsganges. Neustrelitz 1888. Bened. Widmann, Geschichtshild des deutschen Volksliedes in Wort und Weise dargestellt und erlautert. Leipzig 1885. \* J. te Winkel, Tijdspiegel 41, 3 (1884), 194 211; 286-310. Ph. Wolfram, Die Entstehung und erste Entwickelung d. deutschen evang. Kirchenliedes in musikal. Beziehung. Leipzig 1890. H. Wuttke,

Past dutche Volktilot. Album fürs Erzgebrige 19—92. Leipzig 1847.
Fr. Zimmer, Studien über das dutche Velkriden im Auschäus in I. Erk's
Particken Liederhort. Grundzige der Methode der Tolkliedgeschung. Quedling
1848. Fr. Zimmer, Zur Charakterisk des autuchen Velkrides der Gegenvorset. Heidelberg 1882 (Sammlung von Vorträgen larg, von W. Fronmel
und F. Pfäft. Bet. 7. Heft. 8). A. von Zue-cal mag [16]. Das dutsche
Velkride und zeine Funktiätte um Noderthein. Aus seinem Nachlass berg, von
Fr. Cramer. Festschrift. d. Realschule zu Mühlbeim a. R. Nach

# 3. DAS VOLKSLIED IN SAMMLUNGEN DES 14. -17. JAHRHUNDERTS.

#### A. HANDSCHRIFTEN.

§ 8. Vergl. dazu Böhme, Altdeutsches Liederbuch 769-776. Prager Hs. Anfang des 15. Jahrh. Universitäts-Bibl. zu Prag. Mehrere Volkslieder-

melodien aus dem 14. Jahrh. mit den Anfangsworten des Textes. Locheimer Liederbuch, zwischen 1452 und 1460 geschriehen. Gräfl. Stolberg'sche Bibl, zu Wernigerode. Wenig Volksmässiges darin, doch musikalisch interessant. Ausgabe und Bearbeitung von F. W. Arnold und H. Bellermann in Chrysander's lahrb, für musikal, Wissenschaft 2 (1867), vergl. auch O, Kade, Berichtigungen zu dem »Locheimer Liederbuch« von 1450. Monatshefte f. Musikgesch. 4, 233 fl. Das Münchener Liederbuch 1161 -- 1467. Kgl. Hof- und Staatsbihl. zu München. 70 deutsche Lieder mit Melodien. Ausgabe und Bearheitung von R. Eitner, Das deutsche Lied des XV. und XVI. Jahrhunderts in Wort, Melodie und mehrstimmigem Tonsatz, 11, 1-166, 223. Berlin 1880 (Beilage zu den Monatsbeften f. Musikgeschichte). Das Berliner Liederbuch des 15. Jahrh. 3 Stimmbücher kl. quer 4". Kgl. Bibl. zu Berlin. Inbalt angegeben in Monatsbetten f. Musikgeschichte 6, 67 fl. Ausgabe und Bearbeitung von R. Eitner, Das deutsche Lied etc. 1, 1 ff., II (1882), 167-221, 232. Von den Texten meist nur der Anfang angegeben. Augsburger Liederbuch vom Jahre 1454. Hs. Cgm. 379, abgedr. von J. Bolte, Alemannia 18 (1890), 97-127; 203-236. Pfullinger 11s. (zweite Hälfte des 15. Jahrh.). Offentl. Bibl. zu Stuttgart. Enthält Contrafacten ohne Melodien. Abgedr. bei Ph. Wackernagel, Kirchenlied II, Nr. 815-825, 831 - 836. Münchener Liederhs, von 1505. Kgl. Hofund Staatsbibl, zu München. Ohne Musik, Geistl, Lieder daraus abgedr. von Ph. Wackernagel, Kirchenlied 1841, No. 148-153. Valentin Holl's Hs. von 1521. Germanisches Museum zu Nürnberg. Aus älteren Drucken zusammengetragen. Enthält Volkslieder olme Musik. Genaue Inhaltsangabe von Sievers in A. v. Keller, Verzeichnis altd. Handschriften. 2. Aufl. brsg. v. E. Sievers. Tübingen 1890, No. 62 S. 95 ff. Berliner Volksliederhs. Anfang des 16. Jahrh. Kgl. Bihl. zu Berlin (Ms. Germ. 49 708). 74 weltl. Lieder ohne Melodien, von fliegenden Bll. copirt. Berliner Volksliederhs. (Ms. Germ. 40 612). Papierhs. Mitte des 16. Jahrh. Liederbuch der Anna von Köln, Anfang des 16. Jahrh. Kgl. Bibl. zu Berlin. 82 geistl. Lieder mit 24 Singweisen. Beschrieben und teilweise abgedr. von J. Bolte, ZfdPh. 21 (1889), 129-163. Verzameling van merendeels geestelijke liederen tot 1525, beschrieben von J. G. R. Acquoy, Handelingen van de maatsch, der nederl, letterk, 1888, 56-64. Wiener Liederhuch mit Noten 1533. K. K. Hofbibl. zu Wien. Notenbuch mit fünf Stimmheften, enthält geistl, und weltl. Lieder mit Melodien. Weimarer Liederhs. von 1537. Grossherz, Bibl. zu Weimar. 49 niederl, und deutsche Lieder. Verzeichnis und teilweiser Abdruck Weimarisches Jahrb. I (1854), 101ff. Baseler Tenor 1544-1574. Papierhs., Offentl. Bihl. zu Basel. Meist weltl. Lieder mit Melodien. Heidelberger Liederhs, No. 343. Heidelberger Bibl. 194 weltl, und 10 geistl. Lieder ohne Melodien. Simmlers Manuscripte. 16. Jahrh. Stadthibl. zu Zürich. Viele hist, Volkslieder enthaltend. Berliner Liederhs, von 1568. Kgl. Bibl. Berlin. 127 weltl. Lieder ohne Melodien. Die Yxem'sche Liederhs, von 1575. Kgl. Bibl. Berlin. Umfasst 150 Lieder ohne Melodien. Fichard-Frankfurter Hs. 16. Jahrh. Enthält 50 Lieder ohne Melodien; zum Teil abgedr, im Frankf. Archiv, f. ältere dentsche Literatur III (1815), 196 - 323. Liederbuch der Herzogin Ammelia von Cleve. 16. Jahrh. England. Abschrift in der Stadtbihlzu Frankfurt a. M. Inhalt: 33 geistl. und weltl. Lieder in niederd. Mundart; zum Teil abgedr. von J. Bolte, Liederhss. d. 10. und 17. Jahrh's., Das Liederbuch der Herzogin Amalie von Cleve. ZfdPh. 22 (1890), 397-427. Liederbuch der Ottilie Fenchlerin in Strassburg 1592. Papierhs. zu Donaueschingen, abgedr. von A. Birlinger, Alemannia i (1873), 8-59.

Das Liederbuch des Petrus Fabricius 1003—1008. Kgl. Bibl. ux Kopenlagen, siche J. Boltz. Dut Liederbuch de Petrus Fabricius, Jahrb. d. Vereins f. nd. Sprachf. 13, 55—68. 160 und 9. S. Musikheilage; ygl. auch Alemania 17, 248—261. Samunlung von Volks+ und Gesellschafts-liedern in hebräischen Lettern. Osforder Hs., siehe Felix Rosenberg, Ver eine Samunlung von Volks+ und Gesellschaftsleidern hebräischen Lettern. Zusorder Hs., siehe Felix Rosenberg, Ver eine Samunlung von Velks- und Geschleibfliedern hebräischen Lettern. Zs. f. d. Gesch. d. Juden in Deutschland 2, 233—296; 3, 14—28 (e. Berliner) Bis., 1885). Werlins Liederwert von 16,65. Kgl. Hofe und Staatsbib. zu München. Sieben Politäreit, inehrer unsend Melodien zu seine Melodien zu des des Schaftschen Liederberger Studenten Cloditus vom Jahre 1660, Kgl. Bibl. Berlin. Vergl. die Diss. von W. Niessen z. d. steichen T. Berlin 1831.

Nachtrag: Christofen von Schallenherg deutsche Poeterey, Hofbibl, Wien, Zum Teil Nachalnung von Volksliedern; vergl. Deutsche Zeitung Nr. 7024, 7025. Wien 1891.

### B. FLIEGENDE BLÄTTER,

§ 9. Neben den Handsehriften bieten die fliegenden Blätter die zuverlassigsten Quellen für die Sammlung von Vollsiedern dar. Nieht selten
sind die Hss. erst am solchen Drucken zusammengeschrieben. Sie erscheinen in Einzeldrucken und zu einer kleineren Anzall verenigt, als
Drei, Final Newe Liefer. Die Lieder wandern meist erst als fliegende
Blätter unher, ehe sie zu grösseren gedruckten Sammlungen vereinigt
werden. Daher hieten die Einzeldrucke auch meist einen korrekteren Text
sel diese. Hure Natur nach sind sie über alle Gegenden und Blütointeken
zerstreut. Man orientiert siels über sie am besten aus den hekannten
bibliographischen Werken über das XV. umd XVI. Jahrt. Besonders reich
sind an fliegenden Blättern die Bibliotteken zu Berlin, München, Weimar,
Wien, Göttingen, Töbingen, Uhu und Zwickau.

# C, GEDRUCKTE SAMMLUNGEN.

§ 10. Vergl. Böhme, Altd. Liederbuch 790-799. Öglins Liederbuch. Augsburg 1512. Ohne Titel. Exempl.: München. 49 Lieder, weltl. und weistl, mit mehrstimmigen Mel. Neue Partiturausgabe von R. Eitner und 1. 1. Maier. Berlin 1880 ( = Publ. d. Gesellschaft f. Musikforschung IX). Peter Schöffers Liederbuch. Mainz 1513. Ohne Titel. Exempl.; Munchen. 6.2 Lieder mit vierst, Mel. Von einem zweiten Druck zu Mainz befindet sich die Discantst. zu München (MfMG. 1880, S. 7 ff.). Discant eines d cutschen Liederbuchs um 1513 o. O. u. J. [Oglin] Exempl.: Berlin, bloss Discantst, vergl. auch MfMG. 22 (1890), 214-217. Nur Anfangszeilen des Textes unter die Noten gedruckt. 41 Bll. qu. 4<sup>a</sup>. Arnts von A i c h Liederbuch. Cöln o. l. (ca. 1519) Exempl.: Univ. Bibl. Basel, T. Berlin. 7.3 weltl., 3 geistl. Lieder mit vierst. Mel. Hans Indenkunigs Lauten Tabulatur, Wien 1523 bei Hans Syngriner, Exempl.; Wien. Enthält Lieder, Präludien und Tänze. Schoner auserlesener Lieder X. Nürnberg o. J. (ca. 1534) bei Kunegund Hergotin. Exempl.; Weimar. Ohne Melodien. Nachdruck: Nürnberg Valentin Neuber o. J. (ca. 1550). Etliche hubsche bergkreien geistlich und weltlich. Zwiekau 1531. Exempl.: Zwickau. Ohne Melodien, 2. Druek; Zwiekau 1533. Exempl.: Zwickau, Ein dritter Druck u. d. T.: Bergkreyen. Etliche Schone gesenge, newlich zu samen gebracht, gemehret und gebessert o. O. [Nürnberg bei K. Hergotin 1536. Exempl.; Berlin. Ein vierter Druck unter fast dem gleichen Titel erschien o. O. u. J. (wohl 1537 bei Kunegund Hergotin zu Nürmberg). Exempl.: Weimar. Nachdruck unter gleichem Titel von Falentin Furmann zu Nürnberg. Nürnberg 1574. Exempl.; Berlin. Neuausgabe: Bergreien. Eine Liedersammlung des 16. Jahrhs. Hrsg. von O. Schade. Weimar 1854 und Bergreihen. Ein Liederbuch d. XVI. Jahrhs. Nach den vier altesten Drucken von 1531, 1533, 1536 und 1537 brsg. von John Meier. Halle 1892 (Braunes Neudr. No. 99, 100. Hans Gerle, Musica Trusch etc. Nürnberg 1532. Exempl.: Berlin. 2. Aufl. 1533. Exempl.: Berlin, Wien (Privatbesitz). 3. Aufl. 1546. Exempl.: Rerlin. Beschreibung und Inhalt MfMG. 3, 211 f. 4, 38 f. Johann Ott's 121 Lieder. Nürnberg (834. Exempl.: München, Zwicken, T. A. B. Rerlin; mit 5 st. Satz. Hans Newsidlers Lautenbuch. Nürnberg 1535 bei Joh. Petreius, Exempl.; Berlin. 2. Aufl. 1536. Exempl.; Germ. Museum Nurnberg, defektes zu Munchen. 3. Aufl. 1544. Exempl.: Bibl. G. Becker, Lancy (nur Teil 11). Beschreibung und Inhalt, MfMG, 3, 152 ff. 210 f. Grassliedlin o. O. u. J. (ca. 1535 bei Christian Egenolff zu Frankfurt a. M. ?). Exempl.: D. A. B. München. A. Berlin. 28 weltl. Lieder in vierst, Satz. Enthält nur Anfangsstrophe vom Text. Gassenhawer lin. Frankfurt a. M. 1535 bei Christian Egenolff, Exempl.; Zwickon. 30 weltl. Lieder in vierst. Satz. Reutter liedlin, Frankfurt a. M. 1535 bei Christian Egenolff. Exempl.: Zwickau. Gassenhawer und Reutterliedlin o. O. u. J. (ca. 1536 hei Peter Schöffer zu Strassburg?) Exempl.; D. A. B. München, A. Berlin. 88 Lieder. Vereinigung der beideu Egenolff'schen Ausgaben von 1535 mit Hinzufügung weniger Lieder. Peter Schöffer und Matthias Apiarius, 65 Lieder etc. Strassburg o. J. (1536). Exempl.: München, Zwickau, D. A. T. B. Berlin, B. Freiburg; fünfst. Satz. Abdruck der Texte der Freiburger Stimme durch Weller, Annalen 2, 18 ff. 56 deutscher Lieder, o. O. u. J. [ca. 1536 Strassburg bei Peter Schöffer?]. Exempl.: D. A. B. München, A. Berlin. Heinrich Finckens Schone auszerlesene Lieder. Nürnberg 1536. Exempl.; München, Zwickau. 55 weltl, und geistl. Lieder mit vierst, Mel. Trivm vocvm carmina a diversis musicis composita. Nürnberg 1858. Exempl.; Univ. Bibl. Jena. 100 dreist, weltl, und geistl. Lieder; enthält Anfangsstrophen des Textes in deutscher, lat. und franz. Sprache. Forster's Liederbitcher 5 Bde. Nürnberg 1539-1556. Vergl. die bibliographischen und Inhaltsangaben bei Goed. 2 II, 33 ff. Die Liederbücher enthalten 380 Bearbeitungen in vierst. Satz. Een deuoot ende profitelyek boeexken, inhoudende veel ghestelijcke liedekens ende leysenen, diemen tot deser tijt toe heeft eonnen gheuinden in prente oft in ghescrifte, gheestelijk liedboek met melodicen van 1530 [Antwerpen] op nieuro uitgegeven en van eene inleiding, registers en aanteekeningen voorzien door D. J. Scheurleer. 's-Gravenhage 1889. Joh. Petreius, Triem vocem Cantiones centem Nürnberg 1541. Exempl.: Berlin, Univ. Bibl. Jena, Stadtbibl. Hamburg, T. Gottingen. Enthält 14 dentsche Lieder in dreist. Satz. Georg Rhau, Tricinia etc. Wittenberg 1542. Exempl.: Göttingen, Berlin, Jena, Zwickau. Enthält 90 dreist. Lieder, darunter 8 deutsche. | obann Ott, 115 guter newer Liedlein. Nürnberg 1544. Exempl.: Berlin. Neue Partiturausg, gr. fol. von der Berliner Ges. f. Musikforschung 1874 - 1876 (Eitner, Erk und Kade) Publ. IV. Antwerpener Liederbuch von 1544 bei Jan Roelans, Exempl.: Wolfenbüttel. Neue Ausg. von Hoffmann v. F., Horae Belgicae 11. Hannover 1855. 221 Lieder ohne Melodien. Wolffgang Schmeltzel, Quadlibet. Nürnberg 1544 bei Joh. Petreius. Exempl.: Berlin, München. Jena, Basel. 25 Nummern in vierst. Satz. Georg Rhaw, Bicinia etc. Wittenberg 1545. 2 Bde, Exempl.: Berlin, Wien. Darin 32 zweist. deutsche Lieder enthalten, Ander schoene Bergkreyen. Nürnberg 1547 bei Haus

Daubmann. Exempl.: Berlin? 29 Lieder ohne Mel. Das drit teyl der Bergreyen. Nürnberg bei Hans Daubmann o. J. Exempl.: Berlint o Lieder obne Mel. Einen Nachdruck der zweiten Daubmann'schen Sammlung veranstaltete Valentin Furman; Auder teyl der Berekreyen. Nürnberg 1574. Exempl.: Berlin. 30 Lieder obne Mel. Angebunden sind an das Berliner Exempl. 23 Blatt ohne Titel, welche 15 Lieder enthalten. Es ist wahrscheinlich Furmann's Neudruck des dritten Teils der Daubmann'schen Bergreihen ohne Druckjahr, vergl. Hoffmann v. F., Findlinge 72. Joh. v. Berg's und Ulrich Neuber's Liederbuck. Nürnberg 1549. Exempl.; D. Berlin. 50 Lieder. 2. Ausg. o. J. (1550—1552) Exempl.; D. A. B. Munchen. T. (defekt) Berlin. 68 deutsche Lieder. Valten Vogt, Geistliehe Ringeltentze. Magdeburg 1550 bei Hans Walther. Exempl.; Ansbach Enthält 17 geistl. Lieder nach weltl. Weisen, die von (Privatbesitz). Fr. Hommel in seinen Geistl. Volksliedern verwendet sind, vergl. noch Böhme 703. Erasmus Rotenbucher, Bergkreven. Nürnberg 1551 bei Joh. von Berg und Vlrich Newber. Exempl.; Berlin, München, Augsburg, Zwickau, Gymn. zu Heilbronn. 38 Nummern, unter ihnen 28 deutsche Lieder (wenig Volksmässiges) in zweist. Satz. Joh. Vannius, Bicinia etc. Bern 1553 bei Matthias Apiarius. Exempl.; Hauptst. München. Nebenst. Gottingen. Entbält 18 geistl, und weltl, Lieder in zweist. Satz. Seb. Ochsenkhun. Tabulaturbuch auff die Lauten. Heidelberg 1558. Exempl.: Berlin, München, Wolfenbüttel, Karlsruhe. Enthält Liederanfänge, die Goedeke (11°, 29 Nr. 7 b) mitteilt; vergl. noch MfMG. 4, 52 ff. Etliehe teutsche liedlein. Königsberg in Preussen 1568 bei Joh. Daubmann. Exempl.: Gymn. zu Thorn. Einige Lieder abgedr. N. Preuss. Prov. Bl. o (1856), 264-267. Über die nachfolgende musikalische Litteratur, die Werke der Scandelli, Orlando di Lasso, Matthens le Maistre, Ivo de Vento u. s. w. genügt es auf Goedeke, Grundr. 22 § 110 zu verweisen, der in musterhafter Weise ein uneudlich reiches Material zusammenstellt. Für unsern Zweck bieten alle diese Liederbücher nur wenig. Frankfurter Liederbuch 1578. Frankfurt a. M. 1578 bei Nicolaus Basse. Verloren! Enthielt nach dem Titel 262 Lieder ohne Musik. [Frankfurter] Liederbuch 1582 (Ambraser Ldb.). o. O. 1582 (bei Nicolaus Basse, Frankfurt a. M.). Exempl.: Ambraser Sammlung zu Wien. Eine spätere Ausgabe des vorigen; enthält 262 Lieder ohne Mel. Neuer Abdruck von J. Bergmann, Das Ambraser Liederbuch vom Jahre 1582. Stuttgart (Litt. Verein Nr. 12) 1845. Den gleichen Inhalt hat das Frankfurter Liederbueh von 1584. Frankfurt a. M. 1584 bei Nicolaus Basse. Futhält 262 Lieder. Exempl.; Stadtbibl. Fraukfurt a. M., Univ. Bibl. München (defekt). Lieder · Büchlein 1582 o. O. (Frankfurt a. M.?) Exempl.; Berlin. Enthält 192 (Titel; 200) Lieder ohne (Titel: mit) Mel., vergl, Hoffmann v. F., Findlinge S. 37. Grosz Liederbuch von 281 Weltlichen Liedern. Frankfurt a. M. 1500 bei Wolff Richter, in verlegung Petri Kopfij. Enthält 280 Lieder und ist ein um 18 Nummern vermebrter Abdruck des Frankfurter Ldb. von 1584. Exempl.: früher S. Hirzel. Lieder buch des Paul von der Aelst. Deventer 1602. Exempl.: Weimar (Gödeke II, 42 unrichtig: Jenu). 194 Lieder ohne Mel., vergl. Hoffmann v. F., Weim. Jahrh. 2, 320 und Göd. II, 42 ff. Derselbe, De Arte Amaudi: Das ist, Fou Kunst der Lieb, Deventer 1602. Exempl.: Berliu. 2 Hamburg 1607. 3 Leipzig 1629. Exempl.: Berliu. Lantzenbergers Liederbüchlein, Nürnberg1607. Exempl.: Berlin. 84 Lieder ohne Mel. Nurnberger Liederbuchlein. Nürnberg bei Fuhrmann 1608. Nur durch Draudius, Bibl. librorum Germ, classica. Frankfurt 1611 S. 552 bekannt. Niederdeutsches Liederbuch o. O. n. J. (Anfang d. 17. Jahrh.).

Exempl.; früher in Uhlands Besitz, jetzt Univ. Bibl. Tübingen. Beschreibung bei Uhland, Volksl. S. 977. Enthält über 140 Lieder ohne Mel. Fragmente eines alten Niederdentschen Liederbuches, Exempl.; Stadtbibl. Hamburg. Vergl, Naumanns Serapeum 18 (1857), 262 ff. Abgedruckt f. d. Mitglieder d. Vereins f. niederd. Sprachf. u. d. T.: Die niederdeutschen Liederbucher von Uhland und de Bouck, Hsrg, von d. germ, Sektion d. Vereins f. Kunst und Wissenschaft in Hamburg. Hamburg 1883. Erfurter Liederbuch. Erfurt o. J. (um 1618) bei Jacob Singe. Exempl.; Studtbibl. Browen, Gekürzter Nachdruck des Frankfurter Liederbuchs: enthält 157 Lieder ohne Mel. Newer Grillen Schwarm. Getruckt im Jahr 000 000 (um 1620). Exempl.: Kassel. Quodlibet ohne Musik. Abgedruckt von Hoffmann v, F., Wein, Jahrb, 3, 126. Das gleiche Quodlibet veröffentlichte A. Lübben nach einem zu Oldenburg befindlichen Druck von 1610 ZidPh. 15, 48. Venus Gartlein: Oder Viel Schöne auszerlesene Weltliche Lieder etc. o. O. 1656. Exempl.: Swekholm. 2 Hamburg 1659. Exempl.: Berlin. 3Hamburg 1661, Exempl.: Frh. v. Waldberg. Neuausgabe: durch Max Frh. v. Waldberg. Braunes Neudrucke, Nr. 86-89. Halle a. S. 1890. Hilarius Lustig's Zeit-Vertreiber o. O. Gedruckt im gegenwärtigen Jahr (ca. 1690?), Exempl.; Berlin. 201 Lieder ohne Mcl. Register durch H. Hayn, Tugenthaffter Jungfrauen und Jungengesellen Zeit-Vertreiber. Köln 1890. Weitere Liederbücher des 17. Jahrhs. siehe v. Waldberg, Venusgärtlein S. V f. Berg-Lieder-Büehlein. Gedruckt im Jahr. o. O. u. J. (ca. 1730). Exempl.; Univ. Bibl. Leipzig. 208 Nummern oline Mel., darunter manche alte Volkslieder; allein sehr verderbte Texte.

## 4. DAS VOLKSLIED IN SAMMLUNGEN DES 18. UND 19. JAHRHS.

### A. ALLGEMEINE SAMMLUNGEN

fohne die historischen Lieder und die landschaftlichen Samplungen.

§ 11. Eyn feyner kleyner Almanach brsg. von Daniel Seuberlich (Fr. Nicolai). Berlin und Stettin 1777. 1778. 2. Jahrg. mit Mel. (tells ächt, teils von Reichardt und Nicolai componiert, vgl. Erk, Volksl. II, 3 S. 14) Neuausgabe von Georg Ellinger. Berlin 1888, 2 Bde, (= Berliner Neudrucke 1, 2). Mit Einleitung über Nicolai's Absicht und Ausführung; leider fehlen die Mel, Arien und Lieder, gedruckt in diesem Jahr. Sammelband in der Grossherz, Bibl. zu Weimar [Dd3:633]. Einige Volkslieder unter vielem Kunstmässigen. Achim von Arnim und Clemens Brentano, Des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche Lieder ges. Heidelberg 1806-1808. 3 Bde. Kinderlieder als Anhang zum Wunderhorn. Heidelberg 1808. 12 1819. 3. Aufl. Berlin 1845-46 mit einem IV. Bande von I., Erk. Von den Herausgebern des Wb.'s selber wurde eine kleine Melodiensammlung veranstaltet: Vier und zwanzig alte deutsche Lieder aus dem Wunderhorn mit h. kannten, meist alteren Weisen, beym Klavier zu singen. Heidelberg 1810; vgl. Hoffmann v. F., Zur Geschichte des Wh.'s. Weim. Jahrb. 2, 261 ff. Nenausgabe von A. Birlin ger und W. Crecelius. Wiesbaden 1873-77. 2 Bde. Vgl. die Nachträge dazu in Birlingers Alemannia Bd. 2 ff. Neuausg. ferner von G. Wendt. 2 Bde. Leipzig 1873; von R. Boxberger. 2 Bdc. Berlin, Hempel o. J.; Fr. Bremer, Leipzig, Reclam o. J. F. W. Arnold, Deutsche Volkslieder aus alter und neuer Zeit gesammelt und mit Klavierbegleitung versehen. Elberfeld 1864. Felix Atzler, Nachtrage und Bemerkungen zu des Knaben Wunderhorn in Festgabe für W. Crecelius S. 124-132. Elberfeld 1881.

J. Bachmann-Korbett, Schneiderlieder aus dem Munde des Volks und deutscher Dichter. Frankfurt a. M. 1852. Wilh. Bäumker, Das kathol. deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen von den frühesten Zeiten bis gegen Ende des siehzehnten Jahrhunderts 1. Freiburg i. Br. 1886 (vgl. auch unter Meister). L. Bartels, Martinslieder. Am Urds-Brunnen 2, 1 und 2. L. Baumert, Deutsche Volkslieder. 3. Aufl. Langensalza 1881. Ed. Baumstark und W. v. Waldbrühl, Bardale. Sammlung auserlesener Volkslieder versehiedener Vo.ker. 1. Heft 1 and 2. Braunschweig 1829. Ed. Baumstark, Auserlesene ächte Volksgesänge der verschiedensten Volker mit Urtexten und deutscher Uebersetzung, 1, Bd, 1, und 2, Heft, Darmstadt 1835. Das Gauze Leipzig 1836. C. F. Becker, Lieder und Weisen vergangener Jahrhunderte. Worte und Tone den Originalen entlehnt. 3 Abilgn. Leipzig 1843 (2 1852. <sup>2</sup> 1858). A. P. Berggreen, Folke-Sunge og Melodier fædrelanske og frammede samlede og udsatte for pianoforte Bd. V Trdske, 2. Ausg. Kjöbenhavn 1863. [W. Bernhardi,] Allgemeines deutsches Lieder-Lexikon oder vollständige Sammlung aller bekanuten deutschen Lieder und Volksgesänge. 4 Bde. Leipzig 1844 -46. A. Birlinger, Nimm mich mit! Kinderbüchlein. Freiburg i.Br. 1862. 2 1870. A. Birlinger und W. Crecelius, Deutsche Lieder. Festgruss an L. Erk zum fünfzigjahrigen Dienstjubilaum. Heilbronn 1876. Franz M. Böhme, Altdentsches Liederbuch, Volkslieder der Deutschen nach Wort und Weise aus dem 12. bis 17. Jahrh. gesammelt und erläutert. Leipzig 1877. Vgl. F. M. Böhme, Nachtrage z. Altd. Ldb. 1-3. Germ. 31, 51-55-Joh. Bolte, Der Bauer im deutschen Liede. 32 Lieder des 15.-19. Juhrh.'s nehst einem Anhange. Acta Germanica I, 3; auch separat. Berlin 1890. F. H. Bothe, Polkslieder, nebst untermischten andern Stücken, Berlin 1705. Branky, Wetter- und Regenliedehen. ZfdPh. 5, 155. C. Bühler, Sunder Martens-(Bischof)-Leeden; Sänder Mortens-(Luther)-Leeden. Ostfries. Monatsbl. f. provinzielle Interessen 1879. Januar S. 19-24. 29-33. Nachtr. Februar S. 92-94. Büsching und von der Hagen, Sammlung deutscher Volkslieder mit einem Anhange Flummändischer und Franzosischer, nehst Melodien. Berlin 1807, 160, Melodienheft separat quer-80,

D. von Cölln, Heimathsfreude. Eine Sammlung der bekanntesten deutschen Volkstieder mit Noten. Leipzig 1883. W. Crevelius, Trink-und Liebestieder mas dem 17. Jahrh. Alemannia 17 (1889), 25—29. W. Crevelius, II. Privn, II. Köhler, E. Lohmeyer, W. H. Mielek, Zur Kenntniss der Mertinsten.

licder. Nd. Korresp.Bl. 6, 81-89; vgl. auch 8, 40-42.

Dichtung en aus der Kinderwelt. Altherkimmliche Lieder, Berahlungen, Lehren, Sungsiele jur Kinder von nuem derg. Hamburg 1815. F. W. F. In. von Die für ih, Dentiche Felds: und Goedlichaftstieler des 172. und 185. Jahrh. Kreitlingen 1872. Deres elbe, Einhander und sehn Singeveitum. Stuttgert 1874. Rieder des 16., 172. und 185. Jahrh.; unt und ohre Singeveitum. Stuttgert 1874. gart 1874. Deres elbe, Einhander und dere Singeveitum. Stuttgert 1874. gart 1874. Deres elbe, Jahrelt underfer Lieder des 16. und 17. Jahrh. und ihren sweist. Singeveitum. Stuttgert 1874. Bellische und Liederlieder d. 6., Jahrh. und den Alten Singeveitum. Bellischun 1877.

Th. Ebner und Ferd. Strich-Chapell, Deutscher Song und König-Eine Sammding von Telkthiedern. Stuttgart 1888. [Fr. W. Kicholz.] Handwebtliede unf Gelegen und Mergentpsachen oder keyn Feyrenbend zu singen. Nebet undern allgemeinen Volkthiedern jür manderier? Stunde in vest stüdenen Ingedegenheiten. Leipzig und Dessau 1783 (Fast nur Kunstmässiges). A. Elw wett, Wogelmathe Keite ulein Geungen nebet Studen neuere Dichkhunt. Giessen und Marburg 1784, Neue Auft. 1848. Lud.w. Erk und W. Irmer, Die deutsche Idehtlieder uit übern Singewisen. I. Berlin 1838—14, II. Berlin und Leipzig (84) — 45. Ill. nur Heft 1. Berlin 1845. I. Erk und W. Irmer, Die deutschen Felkelieder mit ihren Singweiten. Crofield 1841. 2. Ausg. Leipzig 1843. I. Erk, Deutscher Volksgewinghuh. Berlin 1856. I. Erk, Deutscher Volksgewinghuh. Berlin 1856. I. Erk, Deutscher Leitzerhert. Junwöhl der schmitten durtschen Volkstücke der Vorzeit und Gegenwert, mit ihren igsettlimlichen Abdellen. 1. Bel. Jehlischer aus mithalicher Chrischer Stehen 1856. 2. (Titel-) Aufl. Leipzig 1850. Fr. K. Frb. von Ertale, Die 18thillerde auf Deutschen. 5 Bel. Alamheim 1834.—46.

Die Fahnenlieder der alten Zeit. Aus dem Gedachtuisz erneuet und hrsg. für alle jungbraven Cameraden der verschiedenen Deutschen Armeen bei Gelegenheit der Jubelfeier der Leipz. Schlacht von einem alten Soldaten, Stralsund o. J. Mit separatem Melodienheft, G. W. Fink, Musikalischer Hausschatz der Deutschen. Eine Sammlung von 1000 Liedern mit Singweisen für Pianoforte. Leipzig 1813-41, N. Ausg. 3, Abdr. Hamburg 1862. J. M. Firmenich-Richartz, Germaniens Völkerstimmen. Sommlung der deutschen Mundarten in Dichtungen, Sagen, Mahrchen, Valksliedern usw. 3 Bde. und Nachtr. Berlin 1843-68. Albert F[ischer], Volksweisen zu geistlichen Liedern im 17. fahrh. Blätter f, Hymnologie 1885, S, 100-102, A, Freybe, Deutsche Lieder in Freybe, Cristoforus (1882) S. 300 - 333. A. Freybe, Osterlieder. ibid. (1882) S. 160-201. Max Friedlander, Hundert deutsche Folkslieder (zum Theil bisher ungedruckt) f. eine Singstimme mit Begleitung des Claviers, Lelpzig o. J. [1887]. H. Frischbier, Schlemmerliedlein. ZfdPh. 9, 213-219. H. Frischbier, Hexenspruch und Zauberbann. Ein Beitrag zur Geschichte des Aberglaubens in der Provinz Preussen. Berlin 1870.

1.0. Georgens Mantenhelden Johtsham, Jammen und Kindervine, Liedhen, Sydel, Marchen und Gerehichten. Leipzig 1883. K. Goodelec und Jul. Pittmann, Liederbuch aus dem te, Jahreb. Leipzig 1867. 2 1881. Joseph Görres, Allteutsche Folks- und Meisterlieder aus den His. der Heidelberger Bild. Frankfurt a. M. 1817. [K. Groos und Bernin, Klein]. Deutsche Lieder für Jung und Alt. (Mit Mels.) Berlin 1818. C. F. Grossbauer, Neuette dautsche Zeikliederbach aufthaltend eine Ausmehl der betein und ausgeherten Chros. Naulenten.

Folks- und Liebeslieder usw. Wien 1883.

A. Härtel. Deutsches Lieder-Lexikon. Eine Sammlung der besten und beliebtesten Lieder und Gesunge des sleutschen Volkes, mit Pianoforte. Leipzig 1864. 2 1867. Carolina Harz, Ausgewühlte Volkslieder und Gedichte für Schule und Haus, München 1880. Frli, von Haxthausen, Geistl. Volkslieder mit ihren ursprungl, Weisen gesammelt aus mündlicher Tradition und seltenen Gesangbüchern. Paderborn 1850. [Herder,] Volkslicher. I. Leipzig 1778. II. Leipzig 1770. Sünmtl. Werke, hrsg. v. Kanzler von Müller, Teil 8 als «Stimmen der Völker in Liedern», Tübingen 1807. E. Hille, Schers und Humor. Sammlung seherzhafter und humoristischer deutscher Volkslieder. Göttingen 1875. Hoffmann von Fallersleben, Deutsches Volksgesangbuch. Mit 175 einzedruckten Singweisen und Nachrichten über die Dichter und Tonsetzer. Leipzig 1848. Hoffmann von Fallersleben, Die deutschen Gesellschaftslieder des 10, und 17, Jahrhunderts, Aus gleichzeitigen Quellen gesammelt. Leipzig 1844. 2 1860. Hoffmann von Fallersleben, Die Kinderwelt in Liedern. Mainz 1853. F. Hommel. Geistliche Volkslieder aus alter und neuer Zeit mit ihren Singweisen. Leipzig 1864. 2 1871.

W. Irmer, Die deutschen Volkslieder mit ihren Singweisen. N.F. Heft 1. Berlin 1842. Jager-, Soldaten- und Volkslieder. 150 alte und neue, mit

Bildern und Singtoeisen, Leipzig o. l.

C. W. K. [Christian Wilhelm Kindleben], Stadentenlieder. Aus den hertelassenen Papieren eines unglicklichen Philosophen, Florido genannt, gesammlet und verbessert. Halle 1781. F. Kabatnik, Deutsche Obskilieber. Fur

Schule und Haus zusammengestellt. Berlin 1883. J. A. Kappy, The songs of Germany: a collection of one hundred and two Volkslieder. With German and English words, the latter by Miss M. X. Hayes. London 1878. Jos. Kehrein, Katholische Kirchenlieder, Hymnen, Psalmen. Aus den altesten deutschen gedruckten Gesaug- und Gebetbischern zusammengestellt. 4 Bde. Würzburg 1859-65, Rob. and R. Keil, Deutsche Studentenlieder des 17. u. 18. Jahrlis. Nach alten Hiss, gesammelt und mit einleitenden Bemerkungen über die Geschichte des deutschen Studentenliedes versehen. Strassburg 1861. Kinder-Leben. Lieder und Reime aus alter Zeit. Mit Illustrationen von L. Richter. 6. Aufl. 1868. Alte und neue Kinderlieder. 3. Aufl. Barmen 1866. K. Kinzel, Das deutsche Volkslied des 10. Jahrh. für die Freunde der alten Literatur und zum Unterriehte eingeleitet und ausgewahlt. Berlin 1885. R. Köhler, Alte Bergmannslieder. Weimar 1858. J. Krejei, Zu den deutschen, behauischen und mahrischen Volksliedern. Zs. d. Vereins f. Volkskunde i (1891), 414 ff. A. Kretzschmer und A. W. von Zuccalmaglio, Deutsche Volkslieder mit ihren Original-Weisen. 2 Bde. Berlin 1838-41 (Sehr unzuverlässig!).

Mehrere Lieder etc., Sammelband von Liedern »gedruckt in dieseiu Jahr« auf der Grossherz, Bibl. zu Weimar [Dd. 3: 633\*]; enthält einiges Volksmässige, Liederbuch des deutschen Volkes, Leipzig 1843. Deutsches Liederbuch. Eine Sammlung der beliebtesten und bekanntesten Lieder alterer und neuerer Zeit. 6, Aufl. Neuhaldensleben 1883. R, Frh. von Lilieneron, Deutsches Leben im Volkslied um 1530. Berlin n. Stuttgart o. ]. [1885] (- Deutsche

National-Litt. hrsg. von 1. Kürschner, Bd. 13).

A. Matthias, Das deutsche Volkslied. Auswahl. Leipzig 1890. K. S. Meister, Das kathol. deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen 1. Freiburg i. Br. 1862. 2. und 3. bearb. von W. Bäumker, Freiburg i. Br. 1883 und 1891. Menk, Zwei Kinderlieder. Zs. f. d. d. Unterricht 5, 1, 1891. Fr. L. Mittler, Deutsche Lothslieder. Marburg und Leipzig 1855. mit Quellenverzeichnis. Frankfurt a. M. 1865. Frz. J. Mone, Teutsche Volkslieder in Anz. f. Kunde der teutschen Vorzeit 7 (1838), 55-87. 238-44. 385 89. 8 (1839), 66-85. 186-07, 326-34, 468-81. F. Moser, Alte Weisen aus d. XII.-XIII. Juhrh. Brünn 1886.

W. Nagel, Zwei unbekannte Lieder, MfMG, 22 (1890), 94 ff. Nestle. Landsknechtlieder. Germ. 25, 91 - 95.

F. Pocci und K. v. Raumer, Alte und neue Kinderlieder mit Bildern und Singweisen. Leipzig 1852.

M. Rabe, Das deutsche Volkslied. Eine Auswahl der schönsten deutschen Folksligder in seelts Stufen methodisch geordnet. Berlin 1889. A. Reiszmann. Das deutsche Lied in seiner historischen Entwickelung dargestellt. Mit Musikbeilagen. Cassel 1861. O. Rentsch, Von der Wiege bis zum Grabe. Liederhort f. d. deutsche Haus. Frankfurt a. O. 1887. A. Rische, Das geistliche Volkslied. 7. Aufl. Bielefeld 1878. E. L. Rochholz, Folkslieder, nach einer Hs. des 17. Juliuli, bearbeitet in Chr. Kapp, Hertha. Kempten 1835. R. Rudel, Geistliche Volkslieder. Kropp 1881.

G. A. Saalfeld, Aus der Jugendseit. Sammlung echter deutseher Kinderheder after und neuer Zeit. Mit Abbildungen von L. Richter u. A. Danzig 1880. O. Schade, Deutsche Handwerkslieder, Leipzig 1865, Georg Scherer, Die schönsten deutschen Volkslieder mit ihren eigenfümlichen Singweisen. Nene Aufl. Leipzig 1880. Georg Scherer, Jungbrunuen. Die schonsten deutschen Folkslieder. 3. Aufl. Berlin 1874. Georg Scherer, Illustrictes deutsches Kinderbuch. Alte und neue Lieder, Marchen, Fabeln, Sprüche und Rathsel, 1, 5, Aufl. Leipzig 1873, 11, 2, Aufl. Leipz, 1877, G. Scherer, Liederborn. 200 Volks- und volkstamliehe Lieder in zweis und dreistimmigen

Satz. Berlin 1880. F. I. Schulbert, Concrelin. Anthologic blasticher Ioldscher milkfastreispeitining, 340c. Jelipsigs 1803, "1, "1877. Fr. Scielel, promuerleum dutatuh Volkinder mil Ragistining at. Cheriers. 3, Aufl. Weimar 1870. Frieder, Silter, Datatche Violentialer Jur Manuerleuman. 12 Her. Tübingen n. J. [1877—1840]. Friedr. Silterer, Datatche Violentialer Jur Manuerleuman. 12 Her. Tübingen n. J. [1877—1840]. Friedr. Silterer, Datatche Violentialer mit Plannforte in Gutturer. Self-Berlingen n. J. [1877—1840]. Friedr. Silter, Lieder and Speache aux dom Volk for data Volk. München 1887. William, Allendarder Volkinder, mach Moladier aux F. M. Robone's Alkalatteche Loederbalt. Jur vierst. Manuerbow geotzt. Neuwied 1885. K. Simrock. Des dutatche Volkinder, mach and M. 1851. Neur [Titel-]baugs 1872. 2, Aufl. Berlingen, Chert. A. M. 1851. Neur [Titel-]baugs 1872. 2, Aufl. Berlingen, Chert. A. M. 1852. Neur Chert. A. M. 1852. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. A. M. 1853. Neur Chert. M. 1853. Neur Chert. M. 1853. Neur Chert. M. 1853. Neur Chert. M. 1854. Neur Chert. M. 1854. Neur Chert. M. 1854. Neur Chert. M. 1854. Neur Chert. M. 1854. Neur Chert. M. 1854. Neur Chert. M. 1854. Neur Chert. M. 1854. Neur Chert. M. 1854. Neur Chert. M. 1854. Neur Chert. M. 1854. Neur Chert. M. 1854. Neur Chert. M. 1854. Neur Chert. M. 1854. Neur Chert. M. 1854. Neur Cher

Amoutes Tasch and it of er buch. Enthalland 253, der annerwahlteten, bei diebetette Vaterlands, Volks, Soldaten, Jager, Liebes, Turner, und Gesellschaftslieder. Reutlingen 1883. Tonger's Volksidochuda, 350 Volks, Stadentes, fügere, Krügere, Kinders und Gesellschaftslieder. Köln o. J. A. Träger, Deutsche Lieber in Volkst Herz und Mund. Leipvig 1894. (Prachtausg.)

L. Uhland, Alte hoch- und niederdeutsche Volkslieder. 2 Bde. Stuttgart und Tübingen 1844 - 40. 2. unveränderter Abdruck in einem Bde. 1881.

A. F. C. VII mar, Handbuchkin fan Frennde des ideuteken Felksliede.
Marburg 1867, "Bregs, von W. Crecellus mit Einleitung von O. Böckel.
Marburg 1880. Die Felksharfe, Eins Sammlung des scheinten Felkslieder auf
Andonne. Diekon, in Bibe. Stuttgart 1838. "De Keitsteier des AVI, Jahrho,
Germ. 27, 225-228. Denitohes Felkslieder-Buch. Enthaltend die bei
felkere und bekannteiten deuthom Felkslieder-Buch. Enthaltend die bei
felkere auf bekannteiten deuthom Felkslieder-Buch. Enthaltend die
felkstein Ferner, Lieber, Buch Sammlung der schonete, Reichelten und bekannteiten
felkslieder-Buch. Stuttend deuthom Felkslieder-Buch. Sammlung der
beklebtsin Geränge aus alter und nouer Zeit. 3. Aufl. Weiden 1864. Neue
Felkslieder-Buch. Neue Aufl. Reutlingen 1894. Reutlingen 1894.

Ph. Wackernagel, Treitwissundeit in Liedern. Viette Aufl., crise in Noten verschene. Frankfurt a. M. 1807, K. F. Ph. Wackernagel. Das deutsche Krechendied von M. Lather bis and Not. Ideemann und Ambros. Bauere. Stutigerat 1841 (enthalt auch 39 wellt. Lieder S. 837, 61, K. F. Ph. Wackernagel. Das deutsche Krechendei von der alteiten Zeit bis Adjung der 17, Johnhautert. S. Robe. Leipzig 1841, Johnston ich Icherack 185. Sometinge dautsche Ichtbilder. Leipzig 1841, Johnston ich Icherack Firendeit auch Histo. Corunnach 1879, J. L. B. Wollf, Hausschaf der Volksprozie. Sammlung der verziglichsten und eigentumlichsten Volkslicher aller Lander und Zeiten. Leipzig 1840.

F. Zander, Kinderreime. Altpreuss. Monatsschrift 28 (1891), 94—90.
A. Zarnack, Deutsche Volkstinder. Zwei Teile wit Weisen. Berlin 1818—20.
F. Zimmer, Volkstimt. Spiellieder und Liederspiele für Schule und Kinderstube gesammell und mit ausführlichem Litteraturnachweis versehen. Quedlinburg 1893.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es giebt noch unzählige derartige Sammlungen; sie sind mit Absieht nur in Auswahl gegeben worden.

#### B. HISTORISCHE LIFDER

Gausser den in den allgemeinen und landschaftlichen Sammlungen enthaltenen; vergl. G\u00f6deke I, \u2283 86, 1 und 2. II, \u2283 142).

- § 12. Louis de Baceker, Chants historiques de la Flandre por 1975, dillie 1855. M. Berlein-Schwarzbach, Dus Junte Armeckorps in hist. Folkstied des Krieges 1970 71. Zs. der list. Ges. f. Possen (6 (1831), 1 24. El Blosch, Schwieseirsche Kriegelafer von 1792-1798. Berner Taschenbuch auf 1886. Bossert, Zwei Zieder aus d. Zeit des Schmatkstätischen Krieges. Germ. 30, 211-213.
- \*C[arton], Politicke Balladon, Refereinen etc. der XVI. Feuro. Maatschappij der Vlaemsche Bibliophilen, 2<sup>de</sup> Serie Nr. 7. W. Crecelius, Das ge-sehichtliche Lied und die Zeitung im 10. und 17. Jahrh. Zs. d. Berg. Geschichtsvereins 24, 1-22. Derselbe, Vier Lieder über die Leiden und Sitten der Zeit (aus d. Jahre 1622). Alemannia 17, 42 51. Derselbe, Geschichtl. Lieder aus dem 17. Jahrh. Alem. 18, 1-15. F. W. Frh. von Ditfurth, Einhundert hist. Volkslieder des Preussischen Heeres von 1075 - 1800 mit Musikbeilagen, Berlin 1860. Derselbe, Die hist, Volkslieder des Bayerischen Heeres von 1020-1870. Nordlingen 1871. Derselbe, Die hist. Volkslieder des österreich. Heeres von 1039 - 1849. Wien 1874. Derselbe, Die hist. Volkslieder des siebenjahrigen Krieges nebst geschichtlichen und sonstigen Erläuterungen Berlin 1871. Derselbe, Die hist. Lieder vom Ende des siebenjahrigen Krieges (1763) bis sum Brande in Moskan 1812. Berlin 1872. Derselbe, Die hist. Volkslieder der Freiheitskriege von Napoleons Ruckzug aus Russland 1812 bis zu dessen Verbannung nach St. Helena 1815. Berlin 1871. Derselbe, Die hist. Folkslieder von der Verbannung Napoleons 1815 bis zur Gründung des Nordbundes 1866. Berlin 1872. Derselbe, Hist, Volks- und volkstümliche Lieder des Krieges von 1870-1871. 2. Bde. Berlin 1871. 1872. Derselbe, Die hist. Volkslieder vom Ende des dreissigjahrigen Krieges 1048 bis zum Beginn des siebenjahrigen 1750. Heilbronn 1877. Derselbe, Die hist.-politischen Volkslieder des dreissigjahrigen Krieges. Aus fliegenden Bluttern, sonstigen Druckwerken und handschriftl, Quellen gesammelt und nebst den Singweisen zusammengestellt, lirsg. von K. Bartsch. Heidelberg 1882.
- L. Erk, Der alte Fritz im Volksliede. Zur Feier des 31. Mai. Berlin 1851. L. Erk, Die deutschen Freiheitskriege in Liedern und Golichten. Berlin 1863. L. Ettmüller, Eidgenössische Schlachtlieder mit Erlauterungen. Mitth. der antiquarischen Gesellschaft zu Zürich Bd. 2, Heft 11, 65 fl. Zürich 1844.
- H. R. Ferber, Das Volkslied in Hamburg wahrend der Franzosensch in H. Koppmann, Aus Hamburgs Vergangenheit. Erste Folge Hamburg 1886. S. 1—83. E. R. Freytag, Sachsens Heer im hist. Volkslied?. Wissenschaft, Beil. d. Leipz. Zug. 1891 Nr. 8.
- R. Goecke, Vier Spottgolichte auf d. Erzbischof Gibbard, Truckess von Wahlburg, Z. des Berg, Geschichtsvereins 12 (1877). Karl G\u00f6rner, Zur Prager Fligblattpesir dis ziebeigdurigen Kriges. Mitth. des Vereins f. Gesch. d. Deutschen in B\u00f6hmen 24, 185-204. R. Gosche, Die Lieder und Reim von Strauburg. Archiv f. Litt. Gesch. 2 (1872), 94-185.
- H. R. Hildebrand, Fr. L. von Sollau's Deutsche Historische Volkslieder, Zweites Hundert. Leipzig 1856.
- Ph. M. Körner, Hist. Volkslieder aus dem 16. und 17. fahrh. nach den in der K. Hof- und Staatsbibl. zu Munchen verhandenen fliegenden Blattern. Mit einem Forwort von Schwelter. Stuttgart 1840. Helnrich Kurz, Alter Dichter, Schlascht- und Volkslieder der Schweizer. In einer Auswald lusg. Zürich 1800.

Th. v. I.i e be na u. Schwiere histor. Ideklidere. Auz. f. schweiz. Gesch. 2(1890). Hel? n. z. Schwier histor. Ideklidere. Auz. f. schweiz. Gesch. Ielklidere der Deutschen vom 13.—10. Jahrh. geammelt und erlautert. 4 Bdc. mit Nachtrag: Tout der hist. Ielklider. Leipzig 1865—69. A. D. I. o. be men. Phoulf Genzelleigte met de overproschipt weigen. Amstedam 1872.
<sup>4</sup> II. J. van I. u. m. u. j. Norme Genzelleicherk. Utrecht. 1874. A. I. ütoll. Lacens Schladicher Diehre mit 35. Jahrh. Binsiedden 1862.

W. H. Mielek und H. Koppmann, Hamburg im Folksliede. Mitt. f.

Hamburgische Geschichte 2, 88 - 92.

K. Obser, Historische Volksheder aus dem osterreichischen Erbfolgekriege. Germ. 35 (1890). 181-185. Jul. Opel und A. Cohin, Der dreitsigjahrige Krieg. Kine Saumdung hist Gelichte und Prosudurstellungen. Halle 1802. C. Pöhlmann, Politische Lieder aus dem dreitsigjahrigen Kriege. Archiv

d. hist. Vereins v. Unterfranken und Aschaffenburg 30, 237-254-

H. Rembe, Die Gröfen von Mansfeld in den Liebern übere Zeit. Halle 1885 (= Z. d. Harwereins 18, 1—30). H. M. Richter, Oesterreichisch Volkstehrijten und Volkstüder im siebenjabrigen Kriege. Britage z. Geschichte der pollitische Hiteratur im St. Judeb. Wien 1809. E. L. Rochtholz, Biskenstück Lieber-Chronik. Sammlung der allesten und wertwollsten Schlache. Demokes und Petrilidier. Bern 1835. 7/1842.

H. Sch., Vinnisch Ünktlicher des Mittalders. Im neuen Reich 1874, 701 ff. Th. Schlemaun, Alltindauliche Dichtungen. Mitt. aus der Helland. Gesch. 15, 493—512. H. Schreiber, Kriges und Sigestieder aus dem 15. Jahrh. von 1 in Weber aus Freiburg. Freiburg i. Br. 1819. F. L. von Soltau, Enhandert Historische Volktürfer. Leipzig 1876. § 1845.

L. Tobler, Schweizerische Volkslieder. Mit Einleitung und Anmerkungen hrsg. 2 Bde. Frauenfeld 1882--1884; vgl. noch Anz. f. schweiz. Gesch.

16, 381 ff.

\*J. van Vloten, Nederlandsche Geschiedzungen, naar tijdsorde gezang schiekt

en toegelicht. Amsterdam 1864.

E. Wachsmann, Summling der deutschen Krieges und Volktilder des Jahres 750 Berlin 1871. \*Ph. Wacksennagel, Jeidee d. nielerland. Reformiren aus der Zeit der Verfogung, Frankfurta Al. 1867. Emil Weller, Die klode der heinigsligheigen Kriege. Miche Originalen. Basel 1853. \*1888. O. L. B. Wolff, Sammlung hiterischer Volktileder und Gelichte der Deutschen. Suutgart und Tübingen 1830. R. Wolfkan, Der Winterkonig im Izielt seiner Zeit. Deutsche Z. Gesechlichtunss, Ings. V. L. Quidde 2 (1880), 300—405.

Hans Ziegler, Deutsche Solduten- und Kriegslieder aus funf fahrhunderten (1380 - 1871). Leipzig 1884. O. Zingerle, Lieder aus der Zeit der Turkenkriege. Anz. f. Kunde d. deutschen Vorzeit 27, 180-183. E. H. Zober, Spotlieder der erungelischen Stratsunder auf die romisch-batholische

Priesterschaft aus den Jahren 1524- 27. Stralsund 1855.

## C. DIE VOLKSLIEDERSAMMLUNGEN DER EINZELNEN LANDSCHAFTEN.

§ 13. 1. Schweiz. Alleweines Schweizer Liederhach. Eline Stammlung von 752 der beliebeten Lieder. Kuhreim um Uelstellert. 1. Aufl. Aarau 1835. 12º, 5. Aufl. Aarau 1881. 8º. Schweizerleder aus W. Steiners hand-schrifft, Sammlung, Abgeder, in Arthein durch Ernst Münch. Karfach 1822. Schweizerleiche Volkstöder um Metholien. Zurich 1788. 4. Schweizerleiche Volkstöder um Metholien. Zurich 1842. Der Schweizerleiche Zurich 1842. Aufl. 8t. Gallen 1844. Der Schweizerleiche John 1842. Aufl. 8t. Gallen 1844. Der Schweizerleiche John 1842. Der Schweizerleiche Volkstöder und 1843. 16º. E. Schmee berger, Schweizer-Lieder. 1848. Natur 8. Usterlandlichte der Schweiz- ant underen Originalheitungen. für Münnerchor bearbeitet. Bern 1883. L. Tobler, Schweizerische Volkslieder, mit Einleitung und Anmerkungen hrsg. Frauenfeld 1882 - 84. 2 Bde. Vergl. auch die reichen Nachträge AfdA. 11, 76 - 84 (R. Köhler) und Anz. f. schweiz. Gesch. 16, 381 ff.; 21 (1890), 90-99. G. J. Kuhn, Volkslieder und Gedichte. Mit einem Worterbuche etc. neu hrsg. von F. A. Ottiker. Aarau 1879. Heinrich Kurz, Altere Dichter, Schlacht- und Volkslieder der Schweizer. In einer Auswahl hrsg. Zürich 1860. Sammlung von Schweizer-Kühreihen und alten Volksliedern von S. von Wagner. Bern 1805. 2. Aufl. von G. J. Kuhn. 1812. 3. Aufl. 1818 und 4. Aufl. 1826 von Joh. Rud. Wyss. Melodienheft separat besorgt von Ferd. Huber. George Tarenne, Recherches sur les ranz de vaches ou sur les Chansons pastorales des Bergers de la Suisse avec musique. Paris 1813. Alfr. Tobler, Kühreihen oder Kühreigen, Jodel und Jodellied in Appenzell. Schweiz. Musikztg. 30, 2 - 5 (auch sep. Leipzig und Zürich 1890). E. L. Rochholz, Alemannisches Kinderlied und Kinderspiel aus der Schweiz. Gesammelt und sitten- u. sprachgeschichtlich erklart. Leipzig 1857. H. Herzog, Alemannisches Kinderbuch. Lahr 1885. D. Jecklin, Volkstümliches aus Graubunden. 3 Teile. 1874 - 78. J. B. Häffliger, Schweizerische Volkslieder nach der Luzernischen Mundart. Luzern 1813. [J. Jos. Schild,] Der Grossätti aus dem Leberberg. Sammlung von Volks- und Kinderliedern, Spottreimen, Sprüchwörtern, Wetter- und Gesundheitsregeln etc. aus dem solothurnischen Leberberg. Biel 1864. 2Burgdorf 1881--82. E. M., Kinderreime aus Schaffhausen. Der Unoth. Z. f. Gesch. und Altertum des Standes Schaffhausen. 1863. 1. Heft. P. Vollmar, Kinderreime aus Schaffhausen. Der Unoth. 1863. 3. Heft. [Brenner,] Basterische Kinderund Volksreime, aus der mindlichen Überlieferung gesammelt. Basel 1857. M. Müller, Kinderlieder f. Schule und Haus. 2. Aufl. Bern 1886.

§ 14. 2. Elsass. J. W. von Goethe, Volkslieder, 1771 im Elsass für Herder aufgezeichnet. Deutsche Litteraturdenkm. d. 18. und 19. Jahrh. in Neudr. hrsg. von B. Seuffert. No. 14: Ephemerides und Volkslieder von Goethe, hrsg. von E. Martin. G. Mühl, Alte Volkslieder, welche im Elsass gesungen werden. Alsatia 1851. S. 52 ff. Christophorus, Vier ältere geistl. Gesänge. Alsatia 1852. S. 95 ff.; Drei geistliche Volkslieder, welche im Sundgau gesungen werden. Alsatia 1853. S. 206 ff. D. Eck, G. Mühl, Christophorus, J. Bresch und A. Stöber, Altere Volkslieder, welche im Elsasz gesungen werden. Alsatia 1854-55. S. 170 ff. Kern und Roth, Sammlung deutscher Volkslieder, die im Elsass gesungen werden. Strassburg 1856. A. Stöber, Oberrheinische Sagen und Volkslieder. 1. - 2. Heft. Strassburg 1840. A. Stöber, Elsassisches Volksbüchlein. Kinderwelt und Volksleben in Liedern, Sprüchen, Rätseln, Spielen, Marchen, Schwanken, Sprichwörtern mit Erlauterungen, Zusammenstellungen, einem Sachregister und Worterbuche hrsg. 2. vermehrte Aufl. 1 Bändchen. Mülhausen 1859. A. Stöber, Volksreime, ZfdMyth. 1, 409 f. Jean Bapt. Weckerlin, Chansons populaires de l'Alsace. Paris 1885. 2 t. (= Les littératures populaires de toutes les nations t. 17 18), Curt Mundel, Elsassische Volkslieder, gesammelt und hrsg. Strassburg 1884. W. Crecelius, Elsäszische Volkslieder. Alemannia 12, 180 - 189. Eber, Elsass. Kinder- und Wiegenlieder, Kinderreime. Jahrb. f. Gesch., Spr. u. Litt. Elsass-Lothringens 6 (1890), 133 - 137. H. Pfannenschmidt, Weihnachts-, Neujahrs- und Dreikonig dieder aus dem Ober-Elsass. Gesammelt und hrsg. Colmar 1884. SA. aus der Revue nouvelle d'Alsace-Lorraine 3, 443-464. Le Comte de Puymaigre, Chants Allemands de la Lorvaine in seinem Folklore. Paris 1885; Fortsetzung in Revue nouvelle d'Alsace-Lorraine 5, Heft 1 und 2. J. Rathgeber, Elsässische Kinder- und Wiegenlieder (Unterclsass). Jahrb. f. Gesch., Spr. u, Litt. Elsass-Lothringens 1 (1885), 82-85. |. Graf, Sprüche in Forbacher Mundart ibid. 4 (1888), 80-82. |. Spieser, Sprichworter und Kinderlieder des Dorfes Zillingen bei Pfalzburg. ibid. 5 (1884), 133-141. N. Houpert, Das deutsche Volkslied in Lothringen. Jahrb. f. Lothring.

Gesch, n. Altertumskunde 2 (1890), 347-356.

\$ 15. 3. Schwaben, Ernst Meier, Schwabische Folkslieder mit ausgewalilten Melodicu. Berlin 1855. Ernst Moier, Deutsche Kinder-Reime und Kinder-Spiele aus Schwaben. Aus dem Volksmunde gesammelt. Tübingen 1851. [A. Birlinger,] Schwäbische Volksfieder, Freiburg i. Br. 1864. A. Birlinger, Aus Schreaben. Sagen, Legenden, Aberglauben, Sitten, Rechtsbrauche, Ortsneckereien, Lieder, Kindevreime. Neue Sammlung. 2 Bde. Wiesbaden 1874. G. Senffer, Beitrage aus Schwaben. J. Volkssprüche und Kinderreime. Frommann's Z. 7, 465 ff. C. F. Aumer, Ulmer Liederbuch aus dem Volk und für das Volk. Ulm 1883.

§ 10. 4. Baiern, H. M., Oberbayerische Volkslieder mit ihren Singweisen. München 1846. Fr. von Kobell, Oberbayrische Lieder, München 1860 (zum grossen Teil selbst gedichtet). Fr. von Kobell, Schnaderhäpfin und Sprüchlu. München 1846. Derselbe, Schnadahüpflu und Geschichtln. München 1872. P., Althorrische Schnadahupff. Frommann's Z. 1, 76-79. 450 Schnaderhupfeln, österreicher G'sang'lu brsg. von Deschler, München 1853. 150 Schnaderhüpfelu aus dem Baverischen Hochlande. 3 Abtlgn. Augsburg 1847. Karl Frh. von Leoprechting, Aus dem Leehrain. Zur deutsehen Sitten- und Sagenkunde. München 1855. C. Grossmann, Windsheimer Dialektproben: Aus der Kinderwelt. Frommann's Z. 6, 121 ff. A. Hartmann, Weihnachtslied und Weihnachtsspiel in Oberbayern. München 1875 (Abdruck aus dem Oberbaye-

risehen Archiv).

§ 17. 5. Tirol und Salzburg, Aug, Hartmann, Volkslieder, In Barern, Tirol und Laud Sulzburg gesammelt. Mit vielen Melodien, uach dem Volksmund aufgezeichnet von Hyac, Abele. I. Bd. Volksthümliche Weihnachtslieder. Leipzig 1884, Schadahúpfl in Sammler f. Gesch, und Statistik von Tirol. Innsbruck 1807-1800, H. Grasberger, Gute Bekannte aus den Alpen. Z. d. deutschen und österr, Alpenvereins 17, 204--215. Tiroler Alpen-Lieder. Sammlung der beliebtesten und sehönsten National-Gesange, Jodler und Schnaderhäpfen. Lienz 1879. L. von Hörmann, Schnaderhäpfin aus den Alpen. Innsbruck 1881. 2. verbesserte Aufl. Innsbruck 1882. J. Pommer, Jodler und Juehezer gesammelt. Wien 1889. J. B. Schöpf, Lieder, Sprüche und Reime aus dem tirolischen Etschlande, Frommann's Z. 3, 508-520. H. Ritter, Musik in den Alpen. Z. d. deutschen und österr. Alpenvereins 20, 160 - 168. J. V. Zingerle, Kinderreime. ZfdMyth. 2, 364. Josef von Dürlinger, Pinzgau. Salzburg 1866. Beda Weber, Das Thal Passeier und seine Bewohner S. 276-287. Innsbruck 1852. Jos. Zingerle, Volkslieder aus Passeier. ZfdMyth. 1 (1853), 341-344. 2 (1855), 116. C. von L[uterotti], Gedichte im Tiroler Dialekte. Innsbruck 1851 (enthält Schnaderhupfel). R. H. Greinz und l. A. Kapferer, Tiroler Schnadahupfeln. Ges. und lirsg. Leipzig 1880. 2. Folge Leipzig 1800. R. H. Greinz und J. A. Kapferer, Tiroler Volkslieder. Ges. und hrsg. Leipzig 1889. J. E. Waldfreund, Sprüchwörtl. angewendete Vornamen und damit verbundene Kinderreime [im Unterinuthal und im Salzburger Gebiet]. Frommann's Z. 3, 314 - 317. Lieder in der Mundart des Salzburger Flachlandes. Salzburg 1845. S. Wagner, Salzburgá Bauern-Gsángá. Wien 1847. Hammerle, [23] Salzburgische Heihnachtslieder (Mit Anfangszeilen eitiert). Salzburger Ztg. 1801 Nr. 25. Maria Vincenz Süsz, Salzburgische Volks-Lieder, Salzburg 1865. Nachtrag im Bericht d. vaterländ, Museums zu Salzburg 1867. H. F. Wagner, Die Volksdichtung in Salzburg, Salzburg 1882,

§ 18. 6. Österreich. Frz. Tschischka und Jul. M. Schottky, Osterreichische Folkslieder mit Singweisen. Pesth 1819. Zweite verb. und verm. Aufl. von Frz. Tschischka. Pesth 1844. A. von Spaun, Die österreichischen Volksweisen dargestellt in einer Auswahl von Liedern, Tanzen und Alpenmelodien. Wien 1845. J. N. Vogl, Fünfhundert Schnadalupfeln. Wien 1850. 2. Aufl, Wien 1852. Vierzeilen aus den österreichischen Alben in Kurntieber. Recueil de documents pour servir à l'étude des traditions populaires. 4 vol. Heilbronn 1883, 84. 500 Schnadahupff u. Oberlandler- und neueste Volks-Liadln. Oesterreicher G'sangln und Walzer. 2. Aufl. München 1875. 31877. Th. Vernaleken und Fr. Branky, Spiele und Reime der Kinder in Oesterreich. Wien 1873. Später auch erschienen als Hand-Bibliothek für Lehrer und Schulfreunde. 3. Bändchen. Wien 1876. J. Gabr. Seidl, Almer, innerösterreichische Volksweisen aus einer grösseren Sammlung mitgetheilt. Hest 1-3. Wien 1850. Abgedr. in Seidl, Gesammelte Schriften 4 (Wien 1879). C. M. Blaas, Niederösterreichische Kindersprüche und Reime. Germ. 24 (1879), 66-71. Hofer, Weihnachtslieder aus Niederösterreich. 17. Jahresber. d. niederösterr. Landes - Lehrerseminars in Wiener - Neustadt. 1890. Branky, Wetter- und Regenliedehen. Kinderüberlieferungen aus Niederösterreich. ZfdPh. 5, 155-159. Amand Baumgarten, Aus der volksmässigen Ucherlieferung d. Heimath. 3 Thle. in 9 Kap. mit einem Anhange von Liedern. Bericht über das Museum Franzisco-Carolinum, nebst d. Liefgn. d. Beitr. z. Landeskunde von Osterreich ob der Enns Nr. 23. 24. 29. Linz 1862. 1864. 1870. W. Pailler, Weihnachtlieder und Krippenspiele aus Oberösterreich und Tirol. Bd. I. Innsbruck 1881. S. Feltöcker, Kripplgsangl und Kripplspiel in der oberösterreichischen Volksmundart. 1.-3. Bdchn. Linz 1880. 81. Jos. Gabler, Geistliche Volkslieder. 714 religiöse Lieder mit 387 Melodien. ges, in der Diocese St. Polten, 2, verm, Aufl, der Neuen geistl. Nachtigall', Regensburg 1890. J. Schröer, [Volkslied und] Kinderreime. ZfdMyth. 2, 217--220.

10. 7. Steiermark. K. Weinhold, Ueber das deutsche Volkstied in Steiermark. Mitth. d. hist. Vereins f. Steiermark 9 (1859). P. K. Rosegger und Rich, Heuberger, Volksbeder aus Steiermark, mit Melodien, Pressburg 1872. A. Schlossar, Die deutschen Volkslieder in Steiermark. Ein Beitrag zur Kunde der Volkspoesie Oesterreichs in Schlossar, Oesterreich. Cultur- und Literaturbilder (S. 207-121) Wien 1870. A. Schlossar, Deutsche Volkslieder aus Steiermark. Zugleich Beitrage zur Kenntniss der Mundart und der Volkspoesie auf bairisch-österreich. Sprachgebiete, mit Einleitung, Anmerkungen und ausgewahlten Melodien. Innsbruck 1881. A. Schlossar, Steiermark im deutschen Liede. 2 Teile. Graz 1880. A. Schlossar, Bergwerkslieder der Steiermark. I. II. Wiener Abendpost 1878, Beilage 293 f. A. Schlossar, Weihnachtslieder in den steirischen Alpen I. H. Wiener Abendpost 1879, Beilage 295 f. A. Schlossar, Deutsche Volkslieder aus Steiermark 1. II. Z. f. Volkskunde Bd. 2. A. Jeitteles, Das deutsche l'othslied in Steiermark. Arch. f. Litteraturgesch. 9 (1880), 356-404. Ant. We'rle, Almiada aus Steicemark ges. und hrsg. Graz 1884 (mit Melodien und Glossar).

§ 20. 8. Kärnten. Edm. Frh. von Herbert, Karnterische Volkslieder. 2 lithograph. Hefte mit Melodie und Klavierbegleitung. Klagenfurt o. J. fol. Graz 1850. V. Pogatschnigg und E. Herrmann, Deutsche Volkslieder aus Karnten. 1. Liebeslieder 1869. 21879. II. Lieder vermischten Inhaits 1870. E. Herrmann und V. Pogatschnigg, Deutsche Volks-Lieder aus Karnten gesammelt und ausgewahlt. Salonausgabe. Graz 1884. A. Stanfel, Folkslieder aus Karuten. Frommann's Z. 5, 243-252. Karntuerlieder. Eine Auswahl der schönsten Lieder dieses Landes. Klagenfurt 1882. Marie von Reichenbach, Blomath. Doutsch Folkshofer aus Kürnten, mit neum Illustrationen mach Aquavellen.
Leipzig 1882. Anna Lohn-Siegel, Kärntune Folkshofer und Speiche.
Wiss. Bell. d. Leipz, Zig. 1883. Nr. 11. M. Lexer, Kinderenim, ZikiMth.
3, 32 f. Matth. Lexer, Wöllmichtspiele und Lieder aus Karuten in Lexer,
Karm. Werterbech. Leipzig 1802. B. Schüttelkopf, Kinderriene und
Kinderpiel. Ges. in dem oberen Gerschütsthate am Krapfelde und um Osterweit.
Neue Carinthia 1890. 1891.

§ 21. 9. Ungarn. Remigius Sztachovics, Braut-Sprüche und Braut-Licher auf den Hieleboden in Ungaru. Gesammelt und geordnet. Wien 1867. Heimische Völkerstimmen, deutsch. Ethnolog. Mitth. aus Ungaru 1, 354-359.

§ 22. 10. Odenwald, Frankfurt, Hessen, W. v. Plönnies, Tölkgetong in Okunsuld, Z., de dutsche Mythologie (1883), 33-100. N. Zopf, Oldenwalder (beklieder. Beerfelden 1885. M. Belli-Gontard, Szamedisrim der alter Frankfurt and Societamiunz Volksieder, Geschieden und Redensarten. Frankfurt 1875. Otto Böckel, Deutsche Volktieder aus Ohrhessen geammelt und ubsturbrist-demporph. Einleitung fers. Marburg 1885. Joh. Lewalter, Deutsche Volkstieder. In Nichtenssen uns d. Munde d. Volksz ger. und 21 Hamburg (1800. 91. Weigand, Volksieder und Kinderreim) uns Gissen Wittense, der Zichlych (1853), 473-475.

§ 23. II. Siebenbürgen. F. Wilh. Schuster, Siebenbürgenk-Suchinide Okhilider, Sprichmorter, Ruthel etc. Hermanstadt 1865. H. Wittstock, Sagen und Lieder aus dem Nusere Glände. Bistritz 1860. H. v. Wilslen ober 1860. H. William 1860. H. v. Wils-G. Flacher, Acht ischenbirgischsicht, Volkitäeler aus Zepfug. Korresphl. d. Vereins Liebenbürg. Landeskunde, 0, 33–08. J. Haltrich, Var Culturvereins Schuster, Schuster, Schuster, Schuster, Schuster, Schuster, Vereins Liebenbürg. Landeskunde, 0, 33–08. J. Haltrich, Var Culturla, 1860. J. M. Siebenbürgen bezeit und Gegenvaert. Mittellungen von Fr. Fronlus, J. Haltrich, V. Kästner etc. Zum Beiten der Abgebrannten in Bützet. Hermansstadt 1852.

§ 24. 12. Luxemburg. Ed. de la Fontaine, Die Luxemburger Kinderreime, Luxemburg 1877. Karl Mersch, Die Luxemburger Kinderreime. Mit einem Vorwort von Pfarrer Klein. Luxemburg 1884. Nachträge dazu von J. N. Moes, in dem Luxemburger Land. 1884. Nr. 51 f.

§ 25. 13. Rheinland, []. B. Longard,] Altrheinlandische Marlein und Liedlein etc. Coblenz 1843. M. Schollen, Aachener Volks- und Kinder-lieder, Spiellieder und Spiele. Z. d. Aachener Geschichtsvereins 9, 170-210. M. Schollen, Volksthümliches aus Aachen. Volks- und Kinderlieder. Wetter-, Gesundheits- und Rechts-Regeln, Sprüchwörter etc. Aachen 1881. 1.11. Schmitz. Sitten und Sagen, Lieder, Sprüchwörter und Rathsel des Eiffer Volkes nebst einem Idiotikon. 2 Bdc. Trier 1856 -58. N. Hocker, Volkslieder von der Mosel. ZfdMyth. 1 (1853), 90 93. 250-252. P. Joerres, Sparren, Spahne und Splitter von Sprache, Sprüchen und Spielen, aufgelesen im Ahrthal. Ahrweiler 1888. [P. Norrenberg,] Niederrhein, Volkslieder, Im alten Muhlgau ges. von Dr. Hans Zurmühlen (2. Ausg. von 'Des Dülkener Fiedlers Liederbuch'. Viersen 1875) Leipzig 1879. Rich, Freudenberg, Soitelsch Plott mit Wörterverzeichniss und Dialektproben. Viersen 1888. E. Weyden, Koln vor fünfzig Jahren. Sittenbilder. Köln 1862. E. Weyden, Köln's Legenden. Sagen, Geschichten, nebst Volksliedern etc. Köln 1839-40. E. Weyden, Köln's Vorzeit. Köln 1826, Frz. Linnig, Zwei Volkslieder aus der Rhimprovinz. ZfdMth. 3, 58 ff. Röttsches, (Krefelder) Kinderlieder, Frommann's Z. 7 (1875), 87-q1. J. Spec, Volksthümliches vom Niederrhein. 2 Hefte, Köln 1875.

§ 20. [4. Franken, F. W. Frh. von Diffurth, Frinkische Volktlieder mit hieren weistimmiger Singweisen. 2 Felle. Leipzig 1855. H. Halm, Selzero aus dem Frinkenland. Schwäbisch-Hall 1884 (Teil 5. Volkslied). O. L. B. Wolff, Folktlieder aus dem Ingrunde bei Geborg im Anlang zu Wolff, Hottle der Völker. 2 Beb. Frankfurt a. M. 1847. A. Schleicher, Folkthimikeles aus Somwerz, im Meiniglichen Oberlande. Weimar 1858. B. Spiess, Folkthäundiches um dem Frankfisch-Haucherzischen. Wien 1869.

§ 27. 15. Thüringen und Sachsen. O. Schade, Volkslieder aus Thuringen. Weimarisches Jahrb. 3 (1855), 241 ff., auch SA. Weimar 1854. K. Gresz, Holzlandsagen aus den Vorbergen des Thüringer Waldes. Leipzig 1870. Reg el, Kinderverschen und Auderes in Regel, Ruhlaer Mundart (S. 298 ff.). Ed. Fiedler, Volksreime und Volkslieder aus Anhalt-Dessau. Dessau 1847. G. Ripberger, Der gemiethliche Sachse in volksthäml. Redensarten und Witzwortern. 1. Lirg. enthaltend 500 im sachs. Volksmunde gebrauchl. witzige Redensarten mit einem Anhange von Kinderspiel- und Abzuhlversen etc. Dresden 1881. Hugo Rösch, Sang und Klang im Sachsen-Land, eine Blumenlese heimathlicher Volkslieder. Mit Bildern. Leipzig 1887. Widar Ziehnert, Sachsens Volksaugen, Balladen, Romauzen und Legenden. 2 Bde. Annaberg 1837. 1838. 5. Aufl. 1885. M. Döring, Sächsische Bergreyhen, 2 Hefte, Freiberg o. J. [1839-40]. J. Aug. E. Köhler, Volksbrauch, Aberglauben, Sagen und andere alte Ueberlieferungen im Voigtlande. Leipzig 1867. G. Brückner, Landes- und Volkskunde des Fürstenthums Reuss j. L. 2 Bde. Gera 1870. H. Dunger, Kinderlieder und Kinderspiele aus dem Vogtlande. Plauen 1874. H. Dunger, Rundas und Reimsprüche aus dem Vogtlande. Plauen 1876. Alfred Müller, Volkslieder aus dem Erzgebirge. Annaberg 1883. M. Spiess, Aberglauben, Sitten und Gebrauche des sächsischen Obererzgebirges. Dresden 1862. Jos. Rank, Aus dem Bohmerwald. Leipzig 1843.

§ 28. I6. Lausitz. Dornick, Öberlaustrische Volkspeeie. Neues Laustizisches Magazin 14 (1868), 248—254. K. Haupt, Kinderreiten und Kinderreite. Ein Heitreg um Volkspeesie der Lausitz. Neues Lausitz. Magazin 15 (1860), 239—249. Saalborn, Swemer Volks und Lieblingsteder. N. Lausitz. Magazin (1861), 50 (1881), 370—378. Prifeter, Volkstüder um Sommerful und Umgegend.

Z. f. Volkskunde 2, 385-388. 428-430.

§ 29. 17. Böhmen. Ceské národní písně. Prag 1825 (enthält auch 50 deutsche Volkslieder). A. A. Naaff, Das deutsche Volkslied in Böhmen I -V. Mitth. d. Vereins f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen 20, 273-290; 21, 81-93. 125-145. 239- 252. 329-344. A. A. Naaff, Das Jahr im Volksliede und Volksbrauche in Deutschböhmen. Mitth. d. Vereins f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen 23, 182 - 193; 27, 334 - 349. A. Hruschka und W. Toischer, Deutsche Volkslieder aus Böhmen, Prager Verein z. Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse, Prag 1891, Adam Wolf, Volkslieder aus dem Egerlande. Eger 1869. G. Habermann, Aus dem Volksleben des Egerlandes. Mit Melodien von Volksliedern. Eger 1886. H. Gradl und Georg Schmid, Schnaderhupfel aus dem Egerlande. Egerer Jahrb. 2 (1872), 100 ff. M. Urban, Schnaderhapfel aus dem Egerlande, Egerer Jahrb. 1885 S. 149 ff. Kniescheck, Weihruchtslieder aus Reichenberg. Mitth. d. Vereins f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen 21, 95-100. A. Paudler, Nordböhmische Volkslieder. Eine kl. Sammlung zu einem umfassen leren Werke. B.-Leipa 1878. Stellzig, Vier Volkslieder. Mitth. d. Nordböhm. Exkursionsklubs Jahrg. 10. I .- s-r, Volkspoesie in Prachatits. Mitth. d. Vereins f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen 4 (1866), 123 -126.

§ 30. 18. Mähren. J. Feifalik, Kinderreime und Kinderspiele aus Mahren. Z. f. deutsche Mythologie 4 (1859), 324-367. 390 ff. J. Feifalik, Volki-

schauspiele aus Mahren mit Anhaug (: Sterndreher- und Weihnschtslieder). Olmütz 1864. Jos. G. Meinert, Alte deutsche Volkslieder in der Mandart des Kuhlundehns. Herunsgegehen und erlatuert. I. Bel. Wien und Hamburg 1817.

§ 31. 19. Sohlesien, Hoffmann von Fallersleben und E. Richter, Schleinke blekheider mit Meiden. Leipig 1842 und Nachtrige: Deruche Felkelicher, Eine Nochtien und Schleine von Hoffmann von F. Prutt Deutsches Waseung 2 (1852), 161—171. A. Knötel, Folkslicher und Schleine, Rüberahl 1872. 2. Heft. Gister: Fieldlicher und Schleiner and Schleiner Rüberahl 1872. 2. Heft. Gister: Fieldlicher und Schleiner and Schleiner und Heimatskunde der Grafschaft Glatz. Phd. (1882). PM, (1890.) Ant. Peter, Folksthömische und Osterreich, Schleinen. L. Kimberlicher und Klüstriget, Folkschweit. Totoppa 1865. K. Weinhold, Wichmach-Spiete und Lieber aus Suddauchtand und Schleine. Mit Einteitungen und Erfalterungen. Graf 1855. New eus, Wien 1875.

§ 32. 20. Niederdeutschland. Niederdeutsches Liederbuch. Alte und neue plattdeutsche Lieder und Reime mit Singweisen hrsg. von Mitgliedern des Vereins f. nd. Sprachforschung. Hamburg 1884. Joh. Bolte, Zu den niederdeutschen Volksliedern Nd. Korresp.bl. 12, 81 f. H. F. W. Raabe, Allgemeines plattdeutsches Volksbuch. Sammlung von Dichtungen, Sagen, Marchen, Schwanken, Volks- und Kinderreimen, Sprichwortern, Rathseln etc. Wismar 1851. [H. Smidt,] Wiegen-Lieder, Ammen-Reime und Kinderstuben-Scherze in plattdeutscher Mundart. 2. Aufl., Bremen 1866. (1. Aufl.; Kinder- und Ammen-Reime in plattdeutscher Mundort, Bremen 1836). L. Grote, Aus der Kinderstube, Niedersachs, Kinderbuch, ein Reim- und Liederschatz. 2. Aufl. Hannover 1871. Kl. Groth, Voer de Goern. Kinderreime alt und nen. Mit 52 Holzschnitten von Richter, Leipzig 1858, Günther, Wiegen-Lieder-Krans in plattdeutscher Mundart. Magdeburg 1848. G. Dannehl, Ueber niederd. Sprache und Literatur. Berlin 1875. (= Sammlung gemeinverständl, wissenschaftl. Vortr. Heft 219 f.) (S. 49 ff.). Jos. Weingärtner, Das Kind und seine Poesie in plattdeutscher Mundart. Münster 1880, So sproaken de norddutsche Bu'rn. Roadensoarten, Sprüchwäo'r, Bu'rroathsel, Riemsel un Singsang van de Goaren. Berlin 1870.

Al. Reifferscheid, Westfalische Volkslieder in § 33. 21. Westfalen. Wort und Weise mit Clavierbegleitung und liedervergleichenden Anmerkungen. Heilbronn 1878. K. Prümer, Westfalische Volksweisheit. Plattdeutsche Sprichworter, Redensarten, Volkslieder und Reime, Barmen 1881. O. Weddigen, Gesammelte Dichtungen. Bd. 1. Minden 1884 (enthält westfäl, Volksl.). C. Regenhardt, Mundartliches aus dem Münsterlande: Wiegentieder, Kniereiterlieder und sprichwörtt, Redensarten, Frommann's Z. 6, 423 ff. Münstersche Geschichten, Sogen und Legenden, nebst einem Anhang von Volksliedern. Münster 1825. B. Hölscher, Niederdeutsche geistliche Lieder und Sprüche aus dem Munsterlande nach Hss. aus dem XV. und XVI. Jahrh. Berlin 1854. F. Westhuaff, Volkslaier füar vaier Mannerstemmen, Heft 1. Arnsberg 1884. F. Woeste, Volksüberlieferungen in der Grafschaft Mark nebst einem Glossar, Iserlohn 1849. F. Woeste, Reime aus dem Volksmunde. Niederd. Korresphl. 1. 44-46 Sachse, Ueber Volks- und Kinderdichtung nebst einigen Westfalischen Volks- und Kinderliedern. Programm. Berlin 1869. 11. Hartmann und W. H. Mielck, Mundartliches aus dem Osnabrückischen. Ndd. Korrespbl. 11, 51-57. Hartmann, Dreikonigs- und Martinslieder aus dem Osnabrückischen in K. Dorenwell, Niedersachs, Volksbuch, 2, 171 173, Hannover 1886. H. Hartmann, Nachahmungen von Vogelstimmen. Ndd. Korrespbl. 10, 4 f.

§ 34. 22. Ostfriesland. Hansestädte. II. Meier, Ostfriesische Kinderund Volksreime. Leer 1868. H. Meier, Das Kind und die Volksreime der Odfrienn. Der Globus von Andrec 26 (1874), 260 ff., 28, ff., 314 ff.; 29 (1876), 333 ff.; 30 (1877), 59 ff., 381 ff. C. Tannen, Outfrieitsche Kinder- und Ammenteime. Frommann's Z. 5, 14,4 272 -274. G. Meyer, Odfrieitsche Kinder und Folktreime. Nich. Korresp.-Bl. 3 (1878), 54—60. E. Deccke, Hundert Lübsche Volkreime. Lübec 1858 (19vathreuk).

§ 35. 23. Schleswig-Holstein. K. Müllenhoff, Sagen, Marchen und Lieder der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg. Kiel 1845. 11. Handelmann, Volks- und Kinderspiele der Herzogthamer Schleswig, Holstein und Lauenburg. Ein Nachtrag zu Mullenhoff's Sammlung. Kiel 1862, 2, Aufl, 1874. Zur Sammlung der Sagen, Marchen und Lieder, der Sitten und Gebrauche der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg. Jahrb. f. d. Landeskunde der Herzogth, Schleswig, Holstein und Lauenburg, Bd. 1-10, I. F. Schütze, Holsteinisches Idiotikon, ein Beytrag z. Volkssittengeschichte oder Sammlung plattd. alter und umgebildeter Worte, Wortformen, Redensarten, Volkswitze, Sprichworter, Sprachreime, Wiegenlieder etc. 1-3. Hamburg 1800 -02. 4. Altona 1806. H. Theen, Volkslied ans Schleswig-Holstein. Am Ur-Quell Bd. 3 Heft 4. 1892. II. Carstens, Kinderspiele aus Schleswig-Holstein. Nd. Jahrh. 8 (1883), 98-105; 9 (1884), 60-64. Berichtigungen und Nachtr. dazu Nd. Korresp.-Bl. 1884 S. 90. H. Handelmann, Volksthumliches aus Dithmarschen, Z. d. Gesellschaft f. schlesw,-holst,-lauenburg, Gesch, 12, 387--- 390.

§ 35. 24. Harz. Heinr Pröhle, Weltliche und geistliche Volkticher und Volktschauspiele. Mit einer Musikbeilage. Aschersleben 1855. 2. Ausg. Stuttgart 1865. H. Krause, Stater und Nordheimer Kinderreim. Z. f.

deutsche Mythologie 3 (1855), 176-179.

§ 37. 25. Altmark und Magdeburg. L. Parisius, Dentsche Usblicher mit ihra Singsvicin in der Altmerk m.d. im Möglednegischen und Verkunnale gesunmelt. Heft 1. Magdeburg 1879. Abdr. aus dem 19. Jahresberisht et altmärk Vereins für vaterländ. Geseichiete zu Sakwedel. (Mit Meiodin); vergl. Prutz, Deutsches Museum 1857, 1, 6919—710. Plu Wegener, Febrichmikhe Lieder aus Nordeburdshad benomen 6m Magdeburger Lande und Hohten, meh eigenn Summiungen und nach Reitragen vom Curtom und Problich, nich eigenn Summiungen und auch Reitragen vom Curtom und Problich Heft 1—3. Leitptig 1879—80. Plu Wegener, Spiele uns dem Magdeburger Lande im Beitragen um andern Gegenko Nord-Deutschland. Geschichteld, E. Stactt und Land Magdeburg († 1882), 140—137; 18 (1883), 1—16. 140

—184. Winter, Volkireine und Kinderlieder aus dem Magdeburger Lande. Gesehichtsbl. f. Stadt und Land Magdeburg 10 (1875), 12 (1877), 384 —394. J. Bolte, Berlin in der Volksüchtung. Berlin 1890 [= Mitth. d.

Vereins f. Gesch. Berlin 1890.]

§ 38. 26. Mecklenburg. Fr. Latendorf, Kinder- und Volksreime aus Mecklenburg. Fromman's Z. 5, 282-280. R. Wossidlo, Volksthümliches aus Mecklenburg. Heft 1. Rostock 1885.

§ 39. 27. Pommern. O. Knoop, Volkslieder aus Hinterpommern. Z. f. Volkskunde 2 (1890), 425-428. Gadde, Volkslieder aus Hinterpommern.

Z. f. Volkskunde 1891.

§ 40. 28. Preussen. T. Dorr, Zwischen Wienel om Noscht, platification Gerfeldte, Elbling 1862. Violet, Nerigia soft eckticht tet Danzig 1861. [Dies und das vorhergehende Werk nach Frischlier, Züffr. 23, 140"]. H. Frischlier, Preusinche Volkerien und Volkspielt, Berlin 1867. H. Frischlier, Preusinche Volkstinder in platification Amadian. Mit 1867. H. Frischlier, Preusinche Volksinder in platification Amadian. Mit 1867. II. Frischlier, Ottpreusinche Volksieler, Frommann's Z. 7, 208 2-19. E. Lemke, Volksthamithen in Ottpreusen. Teil I. Mohrmygen 1883. Th. Horrowski, Lötte aus Erminal Züffytch.

2, 427-431. J. Sembrzycki, Ostpreusische Sprichworter, Volksreime und Provinzialismen. Am Ur-Ouell Bd. 2, 1891.

§ 41. 29. Niederlande, Volks-Liedjens, uitgegeven door de Maatschappij tot nut van 't allgemeen. 1-5 Stukje, Amsterdam 1793-1807. J. C. W. le leune, Letterkundig Overzigt en Proeven van de Nederlandsche Volkszangen sedert de XI'de Eeme, Te s'Gravenhage 1828. F. A. Snellaert, Oude en Nieuwe Liedjes bijeenverzameld. Gent 1852. 2. Uitg. 1864. Hoffmann von Fallersleben, Niederländische Volkslieder. Hannover 1857. 1. Aufl. Hollandische Volkslieder. Breslau 1833. (Horæ Belgicæ II). Hoffmann von Fallersleben, Niederlandische geistl. Lieder des XV. Jahrhs. Hannover 1854 (= Horæ Belgicæ X). J. H. Scheltema, Nederlandsche Liederen uit vroegeren tijd. Leiden 1885. J. A. en L. J. Alberdingk-Thijm, Oude en nieuwe Kerstliederen. (Mit Melodien.) Amsterdam 1852. \*J. G. R. Acquoy, Middeleuwsche geestelijke liederen en leisen, met eene Klavierbegeleiding, s'Gravenhage 1888. \*W. Baumker, Niederlandische geistliche Lieder nebst ihren Singweisen aus Hss. des XV. Jahrhs. (SA. aus Vierteljahrsschrift f. Musikwissenschaft 1888; vgl. G. Kalff, Jahrb. d. V. f. Niederd. Sprachf, 14 [1888]). I. van Vloten, Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, verzameld en medegedeeld. 2 Bde. Leiden 1871-72. 3. druk. Leiden 1874. J. Cuijpers, Kinderrijmpics, Onze Volkstaal 3, 156 -- 158. A. Aarsen, Velmesche Liedies. ibid. II. 3. Kinderliedies. t'Daghet in den oosten 1886 No. 5. A. Gittée, La rime d'enfant. Revue de Belgique 1887, 11. J. H. van Offel, Volledige Volkspoezie. Anvers 1886. Derselbe, Eerste bundel nieuwe en verbeterde volksdichten. Anvers 1886. Uit de oude doos, XXV Liederen op zangwijzen met klavierbegeleiding door H. van der Eyken. Haarlem 1886. F. van Duyse, Oude nederlandsche Liederen, Melodien uit de Souterliedekens uitgegeven, met Inleiding, Aanteekeningen en Klavierbegleiding. Gent 1890. F. van Duyse, Onde nederlandsche meerstemmige liederboeken. Tijdscht. d. Vereeniging voor Noord-Nederl. Muziekgesch. 3, 125-175. J. C. M. van Riemsdijk, Vier en twentig Liederen uit de 15. en 16. eeuw met geestelijken en wereldlijken Tekst voor eene Zangstem met Klavierbegleiding. Amsterdam und Leipzig 1890. \*I. C. M. van Riemsdijk, De Twee Eerste Musyekboekskens von Tielman Susato. Amsterdam 1888. (Aus: Tijdschr. der Vereeniging voor Noord-Nederl. Muziekgesch. III, 2). J. C. M. van Riemsdijk, Drie oudnederlandsche Volkswijzen. Tijdschr. der Vereeniging voor Noord-Nederl. Muziekgesch. 3, 176-178. Derselbe, Oud-Nederlandsche Volksliederen, ibid. 2, 205-207. \*1. P. N. Land. Het Luitbock van Thysius, beschreven en torgelicht. Amsterdam 1889 (Aus: Tijdschr. der Vereeniging voor Noord-Nederl. Muziekgesch. III. \*Outolacmsche Liederen en andere Gediehten des XIV. en XV. eeuwen. Maatschappfi der Vlaemsche Bibliophilen. 2" Serie No. o. I. F. Willems, Oude Vlaemsche Liederen ten deele met de melodien, Gand 1818. E. de Coussemaker, Chants populaires de Flamands de France, Gent 1850. Ad. Lootens et I. M. E. Fevs. Chants populaires flamands avec des airs notés et poésies populaires diverses recueillis à Bruges, Bruges 1800; z. T. abgedr. von F. Liebrecht, Flämische Märchen und Volkslieder. Germ. 14, 84-96.

### II. SAGEN UND MÄRCHEN.

§ 42. Die heutige spezialisierte Bedeutung des Wortes »Märchene hat sich im Anschlusse an die nach Deutschland eindringenden orientalischen Erzählungen entwickelt. Wir finden sie dieser Herletung entsprechend zuerst bei Wieland und andern, etwa in den sechziger und siebziger Jahren des 18. Jahrhs. Mehr und mehr gefestigt hat sich diese Bedeutung dann im Anschluss an die von der Romantik geförderte Erforschung der Volksüberlieferungen.

Der gleiche Entwickelungsprozess liegt hei dem Worte «Sage« vor. Nur dass hier die moderne Bedeutung der Benennung einige Jahrenhte später als bei dem Worte «Märchen», etwa um das Ende des 18. Jahrhs, auftittt. Einer der ersten, der diesen Ausdruck verwandte um der auch auf dessen Fortentwickelung nicht ohne Einfluss geblieben ist, war Veit Weber [Leonhard Wächter], der in seinen Sagen der Verzeit (1790 ft.) selon den jetzigen Bedeutungsinhalt meinte, obwohl die darin enthaltenen Sücke meist Märchen in unserem Sinne sind.

§ 4,5. Sagen und Märchen sind hier vereint behandelt, schon aus praktischen Gründen der Raumersparias wegen. Beide Gattungen sind aber auch sehr nahe versandt; nur, während das Märchen frei und ungebunden durch Zeit und Raum dahin schwebt, ist die Sage lokal und meistens auch zeitlich fixiert. Ein Märchen kann also zur Sage werden, eine Sage sich zum Märchen verflüchtigen (vgl. auch Bridder Grünn, Deutzht Sagen. Vorwort). Ein instruktives Beispiel gibt uns dafür das allgemein bekannte und überall verbreitete Märchen vom Schneckind (vgl. Nüllehnloff und Schrere, Denkmäler? S. 3,16, von der Hagen, Gesamt-Abenteuer 2, LIII No. XLVII). Wir finden es heutstatage in der Umgegend von Fuld und in der ganzen Ribön, jedoch in Frankfurl tokalisiert (Schmeller, Die Mandartus Payron S. 4,194, tvon Pfister, Chattliek Schmenktunde S. 6,6 t) und sind berechtigt das alte Märchen jetzt als Sage anzusprechen, da es von den Leuten als solche empfunden wird.

## I. BIBLIOGRAPHIE DER SAGEN UND MARCHEN.

§ 44. K. von Bahder, Die deutsche Philologie im Grundriss 260-278. Paderborn 1883. [K. A. Barack,] Die Litteratur der Sagensammlungen. Eine bibliographische Zusammenstellung. Z. f. deutsche Kulturgeschichte 2 (1857), 412-419. 478-481. 537-539. 608-611. Ulrich Jahn, Bibliographie ausgewählter Sammlungen in seinem Artikel Volksthümliches in Glaube and Brauch, Sage und Marchen in Anleitung zur deutschen Landes- und Volksforschung hrsg. von A. Kirchhoff. Stuttgart 1889. S. 447-480. Bibliographie des Jahres 1877 zusammengestellt von der Gesellschaft für deutsche Philologie in Berlin ZfdPh. 9 (1878), 347-381. Des Jahres 1878 ZfdPh. 10 (1879), 327 - 381. Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete der germanischen Philologie hrsg, von d. Gesellsch. f. deutsche Philologie in Berlin, Berlin 1880 - 1891. K. Bartsch, Bibliographische Übersicht des Jahres 1862. Germ. 8 (1863), 228 - 256. K. Bartsch, Bibliographische Übersicht der Erscheinungen auf dem Gebiete der deutschen (germanischen) Philologie. Germ. 9 - 36. Litteratur des Jahres 1890. Z. des Vereins f. Volkskunde. Bd. 1 (1801). Prosch, Zusammenstellung der in Sammlungen und Zeitsehriften bis zum Jahre 1880 veröffentlichten Sagen der deutsehen Kronländer Oesterreichs. Z. f. d. Realschulwesen 6 (1881), 427 (?). Zur Litteratur der norddeutschen Sage. Preuss. Staatsanzeiger 1869. Beilage No. 106. H. Pröhle, Ucher deutsche Sagensammlungen. F. A. Meyer's, Neue Z. f. d. Theater u. s. w. Jahrg, 1 No. 5. Zur deutschen Sitten- und Sagenkunde. Oesterreich. Wochenschrift 1865 No. 25. Reinh. Bechstein, Sagen - und Marchenlitteratur. Blätter f, lit. Unterh. 1864 No. 36. H. Prohle, Zur Litteratur der Marchen und Sugen in seinen Feldgarben. S. 351-398. W. Grimm. Litteratur des Märchens in Brüder Grimm, Kinder- und Hausmarchen. (1856) 3, 285 ff. (Deutschland S. 325-336, 358-360).

#### 2. SCHRIFTEN UBER SAGEN UND MARCHEN.

§ 45. Fr. Alberti, Kurze Andeutungen über den geschichtlichen Werth der

Variscia 3. Lfrg. S. 68. Leipzig 1843.

I. Bechstein, Mydo, Sage, Mare und Fabel im Lebes und Bewattstein des danchen Valets. 3 The Leipzig 1843, 55 (= Das detustee Volk dargestellt in Vergangenheit und Gegenwart zur Begründung der Zukunft. Bel. 14—16). I. Be Chstein, Lebes des übschwer Werft der dautechn Tekksage. O. O. 1857. Th. v. Bernhardi, Folksmährchen und spieche Dichtung, etc. Leipzig 1871. Boxberger, Cheer Marchen und Sogengeschiett. Neue Jahrb. Frühl und Pädagogik. Bd. 100. Heft 6. J. Braun, Naturgesthicher Sage. Rubführung aller erfügiern them. Sagen, Systeme ani hero ge-meinismen Shamabamu und ibre letzte Warez, Leipzig 1864—65. L. Bühler, Refrest über Verkülteratur und Press. Bonn 1862.

T. F. Crane, The diffusion of popular tales. Journal of American folklore

(Boston) 1 (1888).

Felix Dahn, Die deutsche Soge. Allg. Ztg. 1874. Beilage 17 ff. Dürnwirth, Deutsche Elemente in stovenischen Sogen des Karntner Oberrosenthales. Z. f. Volkskunde 1891.

P. Feit, Das deutsche Marchen. Ein Vortrag. Lübeck 1885. Fentsch, L'eber bayerische Sitte und Sage. Vortrag. Z. d. Vereins z. Aushildung d.

Gewerke in München. Jahrg. 14. 1864.

G., Notes on incidents in folkhilder. The Antiquary 16, 46—50, 102—106, J. G. von Hahn, Sągwissenchflück Studier, Jean 1872—74, Hartung, Austgung des Mahrchens von der Seele und des Midrechens von der schowen Lite, ondest einer kangelysisten Naturecheichte des Mahrchens überhaufe, Progs d. Gymn, zu Erfurt 1866. W. Hocker, Deutscher Volkglaube in Sang und Sager, Göttingen 1853.

J. I. Jdoler, Sogen und Geschichten. Ein Sendsthreiben un Herrn Prof. r. d. Hagen. Berlin 1830. U. Jahn, Das Volksmarchen in Pommern. Jahrb. d. Vereins f. niederd. Sprachf. 12, 151—161. Monatsblätter d. Ges. f.

pommersche Gesch. 1887. S. 113 - 121. 129-137.

J. Klaiber, Das Mirchen und die hindliche Phantasie. Vortrag. Stuttgart 1860. Fre von Kobell, Ücher Phancangen und Phancanpodoli. Ein Vertrag. München 1875. Ernst Köhler, Drutrich Sagen im Lichte der Geologie. Ein bertrag. Bildeungbeläter f. uner Volt. 4, Serie. 2, Herl. Vortrag. Weimer, 2, Herl. Vortrag. Weimer, Belir. a. Literatur und Kunst. Weimar 1865. Ernst Köpke, Ücher Marchaposie. Kin Vertrag. Herrigs Archiv 3g. 131—168. A. Kuhn, Ücher das Tershilatis Markicher Sagen und Gebrünche zur Allt. dustuche Mychologie. Mink. Porchangen (1484), 115—146.

R. J. Eug. Labes, Die bleibende Bedentung der Brüder Grimm f. d. Bilder Jugend an den Marchen, Sugen, der Heldensage und Mythologie dargelegt. Progr. Rostock 1887. Andrew Lang, Tules. Encyklopaedia

hritannica 23, 27-29,

Karl Maass, Dat dentale Marchin, Litterwische Studie, Samml, gemeinstenfall, Verteige PN, 24, Heft, Hamburg, 1886. Mail and, Der Fluch in der siebsubürgischerumünischen Veltspessie. Z. (IVolkskunde 1891. Marchen, Myflet und Sage und ihre Besichung zu einnufer. Die Biene 1869. No. 26. Th. Neyer-Merlan, Pibhalliertun of Volkstehrift, Basel 1867. F. A. Muth, Die deutsche Sage. Eine litterwisit. Studie. Frankf. zeitgemässe Brochitern. NY. 9, Bd. 11, Heht. Frankfur a. M. 1888.

F. Nork, Mythologie der Volkssagen und Volksmärchen, eine Darstellung ergendischen Entwicklung. Das Kloster von J. Scheible. Bd. 9. Stuttgart 1818.

F. Ohlenschlager, Sage und Forschung. Festrede. München 1885.

E. Osenbrüggen, Die Gebirgssagen. O. O. u. J. (17 S.; SA.?).

Hans Prutz, Der Plan zur Sammlung eines Quellenschatzes germanischer Volkssage und Volkssitte. Deutsches Museum 1866, 810-817.

F. Schaubach, Zur Charakterinh der heufigen Volkstürerdur. Hamburg 1863. W. Schwartz, Die drüche Beleinung der Sage für das Polisteken im Alterhum und in der Neuzeit. Berlin 1870. (Sammlung wissenschaftli-Vorträge Herf. 1). Sepp, Die Reftjon der allen Dutschen und der Fertbetzund in Volksugen, Jurjägen und Frührunden bis zur Gegenwert. Mit durchverfrührte Reftgeomergelichung. München 1869. F. W. Serzaphin, Wie zerfrührte Reftgeomergelichung. München 1869. F. W. Serzaphin, Wie zurfähren, Schalt. Z. E. Volkerpsychologie 12, 13 – 1351; val. 2, 222. 351. H. Steinthal, Dus periodische Auftretun der Sege. Z. f. Völkerpsychologie 20 (1890), 306–317.

Ad. Thimme, Antike Marchen in deutschom Grevende, Grenzboten 45 (4, Quartal Nr. 27, 28), 22 – 28, 82 – 87. A. G. von Thünen, Graphein, Eine Abhandlung aber Entstehung und Fixirung alter Sagen und Urberlieferungen. 2, Aul. Bremen 1866. R. Treitschke, Zur Pwitk des Marchens. Wissenschaft, Belage d. Leipz. Zug. 1873 No. 75 – 76.

W. Urbas, Ceber Sugen und Murchen. (Progr. Triest). Leipzig 1888.

N. van Werveke, Sagen und Surinan. (1703). 11843. Leipzig 1866. N. van Werveke, Sage und Forskung. Luxemburger Land 1886 Nr. 0-8. Der sittliche Zug in der deutschen Sage. Preuss. Staatsanz. 1870. Nr. 28 Beilage (= Archiv f. d. Studium d. neueren Spr. 47, 223—227).

# 3. SAGEN UND MARCHENSAMMLUNGEN.

## A. ALLGEMEINE SAMMLUNGEN,

§ 4b. A. Adolph und W. Ferdinand, Die heiligen Rusen, romantisch Segen aus dem Metelater. Leipzig 1819. Alberts, Segen und Merchen der Forzeit. Aus alten Urkmaten. 1. Bd. 23, Aul. 2. Bd. 12, Aufl. Berlin 1845. K. A mersbach, Aberglaube, Sege und Marchen bei Grimmelthausen I. Progr. Baden-Baden 1891. Ammenmaterken. 2 Bde. Weimar 1791—92 (Vulpins ist nicht Verf.). Mvon Andechs, Die stehenten Sagen und Geschächten der deutschen Pesie. Ein Buch 5 Schule und Haus. Nürnberg 1869.

Lu dw. von Backo, Legenden, Volkingen, Geponter- und Zaubergerichtehen. Halle 1816—18. B. B. Cebstein, Grossmitter, Marchen und Signenthale.
Sondershausen 1863. L. Bechstein, Doutsche Signehuch. Leipzig 1835.
L. Bechstein, Doutsche Marchenbuch. Leipzig 1836. 20, Auß. 1874; Marchen und Sogen. Allenburg 1855. L. Bechstein, Doutsche Marchenbuch. Leipzig 1846. 20, Auß. 1874; Marchen und voll Holstenhiten nach Originateichnung von L. Richter, 38. Auß. Leipzig 1889. L. Bechstein, Neue stautsche Marchenbuch. Leipzig 1856. 7, Auß. Volksaugabe. Wien 1890. L. Bechstein, Marchen, Sagen und Legenden. Ten understählt und für Jung und Alt herg. Leipzig 1863. 2, Auß. 1877. W. von Berg, Dentsche Volksagen in Beichung auf Muhrmer. Wiener Abendpost 1878. Nr. 224. 6. A. Bergner [Pseudonym: Karl Egishlard], Die heißen Reun, romanische Sigen aus dem Mitteller. 28 Helein. Leipzig 1825. J. H. Bertrand ed.), Legenden und Volksagen.

Potsdam 1832. A. Birlinger, Zur Legende und Süge. Amz. f. Kunde de deutschen Vorent 1866. Sp. 311. 334 f. A. Birlinger, Die deutsche Süge. Sitte und Litterature in Prodge- und Legendenbiehern. Oesterr. Vierteijlairschr. 6. Kathol. Theologie 1873, 1 Hert 3. G. Blum, Stram und See. Sagen. Marchen und Erzishlungen aus dem See. und Fischerleben. 2. Ausg., Hamburg 1859. Th. Bodin, Die Pflasen in Sage und Vollsgehaben. Europa 1882. Nr. 3. Fr. Th. Bodin, Die Flasen und sen Zustenden. Europa 1882. Nr. 3. Fr. Bronbaum, Sagen und ein Zustenden. Europa 1882. B. 3. Nr. 4. Beden 1840. Ein Bickelin für die Jugend vom Verfasser der Volkshehmlin dauerbach). Binchen 1838.—30. Nr. 4. Beden 1840. Ein Bickelin für die Jugend vom Verfasser der Volkshehmlin dauerbach). Binchen 1834. F. Bich ner "Potsteh Marchen Glogan [1884]. J. G. Büsching, Folkstagen, Mührehen und Legenden. Leipzig

C. und Th. Colshorn, Marchen und Sagen. Hannover 1854.

F. L. Ferd, von Dobeneck, Det deutschen Mitteliters Volksglauben und Heroeusgen. Hrsg. und mit einer Vorrede begleitet von Jean Paul. 2 Bde. Berlin 1815. Dr. \* \* \* \* , Mythen, Sagen und Marchen uns dem deutschen Heddenthum. Leipzig 1855. G. M. Dreves, Simmen der Vorzeit. Deutsche Sagen und Gestehichen. Paderborn 1880.

P. Eberhard, Mährchen-Sammlung. Berlin 1821. 31829. J. Esselborn, Die Rose, der Blumen Königin. Ursprung, Sagen, Legeuden, Volks-

glauben etc. Kaiserslautern 1800.

Fantasigemilde oler Sigen aus der Geister- und Zauberucht. Frag 1805. Fennierhen. Braunschweig 1801. Edm. von Felsthal, Der datuteben Volkes Sigenschatt. Schwäb. Hall 1846. J. M. Firmenich-Richartz. Sigens Merchen. Volktichern u. z. vo. Berlin 1846-67. 3 Heb. und Anhangt in Dichtangen. Sigen, Merchen. Volktichern u. z. vo. Berlin 1846-67. 3 Heb. und Anhangt Baron von Fouqué und Fr. Laun, Aut er Geistersch. Geschätzen. Sigen, Dichtungen. Erfutt 1819. Agnes Franz, Volksiagen. Wesel 1830. E. Fröhlich, Sehr schoel Haus- und Kindermerken. Erkingen 1838.

Garthe, Das deutsche Volksmärchen. 52. und 53. Jahresber. d. Voigt-länd. Alterthumsforschenden Vereins. W. A. Gerle, Schattenrisse und Mondnachtbilder. Novellen, Mahrchen, Sagen und Legenden. 3 Bdclin. Leipzig 1824. Deutschland's Geschichten- und Sagenbuch. 1. -18. Heft. Stuttgart 1877. F. W. Gieseler, Marchen des Aberglaubens alter und neuester Zeit. Nebst einem psycholog. Anhang über Ahnungen und Geistererscheinungen. Tauberbischofsheim 1867. Gleich, Paramythieu, romantische Sagen und Erzahlungen. Leipzig 1815. F. Gottschalk, Die Ritterburgen und Bergschlosser Deutschlands, 2 Halle 1815-39, 9 Bde, NF, 1. Bd. Magdeburg 1840. F. Gottschalk, Die Sagen und Volksmarchen der Deutschen. 1. (einziger) Bd. Halle 1814. F. Gottschalk, Deutsche Volksmährchen. 1. 2. Bd. Leipzig 1846. J. G. Th. Grässe, Marchemvelt. Anthologie der schonsten und beliebtesten Marchen und Sagen aller Volker und Zeiten für die Jugend und ihre Freunde. 1. 4. Lfrg. Leipzig 1868. J. G. Th. Grässe, Geschlechts-, Namen- und Wappensagen des Adels deutscher Nation. Mit 178 Abbildgn. Dresden 1876. Graubarts Geschichtenbuch. 1. Bdchn. Mührchen, Legenden, Sagen und Erzahlungen. Aussig 1883. Herm. Gricben, Die Lorelei-Sage. S. A. 40. 1867. A. W. Griesel, Erzahlungen, Sagen und Novellen. Prag 1825. Alb. Ludw. Grimm, Kindermahrchen. Heidelberg 1809. 3. Aufl. Frankfurt a. M. 1839. Jakob und Wilhelm Grimm, Deutsche Sagen. 2 Bde. Berlin 1816-18, 2. Aufl. Berlin 1865. 3. Aufl. 1891. Jakob und Wilhelm Grimm, Kinder- und Hausmarchen. 2 Bde, Berlin 1812-14, 19. Aufl. 1883. Kl., Ausgabe 1825. 34. Aufl. 1886. Brüder Grimm, Kinder- und Hausmarchen. Bibliotheksausgabe. 2 Bde. Berlin 1888. Franz Groder, Marchen für Jung und Alt. Wien 1880. W. Grothe, Sagen und Marchen für Jung und Alt. Berlin 1890. [Ch. W. Günther.] Kindermirchen aus mindlichen Erzohlungen gesammelt. Erfurt 1787. 2 Jena 1857. J. Günther, Poetisches Sugenbuch des deutschen Volkes. Jena 1844—47.

Fr. H. von der Hagen, E. Th. A. Hoffmann und H. Steffens, Geschichten, Marchen und Sagen. Breslau 1823. Fr. H. v. d. Hagen, Erzahlungen und Marchen. 2. Bdc. Prenzlau 1826. F. Heitemeyer, Deutsche Sagen. Paderborn 1885. Amalie Helwig und de la Motte Fouqué, Taschenbuch der Sagen und Legenden. 2 Bde, Berlin 1816. Henne-am Rhyn, Die deutsehe Volkssage im Verhaltniss zu den Mythen aller Zeiten und Völker. Mit über 1000 eingeschalteten Originalsagen. Leipzig 1874. 2. Aufl. Wien 1879. W. Herchenbach, Die Sage von der Lurlei. Dem Volke erzahlt. Mühlheim a. R. 1865. Wilh. Hertz, Ueber den Namen Lordei. Sitzungsber. d. Münchener Akad. phil.-bist. Kl. 1886, 217-251. G. Hesekiel, Wappensagen. Berlin 1865. Neue (Titel-) Ausgabe Halle 1881. Hilscher, Vom withenden Heer. Dresden 1701. Nic. Hocker, Die ethischen deutschen Sagen. Trier 1857. 2. (Titel-) Ausgabe 1862. Nic. Hocker, Templersagen. ZfdMyth. 2 (1855), 413-417. Nic. Hocker, Deutscher Volksglaube in Sang und Sage. Göttingen 1853. Nic. Hocker, Die Stammsagen der Hohenzollern und Welfen. Ein Beitrag zur deutschen Mythologie und Heldensage. Dusseldorf 1857. Fr. Hoffmann, Deutsche Sagen. 6. Aufl. Leipzig 1880. Fr. Hoffmann, Kleines Sagenbuch. Ein Nachtrag zu der grösseren Sammlung. 4. Aufl. Stuttgart 1865. Fr. Hoffmann, Deutsche Volksmarchen. Stuttgart 1847. 6. Aufl. 1874. G. Hoffmann, Marchen für Jung und Alt. 12. Aufl. Berlin 1864.

F. Ivanctic, Sagen vom wilden Mann. Carinthia 68, 8. 1878.

E. Keller, Auswahl der schönsten Marchen und Sagen, Fabeln und Parabein. Berlin 1852. Jean Kern, Lieder und Sagen. Breslau 1847. Karl Klar, Die helle Sagenzelle. Eine Reihe bisher ungedruckter Volkssagen. Löbau 1851. Gotth. Klee, Sieben Bücher deutscher Folkssagen. Eine Auswahl für Jung und Alt. 2 Bde. Gütersloh 1885. H. Kletke, Almanach deutseher Volksmarchen, Berlin o. I. (nach W. Grimm vermutlich 1812). Onno Klopp, Geschichten, charakteristische Zuge und Sagen der deutschen Volksstämme. 2 Thle. Leipzig 1851. K. Knauthe, Sagen und Marchen. Am Ur-Quell 1840. A. Körner, Die Sage von der weissen Frau oder Kunigunde, Grafin v. Ortamünde, Nürnberg und Plassenburg. Ihr bedeutungsvolles Erscheinen an vielen Höfen. 3. Aufl. Tübingen 1864. L. Kraussold, Die weisse Frau und d. orlamündische Kindermord. Eine Revision der einschlagenden Dokumente. Archiv f. Oberfranken 1869. Heft 1. C. A. Krüger, Marchen aus Heimath und Fremde. Dem Volksmunde und andern Quellen frei nacherzahlt. Königsberg i. Pr. 1882. Heinr. Kühne, Ortssagen und geographische Bilder aus allen Gegenden Deutschlands. Für das mittlere Jugendalter erzählt. Leipzig 1884. A. Kulin, Die Sagen von der weissen Frau. ZfclMyth. 3, 368-392. F. A. Kunz, Christliche Legenden und Geschichten. Eisleben 1840.

Lu dwig Laistner, Néchagen. Suugari 879. C. F. Lauckhardt, Druttche Sign. Darmstatt 1885, (\* 18bl.). E Schule und Haus, Belchn.) Ernst I. ausch, Das Hach der schoufen Kinder und Folkmurchen, Sign and Schroude. In Ault. Leiping 1881. Joh. Heinr Leiner, Wanderung Schule der Schule der Schule der Schule der Schule der Schule Gericht der Schule der Schule der Schule der Schule der Schule der Schule Schule der Schule der Schule der Schule der Schule für die erworkung Signal bescheitet. 2. Ault. Stuttgart 1860. F. Linnig, Dattiche Mithemairchen, Paulerborn 1883. J. A. C. Lohr, Dat Buch die Merchen für Künderi und fignal 2 Bele. Leiping 1819, 20. J. A. C. Löhr, Graixe Marchenbath. New geordint von G. Harrer. Stuttgart 1871. 3, And, Leipzig 1880. Jul. Lui mey sey, 1 m Marchenoidt. Die zichnien Marchen für nutere Jugend gezämmelt. Wiesbachen 1882. Lothan, 1 obtstagen und Marchen der Deutschen und Antichnier. Leipzig 1820. G. Lott, Erzeilhaugen, Marchen. Sagra und Schwenke. Leipzig 1825. Die Lupiu in der 10ktunge. Die Satus. 1880. No. 33. Der Anglein in der 10ktunge. Die Satus. 1880. No. 34. Der Anglein in den 1882. 23. Taustent und eine Nache oher die schwinken Marchen und Sagra ülter unspätzen 1821. 13. Blethen. Meissen 1826. Der Satus. 1885. 1886. No. 34. Phys. 1864. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. No. 35. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys. 1886. Phys

Marchen einer Amme, 1764. Marchen und Erzählungen, Riga 1796. Lauter unschuldige Marchen. Nürnberg 1820. Marchen und Sagen, Jugendbibl. f. Schule und Haus hrsg. von Th. Eckardt, Heft 2, 4, 9, 10. Esslingen 1881. Die schönsten Mahrchen und Sagen für Jung und All. Pforzheim 1841, Deutsche Marchen. Dresden 1875. Neues Marchenbuch, enthaltend die schonsten deutschen Märchen. 2. Aufl. Wesel 1877. Das Marleinbuch für meine lieben Nachbarsleute in zwei Bandchen. Leipzig 1799. Th. Martin, Wappensagen und Kaisersprüche. Schriften d. Vereins f. Gesch. d. Bodensees. Heft 11 (1882), 115-119. Der Meistersanger, eine Sammlung vorzügl. Gedichte, Sittenlehren, Fabeln, Balladen, Romanzen, Volkssagen, Legenden und deutschen Erzählungen aus den klass. Werken der deutsehen Dichter und Prosaisten. Nürnberg 1833. C. Michael, Im Geisterkreis der Rube- und Friedlosen. Sagenhafte Gestalten in den Ucherlieferungen des deutschen Volkes. Unserer Jugend und dem Volke erzählt. Unter Mitwirkung von Frz, Otto hrsg. ELeipzig 1884, Th. Mörtl, Lieder und Sagen. Straubing 1846. Montanus, Die deutschen Volksfeste, Volksbräuche und deutscher Volksglaube in Sagen, Märlein etc. Iserlohn und Elberfeld 1854. Peter Moser, Sagen. Nach volksmändl. Erzählung anfgezeichnet. Bruneck 1865. R. Müldener, Märchen aus Sud und West. Langensalza 1865. 4. Aufl. 1879. [J. K. A. Musaus,] Volksmarchen der Deutschen. 1 .- 5. Bd. Gotha 1782-86. 2. Aufl. 1787-88. 6. Bd. von Gg. G. Fülleborn. Halle 1798. 3. Aufl. besorgt von Wieland 1806 -08. Weiterhin noch oft herausgegeben und bearbeitet.

F. G. Nagel, Windervolle Sagen und abentheurbich Geschichten aus alter Zeit. Helmstädt 1840. [Christiane Benedicte Naubert,] Neue Nathmärchen der Deutschen. 1.—5. Bd. Leipzig 1789—93. Neue Ault. 1.—4. Bd. Leipzig (1860). Willi. Neu hof, Deutsche Sagen. Dem Folke erzabit. 1. Bdclin. Sahl 1845.

F.E. Otto, Unter Kobolien and Unitedien. Sagen und Merchen aus dem Rich der Riesen und Zwerge, Gimmen, Wichts, Kobolie, Effen and Nison. Dem deutschen Volks und der Jugend erzählt. Mit einer Einführung von Fillemeris, Leipsigs 1883. F.E. Otto, Altenna. Der Jugend Lieblings-Almerkenstadte. Familienbach der schönsten Huus- und Volkmürchen, Sagen und Schwönich zur aller Herren Lauber. S. Aufl. Leipsigs 1883.

Fr. Panzer, Beitreg var deutsche Mylobogie, Bd. 1. Mänchen 1848.
db. 2. 1855, G. Pasig, Gickerhauger, Kotthus 1860. A. Ritter von Perger,
Deutsche Pflanzenagen. Stuttgart 1860. H. Ffeil, Deutsche Sagen. Für die
deutsche Jagend und nure Feld wiederersähl. Leipigi 1870. Z. Auft. 1882.
Karl Pflaume, Marcharbech Ascherelschen 1870. K. L. W. Pflaume,
Deutsche Morion. Illiant, Familiergenmal 1864, No. 9, 12, 10, 20, 22, 25,
dichte. Heidelberg 1873. Frz. Pooc'd und Görres, Sagen und Legendu,
Aus dem Frichander. München 1837. A. Pölizig, Fenige Pflaumen der Sage
und der Aberglunden. 1. 2. Die Natur 1877. Nr. 22, 28, M. Johannis
Fractorii New Ill-Merkerkriehung von allerke J. Winnderburikhun Menzhen.

2 Thle, Magdeburg 1660—07. Heinr, Pröhle, Denishe Sagen, Berlin 1863, 2. neu bearh, Auft. 1879. Heinr, Pröhle, Kinder- und Folksmarchen Leipzig 1853. Heinr, Pröhle, Marchen für die Jugend. Halle 1854. Heinr, Pröhle, Marchenstrauss, Berlin 1882. H. Pröhle, Die Refermationszen und die Teleküberferungen der Pretestanten. Berlin 1867.

Rauschnick, Gegenderragen. 2 Bde. Marhurg 1818.—10. Rauschnick, Phomien. Eine Sumuling von Erschulungen. Mirchen, Sugen und Legenden. 2 Thle. 2. Ausg. Mains 1825. Heinr, Rebau, Ausreiense Sogen. Mahr. Chen und Legenden. Hechingen 1831 (— der Jupendbild). 3 Bdelam). II. Reling und J. Bohnhorst, Unsere Pflanzen nach über und unterhol zolkmunne. In der Stellung in Mithologic und Folkgalmen. in Sitte und Sage, die Geschehte und Literatur. Gotha 1882. Fr. Reichte, Dattschlund i breit. Hin Unterhaltungen, Gemähle und Sagen der Frangencheit von Stallen, Burgen. Söllenzen. In Vereine mit unterheren Geschichtigeranien berg. Berlin 1832. Lud w. Rell-stallungen, Gemähle und Sagen der Frangencheit von Stallen, Burgen. Söllenzen. Dattsche Sagen. Leipzig 1871. Joh. Jac. Rohd e. De eicher spetra, pund vorge die weises Fran nominach. Knigschen; 1723. 3.4. "Komman und Feynmunschen. Glogau 1770. J. B. Rohlacker, Deutsche Sagenbüchten. 2 Aufl. Stuttart 1852.

Albert Sacco, Sagen und Marchen der Vorzeit. Aus alten Urkunden. 2 Bde. Berlin 1845. Sagen aus der Geister- und Zauberwelt. Leipzig 1805. Sage und Geschichte der weissen Frau. Hist,-polit, Blätter 66, 299-313, Sagen, Legenden und alte Gebrauche. Blätter z. näheren Kunde Westfalens. 7. Jahrg. 1869. Sagen und Legenden, Zeichen und Wunder. Taschenbuch lirsg, von Hormayr 1830, S. 127 ff. Sagen und Mahrchen. Ges, und hrsg. von einem kathol. Geistlichen. Emmerich 1852. Sagen- und Marchengestatten, sorvie Geister-, Wunder- und Aberglauben des deutschen Volkes. Berlin o. J. Sagen aus der Zauberwelt, Frankfurt 1802. Ungedruckte deutsche Sagen. Deutsches Museum f. Gesch., Litt., Kunst und Alterthumsforschung hrsg. von Bechstein I (1842), 177. 2 (1843), 183. Deutsche Sugen und Marchen. Leipzig 1881 (= Bilder f. Schule und Haus Heft 15). M. Schaeling, Sagen und Mahrchen aus preussischen Landen. Leipzig 1872. Gust. Schalk. Die schönsten Marchen, Sugen und Schwanke. Ausgabe A. 3. Auft. Leipzig 1800. Ausg. B. 1800. Jul. Schanz und Ed. Kauffer, Die schönsten deutschen Sagen, Volksmärchen und Legenden in Poesie und Prosa. Dresden 1855. Pauline Schanz, Deutsche Sagen, Dresden 1871. Die Schlange im Gewand der Mythe und Sage 1. Europa 1880 Nr. 50. C. Schmidt und A. Flosz, Germanisches Sagen- und Marchenbuch. Berlin 1891. F. Schmidt, Deutsche Sagen. 2 Bde. Kreuznach 1883. F. Schmidt, Buch deutscher Marchen. Für Schule und Haus gesammelt. 4. Aufl. Berlin 1885. O. F. H. Schönhuth, Neue Sagen und Geschichten der Vorzeit. Leipzig 1856. Amalie Schoppe, Neue Sagenbibliothek oder Volkssagen, Legenden und Marchen, Neuhaldensleben 1834. Fr. Schultheis, Volkssagen aus dem Munde des Volkes cesammelt. Hausblätter 1865, 6. Heft S.151, 7. Heft, S. 71; 1866, 2. Heft S.117 ff. Aus Schutt und Ruinen. Illustr. romantischer Sagemoart im Gewande unserer Zeit. 1 .- 20. Lfrg. Wien 1874. 75. G. Schwab, Buch der schönsten Geschichten und Sagen. 2 Bde. Stuttgart 1836. O. Schwebel, Die Sagen der Hohenzoffern. 2. Aufl. Berlin 1886. (). Schwebel, Der Tod in deutscher Sage und Dichtung. Berlin 1876. Karl Seifart, Der Wunderborn. Eine Sammfung der schönsten Marchen und Sagen aus deutschen Gauen. Stuttgart 1882. Jos. Seiler, Sagen und Marchen ans Heimath und Fremde. Cassel 1851. Ad. Seyberth, Die Lordeisage. Progr. 1. Wiesbaden 1863. H. Wiesbadem 1872. J. P. Silbert, Legenden, fromme Sugen und Erablungen, 2 Bde. Wien 1830. Karl Slurovek, Die gelichtlichen detection Sugen aus dem Mundt der Volker und deutscher Dichter, Frankfurt a. M. 1850. Aufl. Basel 1836. Karl Silm rock, Deutsch Marchen Murgart 1804. Helm: Smidt, Seenann-Sugen und Schliefer-Mahrchen. 2. Ausg. Berlin 1849. C. F. Solbrig, Pediche Sugen der Verwitz: Legenden, Helsangen, Mahrchen und Schwonke. Magdeburg 1817. Sommermerden. Basel 1753. Caroline Stahl, Erashlungen, Fishelm und Marchen für Kinder 1818. K. Stein, Der Wunderer, Rommitteh Erashlungen und Sugen. Berlin 1852. Ph. von Steinau, 19thisagen der Deutschen. Zeits 1838. Al. von Sternberg, Schliffer-Sugen. 2 Bde. Stuttgart und Tübingen 1837. Won Strantz, Die Hömen in Sage und Geschiche. Stützen. Berlin 1875. Em. Straube, International Sugen, Legenden und Mahrchen. Wien 1837. Ell. Striader, Rommitteh Sugen, Legenden und Mahrchen. Wien 1837. Ell. Striader, Rommitteh Sugen, Legenden und Mahrchen. Wien 1837. Ell. Striader, Rommitteh Sugen und ser Versch. Neue Ausg. Küttigen 1838.

C. T. . . . . , Volkssagen. Neues vaterländisches Archiv hrsg. von Spangenberg 2, 185. Th. Tetzner, Die Abende auf dem Hermannstein. Sagen und Frzählungen. Magdeburg 1821. G. Tschache, Ausgewahlte Marchen und Sagen. Breslau 1868. 2. Sammlung. Breslau 1870.

Vernaleken, Der untete Hans. Eine Reike mythsieber Volkslichtungen.

Z. (Volkskund e 1890. Villamaria, Elfererige, Deutsche und nordische Mürchen, 5. Aufl. Leipzig 1885. Joh. N. Vogl., Breishbungen einer Grossimtetechen. Wien o. J. (enthalt Mürchen). Feldsagen. 4. Thle. Eisenach 1795—1800. 16% Volksagen, 4. Bidehn. Eisenach 1800. 8% Folksagen auf den Orbart (J. K. O., Wachtigel). Bermen 1800. New romanitische Volksagen aus den dustschen Ritterhune. Eine interessante Sammlung origitetter Zunder- und Gespenter Mirchen des Mitteldeters, mit Hinneisung auf die mordliche Teuleus über Entstehung. 1. Bd. Wien 1837. Vier Volksagen. Vaterl. Archiv brug, von Spiel. 2 (1822), 247.

W. von Waldbrühl (Zuccalmaglio), Die Lureleysage. Ein Beitrag zur deutschen Sagenkunde. Coln 1868. J. E. Waldfreund, Seesagen. Z. f. deutsche Mythologie 4, 204 -207. Deutschlands Wappensagen. Illustr. Ztg. Jahrg. 1867-1870. Fr. Warnke, Pflanzen in Sitte, Sage und Geschichte. Für Schule und Haus. Leipzig 1878. Veit Weber [Leonhard Wächter], Sagen der Vorzeit. 7 Bde. Berlin 1790-99. Dasselbe. 8 Bde. 3. Aufl. Leipzig 1840 ff. Bearbeitungen: Wittenberg 1802. Schweinfurt 1803. Ad. Wechszler, Siehen Sagen. Ulm 1880. Mathilde Wesendonck, Gedichte, Volksweisen, Legenden und Sagen. Leipzig 1874. L. Wiese, Kindermarchen, dem deutschen Volke entkeimt und nicht mehr ungereimt. 2. Aufl. Elberfeld 1867. Wintermarchen, bei langen Winterabenden zu erzählen. Basel 1780. Wintermarchen vom Gevatter Johann. Jena 1813 (1803). Max Wirth, Perlen deutscher Sagen. Eine Auswahl der vorzüglichsten Sagen aus der Geschichte und dem Volksleben. Reutlingen 1887. Ad. Wolf, Zwei deutsche Marchen in einem Schwankbuche des 18. Jahrh.'s. Germ. 17, 322-329. J. W. Wolf, Deutsche Hausmarchen. Göttingen 1851. 2. (Titel-) Ausg. 1858. J. W. Wolf, Dentsche Marchen und Sagen. Leipzig 1845. Osk. L. Bh. Wolff, Mürchen-Schatz. Sammlung der schönsten Sagen und Marchen aller Zeiten und Volker, 1,-3, Bd. Leipzig 1845-46, G. Wunderlich, Biographien, Geschichten und Sagen aus dem Thier- und Pflanzenleben. Langensalza 1884.

Widar Ziehnert, Deutsche Sagen und Marchen. Leipzig 1838. P. Zimmermann, Die Sage von Huckelberg dem wilden Jüger. Z. d. Harzvereins f. Gesch. und Alterthumskunde. Bd. 12, 1-26.

### B. LANDSCHAFTLICHE SAMMLUNGEN DER SAGEN UND MÄRCHEN.

\$ 17. I. Süddeutschland. Ad. Frauenlob, Die lieblichsten Sagen und Bilder aus Suddeutschland namentlich aus Schwaben. Ulm 1843. J. B. R othacker], Suddeutschlands Sagen. Reutlingen o. J. [1837]. [Vgl. D. Sagenbüchlein 1859 Stuttg.] Ign. Vc. und Jos. Ziugerle, Kinder- und Hausmarchen aus Suddeutschland. Mit einer Einleitung von J. W. Wolf. Regensburg 1854. Für den alemannischen Teil Süddeutschlands finden sich zahl-

reiche Sagen in Birlingers Alemannia passim,

§ 48. 2. Schweiz. Joh. Rud. Wysz, Idyllen, Volkssagen, Legenden und Erzahlungen aus der Schweiz. 2 Thle. Bern 1815. 22. J. A. Henne von Sargans, Lieder und Sagen aus der Schweiz. Basel 1827. C. Kohlrusch, Schweizerisches Sagenbuch. Nach mundt. Ueberlieferung, Chroniken etc. hrsg. und mit erlauternden Anm. begleitet. Bd. 1 und 2 (Fragm.) Leipzig 1854-50. H. Herzog, Schweizersagen fur Jung und Alt. Aa au 1871. 2. Sammlg. 1882. Jer. Gotthelf, Bilder und Sagen aus der Schweiz. 6 Bdchu. Solothurn 1842-46. G. Geilfus, Helvetia. Schweizerische Sage und Geschichte. 4. Aufl. Winterthur 1863. Ad. Frey, Schweizer Sagen. Leipzig 1881 (= Deutsche Jugend XV Heft 4 f.) A. Brennwald, Schweizerische Volksbibliothek. Thalweil 1884. F. A. Stocker, I'm Jura sum Schwarswald. Geschichte, Sage, Land und Leute. 2. Bd. Aaran 1885. H. Runge, Volkssagen aus der Schweit. Westermanns Illustr. Monatshefte, (1863 4), 219 ff. Schweizerische Volkssagen in Schweizerblätter hrsg. v. A. Henne. St. Gallen 1833 ff. E. L. Rochholz, (Sammlung von Sagen). Taschenbuch der hist. Ges. d. Kantons Aargau f. 1861 und 1862. E. L. Rochholz, Schweizersagen von der Weibertreue. Germ. 13, 311-318. E. L. Rochholz, Naturmythen. Neue Schweizersagen ges. und erlautert, Leipzig 1862. O. Sutermeister, Kinder- und Hausmarchen aus der Schweiz. Aarau 1869. 2. mit Zusätzen, Erläuterungen und litterar. Nachweisen verm. Aufl. 1873. S. Liechti, Zwolf Schweizer-Marchen.. Frauenfeld 1865.

H. G. Lenggenhager, Volkssagen aus dem Canton Baselland. Basel 1874. E. L. Rochholz, Aurgauer Sagen und Legenden. ZfdMyth. 2 (1855), 225-254. E. L. Rochholz, Schweizersagen aus dem Aargau. Ges. und erlautert. Aarau 1856. W. Wackernagel, Sagen und Marchen aus dem Aargau. ZfdA. 3, 35. F. Hagenbuch, Staufberger Sitten und Sagen. Argovia Jahresschr, d. hist. Ges. d. Cantons Aargau, Bd. 12. 1881. E. L. Rochholz, Das Frickthal in seinen hist. und sagenhaften Erinnerungen. Beitrag z. d. Schweizersagen aus dem Aargan. Hrsg. von A. Birrcher. Aarau 1850. Al. Lütolf, Sagen, Branche und Legenden aus den fünf Orten Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug. Lucern 1865. Anton Denier, Die alteste Fassung der Sage über die Gründung von Seedorf. Jahrb. f. schweiz. Gesch. 12, 301-310. A. Wickart, Zugerischer Sagenkreis. Zugerisches Neujahrsblatt. Zug 1888. G. Meyer von Knonau, Zurcherische Volkssagen. Zürich 1853. H. Wegmann, Sagen und Legenden in Zürich und Umgebung. (S. 161 -167). Zürich 1883. R. Baur, Volkssagen aus der Umgebung des Utliberges. Zürich 1843. []. [os. Schild,] Der Grossätti aus dem Leberberg. Biel 1864.

Burgdorf 1881.82. J. E. Roth en bach, Volksthümliches aus dem Canton Bern. Localsagen und Satzungen des Aberglaubens. Zürich 1876. Alb. Jahn, Emmenthaler Alterthümer und Sagen. Bern 1865. D. Gempeler, Sagen und Sagengeschichten aus dem Simmenthal. 1 Bdchn. 2. Aufl. Thun 1883. F. Vetter, Ueber die Sage von der Herkunft der Schwyzer und Oberhaster aus Schweden und Friesland. Festschrift d. Universität Bern z. 4. Säkularfeier d. Universität Upsala. Bern 1877. Walliser Sagen ges, und hrsg. von Sagenfreunden. 1. Heft, Germanische Philologie II a.

1. Tell ges. und erzählt von Pfarrer M. Tscheinen in Grächen. 2. Teil ges. und erzählt von Domher P. J. Ruppen in Sitten. Sitten 1871. Max von Schlägel, Das deutsche Wällis im Spiegel seiner Sagen. Ueber Land und Meer 1878. 40. Bd. No. 39–43. D. J. ecklin, Folkstalmnifisch aus Graubuland. 3. Thle. Chur 1874—78. Alfr. von Flugi, Folkstagen aus Graubuland. Chur 1843. F. J. Von bu n, Beiträge zur deutschen Mythologie. Ges. in Churrhatien. Chur 1862.

Th. Vernaleken, Alpenagen, Valisuherlinferungen uns der Schweit, aus Vernatherg, Karten, Steiermat, Salisburg, Oher und Niederbereich. Wien 1858. 1, Np. von Alpenburg, Doutsch-Alpenagen. Wien 1861. R. Hinter-lusber, Aus den Begen, Geschichten, Sagen und Murchen aus untern Alpen Ad. Ritter von Obentraut, Zwolf Sagen und Murchen aus untern Alpen Wien 1854. pagendhöll. K. Kunben No. 13, Maria Savi-Lopez, Ze Ze, deutschien und österr Alpenverein 1857. Della Torre, Zie Druchen 24, et al. (2014). Della Torre, Zie Druchen 24, et al. (2014). Della Torre, Zie Druchen 24, et al. (2014). Della Torre, Zie Druchen 24, et al. (2014).

§ 49. 3. Baden. Bb. Ba ader, Fotbaugen aus dem Lande Bioden. Karbun 1851. (Aus d. Anz. Kunde d. d. Vorreit; 3-8. Bd.). Bb. Ba ader, Newbun 1851. (Aus d. Anz. Kunde d. d. Vorreit; 3-8. Bd.). Bb. Ba ader, Newbun 1854. A. Schnezler, Anderske Sagenhold. Eine Sammlung der Lonstein 1869. A. Schnezler, Badeiker Sagenhold. Eine Sammlung der Lonstein der Fotber und der Dieber. 3 Bde. Karbunbe 1840. (Ditt. Schönbuth. Die Burgen, Kletter, Nerben und Kapellen Baden und der Pilet mit dem Geschichten, Sagen und Marchen. 2 Bde. Lahr 1861—65. Al. Schreiber, Handhuch f. Reitsend nach Badein im Greicherstehm ett. Nehr dier Allewordt und der Linde der Anzeiten der Ausgeben 1850. (Die Sagen und Warchen. 2 Bde. Lahr 1861—65. Al. Schreiber, P. J. Mone, Dabieher Volkager, Anz. f. Kunde d. A. Ma. 1843. 8-3, 145. 25. d. J. Litt 1850. Sagen und Anzeiterholden ein Nehmöne-Land. Br. und Anzeiterholden ein Nehmöne-Land. Br. und Anzeiterholden ein Nehmöne-Land. Br. und Anzeiterholden ein Nehmöne-Land. Br. und Anzeiterholden ein Nehmöne-Land. Br. und Anzeiterholden ein Nehmöne-Land.

A. Schneiler, Aurelias Zauberkris. Die tehensten Greichten, Sagen und A. Satt Bartein und ihrer machbertichen Theler und Bergekleiste nehnt einem Mührehme Cychis vom Mimmelter. Karlsvulle 18,6 F. Mallebrein, Maren und Marlein aus Baleer-Baden. Rasiatt 1881. M. Barack, Sagenbuch vom Baleer-Baden und Gruggend. Stutturat 1885. Erk. Rauthe, Die Sagen vom Baleer-Baden und stimer Ungelung, Karlsvulle 1889. G. Bückling, Gestleidten und Segen von Hielderp, und der Ungegend. Heieldberg 1880.

Schwarzwold-Segen. 4, vollst. umgearbeitete und vielfach vermehrte Auf.
der Schreiberischen Sagen aus Baden und der Umgegend. Baden-Baden
1886. D. Birnbaum, Legends of the Blate forest. Translated from the
Gerania Baden-Baden 1888. A. Wei szen berger, Schwarzwoldiagen und
Gezehlichen. Baden-Baden 1881. I. G. Seguin, The Blate Forest: its People
and Legends. London 1879. A. Birlinger, Schwarzwoldiagen und
Legends. Alemannia
2, 1460—159. G. von Seydlitz, Ein Spairiegung im Sugengeleit des Schwarzwoldischen
Schwarzwoldiagen. Emmendingen 1889. Vergl. auch Al, Schreiber, Sagen
etc. unter No. 18 Abs. 1. Vergl. auch Badensee No. 5, Abs.

§ 50. 4. Elsass und Lothringen, Bargmann, Elbister Sagen, Jahris, Gesch., Spr. und II tt. Elsas-Tobringens IV (1888), 101—104, VI (1890).
Barth, Reierige zur elistischen Sagenforschung I. Gymn, Progr. Strassburg
1886, Charles Berdellé, Ligendes et traditions altaienne stradules de Allemand d'A. Steder, F. Otte, A. de Chamiso, Ch. Candidas et Ch. Berdelli, Lewes Challes Conv. séries al (1885), 110—218. A. Birlinger, Elassische

Sagen. Alemannia 11, 20-28. A. Birlinger, Rechtsrheinische Sagen. Alemannia 11, 28-39. Ch. Braun, Ligendes du Florival ou la mythologie allemande dans une vallée d' Alsace. Guebwiller 1866. K. H. Caspari, Zu Strassburg auf der Schanz. Dorfsagen. 3. Aufl. Stuttgart 1865. Ch. Grad. Le fover alsacien, Légende de la chasse maudite. Revue d'Alsace 1875. Juli-Sept. Ch. Grad, Les nains du Hohneck, legende populaire. Revue d'Alsace 1875. Januar-März. W. Hertz, Deutsche Sage im Elsass. Stuttgart 1872. J. J. Laurent, Les Ugendes de l'Alsace. Colmar 1865. H. Martin, La Ugende de Jeanne d'Arc en Alsace. La Tradition Bd. 2. H. Martin, La tradition de l'Antichrist en Alsace ibid. Bd. 2. W. Meurer, Der poetische Sagenschatz von Elsass-Lothringen. 1. 11. Deutsche Blätter 1872, Juni und August. K. Mündel, Volksthümliches aus dem Elsass. Alemannia Q (1881), 30-40, 12 (1884), 101 -114. K. Mündel, Elsassische Sogen. Alem. 11 (1883), 20-28. J. Rathgeber, Elsässische Volksmärchen (Unterelsass). Jahrb. f. Gesch., Spr. und Litt. Elsass-Lothringens 1 (1885), 85-87. Th. Reinhart, Baszledang. Zeitvertreib in Sagen und Schwinken aus dem Elsass. Strassburg 1877. E. Rosseuw de St. Hilaire, Ligendes de l'Alsace. Traduites de l'Allemand. 2 Paris 1869. L. Schneegans, Strassburgische Geschichten, Sagen, Denkmaler, Inschriften, Kunstler, Kunstgegenstände und Allerlei. Strassburg 1855. Ludw. Schnecgans, Strassburger Munstersagen. (Aus Stöbers, Sagen des Elsasses). St. Gallen 1852. Ludw. Schneegans, Elsassische Chronik-Sagen, Alsatia 1851. A. Schricker, Durch das elsassische »Heckenland«, eine Streife nach Alterthumern. Die Gegenwart 23 No. 6 und 7. S. 92-94. 104-107. Ed. Schuré, Les legendes de l'Alsace. Promenades et Souvenirs. Revue des deux mondes 1883, 15. Dez. S. 784-823. Br. Stehle, l'olkthümliches aus dem Oberelsass. Alem. 13 (1885), 172-175. Fr. Steyer, Das Elsass und Deutsch-Lothringen. Land und Leute, Ortsbeschreibung, Geschichte und Sage. Leipzig 1870. A. Stöber, Die Sagen des Elsasses. St. Gallen 1852. 2. (Titel-) Ausg. 1858. A. Stöber, Sagen aus dem Elsass, ZfdMvth. 1, 300-410. A. Stober, Oberrheinische Sagen und Volkslieder. 2 Hefte. Strassburg 1840. A. Stöber, Oberrheinisches Sagenbuch. Strassburg und Heidelberg 1812 (Gedichte). A. Stöber, Elsassisches Volksbüchlein. Strassburg 1842. 2 Mülhausen 1859. Stoffel, Lau und Stöber, Oberelsässische Sagen und Volksmürchen. Alsatia 1873-74. Stoffel und Stöber, Sechs elsässische Sagen und Volksmarchen. Alsatia 1875-76. I. Westenoeffer, Marchen und Erzählungen aus dem Elsässer Sagenkreise, Metz 1880. Einzelnes weiter noch in Alsatia. Jahrh. f. elsäss. Gesch., Sage, und Alterthumskunde, Sitte, Sprache und Kunst hrsg. von A. Stöber. Mülhausen 1850-67, N. F. Mülhausen und Kolmar 1861-76, A. Stöber, Neue Alsatia. Mülhausen 1885 und Alemannia hrsg. von A. Birlinger. Vgl. auch Al. Schreiber, Sagen etc. unter No. 18 Abs. 1.

M. Richard, Traditions populaires, croyanees superstitieuses, usages et coutumes de l'ancienne Lorraine. 2º éd. Remiremont 1848. Em. Cosquin, Contes populaires de la Lorraine, compartes avec les eontes des autres provinces de France et des pays ttrangers et précédés d'un essai sur l'origine et la propagation des contes populaires curoptens. 2 Bde. Paris o. J. (1887), F. Peters, Aus Lothringen. Sagen und Marchen. Leipzig 1887. F. Peters, Marchen aus Lothringen. Germ. 33, 224-231. F. Peters, Marchen aus Lothringen, dem Volke nacherzählt. Strassburg 1888 (= Elsäss. Volksschriften No. 7). Stengel, Sagen und Geschichten aus Deutsch-Lothringen. Jahrb. f. Gesch., Spr. und Litt. Elsass-Lothringens 1 (1885), 87-92. O. Schwebel, Sagen und Bilder aus Lothringens Vorzeit, Forbach 1886.

§ 51. 5. Schwaben, W. Binder, Schwabische Volkssagen, Geschichten und Marchen. 2 Bde, Stuttgart 1845. (Zuerst 1842 als Aleman. Volkssagen etc.).

A. Birlinger, Volksthümliches aus Schwaben, 1, Bd. Sagen, Murchen und Volksaberglauben. Ges. und hrsg. von A. Birlinger und M. R. Buck. Freiburg i. B. 1861. A. Birlinger, Aus Schwaben. Sagen, Sitten und Gebräuche. Des » Volksthämlichen« Neue Sammlung. 2 Bde. Wiesbaden 1873-74. A. Birlinger, Schwabische Volkssagen und Legenden. Chilianeum 1865 S. 274. A. Birlinger, Schwäbische Volkssagen. Münchener Sonntagsbl. 1865 No. 4. A. Birlinger, Marchen aus Schwaben. Chilianeum 1865 S. 408. C. M. Blaas, Volksthumliches, Sagen, Brauche u. s. w. aus Chr. v. Schmied und lust, Kerner. Alem. 8 (1880), 37-51. R. F. H. Magenau, Poetische Volkssagen und Legenden, grosstentheils aus Schwaben. Stuttgart 1825. H. Mehl, Schwabische Sagen. Esslingen 1882 (= lugendbibl, f. Schule und Haus Heft 10). E. Meier. Deutsche Sitten, Sagen und Gebräuche aus Schwaben. 2 Bde. Stuttgart 1852. E. Meier, Schwabische Volkssagen, ZfdMvth. 1, 138-141. E. Meier, Deutsche Volksmarchen aus Schwaben. Stuttgart 1852. 3 1864. A. Patuzzi, Schwabische Sagen-Chronik. 2. Aufl. Stuttgart 1869. H. Scherr, Sagen aus Schwabenland. 1836. Ottm. F. H. Schönhuth, Die Burgen, Kloster etc. siehe unter No. 20. L. Uhland, Zur schwabischen Sagenkunde. Germ. 1 (1856), 1-18. 304-341; 3, 35-96.

A. Birlinger, Umer Streiche und Geschichten. Blaubeuren 1883. A. Birlinger, Schwedunger om Staden. Alem. 3, 670-275. A. Holder, Der Hunnenttein. Geschichte. Tradition und Sage oder was mor vom Hunnenttein verst und heir hangt. 2. unverstand. Auf. Stuttger 1860. F. Nick., Staff-insering, an Holmentein. Heiner von Hunnenttein verstellt und der Steiner von der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Michael von der Fergveite Hehnetteiel. 3, Auf. Tuttlingen 1860. Schöttle, Sagen und Oberschwalen und Franken. Alem. 2, 182-185. O. F.H. S. schönhutt, Hohen des wie et zum und ist, oder Sagen und Geschichten des Hohenderler Landes.

und seiner Gränzen. Oehringen 1856.

T. H. Lachmann, Ueberlinger Sagen. Alem. Bd. 16, 17 u. 18. J. A. Marquier, Die Sagen am Bodensee. Konstanz 1889. Schwarzwoddsagen slehe No. 3 Absatz 3.

§ 52. **6. Bayern.** Für den Umfang des Königreichs Bayern bietet manche Sagen in mundartlicher Fassung Schmeller, *Die Mundarten Bayerns* (München 1821) nesen

1821) passim. Max Haushofer, Alpenlandschaft und Alpensage in Bayern. Bamberg 1890 (aus Bayr. Bibl. von Reinhardstöttner und Trautmann). H. F. Massmann, Bayerische Sagen geschichtlich beleuchtet. 1. Bdchn. München 1851. K. Maurer, Die bayerischen Volkssagen. Bavaria. Landes- und Volkskunde d. Königr. Bayern I, 1, 292-339. J. M. Mayer, Das Bayern-Buch. Geschichtsbücher und Sagen aus der Vorzeit der Bayern, Franken und Schwaben. 1. Halbbd. München 1869. F. Panzer, Beitrag zur deutschen Mythologie. Bayerische Sagen und Brauche. 2 Bde. München 1848-55. K. Rolfus, Klange aus der Vorzeit. Fromme Sagen und Legenden. 2. und 3. Bdchn. Aus Bayern und Salzburg. Mainz 1874. Al. Schöppner, Sagenbuch der bayerischen Lande. Aus dem Munde des Volkes, der Chronik und der Dichter. 3 Bde. München 1851-53. Neue Aufl. 1873. Jos. Sepp, Altbayerischer Sagenschatz zur Bezeichnung der indozerm. Mythologie. München 1876. Ludw. Steub, Wanderungen im bayerischen Gebirge. München 1862. Hans Weininger, Legenden von Christus dem Herrn und St. Peter. Aus d. Munde d. bayer. Volkes. Bayer. Ztg. 1865. Morgenbl. No. 239. H. Willing, Baierische Volksugen. 2 Bde. Nürnberg 1826. G. Winter, 15 Sagen aus dem Bayernlande. Nürnberg 1849.

F. Baader und Laurian Moris, Die Sagen der Pfals. Stuttgart 1842.

2 1844. L. Schandein, Volkssage (in der bayer. Pfals). Bavaria. Landes-

und Volkskunde d. Königr. Bayern IV, 2, 277-304 (1867). Ed. Fentsch, Die Sagen der Oberpfalz. ibid. II, 1, 217-253. Fr. X. Müller, Oberpfalzische Sagen und Legenden. Verhandl, d. hist. Vereins v. Oberpfalz und Regensburg 6 (1850). 7 (1853). Fr. X. Schönwerth, Aus der Oberpfalz. Sitten und Sigen. 3 Thle. Augsburg 1857-59. Ch. G. Gumpelzhaimer, Regensburgs Geschichte, Sagen und Merkwürdigkeiten. 1. Abth. Regensburg 1830. Magnus Jocham, Sagen aus Schwaben-Neuburg. Bavaria. Landes- und

Volkskunde d. Königr. Bayern II, 2, 785 - 812 (1863).

H. Holland, Suge und Aberglaube aus Althayern. ZfdMyth. 1, 447-453. 2, 99-103. Fr. X. Müller, Oberpfalz, und bayerische Sagen und Legenden, Verhandl, d. hist, Vereins v. Oberpfalz und Regensburg 7 (1853). Regnet, Volkssagen aus d. baverischen Walde. Baver, Ztg. Morgenbl. 1863 No. 100. 200. Anton Spiehler, Das Lechthal. Geschichtl. und kulturelle Studien. Z. d, deutschen und österreich, Alpenvereins 1883, S. 258-352. K, von Leoptechting, Aus dem Leehrain. Zur deutschen Sitten- und Sagenkunde. München 1855. K. Pasch, Zur Kunde der Sagen, Mythen und Bräuche im Inmiertel, 1, Beitrag, Progr. d. Real- und Obergymnasiums zu Ried 1873. Ans. Martin, Ueber die ehemaligen Richtstatten der in Munchen zur Todesstrafe Vernrtheilten und ihre Volkssagen, Oberbaver, Archiv f. vaterländ, Gesch, Bd. 31.

§ 53. 7. Oesterreich (Staat). L. Bechstein, Die Volkssagen, Mahrchen und Legenden des Kaiserstaates Oesterreich. Leipzig 1841. S. Berger, Geschichte und Sage der österreichisch-ungarischen Monarchie. Neu-Raussnitz 1886. I. Gebhart, Oesterreichisches Sagenbuch. Pest 1862, 21863. I. Gehhart. Die heilige Sage in Oesterreich. Wien 1854. J. P. Kaltenbaeck, Die Mariensagen in Oesterreich. Wien 1845. Sagen der österreichischen Vorzeit, Gegenstuck zu den Sagen der Vorzeit von Veit Weber. 2 Thle. Nene Aufl. Wien 1818. Die Sagenwelt oder Volkssagen, Erzählungen, Mahrchen, Schilderungen, Balladen, Romanzen, Phantasiestucke, Anekdoten und Novellen, mitunter kriegerischen Inhalts, ans d. ganzen österreich. Monarchie und andern Gegenden von alten und neuen Tagen, 1 .- 3. Bdchen, Linz 1837. W. Schirmer, Einige Sagen aus verschiedenen Ländern Oesterreichs. Troppau 1882. J. G. Seidl, Balladen, Romanzen, Sagen und Lieder. Wien 1826, Romantisch-histor, Skizzen aus Oesterreichs Vorzeit von Emil . . . . Sagen und Bilder aus der Gesch. Oesterreichs. Wien 1837. Eman, Straube, Vaterlandische Sagen, Legenden und Marchen, Wien 1837. F. Zöhrer, Oesterreichisches Sagen- und Marchenbuch. 2. Aufl. Teschen 1889.

§ 54. 8. Vorarlberg, F. Jos. Vonbun, Volkssagen aus Vorarlberg. Wien 1847. Innsbruck 1850. F. Jos. Vonbun, Die Sagen Vorarlbergs. Nach schriftl, und mundl. Ueberlieferungen ges, und erläutert, Innsbruck 1858, (Hierhinein ist das erste Werk verarbeitet). 2. Aufl. hrsg. von H. Sander. Innsbruck 1889. F. Jos. Vonbun, Marchen aus Vorarlberg. ZfdMyth. 2 (1855), 173-176. F. Jos. Vonbun, Aberglanben und Sagen in Vorarlberg. ZidA. 2 (1856). Sagen and Geschichten aus Vorarlberg. Europa 1883, No. 32-43. 1884, No. 1 ff. Jos. Elsensohn, Sagen und Volksaberglaube im inneren Bregenzerwalde. Progr. d. Gymn. zu Teschen 1866. Chr. Hauser, Sagen aus dem Montavon. Alemannia 19 (1871), 42-45.

§ 55. 9. Tirol. J. Np. von Alpenburg, Mythen und Sagen Tirols. Zürich 1857. O. Delitsch und Ign. Zingerle, Die Deutschen in Sudtirol und ihre .Sagen. Aus allen Weltteilen hrsg. von O. Delitsch. 1872. Heft 5 f. C. Fischn aler, Das Eisachthal in Lied und Sage. Erinnerungsblätter. Innsbruck 1883. Friedrich, Sagen und Gebräuche aus dem Paznaunthale, Gartenlaube 1887 No. 1. 2. Matth. Gleirscher, Sagen aus Tirol. Wien 1878 (= Oesterr.

Volks- und Jugendbibl. 16. Bdchn.). Mad. la comtesse A. von Günther. Tales and Legends of the Tyrol. Collected and arranged. London 1874. J. A. Hammerle, Neue Erinnerungen aus den Bergen Tirols. Sagen und Marchen, Innsbruck 1854 (nur Sagen). L. von Hörmann, Zwei Sagenbilder aus Tirol. Wiener Abendpost 1874 No. 218 ff. Al. Menghin, Aus dem deutschen Südtirol. Mythen, Sagen, Legenden und Schwänke etc. des Volkes an der deutschen Sprachgrenze. Meran 1884. Martinus Mever, Sagen-Kranztein aus Tirol. 2, verm. und verb. Aufl. Innsbruck 1884. F. Plaut. Berg-, Burg- und Thatfahrten bis Meran und Bozen. Mcran 1885. Miss R. H. Rusk. The valleys of Tirol, their traditions and customs and how to visit them. London 1874. Ch. Schneller, Mürchen und Sagen aus Wälschtirol. Ein Beitrag z. deutschen Sagenkunde. Innsbruck 1867. Ign. V. Zingerle, Sagen aus Tirol. Innsbruck 1850. 2. Aufl. Innsbruck 1801. Ign. V. Zingerle. Sagen, Marchen und Gebrauche aus Tirol, Innsbruck 1850. Ign, V. und Ios, Zingerle, Sagen aus Tirol. ZfdMvth, 1 (1853), 461 - 466; 2 (1855), 55 - 62. 176-186. 345-357. Ign. V. Zingerle, Die Kroten und der Volksglaube in Tirol. ZfdMyth. 1 (1853), 7-18. Ign. V. und Jos. Zingerle, Kinder- und Hausmarchen aus Tirol. Innsbruck 1852. 2. verm. Aufl. Gera 1870. Ign. V. und Jos. Zingerle, Zwei Marchen aus Tirol. ZfdMyth. 2 (1855), 364-373.

§ 56. 10. Salzburg. Erabhançon und Volksagen und A. Tagen d. Verzeit un den Verheraghtum Octorreich ob der Ennu und und Herzeighum Südzerg.

2 Bde. Linz 1834. R. von Frei sauf I, Satzburger Volksagen. Mit pop Illusty. Intilialen und Vigngenten. Wien Pest und Leipzil 1850. N. Huber, Fromme Sagen und Legendon und Satzburg. Salzburg 1850. M. Laber, Satzburger Sagen und Legendon und Satzburg. Salzburg 1850. M. Laber, Satzburger und Schliefungen prachevoller Gebergunzfüge und schliefungen prachevoller Gebergunzfüge und schliefungen prachevoller Gebergunzfüge und schliefungen prachevoller Gebergunzfüge und schliefungen prachevoller Gebergunzfüge und schliefungen prachevoller Gebergunzfüge und schliefungen prachevoller Gebergunzfüge und schliefungen prachevoller Gebergunzfüge und schliefungen bei Satzburger Sagen. Mitth. d. Ges. f. Salzburger Landeskunde Burg.

Fr. Storch, Die Sigen und Legenden der Gattinerbahet, Salzburg 1879, Paul Merck, Knitzer Friedrich Kathbart im Untertrory und der Binhaum unf dem Walterfeld. Album d. litt. Vereins in Nürnberg für 1862. S. 129—139. Ad. Ritter von Obentraat, Der Unterberg, Wein 1878. Sagen der Vorzeit, oder Betchreibung von dem Saltburgischen Unterberg oder Wunderberg. Neue Auft, Brixen (18. ). Die Sagen der Vorzeit von dem Jaheblaften Unterberge des Salzburg. Lina 1835. Vaterländische Volksinge vom Untersberge bei Salzburg. Salzburg 1837. Fr. Zillner, Die Unterberge, Sagen. Most einem Abrits der Sagengezichtet überhaupt (aus den »Gesellschafts-Mitth.« abgedr.) Salzburg 1861.

§ 5.7. II. Oasterreich (Landschaft). L. Bowitzsch, Vom Domautrands. Mahriein und Sagra. Wien 1867, 3 1881 (= Jessens Volks- und Jugend-bbliotoke 3. Bdchm.) Zehn Mürchen aus Outereichs Bergen und Thalern. (= Obentrauts lugendbibl. No. 22). Wien 1878, K. M. M. Specht, Domasagen. Wien 1860. Th. Vernaleken, Ayhden und Brünch der Volkes in Octerreich. MB Beirag z. duduchen Myhdolgin. Volkslichtung und Kinchtunde. Wien 1859. Th. Vernaleken, Volksungen. Germ. 27 (1882), 367—369. Th. Vernaleken, Octerreichker Kinder- und Husumarchen. Tren nach mündl. Ucherlieferung. Wien 1864. Neue Ausg. 1875. Fr. Ziska, Octerreichker Volkmärzhen. Wien 1822.

Amand Baumgarten, Das Johr und seine Tage in Meinung und Besauch der Heimath. Progr. d. k. k. Gymn. zu Kremsmünster f. 1860. Linz 1860. Amand Baumgarten, Aus der volkstmissigen Urberlieferung der Heimat. 3 The. Bericht über d. Museum Franzisco-Carolinum nebst d. Lieferungen d. Beitr. z. Landeskunde von Oesterreich ob d. Enns No. 23. 24. 29. Linz 1862. Frzherzogthum Oesterreich ob d. Enns und dem Herzogthum Sachurg. 2 Bde. Linz 1834. K. A. Gloning, Oberösterreichische Volkszagen. Pewerbach 1884. H. Branky, Volksiberlieferungen aus Niederösterreich. ZidPh. 8 (1877), 73—101. Ambros Heller, Sagen aus der Donaugegend Niederösterreichs.

73—101. Ambros Heller, "Sagen and der Donaügigend Niedersteterischt. Bilatter d. Vereins. F. Landesk, v. Niedersteter. N. F. g., Jahry, (1876). Karl Landeskelner, "Sagen und Gebeute des atterreich Landesken, nament, Wien 1866. Karl Landesken, "Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute des Sagen und Gebeute

-210. 284—206. Wien 1877. — F. Kopetky, Dir Ruim Mailerburg, zwoshilch das Phelmer Schlos genunt, in Grachicht und Sage, Wien 1890. Mor. Bermann, Alt-Wien in Grachichton und Sagen. Wien 1895. J. W. Holzabek und A. Winter, Sagen und Geseichtet der Studt Win. 2. Aufl. Wien 1880. Realis, Grachichton, Sagen und Merkwürstigkeiten um Wirter 1873. der Grachichten, Wien 1841. john Nep. Vogl. Dom-Sagen. Wien 1845.

§ 58. 12. Steiermark, J. Krains, Mythen und Sugen aus dem steirischen Irchhaudt. Bruch and, Mur 1880. J. Krains, Aggen uns Steiermark, Jessens Oesterr, Volks- und Jugendbild, Bd. 55. J. Krains, Lindwurmagen in Steiermark. Die Heinath v. J. Ziegler, 4. Jahrg, (1897) No. 51. J. Krains, Pergmannsagen in Steiermark. Bild, Jahrg, 5 (1880) No. 12. 15. 25. J. Krains, Pergmannsagen in Steiermark. Bett. J. Bilds, No. 35. 38. Sagen und Steiermark. Betteraturangaben in d. Steiermark. Geschichtbbl. 1, 127. Schlangensagen in Steiermark. Betteraturangaben in d. Steiermark. Geschichtbbl. 1, 127. Schlangensagen in Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark. Steiermark.

F. Branky, Sagen vom Hochschwab. ZfdPh. 12 (1881), 342-348. H. E. Preisberg, Der Curort Radegund, seine Quellen und der Schöckel mit seinen

Kluften und Sagen. Graz 1866.

§ 59. 13. Kärnten. M. Drumel, Sagen aus dem unteren Gailthale. Neue Carinthia 1890. Franz Franzisci, Cultur-Studien über Volksleben, Sitten und Bräuche in Karnten. Wien 1879 (enthält sechs Märchen). Franz Franzisci, Sagen und Marchen in Karnten. Dem Volksmunde nacherzählt. Klagenfurt 1885 (= Kärntner Volksbücher No. 6). Franz Franzisci. Marchen aus Karnten. Dem Volksmunde nachersählt, Klagenfurt 1884 (Kärntner Volksbücher No. 1). Frz. Franzisci, Sagen aus dem Gailthale. Neue Carinthia 1890. Matth. Lexer, Volksüberlieferungen aus Karnthen. ZfdMyth. 3 (1855), 29-36; 4 (1859), 296-301, 407-414. J. Rappold, Sagen aus Karnten. Augsburg 1887. Kartnerische Volkssagen in Carinthia, Z. f. Vaterlandskunde, Belehrung und Unterhaltung. Hrsg. vom Geschichtsvereine in Karnten. 63. Jahrg. No. 1. 2. Klagenfurt 1873 und sonst öfter. Ich hebe noch heraus: Karntnerische Volkssagen, Carinthia 65. Jahrg. 1875. Karntnerische, Strassburger, Lavantthaler Sugen. Carinthia 64. Jahrg. 1874. R. Waizer, Lavantthater Sagen. Carinthia 63. Jahrg. 1873. R. Waizer, Kärntnerische Schlosssagen. Die Heimat von J. Ziegler 5. Jahrg. (1880) No. 49. R. Waizer, Sagen vom Schlosse Stein. Neue Carinthia 1891.

§ 60. 14. Siebenbürgen. A. Bertleff, Bistritzer Sagen (mundartl.). Bistritz 1888. Progr. (S. 22-38). Fr. Fronius, Aus dem Volksmunde,

(4 Märchen). Korresp.-Bl. d. Vereins f. siebenbürg. Landeskunde 6 (1883), 133-137. Jos. Haltrich, Deutsche Volksmarehen aus dem Saehsenlande in Siebenbürgen gesammelt. Berlin 1856. 4Wien 1885. (auch = Siebenbürg.deutsche Volksbücher Bd. 2); vgl. noch M. Schuller's Nachtrag. Siebenhurg. Korresp.-Bl. 8 (1885) 125-131. Jos. Haltrich, Zwei Marchen. Sächs. Hausfreund. Kalender f. Siebenbürgen auf d. Jahr 1883. 45. Jahrg. Jos. Haltrich, Thiermarchen der Siebenburger Sachsen. Progr. Kronstadt 1855. Jos. Haltrich, Zur Volkskunde der Siebenbürger Sachsen. Kleinere Schr. v. J. Haltrich. In neuer Bearbeitung hrsg. v. J. Wolff. Wien 1885. F. Müller, Siebenbürgische Sagen. Kronstadt 1857. Wien 1885 (auch = Siebenbürg .- deutsche Volksbücher Bd. 1). Fr. W. Schuster, Deutsche Mythen aus siebenbürgisch-sächsischen Quellen. Archiv d. Vereins f. siebenbürg. Landeskunde, NF. Bd. q. Kronstadt 1870, S. 230-331, 401-497, NF. Bd. 10. Hermannstadt 1872. S. 65-155. H. Wittstock, Sagen und Lieder aus dem Nosner Gelande. Bistritz 1860. | Wolff und G. Fischer, Siebenburgische Sagen, Siebenbürg, Korresp.-Bl. 4 (1881), 68 f.

§ 61. 15. Luxemburg. Ed. de la Fontaine, Luxemburger Sagen und Legenden. Luxemburg 1882. N. Gredt, Sagenschats des Luxemburger Landes. Publications de la section hist, de l'Institut R. Gr. D. de Luxembourg 37 (1885), 243-903. A. Reimers, Echternacher Volkssagen. Ges. und bearbeitet. Echternach 1880. N. Steffen, Marchen und Sagen des Luxemburger Landes. Luxemburg 1853. Zahlreiche Luxemburger Sagen sind ferner enthalten im Luxemburger Land. Organ für vaterlandische Geschichte, Kunst und

Litteratur. Jahrgang 1-3. Luxemburg 1882-84.

§ 62. 16. Preussen (Königreich) Aug. Brass, Das preussische Vaterland. Bunte Erzählungen aus Preussens Vergangenheit, Sagen von Stadten, Burgen und Klöstern aus den Tagen der Heiden- und Ritterzeit etc. Berlin 1841. J. G. Th. Grasse, Sagenbuch des preussischen Staats. 2 Bde. Glogau 1866-71. Fr. Reiche, Preussens Vorzeit oder histor. Unterhaltungen, Gemälde und Sagen aus der Vorzeit von Stadten, Burgen, Schlössern, Klöstern und Dorfern etc. 30 Hefte. 1840-44. 2Berlin 1855. M. Scheeling, Sagen und Marchen aus preussischen Landen. Leipzig 1872. Widar Ziehnert, Preussens Volkssagen, Marchen und Legenden. 3 Bde. Leipzig 1838-40. § 63. 17. Odenwald, Hessen (Waldeck). Nassau, Frankfurt. F. Baader,

Sagen des Neckarthales, der Bergstrasse und des Odenwaldes. Mannheim 1843. K. Christ, Der Siegfriedsbrunnen vor dem Odenwalde, Pfälz. Museum. 1884 (9-12). Wilh. Franck, Die Burgen der hessischen Bergstrasse, ihre Geschiehte, Anlage und Sagen. Heppenheim 1868. Hessische Sagen und Volkssehwanke in H. Künzel, Geschiehte von Hessen (Friedberg 1856) S. 511 ff. Langheinz, Sagen und Gebräuche der Gegend von Hirschhorn. Archiv f. hess. Geschichte 14 (1875). W. von Plænnies, Zwei Odemvälder Marchen. ZfdMyth. 1,

38-42; 2, 373-384.

H. von Pfister, Chattische Stammeskunde. Kassel 1880. Anhang. Kassel 1888 (passim). H. von Pfister, Sagen und Aberglaube aus Hessen und Nassau. Marburg 1885. Th. Bindewald, Oberhessisches Sagenbuch. Aus dem Volksmunde ges. Neue verm. Aufl. Frankfurt a. M. 1873. Th. Bindewald, Neue Sammlung von Volkssagen aus dem Vogelsberg und seiner nachsten Umgebung. Dem Volksmunde nacherzählt. Archiv f. hess. Gesch. Bd. 12 (1869). L. Curtze, Volksüberlieferungen aus dem Fürstenthum Waldeek. Marchen, Sagen, Volksreime, Rathsel, Sprichwörter, Aberglauben, Sitten und Gebräuche nebst einem Idiotikon. Arolsen 1860. Ph. Die ffenbach, Zur Urgeschichte der Wetterau. Alte Sagen. Archiv f. hess. Gesch. Bd. 4 (1845). Falkenhainer, Sagen. Z. d. Vereins f. hess. Gesch. und Landeskunde 1 (1837), 356. Ph. Hoffmeister,

Hessische Volksdichtung in Sagen und Mährchen, Schwänken und Schnurren etc. Marburg 1869. G. Kaut, Hessische Sagen, Sitten und Gebräuche. Offenbach 1846. Wilh, Kolbe, Hessische Volkssitten und Gebräuche im Lichte der heidnischen Vorzeit. Marburg 1886. 21888. G. Landau, Einige Sagen aus Hessen. Z. d. Vereins f. hess. Gesch. und Landeskunde 1 (1837), 352. G. Landau, Gebrauche, Aberglauben und Sagen aus Hessen. Z. d. hist, Vereins zu Kassel 2 (1845), 272. Lotich, Aufzeichnungen aus d. Munde d. Volkes und Schilderungen aus d. Volksleben in der Umgegend von Schlichtern. Z. d. Vereins f. hess. Gesch. und Landeskunde 6 (1854), 356 -- 372. K. Lyncker, Deutsche Sagen und Sitten in hessischen Gauen ges. Cassel 1854. 2. (Titel-) Aufl. Cassel und Göttingen 1860. Elard Mülhause, Die Urreligion des deutschen Volkes in hessischen Sitten, Sagen, Redensarten, Sprüchwörtern und Namen. Cassel 1860. Elard Mülhause, Die auf urgermanische Culturzustände hinweisenden Sagen in der Umgegend von Rauschenberg. Z. d. Vereins f. hess. Gesch. NF. Bd. 5 (1874). A. Nodnagel, Hessische Sugen. ZfdMyth. 1, 30-36. 246-250. Sagen in der Wetterau. Archiv f. hess, Gesch. Bd. 4 (1845). ]. Schwarz, Buchenblatter. Sagen, geschichtliche Vorkommenheiten, Entstehung von Ortsnamen und sonstiges Vaterlandisches im ehem. Fürsteuthum Fulda und dessen Umgehung. 2 Hefte. Fulda 1849—50. F. Tewaag, Erzühlungen, Sagen und Mundarten aus Hessen. Marburg 1888. [A. F. C. Vilmar.] Hessisches Historinbichlein. Marburg 1842. 51886. J. W. Wolf, Hessische Sagen. Göttingen 1853.

Al. Henninger, Natsun in viam Sagen, Gesthichten und Liedern. 3 Bdc. Weisbaden 1835. Jos. Kehrelin, Felksprach and Fokshite in Metrogathum Natsun. 1 und 2. Bd. Weilburg 1802. 3 Bd. Bonn 1872. F. W. E. Roth, Natsun Kunden und Sagen und Ahnde der Felks, der Chrenik und deutscher Dichter gen, und britisch elwenhet. 3 Thle. Wiesbaden 1870. 1881. G. Schudd, Zur Fernnarung ant Homburg. Feltiche Bilder, Gesthichten und Sagen. Homburg 1850. Willburg in Geschichte, Sage und Lied. Weilburg 1883. Vergl. auch Al. Schrieber. J. Gebrachen etc. unter No. 18 Abs. 1.

K. Enslin, Frankfurter Sagenbuch. Sagen und sagenhafte Geschichten aus Frankfurt a. M. Frankfurt 1850. \*1861. G. Listmann, Sagenbuch der freien Reichstadt Frankfurt a. M. Frankfurt a. M. 1856. Sagen (vom Feldberg und Frankfurt). Archiv f. Frankfurts Gesch. und Kunst 1830.

§ 64. 18. Die Rheinlande. Alfr. Baskerville, Legends of the Rhine. Bonn 1878. Rod. Benedix, Deutsche Sagen. Zunachst aus den Rheinlanden. 6 Bdchn. 2. Aufl. Wesel 1851. Friedr. Blaul, Traume und Schaume vom Rhein. In Reisebildern von der Rheinpfalz. 2. verm. Aufl. Kaiserslautern 1883. Erinnerung an den Rhein in Poesie, Sage und Geschichte. Ausg. A. Leipzig 1880. Carola Freiin von Eynatten, Rheinsagen. Sagen und Geschichten. Weimar 1890. Ernst Floris, Sagen und Lieder vom Rhein und von der Mosel, Koblenz 1843, K. Geib, Die Sagen und Geschichten des Rheinlandes, Neue Aufl, Frankfurt 1850. Geschichten und Sagen vom Rhein zwischen Worms und Koln. 2. Aufl. Heidelberg 1880. Th. Colley Grattan, Legends of the Rhine. To which is added: Lays and Legends of the Rhine by J. R. Planch!. Frankfurt a. M. 1836. W. Herchenbach, Der Schwanritter von Cleve. Eine ndrh. Volkssage. Mülheim a. d. R. 1870. W. Herchenbach, Der verzauherte Berg. Eine Sage aus d. Munde d. Volkes. Mülheim a. d. R. 1873. W. O. von Horn, Der Rhein. Geschichte und Sagen seiner Burgen, Abteien, Kloster und Stadte. Wiesbaden 1868. 3. verb. Aufl. 1885. Alex. Kaufmann, Quellenangaben und Bemerkungen zu Karl Simrock's Rheinsagen und Alex, Kaufmanns Mainsagen, Köln 1862. Alex. Kaufmann, Nachtrage zu d. Quellenangaben und Bemerkungen zu K. Simroek's Rheinsagen, Annalen d. hist. Vereins f. d. Niederrhein, 41 (1885). F. J. Kiefer, Die Sagen des Rheinlandes von Basel bis Rotterdam, Köln 1845.

Mainz 1876. A. Kurs, Des Rheinlandes Sagen und Legenden. Köln 1881. O. Lehmann, Die schönsten Sagen des Rheins, Müllheim 1880, 21885, Franz Linnig, Volksüberlieferungen aus der Rheinprovinz. ZfdMyth. 3, 53-61. Wfg, Müller von Königswinter, Das Rheinbuch. Landschaft, Geschichte, Sage, Volksleben. Neue veränderte Aufl. Brüssel 1863. Jakob Nover, Der Vater Rhein in Sage und Dichtung. Mainz 1882. J. R. Planché, Lays and Legends of the Rhine. Frankfort o. M. 1830. Heinr. Proble, Rheinlands schönste Sagen und Geschiehten, Für die Jugend bearbeitet. Berlin 1886. Alfr. von Reumont, Rheinlands Sagen, Geschichten und Legenden. 2. Aufl. Köln und Aachen 1844. Der Rhein. Aquarelle von C. P. C. Köhler, mit Schilderungen und Sagen ausgewählt von Draxler-Manfred. Darmstadt 1879. X. B. Saintine, La mythologie du Rhin et les contes de la mère-grand. Paris 1863. Alo. Schreiber, Sagen aus den Gegenden des Rheins, des Schwarzwalds und der Forescn. 2 Bde. Heidelberg 1828-30, 4Frankfurt 1848. Alo, Schreiber. Volkssagen aus den Gegenden am Rhein und am Taunus. Handbuch f. Reisende am Rhein. 2. Aufl. o. l. H. Schulze, Sanumlung kleiner Romane, Erzählungen, Gedichte, Sagen und Legenden älterer und neuerer Zeit der Rheinlander. Coln 1818. K. Simrock, Rheinsagen aus d. Munde d. Volkes und deutscher Dichter. Für Schule, Haus und Wanderschaft. Bonn 1837. 91883; vgl. auch oben A. Kaufmann's Quellenangaben und Nachträge dazu. J. W. Spitz, Das malerische und romantische Rheinfand in Geschichten und Sagen. 2 Bde. Düsseldorf 1838. Sagas. Legendes des Bords du Rhiu. Cologne 1838. 2 Aix la Chapelle et Cologne 1843. Adelh. v. Stolterfoth, Rheinischer Sagenkreis. Ein Cyklus von Romanzen, Balladen und Legenden des Rheins, nach hist. Quellen bearbeitet. Frankfurt a. M. 1835. Adelh. v. Stolter foth, Der malerische Rheingau und seine Umgehungen, nebst den alten Sagen, die sich daran knüpfen. 1840. Neue Ausg. Mainz 1863. C. Trog. Rheinlands Wunderhorn, Sagen, Geschichten und Legenden, auch Ranke und Schwänke aus den alten Ritterburgen, Klöstern und Städten der Rheinufer und des Rheingebietes, von den Quellen bis zur Mündung des Stromes. 15 Bdchn. Essen 1882-84. Nic. Vogt, Rheinische Geschichten und Sagen, Frankfurt 1817-36. G. Lange, Geschichte und Beschreibung der Stadt Worms nebst ihren Sagen.

Worms 1837.

Mainzer Domangen. Kirchenschmuck. Ein Archiv etc. Bd. 23. Heft 2.

Bilder aus d. Nahr-Tshdi; oder malerische Darstillungen d., interessmetsten
Pankte dieser Briedes auf sint Grenden, mit den ist darun kumpfennde Volksagen.

Kreumach: 1838. W. Schneeg ans, Geschichten des Nachtalen nach Urbanden
mid Segen. 3. Aufl. Erweiterung der Gerkrichte, Blüter und Sagen aus d. Nahr-

thal). Kreuznach 1888.

Ernst Floris, Sagen und Lieder vom Rehen und von der Musel, Koblenn 

813, K. Gei DK, Göppinger), Hambluch F. Reinsele durch Mostlihal 
von Trier bis Göbten u. s. w. Sammet einem Anhange romnat. Sagen und Greichiden, Tiert 813, 2. (Tierle), Jung; 833, N. N., Hocker, Dai Mostliands 
Geschichten, Sagen und Legendon. Trier 1832. Nic. Hocker, Sagen you die 
Mostle ZidiNyki, 1389—103; 3, 433—447. Ph. Laven, Trier und eine 
Mostle ZidiNyki, 1389—103; 4, 433—447. Ph. Laven, Trier und eine 
Sagen, Trier 1831. F. Menk-Dittmarsch, Der Mostliads Sagen, Legendon 
und Greichichten, Coblean 1840. P. Chr. Plein, Sagen und Erschlungen, 
hist, Stätzen und Mittheilungen aus d. Mustlibale, mit einem Anhang: DichterMange uns. d. Mactblale. Kaiserbalter in 1850.

J.H. Schmitz, Sagen des Eifetlandes. 1 Belchn. Trier 1847. J. H. Schmitz, Sitten und Sagen, Lieder, Sprüchworter und Rathsel des Eifler Volkes, nebel einer Medicikon. Mit einer Nachrede von K. Simrock. 2, Bel.: Sagen und Legenden. Trier 1858. P. Stolz, Die Sagen der Eifel nebst andern deutschen Sagen und

Marchen. Aachen 1888. Jak. Schneider, Das Kyllthal mit seinen nächsten Umgebungen mit Rücksicht auf die Sage dargestellt. Trier 1843. 2. (Titel-) Ausg. 1853. Ph. Wirtgen, Das Ahrthal. Natur, Geschichte, Sage. Bonn 1866.

Auch u. d. Titel: Die Eifel in Bildern und Darstellungen 2. Theil.

Rob. Keil, Die schonsten Sagen der Lowenburg auf Drachenfels am Rhein. Reutlingen 1886. J. Steinbach, Führer durch das Siebengebirge an der Hand d. Sage und Geschichte. Neuwied 1880. K. Unkel, Sitten, Sagen und Aberglauben aus Honnef. Annalen d. hist. Vereins f. d. Niederrhein Heft 37 und 38. Köln 1882. Aegid. Müller, Siegburg und der Siegkreis. Seine Sagen und seine Geschichte. 1858.

Sagen, Mythen und Legenden der Stadt Koln am Rhein aus deutschen Dichtern ges. und dem Volksmunde nacherzählt. Köln 1880. C. Trog, Aus der Chronik von Koln. Sagen, Geschichten und Schwanke. Essen 1883. E. Weyden, Coln's Vorzeit. Geschichten, Legenden und Sagen Coln's, nebst einer Auswahl coln. Volkslieder. Coln 1826. Neue Aufl. u. d. Titel: Kolns Legenden, Sagen,

Geschichten etc. Köln 1839-41.

Fr. I.eibing, Sagen und Marchen des Bergischen Landes. Elberfeld 1868. Schell, Bergische Sagen. Am Ur-Quell. No. 1 (1890). Montanus (A. von Zuccalmaglio), Die Vorzeit. Sagen und Geschichten der Länder Cleve, Mark, Julich, Berg und Westphalen. In wissenschaftl. Umarheitung von W. v. Waldbrühl und Montanus. 2Bde. 1837-39. 2Elberfeld 1870-71. Niederrheinischer Geschichtsfreund, 1881. W. v. Waldbrühl, Die Wesen der nicderrheinischen Sagen. Elberfeld 1857.

A. Curtius, Zur Sage über die Entstehung des Lousbergs, Z. d. Aachener Geschichtsvereins 8, 148-157. A. J. Flecken, Einige Aachener Volkstagen in Versen und Prosa. Aachen 1842. Aug. Hock, Ligende du loup et origine du Lousberg en Belgique. Archivio per lo stud. delle trad. pop. 4 (1885), 211 f. Jos. Müller, Aachens Sagen und Legenden. Aachen 1858. E. Pauls, Furstensagen in Aachen und seiner Umgebung. Mitth. d. Vereins f. Kunde d. Aachener Vorzeit 1 (1887), 25-37. Alfr. v. Reumont, Aachener Liederkranz und Sagenwelt. Aachen und Leipzig 1827.

§ 65. 19. Franken, Erzgebirge, Böhmerwald. W. Diezfelwinger, Sagen des Frankenlandes. Aschaffenburg 1855. Adam Janssen, Die Sagen Frankens. Würzburg 1853. J. M. Ruland, Volkssagenbuch der frankischen Lande. Würzburg 1854. Schöttle, Sagen aus Oberschwaben und Franken.

Alem. 2, 282-285.

Alex. Kaufmann, Mainsagen. Aschaffenburg 1853. Alex, Kaufmann, Quellenangaben und Bemerkungen zu K, Simrocks Rheinsagen und Alex. Kaufmanns Mainsagen. Köln 1862. Alex. Kaufmann, Sageu und Bräuche aus der Main- und Taubergegend. ZfdMyth. 4 (1859), 19-24. Fr. Menk-Dittmarsch, Der Main von seinem Ursprung bis zur Mundung mit Stadten, Ortschaften, Ritterburgen und Sagen; hist., topograph., malerisch. Mainz 1841 - 42. 1. Bechstein, Die Sagen des Rhongebirges und des Grabfeldes. Würzburg 18.12 (= Der Sagenschatz d. Frankenlandes 1). F. Koecher, Bergblumen. Sagen aus d. vorderen Rhon. Eisenach 1888, C. Kortan, Sagen des Rhongebirges und der Umgegend. Kissingen 1889. Ed. Fentsch, Volkssage und Volksglaube in Unterfranken. Bavaria. Landes- und Volkskunde d. Königr. Bayern IV, 1, 174-207 (1866). Ad. Fries, Sagen aus Unterfranken. ZfdMyth. 1, 18-30. 295-305. Alex. Kaufmann, Kleine Beitrage zur Geschichte und Sagenforschung des Frankenlandes. Archiv d. hist. Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg Bd. 10. 20. 21. 26. 27. Würzburg 1866 ff. J. Ruttor, Frankische Sagen (Würzburg). ZfdMyth. 3, 61-70. Der Sagenschatz des Bayernlandes, 1. Bdchn.; Kreis Unterfranken. Würzburg 1878-83,

Sagen aus Unterfranken. Münchener Sonntagsbl. 1866. No. 7. 11. A dalb. von Herrlein, Die Sagen des Spessarts. Aschaffenburg 1851. 2. Aufl. hrsg. von Joh. Schober. 1885. Adalb. von Herrlein, Sagen aus dem Spessart. Hausblätter 1865. Heft 8 und 10, 1866 Heft 5, 6 und 8.

Ed. Fentsch, Iolssage und Volksglaube in Mittlefranken. Bavaria III, 2, 900—944 (1865). J. P. Priem, Nürnberger Sagen und Geschiehen. Nürnberg 1870. 2. umgearb. und verm. Auff. 1877. H. W. Bensen, Alterhümer, Inschriften und Volksugen der Stadt Rothenburg ob. d. Tauber. Anshach 1831. A. Merz, Volksagen aus Rothenburg und Ungeburg. 38, Jahres.

hericht d. hist. Vereins von Mittelfranken (1871-72).

Ed. Fentsch, Folksage und Volksgaube in Oberfronken, Bavaria III, 1, 267—309 (1865). L. Zapf, Oberfronkische Sage. Verhandt d. Berliner Ges. f. Anthropologie, 1866, S. 82. L. Zapf, Der Sagenbreit des Fichtlegebirges, Mythe und Geschichtle. Dresden 1874. L. Zapf, Waldsteinbuch, Hof 1886. And Haupt, Bunberger Legendru und Sagen. Bamberg 183,2 1878.

A. Schleicher, Volksthümliches aus Sonneberg im Meininger Oberlande.

Weimar 1858.

Rob. Eisel, Szewisch der Volgtunder. Gerat 871. Mor. Gerber, Erzgekrigische undvorglichmische Volkstunger, Sogen und Gerichten. 21eRet. Aust 1870.
Ed. Hager, Volgtlandische Volkstunger. 2 Belchn. o. O. 1830—40. FranzHarnisch, Zur Muttergetichte der Volker. Abergiahe und um Frenkenwolde.
Mitth. aus d. Archiv d. Volgtländ. alterthumsforschenden Vereins in Hohenbenben, nebst d. 38. und 39. Jahresber. Weids 1870. S. 33—40. J. A. E.
Köhler, Volkstrauch, Abrylanden und under alte Urbrüferungen im Volgtlande.
M Beräcktichtigung der Orbegun und der Pleiturentinels. Ein Betregetichte der Volgtländer. Leipzig 1857. Szew. Mitth. aus d. Arch. d. volgtl.
alterthumsf. Vereins in Hohenleuben. Weida 1871. Julian Schmidt,
Medizinisch-physikalitechstainische Topographie der Pflege Reichenfelt. Ein Bei
reg z. Chardweitnik der volgtländer.

F. Bernau, Sagen aus dem Ergebirge. Mitth. d. Vereins f. Gesch. d. Deutschen in Bohmen. 12 (1843). 13, (1855). E. V. Dietrich und A. Textor, Die romanistien Sagen des Ergebirges. Wahrkeit und Dichtung. 1846. Annaberg, 1822–244. J. A. E. Köhler, Sagenduch des Ergebirges. Schneeberg 1886. J. A. E. Köhler, Die Dimonningen des Ergebirges. 50. und 51; Jahresber. d. voigtländ. alterhumst Vereins in Hohenleuben 1882.

Friedmund von Arnim, Hundert neue Mürchen im (Böhmer) Gebirge getammelt. 1. Bdchn. Charlottenburg 1844. Jos. Rank, Aus dem Böhmerwalde. Leipzig 1843. Jos. Rank, Neue Geschichten aus dem Böhmer Wald. Leipzig 1846.

§ 66. 20. Hohenzollern, J. Barth, Hohenzollerniche Chronik oder Gezichicht und Signe der hohenzollerniche Jand. Sigmaningen 1861—63. I. Egler, Aus der Voreit Hohenzollerni. Sigen und Fernshäungen 1861.
Ontum. Schohnhuth, Die Burgen, Koiter, Krichen und Keptlein Württenbergt und der Perusirich Hohenzollernichen Landeithölte mit deren Gezichichen Sagen und Marchen. Order Mündehung vorteilnachte Schrifteitel dangestellt.
2. Ausg. Bled. Studien 1863. I. Hone Titte Britische Schrifteitel dangestellt.
2. Ausg. Bled. Studien 1864. In Studien 1865. In Studien 1865. In Studien 1865. In Studien 1865. In Studien 1865. In Studien 1865. In Studien 1865. In Studien 1865. In Studien 1865. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867. In Studien 1867.

§ 67. 21. Sachsen und Thüringen. Em. Sommer, Sagen, Märchen und Gebrauche aus Sichsen und Thüringen. 1. Heft. Halle 1846,

- E. Ch. V. Dietrich, Vaterlandische Sagen. Meissen 1826. E. Ch. V. Dietrich, Erzstufen, Sagen und Erzahlungen vaterland. Begebenheiten in romantischem Gewande dargestellt. 2 Bde. Freyberg 1830. J. G. Th. Grässe, Der Sagenschatz des Königreichs Sachsen. Zum ersten Mal in der ursbrüngt. Form aus Chroniken, mundt. und schriftt. Urberlieferungen und andern Quellen ges. und hrsg. Dresden 1855. 2. verm. Aufl. Dresden 1874. Edm. Heusinger, Sage und Geschichte ans den Sachsenlandern. Leipzig 1856. Dr. N., Zwergsagen in Sachsen. Das Vaterland. Sächs. Wochenschrift 2, 25. K. Prousker, Blicke in die vaterland. Vorzeit; Sitten, Sagen etc. der sächsischen und angrenzenden Lande. 2 Bde. Leipzig 1843. Ad. Segniz, Sagen, Legenden, Märchen und Erzählungen aus d. Geschichte d. sachsichen Volkes, 2 Bde. Meissen 1839-54. R. Wolfram, Sachsische Volkssagen. 3 Bdchn. Zwickau 1862-73. Fr. Wrubel, Sammlung bergmannischer Sagen, mit einem Vorwort von A. Birlinger. Freiberg 1882. Neue billige (Titel-) Ausg. 1888. Widar Ziehnert, Sachsens Volkssagen, Batladen, Romanzen und Legenden. Annaberg 1838. 51885.
- Fd. Backhaus, Die Sagen der Stadt Leipzig, Leipzig 1844. F. Brockhaus, Die Sagen der Stadt Leipzig, 1. Heft. Leipzig 1841. Schattsagen und Schattzerzählungen aus der Umggend von Leipzig. Leipzig 1865 (Abdr. aus d. Leipz. Nachrichten).
- W. Börner, Volkssagen aus dem Orlagau, Altenburg 1838. Sage aus dem Orlagan. Verhandt, d. Berl, Gos. f. Antropologie 1886, 57. F. Volger, Die Leuchtenburg in Sage, Geschichte und Gegenwert. 2. Auft, Altenburg 1883.
- C. Bechstein, Thuringische Volksmarchen. Sondershausen 1823. L. Bechstein, Der Sagenschatz und die Sagemoeise des Thuringerlandes. 4 Thle. Meiningen und Hildburghausen 1835 38. Neue Ausg, 1862. L. Bechstein, Thuringer Sagenbuch. 2 Bde. Wien 1858. 2Leipzig 1885. Ad. Bube, Thuringische Volkssagen. Gotha 1837. Auswahl. Gotha 1847. A. Gillwald, Thuringen in Geschichte und Sage. Eisenach 1887. Kurt Gress, Hotzlandsagen, Sagen, Marchen und Geschichten aus d. Vorbergen d. Thüringer Waldes, Leipzig 1870. C. F. Lauckhard, Sugentypen aus Thuringen. Aus allen Welttheilen von O. Delitsch, 4, Jahrg. (1873) August, Sept, K. Ludloff, Thuringische Sagen und Volks-Marchen. Sondershausen 1822. O. Posse, Thuringische Sagen. Hist. Z. von Sybel 31 (1874), 33-72. J. W. O. Richter, Dentscher Sagenschatz. 1. Abth.: Sagen des Thüringer Landes. 4 Hefte, Eisleben 1877. Sagen und Klange aus Thuringen, Rudolstadt 1857. W. Schwartz, Mythologisch-Volksthumliches aus Friedrichsroda und Thüringen. Zs. f. Ethnologie 22 (1890), 131 -137. Silvanus, Thuringer Mahr und Sage. 2. Aufl. Elcicherode 1877. Thuringen und der Harz mit ihren Merkwurdigkeiten und Volkssagen. 8 Bde. Sondershausen 1839-44. Herm. Tonndorf, Thuringer Sagen. Grünberg i, Schl. 1888. Thuringische Volkssagen. Die Vorzeit hrsg. v. Vulpius 2 (1818), 191. J. Wilke, Die Sagen Reussenlands a. L. Greiz 1873. A. Witzschel, Kleine Beiträge zur deutschen Mythologie, Sitten- und Heimathkunde in Sagen und Gebräuchen aus Thüringen, 2 Theile. Wich 1866. 1878 (2. Theil auch u. d. Titel; Sagen, Sitten und Gebrauche aus Thuringen hrsg. v. G. L. Schmidt.).
- H. Kruspe, Die Sagen der Stadt Befort, 2 Belchu, Erfart 1878. H. Kruspe, Erfarter Domagen, Erfart 1889 (e. Bilder um Klauge am All-Erfart, Heft 1), Erfarter Schmecht, 3 Belchu, Erfart 1867—70. (Eitmacht) 713-Matth. Warnatz, Die Wartburg und Eitmacht in Sage und Geschichte. Wien 1881. A. Witzschel, Sagen und Gebräucht aus 3. Ungegen dem Eitmacht Progr. des Gynn. z. Ebenacht 1806. Herm.

Wettig, Horselberg-Sagen. Gotha 1888. H. Wettig, Die schönsten Sagen und historischen Erzählungen des Herzogthums Gotha, Gotha 1887.

Hans Elben, Biltein, Sang und Sage aus dem Weresthelt, Kassel 1884, Edm. Heusinger, Sagen aus dem Weresthelt, Eisenach 1841. C. L. Wucke, Sagen der mittleren Weren nebst den angewatselnn Abbaugen st. This ringer Wildes und der Rhön. 2 Bde. Salzungen 1804. 2. sehr vermehrte Auft, von H. Ultrich. Eisenach 1801.

§ 68. 22. Lausitz, C. Gander, Sagen aus dem Gubener Kreise. Mitth. d. niederlausitz. Ges. f. Anthropologie 4, 238-262. II, 2 (1891). H. G. Grave, Volkssagen und volksthümliche Denkmale der Lausitz. Bautzen 1839. K. Haupt, Sagenbuch der Lausitz. 2 Thle. Leipzig 1862-63. Abdr. aus d. Neuen Lausitz. Magazin Bd. 40. Nachträge ibid. Bd. 41 und 44. Clem. König, Der Falkenberg bei Bischofswerda, Neues Oberlausitz, Magazin 62, 30-78. Krüger, Sagen über das alte Schloss bei Lieberose. Mitth. d. Niederlausitz. Ges. f. Anthrop. 4, 262-267. Die Landskrone bei Görlitz. Eine Beschreibung nebst den Sagen und der Geschichte dieses Berges. Görlitz 1847. 21867. Lausitzische Sagen. Europa 1864. No. 12. Die Sagen von dem wilden Jager in der Lausitz. Bautzener Nachrichten 1861. No. 147. [W. von Schulenburg, Wendische Volkssagen und Gebräuche aus d. Spreewald. Leipzig 1880. E. Veckenstedt, Wendische Sagen, Marchen und aberglaubische Gebrauche. Graz 1880, vergl. noch Zs. f. Volkskunde 1890. 1891.] Weineck, Winzer und Siemann, Ortssagen. Mitth. d. niederlausitz. Gesellsch. f. Anthropologie und Urgesch. Heft 6. 1890. G. Werner, Gorlitzer Sagen für Schule und Haus. Görlitz 1872. Ernst Willkomm, Sagen und Marchen aus der Oberlausits. 2 Thle. Hannover 1843.

§ 69. 23. Böhmen. E. Ch. V. Dietrich, Die Vorzeit oder Volks- und Rittersagen Böhmens. 3 Thle. Meissen 1826. J. E. Födisch, Felsensagen aus Böhmen. Mitth. d. V. f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen. 7. Jahrg. J. E. Födisch, Die Sage von der weissen Frau in Bohmen. ibid. 9. Jahrg. W. A. Gerle, Sagen der böhmischen Vorzeit aus alten Schlössern. Prag 1803. A. W. Griesel, Marchen- und Sagenbuch der Böhmen. 2 Bde. Prag 1820. Jos. Virg. Grohmann, Sagenbuch von Böhmen und Mahren. 1. Theil: Sagen aus Bohmen, Prag 1863. Adolf Helfferich, Der culturgeschichtliche Sinn der althöhmischen Sagemvelt. Prag 1865. Ign. Lederer, Sagen und Geschichten aus Bohmen. Pilsen 1869. R. Manzer, Sagen aus dem Bohmerlande. Wien 1885 (= Jessens Volks- und Jugendbibl, No. 62). K. G. Meyer, Sagen und Marchen aus der Vorzeit Bohmens. Die Biene 1864 No. 31. Sagen und Marchen aus Bohmen. Wien 1879 (= Obentrauts Jugendbibl. No. 40). A. Waldau, Böhmisches Märchenbuch. Prag 1860. A. Waldau, Bohmische Christussagen. Unterhaltungen am häusl. Heerd 1863 No. 39. 41. 1864 No. 2, 12, 13. Novellenztg. 1864 No. 21, 1865 No. 43. Magazin f. d. Litt. d. Auslands 1864 No. 31, 38, 45, 51, Bremer Sonntagsbl. 1864 No. 45. 47. 48. 1865 No. 6. 13. 20. 39. Slavische Blätter 1865 Heft 5. Caroline Woltmann, Neue Volkssagen der Bohmen. Halberstadt 1821.

E. C., Segen aus Hirschberg, Mitth, d. V. f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen 4 (1866). J. E. Födisch, Aus dem merheadt. Böhmen. Rützeg z. Kranktiss Ieutschen Volkstehen in Rohmen. Progr. d. deutschen Oberrasischule in Prag 1869. J. E. Födisch, Die Seger vom Hausentien. Mitth. d. V. f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen 0, 277. J. E. Födisch, Sogen auf Volkgreichten. I. Bellen. Billmäsch-Leipa 1885. J. H. Grad, Aus den Sitten und Sogen des Reerlandes. Mitth. d. V. f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen Jahrg. 4. H. Grad, J. zw. dieten Geschicht der Regie Seger. Bild. lahrg, 2a. Hochfeld, Drei Sugen aus dem Niederlande, Mitth, d. Nordböhm, Exkursionsklubs. Jahrg. 10. Fr. Hübler, Sagen aus dem südlichen Bohmen. Mitth. d. V. f. G. d. D. in Böhmen 15 (1877). 16 (1878). 17 (1879). 19 (1881). 24 (1886). 25 (1887). The od. Hutter, Nordbohmische Sagen. (SA. aus der »Abwehr«). Warnsdorf 1883. Egerer Jahrbuch. Kalender für das Egerland und seine Freunde. Redigirt v. G Gschihag 1885. A. Kaufmann, Sagen vom Donnersberg. Zs. f. Volkskunde. Bd. 3. W. Künstner, Sagen vom Todhornberge. Mitth. d. Nordbohm. Exkursionsklubs 9, 49. Kunze, Dentsche Volkssagen, ibid. 9, 124. Landschau, Sagen aus d. Umgegend von Dobran. Mitth. d. V. f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen 9, 278 ff. A. Paudler, Nordbohmische Lokalsagen in den Mitth. d. Nordböhmischen Exkursions-Clubs. Ed. J. Richter, Sudbohmische Sagen und Geschichten. Korneuburg 1881; vergl. Mitth. d. V. f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen 22 Heft 2. Sagen aus Petersburg und Umgegend, ibid. Jahrg. 4 (1866). Sagen aus dem Egerlande. Egerer Jahrb. 18. Jahrg. 1887. Bohmische Sagen in Mitth. d. nordböhmischen Exkursionsklubs (Leipa) Bd. 9, 49, 124, 199, 267; 10, 46, 186. P. A. Schmitt, Sagen aus Elbogen und Umgegend. Elbogen 1864. Die Burgruine Schreckenstein und ihre Sagen. 2. Aufl. Aussig a. E. 1883. J. Schuldes, Nordhohmische Volkssagen. Tetschen 1879. J. A. Taubmann [Alfr. von Schützenau], Marchen und Sagen aus Nordböhmen. Aus d. Volksmunde ges. Reichenberg 1887. M. Teller, Sagen der Herrschaft Nachod in Bohmen. Prag 1839. Ferd. Thomas, Sagen über Friedland und Umgebung. Mitth. d. V. f. G. d. Deutschen in Böhmen 25, 400-406; 26, 110-113. 217-220. 322. M. Urban, Notizen zur Heimathskunde des Gerichtsbezirkes Plan. Ein Beitrag z. Gesch. Deutsch-Bohmens. Tachau 1884. M. Urban, Aus dem Sagenbuche der Stadt Plan. Mitth. d. V. f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen 22 und 23. M. Urban, Aus dem Sagenbuche d. ehemaligen Herrschaft Konigswart. ibid. 18 (1880), 73-77. 235-238; 19 (1881), 324; 20 (1882), 102. 271-272. Cl. von Weyhrotter, Prager Sagen. 1. 2. Reihe. Prag 1863. Franz Wilhelm, Sagen aus dem westlichen Bohmen. Mitth. d.V. f. G. d. Deutschen in Böhmen 25, 324 f. 397-400; 26, 215-217. A. Wiskotschil, Sagen aus dem Elbethale. Mitth. d. Nordböhm. Exkursionsklubs 9, 199. Derselbe, Sagen aus dem Niederlande. ibid. 9, 267. F. Wurm, Die Teufelsmauer zwischen Oschitz und Böhmisch-Aicha. Mit einem Sagenanhang von A. Paudler. Böhmisch-Leipa 1884. § 70. 24. Mähren, Geschichten, Erzahlungen und Sagen aus d. Vorzeit

3.70. 24, manren, Getautaen, tersamungen und sagen aus a. Foreut Marrens Brimn 1877. J. Proschko, Geschichte und Sage aus Marren. Wien 1878 (= Oesterreich. Volks- und Jugendschriften No. 9). Volksmährchen, Sugen und demkeür dige Geschichten aus der Vorzeit Mahrens. Brünn 1819.

§ 71. 25. Schlesien. Arvin, Die Volksage, indrendere die tehleinbei in item Sim und in ihrer Beleinung, Schles, Provinzialbläter, Nr. 1 (1862), 585—591. 649—654. K. Bartach, Schleinbei Murchen und Sugra. Schles: Provinzialbl. Nr. § 1864), 242—614. (1865), 55—27, 91—93. (Aus einer 1850 untergegangenen Saumhung K. Weinholds). R. Drescher, Die Sagen und Nordgager in Schlein. Gholse von K. Andrée. Bl. 10 (1866). Herm. Gödsethe, Schleinbei Sagen, Hillorien und Legendunkeit. Meissen 1830. Ludw. Grabinski, Die Sagen, Hillorien und Legendunkeit. Meissen 1830. Ludw. Grabinski, Die Sagen, der Aberglunde und aberglunkleich Silten in Schlein. Mit einem Anhang über Propheniumen. Schweichnitz 0. J. (1880). Urban Kern, Schleinbei Marchen und Sagen, Rubealh von Th. Olsen 1873. Herit 8. C. W. Peschek, Felksagen und Marchen der Schleire. Bumilau 1860. Ed. Phillipp, Schleische Mirchen dau. Eine Sammlung disten. Nevellen, Krash-

lungen und Sagen schleischer Verzeit. 2 The. Breslau 1831—32. J. Proschko. Gerschielt und Sage und Schleisen. Wien 1879. Ge-Oesterreich. Volks- und Jugendschriften No. 15). J. Reuper, Schleische Sagen und Marchen. Wie 1881. (= Jessens Volks- und Uppendbibl. No. 6). Schleische Sagen und Marchen. Wie Rüberahl von Th. Olsner 1872. Heft 3 ff. Philo vom Walde [Joh. Reineld.) Schleise in Sage und Branch. Mit einem Verwert vom K. Weinhold. Berlin 1883. K. Weinhold, Schleisen in (germanich) mythologischer Hinsicht. Schles. Provinzialla J. Np. 1 (1862). 193—107.

E. Baumann, Sagen aus Hirschbergs Umgegend, Rübezahl 1871 Heft 4. A. Berger, Gebirgssagen von Rübezahl und von den andern Berggeistern Deutschlands. Berlin 1884. E. Berger, Rübezahl und andere Gebirgssagen. Für d. Jugend. Berlin 1888. J. G. G. Büsching, Sagen und Geschichten aus dem Schlesierthale und der Burg Kinsberg. Breslau 1824. E. Fehleisen, Rübezahl, der Herrscher des Riesengebirges. Für d. Jugend bearb. Reutlingen 1889. J. Freund, Rübezahl. Sagen und Erzahlungen von dem alten Berggeiste, Aus d. Munde d. Volkes ges, und poetisch bearbeitet. Warmbrunn 1873. Alois Fuhrmann, Sagen aus der Frankensteiner Gegend. Rübezahl 1873-Heft 10. F. Gobel, Rubesahl, der Herr des Gebirges. Der Jugend . . . . etzählt. Wesel 1889. Otto Godsche, Die Sagen des Riesengebirges. Warmbrunn 1884. K. I. Th. Haupt, Lerchenborner Sagen, Rübezahl 7, 206 207. W. Herchenbach, Rubezahl, der Berggeist in dem Riesengebirge. Dem Volke wiedererzählt. Mülheim a. d. R. 1865. Hohaus, Die Sagen der Grafschaft Glatz. Vierteljahrsschrift f. Gesch. und Heimatskunde d. Grafschaft Glatz 2 (1883) -9 (1890). August Kastner, Einiges über Sagen, namentl. Schlesiens und insbesondere d. Furstenthums Neisse und des Gesenkes. Neisse 1845. H. Kletke, Das Buch von Rübetahl. Breslau 1852. Max Klose, Führer durch die Sagen- und Marchemvelt der Grafschaft Glatz. Schweidnitz 1887. Max Klose, Führer durch die Sagen- und Marchemvelt des Riesengebirges. Schweidnitz 1887. R. Koch, Rübezahl. Eine Sammlung d. schoultet. Sagen und Marchen von d. Berggeist im Riesengebirge. 7. Aufl. Mit Illustr. Berlin 1883. Das Koppenbuch. Hirschberg 1736. Kräuterklauber [Kari Fr. Mosch], Rübezahl, der Herr des Gebirges. Volkssagen aus d. Riesengebirgt. Leipzig 1841. 2 Schweidnitz 1847. J. G. Kutzner, Rübezahl. Sagen und Marchen f. Jung und Alt. 2. Aufl. Hirschberg 1880. Lagmann, Volksiager vom Rübezahl. Rübezahl (Schles. Provinzialbl.) 7 (1868), 28-29. Legenden von Rubezahl. Leipzig 1887 (= Meyers Volksbücher No. 72). G. Liebusch, Sagra und Bilder aus Muskau und dem Park. Muskau 1860. 2. Aufl. lursg. von E. Petzold. Dresden 1885. [Lindner,] Vergnügte und Unvergnügte Reisen auf der Weltberuffene Schlesische Riesen-Gebirge. . . . . Mit einigen bekannten und unbekannten Historien von dem abentheurlichen Riebenzahl. Hirschberg 1736 4". W. Matzner, Sagen in und um Walstat. Rübezahl 1869, S. 466. F. Minsberg, Oberschlesische Sagen und Erzahlungen. 3 Bdchn. Neisse und Ratibor 1829-32. Ant. Peter, Volksthümliches aus Osterreich. Schlesien. 2.Bd.: Sagen und Marchen, Brauche und Volksaberglauben. Troppau 1867. 3 Teschen 1870. Ant, Peter, Brauche und Sagen aus Oesterreich. Schlesien. Rübezahl 1808. S. 150 und 203-206. | Praetorius, Daemonologia Rubinzalii Silesii. Bericht von dem wunderbarlichen Gespenste dem Rübezahl, Leipzig 1662. <sup>3</sup>Leipzig 1668-73. J. Praetorius, Satyrus Etymologicus oder der reformierende und informierende Rüben-Zahl sampt den wahrhafftigsten Historien von gedachten schlesischen Gespenst nebst d., sonderb., Anhange d. kleine Blocks-Berg genannt. o. O. 1672 (Chrongr.) 80. W. Reimann, Geschichte und Sagen der Burg. ruinen im Kreise Waldenburg. Waldenburg i. Schles. 1883. R. Riedel, Folkthumliches vom und am Zohten. 1, 2. Rübezahl 1873 No. 1. Mary C. Rowsell,

Number Nyts or the Spirit of the Giant Munutains. London 1885, Zur Rübes soultage; Schles Provinsiallo, Nr. 4 (1885), 232, ff. Rübesich, eine Hegrundung in der deutschen Mythe, seine Bedeutung und die urspringt, Rübesahls merzhen, Hohenbelte 1884 (enthalt vier Arbeiten von L. Fr. Richter, Joh. Böhm, K. A. v. Schulenburg und E. M. Schranka). Sugen uns der Camenser Gegord. Rübesahl 1872 Heft G. F. Selt und R. B. Vespert insu, Sugen aus Brestlaus Verzeit. 2 Büchen. Breshau 1833. Henr. Steffens, Gebiegsgiegen Besehau 1873. Heft G. F. Selt und H. Steffens, Geschichten, Mührechen aus Megen. Breshau 1873. H. Steffens, Mührechen und Sugen aus dem Kausengebage in v. d. Haugen, E. T. A. Hoffmann und H. Steffens, Geschichten, Mührechen an Sugen. Breshau 1872. Heft G. W. Meistellen auf Steffens, Geschichten, Mührechen M. Steffens aus der Steffenstelle Leiten und Steffenstelle Leiten der Ottmachhauer Gegend. Schles. Provinsialbol. 1866 S. 616. 609. C. Wunster, Oberschleine, wie ein der Steenetel erseichet. Leiemitz 1832.

§ 71. 26. Norddeutschland. A. Beneke, Niedersächsische Volkssagen. Hausblätter von Hackländer und Höfer 1863. D. Brauns, Beiträge zur deutschen Sagenkunde. Zs. d. histor. Vereins f. Niedersachsen 1885, 277-283. K. Dorenwell, Niedersächsisches Volksbuch. 3 Bde. Hannover 1884--86. I., Frahm, Norddeutsche Sagen von Schleswig-Holstein bis zum Harz. Altona und Leipzig 1890. Herm. Harrys, Volkssagen, Marchen und Legenden Niedersachsens. Celle 1840. Neue (Titel-) Ausg. 1862. Adalbert Kuhn und W. Schwarz, Norddeutsche Sagen, Marchen und Gebräuche aus Mecklenburg, Pommern, der Mark, Sachsen, Thuringen, Braunschweig, Hannover, Oldenburg und Westfalen. Leipzig 1848. W. Müller, Niedersachsische Sagen und Märchen. ZfdMyth. 2 (1855). F. H. W. Raabe, Allgemeines plattdeutsches Volksbuch. Sammlung von Dichtungen, Sagen, Mahrchen, Schwanken, Volks- und Kinderreimen, Sprichwörtern, Rathseln etc. Wismar 1854. G. Schambach und W. Müller, Niedersächsische Sagen und Märchen. Aus d. Munde d. Volkes ges. und mit Anm, und Abhandl. hrsg. Göttingen 1855. G. Schambach, Niedersachsische Sagen. ZfdMyth. 2, 109 f. 400-405. Amalie Schoppe, Sagenbibliothek. Norddeutsche Sagen, Volksmährchen und Legenden. 2. Aufl. Leipzig 1851. Zuerst 1833. Bj. Thorpe, Northern Mythology, comprising the principal popular traditions and superstitions of Scandinavia, North Germany and the Netherlands. vol. 3: North German and Netherlandisch popular traditions and superstitions. London 1852.

§ 72. 27. Westfalen. J. Krüger, Westphälische Volkssagen und Erzählungen. 2. Aufl. Wiesbaden 1845. Adalb. Kuhn, Sagen, Gebräuche und Marchen aus Westfalen und einigen andern, besonders den angrenzenden Gegenden Norddeutschlands. Teil 1: Sagen und Suppl. Teil 2: Gebräuche und Märchen. Leipzig 1859. A. Kuhn, Westphalische Sugen und Gebrauche. Von der Hagen's Germ. Q (1850), 93. W. Mannhardt, Hestphalische Sagen. ZfdMyth. 2 (1855), 431. Montanus, Die Vorzeit etc. siehe No. 18 Abs. 8 (S. 794). Redecker, Westphalische Sagen. Westphäl. Provinzialbl. 2, 35. Ed. Schulte, Der Sagenschatz Westfalens. Vossische Ztg. 1884. Sonntagsbeilage 28. J. S. Seibertz, Westfalische Legenden, Sagen, Aberglauben und Gebrauche. Z. f. vaterländ. Gesch. und Altertumskunde hrsg. vom Verein f. Gesch. und A. Westfalens NF. 6 (1855), 364. H. Stahl (Temme), Westfalische Sagen und Geschichten. 2 Bdchn. Elberfeld 1831. Sudendorf, Westphalische Sagen. Z. f. vaterländ. Gesch. und Alterthumsk. hrsg. v. V. f. G. u. A. Westfalens NF. 6 (1855), 342. Gisbert Frh. von Vincke, Sagen und Bilder aus Westfalen. Hamm 1856. 21857. Otto Weddigen und H. Hartmann, Der Sugenschatz Westfalens. Minden 1884.

C. Bentlage, Sugen aus dem Münsterlande, Münchener Sonntagsbl. 1864, No. 38. F. Brüning, Historische Fernbäcke vom Astenberge, Zs. f. vaterländ. Germansche Publisge ib. Gesch. 45, Paderborner Abthlg. S. 3-89. Jos. Crone, Sagen des Hase-Thales. 2. Aufl. Osnabrück 1883. Münsterische Geschichten, Sagen und Legenden, nebst einem Anhange von Volksliedern und Sprüchwörtern. Münster 1825. Herm. Hartmann, Bibler aus Westfalen, Saven, Volks- und Familienfeste, Gebrauche, Volksaberglaube und sonstige Volksthumlichkeiten des ehemaligen Fürstenthums Osnabrück. ()snabrück 1871. Herm. Hartmann, Sagen aus dem Osnabruckischen. Mitth. d. hist. Vereins z. Osnabrück Bd. 11 (1878), 407. A. Kuhn, Sagen vom Darmssen. ZfdMyth. 1, 103-105. E. Meier, Sagen und Sitten aus dem Fürstenthum Schaumburg - Lippe und den angränzenden Ländern. ZfdMyth. 1 (1853), 168 -173. L. Th. Sauer, Die Wupper in Liedern und Sagen. Barmen 1866. E. Schreck, Sagen aus dem Osnabrücker Lande. Am Urds-Brunnen 1884. 1885. Jos. Seiler, Volkssagen und Legenden des Landes Paderborn. Cassel 1848. G. D. J. Sudendorff, Osnubrückische Sagen. Archiv f. Fries .-Westf. Gesch. und Alterthumskunde hrsg. von J. H. D. Möhlmann 1, 91. Leer 1841. Fr. Vormbaum, Die Grafschaft Kavensburg und die Stadt und vormalige Abtei Herford in ihren alten Aemtern, in ihren jetzigen landrathl. Kreisen und in ihren Geschichten und Sagen. Leipzig 1864. Wanderblöcke und Sugen etc. siehe No. 29 (S. 803). F. Woeste, Die Volksüberlieferungen in der Grafschaft Mark, nebst einem Glossar. Iserlohn 1848.

§ 73. 28. Hannover, Lüneburg, Hansestädte, Oldenburg. H. Asmus,

Lubecks Volkssagen und Legenden. Lübeck und Leipzig 1841. O. Beneke, Hamburgische Geschichten und Sagen. 2. Aufl. Hamburg 1854 3. und 4. Aufl. u. d. Titel: Hamburgische Geschichten 1. und 2. Sammlung. 1. Berlin 1880. W. Brehmer und A. Hagedorn, Zur fübischen Sagengeschichte. 1. 2. Mitth. d. Vereins für Lübecks Gesch. 1 (1885), 153-157. von der Decken, Sagen uber Stubeckshorn. Vaterländ, Archiv hrsg. von Spilcker und Brönnenberg 1834, S. 576. Ernst Deecke, Lubische Geschichten und Sagen. Lubeck 1852. 3. verb. und verm. Aufl. Lübeck 1890. Vergl. W. Brehmer, Zur Lubeckischen Sagengeschichte. Mitth. d. Vereins f. Lüb. Gesch. u. Alterthumk. 2, 144. K. Eichwald und J. Töbelmann, Bremer Schwank und Sage in Wort und Bild. 1. Serie. Bremen 1876. [Feldmann,] Der vielformige Hinzelmann, oder - Erzählung von einem Geist; so sich auf dem Hause Hundemühlen und hernach zu Estrup im Lande Lüneburg - hat sehen lassen - mit unterschiedlichen Historien von Erscheinungen und Gespenstern vermehret. 1704. A. Harland, Sagen und Mythen aus dem Sollinge. Z. d. hist. Vereins f. Niedersachsen 1878, 76-103. K. Hennings, Das hannoversche Wendland. Festschrift. Lüchow 1862. K. Hennings, Sagen und Erzahlungen aus d. hannoverschen Wendlande. Lüchow 1864. A. Holm, Sagen aus dem Furstenthum Lüneburg. Hausblätter 1864. Heft 4 S. 304. F. Köster, Alterthümer. Geschichten und Sagen der Herzogthümer Bremen und Verden. 2. Abdruck, Stade 1856. P. Ch. Martens, Hunnöversche Sagen. Am Urdsbrunnen 7, 188. Marie Mindermann, Sagen der alten Brema. Bremen 1867. W. Rustmann, Alte Steine in neuer Fassung. Bilder und Sagen aus der Provinc Hannover, Hannover 1880. Sagen aus der Lüneburger Hoide. Z. d. hist. Vereins f. Niedersachsen 1850, 1851, 1854. Sagen aus Schleswig, Holstein, Lauenburg und den Hansestodten, Hamburg 1854. H. Schmidt, Drei Marchen aus dem Ammerlande (Oldenburg). Das Ausland 1872 No. 8. Herm. Schulze, Geschichtliches aus dem Limeburgischen. Geschichte der Amter und Ortschaften Gifhorn, Fallersleben etc. Nebst Sagen etc. 3. Aufl. Gifhorn 1877. H. Smidt, Eine Fahrt nach Helgoland und die Sagen der Niederelbe. Berlin 1839. 2. Ausg. 1840. L. Strackerjahn, Aberglaube und Sagen aus dem Herzogthume Oldenburg. 2 Beie. Oldenburg 1868. Die Volkssagen des Stedingerlandes, Bremen, F. Wagenfeld, Bremer Volkssagen, Bremen 1845. 3 1880.

VOLKSBAGEN; WESTFALEN, HANNOVER, OLDENBURG, FRIESL, SCHLESW.-HOIST, 803

H. Weichelt, Hannoversche Geschichten und Sagen. 1.—15. Buch. Celle und Norden 1877—80.

§ 7,1. 29. Ostfriesland. Sagen und Abergehuben aus Orfriesland. Ostfries. Jahrb. 1 (1862). Freistische Sagen und Ersählungen. Altona 1858. Fr. Sundermann, Sugen und sagenhafte Ersählungen aus Orfrieiland. Auseihn 1860. Wunderblecke und Sagen aus Orfrieiland. Arenberge-Meppen, Omnebrückschen Größer. Für Schule und Haus. Hannoversches Zeiblatt 1873, No. 13, 1–18.

§ 75. 30. Schleswig-Holstein. Heinr. Carstons, Ditmarscher Marchen. Am Urdsbrunnen 3, 119f.; 6, 151-154, 171-173, 184 f.; 7, 29f. J. Ehlers, Was die Atten meinen. (Nachtr. z. Sammlung der Sagen u. s. w.) Jahrb. f. d. Landeskunde der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg 8 (1866). 82- 122. L. Frahm, Stormarnsche Lokalsagen. Am Urdsbrunnen 7, 109. H. Handelmann, Zur Sammlung der Sagen, Marchen und Lieder, der Sitten und Gebrauche der Herzogthümer. Nachträge. Jahrb. f. d. Landesk. etc. 10 (1869), 28 54. H. Handelmann, Antiouarische Miscellen, Nachtrage zur Sammlung der Sagen etc. Z. d. Ges. f. Schlesw.-Holst.-Lauenburg. Gesch. 11 (1881), 229 ff. H. Handelmann, Der Klinkenberg und die Wittorfer Burg im Kirchspiel Neumanster. Die Wulfsburg oder Wolfsbuttel. Die Stellerburg. ibid. 5 (1875), 118 ff. R. Hansen, Dithmarsische Marchen in dithmars, Mundart aufgezeichnet. itsiel: 7 (1877), 213 - 234. Knoop, Der Schlossberg zu Belgard an d. I.cha. Am Urds-Brunnen 1884 Heft 5. R. Macke, Einiges aus der Geschichte und Sage von Ploen. Ein Vortrag. Ploen 1883. K. Müllenhoff, Sagen, Marchen und Lieder der Herzogthumer Schleswig-Holstein und Lauenburg. Kiel 1845. H. Rohlf und E. Ziese, Geschichte Ahrenbergs. Nach authent. Quellen und handschriftl. Akten bearb. Mit drei Illustr. und einem Anhang, enth.: Sagen, Marchen und Erzählungen aus dem Gute Ahrensburg und dem Kreise Stormarn. Ahrensburg 1882. Sagen aus Schleswig, Holstein, Lauenburg, und den Hansestädten. Hamburg 1854. Zur Sammlung der Sagen, Ma.chen und Lieder, der Sitten und Gebranche der Herzogthumer Schleswig-Holstein. Jahrb. f. d. Landesk, d. Herzogth, Schleswig, Holstein und Lauenburg. Bd. 1-9. H. Smidt, Schleswig-Holstein, Romantische Skizzen und Sagen. 3 Bde. Frankfurt 1847.

§ 76. 31. Harz, Braunschweig, Anhalt. M. Eichter, Harzblumen. Sagen und Geschichten aus dem Harze. Harzburg 1886. 2. (Titel-) Aufl. als Harzsagen. Die schonsten Sagen und Marchen aus dem Harze. Harzburg 1890. M. Eichler, Harzagen No. 1-18. Harzburg 1889-90. C. Förstner, Ans der Sagen- und Marchenwett des Harzes. Quedlinburg 1888. Gillwald, Der Harz in Geschichte und Sage. Bernburg 1883. 2. Aufl. 1886. H. Heine, Die schousten Sagen, Marchen und Bilder aus dem Harze. Nach alten Legenden und mundartt. Ueberlieferungen frei bearb. Leipzig 1878. Ed. Jacobs, Ueber verschiedene, meist dem Mittelalter entstammende öffentl. Darstellungen, Aufführungen (Komödien), und Gebräuche in der Grafschaft Wernigerode. Z. d. Harz-Vereins f. Gesch. und Alterthumskunde 1. Wernigerode 1868. G. A. Leibrock, Die Sagen des Harzes und seiner nachsten Umgebung. 2 Thle. Nordhausen 1842-43. 3. Aufl. 1887. 11. Pröhle, Aus den Harze. Skiszen und Sagen. Leipzig 1851. 2 1857. C. Schuster, Sagen des Harzes. Hannover 1832. C. W. Spieker, Der Harz, seine Ruinen und Sagen. Zwei Reisen in den Jahren 1800 und 1850. 2. Auß. Berlin 1857. Thuringen und der Harz mit ihren Merkwurdigkeiten, l'olkssagen und Legenden. 8 Bde. Sondershausen 1830 -44. Joh. Friedr. Weingart, Fater Roderichs Wanderungen über das Harzgebirge; in romantiselieu Darstellungen über die Natur, die Geschichte und Sagengeschichte dieses Gebirges; nebst andern schönen Sagen, Erzählungen und Naturschilderungen. Eisleben 1832.

H. A. Braungard, Erinnerung an die Rosstrappe, Eine Beschreibung ihrer erhabenen Naturschönheiten, nebst Erzählung der daran sieh knüffenden Volkssagen. Quedlinburg 1840. A. Ev. Harzmärehenbuch oder Sagen und Marchen aus dem Oberharze. Stade 1862. Th. Gebser, Die Sagen vom Bodfeld bei Elbingerode, Wernigerode 1885. O. Hohnstein, Die Harzburg, Nach Sage und Geschichte dargestellt. Braunschweig 1878. H. Pröhle, Hartsagen. Ges. aus d. Oberharz und in d. übrigen Gegenden von Harzburg und Goslar bis zur Grafschaft Hohenstein und bis Nordhausen. 2 Bde. Leipzig 1854-50. 2. Aufl. u. d. Titel: Harzsacen z. Theil in d. Mundart d. Gebirgsbewohner. 1. Bd. Leipzig 1886. H. Prohle, Unterharzische Sagen. Mit Anmerk. und Abhandl. Aschersleben 1856. R. Rackwitz, Sagen und Marchen aus d. Helmegau und seiner Umgebung. Nordhausen 1886. Sagen und Geschichten aus d. Vorzeit von Halberstadt, dem Harze und der Umgegend. Halberstadt 1847. Sagen von Dorfte im Harze. Für Schule und Haus. Hannov. Zeitblatt 1873 No. 20 - 22. R. Thiele, Aus dem Unterharse. ZfdPh. 5, 152-155

Der Brocken im Geschichte und Soge. Die Natur NF. 5 (1879) No. 13.
Ed. Jacobs, Der Brocken und sin Geböt. Urbundl. Reitz. Gesch. d.
Brocken und d. hohen Harzes, der Volks und Hexopfunkens, benouhers der
Brockelbergage, C. d. Harzwereins (1870) 1—69. Ed. Jacobs, Der Brocken
im Geschichte und Soge. Neujahrsbl. Irag. v. d. hist. Commission d. Provins
Scachens 3. Halle 1879. H. Pröhle, De mominium unmit Brutteri et de
fabilit, quas al einn monten perlinent. Wernigerode 1855. H. Pröhle, Brockenzige. Mit einer Abhandl. über A. Hexonium nach A. Blockelerge, Harburg 1888.
J. Practorius, Blocker Bergst Verrichtung sohr ausführlicher zogezahlicher
Bricht von dem Anden röglich und altherhähmen Blocker Bergst inglichen von

der Hexen-Fahrt etc. Leipzig 1668.

Paul Lemcke, Der dunche Knitertraum und der Krifthauer. Mageburg:
1887. J. W. O. Richter, Drutzher Sagenchart. Abh. 1.—4. Hell: Sagen
der Thüriegerlande. Eisleben 1877. J. W. O. Richter, Dus deutsche
Krifthauerbuch. Geschicht, Sagen und Velkteben. Eisleben 1876. J. W. O.
Richter, Kleines deutsche Krifthäuserbuch. Natur, Geschicht und Sage d.
Kighaueregöner, Eisleben 1881. A. Schum ann, Krifthauer, Ersch-Gruber,
Allg. Encykl. d. Wissensch. und Känste II, 41, 26—32. Fulda, Die Krjihauersage, Rote. Sangerhausen 1890. Chr. New, Der Krifthauer und üte
Racherestasage. Erfurt 1889. H. Wettig, Der Sagenbrunz des Krifthäusers.

C. F. A. Giebelhausen, Manyddi tab Sagen und Breabhangen. In manyfalt itab Mandare erzahlt. Esieben 1850. "Leipzig 1881. Herm. Grössler, Sagen der Grafichaft Manyfald und ihrer nichtun Ungelung. Esieben 1850. Herm. Grössler, Natcher von Sagen und Gebrauchen d. Grafschaft Manyfald und ihrer nichtun Ungelung. Mansfelder Blätter 1,1 = 5. Esieben 1850. Zweite Natcher ett. Bidl. Bd. 1, 120 = 150. Esieben 1850.

Dritte Nachlese etc. ibid. Bd. 5. 1891.

Heinr. Waldmann, Eichsfeldische Gebrauche und Sagen zusammengestellt.

Progr. a. Kath. Gymn. zu Heiligenstadt. Michaelis 1864.

D. Brauns, Reitrage zur deutschen Segenkunde. Z. d. hist. Vereins f. Niederauchsen 1888, 277-283. A. Lud ewig, Erzählungen, Sagen, Charakterzige und Denkwirzligkeiten aus der Braunschweig, und Hannev. Geschichte. Helmstädt 1833. K. Seilart, Sagen, Marchen, Schwienke und Gebruuche aus Slault und Siejf Hildschim. Gr. und mit Anmerk. verschen. Gottingen 1854. 2. Sammlung 1800. O. Ziegenmeyer, Sagen aus der Helmsteder Gegred. Hausbilter 1885. 2. Heft. S. 214. Kühne, Sagen der Stadt Zerbst. Mitth. d. Vereins f. anhalt. Gesch. und Alterth. 2 (1879), 470-473. Fr. Stahmann, Sagen aus Ascaniens Vorzeit. Halberstadt 1823. Fr. Stahmann und L. Züllich, Anhalts Sagen, Mahrehen und Legenden, Bernburg 1844.

§ 77. 32. Magdeburg, Altmark. Fr. Hülszo, Sagen der Stadt Magdeburg. Magdeburg 1887. W. A. Relssieg, Sagen und Legenden der Studt Magdeburg und der Umgegend. 2 Bde. Magdeburg 1846. 47. Pli. Wegener, Sagen und Marchen der Magdeburger Lander. Aus d. Volkmunde ges. Geschichtsbl. 6 Studt und Land Magdeburg 15 (1880). 50.—75.

H. Dietrichs und L. Parisius, Bilder aus der Attmark. Hamburg 1882—83. C. G. Kahlbau, Erzählungen und Segen aus der Attmark. Tangermünde 1845. Krüger, Minnichtek Segen, 12—16. Jahresber, d. Hamlark. Vereinst, vaterland, Gesch, und Industrie. Salzweeld 1859—68. J. H. D. Tenme, Die Politsagen der Minnerk. Mit einen Anhong von Sagen und Segen der Minnerk. Alle in den Anhong von Sagen ungen der Minnerk. Ger, und derey, om Mehrern (Kahlbau u. A.) Neue Ausg. 2 Thle. Tangerminde 1844—45. Ernst Weihe, Die Segen der Stadt Standt in der Attmark. 2 Bela. S. Auff. Tangermünde.

gendal in der Altmark. 2 Bde. 3. Auß. Tangermünde. § 78. 33. Mark Brandenburg. A. Engelien und W. Lahn, Der Volks-

mand in der Merk Berachwerz. Suren, Mörchen, Sniele, Speichworter und Gerbrüncke Berin 1860, W. Grothe, Schielmen und Tiegleiner, Markeiche Suge. Berlin 1861, E. Handtmann, Wes Sugen aus der Mark Beraches, Elale 1883, E. Handtmann, Har auf mehrkicher Halle sprierst. Markeiche Pfleurze-Legenden und Pfleurze-Symbolik. Berlin 1890. Adalb. Kuhn, Mürkiche Sugen und Mörchen. Neben einem Anhape vom Gebrünchen und Aberglunchen. Berlin 1843. Adalb. Kuhn, Sugen aus der Mark Effah. 4, (1844), 301–395. W. Lippe, Sugen aus der Merkeiche der Morken und Aberglunchen. Wochenblatt. Johanniter-Ordens-Balley Brandenurg. Boys. W. Lippe, Sugen aus der Wiegend vom Freienweidte a. O. 1875. W. Schwartz, Beitrie 1863. W. Schwartz, Sugen und alte Geschichten der Mark Freienweidte a. O. 1875. W. Schwartz, Beitrie 1863. W. Schwartz, Sugen und alte Geschichten der Mark Perundenburg. Berlin 1871. Markter in Der Bar 2 (1879), 93–116. 2. umgearb. und verm. Aufl. Berlin 1886. W. A. Wegener, Mürkische Sugen und Werm. Aufl. Berlin 1886. W. A. Wegener, Mürkische Sugen und Gelichte. Berlin 1886.

Alex Cosmar, Sogen und Mucilin am Berlins Foreia 2 Bde. Berlin Bi31—33. G. Hesskiel, Nous Refinither Historiands. Erablungen, Sigen und Legenden aus der Geschichte Herlins. Berlin 1852. Ad. Streck. (uss., Vom Flechedur) zur Wittind. Recht unt 300 Jahren. Geschichte und Soge. 4 Bde. Berlin 1863—85. 4, Ault. 1885—86. K. von Reinstelle auf Sog. 4 Bde. Berlin 1863—95. 4 Ault. 1885—86. K. von Reinstelle Auftrehre und Feinfaus Foreia. Footdam 1873. 5. Ault.

§ 79. 34. Mecklenburg. Karl Bartsch, Szeen, Marchen und Gebrunche aus Mecklenburg. Bel. 1: Sogen und Marchen, Wein 1839. W. 6. Beyer, Eximerenaçon an die noch. Mythologie in Volkingen und Aberthamsk. 20, 140-267. Schwerm 1835. Charles I. mecklenburgsche Volkingen und Aberthamsk. 20, 140-267. Schwerm 1835. Charles I. M. Korbenburgsche Volkingen und Volkinderfalle Volkingen und Volkingen und Volkingen und Volkingen und Volkingen und Volkingen in Stephen 1857. K. E. d. Haase, Sugen uns der Grafschaft Ruppin und Ungegend. Am Urgell NF. 1. K. K. oppmann und M. Genste, 1821, 134, 132. K. E. H. Krause und K. Koppmann, Steinbefaragen von der mekhalburger Kütze tütte. 1841.

1882, 153. Fr. Latendorf, Drei Ruthichmerchen uns Meckhorlurg, Germ. 17, 74—66. Muss sins, Merkhorlurgick Helmärchen, Jahrd. A Vereins f. mecklenb. Gesch. und Alterthimsk. 5, 74—100. Schwerin 1810. A. Vicelerhöffer, Mekholurgick Wäsigner, 14Bel. Leipig 1838—3. Meckhonberick Sagen. Rostock 1706. Meckhonberick Sagen. 2 Hefte. Parchim 1821. Karl Schiller, Jam Thöre und Kriuterback des meckhonsricken Lisken, 3 Hefte. Schwerin 1861—61. F. Studemund, Meckhonricken Lisken, Studemund, Meckhonricken Sagen, 3, Aull. Schwerin 1850. R. Wossidle, Lisksthmidten sun Meckhonber, Leichten Leichen am Meckhonber, Leichten Leichen am Meckhonber, Leichten Leichen am Meckhonber, Leichten Leichen der Meckhonrichen Leichten Leichen der Meckhonrichen Leichten Leichten der Meckhonrichen Leichten Leichten der Meckhonrichen Leichten Leichten der Meckhonrichen Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leichten Leine Leichten Leichten Leichten Leine Leine Leichten Leichten Leichten Leine Leine Leine Leichten Leine Leine Leichten Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine Leine

§ 80. 35. Pommern, Rügen. Ulr. Jahn, Volksagen aus Pommern und Kögen. Stettin 1886. 2. Auff. Berlin 1890. Ulr. Jahn, Volkmürchen aus Pommern und Rögen I. Norden und Leipzig 1891 (= Forsehuugen d. V. f. niederd. Sprachforschung II). [1. D. H. Tenme, Die Volksagen von

Pommern und Rügen. Berlin 1840.

Archut, Siegen und Schwinke unt der Previus Pommern. Zu. 5. Volksaunde Bd. J. Wheth. C. D. Gillow, D. Dirke, as man to sieget an works seggen. Anklam 1871. Ch. Gillow, D. P. Planten as man to sieget an works seggen. I. Deil: A bet break. Anklam 1872. A. Haas, Zue't Volkstagen aus sim Dorfe Zudur a. R. Monatsbil. herg. von d. Gesellsch. I. pommersche Gesch. 1887, 110 112. Ulr. Jahn, Das Volkstagen aus sim Dorfe Zudur a. R. Monatsbil. herg. von d. Gesellsch. I. pommersche Gesch. 1887, 110 112. Ulr. Jahn, Das Volkstarichen in Pommersch Jahrb. d. Vereins f. niederd. Sprachf. 12, 151—161 und in Monatsbil. d. Gesch. pomm. Gesch. 1887, 13, 13–121. 129–437. O. Kardon and Monatsbil. Gesch. pomm. Gesch. 1887, 13, 13–121. 129–437. O. Kardon auf. Morterpomer. Res. 1885, 16, Kroczy, Sagen und Erzabulance aus dem sid. Historyommer. (Nachtäges). Am Urdsbrunnen Bd. 7 (passim). O. Knoop, D. Sagen und Historyommer. (Nachtäges). Am Urdsbrunnen Bd. 7 (passim). O. Knoop, Der hilge Georg in der pommerzichen Velstage, Baltsche Studien 34, 248–253. Th. Schmidt, Die Bolentung der Pommerschen Studienmen. Prog. Stettin 1885, 40.

Rud. Baier, Beiträge von der Insel Rügen. ZidMyth. 2, 130-148. L. Kübler, Bilder von Rögen und Rigens Sugen. Stralsund 1868. A. Haas, Rügensche Sugen und Murchen. Greifswald 1891. W. Schwartz,

Volksthümliches aus Rügen. Zs. f. Ethnologie 23 (1801), 445 ff.

§ 81. 36. Provinz Preussen. F. A. Brandstäter, Gedanensia. Beitrage zur Geschichte Danzigs. 2. Bdchn. a. u. d. Titel; Danziger Sagenbuch. Sagen von der Stadt und ihren Umgebungen. 3. Aufl. Danzig 1886. Fr. Dentler, Die Sage vom Heiligenstein. Altpreuss. Monatsschrift 1865, 463 ff. H. Frischbier, Ostpreussische Sagen. Altpreuss. Monatsschr. 1890, 336 -348. O. F. Karl, Danziger Sagen. Danzig 1843-44. E. Lemke, Volksthümliches in Ostpreussen. 2 Thle. Mohrungen 1884. 1887. W. Mannhardt, Sagen ans dem Kreise Karthaus. Altpreuss. Monatsschr. 1866, 323 ff. Merkwürdigkeiten des Spirdingsees. Wöchentl. Königsberger Nachr. 1749 No. 37. R. F. Reusch, Sagen des preussischen Samlandes. Königsberg 1838 und Nachtrage im Preuss. Provinzialbl. 1840 - 46. 2. völlig umgearb. Aufl. (auch Nachtr. eingearb.) hrsg. vom literar. Kränzchen in Königsberg. Königsberg 1863. F. Strehlke, Deutsche Sagen aus Westpreussen. Altpreuss. Monatsschrift 1875, 310-318. W. L. A. von Tettau und Temme, Die Volkssagen Ostpreussens, Litthauens und Westpreussens. Berlin 1837. M. Töppen, Aberglauben aus Masuren, nebst einem Anhange enthaltend: Masurische Sagen und Marchen, 2. durch zahlreiche Zusätze und durch d. Anhang erweiterte Aufl. Danzig 1867. A. Treichel, Sagensteine aus Westpreussen und Pommern. Vier Sagen. Z. d. hist. Vereins f. d. Reg.-Bez. Marienwerder 9, 56-70. Nachtra;

ibid. 14, 46-49. A. Treichel, Steinsagen. Fünf andere Sagen. Z. d. hist. Vereins f. d. Reg.-Bez. Marienwerder 20, 65 - 70. Nachtr. ibid. 21, 31 36; 23, 18-23. A. Treichel, Sagen ans Westpreussen. Zs. f. Volkskunde Bd. 2.

§ 82. 37. Posen. O. Knoop, Volkssagen und Erzählungen aus der Provinz Posen. Z. d. hist. Ges. f. d. Gesch. d. Provinz Posen 2 (1883), 25-32. 134: 137, 412-414. O. Knoop, Marchen aus der Provins Posen. Zs. f. Volkskunde 2 (1890).

§ 83. 38. Ostseeprovinzen. C. Russwurm, Sagen aus Hapsal, der Wick, Oesel und Runo. Ges. und kurz erläutert. Reval 1861 (auch einiges Deutsche enthaltend).

§ 84. 39. Die Niederlande, L. Ph. C. van den Bergh, Nederlandsche Volksoverleveringen en Godenleer. Utrecht 1836. Berthoud, Legendes et traditions surnaturelles des Flandres, Paris 1862 (Auch deutsches?). Corremans, La Belgique et la Bohème. Traditions, coutumes et fêtes populaires. Bruxelles 1862. Contes flamands de la Belgique in Knenvadia, recueil de documents pour servir à l'étude des trad, pop, vol. 4. Grootmoederken, Archiven voor Nederduitsche sagen, sprookjes, volksliederen, volksfesten en volksgebruiken, kinderspeelen en kinderliederen uitg. door J. W. Wolf; 1. 2. St. Gent 1842. 43. Th. Pr. A. Lansens, Vlamische Sagen und Gebräuche. ZfdMyth. 3, 161 - 172. Ad. Lootens, Oude Kindervertelsels in den Brugschen tongval verzameld en uitg. met spraakkundigen aanmerkingen over het Brugsche taaleigen 'door M. E. F[eys]. Brussel 1868; vergl. auch F. Liebrecht, Vlamische Marchen und Volkslieder (aus Lootens genommen). Germ. 14, 84-96. Pol de Mont, Contes populaires flamands. Revue des trad. pop. 1887 (8). \*Pol. de Mont en Aug. Gittée, Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche Folklore. Gent 1888, I - IV. \*A. Niermeyer, Verhandeling over het Boose Wesen in het bygeloof onzer natie . . . Rotterdam 1840. Max von Plönnies, Die Sagen Belgiens. Köln 1846. Bj. Thorpe, Northern Mythology etc. verg). No. 26. \*Vermaaklijke Vertellingen van den ouden tijd . . . . . . zijnde de vertellingen van Moeder de Gans, te Amsterdam, bij de Erven van de Wed. Jac. v. Egmont (o. J.) Niederlündische Volkstagen, Nouvelles archives hist, des Pays-bas, Bruxelles 1820. Vomen. Het Planteurijk vornaemlik in de Symbolick, in de Legende, in de Poesie. De dietsche Warande NR. 1, 207 ff. Welters, Limburgsche legenden, sagen, sprookjes en volksverhalen. 2 Deele. Venloo 1875-76. A. J. Witteryck, Folklore flamand. Annales de la société d'émulation pour l'étude de l'histoire et des antiquités de la Flandre 5° série t. 1, 177-476. J. W. Wolf, Niederlandische Sagen. Leipzig 1843. ]. W. Wolf, Wodana. Museum voor Nederduitsche oudheidskunde. Gent 1843.

Amaat, Vertelsels van het Vlaamsche volk. Gent 1889. 2º reeks. Thielt 1890. J. B. van Antwerpen, Antwerpsche Keldermondvertellingen. Antwerpen 1890. Caroline Popp, Récits et légendes des Flandres. 4º edit. Bruxelles 1890.

Vergl. auch noch die Tijdskrift voor Nederl. folklore onder redactie van

Pol de Mont en Aug. Gittée. Gent, Ons Volksleven. Antwerpsch-Brabantsch Tijdskrift voor Taal en Volksdichtveerdigheid. Brecht, Volk en Taal . . . . . uitgegeven door de Zantersgilde van Zuid-Vlaanderen, Ronse und 't Daghet

in den Osten. Limburgsche Tijdskrift. Hasselt. § 85. 40. Pensylvanien. L. A. Wollenweber, Gemalde aus d. Pennsylvanischen Volksleben, Cyklus 1. Philadelphia und Leipzig 1860. (Enthält Sugen S. 52-63. W. J. Hoffmann, Folk-Lore of the Pensylvania Germans. Iournal of American folklore 2 (Ghost-stories). 3 (Tales).

# III. SPRICHWÖRTER.

§ 86. Der Ausdruck Sprichwort stammt schon aus der frühmittelhochdeutschen Zeit und hat sich in Form und Bedeutung bis heute unverändert erhalten. Im 16. Jahrh. taucht in Anlehnung an eine fabs. In Epmologie – nan nahm einen Zusammenhang mit dem Wort Spruch, Sprüche an — die Form Sprüchwort auf, ohne jedoch die ältererichtige Bildung aus ihrer vorherrschenden Stellung verdrängen zu können.

richtige Bildung aus ihrer vorherrschenden Stellung verdrängen zu können. § 8-7. Wir gliedern diesen Abschult in vier Teile: 1. Bilbiographie der Spirchsvörtersammlungen. 2. Schriften über das Sprichwort. 3. Das Sprichwort in Sammlungen des 14,—14. Bahrhunderts. A. Deutschland. B. Die Niederlande. 4. Das Sprichwort in Sammlungen der modernen Zeit. A. Allgemeine Sammlungen. B. Landschaftliche Sammlungen.

# 1. BIBLIOGRAPHIE DER SPRICHWÖRTERSAMMLUNGEN.

§ 88. K. von Bahder, Die deutsche Philologie im Grundriss S. 292-301. G. Brunet, Nachträge zu Duplessis Bibliographie. Bulletin du biblioph. belge tom. IX, 233-240, vergl. auch Polybiblion tom. XIX und XX. M. G. Duplessis, Bibliographie parémiologique. Études bibliographes et littéraires sur les ouvrages, fragmens d'ouvrages et opuscules spécialement consacrés aux proverbes dans toutes les langues. Paris 1847. J. Franck, Zur Quellenkunde des deutschen Sprichworts. Archiv f. d. Studium d. neueren Spr. 40 (1867), 45-142. K. Goedeke, Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung IIt, 4-19 (§ 103-106). Literatura přislovnictví slovanského a německého, či předchůdově Fr. Lad. Čelakovského v Mudrosloví národu slovanského v přislovich usporádal Dor Ign. Jan Hanuš, řadny úd a bibliothekař Královské české společnosti nauk v Praze etc. (d. i. slav. und deutsche Sprichwörterlitteratur oder d. Vorgänger d. Fr. Lad. Čelakovky in »Weisheit d. slav. Volks in Sprichwörtern« ges. v. Dr. I. J. Hanus, ord. Mitgl. und Bibliothekar d. Kgl. böhm. Ges. d. Wiss. zu Prag). v Praze 1853. P. J. Harrebomée, Spreekwoorden-Literatur. Utrecht 1846. A. H. Hoffmann, Die altesten deutschen Sprichwortersammlungen. Weimar. Jahrb. 2 (1855), 173-186. F. Latendorf, Der litterar. Einfluss von Agricolas Sprichwortern, mit besonderer Beziehung auf seine 500 neuen Sprüche vom Jahre 1548. Anz. f. Kunde d. deutschen Vorz, 1878 Sp. 180-182. J. F. Majus, Prolusio de proverbiorum Germanicorum collectoribus. Lipsiae 1756. C. Mayreder, Die polyglotte Sprichworterliteratur. Eine bibliograph. Skizze als Erganzung zu M. G. Duplessis' Bibliographie parémiologique. Rivista di letteratura pop. 1 (1878), 241-205. F. J. Mone, Zur Geschichte d. Sprichworter. Mone, Quellen und Forschungen z. Gesch. d. teutsch. Lit. und Spr. 1 (1830), 186-214. F. J. Mone, Uchersicht d. niederl. Volks-Literatur alterer Zeit. Tübingen 1838. Daniel G. Morhof, Unterricht von der deutschen Sprach und Poesie etc. Lübeck 1732. S. 236 -258: De Locorum Communium Scriptoribus. Chr. K. Nopitsch, Literatur der Sprichworter. Nürnberg 1822. 2. (Titel-) Aufl. 1833. A. M. Ottow, Beiträge zur Sprichwörterlitteratur. Serapeum 1867 No. 21. Anz. f. Kunde d. deutsch, Vorz. 1868, Sp. 193-196. Louis D. Petit, Bibliographie der Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. S. 226 f. Leiden 1888. Reiffenberg [, Nachtrage zu Duplessis Bibliographie.] Bulletin du bibliophile belge tom, IV, 294. Zur Sprichworterbibliographie. Hist,-polit. Blätter 93, 149 ff. A. Tobias, Beitrage zur Sprichwörter-Litteratur. Serapeum 1868 No. 10; 1869 No. 22 und 23. K. F. W. Wander, Deutsches Sprichworter-Lexikon, Quellenverzeichniss zu d. einzelnen Bänden. Jul. Zacher, Die deutschen Sprichwörtersammtungen nebst Beiträgen zur Charakteristik der Meusebach'schen Bibliothek. Eine bibliograph. Skizze. Leipzig 1852.

(Vergl. ferner: Die Bibliographie der Berliner Gesellsch. f. deutsche Philologie und die K. Bartschens in der Germania, welche oben auf S. 752 genau angeführt sind).

## 2. SCHRIFTEN ÜBER DAS SPRICHWORT,

§ 89. Joach. Gottw. Abel, Reitrog zu einer Geschichte der Sprichworter in Joh. Ant. Trinius, Schrift- und Vernunftmässige Betrachtungen über einige Sprichworter und deren Misterauch etc. Leipzig 1750. Abhandlung von deutschen Sprichwortern. Bemühungen einer Lehrbegierigen Gesellschaft aus dem Reiche der Wissenschaften. II. Zittau 1753.

I. P. B., Nachlassenschaft oder Abhandlung über Sprichworter hrsg. v. I. A.S.

Bremen im Horzogth. Berg. 1787. Becker, Das Sprichwort in nationaler Bedeutung, Gynn. Progr. Wittenherg 1851. Das apologische oder Beispielsprichwort. Blätter f. lit. Unterh. 1863, No. 8. Einige Bemerkungen über das Wesn der Sprichworter. Das Ausland 1883, S. 177. f. Th. Eisen lohr, Deutsche Volkschult and deutsches Sprichwort. Stuttgart

Th. Eisen ohr, Deutsche Volksschule und deutsches Sprichwort. Stuttgart 1862,

J. Firmery, De perasitatis in lingua germanica proverbialibus formulis, Rennes 1887. L. Freund, Volkneeisheit und Welthigheit, Studien u.s. ve. 1. Heft; Treue und Unterae in deutschen Sprüchen und Sprüchwortern. Leipzig 1886. Friedrich, Zweikunfe zwischen Sprüchwortern. Centralorgan f. d. Interessen d. Realschulwesens 14, 835 ff.

d. Realschulwesens 14, 853

L. A. Hassler, Vom Eigliuss d. Sprichworter and die Stitlichkeit. Arch. d. Pastorskinferenzen in d. Landkapitein M. Bisthums Konstanz 1805. S. 130. 203, 293, 307, 403. H. Herzog, Dat Sprichwort in der Volksträde. Basel 1806. G. Hi[enxinger], Dat Sprichwort und die Prodiger. Unterlann bishol. Hererd v. K. Gutzkow, J. Polge Bd. I. No. 19 S. 373 – 375. K. and Land Vierlegen S. 18. Gutzkow, J. Polge Bd. I. No. 19 S. 373 – 375. K. and Vierlegen S. S. 154—162. Gelzpiag 1800). F. C. Honcamp, Dat Sprichvoort, sich Werlt und sione Bolestung. Rheinische Blätter von A. Diesterweg 8 (1861), 115—182.

J. Kradolfer, Der Jölkglauke im Spiegel des deutschen Sprichworts. Bremen 1880 (= Schriften d. nordwestd. Protestanteuvereine III). J. Kradolfer, Das iladieuisch Sprichwort und seine Besichnagen zum deutschen Z., f. Völkerpsychologie 9 (1877), 185 – 271. Georg Küchle, Dichterwort und Sprichwort nuch ihren dischen Gehate erhautet. Augubung 1884.

K. Maass, Uber Metopher und Allegorie im deutschen Sprichwort. Progr. Dresden 1891. J. B. Meyer, Erzichungsweisheit im Sprichwort in seinen

Problemen der Lebensweisheit. Berlin 1887.

F. W. Pfeiffer, Das Volkssprichwort, die Volksschullehrer und die Volksschule. Bair. Schulztg. Wochenbl. f. d. Interessen d. Volksschule. Freysing 1804. No. 31, 32. J. Pitsch, De proverbis nonnullis latinis, quae cum germanicis

quibusdam congruere videntur. Progr. Marienwerder 1885.

Jos. Schiepek, Bomerkungen um psychologischen Grundluge des Sprischerstes. Grundluge des Sprischerstes Grundluge 100 Schiepek, Ürer die menentechnische Seite des sprichweitlichen Ausdruckes. Grunn. Progr. San. I Böhmen 189, 11. C. Schulze. Die Höllichen Sprischweiter des deutschen Sprache. Göttingen 1800. R. Simson, Ürber Sprischweiter und sprischweitliche Redemarten. Illusts. Familienbuch V. 9, 310. Karl Stillust. Urber Sprischweiter und sprischweitliche Redemarten in Erholungen Integ.

von W. G. Becker Bd. 2 St. 11. Leipzig 1707. W. H. D. Suringar, Erasmus weer Naturtamliche Spreetwoorden en spreetwoordelijke uitdrukkingen von sijnen tijd uit's mans Adagia apgecameld en mit undere, meetad niemvere gesterlijke opgekellerd. Utrecht 1873. Derselbe, Jos. Glandorpius in sijne lat, disticha ats verstate von Aericulois Sprikowberte. Leiden 1874.

J. Venedy, Die Deutschen und Framssen nach dem Geiste ihrer Sprachen und Sprichweiter. Heidelberg 1842 (Wohl Abdruek oder Bearbeitung seiner Artikelserie Die Deutschen und die Franzsein in ihren Sprichweitern. Stutgarter Morgenblatt 1840). P. Vogel, Ucher den Werth der deutschen Sprichweiter, Preuss, Volksschultzt, von Dr. Kobitt. Berlin 1840. No. q.

M. C. Wahl, Das Sprichwort der neueren Sprachen. Ein vergleichend phraseolegischer Beitrag zur deutschen Litteratur. Erlaut 1877. K. F. W. Wander, Allgemüner Sprichworterschaft Bd. : Das Sprichwort nach Form und Wesen. Hitschberg 1836. A. Wittstock, Die Erzichung im Sprichwort oder deutsche Zuläpsdagegt, Leipzig 1889. C. von Wurzbach, Gimpf um Schungf in Sprach und Wort. Sprach-und sittengeschichtl. Aphorismen. Wien 1864. 2: (Titel-Auss. 1866.

(Ausser den angeführten Schriften enthalten viele der Neuausgaben alter Sprichwörtersammlungen und manche der modernen Sammlungen literarhist, und ästhetisch-ethische Bemerkungen üher Sprichwörter),

# 3. DAS SPRICHWORT IN SAMMLUNGEN DES 14-18. JAHRHUNDERTS.

§ 90. A) Deutschland. K. Hofmann, Deutsche Sprichwortersammlung aus d. 14. Jahrh. nach einer aus 37 Bll. bestehenden Papierhs. Sitz.-Ber. d. Münehener Akad, phil.-hist. Cl. 1870 Bd. 2. Sprüche und Sprüchwörter (14. Jahrh.) aus einer Grazer Hs. Wackernagel, Leseb. I, 1165. 58 Sprichworter aus einer IIs. von 1408 gefunden von Bibl. P. Budik in Klagenfurt. Oesterr, Blätter f. Lit. und Kunst 2, 622-624. Wien 1845. Alte Sprichwörtersammlung aus einer Hs, d. Klosters Ebstorf. Z. d. Vereins f. Niedersachsen 1850 S. 309-314 (Hs. Ende d. 15., Anfang d. 16. Jahrh.). Joannes Fabri, Proverbia metrica et vulgariter rytmisata o. O. u. J. 2Augsburg 1505. H. Behel, Proverbia germanica in latinitatem reducta in den Opuscula zuerst Argentorati 1508. 46; vergl. W. H. D. Suringar, Heinrich Bebels Proverbia Germanica bearbeitet. Leiden 1879. Antonius Tunnicius Monasteriensis, In Germanorum paroemias studiose inventuti perutites Monosticha cum Germanica interpretatione. Coln 1513. Exemplar: Konigsberg. Neuabdr.: Hoffmann von Fallersleben, Die alteste niederdeutsche Sprichwortersanmlung von Antonius Tunnicius. Berlin 1870; vergl. noch Germ. 15, 195. Johannes Murmellius, Pappa Puerorum, Coln 1513. Caput IV: Sprichwörter; Neuausgabe von P. Bahlmann, Germ. 35 (1890), 400 ff. Hauerius (G. Hauers Grammatik). Augsburg 1516. Exemplar: München; enthält Bl. K i \* - M iiij b 283 lat. Sprichwörter mit sinnentsprechenden deutschen. Martin Luther, Sprichwörtersammlung (Autographon); auf der Bodleiana zu Oxford (Cod. Add. A 92); Photographie des Codex auf d. Königl. Bibl. zu Berlin. J. Agricola von Eisleben, Drey hundert gemeyner Sprichworter, der wir Deutschen vus gebrauchen und doch nicht wissen, woher sie kommen. Hagenau 1529. I. Agricola, Das ander tevl gemeyner Deutscher sprichwortter. Hagenau 1529. J. Agricola, Sylenhundert und Fünftzig Teutscher Sprichwörter, vernewert und gebessert. Hagenau 1534. Weitere Ausgaben siehe Goed. II, § 104 No. 4 (S. 6 ff.) und Anz. f. Kunde d. deutsch. Vorz. 1865 Sp. 388-395; 1866 Sp. 207 - 210. Neuausgabe: F. Latendorf, Agricolus Sprichworter, ihr hochdeutscher Ursprung und ihr Einfluss auf die deutschen und niederlandischen Sammler. Schwerin 1862. Vergl. I., von Passavant, Gegen Agricolas Sprichwörter. In wortgetreuem Abdr. hrsg. und erläutert von F. Latendorf. Berlin 1873. [Seb. Franck,] Sibenthalbhundert Sprichwörter, Wie und wo sie in Teutscher Spraach von Zier und bkürtzung wegen der rede gebraucht werdenn. Frankfurt 1532 (Exempl.: München, Hannover). Neuausg .: F. Latendorf, Seb. Francks erste namenlose Sprichwortersammlung vom J. 1532. Poesneck 1876; vergl. dazu. Anz. f. K. d. deutsch. Vorz. 1876 Sp. 363 f. Eberh. Tappius Lunensis, Germanicorum adagiorum com tatinis ac graccis collatorum Centuriae septem. Strassburg 1539.21545. (Beide Exempl.: Göttingen). Epitome adagiorum. Coloniae 1530 u. ö., vergl. Goed. II § 104 No. 7. Die älteste Ausg. der Adagia Germanica von ca. 1529 ist verloren. Seb. Franck, Sprichworter, Schöne Weise Herrliche Klugreden unnd Hoffsprüch. Frankfurt a. M. 1541. Ander theyl der Spriehworter ibid, 1541. (Goed, II § 105 No. 1 and 2). Neuausg.; B. Guttenstein, Seb. Franck, Spriehworter, Erzählungen und Fabeln der Deutschen. Frankfurt a. M. 1831. Sprichtvörter, Schone Weise Klügreden. Frankfurt a. M. 1548 u. ö. (Goed. II § 106 No. 9.). Andreas Gartner, Proverbialia Dieteria ethicam et moralem doetrinam complectentia . . . . Teutsche Sprichwörter von den Sitten und gantzem Leben des Menschen . . . Frankfurt 1566 u. ö. (Exempl.: Hamburg). Georg Mayr, Ettich hundert schöner, lustiger und gemainer Teutscher Sprüchwörter etc. Augsburg 1567. Sententiae Proverbiales de Moribus, carminibus antiquis conscriptae. Basel 1568. Weller Annal. II, 16, 4. Eine Ausg. o. J. Goed, II § 106 No. 13. Bruno Seidel, Loci Communes proverbiales de Moribus, Carminibus antiquis conscripti. Cum interpretatione Germanica, nune primum selecti et editi. Basel 1572 (Exempl.; Berlin); vergl. Anz. f. Kunde d. d. Vorz. 1867 Sp. 10ff, F. Weinkauff, Anton Husemann's Spruchsammlung von 1575 (Hs. in München). Monatsschrift f. rhein,-westf, Geschichtsforsch, und Alterthumskunde 1 (1875), 465-482. 576 - 591. Auch separat erschienen. 1875. [Friedr. Willi., Herzog zu Sachsen.] Register über deutsche Sprichwörter. 1. 2. Abth. Annaburg 1577. Mich. Neander, Deutsche Sprichworter in seiner Ethica vetus et sapiens, Leipzig 1585, Neuausg.; F. Latendorf, M. Neanders deutsche Sprichworter. Schwerin 1864. Joseph Lange, Adagia: sive Sententiae proverbiales: Graecae, Latinae, Germanicae etc. o. O. (Strassburg) 1596. (Exempl.: Göttingen). Antonius Möker, Proverbialia et moralia disticha Germanico - Latina etc. o. O. n. J. (Verf. + 1607). (Exempl.: Göttingen). Joh. Buchler, Proverbialium sententiarum Syntaxis, ex germanicis, latinis, gallieis graecisque parvemiis concinnata. Cöln 1600. Joh. Buchler, Gnomologia sive Memorabilium cum primis Germanicae Gallicaeque linguarum sententiarum deseriptio. Coln 1602 u. o. Joh. Buchler, Thesaurns proverbialium sententiarum. Coln 1613. Ench. Evering, Proverbiorum Copia, Etlich viel Hundert Lateinischer und Teutscher schoner and lieblicher Sprichworter. Eisleben Theil 1. und 2. 1601. Theil 3. 1601. (Exempl.: Göttingen); vergl. E. Schaubach, Eucharius Exering und seine Sprüchwortersammlung 1. Th. Gymn.-Progr. Hildburghausen Ostern 1890. Hieronym. Megiser, Paroemiologia Polyglottos: hoe est Proverbia et Sententiae complurium linguarum. Leipzig (1605). Fr. Peters (Petri?), Des Teutschen WEischeit, 1. Theil Hamburg 1605, 2. Theil 1604, 3. Theil und Appendix o. l. [1605] (nach Goed, II, § 106, 21 'die reichhaltigste Sprichwörtersammlung' vergl. auch J. Franck, Anz. f. K. d. deutschen Vorz. 1866 No. 10-12). Jan Gruter, Florilegium ethico-politicum nunquam ante haec editum. Nec non P. Syri ac L. Senceae sententiae aureae. Accedunt gnomae paroemiaeane Graccorum, Hem Proverbia Germanica, Belgica, Italica, Gallica, Hispanica. 3 Bde. Frankfurt 1610-1612. Georg Henisch, Teutsche Sprach und Weisheit. Thesaurus Linguac et Sapientiae Germanicae etc. Augsburg 1616. Joan. Leibi Shi-

dentica h. e. Apophthegmata, Symbola et proverbia germanico-latino-italica. Coburg 1627. Johann Gsel, Nucleus Sententiarum, id est ein Christallinen Spiegel den Jünglingen dieser Zeit in der Eyl aus fünf Sprachen zusammengetragen. Greifswald 1627. Jul. W. Zinkgref, Teutsche Apophthegmata d.i. der Deutschen scharfsinnige, kluge Sprüch. 3 Thle. [Strassburg] 1624. Neuausg.; Auswahl hrsg. von Guttenstein. Mannheim 1835. Christ. Lehmann, Florilegium Politicum oder politischer Blumengarten. o. O. 1630. 2. Theil Frankfurt 1641. 3. Theil Frankf. 1642. Joh. Gerbert, Chilias adagiorum communiorum latino-germanicorum, o. O. 1641. Quirinus Pegeus (G. Ph. Harsdörffer), Ars Apophthegmatica, d. i. der Kunstquellen denkwürdiger Lehrsprüche und Ergötzlicher Hofreden etc. 3000 Exempel aus Hebr., Syr., Lat., Arab., Pers., Griech., Span., England., Nieder- und Hochdeutschen. 2 Thle. Nürnberg 1655-56. J. G. G. Schoch, Neu erbauter poetischer Lust- und Blumengarten von hundert Schäffer-, Hirten-. Liebes- und Jugendliedern, wie auch . . . Sonnetten . . . nebst 400 Denk-Sprichen, Sprichwörtern, Retzeln. Leipzig 1660. J. G. Schottel, Ausführl. Arbeit Von der Teutschen Haubt Sprache, V. Buch 3. Traktat S. 1101-1146. Braunschweig 1663. Ludw. Caron, Exilium melancholiae, d. i. Vnlust Vertreiber: od. 2000 Lehrreiche, scharffsinnige, kluge Sprüche, artige Hofreden etc. Strassburg 1669. J. Lassenius, Sinnlicher Zeitvertreiber, Angewiesen in einigen der besten und nachdenklichen Teutschen Sprich-Worter, Sampt deren Erlänterung, Jena1664, Neue Ausg. Leipzig 1741. [Fr. Schrader,] Alte Teutsche zu vorsichtigem Leben und vernehmlichen Reden dienende Sprichworter. Helmstädt 1674. (Exempl.: Göttingen.) 1. Ausg. mit Namen: Helmstädt 1688. Joh. Georg Seybold, Viridarium Sclectissimis Paroemiarum et Sententiarum Latino-Germanicarum flosculis amoenissimum. Lust-Garten Von auserlesenen Sprüchwörtern, auch schönen und denkwürdigen Sittenund Lehrsprüchen. Nürnberg 1677. (1698. 1723). Jac. Meier, Hortulus adagiorum germanico-latinorum cum interjectis idiotismis germanico-latinis. Basel 1677. Editio altera triplo auctior. Zürich 1692. Paul von Winckler, Zwer Tausend Gutte Gedancken zusammengebracht von dem Genbten (= P. W. in d. fruchtbr. Gesellsch.). Görlitz 1685. Derselhe, Guter Gedancken Drittes Tausend. Görlitz 1685. Fr. Schrader, Alte Teutsche Sprichwörter. Helmstadt 1688. Joh. Nic. Hertz, Epidipnides paroemiarum iuris priuati et publici Germanicarum. Giessen 1689. 40 und Satura paroemiarum iuris Germanicarum noua. Giessen 1689. 40; später ahgedr. in seinen Opuscula. Frankfurt 1737. Bd. 2, 3, 252-453; De paroemiis iuris germanicis fibri tres. Zuerst 1700. Christ. Gryphius, Der Teutschen Ratzel-Weisheit, Ersten aus Ratzeln, Sprüch-Wortern und Fabeln bestehenden Theil etc. Breslau 1692. Joh. Heckenauer, Paroemiae et Dialogi trilingues: Oder, kurtze Vorstellung 1340 Auszerlesner Spriichwörter und beygefügten dreven Gesprächen in Teutsch. Franzosisch and Italienischer Sprach verfasset. Ulm 1700. Sittenlehre in Sprichwortern, angefangen im Jahr 1700. Hs. No. 328. 4º d. Marienkirchen-Bibl. in Rendsburg. Jahrb. f. d. Landesk, d. Herzogth, Schlesw,-Holstein-Lauenburg, Bd. 4, Kiel 1861. Joh. Erhard Michaelis, Apophthegmata Sacro-Profana, D. i. 3000 Geist- und Weltliche Reden, Sprüch- und Denckwörter, kurtzeefassete Sententien und Historien. Jena 1702. Ernst MEJSner, Ein Hundert Drey- und dreyszig Gotteslasterliche, gottlose, schändliche und schädliche, auch unanständige und theils falsche teutsche Sprüch-Worter, Jena und Eisenberg 1705. (Exempl.: Göttingen). G[eorg] B[arenius], Deutsche Sprichworter zusammengebracht. Nordköping 1707. (Exempl.: Göttingen). G. Tob. Pistorius, Thesaurus paroemiarum germanico-juridicarum, teutsch-juristischer Sprichwörterschatz, Leipzig 1714, 2, Aufl. 2 Bde. Leipzig 1716-25. Der Kern auserlesener Sprüch- und Denck-Worter, auch Lebens- und Sitten-Regeln, Frankfurt und Leipzig 1718. Neue Ausg. Erffurt 1737.

Series Selectarum Sententiarum in Usum Inventutis, Oder Auserlesene Sprüch-Wörter und Adagia z. Nutzen d. Jugend und andern Liebhabern verehrt. Hirschberg 1719. J. G. Scherz, Paroemiae iuris germanici. Strassburg 1722. Untersuchung der vornehmsten Teutschen Sprichwörter. Nach ihrem Uhrsprung und Wahrem Verstande. Erstes Stück. Leipzig 1725. (Exempl.: Göttingen). Andreas Ritzius, Florilegium Adagiorum et Seutentiarum Latino-Germanicum. Basel 1728. V. H. H., Handbüehlein von 400 Sprichwörtern, Ratzeln etc. Helmstedt 1728. Otto With. Schonheim, Proverbia illustrata et applicata in usum iuventutis illustris, D. i. Erläuterte Sprüchwörter. Mit Moralischen Anmerkungen vor die Jugend von Hohen und Adelichen Stande. 1.eipzig 1728 (1732. 1734). J. Hoffmann, Der Politische Jesus Syrach oder: Eine Sammlung von 2000 kurtzen, sinnreichen, moralischen Sententien. Langensalza 1740. A. Sutor, Der hundertaugige blinde Argos und zwey-Gesichtige Janus oder Latinum Chaos, Aus vielen Büchern herausgezogene Ehr- und Lehrsprüch, Emblemata, seltzame Sprüchwörter. Kauffbeyern 1740. Joh. Fr. Eisenhart, Kurze Abhandlung von dem Beweise durch Sprichtvörter. Erfurt 1750. Joh. Fr. Eisenhart, Grundsätze der teutschen Rechte in Spriehwörtern, mit Anmerkungen erlautert. Helmstädt 1759. 2 Leipzig 1792. 31823. (nach Goed. 11, § 106 No. 44 Ausg. der von F. C. Conradi anonym herausgegebenen Grundsatze etc. Helmstädt 1745). Joh. Fr. Majus, Prolusio de sapientia proverbiali veterum Germanorum exemplis illustrata. Leipzig 1756. Joh. Ad. Theoph. Kind, Programma de iurisprudentia Germanorum paroemiaca ejusque cauto usu. Leipzig 1776. Triller von Tscherlow, Philosophische Abhandlung von den bekanntesten Sprichwortern der alten Deutschen, Augsburg 1777. J. Chr. Blum, Deutsches Sprichwörterbuch. 2 Bde. Leipzig 1780. 82. W. Wille, Die Sitten-Lehre in Denk-Sprüchen der Deutschen. Cassel und Gottingen 1781. Oekonomische Weisheit und Thorheit, oder Journal von und f. Oekonomen, Kameralisten, Hausmütter etc. 6 Thle, Erfurt 1780-04. (Theil 2, 114-118: Sentenzen und Sprichwörter über Bienen). [J. C. Siebenkees,] Deutsche Sprichworter mit Erlauterungen. Nürnberg 1790. C. C. G. Fischer, Collectio proverbiorum et sententiarum notabilium. Sprichworter und sittliche Denksprüche zum Gebrauche für Schulen. Halle 1793. Forst- und Jagdparömien und Sprichwörter von Wildungen's Neujahrsgeschenk für Forstmänner 1795. J. M. Sailer, Sprüche der Weisen, deutsch und lateinisch. Frankfurt und Leipzig 1705. I. M. Sailer. Die Weisheit auf der Gasse, oder Sinn und Geist deutscher Sprichworter. Augsburg 1810. J. J. H. Bücking, Medicinisch-physikalische Erklärung deutscher Sprichworter und sprichwortlicher Redensarten. Stendal 1797. Andr. Schellhorn, Teutsche Sprichwörter, sprichwörtliche Redensarten und Denksprüche. Nürnberg 1797. Rathsel, Sprichwörter, Aufsätze in Stammbücher etc. Altona 1797. 2. Aufl. u. d. T.: Der lustige Bruder etc. siehe unter § 223 S. 829 Chr. G. H. Nieter, Erklarung und Berichtigung einiger Sprichwörter. Halberstadt 1798. Erholungsstunden für frohe Gesellschaften: Rathsel, Charaden, Sprüchwörter, Lieder, Gesundheiten etc. 4 Thle. Leipzig 1798. C. A. Struve, Erklarung Teutscher Sprüchwörter in Rücksicht auf Erziehung und Behandlung der Kinder, 2 Bde. Glogau 1798, 99.

§ 9.1. B. Die Niederlande. Treevrhis communis (terisos) in theutonic prima deinin talains of microt consumation etc. (80) alternative state (a) the inciderland, Sprindwotter), o. O. u. J. (Daventer um 1480). Good, Il § 10, No. 1 kennt 1:1 Aungaben; vergl. W. H. D. Saringar, Trehandling over the preversia communis ook proversia streins gehecten, de oudste versamting van Nederl. Spretwoorden. Leiden 1864, A. M. Ottow im Anz. F. Kunde d. deutstel. Vorz. 1865, Sp. 11—18, H. Jelling haus, Die Proverbia communis militalnehrelastist, aus einer Bordschuter Ihr vom John 1590, T. Kiel 1880 und H. Jelling haus, Zu den

'Proverbia communia', Niederd. Korresp. Bl. 1886, S. 67 f. Neuabdruck in Hoffmann, Horae Belgicae Bd. q. Hannover 1854. Rerum maxime vulgarium congesta per locos in puerorum gratiam vocabula graece et teutonice interpretata. Antwerpen 1538. 40 (am Ende praccepta moralia, worunter auch Sprichw.) Duytsche Adagia. Antwerpen 1550. 120 (von Hinlopen zu Huydecoepers Proeve III, 442 angeführt). Ghemeene duytsche spreekwoorden, Adagia oft Proverbia ghenoemt, Seer ghenueehlick om te lesen etc. Campen 1550. 120. Enchiridion scholasticum, in quo Flandrorum vernaçulo idiomati celebres paroemiae et orationes quamplurimae ex Cicerone, Terentio aliisque -- in communem puerorum usum - redduntur. o. O. (Winnoxbergen) 1553, 40, Exemplar: Univ.-Bibl. Löwen. Adagiorum chiliades tres, quae Johannes Sartorius, in Batavorum sermonem proprie ac eleganter convertit et brevi ac perspicus interpretatione illustravit. Antwerpen 1561 80; spätere Ausgabe Lugd. Batav. 1655 80. Selectissimarum orationum germanice redditarum delectissimus adversus barbariem exercitus - auctore Iohanne Sartorio, Antverpen 1563, 86, (Enth. auch Sprüche). Epitomes adagiorum Erasmi etc. - pars altera Vict. Giselini opere edita, Antwerpen 1566, 80. Francois Goedthals, Les proverbes anciens flamengs et françois correspondants de sentence les uns aux autres. Anvers 1568, 120, Niederlandische Sprichworter. In der Hs. Serrures, die Spele tran Zinnen enthält, 4 Bll, mit franz, und niederländ, Sprichw, von 1504. Preverbia Belgarum in Megiser, Paroemiologia etc. Leipzig 1605; siehe oben unter A) (S. 811). Thereft van de Nederlandsche spreekwoorden, waarin H. L. Spiegels byspraakx almanach. Amsterdam o. l. (um 1606) 160. Proverbia Belgica a Kalendario perpetuo Hen, Laurent, Spiegelii et Franc, Goethalisii Libello selecta et ab anonymis communicata. In Janus Gruter, Florilegium Ethicopoliticum I, 91; II, 123; III, 121. Frankfurt 1610 (Abdruck des vorstehenden Werkes?). [1, Cats.] Spiegel van den Ouden ende Nieuwen Tydt, Bestaende uvt Spreeckwoorden ende Sinnesprencken, ontleend van de voorige en iegenwordige Reuwe etc. .... Vermeerdert met groote mennighte van spreeckwoorden etc. Dordrecht 1633; spätere Ausgabe Amsterdam 1699. J. de Brunc, Nieuwe wijn in oude leerzacken, bewijzende in spreekwoorden't vernust der menschen ende 't geluck van onze Nederlandsche taele, Middelburgh, 1636, 160, Ant. Matthacus, Paroemiae Belgarum Jurisconsultis usitatissimae, quibus praeter Romanorum aliarumque gentium mores et instituta ius l'Itraiectinum exponitur et elucidatur. Opus posthumum. Ultrajecti 1667. Flamische Sprichwörter in Scielta de Proverbi . . . da varie lingue . . . Opera ... tessata da Giulio Varini in Venetia 1672. 120. Alex. Arnold Pagenstecher, Ad Paroemias Belgicas. Sylloge Dissertationum. Bremen 1713. 120 p. 483-522. C. Tuinman, Oorsprong en uitlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden, 2 Bde, Middelburg 1726-27. 40. Antonius Van Torne S. J., Dialogi familiares. Antverpen 1724. 80 (S. 70 ff. auch Sprichw.). Adagia quaedam ae carmina magis obvia et ex optimis quibusdam auctoribus collecta nec non alphabetice digesta in gratiam studiosae juventutis. Brügge 1727. 80. Niederlandische Sprichwörter in Hs. d. Univ.-Bibl. zu Löwen u. d. T.: Duytsche en Fransche Spreek woorden, ust de beste schrywers anno 1738. 80 (704 Sprichw.). Adagiorum maxime vulgarium thesaurus ex probatissimis scriptoribus partim selectus, carminibus partim redditus, in gratiam studiosae juventutis. Aldenardae o. J. (1747) 8º. (Späterer Nachdruck der Adagia von 1727?). Martinet en van den Berg, Geschenk voor de jeugd. Rotterdam 1745. J. Pan, Drenthsche woorden en spreekwijzen. o. O. u. J. (c. 1850 nach G. Kalff).

## 4. DAS SPRICHWORT IN SAMMLUNGEN DER MODERNEN ZEIT.

## A. ALLGEMFINE SAMMLUNGEN.

- § 192. A. Albrecht, Redensarten und Sprichwörter in vier Sprachen. Leipzig 1864. Fine Auswahl apologischer Sprichwörter. von d. Hagen's Germ. 6, 95-106.
- J. Baechtold, Alte gute Sprüche. Allemannia 5, 51-53. H. A. Bahrdt, Zoologie in den Ausdrücken und Redensarten der Sprache. Progr. d. höh. Bürgerschule zu Münden 1872. C. H. E. Frh, von Berg, Pürschgang im Dickicht der Jagd- und Forstgeschichte, Dresden 1869. Th. Bernd, Ucher d. grossen Reichthum d. deutschen Sprache. Zusammenstellung der Ausdrücke fur Trinken, Schlagen und Sterben. Braunschweig. Magazin 1813 St. 12 14. A. Birlinger, Sprichworter und Sprüche, Germ. 15, 102-101; 16, 86-88. A. Birlinger, Sprüche aus d. Buch Weinsberg, Germ, 19, 82-90. A. Birlinger, Alte gute Sprüche aus Geiler, Andern, d. Zimmerischen Chronik. Alcm. 1, 303-307. A. Birlinger, Sprichtvörter, Redensarten. Alem. 4-16. C. M. Blaas, Sprüche aus Stammbüchern d. 16. und 17. Jahrh. Anz. f. K. d. d. Vorz. 1880 Sp. 339f. 378-380. M. Blass, Judische Sprichwörter. Leipzig 1857. Th. Boebel, Die Haus- und Feldweisheit des Landwirths. Die Kalendernamen. Bauernregeln, Sprichworter etc. in wirthschaftl. Beziehung. Berlin 1854. Henry G. Bohn, A Polyelot of foreign Proverbs; comprising French, Italian, German, Dutch, Spanish, Portuguese and Danish with Engl. Translations and a General Index. London 1867. Wilh. Borchardt, Die spriehvortl. Redensarten im deutschen Volksmund nach Sinn und Ursprung erläutert. Leipzig 1888. J. M. Braun, Sechstausend deutsche Spriehwörter und Redensarten, Stuttgart 1840. I. G. Bremser, Medizinische Paroemien oder Erklarung medizinisch-diaetetischer Sprüchworter, Wien 1806. Brinkmann, Methapherstudien. Archiv. f. d. Stud. d. neueren Spr. 46, 425-464 (Der Hund); 50, 123-190 (Das Pferd); 54, 155-173 (Der Esel). 174-182 (Das Maulthier). 337-366 (Die Katze). C. Bruch. Deutsche Worter und Redensarten. Nach Ursbrung und Bedeutung crklärt. Illustr. Welt 1870 No. 14.
- J. F. Castelli, Lebenkholpeki in Haschaiten. Eine Sammlung von tausend spiridwarten in in neuer Geroand gehilt. Wien 1825. A. Chaisemartin, Proceeds et maximes the dreit germanique thubbte en eus-mines et dans leurs repoperts avec de doir fauciti. Erstis 1822. Franz Clemens, Kirin Kutudermann. Enthaltend d. Ninne de crong, und beth. Kalenders, .... Spiridwester. Wittereglen ets. Northalasen 1805. Cett, Deutsche und franzische Spiridwarter verzie verzieithend zummengestellt. Progr. d. Realgymn, zu Gotha. Ostern 600 deutsche 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter von 1825. Spiridwarter
- N. R. Dove, Publishes Sprichwesterbevier, Tagebuch sines Parietan des funglier Jahres, Charaberiush yane Zei, Leiping 1872. 1da v. Dairugafeld und O. Frh. v. Rheinsberg-Düringsfeld, Sprichweiter d. german und remm. Sprachen vergleiched zusammegtettle, 28the. Leiping 1872. 75. 1da v. Düringsfeld, Dar Sprichwert alt Philosoph. Leiping 1860. Dieselbe, Das Sprichwert alt Problems, Leiping 1862. Dieselbe, Das Sprich-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nur an dieser Stelle kann ich auf die reiche Auführung deutscher Sprichwörter verweisen, welche Grimm's Deutsches Wörterbuch liefet.

wort als Humorist. Leipzig 1862. Die drei letzten Werke zu I. Bde, vereinigt u. d. T. Das Sprichwort als Kosmopolit, Leipzig 1862.

W. E., Narrete in Sprichwortern. Regotsen mit Randgloten. Bohemia. Prug. 1864 No. 54. Egerin. 233 dat. Sprichworter mit deatsthre Uebersetzung. Kassel 1865. J. Eiselein, Die Sprichworter und Stameton des deatsthen Volkes in alter und neuer Zeit. Zum erstenmal uns d. Quellen geschopft, erdauter und mit Einstelung versehen. Freilung j. Br. 1830. Erschungskund in deatschen Sprichwortern, Sprischen und Sprichwortern. December 1. Einstelungs und Volkeschulbwessen. Wein 1850.

15. Jahrg. No. 12-25.

Fabeln und Sprichwörter zu gegenseitiger Erklärung, Eine unterhaltende und belehrende Gabe für d. Jugend. Essen 1839. Rob. Falck, Art und Unart in deutschen Burgen. Volkshumor in Reimen und Inschriften ges. Berlin 1890. J. H. Faust, Das was wir lieben im Rahmen d. Sprüchworts. Humor, Witz und Satire über d. Tochter Evas, Köln 1882. P. A. Feldbausch, Denksprüche und Sprüchwörter f. Haus und Schule. Speier 1865. J. M. Firmenich-Richartz, Germaniens Völkerstimmen. Bd. 1-3 und Nachtr. Berlin 1813-68. Sprichwörtliche Formeln d. deutschen Sprache. Deutsche Monatshefte (Beil, z. Reichsanz.) 1874 Juli (2. Jahrg. 4. Bd. 1. Heft). J. Franck, Die deutschen Sprichwörter und sprichwörtl. Redensarten über d. Geflügel seit d. altesten Zeiten, z. erstenmal aus den Quellen ges. Tauben- und Hühnerzeitung etc. Hrsg. von D. Korth und H. Korth. Berlin 1861 No. 2, 19, 26, 38, 41, 50; 1862 No. t. 5. 6. 8. 10. 14. J. Franck, Die 'Teutsche Sprach und Weissheit' des Georg Henisch. Anz. f. K. d. d. Vorz. 1867 Sp. 268 - 274. J. Franck, Literarische Forschungen III: Sprichworter aus Ph. Andr. Burgoldensis discursus historici 1009. ibid. Sp. 92-94. 137-142. Leonh. Freund, Volksweisheit und Weltklugheit. Studien und Streifzüge auf d. Gebiete d. vergleich. Volkerpsychologie und Socialhistologie. 1. Heft: Treue und Untreue in deutschen Spruchen und Sprüchwörtern. Leipzig 1886 (z. Th. schon in M. Moltke's Deutschem Sprachwart Bd. t. No. 14. 1857). Leipzig 1892. A. Freybe, Das mecklenburger Osterspiel 1464. S. 421-427. Bremen 1874. H. Frischbier, Sprichwörtliches aus Handschriften. Wissenschaftl. Monatsblätter 1877 - 79.

Georg v. Gaal, Sprichwerter in steht Sprachen. Wien 1830. ], Gossel, Sprichweiter Kehlen gene Berlin 1880. Gossmann, Sprichweiter Kehlen gene Berlin 1880. Gossmann, 777 Int. Sprichweiter mit Freier Urberstehm, Landau 1844. ], G. Th. Grässer, Bertaulien. Erst und Scherz. Dresden 1872 (S. 23). — 327). Ech. Gräs und M. Dietheter, Dentiche Kechtsprichweiter under Mitwirkung d. Prof. Bluntsteh und K. Maure ge, und rehört. Nordlingen 1864. 2, (Titel-) Ault. 1860. A. Gräs sow, 5500 Sprichweiter, sprichweit. Kechanirhe und dergl. in datutker, ougl, und frauss. Sprache under 1500 Numera einander gegenletzeitell mit Indegriff von etwa 400 die. koldind. und Int., sweit gegen 150 schott, ibit., 55m., sirchen und unterfan. Turkethung. mit erg. und fraus. Nachtschafe Register. Kassel 1879.

E. Hähl, Padagogisch Sprichworter. Stuttgart 1857: H. Härlin, Sprichwort auf Gutet Wort. Deutsche Sprichworter mit Bielepischen und kurzen Erklärungen und Erzühlungen her, Stuttgart 1851. Jos. Häller, Altspanische Sprichworter und prichwort. Rabanaten und z. Edent vor Geronste in Deutsche ubers, in 3pan. und deutscher Sprache erwitert und vergikhen mit d. entsprecheusie auch erman. Pader et. 2 Thie. Regenburg 1853. K. Hartm., Wirkstein auch erman. Pader et. 2 Thie. Regenburg 1853. K. Hartm., Wirkstein 1850. F. Hasenow, Sprichwortlides Baar 1867 No. 26, 46, 40; 1868. No. 6. 8. Fr. Hasenow, Wirdt wert hergebult (Die Hussthiere in Sprichwertlinder) Baard 1861. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sprich 1862. Sp

152 455; 4, 58 - 61, 144 - 147. K. Haupt, Volksthümliche Sprüche und Redensarten. Th. Oelsner, Schles. Provinzialbl. (Rübezahl) 1871 S. 107. L. llegewald, Ans d. Papieren eines dentschen Patrioten. Karlsruhe 1868 (S. 69 70). J. Hensel, Schweizer Sprachen-Trichter in Sprichwortern Deutsch-Englisch-Franz,-Ital.-Lat. Genf. Berlin 1879. J. Hensel, Collection polyglotte de proverbes. Spruchworth. Lebensregeln in funf Sprachen. Berlin o. J. [1879]. 11. Herzog, Dentsche Sprichwirter. Ges. f. Jung und Alt. Aarau 1882. J. A. Heuseler, Lathers Spricharorter ans seinen Schriften ges, und in Druck gegeben. Leipzig 1824. G. 11 [e using er], Das Sprichteortim Unterricht. Unterhaltungen am häusl. Heerd v. K. Gutzkow. 3. Folge Bd. 2 No. 44. 45. Dr. K. [G. Heusinger], Der Teufel im dentschen Sprichworte. Protest. Monatsbl. v. H. Gelzer 22, 108-112. | 11. Hille brand, Dentsche Rechtssprichworter ges. und erlintert. Zürich 1865. Edm. Hoefer, Wie das Volk spricht. Sprichworth. Redensarten. Stuttgart 1855, 91885. Edus, Hoefer, Eine Abendstunde. Hundert Sprichworter ges. o. O. u. J. Hoffmann von Fallersteben, Spenden z. dentschen Litteraturgesch. 1. Belehm.: Aphorismen und Spriehwörter aus d. 16. und 17. Jahrb., meist polit. Inhalts. Leipzig 1844. [G. H. Hollenberg,] Deutsche Sprichmörter erklart f. Kinder und Unstudirte. Drei Sammlungen. Osnabrück 1830-33. G. Frh. von Horn, Die Knust d. Wetterprophezeiens oder die Wetterzeichen und Baneinregeln. Altona 1869.

Jacobson, Die Hunzi im Sprichwert. Deutsches Montagsbl. 1877 No. 4. Ad. Jellinek, Der jüdische Stumm in nichtjüd. Sprichwertern. 1. Serie: fram., polm., deutsche Sprichwerter. 1. Serie Wien 1881. \*1886. 2. Serie Wien 1882.

Kainis, Dirbhiton im Rolan d. Volkes, Sprichwister, Leipzig, 1872a. W.
F. 11, King, Classical and Foreign Quotalions, Law Terus and Maxim, Proverbs ... in French, German, Grech, Italian, Latin, Spanish and Porliquest.
London 1887. On, K. Kirchner, Patemodog, Sudomo, Krimeth Indiage, I. 11,
Progr. d. Realgymn, zu Zwickau 1879 und 1880. Krimetholien etc. Leipzig 1881,
1891, 8 siehe unter § 223, S. 802. Das Frameibolischen Leipzig 1881, 128 siehe
unter § 223, S. 802. Klusterpiegel im Sprichwistern, Antholiot und Kanzelinisken.
Konton Schlein in Frankle und d. darbeit Sprichwest, Leipzig 1881,
W. Körte, Die Sprichwister und sprichwiedt. Redumerten d. Dratachen, North
A. prichwest, Redmart and d. aleithen Zeichwister. Leipzig 1881, '1861.

Fr. Latendorf, Unikkannte Sprücke und Sprüchwerler d. 6. Juhrh. Neue Jahrb. Phili. and Palagogik, 96, 623—526. Frant Lausch, Die Schule der Artigleit. Neues Fakelbuch. Ein geldens ARC d. gaten Sitten in ausgewählte Fakelbu, Sprüchwerler el. Kunierstuke, 2. Aufl. Leipzig 1876. E. Leistuter, Des Leistuken Landwerfüs Sprüchwerbuch. Ein immerscherader Echkelmerte u. vo. Leipzig 1876. E. Leistuter, Machhaelmer u. vo. Leipzig 1876. E. Leistuter, Machhaelmer u. vo. Leipzig 1876. The Leistuter, Machhaelmer u. vo. Leipzig 1876. E. Leistuter, Machhaelmer u. vo. Leipzig 1876. The Leistuter, Machhaelmer u. vo. Leipzig 1876. E. Leistuter, Machhaelmer u. vo. Leipzig 1876. The von Alf Ziffennyeige einhaltend Lause in Sprüchwerter and Faffennyeige einhaltend Lause in Sprüchwerter and Vollenstein (a. Leistuter). E. Liver, Dentsch Sprüchwerter hand Vollenstein (a. Leistuter). E. Liver, Dentsch Sprüchwerter Juhr Leipzig 1876. Leistuter 1883. W. Lohrengel, Altes Gold. Sprüchwerter und Kolensurten nebt Anhang. Clausstall 1880.

M. Masson, Die Weisheit der Volks. Emigen aus d. Sprichweiterschats: d. Druttchen, Russen, Fennsen and anderer ihan stummerssendlich Nebmen. Petersburg 1868. H. F. Mauklisch, Der bleim Ordpus. Ein Krons von Belderrühlten und Sprichweitern, d. Jegend v. Urbung im Michheidung geschart. Nürnberg 1838. Mrs. E. B. Mawr, Analogous Froevels im Ten Lungunger. London 1885. W. Wet'elsen, Sprichweiter und Kohnstein mich el. Welf.

Aus d. Heimath v. Rossmässler 1865 No. 41. 42. W. Medicus, Der Bar im Sprüchwort und Volksmund. Die Natur 1867 No. 16; Der Affe im Sprüchwort und Volksmund. ibid. 1867 No. 19 ff.; Der Esel im Sprüchwort, ibid. 1867 No. 7. 8; Der Hase im Volksmund. Das Neue Blatt. Leipzig 1877 No. 6. 7. W. Medicus, Das Thierreich im Volksmunde, Eine humoristische Naturgeschichte. Leipzig 1880. W. Medicus, Die niedere Thierwelt im Dichterund Volksmunde. Leipzig 1882. Wie der Mensch so die Rede. Ueber Sprichworter. Unterh. am haust, Heerd von K. Gutzkow, 4, Folge Bd. 1 No. 5. lürgen Bona Mever, Erzichnugsweisheit im Sprichwort. L. Gegenwart 1874 No. 36. Montlong, Quintessenz d. Conversation oder 3000 Sprichworter in 14 Sprachen etc., im Originaltext mit deutsch-franz, Uebersetzung (nur 2 Lfrgn. erschienen). Wien 1863. R. Müldener, Das Buch vom Wetter oder das Wetter im Sprüchwort. 2. Aufl. Gotha 1883. Münz. Taufnamen als Gattungsnamen in sprichwörtt. Redensarten. Annal. d. Vereins f. Nassauische Alterthumsk. Bd. 10. C. F. Mylius, Aus Volkes Mund. Sprichworth. Redensarten, Citate aus class. Dichtungen etc. Frankfurt 1878.

Nemo, Historische Sprichwörter und Verwandtes. Schles. Provinzialbl. NF. Bd. 3. 1864. J. Neus, Weisheltsregeln aus d. gebrauchlichsten Sprichwortern d. Dautschen f. d. erwochsene Ingend d. Vaterlandes abgeogen. 2. Ausg. Lindau 1834. Jos. Niszl. Lebens-Schule, in einer Sammlung von Sprichwörtern. Denk-

und Sittensprüchen. 3 Bde. München 1806.

E. M. Óettinger, Das schwarze Gespenst. Frankfurt a. M. 1831 (S. 137 ff.). Ed. Os enbrüggen, Die deutschen Rechtssprichwörter. Basel 1876 (- Oeffentl.

Vorträge Bd. 3 Heft 9).

K. Paulsie'k, Olie von Guerich's Summlung late, franzisi, ital, holland, and dutcher Simpfriede. . . . revigelindicht. Magaleburg 1885, M. I. Petti, P. Sprichweiter. Das Lippesche Magazin y (1832), No. 20. 21. 22. 39. 43. Kul. Wilh. Th. Petti, Det Landweitells Orshelt. Dit Bauerungerland der Volker-Europas oder Regeln und Spräche aus d. Volkmunde über al. Vornubestimmung d. Witters, über d. Einflusst destenden auf Feld- und Gartenhau und der underer Mathenboarkhängen. Bresslu 1866. Politik der Sprichwert. Ein Valmerungen. Bresslu 1866. Politik der Sprichwert. Ein Valmerung Julis 6.8 – 76. A. Preitur g. Kreiburg deutscher Redeusarten. Progr. d. Realsch. 1 ordn. n. 18 Aussel 1875.

S. J. Ramann, New Sammlung von Sprichwörtern. 1. 2. Bd. Altenburg und Erfurt 1801. 1802. 3. 3. 4Bd. 1801. Dar Recht im Sprichwort. Das neue Blatt 1874 No. 37. Dratiche Rodenserlen. Illustr. Zig. 1881. Otto Fri. N. Reinsberg-Dürüngsfeld. Die Frau im Sprichwort. Eighigt 1802. De reselbe, International Tiluidaturea. 2Bd. ibid. 1863. Derse lbe, Das Kind im Sprichwort. Buld. 1863. Derse lbe, Das Kind im Sprichwort. Buld. 1864. Derse lbe, Das Kind im Sprichwort. Mald. 1864. Rey schert, Dar Urberihferung d. Recht durch Sprichwort. Z. I. deutsches Recht und deutsche Recht wissenschaft 3(1841), 1863. 2–509. Wil. Rietht, St. 137. 1872. d. Sprichwort I. Jink That, 1864. Sprichwort A. Grie zeitzt. Bid. S. 1471. E. Rommel, Doutscher Sprachenbar. Hannover 1868. D. C. A. R[1882], Meralitich Sprichworter d. Dratichen, welche Auslichten Maximen us inter weisen und lagendaffen Fibrung d. Lebon reduktion. Halberstadt 1832. \*Plotsdam 1833. [\*Als Edicitang eine kurze Geschichte der deutsschen Sprichwörtersammlungen\*].

Sachsze, Beitrag z. d. deutschen Rechtsprichwörtern. Z. f. deutsches Recht und d. Rechtswissensch. 16, 87-132. Ed. Sack, Der Wandere. Volkkalender f. 1865. Königsberg (S. 38. 39. 69. 79). J. M. Sailer, Die Weisheld auf d. Gasse oder Sinn und Geist deutscher Sprichtwörter. 2 Thie.

Augsburg 1810. Regensburg 1848. J. M. Sailer, Sprüche mit und ohne Glossen. 1.2. Hundert. München 1799. 1816. M. F. Samenhof, Vergleichende russ.-franz.-deutsche Phraseologie oder Sammlung von Sprichwortern, Deuksprüehen, Redensarten und Idiotismen in diesen drei Spraehen. Warschau 1873. Fr. Sandvoss, Sprichwerterlese aus B. Waldis mit einem Anhange: Zur Kritik d. Kurzischen B. Waldis und einem Verzeichniss von Melanchthon gebrauchter Sprichteorter. Friedland 1866. Fr. Sandvoss, So spricht das Volk. Volksthund. Redensarten. Berlin 1860. 21861. Xanthippus [ = Fr. Sandvoss], Spren. 5. Hampfel, S. 10 - 31: Zu Sprichwörtern und Redensarten Leipzig 1885. K. H. Schaible, Deutsche Stich- und Hiebworte. Strassburg 1879. Schlag von Rugenroth, Gott und Welt, oder wie Gott stets waltet und d. Welt oft schaltet. 1 Bdchn. Leipzig 1822. J. G. Schöner, Sprichworter, womit sich lane Christen behelfen. Nürnberg 1802. R. Schröder, Deutsche Rechtssprichworter. Z. f. Rechtsgesch. 5, 28-45. R. S[chütze], Deutsche Sprichworter. Barmen 1884 (- Groschen-Bibl, für's deutsche Volk No.59). Carl Schulze, Die sprichworth. Formeln d. deutschen Sprache. Arch. f. d. Stud. d. neueren Spr. Bd. 48-52, 54. E. Schulze, Die Musik in d. Sprichwortern d. Romer. Griechen und Deutschen. Echo, Berliner Musikztg, 1868 No. 19 ff. Berlin. Ch. F. L. Simon, Nutzl. und unterhaltende Belchrungen f. d. Jugend. Ein Hand- und Hülfsbuch f. d. Schule und d. Hous. Leipzig 1827. K. Simrock, Die deutschen Sprichworter. Frankfurt a. M. 1846. 41881. Fr. Söhns, Die Bibel und das Volk. Eine Sammlung von Worten, Redewendungen, Bildern und sprichworth. Redensarten, welche die Sprache unseres Volkes der Bibel entlehnt hat. Z. f. deutschen Unterricht 4, 9-29. Sprichworter als Beispiele d. Grammatik. Blätter f. lit. Unterh. 1870 No. 2. Sprichworter d. Deutschen. Leipzig 1862 (= Miniaturbibl. d. Nützl. und Angenehmen Bd. 5). Sprichwörter und Spruchreden d. Deutschen. Leipzig 1842 (- Volksbücher hrsg. v. G. O. Marbach No. 28. 29). Die Sprichworter. Unterhaltungen am häusl, Heerd v. K. Gutzkow 4. Folge Bd. 1 No. 5; Bd. 2 No. 23. Deutsche Sprichworter. Deutsches Museum 1863 No. 5. Deutsche Sprichwörter, Des Knaben Lustwald I. Nürnberg 1820. Dreihundert deutsche Sprichwörter und Denksprüche, neue und alte z. Veredeling d. Geistes und Herzens, wie auch z. Unterh. ausgewählt und zusammengestellt. Rentlingen o. J. Sechs tausend deutsche Sprieltworter und Redensarten, 2 Abthlgn, Stuttgart 1840, Des Deutsehen Sprichwörter und Spruchredon. Leipzig 1876. Historische Sprichworter. Schles. Provinzialbl, NF. 1864. S. 28. 169. 231. 342-384. 418, 729. Ucher deutsche Sprichworter, Neue Monatsschrift hrsg. v. Beier. 1800 - 1802. Sprichwortliches, meist aufgelesen von Franz Branky. D. österr. Schulbote. Wien 1874 No. 19, 20. Sprichwörtliches uber Lehrer und Schulmeister. ibid. 1875 No. 20, Ans d. deutschen Wald. Deutscher Reichsanz. 11. Okt. 1873 No. 41 Beil. Sprüchworträtisel. Korrespondent von und f. Deutschl, 1820 No. 70, 77, 84. 91. 98. Spruchworte und Sprüche z. Padagogik f. Schule und Hons. Quedlinburg 1871. J. J. St., Goldkörner. Tausend Sprichworter, Sentenzen, Sinnged, und Aphorismen z. Bildung des Geistes und Veredelung d. Herzens n. s. w. Hrsg. von M. F. Wendt. Leipzig 1863. K. Steiger, Pretiosen deutscher Sprichwörter. Mit Variationen. Ein Angebinde auf alle Tage d. Jahres, St. Gallen 1843. 1865. Die sociale Stellung d. Pferdes in Sprichwort und Fahel, Europa, Leipzig 1870 No. 19. Ed. Stern, Neue Sprichwörter. Der Freimütlige. Berlin 1818 No. 122, 124f, 127, 129, 131f, 158, 165, 167f, A. Stöber, Sprichworter und sprichwortl. Redensarten von J. M. Moscherosch. Mit Erlanterungen. Alsatia f. 1868-72. A. Stöber, Sprichworter und sprichwortt. Redensarten aus Joh. Pouli's Schimpf und Ernst, Alsatia 1873-74. S. Susan, Sammlung, Worter, Sprichwörter und Redensarten. Mit besonderer Rücksicht auf d. uhn. Wortlaute, d. Rection und d. Figenheiten d. deutschen und niederland. Sprache. 3, erweit, Auft. Groningen 1879. O. Sutermeister, Spruchreden f. Lehrer, Erzicher und deltern. Leipzig 1863.

W. Tappert, Die Muik im Sprichwerk, Flieg, Bl. d. schles, Vereius z. Hebung d. evang, Kirchenmusk No. 5 und d. 1852. Albr. Tentlau, Sprichwerter um Redenarten deutschijd. Urwiik. Alt Beits. 2 1648; Sprache und Sprichwertenium. Aufgescheichen, und Almed d. 1648; und relautert. Frankfurt a. M. 1860. R. Trenklor, 0275 deutsche Sprichweiter und Redenarten. München 1884.

Uhle, Die gamfansten Sprichweiter ausmat Erünterungen. Wien 1855. P. Vogel, Uhrer dustuch Sprichweiter. Paslagog, Bl. Insg., Wertinette Schullehrerverein f. d. deutsche Volksaschulwesen. (1827), 100—125. I. Volkmar, Fareninie et regular juris Romaneum, Germaneum et. Berlin 1854. R. Voss, Der Tim: in deutschen Sprichweitern und rodkidhimt. Redenurten in dessen Der Tim: und kinn Gestichten. Berlin 1808. S. 50. 205.

Osk, Wächter, Altes Gold in deutschen Sprichwörtern. Stuttgart 1883 (= Collection Spemann No. 43). Osk. Wächter, Sprichwörter und Sinnsprüche d. Deutschen in neuer Auswahl. Gütersloh 1888, Sam. Christ. Wagener, Sprüchwörter-Lexikon mit kurzen Frläuterungen, Ein Handbuch fürs gemeine Leben, auch z. Gebrauch in Volksschulen. Quedlinburg 1812. E. Wagner, Von deutschen Redeusarten. Ueber Land und Meer Bd. 50 No. 38 ff. K. F. W. Wander, Scheidemäuze, Oder 5000 nene deutsche Sprichworter. 1, 2, Gabe. Hirschberg 1831-32. Derselbe, Weihnachtsnüsse oder 500 neue deutsche Sprichwörter. Ein Geschenk f. Kinder, Hirschberg 1832. Derselbe, Nüsse f. Kinder aufs ganze Jahr. Oder Turnühungen f. Verstand, Scharfsinn und Witz in einer Sammlung neuer Sprichwörter. Geschenk f. Kinder. Hirschberg 1835. Derselbe, Christl, Glaubens- und Sittenlehre in Sprichwortern, 1. Theil: Die Lehre von Gott und seinen Eigenschaften. Hirschberg 1836. Derselbe, Allgemeiner Sprichwörterschatz, Bd. 1, Hirschberg 1836. Derselbe, Der Sprichwortergarten, Breslau 1838, Derselbe, Abrahamisches Paromiakon, Oder: Die Sprichworter, sprichwortl. Redensarten etc., d. Pater Abraham a. S. Clara. Aus dessen sämmtl. Schriften gezogen. Breslau 1838. Derselbe, Das Fabelgartchen, mit schonen Bildern und sinurcichen Sprichwörtern geziert. Ein lehrreiches Geschenk f. sechs- bis zehnjähr. Kinder, Hirschberg 1841. Derselbe, Deutsches Sprich-wörter-lexikon, Ein Hausschatz f. d. deutsche Volk. 5 Bde. Leipzig 1863 - 80. Neue (Titel-)Ausg. 1885. C. J. Weber, Ueber komische Sprichworter in Demokritos od, die hinterlass, Papiere eines lachenden Philosophen, (polygl, Sprichw.) Th. Weingärtner, Katechismus in Sprüchwörteru, goldene Sprüche d. deutschen Volks und class. Reime und Sinusprüche deutscher Dichter f. Jung und Alt. Erfurt 1855. F. Weinkauff. Sprüche über Landsknechte, Weiber, Pfaffen und Monche I. Alem. 5, 265 -260. F. Weinkauff, Lat.-deutsche Sprichwörter d. Mittelalters. Anz. f. K. d. d. Vorz. 1877 Sp. 182 - 184. Weisheit und Witz in altd. Reimen und Sprüchen. Ges, vom Hrsg., von »Altd. Witz und Verstand.« 2. Aufl. Berlin 1881. Die Weisheit meiner Mutter. Ein Sprielnvorterbüchl, f. Kinder. Hamburg 1847. Deutsches Wesen in Sprichwörtern, Sprüchen, Inschriften und Devisen, Preuss, Staatsanz. 15. Okt. 1870 No. 43. Beil. Wildungen, Forst- und Jagdparimien und Sprüchteörter. Sylvan, ein Jahrb. f. Forstm., Jäger und Jagdfreunde auf d. Jahr 1816 hrsg. v. C. P. Laurop und V. F. Fischer. Marburg und Cassel. Wie der Wirth also auch d. Gaste etc. siehe unter § 222, S.828. Altdeutscher Witz und Verstand. Reime und Sprüche aus d. 16. und 17. Jahrh. 5. Aufl. Bielefeld 1877. G. Wunderlich, Deutsche Sprichwürter volksthüml, erklärt underu/pirt. 1. Bdehn, Aufl. 2. Bdchn. 3. Aufl. 3. Bdchn. 2. Aufl. Langensalza 1881. C. Wurst.

Amwold datacher Speichwieter. Zunichtel f. d. Lehrer un Volkschalten. Freiburg (841.). Werth, Derihandert Speichwieter und Kedenasten. Ach Risches Schulkalender f. 1862. Wien 1861. C. von Wurzbach, Hitheriachel Wieter, Speichwerter und Kedenasten in Präuturungen. Para 1863. 2. verm. und verb. Aufl. Hanburg 1866. C. v. Wurzbach, Gimpf und Schimpf in Speach und Urst. Sprach und intergockhicht Apherium. Wien 1864. 2. (Titles) Jung 1866.

A. Zarnack, Deutsche Sprichworter z. Verstandesübungen bearbeilet, nebst mehr als 1100 Kernsprüchen. Berlin 1820.

# B, LANDSCHAFTLICHE SAMMLUNGEN.

§ 193. I. Schweiz¹, Brenner, J. Busierick Kinder und Velksreime S. 86. Basel 1857. M. Kirchhofer, Undrheid und Dichting. Sumdung sehweizerichter Spreidworter. Zürich 1821. Die Schweiz. Illustr. Monatsschrift d. lit. Vereins in Bern, Jalige, 1868.—60. Schafflausen 1838 ff.; enthält sehr viele sehweizerische Sprielwa, einzeln aufgeführt von Wan der, Sprielmwetzerkwin 1, M.II. a. b. K. Steiger, Sidte und Spriek der Homanh. Ruinen altekhori. Frommigkeit. St. Gallen 1812. O. Sutermeister, Die schweizeischen Spriekwirter der Gegenwert in ausgewährter Summlug. Anna 1869.
[1, 1. Schild.] Der Gressitti aus dem Lehrberg. Biel 1861. \*Burgdorf 1881.—83. T. T. Orber, Appendichter Spriehetett. Summlug. Anna 1869.
[1, 1. Schild.] Der Gressitti aus dem Lehrberg. Biel 1861. \*Burgdorf 1881.—83. T. T. Orber, Appendichter Spriehetett. Summlug. Appendil. Horter, Rokonarten, Spriehewiter, Ruthat etc. Zürich 1837. \*Zyro, Brauer Syrichworter und Reduauten. Album d. Ilk. Vereins zu Bern. Bern 1858.

§ 19.1. 2. Elsass. J. R. Alsaticus, Elussischer Speichweterschat. No. Speichweter and speichwört. Redensation. Aus I. Chikmande estimationers, 2st. and brig. 2. Aull. Strassburg 1883. A. Birlinger, Althreasturgickie Witholt. Alem. 13, 40–42. Il. Ludwig, Elussische Spreichworter. Dielaskalis Febr. 6. 1883. No. 36. J. Rathig ber, Elussische Spreichworter und sprichworth Redensation, Jahr. Elessischen, Spreich und Hatt. Elsass-Christingens 6 (1894), 38.—134. Dersellte, Sprichworter und sprichworthic Redensation as dom atta Ilusaustante. Jastus 1875.—70. J. Sprieser, Mantenthe Sprichworthe, Jahrb. G., Spriemod Litt. Elsass-darkingens 2 (1886), 160—165; 6 (1897), 144. ft. G., Spr. und Litt. Elsass-darkingens 2 (1886), 160—165; 6 (1897), 144. ft. G., Spr. und Litt. Elsass-darkingens 2 (1886), 160—165; 6 (1897), 144. ft. G., Spr. und Litt. Elsass-darkingens 2 (1886), 160—165; 6 (1897), 144. ft. G., Spr. und Litt. Elsass-darkingens 2 (1886), 160—165; 6 (1897), 144. ft. G., Spr. und Litt. Elsass-darkingens 2 (1886), 180—165; 6 (1897), 144. ft. G., Spr. und Litt. Elsass-darkingens 2 (1898), 180—165; 6 (1897), 144. ft. G., Spr. und Litt. Elsass-darkingens 2 (1898), 181, 2 (1897), 144. ft. G., Spr. und Litt. Elsass-little Sprichworther Mantenther Strassburg 1812. Müllausen 1850. Derselbe, Sprichworther Systemmen aus d. Elsas. Frommania X. 3, 482–484.

§ 195. 3. Schwaben. A. Birlinger, So spreches dis Schwoben, Sprickworter, Robinstein, Reim, Berlin 1868, Jul. Hartmann, Schwobenspiegel, was other and neuer Zeit. Stuttgart 817. Joh. Nefflen, Der Vetter aus Schwaben. Schwaben Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwaben in Schwa

8 196. 4. Baiern. Joh. Alex. Doederlein, Antiquitates Gentilismi Nordgarieniis, d. i. kurteer doch deutlicher Pericht von d. Heidenhum der alten Nordgarier aus unterschiedlichen Monumenten des Alterhums . . . Sprichworten und

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Anzuführen sind noch die meisten Idiotiken, welche mehr oder weniger alle landschaftliche Sprichwörter bieten, bevonders: Schwitzerisches Idiotikon, Frauenfeld 1881 ff. und Sich meiller, Bayrisches Wirterland, 2, Auff. München 1869–1878. Siehe feiner noch Frir meinich, Germanium Volkertunden. Berlin 1832–68.

andern Urbunden dedocirt etc., Regensburg 1734, 4". [Th. Mayer.] Reiersche Sprichwerter mit Firklarung ihrer Gegenstunde zum Untersicht und Vergenigen. 2 Thle. München 1812. J. M. Saller, Naierische Sprichwerter in seinem Die Weinkeit auf der Gaste. Augsburg 1810. Fr. X. von Schönwerth, Sprichweiter des 10kes der Oktepfale in der Mundurt. Verlandel, diskt-ver-

eins v. Oberpfalz und Regensburg Bd. 29 (1873).

§ 107. 5. Tirol und Salzburg. L. von Hörmann, Johkshundiche Sprichwerter und Kententen und und Aglendindern. Leiging 1801. A Lois Menghin, Am dem deutschen Suddied. Meran 1884, P. Mosser, Allerbi Sprüche und Meiningen und ihrere Folksteine. Morgeolid, d. Baleier, Zig. 1805, no. 284 f. Maria Rehssener, Wind, Witter, Regen, Schnee und Somenschein in 10-restling und Rech des Trefers Folkser. Z. d. Vereins Vollskunder (1891), 67 ff. J. E. Waldfreund, Sprichweitelth augenwalte Fornamen und down verbundue Künderreine im Unterintalt und im Suddunger Gebel. Frommann's Z. 3, 314—317. Derselbe, §3 Sprichweiter und Redenarten im Unterinnthal genammel. Bild, 6, 33–37.

§ 198. 6. Oosterreich. Amand Baumgarten, Dus Julie und seine Tage in Mining mod Brond der Himsult Progr. Kreussulister, Liau 1800. Schalzbalten albehatcher. Sprichwester und Redensarten uns 117en. 1819. Witner Sprichwester, seelche andersoo of ried basese angewendt weede kennen als in 117en. Der Kikeriki. Humortst. Volksid. Wien 1877, No. 72. Joh. Wittle, [Sechiel] Sprichwester und Redemarten fin. d. nicherterichischen

Volksmindart]. Frommann's Z. 3, 389-391.

§ 199. 7. Ungarn. Schröer, Versuch einer Darstellung der dentschen

Mundarten des ungrischen Berglandes. Wien 1864.

§ 200. Hossen, Nassau, Waldook. Ph. Hoffmeister, Hesitehe Fidedidutag in Saga und Mahrchen, Schwanken und Schmeren ett. Mahrug 1869. E. Mülhausse, Die Urreifgion des dautschn Folken in hesisischen Sitten. Sagen, Redunarten, Sprichweitert und Manne. Cassel Skob., J. Fistors, Sprichweiter und sprichweitliche Redenarten aus Wyand Laure's Hesischer Chronik. Z. f. Volkskunde 31 left. 4 und 5. 1867.

Jos. Kehrein, Volkssprache und Volkssitte im Herzogthum Nassan. 1. und 2. Bd. Weilburg 1862. 3. Bd. Bonn 1872. P. J. Münz, Tunfnamen und Gattungsnamen in sprichweretlichen Redensurten Nassaw's. Annalen d. Vereins

f. Nass. Alterthumsk. und Geschichtsforschung Bd. 10 (1870).
L. Curtze, Volksüberlieferungen ans dem Fürstenthum Waldeck. Arolsen 1860.

§ 201. 9. Siehenbirgen. Jos. Haltrich, Biddike Redenarten, Umder disagre, und Perglebungen dischenbirgteinschiechen Jedstyriche, Frommann's Z. 5, 31-37, 172-177, 324-328. W. Haus mann, Sprikheov er der Sadtum in Siedenbirgen. D. Haustreum 1869, No. 3, 8, 5, 126. Fr. W. Schuster, Siedenbirgein-Lindstieche Visitationer, Sprikmoverer, Ruthel, Zamberjerneiten und Kinderlichungen. Hermannstadt. 1865. Siedenbirgliche Sprichworter in Kadist, Maureinst dier tutteken Jönnleren 1, 1851. Benn 1831. B. III (3), 22-33. (A) 23 (2018).

\$ 202. 10. Luxemburg. E. Dicks [de la Fontaine], Die Luxemburger

Sprishwerter und sprishwiedliche Redemarten. 2 Thie, Luxemburg 1858—56, 203. II. Beheilande, 11. D. S. prishwierer aus den Völknunde der Eifel, der Musel und der Umadrack Der Schulftenuch turg, von J. H. Schmitt und L. Kellner. 21, 78—50. Trier 1865. Fischbach und van der Giese, Direner Volktum. Eine Summlung von Redemarten. Sprishweitern. Ratteln, Spielen u.s. w. Düren 1880. Gauschemann, Rheinisches Volktube in Sprishweitern. Ally Assanisches Schulbt. Wiesbaden 1869, No. 5. P. Joertes, Johnston 1860. Schulb. Wiesbaden 1869, No. 5. P. Joertes,

Sparren, Spahne und Splitter von Sprache, Sprüchen und Spielen aufgelesen im Ahrtlad. [Ahrweiler 1888.] Bonn 1889. De plattdätsche Kladdera-datsch. En Sammlung van Verlütlekes, Donkes, Ledches, Rimkes un Sprökches in allerhand Mondarte un Sprochwiese zom Lache. Mülheim a. R. 1867. Ph. Laven. Gedichte in trierischer Mundart. S. 174-198. Trier 1858. A. Reifferscheid, Kölner Volksgesprache und Sprichworter. Hamm 1876. A. Renmont, Aachens Liederkranz und Sagemwelt (enthält Sprichwörter im Dialekt). Aachen 1829. Röttsches, [245 Krefelder] Sprichworter und Redensarten. Frommann's Z. 7 (1875), 77-86. J. H. Schmitz, Sitten und Sagen, Lieder, Sprückworter und Rathsel des Eifler Volkes, nebst einem Idiotikon. 2 Bde, Trier 1856-58. M. Schollen, Volkstümliches aus Auchen. Volksund Kinderlieder, Wetter-, Gesundheits- und Rechts-Regeln, Sprüchwörter etc. Aachen 1881. Derselbe, Aachener Sprichworter und Redensarten. Z. d. Aachener Geschichtsvereins 8, 158-208. J. Spee, Volksthümliches vom Niederrhein, 2 Hefte, Köln 1875. Sprichworter im Hupperthal. DieWupperzeitung, Hückeswagen 1853 No.113, 121, 127. E. Weyden, Kolns Legenden, Sogen, Geschichten nebst Volksliedern, Schwanken, Anekdoten, Sprichwörtern u.s.w. Köln 1839 40. F. Woeste, Sprichworter, Redensarten und Ausdrücke, die sich auf des mittelalterliche Koln beziehen. Z. d. Berg, Geschichtsvereins 10, 107 f.

§ 204. [2] Franken. Hartmann, Hie das Volk gricht, Frankinch Sprichoverte und sprichowstike Monatera, in Nathang zur Mergentinner Ohrmatischerheitung u. 1. nr. Wünttemberg, Vieterlightenschrift, Landesageschichte (1886). F. W. Pfeiffer, Frédehindle Sprichoverte und Rodensten aus Franken. Frommann's Z. 6, 101–168, 314–327. K. Küdel, Sprichoverte der Schaffberger, S. 155.—819. Würchung 180. A. Schleicher, Velkrähmer der Schaffberger, S. 155.—819. Würchung 180. A. Schleicher, Velkrähmer licher aus Semeker im Meininger Oherhade. Weimar 1838. G. Th. Sern, Deatach Häufense, Previncialitung, Volkrahmerke, Sprichoverthe und sacher im gewähnliche Lehn vorkommende Redensarten is entsprechende Latein überstegen ext. Nürmber 1797. B. Spliess, 125, Politoweter in der Haunderger Mindarf, Frommann's Z. 407–412. Haundergiehe Sprichweiter und Producter den Schaffberger und Schnaderhoffel aus dem Volkmunde gesammet. Frommann's Redensarten und Schnaderhoffel aus dem Volkmunde gesammet. Frommann's Z. 6, 415 f. S. 118. Schnaderhoffel aus dem Volkmunde gesammet. Frommann's Z. 6, 415 f. S. 118. Schnaderhoffel aus dem Volkmunde gesammet. Frommann's Z. 6, 415 f. S. 24.

Stichwortern alphabetisch geordnet. Gymn. Progr. Rudolstadt 1882. G. Ripberger, Der gemiethliche Sachse in volksthümlichen Redensarten und Witzwortern.

Dresden 1881.
§ 206. 14. Lausitz. C. G. Anton, Alphabeticles Verzeichnis mehrerer in der Oberlausits üblicher zum Theil eigenthumlicher Werter und Redmarten. Gymn. Progr. Görlitz. 1824. – 26. Klix, Oberlausiter Sprichwerter und sprichwertlich Redmarter. Bautzeren Nachrichten 1869, No. 15, 16, 22, 16, 0 (Ed.).

§ 205. 13. Thüringen, Sachsen. Karl Wagner, Sprichworter und sprichwortliche Redensarten in Rudolstudt und dessen nachster Umgebung, ges. und nach

31. 33. 40. 46. 51. 55. 58. 62. 74. 76. 80. 84. 108. 114. 122. 124. \$ 207. 15. Böhmen. Franz Klement, Der politische Besirk Topl. Ein

Beitrag z. Heimathskunde. Tachau 1878 (Th. 1, 43-47).

§ 208. 16. Schlosien. Schleicher, Metreli, Vranschlet, Mitteli um Allerenten sehler, Allereli Bundau 1760 - 1860. Avvin, Au d. sehles, Sprichvoerteru und Redenarten, Schles. Previntalialb. NF. 1, 507 - 570. G. G. Füllerborn, Nebendunden, Bresbaut 1798 süteck. Damiel Gomotleck, Der Heller gill am meisten, wo er geschlagen ist. Thusend Sprichwierter, welche in Schleinium Schwanger gehen. O. 0. 1734. G. W. Keller, Dass in Sprichworter related.

Schlesien etc. Breslau 1722. (Hs., vergl. Wander, Sprichwörterlex. t, XXXVIII). E. Langer, Struchworter-Chronik, Enthaltend über hundert sehles, Sprüchworter und Redensarten. Wüstegiersdorf i. Schl. 1879. II. Palm, Sammlung schles. Sprichwerter, Schles, Provinzialbl, NF, 1, 133-135, A. Peter, Volksthumliches aus Oesterr. Schlesien I. Troppau 1865 (S. 441- 445). Friedr. Pfeiffer, Breslauische Sprichwerter, Frommann's Z. 3 (1856), 241-250. 408 - 417. M. Robinson, Curieuse Sammlung von tausend in Schlesien gewohnl. Sprichwortern und Redensarten. Leyden 1726. Sammlung von tausend schles. Sprichwortern. Breslan 1725. Altschles. Spriehworter. Büsching, Wöchentl. Nachrichten 2, 107, 127, 133, 169, 239, 395; 3, 271; 4, 35, 53. Sprichwertl. Redensarten in Bezng auf Schlesien. Der Breslauische Er ähler v. Fülleborn 1 (1800), 220 - 226, 275, 296, 469, 518, 546, 648; 4(1803), 40 - 47. E. W., Volksthumliches, Spriehwortliches, Sagenhaftes aus d. Ottmachaner Gegend. Schles. Provinzialbl. NF. 5 (1866), 616.669. Philo vom Walde [Joh. Reinelt], Schlesien in Sage und Brauch. Berlin 1883. K. F. W. Wander, Sammlung schles, Sprichworter, Schles, Provinzialbl, NF, 1 (1862), 287 - 200, 680-685. § 209. 17. Norddeutschland. Ernst Boll, Z. Charakteristik d. miderd.

Folker, Apolog, Sprichrebreter, K. Andree Globus 8 (1805), 176. G. Dannehl, Ceber niederd, Sprache und Litteratur. Berlin 1875 (= Samml, geneinwerständl, wissenschaftl, Vorträge Heft 219, 220, (S. 38 ft.) Zwanglose Gedanken

über Hoch und Platt. Wochenbl. f. Schleswig-Holstein. Kiel 1873 No. 101 f. 104-106 (No. 104). H. Hoffmann (, Verzeichniss der in Norddentschland üblichen Sprichwörter, welche mit den in Dejardins wallonischem Dictionnaire angeführten wallonischen übereinstimmen). Bullétin de la soc. Liègeoise de litt. Wallone. 5. Jahrg. Liège 1864. (S. 17-25). So sprouken de norddutsche Bu'rn. Roadensoarten, Spriichwüd'r, Bu'rroathsel, Riemsel un Singsang van de Goaren. Berlin 1870. K. Eichwald, Niederdeutsche Sprichworter und Relensarten. Leipzig 1860, Bremen 1881. F. Latendorf, Ucher d. sprichtvortl. Amoendung von Vornamen im Plattdentsehen. Frommann's Z. 3, 1 - 8, 370. F. Latendorf und K. Koppmann, Sprichwortliches, Niederd, Korresp. Bl. 6, 5 - 6; femer ibid. S. 7, 17 f. 24, 34 f. 35, 36 ff. 49. A. Marahrens, Grammatik d. plattd. Sprache. Altona 1858 (S. 95-98). 11. F. W. Raabe, Allgemeines plattdeutsches Volksbuch. Wismar 1854. G. Schambach, Die Familie im Spiegel plattdeu'scher Sprichworter, Bremer Sonntagsbl. 1855 No. 4. C. Schröder, Hundert niederdeutsche Spriehworter, ges. ans mittelniederdeutschen und niederrhein. Diehtungen. Archiv f. d. Stud. d. neueren Spr. 43 (1868), 411 420. Aber Hundert. ibid. 44 (1869), 337 - 344. W. Schröder, Jan Peck de norddittsche Spassmacher. Sammlung plattdeutscher Hamoresken, Schnurren, Ged., Sprichworter etc. Museum komischer Vorträge Bd. 7. Berlin 1874. W. Schröder, De plattdidsche Spruckwordersehatz, d. i. dusend plattdudsche Sprückworders von A -Z. Leipzig o.J. (1874; = Reclam's Universalbibl, No. 403). Vater Jucobs Sprickworter in Arn. Malline krodt. Allg. Bauern-Kalender 1811, S. 5-9; 1812, S. 1-12. Plattdutsche Spruckworder. Leipzig 1590. 80. Fiv unn twintig Sprekwoerder voer Moriz Haupt. XXVII. Juli 1850. 40. Trösteinsamkeit. Twe unn foftig Sprekword for Moriz Haupt up ieden Sandag en. 1850, 120, C. W. Stuhlmann, Das Weib in plattdentschen Sprichwörtern. K. Andree Globus 29 (1876), 173 -175, 189 -192. Fr. Woeste, Ueber d. spriehworth. Anwendung d. Vornamen im Plattdeutschen.

§ 210. 18. Westfalen. Wittige Ausdrücke und Spriehwerter des Westphal. Folkes. Westphal. Anz. Dormund 1800. 2, 667 (... A. Birling er, Plattletustek uninsterland.) Spriehwerter. Archiv f. d. Stud. d. neueren Spr. 48, 363 –365. K. Dirksen, Meidericher Sprichweiter, spriehwerter. Relengarken und Reimstrüche

Frommann's Z. 3, 371-373.

mit Ann. Meiderich 1800. Münsterische Geschichten, Sagen und Legenden; nebst einem Anhange von Volksliedern und Spruchwortern. Münster 1825. Herm, Hartmann, Bilder aus Westfalen. Sagen etc. des chemaligen Fürstenthums Osnabrück. Osnabrück 1871. II. Holstein, Einige hildesheimische Sprichworter. Niederd. Korresp. Bl. 10 (1885), 43 f. F. W. Lyra, Plattdeutsche Briefe, Erzahlungen und Gedichte etc., mit besonderer Rücksicht auf Sprichwerter und eigenthüml, Redeusarten d. Landvolks in Westphalen. Osnabrück 1846. 21850. W. H. Mielck, Sprichworter ans Westfalen. Niederd, Korr. Bt. 9, 88 f. K. Prümer, Westfalische Folksweisheit. Plattdeutsche Sprichworter, Redensavten, Volkslieder und Reime. Barmen 1881. C. Regenhardt, Volkssprüche und Sprichworter aus d. Münsterlande. Frommaun's Z. 6, 424-428. Westfal. Sprichworter (aus Hs. d. 16, lahrh.). Mone, Quellen und Forschungen 1, 102, Westfalische Sprichvörter. Blätter z. näheren Kunde Westfalens. Jahrg. 13 (1875) Heft 4. O. Weddigen, Aus dem Westfalischen Mogazin von P. F. Weddigen 1781 - 1799, Jahrb, f. niederd, Sprachf, 1878, 79 - 86, F. Woeste, Apologische Sprichworter in Mundarten des markischen Süderlandes. Frommann's Z. 3, 253 -259. Fr. Woeste, Stellande sprictworth. Antworten aus d. Grafschaft Mark, ibid. 3, 488 f. Fr. Woeste, Stehende oder sprichwortt. Vergleiche aus d. Grafsch. Mark. ibid. 5, 57 61, 161-164. Fr. Woeste, 132 niederd. Ansdrücke f. trunken sein', zumeist aus d. Kreise Iserlohn. ibid. 5, 67-74.

§ 211. Hannover, Oldenburg, Ostfriesland. G. Schambach, Die platt-deutschen Sprichwerter der Furstenlübmer Goltingen und Grubenbagen. 1. Samulg. 1851. 2. Sammlg. 1863. F. Köster, Alterlübmer, Geschiehten und Sagen d. Herzogth. Bromen und Verden. 2. Abdr. Stade 1856 (S. 250 256).

J. Goldschmidt, Dr. Oldenburger, in Sprache and Sprichwest, Skizzon stand Lebra, Oldenburg 1842, IJ. Goldschmidt, Skatt und Land im piatth. Sprichwest A. Herzegthumer Oldenburg, Weser-Zug, 1850 No., 1961; Jehm and Reich et., 18th. 4,855 No., 2057; Schum and Reich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Ungleich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Ungleich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Ungleich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Ungleich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Ungleich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Ungleich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Ungleich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Ungleich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Ungleich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Ungleich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Ungleich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Ungleich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Ungleich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Ungleich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Ungleich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Ungleich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Leich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Leich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Leich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Leich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Leich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Leich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Leich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Leich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Leich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Leich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Leich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Leich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Leich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Leich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Leich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Leich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Leich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Leich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Leich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Leich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Leich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Leich et., 18th. 4,857 No., 2057; Glück und Leich et., 18th. 4,85

G. W. Baveren, Johrbacht. E. Untrhalting, and s. Naten; sanacht f, Ostfrieinland and Harlingerland. And plat folk 1817, S. 3,2-72. Emborn 1841. K. Dirksvin, Ostfrieinick-Spiciknowter and spirichnowithin Redemarten and thirt and spacht. Americagen. 2. Hefte, Ruthrort 1889, 1891. Dersche Ostfrieisisch Spirichnowter und Redemarten. Niederst. Korresp. Bl. 14, S. W. G. Kern und W. Willins, Ostfrieinland wir et dentan and spirich. Kim Sammlung der gangkraten auftreinichen Spirichweiter und Redemarten. 3, (Tited) Auss. Bremen 1876. C. W. G. Graf zu In. und Knyphansen, Ostfrieisisch Spirichweiter. Ostfries. Monatsblatt 1883, S. 332-335. Ostfrieisisch 1847-1850. 4 Bde. Fr. Wegener, Spirak un Stadzieum. Ostfries. Monatsblatt 1882, S. 80-02. 382-384. 470, 2365. 685, 1883, S. 94-96. 101. 336. 470 f. 525 f.; 1884, S. 47 f. 180, 6. 238-240. Wind und Wetter im Ostfrieisische Rumpynch. ibb. 1888, S. 200. Wind und Wetter

212. 20. Hansestädte, Schleswig-Holstein, M. Mindermann, Plattdeutsche Geächte in bremischer Mundart nebst einer Sammlung Sprichvörter und Resteweisen. Bremen 1860,

- K. L. Biernataki, Folkshuch für d. Hersegthämer Schleneig, Holitein und Laurburg, 1844 (enthält) plattd. Syrickoviero, J. Diermissen, Ut de Mussiki, Plathetatiche Keine, Spräche und Getchichten f., Jueg und All aus Nordeilburgies, Kiel 1862. H. Hand elmann, Progregaphicher Polsthamer. Ortsmann in Keim und Spruch aus Schleneig-Holitein, Humburg, Lunenburg und Lübeck. Kiel 1866. Derestlebe, Zum Felchiumer. Mitth. d. vereins f. Hamburg, Gesech, 4 (1885), 142-147. Faache, Holiteiniche Sprichwerler, Jahrb. d. Vereins f. d. Landeskunde d. Hernoght, Schleweig-Holsein-Lauenjahrb, d. Vereins f. d. Landeskunde d. Hernoght, Schleweig-Holsein-Lauentein Restrog, 2. Felsaultengeschichte oder Samulung ülter und umgehölcher Werte Werfermen, Kadausten, Volksuitengeschichte, oder Samulung ülter und umgehölcher Werte Werfermen, Kadausten, Volksuiten, Sprichweiter, Sprücheruster, Stenderine, etc., 1.—3. Hamburg 1801—1803, 4. Allona 1806, Holiteinische Sprichweiter, Holstein, Lehrerag von A. C. Jessen, Allona 1808, N. 17, S. 13, 31
- § 213. 2I. Altmark, Mark Brandenburg. Fr. Schwerin, Der Altmarker. Eine Reihe Sprichworter, plattaleutsch auf altmarkische Manier ausgelegt nebst einigen plattal. Ged. Neuhaldensteben 1859.
- A. Engelien and W. Lahn, Der Volksnund in der Mark Brandenburg, Sagen, Marchen, Spiele, Sprichwörter und Gebräuche. 1. Theil. Berlin 1860.
- § 214. 22. Mecklenburg. [1. C. F. Günther.] Plathatutch Sprichworter.
  Mecklenburg., Jahrb. f. alle Sände von W. Ranbe. Hamburg 1847. Günther.,
  Plathatutch köchmarten und Sprichweiter. Jahrb. des Vereins f. mecklenburg.
  Gesch. 8 (1843), 108. 201. Mussäus, Plathatutek köchmarten und Sprichweiter. bild. 5 (1840), 120—122. K. Schiller, Zum Thier und Krauterhach des mecklenburgischen Velbet. 3 Hefte. Sedwerin 1861—64. Rich.
  Wossidlo, Foldstämmliches um Mecklenburg. 1. Heft. Rostock 1885. Derselbe, Foldstämmliches um Mecklenburg im Feulleton der Rostocker Zig.
  1—4. 1885, 5. 1886 (80. 75); 6—8. 1887; 9—13. 1888; 14, 1889 (No.
  2, 83 und 54,0). Derselbe, Gett und der Tegele im Munde des Mecklenburg.
  Folker. Niederch. Korresp. Il. 15 (1891). No. 2, 25 ff. Derselbe, Neckröme auf Formane. Bid. 12, 60—72.
- § 215. 23. Pommern. Ch. Gilow, D. Diriet, as man in reget un works regeen. Ankam 1871. Derselbe, De Panhae, an man in segt un works regeen. Ledit in 1871. Derselbe, De Panhae, an man in segt un works regeen. Deli: A het brucht. Ankam 1872. [Joh. Chr. Ludw. Haken.] Syrichiweire der platituatiech Menhaet in Ilitate/panmera. Nie Verb., d. grauen Mappe. Fr. Koch's Eurynome. Z. a. Verbreibung gemeinntit, Kenntnisse u. s.w. Stettin 1806. Heft. 1. Jul. IV. O. Knoop, Platituatiech Specificweire aus Hinterpommern. Niederd. Alarbuch 15 (1880), 53-60. Derselbe, Platituatieche aus Hinterpommern. un und 2. Sammlung. Posen und Rogasen [Leipzig] 1800. Sprickweiter ter wie der Jaut Uselom. On d. Hagen's Germ. 5, 248. Philipp Wengern, Jiecobair ermain in sam scholarum Pommeraniae cilecta et utilata. Greifswald 1610. Kap. 35; vorgl. Serapoum 10, 254. f.
- § 216. 24, Preussen, II. Frischbier, Preusitick Sprichworter und volkthumlick Rednarten. Knijheger 360; 2. Aufl. nebst Anlaung 1865, Zweite Summlung mit einem Glösser. Berlin 1876. G. C. Pisanski, Erlutterug onique preusitich Sprichworter, Knijagheng 1760. J. Sembryzeki, Ostpreusitich Sprichworter, Vehreim und Previnsislismen. Am Ur-Quell Bd. 2 und 3. L. Sperber-Niborski, Dest Volker Role. Eine Summlung opperassischer Ausbrücke und Rednarten. Löban im Westpreussen 1878. Preusische Sprichverter. N. Peuss. Provinsial. Bl. Bd. 5, 6. 11, 12.

§ 217. 25. Niederlande. Anspach, Spreckwoorden en spreckwijzen aan den Bijbel ontleend. De Navorscher 1877. A. Birlinger, (14) Spreuken en Spreukwoorden, Arch. f. d. Stud. d. neueren Spr. 48, 364. D. Braakënburg, Verzameling van Nederlandsche Spreekwoorden opgehelderd voor de jeugd. Haarlem 1828. Dat dyalogus of twisprake tusschen den wisen cominck Salomon ende Morcolphus. Gent 1861 (Neudruck nach dem Druck Hendriks van Homberch. Antwerpen 1501 für die Maatsch. d. Vlaemsche Bibliophilen III. Ser. No. 9). W. Eckhoff, Virzameling van Spreekwoorden. Leeuwarden 1831. C. A. Fischer, Reiseabenteuer. Bd. 1. Dresden 1801. (Enthält holländ. Sprichw, ans dem Seeleben). A. Fokke Szn, Versumeling van einege, hier te lande gebruikelijke spreekwoorden verklaard en opgehelderd. Amsterdam 1831. J. E. t. G., Spreekwoorden. Nord en Zuid VII, 2 S. 96 ff. 11. C. van Hall, Spreckwoorden en voorschriften in spreuken, betreffende landbouw en weerkennis. Haarlem 1873. P. J. Harrebomée, Spreekwoordenboek der nederl. taul, of versameling van nederl, spreekwoorden of spreekwoordelijke uitdrukkingen van vroegeren en lateren tijd. 1 .- 3. Deel. Utrecht 1858-1870. P. J. Harrebomée, Bedenkingen op de Prijssehrift van Dr. E. Laurillord. Goringhem 1877. A. E. B. Herroem, Bacchus in Spreckwoordentaal aangetoond in eenige honderden Spreckwoorden en spreckwoordelijke Gezegden. Gorinchem 1874. N. van der Hulst, Lnim en Ernst of verklaring en nithreiding van eenige Vaderlandsche Spreekwoorden, welke van Eijeren ontleend zijn. Rotterdam 1823. E. Laurillard, Bijbel en Volkstaal. Opgave en Teelichting van Sprenken of Gezegden in de Volkstaal aan den Bijbel ontleend. Amsterdam 1875. J. Le opold, Die Numeralia in Sprichwortern und Rodensarten. Taalstudie 4, 301 ff. J. Leopold, Bernfsnamen in Sprichwortern, Redensarten und Citaten. Taalstudie 4, 380; 5, 111 f. 173 f. 256 f. Magazijn van Spreekwoorden en Zedenspreuken opgehelderd door voorbeelden en vertellingen. 3 Deele, Amsterdam 1800-02, G. J. Meijer, Onde Nederl, sprenken en spreektwoorden met toalkundige oanteekeningen nitg. Groningen 1836. [Sprichwörtl, Redensarten und ihre Erklärung.] De Navorscher 1877 No. 4 ff. Joh. Fr. Schütze, Apologische Sprichworter der niederlandischen Volkssprache. Wielands Neuer teutscher Merkur. Okt. 1800. J. P. Sprenger van Eijk, Hondleiding tot de kennis van onze Voderl. Spreckwoorden en spreckwoordelijke Zegswijzen bijzonder van de Scheepvart en het Scheepsleven ontleend. Rotterdam 1835. Natezingen 1836. Limburgsche sprenken en spreekwoorden. 't Daghet in den Osten. Limburgsch Tijdschrift etc. Hasselt 1890 Bd. 6 No. 12. Uit het Dierenrijk ontleend. Rotterdam 1838. Notezingen 1839. Aan het Lamiltoven ontleend. Rotterdam 1841. J. van Vloten, Spreck-woorden in seiner Verzameling v. Nederl. Prozastukken (1851) S. 369. J. Fr. Willems, Keur van Nederduitsche spreekwoorden en dichterlijke zedelessen. Autverpen 1824. C. F. Zeeman, Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, benamingen en volkuitdrukkingen aan den bijbel ontleend. 1. St. Dordrecht 1876.

mingen in volcular usingen and aim object onticind. 1. St. Dordrecht 1870. § 218. **26. Pensylvanien**. W. J. Hoffmann, Folk-Lore of the Pensylv. Germans: Titles and proverbs. Journal of American folklore Bd. 3.

#### IV. RÁTSEL.

§ 219. Seiner Form, wie seinem Inhalt nach geht das Rätsel in die altesten Zeiten zurück und ist von jeher echt vollstämlich gewesen. In einer allteren Periode rivalisieren mit der Form Ruterd die mit anderen Suffixen gebildeten Rattek, Rattrek. Doch diese letzteren verschwinden im 17. lahrh, wieder aus dem Gebrauche.

§ 220. Wir gliedern diesen Abschnitt in vier Teile: t. Bibliographie des R\u00e4tsels. 2. Schriften \u00fcber das R\u00e4tsel, 3. Das R\u00e4tsel in Sammlungen

des 14.—18. Jahrhunderts. 4. Das Rätsel in Sammlungen der modernen Zeit. A. Allgemeine Sammlungen. B. Die Rätselsammlungen der einzelnen Landschaften.

#### I. BIBLIOGRAPHIE DES RATSELS.

§ 221. K. von Bahder, Die gemaniche Philologie im Grandrius S. 3021. K. Goodeke, Grandrius zu Geichichte der dustuchen Diehtung 18 89, 0. S. 303. Hoffmann von Fallersleben, Weimarisches Jahrb. 2, 231. C. R. Köhler. 1 idid. 5, 320. H. von Plötz, Geber den Singerbeire und Weithung nehrt ausen Beitrage zur Litterstur der Rathuelt. Weimar 1831 S. 33. L. J. M. Wagmer, Serapeum 1852, 18 8. B. Hugo Playn, Die dustehe Rathuel-Litterstur. Versuch einer belütgergebiehen Wersteht bis zur Neuzeit. Centralbl. f. d. Bibliothekwesen 1890. S. 316 ff.

(Vergl. ferner die ohen auf S. 752 angeführten allgemeinen bibliographischen Übersichten).

# 2. SCHRIFTEN UBER DAS RATSEL.

§ 222. A. Freyhe, Dar Volkrathot, Allg, konservative Monatsschrift Bd. 49, No. 5, - 1, B. Friedreiche, Geschäufe & Rühndt, Dresden 1860. Herm. Hagen, Anüke und mittelatletide Rathotpesie. Mit Rematung, noch interveriffentlichter Quellen aus den Has-Ribbotheken zu Bern und Einsieden. Biel 1869. Neue Ausg, Bern 1876. A. Hrusch ka, Dai dautsche Rühndt. Frag 1884 (= Samml, gemeinmütziger Vorträge des Deutschen Vereius No. 91). El., Schlieben, De antipun dermomerum poeta inzujundatio. Diss. Bereibni 1869.

# das rytsel in sammlungen des 14.—18. Jahrhunderts.

§ 223. Rathsel in der Weimarer 11s. 42 Q (vergl. Keller, Fastnachtsp. 1453 -1469). Ausgabe: R. Köhler, Zwei und vierzig alte Rathsel und Fragen. Weimar, Jahrb. 5, 328-356 (mit Nachweisen). Rathselbüchlein (gedruckt bei Hans Froschauer on Augsburg t) (Havn sum 1515%), Auswahl: W. Wackernagel, Seclizig Rathsel und Fragen. ZfdA, 3 (1843), 25-34. Retter Buchlin. Welchem an kartz weill thet zerrinden, Mag wol diss bachlin durch grundt. Er findt dar jnn vill kluger ler Von Rettelsch gedicht vin nuwer mer (»um 140% Hayn). o. O. u. J. Neuausgabe: A. F. Butsch, Strassburger Rathselbuch. Die erste zu Strassburg ums fahr 1505 gedruckte deutsche Rathselsammlung neu hrsg. Strassburg 1876. Vergl. über Ausg. aus d. 16. und 17. Jahrh., Weller, Annalen 2, 229 f., Hoffmann v. Fallersleben, Die alteste deutsche Rathselsaumlung. Weimar, Jahrb. 2 (1855), 231-235 und Hayn, Centralbl, f. d. Bibliothekswesen 7 (1890) 517 ff. Anzuführen von Ausgaben sind noch; Dat Wertlike Ratbökelin. Hamborch by Henrick Binder, 1594. Neuvermehrtes Rath-Büchlein mit allerhand weltlich- und geistlichen Fragen samt deren Beantwortungen, Das Rockenbüchel heiss sonst ich etc. 1678 o. O. und Köln und Nürnberg o. J. 12"; vergl. auch Havn, Centralbl. f. d. Bibl. 7 (1890). 518 No. 23 ff. Huldrichus Therander [J. Sommer], Aenigmatographia rythmica. Ein news kunstreiches Ratzelbuch auss den berümbtesten vnnd vortrefflichsten Alten vnd Neuen Seribenten mit fleiss zusam gezogen, o.O.u.J. [Magdeburg 1606]. Rath- oder Ratzel-Büchlein. Nürnberg 1613. Jocoseria Mensalia, D. i. Etliche Hundert schöne Christ- und weltliche, schertz- und ernsthaffte Leber Reimen, Zu samot Etlichen lustigen Ratzeln. o. O. 1649. J. G. G. Schoch, New erbauter poetischer Lust- und Blumengarten von 100 Schäffer-, Hirten-, Liebes- und Jugendliedern, wie auch . . . Sonnetten . . . nebst 100 Denk-Sprichen,

Sprichtoortern, Retschi, Leipzig 1600. Gepflickte Finken, Oder Studenten-Confect ... 3 Trachten und Nachtracht. Gedruckt zu Franckenau [Frankfurt a. M.] 1667 (Dritte Tracht enthält Räthsel). Der lustige Heer-Paucker, Spiele von schonen lustigen Historien . . . . . , Kurtzen und nachdeneklichen Ratzeln. In Hollandischer Sprache, mit Hoch-Teutscher Erkhärung . . o. O. Gedr. im Jahr 1672, Dasselbe, Potzdamm, Gedr. in diesem Funckel-Neuen-Jahr Louin 1705?«]. Dasselbe. Freyburg im Hopffensack [Berlin] o. J. [sum 1720«]. Neu Alamodische Ratsel-Fragen, o. O. 1600. Weitere Ausgaben Havn a. a. O. No. 88 und 89. 100 schone simmeiche Fragen oder Rathsel, so zu allerley kurtzweiligen Discursen überaus dienstlich. Landshuct o. J. [»um 1690\*]. Christian Gryphius, Der Tentschen Ratzel-Weisheit. Ersten aus Ratzeln, Sprüch-Wortern und Fabeln bestehenden Theil u. s. w. Breslau 1692. Neues Ratzelbüchkein. [ »Dresden 1693?«]. 100 Possierliche Räthsel. 1694. Jungfrau und Junggesellen Belastigung oder Glücks-Buch . . . . Mit Leber-Reimen und schönen Ratzelein angefüllet. o. O. u. J. [sum 1700?s]. Der kleine Grobianus, Von groben unhöftlichen Beurischen Tolpischen Sitten um/ Gebärden, mit annoch darzu gegebenen anmuhtigen Ratzeln. o. O. u. J. [sum 1700]. Spannagel-nenes Ratzel-Buchlein. Dresden und Leipzig 1703. Neuheh gefundenes Ratzl-Nest, Dem Curiosen Leser, Für Ein Fasching- und Fasten - Duhlt verehret. Saltzburg 1711. Andreas Sutor, Latinum Chaos etc. Augsburg 1716. 2. Ausg. u. d. T.: Der hundert-Augige blinde Argos und swex-Gsichtige Janus oder Latinum Chaos . . . Angsburg und München 1740. Kauffbeyren 1740. Viertzig Rittel in ein Nest und Zuegab auch zulest. Dem euriosen Leser für die Frühlings-Lust verchrt. Salzburg 1721. Der lustice Kirmesbruder, welcher durch listige Ranke auf den Kirmessen die Bauern und andere Personen unterhalten und vergnügt gemacht hat, Nebst einem Anhange von Räthseln, Gedruckt zur Kirmeszeit da sich jeder freut. Nürnberg o. J. [um 1725]. V. H. H., Handbüchlein von 400 Sprichnowiczn, Ratzelu etc. Helmstedt 1728. 1. C. Ludwig, Centuria acuigmatum selectorum d. i. Hundert auserlesene Rathsel. Frankfurt und Leipzig 1729. Zweites Hundert. 1728 (?). Drittes Hundert. 1750. Angenehmer Zeitvertreib Instiger Gesellschaften bestehend in CCC Ratseln. Frankfurt und Leipzig 1748. <sup>3</sup> Leipzig und Delitzsch 1750. Weitere Ausgaben bei Havn a. a. O. No. 110 ff. Hundert und zehn neue auser lesene Rathsel, nebst der selben Auflösung, Wien [ +1779\* ]. Funfzig neue Rathsel. Wien [1780]. Hundert neue auerlesene Rathsel. Wien [ »1800? « ]. Saumlung von 500 auserlesenen Rathseln, o. O. 1786. 800 neue noch nie gedruckte Rathsel, von einem Kinderfreunde, Flonsburg 1701. Dasselbe. Flensburg 1797. Auserlesene gute Rathsel, nebst Anflosung. Sammlung 1-3. Erfurt 1791-95. Rathsel, Sprichworter, Aufsatze in Stammbücher, Lieder and Gesundheiten. Taschenbuch f. mantere Tischgesellschaften, vorzägl. beim Dessert zu gebrauchen. 2. Bdehn. (auch u. d. Titel: Ein Büchlein f. Freuku geselliger Zirkel). Altona 1797, 16'. Der histige Bruder. Eine Sammlung der besten Rathsel etc. 2. verb. Aufl. Altona 1806. 16', ist wohl die zweite Aufl. des vorigen Werkes, 200 neue Rathsel mit Auflösung. Leipzig 1799. Dritthalbhundert kurzweilige Fragen saut derer Antwort, wonnt man die melankolischen Mücken vertreiben, und die lange Zeit sehr kurz machen kann. Frankfurt und Leivzig, o. l. Wie der Wirth also auch die Gaste, d. i. Has Hanns Guck in die Welt, sonsten Mercks Matz genandt, auf seiner Reise in dreytagiger Lust- und Wasserfahrt aufgefischet, eingesammlet und mit nach Hause gebracht hot. Die I Gehalten und gethan mit lustigen Companen bestehet in 644 seitkürtzenden Schertz-Reden. Die II Mitverstaudiven, schart sinniven, er fahrenen, kluven Leuten bestehet in 533 nutshehen Sprichwörtern und Lehren. Die III Mit Jugend und frohlichen Gemiths begabten Frauenzimmern bestehet in 111 Rotzelu, Fragen und Aufgaben n. s. to. Gedruckt in der Welt, im folgenden Jahre des vorigen.

#### 4. DAS RATHSEL IN SAMMLUNGEN DER MODERNEN ZEIT.

#### A. ALLGEMEINE SAMMLUNGEN,I

§ 224. W. Bötcker, Neuester Rathselschatz. Hamburg 1891.

Franklin von Ensfurt [Enslin von Franklurt], Nechräntelluch, Rathartfragen um I vöhrähdet. 2. Auft, Franklart 1886. Carl Franz, Dattscher Rethetichtett. Münster o. J. [1850]. E. S. Frennad, Rathatichtet. Leipzig o. J. [1886]. E. Fredmann, Jagendfrender um Sammlung unterhellt inder Kinderpiel. . . . advis. J. padaffecture in Sammlung unterhellt inder Kinderpiel. . . . advis. Carl Rathatimethen. Sammlung umsellicher Orienta-Rathatel. [um. 18887].

Gesellschaftsbüchlein, neuestes und vollständiges . . .; enthalteud: die ausgewähltesten Gesellschaftslieder, Spiele, Charaden, Kathsel . . . . Hamburg 1812.

Hartmann und Mielek, Kathstillider, Ferbrechersahsel, Nd. Korresp. Bl. 1886 S. 53 fl. L. Hofacker, Deutscher Rathstischatz: Altst und Neues, Stuttgart 1884 (= Deutsche Jugend- und Volksbibl. No. 97). W.R. Hoffmann, Grösser deutscher Rathstischatz, entballend mehr als 1600 Kathsel, Charaden n. sw. Stuttgart 1874.

Kirmesbüchlein, euthalt eine Sammlung der besten deutschen Trinklieder . . ., Sprichwörter, gesellschaftliche Spiete und Rathsel. Leipzig 1804. 8°. Dasselbe. Leipzig 1804. 12'. [?].

Lustig Lebendig, oder der muntere Bettelstudent. Eine Sammlung lustiger

Historchen . . . . ; nebst 100 Rathseln. v. (), [Wien] 1803.

Mars, Katheelbuch, enthethend 700 Kathete, Lelpzig 1883. K. I. H. Mersger, Dutcher Kathechout für Schule und Haus. Heilmonn 1867. Fr. I. Monne, Kathethoumburg, Anu, I. K. d. d. Mittellut, y. [1836], 258—256. 371; 81 (830), 37 ff. (and 1885. dec 18, and to Jahrhas), [16. Moseer] Rotheth Suttgart 37 ff. (and 1885. dec 18, and to Jahrhas), [16. Moseer] Rotheth Suttgart K. Milleuchoff, Nordische, englische und dutchek Kathete, KidNyth, 3, 1—20. Ferd. Naumann, Det Roperchit galden Nation. Berlin 1852.

L. Pauer, Kuthselbuch. Wien 1887.

Kleine Rathsel, ein Geschonk für Kinder. Straubling 1808. Neuer Rathsel-Buch oher Kurzweilier Fengen und Autworten Frankfurt o. J. [um 18007]; u. d. gleichen Titel. München o. J. [um 18302], Augschung 1851, und Chemnite o. J. [um 18882]. Ureinuszen Rathsel summt Auftenung, Rothweil o. J. [18002]. 373 neue nuureteene Rathsel für Kinder. Nürnberg 1805, Neue Aufl. Nürnberg 60. J. [1827]. 500 neue auszeleum Rathsel. 3, Aufl. Krämberg 1838. Julie Ruhkselp, Kathselfraue, Glogan o. J. [1851].

W. Schäffer, Nune Rählschehrt. 692 Rühlen nebt Außeungen. Neu-Ruppin 1870. O. Schell, Irdbewich Rählsch. Am Ur-Quell Bd. 3 Heft., 1 G. Scherer, Rählschlichen fur jung und alt. Stuttgart 1861. E. Schück, Das Brich der sehnente Rählsch. Berlin o. J. [um 1883] N. Simrock, Dasdeutsche Rählscheh. Franklurt o. J. [1850]. Zuele Sammlung. 1853. Dritte Sammlung, 1863. 3. Ault. 1874. Sprüchworträthsch. Korrespondent von und f. Deutschand 1820 No. 7, 77, 84, 94, 95.

H. Volksmann, Folkswitz in Räthseln. Am Ur-Quell Bd. 2 Heft t. Magister Volkswitz, Wallnüsse (eine Saumlung scherzhafter Rathselfragen) fur

Berliner Nussknacker. Erstes halbes Schock. Berlin 1834.

W. Wilmanns, Rathsel. ZfdA. 13, 492-496.
A. Zichnert, Der Rathselschmied. o. O. u. l. [um 1850?].

<sup>1</sup> Hier kann nur im allgemeinen danauf hingewiesen werden, dass fast alle Sammlungen der Kinderlieder und Kinderreime auch R\u00e4stell enthalten.

#### B. DIE RATHSELSAMMLUNGEN DER EINZELNEN LANDSCHAFTEN.

- § 225. I. Schweiz. E. L. Rochholz, Schweizerische Volksrathsel aus dem Aurgau. Zidllyth. 1 (1853), 129—168. 363 f. T. Tobler, Appenallischer Spruchschatz. Sammlung appenaell. Wörter, Redensarten, Sprichwörter, Rathsel etc. Zurich 1837.
- § 226. 2. Elsass. A. Stöber, Eliassiches Volksbuchlein. Strassburg 1842.
  2 Mülhausen 1859. Mone, Volksräthsel vom Oberrhein. Anz. f. Kunde d. deutschen Mittelalt. 7 (1838), 261.
  - § 227. 3. Tirol. Alois Menghin, Aus dem deutschen Südtirol. Meran
- § 228. 4. Siebenbürgen, Jos. Haltrich, Sucksitcher Volkwoitz und Volkthumer. Ein Vortrag. o. O. u. J. (1881). J. Mätz, Siebenbürgische Rathiet. Siebenbürg. Korresp.bl. 1881, S. 57. Fr. W. Schuster, Siebenbürgischeich. Volksheler. Sprichwirder, Rathiel, Zankerformeln und Kinderdichlungen. Hermannstadt 1865.
- § 220. 5. Nassau, Hessen, Waldeck, Jos. Kehrein, Volkstracht und Volkstitte im Herzogthum Nassau. 1, 2. Bd. Weilburg 1862. 3, Bd. Bonn 1872. Weigand, Folksrathiel aus din bei Gissen gelegenen Dorfern Steinberg, Wattenbern etc. Zfüllyth. 1 (1853), 398 f., aus der Wetterau bild. 2 (1855), 434. L. Curtze, Folksiberhöferungen aus dem Fartenthum Waldeck. Arobsen 1967.
- § 320. 6. Rheinlande, Fischbach und van der Giese, Dierene Folkm. Rodomaten, Sprichworter, Ratel, Spiele u. s.e. Düren 1880. ]. H. Schmitz, Sitten und Sagen, Liehr, Sprichwörter und Rüthet der Eigler Volkts, 38 dec. Trier 1850—58. M. Schollen, Folkbanileke aus Anden, Aachen 1881. Sehell, Gereimte Volksröstel aus dem Bergischen, Am Ur-Quell NF, 1 (1860) No. 8.
- \$ 231.
   7. Thüringen. M. Paul, Thüringer Käthsel und Charaden. 1881.
   \$ 232.
   8. Mähren. J. Feifalik, Ein Hundert Volks- und Kinderräthsel
- aus Mahren. ZfdMyth. 4 (1859), 367-384, 392 f.
  § 233. 9. Schlesien. Schlesische Volksräthsel. Schles. Provinzialbl. 1866,
- S. 488.

  § 234. 10. Norddeutschland. So spröäken de norddittsche Bu'rn. Roadensarten.
- Sprückwüö'r, Bu'rröathsel, Riemiel un Singsang van de Goaren. Betlin 1870. Niederdeutsche Kinder- und Volksräthsel. Nd. Korresp. Bl. 7, 85 ff.; 8, 22—24. F. H. W. Raabe, Aligemeines plattideutsches Volksbuch. Wismar 1854.
- § 235. II. Westfalen. F. Woeste, Volksräthsel, meist aus der Grafschaft Mark. ZfdMyth. 3 (1855), 179—196.
- § 236. 12. Ostfriesland, W. Lp., Ostfriesische Reimräthsel. Ostfriesisches Monatsbl. 1884, S. 265--276. Herm. Meier, Zweihundert philadeutsche Kalhiel aus dem Folksmunde der Ostfriesen. Weener 1809.
- § 237. 13. Schleswig-Holstein. J. Ehlers, Schleswig-Holstenisch Rathselbnit 500 lustige Rathsels, ole vnn anno een un niee. Mit einem Vorwort von KI. Greth. Kiel. 1865.
- § 238. 14. Mecklenburg. Joh. Gillhoff, Das Mecklenburgische Volkstähle. Ges., eingeleitet und mit Varianten hrsg. Parchim 1892. Rich. Wossidlo, Volksthämliches uns Mecklenburg. 1. Heft. Rostock 1885. R. Wossidlo, Iolsthämliches uns Mecklenburg. V. Genne und Kathett. Rostocker Zu. 1880 No. 75. VI. Leberreine und Ruthet Jöld, 1887 No. 155.
- \$ 239. 15. Pommern. Fr. Drosilin, Vierzig Volksräthsel aus Hinterpommern. ZidPh. 5, 146—151. Archut, Volksräthsel aus der Provins Pommern. Z. f. Volkskunde 2 (1890) Heft 7-9.

- § 240. 16. Proussen. II. Frischbier, Die Ifdonzundt in Volkrahmen uns der Pereins Perussen. Zuffle, 0, 65-77. II. Frischbier, Die Thierwort in Volkrahmen und in Preins Pressen. Zuffle, 1), 344-359. Der seiler, Die Manchement in Volkrahmen der Pereins Orea und Pretegen von Auffle, 23 (1860), 246-264. A. Treichel, Prantisthe Volkrahmen Zuffle, 23 (1860), 246-263. A. Treichel, Prantisthe Volkrahmen Reg. Plez. Mantewerder 21, 47-39. A. preuss, Manaassehrift 1869, 8, 326-332. Volkrathkel in den Neuen Preuss-Provinzialbilitaten 164, 48. 10.
- § 24.1. [7. Niederlande, Mone, Leiberathed am Antecepes, Ana, f. Kunder, deutschen Mittella, 7, 267, 5, 27. f. Mone, Kathed am niederl. Int. ibid. 7, 265, 207. Geratett. Brüsseder Hs. No. 319, B. 103, 2–105, bei Mone, Ceberiath No. 530, S. 3.1. Kathedammingen ib. des Graven D'Hane in Gent beil Mone, Ceberiath No. 531, 8, 342. Amaat, Roadeli raw het Thomash Folk, Gent Roye, Kathedri, Ungelet in itsel Osbera, Halburgsech, Chrometh Folk, Gent Roye, Kathedri, Ungelet in itsel Osbera, Halburgsech, Rome, 2. No. 6, 9; 3 No. 2.4. Randerh, One Volksleven, Antwerpsch-Brabustech Tijfskerin 2 (1890) No.

### V. VOLKSSCHAUSPIELE.

- § 2.4.2. Erst in unserm Jahrhundert tritt bei gelehrten Sammlern die Bezeitenung Tolksuchunspiel auft, während das Volk seit uralter Zeit hierfür das Wort Spiel (Gespiel) hat.
- § 243. Wenn auch in dem Volksschauspiel die Benutzung gelehrter Elemente nicht absurveisen ist und ein deutlicher Zusammenhang mit dem Drama des 16. Jahris, existiert, so ist doch Überlieferung und Verarbeitung bei den von uns erwähnten Stäcken echt volkmässigs. Nach diesen Gesichtspunkten glaubten wir hier — strenger als sonst — Manches aussehelden und weglassen zu dürfen.
- § 244. Entgegen unser Anordmug in den andern Theilen haben wither nach stofflichen Gesichtspunkten gruppiert, wobei freillich die in den allgemeinen Samulungen erwähnten Bearbeitungen hei der Nennung der einzelnen Sücke-nicht wieder aufgeführt sind. Wir teilen den Stoff in folgende Abechnitte ein: "I Bildiographie der Volksschauspiele. "Z. Schriften gende Abechnitte ein: "I Bildiographie der Volksschauspiele. "Z. Schriften geschieden Samulungen A. Weinschbsipiele, Ryftpenspiele, Paradesspiele, Deradesspiele, Derädesspiele, B. Oster und Passionspiele, C. Sommern und Winterspiele. D. Schwertmaspiele. E. Spiele mit verschiedenen Stuffen.

#### 1, BIBLIOGRAPHIE DER VOLKSSCHAUSPIELE.

§ 245. Ausser den oben S. 752 angeführten allgemeinen Bibliographien in der Germaniu auf im Juhrterbricht vergl, noch die Litertautangaben in den unter 2 erwähnten allgemeinen Sammlungen von A. Hartmann (S. IVB) und A. Schlossar (passim in den Ammerkungen, Weiter finden sich bibliographische Angaben über Weilhande hisspiele in den unter 3 A angeführen Sammlungen von K. Weirhold (S. 173 all.), von W. Lantspiel in den unter 3 D. gemannten Artikeln von A. Mayer (Z. Lantspiel in den unter 3 D. gemannten Artikeln von A. Mayer (Z. L. Wilkerpschologie in 2, 223 af. und 1, I. Ammann (ZiGA, 31, 14) aff.),

#### 2. SCHRIFTEN ÜBER DAS VOLKSSCHAUSPIEL UND ALLGEMEINE SAMMLUNGEN.

§ 246. I. Fejfalik, Volksschauspiele aus Mahren, Olmützi 864. Fr. Grebel. Die geistlichen Spiele in den Rheinlanden, Hausblätter 1865, o. Heft, S. 235, C.v. Gumppenberg, Das Bauerntheater in Südbayern und Tirol, Zs. d. deutschen u. österr. Albenvereins 20 (1880). 136-150. A. Hartmann. Volksschauspiele. In Bayern und Oesterreich-Ungarn gesammelt. Mit vielen Melodien. nach dem Volksmunde aufgeseiehnet von Hvac. Abele. Leipzig 1880. Ant. Peter. Volksthümliehes aus Oesterreich. 1. Bd.; Kinderlieder und Kinders piele, Volkslieder und Volksschauspiele, Sprichworte, Troppau 1865. H. Proble, Weltliche und geistliche Lieder und Volksschauspiele. Mit einer Musikbeilage. Aschersleben 1855. Stuttgart : 863 [Aus dem Harz]. Ant. Schlossar, Bauernspiele und Volkskomodien in den Alpenlandern. Die Heimath von J. Emmer 7, 2. Derselbe, Uhr das deutsche Volkstied und Volksschauspiel in Steiermark. Die österreich. Monarchie in Wort und Bild. Bd.; Steiermark, 1890. Derselbe, Deutsche Volksschauspiele. In Steiermark gesammelt. Mit Anmerkungen und Erläuterungen nebst einem Anhange: das Leiden Christi-Spiel aus d. Gurkthale in Kurnten. 2 Bolo. Halle a, S, 1801. Derselbe, Oesterreichische Volksschauspiele, Zs, f. Volkskunde. Bd. 1. K. J. Schröer, Meistersinger in Oesterreich in Bartsch, Germanist, Studien 2 (1875), 198 ff. 237 ff. H. I. Wagner, Das Volksschauspiel in Salzburg, Salzburg 1882.

## 3. NACH STOFFEN GESCHIEDENE SAMMLUNGEN.

# A. WEIDNACHTSPIELE, KRIPPENSPIELE, PARADEISSPIELE, HERODESSPIELE, DREIKÖNIGSSPIELE.

§ 247. J. N. Ahl e, Geistlicher Christbaum. Eine Sammtung von grösseren und kleineren Wiechmachtspielen, Krippenliedern und Gedichten. Geordnet und mit Metodien versichen. 116ft 1—15. Donauwörth 1884—88.

Böhm, Weitmachtskrippen im Riesengebirge. Das Riesengebirge in Wort und Bild. 7. Jahrg. (1887) Heft 23-26.

Rud. Drescher, Zwei sehlesische Christkindelspiele. Schles. Provinzialbl. 1866

S. 400—417. I. Feifalik, Wilmachtspiele. Die Biene 1871. No. 36. Sgm. Fellöcker, Kripplysingl und Kripptysiel in der oberösterreich. Volksmundart. 4 Bdchn. 1870— 83. Fentsell, Paradeispiel vm Trustbutts in Oberfranken [Fragmen]. Bavaria 3, 1, 357 ff. H. R. Fischer, Eim Weihandstysiel in Khonksen. Voss. Zig.

1850 No. 603.
A. Hartmann, Wichnichtlied und Weihnichtighet in Oberbayern. München 1875. M. Heitniel, Drutche Weihnichtighe in Ungara. Wien 1866. Ferd. Uleich, in Australie Weihnichte Withinhichte in Montache Withinhichte in Montache in Withinhichte in Montache Withinhichte in Montache in Withinhichte in Wiener der Kniege, Mitth. At Vereins f. Gesch. d. Doutschen in Bülmen f. (1867), 606–608. Hrusschk aund To'scher, Dartake Withilder un.

Bohmen: Brannauer Weinachtspiel. S. 454-466. Prag 1891.

M. K., Joachinsthaler Christipick und Jainigliehr. Mitth, d. Vereins f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen 18 (1880), 305—328. Fr. Klopfleisch, Dar Il Fidmuchtspiel zu Gress-Löbischu bei Jena. Zs. d. Vereins f. Thüring, Gesch. und Altertumskunde 6 (1865), 249—284. Kristel vu m. 2 Klakyth. 3, 13, L., 8-r. f. Dreikonigspiel in Pracharki. Mitth, d. Vereins (Gesch. d.) Deutschen

in Böhnen 4 (1866), 124—125. G. C. Laube, Kin Weihnachtspiel aus der Gegend von Refitz ibid. 7 (1869), 49—52. Matth. Lexer, Weinachtspiele um Lieder aus Kärnten in seinem Kurntischen Werterbuch. Leipzig 1862.

Germanische Philologie II a.

Arnold Mayer, Ein Weihnachtspiel aus Kreutzburg [Oberschlesien]. ZidA. 29, 104-112. G. Mosen, Die Weihnachtspiele im suchsischen Erzgeburge-Zwickau 1861.

J. O. Opel, Das Polaiger Weihnachtspiel. Neue Mitth, aus d. Gebiete hist-antiquar. Forschungen. Im Namen d. thūring,-säehs, Vereins hrsg. v. J. O. Opel. Bd. 10, 1. Hälfte, 2,48—254. Halle und Northausen 1803.

Wills. Pailler, Weihnachtslieder und Krippenspiel aus Oberösterreich und

Tirol. Bd. II; Krippenspiele. Innsbruck 1883.

Rosegger, Paradeisspiel aus Kurnten. Heimgarten 1 (1877), 840-864. Sammlung von Christfestgesprachen und Dialogen, Gesammeltvon verschiedenen Pastoren, Philadelphia 1887 [hierher?]. Saubert, Die Sternsinger. Am Urdsbrunnen Jahrg. 6 Bd. 4 und 5 No. 3. E. Scholz, Altes Grafschafter Dreikonigsspiel. Vierteljahrschr, f. Gesch, und Heimathskde, d. Grafsch. Glatz 3, 235 - 243. K. J. Schröer, Ein Weihnachtspiel aus Ungern. Nach der Hs. der Sternspielbruderschaft in Krennitz. Weimar, Jahrbuch 3 (1855), 391-419. Dorselbe, Ein Paradeisspiel aus Oberufer in Ungern. ibid. 4 (1856), 383 -398. Derselbe, Deutsche Weihnachtspiele ans Ungern geschildert und mitgetheilt. Wicn 1857. Nachtrag. Pressburg 1858. Neuc (Titel-) Ausgabe. Wien 1862. Derselbe, Alte Weihnachtsfiele und letzte Meistersinger in Oesterreich. Die Heimath Jahrg. 5 (1880) No. 14, 15. Schubert, Deutsche Weihnachtspiele. Leipziger Universitäts-Ztg. 1 (11 und 12), 1889. Rob. Schück und ]. G. Kutzner, Ein Herodesspiel aus dem Eulengebirge und ein Christkindellied aus dem Riesengebirge. Schles. Provinzialbl. NF. Bd. 3 Heft 2. Schuller, Herodes. Ein deutsches Weihnachtspiel in Siebenbürgen. Hermannstadt 1859. Ein. Stodola, Deutsches Weihnachtspiele. Ethnolog. Mitth. aus Ungarn 1, 179 f. Jos, Stöcklow, Die Weihnachtspiel im Erz- und Mittelgebirge. Mitth. d. Verein's f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen. Bd. 3 (1865), 115-121. M. V. Süsz, Weihnachts-G'spul in seinen Salzburger Volksliedern S. 261 - 267. M. Urban, Das Ansinglied in Dentschböhmen [Christspiel, Dreikönigsspiel].

Mitth. d. Vereins f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen 25, 298-309.

Volkmer, Zwei Grafschafter Weihnachtspiele. Vierteljahrschr. f. Gesch. d.

Grafsch. Glatz 1 (1882), 244-251.

R. Waixer, Fin Spiel am dom Lieuvelhal [Karnten]. Carinthia 1877, 10–20. Derse lbe, Perkiniquispiel an Wolfridge in science Culture and Lebenzbildern aux Kurata 8, 89; II. Klagenfurt 1882. C. von Weber, Ein Wishidern aux Kurata 8, 89; II. Klagenfurt 1882. C. von Weber, Ein Wishidern Lebenger, Mitth. d. siches, Alterdinavereins Heff 24 (1872), 20–35. S. Weber, Dut geitülche Wichmachtspiel water den Zipter Datutchen Ethnolog, Mitth. aus Ungarn 1 (1887), 77–80. Wiehnst als kirripe und Wichmachtsberma. Allg. evang.-lutter. Kircheuusg. Dezember 1882. Detative Wich aus Linguis 1883; No. 31. Detative Wich autschäpeler. Hilmst. Zig. 1806 No. 1224, 1225. K. Wein 1878, Detative Wich aus der Lieften 1882. No. 31. Detative Wich aus der Wien 1878. Wein 1878. Wein 1878. Detative Wich aus der Lieften 1882 No. 31. Detative Wich aus der Siehenstein und Verleitung 1878. Perkhangipier, 1884. Stat. J. Wein 1878. Detative Wich aus der Takteingen. S. 159; II. Wein 1878. Der Lieftengipier, 1884. Stat. J. Wein 1878. Detative Wich aus der Lieftengipier. 1884. Stat. J. Wein 1878. Der Lieftengipier. 1884. Stat. J. Wein 1878. Der Lieftengipier. 1884. Stat. J. Wein 1878. Der Lieftengipier. 1884. Stat. J. Wein 1878. Der Lieftengipier. 1884. Stat. J. Wein 1878. Der Lieftengipier. 1884. Stat. J. Wein 1878. Der Lieftengipier. 1884. Stat. J. Wein 1878. Der Lieftengipier. 1884. Stat. J. Wein 1878. Der Lieftengipier. 1884. Stat. J. Wein 1878. Der Lieftengipier. 1884. Stat. J. Wein 1878. Der Lieftengipier. 1884. Perkhangipier. 1884. Der Lieftengipier. 1884. Der Lieftengipier. 1884. Der Lieftengipier. 1884. Der Lieftengipier. 1884. Der Lieftengipier. 1884. Der Lieftengipier. 1884. Der Lieftengipier. 1884. Der Lieftengipier. 1884. Der Lieftengipier. 1884. Der Lieftengipier. 1884. Der Lieftengipier. 1884. Der Lieftengipier. 1884. Der Lieftengipier. 1884. Der Lieftengipier. 1884. Der Lieftengipier. 1884. Der Lieftengipier. 1884. Der Lieftengipier. 1884. Der Lieftengipier. 1884. Der Lieftengipier. 1884. Der Lieftengipier. 1884. Der Lieftengipier. 18

F. Zeh, Noch ein Wahnachtspiel (Herodesspiel) aus dem Eulengebirge. Schles. Provinzialbl. NF. Bd. 4 (1865), 745 - 748. Zingerle, Decikonigsspiel in seinen Sitten, Brauchen und Meinungen des Tiroler Volkes. 2. Aufl. S. 124 f.

# B. OSTER- UND PASSIONSSPIELE.

§ 248. J. P. v. H., Das grosse Passionsspiel zu Brixlegg in Tirol 1873 geschildert. Innsbruck 1873. W. Pailler, Das Passionsspiel zu Brixlegg 1868. Innsbruck 1808. Das Passionsspiel in Brickege, Katholische Bewegung Bd. 23. Dar Panisonspiel vn Brickege, Illustr. Zig. 1808 No. 1314. Dar Parisonspiel in Brickege, Allgem. deutsche Musiktig. 1883 No. 26. C. A. Regnet, Dar Panisonspiel in Brickege, Ther Land und Meer Bd. 50 No. 50. 1883. L. Steuth, Ans den Unterinuthal 1. Das Possionspiel zu Brickege, Gartenlaube 1808 No. 47.

v. R. D. [Reinsberg-Dürings feld], Das Passionsspiel in Sarnthal, Das Ausland 1868 No. 1 S. 6. Das Passionsspiel im Sarnthal, Wochenausgabe der Allg. Zig. 1868 Nr. 2—4.

I., v. Hörmann, Das Passionsspiel in Lumbrein. Über Land und Meer. Bd. 48 No. 36. 1882.

A. Birlinger, Das Lauinger Passionsspiel. Bayerische Ztg. 1866 Morgenbl. 231 ff.

Das Passionsspiel von Gmünel, Katholische Trösteinsamkeit hrsg, von Pfarrer

Holzwarth 7, 117 ff. Mainz 1856.
Lange, Passionsspiele in Färstenfeld. Mitt. des histor. Vereins f. Steier-

mark, Heft 35 (1887).
Das Passionsspiel in Stickdorf. Illustr. Ztg. 1890 No. 2442.

R. Waizer [, Aufführung des Leiden Christi-Spiels zu Hoffing] in seinen Culturbildern und Skizzen aus Karnten NF, S. 54 ff. Klagenfurt 1890.

R. Waizer [, Authhrung des Glauhofner Passionsspieles] in seinen Culturbildern etc. NF. Klagenfurt 1890.

A. Peter, Zuckmantter Passionsspiel; brog, und erlautert. Progr. des Gymn. zu Troppan 1868. 1869. Ans dem Zuckmantler Passionsspiel. Allg. evang.luther. Kirch-racetung 1870. No. 34 S. 629—639.

#### C. SOMMER- UND WINTERSPIELE.

§ 249. Engel, Der Irlamispel von Värdegitzen oder das Umuneklappen, S.-K. Kulturgeschichte 1875, S. 188. – 18, I. E. Fentsteh J. Sommer-und Virturspie/J. Bavaria 2, 1, 259. f. J. Mayer, Die Sommerlacken, Mitth, d. Vereins G. Gesch, d. Deutschen in Bölumen, 7 (1860), 48 f. Panzer, Sommer und Winter in seinen Hayerischen Sugen und Marchen 1, 253–256. München 1838. Vernal eken in seinen Adpraigen. S. 365. Wienel 358. Volkmer, Sommer und Winter. Volkthümliches Singpirl uns der Grafschaft Gabt. Vierteljahrschr. G. Gesch, und Heimathisk. d. Grafsch. Glatz. 4, 260–260.

## D. SCHWERTTANZSPIELE.

§ 250. J. J. Am man, Der Schwertham: in sähllichen Böhmen, Mitth, d. Vereins, G. Gesch, d. Deutschen in Böhmen 20, 35 - 42. Derselbe, Nachtrige zum Schwerthanz, ZfdA, 34, 178 - 210. J. Bolte, Schwerthanzlied. Alemannia 18, 83

-80. Gebhard, Der Schwerthun: im Subhammergut in seinem Ortetreich. Segnduch, 3. eld. I Feath 1863, F. A. Mayer, Em durther Sturrentmaspid um Urgaru nehn Immerkungen zum Schwerthun; Ze. für Volkerpsychalogie 19, 201 – 263. Nacharg (9. 416) – 433. K. Müllenhoff, Ohr din Schwerthun; in den Fetgeben für G. Humyer S. 109 – 117. Berlin 1871. Derseelbe, Schwerthun; in den Fetgeben für G. Humyer S. 109 – 117. Berlin 1871. Derseelbe, Schwerthun; in darbeit nehe Direchter, Schwerthun; in darbeit nehe Direchter, Schwerthun; in Jahrenber, den Salbunger Mineums Direchter, Empfren der Schwerthun; in Jahrenber, den Salbunger Mineums Obertschrunt: Ein Reitre z. Volkshunk um 160kspeit Schwerthun; in seinen Chlure and Elterarbeither um Immeriterrich S. 172 – 196. Weite 1879.

#### E. SPIELE MIT VERSCHIEDENEN STOFFEN.

§ 251. Panzer, Wasservogel. Bayerische Sagen und Bräuche. 1. Cap. IV; 2. Cap. XII. Das Spiel des Wasservogels. Ein kleiner Beitrag z. Gesch. der Bauernkomiedie in Oberbayern. Bayerische Zig. 1865 No. 32. Morgenbl. Rem. Sztachovics, Braut-Sprüche und Braut-Lieder auf dem Heideboden.

Rem. Sztachovics, Braut-Sprüche und Braut-L in Ungern gesamnelt und geordnet. Wien 1867.

J. B. Weckerlin, Spiel von Adam und Fira in seinen Chansons populaires åc f Alace 1, 148—189. Paris 1883. Nochmals abgedruckt von J. Bolte, Alemannia 17, 121—134. K. Müllenhoff, Ein Spiel von David und Goliath aus Dithmarschen, ZidA. 20,1—10.

Der Drachenzich zu Furth. Der Bayerische Wald von B. Grueber und Abert Müller S. 279—281. Regensburg 1851. Drachenzichen und Georgeste zu Besten in Be da. Weber. Die Nauf Besten und ihre Ungebung, S. 158. J. Wildmann, Das Brucher St. Nikelans-Syief. Salzburg 1891. J. Hottlinger. Derstehets Schattungist. Ethnolog, Mitth, aus Ungam 1, 180—182.

Der sterbende König in Malmer, Mitth. aus Sichenbirgens Gegenwart und Zukunft 5, 75 ff. Hermannstadt 1857. J. Mayer, Das Tudtengeh. Mitth. d. Vereins f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen 7 (1869), 46 ff.

Röszchentanz. Fronius, Bilder aus dem sachs. Bauernleben in Sieben-

birgen S. 90-96. Wien 1879.

F. Woeste, De dile Hörker (Iserlohn). ZfdMyth. 2, 148-156.

#### VIII ARSCHNITT

# LITERATURGESCHICHTE.

ANHANG: UBERSICHT UBER DIE AUS MÜNDLICHER ÜBERLIEFERUNG GESCHÖPFTEN SAMMLUNGEN DER VOLKSPOESIE.

# C. ENGLISCHE VOLKSPOESIE

VON

# ALOIS BRANDL.

§ 1. Ein Überblick über die reiche Volksdichtung in der englüschen sprache und eine wissenschaftliche Sichtung deraelben ist eigentlich erst jetzt ermöglicht, durch Prof. F. J. Child's Ausgabe sämtlicher Englich und Scotich Physika Palladi in allen erreichbaren Versionen (bisher Vill Büte, Boston, soit 1882); femer durch die von Dr. F. Furnivall gegründete Ribdlid Scoticy, welche seit 1865 das riesige, ursasige Material der block dirter-Dracke veröffentlicht; und durch die vereinten Benähungen dieser Herschaftlich von Beischer Berey's Folio Manuskript (ed. Furnivall a. Lilales, Illales, Litterpas überhaupt ausging.

Der Hauptreis dieser Lieraturgatung, die nicht recht begriffen, geschätzt und aufgezeichnet wurde, his eine Kunstposeis unnationaler Art an den 116fen und durch sie zur Tyrannis gelangt war, liegt in ihrem elementen Charakter. Für Leute aller Stände geolichets, wurden die Lieder auf der Stände geolichets, wurden die Lieder klauser und der Stände geolichets, wurden die Lieder liche Züge in den einfachsten metrischen und stillstüschen Formen, und ser est sein an den einzul angenommenen Kunstnitten fersthalten, wechseln sie doch, wie alle Lebewesen in der Natur, immerfort die Erscheinung, Vortrag verwandeti sich jedend Augenblick in Produktion. Child bietet von mancher Ballade ein Duttend Versionen, oft mehrere aus dem Munde derseiben Person. Faul Herswei in der Enisetung zu seinen Kotilichen derseiben Person. Faul Herswei in der Enisetung zu seinen Kotilichen derseiben Person. Faul Herswei in der Enisetung zu seinen Kotilichen kotilichen sicht im Stande war, ein Lieft zu wiederholen ohne zu variireren. Warmung "Mir siem osi". Es ist inche im Weckela aus Verbesserungssuch, warmung "Mir siem osi". Es ist inche im Weckela aus Verbesserungssuch,

sondern wie bei den Blättern eines Baumes, deren jedes sich von selber etwas anders gestaltet.

In diesem Proteus-artigen Wesen liegt aber auch die Hanptschwierigkeit für den, der sich an die Geschichte der Gattung wagt. Die Verfaser unbekannt, die Aufzeichnung meist sehr spät, dazwischen mündliche Überlieferung mit tausend unkontrollierbaren Mittelgliedern, Umdichtungen, Verschiehungen: wo bleibt da ein Boden, um die Entstehungszeit zu bestimmen, das Grunderfordernis ieder Entwicklungsreihe? Innere Anspielungen politischer und geographischer Art sind sonst treffliche Hilfsmittel, und besonders hei politischen Gedichten ist mit der Angabe der Stimmung, der sie Ausdruck leihen, gewöhnlich auch ihr Geburtsjabr und -ort gefunden. Bei den echten Gesängen des Volkes aber, dessen Gedächtnis immer zur Sagenbildung neigt, ist derlei höchstens für die eben aufgezeichnete Version oder eine von deren Vorstufen bezeichnend. Volle geschichtliche Korrektheit ist geradezu ein Verdachtsgrund, dass man es mit einer Fälschung zu thun hat. Auch die Übereinstimmungen mit ausländischen Volksweisen deuten nur auf Gemeinbesitz oder -borg des Stoffes, nicht des Gedichtes.

Am meisten umgegossen wurden die reinen Volksballaden, weil sie jeder Laune der Einbildungskraft preisgegeben sind. Da wurden Personen verwechselt, gelegentlich bloss wegen ihrer ähnlich klingenden Namen (z. B. Cbild, Pop. Ball. IV 412); die Zeit verkürzt, Geschehnisse eingeschoben, Absichten verloren oder erfunden, heroische Züge übertrieben, so dass unter Umständen nur mehr Strophen blieben, welche das Original niemals gekannt hatte (z. B. Child III 32). Robin Hood ward abwechselnd in Sherwood, Baruesdale und Inglewood gedacht, unter einem König Edward oder unter Richard Löwenherz, als Engländer oder Schotte. »Chevy Chase«, die Ballade vom fürstlichen Wilderer Percy auf den schottischen Cheviot-Bergen, ist ursprünglich englisch empfunden, ward aber früh auch mit einem schottischen Schluss gesungen. Sir Patrick Spence, der Seeheld einer feudalen Zeit, der auf den Wink des Königs blindlings in das stijrmische Meer hinaussegelt, ist in einer spätern Version in einen Admiral des XVIII. lahrhunderts, Andrew Wood, verwandelt (Child III 23). Für die Vorsicht, die man gegen Einschalter im grossen Stil üben muss, liefert dieselbe Prachtballade einen Beleg. Der allen Versionen gemeinsame Kern haudelt nur von dem Kampfe des besten, tapfersten Seglers gegen Wind und Wellen; ausdrücklich wird unter Angabe des Hafens, von dem er ausfuhr und in dessen Nähe ergertrank, betont, dass der Kampf rasch entschieden war. Aber einige spätere Versionen, die zuerst Walter Scott fand, enthalten noch eine Anzahl Strophen, wonach der Held zunächst nach Norwegen führ, um eine Königsbraut abzuholen oder zurückzubringen, und schnell verlegte man die Abfassung unter Alexander II. (\* 1285) oder doch unter James III. (1460-88), die beide norwegische Bräute hatten; vorschnell; denn diese Strophen stören den Zusammenhang; die Braut stcht mit dem Schiffsuntergang nicht in der geringsten Beziehung; man sieht, wie ein Zudichter, welcher zur Begründung der Ausfahrt die Brautgeschichte einschob, mühsam über diese Zwischenstufe wieder zur Sache zu kommen strebt. Wer danach diese bistorischen Anspielungen noch für verlässlich hält, sei auf einige anderc Versionen verwiesen, wo eine Meerjungfer eingeschaltet ist und den Helden zu sich in die Tiefe zieht. Ob sie aus einem ältern oder jüngeren Volksgesang, aus einer Romanze, Prosageschichte oder mündlichen Sage hereingekommen, wer mag es entscheiden? Und selbst wenn wir die ursprüngliche Fassung erschlossen hätten, ware das noch kein Beweis für Gleichalterigkeit mit dem Ereignis; denn Baladen sind einerseits aus späten Erzählungen irgend welcher Art, besonders am Komanzen herroorgeangen, andererseits um Jahrhunderte zurückeltaitert worden (z. B. Child VI 383-). Daher hilft es ums auch nicht, wenn ein Vers Sitten der katholischen Zeit angelte oder die Mauren noch in Spanien deut (Reilinger 14 6); dass mag einfach aus der Quelle bewahrt oder spöter aus anderem Dichtungen aufgenommen sein. Nur wenn historisches Wissen dem Kern des Ganzen un Grunde liegt, zeigt es eine wege obere wenn z. B. bei aKonigin Ekonororas Heichter zwei angebliche Monche an wesend sein sollen, der heterogene Gatte und der Verführer, so ist dies ein Verstuss gegen das katholische Rituell, der vor Mitte des XVI, Jahrhunders sieht möglich gewessen wire.

Historische Volkslieder, welche nicht die allgemein menschlichen, sondern die speziellen politischen Verhältnisse in den Vordergrund stellen, daher an der Geschichte einen Halt hatten, mögen etwas besser als die – erhandert mytdischen oder romantischen – Balladen auf die obere Greaze schliessen lassen. Aber dass sie bald nach dem Eriegins entstanden sein müsten, lässt sich auch nicht behaupten, "Gabe Halbare". Z. B. handelt von einem der ersten Kämpfer für Schottlands Unabhängigkeit (um 1300) und erwachs erst aus V. 1086. – 1169 des Poos AWallacew, welches der Minstrel Blind Harry um 1400 schrieb (Child V. 1265). – Liebese und Gesellschaftsfyrik sind von vormherein anzu an inneren Zugusisch wie

Je unkritischer die Dichter und Sänger des Volkes sich gebärdeten, deste behatsamer hat die Forschung vorzugehen. Wir können im wesentlichen nur aus änsseren Zeugnissen, daher nur auf die untere Grenze schliessen, auf die Zeit der ersten Aufzeichnung als Volksgesung; hiechstens dass der Stoff behandelt wurde, noch ans der ersten Fresihnung. Auch direkte Fillation ru erweisen wird selten gefingen. Auf eine eigentliche Geschichte der Volksdichtung, so interessant sie wäre, wird, wer Wahrheit und nicht bloss Vermatungen verhangt, noch verzichten müssen. Wie sie von den Gebildeten allmählich beachtet, nachgealnut, aufgezeichnet und studiert wurde, das hat der Literarhistoriker Aussieht klar zu legen, und uuch das ist sehon eine Aufgabe, welche in das Leben der Nation und der Gatung tiefe Enhiblicke gewähren kann.

§ 2. Dabei ergibt sich von selbst die natürlichste Sonderung echter Volkspoesie, als jener, die nach mündlicher Überlieferung aufgezeichnet wird, von bloss volkstümlicher. Bischof Percy fasste den Begriff noch sehr vag. Hatte er die Wahl zwischen einer Volksballade und einer Nachahmung wie Braes of Varrow, so zog er gewiss die Nachahmung vor. Manches Prachtstück des Folio-Manuskripts liess er ungedruckt, um nicht bloss Bänkelsängerreime, sondern offenbare Kunstverse mitzuteilen wie Skelton's Elegie anf Heinrich von Nordhumberland, Warner's Patient Countess, Lily's Sonett Cupid and Campaspe. Selbst Walter Scott und sein vielbelesener Kreis von Altertumsfreunden zeigte sich bei jeder Gelegenheit geneigt, irgendwelche mittelalterliche Poesie mit Volkspoesie zu verwechseln; als ob es nur auf jeue Gemeinverständlichkeit ankäme, welche vor dem Aufkommen eines weltlich gelehrten Standes und ausgebreiteter Schulbildung, vor Chancer und Wielif, vor der Gründung zahlreicher Universitäten und Bibliotheken im XIV. und XV. Jahrhundert allen Dichtern eigen sein musste. Zwar ist streng genommen auch das nicht ausnahmslos Volkspoesie, was man beim Volke hört; Bänkelreimereien, Bedientenballaden (z. B. Child IV 441), überhanpt professionelle Produkte sind auszuscheiden. Die Begrenzung des Begriffs liegt in seiner

Allgemeinheit. Aber wir gewinnen so doch einen Grundstock, um das Eigenartige der Gattung zu bestimmen und sie wiederzuerkennen, wo Aufzeichnung nach dem Volksmund uns nicht bezeugt ist. Als stete metrische Form z. B. für die erzählenden Gesänge, für die mehr historischen sowohl wie für die Balladen, erscheint das rhythmisch lose Septenarpar das Gerüste aus den lateinischen Kirchengesängen, die Unregelmässigkeiten nach Art der altgermanischen Alliteration -, wozu fast nur in einigen späteren Robin Hood-Balladen (Child V 133) in der zweiten Hälfte ein Mittelreim sich gesellt; und, jedoch seltener und erst in Aufzeichnungen des XVI. Jahrhunderts, das kurze Reimpar mit ebenso Iosem Rhythmus, bald mit und bald ohne Refrain. Beide Formen gelten für ganz gleichberechtigt. Jede Erzählung in einem andern Versmass, scheine sie noch so volkstümlich, z. B. der oft zitierte Minstrelsang auf die Schlacht bei Lewis 1264, ist danach auf den ersten Blick auszuscheiden. Freilich haben sich die Nachahmer der Volkspoesie schon früh derselben Form bemächtigt. Ein suhiektives Moment wird sich bei der Auswahl nie verbannen lassen, sonst müsste der schaffende Geist kommensurabel und jede Geschichtsforschung zu Mathematik werden.

§ 3. Dass die Sachsen und Angeln schon vor der normannischen Erobernug Volksgesänge hatten, ist nach der Natur des Menschen nicht zu verneinen und nach dem Stande der Überlieferung nicht zu bejahen. Pergament wurde, soweit wir sehen, nur für die Dichtung der höfischen und geistlichen Kreise aufgewendet. Erst im Jahrhundert der Magna Charta hörte man auch auf den gemeinen Mann. Aber viel älter kann auch wenigstens die vorhandene Form erzähleuder Volksgesänge nicht gut sein: wurde das Septenarpar doch nicht vor dem XII, Jahrhundert aus der Lateinpoesie übernommen und dann gewiss zuerst für die Erbauungszwecke der lateinkundigen Kleriker verwendet, bis es, hinreichend nationalisiert, zu den Masseu hinabsank. Solche Vermittlung durch die Geistlichen ist um so eher anzunehmen, als sie damals zugleich das Musikmonopol besassen; die auffallende Vorliebe schottischer Melodien für die unvollständige Skala, z. B. e d e g a e, hat man sogar aus der Tradition des Gregorianischen Kirchengesangs erklären wollen (W. Dauney, Ancient Scotish Melodies 1838 S. 178). Die frommen Sachsendichter, die jenes Metrum in der Epik des Südens einbürgerten, neigten zugleich manchmal so stark zum Volkston, dass Child das Fragment »Judas« schlechtweg in seine Popular Ballads aufnahm (I 242, Hs. XIII. Jahrh., vgl. oben, Mittelengl. Lit. § 16). Doch soll deshalb nicht behauptet sein, dass die Balladenform in Südengland allein eutstand; aus dem Nichtaufzeichnen bei den Leuten des Nordens ist, wie überhaupt in so früher Zeit, nur höchst vorsichtig auf das Nichtbesitzen zu schliessen, und als auch diese später, zu Ende des XIV. Jahrhunderts, Balladennachahmungen aufzeichneten (ohen § 77), teilten sie mit ihren geistlichen Epikern die Vorliebe für gleiche Länge aller Halbverse, was eher vermuten lässt, dass sich die Form hier in unabhängiger Parallele entwickelt habe wie in Skandinavien, Deutschland, Spanien. Erst im XV. Jahrh., als die Balladen vom Engländer Robin Hood nach Schottland wanderten, ist Einfluss des südlicheren Volksgesangs auf den nördlichen zu erweisen. - Interesse der Geistlichkeit für die Volkslyrik zeigt sich ebenfalls zuerst im Sachseulande, indem ein Wiegenliedehen zu einem Erhauungsgedichte den Eingang leihen musste, noch im XIII. Jahrh. (oben § 27). Dass das Kukukslied (§ 26) nicht nach dem Volksmund sondern in der Verfeinerung eines Klerikers oder Minstrels aufgezeichnet wurde, zeigt die mehrstimmige, sehr künstliche Melodie; aber der Text gehört hieber; sein

schalkhaftes Grundmotiv tönt noch im XVI. Jahrh. fort (Bell's Early Ball. a. Songs 1889 S. 464; Folk-Lore Record II 47-91).

§ 4. Zu Anfang des XIV. Jahrh. mögen anlässlich der Schlacht bei Bannockbourn 1314 die schottischen Mädchen ganz wohl jene höhnische Strophe auf die englischen gesungen haben, welche Fabyan überliefert; auch die Schotten 1328 die von ihm gegebenen Spottverse auf die englische Tracht; doch ist seine Chronik erst um 1500 entstanden, die Aufzeichnung daher wenig verlässlich (vgl. Ritson, Scotish Songs 1794 f S. XXVI). Ähnlicher Art waren vielleicht die Volkslieder auf Robert Bruce, welche dessen Homer Barber gegen 1378 erwähnt. Zeugnisse für das Vorhandensein von Volksballaden elfischen Charakters in Nordengland sind wahrscheinlich die politischen Stimmungsgedichte »Auf die schottischen Kriege« und »Thomas von Erceldoune« (vgl. oben § 77, Child II 329, 335); man suchte auf die Leute in Nachahmung der Form zu wirken, welche ihnen am geläufigsten war. Bevorzugt demnach der Norden einen grimmigen, ernsten, düstern Ton, wie es der Unabhängigkeitskrieg der Schotten und auch die Landschaft mit sich brachten, so entfaltete sich im südlicheren England das Selbstgefühl der aufblühenden Bürger und Bauern in heiteren Weisen. Langland erwähnt 1362 ein Lied Trollilolli vom Woldleben der Arbeiter, welches oft bei ihren Mahlzeiten erscholl; vom Texte gibt uns freilich nur eine Version des XVI, Jahrhs, eine Vorstellung (Piers Ploughman A VII 100, vgl. Skeat's Anm.; Capt. Cox's Ballads, ed. Furnivall 1801 S. CXXIX). Etwa fünfzehn Jahre später kennt er auch »Reime« von Robin Hood, sowie von Randulf, Grafen von Chester (seit 1181), dem Patron der Miustrels, welche ibn bei einer Belagerung gerettet haben sollen (B VIII 111). Chaucer's Ablasskrämer singt ein Liebeslied »Come, love, to mes; seine Anspielung auf joly Robin (Troilus V Str. 168) geht, wenn nicht auf Robin Hood (vgl. oben § 60), auf ein bekanntes Liebeslied, das auch Shakspere vorzuschweben scheint (Twelfth Night IV 2); auch einige andere von seinen Cauterbury Pilgern wissen Instrument oder Stimme zu gebrauchen.

§ 5. Im XV, Jahrk, kam der Lyrik die Blüte der englischen Vokalmusik zu statten, welche die frauzuösische an Mannigfaltigkeit übertraf und seibst von den Italienern beachtet wurde Eest. Currels of the XV. Cent. of J. A. Faller Mathent 1893. Einzeln und in Sammlungen sind mis englische Trinke und Liebeslieder, Weilmachts- und Ostergesänge erhalten (vol. der J. S. 1718. Klüson. Am. Songs. a. fall. 1892 I. S. XLIA. Child I. Tragen konntie. Musik war der vierte Schulgegenstand (Rosburghe Ball. ed. Chappell, Ball. Soc. I. S. XLI). Hätten muss man sich nar, die zahreichen

»Balladen« der französisch gebildeten Kreise heranznziehen. Das Wort bedentet bei Gower und Chancer, die es einbürgerten, irgend ein feines, hößsches Empfindungsgedicht von geringem Umfang; Dr. Johnson in seinem Wörterbuch (1748-1755) umschrieb es einfach mit songe, und noch heute kann es der Engländer so gebrauchen. In der uns gelänfigen Beschränkung auf lyrisch-epische Volksgesänge mit heroischem Charakter stammt es erst aus dem XVIII. Jahrh., als man die Kunstchansonetten zu vergessen suchte und mit Addison von den altnationalen Poesien besonders »Chevy Chase« vor Augen hatte. Diese Ballade von den zwei tragischen Wilderern Percy und Douglas, die ältest erhaltene aus der Bordergegend. sowie das verwandte historische Lied von der Schlacht bei Otterbourn (1388) waren vermutlich schon im XV. Jabrh. vorhanden (vgl. oben § 126), obwohl sie erst im nächsten uns in Niederschriften greifbar werden. Allerlei schottische Volksgesänge, von Robin Hood und Trollilolli, von Liebe und Lustbarkeit, werden bei Chronisten (Child V. 41) und Dichtern (»Zu Peblis beim Spiele», »Cockelbie's Sau«, Dunbar, vgl. oben § 137, 138, W. Danney, Anc. Melodies of Scotl. S. 44) erwähnt; gesungen wurde also anch jenseits des Tweed viel, wir wissen auch einigermassen was, aber noch immer nicht wie, denn nur Anfangsworte sind erhalten.

Die ersten Aufzeichnungen von Volksballaden begegnen dam in England nm die Mitte mat zu Ende des NV, Jahrbs,; es sind «Robin Hood und der Mönche, «Robin Hood und der Tüpfer», ferner die Geschichten von einigen andern Liebalbaren der königlichen Rehe; «Robin und Gandeline», »John der Verwalter»; endlich die Incumabel «Grid of Nebin Hoose (vgl. oben § 60, 77, 122, 127). Die Ortlichkeiten sich durchaus mittel» und nordenglisch; dem sehuttischen Chronisten Bower um 1450 gilt Robin Hood noch unzweifelbalt als Anglai, auch die Sprache stimmt dazu, dass Engländer die Schreiber waren, und ibre charakteristische Waldfreude kommt darin zu gleicklichen Ausdruck;

In somer, when the shawes be sheyne, and leves be large and long, Hit is full mery in fevre foreste to here the foulis song; To se the dere draw to the date and leve the hilles hee,

And shadow hem in the leves grene under the grenewode tre (Child V 97).

§ 6. Hier fliessen auch zum ersten Mal die Quellen so reichlich, dass wir die Dichtungs- und Umdichtungsverhältnisse echter Volksballaden genauer betrachten können.

A Gest of Robin Hood, als einheitliches Epos von acht Gesängen um 1500 gedruckt, besteht thatsächlich aus wenigstens drei verschiedenen Rhapsodien.

Eine zweite Rhapsodie (Ges. V, Vt) ist nur ganz äusserlich angeknüpft Sie weiss auf einmal, wie der Ritter hiers, während wir verhin ohne seinen. Namen auskamen. Nie führt Robin Hoods Genossen neu ein und zwar zum Teil andere (z. B. Seathelock statt Scarlock). Sie lässt das Sehloss des Ritters hei Nottinglam sein, während es nach der ersten Rhapsonlie in Lancashire stand, denkt sich auch Robin Hood im Sherwood, während die erste Rhapsonle zum Barnesdale-Cyclus gehört. Sie erzählt, sie Robin Hood zu einem Preisschleissen des Priedenrichters won Nottinglam ging und das Best gewann, aber verraten wurde und den Friedensrichter erschlutz.

Weil diese Gewaltthat dem Charakter des wohlthätigen Räubers in der ersten Rhapsodie gründlich widersprach, war vorhin (als III, Gesang) eingeschaltet worden, wie der Friedensrichter durch Little John, den Vertranten Robin Hoods, in den Wald und die Gefangenschaft gelockt, gegen das Versprechen der Urfehde aber freigelassen wurde; den Wortbrüchigen mag das Schwert treffen! Dass die Einschaltung den Verlauf der ersten Rhapsodie mitten in einer Mahlzeit unterbricht, hat der Redaktor sehr oherflächlich zu vernähen gesucht. Gehört hat sie ursprünglich zu einer dritten Rhapsodie (Ges. VII, VIII bis Str. 450), in welcher der König selbst in den Wald geht, als Prälat verkleidet mit dem Ränberfürsten etwas groteske Bekanntschaft macht, ihm begnadigt und an seinen Hof zieht, wo es aber Robin Hood vor Schnsucht nach dem grünen Walde nur ein lahr lang aushält. Das freundliche Verhältnis des wirklichen Königs zum Waldkönig ist nämlich in der ohigen Einschaltung Punkt für Punkt vorbereitet durch das unfreundliche Verhältnis, in welches Little John als Diener des Friedensrichters zu diesem schlechten Beamten des Konigs gedrängt wird; selbst dass Robin Hood seinen Herrn in die grüne Ränberuniform kleidet, hat dort schon seine charakteristisch gewendete l'arallele. Mit der zweiten Rhapsodie kann diese dritte, obwohl sie wieder mit einigen Versen leicht angeknüpft ist, nicht erwachsen sein. Der König weiss hier schwerlich von einer vorausgegangenen Ermordung, sondern nur von der Gefangennahme seines Richters, sonst wäre er wohl nicht so versöhnlich. Er ist zwar Anfangs gegen den Ritter, welcher Robin Hood beim Kampfe mit den Königsleute geholfen hatte, sehr zornig, vergisst ihn aber bei der Begnadigung; ein bedenkliches Zeichen gegen die Echtheit der auf den Ritter bezüglichen Verse. Auch die Lokalität stimmt eher zur ersten als zur zweiten Rhapsodie, während andererseits die Namen die der zweiten sind. Ganz für sich steht die dritte Rhansodie in dialektischer Hinsicht: sie allein hat nördliche Reime und zwar nicht wenige.

Der Redaktor war offenbar selher kein Sänger, sonst hätte er so leicht zu beseitigende Sprachantescheie vor allem getilgt. Im Mau es nur darauf an, zu der Ritter- und Abtgeschichte in der ersten Rhapsodie eine solche Version von selköht Houd und dem Friedensrichters zu fügen, in welcher auch ein Ritter vorkommt, und dann eine solche von sikobin Houd und dem Königer, in welcher wieder ein Alt erscheint. Ob er die Selhussstophen 451-0 selom als Anhang zur dritten Rhapsodie vorfand oder ob er sie, wie Child V-49 nicht ohne Wahrscheinkeht vermatet, aus einer vierten mit starker Kürzung herübernahm, möchte ich nicht entscheiden, Jedenfalls sehen wir, wie viele Versinene von Robin Houd und wie mansig-fach sie zur Atuswalh vorlagen, und wie die Zusammenschweissung solcher Volksgesänge zu Epen überhampt erfolgen kannt per

Übereinstimmungen mit den andern Robin Hood- und Wilderer-Balladen des XV. Jahrls, sind zahlreich vorhanden, aber doch nicht so enge glass man direkte Filiation irgendwie erweisen könnte. Auch die nächstverwandten aus späterer Zeit hängen nur in freier Weise durch ungreifbare Zwischenstufen mit dieser Redaktion zusammen, welche doch als eine gedruckte so leicht zu beschaffen und auswendig zu lernen war. Mit unendlicher Mannigfaltigkeit streckte der Stoff Land auf Land ab, einem Pilze nach Regenwetter vergleichbar, den Hut aus der Erde, sember alter et idem. Hatte er jemals einen mythologischen Kern, wozu ich wenigstens keinen Gott bemühen möchte sondern eher einen der vielen Wald- und Flurdämonen, die ja bei Engländern und Schotten gelegentlich unter dem Namen Hood, Hoodie vorkommen (Child I 99, II 290), so ist dies im XV. Jahrh. schon gründlich vergessen. Er galt für real; wiederholt ist uns bezeugt, dass Missethäter in die Wälder gingen, um nach Art von Robin Hood und Friar Tuck - die beiden wurden also schon damals zusammengedacht, lange bevor noch Balladen darüber begegnen - ein fröhliches Räuberlehen aufzuführen. Dennoch ist wohl nichts historisch daran als die Stimmung: der Unwillen des englischen Volkes über die gesunkenen Feudalstände der Geistlichkeit und Königsdiener, der antihierarchische Zorn des Laugland und Wielif, der kommunistische Geist des Wat Tyler und Jack Cade. Aus dieser Empfindung wurden die Rohin Hood-Balladen geschaffen und fleissig erneut. Was kurz nach der normannischen Eroherung Hereward, der sächsische Outlaw, erlebte: Widerstand gegen einen fremden Prälaten und dessen adeligen Freund Taillebois (d. h. Waldparzellierer), sowie schliessliche Aussöhnung mit dem König, an dessen Hof er es doch nicht lange aushielt; was dann im XIII. Jahrh. von Ahenteuern des Fulk Fitz Warrin gegen den tyrannischen, wortbrüchigen König Johann Ohneland erzählt wurde, bereits mit noch mehr Verkleidungsschwänken als bei Hereward und mit Hinzufügung eines Vertrauten John und eines hilfreichen Ritters; all das wurde, sobald die nationale und die konstitutionelle Frage gelöst und dafür die soziale entrollt war, auf den neuen Sangeshelden Robin Hood gehäuft. Bezeichnender Weise wird er auch nicht, wie jene, als Adeliger in der Verbannung gedacht, sondern als frühlich gedeihender Freisasse. Bei solcher Beliebtheit ist es begreiflich, dass man von der bisherigen handschriftlichen Aufzeichnung einzelner Volksgedichte zur Drucklegung einer Sammlung fortschritt.

§ 7. Im XVI. Jahrh, wandten die bedeutendsten Geister diesem bescheldenen Literaturzweige ein warmes Interesse zu, wie denn überhaupt die frühere Renaissance mehr auf das Leben gerichtet war und erst das Rokoko auf eine hüchermässige Gelehrtheit.

In Edinburg kannte Dunhar, der Hofdichter, die Strassenminstrels und machte sich üher solche histig, die nur zwei Melodien spielen konnten: Now the day dows und Into June (H. Chambers, Songs prior to Burns S. 251). Bischof Gawin Douglas nennt im 12. Prolog seiner Vergil-Übersetzung (1513) Tanz-, Matrosen- und Buhlenlieder. Der Dichter von »Schottlands Klage« 1549 zählt unter anderen Lieblingspoesien seiner Landsleute »Chevy Chase«, die »Schlacht bei Otterbourn« und allerlei Volkslyrik auf (Capt. Cox's Ballads ed, Furnivall 1891 S. CXXXVII). Dann zog freilich das Werk der Reformation die Aufmerksamkeit des Schottenvolkes auf sich. Die Kunst- oder Bänkelsäuger- »Ballade«, d. h. das Pamphlet in Versen, blühte; die Volksgesänge aber zogen sich in die abgelegeneren Orte zurück, so dass James VI. 1579 einen Akt zu Gunsten der Singschulen erliess. Auch die Einführung der englischen Schriftsprache, durch die Bibel von 1576 entschieden, richtete eine Scheidewand auf zwischen den gelehrten und den einfachen Leuten. Asloane, Bannatyne, Maitland sammelten pietätvoll die kleinen und kleinsten Werke der Kunstdichter; aber aus dem ganzen umfangreichen Manuskripte Bannatyne's (c. 1568) sind nur swei Stücke je in die schottischen Liederbüchlein aufgenommen worden. The weising of Juany and Juck, und Finta a Crum of the she fuew (Songs prior to Burns S. XII). Als endlich 1500 cine Blütenless zum Singen gedruckt wurde, waren es gelstliche Undleichungen, Godite and spirithat jungst, deren Melodie wie ein saftiger Apfel anlockt, während der Text wie Asche schmeckt.

§ 8. In England wurde dagegen fleissig anfgezeichnet und gedruckt. Richard Sheale, einem armen Minstrel und Knittelversreimer um 1550, verdanken wir die älteste Kopie von »Chevy Chase«. Auch die »Schlacht bei Otterbourn«, welche in Wirklichkeit den Schotten günstig gewesen, und die entschieden schottische Frauenraub- und Mordballade »Kapitän Carr oder Edom o Gordon« wurden südlich vom Tweed zu Papier gebracht (Child VI 289, 303, 423). Eine Sammlung Lieder, die wenigstens zum Teil dem Volksmund abgelauscht scheinen, verliess 1530 die Presse. Dann wurde 1536 gedruckt die Ballade von den drei Wilderern Adam Bell, Clim of the Clough und William of Cloudesley; 1558 die von »Robin Hood und dem lustigen Schäfer von Wakefield« (Child V 24, 129). Einzeldrucke in Form von groben Flugblättern, sog. broadsides, kamen 1540 auf; der Text stammt zwar meist von professionellen Winkeldichtern, welche die Bänkelsänger mit Darstellungen der jüngsten Hinrichtung oder Tragödie, Geistergeschichte oder Misgeburt versorgten, so dass man nach dem Geleier das Gehörte noch für einen Penny nach Hause nehmen konnte (vgl. die sog. Huth-Sammlung; Catalog von Ellis 1880; gedr. »72 Black-letter Ballads and Broadsides« 1867; auch Engl. St. III 335); doch wurden, neben geistlichen Verballhornungen (Roxb. Ball. I 318), auch manche gute Volksballaden so festgehalten, besonders im nächsten Jahrhundert. Unter der Königin Elisabeth erwiesen die Gebildeten den Volksgesängen die grössten Ehren. Sidney, vielleicht angeregt vom berühmten Philologen 1. 1. Scaliger, der sie auf einer englischen Reise schätzen gelernt, sagt in seiner »Verteidigung der Poesie« (gedr. 1595), er habe »Chevy Chase« nie singen hören, wenn auch von einem blinden Geiger mit grober Stimme, ohne im Herzen ergriffen zu werden wie von einem Trompetenstoss; freilich fährt er dann mit klassistischer Geringschätzung für das »barbarische« Mittelalter fort: »wie würde der Gesang erst wirken in der üppigen Beredsamkeit Pindars!« Bei Hof, als in Kenilworth Graf Leicester die Königin 1575 mit ausgesuchten Festen und Aufzügen unterhielt, durfte sich auch Kapitan Cox rialien, ein alter Mann, seines Zeichen ein Maurer, Besitzer von Balladen wie »Robin Hood« und »Adam Bell«, von Volksliedern wie »Broom broom« u. a., alle alt, die er in Pergament gewickelt und hübsch mit einer Schnur umwunden hatte (His Ballads, ed. Furnivall 1891 S, XII). Die Dichter von Kunstballaden ahmten den volkstümlichen Ton nach, und ihr Hauptvertreter, Deloney, nahm zwei Volksgesänge in seine »Ergötzliche Geschichte von John Winchcomb« 1597 auf: »Schlacht bei Flodden« 1513 und »Das schöne Töchterchen von Nordhumberland«, die Geschichte einer Entführung durch einen treulosen Schotten (Child 1 111, VI 351). Zahlreich sind die Anspielungen und Entlehnungen bei den Elisabethinischen Dramatikern (ges. von Chappell, Popular Music of the olden time 1838, I 55 ff.). Shakspere hat seinen Percy Heisssporn in deutlichem Hinblick auf den der Ballade gezeichnet und gerne die tragischsten wie die ausgelassensten Szenen, Desdemona's letzte Stunde, Falstaff's Buhlen mit Dorchen Lakenreisser und den Rausch des Cassio, mit Volksversen magisch beleuchtet (Roxb. Ball. I 171. Percy's Folio Ms. 1 84. 11 320).

§ 9. Hatte die Volksdichtung hier wie durch ganz Europa im XVI. Jahrh.

ihre Blütezeit, da jetzt nicht bloss die neuesten, sondern anch längst vergangene Szenen der englischen Geschichte zu echten Balladen verarbeitet wurden (Child Bd. VI), so tritt um 1600 wenigstens in England ein entschiedenes Sinken ein.

Mehr ein Symptom als eine Ursache war wohl der Erlass der Königin Elisabeth 1507, welcher die Minstrels den Vagabunden gleich stellte und der Gerichtsbarkeit der meist puritanischen Ortsbehörden unterwarf. Die geschicktesten Träger der Gattung entbehrten also der Auständigkeit oder des höheren Rechtsschutzes. Das Wort Minstrel verschwand. Halbzerlumpte Galgenvögel, halb geputzte Weiber, oft mit irgend einem Säugling auf dem Arm, leierten jetzt auf den Strassen herum, wie man in einem von Shakspere's spätesten Stücken, im »Wintermärcheu«, sowie bei Ben Ionson lesen, iu alten Holzschnitten und noch bei Hogarth sehen kann. Ein Vergleich der alten Version von »Chevy Chase« (Hs. Mitte XVI. Jahrh.) mit der jüngeren (Hs. Mitte XVII. Jahrh.) zeigt, wie sich zugleich der Stil veränderte: die frühere Sprunghaftigkeit, die etwas Energisches hatte, ist oft durch ein umständliches, glattes Motivieren ausgefüllt, reale Einzelzüge verdrängt durch allgemeine Formelu, ein drastischer Ausdruck wie der vom »Zusammenrasseln« der beiden Kämpfer — swatting together — ersetzt durch einen Vergleich mit Löwen; schwächliche Wiederholungen machen sich breit, auch wohlfeile Übertreibungen, z. B. wenn der verwundete Witherington in der ersten Version noch auf den Knien weiter ficht, in der zweiten auf den Stumpfen; unvolkstümliche Ausdrücke wie sychement forces (Str. 43) schleichen sich ein. Manche schöne Volksballade wurde völlig in den vulgär künstelnden Bänkelsängerstil umgeschrieben.

Als Hauptanlass des Niederganges hat man das Puritanertum augschlagt, welches ja in der That um die Blutte des XVII, Jahrlis, deu grossen Bruch im englischen Leben und Dichten herheführte, die Nation fromm und reich, aber traufig machte. Balladen zu drucken ward unter Cromwell 1048 untersagt, die sehönen, heimischen Melodien von den Kanzeln als im Werk des Teuefis bekämpt. Aber niecht besser war es in Schottland unter John Knox hergegangen, und doch hieht sich dort der Vollsagesangs; schottische und auch gelegenflich nordenglische Familiertragsdien wurden noch immer, bis um 1720, zu echten Balladen gestaltet. Auch das Dratus, durch das puritanische Verbei häfter getroffen, Jehre in London nach der Restauration sogleich wieder auf. Über der Musik und Dichtung der einfachen Leute unsse sin anderer Stem zewahet haben.

Ihr Hauptfeind war der Mückenselwarm der Chansonetten. Die Kunstrik mei dausik hatte durch das XVI. Jahrt, unter französischem und italienischem Einfluss einen Sinn für pilante Feinheit an der Themse verreitet, der jedes Gedicht bäuerlicher Art als sönfüllerbe Bezeichnete, wo-für Martin Parker, der Dielater des Kavalier-Liedes sillen in den der Gespie in zwen zegien, zusens schotücken gesagt inden sonl (Percy Fol. Ms. ed. 1808 H S. XV). Die versechungenen Weisen des alten nationalen Gesanges, der fortan unter fermder Flagge ein abyt fand, warden verdrängt von den leichten Melodien der Komanen. Als Karl II. aw Verhamung zurückkehrte, war sein Ohr so französich, dass er kein Lied unchr libern wöhle, zu dem er nicht mit dem Finger den Takt geben den in den Britan den Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der Schalen der

stimmt, enthalten eingestandenermassen nicht eine einzige schottische Medie mehr (W. Danney, Am. Scot. Mel 1838, W. Chappell, Pop. Musie 1855, E. Rimbault, Mus. Illust. to Percy's Rel. 1850). Doch liessen die Leute hier in den Berggegenden wie weniger von der gewohnten Art als im flachen Süden; sie hatten auch den Hof nicht so nahe, und die Balladen mit threm mittelalterlichen Nord und Tappfinden bessauer eine Sütze in den Standes und Geselbschaftwerhältnissen, welche in ten Hochlanden Generalen der Gibt. dass wiede Prachtsticke aus England hier wit dem XV. Jahrh. ungeflogen waren, und nuch immer kam es vor, dass nordengische Balladen von Schotten aufgenommen wurden (Child VII 117).

§ 10. Die Reaktion begann, als die tonangebenden Londomer Kreise die Chansonetten satt hatten. Die Musik, welche die vornehmen Herren nach der Restauration pliegten, barg so wenig Schwierigkeiten, dass sie Bedienten leicht nachmachen konnten. Der Geschmack verlaungte wieder nach den kräftigeren Nationalgesängen mit der poetischen Frische und Derhieht, dem herröcheten Zug, abst. neuenflet auch er-Depts, der Günstling Karls II., hörte 1606 mit Entrücken die »kleine schottischere Ballade Bartara Allan (Child IV 276). Es wurter Mode für junge Daumen, söche Weisen zu Ierren. Sie ertönten seit 1686 in der königtlichen Kaupelte verlich Hälfe des SVIII. Jahris, den sog, anglossechutischen, richtiger: halbfranzösischen und halbnationalen Stil, und Höflichter wie D'Urley schriften.

Dem Vergessen der alten Balladen war inzwischen ohne Unterlass durch Aufschreiben und Drucken vorgebeugt worden, so wie England auch seinen Shakspere während der Herrschaft des französischen Klassicismus nie aufgehört hat zu loben und zu lesen. Gerade zu Ende der schlimmsten Zeit, um 1650, entstand die grosse handschriftliche Sammlung, die uns einen ersten Gesamtdurchschnitt der Volksgesänge, lyrischer wie epischer, gibt: das Folio-Manuskript, welches ein Jahrhundert später die Grundlage von Bischof Percy's »Reliques« werden sollte. Da es auch Romanzen enthält, die gewiss längst nicht mehr gesungen sondern vorgelesen wurden, setzt es wohl ältere Aufzeichnungen voraus. Daneben her liefen unausgesetzt die »broadsides« (vgl. ausser der Ball. Soc. auch Bibliotheca Lindesiana: catalogue of a collection of English ballads 1890). Bezeichnend für die Wendung im englischen Geschmacke nach der Restauration ist es, dass unter den 300 Stück, die der eine Verleger Thakeray 1689 auf Lager hielt, mehrere altromantische Balladen sich befanden, wie »Chevy Chase«, »Schön Rosamund«, »Die Dame als Knappe«, »Lord Thomas und schön Eleanor«, «Klein Musgrave und Dame Barnard«; auch historische wie »Andrew Barton» and »Johnie Armstrong«; viele humoristische, besonders von Robin Hood; endlich Volkslyrik, z. B. »Sir John Barleycorn« (Ilall, Soc., Roxb, Ball, 1 XXIV). Immer mehr Sammlungen solcher Flugblätter wurden angelegt; die reichste, die »Pepys-Balladen«, begonnen vom gelehrten John Selden (1584-1654); die »Roxburghe Balladen« von Robert Flarley, späterem Earl von Oxford (1661 -- 1724); die Bagford Balladen« von dessen Zwischenhändler, dem Antiquar John Bagford u. a. (Ball, Soc., Roxb, Ball, I S. IX). Die Garlands und Drolleries, welche seit dem Ende des XVI, Jahrhs, die Gedichte der beliebtesten Kunstlyriker dem Publikum vorführten, öffneten sich den Volksliedern: 1658, im Todesjahre Cromwells, erschienen bereits in Wit restored die Liebesballade «Klein Musgrave» und die »nördliehe« vom Borderräuber Johnie Armstrong; ein eigenes «Robin Hood Garland»

war seit 1663 verlegt und wurde oft abgedruckt; Dryden nahm mehrere Balladen in seine Mizeldung Perung (1684–1798) and, darunter eine Übersetung von «Chevy Chasse», die der Bischof von London, Dr. Crompton, gewünscht hatte (Child 1 288). Sebist zu einer Parodie auf Wilhelm III., der für seine Kriege gegen Frankreich schwere Steuern verlangte, wurde »Chevy Chasse 1639. benützt. Das Gedichtnis der Volkes war besser als das Urteil der herrschenden Literaturkreise mit ihrer hochmütigen Unterwürfigkeit gegen die Latziener und die Franzosen.

§ 11. Das XVIII. Jahrh. begann in England mit einer gerechteren Wirtigung von kunstheoretischer Seite. Im Spectator 1711 (Kr. 70 u. 74), welcher die Keime zu den meisten literarischen Grossubaten der Folgezeit in die Nassen pflanzte, machte Addison auf Schwey Chasse aufmerksam, als auf die Lieblingsballade der gemeinen Leute. Die Ritterlichkeit eines Douglas und Percy war es lauspischlich, was gegenüber den politischen Intriguen des spanischen Erbfolgekrieges, der religiösen Schwachherzigkeit des Deismus und dem Krämerjeist des damaligen London herrorstach, Douglas will nicht seine Truppen für sich kämpfen lassen, sondern allein mit dem Percy die Fehde ausvanden; aber das wollen seine treuem Mannen nicht duden. Kaum hat ihn dann ein Pfeil hingestreckt, so hält Percy dem Gegner die erhenvollste Grabrede:

Then leaving life, Earl Percy took the dead man by the hand, And said: Earl Douglas, for thy life would I had lost my land. O Christ! My very heart doth bleed with sorrow for thy sake; For sure a more renouned knight mischance did never take.

Solch majestätische Einfachheit, lobte Addison, stehe dem Epos des Vergil nicht nach; manche Stelle nehme sich wie daraus übersetzt aus, Vorsichtig rechnete also Addison mit dem Geschmack der Zopfzeit, erinnerte an Sidney und an Molière's Interesse für Volksdichtungen und entging doch nicht ganz dem Spotte; Dr. Wagstaff schrieb als Parodie einen Essay, wonach der Geist des Vergil ebenso in Tom Däumling zu finden ware. Aber Addison's Freunde Parnell, Prior und Ticknor - sowie unser Hagedorn - begannen jetzt Balladen nachzuahmen; Nicholas Rowe lobte those venerable ancient song enditers, soar'd many a pitch above our modern writers (Jane Shore, Prol. 1713); Mrs. Rowe erwarmte sich sogar für ein Volkslied der Lappen. Die alte Version von »Chevy Chase« wurde 1710 vom gelehrten Hearne ausgegraben. Die erste gedruckte Collection of old ballads erschien 1723 zu London in zwei Bänden, mit ausdrücklicher Anlehnung an Addison's Kritik (Neudr. 1881); sie wiederholt die beliebtesten Markt- und Volksballaden des XVII. Jahrhs. in Buchform, während der Blackletter-Druck um 1700 einging. Ein dritter Band folgte 1725 und ist bereits von der praktischen Neubelebung des Volksgesanges beeinflusst, durch welche sich inzwischen der Norden, besonders Schottland, ausgezeichnet hatte.

§ 12. Viele der edelsten Familien standen daz u dem 1688 vertriebenen Jacob II. und hielen sich mit Liedern in Begeisterung, von welchen James Hogg 1819 nicht weniger als vier Bände herausgegeben hat. Diese Beweigung brachte in die Provinzeichtung des Nordens Leben und Wärzne; von ihr gefördert und sie fördernd erschien 1706—10 James Wätson; Conie Colletton of comie und servious Setz Prown (Noud, Changwa 1860a), dem Charles der Vertreiben von der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Setz der Se

heldenmütigen Anhängers auf dem Schaffote wirke auf die Phantasie des Volkes. Die Eublauppung des jungen Jakobitschen Lords Derrentuwater 1715 ward in einer guten, an »Patrick Spences erinnernden Ballade verweit und die der schönen Khassmörderin Mary Hamilton aus einer erdlen schottischen Familie in einer der besten, die wir überhaupt besitzen (Child VI 372, VII 1145).

In solcher Umgebung unternalmı eine lichenswürdige schottische Danic, Elkabeth Halket, vermalıhte Lad, Wardlaw (1977—1727), die rest Volks-balladenfalschung. Sie latte Witz und Geschick, schnitt vortrefflich Sil-balladenfalschung. Sie latte Witz und Geschick, schnitt vortrefflich Sil-bauetten und hatte bereits die Kunsthallade des XVII. Jahrhs. von achönen Räuber Glideroy von einigen Amstössigkeiten gesäubert. Mit #Hardyknuts. 1710 (1921. Norval Chren, Romant. Scot. Ball. 1859), beginnt eine bewusst archaisterende Periode. Eine Schlacht der Schotten gegen die Norweger im XIII. Jahrh. ist zu Grund gelegt, Anklänge an gPatrick Spences und rechlicht beigesentert, der Stophenbau ist volksämlichter als in Glideroy-, aber der Rlythms zu regelmässig; die Bildung der Dichterin verrät sich gleich im Eingang: Sakbi; pleh Kant he All, ami staft, tript h Wot. Die Wirkung schilderte am besten Walter Scott: sdas erste Gedicht, das ich auswenfig lernte, das icht vergesen werde».

Perückenmacher in Edinburg (1686—1758), ein Aufschwung in die apsynchelsoner Nachahumung der Volkstyrik (Fielder, Gesch. d. volkstüml, sebott. Liederdichtung 1846). Hatten die Jakobiten hauptsächlich die Kunstlyrik der englischen Cavaliere variert, so sehrieb Ramsay für Volksgesänge wie Aufd long 1916, Namp O. Alb Paggie moderne Texte. Aussertschen "Fewens (1710) gab er 1724 eine Sammlung allschulischer Kunstlyrik, The Euregeren, heraus, meist nach dem Bannatyne Manustript, und The The The Mantlorn (J. And. 1733), welches zum Teil auf Watson's Auftragen immer mehr, z. B. "Johnie Armstronge, "William's Griese, "State Jahre (Edit III 224, 1927, V) 1 352, 441,7 VII 61, 60, 1638. Während also die englische sCollectione von 1723 lauter Broadsides enthieß, sorget Ramsay für vormburen Englen, nahm auch vaterländischen Stolg und

gespenstisches Gruseln zu Hilfe. Wie Rowe möchte er die modernen Diehter mit ihrer falschen Empfindsamkeit und angelernten Künstelei gerne hingeben für die geistige Kraft und den einfachen Stil der Ahnen (Evergreen, Vorr.); das hinderte ihn aber nieht, ein köstliches Liedechen wie Gin ver met a bonnie fassie nach dem Horasischen Vikie un ditz unzureiessen.

Gleichzeitig kam mit Allan Ramsav, dem Bauernsohn und lustigen

Rührüg, doch ohm Tiefe, hat er mehr angeregt als geleistet.

§ 13. Auf Ramasy fusst villench die schottliche Melodiensammlung des
W. Thomson, Oxpheus tändenium (1 1725, Il 1733). Vielleicht sind auch
cinique anonyme Einzeldrucke vorziglicher alter Ralladen von seinem Wirken
gefordert: «Chevy Chasses 1754 in Aberdeen, «Gil Morice», »Jung Wateres,
«Edono o Gordon» 1755 in Glasgow (Child Vz. 3, 312, VI 4, 233). Die
letztgenante wurde von Sir Alexander Daltymple (1737—1868) niedergeschrichen und spikter nit mehreren anderen Percy zur Verfügung gegeschrichen und spikter nit mehreren anderen Percy zur Verfügung gegeschrichen und spikter nit mehreren anderen Percy zur Verfügung gegeschrichen und reiher von UmLühren Percy auf verfügung geter der Verbannung wieder zu Ehren kam (1756). Dahome zu einer Tragsdie Douglass ausgeweite, mit wielter in Edinburg
das Drama nach langer Verbannung wieder zu Ehren kam (1756). Daneben winmelt es hier von Um- und Nachdichtungen, zum Teil aus Damenneben winmelt es hier von Um- und Nachdichtungen, zum Teil aus Damen-

hand (Fiedler I 73 ff.; Songs prior to Burns; Sarah Tytler u. I. Watson. Songstresses of Scotland 1871). - Ein ähnlich reges, obwohl minder alterthümliches Bild gewährt England. Der Schotte Mallet in London dichtete »Margaretha's Geist« (ersch. in d. Collect. 1725) und der Londoner Glover »Admiral Hosier's Geist«: Voltaire'sche Theatergespenster. Gay's »Bettleroper« 1728 that viel für die Volksmelodien, enthält z. B. die zu »Chevy Chase«, die auch in methodistischen Betversammlungen zu erbaulichen Texten gesungen wurde. Shenstone schilderte die Hinrichtung des jungen Jakobiten Jenny Dawson 1745 in einer Rührballade, Percy stellte der »Bettlerstochter von Islington« seinen durch die Geliebte wiedergefundenen »Mönch vom Grauen Orden« zur Seite (Child IV 426), und Goldsmith, von Jugend auf mit der Gattung vertraut, auch in kunstkritischen Essays ihr Lobredner, schrieb in verwandter Weise den »Eremiten«. Grainger und Percy übersetzten spanische Balladen (Reliques I C 19 u. 20). Die Volkspoesie war schon vor Percy's Reliques of Ancient English Foetry (London 1765) in Mode gekommen (vgl. Folio Ms. II Einl.).

§ 14. Das Verdienst des Vikars von Easton Maudit, Northamptonshire, bestand demnach nicht darin, dass er die Mine anschürfte; er hat nur zuerst einen Schacht eingetrieben und sie regelmässig abzubauen begonnen. Es steckte ein antiquarischer Ehrgeiz in dem Krämerssohn aus Shropshire, der sein Geschlecht auf den Percy Heisssporn zurückzuführen wagte. Er wollte nicht bloss ein Bündel alter Lieder ordnungslos vorführen, als Kuriositäten oder zu flüchtiger Kurzweil, sondern einen Überblick der romantischen Kleindichtung vom XIII. Jahrh. bis zur Gegenwart geben, etwas Organisches und Ganzes, die Stimmen Englands in Liedern. Sein Anempfinden hatte er schon geübt durch die Übersetzung eines Romans aus dem Chinesischen, der Todes-Ode Lodbrog's und vier anderer Gedichte aus dem Nordischen, des Hohenliedes aus dem Hebräischen; später bethätigte sich sein Eifer noch in einer Übersetzung der Edda und in der Ausgabe eines wichtigen Realienwerkes, des Haushaltbuches von Nordhumberlands fünftem Grafen 1512 (Percy's Leben in Reliq. ed. Wheatley 1876 Einl. und Fol. Ms. I Einl.). Sein stilles Pfarrdorf hatte nur dreimal die Woche Postverbindung mit London. Dennoch wusste er Fühlung zu behalten mit Dr. Johnson, dem gefürchteten Oberrichter der schönen Literatur in London, der allerdings Mrs. Percy für gescheidter hielt als ihren Gatten; mit Garrick, dem Schauspieler und Sammler alter Schauspiele; mit Farmer, dem gelehrten und scharfsinnigen Verfasser von »Shakspere's Learning«; mit dem Literarhistoriker Warton, dem angelsächsischen Lexikographen Lye, dem schottischen Balladensammler Dalrymple. Glück hatte er auch: bei einem Freunde fand er das berühmte Folio Manuskript, als Feuermaterial in den Händen der Mägde; er bat es sich aus und beschloss mit dem Beirat Shenstone's, das beste davon herauszugeben. Ausserdem benützte er besonders die Pepys Sammlung von Broadsides in Cambridge, alte Dramen, Dalrymple's Aufzeichnungen und die Schätze des Britischen Museums. Den Stoff ordnete er in drei Bücher: jedes begann mit einer Reihe von recht altertümlichen Stücken, auf welche dann solche des XVI. und XVII. Jahrhs. folgten und schliesslich moderne. Den Anfang des Ganzen machte »Chevy Chase«, nachdem vorher die Arthur-Balladen des 3. Buches für diesen Ehrenplatz bestimmt gewesen. Quellenangaben und sachliche Einleitungen verraten eine für seine Zeit grosse Sorgfalt. Zwei Essays handeln ausführlich über die alten Minstrels und Romanzen; iedes der drei Bücher schliesst mit einem Glossar. Der flüchtigste Leser musste in den »Reliques« einen mächtigen Ausdruck des nationalen Lebens erkennen. Mit dieser Verregerwärtigung der chewalerscken Zeit ging den Leuten fast eine neur Weit auf. Percy selbst gestand, er labe den Wert des Folio Manuskriptes anfangs nicht recht erfasst, daher gröblich linien gerkritzelt und Biltter herausgenomnen. Noch under entfreudet war altritterliches Wesen den Literaten und Känstlern im verarnaten, zerrissenen, von einem extlusiven Adel bedreikten Deutschland; während Percy's Titelkupfer wenigstens gotische Ruinen und die Harfe des königlichen Wappens, eine Jagd und eine Gefechtszene in leidlich teudaler Art darstellen, hat Chodowiecki die Teilübersetzung der skeliquese von Ursinus (Berlin 1277) mit einem Siche versehen, wu ein Haffner wüschen hohen modernen Häusern an einer Strassenpumpe sitzt und von einem Notenbaltt etwas abspielt, umgeben von einem \*Volke in Baseentheaterkostitusen.

Daher der grosse Erfolg, den der sechsunddreissigiährige Vikar zu seiner eigenen Verwunderung davontrug. Ein irischer Nachdruck folgte 1766, die zweite englische Ausgabe 1767, die dritte 1775, die vierte 1794, ein Frankfurter Facsimile der ersten Ausgabe 1790 (Neudruck von A. Schröer Bd. 1800). Nicht bloss die Volksliedsucher sondern auch die fortschrittlichen Dichter Englands und Schottlands in den nächsten Jahrzehnten standen in seinem Bann; bei uns erfuhren Bürger, Herder, Goethe von ihm die fruchtbarsten Anregungen, Abgesehen von dem spüttisch angehauchten Widerstreben der Klassicisten Johnson und Warburton regnete es Beifall und Lohn. Percy wurde Kaplan beim Grafen von Nordhumberland, dem Rechtsnachfolger der Percy's; 1778 bekam er die Dekanei von Carlisle, 1782 zog er als Bischof nach Dromore in Irland, wo er bis 1811 noch lebte, fast bis zum Erscheinen des »Childe Harold«. Seine Frau wurde Amme des Herzogs von Kent, dessen Tochter die gegenwärtige Königin von England ist. Er selbst aber wurde mit den zunehmenden Amtswürden immer geringschätziger zu sprechen auf das Buch, welches ihn unvergesslich gemacht hat, und betrachtete es schliesslich als eine Jugendthorheit.

§ 15. Percy hatte noch genug Arbeit übrig gelassen. Die »Reliques» enthalten kaum den vierten Teil des Folio-Manuskripts, von den Broadsides, deren im ganzen etwa 8000 erhalten sind, nur einen winzigen Bruchteil, von reiner Volkslyrik fast nichts. Auch ist das handschriftliche Material sehr ungetreu wiedergegeben. Lange Stellen des Folio Manuskriptes sind ausgelassen, noch längere dafür eingesetzt. Die 39 Verse des »Child of Elle« sind zu 200 erweitert. Veraltete Wörter und Wendungen hat Percy gerne ausgemerzt, das Metrum geglättet, Wiederholungen und allerlei Pathos hineingehracht - mehr als einmal mit deutlicher Anlehnung an den Eingang des gefälschten »Hardyknute« (Sir Aldingar Str. 24, Marr. of Sir Gawain Str. 20) - und dabei manchmal in einem ganzen Gedichte nicht eine Strophe unverändert gelassen. Obwohl er wie Addison und Ramsay die Volkshalladen als die Poesie des Herzens dem kalten, verstandesmässig rhetorischen Rokokogeschmack gegenüber stellte, betrachtete er doch diese »rohen« Früchte eines barbarischen Altertums von dem Standpunkt einer »verfeinerten« Zeit und spielte mehr den Redaktor als den Herausgeber. Joseph Ritson, der Freund des Chaucer-Philologen Tyrwhitt und selbst der erste philologisch denkende Freund der Volkspoesie, fiel daher 1782 in den Observations on the History of English Poetry (von Warton) mit einem Berserkerzorn über ihn her und bezweifelte sogar - es war die Zeit des Ossian-Streites - die Existenz der Folio. Percy wusste die Sache nicht zu seinem Vorteil zu wenden, zeigte die Folio nicht vor, sondern begnügte sich, den Text der Auflage von 1794 etwas darnach zu berichtigen. Eigene Aufzeichnungen hat er gar nicht gemacht. Solche Lücken und Schwächen ermutigten neue Sammler.

§ 16. Man begann zunächst dem Volke die Gesänge unmittelbar abzulauschen. Es gab noch vereinzelte Balladenrhapsoden von Beruf in England (Ritson, Anc. Songs 1829 S. XXVI) und gar nicht wenige in Schottland, z. B. Charles Leslie (1687?-1792), der in der lugend ein eifriger Jacobit war, 1745 mitfocht und später in Stadt und Land Aberdeen seine Lieder vortrug, nicht ohne Schüler, welche ihm den Erwerb schmälerten (Kirkpatrick Sharpe, Ball. Book 1827; Songs prior to Burns S. 143). In den Border-Gegenden hatten die Städte bis tief in das XVIII. Jahrh. sogar eigene Pfeifer, welche im Frühjahr und nach dem Herbste ihre Lieder auf den Dörfern vortrugen (W. Scott's-Minstrelsy Einl.). Diese, sowie die Grossmütterchen und alten Tanten, die Spinnerinnen am Rade, »nurses wet and drys, auch Schäfer und Schneider wurden jetzt eifrig ausgefragt, Seit 1766 kamen viele solche Aufzeichnungen an Percy, der zuerst eine Fortsetzung der »Reliques« plante, dann aber derlei »Allotria« seinem Neffen überliess, so dass erst Child die Papiere ausgenützt hat. Nur David Herd schritt rasch zu einer selbstständigen Ausgabe. Er war in einem Rechnungsbureau zu Edinburg beschäftigt, ein kluger Mann mit wetterfestem, mittelalterlichem Aussehen und grau gesprenkelten Locken, daher Grevsteel genannt. Die Stücke, die der bescheidene Mann an Percy sandte, fand die ser zu verstümmelt; man müsste sie ergänzen; inzwischen könnten sie aber gedruckt werden (Percy, Letters 1830). So erschienen 1760 Herd's Ancient and Modern Scottish Songs, anonym, und in zweiter vermehrter Auflage 1776. Manches aus Percy ist darin mit dessen Erlaubuis abgedruckt; auch zwei Balladennachahmungen von Mackenzie, dem Verfasser des Rotuans » Man of feelings sind aufgenommen (Scott's Minst, Eigl.); im allgemeinen aber ist es die erste gedruckte Sammlung von einem greifbaren Aufzeichner nach dem Gehör. Sie hebt sich ferner von den früheren ab durch Mitteilung mythischer Balladen, welche fortan - gleichzeitig mit Percy's »Reliques« war der erste Geisterroman, Walpole's »Castle of Otrantoe, erschienen - besonders gesucht, von Percy aber wohl aus Anstandsrücksichten verschmäht waren, denn sie handeln von Liebschaften mit Elfen und Elfinnen. Endlich hat Herd auch die Volkslyrik ausgiebig berücksichtigt.

Keinen Fortschritt bedeuten die »Scottish Tragic Ballads« 1781 (2. Ausg. 1783) von Pinkerton, dem schottischen Literarhistoriker, der sich gleichzeitig in London niederliess, und die »Collection of old Balladse 1777 (2. Ausg. 1810) von dem Londoner Buchhändler Thomas Evans. Beide enthalten meist schon Gedrucktes, und was noch nicht gedruckt war, ist mehr oder minder verhällte Fälschung, dort von Pinkerton selbst, hier von Mickle (Scott's Minst. Einl.). Ritson, aus Durham nach London gezogen, gab hier seit 1783 in verschiedenen Sammlungen manche echte Volksballade heraus, namentlich in dem köstlichen Bändehen »Robin Hood« 1795» aber fast nur nach Handschriften, Broadsides, Garlands (vgl. Motherwell's Minst, S. LXXVI). Dagegen bieten die bescheidensten Unternehmungen in Schottland regelmässig wertvolle Neuaufzeichnungen; so G. Caw's »Poetical Museum« (Hawik 1794), » The New British Spinster« (Falkirk 1785) und besonders » The Scots Musical Museum«, eine Sammlung sämtlicher schottischer Melodien, welche James Johnson, ein Kupferstecher und Musikhändler, mit Hilfe eines Organisten 1787 in Edinburg begründete. Die Anregung kam ihm von der Dissertation on Scottish Music des Historikers William Tytler, welcher von lärmender Instrumentalbegleitung nichts mehr wissen wollte: die Stimme und das Wort sollten wirken. Vier Bände waren verauschlagt, aber Robert Burns, der im Oktober 1787 von der Sache erführ, nahm sich ihrer mit solchem Feuereifer an, lud alle Barden Caledonien's zur Muttrebeiterschaft ein, suchte Land auf Land ab mach Bälladen und Liedern, liese sich 1704 das Werk, soweit es fertig war, mit Papier durchschieses, mit alles, was ihm noch einfolt, an den Rand zu schreiben, und widmete Ihm bis knapp vor seinem Hinscheiden die wärmste Pärsonge, so dass es eis Binde werden Neutriken (1876). Von macheum Text, den er als sein Binde werden Neutriken (1876). Ein macheum Text, den er als eingestand (Burns, ed. A. Cunningham 1842 S. 584); doch danken wir hin nehen Veilem anderen eine Volkshallach, die aus der frühmitteleng-lischen Rumanze «Childe Horne gellossen ist, und das Original von sBrase of Yarrowe, wovon bisher nur Hamilton's Modernisierung bekannt war.

§ 17. Eine förmliche Gesellschaft zur Hebung der Sangesschätze im schottischen Volke finden wir dann um Walter Scott geschart. Einer Familie entsprossen, welche in alten Borderballaden mehrfach eine Rolle spielt, aufgewachsen zum Teil in dem Borderstädtehen Kelso, früh mit Percy's «Reliques» vertrant und durch eine Begegnung mit Burns gewissermassen zu dessen Beruf geweiht, hatte er schon in der lugend angefangen, Volksgesänge aufzuzeichnen; das Manuskript liegt noch in Abbotsford. Übersetzungen von Bürger'schen Balladen -- ein deutsches Echo von Perey -wurden seine dichterischen Erstlingsprodukte (1796). Daran reihte sich die Mitarbeiterschaft an den a Toles of Wondere, Nachahmungen mythischer Balladen, mit welchen der gutmütige M. G. Lewis, nach seinem Schauderroman »Monk«-Lewis genannt, 1800 die literarische Welt zu erschrecken versuchte. In dritter Linie geriet er endlich auf das Nächstliegende, auf eine Ausgabe der echten beimischen Volksballaden; » The Minstrelsy of the Scottish Borders (Bd. I, II 1802, III 1803). Seine wichtigsten Helfer beim Aufstöbern der lebendigen Quellen waren der Schäfersohn John Leyden, damals Student der Chirurgie zu Edinburg, auch ein Mitarbeiter des Lewis und für alle Elfengeschichten besonders eingenommen; James Hogg, genannt der Ettrick-Schäfer, der er auch war, his er 1800 auf einem Geschäftsgange von seinem Ettrick-Walde nach Edinburg an seinen Liedern als Dichter erkamit wurde; und James Skene aus Rubislaw (Ms. 1802 3). Altere handschriftliche Aufzeichnungen stellten ihm zur Verfügung: Herd (Ms. im Brit. Mus.), der Border-Altertumsfreund Riddell of Glenriddell (Ms. 1791), eine Mrs. Cockburn, der junge Dichter Charles Kirkpatrick Sharpe, der schon von der Kindermagd viele Volksreime gelernt hatte und überdies das Pitkairn-Ms, kannte (nm 1770, vgl. Child II 301); Alexander Fraser Tytler, der Sohn des Historikers, Professor der Geschichte und römischen Altertümer an der Universität Edinburg, der erste Ubersetzer von Schillers »Räubern« in englischer Sprache, überhaupt ein mächtiger Anreger, für den bereits Burns Volksgesänge gesammelt hatte, Tytler verschaffte Scott namentlich zwei Bände Balladen, welche die wegen ihres Gedächtnisses berühmte Mrs. Brown aus Falkland teils diktiert, teils selber aufgeschrieben hatte (1783 und 1800), so dass auch Nordschottland, das bisher nicht ausgebeutet war, Berücksichtigung fand. Beiträge, wenn nicht für die Balladen selbst, so doch für die Exkurse, boten ferner der später für Scott so verhängnisvolle Buchhändler Constable und der Musikhändler Hamilton in Edinburg, der Buchhändler Hell in Newcastle, der über seinem Sammeln alter Liederdrucke bankerott wurde, und sogar der Schottenfeind Ritson, während der Bischof von Dromore seinen Segen spendete (vgl. Scott's Minstr, Einl.; sem Leben von Lockhardt; Sharpe's

Ballad Book, Einl.). Eine wirkliche Volksbegeisterung! Scott vermochte daher auch mehr neue Balladen vorzulegen als Irgend ein früherer oder späterer Herausgeber.

Mit Scott auf gleichem Wege traf John Jamieson zusammen, ein Dissentiereistlicher aus Glasgow, später Verfasser eines etymologischem Wörterbuchs der sehottischen Sprache, die er vom Altnordischen herheitete. Auch er hot Scott seine Sammlungen auf, das ein ber wesenlich aus Nordschottland stamnten, machte Scott wesig Gebrauch davon, unterstützte vielmehr Jamieson's "Sphuler Flablat und Songes", die 1860 erschienen und besonders auf die Verwandtschaft mit den altuordischen Balladen hinwiesen. Unser Jahrundert begann abso mit zwei reichen Ausgaben, direkt aus dem Voltsmunde geschöpft und mit viel Gelebrasmkelt erfautert. Doch wimmelt es Scott fügte an der alten Manier des Ausbassens und Einschungsgeben (vgl. Thomas of Erceldoune ed. J. Murray S. LIII) noch die neue, verschie den Versione eines Liedes zu contamilieren.

§ 18. Die zwei lahrzehnte nach Scott's »Minstrelsv« brachten manche

Nachlese, namentlich Finlay's »Balladse 1808, Cromek's »Remainse 1810, H. Weber's "Illustrations", Gilchrist's "Collection" 1815, Laing's "Thistle of Scotland« 1823, Gilbert's »Christmas Cacols« 1823. Alle Herausgeber bis auf den letztgenannten sind wieder Schotten. Ihre Neuausbeute an Balladen ist von Motherwell abgewogen. Ein sorgsames Verzeichnis der übrigen bis 1857 findet sich in Child's Auswahl »English and Scottish Ballads» (Bd. 1 S. XIII-XXXI 1857); gewürdigt und noch vollständiger herangezogen hat sie dann Child von Fall zu Fall in seinem grossen Werke » Popular Ballads« (1880 ff.). Eine neue Richtung setzte aber erst um 1821 ein, und zwar ging sie auf unbedingte Treue in Wiedergahe des Gehörten. Die stoffliche Unterhaltungslust des grossen Publikums auf diesem Gebiete war ia inzwischen durch die Epen und besten Romane Walter Scott's einigermassen befriedigt; die neue Generation verlangte tiefere, wissenschaftliche Kenntnis und dazu vor allem verlässliche Texte. Charles Kirkpatrick Sharpe (Ballad book 1824), Peter Buchan (Gleanings 1825 und Anc. Ball. a. Songs of the North of Scotland 1828), Motherwell (Minstrelsy 1827) und Kinloch (Ballad Book 1827) setzten das Hauptverdienst des Herausgebers in die Objektivität. Sie haben, obwohl Schotten, ihren Nationalstolz an der Grenze der Wahrheit leidlich gezügelt. Buchan ist oft sogar sehr gleichgültig gegen das Vulgäre in seinen Quellen. Von allen vier sind die handschriftlichen Aufzeichnungen noch erhalten; die von Buchan liess die Percy Society durch Dixon 1845 drucken; die anderen benützt Child; wir können also kontrolieren und am besten hier mit genauen Stiluntersuchungen beginnen. Minder bedeutend sind die Sammlungen von Lyle, »Ancient Ballads«, London 1827; dagegen bat Chambers nicht bloss »Scottish Ballads« und »Scottish Songs« herausgegeben (Edinburg 1829), sondern auch das Gebiet der Volkslyrik erweitert, indem er zu den ganz kleinen Leuten, den Kindern und Kindsmädchen, ging um seine Popular Rhymes, Fireside Stories, and Amusements of Scotland (1826, 2. Aufl. 1842; vgl. Fiedler S. 221 ff.). Wenn A. Cunningham noch 1825 mit gezierten oder gar gefälschten Balladen und Liedern (Songs of Scotland, 4 Bde. 1825) nach Popularität haschte und in der Vorrede gleichsam rechtfertigend bemerkte, das Genie des Dichters sei etwas Höheres als das Geschick des Forschers, so critete er lautes Missfallen für solche »Leichenschändung« an den ihm anvertrauten Gesängen. Ritson, der früher wegen seiner Augriffe auf Percy für einen Grobian galt, wurde jetzt mit seiner »Eisenrute« noch aus dem Grabe gegen den Verbrecher angerufen (Motherwell S. XLVII). Die Volkspoesie war nicht mehr in Gefahr unterschätzt zu werden, und damit erwachte die Gewissenhaftigkeit.

§ 19. Die Schotten hatten hiermit die Ehrenpflicht, ihre wohlbewahrten Schätze aufzuschreiben, treulich erfällt und gingen im wesentlichen über zu elek-kitscher Zusammenstellungen des gedruckten Materials, E.W. Aytonis of Intelligent of Scotlands 1857 mit sechoner geschichtlicher Einleitung, oder lames Maldmerd's Sociali Balluds and Songes 1868 mit guten Ektursen.

Soilte Irland, die Heimat der Thomas Moore, nicht ebenso reich sein? Schon Ritson war 1789 nach Dublin auf die Suebe gegangen, fand aber nichts als Entdauschung. Auch Peter Buchan in den sölennings of Old Heildude 1835 hatte an Grün Erin gedacht. Noch einmal nahm C. Croker nit redlicher Mühre die Arbeit auf; was er aber als se Popular Sung; of Jerlende 1839 und säthneried Suege 1841 veröffentlichte, ist regelmässig von bekannten Antoren. «Thomas Moore», muss er gestehen, shat aus seiner Heinatt nur die Meboleien». Auch die Gedellen, weiche C. G. Duffy (Bellad 1846) und E. Hales (Buhlad of Jerland, ohne Jahreszahl) gesammelt haben, sehen ungefähr auf der Stude for Jakobiten-Lieder. Wissen sie amsahmsweise den Namen des Dichters nicht ansugeben, so passt nur der Ausdemck annonyme oder slänkelsange, aber nicht sötolspoesies.

England hat abgeschen von mancherlet kleineren Nachträgen, welche Child anführt, nech zwei Kleitungen noch neue Scłachte getrieben, beide Male unter den Auspicien der 1840 gegründeten Percy Society. Hallweil in den "Narzey Phymur of Fenfander 1842 forderte eine Gattung zu Tage, ehren Entstehungsgeschichte noch sehwerer aufzuhellen wäre, weil die versehiedensten Dinge, Geschichten und Lieder darin nach indiellber Fassungskraft ein phantastisch lustiges Echo gefunden haben. Neben deutlichen historischen Ansphelungen, z. B. auf eine königliche Hochzeit von 1641:

What is the rhyme for porringer?

The King he had a daughter fair,

And gave the Prince of Orange her (S. 10),

stehen die vagsten Erinnerungen an Königin Bess und Robinson Crusoe, an Doktor Faustus und Robin Hood. Besonders toll wird mit dem grössten Helden ehvaleresker Zeit umgesprungen:

When good king Arthur ruled this land, he was a goodly king; He stole three pecks of barley-meal, to make a bag-pudding.

Münnter kann man deutlich sehen, wie eine Ballade auf diese Stafe gereinter Märchen herabsank (Child VII 52). Aufzeichnangen datieven vereinzelt sehon aus der Zeit Heinrichs VII. und VIII., Drucke ams der Elisabethnischen (Halliwell VII 15, 20, 46). In der zweiten Hällied els XVII. Jahrls, erscheint manches Kinderliedehen in den Dreilleries, dann bei den Balladensammlern Jamieson (Weber's Illustrations S. 33,44) und Chambers; doch erst Halliwell schrift zu einer Sammlung dieser Literatur, welche noch immer in üppigem Wetterbühnen ist, wie die Ausgabe der sößinden Narzur Röpares von Routledge (London, ohne Jahreszahl) und die Werke der Kate Greenways bereugen. – Ball nach Halliwell brachte die Werke der Kate Greenways bereugen, – Ball nach Halliwell brachte und Gelegenheiten, Stwänisch, Jagderine u. del, aus dem Munde der enge in der Gelegenheiten, Stwänisch, Jagderine u. del, aus dem Munde der enge liebenen Bauern zusammen (Luient Deum, Palladen auf Songe 184) Gerey Soco), und Robert Bell in seinen s Farty Balladi, das Ballada und Songe of the Capturier of Refunder 1840 (das Piston)

beruhen, hat aus dessen Papieren noch vierzig Lieder beigefügt, Vieles, was da steht, ist owas da steht, ist owas den steht, ist, so die Reime zum Schwort-tanz, obwohl sieh darin ein altgermanischer Gebrauch merkwürdig erhalten hat (Zs. f. d. Alt. XXXIV 1985); was aber blieber gelört, stimmt wieder zur Warnehmung, dass wenigstens in den letzten zwei Jahrhunderten Schott-land einen ernschn, Eugland einen heiner Tom bevorzugt.

Amerika ist erst neuerdings in die Wettbalm eingefreten, mit einem krätigen Organisator mud besommen Philologen; H. J. Child. Er hat das Saumeln von Balladeuresten in seiner Heimat angeregt, wobei selbst von New-Yorker Strassenmäderten gelegentlich noch ein guttes alses Fragment zu erfragen war, und zugleich in der Heimat der Balladen das Sachen weiche beleit. Seine Darlegung des Balladeunsteräus – bofferdallen wird der Beinatzen der Sachen der Sachen der Sachen der Sachen der Sachen der Sachen der Sachen der Sachen der Sachen der Sachen der Sachen der Volksdichung em vergleichendes Studium serwalessen kann.

§ 20. Zwei grosse Gattungen Volkspoesie unterscheiden sich von den bisher behandelten dadurch, dasse es ilmen nicht auf metrische Porm oder doch nicht auf Sangbarkeit ankommt, dafür umsomehr auf eine mythisch egfeitbe Bedeuusmkeit. Es sind das Mürchen und Sprüche. Das Interesse für sie hielt zwar im allgemeinen mit dem für die Volksballaden und -Bieder gleichen Schritt; auch an ihnen lässt sich dasselbe Steigen und Sinken des germanischen Geistes auf der werdlichen insel, die mit keltischen mit omanischen Heinenten so stark-durcheket ist, verfolgen. Aber sie gleichen dings für die höheren Bäume des Waldes den Boden bereiten, werden dage für die höheren Bäume des Waldes den Boden bereiten, werden

§ 21. Märchensammler waren in England schon im XII. Jahrh, thätig, geweckt hauptsächlich durch Geoffrey von Monmonth, den ersten Geschichtenschreiber von Arthur und Merlin, mit welchem die Waliser in der letzten Frist ihrer politischen Unabhängigkeit noch in die ganze westeuropäische Literatur mächtig eingriffen (oben § 18). Gulielmus Nubrigensis aus Yorkshire und Giraldus Cambrensis aus Süd-Wales, beide zwar politische Gegner von ihm, haben doch ebeuse wunderbare Histörchen beim Volke gesucht und aufgezeichnet, jener in der »Historia Rerum Anglicarum» (ed. RBS. LXXXII Bd. t 1884, vgl. Keightley, Fairy Mythology 1889 S. 2811, dieser im »Itinerarium Cambriae» (ed. RBS, XXI Bd. VI 1868, vgl. Ritson, Fairy Tales 1831 S. 63, Thomas of Erceld, ed. Brandl 1880 S. 20). Gervasius von Tilbury aus Essex, welchem u. a. »Galfridi Munmuthensis Illustrationes« zugeschrieben werden (vgl. Dict. of Nat. Biogr.), berichtet ähnliche Traditionen in den »Otia Imperialia« (ed. Liebrecht 1856), die er für Kaiser Otto zur Aufheiterung in schweren Stunden schrieb. Es handelt sich dabei regelmässig um Erd-Elfen, deren Treiben dem der deutschen Zwerge und Wichtelmännchen zu verwandt ist, als dass man lauter keltische Einflüsse anzunehmen brauchte. Vereinzelte Aufzeichnungen begegnen noch mehrfach um diese Zeit, meist in lateinischer Prosa wie bei den genannten Schriftstellern (vgl. De Mirabilibus Britanniae in Hearne's Robert of Gloucesters S. 572 - 584, dazu San Marte's Nennius S. 75 - 9; Halliwell, Illust, of Fairy Myth. S. XI; Thomas of Erc. S. 23), doch auch in der englischen Reimchronik des Lavamon (ed. Madden I, Bd. Einl.). Bald gelangte aber der französische Geschmack zu so ausschliesslicher Herrschaft, dass die germanischen Elfen bei den höfischen Dichtern, namentlich auch bei Chaucer, ganz hinter den romanischen Feen zurücktraten, welche wenig mythische

Bedeutsankeit und dafür eine bestechende Zierlichkeit besitzen. – Volksvers, welche politische Weissagungen enhalten, begegenn gleichfalls seit der zweiten Hälfte des XII. Jahrhs, hielten sich auch nuter der Hochlatt des Franzosentums in den folgenden Jahrhunderten, nur dass sie die allie terierende Form bald mit dem Endreim vertanselden (oben § 19, 39, 116, 1128). Zauthersprüche spielen in Chaucer's «Zunterhury Geschiehten» kerein, wo der Müller mit seiner Familie und den Studenten sich sehalfen legt (Jdline Ed. II 107, vg. Folk-Lore Record I 145, II 1272), und in den Towneley-Spielen, wo der Schafdieb Mack auf Unternehunung auszieht (ohen § 81), belde Male mit komischer Nurzlosgisch.

§ 22. Ein stärkeres Wehen des Volksgeistes charakterisiert wieder die Elisabethinische Periode. Elfenmärchen mit eingesprengten Reimsprüchen liegen den »Mad Pranks and Merry Jests of Robin Goodfellow zu Grunde, gedruckt 1628, entstanden wahrscheinlich schon um 1590 (ed. Collier, Percy Soc. 1841, danach auch Halliwell, Ill. of Fairy Myth. S. 120), und Hexengeschichten der »Discovery of Wichcrafte von Reginald Scot 1584; bezeichnender Weise haben zu beiden Werken aber auch deutsche Schwankund Hexenbücher beigesteuert (Herford, Lit. Relat. S. 228 u. 291), wie denn überhaupt der Engländer um die Zeit vor Shakspere fleissig die literarischen Vorgänge im Heimatslande der Reformation verfolgte. Shakspere selber zeigt sich wohlbewandert in allem mythischen Wissen seiner Landsleute, hat manchen Spruchvers eitiert, dem lustigen Elfengesindel unter Aulehnung an neuplatonische Gedanken ein gut Teil elementarer Bedeutsamkeit zurückgegeben und in den Hexen Macbeth's uns das Walten germanischer Schieksalsgöttinnen mit Schaudern durchahnen lassen (vgl. bes. N. Drake, Shaksp. a. his Time 1838, B. Tschischwitz, Nachklänge germ. Mythe 1868, T. H. T. Dyer, Folk-Lore of Sh. 1883). Von seinen Zeitgenossen und nächsten Nachahmern steht ihm hierin Drayton am nächsten, der Dichter von »Polyolbion« und »Nymphidia, the Court of Fairy«, gleich jenem aus dem sagenreichen Warwickshire gebürtig (vgl. »Drayton's Folk-Lore« im F.-L. Journal II u. III 1884-5).

§ 23. Im XVII. Jahrh., während abermals französischer Geschmack England eroberte, blieb es einigen Gelehrten überlassen, diesen Zweig angestammten Nationalwesens zu pflegen. Statt bei den Dichtern hielten sich ietzt germanische Traditionen am besten bei den Antiquaren, die ja gleichzeitig auch unter Führung des Iunius das Angelsächsische und Gotische studierten. Märchenreste und Volksreime hat weitaus am meisten, mehr noch als der berühmte Camden in den »Remains concerning Britain« (Ed. 1657 S. 288-335), John Aubrey aus Wiltshire gesammelt (1606-97). Wohlhabend von Haus aus, daher nicht auf eine praktische Laufbahn bedacht, erbte er verschiedene Güter, verkehrte daher nicht bloss mit den akademischen Kreisen in Oxford und London, sondern auch mit allerlei Landleuten und wurde, als ihn die mitererhten Prozesse arm gemacht, als interessante Persönlichkeit von einer Lady versorgt bis an sein Ende. Er selber gab nur einen kleinen Teil seiner Sammlungen heraus, meist Geistergeschichten, betitelt; »Miscellanies, viz.: Day Fatality, Local Fatality, Osteuta, Omens, Dreams, Apparitions, Voices, Impulses, Knockings, Blows Invisible. Prophesies, Marvels, Magick, Transportation in the Air, Visions in a Beril or Glass, Converse with Angels and Spirits, Corpse Candles in Wales, Oracles, Extasie, Places of Love [and] Erroy, Second-sighted Persons. London 16900 (3 1784, 4 1857). Weit mehr hat er ungedruckt hinterlassen, und diese Schriften wurden eine Fundgrube für die vielen Antiquare des reichen England des XVIII. Jahrhs. - abeunt in studia opes. Die Wiltshire Topographical

Society hat daraus die »Perambulation of Surrey« 1862 veröffentlicht und die Folk-Lore Society die »Remains of Gentilism and Judaism« 1881, nachdem Bruchstücke von beiden längst in verschiedenen Büchern verwertet worden. — Eine zusammenfassende Darstellung alter und abergläubischer Volksgebräuche versuchte dann zuerst ein Schneidersohn im nordenglischen Newcastle, H. Bourne in den »Antiquitates Vulgarenses« 1725. Sein engerer Landsmann J. Brand, in seiner Jugend ein Schusterlehrling, später Sekretär der Society of Antiquaries zu London, schuf sie 1777 zu den »Popular Antiquities of Great Britain« um, welche in den Neubearbeitungen von 11. Ellis 1813 (jüngster Neudr. 1840) und W. C. Hazlitt 1870 noch hente das Hauntwerk auf diesem Gebiete bilden, auch durch W. Hone's » Every-Day Book« 1826 und » Year Book« 1829 mehr wiederholt als erweitert sind (vgl. Elard H. Meyer, Germ. Mythol. 1891 S. 31). Da stehen zahlreiche Volksreime für Weihnachten, Maifest und andre mythische, christliche und historische Erinnerungstage, für Hochzeit, Geburt und Tod, Wetter und Erndte, Maskeradentollheit und alltägliche Lebensweisheit. Nebeuher schrieben die Leute der Zopfzeit einige Märchen auf, allerdings in Cornwall, we man vor kurzem noch keltisch gesprochen hatte, und in Man, wo man es noch spricht: Morgan im »Phoenix Britannicus« 1732 und Waldron in der » Description of the Isle of Man« 1731, 4 1864 (vgl. Ritson, Fairy Tal. S. 125, 137; Manx Society seit 1858).

§ 24. Neuer Antrieb zum Sammeln aus mündlicher Überlieferung kam von Walter Scott. Er selbst hat zwar auf diesem Gebiete wenig aufgezeichnet, aber in der Elfen-Abhandlung zur »Minstrelsy« (II. Bd. 1802), in den Anmerkungen zur »Lady of the Lake«, in den »Letters on Demonology and Witcherafts grosse Zusammenhänge und Aussichten aufgedeckt. Durch ihn wurde das Hauptquartier der Arbeiter für eine Weile nach Schottland gerückt: R. Cromek gab 1810 in den »Remains of Nithsdale and Galloway Song« eine Reihe Märchen heraus, die allerdings, gleich seinen Balladen, zum grossen Teile Fabrikate seines halb schwärmerischen, halb schwindlerischen Freundes A. Cunningham (aus Dumfriesshire) sein mögen. Cunningham's eigene » Traditionary Tales« 1822 auch Graham's » Sketches of Picturesque Scenery in the Southern Confines of Perthshires 1806, '12 bieten ähnliche Geschichten. Die erste reiche Materialsammlung über schottische Elfen u. dgl. sind dann W. Grant Stewart's »Popular Superstitions and Festive Amusements of the Highlanders of Scotland« Edinburg 1823. Auch R. Chambers in den »Popular Rhymes« 1828 enthält vieles Einschlägige, Campbell's »Popular Tales of the West Highlandse 1861, ein köstliches, längst vergriffenes Buch, sind keltisch, entstanden aber in diesem Zusammenhang.

Für den Mann, der sich um die Anfzeichaung frischer Märchen analm, waren ausser Walter Soct moch die Kinder- um Hausmärchen der Gebrüder Grüm massgebend, welche 1823 in englischer Übersetzung erschienen. T. C. Croker's skärrt zegnat und Traditions of the South of Irilande 1825 waren für die Grümms ein so congeniales Unternehmen, dass sie es sogleich ins Deutsche übertrugen, als affrache Elffenmärchens 1825, mit ausführlicher Einleitung über Elfenwesen. Croker hat sich in der zweiten Auflage seine zugende 1825 bestens für soliche Anrekeuming bedankt Auflage seine zugende 1826 bestens für soliche Anrekeuming bedankt wahren, sind W. Carleton, 27 steht auf Storier of the Irih Patasutzer 1830 (\*1864), S. Lover, sekzenk und Storier of Irelande 1837, P. Kennedy, sereids Stories of Irelande 1830.

England, das wenigstens im Süden an Volkstraditionen nicht so reich

ist, verlegte sich mehr auf die wissenschaftliche Verarbeitung. In der Quarterly Review schrieb der Londoner Francis Palgrave (1788-1861). bekannt durch zahlreiche Archivmitteilungen und für seine Beiträge zur Parlamentsgeschichte gerittert, seit 1814 eine Reihe lehrreicher Anzeigen, beginnend mit Brand's »Antiquities«. J. Ritson holte seine »Fair y Tales« 1831 aus schon gedruckten Quellen zusammen; in den Einleitungen gab er wertvolle Lesefrüchte. Doch hörte auch hier das Sammeln aus dem Volksmunde nicht auf. Mrs. Eliza Bray, die Romanschriftstellerin, schrieb in Form von Briefen an den Zauber- und Wunderepiker Southey ihre » Traditions, Legends, Superstitions, and Sketches of Devonshire« 1838 (2 1838, 3 1879). Unfern der schottischen Grenze, in Newcastle, entstand M. A. Richardson's » Local Historian's Table Book« 1846. J. O. Halliwell liess 1849 als Gegenstück zu seinen Kinderreimen » Popular Rhymes and Nursery Tales« folgen. § 25. Eine neue Strömung aber ist hier zu bemerken, seitdem Grimms Mythologie die vergleichende Methode einführte (1 1835, II, III 1844). T. Keightley, ein geborener Irländer, Freund und Gehilfe Croker's, dann seit 1824 in London, schöpfte daraus die Anregung zu seiner »Fairy Mythologye (1850, jüngste Aufl. 1889), welche nicht bloss von den Märchen Grossbritaniens - germanischen und keltischen - eine Auswahl giebt, sondern auch von skandinavischen und deutschen, romanischen und griechischen, finnischen und slavischen, afrikanischen und jüdischen. Diese Richtung nahm allmählich jene kosmopolitische Breite an, welche die ganze Victoria-Periode in Literatur und Wissenschaft auszeichnet. Sie wurde genährt durch verschiedenartige Beiträge in »Notes and Queries», unter dem Titel Choice Notes 1850 in üppiger Buntheit zu einem Baude zusammengefasst. Prägnanten Ausdruck fand sie 1846 in der Nummer des Athenäums vom 22. August, indem W. J. Thoms, Sekretär der Camden Society und Herausgeher eines Teils von Aubrey's Nachlass (Anecdotes and Traditions from Ms. Sources 1839), in einem anonymen Aufsatz dafür den Namen Folk-Lore aufbrachte. Er bildete ihn nach dem Muster verwandter deutscher Zusammensetzungen, sowie Disraeli das Wort Fatherland eingeführt hatte. und um so merkwürdiger ist es, dass wir für diesen Begriff mit seiner allerdings in das Nebelhafte sich verlierenden Allgemeinheit keine so kurze, bequeme Entsprechung haben. Bescheiden sprach Thoms dabei die Hoffnung aus, das Studium der englischen Volkskunde - wie wir Folk-Lore am ehesten noch übersetzen können - dürfte bei ihrer Verwandtschaft mit der deutschen beitragen, eine künftige Ausgabe von Grimm's Buch zu bereichern. Das Wort wirkte wie ein Programm. Localforscher griffen es überall auf, um ihre Materialsammlungen danach zu nennen und zu formen: M. A. Denham gab heraus »Folklore of the North of Englande 1850 (2185). Suppl. 1859) und »Folklore or Collection of Local Rhymes etc. relating to Northumberlande 1858, inzwischen auch »Collection of Proverbs and Popular Sayings« für die Percy Society 1856; Jabez Allies: »Antiquities and Folk-Lore of Worcestershire« 1852 (2. Aufl.; die erste von 1840 enthielt nur »Antiquities«); W. Henderson: »Folk-Lore of the Northern Counties of England and the Border, with an Appendix on Household Stories by the Rev. S. Baring-Goulds 1866 (F.-L. Soc. 1879); J. Harland und Wilkinson: »Lancaster Folk-Loren 1867; W. Axon, »Folk Song and Folk Speech of Lancashire, with an Appendix on Lancashire Folk-Lore« 1870; W. Bottrell, »Traditions and Hearthside Stories of West-Cormoalls 1. Ser. 1870, 2. 1874, 3. als »Stories and Folk-Lore of West-Cornwall« 1880; J. P. Briscoc, » Nottingham Folk-Lore« in Shepherd's Nottingham Almanack für 1872. Selbst eine Neubearbeitung

von Hone, welche R. Chambers 1864 zu London machte, bekam einen

Titel nach dieser Mode: "Book of Days, a Repailury of Popular Antiquities, Fibb-Lore of the United Kingdome etc. Austrahusweise feltli das Zauberwort bei R. Hunt, Popular Romanze of the Writ of England 1875. Systematische Versuche wolften raufeieln in diese ziemlich wirre Masse Ordnung und Zusammenhang bringen; so Kelly's «Variotilien of Inde-European Tradition and Stabe Lare (height Lancashire and the North of England), their Estitern Origin and Mythological Englands and Englands (Englands), their Estitern Origin and Mythological Sagnification (1872); T. Payer's Sagnific Foldence 58% 15/880). Es wurde aler der Wissenschaft siehtlich selwer, den übersprudelnden Eifer der Liebblaher in Geleise zu bannen.

Im Jahre 1878 trat endlich in London die Folk-Lore Society zusammen, welche gegenwärtig der Mittelpunkt dieser Arbeiten in den englisch sprechenden Ländern, obwohl auch die »Revne des Traditions Populaires« nuchrfach auf England Bezug nimmt, desgleichen »The American Antiquarian and Oriental Journal« und das 1800 gegründete » Journal of American Folk-Lores. Den ersten Band der Vereinsschrift (F.-L. Record) eröffnete Thoms mit einem Vorwort, wonach sich die Gesellschaft als einen der wichtigsten Pläne eine Übersetzung von Grimm's Mythologie vorgenommen hatte. Andere Hände übernahmen die Aufgabe; 1882-3 erschien die » Teutonie Mythology by I. Grimm« in drei Bänden, allerdings nicht mit dem Anhang von englischen Volksüberlieferungen, der versprochen war (Elard H. Mever, Germ. Myth. 1891 S. 31). Dafür hat die Gesellschaft eine Menge neues Material zu Tage gefördert. Märchen aus Sussex und verschiedenen Teilen Schottlands. Erndte- und Festtagslieder aus Shropshire und Staffordshire. Reine aus Yorkshire über Örtlichkeiten und Wetter, Kinderverse aus Dorsetshire und Amerika u. dgl. Manches einschlägige Buch erschien daneben selbständig! so T. Dver's » Domestic Folk-Lore». London 1881: Charlotte S. Burne's "Shropshire Folk-Lore" 1883 - 6; S. A. Drake's "Book of New England Levends and Folk-Lore in Prose and Poetrys. Boston 1884 Hugh Miller's »Scenes and Levends of the North of Scotland« 1885; H. C. tBolton, »Countingout Rhymes of Children, a Study in Folklorea 1888; M. Curis » Mythology and Folk-Lore of Irlande 1891; historisch und in weitem Umkreis vergleichend: W. A. Clouston's »Popular Tules and Fictions, their Migratious and Transformations 1887. Doch hat der Director F. L. Gomme begonnen, durch cine »Bibliographie der Volkskunde« in »Folk-Lore Record« V 1882, fortgesetzt in »Folk-Lore Journal« I 1883, II 1884 (bisher nur A-D um-fassend), auch solche Ableger in die Sphäre der Society zu ziehen. Ein guter Gedanke war es, den Mitgliedern eine Vierteljahrsschrift »Folk-Lore» in die Hand zu geben (seit März 1890), die ein laufendes Verzeichnis der neu erscheinenden Bücher und Zeitschriftenartikel bringt; ein organisierendes Centrum ist doppelt notwendig, wenn diese kleinsten und krausesten Bruchstücke vom geistigen Erbe der Vorfahren, die zugleich eine fortlaufende Mythenbildung selbst in gebildeten Schichten bezeugen, nutzbringend eingeheinst werden sollen. Der grösste Teil hat zwar mit Volkspoesie herzlich wenig zu thun und liefert eher Bausteine zu einer internationalen Aberglaubens- und Sittenkunde, besonders um zu zeigen, wie leicht gewisse symbolische und vermenschlichende Vorstellungen bei den verschiedensten Völkern, bei Indern und Indiauern unabhängig auftauchen können. Doch trifft man oft auch mit Vergnügen ein echtes Goldkorn, z. B. eine Fassung vom »Aschenbrödel« nach mündlicher Mittheilung im Dialekt von Morayshire (F.-L. I 1800 S, 280) oder eine Abart der alten Ballade von »Lady Isabel und dem Elfenritter«, welche unter dem modernbürgerlichen Namen Wilson in Virginia gesungen wurde (F.-I., Journal VII 1889 S. 26).

## IX. ABSCHNITT.

# METRIK.

## 1. ALTGERMANISCHE METRIK

VON

#### EDUARD SIEVERS.1

## A. ALLGEMEINES.

§ 1. Als gemeinsam germanischer Vers gilt unbestritten die reimluse Alliterationszeile oder der Alliterationsvers (AV), welcher nur mehr gelegentlich durch gleichzeitig auftretenden Reim einen besonderen Schmuck empfängt. Der als besondere Kunstform auftretende Reimvers (RV) ist von der folgenden Betrachtung ausgeschlossen, ausser beim Nordischen, dessen spezielle Entwicklung eine Trennung von AV, und RV, undunflich mach

Gestlichte in alliterierenden Versen besitzen wir in reichlicher Menge in der alturerdischen und angelsächsischen Literatur; fir das Altiniederdeutsche ist der Helland das einzige, aber doch an Umfang ninmer noch beträchtliche Denkanal; das Althochdeutsche besitzt nur kurze Bruchstücke. Von den übrigen altgermanischen Stämmen sind bierbergebörige Ouellen nicht erhalten.

Die Grundlagen des Verses sind offenbar in allen Quellen dieselben, un einzelnen aber macht sich eine beträchtliche Verschiedenheit bemerkbar, namentlich mit Bezug auf den durchschnittlichen Umfang der einzelnen Zeilen (Hers Silbenzahl). Am kanapsten sind die altnordischen Verse gebaut: bei ihnen herrseht geraderu die Viersilbigkeit vor. Ihnen stehen die angelschäsischen Verse zienlich nahe. Die bloss viersilbigen Verse sind zwar auch sehr zahreich, aber sie überviegen doch nieht so wie im Altorofischen. Ganz anders bei den deutschen Versen. Hier sind bloss viersilbige Verse die Aussahue, längere die Regel, und namentlich im Helland schwellen die Zeilen off bis zu ungefüger Länge an.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bezüglich eingehenderer Begründung des im Folgenden Vorgetrageneu und weiterer Letails verweist der Verf. auf seine demnächst erscheinende ausführlichere allgeemanriche Aktrik. welche die Grundlage für die leher gebotene kürzere Daustellung bildet.

Man kann daher die erhaltenen altgermanischen Verse in zwei Gruppen, eine altmordisch- angelsächsische und eine deutsche zerlegen, deren wesentlichster Unterschied durch die Charakteristika der Knappheit einerseits, der Fülle andererseits bedingt wird.

Weder für die eine noch für die andere Form lässt sich von vorn berein behaupten, dass sie ursprünglicher sein müsse, als die andere. Durch die vergleichend geschichtliche Untersuchung lässt sich jedoch wahrschein lich machen, dass der urgermanische AV, etwa die Mitte gehalten hat zwischen jenen beiden Gruppen (yg. § 17).

§ 2. Die verschiedenen metrischen Theorien über den Bau des AV. Die Finzelformen des AV. zeigen so wechselnde Gestalne, dass man bisher noch nicht zu einer allseitig anerkannten Auffassung seines Baues gekommen ist. Vielmehr sind im Laufe der Zeit eine Reihe verschiedener Theorien aufgestellt worden, deren jede woll noch in grösseren.

oder geringerem Grade ihre Anhänger hat.

1. Lachmann's Vierhebungstheorie 1 ist die erste wissenschaftlich begründete Theorie über den Bau des AV. Sie war zunächst nur für die Verse des ahd. Hildebrandsliedes aufgestellt. Nur für dieses nahm I., rhythmisch bestimmte Verse zu vier Hebungen an, während er den ags., alts. und altn. Versen eine freiere Form zuerkannte, welche sich mit der Markierung bloss zweier Hebungen begnügte. Später delinte er die Vierhebungstheorie auch auf das ahd. Muspilli aus (ZfdA. 11, 381). Den so statuierten Dualismus haben dann Lachmanns nächste Nachfolger mehr und mehr in der Weise wieder aufgehoben, dass sie die Vierhebungstheorie allmählich auf alle alliterierenden ahd. Denkmäler, dann mit grösseren oder geringeren Modifikationen auch auf die übrigen Quellen erstreckten. Wesentlich im Lachmann'schen Sinne halten sich die Ausführungen von K. Müllenhoff (ZfdA. 11, 387 ff.; De carm. Wessofontano, Berol. 1861). K. Bartsch (Germ. 3, 7 ff.). M. Heyne (Heliand VIII. Beowulf 82 ff.). Stärkere Abweichungen bieten bereits H. Schubert (De Anglosaxonum arte metrica, Berol, 1871; Caput unum de Saxon, Ev. Harmoniae iis versibus qui viris doctis breviores quam licet visi sunt, Nakel 1874), welcher wie z. T. vor ihm Bartsch (a. a. O.) und nach ihm H. Hirt (Untersuchungen zur westgerm. Verskunst 1. Leipzig 1889; Zur Metrik des alts, und ahd. AV., Germ. 30, 130 ff. 270 ff.) eine starke Mischung drei- und vierhebiger Verse annimmt, und E. Jessen (Grundzuge der altgerm. Metrik, ZfdPh. 2, 114 ff.), welcher namentlich mit der Annahme 'nicht verwirklichter Hebungen' operiert. Auf Jessen's Balm ist A. Amelung (ZfdPh. 3, 280 ff.) weiter gegangen, indem er versucht, speziell die Verse des Heliand in ein bestimmtes Taktschema zu bringen; charakteristisch ist dabei die Annahme, dass eine hochtonige dehnbare Silbe in Versen wie Il'k gidrusinot, hiligna gi'st als Träger zweier auf einander folgender Hebungen gelten, resp. dass beim Vortrag eine Zerdehnung wie Il-ik, gl-dit eintreten könne (andere, zum Teil für die Theorie sehr fördersame Aufstellungen Amelungs sind hier nicht näher zu erörtern). An Amelung wieder schliesst sich neuerdings H. Möller an (Zur ahd. Alliterationspoesie, Kiel und Leipzig 1888, 100 ff.), der seinerseits in A. Heusler (Der Ljehahattr, Berl. 1890 [Acta germ. I]. Literaturbl. 1890, 92 ff. Zur Gesch. der ahd. Verskunst. Breslau 1991 [Germ. Abh. 8]) einen gläubigen Anhänger gefunden hat. Bei Möller ist die Vierhebungstheorie Lachmanns umgewandelt zu

<sup>1</sup> Lachmann, Über ahd. Betonung und Verskunst, Schr. 1, 358 ff. Über das Hildebrandslied, Schr. 1, 407 ff.

einer Zweitaktstheorie. Aus einem urspr. aus vier einfachen <sup>9</sup>/<sub>4</sub>-Takten bestehenden Grundvers soll sich ein Vers aus zwei zusammengesetzten <sup>4</sup>/<sub>4</sub>-Takten entwickelt haben, also z. B.

Da nun der zusammengesetzte "/«Takt zwei Hebungen bat, eine stärkere auf dem ersten, eine schwächere auf dem ditten Viertel, so bläft ausch Möllers Auffassung schliesslich wirder auf die Vierhebungstheorie blinaus, um dass er die bei Lachmann Terminologie nicht berfecksichtigten Quantitätsverhältnisse ausdrücklich hervorhebt und wie Amelung gelegentliche Zusammenziehung eines ¼p-Taktes in eine Silbe statiert.

2. Schmeller's Theorie. Wie Lachmann die Verse des Altn., Ags. und Alts, als zweihebig betrachtete, so auch J. A. Schmeller (Ueber den Versbau in der all. Poesie, bes. der Altsachsen, Abh. der philos.-philol. Cl. der Bayer, Ak. d. Wiss, 4, 1 [1844], 207 ff.). Ihm ist eigen die Betonung des Satzes, dass im Germanischen das logische auf der Bedeutung fussende Prinzip der Silbenwucht oder Silbenstärke über das sinnlichere der Silbenlänge, das sich nur wenig mehr geltend zu machen vermochte, und sogar über die Silbenzahl die Oberhand gewonnen habe. Bei Schmeller finden wir also zuerst die Erkenntnis des starken rhetorischen Elementes im altgerm, Versbau, das nur bei rezitierendem Vortrag, nicht beim Gesange, sich zu deutlichem Ausdruck bringen lässt. Insofern ist also Schmeller als der erste Begründer der Hypothese zu betrachten, dass der altgerm, AV, als Sprechvers, nicht als Gesangsvers zu verstehen sei. An Detailbestimmungen hat übrigens Schmeller im wesentlichen nur einige Angaben über die Bildung der Cadenz beigefügt; der Schluss des zweiten Halbverses, von der ersten Hebung an, muss nach ihm zwei Tonhebungen enthalten und mindestens die Form 2xx haben.

3. Wackernagel's Zweihebungstheorie. In schroffem Gegensatz Lachmann nahm W. Wackernagel (Literaturgesch. ¹3/5, f. o., Ann. 4 = ²5/5, L) zwei Hebungen für alle altgerm. Dichtung an. Jeder Verschäftlich w. unter einer freigegebenen Ausali undentuner oder nur schwachbetonter Silben je zwei, denen ihr grammatischer Wert und zuscheich der Zusammeinang der Kede einen stärkeren Akzent verleiht (ähnl. M. Rieger, Germ. 6, 20,5 fl.). Diese Theorie wurde weitergeblidet von E. Vetter (Zum Mappili und zur germ. Militeralmspetri, Wien 18/2) und N. Hildebrand (Urbe die Verstehung und M. Rieger (Üben die Verstehung durch M. Rieger (Üben dum der Verstehung durch M. Rieger (Üben dum der Verstehung durch M. Rieger (Üben dum der Verstehung durch M. Rieger (Üben dum der Verstehung durch M. Rieger (Üben dum der Verstehung durch M. Rieger (Üben dum der Verstehung durch M. Rieger (Üben dum der Verstehung durch M. Rieger (Üben dum der Verstehung durch M. Rieger (Üben dum der Verstehung durch M. Rieger (Üben dum der Verstehung durch M. Rieger (Üben der Verstehung durch M. Rieger (Üben der Verstehung durch M. Rieger (Üben der Verstehung durch M. Rieger (Üben der Verstehung durch M. Rieger (Üben der Verstehung durch M. Rieger (Üben der Verstehung durch M. Rieger (Üben der Verstehung durch M. Rieger (Üben der Verstehung durch M. Rieger (Üben der Verstehung der Werstehung der Werstehung der Werstehung der Verstehung der Werstehung der Verstehung der Werstehung der Verstehung der Werstehung der Verstehung der M. State der Verstehung der Werstehung der Verstehung der M. State der Verstehung der M. State der Verstehung der M. State der Verstehung der M. State der Verstehung der M. State der M. Rieger (Dr. A. Der der Verstehung der Verstehung der Verstehung der M. Rieger (Dr. A. Der der Verstehung der Verstehung der Verstehung der Verstehung der Verstehung der Verstehung der Verstehung der Verstehung der Verstehung der Verstehung der Verstehung der Verstehung der Verstehung der Verstehung der Verstehung der Verstehung der Verstehung der Ver

4. Die Typentheorie des Verfassers vorliegender Skizze (1918. a.) 200 ff. 451 ff. 12, 45, ff. 13, 121 ff. Proben inter met. Retretulung der Edditioher. Tüb. 1883) führte zunächst im Auschluss an Riegent Unterstumpen der Ammigfaltigkeit der Finzelformen des AV, durch statistische Klassifikation der vorkommenden natürlichen Betonungsschemata auf eine kleine Anzali Hyttmischer Grundformen oder Typen zurück. Diese Typen sind so beschaffen, dass man sie in der bunten Mischung in der sie im AV. auftreden umöglich als Glieder einer glatten, in gleichem

- 5. Die Unhaltbarkeit der alten Vierhebungstheorie Lachmanns ist durch Vetter und Rieger aufs schlagendiste dargethan worden. Aber auch die neueren Modifikationen derselben durch Möller-Heus ler und Hirt Können keinen Anspruch auf Glambwärligkeit machen, da sie auf ungenügender Induktion beruhen, d. h. eine Menge für die theoretische Beruteilung des Versbanses wesenliche statistisch nachgewiesene Thätsachen ignorieren, um die Verse in ein dogmatisch angenommens einheitliches Schema pressen zu können. Im folgenden können daher und die Ergelnisse zur Darstellung gebracht werden, welche aus einer konsequenten Weiterbildung der Zweinbeunger segs. Typentlerein gefobsen sind.
- § 3. Form und Vortrag der all. Dichtungen im Allgemeinen.

  1. Die gesaute Dichtung der Skandinavier ist strophisch gegliedert,
  den Westgermanen ist dagegen der Gebrauch von Strophen so gut wie
  frend, wenn wir nach dem allein Erhaltenen schliessen düffen. Ansätze
  zur Strophenbildung finden sich höchstens auf dem Gebiet der Gnonik,
  auf vielleicht in der geleht kiteulichen Dichtungsarten an Umfang
  dedeutung überragt, ist aussehliesslich stichlisch gebaut. Versuche,
  ans sitchischen Epen strophische Grundlagen herauszuschälen, sind zwar
  genacht worden", aber gescheitert. Eine derartige Ausscheidung ist ihrehaupt nur durch Ansendung subjektivster Willkür und Nichtachtung der
  augenfälligsten Stellegenheiten des westgern. Epos zu erreichen
- 2. Aus dieser Sachlage kann nicht, wie oft geschehen ist, geschlossen werden, die gesamte germ, Dichtung vor der Stammtrennung müsse strophisch gewesen und in unserem Sinne gesungen worden sein. Allerdings darf man für die alten wohlbezeugten Chorlieder ohne Weiteres strophische Form und Gesangsvortrag zugeben, aber es ist zugleich sehr wahrscheinlich, dass mit dem Aufkommen des für den Einzelvortrag bestimmten Epos die stichische Form und der für diese charakteristische Stil sich entwickelte, und dies kann sehr wohl bereits in sehr alter Zeit geschehen sein. Für diese Zeit ist demnach ein Nebeneinander von strophischer und stichischer, und parallel damit ein Nebeneinander von gesungener und rezitierter Dichtung anzusetzen. In einer vorwiegend der epischen Dichtung zugewandten Zeit haben dann die Westgermanen die episch-stichische Form und damit die Rezitation im Gegensatz zum Gesang bis zu solcher Ausschliesslichkeit kultiviert, dass die Literatur nur Erzeugnisse in dieser Form anfzuweisen hat. Umgekehrt ist im Norden die strophische Form verallgemeinert worden; aber auch hier hat schliesslich der Sprechvortrag die Oberhand gewonnen. Ein Nachklang aus älterer Zeit und Gewohnheit liegt vermutlich in dem Umstand, dass die älteren volksmässigeren Gedichte des Nordens noch nicht die Gleichstrophigkeit aufweisen, welche für die Kunstdichtung oberstes Prinzip ist. Sie sind oft mehr tiradenmässig gegliedert und nähern sich dadurch noch mehr der stichischen Dichtungsform.
- <sup>1</sup> W. Müller, Z6lA, 3, 447 und H. Müller, Zur abd. All. Poetic für Hildebarnelslied Muspilli, und H. Müller, Dar ne. Folksepn in der neipe, stroph. Form, Kiel 1983, auch für den ngw. Middl und Bewulf.

3. Gegen die hier vorgetragene Ansicht, dass infolge des Aufblühens der epischen Dichtung der Gesang gegen die Rezitation zurückgetreten sei, pflegt, abgesehen von dem nichtssagenden Einwand, alle 'alte' Poesie müsse gesungen gewesen sein, angeführt zu werden 1, dass die Römer und Griechen, wo sie auf germ. Lieder zu sprechen kommen, Ausdrücke wie carmen, cantus, modulatio, canere, cantare, psallere oder ασμα, αθειν gebrauchen. Diese Ausdrücke beziehen sich einerseits zum Teil noch auf jene alten Chorlieder, für welche der Gesangsvortrag ohne weiteres zuzugeben ist, andersteils sind sie nicht streng beweisend, da sie ebensogut auf ein freieres rhythmisches Rezitativ wie auf einen Gesang nach fester Melodie bezogen werden können. Sie beweisen um so weniger, als die germ. Wörter für singen und sagen derart durcheinander gehen, dass man deutlich erkennt, dass die Begriffe 'Gesang' und 'feierliche, gehobene Rede' nicht mehr scharf geschieden waren: das war aber doch wieder nur möglich, wenn auch 'Lieder', d. h. 'Gedichte' feierlich 'gesagt', also rezitiert wurden. Merkwürdig ist, dass gerade für den Vortrag der strophischen Dichtung des Nordens ausschliesslich das Wort kveda 'rezitieren' (Vigfússon 361a) verwendet wird. Nur die Gedichte im sog. Ijódaháttr scheinen allenfalls länger gesungen worden zu sein (vgl. § 46).

4. Ein positives Zeugnis gegen das Bestehen fester Melodien und damit gegen die Herrschaft des eigentlichen Gesangsvortrages mindestens in der westgern. Dieltung bietet das eigentlindliche Verhältnis von Versund Satzgliederung, insofern die Satzgliederung der Gliederung nach rhythmisch-musikalischen Perioden nicht parallel geht, sondern sie gerade prinzipiell zu keruzen pflegt (typ. § 22). Selbst im Nortlischen sind Belege

für diese Kreuzung vorhanden.

5. Ausserdem ist die Entwicklung des eigentümlichen F\u00e4n frypen ays te ms überhaupt kaum anders erklichtar, als durch die Annahme eines Übergangs vom Gesang zum Sprechvortrag (vgl. \u00e417). Wir betrachten daher die altgermanischen Verse, welche uns in der Literatu vorliegen, hatsächlich als Sprechverse, soweit nicht etwa besondere Gr\u00e4nde im Einzeifall f\u00e4r die Annahme des Gesangswortzugs sprechen, und elnen dennach die in de Annahme des Gesangswortzugs sprechen, und elnen dennach die in eine bestimmte Taktart und glatte, gleichm\u00e4asige Taktreihen aufzuwnigen, a limine ab.

6. Damit ist dem AV, keineswegs der Charakter eines rhythmischen Gebildes abgeprochen; es wird nur behauptet, dass der AV, den Gesetzen des Sprechverses folge, welche wesentlich andere sind als die des Gesangsverses, und dasse rei nicht einen gleichförmigen Rhythmus zeige, sondern auf dem in den f\u00e4nf frejen zu Tage tretenden Prinzip des freien Rhythmus erbeitet. Alles dies aber gilt nur f\u00fcr den \u00fcn den freien Rhythmus zeige, sondern auf dem in der Tiesen zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien zu Freien

§ 1. Versarten. 1. În der Regel sind in der allterierendem Dichtung zwei sog, Kurzzeilen oder Halbzeilen durch die Allteration zu einem Verspaar, der sog. Langzeile gebunden; nur ausnahmsweise erscheinen im Westgerm, häufiger und regelmäsig im nord. Jydiabite (§ 40 ff.) unpaarige Zeilen ohne Cäsur, die nur in sich allterieren und die man als Vollzeilen bezeichnen kann.

Ygl. namentlich H. Möller, Zur ahd. All-Poesie, bes. 146 ff Germanische Philotogie lia.

- 2. Die beiden Halbzeilen einer Langzeile (I und II) sind nicht immer gleich gebaut: gewisse Formen sind auf die eine oder audere Halbzeile beschr\u00e4nkt oder doch in der einen beliebter als in der andern.
- 3. Was den Umfang der einzelnen Verse anlangt, so besätzt das Westgerm. Im allgemeinen nur zwel Versarten, den härzeren (zweitheitigen) Normalver's und den längeren (dreitheitigen) Schwellvers. Beide treten, z. T. war in modifizierter Form, anch in Nordischen angli'd er westgerm. Normalvers findet seine Entsprechung in dem volkstimlichen Versgerm. Normalvers findet seine Entsprechung in dem volkstimlichen Versdes sog. Formyrdidig (§ 3 2), der Schwellvers in gewissen Formen des des sog. Formyrdidig (§ 3 2), der Schwellvers in gewissen Formen des skaldischen, speziell der skaldischen (sam Schweller).
- 4. Von diesen Versarten ist der 'Normalvers' die verbreitetste. Die Eigentümlichkeiten seines Baues begegnen überdies auch wieder in den längeren Versen. Es empfiehlt sich daher, zunächst diesen Vers gesondert zu betrachten.

#### 1. DER BAU DES NORMALVERSES IM ALLGEMEINEN.

- § 5. Der Bau der Halbzeilen im allgemeinen. Die normale Halbzeile zerfällt in 4, seltener 5, Glieder, von denen zwei starkbetont oder Hebungen, die übrigen schwächer betont sind.
- a) Hebungen (bezeichnet durch') werden meist durch haupttonige Siben (auch Stammsilben zweiter Glieder von Kompositis), seltener durch stark nebentonige Ableitungs- und Endsilben gebildet.
- b) Die schwächer betonten Glieder sind entweder sprachlich und metrisch unbetont (bezeichnet x), und bilden im Verse tonlose oder leichte Senkungen (oder Senkungen im strengsten Sinne des Wortes) oder sprachlich nebentonig (bezeichnet durch '). Im letzteren Falle verlieren sie auch im Vers ihren Nebenton nicht, Derselbe macht sich aber in verschiedener Weise geltend je nach der Nachbarschaft in der er sich befindet. Steht ein sprachlicher Nebenton in einem zweigliedrigen 'Fuss' (§ q) für sich allein neben einer Hebung, so tritt er binter dieser zurück, empfängt also ebenfalls den Charakter der Senkung; nur ist der Abstand des Nachdrucks von Hebung und Senkung nicht so gross wie bei dem Zusammentreten von (haupttoniger) Hebung und sprachlich tonloser Senkungssilbe (vgl. ags. Verse wie wisfiest | wordum, fah ond | fýrhčard, zúdrine | zóldvoláne mit solchen wie wisra | wórda). Wir stellen in diesem Falle also die schwere oder nebentonige Senkung der oben charakterisierten leichten oder tonlosen Senkung entgegen. Anders liegen die Verhältnisse in den dreigliedrigen Füssen (§ q). Hier bildet die sprachlich nebentonige Silbe ein notwendiges Mittelglied zwischen der haupttonigen Hebung und einer sprachlich unbetonten Senkung; vgl. wieder ags. Verse wie wis wellpungen, fyrst | ford zewat, healerna | miest. Hier wird das nebentonige Glied gegenüber der tonlosen Senkung als eine Art schwächerer Hebung empfunden, wir bezeichnen es daher als Nebenhe bung.
- § 6. Hebungen. 1. Träger der Hebungen sind der Regel nach lange Silben (Grander, 1, 288). Für fül Elänge 2, kann jedoch auch die Folge 25x, d. h. kurz unbetont beliebiger Quantität eintreten. Wir bezeichnen diese Vertretung als Auflösung, den verkärrenden Vortrag durch welchen die zwei Silben in das Zeitmass einer Länge zusammengedrängt werden, als Verschleifung.

 Nur beim Zusammentreffen zweier sprachlicher Tonsilben kann die auf die zweite Tonsilbe fallende Hebung auch durch eine einfache Kürze 2 gebildet werden.

3. Die beiden Hebungen einer Halbzeile sind im Vortrag nicht mottendig gleich stark, vielmehr sehr gewölnlich in Beziehung auf ihren Nächdruck abgestuft. Es können sich also in einem Halbvers eine stärkere und eine schwächere Hebung gegenüberstehen, ohne dass der letzteren der Charakter einer vollen Hebung verloren gelt.

§ 7. Senkungen. Zur Bildung einer leichten Senkung (§ 5.b) genigt eine sprachlich unbetonte Silbe beleibiger Quantität (teserchient »), es können aber auch mehrere solche Silben (also ××, ××× u.s., ») zusammentreten. Eine jede Folge sprachlich unbetonter Silben, die nicht durch einen stärkeren sprachlichen Nebenton unterbrochen wird, gilt als einheitliche Senkung.

§ 8. Nebentonige Glieder (sowoll nebentonige Senkungen als Nebenhebungen, § 5, b) sind in der Regel einsilbig und lang; gestattet sind Auflösung und das Eintreten einer sprachlichen Kürze, wenn das nebentonige Glied unmittelbar auf eine Hebung folgt (vgl. § 6, z).

§ 9. Gruppierung der Glieder im Verse. 1. Im viergliedrigen Verse gruppieren sich die Glieder entweder paarweise nach dem Schema 2 - 2. oder nach dem Schema 1 + 3 resp. 3 + 1 zu zwei Teilstücken, die als Füsse bezeichnet werden können. Diese Füsse können also gleiche oder ungleiche Gliedrahl haben.

 Ein eingliedriger Fuss besteht bloss aus einer Hebung, <sup>2</sup>, ein zweigliedriger aus Hebung <sup>2</sup> Senkung, <sup>2</sup> oder Senkung <sup>2</sup> Hebung <sup>2</sup> ein dreigliedriger aus Hebung <sup>2</sup> Nebenhebung <sup>2</sup> Senkung <sup>2</sup> oder aus Hebung <sup>2</sup> Senkung <sup>2</sup> Nebenhebung <sup>2</sup> Senkung <sup>2</sup>

 Steigende und fallende Füsse können miteinander verbunden werden, also 2×12×, ×21×2 und ×212×.

§ 10. Die fünf Grundtypen. Hiernach ergeben sich folgende fünf ein achste Grundformen für den viergliedrigen AV.

a) Gleichfüssige Typen, Schema 2 + 2.

A <sup>2</sup> × | <sup>2</sup> ×, doppelt fallender Typus.
 B × <sup>2</sup> | × <sup>2</sup>, doppelt steigender Typus.

C × ± 1 ± ×, steigend-fallender Typus.

b) Ungleichfüssige Typen.

4.  $\mathbf{D} \begin{Bmatrix} z \mid z \leq x \\ z \mid z \times x \end{Bmatrix}$  Schema 1 + 3. 5.  $\mathbf{E} \begin{Bmatrix} z \leq z \leq z \\ z \times x \leq z \end{Bmatrix}$  Schema 3 + 1.

Ein besonderer fallend-steigender Typus 2×1×4 ist nicht entwickelt worden, da die Silbenfolge 2××7 nach § 7 nur für dreigliedrig, == Hebung - Senkung - Hebung, gelten kann. § 11. Gesteigert nennen wir solche Nebenformen der einfachen Typen,

welche statt einer leichten Senkung eine nebentonige Senkung enthalten. Gegenüber einem normalen A-Vers wie hiron seidlic  $2 \times 1.2 \times$  sind also Verse wie utstfast werdum  $2 \times 1.2 \times$  und fah ond fyrhkard  $2 \times 1.2 \times$  einfach, solche wie zudrien zoldwellen  $2 \times 1.2 \times$  doppelt gesteigert.

§ 12. Neben den viergliedrigen Versen treten mehr oder weniger häufig auch Verse auf, die nach der gewöhnlichen Berechnungsweise der Glieder deren fünf enthalten, sei es, dass sie ein Plus einer Senkung oder eines nebentonigen Gliedes innerhalb des eigentlichen Verses enthalten. So entstehen die Schemata 2 1 3 und 3 + 2. Wir bezeichnen sie, weil sie das Durchschnittsmass von vier Gliedern übersteigen, als erweiterte Formen und bezeichnen sie durch \* hinter den schematischen Typennamen, also A\*, B\* u. s. w.

§ 13. Fünfgliedrig sind streng genommen auch diejenigen Verse, welche einen Auftakt vor einer sonst abgeschlossenen rhythmischen Reihe zeigen, wie x | 'x | 'x, Wegen der besondern Stellung des Auftakts aber trennen wir solche Verse als auftaktige Verse von den erweiterten, bei denen das Plus im eigentlichen Verskörder selbst liegt. Den Auftakt deuten wir durch ein a vor dem Typennamen an, also aa u. s. w., die einzelnen Aut-

taktsilben durch x, xx u. s. w., (ev. x..., s. § 7, Ann.).

§ 14. Zur Variation der Typen im Einzelnen dienen: Auflösung und Verkürzung der Hebungen (§ 6, 1. 2); Beschwerung der Senkung durch Nebentöne (§ 11), Veränderlichkeit der Silbenzahl der Senkungen (§ 7): von geringerer Bedeutung sind: wechselnde Stellung der Alliteration (§ 19) und die Anwendung von Auftakten (§ 13). Letztere kann im allgemeinen kaum die Ansetzung besonderer Unterformen begründen; wir fassen vielmehr die auftaktigen Typen einfach als Parallelen zu den vorkommenden auftaktlosen Formen. Aber auch die übrigen Variationsmittel sind nicht gleichmässig angewandt. Vielmehr hat sich eine Anzahl deutlich ausgeprägter Unterarten der einzelnen Typen ausgebildet, welche eine besondere schematische Bezeichnung erfordern.

§ 15. Unterarten der viergliedrigen Typen. 1. Der Grund-

typus A hat drei Unterarten:

a) Al, die normale Form des Typus, mit Alliteration der ersten Hebung (im ersten Halbvers darf die zweite mit alliterieren) und sprachlich unbetonten Silben in den Senkungen. Auflösung der Hebungen ist im Prinzip überall gestattet.

b) A2 (oder An, d. h. A mit Nebenton), der durch Einfügung sprachlicher Nebentone in die Senkungen gesteigerte Typus A mit Alliteration auf erster Hebung und freier Auflösung, wie beim normalen A. Unterarten sind:

- a) A2a mit Nebenton in erster Senkung. Da hier nach § 6, 2 die zweite Hebung lang oder kurz sein darf, so spaltet sich dieser Untertypus in die zwei Schemata Azal und Azak oder kürzer Azl und A2k, d. h. A2 mit langer zweiter Hebung, wie wisfast wordum 22 2x, und A2 mit kurzer zweiter Hebung, wie züdrine meniz 4 5 1 4 X.
- 8) A2b, d. h. A2 mit Nebenton in zweiter Senkung, wie Grandles zuderäft 1×111.

7) A2ab, d. h. A2 mit Nebenton in beiden Senkungen, wie zudring zóldrolání 44 44 (doppelt gesteigertes A).

c) A3, d. h. A mit Alliteration bloss der zweiten Hebung. Diese Form ist fast ganz auf den ersten Halbvers beschränkt. Nebentöne finden sich nur in der zweiten Senkung. Dies gesteigerte A3 ist eventuell mit A3b zu bezeichnen.

2) Der Grundtypus B ist im ganzen einformig. Auflösung der Hebungen ist gestattet. Die zweite Senkung schwankt im allgemeinen nur zwischen 1 und 2 Silben; danach kann man allenfalls Bl, d. h. B mit einsilbiger, und B2, d. h. B mit zweisilbiger zweiter Senkung unterscheiden. Für das sehr seltene B mit All. bloss der zweiten Hebung bietet sich nach Analogie des A3 die Bezeichnung B3 dar.

Analogie des A3 die Bezeichnung B3 dar.
3. Der Grundtypus C zeigt wieder drei deutlich ausgeprägte Unter-

formen:

a) Cl, der normale Typus × 41 '× oline Auflösung, wie oft Scyld
Scifing.

b) 62, derselbe mit Auflösung der ersten Hebung, × 4×1 ±×, wie in nebrold nebenn.
 c) 63, der Typus C mit Verkürzung der zweiten Hebung nach § 6, 2,

×2 ½ 5×, wie of floriolzum. Anm. Nebentőne kommen nur in zweiter Senkung vor und sind selten; man kaun sie durch angelängtes n beziehnen, also Cln wie em side Slägfide ×2 ½ 2 oder C2n

use trada hillir hiltrig xx sx | 22.

1. Der Grundtypus **D** hat vier Unterarten:

 a) DI = 1.2.2 × nebst seinen etwaigen Anflösungen, wie fönd mäncynnes, föder alwähla.

b) 02 4143× mit Verkürzung der Nebenhebung nach § 6, 2 und etwaigen Auflösungen, wie bearn Healfilenes, saina Healfilenes.

c) 03 4 | 5 1 × mit Verkürzung der zweiten Hebung nach § 6, 2 und etwaigen Auflösungen, wie lerdejninzes, weroldejninza.

d) B4 2+1×2 mit Nebenhebung an letzter Stelle und etwaigen Auflösungen, wie fitt Immmerard, draa m\u00f6rdre swe\u00e4alt.
5. Der Grundtypus E hat zwei Unterarten, geschieden durch die

Stellung der Nebenhebung:
a) El 22×12 wie werdmyndum pah, Sceletandum in (Auflösung), Súd-

dena föle (Verkürzung der Nebenhebung).

b) E2 2xx12, wie mördorbid strht.
§ 16. Die erweiterten (fünfgliedrigen) Typen im Einzelnen. Von solchen begegnen in den volkstümlichen germ. Versen einschliesslich des nord. Målahåttr folgende Formen:

Erweitertes A\* mit den Unterarten A\*] ! ! \ \times | 1 \times \text{! dx wie altn.} \ \text{obvarir urdu und A\*2 ! \ \times \text{! dx wie altn.} \ \text{stadiment Atla.} \end{altha}.

officerie urdu und A-2 (×2)-28, wie atth, syndimen Alda. A.n.m. I. Streng genomenen wäre dieser Typns als erweitertes A2 zu bereichnen, da er ein nebentuniges Glied mehr entlalt als das einfache A2: ein Missverständnis ist indessen auch bei der abgekützten Bezeichnung kanna zu befürtnten. — Früher hat Verf, diesen Typns irtfünfich als erweitertes E. bezeichnet.

2. Erweitertes Bo 1×2 |×2, wie altn. pars pa blaju satt.

3. Erweitertes C\* mit denselben Unterarten wie das einfache C, also C\*1 ±×±1±×, wie altu. Feldi stoh stora, C\*2 ±×±×±1±×, wie altu. Feldi stoh stora, C\*2 ±×±×±1±×, wie altu. Feldi kidan beldi, und C\*3 ±×±1±× wie altu. Feldir tejer.

Anna, 2. Mit Sicherheit sind die B' und C' nur für den noch Mishatur als typien ausgehültete Form zu bewichten. Ob soost in Versen wie alte Irleka Alma gebru, die die erste Sithe unt einem deutlichen Nebenton gespa schem wurde oder nicht, stelst dahin.

Ann. 3. Veremzelte andere Arten der Erweiterung, die gelegentlich neben den hier aufgestellten Formen auftreten, werden bei der Behandlung der emzelnen Metra besprochen werden (vgl. § 34, Ann. 1, 6), 6, 75, 4)

§ 17. Die Entstehung des Fünftypensystems. 1. Das Fünftypensystem des AV, ist in seiner historisch vorliegenden Gestalt, namentlich durch den bei der allgemein üblichen Verbindung verschiedener Typen entstehenden Rhythmenwechsel, zu kompliziert, als dass man ihm allzus.

grosse Ursprünglichkeit zutrauen dürfte. Vielmehr ist es in hohem Grade wahrscheinlich, dass sich dies System aus einem einfacheren, namentlich

rhythmisch einheitlicheren, entwickelt hat.

- 2. Unter den verschiedenen altertümlicheren Versarten der Indogermanen, bei denen man eine Anknöpfung an den AV. verschen könnte, zeigt keine grössere Åhnlichkeit mit dem AV. als der achtsiblige (vierhebige) Vers der Gdyarti-Strophe in der Gestalt wie er in einer grossen Anzahl vedlischer Lieder vorliegt. Ja es lassen sich in ihm vollständige Anzahl vedlischer Lieder vorliegt. Ja es lassen sich in ihm vollständige Anzagliederung in der Gäyard ist nämlich eine derartige, dass wenn man an Stelle der Sanskritwoter und Sätze nach Inhalt und Form Gibbenzahl und Quantität) entsprechende germanische Worte und Sätze bringt, nach den Gesetzen des germanischen Satzakenst finft verschiedenartige natürliche (d. h. sprachliche) Betonungstypten oder fünf Variationen der schematischen Reihe x\*x\*x\*x\*x\*
  - a) A: ×××××××, wie agnim ife puré-hitam oder rathitamam rathinaam.
    - b) B: ××××××, wie sa nàḥ sishaktu yàs turáḥ.
    - c) C: ×××××××, wie sa id devėshu gachaft.
- d) D: x \* x \* x \* x \*, wie hötdram ratna dhātamām, oder x \* x \* x \* x \*, wie godā id rēvato madāḥ.
  - e) E: ×××××××, wie pra déva varuna vratam.
- Wurden solche Verse in germanischer Zeit traditionell fortgepflanzt, so waren sie zunächst fast notwendig folgenden Veränderungen ausgesetzt;
- a) Die 'Auftakte' mussten meist schwinden nach dem germ. Akzentgesetz, welches den Hauptton auf den Wortanfang zog.
- b) Die unbetonten Silben mussten infolge der Auslauts- und Syn-kopierungszegeln der einzelnen germanischen Syrachon an Zahl sehr vermindert werden. Die Syrkope eines bis dahin z\(\text{allenden Vokals bringt dann im Verse das herror, was man Syrkope der Senkung zu nennen pflegt, d. b. die vorausgehende Hebung wird auf die L\(\text{ange}\) des ganzen Fenses zedelen.
- Denkt man sich diese Synkopen bis auf ihr äusserstes zulässiges Mass ausgedehnt, so ergeben sich aus den oben gegebenen Grundformen des Gävatriverses folgende Minimalschemata;

Diese Minimalschemata ähneln den 5 Typen des AV, bereits sehr; das erste Minimalschema ±2±2 kehrt in unserem 'doppelt gesteigerein' 24 (§ 33, 2) wie z\(\frac{y}{u}\)\end{pt} in \(\frac{y}{u}\)\end{pt} in \(\fra

| В   | 2 2 2 2  | × 4   × 4   |
|-----|----------|-------------|
| C   | 2 2 2 2  | × 4   4 ×   |
| n l | 2222     | 1 1 1 2 7 × |
|     |          | 1 115×7     |
| E   | 2 11 2 2 | 21×12       |

d.h. nachdem durch fortschreitende Synkope der Senkungen die schwächeren Hebungen wiederholt unmittelbar neben die stärkeren Hebungen zu stehen kamen, wurden sie durch das Übergewicht der letzteren zu blossen Senkungen herabgedrückt, wenn sie nicht einen starken sprachlichen Nebenton hatten, der sie vor dem Verklingen schlittte (nebentonige Senkung, § 5, b). Da wo dreifache Abstufung der Hebungen galt, wie bei den Grundformen D und E, wurde die selweichste Hebung zur Senkung herabgedrückt, die von mittlerer Stärke blieb als Nebenhebung (§ 5, b) neben der Hamphebung bestehen. Die Unterdrückung der selwächeren Hebungen aber war das Resultat des Ubergangs vom Gesang zum Spreckovtrage.

5. Man kann dies auch so ausdrücken: An die Stelle des alten zweisbligen Flasses der Göyard ist im germ. Vers je ein Glied in dem in § 5. festgostellten Sinne getreten, daher denn der AV. normaler Weischenso viergliedrig ist wie der angenommene Urvers vierfüssig oder vierhebig. Ein wesemtlicher Unterschied aber besteht darin, dass von den vier Gliedern in der Regel zwei (bei D und E eins) ibre Selbständigkeit verdoren haben.

6. Mit der Herabdrickung der schwächeren Hebungen im Sprechvortragig ohne Zweidel eine Neuregulierung der Quantitäten Hand in Hand. Man darf annehmen, dass nun ein jedes Glied etwa die Normaldauer einer langen veilbetonten Sprechsible erhielt, mud kann sich danach die Verschiedenheit der neuentstandenen rhytmischen Formen so veranschaulichen, dass man in gleichem Tempo 1, 2, 3, 4 zählt, aber mit folgender Verschiedenheit der Benoung:

```
éins
        zwei dréi
                     vier
                           (oder
         zwéi
                drei
                      vier
                           (oder
         zwéi
                dréi
                      vier
                            (oder
D (éins
         zwéi
                drèi
                      vier
                            (oder
  léins
         zwéi
                drei
                      vler
                            (oder
                     vier (oder
   éins
         zwèi drei
                                   1
                                       2
                                             4)
                                          3
```

An in. Berin Zusammentfellen weier betouter Silben wird man unwillkürlich die erste etwiss überlehenn, der zweien etwas von ihrer Dauer rauben, vgl. namentlich C zins zwei der iner; hierin worden wir den Grund der Litzenz zu erkennen haben, wonach beim Zusammenstoss zweier betouter Silben im Verse die zweite auch wenn sie kurz ist doch eine Hebung bilden kann §6, c).

 Durch diese Auffassung erklären sich auch die selteneren Formen des AV. leicht und ungezwungen;
 Nebentonige Senkungen entstanden da wo in einem alten Fuss-

paar zwei relativ starke sprachliche Accente standen (vgl. oben Nr. 4); dasselbe gilt auch von den 'erweiterten A' ± ½× | ±× (vgl. unten c).

b) Das Schwanken zwiselen ein- und mehrsilbiger Senkungsdasstenden vorstellen gestattet is) beruht historischen Verstellen gestattet is) beruht historische betrachtet zunächst auf ungleich weit fortgeschrittener Synkope (oben 3, b.) diese selbst higt davon ab, oh in den urspr. Senkungssilben Vokale vorsehbanden waren, welche nach den Gesetzen der einzelnen Sprachen der Synkope oder apkolope unterliegen mussten, oder nicht.

8. Auch die sog, Auflösung der Hebungen und nebentonigen Glieder) findet so eine befriedigende Erklärung. In dem augenommenen Urvers war die Quantität von Hebung und Senkung gleichgulig. Synkope der Senkung, d. h. Dehnung einer Hebung auf Fusslänge, konnte aber bei der Verkürzung des Urverses unr eintreten, wenn die Hebung lang (d. b. dehnhar, Grundriss 1, 288) war oder durch die sprachliche Synkope wurde. Daher konnte z. B. die alte Folge \*\* \* durch Synkope der Senkungen wohl zu -x (x) und weiterhin 
-x werden, die Folge 
-x x aber zum Teil als &xxx(x) resp. &xx(x) erhalten bleiben. So bildete sich die thatsächlich bestehende Parallele von 4 und 4 x aus. Dieselbe beruht also historisch betrachtet, ihrem Ursprung nach, nicht sowohl auf einer Auflösung eines primären 2 in 4×, als vielmehr in der Zusammenziehung eines urspr. 5× zu di aber nach der Neuregulierung der Quantitäten (Nr. 6), welche die zweizeitigen d wieder auf das Mass der einfachen Silbenlänge reduzierte, mussten die entsprechenden & x thatsächlich als Auflösungen erscheinen, da sie nun beim Vortrag in beschleunigtem Tempo genommen werden mussten, damit sie zusammen nicht mehr als das Zeitmass einer einfachen Länge erforderten (§ 6, 1). Jedenfalls ist die Anwendung der 'Auflösung' nicht auf diejenigen Stellen des Verses beschränkt geblieben, wo thatsächlich von Hause aus zwei Silben der Form "x vorhanden waren: Zeugnis dafür ist, dass wenigstens im Westgerm, auch die urspr, stets einsilbige letzte Hebung der Typen B und E aufgelöst werden kann, wie in ags, ofer lånda fela xx 1 | x 5 x oder zúmmänna féla 1 1 x | 5 x,

Ann. Die Bedeutung der sprachlichen Synkope für die Erklärung der Verkürzung der germ. Verse und der 'Außesung' hat Möller richtig hervorgehoben, aber er ist auf halbem Wege stehen geblieben. Die Außassung, dass die hier angenommene Unterdifekung der beiden ursprünglichen schwächeren Hebungen die Folge des Übergangs vom Gesang zur Rezistion sei, veralankt der Verl. einer Anrecung von Herrn Dr. Franz Sarga.

#### ALLITERATION.

- § 18. Je zwei Halbzeilen werden durch Alliteration, d. h. gleichen
  Anlaut mindestens je einer Hebung, zur Langzeile (§ 4, 1) gebunden. Im
  einzelnen gelten folgende Regeln:
- 1) Alle Vokale alliterieren untereinander, im Nord, auch die gewöhnichen slübschen Vokale mit den Jedr Diphthonger, ßn, ßn, ßn, ßn, ßn, welche aus urspr. fallenden ea, eo u. s. w. hervorgegangen sind. In alten Liedern indied sich, wiewohl selten, auch Alliteration von Vokalen auf r. welches in diesem Fall noch als Halbvokal (e) gefasst werden muss (Gering, PBB, 13, 202 if.).
- 2) Alle gleichen Konsonanten alliterieren unter einander, mögen sie für sich allein vor einem Vokal oder im Anlaut einer Konsonatengrunge stehen, also z. B. auch k mit qu (d. h. kg) und einfaches k mit den Verbindungen M, hu, hr, hw. Nur die Verbindungen sk, st, sp alliterieren jede nur mit sich selbst, nicht mit anderen -Gruppen oder einfachen s.

 Im Ags, und Alts, alliteriert auch etymol, g (oder 3) auf etymol, j (und z in Frendwörtern, das aber wie einfaches g gesprochen wurde, auf s).

auf s).

§ 19. Stellung der Alliteration. 1. Die all Anlaute des Verses pflegt man nach dem altn. (hljödyldufir als Stäbe, den Stab der zweiten Halbzeile nach altn. höfudutafr als Hauptstab, den oder die Stäbe der ersten Halbzeile nach altn. höfudutafr als Hauptstab, den oder die Stäbe der ersten Halbzeile nach altn. hufdli. Pl. studid. Pl. studid ral Stöllen zu bezeichnen.

z. Der Hauptstab hat ordnungsgemäss seinen Platz auf der ersten Hebung von II; Ausnahmen zu Gunsten der zweiten Hebung sind selten

und meist ein Zeichen sinkender Kunst.

3. Der erste Halbvers kann einen oder zwei Stollen haben. In leutrene Wall bilden die Stollen den Anlant der beiden Helbungen, im ersteren trifft die Alliteration die stäckere Hebung (§ 6, 3). Gewöhnlicht ist dies die erste, nur bei den AJ (§ 15, 1, 2), die zweite; BJ (§ 15, 2) ist selven; bei dem übrigen Typen fehlt diese Art der All. gatzt, ist, gemer die beiden Hebungen an Tongewiche Art der All. gatzt, ist, je mehr die beiden Hebungen an Tongewicht einander gleich sind; doch ist Doppelalliteration auch hei ungleicher Tonstärke der beiden Hebungen nathlich nicht ausgesehlossen.

- § 20. Gesteigerte Alliteration wird von einigen als besondere Kunstform angenommen, ihre Existenz ist aber mehr als zweifelhaft. Eine Anzahl hierher gezogener Beispiele beruht auf falscher Betonung, indem nıan Senkungssilben, deren Anlaut für die Alliteration ganz gleichgültig ist, irrtümlich als Hehungen betrachtet hat. Dreifache Alliteration in I, doppelte in II wird bis auf ganz vereinzelte und gewiss unbeahsichtigte Ausnahmen geradezu gemieden. Häufiger ist thatsächlich die sog, gekreuzte Alliteration, d. h. All. nach dem Schema ab | ab, wie fohem uuortum | huer stn fater unari Hild. o. Gelegentlich mag sich für diese, zumal im Nord., die Absichtlichkeit wahrscheinlich machen lassen; im allgemeinen aber treten sie seltener auf, als man erwarten dürfte, wenn hei einfacher Hauptalliteration in 1 der Anlaut der zweiten Hebungen gleichgültig gewesen wäre. Man darf also sagen, dass die gekreuzte All, eher gemieden als gesucht wurde (vgl. Horn, PBB 5, 164. Ph. Frucht, Metrisches u. Sprachliches zu Cynewulf S. 75 ff. gegen Vetter, Mush. 52 ff., Rieger, 1 crsk. 4 f., I. Ries, OF. 41, 123 ff. u. A.).
- § 21. Alliteration und Satzakzeut. Die Alliteration heht die betoutesten Worter des Verses hervor. Der Grad der Betouung aber hängt eils von dem Nachdruck ab, den man im einzeinen Falle willkürlich einem Worte beliegt, teils hat sich eine traditionelle Skala der Abstufung des Nachdrucks für die einzelnen Wortaten herausgebildet. Sofern uncht besondere Gründe dawider sind, tritt diese Skala in erster Linie ein. Die bier gelenden Regeln ermittelt zu haben ist das Veredienst von K. Hill debrand (\* Ver die Versteining in den Eddaliedern, ZidPh., Erg.-Bd. 7,4 fl.) und von M. Rieger (\* Verst. 18 fl.).
- Enthalten die beiden Hebungen Wörter verschiedener Nachdrucksstufe, so alliteriert notwendig das stärkere; dies ist in II stets, in I gewöhnlich das erste. Das schwächere Wort darf in I mitalliterieren.
- 2. Von zwei Wörtern gleicher Nachdrucksstufe alliteriert der Regel nach das erste, das zweite darf mitalliterieren, wo Doppelalliteration gestattet ist. 3. In der Nachdrucksskala nehmen die Nomina einschliesslich der Verbalnomina (Infinitiv und Partizipien) die vorderste Stelle ein.

a) Steht eine einzelne Nominalform unter andern Wortarten allein in einer Halbzeile, so hat sie in der Regel an der Alliteration Teil.

h) Von zwei Nominibus einer Halbzeile alliteriert jedenfalls das erste: Ausnahmen sind selten, namentlich solche, die darauf beruhen, dass wirklich dem zweiten Nomen eine stärkere Betonung zukommt. Die meisten Fälle sind als Kunstfehler zu betrachten.

c) Drei Nomina können in einer Halbzeile nur stehen, wenn eines derseben einem andem grammatisch so verhunden ist, dass es im Ton hinter him zurücktritt, wie alts. Jugar Jule zubar schone Gottes-volk, oder grahz Arift Jehöt eile Allegwalt Gottes. Die beiden Nomina bilden dann eine sog, Nominal formel, welche ganz so behandelt wird wie ein einfaches Nomen.

4. Das Verbum firitum ist schwächer als das Nomen, kann ihm also ohne Alliteration sowold voransgehen als folgen, ist aber selbstverständlich von der All. in I nicht ausgeschlossen. Eine typische Ausnahme hilder die regelmäsige All. des Verbums mehr Nachdruck ruht, als auf dem seines auf dem Inhalt des Verbums mehr Nachdruck ruht, als auf dem seines Allen verbums der der dem seines der dem dem seines der dem seines Allen verbums der dem seines der dem dem dem dem dem dem seines stehenden Verbis finitis ist das regieren dem Albahagige, letzteres hat also bez
ßlich der All. den Vorrang, Bel deutlicher Koordination tritt dangegen die Hauptregel Nz. z. in Kraft.

5. Adverbia. a) Einfach steigernde Adverbia wie 'sehr, viel' sind an sich schwachtonig gegenüber dem zugehörigen Adj. oder Adv.; sie haben also nur ausnahmsweise an der All. Teil, wie sie denn auch meist in die Senkung treten, wenn sie dem stärkeren Wort voranstehen.

b) Voraustretende Begriffsadverbia welche die Bedeutung des folgenden Adj. oder Adv. modifizieren, haben vor letzterem den Vorzug.

c) Adverbialpräpositionen welche vor dem Verbum stehen, ziehen Ton und All. auf sich, dagegen geht das Verbum vor, wenn sie folgen. Ebenso die Nominaladverbien. Dagegen werden die Pronominaladverbien des Orts und der Zeit und einige begriffliche farblose wie 'oft, selten, bald, immer' als Enkliticae behandelt.

 Pronomina und Pronominaladjektiva (manch, all, viel u. dgl.) sind an sich enklitisch, können aber unter Umständen stärkeren Ton empfangen als selbst ein Nomen.

7. Präpositionen, Konjunktionen und Partikeln kommen als enklitisch für die Bildung der Hebungen und dennach für die All. kaum in Betracht, Präpositionen jedenfalls regelrecht nur dann, wenn sie durch ein enklitisch folgendes Pronomen volltonig gemacht werden.

Diese Regeln werden in der älteren westgerm. Dichtung mit grosser Strenge gewährt; später geraten sie nehr und mehr in Verfell. Im Nordischen sind namentlich die Skalden von der alten Praxis stark abgewichen, indem sie mehr auf die Stellung der All. an bestimmten Stellen des Verses als auf ihre sinngemässe Verwendung Gewicht legten.

## VERS- UND SATZGLIEDERUNG,

§ 22. 1. Jede Halbzeile muss sprachlich einheitlich sein, d. h. ein für sich abtrennbares Satzstück enthalten (etwaige En- und Proklitiene nicht mitgerechnet). Abteilungen wie dat Hillibrant hetti | min fater: ih heitlu Hadubrant Hild. 17 Lachm. sind daher unzulässig.

Dagegen ist das Hinüberziehen der Konstruktion über einen Verseinschnitt nicht nur gestattet, sondern sogar sehr belieht. Dies gilt nicht nur von dem Einschnitt zwischen den beiden Hälften einer Langzeije.

sondern namentlich auch von dem Übergang von einer Langzeile zur andern. Im Westgerm, sit es gerardeur üblich, neue Gedanken oder Gedankenstücke in der Cäsur einsetzen zu lassen und über das Ende des Langvereses hinausszuziehen. In der strophischen Dichtung der Skandinavier finden sich hiervon wuhl Reste, im allgemeinen aber herrsacht dort bereits die Langzeile, d. h. Langzeile und Satz fallen in der Regel zusammen. Ahnlich auch im abd. Muspilli (§ 78).

## 2. DER SCHWELLVERS.

Spezialliteratur: E. Sievers, PBB, 12, 455. K. Luick, PBB, 13, 389 ff. 15, 441 ff. Fr Kauffmann, PBB, 15, 360 ff.

- § 3.3. Unter Schwellversen versteht man eine speziell dem Westgermanischen eigen Att längerer Verse, welche vorsiegend gruppenweise hei feierlicher oder erregter Rede zusammenstehen. Im einzelnen sind sie nicht immer mit voller Sicherheit von den Normalversen zu unteracheiden, da ihre kürzesten Formen mit den längsten Formen der Normalscheiden, da ihre kürzesten Formen mit den längsten Formen der Normalfallen. Im Nordischen sind eis bilsber nicht nachgewieren, doch wird sich unten ergeben, dass sie bei der Bildung der Ljódaháttratrophe eine westenliche Rolle spielen.
- § 24. Im Gegensatz zum Normalvers ist der Schwellvers augenscheinelts dreitheibig, in seinem inmeren Baue aber ihm nahe verwandt. Diese Verwandtschaft ergibt sich am leichtesten, wenn man mit Luick, PBR, 3,88 ff. den Schwellvers schematisch fast als eine Verschweltzung zweier Normalverse derart, dass mit der zweiten Hebung eine Abfolge eintritt als ob sie die erste Hebung eines der fün Typen wäre. Man kann danach die vorkommenden Formen der Schwellverse sehr einfach durch Kombination zweier Typenzeichen ausfürken. z. B.

| AA: 4×4× |     | A2A: 414×4×                               |   |
|----------|-----|-------------------------------------------|---|
| AB: 4×4× |     | AA2k: 2×213                               | > |
| AC: 4×44 | ×   | BA: × * * * * * * * * * * * * * * * * * * |   |
| AD: 4×44 | 2 × | CA: x ± ± x ± x                           |   |
| AF       | w # | 00. ****                                  |   |

- u. s. w. Nur sind nicht alle denkbaren Kombinationen überhaupt oder in ähnlicher Häufigkeit entwickelt.
- An un. Es liegt nabe, für den Schwellvers eine ähnliche Ableitung zu suchen wie sie oben § 17 für den Norrankvers eggeben wurde, also an einen indiog. Zehn- oder Zwolfsibler anzukünften. Einige der Formen des Schwellverses ergeben sich z. B. ganz ungezwungen aus der Zwolfslüberversen der vedischen Jaga 11, nadres aber ist so unseindass man vor der Hand gut thun wird, sich mit der ohigen, bloss zur Orientierung dienenden schematischen Darstellung zu begrößen.
- § 25. Variationen der oben gegebenen Schemata erfolgen durch die bekannten Mittel: Auflösung der Hebungen, Variation der Silbenzahl der Senkungen, eventuell nachträgliche Katalexen. Das nähere gehört in die Spezialdarstellung.
- § 26. Die drei Hebungen sind zwar gleichwertig (d. h. volle Hebungen), aber nicht notwendig gleich stark betont, sondern gewöhnlich steht eine hinter den beiden andern zurück. Dies zeigt sich deutlich in den Regeln für die Behandlung der Alliteration.
- Der erste Halbvers (und die Vollzeile des Ljödaháttr, die einem solchen gleich zu rechnen ist) darf dreifache Alliteration haben, hat aber gewöhnlich nur Doppelalliteration, welche im Prinzip von den

drei vorhandenen Hebungen zwei beliehige treffen kann. Einfache Alliteration ist sehr selten, und meist wohl prinzipiell ausgeschlossen.

 Der Hauptstab trifft gewöhnlich die zweite Hebung des zweiten Halbverses, wodurch ein angenehmer steigend-fallender Rhythmus hervorgebracht wird. Nur selten trägt die erste Hehung den Hauptnachdruck und damit die Alliteration.

Anm. Für die Beziehungen zwischen Alliteration und Satzakzent, wie für das Verhältnis von Satz- und Versgliederung gelten die allgemeinen Regeln von § 21 ff.

#### B. ALTNORDISCHE METRIK.

Lienerur J. Olafa e n. On Nordros gamb Digithout, Kiobech, 136. — R. K. Asak, Astronog of Modulatus, Noshi 1818, 250 ff. (decisted von Mohnike, On Verleiber der Inhabet, Bett. 1889). — N. M. Petersen, Ann. Lancet Olityand, Petersen, Ann. Lancet Olityand, Petersen, Ann. Lancet Olityand, Petersen, Ann. Lancet Olityand, Petersen, Ann. Lancet Olityand, Online and Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the C

#### 1. ALLGEMEINES.

§ 27. 1. Quelle der folgenden Darstellung ist lediglich die norwegisch-isländische Literatur; was sonst an Resten metrischer Stücke vorhanden ist, ist zu wenig umfanglich und sicher als dass sich ein bestimmtes metrisches System daraus ableiten liesse.

2. In der norwegisch-skilndischen Literatur gehen, wie in sachlicher und stillsitscher, so auch im netrischer Bezielung zwei entgegengesetzte Richtangen von ältester Zeit an neben einander her: eine volkstümlichere, die ihren Hauptausdruck in den sog. Eddallieder ng gefunden hat, und die k\u00e4nstlichere Dichtung der Skalden. Der Unterschied dieser Richtungen in metrischer Beziehung heruth einman in dem Gegenstat von freierer und strengerer Behandlung des Versmasses, anderseits in der Amwendung verschiedenartiger Strophen mul verschiedenartiger Kunstmittel anz welteren Ausschmidzung der Verschen (Ernener) und Endrein, Zeit welchtung der Verschiedenartiger Ausstmittel und Verschiedenartiger Auffragen und Endrein, Zeit welchtung der beiden Gattungen ist Jedoch auch in Bezug auf die Metrik nicht thunlich, da sie durch Übergangsstufen mehr oder weiniger unamföliglich verhunden sind.

3. Für das Veratändnis besonders der Skaldenmetrik und ihrer Terminogie bieten die Arbeiten der metrischen Theoretiker des nordischen Mittelalters ein wichtiges H\u00e4fismittel; aus ihnen sind besonders Mittelalters ekspravlarf kal (fig. in Sv. Egilsson's Ausgabe der Snorra-Elda, Reykj, 1848, 239 f\u00e4) und das Haltatel des Snorri Sturtluson (fig. in den Ausgaben der Snorra-Edda, und bes. von Th. M\u00f6biss, H\u00e4le 1879 f\u00df, hervorrabeben. Weiteres ergeben die der Snorra-Edda angeh\u00e4ngten grammatischen Traktate.

4. Ungänstig für die Aufstellung fester Regeln ist, dass die handschriftliche Überlieferung der Texte durchschnittlich um mehrere Jahrhunderte jünger ist als deren Einstehung. In dieser langen Überlieferungszeit haben sich neben Veränderungen der einzelnen Sprachformen, welche leichter zu erkennen sind, sicher zahlreiche Verderbnisse, namentlielt Einschübe von Fromminibus, Partikeln u. dgl. eingeschlichen: aber es ist wohl umoglich hier eine seharfe Seiedung zwischen Ursprünglichem und luterpolierten vorzunehmen. Man wird deshalb gut tun, die einzelnen Kegeln vor der Hand nicht zu strong zu fassen, damit man nicht Gefahr läuf, darfrühaltebe Freiheiten mit sekmulärer Vertlederung zu verwechseln.

Ann. Über sprachliche Veränderungen, die für die Metrik in Betracht kommen, vgl. des Verf.'s Beiträge zur Skaldenmetrik, PBB, Bd, 5-8, Proben 6 ff. K. Gistason, Njäla

2, 1 ff. Bugge PBB, 15, 394 f.

- § 28. Quantităt. 1. Etymologisch langer Vokal vor Vokal gith in nechrisiligen Wörtern wie hon, grée für hurz; solche Wörter sind also metrisch gleichweritg solchen wie hen, atthe. Auskauender langer Vokal vor anlantendem Vokal eines folgendem Worts gilt auf der Hebung für lang, in der Senkung für kurz (PBB. 5, 402. 15, 391 f., wo weitere Literatur angeführt ist). Bei vokalisiet auslautenden Prokliticis tritt in der Senkung überhaupt wahrscheillich Verkfürzung ein.
- Einsilbige Wörter mit kurzem Vokal und einfachem Schlusskonsonanten werden auf der Hebung in der Regel als Längen, in der Senkung als Kürzen behandelt (PBB, 15, 404 f.).
- 3. Anch konsonantisch auslautende Enkliticae wie mirs, ber, itr, und seibst zweisiblige Wortformen von Hülfsverbis und Pronomitibus (v;r, v;rum, hjaum für veri, v;rum, hjaum) scheinen biswellen Verkürzungen zu erfalten (PBB, 0, 313, 8, 59); dagegen P. Hermann, Nudien üb. das Nockh, Homilienburk, Strassburg 1888).
- § 29. Betonnng. 1. Die Schlusssilben von Wörtern der Form '-, wie gelugr, Hundings gelten im allgemeinen für nebentonig, also glügr, Hündings, aber nicht die von Wörtern der Form 2-, also glüg-, nicht glügs auch nicht Wörter wie kelltest, bei denen die letzte Silbe erst durch Antritt des Pronomens lang gewurden ist.
- 2. Nebeutorig sind wahrscheinlich alle Mittelsilben dreisilbiger (nicht durch Verschunzburg entstandern) Worter. Sicher ist dies von den Wörten der Form 2.28, wie virdindi. 2.28, wie sidmidi und 2.28, wie migdindi, zweifelnafter bei Wörtern der Form 2.28, wie migdind, welche aber in der Dichtung überhaugt sehr selten sind.

Anm. Nebentonigkeit hindet die Verschleifung (§ 6, 1), also sind zwar Verschleifungen on zweisitbigen Wörtern wie Signrdr, konung gestattet, aber verhoten bei dreisilbigen Kasusformen, wie Sigirdur, kiningur,

3. Die Gesetze des nord. Satzakzents sind noch nicht genügend untersucht. Ursprünglich haben sicher wohl dieselben Regeln gegolten wie in Westgermanischen (§ 21), aber man ist bald, namentlich in der Kunstdichtung, von ihnen abgewichen.

§ 30. Silbenzahl. 1. Als zählende Silben gelten nur solden nit einem Vokal oder Diphthong in landluängen Sinne des Wortes, aber nielst solche nit silbischer Liquida oder silbischem Nasal. Wörter wie zandr, kaml/ gelten also schlechtweg f\u00e4r einsilbig (wogen gelegentlicher Beschr\u00e4nkungen der Kousequenzen dieser Kegel s. PBB. 8, 55).

 Hiatus ist gestattet, wird aber oft durch Elision vor Senkungssilben aufgeboben. (s. besonders Ranisch, Hamfism. 32 ff.).

# 2. DIE EDDISCHEN METRA.

§ 31. Es scheint, dass man im Norden einmal drei volkstümliche Gattungen von Gedichten durch besondere Namen unterschieden hat: die

krida, die einfache Erzählung, die mél pl. (zu got, maßl u. s. w.), die Erzählung in feierlicherer, schwungvollerer Rede, und die libl pl., das gesungene Lied. Nach ihnen scheint man weiterhin die für sie typischen drei Metra benannt zu haben als kridu-hattr 'Erzählungsweise', malahattr 'Prinkredeweise' und ljódaháttr 'Liedweise'. Aber diese Namen sind, wenn sie so zu deuten waren, nicht bei ihrer ursprünglichen Anwendung verblieben. Nur málaháttr und ljódaháttr (über die Nehenform ljódaháttr s. § 40) baben sich als Namen für bestimmte altüberlieferte Metra erhalten; der Name kriduhattr ist dagegen von den skaldischen Theoretikern als Bezeichnung einer aus dem dritten volkstämlichen Metrum abgeleiteten Kunststrophe verwendet worden (§ 53, 2). Es fehlt demnach an einem authentischen Namen für dies dritte Metrum, denn auch der Name fornyrdislag (nicht fornyrdalog: letztere Form ist durchaus unbezeugt) bezieht sich bei den nord. Theoretikern wieder auf eine Spezialabart der alten Volksstrophe. Immerhin liegt diese Abart der alten Gesamtmetren so viel näher als die als kviduhättr bezeichnete, dass man in neuerer Zeit mit Recht angefangen hat, sie auch als Gesamtnamen zu verwenden (Möbius, Arkiv 1, 288 ff.).

Ann. Unaufgeklärt ist die metrische Form der Härbardsjidt: am ehesten wird man bei diesem Gedichte noch mit der Annahme sog, freier Rhythmen das Richtige treffen.

# 1. Fornyrdislag.

§ 32. Strophen form. 1. Die Strophe besteht aus einer bestimmen Anzahl normaler Langzeilen, d. h. gepaarter vieigliedriger Halluzeilen (Normalverse) mit freier Stellung der Alliteration nach Massgabe der allgemeinen Regeln, und ohne prinzipielle Anwendung von Innen- oder Endrein. Andere als die gewöhnlichen Normalwerse werden nur ausnahmsweise verwendet.

2. Die Strophe besteht meistens aus 4 Langzeilen oder 8 Halbzeilen, welche durch einen Sinneseinschnitt in der Mitte in zwei Halbstrophen zerlegt sind. In den älteren Liedern kommen aber auch Strophen von anderem Umfang und abweichender Gliederung vor (vgl. § 3, 2).

- § 3,3. Variationen der Normalverse werden hiervorgebracht durch die üblichen Mittel der Anflösung der Hebungen (webte bei der 1. Hebung, namendich bei C, ziemlich häufig ist, bei der 2. Hebung wie bei den nebentonigen Gliedern dagegen meist genünden wird. Prown 12 ff. ZidPh. 21, 105 ff.), und Vermehrung der Silbenzahl der Senkung en über das Normalmass einer Silbe häusus. Als Maximum scheinen hier drei Silben zu gelten, aber die verhältnissanssig seltenen überliefetten Belege sind grossentiels verdichtig. Zweislighe Senkung im ursten Fras von A, B, C ist ziemlich häufig; sons gilt durchweg einstilbeg Senkung, ausemittel, bei der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu der Silben zu

Vereinzelt finden sich luierzu zweigliedrige Parallelen mit gleichzeitiger Synkope einer innern Senkung, wie sohr hüss, welche wohl als 22 aus 25/175 aufzufassen sind (Typus G).

3. An fünfgliedrigen Versen finden sich erweiterte A\*, wie å gangub bidar und erweiterte D\*, wie die riddring u. dgl. Ob auch Verse wie ahr a bid of bar, litha hlmu sjuir, wie Haffery, Eddatt, yo wil, nit Nebenton auf der ersten Silbe zu besen, also als x2 | x 2 und | x 2 | x 2. und | x 2 | x 2.

A n m. 1. Mehr als fün Gloder sind ganz sellen überliferir, es isi im Prinzip viellerchi nolgirich, dass dabei Alterfümlichkeiten (d. h. ein geringeres Mass von Synkope, 8 77) von tiegen, chemo denklar aber ist es anch, dass solche Verse Mosser Verletbais illt Flasein verbalken.

Ann. 2. Eine besondere Stellung ninmt in metrischer Beziehung die Volundarkvida ein, welche wiederholt ganze Gruppen von flängleierligen Veren aufweisi mel auch sonst ungewöhnliche Versformen benützt (Rantisch, Hamplim, 79 L)

§ 35. Die Alliteration folgt im wesentlichen noch den alten Gesetzen, durchbricht aber bereits öfter die in § 21 gegebenen Bestimmungen. Gekreuzte Alliteration und selbst Doppel alliteration scheint öfters beabsichtigt zu sein.

#### 2. Málaháttr.

Neuere Literatur: Rosenberg a. a. O. (oben S. 876). S. Bugge, Berein. on forhandlinger på det 1. nord. filologmode. Kobenh. 1870. 142. — E. Nievers, PBB. 6, 274 fl. 294 fl. 344 fl. 10. 534 fl. Proben 45 fl. Aligeron Mariè § 37-52. — Th. Wisén, Milabalira, Progr. von Lund 1886 — Arkiv 3, 193 fl. — J. Hofforty, Eddatadian 97 fl. — W. Ranifsch, Maphibadi S. 196.

§ 36. Als ursprünglicher Charakter des malahattr wurde oben vermutet, dass er eigentlich das Metrum der 'Prunkrede' gewesen sei. Mit dieser Auffassung würde es sich gut vertragen, dass die ganz oder teilweise im Målahåttr abgefassten Gedichte durchschnittlich längere, vollere Versformen aufweisen als die im Fornyrdislag. Doch übersteigen die Verse des Målahåttr im allgemeinen das Mass von fünf Gliedern nur selten, welches wir als Maximalmass des Normalverses kennen gelernt haben. Der skaldische Målahåttr ist sicherlich als ein fünfgliedriges Metrum gemeint. Annähernde Durchführung der Fünfgliedrigkeit zeigen indessen von den Eddaliedern nur die Atlamél; die beiden andern hierher gehörigen Gedichte, Atlakvida und Hamdismol sind stark mit vier- und selbst dreigliedrigen Versen durchsetzt, stellen also eine Art Übergangsform zwischen Fornyrdislag und dem typisch ausgebildeten Målahåttr dar. Man wird also annehmen dürfen, dass aus einem Urmetrum, welches wie der westgerm. Normalvers fünfgliedrige und kürzere (viergliedrige, ev. katalektische dreigliedrige u. s. w.) Verse mit einander wechseln liess, die beiden Gegensätze Fornyrdislag und Målahåttr in der Weise abgespalten worden sind, dass man für die einfache kvida die kürzeren, für die Prunkrede, møl (§ 31) die volleren Versformen erst bevorzugte, dann allmählich zur Regel erhob. Der vollständige Abschluss dieser Trennung aber wäre dann erst in der Kunstdichtung der Skalden erreicht.

§ 37. Die Strophe des M\u00e4lah\u00e4tr besteht wie die des Fornyrdislag meist aus zwei Halbstrophen zu je zwei Langzeilen oder 4 Halbzeilen (vgl. \u00e5 32), doch kommen wie dort auch andere Kombinationen vor.

§ 38. Versformen. 1. Die normalen fünfgliedrigen Formen des Mdlahåttrverses sind die erweiterten A\*, (B\*), C\*, D\* in dem § 16 festgestellten Sinne, nebst aA, d. h. A mit Auftakt. Von ihnen ist B\* ±× ± × ganz selten und vielleicht zweifelhaft, A\* ± ± × ± × am häufigsten, aA × ± × ± × ± st typisch für den zweiten Halburer. Von den Unterarten

von C überwiegt  $\mathbb{C}^n$  i vol  $1/2\times$  die anderen Formen ( $\mathbb{C}^n$  2 vol  $1/2\times$  und  $\mathbb{C}^n$  i vol  $1/2\times$  ganz bedeutend; auch  $\mathbb{D}^n$  i vol  $1/2\times$  fix unter den  $\mathbb{D}^n$  die am meisten bevorzugte Form.

2. Auffallend häufig erscheint neben 2× der Eingang a× in Versen wicht glei hin, 4rfg hije fügt, die man im Fornytdslag ohne Weiteres als 2×3·12× md 2×12× d. h. A2 und D2 mit Auffosung der ersten Hebung fassen mäster. Diese Auffassung will Hofffory a. o. O. auch auf den Mähnlattr ausgedehnt wissen, jedoch mit Unrecht, sie sich mit Sicherheit aus den Häunigkeitwerhaltinssen dieser Verse ergibt; sie sind viel gewöhnlicher als die Grundformen 2:3 1× m nd 21× m, s. w., während sonst die Verse uit Auffosung nur einen geringen Prozenstat aussamacheu pflegen. Man wird also für unsere Verse eine andere Vortragsweise an-enlemen unissen, wodurch sie den füngfleichigen Versen der gewöhnlichen Art näher gebracht wurden. Schematisch kann man dies so ausdrücken, dass man der Potge 2× im Eingang der Mähahttreiel die Lizeru zusprickt, für einen vollen zweigliedrigen Fuss zu zählen, oder sagt, dass an dieser Stelle die Hebeng auch auf eine einfache Kürze fallen kann.

3. Echt viergliedrige Normalverse (einige ACD) sind in den Adamidi nur in geringem Umfang eingestreut, im ganzen noch nicht z<sup>0</sup>/6; für die Hamdisméd berechnet Ranisch (welcher freilich die unter Nr. 2 besprochenen Verse nach Hoffory als 4 gliedrig auffasst) ihre Häufigkeit auf

41 0/e, für die Atlakvida auf 31 0/e.

5. Auch katalektische dreigliedrige Verse (F, § 34, 1) erscheinen in Atlakvida und Hamdismól, dagegen fehlen sie den Atlamól (näheres

bei Ranisch a. a. O.).

 Auflösungen und mehrsilbige Senkungen sind seltener als im Fornyrdislag.

§ 39. Alliteration. 1. Det erste Hallwers hat gewöhnlicher doppelte als einfache Alliteration. Letztere hat ihren Plats auf der ersten Hebung, nur aussalmsweise bei A\*3 auf der zweiten, wie föru få inkav i stodimen. Mda (Wisen, Ark. 3, 213. Ranisch 30, 52). Der Hauptstab nifft die erste Hebung des zweiten Halbwerses.

3. Die Regeln über das Verhältnis der Alliteration zum Satzakzent werden bereits stärker durchbrochen als im älteren Fornyrdislag.

# 3. Ljódaháttr.

Neuere/Literatur: J. Dietrich, ZfdA. 3, 94 ff. S. Bugge a. a. O. (oben S, 879). — E. Sievers, PBB 6, 352 ff. Proben 62 ff. Allgerm, Metrik § 53-58. — A. Heusler, Der Libbahder, Berlin 1890 (Acta germ. 1, 2).

§ 40. Unter dem Namen fjödahattr (nicht ljödshättr, F. Jónsson, Ark. 8, 307 ff. gegen Möbius, Ark. 1, 293) hat man ursprünglich wohl 'Lied-

weise, Gesangweise schlechtweg zu verstehen. Er bezeichnet also von Haus aus vermutlich eine Dichtungsart, bei welcher der Gesangsvortrag sich länger erhalten hat. Bei ihm allein findet sich denn auch in der die Regel bildenden Kataltex der Schlusszeilen (§ 46) der Halbstrophen ein deutlicher Hinweis auf eigentliche Strophen- und Melodiengliederung. Es wird daher Heusler zum Teil im Recht sein, wenn er für den Ljöda-hättr takmässigen Gesang annimmt; aber doch wieder nur zum Teil, insofern es durchaus nicht ausgemacht ist, ob nicht z. B. bei erzählenden Gedichten schliesslich auch die Rezitation den Sieg davon getragen hat. 
Scherlich ist aber Heusler mis seinen positivor Vorschlägen für die Rhythmisierung der Ljödahättrstophen im Unrecht, weil er die sonst überall 
gelenden Gesetze über den Parallelismus von Sattakzent und metrischem 
Schema ignoriert und alles gewaltsam in ein einziges Taktschema gerestängt hat.

§ 4.1. Es ist nämlich von vornherein zweifeihaft, ob man unter dem Namen jüüduhri überhaupt eine einheiltiche geschlössene Strophenform verstehen darf. Zweifellos haben die skaldischen Theoretiker den Namen isolchen Sinne gebraucht; aber die in der Edda vorliegenden Strophenformen sind nach Zeilenzahl und verlange so verschieden gebaut, dass eunzulässig erscheinen muss, eis eannt und sonders als einheiltich zu betrachten, speziell mit Heusler als regelrecht zwolfiaktige Gebilde. Vielen wird est eralaubt sein, das Wort jüßuhzir als ursprünglichen Gesantnamen für alle nebereinnader üblichen Gesangsstrophen im Gegensate alle diese Gesangsstrophen in hier inneren Gliederung eine gewisse Verwandtschaft mit einander zeigen, kann dagegen nicht mit Fug angeführt werden.

§ 42. Strophenarten. 1. Die als Ijödahältr bezeichnete erste Strophe von Rogwalds Hättalpkill und die entsprechende Strophe des Hättatal (100) besteht aus zwei Halbstrophen, jede Halbstrophe aus einem Halbzeilenpaar oder einer Langzeile und einer unpaarigen Vollzeile, z. B. Hów. 3;

> clds es þorf þeims inn es kominn ok á kné kalinn. matar ok váda es manni þorf þeims hefr of fjall farit.

 Als besondere Abart fihrt das H\u00e4ttatal Str. 101 das galdralag auf, bei welchem die Vollzeile der zweiten Halbstrophe in etwas ver\u00e4nderter Gestalt wiederholt wird, z. B. H\u00fav. 105;

> Gunnlod mér um gaf gollnum stóli á drykk ens dýra mjadar. Ili idgjold létk hana eptir hafa sins ins heila hugar, sins ins svára sefa.

3. Veben diesen Formen finden sich aber auch gar nicht selten andere, welche keinen besondern Namen tragen, z. B. Strophen aus drei Halhstrophen der unter No. 1 bezeichneten Art, Strophen mit Wiederholung der Vollzeile der ersten Halbstrophe (ygl. No. 2) und ganz friele Variationen, die man durchaus nicht auf Verderbnis der Texte zurückf\u00e4hren darf. Sie laben riehmehr ebenso fitz berechtigt zu gelten wie die Fornyf\u00f6slage und M\u00e4lah\u00e4tratstrophen, welche von dem \u00e4blichen Mass von 2 + 2 Langzeilen abweichen.

§ 43. Der Ausgang der Vollzeilen. Nach Bugge's Regel (a. a. O. 142 ff.; vgl. PBB. 6, 354) geht die Vollzeile meist auf ein selbständiges weislibiges Wort von der Form 2x, etwa halb so oft auf ein einsibliges Wort (2), seltener auf ein dreisibliges Wort der Form 25x aus, z. B.

```
sins of freista frama = 2×2×4×4×
hvar skal sitja sjå = 2×2×4×4
þerru ok þjódlaðar = 2×24×4
hlær at hvívetna = 2×24×
```

Selten sind Komposita der Form  $\pm \times 1$ , wie rafa virgilad d. h.  $\pm \times \pm \times 2$ . Andere Ausgänge als die hier bezeichneten finden sich so vereinzelt, dass man berechtigt ist, an der Korrektheit der Überlieferung zu zweifeln.

§ 4.4. Der Bau der Vollzeilen. 1. Die Alliteration darf, wie beim westgerm. Schwellvers, dreifach sein (in der Edda ca. 37.%), gewolnlich ist sie doppelt; im dreihebigen Verse trifft sie dann überwiegend die zweite und dritte, schener die erste und zweite oder die erste und dritte. Elifa che Alliteration findet sich ein paarmal bei Amerimung der Vollzeile au die Langzeile, wie eins ok alfa | de kann allies skil || for kann émoir szu u. dg.| (Jessen, Zdflh. 3, 37.)

2. Volkzellen, die man nach den für die übrigen Metra geltenden Gestern als zweich beig bezeichnen muss (d. h. welche nur zwei spracheiche Tonsilben enthalten) finden sich in etwa 5% der Ljödnähütrhalbestrophen der Edolg, ihnen stehen etwa 75% sicher derliebzige entgegen; damach sind an sich Verse von mitderem Umfange im Zweifelsfalle ebre heige Volkzeiten; einige unterliegen noch dauz Zweifeln beräglich der Betonung oder der Korrektheit der Überlieferung. Bestimmte Formen lassen sicht für sie nicht aufstellen.

4. An sicher zweihebigen Versen begegnen einige B, wie ok sidar sin, um skyrmsk skyli (ca. 3,6 %), vier F (nÿt of pā nemr. fept of pā figgr H(y, 102, ygl. Hψv. 162, Sigrdr. 1)) und ein paar C (Alv. 10. Hψv. 180). Zweifelhaft sind Verse der sprachlichen Betonungsform × ± ± ± ×, wie enn mannelt miktt; sie sind vielleicht als dreithebig zu fassen.

§ 4,5. Der Bau der Langzeilen. 1. Die Langzeilen zeigen busten Wechsel von Normal- und Schwelbersen. Die Menge der auftretenden Einzelformen ist um so grösser, als einerseits die Normalverse bis auf das geringste mögliche Mass weite betonter Silben (wie der Jr 1/10v., 7). Typus G, § 3,4; 2) zurückgehen können, auderseits die Beschränkungen wegfallen, welche die Aussagnspregel der Vollreile der Auswahl aus den möglichen

Formen der Schwellverse auferlegt. Eine genaue statistische Untersuchung fehlt noch.

2. Im alkemehnen herrscht oft die Neigung, von k\u00fcreen Versen zu Blageren aufzusteigen. Die erste Halbreile besteht daher vorwiegend aus zweihebigen, die zweite vorwiegend aus dreihebigen Versen. Fir I siad sehr beliebt die katelackieche fi (§ 34, 1), femer A und A\*, f\u00e4rf fir II die Kombinationen AB und BB (%\u00e4x\u00e4x\u00e4x, 4, AC und BC (%\u00e4x\u00e4x\u00e4x, 4)).

3. Die Alliteration folgt in I den gewöhnlichen Regeln, in II trifft der Hauptstab bei zweihebigen Versen die erste, bei dreihebigen die zweite Ibebung. Gelegentlich scheimen besondere Reimkünste beabsichtigt zu sein, so gekreuzte Alliteration und Aureimung der Vollzeile, wie depr f., [drja

frandr | deyr sjalfr et sama Hov. 77.

§ 46. Zur Khythnisierung. Die oben vorgeführten Versekelmats geben die äusseren sparchlichen Formen der Verse (die Formen des gebundsinten) an, aber sie liefern, insofern und soweit der Ljódaháttr noch ei Gesaugssentrum war, nicht rugleich auch, wie bei den Sprechmetren des Fornyrdislag und Mälnhättr, ein durch die natürlichen Quantitäten bereitst ungefähr bestimattes Bild der eigentlichen rhythnischen Formen selbst, in denen die Verse vorgetragen wurden. Die Ähnlichkeit der Typenschmata awischen diesen beiden Gruppen der Versschenatat also zunächst nur eine äusserliche. Da aber die Bestimaung der wahren rhythmischen Formen in einzelnen auf grosse, zum Teil wohl undbewrichtliche Schwierigkeiten stösst, so gilt es vorläufig wenigstens den sicher erkennaten Teil der Verstechnik festanstellen. Fil die eigentliche Rhythnisierung können (eingehendere Erörterung vorbehalten) hier nur einige vorläufige Andeutungen gegeben werden.

1. Ein deutlicher Hinweis auf das Bestehen des Gesangsvortrags in der Zeil, in welcher die typischen Formen des Ljödhaltte ausgehöltet underen liegt einsreults in dem Auftreden von Synkopen innerer Senkangen, welche dem Fornyeltsig und Mähaldatte fremd sind, anderreelts vor allem in der (resp. 2-18). Diese Beschränkung kann nur durch die Annahue von obligatorischen Katal even am Halbstrophenschlasse schält werden, wie bereits

in § 40 angedeutet wurde.

2. Da eigentlich dreitaktige Reihen am Schluss metrischer Perioden (hier der Halbstrophen) an sich unwahrscheinlich sind, so wird man die üblichen dreithebigen Schemats (8) \* × × × \* u. s. w., mit dem Ausgang \* als brachtykatlektische Viertakter interpretieren düffen, d. h. als Reihen bei denen der letzte Takt durch eine Pause ersetzt und auch die Senkung des dritten Taktes nicht durch eine besondere Silbe ausgefüllt wird. Das Schema × × \* mit seinen Varianten stellt dann einfach katalektische Zweitakter daz.

5. Den Ausgang z²s, welcher den Ausgang z¹an H\u00e4digfelit so sehr betreifft (4.4), wird man den gew\u00f6nlichen H\u00f6nlichen Gerende berhalten betreit betreit betreit (4.4), wird man der valfdoung am Versende \u00f6berhalten berhalten gemieden wird. Vellender wird man die Vorliche \u00e4r die den begen zu den in skand. Vollsegsang ebenso betreit der h\u00fcnt den Deutschen frenden katalektischen Verzausg\u00e4ngen.

auf N resp. J u. s. w. in Zusammenhang bringen dürfen, welche dort mit einfachen frei wechseln. Beispiele gewähren z. B. die Musikbeilagen bei Landstad, Norske Felkeiber, Christiania 1853. 4. In den norw. Volksliedern wird dieser Schluss auch bei Wörtern der Form ±× ohne Weiteres angewendet, im Ljödnahrt dagegen nur wenn in einem dreisilbigen Wort eine betonte Silbe unmittelbar vorausgelt (±±8, 43), welche die Jittesliebe offenbar in liter Quantitit herabdrückt. Hieraus darf geschlossen werden, dass betonte sprachliebe kärzen in Versicht dasselbe Alass haben können wie betonte sprachliebe kärzen in Versicht dasselbe Alass haben können wie betonte sprachliebe kärzen in Versicht dasselbe zugen zu dassen das Schema ±1 aber därfte etwa ab , , bei ungeradem als , , zu fassen, das Schema ±1 aber därfte etwa ab , resp. , zu charakterisieren sein. Der clinslibge Füss e hat volle Taktlänge, also g resp. , . Drei und mehrsilbige Füsse zeigen Spaltungen der auf Hebung und Senkung entfallenden Zeitunssse, ohne dass bestimmte Noteworte a priori festraustellen wären. Dreisilbige Füsse cher

Form 22× werden nach Analogie der 22 wohl als 3 resp. z messen sein.

5. Ob durchgehends grader oder ungrader Takt, oder für einen Teil der Stroyhen die eine, für einen andern die andere Taktart anzunehmen ist, muss vor der Hand dahingestellt belieben. Im Gegensatz zu Heusler ist Verf. der Ansieht, dass die Mehrzahl der Stroyhen bei Annahme von Tripelnakt eine befriedigendere Rhythmisierung gestattet, als bei Annahme graden Taktes.

6. Die Zahl der sprachlich ausgefüllten und daher allein mit Sicherheit zu konstatierenden Takte der einzelnen metrischen Reihen (Zeilen), welche die Periode (Halbstrophe) bilden, ist nicht immer dieselbe; es finden sich ganz verschiedene Kombinationen, z. B. 2 + 2 + (katal.) 4 in Strophen wie Hov. 77 deyr | fe | deyja | frændr | deyr | sjalfr et | sama. | ek veit | einn. at | aldri | deyr, | domr um | daudan | hvern | ; 2 + 3 + (katal.) 4 Hov. 11: byrdi | betsi | berrat madr | brautu | at, | enn sei | mannvit | mikit; | audi betra | bykkir bat I | okunnum | stad: | slikt es | valads | vesa | u, s, w, Wie weit etwa bestehende Differenzen der Zahl ausgefüllter Takte zwischen den beiden Halbversen der Langzeile durch Pausen u. dgl. auszugleichen sind, bleibt zu untersuchen. Am schwierigsten ist die Frage nach der Behandlung 'dreihebiger' erster Halbverse mit dem Ausgang 2x; hier fragt es sich, ob dieser Ausgang ein- oder zweitaktig zu fassen ist, also ob z. B. in Strophen wie Hov. 104 zu lesen ist: enn | aldna | jotun ek | sotta nu emk | aptr um | kominn | fett gatk | pegjandi | par | oder enn | aldna | jotun ek | sôt- | ta, | nú emk | aptr um | kominn | (p) | fett gatk | fegjandi | far u. ä. Mit Rücksicht darauf, dass doch auch der Ljódaháttr den allgemeinen Kürzungsprozess aller germ. Metra durchgemacht hat, wird man im allgemeinen eher annehmen dürfen, dass auch sprachlich nicht markierte Takte anzusetzen sind, als dass Silbenreihen, welche zwei nach sonstigem altn. Massstab Hebungen bedingende Sprachtöne enthalten, in einen Takt zusammengezogen werden können. Die letztere Annahme ist einer der Hauptfehlgriffe des Heusler'schen Systems.

#### 3. DIE SKALDISCHEN METRA.

Spezialliteratur: K. Gislason. Nogle benarrhninger om skjaldedigtenes beskaffenked i formet heurende, Kjob. 1872 (Videusk. Selsk. Skr. 5 Række, hist-phil 1614. 4, und in zahletichen Spezialabbandlungen sowie fur. 2. Band der Njála, Kjol. 1889. – Th. Möbius. Istendingadrápa Hauks Valdisarsonar, Kiel 1874; Hittatal, Halle 1879-81. — Th. Wisén, Competus metrorum, in den Carmina norrean 1, 171 ff. — E. Sievers, PBB, 5, 449 ff. 6, 205 ff. 8, 54 ff. 10, 526 ff. 15, 401 ff.

§ 42. Terminologisches. 1. Bei den nord. Theoretikern (Snort u.s. w.) heisse tien Strophe utst., eine Halbstrophe (eins/heimigr., eine Viertelstrophe (eins/heimigr., eine Einerlexile (vins/red. Als vinser/g till viertelstrophe (riss-)heimigr., eine Einerlexile (vins/red. Als vinser/g till vinseren ersten, die ungradzahligen vinserd unseren ersten, die ungradzahligen vinserd geicht. Alle Strophen mit Ausnahme des jöhdshift, der nur de vinserd besitzt, haben 8 vinserd. Jede besondere Strophenform beist khitt (bragartischt); liter Samen ergeben sich aus den in § 27, 3 genannten Quellen. Variationen der Strophenformen ergeben sich teils durch wechselnde Länge (Silbenzahl) der vinserd, teils aus der Behandlung der Binnerneime (§ 37, 2), teils nach rhetorischen Gesichtspunkten. Andere Abweichungen werden als nebensfellich betrachtet.

 Der Binnenreim, kending, ist seiner Qualität nach entweder Vollreim, adalkending, oder Halhreim, skothending, je nachdem er gleiche Konsonantfolge nach gleichem oder ungleichem Vokal zeigt; vgl. z. B. Håttatal Str. 1.

> Lætr sås Håkon heifir, hann rekkir lid, bannat, jerd kann frelsa firdum fridrefs, konungr, ofsa.

Hier haben Z. 1. 3 Halbreim, Z. 2. 4 Vollreim. Übrigens werden heim Vollreim namentlich in den älteren Dichtungen geringe Verschiedenheiten der Vokalaussprache unberücksichtigt gelassen. Auch berüglich der Zall der Folgekonsonanten, welche in die Hending einzubeziehen sind, herrscht keine ganz feste Praxis.

3. Der Stellung nach unterscheidet man beim Binnenreim frumhending und ridrhending, d. h. erstes und zweites Reiniglied. Steht die erstere am Eingang eines Visuord, so beisst sie oddhending, steht sie im Innern, so wird sie als h\u00e4nthing bezeichnet. Die vidrhending trifft der Regel nach die letzte Hebung des Visuord.

 Der Endreim wird runhending genannt, ein H\u00e4tr oder ein Gedicht mit Endreim runhenda, runhend, runhendr h\u00e4tr (Gislason, Aarb\u00f6ger 1875, 107 ff.).

5. Unter the versteht man den wesentlich der enkomisatischen Dichtung der Skalden eigentimülichen Refrain (Möhlins, Germ. 18, 120 fb.). Das stef besteht aus mehreren (2 oder 3 oder 4) Versen, die den integrierenden Bestandteil einer Strophe bilden und als solcher in einer festbestimmten Folge wiederkehren; dem Sinne nach zusammengehörig drücken sie einen ehm Inhalt der Drápa ausgemessen allgemeinen Gedanken aus und stehen entwieder verbinnden, so dass sie (2 oder 4) das Viertel oder die Hälfe der Strophe bilden, oder von einander getternal, und zwar in der Weise, dass sie (2 oder 3 oder 4) auf mehrere Strophen verteilt sind, oder in einer und derstelben Strophe het. Halbstrophe Anfang und (oder) Ende bilden; letztere beissen hößnikf und rekut! (Möhlus 139). Ein durch regelrechte Ansendung des zie gegliedertes Gelicht, insbesondere enkomisstischen Inhalts, wird droße genannt, für kurzere Gedlichte ohne stef gill der Name jehkt mährers bei Möhlus a. n. O.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Da es sich bei der skablischen Dichtung um fleoretisch ausgebildete Kunstformen hambelt, so wird im Folgenden auch die skablische Terminologie im allgemeinen heibehalten. d., h. spexiell mech Visson, nicht nach Laugsgeilen gezählt werden.

#### DIE EINZELNEN METRA.

#### 1. Das Drottkvætt und sein Geschlecht.

- § 48. Unter den skaldischen Versmassen gilt für das vornehmste der dröttkweder h\u00e4tr oder das dr\u00e4thvett (uicht \u00e4n\u00f6thtkwedt) oder \u00e4nrithtkwede), worunter vielleicht zun\u00e4chst die in der dr\u00f6tf, dem k\u00f6niglichen Gefolge \u00e4bliche kunstvollere Weise zu verstehen ist (Mogk, Ark. 5, 108 f.).
- 2. Das normale detablewett besteht aus zwei Halbstrophen zu je 4 sechselledrigen Visuord. Z. 1. 3, 5. 7 haben in der Regel Skothending und stets Doppelalliteration, Z. 2. 4, 6. 8 Adalhending und einfache Alliteration auf der ersten Sibe des Verses. Das Mass des einzelnen Visuord ist einer der Typen A, B, C, D, E + 2%, z. B.
  - B enn kôđu gram gunnar galdrs upphofum valda
  - E (dýrd frá'k þeims vel || vardisk vinnask) fjórða || sinni A C þás ólitill || úfi || jofra lids í || miðli || A
  - A fridr gekk sundr i | sltdri Sudrvik Donum | kudri A2k
- 3. Auflösung des ersten und zweiten Gliedes ist ziemlich häufig, die des dritten oder vierten Gliedes sehr setten und fast nur bei tonlosen Wörtchen wie nema, cda, mcdai, cru(m), hafa, ikulam u. dgl. oder bei Ableitungssilben (vgl. H\u00e4tattat Str. 33, 34) belegt. Das f\u00e4nnfer und sechste Glied h\u00e4ben aussahamlsol eie Form \u00e2~x.
- 5. Verkürzung der Hebung ist üblich in den Formen AzkといるXII 年X, C × 2 4 X II 2 X und D 2 2 3 X II 2 X; alles sonst etwa belegbare ist seltene Ausnahme.
- 5. Da die geradzahigen Visuord (kurz als ½/4 zu bezeichnen) die Alltstes auf der ersten Silbe haben, mithis stets mit ciener Hebung beginnen, so sind die Typen B und C (sovie A,3) von diesen ausgeschlossen; auch in den ungeradzahigen Vissord (7/5) sind sie verhältnissiassig selten. Azk 2.1 × 2.1 × 2.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2 × 1.2

Anm. 1. Hätstal Str. 1.—8 veranschaulichen metrische und sprachliche (vilistische) Eigenfunlichteinen aller kalulischen Vermause. Hervrunsben ist dausus Str. 6. weite die angebliche Lärenz behandelt, den sechagliedrigen Vers zu einem fünfgliedrigen zu verkerzen. Dass diese angebliche Lärenz nur auf einem Mivestaltunis der Praxis alter Dieterberuht, welche noch zweisibige Wortformen an Stelle solcher gebrauchten, die zu Sowrii's Zeiten bereits einsmiligt wur, zeite benonders Gejal-son. Njäla 2, 143 son. Njäla 2, 143 son. Njäla 2, 143 son.

An m. 2. Hildstal Str. 9-27, [39, 40] estlutern die rein rhet or is chen Variationen ete Prétikveut, welche elenfalls besondere Namen tragen. Es handels sich dabei um das Verhälnis von Satz- und Strophengliederung, um die Anwendung von Schaltsten (Parenteen, 246), die Anwendung wildsteitscher Begriffe in demselben Visiond u. s. w. Für das Einzelne ist auf das Hätstal zu verweisen, da es sich nicht um eigentlich metrische Variationen handelt.

Anm. 3. Histuda Sir. 28-67 handeln — wenn auch nicht in streng systemstischer Deige und ausschlissich — von besondern Re in in Ra 1-en, namentlich en verschiedenen Stellungen der Hendingen, Verscheisung der Reimstern (Afsilhending in 1-, Stothending in 1-), Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, Stothending in 1-, St

Anm 4. Besondere Hervorhehung die Abarten, welche durch Verminderung der Hendingar entstehen. Von solchen führt das Hättatal auf Str. 66 munntupp (munverpur im Hättalykill): ½ reimlos. ½, mit Skothending, Str. 67 hättlanar: 1 – 4 reimlos, der Hauptstab brauch nicht die erste Silbe zu treffen, und Strophe 54–58 die fernskälta katüt.

welche sich von den beiden vorher genannten auch wieder nur durch besondere Spezialisierungen der Reimstellung u. dgl. unterscheiden.

- § 49. Neben dem normalen Dröttkvætt stehen katalektische Formen ohne Schlusssenkung, welche als shifar bezeichnet werden. Das Hattatal Str. 49 - 51 unterscheidet drei Unterarten, je nachdem Z. 4, 24 oder 1—4 katalektisch gebildet sind.
- § 50. Erweiterte Formen; 1. In den kimlabønd (Håttatal Str. 59—61) wird der seehsgliedrige Vers durch Anfügung eines Wortes der Form 2× erweitert, das in beiden Silben mit dem vorausgehenden Worte reimt, z. B. brands brießli randa strands.
- 2. Verbreiteter und wichtiger ist der herpfandl hilte oder das herphord (Ilitatal Str. 20-4). Auch hier ist 1° sungeschoben, aber die Hendingar bestehen wie im normalen Drüttwett aus einer einfachen Frambending und Velthending (4 47, 3). Durch den gliechmissigen Ausgang 2°×2° wird nitwisens der alte Typenwecheel in der ersten Vershalfter allnahlich unterhalben der Scheibesilch enfluringer trochsieher Ritythuns die Oberhauf gewinn.
- Das sog, draughent (H\u00e4ttatal Str. 65) hat die Form \u00e4x\u00e4\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00e4x\u00

## 2. Die smærri hættir.

§ 51. Mit dem Namen der smerri hattir belegt der Kommentar zum H\u00e4ttatal die Str. 68-79, welche durchgehends geringere Zeilenl\u00e4ngen haben, als das Dr\u00f6ttkvatt resp. seine achtgliedrigen Erweiterungen (\u00e8 50).

 Vierglie drige Verse, Umbildungen der Fornydslagstrophe in skaldischem Sinne: 3 ne/sig (rognedt, togdrophet, Hitalyslul Paderphethur) und hagmeil. Str. 68—70: Fornydslag mit Einfügung von Hendinger und Regulierung der Stellung der Allieration; der erset Fuss darf statt durch von der Stellung der Allieration; der erset Fuss darf statt durch von der Stellung der Allieration; der erset Fuss darf statt durch von der Stellung der Allieration; der erset Fuss darf statt durch von der Stellung der Allieration der Stellung der Stellung von der Stellung der Stellung der Allieration.
 der Form von von der Stellung der Stellung von der Stellung von der Stellung von von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der Stellung von der von der Stellung von der Versichen von der Versichen von der von der Versichen von der Versichen von der Versichen von der Versichen von der Versichen von der Versichen von der Versichen von der Versichen von der Versichen von der Versichen von der Versichen von der Versichen von der Versichen von der Versichen von der Versichen von der Versichen von der Versichen von der Versichen von der Versichen von der Versichen von der Versichen von der Versichen von der Versichen von der Versichen von der Versichen

 Fünfgliedrige Verse: Hulardag (H\u00e4ttatal 79), der spezi\u00e4sch skaldische M\u00e4lah\u00e4ttr mit Regelung der Alliterationsstellung und Hendingar.

3. Eine besondere Gruppe bilden die Str. 75.—78 des Håtstall mit Katalexo der Synkope der Senkung nach der Hending (diffdar hendingar). Die ihrem Baue nach nicht überall durchsichtigen Varianten dieser Gruppe werden als utfdart, hung/den, halfplant, allnot bezeichnet; das letztere hat die Form 1914 im Malbending auf den nebentonigen Silben. Eine andere Abart ist das shhert des Hättalykill Str. 1.

#### 3. Die runhendir hættir.

§ 52. Durch die Anwendung des Endreims statt des Binnenreims entstehen die sog, runhendir heetlir oder das runhent (§ 47, 4). Seine Hauptarten sind:

 Viergliedriges Runhent, ein Fornyrdislag mit Endreimen, von Snorri Str. 80 f. 86 f. wieder in verschiedene Unterarten gespalten; dazu als katalektische Form das dreigliedrige Runhent der Str. 82.

 Fünfglie driges Runhent, eine Endreimmodifikation des M\u00e4lah\u00e4ttr, Str. 83, 92; dazu ein katalektisches st\u00e4ft runhent Str. 84.

3. Sechsgliedriges Runhent, Str. 88, eine Parallele zum dröttkvætt resp. zur hattlausa (§ 48, Anm. 4); dazu ein katalektisches stift runhent Str. 89.

4. Achtgliedriges Runhent, dem Hrynhent analog, findet sich nur in den katalektischen Formen 1×1×1×1 Str. 91 (resp. 1×1×1×1 Str. 94) und \*\* \* \* \* \* \* \* Str. 90, welche vom Kommentar zum Hattatal als die Grundform betrachtet wird; zur Form der Katalexe vgl. § 46, 3. 5. Mit dem halfhnept (Str. 77, § 51, 3) berührt sich die namenlose

Strophe 93, deren Bau aber nicht ganz durchsichtig ist.

## 4. Die volkstümlichen Metra.

§ 53. 1. Auch die Skalden bedienen sich zum Teil der in § 32-46 behandelten volkstümlichen Metra, und weichen dabei von der eddischen Behandlungsweise dieser Metra nicht wesentlich ab, höchstens dass sie zum Teil die Bildung der Senkungen strenger behandeln. Dies gilt insbesondere vom málaháttr (Str. 95), ljódaháttr (Str. 100) und galdralag (Str. 101). Das oben als Fornyrdislag bezeichnete Metrum wird von Snorri Str. 96-99 wieder schematisch in 4 Unterarten gespalten; für die drei ersten derselben sind die Namen fornyrdislag, balkarlag und stikkalag überliefert.

Als besondere Kunstform haben die Skalden aus dem alten Fornyrdislag den kviduhattr (Str. 102; vgl. § 31) entwickelt, bei welchem Z. 3/1 regelmässig katalektisch gebildet sind (Typus F, § 34, 1), während Z. 1/s regelrechte viergliedrige Normalverse aufweisen. Zu beachten ist das häufige Auftreten der Form &x in 2/4; selten ist dagegen die Form x 5 -.

# ANHANG.

## DIE RIMUR.

§ 54. Aus dem Runhent (§ 52) hat sich die Hand in Hand mit dem Verfall der eigentlichen Kunstdichtung der Skalden emporblühende neue Dichtungsform der rimur entwickelt. Sie haben vom alten Runhent den Gebrauch der Alliteration und des Endreims beibehalten, bedienen sich auch noch der alten Freiheit der Auflösung der Hebungen und Senkungen und der Verkürzung der Hebung im zweiten Takt. Im übrigen aber sind sie bei glatt trochaischem oder iambischem Rhythmus den Reimversen der übrigen Völker des Abendlandes im Mittelalter gleich gebaut, und sie fallen damit aus dem Bereiche der altgermanischen Metrik im engeren Sinne heraus. Über die geläufigsten Formen s. die Einleitung von Wisen zu seinen Riddara-rimur S. V ff. Eine grosse Anzahl späterer Formen illustriert der Hattalykill rimna des Halle Magnusson (gedruckt bei Jon Porkelsson jr., Om digtningen på Island i det 15. og 10. drh., Kobenh. 1888, 361 ff.).

## C. ANGELSÄCHSISCHE METRIK.

Literatur (vgl. § 2): II. Schubert, De Anglosaxonum arte metrica, Beiol. 1871. M. Rieger, Die alt- und ags. Verskuntt, Italie 1876 - ZfdPh. 7. 1 ff. E. Sievers, PBB, 10, 200 ff. 451 ff. 12, 454 ff. - K. Luick, PBB 11, 470 ff. 12. 388 ff. 15. 441 ff. - Ph. Frucht, Metrischer und Sprachliches zu Cynesoults Elene, Juliana u. Crist, Greifsw. 1887. - M. Cremer, Metr. und sprachl. Untersuchung der altengt. Gedichte Andreas, Gudific, Phoenix (Elene, Juliana, Crist), Boom 1888. - H. Möller, Zur ahd. Allüerationspoesie, Kiel u. Leipzig 1888. - H. Hiri. Untersuchungen zur westgerm, Verskunst 1. Leipzig 1889.

§ 55. Die Ouellen für die Erkenntnis der ags. Metrik erstrecken sich. wenn man ihre Entstehungszeit ins Auge fasst, etwa vom Schluss des 7. bis in's 10. Jahrh., überliefert aber sind die ags. Gedichte meist in Handsehriften des 10. und 11. Jahrhs., welche die ursprünglichen Dialektformen der einzelnen Dichtungen in das gemeine Westsächsisch ihrer Zeit verwandelt, und dabei zugleich eine Menge jüngerer Sprachformen aufgenommen haben. Hierdurch ist das Metrum vielfach gestört worden, und zwar umsomehr, je weiter die betreffenden Dichtungen nach Dialekt und Alter von der Zeit der Handschriften abliegen. Gerade für die klassische Dichtung des 7. und 8. Jahrhs. ist daher die Überlieferung keine gute zu nennen. Indessen lassen sich, zumal mit Hülfe der Aufsehlüsse über die Entwicklung der Sprache, welche die alten Prosahandschriften gewähren, jene Verderbnisse meist mit Sicherheit erkennen und beseitigen. Eine Untersuchung darüber ist namentlich PBB, 10, 451 gegeben; Ergänzungen dazu s. besonders bei Frueht und Cremer a. a. O., und bezüglich der Quantitaten der Fremdnamen bei A. Pogatscher, Zur Lautlehre der griech., lat. un1 roman. Lehmworte im Altengl., QF. 64, 21 ff.

§ 56. Betonung. 1. Einen schweren Nebenton haben die Stammsilben zweiter Glieder von Nominalkompositis, welche noch deutlich als Komposita empfunden werden, wie zudrine, zarholt, hrinzuet. Ein solcher Nehenton zählt daher fast ausnahmslos als besonderes Glied. Dagegen haben die zweiten Glieder von Eigennamen, wie Bêowilf, Hýzelàc, nur einen schwächeren Nebenton, der nach Belieben des Dichters zur Bildung eines besonderen Gliedes verwandt oder ignoriert werden kann. Die Sehlusssilben von Kompositis, welche nicht mehr als zusammengesetzt empfunden werden (vgl. Ags. gr. § 43), gelten in der Regel für unbetont. Abgesehen von einzelnen Wörtern gehören hierher namentlich die Adjektiva auf -lic und -sum.

2. Schwer nebentonig sind ferner in der älteren Sprache die Mittelsilben von Wörtern der Form 2 - x, also èhtende, sémninga, énfische u. s. w., entsprechend bei &x - x, wie ådelinga. In der alten Dichtung bilden daher solche Silben stets ein besonderes Glied, erst später kann der betreffende Nebenton auch gelegentlich ignoriert werden.

3. Kurze Mittelsilben in Wörtern der Form 2 - x schwanken. Im Verse zeigen sie gewöhnlich Betonungen wie bécère, wistze, dénode, seltener haben sie nur einen Ton, wie fündode werteca Beow, 1137. Sie haben also offenbar einen leichteren Nebenton gehabt, welcher eher ignoriert werden konnte.

 Alle Schlusssilben gelten f
ür unbetont, unbeschadet ihrer Quantit
ät. Nur selten scheinen besonders schwere Schlusssilben von den Dichtern als nebentonig behandelt worden zu sein-

§ 57. Silbenzahl. Abgesehen von der Feststellung rein sprachlichdialektischer Verschiedenheit der Silbenzahl einzelner Wortformen (vgl. darüber die in § 55 angeführte Literatur) kommen für die Praxis der Dichter besonders zwei Punkte in Betracht:

1. Behandlung urspr. silbischer /, m, n, r (vgl. § 30), bez. der daraus entstandenen -ol, -or, -or n. s. w.: a) Nach kurzer Wurzelsilbe, also in Formen wie setl, fadm, dezn oder medel, fuzol, spr. medl, fuzl) zählen die 4, m. n wie im Nord, nicht als besondere Silben; diese Wörter werden also als .', nicht als '× gemessen. Dagegen können die aus r entstandene -er, -or u. s. w. als selbständige Silben behandelt, also Wörter wie weter, lezer als 4x gemessen werden, d. h. an Stellen erscheinen, wo das Metrum notwendig zwei Silben verlangt. - b) Nach langer Wurzelsilbe überwiegt wohl die silbisele Geltung, aber nicht selten werden Wörter wie süst, tungt, bosn, bosn(c)n, tut(c)n, frofvo)r, vould(o)r auch als einsilbig, also als  $\angle$  neben  $\angle$ x, gemessen.

 Hiatus ist unhedenklich gestattet, doch ist sicher oft auch Elision vor unhetonter Silbe eingetreten. Genauere Regeln aber lassen sich nicht geben, da die Senkungen nicht so an eine bestimmte Silbenzahl gebunden sind wie im Nordischen.

§ 58. Versarten. Wie bereits in § 4, 3 bemerkt wurde, besitzt das Ags. nur zwei Versarten, den Normalvers und den Schwellvers, in der Regel in paariger Bindung; über Ausnahmen von letzterer Regel s. § 67, über gelegentliche Binnen- und Endreime § 68.

## 1. DER NORMALVERS.

§ 59. 1. Von den fünf Typen ist A am häufigsten, dann folgen in welchselndem Verhältnis B, C, D. Im allgemeinen ist E am seltensten.

2. Im ersten Halbvers pflegen die fallenden Typen A und D h\u00e4u\u00e4grer zu sein als im zweiten, welcher seinerseits die steigenden Typen B und C stark bevorzugt. E ist durchschnittlich in II h\u00e4ufiger als in 1.

3. Von den Unterarten von A ist A1 am h\u00e4n\u00e4geten, A2 am sellensten, der Untertypas A8 ± ±1 × 8 in II h\u00e4n\u00e4geten in II, die \u00dform \u00e4x = 0 = 1 \u00e4ten \u00e4x = 1 \u00e4ten \u00e4x = 1 \u00e4ten \u00e4x = 1 \u00e4ten \u00e4x = 1 \u00e4ten \u00e4x = 1 \u00e4ten \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u00e4x = 1 \u0

4. Von den erweiterten Typen ist D\*1.2 (±×1) x× in 1 ziemlich verreitet, zum Teil selbst stärker als das normale D; D 4 x×1 x× steht hinter D 1.2 stark zurück. Ferner finden sieh in 1 auch, doch ziemlich selben, erweiterten X x×1 x×1, aum, dint ehentoniger Schlusssible 2 x×1 z×2 des Neientöne des orweiterten Fusses sind relativ leicht; überdies ist einzeinlich grosses Teil der etwa hierber au beiehenden Verse abdurch sibbiches X, m, n, n entalken, welches nach § 57, 1 zu beurteillen ist. — In II felblin die erweiterten Typen so gut wie ganz.

§ 60. Auflösungen. 1. Auflösung der ersten Hehung ist ziemlich verhreitet, am wenigsten noch bei B, demnächst bei A, am meisten beliebt hei C, D, E. Gemieden wird nur die Auflösung in dem Typus C3 ×2 | ×x.

2. Weniger oft wird die zweite Hebung der nomaden Typen aufgelist; bei Ci stid Form x-1/exy geradera Ansnahme, cher wird noch x x | 2x x gebraucht. Dagegen ist diese Auflösung bei dem erweiterten D z x | 2x x wieder ziemlich beliebt. Auch die Schlusshebung von E z x x | x x wird nicht ganz selben aufgelöst.

Anflösung nebentoniger Glieder ist gestattet, aber nicht häufig.
 Senkungen. 1. Die Senkungen bestehen normaler Weise aus

sprachlich unbetonten Silben, ausser bei dem gesteigerten A2, wo sie allgemein üblich sind. Bei den B findet sich bisweilen ein sprachlicher Nebenton nach der ersten Hebung  $\times \times \mathbb{P}[1 \times 2]$  noch viel seltener sind Nebentone in der Schlusssenkung von  $C \times \times \mathbb{P}[2 \times 3]$  beim einfachen D und E (eblen sie ganz.

 Die Eingangssenkung von B nnd C ist meist zwei-, demnächst drei- und einsilbig, auch viersilbig. Das Maximum stellen die sehr seltenen

5-6silbigen Senkungen dar.

3. Beim normalen A und Azb ist die erste Senkang meist einsilbig, demnächst zweisilbig, seltener dreisilbig, nur ausnahmsweise 4-5 silbig, Bei A3 ist sie meist um eine Silbe länger, also gewöhnlich 2-3 silbig, seltener 4 silbig; einsilbige Senkung ist durchaus unbeliebt.
4. Die innere Senkung von B ist der Regel nach einsilbig, viel seltener

4. Die innere Senkung von B ist der Regel nach einstidig, viel settener zweisilbig. Dieisilbige Senkung an dieser Stelle begegnet nur ganz aus-

nahmsweise.

5. Auch bei D4 2 | 2 x 2 und E1 2 2 x 1 ist die Senkung nur selten zweisiblig, desgleichen die erste Senkung der erweiterten D\* 2 x 1 2 x,

6. Wiederum nur ganz ausnahmsweise sind die dreigliedrigen Füsse der Typen D resp. D\* und E durch Einschaltung einer überzählig en Senkung zu 2×2× erweitert, z. B. Ei 2×2×1/2, wie middangkardes welard. Die meisten überlieferten Beispiele für diese Formen sind aber zweifelhaft.

 Die Schlusssenkungen der Typen ACD sind streng einsilbig; nur durch Einsetzung j\u00e4ngerer Sprachformen ist diese Regel in der \u00dcberlieferung \u00f6fters gest\u00f6rt.

§ 62. Auftakte überschreiten selten das Mass éiner Silbe und gehen nur ganz ausnahmsweise über das Mass von zweien hinaus.

§ 63. Die Alliteration folgt den allgemeinen Regeln (§ 18 f.).

# 2. DER SCHWELLVERS.

§ 64. Alliteration. I hat gewöhnlich Doppelalliteration auf erster und zweiter, seinem auf zweiter und dritter, einigemal auch auf erster und dritter Hebung. Aussahmen sind im ganzen dreifache Alliteration und einfache auf zweiter oder noch seltener auf erster Hebung allein. Der Hauptstab tritt meist auf die mittlere Hebung von II, seltener auf die erste, wenn diese besonders betont ist.

§ 65. Versarten. 1. Bei weitem am häufigsten sind die Formen AA 2×2×2× und BA×2×2×2×; alle andern treten dagegen sehr zurück, vgl. folgende Tabelle welche die Anzahl der Belege für die einzelnen sicher belegten Formen angibt;

2. Ausnahmsweise begegen wie im Nordischen auch Verse die man kann anders als vierhebig messen kann; bei einigen Versen ist es zweifelhaft, ob man ihnen drei oder vier Hebungen zuschreiben muss.

§ 66. Senkungem. 1. In AA2×....2×(3)2× ist die erste Senkung I-6-silbig; ähnlich liegt die Sache bei AB2×...×2.\*, AC2×...2×...
u. s. w. sowie bei BA×...×2...×2.×2. BB×...×2...×2.×2. und BC×...×2.×2×...
z× u. ä. Die erste inner Senkung ist also etwa ebenso dehnbar wie die erste Senkung des hormalen A. Dagegen muss es auffallen, dass die Eingangssenkung der hier als BA, BB u. s. w. beneichneten Typen nur selten das Mass éfner Sibe überstiegt und kaum je über zwei hinausgelin, der die dehnbar ist. Daber kann jene Berzichnung AB, BB u. s. w. ausächst nur sehematische Redeutung laben; historisch richtiger würde wohl die Bezeichnung AB, AB u. s. s. v. ausächst nur sehematische Redeutung laben; historisch richtiger würde wohl die Bezeichnung AB, AB u. s. s. v. ausächt sur

 Die übrigen inneren Senkungen sind hisweilen zweisilbig, sehr selten (und dann kaum sicher) dreisilbig. Von den Schlusssenkungen gilt die allgemeine Regel der Einsilbigkeit.

## 3 STROPHENBILDUNG.

§ 67. Das ags. Epos kennt keine Strophenbildung (§ 3). Nur kurze sinenesabätze, aber keine Strophen im technischen Sime, bieten die Psalmen und Hymnen, oder Gedichte wie das Runenlied oder Sängers Trost. In all diesen Pällen darf man höchstens an einen Vergleich mit den franz. Tiraden denken. Dagegen wird in den Gnomica Exonicusia und im ersten Rätsel der Abauf der regelmässigen Langreilen durch zäsurlose Vollteilen (§ 4, 1) unterbrochen, welche auf Ansätze zur Strophenbildung hinveisen. Die überlieferen keste sind aber zu dürftig, als dass man bestimmt Regeln über ags. Strophenbau däraus sählelen wie im nortal Jidhahfttr vernigsweise durch Einschaltung unpastriger Vollzeilen hervorgebracht wird. Vielleicht darf man hieraus (mit Mällenhoft, de commit Witzeipstanne, Berol. 1601), schliessen, dass Ansätze zu einer Strophenbildung nach Art des nord. Ljödahátur bereits in germ. Zeit vorhanden waren.

#### 4. REIM.

Literatur; J. Grimm. Andreas und Elens S. XLIII f. = F. Kluge, PBB 9, 422 ff. O. Hoffmann, Reimformeln im Westgermanischen, Darmstadt 1885.

§ 68. 1. Neben der Alliteration verwenden auch die ags. Dichter bisweilen, doch ohne festes Prinzip, auch den Reim als Versschmurk. Nur im Reimlied ist der Endreim ganz durchgeführt; längere Endreinsstellen finden sich ausserdem Crist 591—5. 1044 ff. Andr. 809 ff. El. 1230—51.

2. Der Stellung nach zerfallen die Reime in zwei Hauptklassen: a) Innentreine, wie hand rouf Qrozig besonders beliebt sind solche Reime bei Kompositis, wie voordbrach, voorsdfrach, bel Additionsformeln, wie zuf mut mit, freid auf zul, und als grammatischer Reim', wie dat datum, bearn after bearne. — b) Endreime, mut zwar al zwischen den beiden Halften einer Langzeile, wie frift zuferzun Lerze ziptiem Benoch 1014, oder ) zwischen den Schlüssen zweier kortespondierenden Halbzeilen benachbatter Langzeres, wie Bew., 465, 5 890 f.

Ann. 1. Bisweden verbindet sich Innen und Einheim z. B. wernech he und blenech, nern zehened Mod 33. Bei Fällen wir gela grane, genudlänne nerhou i. 5. dürfte die Absi-hiliaktiel der Reine zweifelbal e. 5.1. Lineurein neben abweichenden Einstein ist im Reimlied häufig. Auch Verteilung des Innenreims auf zwei Langzeilen findet sich, wie nondlond zespearn, grond wid gréote u. ä. Auch hier ist manches zweifelles nur zufällig.

3. Der Qualität nach sind die Reime entweder eigentliche Reime, weroulbert, vordum auf beründt, oder Binnenreime im Sinne der nord. herdinger (§ 47, 2), wie eurglen, der Binnenreime der Nord. herdinger (§ 47, 2), wie eurgegraft, bei seid bei dei deltüm. Auch Assonansen stat reiner Reime sind an einigen Seilen gewiss bealsichigter (B. Assonansen in Seilen gewiss bealsichigter (B. Assonansen in Kompositis wie heinen)m, ausgeben der nord. Skothending, besoulers in Kompositis wie heinen/m, ausgebend und gl. in der Annahme solcher Halbreime als beabsichtigten Schmuckes wird man indessen sehr vorsieltig sein müssen.

Ann. 2. Der von Kluge a. a. O. 435 ff. in ziemlichem Umfange ungenomnene Suffixere im sit schwerlich als hesondere Kunstform zu statuteren, zumal es sich meist nur um Gleichklang von Silben handelt, die im Verse durchaus unbetont sind.

4. Dem Ümfange nach ist der Reim meist stumpf, wie füs: his. aufgelöst fræce: worece, oder klingend, wie dsåted: zewehled, aufgelöst freedude: reodude; dreisilbiger Reim wie flotlade: zohlade indet sich im Reimlied.

# D. ALTSÄCHSISCHE METRIK.

Literatur (vgl. § 2): J. A. Sch meller, Chira due Fernhau het. de Allanden, Mah. d., philos., philos. Cl. der Bayer, And. d. Wiss. 4, 1 (1844), 207 ff. — A. Amelung, Ziffth. 2, 280 ft. — F. Vetter, Zum Alunjin, Wien 1872. — II. Schubert. Organ nume di sente courage, Jaramonie in verible up ni vitri decile breivere quam loter viri mant, Nabel 1874. — E. Sievers, Zifch. 10, 41 ft. — M. Kieger, Died and angle Zievern, Little 1876 (2014), 7, ft. j. — C. K. Herra, Philos., 56 at. 8. — L. Sievers, Zifch. 10, 41 ft. — M. Kieger, Died. 1876 (2014), 7, ft. j. — C. K. Herra, Philos., 56 at. 8. — L. Sievers, Zifch. 10, 41 ft. — M. Little, Philos. 18, 44 ft. M. H. Hirr. Germ., 30, 90 ft. 279 ft. — K. Lairek, Philos. 13, 44 ft. M. H. Hirr. Germ., 30, 90 ft. 279 ft.

§ 69. Das einzige poetische Denkmal des Altsächsischen, der Heliand, liegt abgesehen von dem kurzen Prager Fragment P in doppelter Überlieferung, dem Cottonianus C und dem Monacensis M vor, welche dialektisch nicht unwesentlich von einander abweichen. Die Differenzen erstrecken sich sehr oft auch auf Verschiedenheit der Silbenzahl einzelner Wortformen oder ganzer Klassen von solchen. Nach Kauffmann steht in dieser Beziehung C der für die Untersuchung des Metrums allein in Betracht kommenden Sprache des Verfassers im allgemeinen näher als M: immerhin wird bei der grossen Freiheit des Versbaues im Heliand manches stets zweifelhaft bleiben müssen, da man nicht mit Bestimmtheit an die Überlieferung der einen oder der andern Hs. anknüpfen kann. - Wesentlich ist, dass die aus urspr. silbischem l, r, n, m erwachsenen alts. -al. -ar, -an, -om wie in tungal, fingar, têcan, mêthom abweichend vom Altn. (§ 30, 1) und Ags. (§ 57, 1) stets als volle Silben zählen, oder wenigstens stets so zählen dürfen. - Über die Elision lassen sich ebensowenig feste Regeln geben wie beim Ags. (§ 57, 3).

§ 70. Betonung. Das Alts. ist nicht so empfindlich gegen Belastung der Senkungen durch Nebentöne wie das Altn. und Ags.: sprachliche Nebentöne scheinen daher bald als besondere Glieder markiert, bald beim Vortrag ignoriert werden zu m

dissen. Eine sichere Entscheidung im Einzelnen ist off unm

öglich.

§ 71. An Versarten treten sowohl Normalverse als Schwellverse auf, und zwar fast ausschliesslich in der Form von Hulbzellen, welche paarweise durch die Alliteration zu Langzeilen verbunden sind. Cäsurlose Verse, meist vom Umfang eines Schwellverses, sind nur ganz vereinzelt, aber doch wohl sicher, zu belegen (vgl. auch § 77. 2).

§ 72. Besonderheiten des alts. Versbaues im Gegensatz zum Altn.

und Ags. sind vornehmicht: 1) Die Neigung zur Anschwellung der variabelts Senkungen. Die einfachsten Typerformen terten daher weit mehr zurück, und das ags. Maximum von 4-5 Sülben wird bei ABC off überschritten. Parallel damit gehet: 2) Die Neigung zur Anwendung von Auftakten. Ein- und zweisilbiger Auftakt ist überall unbedenklich, auch vor D und E, auch längere Auftakt nech stept gewöhnlich: nach Kauffmann steigt seine Länge bei A in II bis auf 10 Silben; es ist aber fagelich, obe seich bei diesem längsten Formen nicht vielmelu um Engangsweite, der Scheid und der Silben; der Silben die Silben signen Formen nicht vielmelu um Engangsweite, der Silben diesem längsten Formen nicht vielmelu um Engangsweite, der Silben sie ferner; 3) Die Lieenz zur Bildung überzähltiger Senkungen. Uber diese vol. 8 7.5. 4.

Ann Durch diese Freiheiten im Verein mit der Unsicherheit bezüglich der Behaubung der spanelihiehen Nebendöne (§ 70) werden die charakteristischen Formen mancher Typen im einzellnen zu verwischt, dass über die Einordnung und Rhythmisierung Zweifel entsteben müssen.

#### I. DER NORMALVERS.

- § 7,3. In I folgen die fühf Typen der Häufigkeit nach in der Reihennige ABCDF, in II dagegen als BACTD; dabet treten D und Ei. II auffallend zurück. Im I dominieren die fallenden, in II die steigenden Typen; dazu stimme, dass die Auftakte in II häufiger besonders stark angeschwellt werden; auch diese Auftakte verleihen dem Gesantwers einen steigenden Charakter.
- § 74. Von den A ist A1 am häufigsten. A2 begegnet in allen theoretich möglichen Formen (§ 15, 1b), ist aber in gamen selten; in II fehlt die Unterform  $t^*s, t^*2$  abgesehen von stehenden Formeln wie dröhlich 75 mit. Neben B1 ist B2 (§ 15, 2) attak vertreten (nach Kauffanann in etwa 50 h alter B-Verse). Sehn selten ist B1 mit dreislibiere zweiter Serkmann in etwa 50 h, alter B-Verse). Sehn selten ist B1 mit dreislibiere zweiter Serkmann in etwa 50 h, alter B-Verse). B1 b1  $t^* t t^*2 \times m$  be beliebtesten, dann folgen D2  $t^* t t^*2 \times m$  be beliebtesten, dann folgen D2  $t^* t t^*2 \times m$  be beliebtesten, dann folgen D3  $t^* t t^*2 \times m$  beliebtesten, dann folgen D4  $t^* t^*2 \times m$  b1  $t^* t^*2 \times m$  beliebtesten, dann folgen D4  $t^*2 \times m$  b1  $t^* t^*2 \times m$  b2  $t^*2 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b3  $t^*3 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b3  $t^*3 \times m$  b2  $t^*3 \times m$  b3  $t^*3 \times m$  b3  $t^*3 \times m$  b3  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times m$  b4  $t^*3 \times$
- § 75. Senkungen. 1. Die Eingangssenkung von B und C ist ambäufigsten zwei bei vierslibig, seigt aber bis auf 16 Silben. 2. Die innere Senkung des normalen A erreicht das Maximalmass von 5–6 Silben, die von Ba selten das von 3 (§ 7a) die des erweiterten A\* kann zweisibig, die von D4 ½ 2×8 und E4 ½×8 ½ ebenfalls zweisibigsein, selbst dreisibig; die des erweiterten D\* ××1 ×× kann auf 2–4 Silben steigen, so vielleicht auch die erste Senkung von D4 ±×1 ××2, wenn Schemata wie 2××1/2×× incht vielmelt zu den alts. Erweiterungen von A2 zu stellen sind. 3) Die im Altn. und Ags. streng einsiblige Sellusssenkung von A (sellener von C) ist bisweiten auf zwei Silben erweitert, z. B. A ilit giblimida, drohlmen mid ist dürithun, C is under unt hören min hilme; bie A\* und D kommt diese Erweiterung nicht vor.
- 4. Als überzählige Senkungen mögen wieder der Kürze halber Senkungssilben bezeichnet werden, welche betonte Versglieder trennen, welche nach den im § 15. Egegebenen Grundschematen unmittelbar neben einander stehen sollten. Einzelnes derartige begegnet auch im Ags. (601.6) und selbat im Nordischen (§ 31,4 Ann. 1), aber durchaus nicht in der

895

Häufigkeit wie im Altsächsischen. Wir bezeichnen die überzählige Schkung durch x. Es finden sich im Heliand folgende Fälle helegt;

- a) A2k ±×1.1×x, wie mithembird mining (entsprechendes A2l folds); Asuffmann betrachted tiese Verse wold unrichtig als E2±×1.1± mit Aufforsung,— b) A\*±2.4×x.±x, wie under min mid mininden.— c) A2b±x.±x, vie and mininden.— c) A2b±x.±x, vie at min min him bit,— d) C1×x.±2.4×x, wie te him his the likely ale graph in so klagether; abulich bet C2×x.±2.4×x, wie as mounts un mit ver stratiguen.— c) D2±x.±2.4×x, wie multet unsprinverand, dop dekt datus; entsprechendes D1±x.±2×x, wie multet unsprinverand, dop dekt datus; entsprechendes D1±x.±2×x, wie multet unsprinverand, dop wie mithembirden with, fire jo brinnen biferen.
- 5. Durch das Auftreten dieser Senkungen werden die im Altn. und Ags. klaren Typenunterschiede zum Teil verwischt, wenn man die Verse bloss äusserlich nach der Silbenzahl und Betonung betrachtet. So kann unser A2 4 x . . . | 4 x 2 als eine Mittelform zwischen A\* und D\*, unser A3 4×... 4×4 als eine Mittelform zwischen A und B (Betonung ×....4|×4), und A resp. B betrachtet werden. Man kann dies durch einen Exponenten andeuten, welcher den etwa konkurrierenden Typus bezeichnet, also Ad zx... zxz, Ab zx... zxz, Cax...zx zx und Cbx...zx zx. Die Entscheidung, welchem Typus solche schematisch zweifelhafte Formen thatsächlich zuzuweisen sind, ergibt - in den meisten Fällen mit ziemlicher Sicherheit - die volle Rhythmisierung, welche nach § 17 davon auszugehen hat, dass jedem als selbständig zu behandelnden Gliede 1/4 der Verslänge gebührt, also die gleichfüssigen Typen ABC einen Einschnitt in der Mitte, die ungleichfüssigen Typen D und E dagegen nach dem ersten bez. dritten Viertel der Verslänge haben. Da nun z. B. Verse wie mann an thesaro | middilgàrd bei einigermassen natürlicher Betonung in zwei gleiche Hälften zerfallen, gehören sie zu A, nicht zu D, u. s. w.
- 6. Der Grund für den grösseren Reichtum des Alts, an volleren Senkungen wie für das Auftreten der überzähligen Senkungen mag zum Teil darin liegen, dass ursprüngliche Senkungssilben ausnahmsweise auch an Versstellen erhalten blieben, wo sie sonst einzelsprachlich der Regel nach durch Vokalsynkope entfernt wurden (§ 17, 3 ff.). Zum grösseren Teil aber enthalten gerade die auffälligsten Versanschwellungen (die zweisilbigen Schlusssenkungen und die überzähligen Senkungen im Versinnern) Vokale, welche erst im Alts. sekundär entwickelt sind, und auch für die übrigen volleren Senkungen stellen diese Sekundärvokale ein erhebliches Kontingent. In anderen Fällen passen die germ. Grundformen der Wörter, welche überzählige Senkungen bilden helfen, nicht in den Urvers (so würde z. B. der Ausgang eines Verses wie that hie sia so hiluglico mit germ, \*hailagaliko ein urspr. ×× | ×× | ±×× | ± | 1, also zweisilbige Senkung voraussetzen, die sich für den Urvers durchaus nicht erweisen oder wahrscheinlich machen lässt). Auch würde die Annahme, es handle sich bei der grösseren Fülle des alts. Verses nur um ein Unterbleiben sprachlicher Synkopen, die Thatsache nicht erklären, dass die alts. Verse so oft das alte Mass von 8, die einzelnen Senkungen das von 3 Silben überschreiten. Auch die längeren Auftakte finden durch die Heranziehung des Ssilbigen Urverses keine Erklärung. Man muss also die ganze Erscheinung in ihrer Gesamtheit als etwas Sekundäres, als eine spezielle Neuerung des Alts, auffassen, wenn auch ihre Anfänge in ältere Zeit zurückgehen mögen. Ganz analog liegen die Verhältnisse im Ahd.

§ 76. Die allgemeinen Regeln über die Alliteration sind gut gewahrt; die Übereinstimmung mit dem Ags, ist eine fast vollständige.

## 2. DER SCHWELLVERS.

§ 77. Durch die in § 72 angegebenen Lizenzen des alts. Versbaues wird die Scheidung der Schwellverse von den Norualversen im einzelnen noch melir erschwert als in Ags. Doch steht fest, dass die dort bekannten Formen auch im Helland wiederkehren, nur wieder mit etwas grösserer Freiheit in der Behandlung der Senkungen und sprachlichen Nebentöne.

1. Am häufigsten sind die Typen AA und BA 18/2××××, wie mildt mildig tilbe, hie miehnt off unlike gilden. In I treen die übrigen Typen stark zurück. Beispiele: AB resp. BB: blobt thius brilds unterult, thie gribe the fun hen geles bern, amme gist an anweigen geles unterult, thie gribe giber milden; AD: gebron the gramme mildigin; AE resp. BB: ih to them gibet bern, amme gist an anweigen and mildiging gibe ogg, thei upp for them dieumidite filder; A.A. Myndred hörren tinee u. s. w. In II sind AB, BB und AC etwas häufiger; von anderen Formen finden sich nur vereinnette Beispiele.

 Einigemal sind scheinbar vierhebige Verse in I überliefert, z. B. 1144. 3062. 3990; nach Analogie von 4517

> fró mìn the guodo, fuoto endi hando endi mīnes hófdes sō sámo,

wo die zweite Hälfte ohne Alliteration ist, sind diese scheinbaren Vierheber möglicherweise in zwei Normalverse anfzulösen; die 'zweite Halbzeile' gäbe dann einen der in § 71 erwähnten cäsurlosen Verse ab.

#### E. ZUR ALTHOCHDEUTSCHEN METRIK.

Die Altere Literatur s. § 2. Anwendung der Typentheorie auf das Ahd.: PBB. 12.542 f. Dagegen H. Möller, Zur ahd. Alliterationsposite 1888. H. Hirt, Germ. 36. 139 ff. 301 ff.

§ 78. Die einzigen Quellen für die Kenntnis des ahd. AV. sind das Hildebrandslied (H.), das Muspilli (M.), das Wessobrunner Gebet (WG.) und die beiden Merseburger Zaubersprüche (MZ. 1. 2). Weit entfernt davon, den AV. etwa auf einer ursprünglicheren Entwicklungsstufe zu zeigen als die alliterierenden Gedichte der verwandten Stämme, sind diese zum Teil schlecht und lückenhaft überlieferten Bruckstücke sichtlich die letzten Reste einer sinkenden und dem Untergang bereits geweihten Kunstgattung. In H. und M. und MZ. sind mehrfach entschiedene Prosasätze eingemengt. Fehler gegen die Alliterationsregeln sind in beiden nicht selten; das M. enthält daneben unleugbare Reimverse, sicher in V. 61 f., auch wold in 78 f.; ebenso MZ. 1 in V. 4. Am weitesten von dem alten Brauche hat sich das M. entfernt, indem es in I die steigenden, in II die fallenden Typen bevorzugt, und dementsprechend die stärkeren Sinneseinschnitte aus der Cäsur fast durchgehends an den Schluss der Langzeile verlegt. Unter diesen Umständen genügt das verfügbare Material nicht, um für das Ahd. bestimmtere Regeln aufzustellen.

§ 79. Von Versarten begegnen der Normalvers und der Schwellvers. Letzterer tritt speziell als cäsurlose Zeile (vgl. 67.71) auf im WG.:

dat gafrégin ilı mit firahim firiuulzzo méista dat éro ni uuás noh úfblmil, noh páum noh péreg ni uuás.

§ 80. Versformen. 1. Auftakte sind im H. in II noch ziemlich selten, etwas häufiger in I; im M. nehmen sie bereits einen breiten Raum ein, und zwar sind sie dort gerade in II besonders häufig.

2. Die Ausbildung der einzelnen Typen in Bezug auf die Behandlung der Senkungen n. s. w. steht etwa auf derselhen Stufe wie im Heliand; insbesondere kehren auch die zweisilluigen Schlusssenkungen und die überzähligen Senkungen (§ 75. 3. 4) wieder. Hier und da ist die Bestimanung der Typenformen nicht ganz sicher. Einige sonst, wenigktens im Westgerm, nicht bezeugte Versformen wie H. 11 \* - M. 11 \* oder M. 20 \*, 91 \* sind, zum Teil sehns prachlich, verdächtig.

## IX. ABSCHNITT.

# METRIK.

## 2. DEUTSCHE METRIK

VON

#### HERMANN PAUL.

Allgemeine Literatur. Die einzige selbständige historische Gesamtdarstellung ist Vilmar Deutsche Grammatik II. Die deutsche Verskunst, bearbeitet von Grein Marb u. Leipz. 1870 (Von Grein rühren sehr wertvolle eigene Zuthaten ber; ich zitiere Vilmar oder Grein, je nachdem etwas das Eigentum des einen oder des andern ist). Dazu kommt Kuherstein Grundritt der Geschichte der deutschen Notionalliteratur §§ 26-30, 66-76, 136-143, 194-198, 269-276, - Darstelling cinzelner Ahschnitte. Schneider, Systematische und geschichtliche Darstellung der deutschen Verskunst von ihrem Ursprung bis auf die neuere Zeit (exclusive), Tilb. 1861 (wenig brauchhar). Schade, Die Grundzüge der altdeutschen Metrik (Weim, Jahrb. I, 1). R. v. Muth, Mittelhochdeutsche Metrik (konfus). Rieger, Versuch einer systematischen Darstellung der mittelhochdeutschen Verskunst nach ihrer Erscheinung im Massischen Volksepor, Diss. Giessen; auch in Kudrun, brsg. v. Plönnies, Leipz 1853. Jonck bloet. Over middennederlandschen epischen verstwur, Amsterdam 1849; ausführlich besprochen von P. Leendertz, Middennederlandiche Prondie (1850). R. Westphal, Theorie der neuhochdeutschen Metrik, Jana 1870, \$ 1877. Q. Schmeckebier, Deutsche Verslehre, Berlin 1886. - Uber die Metrik einzelner Dichter ist vielfach in Ausgaben und in Monographieen über dieselben gehandelt, vgl. namentlich Wilmanns, Einleitung zu Walther. Besondere Schriften sind: Sommer. Die Metrik des Hans Sachs, Halle 1882. Belling Die Metrik Lessings. Berl. 1887. Ders. Beiträge zur Metrik Grethes. Programme des Gymn, z. Bromberg 1884. 5. 7. Ders. Die Metrik Schillers, Breslau 1883.

§ 1. Es gibt zweiferle Quellen für die historische Metrik, einerseiste uns erhaltenen Dichtungen, anderseits twerettische Schriften. Wissenschaftliche Untersuchungen, die sich auf eine genaue Beobachung der hatsächlich geschaffenen metrischen Geblide grinden, sind erst in neuerer Zeit entstanden; aber ziemlich weit zurück reichen Schriften, die sich zwar auch teilweise auf eine sehen gehandhabet Praxis stützen, die aber dusch als eigentliches Augenmerk die Praxis der Zukunft haben, die Anweisungen der Werfertungen von Dichtungen geben wollen. Diese überliefern uns zurück Aussenn, tells sind sie der Austruck von Reformbestrebungen here Verfasser, in leitstere Ralle sind sie aberlich dann von Beschutung.

wenn diese Bestrebungen Erfolg gehabt laben, sei es, dass die gegebenen Vonschriften von den Verfassens elbst in filten Dichtungen zur Anwendung gebracht sind, sei es, dass sich andere danach gerichtet haben. Das Wichtigste, was von besonderen Werken, Abbandlungen in Sammlungen oder Stellen in prosaischen und poetischen Schriften hierher fällt, dürfte etwa das Folgende sein.

Offrids lateinische Zuschrift an Liutbert vor seinem Evangelienbuch. Bemerkungen über Versbau bei Heinrich Hesler und Nicolaus von Jeroschin (vgl. Pfeiffer, Beitr. z. Gesch. der mitteldeutschen Spr. u. Lit. S. XXXVII; Bartsch, Germ. 1, 192; Bech, Germ. 7, 74). Die Tabulaturen der Meistersinger (vgl. Koberstein § 143 °). Adam Puschmann Grundlicher Bericht des deutschen Meistergesangs, Görlitz 1571 (Neudrucke 73) und Grundlicher Bericht der deutschen Reimen, Frankf. a. O. 1506. Kurze Entwerfung der deutschen Meistergesangs (von den Meinminger Meistersingern), Stuttgart 1660. J. Chr. Wagenseils Buch von der Meister-Singer koldseliger Kunst Anfang, Fortübung, Nutzbarkeiten und Lehr-Sätzen, als Anhang zu dessen de civitate Noribergensi commentatio, Altdori 1697. Paul Rebhun in der Vorrede zur Sutanna (1536) und zur Klag des armen Manns (1540). Konrad Gesner Mithridates (1555), Bl. 26 und Vorrede zu Maalers Dictionarium (1561). Oelinger, Laurentius Albertus und Clajus in ihren Grammatiken. Opitz Aristarchus sice de contemptu lingua Teutonica (1618) und Buch von der deutschen Potterey Bresslaw 1624 (beide am besten neu herausgegeben von Witkowski, Leipz. 1888). A. Buchner. kurzer Weg Weiser zur deutschen Dichtkunst (1663) und Anleitung zur deutschen Poeterey (1665); eine ältere Ausgabe von Buchners Poetik ist 1642 erschienen, aber verloren gegangen (vgl. Borinski, Poetik der Renaissance 133 fl.). Phil. Zesen Hochdeutscher Helikon, Wittenberg 1640, 2 1641, 3 1640, 4 1651 (Bor. 270). J. G. Schottelins Tentsche Versoder Reimkunst 1645, 2 1656; auch aufgenommen in die Ausführliche Arbeit von der Teutschen Hault-Sprache, S. 791-997 (vgl. Bor. 150). (Harsdörffer) Poetischer Trichter, Nürnb. 1648 (vgl. Bor. 190). (Sigmund v. Birken) Tentsche Rede-bind und Dicht-Kunst, Nürnb. 1679 (vgl. Bor. 221). Morhofens Unterricht von der Teutschen Sprache und Poesie, Kiel 1682. \$ 1718. Christian Weisens Curiense Gedanchen von deutschen Versen 1691. \$ 1693. 3 1702 (vgl. Bor. 334. Palm, Beitr. z. Gesch, d. deutschen Lit. des XVI. u. XVII Jahrh. S. 12 ft.). Ome is Grundliche Anleitung zur Teutschen accuraten Reim- und Dichtkunst, Nürnb. 1704. 21712. Menantes (= Hunold) Die allerneueste Art, zur Reimen und Galanten Poesie zu gelangen, Hamb. 1707. 21722 (eigentlicher Verfasser Erdmann Neumeister, vgl. Bor. 342). Henj. Neukirch Anfangugründe zur Reinen Teutschen Presie, Halle 1724. Bodmer Diseurse der Maler 2, T. Gottsched Versuch einer Critischen Dichthunst 1730. \*1737. Breitin ger Kritische Dichthunst 1740.1 (darin Abschn. 10: Von dem Bau und der Natur des deutschen Verses). Klopstock Von der Nachahmung des griechischen Silbenmasses im Deutschen (Messias Bd. 2, Halle 1756, in den Schriften hrsg. von Back u. Spindler 3, 9); Vom deutschen Hexameter (Mess. Bd. 3, Halle 1769 = Schriften 3, 67); Vom Silbenmasse (Über Merkwürdigkeiten der Literatur 1760 = Schr. 3, 227); Vom gleichen Verse (Mess. Bd. 4, Halle 1773 = Schr, 9, 21); Vom Tonmasse (in der Gelchrtenrepublik: Der Abend); Cher Sprache und Dichtkunst. Fragmente, Hamb. 1779 (darin Vom deutschen Hexameter = Schr. 3, 85 und Neue Silbenmasse = Schr. 3, 53); Die Verskunst (Grammatische Gespräche 1794 = Schr. 1, 267 und Auswahl aus Klopstocks Nachlass 1821 = Schr. 2, 105); vgl. ausserdem Brief an Ebert vom 13. Nov. 1764 (in Lappenbergs Briefen von und an K. No. 82), an Denis vom 22. Nov. 1766 (Lapp. 84), an Caecilie Ambrosius 1767 (Lapp. 98). Moritz, Ferund einer deutehen Prosedie. Berl. 1786. Vo ss Vorrede zu Diersetzung der Goorgio (1786) XI. XXII. Zeitnerung der deutehen Sprack, Königsberg. 1802; 2. Ausg. besorgt von Abr. Voss 1831, worin Briefwechsel mit Klopstock. Bürger Hühnerus rednivus. Das ist: kurze Theorie der Reimbunst fur Dilettanten (Schriften ursg. v. Reinhard IV. 429). A. W. Sich legel Betrachtungen über Metrik (verfasst zwischen 1795 und 1800, gedruckt Werke 7, 155); Vom deutschen Hexameter (Ind. Bibl. 1820 = Werke 19). A. Apel, Metrik, Leipz, 1814, 6. M. Enk Cher deutsche Zeitmessung (Wiener Jahrbücher 1835 und besonders Wien 1836).

§ 2. Die Metrik hat es mit dem Lautmaterial der Poesie zu thun. Der damit verbundene Sim kommt für sie un rinsofern in Betracht, als er auf die metrische Verwertung des Lautmateriales einen bestimmenden Einfluss aussilt. Dem Wortslumen nach hätte sich die Metrik nur mit der nur von den Lauten eingenommenen Zeitdauer zu beschäftigen. Wir begreifen darunter aber auch die Behandlung der äbrigen Momente, welche für die gebundene Rede wesentlich sind, nämlich der Intensität (des Accentes) und innerhalb gewisser Grennen auch der besonderen Ouslität der Laute.

Damit überhaupt ein Unterschied von der Prosa entsteht, ist es erforderlich, dass sich in der Rede gewisse Übereinstimmungen hinsichtlich der angegebenen Momente finden, die sich unter eine Regel bringen lassen. Dies ist der Fall, wenn die Rede sich in Abschnitte gliedert, die in ihrer Dauer bestimmte regelmässig wiederkehrende Verhältnisse zeigen. Man bedarf dazu, wie überall beim Vergleichen von räumlicher oder zeitlicher Ausdehnung, eines bestimmten Normalmasses, von dem angegeben werden kann, wie vielmat es in den Teilen der Rede enthalten ist, so dass also nun die Verhältnisse durch Zahlen ausdrückbar werden, Als kleinstes solches Mass kann die normale Dauer einer Silbe dienen, bei deutlichen Quantitätsunterschieden die einer kurzen Silbe. Es kann aber auch bei schwankender Dauer der Einzelsilben erst eine Silbengruppe die gleichmässig durchgehende Masseinheit bilden, die wir dann als Fuss oder Takt bezeichnen. Entspricht derselbe den natürlichen phonetischen Abschnitten, so fällt er mit dem Sprechtakt (vgl. Abschn. V. 1 § 7, 8) zusammen, und da es sich bei diesem um Unterordnung der übrigen Silben unter eine stärkstbetonte handelt, so wird nun auch die Intensität von Bedeutung für die Metrik. Versbau, Rhythmus, liegt also sicher vor, wenn die Rede in Abschnitte zerfällt, welche die gleiche Anzahl gleichlanger Takte enthalten, wobei es denn aber wieder einen Unterschied macht, ob auch der Bau der einzelnen Takte ein genau entsprechender oder ein innerhalb gewisser Grenzen variierender ist. Es kann aber auch unvollkommenere Arten des Baues geben; erstens, indem zwar Takte von gleicher Dauer vorhanden sind, diese aber sich zu Gruppen von ungleicher Zahl verbinden, wie dies bei den von Klopstock gebildeten freien Rhythmen der Fall ist; zweitens, indem die Zahl der Takte eine gleichmässig wiederkehrende, aber ihre Dauer nicht normiert ist. Dazwischen liegen Gebilde, denen zwar die durchgehende Gleichheit der Abschnitte abgeht, die aber doch eine gewisse Symmetrie wahren. Ist weder die Zahl noch die Dauer der Takte normiert, so haben wir reine Prosa. Übereinstimmungen in der Lautqualität wie Reim und Alliteration können als etwas Selbständiges für sich auftreten wie in der sogenannten Reimprosa und in formelhaften Verknüpfungen der täglichen Rede. Sie können aber auch mit dem Rhythmus eine organische Verbindung eingehen, indem die Regelmässigkeit ihrer Wiederkehr sich nach der rhythmischen Gliederung richtet und dadurch diese noch schärfer hervortreten lässt.

§ 3. Sind die in der Zahl der Takte übereinstimmenden Abschnitte von grösserem Umfange, so kann die Übereinstimmung nicht empfunden werden, wenn sie sich nicht wieder in Unterabschnitte gliedern, und zwar alle in gleicher Weise. Diese Unterabschnitte können also einander gleich oder von einander verschieden sein, aber im letzteren Falle muss die Verschiedenheit analog durch alle Abschnitte durchgeführt sein. Wir nennen dann den grösseren Abschnitt, dessen Bau sich gleichmässig wiederholt, eine Strophe, die kleinste Unterabteilung einen Vers oder eine Zeile. Findet keine solche kompliziertere Gliederung statt, kehrt derselbe kurze in sich nicht weiter nach bestimmtem Prinzip gegliederte Abschnitt wieder, so nennen wir denselben auch einen Vers und sagen, dass das Gedicht unstrophisch oder stichisch gebaut ist. Richtiger wäre es, zu sagen, dass in diesem Falle Vers und Strophe zusammenfällt, dass die Strophen einzeilig sind. Die Gliederung kann aber anderseits auch eine noch kompliziertere sein, so dass man noch Zwischenstufen zwischen Strophe und Vers unterscheiden muss, die wir mit Westphal Perioden nennen. Eigentlich reicht auch das noch nicht aus; denn es können sich

mehrere Perioden zu einem grösseren Ganzen zusammenschliessen, welches noch nicht die Strophe, sondern nur ein Teil derselben ist. Schon in einer dreizeiligen Strophe können zwei der dritten gegenüber eine Periode bilden, in einer vier- und mehrzeiligen ist periodische Gliederung die Regel. Würden in einer solchen ganz verschiedenartige Verse beliebig durcheinandergeworfen, so würde das Ganze nicht übersichtlich und deshalb die Strophen auch nicht mehr unter einander vergleichbar sein. Nur durch eine Symmetrie der Teile wird der Strophenhau fassbar und zugleich wohlgefällig. Diese Symmetrie kann dadurch erreicht werden, dass Versgruppen, die eben dadurch zu Perioden werden, gleich gebaut werden. So bestehen z. B. die Strophen des Liedes »Befiebl du deine Wege« aus vier gleichen Perioden von je zwei ungleichen Versen. Ein künstlicheres Verhältnis entsteht, wenn sich gleiche Perioden mit ungleichen verbinden wie bei der Dreiteilung im Minne- und Meistergesang, An Stelle der völligen Gleichheit kann ferner Äbnlichkeit treten. Die Gliederung kann auch dadurch entstehen, dass innerhalb der einzelnen Perioden Übereinstimmung besteht, zwischen ihnen aber Kontrast. Man vergleiche z. B. die beiden Hauptteile, in welche die Strophe in Goethe's »Der Gott und die Bajadere« zerfällt. Ausser dem metrischen Bau kann aber die Gliederung auch durch die geregelten Übereinstimmungen in der Lautqualität bedingt sein. Daher besteht einfache stichische Gliederung nur in Gedichten, die von diesem Mittel keinen Gehrauch machen. Sobald zwei Verse durch Reim, Assonanz oder Alliteration mit einander gebunden sind, bilden sie zusammen eine höhere Einheit, und die Einzelverse sind nicht mehr selbständige Glieder, wenn sie auch im Bau einander ganz gleich sind. Diese Mittel dienen daher nicht bloss dazu die Abgrenzung von Einzelversen, sondern auch die von Perioden und Strophen zu bezeichnen.

§ 4. Wir hahen bisher die Strophe dem Wortsinne gemäss als etwas dem Bane nach regelmässig Wiederkehrendes gefasst. Man verwendet den Ausdruck aber auch, wo eine solche Wiederkehr nicht stattfindet. Man fasst ein ganzes Gedicht als eine Strophe, wenn es in derselben Weise gegliedert ist, wie sonst eine Stroube eines mehrstrophigen Gedichtes, Man wird nicht behaupten können, dass das einstrophige Gedicht jüngeren Ursprungs ist als das mehrstrophige, sobald man, wie es gewöhnlich geschicht, nur etwas kompliziertere Gebilde als Strophen bezeichnet. Sind doch z. B. die meisten erbaltenen Lieder der ältesten Minnesinger einstropbig. Anders dagegen verhält es sich, wenn wir, wie wir konsequenterweise müssen, schon die einfachsten Versgruppen als Strophen hetrachten, z. B. zwei durch Reim oder Alliteration mit einander verhundene gleichgebaute Verse. Solche Gruppen wurden wahrscheinlich von Anfang an nicht für sich stehend, sondern wiederkehrend gehraucht. Indem man mehrere solche Gruppen zu einer höheren Einheit verband, wurde die Strophe zur Periode herangedrückt. Zunächst aber war auch diese höhere Einheit nach dem Prinzip der gleichmässigen Wiederkehr gebaut. Erst allmählich trat eine Differenzierung ein. Dies ist der auf Grund der unserer Beobachtung zugänglichen Thatsachen zu vermutende normale Gang der Entwickelung, welche sieb natürlich im Zusammenbange mit der Entwickelung der Melodie vollzog. Man hezeichnet öfters auch ungleiche Abschnitte eines Gedichtes als Strophen. Dieselben bahen einen verschiedenen Charakter, je nachdem die Ahschnitte auch in sich unregelmässig gehaut sind wie bei den freien Rhythmen, oder aus einer wechselnden Zahl von gleichen Versen oder Versgruppen bestehen, in welchem Falle man nicht leicht den Ansdruck Strophe anwendet, oder symmetrisch gebildet sind wie sonst wiederkehrende Strophen. Am meisten ist der Ausdruck Strophe berechtigt, wenn uicht alle Absachnite von einander verschieden sind, sondern doch eine mehrfache Wiederholung des gleichen Gehildes statifindet. Auch dies kann dann im unregelmäsiger oder in symmetrischer Weise gescheten, und in letzterem Falle können sich höhere Einheiten bilden, die wir konsequenterweise erst als die wahren Strophen bezeichnen müssten wie z. B. im griechischen Chorgosang die Verbindung von Strophe, Antistrophe und Epode.

§ 5. Der Begriff Vers ist oft nicht klar gefasst, doch ist er darum nicht so unsicher oder willkürlich, wie Westphal und R. Meyer (Grundlagen des mhd. Strophenbaues 3 ff.) wollen, er ist es wenigstens nur dann, wenn man einfach das Absetzen der Zeilen in den Handschriften und Drucken als massgebend ansieht. Von Hause aus korrespondiert die metrische Gliederung der Rede möglichst mit der syntaktischen, und man hat demnach an dieser ein Hülfsmittel, jene zu erkennen, also den Schluss der Verse wie den der Perioden und Strophen. Aber dies ursprüngliche natürliche Verhältnis wird allerdings im Laufe der Zeit vielfach durchbrochen, sei es ans blosser Nachlässigkeit, sei es mit bewusster Absicht. Dadurch wird immer, möchte ich sagen, eine partielle Auflösung der metrischen Form hewirkt. Sie kommt nicht mehr voll zur Geltung. So sind z. B. Gedichte, die aus Versen bestehen, die paarweise mit einander durch Alliteration oder Reim verbunden sind, rein formell betrachtet, als strophisch anzusehen. Der strophische Charakter ist aber schon dann nicht rein gewahrt, wenn es üblich ist, dass eine Periode mehrere Verspaare umfasst, noch weniger, wenn das Ende der Periode an den Schluss der vorderen Zeile verlegt zu werden pflegt. Es entsteht so eine Kunstform von wesentlich anderem Charakter als bei Zusammentreffen der syntaktischen mit der metrischen Gliederung. Weiter geht die Auflösung der Form, wenn man die syntaktische Gliederung auch vom Versende unahhängig macht, wie dies in den fünffüssigen lamben des modernen Dramas geschehen ist, die sich dadurch der Prosa sehr nähern. Hier wird allerdings die Versabteilung eine rein willkürliche, nicht mehr in den natürlichen Verhältnissen begründete. Doch selhst bei der grössten Freiheit bleibt in der Regel der Versschluss an das Ende eines Wortes gebunden.

Überblicken wir nun die Kriterien, nach denen man entscheiden kann, ob an einer Stelle Verschluss anzunelmen ist oder richt. Sichere Ahlulispunkte fehlen da, wo die Anzahl der Takte eine beliebige ist und auch 
kein Reim oder dergleichen Abschnitte andeutet. So hat denn auch 
Klopatock für seine freien Rhythmen in den verschiedene Ausgaben verschiedene Verstellung. Dech muss gerade für solche Gedichte die synaksische Glederung das absolut Massgehende sein. Int den unstruktiene Stellen Schless sich gleichnissig an allen entsprechenden Stellen 
durchführen lässt. Dazu ist das Vorhaudensein einer Wortgrenze, von 
vereinzelten Freihelten abgesehen, immer erforderlich. Wieweit der Schluss 
eines Verses auch mit dem einer enger zusammenhängenden Wortgruppe 
sich decken muss, das bedarf für die verschiedenen Zeiten, Gattungen

<sup>\*</sup> Kaum als eine Ausnahme zu betrachten ist es, wenn ein Dichter einen Abschnitt nach einem Worte macht, welches zwar syntaktisch zu dem Folgenden gehört, bei wekhem er aber eine Pause gemacht wünscht, damit der Zuhörer oder Leser eine Zeitlang in Spannung erhalten wird, vgl. z. B. in Klopstocks Frühlingsfeier

Der Wald weigt sich, der Strom fliehet und ich Falle nicht aus mein Angesicht,

und Individualitäten einer besonderen Untersuchung. Einschnitte, deren Stelle wechselt, wenn auch innerhalb gewisser Grenzen, betrachten wir nicht als Versschlüsse, sondern nur als Cäsuren. Ein Schwanken der Auffassung findet nur in solchen Fällen statt, wo die regelmässige Wiederkehr der Einschnitte vorhanden ist. Wir sind nicht in Zweifel, dass wir den Hexameter als einen Vers zu betrachten haben, wohl aber kann die Frage aufgeworfen werden, ob der Pentameter nicht richtiger als eine Periode von zwei Versen anzusehen ist. Man hat derartige Fragen vielfach willkürlich entschieden, vielfach hat man sich durch das Fehlen oder Vorhandensein eines Reimes bestimmen lassen. Eine wie grosse Rolle aber dieser auch bei der Markierung des Versschlusses spielt, so darf man ihn doch nicht einseitig als massgebend betrachten, sondern muss andere Kriterien dagegen halten. Bei komplizierteren Strophen muss die Versteilung durch die Erwägung bestimmt werden, wie am besten ein symmetrisches Verbältnis zwischen den Perioden, in die sie zerfällt, hergestellt wird. Den sichersten Anhalt für das Vorhandensein eines Versschlusses hat man, wenn derselbe durch eine notwendige Pause markiert wird, indem ein durch den Rhythmus geforderter Zeitteil unausgefüllt bleibt. Wo eine fest geregelte Abwechselung zwischen Hebungs- und Senkungssilben stattfindet, nötigt schon das Fehlen einer Senkungssilbe zur Ansetzung eines Versschlusses. Es kann aber auch ein ganzer Takt unausgefüllt bleihen. Ob dies der Fall ist, lässt sich eventuell aus der Melodie erkennen; wo eine solche nicht gegeben ist, muss man nach dem natürlichen rhythmischen Gefühl, nach den Verhältnissen zwischen den Gliedern der Strophe und nach dem geschichtlichen Ursprung urteilen. Der Versschluss kann endlich auch dadurch markiert sein, dass der vorletzte Fuss durch eine, nun stärker gedehute Silbe ausgefüllt wird. Dies wird an den namlichen Kriterien erkannt. Dadurch sind z. B. die vorderen Halbzeilen der Nibelungenstrophe als selbständige Verse charakterisiert.

§ 6. Unsere Darstellung gliedert sich in drei Abschnitte. In dem ersten behandeln wir die allgemeinen Grundlagen, auf denen die rhythmische Gestallung der Rede beruht, in der zweiten die ausser dem Rhytimus verwendeten Lautmittel, die Gleichklänge, in der dritten die Vers- und Stroohenarten.

## A. RHYTHMUS.

#### ALLGEMEINES.

Philipps 200 Theorie die neukochlenteken Blychmuz (Leiju, Dies. 1879).

Assenses 100 desirer Form annichteken Erbeitung, Leiju, 1858. MS91,

Assenses 200 desirer Form annichteken Erbeitung, Leiju, 1858. MS91,

Brücke Die physiologischen Grandlagen der unbeschdanteken Vereinstrum, Weim 1871,

Kräuter Cher unbeschdanteken und malte Forsbauer, Sargemünd 1873, Stolte

Stevens PRB 13, 131, A. Mewster Zur. Greichlage der abdenteken Vereinstrum,

Germ. Abbendlungen, Weimbold S. Bereinu, 1891, S. Bereinu 1891, T.

§ 7. Der Rhythmus bildet sich ursprünglich bei musikalischem Vortrags. Soweit Poesie und Musik in untrennbarer Verbindung stehen, indem die Melodie zusammen mit dem Texte geschäffen oder einer schon voriandenen Melodie ein neuer Text untergelegt wird, ist der Rhythmus der Melodie auch als derjenige des Textes zu betrachten. Die metrische

Diese Schrift ist mir erst zugegangen, nachdem meine Arbeit abgeschlossen war. Da im von den darin niedergelegten abweichenden Ansichten nichts anzuelenen vermochte, habe ich mich begodig, einige Mide in Amuerkungen darauf zu verweisen,

Untersuchung hätte sich demnach zunächst an die Melodie zu halten. deren rhythmischen Charakter zu bestimmen und dann die Verteilung der Silben des Textes auf die einzelnen Noten festzustellen. Nun aber sind uns zu den Texten des MA in den wenigsten Fällen Melodieen überliefert, und von den erhaltenen Aufzeichnungen sind die älteren für die Erkenntnis des Rhythmus überhaupt unbrauchbar, und selbst in Bezug auf diejenigen des späteren MA und des 16. Jahrhs, bestehen noch ungelöste Streitfragen. So werden wir von derjenigen Erkenntuisquelle, die uns allein genauen und sicheren Aufschluss geben könnte, vielfach in Stich gelassen.

Von den musikalischen Kompositionen ist der Rhythungs auf Erzeugnisse übertragen, die nur zum Sprechen und Lesen bestimmt sind. Dieselben sind demnach gewiss zunächst nach den gleichen Prinzipien gebaut. Es ist in ihnen aber die Möglichkeit zu einer von der Musik unabhängigen Weiterentwickelung gegeben. Für die Beurteilung dieser rhythmischen Gebilde ist es wieder misslich, dass uns statt des lebendigen Vortrags, von dem doch eigentlich auszugehen wäre, für die Vergangenheit nør Sørrogate zu Gebote stehen, welche durch die mangelhaften Theorien nicht genügend ergänzt werden. Hinsichtlich der Beobachtungen, die wir an lebenden Individuen macben können, ist nicht ausser Acht zu lassen, dass durch eine Deklamation, die sich möglichst dem Sinne anzuschmiegen sucht, die gesetzmässigen Verhältnisse leicht verdeckt und geradezu zerstört werden können. Von solchen durch die individuellen Umstände bedingten und überhaupt nicht normierbaren Modifikationen des

Rhythmus muss die Metrik absehen.

§ 8. Der Rhythmus beruht im Deutschen auf der exspiratorischen Betonung und auf der Quantität. Festzustellen, wie sich beide in der natürlichen Rede verhalten, ist nicht Aufgabe der Metrik, sondern der Grammatik¹, was man allerdings lange zum Schaden beider Disciplinen verkannt hat. Freilich bilden die Verhältnisse der natürlichen Rede die Grundlage, auf welcher sich der Vers aufbaut, und ihre Kenntuis ist daher dem Metriker notwendig, wie umgekehrt die Metrik, richtig verwertet, dem Sprachforscher Aufklärung gewährt. Wir beschränken uns hier darauf, die Ton- und Quantitätsverhältnisse im allgemeinen zu charakterisieren, ohne uns auf eine Bestimmung aller Einzelheiten einzulassen. Dabei geben wir von dem gegenwärtigen Zustande aus.

1 Ober Betonung vgl. man Lachmann Cher ahd. Betonung. Sievers PBB 5, 522. Paul ib. 6, 139. Huss Lehre vom Accent der deutschen Sprache, Altenburg 1877. Reichel Von der deutschen Beismung, Jena Diss, 1888. Kluge Alischn. V. 2 § 18-21. Behaghel Alischn. V. 5 § 17-20.

§ o. Die Tonabstufungen innerhalb des Satzes sind so mannigfaltig, dass sie sich nicht in ein bestimmtes System unterbringen lassen würden, wenn man jede kleine Differenz in Betracht zichen wollte. Doch wird es zweckmässig sein, wenn wir, wiewohl nicht ohne einige Willkür, vier Stufen auseinanderhalten: Hauptton, starker Nebenton, schwacher Nebenton, Unbetontheit. Wir betrachten dabei ein gewisses Minimum von Stärke als zum Hauptton gehörig, ohne zu verkennen, dass zwischen den verschiedenen Haupttönen eines Satzes noch Unterschiede des Stärkegrades bestehen können und in der Regel wirklich bestehen. Was die drei anderen Stufen betrifft, so bestimmen wir dieselben im Folgenden nach ihrer nächsten Umgebung, weil diese für die Metrik das Entscheidende ist\*. Unbetont ist demnach eine Silbe, welche sich weder über die

<sup>\*</sup> Dass das Verhältnis der benachbarten Silben zu einander massgebend sei, dass daber nicht sowohl das absolute als das relative Tongewicht bestimmt werden müsse, hat Moriz richtig erkanut, ohne dass diese Einsicht von seinen Nachfolgern gehührend gewürdigt ist,

nächstvorbergehende noch über die nächstfolgende erhebt; den starken Nebenton kann sie nur baben, wenn sie sieh, obne haupttonig zu sein, über die vorhergehende erhebt und dann entweder stärker ist als die folgende oder in Pausa stebt (Maienting e. Nichtigkeit en ), ferner auch, wenn sie den Satz eröffnet, also nicht einer voraufgehenden baupttonigen untergeordnet ist, und sich über die folgende erhebt (unterhalten, in der Studt): den schwachen hat sie, wenn sie sich über die folgende erhebt, während sie einer vorhergebenden haupttonigen untergeordnet ist (Häusväler, Misnüngen). Etwas anders würden sich die Verhältnisse darstellen, wenn man den gleichen Massstab auf alle Silben der Rede anwenden, wenn man etwa die nicht haupttonigen Silben nach ihrem Abstande von der Minimalstärke einer haupttonigen beurteilen wollte. Dann würde sich z. B. ergeben, dass in den Wörtern Fastnachtszeit - Frühlingszeit - Sommerzeit die mittleren Silben, die nach der oben gegebenen Definition unbetont sind, doch in ihrer Stärke von einander absteben. Dieser Abstand ist für die alliterierende Dichtung von Bedeutung (vgl. S, 866). Es haben ferner die modernen Nachahmer der antiken Metra auf denselben Wert gelegt. Für die naturwüchsige Reimdichtung kommt er nicht sehr in Betracht.

§ 10. Der hauptionigen Silbe ordnen sich die darauf folgenden unbetonten und nebentonigen Silben unter um bilden mit der in natürliebes Glied des Satzes, den Sprechtakt, der aber auch von einer haupttonigen silbe allein ausgefüllt werden kann. En wiere und mehrelbliger Sprechtakt mit sanzen Nebenton sonder sich wieder deutlich in zwei Unterabeilungen sie innerhalb des Satzes vorkommen, kann man leicht in Zweifel geraten, ob es angemessener sist nur einen oder zwei Sprechtakte anzuerkennen und deragemässe inner hauptton und starken Nebenton oder zwei Haupttöme.

§ 11. Der Hauptton kann immer nur auf eine Wurzelsilbe fallen, aber nicht alle Wurzelsilben sind haupttonig, indem sich viele Wörter einem andern in ähnlicher Weise logisch unterordnen, wie innerhalb des einzelnen Wortes die Ableitungssilben der Wurzelsilbe. Diese Wörter nennen wir enklitisch (oder proklitisch). Es verdient hier besonders bervorgehoben zu werden, dass noch sehr viele andere Wörter im Zusammenhange enklitisch werden können als diejenigen, welche man gewöhnlich als Enklitika bezeichnet, wie Artikel, Personalpronomina, Präpositionen, Konjunktionen, Hülfszeitwörter. Enklitisch wird ein Wort dadurch, dass es zum Bindeglied zwischen zwei Begriffen herabgedrückt wird (vgl. darüber Princ. S. 237). Aber auch ohne das kann Enklisis eintreten, wofür das Prinzip richtig von Reichel und Behaghel bestimmt ist. Begriffe, die auf Grund der Situation oder des voraufgegangenen Gespräches bereits dem Spreebenden nahe liegen und bei dem Hörenden als nabeliegend vorausgesetzt werden, ordnen sieh den daran angeknüpften neuen unter. So kann sieh das psychologische Subjekt, welches nicht notwendig auch das grammotische zu sein brancht (vgl. Princ. S. 100), dem psychologischen Prädikat unterordnen. Dabei können nicht bloss Personalpronomina, sondern auch Substantiva untergeordnet werden, z. B. wenn von einer Gesellschaft eine bestimmte Person crwartet wird und nun einer darunter meldet Karl (der Graf) könmt. Diese Unterordnung des Subiekts unter das Prädikat findet aber keineswegs überall statt, sondern wo das Subiekt eine Vorstellung ist, auf die erst eben die Aufmerksamkeit des Sprechenden fällt oder auf die er erst die Aufmerksankeit des Hörenden hinlenken will, oder die in Gegensatz zu einer andern gestellt wird, da hält das Tongewicht desselben dem des Prädikates ungefähr die Wage. Wo das grammatische Prädikat im Verhältnis zum Suhjekt enklitisch wird, da ist es, psychologisch betrachtet, Subjekt, z. B. Karl ruft, nicht Fritz. Dies ist ein Fall, in dem das Verbum enklitisch wird. Bei weitem häufiger ist es, dass dasselbe sich einer adverbialen Bestimmung (im weitesten Sinne) uuterordnet, die dann, psychologisch betrachtet, das eigentliche Prädikat wird, während das Verbum zum Bindeglied herabsinkt; Karl steht auf, holt Wasser, sitzt auf dem Stühl etc.; auch sprach u. dergl. vor direkter und indirekter Rede wird enklitisch. Diese Unterordnung ist nicht ausnahmslos, indem es auch Fälle gibt, in denen Verbum und adverbiale Bestimmung sich die Wage halten, auch solche, in denen das Verbum übergeordnet wird, doch ist sie sehr überwiegend, so dass man wohl sagen kann, dass im ganzen bei dem Verb. fin. der enklitische Gebrauch vorwiegt. In Bezug auf das Tonverhältnis des Substantivums zu attributiver und genitivischer Bestimmung verweise ich auf die von Reichel und Behaghel versuchten Bestimmungen. Eine bis in alle Einzelheiten durchgeführte Lehre vom Satzaccent hleiht noch ein Bedürfnis. Es würde darin namentlich auch zu zeigen sein, wieweit die Herrschaft des allgemeinen Prinzipes durch gewohnheitsmässige Erstarrung heschränkt ist.

§ 12. Der Tonwert der Ableitungs- und Flexionssilben und der Wurzelsilben der enklitischen Wörter hängt von verschiedenen Momenten ab, deren Wirkungen sich zum Teil durchkreuzen. Zunächst lässt sich eine Stufenfolge unter ihnen aufstellen nach dem Gewicht, das ihnen an sich zukommt. Auf der untersten Stufe stehen die Silben mit schwachem e (sonantischem r, l, m, n) und i (-ig, -ich, -isch, auch -lich, trotzdem dasselbe ursprünglich Kompositionsglied ist, dagegen nicht i vor Doppelkonsonanz in -inn, -ing); vor den Ableitungssilben mit volltönenden Vokalen haben dann wieder die Wurzelsilben der enklitischen Wörter und der Compositionsglieder den Vorzug. Man betont daher in Pausa Ahnungen, Gräfmnen, Meininger etc., ferner Austeilung u. dergl. Daneben entscheidet aber die Stellung innerhalb des Wort- und Satzgefüges. Hierbei kommt das logische Verhältnis der Silben zu einander in Betracht. Nach ähnlichen Prinzipien, wie sich ein enklitisches Wort einem haupttonigen unterordnet, kann von mehreren neben einander stehenden enklitischen sich das eine wieder dem andern unterordnen, z. B. das Personalpronomen dem Verhum, der Artikel dem Substantivum, das Verbum als Bindeglied dem Subject (Karl sprach laut), Wichtig ist ferner die Gliederung. Es ist ein für die Satzbetonung geltendes Gesetz, dass, wenn ein Satz aus Gliedern besteht, die ihrerseits wieder aus mehreren Worten zusammengesetzt sind, immer die stärkstbetouten Silben eines jeden Gliedes sich an Intensität zunächst steben, dass also nicht die stärkstbetonte des einen schwächer sein kann als eine innerhalb des anderen untergeordnete. Durch ein ähnliches Gesetz wird auch die Abstufung in den Zusammensetzungen aus Zusammensetzungen geregelt (daher Hinptmalzeit - Hauptmannsräng), nur dass dieses Gesetz allmählich durch die mechanische Neigung nach regelmässiger Abwechselung zwischen gehobenen und gesenkten Silben in seiner Geltung stark beschränkt ist (in Urgrossvater etc., vgl. die Zusammenstellungen bei Huss). Auch für das Verhältnis der Ableitungssilben zu einander und zu den nicht haupttonigen Kompositionsgliedern ist die Gliederung noch bis zu einem gewissen Grade massgebend (vgl. Rieger, Mhd. Verskunst S. 21 and Lit.-Bl. 1880 Sp. 212), nicht bloss bei solchen Ableitungssilben, die in historischer Zeit aus Kompositionsgliedern entwickelt sind (vgl. Dankbarkeit, Undankbarkeit\*), soudern auch bei andern

<sup>&#</sup>x27; Ich bezeichne mit " den stärkeren Nebenton, wo es erforderlich ist.

(vgl., morderisch, Eroberer, Herzegin). Doch bleibt in der Regel der Gliederung zum Trotz die oben aufgestellte allgemeine Rangordnung gewahrt, daher miningisch, Meininger, jüngfräulich, britimlich, Mirkgrävin.

§ 13. Ausser diesen logischen Verhältnissen wird der Tonwert durch mechanische Ursachen bestimmt, die sich geltend machen in Folge der zufälligen Stellung, die eine Silbe zwischen anderen erhält. So verhält sich bei dem gleichen Verhältnis der Unterordnung die Wurzelsilbe eines enklitischen Wortes doch verschieden in Bezug auf ihre relative Tonstärke, je nachdem sie unmittelbar zwischen zwei stärker betonte Silben tritt oder von denselben durch schwächer betonte Silben getrennt wird, vgl. Fritz sagt ja (Unbetontheit); Fritz sagte ja, sagte die Wahrheit (schwacher Nebenton); Fritzchen sagte ja (starker Nebenton). Nehmen wir endlich Fritz(chen) sarte ihm die Wahrheit, so werden wir, trotzdem die Unterordnung von sagte unter Wahrheit bestehen bleibt, doch dem ersteren einen Hauptton zuerkennen müssen, weil sich ihm der starke Nebenton von ihm unterordnet. So müssen wir auch manchen Zusammensetzungen zwei Hampttone zuerkennen, z. B. Eisenbähnverwältung, Ländeskommissär. Die Stellung unmittelbar vor einer höher betonten Silbe hat regelmässig die Wirkung einer Abschwächung des Tongewichtes. Während die Schlusssilben von Heiterkeit, Vaterland in Pausa den starken Nebenton haben, wird man ihnen in Verhindungen wie Heiterkeit herrschte, das Vaterland litt auch nicht einmal den schwachen zugestehen können. Wenn überhaupt noch ein Übergewicht über die Mittelsilben besteht, so ist das iedenfalls geringer als in Hausvater das der Mittelsilbe über die Schlusssilbe. Umgekehrt kann eine Silbe dadurch eine Verstärkung erhalten, dass sie vor eine andere tritt, die notwendig unhetont sein muss, wenn auch nur aus der oben angegebenen mechanischen Veranlassung, dass sie unmittelbar vor einer stärker betonten steht. In lebende Geschwister, lieblicher Gesang werden die Silben -de und -cher über die folgende und erst dadurch auch über die vorhergehende Silbe erhoben, während in Pausa kaum ein Unterschied zwischen der letzten und vorletzten Silbe von lebende und lieblicher besteht. In Fällen wie Rechnungen gegeben veranlasst die Erhebung der Endsilbe des ersten Wortes wenigstens eine Annäherung an die Tonstärke der Mittelsilbe, wenn dieselbe auch in der natürlichen prosaischen Rede wohl immer einen kleinen Vorrang behauptet. Es kann sogar eine Silbe mit schwachem e über eine solche mit vollem Vokal erhohen werden, wenn dieselbe einmal wegen ihrer Stellung vor der stärker betonten Silhe zur Unbetontheit verurteilt ist, nämlich in Fällen wie verstudieren.

§ 14. In Bezug auf die Quantität ist zunächst zu bemerken, dass die Silben nach ihrer Dauer in der natäfrichen Rede sich nicht etwa einfach in lange und knrze abteilen lassen, sondern dass diese Dauer eine sehr mannigden hagtsetulie ist. Sie hängt ab von der Dauer und von der Anzahl der einzelnen Laute, aus denen die Silbe besteht, oder, richtiger ausgedrückt, von der Anzahl der sehsbisändigen Artikulationen, wie wir sie durch die Buchstaben bezeichnen, und der Dauer des Vereilens bei den einzelnen Artikulationen int also jedenfalls werden der inner auf andern. Die Zahl dieser Artikulationen ist also jedenfalls worden, der die Silbe ausgehen. Um Strauff Moment, weiches für die Silbendauer in Betracht kommt. Um Strauff wieder nehr als für Rom. Indexen ist eine gewisse Tendenz zur Ausseichung, die jedoch nicht zu völliger diechanachung führt, nicht zu verkennen; je grösser die Zahl der in einer Silbe ausgaführenden Artikulationen ist, uns om beit wird das Tempo, mit dem sie ansgeführt werden,

beschleunigt. Diese Bemerkungen gelten von unbetonten Silben so gut wie von hetonten.

Die Tonstärke ist nicht ohne Einfluss auf die Quantität, und insofern lag wenigstens etwas Richtiges zu Grunde, wenn die älteren Theoretiker Betontheit und Unbetontheit der antiken Länge und Kürze substituierten. Jedoch ist sie nicht das einzige, was die Silbendauer bestimmt, und man kann nur sagen, dass bei sonst entsprechender Zusammensetzung die stärker betonte Silbe auch länger ist als die schwächer betonte. Die Differenz, welche durch die Betonung hervorgebracht wird, ist ferner in der norddeutschen und in der hülmenmässigen Aussprache, von bestimmten, noch weiter zu erörternden Umständen abgesehen, bei weitem nicht so gross, dass man sie nach antikem Muster durch das Verhältnis 2:1 ausdrücken könnte. Es bestehen in dieser Aussprache überhaupt sehr geringe Quantitätsunterschiede. Die haupttonigen Silben scheiden sich nicht in lange und kurze, sondern sie sind von einem absoluten Standpunkte aus unter normalen Verhältnissen etwa als halblang zu bezeichnen (vgl. PBB, IX, 101). Wie durch die Tonstärke, so wird die Quantität durch die damit in engew Zusammenhange stehende Verteilung der Silben unter die Sprechtakte beeinflusst. Wie die Silbe, so neigt auch der Sprechtakt zur Annäherung an ein gewisses Normalmass. Im einsilbigen Sprechtakt wird daher die denselben ausfüllende betonte Silbe über ihr gewöhnliches Mass hinaus gedehnt; im dreisilbigen werden die Silhen etwas kürzer gesprochen als im zweisilbigen etc. Endlich kann der Affect Dehnungen der betonten Silben veranlassen. Wenn demnach auch das normale Mass der betonten Silben nicht viel über das der unbetonten hinausgeht, so vertragen sie doch viel leichter als diese eine Dehnung über dieses Mass hinaus, und von dieser Fähigkeit kann der Versbau Gebrauch machen.

Bei der Beurteilung der Quantität der zusammenhängenden Rede müssen die Pausen ebenso in Betracht gezogen werden wie die mit Sprechthätigkeit ausgefüllte Zeit.

§ 15. Aus den Verhältnissen der Gegenwart darf gewiss sehr vieles in die Vergang-enheit übertragen werden. Eine sehr bedeutstame Abweichung ist die, dass im Ahd, und Mhd, noch eine scharfe Scheidung weisehen langen und kurzen Silhen besteht, indem die ersteren wahrscheinlich erteblich länger gesprochen wurden als gegenwirdt wir den der Silhen und sehren der Silhen der Silhen der Silhen und schwachen er fehlen, und dass vermutlich auch im Mhd, dies e noch klangvoller war als jetzt. Daraus dürfen wir auf eine schärfere Ausprägung der auf Ableitung und Flexion rühenden Nebenton schliessen.

§ 10. Es gehört zum Wesen des deutschen Verses, dass die Takte, in die er zerfällt, sich an die Takte der natürlichen Rede, die Sprechtakte anschliessen und mit der stärkstbetonten Silbe beginnen. Dem ersten Takte kan nei nas einer oder mehreren unbetonten Silben bestehender Auftakt vorangehen. Diese Gliederung kennzeichnet sehon die älteste Reindlichtung und sie ist nur vorübergehend in der Kunstdichtung, nie in der Volksdichtung, nie in der Volksdichtung, nie in der Wolksdichtung, nie volksmässige Dichtung durchaus) ist auch die feste Zalls Jochter Takte and somit der Versaccente für die rhythmischen systeme und ihre Unterglieder charakteristisch, wenn es auch nicht ganz zu Abweichungen von diesem Prinzipe fehlt, die aber auch eine Annäherung an die prosaische Rede bedingen (vgl. § 2). Die Silben, auf wehe die Versaccente fallen, sind nach der natürlichen Betonung niemals einander völlig gleichwertie. Abgesehen dawon, dass die verschiedenen Haupttöne eines Satzes nuch

untereinander abgestuft sind, so kann ein Versaccent auch auf einen Nebenton fallen, so dass dann ein Sprechtakt nicht einen, sondern zwei Verstakte liefert. Überall ist der starke Nebenton als Versaccent verwendet, und Verse, in denen die Füsse regelmässig nur aus zwei Silben bestehen, lassen sich ohne das kaum bilden. Dagegen ergibt sich eine Verschiedenheit des rhythmischen Charakters danach, ob auch der schwache Nebenton als Versaccent zugelassen wird oder nicht, und dies fällt damit ausammen, ob einsilbige Füsse (abgesehen von einer Cäsur, die im Grunde als Versschluss zu betrachten ist) zugelassen werden oder nicht. Die verschiedene Stärke der Versaccente lässt auch bei dem regelmässigsten Versbau noch einen hohen Grad von Mannigfaltigkeit zu, welches diejenigen übersehen haben, welche dem neuhochdeutschen Verse schlechthin im Gegensatz zu dem romanischen den Vorwurf der Eintönigkeit gemacht haben. Der Fehler des schulmässigen Skandierens besteht vornehmlich darin, dass die Versaccente mit Vernachlässigung des Satztons alle gleich stark gesprochen werden. Wenn aber auch dieses Skandieren verwerflich ist, so ist doch eine mässige Modification des natürlichen Tones, namentlich eine Verstärkung der den Versaccent tragenden Nebentöne erforderlich, wenn der Rhythmus genügend zur Geltung kommen soll. Man versuche etwa Schillers Gedicht »An der Quelle sass der Knabe« vollständig nach dem natürlichen Satzton zu lesen, und man wird finden, dass der Rhythmus zerstört ist. Der Wechsel in der Stärke der Versaccente kann ein ganz beliebiger sein, indem sie prinzipiell, vom rein metrischen Gesichtspunkte aus, einander gleich stehen, weshalb sich denn auch bein-Vortrag die Neigung zum Nivellieren unwillkürlich geltend macht. Der Wechsel kann aber auch als etwas dem Rhythmus Wesentliches auftreten. und dies namentlich dann, wenn besonders grosse Abstände zwischen den einzelnen Versaccenten zulässig sind, wenn also auch die schwachen Nebentöne den Haupttönen zur Seite treten. Dann müssen wir auch von rein metrischem Gesichtspunkte aus Haupt- und Nebenaccente unterscheiden. Die Verbindung zweier Füsse, von denen der eine einen Hauptton, der andere einen Nebenton enthält, bezeichnet Sievers als eine Dipodie. Man muss dann aber noch einen Unterschied machen, ob die Stellung von Haupt- und Nebenton eine wechselnde oder eine feste ist. Letzteres ist z. B. der Fall in Arndts Blücherliede, das wir als dipodisch im engeren Sinne bezeichnen können. Die Dipodie wird hier immer durch einen Sprechtakt gebildet, der in zwei Unterabteilungen zerfällt.

§ 17. Dass die metrischen Systeme sich durch die Accente in eine bestimmte Zahl von Takten gliedern, ist nicht die einzige ihnen wesentliche Eigentümlichkeit. Dadurch wäre erst eine sehr unvollkommene Art von Rhythmus erzielt. Dass jeder Takt die nämliche Silbenzahl habe, ist allerdings nur für einen Teil der geschichtlich vorliegenden Gebilde Gesetz. Bei einem andern (und das bedingt wieder einen charakteristischen Unterschied des Rhythmus) findet Wechsel zwischen Füssen von ungleicher Silbenzahl statt, entweder so, dass doch für jede einzelne Stelle die Silbenzahl feststeht, oder so, dass der Wechsel beliebig ist. Auch für diese unregelmässigsten Verse bleibt jedoch noch eine gleichmässig durchgehende Norm übrig. Neben dem Accent kommt die Quantität in Betracht. Man hat zwar im Gegensatz zu dem falschen Gebrauch, welchen die älteren Theoretiker unter dem Einfluss der antiken Metrik von der Quantität machten, behauptet, dass es bei dem deutschen Verse nur auf den Accent ankomme. Aber diese Ansicht ist irrig. Nicht nur für den musikalischen Vortrag, sondern auch für den rezitierenden, soweit er dem natürlichen Gefühl folgt und durch keine Theorie beirrt wird, gilt das Gesetz, dass die einzelnen Takte in der Zeitdauer einander gleich sind. Exakte Messungen auf diesem Gebiete hat Brücke veranstaltet. Er hat sich dabei nicht an die Silbengrenzen gehalten, sondern er hat den Abstand zwischen den Accentgipfeln der Takte gemessen. Es ist dies nicht ganz gleichgültig, indem danach eine Konsonantenhäufung im Anfang der Accentsilbe nicht den von dieser beherrschten Takt, sondern den vorhergehenden belastet. Dieses Gesetz von der gleichen Dauer der Takte oder genauer von der Gleichheit der Arsenabstände ist allerdings den Theoretikern bis auf die neueste Zeit hin unbekannt geblieben. und ihre nach dem Muster der oberflächlich erfassten antiken Masse aufgestellten Schemata widersprechen demselben vielfach. Nichtsdestoweniger muss es als das Grundprinzip der deutschen Rhythmik aufgefasst werden, und zwar als ein Prinzip, welches, wie wir mit der grössten Wahrscheinlichkeit annehmen können, auf alter Tradition beruht und den Reimvers von Anfang an beherrscht. Die gleiche Dauer der Takte kann nur erreicht werden, indem die natürliche Quantität der Silben bald durch Dehnung, bald durch Verkürzung etwas modifiziert wird. Es ist dies nicht bloss erforderlich, wenn Takte von verschiedener Silbenzahl mit einander vereinigt werden sollen, sondern auch wenn die Silbenzahl gleich ist, da, wie bemerkt, die natürliche Quantität der Silben eine mannigfach abgestufte ist und daher keinen reinen Rhythmus ergeben kann. Es besteht also ein Unterschied zwischen natürlicher und metrischer Quantität, ebenso wie zwischen natürlichem und metrischem Accent. Es ist ein Grundmangel der meisten theoretischen Schriften, dass sie diese Unterscheidung nicht machen oder wenigstens nicht durchführen. Im allgemeinen verträgt die lange Silbe eine stärkere Abweichung von der natürlichen Quantität als die kurze, und zwar nach Seite der Dehnung hin (vgl. § 14).

# ALTHOCHDEUTSCHE ZEIT.

Lachmann Che dikabalanke Brimme und Ferhumi (Alb. Belf. Asl.) philis, Kl. 1812, S. 23; vollabaliger M. Sch. L. 28); vol. unserfun L. bevin 3.1, 200, 661, 166, 1118, 2170, 2023, 5630. R. Högel Che Olfried Ferhouses, S. 2013, 166, 1118, 2170, 2023, 5630. R. Högel Che Olfried Ferhouses, Br. 2013, 166, 1118, 2170, 2023, 5630. R. Högel Che Olfried Ferhouses, Br. 2013, 167, Schune Kerkheiter Zur Ferhund Orfferd Kin 1875, Neight is Geste Merik der Minister geneimte alkabalanthen Gefehrt. Physics Per Olfried Association 1883, (197, 48). R. 225, Soch L. Die Assent in Olfried Ensightenin 1883, (197, 48). R. Historie Lincoln and Chem. 2013, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800, 1800

§ 18. Soweit der deutsche Versbau auf dem Boden der altgermanischen Tradition bleibt, ist er im ersten Teile unsers Abschnittes behandelt. Wir beginnen unsere Darstellung mit der ersten grossen Revolution auf diesem Gebiete, welche einschweidender gewesen ist las ligend eine spätere Umwandlung. Die dahei am meisten in die Augen fallende, wenn auch nicht einzige Veränderung ist die Einführung des Reime sa na Stelle der Alliteration. Diesen nimmt man daher als das eigentliche Kennzeichem der neuen Dichtungsweise. Es ist eine Streiftage, ob demeingiene Werke, welches für die älteste Periode unsere Hauptquelle ist, indem es alle madern zusammengenommen au funfang weit übertrifft, den Exangelienbuche Otfrid's auch das Verdienst zukommt, die neue Weise eingeführt zu haben. Die uns erhaltenen Reidenern Deuksalfer in Reinwersen sind sämtlich jünger, auch die Samariterin, von welcher allerdings im MSD das Gegenteil behauptet wird. Auch die gerniater Zeilen im Muspilli

Nach Lachmann würde der Rhythmus der Reimzeile schon der der alliterierenden Kurzzeile gewesen sein, so dass also O. nach dieser Richtung hin nichts Neues geschaffen hätte. Diese Auffassung ist oben von Sievers zurückgewiesen. Die Verschiedenheit ist unläugbar und fällt bei unbefangenem Lesen sofort ins Gehör. Dass die Modification des Rhythmus ebenso wie die Einführung des Reimes unter dem Einflusse des lateinischen Hymnenverses erfolgte, wird schon dadurch in höchstem Grade wahrscheinlich, dass die Strophe Otfrids auch der gewöhnlichen Hymnenstrophe entspricht. Massgebend dabei war auch die Anpassung an die lateinische Kirchenmusik. Denn wenigstens Particen seines Werkes, wie sich aus verschiedenen Äusscrungen und aus den in den Hss. vereinzelt beigeschriebenen Neumen ergibt, bestimmte O. für den Gesang. Aber nur der kleinere Teil von Otfrids Versen entspricht genau dem Schema des Hymnenverses (z. B. Ni lazet faran iu thaz muat). Eine consequente Durchführung dieses Schemas wäre nur mit Hülfe starker Vernachlässigung der natürlichen Betonung möglich gewesen. Prinzipiell begnügte sich O. mit einer Annäberung an dasselbe und zwar so, dass dabei dasienige des altgermanischen Verses Grundlage blieb. Die neue Rhythmik war das Resultat eines Kompromisses. Das ist durch die neuesten Untersuchungen von Sievers und Wilmanns sicher gestellt. (). hatte nicht sowohl Verse von ganz neuer Art zu bauen, als vielmehr unter den mannigfachen Variationen, die in der alliterierenden Dichtung vorkamen, diejenigen auszuwählen, die sich bequem nach einer Hymnenmelodie singen liessen. Im Anfang gelang ihm dies nicht vollständig. Wenn im ersten Buche eine Auswahl von Versen vorkommen, die nach der Alliterionsrhythmik korrekt sind, aber vom Hymnenvers sich noch zu weit entfernen, und wenn solche Verse in den späteren Büchern verschwinden, so ist dies ein schlagender Beweis für die Richtigkeit der eben vorgetragenen Theoric, zugleich aber auch wieder dafür, dass diese Kunstweise noch etwas Neues war, dass O. sich nicht auf eine schon befestigte Tradition stützte.

§ 10. Lachmann hat dem ahd. Verse vier Hebungen vindiciert, wie se auch dem lateinischen Hymmenvere zukommen. Unter diesen sind aber, wie sehon Grein nachdrücklich hervorgehoben hat, Haupt- und Nebenhebungen zu unterschieden, und zwar sind jedesmal zwei den andern beiden übergeordnet. Die ersteren sind es, welche den Hebungen der alliterierenden Kurzzelle entsprechen. Die letzteren haben sich aus den diese umgebenden oder von ihnen eingeschlossenen Silben entwickelt, wobei Nebenhebungen der natürlichen Rede, die für die alliterierende Zeile irrelevant waren, für den Reimvers zu einem notwendigen Zubehör gemacht sind. Zwischen jenen kann wieder eine Abstufung bestehen, wie

schon in der alliterierenden Zeile, so dass es eine gewisse Berechtigung hat, solchen Versen nur eine Haupthebung zungestehen. Doch wird es ausgemessener sein, wenn wir in diesem Falle die zweitstärkste Hebung leiber als selvensche Haupthebung bezeichnen, wenn sie auch auf eine Nebenhebung der natürlichen Rede fallt. Offrids Schreibweise lässt und en Unterschied zwischen Haupte und Nebenhebung deutlich erkennen, indem nur die erstere durch einen Acent bezeichnet wird. In der Regel belität auch die seiwache Haupthebung unbeziehnet. Berücksichtigt mus dabei werden, dass die Hss. nicht durchaus fehlerfrei sind. Die zienslich zahlreichen Verschiedundieten zwischen V und P dienen zu gegenseitiger Kontrolle. Es ergeben sich folgende Hauptschemata für die Stellung vom Haupt- und Nebenbebung zu einmander.

1) "" = Typus A in der alltierierenden Poesie nach Sievers Bezeichnung. Gewöhnlich fallt dabei die letter Hebung auf eine Bildungssible, der eine lange Wurzelsible ab Trägerin der Haupthebung vorangels "(ill that in hiel. that bet thir misson men) oder (seltener) eine kurze Wurzelsible mit folgender Bildungssible (that Krista unter uns sägetim). Doch gibt es auch Verse, die mit der Wurzelsble eines Kompositionsgliede oder eines selwach betonten selbständigen Wortes schliessen, ygt. ther einzil inne säutspråb, si klum ir me uprätum lät und sogar unsa inne is bäte inigiumh, sägen ih in gänte min. Zuweilen fehlt in VP der zweite Accent, z. B. zi mitgere fallt il. 15, 29, häufiger un in V oder nur in P.

2) " Y = Typus B, vgl, szlb so hélphàntes bein, theist scòni férs sar gidán. Der zweite Accent fehlt nicht selten, was meistens wirklich einem etwas geringeren Nachdruck entspricht, vergl, so ih bi réthtemen seal, than

tirsprichit man thaz.

3) ' ' Typus C. Hierbei ist die Setzung von zwei Accenten Ausnahme, z. B. in uns jugund managà. Gewöhnlich bleibt die zweite Haupthebung unbezeichnet, weil sie, wie schon in der alliterierenden Dichtung, regelmässig schwach ist, eine Folge davon, dass sie unmittelbar auf die erste Haupthebung folgt. Vgl. theni ouh hant thina. ih uueiz is git uuorahta, odo in érdringe, fon in uudhsenti, in mir armeru. Fällt die erste Haupthebung auf eine kurze Silbe, so folgt zunächst noch eine unbetonte Silbe, vgl. sie sint gôtes unorto, thar man that fihu nerita. Soweit besteht völlige Übereinstimmung mit der alliterierenden Dichtung. Es kommt aber auch bereits nicht ganz selten vor. dass auf eine lange Silbe als Trägerin der ersten Haupthebung noch eine unbetonte Silbe folgt. In diesem Falle ist Accentuierung der zweiten Haupthebung etwas häufiger. Vgl. thaz untr Kriste sungun, iz uuas imo üngimuati, odo metres kleini. Sievers bezeichnet diese Variation als A'. Wenn wir aber die Stellung der Haupthebungen als das Entscheidende anschen, so müssen wir sie unter C einreihen-Richtig ist jedoch, dass sie Eigenschaften von A mit denen von C vercinigt, weshalb wir sie also als C\* bezeichnen können. Das Häufigerwerden dieser Variation hat in der späteren Zeit nicht wenig zur Durchbrechung des alten Typensystems beigetragen. In den Typus C lässt O auch D aufgehen, was sich darin kund gibt, dass, wo wir nach der natürlichen Betonung den letzteren anzunehmen hätten, doch die erste Hebung in der Regel nicht accentuiert wird, vgl. thaz lib léitenti. uuega uuolkono, gibetes antfungi. thie drutménnisgon, fuazfallonti. Nur ausnahmsweise finden sich Accentulerungen wie kind niuniboranaz (Accent von kind in P getilgt)thie ôtmuatire, thera sprácha môrnenti.

E. Vgl. fliuhit er in then st. joh huab inan in sinan drm.
 Dieser Tyous ist sehr selten.

Otfrids Vers gliedert sich demnach in zwei Hälften (Dipodieen), in deren jeder sich eine Nebenhebung mit einer Haupthebung verbindet. Diesem Prinzipe ist auch der alte Typus D, der sich ihm eigentlich nicht fügt, angepasst, indem seine erste Haupthebung zur Nebenhebung herabgedrückt ist, während nun die frühere Nebenhebung die Stelle der zweiten (schwachen) Haupthebung vertreten muss. Von den vier Variationen, die unter der Herrschaft dieses Prinzipes in der Stellung der Hebungen möglich sind, ist diejenige, bei welcher die Nebenhebungen aneinanderstossen (E), bei () unbeliebt und ist es auch in der Folge geblieben.

§ 20. Durch die Variabilität des Otfridischen Verses ist eine gute Anpassung des Versaccentes an den Accent der natürlichen Rede ermöglicht. Gewisse für uns auffallende Betonungen wie thia meina, this sindes u. a. (vgl. Hügel S. 11 ff.) müssen doch wohl ihren Grund in der Prosabetonung haben. Über die absichtliche Abweichung der Accentuierung bei Typus D ist bereits gehandelt. Sonst sind direkte Widersprüche zwischen Vers- und Prosabetonung selten. Dagegen muss natürlich öfters bei Silben, die annähernd gleiches Tongewicht haben, das Bedürfnis des Versrhythmus den Ausschlag geben.

Die erste Haupthebung fällt auf eine in Prosa haupthebige Silbe, nur ausnahmsweise, und zwar in A, wie schon im alliterierenden Verse, auf die Wurzelsilbe eines enklitischen Wortes, welches durch nachfolgende Enklitika gestützt wird, vgl. uuio ir nan sculut findan, uuant iz uuas imo anan hinti. Ofter fällt die zweite Haupthebung in A und namentlich in B auf ein enklitisches Wort, welches dann eine analoge Verstärkung durch die Nebenhebung erhält, die sie von der ersten trennt, vgl. thie jungoron sinc, then selbon mennisgen sun. Für die zweite, regelmässig schwache Haupthebung von C werden Silben von der näulichen Beschaffenheit verwendet wie für die Nebenhebungen, d. h. solche, die in Prosa starken oder schwachen Nebenton tragen, also Wurzelsilben enklitischer Wörter und zweiter Glieder in nominaler Komposition, erster in verbaler, falls sie zweisitbig sind, ferner Ableitungs- und Flexionssilben, die sich einer daneben stehenden Silbe überordnen können. Vgl. einerseits für die zweite Haupthebung iu C thaz thu głba bringes, thie holdun scalka sine, therero lantliuto, filu forahtlicho, thas er ist htilari, inan zi rinanne. Anderseits für die Nebenhebungen thes files ditun undria, språh ther gotesboto sår, hus inti uuenti, ouh sunna ni biscinit, forasagon zaltun, iz habet übarstigana, thio kindisgun brusti, fon jungeru muater, nales toranta nihein, Doch kommen in der zweiten Haupthebung von C auch nicht enklitische Wörter vor, vgl. (sie iltun tho bi manne) fon theru birg alle. In der Senkung können nicht nur Bildungssilben stehen, sondern auch Kompositionsglieder und enklitische Wörter, darunter auch einsilbige Substantiv- und Verbalformen, vgl. ni düit man untar mannon, that kind vuuahs untar mannon, sun bar sì tho zeitan,

Für die Abstufung der Silben innerhalb des nämlichen Wortes lassen sich, abgesehen von den bekannten Grundgesetzen, noch einige allgemeine Regeln aufstellen. 1) Die Wurzelsilbe mehrsilbiger enklitischer Wörter und untergeordneter Kompositionsglieder behauptet im allgemeinen einen stärkeren Ton als die ihr vorausgehende oder folgende Bildungssilbe. Eine Ausnahme bilden die Pronominalformen inan, imo, ira, iru, unsih (vgl. Lachmann S. 379 ff.), bei welchen ein Nebenaccent des Verses auch auf die zweite Silbe fallen kann (vgl. joh huab inan in sinan arm). Vermutlich war auch schon die Prosabetonung eine wechselnde, nach den Nebenformen nan, me zu schliessen. Auch in der Komposition finden sich einige Ausnahmen, vy), in houbit sinaz zutvaltà, ni si cinfalte thie guate, nu urkundono mera, Germanische Philologie IIa. 58

gómmanne joh uulbe, mit únreinemo múate, ni ántuunrti so frávilo, uulsduames bilddane. Doch liesse sich in den meisten Fällen durch die Annahme von dreisilbigen Füssen ausweichen, also mit unreheme miate etc. 2) Für die Ableitungssuffixe gilt das oben § 12 besprochene Gliederungsgesetz noch in ausgedehntem Masse, weshalb gewisse Silben stärker betont sind als die ihnen vorhergehende Bildungssilbe (vgl. Lachm. S. 403 ff.), daher purpurin, kindilin, é uning, unértisál, jámarágaz, gibúrdinót, sékilári. 3) Dieses Gliederungsgesetz findet seine Anwendung auch in dem Verhältniss von Ableitung und Flexion, wenn die Flexionsendung mehrsilbig ist. Man betont daher michilemo, finsterèmo, unaltantèmo; eiginèru, súntégèro, skinentèru, frénkisgère; férderène, náhistène; ununterètun; mártelènne. Es ordnen sich also auch diejenigen Suffixe, die nach 2 den Nebenton auf sich zichen. unter 1 sobald sie unmittelbar zwischen Wurzelsilbe und zweisilbige Flexionsendung treten. Zweifelhaft kann man über die Betonung von Formen wie jamaragemo, euninigeru sein (kommen nur ein paar Mal vor). 4) In andern Fällen hängt die Abstufung von der Beschaffenheit der Anfangssilbe des folgenden Wortes ab, vgl. mit salidon niazan, aber zi salidon gizalter; thera saligun bluomun, aber thera saligun giburti; stirrono straza, aber stirrono girústi; so man drúhtine sedl, aber si thern drúhtinès gibúrti. Wir haben auch hierin nicht etwas rein Willkürliches, nur durch das Bedürfnis des Verses Hervorgerufenes zu sehen, sondern schon die Prosabetonung modifizierte sich nach der Satzstellung gemäss den § 13 besprochenen Prinzipien. Wenn sich auch saligun, stérrono durch den Versschluss als die Pausabetonung ergibt, so ist doch zu berücksichtigen, dass durch eine folgende unbetonte Silbe die Endsilbe eine Verstärkung erhält, wodurch sie der Mittelsilbe mindestens annähernd gleich gemacht, wenn auch nicht, wie nun im Verse, über dieselbe erhoben wird. Die Betonung des folgenden Wortes entscheidet auch über das Tonverhältnis mehrerer auf einander folgender einsilbiger Enklitika, vgl. joh kundtun ouh tho mari, thas èr ther kuning uuari; andererseits so uuir nu hiar biginnen. zit uuard thò girlisot. iutriat er thàs gistuni.

§ 21. Einer der hauptsächlichsten Streitpunkte auf dem Gebiete der altdeutschen Metrik ist das Tonverhältnis der Bildungssilben zu den einsilbigen Enklitika. Lachmann hat für das Ahd. und desgleichen für das Mhd. den Standpunkt vertreten, dass ein selbständiges Wort immer stärker betont werden müsse als eine Bildungssilbe, also z. B. er hüatta thès kindes, that man irzellen nì mag, arme joh riche. Dagegen verlangte Simrock (Nibelungenstrophe S. 11) für das Mhd. Betonungen wie liebè mit lèide, also Unterordnung des enklitischen Wortes vor einer stärker betonten Silbe unter eine vorhergehende Bildungssilbe. Bartsch (Untersuchungen über das Nibelungenlied S. 155 ff.) ging weiter auf dem von Simrock eingeschlagenen Wege. Ihm haben sich Hügel (S. 2 ff.) und Wilmanns auch in Bezug auf das Ahd. angeschlossen, sie betonen also er huatta thes kindes etc. Die entscheidenden Grüude, welche für diese letztere Ansicht sprechen, sind folgende. 1) Dass in der natürlichen Rede die Wurzelsilben der enklitischen Wörter nicht an sich einen Vorzug hinsichtlich der Tonstärke vor den Bildungssilben haben, ergibt sich daraus, dass sie den nämlichen Abschwächungen wie diese ausgesetzt sind, vgl. mhd. enlant aus in lant, behende aus bi henti, anme, ame aus ana demo, überz aus ubar daz etc. Auch muss darauf hingewiesen werden, dass die enklitischen Wörter gewiss nicht stärker betont sind als die Partikeln in der Verbalkonjugation, denen Lachmann keinen Vorzug vor den Bildungssilben einräumt. So ist z. B. bi gewiss nicht anders betont in bi fibe als

in biliban. 2) Der für Simrock zunächst bestimmende Grund war der Gebrauch in dem heutigen volkstümlichen Liede. Soweit dasselbe noch den schwachen Nebenton für den Versaccent verwendet, ordnet es ein einsilbiges enklitisches Wort in der in Frage stehenden Stellung unter, also so mancher und schoner, der Vater, die Mutter, er reifet so freudig. 3) Die von Lachmann angenommene Accentuierung verlangt eine viel bedeutendere Abweichung von der natürlichen Betonung und im Zusammenhang damit von dem natürlichen Zeitmasse als die entgegengesetzte. Folgen zwei betonte Silben unmittelbar auf einander, so erhält die erste naturgemäss ein besonders starkes Gewicht und eine über das Normale hinausgehende Dauer, eben weil eine nachfolgende Silbe mangelt, innerhalb deren die Tonstärke allmählich herabsinken könnte. Daher ordnet sie sich in der Regel der andern über, wofür ein metrischer Beweis durch Typus C geliefert wird. Im Verse kommt nun dazu, dass diese erste Silbe einen ganzen Takt ausfüllen muss. Betont man z. B. mit Lachmann Itra joh fidulii, so ist es nicht zu vermeiden, dass unter allen Silben des Verses das stärkste Gewicht auf joh fällt, also in Wahrheit nicht mehr ein Nebenton, sondern ein Hauptton. Betont man dagegen Ilrà joh fidulà, so fällt das stärkste Gewicht auf li-, und die Silbe -ra wird nicht in einer unnatürlichen Weise erhoben, weil die Unterordnung unter li- gewahrt bleibt und sie nicht den ganzen Fuss ausfüllt. 4) Lachmanns Betonung würde eine Abweichung von dem sonst üblichen Tonfall mit sich bringen. Zuerst hat Bartsch beobachtet, dass in der letzten Halbzeile der Nibelungenstrophe, wenn sie einen einsilbigen Fuss enthält, dies immer der zweite ist, vgl. üz der Burgonden lant. daz wirdet allez getan. Aus dieser sonst durchgehenden rhythmischen Formation würden Zeilen wie das si werde min wii p oder alsam ez wáte der wint herausfallen, wollte man sie nach Lachmanns Grundsatze lesen. Die Forschungen von Sievers und Wilmanns haben ergeben, dass dies nur ein Einzelfall ist, welcher unter die schon im Ahd. geltenden allgemeinen rhythmischen Prinzipien fällt, die sich mit Lachmanns Betonungsweise nicht vertragen. Die Betonung lira joh fidula, ziu thu fragès es mth etc. wird durch die Analogie von thero biscòfo herti, mit stéinon gidanas oder èr es ér lo niruuant, luadun mthìlan fhiah etc. gestützt. Neben diesen massenhaft vorkommenden Formen müssen solche vereinzelte wie gôtes sûn zelzan noch zu den aus der Alliterationsdichtung beibehaltenen Schemen betrachtet werden, die sich dem neuen rhythmischen Prinzip nicht recht fügen. Denn nach der Versbildung müsste gotes sun zeizan ebenso wie lira joh fidula, falls man auf joh eine Hebung legt, nicht unter A sondern unter C fallen in Widerspruch mit der, natürlichen Betonung und Otfrids Accentuation; desgleichen mit dem nämlichen Widerspruch ziu thu frages es mih unter C. 5) Auch Lachmann ist genötigt, in einer nicht ganz geringen Anzahl von Versen Erhebung einer Bildungssilbe über ein selbständiges Wort anzuerkennen, da er sonst in Widerspruch mit seinen sonstigen Regeln geraten würde und zweisilbige Senkung annehmen müsste, vgl. sie ahtotun thia guati. rumana joh ferro. offonota in uuara, al gizungilo thaz ist. thaz sie sih uudrnefin thiu mér etc. Ebenso muss L. für das Mhd. Betonungen wie gestinderten so schlere anerkennen (vgl. z. Iw. 6518).

tals vala. Betolingen wie gemmerzië by ander dicherant (vgr. z. w. ogs. der man 2.1 km einem mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen, dass der man 2.1 km einem mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen, dass der manischen Rhythink vorgenommen wurde, geleiche Quantität (für die einzelnen Takte verlangte. Die Quantität der Juste sit bedingt durch die Zahl und durch die Quantität der dazu gehörigen Sibben. Wir müssen daher erwaren, dass in dieser Beriehung gewisse Schranken gesettt sind, damit die Quantität im Verse nicht zu sehr von der natürliehen abweiche, und dass Zahl und Quantität der Silben sieh wechselsweise bedingen,

§ 23. Bei der Bestimmung der Silbenzahl muss man zunächst von denjenigen Silben absehen, welche in der Aussprache durch Elision getilgt werden. Elision fand wahrscheinlich auch in der natürlichen Rede statt bei engem Zusammenschluss zweier Wörter, namentlich bei enklitischer Anlehnung des Personalpronomens an das Verbum (hörtih = hörta ih etc.). O. hat der Elision einen weiteren Umfang gegeben, wohl nieht, ohne durch das Beispiel der lateinischen Metrik bestimmt zu sein. In der Bezeichnung verfährt er nicht konsequent. Entweder wird der zu elidierende Vokal ganz fortgelassen, vgl. uuan ih (= uuanu), fuart er (= fuarta), mid iz (= midi), ob ir (= oba), slium er (= sliumo); oder, was häufiger ist, zumal wo kein so enger Anschluss stattfindet, es wird ihm ein Punkt untergesetzt, vgl. scribu ih, ougta iu, scono er, inti eigan, manago angusti : oder endlich es findet gar keine Bezeichnung statt, wiewohl nach den sonstigen Analogieen Elision erfordert wird, vgl. Verse wie thie biscofu tinkunne, er lósota iro unorto. Es kann auch bezweifelt werden, ob beim Vortrage der elidierte Vokal immer vollkommen unausgesproehen blieb, oder ob er doch leicht hörbar wurde.

Der Elision unterliegen alle auslautenden Vokale von Bildungssilben. Wilmanns nimmt an, dass dieselben stets elidiert seien, auch da, wo es die Bequemlichkeit des Verses nicht verlangt, und ein einsilbiger Fuss entstehen würde, so dass also von O. der Hiatus vermieden wäre. Er kann sich hierfür auf Sehreibungen berufen wie zi stunton brest (= bresti) imo thes. ioh iro ferti iltun, theru sordha (sordcha P) er bilémit uuas, in kunne (kunne P) cines kuninges, denen aber viel zahlreiehere Fälle gegenüber stehen, in deuen keine Elision angedeutet ist, wie churuh thio mino ubili, theiz uuurti ubar uuorolt lut. In einigen Fällen würde bei der Annahme von Elision ein Fuss durch eine kurze Silbe ausgefüllt werden müssen, vgl. imo ein gizami, uuard uuola in then thingon (vgl. Lachmann z. Iw. 2943, der die Zulässigkeit des Hiatus anerkennt).

Der Elision unterliegen ferner die Wurzelvokale enklitischer Wörter und unbetonter erster Kompositionsglieder, vgl. nirthroz = ni i., zin = zi in, bunsih = bi u., geiscotun = gie.; ni irzihu, zi imo, bi unsih, thu uns, se ana, gillin; auch lange Vokale und Diphthonge: so ouh, tho uns, si (= sit) imo;

thiu ila, thip iru, sie avur.

Der Elision eines auslautenden Vokals zur Seite steht die gewöhnlich als Synalophe bezeichnete Unterdrückung des anlautenden Vokals enklitischer Wörter oder unbetonter Kompositionsglieder nach vokalischem Auslaut eines gleichfalls nicht starktonigen Wortes, vgl. thier = thie er, sier, unior, sierhuggent, nust = nu ist; thu iz, sie iz, unio iz, tho erstarb, so ist. Es wird danach Synalöphe vielfach auch anzunehmen sein, wo sie nicht bezeiehnet ist, z. B. in einem Verse wie lis selbo, unio er giholota. In manchen Fällen besteht ein Sehwanken in Bezug darauf, welches von beiden Wörtern seinen Vokal einbüsst. Auch der auslautende Vokal einer Bildungssilbe erhålt bisweilen den Vorzug vor dem anlautenden Vokal eines Enklitikums, vgl. hiluh = hilu ih, zaltaz = zalta iz, uuolast = uuola ist; uuillu ih, imo iz. Notwendig ist es nie, dass der auslautende Vokal einer Wurzelsilbe mit folgendem anlautenden Vokal irgend wie versehmelzen müsste, und wenn das erste Wort starktonig ist, findet die Verschmelzung überhaupt nicht statt. Diese Art des Hiatus ist also jedenfalls unanstössig, vgl. in rê odo in bara, cigan thiu ist si thin.

§ 24. Die eigentlich normale Silbenzahl des Fusses ist zwei. Die

zweisilbigen Füsse sind in entschiedenem Übergewicht. Dieses Übergewicht ist ein noch viel stärkeres, wenn man von dem vorletzten Fusse in Versen der Typen A und C absieht, in welchem seinerseits Einsilbigkeit das Überwiegende ist. Die Zweisilbigkeit stimmt genau zu dem Schema des lateinischen Hymnenverses. Indem sich O. demselben während der Arbeit an seinem Werke immer mehr annähert, wächst auch der Prozentsatz der zweisilbigen Füsse. Weil in diesen die Silbenzahl die normale Mitte darstellt, besteht in Bezug auf die Beschaffenheit der einzelnen Silben nach Quantität und Tongewicht in der natürlichen Rede der weiteste Spielraum. Eine Stufenleiter lässt sich etwa durch folgende Beispiele darstellen: hiarlust, uui sduam - di tun, santa - kuning - manag - ubar - (héi)legen; oder bei Verteilung der Silben auf zwei Wörter: thriu deil, krist giang -usa't that -- thô unard -- er fon -- ni gi(dúat), (alter)e ni. Es hedurfte schon keiner ganz geringen Modifikation der natürlichen Quantität, um diese Füsse alle gleich zu machen, die geringste wohl hei einem solchen wie dâtun (lange hetonte Silbe und unbetonte Bildungssilbe). Über das Quantitätsverhältnis der Silben innerhalb eincs Taktes sind wir nicht im stande etwas Genauercs festzusetzen, vgl. übrigens Bd. IIb S. 311 oben.\*

§ 25. Grösseren Beschränkungen muss naturgemäss die Beschaffenheit der Silben im einsilbigen sowohl wie im zweisilbigen Fusse unterliegen, wenn derselbe in seiner Gesamtquantität dem zweisilbigen gleich sein soll. Füllt eine Silbe den ganzen Fuss aus, so wird sie über das Mass einer gewöhnlichen Länge hinaus gedehnt und, wie wir gesehen haben, naturgemäss über die folgende Hebung erhoben. Normalerweise trägt sie daher im Verse einen Hauptton. Überwiegend ist, wie schon bemerkt, in den Typen A und C der vorletzte Fuss einsilbig, auf den der zweite Hauptaccent fällt; salige thie milte - sie gôtes kind héizent; woneben aber, den Prinzipien der alliterierenden Dichtung entsprechend, Zweisilbigkeit mit kurzer erster Silbe vorkommt; drost filu manager - thehein there foraságonó, nur vereinzelt mit langer erster Silbe: filu ròlas púrpurin. Entsprechend verhält es sich in Typus C mit dem zweiten Fusse, auf den die erste Haupthebung fällt, (vgl. § 19, 3). Häufig ist ausserdem in A der erste Fuss und noch häufiger in B der zweite einsilbig, d. h. in beiden der Träger der ersten Haupthebung; thes lantliutes ménigi - so uuorolt ér ni gisah. Erfordert wird in allen diesen Fällen normalerweise eine lange starktonige Silbe, nur für die zweite (schwache) Haupthebung genügt eine lange nebentonige (thera géringi, vgl. \$ 10), wofür in einigen Fällen sogar eine kurze eintritt (in mir armeru). Vereinzelt wird allerdings noch Ausfüllung eines Fusses durch eine kurze starktonige Silbe anerkannt werden müssen. Wohl noch nicht hierher zu ziehen sind Fälle wie unera, induuon, indem das n nicht zur folgenden Silbe hinübergezogen wurde und daher die erste Silbe lang war; dagegen wahrscheinlich einige Komposita mit bi. vgl. blg/hti, blsmère. Der natürlichen Betonungsweise entspricht es ferner zu lesen zi talles frouum, the quim ein talles man. Freilich wird dabei die Silbe c- sehr über ihr normales Mass hinaus gedehnt, aber bei der Betonung édilès wird ebenso gegen das natürliche Mass und zugleich gegen die natürliche Betonung verstossen. Allerdings gibt es eine Anzahl von Versen, in dence eine unbetonte Silbe zwischen zwei starktonigen einen ganzen Fuss ausfüllen muss, vgl. áltduam suáraz, ubar súnnun lioht, fingar thinan. Diese Verse sind aber nur im ersten Buche etwas häufiger. O. meidet sie in den später gedichteten Partieen. Sie sind es vornehmlich,

<sup>\*</sup> Für geraden Takt entscheidet sich Heusler S. 42 ff.

in denen die Anpassung des altgermanischen Schemas an die Rhythmik des Hymnenverses noch nicht durchgeführt ist. Hierher gehören auch Verse wie so man zi frouuun scal oder bi thes sterren fart, in denen man nicht etwa sò màn, bì thès mit ungebührlicher Hervorhebung der enklitischen Wörter lesen darf; denn nie stehen beide Nebenhebungen vor der ersten. von O. stets bezeichneten Haupthebung. Aus den kleineren Denkmälern ist zu vergleichen uuas erbolean Krist Ludw. Unvollkommen sind auch. wenngleich von O. auch in den später gedichteten Partieen nicht ganz gemieden. Verse wie ther gotes sun frono, was thionostman guater, so hoh ist gómaheit sin, tagiuucdarhalb sin, in denen gleichfalls von einer Silbe, die nur eine Nebenhebung trägt, ein ganzer Fuss ausgefüllt wird, allerdings von einer mit stärkerem Tongewicht. Am häufigsten ist Einsilbigkeit bei Nebenhebung im ersten Fusse von C. was sich daraus erklärt, dass in diesen Fällen eigentlich eine Umbildung von D vorliegt. Am wenigsten auffallen kann es, dass Silben, die nur dem Versschema zu Liehe in ihrer Betonung herabgedrückt sind, während sie in der natürlichen Rede stärker betont sind als die folgende, mit der Haupthebung versehene Silbe, zur Ausfüllung eines Fusses genügen, vgl. gibot füllentaz, fuazfällonti. Aber auch bei schwächerem Tongewicht der ersten Silbe sind einsilbige Füsse nicht ganz selten, vgl. thri manodo thar, sus thèsen unorton, si lutentaz. Accentverschiebung findet zuweilen auch statt, um Typus B herzustellen, und dann ist auch der erste Fuss einsilbig, vgl. gimuotfagota er tho in.

§ 26. Dreisilbige Füsse werden von O. anstandslos gebraucht, wenn die erste Silbe kurz und die zweite eine Bildungssilbe oder auch ein enklitisches Wort ist, z. B. thesemo, manage, manota, thanana, auch uuelicha, uuorolti, zuelifti, da das zweite Element in diesen nicht mehr als ursprünglich selbständiges Wort empfunden wird; sculun uuir, freuuita er, kuning thi(hein), (fluhti)gero gi(thanko); quad er zi, gab er im, magih gi-. Dreisilbigkeit ist am häufigsten im ersten, seltener im zweiten, noch seltener im dritten Fuss. Lachmann, indem er an dem Satze festhält, dass die Senkung stets einsilbig sein müsse, umgeht die Anerkennung der Dreisilbigkeit dadurch, dass er die beiden ersten Silben der Hebung zuweist und annimmt, dass dieselben auf der Hebung zu einer verschleift seien. Jedoch ist gar nicht daran zu denken, dass thang-, sculum etc. je einsilbig hätten gesprochen werden können. Wollen wir mit dem Ausdruck »Verschleifung« einen vernünftigen Sinn verbinden, so kann es nur der sein, dass die beiden Silben die gleiche Zeitdauer einnehmen, die im zweisilbigen Fusse von einer ausgefüllt wird. In der That ist es sehr wahrscheinlich, dass sie wenigstens den gleichen Zeitraum ausfüllen, wie eine lange Silbe im zweisilbigen Fusse, da ja schon in der alliterierenden Dichtung kurze betonte Silbe + unbetonte immer einer langen betonten gleich gerechnet wird. Bei dieser Verteilung des für den ganzen Fuss zur Verfügung stehenden Zeitmasses bleibt allerdings für die letzte Silbe des dreisilbigen (mano-ta) das gleiche Quantum übrig wie für die des zweisilbigen (språchun), die erstere erleidet durch die hinzukommende Silbe keine Einbusse in ihrer Dauer, und insofern geschieht der Forderung Lachmanns Genüge. Ungehörig ist es nichtsdestoweniger, anzunehmen, dass die beiden ersten Silben des dreisilbigen Fusses auf der Hebung stünden. Richtiger wird man umgekehrt sagen, dass im zweisilbigen Fusse nur der vordere Teil der ersten Silbe (mindestens, wenn sie lang ist) die Hebung trägt, während der hintere schon in die Senkung fällt.

Viel eingeschränkter, weil eine stärkere Abweichung von der natürlichen Quantität bedingend, ist der Gebrauch dreisilbiger Füsse mit langer erster Silbe wie engila, siechero, frågeta, îlemês, quâmun thie, herzen gi(uuaro), bråhta imo; unbera, unreini (thas si unreini thera giburti). Bei weitem die meisten stehen im ersten, nur wenige im zweiten Fusse. Um die Anerkennung der Dreisilbigkeit solcher Füsse zu vermeiden hat Lachmann zu zwei verschjedenen Mitteln seine Zuflucht genommen. Für einige Fälle nimmt er Verschleifung oder Verschlingung auf der Senkung an (vgl. z. Iwein 651). Wenn wir diesen Ausdruck wieder so fassen, wie es allein zugelassen werden kann, so wirde er bedeuten, dass die beiden letzten Silhen den Zeitraum einnehmen, den im zweisilbigen Fusse die letzte allein einnimmt. Damit aber würde erst recht Zweisilbigkeit der Senkung anerkannt. In Wahrheit wird die Verteilung des Zeitmasses auf die Silben wohl eine andere gewesen sein. Der andere Kunstgriff, dessen sich Lachmann bedient, ist die Annahme der sogenannten sehwebenden Betonung (vgl. z. Iwein 1118). Es soll der Versaccent im Widerspruch mit dem Wortaceent auf die zweite Silbe fallen, und dieser Widerspruch dadurch gemildert werden, dass man beide Silben ungefähr gleich stark betont. Demgegenüber fällt ins Gewicht, dass O. in den meisten Fällen die erste Silbe ausdrücklich accentuiert, vgl. frageta sie mit minnon etc. Immerhin würde für einen solchen Vers schwebende Betonung an sieh sehr wohl denkbar und durch moderne Analogieen gestützt sein. Es finden sich aber nicht wenige Zeilen, in denen noch ein Auftakt vorangeht, z. B. ginddot er uns then selon, in hérzen ginuaro nuártes, so ther stérro ginuon unas quéman zi in. In diesen ist keine schwebende Betonung möglich. Denn sobald wir den Versictus der Accentuierung zum Trotz um eine Silbe vorrücken würden, so entstünde zweisilbiger, ja zum Teil dreisilbiger Auftakt, und dieser bedingt eine derartige Reduction der dazu gehörigen Silben in Bezug auf Ouantität und Tongewicht, dass die Unterordnung der Wurzelsilbe unter die folgende Bildungssilbe eine ganz entschiedene sein, dass eine gänzliche Umkehr der natürlichen Tonverhältnisse statt haben würde.

Auch eine kleine Anzahl viersilbiger Füsse kommt vor, die immer die erste Stelle im Verse einnehmen, meistens mit kurzer erster Silbe, vgl. monngemen, geraumemet, klein non, glöß er imfo), aber auch mit langert anderene, unintverde. Gegen den Ausweg durch Annahme schwehender Betronung sprechen die gleichen Gründe wie bei den dreisbliger Füssen.

§ 27. Besondere Bemerkungen verdient noch Ausgang und Eingang des Verses. Der althochdeutsche Reimvers ist durchaus katalektisch. Die letzte Hehung fällt auf die letzte Silbe, abgesehen von ganz wenigen noch zu erörternden Ausnahmen, und das sonst für die Senkungssilbe eines Fusses erforderliche Mass bleibt unausgefüllt, respective es wird durch den Auftakt des folgenden Fusses ausgefüllt. Der Vers schliesst viel häufiger mit einer Nebenhebung als mit einer Haupthebung, entsprechend den Verhältnissen in der Alliterationsdiehtung, in der die Typen A und C zusammen viel häufiger waren als B und E. Diese Nebenhebung fällt am häufigsten auf eine in der Prosa unbetonte Silbe, die unmittelbar auf eine lange, die Trägerin der zweiten Haupthebung folgt: quément noh thio ztft. Die Stellung vor der Pause hat also auf diese Silbe die gleiche Wirkung wie die Stellung vor einer unbetonten Silbe. Aus dieser Art des Ausgangs hat sich der später sogenannte klingende oder weibliche Versausgang entwickelt. Im Ahd, erscheint derselbe aber noch nicht als etwas prinzipiell von dem stumpfen oder männlichen Ausgang gesondertes\*,

<sup>\*</sup> Einen andern Sinn hat Heusler S. 49 ff. den Ausdrücken »klingend« und »stumpfe beigelegt. Eine Reform der Terminologie wäre sehr wünschenswert, nur wäre es dann

Nicht selten ist auch die hiermit zunächst verwandte Art des Ausgangs: kurze Silbe mit Hauptton + unbetonte + nebentonige Bildungssilbe; zelità, (dilks. Vereinzelt dagegen ist der nicht zum Gebrauch der alliterierenden Dichtung stimmende Ausgang: lange Silbe mit Hauptton + unbetonte nebentonige Silbe. Wortformen, die nicht anders betont werden können (vgl. § 20), werden am Versende gemieden, nur purpurin, uuichorôt, giburdinòt, altfordoròn erscheinen je einmal, vgl. dazu lougino: tougino im Psalm. Wortformen, in denen die Stellung des Nebentones im Versinnern zwischen Mittel- und Schlusssilbe wechselt, werden am Ende nur mit Verston auf der Mittelsilbe gebraucht (Typus C), abgesehen von den vereinzelten scribarù, zirrittinè, nirsmahetin. Etwas bäutiger, weil weniger leicht zu vermeiden, ist die entsprechende Form des Ausgangs, wenn die letzte Silbe ein zweites Kompositionsglied oder ein enklitisches Wort ist. Es sind also nicht bloss gestattet lantse, hus quam und betoman, götes geist, sondern auch kêrsistát, guate mán, in tho sár. Kurze betonte Silbe an vorletzter Stelle des Vorses wird im allgemeinen gemieden, soviel Gelegenheit auch zur Setzung derselhen gegeben gewesen wäre. Etwas häufiger erscheint so nur kurze Bildungssilbe, die dann einen ganzen Fuss ausfüllt, und zwar als Trägerin des zweiten Hauptaccentes in C (vgl. Wilmanns S. 100), z. B. fon alten uutzagon, ju filn manegero. Auch hierin findet Anschluss an die Alliterationsdichtung statt, vgl. S. 867, q. Die Fälle sind auf das erste Buch beschränkt bis auf dreimaliges andremo. Vergl. noch Ludw. bruoder sinemo. Von einer kurzen Wurzelsilbe wird der vorletzte Fuss ausgefüllt in thetst sar filu redi (III, 19, 4). Dagegen fällt auf die kurze Silhe die letzte Vershebung in nist ther in htmilrichi queme, ther geist joh nuavar nan nirbere, wozu zu vergleichen sind die Ausgänge meres: irferist Psalm 17 und segist: hebist Sam. 25. Nicht völlig sicher ist die Auffassung bei iro dágo unas giunágo und tho quam bôto fona gôte. Jedenfalls haben wir also im Ahd, vereinzelte Fälle von einer Art des Ausgangs, die im Mhd. ganz gewöhnlich geworden ist. Diese Ausgänge werden als eine Hauptstütze für Lachmanns Theorie der Silbenverschleifung betrachtet. Indessen ist dieser Ausdruck auch hier nur insoweit zutreffend, als daran festgehalten werden muss, dass auch diese Verse katalektisch sind, mithin z. B. quême nicht das Mass eines ganzen Fusses, sondern nur das der langen betonten Silbe im zweisilbigen Fusse einnimmt.

§ 28. Der ersten Hebung kann eine, mitunter mehrere unbetonte Silben voraufgehen, der Auftakt, von dem wir annehmen müssen, dass er das Mass einer Senkungssilbe im zweisilbigen Fusse ausfüllte. In der alliterierenden Dichtung begannen ursprünglich die Typen A, D, E mit betonter, B, C mit unbetonter Silbe. Jedoch hatten sich bereits auch für die ersteren Nebenformen mit Auftakt entwickelt, deren Anwendung allmählich zugenommen zu haben scheint, und die nun auch in die Reimpoesie hinübergenommen wurden. Andererseits wurde in dieser auf die der ersten Hebung vorangehenden Silben ein Nebenton gelegt, welcher die erste, aber auch erst die zweite treffen konnte. So entstand in Bezug auf Setzung oder Weglassung des Auftaktes eine vollkommene Freiheit. Einsilbigkeit des Auftaktes ist das bei weitem Überwiegende, doch ist zweisilhiger nicht selten, dreisilhiger findet sich bei O. 14 mal, viersilbiger 1 mal (vgl. Wilmanns § 49). Die Beurteilung der Verhältnisse im Auftakt würde wesentlich modifiziert werden, wenn man mit Lachmann im ausgedehnten Masse schwebende Betonung annehmen wollte.

besser, ganz neue Termini einzuführen, als durch Verwendung der alten in neuem Sinne Verwirrung hervorzurufen.

#### CHERGANGSZEIT VOM ALTHOCHDEUTSCHEN ZUM MITTELHOCHDEUTSCHEN.

§ 29. Wie lange sich die Alliteration mit den an sie geknüpften rhythenischen Prinzipien in der Volkspossie gehalten hat, können wir alcht wissen aus Mangel au Quellen für die Zeit vom neutente bis ellten Jahris, wahrend welcher die Alliteration als poetische Ferni untergegangen sein erfeitlich wird schwerlich auf die Masse des Volkes einen direkten Einfasse gelabt haben, wohl aber kleinere Dichtungen, von denen uns die grösser-Zald verloren gegangen sein mag. Der christliche Kultus mit der in seinem Einste stehenden Musik wird dabel von entscheidender Bedeutung gewesen sein. Lieder wie das Petruslied und Ratperts Lobgesang auf den heiligen Gallus drangen in alle Schichten des Volkes. Auch Lieder auf Nerhreitung fahg, Auf dem Felde des historischen Liedes fand wohl inchangt die früheste Berchinnag zwischen Volksen und Kindelten aust.

§ 30. Von der Zeit an, wo wieder eine ausgedehntere poetische Produktion der Geistlichen beginnt (in der zweiten Hälfte des elften Jahrhunderts: bis auf Heinrich von Veldeke zeigen die meisten Denkmäler, die grösseren durchaus eine viel unregelmässigere Form als die Dichtungen der älteren Zeit. Danehen besteht aber ein mit dem Otfridschen wesentlich übereinstimmender Vershau, der seit Veldeke in allgemeinen Branch kommt. Mit Sicherheit hahen wir diesen hei den ältesten Minnesingern anzuerkennen, also jedenfalls mehrere Dezennien früher, als er in den grösseren Dichtungen in kurzen Reimpaaren durchgeführt wurde. Dies weist darauf hin, dass die grössere Regelmässigkeit des Versbaues zunächst durch den musikalischen Vortrag bedingt ist. Die grosse Ühereinstimmung mit den Prinzipien des Otfridschen Verses macht es wahrscheinlich, dass die Tradition niemals unterbrochen gewesen ist, sich aber nur in den gesungenen Dichtungen rein erhalten hat. Allerdings müssen wir annehmen, dass diese Tradition durch verloren gegangene, vielleicht nur durch volksmässige Lieder von der eigentlich althochdeutschen Zeit (vor 1050) bis zu der des Kürenbergers fortgepflanzt ist. Denn von den dazwischen liegenden geistlichen Dichtungen stimmt keine genau im Versbau zu dem seinigen, wenn auch einige demselben nahe kommen.

§ 31. Hier soll die freiere Versform der Übergangszeit kurz behandelt werden. Die Ansichten darüber gehen noch weit anseinander. Es sind verschiedene Versuche gemacht, die strengen Regeln Lachmanns auch auf dieses Gebiet auszudehnen, so besonders in MSD. Gewöhnlich suchte man die Verse durch Änderungen des Textes, namentlich durch Streichungen zu normalen vierhebigen zu machen. Seltener erkannte man Verschiedenheit in der Zahl der Hebungen an, suchte dieselbe aber dadurch zu etwas Regelmässigem zu machen, dass man eine geordnete Wiederkehr der nämlichen Versart in hestimmten Zwischenräumen auf Grund strophischer Gliederung annahm. So hat Scherer für die Summa Theologiae ein Schema von der raffiniertesten Künstlichkeit ausgeklügelt, welches ganz unsymmetrisch und ohne Ahzählung unfassbar ist, nichtsdestoweniger auch erst durch Vergewaltigung der Überlieferung zu stande gebracht. Durch starke Kürzungen hat namentlich Rödiger (ZfdA. 19, 288) ahzuhelfen gesucht. Man hat ferner das Vorkommen längerer Zeilen anerkannt, aber in der Beschränkung auf den Schluss von Abschnitten (Lachmann, Vorr. z. Wolfram XXVIII), der allerdings besonders häufig stark überladen ist. Öfters ist auch die Zerlegung einer Zeile in zwei vorgenommen (z. B.

ZdQFn. 3, 267. ZddA. 19, 309.) mit Annahme dreifachen Reimes oder einer reimlosen Zeile. Man hat sich die Durchführung des Lachmannschen Schemas auch dadurch erleichtert, dass man unbetonte überschlagende Silben (vgl. § 49) oder dreiund viersilbigen Auftakt (Weim. Jahrb. 1, 36. 37) angenommen hat.

Durch alle diese künstlichen Mittel lässt sich keine durchpreffende Regelmästigkeit für die gesamte Poerse diesese Zeitraumse benstellen. Von der Annahme, dass die Unregelmässigkeit nur durch starke Verderbeins der urspringlichen Texte entstanden sei, sollte schon die Uhrelegung zurückhalten, dass doch die Werke des dreitehnten Jahrhunderts nicht in so unregelmässiger Form überliefert sind, auch wo nachweislich starke Veräuderungen mit ihnen vorgenommen sind, dass sich vielmehr die Veränderungen gewönhlich dem gleichen Schema fügen, wie der urspringlicher Text. Es ergibt sich daraus, dass, wie dieses Schema dem dreitehnten Jahrt, als selbsteperständlich galt, so die freiere Form der früheren Periode.

§ 32. Wo man diese freiere Form als von den Dichtern selbst herrührend anerkannt hat, ist man in Bezug auf Auffassung derselben weit auseinandergegangen. Wackernagel (Literaturgesch. 2100 ff.) hat dieselbe als Reimprosa bezeichnet und ihr im Gegensatz zu dem Otfridischen und dem volkstümlichen Verse einen gesonderten Ursprung in Nachahmung lateinischer Muster zugewiesen. Diese Ansicht, nach welcher an den Rhythmus eigentlich gar keine Forderungen zu stellen wären, wird wohl kaum noch von jemand aufrechterhalten. Um die Zeilen als wirkliche Verse zu fassen hat man zwei Wege eingeschlagen. Entweder hat man im Anschluss an Lachmann an der Einsilhigkeit der Senkungen festgehalten und ist dann zu dem Resultat gelangt, dass Verse von verschiedener Zahl der Hebungen (etwa 3 -7 oder 8) willkürlich miteinander wechseln. Von dieser Voraussetzung gehen die meisten Zusammenstellungen über den Versbau einzelner Denkmäler aus, wiewohl damit eine Prinziplosigkeit anerkannt wird, bei der das eigentliche Wesen aller Versgliederung nicht zur Geltung kommt\*. Ein anderer, bisher wenig betretener Weg bietet sich dar, wenn man die Theorie von der Einsilbigkeit, die ja bereits für Otfrid unhaltbar ist, preisgibt. Man kann dann leicht durch die meisten Gedichte das Prinzip der Vierhebigkeit vollständig durchführen, und als Unterschied von den Otfridischen Versen bleibt nur, dass die Füsse von mehr als zwei Silben häufiger eingemischt sind. Von diesem Gesichtspunkt aus hat Amelung (ZfdPh. 3, 253 ff.) mehrere mitteldeutsche Gedichte eingehend behandelt. Er stand dabei nur noch zu sehr unter dem Banne der Lachmannschen Auschauungen, indem er gewisse Beschränkungen aufrecht zu erhalten suchte, die, trotzdem sie einen sehr weiten Spielraum liessen, doch nicht ganz durchführbar waren, und er war gewiss im Irrtum, wenn er meinte, dass der Versbau der oberdeutschen Denkmäler prinzipiell von dem der mitteldeutschen verschieden gewesen sei. Auch in der Unterscheidung von Haupt- und Nebenhebungen und in der typischen Verteilung derselben stimmen die Gedichte der Übergangszeit zu Otfrid (vgl. Dütschke, Die Rhythmik der Litanei, Halle 1889). Es gibt indessen unter diesen, namentlich den ältesten einige, in denen sich auch Verse finden, die zu kurz sind, als dass man sie ohne Gewaltsamkeit vierhebig lesen könnte, so dass als durchgehendes Prinzip nur Zweihebigkeit wie für die alliterierenden Kurzzeilen anerkannt werden kann. Hierher gehört

<sup>\*</sup> Vgl. gegen die Annahme einer wechselnden Zahl von Hebungen jetzt auch Heusler a. a. O. S. 67 ff.

namentlich die Genesis: vgl. Verse wie hie in himile, mit den uieren, niene spulget, iegeliches (Typus A); des entis wif (B); die lantliute (C); zîth unde idr (E). Selhst in Hartmanns Glauben finden sich noch Verse wie iemer chunde, vis divina, in der Kaiserchronik solche wie sa bihanden, gesunt uni heil, ettreenne wel, wenn dergleichen auch in letzterer nicht häufig ist. Zu den spätesten Gedichten, welche diese kurzen Verse bieten, gehört das Anegenge (Schröder S. 18)\*. Da die meisten Arten dieser kürzeren Verse sich auch bei Otfrid wenigstens im ersten Buche finden, und da anderseits die stärkere Üherladung eines Fusses bei ihm nicht ohne Beispiel ist, so stösst die Ableitung der freier gebauten Zeilen aus dem ahd. Reimvers auf keine unüberwindlichen Schwierigkeiten. Indessen legen namentlich die Verhältnisse in der Genesis es nahe, einen direkteren Zusammenhang mit der alliterierenden Dichtung zu vermuten als den durch (), vermittelten. Schon Amelung hat für die mitteldeutschen Gedichte und die späteren niederdeutschen Zusammenhang mit der Metrik des Heliand vermutet. Wilmanns hat dann (Beitr. III, S. 144) die Frage aufgeworfen, ob die ungeregelten Zeilen des 11. Jahrhs. etwa unmittelbar auf die alliterierende Langzeile zurückgehen. Man könnte sich denken, dass zunächst in der Volksdichtung bei einer von der kirchlichen Musik noch unbeeinflussten Vortragsweise sich die ältere freiere Versform trotz Übernahme des Reimes erhalten hätte, und dass dann die Geistlichen bei ihren nicht für musikalischen Vortrag bestimmten Produkten sich hierin wie in anderen Punkten an die volkstümliche Dichtung angelehnt hätten, Beachtenswert bei der Benrteilung der Frage ist jedenfalls, dass die Verse der Sanktgaller Rhetorik, die in der Zeit zwischen den sonstigen althochdeutschen Gedichten und der Genesis stehen, sich auch zum Teil nur gezwungen mit vier Hebungen lesen lassen. Verschwiegen darf allerdings nicht werden, dass sich in der Übergangszeit auch Zeilen finden, die selbst das in der alliterierenden Dichtung erforderliche Minimalmass nicht erreichen (z. B. in der Genesis al din leben, seur noch suht, suie wir tun, nu ilet, Kehr. durch den nit, mit wette), und dass manche Dichtungen nicht wenige Zeilen bieten, die sich unter keinen der bei Otfrid geltenden Typen unterbringen lassen und überhaupt keinen rhythmischen Eindruck machen. Für diese wäre der Ausdruck Reimprosa nicht ganz unangebracht, nur dass doch dasjenige, was ihnen als Vorbild zu grunde liegt, und was eigentlich angestrebt wird, wohl nicht Prosa sein wird, sondern Verse.

§ 3,3. In Berug auf den Grad der Unregelmässigkeit hesteht zwischen den Dehmällen der Dehranglasseit eine grosse Verschiedenheit. Im grossen ein den Dehmällen der Dehranglasseit eine grosse Verschieden bei Im grossen und ganzen lässt sich ein stätiger Fortschritt zu grösserer Gleichmässigkeit behobachten, aber auch zwischen gleichzeitigen Werken bestehen Unterschiede, und das Verhalten der Denkmäller in dieser Hinsicht gibt keinen absohnt sicheren Masstaht für die Alterbestimmung.

## MITTELHOCHDEUTSCHE ZEIT.

La el lin a ni, Vorrede un Jarrould au den Heledratichen Dicktere des desirbaties de Arbeitandere Belle 1809; Birl ein Beneche von Jahre 1822 (gefeinde Klem 17, 115); liure Aldreichung aus dem Jahre 1844 (gefeinde Klem 2, 165); Über abs. 1864; leiner 2, 165; Über abs. 1864; liure Aldreichung aus dem Jahre 1844 (gefeinde Klemmer; 2, 1864); Über abs. 1864; 686; 712; 896; 896; 881, 1118; 115; 115; 115; 1279; 2798; 2798; 2798; 2894; 4894; 4944; 5965; 786; 896; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4876; 4

<sup>\*</sup> Eine andere Auffassung der kurzen Verse, der ich nicht zustimmen kann, bei Heusler a. a. O. S. 59 ff.

30. 110, 33. Zarneke Nibelungenlid \* CVII ff. (beste systematische Zusammenfassung von Lachmanns Regeln). Simrock Die Nibelungentrophe und ihr Ursprung, Bonn 1858. Bartsch Unternehungen über das Nibelungenlief. S. 37. ff. Paul PBB

8, 181. Heusler a. a. O.

§ 34. Auf dem Gebiete der mittelhochdeutschen Rhythmik besteht ein grosser Gegenatat der Anschauugen. Die Schuld liegt zunächst an der grossen Variabilität des Versachemas, infolge deren für den nämlichen Vers verschiedene Betonung zulässig ist oder wenügstens leicht als zulässig hetrachtet werden kann; ferner an der Unsicherheit der Überlieferung, auch lämlechlich der von der Debten angeverndeten Wortdormen, die kann. Von solcher Willkür ist das Verfahren Lachmanns nicht freizusprechen (vgl. Bd. I, S. 80).

§ 35. Die auf der Grundlage des Otfridischen Verses ruhende, nun ganz volkstämlich gewordene Rhythmik zeigt sich am reinsten bei den alltesten Minnesingern\* und im Nibelungenliede, schon nicht mehr ganz so ungestört in den nicht zu gesangmässigem Vortrag bestimmten Epen Vel-

dekes, Hartmanns, Wolframs und anderer.

- § 36. Eine gewisse Verschiebung der Verhältnisse gegen die althochdeutsche Zeit war durch die sprachlichen Veränderungen bedingt. Die Abschwächung der Ableitungs- und Flexionsendungen macht dieselhen immer weniger fähig, Hebungen zu tragen, ohne dass allerdings diese Fähigkeit sogleich verloren geht. Das schon nicht ganz seltene vollständige Schwinden von Silben (vgl. z. B. anderemu - anderem, anderm, uuuntorot wundert, menniscono - menschen) macht es möglich mehr Inhalt in den mittelhochdeutschen Vers zu bringen als in den althochdeutschen. Die gleiche Wirkung hat ein anderer Umstand, der nicht unmittelbare Folge der sprachlichen Wandelungen ist, aber gewiss durch dieselben mitbedingt. Die Hauptabweichung des mittelhochdeutschen vom althochdeutschen Verse besteht darin, dass die sogenannte Silbenverschleifung auf der letzten Hebung, die im Ahd, nur vereinzelt vorkommt (vgl. § 27), ganz gewöhnlich geworden ist. Die Ausbreitung dieser Art des Versschlusses hat sich während der Übergangszeit vollzogen. Schon in der Genesis ist er ziemlich häufig. Zuweilen aber werden dort die zweisilbigen Ausgänge mit kurzer erster Silbe wie in einigen Fällen hei O. denen mit langer gleichgestellt, auf die sie dann auch reimen können (PBB II, 247), vgl. daz uuir heizzen chaltsmide (Typus C), ach in ire libe oder den elliu tier furhtent, so er dår unter chumit. Der grössere Reichtum an Wurzelsilben, welcher den mittelhochdeutschen Vers von dem althochdeutschen unterscheidet, hat dann weiter die Folge, dass sich der Unterschied zwischen Haupt- und Nebenhebung mehr und mehr abstumpft.
- § 37. Bei der Bestimmung der Silbenzahl muss wieder von den elidierten Vokalen abgesehen werden (vgl. § 32.). Unbedenklich kann jedes
  unbetonte ε vor einem in der Senkung stehenden vokalisch anlautenden
  Vorte elidiert werden, vgl. Ger jund Eckenvart. Seltener ist die Elision
  vor der Hebung, z. B. silf/mle einen mm. Sie kann bei natürlicher Betonung nur vorkommen in mehr als zweisibligen und in enklüschen
  Wörtern wic die, denne. Bei anderen zweisibligen Wortern wirde dadurch
  eine an sich satzkotogie Silbs in die Senkung zu stehen kommen. Bei
  Dichtern, welche das nicht vermeiden (vgl. § 52) kommt auch in diesem
  Elle Elision vor. Lachmann (z. 1w. 866) trennt die Fälle vor der Hebung

<sup>\*</sup> Unzutreffend sind die Anschauungen Heuslers über die Rhythmik der ältesten Minnesinger (S. 90 ff.).

gänzlich von denen vor der Senkung. Während er bei den lettteren das  $\varepsilon$  in der Schreibung gewöhnlich beibehält und eine Art Verschleifung mit dem folgenden Vokale annimmt, lässt er es bei den ersteren fort und nimmt wirkliche Abwerfung an. Was er als Grund dafür anführt, ist nicht stichalitic.

Eine Streitfrage ist es, wieweit die Elision notwendig oder wieweit der Hiatus zulässig ist. Mit voller Sicherheit lässt sich hierüber bei denjenigen Dichtern urteilen, welche bereits einsilbige Füsse meiden (vgl. § 48), also namentlich bei den Liederdichtern seit Eindringen des französischen Finflusses. Dass der Hiatus bei diesen im allgemeinen nicht beliebt ist, steht fest. Aber misslich ist es, das Vorkommen desselben bei irgend einem Dichter für ganz unmöglich zu erklären. Walther bietet eine Anzahl von Fällen, die nicht wohl alle für Textverderbnisse erklärt werden können (vgl. die Ausgaben von Pfeiffer S. XLVI und Wilmanns<sup>2</sup> S. 20). Aus den Werken Konrads von Würzburg, der wenigstens zu möglichster Einschränkung der einsilbigen Füsse neigt, hat Haupt (zu Engelhard 716) den Hiatus in einer Anzahl von Fällen durch zum Teil bedenkliche Koniekturen zu beseitigen versucht, ohne ihn doch vollständig wegzuschaffen. Bei den in der Versform noch freieren Dichtern beruht es im allgemeinen mehr auf Willkür, ob man durch Elision einsilbige Füsse oder zweisilbige mit Hiatus annehmen will. Die erstere Auffassung bevorzugt Bartsch (Unters. über d. Nib. 106, 154). Das Vorkommen des Hiatus bei Hartmann und anderen erkennt Lachmann sogar für die letzte Senkung an (z. lw. 318. 2943. 7764). Genötigt wird man vielleicht zur Anerkennung des Hiatus durch Fälle wie genise ich. Denn, da bei Elision der vorhergehende Konsonant doch wohl zur folgenden Silbe hinübergezogen werden würde, so wäre die Silbe -ni-, die einen ganzen Fuss füllen müsste, kurz. Umgekehrt könnte es zu Gunsten von Bartschs Annahme geltend gemacht werden, wenn bei einem Dichter nur lange Silben vor dem fraglichen e vorkommen, die zu gleicher Zeit einen stärkeren logischen Ton haben, als das folgende Wort.

§ 38. Ausser der Elision nimmt man noch andere Arten von Vokalverschmelzungen an. Manches, was hierher gestellt wird, gehört nicht in die Metrik, sondern vielmehr in die Grammatik, indem es auch der Umgangssprache angehört, z. B. das Zusammenwachsen enklitischer Wörter wie siez = sie ez, duz = du ez, dun = du in, zeinem = ze einem etc. Als Krasis bezeichnet man die Verschmelzung auslautender volltönender Vokale mit vokalischem Anlaut. Es steht aber für alle diese Fälle nicht fest, wie eigentlich gesprochen ist, ob immer Einsilbigkeit erzielt ist und in welcher Weise. Verschmelzungen in Fällen wie swie er, so erkande kamen schon bei Otfrid vor, und es fand, wie die Schreibung zeigt, vollständige oder annähernde Unterdrückung des zweiten Vokales statt, weshalb man denn auch wohl in kritischen Ausgaben Schreibungen wie sie 'rdrôz oder sie grdrôz angewendet hat. Lachmann hat es eingeführt, bei Wörtern, die auf langen Vokal ausgehen, zum Zeichen der Krasis das Längezeichen fortzulassen, also de er, so ez etc., wobei also wohl die Voraussetzung ist, dass aus den zusammenstossenden Vokalen eine Art Diphthong gebildet wird. Sehr zweifelhaft ist, ob man ein Recht hat, Verschmelzung zu einer Silbe anzunehmen, wenn der Anlaut starktonig ist, z. B. du Atzen, diu ougen, die erde.

§ 39. Sprachliche Verschmelzungen sind auch eingetreten ohue den Zusammenstoss von aus- und anlautendem Vokal, vgl. zeme, zem aus ze dume, derzt aus der ist u. a. Die Untersuchung, in wieweit solche dem Sprachgebrauche jedes Dichters gemäss sind, ist unerlässlich für die Entscheidung metrischer Fragen. Dasselbe gilt von den etwa im Einzelworte eingetretenen Vokalausstossungen. Will man nicht eine petitio principii begehen, so darf man nicht lediglich auf Grund von metrischen Theorieen das Vorhandensein von Kürzungen und Verschmelzungen erschliessen, sondern muss darüber möglichst nach andern Kriterien zu entscheiden suchen, insbesondere nach dem Schreibgebrauch in der gleichen Zeit und Gegend. Für die Verhältnisse im Innern des Verses lässt sich ferner vielfach ein Schluss aus den Reimen machen. Abgewiesen muss von vornherein die Annahme werden, dass Verkürzungen, die in der natürlichen Sprachentwickelung nie eingetreten sind, von Dichtern nur des Metrums wegen vorgenommen sind. Man darf sich nicht durch die Verhältnisse der Gegenwart irreführen lassen. In unserer Dichtersprache werden allerdings verkürzte Formen gebraucht, für welche in der Prosa nur vollere gestattet sind, z. B. Aug', Ruh', mid'; aber diese Formen werden nicht etwa willkürlich von den jetzigen Dichtern gemacht, sondern sie sind aus der traditionellen Dichtersprache entnommen, und wenn wir sie weiter zurückverfolgen, so ergibt sich, dass sie früher auch einmal in der prosaischen Literatur üblich gewesen sind, wie sie noch jetzt in den Mundarten leben. Im 16. Jahrh. bestand Doppelformigkeit in grosser Ausdehnung. Während in der Sprache der prosaischen Literatur entweder die kürzere oder die längere Form ausgestossen wurde, brachte es das Bedürfnis des Verses mit sich, dass sich in der Poesie die ältere Doppelheit bis zu einem gewissen Grade behauptete. Es ist daher nur die andere Seite der nämlichen Sache, wenn umgekehrt in der Poesie manche längere Formen neben den in der Prosa zur Herrschaft gelangten kürzeren verwendet werden, vgl. er liebet, Herze etc. Wir müssen demgemäss auch für alle Kürzungen, die wir mittelhochdeutschen Dichtern zuschreiben, eine im letzten Grunde aus der natürlichen Rede stammende Tradition annehmen, wenn auch zugegeben werden muss, dass der einzelne Dichter sich dabei an eine von der seinigen verschiedene Mundart angelehnt haben kann. Von diesem Gesichtspunkte aus werden wir uns gegen manche Aufstellungen Lachmanns zu wenden haben, auch solche, die ziemlich allgemein angenommen sind.

§ 40. Wie im Ahd, sind die zweisilbigen Füsse die eigentlich normalen, und unterliegen daher in Bezug auf die Qualität der Silben im allgemeinen keinen Beschränkungen.

Anni, Nach Lachmanii (z. Iw. 6575 Ann. u. Lesarteii) wäien zweisilbige Füsse aus Bildungssilben mit e und einfachem Konsonanten dazwischen bei guten Dielstern nur gestattet, wenn die zweite Silbe mit n sehliesst, also wohl michelen, aber nicht michele, micheler und selbst nicht michelem. Gegen diese jeder ratio entbehrende Regel vgl. Pfeiffer, Germ. 3, 70 und Bartsch, Unters. über d. Nib. 98. Von Veldeke und Gotfried muss L. zugestehen, dass sie dieselbe verletzen, vgl. z. B. in ir dinbite rick. Auf alter Tradition be-rulit sie nicht, vgl. aus Otfrid mit themo fingåre riss. Solche Fälle, in denen der die beiden e trennende Konsonant r, l, oder w ist, sind naturgenuiss nieht häufig, da nach diesen das e lautgesetzlieh ahfällt, z. B. der sieher, michel, gerungen. Durch Analogie wiederhergestellt kommt aber doch das e in der Adjektivdeklination vor. Die ihm unbequemen Dativformen michelem, micheler beseitigt L. sehr einfach, indem er dafür michelme, michelre einsetzt, also Formen, die nur in bestimmten Mundarten vorkommen, ohne weiteres jedem Dichter zuweist. So hat er Iw. 5681 mit michelre manheit und Parz, 228, 11 mit offenre snüere gegen alle Hss. geschrieben. Bei der am häufigsten vorkommenden Kategorie, den flektierten Formen der Adjektiva auf -ee hilft sich L. wieder mit dem einfachen Auswege, dass er salige etc., nicht salege schreibt. In einer Anzahl von Fällen ist die Regel mit Hülfe einer falschen Betonung durchgeführt, wobei gegen die Normen für die Verteilung von Haupt- und Nebenhebung verstossen ist, z. B. Iw. 505/5 unz das der michel knäbe statt des richtigen uns das der michele knabe und Iw. 4873 ein galeh geteiltes spil statt ein galeh geteiletes spil. Nichtsdestoweniger haben auch noch Konjekturen gemacht werden müssen, vgl. MF. 10, 1 diere tunkel sterne statt der tunkele sterne, Klage 1355 sergangen ir wunne statt sergangene sounne.

Parz. 300, 18 ist das richtige und üf geerbeter fin gegen alle Hss. seltsam verändert (ungesalius sippe in gar schiet von den witzen sine unde üf gerbete fine mit zwei grammatischen Fehlern).

§ 41. Für den einsilbigen Fuss wird im allgemeinen eine lange volltonige Silbe verlangt. Man hraucht nicht, wie das gewöhnlich geschieht, hinzuzufügen, dass auch ein einsilbiges Wort genügt. Denn wenn dasselbe mit einem Konsonanten schliesst, so ist die Silbe als lang zu betrachten, ausser wo der Konsonant hei Enklisis eines vokalisch anlautenden Wortes zu diesem hinübergezogen wird (bat - ba-ter). Als ein Verstoss gegen den naturgemässen Rhythmus muss es hetrachtet werden, wenn ein enklitisches Wort oder ein zweites Kompositionsglied einen ganzen Fuss ausfüllt. Solche Verstösse finden sich namentlich bei Veldeke (vgl. Behaghet. Einl. CXVI), manche auch bei Hartmann, dessen Versbau überhaupt nicht so vorzüglich ist, als man nach den ihm gespendeten Lobsprüchen annehmen sollte; vgl. z. B. Erec 2864 in sines vater lant, ib. 2004 der alte künce Lac. Es ist misslich, alles dergleichen durch Koniektur beseitigen zu wollen, wenn auch die Überlieferung des Erec, worin es am häufigsten ist, schlechte Gewähr bietet. Die Fälle reduzieren sich aber doch auf ein Minimum, wenn man nichts fälschlich hierberzieht, wofür vielmehr eine andere Betonungsweise am Platze ist. Dass man nicht liebe mit liide, sondern liebe mit liide etc. zu betonen hat, ist schon oben § 21 gezeigt.

In beschränktem Masse sind auch kurze starktonige Silben zur Ausfüllung eines Fusses verwendet (vgl. § 25). Allgemein anerkannt ist dies (vgl. z. Iw. 6444, Nib. 557, 3) für die Komposita zwivalt, bivilde; für dreisilbige Wörter mit vollem Vokalklang in der Mittelsilbe: gounne, manunge, spéhare, glésì nen, páláses; von Fremdwörtern werden auch zweisilbige Formen im Versschluss so gebraucht: pdlàs, sámî t, wáláp; selbst phárît und das nicht fremde herine kommen vereinzelt so vor. Dass auch vor einer Silbe mit farblosem e die kurze Silbe bisweilen so verwendet ist, muss man anerkennen, wenn man den natürlichen Rhythmus als massgebend betrachtet. Für bitende, welches mehrmals bei Hartmann vorkommt, möchte Lachmann bittende annehmen, was nicht unbedenklich ist, da die allerdings früher vorhandene Form mit Geminata sonst nicht üblich zu sein scheint. Bei Hartmann ist 6 mal zu betonen, ohne dass irgend ein Ausweg möglich ist, dbè geschiht (z. tw. 1069, z. Erec 219). Mit Lachmann und Haupt an allen diesen Stellen Verderbnis anzunehmen, scheint mir gegen alle Grundsätze einer vernünftigen Kritik. Eine Form \*disse, die etwa von der ahd. Genitivform thesses ausgegangen sein müsste, wäre nicht absolut undenkbar, hätte aher doch sehr wenig Wahrscheinlichkeit für sich. Grein hat gewiss mit Recht (§ 67) Betonungen wie unz an den sthenden tac anerkannt. Die von ihm angeführten Beispiele lassen sich leicht vermehren, vgl. z. B. sô si des state gewan Greg. 882. Durch die Anerkennung dieser Betonungsweise vermeidet man wieder die ungebührliche Hervorhebung enklitischer Wörter.

Bildungssilben können zur Füllung eines Fusses nur zureichen an vorletzter Stelle und unmittelbus ninter einer stattenigen Silbe (Typus C), vgl. unten § 46. Mit Unrecht wird von Lachmann die Flexionsendung -inbetont in Versen wie und füne in auderiu lant. Wie nämltch dass ebtwache e niemals über ein enklitisches Wort erhoben werden soll, so auch nicht über einen vollkingenden Vokal. Die Gründe, welche wir oben gegen die erstere Annahme beigebracht haben, entscheiden zum Teil auch gegen die letztere. Die von Lachmann angenommene Betonung könnte übrigens unutoglich auf alter Tradition beruhen, da im Ahd. nur vollklingende Vokale bestanden. Eine weltere Konsequenz von Lachmanns falschem Grundstat ist, dass er in Fremdwörtern die der Tonsilbe unmittelbar vorhergehende Silbe unter Umkinden mit der Ausfüllung eines ganzen Fusses belastet, was unmöglich angelt, weil dieselbe nach den allgemeinen Prinzipien der Betonung inmer gänzlich unbekont ist. Es ist dermand: ab ebenone grent-letten, vormöglerer, aller int L. geröfflerer, vermöglerer, allerdings auch nicht wert geröfflerer (verl. Frieffler, Germ. 11, 143, dessen Auffassung nicht ganz richtig ist), übenso zi Prinzipi, nicht zu Prinzipi (z. lw. 182). Von einem Erchburg eine unbehotmer z. iber vollen Volla Jamententenen, nismlich vor einem Verbalkompositum mit durch, vgl. z. B. Parz. 15, 8 nie vill er lande durchtig. (S. lw. 15).

damit einer von den normalen rhythmischen Typen entsteht.

§ 4.2. Dreisiblige Flässe erkennt Lachmann nicht an, weil die Senkung einsiblig sein misse (a. Klage 27. z. lw. 63.1). Doch liegt auch hier in seiner Theorie von der Verschleifung zweier Silben auf der Herbung eine verdeckt Annekennung. Für das Mind, wird dabei gefordert, dass der Vokal der zweiten Silbe schwaches e sei. Zulässig sind danach Füsse wie kunger, kehnn and, auch in Folge der Enklistis god er zm. 1. hat keine Schranken für die Verwendung solcher Füsse gezogen. Die Beobachtungen om Wilmanns (Beträge IV, 105 fl.) zeigen, dass allerdings der Gebrauch, der davon gemacht wird, nicht bei allen Dichtern der gleiche ist, und der stadet auch die Natur des hierrovkalischen Konsonanten und anderes dasst dass das de Natur des hierrovkalischen Konsonanten und anderes einer der Schranken der Stadet dasst bei Stadet des Stadet dasst bei Stadet des Stadet dasst bei Stadet des Stadet dasst bei Stadet des Stadet dasst bei Stadet des Stadet dasst bei Stadet des Stadet dasst bei Stadet des Stadet dasst bei Stadet des Stadet dasst bei Stadet des Stadet dasst bei Stadet des Stadet dasst bei Stadet des Stadet dasst bei Stadet des Stadet dasst bei Stadet des Stadet dasst bei Stadet des Stadet dasst bei Stadet des Stadet dasst bei Stadet des Stadet dasst bei Stadet des Stadet dasst bei Stadet des Stadet dasst bei Stadet des Stadet dasst bei Stadet des Stadet dasst des Stadet des Stadet des Stadet dasst des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stadets des Stade

Füssen mit langer erster Silbe und e in der mittleren gibt L., und nach ihm die meisten Herausgeber, falls es nicht gelingt, sie auf andere Weise zu beseitigen dadurch den Schein von zweisilbigen, dass das e in der Schreibung getilgt wird, also z. B. einen phellle) mit golde vesten. al rîtude strach ir vater zir. Wenn man aber auch nicht immer ganz genau weiss, wieweit etwa Ausstossung des e in der Sprache der einzelnen Dichter eingetreten ist, so ist doch so viel sicher, dass für eine Menge solcher aus metrischen Gründen in den Ausgaben vorgenommenen Kürzungen sich keine sonstige Rechtfertigung beibringen lässt. Man müsste verlangen, dass sich Spuren davon in gleichzeitigen Hss. fänden. Wenn man auch zugeben kann, dass in der Schreibertradition sich ein e länger behauptet haben kann als in der Aussprache, so bleibt es doch bedenklich, dass die verkürzten Formen der Umgangssprache nicht einmal sporadisch in der Schrift aufgetaucht sein sollten, da es doch noch keine feste Orthographie gab. So macht sich denn auch seit der Mitte des 13. Jahrh., wo der Abfall des e in Oberdeutschland durchdringt, dies auch in der Schreibung geltend. Ebensowenig erhalten viele in der Mitte des Verses vorgenommenen Kürzungen eine Bestätigung durch die Reime. Übrigens wird in vielen Fällen durch Auswerfung des e gar keine Einbusse einer Silbe erzielt. Formen wie rîtn, rittr etc. bleiben in der Aussprache zweisilbig. Bei den späteren Meistersingern allerdings wird die Silbenzahl durch Setzen oder Fortlassen eines e mechanisch fürs Auge bestimmtDas gleiche können wir aber doch nicht von den älteren Dichtem anenheune, die zum Teil gar nicht lesen konnten. Wir kommen also nicht darüber hinweg, das Vorkommen dreisibliger Flasse mit langer erster Sibe anzurerkennen, die wir ja auch schon Oltfuf nicht absprechen durften. Dass wir sie bei den mittelhochdeutschen Dichtern der Blützerit wiederfinden, darf uns um so weiliger Wunder nehmen, da ja darwischen die Periode liegt, in welcher stark überfadene Flüsse sehr ublich waren. Der Gegennatz m der Merik der Ubergausgeseit ist denmach kein so ganz eine stärkere Ketaktion der natütlichen Quantität, wovon sowohl die erste als die zweite Sible, eventuell auch die dritte betroffen wich

Lachmann, indem er diese von ihm auf zwei Silben reduzierten Füsse nicht gänzlich verwarf, suchte sie doch möglichst zu eliminieren, worin ihm wieder die meisten Herausgeber folgten. Betrachten wir die dazu anzewendeten Mittel.

(1) Für einige Fille wird Verschleifung zweier Silben auf der Senkung angenommen (z. 19. 0.5); u. 1.159), die im Mid. möglich ein soll, wenn zwei tonlose e durch einfachen Konsonanten getrant sind, also orwingen, varuer verlie, fann ernerben (diese letter Art von L. als zweifelhaft betrachtet). In Bezug auf diese Theorie gilt natürlich das Gleiche, was wir schon olen (§ 26) mit Rücksicht auf den abh. Vers bemerkt laiben.

2) hat die Ausetzung nachweislich falscher Formen über die Mehrsilbigkeit hinwegtäuschen müssen. Neben in und en vor w nimmt L. überall i und e an, wozu er das Recht aus der allerdings üblichen einfacheren Schreibung in, ow ahleitet. Dies ist wahrscheinlich durchaus unrichtig. Jedenfalls steht es für einen Teil der hierber gehörenden Wörter, und gerade für die häufigsten wie triuwe, riuwe, inver, frontoe fest, dass sie bereits im Ahd. Diphthongen hatten. Nichtsdestoweniger hat Lachmann gemeint, seine Theorie der Silben-verschleifung auf dieselben anwenden zu dürfen, vgl. minne was min frome to gar oder Urtz meh iner gedane. Die hierher gehörigen Fälle sind sehr zahlreich. - Ganz willkürlich angesetzt ist nimer neben niemer und nummer (vgl. z. Iw. 998 "einsilbiges nimer, welches, wie ich mich allgemach überzeuge, nicht allen Dichtern abzusprechen ist"). - Neben kerre besteht eine Nebenform her, aber nur in enklitischem Gebrauch vor Namen und Titeln. L. (z. Iw. 5582) verwischt diesen Unterschied, indem er her auch in selliständiger Stellung für eine normale Form gelten lassen will. - Statt einer, dehemer, legelicher, eines etc. in substantivischer Verwendung sind gegen die IIss, die flexionslosen Formen ein, dehein, iegelich eingesetzt, auch wenn kein von ihnen abhängiger partitiver Gen, vorangeht, in welchem Falle sie allein sprachrichtig sind (vgl. PBB 1, 298). — Statt verliesen ist flüren eingesetzt, uhne dass aus den Hss. oder sonst irgendwie der Beweis erbricht ist, dass letztere Form dem betreffenden Dichter geläufig gewesen ist. - Das e der Partikeln år- und ge- ist vor gewissen Konsonanten häufig getilgt. Wenu sich nun auch eine solche Tilgung bei Notker findet, so ist sie darum doch nicht ohne weiteres auf alle Denkmäler zu übertragen, da die Schreibung in der Blütezeit der mlid. Lit. dagegen spricht. Vor andern Konsonanten sind e- und be- geradezu fortgelassen und Formen konstruiert wie twere statt des allein in älteren Denkmålern überlieferten genvere (Haupt z. Erec 75), selle statt geselle (ib. 1969), gunde für begunde (ib. 23) u. a. Vgl. dagegen meine Ann. z. Gregorius 254; jedoch Formen wie begunden, zannen etc., die ich dort verteidigt habe, gehören nicht der Blütezeit des Mitd. an. — Häufig ist ohne alle handschriftliche Gewähr 7 für n. zie geschrieben. z. B. das dübte. ritterlichen gust Iw., wiewohl auch diese Verkürzung gewiss erst einer späteren Epoche angehört. - Anderes, worüber man noch allenfalls zweifelhaft sein könnte, übergehe ich hier,

3) Die seltwebende Betoning ist auch im Mid. vielfich, his Ausweg Jenutit. So gross Ausbehaung man nier auch derstelben zugestelen aug, jedenfalls indesen wir uns og ut swi teim Abl. gegen die nicht selten augenommen Betoningsweise erkliten, durch welche die der natürlichen Aussprache stätischetontes Stille in zweistligsen Auflaht gebendet wiel, is. B. sie marcht in Instruktion, die hömin von Beckelbern; Erkensket waar geheisen, anderhalt zie in erklieven der.

4) Auch soast bat uan durch Üterloding des Auflaktes abzohelfen gesucht, dem uan sich überhaugt das Sehlimmets unfahrlichen nicht geschent bat, um nur jede andere Senkaigs suber zu erhalten. So will z. B. Lachmann (r. 1w. 217c) und mit ihm Zarneke lesen zie bistent zich zu sineuren nichzu und der letztere dekrisom mirine genit setzlin. Dadurch wich daller natsfrücken Betonung flohn gesprochen. Die Gesetze der Rhythmik verlangen zie hietent zich Zinneren nichen, dekeinen ihm genit kristin.

5) Ein häufig betretener Ausweg ist die Annahme einer Einmischung von vierheligen Versen mit übervehlsgender Silbe unter die kurzen Reinspaare. Über die Gründe dagegen verl, unten 8 49.

Germanische Philotogie tla.

to a la Grey

6) Zu alledem kommt nun noch, dass man sich eine Menge Änderungen des überlieferten Textes erlaubt hat, auch wo derselbe durch eine hinreichende Menge hrauchbarer Hss. beglaubigt ist. Nicht wenige solche Anderungen, die zum Teil geradezu Verschlechterungen sind, hat sich z. B. L. im Iwein gestattet. Über die bei Walther durch die Überlieserung gebotenen und von den Herausgebern meist beseitigten dreisilbigen Ffisse vgl. PBB. 8. 192. Was auch bei Konrad v. Würzburg noch zu ändern ist, um dieselben fortzuschaffen. darüber vgt. Haupt zu Engelhard 441. 4. Nicht nunder verwerflich als Abweichung von allen Hss. ist Bevorzugung der schlechter beglaubigten Lesart, zumal wenn dieselbe zugleich die weniger passende ist. Über die von L. im Iw. nach dieser Richtung hin begangenen Fehler vgl. PBB 1, 291 ff.

Wir kommen aber auch nicht darüber hinweg, die Existenz von dreisilbigen Füssen anzuerkennen, in denen die Mittelsilbe nicht e, sondern einen vollen Vokal enthält, vgl. ir spehare so ir nieman staten möget erspehen Walther, duz harnasch man gar von im då nam Wolfram, der bischof mit sîner nifteln Nib., ze buoze über alle missetât Hartmann. Die Zahl solcher Füsse ist nicht ganz gering, sobald man wieder das Vorliegende

nicht künstlich zu verdecken oder gewaltsam zu entfernen sucht.

Die Mittel, deren man sich dazu bedient hat, sind die schon hesprochenen. In einigen Fällen liess sich der Schein der Zweisilbigkeit wieder durch Weglassung eines e herstellen. so dass dann die gekörzte Form als einsilhige Senkung aufgefasst wurde. So schreibt Lachmann Iw. 726 ich han worde inwern hulden mit der Anmerkung "zweisilbige Wörter in der Senkung sind statthaft, wenn sie bei nachfolgendem Vokal ihr schwaches oder stummes e ohne Misslaut einbüssen können." So hat man anderwärts übr, undr u. dgl. geschrieben. einn oder ein, minn oder min u. dgl. gestattet Haupt (z. Erec 1966) auch vor Konsonant. In andern Fällen sind ungerechtfertigte Wortformen eingesetzt. Sehr zweifelhaft ist es, ob es gerechtfertigt ist, iedem beliebigen Dichter ein ab, od statt aber, oder zuzuschieben. Schwerlich darf man statt spekare etc. speker einsetzen, da -are als lebendiges Suffix zur allgemeinen Herrschaft gelangt ist. Bedenklich sind die künstlich konstruierten, namentlich in Lachmanns Wolframausgahre eingesührten Fu, Fuch für ich in, ich inch u. Ahnliches. Sicher eine Unform ist dir = daz er. Falsche Betonung hat aushelsen müssen wie z. B. teat mat ich nu strechen mère, von den ich in vor gesaget han. So führt Haupt z. Erec 1036 eine beträchtliche Zahl von Stellen aus Hartmann an, in denen zwei einsitbige Wörter in den Auflakt gebracht werden sollen, während das zweite davon einen stärkern logischen Ton hat als das darauf folgende, welches die erste Hebung tragen soll. Willehalm 279, 7 ist die einzig richtige Betonung då er und din kåneginne; L. betont din känginne. Trotz alledem hat man noch zu Konjekturen die Zuflucht nehmen nitssen. Wh. 127, 1 schreiht L. zeinem ollenume [und] zeiner linden; er will also das in allen Hss. überlieferte und getilgt wissen; dasselbe kann aber nicht wohl enthehrt werden und wird hestätigt durch 128, 5 zem Woum und zer linden. Derartige Einklammerungen, besonders von und hat L, ziemlich häufig in seiner Wolframsusgabe vorgenommen. Parz. 647, 2 enruche ob din runtit iemen kahe lässt L. das in allen Hss. stehende of geradezu fort und schafft dadurch eine unmögliche Konstruktion. Ebenso hat er Para, 749, 1, wo die Ilss. übereinstimmend bieten owol die wie die dieh rulen sehen, das zweite die fortgelassen. Ebensowenig kann es gebilligt werden, wenn L. Parz. 647, 25 (ich sage in niht wå min herre sl) in mit einer Hs. der Gruppe g fortlässt. Ich muss mich hier auf Proben aus einer zu Gebote stehenden grösseren Zahl von Fällen beschränken.

Auch viersilbige Füsse, namentlich mit kurzer erster Silbe werden sich nicht ganz läugnen lassen. Aller Einzwängung in das Lachmannsche Schema entziehen sich manche Namenaufzählungen bei Wolfram, vgl. namentlich

Parz. 770, 1-30.

Keinem Dichter der Blütezeit, von dem uns überhaupt eine einigermassen beträchtliche Zahl von Versen überliefert ist, lassen sich dreisilbige Füsse, auf welche die Theorie von der Silbenverschleifung unanwendbar ist, ganz absprechen. Aber es bestehen grosse Verschiedenheiten in Bezug auf die Häufigkeit derselben. Am wenigsten lieben sie unter den hervorragenden Dichtern Gotfried von Strassburg und Konrad von Würzburg, das Nibelungenlied bietet etwas mehr, noch mehr Hartmann, bei weitem am meisten Wolfram.

§ 43. Besondere Regeln hat Lachmann aufgestellt über die Beschaffenheit der letzten Senkung des stumpf ausgehenden Verses, sowie über die der vorletzten Hebung, wenn sie ohne dazwischen stehende Senkungssilbe unmittelbar vor der durch ein vokalisch anlautendes Wort gebildeten letzten Hebung steht, vgl. zu Iwein 25. 194. 318.

449. 881, 4008. 4265. 4644. 5025. 5081. 7438. 7764; Anm. 3732; m Nib. 305, 1. 307, 1. \$556, 1. 304, 2.; zu Walther 40, 30, 110, 33; dazu Haupt zu Engelhart 43, 463. 545. 809. 2353. Die beste Zusummenstellung der Lachnanaschen Regeln hat Zarneke, Nitelungenlied S. CXXIV gegeben. Die Nichtigkeit derselben ausführlich zu eweisen behälte ich mir ihr einen andern Ort vor. Hier muss ich nicht mit einigen Andertungen begrüßer.

Der Charakter der Einsilbigkeit soll in der letzten Senkung streng gewahrt werden. Daher duldet L. auch solche Fälle nicht, für die er sonst Verschleifung auf der Senkung annimmt, wenigstens nicht, wenn die zu verschleifenden Silben dem gleichen Worte angehoren. Er verwarf daher Gregor 2562 die Lesart von A zus senfzet sinen zornegen must, wofür allerdings E seines tornes mut bot, und schrieb sinen tornmust; die verworfene Lesart ist aber seitdem durch G und J bestätigt. Parz. 225, 18 schreibt er ius antwurte im der trurie man, setzt also gegen allen Sprachgebrauch die flexionsiose Form nach dem Artikel, wiewohl mindestens die beiden alten Hss, das allein richtige trurige bieten; entspeechend Parz, 527, 15. Anders hilft er sich Parz, 794, 26, wo er schreibt z/infortage dem trürgen man (trurigen GD); entsprechend 253, 21 731, 25. Man möchte fragen: warum wird dann nicht auch der trürge man geschrieben? warum wird die entsprechende Kürzung nicht an jeder andern Versstelle vorgenommen? Es sollen in der letzten Senkung sellist Wörter nicht geduldet werden, die in einer früheren Sprachperiode zweisilbig gewesen sind, wie an, vil, und etc. (sellistverständlich mit Ausnahmen). Daher kann z. B. Gregor 920 der råt was gevuege und gust nicht geslusset werden, wie wohl alle Ilss. (ACEJ) darin übereinstimmen; es wird in genuse gust geändert. Iw. 449 (das antlütze durre und vlack) wird und gegen alle Ilss, gestrichen. Parz, 766, 1 scheint L. hetont zu haben nider sd zen wip sinde man, wie wohl doch nider einen stärkeren logischen Ton hat als aften. Der Dativ den, weil aus dene entstanden, soll von manchen Dichtern ausser vor m nicht geduldet werden. Was ist leichter, als diejenige Kategorie von Fällen zu beseitigen, die hier vornehmlich in Betraeht komnst? Man schreiht blue, üfme statt bi dem, üf dem etc. Vor vokalischem Anlaut sollen im Auslaut nach kurzem vollklingenden Vokal einfache Konsonanten im allgemeinen nicht geduldet werden. Walth. 40, 30 schliesst mit daz was ich ; darin stimmen alle Hss. (AlICE) überein; "dennoch vermute ich bin" bemerkt L. Auch g oder e soll an dieser Stelle nicht möglich sein; da aber Hartmann dreinsal mag ich und einmal mag er am Versschluss hat, so weiss sich L. nicht anders zu helfen (z. Iw. 4008). als mit der Annahme, dass der Dichter sein & aspiriert und wie zuech auch march gesagt habe,

<sup>1</sup> Moldaenke Über den Ausgang des stumpfreimenden Verses bei Wolfram von Eschenbach (Prog. Hobenstein 1880). Vgl. noch Appl Der Verssehluss in den mittelhochdeutschen Volkstepen (Progr. Bielitz 1887;8).

§ 44. Der Versausgang bleibt, so lange kein fremder Einfluss störend einwirkt, katalektisch. Dies gilt auch für die zweisilbigen Ausgänge mit kurzer erster Silbe und schwachem e in der zweiten (haben, tragen), deren häufige Anwendung wir bereits als einen charakteristischen Unterschied des mittelhochdeutschen vom althochdeutschen Versbau bezeichnet haben, Sie füllen das gleiche Mass aus wie eine vollvokalische Silbe (hūs: Ar-tūs) und stehen mit einer solchen im Ausgaug vollkommen gleich, können behiebig mit ihr wechseln, ohne dass es doch darum möglich ist, sie als einsilbig aufzufassen (nach der Theorie von der Silbenverschleifung). Das Mass, welches sonst noch von einer Senkungssilbe ausgefüllt wird, bleibt frei, respective es wird vom Auftakt des folgenden Verses ausgefüllt. Man nennt daher sowohl einen Ausgang wie haben als einen wie hus stumpf oder männlich. Aus den Untersuchungen von Wilmanns (Beiträge IV, 93) geht hervor, dass die zweisilhigen stumpfen Reime nicht von allen Dichtern in gleicher Weise angewendet werden. Aber eine befriedigende Aufklärung der Verhältnisse hat sich daraus noch nicht ergeben.

Bei den klingenden oder weiblichen Ausgängen (lange betonte Silbe + Silbe mit schwachem e: hæren, senden) fällt die letzte Hebung auf die Schlusssilbe, und die vorhergehende Silbe füllt den vorletzten Fuss aus. Eine prinzipielle Sonderung zwischen stumpfem und klingendem Ausgang bildet sich erst allmählich heraus. Der erste Ansatz dazu war das Mitreimen der vorletzten Silbe bei dem letzteren. Bei Otfrid war dies noch fakultativ. im Mhd. ist es wegen der geringen Klangfülle des enotwendig geworden. und es können daher auch nur zwei klingende Schlüsse auf einander reimen. Nichtsdestoweniger konnte der Kürenberger in den beiden ersten Zeilen seiner Strophe noch beliebig zwischen männlichem und weiblichem Ausgang wechseln ( $m\tilde{e}$  re dänne ein  $j\tilde{a}$ r = an einer sinnèn). Auch Herger (Spervogel) verwendet in den vier ersten Zeilen seiner Strophe ziemlich viele weibliche Ausgänge neben den männlichen (mich miet daz alter sere = do begönde er téilen àl sin guoth, während für die Schlusszeilen weiblicher Ausgang fest steht. Im Nibelungenliede bilden die weiblichen Ausgänge schon einen ganz erheblich geringeren Prozentsatz als beim Kürenberger und erscheinen als verschwindende Ausnahme. In den vorderen Halbzeilen der Nibelungenstrophe sind die weiblichen Ausgänge das Normale, schon beim Kürenberger, aber sie werden doch noch mit männlichen untermischt. In der ältesten Versart, den kurzen Reimpaaren behauptet sich der beliebige Wechsel zwischen männlichem und zweihebigem weiblichen Ausgange, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, die ganze Blütezeit der mittelhochdeutschen Literatur hindurch und zum Teil darüber hinaus. Unrichtigerweise spricht man gewöhnlich von einem Wechsel zwischen vierhebigen stumpfen und dreihehigen klingenden Zeilen.

Dem klingenden Ausgaug wesentlich gleich steht derjenige, welcher durch ein dreistelliges Wort mit kurzer erster und selvarchen in zweiter und dritter gebildet wird (Hugen, degen), indem gleichfalls die vorfetzt erhebung mitreinen muss. Diese Ausgänge sich nicht sehr häufig und seheinen von manchen Dieltern gemieden zu sein (vgl. z. lw. 617). Noch seltener, haufpstellicht auf Gottfreid und seine Nachahmer beschränkt, ist der Gebrauch vom erheitigen Wietern mit langer erster Silbe und zwei Mittellike eine Hebung zu geben. ältere Weise war ja, hier auch der Mittellike eine Hebung zu geben.

§ 15. Der Auftakt kann zumächst wie im Ahd. beliebig stehen oder felnieu, wenn auch das entstere das bei weitem Häufigere ist. Er besteht nicht selten aus zwei, vereinzelt sogar aus drei Silben. Doch müssen wir die ihm von Manchen zugeschobene Überlastung abweisen (vgl. § 4,2) und daram festhalten, dass im mehrsilbigen Auftakt keine Silbe stehen kaun, die in der natürlichen Rede einen stärkeren Ton laat als die erste Hebung.

In die erste Kategorie gehört der alte Typus B. Derselbe herrscht in der letzten Halberiel der Miebulgenstrople, so dass also die ganze Strophe mit einer Haupthebung beschlossen wird. So wird eine Beobachtung von Bartsch (Untersuchungen üb. A. Nib. 14.2 fb.) in einen weiteren Zusammenhang gerückt, nämlich, dass, wenn in dieser Zeile eine Senkung fehlt, dies rezelmässig diejenige nach der zweiten Hebung ist, d. h. also nach der ersten Haupthebung des Typus B. Ca. die Hälfte aller Schlusszeilen hat die Form der schönen Kriemhilde man, während wieder ca. die Hälfte alle Senkungen ausgefüllt hat (des wölde ouch si do haben ra't). Einige vereinzelte Fälle von Einsilbigkeit des vorletzten Fusscs (z. B. 179, 4 des tages mance helmbant) will Bartsch durch andere Schreibung oder Konjektur beseitigen, was aber mindestens nicht durchweg angeht. Es kommt für die Beurteilung doch in Betracht, dass auch von den Zeilen, die alle Senkungen ausgefüllt haben, ein kleiner Bruchteil mit Nebenhebung schliesst, z. B. 364, 4 im néic daz schiene magedlin, 297, 4 kómen in mi niu kúneges lant, 419, 8 vrî vor miner minne sin, 846, 4 ez wus ûf sînen to't getûn\*. Man empfindet leicht das Unvollkommene in der Bildung dieser Strophen, welches aber nicht beseitigt werden kann. Was für den Schluss der Nibelungenstrophe gilt, gilt überhaupt für die hintere Halbzeile der Langzeile, soweit dieselbe nicht um einen Fuss verkürzt ist. In Bezug auf die ältesten Minnesinger vgl, die Zusammenstellungen bei Becker, Der Altheimische Minnesang, S. 50. In den kurzen Reimpaaren wechselt Typus B nach Belieben mit den andern Typen. Mit einsilbigem zweiten Fusse ist er bei Hartmann häufig, vgl. der eine ist trüksieze hie, ich hå'n mich selben verlorn, des stoliere ich woll einen ett, wer hete dannoch die kraft, wan ich bin Wiler ein wil p.

Typus E ist wie im Ahd, selten. Von den Schlusszeilen des Nibelungenliedes gehören hierber chijge von Bartsch S. 152, aufgeführe mit zweifacher Synkope (den swertegrimmigen bil). Elwas häufiger kommt E in den kurzen Reimpaaren vor, vgl. aus Hartmann und neise och mir dit von gestehlt, geschibtes üb er übeh gesthich, so niuwelliche worder fri, vo benveirt ex inch: dan ite mir lill.

ist mir tett.

C erscheint noch ziemlich häufig in der alten Form mit zwei einstillsiene Fissen: das ir residit sterke, in erzelft sterke, ihre zweift sterke, ihre zweift sterke ihre sterkelt sterke, ihre zweift sterke (lib.), et zwis ein weiß gest weit gestellen. In all die bier eine, is die en man biehte (liw.), am häufigsten mit tereislibigem Wort als Versschulste; im gerben untellenke, den wich eit indange, der weiher Kriembilde, it versichtens friumflick), et weine in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bürgeindin (Kib., et Weiner in Bü



Hunger als im ursprünglichen Text sind Abweichungen in der Rezension C, die sich auch hierdurch als unursprünglich bekundet, vgl. z. B. 104, 4 mit den ihmen ricken talin, 117, 4 deheinen minen gen
ß beithn, 350, 4 die nuln mit uns ze hiere glin, 766, 4 mit tinze von in gelikhet hön, 770, 4 turre zus der hierchen glin, 1012, 8 log omh der himte Sigement.

Ist der Vokal der Mittelsilbe zu e abgeschwächt, so taugt er nicht mehr für den Reim; die betreffenden Wortformen können daher nur noch die vordere Hälfte einer Langzeile beschliessen, was auch nicht häufig ist: swaz man der werbenden, an einem a bende (Nib., vgl. Bartsch, Unters. 135). Sogar Reste von der Verwendung einer kurzen Silbe zur Ausfüllung des vorletzten Fusses begegnen noch; öfters Sifrtile (vgl. Bartsch., Unters. 168), wo die Herausgeber Sifride schreiben; mehrmals auch Gunthere(n), wo ebenso Gunthêre geschrieben wird, was sich allerdings durch Reime in der Klage stützen lässt, wozu dann auch Giselhèren (?) 1675, 3 zu vergleichen ist. Die Zweifel an der Richtigkeit dieser Betonungsweise werden durch die Übereinstimmung mit dem Gebrauche bei O. und in der alliterierenden Dichtung gehoben.

Noch auf dem Boden der alten Tradition bleiben Verse, in denen statt der einsilbigen Füsse zweisilbige mit kurzer erster Silbe eintreten; vil lieber vriunt Hagene, swaz zwelf kanzwagene (diese Form nicht häufig) - de sprach diu gôtes arme, diu ròs gezógen wâren, in hête erslagen niemen; so geriten hóverlist, leit was ez Sigemûndt, er sprach ver kûneginne - in bot der kûnec êdelt,

swaz ir gerêdet, Hagene.

Jedoch der Verfall des alten Systems hat schon begonnen, indem auch C' (Zweisilbigkeit mit Länge im zweiten Fusse, respective Dreisilbigkeit) bereits eine grosse Ausdehnung gewonnen hat, sogar im Nibelungenliede; si löbete Gi selhê rê, số wê der hồ chgezi te, độ sprächen ôffenti chè; nu ri ten vrôuden d'nè, si wàs zer kirchen gérnè, swenne uaver sûn gewahsèt, bi ir starken vinden, in wil der kunec rihten, si sint in alle vremede, di din schiene Kriemhilt - durch sine manege tugende, und sol din edele Kriemhilt. Man sieht an einigen von diesen Beispielen, dass auch die charakteristische Unterordnung der zweiten Haupthebung unter die erste bereits nicht mehr durchgängig festgehalten wird. Dagegen ist der vorletzte Fuss noch immer wie früher einsilbig oder hat, wenn zweisilbig, kurze Hebungssilbe. Falsch ist daher ein Vers, wie ihn Bartsch in seiner Nibelungenausgabe 6, 4 hergestellt hat: si sturben jæmerliche sint; die Hss. bieten, wiewohl von einander abweichend, doch alle etwas rhythmisch Korrektes,

In den nicht mehr vierfüssigen Zeilen der ältesten Lyriker und des Volksepos zeigt sich noch deutlich die Nachwirkung der alten Typen mit der Unterscheidung von Haupt- und Nebenhebungen. Die sechsfüssige Schlusszeile Hergers ist eine Erweiterung von A, mit der Stellung ' ' ' oder ' ' ' ' . Einsilbig kann daher ausser dem vorletzten Fusse der dritte sein, vgl. des muoz ich nu mit årbeiten ringen, do truoc ez hin ze jungest der râte. Einmal ist ausserdem der erste Fuss einsilbig: und niht vor den eren versparte, falls nicht etwa für niht eine zweisilbige Form einzusetzen ist. Die dreifüssige Kurzzeile der Nibelungenstrophe ist dadurch entstanden, dass ein Fuss verschwiegen, durch eine Pause ersetzt ist\*. Es bestehen zwei Grundformen, die eine, welche sich aus A ableiten lässt, mit zwei Haupthehungen, welche die Nebenhebung in die Mitte nehmen, die andere, welche aus B abgeleitet werden kann, mit éiner Haupthebung in der Mitte, Erstere ist die häufigere, vgl. der ritter vil gemeit, zer porten üf den sant, daz Sigemundes kint; nicht selten mit Synkope; Si frit den tot, noch hiute da por, der unkunde man, mit grazlicher maht. Beispiele für die letztere: der der burge pflac, dar zuo stare genuoc, ze rehter messezit, der guote Ruedeger, daz wiere unlöbelich; hierher gehören die auf eine Silbe mit schwachem e

<sup>\*</sup> Nach Heusler (S. 52. 59 ff. 97 ff.) wären die Verse mit unausgefülltem vierten Fuss bereits aus der Alliterationsdichtung überkommen, worm ich alam nicht beistimmen kann.

ausgehenden Zeilen wie ir minter Üden, an imer zinnen (Kürenberger). Unter diese beiden Schemata lassen sich bei weitem die meisten Zeilen bringen, wenn auch die logische Abstufung nicht immer ganz vollkommen mit der rhythmischen zusammenfallt. Vereinzelt sind Abweichungen wie zi in vind towat.

- § 47. Unter den höfischen Epikern, auch denjenigen, welche am meisten an der alten Rhythmik festhalten, ist wohl keiner, bei dem sich nicht manche Zeilen finden, die sich nicht mehr gut in die besprochenen Typen einfügen lassen, oder in denen der Versrhythmus schlecht zur logischen Betonung passt. So würde z. B. Iw. 4355 den kampf wolde bestån der logischen Betonung nach unter E zu stellen sein, aber wol- wird dadurch, dass es einen ganzen Fuss ausfüllt ungehörig hervorgehoben. Zuweilen fallen die beiden stärksten logischen Accente auf die dritte und vierte Hebung: der mit in allen drin strite, daz ich ir deweldern vant (Iw.), er ist iedoch vor göte min man, da von sieh iuwer gemüete sent (Parz.). Andere haben nur eine Haupthebung am Schluss; wand mir was gewesen ze gå'eh (Iw. 4154). Noch öfter kommt es vor, dass drei starke Hebungen vorhanden sind; din vhist gein vinden was verkorn (Parz.); hesonders dentlich bei Aufzählungen: des vater, muoter und der kinde (mit einem viersilbigen Takte, Parz.); ferner bei Emjambement; [si vorhten des daz sî daz wîp] verlurn, und da zuo er den lip, (zware è verliuse ich) daz guot und wäge den lip (lw.), [Parzival der tjoste nach] volgte, dem orse was ze gach, |gelücke iu heil gibe und frouden vollen teil (Parz.).
- § 48. Eine stärkere Veränderung der Rhythmik wurde durch den Einfluss der romanischen Metrik veranlasst. Dieser machte sich schon in den letzten Dezennien des 12. Jahrhs. geltend bei denjenigen Minnesingern, welche auch nach anderen Richtungen hin starke Einwirkung der provenzalischen oder der nordfranzösischen Lyrik zeigen, und zwar ist der Finfluss gleich im Anfang am unmittelbarsten und stärksten. Das Prinzip der romanischen Lyrik ist feste Silhenzahl und Unabhängigkeit vom natürlichen Accent, abgesehen vom Versschluss und von der Cäsur; selbst diese verlangt nicht immer bestimmte Accentuation. Dies Prinzip scheint vollständig ins Deutsche übertragen zu sein durch denjenigen Dichter, der sich auch sonst am abhängigsten von den Provenzalen zeigt, Rudolf von Fenis (vgl. S. Pfaff, ZfdA. 18, 52 ff., dazu PBB 2, 434). Mit weniger Sicherheit hat man dies noch für andere Dichter angenommen (vgl. Pfaff, a. a. O. und Weissenfels Der daktylische Rhythmus bei den Minnesingern 5 ff.). Die übrigen suchten das romanische Prinzip mit dem deutschen in Einklang zu hringen, und es ergab sich daraus das Streben nach regelmässiger Abwechselung gehobener und gesenkter Silben, also das Vermeiden einsilbiger Füsse. Eine gewisse Tendenz dazu scheint sich allerdings schon unahhängig von fremdem Einfluss in der Lyrik geltend gemacht zu haben, wie die Lieder Dietmars von Eist zeigen. Die der romanischen Schule angehörigen Dichter vermeiden die einsilbigen Füsse durchaus, und ihnen folgen dann darin auch die späteren Dichter, von denen sich nur einige wie Walther (vgl. PBB 8, 197) und Neidhard (vgl. Haupt zu 49, 11) noch hie und da Ausnahmen gestatten, zum Teil in absichtlicher Anlehnung an die volkstümliche Rhythmik. Die dreisilbigen Füsse, namentlich die mit kurzer erster Silbe werden darum noch nicht allgemein gemieden. Unter dem Einflusse der Lyrik neigen denn auch die epischen Dichter in den kurzen Reimpaaren zu regelmässiger Ausfüllung der Senkungen, so namentlich Gotfried v. Strassburg und Konrad v. Würzburg (vgl. Haupt z. Engel-

hard 366, 3174; auch 2647), aber sie gehen noch nicht bis zu konsequenter Durchführung.

§ 40. Eine weitere einschneidende Veränderung, die auf romanischen Einfluss zurückzuführen ist, war das Aufgeben der katalektischen Natur des Verses\*. Im romanischen Verse füllt der weibliche Ausgang nicht wie im deutschen einen ganzen Fuss und einen katalektischen aus, sondern nur einen Fuss. Der Vers mit weiblichem Ausgang steht daher prinzipiell einem mit männlichen gleich, der eine Silbe weniger hat. Es ist eines der wichtigsten formellen Kennzeichen der Minnesinger romanischer Schule, dass sie diese Weise des Versausgangs übernommen haben, wofür der Strophenbau verschiedene Kriterien an die Hand gilst. Prinzipiell gleich sind daher z. B. bei Friedrich v. Hausen die mit einander verbundenen Zeilen ich sage ir nu vil lange zit - wie sere si min herze twinget, während nach der älteren volkstümlichen Rhythmik eine kürzere Zeile, etwa wie sêre si mich twingèt verlangt würde. Einsilbige Füsse sind somit auch an vorletzter Stelle vermieden. Während nun diese neue Art des Schlusses gerade im Anfang bei einigen Minnesingern vollständig durchgeht, müssen wir für die späteren annehmen, dass sie den weiblichen Ausgang bald nach der neuen, bald nach der alten Weise verwendet haben. Dafür gibt wieder der Strophenbau Anhaltspunkte, wenn wir auch nicht im Stande sind für jeden einzelnen Fall zu bestimmen, welche Behandlungsweise vorliegt. Bei musikalischem Vortrag mussten sich jedenfalls beide Arten scharf von einander sondern.

Nach Lachmann (z. Iw. 772) wären solche nach romanischer Weise schliessenden Verse schon bei den ältesten Epikern mit regelmässigem Versbau auch unter die kurzen Reimpaare eingemischt, also Verse mit klingendem Ausgang, in denen auf die vorletzte Silbe nicht in normaler Weise die dritte, sondern die vierte Hebung fällt, also z. B. Ich engalt es " sô stre. Besonders viele solche Verse hat L. im Iwein angenommen. nicht so viele im Verhältnis bei Wolfram. Andere Herausgeber sind ihm in dieser Hinsicht gefolgt. Bei Veldeke soll nach Behaghel (S. CXIV) auf etwa 150 Verse ein Reimpaar mit überschlagender Silbe kommen. Meiner Überzeugung nach berühen diese Ansetzungen auf einer irrigen Auffassung des Metrums. Dass man viele Verse so lesen kann, ohne mit den sonstigen Regeln der Lachmannschen Verslehre in Konflikt zu kommen. ist freilich nicht zu läugnen, und wer aus dieser Möglichkeit ohne weiteres die Berechtigung ableitet, so zu lesen, gegen den lässt sich nicht viel sagen. Zunächst aber muss es bedenklich machen, dass man bei Gottfried und Konrad, die doch sonst weiter von der alten Tradition abweichen, keine solchen Verse finden kann. Sollte dies nicht nur daran liegen, dass ihr genauer bestimmter Versbau nicht so viele Möglichkeiten verschiedener Auffassung zulässt, als der freiere der andern? Weiterhin ist die Einmischung solcher nach ganz anderen Prinzipien gebauten Verse sicher eine Roheit, die man den Dichtern nicht ohne Not aufbürden sollte. Es liegt ia noch dazu darin ein Bruch mit den rhythmischen Grundgesetzen, an denen sie sonst festhalten. Jedem, der überhaupt Gefühl für Rhythmus hat, muss die Diskrepanz unangenehm auffallen. Abgesehen von der abweichenden Behandlung des Schlusses führt die Lachmannsche Lesung auch dazu, dass häufig die dritte und vierte Hebung auf die beiden stärkstbetonten Silben fallen würden, vgl. Iwein 633 obe ich do daz verbere, 887

Anders Heusler S. 77 ff., welcher annimmt, dass der akatalektische Ausgang aus der alliterierenden Dichtung stamme,

wander was in weizgot verre, 1067 und was ime sin arbeit tohte, 1991 und got vilege in hell und &re. Man sieht, dass wir Lachmanns Auffassung nicht annehmen können, ohne zugleich eine völlige Auflösung der alten rhythmischen Prinzipien anzunehmen. Nur wo eine solche sich auch sonst zeigt, dürfen wir die in Rede stehende Behandlung des Auslauts anerkennen. Es liegt anderseits gar keine Nötigung vor, die betreffenden Verse so aufzufassen, wenn man nicht mit Lachmann möglichst dreisilbige Füsse, respective Kürzungen vermeiden will. Wir können bei Hartmann und Wolfram in allen diesen Zeilen auf die vorletzte Silbe die dritte Hebung legen, ohne etwas annehmen zu müssen, was nicht auch in den Versen mit männlichem Ausgang nachzuweisen ist. Lachmann hat allerdings die Einschränkung gemacht, dass heide Zeilen eines Reimpaares gleich behandelt sein müssen. Dass sich beide seiner Auffassung fügen, scheint den Zufall anszuschliessen. Aber sieht man näher zu, so findet man, dass auch nach den Lachmannschen Voraussetzungen immer höchstens der eine Vers der Einordnung in das regelmässige Schema Schwierigkeiten entgegensetzt, während der andere sich ganz bequem fügt, dagegen für das abweichende Schema erst künstlich ausgereckt werden muss, z. B. Iw. 633 obe ich do das verhöre statt oh i ch. Wo aber der letztere gar nicht zureichen will, greift L., zu einem andern Ausweg, wie z. B. 2160 über werden müezen; sie bietent sich zue imvern filezen, wo wie oben bemerkt, sie bietent in den Auftakt gebracht wird. Man sieht hier so recht die Willkürlichkeit des Verfahrens. Man könnte ebensogut für alle anderen Fälle lieber schweren Auftakt annehmen als überschüssige Silbe. Für Veldeke will denn auch Behaghel die Bindung von »Dreihebungsversen« mit »Vierhebungsversen« nicht längnen (vgl. S. CXV). Auders verhält es sich mit dem Wälschen Gast, worin die Verse mit überschüssiger Silbe nicht gelegentlich eingemischt, sondern regelmässig sind, jedenfalls eine Folge der Nationalität des Verfassers. Über die späteren und niederdeutschen Dichter vgl. unten § 54.

§ 50. Zur Annäherung au das romanische Prinzip der Silbenzählung gehört auch eine strengere Regelung des Auftaktes. Während der deutsche Vers wegen des katalektischen Ausgangs immer Raum für den Auftakt hatte, ohne dass dieser Raum notwendig ausgefüllt werden musste, hatte die romanische Lyrik neben Versen mit durchgeführtem Auftakt (gerader Silbenzahl), solche ohne Auftakt (ungerader Silbenzahl), streng von einander geschieden. Die letztere Art wurde wohl zuerst von Veldeke in Deutschland eingeführt und blieb dann bei den Minnesingern in Gebrauch. so sogar, dass die prinzipiell auftaktlosen Verse das Übergewicht über die den Auftakt zulassenden erhielten. Man begann dann umgekehrt die Freiheit im Fortlassen des Auftaktes mehr und mehr einzuschränken, zugleich auch zweisilbigen Auftakt zu vermeiden. Auf die Verschiedenheiten, welche in dieser Beziehung Hartmanns Lieder zeigen, hat neuerdings Saran (H. von Aue als Lyriker, S. 33 ff.) hingewiesen und daraus auf eine Entwickelung zu immer grösserer Regelmässigkeit geschlossen. Bei Walther und den Späteren finden wir noch manche Lieder, die Reste des älteren freieren Gebrauches anfweisen, die schwerlich alle durch Koniekter entfernt werden dürfen, während andere schon in der Überlieferung grosse Konsequenz zeigen. Die Auftaktlosigkeit steht zum Teil im Zusammenhange mit dem nichtkatalektischen Schluss (vgl. Behaghel, Lit.-Bl. 1883, Sp. 158), sehr deutlich z. B. in Walthers Liede Mueet ir schouwen waz dem meien wunders ist beschert. Unter den epischen Dichtern zeigen wieder Gottfried, Konrad u. a. grosse Neigung zu regelmässiger Ausfüllung des Auftaktes, iedoch obue sich dieselbe zum Gesetz zu machen.

§ 5.1. Die geschilderten Einwirkungen der romanischen Metrik haben ur Folge, dass das alte Typensystem sich mehr und mehr auflöst. Es kam dazu in der Lyrik die Einführung neuer Versarten, auf welche dasselhe überhaupt nicht passte, so namentlich des Zehnsülbers. Der prinzipelle Unterschied zwischen Haupt- und Nebenbebung, der friher durch die einsibigen Fösse so scharf zur Geltung gekommen war, verwischte sich, und es griff eine mehr gleichmässig getzgene Vortragsweise Platz.

§ 52. So sehr der den Otfridschen fortsetzende mittelhochdeutsche Rhythmus die Ampassung des Verstones an den natürlichen Wort- und Satzton ermöglichte, so wurde doch ein Widerstreit, die sogenannte schwehende Betonnung nicht völlig gemielden. Je mehr dann regelmässige Abwechselung zwischen gehöbenen und gesenkten Silben angestebt wurde, um so mehr wurde man genötligt, sich diesen Widerstreit

zu gestatten.

Es ist nicht ganz leicht anzugehen, wo der Widerstreit beginnt. Zwischen einsilhigen entlitischen Worten, die in der Pross völlig oder annähernd gleiches Gewicht haben, entscheidet vielfach die Stellung, ob sie in die Senkung kommen oder zu Trägen eine Nebenbehung gemacht werden. So wechselt etwa ir mich — or mith, dix in — dax in, dis wort — di visrt, sit ich — so ik. Insbesondere ist zu bemerken, dass einsilbige Subjekts- und Prädikatsformen den Accent beliebig wechseln können, falls das Prädicat noch eine Bestimmung neben sich hat, der es sich logisch unterordnet si hat gid — si htt mich. Dasselhe gilt von Bildungssilben. Wenn Lachmann (z. 18. 33) Betonungen wie zimm pflegränt gelei als selwebend bezeichnet, so geht er dabei von der wohl nicht richtigen Voraussetzung aus, dass in der natürlichen Reche nur die Betonung pfingetim vorkomme. Wie Bildungssilben üher einsilbige Enclitica erhoben werden, haben wir oben § 21 gesehen.

Für die Fälle, in denen eine wirkliche Umkehrung des natürlichen Tonverhältnisses vorgenommen wird, ist ein Gesichtspunkt massgebend. Das Missverhältnis der Senkung zu der folgenden Hebung ist viel weniger anstössig, als das zu der voraufgehenden. Gehört sie daher näher mit der letzteren zusammen, so dass sie mit dieser zunächst verglichen wird, so wird der Widerstreit vermieden. Zwar will Lachmann (z. Iw. 1118) betonen und érstreich grôze wilde u. A., aber ohne dass die geringste Nötigung dazu vorläge. Dagegen ist aus dem angegebenen Grunde die schwebende Betonung im Anfang des Verses am üblichsten. Der Versaccent tritt hier nicht nur häufig in Widerspruch mit dem Satzaccent, vgl. wol wart enphangen Gêre, leit wàs ez Sigemunde, sondern auch mit dem Wortaccente: truhsézen unde sehenken, sidi ne riemen, Hunott was kamerære. Man kann auch vielleicht betonen silber und golt daz swære, gerné ze sînen hulden, wiewohl eigentlich keine Veranlassung dazu vorliegt, wenn man einmal dreisilbige Füsse zugiht. Im Innern des Verses ist die schwebende Betonung am unanstössigsten und am wenigsten zu vermeiden in viersilbigen Wörtern, deren zweite Silbe nach der natürlichen Betonung stärker ist als die dritte, aber schwächer als die erste (vgl. z. Iw. 1301, Anm. 6360); daher ganz gewöhnlich unsihtiger, únsæligiu, tinvattigiu, márcgrævinne, wi ssagunge; auch miteteilære. Dagegen im wesentlichen nur von Dichtern angewendet, die regelmässige Ahwechselung zwischen gehobenen und gesenkten Silben anstreben, sind Betonungen wie mit drûinge, eln einunge, vor den merkeren etc. Das Schwanken in der Betonung der Komposita mit un- muss als in der Sprache begründet angesehen werden. Abweichung vom Satzton stellt sich namentlich leicht bei der Anwendung von einsilbigen Wörtern in Aufzählungen ein. Zunächst

muss unter diesen eine wilkürliche Bevorzugung vorgenommen werden, ferner ordnet sich leicht eins einem unde unter, vgl. velt walt bup rör unde gräß, ell brüm röt grünnt unde blä.

§ 53. Einen ganz abweichenden Tonfall zeigt eine Anzahl von Liedern, indem in ihnen dreisilbige Füsse das Normale bilden. Man bezeichnet ihren Rhythmus als daktylisch, ein Ausdruck, den man beibehalten mag, wenn man damit nicht gerade eine wirkliche Identifikation mit den antiken Daktylen aussprechen will. Das Urteil üher diese Versart ist dadurch schr erschwert, dass die betreffenden Lieder offenbar, weil der Rhythmus nicht richtig aufgefasst wurde, besonders starken Verderbnissen ausgesetzt gewesen sind, und dass in ihnen jedenfalls stärker als sonst von der natürlichen Betonung abgewichen ist, wofür es aber wegen der Unsicherheit der Überlieferung wieder sehr schwer ist feste Grenzen zu zichen. Nach MSD, wären die Daktylen am frühesten in dem sogenannten Arnsteiner Marienleich (vor Mitte des 12. Jahrhs.) nachweisbar, zwischen andere Verse eingefügt. Ich vermag aber in dem ganzen Gedichte nur die gewöhnlichen unregelmässigen Zeilen zu sehen. Im übrigen erscheinen die Daktylen zuerst bei den Minnesingern, welche sonst stark von der provenzalisch-französischen Lyrik beherrscht sind. Von ihnen werden sie anch verhältnismässig am meisten verwendet, während sie im Laufe des 13. Jahrhs, viel sparsamer und durchaus nicht von allen Liederdichtern gebraucht werden, um dann zunächst wieder zu verschwinden. Unter diesen Umständen liegt es nahe, das Austreten der Daktylen aus romanischem Einfluss abzuleiten. Dazu kommt, dass der gewöhnliche daktylische Vers, der von vier Hebungen mit katalektischem (ein- oder zweisilbigen Schluss) in der Silbenzahl von etwaigem Auftakt abgeschen dem französischen Zehnsilbler entspricht. Aus dem letzteren leitete ihn Bartsch ab. aber gewiss im Irrtum, wenn er meinte, dass der Vers im Französischen bereits dem daktylischen Gange sich genähert habe. Das kann jedenfalls hei musikalischem Vortrage, auf den es doch hier ankommt, nicht der Fall gewesen sein. Nur darin, dass auf die vierte Silbe wegen der Cäsur regelmässig ein Wortaccent fiel, wonehen oft die erste einen Wortaccent trug, konnte eine Veranlassung zu der Umhildung in den daktylischen Tonfall gegeben sein. Dass diese Umhildung erst allmählich innerhalb des Deutschen erfolgt sei, während man ursprünglich nur die Silben gezählt habe, versucht Weissenfels (Der daktylische Rhythmus bei den Minnesingern, Halle 1886) zu zeigen. Die Hauptschwierigkeit hleiht hierbei, von Einzelheiten abgesehen, dass man sich eine solche Umbildung zwar beim blossen Sprechen leicht vorstellen kann, nicht aber bei musikalischem Vortrage. Eine ganz andere Auffassung vertritt Grein § 65. Nach derselben wäre der sogenannte Daktylus eine Dipodie mit Haupt- und Nebenhebung, also z. B. Wol mich der stunde das teh sie erkande. Neuerdings hat Wilmanns (Beiträge 4, 5 ff.; vgl. dazu Lit.-Bl. 1889, Sp. 213) eine ähnliche Auffassung eingehend zu begründen versucht. Sein Hauptstützpunkt ist dabei, dass wohl Wörter wie leitliche einen Daktylus bilden können, aber nicht solche wie werdekeit, rôsevar, in denen die Schlusssilbe einen stärkeren Ton trägt als die Mittelsilbe, dass diese Wörter vielmehr so verwendet werden, dass mit der Schlusssilhe ein Daktylus beginnt. Gegen die Richtigkeit des von Wilmanns angenommenen Grundes sprechen freilich Füsse wie ich getar, mich getwane. Die Abweichungen von der natürlichen Betonung sind unter den Voraussetzungen von Wilmanns noch unnatürlicher, als wenn wir etwa den drei Silben gleiche Quantität geben. Betonungen wie wirt man èren wis, von rehlem hueten sind unter dieser Voraussetzung viel leichter zu

ertragen, als wenn wir die Quantiät ansetzen als  $(-) \pm \omega \pm (-)$ . Eine wirklich befriedigende Lösung des Problems ist auch durch Wilmanns nicht geliefert. Schwerlich wird man auch je darüber vollständig ins klare kommen, wieweit der daktylische Rhythmus mit dem gewöhnlichen in der gleichen Strophe oder etwa gar in der gleichen Stelle gewechselt hat.

§ 54. Bereits im Laufe des 13. Jahrhs. beginnen sprachliche Veränderungen zersetzend auf die Metrik einzuwirken. Eine davon ist die Dehnung kurzer Silben, die wenigstens in Niederdeutschland und einem Teile von Mitteldeutschland schon früh begonnen hat, während sie in Baiern später eingedrungen, im Alemannischen zum Teil unterblieben ist. Ihr steht im allgemeinen eine Reduction der Längen zur Seite, so dass also eine Ausgleichung eintritt (vgl. PBB. 9, 101). Für die Metrik musste dies die Folge haben, dass sich der Unterschied zwischen zweisilbigen stumpfen und zweisilbigen klingenden Ausgängen nicht behaupten konnte. Die zuerst von den unter romanischem Einfluss stehenden Minnesingern eingeführten klingenden Ausgänge mit einer Hehung (vgl. § 45) bildeten eine Mittelstufe zwischen den alten zweihebigen und den stumpfen zweisilbigen. Hier lag die Vermischung am nächsten und war noch nicht notwendig durch Dehnung der kurzen Silben bedingt. Wirklich reimen schon in einem Liede Veldekes (MF. 63, 28) gelobet: houbet: tobet auf cinander, denen in einer anderen Strophe guote: huote: muote entsprechen. Aber bei den mittel- und oberdeutschen Liederdichtern dauert die strenge Scheidung noch lange fort. Sobald aber die einhebigen klingenden Ausgänge in die kurzen Reimpaare eingeführt waren (vgl. § 45) mussten sie mit den zweisilbigen stumpfen gleichwertig erscheinen. Dass diese Einführung durch die Ausgleichung der Quantitätsunterschiede begünstigt wurde, zeigt sich darin, dass die niederdeutschen und niederländischen Dichter schon im 13. Jahrh, allgemein auf die erste Silbe des klingenden Ausgangs die vierte Hebung legen. Das Vorrücken dieses Prinzipes nach Franken zeigt der Renner. In Oberdeutschland dagegen reicht die ältere Behandlungsweise des klingenden Ausgangs in das 14. Jahrh, hinein. Die andere Art, wie eine Vermischung eintreten konnte, war die, dass Wörter wie wagen behandelt wurden wie früher waren etc., indem also auch die erste Silbe zur Ausfüllung eines ganzen Fusses verwertet wurde. In den kurzen Reimpaaren, soweit noch nicht die überschlagende Silbe eingeführt war, fiel dann auf die Wurzelsilbe die dritte Hebung. Beispiele hierfür sind schon im 13. Jahrh. vorhanden. Auf die Fälle bei Fleck (Sommer zu Flore 43) ist vielleicht wegen der mangelhaften Überlieferung kein Gewicht zu legen, mehr auf die bei Heinrich von dem Türlein (Scholl S. XI). Im Ausgang des 13. Jahrh. sind solche Verse nicht selten. Aber es fragt sich, ob dieselben nicht einfach als dreihebig aufzufassen sind, da in derselben Zeit auch Verse vorkommen, in denen die dritte Hebung auf die Schlusssilbe fällt.

Diese letteren sind in Folge einer anderen sprachlichen Veränderung entstanden, nämlich in Folge des in Oberdeutschland um die Mitte des Jahrh. eingetretenen Abfalls des auslautenden ... Las man die Verse aus der Blützerli nach den neuen Aussprache, so erheitel man viele derichebge mit stumpfem Ausgang, und man konnte so im Anschlaus au die älteren Muster dazu gelangen, in den eigenen Dichtungen solche einzunischen, Muster dazu gelangen, in den eigenen Dichtungen solche einzunischen, der eigenen Mundart abgefallen war, aus der Tradition bei, und dies Bihrte frühzeitig dazu dasselbe an die unrechte Stelle zu setzen, woraus sich

später der meistersingerische Gebrauch entwickelte, ein e, wo man einen klingenden Reim brauchte, beliebig anzuhängen.

## VOLKSLIED SEIT DEM 14. JAHRH.

Böhme Midentsches Liederbuch, Leipz. 1877. Simrock Nübelungenstrophe S. 17. 30. Stolle Metrische Studien über das deutsche Volkslied.

§ 55. Die Absonderung der kunstmässigen von der volkstündichen Rhythmik, wie sie bei den Minnesingern im Ausgange des 12. Jahrhs. begonnen hatte, bildete sich im Verlauf des 14. und 15. Jahrhs, noch schärfer aus. Das Volkslied bewahrte die alten Traditionen. Die Zahl der Hebungen blieb massgebend, während die Silbenzahl keiner festen Regelung unterworfen wurde. Für die ältere Zeit bis ins 17. Jahrh. hinein, während welcher noch die mittelalterlichen Tonarten verwendet werden, haben wir Melodieen in Mensuralnoten aufgezeichnet, seit dem 16. Jahrh. in grosser Menge. Was sich daraus für die Metrik entnehmen lässt, ist aber freilich nicht so bedeutend, als man erwarten möchte, teils weil die meisten nur in mehrstimmigem Satze vorliegen, bei welchem immer in Frage kommt, wieweit etwa die Tonsetzer den Rhythmus verändert haben, teils weil die Bezeichnung noch in einem wesentlichen Punkte mangelhaft ist. Zweisilbigkeit der Takte ist das eigentlich Normale, Aber das Normalmass der Hebungssilbe wird sehr häufig durch zwei Silben eingenommen, und auch das der Senkungssilbe nicht so selten durch ein zweisilbiges enklitisches Wort. Ausfüllung des ganzen Taktes durch eine Silbe kommt noch vor. Sie ist allgemein bei klingendem Ausgang; der Vers ist also immer katalektisch. Es kommen allerdings auch zweisilbige Ausgänge mit einer Hebung vor, diese füllen dann aber nur das Mass der Hebungssilbe; wir haben darin die Nachwirkung der sogenannten Silbenverschleifung, vgl. z. B. aufgeben : leben, wesen : genesen, sogen : erschlogen als Ausgänge der Langzeile im Hildebrandsliede. Der Takt ist entweder ungerade, so dass die Hebungssilbe des zweisilbigen Fusses doppelt so viel Zeit einnimmt als die Senkungssilbe, oder gerade, so dass beide die gleiche Dauer haben, oder es findet ein Wechsel zwischen geradem und ungeradem Takt statt. In Bezug auf den gemischten Rhythmus besteht zwischen den Musikhistorikern eine Kontroverse, nämlich ob dabei als das sich gleich bleibende Zeitmass der Takt oder die More, wie sie von der Senkungssilbe des zweisilbigen Fusses ausgefüllt wird, zu betrachten ist. Gerade über diese für den Metriker so wichtige Frage gibt die Notenschrift keine Auskunft. Mannigfacher gestalten kann sich der musikalische Rhythmus dadurch, dass die beiden Teile des Taktes wieder in Hälften mit verschiedener Tonhöhe zerlegt werden, die dann eventuell unter zwei Silben verteilt, aber auch von einer durch Zerlegung derselben ausgeführt werden können. Sehr gewöhnlich ist es ferner schon, dass die Hälfte des Normalmasses für die Senkungssilbe der Hebungssilbe zugeteilt wird, so dass diese auch im geraden Takte erheblich bevorzugt werden kann. Noch weitere musikalische Verzierungen kommen vor, die zum Teil mit einer weit über das natürliche Verhältnis binausgehenden Dehnung von Silben verbunden sind. Diese gehören kaum noch in das Bereich des Metrikers, zumal da es bei ihnen am meisten fraglich ist, ob sie der reinen Volksmelodie angehören.

§ 56. Das moderne Volkslied, wenn es sich auch melodisch ganz neu gestaltete, bewahrte doch in rhythmischer Hinsicht vieles Alte und insbesondere, was sehon eine notwendige Folge des Fortlebens vieler alter Texte war, im Gegensatz zur Kunstdichtung eine freiere Verteilung der Silben auf die Elemente der Melodie. Noch in vielen erst in unserem Jahrhundert aufgezeichneten Liedern wird ein Faktieil, dem normalerweise eine Silbe zukommt, auch wenn er musikalisch eine Einheit bildet, mit zwei Silben besetzt. Ein Liede, in dem dies massenhaft vorkommt, ist Nr. 12 bei Erk, Dratteher Liederhort (1/4 Takt). Hier entsprechen sich z. B. die Zeilen

| ein    | Mägd-  | lein | jung     | an      | Jah- | rer |
|--------|--------|------|----------|---------|------|-----|
| ihr    | ziehet | in   | frem-    | de      | Lan- | de  |
| wollet | mei-   | ner  | Bitte    | ge-     | den  | ker |
| sie    | wurden | ge-  | fangen   | and ge- | füh- | ret |
| sieh   | da     | dn   | Hübscher |         | Fei- | ne: |

Viele Lieder bieten solche Verschleifungen, während andere dem regelmässigen Silbenfall der Kunstdichtung näher stehen.

Ausfallung eines ganzen Fusses durch eine Silbe ist noch herrschendes Frinzip bei klingendem Ausgang. Ja es finden sich noch einige Lieder, in welchen der klingende Ausgang mit dem stumpfen nach Ottfidscher Weise beliebig wechseln kann (vgl. Siurock, Nibelungenstrophe 18). So entsprechen sich 2. B. die Strophen

Es stand eine Linde im tiefen Thal — war oben breit und unten schmal. Sie ging wol in den Gar- ten — ihr Feinslieh zu er- war- ten.

Dass wir nicht mit Sievers (PBR 1,3, 130) für alle Fälle zweisilhigen Ausgangs in Kinderreimen Auflösung der letzten Hebung anzunehmen haben, glaube ich nach der von mir beobachteten Vortragsweise bestimmt behaupten zu dürfen, speziell von dem zütierten Liede. Akatalektisch kann aber eine Zeile immer nur sein, wein die folgende auftaktlos ist.

Im Innern des Verses hat der Gebrauch einsilbiger Füsse gegen die mittellnocheduste Zeit erhelbich Einschränkung erfahren. Die ale Freihelt in der Verwendung derselben findet man hauptsächlich noch im Kinderied, welches, auch wenn en nicht gesungen wird, immer streng taktierend vorgetragen wird und die alten Traditionen am allerbesten gewährt hat (z.). das Beispiel PBB 13, 13, 13). Im übrigen sind die einsibligen Füsse, von wereinzelten Fällen abgesehen, nur noch üblich in rhytunischen Förmen, die als Umblüdungen des alten dipodischen Baues zu grösserer Regelmissigkeit zu betrachten sind. Eine solche Umblüdung, die zienlich verreitet sit (gel. Solche § fl.), besteht darin, dass der Hauptun inner auf verzieht sich der hauptun nur den der Silben auch die Senkung ausfüllen, die Dipodie besteht demanda, hand nach die Senkung ausfüllen, die Dipodie besteht demanda, bagesehen von noch etwa hinaukommenden Auflösungen, die aber im allegemeinen vermieden werden, bald aus 4, bald aus der Silben, und es weckalen die Formen 1111 und 211 (nach Stotle's Bereichungsweise).

Beispiel; O | Strass- | burg, o | Strass- | burg, - du | wunder- | schone | Stadt. Die umgekehrte Gestaltung der Dipodie mit dem Hauptton auf der zweiten Hebung, wobei dann 1111 mit 112 wechselt, wird von Stolte S.15 besprochen; Beispiel; Fahret | hin, | fahret | hin, | Grillen | geht mir | aus dem | Sinn. Indessen verlangt eine Dipodie von der Form 112 immer eine entschiedene Pause, ist daher eigentlich als ein selbständiger Vers zu betrachten.

§ 57. Wo die normale Silbenzahl zwei ist, ist der gerade Takt der herrschende geworden. Daneben behauptet sich der ungerade Takt. aber so, dass wie in der Kunstdichtung und Kunstmusik des 17. Jahrhs. (vgl. § 66) drei Silben und drei verschiedene Noten das Normale werden. Dabei bleibt aber dem Volksliede die Freiheit, statt der drei Silben zwei eintreten zu lassen, von denen dann die Hebungssilbe das Normalmass von zweien ausfüllt, also 21 neben 111, wozu dann bei klingendem Ausgang in der vorletzten Silbe noch 3 auftreten kann (jedoch nicht muss, da der klingende Ausgang auch als 11 und 21 behandelt wird). Diese rhythmische Form hat eine grosse Verbreitung erlangt. Zwischen ihr und der Form 211 ist der Übergang leicht, weshalb sich auch nicht selten Lieder in beiderlei Gestaltung finden, vgl. z. B. Erk 21. Auch Wechsel zwischen geradem und ungeradem Takt kommt noch zuweilen vor, namentlich in Tanzliedern, vgl. Erk 136, 1626. Verse mit durchweg dreisilbigen Füssen lassen sich leicht nach 3/4 und nach 4/4 Takt singen. Doch müsste für den letzteren, wenn der Wortrhythmus mit dem musikalischen Rhythmus in Einklang sein soll, gefordert werden, dass die zweite Silbe die dritte an Tonstärke übertrifft. Werden Füsse wie furchterlich, Heiterkeit, Wandersmann eingemischt, so ist für den musikalischen Vortrag das allein wirklich Augemessene der 3/4 Takt, zu dem der Sprechvortrag immer neigt. Durch die Einmischung zweisilbiger Füsse wird der 3/4 Takt noch entschiedener bestimmt. Indessen kommt doch auch im 4/4 Takt neben 1111 und 211 oder 112 znweilen 22 vor, vgl. z. B. bei Erk 1534. 158. Dadurch fälk der Nebenton fort und die Dipodie wandelt sich in einen einfachen Fuss, aber einen Fuss von doppelter Dauer.

§ 58. Solche aus einer Dipodie entstandenen Füsse scheinen den Ausgangsbunkt gebildet zu haben für die Entwickelung einer grösseren rhythmischen Mannigfaltigkeit, die dadurch entsteht, dass langsameres und schnelleres Tempo mit einander wechseln, ohne dass dadurch die Gleichmässigkeit des Zeitmasses zerstört wird, indem die Geschwindigkeit des schnelleren gerade doppelt so gross ist als die des langsameren. Von diesem Mittel ist in vielen Volksmelodieen Gebrauch gemacht, und zwar in sehr mannigfacher Art. Es tritt z. B. zum Abschluss der Strophe eine Verlangsamung ein, vgl. Erk 12, oder es wird der schnellere Rhythmus absichtlich einmal in der Mitte unterbrochen und dann wieder bergestellt, vgl. Erk 68°, oder der langsamere durch den schnelleren, vgl. Erk 30. In vielen Liedern aber wiederholt sich der Wechsel, oft ganz rasch hintereinander, oft mit mehr oder weniger Regelmässigkeit (vgl. Stolte 22 ff.), Ich gebe als Beispiel den Rhythmus von Erk 124.

22 21-1 1111 3-1 22 21-1 21-1 22 21-1 1111 3-1

Dazu lautet der Text der ersten Strophe:

Sind wir geschieden Und leb ich ohne dich. Gieb dich zufrieden: Du bleibst mein ander lch. Die Zeit wird fügen. Dass mein Vergnügen Wird desto schöner sein. Nach überstandner Pein

Vgl. noch Erk 128. 139, 132. Diese Lieder sind in §4, Takt. Besonders häufig ist es, dass Lieder statt des nach dem gesprochenen Texte zu erwartenden ¼6 Takte mit eventueller Halbierung gebracht werden, indere mir Fuss bald ¼1, bald ¾6 indminut, vgl. Erk §2, 33, 35, 36, 42, 43, 58, 59, 77, 94 etc. Am beliebtesten, zum Teil ganz durchgeführt ist die Form 1122. Bei solchem Wechsel muss sich die musklaßerbe Quantität immer start, von der natürlichen entfernen, und es kann dalter ein derartiger Rhythmus nicht auch in den Sprechvortze giengeführt werden. Doch kann alterdings der Text mehr oder weniger an die Musik angepasst einen starken Tom tragen oder auf die eine Stappunse fülgt, wähend die nebestonigen Silben auf den kürzeren untergebracht werden. Dies ist aber seiner starken Tom tragen oder ur die eine Stappunse fülgt, wähend die nebestonigen Silben auf den kürzeren untergebracht werden. Dies ist aber seiner starken Tom tragen oder wenige Lieder nahem sich diesem Ideal, während im manchen die Behandlung eine ganz willkürliche ist. So ist z. B. der Vers Nukhfun alt ist kultufun gint privminisiert 1122 1121 1121.

§ 59. Auftaktlose Lieder sind viel seltener als solche mit Auftakt. Wo die Melodie denselben verlangt, enthält auch meistens der Text durchgehends eine besondere Silbe dafür, statt deren mitunter auch zwel. Doch gibt es auch Lieder, in denen die Auftaktsilbe noch öfters fehlt, vgl. z. B. Erk oft. Namentlich die Kinderreime sind hierin sehr frei.

## KUNSTDICHTUNG DES 14.-16. JAHRHS.

Koberstein Über die Sprache des österreichischen Dichters Peter Suchemoirt. Programm der Landesschule Pfotta 1828. Zanocke Ausgabe des Narrenschiffes S. 288. Wackerneil Imge vom Monfort S. CXC.

§ 60. In der Kunstlyrik setzt sich die Tradition der Minnesinger, wie in anderen Hinsichten, so auch darin fort, dass regelmässige Abwechselung von Hebungs- und Senkungssilben angestrebt wird. Einsilbige Füsse kommen im 14. Jahrh. noch vereinzelt vor, im 15. verschwinden sie ganz. Dreisilbige Füsse, im 14. Jahrh. noch ziemlich häufig, werden gleichfalts seit dem 15. gemieden, oder es wird wenigstens der Schein der Zweisilbigkeit hergestellt, indem ein tonloses e in der Schreibung unterdrückt wird. Der Auftakt, welcher im 14. Jahrh. fast regelloser ist als in der nächstvorhergehenden Zeit, wird im 15. unentbehrlich, so dass der fallende Rhythmus ganz abkommt, vielfach wird er in Abschriften älterer Lieder hinzugefügt. So gelangt man zu einer festbestimmten Silbenzahl, welche nun in den Meistersingerschulen unbedingt gefordert wird\*. Je mehr dies Prinzip durchdringt, um so mehr gestattet man sich Widerstreit zwischen dem Verston und dem natürlichen Wort- und Satzton, bis man dazu gelangt, den letzteren ganz zu vernachlässigen, was wieder durch die Meistersingerschulen sanktioniert wird, indem dieselben nach dieser Richtung hin gar keine Forderungen stellen. Sogar im Versausgange wird die Vernachlässigung des Worttones nur durch die Erforderlichkeit eines volltönenden Vokales für den Reim beschränkt, und selbst dies nicht durchgängig. Man stellt in denselben unbedenklich zweite Kompositionsglieder und sogar Suffixe, vgl. in Liedern von Hans Sachs warzeichen, landsknéchte; wirtshaus, geisbock, anfang; manbar, einsam, kunstlich, groblicht, handlung, fischer; peinteen (: ligen). Selbst Schlüsse wie kleider : dieser kommen vereinzelt vor. Die Kunstdichter, welche ausserhalb der Meistersingerschulen stehen, sind

\* Falschlich wird öfters behauptet, dass sehon Herler und Jeroschin (vgl. § 1) das Prinzip der Sillenzhähung vertreten. Allerdings machen dieselben Bemerkungen über die Zahl der Silben, aber indem sie dafür einen weiten Spielnum lassen, zeigt sieh gerade, dass sie weit unter dem Prinzip der Silben, aber ju verstehen kalven, entfernt sijnd von dem, was wir unter dem Prinzip der Silbenzählung zu verstehen kalven.

zum Teil durch die abweichende Übung des Volksliedes beeinflusst, so namentlich die Verfasser der Kirchenlieder. Sie gehen nicht soweit in der Vernachlässigung des Worttones und gestatten sich sogar hier und da noch einsilbige Füsse, z. B. Luther in »Ein feste Burge.

§ 61. In den nicht zum Gesang bestimmten Dichtungen herrscht während des 14. Jahrhs. und zum Teil noch in das 15. hinein eine grosse Unsicherheit, wie sie schon im 13. begonnen hatte (vgl. § 54). Man kann zwei Hauptrichtungen unterscheiden. Einerseits gestattet man sich lange Verse mit überladenen Füssen in der Regel ohne jede Synkope der Senkung. Dies ist besonders in den niederdeutschen Dichtungen der Fall, die auch im 13, in Bezug auf Regelmässigkeit hinter den ober- und mitteldeutschen zurückgeblieben waren. Aber auch in Mittel-, weniger in Oberdeutschland ist diese Weise verbreitet, z. B. im Reinalt, hei Johannes Rote, Hans von Bühel, Rosenplüt. Sie dauert noch fort im Reineke Vos 1. Der Wortton behauptet dabei seine Rechte. Eine andere besonders in Oberdeutschland herrschende Richtung setzt die Tendenz zu regelmässiger Abwechselung zwischen gehobenen und gesenkten Silben fort. Die dreisilhigen Füsse werden immer mehr auf solche Fälle eingeschränkt, wo wenigstens der Schein der Zweisilbigkeit durch Tilgung eines e herzustellen war. Die einsilbigen Füsse, die im Anfang noch öfters geduldet werden, verschwinden nach und nach. In der Behandlung des klingenden Ausganges kämpft längere Zeit die ältere Tradition mit der jüngeren Behandlungsweise. Suchenwirt hält sich noch beinahe durchgängig an jene, Bei ihm fällt also bei klingendem Ausgang auf die Tonsilhe die dritte Hebung. Die Wörter, die früher im stumpfen Ausgang verwendet wurden wie sagen braucht er überwiegend noch ebenso, aber daneben auch klingend (mit dritter Hebung auf der Wurzelsilbe). Bei andern besteht beliebiges Schwanken, z. B. bei Eberhard von Cersne, Hans von Bühel. Der Teichner dagegen, wiewohl älter als Suchenwirt, hat schon die jüngere Weise durchgeführt, wonach bei klingendem Ausgang die letzte Silbe als überschlagend betrachtet wird, und diese gelangt zu allgemeiner Herrschaft. Daneben gehrauchen manche auch dreisilbigen Ausgang mit zwei überschlagenden Silben (im gleitenden Reim), der in der Lyrik nicht vorkommt. Der Auftakt ist im 14. Jahrh, noch frei, der Teichner bildet sogar ganz überwiegend auftaktlose Verse, seit dem 15. aber wird er meist konsequent gesetzt; einer der letzten, der ihn nicht selten fortlässt, ist der Murner, dessen Versbau überhaupt noch an die mhd. Zeit erinnert. So wird auch in der gesprochenen Dichtung das Prinzip der Silbenzählung durchgeführt. Wesentlich dazu heigetragen hat wohl einerseits der Umstand, dass im 15. Jahrh. auch vielfach grössere Dichtungen in Strophen abgefasst wurden, für welche deshalb die in der Lyrik herrschenden Gesetze massgebend wurden, anderseits dass eigentliche Meistersinger auch in kurzen Reimpaaren dichteten. Noch öfter freilich als im Meistergesang ist das Prinzip nur scheinbar durchgeführt mit Hülfe der Auslassung eines e. Ausnahmen erklären sich meistens aus Inkorrektheit der Drucke. Doch besteht ein ziemlicher Unterschied zwischen den einzelnen Dichtern, je nachdem der Wortaccent ganz vernachlässigt oder noch bis zu einem gewissen Grade beobachtet wird. Hans Sachs steht in dieser Hinsicht besonders tief, viel höher Brant, Burkard Waldis, Fischart,

Sellz Der Vershau im Reinke Vor, Diss. Rostock 1890 (von geringen Wert).
§ 62. Der rohmechanischen Silbenzähluug gegenüber machen sich im Laufe des 16. Jahrhs. allerlei Reformbestrebungen geltend, welche die im 17. zur Herrschaft kommenden Grundsätze vorhereiten.

Mchr nur spielende Experimente waren es, dass man antike Quantitätsmessung mit Nichtbeachtung des Wortaccentes einzuführen suchte. Schon im 14. u. 15. Jahrh. hatte man auf diese Art zuweilen Hexameter, meist leoninische und auch einige Pentameter gebildet, zum Teil aus dem Lateinischen übersetzt, zum Teil mit lateinischen Wörtern gemischt (Wack. 23-32). Die Vernachlässigung des Wortaccentes auch in den üblichen deutschen Versen musste solche Experimente begünstigen (vgl. § 98). Sorgfältiger waren die Proben, die Gessner in seinem Mithridates (1555) gab (Wack, 33-35), z. B. Es macht alleinig der glaub die glaubige salig. Anch Hendecasyllabi wurden von ihm gebildet wie Herr Gott Vatter in himelen ewig einer. Sollte, wie Gessner wollte, im Hexameter die Position nach antiken Grundsätzen beobachtet werden, so war es schwer, Daktylen neben den überwuchernden Spondeen zu finden. Daher legte Fischart in seinen in die Geschichtsklitterung (1575) eingestreuten Hexametern und Pentametern das Hauptgewicht auf einen seltsamen Widerspruch zwischen Wort- und Versbetonung, ohne die Position konsequent zu beachten (Wack. 35-40). Clajus stellte 1578 neben eine Darstellung der üblichen Metrik eine Abhandlung De ratione carminum nova mit Proben, in denen wieder genaue Quantitätsmessung durchgeführt werden sollte, z. B. Hex.: Ein Vogel hoch schwebet, der nicht als andere lebet; Sapphicum; Lobe mit Cymbeln, der in allen Himmeln.

Mit mehr Erfolg suchte man eine Anknüpfung teils an die mittellateinischen rhythmischen Verse, teils an die einfacheren iambischen und trochäischen Masse der Alten, indem man die betonte Silbe der antiken Länge, die unbetonte der Kürze gleich setzte. Diese Bestrebungen nach einem regelmässigeren Tonfall gehen Hand in Hand mit dem Bestreben nach grösserer Mannigfaltigkeit der Versarten. Es werden dabei auch wieder auftaktlose Verse eingeführt. Bemerkenswert nach dieser Richtung hin ist schon die Passio Christi des Martinus Myllius (1517), in welcher die Hymnenverse nachgeahmt werden (Höpfner 6). In der Kirchenliederdichtung zeigen sich überhaupt viele Ansätze zum Besseren. Besonders hervorzuheben sind die Dramen Paul Rebhuhns (1535 ff.) und seiner Schule (Höpfner 11-14. Palm 92 ff.), sowie der Joseph des Tiebolt Gart (Höpfner 14). Rebhuhn tritt mit Bewusstsein als Reformator auf. Bei Laurentius Albertus (1573), der sich vielleicht an die Lehren des Ioh, Engerdus anschloss (Höpfner 14-16, Borinski 37-44) zeigt sich eine etwas confuse Anwendung antiker Schemata auf die deutsche Verslehre. Dagegen sprach Clajus in seiner ratio carminum vetus die Forderung der Übereinstimmung von Wort- und Versaccent deutlich genug aus (Höpfner 17, Borinski 44), ohne aber zunächst Einfluss auf die Praxis zu erlangen.

Auch der Anschluss an die Formen der französischen Dichtung, welcher wieder hauptsächlich die Einführung mannigfacher Versarten zur Folge hatte, übte doch auch einen gewissen regelnden Einfluss auf den Rhythmus, indem man sich wenigstens besterbet, den Wortaccent im Versschluss und in der Cäsur zu beobachten (Höpfner 24 ff.). Nach dieser Richtung wirkten Ambrosius Lobwasser mit seinem Paller (1572) und seinen Liederm (gedruckt im Anhangz un Optizens Gedichten), Peter Denais, Joh. Donan u. a., namentlich in den ersten Dezennien des 17, Jahrh. Tob. Höhner und der in die Optiziens Edichienrichender G. K. Weckherlin. Doch gestatten sich auch noch diese Versschlüsse wie Hochzilt, hertsterindt, Früling (Mcl.), forstlich, indersant, dernich (Weckh.)

Wackernagel, Getch. des deutschen Hexameters u. Pentameters bis auf Klopstock. 1831 (Kl. Schr. II. 1). Koberstein 14 30349. Höpfner, Keformbestrebungen auf dem Gebiete der deutschen Dichtung des XVI. u. XVII. Jahrhs. Berl. 1866. Palm, Beitr. zur Gesch. der deutschen Lit. des XVI. u. XVII. Jahrhs. Breslau 1877, S. 92 ff. Borinski, Petik der Renaissance, S. 30 ff.

### KUNSTDICHTUNG DER NEUZEIT.

§ 63. Den Ruhm eines Reformators der deutschen Versmessung trug Opitz fast allein davon. Als solcher hat er seinen Zeitgenossen wie der Nachwelt gegolten. Und doch hat er nicht eigentlich eine neue Forderung aufgestellt. Er konnte seine Hauptvorschrift dem Clajus entnehmen, Sicher war für ihn hier wie in anderen Beziehungen Beispiel und Lehre der Niederländer massgebend. Unter diesen hatte Vander-Milius (vgl. Bd. l, S. 16) das neue Prinzip theoretisch vertreten. Nicht klar ist es, wie es sich mit einem Vorgänger Opitzens verhält, den er mehrfach erwähnt, Ernst Schwabe von der Heyde, da von dessen Poesien und theoretischen Vorschriften nichts auf uns gekommen ist (vgl. die Zeugnisse über ihn bei Goedeke2 III, 31). So wenig aber Opitz Neues gefunden baben mag, das Verdienst das Neue zur allgemeinen Anerkennung gebracht zu haben, ist ihm nicht abzusprechen. Sein Erfolg beruhte darauf, dass das Werk, in welchem er seine Verslehre vortrug, das Buch von der Deutschen Poeterer (1624) zugleich das Programm und den Regelkodex für die ganze neue Renaissancedichtung aufstellte, und dass sich mit der Theorie die Praxis verband, indem in dem gleichen Jahre Opicii Teutsche Poemata erschienen.

Der Grundregel des deutschen Versbaues gab Opitz eine klare Fassung, bei welcher sich zwar nicht ganz passende Anwendung antiker Terminologie einmischte, aber doch ohne eine Verkennung der wesentlichen Verschiedenheit der antiken Versmessung: »Nachmals ist auch ein jeder versz entweder ein iambicus oder trochaicus; nicht zwar das wir auff art der griechen vnnd lateiner eine gewisse grösse der sylben können inn acht nemen; sondern das wir aus den accenten vand dem thone erkennen, welche sylbe hoch vnnd welche niedrig gesetzt soll werden.« Das Prinzip der Silbenzählung war so mit dem älteren und volkstümlichen Prinzip verbunden. wonach die Hebungen gezählt wurden und der Abstand zwischen den Arsengipfeln gleich gemacht. Die Gleichheit der Silbenzahl in den einzelnen Füssen war noch strenger durchgeführt, als es in der mittelhochdeutschen Lyrik geschehen war. Sie behauptet sich als herrschendes Prinzip in der Kunstdichtung, woneben Abweichungen mehr nur den Charakter gelegentlicher Versuche haben, bis auf Klopstock. Sie behält auch weiterhin bis auf unsere Zeit ein grosses Gebiet.

Hervorgehoben muss noch werden, dass Opitz zur Durchführung seiner Regel nicht mehr dier ohe Prasis des 16. Jahrlas, gestatetee, die so häufig bloss durch Fortlassung eines r aus zwei Silben eine machte. Er verlaugte wiemehr, dass die Worte unverstümmelt nach der mitteldeutschen Aussprache zur Geltung kommen sollten, abgesehen von den Fällen des Hätats, und die Vermedung der tells in der oberdeutschen Mundart begründsten, tells willkärlichen Verklurungen wurde ein Hauptpunkt, wodurch sich die Poesie des 17. Jahrlas, von der älteren ablob.

Zwar fand Opitzens Forderung manchen Widerspruch. Weckherlin erklätte sich gegen dieselhe in der Vorrede zu seinen 16.1 erschienenen Gedichtes (Goedeke III, 32). Noch später protestierten Lauremberg und Schupp dagegen, und Logau wollte es wenigstens nicht so streng damit technen (Koberstein II, 86.7). Doch wollte das wenig gegen die

sonstige allgemeine Anerkennung besagen. Selbst in die Schulen der Meistersinger drang die Regel ein, wie die Menminger Kurze Entwerfung beweist. Später wurde noch einmal die Rückkehr zum romanischen Prinzip der Silbenzhälung durel Breitinger empfohlen (Kob. III, 213—5), und noch Herder trat 1779 dafür ein (ib. 236<sup>10</sup>), ohne dass dies für die Praxis von Bedeutung wurde.

Verwirrend wirkte in der Theorie ein Fehler, von dem sich Opitz noch frei gehalten hatte und nach ihm Buchner und Titz, die Verwechselung von Accent und Quantität, indem man die betonte Silbe als Länge, die unbetonte als Kürze bezeichnete. Seit Schottelius wurde diese Verwechselung allgemein, und blieb auch landläufg, trotzdem Breitinger

(Krit. Dichtk. 2, 440) dagegen protestierte.

Notwendig war eine Modifikation der natürlichen Betonung bei dreisibigen Worformen mit der Abstufung äla. Bei diesen gestattete man sich denn auch allgemein eine Ausweichung, und zwar nach zwei kirknungen. Enweder wurde der Verston auf die Mitteisling gelegt, absolichtungen zu der Betragen der Betragen der Betragen der Stellen der Betragen der Stelle durch eine darzuf folgende noch sehwächer betonte eine Stütze erhält, vog zu zummen Gebrauch (Goo.); deine Einstildung befrette ist (Schu). Verwerflich dagegen ist sie im Versschlaus, nichtsdestoweniger auch hier nicht so selten angewendet, namenlich von Schiller (Hößnungfe, finnum, Hößbringing un dengt), noch mehr von Klopstock, der dabei gar nicht mehr als dreisiblige Worformen derartige Abweichungen. Man musste betonen höldlicht, namitmingten — Dunkengien, Hallgelinden,

Mit der Abstufung der einsibligen Wörter im Satze haben sich die Flooretiker frühzeitig beschäftigt. Schon Zesen hat zienlich richtige Vorstellungen von der Enklisis. Birken behauptet zwar zalle eingliediger Wörter sind beidautigs, findet aber doch einen Vers wie Erig, Huss zuhrt, töter, kort Leut und Land misslautend und verlangt, dass gewisse Wörter Kenklitkan in hett vor einem Nenn- oder Zeitwort slang-gethöher werden sollen, wie Die Glaub vor Griff. Gans vermiedeln hat es kaum ein Diehter, vollenige einsibige Wörter in die Senkung au setzen, zumal wieder bei Aufzählungen, vgb. sur Griffen, der Schaub zu eine State der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub von der Schaub

männlichen Pausa will W. Schlegel diese Art Freiheit beschränken, z. B. Kranta dim ihr dirtt — Frei sete ein GMt. Ebens og utz u delden sind aber gewiss auch Fälle, in denen ein noch sätzker bestontes Wort vorset, gestt, z. B. Dein 1766 — Dunk den kammichen Gestern, ifter sish ein min Newton gelm (Schi). Dagsegen vereinzeller Robeiten, die an die Silbenung Stemme (A. Gruba). In auch Stemme (A. Gruba).

Für zweisilbige Wortformen war kein zwingender Grund vorhanden. schwebende Betonung zu gestatten, sie ist aber doch in ziemlichem Umfange zugelassen. Tonversetzung von der zweiten auf die erste Silbe (érsteht) kommt bei Dichtern, die überhaupt die Opitzische Regel anerkennen, kaum vor, sondern nur von der ersten auf die zweite. Hierbei macht es einen wesentlichen Unterschied, ob die zweite Silbe einen vollklingenden Vokal oder schwaches e enthält. Im ersteren Falle ist die Tonversetzung leichter, zumal wenn die zweite Silbe ein Kompositionsglied ist, und findet sich wenigstens im Versanfang fast bei allen Dichtern, namentlich auch bei denen des 18. u. 19. Jahrhs., vgl. Morés den Délch etc. Im Innern des Verses ist sie wieder am erträglichsten, wenn die nächstvorhergehende Silbe einen stärkern logischen Accent hat z. B. den Zwäng abwirft (Schi.), wiewohl z. B. Chr. Weise Verse verwirft wie Schau, wie dich alle Lüst anlächt. Ungehörig dagegen, wiewohl nicht gänzlich vermieden, sind Betonungen wie der mit Abschied und Morgengruss (Schl.). Tonversetzungen auf schwaches e sind im Versanfang bei manchen Dichtern des 18. u. 19. Jahrhs. nicht selten, sie werden namentlich von Schi. in seinen späteren Dramen reichlich angewendet (mitten, schlage u. dergl.), während sie W. Schlegel durchaus verwirft.

Der schwache Nebenton war im Opitzischen Verse nicht als Versaccent zu verwerten, wohl aber der starke, da zwischen diesem und dem Hauptton eine unbetonte Silbe lag, die für die Senkung verwendet werden konnte. Auch hierbei stellten sich Abweichungen von der natürlichen Betonung ein. Noch keinen direkten Widerstreit hildeten Betonungen wie Stgnungen gegeben; sie stimmten zu dem, was im Ahd, und Mhd. üblich war. Tadelnswert dagegen war es, dass man sich auch Versschlüsse wie Signungin, Göttinnen, Junglinge, Bündnisse etc. erlaubte, in denen der Mittelsilbe Nebenton gebührt. Eingeschränkt, wenn auch nicht ganz verhindert (vgl. § 83) wurde die Verwendung solcher Schlüsse durch den Reim. Man gestattete sich dieselben zunächst hanptsächlich in Versschlüssen, die wegen Reimlosigkeit nicht als solche, sondern als Cäsuren gefasst wurden. Als reimlose Verse aufkamen, verbreiteten sie sich weiter. Bei Klopstock sind sie sehr häufig, auch bei Schiller. W. Schlegel (Werke 7, 191) verwirft Silben mit schwachem e schlechthin im Versschluss und in der Cäsur, Sie scheinen ihm »die Spitze der Zeile gleichsam abzustumpfen.« Er hat darin recht, aber er übersicht, dass es noch einen wesentlichen Unter-schied macht, ob dabei der Nebenton wie in den angeführten Fällen verrückt wird oder an seiner natürlichen Stelle bleibt wie in Wanderer, schimmerten, lieblicher.

§ 65. Einsilbige Füsse blieben auch in den nach Opitzischer Regel gebauten Versen an einer Stelle möglich, woon freilich die Theoretiker keine Ahnung hatten. Im weiblichen Ausgang konnte auch jetzt noch die vorletzte Silbe einen gazzen Fess füllen. Denn in den einfacheren Liedformen bieb der Zusammenhang mit dem Volksliede gewahrt. Das zeigt des 17. und 18. Jahrha. Ahre auch bei unmusskalisischem Vortrag unterscheidet das natürliche rhythmische Gefühl bis auf den heutigen Tag zwischen weiblichen Ausgängen, in denen die letzte Silbe einen neuen Fuss beginnt, so dass also der Vers katalektisch ist, und solchen, in denen sie mit der vorletzten einen Fuss bildet, so dass der Vers akatalektisch ist. So kann man z. B. nicht zweifelhaft sein, dass in »Der gute Kamerad» von Uhland das erstere, in dessen »Sängerliebe« das letztere der Fall ist. Der Unterschied ergibt sich aus der in den eigentlichen Liedformen noch immer beibehaltenen dip o dischen Gliederung. Wenn auch die logische Unterordnung der Nebenhebungen unter die Haupthebungen nicht mehr überall streng durchgeführt ist, so gilt doch noch als Regel, dass der Vers sich aus einer geraden Anzahl von Füssen zusammensetzt. Fällt daher auf die betonte Silbe des weiblichen Ausgangs die dritte oder fünste llebung, so füllt sie einen ganzen Fuss aus und der vierte oder sechste beginnt mit der Schlusssilbe. Fällt dagegen auf die vorletzte Silbe die vierte oder die sechste Hebung, so bildet sie mit der letzten zusammen einen Fuss. Mit der ersteren Art verträgt sich Auftakt sehr gut, weil der Schlussfuss des vorhergehenden Fusses noch den Raum für eine Senkung übrig lässt. Auf einen Vers der letzteren Art darf dagegen nur ein auftaktloser (trochäischer) folgen, wie es in Uhlands Sängerliebe der Fall ist, oder die dipodische Gliederung ist nicht mehr vorhanden.

Der angenommenen dipodischen Gliederung für die vollstümlicheren und sangbareren metrischen Gebülde widersprechen scheinbar Verse mit männlichem Ausgange und einer ungeraden Zahl von Hebungen. Es legt in diesem Falle eine Verkrürung vor wie in der zweiten Halbzeile der in diesem Falle eine Verkrürung vor wie in der zweiten Halbzeile der die bei musikalischem Vortrage genau innegehalten wird, die aber aus bei einem Rertifieren nach dem natürlichen riydmischen Gefühl nicht unter-

pieipt.

Die dipodische Gliederung ist aber nicht mehr Gesetz für alle Vergebild, wei se es schon in der mid. Lyrik nicht mehr ist. Im fügen sich nicht verschiedene aus den romanischen Literaturen übernommere Versarten wie annentlich der fünfüssige Jamlus, auch der Alexandrinet. Etwas anderes ist es, wenn der letztere durch die musikalische Komposities einer eigentlichen Natur entkleidet und der Weise des volkstwimliches Kirchengesanges angepasst ist wie in «Nun danket alle Gotte. Überall ist die dipodische Gliederung aufgegeben, wo keine Spur om musikalischen Clarakter mehr vorhanden ist und die Vortragsweise sich der Prosa näher. Ohne dipodische Gliederung alfalt auf den weibsichen Aussgang immer nur eine Hebung, das Vorhandensein oder Fehlen des Auffaktes ist von der Natur des vorangehenden Aussganges unablähängig.

 
> Hat der Begrabene schon sich nach oben, Lebend erhabene, herrlich erhoben.

§ 65. Noch einmal vollrieht sich eine tiefgreifende Revolution auf dem Gebiete der deutschen Rhythmik, wodurch kwar die Optizische Art nicht beseitigt, aber eine andere ihr als gleichberechtigt zur Seite gestellt wird. Durch diese Revolution wird der in der altdeutschen Zeit vorhandene Wechsel von F\u00e4ssen mit ungleicher Silbenzahl wieder eingeführt, ween auch nicht in ganz gleicher Weise.

Schon im 17, Jahrh, sind mannigfache Versuche dazu gemacht. Doch missen wir von vornherein Falle ausschliessen, die nur scheinbar hierber gehören, So findet sich zwar in einem Gedichte von A. Gryphius (Wack, Les, 11, 395) in daktylischen Zeilen regelmäsig an bestimmter Stelle ein zweistiliger Fuss, z. B. Schrechen und Stille und dunkthet Graunen, finnter Authe bedreht als Land, aber in Wahrheit schliesst hier mit Graune trotz des mangelnden Reimes ein selbständiger Vers ab. Entsprechend verhält es seich öfters mit der scheinbaren Elimischung eines einsliligen Fusses unter zweistlibige, z. B. Oder itt nur phantster, die den minden geitst betrübet (A. Gryphius, Leo 3, 495).

Der Anstoss zur Einführung der gemischten Verse kam von verschiedenen Seiten her. Die wichtigtes Rolle aber spielte dabei das Vorbild der antiken Dichtung. Die künstlicheren Masse der Alten boten einen Wechsel von Fissen mit ungleicher Silbenzahl, der treils nach der Stelle im Verse fest geregelt war wie in den Horazischen Oden, teils beliebig wie im Hezameter. In der Einführung dieses Wechsels besteht das wesentlich Neue, was durch die Nachahmung in die deutsche Rhythmik kam. Dies war ein genoser Gewinn bei allen im einzelnen begangenen Verkeltreihen. Hierin lag durchaus nichts, was an und für sich der Natur der deutschen Sprache entgegen gewesen wäre. In Gegenteil wurde der spätere Einflüss der freieren volkstümlichen Rhythmik auf die Kunstlichtung dadurch vorseriete, ja vielleicht erst ermöglicht. Das haben diejenigen nicht bedacht, welche in neuerer Zeit die Nachbildung der antiken Metra ganz einseitig geztadelt haben.

§ 65. Gessners Versuch, hei der Nachbildung auch das antike Quantitätssystem zu befolgen mit Vernachläsigung der Wortbetonung fand im 12, Jahrh. in Deutschland und in den Niederlanden noch einige Nachfolgen (Wackernagel, Hex. 40–52. 55. Martin, Vierrelajherscher, E. Litt. 1, 98). Doch nachdem man einmal bei den einfacheren Versarten sich gewöhnbatte, die antite Terminologie so zu verwenden, dass man Länge und Kürze für Betontheit und Unbetontheit einsetzte, war es ganz natürlich, dass man benso verfultv. wenn man sich einmall in der Nachbildung der klustlicheren

Masse versuchte. Unter den Poetikern beschäftigten sich mehrere mit der Möglichkeit solcher Nachbildung und gaben eigene und fremde Proben davon. So Zesen, der in einem Kap. (Mittel treppe, fünfte stuffe) aVon den vermischten, und auf mancherdie sleritten bestehenden, rethmbändene handelt, wobei er nicht bloss die antiken Versmasse im Auge hat; Schottel (Haubt Sprache IV, II, cap. o), Birken (Wackern. 53. ± Borniski 223), Weisse (: A.ufl. 1, 436), Morhof. Anch ausserhalb der Poetiken wurden einge Versuche gemacht von Neumark, A. Gryphuis, Löwenstern, Rist u. a. Ausser dem Hexameter und Pentameter, die Birken zuerst accentuierend behandelte, wurden die gewöhnlichsten Iloraschen Masses nachgeahnt. Einen etwas ernsteren Anlauf nahm die Flegle auf Karl VI. von Heräus (1713, vgl. Wackern. 59).

Durch die Buchner'sche Art reiner Daktylen war immerhin auch für solche Experiment der Boden vorbereitet. Anderesits vollzog sich innerhalb derrelben auch ohne Anlehaung an bestimmte antike Muster der Ubergang zur gemischten Versart. Zunichst verband man in der gleichen Strophe daktylische Verse mit den gewöhnlichen. Dann ging man hie und da auch zu Wechsel innerhalb des gleichen Verses über. Reispiele dafür in Wackernagels Les. II, 430, 482, werin Verse erscheinen wie die differie Rüdichtut Lüder, im Merzepitante Indibient Lücht. Der Wechsel ist fest

geregelt.

Eine Gattung, in welcher die gemischten Zeilen besonders Eingang fanden, war das schon am Schlusse des 10, Jahrba, mit der dan gehörigen Musik aus Italien eingeführte Madrig al, zumal bei Verwendung desselben für das Rezitäut in Singspielen um Känstaten. Zu der möglichen freien Bewegung in Benng auf Zahl und Länge der Zeilen und Reimstellung gemäschen Zeilen, der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der Schleiben der

Komm dü süssesté Stündé! wünsch ich mit heiszem Sehnen: dā ich werde äufhören zü sterben, dā mir der Tod däs Leben gebleret.

Weise verteidigt dem Wechsel (I, II, XII) schon mit Berufung auf das ältere volkstimiliche Lied. In seinen eigenen Godichten liebt er es allerdings nur, durchgehend daktylische mit durchgehend trochäischen Zeilen wechseln zu lassen. Neume ister, welcher der Nachbildung antiker Metra nicht hold ist, will sich doch der Freiheit des Wechsels nicht ganz begehen (I, 6, I.I), wenn er es auch nicht billigt, dass manche im Rezitätiv die verschiedenen Fässe beliebig unterinander laufen lassen (I, 7, VIII).

zu helfen suchte. Dies geschah in dem Halleschen Dichterkreise. In den 1715 erschienenen freundschaftlichen Liedern von Pyra und Lange war allerdings die Nachahmung der Horazischen Strophenformen noch eine sehr unvollkommene mit möglichster Schonung des Herkömmlichen. Die sapphischen Strophen hatten, wohl zunächst in Anschluss an Hallers Ode »Die Tugend« (1720), daktylischen Rhythmus nur in der letzten Zeile (auch in dieser nicht immer), während die drei ersten rein jambisch gebaut waren, eine Behandlungsweise, die sich auch noch später bei anderen Dichtern findet. Einzig in dem erst 1744 entstandenen Gedichte »Doris Andenken an den seligen Thirsis« enthalten auch diese einen Daktylus: Komm, Freundschaft, komm, beschaue die Gevend. Schon vorher war I's als Neuerer von epochemachender Bedeutung hervorgetreten mit einer nicht unmittelbar an ein antikes Muster angelehnten Strophenform. In seiner 1713 erschienenen Frühlingsode ist eine Langzeile angewendet, in der der Alexandriner dadurch zu grösserer Mannigfaltigkeit umgebildet ist, dass dem zweiten und fünften Fusse drei Silben gegeben sind: Ich will vom Weine berauscht die Lust der Erde besingen, woran sich eine kürzere gleichfalls gemischte Zeile anschliesst: Ich will die Zierde der Auen erhöhn. Diese Strophenform wurde häufig teils genau, teils mit Variationen nachgebildet. Ramler liess dabei zwei- und dreisilhige Füsse ganz nach Belieben wechseln, so in der Ode »Sehnsucht nach dem Winter« (1744, wie in den Lyrischen Gedichten 1772 angegeben wird). Uzens Langzeile konnte als ein Mittelding zwischen Alexandriner und Hexameter angesehen werden. E. v. Kleist liess sie in dem Gedichte »An Herrn Rittmeister Adler« (wahrscheinlich im Frühling 1715) mit einer andern soust gleichgebauten männlich ausgehenden abwechseln, und wollte dabei offenbar etwas dem Distichon Analoges schaffen, vol. Die Stürme wüthen nicht mehr: man sieht die Zacken der Tannen Nicht mehr durch glasernen Reif; man sieht im eislosen Bach. In Ramlers Ode »An Lalagen« (im May 1745 nach der Ausg. v. 1772) ist eine modifizierende Nachhildung der alcäischen Strophe versucht. In Kleists Frühling (begonnen 1746, erschienen 1749) wurde die Uzische Langzeile durch Einführung eines freieren Wechsels zwischen zwei- und dreisilbigen Füssen (vielleicht nach Rammlers Vorgange) und der weiblichen Cäsur neben der männlichen dem Hexameter weiter angenährt und wie dieser zu ausschliesslicher Verwendung in einem Gedichte grösseren Umfangs gehracht. Für alle diese Versuche, von Gottsched abgesehen, ist es charakteristisch, dass sie den Auftakt, der seit Opitz zwar nicht wie unter der Herrschaft des Meistergesangs notwendig, aber doch immer vorherrschend war, beizubehalten suchen. Selbst in der Schlusszeile der unvollkommenen sapphischen Strophe, die allein auftaktlos vorkommt, erscheint er häufig.

§ 70. Schon vor dem Erscheinen des Frühlings war Klopstock mit strengerer Nachbildung des Hexameten hervogsterten in den drei ersten Büchern des Messias (1748), und ebenso hatte er begonnen in seinen Oden die Horazischen Masse und die Elegie mit entsprechender Strenge zu bilden. Für ihn war dabet nicht nur das Streben nach grösserer Manngfaltigkeit massgebend, sonderer er wollte diese Ammigfaltigkeit auch dazu benutzen, den Rhythmus dem Gedanken und der Empfindung korrespontion verhaltener Trodent zur mit der Zeit immer ennechtangen bet und seine theoretischen Schriften beschäftigten sich hauptsächlich diamit, die Lehre von dem im Rhythmus liegenden Ausdruck bis ins kleinste auszubilden und in ein System zu bringen. Zugleich aber war natürlich die Nachahumug des antiken Rhythmas nur ein Moment in dem Besterhen, die deutsche Dichtung, im Gegensatz zu der romanischen Renaissanceliteratur, direkt den antiken Vorbildern zu alkern. Mit Klopstock war der antiktiscrende Versbau aus dem Stadium des blossen Experimentierens herausgetreten. Er wurde von ihm in schroffer Einsteltigkeit zur Geltung gebracht, und wenn es ihm auch nicht gelang, das Widerstreben dagegen abbrall zu überwinden, so war doch der Eindunck seiner Dichtungen gewaltig genug, um die von ihm eingeführten rhythmischen Formen dauernd cinzubärgern, zumal da begönstigende Umstände hinzukanen, welche in die gleichen Bahnen drängten. Ungefähr in demselben Masse, wie die deutsche Dichtung überhaupt den unmittelbaren Anschluss an die Antike suchte, machte sich auch der Einfluss der antiken Metrik geltend, am meisten natürlich in der Übersetzungsliertatur.

§ 71. Leider lagen der Praxis und der Theorie Klopstocks verhängnisvolle Irrtümer zu grunde, von denen sich auch seine Nachfolger nicht haben frei machen können. Es fehlte an einem tieferen Verständnis für die antike Metrik. Die Schablonen, an die man sich hielt, kannten keine andere Unterscheidung als die zwischen kurzen und langen Silben, wobei den letzteren immer einfach das doppelte Mass der ersteren gegeben wurde. Man hatte keine Ahnung davon, dass auch bei den Griechen und Römern die natürliche Ouantität vielfach modifiziert werden musste, Indem man sich an diese Schablonen hielt, geriet man in Widerspruch mit dem, was wir \$ 17 als Grundprinzip der deutschen Rhythmik hezeichnet haben; man gelangte, wenigstens in der Theorie, zu Füssen von ungleicher Dauer. Zwar im Hexameter war nach dem Schema die Gleichheit aufrecht erhalten. indem . - - durch - - vertreten werden konnte. Indessen erkannte schon Klopstock an, dass er vielfach statt dessen den Trochäus (--) anwende, was nach der Schablone eine Verkürzung des Fusses hedeuten würde. In den Odenzeilen setzte die Schablone bei Ungleichheit in der Silbenzahl fast durchweg Ungleichheit in der Ouantität der Füsse an. - - - neben - -Die Verse wirklich danach zu lesen ist unmöglich ohne eine erzwungene Absichtlichkeit. Das natürliche Gefühl vollzieht von selbst die Ausgleichung. Es wird sich dem Schema zum Trotz auch bei den Dichtern und ihren zeitgenössischen Lesern geltend gemacht haben, was sich freilich unserer Beobachtung entzieht. Wo man sich anderseits nicht durch ein solches Gefühl, sondern durch das Schema leiten liess, empfand man mit Unbehagen die Schwierigkeit, und es war so ganz natürlich, wenn die Gegner solche Verse nicht als Verse gelten lassen wollten. Auch die Verteilung des einem Fusse zukommenden Masses unter die einzelnen Silben wurde durch das Schema anders bestimmt, als sie das natürliche Gefühl der Natur der Sprache gemäss vornehmen musste. Es war ein britum, wenn man der betonten Silbe in Folge der Gleichsetzung mit der antiken Länge regelmässig das doppelte Mass der unbetonten Silbe gehen wollte. In den nach Opitzens Regel gebauten Versen sind jetzt und wahrscheinlich schon seit lange betonte und unbetonte Silbe quantitativ nicht wesentlich verschieden, ebenso in den Daktylen nach Buchners Art, sodass jene 2/4, diese 8/4 Takt haben. Anders musste sich das Verhältnis in den gemischten Versen gestalten in Folge der notwendigen Ausgleichung der Gesamtquantităt. Gemäss dem von uns § 14 ausgesprochenen Grundsatze verträgt die betonte Silbe eine stärkere Modifikation der natürlichen Quantität, als die unbetonte, aber natürlich nur eine Dehnung über das gewöhnliche Mass hinaus. Demgemäss regelt sich die Verteilung im gesungenen Volksliede, vgl. § 57: im dreisilbigen Fuss sind alle Silben einander gleich, im zweisilbigen hat die erste das doppelte Mass der zweiten. Dies ist auch

für den nichtmusikalischen Vortrag das Naturgemässe, dem man sich wenigstens annähert, wenn man einfach seinem rhythmischen Gefühle folgt. So gestaltet sich der natürliche Rhythmus der antiksierenden Verse wesenlich anders als die angesetzten Schemata. Ich stelle Betides für einige Versarten nebeneinander, wohei ich – für die einfache, – für die doppelte, – für die dreifache More verwende.

Hexameter: The transfer of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the day of the da

Nur indem man die antiken Metra oder vielmehr die dafür angesetzen Schemata in dieser Weise modifiziert, vertragen sie sich nit der Natur des deutschen Rhythmus, und alle Bestrebungen die Schemata genau zu beolgen mussten zu Unnatur filheren. Man erhält nach unserer Aufassung neben den zwei- and dreisilbigen Füssen auch einsilbige, letztere aber aut einer mit dem Versechlus geleichstelenden Gaur, we eine Pause möglich ist. Mit den dinsilbigen Füssen des altdeutschen Verses sind sie Chettigung auch der Schematzen von der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schematzen der Schem

Also trat er zurfick.
Noch saw J mit drohendem Auge J Philo da,
Und erbebte J vor Wut und grinunigem Zorne J in sich selher,
Und zwang sich aus Stolz, J den Zorn zu verbergen.
Aber er zwang sich unsonst.
Sein Blick war dunkel, J und Nacht lag J dieht um Ihn bet,
Und Finsternis J deckte vor ihn J die Versannulung

---- Schrecklich erschol

--- Donnergesang

In Konsequenz dieser Theorie muss auch der Ausdruck, der in den grösseren Wortreihen liegt, nicht sowohl durch die Zusammensetzung der Versfüsse zu Versen, als der Wortfüsse zu Satzgliedern und ganzen Sätzen zu stande kommen. Diesen Standpunkt vertritt K. in seinen Briefen an Voss (vgl. dessen Zeitmessung, 2. Aufl.). So schreibt er z. B. (15. Sept. 1780); »was ich von den Teilen des Perioden, oder den eigentlichen Versen, oder den Versen für das Ohr behaupte«. Auch in den Oden wurde von ihm durch ein freies Emjambement die Form mehr oder weniger aufgelöst. Es war so ganz natürlich, dass er dazu überging die Regelmässigkeit und Geschlossenheit der Form zu Gunsten des an den Inhalt sich anschmiegenden Ausdrucks vollständig preiszugeben, und ganz ungleiche 1 Verse aneinanderzureihen, zuerst in der Ode »Die Genesung« (1754), häufig seit 1758 namentlich in religiösen Oden. Ihm diente dahei vielleicht auch das Rezitativ des musikalischen Dramas zum Vorbilde, in welchem die freie Behandlung aus dem 17. Jahrh. überkommen war, wie umgekehrt jedenfalls Klopstocks freie Rhythmen auf jenes wirkten. Auch glaubten er und seine Nachfolger auf diese Weise dem Charakter des Pindarischen Versbaues nahe zu kommen. Anderseits schien ihm später solche Ungehundenheit am geeignetsten, den Naturgesang der Barden zu erneuern. Damit diese Rhythmen noch als Verse gelten konnten, war es unbedingt notwendig, dass beim Vortrag die gleiche Dauer der Füsse gewahrt wurde, da sonst nichts vorhanden war, was sie von der Prosa hätte unterscheiden können. Nach Klopstocks eigener Theorie aber wären sie wirklich Prosa, nur dass der sonst ganz unregelmässige Rhythmus mit Absicht, um einen zum Inhalt stimmenden Eindruck hervorzurufen, gewählt ist. Auch fügen sich die Zeilen öfters schlecht dem Grundprinzip des deutschen Versrhythmus, und K. macht hier zuerst das bedenkliche Experiment mehr als zwei Silben in die Senkung zu bringen, wo doch bei natürlicher Aussprache sich entweder ein stärkerer Nebenton einstellen oder eine Verschleifung, Reduktion mehrerer Silben auf das Normalmass einer Senkungssilbe wie im Volksliede vorgenommen werden muss. Die freien Rhythmen sind besonders in der Sturm- und Drangperiode üblich geworden und auch später immer Eigentum der deutschen Poesie geblieben, von manchen Dichtern, namentlich von Goethe viel besser behandelt, als von K., indem dieselben, sich nicht durch ein systematisches Streben nach Ausdruck, sondern durch ihr natürliches rhythmisches Gefühl leiten liessen. Näher an Klopstocks Weise hat sich wieder Heine in den Nordseebildern angeschlossen, in sofern auch diese nicht sowohl als Verse wie als rhythmisch-ausdrucksvolle Prosa zu fassen sind.2

Eine andere Konsequenz von Klopstocks Streben, die ganze Mannigefaltigkeit der denharen rhythmischen Gehild moglichen für den Ausdruck auszunatzen, war die Erfindung neuer Odenformen. Je weiter er sich hierbeit von dem Muster des Horze antefenze, um som ehrt überschritt er die Grenzen, welche durch die Natur des deutschen Versrhythmus gesteckt sind, besonders in den Lyrischen Silbemanssen (1764) und den Oden der nächstfolgenden Zeit. Das Aufeinanderfolgen von drei Kürzen, ebenso das von mehreren Lingen war darin sehr gewöhnlich. Vielfach sind die Zeilen nur durch ein fortwährendes Vergleichen des Schemas den Intentionen des Dickters gemäss zu jesen, zumal da die Oauntitut der Silben doch vielfach nach Willkür bestimmt werden musste. Von dem natürlichen rhythmischen Gefülbe wird man eben in Stich gelassen, soblad die Gliederung in quantitativ gleiche Takte nicht mehr durchführbar ist. K. hat auch in dieser Richung fast gar keine Nachfolge gefunden, und ein almiliches ganzliches Heraustreten aus den durch unser Grundgesetz gezogenen Schranken findet sich später nur in Übersettungen aus dem Griechischen, die das Versmass des Originals genau nachbilden wollen, und in vereinzelten Virtuosenstücken.

<sup>1</sup> Goldbeck-Loewe Zur Geschichte der freien Verse in der deutschen Dichtung, Dis. Kiel 1891. – <sup>7</sup> P. Remer Die freien Rhythmen in Heinrich Hemrs Nordstebildern. Heidelberg 1880.

§ 73. Auch ohne Anlehmung an antike Vorbilder gelangte man in der weriten Hälfte des 18. Jahrhs, zu einem Wechsel zwei- und dreisibiger Füsse. Wesentlich durch das Streben nach Abwechselung und Bequenicheit gelette var Wieland. Schon in Johanna Gray (1758) und in der Übersetzung des Sommernachstraumes (1762) unterbrach er den regelmäsigne innbischen Gang zuweihen durch eine weisiblige Senkung. Massenhaft traten solche dann im Amadis (1771) auf. Später beseinfahlte er ihre Ahwendung wieder. Noch recht zahriecht sind sei im verklagten Amor, im Wintermärchen, im Gandalin, während sie im Kombabus und im Oberen ihr aufrakteren. Wielands Ves mider ein der der Geschen der Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der Späte Schole der S

Die kurzen Reimpaare des 16. Jahrhs. setzten sich im siebenzehnten bei den handwerksmässigen Dichtern niederer Gattung fort, werden dann seit dem Ende desselben als sogenannte Knittelverse zuweilen von Kunstdichtern zu scherzhaften Gedichten gebraucht (Koberstein II, 97. III, 230). Zunächst blieb man bei dem mechanischen Zählen der Silben, doch mit mehr Anschluss an die natürliche Betonung. Noch ganz nach alter Weise gebaut sind z. B. »Eine Handvoll Knittelgedichte« (Bremen 1738); Probe: Wir hab'n einand'r in langer Zeit Schier nichts geschrieb'n von Freud od'r Leid. Las man aber die alten Muster ohne Kenntnis von dem Prinzipe ihres Baues nach der Wortbetonung und ohne die dem Zählungsprinzipe zu Liebe vorgenommenen Kürzungen, so ergaben sich unregelmässige Verse mit mehrsilbigen Senkungen und auch mit Synkope der Senkung. Nach solcher Auffassung empfahl Breitinger in seiner Kritischen Dichtkunst (II, 467) die alte Versart zur Anwendung zu bringen, und danach verfuhr Rost in seiner Satire auf Gottsched »Der Teufel« (1755), z. B. Wie unter den Pfeffer den Mausedreck - Wüssert das Maul, wackelt der Bart; ebenso seit den siebenziger Jahren Goethe, durch welchen diese Versart eine grosse Bedeutung erlangte.

Dazu kam nun ehenfalls seit den siebenziger Jahren der Einfluss des Olak Ildees, des deutschen nicht nur, sondern auch des englischen; denn in den Balladen der Percyschen Sammlung war der Wechsel zwischen zwei- und dreislibgten Füssen sehr gewönlicht. Her ders Aufatz über Ossiam (1773) war auch nach dieser Richtung hin balmbrechend. In der Annechluss an das Original eiten kanzald dreislibger Füsser, z. B. Die Wilt itt gront! but ihr belieb drinn. Er verfuhr dabei noch etwas schichtem: Viell freier und külturer bweegle er sich in der nicht zum Drack gelangten

Volksliedersammlung von 1774. Er konnte daher im Gegensatz zu der darin gelieferten Übertragung der Edwardballade die ältere als eine »Sylbengezältere« bezeichen, vgl. Dein's Geyers Blut ist nicht so roth - Deins Geyers Blut war nimmer so roth. Auf Erden soll mein Fuss nicht ruhn -Auf Erd soll nimmer mein Fuss mehr ruhn. Selbst die altnordische Dichtung hat auf Herder gewirkt. In den beiden Proben, die er im Aufsatz über Ossian mitteilte, wollte er offenbar den Versbau der Originale nachbilden, vgl. Und fort ritt Odin Und die Erd erbebte. Da kam er zum hohen Höllenschloss, Hierbei lehnte er sich allerdings wohl auch an die freien Rhythmen an und traf dabei mehr mit Goethes als mit Klopstocks Behandlungsweise zusammen. Herders Volkslieder (1778. 9) brachten eine ganze Menge von Stücken in dem volkstümlichen deutschen und englischen Rhythmus, Schon vorher hatte Goethe sich desselben bemächtigt und ihm das Bürgerrecht in der Kunstpoesie gewonnen. Im König von Thule (1774) bildete er zuerst nicht bloss den Stil, sondern auch den Rhythmus der englischen Ballade nach. Noch einen Schritt weiter ging er im Erlkönig, indem er sich auch Synkope der Senkung gestattete. Die Ballade war es zunächst vornehmlich, in welche der volkstümliche Rhythmus Eingang fand.

In unserem Jahrh, kam noch die Nachahmung des mittelhochdeutschen Versbaues hinzu und endlich die des altgermanischen, die zu dem grösten Freiheiten führte, namentlich zu Häufungen der Senkungssilben. Solche gestattete sich, von den Übersetzen abgesehen, namentlich Ny Jordan und suchte sie theoretisch zu rechtfertigen in seiner Schrift Der epische Verst der Germanne und zis Süberbein (1868).

§ 74. Durch das Zusammenwirken der geschilderten Anregungen er-

langte neben dem Opitischen Verse der aus zwei- und dreisilbigen Füssen bei sich der deutsche Satzhythums am bequensten figtet, es gemischte, dem sich der deutsche Satzhythums am bequensten figtet, wolles Bürgerrecht und wurde weit häufiger angewendet als der durchen gehend aus dreisilbigen Füssen bestehende, zumal nachdern zu dem entscheidenden Vorgange Goethes und Schillers im Anfange unseres Jahrunderts eine neue Einwirkung des Vollstiedes kam. Zweielen wurde jetzt was auch die Dipodie mit Wechsel zwischen 1111 und 211, mitunter auch mit Einmischung von 22 (ygl. § 60) analębellidet, und Lieder von Kunstdichtern passten sich auch den die natürliche Quantität freier behandelnden Melodieen an. Vgl. über alles dies Stolte a. a. O.

§ 75. Die Mischung von Füssen ungleicher Silbenzahl gab die Veranlassung zu genauerem Nachdenken über das Tongewicht und die Quantität der einzelnen Silben. Doch beschäftigte man sich damit fast nur, insoweit man antike Muster nachzubilden strebte, und dabei verführten wieder die Quantitätsschemata zu allerhand Irrtümern. Uz erinnert noch insofern an die älteren, die antiken Quantitätsregeln befolgenden Versuche, als er in den zweisilbigen Senkungen nicht bloss alle schwereren Silben, sondern sogar Zusammenstoss zweier Konsonanten vermeidet. Kleist dagegen braucht ohne Anstand Wurzelsilben zweiter Kompositionsglieder in der zweisilbigen Senkung. Einige Skrupel macht ihm dagegen der Gebrauch mancher selbständiger Wörter, und er sieht sich daher bei dem Überarbeiten seines Frühlings zu manchen Änderungen veranlasst, ohne dass feste Prinzipien durchgeführt wären. Klopstock war anfangs wenig achtsam auf das natürliche Tongewicht. Erst allmählich gelangte er zu festen Grundsätzen, die er in der Abhandlung »vom Tonmasse« niedergelegt hat. Diese enthält manches Richtige. Er identifiziert nicht Accent und Quantität, wozu er freilich dadurch geführt wurde, dass er für seine

Versschemata lange unbetonte Silben brauchte, deren man für die Opitzischen Verse nicht bedurfte. Anderseits machte er aber die Ouantität in erster Linie vom Tongewicht, und dieses von der Bedeutsamkeit abhängig. Daher sind nach ihm die hochtonigen Silben alle lang, die mitteltonigen gleichfalls. Doch darf der Umfang der Silben nicht ganz ausser Betracht bleiben; daher Überlänge in Kunst, Sturm, Laut u. dergl., in lacheln, ciligst keine leichte Kürze. So kommen im ganzen folgende Unterscheidungen heraus: Länge und Überlänge — Kürze und Verkürzung — Zweizeitigkeit mit dreifacher Abstufung (fast lang - fast kurz - mittlere). Auch Einfluss des Satzzusammenhanges erkennt K. an, wenn er auch weit entfernt davon ist, denselben vollständig zu würdigen. Er betrachtet einige enklitische Wörter als Kürzen und bemerkt, dass mittelzeitige Silben durch die »Tonstellung« lang oder kurz werden. Die wichtigste praktische Konsequenz seines theoretischen Nachdenkens war, dass er seit den sechsziger Jahren in der zweisilbigen Senkung Silben, die nach seiner Theorie lang sind, vermeidet, d. h. im allgemeinen Wurzelsilben selbständiger Wörter, abgesehen von denjenigen einsilbigen, die gewöhnlich als enklitisch anerkannt werden, und derjenigen Kompositionsglieder, die noch als solche empfunden werden. In den ersten 10 Gesängen des Messias hatte er diese Regel noch nicht beobachtet, wie die Ausgabe von 1755 zeigt. Vom elften Gesange an (erschienen 1768) hält er sich daran. In der Ausgabe von 1780 ist dieser metrische Gesichtspunkt ein Hauptmotiv für die vorgenommene Umarbeitung gewesen. Vgl. darüber Hamel, Klopstock-Studien I, 15 ff. Das nämliche Prinzip ist aber auch in den Oden durchgeführt, und daher wurden die älteren für die Ausgabe von 1771 alle danach umgearbeitet, so dass nur vereinzelte Reste stehen geblieben sind. Es war nun zweifellos eine Verbesserung des Rhythmus, wenn z. B. statt winn der Tanz Flügel hat gesetzt wurde Flügel der Tanzer hat oder statt seiner Gesange Lauf zu - seine Gesange dir zu. Denn hier war eine Silbe in die Senkung gebracht, welche der vorangehenden Hebung logisch über- oder wenigstens nebengeordnet war. Er mied aber auch Daktylen, bei welchen die Senkungssilben entschieden logisch untergeordnet waren. Die Berechtigung hierzu kann man billig in Zweifel ziehen, und jedenfalls waren die deshalb vorgenommenen Änderungen nicht immer Besserungen des Verses, z. B. wenn geändert wird Durch die Mitternacht hin streckt sich mein zitternder Arm aus in Oft um Mitternicht streckt etc. Während in der älteren Fassung das natürliche Tonverhältnis gewahrt war, wird in der jüngeren -nacht ganz unnatürlich verstärkt, und zugleich muss, wenn die Füsse einander an Dauer gleich gemacht werden sollen, Mitter- unnatürlich gedehnt werden. Diese Gleichheit der Dauer wurde freilich von K. nicht verlangt, auch für den Hexameter nicht, wo sie doch auch nach dem Schema vorhanden sein sollte. Denn obgleich er Spondeen im Deutschen für möglich hielt, gestattete er doch ohne Beschränkung statt derselben Trochäen zu setzen. Es macht daher auch für ihn in der Behandlung des Rhythmus gar keinen Unterschied, ob das Schema der zweisilbigen Füsse als -- angesetzt ist, wie im Hexameter und Pentameter oder als -- wie in der Regel in den Horazischen Odenstrophen.

§ 76. Die Beschränkungen, welche sich Klopstock in Bezug auf die Bildung der Daltylen auferigete, wurden von den meisten späteren Dichtern nicht beachtet, auch dann nicht, wenn sie direkt antike Versformen nachbildeten. Goette und Schiller haben sich nicht daran gebunden. Nur eine bestimmte Gruppe von Dichtern und Theoretikern folgte Klopstocks. Vorgange und southe desser Versach einer Quantitätsbetimmung noch

strenger durchzuführen und bis in alle Einzelheiten auszubilden. Voss verwendete in der ersten Ausgabe der Odyssee (1781) noch Daktylen wie Trunkenbold, Hochzeit und, allerdings doch so spärlich, dass man annehmen muss, dass er im allgemeinen bemüht gewesen ist, dergleichen zu vermeiden. Strenger ist er in den Georgica (1789) geworden. Er sagt in der Vorrede in offenbarem Anschluss an das, was K. in der Abhandlung vom Tonmass gelehrt hatte, Länge und Kürze müssten bestimmt werden «nach der strengsten Abwägung des Begriffes, des Nachdrucks, des vielfachen Sprachtons und der Buchstabenschwere«. Er vermeidet demgemäss wie K. die nach seiner Anschauung langen Silben in der zweisilbigen Senkung. Anderseits gestattet er sich aber auch noch, wie dieser, wenn auch nicht ganz so häufig, Kürzen in der einsilbigen, vgl. sehweres Land, pflanze dicht etc., wiewohl Moriz (S. 203 ff.) schon Spondeen für den Hexameter verlangt und auf die Wege hingewiesen hatte, wie solche zu gewinnen seien. Bald darauf ging Voss auch in dieser Hinsicht zu grösserer Strenge, wenn auch niemals zu absoluter Konsequenz, über und suchte theoretisch in seiner Zeitmessung möglichst feste Bestimmungen über die Quantität auch der nicht hochtonigen Silben zu gewinnen, wobei es freilich nicht ohne Willkür abging, und wobei doch eine beträchtliche Zahl von mittelzeitigen Silben übrig blieb. An Voss schlossen sich in den wesentlichen Punkten an, ihn an Strenge noch überbietend, W. Schlegel (theoretisch in der Abhandlung vom Hexameter, worin er sich auf seine Praxis in dem Gedichte »Rom« [1805] beruft, mit welcher aber auch schon die in früher entstandenen Stücken geübte fast ganz übereinkommt), F. Wolf (vgl. dessen Kl. Schr. 1129 ff.), Platen.

Da die von diesen Männern als Längen anerkannten unbetonten Silben zur Bildung der erforderlichen Spondeen nicht recht ausreicheu wollten, so bedienten sie sich besonders häufig der schwebenden Betonung, vgl. séin schwarzrinnendes Blut, mit graunvöllem Geschrei (Voss), viel Wohnstatt, sieghäft Schlachtreihen (Wolf), der Jahr' Unzahl, den Trotz wahrnahm (Schlegel). Zu diesem Auskunftsmittel musste um so mehr gegriffen werden, weil dreisilbige Formen wie Hausvater, glackselig etc. jetzt überhaupt nicht mehr anders in den Vers gebracht werden konnten. Auf diese Weise ward doch wieder etwas von dem antiken Widerstreit zwischen Wort- und Verston in die deutsche Poesie gebracht. Keiner von allen bemerkte, dass es noch ein anderes, der deutschen Sprache angemesseneres und zu den älteren volkstümlichen Traditionen stimmendes Mittel gab, dem zweisilbigen Fuss die Dauer des dreisilbigen zu geben, indem man nämlich das Mass der fehlenden nicht der unbetonten, sondern der betonten Silbe zulegte. Von diesem Gesichtspunkte aus ergeben sich wesentlich andere Regeln für die gemischten Verse. Für die Hebung des zweisilbigen Fusses eignen sich dann am besten volltonige einsilbige Wörter, zumal wenn sie eine euger zusammengehörige Wortgruppe abschliessen, sodass eine Pause dazu kommt. Ganz ungeeignet dagegen sind enklitische Wörter, denen vielmehr, wenn sie in die Hebung gestellt werden, immer zweisilbige Senkung folgen sollte. Gegen diese Forderung haben Goethe und Schiller in ihren Hexametern und Pentametern sehr häufig verstossen, während sie in den Reimversen meist von einem besseren rhythmischen Gefühle geleitet wurden, und dieser Fehler ist es vor allem, nicht der Gebrauch sogenannter Trochäen an sich, was ihre Verse mangelhaft macht; vgl. z. B. folgende Versanfänge aus Hermann u. Dorothea: und er halt, da versetzte, wie den andern, aber dinke, denn der eine, aus den Bürgern, an der Greuze, eines Junglings.

§ 77. Seitdem man überhaupt anfing, auf den Versbau wieder Sorgfalt

zu verwenden, machte sich auch ein Bestreben geltend, den Hiatus 1 zu vermeiden, jedoch im allgemeinen nur das Zusammentreffen eines unbetonten e mit vokalischem Anlaut. Dabei wirkte das Vorbild der antiken und romanischen Metrik. Op itz forderte mit Berufung auf Schwabe von der Heyde Vermeidung des Hiatus in dem angegebenen Sinne und empfahl vor Vokal die sonst von ihm gemissbilligten verkürzten Formen mit Beisetzung des Apostrophs. Auch der irreführende Einfluss der lateinischen Metrik, in Folge dessen das h nicht als ein Konsonant wie andere anerkannt wurde, zeigte sich schon bei ihm, insofern er vor demselben Abwerfung des e zuliess, wenn auch nicht forderte. Desgleichen gestattete er zwischen dem Ausgange eines Verses und dem Anfange des folgenden sowohl Hiatus als Abwerfung. Opitzens Forderungen wurden im wesentlichen von den nachfolgenden Theoretikern bis auf Gottsched wiederholt, jedoch nicht, ohne dass sich einige nachsichtiger zeigten und auf die Schwierigkeiten der durchgängigen Vermeidung des Hiatus hinwiesen. Die Praxis auch der sorgfältigsten Dichter vermochte sich nicht ganz in Einklang mit diesen Forderungen zu setzen. Noch weniger war die Vermeidung des Hiatus eine allgemeine in der klassischen Periode und vollends im 19. Jahrh. Die einzelnen Dichter verhalten sich sehr verschieden. Es zeigt sich darin zum Teil die grössere oder geringere Abhängigkeit von der antiken Metrik. Klopstock war sehr streng und wurde es im Laufe der Zeit noch mehr (vgl. Hamel, Klopstock-Stud. I, 26), ohne bis zu absoluter Konsequenz zu gelangen. Diese wurde von Voss und W. Schlegel angestrebt. Lessing und Goethe verfuhren freier als Klopstock, doch so, dass das Streben nach Vermeidung des Hiatus noch deutlich merkbar ist. Dagegen ist ein solches bei Schiller kaum noch vorhanden. Unter den neueren Dichtern, die besondere Sorgfalt auf das Metrische verwendet haben, bietet Rückert den Hiatus ziemlich häufig.

Wenn die Regel über den Hiatus ihre Geltung fast ganz eingebüsst hat, so liegt dies nicht bloss an einer Abstumpfung des Gefühls für metrische Feinheiten. Man kann ihre ästhetische Berechtigung in Zweifel ziehen, und iedenfalls ist ihre vollständige Durchführung mit bedenklichen Übelständen verbunden. Der Hiatus kann auf zweierlei Weise vermieden werden. Entweder vermeidet man es überhaupt, ein auf unbetontes e auslautendes Wort vor ein anderes mit vokalischem Anlaut zu stellen, oder man wirft das e ab. Die natürliche Rede kennt eine eigentliche Elision, die wirklich durch den Zusammenstoss der Vokale bedingt ist, nur bei engem enklitischen Anschluss des zweiten Wortes, vgl, erkenn' ich, wandt' er, liebt' ich, gelang' \_cs u. dergl. Der Dichter kann weiter, ohne unangenehm aufzufallen, kürzere Nebenformen, die ohne Rücksicht auf das, was folgt, im Verse üblich sind, gerade vor vokalischem Anlaut anwenden, also dem Wort, die Ruh', Reu', Freud, mud, od, bang', teg' bitt' etc. In diesen Schranken haben sich aber diejenigen, welche den Hiatus ganz zu vermeiden strebten, nicht halten können, sondern sie haben sich Elisionen gestattet, welche dem natürlichen Gefühl, soweit es auf dem Boden der Schriftsprache steht, geradezu als sprachwidrig erscheinen müssen. Man vgl. z. B. bei W. Schlegel der hoh' Altvater, die Oheim' alle. Zu solchen Konsequenzen kommt man, da es mauche Wortverbindungen gibt, die nicht vermieden werden können, ohne duss der Zwang auf das unangenehmste empfunden wird, und bei denen die Kürzung das die Form charakterisierende Element treffen würde, z. B. Adi, und Subst.: das neue Amt, neue Amter, eine Art, diese Art. Schon frühzeitig ist auch mit Recht gegen die Forderung strenger Vermeidung des Hiatus geltend gemacht, dass die vielen Fälle desselhen im Wortinnern nicht vermieden werden können, vgl. Pfiggeeltern, Reiseinstruk, gescht, bewagt, 1 Scherer, Cher den Haus in den naeuren dututen Alteit (Commendationes philologicae in hon. Th. Monusonai 213 fb.). Vgl. such die zu § 101 aperfaltent eberliten von Zarack en das Sau er über den Jambas und Bet Lili gg. Mettis Schillers.

# B. GLEICHKLANG.

### I. REIM.

W. Grimm Zur Großeicht der Reim Abb. der Berl. Ak., phil. hiet, Klassen 1852. S. 521—713. — Kl. Schr. IV. 125—336. Mehring Der Reim in einer Panwickelung u. Fortbildung, Berlin 1889. Wil manns Merinche Unternahmagen über die Sprache Offrist (2IdA) 16, 113). Ingenbleck Über den Einflass der Reimes unf die Sprache Offrist (2IdA) 16, 113).

§ 79. Die Reime bei Otfrid und in den kleineren althochdeutschen Denkmälern erscheinen uns sehr ungenau, jedoch hauptsächlich deshalb, weil wir an den zweisilbigen Reim gewöhnt sind. Anders stellt sich die Sache, wenn wir davon ausgehen, dass, wie in der lateinischen Hymnenstrophe, durchaus erforderlich nur ein Reimen der letzten Silbe ist, wobei man bedenken muss, dass auch die Ableitungs- und Flexionssilben durchgängig noch volltönende Vokale hatten und ausserdem durch den auf sie fallenden Versaccent hervorgehoben wurden. Dass bei O. Übereinstimmung im Vokal der letzten Silbe und den etwa darauf folgenden Konsonanten auch hei schwachem Tongewicht genügt, zeigen Reime wie alle: sine, gisiuni: gåbi, uuårun: ruuuun, scouuon: stummon, siner: sprechanter. Doch ist diese matteste Art des Reimes selten. Erheblich häufiger schon ist die Bindung einer Wurzelsilbe mit einer Ahleitungs- und Flexionssilbe, wobei der Gleichklang schärfer zur Geltung kommt; zulval : al, dag : rinnag, gibot : gimâlot, sun : liazun, Soweit nur die letzte Silbe in Frage komint, ist der Reim bei O. ganz überwiegend rein. Die vorkommenden Ungenauigkeiten zeigen sich in bestimmte Grenzen eingeschlossen. A. Vokalische, a) Vern schiedenheit der Ouantität: uudn : man, maht : braht, ungilih ; thih, got : not; uuâr : iâmar, gihôrit : quît, thô : lindo, sê : sìne u. dergl. b) Diphthong auf einfachen Vokal, der dann immer mit dem zweiten Komponenten übereinstimmt; hiar : uuâr, thiot : nôt, liut : ubarlût, duit : giltit; zua : leiba, uuacherêt : thiot. c) Diphthong auf Diphthong mit Übereinstimmung nur eines Komponenten; giliaz: muaz, gidue: thie. B. Konsonantische Ungenauigkeiten. a) Nichtbeachtung eines Konsonanten; fram : arm, imbot : uuort, friunt : lantliut, naht : glat, light : thiot. h) Verschiedenheit der Konsonanten, jedoch nicht ohne eine gewisse Verwandtschaft: bald : uuard, lant : fart, bifand : uuard, ubaruuant : scalt - man : fram, al : gibar, heil : nihein, thâr : gidân, ûz : hûs, sprah : heriscaf, uuîs : gizamlîh. C. Vokalische und konsonantische Ungenauigkeit (selten); ubarlūt : leidunt, scalt : nigāt, muat : duent; binam : rân, diufal : thâr : uuizzôd : drof, das letzte die stärkste Discrepanz, die vorkommt.

Die Ubereinstimmung geht nun aber sehr häufig über das oben bezeichnete Minimum hinaus. Zunächst können die Schlusssilben vollständig übereinstimmen. Sind es Wurzelsilben, so nennt man das rührenden Ohne ein Mehr der Übereinstimmung ergibt sich derselbe bei vokalischem Anlaut (ubar al : al). Bei O, reimen häufig Formen der Pronomina und Hülfszeitwörter auf einander wie in, iu, ist; thir, thih, that, thes, thiu, sî, uuas, ein Beweis für die Dürftigkeit seiner Reimkunst. Mit verschiedenem Sinne reimt maht (Subst.); maht (Verb.), sîn (Pron.); sîn (Verb.); so auch manchmal Simplex auf Kompositum oder verschiedene Komposita auf einander; mit einer Ungenauigkeit duam : duan. Auch kann eine Wurzelsilbe mit einer Bildungssilbe übereinstimmen, vgl. nôt : gieinôt, lant : heilant, umsun : sun, st : umsi. Viel häufiger ist die völlige Übereinstimmung zwischen mehreren Bildungssilben, vgl. scônaz : scînaz, uuâra : mêra, spenton : uuorton, liuti : gebenti, slafente : gimanote, balde : uuerde, githenkes : skalkes, lazes : urheizes. Die Übereinstimmung des Silbenanlauts ist offenbar vom Dichter möglichst erstrebt, um den Reim schärfer zu markieren.

Ein Schritt weiter ist es, wenn auch die vorhergehende, stärker betonte Silbe am Reim teilnimmt, und dies ist bei O, schon das Üblichere. A. Der konsonantische Auslaut der vorletzten Silbe stimmt überein, aber der Vokal nicht, vgl. alle : kastelle, nahtes : rehtes, lante : haltente : alta : scolta, unolles : alles; alter : irfulter : kunne : manne : allen : uuillen, hirta : feheuuarta : forahtenti : thiononti : ginendes : sindes ; festi : brusti ; irfulta : scolta ; gigiangi : gôringi : nuuaste : geiste : githâhti : suahti. In dem letzten Beisoiele muss man schon ein Mitreimen der Vokale annehmen. Es kann Übereinstimmung in den Anfangskonsonanten der vorletzten Silbe hinzutreten (rührender ungenauer Reim), vgl. rehte: rihte, unirdi: unurdi, hanton: hunton, stummu; einstimmu, einonti : nanti. B. Der vokalische Auslaut der vorletzten Silbe ergibt ungenauen Reim analog den besprochenen vokalischen Ungenauigkeiten in der Schlusssilbe, vgl. thâre: hiare, firlâzan: riazan, bliden: gisceiden, houfe: ûfe: gibietes : thiotes, liuti : riati, suazan : niazan, riuuon : biscouuon, mit Übereinstimmung des Anfangskonsonanten gilouben; giliuben, Kein Analogon im Reim der Endsilbe haben crûte : guate, libes : liobes, C. Der Vokal der vorletzten stimmt überein, während in Bezug auf die Konsonanten eine Abweichung besteht, a) Das eine Wort enthält einen konsonantischen Überschuss gegen das andere, vgl. gidiurto: lantliuto, guata: fuarta, gillin: gizitin, heiti: meinti, nôti : uuîsônti, guati : ruamti, irlôsta : uuîsôta, brâhta : irknâta. b) Die beiden Wörter enthalten verschiedene Konsonanten, die einander meist irgendwie ähnlich sind, aber auch ganz verschieden sein können, vgl. minna : stimna, uuartes : haltes, lante : alte (l : n häufig), stuntun : uuurtun, umbi : uuurbi, girihti : gifti, quatta : thagta, hualta : uabta, ougtun : rouftun, gihelfe : heffe, irougtun : goumtun. D. Der Vokal und der etwa darauf folgende Konsonant der vorletzten Silbe stimmen vollständig überein, es besteht also reiner zweisilbiger Reim. Dieser ist bereits im Übergewicht gegen die andern, unvollkommenen Reimarten. Auch rührende zweisilbige Reime kommen vor, jedoch fast durchweg mit Verschiedenheit des Sinnes oder zwischen Simplex und Kompositum, vgl. giberge : berge (Subst.), nôte : einôte; am häufigsten erscheinen darin Formen der Adjektiva auf -lih oder die daraus abgeleiteten Adverbia (iogilicho: fraunalicho).

Häufig ist es aber auch, dass bei Verschiedenheit der im Anlaut der letzten Sibe stehenden Konsonanten die vorletzte mitreimt. Sobald übrigens diese Konsonanten einander wenigstens ishnlich sind, tragen sie doch zu schäferem Hervortreten des Reimes bei, und es zeigt sich daher auch, dass diese Ahnlichkeit in den meisten Fällen vorhanden ist, aber orstreht sein muss. A. Die vorletzte Silbe geht auf Vokal aus, der mitreimt, vgl.
giehnis zelfahn, mers zilbe, skii zweinst li 11 aus hen häufig), undmit mehri,
mögez zimåda, irvagit z zilmebi, häld z unles, stemmen z gunnen gilmebe z sonne,
gilmelin zigehähn, inna z flabia undmit zilme, duner zilmebr, lumen zilme, skiwa z
zönne, gilmban z quahman, lunkan z zilmban. B. Die vorlette Silbe geht auf
einen Konsonanten aus. a) Dieser nebest dem Vorlatte Silbe geht auf
einen Konsonanten aus. a) Dieser nebest dem Vorlat stimmt überzin, vgl.
zithetz i heningen, zithenden z zirlegen, imre z kinde, bebringe z ßigmen. B) Nur
der Vokal, nicht her Konsonant stimmt überzin, vobel zieloch der Grad
der Vosrachiedenheit wieler nicht gleichgulüg ist, vgl. zimmer zumantensa.

(a) Nur der Konsonant stimmt überzin, vgl. dander z zehligen, harmense z malen,
ulter z zehler. C. Das eine Reimwort enthält einen konsonantischen Übersebass, vgl. häld z ineigner. Einentmillicher Art ist ferleungt ist ents ferleungt versebass, vgl. häld z ineigner. Einentmillicher Art ist ferleungt ist set ferleungt ist versebass, vgl. häld z ineigner. Einentmillicher Art ist ferleungt ist vgl.

Trägt erst die drittletzte Silbe einen Wortaccent, so zeigt sich gleichfalls das Bestreben, diese sowie die unbetonte vorletzte mit reimen zu lassen, Hierbei kommen sehr verschiedene Möglichkeiten in Betracht. A. Nur die unbetonte Silbe reimt mit a) durch Übereinstimmung des Vokals, die durch Ähnlichkeit des anlantenden Konsonanten unterstützt sein kann, vg). gibilidöt : giredinôt: cinborouon : uuidoron : samanon : thegauou, choreti : habeti, gihogeti : gihabeti; b) durch Übereinstimmung des anlautenden Konsonanten, vgl. legita: sageta, giunereti: koroti: c) durch Übereinstimmung von Vokal und Konsonant, vgl. giziloti : giholoti, gisitota : badota. Nicht ganz selten sind auch Reime wie löbofi : machonti, manota : thlonota, afaloti : garoti, furistim : jungistun. bei denen die Übereinstimmung in der vorletzten Silbe wegen der verschiedenen Betonung und des verschiedenen Tempos schlecht zur Geltung kommt. B. Auch die drittletzte Silbe reimt mit. a) Nur die Vokale der drei Silben stimmen überein, während die Konsonanten in der vorletzten und letzten verschieden, wenn auch gewöhnlich ähnlich sind, vgl. fogala : obana, manage : biladane, garauuo : samano, manage : zisamane. Besondere Hervorhebung verdienen die Fälle, in denen die nämlichen Konsonanten, aber in umgekehrter Reihenfolge erscheinen, wie menigi : ingegini oder in denen wenigstens der eine in beiden Wörtern, aber an verschiedener Stelle auftritt, wie bilide : himile, redina : selida. b) Zu der vokalischen Übereinstimmung tritt konsonantische a) des Anlauts der letzten Silbe, vgl. insurbita : gilegita, habetuu : gisagetuu, thenita : zelita; legita : nerita, gihugitun : frumitun, redinu : zehinu, uuorolti : lobonti; 3) des Anlants der vorletzten Silbe, vgl. bredign : redinu ; y) beider (genauer dreisilbiger Reim), vgl. uucrita : derita. lebeta : klebeta etc.

§ 80. Im 11. Jahrh, zeigt sich die Reimkunst zunächst unvollkommener als bei O. In der Genesis sind die einsilbigen Reime weit ungenauer (PBB II, 241), vgl. heispielsweise geheiz: breit, gesach: gab, slach: brast, geduanch : nam: got : sat, sun : Kain, jar : her, Abraham : oheim, friunt : lant ; frest : suht, stint : gieneh. Noch häufiger im Verhältnis als bei O. reimen bloss tonlose Bildungssilben auf einander (ib. 236), wenn auch ihre Vokale schon die Abschwächung erfahren haben; dabei kann der Reim wie bei (), durch Gleichheit des Silhenanlauts (garten : chrûten) eine Verstärkung erhalten (ib. 238). Verbreitet ist der Reim von Wurzelsilhe auf Bildungssilbe. Mitreimen der vorhergehenden betonten Silbe ist allerdings das gewöhnliche, aber die ganz reinen zwei- und dreisilbigen Reime machen einen viel geringeren Prozentsatz aus als bei O. Eine neue, bei O. fast noch gar nicht in Betracht kommende Art bilden die zweisilbigen Ausgänge mit kurzer erster Silbe. Diese werden nicht sehr viel anders behandelt als die mit langer erster Silbe. Wiewohl in ihnen, abgesehen von den § 36 besprochenen Fällen, die letzte Silbe ein viel geringeres Tongewicht hat, reimt sie noch zuweilen allein, vgl. nase : muge, ehonen : heben, leben : tragen, fernemen : chonen. In den meisten Fällen wird der Reim wenigstens durch die Ähnlichkeit des konsonantischen Anlauts der Silbe etwas verstärkt. Dazu treten dann solche mit vollständiger Übereinstimmung wie ergeben : haben, vernemen : chomen, die ziemlich zahlreich sind. Zuweilen reimen solche zweisilbigen Ausgänge auch auf eine Silbe (PBB II, 245), vgl. tun : ehomen, chiesen (chiesan?) : gehorsamen.

Von solcher Unvollkommenheit aus vollzicht sich bis zum Ausgang des zwölften Jahrhunderts die Entwickelung bis zu vollständiger oder annähernder Reimgenauigkeit. Es zeigt sich dahei ein stufenweiser Fortschritt, doch so, dass manche Dichter ihren Zeitgenossen voraneilen oder hinter ihnen zurückbleihen. Die Bildungssilben, deren Vokal zu e abgeschwächt ist, verlieren die Fähigkeit, für sich allein Träger des Reims zu sein. Doch behaupten sich die Reime von Bildungs- auf Wurzelsilbe bis tief in das zwölfte Jahrh., vgl. sn?: miselsuhte Exodus, cheiser: er Rolandsl.; desgleichen die von Bildungssilben auf einander, sofern dieselben gleichen Anlaut haben, vgl. vorhten : habeten Exodus, êren : vuoren, rôten : mieten Ava, swicke : alte Rolandsl., diete : note Rother. Die zwei- und dreisilbigen Reime, die so allmählich aufhören ein Luxus zu sein und zur Notwendigkeit werden, behalten doch, weil sie einen grösseren Lautkomplex umfassen als die einsilbigen, mehr Ungenauigkeit als diese. Je mehr die vorletzte (oder drittletzte) Silbe am Reim teilnimmt, um so mehr gestattet man sich Freiheiten in der letzten schwachen, wie sie bei O. meist nicht vorkommen, vgl. guote : muoter, angel : slange, geliche : riches, ende : gesendet, wile : ilent, horent : geléret; besunder : funden, hinnen : geminnet Ava; alter : gehalten, gîsel : wisin, lüten : gebiutet Rolandsl. Besonders häufig, auch schon in der Genesis ist Vernachlässigung eines n im Auslaut. Unvollständige Übereinstimmung der Tonsilhen kann damit verhunden sein, vgl. zeunder : chinde, tougen : houbet Ava, einer : gescaiden, lagen : iamer, Rolandsl. Beim mehrsilbigen wie beim einsilhigen Reime wird Übereinstimmung mehr in den Vokalen als in den Konsonanten angestreht. Am leichtesten und am längsten werden stärkere vokalische Verschiedenheiten ertragen im zweisilbigen Reim, wenn innerhalb der Silhe noch der gleiche Konsonant folgt, vgl. harte: swerten, herbergen : sorgen, naphe : kophe, worte : harte Rol.; marke : geserwe, henden : beteunden Rother. Die Konsonanten werden nicht beliebig unter einander gereimt, sondern es wird die nähere oder fernere Verwandtschaft derselben unter einander sehr beachtet. Der nämliche Laut kann sich dabei zu verschiedenen andern hinneigen, indem er mit dem einen dies, mit dem andern das gemein hat. Die grössere oder geringere Häufigkeit der einzelnen Bindungen hängt allerdings nicht nur von der Lautverwandtschaft ah, sondern auch von der Häufigkeit des Vorkommens gewisser Wörter und von der grösseren oder geringeren Leichtigkeit, mit der sie sich dem Sinne nach an einander schliessen. Besonders leicht werden mit einander gebunden m:n, r:l, l:n, g:b, die Gruppen nn:ng:nd; demnächst etwa h:d, g:d, k:p:t, s:z, f:ch (h), g:w, g:v, d:l, d:n. Doch fehlt fast keine Kombination, und die aus den allerdisparatesten Elementen kommt vor, wenn auch selten und in der Regel auf die ältesten Denkmäler beschränkt. Der Fortschritt vollzieht sich also sowohl durch zunehmende gänzliche Vermeidung der schwereren Bindungen als durch Seltenerwerden auch der leichteren. Noch ist hervorzuheben, dass die Bindung zweisilbiger stumpfer Ausgänge mit einsilbigen nicht sobald verschwindet, Sie ist z. B. im Rol. noch häufig, vgl. nam : graben, man : varen, herzegen : chom, vin : seven. Analog, aber seltener ist die Bindung eines dreisilbigen mit einem zweisilbigen Ausgange, vgl. urchunde : trumedest Vor. Sündenklage.

Ausfühlichere Zusummenstellungen über einrefine Berkmider haben gegeben Volgt. PBB II, 231 (Geschie). u. 273 (Exchodis): K. 28 v. 38 nn. Op E. I.V.II, 6 (Exchodis): La zuge guth. Untermolungen über die Gelechte der Jeng. S. 38; Spenn eher Zur Jehreib der durtehne Kendidder (Diss. Roscoke): 25, ff.; Rod (jet. 2Ed.). 1279 (Editatei). Heinr. V. Melle); E. Schröder QF NLIV. 20 (Ausgerage). Über das Vurkommen gewisser Reine well. Bartisch. Untermolungen über das XiV. S. 48, Z.55, ff.

§ 81. In der Blütezeit der mittelhochdeutschen Literatur genügt eine Silbe für den Reim, sobald sie volltönenden Vokal hat und ihr eine oder mehrere Silben vorangehen, die im stande sind, einen Fuss auszufüllen. Es ist nicht erforderlich, dass sie an sich einen Haupt- oder Nebenton trägt. Allerdings reimt eine nicht nebentonige Bildungssilbe in der Regel auf eine Wurzelsilbe, wodurch der Reimklang schärfer hervortritt, vgl. geleit : tro cheit, vrluntschaft : kraft, drbeit : seit, Artus : hus, palas : was, vieriu : driu; doch kommen auch Reime vor wie arbeit: manheit. Eine Silbe mit schwachem e dagegen kann nur in der Verbindung mit der nächstvorhergehenden vollvokalischen zu einem zwei- oder dreisilbigen Reime dienen. Vereinzelte Ausnahmen begegnen im Volksepos. So der im Nib. häufige Reim Hagene : degene und Rabene : degene im Biterolf, wo noch die vollständige Übereinstimmung der zweiten und dritten Silbe genügt, sowie der noch freiere Reim menege: Hagene in Nib. B. Mit dem e der Bildungssilben steht dasjenige enklitisch angelehnter Wörter auf einer Stufe, vgl. bat er : vater, wasser : sas er, zoh er : höher. Die an vorletzter Stelle stehende vollvokalische Silbe kann eine Bildungssilbe sein, die allerdings dann auch meistens mit einer Wurzelsilbe gereimt wird, vgl. handelunge : junge, armüete : güete. Für die dreisilbigen Reime vgl. § 44. Erst vereinzelt erscheinen volltönende Vokale in der zweiten Silbe eines Reimes (Grimm S. 223), wie mislich, genislich, klårheit : warheit, miniu : diniu. Die Entstehung solcher Reime ist ebenso zu beurteilen wie die der zweisilhigen Reime überhaupt. Sie sind aus einsilbigen hervorgegangen.

Die Genaulgkeit, auch in den mehrsilbigen Reimen ist bei manchen Dichtern wie Goriffed um Konard eine fiat absolute. Andere entfernen sich mehr oder weniger von dieser Vollkommenheit. Insbesondere haben sich in der Kunstilbung des Volkerpos manche Freiheiten erhalten, aus sehn der Volkerpos manche Freiheiten erhalten, aus sehnssen hat (PBB 3, 470). Manche Kunstdichter haben dieselben zugleich mit den ställistischen Eigentmilichkeiten des Fipos nachgeabant. Das Über den rührenden einsilbigen und zweisilbigen Reim hat W. Grimm (1) sehr umfängliche Zusammenstellungen gemacht. Die Verhältnisse, die wir bei O. fanden, haben sich im allgemeinen durch die Übergangszeit hindurch fortgepflanzt. Die einzelnen Dichter zeigen beträchtliche Unterschiede in der Verwendung. Bei verschiedener Bedeutung der Reimwörter wird er weniger unangenehm empfunden und daher auch von keinem Dichter ganz gemieden. Ähnlich verhält es sich mit den Reimen von Simplex auf Kompositum und zwischen verschiedenen Komposita. Wo mehr als zwei Worter mit einander gebunden werden, verliert der rührende Reim zwischen zweien unter diesen gleichfalls alles Anstössige, zumal wenn die gleichen Wörter durch ein verschiedenes unterbrochen werden, z. B.ê: snê: ê, guete : gemuete : guete : huete. Doch sind auch sonst manche Fälle, in denen kein Bedeutungsunterschied besteht, nicht abzuleugnen. Grimm möchte sie alle beseitigen, abgesehen von denen, in welchen das Reimwort ein Pron., ein Hülfsverbum oder eine Partikel ist. Wenn diese Wörter eine gewisse Ausnahmestellung einnehmen wie schon bei O., so liegt dies nur daran, dass sie sich besonders bequem darbieten. Vom künstlerischen Standpunkte aus wären sie noch mehr als andere zu verwerfen, da es schon an und für sich nicht lobenswert ist, wenn beide Reimwörter geringe Tonstärke hahen. Entsprechend verhält es sich mit den rührenden Reimen, die durch Suffixe (meistens ursprünglich Kompositionsglieder) gebildet werden. Unter diesen sind die mit -fich, -fiche, -lichen recht häufig, seltener die mit -heit, -keit, -schaft, noch seltener die mit -tuom, -haft, -sam, -bære, -nisse, -lin, Der matte Klang dieser Reime veranlasste gelegentlich zu einer Verstärkung durch Hineinziehen der vorhergehenden starktonigen Silbe. So entstanden nicht nur die schon erwähnten Reime wie eislich : freislich, sondern auch drej- und viersilbige wie tegelich : klegelich, reinikeit : einikeit : gemeinikeit, hiuselin : miuselin; minnecliche : innecliche. Auch Reime wie geltære : scheltære, senderinne : swenderinne sind hierher zu ziehen. Von der Verwendung des rührenden Reimes als einer zufälligen Lizenz ist die absichtlich kunstvolle. meist mit Häufung verbundene zu unterscheiden. Bei dieser ist der rührende Reim zu gleicher Zeit ein stilistisches Mittel ähnlich wie der Refrain und die Responsion. Sie findet sich an einigen Stellen bei Hartmann, z. B. Greg. 141 ff. muot: guot: muot: guot: muot: zur Regelmässigkeit ausgebildet in den in die Reimpaare eingestreuten Vierzeilen Gottfrieds und seiner Nachahmer mit der Stellung wed : sol : wol : sol oder gåt : håt : håt : gât; in Liedern, vgl. Walther 47, 16 ff. 122, 24 ff. Neifen 34, 26.

Mit dieser Verwendung des rührenden Reimes hat der grammatische Kein eine gewisse Verwandschaft, d. h. die Nebeneinanderstellung oder Verflechtung von verschiedenen Reimbindungen, zwischen denne etwoolgeiche und darum auch lautliche Verwandschaft besteht. Am kunstvollsten ist diese Spielerei von Neffen ausgebildet, vgt. die Relme y. 26 wahrenden verwenden der der der der der der der der der Gewinden – zehn. Sie findet sich ferner besorders in dem Schulss von Hartunana sogenannem ersten Bächlein, welcher neuerdings diesem abgesprochen ist (vgl. Saxun, Hurtunan vor. Auch Lexirker S.)

§ 82. Vom 14. bis 16. Jahrh. zeigt sich die Reimkunst wieder unvollkommener. Selhst in den Meistersingerschulen, wo man so viele Aufmerksamkeit auf die äussere Form wendete, wurde die Genauigkeit des 13. Jahrhs. nicht erreicht. Ungünstig wirkte dabei das Zunehmen der dialektischen Unterschiede, indem auch die in der Mundart des Dichters reinen Reime in einer andern Aussprache unrein wurden, wodurch das Gefühl für die Reinheit abgestumpft werden musste. Doch kehrte man, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, doch nicht wieder zu der Unvollkommenheit zurück. wie sie noch um die Mitte des 12. Jahrhs. hestand. Rührender Reim findet sich im allgemeinen noch wie früher, in der Tabulatur der Meistersinger aher wird er verpönt. Künstliche Verwendung hei Suchenwirt 43-45. Zweisilbige Reime wie sparung: narung, redlich: unschedlich (H. Sachs) mit vollvokalischer zweiter Silbe wurden auch jetzt nicht sehr üblich, abgesehen von solchen auf -ig (schuldig : ungeduldig , kleinmätig : wütig etc.), die wohl eigentlich nicht hierher zu stellen sind (mhd. -ec). Man brauchte sie nicht anzuwenden, indem auch die mechanische Zählung es gestattete, die betreffenden Silben in den stumpfen Reim zu bringen (labing : jung, sein : prüstlein, weiszheit : bereyt, trübsál : jhamerthal etc.). Werden doch jetzt vereinzelt sogar wieder Silben mit schwachem e im Reim verwendet, vgl. bei H. Sachs z. B. denn : gottlosen und sogar Eulenspiegel : semel (Sommer S. 34). Dagegen kommen gleitende Reime mit volltönendem Vokal in letzter oder vorletzter Silbe vor (Sommer S, 49) wie tragerin : plagerin oder gebrechlichen : unaussprechlichen. In Reimen der ersteren Art können die Wörter aber auch zu Trägern von zwei Hebungen gemacht werden (Sommer

§ 83. Seit Opitz begann man auch dem Reime wieder grössere Aufmerksamkeit zuzuwenden, doch blieb eine gewisse Laxheit der ganzen neueren Dichtkunst eigen. Diese hängt wieder mit den mundartlichen Verschiedenheiten zusammen, die trotz der immer strenger werdenden Einigung in der Schreibung doch in der Aussprache fortdauerten. Wenn wir auch absehen von solchen Lizenzen, die gewöhnlich getadelt werden, und doch bei unseren besten Dichtern nicht ganz selten sind, und vollends von denjenigen Fällen, in denen sich der mundartliche Einfluss in ganz krasser Weise zeigt, wie z. B. in den Jugendgedichten Schillers, so ist dieser Einfluss immer noch gross genug hinsichtlich dessen, was allgemein oder in grossen Teilen Deutschlands üblich war und noch ist. In den meisten Mundarten war die Rundung der Vokale it, ö etc. verloren gegangen. Dadurch wurden ü:i, ö:e, eu:ei allgemein gestattete Reime, da auch diejenigen, in deren Aussprache kein Zusammenfall eingetreten war, aus Bequemlichkeit dem Beispiele der ührigen folgten. Die neuen aus  $\hat{i}$ ,  $\hat{u}$ . iu entstandenen Diphthonge ei, au, eu (au) sind in Oberdeutschland von den alten = mhd. ei, ou, ou bis auf den heutigen Tag verschieden. Indem aber in der nord- und mitteldeutschen Aussprache der Schriftsprache beide Klassen zusammenfielen und daher anstandslos auf einander gereimt wurden, folgten auch die Oberdeutschen zum Nachteile des Gefühls für Reimgenauigkeit. Der mittelhochdeutsche Unterschied von offenem und geschlossenem e ging bei Bewahrung der Kürze dem grösseren Teile von Deutschland verloren und wird daher jetzt auch für die Schriftsprache nicht anerkannt. In Oher- und zum Teil auch in Mitteldeutschland ist er geblieben, und den betreffenden Gegenden ist so wieder eine Reimungenauigkeit aufgedrängt, von der man anderwärts keine Ahnung hat. Für die Länge hat sich der Unterschied ziemlich durch ganz Deutschland hindurch erhalten, aber in Bezug auf viele einzelne Wörter bestehen Unter-

schiede in der Aussprache, und die allgemeine Unsicherheit musste dazu heitragen, dass man keinen Anstand nahm offenes und geschlossenes e auf einander zu reimen. In manchen Mundarten hesteht eine dreifache Qualität-Dies war für Opitz die Veranlassung Unterscheidung zwischen ? = mhd. e und ? = mhd. e und ? zu fordern und zu heohachten (PBB 13, 567 ff.); aber diese Unterscheidung konnte nicht aufrecht erhalten werden, weil sie sich nicht mit derjenigen in andern Mundarten deckte. Der Reim von g auf ch im Auslaut und vor f war ausser nach w in dem nördlichen Teile von Deutschland rein und wurde daher häufig angewendet trotz des Widerspruches mit der oherdeutschen und der bis vor kurzem noch allgemein auf dem Theater herrschenden Aussprache. In Bezug auf die Aussprache des ng im Auslaut zerfällt Deutschland gleichfalls in einen nördlichen und einen südlichen Teil. In jenem ist sang : Bank ein reiner, sang : bang' ein unreiner Reim, in diesem umgekehrt. Und so liessen sich noch manche Fälle aufführen, bei denen das Verhältnis ein ähnliches ist. Um für alle Gebildeten in ganz Deutschland vollkommen rein zu reimen müsste man sich einer Menge von Bindungen enthalten, die jetzt gäng und gäbe sind. Auch von den sorgfältigsten Reimern wie W. Schlegel und Platen ist dieses Ideal nicht vollständig erreicht,

mässig im Ghasel.

Die Verwendbarkeit der Bildungssilluen als Träger des Reimes war dadurch, dass sie nur, wenn der stärkere Nebenton auf linnen lag, zu Trägern des Versaccentes gemacht werden konnten, erheblich eingeschräukt. Immerhin erscheinen sie noch häußig genung meinsbligen nat zweisibligen Reime, gewöhnlich mit Wurzelsilhen gehunden, was seine Ursache treilich auch darin hatte, dass sonst in den meisten Fällen keine anderen als rührende Reime möglich gewessen wären, vgl. Käiteris: Sönn. Fistentraiss: grissen. Selten werden Bildungsalben auf einander gereint, z. B./Hulkjungen: Opfreungen (Bürger). Doch erscheint selbst noch selwaches ein der Reimsibe, ziemlich häußig bei Schiller, ygl. Sganger; Wirderston. Rettliches: Leidendra. Daneben kommt es vor, dass die beiden vorhergehenden Silben mitterinen, ygl. sunfregilknott zichlende Uhland. Diese Reime müssen von den gleitenden, die nur eine Hebung tragen, nuterschieden und mit den Doppelreimen (vgl. unter) verglichen verden.

Da die vollen Bildungssilben ohne Nehenton nicht mehr anders verwendbar waren, so wurde es jett füblicher, sie mit der vorhereptenden
starktonigen im weiblichen Reime zu verwenden, vgl. Rueegung: Regung,
Regungui: Frahiquin, Reinhait Frinkeit, einam : geneinum, regreinten regleichter
unterreichter. Seit Bürger werden solche vollklingenden Reime von manchen
Dichtern absichtlich geweuht. Emsprechend werten dann und. vereite Kompositionsglieder verwertet, vgl. Winhaum: Reinhaum. Endlich wird auch ein
sein der älteren Zeit üblich war, mit Abschwichung des Wurzelvokale
wie es in der älteren Zeit üblich war, mit Abschwichung des Wurzelvokale
zu schwachem et durch die Enklisis (vgl. ichter: erreitle it Goethe), sondern
mit Bewahrung des vollen Vokalklanges. Im 17, Jahrh, wurde diese Reinart noch gewöhnlich genishälligt z. B. von Zesen und Hunold in neuerer

Zeit ist sie namentlich von Voss, Goethe, Rückert und Platen zu besondern Effekten verwendet, z. B. Schwar au in Turan, dawt war: Hort vorw, versiohnt euch i Switt euch, Knull spielt ! Bull spielt ! Bull spielt ; zuwellen um komische Wirkung hervorzubningen, wg., Amore ziemer Dum Ohr Voss, Romanthi ! Uhland Tück Heine. Wegen des volleren Klanges der zweiten Sibe ereschien vollständige Übereinstimmung in derselben nicht netwendig. Man begungte sich damit, dass jede Sibbe für sich einen Reim bildete, vgl. Lauf sibrt ; aufhort, Erzblanz: Herz hauf Goothe, Schward in Schward in Schward ; Mar Switt sich damit, blanz: Herz hauf Goothe, Schward in Schward ; Mar Switt sich spielt sich spielt sich spielt sich spielt sich spielt sich spielt sich spielt sich spielt sich spielt sich spielt sich spielt sich spielt sich spielt sich spielt sich spielt sich spielt sich spielt sich spielt sich spielt sich spielt sich spielt spielt spielt sich spielt spielt spielt sich spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt spielt

Ehenso stellen sich im gleitenden Reim volle Vokale ein; in der Mittelsilbe, vgl. Sterblichen : verderblichen : érblichen Goethe, selbst Klarheiten : Wahrheiten F. Schlegel; häufiger in der Schlusssilbe, vgl. Huldigung : Entschuldigung Goethe, Schlagebaum: Tragebaum Rückert, Wunde nichts: Gesunde nichts: Runde nichts Platen; in beiden, vgl. packt man auf : sackt man auf Goethe, Not zu sein : bedroht zu sein : Boot zu sein Platen. Gewöhnlicher fehlt volle Übereinstimmung, vgl. Werdelust: Erdebrust, Freude nah: Leide da Goethe. Man pflegt einen solchen Reim als Doppelreim zu bezeichnen, Indessen muss man davon doch den eigentlichen Doppelreim unterscheiden, bei welchem auf die letzte Silbe ein Versaccent fällt, so dass nun das Mitreimen der drittletzten ein Luxus ist, vgl. Tlefen Gründ : schliefen, kund Sallet. Im Gegensatz zu diesem Luxus steht es, wenn Goethe sich mit dem Reim der letzten Silhe begnügt, auch wo dieselhe den Schluss eines dreisilbigen Fusses hildet, z. B. Birg und Wald: alsobald (vgl. Faust 9812 ff. II 844 ff.) Er reimt auch betonte und unbetonte Schlusssilhe aufeinander, vgl. Her' ich doch blides fern : Nah war' ich gern etc. Der Doppelreim kann sich auch über vier und mehr Silben erstrecken, vol. lanschend liegen : rauschend wiegen Sallet, steigen wollte : zeigen sollte, herzbetrübte, schmerzgeübte Rückert; er kann sich auch zum dreifachen Reim steigern, vgl. alten schaurigen Klause : kalten traurigen Hause Heine. Der doppelte und dreifache Reim kann auch ganz oder teilweise rührend sein und nähert sich dadurch wieder dem reinen gleitenden Reim, vgl. bei Rückert Allmachligkeit : Gerechtigkeit : Schlechtigkeit, rag' ich hoch : trag' ich hoch. Löwen gleich : Mowen gleich; reichgestimmte : weichgestimmte : gleichgestimmte, Hand die Probe : bestand die Probe; ein Held geschaffen : ein Held in Waffen; Konigreich : Konig reich; Streit gewonnen haben : Zeit gewonnen haben. Die ausgedehnteste Anwendung hat der rührende Doppelreim im Ghasel gefunden, in welchem die Bindung (ausser durch gewöhnliche Reime) einfach durch Wiederholung des gleichen Wortes oder der gleichen Wortgruppe gebildet werden kann, aber auch so, dass dem gleichen Worte ein ungleiches reimendes vorangeht, z. B. Streiter nicht : heiter nicht : Leiter nicht : Reiter nicht etc. oder Flamme liebgewonnen: Schramme liebgewonnen: Lamme liebgewonnen etc.

Auch der grammatische Reim ist von neueren Virtuosen wieder aufgenommen. So reimt Rückert (5, 321) aufgeschlossen — aufzuskliessen begessen — begessen — beschlossen — beschlossen — beschlossen — beschlossen — beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen ... beschlossen .

Alle besprochenen selteneren Reimarten haben in Rückerts Makamen reichliche Verwendung gefunden.

§ 8,1. Eine wesemliche Funktion des Reimes ist es die Gliederung der metrischem Gebilde zu markieren. Er steht also zumächst am Versschluss. Mehrere auf einander folgende Verse werden in Folge davon, dass sie durch den Reim mit einander gebunden werden, zu einer höheren Einheit, die zunächst über der Verseinheit steht. Als einfachstes derartiges Gebilde spielet das Reimpaar eine grosse Rolle. Es werden aber auf einer höheren Stufe der Euswickelung auch schon kompliziertere Gebilde, indem sie durch auf einander reimender Würter abgeschlossen werden, zu einer

Einheit verbunden, und diese Gebilde geben sich eben dadurch als etwas Zusammengehöriges, als Zwischenstufe zwischen dem Einzelverse und der durch den Relin hergestellten höheren Einheit kund. Das älteste und einfachste Beispiel bierfür haben wir in dem Reimpaar aus zwei sogenannten Langzeilen, yel. MF 14

> lch such boten des sumeres; daz wären bluomen alső rót. weist du, schœne frouwe, waz dir ein ritter enbőt.

Ebenso besteht die spanische Romanzenstrophe aus zwei Gliedern von je zwei Versen, vgl. Uhlands Sängerliebe:

In den Thalen der Provence
Kind des Frühlings und der Minne,
Holder, inniger Genossen.

Die vorderen Zeilen sind also hier reimlos, Waisen nach der Terminologie der Meistersinger, und eben die Reimlosigkeit im Gegensatz zu dem durch den Reim bezeichneten Abschluss der hinteren ist ein Merkmal des engeren Zusammenhanges. Das Verhältnis wird aber nicht geändert, wenn die Ausgänge der Vorderzeilen auf einander reimen, so dass überschlagender Reim entsteht ah ah; denn a kann dabei immer nur als Abschluss eines Verses erscheinen, dagegen h als Abschluss einer aus zwei Versen bestehenden Periode. Ebenso ist hei der Stellung abc ahe nur durch e ein Periodenahschluss angezeigt, desgleichen bei der Stellung aub ech nur durch b. Der Reim spielt daher als Periodenabschluss beinahe eine ehenso grosse Rolle wie als Abschluss des Einzelverses. Widerspruch zwischen der Reimstellung und der Gliederung im Bau einer Strophe kommt meines Wissens in den volkstümlicheren Formen nie vor, weder in älterer, noch in neuerer Wo er sich findet, ist er direkt oder indirekt auf den Einfluss der romanischen Poesie zurückzuführen. Hierher gehört die kreuzweise Reimstellung ab ba, welche sich zuerst bei den Minnesingern romanischer Schule wie Friedrich von Hausen findet und von da an in der Kunstlyrik nicht selten. Dazu kommen andere, künstlichere Reimverschlingungen in der mittelalterlichen Lyrik wie in der modernen Nachbildung romanischer Formen. Ebenso ist das Prinzip, dass der Reim Kennzeichen der Gliederung ist, verlassen, wenn eine Waise auftritt, die nicht mit der folgenden Zeile zu einer Periode gehört, oder ein Korn (vgl. weiter unten), welches keinen Periodenahschluss hildet,

§ 85. In den volkstümlichen Gebilden begnügt man sich meistens, zwei Zeilen außeinander zu reimen. Die Durchführung eines Reimes durch mehr als zwei, ja durch viele Zeilen ist zunächst romanischen Vorhildern entlehnt, daher bei den Minnesingern romanischer Schule gewöhnlich. Die hei den Troubadours übliche Verbindung mehrerer Strophen durch den Reim ist im allgemeinen nicht nachgeahmt. Nur eine Art, die darin besteht, dass eine Zeile auf die entsprechenden Zeilen der übrigen Strophen reimt, findet sich öfters bei den Minnesingern und noch bei den späteren Meistersingern, welche dafür den Terminus »Körner« gehrauchen 1. Nur ausnalimsweise sind ganze Strophen in entsprechender Weise mit einander gebunden vgl. Neifen II, 6. Lichtenstein 443, 8). Kaum hierher zu ziehen ist es, wenn Strophen durch Refrain mit einander gebunden sind, welcher dann noch die Übereinstimmung anderer Zeilen, die mit ihm reimen, veranlassen kann. Die modernen Formen, in denen der Reim mehrere Strophen verbindet, sind gleichfalls romanischen Ursprungs, so die Terzine und Sestine.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giske Über Korner und verwandte Erscheinungen in der mittelhochdeutschen Zyrzh (ZfdPh 18, 57, 210, 329), eine Arbeit, in der leider nicht zwischen Zufälligem und Beabsichtigtem underschieden ist.

Es ist nicht immer mit Sicherheit zu entscheiden, ob ein Reim den Schluss eines Vernes bildet oder nicht. Es gibt zwar gewisse Kriterien, an denen innerer Rein als solcher erkannt wird (vgl. Bartsch S. 130), ex hängt aber immer von Zufülligkeiten als, ob eine von denselben vorbanden ist, und der Mangel eines solchen Kriteriums ist an sich kein Beweis dafür, dass Fadreim vorliett.

In der Regel trifft auch der innere Reim mit der naturgemässen Gliederung zusammen; er bindet also die stärkstbetonten Wörter und steht hesonders an den Stellen, wo wir eine freiere, nicht versseltlessende Cäsuranerkennen dürfen. Doch gelt bei manchen Minnesingern die Kinstelei so weit, dass sie nicht selten sogar unhetote Silben reimen lassen.

Rei der Klassifkation der inneren Reime mässen wir wohl zunächt danach unterscheiden, ob dieselhen unter sich reimen oder oh ein innerer Reim mit einem Endreim gebanden ist. Die Bindungen innerer Reime auf einander zerfallen wieder in zwei Hauptarten. 1) Die Reimwörter stehen in der nämlichen Zeile, was Grimm als Binne nereim bezeichnet, vgl.

Eine Unterart des Binnenreims, von Grimm aber davon gesondert, ist der Schlagreim (so schon von den Meistersingern benannt), der darin besteht, dass unmittelbar auf einander folgende oder nur durch ein Enklitikum getrennte Wörter aufeinander reimen, vgl.

```
    versinne minne sich
    den råt den man då heizet wibes gûete
    tuot daz swaz wol mac zemen
```

Wie das letzte Beispiel zeigt, kommen also auch unbetonte Silben im Schlagreim vor. 2) Die Reimwörter stehen in verschiedenen Zeilen (1nreim nach Bartsch). Diese pflegen dann auch sonst mit einander zu korrespondieren und durch den Endreim mit einander gebunden zu sein, vgl.

```
mir ist von den kinden då her nime tage
entflogen mit den winden, deich von herzen klage
```

Am häufigsten werden die entsprechenden Zeilen der beiden Stollen (vgl. § 95) so mit einander verknüpft, z. B.

```
ein wip mich des betwungen håt
daz ich ir iemer dienen nuoz,
der Ilp vil wol ze wunsche ståt
```

Bei der Bindung von innerem Reim mit Endreim sind die entsprechenden beiden Hauptarten zu unterscheiden. 1) Die Reimworte gehören der gleichen Zeile an (Mittelreim nach Bartsch), vgl.

dar zuo diu linde sucze und linde.

2) Die Reimworte gehören verschiedenen Zeilen an. Diesen Fall stellt Bartsch unzweckmässigerweise gleichfalls unter die Kategorie Inreim. a) Aus gewöhnlichsten wird das Reimwort im Inneren mit dem Schluss der vorlurgehenden Zeile gebunden, vgl.

> swaz aber ich von wunnen schouwe, doch wil min frouwe daz ich kumber dol

 b) Seltener ist das Reimwort im Innern mit dem Schluss einer folgenden Zeile gebunden, vgl.

> dar in senkent sich die vogeliln, die gedeene lûte erklenkent.

Eine Abart von a ist der von Grimm sogenannte übergehende Reim, der darin besteht, dass das Anfangswort einer Zeile auf den Schluss der vorhergehenden reimt, vgl.

> winder, dln unsenftikeit leit uns allen bringet. singet niemer nahtegal,

schal der kleinen vogelln ist gesweiget.

Derselbe kommt auch vor, wenn das Anfangswort unbetont ist, vgl.

lieben kint. sint vrælleb vrð engegen der lieben sumerzit

Eine Abart entweder zu 1 oder zu 2 b wird durch die Pausen (so schon von den Meistersingern bezeichnet) gebildet. Durch die Pause wird der Anfang einer Zeile, einer Periode oder einer ganzen Strophe mit dem Schluss

gebunden, vgl.

1) ein klösenære ob erz vertrüege<sup>5</sup> ich wæne, er nein

des habet ir von schulden græzer reht dan ê;

welt irs vernemen, ich sage iu wes

Die Pause ist meist einsilbig und wird dann fast immer durch ein unbetontes Wort gebildet. Werden mehr als zwei Reimwörter auf einander gebunden, so entstehen

nicht selten Kombinationen der hier unterschiedenen Arten. Namentlich können mehrere innere Reime unter einander und zugleich mit einem oder mehreren Enderieme gebuuden sein.

Im 17. Jahrh, ist der innere Reim besonders bei Zesen und den Nürnbergern beliebt. Später wird er selten verwendet, doch ist er häufiger, als es nach der in den Drucken gemachten Zeilenabteilung scheint, für welche der Reim gewöhnlich allein massgebend gewesen ist.

1 W. Grimm S. 185 ff. Bartsch Der innere Reim in der hößischen Lyrik (Germ. 12. 129).

§ 87. Der Keins hat viele Jahrhunderte hindurch als notwendiges Zubeiber des Verses gegolten. Als ein einlosse Gedicht wir die neam dem 11. Jahrh. stammende Beschreibung von Himmel und Hölle hetrachtet (MSD 30), gewiss mit Unrecht. Es ist Proas. Durch die Art der Darstellung ist es bedingt, dass sich die Rede in kleine Abschnitte gliedert, die sich meistens in das Viertbeinqssechena pressen lassen. Die Keinverse aus derselben Zeit laben einen anderen Charakter. Die frühesten Versuche sich vom Reine lossamanchen gehören einer viel späteren Zeit der die der die der Schreiber der der der der der die der die in. Hörd mit der Nachsidung der künstlicheren Blytting und gehen Hand in. Hörd mit der Nachsidung der künstlicheren Blytting den Jahren der (vg.] § 20. 58 fl.), bei welcher übrigens der Reim auch öfters noch beibetalten wurde. Dazu kam dann aber auch das Vorbild des englischen Blankverses. Durch dieses wurden die erstem umfänglicheren Vernsche

veranlasst. Der Kasseler Arzt Joh. Rhenanus wendete ihn zuerst (1613) in einem nicht zum Druck gelangten Drama an (vgl. Höpfner, Reformbestrebungen 30). Es folgte E. G. v. Berge mit einer Übersetzung von Miltons verlorenem Paradiese (Zerbst 1682, vgl. Sauer, Sitz.-Ber. d. Wiener Ak. phil.-hist. Klasse 90. S. 628). Reimlose Alexandriner verwendete Ludw. v. Seckendorf in einer Übersetzung von Lucans Pharsalia (Leipz. 1695). Ein förmlicher Kampf gegen den Reim beginnt im 18. Jahrh., von den Schweizern angeregt (Koberstein III, 212 ff. 243 ff.). Bodmer äusserte schon in den Discursen der Mahler Bedenken gegen den Wert des Reitnes und teilte Proben reimfreier Verse mit. Gottsched stand der Zulassung derselben anfangs nicht ungünstig gegenüber, fand sie namentlich für das Drama geeignet, gab auch selbst Proben, ohne jedoch je darauf auszugehen, den Reim ganz zu beseitigen. Dagegen geradezu feindlich gegen denselben trat Drollinger auf in zwei Gedichten, die freilich selbst noch gereimt waren; desgleichen Breitinger in der Kritischen Dichtkunst. Aber erst in dem Halleschen Dichterkreise fanden Bodmers und Gottscheds Versuche eine Nachfolge, die über das blosse Experiment hinausging. In Thirsis und Damons freundschaftlichen Liedern (1745) waren die meisten Gedichte reimlos; in mehreren, namentlich im Tempel der wahren Dichtkunst, wurde der Reim prinzipiell verworfen (vgt. »dass sich mein Vers in wahrer Schönheit zeigt, Da der vermeinte Schmuck der lehren Reime fehlet«); von besonderer Bedeutung war auch eine Beigabe Bodmers, die Übersetzung einiger Erzählungen aus Thomsons Jahreszeiten im Versmass des Originals, in Blankversen, worin sich Bodmer schon vorher versucht hatte, ohne dass dieser Versuch an die Öffentlichkeit gekommen war (vgl. Sauer a. a. O. 632). Schon vor dem Erscheinen dieser Sammlung hatten Lange und Pyra auf jüngere Dichter eingewirkt. Uzens Frühlingsode (vgl. § 60) war reimlos und danach die meisten sich daran anlehnenden Oden, sowie Kleists Frühling. Durch Pyras Beispiel war Gleim zu seinem Versuch in scherzhaften Liedern (1744) angeregt, welcher noch eine ganze Reihe von sogenannten anakreontischen Oden in reimlosen iambischen Vierfüsslern im Gefolge hatte. Lange's Horazische Oden (1747) wurden durch eine Vorrede von G. F. Meier eingeleitet, die eigens dazu geschrieben war, die Verwerflichkeit der Reime darzulegen. Es folgten die strengeren Nachahmungen antiker Formen durch Klopstock. Jetzt wurde das Eintreten für oder wider den Reim zu einer Parteiangelegenheit Gottscheds und seiner Anhänger auf der einen, der Schweizer auf der anderen Seite. Doch gelangte bald eine mittlere Ansicht zur Herrschaft. Die Reimlosigkeit wurde im allgemeinen als selbstverständlich betrachtet in den an antike Muster angelehnten künstlicheren Formen. Sie hatte daher auf gewissen Gebieten der Dichtkunst das gleiche Schicksal wie die letzteren. Vereinzelt sind immer die Versuche geblieben, den Reim mit den Horazischen Odenstrophen zu verbinden. Nicht so ausschliesslich behauptete sich die Reimlosigkeit in den freien Rhythmen. Die bedeutsamste Einschränkung erfuhr der Gebrauch des Reimes durch das Eindringen des Blankverses (vgl. § 101). Dagegen stand Klopstock in seiner späteren Zeit als absoluter Gegner des Reimes ziemlich isoliert da, und fand in der Anwendung rein iambischer reimloser Strophen wenig Nachahmung.

# 2. ASSONANZ,

§ 88. Unter Assonanz versteht man einen ungenauen Reim, speziell die blosse Übereinstimmung im Vokal bei Ungleichheit der Konsonanten.

Die Assonanz ist, wie wir gesehen hahen, ebenso alt wie der genaue Reimsoferns iem ilt diesem und mit anderen Arten des unvollkommenne Reimes beliebig wechselt und als gleichwertig betrachtet wird. Dagegen als ein besonderen, vom Reim verschiedenes Mittel der Versbindung ist sie erst spät aus Spanien eingeführt. Herder hat sie in den Fragmenten empfohlern. Wirklich angewendet ist sie erst was zeit 1600 von F. und A. W. Schlegel, der spanischen Romancenstrophe gebrauett, und dann in der Regel mit Durchführung des gleichen Vokals durch eine ganze Romanze.

## 3. ALLITERATION.

§ 8q. Bei Otfrid findet sich ein reimloses, dagegen regelrecht alliterierendes Verspaar (1, 18, 9), welches wahrscheinlich anderswoher herübergenommen ist. Einen Nachklang der alliterierenden Dichtung haben wir auch I, 5, 5. 6 anzuerkennen (sterrene straza, uuega uuelkone). Zurückzuweisen ist aber die Ansicht, dass auch noch sonst in vielen Fällen die Alliteration bei O. beabsichtigt sei 1, oder dass sich noch in der mittelhochdeutschen Dichtung besonders im Volksepos Spuren von einer Nachwirkung der altgermanischen Alliteration zeigen?. In einigen Fällen handelt es sich um volkstümliche Formeln, die Gemeingut der Sprache waren, in anderen beruht die Übereinstimmung im Anlaut auf Zufall<sup>3</sup>. Entsprechend verhält es sich mit gelegentlicher Alliteration bei modernen Dichtern. Hie und da liegt derselben allerdings ein absichtliches Streben nach Klangeffekten zugrunde. Mit dem Versbau hat dergleichen nichts zu schaffen. Erst im 10. Jahrh. ist die Alliteration als etwas zur Versbildung Gehöriges aus der altgermanischen, zunächst der nordischen Dichtung eingeführt 1. Fouqué war es, der zuerst eine ausgedehntere Anwendung von ihr machte (:Der Held des Nordens« 1808). Er fand aber zunächst wenig Nachtolge (Rückert, Lappe), abgesehen von den Übersetzungen alter alliterierender Dichtungen, bis in den sechziger Jahren R. Wagner und W. Jordan seine Bestrebungen wieder aufnahmen. Es fehlte bei allen diesen Versuchen an einer richtigen Einsicht in die Gesetze der alten Alliterationsdichtung. Selbst die von Germanisten herrührenden Übersetzungen verstossen vielfach dagegen. Jordan, der doch einen genauen Anschluss an das Alte erstrebte, stellte der schon richtig erkannten Regel über die Stellung der Alliterationsstäbe eine auf falscher Auffassung heruhende eigene Theorie gegenüber (Der epische Vers der Germanen und sein Stabreim, Frankf. a M. 1868, S. 44 ff.). Er verteilt die Alliteration ganz willkürlich unter die vier Hebungen seiner Langzeile. Die Alliteration fällt auch bei ihm durchaus nicht numer auf die stärkst betonten Wörter, vgl. und Verse für's Auge formte die Feder oder und leg' auf die Lippen das Lied von Siegfrid. Noch viel willkürlicher ist die Verwendung der Alliteration bei Wagner b und vollends bei Fouqué.

<sup>1</sup> Sim ock, Abelmagnatophe 54, ff. <sup>2</sup> O. Vilmar, Rate der dilleration in Nichtangenides, Math. 1855. <sup>2</sup> J. V. Jingel, De dilleration bin dal. Dickton, Sitz.-Ber. d. Wien, Ak., phil-hin, Klasse 47, 102—174). <sup>4</sup> K. Sirker Der Subrium bei den nuturen deutschen Dickton, (1970. Sandouis 1873). Ackermann, Der Subrim in der modernen Pastie, Peterpourg 1877. <sup>3</sup> Hertmann Kickard Wagare und der Subrien, Hagou u. Leipz. 1883. (dilletantisch).

## 4. REFRAIN.

§ 90. Der Refrain ist ein Mittel des poetischen Stiles. Nur insofern er zugleich die metrische Gliederung kennzeichnet, muss seiner auch hier gedacht werden.<sup>1</sup> Ob in der altgermanischen Poesie Refrain verwendet ist, wissen wir nicht. Nachweibar ist er nicht; das entscheidet aber nichts, da unser Wissen von den ältesten Gattungen auf dürftige Zeugnisse beschränkt ist. Wo das Vorhandenesien des Refrains zuents legalaubigt ist, sethet er unter fremdem Einfluss. Bei Olfrid findet sich in mehreren lyrischen Partieen Weidenholung der gleichen Zeiten als äbsechluss von Perioden, diese ist aber nur stilistisch und han mit der metrischen Gliederung nichts zu schaffen. Besche gelt von den refrainartigen Schlüssen der Alsschnütz des Georgischeste, der von den refrainartigen Schlüssen der Alsschnütz des Georgisches, der den Refrain pflegt die Stelle aus den Landesgliede angeführt zu werden;

Ther kuning reit kuono, Sang lioth frano, Joh alle saman sungun: Kyrrieleison.

Indessen ist hier die Auffassung, welche am nächsten liegt, dass das Kyriceleison nur einmal nach Beendigung des Liedes gesungen wurde. Jedenfalls nötigt nichts, die Worte anders zu verstehen. Auch die übrigen ältesten Zeugnisse? für die Verwendung des Kyrieeleison im Volksgesange lassen dasselbe nicht als Refrain erscheinen, auch diejenigen nicht, in denen von einer häufigen Wiederholung desselben die Rede ist, denn nicht die Wiederholung an sich, sondern erst die Zwischenschiebung anderer, unter sich verschiedener, aber metrisch sich entsprechender Elemente macht den Refrain. Dennoch steht die Verwendungsweise des Kyrieeleison, deren im Ludwigsliede und anderwärts gedacht wird, unter allen Umständen in naher Beziehung zu dem eigentlichen Refrain. Als Chorgesang, der dem Vortrag eines einzelnen antwortet, hat sich der Refrain wahrscheinlich ursprünglich gebildet und hat diese Funktion in einzelnen Fällen bis auf unsere Zeit bewahrt, wenn er auch schon frühzeitig nicht mehr darauf beschränkt gewesen sein mag. Von einem einmaligen Einfallen des Chores am Schlusse des Ganzen gelangt man leicht zu mehrmaligem an den entsprechenden Stellen. So wird denn auch der älteste uns überlieferte Refrain in dem Bittgesang an Petrus, der vielleicht noch vor dem Ludwigsliede entstanden ist, durch die Worte Kyrie eleyson, Christ: eleyson gebildet, die vermutlich auch im Gegensatz zu dem Übrigen für den Massengesang bestimmt waren. Das in unserer Überlieferung nächstfolgende Refraingedicht ist erst das Melker Marienlied mit Sancta Maria.

Abgesehen von der kirchlichen lateinischen Dichtung lässt sich ein Einfluss und die mittelalterliche deutsche Literatur mit Bestimmtheit noch einer Gattung der provenzalischen Lyrik zusprechen, der Alba, welcher das deutsche Tagelied entspricht. Am deutlichsten liegt derselbe vor bei Heinrich von Mornagen (Mr 143, 22).

 aas der lateinischen und romanischen Dichtung einzareihen. Dagegen spricht nicht, dass er im 13, Jahrh. vorzugweise in Liedern von mehr volksmässigem Tone, namentlich in Tamiliedern erscheint. Dass er sich für soliche besonders eigent, enterscheidet noch nichts über seinen Uesprung. Am reichlichtsten hat ihn Ulrich von Winterstetten verwendet. In speäteren Volksliedern ist der Refrain nicht gerade selten, aber er bildet neueren Kunstlichtung seit Opitz, die hinsichtlich der Verwendung des Refrains von sehr verschiedernen Seiten her beeinflusst ist.

Neben sinnvollen Worten werden im Refrain häufig bedeutungslose Silbenkomplexe verwendet. Diese sind zumeist Nachahmungen von Tierstimmen oder Musikinstrumenten, auch von anderen Geräuschen, z. B. dem Geklapper einer Mühle u. dergl. Eine mittlere Stellung nehmen die Interjektionen ein. Fremdsprachliche Ausdrücke wie gerade Kyrie eleison, Halleluja u. a. fallen für denjenigen, der sie nicht versteht, unter die zweite Kategorie. Sie sind Entstellungen ausgesetzt, und mancher bedeutungslose Refrain mag aus ihnen verderbt sein, schwerlich aber ist diese ganze Art so entstanden. Ein an sich bedeutungsvoller Refrain kann in loserer oder engerer Beziehung zu dem sonstigen Inhalt stehen. Im ersteren Falle steht er dem blossen Schallrefrain näher. Die Verbindung kann eine so enge sein, dass er als ein unentbehrliches Glied in die Gedankenentwickelung eingefügt wird. Schwierigkeiten, die sich dabei ergeben, führen leicht zu Modifikationen. In solchen Modifikationen kann sich auch bewusste Kunstabsicht geltend machen. So wird namentlich durch einen modifizierten Schluss Veränderung der bisherigen Situation ausgedrückt, Ferner führt das Bestreben nach sinnentsprechender Eingliederung zur Verwendung mehrerer mit einander abwechselnder Refrains, so insbesondere, wenn zwei verschiedene Personen abwechselnd redend eingeführt werden; vgl. z. B. Ulrich v. Winterstetten XI.

Der Refrain kann metrisch betrachtet ein unentbehrliches Glied der Strophe sein, er kann z. B. in der dreiteiligen Strophe (vgl. § 95) den Abgesang bilden, er kann aber auch als ein überschüssiger Anhang himzutzelen

Es gibt Fälle, in denen auf das gleichmässig wiederholte Element moch ein wechsednise folgt, so in dem bekannten Liede Wälthers Cuber der finden. Man bezieht dieselben gewöhnlich unter die Bezeichnung Kefrain nit ein, so lange das wiederholte Element karz vor dem Schluss steht. Responsion. Die Behandlung dieses Kunstmittels kann kann als in die Merrik gehörig betrachtet werden.

Auch innerhalb einer Strophe kommt Wiederholung von Zeilen und Zeilenteilen anch bestimmter Regel vor. So schliessen in einen dreistrophigen Liede des Manggrafen von Hohenburg die drei Glieder der Strophe in 1 und 3 mit zweich in Frouwe, in 2 mit 16tf, zeitzt. Besonders ansgebildet ist solche Zeilenwiederholung in einigen Gattungen der fran-Zösischen Lyrik, die auch in Deutschland eingeführt sind, z. B. in Triolet, ein in welchem die beiden ersten von den acht Zeilen den beiden letzten steich sind, die erste ausserdem der vierten.

<sup>4</sup> R. Meyer Cher den Refrain, Zschr. f. vgl. Litteraturgeschichte L. 34 F. Stark Der Kehrerin in der daturken Literatur, Duderstadt 1986 (Göttinger Diss.). H. Freericks Der Kehrerin in der mhd. Dichtung L. Paderbora 1890 (Programm). <sup>2</sup> Hoffmann v. F. Gitchichte des deutschen Kerchenfielder 3, S. 11 ff.

### C. VERS: UND STROPHENARTEN.

ALTERE ZEIT (bis auf Opitz).

§ 91. Die Reimchehtung kennt lange Zeit hindurch keinen andern Vers als die aus zwei Dipodicen bestehende oder wenigstens zwei Haupthebungen enthaltende Kurzzeile. Diese kann nicht für sich auftreten, sondern nur mit einer andern durch den Reim verbunden. Die nächsthöhere Einheit ist also das Reimpaar. Auch dieses erscheint bei O. nicht isoliert, sondern je zwei zu einer Strophe verbunden, die offenbar eine Nachahmung der üblichsten Hymnenstrophe ist. Die Verwendung der Kurzzeile in der Strophe müssen wir als das Ursprüngliche betrachten. Doch ist die strophische Gliederung schon bei (), eine etwas lockere, insofern durch sie die Gliederung der Gedanken nicht immer gebunden ist. Die Perioden erstrecken sich oft über zwei, drei und mehr Strophen. Ja es hängt schon nicht selten der Schluss einer Strophe näher als mit dem Vorhergehenden mit dem Anfang der folgenden Strophe zusammen, vgl. z, B, Ludw, 80- 81; Sal. 40-41; 1, 2, 44-45; 11, 6, 38-39 etc. Von hier aus findet eine doppelte Entwickelung statt. Einerseits erhält sich die Gliederung in gleichmässige Strophen, die dann auch meistens dem Sinne nach abgeschlossen sind. Eine grössere Mannigfaltigkeit wird dadurch erzeugt, dass die Zahl der zu einer Strophe verbundenen Reimpaare variiert. Das Petruslied zählt mit dem hinzugetretenen Refrain 3, Ratperts Loblied auf den heiligen Gallus 5, für das Memento mori werden 4 anzunehmen sein. Anderseits treten an Stelle der gleichmässigen Strophen Absätze von ungleicher Zahl der Reimpaare. Das Ludwigslied wechselt zwischen solchen aus zwei und aus drei, desgl. der Psalm, wenn man der Überbeferung nicht Gewalt anthut; das Gedicht de Heinrico zwischen solchen aus drei und aus vier. Das Georgslied hat ganz ungleiche Absätze, durch refrainartige Schlüsse hervorgehoben (falsch abgeteilt in MSD). Möglicherweise haben solche ungleiche Absätze schon in den kleineren alliterierenden Dichtungen von mehr lyrischem Charakter bestanden. Sind diese Gedichte, wie wahrscheinlich, musikalisch vorgetragen, so haben wir sie wohl als Vorläufer der späteren, unter dem Einfluss der lateinischen Sequenzen stehenden Leiche zu betrachten. In den zum Lesen bestimmten Gedichten der Geistlichen herrscht völlige Freiheit in Bezug auf die Absätze. Dieselben können nicht mehr als metrische Glieder betrachtet werden, sondern das Reimpaar ist die höchste metrische Einheit wie die Langzeile in der alliterienden Dichtung. Es ist möglich, dass diese dazu beigetragen hat, die Auflösung der strophischen Gliederung herbeizuführen. Die Reimpaare bleiben nun bis in den Anfang des 17. Jahrh, die normale Form für die nichtmusikalische Poesie. Die sich innerhalb derselben vollziehenden rhythmischen Modifikationen haben wir schon kennen gelerat, in den älteren geistlichen Dichtungen finden sich meistens ziemlich kurze Sinnesabschnitte, die in den Hss. durch Initialen angedeutet werden. Sie erinnern in ihrer annähernden Gleichmässigkeit noch an den älteren strophischen Bau. Sie haben vielfach dazu verführt, dass man versucht hat, mit einiger Nachhülfe durch Konjekturen ganz gleichmässige Strophen herzustellen. Die kleineren Sinnesabschnitte fallen in den älteren Dichtungen sehr gewöhnlich, aber keineswegs immer mit den Reimpaaren zusammen. Allmählich wird es mehr und mehr üblich die Sinnesabschnitte an den Schluss der ersten Zeile des Reimpaares zn legen, dem Gebrauche in der alts, und ags, alliterierenden Dichtung entsprechend. Dieser Widerstreit zwischen logischer und metrischer Gliederung wird schon um die Mitte des 12. Jahrb, und namentlich während der Blütezeit der mhd. Dichtung und weiterhin bis ins 16. Jahrh. von vielen Dichtern absichtlich gesucht. Der Terminus technicus dafür ist rime brechen (vgl. Parz. 337, 26)1. Durch den Zusammenfall werden dann die grösseren Abschnitte gekennzeichnet. Noch im Drama des 16, lahrh, wird dies Kunstmittel angewendet, so dass also auch Personenwechsel ganz gewöhnlich innerhalb des Reimpaares fällt. Dagegen werden die Versabschnitte im allgemeinen nach Möglichkeit mit den Sinnesabschnitten in Einklang gebracht. Wenige Dichter, unter ihnen Wolfram bieten häufige Beispiele dafür, dass ein Teil eines Verses enger mit dem voraufgehenden oder folgenden Verse zusammenhängt, als mit dem andern Teile des gleichen Verses (Enjambement). vgl. es wart nie manlicher suht geborn; der waren milte fruht as dime hersen blüete.

Bei manchen Dichtern des 12. u. 13. Jahrh, finden sich zwischen den Reimpaaren drei auf einander gereimte Zeilen (Koberstein 1, 12011-16), teils ganz willkürlich, was als Ungeschick oder Geschmacklosigkeit zu betrachten ist, teils zum Abschluss grösserer Abschnitte (wie es scheint, zuerst von Wirnt von Grafenberg regelmässig durchgeführt). Den gleichen Reim durch mehrere Paare hindurch gehen zu lassen wird im allgemeinen als unkünstlerisch gemieden. Doch wird solche Häufung zuweilen mit besonderer Absicht angewendet, teils auch zum Abschluss von Abschnitten, teils mit spielender Wiederholung der nämlichen Worte. Vierzeilen mit zwei sich wiederholenden Reimwörtern verwendet Gottfried in der Einleitung zu seinem Tristan und vereinzelt in eingestreuten Sentenzen. Nachabmer, namentlich Rudolf von Ems folgen ihm bierin,

Einige Dichter des 13, Jahrhs, kehren zu Abschnitten von gleicher Vers-

zahl zurück. In Wolframs Parzival und Willehalm ist die Verszahl der einzelnen Bücher durch 30 teilbar (im Parz. erst vom 6. Buche an), ohne dass ie 30 Zeilen einen Sinnesabschnitt bildeten. Ulrich von Türheim hat in seinem Willehalm wirkliche Abschnitte von 31 Zeilen (mit dreifachem Reim am Schluss). Ulrich von Lichtenstein verbindet im Frauendienst vier Reimpaare zu einer Strophe.

Dem Drama des 16. Jahrhs, eigen ist die Einmischung ganz kurzer Zeilen bei lebhafter Wechselrede (vgl. Sommer, Metr. des H. Sachs S. 8 ff.), bei

manchen Dichtern auch ohne besondere Veranlassung.

Über die Behandlung des zweisilbigen Reimausganges ist in der Rhythmik gehandelt. Als das Prinzip der Silbenzählung zur Herrschaft gelangte, wurde nur die letzte betonte Silbe gezählt, so dass also die darauf folgende unbetonte die neunte war. Bei gleitendem Reime gab es sogar 10 Silben. Einige Dichter jedoch haben das Prinzip so aufgefasst, dass sie auch den Versen mit weiblichem Ausgang nur 8 Silben geben, vgl. z. B. Und wolte mich darnach halten Zugleich bey Jungen vnd Alten. So verfahren Georg Thym in seinem Thedel von Wallmoden und L. Hollonius. Übrigens gestatten sie sich daneben im Grunde genommen auch das sonst übliche Verfahren, nur dass sie dann äusserlich die Achtsilbigkeit durch Fortlasen des e der letzten Silbe herzustellen suchen. Sie schreiben z. B. Der sol ewiglich Selig werdn Nach dieser vorgengklichen erdn.

Eine Folge der Ausstossung des unbetonten e im Oberdeutschen war es, dass die Verse der älteren Dichter, wenn man in dieselben die jüngeren Sprachformen einsetzte, vielfach auf drei Hebungen reduziert wurden. Dadurch konnten die jüngeren Dichter veranlasst werden, solche dreihebige

Verse als zulässig anzusehen und in ihre eigenen Dichtungen einzumischen, vgl. § 54. Sie finden sich denn auch in ziemlicher Anzahl seit den letzten Dezennien des 13. Jabrhs., namentlich bei bairisch-östreichischen Dichtern, z. B. dem sogenannten Seifrid Helbling (vgl. Seemüller S. XXXIX), dem Pleier, Ulrich von Eschenbach, Ottokar (besonders häufig), Hugo von Langenstein, vgl, durch den willen min, die unreinen tier, das man sit sach, In vielen Fällen lassen sich durch Einsetzung vollerer Formen vier Hebungen herstellen, schwerlich aber wird ein solches Verfahren durchgängig zu rechtfertigen sein. Im 14. und 15. Jahrh. dauert die Einmischung dreihebiger Verse fort, z. B. bei Hugo von Montfort, Kauffringer u. a. Es entwickelt sich aber auch eine neue regelmässige Form, indem Gedichte aus lauter dreihebigen Versen gebildet werden. Da die Aushildung dieser Form erst in eine Zeit fällt, in welcher die letzte Silbe des klingenden Ausgangs als überschüssig behandelt wird, so stimmen die Verse mit klingendem Ausgang zu den vierhebigen des 13. Jahrb. So machte sich der Übergang leicht. Die Entstehung der regelmässigen dreihebigen Verse aus der älteren Mischung lässt sich deutlich bei Hermann von Sachsenheim verfolgen (vgl. Martin S. 34). In seinem goldenen Tempel mischt er noch viele vierhebige Verse (meist mit stumpfem Ausgang) ein. Im Spiegel und im Schleier sind sie schon viel seltener. Sehr häufig sind die Reimpaare aus dreihebigen Versen nicht verwendet. Die von Hans Sachs darin abgefassten Gedichte sind aufgezählt bei Sommer S. 4. 5.

Unter dem Einfausse der lyrischen Formen sind an Stelle der gepaarten Keime überschäugende Reime in die gesprochene Dichtung eingeführt. Als ältestes Beispiel bierfür darf vielleicht der Schluss von Hartmanns erstem Büchlein (vgl. § 8) angeseine werden. Im 1.4, und 1.3, lählen sind die überschlagend gerönten Kurzzellen eine geläufige Form der Spruchdie überschlagend gerönten. Higgs von Monffort, Eberhard von Cersaeta, a. wenden sie an.

<sup>1</sup> K. Stahl Die Reimbrechung bei Hartmann von Aue. Rost, Diss. 1888. O. G16 de Die Reimbrechung in Gottfried: v. Strazburg Trittan und den Werken seiner hervorragenditen Schiler (Germ. 33, 367). Spencke v. Zur Metrik der Rolandilicher S. 36 ff.

§ 92. Zu klomplizierteren Gebilden, die nicht bloss aus paarweise gereimten Kurzzeilen bestanden, scheint man erst kurz vor der Mitte des 12. lahrhs. übergegangen zu sein, und zwar zunächst nur in der gesungenen Dichtung. Anfangs war die Entwickelung eine rein nationale, von fremden Einflüssen unberührte. Diese liegt vor in den ältesten uns überlieferten Erzeugnissen des ritterlichen Minnesangs (abgesehen von einigen noch in kurzen Reimpaaren gedichteten MF 37, 4. 18), sowie in der gleichzeitigen Spielmannslyrik: Kürenberger, Meinloh von Sevelingen, Burggraf von Regensburg, Dietmar von Aist, Anonymi — Herger, Hierher gehören ferner die meisten im Volksepos angewendeten Strophenformen, an die sich dann Wolframs Titurelstrophe anschliesst. Die Ühereinstimmung der späteren Epen mit dem älteren Minnesang macht es wahrscheinlich, dass die mündlich überlieferten epischen Lieder in Bezug auf die Entwickelung der metrischen Form mit dem Minnesang ungefähr gleichen Schritt gehalten haben, und dass man dann bei der schriftlichen Fixierung des Volksepos auf der älteren Stufe stehen blieb, während der Minnesang schon neue Bahnen eingeschlagen hatte.

Charakteristisch für diese Entwickelungsphase ist die sogenannte Langzeile. Diese ist in ihrer ältesten Gestalt eine Verdoppelung der Kurzzeile, enthält also 8 Füsse oder 4 Dipodien mit fester Cäsur nach der vierten Hebung. Sie ist nach den in der Einleitung gegebenen Erörterungen nicht als ein Vers, sondern als eine aus zwei Versen bestehende Periode aufzufassen. Im Grunde haben wir es also auch hier noch mit vierhebigen Kurzzeilen zu thun, und der Unterschied von den Reimpaaren besteht nur in der Art der Reimhindung. Die Entstehungsweise der Langzeile ist nicht ganz klar. Kaum wahrscheinlich ist es, dass sie, wie Simrock angenommen hat, direkt auf die alliterierende Langzeile zurück geht, so dass also sogleich bei Einführung des Reimes derselbe an das Ende der Langzeile verlegt wäre. Noch weniger aber ist die Ansicht von Scherer, Gemoll und Berger zu billigen, dass sie aus den unter den freien Versen des 11. und 12. Jahrhs. vorkommenden überlangen Zeilen durch secundäre Einführung einer Cäsur entstanden sei. Es liegt dabei eine falsche Auffassung dieser langen Zeilen zu Grunde, und die Selbständigkeit der Kurzzeile und ihre genaue Übereinstimmung mit der Otfridischen Reimzeile finden keine Berücksichtigung.

Die Langzeile erscheint entweder als Abschluss einer sonst aus Kurzzeilen bestehenden Strophe, wofür MF 3, 7. 12 die ältesten Beispiele bieten, womit im wesentlichen, abgesehen vom Reimgeschlecht, die Moroltstrophe übereinstimmt, oder in einer aus lauter Langzeilen gebildeten Strophe. Dass die erstere Verwendung die ältere sei, ist eine Annahme, die sich nicht beweisen lässt. Unter den aus lauter Langzeilen bestehenden Strophen ist die vierzeilige wahrscheinlich die älteste; sie hat die reichste Entwickelung gehabt und die meiste Anwendung gefunden. In ihrer ursprünglichsten Form (abgesehen von der rhythmischen Behandlung) erscheint sie bei Dietmar von Aist (MF 33, 15 ff.), der sie jedenfalls nicht erst erfunden haben kann, vgl.

Uf der linden obene vor dem walde wart ez lût. an eine stat da ez ê dà was.

dà sanc ein kleinez vogelin. dò huop sich aber daz berze min ich sach die rösebluomen stån. die manent mich der gedanke vil die ich hin zeiner vrouwen laln.

Eine entsprechende sechszeilige Strophe hat Meinloh (MF 14, 14 ff.), nur mit der Modifikation, dass die vordere Halbzeile gegen die hintere differenziert ist, indem in jener die vierte Hebung auf eine an sich tonlose Silbe fällt, vgl. ich han vernomen ein mare, min muot sol aber hohe stan. Dadurch ist eine grössere Mannigfaltigkeit erzeugt, wobei zugleich die Cäsur noch schärfer hervortritt. Aus der vierzeiligen ist die Strophe des Kürenbergers (Kürenberges wise MF 8, 5) hervorgegangen, in welcher auch das Nibelungenlied gedichtet ist, und zwar, indem die drei ersten Zeilen am Schlusse um einen Fuss verkürzt sind, an dessen Stelle nun eine Pause getreten ist. Indem die vierte Zeile unverkürzt bleibt, wird ein deutlicher Abschluss bergestellt. Die so erzeugte Mannigfaltigkeit wird vermehrt dadurch, dass die vordere und die hintere Zeile gewöhnlich ebenso wie bei Meinloh differenziert sind, vgl. ez hât mir an dem herzen vil ducke wê getân. Doch kommen auch Vorderzeilen mit betonter vollvokalischer Silbe vor (das mir den benomen hân), anderseits klingender Ausgang in den beiden ersten Langzeilen (vil liebe wünne etc.), käufig bei dem Kürenberger, verhåltnismässig viel seltener im Nibelungenlied. In Folge sprachlicher Verkürzung mussten schon im 13. Jahrh. viele letzte Halbzeilen des Nibelungenliedes dreihebig erscheinen (vgl. z. B. alles Gunther[e]s lant, des kunie Etzelfeln wip). In den jüngeren Hss. (worunter auch A) werden manche Schlusszeilen so umgestaltet, dass sie nur dreihebig zu lesen sind (z. B. suo kriemhilde gan A - suo frouwen K. gan), So werden denn in den jüngeren Epen (Alphart, Ortnit, Hug- und Wolfdietrich) viele Strophen eingemischt, in denen die vierte Zeile um einen Fuss verkürzt ist. Diese Form (der Hildebrandston) gelangt dann zur Herrschaft und erhält sich dauernd im volk stimlichen Liede. Die Melodieen, nach welchen diese jängere Umbildung noch beute gesungen wich, bestätigen die Richtigkeit der hier vorgetragenen Auffassung des rhythmischen Charakters. Die Versuche Lachmanns und W. Wackernagels, die neuerdiges in modifizierter Gestalt von Wilmanns aufgenommen sind, den Nibelungenvers als eine Nachahmung des französichen Zehnnillehers oder Alexandriners auffassen, sind entschieden zurückzuweisen. — Als eine Ableitung aus der bei Dietma erhaltenen Grundform darf wohl auch die erste Weise des Burggrafen von Regensbung (MF 16, 1) aufgefasst werden, in welcher statt der dritten Langzeile eine Kurzzeile eingetreten ist.

Ein weiterer Schritt ist die Bildung einer Langzeile aus drei Kurzzeilen, Meinloh verwendet eine solehe zum Abschluss von Strophen, die sonst aus den durch Verdoppelung entstandenen Langzeilen bestehen. Der Kürenberger bildet eine Modifikation seiner Weise, indem er die dritte Langzeile verlängert.

Ein neues Gebilde, welches sich nicht mehr einfach aus der alten Kurzzeile ableiten lässt, ist die aus drei Dipodien bestehende Zeile. Diese tritt zuerst auf mit klingendem Ausgang und mit einer vierhebigen Zeile zu einer Langzeile verbunden: an zweiter Stelle am Schluss der sonst aus selbständigen Kurzzeilen bestehenden Strophe Hergers in die helle sehein ein lieht: do kom er si'nen kinden ze tro'ste), womit der Schluss der aus der Nibelungenstrophe hervorgegangenen Kudrunstrophe übereinstimmt, nur dass in derselben die vordere Hälfte in der Regel klingend ausgeht (si hiezen mine hélde in herten sturmen slahen unde vá hen), desgleichen der Schluss der damit nahe verwandten Titurelstrophe; an erster Stelle in dem sonst wesentlich mit der Nibelungenstrophe stimmenden zweiten Tone des Burggrafen von Regensburg (MF 16, 15, vgl. von im ist ein alse unsenfter scheiden; des mac sich min herze wol entsten), mit welchem die Strophe in Walter und Hiltegunde der Hauptsache nach übereinstimmt. Selbständig tritt dann die sechshebige Zeile als dritte Zeile der Titurelstropfe und als Schlusszeile in der Rabenschlacht auf.

Schon bei dem Kürenberger reimen gelegentlich die vorderen Kurzzeilen zweier durch Endreim mit einander gebundenen Langzeilen, wenn auch ungenau, vgl.

> Wes manest du mich leides, mln vil liebez liep<sup>3</sup> unser zweier scheiden milez ich geleben nict.

Solche Reime waren wohl zunächst zufällig, wurden dann bemerkt und, wo sie sich leicht darboten, erstrebt. Im Nibelangenliede finden sich eine ziemliche Anzahl auch reiner Reime, die jedenfalls zum grösseren Teil besbeischtigt sind, noch mehr in manchen späteren Epen. Es lag dann nahe, den Reim in den Vorderzeilen gaar durchzuführen. Dies ist geschehen bei Dietmar von Aist in dem Tone MF 35, 10 fm, der sich nur dadurch von 33, 15, der Urform für die aus vier Langzeilen gebildeten Strophen, unterscheidet Der rhythmische Bau ist dadurch kein andere geworden. Hier wie dort haben wir vierhebige Verse, von denen sich zunächst zwei zu einer Periode verbinden. Für die Fabstehung des überschlagenden Reimes bedarf es nicht der Annahme femden Einflusses. Doch mag in anderer Beziehung Dietzar von demselben nicht gazu unberorblitz geblieben sein.

Über den mittelsitterlichen Strophenbau im allgemeinen vgl. J. Grimm Cher den alldenken Meistergenung. Gött 1810. Bartisch Germ. Il. 257. M1. 129. Meyer Grundlagen des midd. Strophodosius (OF 58). Über die Langeeile und die aus ihr gebildeten Strophen Simrock Die Nielbungenutrophe und ihr Criptong, Bonn 1858 (alter Lit. auf S. 1. 2). Seherer Deutsche Studien 1, 283—6. Gem 011 Gerter Deutsche Studien 1, 283—6. Gem 011 Gerter Deutsche Jenne Gerter Deutsche Jenne Gerter Deutsche Jenne Gerter Deutsche Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne Jenne J

35 (verfehlt). Berger PBB 11, 460 (desgl.). Wilmanns Beitr. z. Gesch. d. älteren deutschen Lit. 4, 81. Strobl Zs. f. 6str. Gymn. 27, 881. Heusler Z. Gesch. d. ald. Vershand, besonders von S. 97 an (vgl. S. 903).

§ q3. Wie in der Rhythmik so macht sich auch hinsichtlich des Strophenbaus der Einfluss der provenzalischen und nordfranzösischen Lyrik geltend, und zwar ebenfalls gleich im Anfang am stärksten. Mehrere Strophenformen sind als direkte Nachhildungen erwiesen (vgl. zu MF 46, 8. 18, 32, 80, 16, 84, 18, 112, 9). Andere tragen wenigstens das allgemeine Gepräge der romanischen Strophenbildung. Charakteristisch für die Minnesinger der romanischen Schule ist die reichliche Verwendung fünfhebiger Verse mit Auftakt, die den romanischen Zehnsilbern nachgebildet sind, aber nicht wie diese eine Cäsur an fester Stelle haben. Meistens gehen dieselben durch die ganze Strophe hindurch, sie werden aber auch untermischt mit anderen Zeilen gebraucht. Daneben, wahrscheinlich daraus entstanden (vgl. § 53), steht der vierhebige daktyliche Vers, meist durchgehend. Gleichfalls der romanischen Lyrik entlehnt ist der nicht so häufig angewendete dreihebige Vers, den wir von dem aus dem vierhebigen verkürzten Nibelungenvers zu unterscheiden haben werden. Auch dieser wird zuweilen durch ganze Strophen durchgeführt, häufiger aber untermischt gebraucht, namentlich mit dem fünfhebigen. Daneben stehen zwei- und sechshebige Zeilen. Die vierhebigen spielen noch immer eine grosse Rolle, da sie auch in der romanischen Lyrik reichlich verwendet wurden. Wenn die überschlagenden Reime auch nicht erst aus Frankreich eingeführt sind, so ist ihre Ausbreitung doch durch den französischen Einfluss begünstigt, Sicher auf diesen zurückzuführen ist die kreuzweise Reimstellung abba, die jetzt in der zweiten Hälfte der Strophe sehr gewöhnlich wird (vgl. § 84), und das häufige Reimen von drei oder vier Zeilen auf einander (vgl. § 85).

§ 94. Die starke Abhängigkeit von den romanischen Mustern hört allmählich auf, indem sich dagegen eine Richtung geltend macht, die auf den einheimischen Grundlagen weiter baut, ohne doch jede Benutzung des aus der Fremde Überkommenen zu verschmähen. Reinmar ist es, der diese Richtung zur Herrschaft bringt. Die Bindung von zwei Zeilen wird wieder das eigentlich Normale. Dreifacher Reim ist nicht gerade selten, kommt aber in der Regel nur einmal in einer Strophe vor. Es bilden z. B. öfters drei auf einander gereimte Zeilen den Schluss einer Strophe oder es reimen die Schlüsse der drei Hauptteile auf einander. Stärkere Häufungen des gleichen Reimes finden sich immer noch bei Dichtern, die auch sonst zu Künsteleien neigen, und meistens stehen dann die Reime zum Teil im Inneren des Verses. Der fünffüssige Vers wird als Grundlage für ganze Strophen nur noch selten verwendet. Die alte Langzeile findet namentlich zum Strophenabschluss noch häufige Verwendung. Aber die aus der älteren Zeit überlieferten Versarten konnten nicht genügen. Da die Dichter der Blütezeit es vermieden, Strophenformen von andern zu entlehnen, vielmehr eigene erfanden und auch diese, von einstrophigen Gedichten abgesehen, in der Regel nur zu einem Liede verwendeten, so musste sich, wie in jeder andern Hinsicht, auch in Bezug auf die Versformen eine grosse Mannigfaltigkeit erzeugen. So kommen Verse von einer bis zu elf Hehungen vor. Der von 8 Hebungen, welcher nicht selten ist, zumal als Strophenschluss, wird aus der von Hause aus zweizeiligen Langzeile entstanden sein, indem statt der festen Cäsur eine wechselnde eintrat. Daraus wird der Vers von 7 Hebungen verkürzt sein. Der von 11 Hebungen mag aus der Verdreifachung der Kurzzeile entwickelt sein. Für den Charakter der Strophe macht es einen wesentlichen Unterschied, ob sie aus längern oder kürzern, aus ganz oder amährend gleichen oder in Umfang stark von einander abstehenden Zeilen besteht. Die längerne Zeilen machen mehr den Eindruck des Ernstes und nähern sich der Prosa, zum Teil in Folge des sparsameren Auftrenen der Reine. Sie werden besonders für die sogenannten Spräche verwertet. In den kürzvern Zeilen ist eine lebahafrer Bewegung, die aber auseh in die längeren durch. Einfahreng innerer Reine gebracht die aber auseh in die längeren durch. Einfahreng innerer Reine gebracht die aber auseh in die längeren durch. Einfahreng innerer Reine gebracht die aber auseh aus den der Bernel der Bernel die der in der Zahl der Verse und in der Stellung der Reine die möglichen Variationen sehr ausgenutzt, zuweilen sogera um Kostet der Symmetrie.

§ 95. Für den schulmässigen Meistergesang ist die sogenannte Dreiteiligkeit bindendes Gesetz. Die Strophe zerfällt zunächst in zwei Teile, den Aufgesang und den Abgesang, der erstere wieder in zwei (auch musikalisch) gleiche Teile, die Stollen, Nach diesem Prinzipe sind auch schon in der Zeit des ritterlichen Minnesangs bei weitem die meisten Strophen gebildet. Wann die Dreiteiligkeit zuerst aufgekommen, und ob sie deutschen oder romanischen Ursprungs ist, lässt sich nicht mit völliger Sicherheit hestimmen. Der Bau der Strophe an sich ist ja auch eigentlich nicht entscheidend dafür, dass Dreiteiligkeit in dem angegebenen Sinne vorhanden ist. Zu völliger Sicherheit würde Kenntnis der Melodie gehören. Von den Strophen des Volksepos und der ältesten Lyrik nimmt man an, dass sie nicht dreiteilig gebaut seien. Nun haben wir aber doch in der Modifikation der Nibelungenstrophe viele Lieder, die nach dem Prinzip der Dreiteiligkeit gesungen sind und noch werden, und es steht nichts im Wege, dies schon für die Lieder des Kürenbergers anzunehmen, als die irrtümliche Ansicht, dass die für einen Stollen zum mindesten erforderlichen zwei Zeilen nicht vorhanden seien, die daher rührt, dass man die Langzeile als éinen Vers betrachtet. Dann wäre also die Dreiteilung ein echt nationales Erzeugnis. Oh aber der Kürenberger die beiden ersten Langzeilen wirklich nach der gleichen Melodie gesungen hat, wissen wir nicht. ledenfalls ist in der volkstümlichen Dichtung die Dreiteiligkeit nie zu einer durchgehenden Regel geworden, wie die späteren Lieder zeigen. Die Lieder der Provenzalen und Fransosen sind nur zum Teil nach dem Prinzip der Dreiteiligkeit gehaut. Demgemäss ist es auch bei den Dichtern der romanischen Schule nicht durchgeführt, wenn sich auch ihre meisten Lieder als dreiteilig auffassen lassen. In der späteren Zeit entziehen sich demselben die Sommerlieder Neidhards ', unter denen nur wenige sind, in denen sich der vordere Teil in zwei gleiche Perioden zerlegen lässt. Sie stehen in ihrem Bau den Strophenformen der älteren Lyrik nahe, und zwar denjenigen, in welchen Kurzzeilen mit Langzeilen verbunden werden. Manche Nachahmer Neidhards schliessen sich ihm auch im Strophenbau an. Ausserdem sind es namentlich einige Spruchstrophen Walthers von der Vogelweide und anderer, die von dem Prinzip abweichen. Zu der Übereinstimmung der Stollen gehört nicht nur gleicher Bau der entsprechenden Zeilen, sondern auch eine Entsprechung im Reime. Die gewöhnlichen Reimstellungen sind daher ab ab, ahe abe etc. Seltener schon ist aab ecb. Andere Stellungen, bei denen nicht wenigstens die Schlüsse der Stollen auf einander reimen, sind seltene Ausweichungen.

Selten ist der Abgesang ganz gleich gebaut wie der Aufgesang, wobei dann doch die Mehdie verschieden gewesen sein wird wie im manchen neueren Liedern. Gewöhnlich aber besteht doch eine gewisse Ähnlichkeit. Häufig besteht der Abgesang, aus denselhen Elementen wie der Aufgesang, die aber in anderer Folge gestellt sind. Wo die gleiche Versart durchgeln, wird wenigstens die Reimstellung verändert, es folgt z. B. auf ah ab entiweder abba oder aabb. Häufig ist ferner der Åbgesang eine Verkürzung einer des Aufgesangs, sei es durch Verkürzung einer oder mehrerer Zeilen; oder eine entsprechende Erweiterung. Wird die Erweiterung dautuch hervogschracht, dass zu dem Schena des Aufgesangs noch eine oder mehrere Zeilen hinzugefügt werden, so ist der Abgesang noch eine oder mehrere Zeilen hinzugefügt werden, so ist der Abgesang einer Abgesang eine Prinzip der Dreiteiligkeit gebaut. Der Abgesang kann ferner auch Erweiterung eines Stollen sein, dagegen nicht Verkürzung, dar der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung der Verkürzung

"Uber Neidhards Strophenbau vgl. R. v. Littener on ZidA 6, 83 fl. fl. Biel schof sky Geschichte der deutschen Dorfpresie 1, 255 fl.

§ 96. Ursprünglich entspricht der Gliederung der Strophe, die Gliederung des Gedankeninhaltes!, so durchgängig beim Kürenberger. Bei ihm fallen die Hauptabschnitte des Sinnes niemals an den Schluss der vorderen Kurzzeile, wie dies im Nibelungenliede nicht ganz selten vorkommt, z. B. 381;

Dô hiez din kûneginne ir hêrlichen mäerde.

ûz den venstern stån sin solden då niht stån

ir hêrlichen mägede. sin solden då niht i den vremden an ze schenne, des waren si bereit.

Je weiter sich der Minnesang von der volkstünlichen Grundlage entertu, uns ow entjere wird im allgemeinen Desegang des Sinnes aus einem Stollen in den andern, sogar aus dem Abgesang in den Aufgesang genieden. Doch bleibt immer das Zusammentreffen bei weitem überweigend. Es lassen sich in dieser Berichung Unterschiede zwischen den verschiedennen Dektern beobachten. Auch ist es natürlich, dass, je länger die metrischen Glieder-je leichter die Übereinstimmung mit der logischen Gliederung bewahrt werden kann, womit es auch zusammenhängt, dass die Spruchlichtung in dieser Hinsicht die Minnelyrik übertrifft. Selten sind auch die Veraabschnitzen und er logischen Gliederung nicht respektiert, vgl. Waltlere 8p. 21:

è ich dir aber bi

gelige, miner swære derst leider alze vil.

Übergang des Sinnes aus einer Strophe in die andere kommt im Volksepos nicht selten vor (von Lachmann als Kriterium der Unechtheit betrachtet), im Minnesang nur gang vereinzelt.

<sup>4</sup> Roethe Ged. Rinmars von Zweter, S. 336-345. M. Borheck Cher Strophenund Vers-Enjambement im Mhd. (Diss. Greifswald 1888)

§ 97. Neben den aus gleichen Strophen gebildeten Liedern gibt es solche aus ungleichen, welche als Leiche'n bereichnet werden. Der Ausdruck erscheint schon in der althochdeutschen Zeit, wir wissen aber nicht, für was für eine Art von Gedichen. Möglicherreiche sind es solche von der Form des Ladwigsliedes oder der Samarlierin (yzi. § 91). Diépnigen, wichte in der mittelhochdeutschen Zeit ab benannt werden, achtiesen sich wichte in der mittelhochdeutschen Zeit ab benannt werden, achtiesen sich also die älteren Leiche wohl irgend welche Verwandtschaft gehalt haben, also die älteren Leiche wohl irgend welche Verwandtschaft gehalt haben, chass man den Namen auf sie übertragen konnt.

class man den Namen auf sie utnertragen konnte.
Als das älteste deutsche Geuicht in Sequenzenform wird gewöhnlich
eler sogenannte Arnsteiner Marienleich angesehem (MSD 38), der sich
aber, wenn tann dem Texte nicht Gewal anthur, in nichts von den sonstigen
turregelmässigen Gedichten aus der gleichen Zeit unterscheidet. Es belrif
elaher die Sequenz aus S. Lambrecht (MSD 4) die älteste nachweisbare.
Etwas jünger ist die aus Muri (lb. 42). Beide knüpfen an die Sequenz
Are präcären marit stella an. Mindestens um 1100 haben sich aber auch
bereits die ritterlichen Dichter der Form bemächtigt, und sie dient nunmehr nicht bloss für geistliches (Soffe, sondern auch zur Minnefeichtung;
mehr nicht bloss für geistliches (Soffe, sondern auch zur Minnefeichtung;

Die Strophen der Leiche bestehen zumeist aus zwei gleichen, auch nach gleicher Melodie gesungenen Absätzen. In vielen geht diese Gliederung ganz durch. Nicht zweiteiliger Eingang und Schluss, in den älteren lateinischen Sequenzen die Regel, ist in den deutschen Leichen das Seltenere. Noch seltener sind Strophen ohne regelnässige Gliederung im Innern. Es kommt aber auch vor, dass eine Strophe aus mehr als zwei gleichen Absätzen besteht, namenlich oft aus dreien. Ist die Zahl eine gerache, so bleibt das Prinzip der Zweiteiligkeit gewährt, nur dass noch eine Unterabreilung stattfindet. An die beiden gleichen Abschnitte schliesst sich einer zweiteln ein dirtier ungleicher. Diesebben Strophenformen wiederholen sich gewöhnlich an verschiederun Stellen, teils wohl mit gleicher, leis mit verschiederur Melodie. So können sich dam auch Gruppen ein mit der der Schleiben der Melodie. So können sich dam auch Gruppen So kommt nauendlich Verkürzung bei der Wiederholung vor, indem die Absätze nicht donnelt, sondern unr einmal essestut werden.

Vierfüssige Verse sind meistens die Elemente, aus denen die Strophen vornehmlich aufgebaut werden. Nicht selten werden sie noch durch innere Reime gegliedert.

Übergang des Sinnes von einer Strophe in die andere ist bei den Leichen sehr gewöhnlich,

<sup>1</sup> Lachmann Über die Leiche der deutsehen Dichter des wöhften und dreisehnten Jahrhunderts (Rheim, Mus. 1829 Bd. III = KI. Sehr. I, 325—340). Ferd, Wolf Über die Lais, Sequenzen und Leiche, Heidelberg 1841. Bartsch Die lateinischen Sonuenzen des Mittelatters, Rostock 1868.

§ 98. Wie schon in § 62 angedeutet ist, wird im 16. Jahrh. der Übergang zur Neuzeit durch den Einfluss antiker und romanischer Formen vorbereitet. Neben den Versuchen zu sklavischer Nachbildung der antiken Versmessung stehen freiere Anlehnungen an antike Strophenformen, die hei den sonst im deutschen Verse herrschenden rhythmischen Prinzipien bleiben. Die Anregung dazu gaben vorwiegend die lateinischen Hymnen. Schon im 14. Jahrh. hat Johann von Salzburg in dieser unvollkommenen Art künstlichere Strophen, z. B. die sapphische gnachgebildet. Im 16. Jahrh. sind solche Nachbildungen nicht selten, und namentlich wurde die sapphische Strophe beliebt im geistlichen Liede. Man schloss sich dabei an die Umbildung an, welche diese Form im späteren Mittelalter unter der Herrschaft des Wortaccentes erfahren hatte, wonach der dreisilbige Fuss in den langen Zeilen den Anfang bildete. Dem herrschenden Prinzip gemäss musste es als genügend betrachtet werden, wenn man den deutschen Versen die gleiche Silbenzahl gab wie den lateinischen Vorbildern. Es stellen sich daher neben Zeilen, die, nach der natürlichen Wortbetonung gelesen, ungefähr dem Rhythmus der Vorbilder entsprechen (z. B. Christe der Engel zier, der du das leben oder sondern nach güte), solche, die sich am natürlichsten nach rein iambischem Tonfall lesen (z. B. den heiligen und frommen hast gegeben oder auf ganzer erden). Die letztere Art gewann, von den § 62 erwähnten künstlichen Experimenten abgesehen, das Übergewicht, sodass also das Opitzische Schema auch hier zur Geltung kam. Durch antike Vorbilder sind Rebhuhn und seine Nachfolger dazu bestimmt, in das Drama iambische und trochäische Zeilen von verschiedener Länge einzuführen. Die Nachbildung romanischer Vers- und Strophenarten wurde zunächst durch die Übernahme der dazu gehörigen Melodieen veranlasst. Vor allem wirkten hier die Übersetzungen der französischen Psalmen. So bürgerten sich allmählich die Alexandriner und die vers communs ein. Auch in den italienischen Formen wurden bereits Versuche gemacht, namentlich im Sonett<sup>9</sup>, wozu man aber anfangs die altherkömmlichen Kurzzeilen verwendete.

<sup>1</sup> Höpfner Reformbestrehungen. <sup>2</sup> Brocks Die sapphische Strofe und ihr Fortleben im lat. Kirehenliede des MA sond in der neueren deutschen Dichtung (Progr. Marienwerder 1800). 3 Welli Geschichte des Sonettes in der deutschen Dichtung. Leipz. 1884. S. 54-67.

#### NEUZEIT.

§ 90. Während der deutsche Vers- und Strophenhau im Mittelalter bei mannigfachen Beeinflussungen durch fremde Vorbilden doch eine wesentlich selbständige organische Entwickelung gehabt hat, überwiegt in der euerene Zeit die Herühernahme Frender Gebilde, die dabei zwar mannigfache Modifikationen erfahren, aber nur selten auf deutschem Boden zu etwas Eigennafiger und Neuen entwickelt werden. Eben die Fülle der fremden Amregungen hat schöpferische Thätigkeit auf diesem Gebiete nicht autkommen lassen, die nur da recht gedeitli, wo sie Armut und Einfachheit vorfindet, die zur Vermannigfaltigung anreizt. Um so eher dürfen wir uns hier mit einer Gleichtigen Stätze begrüßgen.

§ 100. Auf dem Gebiete des sang haren Lie des wurde der Zusammenhang mit der führeren Zeh incht abgebrochen, zumal da die freuden Vorbilder, an die man sich hier anschloss, in ihrem Bau meist nicht sehr weit von den älleren deutschen Strophenformen abstanden. Es erhielten sich von diesen gerade die einfacheren, volkstümlicheren, während die komplizierteren Gebilde den Miestersingenschlen überhausen blieben und mit diesen untergingen. Sie wurden immer von neuem angewendet und leicht variiert.

§ 101. Dagegen trat ein entschiedener Bruch mit der Vergangenheit ein in Bezug auf die unsangbare, für epische, lehrhafte und dramatische Dichtungen verwendete Versart, und der Wandel, der sich in dieser Hinsicht auch weiterhin vollzog, ist besonders charakteristisch für die verschiedenen Zeiten und Richtungen. Zunächst wurde die Stelle der kurzen Reimpaare, die bisher auf diesem Gebiete geherrscht hatten, ebenso wie in Frankreich durch den Alexandriner in Besitz genommen, der durch Weckherlin und Opitz zur Herrschaft gebracht wurde und diese bis zur Mitte des 18. Jahrh. behauptete. Der Alexandriner ist als eine Periode von zwei dreifüssigen Versen aufzufassen. In der Regel werden ie zwei Alexandriner durch den Reim mit einander gebunden, und zwar so, dass weibliche mit männlichen Reimen abwechseln. So entstehen also vierzeilige (resp. achtzeilige) Strophen. Der strophische Charakter ist aber meistens insofern nicht gewahrt, als die stärkeren Sinnesabschnitte nicht immer mit den Strophenschlüssen zusammenfallen. Jedoch wird auch nicht wie in den kurzen Reimpaaren der Widerstreit absichtlich gesucht. Die gepaarten Alexandriner wurden als heroische Verse bezeichnet, weil sie die Funktion des antiken Hexameters hatten, mit der sie allerdings auch die des iambischen Trimeters verbanden. Ihnen stellten sich als sogenannte elegische Verse überschlagend gereimte gegenüber, wiederum mit regelmässiger Abwechselung zwischen weiblichen und männlichen Reimen. Diese bewahrten strenger den strophischen Charakter und wurden nur zu kleineren Dichtungen und zum Ausdruck von Empfindung oder Reflexion gebraucht. Neben dem Alexandriner wurde der fünffüssige Jambus, der gemeine Vers, welcher in Frankreich längere Zeit mit dem Alexandriner um die Herrschaft gerungen hatte und in England wie in Italien zum Normalverse geworden war, bis zur Mitte des 18. Jahrh, nur wenig angewendet und nur in kleineren Dichtungen, abgesehen von den in § 87 erwähnten Nachahmungen des englischen Blankverses. Gleichfalls nur zu kleineren Dichtungen, namentlich zu Epigrammen verwendet wurden die trochäischen Dimeter und Tetrameter, welche letzteren wie die Alexandriner als Perioden von zwei Versen aufzufassen sind, vgl. Manches sind geborne Knicht, — die nur folgen fremden Sinnen. Die Zweiteiligkeit ritt noch schärfer hervor, wenn wie öfters der vordere Vers katalektisch ist, vgl. Grosse Herren lieben die, — denen sie viel Wollhat gehen.

Die Einförmigkeit und Steifheit der Alexandrinerverse wurde wohl schon im 17. Jahrh. von manchem empfunden, und es fehlt nicht an Bestrebungen, dieselbe wenigstens zu unterbrechen. So wurde in einigen kleineren Gedichten weibliche Cäsur eingeführt, so dass die im Nibelungenliede übliche Langzeile entstand, vgl. Bey einem Krancken wachen bisz Morgens drey bisz vier. Man versuchte ferner zuweilen andere und freiere Reimstellungen. Noch weiter ging man endlich, indem man kürzere, seltener auch längere Zeilen, auch solche von abweichendem Tonfall, zwischen die Alexandriner mischte. Die Veranlassung zur Einführung solcher freierer Verssysteme ging von der Musik aus. Sie wurden zuerst nach italienischem Muster in Singspielen und Kantaten angewendet als Rezitative. Auf ähnliche Weise bildete man dann die nach antikem Muster in das Drama eingeführten Chöre, jedoch mit dreiteiliger Gliederung. Endlich wurden auch in den Reden der Personen des Dramas, namentlich in Monologen, wo eine stärkere Bewegung ausgedrückt werden sollte, die Alexandriner durch solche gemischten Verse unterbrochen, die teils strophisch gegliedert waren, teils beliebig wechselten. Bei A. Gryphius und Lohenstein ist dies üblich. Auch kürzere Gedichte wurden in diesen freieren Systemen abgefasst. Brockes wendete sie reichlich an. Unter dem Einflusse La Fontaines wurden sie im 18. Jahrh, in der Fabel und Erzählung sehr üblich, auch von Wieland mehrfach angewendet.

Geradezu bekämpft wurde der Alexandriner gleichzeitig mit dem Reime (vgl. § 87) von Bodmer, Drollinger und Breitinger. Doch bediente sich selbst der durch sie angeregte Pyra noch desselben zu umfänglicheren Dichtungen, indem er nur den Reim fortliess, was schon vor ihm versucht war (vgl. § 87) und worin ihm noch andere wie Lessing und J. F. Schlegel folgten. Selbst bei der Anlehnung an die antiken Versmasse war die Tradition noch so mächtig, dass man ein Mittelding aus Alexandriner und Hexameter schuf (Uz, Kleist, vgl. § 69). Gottsched suchte eine Zeit lang den trochäischen Tetrameter in Aufnahme zu bringen, und in diesem Versmass dichtet sein Schüler Schönaich den Hermann. Sonst aber fand es auch jetzt keinen grossen Beifall, und erst in unserem Jahrh. ist es etwas reichlicher angewendet. Der Vers, welcher den grössten Teil des früher vom Alexandriner eingenommenen Gebietes erobern sollte, war vielmehr der früher nur wenig zur Geltung gekommene fünffüssige Jambus.1 Bei dem mächtigen Einfluss der englischen Literatur mussten die nach einem weniger einförmigen Versmass Suchenden auf den Blankvers verfallen. Während die Versuche, die man darin im 17. Jahrh. gemacht hatte (vgl. § 87) für die allgemeinen Verhältnisse von keiner Bedeutung waren, bezeichneten Bodmers Übersetzungen aus Thomson den Anfang einer stetig fortschreitenden Entwickelung. Bodmer selbst fuhr fort, sich der Versart zu bedienen, namentlich in der Übersetzung von Pope's Duncias (1747), bis er durch Klopstock auf einen andern Weg geführt wurde. Was er aufgab, setzte Wielaud fort. Unter dem Einfluss von Bodmers Ubersetzungen aus Thomson stehen seine Erzahlungen (1752). Zweimal verwendete Wieland den Vers auch im Drama, in der Johanna Gray (1758) und in der Übersetzung von Shakespeare's Sommernachtstraum (1762). Unter Bodmers Einfluss stand wahrscheinlich auch eine Übersetzung von 9 englischen Trauerspielen, die Basel 1758 erschien (Sauer, Sitz.-Ber.

S. 640). J. E. Schlegel ging kurz vor seinem Tode zum fünflüssigen Jambus über, und durch seinen handschriftlichen Versuch wurde wahrscheinlich H. Schlegel zur Verwendung desselben in der Übersetzung englischer Trancrspiele (1758 ff.) vcranlasst (vgl. ib. 663). Von besonderer Wichtigkeit war es, dass Lessing (ca 1756-7) sich zu Gunsten der Fünffüssler für die heroische Tragödie entschied. Zwar er selbst kam zunächst nicht über Fragmente hinaus, die erst viel später veröffentlicht wurden. Aber er wirkte auf den Kreis seiner näheren Bekannten, von denen Brawe, Gleim, Weisse seiner Anregung im Drama, Kleist und Gleim in der Erzählung folgten. Sie schlossen sich in der Handhabung des Verses an Lessings ältestes Fragment, den Kleonnis an, in welchem der Ausgang durchgängig männlich war. Indirekt knupfen wieder andere an. Eine selbständigere Stellung nimmt Klopstock im Salomo (1764) und David (1772) ein. Doch war es im Drama zunächst viel mehr die Prosa, die den Alexandriner verdrängte. Sie kam in der Sturm- und Drangperiode auf der Bühne fast zu absoluter Herrschaft. Eine erfolgreiche Reaktion beginnt mit Lessings Nathan, an den sich sehr eng Schiller, zuerst im Don Carlos, freier Goethe, zuerst in der Umarbeitung der Iphigenie anschloss. So wurde der reimlose fünffüssige lambus zum eigentlichen Normalvers der Tragödic höheren Stiles, gegen den andere Versarten immer nur vorübergehend aufkommen konnten. Eine beschränktere Anwendung behielt er im Epos.

Schon von Bodmer an wurde der Vers mit der nämlichen, zum Teil mit grösserer Freiheit behandelt wie im Englischen. Während früher der Zehnsilbler, wo er überhaupt angewendet wurde, wie im Französischen mit fester Cäsur nach der vierten Silbe gebaut wurde, banden sich die Nachahmungen des englischen Verses fast durchweg nicht an eine bestimmte Stelle des Verseinschnittes. Auch vermicd man nicht den Widerspruch zwischen Sinnesabschnitt und Versschluss, wenn auch nicht alle in der Freiheit gleich weit gingen. Es werden ferner Versschlüsse angewendet, die im Reime nicht möglich sind oder mindestens auffallend klingen würden. Bei einer solchen Art der Behandlung ist es im Grunde eine Willkür, dass man noch die Abteilung in Zeilen von zehn oder elf Silben beibehält. Nach der natürlichen Gliederung, die doch auch beim Vortrag massgebend sein muss, erhält man vielmehr Zeilen von ungleicher Länge, in denen der regelmässige iambische Gang bisweilen (bei weiblichem Versausgang) durch eine zweisilbige Senkung unterbrochen wird. So wird es denn auch kaum bemerkt, wenn, wie es sich die meisten Dichter gestatten, zuweilen kürzere oder längere Zeilen eingemischt werden, oder wenn zweisilbige Senkungen zuweilen an anderen Stellen auftreten als da, wo der Theorie nach der Versschluss und der Auftakt zusammentreffen. Bei einer kunstvollen Gestaltung wechselt je nach dem Inhalt diese ganz freie Behandlungsweise der lamben, wobei sie sich mehr oder weniger der Prosa nähern, mit einer strengeren, die besonders in pathetischen Monologen eintritt, vgl. beispielsweise den Abschiedsmonolog der Johanna im Prolog der Jungfrau von Orleans. Ein Mittel zu strengerer Ausprägung des Verscharakters ist es auch, wenn ausnahmsweise Reime auftreten, die nach englischem Muster hesonders zur Hervorhebung eines Abschlusses verwendet werden.

Goethe's reimlose Jamben sind geschlossener und regelmässiger gegliedert als die Lessings und Schillers. Die Ursache ist, dass er die Technik mit herüberbrachte, die er sich in der Nachbildung des italienischen Elfsilblers in Stanzen erworben batte. Die Form der italienischen Ottave war schon im 17. Jahrh. angewendet, besonders von Dietrich v. d. Werder in seiner Übersetzung von Tasso's hefteiten Jerusalen, dabei war aber der Originalvers mit dem Alexandriner vertauscht. Als Wieland in loris (1707) den opisichen Still des Ariost nachrankamen strebbe, schloss er sich demselben auch im Versmass an. Was dabei herauskam, war aber ein Mittelding zwischen den freieren Systemen, in denen er sich schon füller versucht hatte, und der Ottave. Die Verse waren von geleicher Länge, wenn auch die fünflinssigen übervogen und die Reimstellung eine wechselnde. In ähnlicher Weise, nur noch mit grösserer Freiheit des Rythmas war die Strophe auch im Oberon (1763) behändelt, nachdem er im Amadis (771) eine Miediliation der Stanze noch willkürlicher beschen im Laision (1774) direrügeführt, an den sich Goethe in des Geleinmissen anschloss. Sie verdrängte allmählich die freiere Wielandsche Stanze und wurde namentlich von den Romantiken richtikeln anzewendet.

Die Terzine ist schon von Melissus (1572) versucht, aber erst die Romantiker haben sie in Aufnahme gebracht, auch ist sie, von den Übersetzungen Dantes abgesehen, auf kleinere Erzählungen beschränkt geblieben.

Noch ehe der Alexandriner durch den Zehusübler verdrängt war, hatte L.E. Stellegel (1749) empfollun, den ersteren mit dem durch die Stellung der Clasur verschiedenen antiken Trimeter zu vertauschen. Aber weder seine noch die nichstellegenden Versuche waren von Belang, bis Goethe in der Periode, wo er am stärksten den Anschluss am die Antike suchte, hat für Tartiene seiner Dramen verwendete, annemaltich im zweiten Teile hat für Antiene dem Arnapkaren nach dem Vorbilde des Aristophanes in der Komödie erlangt haben (bei Platen).

Reimlose trochâlsche Fünffüssler wurden in den siebenziger Jahren des 18. Jahrh. von Herder und Goethe in Übersetzungen serbischer Volkslieder im Anschluss an das Versmass derselben verwendet, von Goethe dann zuweilen auch in lyrischen Gedichten. Platen verfasste darin zuerst eine umfängliche epische Dichtung, die Abassiden.

Im Epos war es neben dem fünffüssigen Jambus vor allem der Hexameter, der den Alexandriner ablöste. Über die allmähliche Einführung und die rhythmische Behandlung desselben ist schon in §§ 62. 67 ff. gehandelt. Voss führte zuerst die im Lateinischen geltenden Regeln für die Stellung der Cäsur durch, und diese wurden fortan ziemlich allgemein hefolgt, auch von denen, welche sich in der strengen Behandlung des Rhythmus nicht an Voss anschlossen. Gleichzeitig mit dem Hexameter wurden für lyrisch-reflektiorende Gedichte, etwas später auch für Epigramme die Distichen eingeführt. Klopstocks Pentameter waren anfangs sehr unvollkommen gebildet, indem statt der betonten Silbe oft eine unbetonte in die Cäsur gestellt war, der dann eine betonte statt der unbetonten voranging, vgl. Ewiges Verlangen, keine Geliebte dazu. Derartige Verse sind in der Gesamtausgabe der Oden von 1771 beseitigt. Dagegen gestattete sich Klopstock auch in dieser noch, die zweite Hälfte des Pentameters mit einem zweisilbigen Fusse zu beginnen, vgl. Wenn im Liede mein Herz halb gesagt dir gefallt. Auch in dieser Hinsicht hat man sich nach ihm strenger an den Gebrauch der lateinischen Dichter angeschlossen,

Die freien Rhythmen sind vornehmlich für die höhere Lyrik verwendet, doch auch für dramatische Kompositionen, wofür sie Lessing und Herder empfahleu. Abgesehen von Singspielen und Kantaten gehören hierher Goethes Mahomed und Prometheus, sowie Partiem des Faust. Deutlich zeigt sich die nahe Berührung dieser Rhyumen mit gelobener Prosa. In solcher ist ursprünglich die Iphigenie verfasst mit Überwiegen des iambischen Rhythmus, desgleichen die Proserpina. Später wurden beide in uursgelmässige Versreihen zerschnitten. Den ruhiger gehaltenen Partieen lagen aber auch die fünffüssigen Jamben nahe, in die dann die Iphigenie übergeführt ist bis auf einige besonders leidenschaftliche Stellen, für welche die freien Rhythmen vorgezogen sind.

Vieréfassige trocháische Verse nach spanischem Minster wendete zuerst Herder in der Nachbildung spanischer Romanzen an, demnach zu vierzeiligen Strophen verbunden. Durch seinen Cid (1802—3) und durch die Romantiker wurde die Versart sehr beliebt, und man fing num uuter dem Einflusse Calderons an, sie auch in das Drama einzufinkren. Nameutlich gelangt sie in der Schickalskräußeit zur Hersschaft, und zwar ohne vier-

zeilige Gliederung mit Reimen von wechselnder Stellung.

Die kurzen Reimpaare, welche nie ganz aus der Kunstpoesie verschwunden waren (vgl. § 73) wurden in den siebenziger Jahren durch Goethe in Anlehnung an Hans Sachs zu reichlicher Verwendung gebracht, zuerst in Fastachtsspielen, scherzhaften Erzählungen und Gelegenheitsgedichten, dann selbst auf erhabene, allerdings immer mit humoristischer Beimischung behandelte Stoffe angewendet, im ewigen Juden und im Faust. Für komische Gedichte blieben sie dann immer einigermassen in Gebrauch. Schiller verwendete sie im Prolog zum Wallenstein. Wie in Bezug auf den Rhythmus, so gestattete man sich auch, abweichend von den alten Vorbildern, grosse Freiheiten in Bezug auf die Reimstellung. Regelmässiger baute man die Verse, wo man auf die Vorbilder aus der Blütezeit der mittelhochdeutschen Literatur zurück ging. Dies geschah seit Anfang des 19. Jahrhs., in der Regel aber nur in Übersetzungen aus dem Mhd., seltener schon in freien Nachdichtungen, wie z. B. im Tristan Immermanns. Doch mischten sich auch hierbei Freiheiten ein, die den Vorbildern fremd waren. Die Strophen des mittelhochdentschen Volksepos wurden genauer auch fast nur in Übersetzungen nachgebildet. Doch dichtete Rückert in der Nibelungenstrophe, die er zuerst in der «Ottilie» sehr unvollkommen nachzubilden versucht hatte, sein «Kind Horn». Wirklich üblich, doch hauptsächlich nur in kürzeren romanzenartigen Dichtungen, wurde nur die jüngere Modifikation der Nibelungenstrophe, die eigentlich nie ausser Gebrauch gekommen war.

Den altgermanischen Vers versuchte zuerst Herder, zunächst ohne die Alliteration nachzubliden im Übertragungen aus dem Skandinavischen, die in den siehenziger Jahren entstanden. Er fasste dabei die Kurzzeile als einen Vers von zwei Hebungen nit vrowiegend daktylischem Riythauss. Dieselbe Auffassung ist auch für die Übersetzungen der Edda in unserem Jahrhundert massgehend gewesen. Auch Jordan hat sich ihr im wesenlichen angesehlossen, nur dass er sich auch mehr- als zweisilbige Senkung gestattete.

<sup>1</sup> Zarucke Über den fünffärigen Janbus mit besonderer Kückischt auf seine Behandlung bei Lessing, Schiller u. Geelke, Leipz. 1865. Dazu Ber. d. slehs, Gesellsch. d. Wissensch, 1870, S. 207, Sau er J. W. v. Bernes (QB 30), S. 128 und Geden fünffärigen Janbus von Lessings Nathan (Sikz-Ber. d. Wieuer Ak., phil-hist, Klasse 50, 1878, S. 525).

§ 102. Die Formen, deren man sich für die uns ang bare Lyrik bediente, zeigen einen gewissen Zusammenhang mit denjenigen, welche in den grösseren epischen und dramatischen Dichtungen verwendet sind. Die Entwickelung ist eine analoge, durch die Einflüsse bedingt, die jeweils den Gesamt-



charakter der Poesie bedingt haben. Die dort herrschende Versart spielt auch lüer in der Regel eine Hauptrolle. So werden z. B. in der Periode, in welcher der Alexandriner im Drama mid Epos herrscht, auch viele lyrische Strobhen ganz oder teilweise aus Alexandrinern gebildet.

Die unvollkommene Nachbildung horazischer Odenstrophen mit Durchführung eines gleichförmigen Tonfalles setzte sich im 17. lahrb. fort. Wir finden sie noch bei Pyra, Lange u. a. (vgl. § 69). Ahnlich bildete man im 17. lahrh, sogenannte pindarische Oden, bei denen die ganze Übereinstimmung mit dem Baue der wirklichen pindarischen in der Dreigliedrigkeit bestand. Entsprechend bildete man die Chöre in den Tragodien. Daneben liefen die Versuche genauerer Nachahmung der horazischen Strophen einher, teils quantitierend, teils accentuierend (vgl. § 68). Erst Klopstock verschaffte denselben wirkliches Bürgerrecht. Anfangs strebte er möglichst genauen Anschluss an, doch mit einigen Ausnahmen. So liess er in der sapphischen Strophe mit Verkennung des symmetrischen Aufbaus die Stelle des dreisilbigen Fusses durch die drei ersten Silben hindurch wechseln, worin ihm manche spätere Dichter folgten, während andere andere, gleichfalls unpassende Modifikationen vornahmen. Die Verwendung der horazischen Strophen ist vorwiegend auf die Kreise beschränkt geblieben, die sich auch sonst enger an Klopstock anschlossen. Sie hat nicht die gleiche Ausdehnung erreicht wie die des Hexameters und des Distichons. Das Verhalten Goethes und Schillers war hierbei massgebend. Noch weniger Nachfolge fand Klopstock mit den von ihm selbst erfundenen Strophenformen. Anfangs schloss er sich darin noch ziemlich nahe an horazische Vorbilder an. Weiter entfernte er sich davon in der Zeit, wo er in der Edda und im Ossian seine Ideale fand und zugleich sich eingehender mit der Theorie des Versbaues beschäftigte. Es fehlte seinen Gebilden fast durchweg an Symmetrie. Sie wurden immer gekünstelter, willkürlicher, so dass sie mit dem natürlichen Gehör nicht mehr zu fassen waren (vgl. § 72). Viel mehr Erfolg hatte er mit den freien Rhythmen (vgl. ib.). Während er anfangs seine hierher gehörigen Oden in Systeme von ungleicher Verszahl gliederte, suchte er bald wieder eine Annäherung an die Horazischen Strophen, indem er meistens vierzeilige Systeme durchführte, wobei dann die Abgrenzung der nun im Durchschnitt längeren Verse eine sehr willkürliche wurde. Seine Nachfolger, insbesondere Goethe schlossen sich meist näber an die frühere Behandlungsweise an. Auch wurden von ihnen überwiegend Verse von gleicher Zahl der Hebungen mit einander verbunden und so ein mehr symmetrischer und leicht fassbarer Bau hergestellt.

Die könstlicheren Formen der italien ischen Lyrik haben zweimal eine bedeutende Kolle in Deutschland gespielt. Emmal sehon im 17. Jahrh. gleich unt dem Beginne der neueren Zeit, hier aber hauptsächlich durch framösische Vermittleng, weshabl sie auch zumückstene, hat die jüngere von dem italienischen Einfluss emanripiert hatte. Sie waren schon ganz verfrängt, als die antikisierende Richtung zur Herrschaft kan, und mussten so gut wie neu eingeführt werden. Nach einigen Vorbereitungen führten die Romantiker ihre zweite Blütteperiode herbei. Es kommt hierhei vornehmlich das Sonett'in Betracht. Nach den unvollkommenen Versuchen to. 16. Jahrhs. (tygl. § 6) wurde dasselbe dunch Wecklerin und Uptaz wendung, aber zum eigenlichen Normaltypis wurde derreibe, der sich in Frankreich um 1555 im Gegennstat zu der früheren Zeit Gesgesetzt hatte:

Alexandriner mit abwechselnd weibliehem und männlichem Ausgange und der Reimstellung abba abba ccd ccd. Zehnsilbler wie in Italien und früher in Frankreich wurden nur selten verwendet. Durch Zesen und A. Gryphius wurden auch andere Versarten üblich, vierfüssige und achtfüssige Jamben und Trochäen, auch daktylische Verse. Die Erneuerung der Form im 18. Jahrh. knüpfte unmittelbar an Petrarea an und ging von Gleim und seinem Freundeskreise aus. Von besonderer Wiehtigkeit wurden die im Merkur 1776 gedruckten, noch ziemlich frei gebauten Sonette von Klamer Schmidt. Zu wirklichem neuem Leben erweckt wurde die Form durch Bürger, dessen Gedichtsammlung von 1789 eine grösere Anzahl Sonette brachte, die namentlich darin noch von der italienischen Art abwichen, dass sie zumeist aus Trochäen gebildet waren. An Bürger knüpfte unmittelbar A. W. Schlegel an, welcher das Sonett in seiner eehten Gestalt zu klassischer Vollendung brachte, und dessen Behandlungsweise massgeben wurde. Ottave und Terzine, die wir oben behandelt haben, sind auch der Lyrik dienstbar gemacht. Die ältere einfachere Form der Ottave, die Siciliana ist hanptsächlich von Rückert verwendet, Immer nur vereinzelte Versuche sind in der gekünstelten Form der Sestine gemacht, schon im 17. Jahrh, von Opitz und andern und wieder von den Romantikern. Vereinzelt sind auch die Nachahmungen der Canzonenform von A. W. Schlegel u. a. Die volkstümliche Form der Ritornelle ist von Rückert eingeführt.

Die spielenden Refrainstrophen der französsischen Lyrik, Triolet, Rondel, Rondea usind teilweise schon im 17. Jahrh. nachgealaut, besunders aber von Hagedorn und den sich an ihn auschliessenden Anakreontikern, hie und da auch von den Romantikern.

Von den spanischen Formen ist die Romanzenstrophe auch in der Lyrik zu ziemlicher Verbreitung gelangt. Geringe Verbreitung haben Decime und Cancion durch die Romantiker erlangt.

Am spätesten wurden orientalische Formen eingeführt, so namentlich das Glassel durch Rückert und Platen. Die durch Rückert eingeführte Makame hat von poetischer Form nur den Reim.

1 Welti a. a. O.



### IX. ABSCHNITT.

# METRIK.

## 3. ENGLISCHE METRIK,

### A. GESCHICHTE DER HEIMISCHEN METRA

VON

#### KARL LUICK.

Allgemeine Literatur; J. Schipper, Englische Metrik Bonn 1881—1887. Vgl. auch B. ten Brink, Geschichte der englischen Literatur I 1877 und A. Brandl. Mittelanglische Literatur, oben (68) fl. in Bezug auf Quellenangabe bei Citaten wurde möglischst Übereinstinmune mit diesem Artikel bergestellt.

Der germanische Stabreimvers, wie er in einem früheren Abschnitt dargestellt wurde, beherrscht die altenglische Dichtung fast ausschlesslichIn späteren Denkmälern macht sich wohl gelegentlich Nachlässigkeit in
der Setzung der Stäbe bemerkhar, aber die Rlytmilst erhält sich in ihrer
alten Kraft und Reinheit. Die letzten Proben von Stabreimversen, bonch die alten Regein einhalten, sind der Abschmitt der Chronik zum Jahre
1065 auf den Toul Eard weard's (Greniwelliter B.<sup>2</sup> 1,366) und, abgesehen
wahrscheinlich aus dem Auftag des 12, Jahrha, stammend. Aber dandere
lassen sich in der altenglischen Dichtung sehon Spuren anderer Formen
beobachten.

Zunächst ist es von Wichtigkeit, dass, in der ganzen Literatur zerstreut, neben der Alliteration die Anfänge des Reimes zu Tage tretten. Er hat sich im Englischen zunächst spontan entwickelt. Gleichklang jener Teile des Wortsforpers, welche nicht von Stabreim betroffen werden, nusste sich — auch in der Prosa — gelegentlich zufällig ergeben. Früh aber hat man ihm als etwas Wolge-fälliges empfunden und begünstigt, wie die Beliebtlich von Reimformein in Poesie und Prosa, so wie der immer häufiger werdende sponsdische Reim in der Dichtung zeigt. Selten allerdings wird man ihn, soweit er sponsdisch aufritt, gesucht und als absichtlichen Schmuck erwendents haben. Dabet darf man nicht einzigt das, was wir unter Reim verstehen, ins Auge fassen. Auf jener Entwicklungsstufe werden, wie im

Ausserdem tauchen im 10. Jahrh. die ersten Proben eines Verses auf, der auf anderen rhytmischen Grundlagen beruht als der Stabreimvers, aber doch zu lien in nahen Beziehungen steht. her tritt uns zuerst ni enigen Stücken der Chrenit entgegen und in felhenittelnglischer Zeit namentlich bei Lagamon. Der Enderim wird in diesem Versmass immer eine Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der eine Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der echliessliche Ergebnis ist der authönale Keitwers, der zunächst streng geschieden ist von dem fremden Mustern nachgebildeten kurzen Reimpara (§ 27).

Wir haben also in der Geschichte der heimischen Versarten des Englischen zwei Gruppen zu unterscheiden; den nationalen Reimers samt seinen Vorstufen und den mittelenglischen Stabreinvers. Es sind dies Jenwei Gruppen, welche Schipper (Metr. 176ft), als drotschritliche und strengere Richtung in der Entwicklung der alliteriorenden Langzeile bezeichnet. 1 Vgl. Kluge, Zur Grücklut der Römin in Algermanischen, 1981 9, 422.

§ 2. Eine eigentümliche Stellung nehmen Aelfric's Bibelparaphrasen und Predigten sowie einige verwandte Schriften ein. Sie galten zunächst als Prosa; dann glaubte man in ihnen Stabreimverse zu erkennen! oder auch rhythmische alliterierende Prosa,2 und endlich behaupteten einige, eine Reihe dieser Schriften sei in reimlosen Lagamon'schen Versen abgefasst.3 Dass gebundene Rede vorliege, glaubte man sogar durch Ausserungen Aelfric's selbst beweisen zu können.4 Er spricht einmal vom Buche Esther, 'fa ic onwende on Englise on are wisan sceorflice' (Grein BPr. 111, 12). Ähnlich sagt er von einer Bearbeitung des Buches Judith, die wohl die seine ist; 'sto is tac on Englisc on ure wisan gesett' (eb. I 11, 15). Aber seine Worte können sich auch einfach auf seine abkürzende Art zu übersetzen beziehen, vielleicht auch bloss auf eine gemeinverständliche Ausdrucksweise. Für letztere Auffassung würde eine Stelle in der Einleitung zu seinen Heiligenleben sprechen (Hunc quoque codicem transtulimus de latinitate ad usitatam Anglicam sermocinationem' EETS 76 S. 2), wenn nicht etwa damit die altenglische Gemeinsprache gegenüber den Mundarten gemeint ist. Ferner ist bemerkenswert, dass er einmal von einer uns unbekannten (nicht von ihm herrührenden) Leidensgeschichte Thomas' sagt 'hio was gefyrn awend of Ledene on Englise on leodwison' (Hum. ed. Thorpe II 520). Das ist offenbar (wie ein weiterer Beleg bei Bosworth-Toller beweist) der Ausdruck für eine poetische Erzählung. - Die als Dichtungen angesprochenen Stücke nun zerfallen in der That durch natürliche syntaktische Pausen, die in den Handschriften (wie z. B. auch in denen der Chronik) mehr oder minder regelmässig durch Punkte bezeichnet sind, in versartige Zeilen. Aber sie zeigen ein ganz auffallendes Gepräge. Dass nicht Stabreinverse vorliegen, Jehrt jetzt, nachdem Sievers den Bau derselben klar gelegt hat, ein flüchtiger Blick. Auch eine Mittelstufe zwischen dem altenglischen und dem weiter unten behandelten mittelenglischen Stabreimvers können sie nicht darstellen. Andererseits unterscheiden sie sich ganz deutlich vom Verse Lagamon's und seinen altenglischen Vorstufen. Sie gehen vielfach über dessen Normalmass binaus oder bleiben - und dies ist besonders häufig - unter demselben zurück, bieten also Versformen, die bei ihm nur vereinzelt vorkommen, sehr häufig. Namentlich aber lassen sie den rhythmischen Bau der Lagamon'schen Verse, wie er im folgenden zur Darstellung gelangen wird, nur in der Minderzahl der Fälle deutlich erkennen. Wir haben also eine ganz lose Form gebundener Rede var uns, die sich in ganz allgemeiner und lockerer Weise an die vier Hebungen des Stabreimverses anzulehnen scheint, geradeso wie der Stabreim regellos verwendet auftritt, im übrigen aber kaum irgend welche rhythmischen Regeln einhält.

<sup>1</sup> Zurest Dietrich, Z.S. Liston. Theol. 22, 687 and 26 (16); thin folgers for can-Wile Far Ago, H. Lit 4 und Schipper Met. 163, obother or run Teil auch rhythmichel Prota aminut. — <sup>1</sup> (e. h. hr in k. Geech. d. engl. Lid. 1 (6). — <sup>1</sup> Dies wirele benapatel für das behad der Kielter und der von Theop berausgebenen Hamilten, annenhauget für das behad der Kielter und der von Theop berausgebenen Hamilten, annenhauget für das hen Ago, V. Aux. 1 18 und V. II. Aux. 214; für die Heiligneibeten et. Steten III foll haus Ago, V. V. Aux. 1 18 und V. II. Aux. 214; für die Heiligneibeten et. Steten und 16 thaus Ago, V. V. Aux. 1 18 und V. II. Aux. 214; für den Heiligneibeten et. Steten am 16 thaus Ago, V. V. Aux. 1 20; de. degene As ann an Augl. IX. 42); für das Buch Enther, Joelsth worde nodere Joelste Joelste Willed aus der Steten Light von der Steten (18), S. 2. 1 ff. Augl. X. 85; annah. Augl. V. Aux. 21. — Et. Leep. Leipzig 1 (8), S. 2. 1 ff. Augl. X. 85; anabestehenden Wolfstan von Einen ket. 1, Augl. V. II. Aux. 20. Trautmann Augl. V. II. Aux. 21. — \*Ygl. Augl. X. 76, wo weitere Literation.

### DIE ENTWICKLUNG DES NATIONALEN REIMVERSES.

### A) DIE ANFÄNGE UND DER VERS LAZAMONS.

§ 3. Die Anfänge des nationalen Reinwerses sind üusserlich an der grösserne Fülle der Verse, der Vernachlässigung des Stabreins und der innner händiger werdenden Anwendung des Endreims zu erkennen. Der wesentliche Unterschied zwischen ihm und dem Alliterationsvers besteht darin, dass er sich als ein taktörender zu erkennen gibt, der ausser sich darin, dass er sich als ein taktörender zu erkennen gibt, der ausser sich er zum Gesang in naher Bereichung, viele Denkmäler, die ihn aufweisen, wurden vohl nur gesungen. Der Takt war vohl ein gerader; ob aber der Vers zwei <sup>1</sup>/4 oder vier <sup>2</sup>/4. Takte aussfülle, sit fraglich.

Andererseits treten die Beziehungen zum Stabreinvers klar zu Tage. Von den fünf Typen kehren die längeren Varianten und namentlich die gesteigerten Formen wieder, nur weisen sie ausser den zwei ursprünglichen Hebungen zwei Nebenhebungen auf. Nicht selten, im klingenden Ausgang der Typen A und C immer, findet sich eine Nebenbehung unmittelt. har nach der Hauphtebung und kann auch eine Sibe treffen, welche keinen sprachlichen Ton trägt. Wie im Stahreimvers kann die Haupthehung nur durch eine lange Silbe oder die Gruppe 2-x gebildet werden. Wie dort sind zwei Kurzeilen zu einer Einheit höherer Ordnung verhunden; aber während in jenem das erste Glied vielfach rhythmische Formen aufweist, die dem zweiten nicht zukommen, ist ein solcher Unterschied hier nicht zu erkennen. Die Verhindung zweier Kurzzeilen durch en Stahreim tritt in den uns vorliegenden Prohen bedeutend zurück. 
Dafür kommt der Endreim als Bindemittel immer mehr zur Geltung, sodass schliesslich nicht mehr eine Langzeile, sondere im Reitingara vorlieget,

§ 1. Wir haben also eine Erscheinung vor uns, die in ihrem Wesen mit dem Auftreten des deutschen Reimversse die nächste Verwandstuchaf zeigt und alle Fragen, die sich an diesen knüpfen sind auch hier aufzuwerfen. Vom Boden der Fünftypentheorie aus haben Siewers und Wilmanns unter dem Befälle Pauf's (ohen S. 911) den deutschen Reimvers aus dem Saberiehrens einer Annahme frenden Erindusses abgeletet: man habe die heimischen Verse an die viertaktigen Mehodien des kirchlichen Hymnersanges anzupassen gesucht. Das gleiche Konnte auch in England gescheins zein, ohne dass ein unmittelbarer Zusammenhang bestand; dieselbe Ernwikung auf wesenlich gleiche Grondlegen mosche zum sehen Ergebnis der Vertragen abei den der Grotzen beite Grondlegen mosche zum ersten ein der vertragen auch mielt etwa doch tiefer greifende Bezichungen bestehen.

Sievers hat oben (S. 864, 870 f.) das Fünftypensystem des historischen Stabreimverses aus einem urgermanischen viertaktigen Gesangsvers abgeleitet, eine Entwicklung, bei welcher der einschneidendste Schritt im Übergang vom Gesang zum Sprechvortrag bestand. Seine für den Urvers angesetzten Formen stehen denen sehr nahe, zu welchen man auch sonst, von anderen Gesichtspunkten ausgehend, gelangt ist. Es wird daher nicht zu kübu sein, auf Sievers' Hypothese weiterzubauen und die Frage aufzuwerfen, ob nicht ein Zusammenhang zwischen dem deutschen und englischen Reimvers einerseits und jenem vorauszusetzenden germanischen Gesangsvers andererseits hesteht. Dass dieser Vers gänzlich ausgestorben sein sollte, ist von vorneherein nicht sehr wahrscheinlich. Lieder, die wirklich gesungen wurden, wird es auch in einer Zeit gegeben hahen, die sich vorwiegend der epischen Dichtung und dem Sprechvortrag zuwandte (S. 86.1). Wenn dayon nichts erhalten ist, so beweist das natürlich nichts: volkstümliche Lieder, namentlich erotischen Inhalts, mochten geistlichen Schreihern der Aufzeichnung nicht wert erscheinen, zumal sie im allgemeinen als Volkslieder ihrer gar nicht bedurften. Auch in Deutschland ist eigentliche Lyrik erst in sehr später Zeit niedergeschriehen worden. Der Vers solcher Lieder kann aher nicht der uns vorliegende epische Vers gewesen sein, denn er ist nicht taktierend, also nicht sangbar; man wird vermuten dürfen, dass in ihnen der Gesangsvers der Vorzeit traditionell fortgepflanzt wurde. Dieser nun musste nach den obigen Darlegungen (S. 870) zwei Haupt- und zwei Nebenhebungen zugleich aber nahe Verwandtschaft mit den Typen des alliterierenden Sprechverses aufweisen: beides trifft für den Reimvers zu. Neu ist nur das Aufkommen des Endreimes und das Schwinden der Alliteration, Vorgänge, die den rhythmischen Charakter des Verses nicht wesentlich berühren.

Diese Auffassung findet ihre direkte Bestätigung darin, dass vereinzelte Proben volkstümlicher Lieder, die zur Aufzeichnung gelangten, weil sie sich auf Zeitereignisse bezogen, wie das Ludwigslied in Deutschland, einige 908

Lieder der Chronik in England, thatsächlich den uns beschäftigenden Vers, bez. seine Vorstufe aufweisen.

Ich möchte daher in der That annehmen, dass wir in den Anfängen des englischen wie des deutschen Reimverses nichts anderes vor uns haben als den in späterer Zeit wieder zu Tage tretenden altgermanischen taktierenden Gesangsvers. Dann hat die parallele Entwicklung im Deutschen und Englischen nichts Auffälliges an sich. Dann wird auch die Art wie dieser Vers zunächst auftritt, verständlich. Bei gelehrtem Ursprung des deutschen Reimverses ist doch merkwürdig, dass er so rasch in volkstümlichen Liedern Eingang fand (vgl. oben S. 190), zumal wenn die 'entscheidende That' (S. 911) Otfrid zuzuschreiben wäre, der doch mit seinem Werk nicht in's Volk gedrungen zu sein scheint: dass ferner dieser Vers in alter Zeit abgeseben von Otfrid nur in volkstümlichen Liedern, dagegen nicht in den geistlich-epischen Dichtungen des 11. und 12. Jahrhs., wo er doch gerade zu erwarten wäre, und später auch zunächst in der Lyrik und dem Volksepos uns entgegentritt. Alles wird klar bei der Annahme, dass der alte Gesangsvers vorliege. Otfrids Neuerung besteht darin, dass er, um die weltlichen Volkslieder zu verdrängen, den Gesangsvers für eine grössere epische Dichtung verwendete, bei der Sprechvortrag und daher der Stabreimvers wie im Heliand zu erwarten war. Daher fällt er nicht selten in den Stabreimvers zurück, sei es durch zu knapp gebaute Verse, die er im Lauf seiner Arbeit überwindet, sei es durch den Gebrauch von Wortgruppen oder Worten (fuasfallonti), die dem dipodischen Reimvers widerstreben, dem Stabvers aber wohl angemessen sind. Sein Versuch blieb auch vereinzelt: die geistlich-epischen Dichter nach ihm verwenden ein loseres Metrum, das in Beziehungen zur Stabreimzeile zu stehen scheint (vgl. oben S. 923). Ganz ähnlich tritt uns dieser Vers in England zunächst in Stücken entgegen, die in ihrer ursprünglichen Gestalt, vor ihrer Einfügung in die prosaische Chronik, wohl volkstümliche historische Lieder nach Art des deutschen Ludwigsliedes waren. Dass dann Lagamon ihn für epische Zwecke aufgreift, ist bei seiner Natur wohl verständlich; aber auch er fällt öfter in den Stabreimvers zurück und auch er scheint zunächst vereinzelt dazusteben.

Ausschlaggebend scheint uns aber der Umstand zu sein, dass sich im Bau des Reinwerses selbst gewichtige Hinweise auf diese Entstehung finden, dass er sich einfacher aus dem urgermanischen Gesangsvers als ans dem historischen Sprechvers ableiten lässt. Dariber soll an anderer Stelle

gehandelt werden (§§ 8, 9).

§ 5. Die ersten Blelege für dieses neu auftretende Metrum bilden zwei Stücke des 10. Jahrhs. Das erste ist das Gedicht auf Es dagar's Herrachaft, welche die Handschriften DE der Chronik zum Jahre 959 bringen (Thorpet 1-17). Die Handschrift Penthaft eine gekrizter Bassung miter dem Jahre 938. Die Verse zeigen sehr haappen Bau, so dass sie sich ofter mit den Termdypen des Staberieuereses berühren, ebenso ist der Reim noch gering eutsickelt (doch z. B. genydie zwide). Andererseitst der Staberien ganz turregelmässig und in manchen Zelein sit der viersten der Staberien ganz turregelmässig und in manchen Zelein sit der viersten der Staberien ganz turregelmässig und in manchen Zelein sit der viersten der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien von der Staberien zu den zu der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien staber Staberien Staberien zu der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien staber Staberien der Staberien der Staberien der Staberien Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberien der Staberie

geeynde). Man möchte vermuten, dass wir in diesen Stücken Umarbeitungen von ursprünglichen alliterierenden Versen oder Mischung von solchen und Reimversen vor uns haben.

Deutlicher tritt uns der Reinwers entgegen im 11. Jahrh. In dem Gedicht auf den To'd Aelfrie's (CD 20 10)6, Thorpe I 20)4, Grein-Wülker B.<sup>2</sup> I 381, Schipper I 24) weisen die Verse bereits das Ausmass auf wie il Layanon und der Rein ist heinalte dertolgeführt. Selten sind sie zu kurz (13)6, 18a, 23a nach Wülker's Zähdungt, in einem übrigens leicht zu entwerten 18 (18) zu lang. Anhitich gebaut sind die Verse auf die Herrschaft Wilhelm des Eroberters (E 1087, Thorpet 310, PBB 9, 147), um regien sich vielfach überladene Senkungen. Da sie nur in einer IIs. überliefert sind, kann man zweifeln, ob sie in ihrem ursprünglichen Wortlaut vollegen.

Daran schliessen sich im 12. Jahrh. die Reden der Seele an den Leichnam in der Worcester-Hs, und ein kleines verwandtes Stück einer Oxforder Hs. (hg. Buchholz, Erlanger Beitr, VI). Diese Zeilen zeigen einen ziemlich glatten Verlauf, der Reim spielt aber eine geringere Rolle als in den chen besprochenen Stücken. Das kurze oben S. 615 erwähnte Worcester-Fragment (Angl. 3, 424) ist in seinem metrischen Charakter nicht deutlich. Dagegen weisen wieder recht knappe Verse auf die Sprüchwörter Alfred's, welche man ebenfalls dem 12. Jahrh. zuweist (hg. Morris EETS 49 S, 102). Wie in den zuerst angezogenen Stücken der Chronik stehen die Versformen bier vielfach den Grundtypen der Stahreinzeile nahe, aber die Alliteration ist nur selten so beschaffen, dass man wirklich derartige Verse annehmen könnte. Andrerseits finden sich ganz deutlich ausgeprägte Reimpaare (z. B. v. q1--q1). Jedenfalls werden wir vermuten dürfen, dass diese Sprüchwörter in ihren Grundlagen in sehr frühe Zeit zurückreichen und vielleicht gehen manche Zeilen unmittelbar auf Stahreimverse zurück, die unr notdürftig in ein anderes Versmass hineingepresst wurden,

§ 6. Auf diese kleineren Stücke folgt an der Scheide des 12. und 13. Jahrls. ein grosses Werk, welches unser Versunss deutlich ausgehildet zeigt. La gamon's Brut (hg. Madden 1847). Die allgemeine Struktur its sofort zu erkeunen. Die Kurzerlein gliedens sich nach den natürlichen Syrachpausen deutlich in Verspaare; öfters, aber durchaus nicht regelmäsig werden sie als solche markiert durch den Endrein, sellen durch parallelen Aufbau der beiden Zellen. Einheiten höhrere Ordnung, also Krophen, sind nicht zu erknutenn. Anch ist nicht zu ernättlen, ob diese Verse gesangen oder gesagt wurden. Die Stellen der Einheitung, in denen Lagnanon über sein Werk sich anssert (1 3. 19 f. 4. 10 fl.), Jasen keine sicheren Schlüsse ziehen. Immerhin ist der Ausstruck 'Wa zeid mid Jeffreger's few zein ohloch percol Seachtenswert (194. Madden III 430).

§ 7. Was um den rhythmischen Bau der Verse anlangt, so wollen wir umfehrt die typisch ausgehüldeten Formen vorführen, wobei wir unsern Beispiele dem zweiten Baude von Madden's Ausgabe entnehmen, wo wir berrits eine sicherer Verstechnik voranssetzen dürfen, und zumeist dem Sück, welches im Mätzner's Sprachproben I zit fl. abgedruckt ist. Die Verwandtschaft mit dem Staberiumver sitt unmittelhar zu Tage in folgenden Formen;

Typus A:  $(x) \pm (x) \times x \pm x$ , bei weitem am häufigsten. Einsilbiger Auftakt ist facultativ. Beispiele:

a) ford to pan kinge 153, 9 pat fole his isomned 155, 4 mid rihten at-hallen 153, 21

b) comen mid pan flode 152, 14 bord in ure londe 155, 1 ne milite we bilene 155, 23.

1000 IX. METRIK. 3. ENGLISCHE METRIK. A. HEIMISCHE METRA.

Mit diesem Typus fallen die gesteigerten Formen von E zusammen;

a) preo hundred enikten 152, 15 b) seueratche zere 155, 19 to uneude londe 155, 12 lond and godin lanered 156, 7.

Typus B:  $(x)\hat{\times}_{x,z}(x)\hat{\times}_{x,z}$ . Die Senkung nach der ersten Haupthebung ist seltener; die zweite Nebenhebung ist zuweilen um eine Silbe weitergerückt. So:

a) rmbe fiftene zer 155, 13
 b) for eom Heigest, for com Hars 161, 21
 fast is a godd verl iden 157, 13
 and fin holde men hoen 165, 11
 for little fie, enth 156, 12.

Typus C: (x) x x 4 4 2;

a) zif heo grid sohten 152, 25 heo bered child fare 155, 20 b) hi-foren fan folkinge 153, 15 helden raninge 164, 14

Typus D; (x) ± x ± x x;

a) nonce tidenden 161, 8 h) an hundred rideren 207, 16 feirest wimmonnen 175, 5 mid stronge stan wolle 222.

ficirest wimmonnen 17% 5 mid stronge stan wolle 222, 21

Typus E scheint in seiner reinen Form (2 × 2) durch Senkungssilben

und die zwei Nebenhebungen erweitert in Fällen vorzuliegen wie:

\*\*per voers wer per fal neh 176, 23

\*\*Hongest wer pan kinge lee/ 103, 17.

Die gesteigerte Form (± ½ × ± ½) fällt mit A zusammen (siehe oben Typus A). In allen Typen ist Auflösung möglich, am gehräuchlichsten in folgenden Fällen:

A: adelest alre londe (54, 23)

B: of horre cume wer ful war (62, 19)

and fur fine diggle (66, 19)

C: fat we frem sodden (55, 22)

fat for hing makede (75, 15)

Ausserdem werden die vorliegenden Typen variiert durch zweisilbige Senkung an Stelle einsilbiger; vgl. darüber unten § 12.

Die Stellung der Haupt- und Nebentlebungen zu einander ist abe in den meisten Formen derart, dass der Vers in zwei gleiche (A, B, F) oder symmetrische Hälften (C) zerfällt. Ob dieser dippolische Bau vollkommen durchgeführt war wie im deutschen Reihmers, also im Typus D eine Versehiebung von (2) 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3

§ 8. Ausserdem zeigen sich noch Formen, die nicht munittelbare Enbsprechungen in den Typen des Stahreinwerses haben, aber chense im deutschen Reinwers sich inden. 1) Statt des Ausganges /z tertein in A, seltener in C vollere Formen auf. Er wird zunächst, was sehon im Alteenglischen vorkommt, von zwei selbständigen Wörtern der einem Compositum gebildet; dabei erscheint der zweite Teil auch aufgelöst (oder gehören diese Eälle zu C ?):

a) per vois moni cuiht strong 160, 4
 b) purk soden convoir wurdisipen 154, 9
 pe king sone up stod 164, 17
 and swude heo awai flozen 163, 9,

Statt  $\pm \hat{\chi}$  findet sich aber auch eine Gruppe von drei Silben. Da in solchen Fällen Composita der Gestalt  $\pm \chi_1$  häufig sind, solche der Form  $\pm \chi_2$  gemieden zu sein scheinen, wird auch dann, wenn die beiden Silben keinen sprachlichen Nebenton haben, die Betonung  $\pm \chi_2 \hat{\chi}$  einzutreten haben, z. B.:

a) Hengestes cunnesmen 160, 14
 b) k hunde pa cristine 170, 2
 for pi pat heo heom helpen mei 158, 10
 b) k hunde pa cristine 170, 2
 hidden us to fulltume 187, 2,

Wir wollen diese Formen  $A^1$   $C^1$  u. s. w. nennen. 2) Neben dem Typus C findet sich auch die Form  $\{\alpha\}_{X \ge X \ge X_2}$  die wir mit Paul (S, 912) als  $C^n$  bezeichnen. Auch hier findet sich die eben besprochene Erweiterung des Ausganges  $\underline{\chi}_X$  au  $\underline{\chi}_X \ge \chi_X$  B.:

```
s) pat wer herm pa mare 152, 22 b) per pe king pat maide nom 178, 1 per pa enikter comen 153, 14 ba we habbep hope to 157, 2.
```

Das sind Formen, die uuseres Erachtens sich bester aus dem urgermanischen tatkterenden Gesangewes als aus dem historischen Stahreimwer erklären, aus welchen sie Sievers für Offrid abzuleiten sucht. Der Gesangswers mit seichen vier Hebungen mochte Formen mit weniger weit vorgeschriftener Synkope (vgl. oben S. 870) bewahren, welche dem bei der Zweisheißkeit angelangten Strechvers abhanden gekommen waren.

§ 9. Die ehen behandelten Variauten sind aber noch von weiterer Bedeutung. Wenn wir die Gesamtheit der typisch ausgehildeten Formen des Reimverses ins Auge fassen, und sie mit den oben S. 870 (§ 17, 2) angesetzten Varianten des Urverses vergleichen, so zeigt sich ein bemerkenswertes Verhältnis; es liegen alle Formen vor, die sich ergeben, wenn im Urvers facultativ Synkope der Senkung eintritt, während die Haupt- und Nebenhebungen in ihrer Geltung erhalten bleiben. Nur der äusserste Fall, Synkope aller Senkungen wird begreiflicherweise gemieden, ehenso jene Varianten, in denen eine Nehenhebung unmittelbar vor eine Haupthebung zu stehen käme (z. B. + x x + x), also über einen ganzen Takt zu dehuen wäre (vgl. § 12). Die eben hesprocheuen dem Reimvers eigenen Formen folgen mit Notwendigkeit aus den Urtynen A und C. Wenn also im Urvers in Folge sprachlicher Vorgänge Synkope vielfach eintrat, was kaum jemand bezweifeln wird, wenn aber andrerseits gestützt durch die Melodie die Hebungen sich hielten und doch auch Fälle von bewahrter Senkung vorkamen, was als wahrscheinlich wird hezeiehnet werden dürfen, so konnte gar nichts anderes sich ergeben als der aus vorliegende deutsch-englische Reimvers. Das spricht deutlich für die von nus angenommene Entstehung desselben.

Wann und wie der dipodische Autbau entstauden ist, ist eine schwierige Frage, Da aber die drei hänfigsten Typen, A, B, C, und schliesslich auch E ihn von Natur aufweisen, so kann er von diesen aus verallgemeinert worden sein.

§ 10. Neben den vorgeführten typisch ausgehildeten Formen finden sich noch und zwar nicht nur im Anfang sondern durch das ganze Werk zerstreut, Verse, die den Grundformen des Stabreiuwerses n\u00e4her stehen, ja mit ihnen sich decken; so:

```
A. decrue runen 169, 24 D;
for se isolden 192, 18
B: fat ar com her 175, 1 E;
and coure toofue gold 156, 16
C. & wird stille 294, 8
```

D: wil-tidende 202, 8 vole unimete 254, 8 E: ff fusend men 238, 15 sounn hundred seigen 208, 7 vuimete wele 252, 6,

Die Auffassung solcher Minimalverse, wie sie sich ja auch in gewissen Teilen Ohrfish finden, hängt von der Annisch über die Herkunft des Reimverses ab. Wer ihn aus dem Stabreimvers ableitet, wird in ühnen Überreste des urspringlichen Versmasses finden. Das ist ja für Olfrid plaussibe. Dass sie sich aber noch bei Lazamon finden, während sehon 150 Jahre vor ihm tadellose Reimverse vorliegen, wäre dech auffälig. Bei unserer Anschaumg missen sie gefasst werden entweder als Fälle jener äussersten Synkope, welche im Allgemeinen gemieden wird (§ 9) oder als Verse, welche dem Dichter



misslungen sind, weil er sich von dem Einfiuss des in der epischen Dichtung herrschenden Stabreimverses nicht vollkommen frei machen komite. Diese letztere Erklärung ist wohl vorzugichen.

§ 11. Für die Versbetonung bildet die Grundlage die Betonung der natürlichen Rede. Im allgemeinen stehen in der Haupthebung die Haupttöne von Vollwörtern; in der Nebenhebung die Tonsilben zweiter Compositionsglieder und enklitischer Wörter (im weitesten Sinne, vgl. oben 905) sowie auch schwere Ableitungssilben, die vermutlich einen natürlichen Nebenton trugen; in der Senkung endlich die tonlosen Silben. Unter Umständen erscheinen aber bedeutende Abweichungen von diesen Regeln. Bei besonderem Nachdruck können Formwörter über Verben erhohen werden (he hafden anne wisne mon . . . , he nom has hude 170, 13; mid hire comen . . . . scipen, fer comen inne 172, 6); andrerseits können Vollwörter enklitisch gebraucht in der Senkung namentlich im Auftakt stehen. Nach Massgabe der ohen S. 905 dargelegten Gesichtspunkte werden sogar so starke Fälle anzunehmen sein wie: Hangest) tode in to fan Innè 173, 18. Schwere Bildungssilben in dreisilbigen Wörtern, die im Altenglischen stets einen Nebenton trugen, erscheinen öfters in der Senkung (ah has tidende mit beod låde 158, 22; heore Saxisce enittes well idon 160, 13) mitunter sogar zweite Compositionsglieder (sélcufe tidénde 155,2; schwebende Betonung?). Wie weit kurze Bildungssilben in dreisilbigen Wörtern einen natürlichen Nebenton trugen, ist fraglich, namentlich wenn sie erst durch Aufgabe der westgermanischen Synkope wieder hergestellt sind. Im Vers erscheinen sie bald in der Nebenhehung, bald in der Senkung (fal fe erlstine king 177,7; & hunde for cristine 179, 2 nach § 8; ah heo wevre hédene 151,21; hédene moune habbe bi-tieht 169,18).

Dieser letztere Fall briet zu den rhythmischen Accenten über, welche nicht natärliche Accente (oder doch nur sehr sehwache und wechselnde) zur Grundlage haben, sondern vielnebr in Folge der Stellung der einzelnen Silben zu einander auftreten (ygl, oben S. 907, voj 31, 5), Jede tonlose Silbe kaun einen rhythnischen Nehenton erhalten, wenn ihr noch eine andere trollose Silbe folgt; mur Versschlass erhält sie hin, ohne dass dies der Fall ist (mid rhötn anhalten). Fälle, wo im Innern des Verses diese Beschränkung wegztafallen scheint (§ 10) werden an anderer Stelle zur Besprechung gelangen (§ 12). Diese Alweichung von der prosäsischen Betonung (die brijgens vielfach zur nicht son der Brustehung des Reinweress hre Begründung und in der Rhythmierung des modernen Gesanges genan entsprechende Scienstätisch.

§ 12. Silbenmessung. Für die Haupthebung ist wie im Stabreimverse eine lange Silbe oder ihr Gleichwertiges, 2×, jedenfalls dann erforderlich, wenn keine Senkung darauf folgt, also die Hebung über den gangen Takt gedehnt werden muss. Alles andere bleibt zu bestimmen.

Die Senkung ist zumeist einsibig, Sie fehlt häufig nach den Hauptebungen, wohei dann die ehen erzähnte Dehunng derzelben eintritt. Nach den Nebenhebungen fehlt sie in der Regel nicht. Die Versschlüsser von A und C. gehören nur scheinbat hieher, denn bier war ja tlatasächlich nie eine Senkung vorinanden. Einzelne Fälle, wie vohlt ouhlits wer des 154, 185, 195, 196, 115, 196, 116mel hie Rechterfeitung im rhetorischen Nachdruck. Wie aber die im § 10 berührten Minimaberse vorgetragen wurden, ist fragielich. Eine Dehung völlig tonbeser Flestönssendungen über einen ganzen Takt ist schwerlich anzunehmen. Eher möchte man meinen, dass eine Pause zur Ausfällung des Taktes dieter. Bei einem Verse, der

von Hause aus Gesangsvers war, ist ausnahmsweises Auftreten einer solchen Erscheinung nicht allzu auffallend. Übrigens liegen ja in diesen Fällen wahrscheinlich mangelhafte Verse vor, die die allgemeinen Regeln verletzen.

Die Senkung kann aber auch zweisilbig sein, und zwar in viel weiterem Umfang als etwa bei Otfrid. Am häufigsten ist diese Erscheinung nach der ersten Hebung des Verses, sei sie nun Haupt- oder Nebenhebung; dass aber hier nicht etwa durch schwebende Betonung zu helfen sei, zeigt das Vorkommen von Auftakt vor solchen Fällen. So A: hieren i fisse linde 153, 19; cnlhtes Ze 159, 23; C: wende to 163, 13; A: and) stiden fat 153, 18; and bi)tache me 167, 2; he ofte) lided in 159, 11; B; his) weron ha 152, 19; Ca: i)mong fine 165, 17. Auch nach der zweiten Hebung ist sie ganz üblich (vorwiegend in A); bilduen seullen fa fine 155, 18; weoren an 160, 10; hafden bi(liue) 161, 6. Endlich findet sie sich auch nach der dritten Hebung; B; Of fere hide he karf onne freding 170, 17. Sogar dreisilbige Senkung ist nicht unerhört; A: sénden after (mine wiuè) 167, 16; B; heo) dròzen heore (scipen uppe fe lond) 160, 4. Dem entsprecheud ist auch zwei- bis dreisilbiger Auftakt nicht selten; and bi- 167, 2; Under fun 152, 7; be ofte 150, 11; ja sogar viersilbiger scheint vorzukommen; and after his (whe sende sonde) 160, 23. Überladene Verse erscheinen übrigens vielfach in der jüngeren Handschrift gebessert (vgl. 154, 2; 159, 7).

Das Normalmass wird oft erreicht durch Elision tonloser vor Vokalen oder dem h enklitischer Wörter; hing is 153, 16; feng heo 155, 16. Vermutlich wird sie in diesem Umfang einzutreten haben; vielleicht auch

in Fällen, wie: fa answerede fe oder 154, 14.

§ 13. Der Endreim erweist sich als eine unmittelbare Fortsetzung, der schon im Altenglischen vorhandenen Ansätze. Alle in jener Zeit vorlandenen Formen des Gleichklangs, sowohl am Zeilenschluss als auch im Innern, keiten hier wieder!, um in grösserre Auszah. Lazgamon reiti sich balb des umfangreichen Werkes selbst die Häufigkeit des Reimes zunimun;<sup>2</sup> ein deutlicher Himweis auf den Zug der Entsteklang.

Der Reim trifft die betre Haupthebung und die etwa noch hölgende Nebenbelung, oder auch letztere allein. Doch sind Fälle, in deem die Nebenbelungen reimen, ohne dass irgend ein vokalischer oder Konsonaustischer Gleickhalm auch die Haupthebungen verbände fandisverden; (indun 153, 1; tunnht; ibt 163, 23) zientlich selten. Da nun die Nebenbelungen viellach auf Stuffte fallen, sind diese oft am Reum beträtigt, seit es, dass sie unter sich oder auf ein Vollwort reimen (mext comen 152, 19; men; daden 10, 10; yd., halt ji 1; 151, 18). Ob dertatigter Gleichkalm zehon ohle die hot 10, 10; yd., halt ji 1; 151, 18). Ob dertatigter Gleichkalm zehon ohle in haltenglischen Sprechvers als solcher empfunden wurde, erscheint fraglieft (yd.) does S. 8, 8, 3).

Die Alliteration dagegen hat ihre alte Rolle eingebüsst, sie ist blosser Schmuck des Verses, der namentlich den rhetorischen Zwecken

der Hervorhehung der Begriffsähnlichkeit oder auch des Gegensatzes und dergl. dient.<sup>3</sup>
<sup>1</sup> Vgl. auch Regel, Germ. Stud. 1 173 ff. — <sup>3</sup> Menthel Angl. VIII Anz. 65. — <sup>3</sup> Regel.

Vgl. auch Regel, Germ. Stud. I 173 ff. — \* Men Die Alliteration im Lajamon, Germ. Stud. I 171.

§ 14. Nach Lagamon tritt uns dieses Versmass entgegen in verschiedenen Abschnitten des Bestiarius (hg. Morris EFTS 49, S. 1) zum Teil noch recht altertümlich mit gering entwickleten Reim (vgl. § 27).

Reimlose Lagamon'sche Verse haben einige in drei Heiligenleben aus dem Anfang des 13. Jahrhs, Seinte Marharetc, Seinte Juliane (hg. Cockayne EETS 13. 51) und Seinte Caterine (hg. Einenkel EETS 80) und ferner in inhaltlich verwandten Sticken, wie Hall Meidenhad (hg. Cockayne EETS 18) zu erkennen geglaubt. Die Verhältnisse liegen hier äbnlich, wie bei den Schriften Aelfric's, wenn auch jener Annahmegfünstiger. Trotzdem scheint uns die Existenz solcher Versez wezielbahg. V
1 Einenkel Über die Verfaure einiger mangs. Sörfigen 1883 und Ang. V

Einenkel Uber die Verfasser einiger neuags. Schriften 1887 und Angl. V. Aur. 47. Trautmann Angl. eb. 118. Vgl. Einenkel's Ausgabe der Caterine EETS 80. — 3 Vgl. auch was Paul (oben S. 973) fiber das ahd. Gedicht Himmel

und Hölle' sagt, welches man vielfach als Parallele anzog.

§ 15. Die voranstehende Darstellung des Lazamon'schen Verses deckt sich mit keiner der bisher geäusserten Ansichten vollständig. Nachdem man zuerst, namentlich von Seiten englischer Forscher, diesen Vers für ganz unregelmässig erklärt hatte, brach sich die Erkenntnis Babn, dass er in Beziebungen zum altenglischen stehe. Hierauf suchte Trautmann nachzuweisen.1 dass er der viermal gehohene Vers Otfrids und wie dieser eine Nachbildung des Verses der lateinischen Kirchenbymne iener Zeit sei, also in keinem Zusammenhang mit der Stabreimzeile stehe. Später dachte er an eine unmittelbare Übertragung des 'Viertreffers' nach England.2 Dagegen erhob Schipper Widerspruch.3 Er hielt an der Entwicklung aus der altenglischen Stahreimzeile fest und erklärte den Vers als wesentlich zweihebig. Es entspann sich ein lebbafter Streit,1 während gleichzeitig von Trautmann und anderen immer mehr Denkmäler als in 'Viertreffern' geschrieben erklärt wurden (vgl. § 2). Da man aber dahei au vier gleichgewichtige Hebungen dachte und den Vers Otfrid's ganz äusserlich fasste, kam man zuweilen zu ungeheuerlichen Scansionen und konnte fast jeden Text in das Schema des 'Viertreffers' pressen.<sup>5</sup> Die kürzlich erfolgte Aufdeckung der Beziehungen des deutschen Reimverses zur Stahreimzeile durch Sievers und Wilmanns rückt die Frage in ein neues Licht, Aus allem, was hisber für und wider vorgebracht wurde und namentlich der ohen dargelegten Thatsache, dass die Typen des Stabreimverses in Lazamon in derselhen Weise wiederkehren, wie bei Otfrid, scheint sieb ons mit Notwendigkeit die oben auseinandergesetzte Auffassung zu ergeben, wonach der Vers weder zwei noch vier Hebungen schlechthin, sondern zwei stärkere und zwei schwächere hat. Es würde sich jetzt darum handeln, durch eine das Material erschöpfende Untersuchung nach den neuen Gesichtspunkten den Stand der Entwicklung bei Lazamon genau zu bestimmen. Da eine solche fehlt, musste unsere Darstellung notgedrungen skizzenhaft werden.

4. Cite den Terr Legnouw, Augh. II 155. 1 \* Mag. VII 241. 2 \* Metr. 1 241. 147 \* Vely. W. ivs. non nis. und K. irone kiv. Secretioniem von Schippers Metrik., Lat II 1882. 152 und Angl. V. Anz. 26, 159. . See hippers, 2m. Zweichengerkhoeite distribution of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of the Computation of t

#### B) DER NATIONALE REIMVERS.

§ 16. Die Weiterbildung des Lagamon'schen Verses haben wir uns silmlich vorzustellen, wie iht entsprechende Fatwicklung und deutschem Boden. Vor allem wurde der Reim konsequent durchgefährt. Auf dieser Stufz zeigt sich unser Vers hereits in einem kurzen Stufz aus der ersten Hälfre des 13. Jahrhs. Zeichen des Todes' (EETS 49, 101). Dann wurden die Senkungen regelmässiger gesetzt und die Nebenbehungen traten mehr hervor, so dass sie sich an Gewicht den Haupthebungen näherten. Schwierig itt die Frage nach der Entwicklung des Ausganges ± 8. Wenn er sich nur in Versen fünlet, welche darch die alte Messung auf das Mass von vier Täkten gebracht wird, so ist die Geltung des Nebenhones nicht zu bezweifeln. Wenn aber durch die Ansetung desselben sich fünf Hehungen ergäben und anderseits auch sicher derfelbeige Verse vorkommen, so möchte man annehmen, dass ± 8 bereits zu ± 8 geworden sei und nach romanischem Master eine überzählige Silbe nach Beifeben gesetzt oder weggelassen werden konnte. Vermutüch aber wurden diese Verse zumeist gesungen und dann felen diese Ungleichheiten weg; die Medoid stellte überall vier Täkte her, indem sie eine überzählige Silbe in den selbechten Täktel setzte und einen fellenden Ictus durch eine Pause ersetzte. Wörter der Gestalt ± 8 wurden also dann verschieden behandelt, je nachdem sie in dritten oder wierten Täkt standen.

§ 17. Die einzige grössere Dichtung, welche uns das Metrum auf dieser Entwicklungsstück dentsellt, ist King Horn (Mitte des 13. Jahrho). Die Vortragsweise scheint klar in den ersten Versen angegeben au sein: 'Alle Ieon he klife, foat to my iong 'fyfe: A range the uthal' you inge. . . 'An dialig ist nur, dass die drei erhaltenen Handschriften sichere Auzeichen einer strophischen Gliederung nicht aufweisen. Wasmamis Versuch, Strophen herzustellen, ist als zu wenig gesichert absueldenen. (Vgl. § 22).

§ 18. Die Mehrzahl der Reimpaare dieses Gedichtes ist nach folgenden zwei Mustern gebaut:

```
a) King he was bi weste b) He hadde a sone hat het Horn
So longe so hit laste, 5,6:
Fairer ne mixte non beo born, 9/10
```

In geringerer Zahl finden sich vierhebige Verse mit klingendem Ausgange wie:

Sie erscheinen zwar in den jüngeren Hss. H und O häufig gebessert; aber darauf ist nicht viel Gewicht zu legen, weil diese Handschriften überhaupt, nach einem metrisch glatteren Text streben. In einigen Fällen sämmen alle Handschriften oder doch C und noch eine in solchen Versen überein (8/7/8, 567, 627, 817/8, 1330/40, 1354/9), 1366, 1437). Weniger sicher sind die dreiheitig stumpfen Verse. Alle Hss. beiteen:

Leue at hire he nam And in w halle cam. 585/6

Hier wird die Melodie ausgeglichen haben (§ 16).

§ 19. Die Verse des King Horn zeigen nun vielfach das Gepräge der nach fremden Mustern gebauten Reimverse. Aber nicht selten sind, namenlich in der Hs. C, die Lagamon's chen Typen noch zu erkennen, teils durch das öftere Hervorragen zweier bestimmter Hebungen, teils durch das häufigere Fehlen der Senkung an gewissen Stellen. So:

```
Typen A: 2) diffe from the Hills 1

A star give broad yet indep 3

It is a given by the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of the proper of th
```

Wie weit dipodischer Bau galt, ob nur in den von Haus aus dipodischen Typen A, B, C, F. oder allgemein, ist unsicher. (Vgl. § 7.)

§ 20. Die Betonungsverhältnisse und die Silbenmessung sind im Wesentlichen dieselben wie bei Lagamon. Doch hat der rhythmische Nebenton auf Flexionsendungen bedeutend abgenommen, Fälle wie In Hornes ilike 230 oder Hi runge fe belle 1253 sind selten. (Über den Versausgang oben § 16). Vollere Ableitungs- und Flexionssilben wie ing(e) este est (2. Sg.) isse u. s. w. sind in solcher Verwendung dagegen ganz üblich.

Die Hebung muss eine lange Silbe sein mindestens wenn sie den ganzen Takt füllt. Entsprechend mittelhochdeutschen Fällen wie maninge (vgl. S. 927) scheint einmal auch Kürze zu genügen: After his cominge 1993. Die Gruppe 4× gilt im Allgemeinen noch als Auflösung von 2; doch ist auffallend, dass gelegentlich Länge und Kürze im Reime gebunden werden (stede : drede 257, spake (2. Sg.): take 535, zate : late 1043, late : gate 1473. swere: è 403, 743, 1063, 1203), wobei manchmal kurzsilbige Wörter nach Art der langsilbigen gemessen zu sein scheinen ther i was atte zate 10.13. Rizt at halle gate 1474).

Die Senkung ist in der Regel einsilbig. Sie fehlt häufig nach den

Haupthebungen (§ 19). Endlich kann sie auch zweisilbig sein, wohei gewöhnlich leichtere Silben erscheinen, sowie Kompositionsglieder von Eigennamen, die vermutlich schwächer gesprochen wurden. Solche Fälle sind besonders häufig nach der ersten Hebung; dass aber nicht schwebende Betonung vorliegt, zeigen wieder die Auftakte. So: Fairer ne 8, Oper to 40, Blibe beo 131, Helpe hat 104, Abulf he 285, Bevere hat 1128; He) wende pat 297: Of) alle pat 619, Hi) leten pat 136, Ihc) wulle don 542, fi) dohter pat 907. Of) Rymenhilde 1018. Fanne) scholde wif- 347. Fat bu) longest to 1310. Nach der zweiten Hebung: come to 59, alle pe 235, schule ze 103, sede pu 173, moste bi- 172, lefde per 1373, dentes so 864, pined so 1107. Nach der dritten Hebung scheint kein sicheres Beispiel vorzukommen; zumeist fehlt ia hier die Senkung. Der Auftakt ist ebenfalls öfters zwei-, vereinzelt sogar dreisilbig (and into 201, after ne 366).

Wo durch Elision eines → vor Vokal oder dem # enklitischer Wörter Einsilbigkeit der Senkung hergestellt werden kann, wird sie durchzuführen sein (hadde a 9, Bringe hem 58).

§ 21. Der Reim hat gegenüber Lazamon bedeutende Fortschritte gemacht. Er ist vollständig durchgeführt und trifft nie mehr die Flexionssilbe allein, sondern stets auch die Stammsilbe. Nur eine vollere, eines sprachlichen Nebentons fähige Silbe ist auch im Stande, für sich allein Träger des Reimes zu sein; vgl. Bindungen wie kyng : nifing 195; dubbing : derling 487; far: Aylmar 505; Purston : on 819. Reinheit des Reimes ist allerdings noch lange nicht erreicht; es finden sich vielmehr noch zahlreiche vokalische und namentlich konsonantische Ungenauigkeiten (snelle : wille 1463; izolde : woldest 643; schorte : dorste 927; Rymenhilde : kinge 1463; dozter : lofte 903). Der Stabreim wirkt noch vielfach nach.

§ 22. Auch bei dieser Dichtung gehen die Ansichten im Einzelnen (z. B. über die Geltung des klingenden Ausgangs) auseinander. Wissmaun! und Trautmann2 steht Schipper3 gegenüber. Unsere Darstellung folgt im Allgemeinen der Schipper's, nur die Aufdeckung des Nachwirkens der alten Typen und einige Folgerungen daraus gehen über sie hinaus. Da wir unter diesen Umständen auch nicht mit der Herstellung Wissmann's in seiner Ausgabe in allen Punkten einverstanden sein konnten, haben wir

nach der ältesten Handschrift, C,4 unter Berücksichtigung der übrigen eitiert.

<sup>4</sup> King Horn, Unitermehungen etc. QF, XVI; Das Lied von King Horn QF, XLV; vgl. Angl. V, 466. — <sup>2</sup> Angl. V Auz. 118. — <sup>3</sup> Metr. I 180. — <sup>4</sup> Matzner Spr.-Pr. I 209; EETS 14.

§ 23. Der nationale Reimwers erscheint auch verdoppelt als Lang-zeile, die durch den Endreim zu Einheiten höherer Ordnung gebunden wird. Das oben (§ 16) erwähnte kurze Gedicht Zeichen des Todes' wird durch ein Reimpaar aus solchen Langzellen abgeschlossen:

Wir sehen also hier einen Ansatz zur Verlängerung der Verse, um einen Absehluss zu bezeichnen. Wären solche Fälle zahlreicher, so möchte man geneigt sein, daraus die Entstehung der Langzeilen zu erklären. Da aber dieser Beleg vereinzelt ist, so wird die Verdoppelung doch wohl auf frende Vorbilder, vor allem den Septemar zurückgeben.

§ 21. Diese Langverse finden sich in stichtischer Verwendung in den unten § 28 besprechenen Fäller, in denen sie sich mit anderen Versmussen berühren. Zu Strophen romanischen Baues vereinigt (häufig zusammen mit Kurzversen) sind sie in der Lyvik anartzellen. Wie im King Horn finden sich öfter statt der zu erwartenden vier Täkte nur drei; vermutlich wurde der felhelmen Täkt durch eine Pause erstert oder die dritte Hebung über beide Taktu gedehnt. Als Probe hierfür diene der Anfang des ältesteu form aufweise.

lin 6. Vers wurde Richard vermutlich über vier Takte gedehnt. Ähnliches findet sich gelegentlich noch in unseren Volksliedern.

§ 25. Hierher gehört ausser dem erwähnten Spottlied auf Richard von Cornwall aus dem Jahre 126, (Böddeker 8), Fl. 1) zunächst eine Satire auf die Leute von Kildare (Rel. Ant. II 174) wohl aus dem Ende des Jahrhunders. In beiden Dichungen ist Fehlen der Senkung eine häufige Frecheinung. Daran schliessen sich die Lieder auf den Aufstand und Sieg der Flandere (Böddeker 116, Fl. V) aus dem Jahre 120 auf auf die Hinrichtung von Simon France (Ed. 121, Fl. VI) aus dem Jahre 120 auf auf die Hinrichtung von Simon France (Ed. 121, Fl. VI) aus dem Jahre 120 auf auf die Hinrichtung von Simon France (Ed. 121, Fl. VI) aus dem Jahre 120 Hinrichtung von Simon France (Ed. 121, Fl. VI) aus dem Jahre 120 Hinrichtung von Simon France (Ed. 121, Fl. VII) aus dem Jahre 120 Hinrichtung von Simon France (Ed. 121, Fl. VII) aus dem Jahre 120 Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hinrichtung von Hin

Ann. Die Verse der zuletzt erwähnten Dichtungen werden viellich als allitreierende Langerien gefasst, die durch den Endreim gebauden sind, nach Ant der unten § 50 besprochenen Lieder, (50 auch unten B § 72; Brandl nennt sie oben S. 64g § 35; Bac gebaute Langerient" vygl. ek. § 52; 52; bis heben sieh jedoch von den reinnord-alliterierenden Versen daharch als, dass nielts wie in diesen vier Helungen stark bevortreten, noch auch der Stalterind deutlich ausgegelgt erzeitein.

§ 26. Die Rhythmierung des nationalen Reinverses hat sich bis auf den heutigen Tag erhalten in den Melodien volkstümlicher Lieder und im gesprochenen Kinderlied (nurseey rhymes). Charakteristisch ist dipodischer Aufbau und Synkope der Senkung. Im Gesang ritt diese namentlich am Zellenschluss zu Tage, wenn klingender Ausgang zur Ansfüllung von zwei (metrischen) Takten dient. So in einem bekannten Burns'schen Liedt: John Anderko my jö, John 11Vm vol voor Jerst augustet. Voor leiks voor die het rativa Vour beine briev voor brieft (Schipper II 66s). Namentlich ist aber Synkope üblich im Kinderlied. So z. B. in einem von Sievers miglereitlen nurserv dynne: Geborg depter Jerstelle Here die yor voor sievers migler. Updater und diebendier zich die holde zehande 'u. s. w. (1916) z., an Vorarbeiten durchaus selbrich.

#### C) BERUHRUNG MIT ANDEREN VERSMASSEN.

§ 27. Der nationale Reinwers und avine Vorstufe, der Lagamon'sche Vers, sind streng zu sehricht von den manitelbar frenden Vorbilderen nachgealnuten Versunssen, wie dem Septenar des Poema Morale und ses Ormultum, den man zuweilen als des Endergebnis der dem Reinwers zu Grunde liegenden Entwicklung hingestellt hat. Dagegen spricht sehon sein mit Lagamon gleichzeitiges Auftreien. Wenn aber her noch ein Zweifel bliebe — es könnte ja ein Dichter weiter vorgeschritten sein als der andere — so wird er vollkommen beseitigt durcht ein Entstaache, dass dieselbe Verschiedenheit des Versbaues wie zwischen dem Vers Lagamons und dem Orms auch gelegenflich in einem und elemselben Werk zu Tage tritt. So sind die einzelnen Abschaitte des Bestärrius in Lagamons und dem Orms auch einspaaren nach französischem Muster und in Septenaren geschrieben, wie auch in der laterinischen Vorlage drei versschieden Massa alwechsteln. Man vergleichet.

a) V 165 ff. Knóv cristène man b) V. 53 ff. Kiden I wille de ernes kinde, sout to Crist hirtist also ik it o boke rede. atte kirke diire. was he neweth his gudhede, hu he turned ut of elde, dar du cristned wêre: du histes to leven on him, siden hise times arn unwelde, siden his bee is al to-rorong. and hise lages tievien. c) V. 88 ff. Al is man so is tis ern. wulde ge nu listen, old in hire sinnes dern, or he bicumed cristen; and tus he newed him dis man. danne he nimed to kirke, or he it bidenhen can, hise egen weren mirke

Das sind deutlich verschiedene, auch vom Dichter als verschieden empfundene und beabsichtigte Metra. Eine ähnliche Nebeneinanderstellung findet sich in dem Gedicht 'Eine kleine wahre Predigt' (A Luta Soth Sermun EETS 40. 1861).

1 Trautmann Angl. V Anz. 124; Einenkel Angl. V Anz. 74; Menthel Angl. VIII Anz. 70.

§ 28. Trotsdem aber hatten diese Versgattungen Ähnlichkeit genug, um manchmal in einander überzugehen. So tauchen im Bestiarius im Abschnitte 53 ff., dessen Anfaug wir oben unter b) mitgeteilt haben, bald Verse auf, in denen zwei Hebungen stärker hervortreten und V. 68 9 erweisen sich als regelrechte nationale Reimwerse:

so rigt so he cunne he hoved in the nume;

ebenso brieht später (76f.) dieses Metrum durch. Der Dichter will also fremde Versarten nachahmen, aber die heimischen Rhythmen geraten ihm in die Feder. Ganz ähnlich verhält es sich im Guten Gebet von unserer Frau (On God Ureisum of Ure Lefdi EETS 29, 191). Wir haben Langzeilen vor uns, die zu Ende reimen und offenbar als Septenare beabsichtigt sind. Doch sind sie dem Dichter nicht immer gedungen, vielmehr stellt sich ieraus, dass die Halbzeilen mit geringen und überdies zweifelhaften Ausnahmen wie antionale Reimzenes gebaut sind, und zwar dreihebig bei klingendem, vierhebig bei stumpfem Ausgang, so dass die Langzeile bald seels, bald sieben, ja auch (12.1, 152) acht Hebungen erhält. Manche Zeilen haben ganz jambischen Rhythmus, manche sind wieder schr altertinlich; man vergleiche:

mid ham is muruhde monisold widute tone and treie 61 alle meidene were wurded pe one 21.

Denselben Versbau zeigt 'Eine kleine wahre Bredigt (4 Matt Sub Serman, 22) mit Ansamhen des in kurren Reimparen geschrichenen mittleren Teiles (V. 17—24); namentlich der Abschnitt von V. 25 an bewegt sich zunächst in sehr altertümlichen Formen. Doch erscheint hier schon offers der zweite Halbrers dreiheitig stumpf. (Eine andere Auffassung unten B § 43). Ind er Sanaraiter in (EETs 44, 64) stredt der Dichter nach Abwechslung von Hebung und Senkung, die zweiten Halbrers sich da her noch regelagen bei drei Hebungen ber drei Hebungen bei drei Hebungen bei drei Hebungen beit wie il jenes septemarisch-alexandrinische Metrum ein, welches unten B § 43 ff. zur Behandlung kommt.

Der nationale Reinwers hatte also so viele Berührungspunkte mit den frenden Mustern nachgeahnten Versarten, dass er sehr bald mit ihnen sich vermengte. Als dann in Folge der Dehnung der kurzen Silhen auch die Außoung verloren ging, vereinigten sich von Hauss aus ganz verschiedene Versarten in mehr oder weniger regelmässig jambisch verlaufenden Rhytylmen.

#### II. DER MITTELENGLISCHE STABREIMVERS.

§ 29. Der mittenglische Stabreimvers ist wie seine altenglische Vorstufe (mit ciner § 50 ff. besprochenen Ausnahme) als nicht taktierender Sprechvers zu fassen, unterscheidet sich also dadurch wesentlich von dem früher besprochenen Reimvers. Das ergibt sich, ganz abgeschen von seinen historischen Beziehungen, aus der Gestalt des Verses selbst. Die Hebungen stehen in zu ungleichen Abständen, um in ein gleichtaktiges Schema zu passen; bald folgen sie unmittelbar aufeinander, bald sind sie durch vielsilbige Senkung getrennt, die noch dazu öfters schwerere Silben, ja Vollwörter enthält. Dass wir aber in diesen Schkungen nicht etwa Nebenhebungen wie im Reimvers anzunehmen haben (wie von einigen gethan wurde) beweisen vor allem dirckte Zeugnisse von Zeitgenossen, die wir unten anführen werden (vgl. §§ 49, 53). Dieser Sachverhalt liefert auch eine neue Stütze für die Sievers'sche Auffassung des uns vorliegenden altenglischen Stabreimverses (S. 866 ff.). Ware dieser taktierend gewesen und hätte er ausser den zwei Haupthebungen noch zwei Nebenhebungen besessen, so müssten in seiner mittelenglischen Fortsetzung, die ihn an Silbenzahl im allgemeinen übertrifft, diese Nebenhebungen nm so deutlicher zu Tage treten. Ein Schwund derselben, während gleichzeitig der Verskörper an Fülle gewann, wäre doch höchst unwahrscheinlich,

§ 30. Spärlich und unsicher sind die Fäden, welche vom altenglischen zum mittelenglischen Stabreimvers überleiten. Ein Zauberspruch in einer Handschrift des 12. Jahrlas (Zupitza ZfdA 31, 46) zeigt trotz seiner jüngeren Grmanneh Philologe IIa. 

#### Whan thu siches in Here hert yeires, Than sulen Engles in three be ydèled.

Es erscheint also bereits der für das Mittelenglische charakteristische Auflakt vor dem Typns A. — Aus dem 1, 5 Jahri, ist uns nichts erhalten. Aus dem Anfang des 14, stammt eine dem Thomas von Erceldoun zugeschriebene Prophezeriung (EETS 6 xVIII, Rel. Aut. 1 50; vg. Brandl, 17Thom. Frc. S. 26). Aber auch die Überlieferung dieses Stückes ist zerrützt. Die zwei erhaltenen Fassungen weichen sehr statt von einander ab, zum Schluss gelen sie in Prosa über. Verse, die in beiden Handschriften ungefähr übereinstimmen, mögen urspringlich sein:

Hwan hares kindleth in hirtth-stanes (ope herston 13.)
Hwan taddes wouldes livedi'es.

Auch Verse wie

When mán as mad akýng of a cápped mán When Wyt & Wille werres togédere,

machen den Eindruck des Ursprünglichen. Es zeigt sich also noch vielfach einsilbige Senkung an Stellen, wo sie später selten ist.

Dagegen ist uns von der Mitte des 14, Jahrhs, an eine Fälle von Dichtungen erhalten, welche den Stahreimvers und zwar eelnes wie seine altenglische Vorstufe stichisch verwendet aufweisen. Die ersten Denknäßer dieser Art sanmen aus dem Südwestlichen Mittelland. Ausserdene rencheint dieser Vers sehr früh auch mit dem Endreim versehen zu Strophen gebunden; beerits aus dem Anfang des 14, Jahrhs, sind Proben daßte erhalten, einerseits im Norden, andererseits im südwestlichen Mittelland. Den Vers dieser Epoche — vom 14, bis zum 16, Jahrh. — werstelne wir unter dem amittel-englischen Stahreimverser; seine Regeln lassen sich bei dem reichen Material genau feststellen.

Dass eine ununterbrochene Tradition ihn mit dem altenglischen Stabreinwers verbindet, kann trotz der spärlichen Belege dafür nicht angezweifelt werden. Sie wird bewiesen durch die innige Verwandtschaft beider. Ihr Sitz war vermutlich das westliche Mittelland und die angrenzenden Gebiete des Nordens.

### A) DER REIMFREIE STABREIMVERS.

Literatur: Ske al, Erny en Alliterative Putry, in Funivali und Hales' Ausgaben Hishop Percy's Folio-Ms, Vol. 3, XI fi.; Kose at Ind. Die allierierneit gegebieche Langualie im 14, Tahrh., Augh. 1, 444 ff. (die Vierhebigkeit der Halbreite vertrebend); Luick, Die englische Stabreimselle im 14, 15, und 16. Tahrh., Augh. XI 302 553).

- § 31. Die Verwendung des Sprachmaterials zu rhythmischen Zwecken ist im allgemeinen dieselbe wie in altenglischer Zeit. Allerdings war durch die inzwischen eingetretene Dehnung der kurzen Vokale in offener Silbe der Unterschied zwischen langer und kurzer Silbe verloren gegangen und damit auch die 'Auflösung'. Träger der Hebung ist überwiegend cine starktonige Silbe, als welche auch zweite Glieder von Compositis zu betrachten sind. Natürliche Nebentöne auf schwereren Ableitungs- und Flexionssilben werden nur selten zur Hebung verwendet. In den inzwischen zahlreich eingedrungenen romanischen Wörtern erscheint der Wortton wie im Neuenglischen auf eine vordere Silbe zurückgezogen, welche wie die Tonsilbe in heimischen Wörtern behandelt wird. Die ursprüngliche Tonsilbe behält einen Nebenton, der dem im germanischen Sprachgut gleichkommt, In Bezug auf den Satzton zeigt sich diese Dichtung sehr konservativ; sie hält noch im Wesentlichen die altenglischen Regeln (oben s. 873) ein. Besonders zu bemerken ist, dass in der Verbindung eines attributiven Adjektivs mit einem Substantiv, ferner in der Gruppe Verb - Präpositionaladverb, das erste Glied noch mehr betont ist. Dagegen ist das Verhältnis von Vers und Satz ein anderes geworden. Jeder Vers bildet auch eine sprachliche Einheit, insofern die syntaktische Pause an seinem Schluss stärker ist als jede andere im Innern. Das im Altenglischen so beliehte Hinûberziehen der Konstruktion von einem Vers in den anderen sowie das Einsetzen der Sätze in der Cäsur (S. 874) wird im Mittelenglischen gemieden.
- § 32. Die Stellung der Stäbe entspricht im grossen und ganzen den alten Regeln. Zuweilen werden sie noch strenger durchgeführt; in der Zerstörung Trojas (§ 37) wird nur die Stellung aaax geduldet. Doch finden sich in den meisten Denkmälern neben Varianten, die schon im Altenglischen vorkommen (axax, abab, abba), noch manche Unregelmässigkeiten (aabb, aaxy u. dgl.). Beliebt ist vielfach die Fortführung eines Stabes durch mehrere Verse und in der späteren nördlichen Dichtung auch Häufung der Stäbe innerhalb des Verses, so dass alle vier Hebungen, ja auch gewichtigere Senkungssilben an der Alliteration teilnehmen. Die Beschaffenheit der Reimstäbe erscheint nicht immer genau beobachtet. Spiritus asper und lenis, f und v, v und w, w und wh, s und sh, vereinzelt sogar wie es scheint ch und k, g und k, werden in manchen Gedichten gebunden, die alten Regeln über 3 und 3-Verbindungen verletzt. Zum Teil liegt übrigens mundartliche Aussprache zu Grunde (südliche bei f: v. nördliche hei v: w). Bei vokalischer Alliteration treffen wir zuweilen (in den Alexanderbruchstücken) das Bestreben, nur gleiche Vokale (sei es für sich oder als erste Componente von Diphthongen) mit einander zu binden.
- § 33. Für den rhy thm is chen Bau des Verses bilden die altgermanischen Typen die Grundlage. Sie erscheinen aber eigenartig weitergebildet, hauptsächlich in der Weise, dass die urspringliche Mannigfaltigkeit der Formen durch die Verallgemeinung weinger vereinfacht wird, ganza so wie es mit den sprachlichen Formen geschab. Von den fünf alten Typen erhalten sich im weiten Halbweis nur die gleichgleichigen (a. Ng. (2). Doch werden habt bie Grundformen bewahrt. Bei B und C waren die Varianten mit zweislibiger erstenskung die läufigeten Formen, auch bei A finden wie sich in bedeutender Anskung der häufigeten Formen, auch bei A finden wie sich in bedeutender Anskung der häufigeten Formen, auch bei A finden wie sich in bedeutender Anskung der habt gener der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt der habt de

1012

××4×4× durch einen sprachlichen Vorgang, durch die Dehnung der Kürze entstanden war. Wir nennen sie daher BC. Auch der gleitende Ausgang. der durch diese Dehnung entstehen mochte, war nicht im Stande neben dem klingenden aufzukommen. Endlich wird einsilbiger Auftakt vor altenglisch auftaktiosen Typen durchaus gestattet.

§ 34. Auf dieser Stufe finden wir unser Versmass in den Alexander-Bruchstücken (EETS 1, XXXI) einem Denkmal, das zu den ältesten dieser Gruppe gehört, und sich durch sauberen Versbau auszeichnet. Die zweite Halbzeile zeigt mit verschwindenden Ausnahmen nur drei Versformen:

Typus A, (x) ' x x ' x (bei weitem am häufigsten);

Lordes and other 1 or sterne toas holden 10 hid in his time 11 & fayled e lyte 323.

Einsilbiger Auftakt ist recht häufig, mehrsilbiger aber wird gemieden. Die erste Senkung kann mehr als zwei Silben umfassen, auch sprachliche Nebentöne können auftreten. Selten sind diese beiden Erscheinungen vereinigt (wie im ersten Halbverse). Z. B.:

is turned too hym alse 163. with selkouthe dintes 130 & prikolen aboute 382 & traitoures steere e 97 her fared on in haste 79.

Typus C, (x) x x 2 2 x;

in hur life time 4 as a King sholde 17 war be man hoten 13 while hee lyfe hadde 20. Typus BC, (x)xx±x±x;

> or it tyme were 30 in his faders life Att of his mery tale 45 hat hei no komme dare 50%.

Wie im Altenglischen finden sich gelegentlich in der ersten Senkung von C und BC Vollwörter (Verben).

§ 35. Im ersten Halbvers kommen dieselben Formen vor wie im zweiten. nur verschwindet C fast ganz. Bei den anderen ist der klingende Ausgang nicht so streng durchgeführt, namentlich bei längerer Mittelsenkung (Spuren von B und E). Auch vom reinen Typus D scheinen Sparen erhalten;

Wie im Altenglischen hat aber der erste Halbvers noch eigene Formen für sich. Die Folge 2 x x 2 x wird erweitert, entweder durch mehrsilbigen Auftakt oder durch einen Nebenton zwischen den beiden Hebungen oder nach der zweiten, verbunden mit einer grösseren Zahl Senkungssilben, z. B.:

In den Fällen unter a) gewahren wir eine Weiterbildung der schon im Altenglischen auftretenden Neigung, im ersten Halbvers bäufiger Auftakt zuzulassen; die Formen unter b) und c) gehen teilweise auf die einfachen, zumeist auf die gesteigerten Typen E und D zurück.

§ 36. So genau wie in den Alexanderbruchstücken erscheinen jedoch die angegebenen Formen nirgends eingehalten. Der klingende Ausgang wird nicht immer gewahrt, einsilbige Seukung stellt sich gelegentlich au Stelle zweisilbiger ein, namentlich bei A, oder mehrsilbiger Auftakt an Stelle des einsilbigen. Auch Nebentöne dringen häufiger in den zweiten Halbyers ein, bei sorgfältigeren Dichtern nur zwischen die beiden Hebungen. Dadurch wie durch vielsilbige Senkungen wird der Vers zuweilen sehr beselwert. Hieher gehören die den Alexanderbruchstücken zeitlich wie ürtlich nahestehenden Dichtungen William von Palermo (EETS I) und Joseph von Arimathia (EETS 44), wol die ältesten der grösseren Dichtungen in Stabreimversen (Mitte des 14. Jahrhs.), ferner das etwas ifingere und aus einer östlicheren Gegend hervorgegangene Werk William Langland's, das Buch von Peter dem Pflüger (EETS 28, 38, 54, 67, 81), an das sich einige kleinere, inhaltlich verwandte Stücke anschliessen. Im ostmittelländischen Dialekt ist der Schwanenritter (EETS VI) aus dem Ende des Jahrhunderts überliefert. Die Werke des Gawain-Dichters aus der zweiten Hälfte des Jahrhunderts und dem nordwestlichen Mittellande entstammend, nämlich Sir Gawain und der grüne Ritter EETS 4), Reinheit, Geduld (EETS 1) und die Legende St. Erkenwald (Horstmann, Ac. Leg. 1881, S. 265) bilden den Übergang zur fedgenden Gruppe,

Ann. Verse mit einsilbiger Senkung an Versstellen, die gewölmlich zweisillige aufweisen, wurden fuller vom Ved. Veskörzie gemannt (vgl. Angl. XI. 417). Der Ausdruck ist beser zu sermeiden, da möglicher Weise in diesen Versen doch die altenglischen Grundformen nachwirken.

§ 37. Auf dem Gebiet des nordengfischen Dialektes und in den augenenenden Teilen des Mittellandes critit das Mertum eine weitere Unbildung. Hier war um jeue Zeit das Eud-verstummt oder in Verstummen begrüffen; viele aus fürheren Zeiten oder ans dem Mittellande übernommenen Verse wurden daher im Munde der Nordländer verkfart und dann nichser Forn nachgedant. Das Versinnere wurde durch diesen Vorzaug weniger betroffen, aber sehr stark der Ausgang. Den klingend endenden Typen A. C, BC treten Varianten mit stumpforn Ausgang zur Seite; Al (x) ±x×±, C (x) ×x±±, BC (x) ×x±±x. Diese Erselienung titt men annenmlich entgegen in einem Werke, welches wie kein anderes nach Korrektheit des Versbaues streht, der Zerstörung Trojas, welche in einer Werke westimtelländischen Mindart am der Scheide des 14. und 15. Jahrbs, geschrieben ist (EETS 39, 50). So:

A1: lemond as gold 450 C1: how pe case fell 25, for lernying of re 32 re haue said well 1122
BC1: when it distroyet was 28
k his brother take 1279.

Ahnliche Verhältnisse zeigt das schon etwas früher entstandene Gedicht Arthur's Tod (EETN 8), das noch stark in der Tradition der friiheren Gruppe steht. Die Kriege Alexander's (EETS XLVII) scheinen sich mehr an die Zerstörung Trojas anzuschliessen.

§ 38. In dieser Form und noch ferner gekennzeichnet durch eine grosser Antali von Nebenüßen und die Vermehrung der Reinstäbe ist das Metrum im Norden auch im 15, Jahrb. namendlich in der Propherzeiungs-lüteratur in Gebrauch gewesen, obwohl um diese Zeit der anch endereinnende Stadwers beliebter war. Das letzte erhaltene Stück ist Dunhar's Satire The tua mariit wemen and the wedo' (Laing I 61, Small I 30, Schipper 4) aus dem Anfang des 16, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18, Jahrag des 18

§ 39. Im Mittellande folgt auf die Blüte im 14. Jahrh. nur wenig nach; doch sind noch zwei Stücke aus dem Anfang des 16. Jahrhs. erhalten: Scuttish Field und Death and Life (Percy's Folio-MS. Ig, von Furnivall und Hales I 199 und HI 49). In Folge der Verstummung des Endwar hier dieselbe Umwandlung der Typen eingetreten wie im Norden.

§ 40. Der Stabreimvers erscheint in den angeführten Dichtungen, wie erwähnt, in stichischer Verwendung. Metrische Einheiten höherer Ordnung sind nur im Gawain vorhanden, in dem Gesätze von 12-24 Zeilen durch vier reimende Kurzverse abgeschlossen werden. Längere Gedichte zerfallen häufig in grössere, durch den Inhalt gegebene Abschnitte von einigen hundert Versen, in den Handschriften als 'Passus' bezeichnet. Es lässt sich allerdings bemerken<sup>1</sup>, dass häufig vier Verse zum Ausdruck eines abgeschlossenen Gedankens verwendet werden, und manche Dichtungen zerfallen in Abschnitte vou einem Vielfachen der Zahl vier. In den 'Kriegen Alexander's' erscheint dies am deutlichsten. Die Verszahl jedes Passus ist durch 24 teilbar und jeder 24. Vers fällt mit einem syntaktischen Einschnitt zusammen. Dieser ist allerdings öfters nicht so stark wie ein anderer innerhalb der vorangehenden 24 Verse, aber manchmal bilden diese in der That eine Sinneseinheit, ja zuweilen wird der Schlassgedanke eines solchen Abschnittes im Beginn des nächsten variierend wiederholt (vgl. V. 238, 1048). In anderen Dichtungen finden sich Abschnitte zu 12, 16, 32 Versen. Aber von Strophen im gewöhnlichen Sinn wird man doch kaum sprechen dürfen, denn der Hörer oder unbefangene Leser kann schwerlich diese Abschnitte als solche empfunden haben. Eine innere Gliederung ist nirgends so deutlich durchgeführt, um dies zu ermöglichen. Es fragt sich, ob nicht etwa ganz äusserliche Ursachen diese Zahlenverhältnisse hervorgerufen haben, etwa die Anzahl der Zeilen auf einer Pergamentseite.

1 Kaluza, Engl. Stud, XVI 169.

### B) DER MIT DEM ENDREIM VERSEHENE STABREIMVERS.

Literatur: Schlüler, Über die Sprache und Metrik der . . . Lieder des Ms. Harl. 2252. Herrigs Archiv 71. 153 ff. 375 ff. Schölle, OF 52 (die Vierhebigkeit vertretend). Luick, Zur Metrik der me, reimend-alliterierenden Dichtung. Angl. XII 437; vgl. dazu Kaluza, Lihaun Detromus 1800, S. LXIX.

§ 4.1. Bereits unter den frühesten Belegen des mittelenglischen Staherimverses finden sich solche, welche zugleich auch den Enderim aufweisen. Diese Erscheinung kann nicht auffallen. Bereits im Altenglischen waren dazu Ansätze reichlich vorbanden, die im Mittelenglischen um so leichter zur konsequenten Durchführung gelangen konnten, da alle anderen Versmasse den Enderim aufweisen. Bemerkenswert ist aber, dass auch die anderen, fremden Mustern nachgebildeten Versmasse, welche im Prinzip regelmäsigst Hebung umd Senkung wechzeln lassen, öfters mit dem Stahrein versehen werden, zuweilen wie in dem vom Gavain-Dichter herrihrenden Gedeit von der Perle (EETS 1) im selchen Umfang wie in Stahreimvers. In solchen Fällen lehrt der Rhythmus erkennen, welche Versart vorliegt, Wir werden daher mit Schipper zwischen Vierbeitgen und viertaktigen Versen unterschelden; erstere sind die Nachkönmlinge des altenglischen Stahreimverse, letzter Nachbildingen fremder Muster.

Der mit dem Endreim versehene Stahreimvers weist nach den Dichtgattungen, in denen er gebraucht wird, nicht unbedeutende Verschiedenheiten auf.

§ 42. Am reinsten kommt er zur Geltung in der Epik des Nordens und der angrenzeuden Teile des Mittellandes. Um zu veranschaulichen, wie die Verbindung von Stab- und Endrein durchgeführt wurde, möge zunächst eine Probe aus einem der ältesten hiehergehörigen Gedichte Platz finden, aus den 'Abenteuern Arburs am Sumpfe Wathelain'. Die erste Strophe (nach der Hs. L mit Berichtigung der Z. 7 nach D) lautet:

> In King Jerkhere spin an administ hyshic by the Trome Villadopu, at the list initiate, which is the Mit to the Clarkelle was coincent, that comparement high shallys, for the himse it the herbert, had that has been high; Ind me a days pay have dight to be days diffe; Ind me a days pay have dight to be days diffe; Indi the proper have been been a superior of the payer. Thus to be with me to have been been also been a fact, Indi all by display by-form, Indi all by display by-form,

Die Vereinigung von End- und Stabreim geschicht also in ganz anderer Weise als in den Vorstufen des nationalen Reimverses. Die Verse sind zu Strophen gebunden, und nie reimt der Schluss der ersten Halbzeile mit dem der zweiten, wodurch der Langvers in ein Reimpaar aufgelöst würde. Denn die Kurzverse, die sich in diesen Strophen finden, sind allerdings nichts anderes als Hälften der Langzeilen; aber sie behalten die kennzeichnenden Unterschiede der beiden Vershälften bei und durch den Reim werden imuer nur erste oder nur zweite Halbzeilen gebunden. Die Strophen sind nach romanischem Muster gebaut (vgl. B § 73). Die häufigste, von der die oben angeführte eine Probe gibt, besteht aus einem Aufgesang von acht Langzeilen mit der Reimstellung abababab; hierauf folgt entweder wieder ein Langvers oder eine kurze Zeile von einer Hebung und hierauf eine Gruppe von Halbversen, welche einer halben oder ganzen Schweifreiustrophe gleichkommt in der Weise, dass für die längeren Verse derselben erste, für die kürzeren zweite Halbzeilen eintreten. Zuweilen findet sich auch als neunter Vers der Strophe eine zweite Halbzeile.

§ 43. Die dreizehnzeilige Strophe, von der wir eine Probe gegeben haben, scheint sehon in dem schlecht überlieferten Bruchstück 'Liebeswerbung um die Elfin' (Rel. Ant. II, 19) aus dem Anfang des 14. Jahrhs, vorzuliegen (anders oben S. 643). In der ersten Strophe sind die neun Langzeilen ganz deutlich, auch die folgenden drei ersten Halbzeilen (vom Herausgeber trotz des Reimes falseh geordnet). Hierauf lässt die Handschrift den Verlust einer Zeile erkennen: sie wird den fehlenden 13. Vers enthalten haben. In den folgenden zwei Strophen sind die Kurzzeilen noch mehr zerrüttet. - Später ist diese Strophe ausserordentlich beliebt. Sie liegt vor in der Epistel von Susanna (Angl I 93), bald nach der Mitte des Jahrhunderts entstanden, den erwähnten Abenteuern Arthur's (Sir Gawain ed. Madden, S. 95) und dem kürzeren Gedicht Fortuna (Rel. Ant. Il 7) aus der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, ferner in Golagrus und Gawain (Angl. II 305) ans der ersten, Holland's Buch von der Eule (Bannatyne Ms. S. 867) und der Geschiehte von Ralph Köhler (EETS XXXIX) aus der zweiten Hälfte des 15, Jahrhs, Zu Beginn des 16, hat in ihr Douglas den Prolog zum achten Buch seiner Aeneide geschrieben und sie blieb das gauze Jahrhundert in Schottland in satirischer Dichtung in Gebrauch. König Jakob empfiehlt sie noch 1585 für solche Zweeke. In den südlicheren Teilen Englands tritt uns die Strophe nur in einer Reihe von Gedichten John Audelay's (Shrophshire, 15. Jahrh.) entgegen (Percy Soc. XIV S. 10 ff.).

Eine vierzehnzeilige Strophe, deren Abgesang die Reimstellung aabaab

aufweist, liegt vor in St. Johannes dem Evangelisten aus der zweiten

Hälfte des 14. Jahrh. (EETS 262 S. 8).

Ähnliche Formen mit kürzerem Aufgesang (zwei Zeilen) sind sehr früh belegt, in jenen Bruckstücken von Liedern auf die Belagerung von Berwick (1206) und die Schlacht bei Bannockburn (1310), welche der Chronist Fabyan mitteilt (Murray, Dial. South. Scotl. S. 28 Anm.). Aber die Überlieferung der Kurzverse scheint verderbt zu sein. Vielleicht gehören sie auch in die nächste, die lyrische Gruppe, Im 15, lahrh, weisen derartige Strophen mit vierzeiligem Aufgesang auf das Gedicht 'Wehe Leuz' (Wright, Songs and Ballads S. 12) und, wenigstens als Grundlage, die Geschichte vom Topf (Hazlitt, Rem. III 12) und das Turnier von Tottenham (eb. 111 82).

§ 44. Man ging aber in diesen Bildungen noch weiter, indem man Strophen baute, die bloss aus Kurzzeilen bestehen. Erste Halbzeilen traten für die längeren, zweite Halbzeilen für die kürzeren Verse der Schweifreimstrophe ein. Die Reimstellung aabeeb samt ihrer Verdopplung weisen auf jene Bruchstücke aus dem Ende des 13. und 14. Jahrhs., welche Langtoft in seiner französischen Chronik anführt (Wright, Pol. Songs of Engl. S. 286 ff. namentlich S. 303, 307, 318). Es sind vermntlich Stücke aus volkstümlichen Balladen oder auch Liedern, daher sie möglicherweise zur folgenden Gruppe zu stellen wären (doch vgl. § 51 Ann.). Einige Zeilen werden direkt als Spottverse auf König Edward bezeichnet, welche unter den Schotten hei der Belagerung von Berwick (1296) umliefen (S. 286). Dieselbe Reimstellung liegt vor in dem spätestens aus dem Anfang des 14. Jahrhs, stammenden Gedichte Alter 'Moch me anueth' (Rel. Ant. II 210), welches in seinem Verlaufe allerdings in gewöhnliche vier- und dreitaktige Verse überzugehen scheint, später in der Übertragung der Disticha Catonis im Ms. Fairfax 11 (um 1400, EETS 68 S. 1668), die sich durch altertümlich knappen Versban bei stark zerrüttetem Stabreim auszeichnet, und dem Gedichte 'The Feest' (Hazlitt, Rem. III 03).

Beliebter ist die erweiterte Schweifreimstrophe aus alliterierenden Kurzzeilen; aaab eech dddb eech. Hierher gehört ein kurzes moralisches Gedicht aus dem ersten Viertel des 1.1. Jahrhs, und - wie auch die folgenden Denkmäler - nordenglischer Gegend. Die Feinde des Menschen (Engl. Stud. IX 440). Die Verse sind hier noch oft recht knapp gehaut; einsilbige Senkungen erinnern an die altenglischen Grundtypen. Das nächste Stück ist ein Disput zwischen einem Christen und einem Juden (Horstmann Ac. Leg. 1878 S. 204) aus der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Dann folgen mehrere Romanzen, Das Gelübde von Arthur, Gawain etc. (Robson, 3 M Rom. S. 57) Sir Perceval, Sir Degrevant (Halliwell, Thornton Rom, S. 1, 177) und kleinere Stucke des 15. Jahrhs. wie Der Schmied und seine Dame (Horstmann Ac. Leg. 1881 S. 322).

§ 45. Dagegen ist die Verhindung stabreimender Langzeilen zu Reimpaaren selten und wie es scheint späten Ursprungs. Sie liegt vor in einer Burleske aus der Mitte des 15. Jahrhs. (Rel. Aut. 181, 85), einigen Sprüchen (eb. II 195) und dem späten Lyarde (eb. 11 289). Reimpaare, die zwischen dem kurzen viertaktigen Verse und unserer Langzeile schwanken, zeigt die Romanze Roland aus dem 15. Jahrh. (EETS XXXV).

Anm. Strophen bloss aus Langzeilen gebaut, wie sie in der Lyrik so beliebt sind, scheinen in der epischen Dichtung nicht vorzukommen. Die Klage des Mönchs (Rel. Ant. I 291) wird der Lyrik zuzuweisen sein,

§ 46. In Bezug auf die Rhythmik des strophisch gebundenen Saherienverseis ist zu benerken, dass der Endrein zunächst keinen Einfluss auf den Versbau aussibt; wir finden hier dieselben Formen wie in den reimferten Versen. Etwas verändert ist zur die Verwendung des Wortmaterials. In drei- und zweislibigen Wörtern mit Haupton auf der ersten und (wenn auch um facultativem) Nebenton auf der zweisen Sibe, war und (wenn auch nur facultativem) Nebenton auf der zweisen Sibe, war state auch un facultativem) Nebenton auf der zweisen Sibe, war state auch unfacultativen. Nebenton auf der zweisen is bei auch nur facultativen hebenden hurzeiten ziemlich häufig die beiden Hebungen in einem Worte vereinigt werden, was beim reimfreien Statevers selten ist. So;

lyke a trômine A. A. 9, 3 for fu arte of pôwère A. A. 14, 4 at a rýdýnge A. A. 23, 8 of fat trìtônic A. A. 23, 5 that wes richèst G. G. 520.

Andererseits werden solche Wörter, im ersten Halbverse immer und im zweiten gelegentlich, namentlich in späteren Denkmälern, so verwendet, dass bei schematischer Scansion die Haupttonsilbe in die Serkung, die Nebentonsilbe in die Hebung käme, wie häufig in den nach fremden Mustern gebauten Reinwersen. So!

and brilithly bleddard G. G. 870 kene and cruell G. G. 46 lang and luffy G. G. 922. kene and cruell G. G. 46 in gudly maneir G. G. 1196.

Wahrscheinlich haben wir hier schwebende Betonung anzunehmen<sup>1</sup> (anders B§ 54). — Dagegen nahm in dreisilbigen Wörtern der Gestalt 2×3 die Nebentonsible am Reime Teil ohne eine neue Hebung zu bliden, z. B.;

> pe wince and pe widerlyng Sus. 102. 1 Vgl. Angl. XII 446.

§ 47. Im übrigen ist bezeichnend für diese Dichtung, dass überwieden alle Hebungen mit dem Stahreim verselen sind, wenn anch oft in der Stellung zubb. In späteren Denknädern macht sich wieder die schon erwähnte übermässige Mehrung der Nebentöne bemerkhar, die häufig auch am Stahreime teilnehmen.

§ 48. Die Zahl der Hebungen wurde dadurch nicht verändert, wenigstens in den Langzeilen; anders dagegen in den Kurzversen. Bereits früh zeigen sich Berührungen derselben mit gleichtaktigen Versen nach fremden Mustern. In dem oben § 44 erwähnten Gedicht Alter 'Moch me anueth' (Rel, Ant, II 210) sind die ersten 18 Zeilen zweihebige Verse, dann setzen vier- und dreitaktige ein. Namentlich aber weisen solche Erscheinungen spätere Denkmäler auf. In Dichtungen des 15, Jahrlıs, wie der oben erwähnten Geschichte vom Topf und dem Turnier von Tottenham finden wir neben regelrechten alliterierenden Kurzzeilen Verse, die sich bequemer vier- beziehungsweise dreitaktig lesen liessen. Schon in Sir Degrevant zeigen sich Spuren davon. Namentlich bemerkenswert in dieser Richtung ist aber das Dunbar zugeschriebene Gedicht Des Zwerges Rolle im Stück (Laing II 37, Small II 314, Schipper 190). Die ersten vier (bei Schipper zwei) Strophen zeigen schwankenden Charakter, doch sind namentlich die kürzeren Verse deutlich als zweihebig zu erkennen, bis mit der fünften Strophe klärlich vier- und dreitaktige Verse einsetzen, Ob wir in solchen Fällen nur eine äusserliche Mischung verschiedener Versarten vor uns haben, oder aber ein wirklicher Übergang stattfand, etwa verursacht durch verlangsamten Vortrag und das Hervortreten stärkerer Senkungssilben, lässt sich nicht sicher entscheiden.

§ 49. Dass die vorgetragene Auffassung des Stabreimverses zutrifft, sind wir so glücklich, durch das Zeugnis eines Zeitgenossen bekräftigen

zu können!. König Jakob sagt (1585) in seinen 'Revlit and Carettis to he oberrit and tetherat in Stedits Pietik, vom Tumbligs-errer, worunter er, wie aus den beigegebenen Beispielen herrorgeit, die oben § 42 besprochene derterbanzeilige Strophe aus Stabversen versteht, er weiche von allen anderen Versgatungen dadurch ab, dass auf je zwei kurze Siben eine lange folge, wenn der Vers in Ordnung ist (was allerdings gewöhnlich nicht der Fall sei) z. B.;

Fetching fude for to feid it fast furth of the Farie.

Wenn wir diese Zeile nach seiner Anweisung lesen, so ergibt sich die Scansion, die auch aus unseren Ausführungen folgt:

Fetching fiele for to feid it fast furth of the Farie.

Wir laben also hier einen Beweis, dass die Häufung der Sähe keineswegs eine Vernehrung der Helbungen bedeutete und auch Vollwörter (wie Fetching) in der Senkung stehen konnten, dass überhaupt der Stabrerimvers nur der Helbungen hat, nicht, wie man zuweilen angenommen hat, acht oder seels. Später tell dann König Jakob eine ganze Strophe mit, in deren Langzeilen die bekannten Typen des Stabreimversesauffreten. Die Kurzuverse dagegen zeigen bereits jenen gleichtaktigen Artenker, den wir in späteren Denkmältern in allteierierende Inlabreilen vordringen sahen; in der That ninmt sie König Jakob ausdrücklich aus und bezeichnets eis als jambisch verbaufend.

1 Schipper, Engl. Stud. V 490.

§ 50. Auch in der Lyrik tritt uns der Stabreimvers entgegen. Die Vortragsweise dieser Lieder war aber wohl wesentlich von der der Epik verschieden; wir können kaum umhin, wirklichen Gesang, also taktierenden Vortrag anzunehmen. Die Verse zeigen nun in der That ein anderes Aussehen als die früher besprochenen, obwohl die mittelenglischen Typen im wesentlichen wiederkehren. Die Abstände zwischen den Hebungen sind cinander mehr angegliehen dadurch, dass die normale zweisilbige Senkung besser eingehalten wird. Nur der Auftakt ist noch freier. Die Unterschiede zwischen erster und zweiter Halbzeile sind weniger scharf ausgeprägt, gewöhnlich ist nur die grössere Fülle des Auftakts für die erstere kennzeichnend. Wie bei der Taktierung der Typus C (xx22x) behandelt wurde, ist fraglich. Vielleicht wurde die erste Hebung über den ganzen Takt gedebnt, vielleicht aber übernahm wenigstens gelegentlich eine vorangehende Senkungssilbe den musikalischen Ictus. Im Versausgang wird nicht mehr '- und '- streng geschieden, was ebenfalls mit der Taktierung zusammenhängen wird; für die ausfallende Silbe tritt der Auftakt des nächsten Verses oder eine Pause ein. So finden wir also auch hier neben den ursprünglichen Typen A, C, BC die secundären A¹, B¹, BC¹,

Zur Veranschaulichung des Gesagten möge zunächst der Anfang der Klage des Landmanns' dienen, in welcher die mittelenglischen Typeu deutlicher hervortreten.

> Ich herde min vpo mold måke much mon, hou hi hel titurd of here tilvjenge; gide zeres & corn böpe belt agin, ne kepel here no såva me no söng synge.

Gewöhnlich aber ist der Rhythmus in Folge der fast ausschliesslichen Herrschaft des Typns A ein glatterer, wie z. B. in dem Liede 'Johon';

```
Abot a hinde in a him case hiryd so hejda,
an alphy'n i shlere rindy on right,
an hiply be girall, pat linely with bibt,
an integrable, he may wort right,
are insyrte hir ya philden on hight,
are insyrte hir ya philden on hight,
are insyrte hir ya philden on hight,
are insyrte hir ya philden on hight,
are insyrte hir ya philden on hight,
he is circal yould wigh edgree and hught,
it is circal yould wigh edgree and hught,
for might of p to misegarite hance, but mil mere,
for whith of p to misegarite hance, but mil mere,
for whith of the hirte child he dynk he ye chire.
```

V. 9b ist einer der oben berührten fraglichen Fälle des Typus C. Die Melodie scandirte vielleicht häuef fis mai mere.

§ 51. Auch in der Lyrik scheint die Verwendung des Stabreimverses vom westlichen Mittelland auszugehen. Die frühesten Belege, aus dem Ende des 13. oder Anfang des 14. Jahrhs., sind uns in einer südlichen Handschrift (Harleian 2253) erhalten, weisen aber zum Teil deutlich auf das westliche Mittelland. Langzeilen in bekannten lyrischen Strophenformen (B § 63 ff.) enthalten die Lieder Klage des Landmanns (Ich herde men vpo mold, Boddeker 100, Pl. II), An den Mond (Mon in fe mone, eb. 175, WL XIII), Johon (Ichot a burde in a bour, eb. 144, WLI), Auf die Diener der Grossen (Of rybaudz y ryme, eb. 134, Pl. VII), das namentlich einen sehr glatten Versbau zeigt, und Luxus der Weiber (Lord fat lenest tis luf. ib. 105, PL III), das neben dem Endreim auch Binnenreim am Schluss der Halbzeilen aufweist. Dieselbe Erscheinung findet sich in einer aus ungefähr derselben Zeit stammenden Strophe auf das Alter (Elde makith me geld Rel. Ant. II 210) und in einem späteren Gedicht 'Erde' (EETS 26, 96). Die oben § 45 Anm. erwähnte Klage des Mönchs aus dem Beginn des Jahrhs. (Rel. Ant. I 291) reiht sich der Form nach an die Satire auf die Diener der Grossen an. Eine sehr kunstvolle Strophe aus Langzeilen und kürzeren vielleicht zum Teil gleichtaktigen Versen zeigt die Satire auf die geistlichen Gerichtshöfe (Ne mai no lewed lued Böddeker 107, PL IV), welche Spuren nordmittelländischen Ursprungs enthält. An diese Dichtungen schliessen sich fünf Lieder Laurence Minot's (ILV.IX.X.XI entstanden 1333 - 1352), die ihrer Sprache nach ebenfalls dem nördlichen Mittelland angehören (hg. Scholle OF52). Aus etwas späterer Zeit stammt eine Satire auf die Min oriten (Of the free minours Wright, PPS I 268). Noch im 15, lahrh,

treffen wir wiederholt solche Strophen (eb. 11 225, 232 (?), 254, 271).

A nm. Bemerkenswert ist, dass unsweifelhafte Fälle von lyrischen Strophen, eis dies sau sällteireieneln Kourzeren auch Art der olen § 44, besprochenen geheben Strophen lestelen, nicht zu ledegen sind. Dre in Langstoß Chronik angeführen Strophen (vgl. § 44) wersten daher veraumlicht Bildeen angehören, welche mit

§ 5.2. Im Drama scheinen die zwei vorgeführten Richtungen zusammengetroffen zu sein, im ganzen aber doch die epische Form der Langzeile
vorgeherrscht zu haben. Alles Einzelne und Genauere ist hier erst festzustellen.

gesungen sondern rezitiert wurden.

§ 5,3. Die epische Form des reimenden Alliterationsverses, die sich immer mehr auf den Norden, speciell Schottland zurückgezogen hatte, strht zu Beginn des 17, Jahris, aus, wohl im Zusammenhang mit dem Ersterben der schottischen Schriltsprache und ihrer Literatur. Die Jyris che Form des Südens wird dagegen fortgreführt, wenn auch mit bedeutenden Abänderungen. Im 15, Jahrh. wurde aus dem Gesangsvers vermutlich wieder ein Sprechvers. Der Sabrein verlore seine frührer Bedeutung

gebraucht' wurden, gegenüber und führt als Beispiel mit Bezeichnung der No wight in this world, that wealth can attione, Unlésse he belène, that áll is but vivne,

Das ist klärlich der Ausläufer des alten Stabreimverses, 1 Schipper, Engl. Stud. V 400.

Scansion au:

§ 54. In dieser Form war aber der altnationale Vers auch noch im 16. Jahrh. sehr belicht. Er findet sich in der Lyrik bei Wyatt und Spenser (bei diesem mit altertümlichen Varianten), im Lehrgedicht bei Tusser, endlich in der volkstümlichen Ballade (z. B. King John and the Abbot of (anterbury) und als doggerel-rhyme im Elisabethanischen Drama. Und er ist noch in der Folgezeit beliebt geblieben. Sein Bau veränderte sich, abgesehen von gelegentlicher Vermischung mit viertaktigen Versen, nicht mehr; die Vierzahl der Hehungen und der jambisch-anapästische Rhythmus bleiben die kennzeichnenden Merkmale. Dieses freie, aber eben deswegen zu grossen Wirkungen geeignete Versmass haben alle bedeutenden neuenglischen Dichter bis auf die Gegenwart herab gerne gebraucht und so kann man sagen, dass in England ein unmittelbarer Abkömmling des altgermanischen Verses noch beute lebt,

### IX. ABSCHNITT.

# METRIK.

# 3. ENGLISCHE METRIK.

B. FREMDE METRA

VON

# J. SCHIPPER.

§ 1. Fremde Metra wurden erst ca. 150 Jahre nach der normännischen Eroberung unter dem Einflusse und nach dem Vorhilde der normannischfnanzösischen und uittellateinischen Versarten in die englische Literatur einzeführt.<sup>1</sup>

Von dem nationalen, im wesentlichen auf dem Princip der vier Hebungen beruhenden Metrum der alliterierenden Langzeile unterscheiden sich diese neuen Versarten durch einen im Prinzip regelmässigen Wechsel betonter und unbetonter Silben, sowie durch Gleichartigkeit ihrer Versfüsse oder Takte hinsichtlich der Dauer derselben, - daher gleichtaktige Metra genannt. Sie stimmen mit ienen überein, insofern auch für sie das für die gesamte accentuierende Rhythmik im allgemeinen gültige Gesetz besteht, dass der Wortaccent resp. der syntaktische Accent mit dem rhythmischen Accent in Übereinstimmung zu sein habe, eine Forderung, die allerdings für die in Bezug auf das Verhältnis von Hebung und Senkung zu einander freier gebauten altnationalen vierhebigen Langzeilen viel geringere Schwierigkeiten bereitete, als für die in dieser Hinsicht fest gegliederten gleichtaktigen Metren. Von den vier Hauptarten, die hier zu sondern sind, nämlich auf- resp, absteigend zweisilbige und auf- resp, absteigend dreisilbige oder jaubische, trochäische, anapästische und daktylische Verse, ist principiell nur der erstere Rhythmus, der jambische, in der mittelenglischen Dichtkunst zur Anwendung gelangt. Die drei anderen Versarten wurden in bewusster Anwendung erst zu Beginn der neuenglischen Zeit in die Dichtkunst eingeführt und können daher hier unberücksichtigt bleiben.

<sup>1</sup> Wer der nach unserer Überzeugung unhahlonen Ansicht Trautmann's zustimmt, dass der Offridsche Vers, resp. dessen lateinisches Verblid in der englischen Porsie nachgebildet worden sei, und zwar schon von dem Aht Alfric und seinen Zeitgenossen, wird selbstveisbildlich ein führeres Datum ausetzen missen.

Ein Vers entsteht aus einer Summe von Takten, und zwar in der Regel von gleichartigen Takten oder Versfüssen. Planmässige Aneinanderreihung von ungleichartigen Versfüssen, wie jambischen und anapästischen, trochäischen und daktylischen, kommt erst in neuenglischer Zeit vor, und zwar auch nur in selteneren Fällen. Übrigens herrscht auch in solchen modernen Versen das Princip der Taktgleichheit hinsichtlich des zeitlichen Umfangs der einzelnen Takte.

§ 2. Nach der Zahl der Takte können die Verse eingeteilt werden, mit Beibehaltung antiker Benennungen, in Dimeter, Trimeter, Tetrameter etc., wobei die Metren zu je zwei Versfüssen gerechnet werden, so dass also ein jambischer Tetrameter acht Jamben umfasst. Bestehen die Verse oder die rhythmischen Reihen, aus denen die Verse bei grösserem Umfange zusammengesetzt sind, d. h. die je einem rhythmischen Hauptaccent unterworfenen Komplexe auf einander folgender Einzeltakte (Westphal, Neuhochdeutsche Metrik p. 24 ff.), aus lauter vollständigen Takten, also aus einer gleichen Anzahl von Senkungen und Hebungen, so heissen sie akatalektische, d. h. vollzählige Verse (Dimeter, Trimeter etc.). Fehlt dagegen der letzte Taktteil des Verses oder der letzten rhythmischen Reihe desselben, so dass für diesen Taktteil eine Pause eintritt, so heisst der Vers ein katalektischer, ein unvollzähliger. Folgende Beispiele mögen zur Erläuterung dienen.

# Akatalektische Tetrapodie:

Herken, and y you wille tells the lift of an holy virgine, That trenti trowed in Thesu Crist: hir name was hoten Katerine,

(Horstmann, Altengl. Legenden, Neue Folge, Heilbronn 1881, S. 242).

## Katalektische Tetrapodie: Ne solde no man don a first ne sleukhen wel to donne:

For mani man bihoted wel, pet hit forget wel sone. (Poema Morale V. 36, 37). Wird ein ganzer Takt zum Schliss durch eine Pause ersetzt, so heisst der Vers ein brachykatalektischer, wie z. B. in folgenden, der alten Ballade The Battle of Otterburn entnommenen Versen (Strophe 5):

Then spake a berne upon the bent of comforte that was not colde And sayd, we have Northomberland, we have all welth in holde.

Sind beide rhythmische Reihen des Tetrameters brachykatalektisch gebaut, so entsteht diejenige der vier Formen des mittelenglischen Alexandriners, welche in der neuenglischen Poesie die allein gebräuchliche geblieben ist, entsprechend dem folgenden mittelenglischen Verspaare aus The Passion of our Lord (V. 35 36).

Mid yvernesse and prude and yssing wes that on: He muste would hat he wes hope god and mon.

Diese Reihen sind es, die für die mittelenglische Metrik gleichtaktiger Verse namentlich in Betracht kommen.

Die Auflösung dieser aus je zwei rhythmischen Reihen bestehenden Langverse zu kürzeren Versen wird durch den Reim bewirkt. So entsteht aus dem akatalektischen Tetrameter durch Auflösung der beiden rhythmischen Reihen desselben mittelst leoninischen Reimes das dem französischen vers octosyllabe nachgebildete viertaktige kurze Reimpaar, wie es vorliegt in folgendem aus A Lutel Soth Sermun entnommenen Versen (17 -- 20).

He made him into helle falle. And efter him his children alle; Per he was fort(o) ure drihte Hine behte mid his mikte.

Durch Auflösung mittelst eingeflochtenen Reimes (rime entrelacie) geht and demselben Metrum eine aus vier viertaktigen kurzen Versen dieser Art bestehende vierzeilige Strophe hervor;

```
Lystnys and I shall you telle
The lyff of an hely virgyne,
That trewely Ihesu louede wel:
Here name was eallyd Katerine.
```

(vgl. zur besseren Veranschaulichung der Auflösung der Langzeilen zu Kurzzeilen die S. 1022 zitierten Verse einer langzeilig reimenden älteren Version derselben Legende).

Der katalektische Tetrameter wird durch eingeflochtenen Reim in einen viertaktig en Vers mit stumpfem und einen dreitaktig en Vers mit klingendem Ausgang aufgefost, wie in folgenden Anfangsversen eines bekannten mittelenglischen Liedes (Böddeker, Altengl. Dichtungen W. L. II):

```
Bytwene mersh and aneryl,
When spray highned to springe,
Pe lutel foul hap hire toyl
On hyre lud to synge.
```

Der in beiden Reihen brachykatalektische Tetrameter ist wieder der Auflösung durch leoninischen wie durch eingeflochtenen Reim zugänglich. So kann man sich folgende, einem Liede (Böddecker, W. L. III S. 149) entnommenen dreitaktigen Verse auf die erstere Art entstanden denken.

```
Wift longing y am lad,
On molde y waxe mad,
Y grole, y grone, vnglad,
For selden y am sad.
```

Die nachstehenden, den Towne ley Mysteries angehörigen (S. 135) aber auf die letztere:

```
Lo, Joseph, it is I,
an angelle send to the.
We, leyf, I pray the, why?
what is thy wylle with me?
```

Der obenerwähnte viertaktige Vers, sowohl der aus den zwei Reihen des skatalektischem Tetrameters wie der aus der ersten des katalektischen hervorgeangene, kann durch die nämlichen zwei Arten der Auflösung durch den Rein zu zwei zweitaktigen zertegt werden und der zweitaktige zu zwei eintaktigen, wie folgende Beispiele veranschaulichen mögen:

```
1) Informant Out of measure the so my fact, Do I and we etc.
2) I you assure,
Full will I book,
How beey care.
To you I store,
3) For mild:
It risk,
It fack,
I I am
The broght,
I come
By weight.
```

(The Nut Browne Mayd V. 33 Percy Rel. II, S. 26)

Zu diesen in der mittelenglischen Poesie vorkommenden gleichtaktigen Versarten kommt im 14. Jahrh. noch der uach dem Vorbilde des französischen vers décasyllabe gebaute fünftaktige gereimte Vers hinzu, dessen Grundtypus durch folgendes Beispiel veranschaulicht werden möge:

A knight ther was, and that a worthy man, Chaucer Prol. V. 43.

Ferner ist noch des Schweifreimverses Erwähnung zu thun, der zwar für gewöhnlich als sechszeilige Strophe sich darstellt nud hinsichtlich seiner Entstehung am besten bei den Strophenformen näher zu betrachten sein wird, ursprünglich aber, wie hier gleich bemerkt werden möge, nichts anderes ist als ein dreigliedriger Langvers und auch noch gelegentlich in Handschriften und älteren Drucken sich so angeordnet findet, z. B. in der ersten Version der Alexiuslegenden im Vernon-Ms,:

Sittep stille withouten strif, And I will telle you the lif Of an holy man.

Alex was his right name, To serve god him thought no shame, Theref never he ne blan.

§ 3. Dies sind die in der mittelenglischen Poesie vorkommenden Versarten in ihren einfachsten Typen. Dieselben erfahren aber, mit Ausnahme des in korrekter Gestalt stets mit stumpfer Cäsur und klingendem Versausgange versehenen Septenars, eine ganz gewöhnliche Modifikation dadurch, dass sie neben den stumpfen oder männlichen Versausgängen oder Reimen nach dem Vorbilde der romanischen Verskunst auch klingen de oder weibliche Versausgänge, resp. Reime zulassen und dass in denjenigen Versen, die der Cäsur zugänglich sind, neben der stumpfen Cäsur auch die klingende Cäsur vorkommt,

Für die erstere Cäsurart sind in den oben zitierten Versen zahlreiche Beispiele gegeben; für die letzteren sind zwei Arten zu unterscheiden, nämlich die sogenaunte epische und die lyrische Cäsur (vgl. für die Aufstellung und Erklärung dieser Namen Diez, "Über den epischen Vers" in dessen Altromanischen Sprachdenkmalen, Bonn, Ed. Weber, 1846, 8°, S. 53, Schipper, Engl. Metrik I, 438, 441; H, 24-26).

Der Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass in der ersteren, eutsprechend dem klingenden Versausgange, die Pause nach einer überzähligen, auf die Hebung des jambischen Taktes folgenden Silbe eintritt, in der letzteren aber nach der Senkung desselben, also innerhalb des

regelmässigen jambischen Taktes, wie folgende Beispiele veranschaulichen mögen, die zum Teil zugleich klingende Versausgänge enthalten:

# Epische Cäsuren:

Har soules come some pider | per ioie and blis is ever and oo. Horstmann, Altengl. Leg. NF. S. 257. Pat was Egbrihtes soune, and zit fer was anofer R. Mannyng L. S. 21, To Cainterbury with ful devout corage Chaucer Prol. V. 22.
Witouten grundwall | to be lastand; stand Curs. Mundi I, 125.

#### Lyrische Cäsuren:

Pou hast me don mi folk forlese | pat fou shalt ful dere abie! Horstmann, Altengl Leg. NF S 257 Per he wes fourty dawes | al wifute mete, Passion V. 29. and wel we weren | esed atte beste, Chaucer Prol. 29. Pat alre wurste | fat hi wuste, Owl and Night, V. 10.

Ferner ist der diesen gleichtaktigen Versmassen zu Grunde liegende, auf dem Prinzip des regelmassigen Wechsels von Senkung und Hebung beruhende Rhythmus noch mancherlei sonstigen auf germanischen wie romanischen Prinzipien der Verskunst berühenden Veränderungen unterworfen, die sich teils auf den Versrhythmus als solchen, teils auf die Silbenmessung, teils auf die Wortbetonung beziehen und die, bevor die

einzelnen Metra für sich betrachtet werden können, zunächst im allgemeinen von diesen Gesichtspunkten aus erörtet werden mässen. Diese Veränderungen haben in der Regel ihrem Grund darin, dass es in der resten Zeit der Anwendung der gleichaktigen Rythmik den darin noch ungeübten Dichtern grosse Schwienigkeiten bereitete, die erforderliche Übereinstimmung des hythmischen Accents mit dem Wort- um Statzacen hereinstimmung des hythmischen Accents mit dem Wort- um Statzacen hersten der der Schwienigkeiten bereitete, die erforderliche Überschaften der Schwienigkeiten bereitet, die erforderliche Uberschaften und der Schwienigkeiten bereitet, die erforderliche Uberschaften und der Schwienigkeiten bereitet, die erforderlichen Uberschaften, der der der Schwienigkeiten von der der gewöhnlichen allgemein üblichen Aussprache der Silben eines Wortes hinsichtlich ihrer zeillichen Dauer oder auch ihrer Bekonung Gewaht anhaten.

### VERSRHYTUMUS.

§ 1. Eine in mittelenglischer Zeit sehr h\u00e4n\u00e4gr vorkommende Preiheit ist das Fehlen des Aufraktes, wodurch bewirkt wird, dass ein logisch (resp. syntaktisch oder rheterisch) betontes einzilbiges Wort sowie ein zwei- oder mehrsilbiges Wort mit betonter erster und unbetonter zweiter Silbe den Anlang eines jambischen Verses bilden kann, der dadurch dann um die erste nach dem regelm\u00e4ssigen Schema ihm zukommende unbetonte Silbe verk\u00e4rat wird und einen troch\u00e4ischen Rythmus erh\u00e4ll, z. B.:

```
Pân sche siyd: "ze; trôwe on him | pât is lârd of moiche poust?!
```

Horstmann, Altengl. Leg. NF. S. 250,

Gif we townid godes lare, Penne offinchef hit him sare. Pat. Nost. V. 15/16.

Over alle cinnes wiste ib, 30

Count lif ie håbbe ilód and ziét, me pingh, ie léde. Poema Morale V. 3. Twinty boòkes, chid in blák and reéde. Chancer. Prol. V. 29/4.

Von gewissen Dichterm wird diese Freiheit entweder gar nicht angewndet, wie z. B. von Orm, 'doer sehr selten zugelassen, wie z. B. von dem Dichter von The Owl and Nightingale, die es also scheuen, gegen den correcten Vernrhythmas zu Gunsten der natürlichen Wortbetonung zu verstossen und jenen höher stellen, als diese. Die Folge davon ist, dass sie desto öfter zu Gunsten des gleichmässigen Versthythums der natürlichen Wortbetonung Zwang anthun und das oben angeführet Crundgesetz aller accentaierenden Rhythmik verfetzen, indem sie durch Zulassung resp. Erksichning selwe/ben der Betonung den Wortaccent ersp. den Statzecent dem rhythmischen Accent unterordnen. Belspiele:

lee hafe wennd inntill Ennetissh Goddspelless hallghe lare Orm V. 13. 14. Of eloth-making she hadde such an hauar Chaucer, Prol. 447. And eifer again oper swal. Owl and Night. 8.

Namentlich dem Reim zu Liebe erlauben sich die mittelenglischen Dichter oftmals diese rhythmische Licenz:

Of all fis werld mad adam king

For to last wit-outen ending Cars. Mandi 669/70.
For if he yaf, he dorste make avaunt,

Ile wiste that a man was repentaunt Chaucer, Prol. 227/8.

§ 5. Eine andere metrische Freiheit im gleichtaktigen Rhythmus, die gleichfalls oft durch den Reim veranlasst wird, obwohl sie als ein Erbstück

<sup>1</sup> Auch für Claucer's fünftsktigen Verv ist das Vorkommen dieser Freiheit bestritten worlen, so u. a. von ben Brink (S. 176) aleer mit Unrecht (vgt. darüber Meritk I, 462, 3, and Frenchenger, Über das Feihen des Aufläktes in Chancer's heroisteiner Vers-R. aus dem altnationalen Langverse anzusehen ist, ist das Fehlen einer Senkung im Innern des Verses:

> Pet is al soth ful iron Pat. Nost. 2. Of the prophete, pat hatte seint Johan Passion 26.

Sum schat of his cloping

For he time of hivene king Manning, Handlyng Sinne V. 5703:4.

Eine verwandte metrische Erscheinung ist die Zerdehnung, wobei eine zwischen zwei Hebungen fehlende Senkung thatsächlich durch eine neu geschaffene vocalische Silbe, meistens ein c, ersetzt wird. Die Zerdehnung findet im Mittelenglischen in der Regel nur bei zweisilbigen Wörtern statt, und zwar gewöhnlich solchen, deren erste Silbe mit einer muta endigt, während die zweite mit einer liquida beginnt:

> Of Eng(e)land, to Cauterbury they wends. Chaucer, Prol. 16, And short(e)lishe, or he toolde less his lef ib. Knightes Tale 627,

§ 6. Eine dem Feblen des Auftaktes binsichtlich der rhythmischen Wirkung ähnliche Erscheinung ist die Taktumstellung oder das Eintreten eines Trochäus für einen Jambus. Dieselbe kommt gewöhnlich vor im ersten Takt einer rhythmischen Reihe, sowohl zu Anfang des Verses als auch nach der Cäsur, doch in selteneren Fällen auch an anderen Versstellen, mit Ausnahme des letzten Taktes. Vom Fehlen des Auftaktes unterscheidet die Taktumstellung sich dadurch, dass die Silbenzahl und auch der Versrhythmus mit Ausnahme des umgestellten Taktes sich wie ini gewöhnlichen Verse verhalten, bei Versen mit schlendem Austakte aber die Silbenzahl um eine verringert ist und der Rhythmus des ganzen Verses trochäisch verläuft:

Fehlender Auftakt: Herknet to me gode men Havelok 1. 7 Silben, All hymotered with his habergroun Chancer, Prol. 76. a Silben.

Alle fe scafte he bigon Pater Nost. 83. 8 Silben, Taktumistellung: Syngyinge he was or thortyinge, at the day. Chancer, Prol. 91. 10 Silben

Von der schwebenden Betonung unterscheidet sich die Taktumstellung

nicht durch die Silbenzahl, sondern nur durch ihre Stellung im Verse. Während die Taktumstellung in der Regel zu Beginn einer rhythmischen Reihe eintritt, wo der jambische Rhythmus noch nicht in Fluss geraten ist und durch einen Trochäus also auch noch nicht gestört werden kann. muss ein derartiger Widerstreit des Wortaccents gegen den Versaccent im Innern einer rhythmischen Reihe, wo die trochäische Betonung den jambischen Verlauf des Verses zu sehr hemmen würde, falls nicht eine derartige Wirkung vom Dichter offenbar beabsichtigt ist, durch schwebende

Betonung ansgeglichen oder vielmehr gemildert werden: z. B. A stalworfi man in a floch Havelok 24. 8 Silben

For noght only thy laude precious Chaucey, Prior. Tale 3. 10 Silben Taktumstellung innerhalb einer rhythmischen Reihe kann aus Rücksichten der Diktion, z. B. zur Verstärkung einer Antithese, berechtigt sein, z. B. in dem Verse:

That if gold ruste, what schal yren doo? Chauc., Prol. 500.

Der letzte Vers gewährt zugleich ein Beispiel einer sogen, rhetorischen Taktumstellung, während in den früher zitierten Beispielen natürliche, d. h. durch den Wortaccent veranlasste Taktumstellungen vorliegen. Auch können beide combiniert sein, z. B.:

Lusty of schap, lyght of deliverance Dunbar, Thrissill and Rois, 43

Bemerkenswert ist endlich noch, dass auch zwei aufeinanderfolgende oder doppelte Taktumstellungen stattfinden können:

Worldly gladnes is melled with afray Lydgate, Min. Poems 23, 11.

Solch ein Vers kann übrigens auch als mit fehlendem Auftakt und epischer Cäsur gebildet angesehen werden. Dies würde die einzig zulässige Auffassung sein, wenn die erste Hebung des Verses ein für gewöhnlich unbetontes oder wenigstens ein nicht rhetorisch betoutes Wort ist;

Of the wirdes that Tydesis had said Lydgote, Storie of Thebes 1082,

wohingegen in einem derartigen Verse mit emphatisch betoutem ersten Worte, wie z. B.

Nát astinued nor in his hôrt afferde ib. 1009.

Taktumstellung anzunehmen ist.

Gif we clipiep hine fider pinne Pat. Nost, 19.
Se pe michel volzed his rivil, him silne hi histoiked Poem. Mor. 15.
Fo praveti pin a shilying on pe English fit to ride R. Manyay Chaon. p. 3. V. 8.
With a threalbare vibe as it a buier society Chause. Prol. 26n.

Doppelte Senkungen im Versinnern:

Di nime be ibliceed, hit we sigged Pat. Nost. 52.

And wile cuele diden idim, pet mi officieled mide. Poem. Mor. 11. In Weitter was plus a king, his nime wis Sir Ine R. Mannyng Chron. p. 2. V. 1. Of Engelind to Cainterbury they winds Change, Prol. 16.

§ 8. Gleichfalls theoretisch verschieden von der gewöhnlichen doppelten oder mehrfachen Senkung im Innern des Verses ist die früher erwähnte, durch epische Cäsur bewirkte Erscheinung dieser Art, in welcher die unbetonten Silben durch eine Pause von einander getrennt sind:

To Caunterbury with ful devoit corage Chauc. Prol. 22.

Unberechtigt und fehlerhaft ist diese Erscheinung im septenarischen Verse, wo sie aber dennoch aus Ungeschicklichkeit der Dichter öfters vorkommt, z. B.:

Nis nan witnesse eal se muchel, se mannes agen heorte Poeus. Mor. 226.

lläufger als die doppelen resp. mehrfachen Senkungen zu Anfang oder im Innem des Verses sind die mit dieser Erscheinung verwandten kling enden Verstausgänge anzuterflen. In mittelenglischer Zeit überteffen sie an Zahl wegen der noch vorhandenen tönenden Fletionsendungen, die im Neuenglischen fast ganz verselwunden sind, die stumpfen Verstusgänge um ein Erbeibliches, Beispiele sind in den oben zifierten Verseun mehrfach anzuterflen. Verhältnismässig selten dagegen sind gleitende Versausgänge:

To my toytte, what causeth swevenes

Eyther on mortoes, or on evenes, Chaucer, House of Fame 3.

§ q. Eine gleichfalls das Versende betreffende rhythmische Lizenz ist das Enjambement, d. h. das Hinüberschreiten des Satzes, dessen Ende 65. lär gewöhnlich ja mit dem Versende einzutreten hat, in den folgenden Vers. Da sich ein Satz oder ein mehr oder weniger selbständiger Satztiell nicht so leicht in einem kurzen Verse ausdrücken lässt als in einem längeren, so ist auch das Enjandbement häufiger in jenen anzutreifen als in diesen. In allgemeinen wird es als eine Hatte empfunden, wenn zwei eng zusammengehörige Wörter, namentlich kürzere und isoliert stehende, dadurch von einander setzennu werden. z. Bi:

> a stounde herknef to my song of duel, fat def haf diht us newe, Böddeker PL, VIII.

Sind dagegen zwei eng zusammengehörige Satzteile jeder für sich lang genug, um zwei Takte auszufüllen, so bewirkt ihre Trennung durch das Enjambement keine misstönende Wirkung;

> And for to mak in thair syngyng Syndry notis, and soundis sert.

So müssen auch die drei Enjambements in den folgenden vier Versen aus Chaucer's Prolog (5-8) aus deutselben Grunde als wohlklingende bezeichnet werden;

Whan Zephirus eek with his weete breeth Euspired hath in every holte and heeth The tendre croppes, and the yonge sounce Hath in the Ram his halfe cours ironne, etc.

§ 10. Ålmlich wie das Enjambement bei geschickter Verwendung dazu dient, die Montonie des Versbaues zu brechen, no ist dies auch der Fall mit einer anderen, gleichfalls auf das Versende sich beziehenden metrischen Liecenz, nämlich mit der Reimbrechung. Dieselbe tritt namentlich ein bei paarweise reinsenden Versen und bestellt darin, dass der Satz nicht, wie es das Gewöhnliche Ist, mit dem zweiten Verse des der Satz nicht, wie es das Gewöhnliche Ist, mit dem zweiten Verse des bewirkte Zusammengehörigkeit des Reimpaares durch die zum Schlüssdes ersten Verses eintretende Satzpause gebrochen wird.

Während diese Abweichung von der gewöhnlichen Regel bei den fühsten mittelenglischen Dichtern nur ausnahmsweise und gleichsam unbeumst eintritt, wird sie von den späteren, so z. B. sehr oft von Chauere, mit kinsterischer Absieht zur Auwendung gebracht. Folgende Stelle aus dem Prolog zu den Zun. Täles. W. 101-105 möge des Wesen beider der Stellen und der Stellen und der Stellen und Stellen und Reinhaltung, sie der Reinhere-hung, veranschaulichen:

A yeman hadde he, and servantz nameo. At that syme, for him liste ride too?, Ath hi as cloud in too and hood of grene, A sheef of pecok arwes bright and bene Under his botte he bar ful thriftity. Wil boude he dresse his taket yemanly; etc.

Auch hei anderen Reimsystemen kann natürlich Reimbrechung eintreten. Bei manchen Strophenformen, z. B. der Rhyme-Royal-Strophe, wird die Reimbrechung sogar zu einem Gesetz der kunstmässigen und korrekten Gliederung derselben.

§ 11. Als einer regellos auftretenden Eigentimilichkeit des gleichtaktigen Rhythmus ist schliesslich noch der Alliteration Erwähnung zu thun, die aus der altuationalen vierhebigen alliterierenden Langzeile von vielen Dichtern bewusst oder unbewusst als Schmuck ihrer Verse beilbehalten wurde.

Während dieselbe im 13. und 14. Jahrh, in der Regel noch zur stärkeren Hervorhebung der anch logisch und rhythmisch stark betonten Wörter dient, z. B. in den Versen (Böddeker, W. L. IV);

> Weping hauep myn wonger wet for wikked werk and wone of wyt; Unbile y be, til y ha bet brucher broken, ase bok byt, of leuchs lone, pat y ha let,

wobei sich eine starke Veigung zur Reimhänfung, sowohl in Durchführung des münlichen Subreimes durch mehrere Verse als auch durch Zülassung eines vierten Stabreimes in einer Reimzeile hemerklaar macht (wie obliges Beisjule zielgt), wirdt im 1.4 und 15.5 Jahrt, diese Reimhänfung in solchem Masse durchgeführt, dass moglichst viele Wörter der Verszeile, Hebungen wie Senkungen, mit deunselhen Laute zu beginnen haben, und es von einem späteren Metriker (Jimes 1s. Revils und Curblit in be destreit und eskehneit in Seuth Betreit (1485), Arber's Beprült, London 1860, S. 6.3) für den Timbling Verse d., die vierhebige Langzeile (vergl. Engl. Stud. V. p. 100.1) geradene als ein metrisches Gesetz hingestellt werden konate, sohat the mätt pärte of your lyne stall rynne vyon a kitter, at this tundeling lyne rynnis syon F.

Fetching fude for to feed it fast furth of the Farie.

Wie dieses angebliche Gesetz aus einer im Laufe der Zeit immer mehr missverstandenen Auffassung des eigenflichen Wesens der Allfareation abnissverstandenen Auffassung des eigenflichen Wesens der Allfareation abgebeite werden konnte, lassen viele Stellen alliteierender Diehtungen des 15. mat (6). Jahrbas, in denen die Mehrzahl der Wörter thatschicht mit den alliterierenden Lauten beginnen, deutlich erkennen, z. B. in Dunbar's The tra mariit wernen and the webte.

> I drew in derne to the dyk to dyrkin eftir myethis, The deso doubit the daill and dynarit the foulis.

#### SILBENMESSUNG.

§ 12. Die Staumsilben kommen für die Silhenmessung nicht in Betracht, da sie für gewöhnlich ihren vollen Lautwerte nach als Hebungen oder als Senkungen im Verschythuus Verwendung finden.

Nur die Ableitungs- und die Flexionssilben, welche verschiedene Belanddung anlassen, sind hier zu berücksichtigen. Sie können näulicheutweder vollgemessen als Senkung verwendet werden, oder sie können verschleift werhele, d. b. mit einer anderen Silbe zusammen eine Senkung bilden, oder sie können endlich in Folge der Aus- resp. Abstossung des Verlast und der im ersterer Ball eintretenden Zusammenziehung des oder der Endkunsonanten der betrefenden Silbe mit der Stammsilbe gänzlich werstummen. Durch diesen letteren Vorgrang sind bekanntlich die nenenglischen Flexionsendungen im Verhältnis zu den mittelenglischen sehr stahr reduziert worden.

§ 13. Im allgemeinen ist zunächst hervorzubeben, dass, wenn jede der zwei letzten Silben eines dreisilbigen Wortes ein unbetontes e enbäh, einer von diesen Lauten unter dem Einfluss der rhythnischen Betonung in der Regel ganz (durch Synkope, Apokope) oder teilweise (durch Verschleifung) verloren geht. So können Wörter, wie heech, verrele, mabelen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. Bernh ten Brink. Chaucer's Sprache und Verskunst. Leipzig. Weigel, 1884, S. 139 ff.

falters, herenes im Verse entweder verwendet werden mit der Aussprache heitet, wer'de, matter, fal'res, hei'nes oder level', teerel', matted, faldr's, heven's. Ubrigens kommen doch auch Ausnahmen von dieser Regel, nämlich dreisilbige Messungen solcher Wörter, vor, namentlich in den Perf.-Plur-Formen, z. B.;

riva biledi be deifell Orm 11822.

. Ind. fc, fet rwije senegolin au drûnke ûnd on hite. Poema Mor. Ms. D. v. 200. I dwste ewêre, they werdeln ten poind Chaucer Prol. 454. ferner yellethe CT, 4579, twineful Leg. 712 etc.

§ 1.1. In viersilbigen Wörtern kann das auf eine unbetonte, aber tomdiaige Silbe Gigende End-verstummen oder vollgemessen werden, je nach Belieben und Bedürfins. Wörter wie uitryferte, suidmisse, emperaires, siezumierte Nomen also entweeder dreistlighe oder mehrstligb behandelt werden, z. B.: Vollgemessen: Bifere fr Romanisthe long Orm 6092; Annel sikerible reneven in 1412 farch heligbe dochsightehrebbares ib. 11,363; An Gool all somiodacadibles ib. 235; Annel fourt fra Goodsightehrebbares ib. 11,363; An Gool all somiodaries of the significant of the significant of the significant side of thinge vantifields ib. 110; Merch bevorwlage; ib. 32 etc. Verklingendt: And fas, fe autreconstité dich fan Povma Mon. 201; febberensief) und de ib. 12bel Orm mu vor Vokalen oder k. Fore van se febberensief) in de de ib. 22bel Orm mu vor Vokalen oder k. Fore van se febberensief) in de dich 105 gele-

§ 15. Betrachtung der einzelnen Flexionsendungen. Die Enung zu des Gen.-Sg., Nom-Plur, und des Adverb wird im zweisibligen Wortern a) gewöhnlich vollgemessen, z. B. av fett av daß for gaker him Poem. Mor. 5g. from turcy there inder Chauc. Prol. 15g. And tille eitem nover the le follow by 1755 oder b) selten synkopiert resp, verschliefter der him der der him Poet Both. 15g. from skort flasse in fret si h. 85g. f. sangh his strey partited Chauc. Prol. 15g. from skort flasse in fret si h. 85g. f. sangh his strey partited Chauc. Prol. 15g. from terms of skort die Kar. 7, 2035, Or diet in sol. Sig. f. 16 ei der eit bliegen in Versen Arte flas Kar. 7, 2035, Or diet in sol. Sig. f. 16 ei der eit bliegen Wintern messenden Orm oftmals vor, sonst selten (s. oben); Synkope oder Verschleffung ist dagegen das Geröbnlicher zi sinterpris sky Chauc. Sig. T. 1615 Gerthoundig he hådde ilb. Prol. 190: hatsbonkes at that tein Kn. T. 78 he teverary with Prol. 230.

§ 16. Die Endung on des Nom-Plur, des Substatutive, der Präpositionen, des Infinitivs, des starken Part-Perf, des Plur, des Praces, und Pract, starker und seltwacher Verba wird a) in der ersten Zeit in der Regel vollgemessen und später namentlich, obwohl durchaus nicht aussehliesslich, zur Vernneidung des Hätus vor Vokalen und å, z. B.; /fü fyr auf ge.

Chauc. Prol. 201; Biforenn Crist allmahhtig Godd Orm 175; Beforen and behynde Alexius II. 303; Aboven alle nacionins Chauc. Prol. 53; bii sehall heren him pis ring Floris and Blanchefl, 547; For to deelen with uo swich poraille Chauc. Prol. 247; Pifrórenn Orm 13856; forrlórenn ib. 1395; Selie was arisen and al redy dight Chauc. Kn. Tale 183; Swa patt tegg shulenn war from per Orm 11867; patt haffdenn cwemmd himm i piss lif ib. 210; .Il het we misdiden here Poem. Mor. 90; Hir hosen weren of fyn scarlet reed Chanc. Prol. 456; For this ye knowen at so wel as I, ib. 730, Akné hy běden alle Alexius II. 381 etc.; b) synkopiert oder verschleift, zumal in späterer Zeit, nachdem das n bei den Präpositionen und Verbalendungen in der Regel, obwohl nicht durchgängig, schon vorher abgefallen ist: Hustino had flein at night Chanc. Manc. Prol. 17; She bothe hir yonge ebildren unto hir callet Cl. T. 1081; His tore feren he delde Alexius II. 210; Halles and boures, oxen and plough its, 12; Piforr be Romanisshe king (statt biforen) Orm 6002; is born: but wenten him biforn Chauc, Man, of Lawes T. 005/7; withouten any rannsoun ib. Kn. T. 347; withinne a litel whyle ib. Sq. T. 590;

And underfunçen his kinedim Flort, and Haumchell. 1264; fei mode soven in Jat'e Le Actusius. [5,77; Riddle his most comes him are the 13,18; feet seen; there is hery King Horn 137 8; feet seen; there is h. 179; So; Har rises under thank. Kn. T. 207; and fee in force on them Ris. N. Tr. 30; — from the second thank to the control of the second thank to the control of the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank to the second thank the second thank to the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second the second thank the second thank the second thank the second the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second thank the second the second thank the second thank the second thank the sec

§ 17. Die Endungen -er, -erf des Komparativs und Superlativs werden in der Regel vollg-emessen, und zwar wird das in bestimmten Fällen auf die letztere Endung folgende flexivische e an Paroxytonis gewöhnlich teildiert oder appolepiert, an Proparoxytonis dagegen als tönende Silhe in der Senkung des Verses verwerthet: Hern in fatzer fran be de King Hom 534; flut rather trodle de gewon Chaue. Prol. 487.

So liegt termer noch Vollmessung resp, tönende Lautung vor in den naccentuirene Reimen Hengette fewert laysum a 1889 op; Hengette hendet ib. 1932 i 5; Fer he to the fateste min King Hom 787; here gertleite voll Clause, Prol. 103; The ferrette in his platisch ib. 1941; Ne dieger deutlich hi ne nightet Alexius II, 554. Verschleitung resp, Synkopierung. Sohe mehr werd dem an Begree solide Six, Christo V. 1325, Soh langer to dett de he brake von den der deutlich voll 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in 1932 in

§ 18. Die Endung ett der z. Pers. Sg. Pracs. Ind. und desselhen Most der schwachen Perfektionem wird medistens vollig em sessen. Loud sot ers schwachen Perfektionem wird medistens vollig em sessen. Loud 18 Text willt annal mellit want for Orm 18/31; John dig fin largesta free wirft free, be findest in her sex een mi 18/31; Ji Text medischen free volket niem Kin. Ti. 425; Jag odf hat findschet de mit Alexius III, 30/4; Hou meight fol pia lineste volket niem Kin. Ti. 425; Jag odf hat find homme in Alexius III, 30/4; Hou meight fol pia lines volket niem kin. Sin. 30/4; Hou meight fol pia linesten nach volkalischem oder volkalisch enveier dem Stamm-aushaut. 20/7 fol 20/24 that in before Gold Orm 3/85; for wohrst fall die 12/4; Tere de lines Stamm-aushaut. 20/7 fol 20/24; Tere de lines in 20/24; Tere de lines in 20/24; Tere de lines in 20/24; Tere de lines in 20/24; Tere de lines in 20/24; Tere de lines in 20/24; Tere de lines in 20/24; Tere de lines in 20/24; Tere de lines in 20/24; Tere de lines in 20/24; Tere de lines in 20/24; Tere de lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere see lines in 20/24; Tere

§ 19. Die Endung -eth (im Norden es) der 3 Pers, Sg. Praes, und des Plar, des Praes, und des Imperativs wird meistens vollgemessen, namentlich in den ersten Jahrhunderten, z. B.: It turnefp beham till sinne Orm 150; pat splkeff ôff fe deôfell ib. 11944; fut eifre annd eifre shandef hin ib. 2617; pànne hi cumef éft Poema Mor. 236; Ili wollkef eure ib. 239; Se prêkef hem nature Chauc. Prol. 11; Còmef dlle nive to me Alexius II, 373; And afongef

zoure méde ib. 375.

Verschleifung resp. Synkopierung kommt aber schon in der ersten Zeit öfters vor und nimmt in der Folge mehr und mehr zu: Hoe stägt fe birrf wei zimen fe Orm 11373, 11980; Annd azz affler fe gödispell stännt ib. 33; And thinkfe here comef my mortet enemje Chauc. Kn. T. 788; Comfe ner, guoth hi, Prol. 83; for theref revealtle Alexius I, 350; Thai helbi

this land againe resoune Barbour's Bruce 1, 488.

§ 20. Auch die Endung of (nördlich âl h) des Partie. Perf. der selwschen Verlas wird meistens vollige eussen: Ähn Derhähn häpfe Hundd
Orm 16; Aund te itt häpfe furfadt it his 25; Aund tier fore häfe tie teuerand
it his 123; presed difte ither, Chauc. Prol. 185; bindle novienot with a delly
chere ib. Na. T. 55; Vols it Alex destilled fore Alexius 1, 121; Leverd i faindes
by four at his 157; A weld ger qu'allet then dellite he Bartour's Bruce 1, 359.
Doch kommen auch Italiag Verschleifungen resp. Synkopperungen vor
voit see all Knight häpe sevent Vern 13, 417; John Jaffenn erkonnel doors
wir kendel befrech his 68; Chauc Kn. T. 1853; Fayle 100; ib harden
kennel der harden de sevent kendel befrech his 68; Chauc Kn. T. 1853; Fayle 10; ib harden
manentlich aber in Proparoxyonis: phierit and relate it is 88; and das kom
orivid offle lib. 163; And ber ykinowrid at a drig Alexius I, 512 (Ms. N);
All met harfyt him fer his bound Rathour's Barbour's Buree I, 500.

§ 21. Die Endung - of (verkärzt aus ohr, ohn) der ersten und dritten Pers. Sg. und bes ganzen Flur. des Perfekts sehwacher Verben wird, da die eigeutliche Flexionsendung - resp. - or schon dem Versrhythmus zu Liebe abgedillen, das heisst die pokoolperte Form vor der synkopierten bevorzugt worden ist, in der Regel volligemessen im Verse versendet: Su psizul dem of 1 / Pers dat of Gainst Chaue, Trob. 148: V. windet dies z Su psizul dem of 1 / Pers dat of Gainst Chaue, Trob. 148: V. windet dies z wiere Alexius B., SS, (Ms. V); fol siehet der Enformer in, Sto (Ms. V); pit ibine definellt deuthelif) And sixilit blist filia die gafze Barbon's Bruce I, 22 93: Selten begegnen Verschleifungen und Synkopierungen: And derver I högled of fil oher A leitsius BI, 483; die Aussgil it rijevorauft Bar-

bour's Bruce 1, 88; And inforsit the castell sud ib, 65.

§ 22. Für das End-c, welches in der mittelenglischen Rhythmik eine ebenso grosse Rolle spielt, als in der neuhochdeutschen, indem es entweder als Senkung im Verse verwendet werden oder aber verstummen, resp. verschleift werden kann, ist weniger der etymologische Ursprung desselben als vielmebr die Umgebung, in welcher es steht, von Wichtigkeit. Im allgemeinen verstummt es gern vor folgendem Vokal oder h und bewahrt seinen Silbenwert im Verse (als Senkung) vor folgendem Konsonanten. Doch ist dies keineswegs eine ausnahmslose Regel; im Gegenteil, es begegnen zahlreiche Fälle von tönendem e vor folgendem Vokal oder h und von verstummenden resp. verschleiftem vor folgendem Konsonanten. Die metrische Verwendung des End-e als Senkung im Verse dauert fort bis zu Ende der mittelenglischen Epoche, ja bis in den Aufang der neuenglischen Zeit binein. Doch nimmt der Umfang dieses Gebrauches, sowohl in Beziehung auf einzelne Wortgruppen als auch auf die Zahl der vorkommenden einzelnen Fälle im Laufe der Zeit mehr und mehr ab.

So wird in der ersten Hälfte des 13. Jahrlis, von Orm und anderen Dichtern das End-e in vielen Wörtern noch metrisch verwendet, in denen es

nach ten Brink, Chaucer's Sprach- und Verskunst § 260, bei diesem Dichter in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhs. schon durchgängig stumte ist. Diese Wörter sind die oft auch ohne End-e geschriebenen Personal- und Possessiv-Pronominalformen hire, oure, zoure, here, myne, thyne, wenn sie nicht im Reime stehen, die Pluralformen thise, some, swiche, whiche, die starken Part.-Pf.-Formen von Verben mit ursprünglich kurzsilbiger Wurzel bei apokopiertem n der Endung, z. B.: eome, drive, write, stole, die zweite Pers. Sg. des starken Präteritums; bare, tooke, mit Ausnahme von Wörtern, wie songe, founde und anderen derselben Gruppe, ferner die Formen teere und made, die Substantive sone, wone, die romanischen Wörter auf ye, aye, eye, die Wörter before, tofore, there, heere. Für die meisten dieser Fälle lassen sich aus früheren und zum Teil auch aus späteren Dichtern leicht Belege beibringen, dass das e metrisch gemessen wurde, z. B.: Annd nre Laferrd Jesu Crist Orm 11685, 11803, 11984 etc.; Annd zure sawless fode iss ee ib. 11691, 11694 etc.; Annd hise larghess haldenn ib. 11704, 11848, 11859 etc.; Att alle fine nede ib. 11366, 11914 etc.; Owl and Nyghtingale 22, 221 etc.; Costel god on mine rise ib, 175, 282; For give homm here sinne Orm 86; Annal wille iss hire fridde makht Orm 11500; For hire hearte was so gret Owl and N. 43, 44 etc.; For sume zeornenn corflix fing Orm 11511 etc.; At sume sipe herde ich telle Owl and N. 293; For for he were havile breme Owl and N. 202, 203 etc.; Hy wolde here sone sholde were Alexius 11, 94, 110, 112 etc.; fest wikkede fole ib. 333; And mode me with him ride Sir Orfeo 153 etc.

Matrilich sind diese Wörter auch schan in früher Zeit mit a porkopiertein resp. verschleiftem e anuturfein, wie einige Beispiele reigen, mögen; Annd Johnweiter wolf wijfe ill jün midde Orm 13,93; Min heiert auflijfe and fall mi tänge. Wal and N. 33; And midset für mid gib auswicht ib. 339; für fre ille ning hier title ib. 36, 141; füre fünken wolle foltobier ib. 70; für ich rehalt his für feb 41; f. 50 were he fire hölikhold. Orm 11628; he were ischide Owl and N. 23, 53 etc.; And sime itt ill forwierpen Orm 11812.

§ 23. Die beliebige, d. h. entweder vollgemessene oder unterdrückte, resp. verschleifte Verwendung des End-e in sonstigen Wörtern möge für die verschiedenen grammatischen Arten desselben durch einige weitere, zumeist aus Chaucer entnommene Beispiele veranschanlicht werden, wobei unter a) jedesmal die Vollmessung, unter b) die entgegengesetzte Verwendung verzeichnet ist. 1) Inf. a) To telle voto all the condicioun Chanc. Prol. 38. b) to tike our wey, ib. 34 Men mote zeve silver ib. 232. Part. Perf. starker Verba, a) ydrawe ne ybore Sq. Tale 336. b) Though he were come again ib. 96, ycome from his viage Prol. 77. 2) Verschiedene Personenendungen der Verbal-Flexion a) fut ich rede we beginne Cant, Creat, E. 225. And ylt I hope, par ma fay Chauc, Sir. Thop. ed. Skeat. (v. 2010) and made forward Chauc. Prol. 33, and winte for to down ib. 78, Yet hadde he but litel göld in eöffre ib. 298, And sefide tö her fus Alex, 1 69, For eattel hadde feß ynigh Chauc. Prol. 373, b) Ne though I spike hir wördes proprels Chauc. Prol. 729; I trôwe some mên ib. Sq. T. 213, So hadde I spôken Chauc. Prol. 31; ds it twire a meède ib. 80; whan they were wenne ib. 50; hadde he bê ib. 60; chtidren hetween them hedde pei none Alex, 1 31; Pote mete founde pez non saundoite Cant, Creat. () 62; if that sehe sauce a mous Chanc. Prol. 144 if it were deld ib. 145 etc. 3) Flexionsendungen germ. Substantive a) whan the toine was to reste ib. 30; a spanne brood ib. 155; of sinne leclie Alex. I 59, He zede to a chirche-het ib. 97; while god in erfe mode man Cant. Creat. E 26, At mite wil itaight Chanc. Prol. 127, with a virde smirte ib. 49;

Ne ôf his spéche daningerous ib. 517; As well in spéche às in contenance Sq. T. 93; h) Trouthe and honour Prol. 46; That no drope ne fille ib. 131; in every holte and helthe ib. 6; In hope to stonden ib. 88. And by his side a swerd ib. 112; to the pine of helle Cant. Creat. () 240; wit time and tim ib. () 280; purch pride pat in his word was list ib. E. 14. 4) Romanische Substantive a) dtte siège hadde he be Chauc. Prol. 56 in hire sauce depe ib. 129; Is signe that a man ib, 226; b) And bathed every veine in switch licetir ib. 3; of age he tois ib. 81; his bénefice to hire ib. 507. 5) Adjektive a) meist nach dem bestimmten Artikel, Pronomen und als Pluralformen; and in the Gréte See ib. 59; the firste nist Alex. 1 55; fat ilke day ib. 149; fe dide eors ib. 420; The Undre croppes and the youge sonne Chanc. Prol. 7; his halfe cours ironne ib. 8; with his swette brothe ib, 5; to soken strainge strondes ib, 13; and smale fowles ib, 9; Poùcre mên to elôfe and fêde Alex. I, 10, 13, 93 etc.; O dere eosyn Kn. T. 376; b) meist nach dem unbestimmten Artikel: a fajr forheid Prol. 254; us is a poure scoler ib. 260; as mêke as is a majde ib. 69; a shelf of pleok arwes bright and kine ib. 104. 6) Adverben und Praepositionen: a) Ful ofte time ib. 52; and fayre ride 94; Ful hide songen Sq. T. 55; Aboute prime Kn. 1331; aboue ér fe Cant. Creat. F. 573 b) And eék as loude as doth Prol 171; ther is namore to segne ib. 314; stille as any stoon Sq. T. 171; Sittef stille withouten strif Alex. I, 1; Aboute this king Kn. T. 1321; Children betwene hem hidde pei none Alex, I 31; wiffinne a while Cant, Creat. (), 29; zif zit oure lord aboue he sky ib. O 136; 7) Zahlwörter: a) she hadde fire Chanc. Prol. 460; (im Reim mit al hir lyve). Fülle séventéne zére Alex. I, 179, 187, 321, of flue pousende winter and on Cant. Creat. E 462; noper ferste time ne last, ib. () 356; Of alle definites Chauc. Prol. 346. b) In alle he ordres foure is noon hat kan ib. 210 and fine and twenti winter and mo Cant. Creat. E 463. For stventene 2/r bit is gán Alex. I, 194; táken þe ténde part óf þy guód Cant. Creat. () 332; alle fe Mstis ib. 173;

§ 24. Im ganzen bleibt das End-e in südlichen Denkmälern länger nietrisch verwertet als in nördlichen, entsprechend dem thatsächlichen Sprachgebrauch in beiden Gegenden. Im Sir Tristem (ed. Kölbing 1882), entstanden etwa um 1300, bildet das End-e noch vielfach eine Senkung des Verses; ebenso, wenn auch in abnehmendem Umfang, im Cursor Mundi (c 1320), in den Metrical Homilies ed. Smal (c. 1330), seltener schon bei Laurence Minot (c 1352) und Thomas of Erceldoune (ed. Brandl 1880), für welches letztere Denkmal der Herausgeber sie, entgegen ten Brink und Luick, ganz leugnet. In Barbour's Bruce (c 1375) bleibt es metrisch gänzlich unberücksichtigt (vgl. Luick, Anglia XI, 581, 592). Trotzdem begegnen in der späteren, vielfach durch englische Dichter, namentlich Chaucer, beinflussten Kunstpoesie des Nordens zahlreiche Fälle von metrischer Messung vieler der bisher betrachteten Flexionsendungen, zumal auch der verschiedenen Arten des End-e, la, bei einem bedeutenden schottischen Dichter, King James I, findet sich in dieser Hinsicht der Chaucer'sche Versgebrauch uneingeschränkt und zum Teil sogar sein Sprachgebrauch durchgeführt (vgl. The Kingis Quair by King James I ed. by W. W. Skeat, Scottish Text Society 1 (883 4) wie einige Beispiele geigen mögen; The rody sterres twinkling as the fyre Str. 1 Myn even gan to smert 8 To seken help Str. 99; that never change wold 87; That feynen outwurd 136; That menen weel 137; We weren all 24; Lyke to an herte schapen verily 48; Thus sall on the my charge benne ilaid 120; in life for a while 134; Now swell bird; say ones to me pepe, I dee for wo; me think thou gynnis slepe 57; and on the smale grene twistes sat 33; Endyting in his faire latyne tong 7; Within a chamber, large, rown, and faire 77.

Bei anderen schottischen Schriftstellern begegnen diese Erscheinungen viel seltener, kommen aber doch vereinzelt vor, hei Dunbar z. B. Anstig the erme rispis and the redis Terge 56; And grene levis deing of dew down fleit Thrissill and Rois 49; sehe send the swifte Re ib. 78; when Merche wes with varional weindis past is he.

Das Gewöhnliche ist hier nur die Vollmessung der Flexionsendungen des Subtantives und des Verbums, z. B. Had maid the birdis to begin thair houris Thrissil and Rois 5; of flouris forgit new ib, 18; the blastis of his horne ib. 34; In at the window lakit by the day ib. 10; and halsit me ib. 11; Balmit in dew ib, 20; The pertit droppis schuke Terge 14. Auch bei Linde say werden diese Endungen noch metrisch verwertet; Elementis: intentis Monarchie 247 8; thay can nocht us it: abusit Satire 2897 8; Quhov I ressavit confort Monarchie 132; Lyke aurient peirles on the twistis hang ih. 136. Tönende Verwendung des End-e dürfte bei ihm, wenn überhanpt, nur selten vorkommen. Ein Beispiel gewährt vielleicht der Vers; TvII stränge pepul thought he has genin lycenee Monarche 88, wo jedoch auch eine andere Skansion möglich wäre. Desto sicherer ist das Vorkommen solcher Verwendung des End-e verhürgt bei gleichzeitigen südlichen Schriftstellern, die schon der neuenglischen Zeit angehören z. B. The sote season, that bud and bloom forth brings Surrey p. 3; That the Greeks brought to Troyè town ib. 21; Herself in shadow of the close night ib. 138; Against the butwark of the flishe frail Wyatt 207, But treated after à diverse fashion ib. 7. Bei Spenser dagegen scheint die Vollmessung des End-c trotz der archaisierenden Sprache dieses Dichters nicht mehr vorzukommen. Sie wird daher auch bei jenen Dichtern nur als eine seltene Ausnahme von der Regel anzusehen sein.

§ 25. Die Ableitungssilben sind in gleicher Welse wie die Flexionssiben doppelter Behandlung rugänglich. Die germanischen Ableitungssilben sind von geringem Interesse, da sie teils bereits mit dem Stamm verschmolzen, teils ihrer vollen Lautung wegen nur als volle Silben verwerte werden können, wie z. B. -ing. -nets. -y. -dy. Nur wenige sind so beschaffen, dass sei zweifache Behandlung zulassen, z. B. -de., -dr., -de. meist mit vorbergehendem Consonanten. Von diesen wird bei der Besprechung der Silbenverschleifung die Rede sein.

Von viel grösserem Interesse sind die romanischen Ableitungssilben, und namentlich diejenigen, welche mit einem i. e oder u nebst folgendem Vokal beginnen, wie -iage, -ian, -iaunt, -ianee, -iaunee, -ience, -ient, -ier, -ioun, -ious, -cons, -uous, -ial, -ual, -iat, -iour. Solche Endungen werden nämlich nach Belieben im Rhythmus vollgemessen oder verschleift, d. h. bald als eine Silbe, bald als zwei Silben im Verse verwendet. Freilich kommen die vollgemessenen Formen viel seltener im Versinnern, wo sie übrigens auch überall anzutreffen sind, als im Versschluss vor, wo sie als letzte Hebung dienen und namentlich grosse Erleichterung für den Reim gewähren kounten. Man darf daraus wohl schliessen, dass bereits in mittelenglischer (jedenfalls in spätmittelenglischer) Zeit die verschleifte oder einsilbige Aussprache (Synizese) die gewöhnliche war, obwohl Volluessungen eben wegen des durch solche Wörter leicht zu befriedigenden Reimbedürfnisses entschieden häufiger anzutreffen sind z. B. langage: marriage Chaue, Prol. 211; terciane; bane N. Pr. T. 139 140; cordial: special Prol. 443 4; etheriall: imperiall Lyndesay Monarchie 130 140; carat; licenciat ib. 210'20; laste; ecclesiaste 707/8, reverence: conscience ib. 525 6; offence: pacience Kn. T. 225 6: ascendent: pacient Prol. 117/8; obedient; assent ib. 851/2; orient; resplendent Lyndesay Monarchie 140, 142; resoun: condicioun ib. 37 8; toun: confessioun: ib. 217 8; ymagynacioun: impressionn: illusioun K. James I, Kingis Quair. Str. 12; nacioun: mylioun: mencionn ib. Str. 78; ähnlich Lindesay, Monarchic 28 -32; 44 5; 48 -52; 75 -79; 102 -106 etc.; glorious: precious ib. 151 2; curious: hous Chane, Prol. 577/8; vermous: hous ib. 251 2; amorous: Mercurious Lindesay, Monarchie 158 9 etc. etc. Beispiele für Synizese: Ful wel biloved and familier was he Chauc. Prol. 215; And specially ib. 15; a curious pyn ib. 196; Perpétuellý, not only for a yetr Kn. T. 600, Suspeccous was the Clerk. T. (Skeat.) 540; This sérgeant câm ib. 575, 582. Aus ten Brink's 'Chancer's Sprache und Verskunst' (§ 268) mögen noch folgende Beispiele eitiert werden: quéstionn, curions, glérions, Anténins, gracionsly. In späterer Zeit nimmt dieser Brauch offenbar zu, namentlich im Norden z. B. bei Dunbar: with variand windis past Thrissill and Rois 1; with ane orient blust ib. 3; So busteous ar the blastis ib, 35; ane Inhibitioun thair ib, 64 (abor conditionn: renown: fassoun 79 -82); Discirnyng all thair fassionis and effeiris ib. 128; a radius croun ih. 132; Imperiall birth ib. 147; ans Lvndesay, The Monarche: On sensuall Luste 9; Lyke anrient peirles 136; and burial bemes 112; his regionn aurorall 148; Quhilk situate ar ib. 160; melòdions armonýe 195; off that mellifluous famous in. 232; And sic vaine superstitions to refuse 242; The unhilk gaif supience 249.

In neuenglischer Zeit ist, umgekehrt wie bei Chaucer und sonstigen frühmittelenglischen Dichtern, die Synizese solcher Silben, dem wirklichen Sprachgebrauch eutsprechend, das Gewöhulliche, während die Vollmessung nur noch hei den ersten neuenglischen Dichtern öfters, später aber nur vereinzelt begenet.

§ 26. Der vom gewönfnlichen Sprachgebrauch abweichenden Vollmessung gewisser Sillmen steht die chenfallich er natürlichen Aussprache widersprechende Vers schleifung oder Zusammeuriehung anderer Silben gegenüber. Während jene den Zweich auf, die Silbenard die Wortes der Silberauf die Verses der Silberauf die Verses der Silberauf die Verses der Silberauf der Verses der Silberauf der Verses der Silberauf der Verses der Silberauf der Verses der Silberauf der Verses der Silberauf der Verses der Silberauf der Verses der Silberauf der Verses der Verlieben durch Rechtstinn der Silberauf der Verses. Während bei jener, der Vollmessung, eine sonst schneil und underutlich gesprochene Silbe deutlicher und langsamer gesprochen wird als es die gewönhnliche Rede geschlich, öffens sogar bis zur volligen Utuerdreickung der heterfienden Silbe. Die Silberwerschleifung kann volligen Utuerdreickung der heterfienden Silbe. Die Silberwerschleifung kann Senkung der verbunkendige zweier Silber verwendt sein.

Das erstere ist der Fall, wenn die Silbenverschlefting den vokalischen Aushatt und Alaut, weier Wirter bertifft, wovon das erste ein mehrfüliges ist, z. B.; for ming a min zu hird ist yl für herte Chanc, Prol. 229; Nouchte to bira a min art hir hen ilt 3,21; Wie deund he curie a meert und wed hep; his 30; With machtel gleine und zett stelmpiller Kn. T. 12. In solchen Fällen ist gewiss nicht an eine vollskändige Silbenverschellfring (so dass also die aus der Silben bestehenden Wortgruppen many a. hir a., curie a., gebri oud am few! Silbenreduirert würden) zu denken, zumad nicht in dem letzten Beispiel, vo, abgeseben von der gegen derartige Zusammenziehungen sprechenden Uientlichkeit der Aussprache, auch noch die Calur indurchlie, sein wirde.

§ 27. Noch häufiger begegnet diejenige Art der Verschleifung oder kusammenzlebung, in welcher ein zwischen zwei Konsonanten stehender tonloser Vokal, meistens ein z. entweder ganz ausgestossen und durch ein Apostroph ersetzt oder verschleift wird. Dies begegnet bei verschiedenen Lautverbiedungen. So zunächst häufig bei Konsonaut z. z. z. z. vokal, z. B. every, soverein, wobei das e (wofür öfters auch ein anderer Vokal steht) entweder verschleift oder syncopiert wird, z. B.; Thy soverein temple rool I most hononren Kn. T. 1511; And hast in every regne and every land ib. 1517. Es ist nicht nötig, mehr Beispiele für diese Erscheinung anzuführen, die durch die ganze mittel- und neuenglische Verskuust hindurchgeht. Eine derartige Silbenverschleifung findet auch statt bei zwei verschiedenen Wörtern, von denen das eine mit einem r auslautet (also auch bei -rr). das andere mit einem Vokal beginnt, z. B.: A bettre encyned man was neuere non Prol. 342; For of his ordre he was licencial ib. 222. Andere Wörter dieser Art sind adder, after, anger, begger, chamber, delsver, never, fader, maner, silver, water, wonder (vgl. Ellis, On Early Engl. Pron. I, 167-8). Abolich verhält es sich mit der Lautverbindung Konsonant + e + l (oft -le) - Vokal, z. B.: Ful semely hire wymple i-pynehed was ib. 151; At many a noble ariue hadde he be ib. 60. Auch die Verbindung Vokal + ν + ε + Konsonaut gehört hierher, wie in heren, seven, even und ähnlichen Wörtern, worauf ein vokalisch anlautendes folgt, z, B.; To whom both heven and erthe and see is scene Kn, T. 134. In allen diesen und ähnlichen Fällen ist Silbenverschleifung, nicht aber vollständige Synkope des e anzunehmen.

Diese Erscheinung ist dagegen öfters zuzugestehen bei dem Zusammuntreffen eines tonlosen End-e zwel- oder mehrsilbiger Wörter, oder des bestimmten Artikels oder der Praposition to mit einem vokalisch oder mit h anlautenden Worte, zum wenigsten in allen solchen Fällen, in deuen die Deutlichkeit der Aussprache nicht dadurch beinträchtigt wird (denn der mit lauter Stimme gelesene Vers erfordert genauere Berücksichtigung der einzelnen Silben als der nur mit dem Auge erfasste). So z. B. in den Versen: Wel coude he sitte on hors and fayre ryde Chauc, Prol. 94; Short was his goune with sleves longe and wyde ib. 93; Thestaat tharray the nombre and eck the cause ib. 716 (aus the estant, the array, wie auch beim Lesen anzudeuten sein würde; vgl. Neuengl. Metrik p. 101, 102; Milton ed. David Masson I, p. CXIV); Wel koude he fortunen the ascendent ib. 117; And certes, lord, to abiden youre presence Kn. T. 69. Entschiedene durch den Sprachgebrauch gerechtfeitigte Zusammenziehungen oder Verschmelzungen der Art sind nos = ne was, nit - ne wil, nolde · ne wolde, noot ne twoot, niste ne wiste, z. B.: That in this tworld mys creature hypynge ib, 43; There was no dore that he nolde here of harre Prol. 550,

Dass derartige Zusamnentielungen lediglich als metrische Freihrien anzuschen sind, welche dem momentanen metrischen Bedürfnis und nicht dem Streben, den Hiatus zu verbannen, entspringen, bedarf wohl keine Erwähnung. Ein Blick in die mittelenglischen Dichtungen lehrt uns, dass von den Verfässern derselben, auch von Chaueer, seinen Vorgängern und Nachfolgern, auf den Hiatus sehr wennig Röcksicht genommen wird, dass vielmehr kontrahierte Formen, wie die zuletzt zitierten, viel seltener vorkommen als uncontralierte.

ten Brink hat in seinem Werk über Clauser, obwold er im allgemeinen zugesteht, dass auch diesen Dichter an dem Hättas keinen Anstoss nehme, doch die Behauptung aufgestellt, dass derselhe sich beuühe, solehen Zasamnenstoss zweier Vokale, wo es geler, zu vermeiden. Dass die Promuninalformen mir und zür in der Rogel vor Vokalen, my und zhy vor Konotonaten geberauelt werden, hat eine Eigentimlichkeit, die nicht nur der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen zu bescheiden der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vokalen auch der Vok

dem Vokal oder å regelmässig from, son, mosn, on, -trå und -tråck vok Konsonanten fre, on, en, on, -trågebraucht, möge san skeib beruden belieben. Schwerlich zu rechtfertigen aber ist die Behauptung, dass das Zusammentreffen eines syllabischen schwachen e mit folgendem vokalischen Anlaut streuge verpött sei. Zahlreiche Belspiele von leichter epischer Zäsur, deren Vorksommen in Chaucer's kreife verse allerdings von ten Brikk bestritten wird, sprechen dagegen, z. b.: Whan they mere women; and in the Geriet er, Prot. Sp. 75 für some noder mensieth at that angelt in. Priox 179 and noch 2.35; then bad your hille all be told in expl N. Pr. Pr. 1, 398s, in tenen das solwacher e eine Senkung des Verses blides.

## WORTBETONUNG.

§ 18. Die Wortbetonung der hier zu betrachtenden mittelenglischen Sprachperiode ist von derjenigen mährend der neuenglischen Seit wesentlich verschieden, das in dieser die im Mittelenglischen noch eine erheblische Kolle spielenden Flexionsendungen so gut wie gaulich verschwunden sind, Sprache im Mittelenglischen die Verhältnisse anders liegen, als im Neuenglisseien. Germanische und romanische Worter sind also gesonders zu betrechten.

I. Germanische Wortbetonung. Die allgemeinen Gesetze der germanischen Wortbetonung, wie sie im Ags. vorliegen, müssen als bekannt voransgestzt werden. Dieselben sind auch für das Mittelenglische wie für das Neueng-lische gültig. Hier handelt es sich hauptskelbelt um die Betonung der Plevions und Ableitungsellben im Verhältnis zu den übrigen Bestandteilen des Wortes.

Das oberste Gesetz für das Verhältnis des Wortaccents zum Versaccent ist in der ganzen accentuierenden Rhythmik das, dass der letztere mit dem ersteren in Übereinstimmung sein muss. Dies gilt in gleicher Weise für die alliterierende Langzeile wie für die gleichtaktigen Versarten.

Unzweifelhaft muss auch die Sprache in allen gleichzeitigen Denkmälern, einerlei in welchen Versarten sie geschrieben sind, hinsichtlich ihrer Betonungsverhältnisse die nämliche sein. Die Resultate also, die sich aus dem Verhalten des Wortaccents und der Silbenmessung im gleichtaktigen Rhythmus für die Wortbetonung ergeben, müssen auch für die Sprache der gleichzeitigen alliterierenden Langzeile, sowie für die aus der freien Richtung derselben abstammenden Lazamon'schen und diesen verwandten Kurzverse gültig sein. Die gleichtaktigen Rhythmen aber sind für die Bestimmung des Worttones früherer nicht mehr gesprochener Sprachformen aus dem Grunde besonders geeignet, weil die Schwierigkeiten, den Versaccent mit dem Wortaccent in Übereinstimmung zu bringen, bei dem strengen Wechsel von Hebungen und Senkungen viel grösser sind, als bei der freier gebauten alliterierenden Langzeile, wo das Verhältnis und die Stellung von Hebung und Senkung zu einander sehr wechselnd sein kann. Um diese Schwierigkeiten zu überwinden, wird der in gleichtaktigen Rhythmen schreibende Dichter sehr oft genötigt sein, den unbetonten Silben Gewalt anzuthun, d. h. sie entweder ganz auszustossen oder sie mit betonten Silben zusammenzuziehen oder den Ausgleich zwischen Wort- und Versaccent durch Verschleifung und doppelte Senkung dem Leser zu überlassen, während der in vierhebigen Langzeilen schreibende Dichter dazu keine Veranlassung hat-

Es folgt daraus, dass jene unbetonten Silben, welche sich die gleiche Behandlung im gleichtaktigen Rhythmus gefallen lassen müssen, welche also der Elision, der Synkope, der Apokope, der Verschleifung unterworfen werden, auch hinsichtlich ihrer Tonstärke sich gleich oder mindestens ähnlich sein müssen.

Aus einer hierauf beeinglichen Untersuchung des Verhaltens des Wortaccents zum Versaccent in den gleichtaktigen Rythumen der ertsen Hällte des 13. Jahrhs, vor allen im Ormulumn, diesem wegen seines streng silhenzählenden Versabause für solche Zwecke geeignetsten Denkmal, femer im Pater Noster, im Poema Morale, in der Passion und anderen Dichtungen ergeben sich folgende Thatsachen:

1) Die Flexionsendungen, welche prinzipiell steis in der Senkung stehen, tagen nur in einer verschwindent kleinen Anaal von Ausnahmenfällen – offenbar aus dichterischem Ungeschick den thythunischen Accent, wie halt/gle Orm 20, nommod/1 57, swilrend dies bei den wirklich teffonigen Silben, z. B. in Kompositis wie hers/ll 51, männkun 277, ausserordenlich oft zu beobachten ist.

2) Auf der anderen Seite werden wirklich tieftonige Silben, wie die vorhin erwähnten bei Orm, niemals zum katalektischen Versschluss des Septenars verwendet, weil sie vermöge ihres stärkeren Tones den klingenden unbetonten Versschluss aufheben oder wenigstens beeinträchtigen würden. Die Flexionsendungen dagegen werden mit Vorliebe dazu verwendet, weil wegen ihrer geringen Tonstärke jene Gefahr nicht zu befürchten war; und zwar kommen sowohl Wörter mit kurzem Stammyokal. wie litel 3205 etc., come 860 etc., im Versschluss vo rals auch langstämnige; nur die letzteren aus dem Grunde häufiger, weil sie zahlreicher in der Sprache vorhanden sind als die ersteren, und von diesen (mit kurzem Stammvokal) werden nur solche Wörter ganz vom katalektischen Versschluss ausgeschlossen, deren Endsilbe in Gefahr war, zu verstummen, wie horen, loren, die in King Horn mit dem Worte Horn reimen. Die auf lange Stammsilben folgenden Flexionssilben können also unmöglich von derselben Tonbeschaffenheit sein, resp. die nämliche rhythmische Funktion ausüben, wie die anerkannt tieftonigen Endsilben zweisilbiger Komposita.

Lässt somit die regelmässige Verwendung jener beiden zulezzienanten Gruppen von Silben im Versrhythmus die Ungleichartigkeit derselhen betreiß ihrer Tonstärke deutlich zu Tage treten, so lässt die unregelmässige Verwendung der auf lange wie auf kurze Stammsilhen folgenden Picziossendungen im Vernrhythmus, d. h. das gleichartige Verhalten derselhen gegenüber der Synkope, Apokope, Elision und Silbenverschleifung, in ebenso entschiedemer Weise die Gleichartigkeit dieser beiden Gruppen der Stade von Gegenüben der Stade von Gegenüben der Stade von Gegenüben werden der Stade von Gegenüben werden der Stade von Gegenüben werden und der Stade von Gegenüben werden der Stade von Gegenüben werden und der Stade von Gegenüben werden und der Stade von Gegenüben werden und der Stade von Gegenüben werden und der Stade von Gegenüben werden der Stade von Gegenüben werden und der Stade von Gegenüben der Stade von Gegenüben werden und der Stade von Gegenüben werden der Stade von Gegenüben werden der Stade von Gegenüben der Stade von Gegenüben der Stade von Gegenüben der Stade von Gegenüben der Stade von Gegenüben der Stade von Gegenüben der Stade von Gegenüben der Versich und der Versich von Gegenüben der Versich der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben der Versich von Gegenüben von Gegenüben der Versich von Gegenüben von Gegenüben von Gegenüben von Gegenübe

Mor, 1; desgleichen Apokope; fatt he wast hefran upp he hing (87) om weiten Versgliede) (daugene) wast hefran upp he hinge 83) om weiten Versgliede); Synkope; 2if fan wezten 1818 (daugene) ammt sezzet meilen 1812); for allen he to dosfe idend P. Mor. 160; Verschleifungen: Goder weiden is vol michel ib. 213; Hiz is fe hine selfue bljencht lib. 33. Da nun nickt eine thefondige Silbe ohne weiteres verstummen kann, sondern nur wenn sie zunächst zur Tonlosişkeit herabgesunken ist, so ist es klar, dass alle diese in gleicher Weise der Synkope, Apokope, Flisson oder Verscheifung unterliegenden Silben derseiben Tonstufe angeloben, also nolos sein müssen, einzelte ol seis auf lange oder auf kurze Sammsilben folgen. Mit dieser Thatsache let sovold die Theorie Wismann's von der van der Verscheifung unterliegenden Silben derseiben Tonstufe angeloben, also der vers ein Layamon's Butt unt in King Horn, alle ammelje stege. Trautmann's von der vierheligen Scansion dieser und anderer Verse nach den Vorst ein Layamon's Mettum sin King Horn, alle ammelje stege. Trautmann's von der vierheligen Scansion dieser und anderer Verse nach den Vorst diese Offrie'schen Mettums untererinbar.

Auf gleicher Tonstufe wie die Flexionssilben stehen andere aus  $\epsilon$  – Konsonant bestehende Endsilben zweisilbiger Wörter wie finder, moder, finger, heren, sadel, giver etc. Tieftonig sind dagegen im ME nur die volleren Flexions- und Ableitungssilben, wie -ling, -ling, -ung, -und, -izh, gelegentlich auch die Komparationsendunger - $\epsilon\tau$ , -tel, sowie wohl noch - $\epsilon\tau$ .

§ 30. Im dreisilbigen einfachen Worte raht der Hockton natürlich geichfalls auf der Stammsibe, und diejenige Silbe von den beiden folgenden, welche die vollere ist, hat den Nebenton, also alsdeita, hietet, nerlinger, denkeyer, elmasie etc. Sind beides Silben gleich leer, so sind beide tonlos, wie highet, dehydet; ein solches Wort kann daher sowohl zu highed als auch zu highet weitzut werden.

Ähnlich verhält es sich in Nominalkompositionen. Die erste Silbe hat den Hochton und von den beiden letzten Silben hat diejenige den Nebenton, welche als die Stammsilbe des zweiten Teils des Kompositums anzu-

schen ist, also freendshipe, shirrève und wodecruft, boldely.

In Verbalkomposition ruht mit Ausnahme von den Demoninativen wie 

damoter, der Ton auf dem Verbalkamm: rücher, kößtners; die erste und 

letter Sille sind tonlos. Ahnlich ruht auch in gewissen zwei- und 

dreitsigen Nominakompositionen mit den Voreilben als, miss, nos, fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors, p.,
fors,

§ 31. Nach diesen Tonabstufungen der Wörter richtet sich ihre Vernedung im Verse. Eir gewöhnlich steht bei zweistbliggen Wörten
die hochtonige Silbe in der Hebung, die tieftonige wie die tonlose in der
Senkung. Doch lassen diejenigen mit tieftonige rweiter Silbe viel leichter
und häufiger eine Verwendung mit sehwebeuder Betonung zu als jeute
und bäufiger eine Verwendung mit sehwebeuder Betonung zu als jeut
hochtonige in der Senkung steht. Beide Verwendungen ein und desswhen
tenschauflich durch den Vergege int scheebender Betonung werden
veranschauflich durch den Vergege int scheebender Betonung werden

#### O mannkinn swa fatt itt mannkinn Orm, 277,

Bei dreisilbigen Wörtern ist zu unterscheiden, ob von den Tonstufen hochtonig, tieftonig, toulos zwei benachbarte oder gleiche zusammenstehen, wie gödigvilles, englisch, oder ob sie durch eine nicht benachbarte getrennt sind, wie in cristration, biguaran. In diesem zweiten Fall nämilieh tritt achwebende Bettonung sog utt wie nie ein, da dien frythmische Betonung wie cristatum, bigunatu eine zu ange Verletzung des natürlichem Wortschausen wirde. Solche Wörter fügen sich daher um rut ihrer natürlichem Betonung in den Rhytimus ein, indem die bachtonige und die tiefunge Sible in die Ilebang treten, die toniose (resp. tenlosen) aber in die Senkang: To edenoeu anatür Cristanulum Uru 137; OB fatt ir vons jõgioman ib. 88. In eresteren Fall aber tritt sehr leicht schwebende Betonung ein; gedpedie hälfight fare Om 13, selkner so, dass bende Betonung ein, gedpedie hälfight fare Om 13, selkner so, dass hende side vide van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 13, van die Virn 14, van 14, van die Virn 13, van die Virn 14, van 14, van 15, van die Virn 14, van 15, van 15, van die Virn 14, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, van 15, va

§ 32. Il. Romanische Wortbetonung. Romanische Wörter, welche erst im 13. Jahrh. zahlreicher in der englischen Sprache auftreten, werden bekanntlich teilweise mit verschiedener Betonung von den mittelenglischen Dichtern, für welche Chancer als Rengäsentant dienen möge, im gleichtaktigen Rhythmus verwendet, nämlich mit romanischer, vermutlich in feinerer Redeweise gebräuchlicher Betonung hauptsächlich im Reim, wegen der grossen dadurch gewährten Erleichterung des Reimens, mit germanischer, wahrscheinlich der gewöhnlichen Aussprache entsprechender Betonung hauptsächlich im Innern des Verses. Dies möge für die einzelnen Wortgruppen, die sich freilich verschieden verhalten, durch einige Beispiele veranschaulicht werden: A. zweisilbige Wörter (meist Nomina) mit dem Ton auf der letzten Silbe, wie im Französischen: prisoun: raunsoun Kn, T. 317 8; burdoun: soun Prol. 673 1; bitons: mous ib. 143 1; dagegen mit betonter erster Silbe, nach germanischer Weise: This prisoun eausede me Kn. T. 237; With herte pitous ib. 95; 2) mit dem Ton auf der ersten Silbe und letzter tonloser Silbe. Diese, teils Nomina, wie nombre, peple, propre, teils Verba, wie crie, prave, suffre, behalten ihre gewöhnliche Betonung, wobei für das Verbum die starke Form des Präsens massgebend ist und die zweite Silbe entweder vollgemessen oder verschleift, resp. elidiert werden kann: bý his própre gód Prol. 581: the péple préseth thiderward Kn. T. 1672; the numbre and eek the easise ib. 716; and erie as he wer wood ib. 636. Auch zweisilbige Wörter, deren erste Silbe eine unbetonte Partikel bildet, bewahren in der Regel ihren gewöhnlichen Aecent, wie abet, accord, defence, desýr. Schwankend verhalten sich zum Teil solche mit den Vorsilben dis, di: discreet und discreet.

B. Dreisilbige Wörter. 1. Solche, deren lette Silbe im Französischen den Hauptton hat, lassen diesen an die erste Silbe übertreten, wobei jene nebentonig bleibt, so dass beide im Blythunas die Hebung tragen können: imperuir, drgament, 2. Solche, deren letzte Silbe tonlos, im Neuenglüchen stumm ist, haben entweder nach romanischer Weise dem

Haupton and der zweiten Silbe, wie in with said riage Ch. T. \$4,5, wobel die letter Silbe elidiert oder verschieft wird, oder and der ersten. And snigh his riage Kn. T. \$4,31,7 ibnilich mervelle und metveille, preptre und prefere. Verha and 'see, 'she, 'sie (franz, 'erst) punishe, chesies, thade, ourie, turie etc. sind fast immer and der ersten Silbe betont und die letter Silbe verkliget dama, sugenommen in solchen Bektierten Formen, in deuen sie durch einen Konssonanten geschützt ist, phistolog, thinkly worden, solchen bektieften Formen, in deuen sie durch einen Konssonanten geschützt ist, phistolog, thinkly worden, so liebe eines dereibligen worden.

C. Viersilbige Wörter. Unter den viersilbigen romanischen Wörtern sind diejenigen am häufigsten anzutreffen, welche auf die bereits in dem Kapitel von der Silbenmessung zum Teil erwähnten Endungen -age, -iage, -ian, -iant, -iance (-iannee), -ence, -ience, -ient, -ier, -ioun, -ious, -eous, -uous. -fal, -ual, -iat, -iour, -ure, -ie endigen. Die meisten dieser Wörter haben an sich schon einen jambischen oder trochäischen Tonfall, sie finden daber leicht im gleichtaktigen zweisilbigen Rhythmus Verwendung, und zwar meistens vollgemessen, wie reverence: conscience Prol. 141 2; toun: confessionn ib. 217/8; hostelrye: compainve ib. 37/8. Dabei ist natürlich auch Apokope oder Elision der letzten Silbe möglich: So müche of dellaunce and fair langage Prol. 11; Whan we were in that histelric alight, ib. 722. Weitere Verkürzung, analog dem neuenglischen conscience, kommt bei solchen trochäischen Wörtern im ME, selten vor, oder wohl erst in späterer Zeit häufiger. So finden sich u. a. in Lyndsay's Monarche derartige Betonungen; Be that content mak réverence to the rest 36, The quhilk guif sapience to king Salomone ib. 249 etc. Adjektive auf able und Verba auf ice, -ye, wie delightable, justifye fügen sich in ähnlicher Weise mit drei- oder viersilbiger Betonung in den Rhythmus ein. Verba, die auf -ine (afrz. iner) ausgehen, haben im Perf. und Part. Perf. gern den Ton auf der letzten Silbe: enlüminéd, emprisonéd.

In åhnlicher Weise werden fünfsilbige Wörter behandelt, wie expérience, die fast ausnahmslos einen iambischen Tonfall haben. Diesen sohliessen sich auch solche an, welche mit einer germanischen Endung, wie -inge, -inge,

-nesse gebildet sind, wie disconfytjinge, Knightes Tale 1862.

Besonders schwankend hinsichtlich ihrer Betonung treten uns me. Eigennamen im Verrätythmus entgegen, sowohl zweisiligie als auch mehrsibige. So findet man Jani, Plati, Teuár neben gewähnlicher Betonung, Arcite und Artit, Alberts und Alberts, Anthoir und Antonj. Manchmal wird in solchen Fällen selwebende Betonung ausleifen müssen.

#### DIE VERSCHIEDENEN VERSARTEN.

§ 3.3. Wir betrachten die fremden Mustern nachgebildeten Versarten nach der wahrscheinlichen Zeitfolge ihrer Einfüllerung in die englische Poosie, wobei wir aber zugleich die aus den betreffenden Metren abgeleiteten Versarten an dieselben anschliessen.

Der viertaktige paarweise reimende Vers ist vohl als das ältestutet den frendee Mustern anakepthieleten uitelenglischen Mettere anzusehen. Das Vorbild für diese Versart war unzweifelhaft der durch die Reimelroniken von Geoffral Gaimar, Wace, Bönölt zuerst in England bestamt gewordene framösische vers stestytike, der in der erzählenden Poessie stets paarweise reimt, ohne eine bestimmte Reihenfolge in Bezug auf stumpte und klingende Reine zu erheischen.

Geradeso verhält es sich mit dem mittelenglischen viertaktigen paarweise reimenden Verse, der zum ersten Male, so weit bis jetzt bekannt, in einer zu Ende des 12. Jahrhs, entstandenen Paraphrase des Pater Noster (Old Engl. Houillies ed. R. Morris, First Series, Part. 1; PETS Nr. 29, p. 55—71) vorkommt. Wilhrend aber in dem revs estenylische und anderen romanischen Metren das silbenzialtende Prinzip herrscht, ist anderen romanischen Metren das silbenzialtende Prinzip herrscht, ist proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the pro

Es kommen demnach alle die in den früheren Kapiteln erwähnten Abweichungen von dem streng sehematischen Bau des gleichtaktigen Verses schon hier vor. Ja, durchaus regelmässig gebaute Verspaare sind sogar nur recht selten anzutreffen. Beispiele der Art sind die folgenden:

Ah, laverd god, her ure bene, Of ure sunne make us elene. Det he us zeue alswa he mei,

Pet us bihoned silche dei. vv. 167-170.

Sehr häufig kommt namentlich Fehlen des Auftaktes vor, wodurch der Rhythmus überhaupt einen schwankenden, jambisch-trochäischen Tonfall erhält, z. B.:

Gif we learned godes lare, Penne of-punched hit him sare 15 16.

Vgl. ferner VV. 8, 22, 29, 30, 37 etc., chemso Fehlen von Senkungen in Innem des Verses: hilds et golds far 21; for altend gold hild 12; Recht häufig begegnet auch Taktumstellung: Lisien fi critise huerding 31; Recht häufig begegnet auch Taktumstellung: Lisien fi critise huerding 32; Aunrid he is of alle critise lessed, doppelter Auftakt und doppelte Senkung: fet is line and to saukt gold show 4; from alle sinch hild oblighted in soor soller fallen gestellung en: row milter fill perfect insola 3. Da sound der Dichter mit Vorliebe den verleich fill generalist, dem Wertton mit Rocksicht auf den Verreitsteiner Gewalt anzullun, d. h. selwebende Betonung einreten zu lassen. Am allrichtstein noch begegene solche Fälle im Rein, z. R. war play; hourn-bing 09/100; haing: hörg 193/1, 219/20; fondung: mirange 242 3 etc. 8 3.1 Besondere Erwähnung verdient die Behandlung der Gasten, wo.

rin der Hauptunterschied des viertaktigen von dem älltierierenden sie auch von dem apiteren alliterationslosen viertbeligen Verse besteht. Während nämlich in dem vierhebigen Verse stets eine Cäsur eintreten muss, und zwar stets an bestümmter Stelle, nämlich nach der zweiten Hebung nebst den etwa noch dazu gehörigen Senkungen, so dass der Vers dadurch in zwei rhytumisch gleiche Hälften getellt wird, ist die Cäsur für den viertaktigen Vers nicht obligatorisch und kann, wenn sie soli findete, prützpiell an juelze Stelle des Verses einzreten, obawhal sie soli findete, prützpiell an juelze Stelle des Verses einzreten, obawhal sie soli findete, prützpiell an juelze Stelle des Verses einzreten, obawhal sie viertaktigen Vers überhapt während aller Perforden der englischen Läteratur. Die Cäsur kommt auch hier in allen drei früher (p. 1024) erwähnten Arten vor:

1) Stumphe Casur: Loke weo us | wid him mindon, 4)

2) Lyrische Cisur: linte wee hes halden, | we dop sunne 24

3) Epische Casur: Prud ne wreiere | ne beo fu noht, 49,

Die lektricre Cäsurart begegnet nur vereinzelt; die beiden ersteren Arten sind die gewöhnlichen, und zwar an der genannten Versstelle. Doch kommen sie hin und wieder auch noel na naderen Stellen vor, namentlich lyrische Cäsur nach der ersten Hebung (also im zweiten Takt, wie z. B. gleich im ersten Vers; Ure folar ] Jet in housen is. Als căsurlose oder jedenfalis nur înit sehr leichter Căsur versehene Verse sind folgende aurunelen: ] parh hediculules mobalum 10, Into fr fontenam helio, 10, 20 seiene Vorkammen anderer Căsurunel naĥagt danti tasanimen, dass wegen der Kires dieses Metrimus die Hauptpause în der Regel zu ringer Unfang eingereitung in den Bental nah deut Edjandsment nur ein geringer Unfang eingeräum; ibs.

Nach der Casur ist noch des Versansgangs Erwähnung zu thun, der, wie bereits bemerkt, in beliebiger Reihenfolge stumpf und klingend reimen kann. Neben den klingenden Reimen begegnen auch sogenannte gleitende, wie iberen; iteren; 5, 6, 7, 8; sungen; mungen 141, 2.

§ 5.5. Dies Metrum blieb nun in der mittelenglischen Poesie sehr propulär und im Wesentlichen stest nach derselben Form gebaut. Dennoch aber lassen sich in der Behandlung desselben gewisse Richtungen unterscheiden. Namentlich im Norden der Insel wurde es Anfangs, d. h. Ende des 13. und Anfang des 14. Jahrba, sehr frei gelandlabit in den sogenannten Surtiese Fasilmen ed. Stevenson, femer vom Robert de Brunne in sehrem Handlyng Sinne ed. Frankall und vom Richtag Für diese Banard des virtaktigen Metrums ist anneutlich das sehr häufige Vorkommen duppelter und selbst derfäscher Auffakte zu Anfang und eben soller Senkungen im Innern des Verses (danskeristisch. 2. R.)

> In pi right witeniesses bipinke I sil, Pine slightes might forgite withid: Psalm 118, v. 16 And rikened pe cintome houses echone, At which bey had gold and at whiche nime. Manning, v. 5585/6.

Auch die übrigen metrischen Licenzen, wie Taktumstellungen, fehlende Auftakte und Senkungen im Innern des Versess, begegnen hier sehr oft, selken dagegen schwebende Betonungen, und zwar namentlich für Reim: shenshepe: kept Hampole 380/1; comet: begisseme ib. 314-5.

Im entschiedenen Gegensatz zu dieser freien Behandlung des viertaktigen Merums stelt die strenge, fast silbentzhilende Verwendung, die
es in einer anderen Gruppe nordenglischer und schottischer Dichtungen
est 41, Jahris, fand, so in dem Metrical Homilies ed. Small, im Cursor Mundi ed. Morris, in Barbour's Bruce ed. Skeat, in Wyntoun's
Chronykyl ed Laing. In diesen Gedichten ist der Versrydmuns in der
Regel ein streng janubscher, und nur selwebende Betonung, hauptsächlich
näng im Reim oder hat Leieng, während Felhen des Anfaktes oder einer
Senkung in Innern des Verses nur in den Metrical Homilies noch öfters
bewernet.

Mitte zwischen diesen beiden extremen Richtungen in der Belandung der Vertatters halten die gleicheitigen in diesen Metrum geschrichen Dichtungen des Südens und Mittellandes, obwohl auch bier mutritiel, die Individuelle Eigenart der einzehen Dichtungen ihre mutritiel, die Individuelle Eigenart der einzehen Dichter un Tage tritt. So sind z. B. die Dichtungen The Ule and Nightingal e.d. Stramann und Gower's Confessio Amantis fast in ebense regenhässigen Versen geschrieben, wie die zuletzt erwähnten nordenglichen Dichtungen. Wahrend andere, wir The Story of Genesis and Exodus e.d. Morris, The Lay of Havelok ed. Skeat, Sir Orfeu ed. Zielke, King Alisaunder ed. Weber, hünfiger die führer besprochenn metrischen Lieunen zulassen, doch niemals und uitgends so zahlreich, als das Pater Noster, landspredie siess Chauper dies Metrum in seinen Dich-

tungen The Book of the Duchesse und The House of Fame zu handhahen, indem er namentlich schon die Reimbrechung mid das Enjamhement in geschickter Weise zu verwenden, sowie zugleich auch der Cäsur grössere Abwechslung zu geben versteht. Eine kurze Probe aus dem letzteren Gelicht (w. 151—174) möge dies veranschaulichen.

in lettereen vesinen (vv. 131-174, Fert sangel 14 de detrevious (V Prop, shorgh the Gords Soman, state of the Gords Soman, state of the Gords Soman, state the terre brought late Prope, Though which Propus late at her joys, John after this way grows, alley, Here Proma amended wast may priyen, and Police his one, cortigon, John Charles (vo. 1800), and Police his one, cortigon, John Profession of Dana Peran. John art that sample I have I toma § 36. Victa this tipe.

When that the sample the casted breads, Donne for the heron gan discount, Just bad hir some Enersy flee; Just bad hir some Enersy flee; Just bad hir some Enersy flee; Just some hir hard hir hard hir hard Just some hir hard week away. Crysing "Allas and welcowy!" The whiche hardness of white away. Crysing "Allas and welcowy!" The whiche hardness of his house, Bare the golden's posterior bounds, Just and Justice hardness of the house, Just I sample meet in all key fore, etc.

§ 36. Viertaktige Verse kommen anch öfters im Me. vor in Verbiladtung mit anderen Versatten, so namentlich in Verbindung mit dem direitaktigen Verse als erstes Glied des durch den Reim zu zwei kurzen Versen aufgefösten Septenars und als die Hauphetsandteile der später zu betrachtenden Schweifreimstrophen. Der Bau desselben bleibt anch här prützipleil der sämliche, nur kommt in zahlreichen Dichtungen Fehlen des Anftaktes hier häufiger vor, zumal in den in Schweifreimstrotrechischen Tonfall aminmut.

In dieser freieren Art der Belandling kommt der viertaktige Vers grewerenssen als ein Erbstück aus mittelenglicher Zeit auch in der neuenglischen Epoche, obwohl er hier meistens einen streng jamhischen, von
den truchtischen Viertakter gesouderten Charakter hat, gleichfalls nech
öfters vor, z. B. in Milton's berühmten Gedichten Allegro und Penserons oder in einer anderen, darch mehrsülige Auffahte und Senkungen
erwelterten Form in Gemeinschaft mit dem vierhebigen Verse (einem Alkömmlinge der allterierenden Langzeiler vgl. p. 10x0) in den þrischen
Einlagen Slakksper'escher Dramen, sowie in neuerer Zeit in den romsantsichen Versersfählungen von Coleridge, Scott und Byron.

§ 37. Von Versen, die als aus dem Viertakter hervorgegangen anzusehen sind, sind der zweitaktige und der eintaktige Vers zu nennen, ersterer durch Halbierung des Viertakters, letzterer durch Halbierung des Zweitakters, und zwar meistens mittelst des Reimes, entstanden. Beide Versarten kommen in mittelenglischer Zeit nur selten vor, und zwar gewöhnlich in strophischen Gefügen in Verbindung mit längeren Versen. So sind z. B. in dem Gedicht Heimliche Liebe (Böddeker, Altengl. Dichtungen, S. 161), welches in verschränkten Schweifreimstrophen geschrichen ist, die kurzen Verse Zweitakter; wifoute strif: y wyte a wyf 10 12; in toune trewe: whil y may glewe 1 6. Aus zwei- und dreitaktigen Versen bestehen auch die achtzehnzeiligen erweiterten Schweifreimstrophen der Ballade The Not browne Maid (Percy, Reliques II), woselhst die Zweitakter sich als durch Halbierung des ersten viertaktigen Gliedes septenarischer Verse entstanden auffassen lassen. Eintaktige Verse, und zwar auch mit stumpfem wie mit klingendem Ausgange, kommen gleichfalls nur als Bestandteile ungleichmetrischer Strophen in der Regel als Ach-Verse in den sogenannten bob-wheel Strophen vor, so z. B. in cinem Gedicht in Wright's Songs and Carols (Percy Society 1847) der Vers With are reimend mit dem dreitaktigen Verse Are, are, I dar well say, in den Towneley Mysteries der Vers Alar reimend mit A good master he was, in einem Osterlie de (Morris, An Old Engl. Miscellany, p. 107—109), die Verse So stronge, reimend mit fogt hem wit louge, oder In londe und of houle, reimend mit Al with iope hat is funde. Metrische Freiheiten können in solchen kurzen Versen natürlich nur sellen eintreten.

§ 3.8. Was die Entstehung des vieratstigen Verses, aus dem die zuhetzt erwähnte klürzeen abzuleiten sind, anlangt, so kann man auch ihn sich als durch blalbierung des achttaktigen Verses entstanden denken. Doch tritt dieses Metrum erst in spätterer Zeit und überhaupt um setaten in der mittelenglischen Poesie auf, weshalb wir es nicht vorangestellt haben. Ein Biebgiel liegt vor in Horstmann's Altenglischen Legenden, Neuer Solge, Delibron 1881, S. 242 in dem älteren Text der dort gedruckten Legende von Sewn Katerine, wowon wir die erste Strophen mittellen.

He pat made heuen and erpe and soune and mone for to schine Bring[e] ous into his riche and scheld[e] ous from helle pine! Herken, and y you wil telle pe liif of an holy virgine, Pat treuit irowed in thesu Criti; hir name was hoten Katerius.

Der daneben gedruckte jüngere Text veranschanlicht die Auflösung der achttaktigen Verse zu viertaktigen mittelst eingeflochtenen Reimes:

He pat made hope sunne and mone In hevene and crip for to schyne, Brynge us to hevene, volp him to wone, And schylde vs from helle pone! Lystnys, and I schal zow telle De tyff off an holy virgyne, Pat trewely these louede wel: Her name was callyd Katerine.

Zu besonderen Betrachtungen giebt dieses, wie gesagt, nur vereinzelt vorkommende Metrum keinen Anlass.

§ 30. Der Septenar, oder genauer bezeichnet der katalektische jamische Tertameter, gebört zu den beliebtsten Versen mittelenglischer Dichtung und ist es bis in die neuenglische Zeit binein geblieben. Sein genaues Vorbild ist vorbanden in dem gleichnamigen Metrum der mittelateinischen Poesie, wie es z. B. vorliegt in einem von Mone, Latein. Hymenen des Mittelaters, Freiburg i. Br., 1843, 1, 50 gedruckten Planetus Bonaventurae (1221—1274), der Golgendermassen beginnt:

O crux, frutex satvificus vivo fonte rigatus, Quem flos exornat fulgidus fructas fecundat gratus.

Vernutikeh ist aber nieht dieses, in der mittelenglischen Poesie wohl noch finher, aber im ganzen nur selten vorkommende Mertum das Vorbild für den mittelenglischen Septenar gewesen, sondern ein verwandets, bei den anglen-normannisch-lateinischen Dichtern besonders beliebtes Versmass, smällich der brachykstalektische trochkäsche Tetrameter, der u. a. in zählerichen, Walter Map zugeschriebenen Gedichten verwendet wurde, so z. B. auch in den populären Versen.

Mihi est propositum in taberna mori; Vinum sit appositum morientis ori,

Bei der Wiedergabe oder Nachalmung dieses Metrums in der englischen Dichtung musste sich det trochische Rhythmans in Folge der Vorliche der mittel- wie neuenglischen Sprache für den jambischen Tonfall naturgen gemäss durch häufiges Vorsetzen des Auffaktes zu Aufang beider Verschäftlich zum jambischen katälektischen Tetrameter entwickeln, wie denn eine neuenglische, von Leight unt gemachte Übersetzum jenes mittellateinischen Trinkliedes diesen Hergang tatsächlich veranschaulicht (vgl. des Verfs. Metr. Randglossen II in Engl. Studien X, pp. 1622—263).

Der Septenar ist in der mittelenglischen Poesie, so weit bis jetzt bekannt, zum ersten Male nachgebildet worden in dem schon öfters nach verschiedenen Mss. gedruckten und auch in kritischer Ausgabe (von Lewin, 1881) edirten Poema Morale, wovon hier die vier ersten Verse mitgeteilt werden mögen:

> It am elder panne is wes a winter and ee a love; It caldi more panne is deds; mi wit orbite to bi more. Wel longe is habbe child ibien on worde and on dede; Pesh is bi on wintern cald, to zinng is am on rede.

Die meisten der friher besprochenen Freiheiten des gleichtaktigen reimenden Verses in Berug auf Verselythums, Silbenmessung und Wortbetomung sind hier anstreffen, sowoid im ersten als auch im zweiten Illultwerse, so z. B. fielhender Aufrakt zu Beginn des vierten Verses oder in v. 17; for is die nieute (zweiter Halbevers) oder in beiden Halbeversen, v. 17; for for in die nieute (zweiter Halbevers) oder in beiden Halbeversen, v. 17; for for in die nieute (zweiter Halbevers) oder in beiden Halbeversen, vie hier, ein ganz oder teilweise jamisbeilt gelaater Vers erint, oder auch wilch niet vier fenn jamisbeilen Verspaar anzurterfen, obvoid der jamisbeile Riythmus doch im ganzen der vorherrschende ist. Ein Beispiel der Art liegt vor in den Versen des Zupfützischen Testes (Anglia, 1);

> Ne soble nó man don a first ne sleibhfen wil to donne, For màni mán bihistep wil fat hit forzit wel sone.

Taktumstellungen sind häufig zu Anfang des ersten wie des zweiten Halbverses anzutreffen; Elde me is bistôlen en 17; sidden ie spécen ende 9. Schwebende Betonungen kommen gleichfalls vor, im Innern des Verses; For bitere is an elmisse bifore 28, wie im Reime; ileue: serreue 50 henenekinge: carninge 64 etc. Hänfiger aber begegnen Elision, Apokope Synkope, leichte Silbenverschleifungen, doppelte Auftakte und doppelte Senkungen; Hevede he ifanded some stand 149; he het well ne dùi h he wile he muze 19; nis hit bûte gamen and glié 188. Besonders bemerkenswert ist namentlich auch das Vorkommen einer fiberzähligen Silbe im Schluss der ersten rhythmischen Reihe, die in korrekter Form nur einen akatalektischen Ausgang zulässt, so z. B. IIt is orde all büten orde and tude al bûten ênde 85, wo das e in orde vor dem folgenden Vokal leicht elidirt werden kann, schwerer aber vor einem folgenden Konsonanten z. B. Fer stille debiten bi stoa nêle het willeh ús vorwreien 97 oder in Wörtern, die auf cin silbenbildennes I vor r ausgehen, z, B, aider to litel and to muchel 62; Bêter were drinke wêri wêter 142. Der Versausgang der zweiten rhythmischen Reihe ist dagegen stets, wie es der Bau dieses Metrums erheischt, ein katalektischer d. h. klingender in diesem Gedicht.

§ 10. Im Gegenssatz zu dem recht unregelmässigen Bau des gereinten Septenars des Pomen Moraleh att der reiml o.s. Septenar des Ormulum einen durchaustregelmässigen, silhemählenden Charakter, Der erstet Hallvers ist stets daatdelkisch, der zweite kantlektisch, und der Langvers militänst innuer fünfachen Silhen. Vom den sonst üblichen metrischen Freiheiten sind Inistellicht ersten siehen vom den sonst üblichen metrischen Freiheiten sind Inistellicht ersten sich siehen vom eine Flexionsendungen, meistens des Ender, durch Elision, Synkope, Apoloope anzuterlefen, woffer schor niftur (8. 10.3) Belspiele zittert wurden. Die am häufigsten vorkrommende meh auffälligste metrische Läzen ist dispraige der schwe bei den Ile tetonung, welche het zwei und mehrfülligen von strengen silbenzählenden Schema sehn anjassenden Dichter, wohl ande erster Stelle nicht als Taktunstellung, sonderen einen ura als schwechende Betonung aufgefasst werden darf. Einige Beispiele mögen hier noch zütiert werden:

lee patt its Ennglisch hafe sett Ennglische menn to lare, lee wars for for I cristituedd wass Oremin bi name nemmuedd. Jund tee Oremin full innovaredir, wijfp milp anné ee wijfp herrte Ded. 322 7.

Das Ennglisch zu Anfang des zweiten Halbverses des ersten der hier mitgeteilten Verse ist wohl ebenso wenig als Taktumstellung zu fassen, als e dies in dem ersten Halbverse des dreizehnten Verses desselben Abschnittes: Ect hafe vornal inntill Ennglisch sein könnte.

§ 41. Nach dem Poema Morale und dem ganz ohne Nachfolge gebliebenen reimlosen Septenar des Ormulium tritt uns der gereimte Septenar zunächst öfters in Verhindung mit anderen Metren, namentlich dem Alexandriner,

entgegen, wovon weiter unten die Rede sein soll.

In einigen Denkmälern des 13. und 14. Jahrhs, ist der Septenar jedoch ziemlich unvermischt zur Auwendung gelangt, so z. B. in den Lives of Saints ed. Furnivall, Berlin, 1862, dem Fragment of Popular Science in den Popular Treatises on Science ed. Wright, London 1841, u. a. m. Die wichtigsat Abweichung in dem Bau des Verses dieser Gedehte von Gress Langevere mit stuncpfen Ausgange vorkommen, satzt, wie es Regel ist, mit klingendem Schluss. Die Anfangsverse des Fragment of Popular Science veranschaulichen beide Versarten;

The riste put of helle is amidde the urpe voipinne, Oure Loverd put at makede wis, queinte is of giume, Heuene and urpe ymakede iwis, and sippe alle ping put is. Urpe is a lutel hurfte aren herene iwis.

Vermutlich ist dies Vorkommen stumpfer Versausgänge auf den Einfluss des mittelenglischen Alexandrienes zurückzufluren, der, Jähnlich wis sein altfranzösisches Vorbild, mit stumpfem und klingendem Versschluss gebaut sein komnte; auch trug wohl die allmählich zunchmende Abschleifung der Plesionsendungen mit dazu bei. Im übrigen sind die sändlichen Hythiusischen Freiheiten des Septenars des Poema Morale auch hier anzutreffen, wie nicht wieler dangetlan zu werden braucht.

§ 4.7. In ein weiteres Stadium der Entwickelung tritt der Septenar ein durch seine Verwendung für die Lyrik jener Zeit und für die spätere volkstünliche Balladendichtung. Hier wird er nämlich aufgelöst zu vierzeitigen teils kreuweise kurzeitig (abab), teils auch nur langzeitig (abch) ernemenden Stophen aus vier- und deretaktigen Versen, in welch letzuteren Fall der langzeitige septenarische Charakter dieser Strophen nur um so deutlicher vorliegt. Diese Entstehungsart derselben — nämlich der Aufsong zweise septenarischen Langzeiten mittetst eingefünchtenen Reimes zu deutlicher vorliegt. Diese Entstehungsart derselben — nämlich der Aufsong zweise septenarischen Langzeiten mittetst eingefünchtenen Reimes zu berauften der Verstehungen der der Verstehungen von der Verstehungen von der Verstehungen von der Verstehungen von der Verstehungen von der Verstehungen der der Sernel absch, teils nach der Formel absch. Auch ist der Versbau hier öfters sehr holprich:

Sir Harry Persy cam to the walles, The Scottish otte for to se; And sayd, and thou hast brint Northimberland, Full sore it records me.

Die Balladen der ausgehenden mittelenglischen Epoche sind meist in viel regelmässigeren Versen, resp. Strophen abgefasst. Die klingenden Versausgänge des Septenars haben aber meist stumpfen Versschlüssen Platz gemacht, einerlei ob die Zeilen kreuzweise reimen oder nur in den dreitaktigen Versen. In der neuenglischen Poesie ist diese Vers-, resp. Strophenart unter dem Namen des Common Metre bekannt.

§ 4,4. Der Septenar in Gemeinschaft mit anderen Metren. Es wurde schon ohen (S. 10,34) darauf bingewisen, dass der Septenar nach dem Poema Morale und dem Ormulum zunächt nur selten unvermischt vorkommt, sondern gewöhnlich in Verhändung mit anderen Metren. Dies sind die allikerierende Langzeile freier Richtung, seltener der viertaltige, paurweise reinende Vers und namentlich der Alexandriner, der daher hier zunächst in Kürze zu betrachten ist. Der mittelenglische Alexandriner van abgesehen von den gewöhnlichen germanischen Liecenne des gleichtaltigen Rhythmus nach dem Vorbilde des altframzösischen gleichnamigen Verses gebatt umb datte daher viererlie Gestalt, wie Glegende Beispiele aus On God Urrisun of urre Lefdi (Old Engl. Homilies ed. R. Morris, London, 1868, EETE, 2.0, p. 190–190) zeigen mögen:

1. Stumpfe Cäsur bei stumpfem Versausgange:

Nim nu zime to mi ] so me hist a hoi, de hei, 120

Klingende (epische) C\u00e4sur bei stumpfem Versausgange:
 Vor fin is f\u00e4 vurchye | zif ich ver\u00e4cche wil ife\u00e3, 130

3. Stumpfe Cäsur hei klingendem Ausgange:

Pine blisse ne mei | no wiht ûnderstûnden, 31 4. Klingende (epische) Cäsur hei klingendem Ausgange;

For all is godes riche | anunder fine honden, 32.

Mit Alexandrinern dieser Art, namentlich des lettreren Typus, sowie mit den anderen oben genannten Versarten konhalit tritt nun der Seytenar auf in einigen Gedichten des ausgehenden zwölften und beginnenden dreizentnen Jahrhunderts, wie z. B. in dem oben zütrierten, ferner in A luttel soth sermun in An Old English Miscellany ed. R. Morris (EETS 49. p. 186—147) und A Bestätury (lib. p. 18—25).

Die ersten 16 Verse der Dichtung A lutel soth Sermun mögen diese Mischung veranschaulichen:

> Hirknep alle gode men, and stylle sittep adien, And ich on wile tillen a littel set sermin Wil we wenten alle per ich ou nouht ne tille The Adam we wirme fader adien feel into helle. Schomeliche he forles pe blisse pat he hedde, To jvernesse and prude none neede he nedde He now han appel of he tree hat him forbode was, So reiteful dede idou neuer non nás. He made him into kille falle, and after him his children alle; Per he wes fort we dribte hyme bounte myd his myhte. He hine alcrede myd his blide hat he schidde voon he ride. To dife he yef him for vs alle to we wiren so strong atfalle. Alle bachiteres her winder to hille, Kidbares and rivares and pe minquille; Lichurs and hirlyngs, pider schullep winde; And fir hes schulle winge euer buten inde.

Hier haben wir Septenare (W. 1, 2, 5, 7) und Alexandriner (W. 2, 3, 6, 8) gemisch in W. 1.—8, acktaktigte Langverse durch looninischen Rein zu Viertaktern aufgeföst, in W. 9—12 und vierbeitige Langseiten freier Richtung in W. 13, 16. Die leiche Vermischung dieser verschiedenen langseitigen Versarten erklärt sich dadurch, dass in ihnen allen stets vier Haupthebungen hervortreten, wie wir sie durch Akzente markfit haben. In

§ 44. Verschiedene andere etwas spätere Gedichte bewegen sich in dieser während der mittelenglischen Zeit besonders beliebten planlosen Verbindung von Alexandrinern und Septenaren, so n.a. zwei geistliche bleidungen, entstanden zu Anfang des 13 Jahrtso, nitzulich The Passvion Dickungen, entstanden zu Anfang des 13 Jahrtso, nitzulich The Passvion Worrist in seinem Old English Misceellany (n. 37-57 und 84-36). Die erstere beginnt mit der Verens.

> Theorep no one lutele tale pat ich eu wille telle, As we windep hit invrite in pe godspelle. Nis hit nouht of karlemeyne, ne of the Duseper, As of cristes pruvinge pet he polede her.

Der erste Vers ist ein entschiedener Septenar, die drei folgenden können entweder als Septenare oder als Alexandriner skandiert werden, je nachdem man die einsilbigen Wörter derselben als Hebungen oder als Bestandteile eines zweisilbigen Aufaktes behandelt. Andere Verse können dagegen nur als Alexandriner skandiert werden z. B. VV. 60–68:

> Ne hedde he none robe of fowe ne of gray, Ne he nedde stede, ne no patefray. Ac rode vppe on asse, as ich eu segge may;

während in den Versen 73'4:

Po he com to pe temple and wolde prechi, He vande per-yone chepmen pet were mody.

der zweite wieder als Alexandriner oder als Septenar gelesen werden kann, je nachdern um die zweite Sibb des Worts echtpour nach Art des gewöhnlichen gleichtaktigen Rhythmus eine Senkung des Verses, in diesem Falle eine überstählige, klingende Cäur bewirkende bilden lässe, oder sie nach altgermanischem Brauch wegen ihrer ursprünglichen Tieftonigkeit als wierte Hehung des dann septenarischen Halbevress behandelt, wie es z. B. mit den reinenden Endstlien der Worte großt i mody geschehen nuss. Überhaupt kommen auch hier die säntlichen germanischen Lienzene des gleichtaktigen Verses vor, wie nicht weiter durch Beispiele holegt zu werden brancht, In diesem Metzum ist unn namentlich ein sü denglischer Cyclus von Hellig genlogenden und die umfangreiche Reinschronik Robert's von Gloucester, heide zu Andang des 41, Jahrba, entstanden, abgefasst.

Now have ye hart what I have sayde. I go and com agayn, Therfor looke ye be payde and also glid and fayn, For to my fader I weind, for more then I is hi, I lit you wift, as faithfulle freind, or that it done be. That ye may troto when it is done, for cirtes, I may night now Mány thýnges so sôyu at this tyme speák with you.

Ähnliche Willkür in der Reihenfolge dieser beiden Versarten herrscht auch in denienigen Moral Plays, welche sich dieses septenarisch-alexandrinischen Metruns bedienen. Doch ist es beachtenswert, dass in denselben einzelne kurze Abscnitte vorkommen, in denen, wohl nur unabsichtlich, die Reihenfolge Alexandriner Septenar in mehreren auf einander folgenden Versen eingehalten worden ist, z. B. in folgender Stelle aus Redford's Marriage of Wit and Science (Dodsley, Old Plays II, p. 387);

```
If any hope he left, if any recompense
Be able to recover this forpassed negligence,
O, help me now poor wretch in this most heavy plight,
And furnish me yet once again with Teliousness to fight.
```

Diese Combination scheint allmählich planmässig gebraucht worden zu sein, ohne dass bis jetzt dargethan ist, wer dies geschmacklose, klappernde Metrum in die englische Poesie eingeführt hat. Schon vor Redford, zu Beginn der neuenglischen Epoche, tritt es uns als eine beliebte Vers-, resp. Strophenart in der lyrischen sowie bald darauf auch in der erzählenden Dichtung entgegen und war den ersten englischen Metrikern unter dem Namen The Poulter's Measure bekannt (vgl. Guest, II, 233). Doch blieb es nicht dauernd in Verwendung und ist nur gelegentlich von neueren Dichtern, z. B. von Thackeray, zu komischen Zwecken wieder verwendet worden, wozu es in der That am besten geeignet ist.

§ 16. Der Alexandriner. Dies Metrum giebt nach den vorangegangenen Betrachtungen nur noch zu einigen wenigen Bemerkungen Anlass. Der me. Alexandriner ist ein sechstaktiger jambischer Vers, der stets nach dem dritten Takt eine Cäsur hat, welche, ähnlich wie der Versausgang, stumpf oder klingend sein kann. In unvermischter Gestalt kommt dies Metrum zum ersten Male vor in der c. 1330 verfassten Reimchronik von Robert Mannyng oder Robert de Brunne, einer Übersetzung der etwa Anfang des 12. Jahrhs, in französischen Alexandrinern geschriebenen Reimehronik des Peter Langtoft. Die schon ohen erwähnten vier Typen des französischen Metrums der Vorlage sind auch hier anzutreffen;

```
1 Messengers he sent forghout Ingload
```

Schon diese Verse zeigen deutlich, dass anch in diesem dem franzosischen Alexandriner direkt nachgebildeten Versmasse der germanische Einfluss nicht minder stark als in den vorhin betrachteten Gedichten obwaltet. In dem ersten Verse haben wir in beiden Vershälften Fehlen des Auftaktes, in der zweiten Hälfte auch Fehlen einer Senkung zu verzeichnen; der

zweiten Halbvers eine Senkung; der letzte Vers hat regelmässige Silbenzahl, aber im ersten Halbverse mit Umstellung des Taktes. Zweisilbige Auftakte und Senkungen sind ebenfalls sehr häufig zu bemerken: To ourveit bam a skilling, on the English oft to ride, p. 3. V. 8

Bot soiorned frim a tokile in rest a Bangore, p. 3. V. 16 In Wistex was pin a kyng, his name was Sir Jne. p. 2. V. 1.

zweite Vers ist regelmässig; im dritten fehlt zu Anfang der Auftakt, im

<sup>2</sup> Unto the Inglis kynges fat had it in fer hond, Heane p. 2. V. 3. 4. 3 After Ethelbert com Elfrith his brother, 4 Pat was Eghriktes sonne, and zet fer was an ofer ils. p. 21, V. 7/8.

Zu Ende der mittelenglischen Zeit fand der Alexandriner namentlich in der dramatischen Poesie Verwendung, zu Beginn der neuenglischen in der Epik.

§ 47. Der dreitaktige Vers ist als durch Halbierung des Alexandriners entstanden anzusehen. Gewöhnlich geschieht dies durch den Reim und zwar in der Regel durch eingeflochtenen Reim, welcher die ersten Vershällten zweier aufeinander folgenden Verse mit einander verknüpft.

Diese Art der Auflösung zweier alexandrinischen Langverse zu vier dreitaktigen Kurzversen begegnet schon in Robert Manning's Reimehronik von p. 69 der Hearne'schen Ausgabe an. Nach den früheren Bernerkungen ist es klar, dass die Verse sowohl stumpf als klingend sein können, z. B. p. 78, vv 1, 2.

William the Conquerour Out of his first errour changis his wikked wille; repents of his ille.

Während diese Verse in Rohert Mannyng's Chronicle dem allgemeinen Charakter des Metnums entsprechend langzeilig gedruckt sind, um so nehr als die eingeflochtenen Reime nicht konsequent durchgeführt sind, begegnet es in der Lyrik natürlich meist kurzzeilig, z. B. Böddeker p. 220 und Minot ed., I Hall, p. 120.

Maiden moder milde, Tenerenay, zone has tight oise cel oversom; To timber trey and lene From shame pou me shilde, A bore, with brenis bright et de ly malfeloun. Es broght open zonere grene.

In anderer Reimstellung begegnen diese Verse auch in Schweifreimstrophen verschiedener Art, so n. a. Böddeker, p. 184:

Of a mon matheu polite,
Po he Je voynzord vorohie;
and word hit on hys boc.

In marcine men he solite
at under mo he brokte
and nom, ant non forsoc.

Gewänklich sind in solchen lyrischen, für den Gesang bestimmten Dichtungen die Verse regelmässiger gehaut als in denjenigen der erzählenden Poesic, wo die üblichen germanischen metrischen Lieuzen häußiger auftreten. In neuenglüscher Zeit ist der dreitaktige Vers hauptsächlich in der Lyrik helien! geblieben.

§ 18. Der gereimte fünftaktige Vers. Der finflaktige Vers ist maweifelhaft das wichtigtate Metrum der gesamten englischen Prosise. Und zwar kann der gereimte fünflaktige Vers, der seit der zweiten Hälfte des 14. Jahnks, in der englischen Poesie bekannt war und seit der Zeit namentlich in der byrischen, erzählenden und didaktischen Poesie, sowie für kurze Zeit auch im Drama Verwendung fänd, auf nicht geringere Bedeutung Anspruch erheben als der reinlose, der sogenannte Monkerze, der swar erst in der ersten Hälfte des 16. Jahns, in die englische Listenach in der ergieben und didaktischen Dichtung sich weite Gebiete eroberte. Her ist von diesen beiden vichtigen Veraraten und der ätte eroberte. Her ist von diesen beiden vichtigen Veraraten und der ätter, in der me. Poesie allein bekannte, gereimte fänfaktige Vers näher ins Auge zu fassen, der zmidelst in stopplischen Gedichten, seit Chaucer's Lege und es of Good Women (c. 1386) aber auch zu Reimpaaren verbunden daselbst vorkommt.

Was zunächst seinen rhythmischen Bau im allgemeinen betrifft, so ist er, abgesehen von dem Unterschiede in der Länge oder Taktzahl, durchaus nicht etwa als von den übrigen Versen jener Zeit hinsichtlich der in ilan vorkoumenden metrischen Licenzen verschieden anzusehen. Es ist dies um so weniger der Fall, als er gleichfalls, ebenso wie der me, viertaktige Vers und der Alexandriner, nach einem französischen Vorbilde gebaut ist, nämlich nach dem Muster des französischen zehnsbilsigen Versess, Dies ist ein Metrum von steigendem Rhythmus, in welchem die Cäsur für gewöhnlich inhiert der vietern Sible einzurtene hat. Der folgende Vers (1,3) aus Chaucer's Prologue entspricht genau dem altfranzösischen Vorbilde:

Ebenso wie im französiowie im französiowie mit nach mit nach mit negliachen finfaktigen Verst sowohl klingende Cässur als auch klingender Versaussigang zulässig und ferner ebenfalls Fehlen der ersten Senkung zu Anfang des Verses und auch der Cässur. In Folge dessens sind theoretisch folgende seechzeln Variationer dieses Metrums möglich, die dieses auch thatsächlich alle, und der Wehrzahl nach ert Chistari, die vorkommen:

| 1. Hauptarten:                                    | 111. Mit feblendem Auftakt<br>nach der C\u00e4sur:        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   10 S.                                         | 9 9 S.                                                    |
| 2 11 S.                                           | 10 10 S.                                                  |
| 3 10-0-0-0 11 S.                                  | 1) v v v 10 S.                                            |
| 4 12 S.                                           | 12 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 - 0 11 N.                          |
| H. Mit fehlendem Auftakt<br>zu Anfang des Verses: | IV. Mit fehlendem Auftakt zu Anfan<br>und nach der Cäsur; |
| 5 9 S.                                            | 13 _ 0 _   _ 0 _ 0 _ 8 S.                                 |
| 6 10 S.                                           | 14   9 S.                                                 |
| 7 10 10 S.                                        | 15 9 S.                                                   |
| 8 0                                               | 16 10 S.                                                  |

§ 49. Diese sogenannte Wandelbarkeit der Cäsur ist aber noch nicht vorhanden in den ersten Proben dieses Metrums, welche uns in zwei aus der letzten Hälfte des 13. Jahrhs. stammenden Gedichten des MS. Harl. 2253 ed. Böddeker, nämlich Geistliche Lieder Nr. XVIII und Weltliche Lieder Nr. XIV entgegentreten. Dieselben sind geschrieben in dreiteiligen achtzeiligen ungleichgliedrigen Strophen von der Form a<sub>b</sub>b<sub>3</sub>a<sub>b</sub>b<sub>3</sub>cc<sub>3</sub>d<sub>2</sub>d<sub>3</sub>, in denen also der fünfte, sechste und achte Vers Fünftakter sind. B. ten Brink hat zwar, wie er Chaucer's Sprache etc. p. 174 Anm. sagt, «nicht die sichere Überzeugung zu gewinnen vermocht, dass hier wirklich ein Metrum vorliege, das man - sei es dem Ursprung, sei es dem Charakter nach mit Chaucer's heroischem Vers identificieren darf, wenn es auch in einzelnen Fällen diesem völlig zu gleichen scheint«. Nach meiner Überzeugung aber ist an dem fünftaktigen Charakter dieser Verse nicht im geringsten zu zweifeln - was für Verse es sonst sein sollten, darüber hat ten Brink sich nicht geäussert -; wohingegen die von ihm l. c. als Fünftakter bezeichneten Verse entschieden nicht diesen Bau haben, sondern viertaktige Verse mit unaccentuierten Reimen sind; denn ein Schlusswort des Verses wie welcful, wie es es ten Brink annimmt, mit Fehlen einer Senkung zwischen den beiden letzten Hebungen würde dem Rhythmus und gesamten Charakter dieses Metrums durchaus zuwider laufen. Die Verse nun, die in den genannten Gedichten vorkommen, sind nach den oben unter 3. 4. 7. 12 angegebenen Formeln gebaut!

His hêrte blôd | he zêf for âl monkinne.
 Upôn pe rôde | voly mille voe tiken hôle.
 zêf þou dôst | hit wild me reiwe sôre.
 Bute hô me lôuve. | vôre hit wôl me rêwe.

Von den verschiedenen metrischen Licenzen sind namentlich doppelte Auftakte und Senkungen in dissen, so weit bis jetzt bekannt, frühesten fünfaktigen Versen der englischen Poesie anzutreffen, z. B. WL, XIV, 33, 34:

ase sterres beh in wilkne, I ant grasses soir and suite whose lineh vatrison, I his herte is silde seite.

§ 50. Der Chaucer'sche fünftaktige Vers unterscheidet sich nun om diesem ersten Vorkommen dessehen haupstehtlich durch die Wandelbarkeit der Cäsur, die in den genannten drei verschiedenen Arten, abs als stumpte, als epische und als byräsche Cäsur, an den verschiedensten Versstellen, namentlich aber nach dem zweiten, resp. im dritten Takt und anch dem dritten, resp. im derten Takt einstrit, so dass für Chaucer und die meisten der späteren Bichter die Obgentien sech nauptsächlichisten Chaucer's Prolova zu den Canterburr Tales veranschaulichen mösen.

1. Stumpfe Cäsur nach dem zweiten Takt; die Hauptart:

A Knight ther was, | and that a soorthy man, 42 Thanne longen folk | to gon ou pilgrimages, 12.

- Klingende epische C\u00e4sur nach dem zweiten Takte; viel seltener: To Caunterbury! | with ful devout corage, 22.
- 3. Klingende lyrische Cäsur im dritten Takt, neben 1. die am häufigsten vorkommende Cäsurart;

And smale foroles | maken melodic, 4.

- 4. Stumpfe Casur nach dem dritten Takte:
- That stepen at the night | with open eye, 10.

  5. Klingende epische Cäsur nach dem dritten Takt, selten vorkommend;
- Ther as he was ful merry, | and wel at est; N Pr. T. 432.
- 6. Klingende lyrische Cäsur im vierten Takt: ziemlich häufig anzutreffen:

That toward Counterbury | wolden ride, Prol. 27,

Neben diesen sechs Hanpteäsuren kommen alle drei Arten derselben in selleneren Fällen auch noch nach dem ersten, resp, in zweiten, sowie nach nach dem vierten, resp, im fünften Takt vor und zwar dann meistens in Verhindung nic nier zweiten, an gewöhnlicher Stelle eintretenden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden, lieb heterneden,

> Hyfel, | that, in that setom | on a day, Prol. 19 In Southwork | at the Tabard | as I lay, ib. 20

<sup>1</sup> Für die Betoning dieses Wortes vgl. u. a. den Reim Cannlerbury: meer Son 2

O regne, I that wold no felawe I han with the! Kn. T. 766. In in this large I worlde yeprad II — quad the. Pr. T. 1644 To Meder and to Persex yiven, I good he. Mak. T. 3425. And wife unto himself, I be seede: II Fr! Kn. T. 945.

Manche Verse haben auch gar keine oder wenigstens nur eine sehr leichte Cäsur, so wenn sie hinter einer Konjunktion oder hinter einer Präposition eintritt, z. B.;

> By forward and by compositions, Prol. 848. That I was of here felaveschipe anon, ib. 32.

Dass ebenso wie die Cäsur auch das Versende stumpf und klingend sein kann, geht schon aus den bisher citieren Beispielen zur Geninge hervor. Klingende Endangen sind bei Chaucer wohl etwas häufiger anzutreffen als stumpfe wegen der zahlreichen zu seiner Zeit noch tönenden aus « oder c. Konsonant bestehenden Endungen.

Neben der durch die verschiedenen Cäsurarten und den Wechsel der Versausgänge bewirkten Mannighäligheit dieses Metrums tragen nun auch noch die soustigen metrischen Lienzen des gleichtaktigen Rhydmus wessenlich dazu bei, soz. B. die Taktumstellung, und war sovowid die gewöhnliche als auch die rhetorische, beide zu Anfang des Verses, wie anch nach der Cäsur verkomment! Troubt nach downer, Fredmo and courtsiere Prod. 16; Redy to wenden, ib. 31; Syngyang etwast qui Willenden, bountt aber, obwold ten der Anfang des Scheiden des Anfanktes ist zwar sechnerer naturefleen, kommt aber, obwold ten Brink es für Chaucer bestreiten möchte, entschieden vor (vgl. oben p. 1125):

All hysmitered with his hibergrown ib. 76 In a givene of filldyng to the kno ib. 391 Gynglen in a volunlyng wood as clive, ib. 170.

Häufiger sind doppelte Auftakte und doppelte Senkungen anzutreffen:

With a thridbare cope, as is a power scolir, 26st Of Engelond, to Caunterbury they winde, 16.

Silbenverschleifungen, wie mong a, th array aus the array, kommen läufig vor (vgl. das bei der Silbenmessumg § 26, 27 über Chaucer Gesagte). Schwebende Betonung begegnet bei ihm meistens im Reim: fiften : Tramstam 61/2; daegere: spree 11/34; thing: writing 325/6. Enjambement und Reimbrechung behandelt ern tit grossem Geschick.

§ 51. Im weiteren Verlauf der me. Epoche behielt dies Metrum im grossen und gauzen seisen beisberigen Bau, und nur in Enzelbeiten weichen die verschiedenen Dichter von einander ab. Gower, von dem nur einzelhe kürzure Proben dieses Metrums vorhanden sind, behandelte est im ganzen kürzure Proben dieses Metrums vorhanden sind, behandelte est im ganzen Abwechbeing im die verlieht im ansamelleit durch Taktumstellungen und Maunigfaltigkeit und Anwendung der verschiedenen Gasararten die nütige Maunigfaltigkeit.

In dieser lettreren Hinsichi ist ein Rückschrift bei Occleve und Lydgart zu verzeichnen, welche fast immer um stumpfer Cäsur nach den zweiten oder byrische Cäsur in die den zweiten oder byrische Cäsur in dritten Takt eintreten lassen. Daneben begegnet bei duen lettreren häufig Felhen des Aufhätes, so dass sogar der Kurzeste, aus auf 8 Silben bestehende fürflatige Vers (Nr. 13 der p. 1053 verzeichneten verstehenden Felhen) aus seinen Geelletien belegt werden erzeichneten versteheidenen Typon) aus seinen Geelletien belegt werden Verstehenden von der Schrift der Verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehenden verstehende

wieder grösser Freiheit, gestatten sich aber zu oft doppelte Aufakte und doppelte Schwagen im Innern des Verses. Mit einer an Chaucer erünernden oder ihm gleichkommenden Kunsfertigleit wissen dagegen die schottischen Dichter des 15. und beginneden 16. Jahrhs, Blynd Harry, Henrysoun, King James I, Douglas und namenlich Dunhar dies Metrum zu behandeln, während der spätere Lyndesky zu oft durch Zulasung selwebender Butonungen gegen das Gesetz der Uberchstimmung des Versaccens mit der nutürlichen Wort- und Stathetoming verstösst.

Die Entwickelungsgeschichte des neuenglischen fünftaktigen gereimten Verses liegt, wie diejenige des reimlosen, ausserhalb des Bereiches dieser Betrachtung (vgl. Metrik, II, S. 10,3-222 und S. 250-374).

#### DER STROPHENBAU.

#### 1. ALLGEMEINER TEIL

§ 52. Die Strophenbildung der antiken Poesie wie auch der Nachbildungen und Nachahmungen derselhen beruht auf der Verbindung der Verse zu einem gegliederten Ganzen. Strophe heisst Wendung und bedeutet ursprünglich die Umkehr des gesungenen Liedes zur anfänglichen Melodie. Der Melodie, einer nach den Gesetzen des Rhythmus und der Modulation geordneten Folge von Tönen, entspricht in der Poesie eine nach den Gesetzen des Rhythmus geordnete Folge sinngehender Worte. und dem melodischen Abschluss der ersteren ist der Gedankenabschluss der letzteren analog. Aber auch innerhalb der Strophe machen sich gewisse Ahschnitte und Ruhepunkte geltend, die mit der Entstehung der Strophe aus einzelnen Perioden zusammeuhängen. Diese letzteren sind wieder aus den sogenannten rhythmischen Reihen zusammengesetzt, welche ihrerseits aus einem Komplex von Einzeltakten hestehen, die einem rhythmischen Hauptaccent unterworfen sind. Bei kürzeren Versen fällt das Ende der rhythmischen Reihe gewöhnlich mit dem Versende zusammen. längere Verse enthalten dagegen in der Regel zwei oder auch mehrere rhythmische Reihen.

§ 5,3. Die wesentlichsten Bestandtelle der Strophe sind die Verse, und für den Bau rusammegehrieger Strophen, die in hirrer Gemeinschaft ein Gedicht ausmachen, ist es in der antiken Dichtung und ebenso in der mittelalterlichen und neueren die Regel (für die letztere freilich keine ausmachsus), chass die Verse derselben hinsichtlich hirrer Länge, resp. Taktaalh, ihres riytumischen Baues und ihrer Anordung einander gleichen. In der mittelalterilicien und neueren Poesie der westennysäschen Kulturvüker kommt nanitet die Verbindung der einzelnen Verse der Struptele unten den Endreim, und in dieser Hinsicht gilt das dem oben eresännte, der Verse
gleichheit zusammengehöriger Struphen, analoge Gesvet, dass die Keinstellung, welche die einzelnen Verse us Strophen verbindet, in allen Struphen (Ausmalmen s. § 50) die gleiche sein muss.

Von den drei Arten des Reimes, Alliteration, Assonanz und Endreim kommt hier nur die letztere in Betracht. In der angelschissischen Poesie kommt der Endreim nur in vereinzelten Fällen (Reimlied, Passus in Elene) mit Bewassteni durchegfelitt vor, findet aber zur Strophenbildung dort keine Verwendung. Dies geschielte trat in der mittellenglischen Zeit durch den Einfünss und nach dem Vorbild der mittellachnischen und romanischen Lyrik, aus welcher jedoch zunächst nur die einfacheren Strophenformen Nachahmung fanden.

Was nun die Arten des für den Strophenbau so wichtigen Endreims anlangt, so sind drei Gruppen zu sondern, welche sich scheiden, A) nach der Zahl, B) nach der Beschaffenheit der vom Reim betroffenen Silben und C) nach der Stellung des Reimes innerhalb eines strophischen Gefüges.

§ 5,4. Die Gruppe A) umfasst dreitelt Reime, nämlich 1) den einsilbligen oder stumpfen oder mänlichen Reim, 2) den zweistlibigen oder klingenden oder wehllichen Reim (diese so benannt nach den einsibigen mänlichen und den zweisbligten weblichen Geschlechstformend des provenzalischen Algektivs, wie masc. Aus, fem. hous; masc. amatz. fem. manda) und 3) den dreisibligen weben den Reim.

§ 55. Zu Gruppe B) gehören: 1) der rühende oder reiche Reim, der vorliegt bei zwei Wörtern mit gleicher Lautung aber verschiedener Bedeutung, z. B. a) zwei einfache Wörter: londe (huf.): londe (Subst.) K. Horn 753'4; b) ein einfaches und ein zusammengesetztes Wort; lene : bilene ib. 741 2; c) zwei zusammengesetzte Wörter: recorde; accorde Chauc. Prol. 828,9; 2) der gleiche Reim, eine allzu bequeme, von sorgfältigen Dichtern gemiedene Reimart, bei welcher ein Wort mit sich selbst reimt, z. B. sette : sette K. Horn 757/8; 3) der gebrochene Reim, wobei a) ein Bestandteil des Reimes aus zwei Wörtern besteht, z. B. time : bi me K. Horn 533.4; b) ein einsilbiges Wort mit der ersten Silbe eines zweisilbigen Wortes reimt, dessen zweite Silbe den Anfang des nächsten Verses bildet, z. B. morn : corn - cr, eine komische Reimart, die kaum in mittelenglischer Zeit vorkommen dürfte, bei den neuenglischen Dichtern aber öfters anzutreffen ist; 4) der Doppelreim, dreisilbig, in welchem aber, zum Unterschied von dem gleitenden Reim, der dem Verse zwei überzählige Endsilben liefert, die erste und die letzte Silbe der beiden Reimwörter zwei Hebungen des Verses tragen: entincioun: reprehincioun Chauc. Troil. I, 683/4; 5) der erweiterte Reim, wobei eine der Reimsilbe vorangehende tonlose Vorsilbe oder ein dem Reimworte vorangehendes unhetontes Wort mitreimt (meist zufällig) biforne : iborne ib. 296 8; 6) der unaccentuierte Reim, in welchem nicht, wie es Regel ist, die betonten Stammsilben mehrsilbiger germanischer Wörter zusammen reimen, sondern nur die unbetonten Flexionssilben, Ableitungssilben oder Suffixe, z. B., láweles : lóreles : nameles. Reime dieser Art begegnen häufig in der freien Richtung der alliterierenden Langzeile, sowie in den späteren zum Teil in Strophen aus alliterierend-reimenden Versen geschriebenen Miracle-Plays (vgl. Schipper, Engl. Stud. X, pp. 196-200). Eine Abart davon ist der accentuiertunaccentuierte Reim, in welcher mit einer rhythmisch und durch den Wortton accentuierten Silbe eine in beiderlei Hinsicht unaccentuierte Silbe reimt, z. B. intendyng : hyng; suthly to sanc : bred in Britane (Anders oben p. 1017 § 46). In der strengeren Kunstpoesie ist diese Reimart (vgl. dazu nuch Metrik II, pp. 146, 319, 538) natürlich verpönt.

§ 50. Zur Gruppe C) gehört 1) der Binnenreim, von den Engländern Settionn Röyne genannt, weil durch einen solchen zwei innerhalb eines Halbverses stehende Reeime verbunden werden. Dieser Reim kommt schon in ags. Dichtungen öfters, wenn ande wohl melstens nur gufallig vor, z. B. söle and mößet i þett i sid motod Bw. 1611; auch in me. Denkmälern besegnet dieser Reim häufig, so z. B. in Barbora'r is Bruce in arbhreichen Fällen, z. B. and till Ingland agayne is gayne 1, 141, 111, 185; Wyt thän staumblit tora, nud quhart II, Soiz: 2) der levolinische Reim, schon im ags. Rhymyng Poem vorkommend, der die zwei Halbverse eines Langverses durch den Endreim verbindet und die allmähliche Auflösung der alliterierenden Langzeile zu zwei Kurzzeilen bewirkt, wie sie in gewissen Stücken der ags. Chronik, bei Layamon, in den Sprüchen Ælfred's und anderen Dichtungen vorkommen z. B. his sedes to sowen, his medes to mowen Spr. 93 4; fus we uerden pere, and for fi beof nu here Layamon 13879 80; 3) der eingeflochtene Reim (rime entrelacie) in dem zwei aufeinanderfolgende, durch den Reim verbundene Verse an paralleler Stelle (vor der Cäsur) durch einen zweiten Reim gebanden werden, wodurch zwei paarweise reimende Langverse dann zu vier kreuzweise reimenden Kurzversen (abah) aufgelöst werden, wie dies z. B. im Verlauf von Rob. Manning's Reimchronik geschehen ist (vgl. die Beispiele p. 1053). Werden dagegen Langverse ohne eingeflochtenen Reim lediglich durch die Anordnung der Schrift oder des Druckes zu Kurzversen aufgelöst, so entsteht 4) der unterbrochene Reim, entsprechend der Formel abch; 5) der umschliessende oder amarmende Reim, welcher die Formel abba entspricht und in der me. Poesie nur selten anzutreffen ist, in späterer Zeit aber doch vorkommt, so z. B. im Abgesang einer Strophenform des Flyting Poem zwischen Dunbar und Kennedy; 6) der Schweifreim (rime coule) entsprechend der Formel aabech (vgl. die Beispiel §§ 2, 64-66).

§ 57. Die Verwendung des Reims zur Strophenbildung geschalt in der me. Poesie nach dem Vorbilde der provenzalischen und nordfranzösischen Lyrik, in welcher der Reim zur Bildung einer Strophe unerlässliches Hördermis war. Für einzehe einfache Strophenformen kann auch die mittellateinische kirchliche Lyrik massgebend gewesen sein, ist welcher der Reim danala betwach erte die durchgedrungen war. Die von den Provenzalen praktisch und theoretisch ausgebildeten Regeln für de Verwendung des Reims zum Krophenbau wurden nur in lazer Weise von den Nordfranzösie und noch freier von dem Reitscheiden. Die der von der Strophenbaue der Verwendung des Reims zur Strophenbildung sind sehon dem (b. 1947) angefährt worden. Hier nöge zur Strophenbildung sind sehon den (b. 1947) angefährt worden. Hier nöge um noch auf einige be-

sondere Punkte von Wichtigkeit hingewiesen werden.

Wie in der romanischen Poesie, so giebt es auch in der mittelenglischen einreimige und mehrreimige Strophen und zwar werden bei den letzteren nur in einigen späteren Dichtungen der Kunstpoesie (Balladen) in allen Strophen die nämlichen Reime (hinsichtlich ihres Klanges) verwendet. Für gewöhnlich haben sowohl bei den einreimigen wie bei den mehrreimigen Strophen alle Strophen verschiedene Reime und nur die Anordnung derselben ist die gleiche. Nur bei der späteren volkstümlichen Balladendichtung und in den sogenannten ungleichmetrischen lags (auch in gewissen neuengl, Oden) kommt es vor, dass ein Gedicht Strophen mit verschiedener Reimstellung und sogar von verschiedener Form enthält, z. B. septenarische und Schweifreimstrophen gemischt. Nur selten begegnet es, dass ein Vers nicht in derselben Strophe, in der er sich befindet, sondern erst in der nächsten durch den Reim gebunden wird. Ebenso wie diese Erscheinung -- den »Körnern« der deutschen Metrik entsprechend -, so sind auch die in der provenzalischen Poesie unerlaubten, ganz ungebundenen Verse in der mittelenglischen nur höchst selten anzutreffen. Desto häufiger dagegen kommt die hei den Provenzalen und Nordfranzosen übliche sogenannte Reimverkettung (concatenatio) in der mittelenglischen Dichtung vor und zwar in verschiedenerlei Weise; nämlich durch Wiederholung des Reimworts

oder eines in der Nähe desselben stehenden Wortes des letzten Verses einer Strople zu Anfang des ersten Verses der folgenden Strophe, oder seitener begegnend — des Schluswerses einer Strophe nebst dem Reim als Anfangsevers der folgenden Strophe oder durch Wiederanfanlamme des letzten Reimes einer Strople als erster Reim der folgenden. Durch derartige Verkettungen können auch Auf- und Alpessang mit einander verknipft sein; ja, sie können sogar so weit gelten, dass die einzelnen Verse derselben Strophe und eines gazaren Gedichts auf diese Art mit einander verbunden werden, wie in dem sogenannten Rijme-kepinning Fragment (Purnivall, Eark English peens and Lives of Saists, p. 21) Metrik [1, p. 317).

§ 58. Eine viele häufiger vorkommende Art der Verknäpfung der einzelnen Strophen unter einander wird bewirkt durch den Refrain, von den Provenzalen refrim, d. b. Wiederhall, von den Deutschen Kehrreim genannt, wonntere der mehr oder weniger gleich lattende Schlaus jedere Strophe zu verstehen ist. Der Refrain ist volkstimlichen Grappungs und aus der Anteinlanme des Volks au volkstimlichen oder Kriehlichen Liederm nittelst Wiederholung gewisser Rufe, Worter oder Sätze zum Schlaus einzelner am Schlaus einer Strophe, in seitenen Fallen im Innern derselben oder sowohl im Innern als am Schlaus, wie z. B. in einer späten, von Ritson, Ameient Songs and Ballads II, p. 75 mitgeefelten Ballade.

1m Ags. ist nur ein einziges Gedicht, Deór's Klage, bekannt, in welchem der Refrain, und zwar als Wiederholung eines ganzen Verses vorkommt. In der mittelenglischen Poesie ist ebenfalls die teilweise oder vollständige Wiederholung eines Verses die gewöhnlichste Art des Refrains. Ja, es werden auch zwei oder selbst mehrere Verse wiederholt, so dass sogar eine ganze Strophe als Refrain zu den Hauptstrophen des Liedes hinzutreten kann und dann zunächst wohl dem ganzen Liede vorangestellt wird (vgl. Böddeker, WL X). In der englischen Metrik wird der Refrain Burthen genannt, u. zw. ist darunter nach Guest die genaue oder wenigstens teilweise Wiederholung derselben Worte zu verstehen. Zu unterscheiden davon ist der sogenannte Wheel, worunter nur die Wiederholung desselben Rhythmus als Zusatz zu einer Strophe zu verstehen ist, und da ein solcher refrainartiger Zusatz öfters in der mittelenglischen Poesie mittelst ganz kurzer, gewöhnlich eintaktiger Verse, die er bob-Verse nennt, an den eigentlichen Strophenkörper hinantritt, so bezeichnet er einen derartigen Strophenabschluss mit dem Namen eines bob-toheel.

§ 59. Die letzten Bemerkungen berühren sich schon mit einem anderen
wichtigen Punkt der Lehre vom Strophenbau, nämlich der Gliederung
der Strophe. Dieselbe berubt gleichfalls auf dem Vorbilde der mittellateinischen und namenlich der romanischen Lyrik.

Für das Wesen der letteren sowie für die in derselben gültige Terminologie sind besonders Dantie's Schrift De volg ari eloquentia (Operminori di Dante Mighiri, Ed. di Pietro Fraticelli, Firence, 1858, vol. II, p. 146 ff.), weie Bohmer's Monographie «Der Dante's Schrift de vulgari eloquentia», Halle 1868 zu vergleichen. Der deutschen Metrik sind gleichfalls mehrere hier gebrauchte Benennungen entnommen.

Wir unterscheiden für das Mittelenglische zwei Gruppen von Strophen, nämlich teilbisser und unteilbisser Strophen, zu weich letzteren wir auch die einreimigen rechnen. Die teilbaren bestehen entweder aus zwei gleichen Teilen (zweiteilige gleichgliedrige Strophen) oder aus zwei ungkeichen Teilen (zweiteilige ungleichgliedrige Strophen) der enallen aus zwei gleichen Teilen und einem mgleichen (dreiteilige Strophen). Die sämtlichen früher betrachteten Versarten können in diesen Strophenarten entweder gesondert oder gemischt zur Verwendung gelangen, wonach wir ferner für jede der einzelnen Gruppen noch gleichmetrische und ungleichmetrische Strophen zu unterscheiden haben.

§ 6o. Die zweiteiligen gleichgliedrigen Strophen, die in der einfachsten Form aus zwei gleichen Perioden oder Stollen (zusammengesetzt aus einem Vorder- und einem Nachsatz) bestehen, sind als die eigentlichen Grundformen aller strophischen Dichtung anzuschen, z. B. folgende Strophe aus Psalm CXVIII;

Per. { Vorders.: Schrive unto pe sall I Naclis.: In righting of kert for-pi;
 Vordeys.: In pat pat I level, more and lesse.
 Naclis.: Dones of thi righterismens.

Andere Beispiele mit krenzweiser Reimstellung, sowie aus ungleichmetrischen Versen mit akatalektischem Vordersatz und katalektischem Nachsatz finden sich p. 1023.

Solche gleichgliedrige Strophen, wie diese, können nun belichig in beiden Gliedern gleichmässig erweitert werden, ohne dass sie den gleichgliedrigen Charakter verlieren.

§ 61. Einer fortgeschrifteneren Epoche der Strophenbildung gelüren die zweitelligen ungleichgliedrigen Strophen an, die übrigens auch schon in der provenzalischen Poesie vorkommen und aus einer eutweder bloss durch Verzaahl und folglich auch durch Reinstellung oder zugeleich auch durch Versarten von einander abweichenden from (Strin) auf zum der Stehenden from (Strin) bestehen. Dabei fönnen heitelt Teile verschiedene Reine laben oder auch durch mehrere gleiche oder weingstens eine der sich der verbanden sein, wie z. E. in folgendem Gedielat. Daulars:

Stirn: { My heid did yak yesternicht, This day to mak that I na micht; Sa sair the magryme dois me murzie, Perseing my brow at our ganzie. That scant I luik may on the licht.

§ 62. Die verbreiteste und zugleich wohl auch früheste Kunstform der Strophenbildung aber ist die dreiteilige, die mit Vorliebe in der romanischen Poesie, bei Italieuern, Provenzalen und Nordfranzosen, entwickelt und verwendet wurde. Die dreiteiligen Strophen bestehen aus zwei gleichen Teilen und einem ungleichen, die auf verschiedene Weise geordnet sein können und danach auch verschieden benannt werden. Stehen die beiden gleichen Teile voran, so heissen sie pedes (Stollen, beide zusammen; der Aufgesang) und der ungleiehe, die Strophe abschliessende Teil cauda (Schweif oder Abgesang). Steht der ungleiche Teil voran, so heisst er frons (Stirn) und die beiden gleichen Teile, die dann den Schluss bilden, heissen versus (Wenden). Die erstere Anordnung aber ist die gewöhnliche. Die Sonderung der beiden Hauptteile, des Aufgesangs und des Abgesangs, wird nun einmal bewirkt durch die Pause zwischen beiden, die in der romanischen Poesie regelmässig, in der mittelenglischen gewöhnlich die beiden Teile trenut, und zweitens namentlich durch die Verschiedenheit des Baues. Die gewöhnlichsten Arten sind folgende: 1. Verändertes Metrum des Abgesangs, d. h. längere oder kürzere Verse als die der Stollen, wogegen veränderter Rhythmus nur in den bob-wheel-Strophen vorkommt. 2. Grössere oder geringere Verstahl des Abgesanges als einer der beiden Stollen, wodurch natürlich auch alweichende Reimstellung hedingt wird. Oft werden diewe beiden Arten, also werindertes Metrum und veränderter Umfang, nit einander kombiniert. 3. Bloss ab weichende Reimstellung bei gleichem Metrum. Dieselhen Nöglichkeiten für die Herstellung der Ungleichneit der beiden Ibauptteile gelten natürlich auch bei voranstehender Stirn und folgenden Wenden.

hn allen diesen Fällen können die beiden Hauptteile völlig verschiedene Reime haben oder sie können auch durch einen oder mehrere gleiche Reime mit einander verknüpft sein. Letzteres ist die mehr kunstmässige Form. Beide Hauptarten der Anordnung, nämlich zwei Stollen

Abgesang und Stirn — zwei Wenden, mögen zunächst durch Beispiele (Böddeker, Weltl. Lieder III und Geistl. Lieder X) veranschaulicht werden:

Theoretisch könnte die zweite Strophe auch als aus zwei Stollen unt wei Wenden bestehend, also als eine vierteilige Strophe von je zwei gleichten Gliedern, aufgefasst werden. In der me, Poesie kommen viele derartige Strophenformen vor, die aber doch wegen des gewönlicht grösseren Umfanges des einen Gliederpaares meist einen dreiteiligen Eindruck machen. Auch im Bau des ganzen Liedes wurde in der romanischen Poesie die Dreiteiligkeit durchgeführt, indem dasselbe aus deri oder seche Strophen, also aus der gleichen Strophengruppen, bestehen der seche Strophen, also aus der gleichen Strophengruppen, bestehen Teilen und einem ungleichen. Vielfach wurde dies auch in der mittelenglischen Kanstyousein auchzeibellet, namentlich in der Formte Falladet.

§ 6,5. Für diese lettzere Dichtungsform hauptsächlich kam noch eine andere, aus der romanischen Kunstpoesie entnommen Eigenfühllichkeit im Bau eines lyrischen Gedichts in Aufnahme, nämlich das Geleit, bei den Provenzalen formand, ch. Wendung, Apostrophe, Ameede, genannt, bei den Nordfranzosen rawi, welcher Ausdruck oft auch von den mittelle und der Schlasstelle Geschen der Schlasstelle Geschen bei den Provenzalen dieselbe Form laben wie der Schlasstell, der vorhergehenden Strophe, so wie es auch inhaltlich mit dem Gedicht in einem gewissen Zusammenhang steht, wenn es auch in der Regel persönlichen Beziehungen gewidmet ist. Denn der Dichter wendet sich mit dem Gedelst in eelelt entweder an das Gedicht in selber, gewissermassen mit einem Scheidegrass, oder an den Boten, der das fürsalen halt Emidelhungen oder Lobstruchen an diese Person selber,

Amilden Inlait hat das Geleit gewöhnlich auch in der mitteleng lischen Posier. Doch kommen sowoll in dieser Hinsicht als auch namentlich in der Form Abweichungen von d'en provenzalischen Brauche vor, so dass dreierlei Arten von Geleiten im Mittelenglischen unterschieden werden können, nämlich 1, wirkliche Geleite, 2. formeil geleitartige Schlussstroben. 3, inhallich zeleitaries Schlüsse. Bei den wirklichen Geleiten, die vorsiegend in Betracht kommen, sind a) solber zu unterscheiden, deren Form von der Strophe des Lieders abweicht, wie z. B. bei dem Gedicht Welt. Lieder XII der Boddeckerschen Sammlung (Anrede an die Gelichte) der Chaucer's in siehenzeiligen Strophen abgefässtes Gedicht (zopfzynt 16 his Purze (finfeciligean den König gerichstess Gedicht (zopfzynt 16 his Purze (finfecilige-XIV) (Gruss an die Gelichte) Dunhar's Gellin Frze (Aurede an das Gedicht). Bei längeren Gedichten hat hiswellen das Geleite auch einen grüsseren Umfang, z. B. das aus sechs sechszeiligen Strophen bestehende Geleit zu Chaucer's in siehenzeiligen Strophen geschriebenem Gedicht.

Formell geleitartige Schlussstrophen, die gewöhnlich kirzer als die Hauptstrophen, aber diesen ähnlich sind, finden sich: Böddeker, Geistl. Lieder III, Weltl. Lieder VII u. a. m.

Eine inhaltlich geleitartige Schlissstrophe enthält u. a. das Gedicht Bödder, Welt Lieder IV (Anreid an einen anderen Dichter). Verschiedene geistliche Lieder enthalten Anreden an Gott, Christus, die h. Jungfrau, Adforderungus zum Gebet, die auch allenfalls hierber gerechnet werden könnten, so z. B. Böddeker, Geistl. Lieder XIV, Furnivall, Hymns of hr Vergin (EFTS, 24) p. 39 etc.

# II. BESONDERER TEIL.

## A) ZWEIFFILIGE GLEICHGLIEDRIGE STROPHEN.

§ 64. t. Gleichmetrische Strophen. Die einfachste zweiteilige gleichen gleidrige Strophe ist diejenige, welche nur aus zwei gleichmetrischen Versen bestoht. Diese Form wurde inderes in mittelenglischer Zeil gewöhnlich zu längeren unstrophischen Gedichten verwendet, und wenn sich auch einige derselben ganz oder wenigstens teilweise in zweiteilige Strophen einteilen lassen, so ist bei ihnen doch wohl an eine beabsichtigt strophische Gliederung nicht zu denken.

Entschieden strophisch gegliedert sind dagegen andere, zu kurze-fligen Strophisch unterbrochenen Gehorg geordnete, also thatsächlich laugzeilig reimende Gedichte, die in ähnlichen Rhythmen wie das Poema Morale gesethrieben sind, nämlich die meist in kaale-dischen Tetrametern abgefassten mittelenglischen Balladen späterer Zeit (ygl. p. 1021). Dasselber für die die alexandrinischen Vereen abgefassten Gedichte, die indess auch meistens epischer Näuer sind. Viertaktige Reimpaure diesen gleichfalls Vervendung, und as ist denn eine aus zwi derartigen harren keinpaseen bestehende Strophe, reimend nach der Formel aabh, als die chinfachste imittelenglicher Zeit thatsekhich vorkommende zweitelige gleiche Zeit hatsekhich vorkommende zweitelige gleichejliedrige Strophenform anzusehen. Ein Beispiel der Art wurde oben mitgeteilt (vgl. p. 1060).

Regelmässiger Wechsel stumpfer und klingender Reime ist bei diesereinfachen Strophe, die eigentlich nichts weiter ist als fortlanfende Reimpaare mit einer Pause nach jeder vierten Zeile, höchst selten zu beolachten, wie dies überhaupt if zin Bet Strophenformen der me, Poesie gilt. Entschiedener uitt der strophische Charakter zu Tage, wenn ein Refrainvers den Schutse einer jeden Strophe bildet, wie dies häufig in Junhar' schen Gedichten vorkommt, so z. B. in seiner bekannten Dichtung Lament for the Makaris:

I that in heill wes and glaidness, Am trublit now with gret seikness, And feblit with infirmitie; Timor Mortis conturbat me. Our plesauce heir is all vane glory, This fals Warld is bot transitory, The flesche is brukle, the Frond is sle, Timor Mortis conturbat me.

Aus der einfachen vierzelligen Strophe entsteht durch Verdoppelung die achtzeilige adbeted, die abet in der me. Proesie nicht belieft war. Hieran schliessen sich Strophen aus viertaktigen Versen mit der Reinsellung abeb, wolfer S. (103) ein Beispiel zülter ist. Auf S. (104) ist ein anderes zu finden für die viel heliebtere Strophenform aus kreuzweiserreinunden Versen abel, aus der durch Verdoppelung die Strophenform erinnenden Versen abel, aus der durch Verdoppelung die Strophenform ein beispiel vorliegt in dem Gedicht bei Böduteker, Geistl. Lieder XVI und in deus schömen Gedicht A. Luve Ron von Thomas del Hales (Morris, Old Engl. Misc. p. (3) mit teilweise durchgeführtem Wechsel stumpfer und klüngender Reime:

A Mayde cristes me bit yorne, Pat ich hire trurche a lune son, For wham heo myhte best ilorne To taken on oper son lefmon Pat tresvest were of alle berne sind beste wyte cupe a free wymmon. Ich hire mule maniht werne, Ich hire wule teche as ie con.

Strophen mit derselben Reinstellung aus vierhebigen Versen sind ehenfalls anuatterfien, und zwar kommen beide Arten, vierzeilige wie achtachtige, öfters vor, beide zusammen aber in dem Geolicht bei Böddeker, Wehl. Lieder XVI. Auch aus dreitaktigen Versen sind derartige Strupten öfters zusammengestetzt, und zwar geleichalls sowohl vierzeilige, zu phen Grenn and Songs I, 270, als auch achtzeilige, z. B. Böddeker, Geisd. Lieder XV (ygl. auch p. 1053.)

§ 65, Au die vier- und achtzeiligen zweiteiligen, gleichgliedrigen, gleichgenetrischen Strophen schliessen sich zweckmässigerweise die sech szei til gemetrischen Strophen schliessen sich zweckmässigerweise die sech szei til gemetrischen Strophen dieser Art an und zwar gehört hierher eine besondere Artselfen Strophen dieser Artselfen Wesen und Eatstehung erst bei der Betrachtung der ungleichmetrischen Hauptart derselben näher zu erötternes sein wird. Die hier zu erötternehenden gleichmetrischen sechsweißigen Strophen haben dieselbe Reimstellung, wie die gewöhnliche Schweifreimstrophe, also antwich. Ein Beisniel erweitt ein Lied bet Risson 1, 70:

Sith Gabriel gan grete Ure ledi Mari swete, That godde wold in hir lighte, A thousand yer hit isse, Thre hambred ful invise that over yoris eighte.

Durch Verdoppelung dieser Strophe entsteht die zwölfzeilige mit der Reinstellung aubzichfallerb oder auch mit der künstlicheren Reinstellung aubaufziche; wie z. B. bei Böddecker, Geistl. Lieder III.

Eine weitere Modification der einfachen sechszeiligen Strophe ist die, lass in jeder Halbstropher zu den beiden Reinpaaren ein dritter Keinvers hinzugefügt wird, so dass eine achtzeilige Strophe mit der Keinstellung andreich einstellt, wowe nie Gedielt in vol. 25 (h. 37) der EETS eine Probe gewährt. Die nämliche Strophenart, aus zweitaktigen Vereen gebüldet, kommt in den Covernty Mysteries p. 342 von

§ 66. 2. Ungleich metrische Strophen. Her ist zunächst im Anschluss an den letzten Paragraphen die eigentliche Hauptform der Schweifreimstrophe zu betrachten. Die Schweifreinstrophe besteht für ge1064

wöhnlich aus vier viertaktigen und zwei dreitaktigen Versen, welche reimen in der Stellung  $u_A b_S c_i b_S$ , wie folgende Probe (Böddeker, Geistl. Lieder XVII) veranschaulichen möge;

Lustich alle a lutel firens, 5e hat wolleh on selve yhnewe, Groos hah y he: lehille telle on are y con, How boly weyl speeh of mon; Herhich non to me.

Den dreiteiligen Charakter der Halbstrophe, deren letzter Vers, der eigentliche Schweifters, ursprünglich nichts anderes ist als ein Refrain, und den vollstümlichen Ursprung der Strophe aus vollstümlichen Wechselgesängen, sowie dem daraus hervorgegangenen kirchlichen Responsorbergesang und weiter aus den Sequenzen und Prosen des Mittelaliers hat sehon Wolf, Über die Lais, Sequenzen und Laiche, p. 27 nachgewiesen (vgl. Engl. Metrik I, pp. 353–357).

Einem Sequenzenverse, wie

Egidio psallat coctus , iste letus, \ . Illeluia

entspricht in seiner dreifachen Gliederung das erste Glied der oben zitierten mittelenglischen Schweifreimstrophe;

Lustuch alle a lutel prowe; ze pat wolleh ou selue yknowe | Unwys pah y be.

Warden zwei solche Langverse, die durch den Reim des letzten Glieckes mit einander verbrunden sind, während die heiden ersten Gliecker derselben utttekt leenhischen Reimes zusammen reimen, zu sechs Kurzversen aufgelöst unter einanber geschrichen, sie entstand ehen die schon in der romanischen und germanischen Völker übergegangene Schweifreimstrophe obiger Form.

Beliebter noch als diese Form mit stumpfen Reimen der Schweifversewar diejenige mit klingenden Reimen, wie auch in der durch Verdoppelung aus derselben hervorgegangenen zwölfzeiltigen Schweifreimstrophe, reimend in der Form aubechdheeb, die u. a. vorliegt in einem Gedicht hei Böddeker, Welh. Lieder VIII:

Lenten ye come wife lowe to tomes,

Wife blannen and week bridder rouns, Awey to theree writer two.

Part at fits Misse beyoge f:

When workerous springe for

White state of whitegates,

Web state tongs finged,

Part of at fit worker,

Web finite tongs finged,

Part objects on the worker wenter well.

Diese Strophe war in der mittelenglischen Poesie sehr beliebt, sowohl in der Lyrik, als auch in der Legenden- und Romanzendichtung, sowie in der späteren dramatischen Poesie (vgl. O. Wilda, Über die örtliche Verbreitung der zwolfzeiligen Schweifreimstrophe in England, Breslauer Dissert. 1887, in

§ 67. Von Weiterbildungen der Schweifreimstrophe sind zunächst die Erweiterungen zu erwähnen, welche durch Hinzufügung eines dritten Verses zu den Hauptversen jeder Hauptstrophe entstehen, so dass das Schema einer solchen achtzeiligen Strophe andrezen, sie Böddeter, Weil-Art begegnen in der frühmittelenglischen Lyrik (z. B. Böddeter, Weil-Lieder X nebst Refrainstrophe, Polit. Lieder V, vierbelige Hauptwerse und dreitaktige Schweifverse) und auch bei späteren Diehtern, so bei Dunbar, dessen Gedicht Qf the Frazie Hrier of Tungdung in derseben geschrieben ist; auch in den Miracle Plays war sie beliebt. Gleichmetrische Strophen dieser Art wurden schon oben (§6.5) erwähnt. Ein weiterer Schrift in der Entwicklung der Schweifreinstrophe ist dann der, dass die Hamptverse der Halbstrophe kürzer werden, als der Schweifreinstrophe ist dann der, dass die Hamptverse der Halbstrophe kürzer werden, als der Schweifvers. Auch für diese Art waren schon die Vorbilder in der mittellateinischen wie in der provenasiehen und altfanzösischen Poesie vorhanden (vg.) Hertik 1, 36.0 h. me. Zeit kommt indess diese Strophenform nicht allzu hänfig vor. Ein Beispiel gewährt Dunbar's Gedicht Of the Ladyi «Gätteris at Court".

Thir Ladyis fair, That makis repair, Ind in the Court or kend, Thee dayis thair Thay will do mair lue mater for till end, Than their gud men Will do in ten, For ony craft they can; So weill they ken, (what tyme and quhen, Their ments they would mak than,

Denselben rhythmischen Ban haben die Verse der alten Ballade 12h Netternow Mid in Percy's Religner sol II, wo das Gedicht in zwölfzeiligen Strophen aus vier- und dreitaktigen Versen gedrackt ist, während Skeat es in seiten Specimens of Engl. Literature in Strophen aus seehs Langzeilen gedrackt hat. Beide Anordnungen lassen die Verwandtschaft dieses Metrums mit septemarischen Versen dendich zu Tage truthen.

§ 68. Auch dies Metrum fand in der Auflösung zu vier Zeilen als einer heliebtesten ungleichmetrischen Strophen zwichteiligen gleichgliedrigen Banes häufige Verwendung, namentlich in der Balladendichtung als sogenanntes Common Metre. Ein Beispiel für die langzeilig reimende obwohl in der Anorthung zu Kurzzeilig reimender Gestalt tritt uns diese Stropheschon ettigegen in Wright's Polit. Poems II, 2495

Freeres, freeres, wo ze be, ministri malorum! For many a manes soule bringe ze ad poenas infernorum,

Der klingende Ausgang der dreitaktigen Verse ist im ganzen selten, sowohl in mittelenglischer alsauch in neuenglischer Zeit, wo die Strophe gleichfalls selnbeliebt ist und auch in verdoppelter, achtzeliger Gestalt öfters vorkommt.

### B) EINREIMIGE, UNTEILBARE UND ZWEITEILIGE UNGLEICHGLIEDRIGE STROPHEN.

§ 69. Die hier zusammengefassten verschiedenen Strophenarten stehen niteinander in einem inneren Zusammenhange, in sofern die unteilharen und die zweiteiligen ungleichgliedrigen Strophen gewöhnlich mit einem einreimigen Strophenbestandteil zusammengesetzt sind.

Die einreimigen Strophen lassen sich in ihrer Gesamtheit keiner der anderen Strophenarten unterordnen. Vierzeifige und echterlige werden in ihrer syntaktischten Gliederung gewöhnlich einen zweiteiligen, gleichgelderigen Eindrack unachen (auf. son. — sonsa; sansa). Sechszeifige können zweiteilig (assi; sons) oder dereiteilig sein (ass; sor; son). Noch unbestimmter ist die Eintelung bei Strophen mit ungerander Versahl.

Vierzeilige einreimige Strophen ans viertaktischen Versen, die auch in der uittellateinischen, provenzalischen und altfranzösischen Poesie anzutreffen sind, begegnen schon früh in der me. Dichtung, so n. a. bei Böddeker, Geistl. Lieder IV und VIII. Ersteres beginnt mit den Versen:

> Suete iesu, king of blysse. Myn huerte loue, min huerte lisse, Dou art mete myd iwisse, Wo is him pat pe shal misse!

Suete iesu, myn huerte lyht, Pou art day withoule nyht, Pou zeue me streinpe and che myht, Forte louieu pe aryht. Dissellte Strophenart aus septenarischen Versen, die in der mittellateinischen Poesie sehr beliebt war (vgl. § 30), findet sich ibid. Weltl. Lieder X, XI, Geistl. Lieder XIII und sonst häufig, oft auch mit alexandrinischen Versen untermischt, ferner auch aus vierhebigen reinnend-alliterierenden Langzeilen bestehend, ibid. Polit. Lieder VII.

§ 70. Verwandt mit den obigen Strophen ist eine kleine Gruppe anderer, die wir als unteilbare Strophen bezeichnen. Diese beatehen aus einem einzeinigen, gewöhnlich dreizeiligen Strophenteil, zu dem ein kürzere Refraitwers gewöhnlich dreizeiligen Strophenteil, zu dem ein kürzere zu sich zu unbedeutend ist, um der Strophe einen zweiteiligen Klang verfeiten zu können. Ware dies der Pall, so würden solche Strophen zu den zweiteiligen ungleichglichtigen Strophen zu rechnen sein, mit denen sie jedenfalb auch nabe verwandt sind.

Eine Probe einer derartigen Strophe aus viertaktigen Versen nebst dreitaktigem Refrainverse liegt vor in einem Gedicht in Furnivall's Political Religious and Love Poems (EETS 15) p. 4, welches mit folgenden Versen beginnt:

Sithe god hathe chose he to be his horsel,

Ind posteride he in his right,

Than him homen with al thi myght,
Edwardus Dei gracia.

Edwardus Dei gracia.

Fin anderes Gedicht bei Rison, Ancient Songs I, 140 bettliel Wilcon-Lod ist geschrieben in ähnlicher Vers- und Strophenform, nur mit weitaktigem Refrainverse. Ähnliche Form hat ein Dunbar'sches Gedicht Inconstancy of Low betitelt, nur dass die einzelnen Strophen nicht mit Refrainversen endigen, sondern mit Versen, die mit chander reimen.

§ 71. Zweiteilige ungleichgliedrige Strophen sind in grössere Zahl und Mannightligheit verreten. Die einfachte Art gleichmet etischer Strophen dieser Gruppe ist die, in der zu der vierzeiligen einreimigen Strophen sehnes Verspaar mit verseiteidenen felm intzuttit, so dass die Strophe sechszeilig ist. Eine lateinische Strophe dieser Art aus septienarischen Versem begegnet in Wights' Sh. Pown, 1, 253 und eine mittelle Alleiche Frister. Der gleichen Strophe aus vierhebigen Versen bedient Minorite Frister. Der gleichen Strophe aus vierhebigen Versen bedient sich Minorite dem Gedicht Of the better of Bannsbern (ib. 101):

Skottes out of Rerwik and of Abirdene,
It the Boumob burn voor ze to kene;
Thare stoph ze many tables, als it was sene;
Ind now has king Edward worden it, I wene,
It is wordine, I wene, votel wourth the while;
War zit wolf the Skottes, for that or ful of gile.

Die frons ist mit der conda, deren Reime in refrainartiger Weise überall wiederkehren, durch conatenatio verbunden. Verdoppelung der froms liegt vor in der sonst ähnlich gebauten zehnzeiligen Strophe bei Büddeker, Weltl, Lieder I.

Einer sechszeitigen Strophe dieser Art entsprechend der Reimformel usabBB (BB = Refrainverse) bedient sieh Dunbar in seinem Gray-Horse-Gedicht und in Luve Erdly and Divine. Letzteres beginnt:

Now culit is Dame Venus brand; Trew Luvis fyce is ay kindilland, Jud I began to undirestand. In feynit ture guhat foly bene; Now comits Aige quhair Yowth his bene, And true Luwe ryis fro the splene. Oubill Venus fyre he deld and cauld, Tress lavis fyre nevir hirals hauld: So as the to their vacais auld, The tothir dois incress news henc: Now camis Aige quhair Youth hes bene, And true Lines rysis fro the splene. § 72. Verwandt mit dieser Strophe sind zwei f\u00e4nfzeilige, vielleicht durch Verkirang am einen Vers und Versch\u00e4nking darans bervoggeangen, die den Reimformeln auf\u00f6s mit aufst\u00e4r\u00e4nstyrechen und in zahlreichten F\u00e4lbe bi Dunhar amztreffen sind, vo. Z. B. die erstre in dem Geichte On \u00e4it h\u00fch\u00e4nstyrechen Siden (\u00e4nter) auf \u00e4nter\u00e4nstyrechen \u00e4ngen \u00e4net \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyrechen \u00e4nstyreche

```
Me heid did zak zeiter nicht,
This day to onds blat I na micht,
So stait the negreyor dehi me neuzie,
Tereing my horso as ony ganste,
That scant I hat may in the licht.
This my hat was the me hat was the merket ite past,
That scant I hat may in the licht.
```

Die erste dieser Stropben kommt aus fünftaktigen Versen zusammengesetzt sehon vor bei Chaucer in seinem Complaint to his Parse sowie in derselben Versart bei Dunhar öfters.

§ 7.3. Ung leichmetrische Stroph en zweiteiliger ungleicher Gliederung bilden den Hauptbestandteil dieser Gruppe. Frinfzeilige Strophen sind die kürzesten, die bis jetzt im Mittelenglischen nachgewiesen worden sind.

So begegnet eine Strophe, entsprechend der Formel aus<sub>k</sub> μ<sub>k</sub> bei Böhdleker, Geistl. Lieder VI (Ritson, Ans. Songs 1, 63) and Ritson Ans. Songs 1, 129, die in den vier ersten Versen an die Halbstrophe der erweiterten Schweifeinstrophe eriment. Eine andere fünfzeilige Strophe, entsprechend der Formel au<sub>k</sub> μ<sub>k</sub> μ<sub>k</sub>, citiert von Guest II, 350, ist als eine im zweiten Gliede um einen Hauptvers verkürtze Schweiferinsstrophe angrasehen.

einen Hauptvers verkürzte Schweifreimstrophe anzusehen.

Wichtiger als diese ist eine andere sechszeilige Strophenform, die wir

```
Int y me rod his ender day
By create words to nothe play.
Mid herte y plotte all on a may,
Suttent of all pinge;
Lyph, and ich on telle may
M of plas meter hinge.

Her first, honger kynyt.
```

In dieser Strophenform sind u. a. mehrere Abschnitte der Towarde Mysteries geschriehen, ferner in einer verwandten Strophenart, in der nur die Schweifreinwerse um einen Takt verkürzt sind (ana. ph. ph. ph. das Gedleht Böddeker, Weltl. Lieder VII und die Romanze Otavian Imperator. Diese letztere Strophe wurde auch von R. Burns und W. Soott öfters versendet.

§ 7,4. Verbreiteter noch als diese Abarten der Schweifreimstrophte waren die sogenanten heb-wärele Strophen in der mittelenglischen Possie. Dieselhon kennzeichnen sich durch eine aus längeren, meist septenarischen alexandrinischen oder auch vierbeligne Versen beschende froug, wunit durch einen oder mehrere logisch meistens zum Aufgesange gehörige sogenante Abevierse dies aus kritteren Versen beschende from verbunden ist. Wegen des manchmal mehrerimigen Charakters der from kann es öfters werfelbatt sein, ob diese Strophen zu den zweiteligen oder deriedligen zu rechnen seien. Doch steben sie jedenfalls wegen ihres aus zwei völlig ungleichen Teilen bestehenden Baues den ersteren am nichtseren an mehre.

Eine einfache Strophe dieser Art mit paralleler Reimstellung, entsprechend der Formel  $A_1A_2A_3$  kommt von bei William von Shoreliam (dort kurzzeilig nach der Formel  $A_1B_2$   $I_2B_2$ ,  $E_2$ ,  $D_3$  gedrackt); Non here we mote in this sermon of ordre maky saze,
Then was hytokned suithe wel wylom by the ealed lawe
To aginne,
Tho me made Godes hous and ministres therinne.

Eine sechszeilige Strophe dieser Art aus Alexandrinern und Septeuaren, entsprechend der Formel AABBecaCa liegt vor in dem Gedicht On the evil times of Edward H (Th. Wright, Pol. Songs, p. 323). Eine weitere Modifikation erfährt diese Strophenart dadurch, dass die längeren Verse durch eingeflochtenen Reim zu Kurzversen aufgelöst werden, so die Schlussstrophen eines Gedichts von Minot (Wright, Pol. Poems and Songs I 72) nach der Formel ABABABAB<sub>3</sub>C<sub>1</sub>AC<sub>3</sub>; in ähnlicher Strophenform (ABABABAB, ABC2) ist die Tristem-Romanze der Hauptsache nach geschrieben, während diejenige des altschottischen Gedichts Christ's Kirk on the Green der Formel A, B, A, B, A, B, b, B, entspricht. Häufiger noch als Strophen dieser Art aus gleichtaktigen Versen sind solche aus vierhebigen, alliterierend-reimenden oder lediglich reimenden Versen anzutreffen (vgl. p. 1015 ff.). Hierher gehört z. B. das Gedicht bei Böddeker, Polit. L. I. gebaut nach der Formel AAAA<sub>4</sub>B<sub>3</sub>c<sub>4</sub>C<sub>3</sub>B<sub>4</sub> also mit dem hob-Verse innerhalb der cauda. Besser tritt der gewöhnliche Typus zu Tage in dem Gedicht Polit. In VI, entsprechend der Strophenform AAAAsbaccaba, wo AAAA vierhebige Verse bedeuten, by einen einhebigen bob-Vers, also einen halben Halbvers cines Langverses, cc. b. zweihebige Halbverse. (Anders ohen p. 1007 § 25). Die erste Stronhe möge hier als Probe folgen;

Irstinely, Lordinger, a mere song ideallt bigginne of for the resistance of scolland, hat take bly voly grane. Mon fat fough, folteness, and nate neuer blynne, Sere may him dreets for lyft the is youne, leds renderstinde; Side week he gloid,

Dat niner nes arist of of nyle and of sinder,

bi einer ähnlichen Strophenform, nur mit einer fünfzeiligen cauda aus lauter zweihebigen Versen, ist das Gedicht The Turnament of Tottenham (Ritson, Anc. Songs I, 85-94) abgefasst. Sie entspricht der Formel A.A.A.beech2. Ein weiterer Schritt der Entwickelung dieser Strophenart erfolgt dann dadurch, dass die Halbzeilen der Langzeilen durch eingeflochtenen Reim mit einander verbunden werden, wie z. B. in dem Gedicht bei Böddeker. Polit, Lieder III, nach der Formel AAAA, bb, bg, aufgelöst: ABABABABgcc, cg. Ähnliche Strophenformen, namentlich diejenige gedruckt nach der Formel 1.4.4.4 bc1cc2b2 (ABABABAB2c1ddd2c2) waren sehr beliebt in den Mysterien-Spielen, so z. B. in den Towneley Mysteries, (vgl. dort pp. 20-34) und sogar in dialogischer Verteilung der einzelnen Verse oder Versteile. Ölters wechseln hier die vierhebigen Langzeilen mit alexandrinischen und septenarischen Rhythmen. Nicht minder oft kommen in diesen Spielen Strophen vor mit achtzeiliger, aus kreuzweise reimenden Langversen bestehender frons, die dann der Formel ABABABABABacadddaca entsprechen. Auch solche Strophen, in denen der erste Vers der cauda ein vierhehiger ist, die also der Formel 1B.1B.4B.4BCaddde, entsprechen, waren recht beliebt. In dieser Form sind n. a. die zuletzt in vol. 27 der Scottish Text Society 1892 veröffentlichten Dichtungen Golagros and Gawane, The Buke of the Howlat, Rauf Coilgear und The Awntyrs of Arthure at the Terne Wathelyne geschrieben. Eine interessante Variation von der gewöhnlich vorkommenden Form der fünfzeiligen cauda bietet das Gedicht Of Sayne John the Eugungelist (EETS 26, p. 87), welches in einer Strophe geschrieben ist, bestehend aus

achtzeiliger kreuzweise reimender from und einer sechszeiligen Strophe aus zweihebigen Versen als tauda, entsprechend der Formel ABABABAB, tatata. Auch in der weniger wichtigen Gruppe der sogenannten ungleichmetrischen

fort, auf die hier nicht näher eingegangem sersigenannen ungneienmetrseten hert, auf die hier nicht näher eingegangem serden kann (gk. Juktrik I, § 168), spielt die Schweifreimstrophe eine erhebliche Bolle. Eine strenge strophische Gliederung ist in diesen Gedichten nicht konsequent, sondern nur in einzelnen Partien durchgeführt, in deren Verhältnis zu einander nur eine gewisse Gliechfornigkeit zu Tage trib.

### C) DREITEILIGE STROPHEN,

§ 75. Es sind hier die ungleichmetrischen als die älteren voranzustellen. Strophen, die auf der Zusammensetzung von Schweifreimstrophen mit septenarischen oder alexandrinischen Rhythmen beruhen, waren besonders beliebt. Zwei Proben dieser Art sind schon p. 1061 mitgeteilt worden, wovon freilich die eine Strophe (Weltl, Lieder III) gleichmetrischen Bau hat. Geistl. Lieder XII ist in einer Strophenform von ähnlicher Zusammensetzung (Schweifreimstrophe 1 Common Metre), entsprechend der Formel au\_byaa\_by\_by\_by\_geschrieben, während die umgekehrte Ordnung der beiden Teile (a1b3a1b3cc1d3cc1d3) in Geistl. Lieder X vorliegt. Der septenarisch gebaute Strophenteil ist in dem ersteren Fall als die cauda, in dem letzteren als die frons anzusehen; als Aufgesang, also als die beiden Stollen, dagegen in der Strophenform des Gedichts An orison of our Lady (FETS 49, p. 158) entsprechend der Formel asbaasbaasbaasa, wegen der unregelmässigen Strukturder Schweifreimstrophe im zweiten Gliede, dsgl. in der Strophenart des Gedichts Weltl. Lieder II, gebaut nach der Formel a<sub>k</sub>b<sub>3</sub>a<sub>k</sub>b<sub>3</sub>bbbc<sub>3</sub>DDD<sub>4</sub>C<sub>3</sub>, we durch die grossen Buchstaben des zweiten Gliedes der Schweifreimstrophe angedeutet wird, dass diesser als Refrain in allen Strophen wiederkehrt und somit dem zweiten Teil derselben, der Schweifreimstrophe, den Charakter des Abgesangs verleiht.

§ 76. Auch Strophen dreikeliger Gliederung, die mit den beberherl-Strophen verwandt oder geradezu ihnen zuzuzählen sind, kommen hier vor, in der Lyrik sowohl als auch im Drama; so ein Gedicht in Wright's Songs and Carols (Percy Soc. 1847) p. 15 und in den Towneley Mysteries p. 224, wovon hier je eine Strophe folgen möger.

A feely thyng it is to mene, Alas, for dortle, my tody dere. That a mayd a chyld have borne, Alle forchangid is thy chere, And syth was a mayden cleme, To see this prynce withouten perc As prophetes sayden kerbeforne. Thus lopped alle in ter: I-was it was a wonder thing, He was thi foode, thi faryst foine, That, thororoto an aungelles greting, Thi luf, thi lake, thi luffiom son, That high on tre this hynges alone God wold lyst in a mayden syng, With ave. With body black and blo; .lye, oye, I dar well say, Here maydenhed wde no away. To me and many mo A good master he was.

In den Towneley Mysteries p. 135—139 kommt noch eine erweiterte Four dieser Strophenart in gewandter dialogischer Vewendung vor, die der Formel des Abstabath $\mu_{NP}^{A}$ , im welcher also an eine aus vier dreitaktigen Versen als Aufgesang und einer geleichfalls aus dreitaktigen Versen bestehenden kommt der Versen als Aufgesang und einer geleichfalls aus dreitaktigen Versen bestehenden kunze eine Murtes der Versen als Aufgesang zusammengesetzten Strophe noch eine kunze eine Murtest eines Sed-Versens augekängt ist.

§ 77. Einfacher gegliedert sind solche dreiteilige Strophen, in denen zu zwei gleichgebauten Strophenteilen ein dritter, ebenso gebauter hitzuritt, wie in dem schon S. 1065 erwähnten Gedicht *The Notbrowen Maid*, welches von Wolf (Über die Lais p. 47, 459) und mir (Metrik I, p. 404) in der Form von dreifachen aus 18 Versen bestehenden Schweifreimstrophen, entsprechend der Formel aagbacegbaddabacegbaffabacegba gedruckt wurde, Solche Strophen sind jedenfalls nicht der knnstmässigen Dreiteiligkeit gemäss gebant, welche zwei gleiche Teile und einen angleichen erheischt, wie dies der Fall ist in dem Gedicht Geistl, Lieder III, entsprechend der Formel aa,baa,bac,bac,bac,bad,cad,ea, wo die zwei ersten Glieder gewöhnliche sechszeilige Schweifreimstrophen sind, das letzte aber aus einer um einen Vers verkärzten fünfzeiligen Schweifreimstrophe besteht. Ähnlich verhält es sich mit einer kürzeren Strophe in den Towneley Mysteries (p. 221-223) entsprechend der Formel aa,b,aa,b,aa,b,aa,b,, wo der Aufgesang aus einer einfachen Schweifreimstropbe besteht. Stärker noch macht sieb der Abgesang als solcher bemerkbar, wenn er aus Versen ganz verschiedener Art zusammengesetzt ist, wie z. B. in der Stropbenform des Gedichts Polit, Lieder IV, entsprechend der Formel augbaccabaddabaccaba | fleggafa, oder in den Gedichten bei Böddeker Weltl, Lieder XIV und Geistl, Lieder XVIII, deren Strophenform (a,b,a,b,bb,c,c,c) auch noch deswegen von Interesse ist, weil im Abgesang derselben die ersten bis jetzt nachgewiesenen fünftaktigen Verse vorkommen. Die erste Strophe von Geistl, Lieder XVIII möge hier als Probe folgen;

Instel work his anymon,
How how kyw hangly ybounde,
Dut for we ope rede ren,
Int bake we will ji is vounde.
De how of hyw we hangly yoused sounde,
dut years be grindly got to grounde.
Einer and oo, nyht and day, he hangly win is polite,
If null nout less that he is derve holite.

Bemerkenswert ist die Strophenform noch deswegen, weil darin im ersten und dritten Verse regelmässig stumpfe, in den übrigen aber klingende Reime vorkommen. Auf den Bau der hier verwendeten fünftaktigen Verse wurde sehon § 40 hingewiesen.

§ 78. Gleichmetrische Strophen. Während hei den ungleichmetrischen Strophen der Unterschied wischen Aufgesang in und Augesang in der Regel durch die Verschiedenheit der Versarten zu Tage tritt, macht sich derseibe die geleichmetrischen lediglich durch die Verschiedenheit der Reimstellung bemerktar. Daher können solche Strophen, in denen zu zusei gleichen Verstellen ein dritter, ebensu gebauter hinzugefügt wird, die abso etwa der Formela außer entsprechen, wie sie zufüllig im Eurif Ergeichen Verstellen ein dritter, ebensu gebauter hinzugefügt wird, die abso etwa der Formela außer der Aufgesang und Aufgesang durch die Reimstellung klar gesondert sit, wie in einer der Formel außer entsprechenden Strophe, leigt kunstnässige Dreiteiligkeit von Diese in neuenglischer Zeit helichte Strophe begegnet in mittelenglischer Zeit aber nur ganz vereinzelt, so. u. a. Comzetty Mysteria, p. 315.

§ 70. Die in der mittelenglischen Poeseie gebräuchlichsten Arten dreitliger gleichmetrischer Strophen waren die siehen- und achtzeitigen. Das Vorhild bot hier die altframösische Lyrik. Für die sie benzeitigen Versen gebaut ist diese Strophe aber erst Mitte des 15, Jahrhs. bei Lydgate in dessen Minn Potent (Perry Seitig, 1820) p. 129, sowie aus vierthebig en Versen gebildet in den Orhete Plays p. 1—7 und p. 150—158 nachweisbar. Vermutlich jedech war sie schon frühre bekannt, schon deslahl, weil viertabtige Verse ja wiel cher in Gebrauch kamen als fünfaktige und jene Strophe aus fünfaktigen Versen sehon zum ersten Male, so weit bis jetzt bekannt, bei Chaucer in dessen Complypte of the Dethe of Pitte und seidem in zahleriekon andern Gedichten von hun (g. B. Trepha and Chrystelichen andern Gedichten von hun (g. B. Trepha and Chrystelichen andern Gedichten von hun (g. B. Trepha and Chrystelichen andern Gedichten von hun (g. B. Trepha and Chrystelichen andern Gedichten von hun (g. B. Trepha and Chrystelichen andern Gedichten von hun (g. B. Trepha and Chrystelichen andern Gedichten von hun (g. B. Trepha and Chrystelichen andern Gedichten von hun (g. B. Trepha and Chrystelichen andern Gedichten von hun (g. B. Trepha and Chrystelichen andern Gedichten von hun (g. B. Trepha and Chrystelichen andern Gedichten von hun (g. B. Trepha and Chrystelichen andern Gedichten von hun (g. B. Trepha and Chrystelichen andern Gedichten von hun (g. B. Trepha and Chrystelichen andern Gedichten von hun (g. B. Trepha and Chrystelichen andern Gedichten von hun (g. B. Trepha and Chrystelichen andern Gedichten von hun (g. B. Trepha and Chrystelichen andern Gedichten von hun (g. B. Trepha andern Gedichten von hun (g. B. Trepha andern Gedichten andern Gedichten von hun (g. B. Trepha andern Gedichten andern Gedichten andern Gedichten andern Gedichten andern Gedichten andern Gedichten andern Gedichten andern Gedichten andern Gedichten andern Gedichten andern Gedichten andern Gedichten andern Gedichten andern Gedichten andern Gedichten andern Gedic

rejok, The Automby of Fawits, The Cirkus Tatle etc.) and bei mancleus scient. Nachfolger, so u. a., auch in The Kingig Ophair Konig Jakob s's I von Schottland zur Anwendung gelangte. Dass diese Strophe aber aus dem Grunde, weil jener königliche Dietter sich ütner bedient hatet, rehme troud genannt worden sei, wie von Einigen behauptet wird, ist unrichtig. Sie right vielnehr, wie schon Guest (II, 359) ausfährte, her von dem französischen Ausdruck chunt-rojol, wumit gewisse zu Ehren Gottes oder der hungfran in Jahulichen Strophen abgefasste Gediethe bereichnet wurden, die hei den poetischen Wettkimpfen zu Rouen zur Wahl eines Königes verlangt wurden. Chauer's Verse an seinen Schreiber Adam, die hei dieser Strophe geschrieben sind, mögen bier nach dem Text von John Kuch ("lauer's Minor Porm, Bertil, 1883) als Prote einer solchen digen:

Adam seriveys, if our it he bifalle.
Bace or Troylus for to version were,
Under hi tokkes how most have he tealte,
But after mi making how write treves.
So oft a day I mot hi work remove
It to correcte and ob to rubbe and serape,
And at it jurch hi megligence and ray.

Eine andere siebenzeilige Strophe aus viertaktigen Versen, reimend aablebt, die bei Dunbar einige Male begegnet, so u. a. in *The Tod and the Lamb*, ist von geringerer Bedeutung.

§ 80. Desto wichtiger ist die achtzeilige in der Reimstellung absoliebe, reinnende Strophe, die gleichfalls aus der alfranzösischen Lyrik entlehnt und vermutlich aus der einfachen gleichgliedigen Strophe absolubel durch Unstellung der Reine des zweiten Glüedes zu absolubel vorsonmend aus viertaktigen Versen in den Dighy Spielen) entstanden ist, inden dasselbs ein neuer Reim im sechsten und achten Verse eingefügt wurde. Diese Strophenarb begegnet ausserordentlich oft, sowohl aus vierte higen Versen gebildet v. E. bi. in The Lyfe of Justyh of Jerundhin, EFIS 44 and On Intdoth of the Dabe of Suijoil, Wright, Polit, Pount 11, 234) als auch namentlich aus viertaktigen und flanfaktigen Versen, von heiden Strophenarten möge hier je ein Beispiel folgen, von der aus viertaktigen Versen gebildeten zusächst das bei Boddeker, Polit, Lieder VIII!

Alle hat beeh of hureit trewe, a structure her has been und for had dat a new (Pat make) me syke ant sorew anong!) of a hayd, hat we no trong, (I) whom god haj day y wille;

Me Junchelp hat def haj day y worn, had no we worn, had been we would high alle.

Zahlreiche Beispiele begegnen bei späteren Dichtern, so bei Minot, Lydgate, Danbar, Lyndesay, sowie in der ganzen neuenglischen Poesie. Von derselhen Strophe aus fünftaktigen Versen begegnet das erste Beispiel wohl bei Chancer in seinem ABC, wovon die Anfangsstrophe lautet:

Almoghty and admeriable Quant,
To whom at this worked froth for mover.
To have relies of symm, of norms, of tent.
Chrimate Virgan, of norms, of tent.
To the I flet confounded in errors!
Hop, and relieve, those mighty debonger,
Have merry of my perileuse langear!
Pengsyrched hath me my casel adversayer.

Derselhen Strophe bedient sich Chaucer noch in andren kleineren Gedichten, sowie in der Monkes Tole; ferner kommt sie häufig vor bei Lydgate, Dunbar, Kennedy, sowie bei vielen neuenglischen Dichtern. Vereinzelt begegnen einige andere achtzeilige Strophenarten, so eine der Formel ababbece entsprechende in Chaucer's Complaynt of Venus und in dem Phiting von Dunbar und Kennedy und aabbeded, in einem Liebeslied

(Rel. Ant. I, 70-74).

§ 81. Selten sind Strophen von noch grösserem Umfang in der me-Poesie anzutreffen. Eine neunzeilige, aus der rhyme-royal-Strophe durch Erweiterung der Stollen um je einen Vers entstandene, der Formel aubaabbecs entsprechende, findet sich bei Chaucer in seiner Complaint of Mars, eine andere, aabaabbab, in seiner Compleynt of Faire Anelyda und in Dunbar's Goldin Terge, eine zehnzeilige, aabaabbaab, bei Chaucer in dem Emor zu The Complaint of Mars and Venus und aus viertaktiven Versen, reimend ababbeebbb, in dem Gedicht Long Life (EETS 49, p. 156). Etwas häufiger sind zwölfzeilige Stropken anzutreffen, aber nur aus vierfüssigen Versen zusammengesetzt, so eine aus viertaktigen, entsprechend der Formel ababababbcbC, mit Bindung der Strophen durch concatenatio zu einzelnen Gruppen, in dem schönen Gedicht The Pearl (EETS 1, p. 1; ferner EETS 15, p. 161, 205, 215; 24, p. 12, 18, 79) cine andere aus vierhe big en, nach der Formel ababababeded bei Böddeker, Polit. Lieder 11 und aus viertaktigen neben andern Strophenformen (abababababab, ababededefet) in dem Gedicht Kindheit [esu (ed. Horstmann, Heilbronn, 1878). Eine dreizehnzeilige Strophe gebaut nach der Formel ababbebedeed, begegnet in dem Gedicht The Eleven Pains of Hell (EETS 49, p. 210).

§ 82. Von Dichtungen fester Form sind uns in der me. Literatur unt vereinzelte Proben des Virelay und des Roundel erhalten. Ein Virelar begegnet in Chaucer's Werken Albim Edition VI, p. 205, welches jeduch in seinem Bau dem französischen Vorbilde nicht entspricht, sonders fünf achtzeilige, erweiterte aus zweitaktigen Versen bestehende Schweifreiung verschaft und der Verschaft unt einander verbunden sind, also

der Formel aaabaaab, bbbcbbbc, etedeeed etc. entsprechen.

Von dem in der regelmässigen franz. Gestalt der Formel abbasikabsikadie (fetter Druck bedeutet Refrairers) entsprechenden Ron del kommt nur ein Beispiel vor bei Ritson, Anc. Songs 1, 128, wenn wir nämlich annehmen. Aus side dort felhenden Refrairerser (7, 8 und 13, 14) durch Schuld des Selreibers oder Druckers entfallen sind; ein zweites, aus viertaktigen Versneghaut, entsprechend der Reinstellung abbasikabsikab begegnet ebendort S. 129. Drei andere, die aber nur zehn Verse umfassen, und awar Fünftaker, finden sich in der Aldine Edition von Chauer's Wecken vol. VI. p. 304, 305. Sie entsprechen ebenso wie das Rondel in dem Parlment of Fenerk auf vormel absabatsberäch (gyl. Murit k. § 180).

Auch die Ballade ist in solern als eine Dichtung fester Form anzuschen, als sie in der Regel aus drei, gewöhnlich siebenzeiligen (rhyme-repal-) Strophen nebst einem Geleit oder auch aus neun Strophen (meist acht-zeiligen) nebst Geleit besteht, so bei Chaucer (vgl. ten Brink, Chaucer's

Sprache und Verskunst, § 350).

Das italienische Sonett war unter den me. Dichtern zum wenigsten Chaucer bekannt, doch hat er kein Sonett gedichtet oder nachgebildet, sondern das Fetrarca's che Sonett, Soner non i, che danque i quel divende in ersten Buche seiner Dichtung Trollau and Chryzit in der Psymerkon ten ersten Buche seiner Dichtung Trollau and Chryzit in der Psymergyd'Strophen wiedergegeben. Wirkliche Nachbildungen des fallenischen Nachbildungen des fallenischen Australie der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buchen der Buch

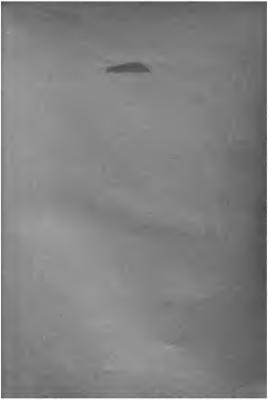



Reviewed by Preservation

JUL 2 3 2004



DO NOT REMOVE

MUTILATE CADO

2003 BOOK REPAIR UNIV. OF MICHIGAN

